

139.

Viougobey 1870. St. Allor Golf



# Bergassung und Bertugltung

Abrengischen Staates;

quia

spienarisch geordneis Sammlung aller auf dieselben Bezug babenden gestlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gest sommlung für die Preußischen Scaren, in den von Kemphick Annalen für die innere Stanswervoglinung LE in deren Forrsetzugen, in gen durch die Altiniserial-Blätter enthalrenen Vergrenungen in

Steffriple, in threm regardingly Impainmentange mit ter

A ACTION OF

unter Benutzung der Kichive der Ministerleit des Föndern, der Finanzen, d Susit, der gelplichen, Unterrichts- und Weitzinal-Argelegenheiten, des König Lichen Sanfed, von der Banytzeingaltung der Staatschwiden,

How.

Ludroig von Ronne,

Siebenter Theil. Die Gewerbe: Polizei.

Deite Nuttur-Geschgebung. Die Landes-Kultur-Geschgebung. Zweite Bam, Abkeilung I.

Bienlin,

bel Beit & Comp.

MAIRS

## Verfassung und Verwaltung

des

### Prengischen Staates;

eine

softematisch geordnete Sammlung aller auf dieselben Bezug habenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetsfammlung für die Preußischen Staaten, in den von Kamptschen Annalen für die innere Staatsverwaltung, und in deren Fortsetzunsgen durch die Ministerial-Blätter enthaltenen Verordnungen und

Reftripte, in ihrem organischen Zusammenhange mit der früheren Gesetzgebung,

bargestellt

unter Benutung der Archive der Ministerien des Innern, der Finanzen, der Juftig, der geiftlichen, Unterrichts = und Medizinal-Angelegenheiten, des König= lichen Sauses, und der Sauptverwaltung der Staatsschulden,

von

Ludwig von Rönne, Rammer: Gerichts : Rathe.

Siebenter Theil. Die Gewerbe: Polizei.

Die Landes-Kultur-Gesetzgebung. Zweiter Band, Abtheilung I.

Berlin.

bei Beit & Comp.

1854.

# Landes-Kultur-Gesetzgebung

des

### Preußischen Staates;

eine

softematisch geordnete Sammlung aller auf dieselbe Bezug habenden gesetlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetzsammlung für die Preußischen Staaten, in den von Kamptschen Annalen für die innere Staatsverwaltung, in den von Kamptschen Jahrbüchern für die Preußische Gesetzebung, Rechtswissenschaft und Rechtsverwaltung, und in deren Fortsetzungen durch die Ministerial-Blätter, sowie in anderen Quellen-Sammlungen enthaltenen Verordnungen und Restripte, in ihrem organischen Zusammen-

nebft

einem hiftorifch-fritifden und praftifden Rommentar über die betreffenden Gefete,

herausgegeben

von

Abolf Lette,

und !

Ludwig von Rönne,

Rammer = Gerichts = Rathe.

Prafibenten bes Revisions: Rollegiums fur Landes : Rultur : Sachen.

Zweiter Band,

enthaltend

den Kommentar.

(Erste Abtheilung.)

28/5/08

Berlin,

bei Beit & Comp.

1854.

# Lambes-Kultur-Gesetzgebung

## Perensisschen Staated;

fostemarisch geordnere Sammlung alles gut dieselbe Werust, babenden geschlichen Bestimmungen, insbesendert der är der Eerhe sammlung für die Prentsphaleschliche klicht klicht klicht von der wer der Eerhe Innalen für die Prentspermaleung, in der pon Kanneriaden Innalen für die Abenspieler Bestimmten, in der pon Kanneriaden Inale Rechtsphale was Rechtsphale Westernach in die Westernach Bestimmten in anderen Suellen Sammlungen enthaltenen Berordnungen und Resservanzugen und Resservanzugen und Kasser die beiter erganischen Jusammen

nen ben Taffenfreibindelichen Beforen, und beten Diganen

cincin at finite strict them was profit to en Roman entar

to the Majorita Die Dorenfriken, die Megierwogen auf

and anulawarly my moderated at a attended to a control of a control of the analysis of the ana

Adventin der Reite, und Ludsofg von Rohme,

ton ver Beforegang cell in allegand

L Das Citi v. S. Do (Leske, Sibilipalung.) Alexen Siche and I. Das Green Bergenstein.

Bebruckt bei Julius Gittenfelb in Berlin.

ten abroars for Orientalisation and a second control of the Second of Second

And State Of the Control of the Lorente

### Inhalts = llebersicht

der

#### ersten Abtheilung des zweiten Bandes.

#### Erfter Theil.

Bon ben landwirthschaftlichen Beborben und beren Organen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Erfte Abtheilung. Die Central-Behörben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-    | 9   |
| 3weite Abtheilung. Die Provingial-Behörden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |
| Erfter Abichnitt. Die Ober- Brafibien, Die Regierungen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |
| die General-Rommissionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 -   | 19  |
| 3weiter Abschnitt. Die Behörden gur Berwaltung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |
| Rentenbanken und provinziellen Tilgunge-Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 —  | 20  |
| Dritte Abtheilung. Das Revisions-Rollegium für Lanbes-Rul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 14  |
| tur. Sachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21    | 24  |
| Bierte Abtheilung. Die Organe ber Auseinanderfetunge : Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | - 4 |
| hörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 —  | 26  |
| - In annual management of the last of the |       |     |

#### 3weiter Theil.

Bon ber Befeitigung ber in Betreff ber perfonlichen Freiheit ber Staats= burger und ber freien Berfügung über das Grundeigenthum bestandenen Beschränkungen und hindernisse der Landes=Kultur.

| I. Das Gbift v. 9. Dft. 1807, betr. ben erleichterten Befit und                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| freien Gebrauch des Grundeigenthums, fowie die perfonlichen Berhaltniffe der Landbewohner                                    | 27 - 78  |
| II. Die Berordn. v. 18. Jan. 1819, betr. die Aufhebung ber Unsterthänigfeit in bem Rottbufer Rreife, ben beiben Laufigen und |          |
| ben übrigen vormale Ronigl. Sachfischen Landestheilen                                                                        | 78 - 79  |
| III. Aufhebung ber Erbunterthänigkeit auf ben Königl. Domainen .                                                             | 79       |
| IV. Das Edift zur Beförderung der Landes = Rultur, v. 14. Sept.                                                              |          |
| 1811                                                                                                                         | 80 - 112 |
| Hanhad Outtue Galata Sh II State I                                                                                           |          |

Landes-Rultur-Gefeng. Bb. II. Abth. I.

|                                                                                                       | Seite        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| V. Die Gefetgebung, betr. bie Bertheilung von Grunbftucken und                                        |              |
| bie Grundung neuer Ansiedelungen.<br>Erster Abschnitt. Geschichtliche Ginleitung, nebst Erortes       |              |
| rung ber allgemeinen und leitenben Grundfage ber betr.                                                |              |
| Gefetgebung.                                                                                          |              |
| Erstes Rapitel. Die altere Berfaffung und Gesetge-                                                    | 449 444      |
| bung por dem Ebift v. 9. Oft. 1807                                                                    | 112 — 114    |
| v. 9. Oft. 1807 und ber fich baran reihenden Ber-                                                     |              |
| ordnungen                                                                                             | 115 - 122    |
| Drittes Kapitel. Uebersicht ber feit Publifation bes Ebifts v. 9. Oft. 1807 in Betreff bes Dismembra- |              |
| tionswesens geltenben materiellen und formellen Be-                                                   |              |
| ftimmungen, beren weitere praftifche Entwidelung und                                                  |              |
| Abanberung durch bie Gesetgebung vom Jahre 1850.                                                      | 122 - 125    |
| Borbemerfung<br>Erster Titel. Bon ber Theilbarfeit und beren Be-                                      | 122 - 120    |
| schränkungen                                                                                          | 125 — 129    |
| 3 weiter Titel. Bon ben Repartitions-Grunbfagen,                                                      |              |
| den Wirkungen der Dismembration und dem Berfahren.                                                    |              |
| Erftes Stud. Bon ben Repartitione- Grunds                                                             | NY30         |
| fagen und ben Wirkungen ber Die-                                                                      | 1            |
| membration bezüglich ber Realabgaben und Lasten                                                       | 129 — 136    |
| 3 weites Stud. Bon ben Birfungen ber                                                                  | 123 — 130    |
| Dismembration in Betreff ber mit bem                                                                  |              |
| gertheilten Grundstücke verbundenen                                                                   | 427 444      |
| Rechte Drittes Stud. Bon der Regulirung ber                                                           | 137 - 144    |
| Berhaltniffe ber im Sypothekenbuche                                                                   |              |
| eingetragenen Realglanbiger bei Dis-                                                                  |              |
| membrationen, und von ber Rompeteng<br>ber Gerichtsbehörden in Bezug barauf                           | 144 — 150    |
| Biertes Rapitel. Entstehunge : Gefchichte, Rritif und                                                 |              |
| Borbereitung bes Gesetzes v. 3. Jan. 1845.                                                            |              |
| I. Bur Geschichte bes Gesetes v. 3. Jan. 1845.                                                        | 150 — 153    |
| III. Borbereitung beffelben burch bie Berordnungen                                                    | in Denni     |
| der Behörden in Betreff der Theilungs: Grund:                                                         | de straige   |
| fate, des Berfahrens, der Zuziehung ber 3n-                                                           | morrid       |
| teressenten und der mitwirkenden Organe bei Dismembrationen.                                          |              |
| A. Publifanda ber Regierungen                                                                         | 158 — 161    |
| B. Ministerial Erlasse                                                                                | 162 — 166    |
| IV. Bur Geschichte ber Borfchriften bes Gesets b. 3. Jan. 1845 in Betreff ber neuen Anfiebelun-       |              |
| gen insbesondere                                                                                      | 166 - 167    |
| 3weiter Abschnitt. Besondere Erlauterungen gu ben ein-                                                |              |
| gelnen die Bertheilung von Grundftuden und die Grun-<br>dung neuer Anstedelungen betr. Geseten.       |              |
| I. Erlauterungen zu ben SS. 4 - 7. bes Ebitis v. 9.                                                   |              |
| Dft. 1807 und zu ben SS. 1-3. und S. 6. des                                                           |              |
| Landes-Rultur-Chifts v. 14. Sept. 1811                                                                | 100 - 170    |
| betr. Die Bertheilung von Grundftuden und bie                                                         |              |
| Grundung neuer Anfiedelungen, fowie zu bem Ge-                                                        | definite all |
| fete v. 24. Februar 1850 wegen Abanderung einiger Bestimmungen beffelben.                             |              |
| A. Zum Gesethe v. 3. Jan. 1845                                                                        | 171 — 194    |
| 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                               | SHALL STATES |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| B. Jum Gefete v. 24. Februar 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 194 — 195                  |
| ger und anderer Realberechtigten bei Dismembratio-<br>nen betreffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 195 - 202                  |
| bie neuen Anfiedelungen in ber Broving Bestphalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202 — 203                  |
| Dritter Cheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                          |
| The second secon |                            |
| Bon ber Ablöfung ber Reallaften und ber Regulirung ber g<br>und bauerlichen Verhaltniffe, und von den Gemeinheits = Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | utsherrlichen<br>eilungen. |
| Erfte Abtheilung. Bon ber Ablöfung ber Reallaften und ber Regulirung ber guteherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Erster Abschnitt. Die Ablösungs- und Regulirungs-Geset,<br>welche für den ganzen Umsang der Monarchie, mit Aus-<br>schluß der auf dem linken Rheinuser belegenen Landes-<br>theile, zur Anwendung kommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| I. Gefes v. 2. Mar; 1850, betreff, die Ablösung ber Reallaften und die Regulirung ber guteberrlichen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 004 804                    |
| bauerlichen Berhaltniffe II. Gefet v. 11. Marz 1850, betr. die auf Muhlengrunds fruden haftenden Reallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 204 - 761 $761 - 844$      |
| 3weiter Abschnitt. Die Ablösunges und Regulirunges Gesfete, welche nur für einzelne Brovinzen und Gebietestheile ber Monarchie zur Anwendung fommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Borbemerfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 844 - 847                  |
| Erster Unter Abschnitt. Rechtsgeschichtliche Dar-<br>ftellung ber provinziellen Ablösungs: und Res<br>gulirungs: Gesetzebung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Erstes Kapitel. Allgemeiner Abrif ber zur Beit noch gultigen provinziellen Ablöfungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| und Regulirungs Gefetzgebung, unter Bes<br>rudfichtigung ber burch die Gefetzgebung<br>von 1850 eingetretenen Abanderungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| Erster Titel. Die materiellen Gesebe über Ablösungen und Regulirungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Erstes Stück. Angabe der noch gelstenden provinziellen Ablöfungs und Regulirungs Gefeße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 848 — 850                  |
| Bweites Stück. Abanderungen dies<br>fer nicht aufgehobenen provinziellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 040 — 000                  |
| Gefete Bitel. Die Ablösungs = Orb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 850 — 852                  |
| nungen.<br>Erstes Stück. Außer Kraft gesetzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Borfchriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 852 — 853                  |
| bliebene Rentenbank-Gefete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 853 — 854                  |
| benen Landestheile (frühere Territorien und Bebietstheile), innerhalb welcher die einzels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| nen in Kraft verbliebenen provinziellen<br>Agrargesetze gelten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Borbemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 854 - 856                  |

|                                                                                       | Seite     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Grfter Titel. Das Gefet v. 21.                                                        |           |
| April 1825 Mr. 938., die vor-                                                         |           |
| mals Königl. Westphälischen Landes=                                                   | 055       |
| theile betreff                                                                        | 857 - 860 |
| April 1825 Nr. 939., die vormals                                                      |           |
| Großherzoglich Bergischen Landes=                                                     |           |
| theile betreff                                                                        | 860 - 863 |
| theile beireff                                                                        |           |
| April 1825 Nr. 940., die Frango:                                                      |           |
| fischen Departements betreff                                                          | 863 - 864 |
| Bierter Titel. Das Geset v. 18.<br>Juni 1840 Nr. 2105., bas Far-                      |           |
| ftenthum Siegen betreff                                                               | 865       |
| Fünfter Titel. Das Gefet v. 18.                                                       | 000       |
| Juni 1840, bas Bergogthum West=                                                       |           |
| phalen betreff                                                                        | 865       |
| Sechster Titel. Das Gefet v. 22.                                                      |           |
| Dec. 1839, ben Rreis Wittgenstein                                                     | 000       |
| betreff. Siebenter Titel. Die vormals                                                 | 866       |
| Naffauischen Landestheile und Wets-                                                   |           |
| lar betreff.                                                                          | 866 - 867 |
|                                                                                       | 000 — 007 |
| Drittes Rapitel. Sistorischer Rückblid auf: 1) bie früheren Rechtszustände bes Grunds |           |
| besitzes, 2) die in den unterschiedenen Cpo-                                          |           |
| chen geltenden allgemeinen Rechte und Be-                                             |           |
| fete, 3) bie besonderen Agrargesetzgebungen                                           |           |
| ber Bwischenzeit, 4) die Sistirung, so wie                                            |           |
| die Aufhebung der fremdherrlichen und die                                             |           |
| Einführung der Breuß. Agrargefege, — in den verschiedenen, bei ben provinziellen      |           |
| Gesetzen in Betracht kommenden Terris                                                 |           |
| torien.                                                                               |           |
| Borbemerkungen                                                                        | 868 — 869 |
| Erfter Titel. Geschichtliche Darftel-                                                 | 000 - 003 |
| lung ber Agrarrechtsverhältniffe 1)                                                   |           |
| in ben vormals zum Königreiche                                                        |           |
| Befiphalen, 2) zum Großherzog:                                                        |           |
| thume Berg, 3) zu den Französischen                                                   |           |
| Departements gehörig gewesenen                                                        |           |
| Landestheilen und Gebieten.<br>Erstes Stück. Die früheren                             |           |
| 00 41- 01111-0114-01                                                                  | 869 — 877 |
| 3weites Stud. Die in ben uns                                                          | 000 011   |
| terschiedenen Epochen (vor, mäh:                                                      |           |
| rend und nach der Fremdherr=                                                          |           |
| Schaft) geltenden allgemeinen                                                         |           |
| Rechte und Gefete                                                                     | 877 - 885 |
| Drittes Stud. Die besondere                                                           |           |
| Agrargesetzgebung ber Zwischen-                                                       |           |
| zeit.                                                                                 |           |
| I. Allgemeine Bemerkungen .                                                           | 885 — 886 |
| II. Französische und Großher=<br>zogl. Bergische Landestheile                         | 200       |
| III. Bum Königreiche Westphas                                                         | 886 — 892 |
| len gehörig gewesene Lan=                                                             |           |
| Destheile                                                                             | 892 — 894 |
|                                                                                       | 004       |

|                                                                             | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Biertes Stud. Die Siftirung,                                                |           |
| sowie die Aufhebung der fremd-                                              |           |
| herrlichen und die Einführung ber Breug. Agrargefete.                       | ·         |
| Rorbemerfungen                                                              | 894 - 897 |
| I. Siftirungen ber frembherr=                                               |           |
| lichen Gefete                                                               | 897 - 898 |
| II. Die Borbereitung der Breuß. Gefete und bas Gefet v.                     |           |
| 25. Sept. 1820                                                              | 898 - 901 |
| III. Suspensionen in Bezug auf                                              |           |
| bas Gefet v. 25. Sept. 1820                                                 |           |
| und Vorbereitung und Er-                                                    | ,         |
| laß der brei Gesetze v. 21.<br>April 1825, ihre rechtliche                  |           |
| Bebeutung nebst ihren nicht                                                 |           |
| mehr geltenden Deflara=                                                     |           |
| tionen                                                                      | 901 — 903 |
| 3weiter Titel. Geschichtliche Dar-<br>ftellung ber Agrarrechts-Berhältniffe |           |
| bes Fürstenthums Siegen.                                                    |           |
| Erftes Stud. Beranlaffung und                                               |           |
| Borbereitung bes befonderen Ge-                                             |           |
| fepes für Siegen v. 18. Juni 1840                                           | 903 — 904 |
| 3 weites Stück. Die früheren Rechtszustände bes Grundbesites                |           |
| im Fürstenthume Siegen                                                      | 904 — 905 |
| Drittes Stud. Allgem. Rechte                                                |           |
| und Gefete im Fürstenthume                                                  | 005 000   |
| Siegen                                                                      | 905 — 906 |
| bung ber 3wischenzeit und Auf-                                              |           |
| hebung ber frembherrlichen Be-                                              |           |
| fete im Fürstenthume Siegen .                                               | 906 - 907 |
| Fünftes Stück. Die gegenwär: tig im Fürstenthume Siegen gel:                |           |
| tende Preuß. Agrargesetzgebung                                              | 907 — 908 |
| Dritter Titel. Die Rechtsverhalt-                                           | 001       |
| Dritter Titel. Die Rechteverhalt-<br>niffe in Betreff bes Grundbefiges      |           |
| und der Reallasten, sowie die gur                                           |           |
| Beit geltende Agrargesetzgebung im Serzogthume Westphalen.                  |           |
| Rorhemerfung                                                                | 908       |
| Erftes Stüd. Die früheren Rechts:                                           |           |
| und Grundbesit-Berhaltniffe .                                               | 909 — 910 |
| 3 weites Stück. Allgem. Rechte<br>und Gesetze im Herzogthume                |           |
| OD - OL-V V                                                                 | 911       |
| Drittes Stud. Die Großher:                                                  |           |
| zogl. Hessische Agrargesetzung<br>Viertes Stück. Vorbereitung der           | 911 — 917 |
| Viertes Stud. Vorbereitung der                                              |           |
| Preuß. Agrargesetzgebung. (Das Geset v. 25. Sept. 1820)                     | 917 — 918 |
| Fünftes Stud. Das gegenwär:                                                 | 011 010   |
| tig im Berzogthume Westphalen                                               |           |
| geltende Agrarrecht.                                                        |           |
| I. Das Gefet v. 18. Juni<br>1840 Nr. 2106.                                  | 918 — 919 |
| II. Die Großherzoglich Hessis                                               | 310 - 313 |
| II. Die Großherzoglich Seffi-<br>fchen Gefete; beren Aban-                  |           |
|                                                                             |           |

3meiter Unt

|                                                                                                             | Seite                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| berungen und beren noch<br>fortgeltende Bestimmungen                                                        | 919 — 922             |
| Bierter Titel. Die Rechtsverhalt-<br>niffe in Betreff bes Grundbefiges                                      |                       |
| und ber Reallasten, sowie die gur Beit geltende Agrargesetzgebung in ben beiben Grafschaften Wittgen-       |                       |
| ftein-Wittgenstein und Wittgenstein-<br>Berleburg.                                                          |                       |
| Erftes Stück. Beranlaffung und Gegenstände ber befond. Preuß.                                               | - '                   |
| Agrar : Gesetzgebung für diesen Landestheil                                                                 | 923 — 924             |
| 3 meites Stück. Frühere Befits-<br>und Realrechtsverhältniffe<br>Drittes Stück. Einwirkung ber              | 924 — 925             |
| betreff. Großherzoglich heffischen Berordnungen auf bie Befis                                               |                       |
| rechtse, besonders auch auf die Grundsteuer=Berhältniffe                                                    | 925                   |
| Biertes Stück. Vorverhandluns<br>gen zum Gesetze v. 22. Dec.<br>1839                                        | 926                   |
| Fünftes Stück. Das Gefet v. 22. Dec. 1839, betreffend bie                                                   | ,                     |
| Rechtsverhältnisse der Grundbes siger und die Ablösung der Reals                                            |                       |
| laften in ben Graffchaften Bitts<br>gensteinsBerleburg und Bittgens<br>ftein : Wittgenstein, und gegens     |                       |
| wärtiger Rechtszustand                                                                                      | 926 — 929             |
| Funfter Litel. Die Rechtsverhalt-<br>niffe in Betreff bes Grundbefiges<br>und ber Reallaften, sowie die zur |                       |
| Beit geltende Agrargesetzgebung 1) in den pormals Naffauischen Lan-                                         |                       |
| bestheilen: a) bem rechtsrheinischen<br>Theile bes Regierungs-Bezirks Kos                                   |                       |
| bleng und b) ben zur Proving<br>Beftphalen und beren Kreis Siegen<br>gehörigen Aemtern Burbach und          |                       |
| Reuenkirchen, wie 2) in der jest gur Rheinproving gehörigen Stadt                                           |                       |
| Wetlar mit Gebiet.<br>Erftes Stud. Frühere Rechts:                                                          | 000 000               |
| gustände des Grundbesites                                                                                   | 929 - 930 $931 - 933$ |
| Drittes Stud. Raffauische Agrar=                                                                            | 933 — 936             |
| gesetzebung Die Preuß.<br>Ngrargesetzebung.                                                                 |                       |
| I. Borbereitung und Gegens frand des Breuß. Gesets v. 4. Juli 1840                                          | 936 — 937             |
| II. Die neueste Preuß. Gefet:                                                                               | 937 — 939             |
| er=Abschnitt. Spezieller Rommen:                                                                            |                       |

Seite

| tar | 311    | ben   | bre    | i G   | efeb  | en    | v. 2  | 1.   | Apri  | 1 18  | 325 |
|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----|
| übe | r bi   | e b   | en (   | Brui  | adbe  | fi ts | betr  | eff. | Re    | chter | er= |
| hal | tniffe | ur    | id ü   | ber   | bie   | Re    | alber | ech  | tigur | igen  | in  |
| ben | Lani   | Destl | heiler | 1, w  | elche | e voi | mal   | s ei | ne 3  | eitla | na: |
| A.  | zum    | Rö    | nigr   | eiche | We    | Aph   | alen  | (0   | 3. G  | . 18  | 25. |
|     | G. '   | 74.   | Mr.    | 938   | .),   | ,     |       | `    |       |       |     |
|     |        |       |        |       |       |       |       |      |       |       |     |

B. zu bem ehemaligen Großherzogthume Berg (G. S. 1825. S. 94. Rr. 939.), C. zu ben Frangofischen Departements (G. S.

1825. S.112. Mr. 940.)

gehort haben, und gu ber in Bezug auf biefelben erlaffenen Rab. Drbre de eod. (G. G.

1825. S. 73. Nr. 937.), gleichzeitig auch mit Rudficht auf bas Ges fet v. 18. Juni 1840 für bas Fürstenthum Siegen . . . . . . . . . . . . . . .

940 - 1032



### Grster Theil.

Von den landwirthschaftlichen Behörden und deren Organen.

### Erste Abtheilung. Die Central=Behörden.

Das Bublikandum v. 16. Dec. 1808, betreffend die veränderte Berfaf= fung der oberften Staatsbehörden der Breuß. Monarchie in Beziehung auf die innere Landes= und Finang=Berwaltung 1), bat die "Aufhebung aller bis dabin beftandenen Ginrichtungen binfichtlich der oberften Bermaltungs= Behörden" ausgesprochen. Die Abficht deffelben war, wie es im Gingange des Gefeges heißt, dahin gerichtet, "den Behorden eine verbefferte, ben Fortfdritten des Beitgeiftes, ber durch außere Berhaltniffe geander= ten Lage bes Staates und ben jehigen Bedurfniffen beffelben angemeffene Gefchafts-Ginrichtung zu geben." Die neue Gefchafts-Ginrichtung bezweckte, "der Gefchafte-Berwaltung größtmögliche Ginbeit, Rraft und Regfamfeit zu geben, fie in einem oberften Bunkte gufammen zu faffen und die Beiftestrafte ber Nation und des Gingelnen auf die zwedmäßigfte und einfachfte Urt für folche in Unfpruch zu nehmen." Bu dem Ende follte, wie das Bublit. weiter bemerkt, "die Regierungs = Berwaltung funftig von einem, dem Oberhaupte bes Staates unmittelbar untergeordneten oberften Standpunkte ausgeben." Es wurde eine möglichft fleine Bahl oberfter Staatsdiener an die Spite einfach organisirter, nach Saupt = Bermal = tungszweigen abgegränzter Behorden gestellt. Die oberfte allgemeine Leitung der gangen Staats = Berwaltung follte fich in dem Staatsrathe unter Des Königs unmittelbarer Aufficht vereinigen. Das Minifterium follte in funf Departements, namlich: bes Innern, ber Finangen, ber auswärtigen Ungelegenheiten, des Rrieges und ber Suftig ger= fallen. Die Wirksamkeit eines jeden Departements follte fich in Rucksicht

<sup>1)</sup> Bergl. baffelbe im N. C. C. Tom. XII. S. 527 und in Rabe's Samml. Bb. 9. S. 383.

ber Gegenstände besselben auf fämmtliche Provinzen erstrecken. Das Minissterium des Innern sollte in sechs Sektionen getheilt werden, deren eine (die zweite) die Sektion für die Gewerbe-Bolizei bildete, zu deren Geschäftskreis unter Andern die ganze landwirthschaftliche Polizei, mit Ausschluß des Domainen- und Vorstwesens, alle Anstalten zur Beförberung der Landwirthschaft, Gemeinheits-Theilungen, Meliverationen durch Austrocknung der Sümpse zc., das Gestütswesen, jesoch lediglich in polizeilicher Sinsicht (§. 7. Litt. a. und b.), gehören sollten.

Bur Belebung des Geschäftsganges in den Provinzen wurden Ober= Bräsidenten angeset; die älteren Kriegs= und Domainen=Kam=mern aber blieben unter dem Namen "Regierungen" bestehen, und erhielten eine verbesserte Organisation durch die Berord. v. 26. Dec. 1808 wegen verbesserter Einrichtung der Brovinzial=, Polizei= und Finanz=

Behörden. 1)

Nachdem unterm 6. Juni 1810 der Freiherr von Sardenberg gum Staats-Kangler ernannt war, erging, - auf jene Prinzipien fortbauent, - unter Aufhebung bes Bublik. v. 16. Dec. 1808, die anderweitige B. v. 27. Oft. 1810 über die veranderte Berfaffung aller oberften Staate-Behörden in der Preug. Monarchie 2), welche noch gegenwärtig die Grundlage des Organismus der Central=Behörden des Staates bil= bet. Diefelbe ordnete einen Staaterath an, in welchem ber Staate Rangler den Borfit führen follte. Gine Theilnahme an der Bermal= tung wurde diesem Staatsrathe nicht überwiesen, vielmehr follte derfelbe hauptfächlich eine berathende Behörde für legislative Angelegenheiten Bugleich wurden die Birfungefreife der fünf Minifterien aus= führlicher festgestellt und die Abtheilungen schärfer und gang neu bestimmt. Jeder Minister foll danach die ihm anvertraute Berwaltung selbstständig und unter unmittelbarer Berantwortlichfeit führen. Sie follten an den Konig berichten und von demfelben Befehle erhalten, aber verbunden fein, dem Staate-Kangler auf Erfordern Austunft und Rechenschaft über jeden Begenftand ihrer Berwaltung zu geben, auch feine Berfügungen in außeror= dentlichen und dringenden Fällen zu befolgen.

Durch die B. v. 3. Juni 1814 3) wurde demnächst das Gefammt = Staats = Ministerium, bestehend aus dem Staats = Kanzler, als Vorsiten= den, und den Ministern der auswärtigen Angelegenheiten, der Justiz, der Finanzen und des Handels, des Krieges, der Bolizei und des Innern, ein= gerichtet, in welchem alle gemeinschaftliche und in verschiedene Ressorts ein=

greifende Ungelegenheiten Berathen werden follten.

Was nun insbefondere die Central=Verwaltung der land wirth = fchaftlichen Angelegenheiten betrifft, so ist dieselbe bei der neuen Dr=ganisation der obersten Staats=Behörden ganz speciell berücksichtiget und dabei, sowie bei den demnächst angeordneten weiteren Resormen dieser Dr=ganisation nach und nach weiter ausgebildet worden.

Die nachstehende Darftellung ergiebt das Rabere hierüber:

I. Die B. v. 27. Oft. 1810, welche das Aublif. v. 16. Dec. 1808 aufhob, behielt dem Ministerium des Innern, welches danach in vier Abtheilungen zerfallen follte, die Angelegenheiten des Handels und der Gewerbe vor, und bestimmte für deren Berwaltung die zweite Abstheilung dieses Ministeriums.

<sup>1)</sup> Bergl. in Rabe's Samml, Bb. 9. S, 467.

<sup>2) §. §. 1810. §. 3.</sup> 3) §. §. 1814. §. 40.

In Betreff bes Refforts biefer Abtheilung wurde feftgefest:

Die Abth. für ben Sandel und die Gewerbe hat zu ihrem Geschäftskreise als les, was auf den Gang der Gewerbe bei der Nation, also der Produktion, Fabrisfation und den Handel Bezug hat. Namentlich gehören bahin: die ganze laudswirthschaftliche Polizei (wohin das Domainen: und Domainen: Forstwesen selbst nicht gehört), alle Anskalten zur Besörderung der Landwirthschaft, Gemeinheitstheilungen, Meliorationen, das Lands Gestütwesen, letztere zedoch nur in hinsicht der Gewerbe-Polizei und gemeinschaftlich mit dem Ober-Stallmeister.

(G. S. 1810. S. 3.)

II. Die demnächst erlassene K. D. v. 3. Jan. 1814, betr. die Anordnung des Staats = Ministerii, ordnete eine Theilung der Angelegenheiten des Handels und der Gewerbe an, indem bestimmt wurde, daß diesels ben theils auf das Finanz = Ministerium übergehen, theils dem Ministerium des Innern verbleiben sollten.

Die betr. Borschriften der R. D. waren folgende:

Da mehrere bisher zu ber Abth. für Gewerbe und Handel im Min. des J. gerechnete Gegenstände mit der Abgaben Berwaltung und dem Staatshanshalte versichten sind, so will Ich, um den Gang der Geschäfte zum Bortheile Meiner Unterthauen und des Dienstes zu erleichtern, die Fabrisen Angelegenheiten, das Bauwesen, die Sorge für die Lands und Wasser-Kommunisation an alle, den Sees und Landhandel in seinem ganzen Umsange betr. Gegenstände dem Finanzmin. mit übertragen, jedoch dergestalt, daß diese zu der bisherigen Abth. für Gewerbe und Handel gehörig gewesene Ang., unter der Leitung des gedachten Min. von einem besonderen Personale bearbeitet werden, welches mit der Abgabens und Dosmainen Berwaltung (die Bauten auf den Domainen Aemtern jedoch ausgenoms men) nichts zu thun hat. Das Bergs und Hüttenwesen ist dem Finanzmin. schon untergeordnet und verbleibet ihm.

Das Ministerium bes Innern hat alle bie Gegenstände ber innern Ber= waltung gu feinem Reffort, bie ben vorher genannten Min. nicht zugetheilt find. Ferner find bavon ausgenommen, die Ihnen bem Staatstangler befonders vorbe= haltenen Gegenstände und Behörben, namentlich bie Ang. bes Königl. Saufes, Die Berhandlungen mit ben Stanben, in fofern fie por bie hochfte Behörbe gehören, bie Thronlehne, Die hochften geiftlichen Burben, Die Erbamter und hohere Sofchargen, Rang und Etifette, bas Archiv, bie Dber-Rechnungsfammer und bas fta= tiftifche Burean, wie auch biejenigen, bie bem Staatsrathe untergeordnet bleiben, namlich die Gefet Rommiffion und die Ober-Graminations-Rommiffion. Reffort bes Dlin. bes 3. gehören bemnach insbefondere alle jum inneren Staats= recht gerechnete Gegenstände, insonderheit bie ftandische Berfaffung und bie Berhandlungen mit ben Ständen, in fofern fie nicht von Ihnen, dem Staatskangler, beforgt werben, bas Provingial= und Rommunalschulden=, Raffen= und Rechnungs= wefen, die landschaftlichen Rreditsusteme, soweit ber Staat babei tonfurrirt, Die Aufficht auf ftadtische und landliche Korporationen und alles, was auf bie Lehns: verbindung, die Batrimonial-Gerichtsbarfeit u. f. w. Bezug hat, die Berfaffung ber Juden und ihr politischer Bustand, ferner die gange landwirthschaftliche Bolizei, alle Anstalten zur Beförderung ber Landwirthschaft, die Gemeinheitstheilungen, bie Regulirung ber bauerlichen Berhaltniffe, Die Melicrationen, bas Land : Weffut: wefen, alle milbe und wohlthatige Stiftungen, bas Armenwefen und bie Arbeits: häufer, die Wittwenfaffen und abnliche Inftitute, die Feuerverficherunge = Anftalten und andere Affefurang-Gefellschaften, welche feine Gegenstände bes Sandels betreffen; die Medicinal-Bolizei und Aufficht auf alle Rrantenhäuser und Sanitate-Anstalten ohne Unterschied, jedoch in fofern die letteren Wegenstände zum Medicinals wefen gehören, unter Mitwirfung bes Kriegsministers; die Militairfachen, in fofern bie Civil-Behörden babei fonfurriren, endlich alle Angelegenheiten bes Rultus und öffentlichen Unterrichts, sowie fie von ber bieherigen Abth. bes Min. bes 3. für biefe Gegenständr verwaltet worben find, alle Lehrs und Bilbungs Auftalten im Allgemeinen mit bem, was bavon abhängig ift, ober bamit in unmittelbarer Berbindung fteht. (S. S. 1814. S. 40.)

III. Die R. D. v. 11. Sept. 1830 verordnete die Trennung bes Ministeriums bes Innern in zwei Abtheilungen, deren eine, unter

Bon ben landwirthschaftlichen Behörden und beren Organen;

der Benennung: "Ministerium des Innern und der Bolizei", dem zum Staatsminister ernannten Reg.=Präsidenten Freih. v. Brenn über= tragen, die andere, unter der Benennung: "Minifterium des Innern für Sandels= und Gewerbe=Ungelegenheiten", dem Staatsmini= fter v. Schudmann belaffen murbe.

(A. XIV. 715.-4. 1.)

Mach der gleichzeitig erlaffenen Anordnung über das Reffortverhält= nif beider Abth. des Din. des J. wurden derjenigen für die Sandels= und Gewerbe=Ungelegenheiten außer den Sandels= und Gewerbe= Sachen auch das Bergwerks-, Hutten= und Salinen=Wesen und die Regu= lirung der gutsherrl. bäuerl. Angelegenh. und der Gemeinheits=Theilungen überwiesen.

(A. XIV. 717.—4. 2.)

IV. Durch die R. D. v. 6. Juni 1837 wurde die Auflösung des bis= berigen Minifteriums des Innern für die Gewerbe=Angelegen= heiten, und mittelft R. D. v. 13. Dec. 1837 über die Bertheilung ber Diefem Ministerium bisher obgelegenen Geschäfte das Nähere angeordnet 1):

Das Rabere hierüber bestimmen:

a) die R. D. v. 11. Jan. 1838.

Auf ben Ber. v. 2. b. Dl. beauftrage Ich bas Staatsmin., Die von mir ges nehmigte Bertheilung ber im Din. bes J. fur bie Gewerbe-Angel. bisher bearbeis teten, nach beffen Auflösung an die anderen Ministerial=Refforts übergegangenen Geschäfte nebst dem gegenwärtigen Erlaß durch die G. S. öffentlich bekannt zu machen. (G. S. 1838. S. 10.)

b) Staatsministerial=Bekanntmachung des Allerh. Befehls über die Auflöfung des Min. des 3. für die Gewerbe-Angel. und über die Bertheilung ber diefem Min. bisher obgelegenen Geschäfte, v. 17. Jan. 1838.

Nachbem S. Maj. ber König bie Auflösung bes bisherigen Min. bes 3. für Gewerbe Angel beschloffen, und ben Uebergang ber von bemfelben bearbeiteten Geschäfte an die anderweitigen Ministerial-Refforts durch die A. R. D. v. 13. v. M. in nachstehender Beise zu genehmigen geruht haben, wird foldes Kraft A. Be= fehis v. 11. d. M. jur öffentlichen Kenntniß gebracht. Es geben bemgemäß von ben Geschäfts-Gegenständen bes aufgelösten Min. des J. für Gewerbe-Angel. über: I. An das Ministerium bes Königl. Haufes:

Die Angelegenheiten ber Thronlehne und ber Erbamter.

II. An bas Min. bes J. u. b. B.:

1) bie Landesgrang-, Somagial= und Gulbigungefachen;

2) bie Angelegenheiten ber Dediatifirten und Standesherren;

3) die Angelegenheiten der Domstifter zu Brandenburg, Merseburg und Raums burg, bes Rapitele ju Beit, ber Frauleinstifter und bie Berwendung ber Uebers fcuffe ber Revenuen aus benfelben;

4) bie gefammte landwirthschaftliche Bolizei, insbesondere:

a) bie gutsberrlich bauerlichen Regulirungen, bie Gemeinheitstheilungen, und Die Ablösungen guteherrlicher und anderer Reallaften;

b) bie Borfluthe-Angelegenheiten;

c) die Fischerei-Polizei;

d) alle Anstalten jur Beforderung ber Landwirthschaft (einschließlich ber Ronfurreng bei ben unter ber Leitung bes Ober-Stallmeiftere ftebenben Geftutwefen), bie landwirthschaftlichen Lehr-Anstalten und die Brüfungen der für landwirthschafts liche Angelegenheiten anzustellenben Beamten;

e) die Beauffichtigung ber landwirthschaftlichen Rredit : Anftalten, die Gelb. Inftitute ber Rorporationen und Gemeinen, ber Weftphalischen Gulfstaffe, ber

Rreis: und Rommunal : Sparkaffen, u. bgl.

<sup>1)</sup> Das C. R. bes Ronigl. Min. bes J. u. b. B. u. b. F. v. 21. Dec. 1837 (A. XXI, 869. 4. 1.) bringt bies gur Renntniß.

III. An bas Finangminifterium;

1) bie Angelegenheiten ber Bittwen = Berpflegunge = Anftalten ;

2) die Leitung des gesammten, nicht von speciellen Refforts, wie g. B. von ber Militair= und Domainen = Berwaltung abhangigen Bauwofens, ausschließlich ber bem Min. bes 3. verbleibenten Sanbhabung ber Ban- Bolizei im engeren Sinne bes Wortes, soweit foldte in Aussubrung ber Sanitates, Fenersicherheites und fonft bahin gehörenten BolizeisVorschriften besteht;

3) bie Ginbeichungs= und Deich-Societats-Angel., mit Borbehalt ber Ronfur= reng bes Miniftere bes 3., wenn es babei auf eigentliche Landes - Meliorationen, ober im Allgemeinen auf die Wahrnehmung ftanbischer und forporativer Intereffen

anfommt.

1V. Jum gemeinschaftlichen Reffort ber Min. bes J. u. ber Fin.:
1) bie Angel. ber Bommerschen ritterschaftlichen Brivatbant;

2) die Angel., welche den allgemeinen Darktverkehr, die Jahr-, Wochen-,

Bieh: und Fruchtmartte betreffen.

Boll: Bieh: und Fruchtmartte betreffen. V. Die Gewerbe Bolizei, in soweit babei ber Geschäftstreis bes Min. bes J. berührt wird, inebesondere aber bei Ronzeffionen zu folden gewerblichen Aulagen, welche mit Rudficht auf Lage und Beschaffenheit ber Betriebestätten einer befon= beren Genehmigung bedürzen, wird fünftig gemeinschaftlich von bem Din. bes 3. u. b. B. und bem Finanzmin. verwaltet. Wegen ber babei überwiegenden polis zeilichen Rudfichten reffortiren jeboch von bem Din. bes 3. ausschließlich:

a) die Kouzessionen gum Betriebe berjenigen Gewerbe, bei beren Unterneh= mern eine befondere perfonliche Buverlaffigfeit in sittlicher Binficht gur Bedingung

gemacht ift;

b) bie Beauffichtigung bes Abteckereiwesens;

c) die Beauffichtigung bes Schornsteinfeger : Gewerbes; wogegen bie Aufrechthaltung aller sonstigen gewerbepolizeilichen Borfdriften, Die Leitung ber gewerblichetechnischen Lehr-Anftalten und Bereine, Die Brufung ber Bewerbtreibenden und Sandwerfer u. f. w. dem Min. ber Fin. guftandig ift, und hinsichtlich bes Gewerbebetriebes im Umbergiehen es bei ben Bestimmungen ber Regulative v. 28. April 1824 und 4. Dec. 1836 fein Bewenden behalt. (G. S. 1838. S. 11.)

V. Die A. D. v. 27. März 1848 1) feste bemnächst das Königl. Staats= Ministerium von der Absicht bes Konigs in Kenntniß, ein eigenes Mini= sterium für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten zu bilden und beauftragte das Staats-Minifterium, die erforderlichen Borfchlage wegen ber badurch bedingten Reffort=Beränderungen bei den bestehenden Central= Behörden zu machen.

Auf den in Folge beffen erftatteten Bericht des R. Staats=Minifteriums erging hierauf der Allerh. Erlag v. 17. April 1848, betr. die Bildung des Min. für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und die Feststellung des Refforts deffelben und des Refforts des Finang = Mini=

fteriums. 2)

Siernach wurden dem neugebildeten Ministerium von dem bisheri=

gen Reffort des Min. d. 3. unter Undern überwiefen:

die gesammte landwirthschaftliche Polizei, insbesondere die obere Leitung der Regulirungen der gutoberrlich-bauerlichen Berhaltniffe, der Ge= meinheitstheilungen, der Ablösung gutoberrlicher und anderer Reallaften, der Borfluthe= und Fischerei=Bolizei-Sachen, aller Unftalten gur Befor= derung der Landwirthschaft, einschließlich der Konkurrenz bei dem unter der Leitung des Ober=Stallmeifters ftehenden Geftütwefen und ber land= wirthschaftlich=technischen Lehranstalten.

1) Min. Bl. b. i. B. 1848. S. 89. Mr. 94.

<sup>2)</sup> G. S. 1848. S. 109 und Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 89. Mr. 95., f. in Bb. I. S. 1.

Die Leitung bes neu gebildeten Ministeriums wurde interimistifch bem

Wirkl. Geh. Legations=Rathe Frhr. v. Patow anvertraut.

VI. Durch den Allerh. Erlaß v. 25. Juni 1848 (sub Ro. 5.) 1) wurde hiernächst von dem neu gebildeten Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten die Berwaltung der landwirthschaftlichen Angelegenheiten getrennt, und ein eigenes Ministerium für tiese Angelegenheiten gebildet, deffen Leitung dem Stadt-Syndifus Abgeordneten Gierke, unter Ernennung deffelben zum Staatsminister, übertragen wurde.

Der Allerh. Erlaß v. 21. Sept. 1848 2), durch welchen die Entlaffung des bisherigen Staats-Ministeriums (v. Auerswald) und die Bildung eines neuen (des Ministeriums v. Pfuel) erfolgte, bestimmte demnächst (unter No. 5), daß das Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten vorläusig von dem Minister des Innern mit ver-

waltet werden folle. 3)

VII. In den Reffort-Verhältniffen des hiernach für fich bestehenden Ministeriums für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten haben noch einige hier zu erwähnende Modisikationen stattgefunden.

1) Es ist durch ben Erlaß v. 11. Aug. 1848 d) die Leitung des Gestütwesens, bei welcher, nach dem Erl. v. April 1848, dem Min. des J. eine Konkurrenz mit dem Ober=Stallmeister zustand, von dem Ober=Marstall=Amte getrennt, und die Leitung dieser Geschäfte dem Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten übertragen worden. 5)

2) Durch den Erlaß v. 22. Juni 1849 6), welcher die Ueberweifung ber gefammten Medizinal= Berwaltung, mit Ginschluß der Medizinal= und Sanitats-Bolizei, an den Min. der Unterrichts= und Med.=Ung. anordnet, ift zugleich bestimmt worden, daß der Lettere in allen Fallen, in welchen

in Bb. I. S. 2.

<sup>1)</sup> G. S. 1848. S. 159 u. Min. Bl. b. i. B. 1848. S. 190. Nr. 183., f. in Bb. I. S. 2.

<sup>2)</sup> G. S. 1848. S. 255 u. Min. Bl. b. i. B. 1848. S. 288. Mr. 336., f. in Bb. I. S. 2.

<sup>3)</sup> Der Erl. v. 2. Sept. 1848 ernannte ben bisherigen Ob. Brafibenten (ber Mbeinprovinz) Eichmann zum Min. des I., und der über die Bildung des Nin. Brandendurg ergangene Erl. v. 8. Nov. 1848. (G. S. 1848. C. 347, Nin. Br. 1848. S. 335. Nr. 402.) ernannte den bisherigen Direktor im Min. des I. v. Manteuffel zum Min. des I., unter gleichzeitiger Uebertragung der interimistischen Aberdaltung des Ministeriums für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten. Mittelst Erlasses v. 19. Dec. 1850. (Min. Bl. d. i. B. 1850. S. 366. Nr. 460.) wurde demnächst der bisherige Min. d. I. v. Manteuffel zum Minister-Prässbenten ernaunt und an dessen Stelle der bisherige Reg. Prässbent v. Westherige Neg. Prässbent v. Westherige Neg. Prässbent v. Westherige Reg. Prässbent v. Westher

Bergl. die E. R. v. 1. Jan. 1851 an die K. Ober Prafibien (Min. Bl. b. i. B. 1851. S. 1. Mr. 1.) und an die K. Gen. Kommissionen (a. a. D. S. 2. Nr. 2.), burch welche ber Minister v. Westphalen seinen Amtsantritt und die Grundfäte, nach welchen er die Berwaltung zu führen beabsichtige, ankundigt.

Grunbsätze, nach welchen er bie Berwaltung zu führen beabsichtige, ankundigt.
4) G. S. 1848. S. 228 u. Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 288. Nr. 335., s. in Bb. I. S. 2.

<sup>5)</sup> Bergl. die K. D. v. 15. Febr. 1816, betr. die obere Berwaltung der Landgestüte (G. S. 1816. S. 101.) in Bezug auf die Theilnahme der übrigen Ministerien bei diesem Berwaltungszweige. Eine Konkurrenz des Min. des J. sindet nach Obigem nicht mehr statt.

<sup>6)</sup> G. S. 1849. S. 335 u. Min. Bl. b. i. B. 1849. S. 169. Mr. 231., f.

durch Anordnungen in der Med. Berwaltung die Intereffen anderer Refforts betroffen werten, vor der Entscheidung fich mit den betheiligten Din. gu benehmen und nach Lage ter Umftante gemeinschaftlich mit ihnen zu han= deln hat, inebefondere aber, daß der Lehrplan der Thierargneifchule, por teffen Genehmigung burch ten Din. ter Med. Angel., ben Din. des Rr. und fur landwirthschaftl. Ung. gur Meußerung mitzutheilen, auch mit denfelben jede organische Berfugung über die Ausbildung der Thierarzte porher zu berathen.

3) Dem Minifterium fur Die landwirtbichaftlichen Ungelegenheiten ift durch den Erl. v. 26. Nov. 1849 1) die Bearbeitung der Eindeichungs= und Deich = Societats = Ungelegenheiten, mit Borbehalt der Theil= nabme des Min. für S., G. u. öffentl. Urb. in Fallen, in denen auch das Intereffe der Schifffahrt und der Strom = Polizei betheiligt ift, namentlich auch bei neuen Deich=Unlagen in ber Rabe fchiffbarer Strome, übertragen

worden. 2)

4) Die Anordnungen zur Ausführung des Gefetes v. 2. März 1850 über die Errichtung der Rentenbanken find (nach S. 65. deffelben) ben Min. für die Fin. und für landwirthschaftl. Ungelegenheiten übertragen worden, unter deren Oberaufsicht (nach S. 5. ebendaf.) Die Di= refrionen ber Rentenbanken gestellt find. (G. S. 1850 S. 112 ff.)

5) Dem Ministerium für landwirthschaftliche Angelegenheiten ift die Ausführung des Jagd = Polizei = Gefetes v. 7. Marg 1850 (nach S. 31.

Deffelben) 3) übertragen worden.

Die Ministerien bes 3. und für landwirthschaftl. Ungelegenheiten haben Deffenungeachtet befchloffen, die Jagd-Bolizei-Sachen gemeinfchaftlich zu bearbeiten und es find bemgemäß die Regierungen mittelft C. R. v. 17. Nov. 1851 4) mit Unweisung verseben worden.

VIII. Es ift hier noch ber dem Ministerium für landwirthschaftliche Angelegenheiten (beziehungsweise bem Finanzministerium) unmittelbar unter-

geordneten Drgane zu gedenken.

A. Das Landes = Defonomie = Rollegium.

Das Land-Kultur-Ed. v. 14. Sept. 1811 hat im S. 39. ben Wunsch des Gesetzgebers ausgesprochen, "daß erfahrene und praktische Landwirthe in größeren und fleineren Diftriften zusammentreten und praktische land= wirthschaftliche Gesellschaften bilden follten, damit durch solche sowohl sichere Er= fahrungen und Kenntniffe, als auch mancherlei Hulfsmittel vorbereitet und ausgetauscht werden mogen." In der That hat fich benn auch eine erheb= liche Anzahl folder Societäten und Vereine in den verschiedenen Landes= theilen gebildet. 5)

Das Land=Rultur=Goift (a. a. D.) bestimmte zugleich, daß in Berlin ein Central=Bureau errichtet werden folle, welches "diese verschiedenen Uffociationen in eine gewiffe Verbindung zu feten, Berichte und Anfragen

<sup>1)</sup> G. S. 1850. S. 3 und Min. Bl. b. i. B. 1850. S. 11. Mr. 16., f. in Bb. I. S. 3.

<sup>2)</sup> Ueber die Motive dieser Anordnung, vergl. ben Immediat-Ber. bes Staatsmin, v. 24. Nov. 1849 (Min. Bl. b. i. B. 1850. S. 11. Nr. 16., f. in Bb. I. S. 3.). -- Bur Ausführung bes Erl. v. 26. Rov. 1849 ift bas C. R. ber Din. für S., G. u. off. A. und bes Min. für landwirthschaftl. Ang. v. 9. Jan. 1850 ergangen. (Min. Bl. a. a. D., S. 12. Nr. 17., s. in Bb. I. S. 4.) 3) G. S. 1850. S. 172, s. in Bb. I. S. 4. 4) Min. Bl. b. i. B. 1851. S. 302. Nr. 325., s. in Bb. I. S. 5.

<sup>5)</sup> Bergl. bas Rahere hieruber unten im Thl. IV. Abth. VII. Abichn. 5. (von ben landwirthschaftlichen Bereinen).

von ihnen zu fordern und zu erhalten, nicht nur Rathschläge zu ertheilen, sondern auch durch Besorgung von Werkzeugen, Sämereien, Biebracen und in gewiffen Geschäften erfahrenen Arbeitern die gewünschte Hublitums, die ihm durch die Affociationen zukommen, den obersten Staatsbehörden vorzutragen und zu empfehlen habe."

Die naheren Bestimmungen hierüber blieben noch vorbehalten.

Der verstorbene Thaer war damals zum Dirigenten bestimmt, und auch die übrigen Mitglieder waren bereits besignirt; nichtsbestoweniger gerieth die Ausführung, ohne daß der Plan eigentlich ware aufgegeben worden, ins Stocken, oder vielmehr er trat por den wichtigeren und bringende= ren Intereffen und Greigniffen jener und der furz nachfolgenden Beit in Auch nach wiederhergestelltem Frieden war er nicht in den Hintergrund. " Bergeffenheit gerathen; indeffen wurde er eigentlich erft im Jahre 1838 von bem damaligen Minifter des Innern v. Rochow mit ber ernftlichen Abficht der Ausführung, zugleich aber mit der Rücksicht wieder aufgenommen, daß es nach ben erweiterten Bedürfniffen und Forderungen der in fo lebendiger Entwickelung begriffenen landwirthschaftlichen Berbaltniffe rathfam fei, bem einzusetenden Kollegium nicht nur eine bestimmtere amtliche Stellung zu ber die landwirthschaftlichen Ungelegenheiten leitenden oberften Staatsbeborde anzuweisen, fondern auch daffelbe in feinem Innern so zusammenzuseten, daß darin die Intereffen des Landbaues und der Broduktion nicht in ifolirter Auffaffung, sondern in ihrer innigen Beziehung zu den übrigen gewerblichen Intereffen und zu ben Berhaltniffen bes Berkehrs, mit benen fle fo manniafaltig burchflochten find, grundlich erwogen werden konnen, bamit mögliche Kollistonen vermieden und ein naberes Berftandnig über die allgemeinen Pringipien, nach benen bie ökonomischen Berhaltniffe überhaupt zu ordnen find, vermittelt werden moge. Durch diefe erweiterte Bestimmung unterscheidet fich die Organisation des Landes-Dekonomie-Rollegiums, wie fie Demnächst zur Ausführung gekommen ift, von dem früheren Plane, für beffen Wiederaufnahme ber gewählte Beitpunkt befonders geeignet mar, inbem die Intereffen der Broduktion sich so entschieden neben denen der übri= gen Gewerbfamfeit und des Berkehrs geltend machten und die ruftige Be-triebfamkeit, die fich in allen übrigen Zweigen ber ökonomifchen Thatigkeit offenbarte, auch der Landwirthschaft sich mitgetheilt hatte und die eigenen Bunfche und Bestrebungen der ackerbauenden Rlaffen den wohlwollenden Absichten ber Regierung glücklich entgegenkamen.

Es wurde die Errichtung bes Landes-Defonomie-Kollegiums angeordnet durch die K. D. v. 16. Jan. 1842. 1) Das C. R. bes Min. bes J. u. d. B. v. 2. Marz 1842 2) ertheilte den Ober-Brafidien fammt-

licher Provinzen nähere Inftruktionen:

a) über die zwiefache Bestimmung der neuen Behörde, welche erstlich das in dem §. 39. des Land-Kultur-Cditts verheißene Central-Büreau für die landwirthschaftlichen Bereine in den Provinzen bilden, zugleich aber auch zum Organ des vorgesetzten Ministeriums, als technische Deputation in landwirthschaftlichen Angelegenheiten und zur Ausführung der ihm zu ertheilenden Austräge, dienen sollte;

b) über die Stellung und Birkfamkeit des Kollegiums und über die Art und Beise der Mitwirkung der Ober-Brafidien und ber Regierungen in Bezug auf die amtliche Thatigkeit des Landes-Dekonomie-Kollegiums.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 5.

<sup>2)</sup> Min. Bl. d. i. B. 1842. S. 21. Mr. 35., s. in Bb. 1. S. 5 ff.

Das C. R. des Min. des J: u. d. P. v. 5. Mai 1842 1) veröffentlichte bennächst das Regulativ für das Landes = Dekonomie = Kollegium vom 25. März 1842.

B. Die Central=Rommiffion für die Angelegenheiten ber

Rentenbanken.

Das G. v. 2. März 1850 über die Errichtung von Rentenbanken hat (im §. 65) die zu beffen Ausführung erforderlichen Auordnungen, und (im §. 5) die Oberaufficht über die Direktionen der Rentenbanken den Ministerien der Finanzen und für landwirthschaftliche Angelegenheiten über-

tragen.

In Folge bessen ist durch den Allerh. Erlas v. 21. Mai 1850 2) tie Errichtung einer besonderen Central = Kommission für die Angele genheiten der Rentenbanken angeordnet worden, welche ihren Sig in Berlin hat und aus einem Borsitzenden und je einem oder zwei vortragenden Rathen des Fin.=Ministeriums und des Ministeriums für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten, welche von den betr. Min. zu diesem Zwecke beaustragt werden, besteht. Dieselbe bildet das Organ der genannten Ministerien zur Errichtung der Provinzial=Rentenbanken und für die Oberaussicht über dieselben. 3) Auch ist derselben die obere Leitung und Aussicht über die für einzelne Landestheile bereits bestehenden Kenten-Tilgungs-Anstalten (nämlich die Tilgungskasse zur Erleichterung der Ablösung der Reallasten in den Kreisen Baderborn, Büren, Warburg und Hörter, und die Tilgungskasse zur Erleichterung der Ablösung der Reallasten in den Kreisen Hade, Mühlhausen und Worbis) übertragen worden. 4)

### 3weite Abtheilung. Die Provinzial = Behörden.

#### Erster Abschnitt.

Die Ober-Präsidien, die Regierungen und die General-

Das Publifandum v. 16. Dec. 1808, durch welches, wie bereits oben (Abth. I. S. 1 ff.) erwähnt, eine vollfommen neue Organisation aller obersten Staats = Behörden angeordnet worden war, verweist (im §. 36.) auf

2) B. S. 1850. S. 334, f. in Bb. I. S. 15 ff.

<sup>1)</sup> Min. Bl. b. i. B. 1842. S. 128. Mr. 184., f. in Bb. I. S. 10 ff.

<sup>3)</sup> Laut Min. Befanntmachung v. 11. Juni 1850. (Min. Bl. b. i. B. 1850. S. 191. Nr. 243., s. in Bb. I. S. 16) ift biese Central-Rommission mit bem 11. Juni 1850 in Wirksamkeit getreten.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 2. des Erlasses v. 21. Mai 1850 und Min. Bekanntmachung v. 17. Sept. 1851. (Min. Bl. d. i. B. 1851. S. 206. Nr. 231., s. in Bd. l. S. 16). — In Betreff der Bittgensteinschen Tilgungskasse ist eine Uebertrasgung der Oberaussächt an die Central-Kommission für die Ang. der Rentenbanken noch nicht bekannt gemacht worden.

ein befonders zu erlaffendes Gefet wegen Umgestaltung der Organisation der Provingial=, Finang= und Polizei=Behörden, und dies lettere ift die unterm 26. Dec. 1808 erlaffene Geschäfte = Instruftion fur die Regie. rungen in fammtlichen Provinzen. 1) Nach diefer Gefchafts = Instruction (S. 2. Litt. 1.) follten die Landes = Kultur = Angelegenheiten, Gemeinheits= Theilungen, Abbaue und Berfchlagungen größerer Güter, Berwandlung von Diensten in Geld-Abgaben, Abfindung von Servituten, Borfluth, Entwäfferung und Landes = Meliorationen von der Polizei = Deputation einer jeden Regierung bearbeitet werden, wogegen die specielle Ausführung diefer Ungelegenheiten in ben Domainen zum Geschäftsbereiche ber Finang= Deputation gehören follte.

Durch die Verordn. v. 30. April 1815. 2) wurden dieser Instruktion nabere Bestimmungen bingugefügt, und fie wurde demnachft größtentheils aufgehoben durch die (an deren Stelle getretene) Weschäfts = Inftruktion fur

die Regierungen v. 23. Oft. 1817.3)

Nach dieser letteren follten die Angelegenheiten der landwirthschaftlichen Polizei, folglich alle Landes-Rultur-Ungelegenheiten, Gemeinheitstheilungen, Abbaue und Berfchlagung größerer Guter, Berwandlung von Dienften in Geldabgaben, Abfindung von Servituten, Borfluth, Entwäfferung und Ban= Des-Meliorationen, insoweit diese Gegenftande nicht der zweiten Abthei= lung oder befonderen Behörden beigelegt find", zum Reffort der

ersten Abtheilung jeder Regierung gehoren. (f. 2. Ar. 4.). Die K. D. v. 31. Dec. 1825 4) (sub D. II. 1.) hob bie Bearbeitung der Geschäfte der Regierungen in zwei Abtheilungen auf und ordnete die Bertheilung aller Geschäfte unter die Abtheilung des Innern, Die Abtheilung für Rirchenverwaltung und Schulwesen, die Abtheilung für direkte Steuern, Domainen und Forsten, und die Abtheilung für die Verwaltung der indirekten Steuern an. Der Abthei= lung des Innern follten unter Undern die landwirthschaftlichen Ungelegenheiten zufallen.

Das mehrfach erwähnte Bublikandum v. 16. Dec. 1808 hatte auch bereits (im §. 34.), zur Belebung bes Gefchaftsganges in ben Provingen,

Die Anstellung von Ober = Brafidenten angeordnet. 5)

Die erfte Gefchafte = Inftruktion für Diefelben erging unterm 23. Dec. 1808 6), in welcher ihnen eine dreifache Bestimmung beigelegt wird: 1) einen Bereinigungspunkt in Unfehung berjenigen Berwaltungszweige gu bilden, bei denen es von Wichtigkeit ift, daß fle nach größeren Abtheilungen als einzelnen Regierungs = Departements geleitet und ausgeführt werden, welches besonders bei größern allgemeinen Landes-Polizei-Gegenftanden der Fall ift; 2) ben oberften Staatsbehörden Stellvertreter zu geben, welche mehr in der Mahe und an Ort und Stelle, eine genaue und nicht bloß formelle Kontrolle über die Unterbehörden, und 3) in dem Dber=Prafidenten eine Behörde zu bilden, welche bei vorkommenden Fallen nach erweiterten, gange Provingen umfaffenden, Besichtspunkten, ihr Butachten geben konnen. Das Umt des Ober = Brafidenten theilt fich daber in die Gigenschaft einer

6) N. C. C. Tom. XII. S. 545, Rabe, Bb. 9. S. 402.

<sup>1)</sup> Rabe, Bb. 9. S. 415 ff.

<sup>2)</sup> G. S. 1815. S. 85. 3) §. S. 1817. S. 284. 4) §. S. 1826. S. 1.

<sup>5)</sup> Es follten beren brei angefest werben, nämlich einer fur bie Brovingen Ditpreugen, Litthauen und Weftpreugen, einer fur bie Rur- und Reumart und Pommern und einer fur Schleffen.

ausführenden, beaufsichtigenden (kontrollirenden) und berathen=

ben Behörde.

Nach dem ersten Barifer Frieden ward durch die Berordn. v. 30. April 1815 1) in jeder Proving ein Ober-Präfident ernannt, und ihre Bestimmung durch die Instr. v. 23. Oft. 1817 2) festgesetzt; dieselbe wurde jedoch in der Folge einer neuen Prüfung unterworfen und an deren Stelle eine erneuerte Instr. v. 31. Dec. 1825 3) erlassen, in welcher die früheren Bestimmungen im Wesentlichen beibehalten und nur im Einzelnen zeitgesmäßer abgeändert, insbesondere aber ihr Berhältniß zu den Ministerien und den Provinzialbehörden näher bestimmt, und ihre Stellvertretung der oberssten Staats=Behörden auf mehrere Berwaltungsgegenstände ausgedehnt wurde.

Durch die § §. 1. und 2. der Inftr. v. 31. Dec. 1825 find auch die General=Rommiffionen der Oberaufficht der Ober=Prafidenten

untergeordnet worden.

Die Ausführung bes Cbifts v. 9. Oft. 1807, betr. den erleichterten Besits und den freien Gebrauch des Grundeigenthums, so wie die personlichen Berhältnisse der Landbewohner, der Berordn. v. 27. Juli 1808 wegen Berleihung des Eigenthums der Grundstücke der Immediats-Einsassen in den Domainen der Provinzen Preußen, so wie des Erists v. 14. Sept. 1811 zur Beförderung der Lands-Kultur, wurde den ordentlichen Berwalstungs und Gerichtsbehörden, soweit sich eine Beranlassung dazu ergab, überlassen. Indeß zeigte sich bald die Unzulänglichseit dieser Behörden, besonders nach Publikation des Erikts v. 14. Sept. 1811 und dessen, besonders nach Publikation des Erikts v. 14. Sept. 1811 und dessen Desklaration v. 29. Mai 1816 wegen Regulirung der gutsherrlich stäuerlichen Berhältnisse in den älteren öftlichen Provinzen des Staates. Die schleusnigere Besörderung der zahlreich beantragten Auseinandersetzungen, deren Bearbeitung technisch gebildete und mit landwirthschaftlichen Erfahrungen ausgerüftete Beamte erforderte, überstieg die Kräfte der bis dahin vorhansbenen Bebörden.

Das Land-Rultur-Schift v. 14. Sept. 1811 hatte im §. 41. verheißen, in jedem Regierungs = Departement ein befonderes Kollegium anzuordnen, welches die Landes = Defonomie = und Kultur = Sachen
ausschließlich bearbeiten und mit Räthen besetzt werden sollte, die mit
vollommener Qualifikation für solche, wissenschaftliche Bildung ver=

binden.

Diefe Kollegien sollten Deputationen der Provinzial-Regierungen bilden, babei aber boch in ihren Beschlüffen von dem übrigen Kollegium unab-

hängig fein.

Daffelbe Edift verhieß ferner (im §. 42.) die Berbefferung des Berfahrens in Gemeinheits-Theilungs-Sachen und den Erlaß einer befonderen Berordn. darüber, in welcher von dem Grundfatze ausgegangen werden follte, daß die Beforgung des Theilungsgeschäftes selbst einem qualifizirten Dekonomie-Kommissar unter Mitwirfung eines Rechtsverständigen zu übertragen, und bei entstehender Annahme des Theilungsplanes über deffen Beibehaltung oder Abänderung von einer Kommission zu entscheiden sei, die aus drei Schiedrichtern aus der Zahl der sachverständigen Kreisversordneten bestehen follte.

Gegen die Entscheidungen dieser Kommifftonen follte die Berufung an ein Revisions = Kollegium gulaffig fein, welches aus zwei Mitgliedern bes

<sup>1)</sup> **3. 5.** 1815. **5.** 85.

<sup>2) \$6. \$6. 1817. \$6. 230.</sup> 

<sup>3)</sup> G. G. 1826. G. 1 ff.

Landes = Dekonomie = Rollegiums ber Proving (g. 41.), aus zwei Rathen des Dberlandesgerichts und einem der Direktoren des letteren befteben follte.

Gleichzeitig bestimmte bas Cbift v. 14. Gept. 1811, betr. Die Regu-

lirung der gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe, im S. 59 .:

daß, um die schnelle und sachverständige Ausführung ber durch das Et. verordneten Maagregeln zu befordern und zu fichern, fur jede Proving eine befondere General=Rommiffion aufgestellt werden folle, die fich ausschließlich mit diefen Gegenständen beschäftigen, und vorzüglich dahin wirken folle, daß die Auseinanderfetung durch gutliche Ginigung ber Intereffenten, und in deren Ermangelung durch Kommiffionen er= folge und alle Weitläuftigkeiten vermieden werden.

Die burch bas Land = Rultur = Ebift v. 14. Sept. 1811 (f. 41.) angeordneten Landes=Dekonomie=Kollegien 1) wurden indeß, da die Sonderung ihrer Berwaltungezweige von benjenigen der Regierungen mit Schwierigkeiten verknüpft mar, und eine Berwickelung bes Beschäftsganges berbeiführte, durch die Berordn. v. 30. April 1815 wegen verbefferter Ein= richtung der Provinzial=Behörden2) (S. 10.) wieder aufgehoben, und es gingen aus ihrem Birkungefreife zunächst die mit ben Regulirungen ber autsberrlich = bauerlichen Berhaltniffe verbundenen Gemeinheits = Theilungen auf die General = Rommifftonen über. 3)

Was nun die Errichtung der hiernächst in Wirksamkeit getretetenen General=Rommiffionen und der fväterbin in einigen Brovinzen an deren Stelle gefesten Regierungs = Abtheilungen betrifft, fo muß bei der betreffenden Darftellung der Gang der darauf bezüglichen Gefetgebung

für die verschiedenen Landestheile abgefondert vorgetragen werden.

In den alteren öftlichen Provingen, welche dem Breug. Staate nach dem Tilfiter Friedensvertrage verblieben, nämlich ben Brovingen Brandenburg, Pommern, Breugen und Schlefien, murden bald nach der Publikation des Regulirungs=Edifts v. 14. Sept. 1811 folgende General=Kommifftonen errichtet:

1) ju Berlin, fur ben Gefchafte-Bezirk ber Rurmarkifchen Regierung, einschließlich der Magdeburgischen Landestheile rechts der Elbe;

2) zu Soldin, für die Neumark, mit Ausschluß des zur Proving Pommern gelegten Rreifes Dramburg = Schievelbein;

3) zu Stargard, für Pommern;

4) zu Ronigeberg, für Offpreugen und Litthauen; 5) zu Marienwerder, für Weftpreußen; und

6) zu Groß= Strehlit, fur Dber = Schleften.

Die Berordn. v. 20. Juni 1817 wegen Organisation der General= Rommissionen 2c. (G. S. 1817 S. 161.) bestätigte (im §. 1.) biefe feche General = Rommifftonen und behnte ben Geschäftefreis berjenigen qu Groß=Strehlit auf die gange Proving Schlefien, sowie den Beschäftsfreis derjenigen zu Marienwerder auf die zum Bromberger Reg. Departement ber Proving Pofen gefchlagenen Orischaften aus.

Diese Berordnung bildete zugleich die Organisation der Auseinanderfehunge=Behörden weiter aus, ertheilte nabere Borfchriften über beren Ber= fahren, und granzte ihr Reffort im Berhaltniß zu ben ordentlichen und

und Berwaltungs = Behörden genauer ab. 4)

2) 8. 6. 1815. 6. 85.

3) Bergl. Art. 108. ber Defl. v. 29. Mai 1816.

<sup>1)</sup> Rur in Oftpreußen war ein folches errichtet worben.

<sup>4)</sup> Bergl. bas Rähere hierüber im Rommentar gur B. v. 20. Juni 1817.

In der Folge find bezüglich der hier erwähnten ursprünglich nur errichteten feche General = Kommifftonen folgende Menderungen eingetreten:

a) Der Wirkungefreis der General = Kommiffion fur Dber = Schle = fien zu Groß=Strehlit murde durch das Gefet v. 7. Juni 1821 über Die Ausführung der Gemeinheits=Theil.= und Ablof.=Drdn. (g. 2.) 1) auf ben Regier. Bezirk Oppeln beschrankt und fur die Regier. Be= girte Breslau und Liegnis, mit Ausschluß bes Preug. Antheils der Dber=Laufit, eine befondere General=Rommiffion gu Breslau er= richtet. Diese beiden Schlefischen General= Rommiffionen find demnachft in Folge der R. D. v. 18. April 1825, vom 1. Juli 1825 an, in der General = Rommiffion zu Breslau vereinigt worden. 2)

b) Durch die Berordn. v. 18. Nov. 1819 3), wegen Anwendung des Regulirunge = Etifte v. 14. Gept. 1811 auf den Kottbuffer Kreis (S. 1.) murde die Ausführung diefer Gefchafte in bem ermahnten Landes= theile der General-Rommiffion fur die Neumart zu Goldin übertragen.

Derfelben General-Kommiffion wurden durch das G. v. 7. Juni 1821 wegen Ausführung der Gem. Theil. und Ablöf. Ordn. (§. 2.) 4) die gum Frankfurter Reg. Bezirke ber Proving Brandenburg gelegten ehemals Sachfifchen Landestheile 5) und die Dber = Laufig, lettere gum Reg. Bezirfe Liegnit gehörig, zugelegt. Auch ward berfelben durch das G. v. 21. Juli 1821, wegen Unwendung tes Regulirungs = Edifts vom 14. Sept. 1811 auf die Ober= und Nieder=Laufit und das Amt Senftenberg (f. 8.) 6) die Ausführung der Regulirungen in den ge= nannten Candestheilen übertragen. 7)

c) Durch die Verordn. v. 27. Juni 1840 8) wurde die General=Kom= miffion zu Goldin ganglich aufgehoben und mit der Regierung gu Frankfurt vereiniget; ber S. 2. berfelben Berordn, hat indeß biervon Die Ausführung der Landeskulturgefete in ber Dber=Laufit ausgenom= men, welche der Beneral = Rommiffion zu Breslau übertragen worden ift.

d) Die übrigen Landestheile des Bergogthums Sachfen 9), ingl. das Gebiet Erfurt und Amt Bandersleben, ferner Die vormals Großbergoglich Sachfen - Beimarfchen und Fürftlich Schwargburgichen, ber Proving Cachfen einverleibten Ortschaften, wurden durch das G. v. 7. Juni 1821 über die Ausführung der Bem. Theil. u. Ablof. Ordn. 10) (S. 2.) ber General-Rommiffion für die Rurmarf zu Berlin überwiesen.

<sup>1) \$. \$. 1821. \$. 84.</sup> 

<sup>2)</sup> Bergl. R. bes Min. bes J. v. 25. April 1825 (in ben Aften bes Min. bes I., betr. die Organisation ber Gen. Komm. zu Breslau, Nr. 2. Vol. II.) u. Publik. der Gen. Komm. für Schlesten v. 21. Juli 1825 (im Breslauer Amtebl. 1825. ©. 357.)

<sup>3) (9.</sup> S. 1819. S. 249, f. in Bb. I. S. 17. 4) (6. S. 1321. S. 84, f. in Bb. I. S. 17.

<sup>5)</sup> Dies sind namentlich die Nieder-Laufit und das Amt Senftenberg.

<sup>6)</sup> G. S. 1821. S. 110 ff., f. in Bo. I. S. 17. 7) Durch bie R. D. v. 1. Dec. 1830 ift späterhin bie Bearbeitung ber Ausseinandersetzungen in ber Graffchaft Mustau in ber Ober-Lausitz und in ben Branigichen Gutern im Rottbufer Rreife (auf Antrag bes Furften Buckler-Mustau) ber Ben. Romm. zu Breslau belegirt worden. (R. bes Min. bes 3. v. 14. Dec. 1830 u. v. 16. Marz 1831 in ben Min. Aft.: Gemeinheits=Auseinan= bersegungen in Schlessen, Rr. 26. Vol. II.) 8) G. S. 1840. S. 132, f. Bb. I. S. 27.

<sup>9)</sup> Ramlich ber nach bem Friedens-Bertrage v. 18. Mai 1815 (G. C., C. 53. Art. 2. u. 4.) an Preußen abgetretene Gebietetheile.

<sup>10) &</sup>amp;. S. 1821. S. 84.

Spaterbin ift indeß auf ben Antrag ber Stande ber Proving Sachfen, mittelft R. D. v. 22. Sept. 1826 und durch R. des Min. des J. v. 8. Dec. 1826 1) die Leitung der Gemeinheitstheilungen, die Regulirung der gutsberrlich'= bauerlichen Verhaltniffe, ingleichen ber Ablöfungen von Diensten, Ratural=Leiftungen u. f. w., welche bisher ber General=Rommif= fion zu Berlin in einem Theile ber Proving Sachfen 2) übertragen war, der General= Rommiffion zu Stendal überwiefen worden.

e) Der General = Rommiffion zu Stargard ift durch bas Gefet vom 2. Marg 1850 betr. die Ablöfung ber Reallaften und die Regulirungen der gutoberrlichen und bauerlichen Berhaltniffe, S. 114., die Ausführung Diefes Gefetes in dem Reg. Bezirte Stralfund, und durch bie Ge= meinheite=Theil.=Ordn. v. 19. Mai 1851 fur die Rheinproving, sowie fur Neu-Vorpommern und Rugen, S. 26., die Ausführung der darin ermahnten Gefchäfte für Reu=Borpommern und Rugen übertragen worden.

II. Das Großherzogthum Pofen und die mit Westpreußen wiedervereinigten Diffrifte, den Rulm= und Michelaufchen Rreis und das Gebiet der Stadt Thorn, fowie das Landgebiet ber

Stadt Dangig betreffend.

1) Die Ausführung des Gesetzes b. 8. April 1823 wegen Anwendung bes Regulirungs = Edifte v. 14. Sept. 1811 und ber Ablofungs = Ordnung v. 7. Juni 1821 auf das Land gebiet der Stadt Danzig 3), desgl. ber Gemeinheite=Theil.=Ordn. v. 7. Juni 1821, in bem Dangiger Gebiete, wurde durch das erstermabnte Befet (g. 15.) der Beneral = Kommiffion gu Marienwerder übertragen.

2) Sinsichtlich der übrigen oben genannten Landestheile murbe burch das G. v. 8. April 1823 wegen Regulirung der gutsberrlichen und bauerlichen Berhaltniffe im Grofherzogthume Bofen, und den mit Beftpreußen wieder vereinigten Diftriften 1) (g. 111.) eine befondere

Beneral = Rommiffton zu Pofen errichtet.

Der hiernach bestimmte Kompeteng = Bezirk ber General = Rommiffton gu

Pofen hat einige Abanderungen erlitten.

a) Durch die R. D. v. 20. Juli 1823 5) wurde für den alten Rulm= und Michelauschen Kreis, welche seit 1815 wieder mit Westbreußen vereiniget waren, und fur benjenigen Theil des Thorner Gebietes, welcher zum alten Rulm = und Michelauer Kreife gehörte, die General = Kommiffion zu Marienwerder derjenigen zu Bofen fubstituirt.

b) Da die durch die B. v. 30. April 1815 angeordneten Beftimmungen über den Umfang und die Begranzung ber Broving Bofen nicht vollständig zur Ausführung gelangten, fondern mehrere Diftrifte und Ortschaften (in Folge ber R. D. v. 31. Jan. 1816) von bem Bromberger

1) Bergl. bas R. v. 8. Dec. 1826 in ben A. X. 1029., f. in Bb. I. S. 22, besgl. bas Publif. v. 16. Dec. 1826 im Magbeburger Amtebl. 1826. S. 417.

2) Die betr. Lanbeetheile find folgenbe: bas Herzogthum Sachsen, mit Aus-

fclug ber zu anderen Provingen gelegten Theile (ber beiben Laufigen, ber Berr= fchaft Baruth, ber Memter Juterbogt, Dahme, Belgig und Senftenberg), bas Gr= furtische Bebiet, Die ehemals Sachsen : Weimarischen und Schwarzburgischen Orts schaften, sowie die beiden Jerichowschen Kreise auf dem rechten Elbufer.
3) Bergl. G. S. 1823 S. 73, s. in Bb. I. S. 18.
4) G. S. 1823. S. 49.

<sup>5)</sup> Bergl. R. bes Min. bes J. v. 29. Juli 1823 u. v. 13. Febr. 1825 in ben Min. Aft.: Regulirungen. Gen. No. 19. Vol. I. und Bublit. ber Reg. ju Bofen im bortigen Amtebl. 1823. S. 432.

zum Marienwerderschen Reg. Departement 1), andere bagegen vom Marien= werberschen zum Bromberger Reg. Departement 2) geschlagen wurden 3), fo wurden tie ersteren bem Begirte ber General-Rommiffion gu Marien =

werder, die letteren dagegen berjenigen gu Bofen beigelegt. 4)

c) Die Leitung ber Museinandersetzungen in den Ortschaften Scher= meifel mit den Borwerten Bruckenhof und Diederhof und dem Gute Grochow (welche, in Folge der oben erwähnten Granzbestimmung, gum Frankfurter Reg. Begirke gelegt worden find), ift auf die General= Rommiffion ter Neumark übertragen worden. 5)

III. Die Bropingen Sachfen und Weftphalen und einen Theil

ber Rheinproving betreffend.

1) Durch bas G. v. 25. Sept. 1820 wegen ber in Magbeburg und Munfter zu errichtenden General=Rommiffionen 6) wurde die Ausführung Des gleichzeitig erlaffenen Gefetes v. 25. Sept. 1820 betr. Die gutoberr= lichen und bauerlichen Berhaltniffe in ten vormals zum Konigreiche Weftphalen, zum Großherzogthum Berg, oder zu den Frango = fifch = Sanfeatischen Departements gehörenden Landestheilen ?):

a) der zu errichtenden General= Kommiffion zu Dunfter für die oben gedachten Landestheile, welche zur Proving Weftphalen und zur

Rheinproving gehören,

b) der zu errichtenden General = Kommiffion zu Dagdeburg fur die obgedachten Landestheile, welche zur Proving Sachfen gehören, übertragen.

Durch die R. D. v. 23. Aug. 1821 wurde demnächft der Gip der letigenannten General = Rommiffion von Magteburg nach Stendal

perlegt. 8)

Das G. v. 25. Sept. 1820 (G. S. 1820 S. 185. Nr. 624.) regelte zugleich das Verfahren und die Kompetenz ber beiden gengnnten General= Rommifftonen.

2) Dies waren:

b) vom Thorner Rreife ber zu bem Rawenzinschen Gutern gehörige Bugoba= Rrua.

3) Bergl. Bublik. ber Reg. zu Marienwerber v. 20. Dec. 1817 in Beilage gu Nr. 52. bes Marienwerberschen Amtobl. und Beilage gu Nr. 51. bes Broms berger Amtebl. 1817.

bes 3.: Regulirungen. Gen. No. 19. Vol. I.

6) G. S. 1820. S. 185. Nr. 624., f. in Bb. I. S. 19.

<sup>1)</sup> Dies waren folgende: ber Antheil ber Berrichaft Bandeburg und Zempelburg, ber Antheil ber Romierowoschen Guter, ber Antheil ber Balbauschen Guter, bas abliche Gut Baldowfe nebst Bubehor und die Dorfschaft Wilfowo nebst Ciofet = Mühle.

<sup>-</sup>a) ein Theil bes Kroner und Ramminer Rreifes, nämlich bie Bestpreug. Un= theile ber Berrschaft Filehne, bes Amtes Schönlanke und ber Schönlanker Forft, ber Berrichaft Behle, bes Amtes Belgniewo und bie Belegniewoer Forft, und ber Berrichaft Ratai=Lobfens;

<sup>4)</sup> Durch R. bes Min. bes J. v. 29. Marg 1837 und R. D. v. 12. Juni 1838 ift tie Leitung fammtlicher Auseinandersetungen ber Berrichaft Filehne ber Gen. Komm. zu Pofen übertragen worden. (R. bes Min. bes 3. n. ber 3. v. 9. Juli 1838 in ben Aften bes Min. bes 3.: Regulirungen und Ablofungen, Bofen, Rr. 5. Vol. III.)
5) R. ber Min. bes J. u. ber J. v. 30. Juli 1829 in ben Aften bes Min.

<sup>7)</sup> G. S. 1820. S. 169. Nr. 623., f. in Bb. I. S. 19. 8) Bergl. Bublif. ber Gen. Komm. zu Stendal v. 10. Juli 1821 im Magbeburger Amtebl. 1821. G. 189.

Mit Publikation ber Gemeinheite = Theil. = Ordn. v. 7. Juni 1821 für alle Landestheile, wo das A. L. R. gilt, wurde auch deren Ausführung den General= Rommiffionen zu Magdeburg (fpater zu Stendal) und gu Munfter durch das G. v. 7. Juni 1821 wegen Ausführung ber Gem. Theil. Ordn. von demfelben Tage, S. 1. (G. S. 1821 S. 83. Nr. 652.) für ihre Bezirke übertragen, der erfteren jedoch nur in denjenigen Theis len der Proving Sachsen, in welchen die Ausführung nicht ber Rurmarfischen General=Kommission zu Berlin beigelegt war.

Die R. D. v. 22. Sept. 1826 und das R. des Min. des J. v. 8. Dec. 1826 bestimmten indeg später, daß auch die bieber von der General-Kommiffton zu Berlin in einem Theile ber Proping Sachfen bearbeiteten Auseinanderfetungs= und Gemeinheitstheilungs = Geschäfte auf die General= Rommiffion zu Stendal übergeben follten. (Bergl. oben sub I. ad d.,

Seite 13-14.

Das G. v. 25. Sept. 1820 wegen ber gutsherrlich = bauerlichen Ber= hältniffe wurde demnächft einer Revision unterworfen und durch bie, an deffen Stelle tretenden, drei Gefete v. 21. April 1825 über die den Grund. befit betr. Rechteverhaltniffe und über die Realberechtigungen in den ermathnten Landestheilen 1) (SS. 95. 98. u. refp. 122.) aufgehoben, Die Ausführung aller Gegenftande der drei Gefete v. 21. April 1825 aber und der vorbehaltenen Ablösungs=Ordn. (welche demnächst unterm 13. Juli 1829 erging) ben General-Rommiffionen zu Munfter und Stendal auf gleiche Beife und mit gleichen Rechten übertragen, wie dies in Beziehung auf Gemeinheite=Theilungen nach dem G. v. 7. Juni 1821 gefchehen mar. Durch die B. v. 30. Juni 1834 wegen des Gefchaftebetriebes ic. (G. S. 1834 S. 96.) ift indeg fpater die Kompetenz und bas Berfahren ber Auseinandersetzungs = Behörden allgemein und genauer bestimmt worden,

Für die Grafschaften Wittgenstein=Wittgenstein und Witt= genftein=Berleburg (Proving Weftphalen) wurde bennachft bas G. v. 22. Dec. 1839, betr. Die dortigen Rechteverhaltniffe über ben Grundbefit und die Ablösung der Reallasten 2) erlassen, welches die Ablösung von Reallaften ber Sinterfaffen ber bortigen Standesherrschaften ber Wittgen= fteinschen Tilgungs = Unftalt unter Direktion ber Regierung zu Urnebera übertragen (f. 3.), im Uebrigen aber Die General = Rommiffion zu Dun=

fter mit ber Ausführung bes Gefetes beauftragt hat (§. 36.).

Durch bas G. v. 18. Juni 1840, über bie Rechteverhaltniffe bes Grundbestiges und über die Ablöfung der Realberechtigungen in dem Fürftenthum Siegen 3) (S. 4.) ift Die Ausführung Diefes Gefenes gleich=

falls der General = Rommiffion zu Munfter übertragen worden.

Gben biefer Behorbe ift burch bie beiben Gefete v. 18. Juni 1840 über bie ben Grundbefig betr. Rechtsverhaltniffe im Gerzogthum Beft= phalen 4) und über die Ablöfung der Reallasten in demfelben 5) die Musführung diefer Gefete aufgetragen worden.

Ferner ift der General=Kommiffion zu Münfter durch das G. v. 4. Juli 1840 wegen Ablösung ber Reallaften in den vormals Naffauischen

<sup>1)</sup> G. S. 1825. Nr. 938., 939. u. 940., S. 74, 94 u. 112. 2) G. S. 1840. S. 6. 3) G. S. 1840. S. 151. Nr. 2105.

<sup>4)</sup> G. S. 1840. S. 153. Nr. 2106., S. 4. 5) G. S. 1840. S. 156. Nr. 2107. S. 138., (f. in Bb. I. S. 23). Dies G. ift übrigens burch S. 1. Mr. 24. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 aufgeho: ben worben.

Landestheilen und in der Stadt Weglar mit Gebiet 1), §. 113., die Aus- führung Diefes Gefeges 2) für die Alemter Burbach und Neuenfirchen

übertragen.

Endlich hat die Gem. Theil. Ordn. für die Mheinprovinz und für Reu-Borponmern und Rügen v. 19. Mai 1851 3) (§. 24.) der General-Kommission zu Münster die Ausstührung der darin bezeichneten Geschäfte in den zum ehemaligen Großherzogthum Berg gehörig gewesenen Landestheilen des Bezirks des Rheinischen Appellations=Gerichtsboses übertragen.

2) Die General=Rommission für die Brovinz Sachfen zu Sten= dal ist hiernächst durch die B. v. 29. 1850 4) in zwei Abtheilungen geschieden worden, von denen der ersten Abtheilung die Auseinander= setzungsgeschäfte der Regier. Bezirke Merseburg und Erfurt, der zweiten dagegen die Auseinandersetzungen des Reg. Bezirks Magde=

burg übertragen wurden.

3) Durch den Allerh. Erlaß v. 19. Mai 1851 5) wurde späterhin die oben (ad 2.) erwähnte erste Abtheilung der General = Kommission zu Stendal von dieser gänzlich getrennt und aus derselben eine beson = dere, mit der Leitung der Auseinandersetzungsgeschäfte in den Reg. Be = zirken Merseburg und Ersurt beauftragte General=Kommission gebildet, welche ihren Sit in Merseburg erhalten hat.

IV. In der Folge find die General-Kommiffionen für einige Provinzen und Landestheile wieder aufgehoben und mit den betreffenden Re-

gierungen vereiniget worden.

A. In Betreff der Proving Preugen.

Durch die B. v. 30. Juni 1834 6) wurden die General = Kommissionen zn Königsberg und Marienwerder aufgehoben und deren Geschäfte den Regierungen zu Königsberg und Gumbinnen für Oftpreusen, und den Regierungen zu Marienwerder und Danzig für Westpreußen, jeder Regierung in den Gränzen ihres Departements, übertragen. Bei den Regierungen zu Königsberg, Gumbinnen und Marienwerder sind für diese Geschäfte besondere (zweite) Abtheisungen (des Innern) eingerichtet; bei der Regierung zu Danzig sind die betressenden Geschäfte der Abtheilung des Innern zugewiesen worden.

Die B. v. 30. Juni 1834 enthält zugleich die nähern Anordnungen über den Geschäftsgang und das Bersahren. Die danach errichteten besonderen Justiz=Deputationen (als Spruch=Rollegien) sind jedoch durch den S. 3. der B. v. 22. Nov, 1844, betr. den Geschäftsgang und den Instanzenzug bei den Auseinandersetzungs=Behörden?), wieder aufgelöst und es ist statt derselben bei jeder der gedachten Regierungen ein Spruch=Rollegium errichtet, welchem in erster Instanz die Entscheidung aller Streitigkeiten in den zum Ressort der Auseinandersetzungs=Behörden gehörenden Sachen zustebt.

Diese neu errichteten Spruch = Kollegien find laut Minift. Bekannt=

3) &. S. 1851. S. 371.

<sup>1)</sup> G. S. 1840. S. 195, f. in 98. I. S. 23.

<sup>2)</sup> Daffelbe ift übrigens burch S. 1. Nr. 26. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 außer Rraft gefest worben.

<sup>4)</sup> S. S. 1850. S. 337, f. in Bb. I. S. 23.

<sup>5)</sup> B. S. 1851. S. 459, f. in Bb. I. S. 24. 6) B. S. 1834. S. 93. Rr. 1541., f. in Bb. I. S. 24.

<sup>7)</sup> G. S. 1845. S. 19.

machung v. 31. Juli 1845 1) mit bem 1. Oft. 1845 in Wirksamkeit ge= treten.

B. Die General=Kommiffion zu Soldin ift burch die B. v. 27. Juni 1840 2) aufgehoben und es sind deren Geschäfte der Regierung qu Frankfurt, bei welcher dafür eine befondere (landwirthschaftliche) 216= theilung und eine Juftig=Deputation gebildet worden ift, übertragen, jedoch mit Ausnahme der Ausführung der Landes = Rultur = Befete in der Ober = Laufit, welche auf die General-Rommiffion zu Brestau übergegangen ift.

Die Rhein= Proving betreffend.

Die Ausführung des Gefetes v. 4. Juli 1840 megen Ablöfung der Reallaften in den vormale Raffauifchen Landestheilen und in ber Stadt Beglar nebft Gebiet 3), wurde durch den §. 113. deffelben der Regierung zu Roblenz übertragen, jedoch mit Ausnahme ber Ausführung für die Alemter Burbach und Reuenkirchen, welche ber General=Kommiffion zu Munfter beigelegt worden find. Die SS. 114 -120. a. a. D. bestimmen über das Berfahren und die Kompetenz der Regierung 4), welche Borfdriften indeß durch das an Stelle des Gefetes v. 4. Juli 1840 getretene Ablof. Gefet v. 2. Marg 1850 Modifitationen er= litten baben.

Die Ausführung der Gemeinheits=Theilungs=Ordnung v. 19. Mai 1851 für die Rheinproving, sowie für Neu-Vorpommern und Rügen 5), ift, durch den g. 25. derfelben, in dem Oftrheinischen Theile des Regierungs = Bezirks Robleng, mit Ausschluß der Berrichaft Wildenburg, Rreis Altenkirchen, der Regierung zu Robleng und

bem dortigen Spruch=Rollegium übertragen worden.

3) In den Landestheilen des linken Rheinufers ift die Ausfüh= rung der Gemeinheits = Theil. = Ordn. v. 19. Mai 1851 durch das G. von bemfelben Tage, betr. das Berfahren in den nach der Gem. Theil. Ordn. zu behandelnden Theilungen und Ablösungen 6) den betreff. Regie= rungen in der Rheinproving übertragen und das Berfahren und die Rompeteng burch bas zulest ermähnte Befet naber feftgefest worden.

V. Ueberficht der gur Beit beftebenden Brovingial = Auseinander=

febunge = Behörden.

Die nach vorftebenden Erörterungen gegenwärtig beftebenden General=Rommiffionen und (landwirthschaftlichen) Regierungs= Abtheilungen find folgende:

1) die General = Rommiffion gu Berlin fur die Rurmark Bran-

denburg;

2) die landwirthichaftliche Abtheilung der Regierung gu Frankfurt für die Neumark, und die Dieder=Laufin nebft bem Umte Genftenberg;

3) die General = Rommiffion zu Stargard für Pommern, einschließ=

lich Neu-Vorpommern und Rügen;

4) die General=Rommiffton zu Brestau fur Schlefien und Die Ober=Lausit;

<sup>1)</sup> Min. Bl. d. i. B. 1845. S. 241. Nr. 245., f. in Bb. I. S. 27.

<sup>2)</sup> G. S. 1840. S. 132, f. in Bb. I. S. 27. 3) G. S. 1840. S. 195, Rr. 2109. — Dies Gef. ift burch ben §. 1. Rr. 26. bes Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850 außer Rraft gefest.

<sup>4)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 28 ff. 5) G. S. 1851, S. 371. Mr. 3404. 6) S. S. 1851. S. 383. Nr. 3405.

5) bie General=Rommiffion zu Pofen für bas Großherzogthum Bofen;

6) die General = Rommiffton zu Stendal fur ben Regierungs = Be=

girt Magdeburg;

7) die Beneral-Rommiffion zu Merfeburg fur die Regierunge-Bezirte Merfeburg und Erfurt;

8) die General-Rommiffton zu Munfter fur die Proving Weftphalen

und einige Theile der Rheinproving,
9) die landwirthichaftlichen Abtheilungen der Regierungen gu Ronigeberg und Gumbinnen fur Dftpreugen, und Der Regierungen zu Marienwerder und Danzig für Weftpreugen;

10) die Regierungen der Rheinproving für die lettere.

#### Zweiter Abschnitt.

Die Behörden zur Verwaltung der Rentenbanken und provinziellen Tilaungs = Anstalten.

I. Die Direktionen ber Rentenbanken.

1) Der S. 1. des Gesetzes v. 2. Marg 1850 über die Errichtung der Rentenbanten hat bestimmt, bag für jede Broving eine Rentenbant, gur Beforderung der Ablofung ber Reallaften und zur vollständigen Auflöfung des Rechtsverhaltniffes zwischen den bisherigen Berechtigten und Berpflich= teten, errichtet werden solle, wobei jedoch festgesett worden ift, daß die für die Rheinproving zu errichtende Rentenbant ihre Wirkfamteit nur auf die am rechten Abeinufer belegenen Theile ber Proving erftrecken folle und mit der Rentenbank in der Proving Westphalen vereiniget werden könne.

Die Operationen der Rentenbanken, insoweit fie nicht den Auseinander= fegunge-Behörden vorbehalten worden, find durch den G. 4. des Gefetes einer für jede Proving unter dem Ramen: "Direktion der Renten= bant" einzusehenden Bermaltunge-Behorde, fowie, nach den naheren Bestimmungen des erwähnten Befetes, den zur Einziehung der birekten Staats = Steuern bestimmten Behörden, übertragen worden.

Der S. 5. a. a. D. endlich disponirt, daß jede Rentenbank = Direktion aus einem Direktor und dem erforderlichen Gulfe= und Subaltern-Berfonal bestehen folle, fo wie, daß die Direktionen der Rentenbanken unter ber Dberaufficht der Minifterien fur die Finangen und fur die landwirthschaft= lichen Angelegenheiten ftehen, den Regierungen und Auseinandersetzungs= Behörden foordinirt find, und ihre Geschäfte unter Mitwirkung und Kon= trolle der Provinzialvertretung führen.

2) Die hiernach angeordnete Errichtung der Rentenbanken ift demnächst durch den Allerh. Erlaß v. 24. Juni 1850, betreff. Die Errichtung der Rentenbanken 1) zur Ausführung gelangt. Es ist dadurch bestimmt worden:
a) daß die Rentenbanken für jede Proving an dem Orte zu errichten,

an welchem fich bas Ober-Praffbium ber Proving befindet, mit Ausnahme

<sup>1)</sup> G. S. 1850. S. 341, f. in Bb. I. S. 30 ff.

ber Rentenbank fur die Proving Brandenburg, welche ihren Sit in Berlin haben foll.

Die Geschäfte ber Rentenbank fur die am rechten Rheinufer belegenen Theile der Rheinpropping find der Rentenbant für die Proping Beft = phalen übertragen worden (g. 1.).

b) Die Direktion einer jeden Rentenbank besteht aus einer kollegia= liften Beborde, welche von einem Direftor und zwei Mitaliedern gebildet wird, über beren Befugniffe und gegenseitiges Berhaltnig bas Nabere angeordnet ift (§. 2.).

c) Es werden über die Qualifikation und das Rang = Verhaltnif ber Mitglieder ber Direktion (S. 3.), über ihre Stellvertretung (S. 4.), Erenennung und tie Unftellung bes Sulfspersonals (S. 5.), endlich die Be-

foldung und Remuneration (S. 6.) Bestimmungen getroffen.

II. Die Behörden der provinziellen Tilgunge=Anftalten. Außer den Rentenbanken und neben denfelben bestehen für einzelne

Landestheile befondere Rententilgungskaffen, nämlich:

1) für die Kreise Paderborn, Buren, Warburg und Sorter in der Proving Weftphalen, Reg. Bezirf Minden, beruhend auf dem durch die R. D. v. 20. Sept. 1836 bestätigten Reglement v. 8. Aug.

1836 (S. S. 1836 S. 235.);

2) für die Graffchaften Wittgenstein=Bittgenftein und Witt= genftein=Berleburg die bei der Reg. = Saupt = Raffe gu Arnsberg errichtete Wittgenfteinsche Tilgungs=Raffe, beruhend auf bem Bef. v. 22. Dec. 1839, betreff. Die Rechtsperhaltniffe ber Grundbestiger und Die Ablöfung der Reallasten in den genannten Graffchaften (G. S. 1840 S. 6.);

3) für die Rreise Beiligenftadt, Mühlhaufen und Worbis die Tilgungefaffe zur Erleichterung der Ablöfung der Reallaften, berubend auf dem durch die R. D. v. 18. April 1845 bestätigten Reglement v. 9. April

1845 (G. S. 1845 S. 410.).

Diefe Tilgungs=Unftalten find nach S. 58. des Gef. v. 2. Marg 1850 über Errichtung von Rentenbanken, unter einigen Modifikationen ibrer Reglements, einstweilen und bis zu ihrer Bereinigung mit ben Provinzial= Rentenbanken, beibehalten und bestätiget worden.

Ihre Bermaltung ift befonderen Direktionen, unter Leitung ber betreff. Regierungen, übertragen worden.

Der Allerh. Erlaß v. 21. Mai 1850 1) (sub No. 2.) hat den Mini= fterien für die Finanzen und für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Die Befugniß ertheilt, die obere Leitung und Aufficht über diefe Tilgunge= Raffen der Central= Kommiffion für die Angelegenheiten der Rentenbanken zu übertragen, welches demnächft in Betreff ber oben gu 1 und 3 ermabnten Tilgunge = Raffen burch bie Minift. Befauntmachung b. 17. Sept. 1851 2) geschehen ift.

<sup>1)</sup> G. S. 1850. S. 334, f. in Bb. I. S. 15-16.

<sup>2)</sup> Min. Bl. b. i. B. 1851. S. 206, f. in Bb. I. S. 16.

## Dritte Abtheilung.

## Das Revisions = Rollegium für Landes = Kultur= Sachen. 1)

Im Berfolge ber Anordnungen bes Land-Aultur-Gbifts v. 14. Gept. 1811 und der Deflaration v. 29. Mai 1816 wurden auf Grund der Allerh. Rab. Ordre v. 10. April 1817 2) Revifions = Rollegien gur Entschei= bung ber zur Rompeteng ber General=Rommifftonen gehörigen Streitigkeiten in ber Appellations=Inftang errichtet. Diefe Beborden wurden burch ben S. 29. ber B. v. 20. Juni 1817 wegen Organisation ber General=Kom= miffionen und Revistone = Rollegien 2c. (G. S. 1817 S. 161) bestätiget. 3) Sie bestanden unter dem Borfite eines Mitgliedes des Braftdiums des Ober-Landesgerichts, aus zwei Rathen des letteren und aus zwei der landwirthschaftlichen Gewerbslehre vorzüglich fundigen Regierungerathen (§. 30. a. a. D.), und waren dazu bestimmt, in zweiter und letter Inftang in allen ben Fällen, wo gegen die Entscheidungen der General = Kommiffionen die Appellation eingelegt und julaffig ift, zu erkennen (§. 32. a. a. D.).

Spaterhin gewann man indef die leberzeugung, bag biefe Revifione = Rollegien in der tenfelben ertheilten Berfaffung ihrer Aufgabe nicht zu entsprechen vermochten. Der häufige Bechsel ter Mitglieder Diefer Beborben, in Folge bes Umftandes, daß ihre Beschäftigung bei benfelben nur ein Nebenamt war, mußte nachtheilig auf die Ausbildung einer festen überein= stimmenden Praxis einwirken, und die bedeutende Ueberladung mit fo wich= tigen Arbeiten, neben ihren ordentlichen Berufsgeschäften, benahm überdies den Mitgliedern die Möglichfeit, fich eine vollftandige Kenntniß der Berhaltniffe ber Proving und die munschenswerthe Fortbildung in ber Land= Rultur=Barthie und dem Landwirthschafts = Rechte zu verschaffen. Die nicht felten beträchtliche Berzögerung der Erledigung der Spruchfachen war gleich= falls eine Folge mangelnder Zeit der Mitglieder.

Außerdem hatte es fich als nachtheilig berausgeftellt, daß nach ber fruheren Berfaffung die Entscheidungen in der Rekurd-Instanz über Land- und Natural = Abfindungen, überhaupt über Gegenftande, welche eine Renntniß der eigenthümlichen wirthschaftlichen und landespolizeilichen Verhaltniffe ber verschiedenen Brovingen erforderten, dem Ministerium des Innern qu=

<sup>1)</sup> Bergl. barüber bie Beitschrift für bie Landes-Rultur-Gesetzebung ber Preuß.

Staaten, Bb. 1. S. 488 ff.
2) Acta bes Min. bes J., betr. bie Organisation u. ben Geschäftsbetrieb ber Revis. Kollegien, Landwirthschl. Behörben Nr. 8. Vol. I.

<sup>3)</sup> Rach S. 29. a. a. D. waren ursprünglich fünf Revisione - Rollegien angeordnet worden, nämlich zu Berlin für die Proving Brandenburg, zu Bred = geerdnet worden, namich zu Verrin zur die proding Orandendurg, zu Greeslan für Schlessen, zu Steettin für Bommern, zu Marienwerder für Westspreußen und zu Königsberg für Ostpreußen und Litthauen. — Später traten noch drei Revisions-Kollegien hinzu, nämlich im Gefolge der K. D. v. 20. Sept. 1821 (vergl. Magdeburger Amtebl. 1821. S. 344.) zu Münster für die Bezirfe der General-Kommissionen zu Münster und Stendal, in Gemäßheit des Ges. v. 28. April 1823. S. 111. (G. S. 1823. S. 49.) ein Revisions-Kollegium zu Posen, und demnächst, im Gesolge der K. D. v. 13. Sept. 1827. (A. XI. 657.

3. 41., vergl. Magdeburger Amtebl. 1827. S. 292.), ein besonderes Revisions-Kollegium zu Waschehurg für den Peziet der General-Kommission zu Stendal. Rollegium zu Dagbeburg für den Bezirk ber General-Rommission zu Stendal.

ftanden, während viele mit der Ausbildung der landwirthschaftlichen Zustände im genauesten Zusammenhange stehende Fragen des Privatrechts wiederum großentheils zum Ressort der Revisions = Kollegien verwiesen waren. Es erschien wünschenswerth, die Entscheidungen in letzter Instanz niemals der vielseitigen Erwägung und Erfahrung eines Richter = Kollegiums zu entziehen.

Aus diesen Grunden wurde durch die B. v. 22. Nov. 1844, betr. den Geschäftsgang und Instanzenzug bei den Auseinandersetungs = Behörden 1) (§. 7), die Auflösung der bisher bestandenen Revisions-Kollegien und die Errichtung eines an deren Stelle zu segenden "Revisions-Kollegiums für Landes = Kultur = Sachen" für die ganze Monarchie ange-

geordnet.

Es wurde babei berücksichtiget:

a) daß das Revisions-Kollegium, unbeschadet seiner Unabhängigkeit und Selbstständigkeit als Spruch-Kollegium zweiter und letzter Instanz, sich vermöge seiner Stellung zu den Auseinandersetzungs-Behörden und zur höchsten Verwaltungs-Behörde mit den sich fortbildenden staatswirthschaftlichen
und landespolizeiltchen Maximen in einem fortdauernden lebendigen Zusam-

menhange erhalte;

b) daß rasselbe als Spruchbehörde zweiter oder letter Instanz sich nicht bloß für die Streitigkeiten der Bartheien in den Auseinandersetzungen, sondern bei weiterer Ausbildung auch in allen anderen Landkultur=Angelegenheiten, beispielsweise für die nach dem Ges. v. 28. Febr. 1843 über die Benutzung der Privatstüffe und nach dem Vorseluthes-Ed. v. 15. Nov. 1811 dem Ministerium des Innern noch vorbehaltenen Refurs = Entscheidungen eigne;

e) daß die vielfache Anschauung praktischer Källe aus allen Landesthels Ien in einem Central-Kollegium für die bei den Fortschritten der Landwirthsschaft nicht ausbleibende Entwickelung der Landeskultur-Gesetzgebung, befonders aber für die Erhaltung und Fortbildung gleichförmiger allgemeiner

Rechtsprinzipien, von großer Wichtigkeit fei;

d) daß dadurch auch fur die Berwaltung ber Landkultur und Auseinandersetzungs = Angelegenheiten an Einheit, Uebersicht und Kraft, und hierdurch fur die Beschleunigung und bessere Bearbeitung der Sachen, damit aber für die Entwickelung der Landkultur überhaupt Gewinn zu erwar-

ten ftebe.

Das "Revisions-Kollegium für Landes-Kultur-Sachen" ift demnächst, laut Minist.-Bekanntmachung v. 31. Juli 1845 2) mit dem 1. Oft. 1845 in Wirtsamkeit getreten. Daffelbe ist den Ministerien des 3. und der F. untergeordnet, und besteht aus einem Brästdenten und mindestens acht Mitgliedern, die mit der landwirthschaftlichen Gewerbslehre vertraut, und der Mehrzahl nach zum höheren Richteramte qualificirt sein müssen, auch durch Sülfsarbeiter von gleicher Dualisstation verstärft werden können (§. 8. der B. v. 22. Nov. 1844). Die Mitglieder und Hüsscheiter haben entscheidendes Stimmrecht; die Stimme des Vorsthenden giebt bei Stimmengleichheit den Ausschlag (§. 9. a. a. D.).

Das Revissons-Kolleginm ift nur Gerichtshof, und zwar Spruch = Behörde zweiter und beziehungsweise letter Instanz (in Muhlen = Ablöfungs = Sachen aber erster und beziehungsweise letter Instanz) \*)

1) S. S. 1845. S. 19.

<sup>2)</sup> Min. Bl. b. i. B. 1845. S. 241. Ar. 244., f. in Bb. I. S. 31—32. 3) Bergl. S. 3. bes Mühlen Ablöf. Gef. v. 11. März 1850. (G. S. 1850. S. 147, f. in Bb. I., Thl. III. Abth. I., Abfchn. 1. Kap. 1.)

für alle von den General-Kommisstonen und landwirthschaftlichen SpruchKollegien erster Instanz entschiedenen oder zum Auseinandersetzungs-Ressort gehörigen, von den Gerichten dabin abgegebenen Streitigkeiten, ohne Ausnahme, es möge sich dabei um Theilnehmungs = Rechte und deren Maaß, um den Absindungsplan oder um die Art und den Betrag der Entschädigung handeln.

Dagegen sind dem Ministerium des Innern alle bisherigen aus dem Aufsichtsrechte über die Auseinandersetzungs-Behörden hersließenden Befugnisse verblieben 1) (§. 14. der B. v. 22. Nov. 1844). In den Fällen, wo gegen die Entscheidungen des Revisions-Kollegiums die Revision oder die Richtigkeitsbeschwerde zugelassen ist 2), geben solche an das Ober-

Tribunal (§§. 21. u. 22. a. a. D.).

Der Gefchaftefreis des Reviftons-Rollegiums umfaßt:

a) so weit er die Anwendung der Gesetze über gutsherrliche und bauerliche Regulirungen, Ablösungen und Gemeinheitstheilungen, resp. Servitut= Ablösungen zum Gegenstande hat, alle Landestheile der Monarchie, mit Ausnahme derjenigen des linken Rheinufers, für welche letztere das

Berfahren nach dem G. v. 21. April 1852 3) ftattfindet;

b) in so weit, als dem Revisions-Kollegium nach dem G. v. 28. Jan. 1843 über die Benutung der Privatslüsse, §. 47. (G. S. 1843 S. 41), der B. v. 9. Jan. 1845, betr. die Einführung dieses Ges. in den Bezirk des Appellations-Gerichtshoses zu Köln (G. S. 1845 S. 35), der Wiesen-Ordn. für den Kreis Siegen v. 28. Okt. 1846 §. 28. (G. S. 1846 S. 493), dem Statut der Meliorations-Societät der Bocker Heibe v. 24. Juli 1850 §. 11. (G. S. 1850 S. 376), dem Statut für die Meliorations-Societät des Stottau-Thales, Kreises Neidenburg, v. 2. Juni 1852 §. 6. (G. S. 1852 S. 393), dem Statut des Meliorations-Verbandes im Brückschen Brucke v. 21. Juli 1852 §. 8. (G. S. 1852 S. 520), und den Kischerei-Drduungen für die Provinz Posen v. 7. März 1845 §. 9. (G. S. 1845 S. 109), so wie für die Binnengewässer der Provinz Preussen v. 7. März 1845 §. 9. (G. S. 1845 S. 115), die Entscheidung zweiter und letzer Instanz übertragen ist, die ganze Monarchie;

c) in so weit, als dem Revissons-Kollegium nach dem G. v. 2. März 1850, betr. die Ablös. der Reallasten 2c., §. 67., die endgültige Entscheidung auf den Rekurs der Mitglieder der Kommissionen zur Feststellung der Normalpreise und Normal-Marktorte übertragen worden ist, die ganze Monarschie mit Ausnahme der auf dem linken Rheinufer belegenen Lan-

bestheile.

2) Bergl. Die R. D. v. 15. Marg 1834. (G. S. 1834. S. 61, f. in Bb. I

Thi. III.)

<sup>1)</sup> Zur Erläuterung ist hierbei zu bemerken, daß sehr bald nach Emanation ber B. v. 20. Juni 1817 wegen der Organisation 20. zwischen Refurs Inftanz und Beschwerde-Instanz unterschieden und jene (der Refurs) zum förmlichen Rechtsmittel ausgebildet wurde. Nach der B. v. 20. Juni 1817 ist untsar, wo Desinitivs Entscheidungen überhaupt stattsinden, und wo nur per decretum, daher auf Beschwerde, vom Ministerium zu entscheiden sei. Es hat sich dies erst allmählig in der Praxis herausgebildet. Zeht ist, abgesehen von Bagatelt-Refursen, die Appellation das einzige zulässige Rechtsmittel, und auch der frühere Resurs, wo er förmliches Rechtsmittel war, ist jeht in das der Appellation an das Revisions-Kollegium übergegangen, welches also immer als Spruch-Kollegium zu entscheiden hat. Die Besschwerdes Insart in allen übrigen Källen (die bisherige Besugnis aus dem Aufssichtsrechte) ist dem Minist, des J. verblieben.

<sup>3)</sup> G. S. 1852. S. 118, f. in Bb. I. Thi. III.

Bu ermähnen ift endlich noch,

d) daß dem Revisions = Kollegium, nach Art. 1. des unterm 21. Sept. 1850 ratificirten Staats = Vertrages v. 11. Sept. 1850 (G. S. 1850 S. 413) auch die Entscheidung der bei Gemeinheitstheilungen und Ablösungen in dem Herzogthum Anhalt = Bernburg vorkommenden Streitigkeiten (deren Leitung und Entscheidung in erster Instanz der General = Kommission für die Provinz Sachsen kompetirt) beigelegt worden ist.

## Vierte Abtheilung.

## Die Organe der Auseinandersetzungs = Behörden.

1) Die General-Kommissionen und Regierungen bedienen sich zur Ausführung der ihnen überwiesenen Auseinandersetzungen in der Regel praktisch
ausgebildeter von ihnen zu prüsender und anzustellender DekonomieKommissarien, welche für einzelne Diftrikte, Kreise oder Geschäfte ernannt werden. Es bleibt den Auseinandersetzungs-Behörden jedoch vorbehalten, auch andere ökonomische Sachverständige, unter allgemeiner Direktion autorisitzter Dekonomie-Kommissarien, mit den Auseinandersetzungen zu
beschäftigen, welche dann jedenfalls zu verpflichten sind. (Bergl. B. v. 20.
Juni 1817 wegen der Organisation der General-Kommissionen 2c., §§. 27. ff.
40. ff., 56. ff., Aussührungs-Ges. v. 7. Juni 1821, §§. 6. u. 7.).

Die Auseinandersehungs-Behörden sind aber auch berechtigt, die Leitung der Auseinandersehungen richterlichen Beamten zu übertragen, welche, sofern ihnen die Qualifikation als ökonomische Sachverständige nicht beis wohnt, bei Instruktion entstehender Streitigkeiten über ökonomische Frageu einen Dekonomie-Kommissarius oder Kreis-Berordneten mit ihrem Gutachten

vernehmen muffen. (B. v. 20. Juni 1817 §. 63. ff.).

Es ift ben Auseinandersetzungs Behörden ferner gestattet, denjenigen Landrathen und Kreis Berordneten, welche geneigt sind, Auftrage zu übernehmen, die Auseinandersetzung mit Genehmigung des Minist. des 3. zu übertragen. (B. v. 30. Juni 1834 wegen des Geschäfts Betrie-

bes ic., §. 19.).

Endlich find fie auch für befugt erklärt, mit der Beforgung einzelner zum Auseinandersehungs-Berfahren gehöriger Geschäfte und felbst mit der vollständigen Bearbeitung einfacher Auseinandersehungen, jeden Staats- und Gemeinde = Beamten zu beauftragen, welchen sie dazu für geeignet halten. (G. v. 2. März 1850 über die Ablös. der Reallasten 2e., §. 108., G. v. 2. März 1850, betr. die Ergänz. der Gemeinheits-Theil. Dron. v. 7. Juni

1821, Art. 15.).

2) Zur Instruktion einzelner Rechtsstreitigkeiten, zur Aufnahme und Bollziehung von Außeinandersetzungs-Rezessen, so wie zur Ertheilung rechtslicher Gutachten auf Requisition der Dekonomie = Rommissaien foll, nach S. 61. der B. 20. Juni 1817, für jeden Kreis, oder auch für mehrere Kreise zusammengenommen, von der Außeinandersetzungs-Behörde, im Einsverständnisse mit dem Obergerichte des Departements, ein Kreis = Justiz = kommiffarius aus der Zahl der Justizbedienten mit einem beständigen, jedoch widerrusslichen, Auftrage versehen werden.

Bon der Anstellung der Kreis = Justigkommissarien ist jedoch in neuerer Zeit großentheils Abstand genommen worden, seitdem durch Aussbildung richterlicher Beamten zu Dekonomie=Kommissarien und durch bessere Ausbildungen der Dekonomie=Kommissarien das Bedürsniß richterlicher Hule in den Geschäften sich vermindert hat. 1)

3) Bu den Unterbeborden ber General-Kommiffionen gehoren auch

die Kreisvermittelungs = Behörden.

a) Dergleichen wurden zuerft fur bas Großherzogthum Pofen und die mit Beftpreußen wiedervereinigten Diftrifte, ben Rulm= und Michelauschen Rreis und bas Gebiet ber Stadt Thorn, fo wie ber Stadt Dangig durch die fur biefe Landestheile erlaffenen Befege v. 8. April 1823, refp. §§. 13. 14. 110. u. §§. 8-11. 13. (G. S. 1823 S. 49 u. 73) zur mehreren Beforderung gutlicher Bereinigungen eingeführt, und aus einem Rittergutsbestber und einem Freibauern ober einem anderen fachkundigen Manne gufammengefest und refp. von den Rittergutsbesitzern und Gemeinden eines Kreifes felbst gewählt. Un diese Behörden hatten fich die Intereffenten in ihren Unträgen wegen Auseinandersetzung zuvorderft zu wenden, und die General=Rommifftonen durften auf einfeitige Antrage nur bann gur Auseinandersetzung fchreiten, wenn durch Befcheinigung jener die Erfolgloffakeit des Bergleichsversuchs nachgewiesen war. Da indeß der gehoffte Erfolg gutlicher Ginigung fich nicht in der erwarteten Weife bewährte, so wurde durch die R. D. v. 27. Aug. 1831 (G. S. 1831 S. 186) Die erwähnte Befchränkung ber Wirksamkeit ber General=Rommiffionen, mit Beibehaltung ber Vermittelungs=Behörden, aufgehoben. 2)

b) Auch für die vormals zum Königreiche Westphalen, zum Großherzogthume Berg und zu den Französische Sanfeatischen Departements gehörig gewesenen Landestheile wurden durch die drei sur dieselben erlassenen Gesetze v. 21. April 1825 über die den Grundbestheter. Rechtsverhältnisse und die Ablösung der Realberechtigungen, resp. §§. 121. 97. u. 94. (G. S. 1825 S. 74, 94 u. 112) Kreisvermitte lungs = Behörden angeordnet, welche aus zwei zuverlässigen und sachkundigen, resp. von den berechtigten und besafteten Grundbesthern sedes Kreises zu wählenden Bersonen bestehen und unter der Leitung des Landraths ihre Geschäfte sühren sollten. Ieder Provosant konnte sich an diese Behörden wenden, indeß stand dem Gegentheile frei, diese Einwirkung abzusehnen. Die Ablös. Ordu. für die erwähnten Landestheile v. 13. Juli 1829, §§. 136. u. 137. (G. S. 1829. S. 65) änderte demnächst die Einrichtung, Zusamemensetzung, den Wirkungskreis und die Geschäftssührung dieser Kreisver-

mittelunge=Behörden ab.

c) Demnächst wurde bas Institut der Kreisvermittelungs=Behör= ben für alle zum Reffort der General=Kommissionen gehörige Angelegen= heiten allgemein angeordnet durch die B. v. 30. Juni 1834 wegen des Geschäftsbetriebes 2c. (G. S. 1834 S. 96.)

1) Bergl. bas Rabere ju SS. 61. ff. ber B. v. 20. Juni 1817.

<sup>2)</sup> Bon diesen Kreis-Bermittelungs-Behörden unterschieden waren die durch die Dekl. v. 10. Inli 1836, (G. S. 1836. S. 204) für die oben ers wähnten Landestheile angeordneten Kreis-Kommissionen zur Bestimmung des Normal-Umfanges von Ackernahrungen, welcher zur Erwerbung des Eigenthums derselben durch däuerliche Wirthe erforderlich war, und zur Bestimmung des ihnen bei der Regulirung zu belassenden Maaßes von Ackern und Wiesen. Diese Kreis-Kommissionen sind mit der durch den S. 1. Ar. 10. 11. u. 19. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 erfolgten Aussebung des Ges. v. 8. April 1823 und der Dekl. v. 10. Juli 1836, an deren Stelle das auf anderen Grundsätzen bes ruhende Ablös. Ges. v. 2. März 1850 getreten ift, beseitiget worden.

Dies bestimmte der §. 2. a. a. D., indem derfelbe zugleich festsete, daß die über dies Institut ertheilten neuen Borschriften an die Stelle der bisberigen (f. oben ad a und b) nur für einzelne Landestheile gegebe-

nen treten follten.

Die Kreisvermittelungs-Behörden werden (nach §§. 2. ff. der B. v. 30. Juni 1834) aus den zuverlässigen und fachkundigen Kreiseingesessenen in der Zahl von zwei bis fechs Mitgliedern von den Kreisständen, unter Bestätigung der Provinzial-Auseinandersetzungs-Behörde, gewählt. Sie führen ihre Geschäfte unter der Direktion des Kreis-Landrathes und der oberen Leitung der General-Kommissionen (§. 3. a. a. D.). Die Bermittelung durch die Kreisvermittelungs-Behörde fann von jedem Theile abgelehnt werden; wenn aber beide Theile über die Zuziehung derselben einig sind, so steht jeder der beiden Partheien die Wahl eines der dazu ernannten Kreis-Berordneten zu (§. 4. a. a. D.). Kommt durch die Kreisvermittelungs-Behörde ein Bergleich zu Stande, so muß der Rezeß der kompetenten Provinzial-Auseinandersetzungs-Behörde zur Prüfung und Bestätigung eingereicht werden (§. 5. a. a. D.).

4) Zu erwähnen ist hier endlich auch noch der Distrikts Kommis fionen zur Feststellung der Rormalpreise und Rormal Markt orte, über deren Errichtung, Wahl und Geschäftssührung das Rähere in den §§. 67—72. des Ges. v. 2. März 1850, betr. die Ablösung der Real-lasten zc., angeordnet worden ist, und welche gleichsalls unter der Leitung

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

der Provinzial=Auseinandersetzungs=Behörden stehen.

## Zweiter Theil.

Von der Beseitigung der in Betreff der verfönlichen Freiheit der Staatsbürger und der freien Verfügung über das Grund-Eigen= thum bestandenen Beschränkungen und Hindernisse der Landes-Kultur.

#### T.

Das Edikt vom 9. Okt. 1807, betreffend den erleichterten Befit und freien Gebrauch des Grund-Eigenthums, sowie die persönlichen Verhältniffe der Landbewohner. 1)

Schmalz, über Erbunterthanigfeit. Ein Kommentar über bas K. Preug. Gbitt v. 9. Oft. 1807. Berlin. 1808. 8.

Berdermann, unpartheilsche Bemerkungen über bas Ebift, ben erleichtersten Besit betr. dd. Memel, ben 9. Oft. 1807. Breslau. 1808. 8. (Bergl. bie Recension in Mathis jur. Mon. Schrift, Bb. 5. S. 465.)

#### Bur Ginleitung.

(Umfang ber Gultigfeit bes Eb. v. 9. Oft. 1807).

Das Co. v. 9. Oft. 1807 und die in Folge beffelben bis zum Jahre 1814 erlaffenen Gefete gur Beforderung ber Landes-Rultur, insbefondere das Land-Rultur-Ed. v. 14. Sept. 1811, find ursprünglich nur für dieje-nigen Landestheile ergangen, welche nach dem Tilster Frieden bei der Breuß. Monarchie verblieben. Die späteren, für einzelne Landestheile erlaffenen Befete haben bisweilen auf jene Gbitte oder einzelne Beftimmun= gen derfelben guruckgewiesen und beren Gultigkeit fur die betreffenden Landestheile vorausgesett. 2) In so weit dies jedoch nicht geschehen ift, grun=

1) Bergl. baffelbe in Bb. I. S. 33-35.

<sup>2)</sup> So die Einleitung der B. v. 18. Jan. 1819, betr. die Aufhebung der Erbunterthänigkeit in dem Kottbuffer Kreise, den beiden Lausigen und den übrigen vormals Königl. Sächsischen Landestheilen (G. S. 1819. S. 21.). Ebenso setzt der S. 181. der Gemeinheitstheil. D. v. 7. Juni 1821, welche für das ganze Rechtsgebiet des A. L. R. gilt, die Gültigkeit des Landes-Kultur-Cd. v. 14. Sept.

det fich die Unwendbarkeit derfelben in den neu= und wiedererworbenen Landestheilen, in welchen das A. E. R. gilt, auf die gleichlautend iu den betreffenden Bublifations = Batenten 1) enthaltene Borfchrift, "daß das A. E. R. nebst den daffelbe abandernden, erganzenden und erläuternden Beftimmungen (in ben betreffenden Landestheilen) Befegestraft haben folle." Deffenungeachtet find Bedenken darüber entstanden, ob das Ed. v. 9. Oft. 1807 und das Land-Kultur-Ed. v. 14. Sept 1811 mit dem A. L. R. für eingeführt zu erachten seien, und das Ministerium bes Innern hatte fich in dem (an die Königl. Regierungen erlaffenen) C. R. v. 3. Jan. 1817 (Unnal. Bd. I. S. 1. S. 2. No. 4) Dabin ausge= sprochen, "daß unter ben das A. L. R. und die A. G. D. abandernden, ergangenden und erlauternden, gefetlichen Berordnungen, welche (in Bemäß= heit der Bubl. Patente) mit diefen Gefetbuchern zugleich in Rraft treten follten, nur folche Berordnungen zu verstehen seien, die auf das eigentliche Civil = und Criminalrecht oder auf bas gerichtliche Berfahren Beziehung haben, wogegen die übrigen, namentlich alle diejenigen Verordnungen und Ebifte, welche bie Berfaffung oder Berwaltung zum Gegenstande haben, nur auf vorgängige besondere Publikation und nach spezieller Unweifung der betreffenden Ministerien in den mit der Monarchie wiedervereinigten Provinzen und Landestheilen zur Anwendung gebracht werden könnten. 2) Da indeg das U. L. R. nicht blog Privatrechte bestimmt, fondern auch öffentliches Recht enthält, so entstanden mehrfache Zweifel gegen die Bulanglichkeit diefer Inftruktion der Brovingial = Behorden, inebefondere aber bezüglich der Anwendbarkeit des Ed. v. 9. Oft. 1807 und des Land-Rultur-Eb. v. 14. Sept. 1811 in ben neu= und wiedererworbenen gandesthei= Ien, indem diese Edifte größtentheils die Berfaffung und Berwaltung gum Begenftande haben. Dies führte zu einer Berathung bes Gegenftandes im Staats = Minifterium, welches unterm 7. Febr. 1818 ben Befchluß faßte, "daß die erwähnten Ebifte durch die ergangenen Publif. Patente in die wieder= und neuerworbenen Provinzen, in denen das A. L. R. gilt, für

1811 für alle biese Landestheile voraus, und ber §. 29. ber Ablösungs Debnung v. 7. Juni 1821 (G. S. 1821. S. 81), welche (nach ihrem Eingange) anch für bas herzogthum Sachfen, bas Gebiet Erfurt und Amt Wandersleben, und bie vormals Großherzogl. Sachfen : Beimarschen und Fürftl. Schwarzburgischen Ortschaften, emanirt worben, nimmt ebenfalls die Gultigfeit bes Landes-Rultur-Cb.

2) hiermit hat fich bas Juftigministerium in ben R. v. 25. Febr. 1817 an bas D. L. G. zu Naumburg) und v. 22. Marz 1817 an bas Kammergericht

und bie D. 2, G. zu Frankfurt und Glogan einverstanden erklart.

für die erwähnten Landestheile an. 1) Bergl.: Pat. v. 9. Sept. 1814 wegen Biedereinführung des A. L. R. und der A. G. S. in die von den Preuß. Staaten getrennt gewesenen und mit benfelben wieder vereinigten Provingen. S. 1. (G. C. 1814. C. 89); Bat. v. 9. Nov. 1816 wegen Wiedereinführung bes A. L. R. und ber A. G. D. in bie mit ber Proving Bestpreußen vereinigte Diftriften, ben Rulm= und Dichelau= schen Kreis und die Stadt Thorn mit ihrem Gebiete, S. 1. (G. S. 1816. S. 217); Pat. v. 9. Nov. 1816 wegen Wiedereinführung der Preuß. Geseich in das Größherzogthum Bosen, S. 1. (G. S. 1816. S. 225); Pat. v. 15. Nov. 1816 wegen Einsührung des A. L. R. in die mit den Preuß. Staaten vereinigten ehemals Sachfischen Brovingen und Diftrifte, S. 1. (G. S. 1816. S. 233). B. v. 25. Mai 1818 wegen Ginführung bes A. E. R. und ber A. G. D. in ben mit ben mit ben Preuß. Staaten vereinigten, zwischen ben alteren Brovin-zen belegenen Distriften und Ortschaften, S. 2. (G. S. 1818. S. 46); Bat. v. 21. Juni 1825 wegen Einführung bes A. L. R. und ber A. G. D. in bas herzogthum Westphalen, bas Fürstenthum Siegen mit ben Aemtern Burbach und Reuenfirchen (Freie: und Sucten-Grund) und bie Graffchaften Wittgenftein : Witts genftein und Bittgenftein Berleburg, S. 1. (G. G. 1825. G. 153).

eingeführt zu achten, und daß es nur auf die Modifitationen hinfichtlich beren Ausführung antomme, deren Erörterung den betreffenden Minifterien

anheimzugeben fei."

Nachdem durch fpatere Berordnungen Die erforderlichen Modififationen nach Maaggabe ber bisherigen Verfaffung der verschiedenen Landestheile getroffen worden, haben die Minifterien des Innern und der Finangen (un= term 16. und 27. Juni 1820) von den bisherigen Bedenken gegen die Unwendbarkeit der ermähnten Grifte in ben neu= und wiedererworbenen Landestheilen, fur welche das U. L. R. eingeführt ift, Abstand genommen und bas Juftig=Ministerium hat fich (nach einem an bie Reg. zu Frankfurt erlaffenen R. ter Min. tes 3. u. der F. v. 22. Dec. 1829) mit der Praris der Gerichte einverstanden erklart, nach welcher von benfelben angenommen werde, daß die bas U. L. R. abandernden Borfchriften bes Land=Rultur= Grifts mit jenem zugleich eingeführt feien. Dies hat auch unter Bezug= nahme auf eine R. D. v. 20. Dai 1830, welche erklärte, bag bas erwähnte Eb. als im Gerzogthum Sachfen eingeführt zu erachten fei, bas R. ber Min. bes 3. und ber F. v. 29. Febr. 1832 (an die Reg. zu Pots= dam) 1) nochmals ausgesprochen, und in gleichem Sinne hat bas Juftig= Ministerium unterm 27. Jan. und 13. April 1832 2) bezüglich der pormals ann Konigreiche Weftphalen gehörigen und der übrigen Landestheile jenfeits ber Elbe, mo bas 2l. L. R. eingeführt ift, an die D. L. Berichte gu Mag-Deburg, Salberftadt, Baderborn, Münfter und Arnsberg reffribirt.

Es sind hiernach das Ed. v. 9. Oft 1807 und das Land-Kultur-Ed. v. 14. Sept. 1811, nebst deren Ergänzungen und Deklarationen, in den neu- und wiedererworbenen Landestheilen, für welche das A. E. R. gilt, als geltend zu erachten, in sofern deren Bestimmungen nicht durch spätere Ber- ordnungen aufgehoben oder abgeändert sind, oder deren Anwendbarkeit ge-

setzlich besonders ausgeschlossen worden ist.

#### Bum S. 1. (Freiheit des Guterverfehrs.)

I. Bum Alinea 1.

1) Durch die Bestimmungen bes Allinea 1. dieses Paragraphen sind alle diejenigen Beschränkungen für aufgehoben zu erachten, welche das A. L. R. in Thl. II. Tit. 7. §§. 14—16. bezüglich der Erwerbung bäuerlicher Grundstücke Seitens der Gutsherrschaften 3), in Thl. II. Tit. 8. §§. 78—85. bezüglich der Erwerbung und Zusammenziehung städetischer Grundstücke, und in Thl. II. Tit. 9. §§. 37—75. bezüglich des Besitzes und Erwerbes adlicher Güter angeordnet hatte.

2) Das A. E. R. enthält in Thl. II. Tit. 9. S. 39. die Bestimmung, daß es in Betreff der Frage, in wiefern zum Besthe adlicher Güter außer bem Adel auch noch das Indigenat erfordert werde, bei den Propin=

gial=Berfaffungen bewenden folle.

Daß dies in einigen Provinzen bestandene Indigenat oder Inkolat in Betreff der Inländer für aufgehoben zu erachten sei, folgt daraus, daß der §. 1. des Ed. allen Staatsbürgern bürgerlichen Standes eben diefelben Rechte auf den Beste von Rittergütern giebt, welche bis dahin nur der Adel hatte. In dem R. der Min. des J. und der F. v. 15. März

2) Bergl. ebenbaf. G. 98.

<sup>1)</sup> Bergl. bies R. beim Landes-Rultur-Ed. v. 14. Sept. 1811, f. in Bb. 1. S. 98.

<sup>3)</sup> Bergl. hierüber bie §S. 6, u. 7. bes Eb. v. 9. Oft. 1807, f. in Bb. I. S. 35 ff.

1809 (No. 1.) 1), fo wie in ber R. D. v. 28. März 1809 und bem C. R. der Min. des &. und ber 3. v. 4. April 1809 2), ift dies auch ausbrudlich und mit bem Bemerken anerkannt, bag bemnach in Bukunft bie Ent-

richtung von Intolategebühren und Chargengeldern fortfalle.

3) Daß auch in den mit der Monarchie vereinigten vormals Konigl. Sächfischen Landestheilen durch die mit dem A. L. R. erfolgte Ginführung bes Co. v. 9. Dft. 1807 alle bafelbft fruher auf Grund Gachfifcher Gefete bestandenen Beschränfungen der Bauern bei Erwerbung von Allodial=Rittergutern, und der Rittergutsbesitzer, fo wie ber Berfonen von Aldel, fo wie der Bewohner der Stadte bei dem Erwerbe von Bauerautern, weggefallen feien, folgt ichon daraus, daß jene alteren befchrankenden Borichriften, als allgemeine Sachsische Gefete, durch die § 1. und 3. Des Publif. Pat. v. 15. Nov. 1816 (G. S. 1816 S. 233) für außer Kraft gefest zu erachten find. Es ift indeg in dem S. 4. des ermähnten Bublit. Bat. Die ausdrückliche Borfchrift enthalten, daß es in Lebnsfachen bei den bisherigen Gefegen und Berfaffungen bis auf Beiteres verbleiben folle, und daher mar anzunehmen, daß in Betreff des Erwerbs von Lehn= Rittergütern die in den Lehnsgesetzen und der Lehnsversaffung der ge= nannten Landestheile gegrundete Anordnung, daß Berfonen bauerlichen Standes weder Lehn=Ritterguter erwerben, noch Mitbelehnschaft baran erlangen fonnen, noch fortbestebe.

Much biefe Befchrantung ift indeg, unter Unerkennung bes Grundfates, daß durch die mit dem A. L. R. erfolgte Ginführung des Ed. v. 9. Oft. 1807 die früheren Befchränkungen hinfichtlich ber Erwerbung von Allodial= gütern ohne allen Unterschied beseitigt worden, durch die R. D. v. 7. Febr.

1845 3) aufgehoben.

4) Mit der im S. 1. des Ed. v. 9. Oft. 1807 ausgesprochenen Aufbebung aller bisherigen Befchrankungen der Freiheit des Guterver= fehre fteht die Bestimmung bes S. 1. des Land-Rultur-Ed. v. 14. Sept. 1811 im Einklange, wonach alle aus der bisherigen Berfaffung entsprin= genden Befchränkungen bes Grundeigenthums aufgehoben fein follen und jeder Grundbefiger ohne Ausnahme fur befugt erklart ift, über feine Grund= ftucke frei zu verfügen, in fofern nicht Rechte, welche Dritten darauf gufteben, und aus Fideikommiffen, Majoraten, Lebnsverband, Schuldverpflichtungen, Servituten und bergleichen herruhren, dadurch verlett werben.

Deffenungeachtet befteben auch nach gegenwärtiger Lage ber Gefetgebung noch verschiedene Ginschränkungen in Bezug auf Die Befugniß zum Guter=

erwerb. Es find dies folgende:

a) In Sinficht ber Auslander.

a) Dag den Ausländern in keiner Proving ber Erwerb eines Ritterguts oder Domainen=Vorwerks ohne Spezial=Konzession des Min. des 3. zu ge= statten, bestimmt die K. O. v. 28. März 1809. 4) In dieser und in den C. R. v. 4. April 1809 5) und v. 15. März 1809 (No. 2.) 6) sind zugleich die naberen Instruktionen in Betreff ber Nachsuchung und Ertheilung Diefer Rongefftonen, insbefondere über bas Erforderniß der Ableiftung bes Unterthaneneides und der Berhältniffe fürftlicher Berfonen, die fich außer Landes aufhalten, in diefer Beziehung, ertheilt worden.

<sup>1)</sup> Bergl. zum Ed. v. 9. Oft. 1807, Bb. I. S. 35 ff. 2) Bergl. zum S. 1. bes Ed. v. 9. Oft. 1807, Bb. I. S. 46. 3) Bergl. zum S. 1. bes Ed. v. 9. Oft. 1807, Bb. I. S. 50. 4) Bergl. zum S. 1. bes Ed. v. 9. Oft. 1807, Bb. I. S. 46—47.

<sup>5)</sup> a. a. D., S. 46. 6) a. a. D., S. 35.

Da indeß die Deutsche Bundes-Afte im Art. 18. No. 1 ¹) die Bestimmung enthält, "daß den Unterthanen der Deutschen Bundesstaaten das Recht zugesichert sein solle, Grundeigenthum außerhalb des Staats, den sie bewohnen, zu erwerben und zu besitzen, ohne deshalb in dem fremeden Staate mehreren Abgaben und Lasten unterworfen zu sein, als dessen eigene Unterthanen", so entstand der Zweisel, ob hierdurch die K. D. v. 28. März 1809 außer Kraft getreten sei? Das R. des Just. Min. v. 12. Sept. 1816 ²) erklärte indeß, im Einverständniß mit dem Min. des J. und der ausw. Ang., daß diese Frage zu verneinen sei und daß auch jetzt noch Ausländer zur Erwerbung eines adlichen Gutes der Einwilligung des Min. des J. bedürsen. ³)

8) Ausnahmen von der hiernach geltenden Regel ber Nothwendigkeit

einer Konzession finden ftatt:

αα) wenn ein Auslander ein Rittergut ererbt, folches aber fofort wie=

ber verkauft, (R. des Min. des 3. v. 30. Juli 1840) 4);

ββ) in Betreff folder Ausländer, die durch Seirath die Admini= ftration, nicht aber zugleich das Eigenthum von Grundflücken erworben haben. (R. des Min. des J. v. 28. Nov. 1817) 5).

7) Ueber bie Nothwendigkeit der Ableistung bes Huldigungseites Seistens der Ausländer vor ber Ertheilung der Konzession zum Erwerb eines Mitterautes disponirt bas R. des Min. des J. v. 14. Marz 1837. 6)

b) In Betreff gemiffer Korporationen und juriftifcher

Perfonen.

a) Das A. L. R. ertheilt in Th. II. Tit. 6. §§. 83. und 84. die Bestimmung, daß Korporationen und Gemeinden ohne besondere Einswilligung der ihnen vorgesetzten Behörde?) unbewegliche Sachen weder an sich bringen, noch veräußern oder verpfänden können, und daß dergleichen von einem Dritten ohne diese Einwilligung mit ihnen vollzogene Handluns

gen nichtig find.

B) Was insbesondere die Stadtgemeinden betrifft, so enthielt die St. D. v. 19. Nov. 1808 keine Borschriften darüber, ob dieselben ohne Genehmigung der Aussichts-Behörde Grundstücke erwerben dürsten. Das Min. des I. hat sich indeß in den R. v. 13. Jan. 1827 (A. XI. 136), 29. März 1832 (A. XVI. 129) und 8. Oft. 1832 (A. XVI. 951) 8) dahin ausgesprochen, daß es aus landespolizeilichen Rücksichten dieser Genehmigung bedürse. 9)

1) G. S. 1818. Anh. S. 153.

4) Bergl. jum S. 1. bes Cb. v. 9. Oft. 1807, Bb. I. S. 49-50.

5) a. a. D., S. 47. 6) a. a. D., S. 49.

8) Bergl. biefe R. in v. Ronne's Stabte Drbn. Breslau, 1843. S. 551

bis 553.

<sup>2)</sup> Bergl zum S. 1. das Eb. v. 9. Oft. 1807, Bb. I. S. 47.
3) Auch das Juft Min. R. v. 13. Juni 1834. (Jahrb. Bb. 43. S. 583, Graff, Bb. 9. S. 56) spricht (ohne nähere Begründung) aus, daß Ausländern ohne eine Special-Konzession des Min. des J. nicht gestattet sei, ein adliches Gut in Preuß. Landen zu erwerben.

<sup>7)</sup> Das R. bes Min. bes J. v. 4. Oft. 1826. (A. X. 1070.) nimmt an, bag unter ber: "vorgefesten Behörbe" im Sinne bes S. 83. a. a. D. nicht bie Minifterien, fondern bie zunächst vorgesette Behörde, folglich die Regierungen,
gemeint seien, vorbehaltlich bes Rechtes ber Ministerien, einzelne Falle unmittelsbar zu ihrer Rognition zu ziehen.

<sup>9)</sup> In Betreff ber Beraußerung von ftabtischen Gemeinbes Grunbfluden, vergl. S. 189. ber Stabtes Orbn. v. 19. Nov. 1808 nebft Defl. bagu v. 4, Juli

Die revid. Städte=Ordn. v. 17. März 1831 erforderte dagegen (im §. 120.) ausdrücklich, außer dem Einverständniß des Magistrats und der Stadtverordneten-Berfammlung, die Genehmigung der Regierung.

Die Gemeinde = Dronung b. 11. Marg 1850 endlich enthält feine Be-

fchrantung in Betreff des Erwerbs von Grundflucken.

Die Mheinische Gemeinde-Ordnung v. 23. Juli 1845 schreibt im §. 94. . (G. S. 1845 S. 314) die Nothwendigkeit ber Genehmigung ber Regie-rung por.

Hiernach muß die Frage der Nothwendigkeit höherer Genehmigung zum Erwerb von Grundstücken Seitens der Stadtgemeinden verschieden beants wortet werden, je nachdem für die betr. Stadtgemeinde die ältere oder die neuere Städte-Ordnung, oder die Rheinische Gemeinde-Ordnung von 1845

oter die Gemeinde-Dronung von 1850 als gultig zu erachten. 1)

y) Sinfichts der Dorfgemeinden enthält das A. L. R. Ib. II. Tit. 7. S. 33. Die Borfdrift, daß diefelben ohne Borwiffen und Erlaubnig ihrer Berichtsobrigfeit feine unbewegliche Buter durch einen laftigen Bertrag an sich bringen dürfen, und das Min. des J. u. d. P. hat in dem R. v. 29. März 1832 (A. XVI. 129) ausgesprochen, daß diese Bestim= mung noch fernerhin als gultig zu erachten fei, wobei daffelbe qualeich be= merft hat, tag fein Grund vorhanden fei, ftatt der Gutsobrigfeiten, welchen das U. L. R., des landesherrlichen Dberauffichte-Rechts unbefchadet, Die Genehmigung folder Geschäfte beilege, und die auch nach Reguli= rung der gutoberrlich = bauerlichen Berhaltniffe nicht aufgebort batten, Die Polizei in ben zu ihren Gutern gehörigen Ortschaften auszuuben, und die Aufsicht über das Kommunalwesen zu führen, jedesmal durch die Landes= Polizei-Behörde ertheilen zu laffen. 2) — Da die Gemeinde-Ordnung v. 11. Marg 1850 feine Ginfchrankungen bezüglich des Erwerbe von Grundftuden festfest, fo fann nicht in 3weifel gezogen werben, bag ba, mo folche in Kraft getreten ift, die erwähnte landrechtliche Bestimmung nicht mehr für praktisch gultig anzusehen ift. Was aber Diejenigen Landgemeinden be=

1) Ueber ben Erwerb von Grund: Eigenthum Seitens inlandischer Gemeins ben im Auslande vergl. bas R. bes Min. bes J. u. ber B. v. 31. Jan. 1842. (Min. Bl. b. i. B. 1842. S. 59. Ar. 82., s. in v. Könne's Städtes Orbn.,

S. 553.)

2) Das R. bes Min. bes J. u. b. B. v. 30. Nov. 1836 an bie Reg. zu Botsbam nimmt an, bag in Fallen, wo bie Gutsherrschaft selbst mit ber Gemeinde über Afquisitionen ober Beräußerungen von Grundstücken kontrahirt, die Genehmisgung ex §§. 33. u. 35. A. L. R. II. 7. von ber betr. Regierung zu ertheilen

fei. (A. XX. 940.

<sup>1832 (</sup>G. S. 1832. S. 190) und ben erläuternben Min. Reffr. in v. Rönne's Städte: Ordn, S. 548—551, besgl. revid, St. D. v. 17. März 1831. § 117., f. v. Rönne's St. D., S. 677, und Gemeinde: Ordn. v. 11. März 1850. §§. 45. n. 108. (f. v. Rönne's Gem. Ordn. v. 1850. Brandenburg a. d. H., 1850. S. 160 ff. n. S. 216 ff.); besgl. Gem. Ordn. für die Landgemeinden in Westsphalen v. 31. Oft. 1841. §§. 91—93. (G. S. 1841. S. 313 ff.) und Rheinische Gem. Ordn. v. 23. Juli 1845. §. 95. (G. S. 1845. S. 546.)

1) Ueder den Erwerb von Grunds Eigenthum Seitens inländischer Gemeinsphalen v. 34. 200 des Best Min des St. v. der R. v. 24. 200 des

Das R. ber Min. b. J. u. b. B. und ber Abth. II. bes K. haus Min. v. 22. Juli 1840 führte aus, daß in Gemeinden, wo das Dominium die Batrimos nial-Gerichtsbarfeit habe, der Gutsherrschaft; in Staats-Domainen bemienigen Besamten, welchen der Fiskus als Gutsherr mit Ausübung seiner diesfälligen Kechie und Pflichten beauftragt habe; wo aber dem Gutsherrn keine Gerichtsbarfeit zussiehe, dem Landrathe die Prüfung und Genehmigung in Fällen des A. L. R. II. 7. §8. 34. u. 35. (Pachtungen, Beräußerungen und Berschuldungen) zustehe. (Min. Bl. b. i. B. 1840. C. 285.) Dieser Grundsat trifft aber auch in den Fällen des §. 33. a. a. D. (Erwerb von Grundfücken) zu.

trifft, wo die Gemeinde-Ordnung von 1850 noch nicht zur Einführung gelangt ift, so ist für diesenigen Gemeinden, wo die Westphälische Gemeinde-Ordn. v. 31. Oft. s 1841 gilt, im §. 94. der letteren (G. S. 1841 S. 314), und für die Gemeinden in der Rhesnprovinz durch den §. 97. der Rheinisschen Gemeinde-Ordn. v. 23. Juli 1845 (G. S. 1845 S. 547) die Rothswendigseit der Genehmigung der Regierung zum Anfauf von Grundstücken unbedingt vorgeschrieben, und diese Vorschriften müssen, mit Rückscht auf die Bestimmungen des §. 156. der Gemeinde-Ordnung vom 11. März 1850, sur diesenigen Landgemeinden der Brovinz Westphalen und der Rheinprovinz als vorläusig fortbestehend angesehen werden, wo die Gemeinde-Ordnung von 1850 noch nicht in Kraft getreten ist. Für die Landsgemeinden der östlichen Provinzen dagegen, welche unter der Herrschaft des des A. L. R. stehen, mnß bis zur Einführung der neuen Gemeinde-Ordn. die Borschrift des A. L. R. Th. II. Tit. 7. §. 33. als in Kraft stehend erachtet werden.

Insbefondere ben Erwerb von Mittergütern durch Dorfgemeinden oder deren Mitglieder betreffend, so ist darüber die K. D. v. 25. Jan. 1831 (G. S. S. 5) ergangen 2), welche sestigesetht hat, daß es dabei jedesmal der vorgängigen Brüfung und Genehmigung der betr. Provinzial=Regie= rung bedürsen und daß bis dahin das Geschäft keine Nechtsgültigkeit haben soll. Die nähere Instruktion sur die Regierungen hierüber ist in dem R.

v. 18. Dec. 1832 3) ertheilt worden.

d) Hinsichts der Erwerbung von Grundeigenthum Seitens der Innungen und Zünfte, welche nach §. 191. des A. E. R. Th. II. Tit. 8. und §. 101. der Gewerbe=Ordn. v. 17. Jan. 1845 die Rechte der privilegirten Korporationen haben, disponirt das A. E. R. a. a. D. §§. 83. und 211., daß es dazu der Genehmigung des Magistrats bedarf. Das R. des Justizmin. vom 23. Oft. 1841 (Min. Bl. d. i. B. 1841 S. 272 und Just. Min. Bl. 1841 S. 343) hat ausdrücklich erläutert, daß unter der im §. 83. des A. E. R a. a. D. erwähnten: "vorgesetzten Behörde" die zunächst vorgesetzte Behörde der Korporation zu verstehen sei, weshalb für Zünfte die Genehmigung der Regierung nicht ersorderlich sei. \*)

e) Ueber den Erwerb von Grundeigenthum für Korporationen oder juriftische Personen des Auslandes disponirt das G. v. 4. Mai 1846 (G. S., S. 235), welches dazu die landesherrliche Genehmigung bei

Strafe ber Michtigkeit erfordert. 5)

5) Die landschaftlichen Kredit = Direktionen bedürfen zur Erwerbung von Grundstücken der Einwilligung des Ministers des Innern. (R. b. 21. Jan. 1817, Jahrb. Bd. 9. S. 8, Gruff Bd. 1. S. 184).

<sup>1)</sup> Ob indeß die früheren Gute-Obrigfeiten noch jest die kompetente Aufsichtsbehörde sind, ist mindestens in Zweisel zu ziehen, da der Art. 42. der Berfass. Urkunde v. 31. Jan. 1850, (G. S. 1850. S. 22), die Gerichtsherrlichkeit, die gutsherrliche Polizei und obrigkeitliche Gewalt für aufgehoben erklärt, und der Art. 114. a. a. D. bestimmt hat, daß es bei den bisherigen Bestimmungen hinsichtlich der Bolizei-Berwaltung nur dis zur Emanirung der neuen Gemeindes Ordnung verbleiben sollen, wodurch also mit der Aublikation der Gemeindes der dung der Gemeinden aufgehört hat. Die Brüfung und Ertheilung der Genehmigung wird daher als auf die Königl. Regierungen übergegangen zu erachsten sein.

<sup>2)</sup> Bergl. jum S. 1. bes Eb. v. 9. Dft. 1807, in Bb. I. G. 50.

<sup>3)</sup> Bergl. ebenbaf. S. 50.

<sup>4)</sup> Bergl. v. Ronne's Gewerbe-Polizei bes Preug. Staates, Bb. 2. S. 647.

<sup>5)</sup> Bergl. ebendaf. G. 52.

n) In Betreff ber Berechtigung des Fistus gum Unfanfe von Grund-

ftuden find ergangen:

au) R. v. 4. April 1838, daß der Fin. Minister für den Fistus Grund=
stücke ohne Allerhöchste Ermächtigung ankaufen darf. (Jahrb. 286. 51.

S. 371, Graff Bd. 12. S. 81).

ββ) K. D. v. 21. Febr. 1845 (mitgetheilt durch C. R. v. 17. Marz 1845), daß bei Ankaufen von Grundstücken Seitens des Fiskus ein von dem betreff. Verwaltungs-Chef in beweisender Form genehmigter Kaufvertrag zur Berichtigung des Besithtiels genügt, ohne daß es der Vorlegung einer den Ankauf genehmigenden besonderen Ordre bedarf. (Just. Min. Bl. 1845 S. 70).

3) hinuchts der Kirchen-Gefellschaften, geistlichen Gefellschaften, öffentlichen Schulanstalten und Gymnasien, Universitäten und Armenanstalten vergl. die Vorschriften des A. L. R. II. 11. §§. 193., 194., 219. sp., 948—952., II. 12. §§. 19., 20., 54., 57., 58. u. 67., II. 19. §§. 42. u. 43., desgl. G. v. 13. Mai 1833, betr. die Schenkungen an Kirchen und geistl. Gesellschaften, sowie an andere Anstaleten und Korporationen. 1) (G. S. 1833 S. 49).

c) In hinficht gewiffer Rathegorien von Beamten.

a) Die Mitglieder der Brovinzial = Domainen = Berwaltung follen ohne Konfens der oberen Domainen=Berwaltung keine Domainen=Grundftucke in ihrer Provinz erwerben durfen. (Königl. Befehl v. 29. Febr. 1812, G. S.

1812 ©. 16). 2)

β) Die Offizianten der Domainen-Aemter follen in der Regel von den Erbpachten der Domainen = Grundstücke ihrer Aemter ausgeschlossen sein; ebenso Forstbediente nicht solche mit Holz oder Hütungs-Gerechtsamen oder anderen Servituten verbundene Grundstücke in der Gegend ihres Wohnorts erwerben, welche an den Forst gränzen, bei der sie angestellt sind. (R. v. 10. Juli 1810, Mathis Bd. 9. S. 234, u. Rabe Bd. 10. S. 377, C. R. v. 15. Mai 1798, N. C. C. Tom. X. S. 1627 u. Rabe Bd. 5. S. 112, und R. D. v. 5. Sept. 1821, G. S. 1821 S. 158). 3)

y) Daffelbe gilt von Berg = Offizianten in Betreff ber Erwerbung von Bergwerks = Antheilen (K. D. v. 20. Jan. 1806 u. v. 2. Nov. 1808, f.

Erfurter Amtobl. 1817 G. 237 u. 238). 4)

d) In Betreff der Einschränkungen ber in wirklichen Kriegsdiensten stehenden Unteroffiziere und gemeinen Soldaten bei der Erwerbung von Grundstücken, vergl. die Borschriften des A. L. R. Th. II. Tit. 10. §§. 27—34. und B. v. 18. März 1811. (G. S. 1812 S. 5).

e) Bu erwähnen ift hier auch noch ber Beschränkung, bag ein Arzt in ber Regel feine Apothete akquiriren barf (A. L. R. II. 8. §. 468), und bag ber Erwerb und Besit ber Apotheken im Allgemeinen mehrsachen

2) Bergl. jum S. 1. bes Eb. v. 9. Oft. 1807, f. Bb. I. S. 52.

4) Bergl. in Graff's ac. Ergang. u. Erlant. ber Preuß. Rechteb. 3. Ausg.

96. 5. S. 289 zum A. E. R. II. 16. §\$. 138—140.

<sup>1)</sup> Bergl. bies G. nebst deffen Deklarationen in Graff's ic. Ergang. n. Erstaut. ber Preuß. Rechtsb., 3. Ausg. Bb. 4. S. 541-543, zum A. E. R. II. 11. §§. 197-216.

<sup>3)</sup> Bergl. ebendas. S. 52-53. Ueber die Nothwendigkeit ber Ertheilung ber Genehmigung der betr. Regierung zu Grundstücks-Erwerbungen Seitens der Domain en Mentbeamten von Einsassen ihres Administrations Bezirkes, und bei Erstehung von Grundstücken aus Subhastationen, in ihrem Amts-Bezirke, vergl. die R. des Min. des K. hauses v. 18. Jan. 1837. (Art. XXI. 28.) u. v. 4. Dec. 1837. (Art. XXI. 891.)

gefeslichen Befchränkungen unterliegt. (Bergl. das Nabere bieruber in v. Ronne u. Simon Medizinal = Wefen des Breug. Staates, Breslau 1844, Bb. 1. S. 617—650).

f) In Betreff der Erwerbounfabigfeit ber Monche und Ronnen, welche das Rloftergelübde abgelegt haben, vergl. das 21. L. R. II. 11.

SS. 1199. 1200.

II. Zum Alinea 2.

Das Ed. verweift in Ansehung ber Fähigfeit folder Einwohner, welche den gangen Umfang ihrer Burgerpflichten zu erfüllen durch Religionsbegriffe verhindert werden, zur Erwerbung von Grundftucken auf die ergangenen befonderen Gefete.

Die betreff. gefetlichen Borfdriften, welche Befchränkungen in diefer Richtung enthalten, beziehen fich auf die Juden, Mennoniten und

Quader.

1) Die Juden betreffend, fo war deren Erwerbefähigkeit unbeweglichen Gigenthums früher nach ber Berfchiedenheit ihrer fonftigen burger=

lichen Stellung und ihres Wohnsthes verschieden beftimmt.

a) Nach dem Ed. v. 11. Marg 1812 über die burgerlichen Berhalt= niffe ber Juden im Breuf. Staate, welches indeß nur in den gur Beit ber Emanation beffelben zum Breuß. Staate gehörigen Territorien Gefeteefraft erlangt hat, find die Juden, welche demzufolge das Staatsburgerrecht er= worben haben, gleich den driftlichen Einwohnern zum Erwerbe von Grund= ftuden jeder Urt, welche in jenen Landestheilen belegen find, fur befugt erklart; wogegen fich diefe Berechtigung auf Grundftucke in den fpater bin= zugekommenen Territorien nicht erstrecken follte. 1)

b) Im Großherzogthum Pofen follten nach der 2. v. 11. Juni 1833 SS. 20. und 25. 2) nur Diejenigen Juden die unbedingte Befähigung zum Erwerb von unbeweglichem Eigenthum haben, welche von ber Staats=

regierung mit einem Naturalisation8 = Batente versehen find.

c) In der Rheinproving und in denjenigen Landestheilen, welche früher gum Ronigreiche Weftphalen gebort haben, hatte die Fran= göfliche Befengebung jede Befchrankung ber Erwerbsfähigkeit ber Juden aufgehoben, wobei es nach ber Offupation belaffen worden ift.

d) Im Uebrigen ift durch die K. D. v. 8. Aug. 1830 3) angeordnet worden, daß es in den neu= und wiedererworbenen Landestheilen bei den bisherigen über den Gegenstand dort geltenden Gefeten bewen=

den folle.

Demzufolge aber waren die Juden

a) im Rulmer und Michelauer Kreife und in der Stadt Thorn nebst deren Gebiete, welche vormals zum Berzogthum Warfchau gehörten, jum Erwerbe von Landgutern ganglich unfähig, jum Erwerbe ftadtifcher Grundftucke aber nur bann berechtiget, wenn fie ben Befit eines Bermogens von 40000 Boln. Gulben nachwiefen, ber Deutschen, Bolni= fchen oder Frangofischen Sprache machtig find, ihre Kinder vom fiebenten Jahre ab zur Schule halten, fich feiner außeren unterscheidenden Abzeichen bedienen, und zu dem Grundftucke sich ein chriftlicher Räufer nicht findet. 4)

<sup>1)</sup> Bergl. §S. 7. u. 11. bes Eb. v. 11. 1812. (G. S. 1812. S. 17), R. v. 31. Suli 1821. (M. V. 590.), R. v. 24. Aug., 3. u. 10. Rev. 1812. (M. X. 781. 1083.), R. D. v. 8. Aug. 1830. (G. S. 1830. S. 116.)

<sup>3)</sup> G. S. 1830. S. 116.

<sup>4)</sup> Defrete v. 19. Nov. 1808 u. 23. Febr. 1810 (in Laube's Gef. Samml.) u. R. bes Min. bes 3. dd. Warfchau, b. 13. April 1813.

β) Diejenigen Juben, welche vor Emanation bes Gefetes v. 8. Aug. 1830 fich in ber Stadt Danzig niedergelaffen haben oder anfäffig gewefen, und für fich und ihre Familien als mit bem Staatsburgerrechte verfeben behandelt worden, follten zum Grunderwerb in Danzig befugt und berechtiget fein, fich auch in die anderen Provinzen, in welchen das Ed. v. 11. Marg 1812 gilt, überzustedeln; dagegen follten die ftadtischen Behörden dafelbft befugt fein, anderen Juden, fie mogen das Staatsburgerrecht be= figen ober nicht, die Aufnahme zu verweigern; Juden, die daffelbe nicht befagen, durften fie nur mit Ginwilligung ber Staatsbehorde aufnehmen. 1)

y) In den pormals Sächfischen Provingen, sowie in der Laufit waren die Juden zum Erwerb von Grundeigenthum unfahig. 2)
d) In den von Seffen = Darmftadt und Naffau erworbenen

Landestheilen, fowie in Reu-Borpommern und Rugen durften fie Grundeigenthum mit Genehmigung ber Regierung; ftadtifche Grundftude in den gedachten Ländern schon mit Genehmigung der ftadtischen Bermal= tungs = Behörden erwerben. 3)

e) In Betreff der Rreise Baderborn, Buren, Warburg und Sorter hatte die R. D. v. 20. Sept. 1836 4) bestimmt, daß Juden gum Erwerbe bauerlicher Grundftucke nur unter ber Bedingung gugulaffen, bag

ste dieselben selbst und mit judischem Gesinde bewirthschaften. 5)

Die porftehend ermähnten, bis dahin noch bestandenen Beschränkungen der Juden im Erwerbe unbeweglichen Eigenthums find indeß aufgehoben worden durch den S. 1. des Gef. v. 23. Juli 1847 fiber Die Berhaltniffe der Juden 6), indem hierdurch bestimmt wurde, daß die Juden im gangen Staate den driftlichen Unterthanen gleichgestellt fein follten, insoweit nicht das G. v. 23. Juli 1847 austrückliche Ausnahmen macht, welches bezug= lich des Erwerbs von Grundeigenthum nicht geschehen ift, mit Ausnahme der nicht naturalifirten Juden im Großbergogthum Pofen, welche nach S. 33. Nr. 2. a. a. D. das städtische Burgerrecht nicht erwerben durften, woraus auf deren fortgefette Unfabigfeit zum Erwerbe ftadtischer Grundftude zu folgern.

Da die Berfaffunge-Urkunde v. 31. Jan. 1850 im Art. 4. die Gleich= heit aller Preußen vor dem Gefete, und im Art. 12. bestimmt hat, daß ber Genuß der burgerlichen und ftaatsburgerlichen Rechte unabhangig von dem religiofen Bekenntniffe fein foll, fo muß auch die letterwähnte Be-

schränkung als beseitiget erachtet werden. 7)

2) Die Mennoniten betreffend, fo find hinfichts berfelben gunachft nur für diejenigen in der Proving Preußen gefetliche Bestimmungen über beren Grunderwerb ergangen.

<sup>1)</sup> R. D. v. 25. April 1832. (v. Kampt Jahrb. Bb. 44. S. 65.)

<sup>2)</sup> Bergl. v. Ronne 41. Simon, Die Berhaltniffe ber Juden im Breug. Staate, S. 344, 351.

<sup>3)</sup> Bergl. v. Ronne u. Simon a. a. D., S. 359, 362 u. 358, f. auch

Koch, die Juden im Breuß. Staate, 1833. S. 222 ff.
4) G. S. 1836. S. 248.
5) Bergl. die diesen Grundsay modificirende R. D. v. 5. Jan. 1839 (G. C. 1839. C. 73.). Bergl. v. Ronne n. Simon a. a. D., G. 388-389.

<sup>6)</sup> G. S. 1847. S. 263. 7) Das C. R. des Min. des J. v. 8. Mai 1848, (Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 149) hat auch ausbrucklich anerkannt, daß die bisherige Unterscheidung ber jubis schen Bevolkerung bes Großherzogthums Bosen in naturalifirte und nicht nas turalifirte Juden als bereits durch den S. 5. des G. v. 6. April 1848, (G. S. 1848. S. 88), befeitiget zu erachten und bemnach bie hierauf bezulichen Borfchriften bes Gef. v. 23. Juli 1847. §S. 24-33. ale gultig nicht mehr anzusehen feien.

Das Eb. v. 30. Juli 1789 1) und die Deklar. v. 17. Dec. 1801 §. 1 — 7. 2) fetzen fest, daß diejenigen Mennoniten, welche es mit ihren Religionsgrundfätzen nicht vereinigen können, Kriegsdienste zu leisten, kein anderes Grundeigenthum erwerben durfen, als solches, welches sich bisher im rechtmäßigen Bestte eines Mennoniten besunden hat, wogegen diejenigen Mennoniten, welche sich der Militairpslicht unterwerfen, von jeder bessallsigen Einschwählung befreit sein sollen.

Durch die K. D. v. 24. Nov 1803 3) wurde festgefest, daß forgfältig barauf zu halten, daß feine mehreren Grundstücke, als gegenwärtig (am 24. Nov. 1803) in ben handen der Mennoniten sich befänden, von Men-

noniten ohne Uebernahme der Kantonpflicht erworben würden. 4)

Bu bemerken ift hierbei noch:

a) daß, nach dem R. des Min. des J. v. 28. April 1824 5), die oben erwähnten Gefetze wegen der Mennoniten, als mit dem A. L. R. für eingeführt in den neuen Diftriften Weftpreußens anerkannt worden find;

b) raß, nach ben, durch das R. res Juftizmin. v. 11. Dec. 1843 mitzgetheilten, K. Ordres v. 9. Juli 1840 und v. 9. Nov. 1843 e), die Rechtsverhältnisse der Mennoniten in dem Gebiete des ehemaligen Freistaates Danzig und im Kulm= und Michelauschen Kreise nach denselben Bestimmungen, jedoch unter der Maaßgabe zu beurtheilen sind, daß diesenigen Grundstücke, welche die betreff. Mennoniten unter der Gerrschaft des Freistaates Danzig oder des Herzogethums Warschau nach den Geseben derselben eigenthümlich, emphyteutisch, erbzinslich zc. erworben und bei ihrem Uebergange in den Preuß. Staatsverband noch besessen nach den geseben, mit den Beschränkungen der diesseitigen Gesebe in ihrem Besitze verbleiben. Zugleich ist durch die allegirte K. D. v. 9. Nov. 1843 verordnet, daß solche Grundstücke, welche während des Bessehens des Freistaates Danzig oder der Vereinigung des genannten Kreises mit dem Herzogthume Warschau aus dem Besitze der Mennoniten herausgegangen sind, von Mensoniten nicht wieder erworben werden dürsen.

Demnächst erging für die Rheinprovinz und die Provinzen West phalen und Brandenburg die K. D. v. 16. Mai 1830 7), welche bestimmte, daß die ten Kriegstienst verweigernten Mennoniten von der Bestugniß auszuschließen, andere Grundstücke, als solche, "die sich schon bei Publikation dieses Gesetzes im Besitze einer mennonitischen Familie befanden, welche sich der Militairpslicht nicht unterworfen hat, und auch künftig nicht unterwirft", zu erwerben. Das Grundstück eines Mennoniten, welcher sich entschlossen, die Militairpslicht zu erfüllen, kann daher von einem Mennoniten, welcher dieselbe verweigert, nicht erworben werden; nur ausnahmsweise ist es den einzelnen Mitgliedern solcher Familien, deren häupter als Grundbesser die Militairpslicht übernommen haben, gestattet,

<sup>1)</sup> N. C. C. Tom. VIII. S. 2541. Rabe, Bb. I. Abth. 7. S. 780, s. in Bb. I. S. 53.

<sup>2)</sup> N. C. C. Tom XI. S. 1277, Rabe, Bb. 6. S. 686), f. in Bb. I. S. 54.
3) Rabe, Bb. 7. S. 529, f. in Bb. I. S. 55. — Die R. D. v. 25. Febr.
1824. (A. VIII. 189.) gestattet die Barzellirung des mennonistischen Grundbesiges gleich ber jedes andern freien Eigenthums, (f. in Bb. I. S. 55.).

<sup>4)</sup> In Betreff ber mennonistischen Emphyteuten, vergl. bie R. D. v.

<sup>13.</sup> Febr. 1825. (A. IX. S. 154 n. Bergins Gef. Samml., S. 134.)

<sup>5)</sup> A. VIII. 475.

<sup>6)</sup> Juft. Min. Bl. 1843. S. 302, Centralbl. für Pr. Jurift. 1840. S. 962, f. in Bb. I. S. 57.

<sup>7)</sup> S. S. 1830. S. 82, f. in Bb. I. S. 55-56,

bei Erreichung des militairpflichtigen Alters die Befreiung vom Kriegsdienste zu erlangen und den vermoge Erbrechtes ihnen zugefallenen menno= nitischen Grundbestt zu erwerben; fie find aber verpflichtet, fich desjenigen Grundbefites zu entaußern, welchen fie oder ihre Borfahren nur in Folge der Militairpflichtigkeit zu erwerben befugt gewesen sind. 1)

In Beziehung auf die übrigen Landestheile find hinstchtlich der Erwerbfabigfeit der Mennoniten fur Grund und Boden feine befondere Beftimmungen ergangen; bergleichen waren auch in Ermangelung von Mitgliedern

Diefer Gette nicht erforderlich.

Sinfichts der Quader und Separatiften, welche die Leiftung ber Militairpflicht verweigern, gelten, nach ber allegirten R. D. v. 16. Mai 1830 S. 6., diefelben Beftimmungen, wie in Betreff der Mennoniten. In ermähnen ift hierbei noch, daß nach S. 4. Litt. b. der R. O. v.

16. Mai 1830 die zum Grunderwerb nicht berechtigten Mennoniten verpflichtet find, fich bestenigen Grundbesitzes wieder zu entäußern, welchen fie oder ihre Vorfahren nur in Folge der Uebernahme der Militairpflicht zu erwerben befugt gewesen find, und daß fie hierzu durch die Bermaltungs=

Behörde erforderlichen Falls gerichtlich angehalten werden follen.

In Betreff der oben erwähnten Beschränkungen der Mennoniten (und Quader) bezüglich bes Erwerbs von Grund-Eigenthum ift es fur zweifelhaft erachtet worden, ob dieselben als durch die Verfassungs-Ur= funde v. 31. Jan. 1850 beseitiget anzusehen seien, da die lettere im Art. 4. den Grundfat der Gleichheit aller Staatsburger bor bem Befete, und im Art. 12. das Pringip ausspricht, daß ber Genug ber burgerlichen und ftaatsburgerlichen Rechte unabhangig von dem religiofen Bekenntniffe fein foll.

Das Ministerium bes 3. hat fich in bem R. v. 11. Juni 1852 2) bahin ausgesprochen, daß die Frage zu verneinen fei. Daffelbe gebt ba= von aus, daß die Berfaffungs=Urkunde binfichtlich ber Wehrhflicht nichts Reues festfete, fondern nur die betreff. Bestimmungen des Bef. v. 3. Gept. 1814 wiederhole. 3) Die Befreiung der Mennoniten von der Wehrpflicht beruhe auf einen Spezial = Privilegium, welches burch bas erwähnte Gefet nicht berührt und durch die Verfaff. Urfunde (Urt. 34.) eber noch bestätiget werde. Chenfo feien die Berhaltniffe ber Mennoniten hinfichtlich bes Er= werbs von Grund-Eigenthum durch Spezial-Gefete und Spezial-Privilegien regulirt, auf welche ber allgemeine Sat des Art. 12. ber Berfaff. Urtunde um fo weniger Unwendung finden konne, ale diefer Art. zugleich voraus= fete, daß auch bie Pflichten ber Staatsburger gleiche feien. Mennoniten, Die Diesen Bflichten nicht nachkommen, mußten auch den mit Rucksicht bier= auf feftgesetten Befchränkungen unterworfen bleiben, mahrend umgekehrt Mennoniten, welche die Wehrpflicht leiften, nach jenen alteren Gefegen auch den Befchränkungen in Unfehung des Erwerbes der fogen. nicht mennoni= tifchen Grundftucke unterworfen bleiben mußten.

Das Richtige ift offenbar, daß nach Urt. 12. ber Berfaff. Urfunde auch Mennoniten ohne Unterschied Grund = Eigenthum erwerben konnen; bagegen aber auch (nach bem britten Gate Diefes Urt., welcher lautet: "Den bürgerlichen und ftaatsburgerlichen Bflichten barf burch die Ausübung der Religionsfreiheit tein Abbruch geschehen"), verbunden find, Kriege=

<sup>1)</sup> Bergl. §§. 2. n. 4. ber K. D. v. 16. Mai 1830. 2) Min. Bl. b. i. B. 1852. S. 164, s. in Bb. I. S. 57—58. 3) Hiermit ist die Bestimmung im Art. 34. der Berfass. Urf. gemeint, welche lautet: "Alle Preußen find wehrpflichtig. Den Umfang und Die Art Diefer Pflicht bestimmt bas Gefet."

vienste zu leisten. Diejenigen Mennoniten, welche fich ber allgemeinen Wehrpflicht nicht unterwerfen wollen, bleiben dagegen den Beschränkungen ber Geset, bezüglich des Erwerbes an Grund = Eigenthum auch fernerhin unterworfen. 1)

#### Bum S. 2. (Freie Bahl des Gewerbes.)

Das A. L. R. bestimmt in den §§. 6. und 7. Tit. 1. Thl. I., daß durch Geburt und Berufs=Bestimmung die Stände des Staates unterschieden werden, und daß die Mitglieder eines jeden Standes als solche, einzeln betrachtet, gewisse Rechte und Pflichten haben. Nach der Geburt unterscheidet das A. L. R. den Adels=, den Bürger= und den Bauernstand. In Betreff der bürgerlichen Nahrung und Gewerbe war der Adel durch die Borschriften des A. L. R. Thl. II. Tit. 9. §§. 76—79. und der Bauernstand durch die Borschriften des A. L. R. Thl. II. Tit. 7. §§. 2—7. beschränft. Diese Einschränfungen hat der §. 2. des Ed. für aufgehoben erklärt. <sup>2</sup>)

#### 3mm §. 3. (In wiefern das gesetliche Vorkaufs: und Näher: Recht annoch ftattfindet.)

1) Das Borkaufs=Recht (Näher=Recht, jus protemiseos) ist das Recht, an die Stelle eines Käufers in dessen, noch nicht durch llebergabe vollzogenen, Kontrakt einzutreten, oder den Kontrakt unter den für solchen Fall vorausbestimmten Bedingungen für sich mit dem Berkäufer abzuschlies sen. 3) Dasselbe unterscheidet sich von dem Retrakte besonders darin, daß es dem Berechtigten die Besugniß gewährt, den Eigenthümer zum Absschluß eines Kauss mit ihm vor Andern zu zwingen, wogegen der Retrakt

<sup>1)</sup> Diefer Ansicht scheint auch Dr. Roch zu fein, welcher in feinem Allgem. Cant Rechte, Bb. 1. S. 377. Rote 6. jum Art. 12. bes Staatsgrundgesets bemerkt:

<sup>&</sup>quot;Siernach können auch Mennonisten und Juden ohne Unterschied Grundeigen"thum erwerben, aber fie können auch gezwungen werden, Kriegebienste zu
"thun".

Die Annahme indeß, daß fie "gezwungen werden können, Kriegsbienste zu thun", scheint eine irrihumliche zu fein, ba bies einen Gewissenst zung involviren, folglich nicht blos dem Prinzip bes Art. 12. der Verf. Urt., sondern auch ben Grundsägen des A. L. R. II. 11. §§. 1. n. 2. direkt widersprechen wurde. Wahrscheinlich hat der erwähnte Sah auch nur ausbrücken sollen, daß die Mennoniten und Juden nur dann von den bisherigen Einschränkungen beim Erwerbe von Grundeigenthum für befreiet zu erachten sind, wenn sie gleich den übrigen Staatssbürgern der allgemeinen Behrpflicht zu genügen bereit find.

<sup>2)</sup> Bergl. auch ben Urt. 4. der Berf. Urf. v. 31. Jan. 1850, welcher alls gemein ben Grundfat ber Gleichheit ber Staatsburger vor bem Gefete auffiellt.

In Betreff bes herzogthums Westphalen, des Fürstenthums Siesen, der Aemter Burbach und Neuenkirchen und der Grafschaften Witzgenstein=Wittgenstein und Wittgenstein=Berleburg ist darauf hinzuweissen, daß daselbst nach §. 4. des Publ. Pat. v. 21. Juni 1825 (G. S. 1825. S. 153), die Borschriften des A. E. R. H. 7. u H. 8. Abschu. 1—6. (mit Ausn. der §s. 444—445.) suspendirt wurden und bestimmt worden ist, daß es daselbst bei den betressenden bischerigen Rechten bis zum Erlaß neuer gesetzlicher Bestims mungen das Bewenden behalten solle.

<sup>3)</sup> Bergl. A. E. R. I. 20. SS. 568. 605.

ein fchon vorhandenes Recht bes Berechtigten an ber Sache vorausfest, vermoge beffen er die Sache von dem Besitzer vindiciren darf.

Das Vorkaufs=Recht kann durch Gefet, durch Vertrag und

durch lettwillige Berordnung entstehen. 1)

Der G. 3. des Ed. v. 9. Oft. 1807 bezieht fich nur auf das gefet. liche Borkaufs = und Raber = Recht, und zwar nur auf dasjenige an Im = mobilien. Das Et. läßt mithin die auf Bertrag und auf lettwil= liger Berordnung beruhenden Borfauf8 = und Naher = Rechte vollig unberührt, und ebenfo die gefeglichen Borfauf8 = Rechte an beweg = lichen Sachen. 2) Dagegen hebt es alle gefetliche Bortaufe = und Raber = Rechte auf, mit Ausnahme folgender:

a) des Borkaufe = Rechts der Lehne = Ober = Eigenthumer 3),

b) desjenigen der Erbzinsherren 4), c) desjenigen der Erbberpachter 5), d) desjenigen der Mit=Gigenthumer 6),

e) des Borkaufe = Rechtes in benjenigen Fallen, wo eine mit andern Grundftucken vermischte oder von ihnen umschloffene Besthung ver-

äußert wird. 7)

Bu diefen nach dem Ed. v. 9. Oft. 1807 noch für fortbestehend erklarten Borfaufs-Rechten an Immobilien 8) ift durch die neuere Gefetgebung, nämlich burch bas G. v. 3. Nov. 1838 über die Gifenbahn= Unternehmungen, §§. 16 — 19. (G. S. 1838 S. 508.) noch ein ander= weitiges getreten, indem tadurch vorgeschrieben ift, daß wenn eine Eisen= babn = Gefellschaft ein ber Expropriation unterworfenes Grundftuck, fei es durch Expropriation oder durch freien Bertrag, erworben hat, für daffelbe ein Anspruch sowohl auf Wiederkauf, als auf Borkauf eintreten foll, wenn in der Folge entweder die Anlage diefer Gifenbahn aufgegeben, ober bas Grundstück zu ihren 3meden entbehrlich wird.

Diese Lage der Gesetzgebung hat indeß sich in neuester Zeit durch die

1) a. a. D., §§. 569. 573.

3) Dem Lehnes Dbereigenthumer ift nach bem gemeinen Breng. Rechte

ein Borfauferecht nicht beigelegt.

4) Das Vorfauferecht des Erbzinsherrn ift burch die SS. 710-713. A.

L. R. I. 18. festgefest.
5) Dem Erbverpächter steht nach gemeinem Breuß. Rechte ein Borkaufsrecht nicht zu.

6) Daffelbe grundet fich auf die Borfchriften ber §§. 61. 62. 65-68. A. L.

<sup>2)</sup> Auf bewegliche Sachen fann ein Borfauferecht mit binglicher Birfung burch Bertrag ober lettwillige Berordnung gar nicht bestellt werben (A. L. R. I. 20. S. 572). Zu ben gesetlichen Borfauserechten auf beweg: liche Sachen gehören bas Borfauferecht bes Fistus auf bas in Privat : Bergwer: fen gewonnene Gold und Silber (A. L. A. II. 16. S. 95., Eb. v. 21. Juni 1815. S. 4., G. S., S. 106, Eb. v. 30. Mai 1820, G. S., S. 88), das der Gewerfe ge-gen den Grundherrn auf Bans und Kohlenholz (A. L. A. II. 16. S. 111), und das ber Mitrheber beim Berfauf von Schiffsparten (A. E. R. II. 8. S. 1437. ff.).

R. I. 17. — Bergl. A. E. R. II. 8, §. 1437., II. 16. §. 282., II. 11. §. 914.
7) Dies ist ein Fall bes Nachbarrechtes. Bergl. das Nähere barüber in §§. 650—656. A. L. R. I. 20.
8) Nachrichtlich ist hier noch zu erwähnen, daß die K. D. v. 13. Nov. 1844, mit Nücksicht auf die Bestimmungen des §. 3. des Ed. v. 9. Oft. 1807. das in bem Lehnspaftum v. 7. Juni 1619 fich grundende Ginftande: und Borfauferecht bes in dem Markgrafthume Ober-Laufit anfaffigen alten Abels auf die an Komsmunen ober an Bersonen burgerlichen Standes verkauften Lehn- und Ritterguter mit allen feinen Folgen und Wirkungen für aufgehoben erklart hat. (G. G. 1844. S. 676.)

Borfchriften bes Ablöfunge-Gefetes v. 2. Marg 1850 geandert, welches im S. 2. Dr. 6. die fammtlichen Borkaufe=Rechte an Immobilien aufhebt, Die

nicht im §, 4. a. a. D. ausgenommen find.

Der S. 4. a. a. D. erhalt zuvörderft, ebenfo wie das Ed. v. 9. Oft. 1807, alle durch Bertrag oder lettwillige Berfügung begründete Borfaufe = Rechte an Immobilien aufrecht, außerdem aber von den ge= feslichen Vorkaufe = Rechten nur folgende:

a) das Borkaufe = Recht berjenigen, die eine Sache gemeinschaftlich gu vollem Eigenthum besitzen, an beren Antheilen 1), fowie bas Retraft-Recht

Der Miterben nach dem Rheinischen Civil = Gefetbuch 2);

b) das durch die §§. 16 — 19. des G. v. 3. Nov. 1838 über die Gifenbahn = Unternehmungen begrundete, und zwar unter Mustehnung def= felben auf alle Erpropriationsfälle, auch zu andern Zwecken, als denen

ber Gifenbahn = Anlagen.

Dagegen find die Borfaufs = Rechte ber Lehns = Ober = Eigenthumer, Erb = zinsherrn und Erbverpachter ganglich weggefallen, welches die konfequente Folge ber burch ben S. 2. Mr. 1. und 2. des G. v. 2. März 1850 ange= ordneten Aufhebung diefer genannten Rechteverhaltniffe überhaupt ift.

Bergl. Die Erläut. zum S. 2. Dr. 6. und S. 4. des Ablof. Gef. v.

2. Marz 1850. 2) Was insbesondere das Räher=Recht auf Familien=Güter betrifft, 2) was insbesondere das Räher=Recht auf Familien=Güter betrifft, bestehend nicht erwähnt, jedes auf Provinzial-Gesetzen beruhende Recht dieser Urt aufgehoben. Dies ift unzweifelhaft, da schon das A. 2. R. II. 4. S. 228. ein allgemein gefetliches Raberrecht nicht anerkennt und banach bie Stammesgenoffen ohne einen besonderen Titel oder ohne das Vorhandensein provinzieller oder statutarischer Normen, zu denen die Eintragung in das Sypothefenbuch hinzutreten mußte (g. 229. a. a. D.) nicht befähiget waren, auf Grund allein ber Familienverbindung ober Stammesgenoffenschaft ben Retraft auszuuben. In gleicher Weise hatte in den neu= und wiedererworbenen Landestheilen großentheils die Fremd= Gefetgebung gewirft und die Retrafte meiftentheils aufgehoben. Wo das Frangofifche Recht eingeführt worten war, war dies unbedingt ber Vall gewesen; in bem Oftrheinischen Bezirke bes Reg. Bezirks Kobleng ift dies großentheils ebenfo der Fall; in dem Bergogthume Weftphalen mar die Erblofung bereits durch die Kurköllnische B. v. 5. Aug. 1789 und was damals noch aufrecht erhalten war, durch die Großherzogl. Gefiffche B. v. 5. Mai 1812 (Scotti's Samml., Abth. II. Nr. 486.) aufgehoben worden, welches auch fur die Grafschaften Wittgenstein gilt. Das Institut der Erblofung blieb fomit allein noch in Neu-Borpommern und einigen Memtern der rechten Rheinseite provinzialrechtlich bestehen, für welche das Ed. v. 9. Oft. 1807 nicht in Kraft getreten ift Soweit indeß das A. L. R. Gultigkeit hat, blieb die Konstituirung eines konventionellen Re= trafts zum Besten gewiffer oder aller Familiengenoffen gestattet, ba ber S. 3. des Et. nur die gefetlichen Naher=Rechte aufhebt. Die Groß= herzogl. Hessische B. v. 15. Mai 1812, welche für das Gerzogthum Weft= phalen und die Graffchaften Wittgenstein gilt, hat jedoch auch die durch Teftamente oder Bertrage bestimmten Naber=Rechte und Retrafte aufgehoben und bei Strafe ber Mullitat verboten.

Das für den ganzen Umfang der Monarchie, mit Ausnahme der auf bem linken Rheinufer belegenen Landestheile, ergangene Ablöfungs = Gefet

2) Bergl. Rhein. Civ. Gefegb., Art. 841.

<sup>1)</sup> Mithin in ben Fallen bes A. L. R. I. 17. SS. 61. 62. 65-68.

v. 2. Marg 1850 ift in Betreff ber Naber = Rechte und Retrakt = Rechte an Immobilien weiter gegangen, als ber S. 3. des Eb. v. 9. Oft. 1807, indem daffelbe im S. 2. Nr. 6. folche fammtlich für aufgehoben erklärt, mit Ausnahme der im S. 4. ebendaf. aufgeführten; ber S. 4. a. a. D. erhalt aber von den Räher= und Retrafte=Rechten nur noch das Retraft= Recht ber Miterben nach dem Rheinischen Civil-Gefenbuch (Art. 841.) aufrecht und bebt somit alle übrigen Rechte diefer Gattung einfürallemal auf, woraus folgt, daß auch beren neue Ronftituirung durch Billensertlarungen nicht mehr ftatthaft ift.

Bergl. Die Erlaut. ju S. 2. Dr. 6. und S. 4. des Ablof. Gef. v.

2. März 1850.

#### Bum &. 4. (Theilung der Grundstücke.)

Der S. 4. des Ed., welcher ben Grundfat der unbedingten Bulaffigkeit der Bertheilung ber Grundstude, lediglich unter Borbehalt der Rechte der Real=Gläubiger und der Borkaufe-Berechtigten, aufftellt, ift zunächst ergangt und erlautert burch die Borfchriften des Land-Rultur-Ed. b. 14. Sept. 1811 SS. 1 - 3., fodann aber bas bei Dismembrationen und Bargel= lirungen zu beobachtende Verfahren bestimmter normirt und durch allgemeine gefetliche Borschriften geordnet worden durch das G. v. 3. Jan. 1845, betr. Die Bertheilung von Grundftuden und Die Grundung neuer Anfiede= lungen (G. S. 1845 S. 25.). Der Darstellung biefer Dismenbrations-Gefeggebung ift ein

befonderer Abschnitt Des Werkes gewidmet, (f. unten sub V.), worauf

hiermit verwiesen wird.

#### Bum S. 5. (Erbverpachtung der Privat: Guter.)

Der S. 5. des Ed., welcher jedem Lehns= und Fibeifommiß=Besither die Befugniß ertheilt, nicht blos einzelne Bertinenzien, fondern auch das Borwerksland des Lehn= oder Fideikommiß-Gutes gang oder zum Theil und in beliebigen Theilen, gu vererbpachten, ohne daß dem Lehne=Ober=Gigenthus mer, den Lehns = oder Fideifommiß=Folgern ein Widerfpruch gestattet wird, insofern nur das Erbstands = oder Ginkaufsgeld zur Tilgung ber zuerft ingroffirten Schulden, oder in beren Ermangelung zu Lehn oder Fideikommiß verwendet wird, wurde durch bie R. D. v. 28. Juli 1842 (G. S. 1842 S 242.) bis auf weitere Berordnung fuspendirt, soweit burch beffen Bestimmungen den Lehns = oder Fideitommiß = Befigern die Bererbpachtung des Borwerkslandes oder einzelner Pertinenzien von Lehn= oder Fideitom= miß = Gutern ohne die Buftimmung des Lehne = Ober = Eigenthumere, ber Lehns = oder Fideikommiffolger geftattet worden.

Die R. D. motivirt dies badurch, daß, in Folge der Borschriften bes Land-Rultur-Ed v. 14. Sept. 1811 S. 2. und der Ablof. D. v. 7. Juni 1821 S. 29. über die Ablofung bes Erbpacht=Ranons, die Bestimmungen des S. 5. des Ed. v. 9. Oft. 1807 dabin fuhren konnten, daß ein Lehn= oder Fideikommiß=But zum Nachtheil der Lehns= und Fideikommiß=Berech= tigten und gegen deren Willen in ein Geld = Lehn oder Geld = Fideifommiß verwandelt werde; diefe Folge aber gebe felbft über die Absichten bes Ed. v. 9. Oft. 1807 binaus, welches die damals noch bestandene Unablosbar=

feit des Erbpachts = Ranons voraussete.

Der S. 5. bes Eb. hat indeß nach jetiger Lage ber Gefetgebung über-

haupt feine praftische Bedeutung mehr 1) benn durch ben g. 2. Mr. 2. ift Das Eigenthums-Recht bes Erbverpachters ohne Entschädigung aufgehoben, und nach 6. 91. a. a. D. die Bererbpachtung von Grundftuden

ganglich verboten.

Dagegen hat das G. v. 3. Marg 1850, betr. den erleichterten Abversfauf fleiner Grundftucke (G. S. 1850 S. 145.) jedem Grundbesitzer, fowie jedem Lehns. und Fideifommiß=Befiter, geftattet, einzelne Gutsparzellen gegen Auferlegung fefter, ablosbarer Geld = Albgaben ober gegen Geftftellung eines Raufgeldes auch ohne Einwilligung der Lehns = und Fideikommiß= Berechtigten, Sphotheken= und Real = Glaubiger zu veräußern, fobald von der im S. 1. a. a. D. bezeichneten Behorde ein Unfchadlichfeits= Attest ertbeilt mirb.

Bergl. das Näbere bierüber unten in dem Abfchn. von Dismembra-

tionen.

#### Bu §§. 6. und 7. (Einziehung und Zusammenschlagung der Banerauter.)

Ruh (Reg. Rath), über Gingiehung banerlicher Sofe gu Borwerfeland, über Bufammenglebung mehrerer folder Bofe und über Ermiffion banerlicher Grundbefiger. (In ber Jur. Bochenfchr. 1842. G. 1 ff.)

Neber die Wiederbefegung erledigter Bauerhofe im Großherzogthum Bofen.

(Centralbl. fur Breuß. Juriften 1842. G. 612 u. 716.)

1) Die Tendenz ber Gesetzgebung war im Preuß. Staate schon vor Emanation bes A. L. R. auf die Verbesserung bes Zustandes bes Bauern= ftandes gerichtet. Diefe Sorgfalt außerte fich unter andern barin, daß man bem Einziehen ber Bauerhofe und beren Bereinigung mit den Sauptgutern ein Biel zu feten fuchte.

Schon eine B. v. 14. Marg 1739 bestimmt:

bag bie Rammern und Regierungen bei ber schwerften Berantwortung bahin feben follten, daß fein gandes : Bafall fich eigenmächtig unterfteben burfe, einen Bauer ohne gegrundete Raifon, und ohne ben Sof wieder zu befegen, ans bem Sofe ju werfen.

Hieran Schloß sich die B. Friedrichs des Großen v. 12. Aug. 1749 (C. C. M. Cont. IV. No. 76. S. 182.), wodurch

bas Bufammengiehen ber Bauerhofe in Borwerts : Wirthschaften und bie Bereini= gung mit ben Sauptgutern bei 100 Dufaten Strafe unterfagt, und bie jebesmalige Biederbesetung eines erledigten Sofes befohlen, auch ben Beamten und Land-rathen, welche biefes bulbeten ober nicht anzeigten, 100 Thir. fistalifche Strafe angebroht wurde.

<sup>1)</sup> Deshalb ift auch bas in Simon's und v. Strampff's Rechtsspruchen, Bb. 3. S. 362. Nr. 32. mitgetheilte Prajubifat zur Erlaut. bes S. 5. bes Eb. nicht mehr von prattischem Intereffe. Eben fo find auch bie nachstehenden auf bas Berfahren ber Sypothefen = Behörden bei Ausführung bes S. 5. bes Chiftes bezüglichen Reffripte:

a) R. v. 10. Sept. 1830. (Jahrb. Bb. 36. S. 189),
b) R. v. 14. Mai 1833. (Jahrb. Bb. 41. S. 550),
c) R. v. 3. Aug. 1837. (Jahrb. Bb. 50. S. 215),
d) R. v. 12. Dec. 1838. (Just. Min. Bl. 1839. S. 6),
e) R. v. 26. Juli 1840. (Just. Min. Bl. 1840. S. 237),

f) R. v. 26. Juli 1840. (a. a. D., S. 262), nicht mehr von praftischem Interesse. Bergl. indeß die Erlaut. jum S. 1. des Ges. v. 3. Marz 1850, betr. den erleichterten Abverkauf steiner Grundstücke, s. unten sub V.

Das Ed. v. 12. Juli 1764 (N. C. C. Tom. III. S. 449. No. 42. de 1764) wiederholte diese Bestimmungen und ordnete zugleich an: baß bie unverzügliche Wieberherstellung ber feit 1740 und befondere feit bem Rriege

von 1756 wuste gewordenen Bauerhöfe binnen Jahresfrist bei 1000 Thir. Strafe für jede nicht retablirte Bauerstelle, von 500 Thir. für jede Koffathen= und 300 Thir.

für jede Büdnerstelle erfolgen folle.

Bur Ausführung diefer B. bestimmte bas R. bes General = Direktorii v. 8. Jan. 1750 (Königeberger Samml. S. 204.) für Dftpreußen, taf Die Landrathe fammtliche mufte Stellen verzeichnen und über die Fortschritte Der Wiederherstellung vierteljährlich Tabellen einreichen, auch die Rathe der Rammer bas Land bereifen und fich von Ausführung der Anordnung überzeugen follten.

Für einzelne Provinzen ergingen zu gleichem Zwecke befondere Ber-

So wurde:

a) für Schlesien durch die Konstitution v. 14. Juli 1749 verordnet, baff die Dominien die eingezogenen Ruftikallandereien, die im Jahre 1723 existirten, wieder herstellen follten.

(Korn's Ed. Samml. v. 1749. S. 517.)

b) Für das Herzogthum Kleve und die Graffchaft Mark erging das Ed. v. 5. Marg 1767 gegen die Konsolidation der Bauerhöfe. (N. C. C. Tom. IV. S. 787. Nr. 19. de 1767, Rabe Bb. 13.

Seite 132.).

c) Für die Proving Preußen waren die Bergeichniffe der borhandenen Sofe nicht genau aufgenommen, weshalb es an einer Kontrolle über die= jenigen bauerlichen Stellen, auf welche sich die E. v. 12. Aug. 1749 und 12. Juli 1764 bezogen, fehlte. Daher wurde durch die R. v. 14. Febr. und 31. Mai 1806 (Königberger Samml. S. 205 u. 206.) bestimmt, daß dort ein neuer Zeitabschnitt gebildet und der 1. Juni 1772 als Mormaliahr angesehen, hinsichts aller bis dahin mit den bauerlichen Sofen vorgenom= menen Beränderungen aber eine völlige Amneftie ertheilt werden folle.

Das A. E. R. hat die hiernach in mehreren Provinzen und Landes= theilen der Monarchie verfaffungsmäßig bestandene Berpflichtung der Guts= herren, die einzelnen bauerlichen Stellen und Rahrungen mit Birthen befett zu erhalten, bas Berbot ber Ginziehung berfelben zu Borwerks= landereien, fowie des Zusammenschlagens und der Beranderung der bauer= lichen Stellen, als Landes = Gefet aufgenommen. (A. L. R. 11. 7. §§. 14 — 16). Die neuere Gefetgebung folgte entschieden entgegen-gefetten Grundsäten. Das Ed. v. 9. Oft. 1807 geht von der Annahme aus, daß die Staatswohlfahrt durch Bermehrung und freie Berwendung ber Rrafte des Gingelnen nach allen beliebigen Richtungen mehr gefordert werde, als durch gesteigerte Bevolferung. hiermit waren jene alteren Berbotsgefete unvereinbar und deshalb beftimmte bas Eb. in ben SS. 6 u. 7 .: bag, wenn ein Gutebefiger vermeine, die einzelnen Bauerhofe ber landlichen Be= figungen nicht wieder herstellen oder erhalten gu fonnen, ihm die Bufammenziehung mehrerer Bofe in eine Befigung und bie Berbindung mit Borwerte : Grundfluden gestattet fein folle; bei erblichen, erbzins- und erbpachtweife befeffenen Grundstucken folle jedoch juvor bas Recht des jegigen Inhabers befeitigt werden, alles biefes aber nicht ohne Konsens ber Kammer (Regierung) geschehen.

Bur Ausführung diefer Bestimmungen verwies das Ed. auf befondere Instruktionen, welche demnächst erlassen worden sind 1), nämlich:

a) B. für die Provinzen Oftpreußen, Litthauen und Weftpreu-

<sup>1)</sup> Bergl. biefelben ju SS. 6. u. 7. bes Eb. v. 9. Oft. 1807, in Bb. I. S. 58 bis 65.

Ben, v. 14. Febr. 1808 (N. C. C. Tom. XII. S. 279., Rabe Bt. 9. S. 105.);

b) B. für Schleften und die Graffchaft Glat, v. 27. März 1809 (N. C. C. Tom XII. b. S. 809., Rabe Bd. 13. S. 818.);

c) B. für die Kur= und Neumark und für Bommern, v. 9. Jan. 1810 (hoffmann's Repert. Thl. II. S. 165., Rabe Bd. 10.

Seite 246.).

Diese Instruktionen schrieben die Modalitäten vor, unter welchen der Konsens der Regierungen zu ertheilen sei. Sie setzen, wie die §§. 6. u. 7. des Ed., die gesetzliche Erledigung des Besthe-Rechtes der bäuerlichen Wirthe voraus, und beschränkten nur die Einziehung des in gewissen Kor=maljahren der Provinzen besetzt gebliebenen Bauerlandes, auf welches Niemand ein Erbrecht, Erbpacht oder Erbzins=recht hatte, zum Vorwerkslande, durch die Bedingung der Verleihung der Hälfte solchen Bauerlandes in Besthungen bis zu einer bestimmten Größe, zu Eigenthum oder Erhpachts=Rechte. Die Zusammenziehung solcher Bauernhöse wurde nur in Etablissements bis zu einer bestimmten Größe gestattet.

Auch diefe Befchrankungen der freien Berfugung über bas Grund=

Eigenthum find indeß größtentheils aufgehoben.

Fur Eigenthumer, Erbzins = und Erbpacht = Befiger bauerlicher Grundsftuce bestimmte das Land = Rultur = Ed. v. 14. Cept. 1811 im §. 1. im Mugemeinen "die Aufhebung aller Befchränfungen tes Grund = Gigen= thume, die aus der bisherigen Berfaffung entsprungen find", und ge= fattete "jedem Grundbefiger, ohne Ausnahme, freie Berfügung über feine Grundftucte, ohne zu irgend einer Beranderung, fei es Bergroßerung oder Bertleinerung des Gutes durch Rauf oder Berfauf, Bertaufchung, Ber= schenfung ber Bubehörungen u. f. w. einer besonderen Genehmigung gu bedurfen. Rachdem durch bas Et. v. 14. Gept 1811, betr. die Regulirung der gutoberrlich=bauerlichen Berhaltniffe, die Berleihung des Gigen= thums aller bauerlichen Besthungen, welche nicht eigenthumlich verlieben waren, an ihre Inhaber und refp. beren Erben ausgesprochen, und badurch, forvie durch die allgemeine Aufhebung der Erbunterthanigfeit mit bem Martinitage 1810 (g. 12. des Ed. v. 9. Oft. 1807), die Beforgnif einer übermäßigen Berminderung ber bauerlichen Stellen befeitiget, auch der weitere 3med ber gur Ausführung ber SS. 6. und 7. des Ed. v. 9. Oft. 1807 erlaffenen Berordnungen, die Beforderung ter Berleihung des Gigenthums bauerlicher Grundftude, gefichert war, beftimmte bas Regulirungs= Eb. v. 14. Sept. 1811 in ben SS. 32. und 33.:

baß ber Gutsherr nach vollzogener Ansein andersehung bie Bauerhöfe ganz ober theilweise durch Bertrag ober auf andere gesetliche Beise erwerben und mit seinem Gute vereinigen durse, wozu er auch hinsichts solcher Banerhöse berechtigt sein solle, die während des Krieges ober bis zu Trinitatis 1809 wufte geworden und bei Anbe, der G. ohne Birth seien, wenn Niemand daran rechtliche Ansprücke habe, oder sich bei ber in einem einzigen Termine abzuhaltenden Subhastation fein Annehmer sinde, der, neben den laufenden öffentlichen und gutsherrlichen Abgaben, beren Rückstände übernehmen wolle und sein Bermögen dazu nachweise.

Die Dekl. v. 29. Mai 1816 Akt. 76 und 77 erweiterte Diefe Bor-fchriften dahin:

bag bie Gutsherren ersebigte Sofe, auf welche Niemanden ein rechtlicher Anspruch zustehe, als besondere Stellen eingehen laffen, einziehen, oder sonst barüber versfügen durfe, ohne daß es der Ausbietung bedarf, welches auch statisinden soll, wenn der Gutsherr sich mit den zeitigen Inhabern der Höfe oder den sonstigen Berechtigten wegen Aushebung ihrer Rechte und Ansprüche verelniget.

Nach Art. 86. 1. c. finden diefe Bestimmungen auch ftatt, wenn ein

nicht erblicher Sof durch Ermiffion des Rubniefers ober Bachters, ober durch Bergichtleiftung auf die Gigenthums = Erwerbung erledigt wird und Art. 101. 1. c. verordnet in Beziehung auf nicht erbliche Dienft= Ctabliffemente, die feine Acternahrungen (nach Urt. 5. a.) find, daß dem Guteberrn nach erledigtem Besitrechte des jetigen Besiters freiftebt, darüber nach Gutdunken zu verfügen. 1)

Die Regulirunge = Gefete betreffen folche bauerliche Stellen, die in den Normal=Jahren der Provingen mit bauerlichen Sofen befett und bisher nicht zu Eigenthum verliehen waren (g. 1. des Ed. v. 14. Gept. 1811 u. Ari, 2. u. 4. der Defl. v. 29. Mai 1816), auf welche allein die Befchrän= kung der Berordn. v. 14. Febr. 1808, 27. März 1809 und 9. Jan. 1810 wegen Einziehung des Bauerlandes gerichtet war. Der Art. 4. der Defl. ftellt zwar noch andere Erforderniffe zur Erwerbung des Eigenthums der Bauerhofe durch deren Inhaber auf, und befchrankt die Beftimmungen des Regulirunge = Ed. v. 14. Sept. 1811 auf bauerliche Stellen folcher Beschaffenbeit; allein der S. 33. des Regulirungs = Ed. und die dazu er= gangenen Art. der Dekl. handeln von der Befugnif der Gutsherr= fchaft zur Einziehung der Bauerhöfe, und insbesondere folcher, bei denen eine Berpflichtung zur Ueberlaffung bes Eigenthums nicht vorhanden ift. Deshalb muß angenommen werden, daß diefe lettern Bestimmungen fich auf bauerliche Stellen überhaupt beziehen, welche bisher zu Gigenthum nicht ausgethan waren, ohne sich auf die zur Erwerbung des Eigenthums geeigneten (regulirungsfähigen) Stellen zu beschränken.

leberdies find, wie fchon bemerkt, durch den S. 1. des Land = Rultur= Ed. allgemein alle verfaffungemäßigen Ginfchrankungen des Grund= Eigenthums, welches in Beziehung auf bauerliche Stellen entweder bem Wirthe oder dem Guteherrn zusteht, alfo auch hinsichtlich der durch das Regulirungs=Ed. und beffen Defl. nicht betroffenen bauerlichen Brund=

ftude, aufgehoben.

Es fallen somit alle bis dahin noch bestandenen Ginschränfungen ber Einziehung und Bufammenlegung bauerlicher Stellen, - welche juris publici waren, - fort, ohne daß jedoch dadurch bem Brivat= Rechte auf den Besit der Sofe, und insbesondere den durch Die Regulirungs = Gefete' verliebenen Anfpruchen auf Ermer= bung des Eigenthums Gintrag gefchieht. Es fann daher jest jeber Butsherr fowohl über eigenthumliche, ale über nicht eigenthumliche regulirungsfähige Sofe, vor und mabrend der Auseinanderfetung, in beiden Fällen,

a) wenn ihre Besitzer erblos fterben und bas But vermoge ber be-

ftebenden Gefete an den Gutsberrn zurudfällt;

b) wenn die Guter in Berfall gerathen und auf gefetlich vorgefchriebenem Wege an den Guteherrn fallen (A. E. R. I. 8. SS. 60. ff.);

c) wenn gefetliche Grunde gur Exmission ber bieberigen Besiter vor-

handen sind;

d) wenn die Besitzer wegen der Aufhebung ihrer Rechte an dem Gute mit dem Guteberrn fich vereinigen; gang willführlich und ohne an die Gin= fchränkungen der SS. 6. und 7. des Co. v. 9. Oft. 1807 gebunden gu fein, disponiren.

Im Wefentlichen find von diefen Grundfagen auch die Minifterien in ihren über ben Gegenftand erlaffenen Befcheibungen ausgegangen, indem fie angenommen haben, daß zwar die Art. 76. 77. und 86. der Defl. v.

<sup>1)</sup> Bergl. die all. §S. bes Regul. Eb. v. 14. Sept. 1811 und ber Defl. v. 29. Mai 1816 in Bb. I. S. 65-66.

29. Mai 1816 die Gutsherrschaften von der bisherigen Verpflichtung zur Konfervation und Biederbefetung ber bauerlichen Rahrungen entbinden, daß indeß bie Entbindung von biefer Berpflichtung allemal als Bedin= gung vorausfege, bag bie betr. Ruftikal = Stelle rechtmäßig erlediget fei, und bag infoweit auch fernerhin ber Landespolizei=Beborde

eine Rontrolle über bie Wiederbefetung guftebe 1).

Das Dber = Tribunal hat, (in einer Erf. v. 26. Jan. 1833) eben= falls ben Grundfat aufgeftellt, bag die burch bas Regulir. Go. v. 14. Gept. 1811 und deffen Detl. v. 29. Mai 1816 ausgesprochene Aufhebung der Berpflichtung ter Gutebefiger, Die bauerlichen Stellen ale folche befest qu erhalten, zwar nicht mehr beftehe, bag aber die mit diefer Aufhebung forefvondirente Befugniß, diefe Stellen gum Borwert einzuziehen, überall nur unter Unerkennung ber Rechte ber zeitigen Inhaber ertheilt fei, fo bag biefelbe erft mit der Erledigung Diefer Rechte in Birkfamkeit treten konne.

Das Ed. v. 9. Oft. 1807 SS. 6 — 7 scheine zwar bas Recht der Sutobesiter nur durch entgegenstehende erbliche, erbpachtliche und erbzindliche Rechte beschränfen zu wollen, diese Anordnung fei aber burch die SS. 4 - 6. ber vorbehaltenen, fpater erschienenen Inftr. erlautert, wornach die Regierungen ben Konfens zur Ginziehung bauerlicher Stellen ftets nur unter tem Borbehalte zu ertheilen autvrifirt feien, bag das etwa ftattfindende zeitliche Befit-Recht bes bisherigen Besitzers auch beendiget fei.

(Entich. bes Trib. Bb. 1. S. 140 ff.)

Das G. v. 2. Marg 1850 über die Ablöfung der Reallaften und die Regulirung der gutsherrlich = bauerlichen Berhaltniffe hat demnächst im S. 77. ausdrudlich verordnet, daß wenn zur Beit ber Bestherledigung einer (nach jenem G.) noch zu regulirenden Stelle Niemand mehr vor= handen ift, bem ein Unfpruch auf Eigenthums = Berleihung guftande, die Berpflichtung ber Butsherrschaft gur Biederbefegung ber Stelle aufhoren, und die Butoberrichaft berechtigt fein foll, über die Stelle unbeschadet der Rechte dritter Berfonen frei zu verfügen.

Der S. 78. a. a. D. ertheilt zugleich bie Bestimmungen wegen ber Unmeldung und Brafluston der Anspruche auf regulirungsfähige Stellen. Bergl. die Erlaut. zu SS. 77. u. 78. bes Ablof. Gefeges.

3) Wenn gleich nach jegiger Lage der Gesetgebung, wie fich aus den porftebenten Aussuhrungen ergiebt, tie Ertheilung formlicher Konfense gur Gingiehung und Bufammenlegung ber Ruftifal=Stellen wegfallt, fo behalt es boch bei der in polizeilicher Sinficht durch den f. 1. des Co. v. 9. Dft. 1807 vorgefchriebenen Ungeige von jeder Beranderung im Befitthum fein Bewenden. Die Landespolizei = Beborden (die Regie= rungen und beren Unterbehörden) aber haben die Berpflichtung (nach ben Borfchriften der zur Ausführung der §§. 6. und 7. des Ed. v. 9. Oft. 1807 erlaffenen B. v. 14. Febr. 1808 §§. 13. u. 14., v. 27. März 1809 SS. 12. u. 13. u. v. 9. Jan. 1810, SS. 12. u. 13.) Dafür zu forgen, baß burch die vorgenommenen Beränderungen feine Bermischung oder Berdunkelung in Rudficht der öffentlichen Gefälle, Braftationen, Societatelaften, sowie in Rudficht der Qualität der Grundftucke entftehe. 2)

(Bergl. auch S. 78. ber Defl. v. 29. Mai 1816).

<sup>1)</sup> Bergl. die hierüber erlaffenen R. bes Min. bes 3. v. 20. Mai u. 3. Gept. 1817, 26. Dai 1819 u. 16. April 1840, und des Juft. Din. v. 5. Febr. 1819 u. 8. Oft. 1830 gu SS. 6. u. 7. bes Eb. v. 9. Oft. 1807, in Bb. I. C. 66-71.
2) In Bezug auf bie fortbestehenbe Berpflichtung ber Gutsherrschaften gur

Bertretung ber Ruftifal-Dnera eingezogener Bauerhofe hat bas Dber-Trib. folgenbe Grunbfage aufgestellt:

a) Die Pflicht der Schlefischen Gutebefiger, die auf eingezogenen muften Bauer-

#### Bum S. 8. (Berschuldung der Lehus: und Rideifommiß: Guter wegen der Kriegs:Schaden.)

Das A. L. R. geftattet die Verschuldung und Belaftung ber Lebne und Fideikommiffe in der Regel nicht ohne Ginwilligung der Ugna=

ten, und macht hiervon nur einzelne Ausnahmen. 1)

Bei Erlaß des Ed. v. 9. Oft. 1807 befand fich das Land im Roth= ftande wegen ber vorangegangenen Rriege, und deshalb fette ber S. 8. Des Co., abweichend von den landrechtlichen Grundfagen, feft, daß jeder Lehne= oder Fideikommiß=Besitzer berechtiget fein folle, die zum Retabliffe= ment der Kriegeschäden erforderlichen Summen auf die Substanz der Guter felbft, und nicht blog auf die Revenuen berfelben, hypothekarifch aufzunehmen, wenn nur bie Berwendung des Geldes von bem Landrathe des Kreifes oder der Departements = Landschafts = Direktion atteftirt werde, wobei indeß die Bedingung hinzugefügt murbe, daß nach Ablauf von drei Jahren feit der kontrabirten Schuld jährlich wenigstens ber 15. Theil berfelben abgetragen werden muffe.

Es haben diefe Borfchriften bes Ed. lediglich Bezug auf die Rriegs= fcaten aus dem Kriege von 1806 bis 1807; fie murben jedoch durch die B. v. 1. Aug. 1817 (S. S. 1817 S. 206.) ausgedehnt auf die Kriegsjahre 1812, 1813 und 1814.

Die Bestimmungen bes S. 8. des Ed. und ber B. v. 1. Aug. 1817

find hiernach rein tranfitorischer Ratur. 2)

Ueber ihre Unwendung und gur Erlauterung berfelben find mehrfache

Borfchriften erlaffen worden.

a) Der Ruckzahlungs= Termin wurde zunächft burch bas R. v. 16. Oft. 1812 (Jahrb. Bo. 1. S. 259.) und die B. v. 1. Aug. 1817 S. 6. (G. S. 1817 S. 206.), bemnachft aber burch bie Defl. v. 21. April 1818 (G. S. 1818 S. 29.), schließlich aber durch das G. v. 27. Juni 1824 (G. S. 1824 S. 123.) regulirt.

Ueber die Art ber Rückzahlung biefer Darleben find außerbem

noch ergangen:

gutern haftenden Auftifal. Duera zu vertreten, sofern nicht bei ben Kriegs-und Domainen. Kammern (ben Brovinzial. Berwaltungs. Behörben) nachge-wiesen ift, baß bie bei einem herrschaftlichen Borwerfe besindlichen Bauerhofe schon im Jahre 1633 eingezogen gewesen, bezieht fich auch auf die ber herrichaft zu leiftenben Dienfte. Gine Berjahrung hiergegen findet nicht ftatt. Dies ergiebt fich aus ber Konftitution v. 14. Juli 1749, Gingang und Rr. 6. (Rorn'sche Samml. Bb. 3. S. 517 ff.) und aus ben § 15. u. 394. A. E. R. II. 7.

(Blen. Befchl. bes Beh. Db. Trib. v. 24. Febr. 1840. - Enifch. Bb. 5.

Dazu:

a) die Kritik von Ruh (Reg. R.) - (Roch's Schles. Archiv Bb. 6.

B) Roch's Beurtheil. b. Entsch. S. 359.

b) Die Berpflichtung ber Gutsherrschaften in Schlesien gur Fortentrichtung ber auf ben von ihnen eingezogenen banerlichen Stellen haftenben öffentlichen Rommunallaften und Abgaben ift nicht auf wufte und erbliche Stellen bes schränft. (Erf. bes Db. Trib. v. 8. Juni 1849, Entich. Bb. 18. S. 430.)

1) Bergi. A. L. R. I. 18. SS. 228. ff., II. 4. SS. 80. ff.
2) Ans biefem Grunde erfchien ber Abbrudt ber beir. ergangenben und ers

lanternben Bestimmungen überfluffig.

- a) R. D. v. 3. Mai 1808 nebst R. v. 9. ej. m. (Mathis Bb. 6. S. 165, Rabe Bb. 9. S. 197.)
- B) R. v. 20. Sept. 1809 (ad 4.).

(Mathis Bb. 12. S. 550, Rabe Bb. 10. S. 150.)

r) R. v. 2. Marg 1810. (Rabe Bb. 10. S. 292.)

Insbesondere über das Berhältniß zwischen Gläubiger und Schuldener, wenn andere als die gesehlichen Rückzahlungs-Termine stipulirt worden, disponiren die R. v. 20. Nov. 1820, (Jahrb. Bb. 16. S. 228.) und v. 20. Sept. 1809 (ad 3.). (Mathis Bb. 12. S. 550, Nabe Bb. 10. G. 150.)

- Ueber die Frage, welchen Intereffenten von dergleichen Darlehnen Renntniß zu geben fei, disponiren bie R. v. 20. Sept. 1809. (Mathis Bb. 12. S. 550, Rabe Bb. 10. S. 150.) und v. 6. Dec. 1809. (Mathis Bb. 9. S. 147, Rabe Bb. 10. S. 215.)
- c) Ueber die im §. 8. des Ed. vorgeschriebene Befcheinigung rud= fichtlich ber Bermendung bes Geldes find ergangen:

α) C. R. v. 5. Marg 1809, betr. mehrere Gegenftante bes Gt. v.

9. Oft. 1807 (sub Mr. 10.). 1)

(Mathis Bb. 10, S. 65, Rabe Bb. 10. S. 66.)

8) C. R. v. 12. Aug. 1809, betr. Die Darlehne auf Lehn= und Ridei= fommiß = Buter wegen ber Rriegeschaben.

(Mathis Bb. 8. S. 319, Rabe Bb. 10. S. 133.)

y) R. v. 12. Aug. 1809, betr. die Gintragung Des Ausfalles bei gur Beftreitung ber Rriegelaften aufgenommenen Pfandbriefen auf die Lebnund Fiteifommiß = Buter.

(Mathis Bb. 8. S. 549, Rabe Bb. 10. S. 129.)

- d) C. R. v. 2. Marg 1810, betr. die in Folge bes S. 8. bes Er. v. 9. Oft. 1807 auf Lehn= und Fideikommiß-Güter aufgenommenen Darlehne. (Soffmann's Repert. Bb. 2. S. 175, Rabe Bb. 10. S. 292.)
- d) Rudfichtlich des häufig vorkommenden Falles, wo ftatt der baaren Bablung bergleichen Darlehne in öffentlichen Bapieren gegeben, welche un= ter pari ftanden, Die Rudgahlung aber nach beren Dominalwerth ftipulirt worden, disponiren:

α) R. v. 20. Sept. 1809 sub No. 2. (Mathis Bb. 12. S 550, Rabe Bb. 10. S. 150.)

β) R. D. v. 30. Oft. 1810.

(8. S. 1810. S. 133.)

- e) Daß die Bestimmungen des S. 8. des Ed. auch denjenigen Lehns= und Fideikommiß = Bestigern zu Statten kommen, welche jene Laften aus eigenen Mitteln bestritten haben, ift durch bie R. D. v. 20. Jan. 1808, welche in der Befanntmachung der Oftpreuß. Regierung v. 29. ej. m. wiederholt ift, erläutert worden
  - (N. C. C. Tom. XII. S. 277, Mathis Bb. 6. S. 8, Rabe Bb. 13. S. 764.)
- f) Es ift die Frage entstanden: ob Allodialerben befugt find, Ber= gutung für die Kriegelaften aus dem Fideikommiffe durch deffen Verfchul-

<sup>1)</sup> Bergl. jum Cb. v. 9. Oft. 1807, Bb. I. S. 39. Banbes-Ruftur-Gefetg. 26. 11.

dung zu fordern, wenn fie der Erblaffer und Fideikommigbestiger, ohne von der gesetzlichen Befugniß zur Aufnahme eines Darlehns Gebrauch zu machen, aus den Einkunften oder aus feinem übrigen Bermögen bestritzten hat?

a) Ein Appellationserk. (Gerichtshof und Datum sind nicht angegeben) verneint, wegen der ausdrücklichen Borschrift im A. E. R. II. 4. §. 218., die zunächst nur von Berschuldung der Revenüen spreche, demnach auch auf die, die Substanz tangirenden Kriegslasten anzuwenden, weil dem A. E. R. überhaupt Substanzschulden der Fideikommiß-Nachfolger unbekannt gewesen. Auch werde in den die allgemeinen Grundfäße enthaltenden §§. 592—595 A. E. R. I. 18. best mmt, daß der Besiger des Fideikommisses oder Lehns, welcher Substanzschulden bezahle, den Ersag seinen Erben vorbehalten müsse. Die durch die neuere Gesetzgebung dem Besiger gegebene Besugniß zur Berschuldung der Substanz wegen Kriegslasten sei ein jus personalissinum des Besigers und erlange der dessallige Anspruch des Allodi de dingliche Dualität, vermöge desse der dessallige Anspruch des Allodi der dingliche Dualität, vermöge desse die Schuld auf den Besignachfolger transmittirt werde, erst durch die wirkliche Ausübung jener Besugniß von Seiten des Besigers.

8) Das Ob. Trib. führt in dem jenes Judifat reformirenden Reviftons= Urtel aus, daß die den Fideikommigbesitzern gegebene Befugniß, fur die gum Beften der Familienguter geleifteten Borfchuffe, fich eine Spothef auf die Substang Diefer Buter bestellen zu laffen, ihnen als Besitzern ihres Allodialvermögens gegeben fei, und als folche gleich anderen Rechten auf deren Erben übergebe, weil rucffichtlich berfelben feine Ausnahme gemacht, und feine Beit zu ihrer Ausübung bestimmt fei Der S. 218. A. E. R. II. 4. muffe auf die Revenuenschulden beschränkt bleiben, weil ihm die Unnahme zu Grunde liege, daß der Befiger die Ausgabe, wegen welcher er Schulden auf Die Ginfunfte bes Fibeikommiffes hatte fontrabiren fonnen, aus den laufenden Revenüen bestritten habe, und könne daher nicht auf Kriegs= koften angewendet werden, welche so bedeutend find, daß die Substanz des= halb verpfändet werden muffe. Bon den SS. 592 ff. 21 2. R. 1. 18. paffe nur ber im §. 593 bestimmte Ausnahmsfall auf die vorliegente Frage, weil in Betreff der Rriegskoften die Bahlungstermine durch bas Gefet beftimmt werden, und in dem vorausgefetten Falle bie Allodialerben nur dasjenige, was nach diefen Bestimmungen von bem Nachfolger bes Erblaffere zu bezahlen fein wurde, fordern.

(Centralblatt 1840. S. 102 ff. 130 ff.

g) Das R. v. 19. Aug. 1809 hat erläutert, daß ber S. 8. des Ed. v. 9. Oft. 1807 nicht blos auf landliche, fondern auch auf ftadtifche, zu einem Fideikommiß konstituirte Grundstücke Anwendung finde.

(Mathis Bo. 9. S. 48, Rabe Bb. 10. S. 182.

# Sum §. 9. (Aufhebung der Lehne, Familien: Stiftungen und Fibeifommiffe burch Familienschluffe.

1) Das Ed. v. 9. Oft. 1807 bezweckte die Befeitigung aller hindernisse der Wiederherstellung und Beförderung der Bohlfahrt der Grundbesitzer, wohin namentlich die Beschränfungen der freien Berfügung über Lehns- und Fideisommiß-Grundstücke gerechnet wurden. Hierauf gründen
sich die Bestimmungen des §. 9. des Ed. v. 9, Oft. 1807.

Bas zuvörderft die Lehne betrifft, fo ift zu bemerten, bag ber S. 9.

bes Er. nur von folden Lehnsverbindungen handelt, welche keinem

Dber = Gigenthumer unterworfen find. 1)

Durch bie Art. 40. und 41. der Berfaffungs - Arkunde vom 31. Jan. 1850 wurde angeordnet, daß die Errichtung von Lehnen verboten sein und die bestehenden Lehne in freies Eigenthum verwandelt werden sollten, mit Ausnahme der Thronlehne und der außerhalb des Staates belegenen Lehne. 2)

In Gemäßheit riefer Bestimmungen ber Terfassung erklärte bemnächst auch bas Ablös. Geset v. 2. März 1850 in §. 2. No. 1. das Ober-Eigenthum bes Lehnsherrn bei allen innerhalb bes Staats belegenen Lehnen mit alleiniger Ausnahme ber Thronlehne, ohne Entschädigung für aufgehoben, so daß also gegenwärtig fämmtliche noch bestehende Lehne mit Ausnahme der Thronlehne und der außerhalb des Staates belegenen, ben Bestimmungen bes §. 9. des Ed. v. 9. Okt. 1807 unterliegen.

Die Fideikommisse betreffend, so hatte der Art. 40. der Berfaffungs-Urkunde v. 31. Jan. 1850 die Stiftung von Familien-Fideikommissen untersagt und angeordnet, daß die bestehenden Familien-Fideikommisse durch gesetliche Anordnungen in freies Eigenthum umgewandelt werden sollten. Diese Bestimmungen der Berfassungs-Urkunde sind indeß durch das G. v. 5. Juni 1852 G. S. 1852 S. 329) wieder außer Kraft gesetzt worden, und es ist somit bis jest in Betreff der Fideikommisse bei der vor der Publikation der Berfassungs-Urkunde bestandenen Gesetzebung verblieben.

Während das A. E. R. die Aufhebung der Lehns-Berbindung der Familienglieder und von Familien-Fideikommiffen überhaupt nicht gestattete, und in Betreff der Familien-Stiftungen anordnete (§§. 39. u. 40. Tit. 4. Th. II.), daß selbst durch einen einstimmigen Schluß der Familie der wesfentliche Inhalt der Stiftungs-Urfunde nicht aufgehoben oder abgeändert

a) in benjenigen von jenen Laudestheilen, welche nicht von der Monarchie getrennt worden find, a) die allodisierten Lehne hinsichtlich der Berhältnisse zwischen den Gliedern der Familie, β) die wenigen Thron- und Erbämter-

Lehne, y) die Privatlehne;

<sup>1)</sup> In Folge bes Eb. v. 5. Jau. 1717 (C. C. M. Tom. II. Abth. 5. S. 81. Mr. 59.) ist die Verwandlung der Lehne in Erbgüter, soweit sich dies auf den Lehnsherru bezieht, nach und nach in der Marf Brandenburg und der Neumark, in Oftpreußen, hinterpommern, Magdeburg, Mannsseld, Halberstadt nebst Hohenstein, Minden und Kavensberg bei den Landesherrlichen Lehnen, mit Aussnahme a) der Throns und Erdämter-Lehne, d) der seuda extra curtem, c) der auf zwei Augen siehenden oder beanwartschafteten Lehne, zur Aussührung gesommen. Die seuda extra curtem sind demnächst (durch Art. 10. des Tisster Friedens v. 72. Juli 1807) ganz ausgeschieden, und in mehreren der im J. 1807 abgetrennsten Landestheile hat die Französische Gesegebung das Lehnsverhältniß ganz aufgehoben. Es blieben daher nur als Gegenstände des Lehnsverhältniß ganz aufgehoben. Es blieben daher nur als Gegenstände des Lehnsverhältniß ganz aufgehoben.

b) in den anderen Landestheilen, wo das A. L. R. gilt, α) diejenigen Lehne, bei welchen in den abgetrennt gewesenen Landern eine Wiederherstellung der früheren Berhältnisse hinsichtlich der Lehns-Bestger und Agnaten stattgesins den hat, β) die in ihrer Bersassung gebliebenen Lehne in denjenigen Landestheilen, wo das Allodistations-Ed. v. 5. Jan. 1717 nicht zur Aussührung gefommen ist.

<sup>2)</sup> Das G. v. 5. Juni 1852 (G. S. 1852 S. 319), welches die Art. 40. u. 41. der Berfassung aufgehoben hat, bestimmt gleich falls, daß die Errichtung von Lehnen verboten sein und daß in Bezug auf die noch bestehenden Lehne, mit Ausnahme der Thronlehne und der außerhalb des Staates liegenden Lehne, der bestehende Lehnsverband durch gesetsliche Anordnungen aufgelöst werden solle.

werden durfe 1), sondern nur zuläffig fein solle, durch einen einstimmigen Familienschluß undeutliche oder mangelhafte Borfchriften der Stiftung8= Urfunde zu erläutern oder zu erganzen, hatte schon bas Oftpreuß, Brobin-zial-Recht (v. 4. August 1801 — 6. Marz 1802) in Betreff der Lehne Erleichterungen festgesetzt, indem dasselbe im Zusat 56 2) bestimmte, "baß bie Intereffenten befugt fein follten, burch einen, nach § §. 42-46. A. & R. II. 4. abzufaffenden Familienschluß die Lehnseigenschaft von einer Sache auf die andere zu übertragen, fie einzuschränken und mit ober ohne Feft= fetung eines Lehnstammes ganglich aufzuheben."

Diefe Vorschriften des Oftpreuß. Provinzial=Rechts hat der S. 9. des Co. für den gangen damaligen Umfang der Monarchie generalifirt 3) und

Diefelben auf Kamilien= und Fideitommiß=Stiftungen ausgedebnt.

2) Der S. 9. Des Ed. ift in mehrfacher Beziehung beflarirt und erlau-

tert worden.

a) Daß die Borschriften des §. 9. des Ed. auf sideikommissarische Substitutionen (A. L. R. I. 12. §§. 21 ff. u. 77 ff.) nicht anwends bar seien, hatte das (auf Königl. Spezialbesehl erlassene) R. des Justizmin. v. 16. April 1808 (Mathis Bd. 6. S. 99, Rabe Bd. 9. S. 186) ganz allgemein vorgeschrieben. Die Dekl. v. 19. Febr. 1812 \*) (G. S. 1812 S. 13) fett dagegen feft, daß der S. 9. bes Ed. nur auf folde fideitom= miffarifche Substitutionen, die bei der erften Generation fteben bleiben, nicht anwendbar fei; wogegen jede andere fideikommiffarifche Substitution, die uber die erfte Gefchlechtsfolge hinaus geht, der Aufhebung durch Familienschluffe unbedingt unterworfen fei. 5)

b) Daß der S. 9. des Ed. auch auf Geld=Fideikommiffe Unwendung finde, ift durch das (auf Konigl. Spezialbefehl ergangene) R. des Juftig= min. v. 23. Febr. 1808 6) (Mathis Bd. 6. S. 100, Rabe Bd. 9. S. 143)

erläutert worden.

c) Ueber die Frage, unter welchen Bedingungen die vormundschaftlichen Berichte ermächtigt find, die Aufhebung von Familien = und Ficeifommiß= Stiftungen zu bewilligen, disponirt das (auf Ronigl. Spezialbefehl erlaffene) R. des Juftigmin. v. 29. Aug. 1809. 7)

(Mathis Bb. 8. S. 339, Rabe Bb. 10. S. 139.)

4) Bergl. jum S. 9. bes Eb., in Bb. I. G. 71. Das R. v. 16. Jan. 1813. (Jahrb. Bo 2. G. 23, Graff, Bo. 1. G. 51) enthalt lediglich eine Bezugnahme

7) Bergl. ebenbaf., G. 72-73.

<sup>1)</sup> Der S. 39. A. E. R. II. 4. war bereits burch bie R. D. v. 26. Sept. 1805. [publicirt durch bas R v. 5. Oft. ej. a.] (N. C. C. Tom. XI. No. 53, Mathis Bb. 2. C. 4, Rabe Bb. 8. C. 354) dahin beschränft worben, baß ber Deicenbeng ober Seitenverwandtschaft bee britten Grades Die Aufhebung bes Familien : Fibeifommiffes burch einen Familienschluß nachzulaffen fei. Der §. 9. bes Ed. v. 9. Oft. 1807 ancerte ihn ganzlich ab.
2) Bergl. um § 9. res Ed., in Bd. I. S. 71.

<sup>3)</sup> hinnichtlich ber Auwendbarfeit auf die Lehneverbindungen in mehreren neuerworbenen Landestheilen, vergl. das Pat. v. 15. Nov. 1816. S. 4. (G. S. S. 233), die B. v. 25 Mai 1818. S. 3. (G. S. S. 45) und das Pat. v. 21. Juni 1825. S. 5. (G. S. S. 153) wegen Einführung des A. L. R. in die barin genannten Canbesthille.

auf die Defil. v. 19 Febr 1812.

5) Das D & G zu Glogan hat (in bem Erf. v. 6 Juni 1834) ausges führt, baß in ber Defil. v. 19. Febr. 1812 ein unbedingtes Berbot liege, stoeischmunisprische Substitutionen, die bei dem ersten Grade stehen bleiben, auszuheben. (Jurifi. Wechenfel r. 1841 C. 635.) 6) Bergl. zum S. 9. bes Ed., in Bb. I. S. 72.

3) Die Fälle der Errichtung von Familienschlüssen bei Familien-Fibeiskommissen, Familien-Stiftungen und Lehnen, sowie das Verfahren, welsches dabei zu beobachten, sind demnächst speziell geordnet worden durch das G. v. 15. Febr. 1840 über Familienschlüsse bei Familien-Fideisommissen, Familien-Stiftungen und Lehnen 1) (G. S. 1840 S. 20), durch das G. v. 15. Februar 1840, betr. die Familien-Fideisommisse, sideisommissarischen Substitutionen und Familien-Stiftungen im Herzogihum Schlessen und in der Grafschaft Glah 2) (G. S. 1840 S. 25), durch die Dekl. v. 11. Juni 1845, betr. die Errichtung von Familienschlüssen für Alle-Vorpommersche und Hinterpommersche Lehne 3) (G. S. 1845 S. 482), und durch das G. v. 15. Mai 1852, betr. die Erleichterung gewisser Dispositionen über Kursmärkssche Lehne 4) (G. S. 1852 S. 290).

#### Bu §§. 10. bis 12. (Auflöfung der Gute: Unterthänigkeit.)

I. Die §g. 10. bis 12. des Ed. handeln von der Auflöfung der Gutsunterthanigfeit. 5)

Der §. 10. erflart jede neue Begrundung bes Unterthanigfeit8-Berhaltniffes durch Geburt, Seirath, Uebernahme einer unterthanigen Stelle,

ober Bertrag für unftatthaft.

Der §. 11. hebt fofort das Unterthänigkeits = Berhältniß berjenigen Unterthanen und ihrer Weiber und Kinder auf, welche die betr. Bauergüter erblich oder eigenthümlich, erbzinsweise oder erbpächtlich besteen.

Der S. 12. erklart jede fonftige Gattung ber Guteunterthanigkeit mit

bem Martini=Tage 1810 für erlofchen.

Es ift bereits oben S. 27—29 nachgewiesen worden, daß diese Borschriften bes Ed. nicht blos für diejenigen Landestheile gultig sind, welche zur Zeit der Publikation desselben den Breuß. Staat bildeten, sondern daß die recht= liche Wirksamkeit jener Borschriften sich auch auf die mit der Monarchie neu- oder wiedervereinigten Landestheile, in welchen das A. L. R. gilt, erstreckt.

Dagegen finden in den einzelnen betr. Landestheilen Unterschiede in Sinficht des Beitpunktes und der Folgen der Aufhebung der Eibun-

terthänigfeit Statt.

a) Die mit der Broving Westpreußen wiedervereinigten Theile tes ehe= maligen herzogthums Warschau, nämlich den Kulm= und Michelauschen Kreis und die Stadt Thorn nebst ihrem alten und neuen Gebiete, desgleichen das Großbergogthum Posen betreffend, so bestimmen die für

<sup>1)</sup> Bergl jum S. 9. bes Eb. v. 9 Oft. 1807, in Bb. I. S. 73-76. Die Motive biefes G. werben mitgetheilt in Dr. Lowenberg's Beitragen jur Kenntsnif ber Motive ber Breuß. Gefest, Bb. I. S. 462 ff. No. XIII.

<sup>2)</sup> Bergl. jum S. 9. bee Eb., in Bb. I. G. 76-77.

<sup>3)</sup> Bergl. ebendal., S. 77. 4) Bergl. ebendal, S. 77-78.

<sup>5)</sup> Die frühere Leibeigenschaft, sowohl bie perfonliche, als bie mit bem Besitze eines Grundstückes verbundene, kommt in den Gesetzen unter verschiedenen Ramen, als: Eigenbehörigkeit, Gutspflichtigkeit, glebae adscriptio, meistentheils aber unter bem ein milberes Berhältnig bezeichnenden Austrucke: "Erbunterthärnigkeit oder Unterthänigkeit", vor. Es sind indeß unzweiselhaft alle Gattungen und Modifikationen derselben für aufgehoben zu erachten. (Bergl. die R. D. v. 28. Ott. 1807, in Bb. I. S. 90.)

Diefe Landestheile ergangenen Patente v. 9. Nov. 1816 wegen Wiederein= führung des A. &. R. (in S. 15.), daß es bei der dafelbft bereits erfolg= ten Aufhebung der Unterthänigkeit verbleiben folle. (B. G. 1816 G. 221 und 228). Es war aber daselbst durch die Konstitution des Herzogthums Barfchau v. 22. Juli 1807 Art. 4. und durch die Einführung des Code Napoléon, welcher die Leibeigenfchaft nicht anerkennt, nach ben Konigl. Sachfifchen B. v. 27. Jan. 1808 und v. 10. Dft. 1809, die Aufhebung ber Leibeigenschaft erfolgt. 1)

Bur bas Gebiet der Stadt Danzig, in welches bas A. L. R. schon burch bas Bat. v. 9. Gept. 1814 (G. G. 1814 G. 89) wieder eingeführt worden, ift durch das Publik. des Raths zu Danzig v. 17. Juni 1808 ber Code Napoléon für eingeführt erklart und damit bie Leibeigenschaft er-

loschen. 2)

Bei der Wiederbesitnahme der mit der Proving Weftpreußen vereinig= ten vormals Bergoglich Warfchauschen Diftritte und des Großherzogthums Bofen im Jahre 1815 hatte der größte Theil der bauerlichen Wirthe Die Sofe nicht erblich inne, fondern konnte von der Gutsherrschaft nach den Bestimmungen etwaniger Vertrage ober nach einjähriger Kundigung bon den Sofen entlaffen werden. Bur Berbefferung diefes Berhaltniffes beftimmte nun die auf Grund der A. D. v. 3. Mai 1815 erlaffene Befannt= machung der Juftig = Organifatione = Kommiffion im Großherzogthum Pofen v. 12. Juli 1815 im S. 1.:

a) daß das bisherige Berhältniß zwischen den Gutsbesitzern und ben auf ihren Gutern befindlichen nicht erblichen Bauern und Landleuten, nach welchem ste als perfonlich frei und als Rugnießer der ihnen bom Grundeigenthumer überlaffenen Grundftude gegen beftimmte Leiftungen (gleichviel, ob fie folche in baarem Belde oder in Natu= ralien oder in Dienften abführen), angesehen werden, aufrecht erhal=

ten werde;

B) dag diefen Leuten sowohl als den Gutsbesitzern nach wie vor freiftehen folle, ihr gegenseitiges Berhältniß nach vorgangiger kontraktmä= Biger, oder, in Ermangelung eines Bertrages, nach einjähriger Run=

digung aufzuheben und sich von einander zu trennen.

Diefe Bestimmungen murden in dem Pat. v. 9. Nov. 1816 wegen Wiedereinführung der Preuß. Gesetze in jene Landestheile (g. 15.), jedoch mit Weglaffung bes zweiten Sates (ad β), in Berbindung mit der Aufhebung der Unterthänigfeit, wiederholt. Indeg übte die furze Befitzeit der Bauern und die Bulaffigkeit der Rundigung ihrer Stellen die nachtheilig= ften Einflüffe auf die Landes-Kultur und das Gedeihen des Bauernstandes aus und insbefondere hatte die Beforgniß der Gutsherren, daß durch das in den erwähnten Bubl. Patenten verheißene Gefet wegen Regulirung der gutsherrlich-bäuerlichen Berhältniffe ben Inhabern der Bauerhöfe das Gigenthum derfelben werde verlieben werden, viele Rundigungen Seitens ber Guteherren zur Folge. Deshalb erging die R. D. v. 6. Mai 1819 (O. S. 1819 S. 153), welche die vorläufigen Bestimmungen ber R. D. v. 3. Mai 1815 und der Bekanntmachung der Organisations-Kommission v. 12. Juli 1815 ale durch das Bat. v. 9. Nov. 1816 aufgehoben und außer Wirkfamfeit gefett erklärte und vorschrieb.

daß die Rechte und Pflichten der bauerlichen Wirthe an den ihnen gur

<sup>1)</sup> Bergl. Lemann's Ginleit. in bie Provingialrechte Beftpreugens, S. 41, 219, 229. 2) Bergl. ebendas. S. 221 und Leman's Provinzialrecht von Bestpreußen,

Bb. 3. S. XXXIX.

Kultur und Nugung eingeräumten Stellen und die Befugniffe ber Gutsberrn zu ihrer Entfetzung, so weit tarüber in besonderen Berträgen nicht anderweitige Bestimmungen getroffen sind, lediglich nach dem §. 15. des Bat. v. 9. Nov. 1816 und den §§. 629. ff. A. L. R. I. 21. zu beurtheilen und Entsetzungen der bäuerlichen Wirthe, außer den hierin bestimmten Fällen, blos auf den Grund gutsherrlicher Kündigung nicht zuläfsig sein sollten.

b) Bas ben Kottbuffer Kreis, die beben Laufigen und bie übrigen vormals Königl. Sächfischen Landestheile betrifft, so ist für biese Landestheile die B. v. 18. Jan. 1819 1) (G. S. 1819 S. 21) ersgangen, welche (in ihrem Eingange) die Aushebung der Unterthänigkeit als mit Einsührung der Preuß. Gesege, insbesondere des Ed. v. 9. Oft. 1807, erfolgt, voraussest 2), und im §. 2. bestimmt, daß mit dem Tage ihrer Publikation alle aus der Erbunterthänigkeit bisher gestossenen Besugnisse ber Gutsberren aushören sollen.

c) Die Provinz Westphalen betr., so war in einer an ben Ober-Prafibenten ber Provinz erlaffenen R. D. v. 19. Aug. 1815 ausgesprochen worden, daß das Ed. v. 9. Oft. 1807 auf die Verhältnisse ber prästationspstichtigen eigenbehörigen Ginsassen zu ihren Gutsherrschaften keine Anwendung finde, sondern eine diesem G. analoge Verordnung erlassen werden

folle. Es ift demnächft:

a) für die vormals zum Königreich Westphalen, zum Groß=
herzogthum Berg und zu den Französisch= Sanseatischen Depar=
tements gehörigen Landestheile das G. v. 25. Sept. 1820 die gutsherr=
lich-bäuerlichen Berhältnisse (G. S. 1820 S. 169) ergangen, und später,
mit dessen Aufhebung, in den drei Gesehen v. 21. April 1825 für die genannten resp. Landestheile (G. S. 1825 S. 73—128) das Berhältniss regulirt. Im S. 3. des Gesehes für die ehemals zum Königreiche Westphalen gehörigen Landestheile, und im S. 4. der beiden Gesehe für die vormals
zum Großherzogthum Berg und zu den Französisch-Sanseatschen Departements gehörigen Landestheile ist sestgeseht worden, daß die Leibeigenschaft,
Erbunterthänigkeit, Eigenbehörigkeit, insosern sie irgendwo noch bestanden
hätte, mit ihren Volgen ausgehoben bleiben solle, wie es in der ganzen
Monarchie theils früher, theils durch das Ed. v. 9. Okt. 1807 schon geschehen sei.

8) Für das Herzogthum Weftphalen, das Fürstenthum Siegen, die Aemter Burbach und Neuenfirchen und die Grafschaften
Wittgenstein-Wittgenstein und Wittgenstein-Berleburg ist nach
dem Bat. v. 21. Juni 1825 (G. S. 1825 S. 153) das A. L. R. zwar
eingeführt, jedoch nach S. 4. desselben unter andern mit Ausschluß des
Tit. 7. Th. II. des A. L. R., welcher die Bestimmungen über die Unterthänigkeit enthält, in Betreff deren bis zum Erlaß neuer gesetzlicher Bestimmungen die bis dahin bestandenen gemeinen Rechte und die sich darauf
beziehenden Landes-Ordnungen gultig bleiben sollten. Es sindet daher in
jenen Landestheilen das Gd. v. 9. Oft. 1807 in Betreff der Ausschehung

der Unterthänigkeit feine Anwendung.

Unlangend nun:

αα) das herzogthum Westphalen, welches durch die Traktate vom 23. Nov. 1813, 10. Juni 1815 und 30. Juni 1816 (G. S. 1818, Anh. S. 47. 100) vom Großherzogthum heffen an Preußen abgetreten worden,

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 88-89. 2) Die Einführung ber Breuß. Gefete in jene Landestheile ist burch bas Bat. v. 15. Nov. 1816 (G. S. 1816. S. 233) vom 1. März 1817 an erfolgt.

fo ift dafelbft die Leibeigenschaft durch die Großherzoglich Seffische 2. v. 5. Nov. 1809 wegen der Kolonat= und Leibeigenschafts=Berhaltniffe 1) auf= gehoben worden. Fernere Bestimmungen und Modifikationen jener B. find ertheilt in der B. v. 8. Sept. 1810 wegen der Rolonat= Waldungen 2), v. 9. Febr. 1811 wegen Bertheilung einzelner Grundftucke 3), v. 9. Febr. 1811 megen Theilung geschlossener Guter 4), und v. 18. Aug. 1813 wegen Erläut. der V. v. 5. Nov. 1809. 5)

Auf diese Großberzoglich Gessischen Gesetz bezieht sich demnächst bas für das herzogthum Weftphalen erlaffene G. v. 18. Juni 1840 über Die den Grundbesity betr. Rechteverhaltniffe (G. S. 1840 G. 153) und die

Ablöfunge=Ordn. v. 18. Juni 1840 (G. S. 1840 S. 156.).

88) Das Fürstenthum Siegen hat eine Zeitlang zum ehemaligen Großherzogthum Berg gehort und ift durch die Bertrage v. 31. Mai (G. S. 1818, Anh. No. 3. Art. 5. und No. 4. Art. 2.), nach dem Separat-Art. zum Traftat v. 31. Mai 1815 (G. S. 1819. Anh. No. 2. S. 97) und v. 14. Dec. 1816 (ebendaf. No. 4. S. 99) von Naffau an Breugen

abgetreten.

Bahrend der Beit, wo daffelbe zum Großherzogthum Berg gehörte, ift Die Leibeigenschaft durch die Defrete v. 12. Dec. 1808, 11. Jan. 1809 und 13. Sept. 1811 6) aufgehoben und, nach dem Wiederanfall bes genannten Fürstenthums an den König der Niederlande, durch die Raffau-Dranische B. v. 20. Dec. 1813 nicht wieder hergestellt worden. Das G. v. 18. Juni 1840 über die Rechtsverhaltniffe ac. im Fürstenthum Siegen (G. S. 1840 S. 151) (in der Ginl. und SS. 1. und 3.) hat es hierbei belaffen (S. 4. tes G. v. 21. April 1825, G. S. S. 94).

yy) Die Memter Burbach und Neuenfirchen (freie und Buckengrund) waren vormals Naffauische Landestheile (vergl. die zu 88) ermabnten Bertrage). Die B. des Bergogs und Fürften von Raffau v. 1. Jan. 1808, v. 10. Febr. 1809 und v. 1. Sept. 1812 hatten dafelbft die Leib= eigenschaft, die Manumiffionsgelder, die Abgabe bes Befthaupts und die unentgeldlichen Frohnden und Arbeiten aufgehoben, die in Gigenthums= Berhältniffen beruhenden Abgaben aber aufrecht erhalten und ablöslich

gemacht.

oδ) Die Grafschaften Wittgenstein = Wittgenstein und Witt= genftein = Berleburg wurden durch den Bertrag v. 30. Juli 1816 (G. S. 1818 Anh. No. 17. Art. 2.) vom Großherzogthum Seffen an Preußen Die oben (zu aa) erwähnten Großherzogl. Heffischen Gesete wegen Aufhebung der Leibeigenschaft find dort nicht zur Ausführung gebracht; es ift dafelbft die Leibeigenschaft nicht ausdrudlich aufgehoben, jedoch im Laufe der Beit erloschen und Die Breuf. Regierung bat es nicht für angemeffen erachtet, darüber noch befondere gefetliche Bestimmungen gu erlaffen, weil dadurch die Meinung hervorgerufen werden konnte, als ob fle ein Berhaltniß jener Art bieber noch gebuldet hatte.
d) Die Rheinproving betr., fo ift in denjenigen Theilen berfelben,

auf welche fich die drei Gefete v. 21. April 1825 nicht beziehen und wo ber Code Napoléon gilt, die Leibeigenschaft mit mehreren Ausfluffen ber=

<sup>1)</sup> Bergl. in Scotti's Samml., Abth. 2. Nr. 360. 2) a. a. D., Nr. 388. 3) a. a. D., Nr. 416.

<sup>4)</sup> a. a. D., Mr. 417. 5) a. a. D., Mr. 548.

<sup>6)</sup> Bergl. Temme's Samml, ber Ronigl, Beftphal. zc., Detrete zc., S. 57, 64. 66.

felben aus bem Gesichtspunkte ber Abschaffung ber lehns= und gutsberrli= den Rechte und Befälle mit Aufrechterhaltung ber auf Berleihung von Grundftuden beruhenten Binfen und Abgaben aufgehoben durch bas Frangofffche Befet v. 4. Aug. 1789 und mehrere fpatere Berordnungen, welche burch die Bekanntmachungen des Frangofischen Regierungs = Kommiffars Rubler dd. Maing ben 6. Germinal VI. und 9. Brumaire VII. auf Die zwischen ber Maas, Mofel und bem Rhein gelegenen gander ausgedebnt und frater burch Frangofische auf bas linke Rheinufer anwendbare Gefete und Berordnungen ergangt worden find. 1)

Den Dftrheinischen Theil bes Reg.=Bezirfe Robleng betreffend, in welchem die Frangofische Gesetzgebung nicht gilt, auch das A. L. R. nicht eingeführt ift, und auf welchen sich die Gesetze v. 21. April 1825 nicht

erftreden, namentlich :

a) ben Theil des Roblenger Rreifes auf ber rechten Rheinseite,

β) ben Rreis Altenfirchen, mit Ausnahme ber Berrichaft Bilben = burg, welche früher zum Großherzogthum Berg gehörte,

2) ben Rreis Weglar, welche Stadt zum vormaligen Großbergogthum

Frankfurt gehörte,

d) den Kreis Reuwied, deffen größerer Theil durch den Bertrag b. 31. Mai 1815 (G. S. 1818, Anh. No. 4. Art. 1.) von Raffau

an Breugen gelangt ift,

fo ift bezüglich ber barunter begriffenen vormals Raffauischen Landestheile auf das oben zu c. yy. Bemerkte Bezug zu nehmen. Im lebrigen gelten bafelbft noch die Beftimmungen bes gemeinen Deutschen Rechts neben ben befonderen Landesgeseten.

e) In Neuvorpommern nebst Rügen, wo das A. L. R. nicht ein= geführt ift, ift die Leibeigenschaft burch bas Bat. v. 4. Juli 1806 2) auf-

gehoben morden.

II. Die Aufhebung ber Leibeigenschaft mit beren Folgen ift durch bie Breug. Befetgebung überall ohne Entschädigung erfolgt. Die drei Befete v. 21. April 1825 (S. 4.) haben dies ausdrücklich bestimmt; in den übrigen Gefeten, namentlich in tem Ed. v. 9. Dft. 1807 ift eine Ent= schätigung nicht verheißen und das C. R. v. 5. März 1809 sub No. 11.3) hat naber entwickelt, daß und aus welchen Grunden es fur unftatthaft er= achtet worden, den Gutoberrichaften beshalb eine Entschädigung zu gemähren.

Bergl. Art. 42 der Berfaffunge=Urkunde v. 31. Jan. 1850.

III. Durch die Bestimmung bes S. 10. des Ed., wonach fernerbin ein Unterthänigkeite-Berhältniß weder burch Geburt, noch burch Seirath, noch burch lebernehmung einer unterthänigen Stelle, noch durch Bertrag entfte= ben fann, find die entgegenftebenden Borfchriften des A. E. R. Th. II. Tit. 7. 66. 93-112. außer Rraft gefest.

Der S. 1. ber B. v. 18. Jan. 1819 4) enthalt diefelbe Bestimmung für ben Rottbuffer Rreis, die beiden Laufigen und die übrigen pormals Konigl.

Sachfischen Landestheile (G. S. 1819 S. 21). 5)

<sup>1)</sup> Bergl. biefe Gefete und Berordnungen in v. Daniels Sandbuch ber für bie Rheinproving verfundigten Gesetze ic. aus ber Beit ber Fremdherrschaft, insbes. 26. 4. S. 571 ff.

<sup>2)</sup> Bergl. in v. K. Jahrb., Bb. 35, S. 305. 3) Bergl. in Bb. I. S. 41. 4) Bergl. in Bb. I. S. 88.

<sup>5)</sup> Daß biefer Grundfat auch fur bie übrigen betr. Landestheile gilt, folgt aus S. 15. bes Bubl. Bat. v. 9. Nov. 1816 u. S. 4. ber Gefete v. 21. April 1825.

IV. Die erheblichften Zweifel find barüber entstanden, welche Rechte und Pflichten mit der Aufhebung der Unterthänigkeit weggefallen find?

Das Eb. v. 9. Oft. 1807 bestimmt barüber im S. 12. nur,

daß alle Berbindlichkeiten, welche den früheren Gutounterthanen ver= moge des Befiges eines Grundftudes, ober vermoge eines

befonderen Bertrages obliegen, in Kraft bleiben. 1)

Die in mehreren Provingen erhobenen Bedenken über Die Bedeutung Diefer Bestimmung veranlagten zunächst fur die Proving Schlefien ben Erlaß des Bublik. v. 8. April 1809 2) (N. C. C. Tom. XII. S. 817. No. 77, Rabe Br. 10. S. 79), welches demnächst durch das Bublik. v. 24. Oft. 1810 3) (N. C. C. Tom. XII. S. 1077, Rabe Bd. 10. S. 437) als auch fur die übrigen Provingen anwendbar bezeichnet murde. Indef beschränkt sich diese Ausdehnung des Publik. v. 8. April 1809 auf diejenigen Berpflichtungen, welche in dem Co. v. 9. Oft. 1807 als gur Gutoun= terthänigkeit gehörig bezeichnet, in dem Publik. v. 8. April 1809 bestimmt genannt und aufgehoben find, mithin auf die Beftimmungen der SS. 7. 8. und 9. des Bublif. Die SS. 1-5. und 10-12. deffelben, welche gum Theil auf der Schlestichen Berfaffung beruben, konnen auf andere Brobin-gen nur in soweit Anwendung finden, als fie Rechte und Bflichten betreffen, welche aus dem gutsherrlichen Berhaltniffe entspringen und auch in anderen Provingen bestanden haben.

Das Bublif. v. 8. April 1809 erklärt nun (im S. 6.) alle und jede aus der perfonlichen Erbunterthanigkeit (welche jedoch auch durch die Uebernahme bauerlicher Stellen entstand) fliegende Gerechtfame ber Gutebefiber fur aufgehoben, welche demnächft in den folgenden SS. naber fpegi= ficirt werden. Das Publik. v. 24. Oft. 1810 aber erläutert, daß alle nicht aus der Gutsunterthänigfeit fliegende Berbindlichkeiten, alfo diejeni= gen Laften und Abgaben, welche aus dem guteherrlichen (grundherrlichen) Berhältniffe entspringen, insbesondere die Naturaldienste, welche unter dem Namen Spann= und Handdienste, Frohnen, Schaarwerksdienste und Robothen bekannt find, fortdauern und unweigerlich zu leiften feien, bis eine Bereinigung wegen beren Aufhebung gegen Entschädigung getrof=

fen worden.

Diefe Bestimmungen, welche ursprünglich nur für die nach dem Tilfiter Brieden bei dem Breug. Staate verbliebenen Landestheile erlaffen worden find, finden zwar, wie bereits oben (S. 27-29) in ben Erläuterungen zur Einleit. des Ed. bemerkt ift, auch auf diejenigen wieder= und neuerworbenen Landestheile Anwendung, für welche das A. L. R. gilt; allein obgleich die Breuf. Gefetgebung auch fur lettere im Allgemeinen Diejenigen Rechte. Bflichten und Leiftungen aufrecht erhalten hat, welche auf Berleihung von Grund und Boben oder im gutoberrlichen Berhaltniffe beruben, oder doch beren Aufhebung nur gegen Entschädigung geftattet, fo finden hiervon doch, in Folge früherer fremder Gefete, nach den fpateren Preuf. Gefeten für mehrere ber gedachten Landestheile einige Abweichungen Statt. 4)

Was insbesondere den Kottbuffer Rreis, Die Laufigen und die

Diefelbe Bestimmung enthalt bie R. D. v. 28. Dft. 1807, betr. bie Aufhebung der Erbunterthänigkeit auf fämmtl. Preuß. Domainen (G. S. S. 174, f. in Bb. I. S. 90).

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 79-81.

<sup>3)</sup> a. a. D., S. 83. 4) Dies ift namentlich ber Fall in Betreff berjenigen Canbestheile, für welche bie brei Gefete v. 21. April 1825 gelten, und in Betreff bes Serzogethums Westphalen (Aubl. Pat. v. 21. Juni 1825. §. 3.)

übrigen vormals Königl. Sächfischen Landestheile betrifft, so ift, wie schon oben erwähnt, für diese die B. v. 18. Jan. 1819, betr. die Aufsebung der Erbunterthänigkeit<sup>1</sup>) (G. S. 1819 S. 21) ergangen. Die meisten Bestimmungen dieser B. sind gleichlautend mit denjenigen des Publik. v. 8. April 1809; da indeß die Berhältnisse der erwähnten Landestheile in Beziehung auf die Erbunterthänigkeit in mehreren Punkten von der Berfassung anderer Preuß. Provinzen, namentlich Schlessens, abweichen, so enthält die B. einige von den Bestimmungen des Publik. v. 8. April 1809 verschiedene Vorschriften; andere sind hinzugekommen, andere endlich, die sich uur auf die Schlessische Verfassung beziehen, weggelassen worden.

Das (ursprünglich für Schlessen erlassene) Publik. v. 8. April 1809

Das (ursprünglich für Schlesten erlaffene) Bublik. v. 8. April 1809 enthält über die Frage, welche Berbindlichkeiten nach Aushebung der Erbunterthänigkeit fortgeleistet werden muffen, oder aufhören, folgende

Bestimmungen :

1) Die Verpstichtung zur Leistung und Entrichtung aller und jeder auf Ruftikal = Besithtum haftenden gutsherrlichen Dienste, Lasten und Abgaben, namentlich aller Spann= und Sanddienste, desgleichen auch aller Geld=, Getreide= und fonstigen Natural=Zinsen und Leistungen, dauert in der nämlichen Art fort, wie der Rustikal=Besither folche dem Gutsherrn nach Inhalt seines Kaufbriefes, oder nach Ausweis des Urbarii, oder Kraft rechtsgültiger Verträge und Observanzen zeither zu leisten und zu entrich= ten verpflichtet war (§. 1. des Publ. v. 8. April 1809).

Sieran fnupfen fich folgende Bemerkungen:

a) Das A. L. R. Th. II. Tit. 7. §§. 484—487. beftimmt, daß die Gutsherrschaft durch die Dorfgerichte des Orts unstreitige Zinsen unsmittelbar beitreiben lassen darf, wobei jedoch die Borschriften der Erekutions-Ordn. zu beobachten sind, und wenn es auf einen öffentlichen gerichtlichen Berkauf ankommt, die Direktion desselben dem ordentlichen Richter überlassen werden muß. Zugleich wird vorgeschrieben, daß dem Unterthan, welcher die Berbindlichkeit zu den geforderten Zinsen oder Abgaben bestreitet, darüber rechtliches Gehör und Erkenntniß nicht versagt werden dars, derselbe indeß, wenn die Ferrschaft sich bisher im Besitze der streitigen Zinsen befunden hat, dieselben während des Prozesses, mit Vorbehalt seines Rechtes, entrichten oder Sicherheit dassu bestellen muß.

Es ift das Bedenken entstanden, ob und in weit diefe Borfchriften als

fortbeftebend anzuseben feien?

Bierüber find folgende Entscheidungen ber Minifterien ergangen:

aa) Das R. des K. Justigmin. v. 24. Just 1830 führt aus, daß ber §. 484. a. a. D. durch das Ed. v. 9. Oft. 1807. nicht aufgehoben, sondern vielmehr das dadurch begründete Recht der Gutsherrschaften durch den §. 42. der B. v. 26. Dec. 1808 (G. S., S. 464) und die Instrukt. v. 23. Oft. 1817 (G. S., S. 285) bestätiget worden sei. Die Dorfgerichte müßten daher der Anweisung des Gutsherrn zur Beitreibung unstreitiger Zinsen, auch wenn derselbe die Gerichtsbarkeit nicht hat, ohne daß es erst einer Aussorderung des Batrimonialgerichts bedarf, nachsommen, und etwanige Einreden den Schuldnern, sowie der Beurtheilung und Vertretung des Gutsherrn überlaffen.

(3ahrb. Bb. 36. G. 141, Graff, Bb. 6. G. 102.

Derfelben Ansicht ift das R. deffelben Min. v. 5. März 1836, welches noch bemerkt, daß den Herrschaften in Mediat=Städten, wie der §. 175. A. L. R. II. 8. ergebe, ebenfalls das Recht des §. 484. II. 7. zustehe.

(Jahrb. Bb. 47. S. 292, Graff Bb. 10. S. 49.)

<sup>1)</sup> Bergl, bie B. v. 18. Jan. 1819, in Bb. I. S. 88-89.

ββ) Das R. bes K. Justizmin. v. 20. Juni 1831 hatte die §§. 484. bis 487. a. a. D. auch auf Schutzgelber für anwendbar erklärt. (Jahrb. Bd. 37. S. 329, Gräff, Bd. 6. S. 102.)

Da indeg nach §. 3. No. 3. und 10. des Ablof. Gefetes v. 2. Marg 1850 jeder Anfpruch auf Schutgelber fur völlig befeitiget zu betrachten ift,

fo ift bies R. als antiquirt anzuseben.

vy) Das R. des K. Justizmin. v. 17. Nov. 1837 hat ausgeführt, daß den Gutsherrschaften die Besugniß des §. 484. a. a. D., wie die Vergleischung der §§. 472. und 493. a. a. D. mit den §§. 357. und 358. A. G. D. I. 50. ergebe, nicht wegen blos persönlicher, sondern nur wegen der Grundzinsen und solcher Abgaben beigelegt sei, welche die Einsassen von ihren Stellen zu entrichten haben. Das Eresutionsrecht könne nach §. 487. a. a. D. und §. 80. A. L. R. II. 14, nur gegen diesenigen Individuen geltend gemacht werden, welche dergl. Grundabgaben bisher der Herzischaft gezahlt haben, und nicht etwa durch dagegen erhobenen Widerspruch bereits zwei Jahre lang sich im Besüge der Freiheit von dieser Entrichtung bessinden, sowie denn auch die Erek nach Maaßgabe der des Geticksbarkeit, die wie Schutzelder, nicht zu den Fruudabgaben gehören, könne der Gerichtsberreit, die wie Schutzelder, nicht zu den Grundabgaben gehören, könne der Gerichtsberr zwar durch seine Gerichte bewirken, welche, wenn sie die Berechtsigung des Gerichtsberrn nach vorgenommener Prüsung für unzweiselhast halten, ein Zahlungsmandat erlassen, bei eintretender Weigerung oder ershobenem Widerspruch aber den Gerichtsberrn zum Rechtswege verweisen müßten

(Jahrb. Bb. 51. S. 145, Gräff, Bb. 12. S. 76.)

dd) Das R. des K. Min. des J. v. 13. Juli 1844 (an den Mag. zu Frankfurt) führt in dieser Beziehung aus, daß die Gutöherrschaft, wenn ste einen Grundzins mit dem berechtigten gutöherrlichen Vorwerke vererbrachtet haben (mit Rücksicht auf die Vorschriften des A. L. R. I. 21. §§. 187. 199. 201. und I. 7. §. 5.) nicht im Besitze dieses Zinses verblieben sei, und daher (mit Rücksicht auf §. 484. A. L. R. II. 7.) auch nicht zur erekutivischen Einziehung desselben berechtiget sei; daß aber dem Erbrächter eine solche Besugniß nicht zustehe, weil er keine Gutöherrlichkeit besitze, weshalb für ihn das Vorrecht des §. 484. cessire und ihm nur der Rechtsweg gestattet sei.

(Min. Bl. b. i. B. 1844. S. 235. Nr. 275.)

ee) Das R. beffelben Min. v. 19. Aug. 1844 bemerkt, bag nach §. 487. a. a. D. die Berpflichtung ber Zinspflichtigen, welche die Abgaben bestreiten, folche besseungeachtet, mit Borbehalt ihres Rechtes, zu entrichten, oder bafür Sicherheit zu bestellen, davon abhängig sei, daß die Gerrschaft sich bisber im Beste der streitig gewordenen Zinsen befunden habe, indem sonst der Gerrschaft nur zustehe, ihren Anspruch geltend zu machen. (Nin. Bl. b. i. B. 1844. S. 234. Rr. 275.)

ηη) In Bezug auf den §. 487. a. a. D. hat das Db. Tribunal (indem Erk. v. 10. Juni 1848) angenommen, daß dessen Bestimmung auf die von Mühlengrundstücken zu entrichtenden Getreide abgaben feine Unwendung sinde. (Praj. Nr. 2031. in den Entsch. des Db. Trib. Bb. 16. S. 510 und in Striethorst's Nechtsf. Bd. 4. S. 154. Nr. 75.)

Diese Entscheidung beruht auf der Ansicht, daß der §. 487. a. a. D. einerseits eine Rustikal=Stelle als verpflichtetes Grundstück, andererseits die Gutsherrschaft als Berechtigte, sowie den Entstehungsgrund der Albsgaben in dem gutsherrlichen Berhältnifse voraussetz, ein Mühlensgrundstück aber nicht zu den bäuerlichen Stellen gehöre und der Rühs

lenbesitzer in feinem folden Unterthänigfeite = Berhaltniffe fiebe, wie ber

Bestber einer bauerlichen Stelle.

Siergegen wird indef in der Zeitschrift fur die Landes=Rultur=Ge= fetgeb. Der Preuß. Staaten (Bt. 3. G. 55 Note \*) eingewandt, daß die lettere Unnahme in der Allgemeinheit, wie fie hingestellt worden, fich nicht rechtfertige, ba die meiften Muhlen (3. B. in Schleffen) von den mit der Muhlengerechtigfeit belieben gewefenen Befigern ablicher Guter erbaut, und mit einigen gandereien, fowie mit dem Berfprechen von Bauholg, gegen theils baares Geld, theils Geld= und Natural=Abgaben, unter dem Bor= behalte des Laudemiums, veraufert worden. Die Befiger feien gwar in der Regel Dienftfrei gewefen, hatten aber gur Beraugerung ihrer Grund= ftucke der gutsherrlichen Genehmigung bedurft und gang in bem Berhaltniffe zu ben Gutsherrschaften gestanden, wie bie Besitzer der Scholtifeien, Freihuben und Kretfcmerftellen. Dies fei aber ein aus dem guteherrlichen Obereigenthume entsprungenes Abhangigkeiteverhaltniß, und bie Stellen feien bauerliche gewesen, wenn auch die Besitzer per= fonlich dem Gutoherrn nicht unterthänig waren. Auch fanden fich in den Schlesischen Urbarien, deren Zweck Die Festftellung der Berhältniffe zwischen Berrschaften und Unterthanen fei, Die Berhaltniffe zwischen jener und den Muhlenbefigern aufgenommen, und mit Rudficht hierauf, fowie auf die §§. 471. und 492. A. L. R. II. 7., fei anzunehmen, daß der §. 487. a. a. D. fich auch auf die Muhlenbefiger beziehe. Wenn aber das Db. Trib. Die Anwendbarkeit des letteren Paragraphen nur bei Getreide= Albgaben ausschließen und ibn alfo, wie es scheine, bei den Geld = Abga= ben ber Muhlenbesther gulaffen wolle, fo fei fur diefe Unterscheidung gar fein Brund aufzufinden, da das Muhlengrundstuck ein Ganzes fei und nicht theilweise ein bauerliches, theilweise fein folches fein konne.

Die Streitfrage erledigt fich übrigens im Wefentlichen dadurch, daß nach §. 2. des Mühlen-Ablöf. Ges. v. 11. März 1850 jeder Streit über die Eigenschaft der Mühlenabgabe die Auseinandersetzung zur Folge haben muß, und nach §. 9. a. a. D. die Auseinandersetzungs-Behörden ermächtiget find, über die gegenseitigen Leiftungen interimistische Festsetzungen zu

treffen.

9.9) Das Ober = Tribunal hat (in dem Bräj, v. 11. Aug. 1837) angenommen, daß der Bräftantiar nicht nöthig habe, sich bei der Zahlung die Rückforderung noch ausdrücklich vorzubehalten (A. L. R. 1. 16. §§. 160. 165.), wenn er fünstig davon Gebrauch machen will; denn est genüge, daß das Gesetz (A. L. R. II. 7. §. 487.) ihm dies Recht vorbeshalte, sobald er die Verpflichtung im Algemeinen bestritten habe, so daß est darüber zum Prozest gediehen ist. (Präj. No. 315 in der Präj. Samml. des Ob. Trib. S. 184).

(5) In Betreff der Kurmark Brandenburg hat das R. v. 1. Juni 1798 angenommen, daß ein Bacht= oder Zinsberechtigter, wenn ihm auch weder Gerichtsbarkeit, noch Erbherrschaft über den Berpflichteten zustehe, zur erekutivischen Beitreibung seiner zu fordern habenden Bacht= oder Zins=abgaben auch ohne Prozeß befugt sei und folche, ohne sich an den Gezichtsberrn zu wenden, durch einen Dritten erekutivisch beitreiben las-

fen durfe.

(Stengel Bb. 15. S. 223, Rabe Bb. 5. S. 119-124.)

u) Das R. bes K. Min bes 3. v. 8. Dee. 1818 führt aus, daß im Großherzogthum Bofen ein Gericht die Bolizeibehorde generaliter requiriren konne, die unstreitigen Dominialgefälle auf Anrufen der Gutsherrschaft erekutivisch beizutreiben, daß aber der Gutsherr nicht befugt sei, dem Burgermeister diesen Auftrag zu machen, welcher vielmehr in einer folchen

Juftigangelegenheit nur auf Requisition bes tompetenten Gerichts verfahren dürfe. 1)
(A. II. 1174--1175.)

B) Der S. 1. des C. R. v. 8. April 1809 verweift auf den Inhalt ber Raufbriefe und Urbarien, ber rechtgultigen Bertrage und auf die Observanzen.

Das A. L. R. Th. II. Tit. 7. bemerkt in ben S. 137., 140 — 143.:  $\alpha \alpha$ ) daß die Pflichten ber Unterthanen gegen ihre Gerrschaft haupt= fächlich nach den Rauf = oder Unnahmebriefen, hiernachft nach ten gefetmäßigen Erb= und Dienft=Registern ober Urbarien, und endlich nach ben

Provinzial = Gefeten zu beurtheilen feien (g. 137.);

BB) daß Unnehmunge = oder Raufbriefe, durch welche die Laften der Unterthanen erhöhet oder abgeandert werden follen, fowie überhaupt alle Bertrage, durch welche die bisherigen Obliegenheiten der Unterthanen gegen ihre Berrichaft Abanderung erleiden follen, mit aller Borficht und gericht= lich abgeschloffen werden muffen (§. 140.);

yy) daß neue Dienst-Register und Urbarien zwischen Herrschaften und Unterthanen von dem Landes=Rollegium unterfucht und, nach Befinden ber

Umftande, bestätiget werden muffen (§. 141.);
dd) daß gegen den deutlichen Inhalt folcher bestätigten Urbarien weder für ben einen, noch für den andern Theil eine Berjährung ftattfinde (g. 143.).

Mit Bezug auf diese Borfchriften ift zu bemerten:

au) Das Db. Tribunal hat (in dem Erk. v. 30. Sept. 1835) angenommen, daß ber g. 137. a. a. D. feine Ausnahme von dem allgemeinen Grundfate bes g. 75. Tit. 5. Thl. I. bes A. R. ausspreche, welches vielmehr ausdrudlich barin hatte gefagt werden muffen; es konne daber eine Gutsherrschaft aus einem Rauf-Rontrakte, welchem fle nicht ausdrücklich beigetreten ift, feine Rechte berleiten. Inobefondere liege in der gutoberr= lichen Konfirmation 2), welcher früher nach Schlesticher Berfaffung zur Bultiafeit aller über Immobilien ber Unterthanen gefchloffenen Berauferungs= Bertrage erforderlich mar, nicht der Beitritt der Gutsherrschaft zum Bertrage. (Roch's Schl. Archiv, Bb. 2. S. 494.)

ββ) Denfelben Grundfat hat der höchfte Gerichtshof in bem Erk. v. 5. April 1845 angenommen, indem er ausführt, daß nur nach folden Rauf = und Annahmebriefen, Die gerichtlich vom Gutsherrn und dem Befiber einer Auftikalstelle gefchloffen find, nicht aber nach Kauf Bertragen ber Stellen Befiger unter einander, Die Pflichten der lettern gegen ben

Butsberrn zu beurtheilen feien.

Die Grunde ber Entscheidung führen aus:

Der S. 139. bes A. E. R. II. 7. lagt hieruber feinen Zweifel. Es verorbenet namlich ber S. 138.:

"Den neu angehenben Befigern unterthaniger Stellen follen bie vorhin barauf gehafteten Lasten und Abgaben willführlich nicht erhöht werben."

Es ift alfo ber Fall voransgesett, wo Ruftifalftellen an ben Gutsherrn erledigt find, und von ihm gemäß S. 14. bafelbft wiederum befest werden muffen.

Wenn es nun im § 139. bafelbft heißt: "Benn aber bergl. Abanderung erforberlich ift, fo muß ber Grund bavon, und worin die der Stelle gegen die Uebernehmung nener ober größerer Laften zugewendeten neuen Bortheile bestehen, in bem Rauf: und Annahmebriefe ausdrücklich angezeigt fein,"

1) Diefer Anficht widerspricht indeg bas (oben mitgetheilte) nenere R. v. 5. Marz 1836. 2) Bergl. hieruber auch die damit übereinstimmende Anficht von Bau-

meifter (Geh. Db. Juffigr.) in Roch's Schl. Arch., Bb. 2. S. 492, Rote 1,

fo folgt hieraus einmal: baf ber im S. 137. bafelbft ermahnte Bertrag ber erfte fein muß, in welchem bas Rechtsverhaltniß in Beziehung auf bie Leiftungen von einer Ruftifalftelle festgestellt ift, weil bie fpateren, Abanderungen enthaltenden, Berträge unter bie Bestimmung bes S. 138. ff. fallen; — und bann: baß nur von Berträgen ber Gutsherrschaft mit bem Stellenbesiger im S. 139. und mithin auch im S. 137. baselbit bie Rebe ift. In Beziehung auf bie mit bem nen angehenden Besiger verabredeten Abanderungen ift überbies ber im S. 139. bafelbft gebachte Bertrag ber erfte.

(Entich. bes Db. Trib, Bb. 13. S. 335.)

yy) Dag der in einem Urfaufe bedungene Grundzins ohne Gintragung in tas Sypothefenbuch nicht bie Ratur eines dinglichen, auch gegen jeden britten Befiger verfolgbaren, Rechtes habe, ift von bem Db. Tribunal ausgeführt in ten Erf. in Griethorft's Archiv, Bo. 3. G. 99 und Bd. 4. 6 11.

dd) Ueber tas Schlesische Urbarienwesen vergl. Vater's Repertorium ter Schlesischen Berfaffung Bt. 2. S. 511, Merkel's Rom= mentar gum A. E. R. II. 7. S. 141., und die Auffage im Juftigmin. Bl. 1844 G. 52 u. 84, desgl. in der Zeitschrift des Revisions=Rollegiums für

Landes-Rultur-Gefetgebung, Bd. 4. G. 127 ff.

Bas die Beweisfraft der Urbarien und Urbarial=Berhand= lungen betrifft, fo bat bas Ober=Tribungl in Bezug barauf folgende Grundfage angenommen:

A. Der Plenarbeschluß v. 26. Febr. 1844 geht dabin,

bag um die Eriftenz eines der Gutsherrichaft zustehenden Rechts, von Ruftifal = Grundftuden bei Befig = Beranderungen Laudemien gu fordern, anzunehmen, ber in einem fonfirmirten Schlefifchen Urbarium enthaltene Bermert über bas gerachte Recht burch fich felbft genuge, ohne bag aus Dem Urbarium der Rechtsgrund (Titel) Dieses Rechts erhellt.

(Entsch. Bb. 9. S. 117, Just. Min. Bl. 1844. S. 52.)

Bergl. über diesen Plenarbeschl. die Abhandlungen von Koch (Koch's Schl. Arch. Bd. 6. S. 129), Burchardi (Jur. W. 1846 S. 221 ff. 236), Dr. Kahle (ebendas. S. 441 ff.), Roloff (Jur. W. 1847 S. 185), und v. d. Hagen (ebendas. S. 297 ff. u. S. 309 ff.).

B. Das Erf. bes Db. Trib. v. 3. Mai 1845 führt aus, daß das Anerkenntniß einer Berpflichtung, ohne Angabe des Entftehungsgrundes ter Berpflichtung, diefe felbst noch nicht begrunde, und daß dies insbeson= bere von Unerkennntniffen in vorbereiten den Urbarial-Berhandlungen, welche die Errichtung eines formlichen Urbariums nicht zur Folge gehabt

haben, gelte. (Entsch. Bd. 11. S. 345). C. Derfelbe Gerichtshof hat (in dem Erk. v. 5. Mai 1847) an= genommmen, daß die Bermerte über unftreitige Bunfte in interimifti= fchen, von den Saupt=Urbarien= Kommiffionen zu Breslau und Glogau beftätigten Urbarien zum Beweise ber Erifteng ber dadurch festgestellten Rechte und Berbflichtungen genugen, wenn auch ber Entstehungsgrund derselben nicht angegeben ift.

(Entich. Bb. 14. S. 461, Praj. Nr. 1864 u. Bb. 17. S. 396.)

D. Derfelbe Gerichtshof hat (in dem Erf. v. 1. Dec. 1843) ausge= führt, daß Urbarien durch fpatere, damit in Widerspruch ftebende, einfeitig vom Sppotheken = Richter vorgenommene oder eines besonderen gul= tigen Rechtsgrundes entbehrende Eintragungen im Sphothekenbuche nicht abgeandert werden, fondern daß dergl. Bermerke wirkungslos find und gelöscht werden muffen.

(Roch's Schl. Arch. Bb. 5. S. 277-296.)

Bergl. übrigens S. 40. des Abl. Gef. v. 2. Marz 1850 in Betreff ber Laudemien.

εε) In Betreff ber bon ben Regierungen, nach S. 20. ber Geschaftes Instrukt. v. 23. Oft. 1817, geführten Braftatione Zabellen hat bas Dber-Tribunal (in bem Erk. v. 17. April 1847) angenommen, baf folde feinen Beweis der Pflichten der Auftital = Befiger gegen Die Gutsherrschaften liefere.

(Striethorft Rechtsf. bes Db. Trib., Bb. 1. S. 99. Nr. 47.)

2) Die zeitherige Berpflichtung ber Raufer von Ruftikal = Stellen zur Entrichtung der Laudemien, Marktgrofchen oder ahnlicher Abgaben bom Raufwerthe ber Grundftude an den Gutsherrn, als Inhaber ter Berichtsbarfeit, foll fortbefteben (S. 2. der Bublif. v. 8. April 1809).

Diefe Bestimmung ift indeg wefentlich modifizirt worden durch die Borfcbriften der SS. 36 - 49. des Ablof. G. v. 2. Marg 1850. (Bergl. die

Erläut. dagu).

3) Der S. 3. des Publik. v. 8. April 1809 erhalt bas Recht ber mit ber Batrimonial - Berichtsbarkeit beliehenen Gutsberren, in fo lange als wegen Berwaltung berfelben nicht etwas Anderes verordnet worden, auf Abzugs = oder Abfahrte = Gelder von auswandernden Dorfbewohnern, wenn diefelben außer Landes giehen, und ben Abschof von allen aus ihrer Gerichtsbarkeit ins Ausland fallenden Erbichaften, unter ber im S. 152. Des Unh. zum U. L. R. vorgefchriebenen Ginfchrankung, aufrecht.

Der S. 152. des Unb. jum A. E. R. fest feft, daß die Brivat=Abfchoß= Berechtigten durch die Bertrage bes Staates mit auswartigen Machten über Abschoß= und Abfahrte-Gelder verpflichtet werden, infofern nicht vom Staate

ausdrückliche Ausnahmen gemacht find oder werden.

Diefe Bestimmungen hatten ihre praktische Bedeutung größtentheils ichon dadurch verloren, daß durch Bertrage mit faft allen Staaten das Abzugs= recht aufgehoben worden war 1); gegenwärtig aber find diefelbeu badurch völlig befeitiget, daß durch die B. v. 2. Jan. 1849 die Privat= Berichtsbarfeit ganglich aufgehoben worden ift.

Bergl. auch S. 3. Rr. 1. des Ablöf. G. v. 2. Marg 1850 und Art. 42. der Berfaff. Urfunde v. 31. Jan. 1850.

4) Der S. 4. des Bublif. v. 8. April 1809 erhalt die Befugnif ber Buteberrichaft aufrecht, von ben auf ihren Gutern wohnenden Sandwertern den herkömmlichen Sandwerkszins, alfo auch Weberzins, zu fordern, insoweit die Befugniß dazu durch rechtsgultige Privilegien ober durch ungestörten Besit feit dem Sahre 1740 begrundet ift.

Bergl. hierüber auch die Bestimmungen unter Dr. 12. Des C. R. v.

5. März 1809. 1)

Diefe Bestimmungen find durch die neuere Gewerbe= Gefengebung

vollständig beseitiget worden.

A. Fur die nach dem Jahre 1807 bei dem Staate verbliebenen Lanbestheile wurde durch das Ed. v. 2. Nov. 1810 über die Einführung einer allgemeinen Gewerbesteuer (G. S. 1810 S. 86) die allgemeine Freiheit ber Gewerbe bergestalt eingeführt, daß die Befugniß zum Gewerbebetriebe lediglich von der Berleihung des Gewerbescheines durch die hierzu beftellten Staatsbehörden abhangig gemacht wurde, wodurch mithin die bisherigen Konzeffions-Ertheilungen Seitens der Gutsherrschaften und Orts-Obrigkeiten überfluffig gemacht und befeitiget wurden. In Folge beffen verordnete der S. 30. a. a. D., daß alle bisherigen Abgaben von den Be=

2) Bergl. in Bb. I. S. 42.

<sup>1)</sup> Bergl. bas Nahere hieruber in ben Ergang, ber Breuß. Rechtebucher von Graff 2c., (3. Ausg.) jum A. E. R. II. 17. Abschu. II., G. 344-351.

werben, infofern fie die Berechtigung zum Betriebe derfelben betreffen, als: Konzeffionsgeld, Nahrungsgeld von kataftrirten Stellen, oder unter welcher Benennung fie fonst vorkommen, sie mögen alljährlich oder ein Mal für alle Mal an Staats-Kassen, Kämmereien oder an Grundherren entrichtet

werden, mit Ginführung der Gewerbesteuer aufhoren follten. 1)

Die abweichenden Entscheidungen der Gerichtshöse über die Frage, welche Abgaben unter die hiernach für aufgehoben erklärten gewerblichen Abgaben zu zählen, gaben Beranlassung zu der Deklaration (des §. 30. a. a. D.) v. 19. Februar 1832 2) (G. S. 1832 S. 64), welche gewisse Merkmale und Rechtsvermuthungen aufstellte, die bei den Entscheidungen darüber, ob dersgleichen mit Grundbesitz verbundene Abgaben für gewerbliche zu erachten seien oder nicht, maaßgebend sein sollten.

B. In den nach dem Jahre 1813 neu- und wiedererworbenen Landestheilen erlangte das Ed. v. 2. Nov. 1810 keine Gultigkeit; es blieb daher
hier die Berechtigung zur Ertheilung von Gewerbe-Konzefsionen und zur Erhebung von Gewerbe-Abgaben, insoweit nicht bereits deren Aufhebung durch die fremdherrlichen Gesetzgebungen erfolgt war, noch fortbestehend.

Dagegen verordnete fur den ganzen Umfang der Monarchie bas G. v. 30. Mai 1820 über die Einrichtung bes Abgabenwefens (G. S. 1820

S. 137) im §. 9.,

daß fammtliche Gewerbe=, Batent= und Nahrung8= Steuern, die in ben feit bem 1. Jan. 1813 wieder= oder neuerworbenen Landestheilen (zu

State = Raffen) bisher erhoben worden, aufhören follten.

C. Für das Großherzogthum Pofen erging in dieser Beziehung fersner bas G. v. 13. Mai 1833 wegen Aushebung ber gewerblichen und perfonslichen Abgaben und Leistungen in ben bortigen Mediat=Städten 3) (G. S. 1833 S. 55), wodurch die gewerblichen Abgaben in diesen Städten in gleichem Umfange, wie durch den S. 30. des Gewerbe=Steuer=Ed. v. 2. Nov. 1810 und durch die Deklar. v. 19. Febr. 1832, für aufgehoben erklärt wurden. 4)

D. Endlich bestimmte (fur den gangen Umfang der Monarchie) bie

allgem. Gewerbe= Dron. v. 17. Jan. 1845 (in ten § §. 2 u. 3.) 5):

daß alle Berechtigungen zur Ertheilung von Konzessionen zu gewerblichen Anlagen oder zum Betriebe von Gewerben, und alle Abgaben, welche für den Betrieb eines Gewerbes entrichtet werden (vorbehaltlich der durch das G. v. 30. Mai 1820 eingeführten Gewerbe=Steuer), sowie die Be=rechtigung, dergleichen Abgaben aufzuerlegen, aufgehoben sein sollten, und daß die Frage, ob eine Abgabe zu den aufgehobenen zu rechnen, nach der Dekl. v. 19. Vebr. 1832 zu beurtheilen sei. 6)

(S. S. 1845. S. 41.)

Vergl. auch Art. 42. Ar. 2. ber Verfass. Urkunde v. 31. Jan. 1850. E. Die Dekl. v. 19. Febr. 1832, auf welche ber §. 3. der Gewerbes Ordn. v. 17. Jan. 1845, als für die ganze Monarchie gultig, vers

1) Bergl. in Bb. I. S. 83.

3) Bergl. in Bb. I. G. 85-87.

5) Bergl. in Bb. I. S. 87-88.

<sup>2)</sup> Bergl. bie Defl. v. 19. Febr. 1832, nebft bem zu beren Erlaut. erganges nen R. bee R. Juft. Min. v. 7. April 1834, in Bb. I. S. 84.

<sup>4)</sup> Bergl. bie hierzu ergangenen Erganz. u. Erlaut. in v. Ronne's Ges werbes Bolizei, Bb. I. S. 189-192.

<sup>6)</sup> In Betreff ber Abgaben von Muhlen-Grunbftuden vergl, jeboch S. 12 bes Muhlen-Ablof. G. v. 11. Marg 1850. (G. S. 1850. S. 146.)

weift, hat die Zweifel darüber, welche auf Brundftuden haftende Abgaben als Grund = oder Gewerbe = Abgaben zu erachten feien, feinesweges voll= ftandig befeitiget.

Die wichtigften Entscheidungen ber Berichtshofe über biese und andere

damit in Berbindung stehende Fragen 1) find folgende:

a) Das Ober=Tribunal hatte früher (in Betreff des S. 1. der Defl.) den Sat angenommen:

Der Umftand allein, bag von einem Grundftude, mit welchem ber Betrieb eines Gewerbes verbunden ift, ein jahrlicher Bins zu entrichten ift, beweift für fich allein noch nicht, daß dieser Bins eine Grundsubgabe fei; es muß vielmehr, um biefes annehmen gu fonnen, noch befondere bargethan fein, oder aus den Um= ständen hervorgehen, daß der Zins entrichtet werden muß, das Gewerbe, wozn das Grundflud reftimmt ift, moge betrieben werben ober nicht.

Später wurde dagegen von demfelben Gerichtshofe angenommen: bag ber Abgabenpflichtige ben Beweis anzutreten habe, bag bie Abgabe nur bann entrichtet werden durfe, wenn das Gewerbe betrieben werde, weil die Bermuthung bafür ftreite, daß der Ruheftand feinen Grund gur Ermäßigung bes Binfes habe abgeben follen; er wolle einen Bortheil erreichen, fei baber auch ber Beweis:

pflichtige

Der Plenarbeschluß v. 15. Febr. 1847<sup>2</sup>) hat indeß die ältere Meinung für die richtige erklärt, indem derfelbe folgenden Rechtsfat an-

Der S. 1. ber Defl, v. 19. Febr. 1832 ftellt feine Rechtevermuthung bafür auf: bag Abgaben, welche auf einem gum Gewerbebetriebe bestimmten Grundflucte haften, von jedem Befiger beffelben entrichtet werben muffen, es moge bas Bewerbe betrieben werden oder nicht; vielmehr beruht bas richterliche Urtheil hierüber auf Thatfachen, welche von berjenigen Barthei, die fich auf die Borfcbrift des S. 1. beruft, angegeben und erwiesen merden muffen.

Sinsichtlich des S. 2. der Deflar, war es zweifelhaft befunden  $\beta$ ) morden:

ob die in diesem S. erwähnte gesetliche Vermuthung für die grundzins= liche Natur ter Abgabe von vornberein tem Abgabepflichtigen entgegen= ftebe, fo bag er fie jedesmal burch ben Beweis, bag die Abgabe die Berechtigung zum Betriebe tes Gewerbes betreffe, widerlegen muffe?

ob diefe Vermuthung erft Plat greife, wenn die obwaltenden Umftande und bas Refultat ber Beweifes-Aufnahme feinen naberen Auffchluß über

Die Natur der ftreitigen Abgabe eninehmen laffen?

Die gulett ermabnte Unficht wurde in fruberen Entscheidungen des Dber = Tribunale fur die richtige erachtet, und babei angenommen, bag, wenngleich über den Grund und die Entstehung der Abgabe feine direfte Beweismittel, namentlich feine ausdrückliche Bertrags = Bestimmungen, por= handen find, doch dem richterlichen Ermeffen überlaffen fei, nach ber gangen Lage ber Cache und bemienigen, mas aus einzelnen Beftimmungen ber porhandenen Raufbriefe und den ermittelten Umftanden und Berhaltniffen hervorgebe, zu urtheilen.

Spater wurde ragegen die zuerst erwähnte Ansicht für die richtige erachtet, und zugleich angenommen, tag ber Abgabenpflichtige, welcher Die Befreiung von ter bisher von ihm entrichteten Abgabe verlangt, ben Beweis für die gewerbliche Natur vollständig führen, alfo nachweifen muffe,

2) Entsch. Bb. 14. S. 123-134.

<sup>1)</sup> In Betreff ber Ratur ber Duhlen : Abgaben insbesonbere vergl, bie Erlant. jum S. 1. des Muhlen-Ablof. Gef. v. 11. Marg 1850 (f. unten).

"baß bie auf bem Grundftude haftende Abgabe nicht biefen Grund= befit betreffe, vielmehr fur die Berechtigung gum Betriebe tes Bewerbes, zu welchem bas Grundftud bestimmt fei, entrichtet werbe."

Der Blenarbeidluß v. 15. Febr. 1847 erflarte indeß die altere

Meinung für die richtige, indem derfelbe folgenden Rechtsfat aufftellte:

Die richterliche Bermuthung fur eine Grund Abgabe greift erft bann Plat, wenn bie in jedem einzelnen Falle obmaltenden fattifchen Berhaltniffe ober fonft von ben Bartheien bargethanen Thatumstante bem richterlichen Ermeffen feine hinreichenben Brunde barbieten, entweder:

a) eine gewerbzineliche,

b) eine gemischte Abgabe als vorhanden anzunehmen.

y) Um den aus S. 3. der Dekl. v. 19. Febr. 1832 folgenden Unspruch auf theilweisen Erlaß der Abgaben zu begrunden, liegt dem Ber= pflichteten der Beweis ob, daß sich die Abgabe wenigstens theilweise auf den Gewerbebetrieb bezieht.

Es find indeg die Worte des Gefetes:

"ob die Abgabe fich auf den Gewerbebetrieb bezieht,"

ober, wie ber S. 2. ber Deflaration fich ausdrückt,

"ob die Abgabe die Berechtigung gum Betriebe des Gewerbes betreffe"

von den Berichtebofen verfchiedenartig aufgefaßt und ausgelegt

morben.

Das Db. Trib. hatte bei fruberen Entscheidungen angenommen: es fet nicht ber Beweis erforderlich, daß der Bins für die Konzession zum Gewerbebetriebe ftipulirt worden, sondern es genüge zum Nachweise ber gewerbzinslichen Natur der Abgabe, daß diefelbe auf dem Gewerbebetrieb Tafte, fich gang oder theilweise auf benfelben beziehe. Der Umftand, daß die Abgabe neben einem Raufgelde stipulirt, und die daraus gezogene Tol= gerung, daß fie bann als ein Theil bes Raufgeldes angufeben fei, ferner, daß die Abgabe auf einem Grundstude gehaftet und mit tiefem zugleich verkauft worden, fei nicht genügend, um die Abgabe für eine Grundabgabe 3u achten, und die Brufung, ob dieselbe für die Berechtigung zum Gewerbe=

betriebe auferlegt worden fei? auszuschließen.

Bei fpateren Entscheidungen ift dagegen davon ausgegangen worden, daß der Verpflichtete nachweisen muffe, die Abgabe werde für die Konzesston und Berechtigung jum Gewerbebetriebe entrichtet, fo wie bag und inwiemeit die Gewerbe=Ronzeffion mit veranschlagt, deren Werth in ben Bins aufgenommen, und die Ronzeffion mit verkauft worden fei. Es ift ferner in Beziehung auf Muhlengrundstücke ber Umftand, daß die Rittergutsbesitzer in Schlesten im Besitze des Rechtes gewesen, die Konzession zum Betriebe des Mühlengewerbes zu ertheilen, für gang unerheblich erklart, weil bei Beraugerung einer fertigen Muble die Berechtigung gum Betriebe des Mühlengewerbes damit dergeftalt unzertrennlich verbunden fei, daß fie nicht als befonderer Gegenstand der Beräußerung angefehen werden konne.

Diefe Verschiedenheit der Entscheidungen gab Veranlaffung, die beiden

zweifelhaft gewordenen Fragen:

1) ift bei einer mit Grundbefit verfnupften Abgabe bie gewerbliche Ratur bes Binfes ichon bann angunehmen, wenn ber Bins fich auf ben Gewerbebetrieb bezieht? ober muß ber Abgabenpflichtige nachweisen, bag ber Bine fur bie ihm ertheilte Rongeffion gum Gewerbebetrieb entrichtet wird?

2) ift die Ausmittelung, ob die Abgabe fich theils auf ben Gewerbebetrieb bezieht, auch in bem Falle zuläffig, wenn ber Bins bei Beräußerung eines fer : tigen vollständig ausgerufteten Dublenwerts ber mit ber Dublen-Gerechtig= feiten beliehenen Guteherrschaft vorbehalten worden; ober ift in biefem Falle bie Konzession bergestalt ein Acessorium ber Beräußerung und barin mit entshalten, bag bie vorbehaltene Abgabe nicht theilweise auf die Koncession besagen werden barf?

zur Entscheidung des Plenums des Ob. Trib. zu bringen, und nunmehr wurden durch den Plenarbeschluß v. 15. Febr. 1847 folgende Rechtssätze festgestellt:

a) Bei einer mit Grundbesit verknüpften Abgabe braucht ber Abgabenpflichtige zur Begründung bes Anspruches auf ganzen ober theilweisen Erlaß nicht nachzuweisen, daß ber Zins für die ihm ertheilte Konzession zum Gewerbes betrieb entrichtet worden; es genügt vielmehr, um die gewerbliche Natur des Zinses anzunehmen, daß ber Zins den Gewerbebetrieb trifft, — besteuert. 1)

b) Die Ausmittelung: ob die Abgabe sich theils auf den Grundbesit, theils auf einen Gewerbebetrieb bezieht? wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß die Abgabe bei Beräußerung eines fertigen, vollständig ausgerüsteten Nühlenwerks von Seiten der mit der Mühlen-Gerechtigkeit beliehenen Gutsherrschaft vorbehalten worden.

Diefe Grunde diefes wichtigen Plenarbefcluffes laffen fich im Befentlichen babin zusammenfaffen:

Die Besiher ber mit Gewerbes Berechtigungen versehenen landlich en Grundsstücke haben nicht, wie die Besiher von Gewerbes Gerechtigseiten in den Stadten, eine Entschädigung für die ihnen aus der Einführung der Gewerbestreiheit entstandenen Nachtleile erhalten; sondern es ist ihnen nur (durch den §. 30. des Ed. v. 2. Nov. 1810) die Aufhebung der bisherigen Gewerbes Abgaben versheißen worden. Ihre Lage war um so nachtheiliger, als sie sich biese Bestreiung stets erft durch kostspielige Prozesse erfämpsen mußten.

In den über die Natur dieser Abgaben entstehenden Brozessen war die Beshanptung: "die Abgabe sei eine GrundsAbgabe", das alleinige Bertheidigungsmittel, wobei dann auf die Behanptung, "der ZindsBerechtigte sei in seinem Bessitz ju schügen, und eine bei Beräußerung eines Grundstückes vorbehaltene Abgabe sei unter allen Umständen für eine GrundsAbgabe zu achten," besonderes Gewicht gelegt wurde. Es ist jedoch Behufs einer genügenden Bürdigung ber abs

wicht gelegt wurde. Es ift jedoch Behufs einer genügenden Murdigung ter abweichenden Ansichten vornehmlich die Bedrängtheit beider Bartheien, der Berechtigten, so wie der Berpflichteten, ins Auge zu fassen, welche durch die Aushebung der vererblichen und veräußerlichen Gemerbe-Berechtigungen auf dem Canbe ohne Entschädigung hervorgebracht worden ift. Es wird dann auch der wohlthätige Einfluß und Zweck des S. 3. der Defl. v. 19. Febr. 1832 flar werden, welcher kein anderer ift, als: billige Bertheilung des entstandenen Schadens und Berlnstes zu erzielen.

und Berlustes zu erzielen. Das Wesen einer Grund: Abgabe kann nur darin bestehen, daß sie von der Nutung eines Grundstückes aufgebracht wird, sei es, daß dieses zu einem anderen

<sup>1)</sup> Hiernach sind also überhaupt diejenigen Abgaben aufgehoben, welche in Rücksicht auf ben Gewerbebetrieb und seine Einträglichkeit auferlegt waren, oder, mit anderen Borten, nicht blos diejenigen Abgaben, welche für die rechtliche Möglickeit des Gewerbebetriebes ausbedungen worden (eigentliches Konzessionsegeld), sondern auch die auf faktische Möglichkeit des Gewerbebetriebes berechnezten Abgaben und Abgabentheise. Dieser Grundsaß sindet auch auf diejenigen Landestheise Anwendung, in welchen die Gewerbe-Gestgebung von 1810 nicht gilt, indem die Gewerbe-Orden v. 17. Jan. 1845, welche die betr. Brinzipien des G. v. 2. Nov. 1810 auch für die Landestheise einführte, im S. 3. alse die Abgaben ausgebt, welche für den Betrieb eines Gewerbes (also nicht blos für die Bezechtigung zum Betriebe), entrichtet werden. Dies ist von dem Ob. Trib. in dem Plenarbeschl. v. 15. Febr. 1847 richtig ausgefaßt und es ist eine vollskommen unbegründete Ansicht, wenn von anderen Gerichtshößen augenommen worden ist, daß in den Landestheisen, wo das Gd. v. 2. Nov. 1810 gilt, bloß die für die rechtliche, nicht auch für die faktische Möglichseit des Gewerbesbetriebes ausbedungenen Abgaben für ausgehoben zu erachten seien.

Grunbflude in einem Abhangigfeite : Berhaltniffe fteht, ober bag bem Befiger nur bas Bebraucherecht, einem Undern bas Eigenthumerecht gebührt. 3ft bas vervflich= tete Grundftud gu einem Gewerbebetriebe eingerichtet, fo wird biefe Ginrichtung befondere, Unfoften veranlaffende Baulichfeiten erfordern, bie einen Werth haben, folglich auch bei Bestimmung ber Gohe ber Abgabe von Ginfluß gewesen fein fon-nen. Beim Gewerbebetriebe auf dem Lande vor Ginfufrung der allgemeinen Gewerbefreiheit fam aber ein Berthe Dbieft in Betracht, welches bem Grundbefit gang fremt ift. Der Rittergute : Befiger mar ber alleinige Inhaber von Bewerbe= Berechtigungen, nur von ihm fonnte bie Befugnif, ein Gewerbe ju betreiben em-pfangen werben; ihm mußte fe abgefauft werben. Gigenthumliche Ueberlaffungen gegen ein ben Berth erschöpfendes Raufgeld waren aber theils wegen Mangels bes bagn erforderlichen Bermögens nicht ausführbar, theils ftand bem auch bie Buts-Unterthanigfeit ber Binterfaffen entgegen, welche bie Uebertragung eines vol= lig freien Eigenthums nicht, am allerwenigften bann gestattete, mann bie Berech= tigung ale Bubehor eines Grundftuctes ertheilt werden follte. Die Ueberlaffung einer Gewerbe Berechtigung lieferte and eine fichere und ergiebige bauernbe Ginnahme Duelle, ba bie Ausschließlichkeit bes verliehenen Gewerbebetriebes bem bamit Brivelegirten eine gesicherte Eristenz verschaffte. Die foldbergestalt aufer= legte Abgabe hat lediglich bie Natur einer auf bem Gewerbe laftenden Steuer, und funn unmöglich beshalb eine Grund fleuer geworben fein, weil ber Belaftete ein Grundftud befist, welches an und fur fich einen geringen Berth hat, und aus beffen Ertrag er bie Abgabe in feiner Art aufzubringen vermag. Rur ber Bemegungegrund jur Bewilligung einer folden unverhaltnigmäßigen Abgabe Seitens bes erften Erwerbers ift benfbar, bag ihm mit dem Grundftude bie werthvolle Be= werbe Berechtigung übertragen worben. Siernach fann fein Unterschied zwischen bemjenigen Gewerbetreibenden flattfinden, welcher schon ein Grundftud besitt und bagu eine Gewerbe Berechtigung erwirbt, und bemjenigen, welcher bem zur Rongeffion allein Berechtigten ein Grundstud zugleich mit ber Gewerbe : Berechtis gung abfauft. Der Unterschied fonnte nur barin bestehen, bag es im querft ge= bachten Falle gang flar ift, baß lediglich über bie Gewerbes Berechtigung fontrahirt und ber Bine fur beren Ueberlaffung ausbedungen fei. In bem anderen Falle erhalt bas Grundstuck baburch, bag es mit ber Gewerbe : Berechtigung fchon verfeben ift, gerade ben erhöhten Berth, und es ift nicht abzuseben, wie bem Erwerber noch erft ein Beweis baruber abgefordert werben fonnte, bag bie Bewerbe-Rongession zu ben Berfaufes Dbjeften gezählt worden fei, und wie es möglich ift, baran zu zweifeln und einen Beweis zu fordern, daß und inwieweit bie Gewerbes Rongeffion mit verfauft werben.

Da das Mühlen-Gewerbe ohne die Mühlen-Gerechtigkeit gar nicht betrieben werben burfte, fo ift lettere beim Berkaufe ber Muhle gang von felbst mit tas Berkaufe-Dbjekt. Ungutreffend ift bie Behauptung: weil bei ber Beraußerung einer fertigen Muhle bie Berechtigung jum Betriebe des Muhlen : Gewerbes damit un= gertrennbar fei, fann fie nicht ale befonderer Gegenstand angesehen werben. Bor bem Jahre 1810 war eine Muhle ohne Gewerbe-Berechtigung fein möglicher Ber= faufs : Gegenstand. Die Gewerbe : Berechtigung ift davon genommen, ber Berth ber Muhle also auf ben bes Mühlenwerfs und bes Grund und Bobens reducirt. Die Frage ist also die, wer den Schaden tragen soll? Das verpflichtete Grundstuck vermag die Steuer nur, soweit es nugbar ift, aufzubringen; muß ber Befiger beffen ungeachtet bie Abgabe fortentrichten, fo laftet bie Stener allein auf seinem Gewerbe, und in feiner Art auf dem Grundftucke. Gewerbe muß er aber dem Staate die Steuer gahlen und für den Berluft ber Berechtigung foll er der Steuer an ben Grundherrn ledig werden. Für fein Beweisthema ift es allerdings eine schlagende Thatsache, wenn er nachweift, der gange Ertrag des Grundftucte, welchem die Gewerbe-Berechtigung genommen ift, erreicht nun nicht mehr ben Betrag ber Abgabe, und es ift ein billiger Maafstab ber Thei=

lung, wenn der Ueberschuß als ben Gewerbebetrieb belastend angesehen wird. Die Ansicht, daß dem Gewerbetreibenden die Steuer nur dann erlassen wers ben könne, wenn er nachweist, daß sie ausdrücklich und allein für die Konzzession bedungen worden, ist verwerslich, weil die Abgabe nicht die Konzession allein betrifft, vielmehr eine den Gewerbebetrieb belastende Steuer ist. Es erzgiebt sich dies aus der Beranlassung und dem ausgesprochenen Zweck von 2. Nov. 1810 über die Einführung der Gewerbesteuer, in dessen Eingange

Beibes ausgesprochen ift.

Unter ben im S. 30. a. a. D. gegen bie eingeführte allgemeine Gewerbesteuer aufgehobenen Abgaben von ben Gewerben, find baher nur folche ju verfteben, bie felbft bie Natur einer Steuer haben, namentlich aus Berbaltniffen berporges gangen find, vermoge welcher bis babin bem Berechtigten ein Befteuerunge-Recht auftand.

Bon diesem Gesichtspuntte ift auch bie Defl. v. 19. Febr. 1832 ausgegan-gen; benn nicht nur hat fie, wie ihr Gingang ergiebt, die in Beziehung auf ben Gewerbebetrieb aus bem grundherrlichen Berhaltniffe entsprungenen Abs gaben jum Begenftante, fondern es werben auch im S. 1. alle folche Abgaben, bie mit bem Bewerbebetriebe in feiner Berbindung ftehen, als nicht zu ben im S. 30.

bes Cb. v. 2. Nov. 1810 als aufgehoben bezeichneten gehörig, bargeftellt. hiernach muß es baher als ein charafteriftisches Merkmal einer ges werbzinslichen, fur aufgehoben zu erachtenben Abgabe an einen Grunds herrn angesehen werden, daß sich ihre Konstituirung wirklich aus bem mit bem grundherrlichen Berhaltniffe verfnupft gewesenen Rechte gur Ausubung eines Regals in Beziehung auf gewiffe Gewerbe nur herleiten läßt, also aus einem gewiffen Besteuerungsrechte bes Grundherrn entsprungen ift, und in fofern ihr bie Ratur einer Steuer beigelegt werben fann.

Die Richtigkeit biefes Grundfates findet (wie naber gezeigt wirb) ibre Befta-

tigung auch in der Defl. v. 19. Febr. 1832.

δ) Aus ter Defl. v. 19. Febr. 1832 und beren mitgetheilten Aus-legungen Seitens bes Db. Trib. ergiebt fich, daß nach Lage ber beftebenden Gefetgebung nur diejenigen gewerblichen Laften und Abgaben, welche den Gewerbebetrieb betreffen (besteuern), für aufgehoben zu erachten find. Die wichtigsten Grundfate, welche in diefer Beziehung von den Gerichtshöfen aufgestellt worden, sind folgende:

Es ift im Allgemeinen angenommen worden, daß zwar allein aus ber Begeichnung einer Abgabe in ben betr. Bertragen und Urfunden fein bestimmter Schluß auf beren Gigenschaft als Gewerbegins gezogen werden burfe, daß aber die Benennung feinesweges ohne Ginflug auf die Beurtheilung der rechtlichen Natur einer Abgabe bleiben konne.

In dieser Beziehung führt:

A. das Db. Trib. (in einem Erf. v. 24. Nov. 1843) aus, daß nach S. 65. Tit. 4. Thl. I. des Al. R. R., Der Sinn jeder Willenserflarung, mithin auch die in einem Bertrage gebrauchte Bezeichnung einer Abgabe, nach der gewöhnlichen Bedeutung ber Borte verftanden werden muffe; die Art der Benennung fonne deshalb nur da fur einfluglos erachtet werden, wo fich nachweifen laffe, daß die Intereffenten mit einem Ramen ober einer Bezeichnung einen unrichtigen Begriff verbunden haben, da bann allerdings das mahre Rechtsgeschäft aus ben fich ergebenden Merkmalen abgeleitet wer-Wo bergl. Merkmale nicht vorhanden, fondern die Richtigkeit ber Bezeichnung, ale einer gewerblichen Abgabe, auch in ben übrigen faktischen Berhaltniffen eine hinreichende Beftätigung finde, da fei die Abgabe für einen Gewerbezins zu erachten. (Entich. bes Db. Trib. Bb. 9. G. 377 ff.)

Die Bezeichnung: "beständiger erblicher Bind" fteht Der Behauptung, daß der Bins vom Gewerbe errichtet werde, entgegen.

So erkannt von beiden Senaten des Db. g. Ber. ju Breslau unterm 30. Sept. 1834 und 2. Marg 1837. Denn mabrend ber Gewerbe-gins, indem er die Gewerbethatigfeit belaftet, nur die Berfonlichfeit bes Bahlers angebe und vom Gewerbe und deffen Betriebe entrichtet werde, fei ein beständiger, erblicher Bins als eine das Gigenthum des Grundftude einschränkende Laft anzusehen, welche jahrlich für beffen Befit und Genuß der herrschaft d. h. dem jedesmaligen Gute- oder Grundberrn, ju entrichten fei; und mabrend der Bewerbegins nur fur die Dauer des Gewerbebetriebes gezahlt werde, deute die Bezeichnung:

"beständiger und erblicher Bine" auf einen folden bin, der auch dann zu entrichten, wenn bas Gewerbe nicht betrieben wird.

(Roch's Schlef Arch. Bb. 2. S. 507 u. 512.)

bb) Wenn es nach gewiesen ift, baß in einem bestimmten Valle eine Abgabe als eine Abgabe vom Gewerbe zu erachten sei, so ist diefelbe nicht allein in dem Valle für aufgehoben anzusehen, wenn die Ge-werbeberechtigung allein und felbstständig Gegenstand einer Bersleihung gewesen ist; sondern auch dann, wenn ein Grundstück, welches mit einer Gewerbeberechtigung versehen ist, überlassen worden.

Diefen Grundfat hat bas Db. Trib. in gablreichen Entscheidungen

festgehalten.

Es erhelle beffen Richtigkeit ichon baraus, bag ber S. 30. bes Eb. v. 2. Nov. 1810 beispielemeise bas Rahrungegeld von fataftrirten Stellen als aufgehoben aufführe. Unzweifelhaft aber werte ber behauptete Sat burch bie Borfchrift bes §. 3. ber Defl. v. 19. Febr. 1832. Danach fei ausdrucklich die Absonderung vorgeschrieben, wenn die Abgabe gemifchter Ratur ift, fo bag fle fich theils auf ten Gruntbefit, theils auf ten Bewerbebetrieb bezieht. Es fomme alfo letiglich barauf an, von welchem Objeft ter Bind entrichtet mird; und wenn fogar in tem Falle, wenn eine ungetheilt ftipulirte Abgabe ber Art vorhanden ift, die Theis lung bewirft merden folle, fo fei es unzweifelhaft, bag bie befondere, aber zugleich mit einer Grundabgabe versprochene Gewerbeabgabe, nicht beshalb, weil tas Bewerberecht als Bubebor tes Gruntftuctes betrachtet worten, habe fortbestehen follen. Dazu fei auch fein gefetlicher Grund porhanden. Denn mar bas Gut vor ber Stipulation ber Gewerbeabgabe fcon Eigenthum bes Gewerbeberechtigten gewesen, fo liege feine Grundberleibung vor. War aber tas Eigenthum tes Gutes unfprunglich, unter Borbehalt bes Binfes, verliehen worden, fo habe, nach S. 815. Tit. 18. Thl. I. des A. L. R. folder Bins mit bem Erbeinfe in ter Regel gleiche Rechte. So wie nun aber burch ben unverschuldeten Berluft und Unter= gang testjenigen Theile oter Studes tes verliehenen Gruntftucke, für welchen ein befonderer Zins vorbehalten worden, die Berpflichtung zur Fortentrichtung reffelben ihre Endschaft erreiche (§. 770. a. a. D.); eben fo muffe auch, nach allgemeinen Grundfagen, fcon durch ten Berluft ter Gewerbeberechtigung, wenn fie auch mit tem Gruntftucke verbunden mar, der dafür ftipulirte besondere Bins wegfallen. Diese Borschrift fei also burch ben S. 3. ber Defl. v. 19. Febr. 1832 auch auf ten Fall ausgetebnt, wenn ber Bind von dem gangen Gruntftucke in Paufch und Bogen ungetrennt ftipulirt worden, aber von gemischter Natur ift.

Diese Unsicht ift unter Antern in tem Erk. tes Db. Trib. v. 18. Febr. 1842 (Koch's Schlesischen Urchiv Bb. 5. S. 450) und ganz besonders in tem Erk. desselben Gerichtshofes v. 24. Nov. 1843 (Entscheit. tes Db. Trib. Bb. 9. S. 377) ausgeführt worten, und teren Richtigkeit unbedenk-lich anzuerkennen. Es kommt also in allen Källen, die Gewerbeberechtigung mag allein und selbstständig, oder in Berbindung mit einem Grundstücke verliehen worden sein, lediglich auf die Feststellung der Natur der Abgabe an. Ist der Zins ein rein gewerblicher, so fällt er ganz weg, auch wenn dem Berpslichteten ein Grundstück mit verliehen worden ist; wird festgestellt, daß er wenigstens theilweise gewerblicher Natur ist, so ist es ein gemischter Zins und dann muß, nach §. 3. der

Defl. die bort angeordnete Theilung eintreten.

cc) Bon folden Abgaben, welche ohne gleichzeitige Ueberlaffung eines Grundstückes auferlegt worden find, ift anzunehmen, daß fle für die Konzeffion zum Gewerbebetriebe stipulirt (mithin für aufgehoben zu erachten) find. So erkannt von dem Revif. Kolleg, für Landes=Rulturfachen unterm 23, April 1851.

(Beitschrift fur bie Landes:Rult. Bel., Bb. 4. S. 236.)

dd) Welchen Einfluß auf die Beurtheilung der Ratur der Gewerbe= Abgaben hat deren erfolgte Cintragung in das hypothekenbuch?

Das Ob. Trib. hat (in dem Erk. v. 8. Febr. 1842) angenommen, bag ber Umftand, bag ein Bewerbe=Bins als Grund=Bins in bas Spothefenbuch eingetragen worden, die urfprungliche Ratur Dieses Binfes nicht verandern fonne, und daß diefer Umftand dem Erwerber des be= rechtigten Rittergutes, auch wenn diefer fich im redlichen Glauben befunden. fein Recht gebe. Gei dargethan, daß der Bine ein Gewerbe=Bine fei, fo behalte er diese Eigenschaft ungeachtet er bei der Eintragung als Grund=Bing bezeichnet worden; denn diefe Gintragung bewirke feine Dlovation. Unerheblich fei es auch, ob ber Eigenthumer bes Rittergutes bona fide den Bins ale Grund=Bine erworben habe, weil berfelbe als folcher auf dem Grundftucke eingetragen ftebe; denn ber Berkaufer bes Rittergute habe nicht mehr Rechte übertragen fonnen, ale er felbft befeffen, und Die Borfchrift des A. L. R. Thl. I. Tit. 20. S. 423., wonach die Berität ber im Sypothekenbuche ingroffirten Forderung, wenn diefe durch Ceffion an einen Dritten gediehen ift, nicht bestritten werden durfe, konne auf Reallaften, welche mit ber eigenthumlichen Erwerbung eines Grund= ftuckes als Bubehor beffelben afquirirt werben, nicht angewandt werben.

(Roch's Schlef. Arch. Bb. 5. S. 455.)

Denfelben Grundfat hat der hochste Gerichtshof in den Erk. v. 30. Juni und 6. Okt. 1847 zur Anwendung gebracht, welche die erfolgte hypothestarische Eintragung eines Zinfes fur einflußlos erklären, weil sie keinen Rechtstitel gebe.

(Rechtsfälle bes Db. Trib., Bb. 2. S. 30. Nr. 14. u. S. 283. Nr. 142.)

Die Ansicht des Ob. Trib. muß unbedenklich für richtig erachtet werden; denn der vom Sypothekenrichter einseitig vorgenommene Alt der Einschreibung eines Vermerks in das seiner Führung anvertraute Sypothekenbuch kann niemals der Rechtsgrund oder das Rechtsgeschäft sein, durch welche das im Sypothekenbuche vermerkte Realrecht oder die eingetragene Realverbindlichkeit zur rechtlichen Existenz gelangt; eine jede hypothekarische Eintragung sest vielmehr unerläßlich einen rechtsgültigen, durch Geseh oder Willenserklärung begründeten Titel zur Eintragung vorsaus. (A. L. R. Thl. I. Tit. 20. §§. 2. ff., 6., 11. u. 12., 399. 402. und 403.).

Es ergiebt sich hieraus, daß die bloße Eintragung einer Abgabe in das Hypothekenbuch des Berpflichteten völlig einflußlos ist und gar keinen rechtlichen Werth hat, wenn nicht außerdem nachgewiesen wird, daß ihr ein gültiger Rechtstitel zum Grunde liegt. Ist dieser Rechtstitel nicht in dem Eintragungsvermerke angegeben, so muß er von dem Berechtigten anderweitig dargethan werden und sein Inhalt ist alsdann bei Beurtheilung der Natur der Abgabe allein entscheidend.

ee) Bei den Rechtsftreitigkeiten über Gewerbeabgaben ift haufig auch auf die Behufs der Regulirung der öffentlichen Steuern aufgenommenen Berhandlungen, und die daraus gezogenen fogenannten Faffions-Xa=

bellen (Grundsteuer=Ratafter) Bezug genommen worden.

Die Gerichtshöfe haben indeg übereinstimmend angenommen, daß diese Urkunden keinen Beweis hinsichtlich der Qualität (der Natur) des Zinses liefern, welcher an die Gutsherrschaft entrichtet wird, und daß, wenn aus dergl. Berhandlungen gegen die Gutsherrschaft ein Anerkennt=niß rücksichtlich der Beschaffenheit des Zinses entnommen werden solle,

jedenfalls die Buziehung ber Gutsherrichaft zu den Berhandlungen, oder beren Genehmigung Seitens der Gutsherrichaft bargethan werden muffe.

So haben bie beiben Senate bes Ob. L. Ger. zu Breslau unterm 30. Sept. 1834 und 2. März 1837 und unterm 3. Oft. 1834, besgl. bas Ob. Trib. unterm 12. Mai 1837, 4. März und 26. Juli 1848 entsichieben.

(Roch's Schlef. Arch. Bb. 2. S. 501 ff., Rechtsfälle bes Db. Trib. Bb. 3.

S. 411, Nr. 200. u. Bb. 4. S. 221, Nr. 107.)

Denn das Grundsteuer=Rataster sei nur zum Zwecke der zu ent= richtenden Steuern angelegt und berühre die Berhältnisse der Berechtigten und Berpflichteten nicht; es könne daher dessen Inhalt auch nicht die Na= tur, sondern nur die Größe eines Zinses darthun, und die darin getrosfene Bertheilung muffe nothwendig als willführlich und auf die Entscheidung über die Qualität des Zinses einflußlos erscheinen; die Borschriften der A. Ger. D. Thl. I. Tit. 10. §§. 158a. und 158c. paßten

aber gar nicht hierher.

Die Richtigkeit dieser Entscheidungen kann nicht bedenklich gefunden werden, da unzweiselhaft die erwähnten Berhandlungen und Urkunden gar nicht beabsichtiget haben, eine Feststelllung der rechtlichen Eigen = schaft der betr. Abgaben unter den Partheien zu begründen, vielmehr nur zu finanziellen Staatözwecken aufgenommen worden sind; sedenfalls aber nur alsdann von juridischem Werthe in Bezug auf das Rechtsver pälltniß der Partheien unter sich sein können, wenn sie mit deren Zuziehung aufgenommen, von ihnen genehmigt worden und etwanige rechtse verbindliche Anerkenntniffe enthalten möchten, welches sedesmal nach den obwaltenden lumständen zu prüfen sein wird. In diesem Sinne bestimmt denn auch die A. Ger. D. in Thl. I. Tit. 10. §. 159., daß die Zinstelben mit Juziehung sämmtlicher Interessenten aufgenommen worden sind um deswillen einen vollen Beweis ausmachen.

5) Nach §. 5. des Bublif. v. 8. April 1809 foll ben Gutsbesitger, infolange nicht wegen Berwaltung ber Patrimonial Gerichtsbarkeit etwas Anderes verordnet worden, die Befugniß zustehen, von den auf das Gut anziehenden Schutzerwandten, namentlich von den Hausleuten und In- liegern, desgl. von den Ausgedingern, als Beihülfe zu den Lasten der Ge-

richtsbarfeit ein jährliches Schungeld zu fordern.

Bergl. auch das C. R. v. 5. u. 15. März 1809 unter Nr. 14. ad c. 1) Diese Bestimmungen sind antiquirt und es ist die Erhebung sogenannter Schußgelder Seitens der Guts = und Domainen-Herrschaften nicht
mehr zulässig. Denn auf Grund des Art. 42. der Bersassungs-Urkunde v.
31. Jan. 1850 hat der § 3. Nr. 3. und 4. des Ablös. Gesess v. 2. März
1850, nachdem bereits durch die B. v. 2. Jan. 1849 die Patrimonial=
Gerichtsbarkeit ausgehoben worden war, alle Abgaben und Leistungen der
Nichtangesessischen an die bisherige Guts =, Grund = oder Gerichtsherr=
schaft, soweit sie aus diesem Berhältniß herzuleiten sind und nicht auf
anderweitigen Berträgen beruhen, desgl. die unter verschiedenen Benennungen
vorkommenden Beiträge und Leistungen zur Uebertragung der Lasten der
Privat=Gerichtsbarkeit und gutsherrlichen Bolizei=Berwaltung, unentgeldlich
ausgehoben. 2)

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 43. 2) Das G. v. 9. Oft. 1848 hatte bereits (im S. 2. Litt. h.) bie vorläufige

Siftirung aller Prozesse uber bie aus bem gntes und grundherrlichen Rechte hers ruhrenden Leiftungen und Abgaben ber Nichtangeseffenen und bie ihnen dafür zu

Bu bemerken ift bierbei inden:

Rach dem Schluffate des S. 3. a. a. D. bleibt die unentgeld= liche Aufhebung ausgeschloffen, wenn die Abgabe für die Berleibung oder Beräußerung eines Grundstückes ausdrücklich über= nommen worden ift.

Hiernach find alfo folche Schutgelder, Jurisdiftionszinsen und bergl., welche bei der erften Berleihung eines bis babin nicht mit bauerlichen Wirthen befest gemefenen Grunoftudes ausdrudlich als Grundabgabe ober Begenleiftung fur Die Berleihung 1) übernommen morden. ober (auf Domainen=Butern) Die Stelle ber Grundfteuer vertreten, nicht unentgeldlich aufgehoben.

b) Dag nach gegenwärtiger Lage ber Gefetgebung Schutgelber ober Juristiftionszinsen nicht vertragemäßig neu fonftituirt werden können, folgt aus der Ratur diefer (aufgehobenen) Abgaben = Gattung und daraus, daß die Brivat = Gerichtsbarteit und die Polizei-Geeichtsbarteit der Guteherrschaften aufgehoben worden ift. 2) Auch gestattet der §. 91.

gemahrenden Begenleiftungen, beegl. (im S. 2. Litt. i.) bie Siftirung ber Prozeffe über bie gewöhnlich unter ben Benennungen Schutzelb, Schutzins, Jurisbiftions= gine vorfommenben Beitrage ber Angefeffenen gu ben Laften ber Polizei = Bermal= tung und Gerichtsbarkeit, in sofern nicht eine oder die andere diefer Abgaben bei ber erften Berleihung eines vorher nicht mit bauerlichen Birthen befest gewesenen Gruntftude ausbrudlich ale Grund-Abgabe ober Begenleiftung für tie Berleihung übernommen worden, ober bie Stelle der Grundsteuer vertritt, angeordnet. (G. S. 1848. S. 277.)

Auch hatte schon die R. D. v. 31. Mai 1848 den Fin. Min. ermächtigt, in fämmtlichen Domainen=Ortschaften das sogen. Schutgeld, in soweit dasselbe bisher noch von Miethern, Ginliegern und anderen Schutverwandten auf Grund bes Bublif. v. 8. April 1809 und ber B. v. 18 Jan. 1819, jur Staatstaffe erhoben wurde, in Bufunft ju erlaffen und alle Refte biefer Abgabe niebergufchlagen.

(Min. Bl. b. i. B. 1848. S. 180.)

Durch bie Borfchriften bes S. 3. Nr. 3. u. 4. bes Ablof. G. v. 2. Darg 1850 find übrigens die R. ber allgem Bol. Deput v. 30. Jan. 1812 (A. VIII. 1110.) und bes Min. bes J. v. 22. Nov. 1824 (A. VIII. 1109.) und b. v. 2. April 1825 (A. IX. 410.), bas C. R. der Reg. zu Frankfurt v. 14. Marz 1835 (A. XIX. 44.) und die R. D. v. 18. Dec. 1834 (über die Erhebung des Realfchutgeldes in Bestpreußen) (A. XVIII. 965.) gegenstandslos geworden. In historischer Beziehung find über diesen Gegenstand zu vergleichen:

a) in Betreff Schlesiene ber Bericht ber Reg. gu Dypeln v. 30. April 1834 in v. R. Jahrb., Bb. 24. S. 3 ff, und Bengel's Schles. Prov. Recht,

G. 172-174;

b) in Betreff ber Rure und Reumart ber Auffat in v. R. Jahrb., Bb. 19. S. 148 ff., und die Erf. bes Rammergerichts u. Db. Trib. im Centralbi. fur Preuß Jur. 1840. S. 539 u. 1135.

1) Schutgelber unt Jurisdistions-Zinsen, welche nicht in biefer Qualität vertragemäßig ftipulirt worden, find bagegen auch bann für unentgelblich aufgehos ben zu erachten, wenn fie auf Bertrag beruhen. Es tommt jedesmal auf Diefe

vertragemäßige Eigenschaft babei an. 2) Das R v. 16. Marg 1837 hatte bie Bulaffigfeit von Bertragen über Schutgelb zwischen ber Guteherrichaft und neu anziehenden Ginliegern ausgesprochen, (Roch's Schlef. Arch. Bb. 1. S. 507), und bie beiben Sen. bes D. L. Ger. ju Breslan hatten benfelben Grundfat angenommen. (Bergl. bie Erf. a. a. D. S. 12 - 29 u. S. 510-522.)

Das R. bes Min. bes 3. u. b. B. v 16. Marg 1842 an bie Reg. gu Brede lan führte aus, daß die Stipulation eines Jurisdiftions Binfes (Beitrages gu ben Roften ber Berichtsbarfeit) bei neuen Bohnunge-Gtabliffemente fur gulaf.

fig zu erachten sei. (Dlin. Bl. b. i. B. 1842. S. 83.)

des Ablof. Gefeges v. 2. Marg 1850 in Butunft bei ber Beraugerung von Grundftuden nur noch die Auferlegung fefter ablosbarer Geld=

renten.

6) Der S. 6. des C. R. v. 8. April 1809 fpricht ben Grundfat aus, daß mit ber burch bas Eb. v. 9. Dft. 1807 erfolgten Aufhebung ber berfonlichen Erbunterthanigfeit auch alle und jede aus berfelben ber= fliegende Gerechtsame ber Gutebefiger zugleich mit fur aufgehoben gu erachten find. 1)

Die SS. 7. bis 11. aber fuhren eine Angahl berjenigen Rechte ber Guteberrichaften fpeciell auf, beren Mufhebung aus bem aufgeftellten

Pringip folgt.

Bergl. auch bas C. R. v. 5. u. 15. März 1809 sub Dr. 13., 14., 16. bis 19. 2) und Bublit. ber Db. Umte-Regier. in Breslau v. 8. Nov. 1808. 3) Mit Bezug hierauf find folgende Entscheidungen ber Gerichtehofe er=

gangen:

a) Die an verschiedenen Orten in Schlefien bei Berheirathung ber Rinder bauerlicher Ginfaffen bergebrachte Abgabe an bie Butsherrichaft ift, ale ein Ausfluß ber Unterthanigfeit, mit ber lettern zugleich aufgehoben.

(Erf. bes Ben. Romm. und bes Rev. Rolleg. von Schleffen, v. 23. Dec. 1828 u. 26. Febr. 1831 und bee Db. Erib. de publ. 9. Juli 1830, Roch's Arch., Bb. 2. S. 198.)

Durch Aufhebung ber perfonlichen Erbunterthanigfeit und ber aus tiefer herfliegenden Gerechtfame ber Gutebefiger, find auch folche Abgaben für weggefallen zu erachten, welche fur eine frubere Aufhebung burch Bertrag fonstituirt worden find.

(Erf. bes D. L. G. gu Glogan [Datum fonftirt nicht], Gentralbi. 1837. ©. 347—351.)

c) Das Recht, welches einer Gutsberrschaft burch Bertrage mit ben Butounterthanen (ver 1807) fonftituirt worden, "daß die Buts = Unter= thanen ihr fur bas nach ber Befinde = Ordnung feftgefette refp. ortsubliche Sagelobn mit ben Ihrigen jedesmal vorzugemeife arbeiten follen," ift mit der Erbunterthanigfeit, als eine lediglich aus ihr hervorgegangene Ber= vflichtung, durch das Ed. v. 9. Oft. 1807 fur aufgeboben zu erachten. Denn dies Co. hat die Gute-Unterthänigfeit und teren Ausfluffe überall, und namentlich auch ba aufgehoben, wo fie burch Bartifular=Recht, und felbft da, wo fie durch spezielle llebereinfunft begrundet mar.

(Grf. bee Db. Trib. v. 8. Febr. 1840. - Centralbl. 1840. S. 587.)

d) Wenn auch mittelft gerichtlichen Bertrages vor Bublif, tes Eb. v. 9. Dft. 1807 ber bamalige Gutebefitger ben Befitger einer Papiermuble aus dem Unterthänigkeiteverbande, unter Begebung der ihm daraus gu= ftebenden Rechte, und gegen Bablung eines Baufchquantums von 500 Rthir., fowie gegen Erhöhung bes zu entrichtenden Grundzinfes um jahrlich 5 Rthlr. - welche fpaterbin eingetragen worden, - entlaffen hat, fo fann boch ber gegenwärtige Butsbesitzer gedachten Mehrbetrag bes Binfes von bem jegigen Eigenthumer der Muhle fordern. Denn bas Ed. v. 9. Oft. 1807 und bas Bublikandum v. 8. April 1809 konnten nur eine Aufhebung ber

<sup>1)</sup> Die Berfaff. Urfunde v. 31. Jan. 1850 erfart im Art 42. Dr. 2. eben= falls alle aus ber früheren Erbunterthanigfeit herstammenden Berpflichtungen ohne Entschädigung für aufgehoben und bestimmt jugleich, bag bamit auch die bafür bieber ben Berechtigten obliegenben Wegenleiftungen wegfallen.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 42-45. 3) a. a. D., S. 78-79.

bei ihrer Publifation noch beftebenben Ausfluffe ber Erbunterthaniafeit. nicht aber der bereits durch Losfauf beseitigten Unterthänigfeit beabsichtigen. Rach S. 12. Des Ed. follen Bertrageverhältniffe aufrecht erhalten werden. Jede anderweitige Ausdehnung wurde überdies in Rucksicht auf die R. D. v. 24. Oft. 1810 und v. 8. April 1809 eine unftatthafte Rudanmendung fein.

Endlich spricht bafür auch die Analogie bes S. 44. bes G. v. 21.

April 1825.

(Erf. bes Db. Trib. v. 19. Mai 1838, Enifch. Bb. 4. S. 201.)

Roch ift derfelben Unficht.

(Beurtheil. ber Entscheib. G. 247.)

e) Die unter dem Namen: "Erbe= oder Sterbe=Rreuger", auch "Erbe= oder Sterbegeld" portommende Abgabe an Buts= oder Berichtsberrichaften ift ein Ausfluß ber Leibeigenschaft und baber fur aufgehoben zu erachten.

(Ert. bes D. L. G. gu Breslau v. 7. Febr. 1839, Roch's Schl. Arch. Bb. 3. S. 106.)

f) Das Recht ber Guteberrichaft, bei lafftifchen Bauerhofen unter mehreren Rindern des verftorbenen Befigers den Sofannehmer zu mablen, ift durch das Bublif. v. 8. April 1809 und die R. D. v. 24. Oft. 1810 allgemein aufgehoben.

(Erf. bes Rev. Rolleg. fur bie Rurmart v. 11. Marg 1843, Centralbl. 1843. S. 675 u. 691.)

g) Die in Erbverschreibungen festgesetten Dispositionsbe= fchrankungen bes bisherigen Erbpachters (inebef. bas Recht bes Erb= berpachters, in Beraugerungefällen die Tuchtigfeit bes Afquirenten gur Buhrung einer Bauerwirthschaft vorber nachgewiefen zu verlangen), find durch das Ed. v. 9. Oft. 1807, das Publik. v. 8. April 1809 und das Land-Rult.-Ed. v. 14. Sept. 1811 für aufgehoben zu erachten.

So erkannt von dem Revif. Rolleg, für Landes=Rultur=Sachen

unterm 12. Dec. 1845.

(Beitschrift bes Rev. Rolleg. Bb. 1. S. 163-173.)

Bu bemerken ift hier endlich noch:

h) daß die R. des Juftizmin. v. 31. Aug. 1820 und bes 3. v. 23. Nov. 1821 1) (Al. V. 842) ausgeführt haben, daß durch den S. 8. des Publik. v. 8. April 1809 und den S. 1. des Land=Rultur=Ed. v. 14. Sept. 1811 bas Erforderniß einer Ronfens = Ertheilung ber Grundherrschaften gur Er= werbung (und Beraußerung) landlicher Grundftude fur befeitiget zu er= achten fei.

7) Der S. 12. des Publik. v. 8. April 1809 bestimmt:

a) daß die wechfelfeitigen Rechte und Pflichten der Dienftherrichaften und des Landgefindes fünftig nach den Borfchriften des A. L. R. II. 5., infoweit folde auf das Landgefinde Anwendung finden, zu beurtheilen. An die Stelle des allg. Titels des A. L. R. tritt jett die Gefinde-

Ordn. v. 8. Nov. 1810 2) (G. S. 1810 S. 102).

b) Rudfichtlich des Buchtigungerechtes ber Gutebefiger gegen bas (Frohndienft=) Gefinde foll es porläufig bei ben Beftimmungen ber §§. 227

1) Bergl. in Bb. I. S. 81—83.

<sup>2)</sup> Bergl. biefelbe mit fammtlichen Ergang, u. Erlaut, in v. Ronne u. Gis mon Polizeiwefen bee Preuß. Staates, Bb. 2. S. 407-457 u. 812-814, beegl. Suppl. Bb. 1. S. 170-172 u. Suppl. Bb. 2. S. 179-197.

- 230. A. E. R. II. 7. und des S. 123. des Anh. jum A. E. R. bas Bewenden behalten.

Bergl. auch bas C. R. v. 5. Marg 1809 sub Dr. 16. 1) Diefe Borfchriften find indeß fur befeitiget zu erachten.

a) Schon die R. D. v. 7. Nov. 1809 hatte bestimmt, bag zwar die Einschränkung biefes Buchtigungerechtes beabsichtiget werbe, aber bis gur Einführung einer besseren Bolizei auf dem Lande ausgesetzt bleiben folle. Diese K. D. theilte das Justizmin. mittelft R. v. 5. Dec. 1812 dem D. L. G. zu Glogau mit dem Bemerken mit, daß sich dadurch deffen 3meifel über die Fortdauer des bisherigen Buchtigungerechtes erledigten, da die vorbehaltene Beschränfung dieses Rechtes noch nicht erfolgt, und die Gef. Ordn. v. 8. Nov. 1810 in Beziehung auf das A. L. R. nur an Die Stelle der SS. 1-176. A. E. R. II. 5. getreten fei 2).

(Jahrb. Bb. 1. S. 281. Graff Bb. 1. S. 188-189. Rabe Bb. 10. S. 185.)

8) Das R. bes Juftigmin, v. 9. Nov. 1832 nimmt bagegen an, baß das Buchtigungerecht ex § 227-230. A. E. R. II. 5. durch die Gefinde= Oren. v. 8. Nov. 1810 aufgehoben fei, welche in ihrem Gingange auf bas Bestimmtefte ausspreche, daß durch sie alle bis dahin bestandenen allgemei= nen, provinziellen oder bloß ortlichen Gesinde=Ordnungen aufgehoben feien; hiernach ftebe jest den Buteberren über ihr Befinde fein Buchtigungerecht im Sinne bes S. 227. l. c. mehr zu, fondern es feien Rugen, zu welchen biefelben durch ein ungebuhrliches Betragen des Befindes etwa veranlagt murten, nur nach S. 77. der Bef. D. v. 8. Nov. 1810 zu beurtheilen. 3)

(Jahrb. Bb. 40. S. 418. Graff, Bb. 6. S. 96.)

y) Das R. des Min. des J. u. d. P. v. 26. Nov. 1832 fpricht fich

in gleicher Art aus. (A. XVI. 973.)

Bergl. auch bas R. besselben Min. v. 7. Nov. 1833. (A. XVII. 1000.) Die Ansicht bes Justizmin. R. v. 5. Dec. 1812 ift bagegen von bem II. Sen. des D. L. G. in Glogau noch in neuerer Beit (in bem Erf. v. 12. Juni 1838) vertheidigt worden, da durch die Gefinde=D. v. 8. Nov. 1810 nur die § 1. 176. A. E. R. II. 5., nicht aber die §§. 227. ff. A. E. R. II. 7 aufgehoben feien.

(Roch's Schl. Arch. Bb. 2. S. 584-586.)

Dagegen ift die neuere Unsicht des R. v. 9. Nov. 1832 als die richtige anerkannt von bem I. Gen. bes D. L. G. gu Glogan in bem Erf. v. 13. Dec. 1837 (a. a. D., S. 581-584); desgl. von Temme in beffen Lehrb. bes Preug. Civilr., Bd. 2. S. 319 Note 2.

felben auch freie Bauern unterworfen gefunden wurden. (Arch. Bb. 3. S. 573.)

3) Hiergegen bemerft Koch (Arch. Bb. 2. S. 572.), daß dieser Grund irrig fei, denn die Einl. zur Ges. Ordn. hebe nur die Partifular Ges. Ordn. auf, sei nur eine neue Redaktion der §§. 1—176. A. L. R. II. 5. und habe mit Tit. 7. nichts zu thun. Der §. 77. A. L. R. II. 5. bestimme wörtlich dasselbel, wie §. 77. der Ges. Ordn., wodurch doch den §§. 227. ff. A. L. R. II. die Bedeutung nies

male genommen gewesen.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 44.

<sup>2)</sup> Roch bemertt hierbei: es fei irrig, anzunehmen, baf bie R. D. v. 7. Nov. 1809 fich nur auf bas allgemeine polizeiliche Zuchtigungerecht beziehe. In ben S. 227. ff. A. L. R. II. 5. fei von keinem polizeilichen Zuchtigungerechte, fondern vom Dienstamange die Rebe, beffen Ginschränfung fo lange ausgesett bleiben folle, bis die Bolizei auf bem Lande beffer fein werbe. Der Dienstamang werbe gemeinrechtlich ben Frohnherren nicht zugeftanben, und weder fur einen Ausfluß ber Berichtsbarfeit, noch fur eine Folge ber Unterthanigkeit angefeben, indem bem=

Roch stellt folgende Ansicht auf:

a) die Bestimmungen bes A. E. R. im 7. Tit. bes II. Thl. §8. 226. ff. has ben fich niemals auf freies, nur in Folge freiwillig eingegangener Dienste Ronstrafte bienenbes Gefinbe, sonbern nur auf Unterthanenkinder, und auf die in Folge von Reals-Verbindlickfeiten Dienste leistenden Bersonen bezogen.

β) Der ben Guteherren burch die Bestimmungen gegen Dienende ber letteren

Rathegorie beigelegte Dienstzwang besteht noch jest.

hieraus folgt,

daß bas freiwillig bienende Gefinde ber Gutsherren nur nach ben Bestimmunsgen ber allgem. Gef D. behandelt werden fann, daß aber die dienstpflichtigen Guta-Gingefessenen und beren zum hofebienste abgeschicktes Gesinde bem Dienstsywange unterworfen sind. (a. a. D. S. 578.)

#### П

Die Verordn. v. 18. Jan. 1819, betr. die Aufhebung der Unterthänigkeit in dem Kottbusser Kreise, den beiden Lausitzen und den übrigen vormals Königl. Sächsischen Landestheilen. 1)

Es ift bereits oben (S. 55.) bemerkt worden, daß diese B., nach ihrem Eingange, die Aufhebung der Erbunterthänigkeit in den darin bezeichneten Landestheilen als schon durch die Einführung der Breuß. Gefege, inse besondere des Ed. v. 9. Oft. 1807, erfolgt voraussett. Der ausgesprochene Zweck der B. ist nur dahin gerichtet, auch in den darin erwähnten Landestheilen die volle Ausführung der über die Aushebung der Erbunterthänigkeit ergangenen Breuß. Gesetz gu sichern.

Die meisten Bestimmungen ber B. find gleichlautend mit benjenigen bes Bublif. v. 8. April 1809. Abweichend find bagegen einige Borschriften, welche bas Publif. v. 8. April 1809 mit befonderer Berucksichtigung ber Berhaltniffe Schlesiens geordnet hat, und einige lediglich auf die

Proving Schleffen bezügliche Bestimmungen find barin weggelaffen.

3m Gingelnen ift Folgendes zu bemerfen:

1) Der §. 1. der B. v. 18. Jan. 1819 ift in dem Rublik. v. 8. April 1809 nicht enthalten und bildet nur eine Wiederholung der Bestimmungen bes §. 10. des Ed. v. 9. Oft. 1807.

2) Der S. 2. der B. v. 18. Jan. 1819 enthält im Wefentlichen diejenigen Bestimmungen, welche den Inhalt der SS. 6. und 7. des Bublit.

v. 8. April 1809 bilden.

Die Bestimmung sub d. des S. 7. des Bublit. v. 8. April 1809 sin= bet sich mit einer Modisitation im S. 3. der B. v. 18. Jan. 1819 wieder-

gegeben.

3) Der S. 4. der B. v. 18. Jan. 1819 ift dem erften Sate bes S. 12. des Bublif. v. 8. April 1809 entsprechend, deffen zweiter Sat (von dem Züchtigungerechte der Gutsherrschaften) in der B. v. 18. Jan. 1819 keine Aufnahme gefunden hat.

4) Der S. 5. ber B. forrespondirt bem S. 9. des Bublif. v. 8. April

1809 fast mörtlich.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 88-89.

5) Ebenfo die SS. 6. und 7. der B. ben SS. 10. u. 11. des Bublif. v. 8. April 1809.

6) Der S. 8. ber B. giebt ten S. 5. bes Publif. v. 8. April 1809

wortlich wieder.

7) Der §. 9. der B. entspricht dem §. 2. des Bublif. v. 8. April 1809. 8) Der §. 10. der B. ift fast wörtlich gleichlautend mit dem §. 1. des Bublif. v. 8. April 1809.

9) Der S. 11. der B. v. 18. Jan. 1819 findet fich nicht in bem Bublit. v. 8. April 1809. Derfelbe fest fest, bag bie Borfchriften ber B. fowohl auf Diejenigen Falle angewandt werden follen, mo die Erb= untertbanigfeit bisher noch bestanden hat, als auch auf alle dem Inhalte

ber B. zuwiderlaufende Ginfchrankungen ber perfonlichen Freiheit ber Land= bewohner, und zwar ohne Unterfchied, ob tiefe oder jene Berhaltniffe aus allgemeinen Berordnungen, Provinzialgefegen und Gewohnheiten, oter fpeziellen Bertragen, oder irgend einem andern Rechtsgrunde abgeleitet

10) Bu ermahnen bleibt endlich noch, daß die Bestimmmungen ber 66. 3, 4. und 8. des Publik. v. 8. April 1809 in der B. v. 18. Jan.

1819 nicht enthalten find.

Die zu ben betreffenden, in die B. v. 18. Jan. 1819 übergegangenen, SS. Des Bublif. v. 8. April 1809 gegebenen Erlauterungen 1) Dienen gleichmäßig gur Erlauterung ber B. v. 18. 3an. 1819, weshalb barauf verwiesen werben fann.

### III.

# Aufhebung der Erbunterthänigkeit auf den Königl. Domainen.

Der S. 12. bes Er. v. 9. Oft. 1807 2) ermahnt, daß die Erbunter= thanigkeit auf allen Königl. Domainen bereits früher aufgehoben worden fei. Dies beruht integ auf einem Irrthume, intem bie Unterthanigkeit nur in den Domainen Oftpreugens und Litthauens (B. v. 29. Dec. 1804, betr. Die perfonliche Freiheit ber Konigl. Unterthanen in ten Oft= preuß, und Litthauischen Domainen 3) abgeschafft worden war. In anderen Provinzen war fie auf den Domainen nur theilweife durch Bertrag aufgehoben. Deshalb erging Die R D. v. 28. Oft. 1507 4) (N C. C. Tom. XII. G. 257), welche die allgemeine Aufhebung der Gigenbehörigfeit, Leibeigenschaft, Erb = Unterthänigfeit (gabellae adscriptio) ober Gutopflicht, und ter taraus unmittelbar entspringenten Berbindlichkeiten, für fammtliche Domainen = Einfaffen (vom 1. Juni 1808 ab) anordnete, qu= gleich aber bemerfte, daß hierdurch feinesmeges die aus bem Befige eines Grundftude ober aus einem Bertrage entstandenen Berpflichtungen, fie be= fteben in Geld = oter Matural = Dienftleiftungen, erlaffen ober aufgehoben morden.

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 59 ff. 2) Bergl. in Bo. I. S. 35.

<sup>3)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 90. 4) a. a. D. S. 90-91.

### IV.

# Das Edift zur Beförderung der Landes-Rultur v. 14. September 1811.1)

## Bur Ginleitung.

Umfang der Gultigkeit des Land = Rultur = Edifts.

In Betreff des Umfanges der Gultigkeit Des Land = Rultur = Edifts wird auf die betr. Bemerkungen gur Ginleitung bes Et. v. 9. Dft. 1807 (f. oben S. 27-28 ff.) verwiesen. Die R. Min. Der Juftig, des Innern und der Fin. haben in ben R. v. 27. Jan., 29. Febr. und 13. April 1832 2), geftust auf tas Gutachten bes Staatsrathes und auf eine R. D. v. 20. Mai 1830, anerkannt, daß das Land = Rultur = Ed. ju den mit der Publikation des A. L. R. eingeführten Gefete gehöre, und es muß daher angenommen werden, daß daffelbe, nebst ben bazu ergangenen Erganzungen und Deklarationen, auch in den neu= und wiedererworbenen Landestheilen, fur welche das Al. 2. R. als geltend zu erachten, Gefeteskraft erlangt hat, infofern nicht die Bestimmungen des Edifts durch fpatere Berordnungen aufgehoben oder abgeandert find, oder deren Unwendbarkeit gefetlich befonders ausgeschloffen worden ift.

### 3um §. 1.

Erläuterungen des Alinea 1.

1) Der erfte Sat des S. 1. des Edifts hebt im Allgemeinen alle Befchräntungen des Grundeigenthums ganglich auf, die aus der bis=

berigen Berfaffung entfpringen.

Unter dem Ausdrucke: "Berfaffung" in dem hier gemeinten Sinne bes Wortes ift nicht allein bas Rechtsverhaltnig ber Unterthanen gur Staatsgewalt (Staate-, Landes = Berfaffung), fondern auch bas Rechteverhaltniß mehrerer in einem gefellschaftlichen Berbande ftebenden Berfonen gur Gefellschaft (Provinzial=, Kreis=, Gemeinde=, Städte=, Korporations=, landliche, Dris = und Hofes = Berfaffung) (fo wie die Normen dafür) zu verstehen.

Es find baher durch ben S. 1. bes Eb. alle Befchrankungen bes Grund= eigenthums, welche bem inneren Staatsrechte angehören (welche juris pu-

blici find), für aufgehoben gu erachten. Dag es keinen Unterschied macht, ob die bisherigen Befchrankungen fich auf Allgemeine Landesgefete oder auf Brovinzial= Gefete, Sta= tuten oder Gewohnheiten grunden, ift für diejenigen Landestheile, für welche das Land=Rultur=Ed. urfprünglich publicirt wurde, ohne Bedenfen, da das Goift in dieser Beziehung nicht biftinguirt bat. Dagegen ift in Zweifel gezogen worden:

ob dies auch fur die neu= und wiedererworbenen Landestheile gilt,

für welche das Ed. mit dem A. L. R. eingeführt ift?

Für die Berneinung der Frage hat man angeführt, daß bei der Ginführung des A. L. R. in mehreren neu= oder wiedererworbenen Landestheis Ien die Provinzial= und Lokal=Gefete und Gewohnheiten ausdrücklich auf=

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 91 ff. 2) Bergl. in Bb. I. S. 98-100.

recht erhalten ober wieder in Birkfamkeit gefett worden, woraus zu folgern fei, baß auch die (ale Abanderung, Erganzung und Erlauterung bes A. E. R. mit eingeführten) EDifte v. 9. Dft. 1807 und 14. Gept. 1811 in jenen Landestheilen nur mit gleicher Wirfung, wie das fubfid iarifch gur Un=

wendung kommende 21. L. R. für eingeführt zu erachten.

Allein diefe, lediglich in der Art der Bublifation der beiden Gdifte berubende, Unficht ift nicht fur begrundet anzuerkennen. Denn es ift bereits oben gezeigt worden, tag beide Goifte in den neu- und wiedererworbenen Landestheilen, wo das A. L. R. eingeführt worden, infoweit Gefetesfraft erhalten haben, als fie nicht durch fpatere Berordnungen modificirt find, oter ihre Unwendbarkeit durch besondere Gesetze ausgeschloffen ift. Da nun aber ter S. 1. bes Land-Rultur-Grifts alle Ginfchranfungen des Grund= eigenthums, welche aus der Berfaffung entspringen, im Allgemeinen aufhebt, fo folgt hieraus, daß diefe Borfchrift des Edikts fich auch mit auf Diejenigen Landestheile erftredt, fur welche baffelbe ale Ergangung bes eingeführten Landrechts mit biefem letteren Gefegestraft erlangt bat. Nach tem Grundfage des S. 61. der Ginl. gum U. E. R. find baher auch in den ermahnten Landestheilen alle mit der Bestimmung des S. 1. des Erifts nicht vereinbare Borfchriften der Provinzial= und Orte = Berfaffung

für befeitiget zu erachten.

Bu bemerken ift jedoch hierbei noch, daß in dem Bergogthum Weft= phalen und dem Fürstenthume Siegen mit den Memtern Burbach und Reuenkirchen (Freien und hucken-Grunde) und den Graffchaften Wittgenstein = Wittgenstein und Wittgenstein = Berleburg bei Ginführung des A. L. R. vor der Sand die Borfchriften des A. L. R. I. 21. Abschn. 4., I. 23., II. 1—3., II. 7. und II. 8. Abschn. i—6. (mit Ausnahme ber SS. 444-445.), nebft allen fich barauf beziehenden fpate= ren Borfdriften, von der Unwendung ausgefchloffen worden find, und daß in Betreff ber in jenen Borfdriften benannten Gegenstände bie gemeinen Rechte und die darauf fich beziehenden Landes-Ordnungen vorläufig gultig bleiben follen, in soweit nicht neue gefetliche Bestimmungen ergangen find. (§. 4. des Bubl. Pat. v. 21. Juni 1825, G. G. 153). Es find mit= hin in diefen Landestheilen auch die das A. L. R. abandernden Bor= fdriften hinfichtlich der von der Anwendung ausgeschloffenen landrechtlichen Abschnitte, alfo namentlich diejenigen des S. 1. des Land-Rultur-Edifts wegen Aufhebung der verfaffungsmäßigen Befchrankun= gen des Grundeigenthums des Burger- und Bauernftandes fur eingeführt nicht zu achten. 1)

<sup>1)</sup> Fur bas Bergogthum Weftphalen find ergangen:

a) das G. v. 18. Juni 1840 über die ben Grundbefit betr. Rechteverhaltniffe (G. S. 1840. S. 153),

b) bie Ablof. Ordn. v. 18. Juni 1840 (a. a. D. S. 156).

Die lettere ift burch §. 1. (Nr. 24.) des Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850 aufgehoben, wogegen bas erftere (nebft ben barin aufrecht erhaltenen alteren Be=

feten) noch in Rraft fteht.

Das Fürstenthum Siegen betr., so sind für dasselbe das G. v. 21. April 1825 über die ben Grundbesit betr. Rechtsverhaltniffe und über die Realberechti= gungen in ben Landestheilen, welche zu bem ehemaligen Großherzogthum Berg ges hört haben, mit Ginschluß bes Fürstenthums Siegen (G. S. 1825. S. 94. Mr. 939.), und bas G. v. 18. Juni 1840 über bie Rechteverhaltniffe bes Grundbefiges und über die Ablösung ber Realberechtigungen im Fürstenthume Siegen (G. S. 1840. S. 151) maafgebend, wobei jedoch zu bemerken, daß ber S. 1. (Nr. 25.) bes Ablof. Wef. v. 2. Marg 1850 bie Bestimmungen unter Rr. 3. n. 5. bes S. 1. bes gulett erwähnten Gefeges für aufgehoben erflart hat.

Für die Grafschaften Bittgenstein ift bas G. v. 22. Dec. 1839. betr.

2) Durch die Borfchrift bes erften Sates bes S. 1. bes Land=Rultur= Erifts find insbefondere folgende auf der bisherigen Berfaffung berubende Befchränkungen des Grund-Gigenthums fur aufgehoben zu erachten:

a) Das Erforderniß der Ertheilung eines gutsherrlichen Konfen= fes zur Beräußerung und Erwerbung landlicher Grundftuce (vergl.

A. E. R. II. 7. § §. 259 ff.) Dies ift in den R. des Justigmin. v. 31. Aug. 1820 und des Min.

bes 3. v. 23. Nov. 1821 1) (A. V. 842.) naber entwickelt.

b) Das A. L. R. Th. II. Tit. 7. §§. 280-285. enthält bie Borfdrift, daß in allen Fällen, wo der neue Befiger eines Ruftikal=Grundftuckes Mit= erben abzufinden hat, der Werth des Gutes und des Wirthschafis = Inven= tariums nach einer gemäßigten Tare angeschlagen werden folle, wobei nicht nur auf fammtliche Laften und Abgaben, fondern auch auf den noth= durftigen Unterhalt des neuen Befigers und feiner Frau Rucficht zu neh= men, fowie daß fammtliche Theilnehmer fich den nach einer folchen Tare bestimmten Werth ohne Widerrebe gefallen laffen muffen, und baß gur Berauszahlung der den übrigen Theilnehmern zukommenden Abfindungen billige, ten Bermögens-Umftanden des Uebernehmers angemeffene Termine bestimmt werden muffen, auch dergleichen Raufgelderrefte, wo es nicht verabredet ift, außer dem Falle einer Bergogerung, nicht verzinft werden follen.

Der S. 282, a. a. D. behalt die naberen Bestimmungen ber Abschätzungs=

Grundfate den Provingial=Gefeten vor.

Mit Rucksicht auf diese Borschriften hat der Art. 72. der Dekl. v. 29. Mai 1816 (G. S. 1816 S. 171) demnächst bestimmt, daß die Vererbung ber Gigenthum gewordenen bauerlichen Nahrungen nach ten in jeder Broving geltenden allgemeinen Sutceffionsgesetzen erfolgen folle, daß diefel= ben Theilunge halber fubhaftirt werden konnen und bei Eibtheilungen nicht nach gemäßigten Taren (A. &. R. II. 7. S. 280.), fondern nach dem wirklichen Ertrage abgeschätt werden follen.

Das Juftigmin. hat nun in dem an das D. L. G. zu Stettin erlaf-fenen R. v. 7. Oft. 1833 (Jahrb. Bd. 42. S. 290, Graff Bd. 6. S. 761) ausgeführt, daß ter S. 280. a. a. D. jum 3mede ter Auseinanderfetung ber Erben bei allen benjenigen Ruftikalftellen fortwährend gur Unwendung fommen muffe, deren Regulirung nicht in Gemagheit des Ed. v. 14. Sept. 1811 erfolgt ift. 2) Denn die Bestimmung der SS. 280 ff. a. a. D. habe

bie Rechtsverhaltniffe ber Grundbefiger und bie Ablöfung ber Reallaften (G. S. 1840. S. 6) ergangen, welches, mit Ausnahme ber burch S. 1. (Mr. 23.) bes Ablof.

Ein besonderes neueres Preuß. Gefet über die Rechteverhaltniffe der Grund=

befiger ift für bie genannten beiben Aemter nicht ergangen.

1) Bergl. in Bb. I. S. 81-83.

Gef. v. 2. Marz 1850 aufgehobenen SS. 33. u. 35., noch jest maaßgebend ift.
- Für die Aemter Burbach und Renenfirchen endlich ist bas bieselben mitumfassende G. v 4. Juli 1840, über die Ablösung von Reallasten in den vormale Raffauifchen Landestheilen ic. (G. G. 1840. S 195) ergangen, welches indeß durch S. 1. (Mr. 26) bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 für aufgehoben erklart ift.

Die erwähnten Gefete, welche bie Rechtsverhaltniffe ber Grundbefiger, Die Berleihung, Erwerbung, Beraugerung, Bererbung und Belaftung bes Cigenthums betreffen, verbreiten fich übrigens feinesweges über alle im S. 1. bes Land Rultur: Edifte gedachten Rechteverhaltniffe.

<sup>2)</sup> Das (nicht publizirte) R. bes Just. Min. u. bes Depart. für die allgem. Polizei im Min. bes J. v. 21. Juli 1812 an die Neumarkische Reg. u. das dortige D. E. Ger. nimmt gleichfalls an, bag ber S. 280, a. a. D. auf nicht regus Lirte Ruftifalstellen fortwährend anwendbar fei.

nach S. 89. a. g. D. auch auf Diejenigen bauerlichen Befiter Unwendung gefunden, welche von jeher perfonlich frei (d. h. nicht unterthania) waren, und beshalb feien auch freie Eigenthumer nicht unterthäniger Stel-Ien unter ber Borfchrift tes S. 280. begriffen, zumal diefelbe ein Ausfluß tes tem Staate nach SS. 8. nnd 9. a. a. D. zustehenden Dber= Auffichts = Rechtes fei.

Allein diefe Unficht kann für richtig nicht erachtet werden. Die 216= fcbnitte 3. ff. tes Al. L. R. II. 7. handeln nur von Unterthanen; die SS. 87. ff. a. a. D. unterscheiden zwischen Unterthanen, die es vermöge ihres Standes, und folden, die es wegen des Befiges unterthaniger Stellen maren, und die SS. 89. und 90. a. a. D. bestimmen fodann,

daß dasjenige, mas von den perfonlichen Berhaltniffen folcher Untertha= nen, die fur ihre Berfonen und vermoge ihres Standes einer Gutsherr= fchaft unterworfen find, weiter verordnet wird, auf perfonlich freie Dorf-

einwohner (S. 88.) nicht angewendet werden fonne,

daß die Borfchriften des A. L. R., welche tie der Gutsberrschaft von ten unterthänigen Stellen zu leiftenden Dienfte und Abgaben betreffen, auf tie Unterthanen aller Provinzen in foweit Unwendung finden, als befondere Gefete und Berfaffungen feine Ausnahme begrunden.

Der S. 89. a. a. D. fchließt alfo die Anwendung ber Borfchriften bes A. E. R. von perfonlichen Berhaltniffen der Unterthanen auf freie Perfonen aus, und es werden die Borfchriften von unterthänigen Stellen nicht auf freies Grundeigenthum ausgedehnt. Es haben mithin Die Borfchriften ber \$6. 280. ff. a. a. D., welche von den Rechten angefeffener untertha= niger Eigenthumer handeln (SS. 246-297. a. a. D.), niemals auf freie Eigenthumer nicht unterthäniger Stellen Unwendung gefunden. Siermit fteht auch ter Art. 72. der Defl. v. 29. Mai 1816 im Ginklange, und Die Bestimmung bes Art. 73. a. a. D., wonach es bis zur Ausführung ber Auseinandersetzung bei ber verfaffungemäßigen Gutceffton in die Sofe bewenden foll, welche Bestimmung ebenfo, wie das gange Regulirungs= Co. v. 14. Sept. 1811 und deffen Dekl. v. 29. Mai 1816, von nicht eigen= thumlichen Sofen handelt, und baber die Ausdehnung tes S. 280. Al. 2. R. II. 7. auf Stellen, welche bereits Gigenthum waren, nicht rechtferti= gen fann. Gbenfo wenig folgt aber auch die fortdauernde Gultigfeit bes S. 280. a. a. D. aus dem nach SS. 8. u. 9. a. a. D. bem Staate gufteben= den Ober=Auffichterechte; benn der S. 1. des Land=Rultur=Edifts hat alle aus ber bisherigen Berfaffung entspringenden Ginschränkungen bes Grund= eigenthums allgemein aufgehoben; endlich aber fehlt es auch ganglich an Grundfagen gur Ermäßigung einer Ertrage=Tare 1), welche ledialich aus dem früheren Berhältniffe der Unterthanen gur Gutsberrschaft bergeleitet werden fonnten.

Schließlich ift hier noch darauf hinzuweisen, daß die B. v. 22. Marz 1844 (G. S. 1844 S. 70) fur diejenigen Theile der Broving Preugen, in welchen das Oftpreuß. Provingial = Recht feine Gefetestraft bat, por= fchreibt, daß fortan bei Aufnahme aller Erbtheilungs-Taren bauerlicher und folder Grundftude, beren Befiger im Stande der Landgemeinden vertreten werden, der Reinertrag mit feche vom Sundert verrechnet merten foll, und daß durch die R. D. vom 23. Febr. 1848 (G. S. 1848 S. 86) beflarirt worden ift, daß die B. v. 22. Marg 1844 durch die Beftim= mung des S. 3. des Bubl. Bat. zum Weftpreuß. Prov. Recht v. 19.

<sup>1)</sup> Rur ber Buf. 117. bes Oftpreuß. Brov. Rechts (jum S. 282. A. & 91. II 7.) verweift auf die bem Provinzial-Recht beigedruckten Abschäpunge-Grundfate.

April 1844 (G. S. 1844 S. 103) nicht hat aufgehoben werden follen,

fondern als rechtsgültig fortbeftebt.

c) Auch die besonderen Provinzial= und Orte = Observanzen, nach welchen die Bauergüter früher nach einer den wahren Werth nicht erreichenden sogenannten Erb= oder Grund=Tare vererbt wurden, sind durch die Vorschriften bes Ed. v. 9. Okt. 1807 und des Land-Kultur-Edikts für aufgehoben zu erachten, da hierdurch alle aus der bisherigen Verfassung abgeleiteten Beschränkungen des Grundeigenthums beseitigt werden.

Dies ift von dem Juftigm. in dem R. v. 3. Juli 1813 (Jahrb. Bd. 2.

S. 25, Graff Bt. 1. S. 2) ausdrucklich anerkannt worden.

Zweifelhaft ift es dagegen gefunden worden: ob kontraktliche Bestimmungen, durch welche sessigeit ift, daß den Eigenthümern der in eigenthümliche Rustikal = Stellen verwandelten Bauer = Nahrungen verstattet sein folle, zur kunstigen Auseinandersetzung der Erben eine besondere Erb = taxe anzuordnen, welche aber die im Hopothekenbuche vermerkte Grund = taxe niemals übersteigen solle 1), als fortbestehend zu erachten sein.

Das Justizmin. hat in dem (nicht publicirten) R. v. 22. Juli 1838 an das D. L. G. zu Stettin bejahet, wogegen das R. des Justizmin. und des Depart. der allgem. Polizei im Min. des J. v. 21. Juli 1812 an die Regier. und das D. L. G. der Neumark 2) die entgegengeseste Ansicht

ausgesprochen hat.

Es fann feinem erheblichen Bedenken unterliegen, ber verneinenden Meinung den Vorzug zu geben. Kontraktliche Borbehalte der hier in Rede ftehenden Urt fteben gang in derfelben Rathegorie mit fontraktlichen Dispofition8=Befchränkungen der Art, wonach 3. B. in Beräußerungefällen Die Tüchtigkeit des Akquirenten einer Bauerwirthschaft vorher bem Guteberrn nachgewiesen und beffen Einwilligung ertheilt werden foll. Borbehalte widersprechen dem Beifte der Ablöfungsgefete und durfen von den Regulirungs=Behörden (nach der B. v. 20. Juni 1817 und ben Ausführunge = Gefegen) nicht geftattet werden. 3) Ueberdieß find fie in ben Fällen, wo das Berhaltnig auf Erbgins oder Erbpacht berubete, nach Lage der neueften Agrar=Gesetzgebung auch aus dem Grunde fur völlig befeitiget zu erachten, weil das Ablof. Gef. v. 2. Marg . 1850 im S. 2. No. 2. alle Rechte des Erbeinsherrn und des Erbverpachters, mit Ausnahme der im S. 5. vorbehaltenen Berechtigungen auf Abgaben, Lei= ftungen und ausdrucklich vorbehaltene Rugungen, aufgehoben und bem Erbzinsmanne und Erbpachter das volle Eigenthum beigelegt, daburch aber jede Urt von Dispositions = Beschränkungen derfelben be= feitiget bat, mithin auch die aus vertragemäßigen Festseyungen ber= rührenden.

d) Die Bestimmung des §. 604. A. E. R. I. 11., wodurch dem Richeter die Verpflichtung auferlegt wird, darauf zu achten, daß bei der Regustrung eines Altentheils oder Auszuges der neue Bestiger dem Abgehenden nicht folche übermäßige Vortheile einräume, wodurch er selbst der Stelle gehörig vorzustehen und die Lasten derselben zu übertragen unvermögend

2) Bergl. baffelbe in Gravell's Rom. gu den Rrebitgef. Bb. 1. G. 343.

Mr. 22. und in Richter's Repert. Bb. 7. S. 214.

<sup>1)</sup> Dergleichen Bestimmungen finden sich häufig in Erbpachts-Berträgen, Erbs. Berfchreibungen und Berhandlungen aus ben Jahren 1809 über Austifal-Sofe in Domainen, wobei ber Domainen-Fissus als Kontrahent intereffirt ift.

<sup>3)</sup> Bon biefen Grunbfagen ift auch bas Revif. Kollegium für Lanbes: Rultur= Sachen in bem Erf. v. 12. Dec. 1845 (Zeitschr, besselb. Bb. 1. S. 163 bis 173) ausgegangen.

wird, besgleichen bie hierauf bezüglichen Bestimmungen ber Provinzial= Berfaffungen, widerftreiten bem Grundfate des S. 1. Des Land=Rultur=Ed. und find mit der Aufhebung ber Erbunterthanigkeit nicht vereinbar, mithin für aufgehoben zu erachten. Ueberdies hat ber S. 1. Litt. a. bes B. v. 11. Juli 1845 (B. S. 1845 S. 495) den S. 604. a. a. D. ausdrücklich

außer Rraft gefett. 1)

e) In vielen alteren Berordnungen 2) find theils Unleitungen gur Beforderung der Biebzucht, theils Bestimmungen wegen Beaufsichtigung der Ausführung ber erfteren, und fogar Bebote wegen Saltung und Berkauf von Bieh gegeben worden, welche fich felbst bis auf die Bienenzucht er= ftreden, und theils vorübergebende Zwede verfolgen, in den fruberen Ber= haltniffen der einzelnen Provingen beruben und mit beren Beranderung außer Rraft getreten find, theils aber auch aus den damaligen ftaatswirth= Schaftlichen Unfichten hervorgegangen und fur die Dauer berechnet.

Diefe Berordnungen find, infofern fie bie Saltung von Biehftanden vorschreiben, befchranten und beaufsichtigen, durch ben §. 1. tes Land-Rultur-Goifts fur aufgehoben zu erachten, weil fie mit der darin ausgesprochenen Aufhebung aller verfaffungemäßigen Befchrankungen Des Grund-

eigenthums nicht vereinbar find.

In Betreff des Zugviehes ift dies schon in dem S. 4. des Edifts v. 28. Oft. 1810 wegen ber Aufhebung bes Borfpanns (G. S. 1810 S. 77) vorgeschrieben, indem der allegirte Paragraph festset, daß alle bisherigen Befchrantungen über die Gattung des zu haltenden Bugviehes binmeg fal-

len follen.

- f) Bu erwähnen ift hier auch noch, daß, im Ginklange mit bem allge= meinen Grundfate bes S. 1. bes Land-Rultur=Gbifte, burch bas B. v. 22. Juni 1830 (G. S. 1830 S. 109) tas im S. 21. Rap. 35. der Magde= burger Bolizei = Ordn. v. 3. Jan. 1688 enthaltene Berbot, wonach bie Bauern an den Orten, wo es nicht hergebracht ift, auf ihren eigenen Medern feinen Sordenschlag halten und mit ihrer Schaafheerde nicht lagern burfen, aufgehoben, zugleich jedoch bestimmt worden ift, daß die aus jener 2. erworbenen Untersagungerechte vorbehalten bleiben, welche indeß nach den Borschriften der Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821 abgelöft und eingeschränkt werden fonnen.
- 3) Es ift die Frage entstanden: ob der S. 1. des Land=Rultur=Edifts auch diejenigen Ginfchrantungen bes Grundeigenthums aufgehoben babe, welche ein Ausfluß der gefetlichen Borfchriften über Die Rega = lien find?

<sup>1)</sup> Die Kontroverse: ob bie §§. 603. u. 604. A. E. R. I. 11. nur auf Grundftude Bezug haben, welche in einer guteherrlichen Berbindung fteben und beziehungsweise im Unterthänigkeits-Verbande standen? ist hiernach nicht mehr von praftischer Bebeutung. Bergl. darüber die Erfenntnisse im Centralbl. für Preuß. Juristen, 1838. S. 681, 1841. S. 723, 1842. S. 592, Ulrich's u. Sommer's Archiv, Bb. 2. S. 40, Bb. 8. S. 150 u. 375 und in der Jur. Wochenschr. 1843. S. 385 u. 403.

<sup>2)</sup> Bergl. bas Cirf. v. 15. Marg 1756 fur Schlefien, wonach bie Grunds herrschaften, Schulgen und Berichte barauf halten follen, bag bie Bauern mehr Bieh zuziehen und von bem nöthigen Befage nichts verfaufen; - bie Cirf. v. 23. Febr., 4. u. 5. Mai 1764 und 11. Nov 1788 für Schlefien, wegen Bermehrung und Beredlung ber Pferbezucht; - bie B. v. 24. Mai 1751. fur bas Breslauer Depart., daß bei Strafe Niemand feine Schäferei mit polnischen und in anderen Kreisen Schleffens gezogenen grobbarigen Stahren vermengen solle; - und die Girf. v. 22. Febr. 1765, 10. Marg 1773 u. 14. Marg 1776 wegen Bers größerung ber Bienengucht in Schleffen.

Allein da die Regalien im Allgemeinen nicht Gegenstände bes Pri= vateigenthums find, fondern zum Staatseigenthume gehoren, und bas Land-Kultur-Coift fich, wie deffen Ginleitung ergiebt, nur auf jenes, nicht auf diefes bezieht, fo muß die Frage verneint werden; denn auch bei an= deren Regalien, welche von Privatpersonen erworben und befeffen werden, (A. L. R. II. 14. S. 26.), berugt diefer Besit auf einem Speziellen Titel (§§. 28. ff. a a. D) und ift fein Ausflug des Brivateigenthums.

4) Auch diejenigen gefeglichen Ginfchrankungen, die gum Beften des gemeinen Wefens angeordnet find, und welche befonders Begenftande ber Bau=, landwirthschaftlichen und Gemäffer=Polizei betreffen, find durch den S. 1. des Land = Rultur = Goifts nicht unbedingt fur befeitiget gu

erachten.

Diefe Borfchriften beziehen fich auf bas Rechtsverhaltniß ber einzelnen Staatsburger zur Gefellschaft (zum Bublifum) und find daher aus ber Berfaffung entspringende fraaterechtliche Beschränkungen des Eigenthums; allein obgleich der S. 1. des Land-Rultur-Gdifts im Allgemeinen die aus der bisherigen Berfaffung entspringenden Ginschränkungen bes Grundeigenthums aufhebt, und obgleich die SS. 4. und 5. a. a. D. Beschränkungen ber freien Benutung von Waldungen und landlichen Grundftuden, welche gum Beften des gemeinen Wefens angeordnet waren (A. L. R. I. 8. 88 33. 34. 83. ff.) ausdrücklich aufgehoben haben, fo folgt doch aus der Ginleitung und ben SS. 1. und 10. des Land=Rultur=Gdifte, daß unter ben aufgehobenen Beschränkungen nur diejenigen begriffen werden, welche als der gandes= Rultur hinderlich zu erachten find. Dahin aber können namentlich die Bestimmungen über die Erhaltung der Gebäude in den Städten (A. L. R. I. 8. §§. 36. ff.), die baupolizeilichen Borfchriften in den Stadten und auf dem Lande (§ 66. ff. a. a. D.), die Borfchriften hinfichtlich der Benutung ber Gemäffer (§ 96. ff. a. a. D.), desgl. die Ginfchrankungen der Eigenthumer wegen Benutung der Ufer öffentlicher Fluffe (A. L. R. II. 15. S. 57, ff.), nicht gerechnet werden.

II. Erläuterungen des Alinea 2.

Das Allinea 2. bes §. 1. bestimmt, daß jeder Grundbesitger berechtiget fein foll, über feine Grundftude insoweit frei zu verfügen, als nicht Rechte, welche Dritten darauf zufteben und aus Fideitommiffen, Majoraten, Lehnsverband, Schuldverpflichtungen, Servituten und bergl. herrühren, da= durch verlett werden.

a) Der gebrauchte Ausdruck: "und dergleichen" ergiebt, daß außer den fpeziell genannten dinglichen Rechten dritter Berfonen auf bas Grundftud auch noch andere beschränfende Rechte Dritter bei ber Berfu-

gung über Grundftude zu berücksichtigen bleiben.

b) Bergl. die Erläut. zum S. 9. des Edifts v. 9. Oft. 1807 (f. oben S. 50 ff.).

Bum Alinea 3. III.

Der im Alinea 3. ausgesprochene Grundfat, daß jeder Eigenthumer, mit Borbehalt der Rechte dritter Berfonen, berechtiget fein foll, fein Grund= ftuck durch Untauf oder Bertauf, oder fonft auf rechtliche Beife willführ= lich zu vergrößern oder zu verkleinern, findet sich bereits ausgedrückt in den \$6. 4. 6. und 7. des Co. v. 9. Oft. 1807 (vergl. die Erlaut. dazu).

Das bei der Ausführung von Dismembrationen und Parzellirungen zu beobachtende Berfahren hat demnächst feste gefetliche Grundlagen erhalten durch bas G. v. 3. Jan. 1845, betr. Die Bertheilung von Grundftuden und die Grundung neuer Ansiedelungen (G. S. 1845 S. 25).

Die gefammte Dismembrations = Gefetgebung aber ift in einem besonderen Abschnitte (f. unten sub V.) dargestellt, worauf hiermit verwie-

fen wird.

### Bum S. 2.

I. Der S. 2. bes Editts ift durch ten S. 93. (Allinea 4) des Ablofunges

Gef. v. 2. Marg 1850 aufgehoben worden.

Derfelbe ertheilte vor dem Erscheinen der Ablöfunge=Gefete vorlau= fige Anordnungen zur Erleichterung der Dismembration von Erbpachts= Grundftuden und zur Erleichterung ihrer Berwandlung in freies Gigen= thum und verband damit Bestimmungen über die Bargellirung. Die bemnachft erlaffene Ablöfungs=Dron. v. 7. Juni 1821, welche fich nicht allein auf volle Eigenthumer und Erbzinsleute, fondern auch auf Erbpachter bezieht 1), ertheilte Bestimmungen über die Ablöfunge-Befugniffe der zu Lei= ftungen verschiedener Urt Berechtigten und Verpflichteten, und modifizirte Die Bestimmungen des §. 2. Des Land-Rultur-Gbifte über Die Ablofunge= mittel und beren Bahl, fowie in Betreff der Parzellirunge = Maagregeln. Der S. 29. des Ablof. Bef. Debnte nämlich, wie bereits bemerft, den S. 2. Des Land=Rultur=Goifts wegen Ablöfung jahrlicher firirter Beldleiftungen der Erbyachter auf andere Leiftungspflichtige (Gigenthumer und Erbzins= leute) aus und bestimmte,

a) daß ber Berpflichtete wenigstens fo viel von feinem jährlichen Bins ablösen muffe, ale ber anschlagemäßige Ertrag bes verkauften Theils

beträgt, und

b) baß eine Bertheilung ber jahrlichen Abgaben nur bis zum Betrage von vier Thalern auf jeden einzelnen Theil ftattfinden folle, und bei einer Bertheilung unter Diefer Summe Die Ablöfung durch Rapital

auf Berlangen des Berechtigten erfolgen muffe.

Uebrigens ftimmte die Ablof. Ordn. v. 7. Juni 1821 mit dem §. 2. Des Land-Rultur-Coifts in dem Grundfage der Befugnig des Berpflichteten zur Ablöfung von Natural = Renten und Geldleiftungen durch Kapital in Theilbeträgen überein (g. 16.) und erganzte die in dem Land-Rultur= Co. nicht naber ertheilten Borfchriften über Die Bermandlung von Laude= mien und anderen unbestimmten Abgaben in eine jährliche feste Gelorente

(§§. 26. ff.).

Die Ablöf. Oron. v. 7. Juni 1821 hatte indeß nur Gultigkeit für die in dem Gingange derfelben bezeichneten Landestheile, mogegen diefelbe fur vormale zum Konigreiche Beftphalen, zum Großherzogthume Berg und zu den Frangofifch = Sanfeatischen Departemente (nach S. 2. der Befepe v. 21. April 1825) nicht in Kraft trat. Für diese Landestheile mur= ben abweichende Grundfate durch die Ablof. Ordn. v. 13. Juli 1829 feft= gestellt, welche bemnächft auch (burch bas G. v. 18. Juni 1840) fur bas ehemalige Fürstenthum Siegen, und (durch das G. v. 22. Dec. 1839) für die Graffchaften Wittgenftein eingeführt wurde. Fur bas Bergog= thum Beftphalen wurden ebenfalls abweichende Bestimmungen über Theilbarkeit des Grundeigeuthums und Ablösbarkeit und Vertheilung ber Rrallaften durch die beiden Gesetze v. 18. Juni 1840 erlaffen.

Die vorftebend erwähnten gefestlichen Bestimmungen haben nun guvor= berft fcon badurch eine wefentliche Abanderung erlitten, bag ber §. 2. No 2. des Ablösungs-Gesets v. 2. März 1850 das Eigenthumsrecht des Erbverpachtere ohne Entschädigung aufgehoben und bestimmt bat, bag ber Erbpachter mit bem Tage ber Rechtstraft jenes Gefetes und lediglich auf Grund deffelben das volle Eigenthum erlangen folle, wobei indeß im §. 5. a. a. D. hinzugefügt ift, daß dies feine Aufhebung ber aus dem Erbpachts-

<sup>1)</sup> Bergl. ben Gingang berfelben.

Berhältniffe entspringenden Berechtigungen auf Abgaben oder Leiftungen oder ausdrücklich vorbehaltene Augungen zur Volge haben folle, welche Berechtigungen vielmehr, soweit sie nicht in dem Ablös. Gesetze besonders für

aufgehoben erklärt worden, fortbestehend bleiben.

Das Alblöf. Geset v. 2. März 1850 hat aber serner im §. 1. die Abstöf. Ordnungen v. 7. Juni 1821 und v. 13. Juli 1820, desgl. die Alblöf. Ordn. v. 16 März 1811 über die Ablöfung der Domanial-Abgaben, die K. D. v. 19. Juni 1837 wegen Ablöfung der Domanial-Renten, desgl. die im §. 1. unter Nr. 23 die 26 erwähnten auf die darin bezeichneten Landestheile bezüglichen provinziellen Vorschriften über die Ablösung von Realasten, für aufgehoben erklärt und ragegen im §. 93., unter vollständiger Aushebung des §. 2. des Land-Kultur-Edikts und der dem §. 93. des Abslöf. Ges. v. 2. März 1850 entgegenstehenden Vorschriften des §. 2. des Ges. v. 18. Juni 1840 über die den Grundbesty betr. Rechtsverhältnisse im Serzogthume Westphalen, neue Bestimmungen aufgestellt, durch welche die Ablösung der Reallasten bei Dismembrationen und die Parzellirungs-Maaßregeln geordnet werden. Diese Bestimmungen aber gründen sich im Wesentlichen auf die aufgehobenen Vorschriften des §. 29. der Ablös. Ordn. v. 7. Juni 1821 und des §. 2. des Land-Kultur-Ediks.

Bergl. die Erlaut. zum S. 93. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850.

In Betreff der Ablofung von Domainen = Renten und Abgaben an Domainen bei Berftudelungen, vergl. §. 64. des Rentenbant= Gef. v. 2. Marz 1850 und die Erlaut. dazu, insbef. §. 16. des Reglem.

dazu v. 1. Aug. 1850.

II. Die Vorschrift des §. 2. des Land-Kultur-Edikts, daß der Erbverpächter sich die Ablösung des Kanons nach dem Zinssuß von vier Prozent gefallen laffen, auch Stückzahlungen nach der Konvenienz des Erbpächters annehmen muffe, ist durch die B. v. 31. Mai 1816 (G. S. 1816 S. 181) dahin eingeschränkt worden,

daß der Erbpachtszins, welcher von dem Erbpächter an Religions =, Un= terrichts=, Erziehungs = und Wohlthätigkeits = Anstalten bezahlt werden muß, nicht anders, als mit Einwilligung der Obern und Borfteber fol=

cher Unstalten vertragsmäßig abgelöft merden folle.

Diefe B. ift demnächft durch ben S. 1. Dr. 4. des Ablof. Gef. v. 2. Marg

1850 ausdrücklich für aufgehoben erklärt worden.

Indeß bestimmt der §. 65. (Allinea 4) des Ablös. Ges. v. 2. März 1850, daß die Reallasten, welche Kirchen, Pfarren, Küstereien und Schulen zustehen, vorläusig von der Ablösung völlig ausgeschlossen bleiben sollen, und es sind die Bestimmungen über deren fünstige desinitive Ablösung einem besonderen Gesetze vorbehalten worden, bis zu dessen Erlaß die nach dem Ablös. Ges. v. 2. März 1850 ermittelten Geldrenten direkt an die gedachten Institute entrichtet werden sollen.

Bergl. die Erläuterungen zum S. 65. (Allinea 4) des Ablof. Gef. b.

2. März 1850.

III. Die Bestimmung im §. 2. Litt. b. sub  $\beta$  des Edists, wonach dem Erbyächter die Besugniß zustehen sollte, einzelne Theile des Erbyachtsegutes dergestalt zu veräußern, daß die Abgabe an den Akquirenten mit einer Erhöhung von vier Prozent der jährlichen Abgabe übertragen wird, ist durch die K. D. v. 22. Mai 1833 \(^1\)) (G. S. 1833 \(^2\). 65) abgeändert worden, indem dadurch sessestet worden ist, daß diese Vorschrift bei Dominial = Erbyachts = Grundstücken nicht ferner angewendet werden solle.

<sup>1)</sup> Bergl. jum S. 3, bes Lande Rultur: Eb., in Bb. I. S. 100.

Der in Rede stehende Grundsat ift bennachst durch den §. 93. des Ablöf. Ges. v. 2. Marz 1850 vollständig befeitiget, indem darin von der in dem aufgehobenen §. 2. des Land-Kultur-Editts erwähnten Erhöhung von vier Prozent der jährlichen Abgabe überhaupt nicht die Rede ist.

#### 3um §. 3.

1. Das Alinea 1. bes §. 3. bes Edifts erklärt diejenigen Sindernisse, welche ber Barzellirung in Bezug auf Staatsabgaben und Laften entgegenstanden, für befeitiget, und bemerkt in dieser Sinsicht, daß vorzäuglich aus diesem Grunde diejenigen jener Abgaben und Lasten aufgehoben worden, welche auf dem Ganzen der Güter ruhten und nicht vertheilsbar auf die einzelnen Theile waren.

Bu ben Laften diefer einzelnen Kathegorien gehörten befondere ber

Vorspann und die Fouragelieferung.

Ueber die Aufhebung des Borfpanns ift das Ed. v. 28. Oft. 1810 (G. S. 1810 S. 77) nebst Regulativ v. 29. Mai 1816 (G. S. 1816 S. 201) ergangen 1), wodurch bestimmt wurde, daß nur der Militair=Borspann fortbestehen 2), dieser aber von allen Bestigern von Zugvieh ohne Ausnahme und zwar nach Berhältniß ihres Zugviehstandes gestragen werden solle. 3)

In Betreff der Natural-Fourage-Lieferung und der Getraide-Lieferung zur Verpflegung bes Militairs mit Brodt hat das Ed. v. 30. Oft. 1810 (G. S. 1810. S. 78) deren Aufhebung angeordnet und bestimmt, daß der Bedarf durch freiwillige Lieferung der Unterthanen auf Grund abzuschließender Kontrakte oder durch Entrepreneurs beschafft wer-

ben, und die Bezahlung aus ben Staatstaffen erfolgen folle. 4)

Der §. 3. des Stifts bemerkt ferner, bag bie neuen Abgaben bes platten Landes fein hinderniß der Barzellirungen feien, da diefelben direkt oder indirekt bloß perfonlich find. Diefelben gehören daher nicht zu den nach dem Ertrage der Trennstücke im Berbaltniffe zu demjenigen des gan-

1) Bergl. biefe Gefete nebft beren Erg. u. Erl. in Graff ac. Ergang, ber

Breuß. Rechtsbucher, jum M. E. R. II. 7. S. 13.

3) Bergl. bas Eb. v. 27. Dft. 1810 über bie Finangen bes Staats ac.

(G. S. 1810. S. 27.).

<sup>2)</sup> Das R. ber Min. bes J. u. b. F. v. 28. Nov. 1819 an bie Reg. ju Roslin (A. III. 936. — 4. 25.) bemerkt, daß es eine unrichtige Ansicht sei, anzunehmen, daß mit allem und jedem Borspanne, ausschließlich der Militairfuhren in Rriegezeiten, auch bie ben Unterthanen nicht in landespolizeilich er Rucfficht, sondern in Beziehung auf die grundherrlichen Rechte bes Fistus bis bahin obgelegene Berpflichtung aufgehoben fei. Es muffe vielmehr angenommen werben, baß die unter dem Namen der "fleinen Amtsfuhren" in manchen Domainen-Memtern übliche Borfpann-Gestellung für bie Domainen : Beamten noch fort: bestehe. Denn die Domainen Beamten feien nur in polizeilicher Beziehung Staatsbeamte, im Uebrigen aber Bertreter bes Fistus als Grundherrn, und es fei nicht angunehmen, bag bie neuere Gefengebung biefen Theil ber grundherrlichen Rechte, wo fie in dieser Ausbehnung stattgefunden, aufgehoben habe. Indef fei auf der ferneren Leiftung folder Fuhren nur alsdann zu bestehen, wenn die Db= fervang feststehe und die bis dahin bestandene Berbindlichkeit der Unterthanen gu biefen aus ben grundherrlichen Rechten hervorgegangenen fleinen Amtofnhren un= bebenklich und unstreitig gewesen fei.

<sup>4)</sup> Bergl. ebendas. — Neuerbinge ift hieruber bas G. v. 11. Mai 1851 wes gen ber Kriegeleistungen und beren Bergutigung (G. S. 1851. S. 362.) ergangen.

gen gerftudelten Gutes zu vertheilenden Reallaften, fondern unterliegen

ben wegen ihrer Leiftung ertheilten gesetlichen Vorschriften.

Der S. 3. bes Coifts befchrantt fich deshalb darauf, in Betreff ber allein noch Schwierigkeiten hinfichts ber Dismembration ber Brundftude barbietenden Grundfteuer das Pringip festzusegen,

daß folche bei Bereinzelungen verhaltnigmäßig auf die einzelnen

Theile repartirt werden folle.

Bierbei ift darauf bingumeifen, bag bas G. v. 3. Jan. 1845, betreff. bie Bertheilung von Grundftuden ze. (G. S. 1845 S. 25) im S. 11. bestimmt,

daß die Bertheilung der Grundsteuer (bei Dismembrationen) nach ben tarüber bestehenden Grundfagen erfolgen folle und daß barin burch Berabredungen der Partheien nichts geandert werden fonne.

II. Das Alinea 2. des S. 3. des Edifts bestimmt:

1) daß die Repartition der Grundsteuer nach der Entscheidung des (nach S. 41. des Edifts für jede Proving anzuordnenden) Landes = Deto = nomie = Rollegiums, welches barüber bas Gutachten bes Rreissteuer= Umtes oder eines Kreisverordneten zu erfordern habe, gefchehen folle.

Die Landes = Dekonomie = Rollegien der Provinzial = Regie = rungen find indeß durch den S. 10. der B. v. 30. April 1815 wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial = Behörden (G. S. 1815 S. 85) wieder aufgehoben worden, und bas G. v. 3. Jan. 1845, betr. bie Ber= theilung von Grundftuden ac. (G. S. 1845 S. 25) hat bestimmt, daß die in Rede ftehenden Regulirungen beziehungsweife dem Kreis= Landrathe oder dem betr. Magistrate obliegen, hinsichts der bei gutsherrlich=bauer= lichen Regulirungen, Gemeinheitstheilungen oder Ablöfungen vorkommenden Steuervertheilungen aber die Kompeteng der Auseinanderfegungs= Behörden, nach Maaggabe der darüber bestehenden Borfchriften, aufrecht erhalten bleibe (S. 8. a. a. D.), daß bie bas Regulirungegefchaft leitenden Behörden bas hinsichtlich ber Steuervertheilung obwaltende Staats-Intereffe von Amtswegen mahrzunehmen haben (f. 9. a. a. D.), und daß ber Regulirungsplan der Beftätigung ber betr. Provinzial=Regierung bedurfen folle (§ 19 a. a. D.), gegen beren Veftfetung ber Refurs an bas Minift. bes 3. ftattfinde (g. 23. a. a. D.).

Bergl. das Rabere in allen diefen Beziehungen in den Erlaut. zum G. v. 3. Jan. 1845, betreff. Die Bertheilung der Grundftuce 2c. (f. unten

sub V.).

2) Der lette Sat bes Alinea 2 des S. 3. des Edifte enthält die Be= ftimmung, daß die Bertheilung der Grundsteuer (bei Berftuckelung von Grundftuden) mit einer Erhöhung von vier Progent zur Beftreitung der mehreren Rendantur-Roften verbunden fein folle.

Diefe Bestimmung ift indeg außer Kraft gefest durch die R. D. v.

22. Mai 1833 1) (O. S. 1833 S. 65).

# Bu SS. 4. und 5.

Der S. 4. des Editts hebt fammtliche Ginschränkungen auf, welche theils nach den Vorschriften des A. L. R., theils nach den Provinzial=Forft=Ord= nungen, in Ansehung der Benutung der Privatwaldungen bis dahin

<sup>1)</sup> Bergl. zum S. 3. bes Land : Kultur : Eb., in Bb. I. S. 100. Sierdurch find auch die betr. Bestimmungen der R. des Min. des J. v. 10. Juli 1818 (Rod's Agrar-Geses, 4. Ausg. S. 20. Note 1.) und der Min. des J. u. d. F. v. 10. Febr. 1825 (a. a. D. S. 21. Rote 2.) beseitiget.

bestanden batten, und bestimmt, daß die Gigenthumer befugt fein follen, diefelben beliebig zu benugen, auch fie zu parzelliren und urbar zu machen, wenn ihnen nicht Bertrage mit einem Dritten oder Berechtigungen Underer

entaegensteben.

Un Diefe Bestimmungen schließt fich ber S. 5. tes Grifts an, welcher vorschreibt, daß mit der im §. 4. gedachten Ginfchränkung auch landwirth= schaftlich benutte Grundftucke in Forft verwandelt und jeder anderen belie= bigen Beranderung unterworfen werden durfen, weshalb auch die in meh= reren Provingen bestebende Berordnung, bag bauerliche Grundflude nicht unbestellt bleiben durfen 1), für aufgehoben erklart wird. Die Borschriften der §g. 4 und 5. des Goikts geben zu folgenden Er=

läuterungen Veranlaffung:

1) Durch die SS. 4. und 5. tes Gbifts find bie Bestimmungen bes M. L. R. Ib. I. Tit. 8. S. 33. und 34., 83-89. beziehungeweife für

aufgehoben und modificirt zu erachten.

2) In Betreff der Natural=Theilung der Gemeinde=Forften und der gemeinschaftlichen Waldungen ift indeg hierbei auf die Borschriften der Gemeinheitstheil. Ordn. v. 7. Juni 1821 §§. 17. und 109 bis 113. und beren Erganzungen und Erlauterungen zu verweifen.

3) Ueber die Berwaltung der den Gemeinden und öffentlichen Unftalten gehörigen Forften in ben Provingen Sachfen, Weftphalen und der Rheinproving ift die B. v. 24. Dec. 1816 2) (G. G. 1816 S. 57) ergangen, welche fur die erwähnten Landestheile in Beziehung auf dergleichen Forften theils bis rabin bestandene Befchrankungen aufhebt, theils andere, aus dem Gefichtspunkte der Erhaltung des Gemeinde-Bermögens zu öffentlichen Zwecken, einführt, und mithin für die genannten Provingen die Borfchriften ber SS. 4. und 5. des Land-Rultur-Goifts in Betreff der Gemeinde=Forften und Waldungen der öffentlichen Un= ftalten beziehungsweise modifizirt.

Die mit Bezug barauf erlaffene R. D. v. 12. Aug. 1839 3) (G. S. 1839 S. 266) erklart, daß die B. v. 24. Dec. 1816 auch in benjenigen Städten der genannten Provingen in Rraft bleibe, wo die revidirte Stadte= Ordnung eingeführt ift oder noch eingeführt werden wird; auch die Land= gemeinde = Ordn. v. 31. Oft. 1841 für die Brovinz Weftphalen §. 96. (G. S. 1841 S. 315), die Rheinische Gemeinde-Ordn. v. 23. Juli 1845 §. 99. (G. S. 1845 S. 548) und endlich die Gemeinde=Ordn. v. 11. Marz 1850 §. 50. (G. S. 1850 S. 226) 4) feten die fortdauernde Gultigkeit

iener B. feft. 5)

4) Ueber die Bulaffigfeit der Parzellirung ber Waldungen in den gan=

2) Bergl. zu §§. 4. u. 5. bes Land-Kultur-Ed., in Bb. I. S. 100 ff. 3) Bergl. a. a. D. S. 102.

4) Bergl. hierüber die Motive zum S. 50. ber Gemeindes Ordn. v. 11. Marz 1850 in v. Ronne's Gemeinde Dronung (Brandenburg a. S. 1850.), S. 180.

5) Bur Ausführung ber B. v. 24. Dec. 1816 find bie Inftruft. ber Reg. gu Arneberg v. 9. Sept. 1817 (Amtebl. 1817. G. 485.) und ber Regierung gu

Robleng v. 29. Juli 1819 (A. III. 670.) ergangen. Das R. ber Min. bes J. u. b. F. v. 17. Aug. 1821 (A. V. 582.) hat erlautert, daß die gedachte B. auf die Sauberge in ber Graffchaft Cann Alten = firchen, ale Privat: Eigenthum, feine Anwendung finde.

<sup>1)</sup> Auch bas A. E. R. enthält in Th. II. Tit. 7. SS. 8. u. 9. bie Borfchrift, bag jeber Landmann fculbig fei, bie Ruftur feines Grunbftucks, auch gur Unter-ftugung ber gemeinen Rothburft, wirthschaftlich zu betreiben, und bagu vom Staate burch 3wangemittel genothiget und bei beharrlicher Bernachläffigung angehalten werben fonne, fein Grundfluck einem Andern gu überlaffen.

bestheilen, welche vormals zum Ronigreiche Weftphalen, dem Großherzogthume Berg (einschließlich bes Fürstenthums Siegen) und ben Französisch=Sanseatischen Departements gehört haben, vergl. Die SS. 53. und refp. 32. und 31. der drei Gefege v. 21. April 1825 über die den Grundbefit betr. Rechtsverhaltniffe in den genannten Landes= theilen (G. S. 1825 S. 74, 94 u. 112) und das G. v 18. Juni 1840 (O. S. 1840 S. 151).

5) In Betreff der Befchränfung der Berftudelung der Baldungen im Berzogthume Beftphalen vergl. das G. v. 18. Juni 1840 über die den Grundbestty betr. Rechtsverhaltniffe im Bergogthume Weftphalen (G. S

1840 S. 153).

#### Bum S. 6.

Der S. 6. des Edifis spricht zunächft den Grundsatz aus, baß die Realgläubiger und die etwa vorhandenen Lehns-, Fideikommiß- und Majorateberechtigten ber von bem Gigenthumer eines Grundftudes beliebten ver-

änderten Benutung 1) niemals widersprechen durfen.

Hierbei ift darauf hinzuweisen, daß, wie der S. 8. des G. v. 29. Juni 1835 wegen Sicherftellung ber Rechte britter Berfonen bei gutoberrlich= bäuerlichen Regulirungen 2c. (G. S. 1835 S. 139) ergiebt, unter ben "Realgläubigern" nicht allein diejenigen zu verstehen find, welche Ka= pital zu fordern haben, fondern auch diejenigen, welche mit Renten, Abgaben oder abnlichen fortdauernden Leiftungen im Spoothekenbuche eingetragen fteben.

Sodann aber bestimmt der S. 6. ferner, daß die darin erwähnten Berechtigten fich auch jede Bereinzelung und außerordentliche Solz= perfaufe gefallen laffen muffen, wenn nach Borfchrift des Ed. wegen ber gutsherrlich = bauerlichen Berhaltniffe und der Gemeinheitstheilungs = Dron. diese Operationen nach dem Gutachten zweier Kreisverordneten nothig find, und wenn die Berwendung der Raufgelder entweder in die Substanz ber Guter oder zur Tilgung der barauf haftenden, den übrigen Sypothefa= rien vorstehenden oder die Mitberechtigten auch verpflichtenden Realfchulden geschieht.

Diefe letteren Bestimmungen feten alfo zugleich Maagregeln zur Sicher=

ftellung der Realberechtigten feft.

Was nun:

1) die im S. 6. erwähnten Bereinzelungen betrifft, fo ift darauf hinzuweifen, baß ichon ber S. 4. des Ed. v. 9. Oft. 1807 jedem Befiger an fich veräußerlicher Grundftucke, unter Borbehalt ber Rechte ber Real= alaubiger und Borkaufe=Berechtigten, Die Befugniß zur Trennung der Ra= difalien und Bertinenzien, sowie überhaupt zur theilweisen Beräußerung, ertheilt hatte, und daß das Land-Kultur-Et. im §. 1. jedem Eigenthumer, insofern nicht Rechte Dritter, und die aus Fideikommiffen, Majoraten, Lehnsverband, Schuldverpflichtungen, Servituten und dergleichen berruhren, tadurch verlet werden, das Recht ertheilt, fein Gut oder feinen Sof will= führlich zu verkleinern ohne hierzu einer besonderen Genehmigung zu bedürfen.

Sieraus ergiebt fich, daß die Bestimmungen des S. 6. bes Land-Rultur-

<sup>1)</sup> Das A. E. R. Thl. I. Tit. 8. S. 26. ftellt ale Grundfat auf, bag jeber Bebrauch bes Eigenthums erlaubt und rechtmäßig fei, durch welchen weber wohlerworbene Rechte eines Andern gefranft, noch bie in ben Gefegen bes Staates porgeschriebenen Schranken überschritten werben.

Ebifte über Bereinzelungen fich nur auf Diejenigen Bereinzelungen beziehen, welche durch guteberrlich = bauerliche Regulirungen, Ge= meinheitstheilungen und Ablöfungen berbeigeführt werden, feines= weges aber auf alle Arten freiwilliger Parzellirungen, welche nicht mit folden Auseinandersetzungen in Berbindung fteben, über welche vielmehr ber 6. 4. des Eb. v. 9. Oft. 1807 und ber 6. 1. des Land=Rultur=Eb. disboniren.

Die Borfchriften des S. 6. des Land=Rultur=Cdifts und der Beftimmun= gen im S. 4. tes Co. v. 9. Oft. 1807 und im S. 1. tes Land-Rultur= Evifts bestehen folglich neben einander, und der S. 6. des Land=Rultur. Grifts hebt jene für freiwillige Parzellirungen ertheilten Borfdriften fei-

nesmeges auf.

Bei Erlaß tes Land=Rultur=Ebifts hatte man übrigens die Absicht, in die Gemeinheitstheilungs = Dronung nicht blog die Grundfage über Aufhebung von Gemeinheiten und Servituten, fondern auch über Ablofung ber Reallaften aufzunehmen. Spater wurde indeg befchlof= fen, über lettere besondere Ablofunge = Dronungen zu erlaffen. ift ties ber Grund, weshalb ber S. 6. bes Edifis nur der Bereinzelungen und außerordentlichen Solzverfäufe aus Beranlaffung gutsherrlich= bauerlicher Regulirungen und nach ber Gemeinheitstheilungs= Ordnung gedenkt. Die Borfchriften des S. 6. befchranten fich baber feinesweges auf gutsherrlich = bauerliche Regulirungen nach Maaggabe tes Et. v. 14. Sept. 1811 und Auseinanderfetungen nach ber Bemeinheite= theilunge Dronung, fondern finden auch Unwendung auf die Regulirung der gutsherrlich-bauerlichen Berhaltniffe überhaupt und auf Ablofungen von Reallasten, außer den Gemeinheiten und Servituten, worüber die befonderen Ablöfunge = Ordnungen im Wefentlichen gleiche, wenn auch nach Magkaabe ber Berhaltniffe modificirte, Bestimmungen festgefest haben, wie in den Regulirungs = und Gemeinheits = Theilungs = Gefeten enthal= ten find. 1)

Das Rabere über die Rechteverhaltniffe dritter Berfonen bei gute= herrlich-bauerlichen Regulirungen, Ablöfungen ber Reallaften und Gemeinheits=Theilungen ift insbesondere in den B. v. 20. Juni 1817 und v. 30. Juni 1834, in bem & v. 2. Marg 1850 über die Ablösung ber Real= laften 2c., in der Gemeinheite=Theilunge=D. v. 7. Juni 1821 und in bem G. v. 29. Juni 1835 wegen Sicherftellung ber Rechte britter Berfonen bei gutsberrlich=bauerlichen Regulirungen ac. vorgefchrieben, beren betr. Be= ftimmungen unten fpeziell erörtert werden. Sier genügt es, Darauf bingu= weisen, daß die wefentlichften Unterschiede zwischen freiwilligen Bargel= lirungen und den aus Beranlaffung von gutsherrlich = bauerlichen Reguli= rungen, Gemeinheits=Theilungen und Ablöfungen von Reallaften bewirkten Bertheilungen von Grundftuden darin bestehen, tag bei den in Folge ber

agrarifchen Gefete eintretenden Theilungen von Grundstücken:

a) die abgetretenen Theilftucke nicht, wie bei freiwilligen Parzellirungen. mit den Rechten der Realglaubiger des Grundftudes, von welchem fie ab=

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber §S. 24, 55, 56, bes Regulir. Eb. v. 14. Sept. 1811, Art. 51—55. III. ber Defl. v. 29. Mai 1816, S. 1. bes G. v. 21. Juli 1821, §S. 87. ff., 94. 107. bes Regulir. G. v. 8. April 1823, §S. 1. u. 14. bes G. v. 8. April 1823 (G. S., S. 73), §S. 23. 29. 40. ber Abl. D. v. 7. Juni 1821, \$\$. 94. ff. 104. ff. 110. ff. ber Abl. D. v. 13. Juli 1829, §\$. 91. 102. 108. ber Abl. D. v. 18. Juni 1840, §\$. 65. 76. 82. bes G. v. 4. Juli 1840, §\$. 10. ff. 112. ff. 127. ff. 150. ff. ber Gem, Th. D. v. 7. Juni 1821 u. bas G. v. 29. Juni 1835 (O. S., S. 135).

getreten find, behaftet bleiben, fondern in die Berhaltniffe berjenigen Grundftude treten, zu welchen fie als Entschädigung bingegeben werben;

b) daß die Borschriften wegen Bertheilung der Abgaben an ben Staat dabei zwar analoge, aber doch wefentlich modificirte Anwendung finden;

c) daß auf die zur Dedung der neuen Ginrichtungstoften vertauften Theilftude ber Landabfindungen die Brivat=Reallaften des Gutes, zu mel= chem folche gelegt worden, zwar nicht übergeben, die öffentlichen Laften aber verhältnigmäßig darauf zu vertheilen find; endlich

d) daß das Berfahren binfichtlich ber Sicherftellung ber Reglalaubiger in den zum Reffort der General-Kommifftonen gewiesenen Angelegenheiten anders bedingt ift, als bei ben zum Reffort der ordentlichen Behörden ge=

borigen freiwilligen Bargellirungen.

2) Bas die außerordentlichen Solzverfäufe betrifft, fo ergiebt fich aus dem bereits zu 1. Bemerkten, daß der S. 6. des Edifts auch in Diefer Begiehung nur von folden Solzverfäufen fpricht, welche durch Regulirung gutsherrlich = bauerlicher Berhaltniffe, Ablofungen und Gemeinheite = Theilungen veranlagt werden.

Bei anderen außerordentlichen Solzverkaufen find mithin die Realberechtigten allerdings befugt zu widersprechen, wenn ihre Rechte dadurch

verlett werden.

(Bergl. 21. 2. R. I. 10. SS. 441. u. 442., I. 18. SS. 577-579., I.

21. §§. 136—142., II. 4. §. 74.)

3) Die Bestimmung des S. 6., daß die Nothwendigkeit der er= wähnten Operationen durch das Gutachten zweier Kreisverordneten feftzuftellen, ift außer Rraft getreten, indem durch die neueren Befete über die Ausführung der Agrar = Gefete die Beurtheilung der Noth= wendigkeit von Aufwendungen zu neuen Ginrichtungen ten Auseinander= fegungs = Behorden übertragen ift und zu deren Rompeteng gebort.

4) Man hat in der Bestimmung des S. 6. des Edifts eine Abanderung ber Lehns = ic. Gefete in der Art feben wollen, daß nicht mehr blog dem nachsten Folger, fondern nun auch den fammtlichen Agnaten das Recht beigelegt fei, Die Sicherftellung burch Berwendung bes Erlofes für

außerordentliche Holzschläge in das Lehn zu verlangen.

Das Ober=Tribunal hat indeß (in dem Erk. v 5. Sept. 1845) aus= geführt, daß unter den im S. 6. des Land-Rultur-Grifte ermahnten Lebneberechtigten, welchen bas Recht zusteht, dem Lehnsbesitzer wegen unwirth= schaftlicher Bermaltung Schranken zu feten (21. L. R. I. 18. SS. 577., 578.), nur der jedesmalige nachste Lehnsfolger, fofern er nicht noch unter ber vaterlichen Gewalt fteht, fonft ber nach fte nach ibm, zu verfteben fei. Denn ber S. 6. Des Grifts habe nichts in ben Borfchriften Darüber andern konnen und wollen, (weil es nicht der Ort zu einer folden Bestimmung fei), welchen Berfonen nach ben Landesgesepen die Befugnif beigelegt ift, den Lehnsbesitzer in feiner Benutung des Lehngutes ju übermachen, welches Recht nach §. 577. A. L. R. I. 18. nur dem jedesmaligen nach ften Lehnsfolger gebühre. 1) (Entich. bes Db. Trib. 25. 11. S. 428 ff.)

1) Das allegirte Erkenntniß führt ferner aus, bag bie SS. 577. u. 578.

A. L. R. 1. 18. auch fur bas herzogthum Magbeburg gelten. Der hochfte Gerichtshof icheint übrigens in bem in Rebe ftehenben Rechtsfalle nicht berucksichtiget zu haben, bag es fich babei feinesweges von einem außerorbentlichen Solzverfaufe aus Beranlaffung einer Regulirung, Ablofung ober Gemeinheitstheilung, fondern von einer Solzdevastation handelte. Da, wie oben gezeigt, ber S. 6. bes Gbifts fich gar nicht auf Falle ber letteren Art

#### 3um §. 7.

1) Der S. 7. des Edifts geht von dem Grundfate aus, daß die Gefetgebung mit fich felbft in Widerfpruch treten wurde, wenn fie auf ber einen Seite Die Auflösung beftehender Berhaltniffe beforderte, und dennoch auf der andern Seite gulaffen wollte, daß fie fich in gleicher Art wieder neu bilden konnten. Deshalb verbietet ber g. 7. die Bildung neuer fulturichadlicher Berhaltniffe, und bestimmt in biefer Sinficht:

a) tag Miethsvertrage mit Arbeiterfamilien niemals ben Zeitraum von

zwölf Jahren überfteigen durfen, und

b) daß erbliche leberlaffungen von Ruftikalftellen niemals unter Berpflichtung zu fortmährenden Dienften geschehen durfen, fondern nur im Bege bes Berkaufe, oder mit Auflegung einer bestimmten Abgabe an Geld oder

Rörnern zuläffig fein follen.

Mus gleichem Grunde bat das Land=Rultur=Et. im & 2. bestimmt, daß ber Erbyachts = Ranon abloblich fein folle, und Laudemien und an= dere unbestimmte Abgaben auf eine Jahrlichkeit firirt und ebenfalls abloslich gemacht werden follen, mas ber g. 29. der Ablof. Dron. v. 7. Juni 1821 auch auf andere Leiftungepflichtige, fie mogen Gigenthumer ober Erbzinsleute fein, ausgedehnt hat. 1)

Mit Rucksicht hierauf hat demnächst auch die B. v. 20. Juni 1817 wegen tes Befchaftsbetriebes (B. S., G. 161) im g. 15. den Beamten der Auseinandersetungsbehörden die Berpflichtung auferlegt, nach naberer Bestimmung des S. 43. ebendaf. fur reine Besityverhaltniffe zu forgen, und dies im S. 43. naber babin bestimmt, daß im landespolizeilichen Intereffe

dabin gefeben werden foll:

a) tag die bauerlichen Sofe zum vollen und reinen Gigenthum über= laffen, mit keinen Ginfchrankungen und Laften, wodurch deffen Ratur verandert, oder die Rultur und Dlugbarfeit beffelben beeintrachtigt wird, belegt

b) daß in Rudficht der dem Gutoberrn vorbehaltenen Rente, welche die Natur einer bei vorkommenden Bereinzelungen theilbaren Real = Abaabe

hat, feine die Theilbarkeit beschränkende Abrede getroffen;

c) daß feine mehrere, als nach ben Gefegen zuläffige Dienfte, feine unfirirte Laudemien und Zehnten, und feine die perfonliche Freiheit be-

fdrankende Belaftungen festgesett werden. 2)

In diefer dem Zwecke entsprechenden Richtung der Landes-Rultur-Gefetgebung trat indeg ein Rudfchritt ein, indem durch bas B. v. 31. Jan. 1845 (G. S. 1845, S. 93) bestimmt wurde, daß die nach den bisherigen Borfdriften ten Befigern von Erbpachte-, Bind- und Erbzinsgrundftuden guftebende Befugnif, Die auf Diefen Grundftucken rubenden festen Geld= oder Getreide-Abgaben durch Rapital abzulofen, fortan durch Bertrag ausgefchloffen und beschränft werden durfe, was sowohl auf ichon bestebende

bezieht, fondern lediglich von folchen außerordentlichen Golzverkaufen handelt, Die aus Beranlassung ber Ausführung ber agrarischen Gesetze nothwendig werden, so mußte in dem von dem Ober-Tribunal entschiedenen Nechtsftreite die Bezug-nahme auf den §. 6. des Editts schon aus diesem Grunde völlig ausgeschlosfen bleiben.

<sup>1)</sup> Bergl. bie Ablof. Orbn. v. 13, Juni 1829, v. 18. Juni 1840 u. v. 4. Juli 1840. Tit. 7.

<sup>2)</sup> Bergl. auch S. 16. Nr. 3. bes Regul. Gef. fur Bofen, v. 8. April 1823.

Abgaben diefer Art, als auf folche Anwendung finden folle, die fünftig

bedungen werden.

Die neueste Legislation hat jedoch diesen, mit dem Zwecke und Geifte der agrarifchen Gefengebung in Widerspruch ftebenden, Weg wiederum berlaffen. Das Ablof. G. v. 2. Marg 1850 hebt im §. 1. Rr. 28. bas G. v. 31. Jan. 1845 auf und disponirt im S. 97., daß die Ablosbarfeit ber Reallasten, ohne Rudficht auf früher darüber abgegebene Willenserfla= rungen, auf Berjährung oder früher barüber ergangene Judifate, lediglich nach den Borfchriften des Gef. v. 2. Marg 1850 zu beurtheilen feien; auch bestimmt ter S. 91. a. a. D., daß bei erblicher Ueberlaffung eines Grundftucte fortan nur die Uebertragung des vollen Gigenthume gulaffig fein folle, daß mit Ausnahme fefter Beldrenten Laften, welche nach Diefem Befete ablöslich find, einem Grundftucke fortan nicht auferlegt werden durfen, daß der Berpflichtete berechtigt fein foll, neu auferlegte fefte Geldrenten, nach vorgängiger fechomonatlicher Rundigung, mit dem zwanzigfachen Betrage abzulofen, fofern nicht vertragemäßig etwas Underes bestimmt werde, daß auch vertragemäßig die Rundigung nur mahrend eines bestimmten Beitraumes, welcher breißig Jahre nicht überfteigen barf, ausgeschloffen, und ein höherer Ablöfungsbetrag, ale ber funfundzwanzigfache ber Rente, nicht feftgefest werden durfe, und endlich, bag vertragemäßige, Diefen Borfdriften zuwiderlaufende Beftimmungen wirkungelos fein follen, unbefchadet Der Rechtsverbindlichkeit des fonftigen Inhalts eines folchen Bertrages.

2) Bu benjenigen Berträgen, welche nach ben Bestimmungen ber Lantes = Rultur = Gefetgebung für unguläffig zu erachten, geboren auch Diejenigen, burch welche einem Grunoftude unfirirte Befigverande=

runge=Abgaben auferlegt werden.

Dies war früher nicht unbestritten 1); das Ablös. Gef. v. 2. März 1850 hat indeg im §. 37. ausdrücklich verordnet, daß alle unfirirten Befit-Beranterunge-Abgaben, welche nach Ginführung des Land = Rultur= Erifte neu entstanden find, unbefchadet der Gultigfeit der übrigen Beftim= mungen der Beräußerung oder Berleihung, ohne Entschädigung bes Be= rechtigten fortfallen, wogegen Abgaben, die bei Befit = Beranderungen in einer ein = fur allemal bestimmten Summe entrichtet werden muffen, fur unfirirte Befitveranderunge = Abgaben nicht zu erachten.

c) von Roch, in beffen Lehrbuch bes Breug. Privat : Rechts, Bb. 1. S. 505. §. 316.;

<sup>1)</sup> Die Frage: ob Bertrage, in velchen ein bei jeber Befit : Beranberung qu

gahlenbes Laubemium ausbedungen wird, guläffig feien? ift verneint worden:
a) von den Min. des J. und ber J. in dem R. v. 10. April 1837 (Jahrb. Bb. 49. S. 508) und von dem Min. tes J. in den R. v. 9. Jan. 1843 n. v. 11. Mai 1844 (Min. Bl. b. i. B. 1844. S. 172);

b) von dem Db. Tribunal in den Erf. v. 5. April 1845 (Entsch. 28b. 13. S. 333), v. 6. Aug. 1846 (Jur. Wochenschr. 1847. S. 70), v. 29. April 1847 (Entsch. Bb. 15. S. 242) und v. 4. April 1848 (Striethorst's Rechtsf. Bb. 4. S. 20);

d) in ber ausführlichen Abhandlung in ber Jur. Bochenfchr. 1847. G. 50 bis 52, 65 - 74, 81 - 87, 145 - 148, jedoch nur hinfichts ber fogen. bauer = lichen, nicht aber in Betreff ber bereits eigenthumlich befeffenen Grundftude.

Die entgegengesette Ansicht war angenommen worben in ben Dotiven jum burgerlichen Gefetbuche (S. 149) und von bem Revisione Rolles gium in Magbeburg in bem Grf. v. 26. Darg 1843 (Jur. Bochenfebr. 1847. **S**. 66.)

#### 3um §. 8.

Dergleichen Berordnungen, welche ber §. 8. des Edifts befeitiget, waren namentlich fur Schlefien ergangen, wo durch ben Befehl v. 2. Aug. 1748 und durch die Cirfulare v. 3. Gept. 1768, 8. Febr. und 11. Aug. 1778, v. 10. Juni 1779 und v. 16. Marg 1797 alle Berpachtungen von Grundftuden und Revenuen berfelben an Auslander, Desgleichen Die Unftellung von Auslandern als Beamte und Administratoren auf Gutern, verboten morben maren.

Auch die Feld = Ordnung für tas Fürstenthum Salberstadt v. 27. Juli 1759 (N. C. C. Tom. II. E. 377, Rabe Bd. I. Abth. 2. S. 514) enthielt das Berbot, daß Ausländer feine gur Stadt=Feldmark

geborige Meder paditweife an fid bringen burften.

#### Bum §. 9.

Der S. 452. des Al. L. R. Thl. I. Tit. 21. beftimmt:

Den übernommenen Biebftand barf ber Bachter, mahrend feines Befiges, jum Rachtheile bes Dungers nicht weiter vermindern, als letterer von ihm auf andere Art wieder erfent wird.

Diefen Grundfat hat ber S. 9. bes Goifts babin modificirt,

daß in diefer Sinficht nicht auf die Angahl des Biebes gefeben werden foll, fondern barauf, daß nach bem Gutachten ber Sachverftantigen eine weniaftens eben fo ftarte Quantitat felbstgewonnenen Futtere, ale porber,

durch das vorhandene Bieh wirthschaftlich konsumirt wird.

Denn es ift, wie Thaer bemerkt (vergl. beffen Englische Landwirthschaft, S. 161), ein ökonomisch richtiger Grundsat, daß ber Buftand ber Freiheit, worin sich die Thiere befinden, fehr viel zur Gute des Dungers beitragt, und baß gut gefüttertes Bieh reichlicheren und fraftigeren Dunger giebt, als mageres und fraftlofes.

# 3um §. 10.

Nachdem in den vorhergehenden Baragraphen des Edifts von der Aufhebung berjenigen Kultur=hint niff gehandelt worden, welche in der bisherigen Berfaffung gegrundet moffen, fpricht der §. 10. den all= gemeinen Grundfat aus, tag die Befetgebung außerdem auch die Aufgabe habe, allmählig Diejenigen Rulturhinderniffe zu befeitigen, welche aus befonderen Merhaltniffen und Servituten entspringen.

Bu diefem 3mede ertheilt das Edift beninachft in den nun folgenden Baragraphen eine Reihe von Borfdriften; die Gemeinheits = Theil Ordn. v. 7. Juni 1821 und die fpateren Gemeinheite=Theilunge= und Ablöfunge= Befege haben aber nunmehr auch diejenigen erweiterten Mittel gewährt, welche noch fehlten, um den landwirthschaftlichen Betrieb von allen

fchadlichen Teffeln zu befreien.

# 3n §§. 11. bis 17.

I. Als erftes Mittel zur Erreichung des im S. 10. des Ebifte bezeichneten Zweckes der Befeitigung folder Rulturbinderniffe, die aus befonderen Berhaltniffen und Gervituten entspringen, ftellt ber §. 11. des Gdifts den Grundfat feft,

daß die Ackerbesitzer berechtiget fein follen, den dritten Theil ihrer Acker= landereien einer jeden in Beidefommunion befindlichen Feldmark (unter den in den folgenden SS. 12. bis 17. vorgeschriebenen Bedingungen) ber gemeinen Butung zu entziehen und folchen ausschließlich zu benuten.

Die hierdurch zuerft angeordnete Ausweifung des hutfreien Drittels ift demnächst durch die Borfchriften der Gemeinheits=Theilungs= Ordn. v. 7. Juni 1821 SS. 181-191. bestätiget, jedoch anderweitig naber

bestimmt worden. 1)

Diese Lehre ift indeß gegenwärtig fast nur noch von hiftorischem Intereffe; benn die Intereffenten haben bereits allgemein die Ueberzeugung gewonnen, bag die vollftandige Gemeinheits = Theilung von größerem Nugen ift, als die bloße Hutfreilegung eines Theiles, weshalb fast immer die gangliche Separation vorgezogen wird. Die SS. 11. bis 19. des Erifts und die SS. 181. bis 191. der Bem. Theil. Ordn. finden daher feine praftische Anwendung mehr.

Im Einzelnen findet fich zu den SS. 12. bis 17. Nachstehendes

gu bemerfen:

Bum S. 12. Die bier ermahnte fchiederichterliche Ginmir= fung findet nicht mehr ftatt; das Berfahren ift durch den S. 191. der der Gemeinheits=Thl. Ordn. v. 7. Juni 1821 anderweitig regulirt.

Die B. v. 20. Juni 1817 und v. 30. Juni 1834 aber haben bas Berfahren in Auseinandersetzungefachen naber bestimmt und bie Entscheidung ber Auseinanderfetungsbehörde vorbehalten, welcher freifteht, das schiedsrichterliche Verfahren eintreten zu laffen, in welchem Falle ein weiteres Rechtsmittel gegen ben schiederichterlichen Ausspruch nicht Statt findet.

Bum S. 13. a) Der S. 13. gestattet die Entschädigung ber Sutunge - Berechtigten, welche durch die Ausweifung des freien Drittels leiden, durch eine Rente; der g. 189. der Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821 bestimmt bagegen, bag die Entschädigung auch auf die in ben §g. 175. u. 176. ebendaf. vorgeschriebene Beife geschehen könne, und hiernach ift die Albfindung durch Geld nur dann erlaubt, wenn der Begenftand febr un= bedeutend ift; im Allgemeinen aber foll eine Abfindung durch Rente nach 66. 77. ebendaf. nur da Statt finden, wo ber Berechtigte nicht burch Grundftude abgefunden werden fann, oder ber Berechtigte fich die abgulofende Rugung durch die Rente verschaffen fann.

Es muß daher angenommen werden, daß der S. 13. des Land=Rultur= Edifte durch die Gem. Th. D. abgeandert fei, welches auch fcon daraus folgt, daß nach dem hauptgrundsage der Gem. Th. D. S. 66. in der Regel die Abfindung der Weideberechtigten durch Land gefchehen foll.

Die Entschädigung ber besonderen und fremden Sutungeberechtigten muß daher in der Regel in Land erfolgen und kann nur in besonderen Fällen (nach S. 77. der Gem. Th. O.) durch Rente erfolgen.

Bergl. indeß Art. 10. des G. v. 2. Marg 1850, betr. die Ergang. u.

Aband ber Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821.

Die im S. 13. gebrauchten Worte: "worunter der Guteberr nicht zu gablen ift", beruhen auf einer ungenauen Faffung. Unzweifel= haft ift jeder Sutungeberechtigte, welcher fich nicht mit feinen Grundftuden im Gemenge und in Sutungegemeinschaft befindet, ale ein befonderer und fremder Sutungeberechtigter anzusehen und muß baber bei Ausweifung bes hutfreien Drittels für die Gemeinheitsmitglieder für fein Gutungerecht abgefunden werden.

Wenn nun der Gutsherr, wie ber S. 13. bes Goifts offenbar voraus-

<sup>1)</sup> Bergl. die Erlant, ju SS. 181-191, ber Gemeinheite: Th. v. 7. Juni 1821.

fest, fich mit feinen Grundftuden im Gemenge und in Sutungegemeinschaft mit ten übrigen Mitgliedern ber Gemeinheit befindet, fo erhalt er ebenfalls ein Drittel feines Actere butfrei und wird badurch auf feinen Gutunge= antheil befriediget. Ift er tagegen schon vollständig mit feinen Grundftucten feparirt und hat er nur Sutungerechte auf die Grundftuce der Gemeinheit, fo ift er nicht Mitglied derfelben, fondern ein befonderer Sutungsberechtigter und muß folglich auch fur dies Recht bei Ausweifung des hutfreien Drit= tels fur die Gemeinheitsglieder entschädiget werden. Dies folgt auch aus tem §. 83. ter Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821.
3) Zum §. 14. Die Vorschriften bes §. 14. find durch ben

S. 186. der Gemeinh. Theil. D. v. 7. Juni 1821 bestätiget und naher erlautert worden.

4) Bum S. 15. Der S. 15. ift durch ben S. 182. der Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821 bestätiget und naber erlautert worden.

5) Bum S. 16. Bergl. Gem. Ih. D. v. 7. Juni 1821 SS. 20.

# 3um §. 18.

Bergl. ben §. 187, ber Gem. Th. D. v. 7, Juni 1821.

# 3um §. 19.

Den Bestimmungen bes S. 19. bes Gbitte fchliegen fich biejenigen ber \$6. 166-180. ber Gemeinheite = Theil. D. v. 7. Juni 1821 an. (Bergl. die Erläut. bagu).

# 3um §. 20.

1) Die Borfchrift bes S. 20. sub a. des Edifts hebt den Rafen= hieb, welcher auch unter ber provinziellen Benennung bes Bulten = hiebes, Seidehiebes, ber Sacffreu zc. vorkommt, auf Gemeinweiden nur infofern auf, als er in einem Migbrauche beruht, und gestattet das Fortbestehen diefes Gebrauches nur ausnahmsweise, wenn drei Biertel der Gemeindemitglieder damit einverstanden sind. Infoweit ordnet also der §. 20. sub a. unmittelbar diese Art der Benutzung der Gemeindeweide, ohne dadurch die Besugniß der Theilnehmer auf Einführung einer zwecksmäßigeren Einrichtung zu beschränken. (Vergl. §§. 170. und 171. der Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821).

2) Die im §. 20. sub b. ertheilte Borfchrift über bas Maaf der Theilnahme beim Rafenhieb (Blaggen=, Seiden= und Bultenhieb) ift burch die Borfchriften der §§. 52. und 53. der Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821 naher bestimmt und hierdurch der §. 20. sub b. des Land = Kultur= Ebifte ergangt worden. (Bergl. die Erlaut. ju SS. 52. und 53. der Bem.

Th. D. v. 7. Juni 1821).

3) Die Bestimmung sub c. des S. 20. des Erifts bezieht fich auf die Regulirung der Benutungsart der Gemeinweiden. Es ift verordnet, daß darüber durch Sachverständige, nämlich durch eine Kommission ber Kreisverordneten entschieden werden solle, worüber der §. 42. des Cbifts das Rahere bestimmt hat. Das Berfahren und die Kompetenz in dergleichen Angelegenheiten, sowie in Gemeinheits-Theilungs-Sachen, regu-liren fich indeß jest nach den Borschriften der B. v. 20. Juni 1817 und v. 30. Juni 1834, worauf hiermit verwiefen wird. elfen bergiers

# Zu §§. 21. bis 23.

1) Der S. 21. des Edifts allegirt den S. 4. des A. L. R. Th. I. Tit. 22., was indeß offenbar auf einem Irrthume beruht, indem der S. 112. a. a. D. gemeint ift.

2) Wenn übrigens ber S. 21. des Editts allgemein auf ben Tit. 22. Th. I. bes A. L. R. verweift, fo ift zu bemerken, bag hier nur die Bor-fchriften ber §§. 107-114. a. a. D. in Betracht kommen.

3) Durch die Faffung bes S. 112. A. L. R. I. 22. in Berbindung mit bem S. 21. des Kultur-Ed. ift die zweifelhafte Frage veranlagt worden: ob dafür, daß naffe durchbrüchige Wiefen im Frühjahre wie im Berbfte mit der Butung verschont werden follen, von dem Eigenthumer eine Ente fchadigung geleistet werden muffe; oder ob der Eigenthumer, ohne zu einer Entschädigung verpflichtet zu fein, darauf bestehen könne, daß feine Wiefen

im Frühjahr und Berbft geschont werden?

Diese Frage ift in Sachen der Gemeinde Schape wider den Königl. Bistus, vertreten und durch das Forftamt Runersdorf, in den verfchiedenen Instanzen verschieden beantwortet worden. Die General=Kom. zu Berlin erkannte unterm 19. Febr. 1825, daß der Eigenthumer nur gegen Entichadigung auf die Schonung feiner naffen durchbruchigen Biefen bestehen konne, weil zufolge SS. 46. u. 47. A. L. R. I. 22. ber Berechtigte nur gegen Entschädigung eine Befchrankung ber Servitut sich brauche gefallen zu laffen.

Das Revisions=Rollegium für die Proving Brandenburg erkannte in dem Urtel. v. 7. Jan. 1826 das Gegentheil, hauptfächlich aus bem Grunde, weil fonft ber S. 112. bedeutungelos fein murbe, und ber

S. 118. denfelben als ein Berbotsgefet bezeichne.

Das Db. Trib. stellte jedoch in der Revisions=Inftang das erfte Er= kenntniß wieder her. (Motive zur Gesetrevis. zum A. L. R. I. 22. S. 193).

Bergl. auch die Erf. der Gen. Kom. zu Berlin v. 28. Dec. 1843 u. bes Rey. Roll. der Proving Brandenburg v. 27. Sept. 1845 in der

Rameral. Beit. 1847 G. 33.

Der Ginn ber Bestimmung bes S. 112. A. E. R. I. 22. foweit er nicht an und fur fich und durch ben §. 118. deutlich genug fein follte, ergiebt fich aus ber geschichtlichen Entstehung ber Stelle vollkommen flar dahin: daß die Frühjahrsbehütung der Wiesen unbedingt ohne Entschädigung des Berechtigten verboten fein follte. In dem Entwurfe zu dem vorliegenden Theil beißt es:

S. 54. Die Wiefen follen im Frühlinge gar nicht, im fpaten Berbfte aber nur

bei trocenem Boben behütet werben.

Dazu bemerfte Guareg:

Das jus pascendi erftrecht fich in ber Regel gar nicht auf geschloffene Biefen; nur an Orten, wo foldes burch Bertrage ober Obfervang befonders hergebracht ift, fann biefer S. Unwendung finden.

hierunter findet fich die weitere Bemerkung: "Naffe und burchbruchige

Wiesen gar nicht".

Darauf find folgende (auch im gedruckten Entwurf ftebende) Bestim= mungen entworfen worden:

S. 76. Die Gutungs-Berechtigfeit auf geschloffene Wiesen barf im Fruhjahre gar nicht ausgeübt werden.

S. 77. Bu welcher Beit ein= ober zweischurige Wiefen, nach ber Beu= ober

Grummet-Ernte, betrieben werden mogen, bestimmen bie Provinzialgesete.

S. 78. Maffe burchbruchige Wiefen muffen auch im Berbfte mit ber Gutung perschont werben.

Hiergegen war erinnert worden: ber §. 76. muffe auf den Fall beichankt werden, wenn nicht etwas Anderes rechtlich bestimmt worden. Diefes Monitum ift durch die Bemerkung befeitiget:

"eine folche Bestimmung mare nvernunftig und gemeinschablich, und fann nie

gelten ;"

ferner hatte man gegen diefen S. erinnert, ber Ausbruck "im Fruhjahre gar nicht," fei zweideutig, weil die geschloffene Zeit nicht überall mit dem Fruhjahre nach dem Kalender übereinstimme. Darauf schlug man vor, statt beffen zu sagen:

"Die putungs-Gerechtigkeit auf Wiesen findet zu geschloffenen Zeiten niemals

ftatt".

Auf die weitere Erinnerung gegen ben §. 77., daß die Brovinzial= Gefete darüber meiftentheils keine Bestimmung enthielten, fclug man vor, die Bestimmung bahin zu faffen:

"ift nach Beschaffenheit ber Umftanbe burch vereibete Sachverftanbige feftzu-

fegen".

Die Bestimmungen haben hierauf diesenige Fassung erhalten, wie sie sich in den §§. 109—112. des A. L. R. sinden. Daß man dieselben als gesetzliche Einschränkungen der Servitut, und nicht als ein durch Auseinsandersetzung zu erreichendes Resultat angesehen habe, ergiebt deutlich die Berwerfung des ersten Moniti gegen den §. 76. des Entwurfs, und ershellet auch ganz unzweideutig aus dem §. 118., welcher bei Umarbeitung des gedruckten Entwurfs, vielleicht mit Rücksicht auf jenes verworfene Monitum, eingeschoben ist. Nur durch das Kultur-Edikt sind die an und für sich klaren Bestimmungen des A. L. R. einigermaaßen verdunkelt worden.

(Gesetrevis. a. a. D. 195).

Die Motive zum neuen bürgerl. G. B. bemerken, wie bereits aus den Motiven der Gesetz-Revisoren erhelle, daß man die von der Wiesenhutung handelnden §§. 109—111. A. L. R. I. 22. bei Abfassung des Kultur=Ed. v. 14. Sept. 1811, namentlich in dessen §§. 21. 22. völlig mißverstanden habe, indem man die durch das A. L. R. untersagte Frühjahrsbehütung, welche als eine gesetzliche Einschränfung der Servitut längst feststand, für ein durch Entschädigung des Berechtigten erst fünstig zu lösendes Berhältniß ansah.

(a. a. D. Thl. II. Abschn. 1, S. 259).

4) Bergl. in Betreff der Fruhjahrsbehutung der Biefen und binfichts der Sutungs-Termine überhaupt:

a) Gem. Th. Ordn. v. 7. Juni 1821 f. 173. Nr. 4.

b) R. v. 19. Mai 1770, betr. die Abstellung der Frühjahrsbehutung ber Wiesen. 1) (Mylii C. C. Tom. IV. S. 6787, Rabe Bb. I.

Abth. 4. S. 22).

- c) R. v. 31. Aug. 1800, wodurch die durch Berträge oder Gewohnheiten nach dem Julianischen Kalender angeordneten Hutungs = und hebungs=Termine auf die Jahrestage des verbefferten und Gregoria= nischen Kalenders verlegt werden. 2) (N. C. C. Tom. X. S. 3094, Rabe Bd. 6. S. 235).
- d) Publik. der R. Reg. zu Erfurt v. 6. Juni 1817, wegen der Bustungs und hebungs = Termine. 3) (A. I. 72-2. 43.)

3) Bergl. in Bb. I. S. 104.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb I. G. 103.

<sup>2)</sup> Bergl, in Bb. I. S. 103-104. Der S. 60. bee A. E. R. I. 22. vers weist bierauf.

- 102 Bon d. Befeitigung d. Befchränk. u. hinderniffe d. Landes-Kultur;
  - de) Feld=Bolizei=Ordn. v. 1. Nov. 1847, SS. 35 38. (G. S. 1847 S. 376).

#### Rum S. 24.

Es ift hier auf folgende Gefete zu verweifen: 1) G. v. 15. Nov. 1811 wegen des Wafferstaues bei Muhlen und Verschaffung von Vorfluth. (G. S. 1811 S. 352);

2) G. v. 28. Febr. 1843 über die Benutung der Brivatfluffe. (G. C.

1843 S. 41).

Bergl. Diefe Gefete nebft beren Ergang. und Erlauter. unten in Th. IV.

#### Bum §. 25.

Der S. 25. des Edifts bezeichnet als schädliche Forst = Servituten :

a) das Sammeln des Raff= und Lefeholzes,

b) die Waldweide, und

c) die Waldstreu.

Das Gbitt ertheilt indeg nur Borfchriften in Betreff ber beiben er= ften Gattungen, nicht aber in Sinficht ber Waldftreu. Ueber lettere ift indeg demnächst die vorläufige B. v. 5. Marg 1843 über die Ausübung ber Waldstreu=Berechtigung (G. S. 1843 S. 105) ergangen. 1)

# 3um \$. 26.

1) Der S. 26. des Edifts hat nur den Zwedt, die Digbrauche in Ausübung der Raff= und Lefeholg=Gerechtigfeit zu befeitigen; dagegen wird durch benfelben feinesweges die Befchrankung eines über das Bedurf= niß hinausgehenden Rechtes zum Sammeln von Raff= und Lefeholz auf ben Bedarf begrundet. Es folgt hieraus, bag burch bie im §. 26. Nr. 2. bes Goifts bem Bald-Gigenthumer geftattete Ginführung einer beffern Ordnung und Beaufsichtigung des Solzsammelne die Rechte ber Betheiligten nicht vereitelt oder gefährdet werden durfen.

2) Bergl. die Borfchriften der Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821 S. 168.

und des A. g. R. I. 22. 86. 215-236.

# 3n §§. 27. bis 33.

Die S. 27-33. des Editte handeln von ber Befeitigung ber Dig=

branche in Ausübung der Waldweide-Servituten.

1) Der allgemeine Grundfat, welchen ber §. 27. bes Gbifts an Die Spige diefer Lehre ftellt, findet fich ausgedrückt im §. 17. Tit. 19. und in den § . 29. 80-82. Tit. 22. Thl. I. des A. 2. R. 2)

Bergl. Gem. Th. D. v. 7, Juni 1821 S. 166.

1) Bergl. in Bb. I. S. 105 ff., und bie Ergang. u. Erlaut. zu biefer Bersorbnung in ben Erg. ber Preuß. Rechtsbucher von Graff ic., 3. Ausg. Bb. 2. S. 696 ff. zum A. L. R. I. 22. §§. 215-225. u. Suppl. Banbe bazu.

2) Dit Rudficht auf bie Bestimmungen bes gand = Rultur = Cbifte S. 27. hat bas Db. Tribunal (in bem Erk. v. 10. Febr. 1847) auch ausgeführt, baß wenn einem Holzberechtigten sein Bebarf an Holz nicht ohne Nachtheil für die Forsts- Kultur gewährt werden kaun, er sich die Einschränkung seines Nechts in soweit ges fallen laffen muß, als beffen Ausübung mit ber Forst = Kultur unvereinbar ift. (Entscheib. bes Db. Trib. Bb. 15. S. 283, Praj. 1836.)

2) Die landrechtlichen Bestimmungen über die Schonungen bei Waldsbutungen sind in den §§. 170—186. A. L. R. I. 22. enthalten. Die §§. 27—33. des Land-Kultur-Editts sind als Modistationen und Erläuterungen jener Bestimmungen zu betrachten.

3) Der §. 28. des Edifts andert den in den §§. 88. 170. ff. A. 2. R. I. 22. aufgestellten Grundfat, wonach der Wald- Eigenthumer bestugt ift, einen gewiffen Theil des Waldes in Schonung gu

legen, dahin ab:

daß dem Wald = Eigenthumer des Waldes das Recht zustehen foll, fo = viel in Schonung zu legen, als das Bedurfniß der Wiederkul = tur fordert.

Der §. 29. des Gbifts bestimmt fodann gur Befchrankung der nach §. 28. dem Bald = Eigenthumer beigelegten Befugnif und gum Schute ber

Servitut=Berechtigten,

daß wenn ein wirkliches und unentbehrliches Beiderecht hierdurch zu fehr beschränkt werden sollte, die Beideberechtigten sich nur eine billige Einschränkung ihres Rechtes nach dem Urtheile der Schiedsrichter gefallen zu lassen brauchen.

Bergl. Die SS. 131 - 134. u. 174. der Gem. Th. Ordn. v. 7. Juni

1821 und die Erläut. dazu.

4) In Betreff bes Maaßstabes für die Einschränkung der Schonungsfläche hat das Min. des J. und d. B. in dem R. v. 18. Sept.
1838 1) (A. XXII. 615) als Grundsatz ausgesprochen, daß nicht das volle Weidebedürfniß der Hütungsberechtigten dabei zur Norm dienen durse, sondern darauf nur billige Rücksicht zu nehmen sei, und daß auch das Weidebedürfniß der Berechtigten mit billiger Berücksichtigung der Zeit und der Umstände zu beurtheilen sei, zu welcher und unter denen das Hütungs-

recht zuerft entstanden ift.

5) In Betreff der Verhaltnisse der Domainen=Einfassen in dieser Beziehung hat das Min. des Königl. Hauses in dem R. v. 17. Mai 1837 (A. XXI. 335) den Grundsatz ausgesprochen, daß Fissus Beschwerden der Weideberechtigten im Voraus, und ohne es auf das, im §. 29. des Kultur=Goitts beregte schiedsrichterliche Urtheil ankommen zu lassen, durch einen angemessen, sowohl den Bedarf der Forstverwaltung, als auch das Weidesbedürsniss der Servitutsberechtigten in gleichem Maaße berücksichtigenden Kulturplan um so mehr vorbeugen müsse, als gegen die Besugnis des Waldbestigers, früher mit Laubholz bestanden gewesene Flächen in Nadelsbolzbestände umzuwandeln, erbebliche Zweisel erhoben worden seien.

holzbestände umzuwandeln, erhebliche Zweifel erhoben worden feien.
6) hinsichts des im §. 29. des Editts angeordneten schiedsrichter= lichen Berfahrens ift auf die neueren Bestimmungen der B. v. 30. Juni

1834. §§. 32. u. 33. (G. S. 1834 S. 96) zu verweifen.

7) Der §. 33. des Edikts verordnet die genaue Befolgung der zur Respektirung der Schonungen ergangenen polizeilichen Vorschriften, deren wefentlicher Inhalt in diesem §. wiederholt wird.

Dazu ift zu bemerfen:

a) Das R. ber Min. bes J. u. d. F. v. 29. Febr. 1832 2) an die Reg. in Botsdam (A. XVI. 383) spricht aus, daß die Bestimmungen des §. 33. als allgemein in Ausübung zu bringende Borschriften für alle Landestheile, wo das A. L. R. gilt, anzusehen seien, und autoristet die Regierung, die darnach erforderlichen Strafbestimmungen bekannt zu machen.

Demgemäß hat die Regierung zu Potedam für ihren Bezirk, einschließ-

<sup>1)</sup> Bergl. zu §§. 27. ff. bes Lande Rultur-Cb., in Bb. I. S. 108, 2) Bergl. zur Einl. bes Lande Rultur-Cb., in Bb. I. S. 98-99.

lich ber vormals Königl. Gachfifden Landestheile, unterm 13. Mai 1832 1) (a. a. D.) ein Publikandum hieruber erlaffen, wobei jedoch zu bemerken ift, daß beffen Bestimmungen, insoweit fle fich nicht auf die Schonung ber Forften beziehen, als durch die Feld = Polizei = Ordn. v. 1. Rov. 1847 2) (G. S. 1847 S. 376) außer Kraft gefett zu erachten find.

b) Ueber die Anwendbarkeit ber Bestimmung sub b. bes S. 33. bes Edifts auf die in Folge ber Separation abgebauten Sofwirthe hat bas C. R. bes Min. bes R. Saufes v. 5. 3an. 1838 3) (21. XXII.

50) nabere Inftruttionen ertheilt.

c) Die Feld-Polizei-Ordn. v. 1. Nov. 1847 (G. S. 1847 S. 376) bezieht sich, wie dies die Ueberschrift und der im Eingange derfelben ange= gebene 3meck des Gefetzes, sowie deren Inhalt, insbesondere die §§. 8. und 43. ergeben, nicht auf die Forsten, beziehungsweise das unerlaubte Suten in benfelben und dadurch veranlagte Pfandungen. Somit befteben Die früheren Bestimmungen über diefen Begenftand fort.

Insoweit find daher noch gegenwärtig die verschiedenen Ansichten nber bie Gultigfeit ber provinziellen Gefete über Pfandungen im Allge-meinen von praftischem Interesse.

Ueber Pfändungen hat faft jede Provinz ihre provinziellen Bestim-1gen. In dieser Beziehung ist es von Wichtigkeit, daß das Ob. Trib. unterm 11. Upril 1840 in einer Dichtigfeitsfache, gegen den Inhalt ber beiden erften übereinftimmenden Erfenntniffe, entschieden hat, wie die bei Publikation des A. L. R. bestandenen Provinzial=Gefete über Pfandungen, fo weit fie den ausdrucklich einschränkenden oder verbietenden Borfchriften der §§. 413. ff. I. 14. und 179. ff. I. 22. A. 2. R. zuwiderlaufen, außer Rraft gefett und nur noch in Betreff ber Sohe bes Bfandgelbes von Gultigkeit find. Die Frage, in welchen Fallen, in welchem Umfange und auf welche Gegenftante bas Pfandungsrecht ausgeubt werden könne, fei baber lediglich nach dem A. L. R. zu beurtheilen, (bem gegenwärtig bie Veldpolizei = Ordnung v. 1. Nov. 1847 zu fubstituiren sein würde). Bon der entgegengesetzten Anficht gehen aus: das R. v. 26. Nov.

1800 (Rabe Bd. 6. S. 363); die Gefetrevisoren in den Motiven zu Tit. 14. 16. (Pens. XIV. S. 63); Bornemann, Spftem I. S. 437; Scholz, Prov. R. der Kurmark, Abth. II. Thi. I. S. 154 ff.; Göte, Brov. R. der Altmark, Thl. I. Abthl. I. S. 104; v. Klewis, Brov. R. des Gerzogthums Magdeburg, Thl. II. S. 42; ein Ungenannter im Central-Bl. 1842 S. 324, welcher darauf hinweift, daß lange nach Publik. Des A. E. R. in der B. v. 8. April 1806 über das Austreiben bes Viehes das Pfändungsrecht ganz in dem Umfange aufrecht ethalten wird, in welschem es vor Einführung des A. L. R. beftand. Zene B. befagt im §. 2., bag auch folches Bieb, welches unter Aufficht eines Sirten (mit einer befannten Berfon) fteht, gepfändet werden fann, und daß Niemand, bei nachdrucklicher Geld = oder Gefängnifftrafe fich der Afandung widerfegen foll. Der §. 11. erklärt fich noch deutlicher, indem er fagt, daß wenn das Bieh in ungeschloffenen Feldern unter Aufficht bes hirten "blos übertritt, ohne Schaden zu verurfachen", unter Nachbarn feine Pfandung fattfinden foll. Ift ein Schade wirklich gefchehen, fo finde mithin auch unter Rach = barn, d. h. unter gang bekannten Perfonen, die Pfandung ftatt.

Das Db. Trib. rechtfertiget feine Entscheidung in folgender Art: Rach bem Art. bes Bublif. Bat. jum A. E. R. vom 5. Febr. 1794 follen gwar

<sup>5)</sup> Bergl. a. a. D.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 75. ber Felb-Bol. Drb. v. 1. Nov. 1847. 3) Bergl. jum S. 33, bee Land-Rultur: Cb., in Bb. I. G. 109.

bie Brovinzialgesetze und Statuten vor ber hand noch ihre gesetzliche Kraft behalten. Die in Rebe stehende B. v. 11. Jan. 1790 betrifft aber nicht blos Brivat- und Vermögensrechte, ober, wie sich der angeführte Art. III. ausdrückt, "Rechts-Angelegenheiten", auf welche sich die im Allgemeinen angeordnete Beibehaltung der Provinzialrechte und Statuten allein bezieht; sie berührt vielmehr auch das öffentliche Recht, und so weit dies der Kall ist, so weit ber Staat und die öffentliche Ordnung allein interessürt, trat das A. E. R. bei seiner Publikation sogleich und in allen Provinzen in Birksamseit. In ber That waren in dieser Beziehung auch keine Privat-Interessen oder wohlerworbene Mechte Einzelner zu berücksichtigen.

Sofern baher bie alteren partifularen Bfanbunges Dronungen Borfchriften ents halten, welche bie Ratur polizeilicher ober ftrafrechtlicher Bestimmungen has ben, gelten biefelben nicht weiter, als bas A. L. R. sie ausbrucklich gebilligt

hat, wie dies zum Theil wirklich geschehen ift.

Gelbft ans ber Faffung ber im Abichn. 4. Tit. 14. Thl. I. bes A. E. R. ent: haltenen Borfdriften lagt fich die Abficht bes Gefetgebers nachweisen, an bie Stelle ber alteren Bestimmungen über Pfandungen andere Mormen gu feten. Die nach Snareg in ber Revisio monitorum bas Bfanbungerecht von ben Monenten unter seiner Bustimmung überhaupt als "eine Reliquie bes Faustrechts" bezeichnet wurde, so erklaren auch bie SS. 413. u. 414. a. a. D. bes A.L. R. bie Pfandung für eine "eigenmachtige Befignehmung einer fremben Sache", für "eine Art ber Privatgewalt." Diese ift im Allgemeinen auf bas Entschiedenfte verboten; Ginl. jum A. L. R. S. 77.; A. E. R. Thl. II. Tit. 13. S. 2.; ebend. Thl. II. Tit. 20. S. 157. Gestattet sie auch die Staatsgewalt ausnahmsweise in einzelnen Fällen, z. B. A. L. R. Ibl. I. Tit. 14. §§. 413. u. s., ebend. Thl. II. Tit. 16. §. 67., ebend. Thl. II. Tit. 20. §§. 319. u. 320., so sind dabei doch die Gränzen genau gn beachten, innerhalb beren fie nur nachgelaffen ift. In biefer Begiehung enthält hinfichts der Pfandungen ber bereits allegirte Abschn. 4. Tit. 14. Thl. I. bes A. L. R. folgende Borfcbriften: Der S. 414. bestimmt junachft bie Falle, in benen bie Pfandung, als eine Art Privatgewalt, "nur gulaffig" fein foll. Der S. 423. unterfagt ben Gebrauch von "gefährlichen Baffen" und "reißenben Gun= ben". Der S. 424. erflart, bag in ber Regel "nur Bieh und andere bewegliche Sachen" - nicht Bersonen - ein erlaubter Gegenstand der Pfandung seien, und auch von biefem foll nach S. 425. "nicht mehr gevfändet werden", als im Interesse bes Beeinträchtigten "nothwendig ift." Der S. 418. "verbietet" bie Bfandung ber Bosten, Stafetten und Kouriere, und ber S. 427. bas Bfanden geladener Guter von Fracht= und Reisewagen. Der S. 429. endlich verordnet:

"Cange Geerben zu pfanten, ift nur alebann erlaubt, wenn einzelne Stude bavon nicht gepfantet werben fonnen, ober wenn burch Pfantung folscher einzelnen Stude ber gesehmäßige Zweck ber Pfantung gar nicht zu erreis

chen stunde;"

aber auch in biefen Fallen foll nach §. 442. fofort von ber Behörbe bestimmt werben, wie viel Stude ber Beerbe jur Dedung bes erlittenen Schabenersages ober jur Sicherung bes Beweifes ber unternommenen Beeintrachtigung jurudjubehals

ten find.

Das Privatinteresse bes in seinem Rechte Verletten hat, wie man anersennen muß, in ben angezogenen Bestimmungen volle Anerseunung und Sichersstellung gefunden, auf etwas Mehreres hat der Beeinträchtigte keinen Anspruch, namentlich nicht auf die Bestrasung des Kontravenienten; in dieser Beziehung bleibt der Letztere lediglich dem Staate verantwortlich, da dem Rechte des Beeinträchtigten vollsändig Genüge geschieht, wenn er hinschtlich seines Schadens bestriedigt oder doch gesichert ist. Es war, wie schon angedeutet worden, überhaupt nur Sache des Staats, dem Beeinträchtigten Schuß und Sicherstellung zu gewähzen, und wenn zu diesem Zwecke der Geschgeber die Privatgewalt zugelassen hat, so kann diese doch nur in dem Umsange ausgeübt werden, in welchen sie ausdrücklich gestattet ist. In sosen fallen daher die vorher angesührten, das Pfändungszecht nachlassenden und bessen Gränzen bestimmenden Borschriften des A. E. R., wobei es auf Verhütung von Ruhestörungen und Erpressungen, also auf strasrechtliche und polizeiliche Rücksichten ansam, wesentlich in das Gebiet des öffentlichen Rechts und schließen wegen dieser ihrer Natur die älteren partifularen Bestimmungen über die Pfändung, so weit letzter ihnen zuwiderlausen, aus. Wo daher die Provinzialgeses das Pfänden unbeschränkt gestatten, da kann es z. B. an Perso

nen, Posten, Frachtgütern ic. gar nicht mehr, und an ganzen Seerben nur nach Maaßgabe des §. 429. a. a. D. ausgeübt werden; nicht minder hat der Pfandende sich des Gebrauchs gefährlicher Wassen und reißender Hunde zu enthalten. Anderenfalls überschreitet der Pfandende das Maaß der ihm erlaubten Privatges walt und greift in das Straß oder polizeiliche Recht des Staats ein. Eben so muß sich derselbe nach geschehener Pfandung den in den §§. 431. n. sf. enthaltes nen Vorschriften über die sofortige Anzeige an die Obrigkeit und über das weitere Berfahren unterwerfen, möchte ihm nach den älteren Provinzialgesetzen in allen diesen Beziehungen auch freiere Hand gelassen sein.

Sehr bedeutsam ift überdies die Art und Weise, wie bas A. L. R. bei ber in Rebe stehenden Lehre auf bas Provinzialrecht verweiset. Nachdem im §. 438. ansgeordnet ist, wie es mit dem eventuellen Berkaufe der gepfändeten Sachen gehals

ten werden foll, heißt es im §. 439 .:

"Bon bem gelöseten Kaufgelbe kann ber Pfanber ben Ersat bes Schabens, alle gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten und bas in ben Provinzialgesfesen naher bestimte Pfandgelb forbern; wergl. A. E. R. Thi. I. Tit. 22. S. 183.

Rur hier, in Betreff ber Höhe bes Pfandgelbes, wird ausbrücklich auf die Provinzialgesets verwiesen; in allen übrigen Beziehungen treten bagegen die die Borschriften des A. E. A. als allein maafigebend hervor, nicht nur wegen ihrer prohibitorischen Fassung und wegen der Natur ihres Gegenstandes, sondern auch, weil in dem § 438. den Provinzialgeseten nur noch eine eingeschränkte Birksamkeit zugeschrieben wird.

hiernach find die alteren Pfandungs: Ordnungen, welche vor bem A. L. R. bestanden haben, ausschließlich nur noch in der Beziehung gultig, daß nach ihnen der Sat bes Pfandgelbes zu bestimmen ift, welches der Gepfandete da, wo nach dem A. L. R. rechtsmäßig gepfandet worden, und von den Stucken, beren

Pfändung bas A. E. R. gestattet, zu erlegen verbunden ift.

Ein ahnliches Beispiel von Beseitigung der Brovinzialrechte burch bas A. E. R. ergeben übrigens die §§. 419. u. 420. Tit. 7. Thl. II. (Entsch. Bb. 6. S. 86 ff.)

Wegen des Pfandgeldes ift fowohl im §. 439. A. L. A. I. 14., als im §. 181—184. A. L. R. I. 22 auf das Provinzial-Recht verwiesen, welches indef nach der obigen Ausführung nur noch bei Forsten zur Anwendung kommt. 1)

c) B. v. 22. Juni 1800, betreffend bie Pflichten und Berbindlichkeiten ber Gustungs-Berechtigten in ben Bommerschen Forficn.
(hoffmann's Rep. Dritte Forts. S. 566, Rabe Bb. VI. S. 141.)

d) Forft: und Sagb : Orbnung fur Weftpreugen und ben Ret = Diftrift, v. 8. Oft. 1805. Tit. II. Bon ben Sutungs. und holzungs. Gerechtigkeiten, besgleichen von ben Forftverbefferungs Dienften.

Gerechtigkeiten, besgleichen von ben Forstverbesserungs Diensten.
(N. C. C. Tom. XI. S. 3152 bes zweiten Nachtrages de 1805, und Tom. XII. S. 783. Rr. 6. bes Nachtrags de 1806, Rabe Bb. VIII. S. 354.)

<sup>1)</sup> Die wichtigften hier in Betracht fommenben provinzialrechtlichen Bestim= mungen find folgenbe:

a) Für Oft und Westpreußen, bie Kurs u. Neumark und Pommern: B. v. 1. Mai 1803 u. 8. April 1806 (N. C. C. Tom. XI. S. 2855 u. Tom. XII. S. 121, Rabe Bb. 7. S. 448 u. Bb. 8. S. 505), (Bergs. jeboch Oftpreuß. Brov. N. Zus. Ss. 26. u. 27., Westpreuß. Brov. N. v. 1844. S. 8.); Forst Drbn. sür Ostpreußen u. Litthauen v. 3. Dec. 1775 (N. C. C. Tom. V. e. S. 273. Nr. 55. de 1775, Rabe Bb. I. Abth. 6. S. 81).

b) Für das Großherzogthum Posen bestimmt die Strasen das (ungebruckte) Publik. v. 1. März 1794 S. 10., welches die Dokl. der Kammer zu Posen v. 9. Nov. 1799 näher erläntert. (Stengel Bb. XIV. S. 156. Nabe Bb. V. S. 608.)

#### 3um §. 34.

Der G. 34. des Edifte erneuert die zur Bewahrung der Felder und Wiefen por Befchädigungen ergangenen Berordnungen. Es ift hierbei auf Die Feld-Polizei-Dron. v. 1. Nov. 1847 (G. S. 1847 S. 376) gu verweisen, deren §. 75. Die früheren und insbesondere die provingialrechtlichen Bestimmungen über Diefen Begenstand außer Rraft gefett bat.

Bergl. Diefelbe nebit ihren Ergang, und Erlaut, in Thl. IV.

# Bum S. 35.

1) Ueber die Bestrafung ber Baumfrevel vergl. §. 282. des Straf-Gefetbuches v. 14. April 1851, Tarif zur Erhebung bes Chausseegelbes v. 29. Febr. 1840, Buf. Bestimmungen 18. u. 19., und die R. v. 8. April 1846 (Min. Bl. d. i. B. 1846 S. 125), v. 7. Juli 1846 (a. a. D., S. 150) und v. 25. Oft. 1820 (A. IV. 888). 1)

Bergl. auch das G. v. 2. Juni 1852, betr. ben Diebstahl an Solz und

anderen Waldproduften. (G. S. 1852 G. 305).

2) Ueber die Bestrafung ber Feld = Diebstahle vergl. Strafgesethuch v. 14. April 1851 S. 217. Dr. 1. n. 2. und Feldpolizei=Dron. v. 1. Nov. 1847 SS. 41. ff.

#### Bum §. 36.

Bergl. bas C. R. bes Fin. Min. v. 29. Febr. 1840 wegen Befor= berung ber Obstbaumzucht an ben Landstragen. (Min. Bl. d. i. B. 1840 S. 191). 2)

# Bum §. 37.

1) Die einzige dispositive Bestimmung bes S. 37. des Edifts ift diejenige, welche festfest, daß es lediglich von der Willführ des Besitzers eines Gemäffere abhangen folle, ob er das Flache = und Sanf = Rothen fernerhin geftatten will.

f) Rudfichtlich einzelner Begenstände find befondere Bestimmungen er= gangen:

a) Bei Hutungen bes Biehes in Königlichen Forsten; bas Pu-blik. v. 18. Sept. 1784. (N. C. C. Town VII. S. 2961.) b) Für Privatforsten das R. v. 11. Jan. 1790. (N. C. C. Tom VIII.

S. 2853, Rabe Bb. 2. S. 1.)

r) Für Schonungen, Rebenwege, Graben, bas Bublif. v. 21. Sept. 1796. (N. C. C. Tom. X. S. 1497, Rabe Bb. 3. S. 557.)

d) Das huten ber Ziegen in Balbern und Bruden ift besonbers verpont burch bas Eb. v. 27. Nov. 1719. (C. C. M. Tom. IV. S. 679, Rabe Bb. I. Abth. 1. S. 527.)

1) Bergl. in v. Ronne's Dege-Bolizei, G. 460-463.

2) Bergl. ebenbaf. S. 427.

e) Im Magbeburgifchen muß ber Eigenthumer ber Beerbe, welche von bem Sirten in bie Schonungen getrieben ift, nicht bloß das Bfandgelb begahlen, fondern auch ben Schaben erftatten, gegen bas A. L. R, wonach ber Eigenihumer blog bas Pfandgeld zu bezahlen hat. (Erfannt vom Ober-Revisions-Kollegium im Jahre 1798, Stengel Bb. VI.

Es ergiebt fich aus bem erften Sate bes S. 37., in Berbindung mit der Modifitation des Berbotes, wonach folches von dem Ermeffen des Be= figers abhängig fein foll, daß die Bestimmung des & nur auf stehende Gewässer (abgeschlossene Seen, Teiche, Brühle) Anwendung findet und auf

fließende Gemäffer nicht ausgedehnt werden fann.

In hinficht der Privatfluffe aber ift im S. 6. des G. v. 28. Febr. 1843 über die Benutung ber Privatfluffe (G. S. 1843 G. 42) in Diefer Beziehung vorgeschrieben, daß die Unlegung von Flache = und Sanfrothen von der Polizeibehörde unterfagt werden fann, wenn folche die Beilfamfeit der Luft beeinträchtigt, oder daraus ein Sinderniß für den freien Absluß des Waffers entsteht, oder dadurch der Bedarf der Umgegend an reinem Waffer beeinträchtigt, oder eine erhebliche Belästigung des Publi= fums verurfacht wird.

Die allgemeinen und befonderen für einzelne Landestheile ergangenen Gefete und Verordnungen 1), wonach das Flache= und Sanfrothen in den Strömen, Seen, Teichen, Bachen und frifchen Bewaffern, megen des daraus entstehenden Nachtheils durch Berunreinigung und Berderben der Gewässer und der Luft für Menfchen und Bieh, insbesondere für die Fischerei, ber= boten, und Unordnungen zu bem etwa unvermeidlichen Flache= und Sanfröthen in abgesonderten Gruben und Graben, ertheilt worden, find burch ben S. 37. des Land = Rultur = Coifte und den S. 6. des G. v. 28. Febr. 1843 über die Benutung ber Privatfluffe nicht aufgehoben, fondern nur babin abgeandert worden, daß in Betreff fte bender Gemaffer die Bulaffigfeit bes Flache = und Sanfrothens von ber Ginwilligung bes Befigers des Gemäffers abhängig gemacht, in Betreff der Brivatfluffe aber der Polizeibehorde bas Recht ertheilt worden ift, das Flache = und Sanf= rothen in ben im S. 6. bes G. v. 28. Febr. 1843 bezeichneten Fallen gu verbieten.

Die zum Schute ber Fischerei erlaffenen Polizei = Befete werben

unten in Thi. IV. zusammengestellt.

3) leber die Ablosbarfeit ber Fischerei-Berechtigung vergl. Art. 6. bes G. v. 2. Marz 1850 zur Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821.

# Bum §. 38.

I. Die A. G. D. I. 9. S. 38. bestimmt, daß die Gerichte in folchen Källen, wo fich ergiebt, bag bei Untersuchung und Erörterung eines Rechte= ftreites folche Thatfachen vorkommen, beren zuverläffige Beurtheilung nabere Renntnig und lebung in einer gewiffen Runft oder Wiffenschaft vorausfest, von Amtswegen einen Sachverftandigen zuziehen und nach beffen Rath und Gutachten fowohl bei der Inftruktion, als bei der Aufnahme der Bemeismittel verfahren follen.

c) Oftpreug. Prov. Recht, Buf. 227., u. R. bes Min. bes 3. v. 13. Jan. 1840.

(Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 20.)

<sup>1)</sup> Dergleichen Berordnungen find: a) Mandat v. 16. April 1707, wegen Rothung bes Flachfes und Erbauung von Sanf: ober Flachs: Muhlen. (C. C. M. Tom. V. Abth. 3. Rap. 2. S. 355, Rabe Bb. I. Abth. S. 281);

b) Eb. v. 23. Febr. 1733, bag fein Flache noch Sanf in Fluffen ober anderen frischen Baffern, sonbern berfelbe auf vorgeschriebene Urt geröthet werben foll. (C. C. M. Tom. V. Abth. 3. Kap. 2. S. 387, Rabe Bb. I. Abth. 2. S. 76);

Sierzu haben die SS. 64. und 65. des Unh. gur A. G. D. beftimmt: a) daß zuvorderft bie ein= fur allemal als Sachverftandige bei ben Berichten angestellten und vereidigten Berfonen zugezogen werden follen, daß aber in beren Ermangelung und infofern fich die Bartheien über bie Sachverständigen nicht vereinigen können, mit demjenigen Kollegium, welschem Berfonen diefer Art in Amtsfachen untergevronet find, Ruckprache gu nehmen, worauf dann die von der Amtebehörde bezeichneten Berfonen verpflichtet fein follen, bas Gefchaft bes Sachverftandigen bei bem Berichte ju übernehmen. Wenn bagegen Die Bartheien fich über folche Sachverftandige vereinigen, die nicht in tiefer Gigenschaft beim Berichte angestellt und ein= für allemal vereidigt sind, auch nicht von den ihnen vorgesetzten Behörden, fondern von den Bartheien felbft vorgefchlagen find, fo foll ter Borgefchla= gene, falle feine Runft und Wiffenschaft ibn ernahrt, verpflichtet fein, fich als Sachverflandiger ber unmittelbaren Aufforderung feiner Obrigfeit gemaß, zu geftellen und eidlich vernehmen zu laffen. Wenn er bagegen in einem öffentlichen Umteverhaltniffe ftebt, fo foll bas Bericht vorläufig mit ber ihm vorgefesten Amisbehörde Rudfprache halten, und nur nach beren Bewilligung mit feiner Borlavung verfahren (Unh. §. 64.).

b) Die Auswahl der Sachverständigen unter mehreren entweder dem Gerichte bekannten, oder von der Amtsbehörde genannten, foll, in Ersmangelung einer Bereinigung der Bartheien, zur Kompetenz des Brozeßs

Richters gehoren (g. 65. a. a. D.).

Diefe Bestimmungen hat nun der S. 38. des Editts in Betreff der Streitsachen über landwirthschaftliche Gegenstände naber bestimmt, indem berfelbe verordnet,

raf in dergleichen Fällen uur folche Gutachten gultig fein follen, welche von approbirten Dekonomie-Kommiffionen oder Kreis-Ber-

ordneten abgegeben werden. 1)

Sierbei ist indeh darauf hinzuweisen, daß die Vorschriften wegen Zuziehung besonderer Sachverständigen keine Anwendung finden auf die Instruktionen, welche den Dekonomie-Rommiffarten in landwirths schaftlichen Angelegenheiten übertragen werden; denn der § 107. der B. v. 20. Juni 1817 bestimmt ausdrücklich, daß es dabei des Gutsachtens eines anderen Sachverständigen nicht bedarf. 2)

Was aber die Zuziehung der Sekonomie-Kommissarien in Prozeß-Angelegenheiten bei ben Gerichten betrifft, so hat das E. R. des Min. des 3. für Gewerbe-Ungelegenheiten v. 15 März 18353) (A. XIX. 70) die General-Kommissionen noch befonders angewiesen, den betr. Requiss-

tionen der Gerichte möglichst Folge zu geben.

II. Mit Rudficht auf die Borfchrift des S. 38. des Edifts find be- fondere Unordnungen fur das Berfahren bei Abschähungen ber In-

ventarienftude verpachteter Landguter getroffen.

Bergl. die B. der Min. des J. für H. u. G. und der F. v. 16. Juni 1832 (A. XVI. 91., Jahrb. Bd. 40. S. 186) und Publik der Reg. zu Merfeburg und des D. L. G. zu Naumburg v. 15. Febr. u. 1. März 1833 (A. XVII. 75). 4)

III. Die Taration ber Ritterguter im Großherzogthum Bofen, welche mit Pfandbriefen ber Bofenschen Landschaft belaftet find, oder gum

2) Bergl. übrigens ben § 127. ber B. v. 20. Juni 1817 nebft ben Grlaut. bagu.

<sup>1)</sup> Die Nichtbeobachtung biefer Borschrift muß nach S. 5. Mr. 10. Litt. c. ber B. v. 14. Dec. 1833 ale Nichtigfeitegrund zugelaffen werben,

<sup>3)</sup> Bergl. zum §. 38. bes Lande Kultur-Ed., in Bb. I. S. 110, 4) Bergl. zum §. 38. bes Lande Kultur-Ed., in Bb. I. S. 110-114.

Beftpreuß. landschaftlichen Berbande gehören, erfolgt durch die landschaflichen Behorden nach ben fur fle geltenten Targrundfagen (B. v. 8. Jan.

1831, G. S. S. 1., R. D. v. 1. Juli 1834, G. S. S. 88).

Die gerichtliche Taration adlicher Guter im Großbergogthume Bofen, welche weder zum Berbande bes Bofenfchen, noch des Beffpreuf. Rredit = Syftems gehoren, erfolgt nach den Tarations = Bringipien fur ben landschaftlichen Kreditverein des Großherzogthums Bofen und den in der B. v. 8. Jan. 1831 (G. G. G. 1) vorgefchriebenen naberen Bestimmungen. In Die Stelle ber in Diefer B. in Bezug genommenen Targrundfage v. 15. Dec. 1821 tritt die revidirte Tax = Ordn. v. 6. Juli 1840, genehmiget durch die R. D. v. 31. Juli 1840 (G. S. 1840 S. 263). Die Modifikationen und Abanderungen der B. v. 8. Jan. 1831 find nicht aufgehoben.

In Betreff bes Berfahrens bei ben gerichtlich aufzunehmenden Taren adlicher Guter im Großherzogthume Pofen, welche nicht bepfand= brieft find, hatte die R. D. v. 29. Sept. 1835 (G. S. 1835 S. 223) vorgeschrieben, daß folde Taxen durch Kommiffarien, von denen Giner durch das D. L. Gericht, der Undere durch die Bofenschen Gen. Kommiffion gur Regulirung der gutsherrlich-bauerlichen Verhaltniffe zu ernennen, aufgenommen und durch die General = Kommiffion revidirt und festaestellt werden follten. Diefe K. D. ist indeß aufgehoben worden durch die K. D. v. 23. Sept. 1847 (G. S. 1848 S. 17), welche festgesetzt hat, daß die in Rede ftebenden Taxen fünftig durch einen von der General=Rommiffion gu ernennenden Spezial=Rommiffarius, ohne Mitwirkung eines gerichtlichen Rommiffarius, nach den Taxations = Grundfagen des Bofenfchen Kredit= Spftems aufgenommen und durch die General = Kommiffton revidirt, feft= geftellt und ausgefertiget werden follen.

Die R. D. v. 29. Sept. 1835 hat übrigens die Minister des 3. und ber &. angewiesen, die General=Rommiffton und Die Gerichte mit besonderer Inftruttion über das zu beobachtende Berfahren zu verfeben, und es ift Diefe Inftruttion unterm 21. Dec. 1835 (Al. XIX. 988, Jahrb. Bd. 46. S. 522) 1) erlaffen worden. Diefelbe findet noch gegenwärtig fur bas Berfahren der General-Rommiffton mit denjenigen Modifikationen Unwendung, welche fich aus der nunmehrigen ausschließlichen Kompeteng ber

General=Rommiffton von felbst ergeben.

Zum §. 39. Der S. 39. bes Edifts, welcher ben Wunfch bes Gefetaebers ausfpricht, bag burch Errichtung landwirthschafticher Bereine bas Intereffe für die verschiedenen Zweige des landwirthschaftlichen Gewerbes belebt und die Induftrie gehoben werden moge, zugleich aber auch die Errichtung eines Central=Bureaus zur zweckmäßigeren Berbindung und Benutung Dieser Affoziationen in Aussicht stellt, ift seitdem realisitt worden.

Es haben fich in den verschiedenen Landestheilen eine große Angahl landwirthschaftlicher Bereine gn dem im §. 39. des Editte erwähnten und abnlichen 3mede gebildet 2), und bas verheißene Central=Bureau ift gleichfalls ins Leben getreten burch die mittelft R. D. v. 16. Jan. 1842

<sup>1)</sup> Bergl. biefelbe jum S. 38. bes Lande Rultur-Eb., in Bb. I. S. 114-115. 2) Bergl. bas Nahere hieruber unten in Thl. IV. Abth. VII. Abschn. 5. (von den landwirthschaftlichen Bereinen).

angeordnete Errichtung bes Landes = Defonomie = Rollegiums, welches qualeich ein Central = Drgan bes Minifteriums fur landwirthschaftliche Un= gelegenheiten als technifche Deputation in landwirthschaftlichen Ungelegenheiten und zur Ausführung ertheilter Auftrage bilbet. 1)

#### 3um §. 40.

Heber die durch den S. 40. des Gbifts angeordneten Berfuchs= und Mufterwirthichaften, vergl. das Rabere unten in Ebl. IV. Abichn. 5. Ravitel 3.

# 3um §. 41.

Der S. 41. des Edifts hat angeordnet, daß in jedem Regierungs= Departement ein besonderes Rollegium zur ausschließlichen Leitung und Bearbeitung ber Landes = Defonomie = und Rultur = Sachen errichtet werden folle, welchem auch die Ausübung ber Polizeigewalt bei Gegenftanden fei= nes Refforts anzuvertrauen, und welches eine Deputation der Provinzial= Regierung bilben, tabei jedoch in feinen Befchluffen von der Regierung unabbangig fein folle. Diefen Landes = Dekonomie = Rollegien follten Die General=Rommiffarien praffdiren, welche zugleich die Cheffe ber nach §. 59. des gleichzeitig erlaffenen Edifts v. 14. Sept. 1811 wegen Regulirung der guteherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe zu errichtenden General-Kom= niffionen fein follten. Den General-Rommiffarien wurde durch die Inftruf= tion v. 17. Oft. 1811 (SS. 3. ff.) die Ausführung der Gefete über die Regulirung der guteherrlich = bauerlichen Berhaltniffe, über die Beforderung der Landes = Kultur und die Gemeinheits = Theilungen, desgleichen die Ber= waltung und Beräußerung der Domainen und Forften anvertraut und die land = und forftwirthschaftliche Polizei übertragen.

Allein die B. v. 30. April 1815, wegen verbesserter Einrichtung der Brovinzial Behörden (§. 10.) 2) hob die Landes Dekonomie Kolle gien wieder auf und übertrug (im §. 5. ff.) den Regierungen die Landespolizei= und Finanz-Angelegenheiten.

Die Organisation und das Reffort der verschiedenen Abtheilungen der Regierungen, sowie das Reffort und das Berhaltnif der den Regierungen und den General = Kommiffionen vorgefetten Ober = Brafidenten, find dem= nachst regulirt worden durch die Instruktion v. 23. Okt. 1817 und durch bie R. D. nebst Geschäfts = Anweifungen für die Regierungen und Ober= Brafidenten v. 31. Dec. 1825. 3)

# Bum S. 42.

Die im S. 42. des Editte vorbehaltene Berbefferung des Berfahrens ift demnächft eingetreten, auch das darin angekundigte Revisions = Rolle= gium 4) errichtet worden.

<sup>1)</sup> Bergl. bas Rabere barüber in Thl. I. Abth. I. sub VIII., f. oben S. 7 ff. 2) Bergl. in Bb. I. S. 17.

<sup>3)</sup> Bergl. bas Rabere hieruber in Thl. I. Abth. 2. Abichn. 1. oben G. 9 ff. 4) Bergl. über bas Revisions = Rollegium für Landes = Rultur= Sachen bas Naherre in Thl. I. Abth. 3. oben G. 21 ff.

112 Bon b. Befeitigung b. Befchrant. u. Sinderniffe b. Landes-Rultur;

Bergl. die betreff. Berordnungen v. 20. Juni 1817, 7. Juni 1821, 30. Juni 1834, 29. Juni 1835 und 22. Nov. 1844 unten in Thl. III. Abfchn. 1.

#### 3um §. 43.

Bergl. in Betreff ber Qualifikation und Anstellung der Dekonomies Kommiffarien bas Rähere zum §. 57. der B. v. 20. Juni 1817 wegen Organisation der General-Kommissionen 2c., und zum §. 7. des Ges. v. 7. Juni 1821 über die Aussührung der Gem. Theil. und Ablös. Ordn. v. 7. Juni 1821 (s. unten in Thl. III. Abth. III. Abschn. 1.). 1)

# 3um §. 44.

Ueber die Dotation der Schullehrer=Stellen mit Land bei Gemeinheit8=Theilungen und gutsherrlich=bäuerlichen Regu=Iirungen, vergl. die §§. 101. und 102. der Gem. Thl. Ordn. v. 7. Juni 1821 und die Erläut. dazu (f. unten in Thl. III. Abihl. II, sub I.)

#### V.

Die Gesetzgebung, betreffend die Zertheilung von Grundstücken und die Gründung neuer Ansiedelungen.

# Erster Abschnitt.

Gefchichtliche Einleitung, nebst Erörterung ber allgemeisnen und leitenden Grundfäte ber betreffenden Gefetssebung.

# Erstes Kapitel.

Die ältere Berfaffung und Gesetzgebung vor bem Ebift v. 9. Oft. 1807.

In der all gemeinen Einleitung (in Bo. I.) ift bereits dargestellt, wie die Grundbestigungen der verschiedenen Bolkstlassen, — die Ritter= und Ba-fallen=, die Bürger= und vorzugsweise die Bauergüter, — als felbstständige Subjekte eigenthümlicher Rechte und Pklichten mit Rücksicht einerseits auf ihre politischen Prärogativen und Berbindlichkeiten, andererseits auf Staatssteuern und andere öffentliche Lasten, sowie auf Leiftungen an Kirche, Gemeinde, Gerichts = und Gutsherrschaft, betrachtet wurden; ferner, wie man deshalb bestrebt war, jene Grundbestzungen der verschiedenen Bolksklassen durch gesehliche Anordnungen in ihrer Selbstständigkeit einestheils als gestrennte, für sich bestehende, anderntheils als geschlossene und untheilbare Ganze zu erhalten; endlich, wie eben deswegen einerseits die Barzellirung, andererseits aber auch die Zusammenschlagung mehrerer, ganz besonders

<sup>1)</sup> Bergl. auch Thl. I. Abth. 4., oben G. 24 ff.

verschiedenartiger Guter zu einem Besiththume und in einer Sand unterfagt, die Ausscheidung vorzugsweise bes eingezogenen Bauerlandes aus bem Areal der Ritterauter und die Wiederherstellung der bauerlichen Nahrungen immer wiederholt und von Neuem angeordnet, auch fogar die Rekonfolida= und Wiedereinlöfung fruber abverkaufter Trennftude geftattet murbe. 1) Es ift jedoch gleichfalls bereits bemerkt worden, daß am Rhein, fowie in verschiedenen Gegenden Beftphalens und Sachfens, theils bas bergebrachte Gigenthumerecht, theile bas fpatere Bedurfnig ber Bevolferung, theils die Wirkung von Krieg und Berheerung, dort bereits von Altersher die Theilbarkeit und Barzellirung der Grundbesthungen überwiegend gur Bolge gehabt, hier im Laufe der Zeiten die Geschloffenheit der Sofe gro=

Bentheils gesprengt und aufgelöft hatten. 2)

Im Wefentlichen gingen die ale landesverfaffungemäßig geltenden, die Regel bildenden Grundfage wegen Erhaltung der Selbstftandigkeit, fowie der Gefchloffenheit aller Kathegorien von Gutern, in das Allgemeine Land = Recht über; fie murden auch in der demfelben folgenden Beriode bis zum Jahre 1807, z. B. bei der Erbverpachtung oder Eigenthumgüber= tragung bäuerlicher Guter auf den Domainen, festgehalten. Go bestimmte der S. 14. Tit. 7. Th. II. A. L. R., daß die Ungahl der bauerlichen Be= fitungen auf dem Lande weder durch Ginziehung ber Stellen und ber bazu gehörigen Realitäten, noch durch das Busammenschlagen ber= felben vermindert werden folle, und der g. 16. a. a. D., daß auch Berwandlungen folder Bauernahrungen, auf welchen Gefpann gehalten werden muß, in andere, wo tergleichen nicht gehalten wird, ohne besondere Be= nehmigung des Staats nicht vorgenommen werden durften. Damit über= einstimmend fchrieb ber § 78. Tit. 8. Th. II. bes U. L. R. vor: "Die Bahl der Bürgerhäufer foll erhalten und mehrere derfelben follen ohne befondere Erlaubniß bes Magistrats nicht in Gins zusammengezogen werden"; und ber S. 80. a. a. D.: "daß wer in einer Ctatt Burglebne ober andere von den gemeinen burgerlichen Laften befreite Saufer befitt, fein damit grangen= des Burgerhaus an fich bringen durfe." 3)

Auf bas Berbot ber Einziehung von einzelnen Ruftikal = Grundftucken gu adlichen Gutern, wies der S. 74. A. L. R. II. 9. "vom Abel" gurud und der Erwerb folcher Grundftude Seitens des Adels, als eigener fur fich bestehender Buter, mar nach S. 73. a. a. D. an die ausdrückliche Ge= nehmigung der Landes-Bolizeibehorte gebunden, bei deren Ertheilung alle auf den Ruftikal=Grundstücken haftenden dinglichen Laften und perfonlichen Lei= ftungen auch vom adlichen Besitzer derfelben vertreten werden follten (§. 75. a. a. D.), und wenn burch Erbgangerecht gemeine Burger = und befreite Baufer oder Landguter mit ftadtischen Meckern oder Wiesen in einer Berfon zusammenkommen, fo follte der Magistrat die erforderlichen Maafregeln festfeten zur Berhütung aller Bermischung der Granzen und Gerechtsame

(§§. 81. 85. A. L. R. II. 8.).

Auf gleichen Voraussehungen beruhten die Vorschriften der allgem. Hy= poth. D. v. 20. Dec. 1783 und das landrechtliche Sypothefen = Syftem. Die Sop. Ordn. verlangt nur: "daß Nummer, Benennung, Qualität und Bezirk, überhaupt folche Rennzeichen, wodurch das Grundftud von an= deren gleicher Art oder gleichen Namens unterschieden wird, im Sup. Buch vermertt werden; nicht, daß bies auch bezüglich ber Pertinengftude und

<sup>1)</sup> Bergl. bie allgem. Einleitung, in Bb. I. S. XXIV, XXVI, LVII, LXI, LXXI—LXXXIII.

<sup>2)</sup> a. a. D., S. XXXIII n. LXXI.

<sup>3)</sup> Bergl. auch §§. 82. u. 84. A. E. R. II. 8, Landes-Rultur-Befegg. Bb. II.

Gerechtigkeiten, welche zu einem Gute gehören, geschehe, sofern diese nicht etwa unter einer anderen Gerichtsbarkeit liegen" (§§. 33. 34. X. I. Hyp. D.); — das A. V. M. aber erstreckt das dingliche Recht des Hypotheken-Gläubi-gers auf das ganze, unter einer besonderen Nummer eingetragene Grundstück und alle durch die Natur damit verbundenen unbeweglichen Sachen (§. 43. X. 2. X. I. §. 444. A. L. R. I. 20.), ingleichen auf die zur Zeit der Erekutionsvollstreckung dabei besindlichen beweglichen Pertinenzstücke; nur andere, besonders vermerkte Güter desselben Schuldners, auf denen die Eintragung der Forderung nicht geschehen, ingleichen später, aus fremdem Eigenthume beigesügte unbewegliche Pertinenzstücke bleiben vom Hypotheken-rechte ausgenommen (A. L. R. I. 20. §§. 441—449.; 454—474; 492 bis 495).

Dies ebengebachte Recht umfaßt im Allgemeinen aber alle Theile bes verpfändeten Ganzen, An= und Zuwüchse, sowie neu errichtete Gebäude und ift gegen jeden dritten Bestiger verfolgbar, — ohne daß es eines Bermerks der bei dem verpfändeten (als ein selbstständiges und in sich abgeschlossenes Ganze betrachteten) Gute oder Grundstück besindlich gewesenen oder demsfelben hinzugetretenen Theile und Zubehörungen bedürfte. (Bergl. a. a. D.)

Indeh waren Total = oder Bartial = Dismembrationen der Breuß. Gesetzebung schon vor dem Ed. v. 9. Oft. 1807 nicht durch=

aus fremd.

Die Syp. Ordn. bestimmte bereits, wie bei Erwerbung und Buschlagung neuer, bisher beim Gute nicht besindlicher Bertinenzstücke und Gerechtigkeiten, ingleichen, wie bei Beräußerung oder Abtrennung derselben, beziehungsweise einzelner Güter, welche zu einer sogenannten, ein Ganzeskonstitutenden Gerrschaft gehörig, zu versahren sei (SS. 35 — 40. I. der Syp. D.) und der S. 91. T. II. der Syp. D. schrieb vor:

"daß die Gerichte in solchen Fallen, um funftigen Berwirrungen vorzubeugen, schul"dig seien, von Amts wegen darauf zu halten, daß wegen der auf dem
"(haupt-) Gute bereits haftenden und also auch das abzutrennende Pertinenzstückt "ober einzelne Gut mit angehenden Schulden, ein gewisses Regulativ feftges nfest, folglich darüber nicht nur zwischen den Kontrahenten, sondern auch "mit den eingetragenen Realgläubigern sichere und bestimmte Berab"redungen getroffen werden. Ehe und bevor folches geschehen, solle die Ginschrei"bung des Besitzitels auf ein solches Pertinenzstück oder einzelnes Gut für den
"meuen Erwerber nicht statisinden".

Die damalige Gesetzgebung konnte sich hierauf beschränken, weil bei den eine Beränderung der Substanz enthaltenden Abtrennungen von Theislen eines Lehns oder Videisommißgutes sedenfalls die Genehmigung der Agnaten und des Lehnsherrn, resp. ein Familienschlüß hinzukommen mußte, serner zur Barzellirung der bäuerlichen, also dersenigen Grundbesstungen, auf welchen (abgesehen von etwanigen Hypothekenschulden) in der Regel mannigkache Staats. Societäts und Gemeindes, ingleichen ortsobrigkeitliche und gutsherrliche Abgaben und Leistungen hafteten, unbedingt der Konsens der Guts und Gerichtsherrschaft erforderlich war und dieser versagt werden durste, "wenn dadurch das Gut an seinem Ertrage im Ganzen genommen einen dauernden Absall erleiden würde" (§§. 247. 261. A. L. R. II. 7.); außerdem aber auch noch die Genehmigung des Staates, resp. der Landbes-Polizeibehörde (der Krieges und Domainen Rammer) vorauszugehen hatte (§. 16. und 262. a. a. D., Ostpreuß. Prov. Recht Zus. 106 ff.).

# 3weites Kapitel.

Die neuere Gesetzgebung des Edikts v. 9. Oft. 1807 und ber sich baran reihenden Berordnungen.

I. Das Edift v. 9. Oft. 1807 und beffen Erläuterungen v.

5. Marz 1809.

Jener früheren Landes = Berfassung gegenüber gewann indeß das Dis membrationswesen in seinen Prinzipien und Wirkungen eine ganz andere Gestalt, als das Ed. v. 9. Okt. 1807 die Dismembrations = Besugniß zur allaemeinen Regel erhob und nach §. 4. desselben:

"jeder Benger an fich veräußerlicher flatischer und ländlicher Grundflude als "ser Art, blos nach erfolgter Anzeige bei ber Landes Bolizeibehörde "(allein unter Borbehalt ber Rechte der Realgläubiger und der Borfaufs Berechs "tigten), zur Trennung der Nadikalien und Pertinenzien, so wie überhaupt zur "theilweisen Beräußerung befugt erklärt wurde, ohne daß diese Besugniß fortan "von einer Genehmigung der Landes Polizeibehörde ober der zu Leistungen bes "rechtigten Gutsherrschaft abhing";

andererseits (nach §. 6. a. a. D.) auch den Gutsbesthern gestattet wurde:

"ebensowohl bie auf ihren Gutern vorhandenen einzelnen Bauerhöfe oder ländlichen "Besitungen, mit Zustimmung der Brovinzial-Regierung, in eine bäuerliche Bes"situng, als mit Borwerks-Grundstüden zusammenzuziehen, — sobald die Höfe "nicht erblich, erbpacht» oder erbzinsweise ausgethan sind, auch auf dem Gute keine "Erbunterthänigkeit mehr stattsindet."

Bei erblichem Beste folder bauerlichen Sofe, welche der Gutsbesther — (feiner bisherigen landesverfassungsmäßigen Pflicht gemäß), — nicht wieder herstellen oder erhalten zu können meinte, sollte nur (nach §. 7. a. a. D.) "das Recht des bisherigen bauerlichen Besthers, durch Beräußesrung an die Gutsherrschaft oder auf einem anderen gesetzlichen Wege zuvor erloschen sein, ehe von Einziehung oder einer Veränderung in Betreff der zu den Bauerhöfen gehörigen Grundstücke die Rede sein könne."

Dazu ertheilte der S. 5. bes Erifts jedem Grundeigenthumer, felbft dem

Lehns= und Fideikommiß=Besitzer, die Befugniß:

"ohne alle Einschränkung, nur mit Borwissen ber Landes-Bolizeibehörde, nicht blos "einzelne Bauerhöse, Krüge, Mühlen und andere Pertinenzien, sondern auch das "Borwerksland ganz oder zum Theil und in beliedigen Theilen zu vererhpachten, "ohne daß dem Lehns-Obereigenthumer, den Fideikommiß= und Lehnsfolgern, wie "den ingrossirten Glänbigern aus irgend einem Grunde ein Widerspruchsrecht ges "stattet werde, wenn nur das Erbstands= oder Einkaufsgeld zur Tilgung des zuerk "ingrossirten Glänbigers oder bei Lehnen und köelschemmissen in dee Outssidanz "verwendet und rücksichtlich der nicht abgelösten Kealrechte oder Hypotheken-Gläus "biger von der landschaftlichen Kredit-Direktion der Provinz oder von der Landess-"Bolizeibehörde attestirt wird, daß die Erbverpachtung derselben unschäblich sei."

Den Regierungen (Kammern) wurden hierauf in Rücksicht auf den §. 6 des Ed. die wegen Zusammenziehung städtischer Ländereien, sowie mehrerer bäuerlichen Höfe oder Einziehung derselben zum Gutsvorwerk vorbehaltenen Instruktionen ertheilt, wonach nur in Beziehung auf bäuerliche Höfe einige beschränkende Bedingungen vorkommen, im Allgemeinen aber vorgeschrieben ift, "dafür zn sorgen, daß keine Bermischung oder Berdunkelung in Rückssicht der öffentlichen Gefälle, Brästationen und Societätslaften, sowie in Rückslicht der Qualität der Grundskücke entstehe." 1)

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 58-65.

Die Anwendbarkeit des S. 4. des Ed. v. 9. Oft. 1807 aus dem Ge= sichtspunkte der Bertheilung von Reallasten privatrechtlicher Ratur, namentlich auf (an fich veräußerliche, alfo zu Gigenthumsrecht befeffene) bauerliche Guter, welche noch mit herrschaftlichen Diensten und Abgaben belaftet, feste die Erlauterung des Reffripts v. 5. und 15. Marg

1809 sub No. 7 1) außer Zweifel. Der Borbehalt der Rechte von Realgläubigern und derjenigen Borkaufsberechtigten, welche nach S. 3. des Ed. v. 9. Oft. 1807 noch fort= bestanden, verstand sich, vermöge ber Wirkungen bes Pfand = und Real= rechts, von felbft, und damit auch die fortdauernde Umtspflicht des Spothefenrichters zur verfuchsweisen Bermittelung eines Regulative zwischen ben Rontrabenten und mit ben eingetragenen Gläubigern nach Maafgabe bes S. 91. E. II. Spp. D., und zu den letteren gehörten, nach dem allegirten R. v. 5. und 15. Marg 1809, auch die Gutoberren wegen ihrer Forderungen an Diensten, Binfen und anderen, auf ben dismembrirten Bauergutern haftenden Abgaben, - fofern fie sub Rub. II. oder III. des Syp. Buches eingetragen. Denn erft mit Emanation der Ordnung wegen Ablösung jener Dienste und Abgaben v. 7. Juni 1821 wurde die Lucke in den Gefetzen somohl wegen Bertheilung resp. Ablösung jener Reallasten privatrechtlicher Natur, insbefondere ber nicht eingetragenen, als auch wegen der (Auseinandersetzungs=) Behörde, Die jene Bertheilung oder Ablofung hinsichtlich der eingetragenen, wie der nicht eingetragenen nicht blos zu ver= mitteln, fondern auf Antrag eines Theils zwangsweise zu bewirken bat, ausgefüllt.

In Betreff der Vertheilung von Reallasten öffentlicher Natur überließ das allegirte R. v. 5. Marg 1809 sub 6. f. den Regie= rungen, "wie ste auf die einfachste Weise das ihnen obliegende polizeiliche Intereffe in jedem besonderen Falle mahrnehmen zu konnen meinten."

Die Angeige bei ber Landes = Polizeibehorde nach dem Cb. b. 9. Oft. 1807 mar keines weges Bedingung zur Gultigkeit oder Wirffamkeit einer Abtrennung von Grundftuckstheilen und Bertinengien, fondern bezwedte nur, der Behorbe Kenntnig und baburch Beranlaffung gur Bahr-nehmung ber landespolizeilichen Intereffen, alfo auch in Betreff ber Sicher-

stellung und Gertheilung der Grundsteuern, zu geben. Die Theilbarkeit der Domainen, insbesondere die Bulaffigkeit einer entgeldlichen eigenthumlichen oder erblichen Berleihung von Bertinengftuden, als Muhlen, Rrugen 2c., ferner ber Gigenthumsverleibung bauerlicher Guter auch ohne Raufgeld, und einer Erbverpachtung von Domainen-Grundfluden, war inzwischen durch das Sausgefet v. 17. und 26. Dec. 1808 und das

Ed. v. 6. Nov. 1809 S. 3. b. und c. begründet. 2)

Gefälle und Rechte bie Beraugerung gegen Entgelt, jedoch nur mittelft Erbvers

<sup>1)</sup> Bergl. bies R. in Bb. I. S. 35-46.

<sup>2)</sup> Bergl. Rabe's Samml. Bb. 10. S. 177. Der S. 3. a. a. D. sub b. und c. bestimmt :

b) daß der jedesmalige Souverain befugt fei, die zu ben Domainen gehorenben Bauerguter, Dluhlen, Rruge und andere einzelne Bertinengien gegen Entgelt, es fei mittelft Uebertragung des vollen Eigenthums ober Erbverpachtung ober ginepflichtiger Berleihung gum erblichen Befit, ober mittelft eines anderen nicht unentgeltliden Titele, zu veräußern, fobalb er folches ben Grundfaten einer ftaate: wirthschaftlichen Bermaltung gemäß findet; auch erftredt fich biefe Befugnif auf Die Uebertragung bes vollen Gigenthums an bauerlichen Befigungen ohne Bezahlung eines Kaufgelbes, wie folde in Oftpreußen, Lithauen und Weftpreußen burch bie B. v. 27. Juli 1808 gefchehen ift, und in den übrigen Brovinzen noch geschehen foll; c) baß bem Couverain auch in Abficht ber übrigen Domanialgrundflucte,

II. Das Land=Rultur=Edift v. 14. Gevt. 1811.

Eine weitere, noch durchgreifendere und entscheidendere Bestimmung über die Theilbarkeit des Grundbesitzes, als die in dem Ed. v. 9. Oft. 1807 ausgesprochene, ertheilte das Land-Rultur-Ed. v. 14. Sept. 1811. — Der §. 1. desselben erklätte: "daß zuvörderst im Allgemeinen alle Beschrän-kungen des Grundeigenthums, welche aus der bisherigen Versaffungentspringen, gänzlich aufgehoben sein sollten", — und setzte außerdem fest:

"baß seber Grundbesiter ohne Ausnahme besugt fein solle, über feine Grundstücke "insofern frei zu verfügen, als nicht Rechte, welche Dritten barauf zustehen, und "aus Fibeikommissen, Majoraten, Lehnsverband, Schuldverpstichtungen, Servituten "u. bergl. herrühren, badurch verlett werben. Demgemäß könne, mit Ausnahme "bieser Fälle, jeder Eigenthumer fein Gut oder feinen hof durch Ankauf oder Berzstauf oder sonft auf rechtliche Weise willkuhrlich vergrößern oder verkleinern, die "Bubehörungen an einen oder mehrere Erben überlassen, bieselben vertausschen, "verschenken oder sonst nach Willsuhr im rechtlichen Wege damit schalten, ohne "zu einer dieser Beränderungen einer besonderen Genehmigung zu "beburfen."

Die hierbei leitend gewesenen Motive bilden den weiteren Inhalt bes

allegirten S. 1. (Bergl. in Bb. I. S. 91).

Was das Eb. v. 9. Oft. 1807 im §. 4. unter den "an fich veräus ferlichen" Grundstücken und Gütern, deren Theilbarkeit es gestattete, versstand, wurde im §. 1. des Land-Kultur-Edikts nur durch hinweisung auf die, die Theilbarkeit beschränkenden, nicht zu verletzenden Rechte Dritter aus Fideikommissen und Lehnsverband erläutert, deren Inhaber bei einer Dismembration, durch welche Eigenthum definitiv übertragen werden sollte, nach Vorschrift der bestehenden Gesetz zugezogen werden und einswilligen mußten, während es dagegen für den Fall einer Dismembration im Wege bloßer Erbverpachtung von Lehns= und Fideikommiß-Grundstücken bei der Bestimmung des §. 5. des Ed. v. 9. Oft. 1807 verblieb. Ebenso bezweckte auch das Land-Kultur-Ed. eine Uenderung des bezüg-

Ebenso bezweckte auch das Land-Rultur-Ed. eine Aenderung des bezüglich der Dienstbarkeitsrechte und Sypothekensorberungen geltenden Rechts= Systems nicht. Dienstbarkeitsrechte stehen an sich, wenigstens in der Regel, einer Dismembration nicht entgegen, bleiben aber auf den Trennstücken

haften.

In Betreff der Bertheilung, resp. Ablösung von Realversbindlichkeiten gab dagegen der S. 2. des Kultur-Goifts, — der später erlassen Ablösungs-Ordnung vorgreisend —, jedoch allein für Erbya chte (nicht zugleich für Eigenthums-) Berhältnisse 1) zur Beseitigung der aus jenen entspringenden Hindernisse der Bereinzelung, specielle Borschriften über die Berpslichtung des Erbverpächters, sich die Ablösung des Kasnons nach einen Zinssus von 4 Prozent und die sukcessive Zahlung des Ablösungs-Kapitals in zertheilten Summen, jedoch nicht unter 100 Thir., gefallen zu lassen, und bestimmte zugleich, daß Laudemien und andere be-

tragenden Kriegs-Rontribution verwendet werden, erflart.
1) Bergl. bas Erf. bes Db. Trib. v. 31. Mai 1848, in beffen Entsch.

25. 17. S. 256-260.

pachtung; die Beräußerung des vollständigen Eigenthums aber, so wie die Berz pfändung und Belastung der Domainen aller Art mit hypothekarischen und ans beren dinglichen Berbindlickkeiten, nur in dem Falle gestattet sein soll, wenn das Bedürsniß des Staats es erfordert und mit dem Kaufgelde oder dem erz liehenen Kapital Schulden des Staats bezahlt werden müssen, die in der Erzhaltung besselben entstanden sind; als solche würden zugleich alle jest schon vorzhandene Schulden und diesenigen, die zur Bezahlung der an Frankreich abzustragenden Kriegskantristition perwendet werden arklärt

ftimmte Abgaben auf eine Sährlichkeit gebracht und ablöslich gemacht werden tonnten. Nachdem jenes und biefes geschehen, follte fodann auch der Erb= pachter die Befugnif haben, wider Willen des Erbverpachters ein= zelne Theile des Erbpachtsgutes unter den im §. 2. c. a. β. y. naber ansgegebenen Bedingungen zu veräußern und follten Abweichungen von biefen letteren, fo weit fie nothig und ohne Nachtheil bes Erbverpachtere gulaffig, auf die Entscheidung von Schiederichtern eintreten fonnen. Der Betrag ber auf bas Trennftud übernommenen Abgaben an den Erbverpachter follte, zur Entschädigung beffelben fur die Dube ber einzelnen Ginbebung, um 4 Progent erhöht werden 1).

Ferner bestimmte ber S. 6. Des Rultur = Edifts:

"daß Realgläubiger ober etwanige Lehnes, Fibeifommiß= und Majorate-Berechtigte "einer veranderten Benutung ber Grundftuche niemals wiberfprechen burfen, fich "auch jede Bereinzelung berfelben gefallen laffen muffen, wenn nach Borfcbrift bes "Chifts über die Regulirung ber gutsherrlich-bauerlichen Berhalt= "niffe und ber erfolgenden Gemeintheitstheilungs Drbnung biefe "Operationen nach dem Gutachten zweier Kreisverordneten nöthig find und die "Berwendung der Kaufgelber in die Substanz der Guter oder zur Tilgung der "Realfchulben geschieht."

Diefe Bestimmung griff indeg in die allgemeinen Grundfate bes A. 2. R. I. 18. §. 8. ff. nur infomeit ein, ale eine Auseinanderfetung vorlag, welche jedoch ihre praktifche Bedeutung nur fur ben Vall einer gutsherrlich = bauerlichen Regulirung (SS. 24. 55. des Ed. v. 14. Sept. 1811) hatte, dabei im Wefentlichen auf den Berkauf der Ent= fchädigungelandereien Seitens bes Berechtigten mit Bermendung ber Raufgelber zu neuen Ginrichtungen und in Die Gutofubstang, befchrankt blieb, bemnächst aber, auch bei Ablöfungen und Gemeinheitstheilungen (nach den Ordnungen vom Jahre 1821), ihre Unwendbarkeit und Wirksamkeit erft durch die genaueren Borfchriften fpaterer Gefete erhielt. (Bergl. Deft. v. 29. Mai 1816. Art. 70., desgl. G. v. 27. Juli 1835 und beffen Allegate. G. S. 1835. S. 135.)

Begen Bertheilung der Staatsabgaben und öffentlichen La= ften enthält zuerft das Land-Rultur-Cbift im S. 3. die nabere Beftimmung, daß biefelben niemals ein Sinderniß der Bereinzelung fein follen, und ver-

ordnet fodann:

a) (in Betreff der Bertheilungsprinzipien):

1) daß die Grundsteuer bei Bereinzelungen auf die abzutrennenden Theile verhältnißmäßig repartirt werden folle, und zwar

1) a) Damit war indeg bie Erbpachte: Berechtigfeit nicht in freies Gigen= thum verwandelt; diese sollte nur, so weit es rechtlich angeht, erleichtert werden. (Bergl. S. 2. Landen. Eb. Absat 1.)

c) Nach bem R. b. Finanzmin. v. 14. Aug. 1818 (v. K. Ann. Bb. 2. S. 650) follten Domainen Srbpachter für Erwerbung bes bem Staate zustehenden Obereigenthums ein Brogent vom Rapitalewerth ber Erbpachtes Gerechtigfeit entrichten.

Beral, auch S. 3, c, bes Sausgefetes v. 17. Dec. 1808, f. oben G. 116.

b) Durch bie B. v. 16. Marg 1811 (G. S., S. 157) über bie Ablofung ber Domanial : Abgaben war bloß benjenigen Befigern von Grundftuden, auf wels chen Beschränkungen ober Reallasten verschiedener Art ju Gunften einer - berechtigten — Domaine hafteten, ober welche zu bergleichen gegen eine dazu verspflichtete — Domaine berechtigt, die Befugniß gegeben, auf die Ablösung nach ben Grundfähen der B. v. 16. März 1811 anzutragen. Auch follten nach §. 10. berfelben folidarische Berpflichtungen von Erbyächtern aufhören, jedem fein Ans theil am Rechte und an ber Berpflichtung ausgemittelt, baburch freies Eigenthum begründet und die Dlöglichfeit der Ablöfung herbeigeführt werden.

2) mit einer Erhöhung von 4 Prozent zur Bestreitung der meh=

reren Rendanturfoften;

b) (in Betreff des Berfahrens): daß die Repartition nach der Entsicheidung des (nach S. 31 in jedem Regierungs = Departement zu errichstenden und für die Gegenstände seines Ressorts mit Polizeigewalt zu verssehenden) Landes = Dekonomie = Kollegiums geschieht, welches vom Kreisseteuer = Umt und nach Besinden von einem Kreisverordneten Gutachten darüber erfordert.

Ueber die Repartition von Realleiftungen und Abgaben an die Gemeinde, ferner an die Kirche, Pfarre und Schule oder anderc Societaten, wie an die Gerichts - und Polizei - Obrigkeit, enthielt auch das Land-Rultur-Grift keine Bestimmungen, indem daffelbe insonder-

heit wegen der Gemeindelasten von der Voraussetzung ausging:

"baß nach Aufhebung ber auf bem Ganzen ber Güter ruhenden und nicht ver"theilbaren öffentlichen Lasten, namentlich des Borspanns und der Fourage-Liese"rung, wie bei fünstiger Uebertragung des nicht ausgehobenen Militair-Borspanns
"nach dem Berhältniß des Zugwiehstandes"), die neuen Abgaben des plat"ten Landes entweder direkt oder indirekt bloß persönliche wären,
"daher nur noch die Schwierigkeit wegen Bertheilung der Grundstener zu beseitis"gen bleibe".

Nun traten indeß die in den §§. 3. und 41. des Kultur=Edikts erwähnten provinziellen Landes-Dekonomie-Kollegien (abgesehen von der kurzen Dauer einer solchen Einrichtung in Königsberg in Preußen) nicht ins Leben; die denselben zugedachten Geschäfte wurden in Gemäßheit der B. wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial-Behörden v. 30. April 1815 §. 10. (G. S. S.) größtentheils den Regierungen, theilweise, in Volge der B. v. 20. Juni 1817, wegen Organisation der General-Kommissionen ze., diesen übertragen.

III. Berordnungen und Gefete im Reffort der Auseinan=

berfegunge=Beborden.

1) Die Verordnung v. 30. Juni 1817.

Bezüglich

a) der Bertheilung von Reallasten und Abgaben an Kirchen und Schulen (welche aus dem öffentlichen, d. i. dem Kirchen= und Schul-Berhältniß entspringen), sowie an andere öffentliche Anstalten, desgl. der Kommunal=Lasten, enthielt zuerst die B. v. 20. Juni 1817 (§. 43.) eine Ergänzung des §. 3. des Kultur=Editts, — jedoch lediglich für den Wirkungstreis der Auseinandersetzungs=Behörden, mithin nur für die Fälle einer vor diesen Behörden schwebenden Regulirung, wobei den General=Kommissionen die Vertheilung jener Lasten, in Wahrnehmung der landespolizeilichen Interessen, oblag (§§. 7. 15. a. a. D.). Der §. 43. No. 4. gestattete, daß ein Interessent für den anderen die Realabgaben an Pfarren, Kirchen, Schulen u. f. w. gegen anderweite angemessene Sicherheit übernehme, bestimmte hingegen, "daß solches in Rücksicht der Staatslasten unzulässig sei."

In Rücksicht

b) der dem Gutsherrn vorbehaltenen Rente, welche die Natur einer bei vorkommenden Bereinzelungen theilbaren Realabgabe habe, schrieb der §. 43. unter No. 2. noch vor: "daß keine deren Theilbarfeit beschränkende Abrede getroffen werden durfe, und

c) wegen anderer Abgaben privatrechtlicher Natur, unter Rr. 3:

<sup>1)</sup> Bergl. Cbift v. 28. Dft. 1810, G. S. 1810. S. 77.

"daß es nicht gestattet fei, mehrere als die gesetzlich zuläffigen Dienfte voer unfirirte Laudemien und Behnten festzusepen."

2) Das Regulirungs = Edift v. 14. Gept. 1811.

In Uebereinstimmung mit dem in dem Ed. v. 9. Oft. 1807 und hierauf noch durchgreifender in dem Land-Kultur-Schift ausgesprochenen allgemeinen Brinzip der Theilbarkeit des Grundeigenthums und dessen Beförderung, standen mehrere spezielle Bestimmungen in dem gleichzeitig mit dem Kultur-Schift erlassenen Ed. über die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse v. 14. Sept. 1811.

a) Nach §. 28. des letzteren mußte die guisherrliche Entschädigungsschente (Körnerabgabe) bei einer Vereinzelung des Hoses auf die einzelnen Stücke gleich der Grundsteuer repartirt werden, bei welcher Repartition blos auf Grundstücke und nicht auf Gebäude und Verechtigungen Rücksicht genommen werden solle. Dabei griff, — wie das R. des Min. des I. und der I. v. 6. Juli 1834 noch besonders anerkannte 1), — bei Dismembrationen der nach dem Regulirungs = Edikt v. 14. Sept. 1811 zu Eigenthum verliehenen Bauerhöfe die analoge Vorschrift des §. 2. b. \( \beta \). des Kultur = Edikts wegen des Zuschlages von 4 Prozent zu dem auf das Trennstück abzuzweigenden Rente-Antheil nicht Plat.

b) Verner war, lediglich zur Begegnung jeden Erschwerniffes einer Barzellirung der regulirten Bauerguter, in den §§. 29. und 54. des Reguli-

rungs=Edifte bestimmt:

"daß diese Güter über ein Viertel bes Berthes mit hppothekarischen Schulben nie"mals belastet werden sollten und daß bei einer nicht höheren Berschuldung die
"Barzellirung bis auf ein Viertel ber vorhandenen oder beim Hofe verbleibenden
"Grundstücke geschehen durfe, wenn bei Licitationen der vierte Theil, bei Verkau"sen aus freier hand die Sälfte des Kaufgeldes an die erste Hypothek abgezahlt
"wird".

Bur Feststellung bes Werths = Viertheils für obigen Zweck follte eine Tare ber Höfe bistriftsweise normirt werden, worüber ber Art. 65. ber Dekl. v. 29. Mai 1816 eine weitere Erläuterung gab. Diese Beschränkung der hypothekarischen Verschuldung wurde indeß durch die K. O. v. 23. Febr. 1823 (G. S. 1823 S. 33) für folche Bauergüter, auf denen erhebliche, gewöhnlich von Besthern bäuerlichen Standes nicht unternommene Gewerbe und Anlagen oder dergl. zur Verschönerung sich besinden oder errichtet werden sollen, und späterhin unbedingt und allgemein durch die V. v. 29. Dec. 1843 (G. S. 1844 S. 17) aufgehoben.

3) Die Ablöfunge = Ordnung v. 7. Juni 1821.

Erst durch die Ordnung v. 7. Juni 1821 wegen Ablösung der Dienste, Natural= und Geld-Leistungen von Grundstücken, welche eigenthümlich, zu Erbzins= oder Erbyachtrecht besessen, wurde die Vertheisung, resp. Ablösung der Reallasten privatrechtlicher Natur bei den Dismembrationen, besonders bäuerlicher Bestungen, vollständig aussührsbar, jedensalls erst wesentlich erleichtert. Eines Theils gestattete die Ablös. Ordn. die Berwandlung der Natural-Leistungen in Rente oder deren gänzsliche Ablösung durch Kapital auf einseitige Provokation des Verpssichteten (des Dismembranten). Undern Theils wurde auch für den Fall einer blosen Verwandlung der Reallasten in Kente, nach S. 29., die Vorschift des S. 2. des Land-Kultur-Edikts wegen Vertheilung der sirirten Geldleisstungen der Erbyächter auf alle Leistungspflichtige ausgedehnt, sie mochten Eigenthümer oder Erbzinsleute sein; mit den näheren Vestimsmungen:

<sup>1)</sup> v. Ramph Jahrb. Bb. 44. S. 131 u. Annal, Bb. 18. S. 989.

- a) bag ber Berpflichtete wenigstens foviel von feinem jahrlichen Binfe ablofen muffe, als ber anschlagemäßige Ertrag bes verkauften Theiles betrage, und
- b) baß eine Bertheilung ber jährlichen Abgabe nur bis jum Betrage von 4 Thir. auf jeben einzelnen Theil stattfindet, bei einer Bertheilung unter dieser Summe aber die Ablösung burch Kapital auf Berlangen bes Berechtigten erfolgen muffe.

Dadurch wurde nun die Vertheilung der eingetragenen, sowie besonders auch der nicht eingetragenen Privat=Reallasten der verpslichtezten Grundstücke jeder Art allgemein und bestimmt geordnet, auch in Betress der eingetragenen der blos versuchsweisen Vermittelung der Hypothesen-Behörde, nach §. 91. T. II. der Hyp. D., in dem Falle entzogen, wenn, der eine oder andere der Betheiligten ausdrücklich provocirte, welchem-nächst sie den Auseinandersetzungs-Behörden zusiel.), welche nach §§. 7. 15. 43. der B. v. 20. Juni 1817, sowie nach näherer Bestimmung der §§. 1. und 8. der ergänzenden B. v. 30. Juni 1834, auch die damit in Verbindung tretende Regulirung der öffentlichen Abgaben-, sowie der Sypothesen-Berhältnisse, bewirken konnten.

Mittelft K. D. v. 22. Mai 1833 (G. S. S. 65) 2) ift fodann bie Borfchrift des §. 3. des Kultur-Edikts, wegen Erhöbung der Grundsteuer bei Repartition derfelben auf die Trennstücke um 4 Prozent, außer Kraft ge= fest und gleichzeitig dieselbe Bestimmung in dem §. 2. Litt. b. wegen Er= böhung des Kanons u. f. w. bei Dismembrationen von Domanial=Erb=

pachtsgrundftuden aufgehoben.

IV. Anderweitige Gefete gur Beforderung der Bargelli= rungen.

1) Das Gefet v. 13. April 18'41 (G. S. 1841 S. 79).

Daffelbe erleichterte den Austausch einzelner Barzellen von Grundstücken, welche im Berhältniß zum ganzen Gute, von dem sie abgetrennt werden sollen, von geringem Umfange sind und deren Austausch vermöge eines besteren Arrondissements dem erwerbenden Gute Bortheil bringt. Dabei vertritt die Genehmigung resp. der Kredit-Direstion oder, bei nicht bepfandstieften Gütern, der Provinzial-Auseinandersetzungs-Behörde, den Konsens der Hypotheken-Gläubiger und anderen Real-Berechtigten und es erlöschen die Rechte der letzteren auf der vertauschten Barzelle, indem sie von selbst auf die eingetauschte übergehen. Nur bei Gütern, welche im Lehn= oder Kideisommiß-Berbande stehen, sindet auf einen solchen Austausch das G. über Familienschlüsse v. 15. Febr. 1840 §. 15. (G. S. S. 20) Answendung.

2) Das Gefet v. 3. Marg 1850 (G. S. 1850 S. 145).

Dagegen wurde der §. 5. des Erifts v. 9. Oft. 1807, in soweit danach den Lehns= oder Videikommiß=Bestsern die Vererbpachtung des Vorwerks= landes oder einzelner Pertinenzien, ohne Zustimmung des Ober=Eigenthü= mers, der Lehns= oder Videikommißfolger gestattet war, auf Antrag des Provinzial= Landtages von Brandenburg und der Niederlausit durch die K. O. v. 28. Juli 1842 (G. S. S. 242) suspendirt; hiernächst aber die schon damals eingeleitete legislative Berathung, sowie die Bestimmung des §. 5. des Ed. v. 9. Oft. 1807 selbst, durch den Art. 42. der Versassellurbunde v. 31. Jan. 1850 und durch den §. 2. No. 2. des G. über Abslösung der Reallasten 2c. v. 2. März 1850 erlediget. 3)

<sup>1)</sup> Bergl. S. 1. bes Ausführ. Gef. v. 7. Juni 1821.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 100. 3) Nach Art. 42. ber Berf. Urf. ift bei erblicher Ueberlaffung eines Grundsftude nur bie Uebertragung bes vollen Eigenthums zuläffig; — und nach S. 2.

Dagegen bietet das Geset v. 3. März 1850 für den in obiger Beise beseitigten §. 5. des Ed. v. 9. Oft. 1807 insofern einen Ersat, als dasselbe jedem Grundeigenthümer, sowie jedem Lehns= und Kideisommiß=Besitzer die Besugniß beilegt, einzelne Gutsparzellen, welche im Berbältniß zum Hauptgut von geringem Werthe und Umsange sind, gegen Aussegung sester, ablösbarer Geldabgaben oder gegen Veststellung eines Kausseldes, auch ohne Einwilligung der Lehns= und Fideisommiß=Berechtigten, Hyposthefen= und Real=Gläubiger, zu veräußern, wenn bei landschaftlich beliehenen Gütern die Kredit=Direktion, bei anderen die Auseinandersetzungs=Beshörde bescheinigt, daß die Abveräußerung den gedachten Interessenten unschädzlich sein, namentlich die Geldabgabe oder das Kausseld den Ertrag oder den Werth des Trennstückes erreicht, die Kausgelder auch in das Hauptgut nach Maaßgabe der wegen der Verwendung der Ablösungs=Kapitalien bestehenden Vorschriften, verwandt werden.

Die beiden Gesetze v. 13. April 1841 und 3. März 1850 betreffen hauptsächlich das Reffort der Spootheken = Behörde. Das G. v. 3. März 1850 bedingt aber auch ftets eine Repartition der öffentlichen Albaaben.

# Prittes Kapitel.

Nebersicht ber seit Publikation bes Edikts v. 9. Okt. 1807 in Betreff bes Dismembrationswesens geltenden materiellen und formellen Bestimmungen; deren weitere praktische Entwickelung und Abanderung burch die Gesetzgebung vom Jahre 1850.

# Borbemerkung.

I. a) Das Gefet betr. die Zertheilung von Grundstücken und die Gründung neuer Ansteelungen v. 3. Jan. 1845, welches zu einem westentlichen Abschluß auf diesem Gebiete der Gesetzebung führte, hat es (nebst den abändernden Bestimmungen in dem G. v. 24. Febr. 1850) les diglich mit der Vertheilung der öffentlichen Reallasten (an Staat, Societäten und Kommunen) zu thun, beschränkt sich übrigens — mit Ausschluß der Rheinprovinz, der Provinz Westphalen und Neu-Vorpommerns, — auf die Provinzen Preußen, Brandensburg, Pommern, Schlesien, Posen und Sachsen.

b) In demselben sind weder neue oder abweichende Prinzi-

b) In demfelben find weder neue oder abweichende Brinzipien über die Barzellirungs-Befugniß, noch Bestimmungen über die, sei es reale oder personale Natur der verschiedenen

Dr. 2 des Ablöf. Gef. v. 2. Marz 1850 ift bas Obereigenthum bes Gutss ober Grundherrn, so wie des Erbzinsherrn, desgl. das Eigenthumsrecht des Erbverpachsters ohne Entschädigung aufgehoben und fraft des Gesetzes das nugbare Eigenthum beziehungsweise die Erbpacht-Gerechtigkeit in volles Eigenthum verwandelt worden.

Auch begegnet jest bem Motiv ber Suspension in ber K. D. v. 28. Juli 1842: "baß seit Gestattung der Ablösbarfeit des Erbpachtskanons durch die Ordn. v. 7. Juni 1821, die Boraussegung des S. 5. des Ed. v. 9. Oft. 1807 nicht mehr bestehe:", der Art. 42. der Berfast. Urk., "wonach sets nur ein fester und dabei ablösdarer Zins vordehalten werden darf", desgl. S. 91. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850, "wonach eine Kündigung der bei Uebertragung des vollen Eigenthums von Grundstücken auferlegten festen Geldrenten nur während eines bestimmten Zeitzaums, welcher 30 Jahre nicht übersteigen darf, ausgeschlossen werden kann und alle diesen Borschriften zuwiderlaufende Bestimmungen wirkungslos sind."

Urten von öffentlichen Abgaben und Laften gegeben. Daffelbe fest vielmehr die unveranderten Pringipien des Ed. v. 9. Oft. 1807 und bes Land=Rultur=Ed. über Die Theilbarfeit Des Gigenthums als feine Grund= lagen voraus, und es fann auch nur nach der Berfaffung der Provingen, Landestheile oder Orte, niemals aus bem Gefete v. 3. Jan. 1845, ermeffen und entschieden werden, ob die zur Repartition gestellten öffentlichen Abgaben und Leiftungen folche find, welche auf tem bismembrirten Grundftucke haf= ten ober doch in Rucfficht auf deffen Befit zu entrichten feien, baber einer Bertheilung nach bem G. v. 3. Jan. 1845 (f. 7. ad 1) wirklich unter-

liegen. c) Auch find die Bestimmungen über bie Gultigkeit des Dismem= bratione Bertrages, feitdem die SS. 2-4. des Gef. v. 3. Jan. 1845, wegen Aufnahme eines folden Bertrages por bem Richier, ber bas Sypothekenbuch zu führen bat, durch ben §. 31. der B. über Organisation der Beritzte v. 2. Jan. 1849 (G. G. S. 10) modificirt und burch bas B. v. 24. Febr. 1850 ganglich aufgehoben worden 1), lediglich nach den all= gemeinen gefeslichen Borfdriften über die Abichließung von Bertragen zu beurtheilen. Bei Lehn= und Fideifommiß= Bu= tern gelten wegen ber Bulaffigfeit eines Umtaufches oder einer Berauße= rung einzelner Gutsparzellen ober Pertinenzien gegen Erwerbung anderer Grundftude. - fomit über bie Gultigfeit bes Parzellirunge=Bertrages, die besonderen Bestimmungen der SS. 15-18. des G. über Familienfcbluffe bei Familien = Fibeikommiffen, Familien = Stiftungen und Lebnen, v. 15. Febr. 1840. 2)

II. Die Grundfage über Beraugerung und Abtrennung von Domai= nen = Grund ftuden nach dem Sausgesete v. 17. und 26. Dec. 1808 und bem Gbift v. 6. Nov. 1809, nebst beren spateren Erläuterungen und nebst den wegen ihrer Unwendung ergangenen Instruktionen, geboren in das Gebiet des Staatsrechts 3), mabrend die Bestimmungen über die Repartition oder Ablöfung von Domainen=Abgaben bei Dismembration eines mit Abgaben und Leiftungen an Domainen oder fiskalische Guter belafteten Grundftude nach den Gefeten und principienmäßig Diefelben find, welche für Privatguter gelten, und infofern mit diefen zusammenfallen, die 216= weichungen daber nur administrative Anordnungen gum Gegenstande

haben fonnten, beren unten gedacht werden wird.

III. a. Die Abtrennung von Grundstückstheilen im Wege ber Expropriation Behufe Unlegung von Runft= und Landstragen, Gifenbahnen, Ra= nälen und anderer durch das Recht zur Erpropriation bedingter öffentlicher Bauten und Unternehmungen, ift bier ebenfalls nicht zu erörtern; ber verschiedene, auf besonderen Geseten beruhende Titel der Erwerbung von Trennftuden, welcher in einer anderen Sphare bes öffentlichen Rechts mur= gelt, ift fur die Wirkungen einer Abtrennung von Grundftuditheilen in Bezug auf die vorzunehmende Bertheilung, refp. Ablöfung der auf das Trennftud übergehenden Realverbindlichkeit, an fich ohne Ginfluß. 4)

b) Daffelbe gilt bezüglich der Abtretung von Trennftucken Behufs der Unlage von Ent = oder Bemäfferungsanftalten nach dem Borfluthe = Gefete

4) Bergl. baruber: v. Ronne's Bege= Polizei und Bege = Recht bes Preuf.

Staates, S. 44 ff. u. S. 221 ff.

<sup>1)</sup> Bergl. die G. v. 3. Jan. 1845 u. v. 24. Febr. 1840 in Bb. I. S, 121 u. 155.

<sup>2)</sup> Bergl. bas Gef. v. 15. Febr. 1840 in Bb. I. S. 73-76.

<sup>3)</sup> Bergl. bas Rahere hieruber in bem (binnen Rurgem erscheinenben) Theile bes Berkes über bie Berfaff. u. Berwalt. bes Brenf. Staates, welcher bas "Do: mainen=Wefen" betrifft.

v. 15. Nov. 1811 (G. S. S. 352) und bem G. über die Benutung ber

Privatflüffe v. 28. Febr. 1843 (G. S. S. 41-54).

c) Wird eine, zu dem einen oder andern Zwecke erpropriirte, bisher der Besteuerung unterworsene Parzelle, in Folge der Abtrennung und Eisgenthumsübertragung, z. B. an den Staat, als öffentliche Straße, an eine Eisenbahngesellschaft, als Schienenweg u. s. w., in der Hand eines solchen Besters, — zusolge des G. v. 24. Febr. 1850 (G. S. S. 62), — grundssteuerfrei, oder wird die abgezweigte Parzelle (vermöge der, durch ihre Abstrennung bezweckten veränderten, bessern oder geringeren Kultur= und Benubungsart), nach Maaßgabe der bestehenden Gesetze über die Besteuerung (z. B. des Grundsteuergesetzes für die westlichen Provinzen v.21. Jan. 1839 §§. 6—12. 28.29.), in der Grundsteuer erhöht oder herabgesetzt, so ist eine solche Beränderung der Steuern und Lasten des Trennstücks nicht eine Kolge der Dismembration, sondern sie hat in der Steuer=Berfaseung ihren Grund, deren Erörterung nicht hierher gehört.

IV. Außer den geltenden Grundfagen über die Barzellirungs=Be= fugnif felbst muffen dagegen hier die bei Ausführung der Grundstucks= theilungen und resp. neuen Ansiedelungen vorkommenden Operationen:

a) in Betreff der Privat-Reallasten, und

b) in Betreff der Sppotheken=Forderungen; vorzugsweise aber auch die Grundfate und das Verfahren bei Repartition folder privatrechtlicher Realabgaben und Leiftungen verschiedener Art erörtert werden, weil hiervon das G. v. 3. Jan. 1845 nebst Ergänzungen nicht handelt und beshalb bei Erläuterung ber einzelnen Paragraphen beffelben nur die öffentlichen Abgaben = Verhältniffe und das Verfahren bezüg= lich derfelben zur Sprache kommen. Jene Bestimmungen gehören aber zur Uebersicht der ganzen Rechtsmaterie von dem Dismembrationswefen, in= dem die privatrechtlichen und die öffentlichen Reallasten häufig zusammenhangen oder doch beim Bertheilungs=Berfahren vermischt werden und nur da= durch die Granze und Aufgabe des G. v. 3. Jan. 1845 genauer erkannt wird. Auch erwähnt ties Gesetz jener allerdings zum Dismembrations=Ge= fchafte im Ganzen gehörigen Regulirung ber Privat-Reallaften, fowie ber eingetragenen Forderungen, allein nur, um diefelbe als eine folche zu be= zeichnen, worüber es feinerlei Dispositionen trifft 1) und worüber die Ertheilung befonderer Borfchriften außerhalb feiner Aufgabe liegt.

Nach obigen Borbemerkungen, eines Theils über die aus den nachfolsgenden Erläuterungen ganz ausscheidenden, und anderen Theils über diejesnigen Gegenstände, welche dabei mitberücksichtigt werden muffen, hat die nachfolgende weitere Erörterung sich mit folgenden Gegenständen zu bes

fchäftigen:

I. mit den über die Theilbarkeit des Grundeigenthums felbst

geltenden Rechts=Prinzipien;

II. mit den bei der Ausführung des Dismembrations = Geschäftes vorkommenden Geschäftsakten, insbesondere der Negulirung und Vertheilung der auf dem zertrennten Grundstücke haftenden Lasten und Verbindlichkeiten nach deren verschiedenen Kathego= rien, insbesondere:

A. den materiellen Beftimmungen über die Bertheilung;

B. den formellen Borfchriften und zwar:

<sup>1)</sup> Bergl. bas Al. 3. bes §. 8. bes G. v. 3. Jan. 1845. — Der §. 7. Nr. 2. rekapitulirt nur die Borschrift bes §. 91. Tit. II. Hyp. D. und es ist jest die Bersbindung, in welcher das Regulativ des Hypothekenrichters mit den Operationen ber Regierung stand, durch das G. v. 24. Febr. 1850 aufgehoben.

1) über die Rompeteng der verschiedenen (Berwaltungs= oder Landes= polizei=, Auseinanderfetungs= und Sypothefen=) Behörden, fo wie

2) über das von ihnen zu beobachtende Berfahren.

In Betreff der verschiedenen Rathegorien von Realverbindlichkeiten, welche auf einem gertheilten Grundftude haften, find aber zu unterfcheiden:

A. Abgaben und Laften öffentlicher Ratur:

1) an den Staat, 2) an die Kirche, Bfarre, Schule, die Gerichts = und Polizei = Dbrigkeit, die Gemeinde, fowie an andere, unter Aufficht des Staates ftebende Institute oder Befellschaften;

B. Reallasten privatrechtlicher Natur:

1) (eingetragene oder nicht eingetragene) Realabgaben und Leiftungen

a) an Brivatpersonen,

b) an die Domainen-Berwaltung und ben Fistus.

C. Spothefen = Forderungen, wie auch eingetragene Realrechte.

Dabei ist ferner wegen der Kompetenz und des Verfahrens zu

unterscheiden: ob die gedachte Regulirung und Repartition

1) im unmittelbaren Busammenhange mit einer Regulirung ber gute= herrlichen und bäuerlichen Berhaltniffe, refp. mit einer Ablofung von Na= tural= oder Beldleiftungen und einer Bemeinheitstheilung fteht, oder aber, ob fle erfolgte als besonderer und felbitftandiger Gegenstand des Berfah= rens, in Folge einer auf Bertheilung refp. Ablöfung nach den betreffenden Bestimmungen, - §. 29. Ablöf. D. v. 7. Juni 1821, §. 28. Regul. Co. v. 14. Sept. 1811 u. f. w. - gerichteten Brovokation, - in welchen Fal-Ien dazu im Allgemeinen die Auseinanderfetungs=Behorden berufen find;

2) ob fle außerhalb eines folchen Bufammenhanges mit einer Auseinanderfetung oder ohne Provokation auf Bertheilung von Reallaften privat= rechtlicher Art geschieht, in welchem Falle Die öffentlichen Berhaltniffe burch Die Bezirte-Regierungen, die Sypothekenverhaltniffe durch den Sypotheken=

richter geordnet werden.

#### Erfter Titel.

Bon ber Theilbarfeit und beren Befdrankungen.

Abgefeben von den Gutern, welche fich im Fideitommiß = oder Lehneverbande befinden (vergl. das G. v. 15. Febr. 1840, S. 15-18) 1), war die Dismembrations = Befugniß beschränft:

1) In Betreff der Erbpachter laut S. 2. des Land-Rultur=Ed. v. 14. Sept. 1811'2), nach fpaterer Unnahme auch in Betreff der Erbzinsbefiger,

1) Bergl. in Bb. I. S. 73-76.

<sup>2)</sup> Bergl.: a) bie Reffripte bes Juftig. Min. v. 30. Dec. 1841 u. 8. Dec. 1842 mit ben barin alleg. R. Orbres (Juft Min. Bl. G. 10 u. 387. 1842), wos nach Erbzinsleute in Beziehung auf ben S. 4. bes Eb. v. 9. Oft. 1807, S. 2. bes Rultur-Eb. u. S. 29. ber Ablof. D. v. 7. Juni 1821 ben Erbyachtern gleich zu ftellen und baher auch die Abichreibung von Trennftuden nebft ber Berichtigung bes Befigtit. für ben Parzellen Erwerber nicht ohne Genehmigung bes Erbzinsherrn refp. Erbverpachtere ober Erfullung ber Bedingungen bee S. 2. bee Rult. Eb. gulaffig ift. (Min. Bl. b. i. B. 1842. S. 426 u. S. 29.) Bergl. auch bie R. bes Min. b. Königl. Saufes v. 29. Juni 1841 u. v. 7. Mar; 1842 wegen ber beschränkten Bargellirunge-Befugniß ber Erbpachter. (Min. Bl. b. i. B. 1841. G. 247 u. 1842. S. 81.)

welche Beschränkung jedoch gegenwärtig, in Folge der Verwandlung jeder Erbpachtsgerechtigkeit in volles Eigenthum und Ausschung des Obereigensthums, nach §. 2. Nr. 2. Ablös. S. v. 2. März 1850, fortgefallen ift.

b) C. R. bes R. Min. bes J. v. 13. Marg 1846:

"Die Zweifel und verschiedenen Auslegungen, welche bei einzelnen Behörden "der §. 2. des Land-Kultur-Ed. v. 14. Sept. 1811 und der §. 29. der Ablös. Ord. "v. 7. Juni 1821 ersahren, haben Beransassung gegeben, die zur Kenntniß des "Min. des J. gekommenen Kontroversen einer Prüsung zu unterwersen und Beschlind übereinstimmender und richtiger Auslegung der gedachten gesehlichen Bestims "mungen, die nöthig besundenen Erläuterungen, wie folgt, zusammenzustellen, ohne "jedoch badurch dem Ermessen der General-Kommissionen und landwirthschaftlichen "Spruchkollegien in den zu ihrer richterlichen Entscheidung gelangenden streitisgen Fällen vorgreisen zu wollen.

"S. 1. Berträge über Zertheilung von Erbpachts: und Erbzins-Grundstücken "(S. 2. des G. v. 3. Jan. 1845) erlangen ohne die ausdrückliche Einwilligung "des Erbverpächters und Erbzinsherrn, gegen dieselben erst dann rechtliche Wirs-"fung, wenn der Erbpächter und Erbzinsmann in Betreff aller auf den Grundstücken "aus dem Erbpachts, resp. Erbzins-Berhältniß haftenden Dienste, Zehenten, Lausgemien oder anderen unbestimmten Raturals und Geldleistungen zuvor, entweder

"a) die gangliche Ablosung, ober

"b) die Bermandlung in eine ablösliche jahrliche Rente, "nach ben Borfdriften ber Ablöfungs-Dronung bewirft hat.

"S. 2. Außer diesen Bedingungen (S. 1.) ift zur Gultigkeit einer Abzweis"gung von Wiesen die Ablösung der Salfte und von Gebänden die des ganzen Bes
"trages aller aus dem Erbrachts, beziehungsweise Erbzinss-Berhältniß auf dem
"zertheilten Grundstück haftenden Leistungen und Abgaben erforderlich, in sofern
"der Erbverpächter, resp. Erbzinsherr auf diese Ablösung nicht ausdrücklich verzichs"tet. Findet eine solche Berzichtleistung nicht statt, so kann die Abzweigung ohne
"die vorgedachte Ablösung nur dann mit rechtlicher Birkung geschehen, wenn dies
"felbe nothwendig und ohne Nachtheil für den Erbverpächter, resp. Erbzinsherrn
"ausführbar ift.

"In streitigen Fällen tritt bas schiebsrichterliche Verfahren nach Maaßgabe "ber Vorschriften ber B. v. 30. Juni 1834. §§. 31—34, wie ber Instrukt. v. "12. Oft. 1835 und die Entscheidung ber Auseinandersehungs Bebörde ein.

"12. Oft. 1835 und die Entscheidung der Auseinandersetzungs Behörde ein.
"S. 3. Die Borschrift des S. 2. sindet nicht Anwendung, wenn die Ablösung "des Kanons oder der festen Gelde und Getreide-Abgaben dem Verpstichteten, ohne "Einwilligung des Berechtigten, nicht freisteht (vergl. B. wegen Ablösung des Erbspachtszinses von Grundstücken, die den geistlichen und milden Stiftungen gehören, "v. 31. Mai 1816. S. S., S. 181 und G., betr. die Zulässigseit von Verträgen "über unablösliche Gelde und Getreide-Abgaben v. 31. Jan. 1845. S. S., S. 93) "und der Verechtigte diese Einwilligung verfagt; vielmehr hat letzterer alsdann auch "sin den Fällen des S. 2. nur die ihm bei jeder Zerstückelung des belasketen Grundsminsche Besugniß, die Vertheilung des Kanons und der sonstigen Reals "abgaben auf Kosten des Verpstichteten nach Maaßgabe der Vestimmungen des "5. 5. zu verlangen.

"S. 4. Diefelbe Befugniß (S. 3.) fteht auch allen fonftigen Leiftunge-Berech=

"tigten bei einer jeden Berftuckelung bes belafteten Grundftucks gu.

"S. 5. So weit keine Zwangsverbindlichkeit des Verpflichteten zur Kapitals-"Ablöfung stattsindet (§. 2.), oder nicht andererseits dessen einseitige Besugniss, "hierzu ausgeschlossen ist (vergl. Allegate im §. 3.), steht dem Verpflichteten die "Bahl zu, entweder

"a) soviel von dem Betrage des Kanons und sonstiger, sei es ursprünglicher, oder aus Berwandlung von Naturallasten entstandener Renten und festen "Gelbabgaben durch Kapital abzulöfen, als der anschlagsmäßige Ertrag bes

"veräußerten Theile feines Grundftude beträgt,

"b) einen nach Berhaltniß bes Ertragswerthe ber veräußerten Theile und bes "Ueberreftes bes Grundftuds zu bestimmenben Antheil von benjenigen Rens

- 2) In Betreff ber eigenthumlichen Befiger bauerlicher Guter.
- a) Im Großherzogthum Bosen, bem Kulm= und Michelausschen Kreise und bem Landgebiet von Thorn war die Dismembrations= Befugniß beschränkt nach §. 79. des Regulirungs= G. v. 8. Alpril 1823, wegen der nach diesem Gesetze in Eigenthum verwandelten Bauerhöse, so lange dieselben noch mit größeren, als den bestimmten Hullesteind, in welchem Valle die Guisherrschaft der Zerstückelung in soweit wis dersprechen konnte, als der Besitzer dadurch außer Stande kommen wurde, die ihm noch obliegenden Dienste gehörig zu leisten.

b) In ber Proving Weftphalen.

a) In den vormals zum Königreiche Westphalen, zum Groß=
herzogthume Berg und zu den Französische Sanseatischen De=
partements gehörigen Landestheilen, zusolge der drei Gesetze v. 21. April
1825, resp. Nr. 938. §. 40. und Nr. 939 und 940. §. 20., wonach zu
allen Zerstückelungen solcher Grundstücke, auf denen noch irgend eine bäuerliche Leistung haftet, ohne Unterschied, ob der Bester das volle oder nur
das nuthare Eigenthum hat, die Einwilligung des Berechtigten nöthig ist,
welche derselbe in jedem Falle versagen und bei Vererbung des Guts an
mehrere Miterben auch verlangen kann, daß sie einen aus ihrer Mitte bestimmen, welcher das Gut ungetheilt zu übernehmen hat, welche Beschränkung jedoch insoweit nicht galt, als die Vorschriften der Gemeinheitstheilungs-Ordnung eine Abweichung nöthig machen, oder als Zerstückelungen ohne Einwilligung des Berechtigten schon vor Einsührung der fremden
Gesetz zulässig waren.

8) 3m Furftenthume (Kreis) Siegen, laut G. v. 18. Juni 1840 (G. S. 1840, S. 151), in gleicher Weise wie zu a., vermoge der Anwen-

bung bes Gefetes v. 21. April 1825 Mr. 939.

y) Im Bergogthume Beftphalen, nach ben in Kraft gebliebenen Großherzoglich Gefischen Berordnungen v. 5. Nov. 1809 und 9. Februar 1811, jedoch mit einigen, in dem späteren Preuß. Gesets v. 18. Juni 1840 (G. S. 1840 S. 153) näher bestimmten erleichternden Modifikationen.

d) In ber gangen Proving Weftphalen, laut Gefet über bie bauerliche Erbfolge v. 13. Juli 1836 (g. 20.), und in ben vier Kreifen Paderborn, Buren, Warburg und Hörter, laut Reglement für die Tilgungstaffe bafelbft v. 8. Aug. 1836 (g. 14. No. 1.), in foweit, als die

"ten und festen Gelbabgaben, welche nach Erfüllung einer etwanigen "Zwangs- Berbindlichkeit zur theilweisen Ablösung (g. 2.) verblieben sind, "mit Erhöhung bieses Antheils um 4 pCt. auf die Trennstücke zu über- "tragen.

"S. 6. Zu S. 5. b. bewendet es jedoch auch fernerhin bei der K. D. v. "22. Mai 1833 (G. S., S. 65), wonach die Erhöhung um 4 pCt. zu Lasten des "Erwerbers der abgezweigten Parzelle bei Domanial-Grundstücken keine Anwen"dung findet.

"S. 7. Ergeben fich bei ber Bertheilung (S. 5. b.) Renten= und Abgaben= "Antheile von weniger als Bier Thaler, fo muffen folche, auf Berlangen bes Be-

"rechtigten, vom Berpflichteten burch Rapitaljahlung abgeloft worben.

"Sollten in den einzelnen, der richterlichen Entscheidung der General-Kom"missionen und landwirthschaftlichen Spruchkollegien unterliegenden Fällen von den
"vorstehenden Bestimmungen abweichende Grundsässe angenommen werden, so ist "Abschrift solcher Erkenntnisse einzureichen, demnachst seiner Zeit zu erwägen, ob "und wie weit es einer Deklaration des §. 2. des Land-Kultur-Ed. und des §. 29. "der Ablös. Ord. im Bege der Gesegebung bedürse und dieserhalb eine weitere "legislative Berathung einzuleiten sein möchte".

(Min. Bl. b. i. B. 1846. S. 42, Mr. 57.)

bauerlichen Wirthe jenem Erbfolgesetze v. 13. Juli 1836 unterworfen waren.

Deffen Aufhebung ift indeß schon im Jahre 1848 erfolgt.

c) In den vormals Sachfisch en Landestheilen 1), wo vermöge der Steuerverfassung besondere Vorschriften über Form und Maaß der Dismembrationen, sowie über das Verfahren der Obrigkeit dabei galten, und eine Dismembration unzulässig war, nämlich:

a) in den vormals erbländischen Kreifen des Herzogthums

Sachsen;

aa) bei geschlossenen Gutern, wenn bei Sufen und ftarken Gutern nicht mindestens & Sufe, bei Salb-Sufen-Gutern nicht & Sufe, bei schwachen Gutern nicht 1 Dresdner Scheffel des befferen Seimfeldes (des in der

Orteflur belegenen Feldes) mit dem Wohnhause verbunden blieb;

bb) bei Wandeläckern (walzenden Grundstücken) eine Trennung vom Sauptgute, mit welchem sie seit 25 Jahren verbunden sind, nicht stattsinden sollte, wenn nicht mindestens 3 Acker Feld guten Landes bei dem Jause verblieben, ingleichen ein einzelner größerer Wandelacker von 300 Duadratzuthen nicht unter der Hälfte und ein kleinerer von 133 Duadratruthen gar nicht dismembrirt werden sollte.

8) Im Stift Merfeburgichen Gebietstheile, wo eine Dismem-

bration nicht ftattfinden follte, wenn

aa) bei einer Belastung eines Hauses, welches Nachbarrecht hat, mit 1 bis 3 Steuerschocken nicht 3 Acker Feld, oder wenn im Orte nur kleisnere Hufen sind (unter und bis 12 Acker auf eine Hufe gerechnet) mindesttens & Landes oder 2 Acker Wiesen oder 2 Acker Golz verblieben;

bb) wenn bei einer Belaftung und bei fleinerer Sufen & Land ober 4

Acker Wiesen oder Holz verblieben;

4) Bergl. in Bb. I. G. 121,

cc) wenn bei einer Belaftung mit 9—10 Schocken nicht wenigstens 9 Alder ober bei fleineren Sufen & Landes oder 8 Alder Wiefe oder Holz verblieben;

dd) wenn bei der Belaftung mit 11—12 Schocken nicht wenigstens 1 Sufe (unter oder bis 12 Aecker haltend) oder 8 Acker Biefe oder Holz

verblieben;

ee) wenn bei der Belaftung eines Saufes mit 13-18 Steuerschocken nicht mindeftens 18 Acker ober 1½ Sufe, oder 12 Acker Wiesen oder Holz werblieben:

ff) wenn bei 19-24 Schoden Belaftung nicht mindeftens 24 Ader ober 2 hufen oder 16 Ader Solz ober Biefe bei dem Saufe ver-

blieben. 2)

Jedoch war bereits durch die K. O. v. 20. Mai 1830 und die Resffripte des Min. des J. v. 6. Juli 1830, des J. u. der F. v. 29. Febr. 1832, und der J. v. 13. April 1832 die Anwendbarkeit der §§. 4. und 5. des Ed. v. 9. Okt. 1807 und der §§. 1. und 3. des Kultur=Edikts anserkannt. 3)

Alle sene Beschränkungen der vollen oder nutbaren Eigenthumer bauerlicher Grundstücke und des Rechts freier Berfügung über ihr Grundeigenthum und hinsichtlich der Theilbarkeit desselben, sind gegenwärtig beseitiget durch den Art. 42. der Verfass. Urk. v. 31. Jan. 1850 4), und durch

1) Bergl. allgem. Einl. S. LVII. 2) Bergl. Pinber's Sathf. Brovinz. Recht Bb. I. S. 59., S. 2128 ff., Gen. v. 15. Aug. 1766 (Cod. Aug. II. 345), Gen. v. 4. Mai 1784 (Cod. Aug. II. 979),

Gen. v. 12. Oft, 1792 (ibid. 1037). 3) Bergl. in Bb. I. S. 98-100 n. oben in Bb. II. S. 29. u. 80.

ben S. 2. No. 2. und S. 3. No. 2. des Gef. v. 2. Marg 1850 betr. die Ablofung der Reallaften und die Regulirung der gutsherrlichen und bauer-

lichen Berbältniffe.

Dagegen haben die Besitzer erblicher oder nicht erblicher bauerlicher Lag = Guter und der im Abfchn. 4. Tit. 21. Th. I. des A. P. R. S. 626 ff. gedachten gur Rultur ausgefesten Guter, wie die ber Domainen = In= faffen in Breugen (abgefeben von einer ausdrudlichen und freiwilligen Benehmigung des Gutsherrn), die Befugniß zur Bargellirung ihrer noch nicht im Wege ber gutsherrlich = bauerlichen Regulirung in Gigenthum permanbelten Sofe meder fruber gehabt, noch gegenwärtig erhalten 1); das Gigenthumsrecht an folden Gutern gehort bem Butsherrn und geht erft mit bem Ausführungs = Termine ber Regulirung auf die bauerli= chen Befiter über (S. 87. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850); alle Berpflichtungen beider Theile - mit Ausnahme der gutsherrlichen Pflicht zum Erfate ber Sofwehr - bauern bis zum Musführungs-Termin fort (§. 90.) und nur der Unfpruch auf Regulirung, refp. Gigenthume = Ber= Teihung wird mit dem Beitpuntte der Befegeofraft des Ablöfunge-Befeges vererbt (S. 79). Der S. 4. des Ed. v 9. Oft. 1807 geftattet die Pargel= lirung auch nur den Besthern an fich veräußerlicher Grundftucke, besal. ber S. 1. tes Rultur=Ed. ausbrucklich nur fedem Eigenthumer.

#### 3meiter Titel.

Bon den Repartitions-Grundfägen, den Wirkungen der Dismembration und dem Berfahren.

## Erftes Stück.

Bon den Nepartitions: Grundfäten und den Wirkungen der Dismembration bezüglich der Real-Abgaben und Laften.

I. Die Laften öffentlicher Natur betreffend.

1) Frühere gefetliche Bestimmungen.
a) In Rudficht auf Staats-Abgaben galten;

a) hinsichtlich der Theilungs-Grundfäße (g. 3. des Land-Rultur-Ed. in Berbindung mit der K. D. v. 22. Mai 1833) 2) die verhältniß= mäßige Bertheilung der Grundsteuer auf die Trennstücke, ohne Zuschlag von 4 Brozent:

β) hinstchtlich des Verfahrens und der Kompetenz (§. 3. u. 31. des Kultur-Ed. in Verbindung mit §. 10. der B. v. 30. April 1815 wegen verbesseter Einrichtung der Provinzial=Behörden, G. S., S. 85)3), die Borschrift, daß über die Repartition von der Regierung entschie= den werden solle.

<sup>1)</sup> Bergl. unter Andern das Publif. ber Reg. zu Königsberg v. 26. März 1818 (v. K. Annal. Bb. 2. S. 26), E. R. ber Reg. zu Danzig v. 2. Juni 1823 sub Nr. 3. d. c. (Annal. Bb. 7. S. 272.). Das R. v. 23. April 1824 (Jahrb. Bb. 22. S. 223) handelt nur von Dismembration ehemaliger, jedoch regulireter Laßüter u. das R. des Jufliz-Min. v. 8. Oft. 1830 (Annal. Bb. 14. S. 755) handelt nur von Ginziehung der lastifichen Höfe oder einzelner Theile zum Ritztergute und daß dazu eine Genehmigung der G. Kommission nicht erforderlich. Beide sind durch die spätere Gesetzeung erledigt.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 92 n. S. 100. 3) Bergl. in Bb. I. S. 92, 96 n. 17.

b) In Rudficht auf die Real-Abgaben und Leiftungen an Rirchen, Schulen und andere öffentliche Anstalten, ingl. die Kommunal-Lasten, bestand nur die Borschrift bes §. 43. Rr. 4. der B. wegen Organisation ber General-Kommissionen 2c. v. 20. Juni 1817, welche indeß auf das Ressort der Auseinandersetzungs-Behörden und deren Wirksamkeit beschränkt war.

Die in Beranlassung ber §§. 6. und 7. des Ed. v. 9. Oft. 1807 erstaffenen Inftruktionen fur Ofts und Westpreußen v. 14. Febr. 1808, für Schlessen v. 27. März 1809 und für die Kurs und Neumark und Bomsmern v. 9. Jan. 1810 1), bezogen sich im Wesentlichen und Allgemeinen nur auf die Zusammenziehung bäuerlicher Grundstücke oder deren Verswandlung in Vorwerksland und gewährten keinen näheren Unhalt.

2) Das Gefen v. 3. Jan. 1845 u. beffen Begenftanb.

Borzugsweise in dem Mangel von Theilungsgrundsätzen in Betreff der Abgaben der oben zu 1. b. gedachten Art, außerdem aber auch in dem Mangel von Borschriften über das Berfahren für die Berwaltungs=Behörzden lag das Bedürfniß und die Beranlassung zu dem G. v. 3. Jan. 1845, deffen Inhalts=Bestimmungen, wie schon oben (in Kap. III.) S. 122 ff. bemerkt ist, sich ausschließlich auf die Gegenstände zu 1. a. und b. (die Bertheilung der Lasten öffentlicher Natur) beschränken.

Borberettet war daffelbe durch die analoge Anwendung und Ausdeh= nung jener wenigen gesethlichen Bestimmungen vermittelst verschiedener Di= nisterial=Gilaffe und der Praxis, theils der Regierungen, theils der General-

Rommifftonen. 2)

3) Reffort=Berhaltniffe.

Die Regulirung dieser öffentlichen Berhältniffe gu I. ad 1. a. b. rosp. die ihnen entsprechende Abgaben-Repartition, gehört vor wie nach Bublifation des Gefetes v. 3. Jan. 1845, im Allgemeinen und in ber Regel zum Wirfungefreife ber Begirte-Regierungen (ber Abtheilungen des Innern), als Landespolizei= und Rommunal= Auffichte = Behörden, - ausnahmsweife jedoch, unter bestimmten Boraus= fegungen, in Berbindung mit einer Regulirung, Ablofung ober Gemeinheits= theilung, zum Reffort ber Auseinanderfetungs=Beborden. Bezüglich Des Letteren ift burch bas G. b. 3. Jan. 1845 nichts in ben bisherigen Borfchriften geandert, fondern es ift daffelbe von diefem Befete gang un= berührt geblieben. In bem Wirfungefreife ter Auseinanderfegungs= Beborden trat icon fruber eine Erbobung ber öffentlichen Laften um 4 Prozent bei beren Bertheilung nicht ein. Ueber die Rompeteng vergl. die R. des Min. des J. v. 5. Juli 1845 (M. Bl. d. i. B. 1845 G. 178 Mr. 203.), v. 30. Nov. 1845 (M. Bl. d. i. B. 1846 S. 14 Mr. 23) und v. 12. 3an. 1848 (a. a. D. 1848 G. 23. Dr. 16.) 3) und in Betreff nicht ftattfindender Erhobung der öffentlichen Laften bei beren Ber-

2) Bergl unten die besondere geschichtliche Darftellung und Charafteriftit bes

Gef. v. 3. Jan. 1845.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. 1. S. 58-65.

<sup>3)</sup> Bergi. diese Reffripte in Bb. I. (zum S. 8. bes Ges. v. 3. Jan. 1845), S. 128-132. Bergi. auch die älteren hieraus bezüglichen Minist. Erlasse: a) des Min. bes J. sur Gew. Ang. u. ber J. v. 6. Juli 1834 (v. K. Annal. Bb. 18. S. 989), des Just. Min. v. 17. Juli 1834 (a. a. D., S. 991), der Min. des J. für Gew. Ang. u. der J. v. 9. Juni 1837 (a. a. D., Bb. 21. S. 389 u. Jahrb. Bb. 49. S. 518), der J. v. 13. Febr. 1835 (v. K. Annal. Bb. 19. S. 83) u. v. 20. Juli 1839 ad 1. (v. K. Annal. Bb. 23. S. 136).

theilung bas R. bes Min. bes 3. v. 10. Juli 1818 (f. in Roch's Agrar-

Gefengebung [4. Ausg.] G. 20).

Unter gleichen Boraussetzungen ift fur den Fall, daß nur Sinterfaffen bes Fietus oder von den Regierungen reffortirende geiftliche und milbe Stiftungen, fowie andere öffentliche Unftalten intereffiren, in beren Gutern, wie in den Domainen, das Reffort refp. der Finang = oder der geiftlichen Regierungs = Abtheilungen als Auseinanderfetzungs = Behörden begründet, fo= fern fle fich der Berhandlung unterziehen wollen. 1)

Die Regulirung jener öffentlichen Abgaben = Berhaltniffe gu I. ad 1. a. b. durch die Auseinanderfegungs=Behorden, ift jedoch immer nur als Theilftud einer Saupt=Auseinanderfegung oder als Re= bengefchaft bei einer Regulirung, Ablöfung oder Gemeinheite = Theilung

zuläffig.

Dabei mußte dennoch die Grundfteuer=Repartition in allen Fal-Ien ber betr. Departements = Regierung gur Genehmigung (vor Beftatigung des Rezeffes) mitgetheilt und im Rezeffe ausdrücklich bemerkt werden, daß die Steuervertheilung nach ben bestehenden Steuergrundfagen und mit Genehmigung der Regierung, wie geschehen, regulirt fei. (f. 11. der B. v. 30. Juni 1834 megen bes Befchafte = Betriebes in ben Ungelegenheiten ber Gemeinheitstheilungen, Ablofungen und Regulirungen, G. S. 1834 S. 96). 2)

2) a) In Betreff bee Ordnens ber Rommunal : Berhaltniffe bei Auseinanderfegungen und außerhalb berfelben, bestimmt bas C. R. bes Din.

B) bag übrigens biefe Angelegenheit zum Berwaltungswege gebore und von ben Regierungen zu ordnen sei. (Bergl. auch Zeitschrift bes Revis. Kolleg. Bb. 4.

b) Wegen Berücklichtigung ber Grundsteuer bei Lande Abfindun=

gen refp. Theilungen ift zu bemerten:

Der S. 156. ber Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821 bestimmt: "bag wenn Grunds ftude gegen Rente ober Rapital abgetreten find, die öffentlichen Laften auf ben Grundfluden verbleiben und alfo bei beren Bestimmung hierauf Rudficht gu nehmen ift."

Für den Fall, daß Servitut-Berechtigte zu ihrer Abfindung nur ein dem Werth ihrer Berechtigfeit entsprechendes Landftuck erhalten, foll ihnen eine Ronfurreng gu ben auf bem fervitutpflichtigen Gute haftenden Steuern nicht zugemuthet werben, (vergt. R. bes Min. bes 3. v. 8. Aug. 1822, f. in Roch's Agrar-Gefengebung [4. Ausg.], S. 184). Uebernehmen fie bie Steuern, fo mußte bei ber Bestimmung bes Grund= ftucks, d. h. bei Anrechnung des Werthes beffelben, barauf gerücksichtigt, mithin bas Maag ber Land Abfindung um ben Betrag ber vom Berechtigten barauf mit= übernommenen Steuern erhöht werden. Daffelbe Rechtsprincip galt fur ben Fall, baß, wie g. B. nach ber Schlesischen Grundsteuer-Berfaffung, auch bie ben

<sup>1)</sup> Bergl. §§. 65. 66. ber B. v. 20. Juni 1817, §. 39. ber B. v. 30. Juni 1834 u. §. XI. ber K. D. v. 31. Dec. 1825 Mr. 982. betr. eine Abanberung in ber bisherigen Organisation ber Provinzial = Berwaltungsbehörden (G. S 1826. 6. 5); Geschäfts-Anweisung für bie Regierungen de eod. (v. R. Jahrb. Bb. 28. 5. 55. S. 256), R. des Min. d. Königl. Haufes v. 7. Marz 1842. (Min. Bl. b. i. B. 1842. S. 81.)

bes 3. u. b. B. v. 20. Juli 1839 (v. R. Annal. Bb. 23. S. 142. Nr. 116.):
a) baß es nach §§ 7. u. 43. ber B. v. 20. Juni 1817 u. §. 11. ber B. v. 30. Juni 1834 (vergl. auch beren §. 7.) zu ben Obliegenheiten und zur Rompeteng ber Auseinanderfetungs : Behörden gehore, die Festfetungen gu treffen wegen eines bei Theilung gemeinschaftlicher Grundstücke und Rugungen in Dorfgemeinden, vergleicheweise ober burch richterliche Entscheidung anderweit zu ordnenden Maafftabes und Beitrags-Berhaltniffes zu den Bemeindelaften, und barüber gu entscheiden, fofern bas Berhaltniß burch bie Auseinandersetzung alterirt und verandert ift, auch bas Erforderliche in ben Rezeß aufnehmen zu laffen;

Das C. R. bes Min. bes J. v. 5. Juli 1845 1) (Min. Bl. d. i. B. 1845 S. 178 Mr. 203.) hatte nun (unter Litt. b.) angeordnet, bag bie

Butsherren guftandigen Gerechtfame, Gefälle und Dienfte, ingleichen ber Biebftanb, jur Grundsteuer veranschlagt waren (vergl. R. bes Min. bes 3. v. 11. Dec. 1823, f. in Roch's Agrar-Gefetgebung [4. Ausg.], G. 185-187), namentlich bei Ablojung von Diensten burch Rente, indem biefe ale bas Aequivalent ber bisher beftenerten Dienste auch hinsichtlich ber Steuerbelastung (nach S. 148. ber Gem Th. D.) von felbst an die Stelle ber Dienste trat. Singegen foll im Falle ber Kapitals: Enischädigung die Grundsteuer, deren Jahrlichkeit bei Ermittelung ber Abfindungs: Summe des Gutsherrn vorweg abgezogen werden muß, auf die mit ben Diensten belaftet gewefenen Grundftude ber Berpflichteten übergeben, mabrend bei ben guteherrlich bauerlichen Regulirungen nach bem Eb. v. 14. Gept. 1811. S. 13. 4 d., S. 20. c. und nach Art. 15. ber Defl. v. 29 Mai 1816 bie Repartition ber Grundsteuer lediglich ber Landtheilung folgte. (Bergl. R. bes Min. bes 3. v. 10. Sept. 1824, f. in Roch's Agrar-Gefetgebung [4. Ausg.], S. 166). Die Behörden murben indeß auch im Allgemeinen angewiesen, möglichst barauf hinzuwirken, daß auch bei Ablöfung von Diensten und guteherrlichen Abgaben gegen Lanbentschäbigung nach der Abl. D. v. 7. Juni 1821, die verhältnismäßige Grundsteuer von dem berechtigten Gnisheren auf die Landabsindung übernommen werde. (Bergl. R. des Min des J. v. 6. April 1825, f. in Roch's Agrar-Gesegebung [4. Ausg.], S. 187). Sobann war in bem R. ber Dlin. bes 3., bes Ronigl. Saufes u. b. F. v. 27. Dec. 1836 (v. K. Ann. Bb. 20. S. 985. Rr. 85.) bestimmt: "daß bei allen gutoberr-lich-bauerlichen Regulirungen, Gemeinheitstheilungen und Ablöfungen wo möglich ftets eine gutliche Einigung bahin zu vermitteln fei, daß biejenigen Intereffenten, welche ftenerpflichtige Grundftucte gegen Bergichtleiftung auf Renten, Praftationen, Servituten und andere Gerechtigfeiten erwarben, die auf biefen Grundfluden haftende Grundsteuer mit übernehmen und bafür durch Bermehrung bes Abfindungs= landes ober auf andere Beise entschädigt werden. Domainen= und Forft : Brund= flude follten in biefer Beziehung anderen fteuerpflichtigen Grundfluden gleich geachtet und follte bie von ben Erwerbern berfelben gu übernehmenbe Stener fo berech= net werden, wie es nach S. 5. bes Abgaben-Gef. v. 30. Mai 1850 geft eben murbe."

Gegenwärtig verordnet nun aber ber S. 66. des Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850: baß bei Ablöfung ber Reallasten nach ben Bestimmungen bieses Gefetes weder eine Ermäßigung ber Absindung wegen ber ben pflichtigen Grundstücken aufserlegten ober fünftig aufzulegenden Grundsteuern, noch auch eine Umschreibung ber von ben berechtigten Grundstücken für die abgelösten Reallasten zu entrichtenden

Steuern auf die verpflichteten Grundflucke ftattfindet."

Die Entschädigung für die Beibehaltung der vollen Grundsteuer auf den Grundsstücken der Pflichtigen, welche nach den Absindungs-Grundsäsen des Ges. v. 2. März 1850 nur Rente und nicht mehr Landakfindung zu gewähren haben, ist besreits bei den Absindungs-Normen und Entschädigungs-Principien, wonach die gessetzt der Berechnung der Nente-Entschädigung erfolgt, berücksichtigt und ausgeglichen.

fetzliche Berechnung ber Rente-Entschädigung ersolgt, berücksichtigt und ausgeglichen. Uebereinstimmend damit verordnet ferner der S. 96. des Ablöf. Ges. v. 2. Marg 1850: "daß in Beziehung auf die Grundstener, durch die Aussührung dieses Gesfetzes feine Beränderungen eintreten, vielmehr die Regulirung dieser Berhältnisse ber künftigen Gemeindes Ordnung und den Gesehen über die Grundstener vorbehals

ten bleibt."

Das obengebachte R. v. 27. Dec. 1836 behält baher nur feine Bedeutung für Gemeinheitstheilungen, wogegen bei Regulirungen und Ablöfungen, — fobalb an Stelle ber allgemein gesetzlichen Abfindungsart durch Rente, im Bege bes befonderen Bergleichs eine Absindung bes Berechtigten durch Land tritt, — die Ausgleichung bes Landempfängers und Berechtigten wegen der auf die Laudabsindung zu repartirenden Grundsteuer und resp. wegen des Minderwerthe der Landsabsindung, im Berbältnig zur Entschädigungs-Forderung für seine abzulösenden Dienste, Abgaben u. f. w., besonders zu erfolgen hat.

Bergl, übrigens in Betreff biefes Gegenstanbes ben Kommentar jum S. 156. ber Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821 und ju ben SS. 66. u. 96. bee Abiof. Gef.

v. 2. Marg 1850.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 128-130.

Museinanderfekungs = Beborte auch in folden Fallen die Regulirung ber öffentlichen Abgaben auf Antrag eines oder beider Theile vor fich ziehen konne, wenn fie nach §. 2. des Kultur-Et. v. 14. Sept. 1811 und §. 29. ber Abl. D. v. 7. Juni 1821 zur Bertheilung oder Ablöfung von Renten und andern Brivat-Leiftungen bei Gelegenheit von Bargellirungen berufen ift.

Das C. R. bes Min. bes 3. v. 12. Jan. 1848 (Min. Bl. d. i. B. 1848 G. 23 Rr. 16.) 1) hat indeß Diefe Bestimmung Des C. R. v. 5. Juli 1845 wieder aufgehoben, und angeordnet: "daß wenn die Auseinander= Beborde bei Belegenheit von Bargellirungen, zur Bertheilung oder Ablöfung von Renten und anderen Privatleiftungen, nach S. 2. des Rultur=Ed. und § 29. der Ablöf. D. v. 7. Juni 1821, berufen ift, fie in folchen Fal-len, in welchen die Grundstuds-Theilung nicht unmittelbar aus einem bor ihr fcmebenden Befchafte bervorgeht, die Regulirung ber öffentlichen Abgaben abzulehnen hat, Diefe Regulirung vielmehr lediglich durch die Landrathe oder Da= gisträte zu bewirken und von der Regierungs=Abiheilung des Innern für die allgemeine Berwaltung zu bestätigen ist, weil bas Gefet biefelbe ben Regierungen als forum speciale überweift, einer Barthei aber nicht verstattet werden fann, durch ihre Untrage diefe allgemein verordnete Rompeteng zu andern. 2)

II. Die Repartition (refp. Ablöfung) der gutsherrlichen und anderen Real-Abgaben und auf den Grundstuden haftenden

Leiftungen privatrechtlicher Natur 3).

Diefe gebort gunachft zum Reffort der Auseinanderfegungs=

Behörden, und zwar:

1) in dem Falle, wenn die Dismembration unmittelbar mit einer Regulirung, Ablöfung oder Separation zusammenfällt, fo daß die Abtretung von Grundftude = Parzellen ein Abfindunge = und Taufdmittel fur die Aufhebung von Diensten, Naturals und Geldleiftungen ober fur andere in die Separatione-Maffe eingeworfene Grundstude bildet; ingleichen

2) auch in bem Falle, wenn diese Repartition erft im Gefolge eines vor Richter oder Notar abgefchloffenen Dismembrations= Bertrages, fei es fofort bei ber Berhandlung über bas, nach S. 91. T. II. der Syp. D., vom Sypothekenrichter zu versuchende Regulativ, von

einem Berpflichteten ober Berechtigten beantragt wird.

In beiden Fallen geht dann auch die fonft dem Sypothefenrichter (nach S. 91. T. II. der Syp. D.) obliegende Regulirung wegen der dadurch alterirten Rechte ber eingetragenen Glaubiger auf Die Auseinander= fegunge = Beborbe über.

Mas:

1) die Falle ad 1. betrifft, fo gelten:

a) als Theilungegrundfage die Borfchriften des S. 43. Rr. 4. ber B. b. 20. Juni 1817 und deffen fpatere Erganzungen 4);

b) in Betreff des Berfahrens die allgemeinen prozeffualischen Bor=

1) Bergl. in Bo. I. S. 130.

6. 14, f. in Bb. I. S. 131.).

<sup>2)</sup> Bergl. auch über bie Grangen ber richterlichen Rompeteng gur Entscheibung von Streitigfeiten über bie in Folge von Bargellirungen geschehene Bertheilung ber öffentlichen Abgaben, das Erk. des Rev. Kolleg. in der Zeitschr. f. Landes-Kultur-Gesetzgeb., Bd. 2. S. 395. 3) Bergl. R. des Min. des J. v. 30, Nov. 1845. (Min. Bl. d. i. B. 1845.

<sup>4)</sup> Bergl. ben Rommentar jum S. 43. ber B. v. 20. Juni 1817.

schriften im Auseinandersetzungs = Reffort (§g. 1. u. 8. Abschn. 4. ber B. v. 30. Juni 1834 1);

c) in Betreff ber Mahrnehmung ber Rechte ber eingetragenen Glaubiger insbefondere, Die Borfchriften ber § §. 45. u. 90. ber B. v.

20. Juni 1817, und zwar:

a) für den Fall eines bloßen Landumtausches die Bestimmungen der §§. 147—149 der Gem. Thl. D. v. 7. Juni 1821, wonach die jedem Theilhaber durch die Auseinandersetzungs=Behörde gewährte Entschädigung als ein Surrogat der dadurch abgetretenen Grundstücke oder dadurch abget-lösten Berechtigungen von selbst in alle Rechts- und Verpflichtungsverhalt-

niffe ber letteren eintritt 2);

β) für den Vall einer Rapitals = Entschädigung gegen Abtretung von Grundstücken oder anderen Bertinenzien und Berechtigungen, nach §. 150. der Gem. Theil. D. u. §. 39. der Ablöf. D. v. 7. Juni 1821, und nach den daselbst allegirten Bestimmungen der §§. 460—465. Tit. 20. Th. I. des A. E. R., sowie deren Ergänzungen, und den Abänderungen der ergangenen früheren Berordnungen, zusammensgestellt und modisizirt in dem G. v. 29. Juni 1835, betr. die Sicherstellung der Rechte dritter Personen bei Regulirungen, Ablösungen und Gemeinheitsstheilungen (G. S. 1835 S. 135).

Alle diefe Bestimmungen gu 1. gelten noch jest unver=

andert fort.

2) Die Falle ad 2. betreffend.

Außerhalb eines folchen unmittelbaren Bufammenhanges mit einem Regulirungs-, Ablöfungs- oder Separations-Gefchäfte, für den Vall, daß die Abgaben-Repartition von einem Betheiligten in Folge einer Dismem-bration verlangt wird, galten:

a) bis zur Gefengebung bes Jahres 1850, folgende materielle

Beftimmungen und Theilunge = Grundfage:

a) für die Dismembration von Erbpachts-Gütern, bei welchen die Befugniß zur Dismembration von der vorausgegangenen Erfüllung der befonderen Bestimmungen im §. 2. des Kultur-St. abhängig blieb, diese befonderen Bestimmungen mit den Modisstationen des §. 29. der Abl. D. v. 7. Juni 1821 und der K. D. v. 22. Mai 1833 3) wegen Aussehung des Zuschlags von vier Prozent bei Theilung von Domainen-Erbpachts-Grundstücken;

β) für alle anderen leiftungspflichtigen Eigenthumer oder Erbzinsleute 4), deren Befugniß zur Dismembration nicht bedingt ift, die Bestimmungen des §. 29. der Abl. D. v. 7. Juni 1821 mit einem Zuschlage von vier Brozent

auf die Beitrage ber Trennftude;

y) für bie nach bem Et. v. 14. Sept. 1811 regulirten Bauerhofe

<sup>1)</sup> Bergl. ben Kommentar zu SS. 1. u. 8. ber B. v. 30. Juni 1834.

<sup>2)</sup> Bergl. das Erf. des Revif. Rolleg. in beffen Zeitschr. Bb. 4. S. 188, wonach: "Kommunals und Societäts Lasten durch die Gemeinheitstheilung in der Regel keine Abanderung erleiden", was jedoch die Berwaltungs Behörde nicht hinz bert, eine anderweite Regulirung jener Lasten auf dem geordneten Bege vorzunehs men, im Falle sich in Folge einer Gemeinheitstheilung ein Nisverhältnif der bissherigen Beiträge herausstellen follte.

<sup>3)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 100.

<sup>4)</sup> In Betreff der Erbzinsleute schwantte die Ansicht später. Bergl. das E. R. des Min. des Königl. Hauses v. 7. März 1842, nebst dem R. des Min. des J. n. d B. v. 23. März 1842 und das E. R. des Min. des Königl. Hauses v. 17. Oft. 1841, (s. unten die Note zu d. S. 136).

wegen Theilung ber Renten, die Bestimmung des S. 28. dieses Editts,

ohne ben Bufchlag ber vier Prozent.

Dabei fonnte die Lofung ber Solidaritat in ben Abgaben=Berhaltniffen von Domainen = Erbpachtern auch noch nach Bublifation der Abl. D. v. 7. Juni 1821 im Wege ber B. v. 11. Marg 1811 (laut S. 10. ber=

felben) geschehen.

Ueber die Auslegung und Anwendung dieser sub II. 2. a., a. B. y. gedachten Bestimmungen betr. Die Bertheilung Diefer Reallaften privatrecht= licher Natur malteten jedoch zahlreiche Kontroversen ab. Ginige ber wich= tigften entschied spater bas C. R. bes Min. 3. v. 13. Marg 1846 (Min. Bl. b. i. B. 1846. S. 42. Nr. 57.) 'Sie find indeß gegenwärtig ohne alle prattifche Bedeutung fur bas Berftandnig und die Unwendung ber jest geltenden Gefete; tenn bas Abl. G. v. 2 Marg 1850 hebt bie Abl. D. v. 7. Juni 1821 und beffen S. 29., fowie den S. 2. des Kultur= Eb. auf. Laut S. 2. Nr. 2. des Ablof. Gef. v. März 1850 ift das nuts= bare Eigenthum, sowie die Erbpacht = Gerechtigfeit, in volles Eigenthum verwantelt; überdieß hat ber §. 3. Rr. 2. a. a. D. das in einigen Landes = theilen noch bestehende Recht des zu Abgaben und Leiftungen Berechtigten, ber Berftudelung bes pflichtigen Grundftude zu widersprechen, ebenfalls ohne Entfchadigung aufgehoben. Insbefondere aber bat beffen 6. 93. über Die Bertheilung der bei Berftuckelung von Grundftucken zu berücksichtigenden Reallaften feder Urt allgemein durchgreifende Borfchriften ertheilt.

b) Rach dem Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 und dem Renten= bant = Befete von bemfelben Tage gelten jest folgende Beftim=

mungen:

a) Die nach S. 64. bes Ablof. Gef. v Marg 1850 abloslichen Reallasten muffen durch Rapital abgeloft oder auf die Renten = bant übernommen werden, bis wohin fie dem Sauptgute und den Trennftucen in solidum zur Laft bleiben.

8) Die nach S. 64. a. a. D. nicht ablosbaren Reallaften (vergl. \$6. 53. 55. 65. 66. 91. a. a. D.), beren Berwandlung in Rente und Damit ibre erleichterte Theilbarfeit, gegenwärtig nach dem G. v. 2. Marg 1850 allgemein gulaffig ift, zu benen nach beffen S. 65. Allinea 4. auch bie ben Kirchen, Bfarren, Ruftereien und Schulen guftehenden Renten ge= horen, welche die Rentenbank nicht übernimmt, - werden auf die Trennftude nach Verhältniß des Werthes derfelben, auch wider den Willen des Berechtigten, vertheilt, welcher lettere nur befugt ift, fur Rentenbetrage unter 4 Thaler die Ablöfung durch Rapital zu fordern.

hiermit ift auch die frühere gefesliche Erhöhung ber Renten um vier

Brogent von felbft überall befeitiget.

y) Sofern bereits die Rentenbant felbft Inhaberin ber Ren-

4) a) Bergl. bies C. R. oben G. 126. Rote ad b.

b) Bergl. auch über bie Austegung und Anmendung bes S. 2. bes Rulturs Cb. u. bes S. 29. ber Abl. D., mit besonderer Berudfichtigung ber Dienft- und Realberechtigten bei Dismembrationen von eigenthumlichen, ju Erbzins: u. Erbs pachtrechten beseffenen Grundstücken, die Zeitschr. f. Landes Rult Gefeng. Bb. 2. S. 404. Desgl. Entsch. des Db. Trib. Bb. 17. S. 253 über die Pflicht bes Erbzinsmannes bei Gute : Bargellirungen einen bem Ertrage ber Trennftucke ent= sprechenden Theil des Binses burch Kapital abzulösen, auch wenn er dem Erbzins= herrn nicht perfonlich verhaftet mar.

c) Wegen ber Erbzinsleute und beren Gleichstellung mit ben Erbpachtern, vergl. R. bes Juftig=Min. v. 30. Dec. 1841 u. 8. Dec. 1842 nebft R. D. v. 21. Oft. 1842 (Juft. Min. Bl. 1842, S. 10 u. 387).

ten ift, finden (nach S. 20. bes Rentenbant = Gefetes) bei Berftuckelung von Grundftuden, auf welchen bergleichen Renten fur die Bant haften, Die gesetlichen Borfchriften wegen ber Staats = Steuern Anmendung, und nur Rentenbetrage, welche nach Bertheilung ber Rente jahrlich weniger als 5 Sgr. betragen, muffen auf Berlangen ber Rentenbant = Direttion fo= fort durch Rapitalszahlung (nach den Borfchriften des S. 23. Des Gef.) abgelöft werden.

In Betreff ber Domainen = Abgaben refp. Renten insbesondere,

aelten

aa) hinsichtlich der zu B. gedachten, die daselbst erwähnten Bestimmungen; bb) binfichtlich berjenigen Domainen=Renten aber, welche nach ben Grundfagen des Rentenbant-Befeges zu amortiftren find, die Beftimmungen gu y. Mit Aufhebung der B. v. 16. Marg 1811 durch das G. v. 2. Marg 1850 (g. 1.) ift auch der g. 10. jener B. erledigt und durch die obigen

neue Bestimmungen überfluffig geworden.

Da jede Ablösung von Reallasten nur auf den Untrag des einen ober andern Betheiligten (bes Berechtigten oder Berpflichteten) eintritt, fo findet auch die Vertheilung oder die Uebernahme auf die Rentenbank nur in Folge einer folchen Brovokation ftatt, mabrend in Ermangelung berfelben, gleichwie beim Einverständniß beiber Theile, Die folidarische Uebertragung der Reallaften auf die Trennftucke Plat greift. 1)

a) die noch rudftanbigen guteherrlichen und banerlichen Regultrungen fofort

vollständig zur Ausführung zu bringen; 
b) alle an fich ablöslichen Reallasten, welche ben Domainen-Fistus als Berechtigten zustehen, ober ihm als Wegenleiftung obliegen, sofort in feste Welb= renten umzuwanbeln;

y) bie hiernach fur den Fistus ermittelten Regulirungs= und Umwandlungs= Renten, sowie die ihm schon jest zustehenden festen Gelbrenten, burch baare Rapitalszahlung, event. auf dem Bege ber Amortisation zur Ablösung zu

Danach fommen in Bufunft unfirirte Domainen = Abgaben und Praftationen nicht mehr vor. Bare bies bennoch ber Fall, so hat die Domainen Berwaltung bei Berftudelung fofort und zuerft nach obigen Borfchriften bie Fixation, resp. Ablöfung zu bewirfen. (Bergl. auch C. R. bes Fin. Min. v. 3. Mai 1850, f. in Sprengel's Ablöf. Gefete bes Breuß. Staates, S. 110.)

<sup>1)</sup> a) Durch bas Reglement resp. bie Instruktion wegen Ablösung und Amortisation ber bem Domainen-Fistus als Berechtigten zustehenden Reallasten v. 1, Aug. 1850 (Min. Bl. b. i. B. 1850. S. 303) S. 1. find die Berwaltunge : Behorden angewiesen,

b) Bur Bertheilung resp. Ablöfung ift, wie oben bemerkt, nach §. 65. ber B. v. 20. Juni 1817 bie Domainen Berwaltung burch ihre Organe ermächtigt, fo lange kein Streit obwaltet und in Folge beffen keine Entscheibung nothig ift. Ents gegengesettenfalls fiehen jene Operationen ben ordentlichen Auseinanderfetungs= Behörden (General = Kommiffionen oder landwirthschaftliche Regierunge = Abtheilun= gen) 3u. — Mit Bertheilung biefer Domainen-Abgaben, welche nicht bie Natur öffentlicher Laften haben, hat bie im S. 7. Nr. 1. des G. v. 3. Jan. 1845 ges bachte Regulirung der öffentlichen Laften nichts zu thun. Jene Bertheilung resp. Ablösung der fiskalischen Abgaben, gleich wie die anderer Realabgaben privatrecht= licher Natur an Brivatpersonen ober an Rirchen, Pfarren und Schulen, geht ihren befonderen Gang. Daffelbe ift gegenwärtig nach S. 2. bes G. v. 24. Febr. 1850, wodurch Mr. 2. S. 7. des Gef. v. 3. Jan. 1845 aufgehoben ift, ber Fall hinfichtlich der Abschreibung der Trennstude und der sonstigen Regulirung des Ops pothekenwesens. Eingetragene Realrechte unterliegen zwar dem nach §. 91. Tit. II. ber Sup. D. vom Supothefenrichter zu vermittelnben Regulativ, (welches als foldes eine Bestätigung ber Anseinandersetzungs Behörbe nicht bedarf). (R. v. 9. Juni 1837, v. Ramph Jahrb. Bb. 49. S. 518) —, aber nur fo lange, ale

## 3weites Stück.

Bon den Birkungen der Dismembration in Betreff der mit dem zertheilten Grundstücke verbundenen Rechte.

Den öffentlichen Reallasten der Grundstücke (an den Staat, Societäten und Kommunen), sowie ben Reallasten privatrechtlicher Natur, insbesondere den grund= und gutsherrlichen Leistungen und Abgaben (f. oben

beren Ablösung ober Bertheilung nicht von einem Betheiligten in Antrag gebracht ist; wogegen sie bei erhobener Brovokation und in diesem Falle bei der Berhandslung über das Regulativ des Shpothekenrichters auch alsbann ausscheiben, wenn sich die Domainens-Berwaltung der Berhandlung wegen deren Bertheilung oder Ablösung, infolge der ihr nach S. 65. der B. v. 20. Juni 1817 dieserhalb zustehens

ben Rompeteng, untergieht.

c) Die alteren vor bem Gesetze v 2. Marg 1850 leitenden Grundfate ber Domainen-Verwaltung über die Vertheilung ber Abgaben und Leistungen an den Fiskus und über die Sicherstellung der siskalischen Rechte auf jene Abgaben und Leistungen bei Dismembrationen, welche früheren Grundfate gegenwärtig nur noch ein historisch es Interesse haben, ergeben sich aus verschiedenen Verfügungen der Regierungen und des betr. Ministeriums, (durch welche jedoch an den gesestlich bestehenden Rechten nichts geändert werden konnte und in der That nichts geändert werden follte). Sie gingen im Wesentlichen dahin:

a) bag bie Natural-Leiftungen und Abgaben guvor in Rente verwandelt und auf eine Jahrlichfeit firirt, sobann vertheilt refp. abgeloft, im Uebrigen

β) aber die Dismembrationen erleichtert ober jedenfalls doch nicht erschwert wers ben follten.

Es ift in biefer Beziehung auf nachftebenbe Erlaffe bingumeifen:

1. Das C. R. ber Reg. ju Konigeberg v. 14. Gept. 1832 (v. R. Ann. Bb. 17. S. 2. S. 353) ordnete an: "daß die unbestimmte Leistung der Neubau-Re-mission vor der Parzellirung nach einer funfzigjährigen Durchschnitts-Berechnung ber vorgetommenen Remiffionsbetrage auf eine Sahrlichfeit festgestellt und auf ben remiffiblen Bins zuvörderft abgerechnet werbe." - In Diefer Beziehung ift zu bemerfen, baß zu einem vollständigen Auseinanderfegungs: Blane über die Ablöfung von Raturals und Gelbleiftungen burch Rapital vber Rente an und für fich bie Berudsichtigung ber bem Berechtigten oblies genben Gegenleistungen (S. 59. bes Ablöf. G. v. 2. Mary 1850), und hiers unter auch ber Unfpruch bes Berpflichteten auf periodifchen und temporairen, fei es geseglich ober vertragemeife begründeten Erlaß feiner Real = Berbind= lichfeit gehort. Betrag und Berth ber fortlaufenden jahrlichen Rente, in welche die Leiftungen bes Berpflichteten verwandelt werden follen, fellt fich erft nach Abrechnung besjenigen periodischen Ausstellers an benfelben heraus, welchen ber Berechtigte fich gefallen laffen mußte. (Bergl. über bie gefetlichen Remissionsfälle von Diensten und Binfen §S. 435-443. §S. 488 bis 491. Tit. 7. Thl. II. §. 211. Tit. 21. §S. 762. 767. Tit. 18. Thl. I.). Erledigt ift das ermähnte C. R. durch das Regul. v. 1. Aug. 1850 (Min. Bl. b. i. B. 1850. G. 303), nach beffen S. 1. Dr. 2. bie Domainen : Ber= waltung verpflichtet ift, auf Fixation refp. Ablösung zugleich auch ber fiefas lifchen Gegenleiftungen binguwirfen. Bergl. auch R. v. 14. Dec. 1850 (ibid. S. 407. Nr. 504.), wonach bei vormaligen Erbpachtegutern eine Res miffion wegen Neubaues nicht mehr anerkannt wird.

2. Das E. R. ber Reg. zu Frankfurt v. 28. Jan. 1835 (v. K. Ann. Bb. 19. S. 45. Nr. 39.) bestimmte in Ansehung ber grundherrlichen Leistungen mit Bezug auf S. 2. bes Kultur: Eb. und S. 29. der Abl. D. v. 7. Juni 1821), baß

a) vor Ginleitung des Dismembrations-Berfahrens der Verkaufer der Trennsftucke verpflichtet sein solle, zuvörderst alle unbestimmten und Natural Leis

138 Bon d. Befeitigung d. Befchrant. u. Sinderniffe b. Landes Rultur;

Stud I. sub I. u. II., S. 129 und 133), fteben gegenüber bie Theils nahme-Berhaltniffe und Anrechte ber Grundftude-Befiger:

I. bezüglich der politischen, Korporatione, und Gemeindes

Rechte;

ftungen und Abgaben auf eine Sährlichkeit zu bringen und foldergeftalt

ablöslich zu machen,

B) zur Bermeibung weitläuftiger und koftspieliger Ertrags-Anschläge, aber nur auf die Ablösung eines nach Maaßgabe des auf eine Bodenklaffe reducirten Flächeninhalts berechneten verhältnißmäßigen Theils vom ganzen Zinse mit der Maaßgabe zu halten sei, daß der auf dem nicht verkauften Theile des Grundstückes bleibende Zins durch den Reinertrag desselben wesnigstens im gleichen Maaße, als bisher gesichert bleibt. —

y) ingl. daß die Bertheilung ber Rente auf die Trennstücke ohne Rapitals= Ablösung, nicht unter dem Betrage von 1 Thir. stattfinde und wenigstens die volle Thaler überschießende Groschen und Pfennige zur Ablösung kom=

men (vergl. auch E. R. berfelben Reg. v. 30. Juni 1832);

d) bie gange ober theilweise Ablösung ber auf bem haupigut bleibenben Rente, moge bieselbe ben Betrag von 1 Thir. erreichen ober nicht, funftig nicht mehr als nothwendig verlangt, möglichst aber gutlich vermittelt

werben folle;

e) auf Ablösung bes Obereigenthums bei Bereinzelungen von Erbpachts und Erbzins-Grundstüden nach ben Bestimmungen ber K. D. v. 8. Aug. 1818 mit resp. 1 ober 2 pCt. des Ablösungs-Kapitals, wenigstens in Bezziehung auf die abgezweigten Theile stets zu halten sei, im Weigerungsfalle aber auf den gesetzlichen Ablösungssatz der Rente zu 4 pCt. mit dem 25 fachen, statt sonst zu 5 pCt. mit dem 20 sachen Betrage, bestanden werden solle.

3. Das Bublif. ber Reg. zu Danzig v. 7. Juni 1825 (v. K. Ann. Bb. 9. S. 298), wonach zufolge Bestimmung bes Fin. Dlin. v. 20. Mai 1825, bei Dismembrationen ländlicher Grundstüde, bei welchen gesetzlich die Ablösung ber in Groschen und Pfennigen bestehenden Dominialgefälle-Raten burch Kaspitalzahlung stattsindet, ber Sat von 5 p.C. Anwendung finden, und ber Sat

bon 63 pCt. nur bei bergl. freiwilligen Ablösungen eintreten foll.

4. Das E. R. bes Min. bes Königl. Hauses v. 16. Mai 1836 (v. K. Ann. Bb. 20. S. 283), wonach zur Erleichterung bes Gelingens von Sevaratios nen beim Verkauf ber alten Hofestelle in ber Dorflage nebst Bohns und Wirthschaftsgebäuben, von ber Forberung ber Kapitals-Ablösung bes ganzen ober eines Theiles bes Zinfes Abstand genommen werben foll. Bon Firation ber unbestimmten und ber Natural-Leistungen in Geldrente und beren Verstheilung durfe hingegen nicht abgestanden werden.

5. Nach bem E. R. ber Neg. zu Botebam v. 29. Juni 1836 (v. K. Ann. Bb. 20. S. 284), welches auf bas R. bes Min. bes K. Hauses v. 30. Mai 1836 Bezug nimmt, sollte bei Theilung von Bohngebänden, besonbers von Büdnerhäusern, ber Antrag auf Abgaben: Bertheilung zurückgewiesen und auf ber gesetlichen Ablösung ber ganzen Abgabe bestanden werden. — Bergl. auch E. R. berselben Reg. v. 14. Sept. 1836 (v. K. Ann. Bb. 20. S. 843).

auch C. R. berfelben Reg. v. 14. Sept. 1836 (v K. Ann. Bb. 20. S. 843).
6. Nach bem C. R. bes Min. bes K. Saufes v. 13. Febr. 1837 (v. Knnal. follte bei laubemialpflichtigen Grundstücken bie Fixation auf eine Jährlichkeit

bewirft werben.

7. Das E. A. besselben Min. v. 15. April 1840 (Min. Bl. b. i. B. 1840. S. 196. Ar. 326.) bestimmte, daß um der Zersplitterung der Bauerhöfe, so weit es gesehlich zuläsig, entgegenzuwirken, die Kapitals-Ablösung des Zinfes für die verkauste Hofestelle im Dorfe dei Abbanten auf der neuen Planslage in Folge von Separationen, in dem Falle nicht erlassen werden solle, wenn mit den Gebänden zugleich Gärten, Aecker, oder gar Wiesen werdussert würden. Das E. A. desselben Min. v. 25. Mai 1840 (a. a. D. S. 196. Nr. 327.) beschränkte indes diese Anweisung dahin, daß der Erlas der Kapitals-Ablösung zulässig, wenn die mit der Hofestelle verkauften nugbaren Grundstücke nicht mehr als 2 Morgen betrügen.

II. bezüglich der den Grundfluden antlebenden Grundgerechtig. feiten und privatlichen Realrechte, und es ift in letterer Beziehung die Frage:

a) wegen ber Theilnahme ber Trennftude an ben Grundgerechtigfeiten

b) von der Bulaffigfeit einer felbftffandigen Abtrennung folcher Dienftbarteite = Rechte, fowie auch von Dienften und anderen Realberechtigungen, - von allen folden Bertinengien, welche nicht in Grundftucketheilen befteben.

In Betreff des Ueberganges der politischen und Rorpora=

tions=Rechte auf die Trennftucks=Erwerber enthält:

1) das Gefet v. 3. Jan. 1845 (im S. 24) die nabere Beftimmung, daß diefer Uebergang erft nach definitiver ober interimiftifcher Feftftellung bes Regulirungsplans ber Regierung wegen ber öffentlichen Leiftungsver=

hältniffe erfolgt. 1)

Bu jenen politischen und Rorporatione - Rechten gehört einer = feits die Theilnahme an der Gemeinde-Versammlung und deren Befchluffen, anderntheils die Theilnahme an den aus der Mitglied = fcaft zu ber Rommune entspringenden Rugungen g. B. an Rommunal = Sutungen und Holzungen, alfo infoweit dergleichen Rugungs= befugniffe ein Ausfluß und Attinenz des Korporationsrechts find und von beffen Gigenschaft abhangen. Singegen fann die Mitbenugung ber gum gemeinen Gebrauche aller Orte-Ginwohner bienenden Gocie= tate = und Rommunal = Anftalten (von Rirche, Schule, von Gemeinde

Dismembrationen möglichst zu verhindern.

1) Ueber bie Rechte ber neuen Anbauer auf bie Rugung ber Gemeinbegrunde, vergl. bie Plenarbeschluffe bes Db. Erib. v. 22. Marg 1841 (Entsch. Bb. 7.

S. 24) u. v. 17. Oft. 1845 (Entsch. Bd. 11, S. 77-91).

<sup>8.</sup> Das C. R. beffelb. Min. v. 28. Febr. 1843 (Min. Bl. b. i. B. 1843. S. 49. Mr. 83.) ertheilte Borfdriften über bie Siderftellung von Domainen : Abs gaben bei Dismembrationen, beren Rapitale:Ablofung gum 25 fachen Betrage im Allgemeinen nicht im Intereffe ber Domainen : Berwaltung liege, ferner Anweifungen in lanbespolizeilicher Sinficht, unzwedmäßige ober schabliche

<sup>9.</sup> Das C. R. beffelb. Din. v. 7. Marg 1842, in Berbinbung mit bem R. bes Min. bes 3. u. ber B. v. 23. Marg 1842 (Min. Bl. b. i. B. 1842. G. 81. Rr. 121.) und bas C. R. bes Min. bes R. Saufes v. 17. Oft. 1841, in Berbinbung mit bem C. R. bes Justigmin. v. 30. Dec. 1841 (Just. Min. Bl. 1842. S. 10-11 u. Min Bl. b. i. B. 1842. S. 39. Nr. 57.) ertheilen Anweis fung an die Berichte: Behörden für bas Berfahren bei Aufnahme von Bargelli= runge-Bertragen über Bauerguter und andere landliche Grundfrucke, und beftimmen, daß die Intereffenten auf die Borschriften im S. 2, bes Kultur-Eb. und S. 29. ber Ablof. Ordn. v. 7. Juni 1821, sowie darauf ausmerksam zu machen, bag es zur Bermeidung funftiger Beiterungen rathlich fei, Die Bertheilung der Abgaben und der fonstigen Leistungen zwischen dem Sauptgute und ben Parzellen und beziehungeweise bie Ablöfung berfelben vor der Aus: führung ber Bargellirung auszuwirfen, wobei bie Regierungen angewiefen werben, forgfältig gu prufen, ob es nicht gur Berhutung von Berbunfelungen gerathen fein mochte, bei Gelegenheit von Bargellirungen ausnahmsweife bie Eintragung auch folder Domainen-Abgaben und Laften zu beantragen, welche fonst nach §. 48. Tit. I. ber hyp. Ordn., ber Eintragung nicht bedurfen. Wiesberholt macht bas R. bes Min. bes K. hauses auch barauf aufmerkfam, bag nach einer R. D. v. 11. Aug. 1841 und gemäß S. 2. bes Rultur-Eb. gu Bargellirungen von Erbyachte-Grunbfluden ber Ronfene bes Erbverpachters refp. Berechtigten nothig fei, beffen es bei Bargellirungen von Gigenthumsund Erbzins : Brundftuden nicht bedarf.

Begen, Gemeinde=Brunnen u. f. w) feinem Trennftucke=Erwerber oter neuen Unfledler auch noch vor erfolgter Regulirung feines individuellen Unrechts an den forporativen Genoffenfchafte-Berhaltniffen, verfagt werden. 1)

2) Dit ber Aufhebung ber Gerichtsherrlichfeit, ber guteberr= lichen Bolizei und obrigfeitlichen Gewalt, fowie ber gemiffen Grundftuden guftehenden Sobeiterechte und Privilegien, durch den Art. 42. ber Berf. Urfunde v. 31. Jan. 1850, ferner des Jagdrechte auf fremdem Grund und Boden (G. v. 31. Dft. 1848), erledigt fich ein großer Theil ber fo eben ermahnten Birkungen ber Bargellirungen 2); und es ift im Unichluß hieran zu bemerken:

a) Mit Rudficht auf den Art. 42. Rr. 1. und 2. der Berf. Urfunde v. 31. Jan. 1850, und ben S. 3. Mr. 4. des Ablof. Gefetes v. 2. Marg 1850 und die B. über Aufhebung ber Privat-Gerichtsbarkeit v. 2. Jan. 1849,

b) Die Gerichtsbarfeit über fleine, von Rittergutern und Domainen abvertaufte Parzellen fiel in die Real : Jurisdittion bes nachsten - Patrimonial= refp. Röniglichen -- Untergerichts. (R. bes Juft. Min. v. 30. Nov. 1827, v. R. Jahrb. Bb. 30. S. 381; beegl. G. v. 25. April 1835 betr. Die Real : Juriediftion über veräußerte Theile eines erimirten Landqutes; woselbst auch die Ausnahmen von

obiger Regel bestimmt werben. (G. S. 1835. S. 51.)

c) Die Stanbschaft ber Ritterguter ober mit biefer Qualitat veraußerten Do= mainen=Borwerte, fowie beren gerichte= und polizeiobrigfeitlichen Befugniffe gingen, zufolge ber Gesehe megen Anordnung ber Brovinzialstände, verloren, sobald bas Guts-Areal burch Zerstückelung unter bem bort bestimmten Werth ober Umfang vermindert wurde. (Gesetze v. 1. Juli 1823, 17. Aug. 1825, betr. Kurz, Neumark u. Mieder-Lausik, Art. VII. (G. S., S. 198), betr. Pommern und Rügen, Art. V. (G. S., S. 213), 17. Mai 1827, betr. Sachfen, Art. VII. (G. S., S. 52) beegl. v. 2. Jan. 1827, betr. Schleffen u. bie Ober : Laufit, Art. XIII. (G. C., S. 69), 13. Juli 1827, betr. bie Rheinproving, Art. XVI. (G. C., C. 108), beegl. Weft: phalen, Art. XI. (G. G., G. 115) u. v. 17. Marg 1828, betr. Preußen, Art. V. (G. S., S. 33).

d) In benjenigen Theilen ber Proving Sach fen, welche ber Beftphalifchen Bwischen - Regierung unterworfen gewesen, fant ein gutsobrigfeitlicher Ronfens in

<sup>1)</sup> Bergl. auch S. 3. Alinea 1. ber Gemeinbe-D. v. 11. Marg 1850. (G. S. 1850. S. 213).

<sup>2)</sup> Deshalb ift hier n'ur noch hiftorisch anzuführen: a) Das R. ber Min. ber J. u. bes J. v. 5. u. 15. März 1809 entschieb unter Rr. 6. (f. in Bb. I. S. 36-37.) bie Frage, wie es bei Dismembrationen mit ber Gerichtsbarkeit, bem Patronatrechte, ber Jago und ben Chrenrechten gu halten fei, babin: "baß im Gefolge bes Ed. v. 9. Dft. 1807 lediglich ber freien Disposition überlaffen bleibe, zu welcher Barzelle jene Rechte geschlagen ober wie die ihrer Natur nach theilbaren unter mehrere Parzellen vertheilt werden follen. Insbefonbere konne die Bertheilung ber Sagd bergestalt, daß jeder Parzellenbesiter dieselbe auf feinem Grundstücke erhalt, um fo weniger verhindert werden, ale baburch eine fehr gewöhnliche Beschränfung bes freien Grundeigenthums aufgehoben wird. gegen fei jeboch ichon mit ber Natur ber Gerichtsbarfeit und bes Batronatrechts unverträglich, daß folche fo oft zertheilt, ale Theile bes Acters veräußert werben; im Falle f. g. Total=Dismembrationen konnten biese beiben Ehrenrechte zwar ben Afquirenten ber bismembrirten Dominial-Landereien, mithin auch felbst einer ganzen Dorfgemeinde, indeß nicht anders, als in Gemeinschaft und zwar nur berges ftalt überlassen werden, daß die Justiz durch einen gemeinschaftlich erwählten, ges hörig konfirmirten Justitiarius und eben fo auch bas Batronatrecht von ber gangen Gemeinde oder von allen Erwerbern ber bismembrirten Domanial Landereien zufammen, ale von einer moralifchen Berfon, gemeinschaftlich und ungertheilt ausge= übt werben." Daffelbe fpricht bas R. bes Juftig-Min. v. 23. Febr. 1815 aus, unter Berweifung auf bie R. D. v. 20. Febr. 1812, wonach bei ber Dismembration ber Domainen die Gerichtsbarkeit nicht mitverkauft, sondern bem Staate vorbehalten werben foll.

fcheitet bemnachft aber auch bei bem Berfahren über ben Abgaben=Reguli= rungeplan (§ 7. Dr. 1. §. 9. des G. v. 3. Jan. 1845) bie Guteberrichaft als Berichte= und Bolizei=Dbrigfeit aus, mogegen fie wegen ber im S. 3. unter Nr. 4. des Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850 gedachten Beitrage und Leiftungen zur Uebertragung ber Laften der Brivat = Gerichtsbarkeit und gutsherrlichen Bolizei = Bermaltung, zufolge des Schluffages im §. 3., nur noch infofern ale Brivatberechtigter betheiligt bleiben fann, ale etwa beegl. Leiftungen ausdrucklich fur tie gutsherrlicherfeits erfolgte Berleihung oder Beraugerung eines Grundftucks von dem bisberigen Bervflichteten übernommen worden waren; wogegen

b) ber frühere Gutsberr in feiner etwanigen Eigenschaft als Rirchen= Batron, zufolge S. 9. bes Gefetes v. 3. Jan. 1845, nach wie vor zuzuziehen ift, da die Aufhebung des Batronatrechts, laut Urt. 17. der Berf. Urfunde v. 31. 3an. 1850, einem fpateren befonderen Gefete vorbehalten blieb.

3) So lange das Gefet wegen Aufhebung ber Eremtionen von ber Grund fteuerfreiheit v. 24. Febr. 1850 nicht ausgeführt ift, geben Die Trennstude fontributionefreier Ritterguter an den Trennftude=Ermerber grundsteuerfrei über. 1) Gine Bemahreleiftung oder Entschädigung für fpaterhin auferlegte Grundsteuer wird vom Beraugerer nur gefordert werden konnen, wenn eine folche im Bertrage ausdrücklich flipulirt worden mar.

llebrigens war früher, wie jest, jede von dem Grundfage verhaltniß= mäßiger Bertheilung, abweichende Berabredung in Bezug auf die Grund = fteuer unzuläffig, (g. 43. Mr. 4. ter B. v. 20. Juni 1817, g. 3. des Rult. Et., g. 11. tes G. v. 3. Jan. 1845), obwohl es bei Feftftellung ber aliquoten Theile der Staatssteuern nicht auf eine arithmetisch genaue, fondern nur auf eine Ermittelung ex bono et aequo anfam.

(Beral. R. v. 10. Febr. 1825.)

4) In Betreff der Wirkung der Dismembrationen auf die Be=

meinde = Ungeborigkeit ift gu bemerken :

a) In Bezug auf den Gemeindeverband ber Bargellen und neuen Unfledelungen andert die Dismembration an fich und im Allgemeinen nichts. Beranderungen in diefer Beziehung, refp. bes Gemeindebezirfe, konnen nur auf dem im S. 1. ber Bemeinde = Ordn. v. 11. Marg 1850 bezeichneten

Wege bewirft werden. 2)

b) Bis zur Aussuhrung der Gemeinde Dron. (§. 151. a. a. D.) fönnen (zufolge des Gesehes über die Verpflichtung zur Armenpslege v. 31. Dec. 1842 §. 8. S. S. 1843 S. 8) nur einzelne Besthungen, als Mühlen, Krüge, Schmieden, welche weder zu einer Gemeinde gehören, noch auf Trennftuden von Domainen oder Rittergutern angelegt find, nach Un= ordnung der Landespolizei=Behorde in Beziehung, wie auf alle Rommunal= Berhältniffe, fo auch auf die Armenpflege, mit einer Gemeinde vereinigt

Bargellirungefällen von Gemein-Grunben und Gerechtigfeiten (§. 35. A. E. R. II. 7.) schon fruher nicht mehr statt, ba bergleichen Aufsichtsrechte über bie Gemeinben, nach ber B. v. 31. Marg 1833 (G. S. 1833. S. 61) bem Lanbrath vorbehalten waren. Wieweit und von wem in Bufunft bergleichen Auffichtes u. Ronfene-Rechte auszuüben, hangt von ber Gemeinde Drbnnng ab.

<sup>1)</sup> Bergl. Zeitschrift fur Landes-Rult. Befengeb. Bb. 2. G. 397.

<sup>2)</sup> Damit stimmen auch die Städtes Ordnungen von 1808 u. 1831 im Wefents lichen überein. Rur bie bei Belegenheit von Gemeinheitstheilungen vorfommente Beranberungen von Gemeinde=Bezirfen in Folge Cand abtretung und Land : Um= taufches, bedurfen der im S. 1. a. a. D. vorgefdriebenen Genehmigung und Bes schlußnahme nicht, unterliegen vielmehr bem Brincip bes S. 147. ber G. Th. D v. 7. Juni 1821.

werden, wogegen Trennstücke von Nittergutern, wenn sich letztere nicht im Gemeineverbande besinden, dem Gutobezirke ferner angehören, sofern nicht die Gemeinde wegen Bereinigung der Trennstücke mit ihr ausdrücklich zusstimmt und die Landes Behörde ein folches Abkommen genehmigt, oder sofern nicht aus den Trennstücken eine eigene Gemeinde gebildet wird (§. 5. 6. a. a. D.). 1)

c) Für die vormals Westphälischen Theile der Proving Sachfen beflimmte hingegen die B. v. 31. März 1833 (G. S 1833 S. 62) im

1) a) Frühere Reffripte bes Min. bes J. hatten zum Theil und Anfangs abweichende Ansichten aufgestellt: a) v. 5. Aug. 1825 (Annal. Bb. 9. S. 682. Nr. 94.): "die auf Dominial-Fundus errichteten Etablissements und beren Bewohner sollen zur Gemeinde gezählt werden, da sich der Gemeinde-Berband nicht auf die Besther der kontribuablen Grundstäde und die von solchen abgezweigten Stellen beschäfte und die Ausnahme wegen der Gutsherrschaft nicht über den in ihren besonderen Berhältnissen, der Jurisdistion, des Patronats u. s. w. gegebenen Grund und Anlaß auszudehnen sei",  $\beta$ ) v. 3. März 1837 (Annal. Bd. 21. S. 117. Nr. 114.): "Andauer auf Grundstücken, welche zur Feldmark einer Gemeinde geshört haben, dem Dominism aber bei der gutsherrlich-bäuerlichen Regulirung übers wiesen worden sind, gehören ebenfalls zu Dorfgemeinden.

Dagegen b) R. bes Min. bes J. v. 27. Marg 1739 über bie Ungulässigfeit ber Erennung bauerlicher Grundstude von ben Gemeinden, welchen sie angehören, felbst wenn bergleichen Grundstude mit Rittergutern vereinigt werden oder feit lans ger Zeit vereinigt gewesen sind. Das R. suhrt aus, daß sie beshalb nicht aushörren, bauerliche zu sein und ber Gemeinde einverleibt zu bleiben; die Feldwarken der Gemeinden, auf deren Umsang die ihnen obliegenden Leistungen berechnet sein, burften durch bergleichen Lostrennungen nicht vermindert werden. (v. K. Annal.

Bb. 23. S. 151).

c) In Uebereinstimmung mit ben Grundsägen dieser Min. Reffripte ift durch ben Plenarbeschluß des Db. Trib. v. 24. Febr. 1840 (Entsch. Bd. 5. S. 199, vergl. auch Koch's Schles. Arch. Bd. 6. S. 128 u. S. 359, desgl. das Erk. d. Ob. Trib. v. 8. Juni 1849 in den Entsch. Bd. 18. S. 430) sekgel. das Erk. d. Ob. Trib. v. 8. Juni 1849 in den Entsch. Bd. 18. S. 430) sekgesellt, daß in Schlesien, (sant Konstitution v. 14. Juni 1749), die Gutsbesitzer zur Uebertraz gung der sämmtlichen Staats., Gemeindes u. Societätes wie herrschafte lichen Onera und Leistungen von den zu einem herrschaftlichen Borwerfe einsgezogenen oder sonst erwordenen bäuerlichen Herrschaftlichen Borwerfe einsgezogenen oder sonst erwordenen bäuerlichen Herrschaftlichen verpflichtet sein, und daß sich die dessallsige Bertretungs Berbindlichkeit der Ritterz gutsbesitzer wegen der Staatslasten und der Anwendung des ungunstigeren däuerlichen Repartitions Divisors dis auf das Jahr 1723, hingegen wegen der übrigen Societäts und Gemeindes, sowie auch der Prästanda an die Ritterzutsbesitzer selbst auf Rustisal-Grundstücken, die zum Jahre 1633 zus rückerstreckt.

Die Berordnungen wegen Ausführung der §S. 6. u. 7. Ed. v. 9. Oft. 1807, für Ofte u. Westpreußen, Schlesten, Kure u. Neumark, wie Bommern resp. v. 14. Febr. 1808 (§. 13.) v. 27. März 1809 (§. 12.) u. v. 9. Nov. 1810 (§. 12.) vergl. in Bd. I. S. 58—65), wiesen die Regierungen an, dafür zu sorgen: "daß bei Erwerbung u. Einziehung von Bauer-Grundstüden zu den Rittergütern, keine Bermischung oder Berdunkelung in Rücksicht der öffentlichen Gefälle, Prästationen und Societäts-Lasten, sowie in Rücksicht der Dualität der Grundstüde entstehen; bezweckten sonach dasselbe. Auch für die Mark entstellen schon die Landtage-Resche z. B. von 1540, 1572, 1602 und mehrere ältere Berordnungen ähnliche Beissungen. (Bergl. allgem. Einl., S. XXVI, LXXII v. LXXIII, d. Grikte v. 8. Sept. 1713 wegen richtiger Abtragung des Grunds n. Kundschösse [Corp. Const. Marchicar. Thi. 4. Abth. 3. Kap. I. S. 58. Rr. 37.], desgl. v. 29. Juni 1714 wegen Revision der Catastrorum, Landes-Martifulz und Schoßbücher, auch wegen Wieserndauung der wüsten Höse, Hundschriftle und Schoßbücher, auch wegen Wieserndauung der wüsten Hose, Pufen und Keldmarken v. 29. Juni 1714 [das. 6. 6. Nr. 39.], sodann die Renovation dieses Ed. v. 30. Nug. 1717 [ibid. S. 62. Nr. 40.], insdes. dahr 1624 zurückzugehen ist.)

S. 9. andorūcklich: "daß wenn von folchen Gütern, die zufolge dieser B. aus dem Gemeindeverbande treten, (Rittergütern und Domainen), Grundsftücke dismembrirt und nicht fogleich mit einem andern, außer dem Gemeindeverbande stehenden Gute wieder vereinigt werden, solche der Flur (Feldmark) der Gemeinde, in oder an welcher sie liegen, einverleibt werden, und fünstig auch dann in diesem Gemeindeverbande verbleiben, wenn sie wieder mit einem, von demselben freien Gute vereinigt werden. Gine gleiche Bestimmung enthält die Landgemeindes Ordnung für die Provinz Westphalen v. 31. Oft. 1844 (G. S. 1841 S. 297), mithin auch besäuslich neuer Ansiedelung laut Geset v. 11. Juli 1845 (G. S. 1845 S. 496).

5) In Bezug auf Deich : Sozietäten gilt bei Zerstückelungen, wegen ber Deichpflichtigkeit ber Trennstücke, ber Grundsat bes Deutschen Rechtes: "kein Land ohne Deich" (Runde, D. Privatrecht §§. 115. bis 118.), mithin keine Exemtion. (Bergl. §. 16. bes Gesetes über das Deichwesen v. 28. Jan. 1848, G. S. 1848 S. 54.). Auch die auf Grund specieller Rechtstitel beruhende ganze oder theilweise Befreiung von der

Deichpflicht foll gegen Entschädigung aufhören.

II. In Betreff ber tem Grundftude anklebenden aktiven Realrechte privatrechtlicher Ratur, — worüber das G. v. 3. Jan. 1845 feine Bestimmungen enthält, — ift zu unterscheiden zwischen:

1) Real=Rechten im eigentlichen Ginne, und

2) Grund = Gerechtigfeiten. 1)

Sauptfächlich binfichtlich der letteren ift die Frage der Theilbarkeit, wie ber Ablosbarkeit vom berechtigten Gute kontrovers. Es lag außerhalb der Aufgabe des Gesetzes v. 3. Jan. 1845, über diese, dem Civilrechte ansgehörige Frage zu entscheiden.

Much fehlt es in den allgemeinen Gefeten an einer ausdrücklichen

Entscheidung darüber.

Der S. 4. des Ed. v. 9. Oft. 1807 gestattet die Abtrennung von Radifalien und Bertinenzien, der S. 1. des Kultur=Editte die Ber- außerung von Bubehörungen der Guter oder Hofe; jedoch ohne zu

bestimmen, ob hierunter Grundgerechtigkeiten zu verfteben.

Nur ein specielles Geset, — ber Art. 96. ber Dekl. v. 29. Mai 1816, — bestimmte in Bezug auf die Theilbarkeit von Holz = und Beides Gerechtsamen der nach dem Ed. v. 14. Sept. 1811 in Eigenthum verswandelten Bauerhöfe: "daß bei Bereinzelung der Höse die Holzgerechtsame in der gutsherrlichen Forst beim alten Hose verbleibt und die neue abgezweigte Stelle daran keinen Theil hat, hingegen die Waldweide Beiden zusammen, aber nur mit soviel Bieh, als die Benutung vor der Theilung zulässig mar, zu Statten kommen solle."

Albgesehen von diesem Specialgesetze hat sich das Ober=Tribunal in Betreff der Brenn= und Bauholz=, sowie der Streulings= und der Schäferei-Gerechtsame theils gegen die Zuläfsigfeit einer Abtrennung der Grund= gerechtigseiten als selbstständiger Berkehrsgegenstände von berechtigten Gute und deren einseitige Uebertragung ohne Einwilligung des Belasteten auf ein anderes Gut, theils gegen deren Theilbarkeit bei Dismembrationen, ausgesprochen, wogegen das Revisions=Kollegium, zur Zeit wenigstens in Bezug auf die Theilbarkeit von Hutungsrechten und deren antheisligen Uebergang auf die Trennstücke, die entgegengesetzt Auslicht adoptirt

<sup>1)</sup> Bergl. Zeitschr. fur Landes Rult. Gesetzgeb. Bb. 3. S. 141, 243, 250, 261 über ben Begriff von Realrechten, beren Unterschied von Servituten und die Trennbarkeit jener und bieser vom berechtigten Gute.

144 Bon d. Befeitigung d. Befchrank. u. Sinderniffe d. Landes=Rultur:

bat, wie folche im Wiesentlichen in bem Auffate in Bb. 1. G. 132 ff. der Zeitschr. für Landes = Rult. Gesetgeb. ausgeführt ift. 1)

### Drittes Stück.

Bon der Regulirung der Berhältniffe der im Snpothekenbuche. eingetragenen Realgläubiger bei Dismembrationen, und von ber Kompeteng der Gerichtsbehörden in Bezug darauf.

Bahrend die Regulirung und Repartition ber öffentlichen Leiftungen den Regierungen, die Bertheilung oder Ablofung der privatrecht= lichen Laften den Auseinanderfegunge=Behörden anheimfiel, blieb den Spothekengerichten im Allgemeinen (mit Ausnahme einer brovocirten Ablofung, ichwebenten Regulirung ober Gemeinheitstheilung)

1) a) Bergl. Rechtefalle bes Db. Trib. Bb. I. Mr. 99. u. 125., Bb. III. S. 198, Bb. IV. Nr. 32; besgl. Entsch. bes Db. Trib. Bb. 9, S. 246 u. Bb. 16, S. 213 u. 218; ferner Abhandlung in ber Zeitschr. für Lanbes Kult. Gesegle. Bb. 3. S. 141, 147, Bb. 4. S. 273—293 und Entsch. bas. Bb. 3. S. 243, 250, 261, besgl. Entsch. bes Db. Trib. ebenbas. Bb. 5. S. 22, wo ausgeführt wird, daß die einem Gute guftehende Brenn= und Bauholg-Gerechtsame, wenn bie Neder ober Biefen von bemfelben getrennt werben, auf lettere auch nicht verhalts nismäßig übergeht, vielmehr an ber hofftelle und ben Gebauben bes berechtigten Gutes gebunden bleibt. — Bergl. ferner das Erf. in Striethorft's Archiv Bb. 4. S. 257, wonach das Db. Trib. angenommen hat, daß bei Barzellirungen eines Bute eine bemfelben guftehenbe Berechtigfeit auf Streuling weber ber Sofeftelle, noch ben übrigen Bargellanten ipso jure zugetheilt wird, vielmehr nur von ben Betheiligten insgesammt im fruberen Umfange ausgeübt werben fann. b) Ueber die Theilung ber bismembrirten Banergutern in Königl. Forften que

ftebenben Gutung vergl.:

a) Bublif. ber Reg zu Reichenbach v. 1. Oft. 1817 (v. R. Annal. Bb. 1. 5. 4. S. 68), worin angeordnet wird, daß bie Theilung ber Baldweibes Befugniß, fofern folche nicht gang bei bem Sauptgute verbleiben follte, jebes= mal nur nach Berhältniß ber Quantitat und Qualitat ber Landereien gwis fchen bem abgezweigten Stude und bem bleibenben Sauptgute erfolgen burfe und bag bie Landraths - Memter in ihrem Gutachten über bie Dismembratios nen, jedesmal ausbrudlich zu bemerten haben, ab bem gu theilenden Gute Solaunge : Gerechtigfeiten und Gutunge : Befugniffe auf Konigl. Forften gu= fteben, und wiefern bie Art ber Dismembration in Begiehung auf bas forfts

Intereffe zuläffig fei.

β) Bublif, ber Reg. gu Gumbinnen v. 24. Juli 1818 (v. A. Annal. 3b. 2. S. 678), wo bestimmt ift, daß die Angahl des Beideriehes, womit das alte Grundfluck die Forst zu behuten berechtigt war, wie die Anzahl besjenigen Biebes, auf welches das Beiberecht des abgezweigten Grundflucks nach Bers haltnif des Flackeninhalts übergeben foll, genau zu bestimmen, ober wo eine Theilung, ber Unbetrachtlichfeit bes abgezweigten Grundflude wegen, nicht ausführbar fei, ausbrudlich in ber Ceffions-Urfunde gu bemerten fet, bag bas Beiberecht bes alten Grundftucks nicht mitvertheilt, fonbern bemfelben unverfürzt für bie volle berechtigte Angahl Bieh vorbehalten ift. Deshalb folle auch noch der betr. Inspettions = Dberforfter bei der Bertheilung von bergl. berechtigten Grundftuden jugezogen und in jedem wegen Genehmigung von Dismembrationen erstatteten Berichte ausbrucklich bemerkt werben, ob

bas zertheilte Grundstück zur Beibe in ber Forst berechtigt sei ober nicht.

7) Eben so bas Bublik, ber Reg. zu Frankfurt v. 18. Aug. 1817 (v. K. Annal. Bb. 1. H. & L. & L. Du, v. 8. Juli 1818 S. 6. d. (v. K.

Annal. Bd. 2. S. 662. Mr. 24.)

S) Desgl. ber Reg. gu Ronigsberg v. 20. Marg 1820 (v. R. Annal. Bb. 4 S. 22. Nr. 19.)

Sorge für Sicherftellung ber eingetragenen Forderungen nach §. 91. Tit. II. der Syp. Ordn. vorbehalten.

I. Beriode vom 9. Oft. 1807 bis zum Erlag bes Gefetes

v. 3. 3an. 1845.

Auf nicht eingetragene Realberechtigungen behnt fich, auch zufolge Dr. 2. S. 7. des Gef. v. 3. Jan. 1845, die Berhandlung des Sypothefen= richtere nicht aus. Deren Regulirung refp. Bertheilung ober Ablösung, foweit fie der Ablof. Ordn. v. 7. Juni 1821 unterworfen maren, (§. 28. bes Regul. Ed. v. 14. Sept. 1811, S. 2. bes Rult. Ed., S. 29. der 2161. D. v. 7. Juni 1821), fallt ber Auseinanderfegunge=Behorde an= beim, gleichwie auch die der eingetragenen Realrechte, fobald auf Bertheilung resp. Ablösung jener und dieser provocirt wird, oder die gutliche Bermittelung zwischen dem Real = und Renteberechtigten und dem Befiter des reallasten= und rentepflichtigen Gutes resp. den Trennstücks-Erwerbern, vor bem Spothekengerichte nicht zu Stande fommt.

Inzwischen find bie gangen Laften resp. Renten des dismembrirten

Gutes bei Abschreibung ber Trennftucke auf diefe zu übertragen. 1)

Diefelben Bestimmungen finden auch auf fiskalische Abgaben Anwendung 2), wobei der Unficht, daß es bei Dismembrationen von Ruftikal= ftellen der Einwilligung des Fiskus als Grundherrn bedürfe, entgegen= getretengetreten wird. 3) Uebrigens bedarf es der Bestätigung der von den Hypotheken=Behörden vermittelten Regulative durch die Auseinander= fepungs = Behörde an fich nicht. 4).

So verhalt fich das Ressortverhaltniß des Sypotheken= richtere, gegenüber der Auseinanderfegunge = Behorde, noch

gegenwärtig.

Das Verfahren der Sypotheken = Behörde, gegenüber der durch die Regierungen zu bewirkenden Regulirung der öffent= lichen Abgaben= und Leiftunge=Berhaltniffe bei Dismembra= tionen und in Bezug auf die Abschreibung der Trennstücke, sowie deren

Ruh u. Masuch, Bb. 1. S. 658. Nr. 34.)

4) Bergl. R. des Min. des J. Gewerbe-Ang. und der J. v. 9. Juni 1837 (v. K. Ann. Bd. 21. S. 389. Ar. 86. u. Jahrb. Bd. 49. S. 518, Graff's Samml. Bd. 11. S. 48).

<sup>1)</sup> Bergl. R. bes Min. bes J. für Gewerbe Ang. u. ber J. v. 6, Juli 1834 (v. K. Annal. Bb. 18. S. 989. Nr. 46. u. Jahrb. Bb. 44. S. 129), besgl. v. 17. Juli ej. a. (v. K. Annal. Bb. 18. S. 991. Nr. 47. u. Jahrb. Bb. 44. S. 131). Bergl. über die Bebenfen gegen ein officielles Ginfdreiten ber Gerichte bei ben Dismembrationen und die fernere Anwendung bes S. 91. Tit. II. ber Sup. D., ben Auffat bes Dr. v. b. Sagen in ber jur. Bochenfdr. von Sinfchius u. Temme, Jahrg. 1842. S. 634 ff.
2) Vergl. R. des Juft. Min. v. 13. Febr. 1835 (v. K. Ann. Bd. 19. S. 83. Nr. 68. u. Jahrb. Bd. 45. S. 277).

<sup>3)</sup> Auch in bem R. v. 12. Aug. 1838 ift ausgeführt, daß die bienstberechtigte Guteberrichaft ber Diemembration nicht wiberfprechen burfe, fonbern nur bas Rocht habe, die folibarische Uebertragung und Gintragung aller auf bem Bauergute hafe tenden Laften und Abgaben auf das Trennftud zu verlangen. (Zeitschr. von Forni,

Dies galt indeß nur von Eigenthums, nicht von Erbpachte, fpaterhin auch nicht von Erbgine: Grundftucken, (vergl. bie Note 2 gu Rap. 3. Lit. 1., oben G. 125 bis 126), bei welchen die Dismembrations-Befugniß ihrer Besiger an die Erfüllung ber Bedingungen bes S. 2. bes Rultur-Eb. gefnupft war. (Bergl. R. D. v. 11. Aug. 1841 und R. des Just. Min. v. 30. Nov. 1841, Just. Min. Bl. 1842 S. 10 u. S. 387). Obige Bestimmungen sind jest aufgegangen in dem §. 2. Nr. 2. und in dem §. 3. Rr. 2. des Abl. G. v. 2. März 1850.

Uebertragung auf ein anderes Folium des Sypothekenbuches, regelte fich

bor bem Gef. v. 3. Jan. 1845 nach folgenden Unweifungen.

Obschon durch die R. D. v. 31. Oft. 1831 (G. S. 1831 S. 251) ber S. 12. Tit. 10. Thl. I. des Al. E. R. und der S. 149. Tit. II. der Sup. D. wegen Zwangeberichtigung des Besitztitels von Umtemegen suspendirt worden war, fo bestimmte doch das R. des Juftig = Min. v. 24. Dec. 1832 (v. R. Jahrb. Bd. 40. S. 471), "daß nach wie vor die Bermittelung eines Regulativs nach &. 91. Eit. II. ber Hop. D., in Dismembrations= fällen beim Abverkauf, fowohl von Bertinenzien, als von fogen. Wandel= äckern, durch die Sypothekengerichte verfucht werden folle." Dabei erkannte das erwähnte Reffript indeß an, "daß die Bestimmung des §. 91. Tit. II. ber Spp. D. durch die Borfchriften des & 4. des Ed. v. 9. Oft. 1807 u. bes S. 1. des Rultur=Ed. über Theilbarkeit und Bereinzelung ber Grundftucke, -lediglich mit Borbehalt der Rechte der Realgläubiger und Borkaufe=Berech= tigten, im Uebrigen unter Ausbebung aller aus ber bisherigen Berfaffung entspringenden Befchrantungen ber Dismembration, — eine wefentliche Modifikation erlitten habe", und wies in Folge beffen die Spotheken= Beborden an, in Ermangelung der Ginwilligung der Real= gläubiger in die ichuldenfreie Abichreibung ber Trennftude, lettere mit allen auf dem Ganzen eingetragenen Lasten zu bewirken, indem die gangen Schulden bor wie nach auf ben veräußerten Theilen haften bleiben.

Dazu ergingen unterm 8. Febr., 26. März und 2. Juni 1834 1) weistere Anweisungen an die Gerichte über ihr Berfahren bei ben überhands nehmenden Dismembrationen von Gutern und einzelnen Grundftuden. Die Gerichte wurden dadurch angewiesen, nach erlangter Kenntnig von ber Dismembration ben Bertrag ex officio einzufordern und nach §. 57. Tit. II. ber Spp. D. eine Protestation für den Parzellenfäufer einzutragen, demnächst eine Bereinigung der Realberechtigten und Sprothekengläubiger nach S. 91. a. a. D zu versuchen, event. aber die Posten dersenigen, welche ihren Rechten auf die abgeschriebene Parzelle nicht ausdrücklich ent=

fagt haben, von Umtswegen auf diese zu übertragen.

Die hin und wieder noch hervortretende Unficht, daß es eines Dismem= bratione = Ronfenfes Seitene der Polizei-Behorde zur Abtrennung bedurfe, wurde übrigens vom Juftig-Ministerium wiederholt fur unrichtig erklart und es wurde nur daran festgehalten, daß das Gericht der Polizei-Behorde von Der Dismembration Renntniß geben, insbefondere dem Rreis-Landrathe auch bon den, feiner Gintragung bedurfenden, öffentlichen Abgaben Mittheilung machen folle, bevor es die Abschreibung und neue Gintragung der Trenn= ftucke vornehme. 2).

Dies Berfahren blieb maaggebend bis zum Erlag des Gefehes v.

3. 3an. 1845.

Daffelbe ging zwar auf Sicherung der eingetragenen Realforderungs-Berechtigten bei Dismembrationen aus, forgte auch fur Benachrichtigung Des Landrathe, indem es mit Rudficht auf die Bestimmung des S. 4. Des Et. v. 9. Oft. 1807 Die Sypothefenbuchs=Berichtigung von ber vorausgegangenen Anzeige der Parzellirung bei der Polizei= Behorde abhangig machte; es verwies auch die Bartheien im Falle

<sup>1)</sup> Bergl. v. Rampt Jahrb. Bb. 43. C. 108, 205 u. 595. — Bergl. auch

bie Restripte v. 1, Febr. 1836 und v. 12. Aug. 1838. 2) Bergl. R v. 20. Jan. 1838 (v. K. Jahrb. Bb. 51. S. 173, 174), R. v. 1. Febr. 1836 (Bb. 47. S. 362), R. v 22. Sept. 1839 (Just. Min. Bl. 1839. 6. 327), Instruft. bes D. L. Ger. zu Insterburg v. 3. Nov. 1839 (ibid. 6. 365).

von Differengen und Streitigkeiten über die Bertheilung ber gutsberrlichen und anderen Real = Abgaben an die Auseinanderfetunge = Beborden; im Hebrigen blieb es aber lediglich auf die Regulirung der Sypothefen - Berhaltniffe nach Lage bes Sypothefenbuchs befchrantt. Die Gerichte fchrieben bie Trennftude ab und übertrugen fie auf andere Folien, ohne fich weiter darum zu bekummern, ob und wie die öffentlichen Abgaben und Lei= ftungen regulirt, oder die privatrechtlichen nicht eingetragenen Reallaften, zu welchen tie überwiegende Mehrzahl gehörte, abgeloft oder repartirt waren; obgleich andererfeits das Objeft fur die eingetragenen Sypothefen= Forderungen in feinem Umfange und Werthe - (bas Reftgut, wie bie Erennftucke) - nicht minder durch die Grifteng ber anderen öffentlichen und privatrechtlichen Realbelaftungen wefentlich mitbedingt wurde und über deren Bertheilung und Uebertragung auf Die Trennstucke ofter noch fpatere Berwickelungen und Streitigkeiten hervortraten. Sierdurch fand fich befonbere bie Domainen=Bermaltung beschwert.

II. Periode feit bem Erlag bes Befeges v. 3. Jan. 1845

bis zur Publifation des Gefetes v. 24. Febr. 1850.

Deshalb verlangte bas G. v. 3. Jan. 1845, - zum 3wede der Rege= lung der verschiedenen, sowohl öffentlichen, als privatrechtlichen Real= rechts= und Leiftungs=Verhaltniffe, welche von der Dismembration betroffen und durch diefe alterirt werden, - ein organisches Busammenwirken zwi= fchen ben Berichts = und Sppotheten = Beborden einerfeits, und ben Regie= rungen andererfeits, damit den mancherlei Rachtheilen übereilter Bargellirungen begegnet und insbesondere, (3. B. bei den fogen. Soffchlächtereien, welche meift im Bege der öffentlichen Ausbietung und Berfteigerung, ohne Rlarftellung der Realrechte= und Leiftunge = Berhaltniffe, erfolgten), Die Intereffen ber Trennftucks = Erwerber, wie ber Spothefen = Blaubiger und Real = Berechtigten, vollständiger gesichert murben.

Dies organische Busammenwirken der richterlichen und ber administra= tiven Beborden und der eben gedachte Zweck follten nach dem G. v.

3. Jan. 1845 durch folgende Bestimmungen gemährleiftet werden:

1) dadurch, daß alle Dismembrations = Verträge ftets vor dem Gerichte, welches bas Spothekenbuch über bas gertheilte Grundftuck zu führen bat, ober vor einem Kommiffarius deffelben, abgeschloffen werden mußten, wenn fle überhaupt eine rechtliche Wirkung haben follten, (§ 2. u. 3.);

2) badurch, daß (nach §. 4.) die Aufnahme des Bertrages erft bann erfolgen durfte, wenn der Beräußernde entweder

a) feinen Befittitel bereits in bas Spothekenbuch hat eintragen laf-

fen, oder

b) fich wenigstens schon ein Sahr lang im Besithe bes zu bismembriren= ben Grundftuctes befindet und gleichzeitig bei Aufnahme des Bertrages bie Berichtigung feines Befittitels beantragt, worauf dann diefe lettere nach Borfchrift der Ordre v. 6. Oft. 1833 (G. S. 1833 S. 124) von Amtswegen betrieben werden foll;

3) dadurch, daß die Zwangeverbindlichkeit zur Berichtigung des Befittitels für die Trennftuds-Erwerber wiederhergestellt wurde, (g. 6.); endlich

4) dadurch, daß — mit Aufhebung des in den oben erwähnten Juftig= Ministerial = Reffripten festgehaltenen Grundsages, wonach die Abschreibung bon Trennstuden und beren anderweite lebertragung in den Sphotheken= buchern völlig unabhängig von der Regulirung der öffentlichen Abgaben gefchehen folle, - im Gegentheil verordnet wurde, daß die Abschrei= bung ber Trennftude im Sypothefenbuche, sowie beren Uebertragung auf ein anderes Folium und die Berichtigung bes Befititels für Die Trennftude - Erwerber in allen Fällen erft bann gefcheben burfe, wenn Juvor

a) die auf dem dismembrirten Grundstücke haftenden, oder in Rücksicht auf dessen Bestit zu entrichtenden Abgaben und Leistungen, welche die Nastur öffentlicher Lasten haben, einschließlich der aus dem Gemeindes, Kirchens, Pfarrs oder SchulsBerbande entspringenden oder sonstigen Korporationss oder Societätsskaften, definitiv oder interimistisch vertheilt und die das Grundstück betreffenden und auf dessen Bestit sich gründenden Kommunals und SociestätssBerhältnisse dessinitiv oder interimistisch regulirt sind; überdies aber

b) der Borfchrift des §. 91. Sit. II. ber Spp. D. genügt ift, wonach vom Spothefen = Richter wegen eines mit den eingetragenen Real= berechtigten und Spothefengläubigern zu vermittelnden Regulativs verhan=

delt werden muß.

Die Bestimmung zu 1. beruhte auf der Boraussegung, daß der Hppothekenrichter am Besten im Stande sei, bei Aufnahme des Dismembrations-Bertrages sofort die Lage des Hppothekenbuchs zu berückstidtigen und danach für alle Interessenten sichernde Festsegungen herbeizusühren, und ging einestheils von der früheren Bersassung, wonach die Mehrzahl der Hppotheken-Behörden aus Einzelnrichtern bestand, anderntheils von der dafür sprechenden günstigen Ersahrung aus, daß das Geschäft in den Händen tüchtiger Hppothekenrichter am sichersten und zugleich raschesten geordnet werde.

Die Bestimmungen zu 2. a. und b. sollten, abgesehen von einer Ers

Die Bestimmungen zu 2. a. und b. follten, abgesehen von einer Ersichwerung der oben gedachten fogen. Hoffchlächtereien, außerdem die Trennstücks-Erwerber vor der öfter zu Berwickelungen führenden Unbekanntichaft

mit ben Realverhaltniffen bes Buts fichern.

Die Bestimmung zu 3. schloß sich an die Motive der R. D. v. 6. Oft. 1833, nach welcher, unter Umständen die Berichtigung des Besitztitels gesfordert werden kann und dann ex officio zu betreiben ift, — namentlich von den General=Kommissionen, wenn es bei einer Auseinandersetzung darauf ankommt, ingl. von Gutsherrschaften, wenn sie unter andern auch nur die Entrichtung eines Laudemiums oder einer anderen Abgabe bei Berichtigung des Besitztitels zu verlangen haben.

Befonders aber Durch die Bestimmung zu 4. follte der innere Bufam= menhang zwischen den verschiedenen Seiten und Aufgaben der Regulirung

der Berhältniffe bei Barzellirungen gewahrt werden.

Bon ber Bestimmung zu 1. und 2. a. b. hatte bas G. v. 3. Jan. 1845 (§S. 2. 3. und 4.) im §. 5. nur folde Fälle ausgenommen, welche

befonderer Berücksichtigung bedurften, namentlich:

a) die Grundstüde im landesherrlichen ober fiskalischen Beste. Die Hypothekenbucher über Domainen und Forsten waren größtentheils geschloffen und konnte der Besitztiel für einen Parzellen-Erwerber auf Grund des Bertrages oder eines Attestes der Regierung über den 44 jährigen Bestheftand oder des letzten Rekognitions-Scheins des Fiskus, berichtigt werden 1).

b) die Grundftude im Befige einer Rirche, Pfarre oder anderen geiftlichen Stiftung. Schon nach alteren Berfugungen mar beren Gintragung in

Die Sypothekenbücher großentheils unterblieben.

c) die auf ftädtischen Feldmarken belegenen Grundstücke; mit Rudficht auf den bewegteren Berkehr mit denfelben, da deren Beräußerung mit Grundsftücken innerhalb der Stadt und Borstadt, worauf nach §. 1. das Gesetz nicht gerichtet war, häusig in Berbindung steht;

d) die Grundflucte=Theilungen zwischen Miterben und Miteigenthumern

<sup>1)</sup> Bergl. R. v. 21. April 1832 (v. K. Jahrb. Bb. 39. S. 461), beegl. Instrukt. v. 16. Juni 1834 (v. K. Jahrb. Bb. 45. S. 512) und Instrukt. v. 1. Juli 1835 (v. K. Jahrb. Bb. 45. S. 529).

außerhalb eines Bertrages, wie die Parzellirungen von Grundftuden Geistens der Eltern; desgl.

e) die Grundstucks-Theilungen im Wege des Expropriations-Verfahrens

Behufs öffentlicher Unlagen;

f) die Grundftude Eheilungen bei Auseinandersetzungen, welche dem Reffort der ordentlichen Gerichte und der Berwaltungs Behörden überhaupt nicht anheimfallen.

III. Periode feit dem Erlaß des Gefeges v. 24. Febr. 1850. Bereits durch den S. 31. der B. v. 2. Jan. 1849, über Aufhebung der Privat=Gerichtsbarkeit und des erimirten Gerichtsklandes, sowie über die anderweitige Organisation der Gerichte (G. S. 1849. S. 1), wurden auch die Notarien zur rechtsgültigen Aufnahme von Dismem=brations=Berträgen, nur mit der Verpflichtung ermächtigt, solche Verträge dem Gerichte, welches das Sypothekenbuch des betreffenden Grundstücks

zu führen hat, fofort nach der Aufnahme einzusenden.

Sauptfachlich waren aber auch die oben zu 1. 2. und 4. gedachten Bestimmungen bes G. v. 3. Jan. 1845 auf manche Schwierigkeiten in ber praktifchen Ausführung gestoßen. Diefe letteren hatte ben oben ermähnten Boraussehungen und Erwartungen, von welchen das G. v. 3. Jan. 1845 bei Aufnahme jener Bestimmungen ausging, nicht entsprochen. Im Gegentheil war badurch der freie Berkehr mit dem Grund = Eigenthum gehemmt und ein außerft nachtheiliger Ginflug auf den Real-Aredit ausgeubt worben. 1) Die Kontrabenten waren zu foftspieligen Reifen an ten Git bes Spotheten=Richters genothigt, Die Dispositions=Befugnif Des Eigenthumers über fein Grundstud fur Die Zeit eines Jahres gehindert, Da Die frühere Besthtitel=Berichtigung nicht lediglich von feinem Billen abhing. Bei bem Mangel einer entsprechenden gefetlichen Regelung ber burch die Ugrar= Befetgebung im Laufe ber Beit vollig veranderten Gemeinde = Berhaltniffe, besonders des Gemeinde = Abgaben = Wefens in den öftlichen Provinzen, bei der Unvollfommenheit und Mannigfaltigkeit der ländlichen Grundsteuer= Berfaffung in ben verschiedenen Landestheilen, vor Allem aber auch beim Mangel geeigneter Organe zur Borbereitung der Abgaben=Bertheilungeplane, mar eine prompte, ber Lebendigkeit bes Guter=Berkehre folgende Unfertigung der Regulative, ungeachtet aller Uebermachungen der Auffichte = Behörden, unausführbar gewesen. Zwischen dem Abschluß der Dismembrations = Ver= träge und der Bestätigung der dadurch bedingten Abgaben = Vertheilungs= Plane lag nicht felten ein Beitraum mehrerer Jahre, mahrend beffen fich der Parzellenfäufer außer Stande befand, ein Darlehn auf fein Brundftud aufzunehmen, oder anderweitig über fein Eigenthum zu verfügen, weil bas Sypothekenbuch noch nicht geordnet werden konnte.

Deshalb schien ein schleuniges Einschreiten der Gesetzebung um so mehr dringendes Bedürfniß, weil die Theilbarkeit des Grund-Eigenthums durch die Berfaffungs-Urkunde von Neuem garantirt worden und der Staat ein wesentliches Intereffe hatte, dem minder begüterten Theile der Bevölke-

rung den Erwerb von Grundftuden möglichft zu erleichtern. 2)

Diefe Motiven riefen das Gefet v. 24. Febr. 1850 hervor, welches:

1) die oben zu 1. und 2. gedachten Bestimmungen der §§. 2. 3. u. 4. des G. v. 3. Jan. 1845, einschließlich des von selbst wegfallenden §. 5., aufhob, wobei jedoch der §. 6. wegen Zwangsberichtigung des Bestitttels der Trennstücks-Erwerber fortbestehen bleibt;

2) Vergl. die allegirten Motive zu dem G. v. 24. Febr. 1850.

<sup>1)</sup> Bergl. die Motive ber Staats Regierung zum G. v. 24. Febr. 1850, in ben Berhandl. ber II. Kammer pro 1849-1850. S. 206 ff.

2) im §. 2. — mit Aufhebung bes §. 7. (ingl. §§. 25. und 26.) bes G. v. 3. Jan. 1845 — bestimmte, "daß die Abschreibung der Arenn=ftude im Sphothekenbuche und deren Uebertragung auf ein anderes Volium, desgl. die Berichtigung des Bestigtitels für den Arennstücksecrwerber, von der definitiven oder interimistischen Regulirung der öffentlichen, Societäts= und Gemeinde=Berhältnisse nicht ferner abhängig fei."

Damit wurde die frühere, auf den oben erwähnten Minifterial - Anweisfungen beruhende Praxis der Juftig = Behörden wiederum hergestellt und es ging wiederum deren Regulativ (nach §. 91. Tit. II. der Sop. D.) feinen

besonderen Weg. 1)

Die Bestimmung am Schlusse bes §. 31. der B. v. 2. Jan. 1849 wurde allgemein gemacht, indem der §. 1 des G. v. 24. Febr. 1850 bestimmt, "daß alle Dismembrations-Berträge der im §. 52. des G. v. 3. Jan. 1845 gedachten Art von jedem Gericht oder Notar, vor welchem ste abgeschlossen oder ihrem Inhalte oder ihrer Unterschrift nach anerkannt werden 2), unmittelbar nach ihrer Aufnahme demjenigen Gerichte zugesendet werden müssen, welches das Spyothekenbuch der betreffenden Grundstück zu führen hat, sofern das Gericht vom ersteren verschieden ist"; und der §. 3. a. a. D. sestsehr, "daß dergl. Berträge sodann wiederum von diesem Hypotheken-Gerichte sofort, nachdem sie zu seiner Kenntniß gelangt sind, in beglaubter Abschrift demjenigen Landrathe oder Magistrate zuzusertigen, welchem nach §. 8. des G. v. 3. Jan. 1845 die im §. 7. und in den §§. 25. und 26. desselben vorgeschriebene Regulirung obliegt.

Diefe Borfdrift trat an die Stelle der Aufnahme des Dismembrations=

Bertrages vor dem Sypothefenrichter.

Schon früher war auch durch die Instrukt. v. 12. Juni 1835 (v. K. Jahrb. Bd. 45. S. 510—512) und durch das R. des Justiz-Min. v. 23. Juni 1846 (Min. Bl. d. i. B. 1846 S. 112. Nr. 172. und Just. Min. Bl. 1846 S. 123 Nr. 38.) bestimmt, daß resp. der Hypotheken-Behörde und dem betreffenden Landrathe oder Magistrate eine beglaubigte stempelfreie Abschrift des Dismembrations-Vertrages sofort mitgetheilt werden soll, wogegen andererseits das R. des Min. des J. v. 13. März 1846 (Min. Bl. d. i. B. 1846 S. 41. Nr. 56.) unter Nr. 5. die Uebersendung des desinitiv bestätigten oder interimistisch sestgesetzen Regulirungs-Planes in besonderer Aussertigung an die Hypotheken-Behörde angeordnet hatte.

# Viertes Kapitel.

Entstehungs = Geschichte, Kritik und Borbereitung des Gesetzes v. 3. Jan. 1845.

I. Bur Gefchichte des Gefetzes v. 3. Jan. 1845.

Die Dismembrationen verursachten den Behörden von jeher Schwierig= keiten, insbesondere deshalb, weil es sogar noch an dem Ablöfungs-Gefete vom 7. Juni 1821 fehlte, und weil die Praxis der Behörden fich noch

<sup>1)</sup> Die Anweisungen in Betress ber Verhandlungen über ein solches Regulaziv bleiben in Kraft; dieselben beschränken sich auf eingetragene Real Berechztigungen und auf Hyp. Forderungen, umfassen aber auch solche, welche nach dem Refognitions Systeme der B. v. 16. Jan. 1820 (G. S. 1820. S. 106) und deren Dez flaration v. 28. Juli 1838 (G. S. 1838. S. 428) mit denselben gleiche Rechte haben.

2) Vergl. das G. v. 23. April 1821 (G. S. 1821. S. 43).

nicht ausgebildet hatte. Der Grund davon lag theils in dem Mangel aus= reichender Borfchriften über die Bertheilungs=Grundfage, insbesondere wegen ber Leiftungen an geiftliche Institute, Gemeinden und andere Rorporationen, fowie über das Berfahren, über die dabei mitwirkenden Organe und jugu= giehenden Bertreter jener moralischen Berfonen, theils aber in bem Mangel einer Gemeinde-Ordnung, wie in den Mangeln der Grundsteuer-Berfaffung der öftlichen Provingen, desgleichen in der Zweifelhaftigfeit einerseits der realen oder personalen Ratur mancher Laften an Gemeinden und geiftliche Institute, andererfeits der öffentlichen oder rein privatrechtlichen Natur man= der Leiftungen an Rirchen, Pfarren, Schulen, und mithin ihrer Ablosbar= feit, endlich in den ineinandergreifenden Kompeteng = Berhaltniffen der bei der Sache mitwirkenden adminiftrativen, richterlichen und Auseinander= febunas = Beborden; überdies waren manche Laften derfelben Urt und aus bemfelben Rechts = und Leiftungs = Berhaltnig eingetragen, bere nicht.

Sierauf beruhte die große Bahl der weiter unten zu erwähnenden Mi= nifterial = Erlaffe, welche bem Gefete v. 3. Jan. 1845 vorausgingen und

daffelbe vorbereiteten.

Bunachst ift hier auf die in ber allgemeinen Ginleitung S. CXI. ff. bereits gedachten legislativen Verhandlungen binguweisen, welche zuerft eine andere, auf Beschränfung ber Parzellirungs-Befugnig insbesondere bauerli= der Buter bingielende Richtung verfolgten, fpater jedoch einen anderen Ausgang nahmen, indem die Staats-Regierung den Provinzial = Landtagen der feche öftlichen Provinzen und ter Proving Weftphalen (alfo mit Auß= schluß der Rheinbroving) im Jahre 1841 den Entwurf zu einem Gesetze wegen theilweifer Beräußerung von Grundftucken und Unlegung neuer Un= fledelungen, und gleichzeitig eine Instruktion bazu nebst ben aus ben Gut= achten und Nachrichten der Brovinzial=Berwaltungsbehörden zusammengeftell= . ten Materialien vorlegte 1), deren Tendeng babin ging: "fein neues Bringip in die Befeggebung einzuführen, die gegebene Dispositione = Befugniß über bas Grundeigenthum weder zurückzunehmen, noch auch nur fur gewiffe Rlaffen von Grundfrucken zu beschränken, sondern nur die Ausübung der Bargellirunge-Befugniß in einer Weife zu ordnen und zu regeln, daß ba= durch der Privatwillführ, soweit fie dem gemeinsamen Landes=Intereffe oder ben Rechten Dritter zu nahe tritt, Schranken gefest, bas Berfahren ber verschiedenen Behörden in Ginklang gebracht, die öffentliche Ordnung gefichert und über einzelne Zweifel Entscheidung getroffen werde, weshalb ber Gefet=Entwurf wefentlich formeller Natur fei."

Dennoch enthielt jener Entwurf verschiedene Bestimmungen, welche bei dem durch die Erfahrung inzwischen veränderten Stande der öffentlichen Meinung auf mehreren Propinzial = Landtagen Widerspruch fanden, na=

mentlich:

a) die Bestimmung, daß vor jeder Abtrennung und bevor der Dis= membrations = Vertrag abgeschloffen und die Natural = Uebergabe bewirft wird, eine landespolizeiliche Genehmigung, beziehungsweife ein Atteft, daß der Abtrennung in landespolizeilicher Beziehung nichts ent=

gegenftebe, vorausgeben muffe;

b) die Bestimmung, daß jede unveränderte Uebernahme der Reallaften ober Sypothekenschulden auf das Trennftud mit folidarifcher Berpflichtung verboten, ferner jeder Beraufe= runge=Bertrag der Art ohne rechtliche Wirkung erklart murde, fo lange nicht in Folge des nach S. 91. Tit. II. ber Spp. D. von der Sy=

<sup>1)</sup> Bergl. die Berhandlungen ber verschiedenen Landtage aus bem Jahre 1841.

potheken = Behörde zu vermittelnden Regulativs die Einwilligung fämmtlicher eingetragenen Realberechtigken zur Ernexuation des Trennstückes oder zur Theilung ihrer Forderungen bes

schafft worden war.

Durch diese Bestimmungen wurde in die Besugniß zur Disposition und Barzellirung des Grundeigenthums, sogar an sich erlaubter Berträge, tief eingegriffen, jene Besugniß fast illusorisch gemacht, deren Ausübung in das Arbitrium der Administrativ-Behörden gestellt, die Barzellirung selbst aber häufig unmöglich und unaussührbar geworden sein.

Ueberdies waren die wichtigen materiellen Bestimmungen über Reparti= tions = Grundfage, wie über die Wirkungen der Zerftuckelung 3. B. eines Lehnrichter= oder Erbschulzenguts, ferner über neue Ansteelungen, nur in

der dem Gesetzentwurfe beigefügten Instruktion enthalten.

Durch Bergleichung diefer (in dem fpateren Gesetz verlassenen) Grundzüge des den Provinzialständen im Jahre 1841 vorgelegten Gesehentwurfs mit dem hierauf ergangenen G. v. 3. Jan. 1845, ergiebt sich, daß letzeres auf wesentlich anderer Basis und zwar unbedingt auf den als maaßgebend beihehaltenen Prinzipien des S. 4. des Ed. v. 9. Okt. 1807 und der SS. 1. und 3. des Land-Kultur-Ed. beruht.

Dabei wirkten indeß auf einzelne Bestimmungen bes Gefetes v. 3. Jan. 1845 bie vielfach vorgekommenen Befchwerben ber Behorden, Gutebesitzer,

auch Gemeinden:

a) über die Mifftande bei neuen Anfledelungen und

b) über die fog. Soffchlächtereien,

ein.

Die Beschwerben über das Parzelliren betrasen viel weniger die Dismembrationen an sich, als vielmehr die in Folge der Erwerbung kleiner Trennstücke entstehenden Etablissements von unbedeutendem Umfange, welche, sobald damit nicht ein Gewerbe, z. B. Müllerei, oder bei Städten Gärtnezrei u. s. w. verbunden wurde, ihren Inhaber in die Lage versetzen, zu seiner und seiner Familie Erhaltung, Tagelöhnerei oder anderen Nebenerwerb zu treiben, und welche mitunter auf unkultivirten hinterseldern so angelegt waren, daß sie eine Aussicht und polizeiliche Kontrolle, sowie die Verbindung mit der Gemeinde, Kirche und Schule, im hohen Grade erschwerten, daher zu Bergehen, z. B. Forst= und Felddiebstahl, leichter Gelegenheit boten.

Hierauf beziehen fich (abgefehen von den §§. 25. und 26.), die §§. 27. und 28. des G. v. 3. Jan. 1845, wonach neue Ansteelungen unter den dort gedachten Berhältniffen nach Befinden unterfagt werden können.

Gegen die fog. Hoffchlächtereien hatte wiederum der Landtag der Mark Brandenburg und Niederlausit von 1843, gesetzliche Maaßregeln dringend verlangt.

Mit Diesem auch in neuester Zeit wieder zur Sprache gebrachten Ge=

genstande verhält es sich aber folgendergestalt.

Einzelne Spekulanten, welche sich mitunter zu Handelskompagnien vereinigt haben, senden Agenten aus, um die zur Zerstückelung geeignetsten Güter und die zum billigsten Berkause derselben am leichtesten zu bewegenden Besitzer aufzusuchen. Deren sinden sich vorzugsweise unter den bauer-lichen Wirthen, die theils seine deutliche Borstellung von der Werthösteigerung des Grund und Bodens haben, theils ohne Fleis und Industrie oder genügende Mittel, in ihrer Wirthschaft zurückgesommen und in Schulden gerathen sind. Es werden dann Kaussussige durch Kommissionaire herbeizgezogen und in öffentlicher Bersteigerung Vieh und Wirthschafts-Inventazium, Korn und Futtervorräthe, die Erndte auf dem Halme oder in der Scheuer, die Gebäude und Hosssischen ganz oder getheilt, ingleichen Parzel-len der Grundstücke in beliebiger Bröße und Lage, je nachdem der größte

Bewinn zu erwarten ift, vereinzelt zum Rauf ausgeboten und foldergeftalt, wie es in ber Bolkssprache beißt, die Sofe ausgeschlachtet; die Raufluftigen aber werden burch Branntwein, Tangluftbarfeit und fimulirtes Mitbieten von Selferehelfern, auch wohl durch die Borfpiegelung, daß Gefpannpflich= ten im Gemeindedienft und abnliche Leiftungen fur Die Bargellen-Erwerber, welche in Bufunft feine gespannfähigen Besthungen haben, ohne weiteres Alequivalent von felbft fortfielen, zu unverhaltnigmäßig hoben Geboten an= geregt, babei über die öffentlichen und privatrechtlichen Abgaben = und Lei= ftunge =, wie über die Spootheten = Verhaltniffe bes Bute und ber Trenn= ftude im Dunfeln gelaffen, öfter absichtlich getäuscht und fpater in Prozeffe und Weiterungen verwickelt, die fie wieder um bas Erworbene bringen, mabrend die Beraugerer (Ausschlächter), die bas Gut meift nur febr furze Brit befeffen haben, die von ben Barzellenkaufern gezahlten Raufgelber in die Tasche stecken, ihren Verkäufer auch wohl auf die, bei einzelnen Bar= zellen-Erwerbern ausstehenden Raufgelder-Rückstände verweisen, davon geben und es bemnächft den Parzellen = Erwerbern, ben Spotheken = Gläubigern und Realberechtigten, der Gemeinde und anderen gu öffentlichen Abgaben und Leiftungen berechtigten Societaten und Inftituten überlaffen, untereinander die Rommunal = Abgaben und Sppothefen = Berhaltniffe gu ordnen.

Bur Begegnung biefer besonderen Migbrauche, wie zur Sicherung ber Trennftuckebefiger, der Realberechtigten und der Sypothekenglaubiger im Augemeinen, hatte das G. v. 3. Jan. 1845 zwei Bestimmungen aufgenom= men, welche fpaterhin zur Erschwerung, jedenfalls zur Berzogerung der Parzellirungen gereichten:

α) (SS. 2. und 3.) daß jeder Dismembrations = Bertrag bei Strafe ber Unverbindlichkeit vor dem forum rei sitae (dem Spothekenrichter) abge=

schloffen werden muffe;

8) (6. 4) daß dem Abschluß die Berichtigung tes Befititels oder doch ein einjähriger Befit vorausgeben muffe.

II. Bur Kritif bed Gefetes v. 3. Jan. 1845.

1) Bei der Mannichfaltigfeit und Unvollfommenheit der Grundsteuer= Berfaffung in ben verschiedenen öftlichen Provingen, wonach g. B. in Schlesien auch Dienfte, Gewerbeberechtigungen, Biebhaltung und Sutung gur Grundsteuer mit veranschlagt waren, ferner in der Mart und in Bom= mern im Areal ber grundsteuerfreien Ritterguter feit alterer ober neuerer Beit fontribuable Bauerader mit fontributionsfreien, nur mit dem Lehns= Ranon belafteten Rittergute-Grundftuden vielfach vermischt waren, - bot felbft die Bertheilung der Staatslaften große Schwierigkeiten bar und fand bin und wieder erhebliche Bergogerung. 1)

Erft mit Ausführung bes auf die alteren Finang-Edifte v. 27. Oft. 1810 (G. S. 1810 S. 26), und v. 7. Sept. 1811 (G. S. 1811 S. 254 ff.) Burudgehenden Gefetes, betr. die Aufhebung der Grundfteuer=Befreiungen, v. 24. Febr. 1850 (G. S. 1850 S. 62) wird bies hinderniß befeitiget

merden. 2)

2) Bei ben Ablosungen in Schlefien bietet bie Besteuerung von unablos: baren Berechtigungen ber Ritterguter gegenwartig insbesondere dann Schwierigfeiten bar, wenn ber Sauptwerth ber Ritterguter, welche ftatt ber besteuerten, burch

<sup>1)</sup> Bergl. wegen Zusammenrechnung ber kontribuablen und nicht kontribuablen Flachen eines Gutes Behufs Bertheilung ber Grundsteuer auf die von folchem Gute veräußerten Trennstücke, das R. der Min. des J. u. d. F. v. 10. Febr. 1825 (in Koch's Agrar: Gesetzeb., S. 21) und das R. der Min. d. C. u. des J. v. 8. April 1828 (v. K. Annal. Bd. 12. S. 437. Nr. 81.).

Darin, bag biefe Schwierigfeiten nach bem Grundfteuergefet fur Die weftlichen Provingen v. 21. Jan. 1839 ( S. 1839 G. 30) nicht ftatt= finden, lag ein Sauptgrund, weshalb ber Gefet = Entwurf von den Beft= phälischen Provinzial=Ständen abgelehnt und auf die Provinz Weftpha=

Ien nicht ausgedehnt wurde. 1)

Erst durch die Ablös. Ordn. v. 7. Juni 1821 war die Ablösbarkeit von Dienften, Natural= und Geldleiftungen allgemein gemacht und im §. 5. a. a. D. nur beftimmt, daß Dienfte, welche die Ratur ber öffentlichen Laften haben, oder aus dem Gemeinde = oder Rirdenverhaltniffe ent= fpringen, feiner Aufhebung unterworfen fein follten", mahrend bie Ablof. Ordnungen für die Landestheile der Proving Weftphalen refp. Sachfen und Rheinland von 1829 und 1840 (S. 3.) beftimmten:

"Ausgenommen von bem Unspruche auf Ablösung find folgende Rechte: "1) bie öffentlichen Laften mit Ginschluß ber Gemeinte : Abgaben und Ge= "meinde : Dienfte;

"2) die aus bem Rirchen= ober Schulverbanbe entspringenben "Abgaben und Leiftungen;

"3) alle sonftigen Korporationes und Societatelaften, g. B. biejenigen, welche "fich auf eine Deich = Societat beziehen."

Die Reffripte der Min. des J. und d. C. v. 8. Jan. 1822 (v. K. Ann. Bb. 9. S. 99). v. 3. März 1825 (a. a. D.), v. 22. Sept. 1826 (a. a. D., Bd. 10 S. 807), v. 12. Mai 1837 (a. a. D., Bd. 22 S. 88—89) und v. 28. Febr. 1838 (a. a. D., G. 86-88), Debnten jedoch mit Rudficht auf die Defl. v. 31. Mai 1816 (G. S. 1816 S. 181) ben §. 5. der Ablof. Ordn. v. 7. Juni 1821 auf alle Natural-Abgaben und Leiftungen an geiftl. Inftitute, fofern jene Abgaben und Leiftungen auf dem Barochial-Berbande beruhten, mit ber Bestimmung aus, bag zwar nach S. 26. der Ablof. Ordn. deren Berwandlung in Rente, nicht aber deren gangliche Ablösung durch Kapital zuläffig fei; indeß wurde diese Auslegung in den einzelnen Fallen bei den Definitiv = Entscheidungen der Auseinandersetzunge = Behörden, wie auch des Ministeriums felbst, nicht überall anerkannt; fle rief überdieß haufige Kontroversen darüber hervor: ob die Abgaben und Leistungen aus dem Barochial=Berbande, oder ob fie aus allgemeinen Rechteverhaltniffen, z. B. dem gutsherrlichen Berhältniffe oder dem Behntrechte, entstanden, ob fie deshalb zu den nicht ablöslichen oder zu den ablöslichen gehörten?

Rentenbriefe abgelöften Real-Berechtigungen Rapitale-Entschädigung erhalten, fich soweit vermindert, daß der Staat für seine Grundsteuer keine Sicherheit mehr hat. Rach S. 66. bes Abl. G. v. 2. Mar; 1850 foll aber eine Umschreibung ber von ben berechtigten Grundftucken fur die abgeloften Reallaften gu entrichtenben Steuern auf die verpflichteten Grundstücke nicht stattfinden, und übereinstimmend damit bes stimmt ber S. 96. a. a. D., "in Beziehung auf die Kommunal-Berhältnisse und die Grundsteuern treten (nach Ausführung der Ablösung und abgesehen von den Landestheilen, in welchen bie Ablöf. Ordnungen v. 13. Juli 1829, 18. Juni 1840 und 4. Juli 1840 galten) burch die Ausführung bes Ablof. Gefetes feine Beranberungen ein. Es bleibt vielmehr bie Regulirung biefer Berhaltniffe ber funftigen

Gemeindes Ordnung und ben Gefeten über die Grundstener vorbehalten."
1) Rach S. 33. bes G. v. 21. Jan. 1839 find bie Grundeigenthumer ober bie fatt ihrer gur Entrichtung ber Grundfteuer verbundenen Berfonen nur verpflichtet, Beranderungen in ben Eigenthums : Berhaltniffen ber Grundftucke bem mit ber Fortschreibung bes Guterwechsels beauftragten Beamten mundlich ober schriftlich anzuzeigen und die zur Berichtigung ber Kataster Bucher und Karten erforderlichen Materialien beizubringen. Es muß entweder nur der Titel, fraft beffen bie Befigveranderung eingetreten, angegeben, und bie barüber aufgenommene Urfunde vorgelegt, ober es fann beren Mangel burch eine vor dem Fortschreibungsa Beamten von beiben Theilen zu Brotofoll zu gebende Erflarung erfest werben.

Das Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 verordnet zwar im S. 6.:

"Ausgeschloffen von ber Ablösbarkeit nach ben Bestimmungen bieses "Geseyes find die öffentlichen Lasten mit Einschluß der Gemeindelasten, Gemeindes "Abgaben und Gemeindes Dienste, sowie die auf eine Deichs und ahnliche Societät "üch bezeichnenden Lasten, ferner Abgaben und Leistungen zur Erbauung "ober Unterhaltung der Kirchen", Pfarrs und Schulgebäude, wenn "Letztere nicht die Gegenleistung einer ablösbaren Reallast sind, in welchem Falle "solde zugleich mit dieser abgelöst werden. Abgaben und Leistungen, welche "den Gemeinden und den gedachten Societäten aus allgemeinen Rechtspers "hältniffen, 4. B. dem gutsherrlichen Berhättnisse oder dem Zehntrecht zustehen, "sind von der Ablösung nicht ausgeschlossen."

Dagegen bisponirt aber wiedernm ber §. 65. a. a. D.:

"daß von ben Bestimmungen ber SS. 64. u. 65., (ber bestinitiven Ablösung burch "die Rentenbank resp. burch Rapital), die Reallasten, welche Kirchen, Pfarren, "Ruftereien und Schulen zustehen, ausgeschlossen bleiben, 1) und daß die Bestim"mung über beren kunftige Ablösung einem besonderen Gesetz vorbehalten bleibt."

Nun sind allerdings mit dem neuen Ablösungs-Gesetze die Kontroversen über die parochiale oder privatrechtliche Natur der verschiedenen Abgaben und Leistungen an Kirchen, Pfarren und Schulen gehoben, diese Institute zur Verwandlung ihrer Abgaben und Leistungen in Rente, demnächst aber, nach §. 93. a. a. D. auch verpflichtet, sich deren Vertheilung auf die Trennstücke nach Verhältniß des Werthes dieser letzteren gefallen zu lassen; dessenungeachtet sindet aber die Dismembration in der Nichtablösbarkeit von

dergl. Abgaben und Leiftungen immer noch ein Hinderniß. 2)

3) Ein größeres Hinderniß ter Dismembration beruht in dem Mangel einer Gemeinde=Ordnung, beziehungsweise in der Suspenston der Gemeinde=Ordn. v. 11. März 1850, oder doch in einer mit deren §. 3., §. 47. und §. 107 (G. S. 1850 S. 213. 226. 239) übereinstimmenden Vorschrift, wonach zur Deckung des Bedürfniffes oder der Verpslichtungen der Gemeinde zur Beschaffung der erforderten Geldmittel Umlagen nach dem Fuße der direkten Staats-Abgaben beschlossen werden können, ferner alle persönlichen Befreiungen aufgehoben und die dinglichen ablösbar sind, überhaupt allgemein gültige Prinzipien über die Leistung von Kommunalbeiträgen nach Maaßgabe der Steuer= und Leistungsfähigkeit aller Gemeindemitglieder einzgeführt werden.

Erst durch eine Bestimmung dieser Art wird den Kommunal-Beiträgen der Charafter und die Form öffentlicher Lasten, welche sie an sich haben, auch gesetzlich beigelegt und die privatrechtliche Form genommen, welche ihnen der in den östlichen Provinzen gegenwärtig maaßgebende Kontributionsfuß nach Ortsverfassung, Herkommen und Observanz und die sestigehaltene Berbiudung mit den Grundbestzungen, wie mit deren früheren Klassissisch und Größe aufdrückt.

Weil in Weftphalen nach der Landgemeindes Ordn. v. 31. Oft. 1841 (namentlich f. 109.) bereits ein der Gemeindes Ordn. v. 11. März 1850 analoges Beitragsverhältniß nach Grunds und Klaffensteuer, für gewisse Kommunallaften galt und nach und nach allgemeine Anwendbarkeit erhalsten hat, war dort das Dismembrations-Geset v. 3. Jan. 1845 mit seinen

<sup>1)</sup> Bergl. bas Erk. in ber Zeitschr. f. Lande Auft. Gesetgeb. Bb. 4. S. 264. 2) Der Unablösbarkeit ber auf bem Grundstüde haftenden Dienste und ber Naturalleistungen öffentlicher Natur an Gemeinden ungeachtet, muffen übrigens aber boch auch diese Leistungen in Leistungen anderer Art ober in Gelbabgaben verwandelt werben, sobald eine Dismembration es nöthig macht. (§. 14. des G. v. 3, Jan. 1845.)

Repartitions-Bestimmungen auch für die Vertheilung von Kommunallaften

fein Bedürfnig. 1)

Die Schwierigkeit der Vertheilung von Societäts= und Kommunal-Absgaben in den öftlichen Provinzen lag hauptfächlich in den Zweifeln über ihre reale oder personale Natur, sowie in den, theils durch die Ausstührung von gutsherrlich-bäuerlichen Regulirungen, Separationen und Ablösungen gänzlich veränderten Grundlagen und Entscheidungsquellen über jene Natur; ferner in der schwankenden oder in ihren Fundamenten alterirten Orts-Berfassung oder durch Serkommen begründeten Observanz, welche bei den Auseinandersehungen mühsam ermittelt und deren Ergebnisse dann, zum Theil unter Berücksichtigung der Konsequenzen des Auseinandersehungs-Berfahrens, in den Rezessen seitgestellt wurden.

Deshalb behielt bas R. bes Min. bes 3. v. 3. Juni 1845 (Min. Bl. d. i. B. 1845 S. 172 No. 201) 2) schon früher die Entscheidung über das Bedürfniß spezieller Bestimmungen wegen Ueberweisung ber neuen Ansteller und ihrer Kinder an einen anderen und näheren Kirchen= und Schulver= band ber weiteren Erwägung bei Bearbeitung einer ländlichen Kommunal=

Infen öffentlichen Provinzen fand man daher bei den Dismembrationen Realstaften öffentlicher Natur vor, für deren Repartition nur der §. 43. Nr. 4. der B. v. 20. Juni 1817 im Wirfungsfreise der Auseinandersetzungs Behörden Borschrifsten enthielt, auf deren und des §. 3. im Landskult. Ed. analoge Anwendung und Ausdehnung, die Berwaltungs-Behörden lediglich angewiesen waren, indem sie zusgleich für ihr Berfahren, uamentlich für administrative Definitive Entscheidungen in den §§. 162 – 165. der B. v. 20. Juni 1817 und §. 38. der B. v. 30. Juni 1834, serner in der den Auseinandersetzungs-Behörden zur Pflicht gemachten Ofsials Maxime dei Bahrnehmung der sandespolizeisichen und faatswirthschaftlichen Interessen, ein Borbild fanden. (Bergl. §. 17. der B. v. 30. Juni 1834 und die bort allegirten Bestimmungen der früheren Gesetze im Auseinandersetzungs-Ressort.

2) Bergl. in Bb. I. S. 149-151.

<sup>1)</sup> Indem das Lands Kult. Ed. im §. 3. bemerkt, "daß die neuen Abgaben des platten Landes der Theilbarkeit der Grundstücke nicht im Wege stehen, da sie entweder direkt oder indirekt bloß persönlicher Natur seien, daher nur noch die Schwierigkeit wegen der Grundsteuer zu beseitigen bleibe", — ging es von der Voranssehung aus, daß, wie es wegen der Staatsseuern beabsichtigt wurde, so auch wegen der KommunalsSteuern instünstige die PrästationsFädigseit den Maaßtab des BeitragesBerhältnises bilden, daß somit die GemeindesVerssung des platten Landes mit den neuen Principien der StaatsPerwaltung in Einklang gebracht werden solle, was als eine nothwendige Folge erschien, sowohl der Agrar-Gesegebung im Allgemeinen, als der Aushebung der bis zum Ed. v. 9. Oft. 1807 versasiungsmäßig bestehenden Geschlossenheit und Untsellbarkeit, wie der besonderen Rlassischen der dänerlichen Grundbesigungen, wonach sich ihr Leistungs-Verhältzniß ebensowohl zum Staate und zur Gemeinde, wie zur dienst und abgabenberechtigten Gutsherrschaft richtete, z. B. als Ganz- und Halde, Wierz, Dreis, Zweis, Eins-Hüsserrschaft richtete, z. B. als Ganz- und Halde, Wiesen, Groß- und KleinsCättner, Häusler, Bühner u. s. w. Nach den thatsächlich bestehenden Berhältnissen war jedoch damals diese Voraussegung im §. 3. des Kult. Ed. allerdings nicht zutressen, Denn in den östlichen Provinzen richteten sich bisher die RommunalsBeitragsverhältnisse in der Regel nach dem Grundbesse und den Verrechten Klassen von Reallasten angenommen. Sie waren zum Theil den Beitragsverhältnissen aus dem ParochialsBerdarde nache dem Grundbesse und den Beitragsverhältnissen aus dem ParochialsBerdarde naches der Verregel's Beitr. Bd. 1. S. 84, Decisum der Geses-Kommission v. 13. Sept. 1782, Stengel Bd. 12. S. 16; seren die Bestimmungen wegen der Beiträge zu den Parochiallassen in den Sp. 736. n. 737. n. 737. N. L. N. II. 11.)

Ordnung vor, und es erklarte das R. beffelben Min. v. 5. Juli 1845 (Min. Bl. d. i. B. 1845 S. 173 (Nr. 202) 1):

"daß die Entscheidung vieler Zweifel ber Behorben in Betreff ber Grundfate bei "Dismembrationen ben wegen ber Ordnung bes landlichen Rommunalwefens in "der Borbereitung begriffenen Daagregeln anheimfalle und gang außerhalb ber "Aufgabe bee Bef. v. 3. Jan. 1845 gelegen habe, indem letteres nur ben 3med "gehabt habe, bie von der Bertheilung ber Grundflude betroffenen Kommunal= "Rechteverhaltniffe zu ordnen und die dafür fehlenden allgemeinen Grundfage uber "bie in Folge einer Grundstückstheilung jedesmal nothwendige Repartition folder "Laften zu ergangen, welche auf Grund und Boben ruben, ober boch in Rudficht "auf ben Befit bes bismembrirten Grundftude zu entrichten waren; baf bie SS. 12. "bis 17. nur Subrepartitions : Principien für folde Abgaben und Leiftungen ent= "hielten, welche bie Ratur von Reallasten wirklich haben, die Principien ber SS. 12. "bis 17. also gar nicht anwendbar seien, wenn es fich nicht um Kommunal-Lasten "realer Ratur handelte, mithin nicht bas G. v. 3. Jan. 1845 als Entscheis "dungequelle über die Frage betrachtet werden durfe: ob die zu vertheilenden Kom= "munal-Laften realer ober personaler Ratur feien und welcher Rontributionsfuß Die-"ferhalb in ben verschiedenen Landgemeinden und wiederum hinfichtlich ber ver"schiedenen Arten von Rommunal-Lasten besteht, ferner ob und wiefern bie Foren-"fen beitragepflichtig feien ober nicht. Die Entscheibungequelle über bie Ratur ber "Rommunal Raften und ben Kontributionsfuß muffe in ben Ortsverfaffungen, in "herfommen, Bertrag u. f. w., fonnte hingegen nicht in bem G. v. 3. Jan. 1845 "gesucht werben."

Diese Schwierigkeiten follten, zufolge bes §. 96. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, ihre Erledigung in der funftigen Gemeinde=Ordnung, wie in der funftigen Grundfteuer=Berfaffung finden, und es lag deshalb auch ber Bestimmung bes S. 4. bes G. v. 24. Febr. 1850, wonach:

"bie Befugniß ber Regierungen wegen Festfepung eines fofort vollstreckbaren In: "terimistifume über Bertheilung ber öffentlichen Laften auf alle Falle ausgebehnt "wurbe, in benen es bie Regierung fur angemeffen erachtete, bie befinitive Regu-"lirung aufzuschieben,"

nach Ausweis der Motive der Staats = Regierung, ausdrücklich die Ermagung gum Grunde:

"baß benjenigen Berhaltniffen, mit benen fich bas zu treffende Regulativ beschäf. "tigt, in naher Bukunft eine totale Beranderung bevorstehe, weshalb es auf eine "grundliche Erörterung ber bestehenden Berhaltniffe und auf eine genaue Abma"gung der auf die einzelnen Theile der diemembrirten Grundflucte zu legenden "Laften nicht ankomme, fondern genuge, wenn bie Bertheilung ber Laften nach "einer mehr oberflächlichen Unschauung ber Behörde interimistisch bewirft und tie "befinitive Feststellung vorbehalten werbe." 2)

Die weit und wie bald die in Aussicht genommenen Gefete zur Ausführung gelangen, davon wird es auch abhangen, wie der auf der Grund= lage bes §. 4. bes Et. v. 9. Oft. 1807 und bes §. 1. bes Rult. Ed. be= ruhende Urt. 42. der Berfaff. Urfunde v. 31. Jan. 1850 wegen ber Ge= wahrleiftung bes Rechts ber freien Berfugung fiber bas Grundeigenthum und beffen Theilbarkeit feine vollftandige Erfullung erhalt. 3)

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 134-139.

<sup>2)</sup> Bergl. auch die weiteren Motive ber Staate-Reg. ju bem G. v. 24. Febr. 1850 und ben Bericht ber Agrar-Romm. b. II. Kammer unten im Rommentar gu jenem Bef.

<sup>3)</sup> Ueber bie Ratur ber Abgaben nach Maafgabe ber Landes: Berfaffung, beren Feststellung außerhalb ber Bestimmungen bes Bef. v. 3. Jan. 1845 lag, und beren Erörterung baher zu bem besonderen Kommentar über die einzelnen Baragraphen jenes Gesetzes nicht gehört, verbreiten fich folgende Erlasse:
a) Publik. ber Reg. zu Königsberg v. 26. März 1818 wegen bes seit bem

III. Borbereitung des Gefetes v. 3. Jan. 1845 burch die Berordnungen der Behörden in Betreff der Theilungs-Grundfäte, des Berfahrens, der Buziehung der Intereffenten und ber mitwirkenden Organe bei Dismembrationen.

A. Bublifanda ber Regierungen.

Diefelben betrafen in der Regel gleichzeitig die Theilungs = Grundfage und das Theilungs = Berfahren und dabei die Grundfteuer, die Societäts und Kommunallaften und die fistalischen und Domainen = Gefälle, und

Jahre 1784 durch die Domainen-Aemter verrechneten Kopf- und Hornschoffes in Oftpreußen, welcher bei Einführung der Kontribution, im Jahre 1717, bei größeren Bestigungen strirt und mit zur Kontribution des Grundes und Bodens geschlagen worden. Bo Eigenkäthner kontribuable Grundstücke erwerben, solle jener Schoff nach einer sechsjährigen Fraktion sirirt und der Kontribution von den Bestigungen zuges setzt werden. (R. d. Fin. Miu. v. 10. Juli 1811). Der 4 Prozent Erhöhung bes dürse es nicht, wenn von einem Guter-Kompler ober von verbundenen Bauerhöfen einzelne wieder getrennt werden. (v. K. Annal. Bd. 2. S. 26. Nr. 28.).
b) Publik. der Reg. zu Frankfurt v. 8. Juli 1818 in Betreff der landes-

herrlichen ober Kreis-Abgaben (welche dazu gehören, fei nach ber Berfaffung eines jeben Kreises zu beurtheilen;), ber Brandhülfssuhren, Deichverbands Beitrage, wobei die Buziehung der Landrathe und Deichverband - Borfteber nothig, - ingl. ber unbeständigen Gefälle als Schungeld, Balpurgieschof ober extraorbinaire Steuer, Maliforngelb u. f w., welche letteren fein Gegenstand ber Theilung feien; eben fo nicht Militair-Borfpannleiftungen, welche auf bem Bugviehftanbe ruhten, Bolfejagdbienfte, welche nach bem Biehftande repartirt wurden, Landarmengelb, welches feine reine Reallast fei, sondern nur mit Ruckficht auf ben Grundbesit nach ber jedesmaligen Anlage erhoben wird, Schoß, fofern er nicht nach ben Sufen, fonbern nach bem Nahrungestande, ober von ben Bersonen ober von Bieh erhoben wirb Feuerfaffen : Beitrage, welche nur von ben Gebauben nach Maaggabe ihrer Ber= ficherung, getragen werben; - bergleichen Abgaben vertheilten fich nach Daafgabe bes funftigen Biehftandes, Rahrungeftandes, Gebaudebefiges u. f. w. von felbft. Bei neuen Etabliffemente folle ein Juriediftionegine, wie bie Berpflichtung über= nommen werben, fich ber Regulirung eines angemeffenen Beitrages gur Erhöhung ber Schulzendienst Memuneration zu unterziehen. (v. R. Annal. Bb. 2. S. 662. Mr. 24.).

c) Bublif, ber Reg. ju Ronigeberg v. 20, Marg 1820. Dr. 6. Unbeftans bige Gefälle und Leiftungen feien in ber Regel fein Gegenstand ber Bertheilung, fondern mußten als perfonliche Abgaben immer von bemjenigen übernommen wer-ben, ben fie verfassungsmäßig treffen. Die Firirung bes Ropf: und hornschoffes, wenn Eigenfathner fontribuables Land an fich bringen, muffe jum eignen Beften ber Ginfaffen gefcheben, wo fleine Leute bis 14 Morgen Breugifch intl., tontris buables Land an fich bringen und nun als Eigenthumer zu betrachten feien, muffe, ba hier eine Fixation nach fechejahrigem Durchschnitt nicht ftattfinden konne, Die Firation mit bem geringsten Betrage, welcher von bergleichen Leuten gewöhnlich an unbeständigen Gefällen entrichtet werden muß, b. h. für brei Bersonen eine Ruh und zwei Schweine, nach ber für das Amt üblichen Sagen geschehen. Eben fo mußten im Ermelande biejenigen, welche fontribuables Land bis 14 Morgen Breußisch infl., akquiriren und abgesondert bewirthschaften wollen, außer ben bavon fälligen Kontributions= und Domainen-Binsgefällen noch als Eigenkathner mit bem niebrigften Cape von 1 Thir. 10 ger. Breuß. an Spann- und Scharmerfegelb gu ber Abgaben-Bertheilungs-Nachweifung gebracht werben. Bei allen Abgaben und Leiftungen, welche nicht nach bem Befige von fontribuablen Ader vertheilt werben, mußten biefe fleinen Wirthe überall ale wirfliche Eigentathner betrachtet werben und burften 3. B. bie Ralenden : Abgaben nur ale foldhe und nicht ale bauerliche Birthe entrichten. Die Bertheilung ber auf bem bismembrirten Grundstude ruben: ben Abgaben an bie Rirchen= und Schul-Societaten fonne fich nur auf biejenigen erftreden, welche nach bem Dftpreug. Prov. Rechte Buf. 213. S. 13. nach bem Sufenmaage vertheilt werben, wogegen biejenigen Braftationen, welche nach Births schaften ober Feuerstellen entrichtet werden muffen, wie g. B. bie fleine Ralende,

überwiesen, abgesehen von der angeordneten Mitwirkung der Domainen-Aemter und Domainen-Intendanturen, wie der Kontributions-Steuerämter, die Bertheilung und die Einreichung der Vertheilungspläne nehst Gutachten den Landrathsämtern, an welche auch die Unzeige wegen der stattgefundenen Dismembrationen vor den Kontrahenten gemacht werden follte.

1) Das Bublik. der Neumärkischen Reg. v. 29. April 1810 ver= warf zunächst jede staatswirthschaftliche Kontrolle über die Dismembration selbst als überfluffig und nachtheilig, auch dem Geiste der Gesetzgebung zu=

wider, und bemerfte fodann:

"Der Zweck ber Anzeige von der Theilung durch den Kreis-Landrath bei der "Landespolizei-Instanz bestehe nur darin, lettere in der Uebersicht vom statistischen "und topographischen Justande der Provinz zu erhalten und zur Aufsicht über Nesugulirung der Abgaben, wie zur Berichtigung der Stener-Register und Prafitoins"Labellen zu veranlassen; sei gegen die Einigung der Interessenten über Vertheis"lung der Abgaben vom Landrath etwas Wesentliches zu erinnern, so werde eine
andere Repartition sestgesetzt, und wenn die Kontrahenten derselben nicht beitreten
"wollen, Fissus von dem Rechte Gebrauch machen, die landesherrlichen Abgaben
"und Lasten von allen Parzellen des zu trennenden Fundus forrealisch zu sor-

ungetheilt bem hauptgute verbleiben, und auch noch besonders von dem Theilstücke gefordert werden mußten, sofern dieß besonders bedant wird. (v. K. Annal. Bd. 4. S. 22. Ar. 19.). Bergl. übrigens in Betreff der Berfassung des Zehnten, der großen Kalende oder Partition, des Sackzehnten, der kleinen und Geld-Kalende, wie des Personals und RealsZehnten, ingl. des Knechts-Hafer, die Zusätze zum Abschn. 11. Tit. 11. Thl. II. des A. L. R. im Oftpreuß. Prov. Nechte, S. 139.

d) C. R. ber Reg. zu Danzig v. 2. Juni 1823. Wenn ganze Borwerke ober in einer hand verbunden gewesene Banerhöfe, welche im Kontributions Kastaster mit ihren Kontributionen besonders aufgeführt sind, wieder vereinzelt wers ben, sinde kein Prozent-Juschlag statt; serner wenn Grundstüde, auf welchen teine Grundsteuer hastet, dismembrirt werden und das abgetheilte Grundstüd der Größe nach nur eine Eigenkäthner-Bestung bildet, erfolge ebenfalls keine Erhöhung von 4 Prozent, dagegen sei vom neu gebildeten Grundstüd das übliche Schutzgeld von resp. 20 Sgr. oder 1 Thir., je nachdem zu diesem weniger als ein M. Morgen Land oder ein Morgen und mehr gezogen ift, zu entrichten. (v. K. Annal. Bb. 7. S. 272. Nr. 24.)

e) Publik. ber Reg. zu Danzig v. 22. Nov. 1824. Nr. 5. Wenn bas Grundfück, welches zur Errichtung eines Eigenkäthner-Etablissements dismembrirt wird, mit Grundsteuer (Kontribution) belegt ist und der Antheil des letzteren 20 Sgr. und mehr jährlich beträgt, so solle der Zuschlag von 4 Prozent, aber kein Schutzgeld, andereufalls ohne Rücksicht auf den Flächeninhalt der geringste Sat des strirten Schutzelbes, nämlich 20 Sgr. erhoben, der auf das Käthner-Grundstück übergehende Theil der Kontribution von demkeiben eingezogen, die Verechnung der 4 Brozent von der Kontribution aber nicht stattsinden. (R. des Fin. Min. v. 25. Mai und v. 15. Dec. 1821). (v. K. Annal. Bd. 8, S. 1041, Nr. 42.)

f) E. R. der Reg. zu Posen v. 19. Mai 1833. Bei denjenigen Realabgaben und Lasten, die nicht aus ein für allemal feststehenden Geldbeiträgen und

f) C. R. ber Reg. zu Posen v. 19. Mai 1833. Bei benjenigen Realabgasben und Lasten, die nicht aus ein für allemal feststehenben Geldbeiträgen und Leistungs-Quantitäten bestehen, sondern von Beranlagungen nach Maaßgabe des jebesmaligen Bedürsnisses abhängen, sei nur das Berhältniß, in welchem die Vertheislung flatifinden soll, sestzustellen. (v. K. Annal. Bb. 17. S. 350. Rr. 67.).

maligen Bedürsnisses abhängen, sei nur das Berhältniß, in welchem die Bertheis Iung statisinden soll, festzustellen. (v. K. Annal. Bb. 17. S. 350, Nr. 67.).

g) R. der Neg. zu Köslin v. 22. Febr. 1843. Die Gemeindelasten, z. B. die Unterhaltung der Brücken und Wege, Nachtwächterlohn, Schulzengeld, seien fast alle persönlicher Natur und wenn deren Bertheilung auch oft nach dem Grundsbesse erfolge, sei es doch genügend, dem Inhaber des Trennstücks seine Nichtsbesteiung in Erinnerung zu bringen und zu erössen, daß er in einem bestimmten Berhältnisse gegen die übrigen Dorfbewohner beizutragen habe; Befreiungen von Kommunal-Lasten seien nie anzuerkennen. (Min. Bl. d. i. B. 1843. S. 82, Nr. 114.)

- "bern. 1) Wie sich bie Kontrahenten hinsichtlich ber Kommunals und Societätss"Lasten und Abgaben ober ber einer Kommune ober einem Privatmann zu leistens "ben Prästanda, ober ber auf bem Fundus haftenden Schulden geeinigt haben, ins"teressire den landesherrlichen Fiskus und die Bolizeis Justanz zunächt nicht. 2).
  "Bollten die Kontrahenten aus einem solchen solidarischen Berpsichtungs-Nerus
  "gegen eine Kommune, eine moralische Person ober einen Dritten treten, so bleibe
  "es lediglich ihnen überlassen, sich mit dem Berechtigten besonders zu einigen.
  "(Nabe's Samml. Bd. 10. S. 330.)
- 2) Bublik. der Reg. zu Magdeburg v. 18. Juni 1817. Daffelbe bestimmt unter Andern:

"daß untheilbare Lasten, so weit es ohne Nachtheil geschehen könne, auf einzelne "Theile ber dismembrirten Grundstücke übertragen und da, wo die übrigen mitvers "pflichteten Pertinenzien davon nicht entbunden werden können, doch solche Modie "stationen getrossen werden mussen welche der Auseinandersegung der Mitverpsliche "teten möglichst förderlich sind, daß inzwischen die dismembrirten Grundfücke der "gemeinschaftlichen Berbindlichseit unterworfen bleiben, die wegen deren Ablösung "ein bestimmtes Abkommen getrossen sei. — Uebrigens hätten die Landräthe auf "erhaltene Auzeige für die Ausstätung der auf den parzellirten Grundstücken hafs "tenden Steuern, Kommunals und sonstigen öffentlichen Lasten, auch der dem Staate "oder anderen öffentlichen Anstalten und Korporationen zustehenden grundherrlichen "Gefälle und Leistungen von Amtswegen zu sorgen, die angemessene Bertheis "lung und Regulirung derselben durch Einziehung der Nachrichten von den Barzitheien oder sonst und durch Berhandlung mit den Interessenten zu vermitteln, "dabei auch die Hebungs Behörden und unmittelbaren Borsteher der mitinteressischen Anstalten zu hören. (v. K. Annal. Bd. 1. S. 64. H. 1. Nr. 41.)

3) Bublif. der Reg. zu Konigeberg v. 26. Marg 1818, welches bestimmte:

"Bei firirten (feiner periodischen ober gelegentlichen Umlegung unterworfenen) "Grundabgaben ober Dominial Gefällen ober anderen binglichen Braftationen an "ben Staat, Rirchen und Schulen, ober Rommunen und Gemeinde-Berbanbe, be-"durfe es eines eigentlichen Dismembrations-Ronfenfes, widrigenfalls die Abfchreis "bung und Berichtigung bes Befittitels in ben Spothefenbuchern verweigert wers "ben muffe und alle Theile der gerftudelten Grunbflucks für diese Abgaben haften "(R. bes Min. des J. u. der F. v. 24. April 1812, n. des Just. Min. v. 16. Febr. "1813); boch mußten bergleichen auf einem Grunbflude rubende firirte Grund= "abgaben ober fonftige bingliche Praftationen, fo viel ale möglich verhaltnifmäßig "auf die einzelnen Theilstude, und zwar nach Flächeninhalt und Beschaffenheit, "vertheilt und barauf gesehen werden, daß durch die vorzunehmenden Beränderun-"gen feine Berfummerung, Bermischung ober Berbunkelung biefer Praftationen, fo "wie in Rucficht ber Qualitat ber Grunbftucke entftehe. — Bei Berftuckelung ftabti= "fcher Grunbftude genuge ber Ronfens bes Dagiftrate in Beziehung auf Die bes "ftehenden Kommunal Berhältniffe, wenn außer einigen Grundabgaben an die "Stadtgemeinden feine dinglichen Braftationen auf den Grundflucken haften. Die "Bertheilung firirter Abgaben und Praftationen an Rirchen und Schulen, landliche "Rommunen, Rreis- und andere Gemeinde-Berbande, fei gunachft bem gwifchen bem "Befiger bes Sauptgutes und ben Borftanden jener Institute und Korporationen "zu vermittelnden Abkommen zu überlaffen; biefelben mußten jugezogen werben. "(v. R. Annal. Bb. 2. S. 26. Mr. 28.)"

4) Bublif. der Reg. zu Frankfurt v. 8. Juli 1818. Daffelbe über= läßt die Wahrnehmung des Intereffes der Kommunen, der Rufter=, Pfarr= und Schulftellen im Allgemeinen den nachften Bertretern und enthält aus-

<sup>1)</sup> Ein Grunbfat, ber fpaterhin von ben Minifterien auf bas Entichiebenfte verworfen wurde, f. unten.

<sup>2)</sup> Desgl. f. weiter unten. ad 1. u. 2. R. v. 17. Sept. 1843. Min. Bl. b. i. B. 1843. Mr. 382. v. 21. März 1844. baf. Mr. 104. v. 26. Oft. 1839; v. 7. Oft. 1840. S. 395.).

führliche Anweisungen wegen der Privatlasten (Burg=, Bau=, Spann= Dienste, Holzsuhren, Abgaben an Getreide, Gansen, Hühnern), welche event. nach Berauschlagung der Naturalien und Dienste nach Durchschnitts= und billigen Lokalpreisen, in Gelde festgestellt und theilbar gemacht werden sollen. (v. K. Annal. Bb. 2. S. 661. Nr. 24.)

5) Publik. ber Reg. zu Königsberg v. 20. März 1820. Daffelbe

bemerkt:

"daß die Aussertigung bes Dismembrations: Konsenses immer die rechtliche Wir-"fung habe, daß dadurch die solidarische Berpflichtung für sammtliche auf bem "Grundstücke haftende Realabgaben an den Staat, die Kirche und Schule ober "Korporationen aufhört."

Auch disponirt baffelbe wegen Zuziehung des Patrons und der beftelleten Abministratoren geiftlicher oder weltlicher Institute, welche der mittelbaren oder unmittelbaren Kuratel der Regierung unterworfen sind; sodann wegen der Bestätigung des Vertheilungsplans Seitens der Regierung, und bei Gütern katholischer Kirchen des Ermelandes, von denen Fiskus nicht Patron ift, Seitens des Fürstbischofs. (v. K. Annal. Bb. 4. S. 22. Nr. 19.)

6) Das C. R. ber Reg. zu Danzig v. 2. Juni 1823 ift im Befent= lichen übereinstimmend mit bem porftehend erwähnten Bublik. (v. K. Annal.

28b. 7. S. 272. Mr. 24.)

- 7) Das Publik. ber Reg. zu Konigsberg v. 4. März 1824 bestimmt, bag bis zur Ertheilung bes Dismembrations-Konsenses die öffentlichen Absgaben auf dem zerstückelten Grundstücke folidarisch haften. (v. K. Annal. 36. 8. C. 122. Nr. 62.)
- 8) Das C. R. der Reg. zu Pofen v. 19. Mai 1833 verordnet die Regulirung durch die Landräthe und Feststellung eines Kontributions=Ver=hältnisses bei Veranlagungen, die vom jedesmaligen Bedürfniß abhängen. (v. K. Annal. Bb. 17. S. 350. Ar. 67.)
- 9) Das R. der Reg. zu Köslin v. 22. Febr. 1843 verfügte hinsichte lich der Abgaben aus dem Pfarre und Schulgemeinde-Verbande einerseits die Zuziehung des Kirchen-Kollegiums und Patrons, andererseits, daß die Inhaber der Trennstücke von persönlichen Leistungen an Kirche und Schule z. B. bei Bauten, nie befreit werden könnten, daß sich vielmehr die Art, wie sie zu diesen Lasten beizutragen haben, nach den Ortsgewohnheiten, nach den Gesehen oder den Beschlüssen der Kirchen- und Schulgemeinde richten müsse. Was dagegen die auf Grund und Boden ruhenden Abgaben und Leistungen an Pfarre, Küsterei und Schule betrifft, so disponirt das er- wähnte R.:
  - a) Es fei Regel, daß felbige bei der Zerstückelnng eines Grundstücks auf deffen einzelne Theile nach Berhältniß des Werths der letzteren vertheilt werden, bei vorhandenen mehreren Abgaben jedoch nicht erforderlich, daß jede einzelne Abgabe getheilt und von jeder ein Theil auf das Trennflück gelegt werde; unter Umständen könne die eine Abgabe ungetheilt bei dem Hauptgrundstücke verbleiben, die andere ungetheilt auf das Grundstück gelegt werden.

verbleiben, die andere ungetheilt auf das Grundstück gelegt werden. b) Unbestimmte Abgaben und Leistungen, (welche nicht jährlich wiederkehren), mit Ansnahme der Dienste, seien auf eine Jährlichkeit zu bringen und sei von der Vertheilung, wenn sie zu sehr ins Kleine falle und die Erhebung

zu beschwerlich würde, abzustehen, in sofern als

a) bas übrig bleibende Sauptstud ober ein größeres Trennftud von foldem Berthe fei, daß bie Abgabe nach bem Gutachten bes Batrons, ber Rirachenvorsteher, beziehungsweise bes Pfarrers auf bemfelben sicher ift,

β) bieselbe auf Kosten bes Beräußerers hypothekarisch eingetragen wird;
 entgegengesetzenfalls muße die Ablösung der Abgaben nach S. 29. der Abslösungs-Orden. v. 7. Juni 1821 vermittelt, und wenn Streit entsteht, bei der General-Kommission darauf provocirt werden. (Min. Bl. d. i. B. 1843.
 S2. Nr. 111.)

B. Minifterial=Erlaffe.

Indem die ermahnten Erlaffe ber Provinzial = Regierungen über die praftifche Entwickelung der Theilungs = Grundfate und des Berfah = rens bei Dismembrationen Ausfunft geben, haben

AA. folgende Ministerial - Erlaffe die Bringipien in beiderlei Beziehungen berichtigt, und weiter festgestellt und verallgemeinert, namentlich ale

Grundfage zur Geltung gebracht:

a) daß die Bertheilung von Umtewegen, - durch ben Land = rath und

b) unter Buziehung der Bertreter ber betreffenden Infti=

tute und Rorporationen,

c) mit Berückfichtigung der Fläche und Bonität auf alle Trennstücke zu bewirken und

d) durch die Regierung zu bestätigen fei.

1) Das R. der Min. des J. und der F. v. 10. Febr. 1825 bestimmte:

a) daß auf jede Barzelle eine verhältnismäßige Quote ber Staatssteuer über-

tragen werden muffe;

b) dabei Erleichterungen in bem Maaße zulästig seien, daß es dabei überall nicht auf eine ganz genaue arithmetisch richtige Feststellung des auf das Trennstück übergehenden aliquoten Theils der Steuer nach Flächeninhalt und Bonität des ganzen und des abgetrennten Theils, sondern nur auf eine ex aequo et bono anzulegende ungefähre Ermittelung ankomme;

c) ferner daß es, wenn der haupt-Fundus mehreren an fich gleichartigen Grunds abgaben, 3. B. Kontribution und Kavalleriegeld, Schocken und Duatembern unterliegt, genüge, wenn alsbann nur ein nach der gangen Steuerbelaftung abzunnessender Theil von einer die Augaben auf das Trennftut gelegt werde.

Nur im Allgemeinen muffe bei Abzweigung einzelner Etabliffements ober Grunbstücke ber Grundsat wegen angemeffener Bertheilung ber Laften festgehalten, baber felbst bei Lehnpferbegelbern ber Ritterguter burchweg in Anwendung gesbracht werben. (Koch's Agrar-Gesetzeb. [4. Ausg.] S. 21.)

2) Das C. R. der Min. des C. u. des J. v. 21. Mai 1833 verweist wegen Bertheilung der Kirchen- und Schul-Abgaben bei Dismembrationen auf den S. 43. der B. v. 20. Juni 1817 und den S. 3. des Kultur-Ed., und ordnet die verhältnismäßige Bertheilung an, gestattet auch, wenn die Bertheilung zu sehr ins Kleinliche falle, daß die Abgabe ganz bei der Hauptstelle bleibe, ohne Borbehalt der Mitverhaftung des Trennstückes. (v. K. Annal. Bb. 17. S. 351. Nr. 68.)

3) Das R. bes Min. bes C. u. bes J. v. 8. April 1828 verfügt

zunächst:

"daß eine Einrichtung, wonach eine Gemeinde in so viel Partial Berbande aus"einandergehen könne, als zerstückelte Bauerhöfe in einem Dorfe bestehen, der Ibee
"und der Berfassung des Gemeindes Berbandes entgegen und daher unzulässig sei;
"die neuen Ansiedler wurden ipso kacto Nitglieder der Gemeinde und hatten als
"solche ihre Beiträge zu den Gemeindelasten zu entrichten, gegenseitig aber auch
"an den Gemeinde-Anstalten Theil zu nehmen."

Sodann bemerkt baffelbe in Betreff der Laften felbft:

"baß ber bei weitem größere Theil ber Abgaben aus dem Barochial: und Ge"meindes Berbande seiner Natur nach persönlich sei, dem Berpflichteten als Mit"glied der Societät obliege und es oft nur Sache der Repartition sei, ob die Bei"träge nach dem Grundbesite, ober nach welchem anderen Bertheilungs-Maaßtabe
"ausgebracht werden sollen. Im Allgemeinen werde der aktuelle Bestand jeder
"Birthschaft und Stelle (auch bezüglich der von Gutsberrschaften vereinigten und
"wieder dismembrirten Höse), im Berhältniß zu allen gleichartigen Mirthschaften
"und Stellen, in jedem einzelnen Zeitpunkte, ohne weiteres Zurückgehen auf die
"vormaligen Zusammensehungen, den Maaßtab der Bertheilung darbieten. Die
"Bespannung einer abgezweigten Wirthschaft werde die Theilungspflicht an den

"Spannbiensten der Gemeinde entscheiben und es könne sich treffen, daß statt der "Theilnahme von ursprünglich zwei Zweispännern für den nämlichen Ländereibes "stand die Konfurrenz von drei, vier u. s. w Zweispännern eintrete. Die hands "bienstpflichtigen Quoten würden ebenso mit der Zahl der neu aggesedelten Fas millen wachsen, die daaren Geldabgaben aber auch in diesem Falle nach Maaßs "gabe der Bertheilung des kontribuablen Landes repartirt werden müssen und nur nin sofern der Gemeinde selhst neue Besträge von den neu angesiedelten Familien "uwachsen, als die sog. kleinen Leute dergleichen herkömmlich in einem anderen "Beitrags Berhältnisse, als nach dem Maaßsabe der Grundsteuer, aufzubringen "haben. Selbst wenn eine gänzliche Umkehrung der vormaligen Bests-Berhältnisse "sich darbiete, so daß z. B. der größere Theil der Bauergüter durch Dismembraztion in Büdnerstellen umgeschaffen und solchergestalt die auf den spannstähigen "Stellen lastenden Spanndienste für dieselben unerschwinglich würden, dürse in "solchem Falle kein Anstand genommen werden, eine anderweite und nunmehr "passende Bertheilungsart an die Stelle der hergebrachten eintreten zu lassen. Das "Recht der Gemeinde, hierüber Beschlüsse zu sassen, sein nicht zu bezweiseln. (v. K. "Annal. Bb. 12. S. 437. Nr. 81.)

- 4) Die R. des Min. des J. und der P. v. 29. Juni 1835 und v. 29. Mai 1833 ermächtigen die Regierungen zur Einführung eines (mitgestheilten) Regulativs über das Verhältniß der Kühe haltenden zu den Pferde haltenden Wirthen bei dem Kommunal-Vorspann. (v. K. Annal. Bb. 19. 6. 443-448. Nr. 90.)
- 5) Das R. des Min. des J. v. 17. Sept. 1843 verwirft, übereinstimmend mit dem Brinzip bes ad 3. erwähnten Restripts, das Berlangen einer Gemeinde, "ein Trennstück von einem, die Uebertragung der Kommunalslasten im bisherigen Berhältniß sichernden Umfange auszuscheiden", und weist die Behörden an, nach Anleitung des R. v. 20. Juli 1839 (v. K. Annal. S. 128), das Beitragsverhältniß dahin zu reguliren, daß die Bessitzer der Trennstücke eine Geldabgabe für die Spanndienste übernehmen und diese dazu verwendet werde, diejenigen zu entschädigen, welche den Spanndienst für das zerstückelte Bauergut leisten. (Min. Bl. d. i. B. 1843. S. 290. Nr. 382.)
- 6) Damit stimmt das R. desselben Min. v. 21. März 1844 überein, welches als rechtsich nicht begründet den Antrag verwirft, die sämmtlichen Barzellen eines zerschlagenen Grundstückes für die auf dasselbe fallende Duote von Kommunallasten als solidarisch verhaftet anzusehen, und darauf hinweist, daß der Geldwerth dersenigen Leistungen, namentlich der Spannstenste, welche auf dem Hofe vor seiner Zerstückelung observanzmäßig hasteten, ermittelt, nach Maaßgabe der Grundsteuer auf sämmtliche Parzellen repartirt und der hiernach auf jedes Theilstück fallende Betrag von dem Bester desselben event. erekutivisch eingezogen, diese Geldabgabe aber zur Entschädigung dessenigen benutzt werde, der den Spanndienst für das zersstückelte Grundskück leistet. (Min. Bl. d. i. B. 1844. S. 82. Ar. 104.)
- 7) Das R. desselben Min. v. 26. Oft. 1839 verwirft, von gleichem Standpunkte ausgehend, den Antrag einer Gemeinde, wonach der eine Hofsbester als für alle Leistungen verpflichtet anzuerkennen, oder den gesammeten Akquirenten nachträglich eine folidarische Berpflichtung aufzuerlegen und ihnen die Bestellung eines gemeinschaftlichen Stellvertreters aufzugeben sei; wogegen vielmehr jeder nach seinem Antheile die auf dem Grundstücke hafetenden Leistungen zu prästiren habe, auch alle dem Bester des ganzen Gutes obgelegenen persönlichen Berpflichtungen geleistet werden müsten, was z. B. dadurch bewirkt werden könne, wenn jeder einzelne Akquirent nach einer gewissen, nach dem Umfange der erworbenen Grundstücke zu bestimmenden Reihefolge, sobald die Reihe an ihn kommt, das Ganze der persönlichen Leistungen übernehme. (v. K. Annal. Bb. 23. S. 862. Nr. 89.)

<sup>8)</sup> Berfchiedene Minifterial-Erlaffe ftellten als Grundfag auf, bag bie

Landes=Polizeibehörde, und zunächst der Kreis=Landrati, sobald ffe von einer Dismembration Kenninig erhalten, zum Ginfchreiten von Amtswegen gehalten, und verpflichtet seien, nicht bloß die Staats= Abgaben ordnungemäßig zu vertheilen, fondern auch alle fonftigen öffentli= chen Berhaltniffe, welche burch die Bargellirung alterirt werben, namentlich alfo auch die Berhältniffe der Parzellen-Erwerber zur Kommune, fowie zur Parochie und zum Schulverbande, dergestalt zu reguliren, daß daraus feine Berwickelungen ober Weitläuftigkeiten und Schwierigkeiten entstehen. 1) Insbesondere verordnet das R. des Min. des J., landwirthfchaftl. Abth., v. 7. Oft. 1840 (Min. Bl. d. i. B. 1840 S. 394 No. 691), daß die Regierung nicht nur von Umtswegen den Bargellen-Erwerbern bie Ungultigkeit der ungulässigen Stipulationen bekannt zu machen, fondern auch das für zu forgen habe, daß jene Berhältnisse sobald wie möglich auf eine vollkommen befriedigende und dem öffentlichen Intereffe entsprechende Weise geordnet werden. Zweckmäßig fei die Bernehmung der einzelnen Parzellen-Erwerber und der Gemeinde zur Serbeiführung eines gutlichen Abkommens durch den Landrath; die definitive Feststellung aber muffe jedenfalls von der Regierung felbst bewirkt werden. Das ermähnte R. fügte

"Benn die Landespolizei : Behörden auf die Anzeige von Dismembrationen immer "mit der gehörigen Energie für die Ordnung und Feststellung aller badurch, alterirten öffentlichen Berhältniffe forgten, so würden die Rlagen über "die Nachtheile ber Parzellirungen abnehmen, ba biefelben hauptfachlich von ber "unangemeffenen Behandlung Seitens der Behörden herrührten. Die Bahrs "nehmung und Regulirung ber Kommunal= und anderen öffentli= "chen Berhältniffe, der allgemeinen Intereffen des Staats und "der Korporationen als solwer, liege vorzugsweise den Regierun= "gen als Landespolizeis Behörde ob, könne baher nicht ben Brivas "ten und ihren Antragen überlaffen werden; die Sicherstellung jenes "öffentlichen Intereffe erfordere ein officielles Ginschreiten ber Beborbe." 2)

9) Durch diefelben Verfügungen wurde gleichzeitig ber S. 3. des Kult. Ed., nach Analogie des S. 43. No. 4. der B. v. 20. Juni 1817, auf alle anderen öffentlichen Laften an Rirchen und Gemeinden, Berichte= und Bo=

lizei=Obriakeiten ausgedehnt.

In jenem Sinne des Ginfchreitens und der Regulirung ber öffentlichen Leiftunge = und Abgaben = Berhaltniffe von Amtewegen ift dann auch das Gef. v. 3. Jan. 1845 erlaffen, wie dies die R. bes Min. des J. v. 30. Nov. 1847 (Min. d. i. B. 1847 S. 329 No. 401) 3) und v. 12. Jan. 1848 (a. a D. 1848 S. 23 Nr. 16) 4) ausdrücklich bestätigen.

Die Unweisungen ber unter AA. 1-9 angeführten Minifterial = Erlaffe find daber noch jest als Unleitung fur bas Berfahren bei Bertheilung ber öffentlichen Leiftungen, refp. bei Ausführung der Borfchriften des Gef. v.

1845 beachtenswerth.

BB. Diefen Unordnungen gegenüber und zur Seite bestimmten unter Andern die R. des Juft. Min. v. 16. Nov. 1830 (v. R. Annal. 28d. 14. S. 756 No. 32, Jahrb. Bd. 36 S. 292) und v. 20. Jan. 1838 (v. K.

2) Bergl. auch bas R. v. 11. Aug. 1832. (v. R. Annal. Bb. 21. S. 651.) 3) Bergl. in Bb. I. S. 128.

<sup>1)</sup> Bergl. R. bes Fin. Min. v. 10. Juli 1817 (v. K. Annal. Bb. 2. S. 35), C. R. bes Min. b. C. u. bes J. für H. u. G. v. 21. Mai 1833. (v. K. Annal. Bb. 17. S. 351), R. des Din. des J. u. d. F. v. 10. Febr. 1825. (Roch's Marar= Gef. 4. Aufl. G. 21.)

<sup>4)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 130-131.

Annal. Bd. 22. S. 83 No. 72, Jahrb. Bd. 51, S. 173—174) 1), daß dericht nur eine Bescheinigung des Landraths darüber verlangen könne, daß die Anzeige von der beabsichtigten Bereinzelung bei ihm eingegangen sei und er dieselbe der Regierung eingereicht habe, wogegen es eines sog. Dis membrations = Konsenses niemals bedürse, der Hypothekenrichter aber seiner Pflicht genüge, wenn er die Partheien, welche bei Gelegenheit von Dismembrationen Berabredungen über Bertheilung jener öffentlichen Lasten treffen wollen, darauf ausmerksam mache, daß diese Bertheilung Sache der betreffenden Berwaltungs = Behörde sei, und er nur dahin zu sehen habe, daß die Polizei=Behörde Kenntniß von der Dismembration erlange. — Damit stimmte auch das R. der Min. der F. und des J. v. 15. Jan. 1832 (v. K. Annal. Bd. 16. S 87 No. 35) überein.

Gegenwärtig sind nun aber diese Berfügungen (zu BB.) durch die Bestimmungen des Ges. v. 24. Febr. 1850 erledigt, indem die das Hyposthesenbuch über das zertheilte Grundstück führenden Gerichte, welchen von anderen Gerichten oder den Notaren die Dismembrations-Berträge unmittelbar nach ihrer Aufnahme zugesendet werden müssen, nach §. 3. jenes Geses verpstichtet sind, diese Berträge in beglaubigter Abschrift sofort, nachdem solche zu ihrer Kenntniß gelangt, wiederum demjenigen Landrathe oder Magistrate zuzussertigen, welchem nach §. 8. des Ges. v. 3. Jan. 1845, die im §. 7. No. 1. und in den §§ 25. und 26. desselben, vorgeschriebene Regulirung obliegt, worauf sich sodann der Landrath oder Magistrat dieser

Regulirung fogleich von Umtewegen zu unterziehen haben.

CC. Ueber das Berhältniß des g. 4. des Ed. v. 9 Oft. 1807

gu ben G. v. 3. Jan. 1845 ift bier noch Folgendes zu bemerken.

Der §. 4. des Ed. v. 9. Oft. 1807 schien die Berechtigung zur Trennung der Radikalien und Pertinenzien, resp. zur theilweisen Beräußerung,
an eine zuvor erfolgte Anzeige bei der Landes Bolizeibehörde zu knüpsen.
Daß jedoch von einer folchen Anzeige die Gültigkeit des BarzellirungsBertrages nicht abhänge, erläuterte bereits das R. der Min. des I. und der
I. v. 5. u. 15. März 1809 (Nabe's Samml. Bd. 10 S. 47) 2) und es
drohte daher das R. v. 21. März 1810 (Mathis Bd. 9 S. 41) 3), sowie
später das R. des Instiz-Min. v. 16. Nov. 1830 (v. K. Jahrb. Bd. 36.
S. 292) nur eine Strafe von 20 Thr. demjenigen Eigenkhümer von
Brundstücken an, welcher die Anzeige unterlasse. Dagegen wurde aber
später das Bersahren der Behörden immer mehr aus dem Gesichtspunste
eines Einschreitens von Amtswegen ausgesaßt und selbst die Anslicht
verlassen, daß es dabei auf besondere Anträge oder auf die Thätigkeit der
Brivatparthei mit Ueberreichung der Berträge und sonstigen Bestyrkunden
über die Rechtsverhältnisse des Grundstücks, ankomme.

Zwar wollte auch noch der den Provinzial = Ständen im Jahre 1841 vorgelegte Geseg-Entwurf den Kontrahenten für den Fall, daß die landeß polizeiliche Genehmigung nicht zuvor eingeholt sei, eine siskalische Strase von 5 — 50 Thlrn. auslegen. Bei der Entwerfung des Ges. v. 3. Jan. 1845 ist dagegen aber jede derartige Strasandrohung zurückgewiesen, weil die Ordnung der öffentlichen Rechtsverhältnisse bei den Dismembrationen lediglich zum Beruf der Behörden gehöre. In diesem Sinne ergingen auch gleich darauf instruktive Anweisungen der Min. des J. und der J. Einerseits wurde dafür gesorgt, daß der Landrath und durch ihn die Landeß-Pos

<sup>1)</sup> Ueber bas Berfahren ber Spothefen: und Geirchte Behörben überhaupt. vergl. Kap. III. Tit. 2. Stud 3. (oben S. 144 ff.).

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 35-46. 3) Bergl. in Bb I. S. 115-117.

lizeibehörde von der Dismembration Seitens des Hypothekenrichters benachs richtigt wurde und Kenntniß erhielt <sup>1</sup>); andererseits bestimmte das R. des Min. des J. v. 13. März 1846 (Min. Bl. d. i. V. 1846 S. 41 No. 56, <sup>2</sup>) unter No. 1, daß die Behörden, sobald sie durch die Gerichte und Notare von dem aufgenommenen oder rekognoscirten Dismembrations = Vertrage Nachricht erhalten, das Versahren sofort vorzunehmen haben, und unter No. 5, daß auch später der Regulirungsplan der Hypotheken = Behörde übersandt werden solle.

IV. Bur Befdichte ber Borfdriften bes Wefeges v. 3. Jan.

1845 in Betreff der neuen Anfiedelungen inebefondere.

Ein Bedürfniß ordnender Maaßregeln für tas Dismembrationswesen wurde bei den legislativen Borverhandlungen hauptfächlich in Bezug auf neue Ansiedelungen anerkannt, hingegen in der Provinz Westphalen die Nothwendigkeit des Erlasses von Borschriften über bloße Grundstücksthei-

lungen verneint. 3)

Da der Gesets-Entwurf vom Jahre 1841 jedoch auch den Bestphälischen Provinzial-Ständen vorgelegt worden und da vorzugsweise von diesen die Anträge auf gesehliche Maahregeln wegen der neuen Anstedelungen ausgingen, so ist hier auch der Entstehungsgeschichte des für die Provinz Bestphalen erlassenen besonderen Gesetz v. 11. Juli 1845, betr. die neuen Anstedelungen in dieser Provinz (G. S. 1845 S. 496) 4) zu

gedenken.

Schon feit dem Sahre 1828 (feit dem zweiten Landtage der Proving Weftphalen) waren von dort aus fortdauernd Beforgniffe wegen des Ueberhandnehmens mittellofer, lediglich auf Sanderwerb angewiefener Beuerlings-Familien und fleiner Unfiedler auf geringen, jum Theil unkultibirten und gur Ernahrung ber Familien nicht ausreichenden, überdies von anderen Bohnungen entfernten Flachen (befonders auf getheilten Marken und Bemeingrunden) oder an ben Grangen von Forften, laut geworden; "bergl. Unstedler nahmen oft wiederum Seuerlinge=Familien auf, wodurch Bettelei und Dieberei befordert und die Sicherheit von Eigenthum und Berfonen gefährdet werde". Die gleichen Borftellungen und daran gefnupfte Betitionen um Erlaß gesetzlicher Maagregeln wiederholten fich um fo bringen= ber, als die Spinnerei und Weberei mehr und mehr fant und in ben Be= genden, wo fonft diefe Induftrie blubte, ein großer Theil der Bevolkerung Mangel an Arbeitsverdienst hatte und einem druckenden Nothstande, wie der Armenpflege der Gemeinden verfiel. Sierauf hatte der Landtagsabichied v. 30. Dec. 1834 perordnet:

"bag in Folge ber Petition ber Stanbe barüber, bag öfters unfichere und unvers "mögende Berfonen an gang unpaffenden Stellen neue Ansiedelungen zu begruns "ben versuchen, funftig keine Aussedlungen gestattet werden durfen, ohne die bes "treffende Gemeinde vorher barüber zu hören, daß beren Widerspruch auch sets "berückstigt werden solle, wenn der neue Ansedeler entweder bescholtenen Aufes "ist, oder nicht hinlangliches Bermögen zur Ausführung bes Reubaues und zur "Einrichtung seiner Wirthschaft nachzuweisen vermag, wie denn auch die Polizeis

<sup>1)</sup> Bergl. bas C. A. bes Just. Min. an die Gerichte u. Notare in ben sechs östlichen Provinzen v. 23. Juni 1846. (Min. Bl. d. i. B. S. 112. Ar. 172.), wonach, in Fosse bes Ges. v. 3. Jan. 1845, die Instrution v. 12. Juni 1835, (Jahrb. Bb. 45. S. 510) bahin erweitert wird, daß von jedem Dismembrationssertrage eine stempelsreie beglaubte Abschrift dem Landrath, resp. Magistrat mitzgetheilt werden muß, und zwar gleichzeitig mit der Aussertigung des Bertrages.

2) Bergl. in Bb. I. S. 127—128.

<sup>3)</sup> Bergl. oben sub II. ad 3., S. 155. 4) Bergl. in Bb. I. S. 162—164.

"Beborben verpflichtet fein follen, bie Errichtung eines neuen Gtabliffements gu "unterfagen, fobalb nach ber Lotalitat, ben fonftigen Berhaltniffen und ber Ber-"fonlichkeit bes Anfiebelere von feiner Anlage Befahr fur bie Gemeinde gu befor: "gen fteht."

Diefem Landtage-Abschiede fchloffen fich mehrere Dber-Brafibial-Erlaffe an, welche in den Amteblattern der Broving zur Nachachtung und als Un=

weifung fur bie Berwaltungs-Behörden befannt gemacht wurden.

Bei Ablehnung bes Dismembrations = Gefetes auf bem Beftphälischen Provinzial = Landtage vom Jahre 1841 wurde der Antrag auf Emanation eines (von dem Landtage projektirten) Gefetes zur Beschränkung und Ueberwachung des Anstedlungswesens erneuert, worauf die Broving aus dem Gefete vom 3. Jan. 1845 ausschied und fur dieselbe die besondere Berordnung, wegen ber neuen Unftedlungen v. 11. Juli 1845 1) erging.

In ben öftlichen Brovingen bingegen, wo die Land-Rultur erheblich im Steigen begriffen und im Allgemeinen bas Bedürfnig von Arbeitefraften noch nicht befriedigt ift, wo übrigens erfahrungsmäßig die viel weiter bor= geschrittenen Separationen - (Servitutbefreiungen ber vermischt belegenen Belder und Wiefen, nebft beren Bufammenlegung und wirthschaftlicher Ar= rondirung laut §§. 1. 2. 61. 69. der Gemeinheitsth. D. v. 7. Juni 1821 und S. 9. bes Ausführunge-Gef. d. eod., G. S. 85) ber Berftuckelung folder, durch die Sevaration neugebildeter Guterfomplere entschieden entgegen= wirken, wo aber andererfeits eine Gemeinde = Ordnung auf dem platten Lande fehlt, fcbien es auch bei ben neuen Unfiedelungen hauptfachlich nur darauf anzukommen, die öffentlichen, Societate= und Rommunal=Berhaltniffe ju ordnen, außerdem nur, ale erceptionelle, Die Bestimmungen ber §6. 27. bis 30. in das Gef. v. 3. Jan. 1845 aufzunehmen, wonach mehrere, dem Gemeinwesen gefährliche und die polizeiliche Aufsicht ungewöhnlich erschwerende Voraussezungen kumulativ vorhanden fein muffen, wenn eine neue Unffedelung unterfagt werden barf.

Im Uebrigen hielt die Gesetzgebung für die öftlichen Provinzen an dem S. 1. des Befetes über die Aufnahme neu anziehender Berfonen, v. 31. Dec. 1842, feft, "wonach jedem felbftftandigen Breug. Unterthan an dem Orte, wo er eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen fich felbft zu verschaf= fen im Stande ift, der Aufenthalt weder verweigert, noch durch laftige Be= dingungen erschwert werden darf", wie an dem Pringip des Ed. v. 9. Oft. 1807 und des Land=Rultur=Ed., wonach "jedem Preugen, ohne Rudficht auf fonftige perfonliche Eigenschaften, felbft alfo auch dem Befcholtenen, das Recht zur Erwerbung von Grundbestt jeder Urt zusteht und Beschol= tenbeit nur auf die Suspension von politischen, Ehren= und Gemeinde= Rechten, hingegen nicht auf den Erwerb und Benuß von Eigenthums=,

Bermögenes und anderen burgerlichen Rechten einen Ginflug ubt.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 162-164.

# Zweiter Abschnitt.

Befondere Erläuterungen zu ben einzelnen bie Bertheilung von Grundftuden und die Grundung neuer Anfiedelun= gen betreffenben Befegen.

Erläuterungen zu den SS 4 bis 7. des Edifts v. 9. Dft. 1807 n. zu den §§. 1 bis 3 u. §. 6. des Land=Kultur=Edifts v. 14. Sept. 1811.

1) Bergl. Abschn. I. Rap. 2. sub I. (oben S. 115 ff.) u. sub IV. (oben G. 121 ff.); desgl. in Betreff ber Befchrankungen ber Theilbarkeit von Erbpacht = und einigen anderen Grundftucken, sowie in Betreff ber Aufhebung dieser Beschränkungen Rap. 3. Tit. 1. (oben S 125 ff.); ferner über die Anwendbarkeit bes Eb. v. 9. Oft. 1807 auf die westlich ber Elbe belegenen Landestheile, soweit das A. L. R. Gesetzekkraft hat, ben Kommentar zur Einleit. zum Er. v. 9. Oft. 1807. (Oben S. 27—29).

2) Der S. 4. bes Coifts hat nur bie an fich veräußerlichen Grundstücke zum Gegenstande, mithin nicht Lag- Guter und bie nach S. 626. ff. Tit. 21. Th. I. A. L. R. gur Rultur ausgefetten Guter und

Grundstücke.

(Bergl. oben Abschn. I. Rap. 3. Tit. 1. S. 125—129).

3) Erläutert ift S. 4. des Ed. v. 9. Oft. 1807 durch das R. v. 5. und 15. Marg 1809. 1) (Bergl. Abfchn. I. Rap. 2. sub I., oben G. 115 ff.).

4) Es ift ferner burch das R. und Publik. v. 21. Marg 1810 2):

a) ausgesbrochen worden, daß die ausdrückliche Genehmigung der Landespolizei = Behorde erforderlich fei, wenn einem neuen Ctabliffement ober Albbau ein befonderer Name beigelegt oder der alte Name bei irgend einem Grundstude verandert werden foll;

b) für die Rontravention wegen unterlaffener Anzeige einer Dismem= bration oder Namensbeilegung eine Strafe von 20 Thir. angedroht, — welche jedoch nach dem C. R. des Min. des J. v. 9. Febr. 1839. 3) bei Beräußerung nur unbedeutender Parzellen oder bei obwaltenden Milderungsgrunden bis zu einem Minimum bon 5 Thir, arbitrirt werden fann.

In Bezug hierauf ift noch zu bemerfen:

a) Das R. bes Min. tes J. v. 19. Juni 1822 4) fchreibt vor, tag wenn neue Etabliffemente mit einem Namen belegt werben, die Genehmi= gung des Ministerums erforderlich fei, welche Genehmigung nebst Anzeige an das statistische Bureau, indeß laut R. bes Min. des J. v. 23. Sept. 1823 5) den Regierungen überlaffen worden ift. Diefe letteren follen (nach dem C. R. des Min. des J. u. d. B. v. 18. Marg 1833) 6) die Nachrichten über das Entstehen und Aufhören von Etabliffements, Namens= und andere dergl auf die Aufnahme und Rarten Bezug habende Berande= rungen den General = Kommiffionen durch die Ober = Prafidenten mittheilen. Dabei genügt (nach dem R. des Min. des J. v. 14. Nov. 1837) ?) bin-

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 35-46.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 115—117. 3) Bergl. in Bb. I. S. 118—119.

<sup>4)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 117.

<sup>5)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 117-118.

<sup>6)</sup> Bergl. ebenbas. S. 118. 7) Bergl. ebenbas. S. 118.

sichtlich der Ortsbeschreibung neuer Etabliffements die amtliche Angabe des Landraths über die Entfernung von anderen Orten nehst Beschreibung der Lage, welche allenfalls durch eine Handzeichnung zu verdeutlichen ist, ohne daß es eines förmlichen forrekten Situationsplanes bedarf.

Bergl. hieruber auch die Publik. ber Reg. zu Marienwerder v. 24. Nov.

1820 und ber Reg. zu Gumbinnen v. 2. Juli 1833. 1)

5) Ueber die Berpflichtung zur Anzeige von der Dismembration bei der Polizei = Behörde (dem Landrath) Seitens des Beräußerers, bestimmte das R. des Min. für Gew. Ang. und des J. u. d. B. v. 11. Aug. 18372), daß außer den resp. Erwerbungs = Dokumenten, Hopothekenscheinen und Konsfensen der Realberechtigten und Gläubiger nicht noch eine Nachweifung über die Bertheilung der öffentlichen Lasten und Abgaben vom Dismemsbranten einzureichen; es vielmehr Sache der Behörden sei, die Bertheilung zu bewirken, dieselbe allen Betheiligten vorzulegen und nach Maaßgabe veren Erklärung das Weitere zu veranlassen.

Ein Konfens ber Realberechtigten und Gläubiger konnte übrigens von ber Regierung überhaupt nicht gefordert und die gedachte Bestimmung das her nur auf den Konfens des Erbverpächters bei Barzellirungen von Erb-

pachtsgrundftuden bezogen werden.

Die Refolution berfelben Ministerien v. 16. April 1837 (v. K. Annal. Bd. 21. S 399. Nr. 96.) beschränkt jene Obliegenheit bes Parzellanten auf eine vollständige Anzeige, welche Alles enthalten muffe, was die Be-borde Behufs ber Vertheilung ber öffentlichen Lasten und Abgaben zu

wiffen nöthig hat. 3)

Die Bestimmungen des §. 4. des Ed. v. 9. Oft. 1807, nebst dereu Erläuterungen, wegen der Anzeige der Dismembration durch den Beräußerer, sind zwar nicht ausdrücklich aufgehoben; vielmehr weist noch das R. des Min. des J. v. 12. Juli 1845 4) (Min. Bl. d. i. B. 1845 S. 172. Nr. 200.) auf die Fortdauer dieser Berpflichtung des Dismembranten hin; auch wird dieser, insosern die Landespolizei=Behörde seine Bestyurkunden zur Anlegung des Abgaben=Bertheilungs=Plans bei der Dismembration nöthig sindet, dieselben auch jest noch einzureichen haben. Es haben jene Berfügungen auch noch gegenwärtig ihre volle praktische Bedeutung:

a) in Bezug auf Namens = Beilegung oder Beranderung von Ctabliffe=

mente, und

b) in Bezug auf die Dismembration von Gebauden, Bauplagen, Hofftellen und Garten innerhalb einer Stadt oder Borftadt, weil auf

biefe das B. v. 3. Jan. 1845 feine Anwendung findet.

Im Uebrigen aber haben obige Verfügungen ihre praktische Bedeutung und Anwendbarkeit bei Dismembrationen dadurch verloren, daß gegenwärtig nach §. 3. des G. v. 24. Febr. 1850 der das Hypothekenbuch des zerstheilten Grundstückes führende Richter verpflichtet ist, die ihm nach §. 1. dieses Ges. von jedem andern Gerichte oder Notar einzureichenden Kontrakte wiederum seinerseits sofort, in beglaubigter Abschrift dem betr. Landrathe oder Wagistrate zuzusertigen, welchem alsdann die Regulirung von Amtswegen obliegt. Mithin kann in den Fällen, für welche das G. v. 3. Jan. 1845 gilt, eine Kontravention der Partheien selbst und eine Straf-Androhung und Festsetzung nur eintreten, wenn der Dismembrations-Vertrag nicht vor

4) Bergl. in Bb. I. S. 126.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 117 u. 118.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 119. 3) Bergl. auch bas (übrigens antiquirte) Publif. ber Reg. zu Stettin v. 22. Inni 1819. (v. K. Annal. Bb. 3. S. 342. Nr. 49.).

einem inländischen Richter ober Notar, ober wenn derselbe als bloger Brivat-Vertrag abgeschlossen ift. Für die Fälle, auf welche sich das G. v. 3. Jan. 1845 und die lediglich auf dies Gefet bezügliche Abanderung v. 24. Febr. 1850 nicht bezieht, behalt also die Bestimmung wegen ber An-

zeige und Straf = Undrohung noch ihre praftifche Bedeutung.

6) Wegen Anzeige ber Dismembration folcher ftartischer Grundstücken, auf welche bas G. v. 3. Jan. 1845 (laut S. 1.) sich nicht bezieht, (f. R. bes Min. bes 3. v. 12. Juli 1845 1), (Min. Bl. b. i. B. 1845 S. 172 Nr. 200.), ist zu unterscheiden, ob mit ben stättischen Gebäuden ze. auch Grundstücke auf ber Feldmark veräußert werden. Für letztere gilt bas G. v. 3. Jan. 1845, während in Betreff jener (ber Gebäude) noch zu beachten sind:

a) das R. des Min. des J. u. d. B. (an den Magistrat zu Berlin) v. 6. Aug. 1838 (v. K. Annal. Bd. 22. S. 616—618) 2), worin zwar die Ansicht, daß es bei Parzellirungen einer vorläufigen Anzeige bei der Ortspolizei Behörde und der Einholung ihrer zustimmenden Erklärung bedürfe, ebenfalls verworfen, aber bemerkt ift, daß die dem öffentlichen Interesse aus der Parzellirung drohenden Nachtheile durch gehörige Anwendung der baupolizeilichen Vorschriften verhütet werden könnten und es Sache des Parzellen-Erwerbers sei, sich über die Zuläfstakeit der Bebauung rechtzeitig Gewisheit zu verschaffen.

b) Das R. bes Justig-Min. v. 14. Oft. 1839, mitgetheilt durch bas R. bes Min. bes J. u. d. B. v. 28. ej. m. (v. K. Annal. Bd. 22. S. 618) 3), wonach die Notare und Richter angewiesen find, die Kontra-henten darauf aufmerksam zu machen, daß sie sich bei der Polizei-Behörde zuvor davon unterrichten mögen, was etwa der mit der Parzelle beabsich-

tigten Disposition, inebefondere ihrer Bebauung, entgegenftebe.

c) Das R. tes Din. tes 3. v. 24. Oft. 1845 (Min. Bl. t. i. B. 1845 S. 316 Rr. 352.) 4), welches bestimmt, baß auch in Betreff ber Abtrennung ter Höfe die Beschränkungen gelten, welche tie § 66—69. Tit, 8. Th. I. tes A. L. R. vorschreiben.

7) Bu ben §§. 1-3. und §. 6. tes Landfult. Et. v. 14. Sept. 1811. a) Bergl. Abichn. I. Rap. 2. sub II. (oben S. 117 ff.) und Kap. 3.

Tit. 1. (oben G. 125 ff.).

b) An die Stelle des §. 2. des Kult. Ed. ift der §. 93. des Abl. G. v. 2. März 1850 getreten, nachdem die Erbpachtsgerechtigkeit durch den §. 2. Ar. 2. dieses Ges. in Eigenthum verwandelt und der §. 29. mit der Ablöß. Ordn. v. 7. Juni 1821 selbst aufgehoben ist; welches auch der Fall ist mit der B. v. 31. Mai 1816 (G. S. 1816 S. 181), wonach Erbpacht-Zinsen an Religions-, Unterrichts-, Erziehungs- und Wohlthätigkeits-Anstalten nur mit Einwilligung der Obern und Vorsteher solcher Anstalten vertragsmäßig abgelöst werden dürsen. (Vergl. oben Abschn. I. Kap. 3. Sit. 2. Stück I. sub II. S. 133 ff.).

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 126.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 119. 3) Bergl. in Bb. I. S. 120—121.

<sup>4)</sup> Bergl, ebendas. S. 121.

#### II.

Erlauterungen zu bem Gefete v. 3. Jan. 1845, betr. bie Berstheilung von Grundstuden und die Grundung neuer Anfiedes lungen 1), fowie zu bem Gefete vom 24. Febr. 1850 wegen Abanderung einiger Bestimmungen deffelben. 2)

A. Bum Gefete v. 3. 3an. 1845.

# Bur Ginleitung.

Weshalb bas Geset auf die sechs öftlichen Provinzen (übrigens mit Ausschluß von Neu-Borvommern, wo das A. L. R. nicht gilt) beschränkt blieb, ift bereits oben bei deffen Entstehungsgeschichte entwickelt worden. (s. oben S. 150 ff.)

## 3um §. 1.

1) Auf welche Beräußerungs-Berträge der Begriff einer Dismembration überhaupt anzuwenden, ist im Gesetze nicht näher angegeben. Es bestimmt sich dies theils durch das rechtliche Bestz- und Steuers, theils durch das Typotheken-Berhältniß. Das R. des Justiz-Min. v. 24. Dec. 1832 (v. K. Jahrb. Bd. 40. S. 471) begreift unter einer Dismembration auch die Abveräußerung einzelner auf demselben Hypotheken-Folium eingetragener Wandeläcker, ingl. zu Rittergütern geschlagener Bauerhöse; wäherend eine Abgaben-Vertheilung durch die Administrativ-Behörden nur einzutreten hat, wenn eine Bermischung der Grundstücke, der Rechts- und Leistungs-Berhältnisse derselben vorber stattgesunden hatte; im entgegengesten Falle würde ein Uttest der Regierung an die Stelle des Abgaben-Theilungs-Blanes treten. (E. R. d. Min. des J. v. 13. März 1846 sub Rr. 2. — Min. Bl. d. i. B. 1846 S. 41 Rr. 56.) 3).

2) Auf Gebäude, Bauplate, Hofftellen und Garten innerhalb einer Stadt oder Borftadt findet bas G. v. 3. Jan. 1845 feine Anwendung. (Bergl. R. bes Min. bes J. v. 12. Juli 1845. Min. Bl. b. i. B. 1845

S. 172). 4)

Gine solche Ausnahme hatten im Allgemeinen mehrere provinzialständische Bersammlungen beantragt; sie beruht auf der Rücksicht für den viel
lebhafteren Berkehr mit dergl. Grundstücken und der Begünstigung dieses
städtischen Berkehrs und des städtischen Gewerbes; in manchen Städten ist
auch durch specielle Berordnungen sur die Bertheilung der öffentlichen Reallasten, der Grundsteuer und städtischen Kommunal-Leistungen, dergl.
hin und wieder auch auf Hausern u. s. w. ruhen, geforgt.

Bas zur Stadt und Borftadt, (deren Säufern, Gehöften, Bauplätzen und damit unmittelbar verbundenen Gärten), gehört, ift in jedem Falle nach der Derklichkeit, von den Kommunal=Behörden, unter Aufsicht und Entscheidung der Regierung, event. durch besondere Orts=Statuten zu be=

ftimmen.

3) Auf die mit ftadtischen Saufern ac. zugleich bismembrirten Feld=

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 121 ff.

<sup>2)</sup> Bergl. ebenbas. S. 155 ff. 3) Bergl. in Bb. I. S. 127. 4) Bergl. ebenbas. S. 126.

Aeder und Wiefen findet bas G. v. 3. Jan. 1845 Anwendung, auch wenn

diese mit jenen auch pertinentialiter verbunden sein sollten. 1)

Dagegen beftehen wegen Dismembration der im §. 1. gedachten ftati= fchen Grundftude, (der Saufer, Gehöfte, Bauftellen und Garten innerhalb einer Stadt oder Borftadt), Die fruheren Anordnungen fort, mithin auch die Verbindlichkeit des Dismembranten zur Anzeige von der Parzellirung an die Behörde (Stadt=Magistrat). 2) Indeß sind die Magistrate von dieser Anzeige der vorzunehmenden Parzellirung städtischer Grundstücke bei ber Landespolizei = Behorde entbunden, ausgenommen, wenn barauf Grund= fteuer für ben Staat baftet.

Im letteren Falle foll die Regulirung durch die Regierung eintreten, welche indeß ben Magistrat damit beauftragen kann. (R. v. 12. Juli 1845 3).

## 3n §§. 2. und 3.

Nach §. 2. des Gef. v. 3. Jan. 1845 fonnten Dismembrations = Ber= trage bei Strafe ber Richtigkeit (§. 3. a. a. D.) nur vor bem Richter ber

belegenen Sache gefchloffen werden, alfo auch nicht vor Notaren. Durch die B. v. 2. Jan. 1849 wegen Aufhebung der Brivat-Gerichtsbarfeit 2c., §. 31. (G. S. 1849 S. 10) murbe indeß geftattet, bergl. Ber= trage rechtsgultig auch bor Rotarien aufnehmen zu laffen, welche alebann nur verpflichtet fein follten, dergleichen Bertrage bemjenigen Berichte, von welchem bas Sypothetenbuch bes gertheilten Grundftuctes geführt wird, fo-

fort nach ber Aufnahme einzusenden.

Der S. 1. des G. v. 24. Febr. 1850 hat jedoch die SS. 2-5. des G. v. 3. Jan. 1845 aufgehoben und damit den vor dem Erlaffe Diefes letteren Gefetes bestandenen Rechtszuftand wieder hergestellt, wonach nicht blos alle Gerichte und Notare Dismembratione=Bertrage aufnehmen durfen, fon= bern auch die an fich gultigen Brivat = Bertrage rechtsverbindlich und flag= bar find. Nur die in der Zwischenzeit feit dem Erlaffe der B. v. 2. Jan. 1849 bis zur Bublifation des G. v. 24. Febr. 1850 gefchloffenen Privat= Barzellirungs=Berträge unterliegen der Nichtigkeit. (Bergl. die Erk. des Db. Trib. v. 8. Febr. 1849 und v. 27. Dft. 1851 in Striethorft's Archiv

Bd. 1. S. 21 Nr. 7. und Bd. 3. S. 162 Nr. 32). Die zum S. 2. des Gef. v. 3. Jan. 1845, unterm 7. Aug. 1846 (G. S. 1846 S. 395) erlaffene Deklaration, wonach in allen Fällen, in welchen nach S. 2. Die Wirksamkeit mehrerer Berichte als Sypothekenbuchführender Behörden eintritt, jedes Diefer Berichte gur Aufnahme des Dismembratione = Vertrages befugt fein, basjenige Gericht aber, vor welchem ober bor beffen Kommiffarius die Aufnahme Des Bertrages erfolgt, alebann den übrigen betheiligten Berichten von dem abgeschloffenen Dismembrations= Bertrage Mittheilung machen follte", ift gleichzeitig mit den § §. 2—5. G. v. 3. Jan. 1845 durch das G. v. 24. Febr. 1850 befeitiget. \*) (Bergl.

oben Abschn. I. Rap. 3. Tit. 2. Stud 3. sub III. S. 149 ff.).

4) a) Ebenso erledigt sich bas R. bes Just. Min. v. 1: Juli 1846 (Just. Min. Bl. G. 114), betr. bie Befuguiß ber Rreid-Juftig-Rathe gur Aufnahme von

<sup>1)</sup> Bergl. Jur. Wochenschr. 1846. S. 187-188 über bie Frage, ob bas G. v. 3. Jan. 1845 auf ftabtifche Grundftucke in bem Falle Anwendung finbet, wenn folche mit einem Grundstücke außerhalb ber flädtischen Feldmark verbunden find.
2) Bergl. die Erläut. und Bemerk. zum S. 4. des Ed. v. 9. Oft 1807, oben S. 168, u. das R. v. 12. Juli 1845, s. in Bb. I. S. 126.
3) Bergl. in Bb. I. S. 126.

## 3um §. 6.

Der §. 6. ift durch das G. v. 24. Febr. 1850 nicht aufgehoben. Der Spothekenrichter kann, nach §. 2. diefest letteren G., fofort nach gultig aufgenommenem Dismembrations = Vertrage, Die Abfchreibung und Berichti= gung des Besthtitels fur die Trennftucks - Erwerber im Sypothekenbuche vornehmen, indem diese Operationen fortan von der vorausgegangenen Regulirung ber öffentlichen Abgaben=Berhältniffe unabhängig sind. Der Unweifung bes S. 6. muß - gemäß Ordre v. 6. Oft. 1833 - noch jest genügt werden, es ware denn, daß alle Betheiligte bei dem nach §. 91. Tit. II. ber Sup. D. zu veranlaffenden Regulativ darauf verzichten und fonach die Borausfetzung und Tendenz der Bestimmung des S. 6., die Sicherftellung ber Realberechtigten, einer übereinftimmenden Erflärung aller Intereffenten zufolge, fortfiele.

In Ermangelung eines Abkommens erfolgt einftweilen bis gur Feft= fetung tes Planes, refp. bis zur Vertheilung nach §. 93. tes Ablof. Gef. v 2. Marz 1850 bie folidarifche Uebertragung aller Ingroffate. (§. 24. tes

G. v. 3. Jan. 1845 u. S. 93. tes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850).

# 3u §§. 7. und 8.

1) Die Bestimmung, wonach "die Abschreibung ber Trennftucke im Sphothekenbuche und beren lebertragung auf ein anderes Folium, fowie Die Berichtigung bes Befigtitels für den Trennftude-Erwerber erft alebann gefchehen darf, wenn die Abgaben und Leiftungen, welche die Ratur öffent= licher Lasten haben, definitiv oder interimistisch durch die Regierung regulirt sind", ift nach §. 2. des G. v. 24. Febr. 1850 aufgehoben. Die Abschreibung und Bestytitelberechtigung kann mithin jest fofort erfolgen. Doch bleiben die Unweifungen wegen Vermittelung eines Regulativs nach §. 91. Tit. II. der Sop. D. fur die Sopotheken-Gerichte in Kraft. (Bergl. oben Abschn. I. Kap. 3, Tit. 2. Stud 3. sub III. S. 149—150). 2) Gegenstand bes Ges. v. 3. Jan. 1845 ift lediglich die Regu=

lirung und Bertheilung foldher auf tem dismembrirten Grundftucke haften= der oder in Rucksicht auf beffen Beftt zu entrichtender Abgaben und Lei= ftungen, welche Die Datur öffentlicher Laften haben, einschließlich

Dismembrations-Berträgen, burch die Aufhebung bes eximirten Gerichtsftanbes ber

Ritterguter und ihrer Befiger zufolge B. v. 2. Jan. 1849.

b) Bereits in ben R. bes Just. Min. v. 12. Juni 1835 (Jahrb. Bb. 45. S 510), und v. 23. Juni 1846 (Min. Bl. b. i. B. 1846. S. 112. Nr. 172. u. Just. Min. Bl. 1846. S. 123. Nr. 38.) war die Zusendung des Dismembrations: Bertrages refp. von den Gerichten und Notarien an den Landrath, beziehungs= weise den Magistrat (br. m. unter Kouvert und mit Bemerfung dieser Ueberfendung auf den für die Partheien bestimmten Aussertigungen) angeordnet; vice versa auch die Bufendung bes Regulirungsplans an die Spothefen-Behorden burch bas C. R. bee Min. bee J. v. 13. Marz 1846. (Min. Bl. b. i. B. 1846. S. 40. Mr. 56., f. in Bb. I. S. 127-128.). Diefe lettgebachte Anordnung bes Min. bes 3. ift nicht gurudgenommen und bie Mittheilung bes Regulirungsplans an den Spoothenrichter insbesondere alsdann zweckmäßig, wenn, wie nicht selten der Fall, öffentliche Abgaben, z. B. an Kirchen, Bfarren, Schulen, im Sposthefenbuche eingetragen sind. Die Auseinandersetzungs Behörden sind übrigens ftete verpflichtet, bie von ihnen bestätigten Receffe ben Sphothefen : Be= hörden zu überfenden. (SS. 196. 197, ber B. v. 20. Juni 1817 u. SS. 57, 61. 62. ber B. v. 30. Juni 1834.)

ber aus dem Gemeindes, Kirchens, Pfarrs oder SchulsBerbande entspringenden oder sonstigen Korporationss oder SocietätssLasten. (§. 7. Ar. 1. §. 9. a — f.). Zu der im §. 7. Ar. 1. gedachten Regulirung und in den von dem Landrathe, resp. der von ihm beaustragten OrtssObrigseit anzulegenden, von der Regierung, als LandespolizeisBehörde, zu bestätigensden Plan, gehört daher die Repartition von Realberechtigungen privatsrechtlicher Natur — von Diensten, Zehnten, Laudemien, Kenten, wie anderen Leistungen an Gutsherrschaften — an sich nicht; die Vertheilung, beziehungsweise Ablösung derselben, fällt den AuseinandersetzungsBehörden anheim, hinsichtlich deren Kompetenzs und RessonsdertsgungsBehörden anheim, hinsichtlich deren Kompetenzs und Ressonsderie V. 3. Jan. 1845 nichts geändert hat. (§. 8. Abs. 3. des G. v. 3. Jan. 1845). (Bergl. oben Abschn. I. Kap. 3. Tit. 2. Stück 1. sub I. ad 3. S. 130—133 u. sub II. S. 133—136.).

3) Das C. R. des Min. des J. v. 13. März 1846 ad 1. (Min. Bl. d. i. B. S. 40 Nr. 56.) 1) verfügt, daß auf erhaltene Kenntniß von einem Dismembrations Sefchäfte die Regulirung der im §. 7. Nr. 1. und §. 25. des Gefetes bezeichneten Berhältniffe von Amts wegen erfolgen muffe, ohne daß dieferhalb erft Anträge der Kontrahenten oder Berechtigten

abzuwarten find.

llebereinstimmend damit wiederholt das R. des Min. des J. v. 30. Nov. 1847, (M. Bl. d. i. B. 1847 S. 329 Mr. 401.) 2), "daß die Regulirung der im §. 7. Nr. 1. des Gesetzeichneten Verhältnisse von Amtswegen zu bewirfen sei, sobald die erfolgte Dismembration auf irgend eine Weise zur Kenntniß der Landrathe oder Magisträte gelangt", welches auch der §. 3. (in sine) des G. v. 24. Febr. 1850 bestätigt. 3)

3) (Bu ben Zusätzen ad 2. u. 3.) a) Bereits bas R. ber Min. b. C. und bes J. v. 8. Aug. 1842 (Min. Bl. b. i. B. 1842. S. 347. Nr. 476.) sprach aus:

(Brivat-) Rechtstiteln beruhen und im hypothefenduch nicht auf fpeciellen (Privat-) Rechtstiteln beruhen und im hypothefenduch nicht auf fpeciellen (Privat-) Rechtstiteln beruhen und im hypothefenduch nicht eingetragen fiehen; die Landespolizei-Behörde jedoch, vermöge ihres Auffichtsrechts, so befugt, als verpflichtet sei, dafür zu forgen, daß die Interessen der eitgeten Institute und die denselben zustehenden Gerechtstame auch bezüglich der eingetragenen Abgaben gehörig wahrgenommen werden, weshalb die Berein barung von der Polizei-Behörde auch auf bergleichen eingestragenen Abgaben auszudehnen sei.

b) Allerdings unterscheibet das G. v. 3. Jan. 1845 in Betreff der den Bolizei Behörden obliegenden Berpflichtung zur Festfellung der Regulative über die Bertheisung der Abgaben, nicht zwischen eingetragenen und nicht eingetragenen, sondern nur zwischen Abgaben und Leistungen, welche die Natur öffentlicher Lasten haben, mithin solchen, welche — abgesehen von den Grundsteuern an den Staat — aus einem Gemeindes oder Korporations Berbande entspringen, und solchen, welche auf einem

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 127—128.
2) Bergl. in Bb. I. S. 128.

a) daß die der Landespolizeis Behörde von jeder Dismembration zu machende Anzeige hauptsächlich den Zweck habe, die Behörde in den Stand zu seßen, nicht nur die Staatss und sonstigen öffentlichen Abgaben ordnungsmäßig zu vertheilen, sondern auch alle sonstigen durch die Dismembration alterirten Berhältniffe, insbesondere die Berhältniffe der Barzellens Erwerber zur Kommune, zum Barochials und Schulverbande, unter Zuziehung der Bertreter derselben, dergestalt zu reguliren, daß aus der Dismembration weder Nachstheile für die gedachten Korporationen, noch Siörungen oder Berwickelungen hervorgehen;

4) Nach bem C. R. des Juftig = Min. v. 5. Dft. 1848 (3. M. Bl. 1848 S. 337 Nr. 77. u. Min. Bl. b. i. B. 1849 S. 98), mitgetheilt durch bas C. R. bes Min. für landwirthschaftl. Ang. v. 15. Mai 1849 (Min. Bl. d. i. B. 1849 S. 98 Nr. 43.), welches hauptfächlich den Austaufch verschiedener Bargellen gegen einander nach dem Gef. v. 13. April 1841 (G. S. 1841 S. 79) behandelt, ift die Parzellirung fomohl des einen wie bes andern Grundfturts als eine unter bas G. v. 3. 3an. 1845 S. 7. fallende Bertheilung angufeben und banach bas Abgaben = Berbaltnif

Brivatrechtstitel, - 3. B. bem guteherrlichen Berhaltniffe, - beruhen. Befonbere aber bei ben Abgaben an Rirchen, Pfarren und Schulen ift bie Ratur und ber Entflehungegrund ber Abgaben und Leiftungen haufig zweifelhaft und es find neuerlich bei Regulirung ber Sypothefenbucher auch wohl manche Abgaben öffent= licher Natur, jedenfalls aber folche in die Spothekenbucher eingetragen, welche nach S. 48. Tit. I. ber Sop. D. einer Eintragung nicht bedurften. Ueberdieß ift bie Regierung — Domainens resp. geistliche Abtheilung — (nach §§. 65. n. 66. ber B. v. 20. Juni 1817, §. 39. ber B. v. 30 Juni 1834, §. XI. ber K. O. v. 31. Dec. 1825, s. oben Abschn. I. Kap. 3. Tit. 2. Stud I. sub I. ad 3. S. 130 ff. und sub II., S. 133 ff.), zur Bertheilung resp. Ablösung auch von Abgaben aus Privatrechtstiteln an Stelle ber ordentlichen Auseinandersegungs-Behörde fompetent, in fofern die Abgaben ben unter ihrer Oberaufficht und unmittelbaren Berwaltung ftehenden Rirchen, Pfarren und Schulen ober anderen Rorporationen und Societas ten, wie ben Domainen, guftehen; aus beiberlei Grunden baher ihre Rompeteng, bie Regulirung auf die eingetragenen Barochial- und Schul-Abgaben auszubehnen, auch fernerhin unbebenflich.

Sofern jedoch über die Bertheilung von bergleichen Abgaben und Brivatrechtetiteln Streit entsteht und eine Entscheidung nothwendig wird, tritt bie Rompeteng ber orbentlichen Auseinandersetzungs Behörde ein. (Bergl. Die obigen Allegate.) Abgaben und Leiftungen an Rirchen, Pfarren, Ruftereien und Schulen, welche

nicht bie Berpflichtung jur Erbauung ober Unterhaltung ber Rirchen-, Pfarr- u. Schulgebanbe jum Gegenstanbe haben und nicht beshalb von ber Anwendung bes Ablös. Ges. v. 2. Marz 1850 ausgeschlossen find (S. 6. best.), fallen nach S. 65.

— abgesehen nur von ihrer besinitiven Ablösung burch Kapital, die für jest nicht zulässig ift, — unter das Ablös. Ges. v. 2. Närz 1850 und haben danach die Natur von privatrechtlichen angenommen.

c) Uebrigens fanttionirte ber S. 7. Dr. 1. bes Befeges nur bie bisherige praktische Behanblung, welche sich bereits in früheren Restripten mehrsach ausges sprocken fand. (Vergl. n. a. R. des Fin. Min. v. 10. Juli 1817, v. K. Annal. Bd. 2. S. 35, C. R. des Min. d. K. u. des J. für H. u. G. v. 21. Mai 1833, v. K. Annal. Bd. 17. S. 351, R. des Min. des J. n. der F. v. 10. Febr. 1825, v. K. Annal. Bd. 9. S. 46, und R. d. Min. des J., sandwirthschaftl. Abth. v. 7. Oft. 1840, Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 394.) Diese Erlasse gingen davon aus, bag bie im Intereffe bes Gemeinwesens nothwendig erachtete Regulirung ber öffentlichen Rechtsverhaltniffe, welche burch bie Grundflucte : Theilung alterirt werben, ben Behörden als Organen ber öffentlichen Ordnung von Amtewegen obliege und baß es den Partheien weber überlaffen, noch zugemuthet werden konne, eine Nachweisung aller auf bem zertheilten Gute haftenben öffentlichen Casten und Absgaben, sowie einen Entwurf zum Bertheilungsplane selbst anzusertigen und zu überreichen. (Bergl. auch bas frühere R. v. 11. Aug. 1832, v. K. Annal. Bb. 21. S. 651.)

Bei ber Berfaffung in Betreff ber Kommunal- und Societate Laften, nach ihrer hiftorischen Entstehung und ben besfalls geltenden Obfervangen auf bem plats ten Lande ber öftlichen Brovinzen, beim Mangel allgemeiner Brincipien über bie Beitragspflicht nach bem Maaße ber Braftations-Fähigkeit und der birekten Staatsfteuern, ift die Bertheilung überdieß schwierig, inebesondere die Entscheidung barüber zweifelhaft, ob die Laften perfonlicher ober binglicher Ratur und wie weit eine Umgestaltung bes Kontributionefußes in ber Gemeinde, in Folge von Dismembra-tionen ober Ronfolidationen ber Guter nothwendig wird, worüber die Dehrzahl

ber Privatpartheien schwerlich ein ficheres Urtheil hat.

zu reguliren (vergl. auch bas C. R. bes Juftiz-Min. v. 23. Juni 1846; Juftiz-Min. Bl. 1846 S. 124 Nr. 38. und Min. Bl. d. i. B. 1846 S. 112 Mr. 172.); wenngleich es, worüber Die betreffenden Bermaltungs-Refforts einig waren, bei bergl. Taufch=Bertragen in der Regel einer Ber= theilung ber öffentlichen Abgaben und Leiftungen nicht bedurfen werbe und ein Atteft ber Regierung tieferhalb ausreicht.

Die Bestimmungen bes ermähnten C. R. bes Juft. Min. v. 5. Oft. 1848 wegen der Ab= und Buschreibung find ingwischen durch das G. v.

24. Febr. 1850 befeitiget.

Die Frage, ob unter den im S. 1. des Gef. v. 13. April 1841 er= mahnten: "anderen Realberechtigten", auch die wegen öffentlicher Abgaben

und Leiftungen zu verstehen, wird verneint.

5) Das R. des Min. des J. v. 24. Febr. 1847 (Min. Bl. d. i. B. 1847 S. 59 Nr. 84.) 1) spricht aus, daß die zur Zeit der Publikation des G. v. 3. Jan. 1845 noch nicht vollzogene und genehmigte Abgaben-Bertheilung nach den Borfchriften und Formen jenes Gefetes zu erfolgen habe.

Es fommt hierbei in Betracht, bag bies Gefet mefentlich nur regle= mentarische refp. prozeffualische Borfchriften fur bas Berfahren ber Bermaltunge = Behörden enthalt und bergleichen nach allgemeinen Rechtsprinzipien

rudwirfend anzuwenden find.

# 3um §. 8.

Den Magistraten steht die Regulirung der beregten Berhältniffe nur fur die Feldmarten berjenigen Stadte gu, welche feinem Rreife ange-

2) Wo die Stände, wie die Kommunalstände der Ober= und Nie= der=Laufit, bei Erhebung und Abführung der Staatsfleuern mitwirken, steht ten betreffenden ftandischen Behörden auch die Steuer-Repartition,

jedoch unter Genehmigung der Regierung, zu.

3) Der Landrath fann die Regulirunge-Berhandlung ber Orte-Obrigfeit übertragen. Rach der Gemeinde = Ordn. v. 11. Marg 1850 murde Darunter ber Rreis=Amtmann (g. 126. und 135.), refp. ber Burgermeifter (6. 58. Dr. 5) zu verfteben fein. Wer fortan darunter zu verfteben ift, wird erft durch die noch in der Umanderung und Berathung begriffene Gemeinde-Gefeggebung bestimmt werden.

4) Rach S. 3. des G. v. 24. Febr. 1850 erhalt ber betr. Landrath resp. Magistrat vom Sppotheken=Gerichte bes zertheilten Grundstudes sofort beglaubigte Abschrift des Dismembrations = Bertrages und hat fich alebann fogleich nach bem Empfange ber Regulirung von Umtewegen zu

unterziehen. 2)

5) Die Regulirung der Steuern und Kommunal = Laften, welche auf ben nach S. 1. bes G. v. 3. Jan. 1845 diefem Befege nicht unterworfenen Gebäuden, Bauplagen, Sofftellen und Garten innerhalb einer Stadt ober Borftadt haften, reffortirt auch in den Städten, welche einem Kreife ans gehören, von deren Magiftraten, nachdem diefe im Allgemeinen von ber

1) Bergl. in Bb. I. G. 132. 2) Bergl. auch bie oben S. 174 sub 3. allegirten R. v. 13. März 1846. Nr. 1. und v. 30. Nov. 1847, besgl. v. 11. Aug. 1837 zum S. 4. des Eb. v. 9. Oft. 1807, (f. in Bb. I. S. 119), wonach der Landrath resp. Magistrat nöthis genfalls auch bie Erwerbungs-Dofumente und Befig-Urfunden einfordern fann, wenn er es zur Abgaben = Repartition für nöthig halt.

vorgeschriebenen Anzeige der Barzellirung folcher städtischen Grundstücke bei der Landespolizei=Behörde (mithin auch bei dem Landrathe, als perpetuirslichem Kommissar derselben) entbunden sind, sofern nicht das Staatsinteresse bei Bertheilung der Grundsteuer betheiligt ist. Entgegengesetzenfalls muß der Bertheilungs-Plan von der Regierung bestätigt werden; auch bleibt die Entscheidung streitiger Fälle der Regierung vorbehalten.

Die Delegation fann zurückgenommen werden. (Bergl. R. des Min. tes 3. v. 12. Juli 1845, Min. Bl. d. i. B. 1845 S. 172 Nr. 200. in Bd. I. S. 126). Sind aber Grundstücke außerhalb der Stadt und Borstadt, auf der Stadt-Veltwarf betheiligt, so verbleibt es bei der Regulirung durch den Landrath; letterer kann dieselbe dem Magistrate nur kommittiren, hat aber dessen Berhandlungen zu prüfen und mit seinem Gutachten der Regie-

rung einzureichen.

### Bum &. 9.

1) In Betreff der Zuziehung der Gutsherrschaft als Gerichts = und Bolizei = Obrigkeit, vergl. oben Abschn. I. Kap. 3. Tit. 2. Stück 2. sub I.

ad 2. S. 140 ff.

2) Wegen Bertretung ber geistl. und Schul-Institute bei Dismembrationen, vergl. das R. des Min. des E. u. des I. v. 8. Aug. 1842 1), desgl. das E. R. des Min. des E. v. 5. Juni 1848 (Min. Bl. d. i. V. 1848. S. 195 Mr. 189. sub Nr. 2.) 2), wonach die gewöhnliche Vertretung resp. durch den Patron, die Kirchen= und Schul=Vorsteher und den Nug-nießer mit vollkommen rechtlicher Wirkung ausreicht, da es sich nicht um Konstituirung neuer Beitrags=Verhältnisse, sondern lediglich um Vertheilung nach den im G. gegebenen Vorschriften handle, der Fall des S. 159. A. L. R. II. 11., wo besondere Repräsentanten zu wählen und mit Instruktion zu versehen seien, also nicht vorliege, auch die Zuziehung der ganzen Gemeinde oder deren Repräsentanten dem Zwecke des Ges., die Verhältnisse möglichst schnell und einsach zu ordnen, gradezu entgegenwirke.

3) Das R. des Win. des J. v. 5. Juli 1845 (Win. Vs. d. i. V.

3) Das R. des Min, des J. v. 5. Juli 1845 (Min. Bl. d. i. V. 1845 S. 173. Nr. 202.) unter Nr. 5. 3), bestimmt, daß in den gewöhnslichen Dismembrations und Ansiedelungs Sachen wegen Wahrnehmung der Kommunal Interessen in den Stadt-Gemeinden die Zuziehung des Magistrats, in Bertretung der Land Semeinden die Zuziehung der DorfsGerichte und sonstigen Gemeinde Borstände, ebenso bezüglich der übrigen Korporationen und Institute die Wahrnehmung ihrer unmittelbaren geseslichen Bertreter um so mehr genüge, als die Regierung den Regulirungs-Plan von Oberaufsichtswegen zu prüsen und demnächst festzustellen habe. 4)

4) Das Intereffe bes Staates und ftanbifcher Raffen wegen ber Grund=

<sup>1)</sup> Vergl. beffen Inhalt in ber Note 3 zu Zuf. 2. ad §§. 7. u. 8., oben S. 174.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 132-134. 3) Bergl. in Bb. I. S. 134-139.

<sup>4)</sup> Die Realberechtigten aus öffentlichen Rechtsverhältnissen, beren AbgabensBerhältnisse durch die Dismembration eine Beränderung erleiden, sind als unmitztelbare Interessenten dieser AbgabensRegulirung nach Analogie des §. 90. der V. 20. Juni 1817 zu betrachten. Sofern übrigens ein Grundsstüd notorisch von allen dergleichen Grundlasten frei und deren Bester nach Ortes oder kandes Berfassung nur versäulich als Mitglied einer Kirchen; oder politischen Gemeinde ze. verpflichtet sein sollte, bedarf es der Juziehung der Bertreter jener Institute nicht, und es vertritt das Attest der Landespolizeis Behörbe (Regierung, Abtheilung des Innern) die Stelle des Regulirungsplans. (E. R. des Min. des J. v 13. März 1846. Nr. 2. Min. Bl. d. i. B. 1846. S. 40. Nr. 56., s. in Bd. I. S. 127—128.)

178 Bon b. Befeitigung b. Befchrant. u. Sinderniffe b. Landes-Kultur;

fteuer - Vertheilung ift von Amtswegen wahrzunehmen; babei ift eine Abgaben = Ronfignation von der betreffenden Steuertaffe einzufordern und gum Grunde zu legen.

### 3um §. 10.

Die Bestimmung bes S. 10., wonach die aufgenommenen Regulirungs= Brotofolle die Beweistraft öffentlicher außergerichtlicher Urfunden baben. wenn die Formen der dort naher bezeichneten SS. der A. G. D beobachtet find, ift befonders wichtig in Bezug auf die häufig fonfurrirenden Analpha= beten. (Bergl. S. 55. ber B. v. 20. Juni 1817).

### Bum §. 11.

Das Bringip bes §. 11. ift zuerft im §. 3. bes Landfult. Ed., fodann im §. 43. Nr. 4. (am Schluffe) ber B. v. 20. Juni 1817 ausgesprochen.

# Bu §§. 12. bis 18.

1) Die SS. 12. bis 18. enthalten die Grundfate megen Bertheilung ber öffentlichen Abgaben und Leiftungen, mit Ausschluß der Grundfteuern, insofern alfo fammtlicher Staatslaften, weil alle übrigen perfonlicher

Matur find.

Die SS. 13. 14. 15. 16. 17. insbefondere, enthalten legislative Ent= fcheidungen für fpezielle Borausfepungen und Falle. Bahrend fur bie Bertheilung der Staatelaften nach S. 11. unbedingt das Bringip gilt, daß durch die Berabredungen der Bartheien an den bestehenden Grundfagen ber Steuer = Berfaffung niemals etwas geandert werden fann, find dergl. Berabredungen der Betheiligten über die Regulirung und Bertheilung von Societate = und Rommunal = Laften an Gemeinden, Rirchen, Schu= Ien ac., nach S. 18., julaffig und ju berudfichtigen, wenn fie nur nicht ber Landes=Berfaffung entgegen und nicht von der Urt find, daß die Sicherheit für die nachhaltige Entrichtung jener Leiftungen gefährdet wird. (Bergl., S. 43. Rr. 4. der B. v. 20. Juni 1817, wo bereits Aehnliches für den Birfungefreis der Auseinandersetzunge = Behorden und wo namentlich be= ftimmt war, daß bezüglich der öffentlichen Laften und Real = Abgaben an Rirchen, Pfarren, Schulen und andere öffentliche Anstalten ein Intereffent für den andern die Real-Abgaben gegen anderweite angemeffene Sicherheit übernehmen fonne).

Indeß ift die Bulaffigfeit befonderer Berabredungen nach ben im S. 18. angegebenen Borausfegungen ftete bon ber Beborbe gu prufen, zumal auch die Leiftungefähigkeit ber Gemeinde-Rorporation, refp. Societat,

dabei in Frage fommt. (Bergl. S. 15.) In Ermangelung folder Berabredungen (S. 18.) tritt der im S. 12. bestimmte allgemeine Repartitions = Grundsatz als maafgebend ein, "daß fowohl Geld = und Natural'= Abgaben, als andere Leiftungen, auf die ein= gelnen Theile bes Grundftucks nach beren Ertragswerth ober Flacheninhalt

zu vertheilen find."

Das noch jett dem Sinne obiger Bestimmungen in ben S. 12. ff. bes G. v. 3. Jan. 1845 entsprechente R. ber Min. bes J. und ber F. v. 10. Febr. 1825 (v. K. Annal. Bo. 9. S. 46. Nr. 28) an die Reg. in Potedam, verlangte feine gang genaue arithmetifche Teftftellung ber auf Die Trennftude ju übernehmenden Abgabenquoten, erachtete vielmehr eine ungefähre Ermittelung ex bono et aequo für genugend.

2) Dit bem S. 12. des G. v. 3. Jan. 1845 ftimmt im Bringip auch

ber §. 93. des Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850 betr. die Bertheilung ber Brivat=Laften überein. Danach soll die Bertheilung nach Berbaltniß des Werths der Trennstücke erfolgen. Besonders für solche Bertheislungen, wobei es auf ökonomische Abschähungen ankommt, erscheint alsdann das nach §. 21. des Gef. gestattete schiedsrichterliche Berfahren zwecks

mäßig.

Eine Bertheilung der öffentlichen, Kommunal = und Societäts = Laften lediglich nach dem Flächen = Inhalte, ist zulässig, wenn in der Bonität und Ertragsfähigkeit der Grundstücke keine erhebliche Berschiedenheit ob waltet. In dem Falle aber, daß bei einer folchen Bertheilung nach dem Mächenraume die nachhaltige Leistung der Theilabgaben nicht genügend gesichert wäre, muß nach S. 12. unbedingt die Bertheilung nach dem Ertragswerthe, mithin ökonomische Abschäung und Werths = Ermittelung der Grundstücke, eintreten.

3) Zu bemerken ift wiederholt, daß eine Entscheidung über die reale ober personale Natur der Abgaben aus dem G. v. 3. Jan. 1845 nicht entsnommen werden kann. (Bergl. in Betreff der Natur der verschiedenen öffentlichen Lasten, oben Abschn. I. Kap. 4. sub II. ad 1. und ad 3.

(S. 153 ff. u. S. 155 ff.).

Das R. des Min. des J. v. 5. Juli 1845 (Min. Bl. d. i. B. 1845 (S. 173 Rr. 202.) 1) bestätigt bezüglich der Ausgabe und des Gegenstandes des G. v. 3. Jan. 1845, daß die Frage, von welcher, ob realer oder persfonaler Natur, die zu vertheilenden Kommunal Lasten sind und welcher Kontributionssuß dieserhalb in den verschiedenen Landgemeinden, und wiesderum hinsichtlich der verschiedenen Arten von Kommunal Lasten, besteht, nicht aus dem G. v. 3. Januar 1845, sondern aus Ortse Berfassung, Herschumen, Bertrag u. s. w. emschieden werden müsse, indem ein neues Konstributions Prinzip durch das Gesetz nicht habe eingeführt werden sollen. — Bugleich bemerkt dies R.:

a) daß selbst aus dem analogen Berhältnisse von Gemeindenugungen und Gemeindelasten nicht gerade ein maaßgebender Entscheidungsgrund hergenommen werden konne;

b) bag ohne erwiesenes Beburfniß zu einer Abanberung ber hergebrachten Bes

ftenerunge = Berhaltniffe nicht zu febreiten fei;

c) daß, weil im Wefentlichen auch bei bem nach Besithumöklassen ber bauerslichen Birthe eingeführten Beitrags-Maaßstabe zu Kommunalleistungen, bas Princip der Prästations-Fähigkeit ber verschiedenen Gemeindeglieder zum Grunde liege, diesem Brincip auch bei Dismembrationen oder Konsolitonen verschiedener Güter nachzugehen und das Beitrags-Berhältniß der durch Dismembration veränderten Besithümer daher einem als Repartitions-Modus für die Gemeindelassen hergebrachten Klassen-Verhältnisse der Grundsbesitzungen möglichst einzureihen sei;

d) baß beehalb anch bas Ebift wegen Aufhebung bes Militair Dorspanns v. 28. Oft. 1810 auf die Gespannleistungen im Gemeindedienst nicht unbedingt

Anwendung finden fonne;

e) daß bei vorkommenden Dismembrationen genau zu erwägen sei, ob der Fall bes §. 14. des G. vorliege, und nicht in einzelnen Gemeinden eine andersweitige Aufbringung der Kommunaldienste in Folge der vorgekommenen Bes

fitftande Beranderungen an ber Beit fei;

f) daß auch bie Beitragepflicht ber Forensen, namentlich auch ber Ritterguter wegen ber erworbenen, angekauften und konfolibirten Bauerlandereien fest guhalten sei, weil sonft das Bestehen und die Leistungefähigkeit ber Landges meinden erheblich gefährdet werden könne.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 134-139.

Dazu ertheilte das C. R. des Min. des J. v. 11. April 1848 (Min. Bl. d. i. B. 1848 S. 236. Nr. 261) 1) eine Erläuterung dahin: "daß vor Allem als hauptgesichtspunft bei Entwersung des Regulirungsplans "maaßgebend bleiben musse, daß die Gesammtmasse der zu vertheilenden Abgaben "nach der Bertheilung von den Trennstücken wieder aufgebracht werde. Abgesehen "von zulässigen Einigungen nach S. 18. des G. sei die Repartition auf rechnungs- "mäßig seicht auzuwendende Quoten, in Zehntheilen, Zwölftheilen u. s. w. zu rich- "ten; auch seine einzelne Barzellen in bereits observanzmäßig bestehende Klassen "einzureihen; endlich könnten einzelne Abgaben und Leistungen auch nach einem "für die Leistungen bequemen Maaßtabe ungleichmäßig auf die Parzellen vertheilt "werden, in sofern nur die Ausgleichung mit Rücksicht auf den Werth der einzelz "nen Trennstücke angemessen ersolge."

Inftruktionen über einen zwecknäßigen Bertheilungs=Maaßstab, welcher die praktische Aussührung sichert, insbesondere für Getreide=Abgaben, deren Repartition in zu kleinen Quantitäten gemißbilligt wird, ertheilten ferner die R. des Min. des J. v. 30. Dec. 1847 (Min. Bl. d. i. B. 1848 S. 24. Nr. 17.) 2) und des Min. f. landwirthschaftl. Ang. v.

23. Mai 1849 (Min. Gl. d. i. B. 1849 S. 99. Mr. 144.) 3)

Das Bublif. der Reg. zu Magdeburg v. 30. Nov. 1851 (Din. Bl. d. i. B. 1851 G. 28 Mr. 37) \*) ftellt den (in eine zwedmäßige Gemeinde= Ordnung paffenderen) an fich völlig richtigen hauptgefichtspunkt bei den Albgaben = Regulirungs = Planen an die Spipe, "daß ein jedes Gemeinde= Mitglied den ortsüblichen Steuer = Grundfätzen gemäß nach seinen Kräften zu den Lasten herangezogen werden muffe", halt dagegen eine specielle Enumeration der Lasten meist für überslüfstg, ordnet jedoch in jedem Falle eine specielle Darlegung an, wie die Abgaben und Leistungen in einer Gemeinde aufgebracht werben, welche alebann für jeden Ort aufzubewahren und bei späteren Dismembrationen wieder zum Grunde zu legen fei. Das Bublif. erkennt ferner an, daß durch die Dismenbrationen die Grundlagen bes herfommlichen Steuer = Shfteme oft gang umgeftaltet werden, besonders wegen Leiftung ber Spanndienfte, und gelangt ju bem Schluß, daß ba, wo die Grundlagen des Gewohnheits = Rechts einmal untergraben find und die Betheiligten, namentlich die Kommunen, das Gewohnheitsrecht nicht durch neue Bereinbarungen erganzen wollen, am zweckmäßigften ein gang neues Steuer = Syftem adoptirt werbe, bei welchem der hochfte Grundfat der Steuer = Unlage Geltung erlangen muffe, "daß alle Berpflichtete nach ihren Rraften herangezogen werden, daß indeß zu einem folden Befteuerunges Modus die Rommunen zwangsweife nicht angehalten werden konnen, fo lange nicht eine wirkliche Befährdung ber Braftationefabigfeit ber einzelnen Gemeinde = Mitglieder flar vorliege". Auch diese Berfügung ergiebt mit Evidenz, wie der Mangel einer Gemeinde = Ordnung mit einem ben An= fichten der Regierung entsprechenden allgemeinen Bringip über bas Beitrags= Berhaltniß zu den Kommunal-Laften, überall, — bewußt oder unbewußt, — empfunden wird, wo man an die Bertheilung der Kommunal-Laften in Dismembrations-Sachen berangeht, und vorzugeweife in denjenigen Landestheilen, mo, wie in ber Proving Sachfen, Die Berkehres und Guter-Berhaltniffe fich bereits weiter ausgebildet und von altersher freier ent= wickelt haben.

1) Für Real=Laften aus Privatrechtstiteln bleiben nach §. 93. des

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 140.

<sup>2)</sup> Bergl. ebenbas. S. 140—141. 3) Bergl. in Bb. I. S. 141—142. 4) Bergl. in Bb. I. S. 142—143.

Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 bas Saupt Brundftud und bie Trennftude nur bann in solidum verhaftet, wenn bie Lasten weder durch Kapital, noch durch Rente abgelöst werden, dagegen aber zu denjenigen gehören, welche nach den Borfchriften des Rentenbank Gesetzes auf die Rentenbank übernommen werden können.

Die Solidarität der Theile des dismembrirten Grundstückes für öffentliche Lasten auch an Kommunen, Kirchen 2c., ist durch das R. bes Min. des J. v. 31. Dec. 1846 (Min. Bl. d. i. B. 1847 S. 16 Mr. 23.) 1) ausdrücklich verworfen, indem "in fünstigen Fällen eine folidarische Veryssichtung bei keiner öffenlichen Abgabe irgend einer Art

festzustellen fei."
5) Es ift ferner zu bemerken:

a) daß nach bem Ablöf. Gefet v. 2. März 1850 — abgefehen von Staats-Laften — fünftig nur Gemeinde =, Deich = oder ähnliche Societäts= Laften, ferner Abgaben und Leiftungen zur Erbauung oder Unterhaltung von Kirchen =, Pfarr = und Schulgebäuden (fofern lettere nicht die Gegen= leiftungen einer ablösbaren Reallast, z. B. des Zehnten, bilden), von der

Ablösung ausgeschloffen; dagegen

b) alle anderen Reallasten, welche Kirchen, Pfarren, Küstereien und Schulen zustehen, für jest zwar noch nicht definitiv ablösbar, aber, weil in Rente zu verwandeln, boch theilbar sind (vergl. §. 65. Alin. 4. und §. 93. Alin. 2. a. a. D.), und insofern die Ratur von Privat=Lasten annehmen; (wie dies übrigens rücksichtlich anderer geistlicher Abgaben, mit Ausnahme der aus dem Kirchen=Berhältnisse entspringenden Dienste, schon nach dem — obwohl sehr bestrittenen — §, 5. der Ablös. Ordn. v. 7. Juni 1821 der Fall war);

e) daß jedoch, ungeachtet der Unablösbarkeit der oben zu a. erwähnten, im §. 6. des neuen Ablöf. Gef. v. 2. Marz 1850 gedachten Gemeinde-, Deich-, Societäts-, fowie der Kirchen-, Pfarr-, und Schulbau-Lasten (öffentlicher Natur), bei vorkommenden Dismembrationen auch diese Lasten und Dienste nicht bloß der Bertheilung, sondern nach Besinden auch der Umwandlung unterliegen, z. B. Natural-Leistungen, besonders Spann-Dienste, in Leistungen anderer Art und in Geld-Abgaben (§. 14.); fer- ner auch die Auferlegung der Natural-Dienste auf ein Theilstück, nach §§. 13. und 14. des Ges. v. 3. Jan. 1845, gegen anderweite Entschädigung zulässtig ist.

Hiernach kann dasjenige, was der §. 65. des Abl. G. v. 2. März 1850 für Real=Abgaben aus dem Kirchen= und Schul=Berhältniß gestattet, in Bolge von Dismembrationen auch hinsichtlich der sonst unablösbaren Gemeinde= und Societäts=Lasten und Dienste, nur mit dem Unterschiede ein= treten, daß deren Berwandlung in Geld=Abgaben, ihre Erhöhung, je nach den Bedürsniffen, nicht ausschließt, daher nur als eine Ouotifation und

nabere Bestimmung des Beitrage = Berhaltniffes erscheint.

In gewissen Fällen (wenn z. B. die Mehrzahl der gespannfähigen Wirthe sich in Sausterstellen auflöste), muß nach §. 15. im Gesolge von Dismemsbrationen sogar das ganze Kommunal-Abgabenwesen einer Gemeinde andersweit und in der Art (nach Brästationsfähigkeit und Steuerkraft) geordnet werden, wie dies allgemein durch eine zweckmäßige Gemeinde-Ordnung und einen entsprechenden prinzipmäßigen Maaßstab zu den Kommunal-Beiträgen im Boraus geschehen sein wurde.

6) Tritt die Nothwendigkeit einer Berwandlung von Gespann-Diensten in Leiftungen anderer Art oder in Geld = Beitrage ein, fo ift doch immer

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 140.

die Gemeinde-Rorporation die den einzelnen Trennstücks-Erwerbern, als befonderen Gemeinde-Mitgliedern, gegenüberstehende berechtigte Berfon, welche das Aequivalent für den wegfallenden Naturaldienst oder die Leiftung ähnlicher Art einzieht, resp. vertheilt, und dafür diese Leistung ander-

weit beschafft.

Denn Berhältniffe, wie sie beispielsweise in Pommern obwalten, wo einzelne Grundstücks-Besitzer unter der Benennung eines sog. Nebenmodus öffentliche Steuern von anderen Grundstücks-Besitzern erhoben, oder wo sich innerhalb der Gemeinde für Uebertragung der öffentlichen Kommunals-Lasten Partial-Berbände gebildet haben, stehen schon mit den früheren Berwaltungs-Grundsätzen und den Prinzipien des Ges. v. 3. Jan. 1845 im Widerspruch. (Bergl. die oben Abschn. I. Kap. 4. sub III. ad B. unter Nr. 3. 5. 6. u. 7. (S. 162 ff.) allegirten Restripte).

# Bum S. 16. inebefondere.

So lange die Erb = und Lehnschulzen = Alemter durch die Gemeindes Ordnung nicht aufgehoben sind, wird die Bestimmung im zweiten Absat des § 16. des Geseges als Regel gelten können, daß ein auskömmliches Schulzen Schalt in Grundstücken oder in Gelde vom Beräußerer festgesetzt und in letzterem Falle der Beitrag hendtekarisch sicher gestellt werden muß, da die Uebertragung auf eine Parzelle in der Regel dem Berwalstungs Prinzip widerspricht, daß das Gemeinde Borsteher unt einem grösseren und einflußreichen Gutsbesitzer anzuvertrauen ist.

Das R. des Min. des J., landwirthich. Abth., v. 7. Oft. 1840 (Min. Bl. d. i. B. 1847 S. 394 Mr. 691) verfügte übrigens, daß die auf dem dismembrirten Gute haftende Berwaltung des Schulzen-Umts, resp. die Koften der Stellvertretung, nicht der Gemeinde zur Laft gelegt werden

fonnten.

# Bum §. 17. insbefondere.

Bu ben Abgaben und Leistungen, welche von jedem Bestiger eines Grundstückes, ohne Rücksicht auf bessen Art und Größe, mithin auch von jedem Erwerber eines Trennstückes und resp. jedem Ansiedler, nach Ortsober Brovinzial=Berfassung zu tragen, gehörten sonst, vor dem Erlasse des Ablöß. Ges. v. 2. März 1850 (s. 2. und s. 3. Nr. 3. u. 4.) und vor der Emanation der Berfassungs-Urkunde, häusig Jurisdiktions-Zins oder Schusgeld, und noch gegenwärtig muß in Ostpreußen nach s. 13. Zus. 213. des Ostpreuß. Brovinz. Nechts vom Jahre 1801 die kleine und die Geld-Ralende, bei Theilungen oder Abbauten, von jeder neuen Bestigung besonders entrichtet werden, ohne daß eine Berminderung der Abgaben zum Bortheile des alten Bestigers stattsindet. (Vergl. die oben Abschn. I. Kap. 4. sub III. ad A. Nr. 3. 4. 5. u. 6. S. 160 bis 161 erwähnten Publikanda der Regierungen zu Königsberg, Frankfurt und Danzig).

# Zum §. 19.

Die SS. 19. bis 22. des Gesetzes regeln das Verfahren der Administrativ-Behörden in den Dismembrationssachen, und schreiben dafür bestimmte prozessualische Formen und Fristen vor.

1) Ueber die Art ber Aufstellung bes Regulirunge-Planes, vergl. bas

m1 0 1 0 4 54 11

Bublif. ber Regierung zu Danzig v. 25. Marg 1852 (Min. Bl. t. i.

B. 1852 S. 114 Mr. 100). 1)

2) Der vom Landrath resp. Magistrat angefertigte Entwurf des Regulirungsplanes muß sämmtlichen Betheiligten (§. 9.) zur Erklärung entweder im Termine oder schriftlich mitgetheilt werden. Der 2. Absat des §. 19. ordnet die Feststellung in contumaciam gegen diejenigen an, welche sich binnen einer ihnen zu stellenden Frist von längstens 4 Wochen nicht erflären, um auf diese Weise einen Abschluß für das Versahren zu gewinnen. Her wird mithin (wie gegen diejenigen, welche im Termine zur Bollziehung des Rezeß-Entwurfes in Auseinandersetzungs-Sachen ausbleiben) in contumaciam versahren und erkannt.

3) Nach Nr. 2. bes C. R. d. M. des J. v. 13. März 1846 (M. Bl. d. i. B. 1846 S. 40 Nr. 56.) 2) vertritt ein Attest der Regierung die Stelle des Regulirungsplanes in dem Falle, wenn keinerlei Abgaben und Leistungen öffentlicher Natur auf dem zertheilten Grundstücke haften. Nur soll bei diesem Attest eine Fassung gewählt werden, durch welche die unstichtige Annahme vermieden wird, als werde den betreffenden Grundstücken

für alle Bufunft eine völlige Immunitat beigelegt.

4) Bei der Brufung, Bestätigung und Aussertigung des Regulirungsplanes wirken alle diejenigen Abtheilungen der Regierung mit, zu deren Reffort oder Beaufsichtigung und Verwaltung, die von der Regulirung betroffenen Verbältniffe gebören.

Wenn es sich also:

a) bei einer Dismembration principaliter um Ablösung und Berstheilung von Lasten privatrechtlicher Natur, in Folge der Provosfation eines Betheiligten, handelt, so muß da, wo die Auseinandersetzungs-Behörde, als landwirthschaftliche Abtheilung mit einer Regierung vereinigt ist, außer dieser landwirthschaftlichen Abtheilung, die Abtheilung des Innern wegen Bertheilung der Staats-Lasten, sowie der Sociestats- und Kommunal-Berhältnisse zugezogen werden (C. R des Min. des J. v. 12. Jan. 1848, M. Bl. d. i. B. 1848 S. 23 Nr. 16.).

Ueberdies ist wegen der Repartition der Staatssteuern in der Regel auch mit der Finanz = Abtheilung der Regierung zu kommuniziren (vergl. §. 11. der B. v. 30. Juni 1817), welche mit Rücksicht auf §. 11. des Ges. v. 3. Jan. 1845 über die Vertheilung definitiv zu beschließen hat und gegen deren desinitiven Beschuß in dieser Beziehung nur ein Reskurs an das vorgesetzte Kinanz = Ministerium zulässig ist, wenngleich der Regulirungsplan in solchem Falle, wo die Kinanz = Abth. der Regierung lediglich als Steuer=Behörde konkurrirt, von der Abtheilung des Innern, als Landespolizei = Behörde, ausgesertigt wird (R. der Min. des J. und der K. v. 3. April 1845. Min. Bl. d. i. B. 1845 S. 132 Nr. 160.). 3)

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 143 ff. Dies Publik. theilt ein Schema zur Anfertisgung bes Abgaben-Bertheilungsplans mit, welches eine vollständige und umkassende Datstellung aller Kommunals und Societäts-Berhältnisse ber betressenden Ortschaft und in jedem Dismembrationsfalle eine specielle Eruirung der lokalen Gewohnsteiten, (ohne eine Bermehrung des Schreibwerks davon zu befürchten!) verlangt und Beranlassung nimmt, von dergleichen gelegentlichen Feststellungen zu einer der Kodistätion aller ländlich en Gemeindes Ordnungen im Regiesrungs-Bezirf zu gelangen, demnächst aber sich über die Unterschiede der juristischen Bertönlichkeiten von Kittergut und Dorfgemeinde, resp. von Autorität und Majoristät, des weiteren ausspricht!

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 127. 3) Bergl. in Bb. I. S. 148.

Sind Abgaben an geistliche Inftitute zu vertheilen und besteht bei ber Regierung eine besondere Abtheilung für die Kirchen-Berwaltung und das Schulwefen (K. D. v. 31. Dec. 1825 Nr. 982., G. S. 1826 S. 5), so wird nach Besinden auch mit dieser Abtheilung zu kommuniziren sein.

b) In dem Falle, wenn hintersaffen der Domainen, resp. geist= lichen Institute, oder Abgaben und Leistungen an folche konkurriren und die betreffenden Regierungs=Abtheilungen von dem ihnen, nach §. 65. und §. 66. der B. v. 20. Juni 1817, §. 39. der B. v. 30. Juni 1834, ingl. §. XI. der K. D. v. 31. Dec. 1825, zustehenden Rechte der eigenen Berhandlung Gebrauch gemacht haben, nehmen an der Aussertigung des Planes auch die Abtheilungen resp. für Domainen und Forst=Berwaltung und für das Kirchen= und Schulwesen, nehen der Abtheilung des Innern, Theil. (Bergl. R. der Min. des K., der F. und des J. v. 13. Nov. 1842 im Min. Bl. der i. V. 1842 S. 395 Nr. 542. und §. VIII. der K. D. v. 31. Dec. 1825, G. S. 1826 S. 9).

5) In Betreff der Form der Urkunde ist durch das R. der Min. d. C., d. F. und des J. v. 13. Nov. 1842 (Min. Bl. d. i. B. 1842 S. 395 Nr. 542) bestimmt worden, daß die Urkunde von dem Prastedenten, und außerdem von dem Abtheilungs Dirigenten und Justitiarius, unter Beidrückung des Regierungs Siegels, vollzogen sein muffe und daß wenn dabei mehrere Regierungs Abtheilungen betheiligt sind, die Unterstoristen sämmtlicher Dirigenten der betheiligten Abtheilungen beigeset wers

den muffen.

6) Der befinitiv bestätigte ober interimistisch festgestellte Blan ift durch den Landrath allen Betheiligten entweder zum Protofoll oder mittelft liebersfendung einer stempelfrei beglaubten Abschrift, nach Besinden im Auszuge, soweit der Blan das Interesse der einzelnen Betheiligten betrifft, bekannt zu machen. Auch die Hypotheken=Behörde soll eine Aussertigung erhalten. (Bergl. Nr. 5. des C. R. des Min. des J. v. 13. März 1846 1) und R. des Justiz=Min. v. 23. Juni 1846, M. Bl. d. i. B. 1846 6. 112 Nr. 172, u. Just. Min. Bl. 1846 6. 123 Nr. 38.).

## Bum §. 20.

1) Die Borschriften über das Verfahren und die Entscheidung entsprechen mehr oder weniger den betr. Bestimmungen in Ausseinanderssetzungs Mugelegenheiten. Auch die Ausseinanderssetzungs Behörden haben öffentliche Interessen von Amtswegen zu vertreten und in Fällen, wo diese öffentlichen Interessen mit den Anträgen der betheiligten Privat Personen in Konstist treten, darüber in der Korm von Desinitiv Entscheidungen die erforderlichen Festsetzungen zu tressen. Nur entscheiden diese Behörden zugleich über eine anderweite Ausgleichung der Privatpartheien für den Fall einer nothwendigen Abänderung vertragsmäßiger Berabredungen, insoweit nämlich, als diese mit der Wahrnehmung jeuer öffentlichen Interessen nicht vereinbar sind, (§. 162. bis 165. der B. v. 20. Juni 1817, §. 38. der B. v. 30. Juni 1834), — während in den Dismembrationssachen — (bei welchen nicht etwa die Kompetenz der Ausseinandersetzungs Behörden Blatz greist) 2), die Entscheidung über die anderweitig etwa nothwendig werdende Ausgleichung der Privatinteressen nach Maaßgabe eines die Kontraktbestimmungen beseitigenden Regulirungsplanes der im §. 7. Nr. 1. und §. 19. des Gesetzes gedachten Art, außerhalb der Kompetenz

1) Bergl. in Bb. I. S. 127.

<sup>2)</sup> Bergl. oben Abschn. I. Kap. 3. Tit. 2. Stuck 1. sub I. ad 3., S. 130 ff., beegl. sub II. S. 133 ff.

ber Regierungen liegt und ben ordentlichen Berichten vorbehalten bleibt. Much über die Eriftenz, ben Umfang und bas Daag von Abgaben und Leiftungen aus öffentlichen Berbaltniffen (an Rirchen=, Schulen ac.) ent= fcheiden aledann in ben - nach Maafgabe bes Gefetes b. 11. Dai 1842 über Bulaffigfeit bes Rechtsweges in Bezug auf polizeiliche Berfugungen (6. 6. 1842 6. 192), fowie ber R. D. v. 4. Dec. 1831 nebft Staateminifterial-Bericht v. 16. Rov. ej. a. (G. G. 1831 G. 255) - geeigneten Rallen, Die ordentlichen Berichte. 1)

2) Das von der Regierung festzusetente Interimistifum ift fofort vollftredbar, gleich wie nach S. 23. ber von ber Regierung bestätigte ober burch Returs = Entscheidung bes Min. bes 3. festgefeste Regulierungsplan Die Wirfung einer gerichtlich bestätigten und vollftrectbaren Urfunde hat, mithin in Diefer Beziehung einem von ber Auseinanderfetungs-Behorbe beftatigten Regeffe gleichfteht. (Bergl. S. 168. 169. und 170. ber B. v.

20. Juni 1817).

3) Nach Mr. 3. tes C. R. bes Min. tes 3. v. 13. Marg 1846 2) bat die Regierung ein Interimiftifum insbefondere auch bann feftzuseben, wenn fich nach ben obwaltenden Umftanden die befinitive Regulirung ber Abgaben-Berhaltniffe verzögert und eine folde Verzögerung ber Regultrung oder der Abfchreibung ber Trennftude im Spothekenbuche und ber Berichtigung bes Besthtitels auf den Namen ber Trennftude = Erwerber für Diefe ober die Berechtigten mit befonderen Rachtheilen verknüpft fein wurde. Dies lettere Motiv fallt zwar mit Rudficht auf Die Beftimmung bes S. 2. bes Gef. v. 24. Febr. 1850 fort, indem hiernach bie Regulirung des Spho-

bes Min. b. R. v. 5. Juni 1848, f. in Bb. I. S. 132-134.

2) Bergl. in Bb. I. S. 127,

<sup>1)</sup> a) Bergl. hieruber bas R. ber Min. bes J. und b. F. v. 3. April 1845 (Min. Bl. b. i. B. 1845. S. 132. Nr. 160., f. in Bb. I. S. 148—149), beegl. bas E. R. bes Min. bes J. v. 12. Jan. 1848. (Min. Bl. b. i. B. 1848. S. 23., Nr. 16., f. in Bb. I. S. 130), und in Betreff ber Kompetenz ber administrativen und gerichtlichen Behörben bei Bertheilung ber Abgaben und Leiftungen an die geiftlichen und Schul-Inflitute, bas C. R. bes Min. b. R. v. 5. Juni 1848 (Min. Bl. b. i. B. 1848. S. 195. Ar. 189., f. in Bb. I. S. 132—134), wonach ber Grundsat festzuhalten ist: "baß bei blogen Dismembrationen ein Streit über bie Art ber Bertheilung von fonst unstreitigen Abgaben lediglich zur Kognition ber Regierung gehört, mag berfelbe zwischen ben Dismembranten allein, ober unter Theilnahme ber geistlichen ober Schul : Institute stattfinden", hingegen ein Streit zwischen ben Dismembran= ten und ben geiftlichen Inftituten über bie Erifteng ber Berpflichtung im Allgemeis nen gur richterlichen Rognition gebort, ohne Rudficht barauf, ob die Abgabe nur bestritten ober bie Befreiung auf einen befonderen Titel begrundet wird. Bei einem gur richterlichen Entscheibung gehörigen Streite ift fobann ein Interimiftitum festguftellen. Dies Interimistifum hat fich unter Anderen auch über die Berpflich: vung zu Bauten an geistliche oder Schul-Institute zu erstrecken. Die besondere Borschrift im S. 20. des über die Materie von Dismembrationen erlassenen speciellen Ges. v. 3. Jan. 1845, — welches die Regulirung eines Interimissiums den Regierungen (Landes-Bolizeibehörden, Abtheilungen des Innern) zuweist, schließt in solchem Falle die Anwendbarkeit des S. 709. Tit. 11. Thl. II. des A. L. R. und des R. des Gen. Direktoriums v. 28. Febr. 1805 (Mathis Bd. 4. S. 303), wegen Anlegung eines provisorisch vollstreckbaren Bertheilungsplans Seiztens der geistlichen Oberen aus, da letzterer vorzüglich einem Streit über die Nothzwendsseit aber die Art des Raues ober des der un seistenden Reitzeack unter venbigfeit ober die Art bes Banes ober bes bazu zu leistenden Beitrages unter ben Interesent zum Gegenstande hat." — Bergl. über die Kompetenz zwischen ber Berwaltungs- und richterlichen Behörde bei Einziehung von Kirchen-, Pfarrund Schulabgaben auch die K. D. v. 19. Juni 1836. (G. S. 1836. S. 198.)

b) Hingegen ist die Entscheidung in Fällen des Ş. 26. Nr. 2. stets rein abministrativer Art und liegt außerhalb der Wirksmeit der Gerichte. (Bergl. C. R.

thekenbuches von der Abgaben = Regulirung unabhängig fein foll, mogegen ber S. 4. des G. v. 24. Febr. 1850 die Befugniß der Regierungen gur Beftfegung eines vollftrechbaren Interimistitume, auf alle Salle ausdehnt, in welchen die Regierungen es fur angemeffen erachten, die definitive Regulirung aufzuschieben. Rach Inhalt ber Motive zu bem Gefet = Entwurfe 1) war dabei die Erwägung maaggebend, dag denjenigen Berhaltniffen, mit welchen fich das zu treffende Regulativ beschäftigt (Gemeinde= und Grund= fteuer = Berfaffung) in naber Bukunft eine totale Beranderung bevorftebe.

4) Wegen der Form der Urfunde, vergl. die Erlaut, gum 6. 19. sub 4. u. 5., oben S. 183 bis 184.

# 3um S. 21.

1) Bergl. die Erlaut. zu §§. 12-18. 2) Die Leitung des schiederichterlichen Berfahrens und die Stellung als Obmann steht dem Landrathe zu, welcher sich auch hier durch einen Dekonomie=Kommissarius oder Kreiß=Berordneten vertreten lassen kann (§. 33. der B. v. 30. Juni 1834; R. des Min. des J. v. 23. Jan. 1838, v. A. Ann. Bd. 22. S. 79. u. Instruft. 12. Oft. 1835, v. R. Ann. 26. 19. S. 975).

# 3um §. 22.

Bergl. die Erläut. zu den SS. 19. und 20.

Bum §. 23.

Bergl. die Erläut. gum S. 20.

# 3um S. 24.

1) Ueber die Wirkungen der Dismembrationen und Unstedelungen in Beziehung auf Grundgerechtigkeiten und Realberechtigungen, Gemeinde= Berband, politifche und Korporatione-Rechte, vergl. oben Abfchn. I. Rap. 3.

Tit. 2. Stuck 2. S. 137 ff. 2) Der §. 24. entscheidet die Kontroverse, ob die Theilung der öffent= lichen Abgaben und Laften und die Theilnahme an den denfelben ent= fprechenden Gemeinde = Rechten unmittelbar und von Rechtswegen mit dem Abschluffe des Dismembrations = Bertrages eintritt oder ob die getrennten Theilftucke fur die bisher auf ber gangen Besthung haftenden Laften fo lange in solidum verpflichtet bleiben, bis die Regulirung der Kommunalund öffentlichen Abgaben - Berhaltniffe ausgewirft und von der Landespoli= zei-Behörde bestätigt ift, und zwar zu Gunften der letteren Alternative. Die Entscheidung beruht auf der Natur des Realrechts 2), womit auch die Bestimmung im §. 93. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 in Betreff der Brivatreallaften im Bringip übereinstimmt.

# Bum §. 25.

Die SS. 25-30. des Gefetes handeln von der Grundung neuer Anfiedelungen, woran fich die Bestimmungen der §§. 31. und 32. wegen Anlegung neuer Kolonien und Orischaften anschließen.

<sup>1)</sup> Bergl. oben Abschn. I. Rap. 3. Tit. 2. Stud 3. sub III., S. 149 ff. und Rap. 4. sub II. ad 3. S. 155 ff. 2) Bergl. z. B. SS. 393. u. 512. A. G. D. I. 10.

1) Die Beftimmungen ber §g. 25. ff. finden, laut g. 1. bes Gef. v. 3. 3an. 1845, auf Gebaude, Bauplage, Sofftellen und Garten innerhalb einer Stadt ober Borftadt, ebenfalls nicht Unwendung. (Bergl. Erlaut. gum S. 1.).

2) In Betreff ber Unzeige neuer Gtabliffemente, beren Benennung oder Namens = Beranderung, vergl. die Erlaut. zu den §§. 4-7. des Eb. v. 9. Oft. 1807, oben G. 168 ff., und in Betreff der Abgaben = Berthei= lung und bes Berfahrens, Die Erlaut. zum S. 7. Dr. 1. und zum S. 9.

bes G. v. 3. 3an. 1845.

3) Bahrend die Parzellirung felbft an den Ronfens ber Polizei-Beborde nicht gefnupft ift, bedarf es gur Errichtung eines neuen Etabliffemente mit Bobn= und Sofgebauten in baupolizeilicher Begiebung eines Ronfenfes, und es liegt bem Trennftude = Erwerber, welcher auf der Parzelle aufbauen will, ob, fich über die Bulaffigfeit der Bebauung und der Art derfelben vor definitiver Abschließung des Erwerbunge = Bertrages über Die Parzelle burch Rudfrage bei ber betr. Boligei= Beborde die erforderliche Bewigheit zu verschaffen. Bergl. R. ber Min. b. R. u. bes J. v. 8. April 1828, (v. R. Ann. Bb. 12. S. 437 Mr. 81.), Desgl. Refolut, des Min. des J. u. d. P. v. 6. Aug. 1838, (v. R. Ann. 20. 22. S. 616 Mr. 76. 1) und bas (mittelft R. bes Din. bes 3. v. 28. Oft. 1839 mitgetheilte) R. Des Juftig = Min. v. 14. Oft. 1839 2) (v. R. Ann. Bb. 22. S. 618 Nr. 77. u. Just. Min. Bl. 1839 S. 339 Mr. 286.).

4) Ueber den Begriff einer neuen Unfiedelung im Ginne des Gefetes 3) fpricht fich bas R. bes Min. bes J. v. 3. Juni 1845 4) (Min. 21. d. i. B. 1845 G. 172 Dr. 201.) aus. Gine folche ift nur aletann vorhanden, wenn fich auf der für fich bestehenden felbstständigen Grund= bestigung bisher noch fein Wohnungs= Etabliffement befand.

a) Es fallt nicht unter ben Begriff einer neuen Unftebelung, wenn ein größerer Butsbesther auf feiner Felomart oder Borft einen Abbau, ein Borwert, ein Tagelohner= oder Forsterhaus, eine Biegelei, Kaltbrennerei ac.

innerhalb feiner Gutegrange anlegt.

So lange das zu einem bebauten Bute gehörige Landstück, wenn fcon es unpaffend zur Bebauung, entfernt und ifolirt, außerhalb alles Bufam= menhanges mit anderen zu demfelben Gute gehörigen Grundftuden belegen ware, nicht in die Sand eines anderen dritten Befigers übergegangen und zuvor von dem Saubtaute durch besonderen Vertrag abgezweigt worden ift, findet der Begriff einer neuen Unfiedelung und mithin der S. 25. des Gef. auf die Bebauung einer folchen Bargelle, felbst dann feine Unwendung, wenn der Eigenthumer in die barauf erbauten Wohngebaude verarmte, nahrunge= lofe und felbst bescholtene Berfonen als Miether oder Tagelohner einsette. Ein folder Aufbau fann aus Grunden, welche bem G. v. 3. Jan. 1845 und namentlich deffen §. 27. entnommen werden möchten, niemals unter= fagt werden. (Bergl. bas R. bes Konigl. Saus = Min. und bes 3. v. 8. Juli 1845 5) (Min. Bl. d. i. B. 1845 S. 269 Mr. 289.) und das bereits ermähnte R. des Min. des J. v. 3. Juni 1845). 6)

<sup>1)</sup> Bergl, in Bb. I. S. 119-120.

<sup>2)</sup> Bergl. ebenbas. S. 120—121. 3) Bergl. die Erlaut. zum S. 1. des G. v. 3. Jan. 1845. (Zuf. 1.), oben S. 171.

<sup>4)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 149-151.

<sup>5)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 151. 6) Bergl. in Bb. I. S. 149-151. - Dies R. motivirt biefe Anficht besonders baburch, daß das Gefet so wenig wie möglich in die Freiheit der Dispositions: Bes

b) Auch Abbauten auf ben Planen nach ausgeführter Separation gelten nicht für neue Ansiedelungen; übrigens wird nach bem R. des Min. des J. u. der P. v. 2. März und des J., Abth. I. v. 30. Juni 1839 (v. K. Ann. Bd. 23. S. 409. Nr. 131.) ein Wirth, welcher auf feinem Plane abbaut, blos deshalb von Kommunal=, namentlich von Beiträgen zum Nachtwächterlohne, selbst dann nicht befreit, wenn der Dorfs-Nachtwächter die nächtliche Bewachung des abgebauten Gehöftes zu besorgen außer Stande sein sollte.

c) Wenn bei ober nach Abbauten auf ben Separationsplanen die Wohngebäude im Dorfe veräußert und abgezweigt werden, so fällt eine solche Abzweigung, wenn das Trennstück selbstständig, ohne mit einem anderen Gehöfte vereinigt zu werden, als befonderes Wohnungs-Ctablissement befessen wird, allerdings unter Nr. 2. §. 25. des Gef., indem eine neue Anstedung im Sinne des Gesehes auch in dem Falle vorhanden ist, wenn ein Grundstück, auf dem sich bereits Wohngebäude besinden, vom Hauptsgute abgetrennt und nicht fosort einem anderen schon mit Wohngebäuden versehenen Grundstücke wieder zugeschlagen wird.

d) Daffelbe ift nach §. 25. Rr. 1. auch der Fall, wenn auf einem für fich bestehenden und beseffenen, z. B. einem malzenden oder Bandelgrundstücke, Bohngebaude errichtet werden, nicht aber, wenn darauf nur eine Scheune oder ein Stall erbaut wird; für ben letteren Fall bedarf es eines

Ronfenfes nur in baupolizeilicher Sinficht.

5) Folgende Bestimmungen:

a) die des §. 25. am Schlusse, wonach, wenn ein mit Wohngebäuden bereits besettes Grundstück abgetrennt und zu keinem anderen schon bewohnten Grundstücke geschlagen wird, die Regulirung der Abgaben der Abschreibung des Trennstückes und der Berechtigung des Besitztiels vorausgehen soll;

b) daß (im Falle des §. 25. Ar. 1.), wenn auf einem unbewohnten (felbstständigen und für sich bestehenden) Grundstücke neue Wohngebäude errichtet werden, der polizeiliche Bau=Konfens nicht vor definitiv oder interimistisch erfolgter Abgaben=Regulirung aus-

gehändigt werden durfe,

find burch ben §. 2. des Gef. v. 24. Febr. 1850 aufgehoben, jedoch mit dem Borbehalte, baf in beiden Fallen der Borfchrift ber §§. 27. u. 28.

bes B. v. 3. Jan. 1845 genügt fein muß.

Einerseits ergiebt sich hieraus, daß der Baukonsens felbst nicht von anderen, als baupolizeilichen Rücksichten abhängig gemacht werden darf, andererseits aber entsteht die Frage, wie der Spotheken-Richter von den lokalen und personalen Verhältnissen, welche der S. 27. voraussetzt und von den lediglich die Polizei-Behörde angehenden Untersuchungen der S. 27. und 28., Kenntniß erlangt, wenn bei ihm unter Produktion des Parzellirungs-Vertrages von den Privatpartheien die Abschreibung und Veststiels-Berichtigung beantragt wird; ferner, inwieweit er gehalten sei, einer Requissition des Landraths zu entsprechen, in welcher unter Darlegung der obwaltenden Verhältnisse des S. 27., gegen Abschreibung und Veststiels

fugniß ber Grnnbeigenthumer habe eingreifen, und lieber eine mögliche Umgehung besielben offen lassen wollen, zumal in den öftlichen Provinzen des Staates, sur welche das G. v. 3. Jan. 1845 nur erlassen, fein Bedurfniß zu Beschränkungen der Dispositions-Besugniß vorliege, da in diesen Provinzen das Dismembrations- und Ansiedelungswesen, im Ganzen betrachtet, keinesweges ein Ausbehnung und Bestalt gewonnen habe, durch welche Besorgnisse aus dem Gesichtspunkte der Interessen des Gemeinwesens und restriktive Maaßregeln gerechtsertigt sein wurden.

Berichtigung für den Trennftucks-Erwerber proteftirt murde? Der Borbehalt wegen ber SS. 27. 28. bes Gef. v. 3. Jan. 1845 fcheint hiernach in Betreff einer hemmung ber Operationen des Sypotheken=Richters illusorifch gu fein. Mit ber Bestimmung bes S. 2. Bef. v. 24. Febr. 1850, bag auch ber Baufonfens vor ber befinitiven ober interimiftifchen Regulirung ber öffentlichen Abgaben und Leiftungen ausgehändigt werden folle, wird die zeitige Einwilligung der Bolizei-Behorde, auf indirekte Beise eine neue Anstedelung bis zur vollftandigen Untersuchung der obwaltenden Berhaltniffe (6. 27.) zu verhindern, beschränkt; boch fteht ihr auch ferner ber §. 30. jur Geite, wonach fur ben Fall ber Errichtung neuer Wohngebaude auf bisher unbewohnten Grundftuden, Die Wegschaffung ter erfteren erzwungen werden fann, fo lange die Genehmigung zu einer folchen neuen Unflede= lung noch nicht ertheilt war. Uebrigens erhalt der Landrath, da er zu jeber neuen Bauanlage feinen Konfens zu ertheilen hat, dabei von der Anlage neuer Ctabliffemente auf Privatlandereien ftete Renntnig. (Bergl. R. bes Min. bes 3. u. d. B. v. 8. Marg 1834, v. R. Ann. Bd. 18. S. 455. Dr. 94). Bergl. auch Die Erlaut. jum Gef. v. 24. Febr. 1850. S. 2. (f. unten).

## 3um §. 26.

1) Vergl. über die Wirkungen neuer Anstedelungen in Betreff der Uebernahme von Abgaben und Laften, sowie der Bedingungen, die Erläut. zum § 17 des Ges., und Abschn. I. Kap. 3. Tit. 2. Stuck 2., oben S. 137 ff. und Kap. 4. ad IV., oben S. 166 ff., desgl. Zus. 213 zum Oftpreuß. Brov.=Rechte.

2) Bei Repartition der Lasten auf neue Ansiedelungen treten auch Abgaben personaler Natur ein und kommen insbesondere die Bestimmungen des §. 17. des Ges. zur Anwendung. Bei solchen Abgaben läßt sich am seltensten erkennen, in wiesern sie an sich personaler Natur und nur durch Ansässigseit, sowie durch Grundbesitz bedingt und modificirt seien. In der Regel waltet bei denselben ein aus persönlichen und dinglichen Rechten und

Pflichten zusammengesettes und gemischtes Berhältniß ob.

Einer besonderen Abgaben = Regulirung bedarf es alsdann nicht, wenn 3. B. ein vom Rittergutsbesitzer erkauster, mit dem Ritterguts-Areal aber nicht konsolidirter Bauerhof von dem ersteren wieder separat veräußert wird, sobald nur den zur Ausführung der §. 6. und 7. des Ed. v. 9. Okt. 1807, für Ost- und Wesspreußen, Schlessen, die Kur- und Neumark, sowie Pommern erlassenen Instruktionen v. 14. Febr. 1808 §. 13., v. 27. März 1809 §. 12., und v. 9. Jan. 1810 §. 12 1) nachgekommen und dafür gesorgt wird, daß beim Auskauf und bei der Einziehung bäuerlicher Höse zu den Rittergütern, gleich wie bei Zusammenziehung mehrerer bäuerlicher Höse keine Bermischung oder Berdunkelung in Rücksicht der öffentlichen Gefälle, Prästationen und Societätslasten, sowie in Rücksicht der Qualität der Grundstücke vorgekommen ist.

3) Ueber die Frage: wiefern etwa neue Ansteller die durch ihren hinzutritt zum Gemeinde-, Kirchen-, Pfarr- und Schulverbande entstehenden Unkoften zu tragen haben? (§. 26. Nr. 2) ist stets nur im administrativen Wege zu entscheiden. (Bergl. R. des Min. des C. v. 5. Juni 1848 2), Min. Bl. d. i. B. 1848 S. 195 Nr. 189). — Wegen Einreihung der Trennstücks-Erwerber in bereits observanzmäßig bestehende Gemeindeklassen,

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 58-65.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 132-134.

vergl. bas R. des Min. des J. v. 5. Juli 1845 (Min. Bl. t. i. B. 1845' S. 173 No. 202) 1) und bas C. R. deffelb. Min. v. 11. April 1848 (a. a. D. 1848 S. 236 Nr. 261) 2).

# 3n §§. 27., 28. und 29.

1) Die Mehrzahl der Beschwerden über Barzellirungen beruhte auf einer Berwechfelung ber Grundftuditheilungen felbft mit ber Entftehung folder fleinen Etabliffemente (Sauster=, Budnernahrungen), welche ihren Inhaber weder ale Ackerwirth, noch badurch felbftftandig nahrten, daß Triebwerke, Fabrifen ac. darauf errichtet, Gartneret ober andere Gewerbe barauf getrieben wurden, von denen allerdings manche auf den von bewohnten Ortschaften, mithin also auch von Gemeindegenoffenschaft, von Rirche und Schule entfernteften, bisher untultivirteften, baber auch leichter von ärmeren Personen zu erwerbenden Feldmarkstheilen, zuweilen in oder an großen Forften, errichtet wurden, der polizeilichen Aufficht und Kontrolle entzogen, bin und wieder, je nachdem fle von Berfonen errichtet, die zu Berbrechen neigten, gang befonders zu Feld= und Solzdiebstählen und abn= lichen Beraubungen fremden Eigenthums um fo eber Belegenheit boten. Indeg fann nach S. 27. nur die erfte und neue Grundung einer folden Unftedelung unter den dafelbft gedachten Borausfetungen, nicht aber beren fpatere Erwerbung burch einen Dritten unterfagt werden. Dabei ergiebt Die Erfahrung, daß auch eine große Menge neuer Unfledelungen auf untultivirten Sinterfeldern, von Erdhütten und fleinen Etabliffemente von weni= gen Morgen, ihren Unfang genommen und bei dem immer allgemeiner gewordenen, zur fittlichen Sebung bes Bolfes fo mefentlich beitragenden Drange nach Erwerbung eines eigenen Beerbes, mittelft Spatenkultur und forgfältiger Beftellung der naben Grundftude, durch Fleiß und Thatigfeit ber Bewohner, im Laufe ber Beit zu blubenben Ortichaften ermach=: fen find.

2) Um eine folche neue Anstedelung nach §. 27. zu unterfagen, muffen

beide Voraussetzungen:

a) daß davon Gefahr fur das Gemeinwefen zu beforgen, und

b) bag die polizeiliche Beaufsichtigung mit ungewöhnlichen Schwieriga feiten verbunden ift,

fumulativ vorhanden fein.

Ueberdies ift die Buläfsigfeit der Unterfagung nur fakultativ in das Ermeffen der Behörde gestellt, so daß diese, selbst wenn die Boraussetzungen des §. 27. vorhanden, dennoch nach Ermeffen der Berhältniffe, die Bewilzligung zur Anstedlung ertheilen kann.

3) Db nach S. 28. benachbarte Gemeinten, Forft = und Gutebefiter gefährbet und baher zu vernehmen find, hangt von bem Ermeffen ber Be-

hörde ab.

4) Ueber die Berstattung oder Bersagung einer neuen Anstedelung in den Fällen des §. 27. entscheidet in erster Instanz der Kreis-Landrath, resp. in Betreff der städtischen Veldmarken, welche keinem Kreise angehören, der betreffende Stadt-Magistrat. Gegen diese Entscheidung steht den zu 3 gesdachten Personen, gleich den Trennstucks Erwerbern, jenen im Falle der Gestattung, diesen im Falle der Bersagung der Anstedelung, ein Refurd an die Regierung zu, der in diesem Valle an eine zehntägige Frist gebunden.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 134—139. 2) Bergl. in Bb. I. S. 140.

ift, weil die Sache der Beschleunigung bedarf. Der Refurs hat suspensive Wirkung, da der Ausbau vor Beseitigung der Widersprüche nicht erfolgen darf, um den Ansiedler nicht in die Lage zu bringen, die Gebäude wieder abbrechen zu mussen. Die Regierung entscheidet in zweiter und letzter Instanz.

Die Entscheidung ift für die Regulirung der Abgaben = Berhältniffe der neuen Anstedlung als folche, abgesehen von den Birkungen der Dismem= bration, die niemals untersagt werden kann, prajudiciell; deshalb kann mit ber Regulirung wegen der Anstedlung erft vorgegangen werden, wenn die

Bulaffigfeit bes Aufbaues fentfteht.

5) Die Wegschaffung der neuen Anstedelung, sofern sie ohne vorausgesgangene Genehmignng der betreffenden Behörde ersolgt war, ersolgt im Wege der Administrativs Crefution (B. wegen verbefferter Einrichtung der Provinzial-Polizei und Finanz-Behörden v. 26. Dec. 1808 §. 48. u. G. S. 1817 S. 288, K. D. v. 6. Mai 1836 G. S. 1836 S. 194).

# 3n §§. 31. und 32.

1) Bei ber Anlegung neuer Kolonien und Ortschaften soll ber bem Landrath vorzulegende Blan nachweisen, daß und wie Gemeinde-Rirchenund Schulbedurfnisse, Gerichts- und Bolizei Berwaltung angemessen zu ordnen und sicher zu stellen seien, und die Sicherstellung der Schulbedurfnisse nach Nr. 7 (vergl. R. des Min. d. J. v. 13. März 1846 ad Nr. 7, Min. Bl. d. i. B. 1846 S. 40 Nr. 56) 1) in der Regel durch eine außkömmliche Dotation der neu zu gründenden Schulstelle in Grundstücken geschehen. Die Regierung hat aber nichts desto weniger die Verpflichtung, soweit die öffentlichen Interessen und Verhältnisse vom Staate abhängig sind, also jetzt auch unbedingt in Bezug auf Gerichts- und Polizei-Verwaltung, selbstthätig und von Amtswegen das Ersorderliche anzuordnen.

2) In bem R. bes Min. bes J. und ber B. v. 30. Juni 1840 2) (Min. Bl. b. i. B. 1840 G. 286 Nr. 506.) ift naber ausgeführt, wie eine Dorfgemeinde nicht ohne die ihr vom Konige zu verleihenden Kor= porationsrechte gedacht, auch ein Dorfschulze mit den ihm als solchen zustebenden Attributen nur beftellt werden tonne, wenn die neue Ortschaft erft burch Berleibung von Korporationsrechten aus einer thatfachlichen zu einer rechtlichen Gemeinde erhoben worden, und das R. bes Min. des 3. u. d. B. und ber & v. 27. Oft. 1840 3) (Min. Bl. d. i. B. 1840 G. 446 Dr. 769) enthält die Anweifung, daß bei Kommunalifirung jedes neuen Ortes zuvorderft eine leberficht der Entftehungegeschichte, sowie der ftatifti= ichen Berhaltniffe der Kommune binfichtlich der Bevolkerung, der Saufergahl, bes Nahrungeftandes und Gewerbes, fowie bes Grundbefitthums berfelben und ber fonft dabei in Betracht fommenden Gegenftande vorge= legt, auch eine bie Drieverhaltniffe anschaulich machende Zeichnung mit ge= nauer Bezeichnung bes Gemeindebezirfs, beigefügt und daß dabei erortert werden foll, wie die von der funftigen Gemeinde nach allgemeinen Bringi= pien zu dedenden Bedurfniffe aus etwanigem gemeinschaftlichem Bermögen ober nach dem Besitithume und der Steuerfraft ber Ginzelnen aufgebracht werden fonnen.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 127—128. 2) Bergl. in Bb. I. S. 152—153.

<sup>3)</sup> Bergl. ebendas. S. 153-154.

# 3um §. 32.

Bur Beilegung von Korporationsrechten bedarf es ber landesherrlichen Genehmigung (g. 25. Tit. 6. Th. II. A. L. R.). Nur bei beren Nachsuschung tritt neben ber Kognition ber Regierung auch die bes Min. bes Innern ein.

# Bum §. 33.

1) In Betreff der Diaten und Reisekoften der Sachverftandigen und Beamten, insoweit das Geschäft nicht zu ihrem Umteberuse gehört, kommen die im Ressort der Auseinandersehungs-Behörden geltenden Borschriften des

Roften-Regulative v. 25. April 1836 zur Anwendung.

2) Dies Regulativ gilt jedoch zusolge R. d. Min. des J. v. 28. Febr. 1846 (Min. Bl. d. i. B. 1846 S. 39 Mr. 53) 1) nicht für die Reiseund Versäumnißkoften der bei den Dismembrationen betheiligten Interessenten (Patronats-Vertreter, Kirchen- und Schulbeamte, Borsteher von Instituten u. s. w., § 9. des Gesetzes); für diese gelten vielmehr die Vorschriften der B. über die Gebühren der Sachverständigen und Zeugen v. 29. März 1844 (G. S. 1834 S. 73). Die Kosten müssen von den Betheiligten als Extrahenten getragen werden-

3) Bur Bermeidung unverhältnismäßiger Roften wird (in bem ad 2. erwähnten R.) empfohlen, die Bernehmung über den Regulirungsplan ben Ortsobrigkeiten zu übertragen, oder ihnen den Blan zur Genehmigung und Bollziehung unter Beidrückung des öffentlichen Siegels mittelft Anschreibens

zu überfenden.

4) Für Abwartung von Terminen im Wohnorte und die dadurch veranlaste Zeitversäumniß haben die Dorfgerichte keinen Anspruch auf besondere Entschädigung. (R. d. Min. für landwirthschaftl. Ang. v. 24. Aug. 1848, Min. Bl. d. i. B. 1848, S. 303 Ar. 361) 2).

B. Bum Gefete v. 24. Febr. 1850 wegen Abanderung

einiger Beftimmungen des Befeges v. 3. Jan. 1845. 3)

1) Der wefentliche und entscheidende Inhalt ber Motive biefes Gefetes ift bereits oben, Abschn. I. Kap. 3. Tit. 2. Stud 3. sub III., S. 149 ff., mitgetheilt worben, worauf daher Bezug genommen wird.

Aus ben Motiven bes Entwurfs ber Konigl. Staats-Regierung gu bem Gefege ') bleibt bagegen gur Charakterifirung ber Tenbeng bes

Befeges noch folgende Stelle anguführen:

Die Aufhebung der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt, die versänderte Beziehung der Kirche und deren Diener zum Staate, die Umgestaltung des Unterrichtswesens und der ländlichen GemeindezBerfassung, sowie die bevorstehende Beränderung der Gesegebung über die Staatssteuern werden voraussichtlich so tief in das jest den Regierungen bei Dismembrationen von Grundstücken und Gründung neuer Ansiedelungen vorgeschriebene Berfahren eingreifen, daß dasselner ganzlichen Umbildung unterliegen wird. Bur Wahrung des öffentlichen Nechtszustandes muß dieses Berfahren aber so lange aufrecht erhalten werden, als die zu erwartenden organischen Geses noch nicht ins Leben getreten sind.

zu erwartenden organischen Gesetze noch nicht ins Leben getreten sind. Inzwischen hat das G. v. 3. Jan. 1845, in dessea Tendenz es nicht sag, die durch das Ed. v. 9. Okt. 1807 und das Kultur-Ed. v. 14. Sept. 1811 begrün-

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 154-155.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 155.

<sup>3)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 155-156.
4) Bergl, bie ftenographischen Berichte ber II. Kammer pro 1848. S. 206 ff.

bete Befugniß zur Zertheilung bes Grundbefiges zu beschränken, bei seiner praktisichen Aussuhrung Schwierigkeiten hervorgerufen, welche ben freien Berkehr mit bem Grundeigenthume hemmen und einen außerst nachtheiligen Einfluß auf ben Realkrebit üben.

Ferner bemerkt in dieser Beziehung der Bericht der Agrar=Kommiss. der II. Kammer v. 20. Nov. 1849 1):

Nachdem die Gesetzebung v. 9. Oft. 1807, als Grundpfeiler für alle AgrarBerhaltniffe zu betrachten, die Eigenthums-Berleihung ausgesprochen und das Eb.
v. 14. Sept. 1811 alle Beschränfungen des Grundeigenthums, bei Wahrung der Rechte Dritter, aufgehoben hatte, blieb der neueren Gesetzebung doch vorbehalten, die Dismembration und Gründung neuer Ansiedelungen zu erleichtern, dagegen bestehende Widerspruchsrechte zu lösen und die Abgaben-Berhaltniffe zu regeln.

Das G. v. 3. Jan. 1845 entsprach ben Forberungen seiner Zeit jedoch nur theilweise; benn, wenn es auch alle Widerspruchsrechte aufhob, die Abgaben-Bertheilung auf zertheilte Grundstücke vollständig zuließ und so Mängel ber früheren Gesetzgebung beseitigte, so waren die Formen desselben doch so beengend und ber Geschäftsgang so zeitraubend und kostspielig, daß das Ende eines eingeleiteten Dis-

membrations-Geschäfts nie vorher abzusehen war.

Daß aber der Geschäftsversehr mit Grundstücken, welcher unter allen Berhaltnissen und zu allen Zeiten das sicherste Fundament für Kredit-Berhaltnisse gewährt, so lange eine untergeordnete Rolle im Geschäftsleben einnehmen wird, bis
alle beengenden Formen von demselben entsernt sind und diese Beräuserungs-Berträge nicht mehr eingeschränkt werden, als es Immobiliar-Beräuserungs-Berträge sein
mussen, und alle Kredit-Verhältnisse in freiester Bewegung auch auf zertheilte Grundflücke sich geltend machen können, kann als unbestreitbar hingestellt werden.

Nur erft nach Erreichung ber oben bezeichneten freien Bewegung und voller Einwirfung bes Rredits wird es erreichbar werden, daß bieser große Theil des nationalen Goschäftslebens ben Standpunkt einnimmt, welchen ber Berkehr mit Grundstücken aller Art nach Derklichkeit, Konkurrenz und Kultur-Verhältniffen ein-

gunehmen berechtigt ift.

Die bestehenden Befürchtungen der zu großen Zerstückelung des Grundbesiges bei wöllig freier Bewegung und Einwirkung des Kredits mögen nach einer Seite hin beachtungswerth erscheinen; nach der Erfahrung derzenigen Provinzen des Preußischen Staates, welche längst neben den freien sogenaunten walzenden Grundsstücken anch geschlossene unzertrenuliche hatten, ist diese Besürchtung nicht berechtigt, sich so geltend zu machen, daß sie gegen den Nugen der freiesten Bewegung einen Vergleich ausbalten kann; denn die beweglichen Grundstücke in jenen Propungen standen zu allen Zeiten gegen die geschlossenen im Preise um 4, selbst 4 höher, und die zertheilten Banerhöse wurden von fleißigen Ackerwirthen, durch Anskauf einzelner Grundstücke bei freier Konkurrenz und viel erhöhteren Preisen, zum Angen des Ganzen wieder zusammengelegt, das Nationals Vermögen, also bei der freien Bewegung bedeutend gesteigert.

Der vorliegende Gesehs-Entwurf ift zweitmäßig zu nennen, weil er aus bem G. v. 3. Jan. 1845 die den freien Berkehr mit Grundstücken hemmenden hinders nife beseitigt, wohl aber die nothwendigen Bestimmungen zur Sicherstellung bes öffentlichen Staats und Gemeindelebens, sowie die zur Sicherheit des Einzelnen

erforberlichen Bestimmungen vollständig aufrecht erhalt.

Er ist aber auch zweckmäßig, weil durch ihn dem fleißigen und sparfamen bes siglosen Staats-Einwohner es erleichtert, ja ermöglicht wird, seine höchsten Bunsche, "ein kleines Grundeigenthum mit Benugung seines Kredits erwerben zu können", erfüllt zu sehen. Dieser Geseh-Entwurf ist aber auch in seinen Konsequenzen eine Nothwendigkeit; denn nur nach Erreichung seiner Zwecke kann die Berkassung Art. 40. — (v. 5. Dec. 1848, jest Art. 42. der Bers. v. 31. Jan. 1850) — zur vollen Wahrheit werden.

In der Agrar-Kommiffion ber I. Kammer wurde (laut Bericht Rr. 467 Druckf. 106. Sigung v. 4. Febr. 1850, Stenograph. Ber. S. 2449 folg.)

<sup>1)</sup> Bergl. Die stenograph. Berichte ber II. Kammer pro 1848. S. 1585 ff. Landes-Kultur-Gefetg. Bb. II.

ber von der II. Kammer herübergekommene Gefet = Entwurf einftimmig angenommen, "als einem richtig erkannten Bedürfniffe der Beit völlig entsprechend"; ebenfo wurde derfelbe von dem Plenum der I. Kammer genehmigt.

B. Bum Gefet v. 24. Febr. 1850.

Das Gef. v. 24. Febr. 1850 hebt die SS. 2. bis 5. des Gef. v. 3. Jan. 1845, nebft ber Dekl. v. 7. Aug. 1846, auf und modificirt die §§. 7. Nr. 1., §§. 20., 25., 26. des Gef. v. 3. Jan. 1845. (Bergl. hierüber die Erläut. zu den allegirten §§. des G. v. 3. Jan. 1845).

### 3um S. 1.

1) Schon nach S. 31. der B. v. 2. Jan. 1849 konnten Dismembra= tions-Bertrage auch von Notaren rechtsgültig aufgenommen werden. Diefe hatten nur die Berpflichtung, eine beglaubigte Abschrift fofort an ten Sy= potheken=Richter einzufenden. Auf Antrag Der Partheien konnen gwar auch die Ausfertigungen dem Gerichte eingereicht werden, die Urschrift tes Bertrages muß indeß nach §. 16. der B. v. 11. Juli 1845 (G. S. 1845 S. 487) in den handen bes Notars verbleiben. 1) Durch das C. R. des Just. Min. v. 23. Juni 1846 (Min. Bl. d. i.

B. 1846 S. 112 Mr. 172 u. Juft. Min. Bl. 1846 S. 123 Mr. 38) wurde die frühere Instruction v. 12. Juni 1835 (v. K. Jahrb. Bd. 45 S. 510) mit Rudficht auf das G. v. 3. Jan. 1845 dabin erweitert, daß von jedem vor einem Gericht oder Rotar aufgenommenen Di8= membrations = Bertrage eine beglaubte ftempelfreie Abschrift gleichwie an den Sypotheken-Richter, fo auch an denjenigen Landrath oder Magiftrat mitgetheilt werden nuß, welchem nach S. 8 ff. des G. v. 3. Jan. 1845 Die Regulirung der öffentlichen Albgaben und Kommunal = Berhaltniffe ob= liegt. Die Mittheilung foll gleichzeitig mit ber Ausfertigung Des Bertrages refp. ber Rekognitione-Berhandlung verfügt und in der Regel br. m. unter Rouvert ohne befonderes Unschreiben überfandt, auch foll, wie diefelbe er= folgt ift, auf der fur Die Partheien beftimmten Ausfertigung bemerkt werden.

2) Im S. 1. des G. v. 24. Febr. 1850 ift nunmehr unter Modififation obiger Anweisungen bestimmt, daß resp. von jedem Gerichte oder Notar sofort und unmittelbar nach der Aufnahme die Zusendung des Vertrages an den Hypotheken-Richter, und im §. 3., daß von diesem wiederum die Mittheilung in beglaubigter Abschrift an den Landrath oder Magistrat gefcheben folle. In der Beftimmung tes S. 16. der Notariats = Dronung v. 11. Juli 1845 (G. S. 1845 S. 487), wonach der Ur-Bertrag in ten Sanben des Notars bleibt, ift indeß hierdurch nichts geandert.

# Bum §. 2.

Im Regierungs = Entwurfe fehlten die Worte: "die Aushandi= gung des Bau-Ronfenfes gu neuen Unfiedelungen, fofern ben Borfdriften der SS. 27. 28. des Gefetes v. 3. Jan. 1845 ge= nügt ift", welche erft die Agrar=Kommiffton der II. Kammer hinzuzufugen fast einstimmig beschloffen hatte, "weil ber Beitverluft, welcher über Erlan= gung eines Bau = Konfenfes verftreicht, oft ein großes Sindernif fur neue Unfledelungen abgiebt, und es auch Aufgabe des Gefetes fein muffe, diefe Semmniffe gu beseitigen und ben neuen Unfledler, bat er ein Grundfluck,

<sup>1)</sup> Bergl. bas Bublif. bes Appell. Ger. zu Ratibor v. 12. Dec. 1849. (Min. Bl. b. i. B. 1849. S. 276. Mr. 398.).

auch Baumaterial fich erworben, in die Lage zu feten, auch eine Wohnung ohne Zeitverluft bauen zu konnen." 1)

#### III.

Gefegliche Bestimmungen, welche ausschließlich die Reguli= rung der Berhaltniffe der Sypotheten= Glaubiger und anderer Real=Berechtigten bei Dismembrationen betreffen.

A. Bergl. Allgem. Land-Recht Th. I. Tit. 20. § 441-449., 454-474., 492., 494. und Shpoth. Ordn. Tit. I. § 35-40.. Tit. II. §. 9. 2)

B. Bum Gefet v. 13. April 1841 über den erleichterten

Austaufch einzelner Bargelen von Grundftucken. 3)

Dies Gefet ift durch einen Antrag des Schlefischen Prov.=Landtages vom Jahre 1837 veranlaßt und für Diejenigen Landestheile erlaffen worden, in welchen das Allg. Land - Recht und die Syp. Ordn. Befetestraft haben, fonach mit Ausschluß

a) der Landestheile, welche zum Bezirfe des Rheinischen Appell. Gerichts

gu Roln geboren,

b) von Neu-Borpommern,

c) der rechte=Rheinischen, vormals Raffauischen Landestheile des Reg.=Be= zirfs Roblenz, in welchen gemeines Deutsches Recht gilt.

#### Bum S. 1.

1) Bu ben im S. 1. des Gefetes ermabnten Brovingial = Bebor= ben, welche die Auseinanderfepungs=Angelegenheiten leiten, gehören im Allgemeinen auch die Regierungs = Abtheilungen refp. fur Do= mainen = und Forst=Verwaltung und für Rirden= und Schulwesen, fo weit fle zur eigenen Leitung und Verhandlung von gutoberrlichen und bauerli= chen Regulirungen, Ablöfungen und Gemeinheitstheilungen nach S. 65. u. 66. der B. v. 20. Juni 1817, S. XI. der R. D. v. 31. Dec. 1825 und S. 39. der B. v. 30. Juni 1834 fompetent find. Dies erläutert bas C. R. des Juft. Min. v. 23. Oft. 1841 4) (Min. Bl. d. i. B. 1841 6. 290 Dr. 477 u. Juft. Min. Bl. 1841 S. 332 Dr. 225). Diefe Berfügung ift indeg durch das C. R. des Min. der 3. und des Konigl. Saufes v. 11. Mai 1844 5) (Min. Bl. d. i. B. 1844 S. 209 Mr. 233 u. Just. Min. Bl. 1841 S. 152 Nr. 85) naber tabin bestimmt und modificirt worden, tag jenen Regierunge = Abtheilungen die Brufung und Genehmigung von Bertauschungen nach dem Gef. v. 13. April 1841 nur in soweit kompetire, ale dergleichen Taufch=Gefchäfte bei Belegenheit der von ihnen un= mittelbar felbft geleiteten Auseinandersehungen vorfommen und zur bef= feren Regulirungen ber letteren bienen, und als unter biefer Borausfetzung an und für sich schon die Kompetenz der Auseinandersetzungs-Behörden zur Bereinziehung eines folden Tanfch = Geschäfts in bas Auseinandersetzungs=

<sup>1)</sup> Bergl. Die ftenograph. Berichte ber II. Kammer pro 1849 (70. Sigung

v. 7. Dec. 1849), S. 1586. 2) Bergl. zur Ergang. u. Erlaut. biefer Borfdriften bie Ergang. u. Erlaut. ber Preuß. Rechtsbucher, von Graff, Simon u. v. Ronne, III. Ausg., zu den allegirten Gefeken.

<sup>3)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 156. 4) Bergl. in Bb. 1. G. 157. 5) Bergl. in Bb. I. S. 158.

Berfahren begründet gewesen mare. Außer biefen Fallen foll die Prufung und Genehmigung Sache der ordentlichen Außeinandersetungs = Beborben ber Proving (ber General = Rommiffionen refp. landwirthschaftlichen Regie= runge=Abtheilungen) bleiben.

Dies bestätigt das R. des Min. des J. Abthl. I. v. 10. Juli 1847 1)

(Min Bl. d. i. B. 1847 S. 206 Mr. 263).

2) Bei der Konfurreng eines bepfandbrieften mit einem nicht bepfandbrieften Oute ift in Betreff des erfteren die Rredit=Direttion, in Betreff best letteren die Auseinanderfetungs = Behorde und zwar jede wegen des fie betreffenden Gutes zur Genehmigung der Taufchbedingungen fompetent. (Bergl. das R. des Min. des 3. v. 11. Febr. 1844 2), Min. Bl. d. i. B. 1844 S. 52 Mr. 58).

3) Das Gefet findet auch auf Bertauschungen von Gebäuden Un-

wendung. (Bergl. daffelbe Reffript).

4) Das Gutachten und die Genehmigung ber Rredit = Direftion ober Auseinandersetzunge-Behörde ift ein Analogon des fonft bei Erbverpachtung von Privat-Grundstücken - nach S. 5. des Ed. v. 9. Oft. 1807 - von der Rredit=Direftion oder der Landed=Boltzeibehorde zu ertheilenden Unfchad= lichkeite=Attestes; jedoch ift bei Tausch=Geschäften nach dem G. v. 13. April 1841 das Recht der Lehne= und Fideifommiß=Folger vorbehalten und durch Die Benehmigung jener Behörden nicht mitvertreten. (Bergl. S. 5. bes Gefetes).

# Bum S. 2.

- 1) Ueber die Bulaffigkeit des Taufch = Gefchaftes, alfo darüber, ob die der technisch-ökonomischen Beurtheilung und Schabung anheimfallenden Bedingungen des des S. 2. No. 1. 2. und 3. vorhanden feien (ob die abgutretende Parzelle im Berhaltniffe zu dem Gute, wovon fie abgetrennt werden foll, von geringem Umfange ift, ob der Taufch wegen des befferen Bufammenhanges des einzutauschenden Grundftucks bem Gute, für welches die Genehmigung nachgefucht wird, Bortheil bringt, ob ber Berthauberfchuff der abzutretenden Bargelle gegen die einzutaufchende ben funften Theil bes Werths der erfteren nicht überfteigt), entscheidet lediglich bas Ermeffen der zur Genehmigung fompetenten Rredit=Direftion refp. Auseinanderfegungs= Behörde.
- 2) Das (mittelft C. R. bes Min. für landwirthfchaftl. Angel. v. 15. Mai 1849 mitgetheilte) C. R. bes Just. Min. v. 5. Oft. 1848 3) (Min. Bl. d. i. B. 1849 S. 98 Mr. 143) hat erläutert, daß die im SS. 1. u. 2. bes Bef. v. 13. April 1841 ermabnte Benehmigung bas mit ben ein= getragenen Realberechtigten und Spotheken-Gläubigern nach S. 91. Tit. II. ber Sup. Ordn. ju vermittelnde Regulativ entbehrlich mache 4), nicht aber an die Stelle ber im S. 7. Dr. 1. Des Bef. v. 3. Jan. 1845 vorgefchriebenen Regulirung der öffentlichen Abgaben und Leiftungen trete, weshalb von der Sypotheken = Behorde die Unweifung des R. v. 23. Juni 1846 (Juft. Min. Bl. 1846 S. 124 und Min. Bl. d. i. B. 1846 S. 112) fo lange zu befolgen fei, bis biefer Gegenstand im legislativen Wege anderweitig geordnet fein werde.

<sup>1)</sup> Bergl. ebenbaf. G. 158.

<sup>2)</sup> Bergl. ebendaf. S. 157. 3) Bergl. in Bd. I. S. 159—160. 4) Bergl. die Erläut. u. Allegate zu §§. 1. u. 2. des G. v. 3. März 1850, (f. unten) und Simon's u. v. Strampff's Rechtsfpruche, Bb. 3. S. 371-372.

Dies Reffript ift indeg soweit fur modificirt zu erachten, ale bie Mb= und Bufdreibung ber Parzellen in den Sypothefen=Buchern nach 6. 2. bes Gef. v. 24. Febr. 1850 von der definitiven oder interimiftifchen Reguli= rung ber öffentlichen oder Rommunal=Berhaltniffe fortan unabhangig ift.

### Bum §. 3.

1) Wenn bie Bedingungen bei bem einen ber beiben Guter, von mel= den Barzellen ausgetauscht werden, nicht zutreffen, fo muß rudfichtlich biefee Gutes die Erneruation vom Real= und Pfandrerbande durch den Kon= fens der Spothefen = Gläubiger und Realberechtigten auf dem Wege des S. 91. Tit. 2. der Syp. Ordn. herbeigeführt werben. Alledann ift freilich Die Perfektion bes gangen Tauschgeschäftes von dem Erfolge Diefer im ge=

wöhnlichen Wege zu bewirfenden Erneruation abhängig.

2) Die weitere Berfügung wegen des gerichtlich zu deponirenden Werths= überschuffee (f. 2. Nr. 3) gehort zum Reffort des Supothefen=Richtere, fo= fern tas Taufch-Gefchäft nicht bei Gelegenheit einer Auseinanderfetung vorkommt und zufolge S. 7. und S. 8. ber B. v. 30. Juni 1834 dem Reffort der Auseinandersetzungs = Behörde anheimfällt. Außer diesem Valle bleibt die Berfügung fowohl wegen der Berwendung ber Rapital=Abfindung, als wegen ber Buziehung der Lehn - und Fibeitommiffolger nach f. 15 ff. des Wef. v. 15. Febr. 1840 1), dem Sypotheten = Richter überlaffen und porbehalten.

# 3um §. 4.

1) Die betreffenden Berwaltungs-Ministerien waren barüber einig, baß es bei Taufch=Geschäften ber im G. v. 13. April 1841 gedachten Art in ber Regel einer Bertheilung von Abgaben und Leiftungen nicht bedürfen werbe, vielmehr in die Uebertragung ber auf ber abzutrennenden Bargelle haftenden öffentlichen und aus dem Gemeinde =, Rirchen =, Pfarr = und Schulverbande oder aus anderen Rorporatione= und Societate=Berhaltniffen entspringenden Laften und Leiftungen auf die dagegen eingetauschte Parzelle gewilligt werden könne, wenn beide Parzellen im Werthe einander gleichfte= ben, ober die Differeng fo geringfugig ift, daß ein Rachtheil fur die Ab= gaben= und Leiftungs=Berechtigten nicht zu beforgen ift. (Bergl. die zum §. 2. allegirten Reffripte).

2) Die Borfchriften bes §. 4., wonach die abgetretene Bargelle aus dem Realverbande des Gutes, zu welchem fie gehört hat, ausscheidet und das eingetauschte Grundstud in Beziehung auf die Spootheken= Blaubiger und anderer Realberechtigter an Die Stelle Der abgetrete= nen Parzelle tritt, finden, abgefeben von Sypotheten = Gläubigern, nur auf Realberechtigte im eigentlichen Sinne (vergl. oben Abschn. I. Rap. 3. Tit. 2. Stud 2. sub II. S. 143 ff.), nicht auf Societate=Berechtigte Unwendung. Bielmehr bleiben Die Societate Berechtigungen bavon unbe= rührt und bauern auf derjenigen Parzelle fort, auf welcher fie bisher hafteten. (Bergl. R. des Min. des J. Abthl. II. v. 18. Jan. 1844, Min. BI. d. i. B. 1834 S. 17. Nr. 21). 2)

3) Der Hypotheken = Behörde beider Grundstücke ift von der Genehmi= gung des Austaufches jedesmal Anzeige zu machen und fompetirt ber Sy-

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 73 ff. 2) Bergl. in Bb. I. S. 160,

potbeken=Behörde nicht die materielle Prufung tes Taufchwerthes, wie ber übrigen im S. 2. gedachten Bedingungen.

# Bu §. 5.

Wegen ber Tauschvertrage über Pertinenzien von Lehn= und Fideikom= miggutern vergl. die Bestimmungen des G. v. 15. Febr. 1840. (Bergl. oben Abschn. I. Rap. 3. Borbemerk. ad I. c. S. 123).

C. Bum Gefet v. 3. Marg 1850, betreff. ben erleichterten

Abverfauf fleiner Grundftude.

Der Borfchlag zu diefem Gefete ging von bem Abgeordneten zur II. Kammer v. Goert aus und wurde von der Agrar=Rommiffion der II. Kammer mit wenigen Menderungen, bierauf aber ber Gefet Sntwurf von ber II., wie von ber I. Rammer unter Buftimmung ber Staats = Regierung geneh= migt. Der betreff. Bericht ber Agrar=Kommiffion ber II. Kammer Lautet:

Bericht ber Agrar = Rommiffion über ben Antrag bes Abgeordneten v. Gört, betreffend bie Erleichterung ber Abveraußerungen fleiner Bargelen. (Rr. 408. ber Druckfachen). Das Gbift v. 9. Oft. 1807 gestattete bie Erbverpachtung von Grunbstücken

einzelnen Theilen berfelben, wenn Seitens ber betreffenben Beborben ein Atteft dahin beigebracht murbe, daß die Erbverpachtung ben Intereffen ber Fibeifommiß: und Lehusberechtigten, Sypothefenglaubiger ac nicht nachtheilig fei.

Der festgefette Kanon trat fur biese Intereffenten in die Stelle ber erbver=

pachteten Grundftucfe.

Durch das Gefet v 15. Febr. 1840 wurden berartige Bererbyachtungen für

Ribeitommigguter ausgeschloffen.

Nach Artifel 42. ber Berfaffung konnen in Zukunft keine Grundstucke mehr in

Erbpacht ausgethan werben.

Nach ber jehigen Lage ber Gesetgebung find baber Beräußerungen von ein= gelnen Trennftuden nur im Wege bes gewöhnlichen Raufgeschäfts gulaffig. Es muffen alfo bei Lehen und Fibeifommiffen die Agnaten ihre Bustimmung ju fol-chen Beraußerungen geben, wenn fie gultig fein follen, und die fammtlichen Dh= pothekenschulden und Reallaften muffen, wenn bie Glaubiger in bie Beraußerung nicht einwilligen, auf die veräußerten Bargellen mit übertragen werden.

Sierdurch ift bie Beraugerung fleiner Pargellen von größeren Gutern fehr er-

schwert, in vielen Fällen unmöglich gemacht.

Die Erbverpachtung nach Maaggabe bes Ebifts v. 9. Oft. 1807 bilbete bisher die Form, burch welche ben Unbemittelten ermöglicht und erleichtert wurde, einen fleinen Grundbesit ju erwerben und fich eine gesicherte und befriedigende Erifteng in ber burgerlichen Gefellschaft zu verschaffen.

Es ift mithin burch Aufhebung ber Erbpachten eine fuhlbare Lucke in ber Geschgebung eingetreten, beren Ansfüllung im Intereffe und zur Gebung bes Bohsles ber unbemittelten Rlaffen ein bringendes Bedurfniß ift.

Diefem Bedürfnig will der Antrag bes Abgeordneten v. Gort Abhulfe ver:

Die Rommiffion hat fich mit bem 3weck und ben wefentlichen Grundfaten

bieses Antrages vollkommen einverstanden erklärt.

Sie hielt jedoch einerseits eine Erweiterung ber v. Gorb'ichen Borichlage, ans bererseits eine Erleichterung in der Ausführung für nothwendig. Rach ben Borichlagen bes Antragftellers foll bie Abveraußerung nur gegen Uebernahme eines festen Geldzinfes gulaffig fein. Die Agrar : Rommiffion ift ber Ansicht, daß die hier in Rebe stehenden Beräußerungen auch im Bege bes reinen Kaufs, alfo auch dann, wenn bloß ein bestimmtes Kaufgeld festgestellt ift, nachges geben werden muffen. Es rechtfertigt sich dieß dadurch, daß, wenn nur ein fester Geldzins ausbedungen wird, biefer nach bem in Aussicht ftehenden Ablösungs-Gefet ablösbar bleiben muß.

Wird berfelbe burch Kapital abgelöft, so stellt sich bie Sache eben so, als

wenn von vorn herein bloß ein Raufgeld festgestellt ift.

Es fteht auch nicht zu beforgen, daß bie Intereffen ber Lehns-, Fibeifommiß= und Realberechtigten baburch, bag auch reine Raufgeschäfte unter Die erleichtern= ben Bestimmungen Diefes Gefetvorschlages fallen, gefährbet werben. Die Gefahr= bung wurde, wie schon angedeutet, bei ber Ueberlaffung von Barzellen gegen feste Gelbabgaben, bei beren Ablösbarfeit burch Rapital, in gleichem Maage vorhanden fein. Es ift jedoch weber in bem einen noch in dem anderen Falle eine folche Gefährbung vorhanden, weil bie Rredit : Direftionen beziehungeweife bie Ausein= anderfetunge-Behörden die Intereffen diefer britten Berfonen mahrgunehmen haben und nach S. 2. auch nur folche Abveraußerungen von Trennftucken, Die im Ber= haltniffe jum Sauptgute von geringem Berthe und Umfange find, unter biefen Gefegvorschlag fallen. Sodann ift im S. 2. bes von Görpfchen Borfcblages beflimmt, bag bas neben bem Geldzins ausbedungene Raufgelb gerichtlich beponirt werden foll.

Die Agrar-Rommiffion hielt es für wünschenswerth und zweckmäßig, daß bem Berfaufer in ben hier in Rebe ftebenben Fallen auch bie Berfugung über bas Raufgeld möglichft, und fo weit es ohne Gefahrbung ber Lehnes und Fibeifommiß:

Berechtigten, Real = Gläubiger ac. angeht, erleichtert werbe.

Sie war ber Anficht, daß dies am einfachsten und vollständigften baburch erreicht werbe, bag fur bergleichen Raufgelber bie gefetlichen Bestimmungen binfichts ber Ablofungs : Rapitalien und beren Berwendung fur maggebend erflart werben.

Nach bieser allgemeinen Borausschickung find mit Rucksicht auf die in ber Rommiffion geltend gemachten Unfichten und gestellten Antrage zu den einzelnen Baragraphen ber von Görtichen Borichlage nur noch wenige Bemerkungen gu

machen.

1) Anlangend bie Ueberschrift, so war bie Agrar Rommission ber Ansicht, bag bas zu erlaffende Gefet fich auf die gange Deonarchie mit Ausschluß bes linten Rheinufers erftrecken muffe, alfo auf Diefelben Landestheile, fur welche bas neue Ablöfungegefet in Aussicht fieht. Es wurde eine Menderung ber Ueberfchrift in biefem Sinne fur nothwendig erachtet.

2) Bu S. 1. war die überwiegende Mehrheit ber Rommiffion ber Anficht, baß a) ber S. 4. bes v. Gorb'ichen Antrages bes inneren Bufammenhanges wegen in fofern, als die Befugniffe ber Lehn= und Fibeifommiß : Befiger gu ben in Rede ftebenden Abveräußerungen festzustellen find, fchon hier aufzunehmen fei.

b) Statt ber Borte: "unter Auferlegung" hielt man ben Ausbruck "gegen Auferlegung fester" mit ber Ginschaltung "nach ben Borschriften ber Ablofunges-Ordnung ablosbarer" Gelb-Abgaben für bezeichnender und etwanigem Zweifel über die Ablösbarkeit diefer Geld-Abgaben vorbengend.

c) In Gemäßheit des im Gingange entwidelten allgemeinen Grundfages wurde beschloffen, hinter ben Worten: "Geld-Abgaben" ben Bufat zu machen "ober

Feststellung eines Kaufgelbes."

d) Statt bes Wortes "Supothefenglaubiger" in ber britten Zeile muß es in Kolge ber theilweisen Aufnahme bes S. 4. heißen:

"Lehnes und Fibeikommiß:Berechtigte, Sypothekens und Real-Glaubiger."

e) Statt ber Borte:

"Diejenige Behörbe, welche bie lanblichen Auseinandersetzungen leitet," in ber fechsten Beile, hielt man ben Ausbruck:

"Auseinandersetzungs = Behörde" für richtiger und bezeichnender.

f) Statt die Ertheilung ber Genehmigung als Bedingung hinzustellen, hielt man es für angemeffener, auszusprechen, daß bie Rredit Direttionen ober Auseinandersetzungs : Behörden die Unschädlichkeit ber Abveräußerung behufs ber Gultigfeit berfelben zu bescheinigen hatten.

Man ging hierbei davon aus, daß sie biese im Allgemeinen zu prüsen hatten, daß dieselbe aber in keinem Falle anzunehmen, wenn nicht minsbestens bie Bedingungen bes S. 2. vorhanden seien.

Bon einem Mitgliede ber Kommission wurde ber Antrag gemacht:

Die Prüfung der Unschädlichkeit und die Ertheilung der Genehmigung ber in Rebe ftehenden Abveräußerungen lediglich ben Auseinandersetungs : Behörden mit Ausschluß ber Rrebit = Direftionen ju ibertragen.

Diefer Antrag wurde jedoch mit großer Stimmenmehrheit abgelebnt.

3) Bu S. 2. wurde beschloffen, bas Wort "abgeschätten" in ber vierten Zeile, bie Borte "ober übersteigt" in ber fünften Beile und ben zweiten Abfat biefes Baragraphen (Letteres mit Rudficht auf bie in einem besonderen Baragraphen gu treffende biesfällige Bestimmung)

gu ftreichen;

in ber britten Zeile aber vor bem Worte "Umfang" bie Borte "Werth und", fowie in ber vierten Zeile hinter bem Borte "Geld : Abgabe"

"ober bas verabrebete Raufgelb"

einzuschalten.

4) Bu S. 3. wurde beschloffen, in ber vierten Beile hinter bem Borte "Gelb= Abgabe" einzuschalten

"fowie bas verabrebete Raufgelb",

und statt ber Worte "Hypotheken = Gläubiger zc." zu fagen:

"Lehns : und Fideikommiß : Berechtigte, Spotheten = und Real . Gläubiger". 5) Der S. 4. foll mit Rudficht auf bas ichon Befagte, wie folgt, lauten: Sinsichtlich ber Berwendung ber festgesetzten Raufgelber in bas Sauptgut toms men die gefetlichen Borschriften über die Berwendung der Ablösungs-Rapitalien gur Anwendung.
6) 3u S. 5. hielt man eine allgemeine Bestimmung für nothwendig und

wurde berfelbe wie folgt in Borschlag gebracht:

Alle Bestimmungen, welche ben Borfdriften bes gegenwartigen Gefetes ent= gegenstehen ober fich mit bemfelben nicht vereinigen laffen, werben außer Rraft

Nach ben Beschluffen ber Ugrar : Rommiffion murbe ein Gefet, wie es nach= fiehend gefaßt ift, für zweckmäßig und nothwendig zu erachten fein, und fie erlaubt

fich, beffen Annahme ber hohen Rammer zu empfehlen. Berlin, ben 29. Januar 1850.

Die Agrar = Kommission. Albenhoven (Borfigender). Elwanger (Berichterstatter). Berndt (Nimpsch). Schwiedler. von Bebell. von Bellermann. Rogel. Gellern. von Bauer (Star: Richthofen. Schwarz. Hering. von Gilgenheimb. gard). Belger. Tegetmener. Reuter (Deutsch = Rrone). Mahrenholz. Ambronn.

(Bergl. die ftenogr. Ber. d. II. Kamm. 99. Sitg. v. 8. Febr. 1850 S. 2437-2441, desgl. 120. und 122. Sigg. ber I. Ramm. v. 16. und 20. Febr. 1850 S. 2804 und 2830 ber ftenograph. Berichte ber I. Kamm.).

1) Dies Gefet umfaßt den gangen Umfang der Monarchie, mit alleiniger Ausnahme der auf dem linken Rheinufer belegenen Landestheile, mithin auch Diejenigen Landestheile auf bem rechten Rheinufer der Rheinproving, welche gum Bezirke des Appell. Ger .= Sofes zu Roln gehören, und in welchen der Code Napoléon Gefeteskraft hat. Der territoriale Umfang der Gultigfeit des Gefetes fallt alfo mit

dem des Ablös. Gef. v. 2. März 1850 zusammen.

2) Daffelbe bezieht fich ferner auch auf Lehne= und Fidei= fommiß=Guter und andert insoweit das Geset v. 15. Febr. 1840 ab, (vergl. S. 5. des Gef. v. 3. Marg 1850), ale der S. 1. jeden Lehne = und Fideikommiß=Befiger, gleich jedem anderen Grund-Gigenthumer zur Abveräußerung einzelner Guteparzellen gegen ein Raufgeld oder gegen eine ablösbare Geldabgabe ohne Zuziehung und Einwilligung der Lehne = und Fibeikommiß = Berechtigten, Spotheken = und Real = Gläubiger, ermächtiget.

Die Einwilligung der so eben bezeichneten Berechtigten wird durch Die Befcheinigung der Unschädlichkeit, bei bepfandbrieften Gutern Seitens der Rredit=Direktion, bei anderen Seitens der Auseinanderfepungs-

Behörde ersett und entbehrlich.

Bezüglich eines folchen Unschädlichkeits = Zeugniffes ift bas Gefet tem (bereits im Jahre 1842 fuspendirten und gegenwärtig durch die Aufhebung Der Erbpachte = Berhaltniffe von felbft befeitigten) S. 5. bes Eb. p. 9. Oft.

1807 nachgebildet; es tritt nur in dem Gef. v. 3. März 1850 die Aus = einanderfegungs = Behorde an die Stelle der im Ed. v. 9. Oft, 1807 erwähnten Landespolizei=Behorde. 1)

#### Bum §. 2.

1) Während nach §. 5. des Ed. v. 9. Oft. 1807 auch größere Areale und ganze Vorwerke ohne Einwilligung der Fideikommiß=, Lehn=, Real= Berechtigten, wie der Hypothekengläubiger vererbpachtet werden durften, befchränkt der §. 2. des Gef. v. 3. März 1850 die Erlaubniß zum Ab= verkauf ohne dergl. Einwilligung, auf Trennstücke, welche in dem Ver= hältniß zu dem Hauptgute von geringem Werthe und Umfange sind.

2) Außer diesem Thatumstande muß indeß durch die technisch = ökono = mische Untersuchung, resp. Seitens der Kredit = Direktion oder Auseinander = seungs = Behörde, auch noch ausgemittelt werden: "ob das Kaufgeld oder die Geldabgabe den Werth oder Ertrag des Trennstückes erreicht." Nur dann, wenn beide Boraussetzungen zutreffen, darf das Unschädlichkeits = Attest überhaupt ertheilt, es kann aber dennoch versagt werden, wenn an sich, nach den obwaltenden Verhältnissen, (nach der Wirthschafts-Einrichtung, Lage des Stückes 2c.) die Abveräußerung mit Nachtheilen für die Real = berechtigten verknüpst wäre.

#### 3um §. 3.

1) Die Bestimmung, "daß das abveräußerte Trennstück aus dem bisherigen Realverbande des Hauptguts ganz ausscheidet und die Geld-Abgabe
oder das Kaufgeld in Beziehung auf Lehns- und Fideisommiß-Berechtigte, Hypotheten- und Realgläubiger des Hauptgutes, an die Stelle des Trennstückes (in den Realverband des Hauptgutes) eintrete", ist den §§. 147. 149.
150. der Gem. Theil. Ord. v. 7. Juni 1821, und den §§. 38. u. 39. der
Ablös. Ord. v. 7. Juni 1821 nachgebildet. (Bergl. auch §§. 1. und 3.
des Ges. v. 29. Juni 1835 G. S. 1835 S. 135).

2) Die Solidarität des Realverbandes hort denmächft hinsichtlich des abveräußerten Trennstückes völlig auf und es ist dasselbe von allen RealBerbindlichkeiten des Hauptgutes befreit; lettere bleiben fortan nur noch
auf dem Kaufgelde resp. der Geldabgabe haften. Gegen etwanige auf der
abveräußerten Barzele haftende Servitutberechtigungen, greift eine folche Ernexuation aber hier ebensowenig Plat, wie nach dem G. v. 13. April

1841 berzüglich der vertauschten Barzelen.

Die auf dem Trennstude haftenden Grundgerechtigkeiten muffen vielmehr besonders abgelöft werden, widrigenfalls fie mitübergehen.

## Bum §. 4.

1) Die flipulirte (jährliche) Geldabgabe, (Rente), — deren Ablösbar= feit auch hier nicht ausgeschlossen und weiter als es allgemein zulässig ift,

<sup>1)</sup> Bergl. R. ber Min. ber J. u. bes J. v. 5. u. 15. März 1809. Rr. 8 d. (v. Rabe, Samml. Bb. 10. S. 52. Mathis, Bb. 10. S. 65. u. 74, s. in Bb. I. S. 35 ff.), ferner Entscheitung in Simon's u. v. Strampsf's Nechtssprüchen, Bb. 3. Rr. 32. S. 362 ff. u. 372. "Eine Beweisführung gegen die in Gemäßheit bes Eb. v. 9. Oft. 1807 u. bes R. v. 5. März 1809 von den Landes-Polizeibehörden bei Bererbpachtung von Pertinenzstücken ausgestellten Atteste ist unzuläffig." "Diessen Behörden ist in Angelegenheiten solcher Art eine souveraine Kompetenz beis gelegt."

beschränkt werben darf, unterliegt den Bestimmungen der §§. 91. 93. des Abl. Gef. v. 2. März 1850. Bis zu ihrer Ablösung durch Kapital, ift sie zur Sicherstellung der Realberechtigten und Gläubiger des Hauptgutes, in das Sphothekenbuch des Trennstücks einzutragen und wird dabei zu bemerken sein: "daß diese Geldabgabe ein Zubehör des berechtigten Gutes und die Fähigkeit des Bestigers dieses letzteren, darüber zu versügen, aus dem Hypothekenbuche dieses berechtigten Gutes zu ersehen ist. (Bergl. §. 149. der Gem. Th. Ord. v. 1821, §. 3. des Ges. v. 29. Jan. 1835).

2) Die Bermendung bes Kaufgeldes, resp. eines späteren Ablöfungs-Kapitals ber Geldabgabe, in das Hauptgut, erfolgt nach ben Bestimmungen bes Ges. v. 29. Juni 1835 und ber §§. 110 — 112. bes Abl. Ges. v. 2. März 1850, gehört übrigens zu ben Obliegenheiten des Hyp. Richters.

(Bergl. unten die Erläut. zu den eben gedachten Gefeten).

#### 3um §. 5.

Nach bem R. b. Min. für landwirthschaftl. Ang. v. 17. Sept. 1851 1) (Min. Bl. b. i. B. 1851 S. 206 Mr. 230.) findet das Koffen Regulativ v. 25. April 1836 auf die Barzellirungen nach dem Gef. v. 3. März 1850, insbesondere auf die Geschäftsakte der Gerichte, keine Anwendung, sofern die Parzellirungen nicht etwa als Nebengeschäfte bei schwebenden Auseinandersehungen vorkommen, wenngleich bei den von den Auseinanderssehungs Behörden geleiteten Dismembrationsgeschäften nach dem Regulativ zu liquidiren ist.

#### IV.

Erläuterungen zur Berordnung b. 11. Juli 1845, betr. die neuen Unfiedelungen in der Broving Weftphalen. 2)

Ueber die Gefchichte diefes Gefetes vergl. oben Abschn. I. Rap. 4.

sub IV. S. 166 ff.

1) Das G. v. 3. Jan. 1845 gilt nur für die fechs öftlichen Brovinzen ercl. Neu-Borpommern, also mit Ausschluß von Rheinland und Westphalen, wogegen für die ganze Brovinz Westphalen
allein, wo ebenfalls das Al. L. R. und die Hyp. Ord. Gesegestraft haben,
das G. v. 11. Juni 1845 gilt, dessen Bestimmungen sich aber auch auf
Grundstücke des platten Landes und der städtischen Feldmarken, außerhalb
der Städte oder Borstädte, deren Begrenzung gleichsalls nicht genauer normirt ist, beschränken.

Auch in Westphalen sind die nach dem G. v. 21. April 1825 noch bestandenen Beschränkungen der Theilbarkeit des Grund-Cigenthums, desgl. das Erbpacht- und Erbzins-Berhältniß nunmehr durch den Art. 42. der Berf. Urk. v. 31. Jan. 1850 und den S. 3. Ar. 2. des Abl. Ges. v.

2. Marg 1850 befeitiget.

2) Gegenstand des Gesetzes v. 11. Juli 1845, ift jede neue Ansfiedelung und unter einer solchen wird hier jede neue Einrichtung eines Wohnhauses (Feuerstelle) verstanden, wenn dieselbe auch durch Einrichtung eines vorhandenen Gebäudes, z. B. eines Stalles zum Wohnhause gesschieht. Der Begriff der neuen Ansiedelung hat dagegen nicht statt, wenn ein mit einem Wohnhause bereits angeseffener Grundseigenthumer inners

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 162.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 162-164.

halb ber Grenzen seiner eigenen Grundbestzung neue Wohngebäude errichtet, tritt aber, abgesehen von einer Bererbung, alstann ein, wenn ber Gigenthümer biese neuerrichteten Wohngebäude innerhalb ber nächsten fünf Jahre nach ihrer Erbauung, von seinem sonst bereits mit Wohngebäuden besetzten Grundstücke abtrennt und an Andere zu neuen Ansiedelungen überläßt.

3) Die Genchmigung, resp. die beim Widerspruch der bei den Bershandlungen konkurrirenden Gemeindes oder Ortspolizeis Behörde (des Ammannes), eintretende Entscheidung des Landraths (§§. 9. u. 10.) bezieht sich allein auf die in den §§. 2. u. 6. des Ges. vorgeschriebenen, theils persönlichen, theils realen und objektiven Bedingungen und Nachsweise, welche der Ansiedler zu erfüllen und denen die Ansiedlung zu gesnügen hat, wogegen auch hier der polizeiliche Bauskonsens von weiteren, als den baupolizeilichen Bedingungen nicht abhängig gemacht werden darf.

4) Bu denjenigen, welche Refurs einlegen konnen, gehort auch Die

betheiligte Gemeinde.

5) Den befonderen Beschränkungen ber Dispositions=Befugniß in ben §§. 8. und 13. liegt die Besorgniß vor einer wachsenden Berpflichtung ber Gemeinden zur Armenpflege zum Grunde.

# Dritter Theil.

Von der Ablösung der Reallasten und der Regulirung der gutsherrlichen und bäuer= lichen Verhältniffe, und von den Gemeinheits= Theilungen.

## Erste Abtheilung.

Bon der Ablöfung der Reallasten und der Regulirung der gutsberrlichen und bäuerlichen Verhältniffe.

## Erster Abschnitt.

Die Ablösungs= und Regulirungs = Gefete, welche für den gangen Umfang der Monarchie, mit Ausnahme der auf dem linken Icheinufer belegenen gan= destheile, zur Anwendung fommen.

Gefet vom 2. März 1850, betreffend die Ablösung der Reallasten und die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältniffe 1).

## Vorbemerkungen.

I. Bur Entstehungs = Geschichte des Gesetes im Allgemeinen. A. Im Berfolge des, der zur Bereinbarung ter Breuß. Berfaffung be= rufenen National = Berfammlung in der 19. Sitzung v. 20. Juni 1848 2) mitgetheilten Promemoria des Freih. v. Patow v. 10. Juni 1848, betr. die Maagregeln der Gefetgebung, durch welche die zeitgemage Reform ber gute= und grundherrlichen Berhaltniffe und die Befeitigung ber noch vor-

<sup>1)</sup> Bergl. Bb. I. S. 165 ff. 2) Bergl. bie stenograph. Ber. ber National-Bersamml., Bb. I. S. 263.

handenen hemmungen der Land=Rultur bezweckt wird 1), wurde der Preuß. National = Berfammlung bemnachft von dem Ronigl. Staatsminifterium in ber Sigung v. 11. Juli 1848 die Allerhochfte Botfchaft v. 10. ej. m., nebft bem barin bezogenen Entwurfe eines Gefetes wegen unentgeltlicher Aufhebung perschiedener Laften und Abgaben 2), gur Erflarung übergeben.

In bem S. 5. Diefes Gefet = Entwurfe find die Erleichterungen, welche binfictlich ber Regulirung ber guteberrlich-bauerlichen Berhaltniffe und ber Ablöfungen ber nicht aufgehobenen Dienfte und Abgaben, desgl. hinsichtlich ber gewerblichen Leiftungen und Abgaben eintreten follen, befonderen Gefeten

porbehalten.

Die Berhandlungen darüber find indeg nicht zum Abschluß gedieben, fondern durch die Auflösung der Breug. National=Berfammlung unterbrochen

worden. 3)

B. Den hiernachft im Jahre 1849 einberufenen Rammern, und zwar ber II. Rammer, murte hierauf auf Grund ter Allerhochsten Ermach= tigung v. 20. April 1849, in ber 33. Sigung v. 23. April 1849 4) ber Entwurf eines Gefetes, betr. Die Ablofung ter Reallaften und tie Requlirung Der gutsherrlich = bauerlichen Berhaltniffe, fowie der Entwurf eines Befetes über die Errichtung von Rentenbanken, zur Berathung vorgelegt.

Allein auch von dieser Kammer konnten die erwähnten Entwürfe nicht erlediget werden, indem die II. Kammer bereits in der 37. Sigung (v.

27. April 1849) aufgelöft wurde. 5)

C. Der Entwurf, melder dem Gefete v. 2. Marg 1850 gum Grunde liegt, wurde hiernachst Seitens des Königl. Staatsminifteriums, auf Grund der Allerh. Ermächtigung v. 9. Aug. 1849 6), gleichzeitig mit dem Ent= wurfe des Gefetes betr. die Errichtung von Rentenbanken, junachft in ber II. Rammer (in der 5. Sigung v. 13. Aug. 1849) 7) gur Berathung eingebracht. Die zur Brufung diefer Entwurfe ermablte Agrar=Kommif= fion 8) ter II. Rammer erftattete ihren Bericht über den Entwurf tes 216= lofungs= und Regulirungs= Gefetes unterm 18. Oft. 1849 9) und einen

1) Bergl. barüber bie allgem. Ginleit. bes Berfes, Bb. I. G. CXIX. ff.

2) Bergl. Die ftenograph. Ber. Der National-Berfamml., G. 441 u. 488 ff., beegl. S. 517 ff.

3) Die Central = Abthl. hat barüber in ber 71. Gig. v. 10. Oft. 1848 (f. ftenograph. Ber. ber National-Berfamml. S. 1469 ff.) Bericht erftattet, und es ift die Fortsetzung ber Verhandlungen in mehreren folgenden Gibungen erfolgt. (f. a. a. D., S. 1504 ff., 1551 ff., 1565 inebefond. über bie Befigveranderunge-Abgaben, S. 1634 ff., 1650 ff., 1702 ff., 1722 ff., 1771 ff., 1795 ff., 1829 ff., inebefond. über die Behnten, u. G. 2021 ff.

4) Bergl. die ftenograph. Ber. ber aufgeloften II. R. S. 617, 708 Iff.,

S. 716 ff.

5) a. a. D., S. 708.

7) Stenograph. Ber. ber II. R. a. a. D. S. 27 ff.

<sup>6)</sup> Drudfachen ber II. R. pro 1849-1850 Mr. 30, 31 u. 32. Stenograph. Ber. ber II. R. 1849-1850 Bb. I. G. 72 ff.

<sup>3)</sup> Die Agrat-Kommiffion ber II. Kammer bestand aus folgenden Mbgeordneten: Albenhoven (Borsigender), Ambronn (Berichtserstatter), Pieschel, Elwanger, Bauer (Stargard), Welzer, Tegetmeyer, Hessellen), Dittrich, Mahrenholz, Schwarz, Gellern, v. Richthosen, Possmann, Graf Poninsti, v. Gilgenheimb, v. Bismark (Brieft), Boltowsti, Bramer, Kögel, Molfs (Gleißen), v. Wedell, v. Hellermann, Schwiedler, Berndt (Gallenau), Paul.

9) Drucksachen ber II. K. pro 1849—1850 Mr. 260, Stenograph. Ber. ber II. K. pro 1849—1850, Bb. 3. S. 1286 ff.

Nachtrage = Bericht dazu unterm 20. Nov. 1849 1). Die Berathungen im Plenum ber II. Rammer über das Gefet haben bemnächft in ber 59. Sitzung v. 23. Nov. 1849 begonnen und find in ber 69. Sit. v. 5. Dec. 1849 beendiget worden 2). Der nach den gefaßten Befchluffen der II. Ram= mer umgearbeitete Befet = Entwurf 3) wurde in ter 71. Git. v. 10. Dec. 1849 4) definitiv genehmiget. Hierauf gelangte derfelbe (mittelft Schreisbens des Bräfidenten ter II. Kammer v. 10. Dec. 1849 5) zur weiteren Beranlaffung an die I. Kammer, welche zur Vorberathung eine befondere Mgrar=Rommiffion erwählte 6). Diefe erftattete ihren Bericht darüber unterm 20. Jan. 1850 7) und einen Nachtrags = Bericht v. 30. ej. m. 8). Die Berathungen barüber im Plenum der I. Rammer haben in ber 106. Sig. derfelben v. 4. Feb. 1850 begonnen und find in der 114. Sig. v. 9. Febr. ej. a. beendiget worden 9).

Nachdem die Agrar=Kommiffion den Entwurf anderweitig nach ten Be= schlüssen der I. Kammer redigirt hatte 10), wurde terfelbe in diefer Gestalt Definitiv von dem Plenum der I. Rammer (in der 115. Gig. v. 11. Febr. 1850 11) genehmiget und gelangte fodann an die II. Rammer, Behufs Musgleichung ber abweichenden Befchluffe beider Rammern, gurud. Die Algrar = Rommiffion erstattete darüber unterm 11. u. 16. Feb. 1850 ander= weitige Berichte 12), in Folge deren die II. Kammer fich mit geringen Ab-

weichungen den Beschluffen der I. Rammer auschloß 13).

Die hiernach noch bestehend gebliebenen Abweichungen wurden fchließ= lich dadurch erlediget, daß die I. Kammer, auf den Antrag ihrer Agrar= Rommiffion 14), in ber 122. Gig. v. 20. Febr. 1850 15), ben Befchluffen

der II. Kammer ihre Zustimmung ertheilte.

Nachdem foldergestalt die Uebereinstimmung der Beschluffe beider Ram= mern erreicht worden, gelangte ber Befet. Entwurf an Die Ronigl. Staats= Regierung zurud und erhielt unterm 2. Marz 1850 die Allerhöchfte Sant=

3) a. a. D.. S. 1612-1623 u. Druckf. ber II. R. Mr. 356.

4) a. a. D., E. 1623.

5) Druckfachen ber I. R. pro 1849 -- 1850 Mr. 432.

9) Bergl. die ftenograph. Ber. a. a. D., S. 2464-2643.

13) Bergl. die stenograph. Ber. der II. R. a. a. D. (109. Sig. v. 15. Febr. u. 113. Sig. v. 19. ej. M.), S. 2757 ff. u. S. 2896 ff.

15) Stenograph. Ber. ber I. R., a. a. D., S. 2837.

<sup>1)</sup> Drudfachen ber II. R. Dr. 314. Stenograph. Ber. berfelb., a. a. D., S. 1313-1314.

<sup>2)</sup> Stenograph. Ber. ber II. R. pro 1849-1850, Bb. 3. S. 1314-1581.

<sup>6)</sup> Stenograph. Ber. der I. R. pro 1849-1850, Bb. 4 S. 1957-1958.-Die Agrar : Rommiffion ber I. Kammer bestand aus folgenden Abgeordneten: v. Brunneck (Vorsitzender), Ruh (Berichtserstatter), Jordan, v. Munch : hansen, di Dio, Graffo, v. Gaffron, v. Gordon, v. Bernuth, v. Kries, Roster, Thym, v. Waldow, v. Reibnig, Mengel, Graf zu Limburg : Sinrum, v. Binde, vom Rath, v. Frangius, Graf v. Sellborf.
7) Drudfachen ber I. K. pro 1849—1850 Rr. 510 u. 911. Stenograph. Ber. ber I. R. pro 1849—1850, Bb. 5. S. 2453 ff.

<sup>8)</sup> Drudfachen ber I. R. pro 1849-1850 Mr. 532. Stenograph. Ber. a. a. D., S. 2634 ff.

<sup>10)</sup> Dructfachen ber I. R. pro 1849-1850 Dr. 562. Stenograph. Ber.

a. a. D., S. 2668 ff.

11) Stenograph. Ber., a. a. D., S. 2669.

12) Druckfachen der II. K. pro 1849—1850 Nr. 526 u. 558. Stenograph.

Ber. der II. K. pro 1849—1850, Bb 5. S. 2755 ff. u. S. 2895 ff.

<sup>14)</sup> Druntfachen ber I. R. pro 1849-1850 Rr. 600. Stenograph. Ber. ber I. R. pro 1849-1850, Bb. 5. S. 2836.

tion, worauf bie Publikation burch die Gefet = Sammlung (Jahrg. 1850. Mr. 10. S. 77-111, sub Nr. 3233., ausgegeben zu Berlin d. 13. März 1850) bewirft worden ift.

II. Die Motive des Gesetzes im Allgemeinen betreffend und die

Sauptgrundfate beffelben.

Bieruber fprechen fich fowohl die bem Gefet-Entwurf beigefügten Do= tive ber Ronigl. Staats = Regierung als auch bie Romiffions= Berichte beider Rammern aus.

1) Die allgemeinen Motive des Entwurfs lauten dabin:

Schon feit langer Beit ift bie Breug. Staate-Regierung mit Gifer barauf bedacht gewefen, gur Kraftigung bes Landes und feiner Bewohner den Grund: befit von allen beffen erfprieglichere Benutung hemmenden Befchranfungen gu befreien, und inebefondere biejenigen Berhaltniffe ju lofen, welche als Refte einer vergangenen Beit ben bem fogenannten Bauernstande angehörigen Berfonen und Grundfluden ben Onteherren und ihrem Grundbefige gegenüber eine Abhangigfeit

und Gebundenheit auferlegten.

Das Ebift v. 9. Oft. 1807 hob die Erbunterthänigkeit, den Unterschied zwischen ben Freien und Unfreien ganglich auf; es gestattete ben Erwerb von abelichen, burgerlichen und banerlichen Grundflucken allen Standen. Das Gbift v. 14. Cept. 1811 gewährte ben laffitischen bauerlichen Birthen einen Rechts: anfpruch auf Berleihung des Eigenthums der in ihrem Befit befindlichen Grunds fluche gegen eine Entschädigung an den Gutsheren, die fo bemeffen wurde, daß ber regulirente Wirth im Stande blieb, feine Abgaben an ben Staat und ben Buteherrn ferner zu entrichten und fich nebft feiner Familie zu ernahren. Spater folgende Gesche gestatteten die Ablösung ber Dienste, grundherrlichen Abgaben und anderer Praftationen, auch von den bereits zu Eigenthum, Erbpacht ober Erbzins befoffenen Grundftucken, und eröffneten ben Beg zur Aufhebung ber landesfultur= Schädlichen Servituten und Gemeinheiten.

Die gesicherte Lage und ber Wohlstand, beffen sich ein großer Theil bes bauerlichen Standes bereits erfrent, find unverfennbar die wohlthatigen Folgen jener Gesetze. Allein die spätere Legissation verließ mehrsach diese Bahn konse-quenten Fortschritts. Das Goift v. 14. Sept. 1811 wurde durch die Deklaration v. 29. Dai 1816 und durch fpatere Berordnungen mehrfach modifizirt und nament= lich ber Anspruch auf Berleihung bes Gigenthums zu laffitischen Grundftuden auf größere bauerliche Stellen beschranft. Auch tie Ablösung ber Dieufte von fleinen eigenthumlich befeffenen Stellen blieb in ben meiften Landestheilen ausgeschloffen und ward erft in neuerer Beit in einigen Provinzen (Sachfen, Schleffen) juge: laffen. Gbenfo blieben noch manche Abgaben und Leiftungen, welche ben freien

Berfehr mit bem Grundeigenthum beschränfen, unablöslich.

Im Laufe ber letten Jahre ift das Bedürfniß gefühlt und vielfach in Anresgung gebracht, diese noch übrig gebliebenen, der freien Entwickelung aller Arafte der ländlichen Industrie schädlichen Ueberreste des gutsherrlichen bäuerlichen Bershältnisses zu beseitigen. Gegenwärtig aber ift diese Beseitigung unerläßlich gewors ben, nachdem burch ben Art. 40. ber neuen Berfaffunge : Urfunde bes Breug. Staats 1) das Recht der freien Berfügung über das Grundeigenthum fesigestellt, die Theilbarkeit dieses Eigenthums und die Ablösbarkeit der Grundlasten gemahr= leiftet, zugleich aber auch die unentgeltliche Aufhebung der Gerichtsherrlichkeit, der guteherrlichen Bolizei, ber obrigfeitlichen Gewalt und ber aus biefen Befugniffen, fo wie aus ber Schutherrlichfeit, ber fruheren Erbunterthänigfeit, ber fruheren Steuer: und Gewerbe-Berfaffung herstammenden Berpflichtungen ausdrucklich ausgesprochen worden ift.

Außerdem fest ber Art. 104. ber Berfaffunge-Urfunde, 2) indem er allen, mithin auch ben landlichen Gemeinden die felbstitandige Berwaltung ihrer Ge= meinde-Angelegenheiten gufichert, die Einführung einer bem entsprechenben Ge-meinde-Ordnung auch fur biejenigen Provinzen voraus, in welchen es auf bem

<sup>1)</sup> Jest Art. 42 ber Berf. Urf. v. 31. 3an. 1850. 2) Art. 105 ber Berf. Urf. v. 31. Jan. 1850.

Lanbe an einer folden zur Zeit noch fehlt. Das Batent v. 5. Dec. v. 3. hat die baldige Borlegung des Entwurfs einer folden Gemeindes Dronung an die Kammern auch bereits in Anssicht gestellt. Es leuchtet aber ein, daß ein gedeihs liches Zusammenwirfen der bisherigen gutsherrlichen und der bäuerlichen Grundsbester zu einem freien, gesunden Gemeindewesen nur dann erst zu erwarten ist, wenn außer der durch die Berfassuug schon ausgesprochenen Ausseheung der politischen Borrechte der früheren Gutsherrn auch dassenige Abhängigfeitsserhältniß sobald als möglich gelöst wird, in welchem die bäuerlichen Besser zu ihren ehemaligen Grundherren vermöge der ihnen obliegenden Berpstictung zu mannigsfachen Abgaben, Diensten und anderen Leistungen noch gegenwärtig stehen.

Endlich ist nicht ohne Grund oft darüber geklagt worden, daß es ben über die Ablösung ber Reallasten und die Regulirung der gutöherrlichen und bauerlichen Berhaltnisse bestehenden gesetzlichen Borschiften, die seit dem Jahre 1811, je nach dem Bedürsniss und der zunehmenden Erweiterung des Staatsgebiets abgesfaßt, und in einer langen Reihe einzelner, einander bald ergänzender, bald absandernder Berordnungen für die verschiedenen Landestheile zerstreut sind, durchaus an der nöthigen Uebereinstimmung und Uebersichtlichkeit sehle, und die Staatse Regierung hat sich daher längst die Aufgade gestellt, jene Borschriften zu einem einsacheren, der praktischen Brauchbarkeit mehr entsprechenden Ganzen zu vers

binden.

In Anerkennung bieser mehrfachen Bedurfnisse, unter benen allerdings bie Rothwendigkeit einer weiteren Aussuhrung bes obenerwähnten Art. 40. ber Bers fassungsellrtunde ben ersten Plat einnimmt, sind bie von ber Staats-Berwaltung vorgelegten beiben mit einander eng zusammenhangenden Gesetze

über die Ablösung der Reallasten und die Regultrung der gutes

herrlichen Verhältniffe,

unb

über die Errichtung von Rentenbanken, entworfen worden.

Die hauptgrundfage, von welchen in diesen Entwurfen ausgegangen ift und bie, um zuvorderft einen allgemeinen Ueberblick über beibe ju gewähren, hier zu-

fammengestellt werden, find folgende:

1) Ohne Entschädigung bes Berechtigten sollen, außer ben im Art. 40. ber Bersaffungs-Urfunde erwähnten, aus der Gerichtsherrlichkeit, der gutsherrlichen Bolizei, der obrigkeitlichen Gewalt, der Schugherrlichkeit, der Erbunterthänigkeit und der früheren Steuers und Gewerbe Bersaffung ich herstammenden, auch folche, die freie Bersügung über das Grundeigenthum beschränkende Berechtigungen fortfallen, welche dem Berechtigten entweder gar keinen materiellen, ober einen doch nur selten zu realistrenden, von ganz zufälligen Umständen abhängigen Bortheil gewähren.

2) Alle auf ben ursprünglich zu Eigenthum beseffenen ober auf Grund ber bisherigen Gesete ober ber gegenwärtigen Geset. Entwurfe in Eigenthum verwandelten Grundstücken haftenden Reallasten, mit alleiniger Ausnahme ber Steuern und annlicher öffentlicher Abgaben und Lasten sollen abgeloft

werden.

3) Bu diesem Zweck follen alle bergleichen Reallasten in feste Gelbrente vers wandelt werden.

4) Es foll hierbei bas Bringip festgehalten werben, bag bie pflichtigen Stellen in praftationsfähigem Buftand bleiben muffen.

5) Der Berpflichtete foll befugt fein, die hiernach festgestellte fahrliche Gelbrente

burch Baargahlung ihres achtzehnfachen Betrages abzulöfen.

6) Will der Berpflichtete von dieser Befugniß keinen Gebrauch machen, so soll die Rente auf die zu errichtenden Rentenbanken übergehen, der Berechtigte von diesem, mit dem zwanzigsachen Betrage der vollen Rente in Rentenbriefen, welche mit 4 Prozent verzinst werden, abgefunden, dem Berpflichtesten aber 1 d ber an die Rentenbank übergehenden Rente sosort erlaßen werden.

7) Der hierburch bei den Rentenbanken gewonnene Ueberschuß von & Brozent soll zur allmäligen Tilgung der Rentenbriefe verwendet werden, so daß spastestens nach Ablauf von 56 Jahren diese Tilgung vollendet ist und der Berpflichtete von der ferneren Entrichtung der Rente vollständig befreit

wird.

8) Aber auch während biefer Sbjährigen Beriobe foll ber Berpflichtete befugt fein, feine Ersparniffe felbft in ben fleinften Summen gur ganglichen ober theilweisen Ablösung feiner Rente zu verwenden, wobei ihm das aufgefam= melte Amortifations Duantum bergeftalt ju Gute gerechnet wirb, bag fich bie Ablofungsfumme von Jahr zu Jahr vermindert.

9) Die Roften ber Rentenbanten, fowie die Barantie fur bie benfelben aufer-

legten Berpflichtungen follen vom Staate übernommen werden.

10) Alle laffitifch befeffenenen Stellen follen gegen Entschadigung bes Guteberrn burch eine Gelbrente in freies Eigenthum verwandelt werden.

Bei erblicher Ueberlaffung eines Grundftude foll fortan nur bie Uebertras

gung-bes vollen Gigenthums gulaffig fein.

12) Belaftet werden fann ein Grundftud in Bufunft nur mit ablosbaren feften Welbrenten ober mit fundbaren Rapitalien. Die Rundbarkeit eines folden

Rapitale barf nur auf 30 Jahre ausgeschloffen werben.

Durch Ausführung biefer Grundfate wird jede noch vorhandene Befchran= fung ber freien und möglichft erfprieflichen Benutung bes Grundeigenthums, jedes Abhangigfeiteverhaltniß der bauerlichen Stellenbefiger von den Guteherren befeitigt und ber bauerliche Stand zu einem bem gutoherrlichen gleichberechtigten erhoben, mithin berjenige Buftand herbeigeführt werden, welchen die veranderte Claats Berfaffung, inebefondere Die beabsichtigte Brundung einer gebeihlichen landlichen Rommunal-Ordnung erheischen und ber eben beshalb gegenwartig jum Bohle nicht blos ber bauerlichen Stellenbefiger, fondern auch ber Gutoberren

unerläßlich ift. Diele aus ben Bewegungen ber neueften Beit jebem Unbefangenen fich aufbringende Ueberzeugung berechtigt zugleich zu ber Erwartung, bag bie Guteherren biejenigen Opfer und Ginschrantungen an ihren bisherigen Rechten willig tragen werden, welche bie vorliegend entworfenen Gefete in manchen Beziehungen ihnen Dhne biefe Opfer, beren Umfang übrigens, wie fich bei naherer Betrachtung ber einzelnen Borfdriften zeigen wird, geringer ift, ale es auf ben erften Blid erfcbeint, wurde die Erreichung des hochwichtigen 3mede Diefer Gefete uns möglich fein. Gine richtige Ginficht in Die Zeitverhaltniffe wird die Guteherren bavon überzeugen, daß fie durch eine folde Singebung nicht blos das allgemeine, fondern vorzugsweise auch ihr eigenes Intereffe fichern und fordern. Underntheils ericheinen aber auch die Erleichterungen, welche die Gefet: Entwurfe ben Berpflich= teten durch diefe ben Berechtigten auferlegten Opfer, fo wie durch die vom Staate au übernehmende Garantie und Roften fur die Rentenbanten gemahren, burchaus genügend. Benn andere Staaten, in welchen bie landliche Bevolferung bisher noch unter fdmererem Drucke fchmachtet, neuerlich zu beren fchnelleren Entlaftung auch noch anderweitige birekte Beihülfen und Entschädigungen aus Staatsmitteln gewährt ober wenigstens in Aussicht gestellt haben, fo fann eine folche Daafregel im Preuß. Staate nicht bevorwortet werden; fie wurde ungerechterweise eine hobere Steuerbelaftung aller Staatsburger und unter ihnen auch folder Rlaffen berfelben gur nothwendigen Folge haben, Die fich in einer minder gunftigen Lage ale bie bauerlichen Grundbefiger befinden.

Bas zunächst ben Entwurf bes Gesetzes über bie Ablösung ber Reallasten 2c. anbetrifft, fo beginnt berfelbe in feinem S. 1. mit Aufhebung berjenigen 29 fruhe= ren Ablöfunge: und Regulirunge. Wefete, an beren Stelle bie neuen Borfdriften treten follen; es bleiben von diefen Gefeten nur biejenigen Bestimmungen in Rraft, welche in bas gegenwärtige Gefet aufgenommen, oder in demfelben bestäs tigt worden find. Die bisherigen Gefete über die Gemeinheitstheilungen und über bas Berfahren in Auseinandersetzungsfachen werden burch biefen Baragraphen nicht betroffen; ihre minder dringende Revision bleibt fur jest vorbehalten.

Der übrige Inhalt bes Entwurfs gerfällt in 4 Abfdnitte.

In bem erften find Bestimmungen über tiejenigen Berechtigungen ents halten, welche ohne Entschädigung aufgehoben werben follen. 3m Wefent lichen ftimmen biefe Borfcbriften mit benen überein, welche in einem befonberen Gefeg-Entwurf unterm 10. Juli 1848 ber bamaligen Berfammlung jur Bereinbarung ber Staate-Berfaffung vergelegt, von berielben aber nur theilweife berathen, und beshalb bisher (mit Ausnahme der interimistischen Anwendung, welche ihnen für die Proving Schleffen durch das provisorische Gefet v. 20. Dec. v. 3., G.-S.

1848 S. 427, gegeben wurde) noch nicht zur Ausführung gekommen find. Wenn ber vorliegende Gefet : Entwurf von ber unentgeltlichen Aufhebung einzelner in jenem früheren Entwurf bagu vorgefchlagener Berechtigungen Abstand genommen hat, so ift dies in Erwägung ber vielfachen, insbesondere auch von Seiten ber Provinzialbehörben gegen bas fruhere Projett aufgestellten Erinnerungen geschehen, welche weiter unten bargelegt werden follen.

Der zweite Abschnitt bes Entwurfs enthalt bie neuen Bestimmungen über die Ablösung ber Reallasten von folden Grundstuden, welche auf eigenthumlich ober bisher erbpachts : ober erbzinsweise befeffenen Grundflucen

haften.

Diese Borschriften treten an die Stelle der bisherigen, für die verschiedenen Provinzen ergangenen Ablöfungs: Ordnungen; fie follen ihre Wirkfamteit aber nicht blos auf diese Brovingen, sondern auf die gange Monarchie, mit Ausnahme allein ber auf dem linken Rheinufer belegenen Landestheile, mithin auch auf Reuporpommern erstreden, welches bisher feine Ablöfungs-Dronung hatte, berfelben

jedoch ebenfalls bedarf.

In bem dritten Abschnitt find bie neuen Bestimmungen enthalten über bie Regulirung und Gigenthums-Berleihung ber bisher noch nicht eigenthumlich ober gu Erbzing: ober Erbyachtrecht befeffenen landlichen Grundftuce. mungen follen an bie Stelle ber besfallfigen Borfdriften bes Gbitts v. 14. Sept. 1811 und bes Gefetes v. 8. April 1823 treten und nur fur biejenigen Landes: theile Gefetestraft erhalten, in benen die obengebachten Gefete bieher galten. Weshalb es für die übrigen Lanbestheile ahnlicher Bestimmungen nicht bes Darf, wird weiter unten bei Durchgehung ber einzelnen Paragraphen gezeigt werben.

Der vierte Abschnitt endlich enthält eine Reihe einzelner allgemeiner Bestimmungen, bie fich fowohl auf die Ablofungen, ale bie Regulirungen begieben, jum Theil aber auch nur transitorischer Art find und beshalb ben fruberen

Abschnitten nicht füglich einverleibt werden konnten.

2) Die Agrar = Kommissionen beider Kammern haben sich in thren Berichten folgendergestalt ausgelaffen: a) Die Kommiffion der II. Kammer (Druckf. Nr. 260.):

Der porgelegte Gefet-Entwurf: betr. Die Ablösung ber Reallaften und bie Regulirung ber gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe, findet feine innere Begrundung in bem allgemein gefühlten Bedurfniffe, Die Schranken ber freien Ents wickelung der Landes-Rultur, fo weit folde noch bestehen, zu befeitigen, und in ber bringenden Rothwendigfeit, ben Art. 40. ber Berfaffungesurfunde bee Breug. Staats v. 5. Dec. 1848 zur Ausführung zu bringen. Es foll banach bas Recht ber freien Berfügung über bas Grundeigenthum festgestellt und bie Ablosbarfeit ber Grundlasten gemährleiftet fein, gleichzeitig aber auch die unentgeltliche Aufhes bung ber aus ber Gerichtsherrlichfeit, ber guteherrlichen Polizei und obrigkeitlichen Bewalt aus der Schutherrlichkeit, der frühern Erbunterthanigkeit, ber frühern Steuer: und Bewerbe:Berfaffung berftammenden Berpflichtungen erfolgen.

Die feitherigen Regulirungs= und Ablöfungs-Gefete haben jenem Bedurfniffe nur eine theilweise Befriedigung verschafft. Dieselben gewähren bie Ablosbarfeit ber Grundlasten noch nicht in derjenigen Ausdehnung, welche die Berfaffunge-Ur= funde gefichert wiffen will. Es bedurfen aber auch bie in jenen Gefegen aufgeftellten Ablösungs-Normen einer Umgestaltung, wenn eine rafche und fichere Löfung bes zwischen ben Berechtigten und ben Dienste und Abgabe-Bflichtigen bestehenden Berhaltniffes erreicht und ben Letteren die erhoffte wefentliche Berbefferung ihrer

materiellen Buftande gewährt werben foll.

Eine furze Darstellung ber gegenwartigen Lage ber agrarischen Gesetgebung wird barthun, in welcher Richtung biefelbe einer Bervollftanbigung und Abandes

berung bedarf.

Nachbem ber Ronig Friedrich Wilhelm III. burch das Ebift v. 9. Oft. 1807 ben Befit und den freien Gebrauch bes Grundeigenthums erleichtert, jebes Standesvorrecht zum Befit bes Letteren, fowie die Erbunterthanigfeit aufgehoben hatte, wurden für die Domainen und zwar zum Behufe der Berwandlung der bauerlichen Befigungen in Oftpreußen, Litthauen und Beftpreußen in Gigenthum burch die B. v. 27. Juli 1808 und jum Behufe ber Ablösung ber Dominial-Ab- gaben aller Art burch die B. v. 16. Marg 1811 bie Ansgleichungs-Grundfage fest-

gefiellt. Fur bie Privatberechtigten und bie ihnen Berpflichteten wurden bagegen bie Normen gur Bermanblung ber bauerlichen Besitzungen in Gigenthum in bem Chifte v. 14. Sept. 1811 gegeben. Nach biefem ward bie Regulirungefähig= feit fammtlichen bauerlichen Besitzungen, welche fich noch im laffitischen Berhaltniffe befanden, gugestanden, ohne Aucksicht auf den Umfang und die Qua-lität derfelben und die Erhaltung der Braftationsfähigkeit der bauer-lichen Wirthe an die Svize gestellt. Es sollte die Fähigkeit des bäuerlichen Birthe, felbft zu bestehen und ben Unforderungen bes Staate ju genugen, maaggebend fein und bie guteherrliche Entschädigung nach biefem Grundfage eventuell befchrankt werden (S. 8. ff. 1. c.). Es wurde beshalb bestimmt, daß fur die Erwerbung bes Eigenthums feiner Stelle und ben Erlaß feiner Dienfte und Abgasben ber erbliche laffitische Wirth ben britten Theil und ber nicht erbliche bie Salfte feiner Befigung mit Ausnahme ber hofftelle und in ber Regel auch bes Gartens als Entschädigung abtreten (§. 12. ff. 35. ff); auch dem erblichen Wirthe bie Provokation auf eine niedere, als bie oben gedachte Normal-Entschädigung porbehalten bleiben folle (§. 30.).

Auf die Ablöfung der Dienste, Natural= und Gelbleiftungen von folden Stellen, Die eigenthumlich, ju Erbzins: ober Erbpachterechten befeffen werben, wurde die damalige Gesetzgebung nicht ausgedehnt; nur die Ablösung bes Kanons, ber Laudemien und anderer unbestimmten Abgaben ber Erbpachter marb ben

Lettern im S. 2. bes Landes-Rultur-Cbifts v. 14. Gept. 1811 geftattet.

Die hierauf folgende Gesetgebung hat auf ber vorbezeichneten Grundlage nicht

fonfequent fortgebaut, vielmehr mefentliche Beschränfungen eingeführt.

Bunachst wurde bie im Eb. v. 14. Sept. 1811 aufgestellte allgemeine Regu= lirungsfähigkeit der bauerlichen Stellen modificirt. Die Dekl. v. 29. Mai 1816 schloß von berfelben alle Stellen aus, welche nicht felbsiständige Acternahrungen und ale folde fataftrirt, und in bestimmten, weit jurudliegenden Rormaljahren mit bauerlichen Wirthen befet waren, ferner bie Bfarrbauerhofe (Art 4-7.). Auch fprach bas Gefet v. 13. Juli 1827 fur ben Bezirk ber Oberschlefischen Landschaft mit Ginfchluß tes Ujefter Salts und bes Rreugburger Rreifes bie Regulirungs= fabigfeit benjenigen Stellen ab, welche in ber fiebenten Abtheilung bes Ratafters eingetragen, nicht zu Spannbienften verpflichtet waren und einen Ackerbeftand von weniger als 25 Morgen mittlerer Bobenflaffe hatten. Das Gefet v. 8. April 1823 wegen Regulirung ber guteherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe im Großherzogthum Bofen, ben mit Weftpreußen wieder vereinigten Diftriften, bem Culmund Michelanschen Kreise und im Landgebiete ber Stadt Thorn und beffen Defl. v. 10. Juli 1836 nahm ähnliche beschränkende Bestimmungen auf, indem daffelbe nur Adernahrungen für regulirungsfähig erflarte und ben Begriff einer folchen Adernahrung feststellte.

Siernach wurden alfo überall bie fleinen Grundbefiger von dem Unfpruche

auf Erwerb bes Eigenthums an ihren Stellen ausgeschloffen.

Es wurde ferner auch bas Pringip ber Erhaltung ber bauerlichen Wirthe in prästationsfähigem Zustande, welches das Negulirungs Cbift v. 14. Sept. 1811 an bie Spipe stellte, aufgegeben. Die Deft. v. 29. Mai 1816 that dies dadurch, daß fie dem Guteherrn die Befugniß beilegte, auf eine höhere ale die normale Entschädigung feinerseits angutragen. Das Gefet v. 8. April 1823 folgte bie= fem Grundfage, indem daffelbe die gegenseitigen Leiftungen gur Grundlage bei ber guteherrlichen Entschäbigung annahm, jedoch wegen ber Sicherung ber Braftationsfähigfeit bes bauerlichen Wirths feine Unordnungen traf.

Die vorftehend entwidelten, noch jest gultigen Grundprincipien ber Gefege aber bie Regulirung ber guteherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe ber gu laffitischen Rechten besitzenden bauerlichen Wirthe find auch in die Gesetze über bie Ablösung ber Dienft-, Gelb- und Ratural : Leiftungen ber Gigenthumer, Erbzinebefiger und Erbpachter übergegangen. Es wurde in den Ablöfunge-

Dronungen

1) v. 7. Juni 1821 für bie Landestheile, in welchen bas Regulirunges Chift

v. 14. Sept. 1811 Gultigfeit hat,

2) v. 13. Juli 1829 für die vormals zum Königreich Westphalen, zum Großherzogthum Berg und zu ben frangofischen Departements gehörig gemefenen Landestheile,

3) v. 18. Juni 1840 für bas Herzogthum Westphalen, und

4) v. 4. Juni 1840 für die vormals Naffanischen Landestheile und die Stadt Beklar mit Gebiet,

bas Brinzip der Erhaltung ber bauerlichen Birthe im praftationsfähigen Stanbe nicht in Betracht gezogen, vielmehr bas Brinzip angenommen, daß bei Ablöfungen lediglich ber volle Berth ber bauerlichen Berpflichtungen maaßgebend fei. Der Grundfaß, daß die fleinen Grundbesiger in ihren Berhaltniffen zu belaffen, und baher von ber Ablöfung der Dienste auszuschließen seien, wurde dagegen in ber

Ablöfungeordnung v. 7. Juni 1821 gleichfalls zum Gefete erhoben.

Die oben erwähnten Gesetze v. 13. Juli 1829, 18. Juni und 4. Juli 1840 machten jedoch hinsichtlich ber Besugniß zur Ablösung ber Reallasten keinen Unterschied zwischen den größern und kleinern Grundbesitzern und durch die Gesetze v. 18. Juli und 31. Oft. 1845 erlitt auch die Ablösungsordnung v. 7. Juni 1821 eine Abänderung dahin, daß in den Brovinzen Sachsen und Schlessen die Dienstsablösungsfähigkeit auf alle bäuerliche Wirthe ohne Unterschied des Umfangs ihrer Stellen ausgedehnt wurde. In den Provinzen Pommern, Preußen, Bosen und der Narf sind daher auch jest noch die kleinen Grundbesitzer von dem Anspruche auf Ablösung der Dienste ausgeschlossen.

Was die Ablösungsmittel aulangt, so bestehen diese nach den Gesehen für die westlichen Landestheile vorzugsweise in Geld, in Renten oder Kapital; nach dem Regulirungs:Edifte v. 14. Sept. 1811 ift aber als Regel die Landentschädigung und nach der Ablösungs-Ordnung v. 7. Juni 1821 hat bei Ablösung von Diensten und Zehnten der Provotat die Wahl zwischen Land und Rente. Für die Ablösung der Kenten sind jedoch mit Ausschluß der Kreise Paderborn, Büren, Barzburg und Hörter, der Grafschaften Wittgenstein:Verledurg und Wittgenstein:Witzgenstein, der Kreise Heiligenstadt, Mühlhausen und Wordis, in welchen Kentenz Tigungs-Kassen errichtet worden sind, — keine erleichternden Bestimmungen gestrossen worden

In ben oben bezeichneten Ablöfungs: Drbnungen wird von ber Ansicht ansegegangen, daß alle Arten gutsherrlicher Leistungen ein hinderniß der Landes: Kultur und der freien Berfügung über die Grundflüche find, und beshalb unbesdingt ablößlich fein follen. Es ift jedoch in neuerer Zeit in Widerspruch mit jenem Prinzip durch das Geses v. 31. Jan. 1845 wiederum die Abschließung von Berträgen über unablösliche Geld: und Getreibe: Abgaben gestattet

worden.

Aus ber vorstehenden Darstellung ergiebt sich, welchen Standpunkt die jest geltenden Regulirungs: und Ablösungs:Gesetze einnehmen. Bergleicht man denzelben mit den Bestimmungen des Art. 40. der Verfassiungs:Urfunde v. 5. Dec. v. J., so tritt die Nothwendigseit einer Bervollständigung und theilweisen Abänderung jener Gesetzebung klar hervor. Die erfolgte Gewährleistung der Absödarfeit der Grundlasten verlangt zunächst von der jezigen Gesetzebung die Ausseheiten der noch in einzelnen Landestheilen bestehenden Beschänfung der Regulirungs: und resp. Ablösungs:Fähigteit der kleinern Grundbesiger. Es bezarf aber auch das seitherige Prinzip der Ablösung einer Modissistion; Lasten und Verbindlickseiten" aus Rechts:Verhältnissen, welche durch die veränderte Staats:Verfassung ihre Bedeutung verloren haben, oder wie die Erbunterthänigsseit längst beseitigt sind, hat die Verfassungs:Urfunde bereits ohne Entschädigung ausgehoben.

Solchen Lasten muffen biejenigen Beschränkungen bes Grundeigenthums gleichgestellt werden, welche den Berechtigten feinen nugbaren Berth gewähren, den verpflichteten Grundbesiger aber in einem belästigenden Abhängigkeits: Berbättniffe erhalten. Die Ablösung der übrigen Reallasten kann nur gegen Entsschäugung erfolgen. Diese muß einestheils dem seitherigen Nugungs: Ertrage der erftern entsprechen, anderntheils aber unter Anwendung möglicht einfacher Ablösungsmittel in einer Beise festgestellt werden, daß auch die Erfüllung bes 3wecks, die balvige vollständige Lösung des Abhängigkeits Berhättniffes, in welchen der Dienste und Abgaben-Berpflichtete zum Berechtigten steht, erreichbar

bleibt.

Der vorgelegte Geseige Entwurf entspricht ben hier entwickelten lettenben Grunds fagen und die Agrar-Kommission hat fich baher mit bem Prinzip und ber Tendenz bestelben auch nur einverstanden erklaren können.

Db und in wie weit ber Entwurf in feinen Details jene Grundfage gur Aus-

führung bringt, bas wird aber bie Prufung und Erörterung ber einzelnen Bestim-

mungen beffelben ergeben.

Bor der Brüfung der einzelnen Festschungen des Gesets. Entwurfs hat die Agrar-Rommission zunächst die von mehreren Seiten angeregte Frage in Erwäsgung gezogen, ob es angemessen sei, unter Ausschung der bisherigen betreffenden Gesetz die Bestimmungen über die Regulirungen und Ablösungen in ein neues Gesetz zusammenzusassen, oder ob es zweckdienlicher wäre, die nothwendige Aban-berung und Erweiterung der gegenwärtigen Gesetz in Form von ergänzenden Bervordnungen zu geben, und dadurch die seitherige Gesetzedung einzelner Landestheile zu wahren. Nur von einem Mitgliede ist die zweite Alternative behanptet und die Bestragis gestend gemacht worden, daß bei einem allgemeinen Gesetz die in den verschiedenen Brovinzen von einander abweichenden Berdässtlich nicht die gesonägende Berüässichung sinden möchten. Die übrigen Mitglieder der Kommission haben dagegen sich für die erste Alternative, für den Erlaß eines allgemeinen Gesetzes aussprechen zu müssen geglaubt.

Die verschiedenen Gesetz wegen ber Regulirungen und Ablösungen find wahrend eines beinahe vierzigjabrigen Zeitraums entstanden. Beungleich dieselben im Allgemeinen gleichartige Gegenstände behandeln, so haben doch in den bedeutenden Zeitraumen, welche zwischen den einzelnen Gesehen liegen, die Ansichten ber bei der Gesetzebung betheiligt gewesenen Bersonen nicht gleich bleiben fonnen, und biete, so wie die inzwischen gesammelten Erfahrungen einen wesentlichen

Ginfluß auf bie Fortbilbung jener Gefete ausüben muffen.

Die Gefete haben baburch in ihren Details, namentlich in ben Bestimmungen über bie Mittel ber Ausgleichung eine große Verschiebenartigseit erhalten muffen, was wiederum eine Ergänzung ober Deflaration früherer Gefete zur Folge gehabt hat. Diese vielsachen Abweichungen und die große Anzahl ber einzelnen ergänzenden und resp. abändernden Berordnungen maden die genaue Besanntschaft mit den sämmtlichen Bestimmungen über die Regulirungen und Ablösungen im Breußischen Staate zu einer nicht ganz leichten Aufgabe. Es erscheint daher schon in sormeller hinsicht die Ausstellung einer allgemeinen Ablösungs-Ordnung um so mehr ein dringendes Bedursniß, als es dadnrch den Betheiligten wesentlich erleichtern wird, sich mit den desfallsigen Bestimmungen befannt zu machen.

Aber auch in materieller hinsicht erscheint nach ber Ansicht der Majorität der Kommission eine solche einheitsiche Gesetzgebung nicht allein nothwendig, sondern auch ohne Gesahren für lesale Berhältnisse in einzelnen Provinzen. Nothwendig beschalb, weil gleichmäßig die unentgeltliche Ausbebung der im Art. 40. der Bersassungs-Urfunde bezeichneten Lasten durchgesübrt und die Regulirungs- und Ablösungschifteit auf alle dazu geeigneten Grundsüdse und Leistungen ausgedehnt werden muß, auch das Haupterinzis der Ablösungen, vollständige Entschädigung des Berechtigten unter Modalitäten, welche die Prästationsfähigseit der Verpslichteten und die vollständige Ablösung der Kenten erreichdar macht und erleichtert, in allen Landestheisen zur Geltung zu bringen ist. Es ist jenes Versahren aber auch ohne Verlegung der Interesen in den verschiedenen Previnzen ausführbar, weil in der Ausstellung der Kormalpreise ein ausreichendes Mittel gegeben ist, den besonderen Berhältnissen einzelner Landestheise gerecht zu werden

## b) Die Kommiffion ber I. Kammer (Drudf. Mr. 510.):

Borzüglich seit bem Beginn bes vorigen Jahrhunderts waren Preußens herrscher darauf bedacht, durch eine Neihe von Berordnungen die Kraft bes jungen, seiner hervorragenden Stellung unter den europäischen Staaten rüstig entgegenstrebenden Königreichs durch eine steigende ländliche Bevölkerung zu förzvern, und diese durch erlangte Bohlhabenheit in den Stand zu seinen, die Kosten aufzubringen, deren der Staat bedurfte, um sich seine Macht nach Ausen durch ein wohlgerüstetes Kriegsheer zu sichern und seine Berwaltung im Innern zu vervolltommnen.

Die Regierung legte ein entschiebenes, vorwaltenbes Gewicht auf biese Bersmehrung, namentlich ber landlichen Bevölferung. Darum suchten auch mehrere Gesete burch große Strafen bie Einziehung bes nichtabeligen Besiges zum Ritztergute zu verhindern, benn von dem Erwerbe bes letteren waren Burger und

Bauern ausgeschlossen. Die Summe bes ihrem Erwerbe unterliegenden Landes war daher beschränkt, sie durfte nicht noch mehr vermindert werden, wenn jener Zweck erreicht werden sollte. Die Sorge für Steigerung der Bevölkerung wurde auch in verschiedenen Golften und Berordnungen ausdrücklich hervorgehoben. Gleichzeitig ging die für die Erhaltung aller der in den Steueranschlägen der einzelnen Brovinzen eingetragenen kontribnabeln Beschungen nebenher, zur Berschütung der Berwirrung der Kataster und der Verminderung steuerbarer Realitäten. Nach der damaligen Verfassung wäre die letztere durch Vereinigung des bäuerlichen Besitzes mit dem Rittergut eingetreten und auch aus diesem Grunde suchten die Geses dieselbe zu verhindern.

Die Entfeffelung bes Bobens und ber Person von ben Gemmniffen freier ungehinderter Entwickelung ber Krafte war als bas wirksamfte Mittel innerer Kraftigung, wenigstens nur sehr vereinzelt in ber bamaligen Gefetgebung zur

Geltung gebracht.

Erst als ber Staat, tros ber großen auf ihn verwandten abministrativen Sorgfalt, äußeren Feinden unterlegen war, erhob sich die preußische Geseggebung zu einem höheren Standpunfte. — Neben den Gesegen, welche die Industrie und das Gewerbe von Schranken befreieten, neben den Gesegen, welche in den Städten den Gemeinstnn erweckten, nimmt das Edikt v. 9. Okt. 1807 eine hervorragende Stelle ein, indem es die Freiheit und Unabhängigkeit der Berson von jedem ander ren, als dem Staatsverbande als unerlässliche Korderungen der Gerechtigkeit ver

fundete und gewährte.

Die nachfolgende Landes-Kultur-Gefetzebung bauete, von dem Regulirungssedift v. 14. Sept. 1811 ausgehend, auf diesem Prinzip weiter fort und überraschend schnell erhob sich das Land. Leider verfolgte sie nicht konsegnent ihr Ziel. Bestimmungen in der Dekl. v. 29. Mai 1816, in der B. v. 13. Juli 1827 und in dem G. v. 8. April 1828, ja auch in der Ablösungsordnung v. 7. Juni 1821 hinderten die volle Lösung des Baudes zwischen den Gutsherren und ihren Gutseinsassen. Sie beschränkten wiederum Sigenthums-Berleihungen und die Dienstablösungen von kleinen Stellen. Das Geset vom 31. Jan. 1845 aber gestattete neue Begründung unablöslicher Lasten.

Der Gesichtspuntt, von bem es ausging, ist aus ben Motiven ersichtlich. Nach diesen war es dazu bestimmt, das natürliche Schuß-, Aussichts- und Abshängigfeits-Berhältniß, welches zwischen größeren und gebildeteren Gutsbersitzern und den um das größere Besitzthum her belegenen kleineren Bestzungen bestehe, ein Berhältniß, welches für den kleinern Grundeigenthümer ebenso nachstheilig wie im höheren Staatsinteresse besonders wichtig sei, zu sestigen und

zu fräftigen.

Die Wirfung dieses Ganges ber Gesetzebung wurde um so fühlbarer, je mehr ein großer Theil der gegenseitigen Rechtsverhältniffe, namentlich in dem letten Jahrzehnt, durch widersprechende Entscheidungen der Gerichtschöfe in bedenkliche Frage gestellt war. Es war ein Justand der Rechtsunsicherheit eingetreten, der, wenigstens in einem Theil des Landes, jenes Berhältniß, das der Staat äußerlich noch unlösbarer machen wollte, innersich auf das Tiefste erschütterte, und auf eine vollständige Lösung des Bandes hindrängte, in bessen Festhaltung man von manchen Seiten eine der wesentlichen Grundlagen der Verfassung bes Preuß. Staats zu erkennen glaubte, dessen Trennung daher nicht Ausgabe einer Preuß. Gesetzehung sein durfte.

Solche und manche andere Grunde, insbesondere die heimfallsrechts, Laubemials und die Mühlenabgaben-Gesetzebung machen es um so erflärlicher, daß im Jahre 1848 die landliche Bevölferung, wenn auch nicht in allen Theilen bes Staats, den Ibeen der Zeit von vollsommener Freiheit der Person und des Eigenthums ihr Ohr willig lieh, und daß sich theilweise das Berlangen danach mehr

ober weniger gewaltsam geltenb machte.

Das Promemoria v. 10. Juni 1848 erfannte es baber mit Recht als eine

ber bringenbften Auforderungen ber Wegenwart,

"das in manchen Beziehungen unwollfommen gebliebene Werk ber Befreiung zu vollenden, die mit dem Zeitgeiste nicht mehr zu vereinbarenden Bande des gutsherrlichebäuerlichen Berhältnisses zu lösen und mit Auffassung eines allgemeinen Gesichtspunktes die, zum Theil in längst bedeutungslos gewordenen Staatsinstitutionen wurzelnden Borrechte und Befugnisse unschädlich zu

machen, welche ber freien Entwidelung ber Landesfultur hemmend entgegen=

treten.

Die Staats Regierung mußte fich jedoch im S. 5. bes in Folge beffen vorgelegten Gesehes über unentgeltliche Aushebung verschiedener Lasten und Abgaben v. 10. Juli 1848 auf die Zusage beschränken;

"bag bie Erleichterungen, welche hinnichtlich ber Regulirung 'jener Berhaltniffe und ber Ablöfung eintreten mußten, burch ein besonderes Geset feftgestellt wers

ben sollten."

Inzwischen gestatteten es die inneren politischen Zustände nicht, dies ohne besondere gesehliche interimistische Berordnungen abzuwarten. Die National Bersfammlung proponirte das, spater am 9. Oft. 1848 publizirte Sistirungsgeses, barauf berechnet:

"ben Betheiligten ein gefegliches Mittel zu bieten, um ohne Nachtheil bie ange=

funbiate Befegeereform erwarten gu fonnen."

Unleugbar hat bies Geset, im Berein mit ber Verordnung über die interimisfischen Ablösungen in Schlessen v. 31. Dec. 1848 wesentlich zur Beruhigung und

Beseitigung neuer Aufregungsgrunde beigetragen.

Die Rationale Bersammlung hat ben Gesetze Entwurf v. 10. Juli 1848 inicht vollftändig berathen. Der Art. 40. ber Bers. v. 5. Dec. 1848 hat aber seine, und bie Grundzüge jenes Promemoria anerkannt.

Gr verordnet:

1) bas Recht ber freien Berfügung über bas Grunbeigenthum foll feinen anberen Beschränfungen als benen ber allgemeinen Gesetzgebung unter-liegen:

2) die Theilbarfeit beffelben und die Ablosbarfeit der Grundlaften ift gewährs

leistet;

3) bie aus ber Gerichtsherrlichkeit, ber gutsherrlichen Bolizei und ber obrigkeitlichen Gewalt, und ber Schutherrlichkeit, ber früheren Erbunterthänigkeit, ber früheren Steuers und Gewerbes Berjaffung herstammenden Berpflichtuns gen follen ohne Entschäbigung aufgehoben werden;

4) Bei erblicher Ueberlaffung eines Grundftudes foll nur bie Uebertragung bes vollen Eigenthums qulaffig fein, jeboch auch hier ein fester ablöslicher Bins

porbehalten werden fonnen.

Der jest ber Kammer vorliegende Gefet: Entwurf findet baher, wie bie Agrar-

Rommiffion ber Zweiten Rammer in ihrem Berichte mit Recht fagt:

"seine innere Begrundung in dem allgemein gefühlten Bedurfniffe, die noch vorhandenen Schranken der Entwickelung ber Landeskultur zu beseitigen, und in der dringenden Rothwendigkeit, den Art. 40. der Berfaffung zur Ausführung und mit den Bestimmungen des Art. 8. in Einflang zu bringen."

Gine folde innere Begrundung hat in allen Zeiten eine, auch felbft in bas

Privatrecht eingreifende Besetzgebung gerechtfertigt.

Mit Recht behauptet auch jest Die Staats-Regierung in ben Motiven jum

Wefek:

"baß burch Ausführung seiner Grundsäge ber Juftand herbeigeführt werden wirb, welchen die veränderte Staats-Verfaffung, insbesondere die beabsichtigte Grundung einer gedeihlichen-Kommunal-Ordnung erheischen, und ber eben best halb gegenwärtig zum Bohle nicht blos ber bauerlichen Stellenbesiger, sondern auch ber Gutsherren unerläßlich ift."

Der Gefet-Entwurf geht von folgenden Grundfaten aus:

1) ohne Entschädigung werden aufgehoben:

a) die aus der Gerichtsherrlickfeit, der gutsherrlichen Polizei und obrigkeite lichen Gewalt, aus der Schucherrlichkeit, der früheren Erbunterthänigkeit und der früheren Steuers und Gewerbeverfassung herstammenden Berechstigungen (§. 3.) auf Grund des Art. 40. der Berkassung;

b) bie Berechtigungen refp. Gegenleiftungen, welche bie freie Berfügung über bas Grundeigenthum beschränken, bem Berechtigten aber feinen masteriellen, ober einen, boch nur selten zu realisirenben, von gang zufälligen

Umftanden abhängigen Bortheil gewähren, S. 2.;

2) Alle auf ben, urfprunglich ju Eigenthum befeffenen, ober auf ben in Eigensthum verwandelten Grundftuden haftenden Reallaften, mit alleiniger Aussnahme ber Steuern und ihnen ahnlicher öffentlicher Abgaben und Laften,

follen abgeloft und in fefte Gelbrente verwandelt werben. Tit. 1 .- 5. und

3) bie hiernach festgestellte Rente muß ber Berpflichtetete entweber:

a) burch Bablung bes 18fachen Betrags in Rapital ablofen, welches ber Bes rechtigte, gegen Empfang vierprozentiger Rentenbriefe gum 20fachen Betrage, ber Staatsfaffe überweisen fann, S. 64., ober

b) mit gan bie Rentenbank gahlen, bie ihm bas lette To erläßt und ben Berechtigten mit bem 20fachen Betrage ber vollen Rente in 4 'prozentis

gen Rentenbriefen befindet, S. 64.;

4) bie Rente wird erforderlichenfalls einer Reduftion unterworfen, wenn ber Berpflichtete fonft nicht praftationsfähig bliebe; ju welchem Behufe ihm & bes

bes Reinertrags frei bleibt, S. 63., 85.; 5) bem Berfahren nach Diefem Gefeg unterliegen bie aus fruheren Ablöfungen flipulirten Renten, insoweit nicht vertragemäßig ein, die Anwendung bes Befetes ausschließendes Berhaltnig eingegangen ift, SS. 52 .- 55 .;

6) alle laffitifch befeffenen Stellen follen gegen feste Rente unter Ermittelung bes Werthe ber gegenseitigen Rechte und Pflichten, einschließlich ber Forftfervituten, unter Borbehalt ber Braftationefabigfeit, in freies Gigenthum verwandelt werben, Abschnitt 3., §S. 73. -90.;
7) bei erblicher Ueberlaffung eines Grundstuds foll fortan nur bie Uebertragung

bes vollen Eigenthums gulaffig fein, §. 91.; 8) funftig fonnen nur ablosbare feste Gelbrenten, ober nicht über 30 Jahr unfundbare Rapitalien einem Grundftude auferlegt werben. S. 91 .:

9) die Werthsfeststellung erfolgt:

a) nach ben faftifch gezahlten Bergutungen, §S. 9., 29. und 32.;

b) in Ermangelung beffen, burch Normalpreife nach bem bereits vertunbeten Gefete, §\$. 10., 12., 18 .- 28., 30., 56., 67., 72.;

c) in ben andern bagu angethanen Fallen burch Schieberichter, SS. 14., 44.,

64, 83.;

10) bie Provofation fiehet mit gleichem Recht jedem Theile gu. Die bis gum 1. Januar 1855 unterlaffene Provofation hat ben Berluft aller ablosbaren Reallaften jur Folge SS. 94., 95. Benn ber Gefegentwurf biefe hier in ben allgemeinen Umriffen angegebenen

Grunbfage in einem einzigen Gefete fur ben gangen Staat, mit Ausnahme bes linten Rheinufers, unter Aufhebung ber gablreichen, gum Theil nur fur einzelne Brovingen bestehenden Ablöfunge: und Regulirungegefete gur Geltung bringt, fo hat fich die Rommiffion aus politischen Grunden bamit einverftanden erklart.

Die Mangelhaftigfeit und Ungureichendheit ber bestehenden Agrargefetgebung im Allgemeinen murbe allseitig anerfannt. Die in einzelnen gandestheilen nicht mehr haltbaren guteherrlichen bauerlichen Berhaltniffe, Die veranderte politische Stellung bes Auftifallandes, die veranderte Stellung ber Auftifalgemeinde ju bem bisherigen Berechtigten und ber Art. 40. ber Berfaffung, find in einem größern umfange fchon ein unabweisliches Motiv für eine allgemeine Landes-Agrargefes-Ihre Berichiebenheit in ben einzelnen Provingen ift aber mit feltenen Ausnahmen feinesweges in der Ungleichheit lokaler Bedurfniffe und Rechtsver= . haltniffe, fondern gang vorzüglich, wenn nicht ausschließlich, in ber verschiedenen Beit ber Entstehung ber Befete begrundet. Bei ben fpateren hat lediglich bie ingwischen gefammelte Erfahrung bas Moment für bie abweichenben Bestimmungen gegeben.

Mögen auch in einzelnen Canbestheilen bie Buftanbe ber letten Jahre nicht so bringend zu einer Abanderung der bisherigen Gesetzebung gemahnt haben, wie in andern Provingen, fo wurde es boch fur einen politischen Diggriff ertlart werben muffen und von bedenflichen Folgen fein, grabe jene ruhig gebliebenen Theile von ben Wirfungen bes neuen Gesetes auszuschlieffen. Auch bort haben bas Promemoria, tie Gesetes-Vorlage v. 10. Juli 1848, bas Siftirungsgeset v. 9. Dft. 1848 hoffnungen erregt, welche nunmehr durch ben Befchluß ber 3weiten

Rammer eine gewichtvolle Berftarfung erhalten haben.

Endlich wurde fur die scharfe Abgrenzung der neuen Gefetgebung nach Bros vingen, in beren Grengfreifen und Dorfern namentlich eine innere Rechtfertigung verschiedener Behandlung fehr hanfig gang fehlen und fehr bebenklich und ichwies rig fein; auch erfahrungemäßig bauernd Ungufriedenheit erregen, mahrend bie Dos tive mit Recht barauf hinweisen, bag bei einer einseitigen Gesetgebung bie Befimmungen über bie Normalpreise ein fehr geeignetes Mittel bieten, individuelle

Berfcbiebenheiten vollfommen genugend gu berudfichtigen.

Bu biesen inneren Grunden tritt als, wenn auch untergeordneter, boch wichtiger, mehr äußerer Grund hinzu, daß die Bewältigung bes Stoffes, welcher in den 33 verschiedenen Gesegen, nebst ihren unzähligen, dazu ergangenen Deflarationen und Mescripten sich vorsindet, selbst dem Fachgenossen kaum, dem Laien aber ganz unmöglich ist. Wenige sind vermögend, in der Agrargesetzgebung des eignen Lans bes sich zurecht zu sinden. Daß die Regierung die gegenwärtige Gelegenheit zur Aussührung längst gehegter Absicht nicht versaumt, um jene zerstreute Gesetzgebung zu einem einsacheren, auch der praftischen Brauchbarkeit mehr entsprechenden Ganzen umzuarbeiten, ist daher vollkommen gerechtsertigt und auch geeignet, die einzelnen Provinzen noch mehr zu verschmelzen.

Die Kommission, wiewohl sich in ihrer Mitte bie Ansicht geltenb machte, bag eine folche Nothwendigkeit einer zumal allgemeinen Gesetzebung, besonders mit Bezug auf die festen Gelbabgaben, national-ökonomisch nicht anerkannt werden

fonne, war bennoch einstimmig ber Unficht:

bag jene vom politischen Standpunkte unabweislich vorhanden fei.

Bon dem ersteren Standpunfte aus wurde die Frage darum nicht unbedingt bejahet, weil die Belastung des Grundbesises ihm ein Betriebs-Kapital bereistelle, welches er durch Intensivität seiner Wirtsschaft und Industrie böher zu nugen verz möge als die davon zu entrichtenden Jinsen. Ohne gleichzeitiges Eintreten von Kreditanstalten sei ein Vortheil von der Abbürdung der Renten im Wege der Amortisation nicht zu erwarten. Dem wurde entgegnet, daß gerade in der Abbürdung der Renten, nicht durch Kapitalistrung, sondern durch allmäsige Tisgung, das Mittel gesunden sei, fortdauernde Leistungen ohne Kapitalauswendung zu tilgen und so dem aufzuleihenden Betriebs-Kapital einen immer sicherer werdenden Losus zu verschaffen. Daß Kredit-Anstalten dabei höchst wirksam eintreten könnten, sei nicht zu leugnen, aber durch das Geseh nicht ausgeschlossen. Die Nentenbanken würden aber namentlich durch die gegebene Möglichkeit, sich ihrer als Sparkassen zu bedienen, höchst segensreich wirken.

#### Bum Gingange bes Gefetes.

I. Das Gefet kommt, wie sein Eingang befagt, für den ganzen Umfang der Monarchie, mit Ausnahme der auf dem linken Rheinuser belegenen Landestheile zur Anwendung; indest ist darauf hinzuweisen, daß der III. Abschn. desselben, welcher von Regulirung der
gutsterlich = bäuerlichen Berhältnisse Behufs der Eigenthums = Berleihung
handelt, nach §. 73. desselben, nur an die Stelle des Ed. v. 14. Sept.
1811 über die Regulirung der gutscherrlich = bäuerlichen Berhältnisse, so wie
des Gesess v. 8. April 1823 wegen Regulirung der gutscherrlich = bäuerlischen Berhältnisse im Großherzogthume Posen 2c. getreten ist, nur in denjenigen Landestheilen Anwendung sindet, in welchen das erwähnte Edist oder
das gedachte Geseg gegolten haben.

Bergl. hieruber Die Erlaut. jum S. 73. bes Gefetes.

II. Die Frage, ob das Gefet auch auf die auf dem linken Rhein= ufer belegenen Landestheile auszudehnen, ist bei der Berathung deffelben ausführlich erörtert, aber von beiden Kammern, im Einverständ= niß mit der Königl. Staats=Regierung, verneint worden. 1)

<sup>1)</sup> In ber II. K. hatte ber Abgeordn. v. Webell ausbrücklich ben Antrag geftellt, aus bem Titel bes Gesehes die Worte: "mit Ansnahme der auf dem linfen Rheinuser belegenen Landestheile" zu streichen (Drucks. der II. K. Nr. 322. ad 1.), was indes von der II. K. abgelehnt wurde. (Stenograph. Ber. der II. K. pro 18 3 Bd. 3. S. 1368). Dagegen hat die I. K. den bezüglichen Antrag ihrer Kommission angenommen, "die Regierung aufzusordern, baldigst einen

Die Rommiffions=Berichte, welche dies naher motiviren, enthalten zugleich eine allgemeine Darftellung der betreffenden, in den erwähnten Landestheilen zur Anwendung fommenden Gefetze über die Aufhebung und beziehungsweife Ablöfung der Reallaften, nämlich:

1) ber Bericht der Kommiffion der II. Kammer:

Die Mitglieber ber Agrar-Kommission find getheilter Meinung barüber gemefen, ob auch auf die auf dem linken Rheinufer belegenen Landestheile bas gegen-

wartige Gefet auszudehnen ift ober nicht.

Befanntlich kommen noch jest in den Landestheilen auf dem linken Rheinufer hauptsächlich folgende französische Gesetze zur Anwendung, welche über die unentzgelbliche Aushebung der Reallasten und über die Ablösung der bestehen gebliebenen handeln, nämlich:

Gefet von 4/11. August 1789.

= = 15/28. März 1790.

= 18/29. December 1790.

= 19/20. April 1791.

28. September 1791.

\* 6. Oftober : 24/28. August 1792.

Defret vom 1. Oftober 1804 (9. Vendemiaire XIII.)

Da bie verschiebenen Theile bes jest Breuß. linken Rheinusers zu verschiebes nen Beiten an Frankreich gekommen, so gelten zwar nicht alle vorerwähnten Gesehe in allen Theilen bes Breuß. linken Rheinusers, auch walten barüber, ob bie einzelnen angeführten Gesehe in einzelnen Distrikten gehörig publizirt worden, erhebsliche Bweisel ob; bennoch kann als gewiß angenommen werden, daß auf dem gans

gen linken Rheinufer folgende Grundfage gur Anwendung tommen:

1) Die Lehns, Guts: und Gerichtsherrlichkeit mit allen baraus ents fpringenden ober an ihre Stelle getretenen Abgaben und Laften; namentlich auch alle Zehnten und Laften, welche an die Stelle der Todten Hand (Hrigheit) getreten, alle Arten von Zehnten, welche von gesptlichen und weltlichen Körperschaften, gesptlichen Bfründen und Stiftern bezogen wurden, die Lehnszehnten, wenn sie die Beschaffenheit der Lehns oder Herrschaftlichen Insgebühren haben, sind ohne Entsschäftigung aufgehoben.

2) Dagegen find bestehen geblieben, alle für die Nebertragung von Grundeigenthum übernommenen reinen Gelbrenten, Zehnten

und fonftigen Laften.

3) Es galt aber ber Grundsah, bag jebes Grund-Cigenthum als frei von allen Lehn- und Bindrechten angesehen werben folle, wenn nicht bas Gegentheil in ber vorgeschriebenen Form erwiesen worden.

4) Das Defret v. 1. Dft. 1804 (9. Vend. XIII.) giebt nabere Borfchriften

über biese Brafumtion, indem es verordnet,

bag Abgaben, befannt unter bem Namen: Erblichen, Erblehn, Erbversleihung, Erbbestand, Erhpacht, Erbzins, Laubemium, handlehn, heerschat, medum, Theiltrauben, Theilwein, Grundpacht, Grundzins ober Bobens zins, insofern diese nicht auf der Gefammtheit von Grundsstüß, insofern diese nicht auf der Gefammtheit von Grundsstüßen einer Gemeinde haften, welche von derselben Herrsschaft abhängig sind, desgleichen die Jinsen und Gülten auf Grundflücken haftend, die nicht einer Herrschaft zustehenden Grundpächte, Grundzinsen oder Bobenzinsen, endlich die für ein Etablissennt an einen schiffs oder flößbaren Fluß zu entrichtenden Wasserlaufgebühren, als reine Grundabgaben präsumirt werden sollen (Art. 1.),

Geschentwurf vorzulegen, burch welchen bie Grundzüge tes Ges. (v. 2. Marz 1850) auf tie gesetlich noch bestehrnben Lasten in ben Landestheilen auf bem linten Rheinufer zur Anwendung gebracht werben." (Stenograph. Ber. ber I. K. pro 1843 Bb. 5. S. 2741).

baf alle übrigen alteren Abgaben, Leiftungen und Rechte, ben Statuten und Landesgewohnheiten gemäß, als Fendalrechte prafumirt und aufgehoben werben follen (Art. 2.).

Endlich ist

5) burch bie Rabinete. Orbre v. 29, Oft. 1835 (G. 18. S. 231) bestimmt worben,

bag bei benjenigen Grundrenten, welche bis jum 1. April 1834, ober in einem svätern Termin entrichtet worben, eine Bermuthung für ben feuba= fen Urfprung berfelben nicht mehr Statt finden foll, vielmehr biejenigen Schuldner, welche eine folche Entstehung behaupten, ben Beweis gu fuh= ren schuldig find.

6) Alle hiernach bestehen gebliebenen Renten und gaften haben ihre Immobiliar=Natur verloren und werden den beweglichen Sachen gleich geachtet. Sie fonnen von einer Sppothet nicht mehr

betroffen werben.

Art. 1. Tit. 4. des Gefetes v. 15/28, Marg 1790. Art. 529., 526., 535. bes burgerlichen Gefetbuche. Art. 7. bes Gefetes v. 1. Rov. 1798. Art. 2114, 2118., 2119. code civil.

7) Alle Renten find ablöslich, aber nur auf Antrag bes Ber=

pflichteten.

8) Die Ablösung erfolgt burch Rapital.

9) Werthe-Ermittelung.

Getreibe-Renten werden nach bem 14jahrigen Durchschnitt berechnet.

Bifualien ebenfalls nach bem Marktpreis event. nach bem Abschähungs-Tarif (Normal=Breife).

Dienfte ebenfo.

Bei Theilfrüchten wird veranschlagt, was bas Grundstück in einem gemeinen Jahr, b. h. nach einem zehnjährigen Durchschnitt tragen fann.

Bei Laubemien werden unterschieben: a) Beranberungsfälle burch Berfauf,

b) Beranberungsfälle anberer Art.

Beibe Arten der Berpflichtung werben besonders entschäbigt. Für bie erftere Berpflichtung beträgt bie Entschädigung nach Berhaltniß ber Sohe ber Abgabe zwischen 16 und 1 eines einmaligen Laudemium und einem vollen folchen Laudemium.

Ist ber Betrag bes Laubemiums in beiben Arten ber Beränderungsfälle nicht

verschieden, so beträgt die Entschädigung 🕹 eines einmaligen Laudeminms.

(Ift ber Betrag ber Abgabe verschieben, fo fann hiernach bie Entschäbigung höchstens ben 1fachen Betrag eines einmaligen Laudemiums erreichen. To eines folden ift bie geringfte Entschädigung.

Das einmalige Laudemium wird nach bem letten Erwerbpreis in ben letten

10 Jahren event. nach Abschäpung bes Grundstücks bestimmt.

Bei bisher unfundbaren Rapitalien erfolgt die Ablösung nach bem nrsprunglich feftgestellten Rapitale:Betrag.

Bei andern festen Gelbrenten bildet ber zwanzigfache Betrag bie

Rapitale:Entschädigung.

Alle übrigen Braftationen werben mit bem 25 fachen Betrag ihres Gelb: werthe abgelöft.

Ein Abzug wegen ber Steuer (Fünftel-Abzug) wird nicht gemacht.

Steht bem Berpflichteten vertragemäßig fein Steuer-Abzug auf die Rente gu,

so wird dem Ablösungs-Rapital 10 hinzugesett.

Renten an ben Domainen-Fistus fonnten nach bem Gefete v. 11. Jan. 1800 mit bem fünfzehnfachen Betrag abgelöft worden. Durch die R. D. v. 5. Sept. 1821 wurde biefe Begunftigung aufgehoben, spater aber bei ben fleinern Betragen wieber zugelaffen.

Die Ablösunge-Berhandlungen und Bertrage werden von ben Gerichten auf-

genommen.

Bon Seiten bes Kommiffarius der Ronigl. Regierung ift mitgetheilt worden, baf fast alle bort noch vorfommenden Abgaben ic. nicht an Guteherren, fondern an Stadte, Rirchen, Beiftliche ic. entrichtet werben; daß überdieß Dienfte, Laus bemien fast gar nicht mehr, sondern nur noch vereinzelte Geld- und Getreibe-Abs gaben, sowie Theiltrauben vorkommen und für folche bie bort bestehenden Ablösfungs-Geset ausreichend seien. Derfelbe hat sich beshalb burchans gegen bie Ausbehnung ber Bestimmungen ber gegenwärtigen Ablösungs-Ordnung auf bie Landestheile an beiden Rheinusern erklart und biefer Ansicht beitretent hat auch

bie Agrar=Rommiffion fich entschieden.

Die Majorität findet mit dem Kommisfarius der Königl. Regierung die Begründung ihrer Ansicht darin, daß die Zwecke des gegenwärtigen Gesetes auf dem linken Abeinuser langst erreicht find, indem alle mit dem gutsherrlichen Berbhältniß nur irgend in Berbindung stehenden Lasten, Abgaben und Nechte ohne Beiteres ausgehoben worden sind, die übrigen Grundlasten aber ihre dingliche Natur verloren haben. Was die Ablösung selbst anlangt, so werden die Abgaben, welche im baaren Gelde bestehen, dort schon jest zum zwanzigsachen Betrage abgelöst.

Ge wird baher nur bie Berfchiebenheit obwalten, bag bie übrigen Leiftungen nur gegen Erlegung bes finf und zwanzigfachen Betrages ihres Jahreswerths

ablösbar sind.

Es könne für jest bahin gestellt bleiben, ob es zweckmäßig fein möchte, biefe lettere Bestimmung auf bem linken Rheinufer abzuändern, jedenfalls werde es uns zweckmäßig sein, ein Geses von 109 Paragraphen in einem Laubestheile einzuführen, wenn nur ein einziger Paragraph desselben bort zur Geltung kommen sollte, während alle übrigen Bestimmungen diese Gesese bort durchaus nicht passen, vielmehr leicht Berwirrung und unnöthige Aufregung hervorrusen könnten. Es könne bier beispielsweise nur auf den §. 4. des Gesesentwurses ausmerkam gemacht werden, wonach die aus der Lehnsherrlichseit, Guts und Grundherrlichslichkeit herrührenden Abgaben ze. bestehen bleiben, während sie auf dem linsken Rheinufer längit weggefallen sind.

Wollte man baher in ben Ablösungs-Grunbfahen auf bem linken Rheinufer etwas andern, so werde es besser durch ein besonderes Geset, ale burch Ausbehs nung der Ablösungs-Dronung erfolgen können, um so mehr, als selbst hierdurch eine gleichmäßige Gesegebung links und rechts des Rheines nicht herbeigeführt werden wurde, indem die Gesegebung auf dem linken Rheinufer in Beziehung auf Aushebung der Reallasten viel weiter gegangen sei, als man gegenwärtig gehen wolle, eine Gleichmäßigkeit mithin nur dadurch erlangt werden könne, daß man entweder hier alles ausheben mußte, was dort ausgehoben sei, oder bort wieder ein-

führen mußte, was hier bestehen bleibe.

Die Minoritat der Kommission hat bagegen für ihre Ansicht angeführt, daß bas gegenwärtige Geseth selbstredend für Berhältnisse außer Anwendung bleibe, welche am linken Ufer nicht mehr vorhanden seien, und daß die Besorgnis einer Berwirrung oder Aufregung in Folge der Einführung des Gesethe deshalb undes gründet erscheine, weil die Französische Gesethelbung dort die Berhältnisse bereits in einer Beise geregelt habe, daß über deren Bedeutung die Rheinlander nicht in Zweisel seien.

Eine Gleichmäßigkeit in ben Ablöfunge: Normen könnten und würden aber bie Staatsangehörigen in jenen kandestheilen um so mehr verlangen, als in ihnen bas Streben jur herstellung einer Einheit in der Gesegebung tief begründet sei, und sie baher die Bestimmungen der gegenwärtigen Gesetzgehung gerne gegen die

früheren Frangofischen Ordres vertauschen wurden.

## 2) Der Bericht der Rommiffion der I. Rammer:

Bon ber Kommission wurde die, von der Regierung beabsichtigte, von ber II. R. beschloffene Ausnahme ber auf bem linken Rheinufer belegenen Landestheile

in ihren Grunden naber gepruft.

Das Lehns, Gerichts und gutsherrliche Berhältniß ist bort längst burch die grundherrliche Gesetzgebung gelöset; alle Bräftationen, welche in irgend einer Beziehung damit standen, alle Reallasten, welche ben Beweis oder die gesehliche Verzmuthung der Feudalität gegen sich haben, sind ohne Entschäbigung abzeschafft. Nur diesenigen reinen Grundrenten, Zehnten und sonstigen Lasten sind beibehalzten, welche als Gegenleistung für die Uebertragung von Grundeigenthum betrachztet wurden. Aber auch die rechtliche Natur dieser Grundrenten ist verändert. Sie begründen nur eine persönliche Schuld bessen, der zur Zeit des Eintritts des Geseswechsels Eigenthumer des belasteten Grundstücks war. Der Rentengläus

biger fann bas Brivilegium bes Berfaufere nur bann gegen britte Befiger geltenb machen, wenn er es burch Gintragung bewahrt hat. Gine wefentliche Berfcbieben= heit zwischen ben andern Landestheilen und ben ausgeschloffenen findet nur infos fern Statt, ale hier die Naturalabgaben jum 25fachen Betrage, alle Abgaben aber

nur auf Untrag bes Berpflichteten ablösbar find.

Erot dieser thatsächlichen Berschiedenheit wurde in ber Kommission bie Ausbehnung ber materiellen Bestimmungen bes Gefetentwurfs auf bas linte Rhein= ufer bennoch fur fehr munichenswerth gehalten; bie von ber Regierung fur bie Ausschließung geltend gemachten Grunde murben nicht erheblich und gutreffend genug gefunden, um erftere ju rechtfertigen. Dochte bas Gefet auch jum größten Theil feinen Wegenstand in ber Rheinproving verloren haben, mochten viele ber bort erft aufgehobenen Rechte am linfen Rheinufer schon langft aufgehört haben, mochten die Artifel 529., 530. bes Civilgefegbuche auch viele Bestimmungen bes Befegentwurfe entbehrlich machen, fo fonne boch ber Zweifel, ben bie Regierung baburch hervorgurufen fürchte, nicht entstehen. Was einmal geseglich nicht mehr eriftire, lebe nicht wieder auf, wenn gleiche Rechte in einem allgemeinen Gefete, welches auch fur andere Provingen gelte, aufgehoben wurden. Dag Ungleichheiten noch vorhanden feien, fei auch nicht bestritten und biefe, es feien ihrer viele ober wenige, mußten ausgeglichen werben.

Dem entsprechend, wurde aus ber Mitte ber Kommission ein Antrag gestellt: bie Staats : Regierung zu ersuchen, balbigft in Erwägung zu nehmen, welche Maagregeln zu treffen feien, um die möglichfte Gleichstellung bes linken Rheinufere mit ben übrigen Provingen, in Bezug auf bie, in ben Rreis biefes

Wefebes fallenden Begenstände herbeiguführen.

Diefer Untrag wurde verworfen; angenommen bagegen ein Antrag:

Die Rammer wolle die Regierung aufforbern, balbigft einen Gefegentwurf vorzulegen, burch welchen bie Grundfage bes vorliegenben Gefeges auf bie gesetlich noch bestehenden gaften in den gandestheilen auf dem linken Rheinzur Anwendung gebracht wurden.

Ginstimmig wurde erflart:

bag jene Gleichstellung bringend munichenswerth fei.

### Bum §. 1.

I. Der S. 1. bes Gefetes hat burch die Befchluffe ber Rammern

zwei Abanderungen erlitten, deren bier zu gedenken ift.
a) Der Regierungs = Entwurf führte unter benjenigen Gefeten, welche "mit dem Beitpunkte der Berfundung des gegenwartigen Gefetes außer Rraft treten follten", diejenigen nicht auf, welche der S. 1. in feiner jegigen Vaffung unter Dr. 1., 20., 32. und 33. bezeichnet, fondern er er= flarte nur die übrigen 29 Befege für aufgehoben.

b) Der Schluffat bes S. 1. lautete, abweichend von feiner jezigen

Faffung, dahin:

Bon ber Aufhebung bleiben nur biejenigen Bestimmungen ber vorftebend bes geichneten Wefete ausgeschloffen, welche in bas gegenwartige Wefet mit aufgenom. men ober in demfelben bestätigt find.

Die Kommiffion der II. Kammer erachtete hierin zwei Modi= fifationen für erforderlich, indem fie:

a) den fur aufgehoben zu erklarenden Gefeten die jest unter Dr. 1.,

20 und 32. aufgeführten hinzufügte, und

b) dem Schluffage feine jegige, von der Regierunge-Borlage abweichende, Faffung gab.

Die Motive giebt der Kommiffions-Bericht und der Nachtrag zu bemfelben babin an:

a) Der Kommissions=Bericht:

Außer ben in bem Regier .- Entw. bezeichneten Geseten ift auch bie Aufhebung ber B. v. 16. April 1811 über bie Ablösung ber Dominial-Abgaben jeder Art. und ber K. D. v. 19. Juni 1837 für erforberlich erachtet worben. Erstere enthält die Bestimmungen für die Ablösungen in den Domainen, welche in mehrsacher Beziehung von den allgemeinen Ablösungsordnungen abweichen, und kann, da dieselbe in der Form eines Geseges erschienen ist, nur im verfassungsmäßigen Bege aufgehoben werden. Die K. D. v. 19. Juni 1837 will die Ablösungen nur gegen Zahlung des fünsundzwanzigsachen Betrages der Renten gestatten. Dieselbe hat Gesegeskraft und deren ausdrückliche Aushebung erscheint daher nothwendig.

Der Schlußfat bes S. 1., nach welchem von ben aufgehobenen Gefeben, nur biejenigen Bestimmungen in Kraft bleiben, welche in das gegenwärtige Gefet mit ausgenommen, oder in demselben bestätigt worden sind, versteht sich ganz von selbst. Die Agrar-Kommission erachte es deshalb für angemessen, und beantragt, densels ben wegzulassen. Dagegen enthalten noch andere Gesetz, namentlich die drei Gesetze, von den der destehelle Bestimmungen, welche mit dem Gesetzentwurse in Widerspruch stehen und daher ausdrücklich aufgehoben werden mufsen. Dies erkennt auch der Schlußsatz des S. 108. des Gesetzentwurse an, indem er solche anderweitige widersprechende Bestimmungen außer Kraft gesetzt wissen will. Die Kommission ist deshalb der Ansicht gewesen, das eine hierauf bezügliche Bestimmung am Schlusse des S. 1. ihren Plat sinden musse, und beantragt besbalb in Stelle des oben als übersüssig bezeichneten Sates die Annahme folgender Bestimmung:

"Auch werden die Bestimmungen ber vorstehend nicht aufgehobenen Gesetz außer Kraft gesetzt, welche ben Borschriften bes gegenwärtigen Gesetze ents

gegen stehen ober fich mit demfelben nicht vereinigen laffen."

8) Der Nachtrag zu dem Kommiffions = Berichte (Druckf. Rr. 314.):

Bur Beseitigung ber bei ber länblichen Bevölferung ber Provinz Schleffen im vorigen Jahre hervorgetretenen Aufregung ift unterm 29. Dec. 1848 eine vorsläusige Verordnung wegen interimistischer Regulirung ber gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse in der gedachten Provinz erlassen worden. Der Nin. des J. und Vertreter bes Min. für landwirthschaftl. Ang. hat jene Verordnung der II. K. in der 5. Sigung berselben zur Genehmigung vorgelegt und nachdem solche der Agraz-Kommission zur Berichterstattung überwiesen worden, hat die Lettere in ihrem Berichte vom heutigen Tage bei der II. K. beantragt, nicht allein anzuerkennen, daß für die Erlassung der gedachten provisorischen B. v. 20. Dec. pr. im Sinne des Art. 105. der Verf. Urf. v. 5 Dec. pr. eine bringende Nothwendigkeit vorgelegen habe, sondern auch dem vorbezeichneten Gesetze ihre Genehmigung zu ertheilen.

Bei ber Berathung bieses Gesetes hat die Agrar-Kommission in besondere Erwägung genommen, welche Stellung dasselbe zur neuen Ablösungs-Ordnung einzunehmen habe und ist hierbei zu der Absicht gelangt, daß in Anlaß des Ersteren der Geset-Entwurf, betr. die Ablösung der Reallasten 2c., noch zwei zusäkliche Be-

ftimmungen 1) erhalten muffe.

Die erste zusätliche Bestimmung betrifft die Dauer der Gültigkeit der provissorischen B. v. 20. Dec. v. 3. Es liegt in der Natur der Sache und in dem Zwecke der vorbezeichneten B., daß dieselbe mit der Verfündung der neuen AblössungsDrdnung ihre Bedeutung verlieren muß. Eine ansbrückliche Bestimmung hierüber ist in der B. nicht enthalten; es erscheint jedoch eine solche wünschendswerth, weil der Mangel derfelben zu Bedenken darüber Anlaß geben kann, ob die bereits eingeleiteten interimistischen Regulirungen zunächt nach jener Verordnung, auch nach Publikation der neuen Ablösungs-Ordnung, fortzusesen und durchzussüheren seien. Es wird deshalb beantragt, im S. 1. des Geses-Entwurfs, betr. die Ablösung der Reallasten 1c., auch

bie provisorische B. v. 20. Dec. 1848, die interimistische Regus lirung der gutsherrlichsbäuerlichen Verhältnisse in der Bros

ving Schlesien betr.,

<sup>1)</sup> Die zweite hier erwähnte zufähliche Bestimmung ift Diejenige bes letten Alin. bes &. 95. bes Gesehes.

als eine folche gu bezeichnen, welche mit bem Beitpunfte ber Berfundung bes Befeges wegen Ablöfung ber Reallaften außer Rraft tritt.

Diefen Antragen der Kommiffion ift bas Plenum der II. Rammer beigetreten 1); die I. Rammer aber hat den S. 1. ohne Grinnerungen in der von der Zweiten Rammer befchloffenen Faffung angenommen.

II. Zu Nr. 4. des §. 1. Der (jest durch den §. 93. Al. 4. des Ablöf.=Gef. v. 2. März 1850 aufgehobene) §. 2. des Land=Kultur=Ed. v. 14. Sept. 1811 bestimmte, baß ber Erbverpachter fich die Ablofung bes Ranons nach bem Binsfuß von vier Prozent gefallen laffen, auch Studzahlungen nach ter Konvenienz des Erbpächters annehmen muffe. Diefe Borfchrift war durch die B. v. 31. Mai 1816 (G. S. 1816 S. 181) dabin eingefchränkt worden,

daß ber Erbpachtszins, welcher von dem Erbpachter an Religions-, Unterrichte =, Erziehunge = und Bohlthätigfeite = Unftalten bezahlt werden muß, nicht andere, ale mit Einwilligung der Obern und Borfteber folder Unftalten vertragemäßig abgeloft werden folle.

Diefe B. hat der S. 1. Dr. 4. des Ablof. Bef. fur aufgehoben erflärt.

Bei der Berathung in der II. Kammer hatte der Abgeordnete Graf v. Arnim = Boppenburg den Antrag geftellt, die B. v. 31. Mai 1816 beigubehalten 2); allein die Kammer lehnte Diefen Antrag ab. 3) Bu bemerken ift indeg fcon bier, daß ber §. 65. des Ablof. Gef. (Alin. 4.) bestimmt, bag diejenigen Reallaften, welche Rirchen, Pfarren, Rufte= reien und Schulen zustehen, vorläufig von der Ablöfung (durch Ra= pital) nach den Bestimmungen der SS. 64. u. 65. des Gesetzes völlig aus= geschloffen bleiben follen und die Bestimmungen über deren definitive 216= löfung einem befonderen Gefete vorzubehalten feien, bis zu beffen Erlaß Die nach dem B. v. 2. Marg 1850 ermittelten Geldrenten bireft an die gedachten Institute entrichtet werden follen.

Bergl. die Erläuterungen zum S. 65. Allin. 4. des Ablof. Gef. v.

2. Marz 1850.

III. Bu Mr. 33. des S. 1.

Um Die Museinanderfetungs = Behorden in den Stand gu feten, fcon während der Berathung des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 mit der Bildung der zu deffen Ausführung erforderlichen Normalpreife und Nor=

<sup>1)</sup> Ein Antrag bes Abgeordn. Schaffraneck (Druckf. ber II. R. Rr. 326. ad 1.), welcher dahin ging, unter ben als aufgehoben zu bezeichnenden Gesehen auch die R. D. v. 1758 u. 1831 (d. d. Guntereblum), betr. bas Quiesciren ber Dezimen bei protestantischen und fatholischen Pfarreien, aufzusuhren, wurde von ber II. R. abgelehnt. (Stenograph, Ber. ber II. R. pro 1843, Bb. 3. C. 1379; 1380).

<sup>2)</sup> Stenograph. Ber. ber II. R. 1849 Bb. 3. S. 1374.

<sup>3)</sup> a. a. D., S. 1380. — Der Berichtenftatter (Abgeordn. Ambronn) erstärte die Beibehaltung der B. v. 31. Mai 1816 mit der (im Art. 42. der Berf.) gewährleifteten Ablösbarfeit fammtlicher Grundlaften für unvereins bar, (a. a. D., G. 1379,) und ber Min. bes J. v. Manteuffel bemerfte, baß bie Regierung fich dem Antrage, die ermahnte B. von biefer Stelle nicht fur aufgehoben zu erklaren, nicht sanschließen könne, weil bas Festhalten an beren Be-stimmung zu nachtheiligen Konfequenzen führen könne, indem Fälle vorgekommen feien, wo Kirchen und Pkarreien Rittergüter erworben hatten, wo dann bie Berpflichteten badurch-fchlechter gestellt wurden, bag ber ihnen gegenüberftebenbe Berechtigte eine pia causa fei. (a. a. D., S. 1380).

mal=Marktorte so zeitig vorzuschreiten, daß dadurch die Ausstührung. des Gesetzes möglichst wenig verzögert werde, sind die hierauf sich beziehenden Borschriften durch das mit den Kammern vereinbarte Gesetz v. 19. Nov. 1849, betr, die Feststellung der bei Ablösung der Reallasten zu beachtenzen Normalpreise und Normal-Marktorte v. 19. Nov. 1849 (G. S. 1849 S. 413), besonders publizirt worden. Dieselben sind demnächst in dem Ablös. Ges. v. 2. März 1850 (S. 67—72., S. 10., 12., 21., 23—25., 30. u. 57.) wiederholt worden, wodurch das G. v. 19. Nov. 1849 entbehrlich, weshalb dasselbe für außer Krast gesetzt erklärt worden ist.

IV. Bum Schluß=Sage bes §. 1.

Diese Bestimmung erleidet eine Modifikation durch den §. 112. des Alblös. Ges. v. 2. März 1850, welcher disponirt, daß die in den ausgehobenen Gesetzen enthaltenen Borschriften, welche das Kostenwesen, das Berfahren und die Rechte dritter Personen betreffen, nur insoweit außer Kraft treten sollen, als sie durch das Ablös. Ges. und durch das G. über die Errichtung von Rentenbanken v. 2. März 1850 ausdrücklich abgeandert worden sind.

Bergl. die Erläuter. zum S. 112. des Ablof. G. v. 2. März 1850.

#### Bum §. 2.

I. Bur Rechtfertigung der unentgeltlichen Aufhebung der im S. 2. des Gef. erwähnten Berechtigungen 1) bemerken die Motive des Entwurfs der Königl. Staats = Regierung im Allgemeinen Volgendes:

Die in bem S. 2. aufgeführten Berechtigungen laffen fich zwar im Allgemeinen nicht unter die nach Art. 40. der Berf. Urfunde 2) wegfallenden fubsumiren, und es könnte baher ber 3weifel entstehen, ob ihre hier bennoch ausgesprochene unentgeltliche Aushebung nicht mit der im Art. 8. a. a. D. 3) festgeseten Unver-

leplichfeit bes Gigenthums in Wiberspruch trete.

Man ist indessen bei Abfassung des Entwurfs über diesen Zweisel um deshalb hinweggegangen, weil die meisten dieser Berechtigungen, wie sich bei ihrer
näheren Betrachtung ergiebt, ihrem Inhaher entweder gar keinen wirklichen, in
Gelde schäsbaren und zu einer Entschädigung bei der Ablösung sich eignenden,
oder nur einen solchen Bortheil, der von rein zufälligen Umständen abhängig ift,
gewähren, gleichwohl aber der im Art. 40. der Berf. Urkunde angesicherten freien
Berfügung über das Grundeigenthum hindernd in den Weg treten und deshalb
dem öffentlichen Wohle schädlich sind. Aus diesen Gründen war ihre unentgeltliche Ausseheng bereits in dem unterm 10. Juli 1848 der damaligen Versammlung der
Volksvertreter vorgelegten Geses-Entwurf vorgeschlagen, und es erschien um so mehr angemessen, diesen Vorschlag jest erneuert der Erwägung der Bolssvertreter zu unterwersen, als in dem gleichzeitig mit der Publisation der Berf. Urkunde erlassenen Patente v. 5. Dec. 1848 (G. S. 1848 S. 393) die Wiedervorlegung eines Gesesse über die unentgeltliche Ausschung verschiedener Lasten und Abgaden verheißen, hierbei aber vornehmlich auch an solche Lasten gedacht worden ist, deren Ausschedung nicht schon aus den Bestimmungen des Art. 40. der Berf. Urkunde nethwendig solgt.

3) Jest Art. 9. ber Berf. Urf. v. 31. Jan. 1850.

<sup>1)</sup> Der Reg. Entw. hatte bie unter Nr. 8. und 9. bes jegigen S. 2. auf-

geführten Berechtigungen nicht mit aufgenommen.
2) Es ift hier ber Art. 40. ber oftropirten Berf. Urf. v. 5. Dec. 1848 gemeint, an bessen Stelle ber Art. 42. ber Berf. Urf. v. 31. Jan. 1850 getresten ift

Die Rommiffionen beider Rammern haben fich mit diefen Bringipien im Allgemeinen, ohne auf eine nabere Beleuchtung berfelben eingugeben, einverstanden erflärt. 1)

Bu ben einzelnen Bestimmungen bes §. 2.

1) Bu Mr. 1. (Aufhebung tes lebnsherrlichen Dbereigenthums). a) Diefe Bestimmung ift ben ben Rammern unverandert nach dem Regier. Entw. aufgenommen worden 2)

a) Die Motive des Regier. Entw. lauten dabin:

Das Obereigenthum bes Lehnsherrn, welches mit bem auf Leiftung ber Beeresfolge abzweckenden Lehnverhaltniß überhaupt feit der Ausbildung ber Landeshoheit und ber ftebenben Seere feine eigentliche Bedeutung langft verloren bat, ift bereits in vielen Provingen, namentlich bei den Staatslehnen, gang aufgehoben. Bo baffelbe noch fortbesteht, gewährt es bem Berechtigten felten noch und meift nur bei bem Gintritt fehr gufälliger Umftande (Apertur:, Beim: Falle) einen wirtlichen Bortheil; wohl aber wirft es burch bie Befugniffe, welche es meift bem Lehnsherrn giebt, ber Beraugerung, Berfculbung, Berftudelung bes Lehngutes ju widersprechen ober wenigstens feine Einwilligung bagu an laftige und foftspielige Formalitaten ju fnupfen, noch eben fo hemmend ale fruher auf bie freie Benutung bes Grund und Bobens Ceitens bes besitenben Bafallen und es außert biefe fcatliche Birfung minter auf fleinere bauerliche Befigungen, ale auf bie größeren Ritterguter, ba gerabe bei folden bas Lehneverhaltniß hanfiger noch fich finbet. Behalt man, wie es in bem vorliegenben Entwurf §. 4. 1) gefchehen ift, bem Lehns Dber Gigenthumer Diejenigen Rechte auf Abgaben und Leiftungen vor, welche ihm als folden bisher zustanden, fo fann im Uebrigen bie unentgeltliche Aufhebung biefes Obereigenthums wohl keinem Bebenken unterliegen.

B) Der Rommiffione=Bericht der II. Kammer bemerft:

1) In ber II. Rammer hatte ber Abgeordn. v. Rleift := Rehow ein Amen: bement eingebracht, welches verlangte, "baß die fur bie im §. 2. bes Gef. ermanneten Berechtigungen gu gemahrende Entschadigung burch ein befonberes Gefet festgefett werden folle." - Diefer Antrag wurde indeg von der II. R. verworfen. (Stenograph. Ber. ber II. R. pro 1849. Bb. 3. S. 1389).

In ber I. Rammer hatte ber Abgeordn. v. Bethmann=hollweg ebenfalls beantragt, die im §. 2. erwähnten Berechtigungen nur gegen Entschäbigung aufzuheben. (Drucks. Nr. 535. ad 2. I.) Dieser Antrag wurde indeß auch bort abgelehnt. (Stenograph. Ber. ber I. K. 1838, Bb. 5. S. 2483).

Gin Antrag bes Abgeordn. Robe, welcher bahin ging: "bem S. 2. nach ben Ginleitungsworten und vor ben barauf folgenben "Spezial=Nummern ber aufzuhebenben Berechtigungen einzuschalten:

"1) Jebe einem Anderen, ale bem Dberhaupte bes Staates guftefenbe "Territorial-Sobeit, fammt ben barans fliegenden Rechten, inebefon-"bere bem Rechte einen Gulbigungseib zu forbern;"

wurde von ber I. K. gleichfalls abgelehnt. (a. a. D.) 2) In ber II. K. hatte der Abgeordnete v. Kleiste Repow beantragt, "der Nr. 1. des S. 2. am Schluß hinzuzufügen:

"und unter Borbehalt ber Rechte des Lehneherrn bei benjenigen Leben, "die bei Berfundigung biefes Gefetes auf bem Rall fteben."

Diefer Antrag wurde indeg von ber Rammer verworfen. (Stenograph. Ber. ber II. R., G. 1389).

In der I. R. hatte ber Abgeordn. v. Bethmann=Hollweg benfelben Antrag geftellt (Drudf. ber I. R. Mr. 535 ad 2. I.), welcher indeß auch bort verworfen murbe. (Stenograph. Ber. ber I. R. Bb. 5. S. 2483).

Die (im Terte mitgetheilten) Rommiffions Berichte beiber Kammern gu ber hier in Rebe stehenden Bestimmung bes Gefetes ergeben übrigens, daß berfelbe Antrag auch in ben Rommiffionen, fowohl ber I., als II. Kammer, gestellt, aber bort bereits abgelehnt worden ift.

3) Jest S. 5. bes Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850.

Das Obereigenthum bes Lehnsberren fommt noch vor bei einigen Rittergutern in Pommern, im Bergogthum Sachsen und ber Ober- und Nieber-Lausit und vereinzelt in mehren Provingen bei einigen Bauergutern. Bei biefen Lehnen ift feltener eine Gröffnung bes Lehns an ben Lehnsherrn in Aussicht, vielmehr außert fich bas Berhaltnig baburch, bag bei Berschuldungen, Beraugerungen und Befitveranberungen noch läftige und fostspielige Formlichkeiten beachtet werben muffen. Die Lehnsherrlichkeit ift hiernach in ihrer eigentlichen Bebeutung (ber Lehnstreue und ber Beeresfolge) nicht mehr vorhanden; fie hat mit der Ausbildung ber ganbeshoheit und ber ftehenden Beere ihre Grundlage verloren. Es find baher bie Mitglieber ber Agrar-Rommiffion übereinstimmend ber Ansicht gewesen, bag biefes Berhaltniß gelöft werben muffe.

In Betreff ber Begrundung ber unentgeltlichen Aufhebung beffelben find jeboch biefelben verschiedener Meinung gewefen. Die Dehrzahl ber Mitglieder ber Kommiffion fand biefelbe in ber Erwägnng, bag mit ber Beranderung ber Grundlage jenes Berhaltniffes in richtiger Ronfegueng auch biefes und gleichzeitig basjenige hatte beseitigt werden follen, mas als ein unmittelbarer Ausfluß bes veralteten Berhaltniffes zu betrachten war; bag bie ermabnten Befchranfungen aber nur Ausfluffe ber urfprunglichen Begiehungen zwischen bem Lehnsherrn und bem Bafallen, lettere aber nirgends mehr eriftirten und baber nicht Gegenstand einer Ablöfung fein konnten. Bon der Dinoritat wurde bagegen eine unentgeltliche Lofung Diefes Berhaltniffes baburch für gerechtfertigt erachtet, bag mit Ruckficht auf §. 4. ber Regierungs-Borlage 1) nur noch bas Beimfallerecht als ein nupbares Recht aus jenem Berhaltniffe anzusehen sei, die Realistrung beffelben aber in ber Regel in fo entfernter Aussicht ftebe, bag auch nicht einmal annaherungsweise ein Werth beffelben angegeben werden könne. Auf biese Ansicht gestüßt, wurde daher ber Antrag gestellt:

die Lehne, welche auf bem Falle fteben, von ber unentgeltlichen Aufhebung

auszuschließen,

indem bei diesen eine sichere Aussicht auf eine Wiedervereinigung des nutbaren Gigenthums mit bem bireften bereits vorhanden und begründet fei und in einem folden Falle die Schätzung bes Werthe ber Lehnsherrlichkeit feinen Schwierigkeis ten unterliege. Es erhielt jedoch diefer Antrag nicht die Bustimmung der Kom= miffion und murbe verworfen.

Daß bie Throntehne von biefer Magregel ausgeschloffen worben find, rechtfertigt bie Bestimmung bes Art. 39 ber Berf. Urfunde, 2) welche bie Regelung

ber Berhaltniffe ber Erftern einem befondern Gefete vorbehalt.

y) Der Bericht ber Rommiffion ber I. Rammer fpricht fich dahin aus:

Bu Mr. 1 wurde ber Antrag geftellt:

bie auf bem Falle ftehenden Leben von ber unentgeltlichen Aufhebung aus: aufchließen,

weil bei ber ficheren Aussicht auf ben Ruckfall bes nugbaren Gigenthums bie Schätzung bes Rechts nicht bedenflich fein fonne.

Gr murde verworsen, weil die unentgestliche Aushebung des Obereigenthums bei Lehen, die mit dem Fortsallen der Grundlage jenes Verhaltniffes, durch Aus-bildung der Landeshoheit und der stehenden Heere ihre, namentlich auch in der Lehnstreue und Geeresfolge liegende Bedeutung verloren hatten, eine naturliche Ronfequenz bavon fei. Jenes auf diefe Beife geschichtlich bereits gelösete Band konne baher nicht Gegenstand einer Ablöfung fein, und es fei von biefem Gefichtopunkte aus gleichguttig, ob ein Ausfluß befielben ausnahmsweise und gufällig einen in Gelbe zu schaftenben Berth habe. Dazu komme die, in der Regel dem Lehnbesitzer gesetzlich gegebene Gelegenheit, durch Berfügungen der versschiedensten Art das Recht des Obereigenthums auf den Rudfall des Lehns zu verhindern.

<sup>1)</sup> Jest S. 5. bes Abl. Gef. v. 2. Marg 1850. 2) Jest Art. 41. ber Berf. Urf. v. 31. Jan. 1850, an beffen Stelle inbes fpaterhin ber Art. 3. bes Bef. v. 5. Juni 1852 (B. G. 1852 G. 319) getreten ift.

b) Ueber die fcon vor Bublifation des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 in den meiften Landestheilen bes Preug. Staates erfolgte Aufhebung inebefondere bes landesherrlichen Lehne-Dbereigenthums und über bie noch fortbeftebend bleibenden Gegenstände bes Lehnrechts, vergl. Buf. 1. zum §. 9. bes Ed. v. 9. Oft. 1807. (Dben S. 50 u. 51).

Der S. 2. Rr. 1. bes Gef. erflart nun bas Dber= Eigenthum bes Lehnsherrn und die lediglich aus demfelben entspringenden, im §. 5. nicht als fortbestehend bezeichneten Rechte bei allen innerhalb des Staates bele= genen Lehnen, mit alleiniger Ausnahme der Thron = Lehne, fur aufge=

hoben.

Mas:

α) die gemachte Ausnahme hinsichts der außerhalb des Staates belegenen und der Thron=Lehne betrifft, fo grundet fich die= felbe auf die betreff. Bestimmungen des Urt. 41. der Berf. Urt. v. 31. Jan. 1850, welche auch in den Art. 3. des die Art. 40. u. 41. der Berf. Urfunde aufhebenden Gefetes v. 5. Juni 1852 (G. S. 1852 S. 319) übergegangen find.

Bu ben Thron=Lebnen geboren:

aa) Die fruher von ber Bohmischen Krone reffortirenden brei Schle= fifchen Furstenthumer Sagan, Dels, Troppau und Ja= gerndorf (die Galfte von legterem gehort zu Defterreich);

88) das Fürftenthum Rrotofdin im Großbergogthume Bofen, mit welchem im Sabre 1815 ber Fürft von Thurn und Taxis megen bes an Preugen abgetretenen Poftregals belieben morden;

ry) bie Lehne ber mediatifirten Furften und Grafen a) Stolberg, b) Wittgenstein, c) Soben=Solme, d) Solme=Braun=

fele, e) Wied.

Die Vortheile der Krone bestehen lediglich in dem eventuellen Beimfalle-Rechte und in den von dem Lehnsträger bei Lehnserneue=

rungen zu entrichtenden Refognitionsgefällen.

8) Die Bestimmung des S. 2. Dr. 1. wird ferner eingefchrankt durch die Borfchrift des S. 5. des Gefetes, wonach die Aufhebung Des Dbereigenthums bes Lehnsherrn nicht auch zugleich Die Aufhebung der aus diefem Berhaltniffe entspringen ben Berechtigungen auf Abgaben oder Leiftungen oder ausdrücklich vorbehal= tene Nugungen gur Folge bat, welche Berechtigungen vielmehr, fofern fle nicht durch das Ablof. Gefet befonders fur aufgeboben erflart worden, fortbestehend bleiben.

Bergl. die Erlaut. zum S. 5. des Ablof. Bef.

c) Der S. 2. Dr. 1. des Gef. hebt übrigens nur das Dbereigen= thum des Lehnsherrn und die lediglich aus diesem entspringenden Rechte am Behn auf, mogegen bas Rechtsverhaltniß ter Mitbelehnten und Agnaten badurch gar nicht berührt wird. 1) Es folgt hieraus, daß bet

<sup>1)</sup> Das Bebenten, welches Bulften (bie neuen Agrargefete 2c., G. 19, Anm. 1.) hierüber aufftellt, ift nicht begründet. Auch bas an die Stelle ber Art. 40. u. 41. ber Berf. Urt. v. 31. Jan. 1850 getretene G. v. 5. Juni 1852 (G. 5. 1852 S. 319) bestimmt (im Art. 2.) nur, daß die Errichtung von Lehen unterfagt sei, und daß der in Bezug auf die vorhandenen Lehen noch bestehende Lehneverband burch gesethliche Anordnungen aufgeloft werden foll. — Der noch bestehende Lehneverband aber ift eben, nachdem burch ben S. 2. Dr. 1. bes Abl. G. v. 2. Marg 1850 bas lehnsherrliche Obereigenthum, fo weit es noch bestand, völlig beseitiget werden, bas Rechtsverhaltnig ber Mitbelehnten und ber Agnaten resp. Anwarter.

ben Gefchäften der Auseinandersetzunge=Behörden fortan gwar bas bisherige lehnsherrliche Berhältniß des Obereigenthumers, als folden, nicht mehr zu berucksichtigen ift, wogegen in Betreff berjenigen Borfdriften keine Aenderung (abgefeben von den Bestimmungen des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 felbft) eingetreten ift, welche bie Berudfichtigung ber Rechte der Mitbelehnten und ber Ugnaten, refp. Unwarter por= schreiben. Ebenso bleiben auch die bisherigen Rechte des Lehns-Obereigensthumers in Bezug auf Abgaben, Leistungen und ausdrücklich borsbehaltene Nutzungen (nach S. 5.) fernerhin zu berücksichtigen. — Der Anspruch auf Entrichtung eines Allodifikationszinses ift dagegen für vollständig beseitiget zu erachten. 1)

2) Bu Rr. 2. (Aufhebung des Dber = Eigenthums des Guts = oder Grundherrn und des Erbzinsherrn, desgl. des Gigenthums =

Rechtes des Erbverpachters). 2)

a) Diefe Bestimmung des Gesetzes ift von den Kammern unverän= bert nach dem Borichlage bes Regierungs = Entwurfs angenommen morden. 3)

a) Die betreff. Motive des Regier. Entw. lauten dabin:

Mit einem gleichen Borbehalt (cf. S. 4.) 4) erscheint aus gleicher Ruckficht auf die nothwendige Entfesselung des Grundbesiges auch die unenigeliliche Aufhe-bung des Obereigenthums des Guis- oder Grundherren und des Erbzinsherrn, fowie bes Eigenthums bes Erbverpachters gerechtfertigt. Bo ein laffitifcher Befiger bem Gutes ober Grundherrn gegenüberfteht, tommt bas Recht bes Letteren, welches alsbann ein wirkliches Eigenthum ift, hier nicht in Betracht, ba fur bie Auflöfung dieses Berhältnisses besondere Normen in dem dritten Abschnitt des Entwurfs aufgestellt sind. Es handelt sich also hier nur noch um die jedenfalls viel kleinere Zahl von Fällen, in welchen sonst noch etwa ein solches gutse oder grundherrliches Obereigenthum vorkommen könnte.

Das der Lehnsherrlichfeit nahe verwandte Dbereigenthum bes Erbzinsherrn, fowie bas Eigenthum bes Erbverpachters verlieren nach Ablöfung bes Erbzinfes und bee Erbpachte-Ranone, fur welche in bem folgenden Abschnitt bee Entwurfe bie nothigen Normen vorgeschrieben worden, für den Berechtigten alle Bedeutsam= feit. So lange biefe Ablofung noch nicht geschehen ift, außert fich im Befentlis chen ihre Wirtsamkeit für ben Erbzinsherrn nur in ber Aussicht auf ben Ruckfall

<sup>1)</sup> Dies ift in Betreff ber vormals jum Konigreiche Westphalen, jum Großherzogthum Berg und zu ben Frangof. Ganfeatischen Departes ments gehörig gewesenen Landestheile im S. 2. Nr. 3. bes Gesetes ausbrudlich ausgesprochen. Auch hat ber S. 1. Nr. 20 bes Gefetes bie B. v. 28. Nov. 1839, betr. Die Allodifitation ber nicht nicht gur Rlaffe ber Bauerlehnen gehorisgen landesherrlichen Leben im herzogthum Beftphalen (G. S. 1840 S. 5) für aufgehoben erflart, welche bie Bedingungen ber Allobififation jener Lehne festfette.

<sup>2)</sup> Die R. D. v. 8. Aug. 1818 und 3. Jan. 1839 hatten bestimmt, baß Erbpachter, Die ben Ranon von Domainen Grundfluden ablofen, für bie Ere werbung bes dominii directi Gin Prozent, Erbzinsleute aber bei Ablofung bes Erbzins-Ranons für bas Obereigenthumsrecht bes Erbzinsherrn Amei Prozent bes Ablösungs. Kapitals zu entrichten haben follten. (3. M. Bl. 1839 S. 187). Diese K. D. und die darauf bezüglichen R. des Fin. M. v. 14. Aug. 1818 (v. K. Ann. II. 650) und des Just. Min. v. 16. Mai 1839 (3. M. Bl. 1839 S. 187) sind durch den S. 2. des Abl. Gef. antiquirt.

<sup>3)</sup> Der in ber I. R. von bem Abgeorbn. v. Bethmann Sollweg gestellte Antrag (Druckf. Ar. 541. ad 1.), die Worte: "und des Erbzinsherrn — bas volle Eigenthum" zu ftreichen (also die Aufhebung nicht mit auf bas Obers Eigenthum des Erbzinsherrn und auf das Eigenthum des Erbverpachters zu erftrecken) wurde abgelehnt. (Sten. Ber, ber I. K. Bb. 5. S. 2483).
4) Jest S. 5 bes Ablöf. Gef. v. 2. Marz 1850.

bee Erbaine-Grunbftude bei verfaumter Binegablung, fur ben Erbverpachter aber in bem ihm im Ronfurfe guftehenden Borgugerecht für die Ranonrudftanbe. Diefe Berrechte bleiben nach S. 4. Des Entw. ') vorbehalten; unter biefer Boransfegung aber erscheint im Uebrigen bie unbedingte unentgeltliche Aufhebung ber oberherrliden Rechte bes Erbzinseherrn und Erbverpachtere unbedenflich und es ift nicht nothwendig, biefe Aufhebung, wie es in bem fruheren Entwurf v. 10. Juli 1848 vorgeschlagen war, von ber vorgangigen Ablöfung bes Erbzinfes ober Ranons abs hangig gu machen.

- 8) Der Bericht der Rommiffion der II. Rammer bemerkt hierüber:
- ad 2. Das Dbereigenthum bes Gute: ober Grundheren an laffitifden Bofen wird nach bem 3. Abidin. bes vorgelegten Entw. jur Abiofung gebracht. Un andern Grundfluden beschrantt baffelbe ben Befiger in ber Berauferung und Ber= schuldung ber Erfteren.

Das Dbereigenthum bes Erbzinsherrn begründet ben Rudfall bes Erbzinss gutes wenn tie Bezahlung bes Erbzinses brei Jahre lang im Rucklande bleibt (S. 772. Titel 18, Theil I. des A. E. R.) und das Eigenthum des Erbverpachters giebt im Falle des Konkurses ein Borzugsrecht wegen der Ruckftande des Erbs pactis-Ranons. Außerdem machen auch tiefe Berhaltniffe nach ben landrechtlichen Bestimmungen (S. 698. seg. Titel 18. und S. 202, Titel 21. Theil I.) bei Beraußerungen unter Lebendigen bie Ginholung bes Ronfenfes bes Dbereigenthumers erforberlich.

Diefe Rechte ber Obereigenthumer verlieren ihre Bebeutung nach Ablöfung ber Lasten und Abgaben; sie find aber auch jest schon ohne Werth und nur unnug belästigende Rechte der Inhaber, so daß nach der übereimstimmenden Anficht fammtlicher Mitglieder der Kommission auch deren sofortige unentgeltliche Aushes bung als eine gerechtfertigte Dagregel erscheint.

Denn bie Befugnif, ber Beraußerung und Bericulbung ber Grunbftude gu wibersprechen, bat feine Birtfamteit fur bie nugbaren Rechte ber Obereigenthumer. Die Lettern bestehen nur in bem Rechte auf Braftationen. Diese werben nach S. 4. bee Entw. 2) in ihrer binglichen natur mit ben ihnen gebuhrenden Borzuges-rechten in bem Bermögen bes Berpflichteten beibehalten und muffen von jedem Befiger und resp. ben Sypothefen-Glaubigern anerkannt werben. Das Widerfprucherecht gegen Berfludelungen bezwedt zwar bie Sicherftellung ber Laften; es ift bies aber nur fcheinbar. Denn wenn auch eine Bertheilung ber Letteren auf bie einzelnen Trennfluce erfolgt, fo wird biefelbe boch nach bem Berhaltnife bes Berthe ber einzelnen Bargellen bewirft und bie Abgabe behalt auch gegen biefe bas ihr ursprunglich zuständig gewesene Borzugerecht.

Nur bei ben Erbzinegutern haben bie Rechte bes Obereigenthumers eine größere Ausbehnung in ber Möglichkeit bes Ruckfalls bei verfaumter Bahlung bes Erbzinses. Es ist aber in der That nicht abzusehen, welche Beranlaffung die Gefetgebung haben follte, bem Erbzinsherrn einen größeren Rechtefchut bei Bei= treibung feiner Abgaben zu gemahren, als berjenige ift, ben bie übrigen Abgas benberechtigten und andere Realberechtigte haben. Der materielle Bortheil bes Erbzinsherrn aus jenem Borrechte wird überdieß baburch entschäbigt, baß ber Lettere in Folge ber Aufhebung bes Obereigenthnms, ebenfo wie ber Erbver= pachter von der Berpflichtung zu Remissionen an ben Binfen in den im Gefete (S. 763. Titel 18. und S. 207. Titel 21. Theil I. bes A. L. R.) bezeich= neten Fallen befreit und hierfur gleichfalls feine Entschädigung von ihm verlangt wird.

b) Ueber die Begriffe und allgemeinen Rechtsgrundfäte von "Erbzinsgut" und "Erbpacht".

<sup>1)</sup> S. 5. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850.

<sup>2)</sup> S. 5. bes Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850.

a) Erbzinegut. 1) (A. L. R. I. 18., Abschn. III.).

Die Romische Emphyteuse ift bas ber Regel nach auf die Erben übergehende Recht an einer fremden unbeweglichen Sache (ager vectigalis s. emphyteuticarius), über dieselbe wie ein Gigenthumer zu verfügen und fle zu benuten, unter ber Bedingung ber Rultivirung, ber Berbefferung und der zu bestimmten Terminen stattfindenden Entrichtung einer unveranderli= chen Abgabe (canon, pensio, reditus) davon an ben Eigenthumer (dominus emphyteuseos). Db der Emphyteute Eigenthum, oder nur ein jus in re habe, ift nach gemeinem Recht ftreitig - v. Savigny, Recht bes Besites S. 9. -; boch legte man zur Zeit ber Redaktion bes A. L. R. bem Emphyteute allgemein ein dominium utile bei. Sopfners Romm. §. 896. - In Deutschland haben fich bekanntlich die bauerlichen Rechteverhalt= niffe an Grundbesit in den verschiedenen Landern und Landestheilen fehr verschiedenartig gestaltet. In der Rlaffe des Gigenthumsbefiges findet fich unter Andern eine Gattung, welche man reine (fchlechte) Binsguter 2) nennt, deren Eigenschaft indeß nicht überall dieselbe ist; und in der Klaffe der erblichen Rugungsrechte kommen bereits vor der Reception des Römischen Rechtes Berleihungsarten vor, durch welche der Grund und Boden zur erblichen Benugung, gegen einen ewigen, unabanderlichen Bine übertragen wurde. Dafür wird der Rame Erbgins gebraucht, und fbater, nach der Aufnahme bes Rom. Rechtes, auch die Benennung Emphyteufe, ohne daß damit immer die Formen der Romischen Emphyteuse verbunden waren, welche indeß gleichfalls häufig vortommt. Die Benennung " Erb= ginsgut" bedeutet baber bald ein reines (fchlechtes) Binsgut, bald ein mit Grundzins belaftetes But, bald ein getheiltes Gigenthum, bald die Ro-Gewöhnlich werden barunter Guter ber beiben lette= mifche Emphyteufe. ren Arten verftanten.

Das A. L. N. handelt von den Erbzinsgütern im Th. I. Tit. 18. (vom getheilten Eigenthume) Abschn. 2. (§§. 689—819.). Nach der klar ausgesprochenen Absicht der Redaktoren des Landenechts handelt diesfer Abschnitt nur von der Römischen Emphyteuse. Suarez äußert sich nämlich in der revisio monitorum in dieser Beziehung hahin:

Die Monenten wollen ben Unterschieb zwischen ben verschiebenen juristischen entibus: emphyteusis in sensu juris romani et canonici, emphyteusis in sensu juris germanici, die auch Erbzinsgut heißt, gemeines Zinsgut, Erbyacht und colonia perpetua näher auseinandergeset haben. — Es hat seine Nichtigseit, daß die emphyteusis romana, von welcher allein ber gegen wärtige Titel handelt, noch nicht deutlich und bestimmt genug von der emphyteusi germanica, die in vielen Provinzen vorkommt, unterschieden werde und daß man noch sorgfältiger, als im Tert schon geschehen ist, allen Mißbeutungen darunter vorzubeugen suchen musse. Dagegen ist es hier noch nicht der Ort, sich auf die Unterschiede zwischen Deutschen Erdzins. Erdpachtz und gemeinen Zinsgütern einzulassen. Dazu gehören Prämissen, die im folgenden Titel vom eingeschränkten und belasteten Eigenthume vorsommen können. Hier wird es genug sein, den Begriff der

<sup>1)</sup> Bergl.: Claproth, de praediis rusticorum, imprimis illis, quae 3ines et Erbzinegüter voc., in der Samml. der Abhandi., S. 126. — Glasmacher, de potior. different. inter emphyt. Rom. et Germ. Marb. 1769. — Spengel; de natura et indole emphyt. Germ. Gött. 1771.

<sup>2)</sup> Bergl. Weidler, de orig. et natura bonor. censitic. Vit. 1730. — de Post, de orig. et natura jur. censit. haeredit. Gött. 1789. — Indes ist der Mame nicht überall entscheibend. (f. Koch's Lehrb. des Breus. Briv. Rechts, Bb. 1. S. 496). So heißen im Eichsfelde Güter "Erhzinsgüter," welche reine Zinsgüter sind. (Bergl. revid. Entwurf des Prov. Rechts von Eichsfeld, §. 46. und die Motive dazu S. 68.).

Romifden Emphyteufis, von welcher hier nur bie Rebe ift, genau gu bestimmen. 1)

In Folge beffen find die §g. 680 - 687. und 689 - 693. a. a. D. bingugefügt worden; indeß findet man tennoch in diefem Abschnitte ein Bemisch von Grundfagen ber Romischen Emphyteuse, bes Lehnrechts und Deutscher partifularrechtlicher Inftitute. Ge find Die biftorifchen Rechts= verhältniffe abstraft und allgemein bargeftellt und baburch ift die ur= fprunglich provingielle Ratur bes Erbzinsrechtes (wie auch ber Erbpacht) ganglich vermischt worden.

Erbzins qut heißt ein folches, woran bem Befiger bas nugbare Gigen= thum, gegen eine die Anerkennung des Obereigenthums ausdruckende 216= gabe, erblich verlieben worden ift. Der Obereigenthumer beißt Erbzins= mann. 2) 3ft die Uebertragunge=Urfunde über bas Berhaltnig un=

beutlich, fo treten folgende Auslegungeregeln ein:

aa) Ift ausgedruckt, daß die Abgabe gum Unerkenntniffe des Obereigenthums gegeben werden folle, fo wird ein Erbzineverhaltniß angenommen.

88) Ift bas But urfprunglich als unkultivirtes Land zum Ban gegen eine gemiffe unveranderliche Abgabe verliehen worden, fo wird gleichfalls ein Erbzinerecht angenommen.

ry) Chenfo, wenn die erfte Berleihung von einer Rirche, Rommune,

ober einer anderen juriftischen Berfon gescheben ift.

dd) Ift bas Recht nicht auf gewiffe Grabe ber Verwandtschaft ober

1) Bergl. bas Rabere hieruber in Bornemann's Suffem bes Breug. Civilrechts, Bb. 4. S. 138-141.

2) a) Das Db. Trib. hat in Bezug auf die Feststellung bes Begriffs

von Erbzinsverhältniß folgende Grundfage ausgesprochen:

a) Das daratteristische Mertmal bes Erbzineverhaltniffes nach bem A. E. R. ift getheiltes Cigenthum. Ift Diefes nicht bargethan, fo tann ein Erbzinsverhalt= nif nicht angenommen werben, wenn auch bie erfte Berleihung bes Grunbfludes von einer Rirche, Rommune ober anderen moralischen Berfon geschehen, und bas Grunbflud bem erften Erwerber ale ein noch nicht in Rultur gefestes Land unter ber Bedingung, daffelbe in Rultur gu feben und bafur eine gewiffe ein fur alle: mal bestimmte Abgabe ju entrichten, eingeraumt worden ift. (Erf. bes Db. Trib.

v. 5. Jan. 1846, Entic. Bb. 13, S. 215).

B) Die in Magbeburg und Manefelb unter bem Ramen "Lagguter" vorkommenden Grundflude find, wenn nicht burch Pachtfontrafte bas Gegentheil fenfieht, ale Erbzinegrundfiude anzusehen. (Erf. v. 10. Marg 1847, Entsch.

Bb. 14, S. 387).

b) In Betreff ber Meliorations = Rolonistenhöfe in Bommern hat

bas Db. Trib. folgende Brajub. erlaffen:
α) Die laut R. D. v. 13. Jan. 1772 in Bommern gegrundeten Roloniftenftellen find fur Bineguter zu erachten, und es ift foldbe Eigenschaft burch bie von ben Befigern etwa angenommenen Beitpachtbriefe nicht verandert. (Erf. v. 15. Mai 1847, Entsch. Bb. 15, S. 393).

β) Die Inhaber ber laut R. D. v. 13. Jan. 1772 in Pommern gegrunde= ten Rolonistenstellen konnen auf bas Bindeigenthum feinen Anspruch machen, wenn ein fruherer Inhaber fie burch Berfauf bem Guteherrn übertragen hat. (Erf. v.

29. April 1848, Entsch. Bb. 16, S. 337).

y) Gutachten bes Db. Trib. v. 19. Dec. 1845 über bas Rechtsverhaltnig ber in Bommern auf Staatstoften angelegten fogen. Meliorationshofe. (Beitschr. bes

Rev. Rolleg. Bb. 5, G. 115 ff.)

c) Ueber die rechtliche Natur ber Erbzinsquter in ber Graffchaft Soben= ftein vergl. Die ausgezeichnete Abhandlung bes Appell. Ger. Chef-Braf. Scheller in v. R. Jahrb. Bb. 21, S. 175 ff., Bb. 44, S. 3 ff.

auf gewiffe Generationen eingeschränkt, so versteht sich die Erblichkeit von felbst.

Bergl. A. L. R. I. 18. SS. 683-687., 694. 695.

Die Rechte, welche das 21. 2. R. dem Erbzinsherrn, ale Dber-

Eigenthumer, beilegt, find folgende:

αα) Das Recht auf erneuerte Anerkennung des Berhältnif= fes Seitens jeden neuen Erwerbers, welcher schuldig ift, einen neuen Erb= zinsbrief zu lösen (§. 732.);

88) das Borfaufs = Recht, nach naherer Bestimmung ber §S.

710-712.;

\* 77) bas Recht auf ein Laubemium nach naherer Borfchrift ber § . 714. ff.;

od) das Recht auf den Erbzins (Kanon) nach Borfchrift der

**§§.** 747—770.;

se) das Recht der Gingiehung des Erbginsgutes in den Fallen der §§. 771-805., insbefondere im Salle der Erbginsmann mit der Bezahlung

Des Kanons drei Jahre lang im Rückstande bleibt (§. 772.).

Dagegen hat der Erbzinsmann das nutbare Eigenthum (§. 696.) und ift zur Beräußerung befugt, wozu zwar der Konfens des Erbzins= herrn erforderlich, welcher indeß nicht versagt werden darf, wenn der neue Besitzer nicht unfähig ist (§§. 697—706.). Zur Berpfändung ist er nach näherer Borschrift der §§. 707—709. berechtiget. Remission am Erbzinse darf er nicht fordern, wohl aber Nachsicht bei Unglücksfällen (§§. 758—762. 769.).

β) Erbpacht. (A. L. R. I. 21. Abschn. II.).

Darunter wird dasjenige Rechtsverhaltniß verftanden, vermöge deffen Zemanden das erbliche, vollständige Rugungsrecht an einem Grundstücke oder einer nugbaren Gerechtigkeit, gegen einen mit dem Ertrage in Bershältniß stehenden jährlichen Bins, verliehen ift.

Von diesem Rechtsverhaltniffe handelt das A. L. R. in Thl. I. Tit. 21.

Abschn. II.

Es ift das übertragene Erbpachtsrecht (die Erbpachtsgerechtigkeit) das volle Eigenthum des Berechtigten (Erbpächters) (§. 201.) und in der Regel immerwährend und auf alle Erben des Bestgers übergehend (§. 188.); indeß ändert es das Wesen des Rechtsverhältnisses nicht, wenn auch der Bertrag nur auf gewisse Grade oder Generationen geschlossen worden. (§. 189.).

Bei diefem Rechtsverhältniffe hat nach den Grundfagen des A. L. R .:

aa) der Erbverpächter die Verpflichtung zur Wiederherstellung der mit dem Erbpachtsgute verbundenen Gebäude (§. 55. des Anh.), desgl. die Verpflichtung zur Gewährung der fortdauernden Benutung oder zur Herzunterstehung, beziehungsweise zum Erlaß des Zinses (Kanon) nach näherer Borschrift der §§. 207—211. a. a. D.

ββ) Der Erbpächter hat die Rechte und Pflichten eines Nießbrauschers, mit Ausnahme berjenigen, welche sich auf die Rückgabe an den Eisgenthümer beziehen (§. 200.); die Erbpachtsgerechtigkeit ift fein volles Eigenthum, worüber er frei verfügen kann, sofern nicht der Kontrakt Einschränkungen enthält (§. 201.), und bei Veräußerungen gelten die Grundsfäte von Erbzinsgütern (§. 202.).

c) Der S. 2. Nr. 2. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 hat dem Erb= ginsmanne und dem Erbpachter das volle Eigenthum 1) an dem

<sup>1)</sup> Der Entw. v. 10. Juli 1848 (S. 1. Nr. 2.) enthielt bie Bestimmung S. 2. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 in folgender Fassung:

Erbzins = und Erbpachtegrundftude ohne weitere Befchrankung übertra= gen, als welche der §. 5. des Gefetes feftfett, nämlich mit Borbehalt der Berechtigung des Erbzinsherrn und des Erbverpachters auf die aus Diefen Berhaltniffen entfpringenden Abgaben und Leiftungen oder ausdrudlich vorbehaltenen Rugungen, fofern folche nicht durch das Ablof. Gefet felbst für aufgehoben erklärt wor= den find.

Sieran reihen fich folgende Bemerkungen und Erlauterungen:

a) Dag das Recht bes Erbzinsherrn und des Erbverpachters auf den Bins (Ranon), fowie des Erbzinsherrn auf Laudemien (infoweit nicht die SS. 36-49. des Ablof. Bef. Diefe letteren aufgehoben haben) für fortbeftebend zu erachten, ift nach S. 5. bes Bef. unzwei= felhaft.

8) Cbenfo unzweifelhaft ift es, daß das aus ben SS. 710-712. A. L. R. I. 18. hergeleitete gefetliche Borkaufe Recht des Erbzinsherrn

nach S. 2. Nr. 6. und S. 4. des Ablof. Gef. weggefallen ift.

y) Daffelbe gilt von der Berpflichtung des Erbzinsmannes und des Erbpachtere gur Ginholung des Ronfenfes des Erbzinsherrn und des Erbverpachters bei Beraußerungen des Erbzins= oder Erbpachtegutes.

d) Dagegen ift kontrovere, ob das Recht des Erbezinsherrn auf

ben Rudfall des Erbzinsgutes für fortbestehend zu erachten ift?

Das A. L. R. Ib. I. Tit. 18. §§. 771-808. giebt nämlich dem Erb= gingherrn in den dafelbft bestimmten Fallen und unter ben angeordneten

"Dhne Entschäbigung Seitens ber Berpflichteten werben aufgehoben:

"2) das Eigenthumsrecht bes Erbverpächters und das Ober Cigenthum "bes Erbzinsherrn, sobald der Erbpachts-Kanon, Erbzins und die "fonftigen Leiftungen bes Erbpachtere ober Erbzinebefigere vollftan= "big gegen Entschätigung in Cand ober Rapital abgeloft find." (Sten. Ber. ber Nat. Berfamml. Bb. 1.S. 488).

Das Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 bagegen hatben Uebergang bes vollen Eigensthums auf den Erbzinsmann und Erbpächter nicht von der Ablöfung des Kasnons und der sonstigen Leistungen abhängig gemacht, sondern bestimmt, daß dieser Nebergang sosort mit der Publikation des Gesetzes in Wirksamkeit treten solle. Die Motive des Regier. Entw. (f. oben S. 228) erklären dies baburch für gerechtfertiget, daß ber S. 5. bes Ablof. Gef. bem Erbzinsheren und Erbverpachter

Die Vorzugerechte ausbrücklich reservirt.

Siernach ift auch bie Frage, ob ber Erbzinsmann und Erbpachter burch bie Ablöfung ber Gelb= und Natural-Leiftungen und Dienste zugleich bas freie Eigen= thum erlangen? nicht mehr von praktischem Interesse und nur historisch barauf hinzuweisen, daß diefelbe fireitig war. Die Abhandl. in ber Jur. Wochenfchr. 1845 C. 113 ff. hatte die Frage bejahet, wogegen die Abhandl. a. a. D., C. 261 ff. die entgegengeseste Ansicht vertheibigte, welche auch von dem Justig-min. in dem R. v. 21. Oft. 1817 (v. K. Jahrb. Bd. 10. S. 263, Gräff's Samml. Bd, 4. S. 207) für die richtige erklärt worden war. Für diese verneinende Annicht hatten fich auch die Ben. Komm. fur bie Rurmart Bran : benburg (in bem Erk. v. 28. Aug. 1828) und die Gen. Komm. zu Stendal (in bem Erk. v. 29. Oft. 1831), das Revis. Koll. zu Magdeburg (in bem Erk. v. 29. Dec. 1832) und das Ob. Trib. (in bem Erk. v. 9. Juni 1834) entschieden. (Jur. W. 1845 S. 287 ff.). — Zu erwähnen ift hier noch, daß bas Erf. bes Revif. Kolleg. für Landes-Rult. Sachen v. 12. Dec. 1845 angenommen hat, baß mit ber Ablösung ber auf einem Erbpachts-Gute für ben Erbverpachter haftenden Braftationen und Umwandlung des Erbpachtsgutes in freies Eigenthum die in der Erbverschreibung sestgeseten Beschränkungen der Dispositionsbefugniß bes bisherigen Erbpachtere von felbft hinwegfallen. (Beitfebr. bes Rev. Rollg., Bb. 1. S. 163 ff.).

Bedingungen die Befugniff, das Erbzinsgut wieder einzuziehen, welsches Recht ihm insbesondere für den Fall zusteht, wenn der Erbzinsmann drei Jahre lang mit dem Kanon im Rückstande bleibt.

Die Frage ift alfo von besonderer praftischer Bedeutung fur Diejenigen

Balle, wo der Ranon noch nicht zur Ablöfung gebracht worden ift.

Sie ift bei ber Berathung bes jegigen S. 5. bes Gefeges in ber

II. Rammer ausdrudlich zur Sprache gekommen.

Schon die Motive bes Regier. Entw. (zum §. 2. Rr. 2.) fteben in dieser Beziehung nicht im Einklange mit den Ansichten, welche der bestreffende Theil des Berichtes der Kommifsion der II. Kammer darüber entwickelt. 1)

Die Motive sprechen nämlich aus:

daß so lange die Ablösung des Kanons nicht erfolgt sei, die Aussicht auf den Mückfall des Erdzins-Grundstücks bei versäumter Zinszahlung von besonderer Wichtigkeit für den Erdzinsherrn sei, und daß dies Borrecht ihm nach §. 5. des Ges. (§. 4. des Entw.) vorbehalten bleibe.

Dagegen befagt der Bericht der Kommiffion der II. Kammer in diefer Beziehung geradezu das Gegentheil, indem er ausführt, daß die Gesetzgebung keine Beranlassung habe, dem Erdzinsherrn wegen der Rückftande des Kanons einen größeren Rechtsschutz zu gewähren, als denjenigen, welchen die übrigen Abgabenberechtigten und andere Realberechtigte haben.

Auf diese Berichiedenheit der Auffassung des Gegenstandes wurde nun bei der Blenarberathung 2) (von dem Abgeordneten hartmann) ausmerk-

fam gemacht und barauf bingewiesen,

baß das im A. L. R. a. a D. bem Erbzinsherrn beigelegte Recht ber Einziehung des Erbzinsgutes nicht unter ben im §. 5. bes Gef. aufgestellten Begriff der vorbehaltenen Berechtigungen auf Abgaben und Leistungen mit deren Borzugsrechten, subsumirt werben könne;

benn jenes landrechtliche Recht fei fein Borzugsrecht, welches Temand in dem Bermögen eines Andern wegen einer Forderung hat, fondern das Recht auf Aufhebung des ganzen Rechtsverhältniffes.

Der Minifter bes Innern (v. Manteuffel) erwiederte bierauf:

Die Regierung hat bei ber Proposition dieses S. nicht die Absicht gehabt, an bem Erbzinsverhältniß, welches überhaupt bestehen bleibt, etwas zu ändern, und beshalb ist man der Ansicht gewesen, daß auch die Bestimmung Geltung behält, wonach unter gewissen Umständen ber Rückfall des Erbzinsgutes an den Erbzinssberrn stattsindet.

Allein ber Berichterftatter (Abgeordn. Ambronn') fprach fich hierauf Ramens ber Kommiffion babin aus:

Die Agrar: Kommission ist allerdings ber Meinung gewesen, daß bei ber ausgesprochenen Berleihung des Eigenthums an den Erdzinsmann das Necht des Erdzinsherrn wegsalle, bei verfäumter Zinszahlung das Gut einzuziehen. Sie hat einen ausdrücklichen Abanderungs-Antrag nicht gestellt, weil die Fassung des § 4. (jest §. 5.) keine Beranlassung dazu giebt. Die Regier. Borlage schlägt vor, in dem §. 4. (jest §. 5.) nur festzusesen, daß jene Eigenthums-Verleihung nicht zusgleich eine Aushebung der aus dem Eigenthums-Verhältnisse entspringenden Berechtigung auf Abgaben und Leistungen zur Folge habe. Dem Bortlaute nach kann das seitherige Necht des Erdzinsherrn in Betress der Einziehung des Erbzinsgutes bei versäumter Zinszahlung nicht hierunter fallen, und beshalb hat die

<sup>1)</sup> Bergl. beibe oben G. 228 u. 229.

<sup>2)</sup> Bergl. bie ften. Ber. ber II. R. Bb. 3. S. 1414-1415.

Agrar-Kommission, wie erwähnt, keine Veranlassung gehabt, einen Abanberungs: Borschlag zu machen. Sie hat sich aber, wie ber Bericht ergiebt, ber Interpres tation, welche wir fo eben vom Ministertische aus vernommen haben, nicht ans fcbliegen fonnen. Gin anderer Antrag liegt nicht vor. Es ift auch von mir feine Menberung einzubringen; es murbe bies außer bem Rreife meiner Befugnif als Referent liegen.

Bierauf ift ber S. 5. bes Gefetes in feiner jetigen Faffung von ber II. Kammer angenommen worben. 1) Der Meugerung bes Bericht= erftattere murbe fein weiterer Widerspruch, weder von Seiten des Bertretere ber Staate = Regierung, noch von anderer Seite ber, entgegengestellt, und in ber I. Rammer ift die Frage weber in ber Rommiffion, noch

im Plenum zur Sprache gefommen.

Schon hieraus wurde fich der Schlug ziehen laffen, bag die II. Ram = mer, in welcher die Frage nur erörtert worden ift, mit derjenigen Auffaffung einverftanden fei, welche der Berichterstatter, ohne daß derfelben ein weiterer Widerspruch entgegengestellt murde, ale die Unficht ber Kommiffion aussprach; allein bag biefe Auffaffung, auch abgefeben hiervon, Die tichtige, mithin anzunehmen ift, bag alle Borfchriften bes A. L. R. I. 18. SS. 771 ff. über bas Recht bes Erbzinsherrn auf Gingiehung bes Erbzinsgutes für wegfallend zu erachten find, ergiebt fich auch aus ber Wortfaffung fowohl, als aus bem Beifte bes Befeges. Denn, bag unter ber im S. 5. bem Erbzinsherrn lediglich vorbehaltenen "Berechtigung auf Abgaben und Leiftungen oder ausdrücklich vor= behaltene Dugungen" ben Worten nach nicht das Recht einbegrif= fen ift, bei eintretender Gaumnif in Entrichtung diefer Abgaben und Leiftungen bas gange Rechtsverhaltniß aufzuheben und bas für biefe Reallaften verhaftete Erbzinsgut fur fich einzuziehen, ift ebenfo flar, als baß (wie ber Abgeordn. Sartmann mit Recht bemerfte) bas nach §. 5. bem Erbzinsherrn vorbehaltene Borgugerecht megen jener vorbehaltenen Berechtigungen feinesweges bas Recht auf Gingiebung bes Erbzinegutes in fich begreift. Dies Borgugerecht ift vielmehr basienige, welches bem Erbzinsherrn nach S. 431. A. G. D. I. 50., wenn ber Ranon im Sppothe= fenbuche eingetragen ift, wegen eines zweifahrigen Rudftandes in ber zweiten Rlaffe, und megen ber alteren Rudftande, fowie im Falle die Gintra= gung in bas Sypothefenbuch nicht erfolgt ift, in der funften Rlaffe, gebuhrt. Das Recht auf Gingiehung des Erbzinsgutes (die Brivation) ift aber fein Borgugerecht, fondern ein Ausfluß des Ober-Gigenthums= Rechtes, welches deshalb meggefallen ift, weil der §. 2. Rr. 2. des Ablof. Gef. das Fundament diefes Rechtes — das Ober-Eigenthum bes Erbzinsherrn - aufgehoben und ben Erbzinsmann gum vollen Gigen= thumer gemacht bat.

e) Streitig ift ferner bie Frage geworben:

ob die zeitherigen Remiffionsberechtigungen bes Erb= pachtere für wegfallend zu erachten find?

<sup>1)</sup> Bergl. bas Rabere über bie Entflehung bes S. 5 bes Gef. in ben Erstänt. zum S. 5. sub I. (f. unten). Die Annahme biefes S., welcher im Regier. Entw. ben S. 4. bilbete, erfolgte mit Einschaltung der Worte: "ober aussbrücklich vorbehaltenen Außungen" hinter ben Borten: "Abgaben und Leiftungen." Dag indeg biefe Ginschaltung für bie hier vorliegende Frage nicht von Ginflug ift, ergeben bie Motive bes Verbeff. Antrags bes Abgeordn. Taubner, auf Grund bessen die Aufnahme bieses Zusates beschloffen wurde. (f. bieselben unten in der Note zu der Erläut. sub I. zum S. 5.).

In biefer Beziehung find bei ber Berathung bes Gefeges in ber II. Rammer zu ber Bestimmung bes §. 2. Dr. 2. zwei Abanderungs= Antrage gestellt worben, nämlich:

aa) von dem Abgeordn. Reuter (Tilfit=Ragnit) (Druckf. Nr. 326.

ad II. 1.):

ftatt bes Sațes Nr. 2. S. bes Gesex-Entwurfs folgenden anzunehmen: bas Obereigenthum bes Guts ober Grundherrn und des Erdzinsherrn besgleichen das Eigenthumstrecht des Erdverpächtere; der Erdzinsmann und der Erdpächter erlangen, insofern sie nicht schon vor der Berkündigung des Ges. v. 9. Oft. 1848 ihres Rechts sich verlustig gemacht haben, traft des gegenwärtigen Geseks sosort das volle Eigenthum mit Fortfall der zeitherigen Remissions-Berechtigung.

#### Motive.

Die einerseits ba, wo ber Erbzinsmann und Erbpächter de facto, wenn er es nicht mehr de jure ift, ohne Rechtsverlegung bas Eigenthum nicht überstragen erhalten kann, so wird andererseits die Gesegebung in Konsequenz ihres Erlasses v. 9. Oft. 1848 später eingetretene Thatsachen nicht nach ber Herrschaft eines Geseges beurtheilen können, dessen Kraft sie selbst suspendirt hat und gegenwärtig ganz beseitigt. Der Fortsall ber Nemissonsberechtigung ist die Konsequenz der Beränderung des Rechtsverhältnisses, muß indeß ausbrücklich hervorgehoben werden, damit diese Berechtigung nicht eiwa bei der Kanons-Ablösung als Gegenleistung gestend gemacht werde.

ββ) von dem Abgevron. v. Wedell (Druckf. Nr. 322. ad 2.):

"im S. 2. gu Dr. 2. folgenben Bufat zu machen:

"wogegen bie Berpflichtung zu Remissionen in ben im Gesete (S. 763. "Tit. 18. u. S. 207. Tit. 21. Th. I. A. L. R.) bezeichneten Fällen "wegfällt."

Es wurde zuvörderst der Antrag ad aa mit Ausschluß der Worte: "mit Fortfall der zeitherigen Remissions=Berechtigungen" zur Abstimmung gebracht, indeß abgelehnt, worauf der fernere Antrag zurückgezogen wurde und nicht weiter zur Abstimmung gelangte.

Der Untrag ad BB murde bemnachft ebenfalls abgelehnt. (Stenograph.

Ber. ber II. R. Bb. 3. S. 1389-1391). 1)

Die beiden ermähnten Antrage unterscheiden fich, insofern fie die Re= miffionspflicht des Erbzinsherrn und Erbverpachters betreffen, dadurch von einander,

daß der Antrag ad αα ben früheren Erbzinsherrn und Erbverpächster ganz allgemein, der Antrag ad ββ dagegen ihn nur im Falle eines ganzlichen oder theilweisen Ueberganges des verpflichteten Grundstückes von seiner Remissions-Verbindlichkeit befreien will.

Obgleich der lettere Antrag abgelehnt worden ift, so gewähren die Kammerverhandlungen dennoch keinen bestimmten Aufschluß über die Frage:

ob die Remisstonspsticht des Erbzinsherrn und des Erbverpachters gänzlich, oder in welchem Umfange fortgefallen ift?

Borte: "Leiftungen") folgenden Busab einschalten wollte: "und ebenso wenig ben Fortfall ber Berpflichtung ju Gegenleiftungen und

"insbesondere zu Remissionen am Erbpachts=Ranon."

<sup>1)</sup> Es ift hierbei noch barauf hinzuweisen, daß in der II. Kammer auch zum S. 5. bes Ges. ein ahnlicher Berbes. Antrag, und zwar von dem Abgeordn. Soffsmann, eingebracht wurde (Drucks. Rr. 329 ad IX.), welcher dort (hinter dem Worte: "Leiftungen") folgenden Zusak einschalten wollte:

Diefer Antrag wurde indeß jurudgezogen und gelangte beshalb nicht jur Ab-fimmung. (Bergl. Die Erlaut. jum S. 5. sub I. a. in der Note).

Der (oben mitgetheilte) Bericht der Rommiffion der II. Ram= mer nimmt (unter Bezugnahme auf die Borfdrift des U. L. R. I. 18. \$. 763. u. l. 21. §. 207.) an, bag die unentgeltliche Aufhebung der Re-miffionsverbindlichkeit eine ftillschweigende Volge der Aufhebung des Erbpachte= und Erbzine=Berhaltniffes fei.

Dagegen hat der Berichterstatter in der II. Kammer (Abgeordn.

Umbronn) im Wesentlichen Folgendes bemerft:

Die Rommiffion ift allerbings ber Deinung gewesen, baß mit Berleihung bes Gigenthums an ben Erszinsmann ober Erbpachter auch bie Wefahr auf ben fünftigen Eigenthumer übergeben muffe. Sie hat beshalb ben g. 763. A. L. R. I. 18. u. ben g. 207. A. L. R. I. 21. allegirt, welche beibe ben Fall betreffen, wenn ein theilweifer ober ganzlicher Untergang bes verliehenen ober vererbpachtesten Grunbftude eintritt. In biefen Fallen wurde ber Anspruch auf Erlag bes Ranons fernerhin nicht begrundet fein. Es wurde baffelbe fein, wenn Jemand ein Grundftuck gefauft und bas Raufgelb bezahlt hat, bas Grundftuck nachher un= tergeht und er nun die Rudfgabe bes Kaufgelbes verlangen wollte. Undere ift es mit ber Remiffionsanspruden aus bem Berhaltniffe ber Erbpachters. Diefe find Wegenforderungen des Erbpachters; es werden fich viele Falle nachweisen laffen, in welchen mit Rudficht barauf, bag bie Remiffion gewährt werden muß, ein folcher Kanon flipulirt worben ift. Gine folche Gegenleiftung muß ebenfo gut aufrecht erhalten werben. als ter Ranon felbft. Wollte man beduciren, bag bie Remission wegfallen muffe, weil fie auf bem Erbpachteverhaltniffe beruhe, fo konnte man auch weiter bebuciren, bag ber Ranon wegfallen muffe; benn auch biefer beruht auf bemfelben Berhaltniffe. (Stenograph. Ber. ber II. R. S. 1388).

Mus der Bermerfung des Amendements v. Wedell läßt fich die Anficht der Kammer nicht entnehmen; denn es kann die Ablehnung eben= fowohl in der von der Kommission gehegten Boraussetzung, daß der Bu= fat fich von felbst verftehe, als auch um teshalb erfolgt fein, weil man Die Remiffionspflicht in den Fallen des S. 763. 2. 2. R. I. 18. und S. 207. A. L. R. I. 21. fortbefteben laffen wollte. Darüber aber, ob die Remif= fion8-Berbindlichkeit in anderen, ale ben beregten Fallen fortbefteben folle oder nicht, hat die Rammer einen Beschluß gar nicht gefaßt.

In ber Praris ift die Frage bereits abweichend entschieden worben. αα) Das Fin. Min. hat in tem C. R. v. 14. Dec. 1850 1) (Din. BI. d. i. B. 1850 G. 407. Nr. 504.) ausgeführt, daß mit dem im §. 2. Dir. 2. bes Ablof. Bef. ausgesprochenen Uebergange bes vollen Eigenthums an die zeitherigen Erbpachter gleichzeitig alle in dem Ablof. Bef. nicht außdrucklich als fortbestebend bezeichneten, aus dem Abschn. 2. 21. g. R. I. 21. abgeleiteten, gegenseitigen Rechte und Berbindlichkeiten der früheren Erbverpächter und Erbpächter als erloschen zu erachten seien, und daß, da ber den Erbverpächtern in gewiffen Fällen zustehende Remissionsanspruch gegen den Erbverpächter nicht unter den im S. 5. als fortbestehend bezeichneten Befugniffen aufgeführt fei, ein derartiger Unfpruch fortan nicht mehr ftattfinde.

BB) Entgegengesetzter Unficht ift das Revisions = Kollegium für Landes = Rultur = Sachen, welches in einem Erf. vom 3. 1852

ausführt,

A. daß ber Erpachter burch das Ablof. G. v. 2. Marg 1850, und ins= befondere durch den S. 2. Dr. 2. deffelben, das gefehliche oder ver= tragsmäßige Recht auf Remiffion nicht verloren habe;

B. bag aber die in einem Erbpachtevertrage von dem Erbpachter all= gemein erklarte Bergichtleiftung auf Remiffion auch auf das Jagos recht auszudehnen sei, insoweit folches durch das G. v. 31. Det. 1848 aufgehoben und dem Erbpächter entzogen ift.

Die Grunde des Erf. bemerfen:

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 190.

Rach S. 201. A. E. R. I. 21. ist die Erbrachtsgerechtigkeit das volle Eigenthum des Pächters. Hieraus folgt: 1) daß der Ranon das Aequivalent für das Rugung der eht ist; 2) daß derfelbe nur in soweit aufgebracht werden darf, als die Rugung des vererbrachteten Grundstücks reicht; 3) daß der Erbverpächter nicht sowohl als Eigenthumer (Proprietar) des Grundstücks als wegen feines Rend der Ranon zu der Nemission verpflichtet ist.

Jebes biefer beiben letten Nechte ift als ein besonderes, von einander unab: hangiges Recht anzusehen, und in beiben zusammen besteht bas, or der Bererb= pachtung bei dem Erbverpachter vereinigte, die Proprietät und bas Rugungs=

recht umfaffende volle Gigenthum.

Dem vom Erbverpächter veräußerten Anhungsrechte forrespondirt die Berpsichtung zur Remission der dassur vorbedungenen Abgabe, im Fall sie aus der Ruhung nicht erzielt werden kann, und dieser Theil des Berhältnisses zwischen Erbpächter und Erbverpächter ist durch durch das Absösungsgeset v. 2. März 1850 unberührt geblieben. Aur das Eigenthumsrecht des Berpächters ist durch §. 2. Rr. 2. a. a. D., und zwar unentgeltlich, aufgehoben worden. Eine solche unentgeldliche Aussehaung wurde aber nicht statssinden, wenn der Erbpächter daburch das Recht auf Remission des unverändert gebliebenen Kanons verlieren sollte; der Erbverpächter würde im Gegentheil einen offenbaren Gewinn haben, da das Proprietätsrecht, welches er verliert, werthlos war.

Das A. R. R. I. 18. SS. 815-817 fennt icon ein, bem gegenwärtigen gang

analoges Rechtsverhaltniß. — §S. 759 ff. a. a. D.

Ift bas aus bem Erbyachteverhaltniffe entspringende gesetliche Recht auf Remissionen nicht aufgehoben, so ift bies von bem kontraktlich festgesetten noch

weniger anzunehmen.

Dagegen ist der Berzicht auf jede Remisston auch auf das Jagdrecht zu beziehen, wenn dies einen Gegenstand der Bererbpachtung mit ausgemacht hat, und es kommt dabei nicht in Betracht, daß zur Zeit der Kontraktserrichtung an eine gesehliche Ausseheng dieses Rechts auf fremden Grundstücken nicht gedacht werden konnte. Dasselbe gilt von jedem unvermeidlichen Zufall. Der S. 1. des G. v. 31. Okt. 1848, daß die dieherigen Abgaben und Gegenleistungen des Berechtigten wegfallen, bezieht sich nur auf das Berhätniß des Jagdberechtigten zu dem Eigensthümer des mit dem Jagdrecht belastet gewesenen Grundstücks. (Zeitschr. des Revis. Koll. Bd. 5. S. 410 st.).

Die Anficht des Revisions = Rollegiums durfte den Borzug verdie-

nen. Der S. 2. Nr. 2. disponirt in der That nur,

daß das Ober = Eigenthum des Gute = oder Grundherrn und des Erbzinsherrn, fowie das Eigenthumerecht des Erbverpächters ohne Entschädigung wegfallen, und der Erbzinsmann und Erbpäch = ter volle Eigenthumer fein follen;

und der S. 5. des Gef. fügt dem hinzu,

baß hieraus nicht zugleich auch die Aufhebung ber aus jenen Berhaliniffen entspringenden Berechtigungen auf Abgaben, Leiftun-

gen oder Rugungen folge.

Es ist eine diesen Bestimmungen nicht entsprechende Folgerung, wenn das Finanzministerium deducirt, mit dem vollen Eigenthume des Erbsächters hatten sammtliche im Ablös. Gesets nicht ausdrücklich als sorts bestehend bezeichneien Rechte und Verbindlichkeiten der früheren Erbverspächter und Erbpächter aufgehört, und es ist serner eine nicht gerechtsertigte Annahme, daß hiernach die Remisslond = Verpslichtung des Erbverpächters erloschen, weil ste nicht im S. 5. ausdrücklich vorbehalten sei. Der S. 5. handelt vielmehr lediglich von den sortbestehenden Rechten des Gutssower Grundherrn, des Erbzinäherrn und des Erbverpächters, feisnesweges aber von den Rechten des Erbzinsmannes und des Erbspächters. Daraus, daß hier der Fortdauer der Remisslond = Verechtisqung nicht erwähnt worden, kann daher gar nichts in Bezug auf die Frage gefolgert werden. Der Umstand, daß der Kanvn das Aequivalent sür das Rutungsrecht ist, muß für entscheind angesehen und angenom=

men werden, daß Diefer Theil des in Rede ftebenden Rechteverhaltniffes durch das Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 unberührt geblieben fei.

d) Unterliegen Grundftude und Gerechtigfeiten in den ehemals Fran-Bofifch-Hanfeatischen Landestheilen, welche auf hochftens drei Bererbungs-falle, oder auf eine Zeit von weniger als 100 Jahren, verliehen oder ver-pachtet sind, den Bestimmungen des §. 2. Rr. 2. des Ablos. Ges. v.

2. März 1850.?

Es haben die Gen. Komm. zu Münfter per sent. v. 17. Jan. 1851 und das Revif. Rolleg. für Landes Rultur Sachen per sent. v. 16. Sept. 1851 bejahet und deshalb angenommen, daß die Befiger folder Grundftude durch das Ablof. Gefet volle Eigenthumer berfelben geworden und als folche berechtiget feien, die Ablofung der auf den Brundftuden haftenden Abgaben und Leiftungen (nach S. 6. Des Ablof. Bef.) zu verlangen. (Beitidr. bes Rev. Roll. Bb. 4. G. 357-375, und Arneberger Arch. Bb. 15. S. 440-458).

Diese Erkenntniffe hat indeß der II. Gen. des Db. Trib. per sent. v. 22. April 1852 vernichtet und ausgeführt, daß folche Befiger für volle Eigenthumer der von ihnen befessenen Grundstude nicht zu er= achten, mithin auch nicht befugt feien, auf Ablöfung ber Abgaben und Bräsftationen zu provociren. (Zeitschr. bes Rev. Koll. Bb. 5. S. 270-281, Entsschieb. bes Ob. Trib. Bb. 22. S. 478 Nr. 2374. u. Bb. 23. S. 126-148).

Bergl. Die Erlaut. gu SS. 15. ff. u. 21. des G. v. 21. April 1825, betr. die Berhältniffe des Grundbesites zc. in ben vormals Frangof. Sanfeat.

Depart. (f. unten).

e) Der III. Sen. des Db. Trib. hat (in dem Erk. v. 9. April 1851)

angenommen,

daß mahrend bes noch beftehenden Erbpachte-Berhaltniffes Grund= gerechtigkeiten, unbeschadet der Rechte des Erbverpachters, gegen ben Erbpächter durch Berjährung erworben werden konnten, insofern das mit nur feine Beranderung der Gubftang oder einzelner Theile derfelben in einer von der porigen gang verschiedenen Form verbunden

war. (Entscheib. bes Db. Trib. Bb. 21. G. 371).

Diefe Entscheidung, welche fich auf die Bestimmungen bes 21. L. R. I. 21. SS. 25. 91. 199. 201. ftust, ift zwar, nachdem den Erbpachtern durch §. 2. Nr. 2. (cf. §. 91.) des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 das volle Eigenthum verlieben worden, nicht mehr von unmittelbarer praftischer Bebeutung; fie ift aber fortgefest bei Beurtheilung der Frage von Intereffe, ob bei der behaupteten Berjahrung einer Servitut gegen ein vormaliges Erbpachtsgrundftuck die Berjährung erft feit dem Tage der Bublikation bes Gef. v. 2. März 1850 oder schon während des Erbpachtsverhaltniffes be= ginnen fonnte.

f) Die Bestimmung bes S. 2. Mr. 2. findet feine Unwendung :

a) in den Fallen, wo ein laffitifcher Befiger dem Gute= ober Grundheren gegenüber fteht; in folden Fallen ift bas Recht bes Letteren ein wirkliches Gigenthum, und fur die Auflofung Diefes Berhaltniffes find Die Borfdriften des Abschn. III. des Ablof. Bef. maafgebend. (Bergl. die . Motive des Regier. Entw. und der Kommiff. der II. Kammer, oben S. 228 u. 229).

8) Chensowenig findet die Bestimmung Anwendung, wenn der Berpflichtete fich fchon vor Berfundung des Gef. v. 9. Dft. 1848 (Die Gifti= rung betreff.) feines Erbzins = oder Erbpachterechtes verluftig gemacht

hatte.

Obgleich bas Amendement bes Abgeordn. Reuter (f. oben S. 236), welches dies speziell ausdruden wollte, nicht angenommen worden ift, fo folgt boch die Richtigkeit des obigen Sapes aus ber Borfchrift bes erften Sapes bes S. 99. des Ablof. Gef. und aus dem allgemeinen Rechtsprin= zip des S. 14. der Einl. zum A. L. R.

y) Das Revif. Rolleg. für Landes=Rult. Sachen hat (in dem

Erf. v. 6. Jan. 1853) folgende Rechtsfätze angenommen:

αα) In Reu = Borpommern und Rugen ftreitet bei Grundftuden, welche ehemaligen Leibeigenen gegen bestimmte Abgaben und Leiftungen zur Aultur und Benugung überlaffen worden, ohne Rucficht auf die Dauer

Des Besitzrechtes, Die Bermuthung für Die Beitpacht.

- ββ) Sind jedoch derartige Grundstücke ober Stellen zu erblichen, wenn auch laffitischen oder ähnlichen Rechten einem folchen Bestiger übereignet worden, so hat dieser in Folge des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 das volle Eigenthum erlangt und sind demnächst die darauf haftensten Reallasten nach den Vorschriften dieses Gesetzes ablösbar. (Praj. Nr. 23. in der Praj. Samml. des Rev. Kolleg. S. 38).
  - g) Bergl. auch die Erläut. zum S. 5. des Ablof. Gef.
- 3) Bu Nr. 3. (Aufhebung des Anspruchs auf Regulirung eines Allodifikationszinses für die aufgehobene Lehnsherrlichkeit in den vormals Königl. Westphälischen, Großherzoglich Bergischen und Französ-Sanseat. Landestheilen).

a) Auch diese Bestimmung ift von beiden Rammern unverändert

nach dem Regier. Entw. angenommen worden.

a) Die Motive des letteren lauten dabin:

Mit ber unter Nr. 1. ausgesprochenen Aushebung ber Lehnsherrlichkeit erscheint es angemessen, auch ben Auspruch auf Regulirung eines Allobistationszinses für fortfallend zu erklären, welcher den ehemaligen Lehnsherrn in den westlichen Landbestheilen durch die §§, 71. u. f. und §. 51. und folg. der 3 Gesetz v. 21. April 1825 zugestanden ist; der Berlust, den einzelne derselben dadurch erleiden können, ist jedenfalls ein sehr geringfügiger, da jener Zins gesetzlich nur auf 1 Frozent von dem Reinertrag der ehemals sehnspflichtigen Grundstücke zu bezechnen ist.

- β) Der Kommiffions=Bericht der II. Rammer fpricht fich darüber folgendermaßen aus:
- ad 3. Die Aufhebung bes Anspruchs auf Regulirung eines Allobisitationszinses für die aufgehobene Lehnsherrlichkeit in denjenigen Landestheilen, welche wormals zum Königreiche Westphalen, zum Großherzogthume Berg, zu den Französische Heine nothwendige Volge der Aufhebung der dem Eippe Departement gehort haben, ist eine nothwendige Folge der Aufhebung der Kehnsherrlichteit. Die Französische Gefetgebung, insbesondere das Westphälische Defret v. 28. März 1809, das Bergische Defret v. 11. Jan. 1809 und das hanseatische Defret v. 9. Dec. 1811 hatten die Lehnsherrlichfeit mit allen ihren unmittelbaren Ausstügen und zwar die beiden zulegt gedachten Defrete ohne Bordehalt und ohne Ensschädigung, das Westphälische Defret aber unter Ausschluß der Lehne, welche auf den Fall stehen, und mit der Beschränfung, daß für die Berwandlung der Lehne in Allodium der Bescher an den seitherigen Lehnsherrn eine jährliche Abgade 1 Brozent des Reinertrages des Lehnes zu entrichten habe. In den drei Gesehen v. 21. April 1825 wurde der Bordehalt des Allodisistationszinses für Westphalen bestätigt, gleichzeitig aber derselbe auf die vormals Bergischen und Französischen Landestheite ausgedehnt. Es sollte danach bei den Lehen, in welchen das Recht des Lehnsherrn nicht schon durch frühere Gesehe oder Verträge (wie 3. B. durch Einsührung der Lehnsferdegelber) ausgehoben war, dem vormaligen Lehnsherrn eine Entschädigung von jähzlich 1 Brozent des Reinertrages des Lehns gewährt und diese Entschädigung von dem Tage der Publikation der oben bezeichneten Defrete ab nachgezahlt werden.

Der Anspruch auf die Regulirung eines Allodifitationszinses in den gedachten Landestheilen fällt daher mit einer Entschädigung für das Obereigenthum bes Lehnsherrn zusammen. Das Lettere ift zur unentgeltlichen Aufhebung in Borsschlag gebracht worden und die Agrar-Kommission ift baher einstimmig der Ansicht

gewefen, bag ein Gleiches in Betreff bes Unspruche auf Regulirung eines Allodis

fifationeginfes erfolgen muß.

Das Recht gur ferneren Erhebung eines bereits festgestellten Allobififationsgieben fich hierauf bie SS. 99. sq. bes Entwurfe.

r) Die Rommiffion ber I. Rammer ift bem lediglich beige=

treten.

b) Es ift, wie schon ber Kommissions = Bericht ber II. Kammer bemerkt, barauf hinzuweisen, bag nach § 99. ff. bes Ablos. Gef. v. 2. März 1850 das Recht zur ferneren Erhebung eines bereits festgestell= ten Allodisitations = Zinfes durch die Bestimmung des S. 2. Nr. 3. nicht alterirt wird.

Bergl. übrigens die Erlaut. jum S. 5. des Ablof. Gef. sub II. ad 1.

Litt. b.

4) Bu Dr. 4. (Aufhebung des Beimfalle-Rechtes).

a) Auch diese Bestimmung bes Gesetzes ift unverandert nach bem Regier, Entw. von beiden Rammern angenommen worden.

a) Die Motive bes Regier. Entw. lauten dabin:

Das Beimfallsrecht fommt fast nur noch in ben westlichen Landestheilen vor. Es ift bort in ber Regel gegen eine Rente von 2 Prozent bes Reinertrage bes verpflichteteten Grundstude ablöslich; nur wenn letteres auf 4 ober 2 Augen fieht, erhöht fich biefe Rente auf resp. 5 ober 10 Brogent. Gegenwartig, nachdem burch S. 2. ber B. v. 18. Dec. 1848 (G. S. 1848, S. 424), bie bis babin gels tenben Bestimmungen ber Gefete v. 21. April 1825,

nach welchen ein bem Beimfallerecht unterworfenes Grunbftuck nach ben= jenigen Grundfagen vererbt werben foll, welche vor Einführung ber fremben

Befete bestanden haben,

aufgehoben morten find, und alfo bie Bererbung nach benfelben Regeln wie bei allen übrigen bortigen Bauerngutern erfolgt, fann ber Beimfall an ben Butes ober Grundherren nur noch fehr felten eintreten. Um fo unbedenklicher ericheint es, biefes oft zu vielen Zweifeln und prozeffualifchen Streitigkeiten Anlag gebenbe Recht jest ohne Beiteres gang zu beseitigen.

- Der Rommiffions = Bericht ber II. Rammer bemerkt hierzu:
- ad 4. Das grundherrliche ober guteberrliche Beimfallerecht, welches nach der Regierungs-Borlage sub Rr. 4. unentgeltlich aufgehoben werden foll, fommt vor als eine Art von Lehnsherrlichkeit ober auch als Ausstuß ber Erbunterthänigkeit. In ber lettern Bebeutung ift es langst unentgeltlich aufgehoben, in ber ersteren fommt es nur noch in den westlichen Landestheilen vor und die Rommiffion ift einstimmig ber Unficht gewesen, bag es auch bort konfequenter Weise mit ber Lehnsherrlichfeit aufzuheben fei.

Das Beimfallsrecht hat nur noch eine Bebeutung, wenn bie beschränkten Sufceffiones-Ordnungen, wie fie in ben westlichen gandestheilen bestanden haben, für die Folge beibehalten wurden. Es find jene aber bereits durch bas provifo=

rifche Gefet v. 18. Dec. 1848 aufgehoben worben.

Danach fann bas Beimfallerecht 'nur noch eintreten, wenn ber Befiter gar feine Erben hinterlaffen und baber Fisfus einzutreten haben murbe; bies begrunbet aber eine fo entfernte Aussicht auf ben Ruckfall eines Buts, bag biefelbe in Gelde nicht schätzbar ift.

- y) Die Rommiffion der I. Kammer ift dem lediglich beige= treten.
- b) Das Seimfalls = Recht, das Recht des ehemaligen Guts= ober Grundherrn auf den Rudfall des bauerlichen Grundftude an ibn, wenn der bauerliche Grundbesitzer (Rolon) feine zur Erbfolge auf das Ro-Ionat Berechtigte hinterläßt, - hatte, wie die oben mitgetheilten Motive des Raberen ergeben, hauptfachlich nur noch in den weftlichen Landestheis

Ien eine Bedeutung. Nach ben drei Gesetzen v. 21. April 1825 über die den Grundbestt betr. Rechtsverhältnisse und über die Realberechtigungen, resp. in den vormals zum Königreiche Westphalen, zum Großherzogthume Berg und zu den Französisch Sanseatischen Departements gehörig gewesenen Landestheilen (§§. 37., 24. u. 23. der erwähnten Gesetze) i sollte ein dem Heinfalle unterworfenes Grundstück, so lange der Heinfall unabgelöset war, nach denjenigen Grundstück, so lange der Heinfall unabgelöset war, nach denjenigen Grundstück, nud durch die Dekl. v. 24. Nov. 1833 (§. S. 1833 S. 292) war erläutert worden, daß dies dahin zu verstehen sei, daß die früheren Bererbungsgrundsten nicht auf das Berhältniß des Gutsbestigers zu dem Heimfallberechtigten zu beschränken, sondern daß diese Grundste auch bei der Auseinandersetzung der Erben unter einander beobachtet werden sollten.

Die oftropirte B. v. 18. Dec. 1848, betr. die bauerliche Erbfolge in der Provinz Westphalen (G. S. 1848 S. 425), welche demnachst, laut Bekanntmachung des Staatsmin. v. 13. Nov. 1849 (G. S. 1849 S. 406) die Genehmigung der Kammern erhalten hat, hat indeß im §. 2. jene Bestimmungen der drei Gesetz v. 21. April 1825 und der Dekl. v. 24. Nov.

1833 aufgehoben.

Dadurch, bag nunmehr ber S. 2. Mr. 4. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 bas heimfallsrecht gang allgemein aufgehoben hat, hat biefe Lehre

ihre praftifche Bedeutung vollständig verloren.

c) Es ift übrigens noch darauf hinzuweisen, daß der §. 99. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 im Al. 2. die Bestimmung enthält, daß in den oben (ad b) erwähnten Landestheilen, sur welche die drei Gesetze v. 21. April 1825 erlassen sind, auch die vor Verkündigung des (Sistirungs-) Gesetzes v. 9. Oft. 1848 entstandenen Ansprüche aus dem nach §. 2. Ar. 2. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 ohne Entschädigung aufgehobenen Heimfallsrechte nur dann geltend gemacht werden können, wenn sie schon vorher durch Vertrag oder rechtskrässiges Erkenntniß sestgestellt waren.

5) Bu Mr. 5. (Aufhebung des Rechts des Erbverpachters oder des

Bineberechtigten gur Erhöhung bes Ranone ober Binfes).

a) Auch diese Bestimmung ift von ben Kammern unverandert nach dem Regier. Entw. angenommen worden.

a) Die Motive des letteren lauten babin:

Die bisweilen vorfommende Berechtigung des Erbpächters ober Zinsberechtigten, ben Kanon oder Zins nach Ablauf gewiser Perioden willkührlich zu ershöhen, muß unentgeltlich fortfallen, da sie der Absösung dieser Abgaden hinderlich und zu einer Abschähung in Gelde nicht geeignet ift. Hierunter ift indessen, wie auch eine Bergleichung mit §. 28. des Entwurfs 2) ergiebt, nicht daszenige Bershältniß zu verstehen, bei welchem ebenso im Interesse des Berechtigten als des Berpflichteten, bestimmt ist, daß der Werth eines in Könnern festgeseten, allein in Gelde abzuführenden Kanons periodisch nach den wechselnden Getreidepreisen neu abgeschäßt wird.

# β) Die Rommiffion der II. Rammer bemerkt barüber:

ad 5. Eine Berechtigung bes Erbverpachters ober Zinsberechtigten, ben ihm zustehenden Kanon ober Zins willführlich zu erhöhen, ist mit ben Merkmalen jener Rechtsverhältnisse nach ben Bestimmungen bes A. E. R. (S. 747 und 757. Titel 18. und S. 187. und 199. Titel 21. Th. I.) nicht vereinbar. Die Kommission hat aber bessenungeachtet aus ben von der Regierung angegebenen Motiven sich für die Beibehaltung der Nr. 5. entschieden, weil nach der Mits

1) Bergl. in Bb. I.

<sup>2)</sup> Jest S. 28. bee Ablof: Gef. v. 2. Marg 1850.

theilung eines Mitgliebes der Kommission Berechtigungen ber gedachten Art bei Erbzins- und Erbpachtes Berhältniffen beispielsweise im Culmschen Rreise vorstommen.

Bon einem Mitgliede ber Kommission war der Antrag gestellt, hinter dem Worte "willführlich" einzuschalten "oder nach erneuerteen Anschlägen oder andern Boraussehungen" und dies dadurch zu begründen versucht worden, daß auch eine fünftige Festsehung bes Kanons nach erneuerten Nugungsansschlägen (S. 194. Titel 21. Thl. I. A. L. R.) der Ablösung hinderlich, im Gelde aber nicht schätzbar sei. 1) Es wurde jedoch dieser Antrag verworsen, weil die Majorität der Kommission von der Ansicht ausging, daß die Ablösbarkeit des Kasnons an sich nicht zweiselhaft sei, die Normen hiersür aber im Titel III. und VII. in ausreichender Weise ihre Stelle sinden würden.

Die Kommiffion der I. Kammer ift ohne weitere Bemerkungen beigetreten.

b) Ift unter ber Bestimmung des §. 2. Rr. 5. auch der Fall einbegriffen, wenn vertragemäßig eine periodische Erhöhung des Kanons, auf Grund revidirter Unschläge, von dem Berechtigten verlangt werden

durfte?

a) Bulften bejahet, weil hier unter "willführlich" nur der Entsichluß des Berechtigten, von seinem Rechte Gebrauch machen zu wollen, verstanden werden könne. Fälle, in denen Jemand berechtiget sein sollte, ganz nach Belieben, ohne allen Anschlag oder sonstigen in den Bershältniffen begründeten Anhalt, den Zins oder Kanon zu erhöhen, seien für ein kontraktliches Verhältniß nicht wohl denkbar, auch wohl schwerlich in der Praris bisher vorgekommen. (Bulften, Agrar-Geseh, S. 19. Anm. 2).

β) Die oben mitgetheilte Entstehungsgeschichte ber in Rede stehenden Bestimmung ergiebt, daß das erwähnte Bedenken zur Sprache gekommen, eine bestimmte Entscheidung darüber aber nicht getroffen worden ist. Wenn die Kommission der II. Kammer auf die Decision der Frage nicht einging, weil sie annahm, daß die Ablösbarkeit eines solchen Kanons nicht zweiselhaft sein könne, und daß die Tit. III. und VII. des Gesetzes die Normen hiersür enthielten, so ist dies allerdings richtig; allein da= mit ist die Entscheidung der in Rede stehenden Frage keinesweges gegeben.

Die Borfchrift des S. 2. Nr. 5. findet fich übrigens bereits im S. 1. Nr. 16. des Entwurfs eines Gesetzes wegen unentgeltlicher Aufbebung ver-

#### Motive.

<sup>1)</sup> Bet der Berathung im Plenum der II. K. hatte der Abgeordn. Reuter (Tilfit : Ragnit) biesen Berbeff. Antrag dahin wiederholt (Drucks. Nr. 326. ad II. 2.):

<sup>&</sup>quot;Bu S. 2. Rr. 5. bes Gefets-Entwurfs folgende Borte hinzuzufügen zwischen "ben Borten "willführlich" und zu "erhöhen":

<sup>&</sup>quot;ober nach erneuerten Unschlägen ober ähnlichen Boraussehungen."

<sup>&</sup>quot;Benn zur Erreichung ber Absicht bes Gesetes bas unzweiselhaft ftarfere "Recht willstührlicher Erhöhung ber Berpflichtung beseitigt wird, so kann "das schwächere nicht bestehen bleiben, weil es ebenfalls bieser Absicht, Be"förderung ber Landes-Rultur und freierer Berfügung über-ben Grundbesit,
"widerstreitet. Die Fälle einer durch Bertrag festgestellten, dem Betrage nach
"bestimmten Steigerung des Jinses ober Kanons sind selbstredend hierunter
"nicht begriffen."

Der Antrag wurde indeß auch vom Plenum abgelehnt, obgleich ber Berichterstatter (Abgeordn. Ambronn) sich mit dem Bemerken da für erklärte, daß, nach seiner Ansicht, derselbe an einer anderen Stelle des Gesehes keine Erledigung sinde. (Stenograph. Ber. der II. K. Bb. 3. S. 1388 u. 1391).

fchiebener Laften und Abgaben, v. 10. Juli 1848, welcher der National- Berfammlung vorgelegt wurde 1), und lautet hier folgendermaafen:

Dhne Entschädigung Seitens des Verpflichteten werden aufgehoben:

16) die Berechtigung des Erbverpächters, Erbzins- oder Zinsherrn, den zu entrichtenden Kanon zu erhöhen; auf die periodische Berechnung eines in Körnern bestimmten und in Geld abzuführenden Kanons nach den wechselnben Getreibepreisen findet diese Bestimmung nicht Anwendung.

Die Motive hierzu bemerken 2):

Die bisweilen vorkommenbe Berechtigung bes Erbverpachters ober Erbzins, herrn, ben Kanon von Zeit zu Zeit nach ernenerten Anschlägen ober anderen Borsaussegungen zu erhöhen, muß wegfallen, ba bas Berhältniß ber Erbpacht und bes Erbzinfes überhaupt burch Errichtung bes Nenten-Amtes aufgelöft wird, und zwar muß die genannte Berechtigung unentgeltlich wegfallen, indem von dem Nechte fernerhin kein Gebrauch gemacht werden kann, und beffen Werth mithin erlischt.

Darunter kann jedoch bas Berhältniß nicht verstanden werden, welches sich ebensowohl zu Gunsten bes Berpflichteten, als des Berechtigten gestaltet, wenn der Kanon in Körnern festgesest ift und dessen Abführung in Geld mit Rücksicht auf ben Bechsel der Getreidepreise ersolgt, so daß jährlich oder vielleicht auch nach

anderen Berioden eine verschiedene Breisbestimmung eintritt.

Sieraus ergiebt fich, daß die Absicht der Ronigl. Staats = Regie=

rung babin gegangen ift,

jede Erhöhung bes Kanons oder Zinses fortan für unzuläffig zu erklären, mit alleiniger Ausnahme des Falles, wenn
der Zins in Körnern bestimmt und festgesett ift, daß derselbe in
Gelde abgeführt werden, hierbei aber die Berechnung des
Geldwerthes nach den wechselnden Getreidepreisen stattfinden solle.

Es bezieht sich die in Rede stehende Bestimmung des Ablös. Gefetes auf den in den östlichen Brovinzen, namentlich in den Domainen, insbessondere bei Erbpachtsmühlen, östers vorkommenden Fall, wenn in den Bersträgen Seitens des Erbverpächters die periodische Revision des dem Berstrage zum Grunde liegenden Anschlages und eine Erböhung nach dem Ers

gebniß der Revision vorbehalten ift. 3)

Die praktische Bedeutung der Vorschrift ift die, daß bei der nach dem Ablös. Ges. v. 2. März 1850 eintretenden Ablösung des Kanons der gegenwärtige Kanon, die Abgabe, wie sie zur Zeit der Ablösung besteht, zum Grunde gelegt werden muß, und daß dabei für die frühere Berechetigung zur Erhöhung eine besondere Entschädigung nicht gemährt wird.

6) Bu Mr. 6. (Aufhebung des Vorkaufe=, Naher= und Re=

trafts = Rechtes an Immobilien).

a) Diese Bestimmung hat durch die Rammern eine Beränderung er= litten. In dem Regierungs-Entw. fehlte nämlich der jegige §. 4. des Gesetzes ganz, und der §. 2. Nr. 6. lautete dahin:

6) Alle Borkaufs-, Raher und Retraktrechte an Immobilien, mit Ausnahme bes Borkaufsrechts ber Mit-Eigenthumer, sowie bes nach bem rheinischen Civil-gesethuch ben Miterben zustehenden Retraktechts.

2) a. a. D., G. 522.

<sup>1)</sup> Stenograph. Ber. ber National=Berfamml. Bb. 1. G. 489.

<sup>3)</sup> Dies bestätiget Doniges, bie neueste Lanbes-Kultur-Gesetzebung, Abth. II. S. 239 (zum S. 2. Nr. 5.). — Bergl. auch bie Motive bes Regier. Entw. jum S. 2. Nr. 5., oben S. 242.

Die Rammern haben biefer Bestimmung ihre jegige Faffung gegeben und den S. 4. als neuen S. hinzugefügt.

- b) Die betreff. Motive und Rammer = Verhandlungen enthalten bierüber Folgendes:
  - a) Die Motive des Regier. Entwurfs:

Das Bortaufs-, Raher- ober Retraft-Recht, moge es auf Gefeben ober Dillenserklarung beruhen, ift eine fehr läftige Beschrantung bes Grunbeigenthums, indem es Raufluftige guruckschreckt, ba biefelben niemals sicher fein können, burch einen, von ihnen oft mit Dube und Koften eingeleiteten Sanbel über ein Gut jum Biele ju gelangen. Fur ben Berechtigten fann baffelbe allerbinge unter Um= ftanben von Intereffe fein; im Allgemeinen aber lagt fich ein Werth biefes Rechts in Gelbe nicht angeben und beshalb auch fein Ablöfungesat bafur aufstellen; vielmehr bleibt nur die unentgeltliche Aufhebung bas einzige Ausfunftemittel. Die fruher geltenden gesetzlichen Vorkauferechte find burch S. 3. bes Eb. v. 9. Dtt. 1807 ichon auf die ber Lehne-Dber-Gigenthumer, Erbzineherrn, Erbverpach= ter, Diteigenthumer und auf Diejenigen Falle beschränft, wo eine mit anderen Grunbftuden vermischte ober von biesen umschloffene Besitzung veräußert wird. Auch hat im lettern Sinne neuerlich ber §. 15. bes Gef. v. 3. Nov. 1838 über bie Cifenbahn-Unternehmungen noch ein folches Borfauferecht bem Erpropriirten an ben gu ben 3werten ber Gifenbahn-Gefellichaft ihm fruher entzogenen und fpater bagu nicht mehr nöthigen Gruntftuden zugeftanben.

Der vorliegende Entwurf hat von allen biefen gesetzlichen Borkauferechten nur noch bas ber Miteigenthumer an ben ibeellen Theilen einer gemeinschaftlichen Sache, sowie bas ihm ahnliche, im Art. 841. bes Rheinischen Ctvil-Befegbuchs ben Miterben gewährte Retraftrecht beibehalten und zwar aus ber beachtenswerthen Rudficht, daß sowohl bas gefellschaftliche als bas Familienverhaltniß vor dem wills führlichen Sich-Einträngen britter Personen geschütt bleiben muß. Die Aufhebung bagegen ber Borfauferechte bes Lehn: und Erbzineherrn, fo wie bes Erbverpach= tere ift eine tonfequente Folge ber Aufhebung biefer genannten Rechteverhaltniffe überhaupt, und auch das Borfauferecht an ben vermischten oder umschloffenen Befigungen fann füglich aufgehoben werben, weil feine praftische Bebeutfamfeit an fich nicht erheblich und überdies burch bie Bulaffigfeit ber Bemeinheitstheilungen

schon sehr verringert worden ift.

## 8) Der Bericht ber Kommiffion ber II. Rammer:

ad 6. Die unentgeltliche Aufhebung ber gefetlichen Borfauferechte bei Lehne= Dbereigenthumern, Erbzinsherren und Erbpachtern hat in ber Rommiffion feine Bebenfen erregt, ba biefelben als ein Ausfluß bes Dbereigenthums an ben Lehn-, Erbzine: und Erbpachtegrundftuden erscheinen, die Aufhebung ber lettern ohne Entschädigung aber bereits oben beantwortet ift. Ebenfo ift auch bie Rommiffion übereinstimmend ber Ansicht gewefen, daß bas gefetliche Borfauferecht in bem Falle, wo eine mit andern Grundftuden vermifchte, ober von diefen umfchloffene Befigung veräußert wird, unentgeltlich aufzuheben fei, weil ein Geldwerth beffelben überhaupt nicht vorhanden, berfelbe auch burch bie Bulaffigfeit ber Gemein= heitotheilungen fast überall seine Bedeutung verloren hat. Es hat auch ferner bie Rommiffion die von der Regierung vorgeschlagene Ausnahme als nothwendig erachtet. Das Borfauferecht ber Miieigenthumer an ben ibeellen Antheilen einer ge= meinschaftlichen Sache und bas nach Art. 841. bes Rheinischen Civilgefetbuchs bestehende Retraftrecht ber Miterben foll einen Schut gemahren gegen bas Ginbringen britter Berfonen in Berhaltniffe, welche burch gegenseitiges Bertrauen, ober burch engere Familien-Beziehungen ihre Entftehung erhalten haben. Die Aufhebung biefer Borfauferechte wurde oft Die Störung ber innigsten Berhaltniffe gur Folge haben und baburch fo wefentliche Rachtheile herbeiführen, bag folche gegen die Bortheile ber Miteigenthumer und resp. Miterben aus ihrer freien Berfügung ale überwiegend angefehen werden muffen.

Es hat aber bie Agrar-Kommission gegen ben Borschlag ber Regierung sich nicht auf die vorstehenden beiden Ausnahmen beschränkt, vielmehr auch für die

Beibehaltung

a) ber burch Bertrage begrunbeten Borfauferechte, unb

b) bas burch S. 16. ff. des Ges. v. 3. Nov. 1838 über die Gisenbahn-Unter-

nehmungen (G. S. 1838 S. 508) eingeführten Borkaufsrechtes an ben zu ben Zwecken ber Eisenbahn-Unternehmungen nicht weiter nöthigen Grundsstücken zwar unter Ausbehnung besselben auf alle Expropriationsfälle, auch zu andern Zwecken ais benen ber Eisenbahn-Anlagen, sich entscheiben zu muffen geglaubt.

Was die vertragsmäßigen Vorfaufsrechte anlangt, so ist zwar nicht zu verkennen, daß auch diese die freie Benugung über ein Grundstück beschränken und beshalb Rüglichkeitsgründe eine Ausbedung derselben wünschenswerth machen könenen. Es ist aber auf der andern Seite auch nicht außer Betracht zu lassen, daß die Stipulation solcher Vorfaufsrechte, wenn jene bei der Beräußerung von Grundsstücken ersolgte, auf die Höhe des Kausgeldes ihren Einsluß geäußert und auch hier in der Negel durch lokale und wirthschaftliche Verhältnisse geboten ward. Bei Abwägung der für und gegen die Aushebung der vertragsmäßigen Vorfaussrechte sprechenden Vründe hat die Agrar-Kommission sich hierunch umsomehr gegen die letztere aussprechen zu müßen geglaubt, als die Versassungseutenden vertragsmäßige Vorfaussrechte nicht aushebt, auch nicht absösder macht, und im Bege der Gesgebung ohne dringende Nothwendigseit abgeschlossene Verträge nicht ausgebos ben werden dürfen, auch die Freiheit der Verfügung über ein Grundstück nicht

beschränft werben fann.

Durch die Ausbehnung des gesetlichen Borkaufsrechts an den zu den Zwecken der Eisenbahn-Unternehmungen nicht weiter nöthigen Grundstücke, auf alle übrigen Gryropriationsfälle wird ein noch nicht bestandenes Borkaufsrecht neu eingeführt. Die Agrar-Rommission hat jedoch dies durch die Erwägung für gerechtsetrigt erachtet, daß auch bei Ehausses und andern Anlagen, für welche Erpropriationsrechte gewährt werden, dieselben Rücksichen obwalten, welche das Borkaufsrecht an Eisenbahn: Vennbstücken begründen und daher keine Beranlassung vorliegt, jene anders zu behandeln als die zu Eisenbahnen verwandten Grundstücke. Den Grund zur Beibehaltung resp. Ausbehnung dieses Borkaufsrechts fand man übrigens darin, daß mit dem Begsall des Zwecks der Erpropriation, des angewandten Zwanges, zunächst der keile Des zeitigen Eigenthümers des durch den ursprünglichen Erwerb verkleinerten Grundklücks darüber zu entscheiden habe, ob jener Zwang mit Nachtheilen für die wirthschaftlichen Berhältnisse verbunden gewesen und diese Nachtheile durch den Rückerwerb der Parzellen zu beseitigen seien.

Hiernach hat die Agrar-Kommission sich für folgende Abanderungen ent-

schieden:

1) bie Nr. 6. bes S. 2. bahin zn fassen: "die Borfauferechte, Naher» und Retraktrechte an Immobilien mit Ausnahme ber im S. 3 a. aufgeführten,"

2) awischen §S. 3. und 4. einen neuen S. 3 a. in folgender Faffung einguschalten:

"Das burch Berträge begründete Borkaufsrecht, das Borkaufsrecht ber Miteigenthümer an den Antheilen der gemeinschaftlichen Sache, so wie das Netraktrecht der Miterben nach dem Aheinischen Civil-Sesethuch bleiben auch sernerhin in Kraft.

"Ein gesetliches Borfauferecht findet ferner wegen aller Grundstücke statt, welche in Folge des vom Staate ausgeübten oder verliehenen Erpropriations-Nechts zu gemeinnühigen Zwecken haben veräußert wers den muffen, wenn in der Folge das expropriirte Grundstück ganz oder theilweise zu dem bestimmten Zweck nicht weiter nothwendig ift, und

veräußert werben foll.

"Das Borfaufsrecht sieht bem zeitigen Eigenthumer bes burch ben nrsfprunglichen Erwerb verkleinerten Grundstuds zu. Die Behörde ober die Gesellschaft, welche das Erpropriations-Recht ausgeübt hat, hat die Absicht der Beräußerung und ben angebotenen Kauspreis dem berechtigten Eigenthumer anzuzeigen, welcher sein Borfauforecht verliert, wenn er sich nicht binnen zwei Monaten darüber erklart. Wird die Anzeige unterlassen, so kann der Berechtigte seinen Anspruch gegen jeden Bessieber geltend machen.

Bei der Berathung im Plenum der II. Kammer wurden diese Untrage der Rommiffion, jedoch tas Alin. 1. bes neuen S. mit Ginfchal= tung ber Borte: "ober legtwillige Berfügungen" hinter bem Worte: "Bertrage", angenommen. 1)

y) Die Rommiffion ber I. Rammer fchlof fich im Wefentlichen den Beschlüffen der II. Kammer an und beantragte lediglich einige Fassungs = Aenderungen. Der Bericht derfelben bemerkt hierüber Fol-

gendes:

aa) Bum S. 2. Dr. 6. befchloß bie Rommiffion, gur Befeitigung bes 3mei= fele, welcher burch bie jetige Bortfaffung begunftigt werbe: ob bie bort ermannte

Ausnahme sich auf bie Verkaufsrechte beziehe, bie Nr. 6 bahin zu fassen:
"Die Borkaufs-, Näher- und Netraktrechte u. s. w."

\$\beta\$ \text{3um \$\scrt{s}\$. 4. wurde bie Aufhebung ber vertragsmäßigen und ber auf lettwillige Berfügungen gegrundeten Borkauferechte, und zu bem Ende bie Streichung ber Borte am Eingang bes erften Sages vor: "als" — bis "so wie" beantragt. Das Borfauferecht, namentlich bas unter im Boraus gestellten Be-bingungen gegrundete, wirfe beschrantend auf bie freie Disposition bes Befigers über bas Gruntftuck und hindere ihn vorzuglich an Berbefferungen. Die Bestim= mung bes S. vereitele ferner auch indirett die Bestimmung der Berfassung über bie Aufhebung und Unguläfsigfeit ber Fibeifommiffe, indem insbesondere in leste willigen Berfügungen derartige sideifommisähuliche Anordnungen getroffen worden feien, bei benen es fchwer fei, ju entscheiben, ob fie nur ein Borfauferecht, ober wirklich ein Fibeitommiß gegrundet hatten. Der nugliche Zweck eines Borfaufs fonne burch perfonliche Borfauferechte, ober burch ben Borbehalt eines Wieberfaufs erreicht werben; eventuell moge man tie Birfung binglicher Borfauferechte wenigftens auf ben nachften eintretenden Kall, ober auf eine Reihe von nur 30 Jah. ren beschranfen.

Bon ber andern Seite wurde angeführt, bag ein Gingriff in bie Freiheit ber Disposition nicht nur von materiellen Rachtheilen, fonbern auch von einer febr begreiflichen Berftimmung im Lanbe begleitet fein wurde. Es folle nicht bestritten werben, bag folche Eingriffe aus Rudflichten bes gemeinen Bohls zuweilen ge-rechtfertigt fein konnten, aber immer nur bann, wenn fich folche Inflitutionen als nachtheilig für ben Staat erwiesen hatten. Dazu genüge, bem großen Ganzen gegenüber, nicht bie Berufung auf vereinzelte Fälle: nicht hier fei ber Ort zu beftimmen, in wie weit in Bertragen und lettwilligen Berfügungen Borfauferechte begrundet werden fonnten, bas muffe ber allgemeinen Gefetgebung vorbehalten bleiben.

Seitens bes Reg. Rommiffarius wurde hierzu bemerft, baf fich bie Regierung burch bie Berhandlungen in ber II. R. von bem Gewicht ber Grunde überzeugt habe, welche für die Aufrechthaltung der freien Diepositionsbesugnis in dieser Besziehung sprächen. Wo mittelst des Vorkaufsrechts die Umgehung der Anordnunzgen wegen der Fideikommisse versucht werde, läge ein Gegengewicht in der Bestimsmung des S. 55. Titel 12. Theil I. A. L. R.

<sup>1)</sup> Diefe Ginschaltung erfolgte auf ben Berbeff. Antrag bes Abgeorbn. v. Berbed (Drudf, ber II. R. Rr. 323.). — Dagegen wurde nachstehender Berbeff. Antrag bes Abgeordn. Reuter (Tilfit : Ragnit) (Drudf. Rr. 326. ad II. 3.):

<sup>&</sup>quot;am Schluffe bes Sages Dr. 6. S. 2. bes Gefet:Entw. noch folgende Worte "hinzuzufügen:

<sup>&</sup>quot;und ber burch Bertrage ausbrucklich eingeraumten, fo wie ber aus bem "G. v. 3. Nov. 1838 über bie Gifenbahn=Unternehmungen begründeten "Vorkauferechte.

Motive. "Die Aufhebung biefer Vorkauferechte ift burch bas Pringip biefes Ge= "fetes nicht bedingt; eben fo wenig aber auch die Einführung eines neuen "Borkauferechts und Bestimmungen über beffen Ausübung hier am Orte", abgelehnt. (Stenograph. Ber. ber II. R., Bb. 3. G. 1391-1392).

## 248 Bon b. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

Der Antrag auf Streichung ber oben bezeichneten Borte wurde bemnachft verworfen.

Gin zweiter Antrag: in ber ersten Beile hinter "Borkauferecht" ju fegen: "infofern es nicht über eine Generation hinausgeht" hat baffelbe Schickfal.

Dagegen wurde ein Antrag: in ber erften Zeile hinter: "Borfaufsrecht" bas Bort: "an Immobilien" einzuschalten, angenommen.

Gin fernerer Antrag: im erften Alinea gu fagen:

bas burch Bertrage ober lettwillige Berfügungen bei Berfünbigung biefes Gefetes begrundete Borfauferecht an Immobilien u. f. w.

wurde verworfen, fowie endlich ein anderer Antrag:

am Schluffe bes erften Alinea bie Borte: "auch fernerhin" ju ftreichen"

ale Sache ber Faffung ohne Wiberfpruch gelaffen.

Bu Alinea 2. Des S. 4. ist man einstimmig ber Anficht, daß die Beibes haltung des Borkaufsrechts für expropriirte Grundstücke und die theilweise neue Einführung beffelben auf solche expropriirte Grundstücke, bei benen es bisher gesfehlich nicht gegolten habe, nothwendig und eigentlich nur eine Wiederherstellung

ber burch ben zwangsweisen Borfauf gehinderten freien Dieposition fei.

Ein Bebenken darüber, ob der jegigen Fassung des Geseges die Ansicht entspreche, dies Borkaufsrecht nur dann eintreten zu lassen, wenn das expropriirte Grundstück nicht das ganze Besitzthum des Erpropriirten, sondern nur ein Theil besselben sei, während im §. 15. des Eisenbahngeseges v. 3. Nov. 1848 das Necht auch im ersteren Falle eintrete, wurde von dem Kommisarius der Staatsregies rung dahin beantwortet, daß es allerdings der Absicht der Letzteren entspreche, jenes Necht nur im ersteren Falle eintreten zu lassen, wie dies auch der erste Sat in Alinea 3. ergebe. Nur in solchen Fällen sei das Bedürfniß worshanden.

Die Rommission erklärte fich bamit, und im Sinne beffen auch mit ber beanstragten Abanderung einverstanden: ftatt "aller" Grundflucke, in Zeile 1. Alinea 2.

ju fegen: "aller Theile von Grundftuden."

Mit Rucksicht darauf ferner, daß nicht blog Behörden und Gefellschaften das Expropriationsrecht üben, beschloß die Kommission im zweiten Sag des Alinea 3. die Borte: "die Behörde oder die Gefellschaft," zu streichen und statt deffen zu fegen: "Ber."

Das Plenum der I. Kammer ift den Anträgen der Kommissston mit einer einzigen Modifikation beigetreten. Auf den Berbess. Antrag der Abgeordn. v. zur Mühlen und Kisker (Drucks. der I. K. Nr. 544. ad I.) wurde nämlich beschloffen, im §. 4. (Alin. 1.) statt der Worte:

"Miteigenthumer an ben Antheilen ber gemeinschaftlichen Sache"

## zu fegen:

"Derjenigen, bie eine Sache gemeinschaftlich zu vollem Eigenthum befigen, "an beren Antheilen."

(Stenograph. Ber. ber I. R. Bb. 5. S. 2503).

- d) Die II. Kammer ift bemnächst ben von der I. Kammer nach Obigem beschloffenen Aenderungen ohne weitere Erinnerungen beigetreten. (Stenograph. Ber. ber II. K. 109. Sig. v. 15. Febr. 1850, Bb. 5. S. 2755—2765).
- b) Bur Erläuterung der Bestimmungen des §. 2. Nr. 6. und der da= mit in engster Berbindung stehenden Bestimmungen des §. 4. des Gefetes kann im Allgemeinen auf die zum §. 3. des Ed. v. 9. Oft. 1807 bereits gegebenen Erläuterungen 1) verwiesen werden.

Nachstehender Fragen ift hier noch zu gebenken:

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 39-42.

a) Ift es zuläffig, Borfauferechte burch Bertrag ober lettwillige

Berfügung neu zu begrunden?

aa) Das Min. Des 3. hat mittelft R. v. 11. Mai 1844 in Bezug auf Borfauferechte, Die bei guteherrlich = bauerlichen Regulirungen fur Die Guteherrschaft auf bauerliche Sofe begrundet werden follen, verneint; denn wenn auch durch den Borbehalt eines Borfauferechtes nicht gerade Die Rulturs und Nutharkeit oder ber Ertrag bes Gigenthums unmittelbar gefchmalert werbe, fo lege berfelbe boch der freien Beraugerlichkeit und Dispositionebefugniß febr mefentliche Feffeln an. Wenn nun gleich die B. v. 20. Juni 1817 die Unguläffigfeit nicht ausbrudlich ausspreche, fo muffe fie toch aus S. 43. a. a. D. gefolgert werden, weshalb bergleichen Abkommen nicht zu bestätigen. (Min. Bl. b. i. B. 1844 S. 171 Mr. 192.).

Bergl. zum S. 43. der B. v. 20. Juni 1817. 88) Das Fin. Min. hat bagegen in dem C. R. v. 12. Mai 1850 1) (Sprengel, die Ablof. Gef. v. 1850 S. 112. 113) die Anficht ausgesprochen, daß bas Borfauferecht, soweit es nach S. 4. des Ablof. Gef. in Rraft bleibt, durch Bertrag neu begrundet werden fonne, indem ber S. 91. des Ablof. Gef. und ber Art. 42. ber Berf. Urfunde v. 31. Jan. 1850 bem nicht entgegenftebe. Bugleich führt bies C. R. aus, baß eine 3mange= Ublofung bestehender Bortaufe - Rechte nicht flattfinde, daß aber das Vorfaufe-Recht nicht die Befugnif in fich fchliege, der Berftuckelung oder theilweifen Beräußerung bes damit belafteten Grundfludes zu widersprechen. Endlich ertheilt das C. R. den Regierungen Instruktionen darüber, in welchen Fallen und unter welchen Modalitäten auf eine gut= lide Bereinbarung ber Ablofung bestehender Bortaufe = Rechte des Fistus auf Grundftucke ber Domainen-Ginfaffen bei Gelegenheit von Dismembra= tionen oder Regulirungen hinzuwirken oder einzugehen fei.

yy) Frey verneint die Frage und zwar ganz allgemein. Ausführung ftimmt mit ber Unnahme bes Fin. Min. überein, daß die nach bem Ablöf. Gef. in Rraft bleibenden Borkaufe = Rechte ber Zwange = Ablö = fung nicht unterliegen, da fie nicht zu den nach S. 6., welcher die Ub= Idebarteit feftstellt, fur ablosbar erflarten Abgaben und Leiftungen gehören, und auch die Motive des Regier. Entw. (zum S. 2. Nr. 6.) 2) bemerken, "daß fich ein Werth diefes Rechtes in Gelde nicht angeben und deshalb eine Ablöfungenorm nicht aufstellen laffe, weshalb nur Die unent= geltliche Aufhebung als einziges Austunftsmittel bleibe." Daber ent= halte zwar ber S. 91. des Ablof. Gef. fein Berbot der Errichtung neuer Borkaufe-Rechte; benn derfelbe verbiete nur die Auferlegung neuer Laften (mit Ausnahme ber Gelbrenten), welche nach bem Gefete ablosbar find. Wenn aber auch bieraus nach ben Worten des Gefetes die Bulaffig= feit der Errichtung neuer Vorkaufe-Rechte zu folgen fcheine, fo fiehe dem doch der Beift beffelben entgegen, wonach angenommen werden muffe, bag da, wo es sich um Laften und Ginschränkungen der Freiheit handelt, Die Auferlegung von Laften, welche nicht (ausdrücklich) erlaubt ift, verboten fei. Diefe ratio legis erhelle aus den erwähnten Motiven des Regier. Entw., insbesondere dem (darin gebrauchten) Ausdrucke: "Auskunftsmittel", welcher die Absicht bekunde, daß man das Bor= faufe-Recht aufheben wollte, daß aber die Ablofung nicht paffend fchien, und deshalb nur die unentgeltliche Aufbebung übrig blieb. Wenn aber

2) Bergl. oben G. 245.

<sup>1)</sup> Bergl. zu §S. 4. u. 6. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 in Bb. I. S. 191—192.

das Geset die Borkauss-Rechte zum einen Theile unentgeltlich aufgehoben und hierdurch gezeigt habe, daß es dieselben als nachtheilig ansehe, zum anderen Theile aber nur deshalb von der Ablösung ausgeschlossen habe, weil es an einer passenden Ablösungsnorm sehlte, so scheine es auch in seinem Sinne zu liegen, daß sie von Neuem nicht begründet werden sollen. Zebenfalls aber ergebe sich dies klar aus der Bestimmung des Art. 42. der Bers. Urk. v. 31. Jan. 1850, daß "bei erblicher Ueberlassung eines Grundstüdes nur die Uebertragung des vollen Eigenthums zulässig eine sollen", welche Vorschrift nicht erst, wie der Schlußfat des allegirten Artisels im Uebrigen vorbehalte, einer weiteren Bestimmung zu ihrer Ausstührung bes dürse. Da aber das Vorkauße-Recht eine wesentliche Eigenschaft des vollen Eigenthums beschränke, nämlich die Besugniß des Eigenthümers, sein Grundstück zu jedem Preise zu veräußern, an wen er will, so müsse durch den Art. 42. die neue Begründung von Vorkauße-Rechten sur ausgeschlossen erachtet werden. (Fren, Erläut. des Ablös. Ges., S. 30—32).

dd) Es muß den oben mitgetheilten Unfichten bes Din. Des Jun. und Fren's beigetreten werben. Der Urt. 42. der Berf. Urt. ift in Diefer Beziehung enticheidend, indem er fortan die erbliche Ueberlaffung von Grundfluden nur burch Uebertragung bes vollen Gigenthums geftattet; nach S. 9. A. L. R. I. 8. aber gehört zum vollen Gigenthume bas Recht, bie Sache zu befiben, zu gebrauchen und fich berfelben zu begeben. Jedenfalls aber bildet die Begründung eines neuen Vorkaufs=Rechtes eine mefentliche Befchrankung des zum vollen Eigenthume gehöris gen jus distrahendi. Gie ift unzuläffig, weil ber Art. 42. ber Berf.=Urfunde nur noch den Borbehalt fefter ablosbarer Binfen für zuläffig erklart, und weil bas Borkaufs = Recht ein nicht ablosbares Recht ift. Ueberdies bilden Die Borkaufs= und Naber=Rechte Semmniffe ber freien Berfügung über bas Grundeigenthum, welche ber Regier. Entw., mit geringen Ausnahmen, ohne Unterscheidung zwischen den ge= fehlichen und vertragemäßigen, beseitigen wollte, indem er diefelben für "febr läftige Beschränkungen des Grundeigenthums" er= Wenn die Rammern hiervon eine Ausnahme in Sinficht der auf Willenserklärungen beruhenden Borkaufe-Rechte zu machen fur angemeffen erachteten, fo muß nach dem Beifte bes Gefeges angenom= men werden, daß diefe Ausnahme fich lediglich auf die gur Beit ber Bublikation des Gefetes bereits bestandenen Rechte diefer Gat= tung bezieht.

β) Ift das gefetliche Bortaufs=Recht der Lehns = Agnaten für auf=

gehoben zu erachten?

Das Db. Trib. hat in dem Erk. v. 22. Mai 1848 (Entsch. Bb. 16 S. 316), nach damaliger Lage der Gesetzebung, verneint, instem es aussührt, daß aus dem S. 3. des Ed. v. 9. Okt. 1807 die Aushesbung nicht gefolgert werden könne, da unter den darin erwähnten "Mitseigenthümern" auch die Agnaten und Mitbelehnten begriffen seinen.

Diese Unsicht hat der I. Sen. des gedachten Gerichtshofes demnächst in dem Erk. v. 10. Nov. 1851 (Striethorst's Arch. Bd. 3 S. 315 Nr. 67.), auch nach Aublikation des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 sestgeshalten und angenommen, daß auch durch letteres das gesetzliche Borskaußs-Recht der Lehns-Agnaten nicht beseitiget sei. Unter Bezugnahme auf die frühere Entscheidung v. 22. Mai 1848 wird zuvörderst bemerkt,

<sup>1)</sup> Bergl. bie Motive bes Regier. Entw., oben G. 245,

baß bas Eb. v. 9. Oft. 1807 fich auf Mitbelehnte als Miteigenthumer nicht erftredt habe; es fei bas mit ber Geburt des Mitbelehnten eingetretene Miteigenthum beffelben burch bas Eb. v. 9. Dft. 1807 nicht betrof= Sodann beißt es in den Urtelsgrunden:

Gleich wenig ift bies aber burch bas G. v. 2. Marg 1850 geschehen. Die Berf. Urf. v. 31. Jan. 1850 will zwar im Art. 40., bag bie noch bestehenden Lehne burch gefehliche Anordnungen in freies Eigenthum verwandelt werden follen; eine folche Berwandlung ift aber gur Beit noch nicht erfolgt, und find baber auch alle aus ber Lehnseigenschaft eines Gutes resultirende Rechte noch fortbeftes hend. Wenn das G. v. 2. Marz 1850 im S. 2. Nr. 6. die Borfaufde und Rasberrechte an Immobilien aushebt, so ift damit nicht zugleich das Lehnsvorfaufsrecht der Agnaten beseitigt; benn dieses beruht in der Mitbelehnschaft oder im Mitseigenthum ber Agnaten, und im S. 4. ift das Borfaufsrecht derer, welche eine Sache gemeinschaftlich zu vollem Eigenthume besiten, zur Zeit noch aufrecht erhalsten, und in biese Rlaffe gehört bas Borkauferecht ber Agnaten vermöge bes Rechs tes ber Gefammthand.

Diese Unsicht bes bochften Gerichtshofes durfte indeg für unrich = tig zu erachten und anzunehmen fein, daß das Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 das gefetliche Borfaufe-Recht ber Agnaten und Mitbelehnten voll= ftandig befeitiget habe.

Wie bereits oben (sub b. y. S 247-248) mitgetheilt worden, enthielt ber Entwurf des Gef., wie er aus der II. Rammer hervorgegangen, aller-

bings (im Min. 1. des §. 4.) die Beftimmung,

bag bas Borfauferecht ber Diteigenthumer an ben Antheilen ber gemein= Schaftlichen Sache aufrecht erhalten werben folle.

Allein von der I. Kammer wurde, auf den Antrag der Abgeordn. v. zur Mühlen und Rister, beschloffen, ftatt beffen zu fegen:

berjenigen, bie eine Sache gemeinschaftlich ju vollem Eigenthume befigen, an beren Antheilen.

Da nun die Lehns=Agnaten und Mitbelehnten nicht zu denjeni= gen gehoren, welche bas Lehn gemeinschaftlich mit Undern zu vollem Eigenthume besitzen, so folgt schon aus der jetzigen Fassung des Gefetes gang flar, bag ihr auf S. 304. A. E. R. I. 18. gegrundetes Bor= faufe-Recht nicht für fortbestehend zu erachten. Die Kammer-Berhandlun-gen ergeben aber auch ausdrücklich, daß die veränderte Faffung ber in Rede ftebenden Bestimmung gerade um deshalb gewählt mor= ben ift, um das Digverftandniß zu befeitigen, als habe bas Vorkaufe=Recht der Lehne=Agnaten von der Aufhebung aus= gefchloffen bleiben follen. Die Abgeordneten v. gur Dublen und Rister erklarten nämlich, unter Zustimmung des Regier.=Kommiffarius (Geh. Reg. Rath Schellwig), daß der Zweck ihres Verbefferungsan= trages dahin gerichtet fei, die unrichtige Auslegung der Praris zu befeitigen, als seien unter den im S. 3. des Ed. v. 9. Oft. 1807 bezeichneten "Miteigenthumern" die Lehne=Agnaten begriffen.

Die Antragfteller theilten mit, daß, nach Inhalt ber Dotive bes S. 3. des Ed. v. 9. Oft. 1807, die Abstätt der Redaktoren deffelben entschieden babin gegangen fei, bas Borfaufe = Recht ber Lehnsfolger zu befeiti= gen, und bemerkten fodann, daß die jetige Faffung eben deshalb in Borfchlag gebracht werde, um der Interpretation entgegenzutreten, welche irrigerweise angenommen habe, daß unter den "Miteigenthumern" auch die Ugnaten und indireft bei Lehnen betheiligten Familienglieder zu verfte= hen feien. 1) Diefer Unficht hat fich demnächft auch ber Berichterftatter

<sup>1)</sup> Bergl. bie ftenograph. Ber. ber I. R., Bb. 5. S. 2501.

(Abgeordn. Kuh) angeschloffen 1), und es kann somit, sowohl nach ben Motiven, als nach der Fassung des Gesetzes nicht bezweiselt werden, daß die Ansicht des höchsten Gerichtshofes auf einer unrichtigen Auffassung beruht.

7) Bu Rr. 7. (Aufhebung der Berpflichtung, gegen bas in der Gegend übliche Tagelohn zu arbeiten).

Diefe Bestimmung ist von den Kammern unverändert nach bem Regier. Entw. aufgenommen worden.

Die Motive bes letteren bemerken barüber:

Die in einigen Gegenden auf bauerlichen Grundstüden haftende Berpflichtung der Besiher, den Gutsherren gegen das dort übliche Tagelohn zu arbeiten, ist eine verwerfliche Beschränfung der personlichen Freiheit und hat für den Gutsherrn selten noch einen irgend namhasten Werth, da für das am Orte übliche Tageslohn wohl überall auch freiwillig sich darbietende Arbeiter zu erlangen sein werden.

Die Kommiffionen beider Rammern haben dem lediglich beisgestimmt.

- 8) Zu Ar. 8. (Aufhebung der Verpflichtung zur Anpflanzung oder Unterhaltung von Maulbeerbäumen).
- a) Diese Bestimmung war in dem Regier. Entw. nicht enthalten, sondern ift von den Rammern hinzugefügt worden.

Die Kommiffion der II. Kammer motivirt dies in folgen=

ber Art:

Eine folche Berpflichtung zum Pflanzen und Unterhalten von Maulbeerbanmen ift häufig im vorigen Jahrhundert bei Berauferung ber Grunbfluce bes Staates an Privaten ben Besigern auferlegt worben, um ben inlandischen Sei-

benbau zu heben.

Bur Begründung des Antrages auf Aufhebung diefer Berpflichtung wurde ans geführt, daß eine solche Beschränkung in der Benutung der Grundstücke mit den Bestimmungen des Art. 40. der Berf. Urk. 2) nicht vereindar und daher zu beseitigen sei. Es könne aber auch die unentgeltliche Aushebung jener Besschränkung nicht bedenklich sein, weil die Staats-Regierung es längst aufgegeben habe, in jener Beschränkung ein Mittel zur Hebung der Industrie zu sinden, dies selbe auf die Erfüllung jener Verbindlichseit nicht dringe und die Fortdauer der Beschränkung für dieselbe keinen nupbaren Werth habe.

Gegen jenen Antrag erklärte fich ber Kommiffarius ber Regierung und von biesem und mehreren Mitgliedern ber Kommission wurde geltend gemacht, daß jene Befugniß auf Berträgen beruhe, und bem Domainen-Fistus seither bei den Abslösungen Bortheile gebracht habe, welche aufzugeben um so weniger Beranlaffung porhanden sei, als mit Ruckficht auf jene Beschränkung die Göhe des Kauspreises

bei ber Berauferung ber betreffenden Grundflucke abgemeffen worden fei.

Die Agrar : Rommission hat sich jedoch für die Annahme des Antrages ents schieden.

Beibe Rammern find bem ohne weitere Erinnerungen beigetreten.

b) Es ift hierbei darauf hinzuweisen, daß nach §. 4. der B. v. 16. März 1811 über die Ablösung der Domanial-Abgaben (G. S. 1811 S. 157) die Berpflichtung, Maulbeerbäume zu unterhalten, mit 8 gGr. Kapital für das Stück ablösbar war, sofern nicht außerordentliche Begünstigungen für jene Last bewilligt worden, in welchem Falle sich die Ablösungs Summe nach der Größe der Begünstigung richten sollte.

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 2502.

<sup>2)</sup> Jest Art. 42. ber Berf. Urf. v. 31. Jan. 1850.

Diefe Bestimmungen find nunmehr fur wegfallend zu erachten. 1)

9) Bu Dr. 9. (Aufhebung ber Berpflichtung bes fogenannten

flamingschen Rirchganges).

Much diefe Bestimmung war in bem Regier. Entw. nicht enthalten; auch ift fie von der Kommiffion der II. Kammer nicht bean-tragt, fondern im Blenum der letteren von dem Abgeordn. Geffe (Sangerhausen) (Drudf, der II. R. Nr. 326. ad III.). Die Motive des Antrages 2) lauten babin:

Ein Theil des Kreises Sangerhausen ist durch niederlandische Rolonisten ans gebaut, welche eine noch unverwischte Rechtsgewohnheit, bas fogenannte flamingiche Kirchgangsrecht, in Uebung gebracht haben. Die in ben Flurbezirken ber Stabte Geringen und Ballhaufen, sowie ber Dörfer Görsbach und Berga belegenen flamingschen Grundstüde und Sauser stehen weber in lehns noch in erbzinslichem Nerus; bennoch ift bas Eigenthum sehr wesentlich beschränft burch die Observanz bes fogenannten flamingschen Rirchgange und bie bamit in Berbinbung ftebenbe Muthung. Unterlassen nämlich verheirathete Besiter von flämingschen Grundsstüden den Kirchgang und die Muthung, so fällt nach dem Ableben des einen Ebegatten der britte Theil dieser Grundstücke der Landesherrschaft zu. Derselbe Fall tritt ein, wenn ein Chegatte feine flamingschen Grundftude unter Lebendigen veräußert, ohne vorher gefirchganget zu haben.

Die Fortbauer biefer exerbitanten Eigenthumebefdranfung wird amtlich bezeugt, in bem vom Oberlandesgerichtsrath Binder im Auftrage bes Juftige ministeriums herausgegebenen Gachfischen Provinzialrechte, Theil I. Seite 428. Der Rirchgang scheint ursprunglich ein Symbol ber freien Erblichfeit und bes Eigenthumsüberganges ber ben niederlandischen Roloniften angehörigen Grund=

flude gewesen zu sein; er war mit firchlichen Feierlichfeiten verbunden, die jett außer Uebung find, und sich in eine bloße Gelbabgabe verbunden mit der aus der Lehnsform entlehnten Muthung verwandelt haben.

Es kann nicht zweifelhaft sein, daß diese Eigenthumsbeschränfung zu denjenis gen Berechtigungen der Landess oder Gutsherrschaft gehört, welche in folgerechter Anwendung des in S. 2. des Gesehentwurss liegenden Prinzips ohne Entschädis gung aufzuheben finb.

Die II. Rammer ift dem Antrage beigetreten und die Rommif= fion ber I. Rammer hat fich bamit einverftanden erflärt, indem fle

Bu Dr. 9. ift zu bemerken, bag bas hier nnentgeltlich aufgehobene Recht bes flamingichen Rirchgange im Rreife Sangerhaufen barin befteht, bag bei jeber Beraugerung eines Grundftude, welches einem verheiratheten Flamander gehört, ein fogenannter Rirchgang gehalten wirb. Unter Absingung eines geiftlichen Liedes in ber Rirche ging man um ben Altar und legte ein Gelbfluck barauf, welches bis auf die neueste Zeit in einer festen Abgabe von 23 Athlir. fich erhalten hat. Der bann ausgefertigte Kirchgangsbrief galt als Beräußerungs-Urfunde. Die Unterlassung bes Kirchganges hat noch jest zur Folge, daß nach bem Tobe des fäumigen Chegatten der britte Theil des Grundflücks ter Gutsherrschaft aufällt.

Un Stelle bes Rirchgangs trat fpater eine, gleich jener Abgabe, noch jest bestehende, lehnsähnliche Muthung, beren Unterlaffung noch jest jene Gigenthumsentziehung gur Folge hat.

2) Bergl. auch die Rebe bes Antragftellers in ben ftenograph. Ber. ber II,

R., 29b. 3. S. 1385 ff.

<sup>1)</sup> Die Rurmartiche Rammer hat unterm 23. Juli 1810 angeordnet, "baß bie Maulbeer-Plantagen schlechterbings nicht absichtlich zerstört und weggehauen werben, sondern soviel als möglich zur Erreichung ihres Zweckes benutt werden follen-" — Es durste indeß diese Bestimmung auf Privatverhältnisse feine Anwendung finden.

Nach ber von bem Reg. Rommiffar ertheilten Ausfunft hat ber von ber betr. Regierung erforderte Bericht bies Sachverhaltniß als ein noch bestehendes bestätigt. Er hat babei barauf hingewiesen, bag biefe, erft von ber II. R. beschloffene Bes ftimmung bas fonft im Gesetzentwurf befolgte Bringip ber Nichtspezialiftrung ver-lete, und es auch nicht über allen Zweifel erhaben fei, ob nicht jenes Necht fich auf eine aus bem Gemeinde-Berhaltniß entspringende Berpflichtung grunde, beren Aufhebung im Geset nicht beabsichtigt fei. Demohnerachtet beschloß die Kommission bie Aufhebung bieses mit ber Ber-

faffung unverträglichen Gingriffe in bas Eigenthum und bie Aufrechthaltung bes

Sages.

Die I. Kammer hat hierauf bem Antrage gleichfalls ihre Buftimmung ertheilt.

In Betreff bes Begfalle ber Gegenleiftungen, welche ben III. Berechtigten bei ben im S. 2. des Gefetes aufgehobenen Rechten oblagen,

vergl. S. 3. Nr. 15. des Gefetes.
IV. Ueber die Unwendung der Borfchriften des S. 2. auf vergan= gene und fchwebende Falle vergl. den §. 99. des Ablof. Gefetes und die Erlaut. dazu, insbefondere auch über die (zu verneinende) Frage, ob rechtsfräftige Judifate über die Eriftenz unentgeldlich aufgehobener Rechte der Unwendung des S. 2. des Ablöf. Bef. entgegenfteben.

#### Zum §. 3.

Bum S. 3. im Allgemeinen.

1) Der S. 3. des Befetes hebt diejenigen bis babin noch beftandenen Berechtigungen ohne Entschädigung auf, beren Wegfall eine nothwendige Volge entweder ber verfaffungsmäßigen Aufhebung des gute = und grund= herrlichen Ober-Eigenthums (S. 2. Rr. 2. des Ablöf. Gef.), oder ber durch den Art. 40. der Berf. Urfunde v. 5. Dec. 1848 (jest Art. 42. der Berf. Urfunde v. 31. Jan. 1850) erfolgten Aufhebung der Gerichtsherrlichkeit, der gutoberrlichen Polizei und obrigfeitlichen Gewalt, ber Schupherrlichkeit, fowie der bereits früher aufgehobenen Erbunterthänigkeit, endlich theilweise auch der veränderten Gemeindeverfaffung ift.

In diesem Sinne sprechen sich sowohl die Motive des Regier. Entw., ale auch die Rommiffionsberichte beider Rammern über

ben Gegenstand aus.

Es bemerken nämlich:

- a) die Motive des Regier. Entw.: 3m S. 3. find biejenigen Berechtigungen aufgeführt, beren unentgeltliche Aufhebung theils in Folge bes Begfalls bes Dber: Gigenthums bes Gute = ober Grundheren, theile nach ber Bestimmung im Art. 40. ber Berf. Urfunde 1) erfol=

gen muß.

Die von den Auseinandersetungs- und fonstigen Provincial-Behörden erforberten Berichte haben übrigens zu ber Ueberzeugung geführt, bag in ben verschies benen Landestheilen Abgaben, welche ihrer Ratur nach ganglich verschieden find, oft mit einem und bemfelben Ramen bezeichnet werden und bag baber bie in bem früheren Gesetsentwurf v. 10. Juli 1848 befolgte Methode, einzelne ber aufzuschebenden Abgaben und Leiftungen beispielsweise namhaft zu machen, höchst bestenklich und beshalb nicht ferner rathsam ift. Zwar hat allerdings bie bloge Aufsch ftellung von Rategorien zur Bezeichnung biefer aufzuhebenben Rechte auch viel Bebenkliches; fie kann gu einer allzugroßen Ausbehnung bes Gefetes und zu progeffnalischen Streitigkeiten führen; die letteren aber find jedenfalls auch durch bloße Anführung von Betspielen nicht zu verhindern, denn der Nachweis in

<sup>1)</sup> Jest Art. 42. ber Berf. Urf. v. 31. Jan. 1850.

concreto, daß eine mit einer folden als Beispiel aufgeführten, gleichnamige Absgabe, ihrer Natur nach nicht zu ben unentgeltlich aufzuhebenden gehöre, darf ben Berechtigten nicht verfdrantt werben. Es steht zu besorgen, daß gerade durch folde beispielsweise Namhaftmachung einzelner Abgaben im Gesetze, Prozesse über bie sonst unzweiselhafte Natur anderer gleichnamiger Abgaben hervorgerufen werben würden.

Anlangend die in dem §. 3. unter Nr. 1—15. aufgeführten einzelnen Berechtigungen, so wird es bei einer jeden derselben einer speziellen Angabe der Motive, aus benen ihre unentgeltliche Aushebung beantragt worden ist, nicht bedürfen, bei den Meisten treien diese Motive schon von selbst hervor, indem die nähere Bezgeichnung dieser Berechtigungen ergiebt, daß dieselben aus den ausgehobenen Becheten der Guts, Grunde, Gerichts, oder aus der Schutherrlichseit z. entsprungen sind und besfalls ebenfalls aufhören muffen. Nur wo noch besondere Gründe obewalteten, oder eine nähere Erläuterung erforderlich ift, werden die Motive speziell angegeben werden.

#### b) Der Bericht ber Rommiffion ber II. Rammer bemertt:

Die unentgeltliche Aufhebung ber im S. 3. bezeichneten Berechtigungen hat die Agrar-Rommission badurch für gerechtfertigt erachtet, daß das gutes und grundsherrliche Obereigenthum (S. 2. Nr. 2.) die Gerichtsherrlichfeit, die guteherrliche Bolizei, die Schuhherrlichfeit, so wie die Erbunterthänigfeit (Art. 40. der Berf. Urk.) unentgeltlich aufgehoben worden sind und mit diesen Institutionen auch die Ausstüffe derfelben in Begfall kommen mussen. Es sind jedoch im Schoose der Rommission noch Bedenken theils gegen die Fasinng des Entwurfs, theils gegen die Bolständigkeit desselben erhoben und diese einer näheren Prüfung unterworfen, auch theilweise als begründet erachtet worden.

e) Der Kommiffions=Bericht der I. Kammer fpricht fich da= bin aus:

Die unentgeltliche Aufhebung ber hier bezeichneten Berechtigungen hat ihren von ber Kommission einstimmig anerkannten Grund in ber verfassungsmäßigen Aufhebung bes guts- und grundherrlichen Obereigenthums, der Gerichtsherrlichfeit, ber Gutsherrlichfeit, ber Grbunstertsänigkeit, und zum Theil der neuen Gemeindeverfassung.

2) Es ift bei den Verhandlungen über die Abfaffung des Gesetzes auch

zur Sprache gekommen,

ob nicht auch noch: a) der Fleisch = oder Blutzehnt, h) die ungemeffenen Dienste in den an Breußen abgetretenen vormals Hannöverschen Landestheilen und im Herzogthume West = phalen, c) die unter dem Namen Walpurgisschoß, Schoß, Schoßgeld, Bedegeld, Schößersteuer und Spinndienste vorkommenden Abgaben aufzuheben seien?

Die Motive des Regier. Entw. und die Kommiffions=Berichte

der Kammern ergeben hieruber Folgendes:
a) Die Motive bes Regier. Entw.:

Rach bem fruheren Gesetz Entwurf v. 10. Juli 1848 follten auch noch ber Fleischz ober Blutzehnt, so wie bie ungemeffenen Dienste in den durch Bertrag v. 29. Mai 1815 an Breußen abgetretenen vormals hannöverschen Landestheilen und in dem herzogthume Westphalen, ohne Entschädigung zur Aushebung kommen.

Beibe Arten von Berpflichtungen sind bagegen in Folge vielfacher Erinnerunsgen ber Provinzialbehörben in ben gegenwärtigen Gesetzentwurf unter die Zahl ber unentgeltlich auszunehmenden nicht wieder ausgeudmmen worden, weil, was zuwörderst die ungemessenen Dienste betrifft, sich herausgestellt hat, daß in den erwähnten Landestheilen Dienste dieser Art nur noch sehr vereinzelt vorsommen und baher schon deshalb eine besondere gesetzliche Bestimmung in Ansehung ihrer nicht gerechtsetzigt erscheint, anderentheils aber auch gesürchtet wird, daß durch eine solche Bestimmung die in den übrigen westlichen Landestheilen vielsach früher vorzgesommenen und jeht beseitigten Streitigkeiten über den Begriff der ungemessenen Dienste in jenen Distritten erst hervorgerusen werden möchten. In Ansehung des

Blutzehnten aber, gegen bessen unentgeltliche Aushebung fast in allen eingegangenen Gutachten Einspruch erhoben worben ist, mußte anerkannt werben, daß berfelbe seinem Ursprunge und Wesen nach keine andere Natur als alle übrigen Zehnten hat und daß, wenn man biese letzteren nicht aushebt, sonbern nur für ablöslich erklärt, kein Grund obwalte, jenen überdies nur vereinzelt vorkommenden und nirgends besonders drückenden Zehnt anders zu behandeln.

β) Der Bericht der Rommiffion der II. Rammer:

Bon einigen Mitgliebern ber Rommiffion ift ber Antrag gestellt worben:

a) ben Fleisch= und Blutzehnt;

b) bie unbestimmten Dienste in ben zu ben Provinzen Bestyhalen und Sachsen gehörigen, burch ben Vertrag v. 29. Mai 1815 an Preußen abgetretenen vormals hannöverschen Landestheilen und im Herzogthum Bestyhalen, nach Maaßgabe ber für die übrigen Theile ber Provinz, welcher biefe Landestheile zugeschlagen sind, geltenben Bestimmungen; und

c) die unter bem Namen Waldpurgisschoß, Schoß, Bebegelb, Schäfersteuer und

Spinndienste vorkommenden Abgaben

ausdrudlich aufzuheben. Es hat diefer Antrag jedoch nur eine geringe Untersftugung gefunden und ift beshalb abgelehnt worden.

In Betreff bes Fleische und Blutzehnten machte fich die Ansicht geltend, daß dieser auf keinem andern Nechtsverhältnisse beruhe, als der Fruchtzehnt, und felbst die Antragsteller vermochten nicht den Nachweis zu führen, daß derselbe aus der früheren Leibeigenschaft originire.

Fur ben Antrag auf unentgeltliche Aufhebung ber ungemeffenen Dienfte in ben burch ben Bertrag v. 29. Mai 1815 an Preußen abgetretenen vormals hannoverschen Landestheilen (Amt Reckeberg) wurde angeführt, bag biefelbe fcon burch bas Gefet v. 21. April 1825 in berfelben Beife hatte gefchehen follen, wie auch in ben ubrigen ehemale Beftphalifch gewesenen Landestheilen bie burch bie Frembherricaft betretirte Aufhebung ber ungemeffenen Dienfte beibehalten worben, und ber zufällige Umftanb, bag bei ber Wieberbefignahme bie gefammte weftphas lifche Gefengebung in Sannover aufgehoben und lediglich bie fruhern Gefege wieber hergestellt waren, nicht geeignet gewesen fei, eine Gleichstellung bes gebachten Amts Reckeberg mit ben übrigen vormals westphälischen Landestheilen auszu-schließen, wie es im §. 118 bes Gesehes v. 21. April 1825 (Mr. 938.) geschehen Bon ber Majorität ber Rommiffion wurde jedoch gegen biefe Argumentation geltend gemacht, bag bie jegige Gefeggebung zu einer folden unentgeltlichen Aufhebung ber ungemeffenen Dienfte an fich feinen innern Grund abgeben fonne, wenn man aber einen folden annehmen wolle, biefer bann fonfequent zu einer gleichen Maagregel in ben bftlichen Brovingen fuhren muffe. Abgefehen bavon, bag eine folche Ansbehnung in feiner Beise sich rechtfertigen laffen wurde, trete aber bem Antrage ber Umftanb entgegen, bag eine Menge früher ungemeffener Dienfte bereits in folde verwandelt feien, welche nach ihrer jegigen Leiftungsart als gemeffene Dienste zu betrachten waren, und daher burch die unentgeltliche Aufhebung ber ungemessenen Dienste in dem bezeichneten Candestheile, wie es in ber Altmark geschehen fei, viele Brozesse hervorgerufen wurden. Denn bem ber Altmart gefchehen fei, viele Brogeffe hervorgerufen wurden. Denn bem Dienftpflichtigen murbe ber Rachweis nicht abgefchnitten werben fonnen, bag bie gemeffenen Dienfte an bie Stelle urfprunglich ungemeffener Dienfte getreten feien, und ebenso wurden auch die fruhern Streitigkeiten über ben Begriff ber ungemeffes nen Dienste wieber auftauchen.

Bur Begründung des Antrages auf unentgeltliche Aushebung der unter den Benennungen Walpurgisschoß, Schoß, Bedegeld, Schäfersteuer, Spinndienste vorskommenden Abgaden wurde von dem Antragsteller auf den unterm 10. Juli 1848 der damaligen Bolksvertretung vorgelegten Gesey-Entwurf und die Motive desselben Bezug genommen. Die überwiegende Majorität der Kommission glaubte dessenungeachtet jenem Antrage ihre Zustimmung versagen zu mussen, weil einzig und allein nur die im §. 2. und 3. bezeichneten Kategorien von Leistungen zur unentgeltlichen Ausselbung geeignet sind, und man nicht ohne Weiteres annehmen

fann, daß die oben bezeichneten Abgaben überall unter jene fallen.

Die Kommission hat sich überzeugen muffen, daß in ben verschiebenen Lans bestheilen Abgaben, welche ihrer Natur nach ganzlich verschieben sind, oft mit einem und bemselben Namen bezeichnet werden und es deshalb für angemessen erachtet, eine beispielsweise Namhaftmachung ber einzelnen unentgeltlich aufzuhebenden Abgaben und Leiftungen, soweit als es nur irgend thunlich, an vermeiben.

y) Der Bericht ter Kommiffion der I. Kammer:

Bon einem Mitgliede ber Kommiffion wurde bei diefem S. barauf aufmerkfam

gemacht, daß in bem Gefet. Entwurfe v. 10. Juli 1848:

auch die unentgeltliche Aufhebung ber in ben ehemals Sannoverschen, fruber Rönigt. Weftphalischen Landestheilen ber Provingen Befiphalen und Sachsen burch die fremdherrliche Befetgebung aufgehobenen, bann aber wieder einge= führten ungemeffenen Dienfte ausgesprochen worben fei, und bie Weglaffung biefer Bestimmung in bem jetigen Entwurfe nicht genugend motivirt scheine. Denn wenn bafur angeführt werbe, daß eine Menge folder ungemeffener Dienste inzwischen in gemeffene umgewandelt worden feien, und die Wiederaufhebung ber erfteren eine Denge Brogeffe hervorrufen wurde, weil ben Berpflichteten nicht wurde der Beweis verschranft werden konnen, daß ihre Dienfte ursprunglich ungemeffene gewesen feien, so könne bem einmal nicht beigestimmt, bann aber auch burch bie Faffung bes Befetes vorgebengt werben.

Es stellte fich jedoch bei naherer Erörterung heraus, daß das praftische Beburfniß zur Beit hochstens nur fur ben Rreis Wiedenbrud und bas Umt Rlobe vorhanden fein mochte, auch hier aber folche Leiftungen entweder gar nicht mehr, ober boch nur in fehr geringem Maage vorfamen, Jas gefegliche Rriterium ber Ungemeffenheit in bem Ginne jener Gefetgebung aber als fo fchwantend fich barftelle, daß bie Frage fast nie ohne Brogeffe entschieden worden fei, und bie Unbedeutendheit bes Gegenstandes die Erregung neuer Zweifel nicht lohne. Ueber bas Sachverhaltniß wird auf die Regierungs-Motive und den Bericht ber Agrar-Kommission der II. Kammer Bezug genommen, Seitens des Kommission aber aus ben angeführten Grunden fein Antrag auf Aufnahme jener Bestimmung geftellt.

Bei den Plenarberathungen ift der Gegenstand nicht weiter gur Erörterung gefommen.

- II. Bu den einzelnen Nummern bes S. 3.
- 1) Bu Mr. 1. (Aufhebung des Rechtes, einen Untheil oder ein Stud aus einer Berlaffenfchaft, vermoge guts =, grund = oder ge= richtsherrlichen Verhältniffes zu fordern).
- a) Die Motive des Regier. Entw. sprechen sich über diese von den Rammern unverandert und ohne Erinnerungen nach dem Regier. Entw. angenommene Bestimmung folgendermaagen aus:

Das aus ber Erbunterthanigfeit entspringende Recht bes Guteberen, einen Antheil ober ein Stud aus ber Berlaffenschaft bes Berpflichteten gu forbern, gewöhnlich unter bem Ramen Mortuarium, Sterbefall, Besthaupt, Rurmebe vorfommend, ist in den vormals westphälischen und französischen Landestheisen bezreits durch die Gesehe v. 21. April 1825 (S. 10.) aufgehoben. Um so unbez benklicher erscheint es baber, baffelbe auch ba aufzuheben, wo es etwa fonst noch besteht.

b) Diese Bestimmung war bereits in ben Entwurf des Gesetes wegen unentgeltlicher Aufhebung gewiffer Laften und Abgaben aufgenommen, melder der Breug. National = Versammlung vorgelegt worden ift. Diefelbe lautete bort (S. 1. Nr. 5.) dabin:

Dhne Entschädigung Seitens bes Berpflichteten werben aufgehoben:

5) bas Recht, einen Untheil ober ein bestimmtes Stud and einer Berlaffenschaft vermöge gute: ober grundherrlichen Berhaltniffes gu forbern, meift unter ben Ramen Sterbefall, Befthaupt, Rurmebe vorfommenb.

Daß das in Rede stehende Recht als ein Ausfluß der Erbunterthä= nigkeit (Leibeigenschaft, Eigenbehörigkeit, Borigkeit) und daher schon mit Landes-Rultur-Gefeng. Bb. II. 17

dieser für aufgehoben zu erachten, kann nicht zweiselhaft sein. 1) Daffelbe war besonders in der Provinz Westphalen üblich, wo es indeß, insoweit diese Provinz zum vormaligen Königreiche Westphalen und zu den vormals Französsisch schaft, durch die fremdherrliche Gesetzebung völlig aufgehoben worden ist. In den vormals Großherzoglich Bergisch en Landestheilen dagegen war es durch die B. v. 13. Sept. 1811 nur insoweit aufgehoben, als die Last auf anderen Grundstücken, als Kolonaten haftete. Außerdem war die Berechtigung in den von Hannover an Preußen-durch den Vertrag v. 29. Mai 1815 abgetretenen Landestheilen, welche vormals zum Königreiche Westphalen gehört hatten, bereits bei der Wiedereinsührung der früheren Hannoverschen Gesetzgebung wieder hergestellt worden. 2)

Durch die Gesetze v. 21 April 1825 über die ben Grundbestt betreff. Rechtsverhaltniffe und über die Realberechtigungen für die vormals zum Königreiche Westphalen und zu ben Französisch Sanseatischen oder Lippe Departements gehörigen Landestheile, §. 10. (G. S. 1825 S. 74 Mr. 938 u. S. 112 Mr. 940) wurde die allgemeine Aushebung jener Algabe bestätiget, dagegen (durch §. 118. des Ges. Nr. 938.) für das von Hannover abgetretene Amt Reckeberg, im Kreise Wiedenbrück, und allgemein für die vormals zum Großherzogthume Berg gehörigen Landestheile (durch §. 40. des Ges. v. 21. April 1825 Mr. 939., G. S. 1825 S. 94) insoweit beibehalten, als das Recht auf ein einzelnes Stückbes Machlasses gerichtet ist und zugleich aus einem Baueraute haftet.

bes Nachlasses gerichtet ist und zugleich auf einem Bauergute haftet. Das Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 g. 3. Nr. 1. hat die Abgabe, insoweit nicht das vorletzte Allinea des g. 3. dabei zutrifft, allgemein aufgehoben und somit die Gleichmäßigkeit des Rechtes in dieser Beziehung her-

geftellt.

c) Die Motive des ad b. erwähnten, der Breuß. National-Versammlung vorgelegten Gesetz-Entwurfs bemerken übrigens, daß das hin und wieder in der Provinz Sachsen vorkommende Sterbelohn, welches bei Tozbesfällen des Bestigers von den Erben meist neben dem gewöhnlichen Laudemium zu entrichten ist und bisweilen in bestimmten Stücken des Nachslasses, z. B. Tischzeug, besteht, ebenfalls unter diese Kathegorie geshöre.

Daffelbe ift hiernach unzweifelhaft fur aufgehoben zu erachten.

d) Ueber die Aufhebung des Rechtes der Guts= oder Gerichtsherrschaften auf "Erbe= oder Sterbefreuzer", auch "Erbe= oder Sterbegeld", vergl. das Erf. des D. L. G. zu Breslau v. 7. Febr. 1839. (Koch's Schlef. Arch. Bd. 3. S. 106, f. oben S. 76).

2) Bu Rr. 2. (Aufhebung bes Rechtes, ber Berftudelung von Grundftuden zu miderfprechen).

<sup>1)</sup> Bergl. über die Entstehung und die Natur dieses Rechts Eichhorn's Deutsches Privat-Recht, §§. 50. u. 71. — Daffelbe fommt gewöhnlich unter ben Namen: "Sterbefall, mortuarium, Tobsallerecht, Berfiarb, Trauerrecht, Geläß, Tobtenzoll, Maidmahl, Erbfall, Sterbehandlohn, Fallrecht, Todtfall", vor. Zum Theil haben die Namen eine Beziehung auf die Sache, welche bem Gutes ober Leibherrn vermöge dieses Nechtes zufällt, als Erbgeld, Leibgeld, Leibpsennig, Ges wandtheil, Gewandfall, Besthaupt, Besthheil ober Buttheil, (Dursteen, b. i. das theuerste, beste Haupt), Bettgewandt, Kurmebe ober Körrecht, Köhrpferd, Heerges wedde, heriotum, Beutelrecht.

<sup>2)</sup> Bergl. auch Donniges Lanbes-Rultur-Gefeggeb. Bb. 2. S. 164 ff. 3) Bergl. Die ftenograph. Ber. Der National-Berfamml. Bb. 1. S. 520.

a) Diefe Bestimmung ift von den Rammern ohne Erinnerungen un= verandert nach dem Regier. Entw. aufgenommen worden. Die Motive bes letteren lauten barüber:

Unter ben unentgeltlich aufzuhebenden Berechtigungen mar in bem Gefet-Entwurf v. 10. Juli 1848 auch bas Recht bes Buts: ober Grundherrn, Dber-Eigenthumere und Erbverpachtere gu ber Beraugerung, Bererbung, Berftuckelung ober Berfcbuldung ber verpflichteten Grundftude bie Ginwilligung zu verfagen, mit aufgenommen. Dies ift jest nicht mehr erforderlich, ba biefes nur fefundare Recht mit jenem Dber Eigenthum und mit bem Eigenthum bes Erbverpachtere von felbft fortfällt. Dagegen fonnte bisher noch in benjenigen ehemals fremdherrlichen Lanbestheilen, in welchen die brei Gefete v. 21. April 1825 gelten, nach §. 40. berfelben auch ber blos zu Abgaben und Leiftungen Berechtigte, ohne Unterschied, ob bas pflichtige Grundftud jum vollen ober jum nugbaren Eigenthum befeffen wird, ber Berftudelung wibersprechen, und biefe bem Geifte ber Berfaffung wis berfprechende Berechtigung mußte baber, wie hier geschehen, befonders aufgehoben werben.

- b) Bergl. Die Erlaut. in Betreff ber Beschränkungen ber Theilbarkeit ber Grundflude, oben G. 125-129.
- 3) Bu Nr. 3. (Aufhebung der Abgaben und Leiftungen Nichtange= feffener).

a) Bur Entftehunge = Wefchichte ber Beftimmung.

a) 3m Regier. Entw., welcher zu diefer Bestimmung feine befonde= ren Motive enthält, lautete diefelbe nur babin:

"alle Abgaben und Leiftungen ber Nichtangefeffenen an bie bisherige Guts, "Grund= oder Gerichte-Berrichaft."

8) Die Kommiffion ber II. Kammer beantragte die unveränderte Unnahme biefer Faffung, indem fie dazu Folgendes bemerkte:

Bu Mr. 3. wurde von einem Mitgliede die Beforgniß ausgesprochen, bag ber bafelbft gebrauchte Ausbruck "Gutsherrichaft" Zweifel erregen und vielleicht bas Gefinde und bie Tagelohner zu Unsprüchen auf Befreiung von fontraktlichen Leiftungen verleiten fonne, und beshalb beantragt, in Stelle ber Borte; "an bie bisherige Guts:, Grund: ober Gerichtsherrschaft" ju fegen: "welche lediglich aus ber frühern Gerichtsbarkeit, Schutherrlich:

feit ober Grundherrlichfeit entfpringen."

Es erhielt diefer Antrag jedoch nicht die Justimmung ber Kommiffion, weil bie lettere jene Beforgniß nicht theilte, vielmehr ber Anficht war, bag bie Faffung ber Regierungs : Berlage bem Sprachgebrauche entfpreche, und auch ber Ausbrud an die bisherige Butsherrschaft es nicht zweifelhaft erscheinen laffe, daß nur folche Abgaben und Leiftungen ber Michtangefeffenen gemeint feien, welche in ber nunmehr aufgehobenen Gutsherrlichfeit ihre Begrundung gehabt haben.

Die II. Rammer fchloß fich bierauf dem Untrage auf unveränderte Aufnahme ber Bestimmung nach bem Borfchlage des Regier. Entm. an. 1)

a) von bem Abgeordn. v. Bebell (Drudf. Mr. 322. ad 3.):

"Mr. 3. im S. 3. fo zu faffen:

<sup>1)</sup> Im Blenum ber II. R. waren zu biefer Bestimmung bes Regier. Entw. folgende Berbeff .= Antrage gestellt worden:

<sup>&</sup>quot;alle Abgaben und Leiftungen ber Nichtangeseffenen, welche lediglich "aus ber fruhern Berichtebarfeit, Schupherrlichfeit ober Brundherrlich: "feit entspringen."

Diefer Antrag wurde indeg ohne Abstimmung ju Gunften tes nachftfolgenden aurudgezogen;

b) Bon bem Abgeordn. v. Fod: "Mr. 3. babin zu faffen:

y) Der Bericht der Kommiffion der I. Kammer sprach fich ebenfalls für die unveränderte Annabme der Bestimmung aus, indem er bemerfte:

Bu Mr. 3. war man, mit Rudficht barauf, baß es fich nach bem Titel bes Befetes um die Aufhebung ber "Reallaften und gutsherrlich-bauerlichen Berhatt= niffe" handele, und daß ber Eingang bes S. 3 lediglich von "Berechtigungen, fo weit fie noch bestehen" spricht, ber Ansicht, wie die Fassung ber Rr. 3. feinen Bweifel barüber laffe, daß burch sie nicht ein, namentlich in der Proving Preußen häufig vorkommendes Liedlöhners oder Mieths-Bertrag ahnliches Berhältniß zwischen Unangeseffenen und ben bisherigen Gutsherrn getroffen werbe, ba baffelbe fich nicht in ber "Gutes, Grunds ober Gerichtsherrlichkeit" grundet.

Die I. Kammer beschloß indeß, denjenigen Zusatzu machen, welchen Die Nr. 3. jest erhalten bat 1), und Diefer Faffung ift demnachft Die

II. Rammer beigetreten.

b) Der Grund, aus welchem der Bufat zu diefer Bestimmung des Gefetes schließlich beliebt worden ift, ergiebt fich nach Borftebendem und aus ben in beiden Rammern über ben Gegenftand ftattgefundenen Debat= ten 2) dabin, daß der Beforgniß vorgebeugt werden follte, als fei es die

> "alle Abgaben und Leiftungen, die aus bem bisherigen guts-, grunde "ober gerichtsherrlichen Berhältniß herrühren."

#### "Grunde.

"Richt die Leiftungen ber Unangefeffenen an die feitherige Grund= und "Gerichtsherrschaft fonnen aufgehoben werben, vielmehr nur bie ans bem "gutes, grund = und gerichteherrlichen Berhaltniffe herruhrenden Leiftungen "ber Unangefeffenen. Bei ber gegenwärtigen Faffung wurde g. B. Dliethe "ber Tagelohner, Seibemiethe und Beibezins nach bem ftrengen Bertlaute "aufgehoben fein." (Stenograph. Ber. ber II. K., Bb. 3. S. 1399).
c) Bon bem Abgeordn. v. Sagen u. Gen. (Drudf. Rr. 329. ad I.):

"im S. 3. Rr. 3. bas Wort: "Gute" gu ftreichen.

Diefe Antrage wurden indeß abgelehnt und es wurde die Faffung bes Regier. Entw. unverandert beibehalten. (Stenograph. Ber. ber II. R. Bb. 3. **S.** 1402).

1) Der Zusat: "soweit sie aus tiesem Verhältnisse berzuseiten sind und nicht auf anderen Verträgen beruhen", wurde auf den Verbess-Antrag des Abgeordn. Gr. v. Nittberg (Drucks. Nr. 534. ad I.) angenommen, dessen Motive bahin

"Diefer Bufat empfiehlt fich, weil migverftandlich fonft nicht allein bie "Aufhebung des Liedlohner=Berhaltniffes in der Proving Prengen, beffen "ber Bericht erwähnt, fondern auch die ber andern auf Bertrag bernhenden "Berhältniffe darunter subsumirt werden könnten. Es wird an Diethe, "hirtenlohn, Beibegeld erinnert."

Dagegen wurde der Verbeff.=Antrag des Abgeordn. v. Bianco (Drudf. Nr.

535. ad I.) dahin lautend:

"bie Dr. 3. S. 3. wie folgt zu faffen:

Alle aus bem bisherigen guts-, grund- ober gerichtsherrlichen "Merus fliegenden Abgaben und Leiftungen ber Nichtangefeffenen"

abgelehnt. - Ein britter Berbeff.Antrag endlich, welchen ber Abgeordn. v. Bethmann : Sollweg gestellt hatte (Druckf. Mr. 535. ad 2. sub II. 1.): "bas Bort: "Guts-" gu ftreichen",

wurde gurudgezogen. (Stenograph. Ber. ber I. R. Bb. 5. G. 2497).

2) Bergl, die Mengerungen ber Abgeordn. v. Bedell, v. Fod und Grafen v. Arnim in den ftenograph. Ber. der II. R. Bd. 3. G. 1400-1401; beegl. ber Abgeordn. Gr. v. Rittberg und v. Bianco in ben ftenograph. Ber. ber I. R. Bb. 5. S. 2487 u. 2493.

Absicht, alle Abgaben und Leiftungen bes Nichtangefeffenen ohne Rück= ficht auf ihren Entstehungegrund abzuschaffen, fofern nur ber Empfangeberechtigte fruber Gute-, Grund = oter Gerichteberr tes Berpflichte= ten gewesen ware. Man besorgte ben Wegfall folder Praftationen, die mit der Gute . Grund = ober Gerichtsherrlichkeit in keiner nothwendigen

Berbindung geftanden hatten.

Die Bertreter ter Staats=Regierung haben hierbei die Unficht ausgesprochen 1), daß der Bufat gang unnöthig fei, da auch ohne den= felben die Behörden und Richter feinen Zweifel über die Auslegung des Befetes haben wurten. Es wurde von benfelben hervorgehoben, daß die Absicht bes Gefeges fei, "alle Leiftungen und Abgaben ber Richtangefeffenen an die Guts = und Gerichtsberrschaften" aufzuheben; die Abgaben, welche aus Dienst= und ähnlichen Verträgen herrühren, seien keine Abga= ben, welche an tie Bute- und Berichtsberrichaften als folche gegeben werden, und wenn folde vertragsmäßige Abgaben verweigert würden, fo fonne ber Butsherr Diefelben unzweifelhaft einflagen ober auf Aufbebung des Vertrages flagen.

Dabei wurde von den Bertretern ber Staate-Regierung noch bervorge= hoben, daß in dem früheren Entwurfe eine der jest beantragten Faffung entsprechente gewählt 2), davon aber Abstand genommen worden fei, weil man beforgt, bag wenn man den Urfprung bes Rechtes in Frage ftelle, der Richter in jedem Falle von dem Berpflichteten den Nachweis fordern werde, daß ein folder Urfprung des Rechtes bestehe (d. h. daß die Abgabe aus tem guts = oder grundherrlichen Berhaltniffe herrühre), und daß wenn biefer Nachweis nicht ftringent geführt werden konne, alsbann folche Abgaben fortbestehen und nicht einmal ablösbar fein wurden, weil

fle feine Reallasten feien.

Durch die, ungeachtet Dieses Widerspruchs ber Bertreter ber Staats-Regierung, von den Rammern befchloffene Aufnahme bes Bufates:

"fo weit fie aus tiefem Berhaltniß herzuleiten find und nicht auf anderweiti= "gen Berträgen beruhen",

ift nun zwar jedem Bedenken barüber vorgebengt, daß nur die aus dem guts =, grund = oder gerichtsherrlichen Berhaltniffe herrührenden Abgaben und Leiftungen ber Nichteingefeffenen für aufgehoben zu erachten;

in folgender Faffung:

Die Motive bazu bemerkten:

(Stenograph. Ber. ber Rat. Berfamml, Bb. 1. S. 488 n. 521, beegl. Bb. 3.

G. 1723 ff.).

<sup>1)</sup> Bergl, die Bemerkungen bes Min. bes Inn. v. Manteuffel in ben ftenograph. Ber. ber II. K. Bb. 3. S. 1401, besgl. bes Geh. Reg. Rath Schell= wig in den stenograph. Ber. ber I. K. Bb. 5. S. 2487—2488.

2) Der Entw. v. 10. Juli 1848 enthielt im §. 1. Nr. 8. biese Bestimmung

<sup>&</sup>quot;bie aus bem guts = ober grundberrlichen Rechte berruhrenden Leiftungen "und Abgaben ber Nichtangeseffenen, wogegen auch bie etwanigen, bafür "zu gewährenden Gegenleiftungen wegfallen".

<sup>&</sup>quot;Die noch bestehenden, aus bem gute : ober grundherrlichen Berhaltniffe "berrührenden Leiftungen und Abgaben von nicht angefeffenen Berfonen, "unter welchen namentlich bas Schutgeld hervortritt, muffen, ale ein un= "zweifelhafter Ausfluß ber Erbunterthanigfeit, unentgeltlich fortfallen; daß "barin die Befreiung von ber Ruckzahlung etwaniger Darlehne ober Bor-"fchuffe nicht zu suchen ift, bedarf faum ber Erwähnung, sowie es fich von "felbst versteht, daß auch die in Bezug auf die aufgehobenen Leiftungen "etwa bestehenden Gegenleiftungen bes Gutsheren wegfallen."

es konnte indef jest allerdings bas von ben Bertretern ber Staate-Regierung bereits angedeutete Bedenken entfteben, wem die Beweislaft über Die Natur folder Abgaben obliege? Die oben ermahnten Erklarungen ber Bertreter ber Staats-Regierung zeigen zwar, daß die Absicht der Staats-Regierung babin gerichtet gewesen ift, diesem Bedenken über bie Beweißlaft vorzubeugen; indeß wurde die Frage, auch abgesehen von dem jegigen Bufate, fich gang in berfelben Lage befinden. Man wird babei nur auf Die allgemeine Regeln von ber Beweislaft gurudgeben tonnen, wie folche fich aus ben Borfchriften ber A. G. D. Ginl. S. 16. und Thl. I. Tit. 13. S. 28. ergeben, wonach ber Rlager die gur Begrundung ber Rlage und ber Beflagte die zur Begrundung des Ginwandes gehörigen Boraus= fetungen behaupten, folglich auch beweifen muß, insoweit ihm nicht Rechtsvermuthungen zu Statten fommen. Wenn baber in Fällen ber hier in Rede ftebenden Urt die Ratur der Abgabe oder Leiftung ftrei= tig wird, fo wird derjenige Theil, welcher sich darauf ftutt, ben Nachweis der Qualitat zu führen haben, indem bei Nichtangefeffenen nicht vermuthet werden kann, daß sie sich auf Grund fpezieller Bertrage zu Abgaben und Leistungen an die Guts-, Grund- oder Gerichtsherrschaft verbilichtet haben, die nicht aus dem Berhaltniffe ber Gute-, Grund- ober Berichts = Unterthänigfeit herrühren.

Daß aber insbefondere die an manchen Orten auch von Nichtanges feffenen bisher geforderten und entrichteten Schutgelber und Juriss diftions Binfen von diefen niemals mehr gefordert werden können, folgt, — abgefehen von der Bestimmung des §. 3. Nr. 3., — unzweisels

haft aus der Borfchrift bes S. 3. Rr. 4.

Bergl. hierüber die Erlaut. gu SS. 10-12. des Ed. v. 9. Oft. 1807

sub IV. Nr. 5., oben S. 73-75.

4) Bu Rr. 4. (Aufhebung der Beiträge und Leiftungen zur Ueberstragung der Laften der Brivat-Gerichtsbarkeit und gutsherrslichen Bolizeiverwaltung.)

a) Im Regier. Entw. hatte diefe Bestimmung, zu welcher der Entw.

besondere Motive nicht enthält, folgende Faffung:

4) bie unter verschiedenen Benennungen vorfommenben Beitrage ber Anges feffenen zu ben Laften ber Gerichtsbarkeit und Polizeiverwaltung.

Die Kommiffion der II. Kammer hatte ohne Erinnerungen und ohne fich weiter zu äußern, die unveränderte Annahme der Bestimmung beantragt; allein die II. Kammer beschloß derselben ihre jetige Fassung zu geben. 1)

Die Kommiffion ber I. Kammer beantragte die Benehmigung die=

fer Faffung, indem fle bemerkte:

Dagegen murbe ber Berbeff. Antrag bes Abgeorbn. Cancelle, welcher bas'

hin ging:

gabe"; b) hinter dem Borte: "Bolizei" bie Borte: "ober Marken" einzurucken, fo daß es heißen wurde: "Bolizeis oder Markens Berwaltung",

von ber Kammer abgelehnt (a. a. D.).

<sup>1)</sup> Diese Faffung ift auf ben Berbeff. Antrag bes Abgeordn, Robe (Druckf. Nr. 329. ad II. 1.) angenommen worben. (Stenograph. Ber. ber II. K. Bb. 3. S. 1402—1403).

a) die Borte hinzuzuseten: "insbesondere die in Bestphalen unter dem Namen Drostenhafer oder Drostengeld vorkommende Ab= gabe";

In Betreff des Zusates: "Marken Berwaltung" bemerkte der Berichtserstats. ter (Abgeordn. Ambronn), daß derselbe überflüffig, weil derselbe unter dem Ausbrucke: "Bolizeiz Berwaltung" schon mitbegriffen sei (a. a. D. 1402).

Bu Rr. 4. wird allfeitig anerkannt, bag unter biefe Bestimmung auch bie Schutgelber ber Angefessenen und bie in ber II. R. zur Sprache gebrachten "Musfetier: Gelber in Schlefien" fallen, es einer befonderen namentlichen Bezeichnung biefer Abgaben aber nicht bedurfe. Gbenfo war man bamit einverftanden, baß namentlich bei ber veranderten Faffung, Die der Cat in der II. R. erhalten hat, bas Berhaltniß ber Stabte, in benen bereits fruher Konigliche Gerichte an Stelle ber ftabtischen getreten find, und beffen S. 8. ber B. v. 2. Jan. 1849 gebenft, hierburch mit Recht nicht geanbert werbe, und zu einer Bestimmung uber biese Gerichtskosten hier nicht ber Ort sei.

Die I. Kammer ift bem ohne weitere Erörterungen beigetreten.

b) Die Berhandlungen ter II. Rammer geben nabere Ausfunft bar= über, welche Gattungen von Abgaben und Leiftungen durch die Beftim=

mung der Nr. 4. tes §. 3. haben betroffen werden follen.
α) Zuvörderft ift tarauf aufmerkfam zu machen, tag fich tas Gefet in feiner jegigen Faffung nicht, wie ber Regier. Entw., auf Abgaben beschränkt, sondern auch Leistungen umfaßt, sowie daß die Fassung auch in der Beziehung erweitert worden ift, daß nicht bloß Abgaben und Lei= ftungen der Angefeffenen, fondern auch derartige Abgaben und Braftationen der Michtangefessenen davon betroffen werden.

Der Abgeordn. Robe, auf deffen Vorschlag die gegenwärtige Faffung angenommen wurde, bemerkte in tiefer Beziehung, bag nicht bloß Unge= feffene, fondern auch baufig gange Gemeinden gu tergleichen Abga= ben und Leiftungen verpflichtet feien. (Stenograph. Ber. ber II. R., Bb. 3.

S. 1402).

B) Dagegen hat bas Gefet andererfeits eine engere Faffung erhalten, indem nicht, wie die Worte des Regier. Entw. annehmen ließen, alle Laften, welche aus der Gerichtsbarkeit und Polizeiverwaltung fließen, fondern nur die Beiträge und Leiftungen zur Uebertragung der Laften ter (aufgehobenen) Brivat = Gerichtsbarkeit und guteberrlichen Polizeiverwaltung für wegfallend erflärt worden find. (a. a. D.).

Es haben alfo tie aus ter Staats = Berichtsbarfeit und Polizei flie= kenden Lasten durch dies Geset nicht für aufgehoben erklärt werden sollen. 1)

y) Man hat, wie die Verhandlungen ergeben, auch hier absichtlich eine spezielle Nomenklatur der unter die Rathegorie der Bestimmung fallenden Battungen vermieden, um nicht der Befahr zu verfallen, tennoch Die verschiedenen Berhältniffe nicht erfchöpfend zu berücksichtigen.

Einzelne Gattungen der durch die Bestimmung betroffenen Laften find übrigens bereits theils bei ber Berathung bes Gefeges, theils auch

schon in judicando zur Sprache gekommen.

αα) Ganz unzweifelhaft geboren hierher die unter ben Benennungen Schutgeld, Schutzins, Jurisdiktionszins vorkommenden Beitrage der Angeseffenen und Nichtangeseffenen zu den Laften der Gerichtsbarkeit und Polizeiverwaltung, 2) wobei indeg die Befchrankung burch bas vorlette Allinea des S. 3. zu beachten ift.

Bergl. das Nähere hierüber in Zuf. IV. Nr. 5. zu SS. 10-12.

Das Ed. v. 9. Oft. 1807, oben S. 73-75.

Sinzuzufügen ift hier noch, daß neuerdings das Revif. Rolleg. für

<sup>1)</sup> Bergl. bie Bemerkungen in bem Rommiff. Ber. ber I. Rammer, oben

<sup>2)</sup> Der Entwurf v. 10. Juli 1848 (S. 1. Dr. 9.) führte nur biefe auf, und awar mit berjenigen Beschränkung, welche jest ber vorlette Sat bes S. 3. bes Ablof. Ges. aufgenommen hat. (Stenograph. Ber. ber Nat. Bersamml. Bb. 1. S. 488 u. 521).

Landes=Rult. Sachen per sent. v. 25. Febr. 1853 ausgesprochen hat, daß bas in ber Dieber = Laufit von Grundbesitern zu entrichtenbe Schutgeld in ber Regel 1) als eine aus bem fchut= und gerichteberr= lichen Berhältniffe entspringente Abgabe und beshalb fur unentgelblich aufgehoben zu erachten ift. (Braj. Rr. 18. S. 36 ber Braj. Samml. bes Revif. Kolleg., rergl. beffen Beitfchr. Bb. 6. G. 185). ββ) Dag bie unter ben Benennungen: "Gerichtshafer, Droften=

hafer, Droftengeld" vorkommenden Abgaben unter Diefe Rathegorie fallen, ift von tem Min. des Innern (v. Manteuffel) ausdrudlich an=

erkannt worden und auch wohl nicht in Zweifel zu ziehen. 2)

yy) Daß die Berpflichtung zu Richterfuhren (d. i. Fuhren um den Richter herbeizuholen) und zum Transporte von Berbrechern (nam-lich diejenige, welche nicht auf der allgemeinen Gefeggebung beruht, fondern in einzelnen Bezirten bergeftalt vorfommt, bag entfernte Gemeinden die Berbrecher fortschaffen muffen, welche sich in einem gewiffen Cen-tral-Gefängniffe befinden, unter der Bestimmung der Rr. 4. des §. 3. be= griffen feien, ift bei ber Berathung ausdrücklich hervorgehoben und bem nicht widersprochen worden. 3)

dd) Es ist ferner bei ben Berathungen in ber II. Kammer und in dem Kommiff. Berichte der I. Kammer anerkannt worden, daß die in Schlefien an einigen Orten üblichen "Mustetiergelber" unter bie

Rathegorie ber im S. 3. Dr. 4. aufgehobenen Laften fallen. 4)

1) Neber die Ausnahme=Falle, vergl. bas vorlette Alin. bes S. 3.

2) Bergl. die betreff. Aeußerungen bes Abgeordn. Robe und bes Min. v. Manteuffel in ben ftenograph. Ber. ber II. R. Bb. 3. G. 1402. — Der Abgeordn. Robe führte namentlich aus, daß "Gerichtshafer" und "Droften= hafer" identisch seien, worauf bas Amendement bes Abgeordn. Lancelle, welches ben "Droftenhafer" und bas "Droftengelb" fpeziell aufnehmen wollte, abgelehnt wurde, um nicht in ben Fehler zu spezieller Romenklatur zu verfallen. 3) Bergl. Die betreff. Bemerk. bes Abgeordn. Robe in ben ftenograph. Ber.

ber II., Bb. 3. G. 1402. - Die fogen. Richterfuhren und ber Transport ber nach Landes-Polizeigesehen von einem Orte zum andern zu bringenden Ber= brecher und Landftreicher find im A. E. R. II. 7. S. 37. Dr. 8. u. 10. als

Bemeinbelaften aufgeführt.

4) Der Abgeordn. Robe hatte nämlich zu Dr. 7. des S. 3. ben Antrag geftellt (Drudf. Mr. 329. ad II. 3.), biefem Sate bie Borte hinquaufugen:

"fowie diejenigen Abgaben, welche für ben von der Gutsherrschaft über= "nommenen Schut bes Dorfes gegen Ueberfalle von Außen bauernd ge=

gahlt werden."

Der Antragsteller erörterte babei, Daß hiermit bie fogen. Must etiergelber getroffen werden follten, welche nach bem 30 jahrigen Rriege (in Schleffen) Seis tens ber Butsherrschaften bafur eingeführt worben, um Mustetiere gum Schute ber Dörfer gegen umherziehende entlaufene und broblos gewordene Soldaten zu unterhalten. Die Mustetiere, bemerfte ber Antragsteller, wurden jest nicht mehr gebraucht, aber bie Beitrage wurden unter bem Namen "Mustetiergelber" noch jest forterhoben.

Der Berichtserstatter (Abgeordn. Ambronn) bemerkte, bag bie gu. Abgabe Schon unter bie Rt. 4. bes S. 3. falle, worauf bie II. Rammer ben Antrag bes Abgeordn. Robe nicht annahm. (Stenograph. Ber. ber II. R., Bb. 3. S. 1404

-1405).

Die Kommiffion der I. R. erklärte fich übrigens in ihrem Berichte gum

S. 3. Nr. 4. (f. oben S. 263) damit einverstanden, daß die Musketiergelder unter ber Bestimmung der Nr. 4. begriffen seien.

Bergl. auch über die Entstehung und Natur der Musketiers und Neskrutengelder den Auffat in Robe's Lehrzeitung für Entlassung des bäuerlichen Grundbesitzes, Jahrg. 1850 Nr. 7. S. 25 ff.

EE) Ift das fogenannte Dreidingsgeld in Schlefien als eine nach

S. 3. Nr. 4. das Ablof. Gef. aufgehobene Abgabe zu erachten? 1) Das Revisions-Koll. für Landes- und Kultur-Sachen hat per sent. v. 11. Juni 1852 bejabet, indem es (unter Bezugnahme auf Tschoppe's und Stengel's Urfund. Samml. S. 221 und P. II. Art. 16. ber Landes = Ordn. tes Fürstenthums Dele v. 27. April 1617) ausführt, baß ber Sauptzweck bes Dreibings in Schleften bie Aufrechthaltung ber öffentlichen Sicherheit gewesen, und bag ber Bufammenhang beffelben mit ber Berichtsbarkeit und Polizeiverwaltung unzweifelhaft, beshalb aber anzunehmen fei, bag bie bisher bafur gewährten Abgaben nach S. 3. Dr. 4. bes Ablof. Bef. aufgehoben, und es gleichgültig fei, daß ber Staat ben Gutsherren die Polizeiverwaltung noch nicht abgenommen habe. (Beitschr. bes Revif. Rolleg. Bb. 5. S. 406-410).

- 99) Ueber die Aufhebung ber unter bem Ramen "Schoß" gu ent= richtenden Abgabe, vergl. die Erlaut. jum S. 3. Rr. 10. bes Ablof. Gef.
- 4) Bu Dr. 5. (Aufbebung ber Abgaben und Leiftungen, außer ben gefehlichen Roften, für gerichtliche Alte ober bei Belegenheit berfelben).
- a) Diefe Bestimmung ift von ben Rammern unverändert aus bem Regier. Entw., welcher befondere Motive tagu nicht giebt, angenommen worden. Auch die Rommiffions = Berichte der Rammern haben fich über tiefe Beftimmung nicht geaußert. 2)

b) Gehort die Lehnwaare zu den nach S. 3. Mr. 5. des Ablof. Bef.

aufgehobenen Laften?

Es verneint das Db. Trib. per sent. v. 12. Febr. 1852 (unter

2) Der in ber II. R. von bem Abgeordn. Robe gestellte Berbeff. : Antrag

(Druckf. Dr. 329. ad II. 2.):

In bem Entw. v. 10. Juli 1848 (S. 1. Nr. 10.) lautete biefe Bestimmung

bahin:

(Stenograph. Ber. ber Rat. Berfamml. Bb. 1, S. 488).

<sup>1)</sup> In bem Entw. v. 10. Juli 1848 (S. 1. Dr. 10.) waren bie Dreibing= gelber namentlich als wegfallend aufgeführt, und zwar unter ben aus ber Gerichtsbarfeit entspringenden Abgaben. (Stenograph. Ber. ber Rat. Berfamml. Bb. 1. S. 488).

<sup>&</sup>quot;vor bem Worte: "Gebührentaren" einzuschalten: "allgemeine", wurde abgelehnt und die Faffung des Regier, Entw. unverändert angenommen. (Stenograph. Ber. der II. R. Bb. 3. S. 1403). — Zu bemerken ift hierbei, baf ber Abgeordn. Robe bas ermannte Amendement baburch motivirte, bag bie in Schlesien von ben Brivat = Berichtsherren fruher geubte Autonomie in Sportelfachen in biefer Proving eine Menge verschiedener Gerichte-Gebührentaren hervorgebracht hatte und feit bem Erlag ter allgemeinen Gebührentare v. 3. Ang. 1815 vielfach barüber gestritten werden war, in wieweit bie Erhebung hoherer Tar-Sate, ale biefe Bebuhren-Tare gestattet, noch zuläffig fei. Diefen Zweifeln follte die vorgeschlagene Ginschiebung des Wortes: "allgemeinen" vorbeugen. Der Min. bes Inn. (v. Manteuffel) und ber Berichtserstatter (Abgeordn. Am= bronn) wandten indeß ein, daß nich bie Bestimmung sub Mr. 5. nur mit folden Abgaben und Leiftungen beschäftige, die nicht ju ben Sporteln gehören, und bag bas Ablof. Gef. nicht ber Ort fei, auf eine Revision ber Sportel=Gefet= gebung einzugeben (a. a. D.).

<sup>&</sup>quot;10) bie aus ber Gerichtsbarkeit entspringenden Abgaben, welche außer "ben Roften, beren Erhebung fich auf gefetlich bestehende Bebuhren-Taren "grundet, entweder dauernd an Gerichtspersonen, ober bei einzelnen gericht= "lichen Berhandlungen entrichtet werben, 3. B. die Abgaben an Gerichts"biener, die Dreibinggelber, Sahlgelber, Siegelgelber."

Bestätigung der konformen Urtel der Gen. Kom. für Sachsen und des Rev. Koll. für Landes=Kult. Sachen); denn der §. 3. Mr. 5. bestreffe diejenigen Abgaben und Leistungen, welche die Natur der Gerichtskoften haben, zu welchen indeß keinesweges schlechthin jede Lehnsware aus dem Grunde zu rechnen sei, weil sie nach §. 731. A. L. R. I. 18. nicht eher entrichtet zu werden braucht, als bis durch die gerichtliche Auschreibung die wirklich erfolgte Besitzveränderung unzweiselhaft und authentisch gemacht worden. Bon den Besitzveränderung sabgaben, welche als Gerichtssporteln anzusehen und aufgehoben sind, handle vielmehr der §. 39 des Ablös. Ges. im Gegensage von den übrigen Besitzveränderungsabgaben in dienender Hand, welche nicht aufgehoben, sondern Gegenstand anderweiter Borschriften im Tit. VI. des Ablös. Ges. sein. (Zeitschr. des Nev. Kolleg. Bb. 5. S. 379—381).

c) Gehört die große Kanglei-Taxe, welche in Schlefien von einigen Standesherrn bei Besthweranderungen adlicher Guter gefordert wurde, zu den durch &. 3. Nr. 4. und 5. des Ablos. Gef. v. 2. Marz

1850 aufgehobenen Abgaben? 1)

Es bejahet der II. Sen. des Db. Trib. in den Erk. v. 8. Oft., 21. Nov. u. 10. Dec. 1850. (Entsch. Bd. 20. S. 452, Striethorst's Arch. Bb. 1. S. 81, Robe's Lehrzeitung für Entlastung des bauerlichen Grundbesiges,

Jahrg. I. S. 105 u. 173).

Dagegen fucht die (auf amtliche Materialien gegründete) Abhandlung in der Zeitschr. des Revis. Kolleg. für Landes=Kult. Sachen Bd. 4. S. 437—478 auszuführen, daß jene Kanzlei=Lare nach §. 5. des Ablös. Gef. für fortbestehend zu erachten sei.

d) Bergl. S. 39. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 und die Er=

läut. dazu.

6) Zu Nr. 6. (Aufhebung der Jagd=Dienste und Leistungen.) a) Diese Bestimmung ist unverändert nach dem Regier. Entw.

angenommen worden.

a) Die Motive des letteren bemerken (gemeinschaftlich zu den Be-ftimmungen Rr. 6. '7. 8. und 9, des §. 3.):

b) Der Plenarbefchl. bes Ob. Trib. v. 6. Juni 1849 nimmt an, baß bie in bem Ed. v. 13. Juni 1744 für bas herzogthum Schlesien ausgesprochene herzabsehung ber großen Kanzleitare auf brei pro mille für bie Mediat-Regierungen

in Schlesten nicht verbindlich fei. (Entsch. Bb. 18. S. 104).

c) Der Plenarbeschl. bes Db. Trib. v. 17. Juni 1850 nimmt an, baß bas burch bie DelszBernstädtsche Landeseinrichtung v. 9. Aug. 1725 bestätigte sogen. Abkommen v. 1. Aug. 1692 über die große Kanzseitare nicht als ein bloßer Berztrag der Fürsten von Dels mit den Rittergutsbesitzen sür die damals bestehenden Rittergüter gitt, sondern die Kraft eines Geseges hat, welches die dei jener Taxe betheiligten Güter und Bersonen überhaupt bindet. (Entsch. Bd. 20 S. 42).

Mittergüter gilt, sondern die Kraft eines Geseges hat, welches die bei jener Taxe betheiligten Güter und Bersonen überhaupt bindet. (Entsch. Bd. 20 S. 42).

Bergl. auch über die Mainr und die Höhe der großen Kanzsei-Taxe in Schlestien die Erf. des Db. Trib. v. 29. Dec. 1847 und 9. Sept. 1848 (Striethorst's Rechtssälle des Db. Trib. Bd. 3. S. 254 u. Bd. 4. S. 356); besgl. die Erf. des Fürftenth. Ger. zu Neisse v. 4. Juli 1845 u. des D. K. G. zu Ratibor v. 29. März 1847 (Koch's Schles. Arch. Bd. 6. S. 438—460).

<sup>1)</sup> a) Der Plenarbeschl. bes Ob. Trib. v. 19. Juni 1844 nimmt an, daß die Borschriften ber pragmatischen Sanstion v. 10. April 1693 und bes Ed. v. 13. Juni 1744, betr. die Bestreiung ber Descenbenten und resp. Wittwen von Erlegung ber großen Kanzleitare bei Gntserwerbungen, sür allgemeine Schlesische Provinzialgesetz zu erachten, welche an und für sich, und abgeschen von etwanizgen speziellen Rechtstiteln, auch die Rediaffürsten und Sandesherren in Schlessen verpflichten. (Entsch. Bb. 10. S. 73, Just. Min. Bl. 1844 S. 192).

b) Der Plenarbeschl. bes Ob. Trib. v. 6. Juni 1849 nimmt an, daß die

311 Mr. 6., 7., 8., 9.

Die unentgeltliche Aufhebung aller hier naher bezeichneten, nicht gum land: wirthschaftlichen, fonbern nur gum perfonlichen Rugen ber Butsherrichaft und ihrer Beamten gereichenden Dienfte und Abgaben wird genügend burch bie Ermagung gerechtfertigt, bag alle berartigen Dienfte und Abgaben lediglich ein mit ber perfonlichen Freiheit nicht vereinbarer Anofluß ber fruheren Erbunterthanigfeit finb.

8) Der Bericht ber Kommiffion ber II. Kammer außert fich babin:

Bei Rr. 6. wurde von mehreren Mitgliebern geltend gemacht, daß bie von ber Regierung vorgeschlagene Faffung eine nicht beabsichtigte Ausbehnung gulaffe und beshalb einer folden Abanderung bedurfe, welche bie unentgeltliche Aufhebung auf unmittelbare und perfonliche Leiftungen gur Jagd befdrante. Diefe Bedenfen mußten als begrundet anetkannt werden und die Kommiffion hat fich beshalb bahin entschieden, die im proviforischen Wefete fur Schleffen v. 20. Dec. 1848 enthaltene Taffung:

"bie Jagdbienfte, bie Berpflichtung Jagdhunde ju futtern, Jager aufjunehmen und fonftige unmittelbare, jum 3mede ber Jagb obliegenbe

hier beizubehalten und ber II. R. zur Benehmigung gu empfehlen.

Das Plenum ter II. Kammer lehnie jedoch die von der Rommif= fion vorgeschlagene Fassung ab und nahm die von ber Regier. vorge= fchlagene an. 1) (Stenegraph. Ber. ber II. R., Bb. 3. S. 1404).

y) Der Rommiffions=Bericht ber I. Rammer fpricht fich folgen= bermaßen aus:

Bu Nr. 6. wurde von einem Mitgliede barauf aufmertfam gemacht, bag häufig mehrere, namentlich bezeichnete, theils nach ber Bestimmung bes S. funftig wegfallende, theils auch ferner noch bleibende Abgaben, wie 3. B. Grund= und Jagd= gine, Erb: und Jagdzine, ohne Trennung ber Ginzelbetrage in einer Gefammt= fumme in ben Berleihunge-Bertragen ausgebruckt feien, beren Sonberung oft schwierig sei und Prozeffe veranlaffen werde.

Die Richtigkeit Diefes Bebenkens, welches übrigens zu keinem Antrage Anlag gab, wurde nicht verkannt, aber baraus kein Grund zur Nenberung ber einzelnen Bestimmungen entnommen, ba es ber Gefetgebung nicht möglich fei, folche Beden-

1) Die Motive, aus welchen bie II. R. ben Antrag ber Rommiffion auf Spezialifirung der aufzuhebenden Jagdbienfte und Berpflichtungen abgelehnt hat, laffen fich aus ben Bemerkungen entnehmen, welche der Abgeordn. v. Ende bei ber Debatte machte, indem er die Aufrechterhaltung ber Faffung bes Regier. Entw. vertheibigte. Derfelbe außerte fich babin:

"Es wurden nach ber von der Rommiffion vorgeschlagenen Kaffung zwar die "Jagddienfte im Allgemeinen, dann die Treiberdienfte, Sundeleit= "bienfte, Jagbbotendienfte und bie Berpflichtung gur Fütterung "von Jagdhunden aufgehoben fein; es find aber im Laufe der Beit an "Stelle diefer Dienfte eine Menge Gelbabgaben und Betreibeabga= "ben getreten, die unter ben verschiedenften namen vorfommen, als Bet = "torn, Jagogeld, Gundebrodte, Gundehafer, Gundegeld, Forft-"hafer, Sundeahung, Sundezins n. f. w. Alle biefe Abgaben fallen "unter die Rathegorie berjenigen, welche nach ber Abficht ber Rommiffion "aufgehoben werden follen. Deshalb empfiehlt fich die Beibehaltung ber "allgemeinen Faffung bes Regier. Entwurfe. (Stenogr. Ber. ber "II. R. Bb. 3. S. 1403—1404)

Es erhellt hieraus, bag bie Rudficht, bag noch mancherlei andere, mit bem fruheren Jagdrechte in Berbindung ftehende Berpflichtungen vorfommen, bie Ram= mer peranlagt hat, ber (eingeschränkteren) Fassung, welche bie Rommiffion vorgeschlagen hatte, nicht beizutreteten, fondern ber (allgemeineren) Faffung bes

Regier. Enim, ben Borgug gu geben.

fen ju befeitigen, beren Löfung bem Richter unter Anwendung ber gefetichen Borfdriften über bie Beweisführung überlaffen werben muffe.

Dagegen wurde der Antrag: in Nr. 6. hinter: "obliegenden" einzuschalten:

"Abgaben" angenommen.

Allein das Plenum des I. Kammer lehnte die vorgeschlagene Aenderung ab und nahm die Bestimmung ebenfalls unverändert nach dem Borschlage der Regierung an. (Stenograph. Ber. der I. K., Bd. 5. S. 2497). 1)

- b) Sind durch die Bestimmung sub Rr. 6. auch die Jagd = Abga= ben aufgehoben?
- a) Das Revif. Kolleg. für Landes=Rultur=Sachen hat per sact. v. 18. Oft. 1850 bejabet.

Die Grunde find folgende:

Das Bort "Leistungen" hat nach bem gemeinen Sprachgebrauche und insbesssonbere nach bem Sprachgebrauche ber Agrar-Gesche verschiedene Bebeutungen.

Im engsten Sinne versteht man unter "Leistungen" solche Prästationen, die weber eigentliche Dienste (ein bloses Handeln), noch eigentliche Abgaben (ein bloses Geben) zugleich in sich begreifen, ober in der zeitweisen Ueberlassung einer Sache zu einem bestimmten Gebrauche bestehen, z. B. die Berbindlichkeit zur Beföstigung von Menschen ober zur Kütterung von Wieh, zur Gestellung von Sasmenthieren, zu Bauten unter Hergabe der Materialien, zur Seuerz-Bertretung, zur Kemission ic. In diesem Sinne durste dies Bort in den Agrac-Gesehen kaum vorkommen, denn in §. 4. des Regulir. Ed. v. 14. Sept. 1811 und in §. 1. des Regulir. Ges. sür Gesehen gem bar etwas Anderes, als Dienste und Abgaben bedeutet, können damit auch Servis

tuten gemeint fein.

Im weitesten Sinne begreift man unter: "Leistungen", nicht blos diese Leistungen im engsten Sinne, sondern auch eigentliche Dienste und Abgaben, so z. B. in S. 8., S. 30. 1. Sah, S. 35. am Ende des Regulir. Ed. v. 14. Sept. 1811, — in S. 31. der Abl. D. v. 7. Juni 1821, — in den SS. 38. und 109. des Posent Regulir. Ges. v. 8. April 1823, — in den SS. 20., 38., 40., 44., 46., coll. 51., S. 58. Ar. 1 d., SS. 67., 69., 72., 88., 89., 94., 114. des Gest. über die den Grundbesih betr. Rechtsverhältnisse z. im vormaligen Königreiche Westhyalen v. 21. April 1825, — in den SS. 6. lit. A., 24., 29., 31., 34., 37., 92., 105., 109., 110., 122., 123., 126., 127., 128., 129., 132. der Ablöf. D. v. 13. Juli 1829, — in dem Ges. wegen Erleichterung der Ablöf. gewerbslicher z. Leistungen v. 30. Juni 1841. Ja selbst bloße Dulbungen (Scrwituten) werden nicht selten dazu gerechnet, wie dies namentlich in den Ausdrücken: "gegenseitige Leistungen" und "Gegenleistungen" gebräuchlich ist, so. B. in den SS. 51., 57. Ar. 5. des Regul. Ed. v. 14. Sept. 1811, — in den Art. 69., 100., 105. der Destl. dieses Grifts v. 29. Mai 1816, — im Marginale zu S. 93., desgl. in den SS. 105. und 178. der B. wegen Drganisation der Gen. Komm. 2c. v. 20. Juni 1817, — im S. 143. der Gem. Th. Ord. v. 7. Juni 1821, — in den SS. 6., 16., 29., 99. des Posener Regul. Ges. v. 8. April 1823, — in der Destl. betr. die Appellation gegen Ensscher Megul. Ges. v. 8. April 1823, — in der Destl. betr. die Appellation gegen Answendbarkeit der B. v. 14. Dec. 1833 auf die gutschertlich bäuerliche Regul. ic. v. 15. Wärz 1834, — im S. 61. der B. wegen des Geschäfts-Betrieds in Gem. Th. 2c. v. 30. Juni 1834.

<sup>1)</sup> Die Motive bieses Beschlusses erhellen aus ben stenograph. Berhandslungen ber I. K. nicht, da eine spezielle Distussion über bie Nr. 6. nicht stattges funden hat; indeß ist zu bemerken, daß auf den Antrag des Abgeordn. Triest über die Beibehaltung des Wortes: "Abgaben" getrennt abgestimmt und hiers bei die Hinzusügung jenes Wortes abgelehut wurde, (Stenogr. Ber. der I. K. Bb. 2. S. 2496 u. 2497).

Manchmal werben "Leiftungen" ben Diensten gegenüber gestellt und umfaffen bann Leiftungen im engften Ginne und eigentliche Abgaben, 3. B. im S. 7. ber B. wegen Berleihung bes Gienthums von ben Grundfluden ber Immediat-Ginfaffen in ben Domainen von Oftpreußen zc. v. 27. Juni 1808, — im S. 15. bes Regul. Eb. v. 14. Sept. 1811, — im Titel und im S. 27. ber Abl. Orbn. v. 7. Juni 1821, - im S. 25. bes Gef. über die Ausführung ber Gem., Theil: und Ablof. Orbn. v. 7. Juni 1821, - in ber Ginl. zur Ablof. Orbn. v. 13. Juli 1829.

Roch haufiger fteben bie Ausbrude "Abgaben" und "Leiftungen" einander gegenüber, und bezeichnet bann ber lettere Ausbrud bie Leiftungen im engften Ginne und eigentliche Dienste, fo g. B. im S. 6. ber obigen B. v. 27. Juli 1808, im §. 9., §. 30. 2. Sag, §§. 35., 48. des Regul. Eb. v. 14. Sept. 1811, — im Art. 16. der Deft. v. 29. Mai 1816, — im §. 38. der Ablöf. Ord. v. 7. Juni 1821, — im §. 38. Nr. 4. des Posener Regulir. Ges. v. 8. April 1823, in ben §§. 26., 58., 65., 115. bes Gef. für bas vormalige Königreich Bestphalen v. 21. April 1825; — im §. 3. Mr. 2. ber Ablöf. Orb. v. 13. Juli 1829, im S. 8. bes Gef. wegen Sicherftellung ber Rechte britter Berfonen ic. v. 29. Juni 1835.

Sin und wieder ift ber Ausbruck: "Leiftungen" gleichbedeutend mit Abgaben, 3. B. im S. 30. Nr. 4. u. 5. des Bofener Regul. Gef. v. 8. April 1823, - im S. 67. der Ablof. D. v. 13. Juli 1829, - im S. 46. ber B. v. 30. Juni 1834.

Fragl man nun, welchen Ginn ber S. 3. Nr. 6. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 mit bem Ansbrucke "Leiftungen" verbinde, und halt man fich babei einzig und allein an ben Sprachgebrauch, wie er in bem jetigen gangen Terte biefes Gefetes vorliegt, fo ift juvorberft flar, daß jene Stelle unter ben "Leiftungen" etwas Anderes und Mehreres verstehe, als eigentliche Dienste, benn es heißt darin: "Dienste und Leiftungen." Wan wird aber auch zu ber Annahme gedrängt, daß ber Sprachgebrauch biefes Befetes Leiftungen von Abgaben habe unterscheiden wollen, benn in vielen Stellen bes Gefenes, nämlich im S. 2. Dr. 2., 3., 5., 7., 10., § 5., §. 6. im 1. und 3. Sate, in der Ueberschrift bes Tit. VIII., im §. 58., §. 80. lit. a. Rr. 3. lit. b. Rr. 2., §. 82. lit. b. und §. 107., werden Abgaben und Leistungen neben einander aufgeführt, und nur breimal (abgefehen von ben Stellen, wo bas Bort "Gegenleiftungen" vorfommt), namlich im S. 3. Rr. 14., S. 66. 2. Cat, S. 80. lit. b. Rr. 4., wird ber Ausbruck "Leiftungen,, unzweiden= tig im weitesten Sinne, worin er auch Abgaben umfaßt, angewendet. Roch mehr scheint sich diese Annahme durch die Bergleichung von § 3. Nr. 6. und Nr. 7. ju rechtfertigen, ba, wahrend es unter Rr. 6 heißt: "alle in Beziehung auf die Jagd obliegenden Dienste und Leistungen" unter Rr. 7. gefagt wird:

"alle Dienfte, Abgaben und Leiftungen gur Bewachung guteberrlicher

Gebande und Grundftude."

Siernach konnte es scheinen, als fei ber Sprachgebrauch ber Bef. v. 2. Marg 1859 für die Berneinung der Streitfrage anguführen. Auch fonnte man fich bafür auf die allgemeine Regel berufen, daß Gefege, die bisher bestandene Rechte ohne Entschädigung aufheben, strictissime auszulegen feien.

Dennoch muß man fich aber fur bie Bejahung ber Streitfrage entscheiben, wenn man auf bas Motiv, welches bie Gefetgebung in ben SS. 2. und 3. biefes Befetes jum Grunde liegt, guruckgeht und ben Bang biefer Befetgebung in feinen

einzelnen Stadien verfolgt.

Motiv für die in den SS. 2. und 3. ausgesprochene uneutgeltliche Aufhebung verschiedener Berechtigungen war bie Absicht, alle Diejenigen Berechtigungen unent= geltlich aufzuheben, welche entweder als Ausfluffe der Gerichtsherrlichleit, der gutsherrlichen Polizei und obrigfeitlichen Gewalt, ber Schugherrlichfeit, ber fruberen Erbunterthanigfeit und ber fruheren Steuer- und Gewerbe-Berfaffung ju betrachten feien, ober boch die freie Berfügung über bas Grundeigenthum befchrankten, bem Berechtigten aber feinen materiellen ober einen nur felten zu verwirklichenden von gang zufälligen Umftanden abhängigen Bortheil gewährten. Die Abficht, alle Ausfluffe ber Gerichtsherrlichkeit ac. zu befeitigen, lag namentlich bem S. 3 gum Grunde. Man wollte damit ben Art. 40. ber Berf. v. 5. Dec. 1848 (Art. 42. ber rev. Berf. v. 31. Jan. 1850) jur Ausfuhrung bringen, wonach ohne Entschabigung aufgehoben find:

"1) die Gerichtsherrlichfeit, Die gutsherrliche Bolizei und obrigfeitliche Gewalt, sowie die gewiffen Grundstücken zustehenden Soheitsrechte und Brivilegien,

"2) bie aus biefen Befugniffen, aus ber Schutherrlichfeit, ber fruhern Erbunsterthänigkeit, ber fruheren Steuers und Gewerbes Berfaffung herftammenben

Berpflichtungen."

Dabei ging man von der Ansicht aus, es sei von allen im §. 3. gedachten Berpflichtungen in der Regel anzunehmen, daß sie ihren Ursprung in den durch Art. 40. der Berf. ausgehobenen Befugnissen, namentlich in der früheren Erbunsterthänigfeit, hätten, und dies war auch der Grund, warum man für den Fall, daß dem nicht so ware, im vorlegten Sahe des §. 3 zur Beseitigung jeder Beeinsträchtigung des Berechtigten alle jene Berpflichtungen insofern von der unentgeltslichen Aussehung ausschloß, als sie etwa für die Berleihung oder Beränserung

eines Grundflucks ausbrucklich übernommen fein möchten.

Dbiges unzweiselhaftes Motiv für ben S. 3. paßt nun aber nicht blos auf Jagd-Dienste und Jagd-Leiftungen im engsten Sinne (worunter 3. B. bie Berpflichtung Jagdhunde zu füttern, Jäger zu beröftigen ic. zu verstehen wäre), fonbern in ganz gleichem Maaße auch auf Jagd-Abgaben, zumal dann, wenn sie an die Stelle von ursprünglichen Jagd-Leistungen im engsten Sinne getreien sind, wie dies bei der hier in Frage stehenden Hafer-Abgabe ber Fall ift.

"Bei Entscheidung streitiger Nechtsfälle" verordnet S. 46 ber Einl. jum A. L. R. — "barf ber Richter ben Gesegen feinen aubern Sinn beilegen, als welcher "aus ben Borten und dem Zusammenhange derselben in Beziehung auf ben ftreis "tigen Gegenstand, oder aus dem nachsten unzweifelhaften Grunde des Geseges "dentlich erhellt."

Daß ber nadifte unzweifelhafte Grund ber gesetlichen Bestimmungen im §. 3. für die Bejahung der Streitfrage spricht, ift eben bargethan. Es läßt fich aber aus legislatorischen Berhandlungen auch nachweisen, daß die in jenen Bestimmun-

gea gebrauchten Borte ber Bejahung nicht entgegenfiehen.

Mit Zuverläffigfeit geht aus ben legislatorischen Verhandlungen hervor, daß nach ber Absicht der Regierung durch das Wort "Leistungen" in §. 3. Nr. 6. auch die JagdeAlsgaben getressen werden sollten. Sie lassen auch kaum einen Zweisel darüber, daß es nicht in der Absicht der beiden Kammern gelegen hat, in dieser Beziehung etwas von dem Regierungs-Entwurse. Abweichendes zu bestimmen und mit dem Worte "Leistungen" einen andern Sinn zu verbinden, als der Regierungs-Entwurs. Mindestens aber läßt sich das aus ihnen entnehmen, daß man bei Anwendung der Ausdrücke: "Leistungen", "Abgaben", "Abgaben und Leistungen" ic. in dem Absis. Ges. v. 2. März 1850 sich eines bestimmten Sprachzgebranchs nicht bewußt geworden ist, daß mithin die aus dem Sprachgebranche dies sesches für die Verneinung der Streitfrage hergenommenen Gründe ihr Ges wicht versieren.

Was zunächst die Absicht ber Regierung anlangt, so empsiehlt das v. Batow'sche Bromemoria v. 20. Juni 1848 zur unentgeltlichen Ausbebung nicht blos die Jagdo

Dienste und Jagd-Leiftungen fondern ausbrucklich auch bie Jagd-Abgaben. -Stenogr. Ber. ber Nat. Berfamml. G. 243. Gp. I. (Bb. I.). -

Cbenfo war in tem ber Berfammlung gur Bereinbarung ber Breuf. Staate: Berfaffung durch die Botfcaft v. 10. Juli 1848 mitgetheilten , Gefet Entwurfe

gefagt (Cbendaf. G. 455):

S. 1. Dhne Entschädigung Seitens ber Berpflichteten werden aufgehoben: "13. Die Jagdbienfte, Die Berpflichtung Jagdhunde gu futtern, Jager aufzunehmen und fonftige unmittelbar jum 3wecke ber Jagd obliegende Leiftungen, Dienfte zur Bewachung gutsherrlicher Webaute ober fonftis ger Grundftude . . . . Botenbienfte und Abgaben, welche lediglich Die Stelle der vorbenannten Dienfte und Leiftungen vertreten."

Mang biefelbe Faffung findet fich in bem Giftirunge: Wef. v. 9. Dft. 1848 und in der Aul. A. gu ber B. betr. die interimiftische Regulirung der guteherr:

lichebauerlichen Berhaltniffe in ber Proving Schleffen v. 20. Dec. 1848.

In ber erften gedruckten Redaftion des Entwurfs ju bem jegigen Ablöfungs: gefete v. 2. Darg 1850, welche faft wortlich aus bem von ber Central-Abtheilung ber Berfaffungs-Bereinbarungs-Berfammlung ihrem Berichte v. 22. Gept. 1848 beigelegten nenen Entwurfe bes Befetes wegen unentgeltlicher Aufhebung mehrerer Laften und Abgaben (ift in ben ftenogr. Ber. nicht abgedruckt) entnommen ift, heißt es im S. 3. Mr. 11. lit. a .:

"tie in Beziehung auf bie Jagt obliegenden Dienfte und Leiftungen, wohin andbie unter ben Ramen: "Sundeforn, Sundehafer, Sunde=

brot" vorfommenden Abgaben gehören."

Erft bei der zweiten Redaftion erhielt diefer Entwurf die Faffung bes jegigen Gefetes:

"bie in Bezug auf die Jagd obliegenden Dienfte und Leiftungen", indem man ben Cap: "wohin . . . . geboren" wegließ. Diefer Weglaffung lag aber nicht die Absicht jum Grunde, bas hundeforn und andere Jagt-Abgaben von ber unentgeltlichen Aufhebung auszuschließen. Gie hatte vielmehr einen in ben Motiven zur britten Redaftion bes Gefet: Entwurfs [ftenogr. Ber. ber II. R. S. 83, Sp. I. (Bb. I.)] angegebenen allgemeinen Grund, nämlich bie burch bie Berichte ber Brovingial-Beborden herbeigeführte Ueberzengung, daß in den einzel= nen Cantestheilen Abgaben von ganglich verschiedener Natur oft mit einem und bemfelben Namen bezeichnet wurden und daß daher die beispielsweise Anführung von aufzuhebenden Abgaben und Leiftungen hochft bedenklich, mithin nicht ferner rathfam fei. Aus biefem Grunde ließ man bei ber zweiten Redattion auch nicht blos jene einzelnen Beispiele von Jagd-Abgaben weg, sondern auch die in der erften Redaktion bei anderen Abgaben und Leiftungen angeführten Beifpiele.

Die Faffung der zweiten Nedaftion ging bemnachft wortlich über in die dritte Redaftion des Gesetz-Entwurfs, (ebendaf. S. 73, Sp. II.), in welcher derfelbe ben

beiben Rammern übergeben wurde.

Der Inhalt aller biefer Borarbeiten läßt feinen Zweifel barüber, baß die Regierung die Absicht, auch die Jagd-Abgaben der unentgeltlichen Aufhebung au unterwerfen, urfprunglich gehabt und trot ber mannigfachen Beranderungen in ber Faffung ber bezüglichen Gefetftelle fortwährend festgehalten hat. Auch ift in ben Auslaffungen ber Regierungs-Degane bei ber Berathung bes Gefet Entwurfs in den beiden Rammern durchaus nichts enthalten, was diefe Absicht zweifelhaft erscheinen laffen fonnte.

Die Agrar-Romm. ber II. R., bei welcher ber Gefet Entwurf querft gur Berathung fam, fand in ihrem Berichte v. 18. Oft. 1849 - Stenogr. Ber. ber II. R. S. 1291, Sp. II. (Bb. I.), - bag bie Faffung bes Regierungs. Entwurfs eine nicht beabsichtigte Ausbehnung julaffe und beshalb einer folden Abanderung bedurfe, welche bie unentgeltliche Aufhebung auf unmittelbare und perfonliche Leiftungen gur Jagd befchrante. Gie fcblug barum vor, bie in ber Ant. A. gum provisorischen Gesetze für Schleffen v. 20. Dec. 1848 enthaltene Faffung: "die Jagd-Dienste, die Verpflichtung, Jagdhunde zu füttern, Jäger auf-

zunehmen und sonstige unmittelbar zum Zwecke ber Jagb obliegende

Leiftungen"

beigubehalten. Ihr Vorschlag erstreckte fich nicht auf die Beibehaltung des Schlußfages biefer Faffung:

" . . . . . und Abgaben, welche lediglich die Stelle der vorbenannten Dienfte

und Leiftungen vertreten."

Es ist aber dafür fein Grund angegeben. Daher kann man hierans nicht ohne Weiteres den Schluß ziehen, daß nach ihrer Absickt Jagd-Abgaben nicht mit aufgehoben werden sollten. Man kann dies um so weniger, als ihre ausgesprochene Absicht nur dahin ging, die unmittelbarer Beziehung der Jagd-Prästationen zu dem Zwecke der Jagd als Bedingung ihrer unentgeltlichen Aufhebung auszusstellen und auch Abgaben in amittelbarer Beziehung zu dem Zwecke der Jagd stehen können und stehen. Jener Schluß erscheint aber auch darum mißlich, weil die Komn. dei der solgenden von den Prästationen zur Bewachung gutscherrzlicher Grundstücke handelnden Ar. des S. 3., wo der Reg. Entw. nur das Wort: "Dienste" enthielt, den Antrag auf Hinzugung der Worte: "und Leistungen" stellte, diesen Aufrag durch die Bemerkung begründete, daß zur Bewachung gutscherrlicher Grundstücke nicht blos Dienste, sondern hänsig auch Geld und Getreibe prästirt würden und wegen des gleichartigen Ursprungs das Geses auch auf solche Leistungen ausgedehnt werden müsse, — stengt. Ber, der II. K. S. 1291, Sp. II. (Bb. I.), — und weil man voraussesen darf, daß sie unter Pre. 3. mit dem Ausdrucke: "Leistungen" einen und benselben Sinn verbunden habe.

Was aber auch ihre Ansicht gewesen sein mag, bei ber Abstimmung bes Plenums ber II. K. wurde die von ihrer Komm. vorgeschlagene Fassung der Nr. 6. verworfen — Ebendas. S. 1404, Sp. II. — und die Fassung des Reg. Entw. angenommen, — Ebendas, — beibes auf Antrag eines Schlesischen Absgeordneten — Ebendas. S. 1376, Sp. I., S. 1403, Sp. II. und S. 1404, Sp. I., — welcher zu bessen Begründung ausdrücklich ausgesührt hatte, daß auch die im Laufe der Zeit an die Stelle von Jagd-Diensten getretenen Naturals und Gelds Abgaben, z. B. Hetzern, Jagdgeld, hundebrot, hundehafer, Hundeagung, Hundes

gine, unentgeltlich aufgehoben werben mußten.

Siernach kann man nicht wohl etwas Anderes annehmen, als daß die II. K. die Absicht hatte, im Einverständnisse mit der Regierung durch den Ausbruck "Leistungen" auch die Jagd Abgaben der unentgeltlichen Aushebung zu unter- werfen. Diese Absicht ift in obiger Abstimmung so deutlich ausgesprochen, daß auch die Art und Weise, wie sie bei der gleich darauf folgenden Abstimmung den Reg. Entw. zu Nr. 7. (Prastationen zur Bewachung guteherrlicher Grundstücke)

amenbirte, feinen Zweifel baran gu erregen vermag.

Ju dieser Nummer war, wie schon erwähnt, von der Agrar-Komm. die Hinzusügung der Worte: "und Leistungen" beantragt werden. Noch weiter ging der Berbessentrag eines Abgeordneten für die Provinz Sachsen — Stenogr. Ber. der II. K. S. 1397, Sp. I., S. 1404, Sp. II. (Bd. I.). — Er schlug die Einschaltung des Bortes: "Abgaben" vor, weil der Sprachgebranch des A. K. R. unter dem Ausdrucke: "Leistungen" nicht immer auch Abgaben begreise und weil die Domainen-Berwaltung in einem Bezirfe Thüringens bereits zwar die Wachtbienste, nicht aber das Wacht- und Desensions-Geld unentgeltsich erlassen habe. Dieser Berbesseungs-Antrag wurde von der II. K. angenommen — Ebendas. S. 1405, Sp. I., — nachdem der Berichterstatter der Agrar-Komm. ihn untersützt und die Abgaben verstanden habe. — Ebendas. S. 1404, Sp. II.

Bufolge obiger Abftimmung ber II. R. gelangten bie Dr. 6. und 7. bes S. 3.

in nachstehender Faffung :

"6) alle in Beziehung auf die Jagd obliegenden Dienste und Leiftungen," "7) alle Dienste, Abgaben und Leiftungen zur Bewachung guteherrlicher Gebande und Grundstücke,"

an bie I. Rammer.

Deren Agrar-Kommission stellte ohne nähere Begründung in ihrem Ber. den Antrag, bei Nr. 6. hinter dem Worte: "obliegenden" das Wort: "Absgaben" einzuschalten. — Stenogr. Ber. der I. K. S. 2484, Sp. I. (Bb. V.).— In Uebereinstimmung hiermit verwarf sie die von mehreren ihrer Mitglieder zu Nr. 7. beantragte Streichung der Worte: "Abgaben und Leistungen," mit welcher etteichung diese Mitglieder die durch Umwandlung von Bacht-Diensten entstandenen Wächter-Gelder von der unentgeltlichen Aushebung auszuschließen beabssichtigten. Jur Begründung tieser Verwerfung sührt der Vericht aus, daß die

Berwanbelung einer Natural-Leistung in eine Gelb-Abgabe die causa der Berpflichtung noch nicht unbedingt ändern, ein Zurückgehen auf die causa auch bei einem vertragsmägig festgeseten Wächter-Gelde durch Art. 40. der Verf. geboten seinem vertene bie causa der Verpflichtung tressende Mevation erst darin gesunden werden könne, wenn das Wächter-Geld in Abiösungs-Necessen als ein Theil der zu zahlenden Rente übernommen worden sei. — Stenegr. Ber. der I. K. S. 2484, Sp. II. (Bd. V.). — Dieser Ansicht entspricht auch das Gutachten der Komm. über den vorlesten Schlußigt des S. 3., wobei von ihr der Antrag eines Mitgliedes, hinter dem Borte: "übernommen" die Worte: "oder durch Vertrag in eine seste Geld-Abgabe umgewandelt" einzuschaften, verworfen wurde, weil S. 100. der Ort zur Beantragung einer desfallsigen Verbesserung sei. — Ebendas. S. 2486, Sp. I. — Zu S. 100. ift indessen ein solcher Antrag nicht gestellt worden.

Bei ben Berathungen bes Plenums ber I. K. brackte man auf ben Anstrag eines Abgeordneten — Ebendas. S. 2496, Sp. II. — sowohl ben Zusat ihrer Agrar-Kommisson: "Abgaben" zu Rr. 6., als die Zusätz der II. K. "Abgaben und Leistungen" zu Rr. 7. getrennt von dem übrigen Inhalte dieser Nummer zur Abstimmung, und dabei wurde zu Ar. 6. der Zusatz: "Abgaben" abgelehnt, — stenogr. Ber I. K. S. 2497, Sp. II. (Bb. V.), — zu Rr. 7. die Beibeshaltung der Worte; "Abgaben und Leistungen" beschlossen. — Ebendas. S. 2498,

Sp. I. -

Specielle Diefussionen über biese Mummern und insbesonbere über ben Ginn ber Borte "Abgaben" und "Leiftungen" find biefen Abstimmungen nicht vorange: Es ift baber auch nicht bestimmt ersichtlich, welche Motive ihnen gum Grunde lagen. Die Absicht ber Agrar-Komm. fonnte nicht zweifelhaft fein. Sie ging flar und beutlich bahin, in Bezug auf beibe Nummern auch die Abgaben gur unentgeltlichen Aufhebung gu bringen. Die Grunde, welche ber Romm. Ber. fur bie Aufhebung bes Bachter-Belbes anführt, paffen auch auf bie Aufhebung ber Jagd-Abgaben. Wenn bemungeachtet die I. R. bas Bort: "Abgaben" bei ben Jagd-Braftationen (zu Dr. 6.) verwarf, bei ben Bacht-Braftationen (zu Dr. 7.) hingegen beibehielt, fo lagt fich bies nur baburch erflaren, bag bei ber erften Ab-ftimmung bie Majorität nicht blos von benjenigen Mitgliedern gebilbet wurde, welche die Jagd-Abgaben von der unentgeltlichen Aufhebung ausgeschloffen wiffen wollten, fondern auch von benjenigen Mitgliedern, welche mit bem Reg. Entw. ber Unficht waren, daß das Wort: "Leistungen" gur Mitaufhebung ber Jagb-Absgaben hinreiche, indem es bie Abgaben in fich begreife. Folgerichtiger Weife hatten freilich diese letteren Mitglieder auch bei ber zweiten Abstimmung (zu Nr. 7.) bas Wort "Abgaben" verwerfen muffen. Dies konnten fie aber nicht, ohne zugleich auch die Bacht-Leiftungen von der unentgeltlichen Aufhebung auszu= foliegen, denn hier wurde das Wort: "Abgaben" nicht gefondert gur Abstimmung gebracht, sondern auf einmal die drei Worte: "Abgaben und Leiftungen." Cicher-lich ift übrigens auch bei diesen Abstimmungen ein Motiv mit wirfsam gewesen, was bei vielen Beschluffen der I. K. über das Ablos. Ges. mitgewirft hat, das Beftreben nämlich, fo wenig wie möglich von ben Beschluffen der II. R. abgus weichen, damit durch die in Folge von Abweichungen nothwendig werbende weitere Berathung in diefer Rammer die allseitig als dringendes Bedürfniß anerkannte endliche Feststellung und Berfundigung des Ablöfungs-Befetes nicht verzögert ober gar vereitelt werbe.

Icbenfalls ift in ben Berhanblungen ber I. K. fein Motiv erfennbar für eine verschiedene Behandlung der Jagde Profitationen und der Bacht- Braftationen. Die bloße Abstimmung berechtigt daher nicht zu dem Schluffe, daß riese Rammer, abweichend von dem Sutachten ibrer Kommisson, die Absicht gehabt habe, zu Nr. 6. die Abgaben von der unentgeltlichen Aufhebung auszuschließen. Bielmehr darf man auch von der I. K. annehmen, daß sie in Uerereinstimmung mit der Regie-

rung die Jagd-Abgaben ebenfalls unentgeltlich aufheben wollte.

Dervorhebung verdient schließlich hierbei noch ber Umstand, daß im gangen Berlaufe ber gesammten legislatorischen Berhandlungen über bas Ablöfungs-Geseguch nicht ein einziges Mal auf jene engste Bedeutung bes Ansbrucks: "Leistungen," wonach er einer Seits die eigentlichen Dienste, anderer Seits die eigentlichen Abgaben ausschließt, ausdrücklich hingewiesen worden ift. Dieser Umstand macht es sehr unwahrscheinlich, daß die gesetzgebenden Gewalten den Ausdruck

gerade in diefer engsten Bedeutung haben gebrauchen wollen, zumal biefe engfte Bedeutung bei Beitem die ungewöhnlichfte ber verschiedenen Bedeutungen beffel-

ben und ben Agrar-Gefegen eigentlich gang fremd ift.

Borftebende Darftellung befeitigt die Zweifel, die aus den Borten bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 gegen bie Bejahung ber Streitfrage entnommen werben fonnen. Das Motiv ber Gesetgeber fpricht entschieden fur bie Bejahung. Gie erscheint in ber obigen Ausführung auch vollkommen gerechtfertigt.

(Beitschr. des Rev. Roll. Bb. 4. S. 357-375.)

B) Fren ift derfelben Unficht, indem er bemerkt:

3m S. 3. Nr. 7. werben alle Abgaben, Dienfte und Leiftungen aufgehoben, in Nr 6. aber nur Dienfte und Leiftungen, wogegen bas Wort "Abgaben" ausgelaffen ift. Diese verschiebene Fassung hat zu bem Zweisel Anlaß gegeben, ob auch die auf die Jagd fich beziehenden Abgaben aufgehoben find. Es ift aber die Anficht vorherrichend geblieben, daß diefe Berichiedenheit ber Fassung als auf einem Redaktionsmangel beruhend, nicht zu berucksichtigen und bie Abgaben in Beziehung auf die Jagt ebenso aufgehoben sind, wie bie Bachterabgaben und die Jagdbienfte. (Erlaut. bes Abl. Bef. G. 29 ad V.).

Man wird sich der erschöpfenden und vollkommen überzeugenden Ausführung des Revif. Rollegiums in diefer Frage nur anschließen konnen.

c) Die Bezeichnung: "Jagdgeld" bildet eine Prafumtion dafür, daß eine Abgabe fich auf die Jagd bezieht.

So erkannt von dem Revif. Rolleg, für Landes = Rult. Sachen unterm 19. Nov. 1852. (Braj. Dr. 13. in ber Braj. Samml, bes Revif. Rolleg. S. 34).

d) Das Sammeln und Abliefern von Ebreschenbeeren ift nicht ohne Weiteres für eine unentgeldlich aufgehobene Jagdleiftung zu erachten.

Erkannt von dem Revif. Rolleg. für Landes = Rult. Sachen unterm 16. April u. 5. Nov. 1852. (Braj. Nr. 12. in ber Braj. Samml. bes Revif. Rolleg. S. 34).

- 7) Bu Mr. 7. (Aufhebung ber gutsherrlichen Bachtbienfte).
- a) Diefe Bestimmung lautete im Regier. Entw. nur dabin:
  - 7) alle Dienfte gur Bewachung gutsherrlicher Grundftucte.

Bergl. die Motive des Regier. Entw. zu S. 3. Nr. 6-9. oben S. 267.

a) Die Kommiffion der II. Kammer bemerkte bagu:

Die Bestimmung ber Rr. 7. gab mehreren Mitgliedern gu ber Bemerfung Anlaß, wie es an einigen Orten in der Proving Schleffen hergebracht fei, daß jur Bewachung guteherrlicher Gebande nicht allein Dienste, fondern auch Gelb und Getreibe gemahrt werde und wegen des gleichartigen Ursprungs biefer Leiftungen auch bas Gefet auf folche Leiftungen ausgedehnt werben muffe. Die Kommiffion hat bies als gerechtfertigt anerkannt und beshalb hinter ben Worten "alle Dienste" ben Bufat: "und Leiftungen" für erforberlich erachtet.

Das Plenum der II. Rammer entschied fich indeß für diejenige Faffung, welche die Dr. 7. jest in dem Gefete erhalten hat. 1) (Stenograph. Ber. ber II. R., Bb. 3. S. 1405).

<sup>1)</sup> a) Diefe Faffung wurde auf ben Berbeff. Antrag bes Abgeordn. Beffe (Sangerhaufen) (Drudf. Dr. 329. ad IV.) angenommen, beffen Motive Dahin lauten:

<sup>&</sup>quot;In ben Motiven bes Gefet : Entwurfs wird anerkannt, bag nicht blos "die Dienste, fondern auch die Abgaben, welche fur Bewachung von "Grundflucten geleiftet werben, wegfallen muffen. Die Kommiffton hat "beshalb bie Einschaltung bes Bortes "Leiftungen" befurwortet. Es

## 8) Die Kommiffion ber I. Rammer außerte fich babin:

3n Mr. 7. murbe von mehreren Mitgliebern auf Streichung ber Borte: "Abgaben und Leiftungen" angetragen, weil häufig durch Bertrage eine Umwandlung ber Bachtbienfte in ein Bachtergelb ftattgefunden habe, und gu folchen Bertragen auch, nach den neueren Enticheibungen Des Dberfribunals tie Urbarien gehörten, in benen ebenfalls ber Pflicht gur Bahlung bes Bachtergelbes ftatt ber Bacht= bienfte erwähnt werbe. Gin Gingriff in Brivatvertrage fei aber nicht gerechtfertigt und auch ber Grund fur die unentgeltliche Aufhebung eines perfonlichen Dienstes bier nicht vorhanden, wo nur eine Ratural- ober Gelbabgabe gezahlt

Dagegen wurde jedoch erinnert, daß bie Berwandlung ber Naturalleistung in eine Gelbabgabe tie causa ber Berpflichtung noch nicht unbedingt andere, und ein Buruckgeben auf biefelbe auch bei einem vertragemäßig flipulirten Bactergelbe burch Art. Art. 40. ber Berf. ') geboten fei. Gine, jene causa ber Berpflichtung treffente Novation fonne erft barin gefunden werben, wenn bas Bachtergelb in Ablöfungerezeffen ale ein Theil ber ju gahlenben Rente übernommen fei. Der allerdinge nothwendige Grengpuntt, über welchen hinaus bie Gefengebung auf eine Untersuchung ber causa einer Berpflichtung nicht mehr eingehen burfe, fei in ben Regeffen gegeben. Gine Erorterung ber baranf gegrundeten Bflichten, um bavon ihr ferneres Befichen ober Fortfallen abhangig zu maden, fei unmöglich, von bem Gefege aber auch, wie §. 100. barthue, nicht beabsichtigt. Aus biefen Grunden wurde ber Antrag verworfen.

Allein die I. Kammer trat dem Beschluffe der II. Kammer unbedingt

bei. 2) (Stenograph. Ber. ber I. R., Bb. 5. G. 2497-2948).

b) Nach der jegigen Faffung der Dr. 7. fann fein Zweifel barüber obwalten, daß nicht bloß die ursprünglichen Dienfte zur Bewachung gutsherrlicher Gebäude und Grundstücke unentgeldlich aufgehoben find, fon= bern auch alle barauf bezüglichen ursprünglichen oder durch Novation an Stelle urfprunglicher Wachtdienfte getretenen Leiftungen und Abgaben, und zwar lediglich mit den aus dem vorletten Alin. des S. 3. und aus dem S. 100. Des Ablof. Bef. 3) fich ergebenden Ginfchränkungen. 4)

"wird fich aber empfehlen, auch noch ber Abgaben ausbrücklich ju er= "mahnen, weil bas Bort "Leiftungen" nach bem Sprachgebrauche bes A. "L. R. nicht immer "bie Abgaben" umfaßt."

b) Der zu Rr. 7. von dem Abgeordn. Robe gestellte Berbeff. Antrag (Drudf.

Rr. 329. ad II. 3.), welcher dahin ging: "ber Rr. 7. hingugufugen: "fowie biejenigen Abgaben, welche fur ben von "ber Gutsherrschaft übernommenen Schut bes Dorfes gegen Ueberfalle von "Angen bauernd gezahlt werben",

wurde abgelehnt. (Bergl. barüber bie Rote 4. gn S. 3. Mr. 4., oben G. 264). Bergl. ftenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3. G. 1405).

1) Jest Art. 42. ber Berf. Urf. v. 31. Jan. 1850.

2) Dabei wurde über die Aufnahme ber Worte: "Abgaben und Leiftungen" getrennt abgestimmt.

3) Bergl. die hierauf bezüglichen Bemerk. in bem Kommiff. Ber. ber I. R., f. oben.

4) Bereits ber Entwurf v. 10. Juli 1848 bemerkte in ben Motiven gu biefer Gattung unentgelblich aufzuhebender Laften,

"daß dazu die Berpflichtung gehöre, gutsherrliche Sofe und Gebande zu "bewachen ober dafür eine Abgabe zu entrichten."

Auch enthielt ber Entwurf felbft (im S. 1. Rr. 13.) bie Bestimmung, bag auch Abgaben, bie an Stelle jener Dienfte und Leiftungen getreten, fur aufgehoben ju erachten fein follten. (Stenograph. Ber. ber Rational-Berf. Bb. 1., S. 488 u. 522).

Der Abgeordn. Heffe, auf dessen Antrag die jetige erweiterte Fassung angenommen wurde, bemerkte bei der Berathung in der II. Kammer, daß der Ausdruck: "Leistungen" zu eng sei; denn nach landrechtlicher Terminologie werde hierunter keinesweges immer ein generischer Begriff von Abgaben verstanden. Leistungen sein ein facere, Abgaben ein dare, und bismeilen würden im A. L. R. Leistungen und Abgaben einsander gegenüber gestellt, weshalb es sicherer sei, auch das Wort: "Abgasben aufzunehmen. (Sten. Ber. der II. R. Bb. 3. S. 1404).

Bergl, übrigens bas zum S. 3. Rr. 6 mitgetheilte Erf. bes Revif. Kolleg, für Landes-Rult. Sachen v. 18. Oft. 1850. (Oben S. 268 ff.).

- 8) Bu Rr. 8. (Aufhebung ber Dienfte gu perfonlichen Bedurf= niffen ber Guteberrichaft und ihrer Beamten).
- a) Diese Bestimmung ift unverändert nach dem Regier. Entw. ansgenommen worden. 1)

Bergl. die Motive des letteren zu Dr. 6., oben G. 267.

- a) Die Kommiffion ber II. Kammer hatte zwar dabin angetragen, am Schlusse dieser Nr., zur Bermeidung von Migverständnissen, den Zusfah: "u. s. w." aufzunehmen; allein das Plenum der II. Kammer lehnte dies ab. (Stenogr. Ber. der II. K. Bd. 3. S. 1405).
  - B) Die Kommiff. ber I. Rammer bemerkt in ihrem Berichte:

Bu Nr. 8. wurde von einem Mitgliede barauf aufmerkfam gemacht, baß in einem Theile Oberschlesiens sogenannte Bowosensuhren, b. h. Reisedieuste für ben Gutsherrn vorkamen, die theils an statt wirthschaftlicher Dienste, theils als Aequipalent gewisser eingeraumter Borrechte übernommen seien. Es sei zweiselhaft, ob auch sie von dieser Stimmung getroffen wurden. Es wurde jedoch ein Antrag beshalb nicht gestellt, und auch von der Kommission eine Aenderung nicht für nöthig gehalten. Man erwog, daß es Sache des Richters sein werde, zu prüfen, ob diese Dienste "statt" wirthschaftlicher übernommen seien, welchenfalls sie nach der Aussicht der Kommission zweisellos bestehen blieben. Andernfalls werde der vorletzte Sah des § 3., wenn ihn die Kammer beibehalte, Schutz gewähren, sonft aber allerdings der Dienst fortfallen mussen.

Die I. Kammer ift bem Befchluffe ber II. Kammer ohne weitere Erinnerungen brigetreten. (Stenogr. Ber. ber I. R. Bb. 5. S. 2498).

b) Gehoren Spinndienfte und Spinngeld zu den nach §. 3. Rr. 8. unentgelolich aufgehobenen Leiftungen?

Es verneint das Revif. Kolleg. für Landes=Rultur=Sachen per sent. v. 11. Juni 1852, indem es ausführt:

1) In bem ber National: Berfamml. vorgelegten Entw. v. 10. Juli 1848 (S. 1. Nr. 13.) war gefagt:

"Dienste zu hauslichen Borrichtungen ber Gutsherrschaft, als zum Reis "nigen ber Saufer und Gofe, zur Krankenpstege, Bewachen von Leichen, "Dienste zu bauswirthschaftlichen Bedürfniffen ber gutsherrlichen "Beamten, Dienste und Leiftungen zu Reisen bes Gntsherrn selbst ober "feiner Beamten, Betendienste und Abgaben, welche lediglich bie Stelle "der vorbenannten Dienste und Leiftungen vertreten."

Die Motive bemerften, daß folde Dienste und Leiftungen nicht ben Chazrafter landwirthschaftlicher Rugung ober einer unmittelbar rentirenden Ginnahme tragen, sondern ihren Ursprung in der Erbunterthanigfeit haben, und als Besschränfungen der persönlichen Freiheit, welche im Allgemeinen den Charafter der wahren Reallast verläugnen, unentgeltlich aufzuheben seien. (Sten. Ber. der Nat. Bersamml. Bd. 1. S. 488 u. 521—522).

In S. 3. Mr. 8. ist nur von Diensten zu persönlichen Bedürfnissen bes Gutseherrn ober seiner Beamten die Rede. Unter diese Kategorie gehört jedoch weder das Spinnen, der Spinnen und nech weniger das Spinngeld, als eine Geldabgabe. Durch jene Verstriften haben unter keinen Umftänden getrossen werden sollen solche Dienste und Abgaben, welche zum unmittelbaren landwirthschaftlichen Außen der Gutsherrschaft Behufs Fortstellung der Birthschaft bestimmt sind, oder sich als uns mittelbar rentirende Ginnahmen darftellen, vielmehr nur solche Dienste, welche weder den einen noch den anderen Charafter entschieden tragen, nur zu persönlichen oder häuslichen Bedürsnissen und Bequemlichseiten der Gutsherrschaft und ihrer Beamten, vielleicht auch nur zur Erweisung einer persönlichen Chrerbietung dieznen und deren eigentlicher Ursprung daher in den vielfachen persönlichen Beziezhungen der Erbunterthänigkeit zu suchen ist. Die Richtigkeit bieser Anssicht unterzstügen auch die im Gesey selbst angegebenen Beispiele, wie Dienste zum Reinizgen der Häuser und Höse, zur Kransenpsiege, zum Bewachen und Ausläuten der Leichen, zu Reisen des Gutsherrn.

Gang verschieden hiervon ift das Berarbeiten bes Flackses zu Garn burch bas handsvinnen; baffelbe liegt noch innerhalb der Grenzen des landwirthschaftslichen Gebrauchs, und es last fich baber auch nicht behaupten, daß daffelbe ben, in der Beziehung des einen Grundftückes zum andern begründeten, barafter der wahren Reallan verleugne. So wie aber von einem unentgeltlichen Begfall ber Dienste zum Spinnen von Garn nicht die Rede sein fann, so muß dies aus ben angesubrten Grunden in einem noch höhern Maaße von dem Spinngelbe, als einer

Belbabgabe, gelten.

(Beitfdir. bes Revif. Rolleg. Bb. 6. G. 58).

Die Richtigkeit riefer Ausführung ift um fo unzweifelhafter anzuneh= men, als tiefelbe auch durch ben oben mitgetheilten 1) Inhalt ber Motive bes ber National = Verfammlung vorgelegten Entwurfs v. 10. Juli 1848 vollftändig unterstützt wird.

Es tritt aber noch hinzu, taf bei ber Berathung bes Gesetzes in ber II. Kammer von bem Abgeordn. v. Ende (zum § 3. Mr. 9.) ausdrückslich beantragt worden ift, die Berpflichtung zum Leinwandweben und Garnspinnen für unentgeldlich aufgehoben zu erklären. 2) (Drucks. Mr. 329. ad III. 2.), welcher Antrag indeß abgelehnt wurde. (Sten. Berber II. K., Bb. 3. S. 1405—1407). 3)

c) Das A. E. R. hanbelt von ben durch die Nr. 8. des §. 3. aufgeshobenen Reifefuhren in den §§. 400—409. Tit. 7. Thl. II. und rechsnet bahin die Fuhren für die Berson des Herrn, seiner Spegattin und die in seinem Hause sich aufhaltenden Kinder; desgleichen zur Abholung und Burückführung des Arztes, des Bundarztes, des Geburtshelfers und der Hedingen, nicht aber zur Absahrung der Wirthschaftsbedienten und der Erzieher und Erzieherinnen für die bei der Herrschaft sich aufhaltenden Kinder derselben.

Daß alle Diefe Gattungen ber Reifefuhren unter Die Bestimmung bes

2) Bergl. Die Erlant. gum S. 3. Rr. 9.

Bergl. auch ben Auffat über Spinngelb in Robe's Lehrzeitung für Ents

laftung bes bäuerl. Grundbefiges, Jahrg. 1850 Dr. 38. G. 149 ff.

<sup>1)</sup> Bergl. Rote 1. S. 276.

<sup>3)</sup> Ueber die Natur und Entfiehung ber Spinngelber wurden übrigens bei der Debatte in der II. R. sehr abweichende Ansichten aufgestellt, und es blieb insbesondere streitig, ob tiefelben eine auf dem Grund und Boten haftende (Real.) Abgabe oder eine persönliche Verpflicktung derjenigen, welche Spinnerei und Wesberei treiben, seien. (Bergl. die Aengerungen der Abgeordn. v. Ende, Gr. v. Biethen, Robe u. Gr. Renard in den sten. Ber. a. a. D.).

§. 3. Rr. 8. fallen und mithin die §§. 400-409. A. &. R. II. 7. für völlig befeitiget zu erachten find 1), fann nicht zweifelhaft fein. 2)

d) Sind die Reifefuhren, welche die Afarrbauern ben Afarrern gu leiften haben, durch §. 3. Rr. 8. des Ablof. Gef. fur aufgehoben gu

erachten?

a) Bulsten bejahet, weil die Pfarre dergleichen Fuhren als Gutsherrschaft beziehe; dagegen sei es zweiselhaft, ob auch diejenigen Reisesuhren, ohne Entschädigung für aufgehoben anzusehen seien, welche mit anderen Diensten und Abgaben mitunter den Psarrern auf einzelne Bauerhöfe, die deshalb aus ihrem Berhältnisse zur Gutsherrschaft nicht heraustreten, vielmehr an diese, neben jenen Diensten und Abgaben, Leistungen aller Art zu prästiren haben, überwiesen sind? Für die Berneinung spreche, daß nur die Dienste zu persönlichen Bedürsnissen der Bsarrer, nach der Zuweisung, zu Reisen verwendet, nicht als solche zu persönlichen Bedürsnissen der Busserrschaft ausgehoben sind, und deshalb duerliche Dienste, welche der Bsarrer, nach der Zuweisung, zu Reisen verwendet, nicht als solche zu persönlichen Bedürsnissen der Gutsherrschaft angesehen werden könnten. Dagegen spreche für die Bejahung, daß der Gutsherr, welcher Dienste an Psarren überwies, diesen nur die Dienste so überweisen konnte, wie sie ihm selbst zustanden. (Bulsten, die neuen Agrargesehe, S. 28. Anm. 2.).

β) In Betreff der eigentlichen Pfarrbauern fcheint fur die Bejahung der Frage die Bestimmung des S. 815. A. g. R. II. 11. 3u

fprechen, welcher disponirt:

Wo gewiffe Dienst- ober Frohnleute zur Bfarre geschlagen find, hat ber Pfarrer, in Ansehung ihrer Dienste, eben bie Rechte, wie ber Gutsherr gegen seine Unterthanen.

In den Källen also, wo hiernach der Pfarrer in Bezug auf die Pfarrbauern als Gutsherrschaft anzusehen ist, dürste, wenn nicht besondere saktische Berhältnisse ein Anderes bedingen, anzunehmen sein, daß daszenige, was der §. 3. Nr. 8. des Ablös. Ges. ganz allgemein über die Dienste der früheren Gutsunterthanen zu Reisen des Gutsherrn und seiner Beauten vorschreibt, auch da Anwendung sindet, wo der Pfarrer die Rechte der Gutsherrschaft selbst ausübt.

Auch wird in der Regel angenommen werden muffen, daß die einem Pfarrer von der Gutsherrschaft zugewiesene, ursprünglich der letzteren selbst zu ihren Brivatzwecken zustehenden Fuhren für aufgehoben zu erachten sind; denn da der Gutsherrschaft selbst für sich und ihre Beamten ein solcher Anspruch an die früheren Gutsunterthanen nicht mehr zusteht, so fällt damit von selbst auch das bisherige Recht derzenigen fort, welche dies Recht lediglich von der Gutsherrschaft ableiten können. Insbesondere dürfte dies in denjenigen Fällen anzunehmen sein, wo die Ueberweisung an den Pfarrer ohne ausdrückliche Zuziehung und Zustimmung der bishe-

<sup>1)</sup> Dies gilt felbstredend auch von der Borspann Berpflichtung in den Domainen Aemtern, und es ist daher auch das R. des Min. des J. und der F. v. 28. Nov. 1819 (A. III. 936., s. oben S. 89 Note 2), welches die sogen. "kleinen Amtssuhren" als noch fortbestehend bezeichnet, als antiquirt zu erachten.

<sup>2)</sup> Daß auch die Berpflichtung der Gerichtsein gesessen, beziehungsweise der Gemeinden zur Gerbeiholung und Zurücksührung des Gerichtshalters
und anderer Gerichtspersonen, ingleichen der bei Eriminal-Untersuchungen nöthigen Bersonen (vergl. A. E. R. II. 7. S. 37. Ar. 10. u. II. 17. SS. 111—112.) für aufgehoben zu erachten, folgt aus der durch die B. v. 2. Jan. 1849 SS. 1. ff. (G. S. 1849 S. 1) angeordneten Aushebung der Brivatgerichtsbarkeit und aus Art. 42. der Bers. Urk. v. 31. Jan. 1850 von selbst.

rigen Dienftpflichtigen ftattgefunden hat; wogegen allerbinge möglich ift, bas fich bas Rechtsverhaltniß auf Grund etwaniger Bertrage, welche mit Buziehung ber Berpflichteten geschloffen find, anderweitig gestaltet haben fann. 1)

e) Sind die Boten dien fte unter bem S. 3. Dr. 8. begriffen?

Der Entw. v. 10. Juli 1848 2) hatte berfelben ausbrudlich als wegfallend erwähnt, wogegen bas Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 berfelben nicht fpeziell gebenkt. Die Motive und Kommiff. Berichte berühren bie Frage gleichfalls nicht ausdrücklich. Da indeg der S. 3. Dr. 8. alle gu perfonlichen Bedurfniffen der Guteberrichaft und ihrer Beamten be= ftimmten Dienfte aufgehoben hat, fo folgt von felbft, daß auch die unter biefe Rathegorie fallenden Botendienfte fur aufgehoben anzufeben find; wogegen folche Dienfte Diefer Urt, Die von Dienftpflichtigen fatt anderer (wirthschaftlicher) Arbeit geleiftet worden, als fortbestehend angufeben fein werden. 3)

Daß Botengelder nicht zu den durch g. 3. Rr. 8. aufgehobenen Leisftungen gehören, hat das Revif. Kolleg. für Landes = Rult. Sachen per sent v. 30. Sept. 1852 ausgesprochen. (Praj. Dr. 11. in ber Praj.

Samml. bes Revif. Rolleg. G. 34).

9) Bu Dr. 9. (Aufbebung ber Abgaben zur Ausstattung ober bei

Taufen von Familiengliedern bes Gute = oder Grundherrn).

Diese Bestimmung ift von den Kammern nach dem Regier. Entw., jedoch unter Einschaltung der Worte: "oder bei Taufen", welche in dem Regier. Entw. fehlten, aufgenommen worden. 4)

1) a) Das Db. Trib. hat (in bem Erf. v. 23. Febr. 1848) folgende Rechtsgrundfage ausgesprochen:

a) Wo bie ungemeffenen Dienste gesetlich aufgehoben find, findet folches auch bei Reisesuhren für einen Bfarrer Anwendung, welche bem Uebers

nehmer bes veräußerten Pfarrgutes auferlegt finb.

B) Reisen nach auswärts, wenn beren Bahl, die Ortsentfernung, und ber 3med ber Reife, im Bertrage nicht ausgebruckt worben, find in biefem Falle für ungemeffene Dienste zu erachten. (Praj. Nr. 2011., Entscheib. Bb. 16. S. 241 ff.).

b) Die oben (im Terte) ausgesprochenen Anfichten find übrigens nur von Seitens ber eigentlichen Bfarrbauern bem Bfarrer gu leiftenben Reifefuhren gu verfteben; auf die Falle ber fogen. Filial=Fuhren, welche von Pfarrbauerhöfen gu firchlichen Zwecken zu leiften find, fonnen diefelben feine Anwendung finden.

2) Bergl. oben G. 276 Mote 1.

3) So hat auch ber Entw. v. 10. Juli 1848 bie Frage aufgefaßt, indem es

in beffen Motiven heißt:

"Es verfteht fich von felbft, bag nur diejenigen Dienfte hier verftanden wer= "ben fonnen, welche unter ben angegebenen Benennungen - (im Entwurfe "waren die Boten dien ste speziell mit aufgeführt) — in bestimmtem Um-"fange zu ben bezeichneten Zwecken geleistet worden, daß bemnach die regel-"mäßigen, nach Tagezahl bestimmten Spann- und handbienste hier nicht in "Betracht kommen, wenn vielleicht auch ein Dienstpflichtiger, statt mit anderer "Sandarbeit beschäftigt zu werden, g. B. ein ober bas andere Mal zur Ausrichtung einer Botschaft verwendet fein follte." (Sten. Ber. ber Rat. Berf. Bb. 1. S. 522).

Bergl. übrigens über bie Berpflichtung zu Botenbienften bie §§. 410-416

21. 2. R. II. 7.

4) Der Entw. v. 10. Juli 1848 (S. 1. Dr. 14.) erflarte gleichfalls bie Abgaben jur Ausstattung von Familiengliebern bes Berechtigten und bas Recht gur Berupfung ber Ganfe ber bauerlichen Birthe fur aufgehoben. (Sten. Ber. ber Rat. Berf., Bb. 1. S. 489).

Bergl. die Motive des Regier. Entw. zu Dr. 6., oben G. 267.

a) Die Kommission der II. Kammer beantragte die Hinzusügung der Worte: "oder bei Taufen", und zwar mit Rücksicht darauf, daß solche Abgaben in der Provinz Schlesien vorkommen und unverkennbar ein Ausstuß der Erbunterthänigkeit seien.

Die II. Rammer trat biefem Untrage bei. 1) (Sten. Ber. ber II. R.,

Bb. 3. S. 1407).

β) In der Kommiffion der I. Kammer wurde, unter hinweifung auf die gleichen Worte im §. 3. Nr. 15., die Ginschaltung der Borte: "Jochzeiten und Begrabniffe" beantragt, welches indeß die Kom-miffion ablehnte.

Die I. Kammer nahm die Bestimmung unverändert nach bem Befchluffe der II, Kammer an, (Sten. Bericht ber I. K., Bb. 5. S. 2484).

10) Bu Rr. 10. (Aufhebung der aus den gutsherrlichen, fcutsberrlichen und grundherrlichen Rechten abgeleiteten Abgaben und Leiftungen, welche die Natur der Steuern haben).

a) Diefer Paffus lautete in dem Regier. Entw. 2), welcher bagu

spezielle Motive nicht giebt, nur dabin:

Das in einigen Theilen ber Rheinproving und ber Broving Weftphalen vor- kommende Recht, fur bie Benutung bes fließenden Wassers in Privatflussen eine Steuer zu erheben.

e) Die Kommission ber II. Kammer hielt indeß biefe Bestimmung nicht für genügend, sondern sprach fich in ihrem Berichte babin aus:

Meben bem allgemeinen Besteuerungs-System bes Staats kann ein eigentliches Besteuerungsrecht der Gutsherren nicht bestehen und es sind daher auch in
ber Verf. Urf. v. 5. Dec. 1848 die aus einer frühern Steuerverfassung herstammenden Leistungen unentgeltlich aufgehoben worden. Die Fassung der Regierungs-Vorzlage kann zu dem Zweifel Anlaß geben, als ob jene Bestimmung der Verf. Urf.
in ihrer ganzen Ausdehnung zur Aussührung gebracht, und nicht vielmehr auf
ben näher bezeichneten Wasserlaufzins beschränkt werden solle. Um solchen Zweifeln zu begegnen, hat die Agrar-Kommission es für ersorderlich erachtet, dieser Bestimmung solche Fassung zu geben, welche sich näher an die Verf. Urf. anschließt und insbesondere auch die gleichsörmige Disposition der drei Gesehe v. 21. April 1825 in sich ausnimmt, und deshalb für eine Abanderung der Nr. 10. dahin entschieden, daß an Stelle der Letztern geseht werde:

"bie aus ben frühern guteberrlichen, schutherrlichen und grundherrlichen "Rechten abgeleiteten und bergebrachten, Abgaben und Leiftungen, welche,

1) Der Berbeff, Anfrag bes Abgeordn. v. Enbe (Drudf, Nr. 329. ad III. 2.), welcher babin ging:

"ber Ar. 9. hinququfügen; "und bie ben Besigern einzelner Grundstücke "obliegende Verpflichtung für die Gutoherrschaft eine bestimmte Quantität "Leinwand zu weben oder Garn zu spinnen oder dafür eine Geldabgabe zu "entrichten,"

wurde abgelehnt. (Sten. Ber. ber II. R., Bb. 3. S. 1407).

2) Der Entw. v. 10. Juli 1848 enthielt in S. 1. Nr. 14. bie Bestimmung, bag ohne Entschädigung aufgehoben fein follten

Walpurgisschoff, grundherrlicher Schoff, Bedegelb, Schäfersteuer, Die unter bem Namen Bafferlaufszinfen, Wafferfallzinfen vortommende Besteuerung ber Baffertraft ber fliegenden Gemaffer,

und die Motive dazu bemerkten, daß dies Abgaben feien, welche aus bem obers herrlichen, ober schusherrlicken Rechte originiren und die Natur der Steuern haben, ohne zu den durch die neuere Steuergesetzgebung beibehaltenen ober an die Stelle der alteren gesetzlichen und öffentlichen Staatsabgaben getretenen Steuern zu gehören. (Sten. Ber. der Nat. Bersamml. Bd. 1. S. 489 u. 522).

"ohne jum öffentlichen Steuer-Ginfommen gu gehoren, bie Ratur ber Steuern "haben; insbesondere bie in einigen Theilen der Rheinproving und der Bro-"ving Beftphalen vorfommende guteherrliche Abgabe fur die Benutung bee fliegenben Baffers."

Das Plenum der II. Kammer beschloß indeß, diesen Untrag der Rommiffion nur mit zwei Abweichungen anzunehmen. Es wurden nämlich in bem zweiten Sattheile:

aa) hinter bem Borte: "Beftphalen" die Borte: "ober fonft

noch" eingeschaltet 1), und

88) das Wort: "guteherrliche" vor: "Abgabe fur bie Benugung des fliegenden Baffers" geftrichen. 2) (Sten. Ber. ber II. R., Bb. 3. S. 1407—1408). 3)

B) Die Rommiffion der I. Rammer beantragte:

aa) im erften Al. die Ginschaltung der Worte: "in Privatfluffen", und

88) den Bufat, welcher gegenwärtig bas 21. 2. ber Dr. 10. bildet.

Dies motivirt der Bericht in folgender Beife:

Bu Rr. 10. wurde von Seiten bes Regierunge : Rommiffarius aufmertfam barauf gemacht, bag am Schluffe biefes Sages bie Borte: "in Brivatfluffen" ohne nabere Motivirung weggelaffen worden feien, welche im Reg. Entw. fteben. Man konnte bacaus die unentgeltliche Aufhebung aller Abgaben fur die Benutung des Baffere in ben öffentlichen Fluffen folgern, Die jedoch nicht, wie die Bafferlaufginfen in Privatmaffern aus bem im Borberfage gebachten fcbut; und grundherrlichen Rechte berftammen. Ihr Berluft wurde einen bedeutenden Ausfall in ber Staatstaffe verurfachen.

2) a) Dies geschah auf ben Berb. Antrag bes Abgeordn. v. Beughem

(Druckf. Rr. 332 ad I.), beffen Motive babin lauten:

"In der Graffchaft Cann-Altenfirchen (Reg. Bez. Robleng) erhebt ber "Bergfistus von ben Gifenhutten fur die Benutung bes Bachmaffers ein "fogenanntes Wafferlaufsgelb.

"Die Regierung beabsichtigt nicht, wie ber Entwurf zu bem vorliegenben

"Befete ergiebt, biefe Abgabe bestehen qu laffen.

"Die Faffung bes Rommiffions-Borfchlags läßt die Aufhebung beffelben "indeffen zweifelhaft, ba er nur die "gutsherrlichen" Abgaben Diefer Art "ausbrudlich aufhebt, bie in Rebe fiebenbe aber nicht aus einem "gute: "herrlichen" Berhaltniffe, fondern ohne Zweifel aus ber vorpreußischen "Steuer= und Gewerbe=Berfaffung herrührt.

"Die Streichung bes Borts "gutsherrliche" ift baher gur Bermeibung

"von Zweifeln nothwendig.

b) Mit biefem Untrage fiel ber benfelben 3med verfolgenbe Berb. Antrag bes Abgeordn. v. Gube (Dructf. Rr. 329. ad III. 3.) jufammen, welcher ftatt ber Borte: "in einigen Theilen ber Rheinproving und ber Proving Bestphalen" feten wollte: "in einigen Provingen."

Diefer Untrag gelangte baber nicht weiter gur Abstimmung.

3) Abgelehnt murbe der Berb. Antrag des Abgeordn. Robe (Druckf. Rr. 329 ad II. 4.) welcher fur ben erften Sattheil folgende Faffung vorschlug:

"bie aus ben früheren guteherrlichen, schutherrlichen und grundherrlichen "Rechten, aus ber fruheren gutsherrlichen Polizei und obrig= "feitlichen Gewalt, aus ben ehemaligen Rittergutern guftan= "big gewesenen Soheiterechten und hoheiterechtlichen Brivi= "legien abgeleiteten und hergebrachten Abgaben und Leistungen, welche."

<sup>1)</sup> Dies geschah auf die Antrage bes Abgeordn. Robe (Druckf. Nr. 329. ad II. 4.) und bes Abgeordn. Langer (Druckf. Nr. 329. ad V.), welche geltenb machten, bag auch in anderen Landestheilen, als in ber Rheinproving und Befts phalen bergleichen Abgaben eriftirten, weshalb die allgemeinere Faffung erforders lich fei.

Die Kommission war bamit einverstanden, daß dies nicht in der Absicht gelegen habe und beschloß baher die Wiederaufnahme der Worte: "in Privatstüffen" am Schlusse bes Sages.

Aus ihrer Mitte wurde ferner bas Bebenten angeregt:

"ob durch die Fassung des Sates nicht auch die Nühlenabgaben getroffen wurden, die nach vielen Urfunden und nach mannigfacter Auslegung für die von den Guisherrn eingeraumte Benutung des Mühlenwassers fit pulirt seien."

Die Rommission war einig barüber, daß etwanige Bebenken burch bas vorlette Alinea des §. 3. nicht beseitigt werden würden, wenn auch die Rammer bessen Aufrechthaltung beschließe, denn es werde nicht immer möglich sein, den dort verlangten Beweis zu führen.

Man einigte fich babin:

ben Einfluß biefes Gefetes auf bie Berhaltniffe ber Mühlenginfen in einer besonderen Bestimmung auszudrucken,

welche in folgendem Bufate zu tiefem Sate beschloffen wurde:

"Unter biefen Abgaben fur bie Benutung bes fliegenden Baffere find bie Muhlenabgaben nicht begriffen."

Mit biefer Aenderung wird ber Sat jur Annahme empfohlen.

Die I. Kammer trat den Antragen ihrer Kommiffion bei. (Sten. Ber. der I. R., Bb. 5. S. 2498).

7) Die II. Kammer hat fich bemnachft ber von ber I. Kammer be- fchloffenen Faffung angefchloffen. (Sten. Ber. ber II., Bb. 5. S. 2755).

b) Die Bestimmung des §. 3. Rr. 10. ist der Borschrift der drei Gesete v. 21. April 1825, über die den Grundbesty betr. Rechtsverhältnisse und über die Realberechtigungen a) in den Landestheilen, welche vormals zum Königreiche Westy alen gehört haben (G. S. 1825 S. 74. Nr. 938.), §. 58., b) in den Landestheilen, welche vormals zum Größberzogthum Berg gehört haben (G. S. 1825 S. 94. Nr. 939), §§. 38. und 39., und c) in den Landestheilen, welche vormals zu den Französ, hanseat. Depart. gehört haben (G. S. 1825 S. 112 Nr. 940), §§. 36. u. 37., nachgebildet worden. Die drei allegirten Gesetze erklären nämlich (a. a. D.) für unentgeldlich ausgehoben:

biejenigen aus ehemaligen oberherrlichen, fcubherrlichen und gutsherrlichen Rechten abgeleiteten und hergebrachten Abgaben und Leiftungen, welche, ohne zum öffentlichen Steuereinfommen zu gehören, bie Natur ber Steuern haben.

Sie bestimmen ferner, daß dabin insbefondere zu rechnen feien:

a) Nahrungs- und Gewerbsabgaben, sei es, daß fie ausbrücklich fur die Erlaubniß zum Betriebe eines Gewerbes ober ohne diese Bestimmung von ben Gewerbtreibenden gewisser Klassen ober von Innungen erhoben werben;

b) bie wegen bes Schutes bei allgemeinen staatsburgerlichen Rechten ober bei besonderen Monopolen ober Privilegien zu entrichtenden Leiftungen.

Die Berf. Urkunden v. 5. Dec. 1848 Art. 40. und v. 31. Jan. 1850 Art. 42. haben nun bestimmt, baß ohne Entschädigung aufgehoben fein follen:

1) bie Gerichtsherrlichfeit, bie gutsherrliche Bolizei und obrigfeitliche Ges walt, sowie bie gewissen Grundftuden zustehenden Soheitsrechte und Brivilegien;

2) bie ans biefen Befugniffen, aus ber Schutherrlichkeit, ber früheren Erbs unterthänigkeit, ber früheren Steuers und Gewerbeversaffung herstammens ben Bervflichtungen.

Die Beftimmung des §. 3. Rr. 10. bedient fich bes Ausdruckes: "Absgaben und Leiftungen, welche die Ratur der Steuern haben", und giebt fomit, indem fie fich der Fassung der drei Gefete v. 21. April 1825

in diefer Beziehung anschließt, einer weiter gebenden Interpretation

Raum, ale die Berfaffunge=Urfunden.

Dies ift namentlich bei ber Debatte in ber I. Kammer angegriffen und dagegen bemerkt worden, daß ber Ausdruck: "welche die Ratur ber Steuern haben", duntel fei und zu Rechtsftreitigkeiten Unlaß gebe, ba fich gar nicht beweisen laffe, bag etwas "fteuerlicher Ratur" und boch feine Steuer fei. 1)

α) Donniges (Landes-Rult. Gefetgeb., Bb. 2. G. 181 ff.) giebt in

Diefer Beziehung folgende Erläuterungen:

Die Bestimmung: ohne zum öffentlichen Steuereinkommen zu ge= hören, bezieht sich nach den Berhandlungen zu den Gesehen v. 21. April 1825 auf bie bamalige Stenerverfaffung, insbefonbere auf bas G. v. 30. Mai 1820 uber bie Einrichtung bes Abgabenwefens. G. S. 134 ff. Bon ber Aufbebung find barnach biejenigen Auflagen ausgeschloffen, welche zu ben Staatstaffen fliegen, besgleichen biejenigen, welche zu ben Bezirks- und Gemeindes Bedurfniffen bestimmt find, in ber Berfaffung ober auf landesherrlicher Bewilligung beruben .-S. 13. bes alleg. Gef.

Die Ratur ber Steuern besteht in ber 3mangepflicht ber Privatpersonen ju Abgaben an bie Obrigfeit jur Bestreitung öffentlicher Bedurfniffe, mogen folche auf bas Grunds ober anderes Bermogen, Die Personen, Gewerbe, Produkte ober

Ronfumtion gelegt fein. - Bergl. S. 15. Titel 13. Th. II. A. E. R.

Durch biefe staatsrechtliche Eigenschaft von Abgaben und Leiftungen ift beren Aufhebung bebingt, im Wegenfage von Abgaben und Leiftungen, welche aus prisvatrechtlichen Berhaltniffen herzuleiten fint, insbesondere aus ber Grundverleihung,

ber mahren Grundherrlichfeit. -

Die Berhaltniffe, aus welchen beiberlei Abgaben und Leiftungen entsprungen find, reichen jedoch in das graue Alterthum juruch, haben sich im langen Laufe ber Zeiten, insbesondere mit der Ansbildung der Landesheheit, umgestaltet. Bon mehreren Abgaben und Leistungen, die man als gutsherrliche zu bezeichnen pflegt, ist die ursprüngliche kenerartige Natur behauptet oder erwiesen worden. In dies ser hinscht wird auf den S. 67. des Ges. v. 21. April 1825 für die vormals Königl Mestuhist Laubestheise die S. 48. n. 49 des Ges de each für die vormals Königl. Westphäl. Landestheile, die §5. 48. u. 49. des Ges. de eod. für die vormals Bergischen Landestheile, u. den §. 46. des Ges. de eod. für die vormals zu den Französ, hanseat. Depart. gehörigen Landestheile, hingewiesen, wonach bei obwaltendem Zweisel: ob eine auf einem Grundstücke haftende Leistung zu den Normals zu den Romann der Bergische Geschieden geschlichte den Romann der Bergische Geschlichte des Romannschlieben der Romann der Bergische Geschlichte des Romannschlieben des Bergisches des Bergisches des Bergisches Bergisches des Bergisches Bergisches des Bergisches gehobenen gebort, fur bie Fortbauer fo lange vermuthet werden foll, bis ber Berpflichtete ben Beweis bes Gegentheils führt. Es foll aber bei Beurtheilung bies fes Beweises nicht blos auf die in ben Urfunden etwa vorkommende Benennung ber Abgaben, sondern vorzüglich auf den Ursprung und die Natur derselben geseschen werden. — Bergl. Special-Aften der Ministerial-Kommission wegen Respision der Gesehe v. 25. Sept. 1820. Regulir. und Ablös. Gen. Nr. 12. Vol. I. 291. 48 ff.

Beitere Auskunft über bie Entstehung und Natur ber Steuern und Abgaben geben: Lang, historische Entwickelung ber beutschen Steuerverfassungen 1793. — Kleewig, Steuerverfassung im Berzogthum Magbeburg 1799. — Sullmann, Unstersuchungen über bie Naturalbieuste 1803 und bessen Finanzgeschichte bes Mittels alters 1805. — v. Sensburg, Untersuchung bes Ursprungs und ber Ausbildung alter Steuern und Abgaben 1823. — Eigenbrodt, über bie Natur ber Babes Abgaben 1826. — Weichsel, rechtshistorische Untersuchungen. Th. I. S. 8, 81

II. 34, 125 III. 223 ff.

8) In dem Auffage in Robe's Lehr=Beitung fur Entlaftung bes bauerlichen Grundbesitzes, Jahrg. 1850 Nr. 29. S. 115-116 wird die Ansicht aufgestellt, daß nach §. 3. Nr. 10. des Ablös. Gef. alle Abgaben und Leiftungen fur aufgehoben zu erachten feien, welche ihren Grund und

<sup>1)</sup> Bergl. bie Bemerkungen bes Abgeordn. Trieft in ben ftenogr. Ber. ber I. R., Bb. 5. S. 2489.

Ursprung nicht in Gegenleiftungen ber ehemaligen Guteherrschaften wie 3. B. in Berleihung von Grundbesit haben, fondern lediglich aus denjenisgen Rechten hervorgegangen sind, welche ben Guteherrn, Schupherrn, Grundherren über ben Infassen ihres Gutes, Grund oder Schupgebiete blos beshalb beigelegt waren, weil der Infasse zu ihnen in einem Abhansgigkeitsverhaltniffe stand. Es wird sodann folgendes ausgeführt:

Bu biesen gutsherrlichen Rechten gehörte auch bassenige, nen anziehende Infassen und nen auf dem Gutsgebiet sich bildende Stellen mit Abgaben und Diensten zu belegen. Jeder Insasse, auch wenn er nicht Grundbesitzer war, wie die Hausteute, Kammerleute und Inlieger, hatten Dienste zu übernehmen und Abgaben zu geben. Gewöhnlich wurden ihnen einige Hofebiensttage, einiges Garn zu spinnen und Schutzgeld oder Juristitionszins zu zahlen auferlegt. Diese Abgaben und Leistungen der Nichtangesessenen sind in Nr. 3. S. 3. des Gesetzes aufgehoben. Daß bei den Nichtangesessenen die Abgaben und Leistungen nicht durch Berleihung von Grundeigenthum ausgewogen wurden, sondern aus dem Unterthänigkeits- oder einem sonstigen Abhängigkeitsverhältniß hervorgingen, kann keinem

3weifel unterliegen.

Es wurde aber auch häufig ber Grundbefit mit Abgaben belegt, ju beren Auferlegung nur in bem obrigfeitlichen Recht ber Butoberrichaft ber Brund und bie Beranlaffung lag. Burbe eine Stelle aus einem bauerlichen Gut abgezweigt, ober aus Gemeinde: Eigenthum, wie g. B. aus ber Gemeinde: Bichweibe ober bem Gemeinde-Biehmeg neu gebildet, — in welchen Fallen tie Gutsherrschaft weber von ihrem Eigenthum etwas hergab, noch an ben auf bem Sauptgut haftenben Abgaben und Laften troß ber Berkleinerung besselben etwas erließ — so wurden bennoch von ter neuen Stelle eine Anzahl Hofetienste, die Abgabe von Suhnern, Giern, ein Geldzins, die Bflicht zum Garnspinnen, Botenlaufen u. f. w. verlangt. Sie wurden auch meistentheils auf ben hypothekenfolien ber neuen Stelle vermerkt. Diefe Eintragung angert jedoch nichts in ihrer Ratur, tie Gintragung giebt ber Guteherrschaft nur ein Pfandrecht fur ihre Forderung; bas Pfandrecht aber bauert nicht langer ale bie Forderung felbft und ift biefe burch bas Befet aufgehoben, fo erlifcht bas bafur vorhandene Bfanbrecht von felbft. Solde Auflagen haben feine andere Begenleiftung feitens ber Berrichaft, ale bie Erlaubniß gur Bilbung einer neuen Stelle, Die Aufnahme ihres Befigere in Die Unterthanigfeit und in ben obrig. feitlichen Schut. Gben aber weil nur biefe Begenleiftungen dafür aufgefunden werben fonnen, fo fallen bergleichen Abgaben und Laften unter bie Rathegorie ber in S. 3 Nr. 10. unentgeltlich aufgehobenen. Es fommt alfo bei Berurtheilung des Fortbestehens von Abgaben, welche bisher als Grundabgaben angefehen wurden, barauf an, woher tie Stelle ihren Urfprung genommen hat, ob fie aus guteberr: lichem, ober Gemeindes und fonfligem nicht guteberrlichen Privateigenthum ent-In letterem Fall - wenn nicht etwa bie Laften bes Muttergutes zwischen biefem und ber Barcelle getheilt worben, alfo feine neuen Laften, fondern nur ein Theil der alten des Dluttergute auf die Parcelle übertragen worden find - find bie blos aus bem guteherrlichen Recht auferlegten Laften jedenfalle fteuer= artiger Ratur, nur obrigfeitliche, feine eigentlichen, für Berleihung gute-herrlichen Eigenthume ale Gegenleiftung übernommene Reallaften. Gind fie aber feine Reallasten in bem angedeuteten Ginn, fo find fie auch nicht ber Ablöfung unterworfen, und haben zu bestehen aufgehört.

y) Was insbesondere die fogen. Freizinfen betrifft, fo giebt ber Aufsfat in Robe's Lehrzeitung für Entlastung des bauerlichen Grundbesitzes, Jahrg. 1850 Nr. 12. S. 48 folgende Darstellung über deren Entstehung und rechtliche Natur:

Freizinsen werden meift nur von Gartners und Sauslerftellen bezahlt. In ber Regel befreien fie ben Bahler von allen hofebienften, oft aber auch nur von ungemeffenen, mahrend neben ihnen einige gemeffene Dienfte foribestehen.

Falfchlich, wohl weil auch fie von dem Naturaldienst befreien, werden nicht

felten auch bie Dienstablöfungerenten Freiginsen genannt.

Freizinsen find auch verschieden von Dienstgeld, obwohl auch bas Dienstgeld vom Naturalbienft befreit. Dienstgeld, sofern es an die Stelle ungemeffener Dienfte trat, fonnte nur mit Einwilligung aller bemfelben Gute Gleichverpflichteten

auferlegt werben, weil bei bem Begfall ber ungemeffenen Dienfte bes Ginen, bie Bahl ber Theilnehmer an einer gemeinfamen Laft verringert und fomit die biefelbe Laft auf wenigere Mittrager vertheilt, fur jeden einzelnen größer wird. Wo aber auch bie Dienfte gemeffene waren, und ber Wegfall ber gemeffenen Dienfte bes Ginen bie ja auch gemegenen Dienste ber Undern nicht erboben fonnte, nahm bie Berwandlung bes Raturalbienfies in Dienstigeld in ter Regel bem Berechtigten nicht bie Bahl, nach furger Runbigung ftatt bes Dienstgelbes wiederum ben Ra: turalbienft ju forbern. Der Freigins bagegen ließ eine folche Bahl niemals gu, niemals fonnte ber Berechtigte ben Freigins nach Belieben ablehnen und Natural= bienfte bafur forbern.

Der Freigins ift verhaltnigmäßig neueren Urfprungs, aus einer Beit, ba bie Austhuung bereits vollendet und nur noch fleine Bodenflecke, nicht mehr ju großen Adernahrungen, fondern nur noch ju Ansiedelungen für fleine Leute ju vergeben waren. Die Bertrage, worin ein Freigins versprochen wird, reichen fast nie weiter

als bis qu Unfang bes vorigen Jahrhunderts gurud. Als nehmlich bie Bearbeitung ber herrschaftlichen ganbereien burch bie Ros bothpflichtigfeit ber ichen vorhandenen Ansiedler vollständig gesichert mar, fonnte bie Dienstpflicht neuer Anfiedler ber Berrich aft feinen Bortheil mehr bringen; bie Theilnahme ber neuen an ber burch bas gegebene Daag ber herrschaftlichen Landereien in nicht mehr ju vergrößerndem Umfang feststehenden Bflicht ber alten Unffedler mare blos eine Erleichterung ber letteren gewefen. Statt ber Dienfte, welche nun fur bie herrschaft nicht mehr nutbar gemacht werben fonnten, wurde beshalb ein Freigins bedungen.

Bur Beurtheilung feiner rechtlichen Natur barf man nicht außer Ucht laffen, woher ber Boben zu ben damit belafteten Stellen genommen worden ift.

Die neuen Anfiedelungen entstanden entweder auf herrschaftlichem Borwerts= land ober auf ber Ane, ober endlich nicht felten auf von bereits ausgethanen

Bauergutern und größeren Gartnerftellen abgetrennten Bargellen.

Letteren Falls behielt bas unterthanige Sauptgrundflud, trot feiner Berfleinerung burch bie Abtrennung, alle herrschaftlichen Abgaben und Laften, welche ihm nach feinem urfprunglichen Umfange obgelegen hatten; fie wurden nicht nach bem Daage bes Trennftucte vom Saupigut zwischen biesem und jenem vertheilt. Die Trennung aber fonnte ohne herrschaftliche Bewilligung nicht erfolgen, und bei biefer Bewilligung wurden, neben dem Fortbestehen ber Lasten bes Sauptgute in ihrem vorherigen vollen Umfange, bem Trennftud neue Dienfte und gaften auf-erlegt und fur bie erfteren, die in Natur nicht mehr gebraucht werben fonnten, ein Freigins, außerbem aber nicht felten auch Beitrage jur Uebertragung ber ben herrschaftlichen ganbereien obliegenden Steuern bedungen.

Mit Bezugnahme hierauf wird fodann in dem Auffage a. a. D., G. 116 die Unficht aufgestellt, daß die zulet ermahnten Arten des Freizinfes lediglich in die Stelle Der rein obrigfeitlichen, nicht aus Berlei= hung grundherrlichen Grundeigenthums hervorgegangenen, alfo nicht als eigentliche Reallasten zu betrachtenden Abgaben und Leiftungen getreten, und deshalb nach §. 3. Rr. 10. des Ablof. Gef. für unentgeldlich aufge= hoben zu erachten feien.

d) Ueber die Entstehung und rechtliche Natur der namentlich in Schle= fien und besonders in solchen Ortschaften, die früher Rlöftern und Stiftungen gehörten, unter tem Ramen: "Steuerubertrag" ober "Bulfe= fteuer" vorkommenden Abgaben fpricht fich ter Auffat in Robe's Lehrzeitung (1850) Nr. 34. ff. S. 136. ff. ausführlich aus. Es wird bemerft:

Diefe Abgabe haftet, wo fie vorkommt, in ber Regel nicht auf ben einzelnen Stellen als Grundabgabe, fondern wird - obwohl die Aufbringung berfelben nas turlich eine Repartition auf die einzelnen nothig macht - von der gangen Ge= meinde als folder entrichtet. Sie hat feine ancere Bestimmung, als daß die Ge= meinte bamit einen Theil ber nach ber Steuerverfaffung nicht ihr, fondern ben betreffenden Dominien obliegenden landecherrlichen Steuern bezahlt.

Dies wird aus mehreren praktischen Fällen und ben barauf bezüglichen

Urkunden naber dargethan und demnachft gezeigt, daß eine folche Steuerübertragung gefetlich unzuläffig gewesen fei, wie fie benn namentlich burch ein Raiferl. Reffript v. 13. Mai 1695, welches gebot,

daß die Unterthanen ihre Herrschaft weder pro rata, noch in totum an Raiferlichen Steuern übertragen und badurch fich felbft in unfabi=

gem Rontributionsftand verfegen follten,

ausdrücklich verboten worden fei. Das jus collectandi (ein Besteuerungs= recht über die Unterthanen), worauf die Dominien fich zu ftugen gefucht, hatten diefelben rechtmäßig niemals befeffen. In diefer Beziehung fpricht fid) der Auffat (a. a. D., S. 143) dahin aus:

Das Jus collectandi, ein Besteuerungerecht über ihre Unterthanen, haben bie Schlefischen Berrschaften niemals gehabt, obwohl Berrschaften und Bauergemeinbe, wie die Schlefische Konftitution v. 14. Juli 1749 fagt, sich beifommen liegen, "Die Kontribuenten nach einer willfürlichen Art zu follektiren." Collecta wurde in fruhester Zeit, schon im 13. Jahrhundert, der Schoß, die Grundsteuer genannt, welche von jeder Hufe angebauten Candes an den Herzog oder sonstigen Landes-herrn gegeben werden mußte. Dieser Schoß ist häufig an die grundbesigende Rit-terschaft abgetreten worden und zeigt sich noch heute im Grund und Erdzins. Aber diesen Schoß willführlich zu erhöhen, oder noch außer ihm andere Steuern aufzulegen, hatten die Besiger der Rittergüter rechtmäßig niemals. Friedrich der Große nennt in der erwähnten Konstitution v. 14. Juli 1749 das Jus collectandi ein feiner "allerhöchsten Berfon allein" zustehendes und fügt bingu:

Wie Wir denn nunmehr hoffen wollen, daß jede Grundobrigkeit fich des so oft und vielmals verbotenen und wider Unsere Allerhöchste Souverainität saus fenden juris collectandi weber anmaßen, noch fich beifommen laffen werbe, unter einem andern Namen neue und folde Auflagen zu machen, welche ihre Unterthanen vorher zu tragen nicht verbunden gewesen, maßen Wir ber=

gleichen Unternehmen gewiß empfindlich ahnden werben.

Jedenfalls feien aber durch die Bestimmungen des Art. 42. der Berf. Urf. v. 31. Jan. 1850 und des S. 3. Nr. 10. des Ablof. Gef. die Steuer=

übertragungen für ohne Entschädigung aufgehoben anzusehen.

E) Außer dem "Steuerübertrag" (f. sub d) kommt häufig auch, besonders in der Lausitz, eine Abgabe unter dem Namen: "Steuersbeitrag" vor. Der-Auffatz a. a. D. Mr. 36. S. 143 ff. erörtert die Entstehung und rechtliche Natur derfelben, und spricht fich barüber, sowie über deren unentgeldliche Aufhebung dabin aus:

Diefe Abgabe unterscheibet fich von bem "Steuerubertrag" baburch, baß fie nicht folibarisch auf allen Poffessionen ober gangen Rlaffen von Boffessionen einer Gemeinde haftet, fondern von jeder einzelnen Boffeffion fur fich, und in der Regel nur von einigen wenigen Boffessionen ber betreffenben Gemeinbe entrichtet wirb.

Dieser Steuerbeitrag ist von zwiefacher Natur. Entweder bient er bazu, ganz ebenso wie der Steuerubertrag, die landesherrlichen Steuern ber Gutsberrschaft zu übertragen, ober er ist eine Abgabe dafür, daß die Gutsberrschaft die landessherrlichen Steuern bes bauerlichen Gutes an Stelle des Besigers des letteren zu

entrichten auf fich genommen hat.

Im ersteren Falle heißt er fehr haufig, ebenfo wie ber Steuerübertrag, Sulfes fteuer. Erfennbar ift er baburch, bag neben ihm, ber an bie Berrschaft bezahlt wird, die volle landesherrliche Grundsteuer fataftermäßig an die landesherrlichen Steuerkaffen entrichtet werden muß. Es unterliegt feinem Bebenfen, bag biefe

erftere Art bes Steuerbeitrages als aufgehoben betrachtet werben muß.

Die zweite Art des Steuerbeitrags beruht bagegen auf in ber Regel noch. aufweisbaren Berleihunges und Berauferunge-Bertragen, nach welchen bei ber erften Austhuung eines bis bahin ber Gutsherrschaft gehörigen Grundftuds an einen bauerlichen Besitzer, Die Gutsherrschaft bie Steuern ber bei bem Sauptgute fatastrirten und bei biesem mit veranschlagten und versteuerten Stelle ohne Steuer= abichreibung auf bem hauptgut behalten und fich als Bergeltung bafur eine vers haltnismäßige Abgabe ausbedungen hat. In biefem Fall ift bann aber auch bas

banerliche Grundflud in ber Regel nicht im Steuerfatafter ber Gemeinde als befondere Stelle, wenn aber ja ale befondere Stelle, boch unter ben Realitaten bee Dominii aufgeführt, und hat eben beshalb auch feine landesherrlichen Brundfteuern gu bezahlen. Abgaben biefer Art muffen, außer in dem fogleich zu erörternden Fall, jedenfalls für jest und bis zur neuen Grundfteuerregulirung fortentrichtet werben.

Es fallen aber bie mit ber Ausbedingung eines Steuerbeitrage verfebenen Austhungsvertrage hanfig auch vor bie Beit ber Anlegung bes Ratafters; bie betreffenden Stellen find fpater in bas Gemeinbefatafter mit aufgenommen worben, gaben feitdem ihre landesherrliche Grundfteuer ohne Buthun ber Grundherr= fchaft und baneben bennoch auch ben alten Steuerbeitrag noch an biefe fort. Es liegt auf ber Sant, bag ba ber an bie Guteherrschaft ju entrichtenbe Steuerbeistrag blos bafur gegeben wurde, bag bie Guteherrschaft bie landesherrlichen Steuern ber bauerlichen Stelle übertragen follte, nunmehr ba bie Butsherrichaft bie bauerliche Stelle nicht mehr übertragt, die guteherrliche Leiftung alfo megge= fallen ift, in einem folden Falle auch bie Gegenleiftung, ber Steuerbeitrag, von ber Gutsherrschaft nicht mehr gefordert werben fann.

(3) Ueber die unter dem Namen: "Spesengeld" in Schlefien vor= fommende Abgabe an Gutsberrschaften, vergl. den Auffat in Robe's Lebrzeitung fur Entlaftung bes bauerlichen Grundbesites, 1850 Dr. 36. S. 144.

Diefe Abgabe ift badurch entftanden, bag ben Ständen, Städten und Gutoberrichaften in Schlesten felbft die Subrepartition und Einziehung ber auf fle und ihre Unterthanen repartirten Steuerbetrage oblag und guftand. Sie durften gefetlich etwas mehr, als bas ihnen und ihren Unterthanen auferlegte Quantum erheben, um bavon die Erhebungefoften und Ausfalle zu übertragen. Gewöhnlich murde ihnen 1 vom Taufend mehr zu erheben bewilligt. Dieses Mehr hat sich später zu einer bestimmten Abgabe aus= gebildet, welche unter dem Namen Speefengeld erhoben und gefordert wurde. Die Abgabe fommt auch unter anderen Ramen vor. Gie ift un= zweifelhaft burch den S. 3. Dr. 10. des Ablof. Gef. für aufgehoben zu

- c) In vielen Fällen ift über die Frage, ob gewiffe Abgaben und Lei= ftungen unter die in Rede stebenden Kathegorien fallen, bereits in contradictorio erfannt worden.
- a) Die Bieh = und Ropfftener, welche Gutsbesther in Pommern bei Gelegenheit ber Beraußerung von Grundftuden ausbedungen und für fich erhoben haben, soweit fie in Folge der Abgaben = Gefete v. 30. Mai 1820 nicht als Staatssteuer fortgezahlt werden muß, ift in der Regel (d. h. wenn fie nicht unter die Bestimmung tes vorletten Ulin. des S. 3. fällt) als eine folche Abgabe zu erachten, die nach S. 3. Mr. 10. des Abl. Bef. ohne Entschädigung aufgehoben ift.

Erkannt von tem Revif. Kolleg. für Landes-Kult. Sachen un= term 2. Juli 1852. (Zeitschr. bes Revif. Kolleg. Bb. 5. S. 281).

8) Die von Gemeinden unter dem Namen "Schoß" zu entrichtende Abgabe ift für eine aus dem ober= und schupherrlichen Rechte entsprungene

anzuseben und bemnach aufgehoben.

So erkannt von dem Db. Trib. unterm 16. Okt. 1847 (in einem Valle aus dem Magdeburgischen) auf Grund des §. 58. Nr. 1. des Gef. v. 21. April 1825 (Nr. 938.), indem nachgewiesen wird, daß die Wörter "Schoß" und "Geschoß" in ihrer ursprünglichen Bedeutung eine Steuer, und recht eigentlich die fur ben Gerichts = und Polizeischut zu entrichtente (Entsch. des Db. Trib. Bb. 16. G. 264). Steuer, bezeichnen.

Chenfo hat das Revif. Rolleg. fur Landes = Rult. Sachen (gleich= falls in einem Magdeburgischen Falle) unterm 14. Aug. 1846 erkaunt, welche Entscheidung von dem Db. Trib. unterm 22. Oft. 1847 bestätigt

worden ift. (Beitschr. bes Revif. Rolleg. Bb. 2. S. 229-239).

Auch das Erf. bes Revif. Kolleg. für Landes-Kultur-Sachen v. 6. April 1852 führt aus, daß die in den vormals zum Königreiche Sachfen gehörig gewesenen Theilen der Brovinz Sachsen unter dem Namen "Geschoß" entrichteten Abgaben durch den S. 3. Nr. 10. des Ablöf. Ges. v. 2. März 1850 aufgehoben seien, weil anzunehmen sei, daß dieselben eine Steuer seien, welche aus dem gerichtes und schutherrlichen Berhältniffe herstammt. (Zeitschr. des Nevis. Kolleg. Bb. 5. S. 287-293).

y) Bon ter in Städten unter dem Namen Ohrbar, Orbar, Orböhbe (auch Bede, Bedegeld, Urbete, Ohrbahr) vorkommenden Abgabe gilt die Vermuthung, daß sie die Natur der Steuern habe, wenn sie auch als auf die Grundstücke der Einwohner vertheilte Gemeindelast erhoben wird. Dieselbe ist daher nach Art. 42. der Vers. Urk. v. 31. Jan. 1850 und §. 3. Ar. 10. des Ablos. Ges. v. 2. März 1850 für unentgeldslich anzusehen.

Erkannt von dem II. Sen. des Db. Trib. unterm 7. Nov. 1850. (Entich. des Ob. Trib. Bb. 20. S. 214, Striethorst's Arch. Bb. 1. S. 106. Rr. 22.).

6) Die Rauch fteuer, welche bäuerliche Wirthe in der Rieder= Laufitz an ihre Gutsherrschaften zu entrichten gehabt, originirt aus der früheren Schutz und Gerichtsherrlichkeit derselben und ift daher durch die Vorschrift des S. 3. Rr. 10. des Ablos. Gef. v. 2. März 1850 un= entgeldlich in Wegfall gekommen.

Angenommen von dem Revif. Kolleg, für Landes-Kult. Sachen per sent v. 17. Marg 1853. (Braj. Rr. 16. in der Praj. Samml. bes Revif.

Rolleg. S. 35, Zeitschr. beffelb. Bb. 6. S. 261).

e) Die an dem Fiskus unter dem Namen: "Schaafzoll" entrichtete

Abgabe ift für eine (aufgehobene) steuerartige nicht zu erachten.

Angenommen von dem Revif. Kolleg. für Landes-Kult. Sachen per sent v. 10. März 1848. (Zeitschr. bes Revif. Rolleg. Bb. 2. S. 240 ff.).

- d) Ad verba: "Abgaben für die Benugung des fliegenden Baffere in Privatfluffen."
- a) Bei der Berathung des Geseyes in der II. Kammer wurde darauf hingewiesen, daß in Schlesien Fälle vorkamen, daß das Wasser in Röhrsteitungen nach einer Bleiche geführt und hierfür ein Zins gezahlt wird, und zwar auch dann, wenn die Röhren nicht auf dem Grund und Boden der Grundherrschaft, sondern auf eigenem Grund und Boden geführt werden, so daß also der Zins nur für das fließende Wasser gezahlt wird. (Sten. Ber. der II. K., Bb 3. S. 1407).

Es hat zwar hierüber eine weitere Diskuffion nicht stattgefunden; indeß ift für unzweifelhaft zu erachten, daß dergleichen Abgaben, wenn das Wafefer aus Brivatflüffen zugeführt wird, als unentgeltlich aufgehoben anzusehen sind, falls nicht die Ausnahme des vorletten Alin. des §. 3. vorliegt, und vorausgesetzt, daß das Waffer aus einem Brivatfluffe zusgeführt wird.

β) In ter I. Kammer wurde von dem Abgeordn. Kister darauf hingewiesen, daß der Zusag: "in Privatflussen" das Bedenken gegen sich
habe, daß ein Fluß jest öffentlich sein könne, der früher Privatsluß gewesen sei, und bei dem die Abgabe sich aus der früheren Zeit herschreibe.
Es müsse angenommen werden, daß es nur darauf ankomme, daß die Abgabe die Natur der Steuern habe und dies nachgewiesen werde.
(Sten. Ber. der I. K., Bb. 5. S. 2494).

Diefer Unficht durfte babin beizutreten fein, bag es in ben Fallen, wo bergl. Abgaben ju Staatefaffen gefordert werden, in der Regel barauf ankommen wird, festzustellen, welche Qualität ber betreff. Bluß zur Beit der Konstituirung der Abgabe gehabt hat. Ift derfelbe da-mals ein Brivatfluß gewesen, so wird auch der Staat tergleichen Abgaben nicht fernerbin fordern tonnen. Ift eine Butsherrfchaft Die bisherige Empfange = Berechtigte, fo durfte die Abgabe, ale eine fteuer= artige, für aufgehoben zu erachten fein.

- y) Ueber ben Begriff von öffentlichen und Brivatfluffen vergl. die Abhandl. in Commer's Arnsberger Arch. Bt. 2. G. 635 ff., Die Abhandl. in der Jur. Zeit. 1832 S. 973, das Erf. d. Revif. Kolleg. v. 2. Sept. 1851 in der Zeitschr. Bd. 4. S. 346, desgl. v. 26. Nov. 1852 in der Zeitschr. Bd. 6. S. 178, das Erf. im Arnsberger Arch. Bd. 8. S. 282 ff., Thone's Preuß. Privatrecht Bd. 2. S. 30 und die Bemerk. der Gefet = Reviforen ad A. L. R. 11. 15. SS. 38—43., Motive S. 201—203 (auch abgedr. in den Erganz. der Preuß. Rechtsbucher, Ed. III. 285. 5. S. 205-206.)
- e) Zum letten Alin. ber Nr. 10. bes S. 3. ad verba: "Mühlenabaaben."

Bergl.:

- a) die Motive Dieses Bufates in dem Berichte ber Rommiff. der I. Rammer, oben S. 281;
  - B) das Alin. 2. des S. 113. des Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850. 1)
- 11) Bu Dr. 11. (Aufhebung ber Abgaben für die Erlaubniß, auf eigenem Grund und Boden gemiffe Biebarten oder Bienen gu balten.).
- a) Diese Bestimmung, welche in dem Regier. Entw. nicht speziell motivirt ift, murbe von beiden Rammern, deren Rommiffionen fich gleich= falls nicht näher darüber ausgesprochen haben, ohne Widerspruch geneh= miget. 2)
  - b) Ist der Bienenzehnt für aufgehoben zu erachten? 2)

"Bienengins und Bachspacht, infofern Beibes fur bie Erlaubnig entrichtet wird, auf feinem eigenen Grund und Boben Bienen gu halten."

(Sten. Ber. ber Rat. Berf. Bb. 1. S. 489 u. 522).

3) Der Entw. v. 10. Juli 1848 (S. 1. Mr. 11.) erflarte ben Bienen= gehnt', gleichwie die fammtlichen Fleische und Blutzehnten, für unentgeltlich aufs gehoben. (Sten. Ber der Rat. Berf. Bb. 1. S. 488 u. 521). Der Bericht ber Rommiff. ber Rat. Berf. (a. a. D., Bb. 3, S. 1824) erklarte fich hiermit ein= verstanden, indem er bemerfte,

bag bas Salten von Bienen eine perfonliche Liebhaberei, nicht aber ein inte= grirender Theil der Landwirthschaft fei, weshalb es fich nicht rechtfertige, ben Bienenzehnt als eine dauernde Last anzuerkennen und dem bauerlichen Wirthe burch Ablösung eine ewig bauernde Rente bafur aufzuerlegen, baß feine

<sup>1)</sup> Der Abgeordnete Rister zeigte (in ber I. Rammer), dag bie Bestimmung bes Alinea 2. ber Nr. 10. bes S. 3. wegen ber Bestimmung bes Alin. 2. bes S. 113. gang überfluffig fei. (Sten. Ber. ber I. R., Bb. 5. S. 2494). Bergl. bagegen bie Bemerk. bes Abgeordn. v. Gaffron, a. a. D. S. 2492.

<sup>2)</sup> Der Entw. v. 10. Juli 1848 (S. 1. Mr. 14.) erflatte ebenfalls fur un= entgeltlich aufgehoben:

Dulften nimmt an, daß derfelbe, wenn er lediglich für die Erlaubniß, Bienen gu halten, gegeben werde, unter die Bestimmung ber Dr. 11. bes S. 3. falle, fonft aber in Gemäßheit der Bestimmungen bes Tit. V. wie jeder Natural-Fruchtzehnt abzulofen fei. (Bulften, die neuen Agrargefete, S. 28. Anmerf. 5.).

12) Bu Dr. 12. (Aufhebung der Berpflichtung gum Bertauf von Wachs und anderen landwirthichaftlichen Erzeugniffen

an die Gutsherrichaft.).

Auch diefe Bestimmung ift in dem Regier. Entw. nicht fpeziell motivirt und von beiden Kammern ohne nähere Erörterung unverändert angenommen worden. 1)

- 13) Bu Nr. 13. (Aufhebung der gute- und grundherrlichen Befugniß zur Benugung und Aneignung ber auf fremden Grund= ftuden ftebenden Baume und Strauche.).
- a) Diefe Bestimmung ift von den Rammern unverandert nach bem Regier. Entw. 2) angenommen worden.
  - a) Die Motive des Regier. Entw. bemerken hierzu:

Das in einigen Lanbestheilen, 3. B. in Schlesien, in ber Nieberlaufit und Reumarf noch vorfommenbe Recht bes Gutsherrn, fich bie auf ben bauerlichen Sofraumen, Aedern, Garten, Diefen ftehenden Baume guqueignen, ift offenbar aus bem früheren Ober-Eigenthum am Grund und Boben entsprungen und muß um fo mehr mit diesem fortfallen, als es zu nachtheiligen Weiterungen führt. Auf Forfigrundflücke ober gemeinschaftliche Sutungen diese Aushebung auszudehnen, wurde unangemeffen sein, ba hier ein solches Recht als Aussluß einer Servitut ober eines Miteigenthumsrechts an biefen Grundfluden erscheint.

B) Die Rommiff. ber II. Rammer trat bem ohne Erinnerungen bei und bas Plenum genehmigte ben Antrag auf unveränderte Aufnahme ber Bestimmung. 3) (Sten. Ber. ber II. R., Bb. 3. S. 1408).

Borfahren die, vielleicht von ihm und feinen Nachkommen nicht getheilte, Liebhaberei fur bas halten von Bienen gehabt haben.

1) Der Entw. v. 10. Juli 1848 (S. 1. Nr. 14.) enthielt hiervon nur bie Bestimmung, bag bie "Berpflichtung zum Bacheverfauf" unentgeltlich wegfallen folle. (Sten. Ber. ber Nat. Berf., a. a. D.).

3) Der Abgeordn. Robe hatte folgenden Berbeff. Antrag (Drudf. Rr. 329. ad II. 5.) gestellt:

"bem nicht zu veranbernben Sag Rr. 13. folgenbe Borte voranzusegen: "alle Beschrantungen und Benugungen fremben Eigenthume, welche "lediglich in ben aufgehobenen gewiffen Grundftuden guftandig gewefes

Die National-Berfammlung ift bem beigetreten (a. a. D., S. 2018). Da indeß bas Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 biese Bestimmung nicht aufges nommen hat, so wird der Ansicht beizutreten sein, daß der Bienenzehnt als folder für aufgehoben nicht angesehen werben fann.

<sup>2)</sup> Der Entw. v. 10. Juli 1848 (S. 1. Mr. 17.) enthielt in biefer Beziehung nur bie Bestimmung, daß bas Eigenthum ber Gutsherren an ben auf fremben Barten, Aedern und Biefen ftebenben Gich en aufgehoben fein folle. - Die betr. Motive bemerkten, daß biefe Berechtigung ber Gutsherren namentlich in ber Nieder=Laufig und Neumarf vorkomme und als völlig haltlos unentgelt= lich aufgehoben werden muffe. Dagegen sei es unstatthaft, die Anshebung auf Forfigrundftude und gemeinschaftliche Butungereviere auszubehnen, indem bier fich bas Recht als Ausfluß bes Miteigenthums am Balbe ober am Butungereviere in gemeingewöhnlicher Art gestalte, mithin die Aufhebung ohne Entschädigung jum Eingriff in reine Privatrechte werden wurde. (Sten. Ber. ber Nat. Berf., Bb. 1. S. 489 u. 522).

2) Die Rommiff. der I. Rammer fprach fich in ihrem Berichte folgendermaaßen aus:

Bu Rr. 13. murbe von einem Mitgliebe auf bie, von Schlefifchen Gutebe= figern in ber gebruckten Betition erhobenen Bebenken gegen biefe Bestimmung als einen Gingriff in ein historisch entwickeltes Brivatrecht hingewiesen, welches minbeftens als eine aus einem läftigen Bertrage entfpringende Gervitut gu fcuten fei.

Die Kommiffion war jedoch mit ber unentgeltlichen Aufhebung biefes völlig haltlofen Rechts umfomehr einverstanden, als es fich dabei nur um einzelne gerftreut ftehende Strancher und Baume, nicht um gufammenhangende Pflangungen und auch nicht um die Aufhebung einer befonders erworbenen fervitutarischen Befugniß, fondern nur insoweit barum handelt, als bas Recht lediglich auf Die Guto: ober Grundherrlichfeit gegrundet wird, und ale ber S. 54. bee Gef. v. 21. April 1825 fur Beftphalen ben dortigen Berechtigten ichon bamale benfelben Berluft auferlegt habe. Die angestrebte Gleichheit ber Gefengebung bei gleichen Brunben ift ein weiteres, nicht zu verwerfendes Moment fur Die vorliegende Bestimmung.

Das Plenum der 1. Kammer trat dem Antrage auf unveränderte Annahme ber Bestimmung bei. 1) (Sten. Ber. ber I. R., Bb. 5. S. 2498).

b) Die Bestimmung des §. 3. Nr. 13. ift, wie auch die Kommiff. ber I. Kammer bemerkt hat, in den drei Gefegen v. 21. April 1825 über die den Grundbesity betr. Rechtsverhaltniffe in den Landestheilen, welche vormals gehörten a) zum Königreiche Weftphalen, S. 54. (G. S. 1825 S. 82 Mr. 938.), b) gum Großherzogthum Berg, 66. 33. u. 34. (G. G. 1825 G. 101 Mr. 939.) und c) gu ben Frangofifch = Sanfeatifchen Departemente, §. 32 (G. G. 1825 G. 118 Mr. 940.), jedoch in abweichender Fassung, enthalten. 2)

c) Bezieht fich die Bestimmung bes S. 3. Nr. 13. auch auf ben Fall, wo ber Gutsbesitzer fein Recht auf einen fpeziellen Rechtstitel grunbet, und bezieht fich dieselbe nur auf den fünftigen Unwuchs oder auch

auf die bereits ftebenden Solger?

Das Revif. Rolleg. für Landes=Rultur=Sachen hat in dem Erk. v. 31. Jan. 1851 ausgeführt, daß die Bestimmung fich gerade auf die gur Beit ber Emanation bes Ablof. Gef. fcon fteben ben Baume, und fogar auf den Fall der Erwerbung bes Rechtes aus einem fpeziellen Rechtstitel, beziehe. Dies ergebe fich flar baraus, daß der in der I. Kammer geftellte Antrag, "für den letteren Fall eine Ausnahme zu geftatten und dem Berechtigten die Abholzung innerhalb drei Sahren nach Bublikation

"nen Sobeiterechten und hobeiterechtlichen Brivilegien ihre Begrundung

"finden, insbesondere ic."

Mr. 535. ad II. 2.), ber Nr. 13. hingugufügen:

"infofern eine folche Befugniß fich nicht auf einen speziellen Rechtstitel grun= In diesem Falle muß bas betreffende Solg mindeftens innerhalb brei ", Jahren nach Bublifation biefes Gefetes abgeraumt fein", wurde (ohne Dislussion) abgelehnt. (Sten. Ber. ber I. R., Bb. 5. S. 2498).

2) Bergl. die betr. Bestimmungen ber brei Gefete v. 21. April 1825 im

Abschn. II. (f. unten).

Diesen Antrag motivirte derselbe dadurch, daß in dem Gesete Speziali= täten vermieden und nur Pringipien ausgesprochen werden mußten. In dem Antrage fei bas Pringip ausgedruckt, bag jeder Uebergriff in fremdes Eigenthum, ber fich auf gewisse, jest gefallene Rechte grunde, wegfallen solle. — Allein bie Rammer lehnte ben Antrag (ohne weitere Diskuffion) ab. (Sten. Ber. ber II. R., Bb. 3. S. 1408).
1) Der Berbeff.-Antrag bes Abgeordn. v. Bethmann-Hollweg (Druck.

Des Gesetzes zu gestatten", verworfen worden. 1) (Zeitschr. bes Revif. Rolleg.

28b. 4. S. 72).

d) Ift durch die Bestimmung sub Dr. 13. Die Benutung ber auf Butungs = Revieren gerftreut ftebenden Baume und Straucher unent. geltlich aufgehoben, und find badurch die Borfchriften der Gemeinheite= Theil. D. v. 7. Juni 1821 SS. 128-130. über das Holzungerecht berührt worden?

a) Bulften verneint mit Rudficht auf den Schluffat bes S. 1. des Ablof. Gef. und nimmt an, daß es in beiden Beziehungen bei ben Borfchriften der Gem. Th. D. bewenden folle. (Bulften, die neuen Agrar-

gefege, S. 28. Anmerk. 3.). β) Die Berneinung der erwähnten Frage ergiebt fich unzweifelhaft aus dem (gleichfalls oben S. 291 mitgetheilten) Rommiff. Berichte ber I. Rammer.

14) Bu Mr. 14. (Aufhebung ber Strafengerechtigkeit und bes Auenrechtes.).

a) Diefe Bestimmung lautete in dem Regier. Entw., welcher fpezielle Motive dafür nicht enthält, dahin 2):

14) bie unter bem Namen Strafengerechtigkeit ober Auenrecht vorkommenbe Befugniß bes Gutsherrn, über bie nicht zu ben Wegen nothigen freien

Plate innerhalb ber Dorflage ju verfügen.

Das Eigenthum biefer Grundstücke fällt, infofern biefelben nicht schon vor Berfundung des Gefetes v. 9. Oft. 1848 (G.-S. 1848 G. 276) in Die privative Benutung des Guteherrn ober eines Dritten übergegangen, ober zwischen ber Guteberrschaft und ber Dorfgemeinde rechteverbindlich getheilt worden find, der Ortogemeinde als folder zu, welche aber fortan auch die bisher damit etwa verbunden gewesenen Laften, 3. B. die Instands haltung der Dorfstraße, der Brücken, Stege u. f. w. zu tragen hat.

a) Die Kommiffion der II. Kammer hat sich hierüber in ihrem Berichte dahin geaußert:

In Betreff ber sub 14. ber Reg. Borlage in Borschlag gebrachten unentgelts lichen Aufhebung des fogenannten Auenrechts ber Gutsherrschaft, waren bie Mitglieder getheilter Meinung. Darin ftimmten fammtliche Mitglieder überein, bag wenn die Befugniß ber Gutsherrn über die nicht zu ben Wegen nöthigen freien Plage innerhalb ber Dorfftrage zu verfügen, aus ber guteherrlichen Poli-

1) Bergl. oben S. 291 Rote 2.

"Dhne Entschädigung Seitens ber Berpflichteten werben aufgehoben:

"In den Rechteverhaltniffen hinfichtlich ber etwa innerhalb ber Dorflagen

"belegenen eigentlichen Gutungs-Reviere wird nichts geandert."

<sup>2)</sup> Der Entw. v. 10. Juli 1848 enthielt (im S. 1. Mr. 18.) biefe Bestim= mung in folgenber Faffung:

<sup>&</sup>quot;18) bie unter bem Namen Stragengerechtigfeit, Auenrecht vorfommenben "ausschließlichen Befugniffe der Gutsherren, über die nicht zu ben "Wegen nothigen freien Plage innerhalb ber Dorflage zu ver-"fügen.

<sup>&</sup>quot;Diefe Grunbflude fallen, infoweit fie nicht vor bem 1. Juli 1848 bereits "in bie privative Benutung des Butsherrn ober eines Dritten übergegangen "find, ober vor bem genannten Beitpunfte eine Raturaltheilung berfelben "zwischen ber Gutsherrschaft und Gemeinde stattgefunden hat, nach Maafgabe "ber Gemeindes Ordnungen der Berfügung der Gemeinden anheim.

Die Motive dazu bemerken, daß das in Rebe ftebende Recht auf einer feber inneren Begrundung entbehrenden Ausbehnung ber guteherrlichen Rechte beruhe und mit ber Ansübung ber Polizeigewalt zusammenhange. Bugleich werben bie gemachten Ausnahmen gerechtfertigt. (Sten. Ber. ber Rat. Berf., Bb. 1. S. 489 u. 522).

zeigerichtebarfeit hergeleitet werbe, bie unentgeltliche Aufhebung berfelben eine nothwendige Rolge ber aufgehobenen guteherrlichen Boligei-Berwaltung und baber burchaus gerechtfertigt fei, daß folche andern Falls aber und insbesondere, wenn jene Befugniß fich auf eine privative Erwerbung grunde, einen verwerflichen Eingriff in bie Briratrechte enthalte und abzulehnen fei. Ginige Ditglieder ber Rommiffion perlangten jedoch die Streichung bes Sages Mr. 14., weil eines Theils hier nicht ber Ort fei, Festsetzungen ber gedachten Art zu treffen und andern Theils der Hebergang bes Quenrechts, foweit baffelbe aus ber Polizeigerichtsbarkeit originire, mit ber Polizei-Berwaltung auf die politische Gemeinde bes Orts nach ber Ema-nirung ber neuen Gemeindes Ordnung fich von felbst verstehen werbe. Andere Mitglieder waren bagegen fur die Beibehaltung bes Sages, weil in bem S. 3. noch mehre Ausfluffe ber polizeilichen Gerichtsbarfeit unentgeltlich aufgehoben murben und die Berwerfung ber Reg. Borlage in tiefem Buntte um fo mehr gu ent= schiedenen Zweifeln Anlag geben konne, als auch bas provisorische Regulirungs-und Ablosungs-Geseg fur die Broving Schleffen v. 20. Dec. 1848 bereits eine gleiche Bestimmung publicirt habe und bie unentgeltliche Aufhebung bes guteherr= lichen Anenrechts in ber oben gebachten Bebentung vollfommen begrundet fei. Diefer Theil ber Mitglieder halt es jedoch für erforderlich, dem erften Alinea ber Mr. 14. ben Bufat ju geben:

fo weit jene aus ber gutsberrlichen Bolizeigerichtsbarkeit bergeleitet wirb. Diefe gulett entwickelte Unficht erhielt auch die Bustimmung ber Kommiffion, indem der Antrag auf Streichung ber Nr. 14. im S. 3. der Borlage verworfen

und ber oben bezeichnete Bufat angenommen murbe.

hirrnachft wurde gum zweiten Alinea ber Antrag gestellt, in der vorletten Beile bas Bort: "etwa" ju ftreichen und bies burch bie Behauptung ju begrungefucht, wie es gang unzweifelhaft fei, daß die hier bezeichneten Laften eine uns mittelbare Gegenleiftung bei bem Anenrechte feien. Gegen biefen Antrag wurbe zwar geltend gemacht, daß die Berpflichtungen gur Inftandhaltung von Bruden ac. auch auf besondern Rechtstiteln beruhen fonnen und baher eine hierauf abzielende Beweisführung nicht wohl ausgeschloffen werden fonne. Es wurde jedoch auch jener Antrag auf Streichung bes gedachten "etwa" und hiernachft ber gange, fo emendirte Sat Mr. 14. angenommen.

Der in einer Betition enthaltene Untrag:

bas Auenrecht nicht allein innerhalb ber Dorflage, sonbern auch innerhalb

Der gangen Feldmark unentgeltlich aufzuheben,

ift gleichzeitig einer nähern Erwägung unterworfen worben. Die Kommission hat jedoch benfelben zur Bevorwortung nicht für geeignet befunden, weil der Umfang beffelben außerhalb ber Dorflage provinzialrechtlich nicht unftreitig und insbesondere bie behauptete Bedeutung, daß baffelbe aus ber guteherrlichen Polizei-Gerichtebarfeit originire, nicht erweislich ift.

Das Plenum der II. Kammer trat den Anträgen der Kommiffion bei und nahm mithin die Bestimmung der Rr. 14. in derfenigen Faffung an, welche gegenwärtig die beiden erften Alinea's derfelben bilden. Bugleich wurde aber auch noch folgender Schluffat angenommen 1):

<sup>1)</sup> Dies Lettere geschah auf den Berbeff.-Antrag bes Abgeordn. v. Kleift = Repow (Drudf. Mr. 332. ad II.). Dagegen wurden folgende Berbeff.-Antrage abgelehnt:

a) bes Abgeordn. v. Kleift : Retow (Drudf. Rr. 329. ad VI.):

a) statt der Borte: "rechtsverbindlich getheilt worden find" ju feten: "rechtsverbindlich getheilt ober ersterer allein verblieben

<sup>8)</sup> am Schluß hinzuzufügen: "Der privativen Benutung wird es gleichgestellt, wenn auf benfelben Anlagen ober Pflanzungen zum öffentlichen Gebrauch gemacht wors ben finb."

b) Des Abgeordn. v. Foct: "am Schluß hinzuzufügen:

Bis zum Erlag ber neuen Gemeindes Ordnung steht in ben öftlichen Provins zen ber Monarchie bas Eigenthum, so weit es hiernach überhaupt an die Ortssemeinde übergehen soll, ber Gutsherrschaft und ber Gemeinde gemeinschaftlich zu. (Sten. Ber. ber II. K., Bb. 3. S. 1412—1413).

## β) Der Bericht der Kommiff. der I. Kammer lautet dahin:

Bu Rr. 14. Die hier streitige Frage ist hauptsächlich für Schlesien von praktischer Bedeutung. In Bestphalen ift, in Folge der fremdherrlichen Gesegebung, bereits die Dorfaue an die Semeinde gegen Uebernahme der Berpflichtung zur Unterhaltung der Wege u. s. w. übergegangen. In den anderen Provinzen kommen ähnliche Berhaltnise theils selten vor, theils sind sie auch dort, wie namentitch in der Broving Bosen, bei Gelegenheit der Requirungen und Separationen

mit gelöfet worden.

In Schlesien hat sich bagegen, zum großen Theil allerbings in Folge ausfolieflicher Benutnng ber Que innerhalb ber Dorflage burch bie bieberige Gute: herrschaft, ein durch die Jurisprudenz ausgebildetes, gleichförmiges Privatrecht festgestellt, welches ben Gutsherren das alleinige, sogar die entgegengesette Berz-jährung ausschließende Eigenthum an jener Aue gleichmäßig zuerkennt und den Grund dafür auch da, wo eine faktische Ausübung noch nicht Blaß gegriffen hat, in ber hiftorischen Bilbung ber Schlefischen Dorfer findet, beren Austhung gleich: mäßig von ben Gutsheren ausgegangen fei, und baber nicht mehr, als bas aus= brudlich angewiesene Land in ben Befit bes hintersaffen gebracht habe. Anspruch der einzelnen Ruftifalbesitzer, also auch der, der ganzen Gemeinde auf ein Mehreres, als das in gehörigen Grenzen befessene Land bedurfe baher zu feisner Rechtfertigung eines besonders zu erweisenden Rechtserwerbs. Nach dieser Auffassung des Rechts. und Sachverhältniffes, welche somit darin nicht einen Aus: fluß eines Sobeiterechte, ber guteberrlichen Polizeigerichtebarfeit, erfennet, ift bie unentgeltliche Aufhebung biefes Rechts ein ungerechtfertigter Gingriff in bas Brivatrecht. Mochte bie veranderte Gemeindeverfaffung auch hierin, namentlich wegen ber veranberten Bflicht zu öffentlichen Begebauten und bergl. eine Menberung nothwendig machen, fo fonne biefe wohl zugegeben werden, nicht aber ohne Ent= schädigung bes bisher allein Berechtigten, fur ben bieses Recht, durch Berfauf von Bauplagen, Bermiethung von Buben-Raumen u. f. w., zumal bei ber haufig fehr bedeutenden Große der Auen von einem fehr bedeutenden pefuniaren Werthe fei.

Bahrend die Konsequenz dieser Ansicht den Antrag auf Streichung des Sates 14. zur Folge hatte, ging die entgegengesette Ansicht dahin, daß diese Bestimmung des Gesets das Necht, soweit es in den strengen Grenzen des beschränkten Privatrechts bleibe und sich als solches geltend gemacht habe, nicht verleze. Denn es nehme ansdrücklich die Theile der Dorfaue aus, in Bezug auf welche ein solsches Eigenthum sich thatsächlich und rechtsverdindlich darstelle. Nur in so weit dies nicht der Fall sei, trete die Bestimmung ein. In legterer Beziehung wurde besonders Seitens des Reg. Kommissarius hervorgehoben, daß die Negierung des obwaltenden durch die Jurisprudenz sestgesellten Nechtsverhältnisses sich wohl bewußt gewesen sei, daß sie es aber mit der Entwickelung, welche die Berhältnisse der Dörfer nach Einsührung der neuen Gemeindes Ordnung nothwendig nehmen müßten, für unvereindar gehalten habe, ein Necht ausrecht zu erhalten, welches, mit den, mindestens größtentheils demselben forrespondirenden Lasten, welches, mit den, mindestens größtentheils demselben forrespondirenden Lasten, der ganzen Gemeinde zustehen müsse, sobald der Guisherr nicht mehr eine abgesonderte und hervorragende Stellung in ihr behalte. Sestügt auf das jus eminens des Staats sei aus dieser Aussalung der betress. Gesehvorschlag in der Abssicht hervorgegangen, ein Recht, dem im Allgemeinen fein großer Werth beizulegen sei, in den Fällen,

<sup>&</sup>quot;Auf Grundstüde, die ihrer Beschaffenheit und Benutung nach nicht "zur Dorsttraße gehören, als Teiche, eingefriedigte Plage 2c. sinden die "vorstehenden Bestimmungen feine Anwendung, auch wenn sie innerhalb "ber Dorsstraße gelegen sind; vielmehr bewendet es in Betreff derselben "bei den bestehenden Rechtsverhältniffen."

in benen es nicht, ber bestimmten Raumlichfeit nach, in fpeziellen Befit und Ruben übergegangen fei, bem gemeinen Bohle gu opfern.

Die Mehrheit ber Kommission trat bieser Ansicht in ber ferneren Erwägung bei, bag burch bie vorliegende Bestimmung auch ben Bedurfniffen eines gleich: mäßigen Rechtszustandes in ben verschiedenenen Provingen entsprochen werbe. Die Nebertragung ber Bruden = und Begeunterhaltungslaft auf Die neue Gemeinbe. biete ein angemeffenes Aequivalent und ftopfe gleichzeitig eine Quelle von Progeffen, fowohl über bas Auenrecht, als über biefe Bege- und Bruckenpflicht. eröffnet murbe biefe Duelle aber burch ben von ber II. R. befchloffenen, und auch nicht hiftorifch gerechtfertigten Bufat werben, welcher bie Bestimmung nur eintreten laffen wolle,

foweit jene Befugnif aus ber guteherrlichen Polizei-Gerichtebarkeit bergeleitet werbe.

Bahrend baher biefer Theil ber Rommiffion auf Annahme bes I. Alinea mit Beglaffung biefes Bufates antrug, verlangte eventuell ber andere Theil, wenn fein Pringipalantrag verworfen wurde: Die Beibehaltung bes letteren, eventual. bes einzigen Schutes eines Eigenthums, ben man aus Beforgnig vor Prozeffen nicht aufgeben moge.

Als eine vermittelnbe trat bie Anficht ein, bag bie unentgeltliche Aufhebung bes Auenrechts innerhalb ber Dorflage und Felbflur gerechtfertigt fei, fo weit es ber öffentliche Zweck erheische, was im Wege einer Regulirung festzustellen fein werbe.

Aber auch biesem Antrage wurde von ber einen Seite ber Borwurf eines Gingriffe in bas Privateigenthum, von ber anderen ber Ginwand ber Unausführbarfeit gemacht.

Der Antrag auf Streichung bes gangen Sages wurde verworfen.

Der Antrag, folgende Bestimmung an bie Stelle ber Dr. 14. ju feten:

Aufgehoben wird:

"bie sogenannte Stragengerechtigfeit ober bas Auenrecht ber Gutsherrschaft, b. h. bas ausschließliche Eigenthumsrecht bes Grundherrn über alle innerhalb ber Dorflage und ber Felbflur belegenen, nicht in bie privative Benutung des Gutsherrn ober eines Dritten übergegan:

genen Grundftude (Ane)."

"Diefe Que, mit Ausschluß ber, ichon vor Berfundigung bes Ge= fetes v. 9. Oft. 1848 in die Privatnutung übergegangenen Theile und ber ju Gemeinbezwecken nicht benutten ober nicht erforberlichen freien Plate, welche bem bisherigen Grundherrn verbleiben, wird Gigenthum ber Ortsgemeinde als folder, welche aber fortan auch die bamit verbundenen Lasten übernimmt, 3. B. für die Instandhaltung ber Dorfftragen, ber Brucken, Wege u. f. w. Sorge zu tragen hat. Entstehet Streit barüber, welche freien Plate zu Gemeinbezwecken nicht erforberlich find, fo hat die Auseinandersetzungs-Behörde barüber zu ent= fcheiben,"

wurde abgelehnt.

Der in ber Petition einiger Gemeinden gemachte Antrag:

"die Bestimmung ber Dr. 14. auch auf die Feldmartsgrenzen auszudehnen, weil biefe ebenfalls zum Auenrecht gehören follen," fant feine Unterftugung in ber Rommiffion.

Dagegen wurde die Streichung bes Busabes ber II. Kammer:

"fo weit jene aus ber gutsherrlichen Polizeigerichtsbarkeit hergeleitet wird" beschloffen.

Die I. Kammer nahm indeß die beiden erften Alinea's der Bestimmung in ihrer jetigen (von der II. Kammer beschloffenen) Faffung an und nur in Betreff des Schluffates trat fie bem Borichlage ihrer Rommiffion bei, welche bie gegenwärtige Faffung deffelben beantragt batte. 1) (Sten. Ber. ber I. R, Bb. 5. S. 2498-2499).

?) Da hiernach noch eine Differeng ber Befchluffe beider Kammern bezüglich bes Schluffages bestehen blieb, so fand eine anderweitige Bezathung hierüber in ter II. Kammer statt. Die Kommission des letzetern beantragte, dem Beschluffe der I. Kammer beizutreten, indem sie sich in ihrem Berichte dahin aussprach:

Der S. 3. Nr. 14. hat die sogenannte Straßengerechtigkeit ober das Auensrecht unentgeltlich aufgehoben und die Dorfauen an die Gemeinden gegen Uebersnahme der Berpflichtung zur Unterhaltung der Dorfstraße, der Brücken zo. überswiesen. Diese Bestimmung hat auch die I. K. angenommen. Dagegen ist die Letztere der von der II. K. beschlossenen transitorischen Bestimmung, nach welcher bis zum Erlaß der Gemeindes Ordnung in den öftlichen Brovinzen das Eigenthum an der Dorfaue der Gutsherrschaft und Gemeinde gemeinschaftlich zustehen soll, nicht beigetreten, vielmehr hat dieselbe an Stelle derselben die Festsepung angenommen:

Borftehenbe Bestimmungen treten erft mit Einführung ber neuen Gemeinde-Ordnung in ben einzelnen Gemeinden in Rraft.

Der frühere Beschluß ber II. R. giebt allerdings zu mehrsachen Bebenken Anlaß. Mit Recht ist von der Agrar-Komm. der I. R. gegen benselben bemerkt woreen, daß die Bezeichnung: "öftlichen Brovinzen" unbestimmt sei und einer legasten Feststellung entbehre und daß nicht "der Erlaß" sondern nur die Einführung" der neuen Gemeindes Ordnung maßgebend sein könne. Es liegt aber auch kein zureichender Grund zur Begründung eines gemeinschaftlichen Eigenthums an der Dorfaue vor, wenn nicht gleichzeitig die Lasten der seitherigen gutsherrlichen Bolizgeichtsbarkeit, aus welcher das Auenrecht hergeleitet wird, zwischen der Gemeinde und Gutsherrschaft getheilt werden. Der Beschluß der I. Kammer erscheint daher als eine richtige Konsequenz der Auffassung des vorbezeichneten Berhältnisse und die Agrar-Kommission beautragt daher bei der II. K.:

bei biesem Punkte dem Beschlusse ber I. K. beizutreten und baburch bie früher angenommene transitorische Bestimmung als zuruckgenommen zu erachten.

Siermit hat fich benn auch bie II. Kammer einverftanden erflart. (Sten, Ber. ber II. R., Bb. 5. S. 2755 ff.).

a) ber Berbeff.:Antrag bes Abgeordn. v. Bethmann= Sollweg (Druckf. Rr. 535. ad II. 3.):

"bie in biefer Nummer aufgeführte Straffengerechtigkeit ober Aurecht in "Begfall zu bringen, eventuell biefe Berechtigung nur gegen Entschäbigung

"aufzuheben."
b) ber Berbeff. Antrag bes Abgeordn. v. Gaffron (Druckf. Nr. 539. ad 1.):
bie von ber II. Kammer zu S. 3. Nr. 14. angenommene Fassung mit
ber Mobisifation beizubehalten, daß an die Stelle ber Borte:

"unter bem Namen Strafengerechtigfeit ober Auenrecht"

bie Worte:

"den Namen Straßengerechtigkeit und Auenrecht"

Motive.

Die Straffengerechtigkeit und bas Auenrecht find fehr verschiedene und beshalb mit einander nicht zu verwechfelnde Rechte

Die Beibehaltung bes von ber II. R. zu ber Faffung bes Reg. Entw. wird beshalb beantragt, weil diefer Zusat die Trageweite einer Bestimmung beschränkt, durch welche Brivatrechte empfindlich verlett werden, und sich nicht im Widerspruche befindet mit dem Geiste eines Gesetze, welches die Ablösung von Reallasten bezweckt.

<sup>1)</sup> Abgelehnt wurden:

- b) Da bas lette Alin. ber Rr. 14. feftfett, bag bie Beftimmungen biefer Dr. erft mit Ginführung ber neuen Gemeinde=Ordnung (v. 11. Marg 1850) in ben einzelnen Gemeinden in Rraft treten fol= Ien, fo ergiebt fich zuvorderft, tag es ta, wo diefe Ginfuhrung noch nicht erfolgt ift, bis zu bem ermannten Beitpuntte bei ben bisherigen Rechts= perhaltniffen bezüglich ber Strafengerechtigfeit und des Auenrechtes fein Bewenden behalt. Dur in folden Gemeinden, wo die Gemeinde=Ordnung p. 11. Marg 1850 wirflich eingeführt worden ift, find alfo bie betreffenden Rechtsverhaltniffe nach den Bestimmungen der Rr. 14. zu be= urtheilen.
- e) Das Auenrecht 1) fommt besonders in der Proving Schlefien bor und beruht lediglich auf Gewohnheitsrecht 2)

Bermoge beffelben find Gigenthum ter Gutsherrschaft:

a) die eigentliche Aue, nämlich alle Plate im Dorfe, die nicht zu ben Bebauben, Sofen ober Garten ber Dorfinfaffen gehoren;

8) die Granzen und Raine, welche die Feldmark von einer andern Feldmark

y) alle in ber Feldmart bes Dorfes befindlichen, unangebauten, nicht zu ben Stellen ber Dorfinsaffen geborenben, freien Blate und bie barauf befindlichen Baume :

d) alle in ber Feldmark bes Dorfes befindlichen Privatfluffe, Bache, Dorf-, Land. Biehe und bie Bege, die von bem Dorfe nach einem andern Orte führen. 3)

1) Daffelbe fommt auch unter bem namen Angerrecht vor. Schiefer: beder ad Ant. Fabr. L. III. T. 29. erwähnt qu. 7. eines alten Lehnbriefes

worin bas Auenrecht unter bem Ausbruck: "Gea" aufgeführt ift. 2) Die Landes Drbn. bes Fürftenthums Dels v. 1617 (Brachvogel, Bb. 4. S. 1096) nimmt bas Auenrecht als ein befanntes Recht an. fest bie Const. Rudolph. Liegn. daffelbe ale ein unzweifelhaftes Recht voraus. (Bergl. Bater's Nepert. ber Schlefisch. Berfaff. Bb. 1. S. 282 und Stylo's Schlesisch. Brov. Necht, S. 230).

3) Bergl. Bengel's Schlesisch. Brovinzialrecht, S. 45. S. 14 u. 178. —

In judicando find barüber folgende Grundfate angenommen worden:

a) Der Grunbfag, bag bie Aue prafumtiv ber Grund = ober Guteherrichaft gebore, ift auch in ben fonformen Erfenntniffen ber Gen. Romm. und bes Revif. Rolleg. in Breslau v. 18. Dec. 1832 und 25. Jan. 1834 (Roch's Schlef. Arch. Bb. 1. S. 530-542) anerfannt.

b) Die Erf. des Db. Trib. v. 9. Mai 1829 und 21. Mai 1841 (a. a. D. Bb. 5. S. 64 -73) haben angenommen, daß bie auf Rainen, Begen und Uferranbern machfenben Baume und Gestrauche vermöge Auenrechtes ausschließlich ber

Gutsherrschaft gehören.

c) Das Db. Trib. hat per sent. v. 9. Oft. 1851 angenommen, daß vermoge Schlefischen Auenrechtes bie öffentlichen Kommunifationswege fammt beren Böschungen und Abbachungen, falls fie nicht in chausseemäßig erbauten und vom Staate unterhaltenen Runftftragen bestehen, ber Gutsherrschaft gehoren. (Striet= horft's Arch., Bb. 4. S. 54 Mr. 12.).

d) Dag in Mediat : Stabten bas Auenrecht nicht ftattfindet, hat bas Db. Trib. in ben Erf. v. 1770 u. 1776 (in Stengel's Beitragen Bo. 5. S. 87) an=

genommen.

e) Ueber bie Ungulaffigkeit ber Berjahrung in Betreff bes Auenrech= tes, vergl. Wentel's Schlesisches Provinzialr., S. 178 ff.

In judicando find hierüber folgende Grundfate angenommen worben: a) Das Auenrecht in Schlesien fann von den Unterthanen per longissimi temporis praescriptionem erlangt werden; jedoch gilt bies nur von ben Auen-grunden, nicht von ber Jurisdiftion. (Erf. bes Db. Trib. v. 1770 u. 1776 in

Stengel's Beiträgen Bb. 5. S. 87).

- d) Das Auenrecht und bie Strafengerechtigkeit1) ber Guts= berrichaft find, - auch da, wo die Gemeinde-Ordnung v. 11. Marg 1850 eingeführt worden, - nicht unbedingt aufgehoben, fondern es ift diefe Aufhebung gunachft befchrankt auf Die freien Blage innerhalb ber Dorflage, mithin auf Die eigentliche Aue (Die Auen im engeren Sinne.) (Bergl. oben sub c. ad a.). Aber auch bezüglich Diefer ift die Aufhebung bes Rechtes an Befchrankungen gefnupft, indem fie nämlich nur unter folgenden Boraussetzungen eintreten foll:
- a) es muß die Befugniß aus der gutsherrlichen Polizeige= richtsbarkeit bergeleitet werden;
- 8) die betreff. Grundftude muffen nicht bereits vor Publifation bes Siftirungegefetes v. 9. Oft. 1848 in Die privative Benutung bes Gutsherrn oder eines Dritten übergegangen, oder nicht bereits vor diefem Zeitpunkte rechtsverbindlich zwischen der Gutsherr= fchaft und der Dorfgemeinde getheilt worden fein.

- a) die Bedingung betrifft, daß die Befugnif aus ber gutsherr= lichen Polizeigerichtsbarfeit bergeleitet werden muß, fo fnupfen fich hieran folgende Bemerkungen:
- aa) Die Motive, aus welchen diese Bedingung ber Aufhebung bes Rechtes hinzugefügt worden, ergeben fich aus dem Berichte der Rommif= fion ber II. Rammer. (G. vben G. 292).
- 88) Wie bereits die oben mitgetheilten Berichte ber Kommiffionen beider Rammern ergeben, find die Unfichten über ben Urfprung bes Auenrechtes, welche auch bei der Berathung in den Kammern gur Sprache gefommen find, nicht ganz übereinstimmend. Die gewöhnliche Ansicht (ind= besondere für Schlefien) geht dahin, daß dies Recht fich historisch dar= aus entwickelt habe, daß ursprünglich die gange Feldmark dem Gut 8= herrn gehort habe, die Austikalstellen nur von ihm ausgethan seien, mit= bin alles, mas nicht im Eigenthume eines Einzelnen ober erweislich ber Gemeinde, als folcher, fich befinde, prafumtiv dem Dominium gehore.2) Diefe

1) Bei ber Diskuffion bes Gefetes, insbesond. ber I. Rammer, wurde mehr= fach hervorgehoben, bag bas Auenrecht und bie Strafengerechtigfeit, we= nigstens in ber Proving Schlefien, nicht ibentifch feien. Bergl. hieruber bie Bemerkungen ber Abgeordn. v. Gaffron und Roppe in ben ften. Ber. ber I. R., Bb. 5. S. 2492 u. 2495.
2) So wirb bie Entstehung bes Auenrechtes auch bargestellt in Bengel's

<sup>8)</sup> Nach Schlefischem Provinzialrechte fann bie Gemeinde ober ein Gin= wohner bas Eigenthum an Auen burch Erfigung nicht erwerben; bies gilt jeboch nur von der Aue im Dorfe, nicht aber auch von den außerhalb bes Dorfes bele: genen, im Allgemeinen unter Que mitverftanbenen Grundftucken. (Erf. bes Revif. Rolleg. von Schlesien v. 25. Jan. 1834 in Roch's Schlefifch. Arch. 3b. 1.

Schlessichem Proving. Recht S. 177 ff., welches sich babei auf die Schriftseller über Schlessiches Necht gründet. Bergl. insbesondere Schieferdeder ad Anton. Fabrum, Lib. III. T. 29. qu. 7., Fibiger ad Henel. Silesiogr. P. II. c. 10. T. 29. p. 964, Schieffuß in Chron. L. III. c. 34. p. 576, v. Friedeberg de Siles. jurib. L. II. c. 31. S. 1. p. 160, und von ben neueren Schrifffellern : Stylo's Schlefisch. Prov. Recht, S. 230 ff. und Bater's Repertor. ber Schles fifch. Berfaff. Bb. 1. C. 281 ff. — Bon biefer Anficht geben auch bie in Roch's Schlefifch. Arch. Bb. 1. C. 530 ff. mitgetheilten Jubikate ber Gen. Komm. und bes Revif. Rolleg. in Breslau v. 18. Dec, 1832 u. 25. Juni 1834 aus.

Unfict geht von der (jedenfalls bedenklichen)1) Behauptung aus, daß in alteren Beiten alle Unterthanen-Rahrungen in Schleffen Lafguter (Loosquter) gemefen, die von der Gutes oder eigentlich Grundherrschaft (noch jest Dominium genannt) herrühren und von diefer durch Berleihung, Musthuung ober fonftigen Rechtserwerb auf die Ruftitalbefiger übergegangen feien. 2) Aus diefer Boraussegung wird dann gefolgert, daß derjenige Grund und Bo-ben, welcher nicht ben Gute-Unterthanen speziell überwiesen worden, im Eigenthume ber Gutsherrschaft verblieben fei.

Bas nun aber die Aue im eigentlichen (engeren) Sinne betrifft, nämlich die freien Plate im Dorfe felbft, die nicht zu den Gebäuden, Sofen oder Barten der Dorfeinsaffen geboren 3), fo muß angenommen wers ben, daß das Recht der Gute= oder Grundherrschaft darauf ein Ausfluß ber Jurisdiftion, und gwar der niederen Gerichtsbarfeit, fei. 4)

Robe außert fich hieruber treffend folgendermaagen:

Die Aue im Dorf ift bestimmt jum allgemeinen Gebrauch zu bienen, ju Begen, Strafen und öffentlichen Plagen; foweit fie nicht wirklich fchon baju verwendet ift, ift fie reservirt um nach Bedurfniß bagu verwendet werden gu konnen, 3. B. zu Bauplagen fur öffentliche ober gemeinnutige Gebaute, wie namentlich bie Rirchen, die Schulen, Die Schmieden, Die Muhlen, Die Schant, Sprigen- und Gemeindehaufer, und in manchem Dorf bie gemeinfamen Bactofen meift alle auf ber Aue stehen, und wie wo Jahrmarfte gehalten werben, bie Kramer ihre Buben barauf stellen. Gelbst die Auenhäufer find ursprünglich zum allgemeinen Besten verwendet worden, weil die Ackerbesiger bes Dorfs außer ihrem gewöhnlichen Ges finbe jur Beit ber Ernbte Gulfstagelohner und jederzeit Beber, Schufter, Schneis ber, Naurer nahe zur Sand haben mußten. War die Aue auf diese Beise ein Gemeineigenthum ber Gemeinde, so hatte lettere ein Interesse dabei, daß ihr Gemeingut, an welchem Zedem ein Recht zuftand, nicht in ben Privatnuten Einzelner übergebe, wonach nur biefen ein Recht baran zugeftanden hatte. Dieg Inter= effe erforderte eine Beaufsichtigung ber Aue, welche gang naturgemäß ber Obrig-keit jedes Orts, ber Gutsherrschaft anheim siel. Diese hatte barüber zu wachen, baß sich an ber Aue niemand mehr Rechte anmaße, als ihm ohne Gefährbung bes gleichen Rechts aller anderen Gemeindemitglieder zugebilligt werden fonnten, bag eine bauernde Bermendung ber Aue nur jum Gemeindebesten erfolge, und bag, wo fie julaffig ericbien, eine Brivatbenutung ber Que nicht weiter und nur geitweife so lange gestattet wurde, als das öffentliche Interesse ihr nicht widersprach. Die Herrschaft als Obrigkeit hatte in Folge bessen auf der in ihrem obrigkeitlichem Schut befindlichen Aue natürlich auch die Steuerung jedes darauf vorkommenden Unfugs. Bei diesen obrigkeitlichen Pflichten standen der Gutsberrschaft aber gugleich auch Nechte zu; auch in früherer Zeit wurden die Bflichten der Obrigkeit nie ohne Belohnung geubt, nur daß diese Belohnung selten in baarem Gelbe als Gehalt, sondern fast immer nur in nugbaren Nechten bestand. Bon daher kam es, daß der Herrschaft die Benugung der Graserei, ter Straucher, ber Baume ans heim fiel, welche auf ben unbenutten, refervirten Auenftucken muchsen, und wenn fie bieses ihr zustehende Recht einem Brivaten überließ, ihr die Bachtzinsen dafür zukamen. Bon daher kam es, daß sie die Zinsen von den gestatteten Auenhäusern bezog. Wer aber ben Ruten jog hatte bagegen auch, wie jeder andere Nieß= braucher, die Pflicht der Instandhaltung der benutten Sache, weshalb die Erhal-

<sup>1)</sup> Bergl. die allgem. Einleit. in Bb. I. S. XXXI. ff.

<sup>2)</sup> Dies wird namentlich behauptet von Stylo in beffen Schles. Prov. Recht, S. 231.

<sup>3)</sup> Bergl. oben sub c. S. 297.

<sup>4)</sup> Dies wird insbesondere anerkannt von Schieferbecker ad Ant. Fabrum a. a. D. qu. 7. u. 8., Fulbner Anmerf. ad Compend. Lauterbach. p. 258, v. Friedeberg a. a. D., c. 31. p. 160, Sthlo, Schlefisch. Proving. Recht, S. 239, Vater, Repertor. Bb. 1. S. 282. Auch stimmt bamit bie Delssche Landes Dron. überein.

tuns ber Wege, Stege, Ufer und Brucken mit wenigen Ausnahmen und nur mit Beihulfe von Gemeindearbeit den Gutsherrschaften zur Last siel. Aus diesen ursprünglichen Juständen hat sich im Laufe der Jahrhunderte eine Art von Eigensthumsrecht der Herrschaften an der Aue entwickelt, das wie oft auch für wirkliches Eigenthum gehalten, dennoch immer nur ein beschänktes war. Wege, Pläße, Einfahrten und Umsehren vor den Bauerhösen mußte die Herrschaft jederzeit gesschont lassen, und das ganz ungewöhnliche Recht, daß eine Besügergreifung von Theisen der Aue niemals eine Berjährung begründen konnte, wies die auf diesen Tag noch darauf hin, daß sede Privat-Benuhung der Aue, wenn sie anch noch so lange gedauert hatte, dem öffentlichen Interesse, welchem die Aue vordehalten war, jederzeit weichen mußte. Daß somit das Recht der Herrschaft an der Aue aus ihrer obrigseitlichen Gewalt entspringt, ist hienach außer Zweisel; jede obrigseitliche Gewalt aber hieß in den früheren Jahrhunderten Inrisdistion, Gerichtsbarkeit, und aus der Bslicht der Herrschaft, jedem Unsug auf der Aue zu steuen, entstand das Recht, ihn auch zu bestrafen; daher die Bolizeigerichtsbarkeit auf der Aue.

(Robe's Lehrzeitung fur Entlaftung bes bauerl. Grundbefiges, 1850 Rr. 5.

S. 17 ff.).

Bon biefer Auffaffung der Natur bes eigentlichen Auenrechtes ift auch die Königl. Staats-Regierung ausgegangen, wie fich dies aus den Seitens berfelben der (faft gleichlautenden) Bestimmung des §. 1. Nr. 18. des ersten Entwurfs v. 10. Juli 1848 beigefügten Motiven flar ergiebt, in welchen es in diefer Beziehung heißt:

In vielen Landestheilen ist das Recht der Gutsherrschaften hergebracht, über bie zu den Wegen nicht erforderlichen freien Pläge innerhalb der Dorflagen mit Ausschluß der Gemeinden Berfügungen zu tressen. Dies Gersommen, gleichviel ob es urfundlich anerkannt ist oder nicht, beruht auf einer der innern Begründung entbehrenden Ausdehnung der gutsherrlichen Nechte und hängt mit der Ausstübung der Polizeigewalt zusammen, indem es allerdings wegen der Begfamfeit innerhalb der Dorflage, der Fürsorge gegen Feuersgefahr und selbst gegen Entstellung des Ansehnen der Dörfer nothwendig und angemessen ist, die Versügungen über die freien Pläge innerhalb der Dorflagen gewissen Beschränkungen zu unterwerfen. (Sten. Ber. der Nat. Vers. Bb. 1. S. 522).

Wenn man von diesen Unsichten ausgeht, fo folgt daraus von felbst, daß die Vermuthung dafür ftreitet, daß das Auenrecht der Gutsherrschaften seinen Ursprung in der vormaligen gutsherrlichen Polizeigerichtsbarfeit habe. 1)

Wenn mithin die Gutsherrschaft das Gegentheil (und deshalb das Fortbestehen ihres Rechtes) behauptet, so liegt ihr der Beweis darüber ob, daß sie das Auenrecht auf Grund besonderen Titels er-

worben habe.

β) Die zweite Bedingung, an welche das Geset die Aufhebung der Straßengerechtigkeit oder des Auenrechtes geknüpft hat, ist die, daß die betreff. Grundstücke nicht bereits vor Publikation des Sistirungs Sesetes v. 9. Okt. 1848 in die privative Benutung des Gutsherrn oder eines Dritten übergegangen, oder zwischen der Gutsherrschaft und der Dorfgesmeinde rechtsverbindlich getheilt worden seien.

Bur Erläuterung des Ausdrucks: "privative Benutung " wird in bem Auffate in Robe's Lehrzeitung für Entlastung des bäuerl. Grund=

besites (pro 1850) Nr. 5. S. 18-19 Folgendes bemerkt:

Statt bes Ausbrucks "ausschließliche Benugung" fagt bas Gesen "privative Benugung," b. h. eine Benugung, bie ber, welcher fie in Beste hat, fo ausübt,

<sup>1)</sup> Dieser Ansicht ift auch Bulften, bie neuen Agrargesete, S. 28. Ansmerk. 4.

bag er jeben andern von einer gleichen Benutung rechtlich ausschließen fann. Sind mehrere, welche ein gleiches Benugungerecht erworben haben, fo besteht bas Recht für diese mehreren gemeinsam gegen alle andere, welche es nicht haben. Es ift bann unter ben mehreren eine Gemeinschaft vorhanden, welche je nach Um-ftanden nach der Gemeinheitstheilungsordnung oder nach den Regeln von der Ab-löfung der Servituten aufgeloft werden fann. Durch einige Einzelnheiten wird die Sache flar werden. Gehr haufig gehören gur Que Bobenftreifen, Bipfel und Rander, welche mit Strauchwerf und Golg bestanden find ober auch gur Graferei benust werben. Es fragt fich nun, wer bie Strauder bisher geschnitten, bas Solg abgeraumt, die Graferei an fich genommen hat. Der welcher es mit Ausschließung jebes anderen gethan hat, ift in privativer Benutung und bleibt auch barin; es ift dabei gleichgultig, ob er felbft, ob durch feine Leute ober durch Bachter bie Rutung an fich genommen, benn an die Stelle ber Rutung tritt das Bachtgelb. Daffelbe wird gelten, wenn fur irgend eine Benutungsart ber Aue an die ehemalige Sutoherrichaft ein Bins bezahlt wird, Anengins, Grafereizins, wie benn ber Genuß ber Abgaben von ben Auenhaufern fur bie Erlaubniß zur Benugung ber Que ale Bauftelle, jum Sausbau nicht minder auch eine Benutungsart ift, welche Seitens der ehemaligen Gutsherrschaft ausgeübt worden. Es werden alle solche Zinsen bemjenigen verbleiben, der sie bisher bezogen hat. Eben so werden Sandund Lehmgruben, Steinbruche, Rafenstiche bemjenigen verbleiben, welcher vor bem 9. Oft. 1848 ein privatives, ausschließliches Benugungsrecht daran gehabt hat. Benn nun bas Geset sagt, daß bas Eigenthum besjenigen Theils ber

Aue, welcher nicht schon in privativer Benugung eines Anderen sei, auf die Gemeinde übergehe, so ließe fich fragen, wo das Eigenthum der anderen Theile bleibe, da ein Benugungsrecht noch fein Eigenthumsrecht ift. Die Frage ist aus bem gangen Beifte ber neuen Gefengebung gu beantworten. Diefelbe Gefengebung, welche ben Erbpachter, ben Binsmann, ben Dienfthausler, ber feine Art von Gi= genthum an feiner Stelle hat, blos auf Grund bes Benitftanbes zum vollen Gi: genthumer erhebt, fann auch bie Benuger ber Que gum vollen Gigenthumer machen, wenn fie nicht von Neuem ein getheiltes Eigenthum Plat greifen laffen will. Wer alfo - Berrichaft ober Gemeindemitglied - bisher eine bloße, aber ausfcbliegliche Benutung ber Aue hatte ohne Eigenthumsrecht am Grund und Bo= ben, wird jest zu bem bisherigen blogen Benugungsrecht von nun ab auch bas

Gigenthumsrecht in Anspruch zu nehmen haben.

15) Bu Mr. 15. (Aufhebung der Gegenleiftungen.)

a) Diefe Bestimmung, zu welcher ber Regier. Entw. spezielle Motive nicht enthält, ist von beiden Kammern ohne Erinnerungen unverandert nach dem Borfchlage des Entwurfs angenommen worden.

b) In Betreff der Remiffionspflicht der Gutsherrichaften hat bas Revif. Rolleg. fur Landes = Rult. Sachen folgende Grundfate

a) Die Remissionspflicht der Gutsherrn bauerlicher nicht lafstischer Wirthe ift weder durch das Ablös. Gef. v. 2. Marz 1850, noch durch bie Berf. Urk. v. 31. Jan. 1850 unentgeltlich aufgehoben, muß alfo als Ge= genleiftung mit zur Ablofung fommen. (Erf. Des Revif. Rolleg. v. 25. Juni n. v. 17. Dec. 1852, Braj. Nr. 10. in ber Braj. Samml. bes Revis. Rolleg. S. 33).

8) Die bauerlichen Wirthe haben das ihnen gefetlich oder bertragemäßig zugestandene Recht, in Unglucksfallen und bei Brandschaten Remiffionen an den Diensten und Abgaben zu fordern, durch das Ablof. Gef. v. 2. März 1850 nicht verloren. (Erf. v. 6. Jan. u. 3. Sept. 1852, Praj. Nr. 21. S. 37 ber Praj. Samml. des Nevis. Kolleg., und Zeitschr. besselb. Bb. 6. S. 216—219).

Die Grunde Diefer Entscheidungen führen aus, daß die in Rede fte= henden Remissionsanspruche nicht unter die im §. 3. Rr. 15. des Ablof. Bef. erwähnten Kathegorien der unentgeltlich aufgehobenen Gegenleiftungen fallen. Much enthielten das Gefet und beffen Motive mehrfache Andeutungen für die Aufrechterhaltung der Remiffionspflicht; benn der Antrag, vie Remisstonspssicht des Erbzinsherrn und Erbverpächters aus §. 763. A. L. R. I. 18. u. §. 207. A. L. R. I. 21. für wegfallend zu erachten, sei bei der Berathung in der II. Kammer abgesehnt worden. I) Ferner wolle der §. 59. des Ablöß. Ges. alle Gegenleistungen in Folge der Absösung der Reallasten in Anrechnung gebracht wissen, ohne hiervon bezügslich der Remisstonspssicht eine Ausnahme zu machen, und endlich habe auch der §. 82. a. a. D. die Berpstichtung der Gutsherrschaft zur Unterstügung von Lassten, sondern nur mit dem Eigenthumsrechte der Gutsherren an den Stellen und an der Hofwehr kompensitzt. Die Abssicht der geschgebenden Gewalten sür die Aufrechthaltung solcher Remissionsansprüche sei hiernach nicht zweiselhaft, sowie überhaupt die Letztere in der Erwägung ihre Begründung sinde, daß die Berechtigten, wenn sie nur mit Rücklicht auf eine solche Beschränkung ein Recht auf Abgaben haben, auch nicht benachtheiligt würden, wenn eine solche Gegenleistung in Abzug gebracht werde. —

Bergl. auch bas Erf. v. 10. Mai 1851 in ber Zeitschr. bes Revif.

Rolleg. Bd. 5. S. 17 ff.

Bergl. die Erläut. zum S. 80. ad 2. Rr. 1. bes Ablof. Gef. v. 2. März 1850.

III. Bum vorletten Alinea bes S. 3.

1) Der vorlette Sat bes §. 3. lautete in dem Regier. Entw. 2), welcher spezielle Motive dazu nicht enthält, dahin:

Insofern jedoch eine ber vorstehend unter 1—15. gedachten Abgaben und Leisstungen bei ber Berleihung ober Beräußerung eines Grundstücks als Gegenleiftung für die Berleihung ober Beräußerung ausdrücklich übernommen worden ift, bleibt beren unentgeltliche Aushebung ausgeschlossen.

a) Die Kommission ber II. Kammer beantragte die Streichung biefes Sages und motivirte dies in folgender Art:

Ueber die Beibehaltung ober Streichung bes Schluffages bes S. 3. ift in ber Agrar-Kommission eine nicht unbedeutende Meinungsverschiedenheit gewesen.

Für die Beibehaltung jenes Sates wurde angeführt, daß die bei dem Erwerbe eines Grundfückes ausdrücklich übernommenen Abgaben und Leiflungen einen Theil der Kauffumme bildeten und daher jene mit dem sont aus dem Bertrage ersichtlichen Kaufpreise zusammen den wahren, von den Kontrahenten beabsichtigten Bertaufswerth ausmachten; daß ferner eine solche unentgeltliche Aushedung eines Theils jenes Kaufpreises mit der im Art. 8. der Berf. Urf. v. 5. Dec. 1848 festgestellten Unverletzlichkeit des Eigenthums in direktem Widersprucke stehe und daher unter keinen Umständen gestattet werden könne, und daß auch nur mit Rücksicht auf die demnächstige Beibehaltung des in Rede stehenden Schlußsges von den für die Letzen stimmenden Mitgliedern der Kommission die unentgeltzliche Aushebung der sub Nr. 1. die 15. bezeichneten Berechtigungen angenommen worden sei.

Bon ber andern Seite wurde gegen die fragliche Bestimmung in der Reg. Borlage geltend gemacht, daß ber Art. 40. der Berf. Urf. die bezeichneten Abgasben und Leistungen bereits ohne Entschädigung aufgehoben habe, ohne eine Unsterscheidung zu machen, zwischen Abgaben, welche in Form von Gegenleistungen übernommen worden und solchen, die eine solche Gestalt nicht haben. Abgaben aus der Gerichtsversastung, der gutscherrlichen Polizeiverwaltung und Schucherrelichseit seien vielfach in Erwerbungs-Dosumenten übernommen worden und könnten deshalb als Gegenleistung bezeichnet werden. Benn aber dassenige Berbälts

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber bie Erlaut, jum S. 2. Nr. 2., oben S. 229. u. 236. 2) Der Entw. v. 10. Juli 1848 enthielt biefe Bestimmung nicht.

niß geanbert werbe, welches ben Grundherrn veranlagte eine folche Abgabe por: gubehalten: wenn berfelbe, wie g. B. ad 3. und 4. bes S. 3. ber Guteherr, ben Schut, zu welchem er verpflichtet gewesen, nicht mehr leifte, auch in Folge ber veränderten Staatsverfaffung nicht mehr zu leiften im Stande fei, so mußten auch bie entsprechenden Abgaben, selbst wenn sie in Form von Gegenleistungen stipulirt werden, ohne Weiteres wegfallen. Uebrigens konne nicht anerkannt werden, daß Abgaben und Leiftungen ber in Rebe ftehenden Art ale Wegenleiftung fur bie Ber= außerung eines Grundftuctes auferlegt worden feien; fei es bennoch in biefer Form gefchehen, fo muffe angenommen werden, bag bie Abgaben von bem Grund: herrn nur beshalb vorbehalten worden feien, weil er fich bei ber Berleihung eines Grundfludes bewußt gewesen, daß er in Folge ber Letteren auch die Schutherrs lichkeit, Gerichtsbarfeit ac. mit ben baraus entspringenden Rechten und Berbinds lichfeiten überfomme.

Nach ausführlicher Erörterung ber vorstehend entwickelten Grunde entschied fich jedoch bie Agrar= Rommiffion fur die Streichung des oben bezeichneten Schluffages bes S. 3. und beschloß, folche bei der II. Rammer in Antrag zu

bringen.

Die II. Rammer befchloß indeg die Beibehaltung bes Sages, und zwar in der Fassung der Regier. Vorlage. (Sten. Ber. der II. K., Bb. 3. S. 1396).

b) Die Kommiffion ber I. Kammer brachte eine veranderte Faffung bes Sages in Antrag, indem fie fich dabin außerte:

Bu bem erften Alinea bes Schluffages bes S. 3. wurde von einem Mitgliede beffen Streichung beantragt, weil er theils ber, burch Artifel 40. ber Berf. gang unbedingt erfolgten Aufhebung ber vorgenannten Rechte widerspreche, theis gu neuen Berwurfniffen und Prozeffen Unlag gebe, ba es felten zweifellos fein werbe, ob die Boraussegung, von der er ausgehe, gutreffe, und wurde dabei auf die dem entsprechende Anficht der Romm. der II. R., und beren Begrundung in ihrem Be-richte hingewiesen. Auch finde der Sat in seiner Faffung auf mehrere der in den porftehenden Buntten aufgehobenen Befugniffe Anwendung, in Bezug auf welche eine Stipulation ber hier vorausgesetten Art gar nicht benfbar fei. Es wurde bies Lettere von ber Mehrheit gwar anerkannt, aber fur ungefahr-

lich, ber Sat felbft im Intereffe ber Aufrechthaltung ber Bertrage, welche man ber Sorge um Bermeibung von Prozeffen nicht opfern burfe, fur nothwendig ge-

halten, seine beffere Faffung aber dahin beschloffen:

"Insofern jedoch die in biesem Paragraphen gedachten Dienste, Abgaben und Leiftungen für die Berleihung ober Beraugerung eines Grundftucks unzweibentig übernommen werben, bleibt beren unentgeltliche Aufhebung

ausgeschloffen."

Gin Antrag, hinter bem Bortel: "übernommen" in ber britten Beile einzu= schalten: "ober burch Bertrag in eine feste Gelbahgabe umgewandelt" wurde abgelehnt, weil S. 100. ber Ort fein werde, eine desfallfige, beantragte Bervollstan= digung vorzuschlagen.

- Die I. Rammer beschloß diefen Antrag ber Rommiffton anzunehmen, jedoch ftatt des von derfelben vorgeschlagenen Wortes: "unzweidentig" aus bem Regier. Entw. das Wort: "ausbrudlich" beizubehalten, mit= hin dem Sage diejenige Baffung zu geben, welche derfelbe gegenwärtig in bem Gefete hat. (Sten. Ber. ber I. R., Bb. 5. S. 2499).
- c) Die II. Kammer hat fich demnächst ohne weitere Erinnerungen bier= mit einverstanden erflärt. (Sten. Ber. ber II. R., Bb. 5. S 2755 ff.).
- 2) Das vorlette Alin. bes S. 3. ift, wie bereits in den Berichten der Kommisstonen beider Kammern hervorgehoben worden, mit den Bestim-mungen des Art. 40. der Berf. Urkunde v. 5. Dec. 1848, insofern nicht vereinbar, ale bereits diefer Urt. die im §. 3. des Ablof. Bef. bezeichneten Laften und Abgaben ohne Entschädigung aufgehoben hat, ohne eine Unterscheidung zu machen zwischen Abgaben, welche in der Form von Gegen=

leiftungen übernommen worden und folden, die eine folche Ratur nicht

baben. 1)

Mit Bezugnahme hierauf ift die Ansicht aufgestellt worden, daß der in Rebe ftebende Sat des S. 3. bei dem Richterspruche gegen die Bestim-mungen der Berfaffung zurudtreten muffe, da der Art. 108. der Berf. Urf. v. 5. Dec. 1848 (jest Art. 109. der Berf. Urf. v. 31. Jan. 1850) die mit der Berfaffung nicht vereinbaren Bestimmungen der Gefete außer Rraft gefett habe. Es fei bies um fo mehr anzunehmen, als ber gange S. 3. nach feinen Unfangeworten nur von folden Abgaben fpreche, welche bei Berkundigung des Ablof. Bef. und foweit fie Damals noch bestanden; mas aber bereits durch die Berfaffung v. 5. Dec. 1848 aufge= hoben worden, habe fchon am 2. Marg 1850 nicht mehr bestanden. (Bergl. ben Auffat in Robe's Zeitung für Entlaft. Des bauerl. Grundbefiges, 1850 Nr. 6. S. 34.)

Die Richtigkeit Dieser Ansicht kann bahingestellt bleiben, ba an bie Stelle ber Berf. Urk. v. 5. Dec. 1848 bie Berf. Urk. v. 31. Jan. 1850 getreten ift, deren (an die Stelle des Art. 40. getretener) Art. 42. ausbrudlich angeordnet bat,

daß die weitere Ausführung der Bestimmungen diefes Artikels befonderen Gefegen vorbehalten bleibe,

welche Bestimmungen bemnachft fur die vorliegende Frage eben bas Ablof. Gefet ertheilt hat, und ba ferner nach Art. 106. a. a. D. die Befete durch die vorschriftsmäßige Publifation verbindlich werden und nur ben Rammern die Brufung der Rechtsgultigfeit zufteht. Es fann baber nicht in Zweifel gezogen werden, daß die Gerichte verpflichtet find, den Grundfat bes vorlegten Alin. bes §. 3. gur Richtschnur gu nehmen.

Für die Auslegung beffelben find indeß folgende Bemerkungen bin= zuzufügen:

a) Bunachft ergiebt fich als unzweifelhaft, bag ber Ginmand gegen bie unentgeltliche Aufhebung, ba der in Rebe ftebende Sat nur eine Ausnahme von der Regel begründen foll, ftete von demjenigen, welcher fich barauf ftust, alfo von dem die Ausnahme behauptenden Berechtigten,

1) Dies wurde auch bei ber Diskuffion in ber II. R. (in ber 61. Sig. v. 26. Nov. 1849, f. ftenogr. Ber. Bb. 3. S. 1395) von bem Berichtserstatter (Abgeordn. Ambronn) gegen den Antrag auf Annahme bes in Rebe ftehenden vor: legten Alin. bes S. 3. eingewandt, indem berfelbe insbefond. bemertte, daß diefer Sat ben Art. 40. ber Berf. v. 5. Dec. 1848 wieber vernichte und auch ben gans

gen S. 3. felbst vollständig wieder aufhebe. Der Din. bes 3. v. De anteuffel suchte bagegen (a. a. D. G. 1394) ben Sat burch die Bemerkung zu rechtfertigen, daß die Ablofung folcher Leiftungen, beren bas vorlette Alinea ermahne, nicht ausgeschloffen fei und bag wenn bas Recht auf folche Leiftungen eben nicht ein reiner Ausfluß ber Gerichte= ober Grundherrlichfeit fei, bann ein anderes Moment mit in die Beurtheis lung trete und bag biefes Moment gerabe bem entgegenftehe, bag man bas Recht ohne Beiteres vernichte. Die Staatbregierung habe baher geglaubt, in den Fällen, wo die Leistung nicht aus der Natur des Rechtes folgt, sondern nur auf besonderem Bertrage beruhet, dieselbe als Gegenleistung berückssichtigen zu muffen, und das Mittel, sie zu berücksichtigen, liege eben darin, daß man fie gur Ablofung ftelle.

nicht aber von bem Berpflichteten, fur ben die rechtliche Bermuthung

ber Regel fpricht, bewiesen werden muß. 1)

Es muß ferner angenommen werden, daß der in Rede fiehende Ginwand nur durch Urfunden begrundet werden fann, und zwar durch folde Urfunden, welche zwifden bem Berechtigten und Berbflich= teten, nicht aber gwischen bem letteren und einem Dritten aufgenom= men worden find, also nur burd, Verleihungs = Urfunden oder Ur= faufe. 2) (Vergl. Robe's Zeitung für Entlastung des bäuerl. Grund= bestiges, 1850 Nr. 6. S. 24, und Frey prakt. Erläut. des Ablof. Ges., S. 27 ad III.).

- b) Muß in dem Urkaufe oder der Verleihungeurkunde ausdrücklich gefagt fein, daß die betreffente Leiftung fur die Beraugerung ober Berleibung übernommen worden fei?
- a) In tem Auffate in Robe's Lehrzeitung Dr. 6. S. 24 wird bejabet, indem es bafelbit beißt:

2) Diefen Grundsat hat bas Db. Trib. mehrfach anerkannt, indem es an-

genommen hat, bag die Pflichten ber Ruftifal Befiger gegen bie Gutsherrichaft nur nach folden Rauf: und Unnahmebriefen, Die vom Guteherrn und bem Ruftifal= Befiger gefchloffen find, nicht aber nach Raufvertragen ber Stellenbefiger

unter einander zu beurtheilen seien; indem bies aus §§. 137—139. A. K. N. II. 7. solge, die keine Ausnahme von dem Grundsaße des §. 75. A. L. N. I. 5. aufstellten. (Bergl. die Erk. des Ob. Trib. v. 5. April 1845 in den Entscheid. Bd. 13. S. 335 und v. 30. Sept. 1835 in Roch's Schlefisch. Arch. Bb. 2. S. 496). Das lettermahnte Urtel führt auch aus, daß in ber guteherrlichen Ronfirmation fein Beitritt ber Guteherrschaft ju bem Bertrage liege.

Bu bemerten ift indeg, daß das Revif. Rolleg. fur Landes = Rult. Sachen per sent. v. 8. Oft. 1852 die Anficht ausgesprochen hat, daß ein über ein bauerliches Grundftud zwischen zwei bauerlichen Wirthen abgeschloffener, von ber Guteherrschaft tonfirmirter Ueberlaffungevertrag, in welchem Die Abgaben ac. bes Grundftudes an Die Guteherrschaft aufgeführt find, Die rechtliche Erifteng Diefer Abgaben erweise. (Acta Schlefien T. 19., Braj. Dr. 8. in ber Braj. Samml.

des Revis. Kolleg. S. 14.) Diese Ansicht hat indeß, was die Konfirmation betrifft, die Rechtsregel gegen fich: "confirmatio non dat jura, sed ea, quae sunt, confirmat", nach wels cher in ber gutsherrlichen (ober gerichtsherrlichen) Konfirmation die Einstumung neuer Rechte nicht gefunden werden fann; ebensowenig aber fann bies felbe ben Beitritt ber Guteherrschaft zu einem unter Dritten geschloffe-nen Bertrage einschließen, welcher nach S. 75. A. L. R. I. 5. und S. 137. A. L. R. II. 7. ein wesentliches Erforderniß des Rechtserwerbs für die Gutsherrschaft bildet. Wenn es für zulässig erachtet werden follte, daß der Gutsherr aus Ber-trägen, durch welche ein bauerlicher Besitzer dem anderen sein eigenthumliches, nur mit Abgaben an ben Grundheren belastetes Gut verfauft, Rechte erwerben fonnte, so mußte man, — wie bas allegirte Trib. Urtel v. 30. Sept. 1835 treffend bemertt, — auch ben bauerlichen Besitzern bas Recht zugestehen, in ihren Konstraften ihre Berpflichtungen gegen ben Guteberrn mit rechtlicher Birfung fur biefen festzustellen, wodurch aber offenbar ben bauerlichen Birthen wider alle Rechtsgrundfage bie Mittel in die Sande gegeben werben wurden, fich nach Belieben von allen ihren Berpflichtungen loszusagen.

<sup>1)</sup> Dies folgt aus ben in ber A. G. D. S. 16. ber Ginl. u. Thl. I. Tit. 13. S. 28. aufgestellten Grundfagen über bie Beweislaft, wonach berjenige, welcher fich auf einen Ginwand (bier ben Ginwand, daß ber Ausnahmefall vorliege) flüst, die Thatsachen beweisen muß, worauf fich ber Einwand grundet. — Dies nimmt auch Frey (praft. Erlaut. S. 28 ad IV.) an.

Läßt fich auch ein Urfauf beibringen, so ift es nicht genug, daß Abgaben, Dienste und Leistungen der aufgehobenen Art darin überhaupt übernommen sind, sondern sie muffen, wenn ihr ausnahmsweises Bestehenbleiben begründet werden soll, für Berleihung oder Beräußerung des Grundstücks übernommen sein, des Grundstück, mithin nicht aus anderen Rücksichten, wie 3. B. aus Rücksicht auf die obrigseitliche Gewalt, die Bolizei, die Gerichtsbarkeit des Beräußerers. Und daß die Uebernahme nicht ans anderen Rücksichten 3. B. für Befreiung vom Kinderbienen, vom Loslassungsgelbe, von der Steuer, sondern für Beräußerung des Grundstücks erfolgt sei, muß ausdrücksich, aus unzweibeutigen Worten des Bertrages hervor gehen.

β) Freh bemerkt dagegen, daß eine folche Fassung sich selten vorssinden und daher (bei strikter Auslegung) die Bestimmung meistens illusforisch sein würde. In der Praxis sei daher wohl angenommen worden, daß das Wort: "ausdrücklich" sich nicht auf die Worte: "für die Berleihung", sondern auf "übernommen" beziehe und daß es daher zur Ausschließung der unentgeltlichen Aufhebung genüge, wenn die frag-liche Last in derselben Urkunde ausdrücklich übernommen, in welcher die Berleihung erfolgt ist, und daß dann präsumirt werden müsse, daß sie für die Verleihung übernommen worden sei. (Frey, prakt. Erläut. des Ablöß. Ges., S. 28).

y) Das Revisions = Kollegium für Landes = Kult. Sachen ift ber nach Obigem von Frey bezeugten Auslegung der Praxis nicht beigetreten. Das Erkenntniß bestelben v. 25. Febr. 1853 ftellt vielmehr fol-

genden Rechtsfat auf:

Aus der Festsetzung einer Abgabe in einem Kontrakte, welcher die Berleihung einer Stelle enthält, folgt noch nicht, daß die Abgabe ausdrücklich für die Verleihung übernommen und deshalb nach dem vorletzten Alinea des S. 3. des Ablöf. Ges. v. 2. März 1850 nicht aufgehoben worden ist; ob diese Vorschrift Anwendung findet, ist nach dem ganzen Inhalte des Vertrages zu beurtheilen.

Die Gründe führen aus, daß es wesentlich darauf ankomme, ob aus dem betreffenden Vertrage ein wirklicher Zusammenhang der stipulirten Abgabe mit der Veräußerung des Grundstückes erkannt werden könne, und daß es keinesweges genüge, wenn daraus nur erhelle, daß die Abgabe bei Gelegenheit der Veräußerung vereinbart worden, z. B. wenn bei der Veräußerung das Unterthänigkeitsverhältniß des Erwerbers regulirt und für die Veseiung und Erleichterung von anderen Unterthanen-Lasten ein sestes Schutzeld ausbedungen worden. Wenn also der Vertrag die Festsetzung des Kausgeldes für das verkauste Immobile von den Festsetzungen über Regulirung der Unterthänigkeits-Verhältnisse und des stipulirten Schutzeldes getrennt hält, so liege nicht der Fall des vorletzten Al. des S. 3. vor. (Präj. Nr. 18. in der Präj. Samml. des Nev. Rolleg. S. 36 und Zeitschr. desselb. Bb. 6. S. 183 ff.).

d) Man wird fich für diese letterwähnte Unficht entscheiden muffen,

deren Richtigkeit sich auch aus folgenden Erwägungen ergiebt.

Bunachft steht berfelben die Wortfaffung des Gefetes zur Seite. Wäre die entgegengefette Auslegung die richtige, so mußte es in dem Gesethe heißen: "in der Urkunde über die Berleihung oder Bersäußerung ausdrücklich übernommen worden sind." Statt deffen hat aber das Geseth ausdrücklich bestimmt,

daß die Dienfte 2c. für die Berleihung ober Berauferung

des Grundftucks übernommen fein muffen.

Daß aber diefer ftreng wortlichen Auslegung der Borzug gebuhrt, folgt schon aus der Borschrift bes §. 46. der Ginl. zum A. L. R., wonach der Richter dem Gesetze keinen anderen Sinn beilegen darf, als wel-

der aus ben Worten und bem Bufammenhange beffelben, ober aus bem nachften unzweifelhaften Grunde, beutlich erhellet. Der hier in Rebe ftebende Sat bes Befeges enthalt, wie bereits ermabnt, eine Ausnahme von ber allgemeinen Regel Des S. 3. und unterliegt fcon ale folde ber ftrengeren (wortlichen) Interpretation. aber fteht auch die ratio legis diefer Interpretation gur Seite. Die oben mitgetheilte Entftehungs = Wefchichte der in Rede ftebenden Be= ftimmung ergiebt, daß diefelbe die Wiederherstellung eines burch ben Art. 40. der Berf. Urfunde v. 5. Dec. 1848 schon befeitigt gewese= nen Rechtes ausspricht, und die Absicht bes Gesetes ift eben, wie die Entstehungsgeschichte bes vorletten Alinea ergiebt, dahin gerichtet, Die im S. 3. unter Dr. 1. bis 14. gedachten Dienfte, Abgaben und Leiffungen nur ausnahmsweise in benjenigen Fallen von der unentgeltlichen Aufhebung auszuschließen, wenn fie nicht aus der durch die Berfasfung bereits erfolgien Aufhebung der Guts=, Grund=, Gerichts= oder Schugherrlichfeit entfprungen find, fondern bei dem Erwerbe bes Grundfluctes einen Theil der Rauffumme bildeten und daber mit bem fonft aus dem Bertrage ersichtlichen Kaufpreife gusammen den mab= ren, von den Kontrabenten beabsichtigten Berkaufswerth ausmachten. 1) Die in Rede stehenden Lasten sind nun aber eben in der Regel, welche bie Bafis bes gangen S. 3. bildet, aus dem fruberen gute=, grund=, gerichte = ober fcuth errlichen Rechte ber bisherigen Berechtigten ent= fprungen, und deshalb aufgehoben worden. Im gutsherrlichen Berbande batte jedes Mitglied beffelben als folches Laften zu tragen. Gben bes= halb aber, weil diefe Laften aus dem politifchen Berbande entfpran= gen, waren fle Laften bes öffentlichen und nicht bes Brivat = Rechtes. Der S. 3. des Gefetes hebt nun überall nur folche Dienfte, Abgaben und Leiftungen unentgeltlich auf, welche nicht aus dem Brivat=Rechte und den Berträgen darüber, fondern aus dem öffentlichen Rechte bes autsherrlichen Verbandes hervorgegangen find, und er ftellt gewiffe Rathe= gorien von Lasten auf, welche prafumtiv Lasten bes öffentlichen Rechtes find. Das vorlette Alinea bes S. 3. gestattet indeß bie Widerlegung Diefer Bermuthung. Es foll ber Beweis zugelaffen fein, daß trop bes Namens, trop ber anscheinenden Ratur ber Laft Diefe Natur bennoch eine andere, daß die Laft privatrechtlicher Natur fei, daß fie in Bertragen über Berleihung bes Eigenthums als Gegenleiftung für Berleihung bes Eigenthums ausdrudlich übernommen fei. Die Ausdrucklichkeit, daß die Uebernahme für die Berleihung und aus keinem anderen Grunde erfolgt fei, wird eben deshalb gefordert, weil mit und durch die Erwerbung eines Eigenthums immer auch der Eintritt in den gutsherrlichen Berband erfolgte, und in den Berträgen nicht blos die Lasten, welche in dem privatrechtlichen Bertrage der Eigenthumserwerbung, fondern auch die Laften aufgeführt find, welche das Gut gegen den Gutsherrn als bas Dberhaupt des Gemeindeverbandes übernehmen mußte.

Sieraus folgt aber, daß es, um die Muenahme des S. 3. zu begrunden, feinesweges genügt, wenn die in Rede ftebenden Laften in Der Berleihungs = oder Beräußerungs = Urkunde überhaupt aufgeführt und darin übernommen worden find, fondern daß vielmehr, wie

<sup>1)</sup> Dies ift, nach Inhalt bes Berichtes ber Kommiff. ber II. R., ausbrud's lich von ber bie Aufnahme ber qu. Bestimmung verlangenden Mincritat als ber Sanptgrund der Beibehaltung berfelben hervorgehoben worden. (Bergl. ben Romm. Ber. ber I. R., oben G. 302-303).

bie Worte des Gesetzes eben mit Rücksicht auf die oben entwickelte verschiedenartige Natur und Entstehung jener Lasten ausdrücklich bestimmen, noch hinzukommen muß, daß sie für die Verleihung oder Veräußerung eines Grundstückes ausdrücklich i) übernommen worden sind. Es muß also klar aus der Urkunde erhellen, daß sie als ein Theil des Ueberlassungs-Werthes und nicht bloß als gewöhnliche guts-, grund-, gericht- oder schußherrliche Lasten ausdrücklich überlassen worden sind.

Wenn endlich gegen diese Ansicht eingewandt worden ift, daß bei deren Annahme die in Rede stehende Bestimmung des S. 3. meistens ill usorisch sein würde, so ist darauf zu entgegnen, daß bei der von der anderen Seite angenommenen laxeren Interpretation die fämmtlichen vorhergehenden Bestimmungen des S. 3. meistens illusorisch sein würden. Uebrigens ist aber daran sestzuhalten, daß es Sache des Richters ist, aus dem ganzen Inhalte der betreff. Urfunde zu prüsen und die Ueberzeugung zu schöpsen, ob die streitige Last als eine lediglich aus dem guts-, grund-, gerichts- oder schupherrlichen Berhältnisse entstandene, oder als eine solche zu erachten sei, welche außerdem für die Berleihung oder Beräußerung des Grandstücks als ein Theil des vereinbarten Ueberlassung des Grandstücks als ein Theil des verein-

c) Findet die Bestimmung des vorletten Alinea des S. 3. auf

alle im S. 3. aufgeführte Laften und Abgaben Unwendung?

Schon die Kommiff. der II. Kammer wies in ihrem Berichte (zu dem in Rede stehenden Alin.) darauf hin, daß der erwähnte Sat in sei= ner Fassung auf mehrere der in den vorstehenden Bunkten aufgehobenen Befugnisse gar nicht passe, da in Bezug auf einige derselben eine Stipulation der hier vorausgesetzten Art gar nicht denkbar sei. (S. oben S. 302).

Diese Bemerkung ift insbesondere in Bezug auf die unter Nr. 2. und 3. erwähnten Berechtigungen unzweifelhaft für volltommen begrundet zu erachten.

IV. Bum letten Alin. des §. 3.

Diefer Sat ift ohne Erinnerungen, nach dem Borfchlage des Regier. Entw. angenommen worden. Bergl. die Erläuter. zu §§. 37. ff. des Ablöf. Gef.

V. Dürfen die durch das Ablöf. Gef. unentgeltlich aufgehobenen Rechte und Lasten allein auf Grund des Gefetzes im Hypothekenbuche gelöscht werden?

In Betreff der im §. 2. des Gesetzes ermähnten ift die Frage zu bes jahen, da diese Rechte und Lasten unbedingt ausgehoben sind; in Betreff der im §. 3. erwähnten dagegen zu verneinen, weil dem Berechtigeten nach dem vorletten Alin. des §. 3. der dort bezeichnete Einwand gegen die unentgeltliche Aussehung zusteht.

Bergl. Fren Erlaut. des Ablof. Gef., S. 27.

<sup>1)</sup> Die Kommission ber I. R. hatte (f. oben S. 303) statt bes in bem Regier. Entw. enthaltenen Ausbruckes: "ausbrücklich" ben Ausbruck: "unsweibeutig" gewählt, wodurch wahrscheinlich noch klarer bezeichnet werben sollte, baß ber Kausals Zusammenhang ber Last mit beren Uebernahme für bie Berleihung ober Beräußerung auf das Unzweiselhafteste aus ber bestress. Urkunde hervorgehen musse, um die Ausnahme zu rechtsertigen.

VI. Ueber die Anwendbarkeit der Bestimmung des §. 3. des Ablöf. Gef. auf vergangene und schwebende Fälle, und insbesondere über die (zu verneinende) Frage, ob rechtskräftige Judikate über die Eristenz unentgeltlich aufgehobener Rechte der Anwendung des §. 3. entgegenstehen, vergl. die Erläut. zum §. 99. des Ablöf. Gef.

## 3um §. 4.

Bergl, bie Erlaut, jum S. 2. Dr. 6. (Dben G. 244-252).

## 3um §. 5.

I. Der jetige §. 5. bilbete im Regier. Entw. ben §. 3., indem ber jetige §. 4. von ben Kammern neu hinzugefügt worden ift. ') Derfelbe lautete im Regier. Entw., welcher besondere Motive dazu nicht enthält, dahin:

Die in bem §. 2. Mr. 1. n. 2. bestimmte Aufhebung bes Ober-Eigenthums bes Lehnsherrn, Guts- ober Grundherrn und Erbzinsherrn, sowie bes Eigenthums bes Erbverpächters, hat nicht zugleich die Aushebung ber aus Diesem Berhalte nisse entspringenben Berechtigungen auf Abgaben ober Leistungen zur Folge; vielmehr bleiben biese Berechtigungen, sofern sie nicht etwa in bem gegenwärtigen Gesetz besonders für aufgehoben erklart worden sind, fortbestehend, und zwar mit benselben Borzugsrechten in dem Bermögen der Berpflichteten, welche sie bisher barin hatten.

a) Die Rommiffion der II. Rammer beantragte die unveränderte Unnahme diefes &., indem fie bemerkte:

Mit ber Bestimmung bieses S. hat die Rommission sich einverstanden erklärt und auch dem Antrage eines ihrer Mitglieder an Stelle des Wortes: "befonders" zu sehen: "oder anderweitig" nicht ihre Zustimmung ertheilt, weil die bereits anderweitig aufgehobenen Berechtigungen nirgends wieder in Kraft geseht worden sein.

Die II. Kammer befchloß indeß, den S. in seiner gegenwärtigen Fassung, also mit zwei Aenderungen, anzunehmen, indem sie:

a) ftatt der Worte: "aus diesem Berhältniffe" die Worte: "aus diesen Berhältniffen" fette, und

β) nach ben Worten: "Abgaben oder Leistungen" hinzufügte: "oder ausdrücklich vorbehaltene Rutungen."<sup>2</sup>) (Sten. Ber. ber II. K., Bb. 3. S. 1415).

1) Bergl. bie Erlaut. jum S. 2. Rr. 6. (Dben G. 244 ff.).

<sup>2)</sup> a) Diese Aenberungen wurden auf ben Berbeff. Antrag bes Abgeordn. Zaubner (Drucks. Nr. 329. ad VIII. angenommen, beffen Motive bahin lauten:

ad 1. Gerstellung bes richtigen Sinnes.
ad 2. Es kommt vor, daß namentlich beim Abschluß von Erbpachtsstontrakten über einen größern Komplerus von Grundstücken ber Erbverspächter sich die Nuthung der vorhandenen Torflager, der zur Ziegel Fabristation verwendbaren Thonerde, der an den Wiesen Hutungs vorsändern wild wachsenden Bäume und ähnliche werthvolle Nuthungen vorsbehalten hat. Wenn nun bergleichen Nechte des Erbverpächters weder eine Abgabe noch eine Leistung des Erbverpächters, sondern nur ein Dulden der Ausübung enthalten, so ist die zur Anwendung gebrachte Fassung zu eng

b) Die Kommiffion der I. Kammer beantragte die Annahme des S. nach ben Beschlüffen der II. Kammer, indem fie bemerkte:

Bu S. 5. wurde ein angeregtes Bebenten :

ob die Leiftung bes Buldigungseibes an einen bisherigen Gutsherrn von

von Seiten feiner hinterfaffen

aufgehoben fei, allfeitig burch bie Bemerkung befeitigt, bag ein folcher Gib einzig in der Lehnsherrlichkeit fich grunde und nicht zu den im S. 5. genannten, nicht aufgehobenen Leiftungen gehöre.

Ein weiterer Zweifel, ob bie, bei Gulbigungen im Fürstenthume Dels und in der Herrschaft Frenhahn und anderen Gerrschaften zu zahlende große Kangeleitare unter bie hier beibehaltenen Leiftungen gebore, gab gu feinem befonberen Untrage, fonbern nur gu ber Bemerfung Anlag, bag bergleichen fpegielle Bebenfen nicht durch die Gesetgebung beseitigt werden konnten.

Die Rommiffion empfiehlt ben S. 5. jur Annahme.

Die I. Kammer ift Diefem Antrage ohne Diskuffion beigetreten. (Sten. Ber. ber I. R., Bb. 5. S. 2503).

II. Bur Erläuterung bes S. 5. ift Folgendes zu bemerken:

1) Ad verba: "Ober = Eigenthum des Lehnsherrn." a) Bergl. Die Erläut. zum S. 2. Mr. 1. u. 3. (Dben S. 225 ff. u. 240 ff.).

b) Das C. R. tes Juft. Min. v. 17. Aug. 1850 1) (3. M. Bl. 1850 S. 306. Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bt. 3. S. 180) hat, im Einwerständs niß mit bem Fin. Min., erflart, baß Seitens bes Fistus ein Anfpruch auf Bahlung des berechneten Allodifikations=Quantums felbft dann nicht erho= ben werden foll, wenn gleich folches zur Zeit ber Publikation des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 bereits berechnet und genehmigt war. Daffelbe E. R. weift übrigens die Gerichte an, ben von den Regie=

rungen zu bezeichnenden fistalischen Beamten die Sphothekenbucher, Grund= und Lehnsaften derjenigen Lehngüter, welche bis zur Emanation des 216= löf. Gef. vom Landesherrn relevirten, vorlegen zu laffen, um aus benfelben

und bedarf ber vorgeschlagenen Amendirung. Die lettere fteht ubrigens mit bem Berichte ber Kommiffion burchaus nicht in Biberfpruch.

b) Bu biefem S. waren in ber II. R. noch zwei anderweitige Berbeff. : An= träge eingebracht worden, nämlich:

a) bes Abgeordn. Robe (Drudf. Mr. 329. ad VII.):

"bie Borte: "etwa in dem gegenwartigen Gefet befondere" ju ftrei=
"chen, und an deren Stelle bas Bort: "fonft" einzufügen;"

bes Abgeordn. Hoffmann (Druckf, Nr. 329. ad IX.):
"hinter dem Borte "Leiftungen" folgenden Zusaß einzuschalten:

"und eben fo wenig ben Fortfall ber Berpflichtung gu "Gegenleiftungen und insbefondere ju Remiffionen an "Erbpachtsfanon 2c."

## Motive.

So lange bie Fortzahlung bes Erbpachtsfanons an ben früheren Ober-Eigenthumer erfolgt, kann auch biefer als Erbverpachter von ber ihm nach bem A. L. R. obliegenden Verpflichtung zur Gewähr von Remissionen in ben vom Geset bestimmten Rallen nicht entbunden merben.

Bur Befeitigung jebes Zweifels erscheint bie Aufnahme biefes Bu= fapes wünschenswerth.

Beibe Antrage wurden indeß jurudgezogen und gelangten beshalb nicht zur Abstimmung. (Sten. Ber. ber II. K., Bb. 3. S. 1414-1415). Bergl. auch die Erlaut. jum S. 2. Nr. 2. bes Ablöf. Gef. (f. oben S. 228 ff.)

1) Bergl. in Bb. 1. G. 192.

bie Materialien zu einer Zusammenstellung ber nach S. 5. des Ablös. Gef. als fortdauern d zu erachtenden Lehnsgefälle entnehmen zu können.

c) Ift die Berpflichtung ber bisherigen Bafallen gur Leiftung bes

Suldigungseides für aufgehoben zu erachten?

Die Frage ift, wie auch die Kommiffion der I. Kammer in ihrem Berichte (f. oben S. 310) in Bezug auf den Hulbigungseid der bisherigen gutoberrlichen Hinterfaffen anerkannt hat, unbedingt zu bejahen, da der Huldigungseid lediglich ein Ausfluß des durch S. 2. Mr. 1. des Ablof. Gef. aufgehobenen lehnsherrlichen Mexus, und im S. 5. diese Besugnif nicht vorbehalten worden ist. 1)

Bergl. auch Roch's Land=Recht, Bd. 1. S. 379.

- 2) Ad verba: "Berechtigungen auf Abgaben ober Leiftungen ober ausdrücklich vorbehaltene Rugungen fortbestehend."
- a) Die Borte: "oder ausdrücklich vorbehaltene Rugungen", welche, wie oben (sub I. ad a.) mitgetheilt, von der II. Kammer hinzugefügt worden sind, sinden ihre vollständige Erläuterung in den (gleichfalls in der Note 2. S. 309) mitgetheilten) Motiven des Antrages des Absgeordn. Taubner 2), auf Grund dessen die Aufnahme dieses Zusaßes erfolgte. Es sind darunter insbesondere die durch den Ueberlaffungsevertrag selbst, namentlich bei Erbyachtsverhältniffen, dem Bersäußerer ausdrücklich reservirten Rechte verstanden, wie denn auch das A. B. A. Th. I. Tit. 21. §. 201. in Betress des Erbyachtsverhältnisses den Grundsaß ausspricht, daß der Erbyächter nur insoweit über die Erbyachtsgerechtigkeit versügen könne, als er nicht durch den Inhalt des Kontrakts eingeschränkt ist.
- b) Ueber die Frage, welche Rechte des Erbzinsherrn und des Erbverpächters nach §. 5. fortbestehend bleiben, vergl. im Allgemeisnen die Erläut. zum §. 2. Mr. 2. des Ablös. Ges. sub b. und c. (oben S. 229—239), und insbesondere über die Frage, ob das Recht des Erbzinsherrn auf den Rückfall des Erbzinsgutes für aufgehoben zu erachzten, die Erläut. a. a. D. sub c. ad d. (oben S. 233 ff.).
- c) Ueber die Kontroverse, ob die Remissionsberechtigung bes Erbrächters für aufgehoben zu erachten, vergl. die Erläut. zum § 2. Nr. 2 bes Ablös. Ges. sub c. ad e. (oben S. 235 ff.).
- d) Ueber bie (in bem Berichte ber Kommiffion ber I. Kammer zum §. 5., f. oben S. 310, erwähnte) Frage: ob bie große Kanglei= Tare in Schlesien für aufgehoben zu erachten, vergl. die Erläut. zum §. 3. Nr. 5. des Ablös. Ges. sub c., oben S. 266.
- e) In Bezug auf das Jagdrecht bei Erbpachts=Berhältniffen ift hier noch folgender Entscheidungen des Db. Trib. zu gedenken.
- a) Das in einem Erbpachtvertrage dem Erbverpächter vorbehaltene Sagd= recht ift mit dem nach §. 2. Nr. 2. des G. v. 2. März 1850 von dem Erbpächter erlangten vollen Eigenthum auf denfelben übergegangen, und

2) Bergl. auch bie bies noch naher ausführenbe Rebe bes genannten Abs

geordn. in ben ften. Ber. ber II. R., Bb. 3. G. 1414.

<sup>1)</sup> Daß die Berechtigung der Gutsherren, von ihren früheren Untersthanen ein eibliches Angelöbniß der Treue zu fordern, als Aussluß der Erbunterthänigkeit weggefallen sei, hat das R. v. 5/15. März 1809 sub Nr. 17. ad d. (Rabe Bb. 10. S. 46, s. in Bb. I. S. 45) ausbrücklich anserkannt.

keine folche vorbehaltene Rutung, welche nach §. 5. bes gedachten Gefetes als fortbestehende Berechtigung von dem bisherigen Erbverpachter noch ferener ausgeübt werden darf.

Co erfannt von bem II, Gen. bes Db. Trib. unterm 23. Dec. 1851. Die Grunde bemerfen:

Daß im §. 5. bes G. v. 2. März 1850 an ein ganz singulaires Berhältniß eines Borbehalts bes Jagdrechts für ben Erbverpächter habe gedacht werden können, und in dieser Beziehung die Aushebung des über die Unzulässisteit der Trennung des Jagdrechts von Grund und Boden ergangenen G. v. 31. Oft. 1848 habe verordnet werden sollen, würde schon beshalb nicht anzunehmen sein, weil in einem Geses, betressend die Absösung der Reallassen und die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse, keine Beranlassung liegen konnte, über das Jagdrecht Bestimmungen zu tressen, das als ein das Eigenthum belastendes Recht gar nicht mehr bestand. Die vorbehaltene Ruzung des Jagdregals schließt sir den Erbverpächter überdies gar kein Recht auf fremdes Eigenthum in sich, da der Erbverpächter Eigenthümer des Grund und Bodens blieb. (A. L. R. I. 21. SS. 187. 199.). Durch S. 2. des G. v. 2. März 1850 ist unbedingt ausgessprochen, daß alle Rechte des Eigenthums auf den Erbpächter übergehen, dieser nun alleiniger Eigenthümer ist. Bollte der Erbverpächter nun bei diesem Uebergang des Eigenthums das Jagdrecht vom Grund und Boden trennen, so würde jest erst aus dieser Prätension eine Servitut, eine Besugniß, den Eigenshümer in der freien Ausübung seiner Eigenthumserechte zu beschänsen, sonstituter werden. Dies ist nach SS. 2. und 3. des G. v. 31. Ott. 1848 unmöglich. Daß diese Bestimmungen durch S. 5. des G. v. 2. März 1850 nicht im Mindesten haben beschtränft werden sollen, ergiebt das später ergangene und publicirte Jagdpolizeis. v. 7. März 1850 S. 1.

(Entsch. Bb. 22. S. 1. u. Bb. 21. S. 476 Mr. 2336.)

6) Der Fistus, welchem bis zum Erlaß bes Jagdgefetzes v. 31. Oft. 1848 bas Jagdrecht auf einem Gute zustand, hatte dies Recht bereits vor Aublikation des Ges. v. 31. Oft. 1848 dem Eigenthumer des damit belasteten Gutes gegen einen jährlichen Kanon in Erbpacht gegeben. Der Erbspächter behauptete nach Erlaß des Jagdgesetzes v. 31. Oft. 1848 die Bestreiung von dem Erbpachts-Kanon und klagte auf bessen Aufhebung.

Diesen Antrag hat ber II. Sen. des Ob. Trib. per sent. v. 13. Febr. 1851 (unter Aushebung der beiden ersten Erkenntnisse) für gerechtetetigt erachtet, indem er sich dabei auf die Borschriften des Jagdgef. § 1.—3. und §. 6. und des A. L. M. Einl. §. 108., Th. I. Tit. 19. § 31. u. Tit. 21. § 211. bezieht, und schließlich die Berusung des Fisses auf den § 5. des Ablos. Gef. v. 2. März 1850 für undassend erklärt, indem er bemerkt:

Das G. v. 2. März 1850 hebt im S. 2. Nr. 2. bas Eigenthumsrecht bes Erbverpächters auf, konservirt aber im S. 5. die Berechtigungen des letteren auf Abgaben und Leistungen. Bur Anwendung dieses Gesetze ift jedoch erforderlich, daß ein solches Rechtsverhältniß bei Publikation desselben noch bestanden hat, daß erst durch dasselbe die Erbpacht in Eigenthum übergegangen ist. Hier aber war das Jagdrecht, das dingliche Necht des Erbverpächters und Erbyächters, bereits durch das G. v. 31. Oft. 1848 gänzlich, und zwar hinsichtlich des Erbverpächters ohne Entschädigung erloschen.

(Striethorst's Arch., Bb. 1. S. 229. Mr. 49).

3) Ad verba: "und zwar mit benfelben Borzugerechten in bem Bermögen der Berpflichteten, welche fie bisher darin hatten."

Die Vorzugsrechte, von welchen hier bie Rede ift, find nur diejenigen, welche bas A. L. R. und die A. G. D. bem Erbzinsherrn und dem

Erbverpachter in bem Bermögen bes Erbzinsmanns und bes Erbpachters beilegen. 1)

Diefe Borrechte werten bestimmt:

- a) bezüglich tes Erbzinsherrn im §. 431. A. G. D. I. 50., wonach ber rudftändige Ranon des Erbzinsherrn in der fünften Klaffe zu lociren, und im Falle derfelbe im Spothefenbuche eingetragen ift, ber zweijährige Rudftand das Recht der dritten Klaffe hat, wogegen auch in diesem Falle ältere Rücftande nur in der fünften Klaffe in Ansat kommen.
  - b) In Betreff des Erbverpachtere bisponiren:

a) das A. E. R. Thl. I. Tit. 21. §§. 212—215. und 222.:

S. 212. Wird ber Bachter unvermögend, bie Bacht fortzusegen, so ift ber Berpachter auf gerichtlichen Berfauf ber Erbpachtsgerechtigfeit anzutragen ber rechtigt.

S. 213. Gin Gleiches findet ftatt, wenn ber Erbpachter bas Gut Schulben: halber verlagt, und zur fortgefesten Bewirthschaftung beffelben feine Unftalten

vorfehrt.

S. 214. Aus bem gelöfeten Raufgelbe ift ber Erbverpachter feine Befriedigung wegen bes etwa rucffandigen Binfes, ober fonft burch bie Schuld bes gewesenen Erbpachters ihm entstandener Schaben und Rosten zu nehmen befugt.

S. 215. Der Ueberreft verbleibt dem gewesenen Erbpachter, beffen Erben ober

Gläubigern.

S. 222. Begen bes rudftanbigen Binfes bleibt bem Erbverpachter bas in ber Konfursorbnung naber bestimmte Borrecht.

B) Die A. G. D. Thi. I. Tit. 50. S. 382 b.:

Bei Erbverpachtungen hat der Verpächter auf seine Befriedigung aus dem für die Erbpachtsgerechtigkeit gelöseten Kaufgelde ein in den Gesehen näher bestimmtes vorzügliches Recht, und ist, soweit dieses Kaufgeld zu seiner Befriedigung hinzreicht, sich in den Konkurs einzulassen nicht schuldig. (N. L. R. L.). L. Lit. 21. SS. 212. sp.) Wenn er aber, wegen Unzulänglichkeit des Kaufgeldes, bei dem Konkurse des Erdpächters sich meldet; so kann er, gleich einem anderen Verpächter, an die in dem verpachteten Grundstücke besindlichen Essekten des Gemeinschuldners, nach Vorschrift S. 382. a. 2) sich halten. Neichen auch diese zu seiner Beskriedigung nicht hin, so hat er übrigens wegen des Ausfalls kein besonderes Vorzercht, sondern gehört damit in die letzte Klasse.

Da dem Erbpächter durch ten §. 2. Nr. 2. des Ablöf. Gef. das volle Eigenthum an dem Erbpachtsgrundstücke beigelegt worden ift, so versteht es sich von selbst, daß er für Deteriorationen des Erbpachtsgutes (§. 220. A. L. R. I. 21.) dem Erbverpächter nicht mehr verhaftet ist. Das dem letteren vorbehaltene Borzugsrecht bezieht sich jest vielmehr lediglich auf die im §. 5. des Ablöf. Gef. dem Erbverpächter vorbehaltenen Berechtigungen auf "Abgaben oder Leistungen oder ausdrücklich vorbesbaltene Rungen."

Bu erwähnen ift hier nur noch, daß das Db. Trib. neuerdings per sent, v. 8. Juli 1852 (Praj. Nr. 2394.) den Grundfat ausgesprochen hat, daß das dem Erbverpächter wegen bes rückständigen Kanons im Konkurs-

<sup>1)</sup> Daß barunter nicht bas Recht bes Erbzinsherrn auf Einziehung bes Erbzinsgutes begriffen ift, barüber vergl. bie Erläut. zum §. 2. Rr. 2. bes Ablös. Gef. sub c. ad d., oben S. 233 ff.
2) Der §. 382 a. a. a. D. giebt bem Berpachter bie Rechte bes Pfanbgläus

<sup>2)</sup> Der S. 382 a. a. a. D. giebt bem Berpächter bie Rechte bes Pfanbgläusbigers (incl. 2.) für die aus bem Pachtvertrage fließenden Verbindlichkeiten auf die invocta et illata bes Pächters, sofern er sein Zurückbehaltungsrecht nicht burch das von ihm zugelassen Ausziehen verloren hat.

oder im Kausgeldervertheilungs=Versahren zustehende Vorrecht, den Sppothesengläubigern gegenüber, sobald nur die Eigenschaft des ihnen verpfändeten Grundstücks als Erbpachtsgut aus dem Hypothekenbuche erhellet, durch die erfolgte Eintragung des Kanons nicht bedingt ist, und sich, wenn der Kanon nach dessen, im minderen Betrage wirklich erfolgter Eintragung erhöht worden ist, auch auf den nicht eingetragenen Betrag, um den erhöht worden, erstreckt, sobald die gedachte Erhöhung auf einer bereits in dem ursprüngslichen Erbpachtsvertrage getroffenen Bereinbarung beruht.

Die Brunde Diefer Entscheid, find folgende:

Aus bem A. E. R. I. 21. §S. 212. 244. 215. n. ber A. G. D. I. 50. S. 382. b. folgt unzweifelhaft, bag ber Erbverpachter wegen feines Ranons, fowie wegen feiner fonftigen, aus bem Erbpachteverhaltniffe herzuleitenden Forberungen an den Erbverpachter, auch wenn biefelben nicht eingetragen find, vor allen felbft ben eingetragenen Glaubigern bes Letteren, aus ben Raufgelbern bes Erbpachts-grundfluds befriedigt werben muß. Denn hatte feine Brioritat überhaupt burch die Eintragung bes Ranons ober ber fonstigen von ihm geltend zu machenben For= berungen bedingt fein follen, fo murbe er bei erfolgter Gintragung in Gemagheit bes S. 387. Tit. 50. nur die Anfetung in ber britten Rlaffe haben verlangen und er hatte von der Einlaffung auf den Ronkurs, die den Realglaubigern erft burch bas G. v. 28. Dec. 1840 erlaffen worben ift, nicht schon burch ben §. 382 b. ber konk. D. entbunden werden können. Auch ware bei feiner Locirung in jener Klasse bie Bestimmung seiner Priorität im Berhaltnisse zu ben übrigen Spothes fen-Glanbigern von der Zeit der geschehenen Gintragung abhängig geblieben, und es hatte mithin von einem ihm unbedingt vor allen Areditoren zustehenden Bor= recht, wie es ihm burch die obigen Borfcbriften beigelegt worden ift, nicht die Rebe fein konnen. — Das A. L. R. I. 20. §. 411. fann bei bem klaren Inhalte obiger Borschriften nicht entscheiben, und eben so wenig fieht §. 431. Dit 50. I. A. G. D. entgegen, vielmehr geht gerabe aus biefer in Bezug auf ben Erbzinsherrn getroffenen Bestimmung im Gegensaße mit ben erwähnten auf ben Erbverpachter fich beziehenden Borfdriften noch gewiffer hervor, daß bas Borrecht bes Letteren von ber Eintragung feinesweges abhängig ift. — Das A. E. R. I. 21. S. 193. erflart ben Erbpachte-Ranon ber Regel nach fur unabanberlich; bie Bulaffigfeit einer Erhöhung unterliegt jedoch nach §. 194. feinem Bebenfen, und wenn ber urfprungliche Erbpachtkontraft felbft ergiebt, bag und unter welchen Be= bingungen bie Rontrabenten fich von Unfang an ichon über eine folche Beranbes rung geeinigt haben, fo fonnen fich die Sppothefen-Glaubiger ber Birffamfeit einer berartigen Bertragebestimmung nicht entziehen und es fann bem Erbverpachter bie unterlaffene, nachträgliche Gintragung ber Summe, um welche ber urfprungliche Ranon jener Abrede gemäß wirklich erhöht worden, ebenfowenig jum Rachtheile gereichen, als ihm ber unterbliebene Bermert ber Abgabe, wie fie guerft verabres bet worden, im Sppothefenbuche bei ber Ausübung feines Borrechts vor ben Spepothefen-Glaubigern hinderlich gewefen mare. - Uebrigens ift zwar burch ben potheken: Gläubigern hinderlich gewesen ware. -S. 2. bes Abl. G. v. 2. Marg 1960 ben Erbpachtern bas volle Eigenthum ihrer Grundflude verliehen; boch ift baburch nach S. 5. bas Recht bes Erbverpachters zur Erhebung bes bebungenen Kanons, sowie bie ihm nach ber fruheren Gesetzes bung zustehenbe Priorität nicht aufgehoben.

(Entsch. Bb. 23. S. 445, Striethorst's Arch. Bb. 6. S. 239 Mr. 57.).

## Bum §. 6.

- I. Der S. 6. bildete in dem Regier. Entw. die SS. 5. und 6., welche, in Volge der Beschlüsse der Kammern, zu einem S. zusammengezogen worden sind. Die SS. 5. und 6. des Entw. waren gleichlautend mit dem jetigen S. 6., bis auf zwei Abweichungen, indem nämlich im Alinea 2.:
- a) hinter den Worten: "Ausgeschloffen von der Ablösbarkeit" die Borte: "nach den Bestimmungen Dieses Gesetzes", und

b) hinter ben Worten: "Rirchen=, Pfarr= und Schulgebaude" Die Borte: "wenn lettere nicht Die Gegenleiftung einer ablosbaren Reallaft find, in welchem Falle folche zugleich mit diefer abgelöft werden", eingeschaltet worden find.

A. Die Motive bes Regier. Entw. (gu SS. 5. u. 6. beffelben)

lauten dahin:

Die vorliegenden SS. beschäftigen fich mit ber wichtigen Frage, welche Reallaften ablosbar fein follen? Gie geben, wie bies im Befentlichen auch bie Ab= lofunge : Ordnungen für bie westlichen Provingen und namentlich bie v. 13. Juli 1829 S. 1. bereits gethan haben, von bem ber jetigen Staats-Berfaffung Art. 40. entsprechenden Grundfat aus, baf in ber Regel alle Reallaften, ohne Rucfficht auf bie Qualitat bes verpflichteten Butes, auf bem fie haften, ablosbar finb. Durch biefen im §. 5. bes Entw. ausgesprochenen Sat wird bie beschränkenbe Berfdrift ber SS. 1. und 2. ber Abl. D. v. 7. Juni 1821 aufgehoben, bag Dienfte nur bann ablosbar find, wenn bie verpflichtete Stelle einer Acternah = rung und nicht eine fogenannte Dienstfamilienstelle ift. Fur Die Brovingen Sachsen und Schleffen war biefer Unterschied gwar schon burch bie Befege v. 18. Juli und 31. Oft. 1845 befeitigt, indeffen ift eine gleiche Befeitigung auch für die übrigen alteren Provingen erforderlich.

Bas bie gur Bahrung bes öffentlichen Intereffes erforberlichen Ausnahmen von jener Regel betrifft, fo schließt fich ber Entwurf in ben bieferhalb im S. 6. aufgestellten Borichriften ebenfalls fast burchweg ben Ablofunge Drbnungen für bie westlichen Provinzen an, indem er namentlich unbedingt alle öffentlichen Laften, mit Ginfcbluß ber Gemeinde:Laften, Gemeinde:Abgaben, Gemeinde:Dienfte, fo wie bie auf Deiche ober ahnliche Societaten fich beziehenden Laften für nicht ablösbar erflart. Dagegen weicht er barin von biefen Ablofunge : Dronungen ab, bag er nicht, wie fie es thun, auch "alle aus bem Rirchen- und Schulverbande entsprin= genden Laften" vielmehr nun bie "Abgaben und Leiftungen gur Erbauung ober Unterhaltung ber Rirchen, Pfarr. und Schulgebaude" von ber Ablosbarfeit aus:

fchließt. Die Brunde biefer Abweichung find folgende:

Die Erfahrung hat gelehrt, bag es nicht nur haufig fehr febmer ift, gu er= mitteln, ob eine Abgabe ober Leiftung aus bem Rirchen = ober Schulverbande und nicht vielmehr aus einem anderen Rechteverhaltniffe entspringt, sondern bag auch gerade bei Ablieferung folcher Natural-Abgaben ober bei ber Leiftung ber Naturalbienfte vielfacher Streit zwischen ben Berpflichteten und ben geiftlichen Inftituten entsteht. Es liegt baber ein gleiches praftifches Bedurfniß gur Lofung biefes Rechtsverhaltniffes vor, ale bei bem zwischen anderen Privat-Intereffenten; auch wurde bie Befreiung bes Grundeigenthums nur fehr unvollständig erreicht worben fein, wenn man alle aus bem Schul = ober Rirchverband herruhrenden Abgaben und Leiftungen ferner ausschließen wollte. Bohl aber erscheint es gerechtfertigt, alle Abgaben, Dienfte und Leiftungen gur Erbauung ber Rirchen, Pfarr= und Schulgebande einstweisen, und bis ju einer anderweitigen Ordnung ber Berhalt-nife ber Kirchengemeinden von der Ablösbarkeit noch auszuschließen, weil sonft, bevor nicht auf diesem Bege die Aufbringung der Kosten fur diese Zwecke neu geregelt und ficher gestellt worden ift, die Erhaltung jener ben Gemeinden unent= behrlichen Gebäude gefährdet werden könnte.

B. Die Kommiffion der II. Kammer beantragte die unveränderte Unnahme ber SS. 5. und 6. bes Regier. Entw., lediglich mit Ginfchaltung ber Worte:

"wenn Lettere nicht die Gegenleiftung einer ablösbaren Reallast find, in "welchem Falle folche mit biefer abgeloft werben",

in S. 6. (dem Allin. 2. des jegigen S. 6.).

Der Bericht der Kommiff. der II. Kammer außert fich über bie §§. 5., 6. und 7. des Regier. Entw. (die jegigen §§. 6. und 7.) in folgender Art:

(Bu ben SS. 5. 6. und 7.) Diese SS. stellen fest, welche Gegenstände nach ben Borschriften bieses Gefeges überhaupt ablösbar find.

Der S. 5. bezeichnet ale folde fammtliche Reallaften im Gegenfat zu ben Servituten, welche nach S. 7. nicht nach biefem Gefes, fondern nach ber Bem.

Theil. D. v. 7. Juni 1821 aufgehoben werben fonnen.

Es fann in einzelnen Fallen zweifelhaft fein, ob etwas eine Reallaft ober eine Servitut, und fomit, ob es biefem Gefete, ober ber Bem. Theil. D. unterliege. Bisher find jedoch biefe Zweifel von feiner großen praftischen Bedeutung gewesen. Die Agrars Kommission hat beshalb auch fein Bedurfniß anerkennen konnen, in biefer hinsicht im Wege ber Gesetzebung einzuschreiten.

Der S. 6. enthalt Bestimmungen, Die bei einer fcharfen Auffaffung bes gum Grunde liegenden Rechteverhaltniffes fich eigentlich von felbft verfteben, beren Aufnahme im Gefete aber zur Bermeibung vielfach vorgekommener Zweifel als zweds mäßig anerkannt wergen muß. Denn bag bie Mitglieder einer Korporation ober eines Gemeinbewesens, alfo bie Mitglieber bes Staates, ber Gemeinbe-, Rreis-, und Societate-Berbande bie Laften, welche fie in ihrer gebachten Mitgliebfchaft zu tragen haben, nicht ablofen konnen, hat barin feine Begrundung, bag fie tiefe Ablöfung eigentlich gegen fich felbst vornehmen, ba ber Inbegriff fammtlicher Mitglieder ben Gemeindeverband bilbet, und ohnehin gu jeder Beit durch einen Befchluß ber Gemeinde ober Societat bie Aufhebung ober Umwandelung folder Laften erfolgen fann. Laften biefer Art find baber mehr perfonlicher Ratur und nur mit Ruckficht auf ben Grundbefit vertheilt.

Wegen die Faffung und refp. ben Inhalt bes erften Alinea biefes S. ift zwar bas Bebenfen angeregt worben, bag in hinblid auf bie Bestimmung bes urt. 40. ber Berf. Urfunde es anscheinend nicht gerechtfertigt fei, Ausnahmen von ber Ablösbarfeit ber Grundlaften ju machen und insbefondere Abgaben und Leiftungen jur Erbauung und Unterhaltung ber Kirchen-, Pfarr- und Schulgebäube von ber Ablösung allgemein, mithin auch in dem Falle auszuschließen, wenn folche auf einem Grundstücke ohne Ruckficht auf die Mitgliedschaft an bem Rirchen = und

Schulverbanbe haften.

Die überwiegende Majorität ber Kommiffion hat jedoch jenes Bebenken nicht ale begrundet, bagegen aber ale nothwendig anerkannt, bag Leiftungen jum Bau und ber Unterhaltung ber Rirchen, Bfarr: und Schulgebaube bis gur anderweiten Regelung ber Berhaltniffe ber Rirchengemeinden von der Ablösbarkeit ausgeschloffen werden. Nur in dem Falle hat diefelbe eine Ablösung von Leiftungen der gu-lest gedachten Art für gulässig erachtet, wenn Lestere die Gegenleistung einer gur Ablösung kommenden Reallast sind, wie dies z. B. in einigen Landestheilen bei der Verpflichtung des Zehntberechtigten zur Erbauung der Kirche oder eines Theils berfelben ber Fall ift. Es ift baber fur erforderlich erachtet worden, und bie Agrar=Rommiffion ftellt ben Antrag, am Schluffe bes erften Sages bes S. 6. noch die Worte hingugufügen:

"wenn Lettere nicht bie Gegenleiftung einer ablösbaren Reallast find, in welchem Falle folche mit biefer abgelöft

werben."

Schlieflich wird jum S. 7. noch bemerkt, bag ber III. Abichnitt Bestimmun= gen wegen Ablöfung von Grundgerechtigkeiten in Folge ber guteherrlich-bauerlichen Regulirung enthalt. Es ift baber für erforberlich erachtet worben, biefem §. 7. einen Bufat bahin zu geben:

soweit ber 3. Abschnitt keine Ausnahmen enthält.

Das Plenum der II. Kammer trat dem Antrage der Kommiffion bei, indem es zugleich fammtliche dazu gestellte Berbefferungs = Un = trage ablehnte. 1) (Stenogr. Ber. ber II. R. pro 1848. Bb. 3. S. 1417 u. S. 1426—1427).

<sup>1)</sup> Die ju biefem S. gestellten (abgelehnten) Berbeff. : Antrage maren folgende:

a) bes Abgeordn. v. Werbeck (nicht gebruckt), tahin gerichtet:

ben allgemeinen Bestimmungen bes S. 6. einen Bufat bahin beizufügen: "Die Ablöfung ber Realabgaben an Rirchen, Bfarren, Schulen, Sospi= "taler und andere milbe Stiftungen wird burch ein befonderes Befet "geregelt."

C. Die Kommiffion ter I. Kammer fchlog fich bem Befchluffe der II. Rammer lediglich mit der Modifitation an, daß fie beantragte,

> "Die Entschädigung ber geiftlichen Anstalten und milben Stiftungen "für bie in Folge ber Ablöfung an beren Ginkommen ftattfindenben "Berlufte ift Begenftant einer befonderen gefetlichen Bestimmung."

Die Motive tiefes Antrages lauten:

Die vorbezeichneten Unftalten, beren Ginfommen nicht felten ausschließlich aus bergleichen Realabgaben (Erbyachten u. bergl. m.) besteht, verlieren 3, und bei ben Fallen, wo bie Ablösung mit bem 18fachen Betrage eintreten soll, zwischen h und & ihres bisherigen Gintommens, ba fie nicht in ber Lage find, hoben Bins

gewährende Belbgeschäfte ju machen.

Rirchen, bie bieber fich felbft unterhalten, werben ben Gacfeln ber Parochianen, und zwar auch ber armeren, viellricht gerate zu Gunften ber Bohlhabenben, jur Laft fallen. Beiftliche, Die nach langen muhevollen Studien mit einer Familie eine angemeffene Stellung bei 3 bis 400 Thir. Gintommen allenfalls genießen, werben nicht felten in entschiedene Bebrangtheit verfett; es fann eine Diocefe nachgewiesen werben, in ber burchschnittlich & ber Pfarreinfunfte bei ber Ablösung mit bem 18fachen Betrage verloren geben; bies fleigert fich, wenn auf bem Ginkommen noch andere Berpflichtungen ruben, fo baß ein Fall namhaft gemacht werben kann, wo ein verheiratheter Pfarrer jährlich 175 Thir. übrig behalt. — Aehnliches gilt bei ben Schulen und Kuftercien. — Die Berhaltniffe ber Spitas ler, wie schon erwähnt, meift in abnlicher Beife funbirt, scheinen gar nicht ge= würdigt; alte Burger und Andere haben fich eingefauft, um freie Bohnung, Soly, Licht, Raturalien, baar Gelb, vielleicht 20 bis 30 Thir. an Jahreswerth, oft etwas mehr ober weniger, zu erhalten, immer aber eben nur hinreichent, des Lebens außerste Nothburft zu befriedigen. Gin Dritter hat keine Berpflichtungen; will man diesen Leuten 1-4 ihres kärglichen Einkommens nehmen? — Solche Ans ftalten finden fich eine ober mehrere fast in jeder Stadt von Brandenburg und

Pommern, oft auch auf bem Lande, im Stendaler Kreise allein drei.
Die Sache bedarf daher äußerst vorsichtige Behandlung und gründliche Borsbereitung, wenn man nicht dadurch, daß man Alles rücksichtstos gleichsörmig beshandelt, zur Nechtsverlezung einen Keim zu begründeter allgemeiner Unzufriedensheit hinzufügen will. Deshalb sind diese Gegenfande einer besonderen Gesetzges bung zuzuweifen, welche fogleich auf anderweite Dedung ber Ausfalle bedacht

mare.

(Sten. Ber. ber II. R., Bb. 3. S. 1424).

b) Des Abgeordn. Wehmer (Drudf. Rr. 330. ad S. 6. sub II.):

"bem S. 6. folgende Faffung zu geben:

Ausgeschloffen von der Ablösbarkeit find die öffentlichen "Lasten, mit Einschluß ber Gemeindelasten, Gemeindeabgaben und Ge-"meindedienste, so wie die anf eine Deich - ober ahnliche Societat fich "beziehenden Laften; besgleichen Abgaben und Leiftungen, welche ben "Gemeinden und jenen Societaten aus allgemeinen Rechtsverhaltniffen, "3. B. bem guteherrlichen Berhaltniß ober bem Behntrecht guftehen.

"Ueber die etwaige Ablöfung der Abgaben und Leiftungen jur Er-"bauung ober Unterhaltung der Kirchen-, Pfarr- und Schulgebande, "wie auch aller aus bem Kirchen-, Pfarr- und Schulverbande und aus "ber Unterhaltung von Stiftungen und Bohlthatigfeite Anftalten ent= "fpringenden Laften, wird, nach Organisation ber Rirche, im Ginver-"ftandniß mit biefer ein befonderes Gefet erlaffen werden. Die Ab-"gaben und Leiftungen an gedachte Institute bleiben baber von biefem

"vorliegenden Ablösunge-Gefete ausgeschloffen."

Motive.

Der Art. 12. ber Berf. fichert ber Rirche ben Genuß und Befit aller ihrer Bohlthätigkeitsanstalten, Stiftungen und Fonds, unter welchen bie Dotationen ber Bfarrer und Schulen, wie die verschiedenen Leiftungen an bie Rirchen ein beben= tendes Objett bilden. Das vorliegende Rentenablöfungsgeset wurde baher in bic= fee Recht ber Rirche tief eingreifen; und wurde bas Deficit, fei es vom Staat,

318 Bon b. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

bem Alin. 2. (bes jetigen S. 6.) hinter ben Worten: "Ausgeschloffen von ber Ablosbarkeit" die Worte: "nach ben Bestimmungen bes Be-

fei es von ben einzelnen Bemeinden, zu becten fein. Die weitlauftigften Ermitte= lungen wurden vorausgehen muffen, ob bie Abgaben als Rente ober als perfonliche Lasten ju betrachten find. Bielmehr haben fie eher bie Natur ber lettern als ber ersten und wurde ihre Ablösung, abgesehen von dem Wiberspruche mit Art. 12. ber Berk., eben so unaussuhrbar wie die von Kommunal = und Staats= abgaben fein. Es erscheint baher im Intereffe ber firchlichen Gemeinden, wie ber Rirche felbft, eben fo gerecht wie nothwendig: beibe Intereffenten guvor barüber gu hören, und, ohne ben Bedanken ber Ablöfung gebachter Abgaben, wenn es fich als möglich und zweckbienlich ergeben follte, gang zu befeitigen, biefe Maagregel einem befonderen Gefete vorznbehalten.

c) Des Abgeordn. Gr. v. Ranig u. Gen. (Druckf. Dr. 332. ad IV.): "bem Artifel 6. im 1. Alin. nach ben Borten: "Unterhaltung ber Kirchens, Bfarrs und Schulgebaube"

"hinzuzufügen:

"besgleichen Abgaben und Leiftungen an milbe Stiftungen, an Rirden, "Bfarren und Ruftereien, sobald fie in Körnern, Beu, Strof und Brenn= "material bestehen und aus bem Kirchen= und Bfarrverbande hervorge= "ben, fowie die an die genannten Inflitute gu entrichtenden Erbpachte, "wenn fie in Naturallieferungen festgestellt find."

Motive.

Der Art. 12. ber Berf. wird nicht gur Bahrheit werben, wenn bie Ablosbarfeit fich auch auf die in dem Amendement bezeichneten naturalien erftreden foll; benn hierdurch wurde ber Rirche und ben andern benannten Instituten in ihren Besithumern ein unberechenbarer Schabe zugefügt, ber schon jest empfindlich, in ber Folge aber noch weit bebeutenber mare, ba ber Werth bes Belbes fintt, ber Werth ber Naturalien aber fleigt.

Biele Kirchen und milbe Stiftungen wurden spaterhin ihre Berbindlichkeiten nicht erfüllen, viele Pfarreien ihren Inhabern ein auch nur einigermaaßen ausfommliches Behalt nicht mehr gemahren fonnen, wenn bie Ablosbarfeit jener Da= turalien eintreten follte und es mußten in folchem Falle ben betreffenden Gemein-

ben neue Laften erwachfen.

Erwägt man noch, bag burch bie Abloebarfeit auch ber bezeichneten Abgaben und Leiftungen in ben meiften Fallen nur bem größeren Grundbesiter ein Bor-theil erwachsen wurde, auf welchen berfelbe, ber vielen Opfer, bie er jest jum Boble bes Gangen bringen foll, ungeachtet, gewiß gern verzichte; so wird bie Sohe Rammer bas eingebrachte Amendement gewiß ber Berudfichtigung werth erachten und eine Entscheidung treffen, wie fie die Gerechtigfeit und Billigfeit gegen die Rirche und die mit ihr verbundenen Institute erfordert.

d) Der Abgeordn. v. Rleift = Repow und Bieck (Druckf . Nr. 330. sub I., vergl. ftenogr. Ber. der II. R., Bb. 3. S. 1419):

"ben S. 6. bahin zu faffen:

"Ausgeschloffen von ber Ablosbarteit nach ben Bestimmungen bie= "fes Gefetes find bie öffentlichen Laften mit Ginfchlug ber Bemeinde= "laften, Gemeindeabgaben und Gemeindedienfte, sowie ter auf eine "Deich: ober ahnliche Societat fich beziehenden Laften, ferner Abgaben "und Leiftungen an Rirchen, Pfarren, Schulen und andere milbe "Stiftungen."

e) Des Abgeordn. Elwanger (Druckf. Mr. 332, sub III.):

"Sinter "öffentlichen Laften" einzuschalten:

"fo wie die aus den Gemeindes, Rirchens, Pfarrs, Schuls, Deichs und "andern Berbanden entspringenben und mit Rudficht auf ben Brund-"befit vertheilten Abgaben und Leiftungen."

f) Des Abgeordn. Evelt (nicht gebruckt): "in bem Al. 1. bes S. 6. die Bestimmung am Schluffe beffelben, von bem "Worte: "ferner" an, bahin gu faffen:

fepes", und fobann im letten Sattheile biefes Allin. bas Wort: "gu= gleich" bingugufügen.

Der Rommiffions = Bericht motivirt dies in folgender Art:

Bu bem S. 6. wurde gegen bas erfte Alinea fein Bebenken erhoben. Dagegen machten fich folche mehrfach gegen bas zweite Alinea geltenb. Es wurde von einer Seite bemerkt, baß kein Grund bazu vorhanden zu fein scheine, biejenigen Laften, welche wirtlich ben Charafter von Reallaften haben, barum, weil fie entweder ber Bemeinde, oder Societat, oder ben Rirchlichen ober Schul-Inflituten zu leiften feien, von ber Ablöslichkeit auszunehmen und badurch gegen bas klare Prinzip bes Art. 40. ber Berf. zu verfloßen, welcher

"die Ablosbarfeit der Grundlaften unbedingt, alfo ohne allen Unterschied

ber Berfon bes Berechtigten gemahrleifte."

Abgefeben bavon, fei es eine Barte, bie Abgaben und Leiftungen gur Erbauung ober Unterhaltung ber Rirchen, Pfarr, und Schulgebaube, welche größtentheils ben bieberigen Guteberren oblagen, unverandert bestehen gu laffen, mabrend Lettere nach ber neuen Gemeindes Ordnung Mitglieder ber Gemeinde wurden und als folche, jedenfalls auch in Folge ber Reorganifation ber Kirchengemeinde, fehr wahrscheinlich in biefer Eigenschaft noch einmal zu bergleichen Abgaben und Leis ftungen berangezogen werben murben. Minbestens hatte hier ausgedruckt werden mogen, bag basjenige, was fie auf Grund bes bisherigen Rechtsverhaltniffes ju leiften gehabt hatten, ihnen verhaltnigmäßig auf die Beitrage angerechnet werden folle, die ihnen in Folge ihrer neuen Gemeindemitgliedschaft auferlegt werden wurden. Auch fei nicht abzusehen, aus welchem Grunde es nicht beiden Theilen gestattet fein folle, auch die aus bem Societate: und Gemeinde : Berhaltniffe ent= fpringenben wirklichen Reallaften nach diefem Gefete abzulöfen.

Bon Seiten ber Reg. Rommiffarien wurde hiergegen barauf hingewiesen, baß bas Alinea 2. wefentlich bem S. 3. bes Gef. v. 13. Juli 1829 fur Weftphalen entnommen fei. Die Staatsregierung fei fich, insbesondere was die Abgaben qu Rirchens, Bfarrs und Schulbauten anlange, wohl bewußt, bag in ber bier in Rebe ftehenben Bestimmung eine Ausnahme von ber erwähnten Berfaffungebestimmung liege. Gie fei aber nur transitorischer Ratur und bis gur neuen Regelung bes firchlichen und bes politischen Gemeinde-Berhaltniffes nothwendig gewesen, um bis bahin ben Bestand ber Rirchen, Pfarr= und Schulanstalten und Gebaube gu fichern. Die II. Rammer habe bas ebenfalls erwogen und nur in biefem Ginne ben Gat

genehmigt.

Diefer Ansicht Schloß fich die Dehrheit ber Kommiffion an, indem fie nament= lich erkannte, daß bei bem gesetlich nicht über allen Zweifel festgestellten Begriff von Reallaften bie Aufnahme bieses Sages schon barum nothwendig fei, um etwanige Bebenfen zu befeitigen, ob Abgaben, wie die Grundsteuern, unter bie Beftimmungen biefes Gefeges fielen. Es wurde von ihr ferner barauf hingewiesen, daß eine Ablösung der aus öffentlichen und den hier gedachten Societats=Berhalt= niffen entspringenden Laften ber einzelnen Mitglieder jederzeit durch einen Befchluß ber Societat, gegen welche felbft fie gerichtet ware, ohnehin zu erreichen fei, in einzelnen Fallen aber, wie beim Deichverbande, oft fehr bedenklich fein konne. Reinesfalls fei hier ber Sit ber Materie, um über die Ablösbarteit folcher Laften

Der Antrag auf Streichung bes Alin. 2. bes S. 6. wurde verworfen. - Gin weiterer Antrag: hinter bas Wort "ferner" im 2. Alinea ben Sat einzuschieben:

<sup>&</sup>quot;fernere Abgaben und Leiftungen, welche ausschließlich zur Erbauung "ober Unterhaltung ber Rirchengebaube ober ber Pfarr: ober Schulhau-"fer bienen."

Grunbe.

Es muß ber irrigen Deutung begegnet werben, als wenn bie im vorliegenben S. ansgesprochene Ausnahme fich auf alle Leiftungen an bie fogenannte Rirchens fabrit erftreden folle. (Sten. Ber. ber II. R., Bb. 3. S. 1419).

"bis jur Regulirung ber Rirchen : und Schulenverhaltniffe burch bie Befeggebung"

wurde verworfen. — Dagegen wurde ein Antrag, welcher fich tarauf grundete, ben Borbehalt für die funftige Gefengebung anzubeuten, und zugleich die volle Ausführung des S. 40. der Berf. zu wahren, und welcher dahin ging, im Einsgange des Art. 2. nach dem Worte "Ablösbarkeit" einzuschalten: "nach den Best immungen dieses Gesetze" angenommen.

Ebenso wurde ber auf Befeitigung eines möglichen Zweifels gegrundete Anstrag: amischen bie Borte "folche" und "mit" in der letten Zeile biefes Alinea

bas Wort "zugleich" aufzunehmen, angenommen.

Gin weiteres Bebenfen:

ob ber Real-Behent, namentlich wo er, wie in ber Proving Breugen, nicht an ben Pfarrer felbft, fonbern an bie Rirchenkaffe gezahlt werbe, burch bas

Alinea 2. von ber Ablöslichkeit ausgeschloffen fei?

wurde von der Mehrheit, zumal mit hinweifung auf bas britte Alin., nicht getheilt, ba bie Ablöslichkeit einer wirklichen Reallast keinem Zweifel unterliege und gab zu

feinem befonberen Untrage Unlag.

Eben dies war ter Fall in Bezug auf ein aus der Schlesischen Zehentversaffung erhobenes Bedenken. Mehrfach wechselnden Anordnungen folgte dort endlich am 16. Juni 1831 eine Kabinetsordre, worin die frühere Berkassung wieder einz geführt murde, daß nämlich bei der Konfessions-Berschiebenheit des zehentpflichtigen Gutsbesigers und des zehentberechtigten Pfarrers der Dezem ruhe, Es wurde der Zweisel angeregt, ob ein solcher ruhender Dezem, und nach welchen Grundsfägen er ablöslich sei, und darauf der Bunsch nach Aushebung jener Kabinetsordre gestütt.

Die Mehrheit war jedoch der Ansicht, daß die lettere Frage nicht Gegenstand bieser Gesegebung sei, über die Natur dieses Dezems, als eine Reals oder Berssonallaft, aus der bloßen Quieseenz kein Zweifel entstehe, ein socher aber auch nicht durch die Gesegebung, sondern lediglich durch Nichterspruch gelöft und auch ein Zweifel über die Ablödlichseit der Abgabe im ersteren Falle um so weniger aufsommen könne, als sie in jener Kabinetsordre ausdrucklich vorausgesest sei.

Gin Antrag:

im 3. Alinea des S. hinter bem Borte: "Societäten" hinzuzufügen: "fo wie ben Kirchen, Pfarren und Schulen" wurde verworfen.

Die Rommiffion beantragt baher:

1) unveränderte Annahme bes Alinea 1 .;

2) Annahme bes Alinea 2. in folgender veränderter Fassung:
"Ausgeschlossen von der Ablösbarkeit nach ben Bestimmungen dies
fes Gesest sind" — u. s. w. bis "folche";

bann:

"zugleich mit biefer abgelöft werben;"

3) unveranderte Unnahme bes 3. Alinea.

Das Plenum ber I. Kammer, in welchem bie Berathung bes §. 6. mit berjenigen bes jegigen §. 65. verbunden wurde, nahm zwar ben Anstrag ber Kommiffion an 1), beschloß aber zugleich, bem §. 65. folgenden Zufas beizufügen 2):

a) von dem Abgeordn. v. Bethmann : Sollweg (Drudf. Nr. 535.

ad III.):

<sup>1)</sup> Im Plenum ber I. Kammer waren zum S. 6. folgende Berbeff.= Anträge gestellt worden:

<sup>&</sup>quot;Bum Al. 2. bes S. 6. hinzuzufügen:
"Ausgeschloffen von ber Ablösbarfeit find ferner Abgaben und Leiftuns
"gen an Rfarren, Kirchen Schulen und milben Stiftungen,"

<sup>&</sup>quot;gen an Bfarren, Kirchen, Schulen und milben Stiftungen,"
"eventuell, b. h. falls dieser Antrag nicht die Genehmigung ber Hohen
"Kammer erhalten follte, folgenden Zusat zu beschließen:
"die Ablöfung der Abgaben und Leistungen an Pfarren, Kirchen,

<sup>2)</sup> Bergl, bas Rabere hierüber jum S. 65, bes Gefetes.

Ausgeschlossen von biefen Bestimmungen bleiben bie Reallasten, welche Pfarzen, Ruftereien und Schulen zustehen. Die Bestimmung über beren fünstige bestimitive Ablösung bleibt einem besondern Gesetze vorbehalten; bis zu diesem Zeitzpunkte werben die nach dem gegenwärtigen Gesetze ermittelten Geldrenten direkt an die gedachten Institute entrichtet.

(Sten. Ber. ber I. R. 1850. Bb. 5. S. 2545 ff.)

D. Die Differenzen ber Beschlusse beider Kammern in Betreff bes §. 6. betrafen nach Borstehendem lediglich zwei Fassungs-Aenderungen im Alin. 2. besselben. Die II. Kammer hat sich in dieser Beziehung, auf den Antrag ihrer Kommission, bei der anderweitig darüber stattgefundenen Bezathung, dem Beschlusse der I. Kammer angeschlossen. (Sten. Ber. der II. K., Bb. 5. S. 2755 f.)

Chenfo ift die II. Rammer auch dem von der I. Rammer angenom=

"Schulen und milben Stiftungen wird burch ein befonderes Gefet ge-

b) Dagu (gu bem ad a. erwähnten Antrage) hatte ber Abgeordn. Erieft nach=

ftebendes Unter Amendement gestellt (Druckf. Dr. 544. ad 2.):

"Die Kammer wolle beschließen: daß zu III. der Berbesserungs Borschläge "bes Abgeordneten v. Bethmann Sollweg unter Nr. 535.: und zwar "zu dem Prinzipal-Antrage hinter die Worte: "Ausgeschlossen von der Abs"lösbarkeit" eingeschaltet werde: "nach den Bestimmungen dieses Ge"sepes."

Gründe.

"Benn ber Pringipal-Antrag angenommen wurde, wurde bie Ablos-"barfeit ber Abgaben und Leiftungen an Bfarren, Kirchen, Schulen und "milbe Stiftungen ganglich ausgeschloffen fein, was fogar mit ber bestehen-"den Gefeggebung in Biberspruch ftanbe.

"Bei Annahme bes eventuellen Antrages könnte die Meinung entstehen, "es folle die Ablösung aller Abgaben an pia corpora durch ein künftiges

"Gefet ftattfinden.

"Dbiger Borfchlag läßt bie Frage offen."

c) Bon bem Abgeordn. v. Rig-Lichtenow (Drudf. Nr. 542. ad I.) "in ben S. 6. zwischen ben Borten ferner und Leiftungen, einzu-"schalten:

", die Abgaben an Pfarren, Ruftereien und Schulen, fo wie die." ", Motive.

"Es läßt sich fein triftiger Grund auffinden, aus welchem die Berrins "gerung des Einkommens der Pfarr, Küster und Lehrerstellen zu rechtserstigen ware, welche denselben durch die Ablösung der ihnen zustehnden "RealsBerechtigungen nach den Bestimmungen dieses Gesetz-Entwurses ents "stehen müßte. Es streitet gegen das Rechts und Billigseits-Gesühl, das "ohnehin im Allgemeinen schlechte Einkommen der Geistlichen, denen die Bersfassung keinen Anspruch auf ein auskömmliches Gehalt zusichert, für jest "und immerdar zum Bortheile meistentheils mehr Begüterter als sie selbst, "zu schmälern und dies auch dadurch noch in einem größeren Maaße zu "thun, daß man sie zwingt, obschon in der Nehrzahl auf dem Lande lebend, "ihre nothwendigken und täglichen Lebendbedursnisse für daares Geld eins "zukausen, dieselben wohl gar mit Mühen und großen Umständen aus den "Städten beziehen zu müssen."

d) Dagu (zu bem ad c. erwähnten Amendement) hatte ber Abgeordn. v.

Binde folgendes Unter-Umenbement (nicht gebruckt) gestellt:

"in bem Berbeff. Antrage bes Abgeordn. v. Rig Lichtenow (Nr. 542. I.) "hinter bem Borte: "Schulen" einzuschalten: "fofern fie aus bem Kirchen-"und Schulenverbande herrühren".

Alle diefe Berbefferunge-Antrage wurden abgelehnt. (Sten. Ber. ber I. R.

25. 5. S. 2545 ff.)

menen Infage zum S. 65. (mit einer Faffunge = Abanderung) und unter hinzufügung bes Wortes: "Kirchen, beigetreten. 1) (a. a. D. S. 2763.) II. Der S. 6. bes Gefetes beruhet auf bem Grundfate, welchen die

Berfaff. Urfunde v. 31. Jan. 1850 im Urt. 42. (übereinstimmend in Diefer Beziehung mit tem Art. 40. der Berfaff, Urfunde v. 5. Dec. 1848) aus-

daß die Ablösbarkeit der Grundlasten gewährleistet werde. Das. Gesetz geht davon aus, daß in der Regel alle auf Grund= ftuden oder Gerechtigkeiten haftenden Reallaften, ohne Rudficht auf die Qualität des verpflichteten Grundftudes oder ber Berechtigkeit, auf benen fie haften, ablosbar find, und fchlieft fich mithin in diefer Beziehung demjenigen Prinzip an, welches bereits die fruheren Ablofunge= Dronungen für die westlichen Provinzen 2) angenommen hatten. Da= durch ist mithin diejenige Beschränkung beseitiget, welche die Ablösungs= Ordn. v. 7. Juni 1821 3) (SS. 1. u. 2.) ausgesprochen hatte, daß nämlich Dienfte nur bann ablogbar fein follten, wenn die verpflichtete Stelle eine Adernahrung im Sinne der Art. 4. a. und 5. a. der Defl. v. 29. Mai 1816 und nicht eine fogenannte Dienstfamilienstelle ift. 4)

Die Ausnahmen, welche bas, an die Stelle fammtlicher bisherigen Ablöfungs = Ordnungen getretene, Gefet v. 2. Marg 1850 von ber Regel ber Ablosbarteit der auf Grundftuden oder Gerechtigkeiten haftenden

Reallasten macht, sind nur folgende:

1) Es find von der Ablösbarkeit nach den Bestimmungen des Gef. v. 2. März 18505) die in den Alin. 2. und 3. des §. 6. deffelben näher, bezeichneten öffentlichen Laften, mit Ginfchluß der Gemeinde= Laften, Gemeinde=Abgaben und Gemeide=Dienfte, desgl. die Deich= und abnlichen Sozietate=Laften, sowie in der Regel die Abgaben und Leiftungen zur Erbanung oder Unterhaltung ber Rir= chen=, Pfarr= und Schulgebaude 6), ausgeschloffen.

2) Nach S. 7. des Gefetes findet daffelbe in der Regel feine Unwendung auf Grundgerechtigkeiten (Servituten) und andere nach ben

Grundfaten der Gem.=Theil.=Ordn. abzulöfende Berhaltniffe.

3) G. S. 1821. S. 77. — Neber ben Umfang ber früheren Gultigfeit bie: fer Ablof. Ordn. vergl. Donniges Landeskultur: Gefetgebung Preußens, Bb. 2.

S. 298 ff.
4) Bergl. hierüber und über bie fpatere theilweise Aufhebung biefer Befchran-

6) In Betreff ber Ablofung ber Rirchen=, Pfarr= und Schullaften vgl.

bas Rabere unten zum Alin. 4. bes S. 65.

<sup>1)</sup> Bergl, bas Rähere hierüber jum §. 65. bes Gefetes. 2) Rämlich bie Ablöf. Orbn. v. 13. Juli 1829 für bie vormals jum Rös nigreiche Westphalen, zum Großherzogthume Berg und zu ben Fran-zos. Departements gehörigen Landestheile (G. S. 1829. S. 65.), das Ges. v. 22. Dec. 1839, betr. die Rechtsverhaltnisse der Grundbesitzer und die Molösung ber Reallasten in ben Grafichaften Bittgenstein=Berleburg und Bittgenstein Bittgenstein (G. S. 1840. S. 6.), beegl. für bas Fürften = thum Siegen v. 18. Juni 1840 (a. a. D., G. 151), die Ablof. Ordn. v. 18. Juni 1840 für bas Bergogthum Beftphalen (G. S. 1840. S. 156) und bas Gef. v. 4. Juli 1840 wegen Ablöfung der Reallaften in ben vormale Raffauischen Landestheilen und in der Stadt Beglar mit Gebiet. (G. S. 1840. S. 195.)

<sup>5)</sup> Die auf Mühlen-Grundstücken haftenden Reallasten find nach bem Muhlen-Ablof. Gef. v. 11. Marg 1850 und die in ber Gewerbe-Dron. v. 17. Jan. 1845, §§. 1-5. genannten Rechte nach den Vorschriften der Gewerbe Drbn. ab-(§§. 58. u. 113. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850.)

Die Ablof. Ordn. v. 7. Juni 1821 hatte ben allgemeinen Grund= fat der Ablosbarkeit der Reallaften nicht ausgesprochen, fondern führte speciell die einzelnen Arten der Reallasten (Sand= und Spanndienfte, Bulfedienfte, Natural-Abgaben, Behnten, Laudemien) auf, indem fle für jede terfelben die Ablofunge=Berechtigung, die Art ber Abfindung und bas Werfahren feftfette.

Da nun das G. v. 2. März 1850 die allgemeine Ablöslichkeit als Regel aufftellt, von ber nur einzelne Ausnahmen ftattfinden, fo er= giebt fich, daß die Ablosbarkeit zu vermuthen ift und im Zweifel

für beren Bulaffigfeit entschieden werden muß. 1)

III. Das Min. 1. bes S. 6. giebt die Definition von Reallaften

dabin, daß als folche

alle beständigen Abgaben und Leiftungen, welche auf eigenthumlich oder bisher erbpachts = oder erbzinsweife befeffenen Grundftuden oder

Gerechtigfeiten haften,

gu erachten, und ba ber f. 7. des Gefetes den Reallaften die Grund = gerechtigfeiten (Gervituten), ale nicht nach beffen Bestimmungen ablosbar, gegenüberftellt, fo tommt es auf die Feststellung der Beariffe von "Reallasten" und "Grundgerechtigkeiten" an. 2)

Was zuvörderft:

A. den Begriff von " Grundgerechtigkeiten" betrifft, fo befinirt bas U. L. R. folden in den SS. 11. u. 12. Tit. 22. Thl. I., welche dabin lauten:

S. 11. Außer ben in vorstehenden SS. 1., 3., 9. 3) bestimmten Fällen fann ber Gigenthumer eines Grundftude in ber freien Ausübung feiner Gigenthumerechte nur von bemienigen, welcher bagu ein befonderes Recht erworben hat, eingeschranft

S. 12. Rommt bergleichen Befugniß einem Grundftuce gegen bas andere gu, fo wird folches eine Grundgerechtigfeit genannt.

1) In Betreff ber Grund gerechtigfeiten (Gervituten) verbleibt es bagegen bei ber bisherigen Regel, bag nur biejenigen ablosbar, welche ale folche vom Be-

fese (ben Gemeinheite-Theil .: Ordnungen) ausbrucklich bezeichnet find.

Die Gemeinheits Theil D. v. 7. Juni 1821 (S. 2.) läßt die Gemeinheits Theilung nur bezüglich folgender funf Berechtigungen zu: a) zur Huthung, b) zur Maft in Forsten, c) zum Mitgenuß des Holzes, d) zum Streurechen, e) zum Plaggen:, Heibes und Bulten-Hieb. Der Art. 1. des Erganzungs Ges. v. 2. März 1850 fügt dem noch acht sernere Berechtigungen hinzu, nämlich: a) zur Gräserei und zur Augung von Schilf, Binsen oder Rohr auf Ländereien und Privatgewässen fern aller Art, b) zum Pflücken bes Grafes und bes Unfrauts in den bestellten Felbern (jum Rrauten), c) jum Rachrechen auf abgeerndteten Felbern, fo wie jum Stoppelharten, d) zur Dugung fremder Felber gegen Bergebung bes Dungere, e) jum Fruchtgewinn von einzelnen Studen fremder Meder (gu Deputat : Beeten), f) jum Solgicharren, g) jur Fischerei in ftebenden ober fliegenden Brivatgemäffern, h) zur Torfnugung. Bei ben fünf ersterwähnten macht es feinen Unterschied, ob fie auf einem gemeinschaftlichen, oder Gesammt : Eigenthume, oder auf einer Dienft : barteit beruhen. Gervituten und Grundgerechtigfeiten, welche gu ben 13 genannten nicht gehören, find auch nicht selbstständig ablösbar. (Bergl. S. 142. der Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821. u. die Erläut. dazu.)

2) Der Bericht ber Rommiff. ber II. R. (f. oben S. 315-316) bemerft zwar, bag es in einzelnen Fallen zweifelhaft fein fonne, ob etwas eine Reallaft ober eine Servitut fei, fugt indeg hingu, daß biefe Zweifel bisher von feiner großen praftifchen Bebeutung gewesen seien, und daß baher fein Bedurfniß porhanden fei,

in biefer Sinficht im Wege ber Gefetgebung einzuschreiten.

3) Die SS. 1., 3., 9. a. a. D. handeln von ben gefetlichen und noth= wendigen Ginfchrantungen bes Gigenthums.

Dagegen ift

B. der Begriff und die Natur der "Reallaften" und "Real= berechtigungen" im Breuß. Rechte nirgend flar ausgesprochen.

Dies Inftitut ift Deutschen Ursprunges und bereits in ben alteften Beiten fommen Laften vor, welche fich auf Grundftude beziehen, von bem Befitzer als foldem zu leiften find und auf eine positive Leiftung geben. Sie werden als Reallasten, dingliche Lasten, dingliche Borderungs = Rechte, onera perpetua, bezeichnet. Die wichtigfte Anwendung ift bei Ruftifal= Gutern, und es hangt ihre Entstehung mit den Besitverhaltniffen an Grund= eigenthum zusammen. Sie find größtentheils Leiftungen, welche ber Grund= berr zu fordern bat, bervorgegangen aus vorbehaltenen Gigenthumsrechten, und haben als Reallasten fortgedauert, nachdem bas ehemals abhängige Besityverhaltniß sich in vollftantiges Eigenthum verwandelt batte. fonnten aber auch an gang unabhangigem Grundeigenthume neu enifteben. Die Berechtigung fann zu einem Grundftude gehören, aber auch einer Ber= fon zustehen. Die wichtigften Reallasten find die bäuerlichen Frohnden und Binfen (Dienfte und Abgaben), die Grundzinfen und Behnten; auch hatten die Landes = Abgaben (z. B. Grundsteuern und Vorfpann) die Natur ber Reallasten. 1)

Das Wefen und die rechtliche Natur ber Deutschen Reallast und die Stelle, welche ihr im Rechtes-Spfteme anzuweisen, ift eine alte Kontroverse,

welche noch immer nicht zum Abschluß gebracht worden. 2)

Die verschiedenen Unfichten ber gemeinrechtlichen Schriftsteller find, baß die Reallaften Spotheten=Forderungen 3), daß fie Romifche Dbli= gationen, welche gefeglich auf jeden Dritten geben und durch eine actio in rem scripta geschütt 4), daß fie ein lediglich aus tem Befite von felbft entstehendes Deutsch=rechtliches Obligations=Verhältnig 5), endlich baß fie eine Berbindlichkeit bes perfonifizirten Grund= ftudes felbft, nicht des Befiters, der nur als Repräsentant bes Grund= ftuctes anzusehen 6), seien. Das Breuß. Recht hat das Institut der Reallasten aufgenommen,

ohne ihm indeß eine felbstftandige und zusammenhangende Entwickelung gu

Theil werden zu laffen. Daffelbe erkennt als wahre Reallasten an:

a) gemeine Laften und Pflichten, welche nach bem Rechteftande bes Drieg, bes Rreifes ober ber Proving von allen Grundftuden berfelben Art an den Landesherrn, die Butsherrschaft, die Rirche oder Beiftlichkeit zu entrichten find, ale: Kontribution, Lehns-Kanon, Steuern, Dienste, Ser-vis, Feuer-Sozietätsgelder, Sufen- und Giebelfchoß, Dezem, Kirchen-, Pfarrund Rufter-Gebühren und nachbarliche Leiftungen 7); b) folche beständige Laften, welche vermöge besonderer Eigenschaft bes

1) Bergl. Roch's Breug. Privatrecht, Bb. 1. S. 560 ff.

<sup>2)</sup> Die abweichenden Unfichten barüber find zusammengestellt und fritisch erörtert in: E. Dunker's Lehre von den Reallasten, in ihren Grundzügen dargeftellt. 8. Marburg. 1838. — Bergl. auch: J. Chr. Schwarz, bas Institut ber Reallaften auf Deutschen Bauergutern, nach feinen Sauptmomenten bargeftellt. 8. Erlangen. 1827, C. W. Seidensticker, de oneribus realibus quae vocantur.

Götting. 1830. 3) Bergl. Unterholgner, Berjährung, Bb. 2. §. 254. 4) Diefer Anficht find Runbe, Gichhorn, Seuffert.

<sup>5)</sup> Mauren brecher, Deutsches Privatrecht, S. 320., Mittermaier, Deutsches Privatrecht, 5. Ausg., S. 173., Renficher, S. 254.
6) Dunker, a. a. D., S. 61 ff.
7) Bergl. Spp. D. Lit. I. S. 48., A. E. R. II. 11. SS. 229—232., A. G.

D. I. 50. SS. 270. u. 271., verb. mit SS. 358. u. 430, A. L. R. H. II. 7. S. 493.

Grundftudes nach ber Natur bes mittelft Bertrages errichteten Befigverhalt= niffes von berartigem Besithume gewöhnlich entrichtet werden, g. B. Erb= gins und Erbpachtgelder, vorbehaltene Renten oder Geld = und Rornginfen, wenn die Gigenschaft bes Besithums aus dem Sypothefenbuche zu erkennen

ift. 1) Dazu ift auch die Laudemiallast zu rechnen.

Dagegen baben fortbauernte Laften und Leiftungen, welche einem Grund= ftude burch Bertrage ober fonftige auf Billenserflarungen beruhente Titel aufgelegt find, nicht die Natur ber Reallaft, fondern die bloger For= bernngerefte, und die Gintragung in bas Sypothekenbuch verandert nicht beren Natur, fondern verftartt nur die Wirkung des Rechtes, verschafft alfo nur eine Spothet. 2) (Bergl. Roch's Lehrb. des Breug. Privatrechts, Bb. 1.

§. 351. S. 561.)

Es findet fich indeg feine ber verschiedenen Unfichten der gemeinrecht= lichen Schriftsteller über bie rechtliche Natur ber Reallaften im Breug. Rechte flar ausgesprochen, fondern es find nur Folgerungen aus mehreren derfelben mit einander vermifcht. 3) In den Gefegbuchern werden die Real= laften meift als beftandige, auf einem Grundftude haftende Laften und Ab= gaben bezeichnet; der Berechtigte wird auch wohl einem Realglaubiger gleich geachtet. Indeß folgt aus diefem Sprachgebrauche nur, daß das Rechtsverhaltniß als ein dingliches angesehen wird; einen ficheren Schluß auf beffen fonftige Ratur läßt er nicht gu.

Nach den Grundfaten bes A. L. R. fann das Eigenthum einer Sache oder eines Nechtes durch Befugniffe, welche einem Underen in Beziehung auf Diefelben zukommen, eingefchränft und belaftet werden. (21. 2. R. I. 19. S. 1.). Dies gefchieht namentlich durch dingliche Rechte; die aus folchen entsteben= ben Berpflichtungen muß jeder Befiter anerkennen (f. 7. a. a. D.). 3ft bas Dafein einer folden Ginfdrantung tes Gigenthums flar, bagegen zwei= felhaft, ob ber Berpflichtete in feiner Sache etwas zu thun oder nur etwas

2) Bergl. A. G. D. I. 50. S. 430., Blenarbefchl. bes Db. Erib. v. 22. April 1844 (Entsch. Bb. 10. S. 13., J. M. Bl. 1844. S. 234 u. 240), A. E. R. I.

11. §§. 329., 330., 611.

a) als ein die Dispositionsbefugniffe und bas Nutungerecht bes Eigenthumers beschränkendes bingliches Recht (vgl. Ert. des II. Gen. des Db. Trib. v. 9, Gept.

1842 im Arnsberger Arch. Bb. 9. G. 425-431);

b) ale bingliche, in Beziehung zum Eigenthum stehende obligatio mit einer causa perpetua ober perennis (vergl. Erf. des Ob. Trib. v. 29. Jan. 1848 in den Entsch. Bb. 16. S. 196 ff.);

c) als fortbauernde bingliche Laft, für welche bas Grundstück felbst als verpflichtet angesehen wird (vergl. ben Plenarbeschl. bes Db. Erib. v. 22. April 1844

in ben Entsch. Bb. 10. S. 14 ff. u. 3. Min. Bl. 1844 S. 234 ff.);

d) ale mit einer Sypothet verbundene und beshalb feit Erlag ber B. v. 28. Dec. 1840 von der Ginlaffung in den Konfurs befreite Realforderung (vergl. ebendaf.); endlich

<sup>1)</sup> Bergl. A. G. D. I. 50. 51. 358 .: "Sobald hingegen eine Abgabe aus ber Natur und Eigenschaft nicht von felbst zu vermuthen", woraus folgt, bag, wenn fie gu bermuthen, fie gu ben Reallaften gehoren. - Bergl. S. 431. a. a. D., wo der Erbzinsherr nur wegen bes rudftanbigen Ranons, nicht wegen feines etwa zu liquibirenden Erbzinsrechtes, gedacht ift, wie es hinsichtlich ber im §. 430. erwähnten Rentenrechte vorgeschrieben ift. — Bergl. ferner A. & R. I. 18. §§. 747. ff. und wegen bes vorbehaltenen Zinses, §. 815. ebendas.

<sup>3)</sup> Auch die befannt gewordenen Unsichten des hochsten Gerichtshofes über die Natur des Rechtsverhaltniffes find fehr abweichend. Die Reallast wird von bemfelben aufgefaßt:

e) als ein mit ber Sypothet gang ibentisches, in Gemagheit ber SS. 411., 412. A. L. R. I. 20. zu erwerbendes dingliches Recht (vgl. Erf. des III. Sen. des Db. Trib. v. 23. Mai 1850 in den Entsch. Bb. 20. S. 196 ff.).

zu bulden verpflichtet sei, so wird Letzteres angenommen, (§ . 15. u. 16. a. a. D.). Die dingliche Berpstichtung zu einem Thun wird zur Real= Iast, oder nach dem Sprachgebrauche der Quellen zu einer auf der Sache hastenden Last oder Abgabe, wenn das dare oder facere den Hauptgegensfland der dinglichen Berbindlichseit ausmacht. Die Reallast unterscheidet sich von anderen dinglichen Rechten dadurch, daß letzter den Eigenthümer der belasteten Sache nur zu einem Dulden oder Unterlassen verpflichten, während die dingliche Berpflichtung zu einem Thun bei ihnen eiwas Unswesentliches und Zufälliges ist; wogegen bei der Reallast die Berbindlichsefeit zu einem Thun zum Wesen des Rechtsverhältnisses gehört. 1) Umgeskeht wird bei der Reallast das dingliche Recht schon durch bloßes Nichtsthun des Verpflichteten verletzt, während die Verletzung anderer dinglicher Rechte der Regel nach ein positives Entgegenhandeln des Verpflichteten — ein Thun oder Verhindern — vorausssetzt.

Bon diefen Grundfaten ift auch das Revisions - Kolleg. für Landes - Kult. Sachen bei Entscheidung der in vielen Fallen streitig gewordenen, für die Ablosbarkeit oder Richtablosbarkeit nach den Bestimmungen des Gef. v. 2. März 1850 entscheidenden Frage, ob eine Last für eine Reallast oder für eine Grundgerechtigkeit (Servitut) zu erachten fei, ausgegangen, indem dasselbe folgenden Rechtsgrundsas ausgestellt hat:

"Das charafteristische Merkmal einer nach §. 6. des Ges. v. 2. März 1850 ablösbaren Reallast besteht darin, daß der Bestehr des verpsticheteten Grundstückes zu einem positiven Handeln oder Geben verpstichtet ist." (Praj. Nr. 13., in der Praj. Samml. des Revis. Kolleg. S. 44., Zeitschrift besselben, Bb. 6. S. 71 ff.) 2)

Die Grunde biefes Prajudizes führen aus:

Es ift unhaltbar, die Natur einer Reallast aus dem Umstande herzuleiten, daß die Berechtigung nicht einem Grundstücke, sondern einer Berson zustehe. Denn eines Theils folgt aus dem Mangel eines berechtigten Grundstückes noch nicht, daß die Berechtigung die Natur einer Reallast im Sinne der Ablös. Ordn. v. 2. März 1850 habe, da außer dem Servituten und Reallasten Berhältnisse auch noch personliche Rechte in der Gesetzgebung anerkannt sind, unter welche die in Rede stehende Berechtigung fallen kann, und andern Theils kennt auch das A. L. R. selbst wirkliche Grundgerechtigkeiten, welche selbstständig und ohne Berbindung mit einem Grundstücke bestehen kommen und Gegenstand der freien Beräußerung sind, wie z. B. die Schäfereigerechtigkeit (§. 146. A. L. R. I. 22.) und das Gütungsrecht der Schlächter und anderer Gewerbetreibenden (§. 96. a. a. D.), sowie es benn

2) Bergl. auch bie in ber Beitfchr. bes Revif. Kolleg Bb. 3. S. 243. mit- getheilten Brajubifate und bie Abbandlung S. 141 ff. ibid.

<sup>1)</sup> Roch (Lehrbuch bes Preuß. Privat-Rechts, Bb. I. S. S. 562. ff.) fpricht fich über bie Natur ber Reallasten bahin aus:

<sup>&</sup>quot;Die Reallasten erscheinen im Preuß. Rechte als ein obligatorisches Nechts"verhältniß, welches durch die Erwerbung des Grundstückes einerseits und
"durch die ausdrückliche oder stillschweigende Genehmigung andererseits ente"steit fällig werdenden Leistungen persönlich verpsichtet, und mit welchem zu"zeit fällig werdenden Leistungen persönlich verpsichtet, und mit welchem zu"sleich eine Hydothef für die einzelnen Leistungen, durch die Eintragung der"sleich eine Hydothef für die einzelnen Leistungen, durch die Eintragung der"sleiben, verbunden ist. Ist das Legtere nicht der Fall, so begründen die "fälligen einzelnen Leistungen nur eine persönliche Forderung an den Be"stilligen einzelnen Leistungen nur eine persönliche Forderung an den Be"stilligen einzelnen Leistungen nur eine persönliche Forderung an den Be"stilligen einzelnen bei folches (z. B. D. I. 50. §8. 431., 357.,
"358.), theils ohne ein solches (z. B. die Laubemien). Die Reallassen ha"ben mithin einen dinglichen Charaster, wie die jura in re, in der Bedeu"tung, daß jeder dritte Erwerber des belasteten Grundstückes das obligato"rische Rechtsverhältniß nothwendig eingehen muß, welches den jedesmaligen
"Besther zu einem positiven Thun persönlich derpstichtet."

überhaupt noch eine fehr bestrittene Frage ift, ob und wie weit bas A. L. R. in ber angenommenen Erweiterung bes Begriffs eines binglichen Rechts nicht auch bie Trennbarfeit und Uebertragbarfeit der Pradial-Gervituten anerfannt habe 1), wobei freilich nicht wird in Abrede gestellt werden konnen, daß durch die Aufhebung der Berechtigung mit einem Grundbude der eigentliche Charafter einer Grundgerechtigfeit gerftort und aus einem fubjeftiv : binglichen ein fubjeftiv : perfon liches Recht wird. - Unter allen Umftanden folgt aber aus einer folchen Beranberung niemals bie Begrundung einer Reallaft im Sinne bes Gef. v. 2. Marg 1850. Dem verpflichteten Grundflude gegenüber muß man vielmehr ben Unterfchied zwifchen einer Gervitut und einer Reallaft barin fuchen, bag jene in einem "Dulben" ober "Leiben", biefe aber in einem positiven Bandeln ober Weben besteht. Das gemeine Deutsche Recht stellt ben Begriff der Reallasten in bestimmten Leiftungen bar (vgl. Cichhorn's Deutsch. Brivat: A., §§ 161. ff.) und bas Ablos. Ges. v. 2 Marg 1850 bezeichnet im S. 6. auch nur Abgaben und Leis ftungen bes Grundbefigere als folche Reallaften, auf welche bie neue Ablof. Ordn. Anwendung finden foll. Daß unter "Leiftungen" wirflich positive Sandlungen verstanden worden find, ergeben bie einzelnen Titel bes Abichn. II.

Bon tiefen Prinzipien ausgehend hat das Revisions = Rollegium für Landes=Rulturf. namentlich in folgenden zur Kontestation gelangten

Streitfallen entichieben.

a) Das bereits ermahnte Brajudifat (Zeitschr. Bo. 6. S. 71. ff.) führt aus, daß die auf einem Grundftude haftende (im Shpothekenbuche eingetragene) Berpflichtung des Befitzers, auf diefem Grundftude auf ewige Beiten ein bestimmtes Quantum Brennholz (zu fisfalischem Bedarfe) gegen Entrichtung eines bestimmten Stättegelbes aufnehmen und aufstellen gu laffen, keine ablösbare Reallaft, fontern eine nicht ablösliche Servitut fei.

b) Das Brajubifat in ber Zeitschr. Bd. 3 G. 243 — 249 führt aus, daß das einem Grundstude zustehende Recht, aus einem Walbe Bau= und Reparatur = Bolg zu beziehen, fein ablosbares Realrecht, fondern eine Ger=

vitut fei. 2)

In einem ähnlichen Falle hat tas Ob. Trib. (in tem Erk. v. 22. Oft. 1847) ausgeführt, baß zwar bie Holzberechtigung als Grundgerechtigkeit nur in bem Rechte beftebe, bas benothigte Solz aus bem Balbe eines Andern zu nehmen, Brenn = oder Bauholz aus demfelben zu holen (A. L. R. I. 22, §§. 201., 209.) und taß die tabei vorkommende An = weifung des zu entnehmenden Holzes für ein facere auf Seiten des Befigere ber bienenden Sache nicht angesehen werden tonne, fondern nur die Gewährung der Sache, eine Meuferung ber patientia, welche die Sand= lung bes Berechtigten vermittelt, enthalte; wenn aber bem Berechtigten nicht blos bas Recht eingeraumt fei, aus dem Forfte einen bestimmten Golzbedarf zu nehmen und zu holen, fondern der belaftete Waldeigenthumer fich verspflichtet habe, jenem das erforderliche Golg zu verabfolgen, fo liege varin ein versprochenes dare oder praestare, eine Obligation gur Ge-währung eines bestimmten Holzbedarfs. Sowie aber schon dem Romi= schen Rechte, auch abgesehen von öffentlichen Lasten, eine Leistungs= Berbindlichkeit des Besthers einer Sache als folder nicht unbekaunt fei (L. 7. pr. D. 39. 4., L. 14. S. 2. D. 50. 4, Mühlenbruch Pandekten, S. 275.), so habe auch das Deutsche Recht Berbindlichkeiten, Etwas zu

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber oben G. 143-144.

<sup>2)</sup> Die Grunde biefes Brajub. bemerfen übrigens, bag, wenn in einem fole den Falle ber Belaftete zugleich die Berpflichtung habe, bem Berechtigten bas Solz gu fallen und ihm foldes zuzubringen, hierin allerdings bie Berpflichtung ju einem Thun gefunden werden konne, welches ber Berbindlichkeit ben Charakter einer Realabaabe verleihe.

geben und zu leisten, auch als fortwährende, gegen jeden Bestiger einer bestimmten Sache geltend zu machende Reallasten stets anerkannt, und nach Preuß. Rechte gehörten die sogen. afsirmativen Nechte, von Jemandem die Wiederholung einer Handlung als eine fortwährende Schuldigkeit zu fortern, hierher. (A. L. R. I. 7, §. 80.). Ihrem Wesen nach aber seien sie Obligationen, Prästationen, entsprächen dem Nechte, Leistungen und Abgaben von dem Grundstücke eines Andern zu fordern, und nicht Servituten. (A. L. R. I. 9. §. 509.) (Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bd. 3. S. 252—256.)

c) Daß das Recht des Bestigers eines (ehemaligen) Rittergutes, von den Ackerbestigern in einer Mark Getraide Migaben zu verlangen, eine ab lösbare Realberechtigung sei, hat das Revisions Kolleg. für Landes Kult. Sachen in dem in der Zeitschr. Bd. 3. S. 261 ff. mitzgetheilten Rechtösale anerkannt, und das Db. Trib. ist dem per sent. v. 11. Aug. 1847 beigetreten, indem es das in Rede stehende Recht für ein sogen. affirmatives (die Besugniß, von den Bestigern der Marken Grundstücke ein dare, sacere, praestare, — im vorliegenden Valle Getraidez Abgaben als eine fortgesetzte Schuldigkeit zu sordern) erachtet (A. L. R. I. 7, S. 80. u. I. 9, S. 509., Hypoth. D. I. SS. 47 — 49.), welches eine Reallast, eine Obligation mit einer causa perennis oder perpetua, ein Vorderungsrecht, welches in dem belasteten Grundstücke wurzelnd gegen jeden Bestiger desselben geltend gemacht werden kann, dergestalt, daß die demsselben entsprechende Leistung von dem Grundstücke selbst verlangt und gewährt werden soll, sei.

d) Es ist in Zweifel gezogen worden: ob folde Leistungen, welche die Gutsherrschaft bei Aussehung bienstpflichtiger Rustikal-Stellen den Stellens besthern gegenüber übernommen hat, wenn diese Leistungen an sich die Natur der Servituten haben, der Ablösung resp. Kompensation nach den Grundsähen des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 unterliegen, oder nur nach den Vorschriften der Gem.-Theil.-Ordn. ablöslich sind?

In einem Neuvorpommerfchen Falle war nämlich ftreitig geworden, ob die Verpflichtung der Gutsherrschaft, den Besitzern der von ihr ausgefesten Dienftpflichtigen Sauslerftellen die bei Etablirung ber Stellen vertragemäßig als Gegenleiftung zugesicherten Weibeberechtigungen und Berechtigung zum Stechen einer jahrlich bestimmten Quanti= tåt Torf, sowie auf eine jahrliche Quantitat Anicholz für nach den Borschriften des Ablos. Ges. v. 2. Marz ablösliche Reallasten oder für (nur nach den Grundfagen der Gem .= Th .= D. ablosliche) Servituten ju erachten feien? Die Guteherrichaft behauptete Erfteres hauptfachlich aus bem Grunde, weil jene Berechtigungen lediglich als Gegenleis ftungen ber Gutsherrschaft fur Die Dienste anzuseben feien und auf bem Dienftverhaltniffe beruheten, auch in der Ausübung nur durch eine Sandlung von Seiten der verpflichteten Guteberrschaft zu ermöglichen feien (nämlich durch Anweifung einer Stelle zum Torfftechen). Deshalb hatte die Gutsherrschaft beantragt, diese Berechtigungen fur folche zu ertlaren, welche nach S. 7. u. S. 59. des Ablof. Gef. ale Wegenleiftungen gur Ablöfung und auf die Reallaften ter Stellenbesitzer zur Kompensation zu bringen, mogegen die Stellenbesitzer die ermähnten Berechtigungen für folche erachtet wiffen wollten, welche als Servituten nur nach ben Borfchriften der Gem.=Ih.=D. (v. 19. Mai 1851) ablosbar.

Das Revifions-Kollegium für Landes-Kultur-Sachen hat per sent. v. 15. Juli 1853 (unter Bestätigung des Urtels der Gen. Kom. zu Stargard v. 8. Jan. 1853) die Ansicht der Stellenbesitzer für die richtige erklärt und den Antrag der Gutsherrschaft zurückgewiesen, indem es

ausführt:

Die Verträge enthalten allerdings feine genaue Bezeichnung ber mit ben in Rebe ftebenden Rechten belafteten Grundftude, allein die Bartheien find barüber einverftanden, daß bas Weiberecht ber Sauslerstellen in ber Beerde ber Berrichaft auf der gangen Feldmark ausgeübt wird, daß die Berechtigten den Torf in dem herrschaftlichen Moor flechen, formen, trocknen und von da felbst abfahren, und daß der Kniek auf geschehene Anweisung von Seiten der Gutsherrschaft in deren Forsten Diefe Art ber Ausübung charafterifirt bie ben Stellenbefigern einge: räumten Beid =, Holz = und Torfrechte als Gervituten. Dieselben belaften ben guteherrlichen Grundbefit und bestehen barin, daß die Guteherrichaft bulde, daß Die Stellenbefiger bie guteherrlichen Grundftude mitbenuten und baburch bas gute= herrliche Eigenthumerecht einschranten. Die Ginwendungen ber Guteherrschaft, baß jene Rechte ben Gervituten beshalb nicht beizugahlen, weil fie auf einem Dienftverhaltniß beruheten und fich als Theil bes Lohnes barftellten und theilweise in ber Ausübung nur burch eine Sanblung von Seiten ber Butsherrichaft zu ermöglichen feien, find unhaltbar. Die Berantaffung gur Begrundung eines Rechtes bestimmt nicht beffen Ratur, vielmehr muß lettere nach ben positiven Bestimmungen beurtheilt werden, und die Ausubung einer Gervitut nach Anweifung bes Befibere bes belafteten Grundftudes legt bem lettern feine Berpflichtung gum Sandeln auf, giebt vielmehr biefem nur bie Befugniß, Die Ausübung ber Gervitut gu regeln, ohne bag baburch in bem Befen einer folden Servitut etwas geanbert wirb. Sind aber Servituten in medio, fo bleiben diefelben auch von der Ablofung nach ben Borfdriften ber Ablof. Ordn. v. 2. Marg 1850 ausgeschloffen, diefelben mogen eine Wegenleiftung für ablostare Reallaften fein ober nicht. Die §S. 7. u. 59. a. a. D. laffen hieruber feinen 3weifel.

(Acta bes Rev. Roll. Bommern Litt. S. Nr. 57.)

IV. In Betreff ber Frage: welche Berpflichtungen fur Reallaften, und ale folche für ablosbar zu erachten, ift hier noch folgender Rontro= verfen zu gedenken:

1) Ift die Berpflichtung der Gutsherrschaft, dem ihr abgabenpflichtigen Muller das Wehr in baulichem Stande zu erhalten, eine Reallaft und beshalb ablösbar?

a) Das Revis. Rolleg. für Landes=Rulturf. hat unterm 4. u. 11. Juni 1852 bejabet. (Praj. Samml. bes Revif. Rolleg , S. 47. No. 22.)

b) Das Erf. Deffelben Gerichtshofes v. 26. Nov. 1852 nimmt (gegen bie Unficht der General = Rom. fur die Broving Sachfen) an, daß die Benutung einer Bafferleitung (eines Mublgrabens) burch Mehrere ber Ablofung ber einem Dritten obliegenden Berpflichtung, die bazu erforder= lichen Anlagen und Anstalten zu bauen und zu unterhalten, nicht entgegenstehe.

Die Grunde führen zunächst aus, daß die Wehrbaulaft nicht zu den nach §. 6. des Ablof. Gef. unablöslichen öffentlichen Laften gehöre, worunter nur Abgaben zu verstehen, welche an ben Staat entrichtet wer= ben. (Plenarbefchl. tes Db. Trib. v. 20. Marg 1846, Entfch. Bo. 13. S. 42). Die Wehrbaulast beruhe vielmehr auf einem privativen Titel, und die Ausführung, bag bei gemeinschaftlichen Gluffen feiner ber Adjacenten den Fluglauf andern burfe, und eine folche Menderung durch Abbrechung des Wehres eintreten wurde, die Fortbauer ber Unftalt mitbin im Intereffe einer größeren Gemeinschaft erforderlich fei, und dies der Ablöfung nach S. 6. des Ablof. Gef. entgegenftebe, berube auf ter Ber= wechslung des Bluffes mit dem Muhlgraben, und überfebe außerbem, daß aus tem gemeinschaftlichen Interesse Mehrerer nicht von felbft eine Sozietat entstehe, und nach S. 6. a. D. nachft den öffentlichen und Bemeinde-Laften nur die auf eine Deich= oder abnliche Sozietät fich beziehen= den Laften der Ablöfung nach dem erwähnten Gefete nicht unterliegen. Mus tem Rechte der Benutung des Waffers aus einem Muhlgraben folge noch nicht das Recht, von dem Wehrbaupflichtigen die Befchaffung tes Waffers in den Mühlgraben, refp. die Erhaltung des dazu erforderlichen

Wehrs zu verlangen, sondern dies letztere muffe besonders nachgewiesen werden, widrigenfalls die zur Mithenutzung des Wassers Berechtigten nicht befugt seien, der Ablösung der Wehrbaulast zu widersprechen. Wenn sie aber auch ein Recht auf die Unterhaltung des Wehrs erworden hätten, so sei dennoch der Antrag auf Ablösung auch gegen sie gerechtsertiget, da die Verpslichtung jedenfalls eine Reallast sei. (Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bb. 6. S. 178 st.)

c) Frey ftellt in Betreff der Frage, ob die Verpflichtung zur Unterhaltung von Wehren, Schleusen, Dammen und bergl., desgleichen zum Aufräumen von Privatfluffen und Mühlgraben, welche in der Regel dem Gutsherrn gegenüber den Müllern auf Grund specieller Rechtstitel obliegt, und wobei der Gutsherr sich häufig der ihm dienstpflichtigen Bauern zur Ableistung der ihm obliegenden Verpflichtung bedient, für eine ablösbare Reallast zur erachten, folgende Ansichten auf.

Buvorderft fei dabei ein Servitute = Berhaltniß zwischen den Bartheien niemals anzunehmen; benn eine Leiftung konne feine felbstiftandige Servitut sein, und es konne fich daher nur fragen, welches benn die eigent= liche Servitut fei, die mit jener Leiftung in Verbindung ftehen folle.

In dem Rechte des Mullers, das Waffer zu benugen, konne fle nicht befteben, weil ein Eigenthum an tem fliegenden Waffer, in der Regel auch an tem Bette von Brivatfluffen, gar nicht eriffire und baher auch feine Servitut baran konftituirt werden konne. Das G. v. 28. Febr. 1843 wegen Benutyung ber Brivatfluffe, welches überhaupt nur von Ufer= befitzern an Privatslüffen, aber nicht von Flugbesitzern oder Flug= eigenthümern fpreche, gebe ben Uferbesitern bas Recht, bas fließende Baf= fer nach Borschrift des S. 13. zu benuten. Die wesentlichste Borschrift des S. 13. beftehe barin, bag Jeder gehalten ift, bas abgeleitete Waffer, noch bevor es die fremde Grenze berührt, in fein ursprüngliches Bette zuruckzuleiten und ungehindert auf das Grundftuck des Nachbars fliegen zu laffen, welcher bann an demfelben Baffer auch ebentaffelbe Recht habe. Das A. L. R. fpreche ebenfalls nur von den Rugungen des Waffers und ter Begriff bes Eigenthums an fliegendem Waffer fei der ganzen Gefetgebung durch= aus fremd. - Die Servitut fonne auch nicht in der Berpflichtung des Brundeigenthumers bestehen, das Waffer über fein Grundftud fliegen gu laffen, weil diefelbe, wenn fie nicht fcon in der physischen Nothwendigfeit liege, jedenfalls zu den gefetlichen Ginschränkungen des Grundeigenthumers gehore, fur welche feine Entschädigung gefordert werden barf. (A. E. R. I. 22, S. 2.) Bei der Frage über die Ablosbarkeit der in Rede ftehenden Berpflich= tungen komme es vorzugsweise auf die Ermittelung an, ob eine gesetzliche Berbindlichkeit zur Leiftung vorhanden oder nicht. Wenn Jemand aus einem speciellen Rechtsgeschafte eine Berbindlichkeit übernehme, die ihm gefeglich ohnehin fchon obliege, fo werde er dadurch zwar feinem Paciscenten noch besonders verpflichtet, aber die Natur der gesetzlichen Verpflichtung werde badurch nicht verandert. Die leitenden Grundfage, von welchen in Fällen der gedachten Art auszugehen, seien folgende:

- 1) Gesetliche Berbindlichfeiten, d. h. solche, welche aus der Gesetzeung uns mittelbar fließen, ohne daß es eines besonderen Rechtsgeschäftes dazu bedarf, haben die Natur der öffentlichen Lasten und sind nicht ablösdar. Db sie auf allgemeinen Landess oder provinziellen Gesetzen, oder auf Lokalstatuten und Observanzen beruhen, macht dabei keinen Unterschied, weil die letzteren, wenn sie überhaupt verbindliche Kraft haben, wirkliche Gesetze sind.
- 2) Benn es sich nachweisen läßt, daß der, aus einem speziellen Rechtstitel Berppflichtete, auch ohne denselben, zu derselben Leistung gesehlich verpflichtet sein wurde, so behält die Berpflichtung, des speziellen Titels ungeachtet, die Natur der öffentlichen Lasten.

3) Wenn Jemand aus einem fpeziellen Titel verpflichtet ift, innerhalb fei= ner eigenen Grengen Fluffe zu raumen, Damme zu unterhalten zc., fo gilt die Bermuthung, bag er auch gefetlich bagu verpflichtet fein wurde.

Wenn ce fich nachweifen lagt, bag ber Berpflichtete nur aus einem fve-

fo gehört feine Berpflichtung nicht zu ben öffentlichen Laften.

5) Wenn Jemand aus einem speziellen Titel verpflichtet ift, innerhalb frem : ber Grengen Fluffe zu raumen, Damme zu unterhalten 2c., fo gilt bie Bermuthung, daß er nur aus diesem speziellen Titel verpflichtet ift und ohne

benfelben nicht verpflichtet fein murbe.

6) In ben gu 4 und 5 erwähnten Fallen fieht ber Berpflichtung nicht blog bas Recht besjenigen entgegen, welcher baffelbe aus bem fpeziellen Titel herleitet, fonbern bas Recht aller berjenigen, welche gesetzlich verpflichtet fein wurden, wenn ber fpezielle Titel nicht vorhanden ware. Bierbei gilt bie Bermuthung, daß gefeglich Jeber innerhalb feiner Grengen gu raumen ac. verpflichtet ift.

7) Alle nach Nr. 6. Betheiligten muffen bei ber Ablösung mit ihren Ginwenbungen gehört werben. Wenn auch die unmittelbar Betheiligten barüber einverstanden find, fo ift doch in allen Fällen die Ablösung nur infofern gu= laffig, ale bae öffentliche Intereffe burch biefelbe nicht gefahrbet erscheint. Die Brufung ber Bulaffigfeit liegt ber Behorbe von Amtewegen ob. 8) Wenn ber Werth ber Leiftung zu ber Braftationefahigfeit besjenigen Grunds

ftuckes, welchem die Leistung durch die Ablösung auferlegt werden foll, ber= gestalt im Digverhaltniffe fteht, daß bas Grundstud fur die bauernde Er= füllung ber Berbindlichkeit feine genugende Sicherheit gemahrt, fo wird vermuthet, daß die Ablösung dem öffentlichen Intereffe zuwider ift.

Diefelben Grundfate finden auch dann Anwendung, wenn hinfichts bes einen Theils ber Berpflichtung ber ju 2 und 3 erwähnte, hinfichte eines anderen Theiles der zu 4. und 5. erwähnte Fall eintritt, und zwar für jeden Theil der Berpflich:

tung besonders.

Die ju 7. und 8. erwähnten Bestimmungen erscheinen burch bie Natur ber Sache und nach S. 6. biefes Gefetes gerechtfertigt, wenn man erwägt, bag es fich bei ber in Rebe stehenden Berpflichtung niemals um eine bloße Ablösung, also um die Befreiung von einer Last handelt, sondern zugleich auch barum, bag biefelbe, resp. eine ihr ahnliche Laft einem anderen Grundstücke im öffentlichen Intereffe neu auferlegt werden muß.

In allen Fallen scheint bie Bermuthnng bafur zu fprechen, bag bie Berpflich= tung, bem fliegenden Baffer in der bisherigen Art und Beife ungehinderten Abfluß zu schaffen, Damme, Brucken, Wehre 2c. zu unterhalten, die Natur ber öffentlichen gaften hat und bag es bem Provokanten ber Ablöfung obliegt, biefe Bermuthung durch den Nachweis zu entfraften, daß kein Anderer, als der Bropokat,

ein Intereffe babei hat.

(Fren, praft. Erlaut. bes Ablof. Bef. S. 34-40.)

2) Gebort ein (im Shpothekenbuche eingetragenes) Wohnungsrecht und die auf einem Saufe eingetragene Berpflichtung, ein anderes Saus in baulichem Stande zu erhalten zu den nach dem Ablof. Bef. v. 2. Marg ablosbaren Reallaften?

Berneint von dem Revif. Kolleg. für Lantes = Rult. Sachen per sent v. 3. Febr. 1852. (Braj. Nr. 11. S. 43 ber Praj. Samml, bes Rev.

Rolleg.)

Dergleichen Verpflichtungen seien weder Grundgerechtigkeiten, noch Reallasten. Das A. L. R. habe die Perfonal= Servituten bes Rom. Rechts nicht aufgenommen und fenne baber das Wohnungsrecht (habitatio) als ein befonderes Recht nicht; es fei hier unter dem "Recht gum Gebrauche nach Nothdurft" begriffen (A. L. R. I. 21, S. 185., Roch's Lehrb. des Breuß. Priv. R., Bd. 1. S. 520). Daß die perfon= liche Verpflichtung durch Eintragung in das Sypothekenbuch eine ding= liche geworden, mache fie nicht zu einer Reallast. Reallasten feien ihrer Natur nach bingliche Verpflichtungen, welche nur ber Publicität wegen der Eintragung in das Hypothekenbuch bedürfen und mithin (nach §. 48. Tit. I. der Hyp. D.) nicht einzutragen seien, wenn sie nach der Berfassung des Orts, des Kreises oder der Brovinz als allgemein be= kannt vorausgesetzt werden können. Bersönliche Berpstichtungen, welche erst durch die Eintragung dinglich werden, gehörten sonach nicht zu den Reallasten, und daß insbes. die Berpstichtung, Jemanden den Gebrauch, die Rugnichung, die Wohnung oder andere dergleichen, das Eigenthum des Bestgers und dessen Wirkungen beschäränkende Besug= nisse einzuräumen, auch wenn sie eingetragen worden, nicht zu den Realslasten zu zählen seien, solge aus §. 50. Tit. I. der Hyp. D., in welchem — im Gegensaße zu den in den §§. 48. u. 49. ebendas gedachten bestänsdigen Lasten und Abgaben — die Reals Berbindlichseiten ausgesführt seien, welche sub Rubr. II. des Hypothekenbuches eingetragen werden sollen. (Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bb. 5. S. 415—419.)

Die Richtigkeit dieser Unsichten des Revisions=Kolleg. folgt übrisgens schon daraus, daß der S. 6. des Gesetzes nur "Abgaben und Leisstungen" für ablösbar erklärt, und daß Berbindlichkeiten der in Redestehenden Art dazu nicht gehören, sondern Dispositionsbeschräns

fungen sind.

3) Reallasten, die auf, einer befonderen Erbfolge = Ordnung unterworsfenen, Bauerhöfen haften und deren Betrag nach Ablauf bestimmter Zeitsabschnitte von Neuem festgestellt wird, sind ebenfalls nach den Bestimmungen bes Ablöf. Gef. v. 2. 1850 ablösbar.

Erkannt von dem Revif. Kolleg. fur Landes-Kult. Sachen unterm 6. Jan. 1852. (Braj. Rr. 7. S. 42. ber Praj. Samml. beffelben u.

Beitfchr. Bb. 5. G. 66 ff.)

4) Unterliegt bas Borfauf8 = Recht an Immobilien, - foweit es noch fortbesteht 1), - ber 3 mange = Ablofung?

Es verneinen:

a) das Fin. Min. in dem C. R. v. 12. Mai 1850. (f. in Bb. I. S. 191-192 u. Bb. II. S. 249.)

b) Frey. (f. oben S. 249 ff.)

5) Ift die Schäferei-Gerechtigkeit im Sinne des A. L. R. I. 22, §. 146., d. h. bas Borrecht der Gutsherrschaften zur Schafhutung auf der gangen Velbmark 2), für ein ablosbares Realrecht zu erachten?

Es bejahet die Abhandlung in ber Zeitschr. Des Revis. Kolleg. für Landes=Kult. Sachen, Bd. 3. S. 142 ff., weil die Schäferei=Gerechtig=feit zu ben rein Deutschen Grundrechten gehöre, welche aus bem vorbehaltenen Eigenthum bei Aussehung der Dörfer hervorgegangen und auf einem Herrschaftsverhältniffe zu ben belasteten Grundstücken, dem Obereigen=thume, beruhen, weshalb tieselbe nicht als eine Grundgerechtigkeit (Servitut) anzusehen sei.

Dagegen hat bas (a. a. D. S. 125-130 mitgetheilte) Erf. bes Db. Tribunals 3) Diefe Auffaffung ber Ratur ber Schäferei-Gerechtigkeit

3) Das Datum biefes Erf. ift nicht angegeben. Bahrscheinlich ift es bas

Praj. v. 26. Nov. 1846, welches bahin lautet:

<sup>1)</sup> Bergl. bie Erlaut. zum §. 2. Nr. 6. und zum §. 4. (f. oben S. 244 ff. u. S. 309), besgl. bie Erlaut. zum §. 3. des Eb. v. 9. Oft. 1807 (f. oben S. 39-42).

<sup>2)</sup> Die Schäferei: Gerechtigkeit, von welcher bas A. E. R. Th. I. Lit. 22. §§. 146 ff. handelt, ift von bem Schafhutungsrechte (ale bloger Servitut) wohl zu unterscheiben. (Bergl. Roch's Lehrb. bes Preuß. Privatrechts, Bb. I. S. 548, 552, Abhandl. in der Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bd. I. S. 111 ff. u. Bb. 3. S. 142.)

reprobirt und ausgeführt, daß biefe Berechtigkeit zu den Grundgerechtig= feiten gebore und lediglich eine besondere Art ber Beide=Gervi=

tuten fei. 1)

6) Die unter bem Namen "Schaafzoll" von den zur Schaafhutung auf ber Feloflur Berechtigten an den Fistus bisher entrichtete Abgabe bat nicht die Matur einer Steuer, fondern ift eine noch fortbeftebende ablos= liche Real = Abgabe.

Angenommen von dem Revif. Kolleg. für Landes=Rult. Sachen per sent v. 10. Marz 1848. (Zeitschr. des Revif. Roll. Bb. 2. S. 240 ff.)

7) Es ift die Frage ftreitig geworden: ob die Berpflichtung der an eine Bafferleitung angrangenden Ortschaften, zur Inftandehaltung Diefer Unftalt Sand- und Spanndienfte gu leiften und Materialien gu liefern, in bem Valle, wenn die Wafferleitung nicht auf einem Societatsverhaltniffe der verpflichteten Ortschaften beruht, auch nicht zu Staatszwecken beftimmt ift, fondern nur gur Berforgung einer Stadt mit Baffer dient, fur eine nach den Grundfaten des Bef. v. 2. Marg 1850 ablosbare Reallaft zu er=

achten fei ober nicht?

Das Revifions = Rollegium für Landes = Rultur = Sachen ift davon ausgegangen, daß die Entscheidung der Frage hauptfächlich davon abhängig fet, ob die in Rede ftehende Berpflichtung, ihrer ursprünglichen Entstehung und Natur nach, eine Reallaft der Grundbefiger ber betreffenden Drt= fchaften oder eine Berbindlichfeit ber politifchen Gemeinden berfelben, als folder, fei, und daß dabei auch in Betracht gezogen werden muffe, ob Die Berpflichtung aus dem gutoberrlichen Berhaltniffe ber berechtigten Stadt zu den verpflichteten Ortschaften originire. Uebrigens finde auf keine der= artige Berbindlichkeit weder bas Deichgeset v. 28. Jan. 1848, noch bas B. v. 28. Febr. 1843 über die Benugung ber Privatfluffe, Unwendung, und es fomme in Betracht, daß unter ben nach S. 6. des Ablof. Bef. von der Ablösbarfeit ausgeschloffenen "öffentlichen Laften" nur folche ge= meint feien, die dem Staate als foldem zu leiften find, die alfo der Pflichtige nur in feiner Eigenschaft als Mitglied des Staates oder eines Gemeindewefens zu praffiren bat, weshalb nicht unerwogen bleiben durfe, ob etwa jene Bestimmung aletann feine Unwendung leide, wenn bei einer Unlage nicht der Staat als folder betheiliget, sondern nur eine Stadt= gemeinde ale die einzig und allein Berechtigte anzuseben fei. (Acta bee Res vif.-Rolleg., Preußen, Litt. K. Dr. 62.)

8) Ift ein Behntrecht, welches (in Schlesien) aus dem Grunde ruhet, weil der Besitzer des belasteten Gutes der evangelischen Konfession

angehört, für eine ablosbare Reallast zu erachten?

Das Revisions = Kollegium für Landes = Rultur = Sachen bat bejahet, indem es zugleich die in folden Fällen zur Unwendung fommen= ben Grundfage bezüglich ber Ermittelung bes Jahreswerthes in Ermägung gezogen hat.

Es wird angenommen, daß bas Behntrecht, feiner Natur nach, subjectiv= und zugleich objektiv=dinglich sei, da babei stets ein verpflichtetes Grundstück vorausgesetzt werden musse. Obwohl das A. L. R. (II. 11. §. 857.) dies Recht als aus dem Parochial = Verhaltniffe entspringend auffaffe, fo bleibe

<sup>&</sup>quot;Die Schäferei : Gerechtigkeit ift eine Grundgerechtigkeit und fann als solche "burch blogen Nichtgebrauch verloren geben. Auch in Schlefien findet hiervon "feine Ausnahme ftatt." (Braj. Rr. 1810. in ber Braj. Samml. bes Db. Trib. G. 132.) - Bergl. auch das Braj. v. 22. Dft. 1841 Mr. 1059. in ber Braj. Samml. des Ob. Trib. S. 40.

<sup>1)</sup> Ale folde murbe fie nach §. 2. der Gem. Theil. D. v. 7. Juni 1821 ablösbar fein, nicht aber nach den Bestimmungen bes Ablöf. Gef. v. 2. März 1850.

ber Zehnt doch immer eine auf dem Grund ftücke haftende Abgabe, im Gegensate zu einer Servitut, wofür auch die Vorschriften der §§. 865., 869. u. 890. ff. a. a. D. sprächen. Die Bestimmung des §. 857. a. a. D. habe daher nur die Bedeutung, daß daß Zehntrecht nicht als ein aus speziellem Titel gegen ein besonderes Grundstück erworbenes Recht behandelt werden solle, sondern lediglich als eine allgemeine, aus dem Barochialnerus originirende Abgabe von den Grundstücken im Zehntbezirke anzusehen sei. Dieser dingliche, den Begriff der Reallast bezeichnende Charakter werde gleichzeitig im §. 872. a. a. D. dadurch außer Zweisel gestiellt, daß, wenn der Bestigter eines an sich zehntbaren Grundstückes für seine Person, wegen Verschiedenheit seines Religionsbekenntnisses, von der Entrichtung des Zehnten srei ist, das Zehntrecht inzwischen ruhet, nicht aber etwa ausgehoben sein soll. Hiermit stimme auch die Schlessische Zehnt=Versassung überein 1), und die K. D. v. 16. Juni 1831 insbeson=

1) In Betreff ber Schlefischen Zehnt-Berfassung ift hier Folgendes u bemerken:

Das A. E. R. bestimmt im S. 872. Tit. 11. Th. II., daß, wenn ber Befiger eines an sich gesethflichtigen Grundstückes für feine Berson, wegen Berschiedens heit seines Religionsbekenntniffes, von Entrichtung bes Zehnten frei ift, in zwis

ichen bas Behntrecht ruhet.

Hiermit steht die Schlesische Provinzial-Berfassung im Einklange. Der Kollowratsche Bertrag v. 19. Febr. 1504 (vergl. in Suarez Samml. Schles. Prov. Ges. Bb. 1. S. 6), welcher durch den Kanzler Albrecht v. Kolowrat im Auftrage des Königs Bladislaus, und unter Zuziehung der herzöge Kasimir v. Teschen und Sigismund v. Glogau zur Beilegung der zwischen den Schlesischen Fürsten und Ständen und dem Bischose von Breslau entstandenen Differenzien zu Stande gebracht worden ist, bestimmte sub IV.:

"Bas anbetrifft bas Stuck des Zehendes, so von den Cinwohnern der Für-"ftenthumer und Landen den Geistlichen zu geben gebühren, foll ohne alle "Biberrebe und Fürhaltung der Fruchtbarkeit als der Zehnde ausweiset den

"Geiftlichen gereichet werben."

Rach ber Bereinigung Schlesiens mit ber Krone Preußen verordnete in-

beg bie R. D. v. 3. Marg 1758 (Suarez a. a. D. Bb. 3. S. 828): 1994

"daß diejenigen Abgaben von Zehnden, Garben, Brodten und bergl., so die "evangelischen Cingepfarrten den katholischen Pfarrern zeither entrichten "muffen, zum Nuten und Besten der Unterthanen gänzlich ceffiren und weg"fallen sollen."

Mach dieser Borschrift ift bas Zehntrecht ber fatholischen Geiftlichen nicht bes seitiget, sondern nur hinsichtlich der evangelischen Claubensverwandten aufgeshoben. Es hat daher auch die Zehntverpsichtung nur während der Besitzeit der evangelischen Glaubensverwandten ruben, mithin keine weitere Aenderung der Schlesischen Zehntverfassung eintreten sollen. Bon demselben Geschtetpunkte ift auch die R. D. v. 6. Febr. 1812 (G. S. 1813. S. 42) ausgegangen, welche, unter

Abanderung ber R. D. v. 3. Darg 1758, bestimmte,

"baß die von den damaligen Besißern der ben Pfarren pflichtigen Grunds"stücke zu entrichtenden Zehnten und andern Parochialabgaben, auch bei den
"Beräußerungen dieser Grundstücke an Personen eines anderen Glaubens"bekenntnisses, der Pfarre unveränderlich verbleiben, und daß die gegenwär"tig (also am 6. Febr. 1812), wegen der Verschiedensteit des Glaubensbe"kenntnisses des Grundstücksbesißers, ruhenden Zehntabgabenverpflichtungen
"wieder in volle Wirksamkeit treten, auch in derselben unabänderlich bleiben
"follen, sobald ein Besiger von dem Glaubensbekenntnisse des Pfarrere,
"bessen Pfarre der Zehnte ursprünglich gebührte, wieder eintritt."\*)

<sup>\*)</sup> Diefe R. D. ift burch bie A. D. v. 11. Marz 1812 (G. S. 1812. S. 28) auch auf alle burch bas Cb. v. 28. Oft. 1810 fakularisiten, vormals geistlichen Besitzungen, und die barauf haftenden Zehnten und Pfarrgefälle, für anwendbar erklart worben.

bere andere in ber rechtlichen Natur ber Behnten nichts, fondern gemähre nur tem evangeliften Befiger bes verpflichteten Gutes fur feine Berfon eine Befreiung von Entrichtung tiefer Abgabe, nicht teshalb, weil er Befiber bes pflichtigen Butes, fondern beshalb, weil er ber evangelifchen Ron= feffion zugethan ift. Es fei alfo ber Grund der Befreiung ein perfon= licher, welcher nicht eine Aufhebung des Behntrechtes, fondern nur eine Siftirung der Ausubung beffelben zur Volge habe. — Daß aber eine folche, Die Grundftude belaftente Abgabe im Ginne tes S. 6. des Ablof. Bef. ablosbar fein folle, ergebe fich fcon taraus, daß diefelbe bas Grundftud felbft bauernd belafte und eine einftweilige Giftirung ber Ausubung tiefe Rechtes tiefe Belaftung nicht aufhebe, werde aber auch burch ten Schluffat bes §. 6. a. a. D. noch besondere unterftugt, wonach zwischen Behnten, tie von allen Befigern und folden tie nur von Konfessions= Bermandten zu entrichten, nicht unterschieden werde. Much die Ugrar-Rom. ber I. R. habe bei Berathung tes Ablof. Bef. Diefe Ablosbarfeit ber Schlefifchen Behnten ale unzweifelhaft angefeben. 1) - Diefer Unficht ftebe auch ber Umftand nicht entgegen, bag bas Ablof. Gef. feine fpeziellen Borfcbriften fur Die Ermittelung bes Jahreswerthes ter Schlefischen Behnten ertheile, indem vielmehr fur folche Falle Die Bestimmung Des S. 58. (Alin. 1.) a. a. D Blat greife, wonach die Feststellung burch fachverftandiges Ermeffen erfolgen muffe, event. aber muffe nach §g. 29. u. 30. Al. G. D. I. 13. Die Theilung eintreten. 2) (Acta bes Revif. Rolleg., Schleffen, Litt. S. 9lr. 132.)

Siernachst bestimmte jedoch die R. D. v. 18. Juni 1831 (G. C. 1831.

"daß die Schlesische Zehntverfassung ganz so, wie sie nach ber K. D. v. "3. März 1758 bis zum 6. Febr. 1812 bestanden hatte, allgemein wies "derhergestellt werden solle, daß jedoch diejenigen Kirchenbeamten, die in "Berfolg der D. v. 6. Febr. 1812 bereits in den Besig solcher Zehntabgas "ben gelangt sind, die ein zur Konfession der berechtigten Kirchenanstalt "nicht gehöriger Grundbesiger entrichten muß, während der Dauer ihres "Amtes dieses Besiges nicht verlustig gehen, vielmehr die Bervstichtung des "nicht zur Konfession der berechtigten Kirchenanstalt gehörigen Grundbesigers "zur Entrichtung der Zehnten erst mit dem Bechsel der empfangenden Bes "amten aushört, indem nur auf die Nachfolger das Nrcht zum Genusse nicht "übergehen solle. Dergleichen Kirchenbeamte sollen indes, wenn es rathsam "gesunden werden sollte, sich gefallen lassen, das ihnen dasür eine nach den "Grundfäßen der Abl. D. v. 7. Juni 1821 zu ermittelnde Entschädigung "angewiesen werde."

Bu bemerfen ift noch:

a) Grundbesitzer judischen Glaubens sind nach Schlefischen Brov. N. von ber Entrichtung bes Zehnten an die kathol. Geiftlichkeit nicht befreiet. (Erk. bes Ob. Trib. v. 1. Juli 1847 in den Entsch. Bd. 15. S. 410 u. in den Rechtef. des Ob. Trib. Bd. 2. S. 14. Nr. 7.)

b) In Schlesien ist ein Dezem, welcher seit Emanation ber R. D. v. 3. März 1758 um beswillen nicht erhoben worden, weil die Grundstücksbesitzer anderer Konfession waren, als der berechtigte Pfarrer, durch Versährung nicht verloren. (Erk. des II. Sen. des D. L. G. zu Breslau v. 15. Marz 1838, in Koch's Schles. Arch. Bd. 3. S. 466 ff.)

1) Es wird hieruber Bezug genommen auf den Kommiff. Ber. der I. R. gum

§. 6. (am Schluß). (f. oben S. 320.)

2) In biefer Beziehung wurde Folgendes in Erwägung gezogen. Die in Folge der Ablösung an die Stelle der Abgabe tretende Rente vertrete den Werth berselben nur in so weit, als sie mit Rücksicht auf Perzeption derselben von einem nicht der evangelischen Konfession angehörenden Besitzer des verpflichteten Gutes einen Werth für den Berechtigten hat. Nur in so weit sei auch der evangelische

9) Findet ein Unterschied bezüglich der Ablosbarkeit statt, je nachs bem die Braftationen im Sypothekenbuche eingetragen find oder nicht?

Das Min. des J. u. d. B. hat diese Frage vor Erlaß bes Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850 mittelft R. v. 4. Juni 1840 (an die Gen. Kom. zu Stendal) verneint, und die Auseinandersetzungs-Behörden für berechtigt und resp. verpstichtet erklärt, Anträge auf Ablösung folder Leistungen anzunehmen und zu verfolgen, welche im Spothekenbuche nicht eingetragen sind, nichts bestoweniger aber von den Interessenten als Reallasten aner-

kannt werden. (Min. Bl. b. i B. 1840. S. 402. Rr. 698.)
Diese Ansicht dürfte auch gegenwärtig für vollsommen begründet zu ersachten sein, da auch der S. 6. des Ablös. Ges. nicht zwischen eingetragenen und nicht eingetragenen Reallasten unterscheidet, und die Eintragung in Bezug auf die rechtliche Natur der Reallasten überhaupt ohne Einslußist, indem nach S. 48. Tit. I. der Spp. Ordn. Reallasten, welche nach der Berfassung des Orts, des Kreises oder der Brovinz als allgemein bekannt vorausgesetzt werden können, der Eintragung in das Sppothekenbuch gar

nicht bedürfen.

Befiger bes verpflichteten Gutes für den Ablöfungsbetrag ber Abgabe aufzukommen Schuldig, weil er in fo weit die Reallast feines Grundstucks anzuerkennen habe und durch die fortgefeste Bahlung ber Ablöfungsrente ein Grundflick fur alle Bei-ten von derfelben befreie. Der Fall ftehe bemjenigen gleich, welcher bei anderen Realverbindlichfeiten vorliege, die für ben zeitweiligen Befitzer bes verpflichteten Grundftucke nicht fuhlbar find, theile weil ber Berechtigte feinen Gebrauch bavon macht, theils weil ber Unfpruch auf beren Erfüllung von ungewiffen Greigniffen, welche felbst mit Gewißheit mahrend ber Besitzeit bes zeitweiligen Befigers nicht eintreten werden, abhängig ift, 3. B. Remiffionsforderungen bei Ungludsfallen, Laubemien und bergl., beren Ablöfung sich bennoch aber ber Besiger auf Antrag bes Berechtigten unterwerfen muffe. — Das nach S. 58. bes Ablof. Ges. im porliegenden Falle maaggebende fach verft andige Ermeffen fonne übrigens bei ber eigenthumlichen Ratur bes in Rebe ftehenden Berhaltniffes immer nur von mehr ober weniger willfurlichen Boraussetzungen geleitet und auf folche geftut werben, ba es unmöglich fei, im Boraus mit Gicherheit zu bestimmen, wie oft fich bas ver-pflichtete Gut in ber hand eines evangelischen Besitzers ober eines anderen Ronfeffionsverwandten befinden werde, und ein Schluß aus ber Bergangenheit ober aus ber Begenwart auf die Bukunft eben fo fehr ber Burgichaft fur feine Richtigfeit entbehre. Jedes Gutachten muffe baber bei weiterer Berjolgung feiner Grundlagen zu unhaltbaren Ronfequengen führen, woraus folge, bag ber Richter bei Anfechtung Diefes Gutachtens an baffelbe nicht weiter gebunden fein fonne, als er folches aus inneren, lediglich feiner freien Beurtheilung unterliegenden, Grunden fur gerechtfer= tigt erachtet, wie benn inebef. ber §. 10. ber B. v. 22. Rov. 1844 (G. G. 1845. S. 21) in biefer Sinficht bem Revisione. Rollegium ein felbstständiges Urtheil beilege. — In ber hier in Rebe ftebenden Beziehung tonne namentlich bas Berhaltniß ber Seelengahl der den verschiedenen Konfessionen angehörenden Ginwohner einer Proving nicht maaggebend fein fur bas Berhaltnig bes Grundbefiges unter ben verichiebenen Konfessionen, und es fei fein Grund zu ber Annahme vorhanden, bag ber Besit eines bestimmten Grundstückes sich häufiger in ber Sand ber evangelifchen ober anderer Ronfessionsverwandten befinden werde; eben so wenig konne Die Bergangenheit in Bezug auf die Befigverhaltniffe eines bestimmten Grundftucts hierfur einen paffenden Dlaafitab barbieten. Das geeignete Austunftsmittel fei vielmohr, bei der Unmöglichfeit eines jeden einen ficheren Anhalt gewährenden Gutach: tens, sowie in Ermangelung anderer gesetzlicher Borschriften fur ben Richter in ben analogen Borschriften ber A. G. D. I. 13. § S. 29. u. 30. zu finden, wonach, wenn fur feinen Theil überwiegende Grunde sprechen, ber Streitgegenstand unter ben Partheien getheilt werden foll. Siernach fei baher im Streitfalle bie Galfte bes Bollwerthes ber Behntberechtigung fur ben einzig entsprechenden Ablosungewerth ber abzulösenden Reallast zu erachten.

11) Unterliegen auch die auf ftadtischen Grundstücken und Gerechtig= feiten haftenden Reallasten der Ablösung nach den Borschriften des Ab= lofungs-Geses?

Das Min. des I., landwirthichaftl. Abth., hat, nach damaliger Lage der Gefetgebung, bejahet in dem (nachstehenden) Rekursbescheide v.

28. Juli 1841:

In Brovokationssachen bes N. zu Neuftabt, als Bormundes ber N. N. schen Minorennen, wider ben 2c. N., als Kurators ber N. N. schen Kinder, ertheilt bas Min. bes J., landwirthschaftt. Abth., zur Resolution, bag, ba bie Ablof. D. v. 7. Juni 1821 fich gang im Allgemeinen auf Diejenigen Stellen (Grundbefigungen) erftreckt, welche "eigenthumlich zu Erbzins: oder Erbpachterenten befeffen" werben; fie in biefer Begiehung alfo ben Wegenfat gu bem, megen Regutirung ber gutsherrlich bauerlichen Berhaltniffe erlaffenen, porerft bie nicht eigen-thumlichen 2c. Befiger betr. Co. v. 14. Gept. 1811 bilvet, und folchergeftalt eine Erweiterung ber Landesfultur: Gefengebung überhaupt abgiebt; - lettere aber weber in ber Ablof D. felbft, noch in irgend einem fruheren ober fpateren Wefete ber Art, auch nur entfernt barauf hindeutet, bag fia btifche Grundbefigungen, bei benen noch hinderniffe bes freien Berfehrs hervortreten, von ihren Bohlthaten ausgeschloffen fein follen; - wie folches im Befcheibe erfter Inftang angenommen war; - bas Wegentheil beffen vielmehr ichon aus bem, die Grundpringipien biefer gangen Gefengebung feststellenden Co. v. 9. Dft. 1807 folgt, und speziell noch im S. 26. ber Ablof. D. v. 7. Juni 1821 felbst ausgesprochen ift, nach welchem "jahr» liche Naturalabgaben, Behnten und Laudemien in Rente verwandelt werden konnen, und zwar ohne Ausnahme, ob der verpflichtete Eigenthumer, Erbzinsman oder Erb= pachter zur Rlaffe ber bauerlichen Wirthe, ob er biensipflichtig ober feines ber Fall ift", unter biefen Umständen alfo bie, im Bescheibe erfter Instang für besonders maggebend erachteten Gingangeworte ber Ablof. Drbnung :

um auch in ihnen bie hinderniffe zu beseitigen, welcher von biefer Seite nach ber Landfultur und ber freien Berfügung über ländliche

Brundftude entgegenfteben,

mit den Bestimmungen des §. 29. derselben, §. 2. des Landesfultur-Gbikts und ähnlichen, wo das Wort "Landeskultur" in weiterem, einen allgemeinen Zweck and beutenden Sinne aufgefaßt worden, zusammengestellt, und demgemäß auch auf städtische Grundbestihungen angewendet werden müssen, — die, dem entgegenstehende engere Auslegung mithin nicht gerechtfertigt ist, und beshalb eine Nendenung des früheren Bescheides eintreten muß, welche die Kompensation der Kosten nach §. 3. Tit. 23. Thl. I. der A. G. G. verdunden mit §. 213. der B. v. 20. Juni 1817, zur Folge hat; — der, unterm 13. Febr. 1811 gehörig insinuirte Bescheid der K. Reg., Abih. des J., zu Danzig, v. 26. Jan. ej., dahin abzuändern, daß die Ablössung der auf dem N. schen Grundstücke in Neustabt haftenden Laudemialpslicht nicht, wie geschehen, sur unzulässig zu erachten, der Brovokation des Vormundes der Verpslichteten vielmehr Fortgang zu verschaffen, Krovokat demgemäß schuldig, sich bei Vermeidung des Kontumazialversahrens darauf einzulassen, und die Kosten fämmtlicher bisherigen Verhandlungen zu kompensiren. (Min. V. b. i. V. 1841, S. 238. Nr. 381.)

Da auch bas neue Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 in diefer Beziehung zwischen städtischen und ländlichen Grundstücken und Gerechtigkeiten nicht unterscheidet, so muß als ganz unbedenklich angenommen werden, daß die obige auf vollkommen richtigen Prinzipien beruhende Ansicht auch nach gegen wärtiger Lage der Gesetzebung anwendbar ift.

V. Insbesondere ift noch der als Reallaften auf Grundfluden rubenben gewerblichen und handwerksmäßigen Abgaben und Leiftungen

zu gedenken.

1) Die Ablöf. Ordn. v. 7. Juni 1821 enthält über deren Ablöfung keine ausdrücklichen Bestimmungen, und nur der Grundsat war danach als seststehend anzunehmen, daß nach §§. 26. und 29. a. a. D. sowohl die Natural=, als Geldleistungen, welche auf den nicht sowohl auf den Land=bau, als auf andere Nahrung abzweckenden Etablissements, als Mühlen, Schmieden 20., lasten, und ebenso auch die den Müllern und Schmieden

zustehenden Natural-Abgaben, nach den Grundfägen der Ablöf. Ordn. ablösbar seien. 1) — Dagegen wurde angenommen, daß hiervon die Frage
unabhängig sei, ob gegenseitig die von Müllern, Schmieden zc. dafür zu
gewährenden Arbeiten wider den Willen des Andern abgelöft und mit jenen Leistungen kompensitt werden könnten, und das Min. des J entschied sich in dieser Beziehung dahin, daß, da das Gesetz dies nicht verordne, dergleichen Leistungen ungeachtet der Ablösung der Natural- und Geldleistungen unverändert bleiben müßten. 2)

Auf den Untrag der Schlefischen Stände wurde eine nabere Eror= terung darüber veranlagt, ob und in welcher Urt auch folche auf bem Grundbefige haftende, gewerbliche, handwerksmäßige und andere Leiftungen, welche in der Ablöf. Ordn. v. 7. Juni 1821 weder als ablos= bar bezeichnet, noch ausdrucklich von der Ablöfung ausgeschloffen worden, der Ablösung auf einseitigen Untrag des Berechtigten oder des Berbflichteten zu unterwerfen fein möchten. Diefe Erörterungen führten indeß nur zum Erlaß des Gef. v. 30. Juni 1841 wegen Erleichterung der Ablöfung ge= werblicher u. f. w. auf bem Grundbesitze haftender Leiftungen 3) (G. S. 1841 S. 136.), welches für diejenigen Landestheile, in welchen die Ablof. Dron. v. 7. Juni 1821 Gefegestraft hatte, die Auseinanderfegungs=Bebor= den verpflichtete, fich auf den Untrag des Berechtigten oder des Berpflich= teten der Bermittelung einer gutlichen Bereinbarung über die Ablofung ber genannten Leiftungen zu unterziehen, wobei aledann bie Borfchriften der Ausführungs = Gefete zur Anwendung fommen follten. fprach dies Gefet die Ablosbarkeit folcher Leiftungen auf einseitigen Antrag nicht aus.

Da jest nach §. 6. des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 alle Reallasten, mit alleiniger Ausnahme der im Alin. 2. des alleg. §. erwähnten, für ablösbar erklärt worden sind, so kann es nicht weiter zweifelhaft fein, daß auch fämmtliche Gattungen der gewerblichen und handwerks = mäßigen Abgaben und Leistungen den Grundsägen dieses Gesess unterzliegen. Der §. 58. a. a. D. schreibt aber vor, nach welchen Grundsägen der Jahreswerth solcher Abgaben und Leistungen festgestellt werden soll,

3) Dies Gef. ift demnachst durch den S. 1. Rr. 27. des Ablof. Gef. v. 2.

Marg 1850 wieder aufgehoben worden.

<sup>1)</sup> Die R. bes Min. bes J. v. 12. Oft. 1822 an die Gen. Kom. zu Marrienwerder und v. 28. Dec. 1827 an die Gen. Kom. zu Stargard (Koch)'s Agrargesetzet. 3. Ausg. S. 147.) erfannten dies austrücklich an, indem angenommen wurde, daß die alleg. Berschriften der Ablös. Ordn. ganz allgemein seien, und daß nirgends angeordnet sei, daß dieselben auf "Ackernahrungen" bestehrantt fein sollten.

<sup>2)</sup> Bergl. das in der vorigen Note alleg. R. v. 28. Dec. 1827. — Denfelben Grundfat führte der Refursbescheid des Min. des J. für Gewerbe-Ang. v. 1. Mai 1835 (Eentralbl. für Pr. Jur. 1837 S. 234. n. 1838 S. 156.) aus, welcher anahm, daß auf Ablösung der Schmiedearbeiten nicht angetragen werden könne, die Umwandlung des Schmiedeforns in Nente aber zulässig sei. Auch die Nefursbescheide desselb. Min. v. 3. März 1835 n. v. 13. April 1836, sowie das R. desselb. Min. v. 29. Juni 1834 erklärten Mühlendienste und Schmiedearbeiten nur dann für ablösslich, wenn beide Theile über die Bertragsbedingungen einig seien. (Dönniges Landes-Kult. Gesetzgeb. Bd. 2. S. 304.). — Bergl. auch d. 5. Schlessisch. Landtags-Abschied v. 20. Nov. 1838 sud II. 3. (Centralbl. für Pr. Jur. 1839. S. 387.) und S. 21. des G. v. 8. April 1823 wegen Regulir. der guts-herel. däuerl. Berh. im Großberzogthum Posen 1c. (G. S. 1823 S. 55.), desgl. Forni's Zeitschr. Bd. 1. S. 355—357. — Auch das Db. Trib. hatte in dem Richtigseitseltriel v. 20. Dec. 1839 (Koch's Schles. Arch. Bd. 4. S. 542.) die Schmiedearbeiten für un ablösslich erklärt.

und was die dabei vorkommenden Gegenleiftungen betrifft, fo find folche nach §. 59. a. a. D. zu behandeln, auch ergiebt der §. 94. a. a. D., daß das Recht der Provokation sowohl dem Berpflichteten, wie dem Berechtig= ten zusteht. 1)

2) Insbefondere ift hier noch des Berhaltniffes der gandich miede, gegenüber den Gutsberrichaften und den Mitgliedern der Dorfgemeinde, gu

ermäbnen.

Daffelbe bat fich in mehreren Landestheilen, befonders in den alteren Provingen bes Staates 2), feit Jahrhunderten ausgebildet. Die Landschmie= ben zerfallen nach der Urt ihrer Entstehung in zwei Rlaffen, nämlich erft = lich folche, welche von Schmiedehandwerfern, benen die Betreibung ibres Sandwerfes auf bem Lande nachgegeben worden, auf bagu erworbenem Grund und Boden angelegt find, und zweitens folde, welche von den der Schmiedearbeit Bedurftigen auf ihrem Grundbefige errichtet worden find. Die Befiber der Schmieden der erfteren Urt find freie, unabhängige Sandwerker, welche ju Niemand in einem Berhaltniffe stehen. Anders verhalt es fich mit den Inhabern ber Schmiedewerfstatten ber zweiten Gattung. Die Schwierigkeit fofortiger Beschaffung ber nothigen Ackergerathichaften und ihrer Ausbefferung gab den Butsherren, wie ben Gemeinden Beranlaffung, fich beffen fur den Fall des Bedürfniffes zu versichern. Da sich in kleinen Landgemeinden felbftftandige Schmiede aus Mangel an Aussicht zur Erwerbung eines aus= fommlichen Unterhalts nicht ansiedeln mochten, fo überzeugte man fich, bag, namentlich in den Beiten des Bunft- und Gewerbezwanges, Die Unfledelung eines Schmicts im Dorfe häufig nur gegen Ginraumung von Vortheilen möglich war, die ihm, burch eine gesicherte fahrliche Ginnahme und burch Die Bewigheit ausschlieflicher Sinweifung der Aderbesiger auf ibn, ausfommlichen Unterhalt und Erfat fur Die Befchränfung feiner Gewerbetha= tigfeit auf ein Dorf gewähren konnten. Man legte baber eigene Schmiede= werfftatten an, und nahm einen Wertverftandigen in Lohn. Dies gefchah entweder fo, daß man ihm die Berfftatte vermiethete und die geleifteten Arbeiten nach einer entweder ein fur alle Dal im Boraus oder auch bei jeder Bestellung getroffenen Uebereinfunft bezahlte (Bachtschmidt), oder fo, daß ihm ein bestimmtes Gintommen für fammtliche von ihm zu leiftenden Arbeiten zugefichert und bie Wertstätte zum Gebrauche überlaffen murbe (Lohnschmidt). In den meiften Dorfern haben aber die Schmiede im Berlaufe der Beit einen erblichen Befit an der Werkstätte erworben, wodurch bas Dienftverhaltniß auch ta, wo es fich fruber nur auf eine gewiffe Beit befdrantte, in ein bleibendes verwandelt worden ift. Die Dorfer mit folchen Schmieden find entweder adelige, mit ehemals unterthänigen Ginfaffen, ober freie Gemeinden. In den Ersteren findet fich in der Regel, daß der Guteberr für fich und feine Dienstpflichtigen Bauern eine Schmiedewerkstätte einrichtete und einen Schmidt annahm, ber bann zu ben Dienftleuten bes

1) In Betreff ber Muhlen : Grundftude vergl. auch bie 2. u. 6. bes

Mühlen-Ablöf. Gef. v. 11. Marg 1850.

<sup>2)</sup> Dies Berhältniß besteht namentlich in ber Mark Brandenburg, wo es in Landtags Rezessen, Bauers und Gesindes Ordnungen erwähnt und näher bestimmt worden ist, wie unter Anderen in dem die ganze Mark diess und jenseits der Ober und Elbe umfassenden Rezes v. 29. Juli 1653 sub Rr. 42. (Mylius C. C. M. Tom. VI. Abth. 1. S. 425. Rr. 118, Rabe Bd. I. Abth. 1. S. 37. ff.), und in der Reumärkischen Bauers Ordn. v. 29. Juni 1687 (Mylius a. a. D. Tom. V. Abth. 3. Kap. 1. S. 213. Rr. 26., Rabe Bd. I. Abth. 1. S. 162.); desgl. in Schlessen. — Bergl. Forni's Zeitschr. für gutsherrl. bäuerl. Berh. Bd. 1. S. 335—357., desgl. Dönniges Landes Rulturs Gesetzgeb. Ud. 1. S. 155—156. u. Bd. 2. S. 324.

Gutes gehörte, gleich ben dienstpslichtigen Bauern. Bo die Schmiede diese Entstehung hat, da ist der Dienstvertrag mit dem Schmidt in der Regel für die unterthänigen Bauern, falls die Gemeinde keinen eigenen Schmidt hat, von dem Gutsherrn mit abgeschlossen worden und die Verbindlichseit des Kontrakts auf die später frei gewordenen Bauern als eine Reallast mit übergegangen. In freien, keiner Gutsherrschaft unterworfenen Gemeinden gehörte die Schmiede in der Regel ursprünglich zu den Gemeinde Strundstücken, und der Schmiede erbliche Rechte an der Schmiedewerkstätte erworben, und das Dienstverhältniß ist tadurch ein erbliches und auf Seiten des Schmidts veräußerliches Recht geworden (Erbschmiede).

So entstand bas Berhaltniß entweder durch ein von ber Gutsherrschaft ertheiltes Brivilegium bei Ausfetzung der Schmiede, oder durch freien Berstrag bes Gutsherrn, beziehungsweife ber Gemeinden, mit ben Schmieden. In vielen Fällen liegt die Entstehung folder Stellen im Dunkeln; häufig find aber die früher ertheilten Brivilegien oder errichteren Berträge vor-

banden. 1)

Das Rechtsverhältniß besteht gewöhnlich darin, daß ber Schmidt gegen den Genuß des sogen. Schärfgetraides 2), einer nach dem Susenbesitze sich richtenden jährlichen bestimmten Abgabe, die Ackergeräthschaften zu schärfen, überhaupt im tauglichen Stande zu erhalten, und für die in dem sogen. Din gezettel festbestimmten Breise, wohl auch außerdem noch, gegen die den Ackerbesitzern obliegende Zahlung eines jährlichen bestimmten sogen. Eisengeldes 3) und gegen den in der Negel von der Gutsherrschaft zu gewährenden Genuß einiger Ackerbeete, die sogen. schwarze Arsbeit, d. h. die Versertigung und Ausbesserung aller übrigen für die Ackerarbeit ersorderlichen Eisengeräthschaften, den Susbesschlag der Pferde u. f. w. zu besorgen verpslichtet ist. 4)

2) Scharfgetreibe heißt ber Lohn in Körnern, welcher als Bauschquantum für bas Scharfen und Ausbessern ber Pflugschaaren gegeben wird. (Bgl. bie Erk. bes D. L. G. zu Bressau v. 18. Marz 1834 u. v. 11. Juli 1837 in Roch's

Schlef. Arch. Bb. 3. S. 246 u. 252.)

4) Die Erf. bes Fürstenth. Ger. gu Reiffe und bes D. E. G. gu Ratis bor v. 14. Dec. 1821 und vom 7. April 1837 haben folgende Rechtsfage aufges

ftellt:

b) Solches Acergerath barf auch nicht gur Bestellung bes Acers eines anberen Gutes gebraucht werben, felbst wenn ber Guteberr bas Gerathe nach jebes-

<sup>1)</sup> Das Ob. Trib. hat (in bem Erk. v. 6. Juli 1834) ausgeführt, baß ein Dorfichmibt bas Recht, für gemisse Dienstleistungen ein gewisses Einkommen von ber Gemeinde zu verlangen, nicht burch Berjahrung erwerben kann, sondern daß ber Grund bes gegenseitig bestandenen Rechtsverhaltnisses angegeben werden muß; benn es seien in dem obwaltenden Rechtsverhaltnisse gegenseitige Rechte und Berbindlichfeiten vorhanden, die Berjahrung aber eine einseitige Erwerbart, die auf der einen Seite nur Rechte, auf der anderen nur Verbindlichseiten erzeugt, mithin einen Vertrag nicht begründen konne. (Koch & Schles. Arch. Bd. 3. S. 277 fl.) Bgl. hiergegen Koch a. a. D. S. 381—282.

<sup>3)</sup> Das D. L. G. ju Breslau hat (in bem Ert. v. 9. Nov. 1832) anges nommen, bag bas Eisengeld als eine Entschädigung für bas Material anzusehen sei nnd nicht gesorbert werden könne, wenn bas Material nicht verarbeitet worden ift. (Roch's Schles. Arch. Bb. 3. S. 235).

a) Wenn ein erblicher Lohnschmidt für die ihm obliegende herrschaftliche Schmiedearbeit ein Bauschquantum erhalt, so darf das Acergerath nicht ohne bes sondere Bergutigung zur Bestellung des nach der Zeit des Kontratis urbar gemachsten Neulandes gebraucht werden, selbst wenn andere urbar gewesene Strecken wuste geworden.

A. In Bezug auf Die rechtliche Ratur und Die Fortbauer Diefer

Rechtsverhaltniffe find mehrfache Zweifel entstanden.

1) Db bas Recht ber Dorffcmiete, gegen Beforgung des Ackerwerkzeuges fur Dominium und Dorfseinfaffen eine gewiffe ein fur allemal beftimmte Bergutigung - Schmiede= oder Scharfforn genannt - gu bezieben, ein bingliches ober perfonliches Recht ift?

Erfteres ift bis in die neuere Beit ftets angenommen worden. Co fpricht bas Db. Trib, in bem Erf. v. 27, Juni 1834 ben Sat aus:

Ein Kontrakt, burch welchen ber Erbichmidt bem Dominium zu gewiffen Schmiedearbeiten gegen gewiffe Braftationen in Gelbe, Kornern zc. verpflichtet wird, hat gegenseitige Sandlungen zum Gegenstande. Aber es werden burch biefes Rontrafteverhaltnig bleibende und fortwährende Rechte und Berbindlichfeiten begrundet, bei benen auf die Schmiede und bas Rittergut als Subjefte und Dbjefte ber Rechte gefehen wird, fo bag badurch fur ben jedesmaligen Befiger ber Schmiede und bes Rittergutes gegenseitige Rechte und Verbindlichkeiten erwachsen. Diese find baher nach §§ 125., 126. A. L. R. I. 2. binglicher Matur. (Forni's Zeitschr. Bb. 1. C. 358 u. Koch's Schles. Arch. Bb. 3. C. 237 ff.)

Von gleicher Unficht geht auch noch das Erk. des Db. Trib. v. 20.

Dec. 1839 (Rod's Schlef. Arch. Bo. 4. S. 542.) aus.

In neuerer Zeit wich indeß ber II. Gen. bes Db. Trib. von dieser Unficht ab, und ber hierdurch herbeigeführte Plenarbeschl. des Db. Trib. v. 27. April 1840 ftellte nunmehr folgenden Sat auf:

Das bem Besitzer einer Schmiede von ber Gutsherrschaft vertragemäßig eingeraumte und im Spothefenbuche ber Schmiede, nicht aber in bem des herrschaftlichen Gutes eingetragene Recht, gegen Die von ihm zu leiftende Schmiedearbeit von bem Gutsherrn bas Scharfgetreibe gu forbern, nimmt baburch allein, bag bie Rontrabenten gegenseitig die Erfüllung des Vertrages angefangen und hierdurch ihre Befugniffe in Ausübung gebracht haben, Die Matur eines binglichen Rechts nicht an.

Diese Ansicht wird im Wesentlichen babin motivirt:

Bur Begrundung eines binglichen Rechts fei außer bem Titel beffelben noch bie Erwerbungsart erforderlich, — & R. I. 2. §§. 131-134, — also außer dem perfonlichen Recht, aus welchem burch die hingutommende Erwerbungsart ein Recht auf Die Sache entsteht (§. 134.), eine Sandlung ober Begebenheit, wodurch Jemand ein Recht auf eine Sache erlangt (S. 131.). Damit ein folches perfonliches Recht zu einer Cache ein bingliches auf biefelbe werbe, fei nach §. 135. l. c. und Tit. 21. SS. 2. 3., in der Regel die Ginraumung des Besites der Sache an benjenigen nothwendig, ber bisher ein perfonliches Recht zu ber Sache Rechte bagegen, welche mit bem Befite ber Cache, Die ihren Gegenstand ausmachen, nicht verbunden find, haben die Eigenschaft eines binglichen Rechts, nach & R. 1. 2 §. 136. Tit. 20. §. 8., nur dann, wenn ihnen dieselbe durch ein besonderes Weset beigelegt ift, hinsichtlich bes in Rede stehenden des Schmidts fei bies nicht ber Fall; nirgend fei vorgeschrieben, daß die bloge Ausubung biefes Rechts baffelbe zu einem binglichen erhebe; es falle weder unter bie Borfchrift Syp. D. I. 48., noch Unh. jum E. R. S. 58. Bielmehr fei ber Regel nach — E. R. I. 2. S. 136., 20. S. 20., 21. S. 4. — jur Erwerbung eines berartigen Rechts — bie Gintragung in bas Syp. Buch erforberlich, welchemgemäß auch L. R. I. 20. \$\$. 9., 10. u. 21. §. 5. disponire. (Entsch. Bb. 5. S. 291-299.)

maligem Gebrauche auf seine Roften von einem anderen Schmidt wieder in Stand fegen laffen wollte.

c) Auch ein Schmiebelohnkontrakt, wonach ein bestimmter Preis für jebes Stück bezahlt wird, fann nicht auf fpatere Bergroßerung ber Acerflache bes Gutsherrn ausgebehnt werben, und ber Schmidt fann die Mehrarbeit verweigern ober nach ben üblichen Preisen bezahlt verlangen. (Koch & Schlef, Arch. Bb. 4. G. 92-98.) Ueber bie Art ber Ausmittelung biefer Mehrarbeit vergl. Roch a. a. D. S. 98 bis 99.

Begen diesen Plenarbeschl. vergl. indeg Roch in den fritisch. Jahrb. von Richter und Schneider, Jahrg. 1841 und in deffen Beurtheil. der Entsch. des Ob. Trib. S. 376., desgl. in deffen Landrecht Bd. 1. S. 125. Note 111. 1)

2) Sat der Dorfschmidt, welcher die Verpflichtung hat, für das Dominium die Schmiede-Arbeiten gegen ein bestimmtes Entgeld zu fertigen, ein Bannrecht, d. h., fann er verlangen, daß bas Dominium biefe Arbeiten nur bei

ibm, nicht bei einem fremden Schmidt anfertigen lagt?

a) Es verneint tas Erf. des Inftr. Sen. des Kammerg. v. 6. März 1806, und bes Db. Up. Gen. v. 25. Aug. 1806, annehmend, bag ein Dorffdmidt fein Bannrecht habe und nicht verlangen konne, daß die Dorfgemeinde ihre Schmiedearbeit bei ihm verfertigen laffe. (Mathis jur. Mon. Schr. Bb. 3. S. 482.)

b) Es bejahet bagegen:

a) Ein Erk. des Db. Trib. (Datum konftirt nicht).

Man fann nicht behaupten, daß die Gefete bem Schmied ein 3mangerecht beis legen, vermoge beffen er fordern konnte, bag bas Dominium feines Dorfes ausschließ: lich bei ihm arbeiten laffen muffe. Allein wenn ein Bertrag zwischen bem Dominio und bem Schmied besteht, ber ihm fur immer und ohne befondere Bestellung bie Berbindlichkeit zur Anfertigung ber Dominial-Schmiedearbeiten auflegt, fo muß man auch annehmen, daß bem Schmied die Mittel zugesichert worden find, burch welche er in ben Stand gesett wird, bem jedesmaligen Berlangen bes Dominii gu ent= Dies fann nur burch die beständige und ausschließliche Buwendung ber Dominial Schmiedearbeit geschehen, benn sonft wurde bei ber geringen Belohnung, welche ber Dorfichmied in ber Begel erhalt, ber Bortfeil allein auf Seiten bes Dominii fein; Dies widerspricht aber ber Natur eines zweifeitigen Bertrages und insbesondere bem 3wede eines, auf gegenfeitigen und fortwährenden Rugen beiber Theile gerichteten, Schmiede:Kontrakts. — Für einen solchen muß aber der porliegende geachtet werden. Die Schmiedegerechtigkeit ift von dem Dominio abgetreten und ber Abtretunge-Bertrag ift, fo lange bie qu. Gerechtigfeit mit einem bem Dominio nicht gehörenden, Grundftude verbunden ift, witer ben Billen bes andern Theils nicht auflöslich; ber Bortheil des Dominii besteht barin, bag ihm die Arbeit auf jedesmaliges Berlangen fur einen geringen Lohn geliefert werben muß, Die Begenleiftung aber barin, bag es bem Rlager gestatten muß, jene Arbeit anzusertigen und jenen Lohn zu verbienen. (Centralblatt fur Br. Jur. 1839. G. 11.)

8) Das D. L. G. zu Glogau durch Erk. vom April 1812, in Sachen ber Gemeinde Rlopschen ca. Stephan. (Merkel's Romment. zum A. L. R. II. 8. S. 139. Th. II. S. 967.)

y) Das D. L. G. zu Ratibor in dem Erf. v. 11. Jan. 1839, welches ausspricht, daß die in einem Urbarium getroffene lebereinkunft, wonach

falle Bb. 2. S. 274. Mr. 138).

<sup>1)</sup> a) Die Kurmark Brandenburg betreff. hat ber II. Sen. bes Db. Trib. (in bem Erf. v. 23. Aug. 1849) angenommen, daß bie Entrichtung bes Scharfforns, welches in einem fruherhin von der Guteherrschaft fur bie Bemeinde mit bem Dorfichmibt errichteten Bertrage von ben bauerlichen Sufen flipulirt worden, nach ber in ber Rurmark Brandenburg bestehenden Provingial Berfaffung für eine Gemeinbelaft zu achten fei, welche auch ohne Gintragung in bas Sppothekenbuch ber bauerlichen Sufengrundstücke von allen Befigern berfelben gu ent= richten fet. (Entsch. Bb. 18. S. 405 ff.). Bergl. auch bas Erf. bes II. Sen. bes Db. Trib. v. 2. Oft. 1847. (Rechts-

b) Auch in Betreff ber Neumark, inebef. bes Sternberger Rreifes, hat der II. Sen. des Db. Trib. (in bem Erf. v. 6. April 1848) angenommen, baß bas Recht bes Dorffchmibte auf bas ihm Seitens ber Buteherrschaft gngeficherte Scharfforn, ber unterbliebenen Gintragung bei bem Rittergute ungeachtet, auf jeben Befignachfolger bes Rittergutes übergeht. (Entich. Bb. 16. G. 502. Br. 2003. u. Rechtef. Bb. 4. S. 24. Mr. 12.).

ber Schmidt ber Berrichaft bie Schmiedearbeiten fur einen gewiffen Breis leiften foll, für die Berrichaft eine Zwangeverbindlichkeit begründet, bei dem Schmidt arbeiten zu laffen, und bag bies Berhaltnig nicht fofort burch fchlechte Arbeit fur die herrschaft unverbindlich wird. (Roch's Schlef, Arch. Bb. 4. S. 90.)

3) Ift ein Bertrag, wonach eine Butsherrschaft ihre Schmiedearbeiten nur bei dem Schmidt im Dorfe, und nicht bei einem fremden arbeiten laffen barf, durch das Gewerbe-Steuer-Et. v. 2. Nov. 1810 aufgehoben?

Das Db. Trib. hatte bereits in einem Braj. im Centralbl. fur Breug. Jur. 1833 S. 10 und in tem Ert. v. 27. Juni 1834 (Roch's Schlef. Arch. Bd. 3. S 228) verneint. Als hiernachft ber II. Gen. deffelben diefe Unficht verließ, gelangte die Frage zur Plenarberathung und der Ple= narbeichl. v. 14. Marg 1842 entichied dabin, daß

bas mit ben Rittergute : und Dorfichmieben in ben alteren Provingen als eine beständige Gerechtigfeit verbunden gewesene Recht auf bas fogen. Scharfgetreide auch in ben Fallen, wo fein alteres vertragemäßiges Recht vorliegt, burch Ginführung ber allgemeinen Gewerbefreiheit nicht aufgehoben fei. (Entid. Bb. 7. S. 341 ff.)

Auch bas Braj. v. 28. Mai 1842 (Br. 1136 in ber Praj. Samml. S. 317) nimmt an, tag burch die SS. 16. und 17. bes Gewerbesteuer=Ed. v. 2. Nov. 1810 das burch einen vor Publikation Diefes Ed. errichteten Bertrag zwischen dem Besitzer einer Landschmiede und ber Dorfgemeinde be= grundete Rechteverhaltniß, wonad, die lettere ihre fammtliche Schmiede= arbeit bei dem erfteren machen laffen muß, diefer aber folche um ben bis= berigen Preis, ohne benfelben fteigern zu burfen, tuchtig und gut, allemal auch zur rechten Beit anzufertigen schuldig ift, nicht fur aufgehoben zu ach= ten. Daß endlich auch burch die allgem. Gewerbe-Dron. v. 17. Jan. 1845 ber Schmiedezwang nicht aufgehoben, fondern (nach § 5. a. a. D. und §. 34. bes Entichadigungs - Gef. bagu) nur fur ablosbar erklart worden, hat bas Db. Trib. in dem Urtel v. 23. Febr. 1849 (Entich. Bd. 17. S. 289 bis

B. Die Frage der Ablosbarkeit der in Rede ftehenden Berhaltniffe nach den Grundfägen des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 anlan= gend, fo bat das Revifions = Rolleg. für Landes = Rultur = Sachen per sent. v. 9. Sept. 1853 (unter Abanderung des Erf. der Ben. Kom. gu Berlin v. 4. Dec. 1852) angenommen,

daß die Leiftungen einer Dorfgemeinde refp. ber zu berfelben gehorigen bäuerlichen Wirthe an ben Dorffcmidt (Scharfforn, Roblen= fuhren und bergl.) fur die bem letteren, als Gigenthumer bes Schmiedegrundftudes, obliegende Unfertigung ober Ausbefferung bes Acterwertzeuges ber erfteren (bas Scharfen ber Safeifen), gleich bie= fer Verpflichtung, nach Maaggabe des Gef. v. 2. Marz 1850 ab= läsbar sind.

Die Grunde diefer Entscheidung find im Wefentlichen folgende:

Der S. 6. bes Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850, in welchem alle bestänbigen Abgaben und Leiftungen, welche auf eigenthumlich befeffenen Grundftuden haften (Reallasten), für ablösbar erklart sind, schließt, so weit es hier intereffirt, im folgenden Abfat von ber Ablösbarfeit nur aus: Die öffentlichen gaften mit Einschluß der Bemeindelaften, Gemeindeabgaben und Gemeindedienfte. So= nach ift bas Kriterium für die Nichtablosbarkeit bie öffentliche Ratur ber Laft, worunter die Gemeindepflichten als eine Art ber öffentlichen einbegriffen find, daher benn das Wefen der Last als einer öffentlichen und nicht der Name als Gemeindedienst entscheidend ift. Es ift zuzugeben, daß das Rechts- und Leisftungsverhältniß der Dorfschmiede in alterer Zeit und felbst noch im A. E. R. (vergl. §. 37. Mr. 4. u. 5. Tit. 7. Thl. II.) als zum Gemeindeverbande gehörig betrach= tet wurde. Diefe Auffaffung fruberer Jahrhunderte ift barum aber nicht für alle

Beiten richtig und maggebend. Der Begriff und Unterschied von folden Abgaben und Diensten, Die dem Gebiete bes öffentlichen Rechts angehören und publiziftifcher Natur find, und wiederum von folden, die von diefem Gebiete ausscheiben und in ben Bereich bes Privatrechte fallen, - ift fein fur alle Zeiten feststehenber. Der= felbe hangt mit ber politischen und nationalöfonnmischen Entwickelung bes Staates enge zusammen und schließt fich ftete biefer Entwickelung an. Rachdem zwischen jener alteren und felbst noch ber landrechtlichen Berfaffung ber Gemeinde = wie ber Reallaften : Berhaltniffe einerfeits, und ber heutigen Geftalt und Behandlung ber bahin einschlagenden Begenstande andererfeite, die Ablöfunge ., Regulirunge ., Bes meinheitotheilunge: und Dismembratione : Befetgebung getreten ift, hat eine große Angabl berfelben ihre fruhere publigiftifche Ratur verandert und eine wefentlich anbere Stellung im Befellichafteverbande, namentlich einen rein privatrechtlichen Charafter angenommen. Es liegt aber in der Aufgabe bes Richters, befonders im Bereiche ber Landes : Rultur : Gesetzgebung, jener Entwickelung burch bie Gefete su folgen und biefe im Bufammenhange mit ihrer Quelle und Umgebung, mit ber fortgeschrittenen Berfaffung bes Landes, wie ben wirthschaftlichen und fozialen Berhaltniffen und Bedürfniffen beffelben, aufzufaffen, weil fonft die Unwendung ber Befege gu ben größten Unomalien und einer fowohl fich felbit, wie ben wirklichen, jest bestehenden Buftanden widersprechenden führt, wie dies im vorliegenden Falle weiter unten gezeigt werden wird. Die Jurisprudeng hat zu allen Beiten und auf allen Rechtsgebieten bie oben bezeichnete Aufgabe als ihren Beruf erfannt. bestätigt jede Feldmark-Separation die oben ausgesprochene Ansicht über die Umanberung bieheriger öffentlicher Berhaltniffe, inebefondere von fruheren Gemeinde= pflichten, in privatrechtliche, unter anderem wegen Unterhaltung von hirten und Sirtenhaufern, Feldgraben und Feldwegen, Nachtfoppeln und Biehtriften, Dorfbul-len und Buchtebern, welche ber S. 37. Tit. 7. Thl. II. bes A. E. R. fammtlich noch zu ben auf der Mitgliedschaft in ber Bemeinde beruhenden Gemeindeverbande: pflichten rechnet, welche bagegen mit Aufhebung ber Gemeinheitswirthichaft burch bie Separationen von felbst in bas Gebiet bes Privatrechts hineingefallen und in Bufunft, nach ausgeführter Separation, in ber Regel als Gegenstände des Brivats ober Intereffenten : Bermögens zu behandeln find, wenn ichon in einzelnen Fallen noch mehrere Grundbesiger bezüglich bes einen ober andern Gegenstandes zu einer Bemeinschaft fich verbinden mogen. Früher fand ber Bemeindeverband feinen Dit= telpunft größtentheils im Unterthanigfeits: ober boch im guteherrlichen Berhaltnig, im Gubjettione : Berhaltniß - wie es in ben altern Rezeffen und Berordnungen heißt - zur Orte: und Gerichtsobrigfeit. Daraus wurde z. B. in der Mark fogar bie Behntpflicht ber angefeffenen wie ber nicht angefeffenen Unterthanen und Dorfebewohner abgeleitet (Reumärfifche Bauerordn. v. 14. Sept. 1685 §§. 6., 7. Eit. III., Berordnungen v. 9. Sept. und v. 25. Oft. 1699, Mylius C. C. M. Thl. V. Abthl. 3. Rap. 2. S. 343 XI., XII., und Rabe Samml. a. a. D. S. 129, 194 u. 195), mahrend Diemand jest baran benft, auch feine Spur bavon in ben Ablösungegeseten zu finden ift, daß bergleichen Behntpflichten andere als reine Bris patlaften beurtheilt werben.

Dagegen erscheint es vielmehr gleichgültig, wenn auch nicht für die objetztive Borausseyung ber Ablösbarkeit, so doch für die öffentliche Rastur der Leiftung, ob lettere die Form einer Reallast hat. Denn so werden 3. B. in der Neumark die Geldbeiträge zu Pfarrbauten von den bäuerlichen Wirthen als Besitzer kontribuabler Hufen aufgebracht (R. v. 17. Juni und 14. Juli 1712, Rabe a. a. D. S. 304 und Mylius C. C. M. Thl. VI. Abell. 2. S. 127 Mr. LXIX. und LXX.); und doch ist diese Last wegen ihrer öffentlichen Natur keine ablösbare, mährend andererseits Burgfrohnen und Baudienste zu den Nitteristen, welche vor Alters einen öffentlichen Charafter hatten und in mehreren Landestheizlen (3. B. Sachsen), sebiglich um des öffentlichen Interesses willen, allen bäuerzlichen Grundbesitzern ausgelegt wurden, gegenwärtig durchaus ablösbare Privatz

laften find

Zwischen ben obengebachten, auch noch unter ben Nummern 1, 2, 3, 4, 5, 11 bes §. 37. Tit. 7. Thl. II. A. L. R. als Gemeindepstichten genannten Lasten und ben wegen ber Leistung von Kohlenfuhren und Schärfforn an ben Dorfschmidt, sind bet einleuchtend eine unabweisbare Analogie statt. Wie jenen Gegenständen — zumal in den öftlichen Provinzen diekfeits der Elbe, wo sich, im Gegenständen phasen und Rheinland, auch zum Theil Sachsen, seltener Korporations Bermögen bei den Dorfgemeinden porsindet, und wo das gemeinschaftliche — das Interessen

ten-Bermögen — mit ber Aufhebung von Augungsgemeinheiten, bezüglich ber Hutung auf Felbern und Wiesen u. f. w., zur Theilung fommt, — so fehlt jest auch biesen Bflichten ber Gemeinde gegen ben Schmidt ber korporative Charafter, ein fortbauernder gemeinnügiger Zweck in der Erhaltung bes Korporations: Verbandes (§. 25. A. E. R. II. 6.).

Aus vorstehender Erörterung ergiebt sich bereits zur Evidenz, daß die auf die Schmiede bezüglichen Pflichten ber bauerlichen Gemeindemitglieder gegenwartig feisnem öffentlichen Berhaltniffe im Sinne bes S. 6. bes Gef. v. 2. Matz 1850 mehr

angehören, vielmehr nur noch bie Natur privatrechtlicher Leiftungen haben.

Als folche betrachtet und behandelt fie benn aber auch wirklich nur noch bie

Ablöfungs-Gefeggebung von 1850. Der hauptgegenftand bes in Rede ftebenben Berhaltniffes beruht namlich nicht

sowohl auf den Leistungen der bauerlichen Wirthe gegen den Schmidt, als vielmehr auf denen des Schmidts gegen die Wirthe.

Das Bedürfnig ber Landwirthschaft, nicht bas bes Gewerbes gab gur Ginfetung von Dorfichmieden mit ben mehrgebachten Berbindlichfeiten wegen Anferti-gung und Reparatur ber Ackerwerfzeuge ber Grundbefiger zunächst Beranlaffung; nur in jenem lag ber Entstehungsgrund folder Berhaltniffe auf ben Dorfern. Des: halb find auch Roblenfuhren und Scharfforn vielmehr nur bie Begenleiftungen für die Pflicht bes Schmidts, beren Ablöfung allerdings für fich nicht zulässig scheint ohne ben eigentlichen Inhalt bes Rechtsverhaltniffes, Die Pflichten bes Schmidts, gu berühren und diese gleichzeitig aufzulofen. Der Antrag auf Ablofung der Gegenleiftungen involvirt aber den auf Ablöfung ber Sauptleiftung von felbit, welche event. von ber Auseinandersegungs Beborbe von Amtewegen zu bewirfen ift. Dun wird man bie ber Schmiede obliegende Reallast zur Scharfung ber Safeifen, vom Standpunft bes Berpflichteten aus, wohl schwerlich als eine unablosbare Rommunalpflicht auffaffen fonnen. Der Schmidt ift nicht ber Bemeinde-Rorporation, fonbern ben einzelnen bauerlichen Sufnern gegenüber leiftungepflichtig. meindemitglieder, ale bauerliche Sufenbefiger und fur Bauerhufen, haben fein Recht, bie Scharfung von Pflugeisen von bem jedesmaligen Besiter bes Schmiede: Grund: ftude ju verlangen.

Beruht aber Gegenstand und Wefen bes Berhaltniffes hauptfachlich in ber bem Schmiebes Grundstuff obliegenden Reallast zur Beforgung hands werksmäßiger Leiftungen — und nach §. 6. bes Ablöf. Gef. von 1850 find alle Reallasten, mithin auch die gewerblichen, ablöslich, — so fällt die Beurtheislung ber Judaffigfeit und Behandlung ber Provosation vielmehr im Allgemeinen unter den §. 58. a. a. D. und wegen der Kohlensuhren und des Schärforns im Speziellen unter den §. 59 l. c., wobei das Richt zur Provosation nach §. 94. 1.

c. ebenfowohl bem Berpflichteten, wie bem Berechtigten gufteht.

Bei dieser den Ablösungsgesetzen entsprechenden Auffassung der Sache muß jeber Zweisel gegen die Zulässistet der Provokation verschwinden, und es ift nur noch darauf hinzuweisen, daß doch jedenfalls der Gutsbesitzer wegen der dem Rittergute vorbehaltenen und der Schmidt wegen der ihm resp. feiner Schmiede oblie zenden handwerksmäßigen Leistungen zum Antrage auf Ablösung besugt erachtet werden muffen; demnächst aber, in dem erstern Falle, die juristisch und historisch aus demselben Rechtsverhältniß hervorgegangenen Besugnisse und Psiichten bezüglich des einen Theilhabers am Vertrage, nämlich der Gemeinde, im legteren Falle, bei Ablösung der handwertsmäßigen Leistungen des Schmidts, die Gegenleistungen uns abgelöst stehen bleiben werden, was offendar der Intention, wie den Bestimmungen der Gesetz wiersprechen würde. (Zeitschr. des Reuss. Kolleg. für Landes-Rulturs Sachen Bd. 6. S. 430—439.)

VI. Das Alinea 2. bes S. 6.1) bisponirt, wie bereits oben ad II.

<sup>1)</sup> Diese Bestimmungen sind im Wesentlichen dem S. 3. der Ablös. Ordn. v. 13. Juli 1829 für die vormals Königl. Westhhälischen, Großherzogl. Bergischen und zu den Lippez Depart. gehörigen Landestheile (G. S. 1829 S. 65.) entnommen, und finden sich ebenfalls in S. 3. der Ablös. D. v. 18. Juni 1840 für das herzgothum Westhhalen (G. S. 1840 S. 156.) und in S. 2. des Abl. Ges. v. 4. Juli 1840 für die vormals Massauschen Landestheile und die Stadt Weglar mit Gebiet. (G. S. 1840, S. 195.)

(f. S. 322) bemerkt worden, über biejenigen Reallasten, welche nicht nach ben Bestimmungen bes Ablös. Gef. v. 2. März 1850 ablös=bar find.

Es find dies:

A. Alle öffentliche Laften mit Ginfchluß der Gemeindelaften, Gemeinde = Abgaben und Gemeindedienfte, fo wie der auf eine

Deich = oder ähnliche Sozietät fich beziehenden Lasten.

Indeß befchränkt das Alinea 3. des S. 6. diese Bestimmung wiederum, indem es folde Abgaben und Leistungen an die Gemeinden und die gedachten Sozietäten für ablösbar erklärt, welche denselben aus allgemeinen Rechtsverhältniffen, z. B. dem gutsherrlichen Berhältniffe oder dem Behnrechte, zustehen.

Sieran fnupfen fich folgende Bemerkungen:
a) Begriff "von öffentlichen Laften."

Nach dem gemeinen Sprachgebrauche werden darunter alle Leiftungen an Gemeinden und Korporationen, einschließlich des Staates, welche aus einem solchen Verbande zu gemeinnützigen Endzwecken entspringen, begriffen, im Gegensaße zu den aus Privatrechts-Verhältnissen herrührenden Leistunsgen. In diesem weiteren Sinne ist der Ausdruck in dem G. v. 18. Juni 1840 über die Verjährungsfriften bei öffentlichen Abgaben, S. 14. (G. S. 1840 S. 140) und in dem S. 7. No. 1. des Ges. v. 3. Jan. 1845, betr. die Zertheilung von Grundstücken (G. S. 1845 S. 25., s. in B. I. S. 122) gebraucht worden. Im engeren Sinne werden dagegen unter öffentlichen Lasten nur diejenigen verstanden, welche an den Staat in Folge

feines Besteuerungerechtes zu leiften find. 1)

Das Ablöf. Gef. v. 7. Juni 1821 hatte (im §. 5.) diejenigen Dienste für ablösbar erklärt, welche "die Natur der öffentlichen Lasten has ben, oder aus dem Gemeindes oder Kirchenverhältniffe entsfpringen", und mit Rücksicht auf diese Bestimmung konnte die Frage entstehen, ob hier der Ausdruck: "öffentliche Lasten" im engeren oder weiteren Sinne gebraucht sei, und ebenso war es zweiselhaft gesunden worden, ob, weil neben den Diensten, welche die Natur der öffentlichen Lasten haben, besondere Korporationen, die Gemeinden und Kirchen, aufgeschrt waren, deren Rechte auf Dienstelistung keiner Aufhebung unterworssen sollen, die Dienste, welche anderen Korporationen zu gemeinnütigen Zwecken, privilegirten Sozietäten und Anstalten, z. B. Deichverbänden und Schulen, zu leisten sind, der Ablösung unterliegen? Diesen Zweiseln hatten bereits die Ablös. Ordnungen für die Westl. Provingen (vergl. oben S. 345 Note 1.) vorgebeugt, indem danach (wie es wörtlich heißt) von der Ablösfung ausgeschlossen sein sollten:

1) bie öffentlichen Laften, mit Ginfchluß ber Gemeinde-Abgaben und Gemeindes bionffe

2) bie aus bem Rirchen- und Schulverbanbe entspringenben Abgaben und Leisftungen :

3) alle fonstigen Korporations : und Sozietätslasten, z. B. biejenigen, welche fich auf eine Deich-Sozietät beziehen.

Indem das Gef. v. 2. Marg 1850 fich diefer Faffung angeschloffen hat, ift klar ausgedrückt, daß alle und jede öffentliche Laften, also sowohl

<sup>1)</sup> Dies hat das Ob. Trib., insbesond. in Bezug auf die Befreiung von öffentlichen Lasten durch Verjährung, in dem Plenardeschl. v. 20. März 1846 (Min. Bl. d. i. B. 1846, S. 104, Entscheid. des O. Trib. Bd. 13, S. 42. ff.) anges nommen, und aus den §§. 655. 658. A. L. R. I. 9. in Verbindung mit §§. 1. u. 5, A. L. R. II. 14. hergeleitet.

in ber engeren, ale weiteren Bedeutung, und alle aus Gogietate= Berbanden entspringende Laften, der Ablofung nicht unterliegen follen.

b) Ad verba: "Gemeindelaften, Gemeinde-Abgaben und Be-

meindedienfte."

Welche Laften als Rommunallaften zu erachten, ift zuvörderft nach bem Begriffe berfelben, - nämlich: Abgaben und Leiftungen, die einer Gemeinde und deren Mitgliedern, als folden, obliegen und zur Unterhal= tung ber Gemeinde-Institute erforderlich find, - ju beurtheilen. 2. R. giebt im S. 37. Tit. 7. Th. II nur Gemeinde-Arbeiten und andere nachbarliche Pflichten an, welche in ber Regel zu ben Laften zu rechnen find, zu welchen jedes Mitalied der Gemeinde Dienfte und Beitrage leiften muß, ohne den Begriff der Kommungllasten zu erschöpfen und ohne Ausnahmen von tiefer Bestimmung auszuschließen. Es läßt fomit bie Frage, welche Laften zu ben Kommunallaften zu rechnen, unentschieden. Der S. VII. des Bublit. Bat. v. 5. Febr. 1794 und der S. 4. der Ginl. jum A. 2. R. weifen fur folche Falle auf Bemobnheiten und Dbfervangen hin, und der erftere halt felbit folche Obfervangen, die von den Borfdrif= ten bes A. E. R. abweichen, bis zur Bublifation ber Provinzial = Gefete aufrecht. Auch ber S. 2. Des Bat. v. 9. Gept. 1814 megen Ginführung Des 21. 2. in die von dem Breuß. Staate getrennt gewesenen und mit demfelben wieder vereinigten Provinzen bat die in den einzelnen Provinzen bestande= nen Rechte und Gewohnheiten insoweit in Rraft erhalten, als fie bis ta= hin beibehalten worden, und in allen Fällen, in welchen das A. L. R. feine Vorschriften über teren Gegenstand enthalt. Der S. 3. tes Bat. v. 15. Nov. 1816 wegen Ginführung tes A. L. R. in Die ehemals Gachfischen Provinzen und Diftrifte halt Die in den einzelnen Provinzen und Orten bisber bestandenen befonderen Rechte und Gemobnbeiten, und ter S. III. tes Bu= blik. Pat v. 5. Febr. 1794 für die alteren Landestheile die Provinzialrechte bergeftalt aufrecht, daß bie vorfommenden Rechtsangelegenheiten hauptfach= lich nach riefen beurtheilt und entschieden werden follen. Rach §§. 26, 27., 33. A. E. R. II. 6., in Berbindung mit SS. 19., 31., 39. und 72. A. E. R. II. 7., follen die Berhaltniffe, Rechte und Bflichten ter Gemeinden. insbefondere aber der Dorfgemeinden, hauptfachlich nach Bertragen, Stiftungebriefen, Privilegien und Kongessionen, welche die Berfassung ber Ror= poration ausmachen, mit Rücksicht auf die Gewohnheiten, beurtheilt werden. Diefe befonderen Orte = und Provingial-Berfaffungen werden taber in ben Landestheilen, für welche das 21. L. R. gilt, bei Beurtheilung der oben erwahnten Frage nicht unberücksichtigt gelaffen und tie Bestimmungen bes A. 2. R. dabei nur fubsidiarifch zur Anwendung gelangen durfen; indeß ift babei ebenfalls nicht außer Betracht zu laffen, daß der Begriff und Unterfchied von folden Abgaben und Diensten, welche bem öffentlichen Rechte angehören und publiziftischer Natur find, und wiederum folcher, die von Diesem Gebiete ausscheiden und in den Bereich des Privatrechtes fallen, kein für alle Zeiten feststehender ift, sondern mit der politischen und national-ökonomischen Entwickelung des Staates eng zusammenhängt und fich diefer anschließt, weshalb es die Aufgabe des Richters, befonders im Bereiche ber Landes-Rultur-Gefengebung, ift, jener Entwickelung durch die Gefetgebung zu folgen und diefe im Bufammenhange mit ihrer Quelle und Umgebung, mit ter fortgefchrittenen Berfaffung bes Lantes, wie ten wirth= schaftlichen und focialen Berhältniffen und Bedurfniffen beffelben aufzufaffen. 1)

<sup>1)</sup> Bergt, hieruber bas Erk. bes Revif. Rolleg. für Landes=Rultur= Sachen v. 9. Gept. 1853, betr. Die Berhaltniffe ber Lanbichmiede. (f. oben S. 343 ff.)

c) Bon den Gemeindelasten sind andere Gefellschaftslasten — Sozietätslasten — zu unterscheiden, welche den Gemeinden, als solchen, obliegen und zu jenen nicht gerechnet werden können (A. L. R. II. 6. u. II. 7. Abschn. 2.). Es gehören dahin die Lasten der Kirchengesellschaften (Kirchengemeinden), die Deichverbandslasten, die Feuersozietäts-Beiträge von den Gebäuden der einzelnen bäuerlichen Wirthe u. a. dergl. — Auch diese Lasten sind nach den Bestimmungen des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 unablösbar, wobei darauf hinzuweisen ist, daß diese letzeren (auf den Antrag der Kommission der I. K. hinzugesügten) Worte den Zweck has ben, auszudrücken, daß dergl. Lasten nicht schlechthin unablöslich sein sollen, sondern nur, daß daß Ablös. Geses nicht der Six der Materie sei, um über die Ablöslichkeit solcher Lasten zu bestimmen, wie denn namentlich die Ablöslung der aus den gedachten Berhältnissen entspringenden Lasten der einzelnen Mitglieder jederzeit durch einen Beschluß der Sozietät zu erreichen ist.

d) Das lette Alinea des S. 6 bestimmt, wie schon ermahnt, eine Aus nahme von der Borschrift des Alinea 2., indem darnach solche Abgaben und Leistungen, welche den Gemeinden und ben gedachten Sozietäten aus allgemeinen Rechtsverhältniffen gustehen, von der Ablösung nicht

ausgeschloffen fein follen.

Die (nicht ablöslichen) öffentlichen Lasten sind folche, welche aus bem Staats oder Gemeinde Berbande unmittelbar entspringen, ohne daß es eines besonderen Rechtsgeschäftes zu ihrer Begründung bedarf; die (abslöslichen) Abgaben und Leistungen dagegen, welche das letzte Allinea des S. 6. im Auge hat, folche, welche die Gemeinde oder Sozietät, gleich jeder Privatperson, aus einem privatrechtlichen Titel erworben hat, wohin z. B. die aus dem guisherrlichen Berbande und aus dem Zehntrechte entspringenden gehören.

B. Ausgeschlossen von der Ablösbarkeit (nach den Bestimmungen bes Ablös. Ges. v. 2. März 1850) find ferner die Abgaben und Leistungen zur Erbauung oder Unterhaltung der Kirchen-, Pfarr- und Schulgebäude, ausgenommen wenn folche die Gegenleistung einer
ablösbaren Reallast sind, in welchem Falle ste zugleich mit dieser abge-

löst werden.

a) Die Frage der Ablösbarkeit der auf Grundstüden oder Gerechtigsteiten haftenden Reallaften, welche an Kirchen, Bfarren, Kuftereien und Schulen zu entrichten find, hat bei der Berathung des Ablöf. Gefeges zu fehr weitläufrigen Debatten Beranlaffung gegeben, 2), deren Refultat ges

mefen ift, bag:

1) durch die Bestimmung des §. 6. die Abgaben und Leistungen zur Erbauung oder Unterhaltung der Kirchen=, Bfarr= und Schul= gebäude vorläusig unbedingt von der Ablösbarkeit ausgeschlosen worden sind, mit alleiniger Ausnahme des Falles, wenn sie Gegen= leistungen ablösbarer Reallasten sind und mit diesen zugleich abgelöst werden;

2) durch die Beftimmung bes Alinea 4. des §. 65. angeordnet worden ift, daß alle anderen Reallasten, welche Kirchen, Pfarren, Kustereien und Schulen zustehen, von der Ablöfung nach §§. 64. und 65. des Ablöf. Ges. (also von der Ablöfung durch Kapital oder durch Bermittelung der Renten-

<sup>1)</sup> Bergl. ben Bericht ber Komm. ber I. K. jum S. 6., oben S. 318 ff.
2) Bergl. bie oben S. 314 ff. mitgetheilte Entstehungs Seschichte bes S. 6, und die stenograph. Ber. ber II. K., Bd. 3. S. 1419 ff. u. ber I. K., Bd. 5, S. 2533 ff.

bank) vorläufig ausgeschloffen bleiben follen, indem fie vielmehr. - bis gum Erlaß tes barüber vorbehaltenen befinitiven Befetes, - nnr in Beld = renten verwandelt werden durfen, welche bireft an Die gedachten Inftitute zu entrichten find.

In diefer Lage ift indeg tie betreff. Gefetgebung nicht verblieben, fon= bern bie oftropirte B. v. 13. Juni 1853 1) (G. S. 1853 G. 324) bat

bestimmt.

bag alle noch nicht burch Abschluß bes Rezeffes rechtsverbindlich erfolgten Ber= wandlungen von Reallaften, welche Rirchen, Pfarren, Ruftereien und Schulen guftehen, in Gelbrenten, fo wie alle noch nicht rechtsfraftig entschiedenen Progeffe barüber, ob eine Reallaft zu benjenigen gehort, wegen beren befinitiver Ablofung im S. 65. bes Ablof. Gef. ein befonderes Gefet vorbehalten worden ift, bis zum Erlaffe Diefes vorbehaltenen Gefetes fiftirt werden follen. 2)

Bergl. bas Rabere hierüber in ben Erlaut. zum S. 65. Allinea 4. bes

Ablös. Ges. v. 2. März 1850.

b) Die Bestimmung bes S. 6., daß die Abgaben und Leiftungen gur Erbauung oder Unterhaltung ter Rirchen=, Pfarr= und Schulgebaude in tem Falle, wenn fie die Gegenleiftung einer ablosbaren Real= laft find, nicht unablosbar fein, fondern mit diefer zugleich abgeloft werden follen, ift nicht fuspendirt. Das Motiv diefer Bestimmung erhellt aus tem Berichte ber Rommiffion ter II. Rammer gum §. 6.3) Dabin, daß es in einigen Landestheilen vorkommt, daß die Behntberech= tigten als Gegenleiftung gewisse Berpflichtungen zum Aufbau der Rirchen= und Schulgebaude haben, alfo häufig auch der gum Rirchen = oder Schul= bau Berpflichtete gar nicht zu dem betreff. Rirchen= oder Schulverbande ge= bort. 4) hieraus ergiebt fich flar, daß die in Rede ftebende Borfchrift des S. 6. nicht hatte fuspendirt werden konnen, ohne zugleich die Ablofun= gen felbst zu suspendiren, bei welchen Wegenleiftungen der fraglichen Art zur Sprache kommen, und ebendeshalb hat denn auch, wie er= mabnt, die oftrogirte Siftirunge = Berordn. v. 13. Juni 1853 ihre Wirffamfeit nicht mit auf Falle Diefer Art ausgebehnt.

VII. Nachdem vorstehend erörtert worden, daß die Bestimmungen des Gef. v. 2. Marg 1850 über die Ablösbarteit nur anwendbar find auf wirkliche Reallasten, nicht aber auf Grundgerechtigkeiten (Gervituten), ift bier auch noch bes Berhaltniffes berjenigen Berechtigungen gu gedenken, welche unter ber Benennung: " Berechtigkeiten " begriffen werden. Es find dies felbstständige Vermögensrechte, vermöge welcher dem Berechtigten ohne Rudficht auf ben Befit einer Sache und ohne Beziehung auf einen bestimmten Berpflichteten gewiffe Sandlungen oder Befreiungen zustehen. Gie unterfcheiden fich von den Grundgerechtigkeiten badurch, bag fle nicht nothwendig mit einem berechtigten Grundftude verknüpft fein

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 205.

<sup>2)</sup> Für bas Fürftenthum Sobengollern-Sechingen hat in gleichem Sinne die oftropirte B. v. 6. Juni 1853 (G. S. 1853, S. 260.) die Bestim-mungen ber landesherrlichen Resolution v. 4. Mai 1848 insoweit suspendirt, als daburch die Ausgebung ber ben Kirchen, Pfarren, Schulen, milben Stiftungen und Bohlthatigfeits:Anstalten zustehenden Allemand= und Rleinzehnten angeordnet

<sup>3)</sup> Bergl. oben S. 316, beegl. ben Bericht ber Kommiffion ber II. Rammer jum S. 60. bes Ablof. Bef. v. 2. Marg 1850 (f. unten) und ben britten Sat bes S. 60. a. a. D.

<sup>4)</sup> Es ift dies auch einer ber Falle, wo bie Berpflichtung, einen Theil ber Erndte abzutreten, nicht die Gegenleiftung für Dienste, fondern ber Dienst eine Gegenleiftung für die erftere ift. Bergl. Die Erlaut. zum S. 62. Des Ablof. Gef.

muffen, obwohl tiefe Bereinigung fich bei manchen Gerechtigkeiten zufällig findet, und daß fie nicht nach Urt der Reallaften auf liegenden Brunden ruben, fondern, wie bas Eigenthum, abfolut gegen Jedermann gelten. Sie zerfallen in Real = und Personal = Gerechtigkeiten, jenachdem fle als Bertineng mit einem Grundftucke verbunden find oder nicht 1), und ent= fteben entweder aus dem öffentlichen (Staats= oder Rirchen=) Rechte, oder aus dem Brivat = Rechte, haben aber fammtlich das Gemeinfame, daß fle in der Autorität des Staates wurzeln, da auch die privatrechtlichen Gerechtigkeiten, nämlich die Gewerbsberechtigungen, als eine Beschränkung aller Nichtberechtigten, nur durch ausdrückliche oder ftillschwei= gende Berleihung oder Bewilligung des Staates, vermoge ber Polizeigewalt, rechtliches Dafein erhalten.

Bon den Gerechtigkeiten bes öffentlichen Rechtes handelt es fich hier nicht weiter. 2) Dagegen ift der Gemerbe = Gerechtigkeiten und ihred Berhaltniffes in Bezug auf die Ablofunge= Gefengebung naber

zu gedenfen.

Durch die neuere Gewerbe-Gefetgebung, und namentlich durch die allgemeine Gewerbe = Ordn. v. 17. Jan. 1845 3), find theile ohne Ent= schädigung, theils gegen eine folche aufgehoben worden:

a) die ausschließlichen (monopolisirten) Gewerbeberechtigungen, ohne Unterschied, ob die Berechtigung an einem Grundstücke haftet oder nicht 1) (Bewerbe=D. S. 1.);

b) die Berechtigung, Konzesstonen zu gewerblichen Anlagen ober zum Betriebe von Gewerben zu ertheilen und Abgaben fur den Betrieb eines Gewerbes aufzulegen und zu erheben (§ 2. u. 3. a. a. D.) 5);

c) die im S. 4. der Gewerbe=Ordn. aufgeführten Gattungen der Zwangs=

und Bannrechte;

d) die in einzelnen Landestheilen den Gutsbesitzern, deren Besitzungen nach landwirthschaftlicher Tare einen Werth von 15,000 Thir. hatten, qu= geftandene ausschließliche Berechtigung jum Abfate an Undere Bier gu brauen und Branntwein zu brennen (f. 39. a. a. D.).

Dagegen find für ablosbar erklärt:

1) Bergl. A. E. R. Ginl. §S. 63-65.

3) Bergl. bie SS. 1-5. ber allgem. Gewerbe-Drbn. v. 17. Jan. 1845. (f.

in Bb. I. S. 196).

5) Bergl. Die ausführliche Darftellung ber burch bie neuere Gefets gebung erfolgten Aufhebung ber Berechtigung jur Ertheilung von gewerblichen Rongeffionen und über die Aufhebung gewerblicher Abgaben, in ben Grlant. gum

Ed. v. 9. Oft. 1807, oben S. 64-73.

<sup>2)</sup> Noch bestehende Gerechtigfeiten bes öffentlichen Rechtes, nach Aufhe= bung ber Berechtigung jur Auflegung und Erhebung von Gewerbeabgaben, bes Rechtes auf Abschof, ber Freiheit von öffentlichen Laften und Abgaben, ber Patrimonial-Gerichtsbarfeit, find das Patronatrecht, Bergwerks: berechtigungen, die Mühlengerechtigkeit auf einem öffentlichen Strome, bie Berechtigung jur Saltung einer Privatpost (Gb. v. 10. Nov. 1810, §. 20, G. S. 79.), die Marktberechtigung (Gewerbe D. v. 17. Jan. 1845, §. 76.), die Bollgerechtigfeit, nebst der theils daraus, theils aus dem Post regal in neuester Zeit hervorgegangenen Berechtigung zur Unterhaltung und Benugung einer Gifenbahn.

<sup>4)</sup> Ausgenommen find die Staatsmonopole (Gewerbe : D. S. 6.) und die Abbeckerei: ober Ravillerei: Gerechtigkeiten (S. 8. a. a. D.). In Betreff ber Erfindungs = und Ginführungs : Batente, ber Schornfteinfeger = Bwangsbezirfe, ber Apothefer-Gerechtigfeiten, vergl. v. Ronne's Ge-werbe-Bolizei, Bb. I., S. 171-179, und in Betreff ber Aufhebung bes Intellis genzzwanges ebendas. S. 213-214.

a) die durch den S. 4. der Gewerbe=Ordn. noch nicht aufgehobenen 3mange und Bannrechte (alfo inebefondere auch die durch Bertrag fonftituirten), wenn die Verpflichtung auf Grundbesit haftet (Reallaft), ober Die Mitglieder einer Korporation als folche trifft, oder Bewohnern eines Ortes oder Diftrikts vermöge ihres Wohnsitzes obliegt. Der Untrag auf Ablöfung fteht indeß nur dem Berpflichteten, nicht dem Berechtigten gu. (S. 5, a. a. D.)

b) Daffelbe gilt vom Arugverlagerechte zum Vortheil des Inhabers der Schanfftatte (f. 5. a. a. D.) und von ausschließlichen Fahrgerechtigkeiten, welche von Seiten bes Staates abgeloft werden konnen. (g. 7. a. a. D.)

Das Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 bezieht fich nun gar nicht auf diese (in ten SS. 1-5. ber allgem. Gewerbe-Dron. genannten) Rechte, fondern der §. 58. (216f. 2.) deffelben bestimmt ausdrücklich, daß die Aufhebung (und Ablöfung) Diefer Rechte, infoweit diefelben verfaffungemäßig noch bestehen, nicht nach ben Bestimmungen des Ablof. Gef., fondern nach denen der Gewerbe=Dron. erfolgen foll. (Bergl. die Erlaut. gum Abf. 2. des S. 58. des Ablof. Gef.).

Dergleichen Ablösungen gehören beshalb auch gar nicht zum Reffort der Auseinanderfenungs = Behörden, fondern find durch die darüber erlaffenen befonderen Befete beziehungsmeife ben Rommunal = und Rrei 8 = Beborden und ben Regierungen, unter Leitung des Minifteriums,

übertragen worden.

Bergl. das Nähere in v. Ronne's Gewerbe = Polizei, Bo. 1. S. 144 - 242.

#### 3um §. 7.

I. Der S. 7. ift von den Rammern unverändert nach dem Regier. Entw., jedoch mit dem Bufate angenommen worden:

"foweit ter britte Abschnitt feine Ausnahmen enthält."

A. Der Regier. Entw. giebt zu diefem &. feine fpeziellen Motive.

B. Der ermannte Bufat ift von der Rommiffion der II. Rammer beantragt, und zwar ift derfelbe, wie der Kommiff. Bericht ergiebt 1), aus bem Grunde vorgeschlagen worden, weil der Abschn. III. des Gefetes Beftimmungen wegen Ablösung von Grundgerechtigkeiten in Folge der guts= berrlich = bauerlichen Regulirungen enthält.

Das Plenum der II. Kammer hat fich mit biefem Bufate einverftanden erklart und den S. 7. in der vorgefchlagenen Faffung ohne Dis= fuffion angenommen. (Sten. Ber. ber II. R. 1849., Bb. 3. G. 1427.)

C. Die I. Rammer ift bem ohne weitere Erinnerungen beigetreten. II. Bergl. die Erlaut. gum S. 6. ad II. u. III. (oben S. 322 u. S. 323 ff.)

# 3um §. 8.

I. Der S. 8. ift von beiden Rammern ohne Beranderung nach ber Fassung des Regier. Entw. angenommen worden.

A. Die Motive bes Regier. Entw. zum S. 8. lauten dabin:

Diefe Borfdrift, welche ben Uebergang ju ben nachfolgenden Regeln über bie Bemirfung der Ablöfung ber verschiedenen Reallaften bilbet, beutet zugleich burch ihre Bestimmung, daß zur Feststellung ber ben Berechtigten gebührenden Abfindung ber jahrliche Geldwerth ber abzulofenden Reallast ermittelt werden foll, das Sauptpringip an, burch welches biefes neue Ablöfungs : Gefet fich von ben bisher geltend gewesenen unterscheibet. Während nämlich bie Letteren wegen einiger, und

<sup>1)</sup> Bergl. ben Romm. Bericht zum S. 6. (in fine), oben S. 316.

zwar der erheblichsten Reallasten bem Provotaten in der Regel die Bahl gestatte= ten, ob die Abfindung bes Berechtigten burch Land ober Gelb geschehen folle, bestimmt der vorliegende Entwurf, daß in Ermangelung einer gütlichen Einigung unster den Interessenten (cf. §. 98.) die Ablösung stets durch Berwandlung der Realstasten in feste Geldrente und demnächst durch Ablösung dieser vermittelst baarer Rapital;ahlung ober Abfindung bes Berechtigten durch Rentenbriefe bewirft werden foll. Die Erfahrung hat ergeben, daß die Abfindung in Land bald bem einen, balb bem anderen Theile nicht gufagt. Biele vereinzelte Landpargellen fann ber Berech= tigte nicht wirthschaftlich benugen; follen fie aber zusammengelegt werden, fo werben bie Intereffenten zu einer Landvertauschung hingedrangt, Die lediglich fur biefen Bwed fich nicht wohl rechtfertigen läßt. Aus biefen und manchen anderen Grunben wunschten bald bie Berechtigten, gur Annahme von gand nicht gezwungen gu werben, bald bie Berpflichteten, ber Abtretung von Land überhoben gu fein, bie auch besonders ben fleineren, gegenwärtig auch zur Ablofung gu verstattenden Birthes meistens fehr hart fallen wurde. Jene bisher bem Provokaten allein gestattete Bahl zwischen Land ober Rente, welche ber Lösung bes Abhangigkeits-Berhaltniffes ber Berpflichteten zu den Berechtigten fo hinderlich geworden ift, durfte daher nicht ferner beibehalten werden, vielmehr erichien es rathfam und bei weitem naturge= mager, es, wie ber Entwurf dies im S. 98. thut, lediglich dem Ermeffen und ber Uebereinkunft beider Intereffenten zu überlaffen, ob fie bennoch vielleicht die gands Entschädigung jum Ausgleichungemittel unter fich wahlen wollen.

B. Die Kommiffionen der beiden Kammern find dem Borfchlage der Regierung ohne weitere Aeuferung darüber beigetreten, und bei der Blenar = Berathung haben fich beide Kammern hiermit einver ftanden erklatt. 1) (Stenogr. Ber. der II. R. 1848. Bb. 3. S. 1427, u. der

I. R. Bb. 5. S. 2528.)

a) von ben Abgeordn. v. Bulow: Rieth und Chert (Drudf. ber II. Kam:

mer Mr. 332. ad V.):

"zum S. 8. folgenden Bufat zu beschließen:

"infofern berfelbe nicht icon burch Bertrag, Rezes ober richterliches "Erfenntniß unter ben Intereffenten rechtsgultig feftgefest ift."

"Motive.

"Es ift anzunehmen, daß auch dies Geset Eingriffe in rechts-"gultig bestimmte Brivatverhaltnisse ohne bringende Beranlassung nicht "beabsichtige ober gestatte; daß nun solche in den vorbemerkten Fällen "nicht vorliege, durfte hier besonders auszusprechen zwecknäßig sein, "um unbegrundeten Ansprüchen und Streitigkeiten porzubeugen."

Diefer Berbeff.-Antrag murbe abgelehnt.

B) Bon bem Abgeordn. v. Kleift = Regow (Druckf. ber II. R. Mr. 330. ad III):

"ben S. 8. bahin zu faffen:

"Bur Feststellung ber bem Berechtigten gebuhrenben Abfindung "wird ber jährliche Werth ber abzulöfenden Reallasten nach ben Bes "stimmungen der folgenden Titel ber Regel nach in Gelb und nur "in den nach diesem Gesehe felbst zuläffigen Ausnahmen in Land "ermittelt."

Diefer Antrag wurde gurudgezogen und gelangte beshalb nicht gur Abstimmung. (Sten. Ber. ber II. R., Bb. 3. S. 1427.)

b) In der I. K. hatte der Abgeordn. v. Bethmann Sollweg beantragt (Druckf. der I. K. Nr. 535. ad V.):

"Bu SS. 8. u. 52. folgenden Bufat zu machen:

"insofern bieselben nicht ichon burch Bertrag, Rezest ober richterliche Ent"scheidung unter ausbrudlicher ober ftillschweigender Bugrundelegung ber
"damaligen Gesetzgebung unter ben Intereffenten rechtsgultig festge"sest ift."

Dieser Antrag wurde abgelehnt. (Stenogr. Ber. ber I. R., Bb. 5. C.

2528.)

<sup>1)</sup> a) In ber II. Kammer waren gum S. 8. folgende Berbeff. Antrage geftellt worden:

II. Der §. 8. bildet lediglich den Uebergang zu ben folgenden Titeln bes Abschn. II. über die Bewirkung der Ablösung der verschiedenen Realslaften, und ergiebt zugleich, daß die Berwandlung der Reallasten in Geld-Renten nur einen Theil des Ablösungs-Berfahrens bilden, keisnesweges aber, wie nach den früheren Ablösungs-Gesehen, ein Modus der Ablösung sein soll. Es schließen sich diesem §. die Bestimmungen des §. 64. des Ablös. Gesehes und des §. 9. des Rentenbank-Gesehes an, nach deren Borschriften die Ablösung des sestgestellten Geld-Renten-Betrages beziehungsweise durch Kapital oder vermittelst der Renten-bank zu erfolgen hat. Durch die solchergestalt bewirkte Ablösung wird jeder Nerus zwischen dem Berechtigten und Verpslichteten aufgelöst und nicht bloß eine andere Verpslichtung an die Stelle der ursprünglichen gesetzt. 1)

### Bum §. 9.

I. Der S. 9. des Gesetzes, welcher auch in dem Regier. Entw. den S. 9. bildete, ift von den Kammern mit einigen Modifikationen angenommen worden.

A. In bem Regier. Entw. lautete ber S. babin:

Sind für alljährlich vorkommende Dienste mahrend ber letten zehn Jahre, für nicht alljährlich vorkommende Dienste mahrend ber letten zwanzig Jahre vor Berstundung bes Gesetze v. 9. Oft. 1848 ober vor Anbringung ber Provokation Geldvergütungen ohne Widerspruch bezahlt und angenommen worden, so sind diese Bergütungen, und wenn sie mahrend bieser Zeitraume gewechselt haben, ber Durchsschnitt ber gezahlten Beträge ber Feststellung bes Geldwerths zum Grunde zu legen.

In Ermangelung folder Preise ift zu unterscheiben zwischen ben nach Tagen und ben nach bem Umfang ber Arbeit bemeffenen Diensten.

Die Motive des Entw. begrundeten den S. in folgender Urt:

<sup>1)</sup> Nach ber fru heren Gesetzebung gab es vier verschiedene Arten ber Ab-löfung: a) burch feste Gelbrente, b) burch eine in Gelbe abzuführende Getreides rente, c) burch gand, und d) burch Rapital. In ben Fallen ad c. und d. erfolgte bie Ablöfung durch eine vollstandige Auseinanderfegung, welche ben bis-herigen Rexus zwifchen bem Berechtigten und Berpflichteten vollstandig auflofte; in ben Fallen ad a. u. b. bagegen burch eine bloge Umwandlung ber bisherigen Laft in eine andere, welche zwar ben Rerus veranderte und auf einsache Berhaltniffe zuruckführte, ihn aber boch fortbestehen ließ. Diese Um- wandlung ber ursprunglichen Laft in eine Rente bildete einen Mobus ber Abfindung und es wurden baber im Bege bes gefetlichen Berfahrens Renten neu auferlegt, die ber Berechtigte nicht fundigen burfte. Das Ablof. Bef. v. 2 Marg 1850 fennt die Umwandlung ber Reallasten in Geld :, resp. Getreibe : Renten als einen Mobus ber Abfindung nicht, sondern der S. 8. und die Motive bagu ergeben, daß die Umwandlung in Geld Rente (bie Ermittelung des Geldwerthes) nur bas Mittel zum Zwecke ber Ablöfung fein foll, mithin nur einen Theil bes Ablöfungs : Berfahrens bilbet. Dagegen ift bie Ablöfung burch Bermittelung ber Rentenbant ein neuer Modus ber Ablösung, welcher bis dahin nur fur einige Landestheile (bie Kreise Paderborn, Buren, Barburg und Horter im Reg. Bez. Minden, bie Kreise Heiligenstadt, Muhlhaufen und Worbis im Reg. Bez. Ersurt, und die Grafschaften Wittgenstein Bittgenstein und Bittgenftein=Berleburg, f. oben S. 20) bestanden hatte, und es giebt fomit jest drei Ablösungs-Arten: a) durch Kapital, b) durch Vermittelung der Rentenbank und c) burch Land (in bem Falle bes S. 62.), welche fammtlich bie ursprunglichen Reallasten nicht bloß in andere umwandeln, sondern ben bis-herigen Rerus zwischen bem Berpflichteten und Berechtigten vollständig auflofen. (Bergl. Fren, praft. Erlaut. S. 6-7.)

Die Absindung foll soviel als möglich demjenigen Berth entsprechen, welchen die abzulosende Leistung bisher für den Berechtigten sowohl, als für den Berpsichteten gehabt hat. Sind aber die Leistungen bisher schon längere Zeit hindurch (10 oder rest. 20 Jahre lang) in Geld vergütet worden, so ist augenscheinlich anzunehmen, daß beibe Theile übereinstimmend diese Geldvergütigung als den wahren Werth der Leistungen anerkannt haben und es kann daher keinem Bedenken unterzliegen, in Fällen solcher Art die Geldvergütung auch gesehlich als jenen Werth zu bezeichnen und der Berechnung der Absindung zum Grunde zu legen.

Dieser Grundsat ift nicht nur in dem vorliegenden §. 9. in Bezug auf die Ablösung von Diensten, sondern auch in den später folgenden §§. 29. und 32. bei der Ablösung der nicht in Körnern bestehenden Ratural Abgaaen, so wie der Rastural-Fruchtzehnten in Amwendung gebracht. Die 10s oder Lojährige Frist, welche hierbei entscheidend sein soll, wird in der Regel von dem Zeitpunste der Andringung der Provosation zurück zu rechnen sein. Da aber das Bekanntwerden dieser jest nun erst entworsenen gesetzlichen Borschrift einen oder den anderen derzeinigen Interessenten, zwischen welchen bisher eine solche Geldvergütung üblich gewesen ist, leicht veranlassen konten welchen bisher eine solche Geldvergütung üblich gewesen ist, leicht veranlassen kattgefundene Verhältniß aufzuheben, und in Hossnung auf eine künstig ihm günstigere Berechnung der Absindung statt der Geldvergütung die Wiederscherstellung der Antwealseistung zu fordern, so erschien es, um dem neuen Gesetze möglichst gegen solche Spekulationen den Ersolg zu sichern, angemessen, alle diese möglichst gegen solche Spekulationen den Ersolg zu sichern, angemessen, alle biesensten Källe unbedingt der neuen gesetzlichen Borschrift zu unterwersen, in welchen schon 10 oder 20 Jahre vor Aublikation des unterm 9. Okt. 1818 wegen einstweiliger Sistrung der Ablösungen ergangenen Gesetzleichen Bergütungen der Dienste ze, durch Geld unter den Betheiligten üblich gewesen sind.

B. Die Kommiffion ber II. Kammer beantragte die unveränderte Unnahme diefer Faffung, indem fie fich in ihrem Berichte dahin außerte:

Bei Beurtheilung ber Vorschriften bieses &. ift festzuhalten, daß es hier nicht auf das Rechtsverhältniß, sondern auf die Feststellung des Werths der Dienste ansfommt. Die Werthschägung bleibt dis zu einem gewissen Grade immer etwas Unssicheres, in welcher Form und von wem sie auch vorgenommen werden mag. hat für zu leistende Dienste in Folge des Einverständnisses der Betheiligten wahrend 10 resp. 20 Jahren eine Geldvergütigung stattgesunden, so fann angenommen werden, daß diese Geldvergütigung dem wahren Berthe, d. h. dem Werthe, den beide Theile diesen Diensten beilegen, am meisten entspricht.

Die Agrar : Kommiffion hat beshalb das hier aufgestellte Brincip als vollfom:

men gerechtfertigt anerfannt.

Bon einem Mitgliebe ift ber Antrag gestellt worben, in ben §. 9. einen Bufat babin aufzunehmen:

"In Fallen, wo fur nicht geforderte und nicht geleistete Dienste eine Gelbs Entschädigung urkundlich oder burch Brovingials Gesetze festgefett ift, wird "ber Betrag biefer Entschädigung jum Grunde gelegt."

eventuell folgende Bestimmung anzunehmen:

"Sind alljährlich vorkommende Dienste mahrend ber letten 10 Jahre, bie nicht alljährlich vorkommenden während der letten 20 Jahre nicht wirklich geleistet, so ift im Fall für die nicht geleisteten Dienste urfundlich, oder nach Inhalt von Provinzial Desethen der Betrag der Gelbentschädigung fesisteht, bieser Betrag der Ablösung zum Grunde zu legen."

Dieser Antrag wurde dadurch motivirt, daß in einzelnen Landestheilen, namentlich in der Provinz Bestphalen, solche Geldbeträge für nicht geforderte und
nicht geleistete Dienste unter Zustimmung der Betheiligten festgesetzt worden (Register-Säge) und auch jest noch angewendet würden, hienach aber um so mehr anzunehmen sei, daß sie den wahren Werth der Leistung sestgesten, als dieselben um
fprünglich auf einer Vereindarung der Betheiligten beruhten. Die Majorität der Agrar-Kommission hat jedoch jenen Antrag zur Bevorwortung nicht für geeignet besunden und verworfen, weil den sogenannten Registersägen die Boraussezung zum Grunde liege, daß die Dienste von dem Berechtigten zur Bewirthschaftung eines Grundsstücks nicht gebraucht werden, oder doch nicht verwerthet werden können, auf eine solche Voraussezung aber das allgemeine Ablösungsprinzip nicht basirt werden dürfe. Allein tas Plenum ber II. Kammer trat biefem Antrage nicht bei. Der Abgeordn. v. Gory hatte nämlich bei ber Plenarberathung ben Ber=beff.=Antrag (Druckf. Ar. 333. ad I.) gestellt, zu beschließen:

bag in ber Fassung bes §. 9. ersichtlich gemacht werbe, es folle in bem hier vorausgesetzten Falle junachst ber zehne resp. zwanzigjahrige Beitraum vom Tage ber Provokation an ins Auge gefaßt und nur in so weit, als biefer Beitraum ben gesuchten Maßstab nicht barbietet, auf ben gleichen Beitraum vor bem 9. Oft. 1848 zurückgegangen werben.

Dieser Antrag fand die Zustimmung des Plenums 1), und in Volge dessen wurde die Agrar = Kommiffion beaustragt, eine anderweitige Vassung des §. 9., und demzusolge auch der damit in Verbindung stehenden §§. 29. u. 32. in Vorschlag zu bringen. (Stenogr. Ber. der II. K. pro 1838. Bb. 3. S. 1428—1430.)

Die Kommiffion beantragte hierauf, die §g. 9., 29. und 32. dabin gu faffen (Druckf. Rr. 342.):

§. 9. Sind für alljährlich vorkommende Dienste während der letten zehn Jahre, für nicht alljährlich vorkommende Dienste während der letten zwanzig Jahre vor Andringung der Provokation oder, wenn zwischen diesem Zeitpunkte und der Berkündigung des Gesetses v. 9. Okt. 1848 eine Umschaffung der Gelbleistung einzgetreten ift, während der letten zehn, resp. zwanzig Jahre vor Berkündigung dies so Gesetses, Geldvergütungen ohne Widerspruch bezahlt und angenommen worden, so sind diese Bergütungen, und wenn sie während dieser Zeiträume gewechselt haben, der Durchschnitt der gezahlten Beträge der Festsellung des Geldwerthe zum Ernnde in leaen.

In Ermangelung folder Preise ift zu unterscheiben zwischen ben nach Lagen

und ben nach dem Umfange ber Arbeit bemeffenen Diensten.

§. 29. Sind für feite nicht in Körnern bestehende Naturalabgaben, welche jährlich wiederkehren, während der letten 10 Jahre, für die in langeren Berioden wiederkehrenden aber mahrend der letten zwanzig Jahre vor Anderingung der Provokation, oder, wenn zwischen diesem Zeitpunkte und der Berkündigung des Gesetzes v. 9. Det. 1848 eine Umschaffung der Geldleistung eingetreten ift, Geldvergütigungen ohne Widerspruch bezahlt und angenommen worden, so sind ze.

§. 32. Sat ber Berechtigte mahrend ber letten zehn Jahre vor Anbringung ber Provokation, ober wenn zwischen diesem Zeitpunkte und ber Berkundigung bes Gesets v. 9. Oft. 1848 ber Nationalfruchtzehnt wieder erhoben worden ift, maherend ber letten zehn Jahre vor Berkundigung bieses Gesetzes, für den Naturalskruchtzehnten einen Bachtzins bezogen ober eine Abgabe in Geld ober Getreibe

ftatt des Natural-Fruchtzehnten ohne Widerfpruch angenommen, fo ac.

a) des Abgeordn. v Batow: ben S. 9. dahin zu fassen:

<sup>1)</sup> Die nachstehenden gum S. 9. gestellten Amendemenis:

<sup>&</sup>quot;Sind für alljährlich vorfommende Dienste während ber letten 10 Jahre, "für nicht alljährlich vorfommende Dienste während ber letten 20 Jahre "vor Andringung der Provokation, oder, wenn zwischen diesem Zeitpunkte "und der Berkündigung des Geseges v. 9. Okt. 1848 eine Beränderung in "den Leistungen eingetreten ist, mährend der letten 10, resp. 20 Jahre vor "Berkündigung dieses Geses, Geldvergütungen u. s. w."

b) des Abgeordn. v. Richt hofen:

<sup>&</sup>quot;bie Abanderung vorzunehmen: vor Verfündigung des Gesehes v. 9. Oft. "1848 oder, sofern die Provokation später erfolgt ift, vor Anbringung der"felben",

erledigten sich dadurch, daß das ad b. erwähnte Amendement ohne die erforderliche Unterftühung blieb, und das ad a. erwähnte nach Annahme des Antrages des Abgeordn. v. Görg nicht zur Abstimmung gelangte. (Stenogr. Ber. der II. K. pro 1842. Bb. 3, S. 1429—1430).

In diefer Faffung murben die SS. bemnachft von ber II. Rammer an-

genommen. (Stenogr. Ber., a. a. D., G. 1532.)

C. Die Kommiffion der I. Kammer schloß sich dem Beschluffe der II. Kammer lediglich mit der Modifitation an, daß sie beantragte, im ersten Sage des §. 9. ftatt der Worte: "vor Verkundigung Diefes Gesfetes" zu setzen: "vor Verkundigung bes gedachten Gesetzes."

Der Kommiffion 8 = Bericht motivirt dies in folgender Beife:

Bu §. 9. ift die Kommiffion mit bem hierin und in ben §§. 29. und 32. gleiche magig zur Geltung gebrachten Prinzipe einstimmig einverstanden. Gin Antrag:

im Minea 1. ftatt ber Worte: "Umschaffung ber Gelbleiftungen" zu fagen:

"eine Beranderung in ben Leiftungen"

fand keine Unterstützung, weil nach ber Ansicht ber Majorität burch bie von ber II. R. angenommene Fassung bieser Bestimmung ber Zweck vollkommen erreicht werbe:

burch eine zwischen bem Tage ber Provokation und bem Tage ber Berkunbigung bes Ges. v. 9. Okt. 1848 erfolgte Wiederherstellung ber Naturals Dienstpflicht, die Werthschätzung nach ben Grundsätzen bieses S. nicht ausschließen.

Der Antrag wurde verworfen.

Auch ber eventuelle Antrag:

statt: "Umschaffung" zu fagen: "Erhohung ober Berminderung ber Geld.

leiftungen"

fand keinen Anklang, weil für ben Fall bes Bechsels ber Gelbleistungen schon bie jetige Kassung bes &. vorsehe, nicht aber diesem Wechsel in der gedachten Zwischenzeit, sondern nur der Wiederherstellung der Naturalpsticht, ihre dem Brinzip widersprechende Folge habe genommen werden sollen. Der Antrag wurde abgelehnt.

Gin fernerer Antrag:

ber früheren Faffung bes Reg.: Entwurfs im S. 32. gemäß, fowohl bort, als im S. 9. und 29. ftatt: "mährend ber letten 10 Jahre" zur Befeitisgung ber aus ähnlicher Faffung anderweit entstandenen Zweifel zu fagen:

"in jedem der letten 10 Jahre"

was offenbar der Ansicht des Gesetz-Entwurfes entspreche, wurde perworfen, obwohl in Uebereinstimmung mit dem Reg. Kommissarius die Mehrheit der Kommiss sion dem Sinne des Amendements beitrat, und nur die jetige Frage für zweiselhaft fand. Angenommen wurde die Fassungsänderung: in der sechsten Zeile des Alinea 1. statt: "dieses" "des gedachten" zu sagen, und mit dieser Veränderung beantragt die Kommission Annahme des §. 9.

Die I. Rammer genehmigte diefen Antrag ohne Disfuffion. (Stenogr.

Ber. ber I. R. pro 1849. Bb. 5. S. 2571-2572.)

D. Die II. Kammer ift folieflich, auf den Untrag ihrer Kommiffion, ter von der I. Kammer angenommenen Faffungs - Menderung beigetreten.

(Stenogr. Ber. ber II. R., Bb. 5. S. 2755 ff.)

II. Die §§. 9., 29. und 32., welche mit einander im Zusammenhange stehen, stellen ben Fundamental=Grundsatz auf, daß wenn in den letten 10 resp. 20 Jahren (d. h. in jedem der letten 10 resp. 20 Jahre 1) vor Andringung der Brovokation eine Geldvergütigung anstatt der ursprünglichen Leistung ohne Widerspruch gezahlt und angenommen worden ist, principaliter diese Geldvergütigung maaßgebend für die Feststellung bes Jahreswerthes der Leistung sein soll. 2) Die 10 resp. 20 jährige Frist soll

1) Bergl. ben Bericht ber Rommiff. ber I. R. gum S. 9. (f. oben.)

<sup>2)</sup> Das Gefet erwähnt bieses Grundsates nicht: a) für Korner, welche Marthreis haben (§S. 18. ff.), b) für Besigveranderungs Abgaben (§S. 36. ff.), c) für die Berpflichtung zur Saltung von Saamenvieh (§. 57.), sondern schreibt für diese Fälle andere Prinzipien vor, woraus hervorgeht, daß der erwähnte Grundsat dabei feine Amwendung finden foll. Bei allen übrigen Reallasten dagegen muß berfelbe stets zunächst angewendet werden und es darf erft evens

in ber Regel vom Tage ber Unbringung ber Provokation an guruckge= rechnet werden, und hiervon nur in benjenigen Fallen eine Ausnahme ftattfinden, wo die Provotation erft nach der Berfundigung des Siftirungs= gefeges v. 9. Oft. 1848 angebracht worden ift. Ift nämlich 10 refp. 20 Jahre vor ber Bublikation des ermähnten Gefeges anftatt der ursprunglichen Laft eine Geldvergutigung gezahlt, hinterber aber, in Erwartung der Bortheile des neuen Ablöfunge = Gefeges, diefe Geldverguti= gung wieder in die urfprungliche Laft umgewandelt worden, fo foll auf biefe Umwandlung feine Rucfficht genommen werden, sondern die bis gur Publifation des Siftirungs-Gefeges v. 9. Oft. 1848 angenommene und gezahlte Geldvergütigung ben Maafstab für die Feststellung des Jahres= werthes bilden. Wenn dagegen die Provokation schon vor Verkundigung jenes Befeges angebracht worden ift, fo fommt es auf den Beitpunkt bes Siftirung8=Befeges nicht weiter an.

Uebrigens gilt die Borfcbrift des S. 9. als Regel für alle Urten der Dienste ohne Unterschied, ob folche nach Tagen oder nach der Urt der Arbeit, oder nach dem Umfange der Arbeit bestimmt, oder auch malgende, oder endlich handwertemäßige find, fo daß mithin die fpeziellen Beftimmungen ber 66. 10-15. und 58. erft alebann gur Unwendung gelangen, wenn nicht schon früher eine Geldvergutigung ftatt der Dienfte gezahlt

worden ift.

Wenn hierbei die thatsächliche Frage ftreitig wird, ob während des im Gefete vorgefebenen Zeitraumes eine Geldvergutigung gezahlt worden, fo liegt der Beweis hieruber nach den allgemeinen Beweiß = Brundfagen dem= jenigen ob, welcher die in Rebe ftebende Thatfache behauptet; es genügt aber der Nachweis der blogen Thatfache, daß die Geldvergütigung ausgenommen worden ift, und es bedarf nicht des Nachweises, daß hierüber ein rechtsverbindlicher Vertrag unter den Intereffenten zu Stande gefommen fei. (Fren a. a. D. S. 17 u. 41.)

# 3um §. 10.

I. Der S. 10. ift von den Rammern ohne Abanderungen nach ber von der Regierung vorgeschlagenenen Faffung angenommen worden.

A. Die Motive des Regier. Entw., welche zu ben SS. 10 - 17.

zusammengefaßt find, lauten babin:

31 \$ \$. 10-17.

Die Anwendung von Normalpreifen fur die gur Ablöfung fommenden Gegen: ftande, hat fich in ben westlichen Provinzen, für welche biefes Berfahren in ben bort eingeführten Ablösungs-Ordnungen vorgeschrieben ift, als fehr zweckmäßig bewahrt. Sie beugt ben Streitigfeiten vor, welche über bie Sohe ber Entichabigung erfahrungemäßig fo oft ba eintraten, wo nach ben Grunbfagen ber für bie öftlichen Brovinzen ergangenen Ablof. Drbn. v. 7. Juni 1821 bie Abschätzung ber gu leis ftenben Dienfte und zu liefernden Gegenftande in jedem einzelnen Falle erfolgen mußte, und gewährt ben Bortheil, daß die Intereffenten fich ichon im Boraus ben Betrag ber Entschäbigung überschlagen und hiernach eine gutliche Cinigung unter einander treffen konnen. Es ift baber in dem vorliegenden Geseh-Entwurf die Answendung von Normalpreisen für die Abschähung aller derjenigen Leiftungen und Wegenstande angeordnet, in Unfehung beren die Feststellung folder Breife überhaupt möglich ericeint. Leiftungen und Gegenstande, beren Ratur bies nicht gestattet, werben auch ferner in jedem einzelnen Fall befondere abgeschätt werben muffen. Der Entwurf hat aber zugleich fur folche Falle, in benen voraussichtlich bie Ab-

tuell eine andere Art ber Preisfeststellung eintreten; insbesondere gilt ber Grund= fat für Dienfte aller Art ohne allen Unterschied und für folche Rorner, bie feinen Marktpreis haben. (Bergl. Fren, pratt. Erlaut. G. 16-17.)

fchähung burch Sachverständige befonders weitläufige, zeitraubende und fostspielige Berechnungen erfordern murde, wie z. B. bei den Baudienften (S. 14.) Die Feft: ftellung bes Berthe burch Schiederichter angeordnet.

In welcher Beise die Normalpreise unter Zuziehung der Betheiligten zu ermitteln und festzustellen find, ift weiter unten in bem Titel IX. bes porliegenben

Abschnitts bes Entwurfs vorgeschrieben.

B. Der Bericht der Kommiffion der II. Kammer fpricht fich (zum S. 10.) in folgender Art aus:

Die Anwendung von Normalpreifen fur die gur Ablöfung tommenden Gegen: ftande ift von der II. R. durch die Annahme des Gefetz-Entwurfes, betr. Die Feft: ftellung von Normal-Preisen und Normal-Marktorten bereits gebilligt und beshalb auch in der Agrar : Rommiffion außer allem Zweifel gewefen. Auch hat Die Beftimmung bes S. 10. in bem gulest gedachten Wefet-Entwurfe bereits ber Brufung

ber II. R. unterlegen und beren Bewilligung erhalten.

In Anlag einiger eingegangenen Betitionen ift bas Bebenken angeregt worben. ob bie Entschädigung ber Brediger fur Die haufig bei ben Bererbrachtungen ihrer Grundftude vorbehaltenen Fuhren nach ben Filialfirchen unter Anwendung ber Mormalfage eine ausreichende fein werbe, und ob es baher nicht zweckmäßiger fein wurde, folde Dienfte in jedem Falle nach den örtlichen Berhaltniffen abichagen gu laffen. Die Rommission hat jedoch jene Bedenken nicht getheilt, war vielmehr der Ansicht, daß es Sache ber Distrikts-Kommissionen sei, bei Feststellung ber Normal-fage jene Berhaltniffe zu berücksichtigen und eventuell für diese besondere Ablösungsfage zu normiren. Eine Abanderung bes S. 10. porzuschlagen, hat hiernach bie Rommiffion nicht für nöthig erachtet.

C. Die Kommission des I. Kammer hat zum S. 10. nichts zu

erinnern gefunden.

D. Beide Kammern haben bem S. 10. ohne Diskuffton ihre Zuftimmung ertheilt. (Stenogr. Ber. ber II. K. pro 1848. Bb. 3. S. 1430. und
ber L K. Bb. 5. S. 2572—2573.)

II. Die Bestimmungen ber §§. 10-14. und 58. kommen erft aledann zur Anwendung, wenn ber Fall bes §. 9. nicht vorliegt.

Bereits das (vorläufige) G. v. 19. Nov. 1849 1) (G. S. 1849, S. 413 ff.) hatte (im §. 1.) angeordnet, daß zur fchnelleren Ausführung bes wegen Ablöfung ber Reallaften und Regulirung ber gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältniffe zu erlaffenden Gefetes fofort Normalpreife 2)

2) Normalpreise burfen nur ba gur Anwendung fommen, wo bas Gefet ihre

Unwendung ausbrudlich vorschreibt, ober ausbrudlich gestattet.

Fren (praftische Erlaut. S. 15) giebt hierüber folgende Ueberficht:

I. Ausbrudlich vorgeschrieben ift fie:

1) bei ben nach Tagen gemeffenen Dienften (S. 10.),

2) bei ben Roften ber Erfagarbeit (S. 12.),

3) bei Naturalabgaben, welche nicht in Kornern bestehen (§. 30.),

4) bei Kornern, welche feinen Marktpreis haben (§. 27.), 5) bei ber Berpflichtung, Saamenvieh zu halten (§. 57.). Daß bie Breise fur die ad 1., 2. u. 5. erwähnten Leiftungen in ben Normalpreis-Tabellen fehlen follten, läßt fich nicht annehmen, wogegen bies bei ben ad 3. u. 4. erwähnten Leiftungen fehr leicht vorkommen tann. In foldem Falle wird ber Preis nach Analogie bes §. 72. burch Schiederichter zu bestimmen fein.

II. Ausbrudlich verboten ift fie: 1) bei Abgaben in Wein (S. 31.),

<sup>1)</sup> Bergl. bie Rommiffions = Berichte und Rammer = Berhandlungen über bas G. v. 19. Nov. 1849 in ben ftenogr. Ber. ber II. R. pro 1848, Bb. I., S. 248-271, u. der I. R. Bd. III., S. 1287-1295.

<sup>2)</sup> bei Abgaben in Kornern, welche Marktpreis haben, weil nämlich nach Tit. III. prinzipaliter bie Fesistellung nach Marktpreifen und eventuell burch Schieberichter eintreten muß,

und Normal = Marktorte ermittelt werden follten, und es hatte das er= mabnte Gefet (in ten §g. 2-6) die naberen Borfcbriften fowohl uber bie Bilbung ber Diffrifte und ter Rommiffionen gur Feststellung Diefer Normal= preife und Rormal = Marktorte, als auch über die Besichtspunkte, nach wel= chen die Kommiffionen zu verfahren haben, ertheilt. Die Beftimmungen tiefes Gefetes find biernachft im Befentlichen in tas neue Ablofungs= Gefes v. 2. Marg 1850 (§. 10., 11., 18 - 31., 57., 59., 67., 68., 70. u. 72.) übergegangen 1), wogegen ber §. 1. Rr. 33. bes letteren bas (vor= läufige) G. v. 19. Nov. 1849 wieder außer Kraft gesett hat.

III. Die Aufftellung ber Normalpreis-Tabellen hat, in Gemägheit bes (vorläufigen) G. v. 19. Nov. 1849, überall ftattgefunden. Die baburch feftgestellten Normalpreise muffen nun für alle nach Tagen be= ftimmte Dienfte, mit Ausschluß der handwerksmäßigen Leiftungen

(S. 58.) zur Anwendung fommen.

Ueber die Einrichtung der Normalpreis = Tabellen und deren praktische Unwendung spricht Frey fich folgendermaßen aus:

In ben Normalpreis: Tabellen aller Begirte werben unterschieden:

a) Dienfte, welche nur nach Angahl ber Tage bestimmt find,

b) Dienfte, bei welchen außer ber Tageszahl auch noch die Art ber Arbeit be-

Bei ben gu a. genannten Dienften find allenthalben Unterabtheilungen fur bie Jahredzeiten gemacht, in welchen bie Dienste zu leisten waren, wie für bie Stunben-Anzahl, welche als Arbeitsbauer bei Feststellung ber Mormalpreise vorausgesett worben ift.

Die ausgeworfenen Normalpreise gelten baher auch nur für ben

Fall, bag biefe Borausfegung richtig ift.

Wenn es bagegen auch fesifteht, bag bie Dienfte, um welche es fich handelt, in ben Commermonaten gu leiften, Die wirkliche Arbeitsbauer aber geringer mar, als bie in ber Mormalpreis-Tabelle angegebene, fo muß ber Mormalpreis nach Maggabe ber furgeren Arbeitsbauer ermäßigt werben. In ben Preistabellen ift ber Rebuttionsmaakstab angegeben.

Bei ben zu b. genannten Dienften find bie Unterabtheilungen nach Sahresfrift und Arbeitebauer nicht gemacht, fondern bie Normalpreife ichon mit Rudficht barauf festgestellt, daß burch die Art der Arbeit auch die Jahredzeit und die Arbeitsbauer bestimmt ift. hier tritt alfo ber Normalpreis ein, ohne weitere

Prüfung ber Arbeitebauer.

Wenn für einzelne, nach ber Art ber Arbeit und nach Tagen bestimmte Dienste — 3. B. für Jagbbienfte, beren unentgeltliche Ausbebung ausgeschloffen bleibt — feine Normalpreise ausgeworfen sind, so treten bie Normalpreise ad a. mit ber Maaggabe ein, bag die wirklich üblich gewesene Arbeitsbauer und im Mangel einer diesfällfigen Bestimmung diejenige Jahreszeit maafgebend ift, in welcher ber Dienst feiner Natur nach zu leiften ift. In ben meiften Fallen wird auch fein 3weifel barüber obwalten. Wenn aber die Arbeit von der Art ift, daß fie ihrer Ratur nach zu allen Jahreszeiten vorgenommen werben fann, g. B. Dienfte zur Jagb, zum Stocke rohden ze., fo muß ausgemittelt werden, in welchen Sahreszeiten ber Dienst faktifch geleistet worden ift, und wenn auch bies nicht geschehen kann, fo ift bie Tagezahl gleichmäßig auf biejenigen Jahreszeiten zu vertheilen, in welchen bie Arbeit ihrer Natur nach geleiftet werden fann.

Die gu b. ermahnten Preife treten immer nur fur einzelne, nach ber Art ber Arbeit bestimmte Dienfte ein. Wenn es aber auch feststeht, bag bie nach Tagen

3) bei Naturalabgaben, in Betreff beren urfundlich bestimmt ift, baß sie in einer besonderen Qualität geliesert werden muffen (§. 30.).

III. Ausbrudlich zugelaffen, aber nicht geboten ift fie bei ben, nicht nach Tagen gemeffenen Baudiensten (S. 14.) und bei ben, nach bem 3. Abschnitte ablosba: ren Gegenständen ber Gemeinheitstheilung.

1) Der §. 10. des G. v. 2. Marz 1850 ift (fast wörtlich) ben Bestimmungen bes §. 4. Litt. A. ad 1. des (vorläufigen) G. v. 19. Nov. 1849 entnommen.

bestimmten Robot= und hofebienfte theilweise zu folden Arbeiten verwendet worben find, für welche ad b. ein besonderer Normalpreis ausgeworfen ift, wenn es 3. B. feisteht, daß ein Theil der Robotbienste auch zu Erntes, Fischereis, Schaafscherzubeiten ze. verwendet worden ist, so treten doch niemals die zu b. ausgeworfenen, sondern immer die Normalpreise für gewöhnliche, bloß nach Tagen bes ftimmte Sofebienfte ein.

Diese außerst wichtige Bestimmung ift in viele Normalpreis: Tabellen auch ausbrudlich aufgenommen worden. Bo fie aber auch vergeffen fein follte, tann es

feinem Bedenten unterliegen, daß fie fich von felbft verfteht.

Die Frage, wie lange die betreffenden Dienste wirklich gebauert, ober in welder Jahredzeit fie wirklich abgeleiftet worden find, ift felbstredend eine quaestio facti, welche nach ber gewöhnlichen Beweistheorie zu entscheiben ift. Bum ichieberichterlichen Berfahren gehört fie niemals.

(Fren, pratt. Erläut. S. 42-44.)

## 3n §§. 11 - 13.

I. Die SS. 11-13. 1) find von der II. Rammer, deren Rommif= fion fich zu Bemerkungen barüber nicht veranlagt gefunden bat, unveran= dert nach dem Borfchlage der Regierung angenommen worden. (Stenogr. Ber. ber II. K. pro 1838. Bb. 3. S. 1430.) In dem Entw. ftanden im S. 11. ftatt der Worte: "fchiederichter=

lichen Ausspruch" die Borte: "fachverftandiges Ermeffen". Die Kommiffion ber I. Rammer beantragte in diefer Beziehung eine Menderung, indem fle fich in ihrem Berichte hieruber dabin außerte:

Bum S. 11. wurde mit Rudficht barauf, bag hier und an vielen anberen Stellen bes Gefet:Entwurfes: "fachverftanbiges Ermeffen" angeordnet, barin aber, moge es in die Sand des Kommiffarius gegeben, oder die Bernehmung besonderer Sachverständigen beabsichtigt fein, die Quelle einer durch ben offen bleibenden Inftangengug begunftigten Bergogerung gu beforgen, und im Allgemeinen die Enticheis bung burch Schiederichter im Gefete beliebt fei, ber Antrag gestellt: ftatt jener Borte: "burch schiederichterlichen Ausspruch" zu fagen. Seitens bes Reg. Rommiffarius wurde zwar bemerkt, daß bie Fafultat ber Barteien, auf Schiederichter zu provociren, auch bei ber gegenwärtigen Faffung nicht ausgeschloffen, und von ber Staats-Regierung beabsichtigt fei, burch ein balb vorzulegendes Gefet über bas fciederichterliche Berfahren, ben bisherigen formellen Dangeln beffelben abzuhelfen und die Barteien ihm baburch geneigter zu machen. So wunschens und anerkens nenswerth die Kommission dies aber auch fand, so entschied sie sich boch bafür, durch "Annahme des Antrags" dies Berfahren dispositiv vorzuschreiben.

Dit biefer Abanderung wird bie Unnahme bes S. 11, beantragt.

Bu den SS. 12. und 13. fand auch die Rommiffion der I. Ram= mer nicht zu erinnern.

Das Plenum der I. Kammer trat dem Antrage der Kommiffion bei. (Stenogr. Ber. der I. R. pro 1838. Bb. 5. S. 2572-2573.)

Die II. Rammer hat fich bemnachft, auf den Antrag ihrer Rom= miffion, hiermit einverstanden erflart. 2) (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 5. S. 2755 ff.)

II. Bum S. 12.

Der S. 12. erganzt ben S. 11. babin, bag die Schiederichter nicht birekt

<sup>1)</sup> Bergl. die betr. Motive bes Regier. Entw. ju SS. 10-17. oben **©.** 357—358.

<sup>2)</sup> Das (vorläufige) G. v. 19. Nov. 1849 (G. S. 1849, G. 414) enthalt ftatt ber jegigen SS. 11-13. im S. 4. Litt. A. sub 2. nur folgende Bestimmung: "Fur Dienfte, bie nicht nach Tagen bestimmt find, werben in Unfehung ber "Roften für Saltung eines Gefpannes, bes Befindes und ber Tagelohner "ebenfalle Rormalfage feftgeftellt."

bie Kosten zu bestimmen haben, welche der Berechtigte aufzuwenden hat, sondern nur die Tagezahl, welche erforderlich ist, um die Arbeit in ihrer minder vollkommenen Weise durch freie Arbeiter herzustellen, wogegen der Breis der letzteren wieder nach Normalpreisen festzustellen ist.

Breb bemerft mit Bezug hierauf Folgendes zur Erläuterung des §. 12: Gefeht alfo, die abzulöfende Berpflichtung besteht barin, jahrlich 80 Beete

mit der Brachfurche zu pflügen, so fragt sich's junachft, wie groß ein Beet ift. Diese Frage ift nicht durch Schiedszichter, sondern als Sachs oder Rechtsfrage vom Richter zu entscheiden und die Beweismittel find: Urfunden, Zeugen, Sachs verständige; benn sie betrifft nicht den Werth eines nach dem Umfange bestimmten

Dienftes, sondern ben Umfang felbft.
Demnachft entsteht bie Frage, ob die Ersagarbeit, burch welche der Berechtigte fich funftig ben abzulosenden Dienft zu ersegen hat, durch eigenes Gefinde resp. Gefpann, ober aber burch Tagelohner resp. gemiethetes Gespann zu bewirken ift.

Diese Frage gehört ebenfalls nicht zum schiedsrichterlichen Bersahren, sondern soll schon durch die Arbeiten der Normalpreis. Diftrifts Kommissionen entschies ben sein. Diese Kommissionen hatten für jeden Kreisbezirk zu beurtheilen, ob die Ersahrbeit billiger durch eigene oder durch gemiethete Arbeiten resp. Gesspann zu beschaffen ist und dann den Normalpreis für die billigere Gattung sest zusehen.

Diese Fragen muffen also vorweg entschieben worden fein, bevor es jum schieberichterlichen Berfahren nach S. 11. und 12. kommt, und geset, es fei fest gestellt, bag 80 Beete 8 Morgen enthalten und daß die Ersagarbeit durch eigenes Gespann zu bewirken ift, so muß die, ben Schiederichtern vorzulegende Frage so

lauten:

Belche Arbeitskraft, mit eigenem, resp. welcher Art bes Gespannes, ist erforderlich, um 8 Morgen mit der Brachsfurche in derjenigen Bollkommenheit zu pflügen, in welcher diese Arbeit von dem Dienstpflichtigen in der Regel errichtet zu werden pflegt?

Die Antwort ber Schiederichter muß bann in ber Beise abgegeben werben: Dazu sind 33 Tage Arbeit mit einem breifpannigen Oche

fengespann erforderlich.

Siernachst ift ber Jahreswerth ber Leiftung nach bem Normalpreise bes breis spännigen Ochsengespannes zu berechnen.
(Fren, praft. Erlaut. S. 44-46.)

(oreg, penti. Seinne. C. 4

III. Bum S. 13.

Im §. 13. ift nicht von dem Falle die Rede, daß ein Theil der Dienste nach Tagen und ein Theil derfelben nach dem Umfange der Arbeit bestimmt ift, fondern nur davon, daß derfelbe Dienst pleonastisch, sowohl nach Tagen, als nach dem Umfange der Arbeit bestimmt ist.

Fren nimmt an, daß im ersten Valle die Breisermittelung theils nach §. 10., theils nach §§. 11. und 12. geschehen muffe, wogegen fie im zweisten Falle nur nach §§. 11. und 12. geschehen durfe. (a. a. D., S. 46.)

# 3um §. 14.

I. Das Alin. 1. des §. 14. lautete bereits in bem Regier. Entw. 1) wörtlich ebenso, wie in dem jesigen Gesetze und ist von den Kammern ohne Erinnerungen angenommen worden; dagegen hatte das Alin. 2. im Regier. Entw. folgende Fassung:

Benn bie Bartheien fich nicht über ben Werth einigen, fo muß bas in ben \$5. 6. und 31. ff. ber B. v. 30. Juni 1834 wegen bes Geschäftsbetriebes in ben

<sup>1)</sup> Bergl. die betr. Motive ber §S. 10-17. bes Regier. Entw. oben S. 357-358.

Angelegenheiten ber Gemeinheitotheilungen ac. (G. S. 1834. S. 96) vorgefchriebene schiederichterliche Berfahren eintreten.

Das Alin. 3. endlich war in bem Regier. Entw. gar nicht ent-

A. Die Kommiffon der II. Kammer beantragte die unveränderte Annahme des §. 14 nach der Faffung des Regier. Entw., jedoch unter hinzufügung des jetigen Alin. 3. Der Bericht der Kommiff. motivirt dies in folgender Art:

Die Ermittelung bes Werths ber Banbienste ift mit einem nicht geringen Kostenund Beitauswande verbunden und die Agrar-Kommission hat es beshalb als zweckbienlich anerkannt, daß zur Bermeibung von prozessualischen Beitläuftigkeiten auch hier das im §. 31. der B. v. 30. Juni 1834 vorgeschriebene schiedsrichterliche Berfahren eintreten soll.

Dieses Berfahren wird im Mangel einer gutlichen Einigung ber Betheiligten in jedem speziellen Falle eintreten und baburch ein zeitraubendes und koftspieliges

werden.

In Gegenben, wo die Baubienste allgemein und in vielleicht nicht geringer Ausdehnung vorkommen, wird aber die Beachtung jener Borschrift bei dem häusisgen Mangel an Bausachverständigen eine große Berzögerung des Auseinanderstehungs-Berfahrens herbeisühren, und daher das Bedürsniß hervortreten, in einer noch einsachren Beise jene Ermittelung des Berths der Baudienste bewirfen zu lassen. Die hierüber in der Kommisson gepsogenen Berathungen haben zu dem Resultat geführt, daß eine solche größere Bereinsachung des Berfahrens nur in dem Falle möglich, wenn die Beschaffenheit der Gebäude in bestimmten Distristen von der Art ist, daß solche in leicht zu erkennende Klassen eingesheilt werden können und in diesem Falle erreicht werden kann, daß für die Albssung der Baubienste durch die Distrists-Kommission gewisse Kormen dergestalt sestgeset werden, daß der Ausseinandersetzungs-Kommission gewisse Kormen dergestalt sestgeset werden, daß der Ausseinandersetzungs-Kommission die Entschädigungs-Berechnung auf eine einsache Beise und ohne Zuziehung eines Bausachverständigen ermitteln kann.

Bei ber Ermittelung ber Entschädigung fur Baubienfte ift ber Grundfat fefts

zuhalten:

bag bem Berechtigten eine Rente gemahrt werben muß, welche unter Singurechnung einfacher Binfen ihm Folgendes giebt:

a) die Roften ber zu jedem Meubau zu leiftenden Baudienfte,

b) bie Koften ber bis zum nachsten Renbau und ber von einem Renbau zum andern zu leiftenben Dienfte.

Unter Festhaltung biefes Grundfages find, um eine Baudienstwerthe Berechenung aufzustellen, folgende Faktoren zu ermitteln:

1) bie Beit bie gum nachften Menbau,

2) bie Beit von einem Neuban gum andern,

3) die Dienste, welche bei jedem Reubau geleistet werben muffen,

4) bie Dienste, welche zu ben Reparaturen bis zum nachsten Neubau und von

einem Neubau zum andern erforderlich find.

ad 1. Die Ermittelung, wie lange die vorhandenen Gebäude noch fiehen fonnen, ober mit andern Borten, nach Ablauf welchen Zeitraums der nachte Neubau erforderlich ift, fann von einem geschäftstundigen Kommisarius auch ohne Zuziehung eines Bausachverständigen auf informatorischem Bege ohne Beiterungen festgestellt werden, wenn er weiß, welcher Zeitraum von einem Neubau zum andern anzunehmen ift.

ad 2. Anlangend die Zeit von einem Neubau bis zum anderen, so kommt babei vorzugsweise der Zweck und die Bauart des Gebäudes in Betracht. Es werz ben sich für eine gewisse Gegend bestimmte Bebäudeklassen bergestalt annehmen lassen, daß für jede Klasse eine bestimmte Bauperiode sestgestellt werden kann. Sowohl diese Gekäudeklassen als die anzunehmende Bauperiode können von den Disstrifts-Kommissionen unter Zuziehung eines Baufachverständigen festgestellt werden.

ad 3. Sinfichtlich ber bei jedem Neubau zu leiftenden Dienfte ift zu unter-

Scheiben, zwischen

a) ben Sanbbiensten, b) ben Spannbiensten.

Bu a. Für jebe mit Rudficht auf bie Banart festgestellte Gebaudetlaffe laffen

fich bie erforberlichen Sandbienfte pro Quadratruthe ber Grundfläche bes Gebäudes

ein für allemal feststellen.

Bu b. Jum Behufe ber Ermittelung ber Spannbienste kann burch bie Disstitites Kommission festgestellt werben, welches und wie viel Baumaterial in jeder Gebaubeklasse pro Quadratruthe ber Grundstäche heranzuschaffen ist, und welches Gewicht bas erforderliche Quantum in jeder Art bes Baumaterials, in Centnern ausgedrückt, hat.

Belde Labung ein Zweigespann unter Berudsichtigung ber Beschaffenheit ber Bege, und in welcher Entfernung an einem Tage heranschaffen fann, wird bann

ber Auseinandersetzungs-Rommiffarius zu bemeffen haben.

Die Diftrifte : Rommiffionen werben hiernach in bem oben bezeichneten Falle festzustellen haben:

I. Die in bem Diftrifte anzunehmenden Gebäudeflaffen,

II. für jebe Gebäudeklaffe bie Beit von einem Neubau bis zum andern,

lichen Sandbienfte,

IV. bas in jeder Gebaudeflaffe pro Quabratruthe ber Grundflache herangu-

Schaffenbe Baumaterial in Centnern ausgebrückt.

Sind diese Sate gegeben, so hat der Auseinandersetzungs Rommissarius zur Anlegung der Entschädigungs-Berechnung seinerseits nur noch zu ermitteln die Zeit die zum nachsten Neubau, die Gespannkräfte, welche zur Heranschaffung des ersors berlichen Baumaterials nothwendig sind, so wie endlich den Quadratinhalt der Grundstäche der zu befrohndenden Gebäude, um den Kapitalwerth der zu jedem Neubau erforderlichen Baudienste sesstelle zu können. Nach dem Letztern wird dann unter Anwendung der von dem Königl. Finanz Ministerium unterm 4. Mai 1834 resp. 28. Januar 1838 ') bekannt gemachten Prozent-Tabellen, deren Einleiztung die nähere Aufstlärung über die Berechnungsart ergiebt, die Entschäbigungsrente leicht ermittelt werden können.

In ben hier bezeichneten Tabellen ift auf die zu ben Reparaturen erforderlichen Dienste feine Rücksicht genommen, die Praris hat in neuerer Zeit keinen Unterschied zwischen den Reparaturen bis zum nächsten Neubau und zwischen denen, welche von einem Neubau bis zum andern vorkommen, gemacht, weil dieser Unterschied mehr in der Abeorie zu benken, als in der Wirklichkeit zu fassen ift. Man hat ganz allgemein die Neparaturen in Prozenten der zum Neubau erforderlichen Dienste ausgesdrückt und es ist daher ausreichend, wenn von den Distrikte-Kommissionen

V. ber Prozentsat fur die Dienste zu den Reparaturen aller Art im Ber-

haltniß zu den zum Neubau erforderlichen Dienften

festgesett wird.

Die Agrar Rommiffion ftellt hiernach den Antrag, jum §. 14. folgenden Busfat anzunehmen:

<sup>1)</sup> Das hier in Bezug genommene R. bes K. Fin. Min. v. 4. Mai 1834 an bie Reg. zu Potsbam sinbet sich abgebruckt in Dönniges Landes-Kulturs Gesetzebung Preußens Bb. 2. S. 448. und das R. des Min. des K. Hauses v. 28. Jan. 1838 an sämmtl. Reg. dieseits der Elbe, nehst der Prozent-Tabelle zur Bestimmung der von jest ab zu zahlenden jährlichen Kente für eine in gewissen Zeiten wiederkehrende Bauzunsgabe, nach dem Zinssusse von 4 Prozent berecknet, a. a. D. S. 449. und in Forni, Masud. u. Kuh's Zeitschrift sür gutsherreliche Berhältnisse z., Bd. 1. S. 172—176. — Bergl. auch in v. Kamps Ann. Bd. XXII. S. 53. Nr. 41. — Ueber diesen Gegenstand sind ferner zu vergl.: a) C. N. des Min. des K. Hauses, Abth. II. v. 24. März 1837 an die K. Neg. der Provinzen Preußen, Schlessen und Possen, sowie zu Köslin u. Stralsund, betr. die Ablösungen der Bauholzberechtigungen oder deren Kompenssation gegen DomainensPäästationen. (v. K. Annal. Bd. XXI. S. 36. Nr. 40.). d) N. der K. Gen. Kommission zu Soldin v. 8. Aug. 1837, betr. die Ablösung von Banholz-Gerechtsamen, bei Dönniges a. a. D., S. 449—450. c) Eytels wein Anleitung zur Ermittelung der Dauer und Unterhaltungskossen weinkeltungs. Erzmittelung für Ablösung der Bauholzberechtsungen und Baubienste, in Korni's Zeitschrift für gutsherrlich-bäuerliche Berhältnisse z.c., Bd. I. S. 133 ff.

Für Diftrifte, in welchen nach bem Ermeffen ber Diftrifte : Rommiffionen (§§ 67. ff.) hiezu ein Bedurfnif vorhanden ift und die Beschaffenheit und Bauart ber Gebaube es gestatten, konnen von jenen unter Jugiehung eines Baufachverständigen Normalfage in Betreff ber, ber Ablofungeberechnung jum Grunde ju legenden Positionen festgestellt werben.

Die II. Rammer ift den ermabnten Antragen der Rommiff. ohne Disfuffion beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. R. pro 1838. Bb. 3. G. 1430.)

B. Die Kommiffion der I. Rammer fchloß fich dem Befchluffe der II. Rammer in Betreff ber Alin. 1. und 3. an, brachte jedoch fur bas Alin. 2. deffen gegenwärtige Faffung in Borfchlag, indem fle dies in ihrem Berichte folgendermaßen motivirte:

Bu S. 14. ift bie Rommiffion bamit einverstanden, bag auch hier burch schiederichterliches Berfahren bie Ermittelnng abgefürzt werbe. In ber hier ausnahmeweisen hinweisung auf bestimmte formelle, in biefer Begiehung geltenbe Borfdriften fieht fie aber einen Zweifel begrundet, ob auch in ben andern Fallen, in benen bas Gefet ben ichiederichterlichen Ausspruch eintreten läßt, biefes, ober bas Berfahren nach ber A. G. D. eintreten folle, mas offenbar nicht beabsichtigt fei. Darum schlägt sie bie Fassung bes Al. 2. dahin vor:

"Benn bie Barteien fich uber ben Berth nicht einigen, fo muß er burch

schiederichterlichen Ausspruch festgestellt werben "

und behalt fich vor:

am Schluffe bes Gefetes einen allgemeinen S. vorzuschlagen, welcher auf bas formelle Berfahren hinweiset, nach welchem in allen ben einzelnen Fällen ber schiederichterliche Ausspruch herbeigeführt werden soll.

Mit biefer Abanderung bes Alinea 2. beantragt fie bie Annahme bes §. 14.

Das Plenum der I. Kammer trat Diesem Antrage ohne Diskuffion bei. (Stenogr. Ber. ber I. R. pro 1849. Bb. 5. S. 2572-2573.)

C. Die II. Rammer bat fich biernachft, auf den Antrag ibrer Rom miffion, hiermit einverstanden erflart. (Stenogr. Ber. ber II. R., Bb. 5.

©. 2755 ff.)

II. Der S. 14. handelt nur von der Ermittelung des Werthes folcher Baudienste, welche nicht nach Tagen bestimmt find; wogegen bie-jenigen Baudienste, welche nach Tagen bestimmt find, ftets zu ben im S. 10. Litt. b. bezeichneten Dienften geboren, ba ber Ausbrudt: "Bau= Dienft", auch ohne fonftige Beftimmung, fchon an fich eine Bezeichnung der Art der Arbeit enthält. Sind alfo für Baudienste feine besondere Normalpreife festgestellt, fo treten auch fur Die nach Tagen bestimmten Baudienfte die gewöhnlichen Normalpreise ein, welche fur die nur nach ber Ungahl der Tage bestimmten Dienfte in ben Mormalpreis = Tabellen ausge= worfen find. Dagegen follen (nach f. 14. des Geferes) folche Baudienfte, welche nicht nach Tagen bestimmt find, in jedem einzelnen Falle nach ihrem jahrlichen Durchschnittsbetrage burch Schiederichter abgeschätt werden.

Ueber bas Berfahren und bie Grundfate hierbei giebt ber Bericht ber

Rommiffion der II. Rammer (f. oben G. 362 ff.) Austunft.

Freh äußert fich darüber folgendermaßen:

Sier findet ber S. 12. feine Anwendung und bie Schieberichter haben baber nicht bie Dauer ber Erfagarbeit, fonbern bireft ben Jahreswerth felbft anzugeben.

Db aber biefer Jahreswerth nach bemjenigen Berthe ju schapen ift, welchen ber Berechtigte aufzuwenden hat, um fich die abzulofende Leiftung anderweitig gu beschaffen, ober aber nach bem Bortheile, welchen ber Berpflichtete burch bie Be-freiung von bem Dienfte erlangt, bat bas Gefet unentschieben gelaffen. Es muß baber lediglich bem Arbitrium ber Schiebrichter überlaffen bleiben.

Benn ber Umfang bes Baubienftes gang bestimmt feststeht, wenn bespielsweise feststeht, bag ber Berpflichtete jahrlich 100 Tonnen Kalt, ober 30 Schachtruthen Sand anzufahren, ober einen bestimmten Damm zu unterhalten hat, so ergiebt fich bie, ben Schiedrichtern vorzulegende Frage von felbst.

In ber Regel ift dies aber nicht ber Fall und ber S. 14. fest eigentlich ben

Rall porand, bag ber Umfang bes Dienstes an fich nicht bestimmt, sonbern bas Maag beffelben burch bas Beburfnig bes Berechtigten geregelt wird. In biefem Falle muß ber status causae, welcher ben Schieberichtern vorgelegt wirb, folgenbe Buntte enthalten:

1) ju welchen Gebauben refp. Bauten ber Dienft geleiftet werben muß,

2) ben Umfang ber Gebaube, welcher, wenn er nicht ber gegenwartige ift, nach Dlaagen anzugeben ift,

3) bie Banart berfelben,

4) die spezielle Art ber Dienstleiftung, auf welche fich bie Berpflichtung erftredt, 3. B. alle Sandlangerarbeit, ober alle Baufuhren zu verrichten, ober bas nothige Bolg angufahren ic.,

5) bie Entfernung, aus welcher bie Materialien angefahren werben muffen,

6) das Theilnahmemaaß, nach welchem der in Rede ftebende Berpflichtete zu= gleich mit anberen, gu bemfelben Dienfte Berpflichteten, babei gu fonfurriren hat.

Diefe Buntte muffen vorweg festgestellt fein, bevor es jum fchieberichterlichen Berfahren tommt. Wenn Streit über biefelben obwaltet, ift berfelbe von ber erfennden Behörde zu entscheiben, welcher es allerdings überlaffen bleibt, die Ent= Scheibung nach S. 31. c. ber B. v. 30. Juni 1834 in geeigneten Fallen gum be = fonberen Schiederichterlichen Berfahren zu verweifen. Dies muß aber ausbrucks lich geschehen und auf Grund bes S. 14. Diefes Befeges barf bie Entscheibung burch Schiederichter nicht herbeigeführt werben.

Dagegen haben die Schiederichter nach ihrem eigenen Arbitrium in Anschlag

gn bringen :

a) bie Beschaffenheit ber Bege,

b) ben baulichen Buftand ber Gebaube gur Beit ber Abschatung 1),

und die ihnen vorzulegende Frage wird fo lauten:

Belden Werth hat ber, von bem N. N. gu leiftenbe Baubienft, nach feinem jahrlichen Durchschnittsbetrage, unter ber Bor= aussehung:

a) bağ ber N. N. verpflichtet ift, zugleich mit ben 10 Bauern aus A. fammtliche, beim Neubau und ben Reparaturen bes herrschaftlichen Schloffes zu B. erforberlichen Baufuhren ju Anschaffung aller Baumaterialien zu leiften,

b) bag ber N. N. halbsoviel zu leiften hat, ale jeber ber 10

Bauern,

c) bag bie gegenwärtige maffive Bauart allen fünftigen

Bauten gum Grunde gelegt wird,

d) bag bas Bauholz aus bem herrschaftlichen Balbe, Ganb und Lehm von bem Territorio bes Borwerfs B. entnom = men werden muß, daß aber bem Berechtigten die Bahl gufteht, Biegeln und Ralf in einer Entfernung von 3 Deis len im Umfreise zu entnehmen, wo es ihm beliebt,

und unter Berudfichtigung bes gegenwärtigen baulichen Busftanbes bes Schloffes und ber Befchaffenheit ber Wege? 2)

Die Antwort ber Schiederichter aber wird fo lauten:

ber jährliche Durchschnittswerth dieses Dienstes ift 4 Thaler. Bei ihrem Gutachten über ben Berth ber Baubienfte haben bie Schieds: richter ben Gefichtspunkt festzuhalten, bag ber Berechtigte eine Rente erhalten muß, welche, unter Singurechnung einfacher Binfen, die gu jedem Reu-

1) Es verfteht fich von felbft, bag ber Jahreswerth bes Baubienstes um fo mehr beträgt, je schlechter ber Baugustand und je naber also ber Zeitpunkt eines Reubaues, ober einer Sauptreparatur ift.

2) Daß bie ad a - d. erwähnten fattischen Boraussegungen in ber Frage felbft aufgeführt werben, ift nicht gerade nothig. Wenn es aber nicht gefchieht, fo muffen fie entweder in berfelben Berhandlung vorausgeschickt werden, ober in ber Frage ber status causae allegirt fein, in welchem bie Feststellung erfolgt ift.

Neberhaupt muß aus jedem Schiederichterlichen Berfahren genau erfichtlich fein, von welchen faftischen Boraussepungen bie Schieberichter ausgegangen find. ban ju leiftenben Baubienfte, ferner bie bis jum nachften Renbau, und enblich bie, von einem Neubau bis zum andern zu leiftenden Dienfte erfett. (Frey, praft. Erläut. S. 47-50.)

### Zu §§. 15. u. 16.

I. Die SS. 15. und 16. find von den Kammern wörtlich nach ber Faffung des Regier. Entwurfs 1) angenommen worden.

Die Rommiffion ber II. Rammer bemerkt in ihrem Berichte barüber

Folgendes:

Diefe SS. find aus bem Gef. v. 18. Juli 1845 2) unter gleichzeitiger Anwendung bes im S. 10. festgestellten Bringips entnommen, und ben eigenthumlichen Ber-haltniffen besjenigen Theils ber Proving Sachfen, in welchem bie fogenannten walzenden Dienste vorzugeweise vorkommen, entsprechend.

Die Agrar-Rommiffion hat bieselbe für angemeffen, und beren Generalifirung als nothwendig erachtet, ba auch in anderen Brovingen malgende Dienfte vortom-

men. Abanderungsvorschläge hat diefelbe nicht zu machen gehabt.

Die Rommiffion der I. Kammer hat fich über diese SS. gar nicht geaußert.

Eine Diskussson darüber bei den Plenarberathungen hat nicht stattge=

funden.

Π. Bum S. 15.

Nach Lage der früheren Ablösungsgesetzgebung konnte es zweifelhaft ge= funden werden, ob auch folche Spanndienste, welche nur dann geleistet wer= den muffen, wenn überhaupt Spannvieh gehalten wird und welche von verschiedenem Umfange sind, jenachdem die betreff. Wirthe sich der Bferde, Ochfen oder Ruhe zum Betriebe ihrer wirthschaftlichen Arbeiten be-

dienen, für ablösbar zu erachten? Das Min. des 3. hatte dies in einem Refursbescheide v. 23. Dec. 1842 (Min. Bl. d. i. B. 1842, S. 428, Nr. 602.) verneint, da in diefem Falle die fraglichen Dienste nicht auf bestimmten Grundstücken hafteten, fondern von rein zufälligen, felbft ber Billfuhr jedes Pflichtigen anbeim= gestellten Umftanden abbingen, die Bestimmungen ber Ablof. Ordn. v. 7. Juni 1821 auch auf Berhältniffe biefer Art nicht paften, Diefelbe na= mentlich nichts enthielten, was fur die Schapung folder fchwankenden, veranderlichen, und in beliebigen freien Sandlungen des Berpflichteten beding= ten Leiftungen zum Unhalt dienen fonnte.

Machtem indeg der S. 6. des Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850 alle Reallaften für ablosbar erklärt und der g. 15. a. a. D. auch die Mormen für Die Werthsermittelung folder Dienste aufgestellt hat, kann die Ablosbarkeit

derfelben nicht mehr in Zweifel gezogen werden.

III. Die General=Kommiffion zu Stendal hat (in ihrer Inftr.

v. 12. März 1851) den S. 16. dahin erläutert:

Diefer S. fest voraus; daß feststehe, es werde ber Dienft von fammtlichen Bemeinde-Gliedern, Acter: und Sausbesigern einer Ortschaft geleiftet. Benn bagegen aber feststeht, bag nur bestimmte Befiger in einer, ober verschiedenen Ort= schaften zu walzenden Diensten verpflichtet find, bann bilden biefe bem berechtig=

1) Bergl. die betr. Motive ber SS. 10-17. bes Regier. Entw. oben

**<sup>6</sup>**. 357—358. 2) Bergl. bas G. v. 18. Juli 1845, betr. bie Ablofung ber Dienfte in benjenigen Theilen ber Proving Sachsen, in welchen bie Ablof. Ordn. v. 7. Juni 1821 gilt (G. S. 1845 S. 502), welches burch S. 1. Rr. 29. bes Ablof. Gef. v. 2. März 1850 außer Kraft gesetzt worden ift.

ten Gute gegenüber einen Berband, und auf ihre fammtlichen Meder und Saufer

ift ber Dienft allein zu vertheilen, ohne Rudfict, wo fie liegen.

Ift bie gange Ortschaft bienstpflichtig, so muffen im Falle bes §. 16. auch bie Forensen mit herangezogen werben, wenn fie nicht etwa eine Befreiung von ber Dienstpflicht überhaupt nachweisen. (f. Sprengel's Ablösungs-Gefehe, S. 7.)

### 3um §. 17.

I. Der S. 17. lautete in dem Regier. Entw. 1), abweichend von feisner jegigen Faffung, babin:

Benn bie einem Gute gufiebenben Dienfte nach ter ftatifindenten Birthe fchaftsart nicht fammtlich gebraucht werden, fo erfolgt die Abfindung nur fur die jenigen Dienfte, teren bas Gut wirthschaftlich bedarf.

Diefes Bedurfniß wird burch fachverständiges Ermeffen nach ber ftattfindenden

Wirthschaftsart festgestellt.

Es finden jedoch diese Bestimmungen in benjenigen Fallen feine Anwendung, in benen ber Berechtigte die Besugnis hat, diejenigen Dienste, die er selbst nicht benugen fann, einem Andern zu überlaffen, oder solche von dem Berpflichteten sich bezahlen zu laffen.

A. Die Kommiffion der II. Kammer, welche die unveränderte Unnahme begntragte, fpricht fich in ihrem Berichte bahin aus:

Das erste Alinea entspricht ber Borschrift bes §. 10. ber Ablös. Ordn. v. 7. Juni 1821. Es ist jedoch auch die Bestimmung in dem britten Alinea dieses §. von der Agrar-Romm. als ein Bedürsniß anerkannt werden, weil die hier ansgedeutete Bestugniß des Berechtigten, Dienste, die er selbst nicht gebraucht, einem Andern zu überlassen, oder sich von dem Berpstichteten bezahlen zu lassen, namentslich in der Gigenthums-Ordn. des Fürstenthums Münster v. 10. Mai 1770 (Th. II. Tit. VII. § 5.), in der Münsterschen Erbackts-Ordn. v. 21. Sept. 1783 (§. 91.), in der Gigenthums-Ordn. v. 3. April 1781 für die Grafschaft Recklinghausen und der Gigenthums-Ordn. v. 26. Nov. 1741 für das Fürstensthum Minden, und die Grafschaft Navensberg (Cap. V. §. 2.), eine rechtliche Begründung und auch in der Ablös. Ordn. v. 13. Juli 1829 ihre Anerkennung gefunden hat. Es ist daher auch diese Bestimmung als gerechtsertigt erachtet worden.

Das Plenum ber II. Kammer ift bem Antrage ber Kommiffion ohne Diskuffion beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. R. pro 1848. Bb. 3. S. 1431.)

B. Die Kommiffion ber I. Kammer erklärte fich zwar grundfäglich mit §. 17. einverstanden, beantragte indeß folgende Faffungs-Aenderungen:

a) im 211. 1. an Stelle der Worte: "ftattfindenden" zu fegen: "in der Gegend üblichen";

b) im Ml. 2. ftatt: "fachverftandiges Ermeffen" zu fegen:

"durch fchiederichterlichen Ausspruch".

Der Kommiffionsbericht motivirt diese Untrage in folgender Art:

Die Mehrheit ber Rom. erfannte ben im Alin. 1. ausgebrudten Grundfag, welcher fich im gangen Gefeg-Entw. mehrfach wiederfindet:

"bag ber Berechtigte burch die Ablöfung feinen Bortheil haben, sondern nur eine Entschädigung für diejenigen Rechte erhalten solle, die er wirklich

nugen fonne,"

als richtig und ber schon bisher geltenben Bestimmung bes im §. 10. ber Ablös. Ordn. v. 7. 1821 entsprechend an, nach welcher die Dienste nach dem Kostensbetrage abgeschäßt werben mußten, welcher aufzuwenden war, um die nachbisherisger Felbeintheilung und Wirthschaftsart damit bestrittenen Arbeiten zu beschaffen.

<sup>1)</sup> Bergl, die betr. Motive ber SS. 10-17, bes Regier. Entw. oben S. 357-358,

Sie erflarte fich mit biefem Grundfate namentlich einverftanben, wo, wie

hier, bas Provofationerecht auch bem Berechtigten eingeräumt ift.

Es wurde bagegen von einer Seite zwar geltend gemacht, daß ber Nichtsgebrauch eines Theils der Dienste in einer veränderten Birthschaftsart seine momentane Nechtsertigung sinden könne, von welcher wieder abzugeben und badurch der zur Zeit überflüssig gewordenen Dienste wieder zu bedürsen und sie zu bes nutgen, dem Berechtigten frei stehen muffe. Die Bestimmung des S. stelle sich in folchen Fällen als ein ungerechtfertigter Eingriff in das wohlerwordene Privatzecht dar.

Dem wurde jedoch von der andern Seite entgegnet, daß das Gefet nur die Regel im Auge behalte, und daß bei solcher Auffaffung nicht zugegeben werden könne, es werde bei veranderter Birthschaftsart von einem Theile der zu den bisschreigen Arbeiten verwendeten, und dazu überflüssig gewordenen Dienste, auch in anderer, dem berechtigten Gute ersprießlicher Weise kein Gebrauch gemacht werden können.

Aus biefen Grunden wurde ein Antrag auf Streichung bes gangen S. ver-

worfen; bagegen ein zweiter Antrag:

in Alin. 1. und 2. an Stelle bes Wortes: "ftattfindenden" bie Worte: "in ber Gegend üblichen" zu sehen, trot bes Einwandes, daß es nicht barauf, sondern nur auf bas specielle Berhältniß bes berechtigten Gutes ankomme,

angenommen.

Ginstimmig wurde ber Antrag angenommen, in Min. 2. statt: "fachversständiges Ermeffen" ju fegen: "durch schiederichterlichen Aussspruch.")

Bu Alin. 3. war nichts zu erinnern.

Dit biefen Abanderungen wird bie Annahme bes S. 17. beantragt.

Das Plenum der I. Rammer ift biefen Antragen ohne Diefuffion beigetreten. (Stenogr. Ber, ber I. R. pro 1848. Bb. 5. S. 2572-2573.)

C. Die II. Kammer hat fich hiernächst, auf den Antrag ihrer Kom= miffion, hiermit einverstanden erklärt. (Stenogr. Ber. ber II. K., Bb. 5. S. 2755 ff.)

II. Der im Alin. 1. des S. 17. ausgesprochene Grundfat, welcher

auf dem dem gangen Gefete zum Grunde liegenden Bringip beruhet,

daß der Berechtigte durch die Ablöfung keinen Bortheil haben, fondern nur eine Entschädigung für diejenigen Rechte erhalten folle, die er wirklich nugen kann,

findet fich fchon im S. 10. ber Ablof. Ordn. v. 7. Juni 1821 ausgebrudt,

welcher vorschrieb,

daß die Dienste nach dem Koftenbetrage abzuschähen seien, welchen der Berechtigte anwenden mußte, um die nach bisheriger Geldeinstheilung und Wirthschaftsart damit bestrittenen Arbeiten zu besichaffen.

Es foll danach der Berechtigte, wenn er auch mehr Dienste zu fordern hat, dennoch bei der Ablösung nur für diejenigen Dienste eine Entschädisgung empfangen, deren das Gut in der That wirthschaftlich bedarf, und dies Bedürfniß soll (nach Alin. 2.) durch Schiedsrichter festgestellt werden. 2)

Der S. 17. findet aber, nach Alin. 3. deffelben, feine Anwendung

1) Bergl. die Motive biefer Abanderung in bem Berichte ber Kommission

ber I. R. gum S. 11. (f. oben G. 360).

<sup>2)</sup> Die Schieberichter haben mithin nur bie Beburfniffrage zu entsicheiben, wogegen ber Jahreswerth berjenigen Dienfte, für welche eine Abfinsbung zu gewähren, nicht burch schieberichterlichen Ausspruch, sondern nach ben Borschriften ber SS. 9-14. festgestellt werben muß.

in ben Fallen, wenn ber Berechtigte Die Befugnif hat, Diejenigen Dienfte, welche er nicht felbst benuten fann:

a) entweder Underen zu überlaffen, ober

b) folche von dem Berpflichteten fich bezahlen zu laffen.

Aus dieser letteren Bestimmung (ad b.) ergiebt sich mithin, daß der §. 17. feine Anwendung findet, wenn dem Berechtigten statt der Dienste seit 10 resp. 20 Jahren vor Berkundigung des Geseges v. 2. Marz 1850 eine Geldleiftung gezahlt worden ift, indem alebann angenommen wer= ben muß, daß der Berechtigte, wie der Schluffat des S. 17. bemerkt, die Befugniß hatte, fich bie Dienfte bezahlen gu laffen, fo daß mithin (nach §. 9.) Die gezahlte Geldvergutigung der Entschädigungeberech= nung zum Grunde zu legen ift. 1) Dies hat auch bas Revif. Kolleg. für Landes=Kultur=Sachen

in dem (nicht veröffentlichten) Ert. v. 13. Sept. 1851 (Acta Schlesien

Litt. G. Dr. 87.) angenommen, welches ausführt:

Der 6. 17. bes Ablof. Bef. enthalt nur Borfchriften über bie Berechnung bes Sahreswerthes ber Dienfte, bei welcher bie nach ber in ber Gegend üblichen Birthschaftsart für bas berechtigte Gut nicht erforderlichen Dienste außer Ansak gelaffen werden follen. Für die Berechnung des Jahreswerthes der Dienste entshält aber schon der S. 9. ibid. die zunächst zur Unwendung kommende Borschrift, bag ber bafur in ben letten 10 Jahren gezahlte Gelbbetrag entscheibend ift, und ba diefe Borfcbrift in bem Falle Anwendung findet, wo in den letten 10 Jahren fur Spinnbienfte Gelb gegeben ift, fo wird badurch die Anwendung bes S. 17. ausgeschloffen.

Diefelben Grundfate hat das Revif. Kolleg. in dem (nicht ver= öffentlichten) Erf. v. 24. Juni 1853 (Acta Sachsen Litt. W. Dr. 50.) angenommen.

111. Ueber die Grundfate, nach welchen die Schiederichter in in den Fällen, wo ter g. 17. Unwendung findet, zu verfahren haben, fpricht

Fren fich in folgender Urt aus:

Benn die Dienfte, um welche es fich handelt, nach Tagen bestimmt find, fo haben bie Schiederichter nicht bie Sohe ber zu gemahrenden Abfindung fefts guftellen, fonbern nur bie Frage gu beantworten, wie viele von biefen Dienften bas But wirthschaftlich bedarf, wogegen ber Jahreswerth ber letteren nach S. 10. ju ermitteln ift.

Benn bie Dienfte nach Tagen und nach ber Art ber Arbeit bestimmt

find, so gilt daffelbe.

Wenn fie nach bem Umfange ber Arbeit bestimmt find, fo ift zu unter= fcbeiben:

a) wenn ber Umfang felbst schon feststeht; wenn g. B. bestimmt ift, baß jeber Dienstpflichtige 10 Morgen Acter jur Saat zu bestellen, ober 20 Schock Garben einzufahren hat,

b) wenn ber Umfang burch bas Bedurfnig an fich bebingt; wenn also 3. B. bestimmt ift, bag ber Berpflichtete alle Getreibefuhren zu leiften hat.

Im letteren Falle liegt das Verfahren schon in der Borschrift der SS. 11. und 12., ohne daß es der Bestimmung des S. 17. bedarf, wogegen im ersteren Falle noch die Ermittelung nötsig ist, ob die Summe der, nach dem Umsange bestimmten Dienste dem Bedurfnig des Gutes entsprechend ift, ob 3. wenn 30 Berpflichtete jeber 20 Schod Garben einzufahren haben, Die Ernte bes Gutes

auch 600 Schock liefert, ober nicht.

Benn endlich die Dienste theils blos nach Tagen, theils nach Tagen und nach ber Art der Arbeit, theils nach dem absoluten, theils nach dem relativen Umfange ber Arbeit bestimmt find, fo folgt ichon aus bem Borftebenben von felbft,

<sup>1)</sup> Abweichenden Ansichten scheint theilmeife ber Auffat in Robe's Lehr= zeitung für Entlastung bes bauerlichen Grundbefiges, G. 45-48. ju folgen.

baf eine gegenseitige Berrechnung ber einen Gattung von Dienften gegen bie an= bere nicht ftattfinden barf, vielmehr bas Bedurfnig bes Gutes fur jebe Gattung besonders ermittelt und barnach auch der unentgeltliche Wegfall ber überflussigen

Dienfte für jebe Gattung bestimmt werden muß.

Eine Borfchrift barüber enthalt bas Gesetz zwar nicht, jedoch scheint nach allgemeinen Rechtsregeln angenommen werden zu muffen, bag biejenigen Dienste, welche am speciellsten bestimmt sind, vorweg zu leisten und hinsichts der Einschränkung auf bas Bedurfnig ben weniger speciell bestimmten nachzuseten finb.

Gefest alfo, einem berechtigten Gute find verpflichtet:

a) 10 Bauern, welche bas Beu von ber fogenannten Bullenwiese ju maben, zu trocknen und einzufahren haben,

b) biefelben 10 Bauern, jeber 5 Rlaftern, Scheitholg aus bem guteberrlichen Balbe anzufahren,

c) 12 Sauster, jeder 10 Erntetage mit ber Sense abzuleiften, in Summa 120 Tage,

d) 18 Gartner, jeber 5 Tage wochentlich, mit einer Person ju arbeiten, in

Summa 4680 Tage, bann scheiben zuvörderst die Dienste zu a. gang aus, ba ihr Jahreswerth nach S. 11., 12. vorweg zu ermitteln ift und eine Ronfurreng mit ben übrigen Berpflichteten nicht ftattfindet, überhaupt der S. 17. feinen Ginfluß darauf hat. Sinfichts ber Dienfte zu b. mare festzustellen, ob bas Gut ber Anfuhr von 50 Rlaftern Scheitholz wirthschaftlich bedarf, und wenn dies nicht der Fall ift, ber Begfall ber überfluffigen Dienfte ber 10 Bauern gleichmäßig ju Gute rechnen.

Hinsichts der Dienste zu c. und d. wäre zu ermitteln, wie viele Sanddienste, nach Abzug ber in a. inbegriffenen, bas Gut noch bedarf und wie viele auf Erntedienste mit der Sache zu rechnen sind. Fände es sich nun, daß das Gut nur 3000 handbienste gebraucht und daß 108 Tage auf Arbeiten mit ber Senfe zu rechnen find, fo konnen ben 12 Gaustern auch nur bie überfluffigen 12 Senfentage gu Gute kommen, wogegen bie 18 Gariner nur 2892 Sandtienfte ju entschädigen hatten. Baren aber Die Bausler und Bartner nicht jeber ju einer gleichen Angahl von Diensten verpflichtet, fondern ber eine gu 8, ber andere gu gu 12 Tagen 2c., so wurden die überfluffigen 12 Sensentage auf die 12 Gartner nach Berhaltniß ihrer Berpflichtung und ebenfo bie 1788 überfluffigen Sandbienfte auf die 18 Gariner zu repartiren sein. (Frey, praft. Erläut. S. 51-53.)

IV. Zweifelhaft ift geworden, wie es in den Fallen des S. 17. gu halten, wenn das Bedürfniß des Gutes fich in neuerer Zeit wefentlich ge= andert, oder wenn der Berechtigte einen Theil feines Bedarfes durch eigenes Angespannn und eigene Leute bestritten hat. Es entstehen alsbann die

a) ob der wirthschaftliche Buftand zur Beit ber Auseinandersesung über

die Bedürfniffrage entscheidet? und

b) ob der Guteberr verpflichtet ift, sich die eigenen Arbeitskräfte, welche er zur Beit der Auseinandersetzung halt, vorweg von dem wirthschaftlichen Bedarfe in Abzug bringen zu laffen?

a) Wulften (Reg. Rath) bejahet, weil der faktifche Buftand bei allen Auseinanderfenungen festgehalten werden muffe, und durch denfelben auch die WirthschaftBart zum Theil bestimmt fei. (Bulften, die neuen

Mgrar=Gefete, S. 41-42.)

8) Diese Ansicht sucht indeß Fren zu widerlegen. Es sei weder in Agrargefeten, noch in einem anderen Gefete ber Grundfat ausge= fprochen, daß ber faktische Buftand festgehalten werden folle, wenn ihm ein befferes Recht, als das Recht des Befiges, gegenüberfteht. Der faktische Buftand fei vielmehr nur ba entscheidend, wo es an bem Beweise eines befferen Rechtes mangelt. 1) Nach S. 500. A. L. R. I. 9.

<sup>1)</sup> Als Belage hierfür werben auch bie Borfchriften ber Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821 §S. 32. 131. 132. und bee S. 81. bee Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 in Bezug genommen.

fonne bie Beranderung eines beftebenden Rechtes nur bann er= folgen, wenn ber bemfelben entgegenftebenbe faftifche Buftand eine ge-wiffe Beit lang gedauert hat. Auf diefem Grundfate beruhe die gange Lehre von der Berjährung, welche hier allein maafgebend fein konne. In Unwendung dieser Brincipien ergebe sich nun, daß wenn das Recht des Berechtigten, von den Berpflichteten die Leiftung einer bestimmten Anzahl von Diensten zu fordern, durch Judikate oder sonft unbestrittene Urfunden feffftebe, ben Berpflichteten ftete ber Begenbeweis obliege, baf fte von der Berpflichtung befreiet find. Sierbei fomme ihnen gwar ber §. 17. gu Gulfe, indem er die Befreiung von allen Dienften vorfchreibt, beren ber Berechtigte wirthichaftlich nicht bedarf; allein auf die Entscheidung der Brage, wie groß fein Bedurfnig ift, und ob er, wiewohl er berechtiget ift, mehr Dienfte gu fordern, ale er gebrauchen fann, bennoch einen Theil fei= nes Bedarfs aus eigenen Mitteln beftreiten muß? fei meter §. 17., noch der faktische Buftand von Ginfluß. Sabe der Berechtigte es vorgezogen, sich selbst Gespann zu halten und sich von den Verpflichteten weniger als Die schuldigen Dienste leiften zu laffen, oder habe er feinen gangen Bedarf burch eigenes Gespann bestritten und von den Berpflichteten gar feine Dienfte gefordert, fo andere dies in feinem Rechte nichts; es laufe fogar die Ber= jahrung gegen ihn im erften Falle niemals, und im zweiten Falle nur bann, wenn fein Recht nicht eingetragen ift. (A. L. R. I. 9. S. 511. u. 570.). Diefe allgemeinen Grundfage von ber Berjahrung feien bier allein maafgebend. (Fren, praft. Erlaut. G. 53-56.)

7) Die R. General=Kommiffion zu Stendal hatte fich in ihrer Instruktion v. 12. Marz 1851 über die Unwendung der neueren Ablöfunges Gefete (zum g. 17.) dahin ausgesprochen:

Wenn ber Berechtigte selbst Gespann gehalten hat, und mit foldem an ber Bewirthschaftung seiner Grundstüde Theil nahm, so kann ihm bies nicht, wie in ber vom Reg. Rath Bulften herausgegebenen Sammlung ber neuen Agrargeset gemeint wird, angerechnet werden, wenn nicht eine Berpflichtung zu ber Mitleistung seftsteht, benn es steht zu jeder Zeit in seinem Belieben, sein Gespann nicht mitarbeiten zu laffen. Dasselbe muß bei allen anderen Arten von Diensten gelten. (f. in Sprengel's Ablof. Gesehen, S. 7).

Die genannte General-Kommiffion bemerkt indef in ihrem späteren C. R. v. 31. Juli 1851 (sub 1.):

Die in unserer C. Berf. v. 12. Marz c. zu S. 17. des Ablof. Gef. von und ausgesprochene Ansicht ist von dem K. Min. für landwirthschaftl. Angel., mit Rucklicht auf S. 316. Tit. 7. Th. II. des A. E. R. 1), nicht gebilliget worden, weshalb biefer Theil unserer oben erwähnten Anweisung auf sich beruht und im Falle entstandenen Streites zum Erkenntniß zu instruiren ist. (f. Sprengel a. a. D., S. 72).

# 3u §§. 18-25.

I. Die § 18-25. haben burch bie Kammern feine Abanderungen erlitten, sondern find von denfelben ohne Diskussion nach der Faffung des Regier. Entw. angenommen worden. (Stenogr. Ber. ber II. R. pro 1848. Bb. 3. S. 1431 u. der I. K., Bb. 5. S. 2573.)

<sup>1)</sup> Der S. 316. a. a. D. bestimmt namlich:

<sup>&</sup>quot;In Fallen, wo bie herrschaft, burch eigene Juge ober Sandarbeiter, zur "Kultur ihres Gutes mit geholfen hat, muß, bei Berechnung ber Nothburft "bieses Gutes, bergleichen Beihulfe zu Gunsten ber Unterthanen allerbings "mit angeschlagen werben."

A. Die Motive des Regier. Entw. enthalten gur Begrundung diefer §S. folgendes:

a) Zu §§. 19—23.

Die Bestimmung ber Ablös. Orbn. v. 7. Juni 1821 §. 27., wonach bie Entsichäbigung für Körnerabgaben zwar in Gelbe, jedoch nach ben wechselnden Marktpreisen des Roggens zu einem fleigenden oder fallenden Betrage abgeführt werden soll, konnte nicht ferner beibehalten werden, weil die jest durch die Errichtung von Rentenbanken beabsichtigte desinitive Ablösung der Reallasten eine Berwandlung berselben in fest Geldrenten unumgänglich nothwendig macht. Auch für diesen Zweckkommt es auf die Regel an, nach welcher in jedem einzelnen Falle der angemessene Durchschnittspreis zu bestimmen ift.

Nach den Ablöf. Ordnungen für die westlichen Brovinzen wird bei Feststellung des 14 jahrigen Preisdurchschnitts der Körner in der Art versahren, daß sowohl der Durchschnitt berjenigen Marktpreise, welche in den 14 Jahren vor Publisation jener Ordnungen stattsanden, als der Durchschnitt derjenigen, welche in den 14 Jahren vor Andringung der Provokation galten, (jedoch in beiden Fällen mit Beglassung der beiden theuersten und der beiden wohlseisten Jahre) ermittelt und die Fraktion aus beiden Durchschnittspreisen als Norm für die Absindung angenommen wird.

Die fernere Beibehaltung dieser Bestimmung und beren Ausbehnung auch auf bie östlichen Landestheile wurde schon um deshalb nicht zweckmäßig sein, weil zu hossen ift, daß die Provokationen auf neue Ablösungen der Publikation des gegenwärtigen Ges. bald nachsolgen werden, unter dieser Boraussegung aber jene beiden Berioden, welche bei der Berechnung des Durchschnittspreises berückschigt werden sollen, meistens zusammenfallen würden. Der Eutw. ist daher im Allgemeinen bei der einfachen Berechnungs Methode der Ablös. Ordn. von 1821 verblieben. Da indessen der gegen diese Methode von mehreren Auseinandersegungs Behörden geltend gemachte Einwand begründet erscheint, daß die Berückschtigung einer nur 14 jährigen der jedesmaligen Provokation vorhergegangenen Preispertode in den einzelnen Ablösungskällen allzu verschiedene Resultate liesern werde, so ist in dem Entwurfe die Dauer dieser Periode auf 24 Jahre erweitert, dabei aber bestimmt worden, daß die beiden theuersten und die beiden wohlseilsten Jahre dieser Periode außer Ansah bleiben sollen.

Die Borfdriften ber §S. 20-23. fcbliegen fich im Befentlichen an bie biebes

rigen Ablöfungs: Gefete an.

# b) Bu § §. 24. und 25.

In manchen Gegenben, namentlich ber Proving Bestphalen, fehlt es an Märkten, auf denen ein bedeutender und regelmäßiger Berkehr mit Getreide Statt fände; die eigentlichen Kornmärkte liegen vielmehr außerhalb dieser Gegenden an den größeren Flüssen, und so entsernt, daß die Produzenten solche nicht füglich selbst bezieshen können. Der Getreibehandel wird beshalb in diesen Gegenden meist in den häufern der Fruchthändler geschlossen. Auf Berhältnisse dieser Art sind die Bestimmungen der §§. 43. und 44. in der Ablös. Ordn. v. 13. Juli 1829 berechnet. Ihre in den beiden vorliegenden §§. des Entwurfs erfolgte Uebertragung war dasher nothwendig für die Landestheile, in denen die gedachte Ablös. Ordn. bisher gezgolten hat; sie entspricht aber auch dem Bedürsniss in anderen Landestheilen, in desnen zum Theil ähnliche Berhältnisse obwalten.

# B. Der Bericht der Kommiffion der II. Rammer bemerkt nur:

Die § §. 18—25. haben bei Berathung bes Gesegentwurfs, betr. bie Festsels lung ber bei Ablösung ber Reallaften zu beachtenden Aormalpreise und Normals Marktorte bereits die Genehmigung der II. Kammer erlangt. Die Agrars Kommission hat deshalb hier keine Abanderungss Vorschläge zu machen, auch bereits in ihrem früheren Berichte über jenen Gesegentwurf die Annahme jener Bestimmungen beantragt.

C. Die Kommiffion der I. Kammer fpricht fich in gleicher Art das bin aus:

Die §§. 18-25. find bereits durch bas Gefet, betr. Die Feststellung ber Normalpreise, in gesetzliche Gultigkeit getreten, und es ist baher von der Kommission um so weniger gegen sie etwas zu erinnern gewesen.

II. Die 66. 18-25, find ben Bestimmungen bes (vorläufigen) Gefepes v. 19. Nov. 1849, betr. die Feststellung ber bei Ablöfung der Real= laften zu beachtenden Normalpreise und Normal = Marktorte (G. S. 1849 S. 413 ff.) entnommen, und zwar entsprechen die §§. 18-21. wörtlich ben Bestimmungen bes §. 4. Litt. B. No. 1-7. bes erwähnten Gefeges, und die SS. 23 - 25. wortlich ben Bestimmungen bes S. 4. Litt. B. No. 6. und 7. beffelben. 1)

Der S. 22. ift in bem Gefete v. 19. Nov. 1849 nicht enthalten, fon=

bern bem G. v. 2. Marg 1850 neu hinzugefügt worden.

III. Ge ift ftreitig geworden: ob zu ben nach SS. 18-28. bes Be= setzes festgestellten Marktpreisen ein Buschlag wegen Aufwendung größerer Koften Seitens des Berechtigten bei Beschaffung des Ersages für die bis berigen Natural=Getreide=Lieferungen gemacht werden durfe?

Das Revif. Rolleg. für Landes = Rult. Sachen hat (in dem Erk. v. 4. Oft. 1850) verneint und angenommen, daß der Berechtigte fich ftete mit ben Marktpreifen begnugen muffe. Die Grunde biefer Entichei=

dung bemerken:

Das Gefet bestimmt in SS. 18-28. ausbrucklich, bag feste Abgaben in Rornern lediglich nach ben Marttpreisen abgelofet werden follen, und gestattet nicht einmal Abzüge für die Markifuhrkoften, durch welche ber Marktpreis thatfächlich zum Theil bedingt wird zu Gunsten des Berpflichteten, viel weniger also umgekehrt eine Bergutung für die Anfuhr des zum Ersat der bisherigen Lieferung angekauften Betreibes zu Gunften bes Berechtigten. Die in der erften Entscheidung gestellte Bedingung: "bis auf Sohe ber Konsumtion" wurde bei jeder Ablösung mancherlei Beiterungen und jedenfalls ftets besondere thatsachliche und technische Ermittelungen und Abicatungen erfordern, baber haufig in ben einzelnen Fallen Streitigkeiten über bas Quantum ber Ronfumtion veranlaffen; es wurde baber niemals mit Giderheit im poraus zu bestimmen fein, welchen Normalpreis bas abzulofende Natural Getreibe an einem gewiffen Orte habe, ba Niemand vorher genau wiffen kann, ob und in wie weit die Abgabe von bem Zuschlage betroffen werden wurde ober nicht? Gerabe solche Weiterungen und Unficherheit will das Gesetz burch Festitellung ber Normalpreise vermieden wiffen, und so verftößt die Festsegung bes ersten Richters, wie gegen die klare, ausbrückliche Bestimmung, so auch gegen den Geist und 3weck bes Gesetzes. (Zeitschr. bes Revis. Kolleg. Bb. 3. S. 267-269, und Braj. Samml. besselb. S. 39. Nr. I.)

IV. Bum & 19.

Welcher Zeitpunkt ift bei benjenigen Ablösungs=Sachen, Die bereits vor

ber Bublikation bes Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 schwebten, als derjenige anzunehmen, von welchem ab die 24 Jahre (f. 19.) zurückzurechnen find? Die Gen. Kommiffion zu Stendal spricht (in ihrer Inftrukt. v. 12. März 1851) aus, daß auch in diesen Sachen der Tag der Provokation, nämlich berjenige, an welchem Diefelbe bei ber Gen. Kommiffton pra= fentirt ift, ale der enischeidende anzunehmen fei. (Sprengel's Ablof. Befege, S. 7.) V. Zum §. 22.

Belder Behörde liegt die Ermittelung und Befanntmachung der fahr-

lichen Durchschnitts-Martini-Marktpreife (g. 22.) ob?

Die Min. des 3. und fur landwirthschaftl. Ung. haben in dem C. R. v. 16. Aug. 1851 2) (Min. Bl. t. i. B. 1851 S. 205 Mr. 229.) feftgefest, daß dies zur Rompeteng der General=Rommiffionen gebore.

<sup>1)</sup> Bergl. die Kommissions. Berichte und Kammerverhandlungen über bas G. v. 19. Nov. 1849, welches durch S. 1. Nr. 33. des Ablös. Ges. v. 2. Mary 1850 wieder außer Rraft gefett ift, in ben ftenogr. Ber. ber H. R. pro 1848 Bb. I. S. 248-271. und der I. K. Bb. III. S. 1287-1295. 2) Bergl, in Bb. 1. S. 193, (jum S. 22. bes Ablof. Gef.).

#### Bu §§. 26. n. 27.

Die SS. 26. und 27. find von den Rammern nach bem Bor= fclage bes Regier. Entw., 1) bis auf eine (unten zu erwähnende) Do= difitation in der Fassung des S. 27., angenommen worden.

A. Die Motive des Regier. Entw. sind zu den SS. 26—28. zu=

fammengefaßt und lauten dabin:

Bu §§. 26—28. Das A. L. R. (Thl. II. Tit. 7. 3. 475.) bestimmt zwar, daß Abgaben, die in einem gewiffen bestimmten Daage von Fruchten zc. bestehen, bergestalt, wie fie auf dem zinebaren Gute gewonnen werben, rein und unvermengt entrichtet und ans genommen werden muffen. Diefe Borichrift verhindert es indeffen ber Erfahrung nach, nicht, bag bas Binegetreibe, welches ber Landmann abliefert, in ber Regel von geringerer Qualität ift, als bassenige, welches er zum Markte führt. Wollte man baber ben Martipreis biefes befferen Getreibes bei ber Abichatung bes ichlechs teren Binegetreibes ohne Beiteres jum Grunde legen, fo murbe bie Entschädigung ju boch ausfallen. Eine Reduftion jenes Preises in Rucfficht auf die geringere Qualität bes Zinsgetreibes erscheint baber nothwendig und ber Entwurf hat solche

auf funf Prozent bestimmen zu muffen geglaubt.

Ginen fernern Abzug von bem Marktpreise in Rudficht auf bie Marktfuhr = koften zu machen, erscheint im Allgemeinen nicht zulässig. Zwar können biese Ros ften ben Breis des zu Markt geführten Getreides, im Bergleich zu demjenigen Werth, welchen dasselbe an dem Produktionsorte hatte, erhöhen; die Marktstadt ist aber nicht bie einzige Berfaufestätte; ber Bug bee Fruchthandels wechfelt oft; nicht felten bestimmt auch der lokale Bedarf ben Breis, und treibt ihn felbst über ben Breis ber Marktftadt hinaus. Deshalb zeigt bie Erfahrung, bag ber Kaufpreis bes Getreibes an ben Broduktionsorten fich in ber Regel mit ben Breifen bes Marktorts ber Gegend gleichstellt, und daß alfo bie Marktfuhrkoften, welche überdies nach der Entfernung, ber Beschaffenheit der Wege und ber Jahreszeit wechseln, und bes halb im Allgemeinen nicht ficher zu schätzen find, auf ben Raufpreis wenig ober gar teinen Ginftuß ausüben. Es muß baher von beren Beachtung bei der Ablöfung in der Regel abgesehen werben.

Eine Ausnahme hiervon erscheint nur fur bie im §. 25. bes Entw. gebachten größeren Markthezirfe nothwendig, in beren entlegeneren Theilen biefe Breife regelmäßig höher ober geringer als am Marktort find. hier wird meiftentheils ein Grund biefer Breisbiffereng auch mit in ben Marktfuhrkoften liegen und es verfteht fich bann von felbft, bag bei ber Gintheilung bes Preisbegirks in fleinere Begirke

biefer Umftand Berücksichtigung verbient.

Die Rommiffion der II. Rammer beantragte die unveränderte Unnahme bes S. 26. und im S. 27. binter ben Borten: "Benn auf einem Martiplage (§. 23.) fur gewiffe Kornerarten" einzuschalten: " 3. B. Gaa= mengetreide, Meggetreide der Müller."

Der Bericht der Kommiffion fpricht fich dabin aus:

Der S. 26. enthält die Bestimmung, bag von ben ermittelten Breisen ber festen Abgaben in Kornern funf Brogente wegen ber geringern Befchaffenheit bee Binsgetreibes im Berhaltniß zum marftgangigen in Abzug gebracht werben follen. Begen biefelbe wurde von einem Mitgliede geltend gemacht, bag bie Schatung bes Brogentsabes wegen der geringern Qualität in dem Falle, wenn schon in örtlichen Berhaltniffen die Lettere begründet sei, zweckmäßig der Entscheidung ber Diftritte-Rommiffionen unterzustellen fein werde, und baher folgender Bufat beantragt:

"In Gegenden, wo burch bas Bertommen ober burch Provingial : Gefete feststeht, bag nur martgiebige Frucht, bas heißt folche, wie fie ber Ber-

<sup>1)</sup> Der S. 27. ift ber Bestimmung bes S. 4. Litt. B. Nr. 8. bes (vorläufigen) Gef. v. 19. Rov. 1849, betr. bie Fenftellung ber bei Ablösungen ber Realiaften zu beachtenden Normalpreise zc. (G. S. 1849, S. 413.) entnommen, wogegen bie Bestimmungen bes S. 26. in biefem Gef. nicht enthalten waren.

pflichtete geerndtet hat, geliefert zu werben braucht, soll naher ermittelt werben, in welchem Minderprozent-Verhaltniß biefe markgiebige gegen marktgangige sich herausstellt. Dieses Minderprozent-Verhaltniß ift maaggebend."

Die Agrar Komm. hat diesem Antrage jedoch nicht ihre Zustimmung ertheilen zu können geglaubt, weil es an sich unbestritten und auch im §. 475. Tit. 7. Th. II. des A. E. R. anerkannt ist, daß die Getreide-Abgaben, so wie sie auf dem zinstbaren Gute gewonnen werden, rein und unvermengt entrichtet und angenommen werden muffen. Zur Vermeidung weitläusiger, oft unsicherer Ermittelungen, erscheine es daher durchaus zweckbienlich, der Ersahrung entsprechend, daß das abgelieserte Zinsgetreibe in der Regel von geringerer Qualität, als dasjenige, welches zum Markt gebracht wird, im Gesetze das Berhaltniß sestzusepen, in welchem jenes zum marktgängigen Getreibe sich herausstellt.

In Betreff ber Bohe biefes Prozentsages ward von einem Mitgliebe ber Unstrag gestellt, folde nicht, wie in ber Regierungevorlage geschehen, auf funf Bro-

gent, fondern auf 10 Brogent angunehmen.

Die Mehrheit der Mitglieder der Agrar-Komm. hat sich jedoch dem Vorschlage ber Reg. in Betrest Bunttes angeschlossen, weil auch ichon seither fast allgesmein von den Auseinandersetzungs Behörden angenommen worden ift, daß durch einen Abzug von funf Prozent wegen der geringern Beschaffenheit des Zinogetreis bes im Verhaltniß zum marktgangigen eine gerechte Ausgleichung begründet werde und keine Falle bekannt geworden sind, in welchen durch Anwendung jenes Sages

eine Benachtheiligung ber Berpflichteten herbeigeführt worden fei.

Um übrigens außer Zweifel zu stellen, daß in den Fällen, wo entweder eine ganz vorzügliche oder weit schlechtere, als die auf eigenem Felde gewonnene Gestreideforte an den Berechtigten abzuliesern ift, die Bestimmung des S. 26. ausgesschlossen bleibt, hat es die Agrarzkomm. für ersorderlich erachtet, durch Anführung von Beispielen im S. 27. die hiernach nöthige Andeutung zu geden. Demzusolge stellt die Agrarzkomm. zu S. 27. den Antrag hinter den Borten: "Wenn aus einem Marstylage (S. 23.) für gewise Körnerarten" einzuschalten: "3. B. Saasmengetreide, Mengetreide der Müller" und glaubt, daß durch Annahme dieses Zusasses servern Zweiseln über die wahre Bedeutung der im S. 26. enthaltes nen Bestimmung mit Sicherheit vorgebeugt werden wird.

Das Plenum der II. Kammer trat dem Antrage der Kommisston auf un = veränderte Annahme des §. 26. bei, 1) beschloß jedoch im §. 27. hinter den

"in bem §. 26. zwischen dem erften und zweiten Sate nachstehenden 3wi"schenfag aufzunehmen:

"Diefer Abzug findet in benjenigen Fallen, in welchen die Lieferung "von marktgangigem Getreibe nach Bertrag ober Gefet erfolgen "muß, nicht ftatt."

Motive.

"Die Annahme, daß das Zinsgetreibe in einer geringeren Beschaffenheit, "als marktgängiges, geliesert zu werden pflege, kann höchstens als Regel "gelten, welche nicht in Anwendung kommen kann und darf, wo urkundlich "ober gesehlich die Lieserung von marktgängigem Getreibe bestimmt ist."

(Bergl. ftenogr. Ber. ber II. R., Bb. 3, G. 1431).

b) Bon bem Abgeordn. Dohm u. Gen. (Druckf. Rr. 330. ad IV.):

"bem erften Sate bes S. 26. Die Worte hinzugufügen:

"insofern die Berpflichtung jur Lieferung marftgangigen Getreibes nicht "urfundlich fesisteht."

c) Bon bem Abgeordn. v. Bebell:

"bem §. 26. folgende Fassung zu geben:
"Bon den nach §§. 19—25. zu ermittelnden Breisen kommen fünf pro
"Cent wegen der geringeren Beschassenheit des Zinsgetreites im Bers
"hältnisse zum marktgängigen in Abzug (mit Ausnahme derjenigen Fälle,
"wo entweder eine vorzügliche oder weit schlechtere, als die auf eignem

<sup>1)</sup> Bum S. 26. waren in ber II. R. folgende Berbeff. Antrage gestellt worben:

a) Bon bem Abgeordn. Schulenburg u. Gen. (nicht gebruckt):

Worten: "für gewiffe Körnerarten" einzuschalten: "ober Körner= arten in einer befonderen Qualität, g. B.", 1) mithin ben f. 27.) in feiner jegigen Vaffung anzunehmen. 1) (Stenogr. Ber. ber II. R. pro 1848. Bb. 3. S. 1431—1433.)

Die Kommiffion ber I. Rammer beantragte die unveranderte Unnahme ber §6. 26. und 27. in der bon ber II. Rammer befchloffenen

Faffung und außerte fich darüber folgendermaaßen:

Wegen ben im S. 26. angeordneten Abzug von 5 pCt. wegen ber geringeren Beschaffenheit bes Binsgetreibes, im Berhaltniffe jum marktgangigen, wurde von einigen Mitgliedern eingewandt, daß im großen Durchschnitt bas Binsgetreibe an Gute hinter bem martigangigen nicht gurudftebe. Gei bas aber ber Fall, bann lage es in mangelhafter Bflichterfüllung, und biefe fei nicht zu bevorzugen. Jener Abzug fei bereits burch einen Befchluß bes Revifions-Kollegii vom Jahre 1846 als ungerechtfertigt verworfen, und er fei an fich unbegründet, weil fchon im Marktburchschnitte-Breife bas Mittel verschiebener Getreibequalitäten liege, naments lich aber, ba gar nicht motivirt, wo ausbrucklich und kontraktlich gutes, ober Saamengetreibe ftipulirt fei. Gin Antrag auf Streichung bes erften Sages wurde aber ebenfo, wie ein Antrag: auf einen Bufat zu bem S. 26., bes Inhalts:

"Im Falle vertragemäßig Binegetreibe in guter Qualität geliefert wer= ben muß, findet ein Abzug nicht ftatt,"

verworfen.

Die Majorität war der Ansicht, daß sowohl Erfahrung insbesondere in Bezug auf die ben fiefalischen Gensiten bewilligten Rudfchläge von bie 25 pCt., ale bie Gefetgebung anderer ganber, wie bie hannovers, Sachfens, Sachfen : Beimars und Braunschweige, die Bestimmung bee S. 26. nicht nur vollkommen rechtfertigen, fonbern einen viel größeren Abjug für guläffig erachten ließen.

Durch die getroffene Bestimmung folle bem Berechtigten nicht ber Werth von schlechterem, als marktgangigen Getreibe überhaupt, sonbern nur ber Werth von

schlechterem, als mittler em marktgangigen, vergütigt werben.

Das Getreibe, welches zu Markte gebracht werbe, unterscheibet fich im großen Durchschnitte von bem Binegetreibe burch bie forgfältigere Reinigung, welche burch bie Bestimmung bes S. 475. Dit. 7. Thl. II. bes A. L. R. ben Binepflichtigen noch feinesweges geboten fei; burch bas größere Gewicht und haufig burch gehauftes Maag. Auch bie fontraktliche Pflicht "gute Qualitat" gu liefern, ober "marktgangiges Getreibe," fichern vor jenem Unterschiebe bei ber Relativitat bieses Begriffes nicht, ba auch bas marktgangige Getreibe vorzügliches, mittleres unb feblechtes fei, und auch die gute Qualitat theils eben in dem Grade ber Reis nigung und im Aufmeffen bifferiren tonne, theils an fich fchon eine nur mittlere andeute.

Die Entscheidung bes Revisions : Kollegii fei durch die Auslegung ber bamals vorhandenen Befeggebung gerechtfertigt gewefen und nicht maafgebend für eine neue, welche eben bem, gegen bas bisherige Gefet fich überall geltend gemachten

pratischen, sachverftanbig erfannten Bedurfniffe abhelfen solle. Sei kontraktlich so besondere Kornerart, ober so besondere Qualitat vorges Schrieben, wie fie auf auf bem Martte nicht vorkomme, wie g. B. Saamengetreibe, ober Borbergetreibe, bann falle ichon bie Möglichkeit ber Aufstellung eines Ber= hältniffes zum marktgängigen Getreibe fort, und nicht ber §. 26., sonbern S. 27. fomme in Anwendung.

Diefe Berbeff. Antrage wurden fammtlich abgelebnt. (Stendgr. Ber. ber

II. R., 29b. 3, S. 1432—1433).

<sup>&</sup>quot;Felbe gewonnene Getreibe-Sorte abzuliefern ift, welche nach Tit. IV. "abgefchatt werden). Fur Marftfuhrfoften findet ein befonderer Abzug "nicht Statt; biefelben find jeboch bei Fefistellung ber Normal=Berhalt= "niffe nach S. 25. mit ju berücksichtigen."

<sup>1)</sup> Dies geschah auf ben Berbeff. Antrag bes Abgeordn. v. Selchow. (Drudf. ber II. R. Mr. 333. ad II.).

Das Blenum ber I. Rammer trat bem Antrage ber Rommiffion

bei. 1) (Stenogr. Ber. ber I. R. pro 1838. Bb. 5. G. 2573-2574.)

II. Die unbeschränkte Faffung tes S. 26. ergiebt, bag ber Abzug von funf Prozent wegen ber geringeren Beschaffenheit bes Binggetreibes im Berhaltniß zum marktgangigen in allen Fallen, mithin auch ale= Dann flatifinden foll, wenn durch Urkunden oder gefetlich die Berpflichtung zur Lieferung marktgangigen Getreides feftftebt. Daß bieß Die Abficht Des Gefetes ift, geht auch aus der oben mitgetheilten Entfte= hungegeschichte der SS. 26. und 27. hervor, indem fomobl in den Rommif= fionen, als bei der Plenarberathung diejenigen Untrage abgelehnt wurden, welche eine Ausnahme von der Festsetzung des S. 26. fur den Fall begehr= ten, wenn die Berpflichtung gur Lieferung marktgangigen Getreides burch Bertrag oder andere Urfunden oder durch fpezielle gefetliche Borfchriften begründet ift. 2)

Für die Fälle dagegen, wo kontraktlich oder durch andere Urkunden die Lieferung besonderer Körnerarten oder von so besonderer Quali= tat, wie fie auf bem Markte nicht vorkommen, g. B. Saamengetreide ober Bordergetreide, vorgefchrieben ift, mo alfo Marktpreife nicht aufge= zeichnet worden, findet, wie auch der Bericht ber I. Kammer fpegiell hervorbebt, nicht der S. 26., fondern der S. 27. Anwendung, und um dies fo= wohl, als auch ten Fall, wo an ten Berechtigten eine weit fchlechtere, als die auf eigenem Felde gewonnene Getreidesorte, abzuliefern ift, klarzustellen,

a) Bon bem Abgeordn. v. Bethmann : Sollweg u. Gen. (Drudf. Mr. 535.

ad IV.):

G. 2574.).

(Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3, G. 1432).

<sup>1)</sup> In ber I. R. waren jum S. 26. folgende Berbeff. Antrage gestellt worden:

<sup>&</sup>quot;binter ben Borten: "in Abgug" einzuschalten: "infofern bie Berpflichtung zur Lieferung marktgangigen Getreibes nicht ur-"fundlich feftfteht."

b) Bon bem Abgeordn. Trieft (Drudf. Mr. 544. ad 3.): "im S. 26. hinter: "in Abgug" einzuschalten: "infofern bas Recht zur Lieferung geringeren als marktgangigen Getreibes "urfundlich feststeht, ober bie Lieferung geringeren Getreibes in jedem ber "letten zehn Jahre vor Anbringung ber Brovokation flattgefunden hat." Beibe Amendements wurden abgelehnt. (Stenogr. Ber. ber I. K. Bb. 5.

<sup>2)</sup> Die Richtigfeit biefer Ansicht ergiebt fich übrigens nicht allein aus bem Inhalte ber (oben mitgetheilten) Kommissions: Berichte, sondern auch aus ben Ber-handlungen bei der Plenarberathung. Der Berichtserstatter in der II. K. (Abge-orbn. Ambronn) erklärte sich speziell gegen die Berbess. Anträge, welche die Annahme ber in Rebe fiehenden Ausnahme bezweckten, indem er insbesondere bemerfte :

<sup>&</sup>quot;Die (in Rebe ftehenden) Amendements ftimmen barin überein, bag fie "einen Abzug von 5 Brozent in bem Falle nicht gestatten wollen, wenn "bie Lieferung von "marktgangigem" Getreibe feststeht. Der Ausbruck "marktgangig" bezeichnet feine bestimmte Qualitat. Marktgangig ift schlechtes "Getreibe, marktgangig ift gutes Getreibe, und marktgangig ift bie befte "Getreibeforte. Es fann baber unter martigangig auch die allerschlechtefte "Qualität verstanden werden; benn auch diefe wird zu Marfte gebracht. "In ben Begrundungen ber Amendementefteller habe ich nichts gefunden, "was die Annahme befeitigen fonnte, bag auch fchlechtes Getreibe gu "Martte gebracht werben fonne."

Bergl. auch die Erörterungen des Abgeordn. Baner (Stargardt) a. a. D. über ben Begriff von "marktgangigem" Getreibe und die Grunde, aus welchen in allen Fällen ber Abzug von 5 Prozent gerechtfertiget sei.

hat die Kommission der II. Kammer, wie deren Bericht ergiebt, die Hingufügung von Beispielen im §. 27. vorgeschlagen, welchem Autrage die Kammer benn auch entsprochen hat.

III. Ueber die Ermittelung Des Werthes von Kornerarten, wofür feine

Marktpreife aufgezeichnet find (§. 27.), fprechen fich aus:

a) Die General=Kommiffion zu Stendal in der Instrukt. v. 12. März 1851:

Benn auch für Körnerarten, für welche keine Marktpreise verzeichnet find, als: Saamens, Meggetreibe, Normalpreise festgestellt sind, so kommen boch letztere nicht fofort zur Anwendung, sondern zunächst — nach §. 29. — die etwa feit zehn, resp. zwanzig Jahren gezahlten Geldvergutungen.

Ift über bie Qualität im gegebenen Falle urfundlich etwas Anderes bestimmt, als bei Feststellung ber Normalpreise vorausgesett wurde, so findet auch hier bas im §. 30. gedachte schiedsrichterliche Berfahren ftatt. (Sprengel's Ablof. Ge-

fege, G. 8.)

#### b) Wulften:

Ad §§. 27., 29., 30. wird festzuhalten fein, daß, wenn keine Marktpreise aufgezeichnet worden, zunächst ad §. 29. nach dem Durchschnitte der etwa bezahlten Beträge die Festsegung geschehen muß. Sind tiese nicht zu ermitteln, so kommen die Normalpreise zur Anwendung. Ift aber urfundlich über die zu entrichtende Dualität etwas Anderes bestimmt, so tritt schiedsrichterlicher Ausspruch ein. Sollte übrigens anzunehmen sein, wosur allerdings die Motive sprechen, daß namentlich unter Saamengetreibe sietet eine bessere Qualität, als das marktgängige Getreibe zu verstehen sei, so wird, falls keine Marktpreise aufgezeichnet und keine Durchschnittsbeträge des Bezahlten zu ermitteln sind, sofort schiedsrichterliche Entsschild einter muffen. (Bulsten, die neuen Agrar-Geseh, S. 47 Anm. 2.)

#### 3u §. 28.

I. Der §. 28. ist von den Kammern nach dem Borschlage des Resgier. Entw. 1) mit der Modisitation angenommen worden, daß im Alin. 1. desselben die Worte: "zehn= oder mehrjährigen" statt des Wortes: "mehrjährigen" gesett und im Alin. 2. die Worte: "nach einem niederern als zehnjährigen Durchschnitt der Getreidepreise" eingeschaltet worden sind.

A. Die Kommiffion ter II. Kammer, welche nur diefe, auch von ter II. Kammer beschloffenen, Abanderungen beantragte, motivirt ihren An-

trag folgendermaaßen:

Nach Juhalt bes S. 28. foll, wenn nach einem mehrjährigen Durchschnitt ber Getreibepreise alljährlich eine Gelbrente abzuführen ift, bie Feststellung bes jährlichen Gelbwerths nach bemjenigen Gelbbetrag erfolgen, welcher an bem, ber Anbringung ber Propokation junachst vorhergegangenen Fälligkeitstermin zu ente

richten gewesen ift.

Dies gründet sich auf die, auch dem §. 24. jum Grunde liegende Erwägung, daß es zur Feststellung einer gerechten Entschädigung nothwendig erscheint, den Durchschnittspreis einer langen Reihe von Jahren zu berücksichtigen. Diese Rückssicht ist jedoch in der von der Regierung vorgeschlagenen Fassung des §. 28. nicht gewahrt, denn nach dem Ausdrucke "mehrjährigen" würde auch der Durchsschnitspreis der letzten zwei oder drei Jahre vor Aubringung der Provokation, wenn darnach die Geldrente abgeführt werden mußte, den Geldwerth bestimmen.

Eine solche Festsegung steht mit ben seither angenommenen Prinzipien nicht im Einklange und ift nach ber vom Reg. Kommissarius ertheilten Auskunft von der Regierung auch nicht beabsichtigt worden, vielmehr hat diese in dem Alin. 1. bes §. 28. vorzugsweise die nach §. 73. der Gemeinh, Th. D. v. 7. Juni 1821

<sup>1)</sup> Bergl. Die Motive bes Regier. Entw. ju SS. 26-28., oben G. 374.

und Art. 67. ber Defl. v. 19. Mai 1816 mit ben Getreibepreisen fleigenbe und

fallende Gelbrenten berudfichtigen wollen.

Die Agrar-Romm. halt es hiernach fur erforderlich und stellt ben Antrag, im Alin. 1. bes §. 28. statt bes Wortes: "mehrjahrigen" zu sehen "zehn= ober mehrjahrigen" und im Alin. 2. hinter ben Borten: "muß bagegen eine solche Getreiberente" einzuschalten:

"nach einem niebern als zehnjährigen Durchfchnitt ber Bes

"treibepreise ober."

B. Die Kommiffion der I. Kammer hat zum §. 28. nichts zu er=

innern gefunden.

II. Ueber den Begriff von: "rechtsverbindlich ftipulirt" im Min. 1. des S. 8., vergl. das Erk. des Revif. Kolleg. für Landes = Kultur = Sachen v. 4. Nov. 1851 (Zeitschr. desselb. Bd. 4. S. 379 ff.) und das R. des Min. für landwirthschaftl. Ang. v. 26. Febr. 1852 (a. a. D. Bd. 5. S. 110).

Bergl. in ben Erlaut. zum S. 63. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850

Buf. V. Nr. 2. (f. unten.)

III. Es entsteht die Frage: ob der S. 28. auch auf folde Getreides Renten Anwendung findet, welche bei Gemeinheitts=Theilungen (S. 73. der Gem. Th. D. v. 7. Juni 1851) zur Ausgleichung gegeben werden?

Es verneinen:

a) Die General=Komiff. zu Stendal in der Instrukt. v. 12. März, welche bemerkt:

Es erwähnt ber §. 28. nur ber Getreiberenten, welche auf Grund ber bisher gultig gewesenen Regulirungs: und Ablösungs: Gesese als Entschäbigung für aufgehobene Reallasten rechtsverbindlich stipulirt sind; es gehören beshalb hierher nicht die Getreiberenten, welche bei Gemeinheits: Theilungen als Ausgleichung gegesen werden, wenn nicht die Bestimmung bes §. 54. Plat greift. (Sprengel's Ablös. Geses, S. 8)

b) Wulsten, welcher aussührt, daß bei der bestimmten Hinweisung des §. 28. auf die durch die Regulirungs = und Ablösungs = Gesetzestellten steigenden und fallenden Getreide=Renten, trotz der Aeußerung des Regier. Kommissarius in der Agrar = Kommissarius der Aleußerung die nach §. 73. der Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821 festzustel=Ienden Getreide=Renten habe berücksichtigen wollen, 1) dennoch angenommen werden müsse, daß diesenigen Getreide=Renten, welche bei Gemeinheits=Theislungen zur Ausgleichung gegeben werden (cf. §. 60. der Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821), den Bestimmungen des Ablös. Gesetzes in der Regel nicht unterliegen, mit Ausnahme des Falles des §. 54. (Bulsten, die neuen Agrar-Gesetze, S. 48.)

Dagegen fpricht fich Schuhmann (Reg. Rath) zur Erlauterung des

S. 28. in folgender Urt aus:

Der erfte Absat bes §. 28. bezieht fich vorzugsweise auf solche mit ben Gestreibepreisen steigende und fallenbe Gelbrenten, welche nach ben Bestimmungen bes Art. 67. ber Dekl. v. 29. Mai 1816 und bes §. 73. ber Gem. Th. D. v

7. Juni 1821 berechnet worben find.

Der zweite Absat des S. 28. hat dagegen folche Renten im Auge, welche auf einem besonderen Abkommen der Partheien beruhen. Bei diesen kann der im letten Fälligkeitstermine vor der Provokation zu zahlende Betrag nicht zum Anhalte für die Firation der Rente dienen, weil derfelbe in dem Durchschnitte einer zu geringen Anzahl verschiedener Preise besteht. (Erläut. zu dem Ablös. Gesetz, S. 45).

Bergl. auch ben folgenden Buf. IV.

<sup>1)</sup> Bergl. ben Bericht ber Rommiff. ber II. R. gum S. 28., oben S. 378.

IV. Der lette Absat des §. 28. des Ablös. Gef. v. 2. März 1850 findet auch auf Getreide-Renten Anwendung, welche zwar nicht in Folge eines Regulirungs- oder Ablösungs-Rezesses, aber doch in Folge anderweitiger rechtsgültiger Festsegung nach dem jedesmaligen jährlichen Marktpreise eines bestimmten Ortes in Gelde abgeführt werden müssen, und es ist bei der Ablösung solcher Renten der Abzug von 5 Brozent wegen der geringeren Beschaffenheit des Zinögetreides im Verhältniß zum marktgängigen (§. 26.) nicht zulässig.

So erkannt von dem Revif. Rolleg. für Landes - Rult. Sachen

per sent. v. 3. Dec. 1852.

In dem diefer Entscheidung zum Grunde liegenden Valle mar das Bins-getreide schon langer, als 100 Jahre, in Folge einer außeramtlichen Ginigung nicht in Natur, fondern nach dem jedesmaligen Marktpreise entrichtet resp. vergutet worden. Das Revis. Kolleg. führt nun aus, daß die Bor= fchrift des S. 28. zwar nur fur regegmäßig festgestellte, in Belde nach ben Betreidepreifen zu vergutende Betreide - Renten gegeben fei und mithin auf die vorliegenden Getreide=Abgaben bireft feine Anwendung finde; allein der S. 58. des Ablof. Gef. ergebe bennoch, daß hier der zweite Abfat bes S. 28. allerdings gur Anwendung gebracht werden muffe. Darauf, ob das in Rebe ftehende Abkommen der Partheien fchriftlich errichtet worden, konne ce nicht autommen, ba es nach bem damals gultigen gemeinen Rechte ber fchriftlichen Form bazu nicht bedurft habe und jedenfalls ber Mangel ber Form durch die langfährige Bräffription ergänzt werde (A. L. R. I. 9. S. 628). Es fei daher fowohl der Berechtigte befugt, ftatt der Naturalleiftung fortdauernd die Geldvergütung nach den Martini=Marktpreisen zu fordern, als auch die Berpflichteten berechtiget, die Naturalleiftung zu verweigern. Bei ber Ablöfung liege mithin nicht ber in den §g. 19 - 26. des Ablof. Bef. vorausgefette Fall vor, indem feine festen Abgaben in Kornern gur Berechnung fommen; Die hier fraglichen Abgaben gehörten nicht zu ben in den Titeln II. bis VI. angeführten; es mußten taher nach §. 58. Borfchriften aus tem Gefete gefucht werden, welche anwendbar erscheinen, und tiefe fanden sich im zweiten Abfațe des § 28., deffen Anwendbarkeit somit un= zweifelhaft fei. Demgemäß fei aber auch ber S. 26. ausgefchloffen, melcher fich nur auf die nach den SS. 19 - 25. zu ermittelnden Breife beziehe. (Beitschr. bes Revif. Rolleg. Bb. 6. S. 93. und Braj. Samml. beffelb., S. 44. Mr. 14.)

V. Das Alin. 1. des §. 28. bestimmt, daß der Werth nach demjenisgen Geldbetrage festgestellt werden soll, welcher an dem der Anbringung der Provokatiun zunächst vorhergegangenen Fälligkeits = Termine zu entrichsten war.

Es fragt fich, welcher Tag in den Fällen maafigebend ift, wenn in einem schwebenden Berfahren Getreide-Renten rechtsverbindlich festgesetzt und seit langerer Zeit in Gelde abgeführt worden find, ohne daß bisher der Rezest

abgeschloffen ift.

a) Die General=Rommiff. zu Stendal nimmt (in der Instrukt, v. 12. März 1851) an, daß alsdann nicht der Tag der Brovokation für tie nunmehr nach den Bestimmungen des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 einstretende Ablösung, sondern nur der Tag der Erklärung, daß diese eintreten solle, welche als Brovokation anzusehen sei, maaßgebend sein könne. (Sprengel's Ablös. Gesese, S. 9.)

b) Bulften führt aus, es fei in folden Fällen auf ben letten Fälligsteitstermin vor Bublikation bes Gef. v. 2. März 1850 zurückzugehen, weil nach §. 95. beffelben eine neue Provokation nicht nothwendig erscheine und nach §. 91. von jetzt an keine anderen, als feste Geld-Renten bestätiget werden burfen. (Bulften, bie neuen Agrar-Gefete, S. 47 Anm. 3.)

#### 3u §§. 29-31.

- I. Die §§. 29-31. lauteten in dem Regier. Entw. 1) abweichend von ihrer jetigen Fassung babin:
- S. 29. Sind für feste, nicht in Körnern bestehende Natural-Athgaben, welche jährlich wiederkehren, mahrend ber letten zehn Jahre, für die in langeren Berios ben wiederkehrenden aber mahrend ber letten zwanzig Jahre vor Berkündung bes Gesets v. 9. Oft. 1848, ober vor Andringung der Provectation, Geltvergütungen ohne Wiberspruch bezahlt und angenommen worden, so sind diese Bergütungen und, wenn sie innerhalb ber gedachten Zeiträume gewechselt haben, der Durchsschnitt der gezahlten Beiräge der Feststellung des Geltwerths bieser Abgaben zum Grunde zu legen.

S. 30. Kann ber jahrliche Geldwerth folder Natural Abgaben nach ben Bestimmungen bes S. 29. nicht ermittelt werden, so kommen Normalpreise (SS. 67. u. ff.) in Anwendung, bei beren Festftellung auf die Preise in den letten zwanzig Jahren zu rücksichtigen, und in Ansehung solcher Gegenstände, beren Qualität eine verschiedene sein kann, von der Boraussetzung auszugehen ift, daß die Abgabe in

ber geringeren Qualitat zu entrichten fei.

Ift aber in einem gegebenen Falle über bie ju entrichtende Qualität nekunds lich etwas Anderes bestimmt, so sind bie festgestellten Normalpreise babei nicht jum Grunde zu legen, vielmehr muß alsbann bie Abgabe besonders abgeschätzt werben.

S. 31. Auf Abgaben in Bein finden bie Bestimmungen bes S. 30. keine Anwendung. Der jahrliche Geldwerth folder Abgaben muß vielmehr, wenn die Borschrift des S. 29. nicht Plat greift, durch sachverständiges Gutachten bestimmt, und hierbei auf den Ort des Erzeugnisses, sowie auf den Preis in den letten zwanzig Jahren vor Anbringung der Provosation Rücksicht genommen werden.

Die Motive (zu §6. 30. u. 31.)2) fprechen fich babin aus:

a) Bum S. 30.

Die Bestimmung bes §. 30., daß bei Feststellung von Normalpreisen für Natural: Abgaben folcher Gegenstände, die eine verschiedene Qualität haben können, von der Boranssehung auszugehen sei, daß die Abgaben in der geringeren Qualität zu entrichten, entspricht zwar nicht den bisherigen geseslichen Borschriften, wohl aber der Birklichkeit. Sie ist daher durch den allgemeinen, im gegenswärtigen Geses Eintwurf überall durchgesührten Grundsat, daß bei der Entschäsdigung, soweit es irgend möglich, der faftische Justand zur Zeit der Ablösung maßgebend sein foll, gerechtsertigt.

b) Bum §. 31.

Dieser S. ift aus ber Ablös. Orbn. v. 4. Juli 1840 S. 39. für bie ehemals Raffauischen Landestheile übernommen. Die barin enthaltene Bestimmung erzicheint fur bie bortigen Landestheile entbehrlich.

A. Die Kommiffion der II. Kammer beantragte die unveran = berte Unnahme der § §. 29-31. in der Faffung des Regier. Entw., nur mit Ginfchaltung der Worte: "in der Regel" im §. 30.

2) Bum S. 29. enthält ber Entw. feine Motive.

<sup>1)</sup> Das (vorläufige) G. v. 19. Nov. 1849, betr. die Feststellung ber bei Abstöfung ber Reallasten zu beachtenden Normalpreise und Normals Marktorte (G. S. 1849, S. 413), enthielt an Stelle der § S. 29-31. des Ablöf. Ges. v. 2. März 1850 nur folgende Bestimmung (im §. 4. Litt. C.):

<sup>&</sup>quot;Für feste nicht in Körnern bestehenbe Natural-Abgaben, welche jährlich, "wiederkehren, jedoch mit Anoschluß ber Abgaben an Bein, werden gleiche "falls Normalpreise in Anwendung gebracht. Bei Feststellung berselben ist "in ber Regel auf die Breise in den letten zwanzig Jahren zu rücssichtigen, "und in Ansehung solcher Gegenstände, beren Qualität eine verschiedene "sein kann, von der Boraussehung auszugehen, daß die Abgabe in der "geringeren Qualität zu entrichten sei."

Der Bericht ber Kommission motivirt dies in folgender Art:

Die Bestimmung bes S. 29. entspricht bem im S. 9. bes Gefete Entwurfs ans genommenen Pringipe und hat in ber Agrar-Rommiffion feine Bebenken gefunben.

Der §. 30. enthält in seinem ersten Alinea von dem bereits angenommenen. Gesetzschwurfe über die Fesistellung der bei Ablösung der Reallasten zu beachtenz den Normalpreise und Normal-Marktorte (§. 4. sub C.) insofern eine Abweichung, als in dem Legtern vor den Worten: "in den legten Zwanzig Jahren" der Jusatzin der Regel" für nöthig befunden worden ist. Die Agratz-Kommission hat deshalb auch hier die Einschaltung dieses so eben gedachten Jusapes für erforderlich erachtet, gegen das zweite Alinea des §. 30. und die Bestimmung des §. 31. aber nichts zu erinnern gefunden.

Das Plenum der II. Kammer hatte bereits bei der Berathung des §. 9. des Gesetzes. ) (auf den Berbeffer.-Antrag des Abgeordn. v. Görtz [Drucks. No. 333. ad I.]) beschloffen, den §. 29., wegen seines Zusammenhanges mit dem §. 9., an die Agrar-Rommission zur anderweitigen Fassung zurückzuweisen, worauf diese die gegenwärtige Fassung des §. 29. in Antrag brachte (Drucks. No. 342.), in welcher derselbe die Zustimmung der II. Kammer erhielt. (Stenogr. Ber. der II. K. pro 1848. Bd. 3. S. 1433 u. 1532.)

Die §§. 30. und 31. wurden von der II. Kammer ohne Diekuffion nach den Antragen der Agrar=Rommiffion angenommen. (a. a. D., S. 1434.)

B. Die Kommiffion der I. Kammer fand gum §. 29. nichts zu erinnern, fondern beantragte deffen Annahme in der von der II. Kammer beschloffenen Faffung.

Dagegen beantragte diefelbe ohne nähere Motivirung:

a) im §. 30. im Alin. 2. hinter dem Worte: "alsdann" ftatt der dahinter folgenden Worte zu feten: "der Werth der Abgaben durch schiederichterlichen Ausspruch besonders festgestellt werden;"

b) im §. 31. im zweiten Sate ftatt: "fachverftandiges Gutach=

ten" zu fegen: "fchied Brichterlichen Ausspruch." 2)

Diesen Antragen ift das Plenum der I. Kammer ohne Diskuffion

beigetreten. (Stenogr. Ber. der I. R. pro 18 3. Bb. 5. S. 2574.)

C. Die II. Kammer hat sich (auf den Antrag ihrer Kommission) mit den hiernach von der I. Kammer beschloffenen Abanderungen der §§. 30. und 31. ohne weitere Diskussion einverstanden erklart. (Stenogr. Ber. ber II. K. pro 1848. Bb. 5. S. 2755 ff.)

II. Zum §. 30.

1) Bei der Feststellung von Normal-Ablöfungspreifen für feste, nicht in Körnern bestehende Natural-Abgaben find nicht die Breife der Gegenwart, sondern die der Bergangenheit und zwar in der Regel die in den letten zwanzig Jahren stattgehabten Breife zu berücksichtigen.

Se erkannt von dem Revif. Rolleg, für Landes = Rultur = Sachen

unterm 24. Sept. 1852.

Die Entscheidung geht von folgenden Motiven aus:

Die S. 30. ordnet zwar nicht schlechterbings die Berückschitigung ber Breise in ben letzten zwanzig Jahren an, sondern gestattet Ausnahmen von dieser Regel; dagegen ist nicht anzunehmen, daß in den zur Ausnahme von der Regel geeigneten Fällen die Bestimmung der Normalschlösungspreise nach dem Preise der Egenwart erfolgen musse. Die Borte des Gesess unterstützen diese Annahme nicht, benn eine Ausnahme von den Preise der Letzten 20 Jahre sindet auch dann statt, wenn die Preise der letzten 19, 18, 17 w. Jahre der Ermittelung der Normalspreise zum Grunde gelegt werden. In der Absicht des Gesetzebers hat es viels

<sup>1)</sup> Bergl. die Erlant. sub I. B. 3mm &, 9. bes Ablof, Gef. (f. oben S. 354).
2) Bergl, die Motive ber Kommiff. der I. R. 3mm &, 11. (f. oben S. 360).

mehr offenbar gelegen, im §. 30. zu bestimmen, daß die Rormalpreise zwar im Allgemeinen nach den Breisen der Bergangenheit sestgeseht werden und dabei der Zeitraum der letten 20 Jahre die Regel bilden soll, daß indessen von dieser Regel abgewicken und mithin entweder ein längerer oder auch ein fürzerer Zeitraum berücksichtigt werden darf, wenn besondere und außergewöhnliche Umstände die Anwendung gerade eines 20 jährigen Zeitraumes nicht für angemessen erscheinen lassen. Die Ablösung von Realsasten nach ein für allemal bestimmten, von 10 zu 10 Jahren zu revidirenden Normalpreisen ist zuerst in der Ablös. D. für die ehes mals Westphälischen zu. Landestheile v. 13. Juni 1829 vorgeschrieben worden. Diese Vorseschrift hatte sich in den erwähnten Landestheilen als sehr zwecknäßig bewährt, und ist dieselbe daher nicht nur in die Ablös. Orden, kan die sehr zwecknäßig bewährt, und ist dieselbe daher nicht nur in die Ablös. Orden, kan die Sehr zwecknäßig bewährt, und ist dieselbe aber nicht nur in die Ablös. Orden, kan die Sehr zwecknäßig bewährt, und ist dieselbe aber nicht nur in die Ablös. Orden, kun 23. Juni und vorgen. Die Ablös. D. v. 13. Juli 1829 und v. 18. Juni und 4. Juli 1840 bestimmten schlechthin, daß die Normalvreise sür seste, nicht in Körnern bestehende Natural Abgaben nach deren 14 jährigen Durchschnittspreisen, unter Hindessen der der die nächsten 10 Jahre als gültig sestgestellt werden sollten. (Ablös. Orden, v. 13. Juli 1829 §. 54., v. 18. Juni 1840 §. 36.).

Auch in bem Reg. Entw. des Ges. v. 2. März 1850 waren die Borte "in der Regel" im S. 30. nicht enthalten, vielmehr wurden dieselben erst von der Agrar-Komm. der II. K. bei der Umarbeitung des Geses, betr. die Feststellung der bei Ablös. der Reallassen zu beachtenden Kormalpreise und Normal-Marktorte, eingeschaltet. Daß aber auch bei dieser Abänderung nicht die Absicht obgewaltet hat, bei den Ausuahmefällen, statt der 20 jährigen Durchschnittspreise die Preise der Gegegenwart eintreten zu lassen, ergiebt sich daraus, daß die II. K. das von einem Abgeordneten eingebrachte Amendement verworsen hat, welches vorschlug, daß die Normalpreise sur siehen kannelmen Maturalabgaben nach dem gemeinen Werthe berselben sestgestellt werden follten (stenogr. Ber. der II. K. 1849, Bb. I. S. 45 und 248 — 271), — sowie aus dem umstande, daß eine Revision der festgestellten Normalpreise von 10 zu 10 Jahren erfolgen sosse eine Revision der sestgestellten Normalpreise von 10 zu 10 Jahren erfolgen sosse. (S. 69. des Ges. v. 2. März 1850). (Zeitschr. des Rev. Kolleg. Bb. 6.

S. 240. ff., u. Braj. Samml. beffelb. S. 52, Mr. 36.).

2) Der Normalpreis für Salz (in concr. 12 Thlr.) bestimmt auch da ben Werth einer Salzabgabe, wo ber Berpflichtete felber Salz fabrizirt und alles von ihm gewonnene Salz für einen geringeren Breis (in concr. 4 Thlr.) an ben berechtigten Fiskus abliefern muß.

Erkannt von dem Revif. Rolleg. für Landes = Rutur = Sachen un-

term 8. Oft. 1852. (Braj. Samml. beffelb. S. 45. Mr. 15.)

3) Der §. 30. ergiebt, daß die Borschriften des A. L. R. Th. I. Tit. 5. §. 275. und Th. I. Tit 18. §. 751. bei Ablösungen nicht mehr zur Answendung kommen. 1)

### Bu & 32-35.

I. Der §. 32. lautete im Regier. Entw., abweichend von feiner ge= genwärtigen Faffung, babin:

Sat ber Berechtigte in jedem ber letten gehn Jahre vor Berfundung bes Gefeges v. 9. Oft. 1848, ober vor Anbringung ber Provokation, fur ben Natural-

1) Diefe SS. lauten babin:

S. 751. Th. I. Tit. 18.: Der auf Maturalien festgesette Bins muß jederzeit in ber beften Sorte von Früchten, welche auf dem Gute gewonnen werben,

entrichtet werben.

S. 275. Th. I. Tit. 5.: Sft eine bloß nach ihrer allgemeinen Gattung bezeiche nete Sache (genus) versprochen worben, so muß eine Sache von mittlerer Art und Gute gewährt werben.

Fruchtzehnten einen Pachtzins bezogen, ober eine Abgabe in Gelb ober Getreibe ftatt des Natural-Fruchtzehnten ohne Widerspruch angenommen, fo bilbet der jahr= liche Betrag bes Bachtzinfes ober ber Abgabe, und wenn biefe Betrage gewechfelt haben, ber Durchschnitt ber gezahlten Betrage ben Jahreswerth bes Behntrechts. Sind solche Bachte oder Abgaben in Körnern entrichtet worden, so werden fie nach Tit. III. SS. 19-27. in Gelbe veranschlagt.

Dagegen find die SS. 33-35. bis auf folgende Abanderungen wortlich aus dem Regier. Entw. übernommen worden:

- a) im S. 33. ift im letten Alin. das Wort: " Grundfteuer-Katafter" und
- b) im g. 35. im zweiten Sate das Wort: "daher" eingeschaltet worden.
- A. Dem Regier. Entw. find zu den SS. 32-35. feine Motive beigefügt, fondern es wird nur bemerkt, daß die SS. 34. und 35. aus den Ablöf. Ordnungen v. 18. Juni 1840 und 4. Juli 1840 übernommen morden.

Die Rommiffion ber II. Rammer beantragte nur: В.

- a) im S. 32. an Stelle ber Worte: "in jedem" gu fegen: "wab = rend;"
  - b) im S. 33. das Wort: "Grund fteuer=Ratafter" einzuschalten. Der Bericht der Kommiffion motivirt diefe Antrage babin:

Die in ben SS. 32-35. vorgeschlagenen Bestimmungen enthalten bie Nor: men für die Ablöfung bes Naturalfruchtzehnten und find unter gleichzeitiger Ausbehnung bes in ben SS. 9. und 29. enthaltenen Bringipe aus ben feither gultigen Ablöfungegefegen übernommen werben.

Ein Bedürfniß zur Abanderung ift hier nicht vorhanden und bie Agrar=Kom. hat daher den vergeschlagenen Bestimmungen auch nur ihre Zustimmung geben

fonnen.

Bon einem Mitgliede ift der Antrag gemacht worden, biese Bestimmungen nicht auf ben Naturalfruchtzehnten zu beschränken, sondern gleichzeitig auf ben Fleisch = und Blutzehnten auszudehnen und zu biesem Behufe in ber Ueberschrift und im S. 32. ftatt des Bortes: "Naturalfruchtzehnten" ju fegen: "Natural= zehnten", ba auch in ben feither gultigen Ablöfungsgefegen beide Arten bes Naturalzehnten, nach gleichen Grundfagen zur Aufhebung gekommen feien und bie SS. 32. und 33. auch für ben Fleisch= und Blutzehnten ausreichenbe Ablöfungs= normen enthielten. Die Majoritat ber Agrar-Rom, hat es jedoch für angemeffener gehalten, die im Tit. VIII. enthaltenen Festfegungen für die Ablöfung bes Fleifch. und Blutzehnten gur Anwendung bringen ju laffen, und beshalb jenen Antrag perworfen.

Die Faffung des S. 32., wonach ber in jedem ber letten gehn Jahre bezogene Bachtzine bie nachfte Rorm für tie Ablöfung fein foll, weicht von ber Faffung ber auf gleichen Bringipien beruhenden SS. 9. und 29. in fofern ab, als in ben lettern ftatt ber Worte: "in jedem" bas Bort: "während" gebraucht worden ift.

Da etwas Abweichenbes hier nicht hat bestimmt werden follen, so hat es bie Agrar = Rom. jur Bermeibung von ferneren Zweifeln fur zweckmäßig erachtet und

fiellt beshalb ben Antrag, an Stelle der Worte: "in jedem" in der ersten Zeile des S. 32. zu setzen: "mährend". Endlich hat das letzte Alin. des S. 33. bei einem Mitgliede das Bebenken erregt, daß nach ber Faffung beffelben ben Sachverftanbigen eine etwa nothig bes fundene Berücksichtigung ber Grundsteuer-Ratafter, in benjenigen Landestheilen, in

welchen folche Ratafter vorhanden find, abgeschnitten sein könne.

Benngleich biefes Bedenken nicht allfeitig als begrundet erachtet wurde, fo hat es bennoch die Agrar-Rom. zur vollständigen Erledigung beffelben für ans gemeffen erachtet, bei ber II. R. ben Antrag zu stellen, hinter bem Borte: "Behntregifter" die Ginschaltung bes Wortes: "Grundsteuer-Ratafter" gu genehmigen.

§. 9. bes Gesetzes 1) (auf ben Berbesser. Antrag bes Abgeordn. v. Görtz [Drucks. No. 333. ad 1.]) beschlossen, ben §. 32., wegen seines Zusammens hanges mit bem 9., an die Agrar-Kommission zur anderweitigen Fassung zurückzuweisen, worauf diese die gegenwärtige Fassung des §. 32. in Antrag brachte (Drucks. No. 342.), in welcher derselbe die Zustimmung der II. Kammer erhielt. 2) (Stenogr. Ber. der II. K. pro 1843. Bb. 3. S. 1430, 1434 u. 1532.)

Die SS. 33 - 35. wurden ohne Diskuffton nach den Borfchlagen der

Rommiffion angenommen. (a. a. D., S. 1434.)

C. Die Kommission ber I. Kammer beantragte die Annahme der §§. 32., 33. und 34. nach den Beschlüffen der II. Kammer; in Betreff des §. 35. dagegen trug sie dahin an, demselben seine gegenwärtige Fassung zu geben.

Der Bericht der Kommiffion motivirt dies in folgender Art:

a) Zu S. 32. wurde von einem Mitgliede, mit hinweisung auf die korresponstienden SS. 9. und 29., darauf ausmerksam gemacht, daß im S. 32. nicht, wie bort, von einer, in der Zwischenzeit vom Tage der Brovokation und dem der Berskudung des Ges. v. 9. Okt. 1848 an stattgefundenen Umschaffung, sondern nur von einer Beränderung der Leistung die Rede sei, konseguent aber die in S. 9. und

S. 29. beliebte Faffung auch hier eintreten muffe.

Die Kom. war aber in ihrer Mehrheit ber Ansicht, daß sich die verschiedene Fassung vollkommen durch die Berschiedenheit des Berhältnisses rechtfertige. Bei Diensten sei nur ein Bechsel zwischen der Naturals und Gelbleistung, bei den Naturalzehnten aber, wie auch §. 32. besage, eine mehrsache Beränderung im Bezuge, Seitens des unmittelfar Berechtigten, entweder durch Berpachtung oder durch Abgeltung mittelst baaren Gelbes oder eines bestimmten Getreidebetrages möglich, und das Geseh habe daher nur dafür zu forgen gehabt, daß ein in jener Zwischenzeit wieder eingeführter Naturalbezug dem Verpflichteten nicht nachtheilig fein könne.

Gin befonderer Berbefferunge : Untrag ift nicht gestellt, und bie Rom. bean-

tragt unveränderte Annahme des S. 32.

"hinter ben Worten bes §. 32. "vor Anbringung der Brovofation,

"einzuschalten: "unmittelbar von bem Zehntpflichtigen." Motive.

"Aur wenn unmittelbar zwischen bem Berechtigten und bem Verpflichteten "bas anstatt bes Naturalzehnts zu prästirende Geld- ober Getreibequantum "festgestellt worden, fann solches als den Jahreswerth des Zehnts wirklich "darstellend betrachtet werden, auch wird diesenfalls durch bessen Aboption "zum Maasstab für die Ablösung das Verfahren erheblich vereinsacht und

"abgefürzt, indem aledann alle Behntwerth-Ermittelungen ceffiren."

"Bo aber das Braftandum nicht direkt zwischen dem Berechtigten und "dem Berpflichteten sestigeftellt worden, oder wo eine ganze Zehntslur in "Bausch und Bogen an Oritte verpachtet war, welche dann wieder den "Zehnt theils in Natura einziehen, theils sich mit den Berpflichteten be"Zehnt theils in Natura einziehen, theils sich mit den Berpflichteten be"Sohnt absinden, kann der Pachtertrag nicht als Zehntjahreswerth erkannt
"werden, auch wurde die Repartition des Pachtzinses auf jedes einzelne
"zehntpflichtige Grundstück, befonders dort, wo nicht jede Fruchtart den
"Zehnten abgiebt, zu unabsehbaren Schwierigkeiten führen, das Ablösege"schäft auch, statt vereinsacht, sehr erschwert werden, indem dann der Erz"mittelung der einzelnen zehntpflichtigen Accke und beren Bonitirung noch
"die hinzukommen wurden: "wie viel zehntpflichtiges Korn der einzelne
"Zehntpflichtige in den letzten 10 Jahren wirklich gezogen."

"Behntpflichtige in ben letten 10 Jahren wirflich gezogen." Dieser Antrag gelangte indes nicht zur Diefussson und Abstimmung, indem er nicht genügend unterftut wurde. (Stenogr. Ber. ber II. K., Bb. 3, S. 1531

bis 1532).

<sup>1)</sup> Bergl. die Erlaut. sub I. B. zum S. 9, bes Ablöf. Gef. (f. oben S. 354 - 356).
2) Bon bem Abgeordn. Lancelle und Gen. war zum S. 32. folgender Bersbeff. Antrag eingebracht worden:

b) 3u S. 33. war wiederum ein Antrag: im Alinea 1. statt "sachverständig" zu sagen: "durch schiederichterlichen Ausspruch", durch die früheren Motive, nas mentsich aber dadurch begründet worden, daß es sowost nach der jesigen Fassung, als nach der der Ablös. D. v. 7. Juni 1821 zweiselhaft sei, ob unter dem sachverständigen Ermessen das des Kommissarius, oder das zugezogener Sachverständiger gemeint sei. Lesterenfalls, und dasür spräche der Ausdruck im Alin. 4., sehle auch hier der Grund gegen das schiederichterliche Verfahren.

Gegen basselbe wurde aber bie Komplizität bes Sachverhaltnisses geltenb gemacht, welche im Falle bes S. biefes Berfahren nicht unbedingt nöthig, fondern es wünschenswerth erscheinen lasse, ben Antrag barauf in die Fakultät ber Bartheien zu ftellen. Der Berbesserungs-Antrag wurde verworfen, und ber S. 33.

wird baher unverändert zur Annahme empfohlen.

c) Zu S. 34. fand fich nichts zu erinnern.
d) Zu S. 35. Mit bem Prinzipe ift die Kom. einverstanden. Nach bem allgemeinen Grundsage bes Gesetze, daß ber Berechtigte nur nach bem wirklichen Bortheile entschäbigt werden soll, ben er bieher von seinem Rechte bezogen hat, ist ber zweite Sat bieses S. bereits in ben Ablösungsgesetzen v. 18. Juni 1840

und 4. Juli 1840 enthalten. Es ift lediglich eine Kenfequenz des neu hinzus gekommenen erften Sages, welcher zugleich auf die Befeitigung mannigfader Streitigkeiten und neu beginnender Ansprüche Bedacht nimmt.

Um biese Absicht aber noch flarer zu stellen, hat die Kom. beschlessen, in der zweiten Zeile des ersten Sages statt: "der Zehent" zu sagen: "ein Zehent", und im zweiten Sage zwischen die Worte: "schließt" und "auch" das Wort:

"baher" einzuschieben.

Mit biefen Abanderungen beantragt fie die Annahme bes S. 35. in folgender

Faffung:

Bon bem Tage ab, an welchem bas gegenwärtige Geset in Kraft tritt, faun von Ländereien, von welchen ein Zehent noch nicht bezogen worden, derselbe nicht gesordert werden. Die Absölung des Zehenten nach Maaßzabe der Bestimmungen dieses Titels schließt baher auch die Ausselbung des Zehenten vom Neusand (Neubruchzehent, Rottzehent) mit ein und kann dasur nicht noch eine besondere Absindung verlangt werden.

Diesem Antrage trat das Plenum der I. Rammer ohne Distuffion

bei. (Stenogr. Ber. ber I. R. pro 1849. Bb. 5. S. 2575.)

D. Die II. Kammer hat sich schließlich (auf den Antrag ihrer Kommission) ohne weitere Diskussion mit der hiernach von der I. Kammer beschlossenen Abanderung bes §. 35. einverstanden erklärt. (Stenogr. Ber. der II. K. pro 1833. Bb. 5. S. 2755 ff.)

II. Auf die Fleifch = und Blutzehnten finden die Borfchriften ber §§ 32-35. feine Anwendung, fondern die Feftfegungen fur deren Ablo =

fung find im Tit. VIII. des Befetes enthalten.

III. Ift der Behnt = Berechtigte nach & 32. verpflichtet, sich in dem Valle, wenn die Zehnt = Berechtigung feit länger als 10 Jahren ununters brochen an dritte Perfonen, nicht an die zehntpflichtigen Grundbesitzer, verpachtet gewesen ist, bei der Berechnung des Zehntwerthes mit den von diesen dritten Personen für den Natural = Zehnt während der letzten 10 Jahre vor Unbringung der Provokation gleichmäßig gezahlten Pachtgeldern zu besanügen?

Das Revis. Kollg. für Landes = Rult. Sachen hat (in dem Erk. v. 2. Sept. 1853) verneint und angenommen, daß der Behnt = Berechtigte befugt fei, in diesem Valle die Ermittelung des Jahres = Werthes der Zehnt = Berechtigung nach den Bestimmungen der §§. 33. ff. zu verlangen, 1) in=

dem es ausführt:

<sup>1)</sup> Bergl. das zum S. 32. in der II. K. von dem Abgeordn. Lomcelle gestellte Amendement (f. oben S. 385 Note 2), welches bezweckte, die hiernach von dem Revis. Kolleg. angenommene Ansicht klar im Gesetze auszudrücken, indeß keine Unterstützung fand.

Faßt man bas Bort: "Bachtzins", wie es in S. 32. hingestellt ift, ifolirt auf, fo tann darunter ein jeder Bachtzins verftanden werden, gleichgultig, ob bers felbe von bem zehntvflichtigen Grundbefiger oder von einem Dritten bezogen wor: ben ift. Im Busammenhange mit ben übrigen Worten bee Gefetes gelangt man jedoch zu einer anderen Auffaffung jenes Ansbruckes. Das Beiet fagt ausbrucks lich, daß wenn zwischen ber Berfundigung des Ges. v. 9. Oft. 1848 und ber Uns bringung der Provokation der Natural Fruchtzehnt wieder erhoben worden ift, nicht der Bachtzine ber letten 10 Jahre vor der Provofation, fonbern ber Bachtgine ber letten 10 Jahre por Berfundigung bee Bef. v. 9. Dft. 1848 ben Jahreswerth des Behntrechts bilben foll. — Demnach geht bas Gef. im S. 32. offenbar von der Beraussehung aus, tag ber Natural-Fruchtzehnt mahrend bes 10 jahrigen Beitraumes überhaupt nicht erhoben, fondern für benfelben im Pachtzine bezogen fein foll. Diefe Boranefegung trifft nicht gu, wenn ber Ratus ral=Behnt an einen Dritten verpachtet und von biefem in Ratur bezogen worden Schon hieraus ergiebt fich, bag ber Gefetgeber unter: "Bachtzins" nicht einen folden Bachtzins verftanden haben fann, welchen ber Behntberechtigte von einem Dritten für bie Behntberechtigung bezogen hat, fondern bag berfelbe nur einen Pachtzins im Auge gehabt hat, welcher von dem Behntpflichtigen felbft ge-Denn nur in tiefem Falle wurde ber natural : Behnt nicht bejogen, ba ber zehntpflichtige Grundbefiger ale Eigenthumer nicht nothig hatte, bie Auszehntung vorzunehmen. - Wenn hiergegen erinnert wird, bag bie Berpach= tung eines Ratural Behnten an ben gehntpflichtigen Grundbefiber felbft rechtlich undenfbar fei, weil ber Eigenthumer nicht Bachter feiner eigenen Sache fein konne, vielmehr wenn er bas von feinem Eigenthume losgetrennte Rugungsrecht, wenn auch nur zeitweise, wiedererlange, eine Konfusion von felbst eintrete, und baburch bas Behntrecht auf fo lange erlosche, fo überfieht man, bag eine Bereinigung ber Rechte Des Glaubigere und Schuldnere nur eine Folge bee Pachtvertrages, nicht aber ber Gegenstand bee Bertrages felbst ift. Diefe Bereinigung fann burch jeben Rechtegrund, alfo auch burch Bachtung bes an ber eigenen Sache einem Dritten guftehenden Rutungerechtes, herbeigeführt werben. Das Behntrecht ift feine Gervitut, weil baffelbe nicht nothwendig einem Grundftucke guzustehen braucht. ift ein Rugungsrecht an einer fremben Sache und fowie ber Bachter eines Grundsfluctes mit Ginwilligung bes Eigenthumers fein Bachtrecht verafterpachten fann, und ber Afterpachter bem Afterverpachter gegenüber ale Bachter angufehen ift, ebenfo fann auch der Behnt : Berechtigte fein Behntrecht einem Dritten pachtweise übertragen, und diefer Dritte fann auch ber Eigenthumer ber belafteten Sache fein.

Alber auch ber nachfte unzweifelhafte Grund bes Gef. macht es beutlich, bag ber Gefetgeber bem Ausbrucke: "Bachtzins" feinen anderen Ginn beigelegt hat. Dies ergiebt fich aus ben Motiven ber Staats = Regierung gum S. 9. bes Wef. '), mit beren Grundfagen beide Rammern fich fowohl in ihren Rommiff. Derichten, ale bei ber Plenar Berathung einverftanden erflart haben. Danach gingen bie gefehgebenden Fattoren offenbar von der Borausfegung aus, daß derjenige Berth einer Leiftung ber gerechtefte fein muffe, welchen ber Berechtigte und ber Berpflichtete felbst übereinstimmend, fei es ausbrücklich ober ftillschweigend burch Sandlungen ber Leiftung beigelegt hatten, und daß wenn in biefer Beife innerhalb der letten 10 Jahre Seitens der unmittelbar Betheiligten die felbfibe-ftimmte Berwerthung der resp. Leiftung erfolgt war, einem folden thatfach. lich bestandenen Berhältniffe für das Ablöfunge-Berfahren die Birfung querfannt werden muffe, daß hierdurch der wahre Berth ber Leiftung übereinstim= mend von den Betheiligten anerfannt worden fei, und biefer mithin auch gefetlich bei der Berechnung ber Abfindung jum Grunde gelegt werden fonne. Gin folches übereinstimmendes, ausbrückliches ober stillschweigendes Anerkenntniß der unmittels bar bei der Ablösung Betheiligten über den Werth einer Zehnt-Berechtigung fann aber nicht gedacht werden, wenn die Berpachtung bes Behnten an einen Dritten stattgefunden und der Zehntpflichtige nach wie vor die Hebung des Naturalzehnten gebulbet hat. Die entgegengefette Unficht wurde aber auch gegen ben allgemeinen

<sup>1)</sup> Das Urtel führt hier ben Absah 1. und ben ersten Sah bes Absah 2. ber Motive des Regier. Entw. zum S. 9. des Absös. Gef. (f. oben S. 353) worts lich an.

Rechtsgrundfat verftogen, bag aus Rechtsgeschäften zwischen britten Berfonen fur ben nicht zugezogenen Theil in ber Regel weder Rechte, noch Pflichten erwachfen. - Auf ber andern Seite wird gwar behauptet, bag nur ber Faffung bes S. 32. gegenüber ber abweichenben Faffung ber SS. 9. u. 29. und aus 3wedmußigfeite-grunden gefolgert werben muffe, daß ber Gefengeber bennoch im verliegenden Falle eine Ausnahme von diefer Regel habe machen wollen. Allein die §§. 9. n. 29. bestimmen ebenfowenig, daß die Zahlung der Geldvergutigung für Dienste oder feste nicht in Körnern bestehende Naturalabgaben von dem unmittelbar Ber= pflichteten erfolgt fein muffe. Es ließe fich baber für jene Kalle mit bemfelben Rechte die Behauptung aufstellen, daß auch dort die von dritten Personen gezahl= ten und ohne Biderfpruch von bem Berechtigten angenommenen Gelbbetrage fur bie Ablöfung maaggebend fein mußten. Daffelbe werbe man auch in bem Falle bes S. 32. annehmen muffen, wenn die in Geld ober Kornern ftatt bes Natural-Fruchtzehnten von dem Berechtigten ohne Widerspruch angenommene Abgabe (welche fein Pachtzins war) von einem Dritten gezahlt worden ift. Allein so weit gehen die Konsequengen des Gegentheils felbst nicht, und gerade barans ergiebt fich beutlich, daß bie aus bem Borte: "Bachtzins" gezogene Folgerung rein willfurlich und beshalb unrichtig ift. — Auch fonnen blofe 3weckmäßigkeitsgrunde, welche lediglich auf die Beseitigung ber Unficherheit ber Abschatzungen resp. Abfurzung bes Berfahrens abzielen konnten, den Gefengeber zu einer folden nicht zu rechtfertigenden Ausnahme = Bestimmung nicht bewogen haben, welche nach Umftanden ebenfo für ben Berechtigten, ale fur ben Berpflichteten bie größte Berletung herbeifuhren fonnte. Denn es laffen fich verschiedene Grunde benfen, aus benen ber Berechtigte fich mit einem besonders niedrigen Bachtzinfe, welcher von einem Dritten gegahlt worden, begnügt hat; ebenfo ift aber auch ber Fall nicht undentbar, daß ein Dritter aus besonderen Grunden fich zur Zahlung eines abnorm hoben Preises verstanden hat. - Deshalb ift ber Behnt-Berechtigte in bem in Rebe stehenden Falle befugt, Die Ermittelung bes Sahreswerthes ber Behntberechtigung nach ben Bestimmungen ber SS. 33. ff. ju verlangen. (Acta bes Revif. Kolleg. Sachfen Litt. Q. Mr. 7.).

IV. Die abweichende Bestimmung im S. 33., daß hier, sowie nach S. 58., bei eventueller Ermittelung des Werthes gewerblicher 2c. Abgaben 2c. Sach verständige statt Schiedsrichter zugezogen werden sollen, hat, wie Wulsten bemerkt und wie auch der Bericht der Kommission der I. Kam=mer zum S. 33. 1) bestätiget, ihren Grund nur darin, daß oft weitläustige Berechnungen zuvor angelegt werden mussen, und eine wiederholte sorgssältige Prüsung durch andere Sachverständige in zweiter Instanz hat mögslich erhalten werden sollen. (Bulsten, die neuen Agrar-Gesete, S. 51. Aum.)

# 3u §§. 36-49.

(Bon Besitveränderunge: Abgaben.)

### Borbemerfung.

I. Der Tit VI. Abschn. II. bes Gefeges (§§. 36-49.) handelt von ben Befigveranderungs = Abgaben.

Diese kommen bekanntlich unter den verschiedenartigsten Benennungen, als Laudemien, Lehnwaare, Antrittsgelder, Gewinngelder, Handgeld, Beinkauf, Leibgewinn, Mahlpfennig. u. f. w. vor.

Das Allgem. Land Mecht enthält darüber feine weiteren Bestimmungen, als diejenigen, welche sich auf das Laudemium (Lehnwaare) bei Erbzinsgütern 2) (A. L. R. I. 18. §§. 714 — 746) und Bins

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 386.

<sup>2)</sup> In Betreff der Lehnwaare bei Erbpachtgütern bestimmt nur der §. 203. A. L. R. I. 21.:

<sup>&</sup>quot;Dagegen ift ber neue Erbyächter zur Erlegung einer in bem ursprung= "lichen Kontrafte nicht vorbedungenen Lebnwaare nicht verpflichtet."

gutern (§§. 816. a. a. D.) beziehen, und die Bestimmung im §. 116. II. Eit. 17. (bei der Lehre von der Gerichtsbarkeit), daß Lautemien gewöhnlich zu den Nugungen der Civilgerichtsbarkeit gehören. Die Haupt-Quelle für diese Rechtsmaterie bilden somit die provinzialrecht=lichen Grundfate.

Die Vorschriften, welche das A. L. R. über die Laudemien enthält, beziehen sich, wie bemerkt, zunächst auf die "Erbzinsgüter"; dagegen hat dasselbe anerkannt, daß nach Deutschem Rechte anders, als nach dem Römischen, auch ohne getheiltes Eigenthum, eine Laudemialpflicht besgründet sein kann. 1) Denn nachdem dasselbe in Thl. I. Tit. 18. §§. 813. n. 814. von solchen Zinsgütern zesprochen, welche zu vollem Eigenthume befessen werden, auf denen aber ein auferlegter Zins (census constitutivus) haftet, bestimmt es in den §§. 815. und 816. ebendas.

daß ein Zins, den fich der zinsberechtigte Gutsherr ursprünglich, bei Berleihung tes vollen Eigenthums am Bauergute, vorbehalten babe (census reservativus) mit dem Erbzinfe von einem Erbzins-

gute in der Regel gleiche Rechte habe,

und

daß von einem folden Zinsgute bas Laudemium ebenso wie von einem Erbzinsgute entrichtet werden muffe.

Die Grundfage, welche bas 21. L. R. in Th. I. Tit. 18. § 714 -

746. von Laudemien aufstellt, find folgende:

1) Jeder neue Erwerber, fei er ein Kaufer oder nur Erbpachter des nutsbaren Eigenthums, ift verpflichtet, folches dem Obereigenthumer zu entrichten (§6. 714., 715.). 2) In welchen Fällen diefe Abgabe zu entrichten ift, bestimmt

<sup>1)</sup> Weber ber Name: "emphyteusis", noch ber Name: "Erbzinegut", ober: "schlechtes Zinegut", noch bie Pflicht zur Investitur und beren Erneuerung beweisen ein getheiltes Eigenthum, und es kommt die Laudemialpflicht bei sehr vielen Bauergütern vor, die zu vollem Eigenthum befessen werden; selbst die nach allgemeiner Ansicht ber Römischen emphyteusis inwohnende lex meliorationis kommt bei Deutschen Zinegütern vor, ohne daß sie Emphyteusen find. (Bergl. Kind quaest.

for. Tom. II. cap. 1. p. 1. ff.).

<sup>2)</sup> a) Das Db. Trib, hat angenommen: α) Gemeinrechtlich findet die Lausbemialpflicht als gesehliche Regel nur bei Römischen Emphyteusen statt; in allen fonstigen Rechtsverhältnissen muß sie besonders nachgewiesen werden. β) Das charafteristische Mersmal eines Erbzinsverhältnisses nach dem A. E. R. ist getheistes Eigenthum. Ist dieses nicht dargethan, so kann ein Erbzinsverhältniß nicht anzgenommen werden, wenn auch die erste Berleihung des Grundstücks von einer Kirche, Kommune oder andern meralischen Berson geschehen, und das Grundstück dem ersten Erwerber als ein noch nicht in Kultur gesehles Land, unter der Bezbingung, dasselbe in Kultur zu sessen und dafür eine gewisse ein für allemal bezstimmte Abgabe zu entrichten, eingeräumt worden ist. γ) Bei bloßen Jinsgütern, die vor dem Erscheinen des A. E. R. mit Vorbehalt eines Jinses verliehen worden, läßt sich die Laudemialpslicht aus §. 816. A. L. R. 1. 18. nicht herleiten, wenn klare Kontrattsbestimmungen vorliegen, wesche nach den zur Zeit der Berleihung gültig gewesenen Gesegen die Laudemialpslicht nicht begründen.

<sup>(</sup>Erf. bes Db. Trib. v. 5. Jan. 1846, Entsch. Bb. 13., S. 215 ff.).

b) In Schlesien sind nach ben Grundfaten ber sanctio pragmatica v. 10. April 1693 und bes Ed. v. 13. Juni 1744 Chegatten, wenn sie in Erbfällen unter sich zum Besitze von Bauergütern gelangen, ohne Rücksicht barauf, ob sie in Gütergemeinschaft gelebt haben, von ber Entrichtung ber Lehnwaare befreiet. (Erf. bes Ob. Trib. v. 20. Oft. 1847, Praj. Nr. 1937., Entsch. Bb. 16. S. 351).

Die Borschriften ber sanctio pragmatica v. 10. April 1693 und bes Eb. v. 13. Juni 1744, betr. die Befreiung ber Descendenten und resp. ber Wittwen von Erlegung ber großen Kangleitare bei Gutserwerbungen, find für allgemeine Schle fische Provinzialgesetz zu achten, welche an und für sich, und abgesetzen von eiwa

zunächst der Erbzinsbrief oder die sogen. Fundal=Observanz, d. h. die bei einem gewissen Gute wohlhergebrachte Gewohnheit (§. 719.) 1); fehlen solche Be= stimmungen, so sind frei davon nur Erben in absteigender Linie, (§. 716.) 2),

nigen speziellen Rechtstiteln, auch die Mediatfürften und Standesherrn in Schleffen verpflichten. (Plenarbeicht. bes Db. Trib. v. 19. Juni 1844, Entsch. Bb. 10.,

S. 73. ff.).

c) Das Revisions-Rollegium für Landes-Rult. Sachen hat in bem (nicht veröffentlichten) Erf. v. 19. Aug. 1853 angenommen, daß wenn (im Groß-herzogthum Bosen) in einem bei Etablirung von Rustifal-Erbzinsgütern ben Erwerbern von der Gutsherrschaft ertheilten Privilegium bestimmt worden,

"daß dieselben und ihre Nachkommen nicht unterfhänig ober leibeigen fein, "sondern Jedem freistehen folle, dem es nicht mehr auf den (zu Erbzins "überlaffenen) Sauländereien zu wohnen gefallen möchte, mit Vorwiffen und "vorher entrichtetem Konsens, nämlich dem 10ten Thaler, der Schloßhert»

"Schaft wegzuziehen 2c."

hierburch eine Laudemialpflichtigfeit ber Haulanbereien nicht begründet worben, sondern die stipulirte Abgabe für ein Abzugsgeld, nicht aber für eine Befihveranderungs-Abgabe, zu erachten, als Abzugsgeld aber burch S. 1. der B. v.

21. Juli 1816 (G. S. 1816, S. 199) fur aufgehoben gu erachten fei.

1) Diese Bestimmung bes S. 719. A. E. R. 1. 18. ift abgeanbert burch S. 40. des Ablös. Ges. v. 2. Mar; 1850, wonach auch nicht mehr die Fälle, in benen von einem an sich laudemialpflichtigen Grundstücke bas Landemium zu entrichten ift, burch Observanz nachgewiesen werden können. Das für Schlesien erlassen G. v. 19. Juli 1832 ift durch S. 1. des Ablös. Ges. v. 2. Marz 1850

aufgehoben.

2) a) Auch wenn bei der Theilung eines mehreren Descendenten angefallenen laubemialpstichtigen Grundstückes der Eine von ihnen dasselbe zum Allein-Eigensthum annimmt, ist er nicht schuldig, das Laubemium zu bezahlen, weil er nur durch Erbgangsrecht das Grundstück erworben hat. Theilung ist fein Kauf. (Bgl. Koch's A. L. A. zu S. 90. Th. l. Tit. 17., Note 54. Bb. 2. S. 520 n. zu S. 716. Th. I. Tit. 18., Note 4. Bb. 2. S. 720). — Derselben Ansicht ist auch v. Wöller (s. Abhandl. in der Jur. Bochenschr. 1842 S. 617 st., 640 st., 649 st.); desgl. das D. L. G. zu Glogan und das Db. Trib. (s. bie Erf. in Koch's Schles. Arch. Bb. 1. S. 102—114). Dagegen vergl. das Erf. des II. Sen. des D. L. G. zu Bressau a. a. D. Bb. 1. S. 97—101.

Die in Beziehung auf laubemialpflichtige Erben in ben §§. 742 - 746. A. E. R. I. 18. gemachte Ausnahme fann auf andere Falle nicht angewendet

werden. Dem entsprechen folgende Braj. bes Db. Trib .:

a) Die Laubemialfreiheit ber Descendenten erstreckt sich nicht bloß auf densjenigen Antheil am Grundftücke, welcher dem Uebernehmer desselben auf seine eigene Erbquote zufällt, sondern auch auf diejenigen Antheile des Grundfücks, welche ihm von den Kodescendenten und der Wittwe für eine Geldabsindung überlassen werden. (Erk. des Ob. Trib. v. 15. Dec. 1837, Praj. Nr. 394., Koch's Schlef. Arch. Bb. 2. S. 24).

β) Wenn im Urbarium die Lehnwaare für die jedesmalige Befigveranderung feftgesett ift, fo ift hierunter die Uebernahme von einem Descendenten nicht mitzu=

begreifen. (Erf. bes Db. Trib. v. 10. Nov. 1843, Braj. Mr. 1360.).

b) Die Borfcbriften ber SS. 717. u. 719. A. E. R. I. 18. machen fich auch in Schlefien babin geltenb,

daß Descendenten auch bei reinen Käufen von Entrichtung der Lehnwaare frei find,

und eine Ausnahme von biefer Regel nur

burch ben urfprunglichen Erbzins- ober Kaufbrief, ober burch eine bei bem Erbzins- ober anderen Ruftifalgute wohlhergebrachte Gewohnheit\*)

<sup>\*)</sup> Auf bie Obfervang tommt es nach S. 40. bes Abl. Gef. nicht mehr an.

auch wenn ihnen bas Gut ichon unter Lebendigen abgetreten wird (Gute= überlaffung) (§. 717.) 1). Diejenigen, welche vermoge eines Gefetes, eines Bertrages oder einer letwilligen Berordnung das Gut mit einem Underen gemeinschaftlich befessen haben, entrichten, wenn ihnen nach deffen Tode der alleinige Besit zufällt, bas Laudemium vollständig, infofern fie taffelbe nicht ichon bei Erlangung tes Mitbesites fur ihren Unibeil bezahlt haben. (§. 718.) 2)

begrundet werben fann. Gin Bertrag ober Bergleich, welcher nur die Laudemialpflichtigfeit im Allgemeinen, oder in Beziehung auf bie zu zahlenden Betrage regulirt, ift nicht geeignet, die Anwendung jener Regel auszuschließen. (Erf. bes Db. Trib. v. 10. Marz 1845, Entid. Bt. 10. S. 425 ff.).

c) Wenn in Urbarien, tie vor Ginfuhrung bes A. E. R. unter ber Berrichaft bes gemeinen Rechtes errichtet worden, bei Raufvertragen die Freiheit ber Defcenbenten von der Landemialpflicht ausgeschloffen ift, fo find Erwerbungen des Grundflucte Seitens eines miterbenden Defcendenten im Bege ber Erbtheilung ber Laudemialpflicht nicht unterworfen. (Erf. Des Db. Trib. v. 11. Dai 1852, Striethorft's Arch. Bb. 5. S. 256).

1) Der Plenarbefchl. bes Db. Trib. v. 10. Jan. 1842 ftellt ben Grund=

fat auf.

baß Descendenten, welchen bas Erbzinegut unter Lebendigen abgetreten wird, von ber Entrichtung ber Lehnwaare befreit find, bie Abtretung mag mit ober ohne Bezugnahme auf bas fünftige Erbrecht erfolgt fein. M. Bl. 1842, S. 155, Entsch. Bb. 7. S. 332).

Bergl. auch bas hierauf gegrundete Erf. bes Db. Trib. v. 14. Jan. 1842 (Jur. Bechenfebr. 1842, S. 221, Roch's Schlef. Arch. Bb. 5. S. 27).

Ueber die hierdurch entschiedene Rontroverse vergl. bas Schreiben bes Bin. Min. v. 16. Dec. 1823 und bas R. beffelb. v. 25. Dec. 1823 (Jahrb. Bb. 22. S. 201, Graff Bo. 5. S. 118), bas Erf. bes D. L. G. ju Breslau v. 5. Juli 1836 (Roch's Schlef. Arch. Bb. 1. S. 53 - 59), bas Erf. bes Db. Trib. v. 6. Nov. 1840 (Roch's Schlef. Arch. Bb. 4. S. 2-9), und Roch a. a. D. Bb. 5. S. 39-43, beegl. Möller in ber Jur. Wochenfchr. 1842, S. 655, und Bornemann's Syftem (2. Ausg.) Bb. 4. S. 144; ferner bas Erf. bes Db. Trib. v. 10. Mary 1845 (Enticheib. Bb. 10. G. 431 ff.).

2) Nach Schlefischem Provinzial=Rechte ift ber überlebende Chegatte, ber mit bem Berftorbenen in Gutergemeinschaft gelebt hat, gur Bahlung ber Lehnwaare nicht verpflichtet, wenn er ein zur G. G. gehöriges Grundstuck gum alleinigen

Gigenthum übernimmt.

Angenommen von bem Db. Erib. burch bas Braj. v. 19. Dec. 1840 (Nr. 968.), verbunden mit dem Praj. v. 22. Oft. 1850 (Rr. 2257., Entsch. Bb. 20. S. 539). Bergl. auch den Bericht des Ob. Trib. v. 24. Aug. 1840 (Jahrb. Bb. 56. S. 435 u. J. M. Bl. 1840, S. 370), desgl. die Abhandl. von Möller in ber Jur. Wochenfchr. 1842, G. 657-662, u. Bornemann's Syftem (2. Ausg.) Bd. 4. S. 146.

Dieselbe Ansicht wird ausgeführt in den Erf. des II. Sen. des D. L. G. zu Brestan v. 8. Nov. 1836 (Roch's Schles. Arch. Bb. 1. S. 93-96), v. 8. Febr. 1838 u. 16. Febr. 1836 (a. a. D. Bb. 2. S. 28-31), besgl. (gegen bie Anficht bes D. E. G. zu Ratibor in beffen Erf. v. 21. Sept. 1842) von dem Db. Trib.

in bem Erf. v. 24. Febr. 1843 (a. a. D. Bb. 5. S. 43-58).

Die Frage: ob auch bei ber fogen. uneigentlichen Gutergemeinschaft, Die erft mit dem Lobe des einen Chegatten wirksam wird, der überlebende Chegatte, welcher vermoge biefer Birfungen ein bem Berftorbenen gehörig gewesenes Grund= ftud erwirbt, von der Entrichtung bes Laudemiums befreit fei? ift verneint in ben Ert. bes D. L. G. zu Breslau v. 5. Dft. 1843 u. v. 2. Febr. 1844 (Jur. Bochenfchr. 1844, G. 350). Bergl. bagu bie Bemerkungen von Ruhne, a. a. D. - Diese lettere Frage ift indeg, mit Rudficht auf bas G. v. 11. Juli 1845 wegen Aufhebung ber im Bergogthum Schlefien und ber Grafichaft Glas geltenten besonderen Rechte über die ehelichen Guterverhaltniffe und die gesetliche Erbfolge (G. S. 1845, S. 471) nur noch von bedingtem Intereffe.

2) Das Laudemium beträgt, wo nicht andere Bestimmungen vorhanden find, zwei vom Sundert des Raufgeldes (S. 720.). 1)

Dabei gelten folgende Regeln:

a) Der Werth bes mitverkauften Inventariums 2) ift vom Raufschillinge insoweit abzurechnen, ale ber Erbzinsmann bergleichen bei ber erften Ueber=

1) a) Der Beirag ber Lehnwaare ift nach ben verschiedenen Provinzial-Befeten fehr verschieden. In einigen Landestheilen, 3. B. in Preußen, sind 10 Prozent gesehlich (Oftbreuß. Prov. Recht, Jus. 70.); in anderen hangt die Festschung
sogar von dem Berechtigten oder auch vom Richter ab. Sierauf bezieht sich das

Braj. bes Db. Trib. v. 20. Oft. 1837 (Mr. 364.):

"Der Grundfat der Eigenthums=Dron. des Fürftenthums Minden und ber "Graffchaft Ravensberg v. 26. Nov. 1741: "daß, wenn ein Frember auf "anderem Bege, ale burch Beirath jum Befige bes eigenbehörigen Gutes "gelangt, bas Quantum bes zu entrichtenden Weinkaufs lediglich von ber "Bestimmung bes Gutoberrn ober vielmehr ber freien Uebereinfunft beffels "ben mit bem neuen Erwerber abhange", - ift nach dem G. v. 21. April "1825 und nach ber burch biefes bem bauerlichen Befiger ertheilten Be-"fugniß zur freiwilligen Beraußerung bes Butes an einen Dritten, auf "biefen Fall nicht mehr anwendbar. Bielmehr muß im Mangel einer guls "tigen Uebereinfunft ber Intereffenten auch in biefem Falle bas Quantum "bes Beinfaufe nach ber Analogie ber Borfdrift ber Gigenth. Orbn. cap. "XI. S. 4. richterlich festgefest werben."

Dazu bas Praj. bes Db. Trib. v. 23. Marg 1838 (Nr. 452.):

"Unter ben "boppelten Binfen", welche nach biefer Bestimmung in Ber-"anderungsfällen ftatt ber Lehnwaare zu entrichten, ift ber boppelte Betrag "bes einjährigen auf bem verpflichteten Gute haftenden Binfes zu verftehen."

Bergl. übrigens S. 43. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850.

b) Es ift zweifelhaft gefunden, ob der Berechtigte fich, ba wo bas Laude= mium in einer Quote besteht, die Berabredung gwischen Raufer und Berfaufer ges fallen laffen muß, daß die Laudemien außerhalb bes Raufpreifes vom Raufer übernommen, und von biefem blog nach ber Summe, Die ber Berfaufer erhalt, abgeführt werden?

Robe hat verneint, weil bas Laubemium seiner Natur nach eine Quote bes Kaufgelbes fei, mithin von biefem in Abzug fomme; es muffe bas richtige Laubemium in einem folchen Falle als 1'0 nach berjenigen Summe berechnet werben, die ber Berkaufer, besten Untheil immer als 100 bes Kaufpreifes anzunehmen,

überhaupt erhalte. (Centralbl. für Preuß. Jur. 1839, S. 920).

Roch ift entgegengefetter Anficht; benn bas Laudemium fei feinesweges feinem Begriffe nach eine Quote bes Kaufpreifes ober Berthes; aber auch ba, wo es in einer Quote bestehe, muffe fich ber Berechtigte nach §. 731. A. L. R. I. 18. gefallen laffen, bag ber Raufer baffelbe außerhalb bes Raufpreifes übernehme, und fonne nicht forbern, bag ber Betrag bes Laudemiums ber Rauffumme noch bingugerechnet und von ber Gefammtfumme bas Laudemium entrichtet werbe, wenn es nicht ein Abfahrte : Laudemium fei. (Roch's Landrecht, Bd. 2. S. 725, Mote 13.).

c) Das Db. Trib. hat (in bem Erk. v. 9. März 1852) angenommen, baß wenn eine Urfunde nur bie Laudemialpflicht an fich, nicht aber bie Sohe ber Laubemien feststellt, in Ermangelung eines anderweitigen Beweifes, mit Rudficht auf S. 720. A. E. R. I. 18., der Sat von 2 Prozent des Erwerbspreises zu ent-richten sei. (Striethorst's Arch. Bd. 5. S. 67).

2) a) Die auf einem Erbzinegrundftude vom Erbzinemanne neu angelegten Gebaube find bem nach Prozenten bes Raufgelbes ju gahlenben Laubemium weber ohne Unterschied unterworfen, noch ohne Unterschied bavon frei. Bohl aber find von bem Laudemium biejenigen neu errichteten Gebaube befreit, die zu einem anderen Zwede bienen follen, als bem, welcher aus ber urfprunglichen Bestimmung bes Grunbftudes folgt. Der Werth berartiger Gebaube muß alfo bei Berechnung bes Laubemiums vom Raufgelbe in Abzug fommen. (Plenarbefchl. des Db. Trib. v. 22. Nov. 1847, Entsch. Bb. 15. S. 23).

nehmung bes Butes von dem Erbzinsherrn nicht erhalten hat 1), ober nicht aus irgend einem anderen befonderen Rechtsgrunde zu beffen Burud=

laffung bei dem Bute befonders verpflichtet ift. (§. 721.).

b) Dagegen muß, wenn ber Erbzinsmann ohne Ginwilligung bes Obereigenthumers bas Gut mit einer jahrlichen Abgabe ober Grundgerechtigkeit belaftet, und also den Raufwerth besselben vermindert hat, der Rapitalswerth einer folden Laft bem Raufpreife bei Beftimmung bes Laudemit gum Beften bes Erbzinsherrn, beigerechnet werden. (§. 722.).

c) Uebernimmt ber neue Erbzinsmann die auf dem Gute haftenben

Bergl. auch über biefe bis bahin ftreitig gewesene Frage: bie Erf. in Roch's Schlef, Arch. Bb. 1. S. 423—427, in v. Kampt Jahrb. Bb. 1. S. 115—128, im Centralbi. für Preuß. Jur. 1838, S. 439 ff., 489 ff., 512 ff., und in ben Rechtsfällen des Ob. Trib. Bb. 3. S. 239 Nr. 119., besgl. die Abhaudl. von Ulrich in ber Jur. Bochenfchr. 1844, G. 41 ff.).

b) Rad Beftpreuß. Brov. Rechte ift nicht blog vom Grund und Boden, fonbern auch von ben barauf befindlichen Bebauben bas Laubeminm gu entrichten. (Erf. ber Juftige Deput. gu Marienwerder v. 5. Oft. 1838, im Centralbt. fur Br. Jur. 1839, S. 893). - Bergl. Bestpreuß. Prov. R. SS. 9-11. (G.

S. 1844, S. 105).

c) Bergl. S. 44. des Ablös. Gef. v. 2. Marz 1850. 1) a) Der Erbzinsherr, welcher auch vom Werthe des Inventariums die Lehnwaare fordert, muß beweisen, daß dasselbe bei der ersten Uebernehmung des Butes bem Erbzinsmanne vom Erbzinsherrn gewährt worden. (Praj. bes Db. Trib. v. 20. Sept. 1839, Praj. Mr. 736. in ber Praj. Samml. S. 106). -Auch ift ber Erbzineherr nicht burch ben S. 810. A. E. R. I. 18. in Betreff bes jum Gute erforderlichen Inventarii von jenem Beweise befreit. (Braj. bes Db. Trib. v. 15. Oft. 1841, Braj. Nr. 1052. in ber Braj. Samml. S. 106).

b) Steht feft, daß in der ursprünglichen Berleihung ein Inventar mit einbegriffen gewesen, fo ftreitet fur ben Erbzinsheren auch bie Bermuthung, bag es in ben jur Bewirthschaftung bes Gutes nothwendigen Beilafflucken bestanden habe, gemäß §§. 516. 517. A. L. R. I. 18. (Erf. des Db. Trib. v. 1. Mai 1847, Rechtsfälle Bb. 1. S. 80).

c) Berreichsgebühren (ganbemien) find von Binkhutten und beren Bor: rathen nicht zu entrichten. (Erf. bes Db. Trib. v. 17. Juni 1848, Rechtsfälle

Bb. 4. S. 180).

d) Nach dem Plenarbeschl. bes Db. Trib. v. 4. Dec. 1848 ift auf bie große Rangleitare, bie in Schlessen von Mediatfürsten und Standesherrn bei ber Ber: äußerung von Rittergutern von beren Erwerbern gefordert wird, und bei Berech= nung bes Betrages berfelben, die Borfchrift, daß ber Werth bes mitverfauften In: ventarii von bem Rauffchillinge abzurechnen fei, nicht anwendbar. (Entich. Bb. 17. 6. 58).

Bergl. übrigens oben G. 266.

e) Die Defl. v. 25. April 1845 (G. S. 1845, S. 243) hat ausgesprochen, "bag wenn Dienfte, Abgaben, Grundgerechtigfeiten ober andere Laften, welche auf einem Grundftude ruben, von bem bei Befitveranterungen ein in einem aliquoten Theile des Erwerbpreifes oder Tarwerthes bestehendes Laudemium (Lehnmaare, Beinfauf, Geminngeld u. f. w) entrichtet werden muß, durch Rapital abgelöft worden find, bei Berechnung bes Laubemiums in allen fpateren Entrichtungefallen bas Ablösungs : Rapital von dem Erwerbspreise oder Tarwerthe bes Grundfluctes (M. L. R. I. 18. §§. 720. 727-729) in Abzug zu bringen fei; daß indeß biefer Abzug nicht flatifinde, wenn bas Grunbftuck von bem Befiger einseitig ohne Gin= willigung des Laudemial-Berechtigten mit den abgeloften Dienften, Abgaben u. f. w. belaftet worden ift. (§. 722. a. a. D.)."

Das Db. Trib. hatte übrigens bereits burch bas Braj. v. 5. Aug. 1842 (Braj. Rr. 1172. in ber Braj. Samml. S. 106) ben Grundfat ausgesprochen, bag ein ad rationem pretii übernommenes Dienft : Reluitions : Rapital bei Berechnung

ber Lehnwaare von dem Kaufgelbe in Abzug zu bringen fei.

Bergl. S. 43. Sat 3. Litt. a. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850.

Schulden noch außer bem berfprochenen Raufgelde, fo find auch biefe, ohne Unterschied, ob sie von dem Erbzinsherrn bewilligt worden oder nicht, dem Raufpreise bei Berechnung tes Lautemii zuzuschlagen. (§. 723.).

d) Wenn ber Raufer, außer bem Raufpreife, bem Berkaufer noch an= bere einer Schätzung nach Gelte fabige Bortbeile bewilligt bat, fo findet auch deren Burechnung zu dem bedungenen Raufgelde, bei Bestimmung tes Laudemii, ftatt. (§. 724.). 1)

e) Ift der Kaufpreis, zur Verkurzung des Laudemii, durch eine Simu= lation in dem Kaufinstrumente zu niedrig angegeben worden, fo muß felbi= ges von der verschwiegenen Summe doppelt entrichtet werden (g. 725.). 2)

f) Saben die Bartheien die Kauffumme in dem Inftrumente, zur Ausschließung bes bem Erbzinsherrn zukommenden Vorkauferechtes, zu hoch beftimmt, fo kann letterer von diefem Rechte noch binnen zwei Monaten, nachdem die Simulation zu feiner Wiffenschaft gelangt ift, Gebrauch machen (§. 726.).

g) Geht das Gut ohne Bestimmung eines Raufschillings, vermöge ir= gend eines anderen Rechtsgrundes, auf ben neuen Erbzinsmann über, fo wird die Lehnwaare nach dem neuesten Kaufpreife bestimmt (§. 727.).

Ift aber tas Gut vorher niemals oder innerhalb der letten dreißig Sahre nicht verkauft, noch fonft beffen Werth bestimmt worden, fo muß baffelbe, bei ermangelndem Uebereinkommen der Partheien, nach den in der Proving angenommenen Abschätunge-Grundfäten gewürdigt werden (§. 728.).

Doch ift bei einer folchen Taxe, fo wie bei Lehnen, nur auf die nie=

drigsten Sage und Preise Rudficht zu nehmen (§. 729.)

3) Bei einer Beranderung in der Person des Obereigenthumers findet die Entrichtung einer Lehnwaare in der Regel nicht ftatt (§. 730.). 3)

4) Die Lehnwaare ist der neue Besther erst nach erfolgter gerichtlicher Bufdreibung bes Gutes zu entrichten verbunden (§. 731.). 4)

b) Rach Schlefischem Prov. Rechte wird von dem Berthe eines Unege= binges (Altentheils), welches vom Berfaufer verbehalten oder bemfelben bewilliget worden, fein Laudemium entrichtet. (Braj. bes Db. Trib. v. 13. Dec. 1839, Br. Nr. 779., u. v. 11. Nov. 1843 (Roch's Schlef. Arch. Bb. 5. S. 244).

Bergl. über biefe (übrigens nicht unftreitige) Frage auch Roch's Schlef. Arch. Bb. 1. S. 115, Bb. 2. S. 46 u. 476 u. Möller in der Jur. Wochenschr. 1843, S. 443 ff.
2) Diese Borschrift findet auf saubemialpflichtige Grundstücke, welche nicht

gu ben Erbzinegutern und ten im S. 815. A. E. R. I. 18. bezeichneten, - unter Borbehalt eines Binfes urfprunglich verliebenen - Binegutern gehoren, feine analoge Anwendung. (Praj. bes Db. Trib. v. 13. Gept. 1848 Mr. 2051 in ben Rechtsfällen bes Db. Trib. Bb. 4. G. 372).

3) Diefe Bestimmung ift burch ben S. 36. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850

obsolet geworden.

4) a) Der Plenarbeschl. bes Db. Trib. v. 4. Sept. 1843 nimmt an, baß unter ber "gerichtlichen Buschreibung" bie Berichtigung bee Befittitels zu verfteben fei, und bag ter S. 731. noch jest Anwendung finde. (Gutich. Bb. 9. S. 14).

Dagegen Roch in der Beurtheilung ber Entich. bes Db. Erib. G. 660, Schlef. Arch. Bb. 5. G. 368 ff. u. Lehrb. bes Breug. Priv. R. Bb. 1.

S. 499 Note.

b) Die "gerichtliche Bufdreibung" ift ber Fälligkeitstermin, nicht aber eine Bebingung für bie Entstehung ber Ferberung. (Erf. bes Db. Trib. v. 29. Sept. 1845, Entsch., Bb. 13. S. 227 - 231, u. v. 24. Marz 1847, Praj. Mr. 1854, Entsch. Bb. 17. S. 457).

<sup>1)</sup> a) Ueber bie Feage, nach welchen Grundfaten bie Burechnung bei lebens= langlichen Bortheilen geschehen foll, bisponirt bas R. bes Min. bes J. v. 7. April 1823 (v. R. Annal. Bb. 17. S. 306). Roch will ben Grunbfag bes S. 348. A. E. R. I. 12. analogisch anwenden. (Bergl. beffen Land Recht, Bb. 2. G. 727, Note 17. und Schlefifch. Arch. Bb. 5. S. 60 ff.).

Wird bie Erwerbung, auch nach erfolgter Bufchreibung, ale nichtig und unfräftig wiedr aufgehoben, fo fann das bezahlte Laudemium wieder gurud-

gefordert werden (f. 736.).

Wird hingegen der Streit, welcher zwischen dem jetigen Bestiger und dem vorigen, oder auch einem Dritten, über die Gultigkeit der Erwerbung entstanden ist, dahin abgemacht, daß der gegenwärtige Bestiger das Gut dem Ansprechenden gegen eine Absindung überläßt, so kann ersterer das gezahlte Laudemium nicht zurückfordern (§. 737.).

Much ein nach geschehener Buschreibung freiwillig erfolgender Rücktritt

ber Kontrahenten wird als ein neues Raufgefchaft angesehen (§. 738.).

Wird hingegen ein vom Anfange an nur bedingungsweise geschlossener Kauf burch ben Gintritt ber auflösenden Bedingung wieder rückgängig, so muß die Lehnwaare wieder zurückgegeben werden (§. 739.).

5) Wer vermoge eines vorbehaltenen Wiederfauferechtes ein ehemals befeffenes Erbzinsgut wieder an fich bringt, muß bennoch bas Laudemium

entrichten (§. 740.).

Auch fann der Biederverkaufer, menn nicht ein Anderes verabredet wor= , ben, den Erfat besjenigen Laudemii, welches er bei feiner Erwerbung be=

gablen muffen, von dem Wiederfäufer nicht fordern (§. 741.).

6) haben die Erben des letten Besitiers die Lehnwaare gemeinschaftlich entrichtet, fo kann dieselbe bei einer nachher erfolgenden Theilung von demjenigen, welchem das Gut zugeschrieben wird, nicht noch einmal gefordert

werden (§. 742.).

Mehreren Erben eines Erbzinsmannes muß ein Jahr Zeit gelassen werten, sich zu entschließen, ob sie das Gut ferner gemeinschaftlich bestehen oder dasselbe einem von ihnen gegen Absindung der übrigen zuschlagen wollen (§. 743.). Wenn sie aber auch innerhalb dieser Frist mit der Auseinanzersehung nicht zu Stande kommen können, so kann ihnen dazu eine Nachfrist von gleicher Dauer nicht versagt werden (§. 744.). Vor Ablauf dieser Frist kann der Obereigenthümer die Erben zur gemeinschaftlichen Berichtigung der Lehnwaare nicht anhalten (§. 745.). Ist hingegen die doppelte Frist verstrichen, so sind nicht nur die gemeinschaftlich bestigenden Erben zur gemeinschaftlichen Entrichtung der Lehnwaare verbunden, sondern diese muß auch, wenn demnächst einer unter ihnen das Gut allein übernimmt, von diesem besonders berichtigt werden (§. 746.). 1)

II. Die Gefetgebung ift feit langerer Beit bedacht gewesen, Ablofungs= Grundfate fur bie Aufhebung ber Befitveranderungs=Abgaben,

insbefondere ber Laudemien, aufzuftellen.

A. Die früheste gesetzliche Bestimmung hierüber enthält die B. v. 16. Marz 1811 über die Ablösung der Dominial=Abgaben (G. S. 1811 S. 15 ff.). Nach S. 8. dieser B. sollte nach Ermittelung der Fälle, in denen, und des Prinzips, nach welchem die Zahlung geschehen müsse, der wahrsscheinliche Zeitraum, binnen welchem die Abgabe eintritt, und deren Betrag ermittelt und auf sämmtliche Jahre des Zeitraumes vertheilt werden. Der

c) Ueber die Frage, ob für das Laudemium beibe Kontrahenten haften ober nur der neue Besitzer und ob daffelbe eine Realforderung sei, vergl. die besahende Entscheid. des Ob. Trib. v. 8. April 1837. (Koch's Schlef. Arch. Bd. 1. S. 396). — Dagegen Koch. (a. a. D. S. 399—400). Bergl. Bornemann's Spikem (2. Ausa.) 38b. 4 S. 145

Bornemann's System (2. Ausg.) Bb. 4. S. 145.

1) Aus den §§. 742 — 746. A. E. R. I. 18 ist nicht zu folgern, daß wenn einer von mehreren Descendenten, welche nach §. 746. seine Lehnwaare zu entrichten haben, nach Ablauf von zwei Jahren das Gut allein übernimmt, derselbe biese Abgabe zahlen musse. (Erf. des II. Sen. der Db. Trib. v. 10. Oft. 1840, Praj. Nr. 933. in der Praj. Samml. S. 107).

Werth bes Dominii utilis, ober ber Erbpachtgerechtigkeit, follte nach ben Kaufpreisen von 1776 bis 1806, in beren Emangelung nach ben letteren, im Mangel beider nach einer neuen gerichtlichen Abschätzung bestimmt, als wahrscheinlicher Zeitraum bes Eintretens, wenn die Abgabe bei jeder Bestitzeränderung fällig war, jedes funfzehnte Jahr, wenn Beräußerungen und Bererbungen in aufs und absteigender Linie ausgeschlossen waren, jedes fünfsund wanziaste Jahr angenommen werden.

B. Ausführlicher sind die Bestimmungen, welche das G. v. 25. Sept. 1820 über die gutsherrlich = bäuerlichen Berhältnisse im Königreiche Best phalen 2c. (G. S. 1820 S. 169) in den §§. 46—51. und die Dienst ablösunge = Ordn. v. 7. Juni 1821 (G. S. 1821 S. 535) in den bis auf unwesentliche Aenderungen in den Worten damit übereinstimmenden §§. 33. dis 37., sowie die spätere Ordn. v. 13. Juli 1829 wegen Ablösung der Reallasten für die vormals zum Königreiche Westphalen, zum Großher = zogthume Berg und zu den Französ. Sanseat. Departements gehörig gewesenen Landestheile (G. S. 1829 S. 65) in den §§. 69—73., desgl. die Ablös. Ordn. v. 18. Juni 1840 für das Herzogthum Westphalen (G. S. 1840 S. 156) §§. 71—76. und die Ablös. Ord. v. 4. Juli 1840 für die vormals Nafsauischen Landestheile und das Gebiet der Stadt Westar (G. S. 1840 S. 1840 S. 195) §§. 51—55. enthalten.

Mach diefen Gefeten fteht der Antrag auf Ablöfung beiden Theilen

zu. Es wird unterschieden:

1) Das Laudemium wird entrichtet in ber dienenden Sand:

a) in allen Bererbungsfällen, beren brei auf ein Sahrhundert gu rech= nen find;

b) nur in Vererbungsfällen auf andere Erben, als auf Descendenten,

wo dann Gin Fall auf ein Sahrhundert gerechnet wird;

c) bei Beraußerungen, deren zwei in demfelben Zeitraume angenommen werden.

2) Es wird auch in berrichender Sand entrichtet:

a) bei Sterbefallen; bann werden brei auf ein Jahrhundert gerechnet, außer wenn das Obereigenthum einem Umte, einer Dignität oder einem Seniorate zusteht, welchen Falls fechs folche Beränderungsfälle auf ein Jahrhundert gerecht werden follen;

b) bei Beräußerungen, deren zwei in einem Jahrhundert angenommen

merden.

Nach S. 34. der Ablof. D. v. 7. Juni 1821 foll nun

"berjenige Betrag der Lehnwaare zum Grunde gelegt werden, wels cher durch Berträge oder Register, oder Landesgesetze oder Herfommen bestimmt ist. Sind nicht hinlängliche Nachrichten dieser Art vorhanden, so geschieht die Berechnung nach demjenigen Betrage, welcher in den letzen 6 Beränderungsfällen wirklich gezahlt ist, und kann auch dieser nicht ausgemittelt werden, so muß die Durchschnittssumme derjenigen Fälle, welche bekannt sind, als Einheit zum Grunde gelegt werden."

Nach diefen Grundfägen werden dann die Beträge aller auf ein Jahrhundert treffenden Beränderungsfälle zusammengerechnet, und der hunderiste Theil dieser Summe macht die jährliche Rente aus, welche ablöslich ift.

C. Un die Stelle der erwähnten bisherigen Bestimmungen über bie Ablöfung der Besithveränderungs - Abgaben find nunmehr die Borfchriften der § 3. 36 — 49. des Ablof. Gef. v. 2. März 1850 getreten. 1)

<sup>1)</sup> Das C. R. bes Fin. Min. (Sanfemann) v. 13. Juni 1848 (Min. Bl. b. i. B. 1848, S. 206, Nr. 210. und nochmals abgebruckt ebenbaf. S. 322

Die Grundprinzipien, von welchen diese neueste Gesetzgebung über den Gegenstand ausgeht, ergeben sich aus den zum Tit. VI. des Ablös. Ges. sowohl sowohl dem Regier. Entw. beigefügten, als auch in den Kom=missions=Berichten beider Kammern darüber enthaltenen allgemei=nen Motiven. Diese lauten dahin:

1) Die Motive tes Regier. Entwurfs:

Die Besityeranderungs-Abgaben weichen barin von ben meisten Real-Abgaben ben ab, daß ihr Betrag in der Regel sehr werändertsch ist. Derfelbe wird gewöhnlich nach Brozenten des Werths des verstüdeten Erundstäds, mithin nach einem im Laufe der Zeit veränderlichen Maasstab bestimmt, er ist aber außerdem stets von dem rein zufälligen Umstande abbängig, ob und wie oft durch Vererdung oder Beräußerung eine Besityeränderung bei dem betheiligten Grundstück eintritt. Bermöge dieser ihrer Veränderlichseit sind die Laudemien im Laufe der Jahrhunderte, besonders aber in der neueren Zeit, in welcher der Grundbestig überhaupt seinen ruhenden Charafter verleren, und mit dem steigenden Versehr zugleich der Werth der Grundstücke sich auf das Scheblichste gesteigert hat, eine dei weitem brückendere Last geworden, als sie früher waren. Hieraus ertsären sich die heftigen Anseindungen, welche gegenwärtig wider diese Abgaben allgemein erhoben worden, und die Zerwürssisse, die vornämlich in dieser Beziehung zwischen den

Rr. 379.) hatte fich in Betreff der Laudemien und fonstigen Besithveranderungs-

Abgaben in folgender Art ansgesprochen:

"Die Laubemien und fonstigen Besthveranderungs Abgaben find in vielen "Landestheilen eine Quelle zahlreicher Prozesse geworden. Die Spruchbehörden "haben die verschiedensten Ansichten über diesen Gegenstand; in keiner Rechts-"materie herrscht eine so große Unsicherheit und Ungleichheit in dem Erfolge "der Prozesse und Ablösungen, wie bei den Laudemien.

"Das Gonvernement richtet bei ber jetigen Revifion ber Agrifultur: und "Ablöfungsgesetz feine Aufmerksamkeit vorzugsweise bahin, biefem Zustande ein "Ende zu machen, die zweifelhaften Brozesse zu beseitigen und durch billige Ab"lösung ben Grundbeste von biefen lästigen Abgaben zu befreien. Gin Gefes-

"Entwurf barüber wird vorbereitet.

"Bis bahin, daß dieser Entwurf Geseheskraft erlangen kann, muß die Dos "mainens Berwaltung in Rucksicht auf die dem Fistus zustehenden Besitzerans "derungstalbgaben Bedacht nehmen, den Streitigkeiten verzubengen, welche aus "der fortwährenden Anwendung der bisherigen Grundsäte auf die vorkommenden "Besitzeränderungsfälle sich ergeben. Da nun die Provokation auf Ablösung, "nach richtiger Auslegung der Gesehe, die Wirkung hat, daß von den Besitzen, veränderungen, welche nach Mittheilung des Ablösungs-Antrages an den Pflichs, "tigen eintreten, feine Laudemien mehr erhoben werden, so wird die Königl. "Regierung hiermit angewiesen,

"sofort gegen alle Grundbefiger Ihres Bezirfs, welche bem Fisfus zu Be"figveranderungs-Abgaben verpflichtet find, auf Ablöfung der Laudemien,
"Markgrofchen, Berreichsgebuhren, Annahmegelder, Auffahrtsgelder, Bein"fäufe, Gewinngelber und aller fonstigen Besigveranderungs-Abgaben bei

"ber ordentlichen Auseinandersetzungsbehörde zu provoziren.

"Dabei ist zu erklären, daß Fiskus die Provokation nur anbringt, um bei "Bahrung seines Rechts den mit Einzichung der Landemien verbundenen forts "währenden Berwickelungen schon jest ein Ende zu machen, und daß Fiskus "darin willigt, daß die Grundfäge des zu erwartenden milberen Gesetzes auf die

"anhängigen Ablösungen funftig angewendet werden.

"Dagegen entspricht es aber auch dem Rechte und der Billigkeit, daß bis naum Erscheinen des neuen Gesets, welches alle bisherigen Misverhältnisse nangemessen reguliren soll, dem in einzelnen Landestheilen dis zum Misbrauche nausgedehnten, häusig von Spekulanten betriebenen Zurückfordern der im guten "Glauben gezahlten Laudemien fortan ernstlich entgegengetreten wird. Die K. "Reg. hat daher die Erstattung solcher vermeintlich ohne Rechtsgrund zur Staatsenkasse gezahlten Besitzveränderungs-Abgaben gänzlich abzulehnen und die Reslammanten in jedem Falle zum Rechtswege zu verweisen."

Berechtigten und ben Berpflichteten in manden Brovingen, namentlich in Schles fien, hervorgetreten find. Den letteren liegen aber auch noch andere Beranlaf-

fungen gu Grunde.

In ben meiften Gegenden, in welchen Laubemien überhaupt vorkommen, be= fonders in Schlesien, find Besitzungen gleicher Gattung in demfelben Ort in ber Regel auch gleichmäßig mit biefer Abgabe behaftet, oder von berfelben befreit. Go lehrt es bas Berfommen; ber Berpflichtete und ber Berechtigte haben es nicht anders gewußt, und in biefem Bewußtfein ihre Guter und Grundftude übernom= men. Erft als in neuerer Beit wegen ber haufiger werdenden Berauferungen von Grundftuden und bes fteigenben Raufwerthe berfelben, bie Streitigfeiten über die Eristenz der Landemialpflicht zunahmen, als die in Anspruch Genommenen in jedem einzelnen Entrichtungsfalls ben Beweis ber vorhandenen Berechtigung verlangten, einen Beweis, welcher ber Natur ber Sache nach oft von fehr zufal-ligen Umftanden abhing, 3. B. ob der Urkauf aufbewahrt worden war, ob die Zahlung des Laudemiums wahrend ber Berjahrungsfrift in ber erforderlichen Angahl von Fällen nachgewiesen werben fonnte, ob bas Borhandenfein einer Obfervang anzunehmen, 20., ba fingen biefe Prozese an, Lotteriesvielen abnlich zu werben und ben verberblichften Ginflug auf die Bevolferung gu außern. Der eine Rlager verlor, ein anderer gewann ben Progeg, ungeachtet bas natürliche Rechtsgefühl bie Gleichheit ber obwaltenden Rechtsverhaltniffe für beide Falle barlegte. Der Gine erhielt bas gezahlte Laubemium jurud; ber Andere mußte es nachzahlen, obgleich bie Zahlung in bem einen, wie in bem anderen Falle in gutem Glauben geleiftet und angenommen worden war. Die in ber Ablöf. Ordn. v. 7. Inni 1821 ertheils ten Borfdriften fur bie Ablofung ber Landemial : Berpflichtungen vermehrten noch biefe fcbroffen Ungleichheiten. Fur gang gleiche Berpflichtungen von Stellen von gang gleichem Berth mußten bie verschiedenartigften Abfindungen gezahlt werden, je nachdem ber Bufall es fügte, bag Beranderungsfälle aus fruherer Beit aufgefunden und in die Entschädigunge : Berechnung gezogen werden fonnten, ober nur neuere hohe Raufpreife bie Norm fur bie Abfindung bilbeten. Am gehaffigften erschienen aber die Nachschufrenten, die um fo bruckender waren, ale ber Berpflichtete burch bie Brovokation bes Berechtigten zu einer Baargablung von Sum= men genothigt werden fonnte, die haufig weder mit bem Berth ber Berpflichtung, noch mit bem Berth ber Stelle überhaupt in Berhaltniß ftanden, und auf die er fich vorzubereiten in feiner Beife im Stande gewesen war. Ja es fam nicht felten por, bag burch bie Bobe ber nachschufrenten bie Entschädigung fur eine Berpflichtung geringeren Umfange höher zu fteben fam, ale für eine vom größeren wmfange, und bag nicht nur die Prozeffe über biefen Umfang vergeblich geführt Haren, fondern fogar ber gunftige Ausfall bei ber Entschädigung gum Rachtheil gereichte. Beruckfichtigt man endlich noch ben Umftand, bag, fofern eine Ablöfung ber Landemialpflicht anhängig mar, über diese Berpflichtung im Allgemeinen, Die Auseinanderfetungs : Behorbe, dagegen über bie Berpflichtung gur Bahlung ober Ruckzahlung in einem fpeciellen Beranderungefall, bas Gericht zu entscheiben hatte, und es bei biefem zwiefachen Rompeteng-Berhaltniß vorfam, daß ein und berfelbe Fall von der Auseinandersetunge Behörde für einen laudemialpflichtigen geachtet, von bem Gericht bagegen erfannt wurde, daß bas in biefem Fall entrichtete Laus bemium zuruckzugahlen fei, oder umgekehrt, fo wird man fich ben aufregenden Ginfluß, welchen biefe überaus gahlreichen Brogeffe auf die bauerliche Bevolferung gemacht haben, leicht erklaren und ermeffen fonnen, welches Miftrauen gegen bie Gutsherrn und gegen bie Behorben nothwendig hierburch hervorgerufen werben

Es ift baber gewiß eine hochft bringende Aufgabe ber Befengebung, biefe Hebelftante, wo fie bereits bestehen, ju befeitigen, und in benjenigen Brovingen,

in welchen fie erft gu entstehen broben, gu verbuten. Gine Aufhebung aller Laubemien und fonftigen Befigveranderunge Abgaben läßt fich in keiner Beife rechtfertigen. Da, wo fie erweislich als Fructus jurisdictionis gu betrachten, fallen fie ohnehin ichon nach ber Verfaffunge-Urfunde meg. Saufig flammen fie aber unzweifelhaft nicht aus ber Gerichtsherrildfeit her, fons bern find vielmehr reine Grund-Abgaben. Bu biefen Fallen mangelt jeder Grund gu ihrer unentgeltlichen Aufhebung.

Eben so wenig erscheint es rathsam, überall auf den Ursprung der Abgabe gurudzugeben und ihr Fortbefteben lediglich von ber Rechtsgultigfeit biefes ur= fprunge abhangig zu machen. In einzelnen Fallen wurde man zwar hierbei finben, daß bie Abgabe ohne rechtlichen Grund eingeführt worden, in anderen das gegen auch, daß sie vollkommen rechtsverbindlich stipulirt worden; in den meisten Källen aber würde sicherlich das Resultat durchaus zweifelhaft bleiben, mithin auf diesem Bege weder eine Verminderung der Streitigkeiten, noch eine Beruhigung der Gemüther herbeigeführt, sondern im Gegentheil eine große Zahl neuer zweisselchafter Prozesse und schwankender Entscheidungen in denselben hervorgerufen, die Quelle der jest schon bestehenden Aufregung also eher erweitert als verstopft werden.

Rach ben gemachten Erfahrungen fann vielmehr ein gebeihlicher Erfolg von

ber Gefetgebung nur baburch erreicht werben,

baß zur möglichsten Beseitigung ber hervorgetretenen unzähligen Prozesse rücksichtlich ber am häusigsten vorsommenden Streitfragen gesehliche Prafumtionen, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der Entscheidengen des höchsten Gerichtshoses, aufgestellt werden, daß der Beweis der kaudemialpsticht mehr dem praftischen Bedurfniß und dem nafürlichen Nechtsgefühl der Interessenten angepaßt, als von juridischen Spissindigseiten abhäugig gemacht und so eine Gleichmäßigseit der Entscheidung bei in der That gleichen Nechtsverhältnissen möglichst erzielt werde, daß aber namentlich auch die Abgabe selbst da, wo sie zu drückend ist, erleichtert, die Entschaft und möglichst gering und möglich gleich mäßig für gleiche Berpflichtungen regulirt werde.

Ben biesen Grundfaten ift bei dem gegenwärtigen Gesehsenwurf ausges gangen und so die Angelegenheit gewissermaßen im Wege eines Bergleichs, bei dem sowohl die Berechtigten als die Berpflichteten von ihren unzweiselhaften Rechsten zum Besten des Ganzen etwas aufgeben, lediglich nach der Billigkeit und aus

bem praftischen Gefichtspunfte geordnet worden.

Mach tem früheren Geseth: Entwurf v. 10. Juli 1848 ') sellten alle Besitzveränderungs: Abgaben, Laudemien ic., welche von Descendenten, Ascendenten,
Chegatten und Berlobten des Besitzes zu entrichten sind, ohne Entstädigung des
Berechtigten wegkallen. Es hat sich aber ergeben, daß in den westlichen Provinzen
Besitzberänderungs: Abgaben häusig nur beim Uebergang des pflichtigen Grundftücks
auf Descendenten des Besitzes zu entrichten sind, während Beräuserungen an
Fremde der Abgabe nicht unterliegen. Der Geseths: Entwurf beabsichtigte feinese wegs, die Laudemialpslicht im Allgemeinen gänzlich auszuheben, sondern dieselbe
nur, namentlich in den bstlichen Provinzen, wesentlich zu erleichtern; feine Auszighrung wurde aber gerade in den westlichen Landestheiten, in welchen die Besitzveränderungs Abgaben viel weniger drückend sind, als in den östlichen, in vielen
Källen zur vollständigen Aushebung der Laudemialpslicht führen.

Um nun nicht verschiedene materielle Bestimmungen für die verschiedenen Landestheile in Berschlag zu bringen, wohl aber überall, wie es beabsichtigt ift, Erleichterungen zu gewähren, ist in dem vorliegenden Gesey-Entwurf zwar die Ausschiedenzung der Laudemialpflicht der Descendenten, Ascendenten, Ehegatten und Berlobten nicht ausgesprechen, dagegen aber darin die Bestimmung aufgenommen worden, daß bei Ermittelung der Eutschädigung niemals mehr als drei Berände-

(Bergl. Berhandl. ber Nationalversamml., Bb. I. S. 488, und die Motive

bazu a. a. O. S. 520—521).

<sup>1)</sup> Der Entwurf v. 10. Juli 1848, welcher ber Breug. National-Berfammlung vorgelegt wurde, enthielt im S. 1. Nr. 7. folgende Bestimmung: "Dhue Eutschäbigung Seitens ber Berpflichteten werden aufgehoben:

<sup>&</sup>quot;7) die Berechtigung der ObersCigenthumer, Erbverpäckter und Gutss ober "Grundherren, Besigveränderungs Abgaben irgend einer Art bei Bers "anderungen in der herrschenden Sand zu erheben und bei Berändes "rungen in der dienenden Hand bergleichen Abgaben von Erben in der "aufs und absteigenden Linie, von Ehegatten oder Brautleuten, sowohl "im Falle der Bererbung, als ber Ueberlassung unter Lebenden zu "fordern."

Die Verhandlungen über diesen Theil des Entwurfs v. 10. Juli 1848 haben in der Nationals Bersammlung in der 78., 79., 81. und 82. Sigung stats gesunden. (a. a. D., Bd. III. S. 1634 ff., 1650 ff., 1702 ff. u. 1723).

rungefälle auf Gin Jahrhundert gerechnet werben follen. Dies hat bei Festftellung der Ablösungs-Rente fur die öftlichen Provinzen gang dieselbe Wirkung, ale wenn die Laudemialpflicht ber Descendenten ic. aufgehoben worden ware, und gewährt in den westlichen Provingen eine gleiche Erleichterung in den Fallen, in welchen bie Befityveranderunge : Abgabe nicht nur bei Bererbungen an Descendenten, fonbern auch bei Beräußerungen an Fremde entrichtet werden mußte. Denn ble Sohe ber Entschädigung war auch schon bisher von ber Zahl ber auf Gin Jahrhundert zu rechnenden Befigveranderungsfälle abhängig; das Gefet bestimmte jeboch, baß hierbei auf einen folchen Beitraum zwei Falle ber Beräußerungen an Frembe, zwei Falle ber Bererbung an Descendenten und ein Fall ber Bererbung an Seitenvermanbte und Andere ju rechnen feien. Benn nun aber nach ber vorgeschlagenen Bestimmung bes Entwurfs fortan überhaupt nur hochftens brei Beranberungsfälle auf ein Jahrhundert gerechnet werden burfen, mahrend bisher funf folder Falle und mehr in Anrechnung fommen konnten, fo werben funftig immer nur die Beraußerungen an Fremde, ober die Bererbungen an Descen= benten, niemals aber beiberlei Falle zugleich bei Feststellung ber Sohe der Entschädigung Berudfichtigung finden. Der Unterschied in ber Wirfung gwifchen bem früheren und bem gegenwärtigen Gefet:Entwurf besteht nur barin, bag nach letterem bis zur Brovofation auf Ablöfung ber Laudemialpflicht bas Laudemium auch von Descendenten, Ascendenten ic. noch entrichtet werden muß, mahrend nach dem früheren Entwurf biefe Berpflichtung fchon mit Bublifation bes Ablösungsgesetes aufgehört haben wurde. Diefer Unterschied ift um fo unerheblicher, als jedem Berpflichteten bie Provofation auf Ablöfung der Laudemialpflicht gu aller Beit freifteht und nach S. 47. des Entwurfs ichon von bem Beitpunkt ber Anbringung ber Provokation ab die Besigveranderunge Abgabe nicht mehr geforbert werben barf.

## 2) Die Motive der Kommiffion der II. Kammer:

Die Befitveranderunge-Abgaben haben ebenfo, wie bie feither gultigen Gefete über die Ablöfung derfelben in der neuern Zeit die heftigsten Anfeindungen erlitten. Bahrend in der frühern Zeit in den meisten Gegenden, in welchen Laudemien vor= fommen, befonders in Schlefien, die letteren nicht fehr bruckend waren, weil ber Guterverkehr nicht bedeutend und bei dem geringen Raufwerthe ber belafteten Guter die Abgabe felbst von keinem besonderen Belange war, ist diese Abgabe in der neuern Beit in bemfelben Maage zu einer bruckenden Laft geworden, als bie Ber-außerungen und Barzellirungen ber Stellen und Grundflucke haufiger geworden find und der Berkaufswerth der Grundstücke fich gesteigert hat. Um fich Diefer Laft zu entledigen, haben die Berpflichteten in ben einzelnen Entrichtungefällen die Eris fteng ber bis bahin unbeftritten gewesenen Laubemialpflicht in Abrede gestellt und ben Beweis ber vorhandenen Berechtigung verlangt. Die hieraus hervorgeganges nen Brogeffe find in ihren Entscheidungen von der Bufalligfeit des Borhandenfeins der Beweismittel abhängig gewesen, und oft unter den obwaltenden gleichen Rechts: verhaltniffen verschieden entschieden worden. Erwägt man hierbei, daß auch bie Ansichten der Gerichtshöfe über die Begrundung einer Laudemial : Berpflichtung of: tere gewechfelt haben, fo lagt es fich erflaren, bag bas natürliche Rechtsgefühl in Betreff biefer Rechtsverhaltniffe bergestalt erschüttert worden ift, daß sowohl bie Berechtigten als die Berpflichteten die anderweite Regelung berfelben als ein bringendes Bedürfniß erachten.

Ebenso haben auch die feitherigen Ablösungs- Bringipien Die Betheiligten nicht

befriedigt.

Die Entschäbigungen für gleiche Laubemial : Berpflichtungen von Stellen von ganz gleichem Berth sind oft in auffallender Berschiedenheit sestgestellt worden. Die Höhe berselben ist vorzugsweise davon abhängig gewesen, ob der ablösende Birth seit längerer ober fürzerer Zeit im Besitze der Stelle ift, und ob die bei der Berechnung zu berücksichtigenden Beränderungsfälle der altern oder neuern Zeit angehören; die Entschäugung ist daher mehr nach zufälligen Umständen, als nach dem wahren Berthe der Berechtigung abgemessen worden.

Die Agrar-Rommiffion hat baber bie anderweite Regelung biefer Berhaltniffe und bie Abanderung ber feither gultigen Ablofungs-Gefete ale ein bringendes Be-

dürfniß anerfannt.

Die Borichläge ber Regierung find einer forgfältigen Berathung unterworfen worden. Diefelben weichen mehrfach von ben allgemein geltenben Rechtsprinzipien

ab, und enthalten eine gangliche Umgestaltung ber feitherigen Ablofungs:

Grundfäße.

So bebenklich es auch erscheinen mag, in ber Ablösungs : Ordnung in Betreff eines einzelnen Rechtsverhältnisses die seitherigen Rechts : und Beweistheorien zu andern, so hat doch die Agrar-Kommissund bei der Eigenthumlichkeit der Laudemial-Berhältnisse sich für solche Abanderungen entscheiden zu muffen geglaubt und schließlich die Borschläge der Königl. Reg, mit den zu den §§. 42. und 45. beantragten Abänderungen angenommen. Dieselbe ist hierbei von der Ansücht geleitet worden, daß es vorzugsweise darauf ankomme, eines Theils durch Ausstellung von mäßigen Ablösungsfätzen die vorhandenen harten in der seitherigen Geseggebung zu beseitigen, andern Theils die jetzt vielsach brohenden neuen Brozesse, welche in Beztreff ihred Endresultats höchst zweiselkast erscheinen, abzuschneiden und glaubt, daß bie Annahme ihrer Borschläge zur Beruhigung der Gemüther wesentlich beitragen wird.

### 3) Die Motive der Rommiffion ber I. Rammer:

So fehr auch die Anfichten ber Mitglieder ber Kommiffion barin von einander abweichen, ob durch die Bestimmungen Diefes Titels den Berechtigten namhafte Opfer und Berlufte zugemuthet wurben, was von mehreren Geiten, jumal fur bie Falle, wo Urbarien und Sppothekenbucher unzweifelhaftes Recht verbrieften, behauptet, von ber andern Seite, ichon wegen ber Bufalligfeit bes Eintritts bes Rechts und noch mehr wegen ber ungewiffen finanziellen Folgen des bisherigen Berfahrens bestritten wird, fo hat doch die Rommiffion im Allgemeinen das Pringip gebilligt, von welchem die Regierung in biefer Materie in bem Gefegentwurfe ausgegangen Sie erfennt an, daß gerade biefes Berhaltnig vorzugeweise einer ichleunigen Lösung bedürfe, ba gerade in ihm, und zwar von einer ungenügenden Gefetgebung begüntiget, insbesondere jedoch in Schlessen, der Reim zu den langwierigsten und gehäffigiten Streitigkeiten gelegen habe; weil fast mehr, als in irgend einem andern Rechtsverhaltniffe, der bloße Zufall zu den schreiendften Ungerechtigkeiten geführt habe. Die durch ihn bedingte allergrößte Verschiedenheit der Absindung von zwei Grundstücken gang gleichen Berthes und gang gleicher Bervflichtung, bie Biberfinnigfeit, daß es in dem Intereffe bes Berechtigten liegen fonnte, ein geringeres Recht gu behaupten, um eine größere Entschädigung zu erhalten, und im Intereffe des Belafteten, eine umfangreichere Pflicht zu behaupten, um eine geringere Entschabigung zu bezahlen, find ichlagende Beweise fur die Gehlgriffe ber fruheren Gefet: gebung. Kommt bazu bie Bweifelhaftigfeit bes Nechts in vielen Fallen, die in ber Broving Sachsen über 60 ftreitige Buntte hervorrief, welche fammtlich in verschies benen Brozessen gleichzeitig zur Entscheidung gestellt waren und die schwankende Praris der Gerichtshöse, die um so nachtheiliger wirkte, als eine und dieselbe Frage, je nachdem fie fich in ber condictio indebiti, ober in Bezug auf die Anrechnungs: fahigfeit eines Falls bei ber Ablofung geltend machte, gu berfelben Beit und zwi= fchen benfelben Partheien von verschiedenen Richterbehörden verschieden entschieden werden konnte, fo muß es als ein im Allgemeinen gelungenes Mittel anerkannt werben, wenn bie Regierung in ben §§. 36-49. burch einen großen Bergleich bie ichwierigen Fragen zu lofen werfucht hat. Die einzelnen Baragraphen ftellen fo gewiffermaßen bie einzelnen Buntte bes Bergleichs bar, bie einander wechfelfeitig bedingen, und die daher auch nach der Ansicht der Kommission nur entweder ungetrennt verworfen, ober ungetrennt angenommen werden konnen, da ein ftudweises Unnehmen und Berwerfen ben vorwaltenden Sauptgedanken zerftoren und das Gleichgewicht zwifchen den Partheien verleten murbe, welches burch die Bestimmungen im Bufammenhange aufrecht zu erhalten bie Regierung mindeftens beabsich:

Die Kommission hat sich, um bies balb vorauszuschicken, in ihrer großen Mehrheit bafür erklärt, daß jene Absücht gelungen sei, und sieht ihr Urtheil in dem von einem ihrer Mitglieder mitgetheilten Falle bestätigt, in welchem ein Berechtigeter bereits im Jahre 1847 durch einen, sast ganz nach den jegigen Grundsägen des Gesehes abgeschlossenen Bergleich in einem bedeutenden Umfange zu völliger Zusriedenheit beider Theile das Verhältniß gelöst hat. Es wird hier, wie überall, auf die aussührlichen Motive, sowohl der Regierung, als in dem Kommissions. Be-

richte der II. Kammer, verwiesen.

III. Das Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 hat nur zwei Gattungen Landes-Kultur-Gefetg. Bb. II.

der Besityveranderungs-Abgaben gang unbedingt und ohne Entschädigung aufgehoben, nämlich:

a) alle Befigveranderunge = Abgaben bei Beranderungefällen in

herrschender Sand (g. 36.) und

b) alle seit Einführung des Landes-Kultur= Edifts v. 14. Sept. 1811 nen entstandenen unfixirten Besitzveranderunge-Abgaben (§. 37.).

Außerdem ift aber noch bestimmt worden, daß von einem und bemfelben Grundftude fortan niemals mehr als eine Urt von Befigverante-

runge-Abgaben gefordert werden durfe (§. 38.).

Der Entwurf v. 10. Juli 1848, welcher der Preuß. National-Verfammlung vorgelegt wurde, wollte weiter gehen und auch die BestsperänderungsAbgaben von Erben in auf= und absteigender Linie, von Chegat=
ten und Brautleuten ohne Entschädigung ausheben; 1) allein hiervon
wurde in dem neueren Entwurfe, welcher dem Ablös. Ges. v. 2. März
1850 zum Grunde liegt, wieder Abstand genommen, 2) und es beschränkt
sich das gegenwärtige Gesetz darauf, Erleichterungen der Belasteten ein=
treten zu lassen, erstlich durch Ausstellung ihnen günstiger Rechtsver=
muthungen (§S. 38. u. 39.) und einer zweckmäßigeren Beweistheorie
(§. 40.), und zweitens durch Einführung billigerer Grundsätze bezüglich
der Ermittelung der Entschädigung (§S. 41. ff.).

Die (oben S. 397 mitgetheilten) allgemeinen Motive zu den SS.

36-49. des Entwurfs befagen in diefer Beziehung insbefondere:

Eine Aufhebung aller Laubemien und sonstigen Besitzveränderungs : Abgaben läßt sich in keiner Beise rechtsertigen. Da, wo sie erweislich als kructus jurisdictionis zu betrachten, fallen sie ohnehin schon nach der Verfassungs: Urkunde weg. Häufig stammen sie aber unzweiselhaft nicht aus der Gerichtsherrlichkeit her, sondern sind vielmehr reine Grund: Abgaben. In dies sen Fällen mangelt jeder Grund zu ihrer unentgeltlichen Aussehung.

Es ergiebt sich mithin hieraus, daß alle diejenigen Besthveränderungs-Abgaben, und insbesondere Laudemien, für aufgehoben zu erachten sind, von welchen festgestellt werden kann, daß sie fructus jurisdictionis (Nuhungen der Gerichtsbarkeit) sind; wogegen (mit Ausnahme der durch die §§. 36. u. 37. unbedingt aufgehobenen) diejenigen fortbestehend bleis ben, hinsichts welcher die Grundabgaben = Qualität festgestellt wers den kann.

Dies folgt auch aus der (in den Motiven des Regier. Entw. in Bezug genommenen) Berfaffungs=Urkunde. Sowohl die oktropirte Berfaffungs=Urkunde v. 5. Dec. 1848 (Art. 40.), als auch die revidirte Berfaffungs=Urkunde v. 31. Jan. 1850 (Art. 42.) enthalten nämlich die Bes

ftimmung,

daß ohne Entschädigung aufgehoben sind: die Gerichtsherrlichfeit, die gutsherrliche Bolizei und obrigkeitliche Gewalt, desgleichen die aus diesen Befugnissen herstammenden Berpflichtun= aen.

und in Folge beffen verordnet auch bas Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 im

§. 3. No. 5.,

daß ohne Entschädigung (foweit fie noch bestehen) aufgehoben sein follen: alle Abgaben und Leistungen, welche außer den Rosten, des ren Erhebung sich auf die gesehlich bestehenden Gebühren= Taxen

<sup>1)</sup> Bergl. oben bie Mote 1. S. 399.

<sup>2)</sup> Bergl. barüber bie allgem. Motive zu SS. 36. ff. bes Regier. Entw., oben S. 397 ff.

grundet, für einzelne gerichtliche Afte oder bei Gelegenheit der= felben, entrichtet werden.

Hiernach kommt es also in Beireff ber Frage, ob eine, nicht nach §§. 36. u. 37. unbedingt aufgehobene, Bestigveranderungs=Albgabe, insbefondere eine Laudemial=Albgabe, für fortbestehend zu erachten sei oder nicht, allemal darauf an, ob dieselbe die Natur der Grund = Abgabe (Reallast) oder einer Rupung der Gerichtsbarkeit 1) hat.

Was nun insbesondere die Laudemien, und speziell die Schlefischen Laudemien betrifft, so ist bekanntlich deren rechtliche Natur sehr strei=tig²) und es haben namentlich sowohl das Nevisions=Rollegium für Landes=Rultur=Sachen, als auch das Ober=Tribunal in ih=ren Entscheidungen hierüber geschwankt.

1) In bieser Beziehung ist barauf ausmerksam zu machen, daß ein Unterschied besteht zwischen Sporteln und anderen kructus jurisdictionis. Sportel ist alles das, was als Abgeltung einer gerichtlicken, bestimmten Handlung gegeben wird. Es gab aber auch viele Abgaben, welche bloß bei Gelegenheit einer gerichtlichen Handlung oder als nothwendige Folge derselben erlegt wurden. Dies waren Abgaben, welche dem Gutsherrn als Gerichtsbarfeit, oder für den dautscherrn als Gerichtsbarfeit, oder für den dautch gewährten Schutz, oder zur Anerkennung der Ersten derselben gegeben wurden, wenn sie auch ausschließlich und nothwendig bei gewissen Rechtsgeschäften verkamen. (Verzl. Koch's Schles. Arch. Bb. 1. S. 62—63). Alle diese aus der Gerichtsherrlichfeit stammenden Abgaben sind Nutzungen der Civilgerichtsbarkeit. Die Gebühren: Tare v. 23. Aug. 1815 hat nur diesenigen Abgaben, welche Sporteln sind, insoweit sie darin nicht mit aufzgenommen worden, ausgehoben. Die übrigen kructus jurisdictionis, also diesenigen Abgaben, welche bei Gelegenheit eines gerichtlichen Altes gegeben werden mußten und nicht eine Tare für den gerichtlichen Alt waren, bestanden nach wie vor fork. Sie sind erst durch den Art. 42. der Versass. Urfunde und durch §. 3. Ar. 5. des Ablöß. Gest. v. 2. März 1850 ausgehoben, und deshalb kommt es in Betress der Bestigveränderungs: Abgaben, insbes. der Laudemien, auf die Beantwortung der Bezeichtsbarkeit haben, oder für Grundabgaben zu erachten sind.

2) Bergl. darüber folgende Literatur:

Franzkius, tractat. nov. de laudemio. Jen. 1628. — Henne, de laudemio censuali. Erk. 1770. — J. H. Eberhardt, Betrachtungen über die Kandemien und Anfallsgelder, besonders in Beziehung auf die Kaiserk. Wahlskapitulation. Wittenberg 1771 — 1772. 2 Thle. — Beck, de jure detract. und vom Handlohn. Neue Ausg. mit Jus. von Lange. Bairenth 1781. — Schröter, theoret. u. praft. Abhandlung von Lehnwaare und anderen Belehnungsgebühren. Berlin 1789. 2 Thlr. — Klingner, Sammlung zum Bauernrechte, Th. IV. S. 58 ff.

Insbesondere die Schlesischen Laudemien betreff.:

Tieße, über die Laubemien Werfassung in Schlessen. (Abhandl. in v. Kamph Jahrb. Bb. 27. S. 35 ff.). — Fragmente über das Verhältniß der Gewohnsheitsrechte zu Geseghückern in besonderer Beziehung auf die Verpstichtung der Descendenten, Laubemien von Austikalstellen zu entrichten. (Abhandl. in v. Kamph Jahrb., Bd. 33. S. 3 ff.). — Ueber die Laudemialpsticht der Bauerzütter und deren Ablösung, mit besonderer Nücksicht aus Schlessen und auf die Laudemialpsticht ter Descendenten. (Abhandl. in der Zeitscher, für gutöhertl.» bäuerl. Verhältnisse z. von Forni, Kuh und Masuch, Bd. 1. S. 43 ff., 244 ff. n. 535 ff.). — W. Tesche, die Laudemien Frage. Bressau 1841. — Schlesssche und Urbarial Angelegenheiten. Bressau 1844, bei L. Freund. — Robe, die Schlesschen aubemien und die Beschlüsse der Abgesordneten. Bressau 1849. — Desselben, Abhandl. über Laudemien, in dessen Letzseitung für Entsastung des bäuerl. Erundbesitzes, Jahrg. 1850, S. 11., 14., 19., 29., 145., 151.

A. Die Unfichten ber Berichtsbofe.

a) In einem in ben Jahren 1847 und 1848 enticbiebenen Rechisfalle haben beide genannte Gerichtshöfe (unter Beftätigung des Urtels der Ge= neral=Rommiffion zu Breslau v. 4. Dec. 1846) durch die konfor= men Erkenntniffe v. 16. Nov. 1847 und 20. Cept. 1848 anerkannt,

daß die Laudemien auch in Schlesien zu den Früchten

ber Berichtsbarkeit geboren. 1)

(Entich. des Db. Trib. Bb. 17. S. 402 ff. und Zeitschr. bes Rev. Rolleg. Bb.

2. S. 215 ff. und S. 318 ff.)

Diefe Erkenntniffe führen aus, daß die Berfaffung Schleftens in Diefer Beziehung im völligen Einklange stehe mit der Beftimmung bes Al. L. R. II. 17. S. 116., wonach Laudemien gewöhnlich zu den Ruyungen ber Ci= vilgerichtsbarkeit gehören. Insbefondere stehe die Fürftlich Dels'sche Lan-bes-Ordn. v. 27. April 1617. Pars II. Art. VI., auf welche man fich für Die entgegengesetzte Meinung berufe, nicht entgegen, fondern entscheide nur, daß das Auf= und Abzugsgeld zu den Fruchten nicht ber oberen, fondern der niederen Berichtsbarfeit gebore. Die alteren Schlefifchen Provinzial-Rechtslehrer, namentlich Pachaln (S. 218), Friedenberg (Tract. Lib. II. cap. 24. §. V.), Stylo (S. 282 ad 22.) stimmten barin überein, baß das Schlesische Laudemium 2) eine Abgabe für den Berreich und die Konfirmation an den Gutsherrn, als gleichzeitigen Trägers der Ge-richtsbarkeit, sei, womit auch altere Schlesische Gefete (Kommiffions-Defret v. 25. Juni 1612 bei Friedenberg Tract. Tom. II. S. 167, tie Kaiferl. Pragmatica v. 10. April 1693 bei Brachvogel Cont. Bt. 3. S. 775 und tas Et. v. 13. Jan. 1744 in Korn's Et. Samml. Th. 11. S. 118) im Ginklange ftanten, besgl. bas Gutachten ber Gefet - Rommiff. v. 6. Jan. 1804 (Rabe Bt. 8. S. 216) und §. 2. bes Bubl. v. 8. April 1809 (a. a. D. Bd. 10. S. 80).

b) Dagegen bat der II. Gen. des Db. Trib. neuerdings (in dem Erk.

v. 21. Oft. 1852) angenommen,

1) Es ift hierbei zu bemerken, daß ber Fall, in welchem biefe Entscheibungen ergangen find, nicht einen Rechteftreit zwischen bem Laudemial-Berechtigten und Berpflichteten über die Laudemialverbindlichkeit felbft, sondern zwischen bem Fistus und bem Raufer eines Domainengutes über bie Frage betraf, ob bie Laudemien dem Fistus, welcher fich die Gerichtsbarkeit refervirt hatte, ober

bem Raufer ber Domaine, als Gutsherrn, gebuhrten.
2) Das Ob. Trib. bemerft, bag biefe in Schleffen haufig vorkommente Besfigveranberunge-Abgabe, fruher gewöhnlich Auf: und Abzugsgelb genannt, frater auch mit ben namen "Laudemium" belegt worden fei, aber nicht mit bem eigent= lichen Landemium verwechfelt werden burfe, welches bei Erbgins = und emphy = teutischen Gutern bem Erbzineherrn und bem dominus emphyteuseos bei Beräußerungen in recognitionem dominii ober boch bes Obereigenthums wegen gegeben werben uuß (L. 3. Cod. IV. 66., Thibaut, S. 632., A. E. R. I. 18. S. 747.), wogegen bie hier in Frage stehenbe Abgabe bei eigenthumlich befessenen Grundftuden vorkomme und baber anderer Ratur fein muffe. Gie verdante ihren Ursprung ber früher in Schlesien bestandenen Berfassung, nach welcher, wie dies auch bas Sächsische Recht vorschrieb (investitura Saxonica et allodialis. Decisio 61. de 1661. Decisio 1. de 1741. Eurtius, Bb. 2. S. 540.), bas Eigenthum eines Grundflud's nicht fcon burch bie Naturalubergabe erlangt werben fonnte, fondern bagu bie gerichtl. Auflaffung und Berreichung von bem Richter erforderlich war, benen bei bauerlichen Grundftucken bie Konfirmation ber Grundherrschaft als Gerichtsobrigfeit hinzutrat. Die hierfür zu ente richtende Abgabe fei das Auf- und Abzugegeld, welches im Gegenfate gu bem eigentlichen Candemium auch laudemium minus plenum, auch Mannsthaler, ges nannt werbe. (Bater, Th. I. S. 241., Eichhorn, S. 216., Runbe, S. 531., Curtius, II. & 184, §. 623.).

daß die Schlefischen Laudemien 1) nicht zu den aufgehobenen Fruchten der Gerichtsbarfeit gehören.

Diefe Entscheidung ftutt fich auf folgende Grunde:

Abgesehen davon, daß der Art. 42. der Berf. Urkunde v. 31. Jan. 1850 sich nicht darüber ausspricht, ob und in wie weit die Bestherenderungs Mbgaben mit Ausschung der hisherigen Gerichtsbarkeit und gutsherrlichen Polizeigewalt wegsallen oder beibehalten werden sollen, die weitere Ausschunung seiner allgemeinen Anordnungen vielmehr besonderen Gesehen vorbehält, — konstirt nicht, daß das Laudenunungen vielmehr besonderen Gesehen vorbehält, — konstirt nicht, daß das Laudenunungen vielmehr besonderen Gesehen vorbehält, — konstirt nicht, daß das Laudenunung versonmenden Falls eine Leiftung oder ein Beitrag zur Uebertragung der Lasten der Privatgerichtsbarkeit oder gutsherrlichen Polizeiverwaltung sei und sen so wenig ist dessen Sporteseigenschaft festgestellt. Die Bestimmungen der Nr. 4. und 5. des S. 3. des G. v. 2. März 1850 kommen daher nicht zur Anwendung. — In der Eigenschaft des Laudemii, als einer Frucht der Gerichtsbarkeit, liegt aber auch sein Grund, um bessen Aussesprochen, im Gegentheil dadurch, daß es im Absschund vorleigenden halbe beren Besibes haltung anerkannt, sossen sieht ausgesprochen, im Gegentheil dadurch, daß es im Absschund auerkannt, sossen sie aus Geundlücken hasten, also Reallasten sind, was (im vorliegenden Falle) durch Auerskenntniß in Gemäßheit des S. 40. des Ges. v. 2. März 1850 festgestellt worden ist. (Striethorstis Arch. Bd. 7. S. 285. Nr. 59.)

In einem anderen (nicht veröffentlichten) Falle ift derfelbe Senat bes Ob. Trib. (in dem Erk. v. 21. April 1853) zu der Ansicht gelangt, daß das Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 die durch daffelbe nicht aufgehobe= nen Laudemien präfumtiv für fortbestehende Grundabgaben erkläre.

Diefe Enischeidung geht auf die Bestimmungen des Art. 42. der Berfaffungs-Urkunde gar nicht ein, fondern deducirt folgendermaagen:

Die Berufung auf das ältere Brajudikat v. 20. Sept. 1848 erscheint schon beshalb unzulänglich, weil es vor Emanation bes Gef. v. 2. März 1850 erging 2). Dies Gefet aber hat zuerft fur bie Brafumtion, welcher Ratur eine Befityverandes rungs-Abgabe fei, beklaratorifch, alfo maafigebend für alle noch uneutschiedenen Rechtsfälle (S. 15. Ginl. jum A. L. R.) eine feste Granze gezogen, maftrend bis bahin bie Gefetgebung tiefe Streitfrage nicht gelöft hatte, weshalb bie Frage, auf welchen Fundamenten eine berartige Abgabe beruhe, in jedem einzelnen Falle nach ben faktischen Berhaltniffen zu beurtheilen mar. (Revid. Entw. bes Schlef. Brov. Rechte, §. 94.). Nachbem bas G. v 2. Marg 1850 nämlich in ben SS. 36. bis 38. Die Aufhebung ber Bengveranderungs Abgaben bei Beranderungsfällen in herrschender Sand, aller unfixirten, erft nach Ginführung bes Ed. v. 14. Sept. 1811 nen entstandenen Befigveranderunge : Abgaben, und bes Rechtes, von einem und bemfelben Grundflucke mehrere Arten von Befigveranderunge Abgaben gu er= heben, ansgesprochen hat, reiht es hieran in den §S. 38. und 39. die Bestim= mungen, bag wenn bisher mehrere Arten von Befigveranderungs : Abgaben neben einander entrichtet worden, zu vermuthen sei, daß die höhere dieser Abgaben eine Grundabgabe fei, und baher fortbestehe, die geringere bagegen zu ben im S. 3. aufgehobenen Abgaben gebore; daß bagegen von den unter einer auf eine Berichts= handlung hindeutenden Benennung vorfommenden Befftveranderungs-Abgaben auch in folden Fällen, in welchen neben ihnen feine anderen Befigveranderunge-Abgaben entrichtet werden, die Bermuthung gelte, daß fie Gerichtssporteln find und zu ben nach S. 3. Nr. 5. aufgehobene Abgaben gehören.

<sup>1)</sup> Daß die "Lehnwaare" nicht zu ben nach S. 3. Nr. 5. des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 aufgehobenen Lasten gehöre, hat das Ob. Trib. auch in Erk. v. 12. Febr. 1852 (Zeitschr. des Revis Kolleg., Bd. 5. S. 379—381) angenommen. Vergl. Zuf. zum S. 3. Nr. 5. des Ablös. Gef. (s. oben S. 265—266).
2) Dieser Grund erscheint des halb nicht zutressend, weil das Praj. v.

<sup>2)</sup> Dieser Grund erscheint deshalb nicht zutreffend, weil das Praj. v. 20. Sept. 1848 materiell aussührte, daß Laudemien nach den Grundsägen des A. E. R. und des Schlefischen Prov. Mechtes stets, bis zum Nachweis des Gegenstheils, für fructus jurisdictionis zu erachten seien.

Es wird fchließlich noch ausgeführt, daß die Benennungen: "Laude= mien" und "Abfahrt von Kaufgeldern" nicht auf eine Gerichtshand- Iung beuteten (§. 39.) und daß daher dergleichen Abgaben für SporteIn prasumtiv nicht zu erachten seien (Acha bes Revis. Kolleg. Schleffen Litt. A. No. 11.).

c) Das Revisions=Kollegium für Landes=Kultur=Sachen hat (ebenfalls in einem Schlefischen Falle) in neuerer Zeit (per sent. v.

11. Juni 1852) den Grundfat ausgesprochen,

daß in ber Borfchrift des S. 116. A. E. R. II. 17. feine gefetliche Bräsumtion bafür erkannt werden könne, daß die Laudemien aus der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit originiren oder die Natur der Ge-

richtstoften haben. 1)

In dem dieser Entscheidung zum Grunde liegenden Rechtestreite war Seitens ter Berpflichteten die Laudemialpflichtigkeit ihrer Stellen bestritten, weil nach §. 116. a. a. D. die Präsumtion dasur streite, daß die Laudemialbgaben an die Gerichtsherrschaft zu zahlen und als Früchte der Civil-Gerichtsbarkeit nach §. 3. No. 5. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 und in Volge der Aushebung der Brivat-Gerichtsbarkeit ausgehoben worden seien. Die Gutsherrschaft hatte dieser Ansicht widersprochen, weil bei der Frage, ob Laudemien ohne Entschädigung wegfallen sollten, nicht der §. 116. Al. L. R. II. 17., sondern der Schlußfatz des §. 3. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850, wonach Laudemien nur in soweit ohne Entschädigung wegsies len, als dies in den §§. 33. ff. a. a. D. vorgeschrieben sei, zur Anwendung komme.

Der Richter erster Instanz (die General-Kommiffion zu Bres- Iau) hatte sich der Aussührung der Gutsherrschaft angeschlossen und ansgenommen, daß es ebenso nach dem A. L. R., als nach dem Schlesischen Brovinzial-Rechte zweiselhaft sei, ob die Laudemien aus der Gerichtsbarkeit vriginirten, und daß gerade diese Zweisel durch den Schlußsat des S. 3. und den Tit. VI. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 dahin hätten entschiesen werden sollen, daß in Betreff der Entscheidung der Frage über den unentgeltlichen Wegsall der Laudemien nunmehr die Bestimmungen des Tit.

VI. a. a. D. maafgebend feien.

Das Revisions=Kollegium führt nun aus:

Die Ansicht, daß Laudemien, ohne Rücksicht auf ihre Entstehung, nur insoweit aufgehoben seien, als dies im Tit. VI. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850, in Bersbindung mit §. 3. Nr. 4. a. a. D. ausgesprochen worden, fann nicht als besgründet erachtet werden. Der Art. 42. der Berfass. Ursunde v. 31. Jan. 1850, in Berbindung mit §. 3. Nr. 4. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 hebt alle aus der gutsherrlicken Gerichtsbarkeit originirenden Abgaben auf, und hat hiervon anch Laudemien, wenn sie sich auf die aufgehobene Privat-Gerichtsbarkeit gründen, nicht ausgeschlossen. Daß aber auch Laudemien die ser Art in der That zur Kathegorie der unentgeldlich ausgehobenen Abgaben gehören sollen, geht unzweiselhaft aus den Motiven der Staatsregierung zum Ablös. Ges. hervor.

Die Urtels = Grunde nehmen hierüber Bezug auf die oben S. 402 be= reits mitgetheilte Stelle aus den allgemeinen Motiven des Regier-Entw. zu §§. 36 — 49. und bemerken fodann ferner:

hiernach kann es nicht zweifelhaft fein, daß Laubemien unbedingt aufgehoben find,

<sup>1)</sup> Das Revisions : Rollegium hat auch in mehreren Fällen bereits angenommen,

daß der Einwand, daß in Schlesien die Landemien Gerichtssporteln

und barum unentgelblich aufgehoben feien, nicht begrundet fei. Bergl. Brai. Samml. beffelb. C. 35. Rr. 15.

wenn fie zu ben im S. 3. a. a. D. bezeichneten Rathegorien gehören; biefelben fallen aber auch als Grundabgaben in ben Fallen weg, wenn fie bei Befit; veranderungen in herrschender Sand zu entrichten (§. 36.) ober erft nach Ginfuh=

rung bes Rultur-Cb. v. 14. Cept, 1811 ftipulirt worden find.

Es gelangen baber ftete biejenigen Laubemien gur unentgelblichen Aufhebung, von welchen erweislich gemacht werden fann, daß folche in der aufgehobenen Berichtsberrlichfeit ihren Grund haben. Dies muß aber burch bestimmte That= fachen nachgewiesen werden; Die blofe Berufung auf Die Borfchrift bes S. 116. A. E. R. H. 17., wonach "Laubemien gewöhnlich zu ben Rugungen ber Civil- Gerichtebarfeit gehören", ift nicht genügenb. In biefer Borfchrift ift nicht eine rechtliche Prafumtion fur bie gerichtsherrliche Natur ber Laudemien, fondern nur bas thatfachliche Ergebnif ber nach ber Anficht ber Rebaftoren bes A. E. R. in ben meiften Landestheilen ("gewöhnlich") bestehenden Berhaltniffe hiftorisch erwähnt. Dies geht schon aus ber Stellung ber Borfchrift im A. E. R. hervor. Jene Be= ftimmung ift in bem Titel uber bie Berichtsbarfeit enthalten, und bezweckt gunachft nur eine Unterscheibung gwischen ben Fruchten ber Civil- und benen ber Criminal-Berichtsbarfeit, mabrend tiefelbe, wenn fie bie Ratur ber Laubemien fur alle Lanbestheile hatte entscheiben follen, wohl eher ihren Blat unter ben Borfchriften über Laudemien im Tit. 18. Th. I. A. E. R. gefunden haben wurde. Roch mehr aber wird die obige Anficht, daß bas A. E. R. feine rechtliche Prafumtion fur die ge= richtsherrliche Natur ber Laudemien aufgestellt hat, durch bie Ermägung begrundet, baß bas A. E. R. die Laudemial-Berpflichtung vorzugsweise als eine Laft bes Erb= pächters oder Zinsmannes bestimmt und dieses Berhältniß mit der Gerichtsbarkeit nichts zu thun hat und ein Gleiches auch von ben auf Lehngütern haftenben Befigveranderunge-Abgaben behauptet werden muß. Endlich findet auch biefe Anficht eine Unterftugung in den Motiven zum Ablöf. Gef. v. 2. Marz 1850, indem auch nach biefen der fpezielle Nachweis ber Natur ber Laubemien gefordert wird, wenn folde ale fructus jurisdictionis angesehen werben follen, fowie in bem Umftanbe, bag bas gebachte Defet feinesweges alle Laubemien aufgehoben hat, was boch gefchehen fein wurde, wenn die gefetgebenten Gewalten in bem S. 116. A. L. R. II. 17. eine praesumtio juris et de jure anerkannt hatten. (Zeitschrift bes Revif. Rolleg. Bb. 6. S. 57 ff. u. Praj. Samml. beffelb. S. 49, Nr. 29.).

Es ergiebt fich aus den mitgetheilten Entscheidungen des hochften Be= richtshofes und des Revisions=Rolleg. für Landes=Rultur=Sa= chen, daß beide Gerichtshöfe früher als feststehend angenommen ha= ben, daß die Laudemien, insbesondere in Schlesten, prafumtiv eine aus der Civil-Gerichtsbarkeit stammende Abgabe feien. 1) Das Db. Trib. hat auch in der (oben mitgetheilten) neueren Entscheidung v. 21. Oft. 1852 bies nicht geradezu und allgemein in Abrede gestellt; allein daffelbe nimmt an, bag weber die Berfaff. Urfunde v. 31. Jan. 1850, noch bas Ablös. Ges. v. 2. März 1850 das Laudemium als Frucht der Gerichts= barkeit für aufgehoben erklärt haben. Die Ausführung des Db. Trib. geht nämlich anscheinend von der in neuerer Zeit vielfach gehörten Unnahme aus, daß die Berfaff. Urfunde für fich allein noch fein bindendes Befet fei, sondern daß es erft noch befonderer Befete bedurfe, um de= ren Pringipien ins Leben zu führen. Fur die vorliegende Frage wird fpezielles Gewicht darauf gelegt, daß ber Art. 42. der Berfaff. Urkunde felbft die weitere Ausführung seiner allgemeinen Anordnungen besonderen

<sup>1)</sup> Es betraf zwar, wie bereits oben S. 404, Note 1. erwähnt, ber burch jene früheren Urtel entschiedene Rechtsftreit feinen Streit zwischen bem Laubemial-Berechtigten und Berpflichteten unter fich, fondern die Frage, ob die Laudemien bem Fistus, als Inhaber ber Gerichtsbarkeit, oder bem Do: mainen=Raufer, als Gutsherrn, gebührten; allein bie erwähnten Urtel ent= scheiben dennoch bireft bie Frage über bie Ratur ber Laudemien, und zwar bahin, daß fie sowohl nach ben Grundfagen bes A. L. R., ale auch bes Schle= fisch en Brov. Rechtes für fructus jurisdictionis ju erachten, fo lange nicht in concreto eine andere Qualität nachgewiesen worden.

Befegen vorbehalte. 1) Da nun bas in Ausführung bes Art. 42. a. a. D. ergangene Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 nicht ausgesprochen habe, bak bas Laudemium - in der Eigenschaft als Frucht ber Gerichts= barteit - wegfallen folle, fo fei, wie bas Db. Trib. weiter ausführt, nicht anzunehmen, daß es als folche habe aufgehoben werden follen; im Gegentheil ergebe fich aus den Bestimmungen des Tit. VI. des Ablof. Bef., daß bie Beibehaltung ber Laudemien, insoweit fie auf Grundftuden

haften, vom Gefetgeber anerkannt fei. Begen diefe Rechtsausführung bes bochften Gerichtshofes ift junachft einzuwenden, daß die Berfaff. Urfunde mindeftens diefelbe Rraft bat, wie jedes Spezial=Gefet, und daher nicht entfernt der Grundfat ge= rechtfertigt werden kann, daß deren dispositive Bestimmungen nicht fofort mit ihrer Bublikation gesetzliche Rraft erlangt hatten. 3m Gegentheil ift gerade die Berfaff. Urfunde eine die Spezial= Gefengebung bindende Norm und jedes damit nicht im Ginklange ftebende Spezial = Gefet trifft entschieden der Bormurf der Berfaffungewidrigkeit, wenngleich folde (nach Art. 106.) allerdings nicht von den Behörden, fondern nur von ben Rammern gerügt werden barf. Es befagt übrigens ber Schluffas bes Urt. 42. feinesweges, daß beffen Musführung burch ben Erlag befonderer Gefete bedingt werde, fondern nur, daß die weitere Ausfuh. rung der im Urt. 42. niedergelegten Grundfate befonderen Befeten bor = behalten bleibe. Der Urt. 42. hat aber in Betreff der Früchte der Berichtsbarkeit nur basjenige wiederholt, mas ber Urt. 40. ber oftropirten Berfaff. Urkunde v. 5. Dec. 1848 bereits gefetlich festgestellt hatte, nämlich,

daß ohne Entschädigung aufgehoben fei: die Berichtsberrlichfeit. die gutoberrliche Polizei und obrigfeitliche Gewalt, desgleichen die aus diefen Befugniffen berftammenden Berpflichtungen.

Dies hatte ber Art. 40. der Berfaff. Urf. v. 5. Dec. 1848 ohne Sin= weifung auf ein erft zu erlaffendes Spezial= Befet ausgesprochen, und dadurch ift der ermahnte Rechtsfat unzweifelhaft fofort durch die Bublifation fener Berfaff. Urf. in volle Rraft getreten. Es ift aber auch darin durch den Urt. 42, ber revid. Berfaff. Urfunde nichts gean= bert worden; denn diefer wiederholt benfelben Sat, und wenn ber Schluffat beffelben noch hingufugt, bag bie weitere Ausführung befonderen Gefeten vorbehalten

bleibe,

fo fann nur eine gezwungene Auslegung behaupten, bag es nun erft eines besonderen Befeges bedurft habe, um überhaupt ben Brundfagen des Artifels zu ihrer praftischen Bedeutung und Unwendung zu verhelfen. - Siernach ift flar, daß die Berfaffunge = Urfunden alle und jede Berechtigungen auf Diejenigen Abgaben befinitiv aufgehoben haben, welche aus der befeitigten Civil = Berichtsbarkeit originiren, und daß diefe

"weil ber Artifel felbft nur bie Grundzuge enthalte, bie erft in befonderen

<sup>1)</sup> Es heißt nämlich im legten Alin. bes Art. 42. ber Berf. Urf. v. 31. Jan. 1850: "Die weitere Ausführung biefer Bestimmungen bleibt befonderen Gefegen "vorbehalten."

Gine folche Bestimmung enthielt ber Art. 40. ber oftropirten Berfaff. Urfunbe v. 5. Dec. 1848, welcher bem Art. 42. ber revib. Berfaff. Urfunbe jum Grunbe liegt, nicht; biefelbe ift auf ben Antrag ber Central Rommiffion ber I. Kammer bingugefügt worden, welche biefen Bufat empfahl,

<sup>&</sup>quot;Gefeten ihre nahere Gestaltung finden fonnten."

<sup>(</sup>Bergl. bie ftenogr. Berhandl. ber I. R. pro 1840. S. 836. u. v. Ronne's Bearbeitung ber Berfaff. Urfunde (Berlin, 1852) S. 90 u. 92).

Aufhebung mit voller rechtlicher Wirkung von dem Tage ber Publikation ber Berfaffung an eingetreten ift, ohne bag es biergu noch erft eines ferneren Afres der Gefetgebung bedurfte, - mie Dies benn auch ausdrucklich in den allgemeinen Motiven bes Regier. Entw. ju SS. 36-49. bes Ablof. Bef. (f. oben G. 404) ausgesprochen ift. Es fann aber auch feinesmeges für richtig erachtet werden, wenn bas Db. Erib. in tem in Rede ftebenben Urtel v. 21. Oft. 1852 annimmt, daß die Beibehaltung ber Laubemien in der Eigenschaft als Früchte der Berichtsbarkeit daraus folge, daß das Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 im Abfch. VI. von beren Ablo = fung handelt. Es wird faum der naberen Ausführung bedurfen, bag bie = fer Grund bes bochften Berichtshofes in feiner Beife gutrifft, indem aus ber Aufnahme von Bestimmungen über die Besitzveranderunge-Abgaben und beren Ablöfung in tas Ablof. Gefet toch offenbar nicht ber Schluß gezo= gen werden fann, daß diefe Beftimmungen auch fur folche Befitverande= runge=Abgaben gelten follen, die zur Zeit der Bublikation des Ablof. Gef. überhaupt nicht mehr zu Recht bestanden, sondern bereits durch die Ber= faffunge-Urfunde oder andere Gefete für aufgehoben erklärt worden ma= ren. Als das Objeft, auf welches jene Beftimmungen des Ablof. Bef. ibre Unwendung finden, find vielmehr unzweifelhaft nur Diejenigen Befitveranderunge=Abgaben angufeben, welche nicht bereits durch frubere gefeb= liche Bestimmungen (beziehungeweife durch das Ablof. Bef. felbft) fur auf = gehoben erflärt worden. 1) -

Die Entscheidung ber Frage, in wiefern Laudemien nach gegenwarti = ger Lage der Gesetzgebung fur aufgehoben zu erachten, wird daher je=

Denfalls von der Ermittelung ihrer Dualitat abhängig fein.

Dies hat auch das Revisions=Kollegium für Landes=Kultur=Sachen in dem (oben mitgetheilten) Erk. v. 11. Juni 1852 aus völlig zutreffenden Gründen anerkannt; indeß nimmt dies Judikat an, daß die Eigenschaft der Laudemien als Früchte der Civil=Gerichtsbarkeit keinesweges auf Grund der Borschrift des S. 116. A. L. A. II. 17. vermuthet werzen könne, sondern (von dem diese Qualität Behauptenden) durch bestimmte Thatsachen erweislich gemacht werden müsse. Diese Entscheisdung geht somit von einer anderen Grundlage aus, als die frühere Ausschlichen Brägwistate v. 16. Nov. 1847, welches angenommen hatte, daß sowohl nach S. 116. A. L. R. II. 17., als nach der Schlessschen Berfassung die Laudemial-Abgaben präsumtiv Abgaben an den Gutkherrn, als gleichzeitigen Trägers der Gerichtsbarkeit, für den Berreich und die Konfirmattion, mithin ein Ausstluß der Eivil=Gerichtsbarkeit seien.

Das Revisions = Kollegium ift bei feiner neueren Entscheidung v. 11. Juni 1852 auf die besondere und eigenthümliche Natur ter Schle = fischen Laudemien nicht näher eingegangen, und es läßt sich daher nicht mit Bestimmtheit entnehmen, ob der Gerichtshof in dieser Beziehung seine frühere Unsicht, mit welcher die des Db. Trib. übereinstimmte, ae-

(Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3. S. 1435).

<sup>1)</sup> Dies hat auch ber Berichterstatter ber II. R. (Abgeordn. Ambronn) anerkannt, indem er (in ber 63. Sit. der II. R. v. 28. Nov. 1849) bemerkte:

<sup>&</sup>quot;In ben Fällen, wo das Laudemium als Ansfluß der Gerichtsbarfeit angus "sehen ift, fällt es nach §. 3. des Gef. unentgeldlich weg. Es versteht "sich baher von selbst, daß wenn auch die Eristenz eines Laudemiums "nachgewiesen werden kann, dasselbe dennoch als bereits aufgehoben "angesehen werden muß, wenn nachgewiesen wird, daß dasselbe ein Aussystuß der Gerichtsbarfeit ist."

ändert habe. Indeß wird dies allerdings angenommen werden muffen, wenngleich die Motive davon aus der in Rede stehenden Entscheidung nicht konstiren, 1) weil offenbar das Testhalten an jener alteren Meinung

1) In fpateren (nicht veröffentlichten) Entscheibungen hat sich bas Resvisions-Kollegium bahin ausgesprochen, daß die Entstehungsgeschichte ber Laudemien in Deutschland und insbes. in Schlesien so zweiselhaft und bestritten sei, daß die allgemeine Annahme, daß sie stets als Früchte ber Gerichtsbarsteit zu erachten, sich nicht rechtsertigen lasse.

Go bemerft baffelbe:

a) in einem Erf. v. 3. Dec. 1852 (Acta Schlessen, Litt. G. Nr. 87.):
"Der S. 116. A. E. R. II. 17. enthält feinesweges eine allgemeine Bersmuthung, daß Laudemien Nuhungen der Gerichtsbarkeit scien, sons "dern setzt schon solche Laudemien voraus, welche aus der Gerichtsbarkeit "herstammen, und bestimmt hinsschlich dieser, daß sie zu den Rugungen der "Eivils oder niederen Gerichtsbarkeit, im Gegensahe zu der Eriminals oder "höheren Gerichtsbarkeit, gerechnet werden. Auch ist die Entstehungsges "schichte der Laudemien bei den Bauergütern in Schlessen so tunkel, daß "eine allgemeine Annahme, daß dieselben stets als Gerichtsgebühren für die "Konstrmation der Kontrakte anzusehen seien, nicht gerect tsertigt erscheint "(s. Forni's Zeitschr. Bd. 1. S. 43, 244), vielmehr das Laudemium auch "vielsach in Schlessen der Anerkennung des bestehenden Abhängigkeitsverhälts "nisses von der Gutsherrschaft anerkannt. Der Name Laudemien kann "daher nicht die Bermuthung rechtsertigen, daß diese Bestyveränderungssuch aber der Gerichtssporteln gehöre und als solche ausgehoben sei; "vielmehr ist gerade im S. 39. des Ablös. Ges. sessgeseht, daß diese Berzmuthung nur dann eintritt, wenn der Name der Abgabe ganz bestimmt "daraus hinweise, daß dieselbe für Gerichtshandlungen entrichtet wird."

b) In einer (gleichfalls nicht veröffentlichten) Entscheidung v. 2. Juli 1852 (Acta Schleffen, Lit. A. Rr. 11.) außert fich bas Revif. Kollegium in folgens

der Art:

"Die Grifteng ber Laubemien in Deutschland läßt fich über bas 12 te Jahr: "hundert hinaus verfolgen; es war baber bies Rechtsinstitut fcbon vorhan= "ben, bevor bas gemeine Romische Recht eingeführt wurde. Bur Beit ift "über die eigentliche rechtliche Natur beffelben unter ben Rechtsgelehrten "eine Aufflärung noch nicht ermöglicht worben, und ebensowenig bietet bas "A. L. R. hierfur irgend einen Anhaltspunkt bar; benn wenn es auch bie "Laubemien felbst als eriftent anerkennt, fo giebt es boch feine Bestimmung "über ben Begriff terfelben, am wenigsten in ber Disposition bes §. 116. "A. E. R. II. 17., welcher nicht verordnet, daß Laudemien überhaupt als "annexa der Gerichtsbarfeit ju erachten feien, fondern nur bestimmt, bag "fie ba, wo fie als Gerichtsgefälle eriftiren, ben Rugungen ber Civilgerichts-"barfeit, alfo ber nieberen Berichtsbarfeit, im Begenfage gu ber hoberen, "auheimfallen. Dies ergeben gang flar bie vorauffolgenden und nachfol= "genben Borfchriften, fowie ber Umftant, baf bie Bestimmung in ber Lehre "von der Gerichtsbarkeit, refp. beren Rugungen, ihre Stelle gefunden hat. "- Auch fur Schleffen eriftiren feine provinziellen Borfchriften über bie "Natur ber Laudemien; benn tie Publifanda und Reffripte (v. 8. April "1809, 5. Marz 1809), auf welche beshalb Bezug genommen wird, die "zu einem gang anderen 3mede ergangen find, enthalten nichte, ale Un= "fichten, die auf alteren Schriftftellern beruhen, und fie fonnen um fo wes "niger maafgebend fein, ale diefe Schriftsteller felbst ihre Meinungen nicht "auf haltbare Grunde geftutt haben. Die Anfichten ber Juriften find eben "nichts weniger, ale fonform hieruber, wie benn g. B. Robe in feiner "Schrift über die Schlef. Laudemien ausgeführt hat, daß die Laudemien "feinesweges aus ber Berichtsbarteit originirten. Die Frage ift baber gur "Beit immer noch eine nicht aufgeklarte geblieben, und derjenige, welcher "die Aufhebung einer existenten Abgabe biefer Art verlangt, muß ben Be=

zu dem entgegengefetten Refultate der Entscheidung, nämlich dahin geführt haben würde, anzunehmen, daß (in Schlesten) alle Laudemial-Abgaben bis zum Nachweife des Gegentheils für Früchte der CivilGerichtsbarkeit, und als folche für aufgehoben zu erachten seien. 1)

Das (gleichfalls oben mitgetheilte) Erf. bes Db. Trib. v. 21. April 1853 endlich ift auf die Frage, ob und in wiefern die Laudemien durch die Bestimmungen ber Berfaff. Urfunde berührt werben, gar nicht einge= gangen, fontern geht von einer gang anderen Grundlage aus, ale das Urtel beffelben Gerichtshofes v. 21. Oft. 1852. Es behauptet nämlich, tag bis jum Erlag bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 allerdings die Frage, welcher Natur eine Befigveranderunge = Abgabe fei. fontrovers gewesen sei, daß aber diefe Streitfrage ihre de flaratorische Ent= fceibung in ben §§. 38. u. 39. bes ermahnten Gef. gefunden habe. Allein aus ben allegirten §§. ergiebt fich feinesweges, daß es die Ab= ficht des Gefengebers gewesen sei, dadurch fur alle Urten ber Besthveran= Derunge = Abgaben eine rechtliche Bermuthung bezüglich ihrer Qualitat aufzustellen. Sie handeln vielmehr, wie ihr Inhalt flar zeigt, nur von zwei Fällen, nämlich a. von dem Falle, wo mehrere Arten von Be= fitveranderunge=Abgaben von einem und bemfelben Grundftucke bisber ne= ben einander entrichtet worden find, in welchem Falle vermuthet werden foll, daß die bobere berfelben eine Grundabgabe, die geringere bagegen eine Sportel fei (S. 38.), und b. von dem Falle, wo die Benennung der Abgabe auf eine Berichtshandlung hindeutet, wo die Bermuthung für die Sportel=Qualität eintreten foll (g. 39.). Der lettere g. hat offenbar auf die Frage ber Qualität der Laudemien gar feinen Ginfluß, da Diefe Benennung auf eine Berichtshandlung felbstredend nicht bindeutet, und ber 6. 38. entscheidet lediglich ben Fall, wenn mehr als eine Besteber= anderunge=Abgabe bei einem und demfelben Brundftude vorfommt. Dagegen laffen beide Sh. die Frage über die Qualität folder Laude= mien, die nicht in Berbindung mit anderen Befigveranderungs= Abgaben bei einem Grundftude portommen, völlig unentschieden, und es ift eine mindeftens bedenkliche Folgerung, aus jenen SS. berleiten zu mollen, daß badurch gang allgemein habe deflarirt werden follen, es feien alle Laudemien prafumtiv für Grundabgaben zu erachten. Ware dies die Absicht des Gesetzgebers gewesen, so ist nicht erfindlich, weshalb er dies nicht bestimmt ausgesprochen haben follte. Gerade baraus, bag nur für zwei spezielle Falle eine Rechtsvermuthung aufgestellt worden ift, dürfte zu folgern fein, daß es nicht beabsichtiget worden ift, eine allge= meine Prafumtion bezüglich ber rechtlichen Ratur aller und jeder Befit= veranderunge=Abgaben, und inebef. der Landemien, aufzuftellen.

"weis bafur führen, daß fie gerabe in bem vorliegenden Falle als

"ein Ausfluß ber Berichtsbarfeit anzusehen fei."

<sup>1)</sup> Es ergiebt fich aus ber Vergleichung ber (oben mitgetheilten) Enticheis bungen bes Db. Trib. v. 21. Oft. 1852 und bes Revis. Kolleg. v. 11. Juni 1852, daß beibe Gerichtshöfe einen völlig abweichenden Standpunft zu ber Frage tes Fortbestandes der Laubemial: Abgaben einnehmen. Während das Revis. Kolleg. diesenigen Laudemien, welche erweislich Früchte der Eivischeichtsbarfeit sind, durch die Verfass. Urfunde und das Ablös. Ges. für aufgeshoben ansieht, und unr den speziellen Nachweis der Qualität als kructus jurisdictionis erfordert, sindet das Ob. Trib. auch nicht, daß diesenigen Laudemien, von welchen dargethan werden kann, daß sie Früchte der Civil-Gerichtsbarfeit seien, durch die Verfassung und das Ablös. Ges. für aufgehoben zu erachten seien, sondern nimmt an, daß auch solche Laudemien fortbestehen, sodald nur der Nacheweis der Verpslichtung nach Maaßgabe des S. 40. des Ablös. Ges. gestührt sei.

B. Die Unfichten ber Doftrin.

a) Bergl. im Allgemeinen die oben S. 403 in der Note 2. angeführte Literatur und insbesondere die dort allegirte Abhandl. in Forni's Zeitschrift für gutsherrl. bäuerliche Berhältnisse 2c., Bd. I. S. 43 ff., 244 ff. u. 535 ff., welche namentlich auch eine sehr ausführliche und schäenswerthe Darstellung der verschiedenen Ansichten der Rechtslehrer über die Entstehung und rechtliche Natur der Laudemien (mit besonderer Berücksichstigung der Berbältnisse Schlesiens) 1) giebt.

b) In neuerer Zeit hat sich, insbesondere über die Schlefischen Laudemien und über die Stellung, welche das Ablös. Ges. v. 2. März 1850 zu der in Rede stehenden Frage einnimmt, am aussührlichsten Robe mit dem Gegenstande beschäftiget. Dieser hatte in seiner Schrift: "Die Schlessischen Laudemien und die Beschlüsse der Abgeordneten. Breslau bei Abers

holz. 1849" darzuthun gesucht,

daß das Schlesische Laudemium in der Regel eine aus dem Oberseigenthume entspringende oder mit Hulfe des Herrenrechtes eingeführte Abgabe (häufig eine Hulfcht, in Schlesten sei das Laudemium ein Gerichtsgefälle, wenigstens in ihrer Allgemeinheit falsch fei.

Die allegirte Schrift suchte indeß nachzuweisen,

daß ichon die Gefetgebung vor 1850 alle Laudemien auf= gehoben habe, welche nicht Berichtsgefälle find,

und sodann weiter,

daß, weil das in Schlesten übliche Laudemium niemals ein Gerichtsgefälle war, jedes Laudemium in Schlesten aufgehoben fei. Die neueren Abhandlungen Robe's (in der Lehrzeitung für Ent=

Taftung des bäuerl. Grundbesites, Jahrg. 1850 S. 11, 14, 19, 29, 145 u. 151) stellen nun wiederholt die Ansicht auf,

das nur folche Befigveranderungs = Abgaben für fortbeftebend (und beshalb fur ablosbar) zu erachten, welche Grundabgaben find. 2)

Die Deduktion sucht zu zeigen, daß schon das in Volge des Soliks v. 9. Okt. 1807 zu deffen Deklaration erlassene R. v.  $\frac{5}{15}$ . März 1809 (unter Nr. 17.) 3) und das Publik. P. v. 8. April 1809 4) alle diesenigen Laubemien aufgehoben haben, welche der Gutsherr nicht als Gerichts herr zu fordern hat 5) (f. insbes. Lehrzeitung a. a. D. S. 145 ff.) und folgert sodann weiter:

Wenn biese Ausführung richtig ift, so ergiebt sich eine Alternative, nach welcher bie Laubemien ein Gerichtsgefäll find, ober feins. Soweit sie fein Gerichts-

3) Bergl. beffelben in Bb. I. S. 35 ff. 4) Bergl. a. a. D., S. 79 ff.

<sup>1)</sup> Ueber die Schlefischen Laubemien und beren Natur enthält insbesondere auch ber Auffat unter ber Ueberschrift: "Lehnwaare" in der Schrift: "Schlefische Laubemials und Urbarien-Angelegenheiten, Breslau 1844, bei L. Freund", schafz zenswerthe Materialien.

<sup>2)</sup> In dieser Beziehung wird besonders auf die oben S. 404 mitgetheilte Stelle aus den allgemeinen Motiven zu §§. 36—49. des Regier. Entw. zum Ablös. Ges. Bezug genommen.

<sup>5)</sup> Dies wird befonbers durch die Behauptung zu motiviren gefucht: der S. 1. ber Bubl. v. 8. April 1809 lasse dem ehemaligen Ober-Eigenthumer nur die Rechte auf das ehemals unterthänige Gut, soweit sie "auf dem Besithum haften", d. i. soweit er dafür auch ohne Eintragung ein spezielles Pfandrecht am Gute hat. Für obereigenthumliche Laudemien bestehe fein Pfandrecht am Gute und habe nie eins bestanden; sie mußten demnach zu den aufgehoden gehören. Es seien daher nur solche Laudemien stehen geblieben, welche der Gutsherr als Geerichtsherr zu fordern habe. (f. Lehrzeitung a. a. D., S. 146).

gefäll find, wurden fie laut ber im Publ. v. S. April 1809 enthaltenen Deflaration für Schleffen schon 1807 aufgehoben. Nach 1807 bestanden nur solche Laudemien fort, welche der Gutsherr als Gerichtsberr, aus dem Grunde der Gerichtsbarfeit, zu fordern hatte. Diefer Grund ift ihm mit Aushebung der BatrimonialsGerichtsbarfeit genommen, und der Schlefische Gutsbesitzer ist also zu gar keiner Lausdemien-Forderung mehr berechtiget.

Es wird, hieran anknupfend, ausgeführt, daß bas Ablof. Gef. v. 2. März 1850 die einmal aufgehobenen Besitzveranderunge=Abgaben nicht habe wieder herstellen wollen, fondern, - wie sich von felbst verftehe und über= Dies aus Art. 40., beziehungsweife Art. 42., der Berf. Urt. v. 5. Dec. 1848 u. 31. Jan. 1850 folge, - nur von folden fpreche, welche gur Beit feiner Publifation noch zu Recht bestanden. Dies ergebe fich auch aus tem Umftande, daß ber S. 2. Dr. 3. bes Bef. v. 9. Det 1848 alle Brogeffe über Befitveranderungs-Albgaben fiftirt habe, worin zugleich auch ein Sinberniß ber Ginleitung neuer liege. Der g. 113. bes Ablof. Bef. v. 2. Marg 1850 habe aber jenes Siftirungs=Befet nicht ganglich, fondern nur in Ansehung berjenigen Prozesse aufgehoben, welche Rechtsverhältniffe zum Begenstande haben, die nach dem gegenwärtigen (nach dem B. v. 2. Marg 1850) geordnet werden follen. Geordnet nach diefem Bef. werde aber, außer ber Eigenthumsverleihung regulirungsfähiger Stellen, nur die Ablöfung ber Reallaften. Der vorlette Sat bes S. 3. bes Ablof. Bef. zeige aber, daß unter Reallaften (Grundabgaben) nur Diejenigen gaften und Abgaben verftanten werten, welche von bem Erwerber eines Grund. ftudes oder einer grundftudgleichen Berechtigfeit als Begenleiftung, Raufpreis, Entgeltung übernommen worden find. Wenn alfo ein Laudemium feine Grundabgabe, d. h. wenn es nicht eine Gegenleiftung für Berlei= hung eines Grundbefiges fei, fo unterliege es ber Regulirung burch bas Bef. v. 2. Marg 1850 nicht, und die Siftirung, welche burch das Gef. v. 9. Oft. 1848 angeordnet worden, beftebe hinfichtlich seiner noch fort. -Für die übrigen Befitveranderunge - Abgaben gebe bas Gefet blos Rennzeichen an die Sand, aus welchen Bermuthungen entstehen follen, ob fie Grundabgaben und ablosbar, oder feine Grundabgaben und alfo noch der Siftirung unterliegend find. — Daraus gehe unzweifelhaft hervor, daß die Ratur berjenigen Arten des Laudemii, welche vor dem Gef. v. 2. Marg 1850 noch nicht aufgehoben waren, über ihr Fortbestehen entschei= bend fei.

In Betreff der Natur der Laudemien und der Beweislaft in dieser Beziehung wird sodann Folgendes ausgeführt:

Die Nichtgrundabgaben Dualität bes Laubemii foll nach S. 39. aus gewissen ber Abgabe beigelegten Bezeichnungen vermuthet werden. Ein Kennzeichen zur Begründung der Bermuthung für die Grundabgaben Dualität und daß sie "daher" nur daher, weil sie Grundabgabe sei, fortbestehe, nimmt S. 38. aus dem gleichzeitigen Borkommen mehrerer Bestigveränderungsabgaben für die größere. — Es entsteht nun die Frage, wie dann über die Abgabe zu urtheilen sei, wenn weder der Rame der Abgabe — S. 39. — noch das gleichzeitige Borkommen mehrerer Bessitzerungsabgaben auf eine Bermuthung führen. Das Gesetz giebt auch darüber vollständigen Aufschluß, wenn gleich nicht an dieser, sondern an einer andern Stelle. Es hebt unentgeltlich auf Nr. 4. S. 3.

bie unter verschiedenen Benennungen vorkommenden Beiträge und Leistungen

bie unter verschiedenen Benennungen vorkommenden Beitrage und Leistungen zur Uebertragung der Lasten der Privatgerichtsbarkeit und guteherrlichen Bolizeiverwaltung.

Es ift nun bekannt, daß man die Laudemien jederzeit als eine Bergeltung für die Lasten ber Gerichtsbarkeit gerechnet hat. Daß aber die Laudemien, wenn sie nicht als Grundabgabe erwiesen werden können ober der gesetzlichen Bermuthung nach bis zum Gegenbeweis dafür gelten follen, wirklich aufgehoben sind, lehrt Nr. 5. bes §. 3., wonach unentgeltlich aufgehoben sind:

alle Abgaben und Leiftungen, welche außer ben Roften, beren Erhebung

sich auf die geseglich bestehenden Gebührentaren grundet, für einzelne gezichtliche Afte oder bei Gelegenheit derselben entrichtet werden.

Bei Gelegenheit eines die Besitzveränderung begründenden Kaufes, oder genauer bei Gelegenheit der öffentlichen Gewährleistung des rechtlich erworbenen Grundbesstißes durch Eintragung in die Grunds, Flurs und Hypothefenbücher wird das Lausdemium entrichtet. Es wird entrichtet außer den Koften, deren Erhebung sich auf die gesetzlich bestehenden Gebührentaxen gründet. Solche Abgaben sind — eben weil sie prasumtiv Gerichtsgefälle sind — unbedingt ausgehoben, wenn sie nicht

ausdrucklich als Gegenleiftung für Berleihung eines Grundbefiges übernom=

men worden find.

hiernach ift es ganz unzweiselhaft, baß, wer Laubemien fordern will, bie Bedingungen barthun muß, unter welchen sie allein noch forte bestehen, und bieser Beweis — bas ift alles, mas die §§. 38. bis 40. befagen, — wird bem Beweispflichtigen badurch erleichtert, baß §. 40. ben Beweis

für ben irgend einmal vorhanden gewesenen rechtlichen Bestand ber 206:

gabe

burch bloges Anerkenntnig für geführt annimmt, bei ber Frage aber:

ob nun diese vorher rechtlich bestehend gewesene Abgabe nun ihrer Ra= tur nach auch noch fortbestehe,

für ben Forberer eine gunstige Brafumtion bann,

wenn mehrere Besitzveranderungs Abgaben (bei Gelegenheit ber Besithtielberichtigung außer den taxmaßigen Kosten vorkommenden Abgaben) neben einander vorkommen,

für die größere dahin eintreten läßt, daß fie eine Grundabgabe fei.

Nur in diesem einzigen Fall hat der Berpflichtete den Gegenbeweis, in allen übrigen Fallen hat ber Fordernde ben Beweis ber Grundabgaben-, Gegenleiftungseigenschaft des Laudemii zu führen. In dem einzigen Fall, in welchem dem Berpflichteten der Beweis obliegt, ift er in Schleffen unschwer zu führen. Die alten Raufe und Schöppenbucher beweisen, duß in alterer Beit die Abgabe barin gar nicht portommt. Beil fie aber nicht vorkommt, fo fann ihre Entrichtung feine Raufbebingung fein; ihre Entrichtung beruht nicht auf bem fpeziellen Titel ber Begenleis ftung für Berleihung eines Grundbefiges. Die Abgabe ift eine lange nach Berleihung bes Grundbefiges erft eingeführte. Die alten Raufe und Schoppenbucher beweifen, daß bie Abgabe, welche jest bei ber Befittitelberichtigung bezahlt wird, fobald fie vorkommt, fruherhin nur bei dem Ausscheiden eines Befigers aus ber durch den Besit begrundeten Unterthänigkeit als Abzug, oder bei der Aufnahme in bie Unterthanigfeit durch Bulaffung ber Erwerbung eines unterthänigen Befithums als Aufzug vorfommt. Daffelbe befagen bie noch vorhandenen Landesordnungen. Die Käufe und Schöppenbucher beweisen, buß die Abgabe nicht auf Grund ber zur Forterhebung ersorberlichen speziellen Titels, sondern auf Grund der Gewohn- heit, der Landüblichkeit, der Observanz gefordert worden ist. Die alten Käufe und Schöppenbucher beweisen, daß später die Abgabe immer in Berbindung mit der Rauf-Bestätigung, Konfirmation, Berreichung bes Guts und mit den Roften berfelben zusammen genannt, die vorhandenen alten Rangleitaren, daß fie mit ben gerichtlichen Koften gleichzeitig und als gleichartig gefordert werden. Alles weift bar= auf bin, bag in Schleften bie Laudemien niemals eine Grundabgabe, eine Begenleistung für Berleihung bes Grundeigenthums gewesen find. — Laudemium, Lehn= waare, ift befanntlich die Abgabe nur abusive und nur analogice genannt worden, und fonnte im eigentlichen Ginn in Schlefien gar nicht vorhanden fein, weil in Schlefien bas Berhaltniß ber eigentlichen Erbzins: und emphyteutischen Guter überall nicht eriftirte. Dafur, daß es feine Grundabgabe, teine aus fpeziellen Bertragen und Titeln für Ueberlaffung eines Grundeigenthums auferlegte Gegenleiftung ift, sprechen die Steuerkatafter ber Ritterguter, worin es niemals veranschlagt, also nicht als Einkommen vom Grundbefig betrachtet worden. Bei den Laudemial-Ablöfungen wurde deshalb auch nie eine Steuerabschreibung bewirkt. Außerdem wurden nach dem Bublifandum der Breslauer Saupt-Urbarientommiffion vom 4. Marg 1785 Caput V die Laudemien mitten unter ben perfonlichen Braftationen ber Unterthanen, zwischen Loslaffungsgelbern und Gerichtesporteln aufgeführt, und haben in ben gehörig aufgenommenen Urbarien bort auch wirklich ihre Stelle gefunden. Aus ihrer Anerkennung im Urbarium - ju einer Beit, als bie grunds obrigfeitliche Gewalt mit der Batrimonialgerichtsbarteit noch bestand - fann ihre Grundabgabenqualität nicht gefolgert werden. Endlich haben die Laudemien im

Ronfurfe nicht bas Borgugerecht ber Grundabgaben, fondern nur gleiche Borrechte

mit allen übrigen perfonlichen Forderungen gehabt.

Die Schlesischen Laubemien, soweit sie nicht außerhalb bes gutsherrlich bäuerlichen Berbandes auf nicht eigenthumlichen Stellen in Folge der Borbedingung und emphyteutischer Berträge beruhen — find von jeher als Gerichtsgefälle erachtet worden.

Robe fucht schließlich zu zeigen, daß die gesetzliche Präsumtion, welche aus §. 116. A. L. R. II. 17. hervorgehe, für die Gerichtsge= falle = Matur aller Laudemien überhaupt fpreche, und bemerkt, daß Diefe Dualität berfelben in Betreff Schlefiens von allen Schlefifchen Recht 3 = Schriftftellern (vergl. namentlich Henel S. 23. Sauptftud XII. ber Silestographie, Friedenberg Tract. de Siles. jurib. Lib. II. cap. 24. p. 167-168, Bachalh S. 218, Bater Th. I. S. 241, Gut= achten ber Wef. Kommiff. v. 6. Jan. 1804 bei Rabe Bt. 8. G. 216) und von dem Db. Trib. in deffen Erf. v. 20. Sept. 1848 (Entsch. Bd. 17. S. 402, f. oben S. 404 ff.) anerkannt worden fei. 1) Wenn man alle diefe Momente zusammenfaffe, fo ergebe fich, daß ber erforderliche Gegenbeweis, - wo er gegen die durch S. 39. begründete Präsumtion geführt werden muffe, - als vorhanden anzunehmen fei, wo es fich innerhalb des guts= herrlich-bäuerlichen Berhältniffes um landübliche, nicht durch vorzulegende emphyteutische Bertrage als Gegenleiftung für Berleihung des Grundbesites darzustellende Laudemien handle. Gin folder Begenbeweis fei aber in Schleffen gar nicht erforderlich; die im §. 38. des Ablof. Bef. v. 2. Marg 1850 aufgestellte Prafumtion fei vielmehr in Schlefien durch die vorherige Befetgebung ausgeschloffen. Das Bubl. v. 8. April 1819 habe innerhalb bes autsberrlich-bauerlichen Berhaltniffes nur folche Lautemien befteben laffen. welche Gerichtsgefälle find; andere habe es feitdem in Schleffen gar nicht mehr geben konnen, und daber konne über die Ratur eines Nonens auch nicht mehr gestritten werten, weder mit noch ohne Brafumtionen. 2)

c) Fischer sucht in aussührlicher Erörterung zu zeigen, daß die im §. 116. A. L. R. II. 17. aufgestellte Vermuthung für die Gerichtsgefälle=Eigenschaft der Laudemien auch für Schlesien maaßgebend und daß felbst ohne diese Vermuthung anzunehmen sei, daß in Schlesien die Lau=demien, so lange nicht der Veweis des Gegentheils geführt ift, als fructus jurisdictionis zu erachten seien. 3) Als solche aber gehörten sie

3) Außer ben bereits in Dbigem erörterten Grunden ftust Fischer seine

Ausführung auch auf folgende Materialien:

<sup>1)</sup> In Dieser Beziehung ift indest barauf hinzuweisen, bag Robe felbst in seinem (oben allegirten) Werke über bie Schlesischen Laudemien bie Natur ber Schlesischen Laudemien als fructus jurisdictionis in Abrede gestellt und, — wie bereits oben S. 412 erwähnt, — bieselben für eine in der Negel aus dem Ober-Gigenthume entspringende oder mit Hulfe des herrenrechtes eingeführte Absgabe erklart hatte.

<sup>2)</sup> Dieselben Grundsate, welche nach Obigem von Robe vertheibiget wers ben, hat die in beffen Lehrzeit. S. 102-103. mitgetheilte Entscheibung einer (nicht naher bezeichneten) Gerichts-Kommission angenommen und auf Grund berzselben eine Schlesssche Gutsherrschaft mit ber Klage auf Zahlung eines Laudemis ums abgewiesen.

a. Der Regierungs Rommiffarins (Geh. Reg. Nath Schellwit, welcher Mitglied ber Gen. Kommiffion zu Breslau war und gegenwärtig Dirisgent berselben ift) hat in ber 79. Sit, ber National Bersamml. (f. ftenogr. Ber. ber Nat. Berf. Bb. 3. S. 1650. ff.) erklart:

<sup>&</sup>quot;Unzweifelhaft ift zwischen Gerichtesporteln und Mugungen ber Gerichts= "barfeit im weiteren Sinne ein wesentlicher Unterschied. Die Gerichts= "sporteln gehoren zu ben Rugungen ber Gerichtsbarfeit, aber nicht alle

zu ben nach §. 3. Rr. 5. des Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850 aufgehobenen Albgaben; indeß fei natürlich dem Berechtigten der Gegenbeweis gestattet. (hilfsbuch für bauerl. Besiger, Gutsherrn ic. ober bas Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850 ic. S. 31-36.)

"Nuhungen ber Gerichtsbarfeit sind Gerichtssporteln. Die Frage nun, ob "die Befigveranderungs-Abgaben in Schlesten zu ben Ruhungen ber Genrichtsbarfeit gehoren, ift bisher in judicando selten vorgefommen. Es war
"dies gleichgültig, indem der Gutsherr zugleich der Gerichtsberr war und
nihm baher die Besigveranderungs-Abgaben auch dann zugehörten, wenn sie
"Ruhungen der Gerichtsbarfeit gewesen waren. — Die Absicht der Regienrung geht dahin, die unter dem Namen Laudemien vorsommenden Besignveranderungs-Abgaben und diejenigen Besigveranderungs-Abgaben, die
nnachweislich feine Gerichtssporteln sint, bestehen zu lassen, in den Källen
nnämlich, wo es sich nicht um Uebergang ihres Grundstücks auf Descenndeuten, Abeendenten, Ehegatten ze. handelt. — Das Amendement bes
"Abgeordn. Morit geht dahin:

a) baß bie Befigberanderunge.Abgaben, bie ein Ausfluß ber Gerichtsbar-

feit find, aufgehoben werden follen, und

b) bag bafur in Schlesien bie Bermuthung ftreite. "Der lettere Bunkt enhalt eigentlich nichts Neues. Es find zwar, wie "gedacht, manche Befigveranderunge-Abgaben feine Berichtesporteln, aber "fie gehören, wie das A. E. R. sich ausdrückt (cf. S. 116. A. E. R. II. 17.)
"zu den Rugungen der Gerichtsbarkeit. In Schlesien spricht "gegen biefen Grundfat bes A. E. M. fein Provingialgefet; es wird "alfo schon jest biefer Grundsat in Schlessen gur Anwendung fommen "muffen. Es wird baber einer befonderen Aufftellung biefer Brafumtion "für Schleffen nicht erft bedurfen, fofern man nicht etwa fur andere Pro-"vingen biefe Prafumtion aufstellen will. — Es wird hiernach nur auf ben "erften Theil des Amendements Moris ankommen, welcher nämlich nicht "bloß die Befigveranderungs-Abgaben, die als Gerichtsfporteln ju betrach= "ten, fondern alle Befigveranderunge-Abgaben, die ale Ausfluß ber Gerichte. "herrlichkeit anzusehen find, aufgehoben wiffen will. Wird biefer Grundfat "für Schleffen angenommen, ober mit anberen Borten, wird angenommen, "daß alle Befigveranderunge:Abgaben, die vielleicht urfprunglich ein Aus-"fluß der Gerichtsherrlichkeit gewesen ober gur Rugung ber Gerichtsbar-"feit gehort haben, - ohne Rudficht barauf, ob fie hierzu in neuerer Beit "verwendet worden oder in irgend einer Beziehung gur Gerichtsbarfeit ge= "standen haben, - aufgehoben fein follen, fo fallen hiermit alle Laudes "mien in Schlesien. Der Berechtigte wird nämlich bei ber Brafumtion, "welche bas A. L. R. aufftellt, niemals nadzuweisen im Stande fein, baß "ein Laudemium nicht eine Rutung der Gerichtsbarfeit fei."

b. Der Abgeordnete Ulrich (Db. Trib. Rath) bemertte in berfelben Sibung

(ftenogr. Ber. a. a. D., S. 1652.):

"Ich verfenne nicht, daß in Schlesien ein besonderes Berhältniß obwal"tet. Es ist dort ein Berhältniß eingetreten, welches die Laudemien als
"ein Produkt der Gerichtsherrlichkeit erscheinen läßt, ein Gesichts"punkt, der, meines Biffens, in anderen Provinzen, wo Besityveranderungs"Abgaben gezahlt werden, nicht erifiirt."

. Der (bamalige) Juftizmin. Rister erklarte in ber 78. Sig. ber Mat.s

Berf. (f. ftenogr. Ber. a. a. D. S. 1640):

"In Schlesien sind die Berhältnisse anders, als in den übrigen Brovinzen. "In anderen Landestheilen hat das Laudemium mit der Gerichtsbarkeit "in der Regel nichts gemein. Was aber Schlessen andetrisst, so muß ich "anerkennen, daß die Bermuthung dafür spricht, daß wenn "nichts Anderes festgestellt werden kann, das Laudemium "bort eine Rugung der Gerichtsbarkeit ist. Es besinden sich in "den Akten des Institumin zwei Gutachten, von denen das eine deducirt, "daß die Abgabe für Besitzeränderungen als eine Grundabgabe in recogn. "domini bezahlt würde, und das andere damit schließt, daß sie eine Juriss

## Erläuterungen zu den SS. 36. bis 49. Bum §. 36.

I. Der S. 36. ift bon ben Kammern wortlich in ber Faffung bes Regier. Entw. angenommen worden.

A. Die Motive des Regier. Entw. fprechen fich zur Begründung

bes S. 36. bahin aus:

Die Bervflichtung, Laudemien bei Befitveranderungen in herrichenber Sand zu entrichten, ift nicht gemeinrechtlich (S. 730. Tit. 18. Th. I. A. E. R.) und kommt auch nur in wenigen Gegenden vor. Wo fie aus dem Lehnsverhältniß entfpringt, ericeint ihre unentgeltliche Aufhebung ichon burch bie ber Lehneherrlichfeit, welche ber S. 2. Nr. 1. bes Entwurfe ausgesprochen hat, gleichzeitig gerechtfertigt. Aber auch in anbern Fallen verdient biefe Abgabe feinen ferneren gefeglichen Schut, weil bie herbeifuhrung bes Falles, in welchem fie, wenigstens bei Beraufierungen, entrichtet werben muß, gang in bie Billfuhr bes Berechtigten gestellt ift. Aus diefen Grunden ift in dem vorliegenden S. Die unentgeltliche Aufhebung biefer Art von Befigveranderungs:Abgaben allgemein ausgesprochen.

B. Die Kommiffion der II. Kammer außert fich in ihrem Berichte barüber folgendermaaßen:

Die Aufhebung ber Laudemien bei Befigveranderungen in herrschender Sand ohne Entschädigung hat die Agrar : Kommiffion als gerechtfertigt erachtet. Die Berpflichtung gur Bahlung folder Laudemien ift nicht gemeinrechtlich und fommt regelmäßig nur beim eigentlichen Lehneverhaltniffe vor. Ift biefelbe in einem folden Berhaltniffe begrundet, fo ift die unentgeltliche Aufhebung berfelben eine nothwendige Folge ber erfolgten unentgeltlichen Aufhebung ber Lehnsherrlichfeit (S. 2). In andern Fallen ift jene Berpflichtung bei dem gesteigerten Guterver: febr ber neuern Beit, ju welchem die Ausnicht auf die Laudemien fogar einen befondern Reig geben fann, eine um fo bruckendere Beläftigung geworden, als biefelbe

lediglich in die Willführ bes Berechtigten gestellt ift.

Bon einem Mitgliede ber Kommiffion ift ber Antrag gestellt worben, die un= entgeltliche Aufhebung ber Laudemien auf Befigveranderungen in ber tienenden Sand auszudehnen, fofern bas verpflichtete Grundftuck fei es durch Bererbung, Erbs schaftstheilung oder durch Ueberlassung unter Lebenden an Berwandte des Besitzers in ber auf und absteigenden Linie ober an Chegatten ober Berlobten beffelben übergehe. Diefer Antrag wurde durch bie Behauptung zu motiviren gesucht, daß Descendenten Laudemien gleichfalls nicht gemeinrechtlich seien (S. 716. ff. Tit. 18. Thl. I. A. E. R.) und ein Gleiches wegen ber analogen Berhaltniffe auch von ben Laudemien der Ascendenten, Chegatten und Berlobten gelte, auch eine folche Be= ftimmung, vorzugeweise in Berucksichtigung ber Berhaltniffe ber Proving Schlefien, in bem ber Rational : Berfammlung vorgelegten Gefet : Entwurfe bereite enthalten fei. Gegen diefen Antrag wurde angeführt, daß die in Schlefien obwaltenden Berhaltniffe nicht allein maaßgebend fein konnten, weil hier ein allgemeines Landes-geseth gegeben werden solle, im Uebrigen aber fur Schlesien burch die im §. 42. angenommene Bestimmung, nach welcher bei Ermittelung der Entschädigung nie-mals mehr als drei Falle auf ein Jahrhundert gerechnet werden sollen, indirekt tie Bortheile für bie Bflichtigen erreicht wurden, welche burch ben gestellten An= trag erzielt werden follten. Es wurde ferner gegen jenen Antrag geltend gemacht, bag bie Annahme beffelben fur bie Berechtigten in andern Brovingen eine nicht

<sup>&</sup>quot;diftions-Abgabe ware. Das lettere hat die Gesetzgebung indeß eigentlich "schon anerkannt. Es ift bies geschehen in bem Gutachten ber Gef .= Roms "mif. v. 6. Jan. 1804. und in ber B. v. 8. April 1809., und bafur wird "man fie auch halten muffen. Darauf gebe ich zwar wenig, bag bie Ge"richte fie als Sporteln eingefordert hatten; bies erklart fich aus ber "fcblechten Gerichtseinrichtung jener Zeit. Aber fowohl bie Schlefischen "Schriftsteller haben fich bafur ausgesprochen, als auch bas A. L. R. hat "ben Sat angenommen, bag bie Laubemien Rugungen ber Gerichtsbarfeit "find, und dies rührt aus Schlesien her, weil die Redaktoren bes A. L. R. "aus Schleffen ftammten.

zu rechtfertigende Sarte involviren werbe und eine folche um fo mehr vermieben werben muffe, als die Ablösungssate so mäßig gestellt seien, daß allen billigen Ruckfichten gegen die Berpflichteten vollkommen Genüge geschehe. Die Agrar-Kommission hat hiernach jenen Antrag ablehnen zu muffen geglaubt.

C. Die Kommiffion der I. Kammer bemerkt in ihrem Berichte gum S. 36.:

Die bloße, von jedem Zutritt einer Handlung bes Verpflichteten unabhängige Willführ des Berechtigten, in Berbindung mit der Spekulation, die in den letzten zehn Jahren den Güterverkauf zu einem Handelsgeschäft gemacht hat, machten gestade diese Art des Laudemit, die nicht gemeinrechtlicher Natur ift, gehässig. Läßt sich auch im Hindlick auf die Bestimmung des §. 5. des Geses-Entwurses nicht uns bedingt mit den Motiven der Regierung und der Agrar Kommission der II. Kamsmer die unentgeltliche Aussehdung der Abgabe schon aus ihrer lehnsartigen Natur rechtsertigen, die sie namentlich auch in den Theisen der Provinz Sachsen hat, wie ihr dortiger Name "Hauptlehn" andeutet, für welche dieser Ursprung von einem Kommissions-Mitgliede in Zweisel gestellt wird, so ist doch der erstgenannte Grund sir die Kommission überwiegend gewesen und sie hat den §. 36. unverändert ans genommen, aus welche Annahme sie auch ihren Antrag an die Kammer richtet.

(Vergl. die stenogr. Ber. der II. A. pro  $18\frac{49}{50}$ , Bd. 3. S. 1435 und ber I. A. Bb. 5. S. 2505 ff.)

II. Schon das A. L. R. bestimmt in Th. I. Tit. 18. S. 730.:

Bet einer Beranderung in der Person des Obereigenthumers findet die Ents richtung einer Lehnwaare, in der Negel, nicht statt.

Auch nach gemeinem Rechte findet in ter Regel die Entrichtung bes Laudemiums bei Beränderungen in ter Berson tes Gutsherrn nicht statt. 1) Der S. 36. des Ablös. Gesetzes hat diese Gattung der Bestigveränderungs= Abgaben ganz unbedingt und ohne Ausnahme aufgehoben. Unter "Beranterungsfällen in herrschender hand" sind folche Beränderungsfälle zu versstehen, welche eintreten, wenn die Bestiger des berechtigten Gutes wechseln.

## Bum §. 37.

I. Der §. 37. lautete bereits in dem Regier. Entw. ebenso wie ge= genwärtig, jedoch sehlten darin die Worte: "unbeschadet der Gültig= feit der übrigen Bestimmungen der Beräußerung oder Ber= leihung."

A. Die betr. Motive des Regier. Entw. sprechen sich dahin aus:

Die Bestimmung dieses S, daß alle nach Einführung des Landesentltur-Ebists v. 14. Sept. 1811 neu stiputirten unfirirten Laudemien ohne Entschäbigung fortfallen mussen, gründet sich auf die auch von dem Ober-Tribunal gebilligte Anssicht, daß die Stipulation solcher Laudemien den Borschriften der S. 2. und 7. jenes Edists zuwiderlause (ck. darüber auch das Justiz-Min. R. v. 10. April 1837, Jahrb. Bd. 49. S. 508.). Da diese Ansicht aber bisher nicht von allen Gerichts und Anseinandersehungs-Behörden getheilt worden ist, und es zu einer Rechtsungleichheit führen wurde, wenn in Prozessen über diesen Gegenstand, die nicht an das Ober-Tribunal gelangen, anders entschieden würde, so erschien es angemessen, diese bestartorische Borschrift hier auszunehmen. Durch die Art ihrer Fassung hat ungleich dem möglichen Einwande entgegengetreten werden sollen, daß mit dem Fortsallen eines solchen ungültigerweise stipulitzen Laudemiums auch der übrige Inhalt des geschlossenen Bertrages ungültig werde.

B. Die Kommission der II. Kammer beantragte die unveränderte Annahme des §. 37. in der von der Saatd-Regierung vorgeschlagenen Faffung. Der Bericht der Kommission außert sich folgendermaaßen:

Nach Bertundigung bes Landes : Rultur : Ebifts v. 14. Sept. 1811 find gu=

<sup>1)</sup> Bergl. Runde's Grunbfage bes allgem. Deutschen Brivatrechts, §. 532. — Gidhorn's Ginleit. in bas beutsche Brivatrecht, §§. 214. 260.

weilen bei Beraugerungen und felbst bei Eigenthumeverleihungen von laffitischen Grundftuden unfirirte Befitveranderunge: Abgaben neu begrundet worden. besfallsigen Stipulationen der letteren Art find nach §. 43. ber B. v. 20. Juni 1817 unbedingt ungulaffig und Berabredungen über Begrundung folcher Laus bemien bei reinen Berfaufen haben die meiften Spruchbehorden und mit biefen auch bas Ober-Tribunal, geftust auf ben S. 7. bes gedachten ganbes-Rultur-Gbifts, in welchem bie Errichtung von Dienstfamilienstellen nur gegen Ausbedingung von

Abgaben in Geld oder Getreibe gestattet ift, für ungultig erklart. Es entspricht baber bie bier aufgestellte Bestimmung ben feither gultigen Bes fegen; die Aufnahme derfelben in die Ablöfungs Dronung hat aber die Agrar; Rommiffion zur Befeitigung ber noch obwaltenden Bedenfen über bie Bedeutung folder nen begrundeten Landemien für zwedmäßig erachtet und ebenfo hat diefelbe auch bem Vorschlage ber Regierung, nach welchem jene Landemien ohne weitere Entschädigung, jedoch unter Aufrechthaltung bes übrigen Inhalts ber gefchloffenen Berträge, wegfallen follen, ihre Buftimmung ertheilen zu muffen geglandt, weil nur burch eine folche Bestimmung es möglich wird, eine nicht unbedeutende Zahl von Regulirungs-Rezessen, in welchen neue Laudemien flipulirt worden find, vor den Befahren ber Anfechtung im Wege bes Brogeffes gu fcuten.

Das Blenum der II. Kammer trat dem Antrage auf unveränderte Unnahme bes S. 37. ohne Disfuffion bei. (Stenogr. Ber. ber II. Rammer

pro 1838, Bb. 3. S. 1435.)

Die Kommiffion der I. Rammer trug darauf an, im S. 37. die oben bereits ermähnte Ginschaltung der Borte: "unbeschadet der Gultigfeit der übrigen Bestimmungen der Beraußerung ober Berleihung" zu genehmigen. Der Bericht der Rommiffion fpricht fich

folgendermaaßen auß:

Langjahrige Berfennung ber Bestimmungen bes §. 7. bes Landes-Rultur-Co. und bes S. 43. ber B. v. 20. Juni 1817 über ben Umfang bes Berbotes ber Ginführung neuer, unfirirter Laudemien und über bie Merfmale bes Unfirirten. hatten fowohl bei Regulirungen, als auch bei reinen Raufvertragen und Gigenthums : Berleihungen, Stipulationen von Laudemien zur Folge, beren Gultigfeit später angefochten wurde. In ben Entscheidungen ber verschiedenen Gerichtshöfe machten fich namentlich auch barüber verschiedene Grundfage geltend, ob mit ber Gultigfeit jener Stipulationen auch die bes gangen Bertrages fiele. Indem ber S. jene Ungultigfeit zwar anerkennt, die Gultigfeit des Bertrages aber nach den Do= tiven schützen will, und im zweiten Sate bes S. auch Diejenigen Laudemien nicht gu den unftrirten rechnet, welche zwar zu einem, ein für allemal bestimmten Betrage, aber nicht zu bestimmt wiederkehrenden Berioden stipulirt find, bezweckt er, theils Aufhebung ber Rechts : Ungleichheit, welche bei ber Berfchiedenheit ber Un= fichten ber höchsten Gerichtshöfe und mehrerer Brovingial- Gerichtshöfe zwischen ben Sachen entstehen wurden, die an bas Dber-Trib. gelangen und benen, welche nur wenige Inftangen gu durchlaufen haben; theils enthalt aber auch der S. in feinen einzelnen Bestimmungen einen Bergleich ber im Gingang genannten Art, indem er bie zweifelhafte Frage über ben Ginfluß auf Die Gultigfeit bes Bertrages und über bie Ratur ber im letten Cate gedachten Laudemien burch Aufrechthaltung beiber Bon einem Mitgliede der Rommiffion wurde jedoch der Antrag gestellt:

das Prinzip des S. zu verwerfen und folgende Bestimmungen an feine

Stelle zu feten:

Auch fur unfirirte Befigveranderunge-Abgaben, welche nach Ginführung bes Rultur : Griftes v. 14. Gept. 1811 nen entstanden find, findet bie

nachstehend normirte Entschädigung ftatt.

Der Antrag wurde burch die Anficht begrundet, daß erft lange nach dem Gbift ber oben erwähnte Zweifel, ob ein unfixirtes Laudemium ftatthaft, entstanden und verneinend entschieden worden fei. Bei ber feinesfalls unzweibeutigen Faffung bes S. 7. Des Co. fei ber S. 37. eine große Barte für die, welche in ber Bwifchenzeit mit unfirirten Laudemien belaftete Befigungen ausgethan hatten, namentlich wenn, wie mehrfach, bies ohne Raufgelb und nur gegen Auflegung ber Abgabe gefchehen fei.

Eben biefer Ansicht folgend ging ein weiterer Antrag auf Streichung bes ganzen &., mahrend ein Dritter, fich barin grundend, bag bas Gbift nicht alle unfirirten Laudemien aufgehoben habe, im 1. Allin. an ber Stelle des Sages: "nach

Ginführung" bis zu "nen entstanden find," gesagt wiffen will:

"im Wiberspruch mit ben Bestimmungen bes Eb. v. 14. Sept. 1811 wegen

Beforderung ber Landesfultur entstanden find."

Die Majorität der Kommission hielt jedoch den S. materiell durch den Sinn der genannten Gesetze für vollsommen gerechtsertigt und dasür, daß ein ferneres Offenlassen der Streitsrage für die richterliche Entscheidung mit großen Gesahren für die Betheiligten, besonders hinsichtlich des Bestehens der Berträge selbst, verbunden sei, von denen übrigens nur in den wenigsten und zwar nur in den Källen gar kein Rausgeld, sondern nur ein Laudemium stipulirt worden sei, in denen es dem Gutsbesitzer erwünscht gewesen sei, auf einer verfallenen Stelle, deren haus er sonst hätte ausbauen mussen, oder auf einem unfruchtbaren oder unkultivirentsteinen klecke einen ihm unentbehrlichen Arbeiter anzusiedeln, welchem ersten Kalls die Psticht zum eignen Hausausbau, letzteren Falls die zur Kultivirung des Grundstückes auferlegt worden sei.

Die beiden Amendements wurden verworfen, bagegen wurde ein Antrag ange-

nommen, hinter bas Bort: "fallen" im Alin. I. einzuschalten:

"unbeschadet ber Gultigfeit ber übrigen Bestimmungen ber Beraußerung

oder Berleihung."

Einstimmig war die Rommiffion gegen ben Antrag einer eingebrachten Betition bamit einverstanden, daß im Sah I. der Ausbruck "Ginführung" gebraucht ift, welcher fich auf die verschiedenen Zeitpunkte bezieht, in benen das Edift in den verschiedenen Provinzen publizirt wurde. Es wurde demnächst der ganze S. angenommen, und er wird in der veränderten Fassung auch der Kammer zur Annahme vorgeschlagen.

Das Plenum der I. Rammer trat dem Antrage der Kommiffion

bei. 1) (Stenogr. Ber. I. R. pro 1849, Bb. 5. S. 2517-2518.)

D. Die II. Kammer hat sich schließlich, auf den Antrag ihrer Kommission, mit der hiernach von der I. Kammer beschloffenen Modifikation des. 3.7. einverstanden erklärt. (Stenogr. Ber. der II. K. pro 1848, Bb. 5. S. 2755 ff.)

"Das Prinzip des S. 37. zu verwerfen und folgende Bestimmung an seine

"Stelle zu fegen:

Dotive. "Das Cb. v. 14. Sept. 1811 refp. beffen S. 7. enthalt fein Berbote. Ges "fet, fondern nur eine Instruktion - Die Stipulation von unfirirten Laus "bemien zu vermeiben. Demgemäß find auch hunderte von Regeffen mit "Stipulationen von bergleichen Laudemien - welche theils ben Saupt=, "theils sogar den alleinigen Theil des Erwerbspreises bilbeten — von den "General-Rommiffionen bestätigt, und auf Grund berfelben bie Berpflichs "tung zu beren Bahlung in ben Sphothefenbuchern eingetragen worben. "Die große Mehrzahl der Gerichte und das Revisione-Rollegium hat die "Rechtsbeständigfeit biefer Laubemien niemals in Zweifel gezogen. "Dber-Trib. war allein furze Beit entgegengefetter Anficht, hat jedoch fpater "ebenfalls alle Antrage auf unentgeltlichen Wegfall folder unfirirter Laus "bemien verworfen, sofern nicht gleichzeitig auf Aushebung bes gangen "Ermerbungs Bertrages geklagt wirb. Der S. 37. bagegen entzieht ben "unfirirten Befigveranberunge Abgaben im Wiberspruch mit S. 3. tiefes "Gefetes ben Berechtigten ohne jede Entschädigung und enthalt eine offen= "bare burchaus ungerechtfertigte Berletung ber Bertrage= und Gigenthumes "Rechte.

Dies Amendement wurde auch vom Plenum ber I. Kammer angenomsmen. (Stenogr. Ber. der I. K. Bd. 5. S. 2513.). Bei der zweiten (namentslicken) Abstimmung wurde dasselbe indes (mit 72 gegen 61 Stimmen) abgeslehnt und der S. 37. in der von der Kommisssion der I. K. vorgeschlagenen Fassung angenommen. (a. a. D. S. 2516—2517.).

<sup>1)</sup> In ber I. R. wurde von bem Abgeordn. Rosler u. Gen. folgender Bers beff. Antrag (Drudf. Nr. 545.) gestellt:

<sup>&</sup>quot;Auch für unfirirte Besitveranderunge Abgaben, welche nach Cinfubs "rung bes Kultur-Ebifts v. 14. Sept. 1811 neu entstanden find, findet "bie nachstehend normirte Entschädigung ftatt.

II. Die Frage: ob die Berabredung und vertragsmäßige Konftituirung unfirirter Besitveranderunge = Abgaben gulaffig fei, mar bis gum Erlaß tes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 fontrovers. 1) Das Db. Trib. hatte die Frage mehrfach verneint. 2) Diefe Kontroverfe hat der S. 37. im Sinne bes bochften Berichtshofes entschieden, indem er bestimmt, daß alle unfirirte Besitveranderunge - Abgaben, welche nach Ginfüh= rung des Landes = Rultur = Crifts v. 14. Gept. 1811 neu entftanden find, unentgeldlich fortfallen.

Bon einigen Gerichten war indeß angenommen worden, daß nicht blos die Festfetung unfirirter Besityveranderungs = Abgaben gefetlich verboten fei und teshalb die barauf bezüglichen Stipulationen in Bertragen ungultig feien, fondern daß alsbann auch der übrige Inhalt folcher Bertrage hinfällig fei. 3) Diefer Unficht nun ift tas Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 badurch entgegengetreten, daß es im §. 37. ausdrucklich die Beftimmung aufgenommen bat,

daß der angeordnete unentgeltliche Fortfall der unfirirten Befitveranderungeabgaben die Gultigfeit der übrigen Bestimmungen ber Berauferung ober Berleihung nicht beeintrachtigen

folle. 4)

Begriff ber unfirirten Befigveranderunge=Abgaben.

a) Der S. 37. stellt ben Begriff von unfirirten Besitzveranderunges Abgaben nicht positiv, fondern nur negativ feft, indem er im Schlußfate disponirt,

daß Abgaben, die bei Besitveranderungen in einer ein für alle= mal bestimmten Summe entrichtet werden muffen, nicht für un = fixirte Besitveranderungs-Abgaben zu erachten feien.

b) Der Bericht der Kommiffion der I. Kammer (f. oben S. 419

-420) erläutert diefe Borfchrift dabin,

daß danach diesenigen Laudemien nicht zu ben unftrirten zu rechnen feien, welche zwar zu einem ein für allemal bestimmten Betrage, aber nicht zu bestimmt wiederkehrenden Berioden flipulirt find.

c) Robe fpricht fich in in gleichem Sinne aus, indem er bemerkt:

Unfixirte Laubemien werben im allgemeinen folche fein, die fich auf keinen bestimmten unveränderlichen Jahreswerth berechnen laffen. Auf einen bestimmten immer gleichen Jahreswerth laffen fie fich aber bann nicht berechnen, einestheils

1) Bergl. barüber bie Erlaut. jum S. 7. bes Landes : Rult. Eb. v. 14. Sept. 1811. (f. oben G. 95-96. und inebef. die Rote 1. G. 96.)

Das Erk. beffelben Gerichtshofes v. 29. April 1847. ftellt folgenden Rechts:

grundfaß auf:

Bergl. die hiermit übereinstimmenden Braj. bes Db.=Trib. v. 6. Aug. 1846. (Jur. Wochenich. 1847. C. 70.) u. v. 4. April 1848. (Striethorft's Rechts-fulle bes Ob. Trib. Bo. 4. C. 20. Rr. 10.).

4) Bergl. Die Motive bes Regier. Entw. jum S. 37. am Schluffe, oben S. 418, und ben Bericht ber Kommiff. ber I. R. zum S. 37., oben S. 419 ff.

<sup>2)</sup> Das Erf. bes Db. : Trib. v. 5 April 1845, fpricht ben Grundfat aus: "Seit Emanation bes Rultur-Cbifts v. 14. Sept. 1811 hat burch Bertrag "bie Laudemialpflichtigfeit einer Ruftifalstelle nicht weiter bestellt werden "tonnen." (Entich. Bb. 13. G. 332. ff.).

<sup>&</sup>quot;Seit Emanation bes Land .= Rultur-Cbifts v. 14. Gept. 1811. ift bie Auf-"erlegung unfirirter Landemien als gesetzlich unterfagt zu erachten, und hat "feit jener Zeit ein Necht, bergleichen zu fordern, auch burch Berjährung "nicht erworben, und bie vorher angefangene Berjährung nicht vollendet "werden fonnen." (Braj. Dr. 1863, Entich. Bb. 15. G. 242.).

<sup>3)</sup> Bergl. hieruber bie ftenogr. Ber. ber I. R. Bb. 5. S. 2509-2510. u. S. 2515-2516. und ben Bericht ber Rommiff. ber I. R. gum S. 37., oben G. 419 ff.

wenn ber Betrag, ben fie zur Berfallzeit haben, nicht im voraus bestimmt ift, anderntheils wenn ber Berfalltag ungewiß ift. Der Betrag ift im voraus nicht beflimmt, wenn er fich nach ber Sohe bes Raufpreises richtet und in einem Brocent fat beffelben besteht, weil bie Sohe ber fünftigen Raufpreife nicht vorausgefeben merben kann. Die Berfallzeit ift im voraus nicht bestimmt, wenn sie nicht zu bestimmten Zeiten, z. B. von 5 zu 5, von 10 zu 10 Jahren wiederkehrt, sondern von der Willfur des Besigers, dem Verkauf seines Grundstücks, oder von unberechens baren Begebenheiten, dem Tode des Besigers, dem Zwangsverkauf, der nothwens bigen Subhastation abhängt.

So oft nun über die Schuldigkeit zur Fortentrichtung nach bem 14. Sept. 1811 ausbedungener unfirirter Laudemien gestritten wurde, haben die Gerichtehofe Diejenigen Laudemien für nicht weiter zu entrichten erflärt, welche in einem Procentfat bes Raufpreises ausbedungen waren, alfo nicht in einer bei jeder Besitzverande: rung ohne Rudficht auf Die Sohe bes Raufpreifes immer gleichen Summe bestanden. Im Fall aber eine bestimmte unveränderliche Summe ausbedungen war, bagegen Die Bahlungegeit Diefer Summe nicht in bestimmten Beitraumen wiederkehrte, fonbern von ber Besigveranderung abhing, haben manche Gerichtehofe fur ben Bege fall, andere fur bas Bestehen ber Abgabe entschieden.

Allen biefen Zweifeln macht S. 37. bes Ablöfungsgefetes ein Enbe. Er erflart nur folche Laudemien für unfixirte, welche in einem Procentsat vom Kaufgelbe bedungen find oder beren Sohe fonft nach Umftanden veranderlich ift. Ift bagegen eine immer gleiche feste Summe für jede Besitveranderung bedungen, so gelten folche Laudemien nicht für unfirirte, wenngleich ihre Berfallzeit von Bufall und Umftanden abhängig ift. Dur die erftere Art ift ohne Entschädigung aufgehoben, bie andere wird fur rechtsgultig bedungen angesehen und unterliegt ber Ablösung. (Robe's Lehrzeitung für Entlaftung bes bauerl. Grundbefiges, G. 16.)

d) Der II. Sen. des Db. Trib. hat gleichfalls (in bem Erf. v. 30.

Sept. 1851) ausgeführt,

daß Laudemien, welche nach einem bestimmten Prozentsate ber jedesmaligen Raufgelder entrichtet werden follen, für unfirirte Befitveranderunge=Abgaben im Sinne des S. 37. des Ablof. Gef. v. 2.

März 1850 zu erachten feien.

Die durch dies Trib. Urtel zurudgewiesene Richtigkeitsbeschwerde hatte auszuführen gesucht, bag ber §. 43. bes Ablöf. Gef. ergebe, bag ber Gefetgeber folche Besitzveranderunge-Abgaben, welche entweder ein für allemal, ober nach Prozenten bes Werthes, ober bes Ermerbepreifes bes ver= pflichteten Grundftuckes, rechtsgultig bestimmt find, nicht zu ben unfirirten, burch S. 37. aufgehobenen Besitzveranderunge=Abgaben gerechnet wiffen wolle.

Das Db. Trib. fpricht fich indeg dahin aus, daß ein Laudemium, welches nach einem Prozentsate des jedesmaligen Raufgeldes entrichtet wer= den foll, allerdinge zu den unfirirten Befitveranderunge-Abgaben im Ginne bes §. 37. bes Ablof. Bef. gehore, welchem auch bie im §. 43. ebendaf. enthaltene Bestimmung über die Ablöfung berartiger Abgaben feinesweges entgegenstehe, indem ber §. 37. diejenigen, welche vor Einführung bes Lan-bes-Rultur-Gbifts v. 14. Gept. 1811 ichon bestanden haben, nicht aufgehoben habe, welche vielmehr der Ablösung nach den im S. 43. enthaltenen Grundfägen unterliegen. (Striethorft's Archiv, Bb. 3. S. 123 ff.)

e) Ein Laudemium, welches in einem Bertrage nach Ginführung bes Landes = Rultur = Edifts v. 14. Sept. 1811 vorbedungen ift, und in einem bestimmten Prozentsate des erften Raufpreifes oder des Erbstands= geldes bestehen foll, ist nicht für ein unfirirtes zu erachten und kommt daher nicht ohne Entschädigung in Wegfall.

Angenommen von dem Revisions=Rollegium für Landes=Rul= tur=Sachen unterm 2. Juli 1852. (Acta bes Revif. Rolleg., Bommern B. Mr. 31., Beitschr. beffelb. Bb. 7.)

IV. Seit Einführung des Landes-Kultur-Edifts v. 14. Sept. 1811 haben unfirirte Bestyveranderunge = Abgaben weder durch Bertrag, noch

burch Berjahrung 1) erworben werden konnen, und es erleidet baher ber §. 37. bes Ablof. Gef. v. 2. Märg 1850, feinem wörtlichen Inhalte und feiner beklaratorischen Natur gemäß, auf die vor diesem Gesetze und feit Ginführung des Landes=Rultur=Cbifte eingetretenen Beranderungefalle Rud= anwendung. Dagegen unterliegen unfirirte Befigveranderunge-Abgaben, die fcon bor Ginführung des Landes-Rultur-Edifts bestanden haben, der Ablöfung nach S. 43. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850. So erfannt von bem II. Gen. bes Db. Trib. per sent. v. 30. Sept.

1851. (Striethorft's Ardir, Bb. 3 G. 123 ff.)

V. Wem liegt der Beweis darüber ob, daß eine unfirirte Befigver= anderunge=Abgabe erft nach Ginführung des Landes=Rultur=Cbifts v. 14.

Gept. 1811 entftanden fei?

Der II. Sen. des Db. Trib. führt (in dem Erf. v. 9. Sept. 1852) aus, daß der Nachweis über die Entstehungszeit einer folden Abgabe, wenn folche im Uebrigen anerfannt fei, nicht Die Qualifikation tes Anersfenntniffes, fondern lediglich die Frage berühre, ob die Abgabe, unbeschadet ihres einstigen rechtlichen Bestehens, in die Rathegorie der aufgehobenen gebore ober fortdauere. Es falle baber jener Nachweis lediglich in bas Bebiet der Einrede, und folglich die Bemeistaft der beregten Thatfache demjenigen, welcher bie Behauptung aufftellt, alfo dem Berpflichteten, gu. (Griethorft's Archiv Bb. 7. S. 76 ff.)

Die Richtigkeit dieser Entscheidung wird von ber Redaktion des Striethorft'fchen Archive in Zweifel gezogen. Diefelbe fpricht fich babin aus:

Um eine Ginrebe und bie Beweislaft in Betreff ber Thatfachen, auf welche eine folche fich ftutt, handelt es fich hier nicht, und insbefondere fragt es fich nicht, ob eine Befigveranderunge : Abgabe unbeschadet ihres einstigen rechtlichen Bestehens in die Kathegorie der aufgehobenen gehore, fondern es ift ftreitig, ob eine folche Abgabe jemals rechtlichen Bestand erhalten habe, und ob dieser Nachweis nach &. 40. bes Gef. v. 2. Marg 1850 burch ein feit bem Rultur Goift v. 14. Sept. 1811 abgegebenes Anerkenntnig, aus bem über die Zeit ber Entstehung Richts erhellet,

geführt werben fonne.

Für die Berneinung biefer Frage läßt fich anführen, daß ein Anerkenntniß einer Abgabe nicht größere Wirffamfeit ausüben fonne, als ein Bertrag, daß ferner aus einem blogen, feit bem Rultur : Gbifte abgegebenen Anerkenntniffe nicht folge, daß bie anerkannte Abgabe vor jenem Eb. entstanden fei, und daß bemgufolge, wenn durch einen seit dem fraglichen Ed. einstellen Bertrag das unstritte Laude-nitum nicht begründet werden konne, eine solche Kraft auch nicht dem bloßen, seit jener Zeit abgegebenen Anerkenntnisse beigelegt werden durfe. Auch spricht für diese Ansicht, daß, so viel ersichtlich, der §. 40. a a. D. nur die Annahme der Ge-richtshöse, daß ein Anerkenntnis ohne Angabe des Erwerbungsgrundes die Eristenz einer Bifitveranderunge : Abgabe nicht beweifen konne, hat befeitigen, im Uebrigen aber an ben bestehenden Rechtsgrundfagen Richts hat andern wollen. 3war rebet ber S. 37. a. a. D. von einem Fortfallen ber feit Ginführung bes Edifts vom 14. Sept. 1811 nen entstandenen Laudemien, und ber Schluß bes §. 40. bafelbst von Abgaben, welche nach ben §§. 36-38. aufgehoben feien. Allein ab-gesehen bavon, bag ber lettere Ausbruck burch bie §§. 36. und 38. erklärlich wirb, hat das Gesetz feinesweges die Praxis des höchsten Gerichtshofes, nach welcher seit 1811 unfirirte Laudemien nicht mehr konstituirt werden konnten, migbilligen, ben bisherigen Befegen entgegen die Konstituirung für gultig erflaren, und die gultig versprochenen Laudemien wieder aufheben, sondern jene Braris nur mit einer Besichränkung in Betreff bes übrigen Inhaltes bes Bertrages, bestätigen wollen. Wenn auch bie §§. 37. und 40. etwas ungenau gefaßt find, so lassen boch bie Motive hieran feinen Zweisel auffommen. Es ift gerade mit Ruchsicht barauf, daß die bis-

<sup>1)</sup> Das Db. Trib. hat auch bereits in bem Erf. v. 29. April 1847 (Entich. Bb. 15. S. 242) ausgeführt, daß seit Emanation des Landes-Rultur-Ed. v. 14. Sept. 1811. ein Recht, unfirirte Laubemien gu forbern, auch burch Berjahrung nicht habe erworben, und die vorher angefangene Berjährung nicht habe vollendet werben fonnen. - Bergl. bie Abhandl. in ber Jur. Wochenschr. 1847. S. 50. ff.

herige Braxis hat gebilligt werben follen, einem Antrage in ber I. Kammer, bie feit 1811 begründeten unfirirten Laubemien für rechtsbeständig zu erklaren, nicht Statt gegeben. (a. a. D., S. 81-82.)

VI. Bur Erläuterung bes im ersten Sage bes §. 37. gebrauchten Ausstruckes: "Einführung" ift darauf binzuweisen, daß nach ber für unzweisfelhaft richtig zu erachtenden Annahme der Kommiffi on der I. Kammer 1) damit die verschiedenen Beitpunkte haben bezeichet werden sollen, in denen das Landes-Kultur-Edikt v. 14. Sept. 1811 in den verschiedenen Brovinzen, in welchen daffelbe Gesetzeskraft erhalten hat, publicitt worden ift.

Bergl. Die Erlaut. zur Ginleit. Des Ed. v. 9. Oft. 1807 und Des Lan-

bes=Rultur=Ed. v. 14. Sept. 1811. (f. oben S. 27-29 u. S. 80.)

3n. §§. 38. und 39.

I. Die SS. 38. und 39. lauteten bereits in dem Regier. Entw. wörtlich ebenso wie in dem Gesetze und sind von beiden Kammern uns verändert angenommen worden. (Stenogr. Ber. ber II. K. pro 18 gg, Bb. 3. S. 1435 und der I. K. Bb. 5. S. 2511 u. 2513.)

A. Die Motive des Regier. Entw. zu den §§. 38. und 39. lauten dahin: Die §§. 38. u. 39. verfolgen den Zweck, einige in der Braxis bisher vorgestommene und in den Erkenntnissen der richterlichen Behörden höchst verschieden bewurtheilte Zweifel, und zwar zu Gunsten der Verpstichteten, abzuschneiden. Es entspricht der Natur der Sache, daß von einem Grundftück nur eine Art von Bestyveränderungs-Abgaben zu entrichten ift. Da, wo bisher mehrere erhoben worden sind, ist gewiß nicht ohne Grund anzunehmen, daß die übrigen keine eigentlichen Laudemien, sondern lediglich aus dem gerichtsherrlichen Berhältniß entsprungen, und daher nach §. 3. des Entwurfs aufgehoben sind. Da der Name dieser verschiedenen Abgaben selten einen sichern Anhalt für die Entscheidung darüber bietet, welche von ihnen als eigentliches Laudemium zu betrachten sei, so erschien es angemessen, in dem Gesey mit einer aus der Höhe des Betrags zu entnehmenden Präsumtion der richterlichen Entschiung zu dülfe zu kommen.

ber richterlichen Entscheidung zu Gulfe zu fommen. Die im §. 39. zu gleichem Zweck aufgestellte Bermuthung, daß gewiffe, bei Beständerungen vorsommende Abgaben, deren Benennungen auf Gerichtschand- lungen hindeuten, feine Laudemien sind, sondern zu den im §. 3. unentgeltlich aufgehobenen Gerichtssporteln gehören, ift besonders für die Brovinz Schlesten von Bichtigkeit und darauf berechnet, die vielsachen hierüber entstandenen Streitigkeiten möglichft abzuschneiden. Uebrigens soll die Bermuthung nicht etwa eine praesumtio juris et de jure, vielmehr dem Berechtigten der Beweis des Gegentheils stets

freigelaffen fein.

B. Der Bericht der Kommiffion der II. Kammer spricht fich in

folgender Urt aus:

Die Bestimmung, daß von einem und bemfelben Grundstücke niemals mehr als eine Art von Besitzveränderungs Abgaben gefordert werden kann, ift eben so billig, als durch die Natur des Rechtsverhältnisse gerechtsertigt und deshalb von der Kommission einstimmig angenommen worden. Auch hat die im §. 38. aufgestellte Bermuthung, nach welcher die höhere der zu entrichtenden Abgaben als die Grundsabgabe angenommen wird, kein Bedenken erregt. Jur Erlangung einer deutlichen Fassung ift zum §. 38. von einem Mitgliede der Antrag gestellt worden, vor dem Worte "vermuthet" einzuschalten:

"bis zum Rachweise bes Wegentheils."

Die Majorität hat jedoch diesen Antrag abgelehnt, weil jene Bermuthung ben Beweis bes Gegentheils nicht ausschließt, und baher es fich von selbst versteht, bag

ber Lettere freigelaffen ift.

Die Bestimmung bes S. 39. ist burch bie Verhaltnisse ber Provinz Schlesien gerechtfertigt, und wird vielfachen über die Bedeutung einzelner Benennungen von Abgaben entstandenen Streitigkeiten vorbeugen. Noch andere Namen von Abgaben, namentlich die sogenannten Markgroschen, wie von einem Mitgliede beantragt wor-

<sup>1)</sup> Bergl. ben Kommiff. Bericht ber I. R. zum S. 37. (am Schluß). (f. oben S. 420).

ben, als aus ber aufgehobenen guteherrlichen Gerichtsbarkeit entsprungen zu bezeiche nen, hat jedoch die Kommission nicht empfehlen zu können geglaubt, weil beren Besbeutung nicht überall unstreitig ift, und baher die Bestimmung hierüber im Falle eines Streites ber richterlichen Entscheidung vorbehalten bleiben muß.

Der Bericht Der Rommiffion Der I. Rammer außert fich babin: a) Bum S. 38. erklarte fich bie Kommiffion aus ben in ben Motiven enthal: tenen Grunden fur Die unveranderte Annahme bes S., insbesondere im Sinblicke barauf, daß die hier aufgestellte Bermuthung keine Rechtsvermuthung, sondern nur eine faktische, burch Gegenbeweis zu widerlegende fein folle. Gben so war man eine faftische, burch Gegenbeweis zu widerlegende fein folle. Eben fo mar man einig barüber, bag bie in der Kommission erhobenen Bedenken, ob auch bei einem Rebeneinandervorkommen ber Kaufes und ber Sterbelehnmaare, ober wenn die Abgabe unter bemfelben Ramen an verschiedene Berochtigte zu gahlen fei, ober endlich, wenn von einem Theile ber gu einer Stelle gehörigen Grundftude bie eine, von einem andern Theile die andere Abgabe ju gahlen fei, wie g. B. in Schleffen ber Markgrofden von den robbothsamen und bas Laudemium von ben Freihufen einer Stelle, feinen Anlag zu einer Abanderung bes S. gaben. Dem letten Zweifel ift baburch vorgebeugt, bag im Eingange von ein und bemfelben Grundstude, alfo nicht bloß von der gangen Stelle die Rebe ift. In den erfteren Fallen fann es nicht barauf antommen, bei welchen Arten ber Befitveranderung bie Angabe, und ob fie an einen ober mehrere Berechtigte, sondern nur darauf, ob bas, was zu zahlen ift, verschiedenartige Begrundung habe und baher auch verschiedener Art, ober ob es ein und diefelbe Art und Spezies ber Abgabe fei, welche nur in verichiebenen Fallen auftrete, wie g. B. ein Laubemium mit 10 pCt. an Frembe, mit 5 pGt. an Descendenten gablbar, immer ein Laudemium bleibe, wie ber Marfgrosichen, wenn er häufig mit & an das Dominium, mit & an die Dorfgerichte gu gahe Ien ift, nicht in die Rathegorie biefes S. fallen wurde.

Die Kommiffion beantragt unveranderte Unnahme bes S. 38.

b) Jum S. 39. wurden bie erhobenen Bebenken bagegen burch bie Erwägung beseitigt, daß der S. nur fixire, was bisher bei dem Obertribunal schon flehenden Rechtes gewesen sei, daß er auch die bisherige Theorie von der Beweistast nicht verändere, insoweit eine richtige Doktrin auch bisher angenommen habe, daß nicht die bloße Eristenz einer Laft, deren Namen zumal andeute, daß sie zu einer, in neuerer Zeit ausgehobenen gehore, fur den Beweis des gesetlichen Fortbestehens genüge, sondern ihr Fundament nachzuweisen sei. Auch eine, zumal unmöglich ersschöpfende weitere Spezialistung sei durch die Worte:

"ober unter anderen auf eine Gerichtshandlung beutenden Benennungen"

erübrigt.

Von einigen Mitgliebern ist zwar mit spezieller Bezugnahme auf die Grafschaft Glat, wo namentlich mehrere Abgaben bei der hier genannten Art ausschließlich, und nicht neben Laudemien vorkommen, sondern deren Stelle vertreten, wie auch in judicando sortdauernd entschieden sei, gewünscht, daß für solche Fälle die nachtseizlige Vermuthung ausgeschlossen werde. Es ist aber ein bestimmter Verbesterungssuhrtrag nicht gestellt und von der Mehrheit der Kommission auch für solche Fälle eine Aenderung des Geses nicht für nothwendig gehalten worden, weil eben, wenn gleichmäßige richterliche Urtel die Laudemialität der Abgabe sessgesellt haben, die Entkräftung jener Vermuthung nicht schwierig sein werde und auch hier die Beshauptung gelte, daß der S. in der bisherigen Beweislast nichts ändere.

Die Rommiffion empfiehlt ben S. 39. gur unveranderten Annahme.

N. Die §§. 38. und 39. des Gesetzes sprechen eine theilweise Aufshebung der Bestyveränderungs-Abgaben aus, und zwar ift diese Aushesbung theils eine unbedingte, theils nur eine bedingte. Es ist nämlich zu distinguiren, ob auf demfelben Grundstücke nur eine oder mehrere Bestyveränderungs-Abgaben haften.

Fren ftellt in diefer Beziehung folgende Grundfate auf:

A. Wenn auf bem Grundflucke nur eine Abgabe haftet, welche zu ben in ben SS. 36. und 37. aufgeführten ') nicht gehört, so ift fie nur nach Maafgabe bes S. 3. bes Gefetes, also nur bebingungeweise aufgehoben; es liegt bem

<sup>1)</sup> Ramlich ben Befigveranberungs Mbgaben bei Beranberungen in ber herre fchenden Sand und ben unfirirten Befigveranderungs Abgaben.

Berpflichteten') ber Beweis ob, bag fie eine Jurisbiftions-Abgabe ift, welche bann

von felbft unter bie Bestimmung bes S. 3. Rr. 5. fallt.

Wenn aber bie Abgabe unter ben Namen: "Schreibegebuhren, Siegels gelber, Konfirmations», Berreichs», Ansfertigungs Webühren, Bablgelber" ober unter anderen, auf Gerichtshandlungen beutenden Benennungen vorkommt, so gilt die Bermuthung, daß sie eine Jurisdiftions Abgabe und nach S. 3. aufgehoben ift. In diesem Falle liegt also dem Berechtigten der Beweis ob, daß sie, jenes Namens ungeachtet, feine Jurisdiftions, sondern eine Grundabgabe ist.

In beiden Fallen aber, — es mag die Qualität als Jurisdiftions-Abgabe bes wiesen, oder nach §. 39. ju vermuthen fein, — fteht dem Berechtigten der Eins wand zu, daß fie für die Berleihung ausdrücklich übernommen und badurch die unentgeltliche Aufhebung ausgeschlossen seie), weil die unentgeltliche Aufhebung immer nur nach Maaßgabe des § 3. erfolgt und baher ben erwähnten Ginwand zuläßt.

B. Benn auf einem Grundstude mehrere Besigveranderungs-Abgaben haften, fo tritt die Borfdrift bes §. 38. ein, welche indeß eigentlich einen Biderspruch

nthalt. Der erfte Sat fagt nämlich:

Bon einem Grundflucte barf fortan niemals mehr als eine Art ber Abga-

ben erhoben werden,

und ber zweite Cat fpricht eine zwiefache Brafumtion aus, namlich :

a. daß die größere Abgabe eine Grundabgabe ift und daher fortbesteht, b. daß die übrigen zu den im S. 3. aufgehobenen Abgaben gehören.

Wenn nun beibe Nechtsvermuthungen Plat greifen sollten, und ber Berechetigte führte ben Nachweis, daß die zu b. erwähnten für die Berleihung aussbrücklich übernommen sind3), so würde daraus folgen, daß sie fämmtlich fortebestehen müßten.

Bei ber beutlichen Fassung bes erften Sages kann es aber keinem Bebenken unterliegen, daß hier ber gegen bie unentgeltliche Aussebung nach S. 3. im Alls gemeinen zulässige Gegenbeweis nicht flatthaft sein kann, woraus sich bann folsgende Regeln ergeben:

1) Wenn feither auf einem Grundstücke mehrere Befitveranderunge-Abgaben hafteten, so muffen bis auf eine alle übrigen unbedingt wegfallen.

2) Wenn über die Natur der Abgaben Nichts erwiesen ift, so gilt die Bermuthung, daß die größere von ihnen eine fortbestehende Grundabgabe ist. Diese Vermuthung gilt auch dann, wenn alle Abgaben unter einem, auf Gerichtshandlungen beutenden Namen erhoben wurden, weil eben ber S. 39. nur auf ben Fall Bezug hat, daß auf dem Grundstücke nur eine Abgabe haftet.

2) Der S. 3., auf welchen ber S. 38 ausbrudlich Bezug nimmt, bestimmt nämlich in feinem vorletten Sate, welcher auch im Falle bes S. 38. Unwendung

finden muß,

bag insofern Abgaben ic. für bie Berleihung ober Beräußerung eines Grundftudes ausbrücklich übernommen worden find, beren unentgeltliche Aufhebung ausgeschlossen fein solle.

3) Bergl. ben vorletten Sat bes S. 3. bes Ablof. Gef.

<sup>1)</sup> Der Saß daß dieser Beweis dem Verpflichteten obliege, ist wenigstens nicht im Gesehe ausgesprochen. In Betreff der Laudemien wird es dabei auf die Beantwortung der Vorfrage ankommen, ob man von der Annahme ausgeht, daß die gesehliche Vermuthung für ihre Gerichtsgefälle. Eigensschaft streitet oder nicht. (k. oben S. 404 ff.) Ueberhaupt wird aber in Betracht zu ziehen sein, daß das Versahren vor den Auseinandersehungs. Behörden noch auf der Ofstial-Marime der A. G. D. beruhet und daß daher bei demselben wes niger von einer strengen Anwendung der Grundfaße über die Beweissaft die Rede ist, sondern der Richter die besonderen Umstände des konkreten Falles in Betracht zu ziehen hat.

<sup>4)</sup> Diefer lettere Sat fann nicht zugegeben werben. Der §. 39 bestimmt im Gegentheil gang unbedingt, baß in Betreff folder Abgaben, die unter Benens nungen, welche auf Gerichtshandlungen beuten, vorfommen, die Bermuthung gelten foll, baß sie Gerichtssporteln seien, und zwar auch in solchen Fallen, wo neben ihnen keine anderen Besitzveranderunge Abgaben entrichtet

3) Wenn es von einer Abgabe erwiesen ift, baß fie eine Grundabgabe ift, von ben übrigen aber nicht, so bleibt biefe fortbestehen, auch wenn fie nicht bie größere ift.

4) Wenn es von mehreren erwiesen ift, baß fie Grundabgaben find, fo bleibt

bie größere bestehen.

5) Wenn es erwiesen werden fann, baß alle nur Gerichtssporteln sind, also feine eine Grundabgabe sei, so fallen auch alle nach S. 3. fort, wogegen bann wieder in Betreff einer ber Einwand gulässig sein wurde, baß sie für die Berleihung ansdrücklich übernommen ist.')
(Fren, praft. Erläut. S. 61-63.)

III. Daß weber ber §. 38., noch ber §. 39. eine praesumtio juris et de jure, fondern nur eine folche Bermuthung aufftelle, welche durch Gegenbeweis widerlegt werden kann, ist sowohl in ten Motiven des Regier. Entw., als auch in ten Kommiff. Berichten der Kammern ausdrücklich anerkannt worden. (f. oben sub I.)

IV. Bum § 38. a) Gilt die im §. 38. aufgestellte Vermuthung auch aledann, wenn von einem Theile der zu einer Stelle gehörigen Grundstücke bie eine, von einem anderen Theile die andere Abgabe zu zahlen ift?

Die Kommiffion der I. Kammer, in welcher dies Bedenken (namentlich in Rudflicht darauf, daß in Schlesten der Markgroschen von den robothsamen und das Laudemium von den Freihusen einer Stelle zu zahlen sei) aufgeworfen worden ift, hat dasselbe mit Recht dadurch für erledigt erachtet, daß im Eingange des §. 38. von ein und demfelben Grund frücke, also nicht bloß von der ganzen Stelle die Rece ist. (s. oben S. 425.)

b) Tritt die im S. 38. aufgestellte Brafumtion auch bei einem Neben= einandervorkommen der Kaufs= und Sterbe=Lehnwaare und in folchen Fällen ein, wo die Abgabe unter demfelben Namen an verfchiedene

Berechtigte zu gahlen ift?

Die Kommission der I. Kammer führt aus, daß es nicht darauf ankomme, bei welchen Arten der Bestyveränderung die Abgabe, und ob sie an einen oder mehrere Berechtigte zahlbar sei, sondern nur darauf, ob das, was zu zahlen ist, verschiedenartige Begründung habe und daher auch verschiedener Art, oder ob es eine und dieselbe Art und Spezies der Abgabe sei, welche nur in verschiedenen Fällen austrete. (s. oben S. 425.)

V. Jum S. 39. Da ber S. 39. in Betreff berjenigen Bestigverande= rungs=Albgaben, beren Rame auf Gerichtshandlungen beutet, nur bie Ber= muthung aufftellt, baß sie Gerichtssporteln seien, und mithin bem Be= rechtigten gestattet, diese Bräsumtion durch ben Gegenbeweis zu entfraften, so find die in Betreff solcher Abgaben bisher angenommenen Grundsätze

auch fernerhin nicht ohne praktisches Interesse.

1) Ronfirmation 8 = Gebühren.

a) Die Aufnahmegelder der Konfirmations= und Verreichs=Gebühren, welche (in Schlesten) auf Grund ber magistratualischen Sportel=Tare v. 9. März 1747 zur Kämmerei=Kasse der Immediat=Städte noch neben den Gerichts=Sporteln bei manchen gerichtlichen Handlungen gezahlt worden sind, haben nicht die Natur einer grundherrlichen Abgabe.

Erfannt von bem Db. Trib. per sent. v. 2. Febr. 1838, unter Be-

werben. Es beruht hiernach auf einem Irrthume, wenn Frey annimmt, daß ber §. 39. nur auf den Fall Bezug habe, wenn nur eine Abgabe auf dem Grundsstücke haftet. Das Richtige ist: Alle Abgaben, die unter auf Gerichtshandlungen bentenden Namen vorkommen, sind präsumtiv aufgehobene Gerichtssporteln, ohne Unterschied, ob bei einem Grundstücke nur berartige Abgaben oder außer ihnen auch noch andere vorkommen.

<sup>1)</sup> Ueber bie Erforberniffe ber Begründung biefes Ginmanbes vergl. bie Buf. III. ad 2. Litt. b. gum S. 3. bas Ablof. Gef. (f. cben C. 305-308.)

stätigung bes Erk. bes II. Sen. bes D. L. G. zu Glogau v. 6. Juli

1837. (Koch's Schles. Arch. Bb. 2. S. 382 ff.)

b) Konfirmations = Gebuhren oder Bahlgelder (in Schleften) find für feine Grundabgabe, fondern für eine Gerichtsfportel zu halten, wenn fie neben Laudemien vorfommen. 1)

So erkannt von dem Db. Trib. per sent. v. 17. Nov. 1837 unter Bestätigung bes Erk, bes I. Sen. bes D. L. G. zu Breslau v. 24. Febr.

1837. (Roch's Schles. Arch. Bb. 2. S. 40 ff.)

c) In Betreff der in der Graffchaft Glat vorkommenden Konfirma-

tions-Gebühren find folgende Entscheidungen ergangen:

a) Erk. des II. Sen. des D. L. G. zu Brestau v. 20. Dec. 1836. In der Grafschaft Glatz versteht man unter Konstrmations-Gebühren ge-wöhnlich eine Grundabgabe (Gerichtsgefälle). (Koch's Schles. Arch. Bb. 1. S. 87 ff.)

β) Konfirmatione-Gebühren haben in der Graffchaft Glat in ber Re-

gel die Ratur der Laudemien.

Angenommen von dem II. Sen. des D. L. G. zu Breslau per sent. v. 16. März 1837 u. 4. Mai 1837. (Koch's Schlef. Arch. Bb. 2. S. 31-40).

d) Vergl. auch den Auffat über Konfirmations-Gebühren, mit befonderen Beziehungen auf die Grafschaft Glat, in der Schrift: "Schlesische Laudemial- und Urbarien-Ungelegenheiten. Breslau 1844, bei L. Freund."

2) Berreiche = Gebühren.

a) Die Abhandlung in Koch's Schles. Arch. Bb. 6. S. 406 ff. und die daselbst mitgetheilten Bräjudikate des II. Sen, des D. L. G. zu Bres-lau v. 26. Nov. 1842 und des Db. Trib. v. 20. Okt. 1843 haben, (nach damaliger Lage der Gesetzgebung) 2) angenommen, daß (in Schlesten) der Name: "Reichegeld" für sich allein kein absolut genügendes Beweissmittel zur Erbringung eines vollständigen Beweises der Sportel-Qualität einer Abgabe sei.

b) Dagegen hat das Db. Trib. in dem Erf. v. 4. Dec. 1840 ausgesführt, daß die Bezeichnung einer Abgabe, als "Berreich sgelder", sofern nicht deren Laudemialseigenschaft nachgewiesen werden könne, gegen den rechtlichen Begriff ihres Nochbestehens streite, da der Berreich als eine bei Eigenthumsübertragungen unnöthige Formalität abgeschafft und dadurch das Recht zur Erhebung einer Abgabe dafür erloschen sei. 3) (Koch's

Schlef. Arch. Bb. 4. S. 312-313).

2) Rach S. 39. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 fpricht bagegen bie Ber=

muthung für die Sportel-Qualität einer folchen Abgabe.

a. daß fie bisher ortsüblich außer ben Laubemien und ausbrücklich als Gerichts-

gebühren geforbert und bezahlt wurden, und

<sup>1)</sup> Nach S. 39. bes Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850. ift ber Unterfchieb, ob neben bergl. Abgaben noch andere Befitveranderunge: Abgaben vortommen, unerheblich.

<sup>3)</sup> Die Urtel der beiden früheren Instanzen (des I. u. II. Sent. des D. L. g. gu Glogau) hatten dagegen angenommen, daß zwar die Berreichsgelder mit der alten Gerichtsversassung, mit der feierlichen Uebertragung des Grundeigenthums, in Berbindung ständen, daß indeß hieraus noch nicht folge, daß die Abgabe für die gerichtlichen Afte entrichtet werde; denn aus dem bloßen Namen könne noch nicht geschlossen werden, ob die Abgabe für oder in Bezug auf den gerichtl. Att entrichtet wurde. Es sei anzunehmen (wie von den Schlessschen Brov. Rechtsslehrern Stielow S. 204 — 205. und Bater Rep. Bb. 1. S. 387 ff. bezeugt werde), daß in Schlessen Berreichss, Zähls, Hutz und Berzichtsgelder observanzsmäßig in der Regel die Stelle der Laudemien vertreten, und als eine von den Gestichtsporteln verschiedene Dominial Abgabe zu betrachten seine, sosen nicht nachsewiesen werde:

e) Bergl. bas oben unter Bufat 1. a. allegirte Prajud. bes Db. Trib. v. 2. Febr. 1838.

3) Bählgelder.

a) Ueber die Natur derfelben fprechen fich in ausführlicher Erörterung Die Erk. des II. Sen. des D. L. G. zu Breslau v. 23. Juni 1836 (Roch's Schlef. Arch. Bt. 1. S. 60 ff.) und bes Revif. Rolleg. fur Landes = Rult. Sachen (Datum fonftirt nicht) in der Zeinfchr. Deffelb. Bb. 1. S. 339 ff. aus, welche zu bem Refultate gelangen, daß Abgaben, welche unter Diefem Ramen vortommen, prafumtiv ftete fur Berichte

Sporteln zu erachten find.

b) Der I. und II. Gen. bes D. L. G. zu Glogau haben dagegen (in ben Erk. v. 12. Febr. u. 20. Juni 1840) angenommen, daß ber Name "Bablgelber" noch nichte fur die Sportelqualität ber Abgabe beweife, fon= bern baf fie fo lange fur Laudemien zu erachten feien, als ihre Sportel= qualitat nicht ftringent nachgewiesen fei, 1) indem fte in Schlesten obfer= vangmäßig in der Regel die Stelle ber Laudemien vertraten und als eine bon ben Berichtofporteln verschiedene Dominialabgabe zu betrachten feien, fofern nicht nachgewiesen werde, daß fie bisher ortsüblich außer den Laude= mien und ausdrucklich als Gerichtsgebuhren gefordert und bezahlt worden und den landesüblichen Laudemialbetrag von 10 Brozent übersteigen. (Roch's Schlef. Arch. Bo. 4. S. 301 u. 302 ff.)

Das Db. Trib. erklärte indeß (unter Abanderung der beiden oben er= mahnten Urtel) per sent. v. 4. Dec. 1840 bie Bahlgelder fur Gerichte-

sporteln. (a. a. D. S. 312).

c) Bergl. das oben unter Bufat 1. b. allegirte Brajud. bes Db. Trib. v. 17. Nov. 1837.

d) Robe, die dorfgerichtlichen Bahlgelder in Schlesten und die Ungu= laffigfeit ihrer Erhebung. Breslau. 1848.

4) Markgrofchen. a) Die Frage, ob die (insbef. in Schleffen) unter dem Namen: "Markgroften" bei Befigveranderungen vorfommende Abgabe unter die Be= ftimmungen bes S. 39. gu fubsumiren fei, ift in ber Rommiffion ber II. Rammer ausdrucklich angeregt, indeß ber Untrag, auch diefe Urt ber Abgaben unter die in §. 39. namentlich aufgeführten aufzunehmen, beshalb abgelehnt worden, weil deren Bedeutung nicht überall unftreitig fei und ba= ber Die Bestimmung hieruber im Falle eines Streites der richterlichen Ent= scheidung vorbehalten bleiben muffe. (f. ben Bericht ber Rommiffion ber II. R. 3u § 38. u. 39., oben S. 424-425).

b) Eine fehr ausführliche und motivirte Erörterung der rechtlichen Na= tur der Markgroschen (in Schlesien) enthält das Erk. bes Il. Gen. des D. L. G. gu Breslau v. 23. Juni 1836. (Roch's Schlef, Arch. 26. 1. S. 60ff.)

Das Resultat biefer Erörterung ift im Wefentlichen folgendes:

Der Rame giebt feinen Aufschluß, indem er nur andeutet, daß von jeder Marf bes Raufpreises ein Grofchen ober eine Quote erlegt werben mußte. Unter bemfelben find zweierlei Abgaben begriffen, wovon die eine bem Laubemium analog, Die

1) Rach S. 39. bes Ablof. Gef. streitet jest bie Bermuthung für bie Sportel Dualität ber Zählgelber und ber bieberige Berechtigte muß also jest

ben Gegenbeweis biefer Bermuthung führen.

b, bag fie ben landedublichen Laudemialbetrag von 10 Prozent überfteigen. (Roch's Schlef. Arch. Bb. 4. S. 300 u. 302).

Diefe Bringipien konnen gegenwärtig feinenfalls mehr zur Anwendung ge-bracht werben, da ihnen die im S. 39. bes Ablof. Gef. aufgestellte Brafumtion entgegensteht und mithin ber bisherige Berechtigte ben Gegenbeweis gu fuchen haben wurde, daß bie in Rebe ftehenden Abgaben feine Sporteln, fondern fortbestehende Befigveranderunge:Abgaben feien.

andere eine Sportel ift; benn es laffen fich bei ben mit ihm bezeichneten Leiftungen - zwei Rlaffen unterscheiben, Die jebe iur fich viel Gemeinsames, und gegen bie andere

gehalten vieles einander Widersprechendes haben.

Es fommt der Ausbruck: "Warfgroschen," in welcher Bedeutung ihn auch die Provinzial-Rechtslehrer gebrauchen, vor, bei einer Abgabe, die bei Bestyveränderungen bäuerlicher Güter vom Erwerber an die Grundherrschaft gezahlt wird. Er wird in der Regel mit dem Laudemium zusammengestellt, und es werden beide auch Aussund soder Aufsahrts Geld genannt. Meist ist ihr Verhältniß so, daß Laudemium von robothscheien, Markgroschen von robothschamen Grundkstücken genommen werden, erstere 10 Prozent, letztere 2 bis 3 Prozent betragen. (Stylo, S. 279. — Pachaly, S. 218. — Bater, Repert. Bd. 1. S. 387.) Gewöhnlich leitet man den Ursprung Beider aus der Verleihung der Bauergüter als Laßgüter oder Emphyteusen her. (Stylo, S. 279. 231.) Dies ist aber nicht ohne Weiteres für wahr zu halten. Denn es erhielten die Deutschen Bauern ihre Güter zu vollsommenem Eigenthum, und es sindet sich in den älteren Ursunden (Stenzel, Schl. Urk. Samml. S. 168 Note 3.) nirgends eine Spur von Laudemien oder ähnlichen Abgaben. Man muß also annehmen, daß Laudemien und Markgroschen erst spater, theils durch Bertrag, theils durch ungerechten Druck der Gutsberrn, theils dadurch entstanden sind, daß man fälschlicher Beise allgemeine Grundsähe, die sich unter den Zuristen gebildet hatten, auch da anwandte, wo es gar nicht geschichtlich begründet war. (Mittermaier, Deutsch, Priv. R., SS. 443. 444.) In Uedereinstimmung hiermit stellen auch die bekannten Duellen der Markgroschen mit den Leudemien zusammen, geben aber über den Brund der Entstehung beider kein Licht. — Die neueste Gesegebung in S. 2. des Publik. v. 8. April 1809 i) und S. 9. des G. v. 18. Jan. 1819 i stellt sie als eine dem Laudemium ähnliche Abgabe an den Gutschern dar, und namentlich die letztere Stelle erweissetzt, daß sie seine Gerichtsgebühren, da solche ja damals schon ausgehoben gewesen wären.

Da nun auch die Provingial- Rechtslehrer fie den Laudemien gleichstellen, fo muß man diefer Meinung wohl umsomehr beitrefen, als, wenn es beffenungeachtet boch möglich, daß fie ursprunglich immer Sporteln waren, fich dies nicht erweisen lagt, und so lange, bis dies erwiesen, von keiner Abgabe an den Gutsberrn ange-

nommen werden fann, fie fei eine Berichtsgebühr.

Außer diesen eben beschriebenen Markgroschen findet fich nun aber unter bem= felben Namen ein bei Räufen vorkommendes Gefälle an den Gutsherrn oder des Berichts, welches mehreres Abweichende hat, und das unbedentlich für eine Sportel ju halten ift. Es fommt nämlich unter biefem Ramen eine Abgabe vor, bie nicht vom Raufer, fondern vom Bertaufer entrichtet wurde. Schon dies beweift, bag ein folder Markgrofchen nicht fur ben erworbenen Befit bes Butes, ober in recogn. dominii, ober für ben Gerichtofchus, wofür man annimmt, bag gaudemien und bie eben beschriebenen Markgroschen erlegt werben, gegeben fei. Dies lagt fich aber bamit, bag er biefem gleichartig fei, nicht vereinigen; benn wenn auch von einzelnen Stellen eine gleichartige Abgabe doppelt gefordert worden, fo ift dies doch für größere Kreise ohne naheren Nachweis nicht anzunehmen. Auch wurde bies nicht erklaren, wie der Berkaufer zu deffen Entrichtung gefommen. Da nun außer einer für bas gutsherrliche Schutverhaltniß, einer für bie Ronfirmation bes Raufs ju entrichtenden, und einer ale Sportel ju gablenden, feine vierte Art ber bei Bute: veranderungen an ben Guteherrn zu erlegenden Abgaben befannt ift, bie erfte aber nach bem eben Gesagten, die zweite aber, welche überdieß jest ebenfalls unstatthaft (S. 8. des Bubl. v. 8. April 1809) auch deshalb nicht anzunehmen ist, weil sich neben diesen Markgroschen auch noch die Konstrmations-Gebühren sinden; so bleibt nichts übrig, als die bier beschriebenen Martgroschen für eine Sportel anzuseben. Wenn nun überdieg die sonft üblichen Sporteln nicht vorfommen, so wird bies noch unbedenklicher. 3) Uebrigens wird hierburch nicht ausgeschlossen, bag Dark-grofchen biefe ihre Natur im Laufe ber Zeiten, wenigstens an einzelnen Orten, ver-

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 79. 2) Bergl. eben bas. S. 89.

<sup>3)</sup> Das Ob. Trib. hat in einem Erf. v. 21. Juni 1833 ebenfalls angenomemen, daß Markgrofchen, bie neben Laubemien vorfommen, Sporteln seien. (Roch's Schlef. Arch. Bb. 1. S. 83 Note 1.)

anbert haben können. Dies könnte durch Geset, Gewohnheitsrecht, ober privatrechtlichen Titel geschehen sein. Durch Geset ift jedoch eine solche Umwandlung
nirgends vor sich gegangen; denn wenn namentlich das Publ. v. 8. April 1809 im
§. 2. und das G. v. 18. Jan. 1819 im §. 3. den Markgroschen als gutsherrliche Abgabe betrachten, so ift eben nur derjenige Markgroschen verstanden, welcher schon von jeher nicht Sportel, sondern dem Laudemium analog war. Durch Gewohnheitsrecht könnte eine solche Umänderung allerdings bewirft worden sein. 1) Defter aber mag es vorsommen, daß durch Bertrag, Erkenntniß oder Verjährung Gerichtsgebühren in gutsherrliche Abgaben schlechtsin verwandelt worden sind. Es ist dies aber ein Rechtsgrund, welchen derzenige, welcher ihn behauptet, beweisen muß. Jur Berjährung gehört hingegen nothwendig der Besitz des Rechts auf die fragliche Abgabe als einer Nichtsportel. Dieser Besitz wird nur dadurch erworden, daß ber Gutsherr die Abgabe aus einem anderen Grunde als vernöge eines Sportelrechtes ausdrücklich oder stillschweigend gefordert, und der Berpssichtete se in der verlangten Eigenschaft gegeben habe. (M. L. R. I. 7. S. 83.) Eine solche stillschweigende Erklärung liegt jedoch in der Einziehung zur Gutskasse nicht, sobald der Gutsherr nicht vom Gerichtsherrn verschieden ist.

c) Das Revifions = Rollegium für Landes = Rultur = Sachen hat (in tem nicht veröffentlichten, in einem Schlefischen Falle ergangenen, Erf. v. 27. Aug. 1853) ausgeführt, daß Markgroschen die Eigenschaft tes Laudemiums auch aledann beizulegen fei, wenn es in dem Urbas rium, worauf diefelben beruben, beige, bag die Guter der Unterthanen nicht laudemial feien. Weder aus dem g. 39., noch aus dem g. 3. Rr. 5. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 fei die unentgeldliche Aufhebung der Markgrofchen = Berpflichtung herzuleiten. Denn unter ben im S. 39. fpeziell aufgeführten Abgaben, beren Benennung die Bermuthung für Die Sportel-Qualität begrunden foll, fanden fich bie Markgrofchen nicht aufgeführt und es fonne auch in tem Ramen "Markgrofchen" feine auf eine Gerichtsverhandlung deutende Benennung gefunden werden. Gben= sowenig fielen tiefelben unter ben Begriff der Jurisdiktionsgefalle oder Rupungen ber Gerichtsbarkeit (f. 3. Nr. 5. a. a. D.); benn die Beftim= mungen des S. 3. Dr. 5. habe ebenfalls nur folche Abgaben und Leiftun= gen gemeint, welche die Natur ber Gerichtstoften haben, und gerade mit Rudficht auf die Befigveranderungs=Abgaben feien im §. 39. tie= jenigen Abgaben bezeichnet worden, fur deren Sportel Dualität die Ber-muthung ftreiten folle und welche in diefem Falle der Bestimmung des §. 3. Rr. 5. unterfallen follen. Gerade bierdurch feien die Besityveranderungs= Abgaben, infofern fie nicht unter ben §. 39. fallen, von der Unwendung bes §. 3. Rr. 5. ausgeschlossen. 2) (Acta Schlesien, Litt. F. Mr. 18.)
d) Vergl. das Ert. bes Revis. Kolleg. für Landes=Kult. Sachen

d) Vergl. das Erk. des Revif. Kolleg. für Landes=Kult. Sachen (Datum konftirt nicht) in dessen Zeitschr. Bd. 1. S. 399 ff., dergl. die Erk. des Ob. Trib. v. 13. u. 16. Okt. 1847 u. v. 11. Dec. 1847 in Striethorst's Rechtsfällen, Bd. 3. S. 11 Nr. 6. u. S. 216 Nr. 108.

e) In Schlesien und besonders in den Fürstenthumern Schweidenit und Jauer fann der Kommisstundvertrag v. 25. Juni 1612 (Friedenberg Tract. de Siles. jurib. Lib. II. c. 24. S. 5.) für einen rechtssgültigen Titel ter Gutsherrschaften zur Erhebung des das Laudemium vertretenden Markgroschen und als ein hinreichender Belag für eine tiesfällige Observang nicht erachtet werden.

So erkannt von bem II. Sen. bes Db. Trib. unterm 20. Dec. 1838.

(Braj. Samml. bes Db. Trib. S. 287, Br. Mr. 599.)

<sup>1)</sup> Es wird hierbei naher entwickelt, in welcher Art und Beife fich ein berartiges Gewohnheiterecht nur gebildet haben könne. (a. a. D. S. 83-84.)

<sup>2)</sup> In biefer Beziehung nimmt bas Urtel auch Bezug auf bas Praj. bes Db. Trib. v. 12. Febr. 1852 (Zeitschr. bes Nevis. Kolleg. Bb. 5. S. 380 ff.). Bergl. baffelbe zum §. 3. Nr. 5. bes Ablöf. Ges. (f. oben S. 265-266).

5) Große Kanglei=Taxe in Schlefien.

Bergl. Zufat zu S. 3. Nr. 5. des Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850, sub Litt. c. (f. oben S. 266.) 1)

## 3um §. 40.

I. Der §. 40. lautete in bem Regier. Entw. ebenfo, wie jest, nur mit dem Unterschiede, daß im letten Sate deffelben die Worte: "Selbst ein" feblien.

A. Die Motive bes Regier. Entw. bemerken bagu:

Diese Borschrift hat sich vornämlich in Schlesien als bringendes Bedürsnis herausgestellt. Wenn auch die Observanz an sich ein zulässiges Beweismittel für das Dasein der Laudemialpslicht und selbst in mehreren Gesetzen ausdrücklich auf sie verwiesen worden ist, so haben doch bekanntlich von jeher die Meinungen, so wohl der Rechtslehrer als der Richter über den Begriff und die Ersordernisse einer Observanz sowohl in abstracto als in concreto bergestalt geschwantt, daß in den beskallsigen Prozessen bei völliger Gleichartigkeit der Berhältnisse die allerverschiedenten Entschiedungen hervortraten, während andrerseits urfundliche Beweismittel, z. B. Aufzeichnungen der Berechtigungen und Bervstsichtungen in den Erwords-Dokumenten, Anerkenntnisse derüber vor der Hypothekenbehörde, bei den erkennenden Richtern häusig nicht diesenige Beachtung fanden, welche ihnen das natürliche Rechtsgefühl der Interessenten, der Berpstichteten sowohl als der Berechtigten, entsschieden beimist.

Bom praktischen Standpunkt erscheint es daher gerechtfertigt, ben Nachweis ber Laudemialpstichtigkeit, welcher durch Berusung auf Observanz geführt werden soll, nicht ferner zu gestatten. Dies bestimmt der Entwurf; zugleich aber fügt er, um auf der andern Seite die Beweismittel der Berechtigten wiederum zu ergänzen, die Borschrift hinzu, daß es zu dem Nachweise der Laudemialpstichtigkeit genüge, wenn dieselbe von einem Bestiger des verpstichteten Grundstücks in einer öffentlichen Urkunde, wenn auch ohne Angabe des Rechtsgrundes, anerkannt worden sei. Dieses Mittel empsiehlt sich offenbar als das natürlichste und zugleich um deshalb als das zweckentsprechendste, da solche Anerkenntnisse in der Regel gleichmäßig von den Gleichverpstichteten abgegeben worden sind und auf diese Beise ein hauptzweck, — gleiche Entscheidungen bei gleichen Berpstichtungen herbeizusühren — erreicht wird.

Die Bestimmungen bes S. 40. sollten in bem Entwurf ursprünglich nur für Schlesien ertheilt werben. Die meisten Auseinandersetzungs Behörden der übrigen Brovinzen, in benen Besitveranderungs Abgaben vorsommen, haben aber darauf angetragen, biesen S. zu generalisiren, und es ift hierauf um so mehr eingegangen worden, als dadurch die Gleichförmigkeit der Gesetzebung für alle Provinzen erz halten und der Entstehung folcher Disverhaltniffe, wie sie in Schlesien schon hers vorgetreten sind, in den übrigen Provinzen von vornherein entgegengetreten wird.

B. Die Kommiffon ber II. Kammer fprach fich fur bie unveranberte Unnahme aus und motivirte bies in ihrem Berichte folgendermaagen:

Ueber die Beibehaltung ober Beglaffung bes §. 40., wonach ber Beweis ber Laubemial-Berpflichtung eines Grundstücks fernerhin nicht mehr durch Berufung auf die Observanz, wohl aber durch ein Anerkenntniß des Bestigers in einer öffentlichen Urfunde, wenn auch tein Rechtsgrund darin angegeben ift, geführt werden kann, find die Witchiebang auf bei Witchiebang werfen

find die Mitglieder der Kommission verschiedener Meinung gewesen.
Für die Weglassung dieses S. wurde angeführt, daß es höchst bedenklich ersscheine, die Beweistheorie für ein einzelnes Rechtsverhältniß zu andern, daß die Tragweite einer solchen Bestimmung sich gar nicht abersehen lasse, und daß eine folche die Ausschließung der Observanz auch für andere Verhältniße anbahne, hiers durch aber die vielsachen, sehr bedeutenden Rechte gefährden wurden, welche jett noch nach den Borschriften des A. L. R. durch die Berufung auf die Observanz

<sup>1)</sup> Roch (Lanbrecht, 2b. 2. C. 726, Note 15.) bemerkt, bag nach S. 39. bes Ablof. Gef. bie Bermuthung bafur fpreche, bag bie "große KangleisTare in Schleffen" zu ben Gerichtsfporteln gehore.

begrundet werden fonnten. Auch werbe nach bem Borfchlage ber Ronigl. Regies rung bie Eriftenz ber Laudemial-Berpflichtung haufig von dem Bufalle abhangig gemacht, ob ber eine ober andere Berpflichtete ober beffen Borbefiger bei bem Abichluffe bes Raufvertrages über fein Grundftud jener Berpflichtung Erwähnung gethan habe ober nicht, bas Abhangigmachen jener Berpflichtung von folden zufalligen Umftanden aber nicht geeignet fein, bei ben Berpflichteten bas natürliche Rechtsgefühl zu befestigen.

Bon einem ber Mitglieber, welche bie vorstehend entwickelte Unficht vertheis bigten, wurde baher fur ben Fall, daß nicht bie Beglaffung bes gangen S. beliebt werben follte, beantragt, die Borte: "wenn ein Besiter bes Grundstücks die Berspsichtung u. f. w. in einer öffentlichen Urfunde anerkannt hat," zu streichen, und das

gegen ju fegen:

"wenn von bem Berechtigten ber nachweis geführt wird, baß bie Befitveranderunge: Abgabe eine Grund : Abgabe ift, und wenn auch bies nicht angenommen werben follte, wenigstens ftatt ber Borte: "wenn ein Befiger bes Grundftude," qu fegen:

"wenn ber Befiger bes Grundftude, von welchem bas Lande:

mium perlangt wirb."

Fur bie Beibehaltung biefes S. wurde bagegen geltend gemacht, bag bie Uns fichten ber Berichte über Die Erifteng einer fogenannten Lofal: und Fundal=Dbfer= vang, über bie Bedeutung und bie Art ber Begrundung berfelben fehr verschieden feien, bag biefe Meinungsverschiebenheit gerabe in Betreff ber Laubemial-Berpfliche tungen wegen ber Gigenthumlichfeit biefes Berhaltniffes fehr groß fei und eben Diefer Umftand es ber Gefetgebung gur bringenden Bflicht mache, jene Zweifel gu befeitigen und baburch gahlreichen Brogeffen vorzubeugen. Solchen Rudfichten ge-genüber fonnten aber bie Bebenten nicht erheblich erscheinen, welche aus ber Abanderung ber Beweistheorie fur die Laudemial : Berhaltniffe hergeleitet murben. Benn aber hiernach zu Gunften ber Berpflichteten fur bie Folge bie Berufung auf bie Observang ausgeschloffen werden folle, murben bie Berechtigten bei bem Umftande, daß nur in fehr wenigen Fallen die urfprunglichen Berleihungs : Urfunden noch beschafft werben konnten, ben größten Nachtheilen ausgesetzt werden, wenn nicht in anderer Beise bie Beweisführung in Betreff der Laudemial: Berpflichtung ihnen erleichtert werden solle. Ein solcher Ausweg sei von der Königs. Regierung in der Bestimmung gefunden, bag funftig bas Anerkenntnig eines Befigere in einer öffents lichen Urfunde, felbit wenn in diefer ber Rechtsgrund nicht angegeben fei, zu jenem Rachweis ausreichend fein folle, diefer Ausweg fei eben fo gerecht, als in ber Billigfeit begrundet, und wenn hierbei etwa die Berechtigten im Bergleich zu den Berpflichteten noch im Bortheil fiehen follten, fo wurde bies wiederum vollständig durch die Beschränfung ber Laudemialfalle S. 42. aufgewogen. Bon einem Mitgliede ber Rommiffion murbe mit Rudficht auf bie vorstehend entwickelten Grunde beantragt, in bem S. 40. bas Wort "öffentlichen" por "Urfunden" wegzulaffen, ober boch hinter ben Worten "öffentlichen Urfunden" einzuschalten:

"ober Privat-Urfunden, deren Aechtheit feststeht."

Nach Erwägung ber vorstehend angegebenen Grunde für die beiberseitige Un= ficht hat jedoch die Agrar-Kommiffion unter Berwerfung fammtlicher Abanderungs= Antrage fich für die unveränderte Beibehaltung des S. 40. der Regierungsvorlage entschieden.

Das Plenum ber II. Kammer trat bem Antrage ber Kommission bei. 1) (Sten. Ber. ber II. R. pro 1858, Bb. 3. S. 1435.)

<sup>1)</sup> Der Abgeordn. Robe hatte jum S. 40. folgenden Berbeff. Antrag geftellt:

<sup>&</sup>quot;Statt ber Borte: "biefem Rachweis" zu feten: "bem Nachweis "ber früheren rechtlichen Eriftenz einer folden Abgabe", und "am Schluß nach ben Borten: "welche nach SS. 36. bis 38." einzu-"fügen: "ober fonft."

Der Antragsteller begrundete fein Amendement babin, bag baffelbe ben Beweis offen halten folle, daß in der Zwischenzeit seit bem Anerkenntniß eine Beranderung ber Art vorgegangen fei, nach welcher bas Laudemium zu eriftiren aufgehort habe, fei es burch Bertrage, fei es burch ein Gefet. Das Anerkenntniß

C. Die Kommiffion ber I. Kammer, welche beantragte, ben §. 40. mit Ginschaltung ber Borte: "Selbft ein" (im britten Sage) anzunehmen, spricht fich in ihrem Berichte babin aus:

Mit Bezugnahme auf die in den Motiven des Entw. geltend gemachten Grunde für diesen Sat wurde in der Kommission die Majorität auch badurch zur Annahme des g. bestimmt, daß einerseits zwar die bedenkliche und von zweifelhaftem Grfolge begleitete Beweisschrung durch Observanz ausgeschlossen sei, anderseits aber auch das Anerkenntniß irgend eines der Besitzer, selbst ohne Angabe des Rechtsgrundes ein, zumal nicht ausschließlicher, zulässiger Beweis sein solle, wodurch mannigsache Bweifel der Gerichtshöse beseitigt wurden.

Es wurde jedoch darin, daß nur dem in einer öffentlichen Urkunde enthalstenen Anerkenntnisse ein solcher Werth beigelegt worden sei, eine zu große Beschräufung gesunden. In manchen Gegenden, in denen das Hypothekenbuch noch nicht regulirt sei, seien auch die zu dem Ende vorgeschriebenen gerichtlichen Anerskennungs Werhandlungen noch nicht ausgenommen worden; in Ermangelung öffentelicher Urkunden werde daher der Beweis nur aus Privat urkunden zu entnehmen

fein, und nicht genügen, weil in ihnen bie Causa debendi häufig fehle.

Auf diese Grunde ftutten fich jum Theil die in der Kommiffion gestellten

1) im zweiten Sage bes S. bas Bort: "öffentlichen" vor "Urfunde" zu freichen;

2) fatt bes zweiten Sages zu fegen:

"bagegen genügt zu biesem Nachweise ein nochmaliges von einem öffentlichen Beamten abgegebenes Anerkenntniß der Verpstichtung, auch ohne Angabe des Nechtsgrundes derselben, z. B. die Erwahnung der Besitzveranderungs-Abgaben in den Erwerbs-Urfunden;"

3) eventuell bei Beibehaltung bes zweiten Sates, hinter bie Borte: "öffentliche Urkunde" zu feten: "jebe in der Erwerbs-Urkunde." Die Antrage fanden nicht genügende Unterftutung. Man überfieht bei ihnen,

Die Anträge fanden nicht genügende Unterstützung. Man übersieht bei ihnen, daß der Grund solcher Privilegirung der öffentlichen Urfunde gerade in der durch die Form ihrer Ausnahme und die Qualität des Verfassers gegebenen größeren Garrantie für die Bohlüberlegtheit und Ernstlichkeit der in ihr enthaltenen Billensersklärung liegt, daß der S. über die Birkung und Beweisfähigkeit von Verträgen gar nichts bestimmt, daß es sich eben so wenig darum handelt, welche andere Urtunde, und weshalb sie für das Recht beweisend seien oder nicht, sondern einsach um die Lösung eines bisherigen Zweisels in Bezug auf die Birkung bestimmter Willenserklärungen in bestimmten Urkunden. Das Berlangen der Anträge, welche auf Beifügung der Borte: "in der Erwerbsellrtunden gingen, sei in diesem Zusammenhange nicht motivirt. Denn solche Urkunden könnten eben so wohl den

burfe nur soweit gelten, bag es blog ben Nachweis ber fruheren rechtlichen Eriften; gebe und es muffe bem Besiger bes Grunbstucks jeder rechtlich zulässige Einwand wegen späterer Alteration bes Berhältniffes auch ferner, wie bisher, offen gehalten werben. Um aber ber Auslegung entgegen zu treten, als solle ber S. nur solche Einwendungen offen laffen, welche aus ben §§. 36., 37. ober 38. bes Ges. hergenommen sind, mußten am Schluß die Worte: "oder sonst hinzuges

fügt werden.

Der Berichterstatter (Abgeordn. Ambronn) erachtete jedoch das Amensement für überstüffig, da das Geseh nicht bezwecke, solche Laudemien wieder einzusühren, die in früheren Zeiten bereits ausgehoben worden, sondern nur Normen in Betress der noch zu Necht bestehenden zu geben. Wenn auch die Eristenzeines Laudemiums nachgewiesen werden könne, so verstehe es sich doch von selbst, daß es (nach S. 3. Nr. 5.) für ausgehoben zu erachten sei, wenn dargethan wird, daß es ein Ausstluß der Gerichtsbarkeit sei. Deshalb sei auch die Hinzusstügung der Worte: "oder Fonst" unnötzig, indem es sich von selbst verstehe, daß wenn ein Laudemium überhaupt ausgehoben ist, es nicht besonders zur Entschädzigung gebracht werden kann.

Rach biefen Erörterungen wurde bas Amendement abgelehnt. (Sten. Ber.

ber II, R. pro 18\frac{4}{5}\frac{6}{6}., \mathbb{B}b. \bar{3}. \otimes. 1435-1436.)

Beweis begrunden, ale ungenugend fein. Richt auf ben übrigen 3weck und Inhalt ber Urfunde, in ber jenes Anerkenntnig ftehet an fich, fondern lediglich auf Die aufere Form ber Urfunde fommt es an, in ber es fich findet.

Die genannten Antrage murben verworfen.

Angenommen wurde aber ber Antrag: ben zweiten Sat mit ben Borten: "Selbit ein" zu beginnen, um fo bas Bebenten zu befeitigen, als ob ein in ans berer Beife geführter Beweis jene Wirkung allerdings haben konne.

Mit biefer Menderung wurde ber S. angenommen und die Kommiffion bean-

traat baher:

Die Unnahme bes S. in unverandertem erften und zweiten Cate

und ben britten Gat in ber Faffung:

"Gelbft ein folches Anerfenntniß fann u. f. w." bis zum Schluß.

Das Plenum der I. Kammer trat dem Antrage ber Kommiffion bei. 1)

(Stenogr. Ber. ber I. R. pro 1849, Bt. 5. S. 2513.)

D. Die II. Rammer hat fich temnachft, auf ben Untrag ihrer Rom= miffton, mit der von der I. Rammer befchloffenen Faffung einverftanden

erfart. (Stenogr. Ber. ber II. K. pro 1838, Bb. 5. S. 2755 ff.)
II. Der S. 40. des Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850 stellt zwar keine vollftandig neue Theorie über die Beweisführung hinfichts ter Befitveranderunge-Abgaben auf; allein er andert bie allgemeinen Borfdriften über die Beweisführung in Bezug auf jene Albgaben in zwiefacher Urt ab, indem er erftlich die Berufung auf Obfervang ausschließt, und zweitens bem Unerfenntnifffe in einer öffentlichen Urfunde die Rraft eines vollen Beweises beilegt, auch wenn der Rechtsgrund darin nicht angegeben ift.

Das U. E. R. ftellt in ben SS. 181 .- 183. Tit. 7. Th. I. folgende

Grundfate auf:

S. 181. Die Bermuthung, bag Berfonen und Gigenthum frei fint, überwiegt

bie Bermuthung fur bie Rechtmäßigfeit bes Befiges.

S. 182. Benn alfo auch Jemand in bem Befite, Die Freiheit ober bas Gigenthum eines Untern einzuschranfen, fich befindet, fo muß er bennoch fein Recht zu biefem Befige angeben und nadweifen.

S. 183. Bon tiefer Regel findet aber eine Ausnahme Statt, in fofern bes fonbere Befete bergleichen Ginfdrankungen gegen Berfonen eines gewiffen Stan-

bes ausbrudlich begrunden.

Die im § 181. a. a. D. aufgestellte Bermuthung entbindet ben Eigenthumer von der Beweistaft, wenn ein Anderer ihm gegenüber bas Recht geltend macht, bas Gigenthum einzuschränken, felbft bann, wenn ber Bratendent der Ginschränkung fich im Befite des einschränkenden Rechtes befindet, und zwar ohne Unterschied, ob ber Befiter (Gigenthumer) ter Sache Beflagter oder Rlager ift, alfo auch bei ter in Form einer uneigent= lichen Refonvention angestellten Negatorienklage, mittelft melcher Befreiung von Ginfdrankungen bes Eigenthums, insbesondere von Reallaften und Abgaben in Anspruch genommen wird, mit der alleinigen Ausnahme im lettgedachten Falle, welche ber §. 183. aufstellt. 2)

<sup>1)</sup> Auf ben Antrag bes Abgeord. Gr. Hellborf wurde barüber, ob bas Bort: "öffentlichen" (im zweiten Sabe) beizubehalten fei, befonders abges flimmt, die Streichung tiefes Bortes aber abgelehnt. (Stenogr. Ber. a. a. D.)

<sup>2)</sup> Diese Ausicht hat mit Necht ber II. Sen. bes Db. Trib. in bem Erf. v. 6. Oft. 1847 (Eutsch. Bb. 15. S. 450 ff.) ausgeführt, und auf gleichem Standpunkte steht Roch, welcher zu ben §§. 181. u. 182 A. L. R. I. 7.

<sup>&</sup>quot;Nach einer naturgemäßen Auffaffung bes Gigenthums betarf es biergu "ber Bulfe einer Prafumtion nicht; benn bas Gigenthum beberricht bie "Sache in ihrer gangen Totalität; wer alfo bas Eigenthum eines qualita= "tiven Abspliffes bavon (eines einschränfenden Rechtes) behauptet und bem

Was nun die im §. 183. a. a. D. ausgesprochene Ausnahme betrifft, so ist streitig, ob und in wiesern diese Borschrift noch gegenwärtig in Kraft steht. Wenn man annimmt, daß der §. 183. nur von Rechten, welche die persönliche Freiheit einschränfen (Unterthänigkeit) handle, so ist die Ausnahme des §. cit. unzweiselhaft durch die §§. 11. u. 12. des Ed. v. 9. Okt. 1807 aufgehoben. 1) Allein auch wenn man ste auf den bäuerlichen Grundbesitz und auf die grundherrlichen Rechte der Gutsherren gegen (frühere) Unterthanen bezieht, muß ein Gutsherr, der ein solches uns vollsommenes Eigenthum des Hintersaffen und ein daraus sließendes einsschränsendes Recht behauptet, doch den Besitz des behaupteten Rechtes, der ausnahmsweise dem Besitzer des Grundstückes den Beweis des vollsommenen (freien) Eigenthums aufbürden würde, beweisen. 2) — Es muß indeß der Ansicht beigetreten werden, welche der II. Sen. des Ob. Trib. in dem Erf. v. 4. März 1851 ausgesprochen hat,

baß auch bei einem gutsherrlichen Berbande die im §. 181. A. L. R. I. 7. aufsgestellte Bermuthung für die Freiheit des Eigenthums die Bermuthung für die Rechtmäßigkeit des Besißes des Rechtes zu Beschränfungen und Belastungen des Grundflückes überwiege, in soweit nicht feststeht, daß derartige Beschränfungen und Belastungen für diesen Distritt und alle in demselben belegenen Grundstücke, oder doch für diese Klasse derselben nach gesehlicher Borschrift (Urbarien, Zinderegister, Ortsverfassung ze.) an die Gutsherrschaften zu entrichten sind.

Die Grunde dieser Entscheidung des hochsten Gerichtshofes find folgende:

Selbst angenommen, ber im S. 183. A. E. R. I. 7. gebachte Ausnahmefall beziehe sich auch auf bas Eigenthum und fei nicht blos auf die Berson zu beschränken, so kann doch nicht auf Grund bestelben angenommen werbeen, daß, weil ein gutsherrlicher Berband besteht und eine Abgabe in den letten Jahren geleistet worden, die rechtliche Eristenz der Berpflichtung so lange vernnutzet werden musse, bis der angeblich Berpflichtete die Nichteristenz der Berpflichtung nachgewiesen habe. Denn hiergegen sprechen die Borschriften des A. L. R. II. 7. SS. 137. 143. 472.

"Besiher ber Sache absorbert, muß nach ben Grundsähen über bie Bindis "kation (actio consessoria) ben Beweis ebenso führen, als wenn Jemand "die ganze Sache vindicirt. Eine Ausnahme macht der §. 183. in Bezies "hung auf solches Eigenthum, welches ursprünglich nur unvollkommen ers "worben worden ist. (Kach's Landrecht, Bd. 1. S. 362 Nr. 6.)

\$8. 472. 473.). (Jur. Wochenschr. 1846, S. 313., Note 7.).
2) Dies wird ebenfalls in dem bereits alleg. Urtel bes II. Sen. bes Ob. = Trib. v. 6. Oft. 1847 (Gutsch. Bb. 15. S. 453—454.) und von Koch (Lands

recht Bb. 1. S. 362. Note 7.) ausgeführt.

<sup>1)</sup> Dieser Ansicht ist Bornemann (System, Ed. II. Bd. 1. S. 264, Note 2.). Dagegen nimmt v. d. hagen an, daß durch die §. 11. u. 12. des Ed. v. 9. Okt. 1807, welche die Unterthänigkeit ausgehoben, die Bestimmung des S. 183. zwar insoweit sie die Kreiheit der Person berührt, ihre Gültigkeit verloren habe, keinesweges aber in Betress der Kreiheit des Eigenthums in Bezug auf die einem Gutsherrn unterworfenen Stellen, in deren Berhältnis nach S. 12. des Ed. nichts geändert sei. Die Richtfreiheit des Eigenthumes liege im Begriffe der Unterordnung einer Stelle unter einen Gutsherrn, der eben darin bestehe, und die Berbindlichkeit zu Diensten und Abgaben sei nach S. 134. A. K. N. II. 7. ein naturale dieses Berhältnisses. (Jur. Bochenschr. 1846, S. 313). — Dieser Ansicht v. d. Hagen's tritt indes — in ihrer Allgemeinheit wenigstens — Arndts entgegen. Dieser führt nämlich aus, daß die Ausnahme, welche der S. 183. von der Regel des S. 182. ausstellt, sich nach den, nicht auszudehnenden, Worten des S. 183. auf solche Einschränfungen gegen die Personen gewissen Standes beschränke, welche, wenigstens im Allgemeinen, in besondernen Geseh ausdrücklich begründet sind. Bei unterthänigen Landbewohnern Gebörten dabin z. B. die Dienste, nicht aber die Paudemien. (cf. A. L. M. II. 7. SS. 472. 473.). (Jur. Bochenschr. 1846, S. 313, Note 7.).

u. 473., aus beren Befchrankungen fich ergiebt, baß fo wenig jene aus bem gu toherrlichen Berhaltniffe zu entnehmende Bermuthung, als ber neueste unftrei tige Befit fo weit reichen fann, fur jedwebe von ber Guteherrschaft in Anfpruch genommene Abgabe bie Brafumtion ber rechtlichen Eriftenz ber Berpflichtung berfelben zu begrunden; vielmehr fteht einer folden bie allgemeine Borfchrift bes A. 2. R. I. 19. S. 14. bireft entgegen, und biefe verliert erft bann ihre Rraft und giebt jener schwächeren Bermuthung Raum, wenn bereits feststeht, bag berartige Beschränfungen, eine berartige Belaftung für gewiffe Diftrifte und alle in bem-felben belegene Grunbstücke, ober boch für gewiffe Klassen berfelben burch gesets-liche Borschriften, also burch Urbarien, Zinsregister, Ortsverfassung u. f. w. festgeftellt fint, indem bann allerdinge bie Bermuthung Plat greift, bag auch bas einzelne in einem folden Diftrifte belegene ju jener Battung gehörige Brundftud biefer orts : üblichen verfaffungemäßigen Berpflichtung gleichfalle unterworfen fei, und bie Ausnahme ber Befreiung erwiesen werben muß. Dem fteht auch ber S. 487. A. L. R. II. 7. nicht entgegen, ba biefe mit S. 484. a. a. D. in Berbin= bung fiebende Bestimmung rein erceptioneller Art ift, nur die interimistische Forts leiftung ber Dienste anordnet und ben neuesten Besit fcutyt, keinesweges aber ben angeblich Berechtigten von ber Berpflichtung bes Nachweises feines Rechtes auf bie Belaftung bes Eigenthums in petitorio befreien fann.

(Striethorft's Arch. Bb. 2. S. 295, Mr. 61.).

Von diesen Grundsätzen ausgehend, kann es nicht zweifelhaft sein, daß, was die Befigveranderungs = Abgaben und insbesondere die Laude = mien betrifft, der Beweis ihrer rechtlichen Erifteng allemal demie= nigen obliegt, welcher das Recht zu beren Erhebung für fich in Unfpruch nimmt, und daß eine rechtliche Bermuthung für die Berbindlichkeit zu beren Entrichtung niemals ftattfindet. 1)

1) Dies hat auch bas Db. Trib. mehrfach anerkannt. Go führt baffelbe in bem Erf. v. 5. Jan. 1846 (Entich. Bb. 13. G. 218) aus,

baß gemeinrechtlich bie Laudemialpflicht als gefegliche Regel nur bei Ros mischen Emphyteusen ftattfinde, in allen fonftigen Rechtever: hältniffen bagegen besonders nachgewiesen werden muffe.

Dies wird unter Bezugnahme auf die übereinstimmende Ansicht Eich horn's (Ginl. jum Deutsch. Briv. R., S. 260.) und Mittermaier's (Grundfate bes

Deutsch. Priv. R, S. 444.) gezeigt. Gbenfo führt bas Erf. bes Db. Trib. v. 4. Dec. 1840 aus, baß fo wenig in Schlefien, als anderswo eine rechtliche Bermuthung für bie Belaftung bes Eigenthums mit Laudemien gelte, fondern daß in Schlefien, fowie überall, bie rechtliche Bermuthung fur bie Freiheit bes Eigenthums ftreite und jede Befchran: fung beffelben erwiesen werden muffe. (Roch's Schlef. Arch. Bb. 4. S. 305, 3m. Wochenschr. 1841, G. 374 ff.).

Inebefondere ift hier noch folgender Enticheibungen ber Gerichtehofe ju ge=

benfen:

a) Die Fürstenthümer Oppeln und Ratibor betreff.

a) In ben genannten Fürftenthumern ift bie Laubemialpflichtigfeit ber bauer: lichen Grundstücke durch die Landes Dronung vom Jahre 1562, Art. 46. feines weges begründet. (Erf. bes Ob. Trib. v. 17. Febr. 1841, Roch's Schlef. Arch. Bb. 4. S. 276 ff., u. Praj. Nr. 984.).

B) In ben genannten Fürftenthumern fann bie Laubemialpflichtigfeit ber Schulzen, freien Rretschmer und Muller ale provinzialrechtlich nicht angesehen werden. (Erf. bes D. L. G. zu Ratibor und bes Db. Trib. v. 25. Rov. 1843,

22. April u. 1. Dec. 1845, Entich. Bb. 12. S. 448-454).
b) In ben vormals Sachfischen Lanbestheilen fann bei Erbzinegutern eine bloß auf frühere allgemeine gesetliche Borschriften gegründete Laudemialpflich = tigfeit bei Besitveranderungsfällen, welche erft nach Einführung bes A. E. R. eins getreten find, nur nach bessen Borschriften beurtheilt werden. (Erf. bes II. Sen. bes Db. Trib. v. 23. Dec. 1842, Praj. Samml. S. 104, Pr. Nr. 1242.).

c) In Beftpreußen fann Laudemium (Konzessionsgelb, Approbationegelb, Auffangungegelb) nur bann geforbert werben, wenn es in ben Erbverschreibungen

III. Der erfte Sat bes S. 40. führt eine wefentliche Beranderung ber allgemeinen Beweistheorie in Bezug auf Befitveranderungs - Abgaben ieder Urt badurch ein,

daß er in Bezug auf die Berpflichtung zu deren Entrichtung bie Berufung auf Observanz fortan für völlig unzulässig er=

flart. 1)

ausbrudlich porbebungen, ober bie Bflicht ju beffen Entrichtung von bem Erbgins= manne in rechtsgultiger Form ausbrucklich anerfannt ift, ober wenn in vorherge= gangenen Fallen von bemfelben Grundftucke, ober von anderen an bemfelben Orte und unter berfelben herrschaft belegenen Grundstücken gleicher Art Landemium bei Beraugerungen entrichtet ift. (Erf. d. Trib. ju Ronigeberg v. 17. Dec. 1840 u. bes Db. Trib. v. 26. Nov. 1841, Ulrici's Arch. ber oft= u. weftpreuß, Brov. Rechte, Bb. 1. G. 1. G. 73 ff.).

Die beiben gulest ermabnten galle biefes Braj. m obificiren fich nach ber Bestimmung bes §. 40. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, wonach ber Beweis

burch Observang vollständig aufgehoben ift.

1) Durch Diese Bestimmung bes S. 40. ift eine große Angabl bieber ftattgefundener Kontroverfen beseitiget worden; es ift berfelben baber bier nur im

hiftorischen Interesse zu gebenten.
a) Früher murbe, insbesondere in ben Schlefischen Berichtshöfen und von bem Db. Trib. angenommen, daß bie Berbindlichkeit, Befigveranderunge:Abgaben, inebef. Laubemien, qu entrichten, burch bie Orte : (Lofal:) Obfervang begrundet und bewiesen werde, weil die Orts Difervang als eine allgemeine Rechtsnorm Alle verbinde, wenn feine Ausnahme nachzuweisen fei. (Bergl. die Abhandl. in v. Kampt Jahrb. Bb. 33. S. 1 ff. und bie baf. S. 90 ff. mitgetheilten Brajub., beegl. bie Erf. bes D. L. G. zu Breslau v. 20. Dec. 1836, in Roch's Schlef. Arch. Bb. 1. S. 88 ff., v. 30. Juli 1834, a. a. D. Bb. 2. S. 8, v. 16. Marz 1837, ebenbas. S. 35, v. 4. Mai 1837, ebenbas. S. 39 u. bes D. L. G. zu Glogan v. 27. Oft. 1837, a. a. D. Bb. 4. S. 285 und v. 20. Juni 1840, ebenbas. S. 303). Diese Annahme gründete sich auf Stielow's Zeugniß (f. Beiträge zur Kenntniß des Schles. Prov. Rechts, Breslau 1830, S. 281), daß bei Streitigfeiten über bie Berechtigung gur Erhebung von Laudemien lediglich bie Observanz jeden Orts entscheibe. \*) Indef war auch (namentlich von dem hochsten Gerichtshose), auf Grund des S. VII. des Bubl. Bat. zum A. E. R., angenommen worden, daß Ansprüche der in Nebe stehenden Art nur alsdann auf Orte. Obfervang geflütt werden fonnten, wenn biefe Obfervang ich on vor Bublifation

Daß bie fog. Sporteltare bes Fürstbifchof Rarbinal Pring von Seffen v. 13. Febr. 1680 (welche eine Bufammenftellung ber im ehemaligen Dlebiat-Fürftenthume ju Reiffe ftattfindenden Dbfervangen fein foll) feine Gefetesfraft habe und auch fein Beweismittel fur Obfervangen über Befigveranderunge Abgaben fei, ift von ber Gen. Romm. ju Breslau in bem Erf. v. 11. Dec. 1846 und von bem Db. Trib. in bem Erf. v. 5. Nov. 1846 ausgeführt worben. (Roch's

Schlef. Arch. Bt. 6. S. 387 ff.).

Das Großherzogthum Posen betr., so hat das Erk. des Db. Trib. v. 15. Mai 1847 angenommen, daß bort die Berufung auf Ortoobservangen gur Begrundung der Laudemialpflichtigfeit unftatthaft fei, weil dort nach dem Art. 4. des B. v. 10. Dft. 1809 berartige Lokalgewohnheiten ihre Rraft und Autoritat verloren haben. (Striethorft's Rechtsf. Bb. 1. S. 140).

<sup>\*)</sup> Auch in Betreff ber in ber Graffchaft Glat vorkommenben Ronfir= mations : Bebuhren wurde angenommen, dag bas Recht barauf burch Lotal : Observang begründet und erwiesen werden fonne, und baf eine folche Lofal-Obsers vang alle Einwohner, wie ein Gefet verbinde, bis eine Eremtion nachgewiesen werbe. (Bergl. bie Erf. bes II. Gen. bes D. L. G. gu Breslau v. 16. Marg ud 4. Mai 1837, in Roch's Schlef. Arch. Bb. 2. S. 33 u. 39, beegl. v. 20. Dec. 1836, a. a. D. Bb. 1. S. 88).

Sieran fnupfen fich folgende Erläuterungen :

1) Der S. 40. verbietet bie Berufung auf Obfervang nur infofern, ale baburch ber Nachweis ber Berpflichtung felbst geführt werden will.

bee A. E. R. bestanb. (Bergl. bie Erf. bee Db. Trib. v. 6. Jan. 1843, in Roch's Schles. Arch. Bb. 5. S. 417 u. in ber Jur. Bochenschr. 1843, S. 534,

u. v. 17. April 1847, in Striethorft's Rechtsf. Bb. 1. G. 46).

Begen bie obenermahnte Anficht ber Berichtshofe über ben Beweis ber Berpflichtung jur Entrichtung von Befigveranderunge Abgaben burch bloge Orte: Observang wurden indeg in neuerer Beit Betenfen erhoben. Das Db. Erib. nahm nomlich an, bag zur Rechteverbindlichfeit einer Obfervang ber fpezielle Rachs weis gehöre, bag auch ber, gegen welchen bie Obfervang in Bezug genommen wird, beren Rechtsverbindlichfeit gegen fich anerkannt habe, weil Niemand burch Die Sandlung eines Dritten, unter beffen Gewalt er nicht ficht, verpflichtet werben fonne. (Bergl. bas Erf. bes Db. Trib. v. 4. Dec. 1840, in Roch's Schlef. Arch. Bb. 4. S. 305 ff.) Diese Anficht hat bemnachft ihren gang entschiebenen Ausbrud erhalten burch bie Behauptung, bag bie Laubemial: Gigenschaft eines bestimmten Grundfludes überhaupt nur burch Fundal=Dbfervang \*) begrundet werden fonne. (Bergl. bas Erf. bes Db. Trib. v. 21. Dlai 1841, in Roch's Schlef. Arch. Bb. 5. G. 6 ff.).

Bei bem Db. Trib. hatten fich ingwischen in biefer Begiehung wieber verfcbiebene Anfichten geltend gemacht. Gine Entscheidung v. 4. Nov. 1844 nahm

namlich ben Grundfas an:

"Durch bie fogen. Funbal-Obfervang fonnen nicht nur bie Falle, in benen "von einem laubemialpflichtigen Grundflucke Laubemium qu entrichten ift, "abweichend von ben Borschriften ber SS. 714. ff. A. L. R. N. I. 18. naber "beftimmt, fonbern es fann auch badurch bie Laubemialpflichtigfeit bes "Grundftudes felbft begrundet werden."

Dagegen nahm eine neuere Entscheibung v. 2. Juni 1845 an, daß bie Landemialpflichtigfeit eines Grundfluckes burch fogen. Fundal. Db-

fervang nicht zu begründen fei.

Dagegen wird ber Begriff ber Funbal Dbfervang in Schut genommen in ben v. Rampp'ichen Mot. zum neuen burgerl. Gefetbuche, G. 152.

Bergl, Die Ergang, ber Breug. Jahrb, Ed. III. Bb. 2. G. 406 ff.

<sup>\*) 3</sup>m S. 719. A. L. R. I. 18. wird burch bie Worte: "eine bei einem gewiffen Erbzinsgute wohlhergebrachte Gewohnheit" auf tie fogen. Fun : bal-Observanz (observ. in fundo speciali) hingedeutet. Der Begriff ist mahrfcbeinlich von Lenfer (Medit. spec. 104. med. 6.) ausgegangen und von bem A. L. R. a. a. D. und der Geseschemm. in dem Gutachten v. 6. Jan. 1804 (Rabe, Bb. 8. S. 214 ff.) recipirt worden. Die Abhandl. in v. Kamph Jahrb. Bd. 33. S. 3 ff. (f. S. 5. derf. S. 27—40) und die Revisoren des A. E. R. (Ges. Rev. Pens. XV. S. 96) erkennen an, daß der S. 719. A. E. R. I. 18. von einer Fundal=Observang spreche, find aber ber Unficht, baß biese Theorie (welche in ber erften Salfte bes 18. Jahrh. in einigen Gerichtehöfen entstanden ift) auf einem Digverftandniffe, sowie auf einer Berwechfelung bes Gewohnheiterechtes mit ber erwerbenben Berjahrung beruhe. Derfelben Unficht ift Roch (f. beffen Schlef. Arch. Bb. 1. S. 89, Note 1.), welcher die fogen. Fundal-Observang fur ein Unsbing erklart. Er ift ber Anficht, bag bie Observang niemals ein Entstehungsgrund für die Laudemialpflichtigfeit fein, fondern daburch nur der Umfang ber unftreitig vorhandenen Berbindlichkeit bestimmt werben fonne, und zwar nur durch eine folche Dbfervang, welche gerabe gwifchen ben nun im Streite befindlichen Berfonen (oder beren Borfahren) besteht, b. i. die fogen. Fundal=Observang. Der Ausbruck fei unpaffend, benn jede Obfervang in biefem Berhaltniffe begiehe fich auf einen beg ftimmten Fundum und fei infofern eine Fundal : Observang; die Lokal : Observan. beziehe fich nur auf tie Gemeinde und beren Mitglieder als folche. (Schlef. Arch Bb. 5. S. 23).

Es ift mithin nicht unguläffig, in dem Falle, wenn bas Recht felbft bereits feststeht, ben Umfang deffelben durch Obfervang festzuftellen.

So legt die Beneral=Rommiffion qu Stendal (in ibrer Inftrutt. v. 12. Marg 1851) ben S. 40. aus. (Sprengel's Abiof. Wef., S. 10.)

Benn man aber auch diefer Unficht, welche allerdings ben Bortlaut bes Gefeges für fich hat, beitritt, fo fann doch fein Zweifel darüber befteben, daß der Umfang der unftreitig vorhandenen Berbindlichfeit, nur durch eine folde Obfervang bestimmt werden konnte, welche gerade zwischen ben im Streite befindlichen Bersonen (oder beren Borfahren) besteht, b. i. durch eine fogen. Fundal = Obfervang. 1)

2) Unter Obfervang im Sinne des G. 40. tes Ablof. Bef. v. 2. Marg 1850 find auch ungefdriebene Provingial=Rechte zu verfte= ben. Daber fann in ber Altmart Unnahmegeld nicht mehr auf Grund ber

provinzial = gefeglichen Bestimmungen gefordert merden.

So erfannt von dem Revisione=Rolleg. für Landes=Rultur= Sachen unterm 13. Gept, 1850. (Braj. Rr. 16. in ber Braj. Samml, bes

Revif. Rolleg. S. 45.)

3) Es fragt fich: ob ber Nachweis der Berbindlichkeit zur Entrichtung von Befigveranderunge=Abgaben, nach gegenmartiger Lage der Befengebung, auch durch Verjährung geführt werden fann?

Diese Differeng ift burch ben Blenarbeichl. bes Db. Trib. v. 20. Webr.

1846 bahin entschieben worden,
bag durch eine sogen. Fundal Dbservanz die Laubemialpflichtigkeit eines Grundstückes an sich nicht begründet werden könne, und daß namentlich der S. 719 A. L. R. I. 18. die Laubemialpflichtigkeit des Grundstückes als bereits bestehend voraussetze und nur verordne, daß durch Observang die Falle, in denen von einem an fich laudemialpflichtigen Grundstucke bas Laubemium zu entrichten ift, abweichend von ben gefeglichen Borfcbriften bestimmt werden fonnen. (Entscheid. Bb. 12. G. 78, Min. Bl. b. i. B.

1846. S. 112).

b) Für Schlesien war bas G. v. 19. Juli 1832, betr. die Laubemien von Ruftifalftellen in Schleffen (G. S. 1832, S. 194) ergangen, welches bestimmte, baß zur Begrundung bes gutsherrlichen Rechtes, Laudemien oder andere bei ber Bererbung von Ruftifalfiellen übliche Abgaben von Erben in absteigender Linie gu forbern, ber Beweis genügen folle, bag bei ber Befigung, von welcher bie Abgabe geforbert wirb, biese Abgabe von Descendenten in ben beiben Fallen entrichtet worden, welche bem ftreitigen Falle junachft vorangegangen find. \*)

Dies Gef. ift indeg durch ben g. 1. Rr. 16. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 ausbrucflich fur aufgehoben erklart\*\*), und es gelten mithin jest auch in ber Broving Schlefien bezüglich bes Beweises ber Berbindlichfeit zur Entrichtung von Befigveranderunge Abgaben nur die allgemeinen, durch die §S. 38-40. bes

Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 modificirten Beweis-Grundfage.

1) Dies nimmt auch Roch in ber Abhandl. im Schlefisch. Arch. 28b. 5. S. 23. an.

\*\*) hierburch befeitigen fich auch bie gahlreichen, über verschiedenartige Zwei-fel, zu welchen bas G. v. 19. Juli 1832 Beranlaffung gegeben hatte, ergangenen Prajubifate. Bergl. beren Busammenftellung in ben Ergang. u. Erlaut. ber Preug.

Rechteb., 3. Ausg., zum A. E. R. I. 18. S. 716. u. S. 719.

<sup>\*)</sup> Dag burch bies Bef. nicht bie Ginführung ber fogen. Funbal=Dbfervang beabsichtiget worden, wird ausgeführt in den Grunden des Blenarbefchl. bes Db. Trib. v. 20. Febr. 1846 (Entich. Bb. 12. G. 92-94), beegl. in ber Abhandlung in Forni's Beitfchr. fur guteberrl. bauerl. Berh. ac., Bb. 1. S. 276 ff. - Bergi. auch Dr. Lowenberg's Beitrage gur Renntnig ber Motive ber Breug. Gefets gebung, Bb. 1. S. 302.

Ge bejahen:

a) die General-Kommission zu Stendal in der Instrukt. v. 12. Marz 1851, ohne nähere Begründung. (Sprengel's Ablos. Gef. S. 10.)

b) Fren, weil der S. 40. dies Beweismittel nicht ausschließe. Praf-

tifche Erlaut. G. 64.)

llebrigens ift hierbei darauf hinzumeisen, daß der Erwerb des Rechtes auf Besigveränderungs-Abgaben durch Verjährung stets den Beweis ersorbett, daß das Recht, von dem in Rede stehenden Grund stücke die Absabe zu fordern, mährend des im A. L. R. 1. 9. §. 649. vorgeschriebenen Zeitzraums von 40 Jahren wenigstens zu dreien verschiedenen Malen ausseübt worden. 1) Wo dieser spezielle Nachweis nicht geführt werden kann, da kann überhaupt von einer Verjährung des Rechtes auf Besigveränderungs-Abgaben (als eines unter die Vorschrift des §. 649. cit. sallenden Rechtes) nicht die Rede sein, sondern wenn die Fälle der Entrichtung nicht innerhalb des Zeitraumes von 40 Jahren liegen, so würde davorch nur eine sogen. Fundal=Observanz für erwiesen anzunehmen sein, auf welche sich indeß der Verechtigte nach §. 40. des Ablös. Ges. zur Begrüntung seines Anspruches nicht berusen dars.

IV. Der zweite Sat bes §. 40 erflatt es zum Nachweife ber Ber= pflichtung eines Grundftudes zu Befitveranderungs-Abgaben fur genugend,

wenn ein Besther des Grundftuckes die Verpflichtung, auch ohne Angabe des Rechtsgrundes, in einer öffentlichen Urfunde anerstannt bat.

1) Zuvörderst ift darauf hinzuweisen, daß dieser Sat feine Befchran = fung im Allgemeinen in dem hinzugefügten dritten Sate des §. 40. fin= bet, namlich babin,

raß ein foldes Anerkenntniß völlig unerheblich ift in allen benjenigen Fallen, in welchen nach SS. 36. bis 38. die Besitzverande-

runge=Albgaben für aufgehoben zu erachten find.

Es muß baher auch in folden Fällen, wo ein Anerkenntniß ber im §. 40. gedachten Gattung vorliegt, allemal zunächft untersucht werden, ob die anerkannte Abgabe unter die in den §§. 36. bis 38. erwähnten Kathesgorien fällt, und nur dann, wenn biefe Frage zu verneinen ift, kann von der Anwendung des im zweiten Sage des §. 40. aufgestellten Grunds

fates die Rebe fein.

Es versteht sich übrigens von felbst, daß das Anerkenntniß auch als bann die rechtliche Eristenz und Fortdauer einer Bestsveränderungs-Abgabe nicht begründen kann, wenn es sich auf eine solche Abgabe bezieht, die zwar nicht unter eine der nach §§. 36. bis 38. ausgehobenen Kathegorien fällt, aber zu densenigen gehört, welche bereits durch frühere gesehliche Bestimmungen für aufgehoben zu erachten, also namentlich wenn sie erweislich zu densenigen Gattungen gehört, welche als Ausfluß der Gertichtsbarkeit anzusehen und deshalb für beseitigt zu erachten sind. Das Anerkenntniß ist nur alsdann ein rechtlich wirksames, wenn es sich auf eine überhaupt gesehlich noch zu Recht bestehende Abgabe bezieht; keinesweges aber kann es die Kraft haben, eine vor oder nach Abgabe besteht; keinesweges aber kann es die Kraft haben, eine vor oder nach Abgabe bestehtschenden zu machen. 2)

<sup>1)</sup> Dies hat auch bas Db. Trib. in bem Erk. v. 26. Juni 1847. (Stricts horst's Rechtsk. Bb. 1. S. 295.) angenommen; besgl. Kuh in ber Abhandl. in Forni's Zeitschr. Bb. 1. S. 277—278.

<sup>2)</sup> Daß bas Gefet in dieser Beise zu interpretiren, ergiebt sich klar aus ben oben S. 433 Note 1. gemachten Mittheilungen über die Ablehnung des zum S. 40. von bem Abgeordn. Robe gestellten Berbess. Antrages und insbesond. aus

In Bezug auf folche Besityeranderungs-Abgaben, welche nach §§. 36. bis 38. des Ablof. Gef. unbedingt aufgehoben sind (insbesond. in Bezug auf Besityveranderungs-Abgaben bei Beranderungen in der herrschenden Sand) hat auch bereits der II. Sen. des Ob. Trib. (in dem Erk. v. 13. Jan. 1853) diese Grundsätz ausdrücklich anerkannt, indem derfelbe ausstührt,

daß die Borschrift des §. 40. feine ruckwirkende Kraft habe, fonbern sich nur auf Besthveränderungs-Abgaben beziehe, deren Fortbestehen das Gesetz gestattet, und daß daher ein Anerkenntniß von der in dem §. 40. angegebenen Beschaffenheit nicht für den Nachweis der früheren Rechtsbeständigkeit von Besthveränderungs-Abgaben, welche nach den §§. 36—38. unbedingt ausgehoben sind, genüge.

Die Grunde bemerten:

Selbst ale bloge Beweisregel aufgefaßt, erscheine bie Borfchrift bes zweiten Capes bes S. 40. fo erceptioneller Art, bag jebe ausgebehnte Anwendung berfelben ausarichloffen bleiben muffe. Der lette Sat bes S. 40. zeige überdieß beutlich, bag fie nur fur Befigveranterunge Abgaben gegeben fei, beren Foribefteben bas Befet geftattet. In ben SS. 36-38 fei bie Aufhebung gemiffer Befitveranderungs= Abgaben bereits erfolgt; ber Gebrauch bes Beitwortes im Brafens: "verpflichtet ift", febließe baher ber grammatischen Auslegung nach bie Begiehung bes Berbotes wider bie Beweisführung burch Obfervang auf aufgehobene Befigveranderunges Abgaben, und folgerichtig auch bie Anwendung bes neuen Beweismittels, aus. Gin Befet, welches einerseits mit bem Beitpunfte ber Berfundung fofort in Rraft trat, bagegen laut feines S. 99. auf vergangene Falle feine Unwendung finden folle, infoweit barin nicht Ausnahmen ausbrudlich angeordnet find, habe überhaupt nicht ben 3weck haben fonnen, in Betreff unbebingt aufgehobener Abgaben bloß wegen ber in ber Beit vor ber Befegesfraft fällig gewordenen Rudftande erft noch eine neue Beweisregel aufzustellen. Auch murbe ber britte Sat bes S. 40. eine völlig überflüffige Bestimmung enthalten, wenn er nicht gerade ber Anwendung ber beiben vorausgeschickten Borfcbriften auf unbedingt aufgehobene Abgaben vorbengen follte, und gmar in Betracht ber Rudftanbe aus ber Beit por ber Gefetes. fraft bes G. v. 2. Marg 1850.; benn nach biefem Zeitpunkte habe felbftverftanb. lich bas unbedingte Aufhebungeverbot burch ein Anerfenntnig ber bezeichneten Art nicht außer Wirksamkeit geset werden, also von Fortbauer aufgehobener Abgaben nur in Betreff ber vor ber Berfunbung bes Gefetes fällig geworbenen Betrage überhaupt noch die Rede fein fonnen. (Striethorft's Arch. Bb. 8. S. 196. ff.).

2) Die erste Bedingung, welche vorhanden sein muß, um dem Anerstenntniffe überhaupt diejenige rechtliche Wirkung beimessen zu können, welche ber §. 40. ihm beilegt, — namlich, daß es den Nachweis der Berspflichtung eines Grundstückes zu einer Besitzveränderungs-Abgabe liefert, — ift die,

daß es in einer öffentlichen Urfunde abgegeben worden.

Es hat mithin ein in einer Privat-Urfunde abgegebenes Anerkenntniß der Berpflichtung gar keine rechtliche Wirkfamkeit in Bezug auf den Nachweis der Berbindlichkeit. 1)

Deffentliche Urkunden (documenta publica), im Gegensage der Prisvat-Urkunden (documenta privata), 2) sind Dokumente, welche von folschen Versonen in den ihnen zuständigen Angelegenheiten verfaßt, ausgestellt

ben in biefer Begiehung gegebenen Erlant, bes Berichterftattere ber II. R., Ab-

geordn. Ambronn.

<sup>1)</sup> Dies ergeben auch bie oben mitgetheilten Kammer-Berhandlungen, insbef. tie Berichte ber Rommiffionen beider Rammern jum §. 40. (f. oben S. 432 ff.) und bie ansbrudliche Ablehnung ber Antrage auf Streichung bes Bortes: "öffentlichen" vor: "Urfunden".
2) Beral, A. G. D. I. 10. S. 133.

ober befraftiget worden, welche bagu mit öffentlichem Glauben im Staate beftellt find. 1)

Die öffentlichen Urfunden gerfallen in zwei Rlaffen, nämlich :

a) gerichtliche (doc. publica judicialia), wenn die instrumentirende

Perfon gerichtlichen Glauben hat und:

a) die Urfunde vor ihr unter Beobachtung der vorgeschriebenen Form= lichkeiten vollzogen worden, mag die Schrift felbft von ihr verfagt oder fcon ale Entwurf mitgebracht und nur, nach Genehmigung des Inhaltes, von ihr vollzogen worden fein;

8) die bereits außergerichtlich vollzogene Urfunde von der Berichts= person ben Intereffenten vorgelesen worden ift, fie ben Inhalt genehmiget und die barunter befindlichen Unterfdriften anerkannt haben, dies Alles auch unter der Urkunde von den gegenwärtigen Gerichtspersonen atteffirt mor-

der ift; 2)

y) den gerichtlichen völlig gleichgestellt find die notariellen Urfun-

ben, Die Urfdriften, wie die Ausfertigungen; 3)

b) öffentliche außergerichtliche Urfunden (doc. publica extrajudi-

cialia).

Welche Urkunde hierher zu gablen find, bestimmt die A. G. D. I. 10. SS. 127-129. 4) Von den a. a. D. aufgeführten Gattungen tommen indeß bier nur diejenigen in Betracht, bei welchen die Intereffenten felbft an ber Abfaffung betheiliget gewesen sind, ba der g. 40. des Ablof. Gef. nur von folden Unerkenntniffen fricht, Die ein Befiger bes in Rede ftebenden Grundstückes selbst abgegeben hat. 5) Dies sind die im S. 129. der A. G. D. I. 10. erwähnten Protokolle, welche zwar nicht von Gerichte=

2) Bergl. A. G. D. I. 10. §S. 123-125., Anh. S. 78.

3) Bergl. G. v. 11. Juli 1845. S. 40. (G. G. 1845. S. 493.). - In Betreff folder Notariate : Urfunden, welche vor bem 1. Juni 1846 ausgestellt worden fint, versteht es fich von felbit, und ift im S. 46. a. a. D. auch aus: brudlich ausgesprochen, baß fie lediglich nach ben bisherigen Geseten (f. A. G. D. III. 7. §§. 45. ff.) zu beurtheilen find.

5) Es fommen somit hier bie in ben §§. 127 u. 128, A. G. D. I. 10. er:

wähnten Attefte nicht weiter in Betracht.

<sup>1)</sup> Die A. G. D. I. 10. S. 123. giebt nur folgende Begriffsbestimmung: "Deffentliche Urfunden heißen biejenigen, welchen eine vorzugliche Glaub-"würdigkeit um beswillen beigelegt ift, weil bie Aussteller berfelben im "Staate bagu bestellt worden find, bergleichen Urfunden aufzunehmen ober "zu befraftigen."

<sup>4)</sup> Die §§ 130-132 a. a. D. gablen auch noch bie von Juftigfommiffarien, ale Motarien, ausgefertigten Urfunden zu dem doc. publ. extrajud., und ber S. 130. bestimmt, bag bie von biefen Berfonen vorläufig aufgenommenen Protofolle vor der Vollziehung der Urfunden nur als Privat-Defumente anzusehen find. Der §. 40. der Rotariats-Ordn. v. 11. Juli 1845. (G. S. 1845. S. 487.) legt nun zwar ben Urichriften biefelbe Rraft bei, wie ben Ausfertigungen, mithin die Rraft und Glaubwürdigfeit gerichtlicher Urfunden; allein ba nach S. 46. a. a. D. bie Borfchriften ber Rotariate : Orbn. nur fur bie nach bem 1. Jan. 1846. aufgenommenen Rotariate-Urfunden Geltung haben, fo ergiebt fich, baß bie vor biefem Zeitpunfte von Notarien aufgenommenen, aber nicht aus: gefertigten Urkunden lediglich fur Privat-Urkunden zu erachten find, mithin ale Beweisdokumente nach S. 40. des Ablof. Gef. nicht in Betracht kommen konnen. — Auch ift barauf hinzuweisen, bag bie von einem Notar bloß in Betreff ber Unterschriften recognoscirten Urfunden feinesweges bie Rraft öffent= lich er haben, sondern lediglich als Privat-Urfunden anzusehen find. (f. A. G. D. II. 7. \$\$. 75 - 77.). Auch ter \$. 40. ber Rotariate-Drbn. v. 11. Juli 1845. legt nur ben von Notarien aufgenommenen Urfunden die Kraft gerichtli= cher Dofumente bei.

berfonen, aber von anderen in Gib und Pflicht ftebenden Offizianten, 1) vermoge eines von einem Landes-Rollegium erhaltenen Auftrages, 2) in An-

1) a) Dahin gehören also unmittelbare und mittelbare Staatsbeamte, insbef. aber bie vereidigten Beamten ber Berwaltungs : und Rommunal : Behörben, nas

mentlich aber auch biejenigen ber Auseinanberfegungs Behörben.

b) Auch die Brotofolle ter Schiedemanner über wirkliche Bergleiche, welche burch ihre Bermittelung ju Stante gefommen fint, geboren gur Rlaffe ber öffentlichen Urfunden; nicht aber bie Schriften, welche fie über andere Rechtege= schiefte hanfig abfaffen und ausfertigen. Diefe find bloge Privatschriften. (Bergl. Koch's Breuß. Civilprozeß, Bb. I. S. 410. S. 213. Note 1. u. S. 5. S. 3. ad III. Nro. 3., u. §§. 27. 28. u. 19. ber Berordnung über bas Schiedmanns Institut.).

c) Richt unzweifelhaft ift es, ob bie von Dorfgerichten aufgenommenen Berhandlungen, inebef. alfo auch bie in fogen. Schöppenbuchern enthaltenen Kauf: und sonktigen Berträge, sur öffentliche Urfunden im Sinne bes §. 40. des Ablös. Gef. zu erachten find? Daß die das Oorfgericht konstituirenden Berzsonen (Schulzen und Schöppen, s. A. E. R. II. 7. §. 79.), wenn sie gehörig vereidiget worden (§. 73. a. a. D.), als Organe der höheren Behörden anzusehen und ale folde zu ben im S. 129. A. G. D. I. 10. erwähnten Offizianten zu rechnen find, wird fich nicht bestreiten laffen, und es ergiebt sich hieraus, bag ben von ihnen aufgenommenen, mit ben Erforberniffen bes S. 129. cit. verfebenen, Berhandlungen bie Kraft eines doc. publ. extrajud. infoweit beizulegen ift, ale fie ju beren Aufnahme überhaupt vermoge ber gefetlichen Borfcbriften tompes tent find. In diefer Beziehung bestimmt nun bas A. L. R. II. 7. S. 82.,

bag Dorfgerichte, mit Bugiehung eines vereibeten Gerichtsschreibers, gerichts liche Sandlungen, bei welchen es auf feine Rechtstenntniffe, sondern auf

blofe Beglaubigung antommt, gultig vornehmen fonnen. Nach SS. 83. u. 84. a. a. D. ift ihnen zwar zur Pflicht gemacht, folche Berhandlungen gur Beurtheilung ber Gefetmäßigfeit, ober naherer Berichtigung, bem ordentlichen Gerichtshalter ohne Beitverluft vorzulegen; allein es ift die Unter-laffung biefer Borschrift nicht mit der Ungultigfeit der Berhandlung, sondern nur mit Berpflichtung jum Schabenserfat und Disciplinar-Strafen bebroht. - Der S. 173. A. & R. I. 5. gestattet angerdem ben Dorfgerichten, Bertrage ber Unal= phabeten aufzunehmen. — hiernach wird es in jedem einzelnen Falle auf die Brufung antommen, ob die Dorfgerichte (welchen übrigens in allen bergl. Fallen) Die Bugiehung eines vereidigten Gerichteschreibere vorgeschrieben ift) gur Aufnahme ber betreff. Berhandlung tompetent gewesen find ober nicht. Denn um überhaupt einem doc. publ. extrajud. Die rechtliche Wirtsamteit einer öffentlichen Urfunde beilegen zu können, ift nach ber ansbrücklichen Berschrift bes S. 129. A. G. D. I. 10. erforberlich, daß ber Berfaffer berfelben vermöge (allgemeinen ober befonderen) Auftrages berechtiget gewesen fei, die Berhandlung aufzunehmen. In biefer Beziehung wird es namentlich auch auf ben Inhalt ber ben Dorfgerichten ertheilten Inftruftionen aufommen, welche benfelben bie Aufnahme gewiffer Gattungen der Berhandlungen theils verbieten, theils geftatten. (Bergl. inebef. die Inftr. fur die Schulgen in der Proving Bofen v. 18. Oft. 1833, v. R. Annal. Bb. 17. S. 983., fur die Dorfgerichte in den D. L. G. Dep. Naumburg und Salberstadt, Centralbl. für Preug. Jur. 1841. G. 147. u. 3. M. Bl. 1842. G. 115. ff., welche burch bas R. bes Juft. Min. v. 9. Marg 1852, 3. M. Bl. 1842. S. 136., auch auf ben Reg. Beg. Potebam ausgedehnt worden ift.

In bem in Robe's Lehrzeitung (Jahrg. 1850.) G. 206. mitgetheilten Rechtsfalle hat bas Erf. eines nicht naber bezeichneten Rreisgerichtes v. 7. Jan. 1850 einen in ben Schöppenbuchern bes betr. Dorfgerichte enthaltenen Raufper-

trag (aus bem Jahre 1778) für eine öffentliche Urfunde erachtet.

Das Revif. Rolleg. für Landes-Rult. Sachen ftellt fogar (in bem Grf. v. 24. April 1852) bas Braj. auf, bag Urfunden : Abschriften in Schlefischen Schoppenbuchern fur vollständig beweisend zu erachten find. (Braj. Samml. bes Rev. Rollg. S. 14. Mr. 7.).

2) Es versteht fich von felbft, daß die ben Auftrag ertheilende Behörde die

gelegenheiten, welche ihr Umt unmittelbar betreffen, aufgenommen worden, vorausgefest, daß fie mit den vorgeschriebenen Erforderniffen 1) verfe=

ben find.

Daß nur ein, in einer nach den fo eben mitgetheilten gefeglichen Bestimmugen für ein documentum publicum judiciale ober extrajudiciale zu erachtenden Urfunde, abgegebenes Unerfenntnig tie im §. 40. bes Ablof. Bef. gedachte Wirkung bes Hachweifes ber Berpflichtung eines Grundftudes ju Befigveranderungs = Abgaben haben fann, muß fur gang unzweifelhaft angenommen werden; es murte burchaus unftatthaft fein, bie im § 40. a. a. D. gebrauchten Worte: "öffentliche Urfunte" in einem weiteren Sinne zu interpretiren und fie auf Urfunden anderer Rathego= rien, ale tiejenigen zu beziehen, welchen die Gefete ausbrudlich biefe Gigenschaft beigelegt haben.

Fren (praft. Erlaut. S. 65) meint zwar, tag es nur dem Ermef= fen der erkennenden Behörde überlaffen werden muffe, ob ein als Beweismittel beigebrachtes Dofument als "öffentliche Urfunde" angufe= ben fei; allein tiefe Ansicht ift offenbar irrig, ta es bem Richter nicht zusftehen fann, ben Worten bes Gefetes eine beliebige Auslegung — nach

feinem Ermeffen - gu geben. 2)

3) Der S. 40. bestimmt ferner, daß es zum Nachweise ber Beipflich= tung eines Grundftuckes zu Besitveranderunge-Abgaben genugen foll,

wenn ein Besitzer bes Grundftuckes die Berpflichtung in einer offentlichen Urfunde anerkannt bat.

Sieraus ergiebt fich:

a) daß tas Anerkenntniß feinesweges von dem letten (dem gegen= wartigen) Befiger abgegeben zu fein braucht, fondern bag auch ein von einem der Borbefiger abgegebenes Unerkenntniß der gedachten Qualität bie ermahnte Wirfung haben foll, 3) und

b) tag es nicht tarauf ankommt, ob bas Anerkenninig in einer Ur= funde abgegeben ift, bei beren Aufnahme ber Berechtigte als Mitfontrabent ober Theilnehmer aufgetreten ift, fondern bag es genugt, wenn fich baffelbe nur überhaupt in einer öffentlichen Urfunde, - fei es eine einseitige oder eine zweiseitige, - vorfindet. 4)

juftanbige gewesen sein muß; ber Auftrag fann indest sowohl ein allgemeiner, als ein befonderer fein. (f. Roch's Breufi. Civilprozefi, Bb. I S. 412. S. 214. sub 2. d.). — Bergl. übrigens auch S. 38. ber B. v. 2. Jan. 1849. über bie Organisation ber Gerichte. (G. S. 1849. S. 1.), und S. 108. bes Ablof. Gef. v. 2. März 1850.

<sup>1)</sup> Ueber biefe Erforderniffe vergl. Die naberen Bestimmungen im S. 129. A. 6. D. I. 10., welcher am Schluffe bemertt, bag bergleichen Brotofolle in Erman= gelung ber bafelbst vorgeschriebenen Erforderniffe nur ale Privat = Urfunden gu betrachten seien.

Dag übrigens die von Berwaltungs:Beamten mit Analphabeten auf: genommenen Brotofolle feine verbindliche Rraft haben, barüber vergl. bas R. bes Inftizm. v. 9. Dec. 1837. (Centralbl. fur Preuß. Jur. 1837. S. 759. und bie Erganz. u. Erlaut. ber Br. Rechteb. zum A. L. R. I. 5. S. 172. S. 232.

<sup>2)</sup> Dies murde vielmehr geradezu gegen die Borfdriften verftoßen, welche ber S. 46. ber Ginleit. jum A. E. R. bem erfennenden Richter ertheilt, ba ber Begriff von: "öffentlichen Urfunden" in den Befegen genau festgestellt, feines= weges aber bem Ermeffen bes Richters überlaffen ift, auch andere, ale bie fpeziell aufgeführten Urfunden für documenta publica zu erachten.

<sup>3)</sup> Bergl. auch unten ben Buf. 5.

<sup>4)</sup> Nach ben oben angenommenen Grundfagen erlediget fich in Bezug auf Anerkenntniffe über bie Berpflichtung zu Besitzveranderunge=Abgaben auch Die Streitfrage, ob ber Berechtigte fich auf ein in einem zwischen britten

4) Daß es in dem Unerkenntniffe, um demfelben die im §. 40. er= wähnte Wirkfamkeit beizulegen, der Ungabe bes Rechtsgrundes nicht

Bersonen abgeschlossenen Bertrage enthaltenes Anerkenntniß stügen kann? Das Db. Trib. hat nämlich (in dem Erk. v. 30. Sept. 1835) ausgesührt, daß eine Gutsherrschaft keine Rechte aus einem Kausvertrage herleiten könne, welcher nur zwischen den Stellenbesigern abgeschlossen und welchem sie nicht beigetreten ist, sowie daß auch in der gutsberrlichen Konstrmation ein Beitritt der Gutsherrsschaft zu solchen Berträgen nicht enthalten sei. (Koch's Schles. Arch. Bd. 2. S. 494). Derselbe Gerichtshof hat nämlich (in dem Erk. v. 5. April 1845) angenommen, daß die Psichten der Stellenbesiger gegen die Gutsherrschaft nur nach solchen Kausverträgen beurtheilt werden können, welche zwischen der Gutsherrschaft und dem Besiger der Rustisalstelle abgeschlossen worden (sogen. Primordial-Berträge), nicht aber nach Berträgen der Stellenbesiger unter einander, denen die Gutsherrschaft nicht mit deren Genehmigung beigetreten ist. (Entsch. Bd. 13. S. 335).

(Bergl. bas Rabere in Betreff biefer Entscheidungen und beren Grunde oben

 $\mathfrak{S}$ . 62-63).

Im Widerspruche mit diesen Grundfägen hat das Revis. Rolleg. für Landes-Rult. Sachen per sent. v. 8. Oft. 1852 (Praj. Samml. deffelben S. 14. Nr. 8.) angenommen, daß ein über ein bauerliches Grundstück zwischen zwei bauerlichen Wirthen abgeschlossener, von der Gutsherrschaft konstrmitter Uebers lassungs-Vertrag, in welchem die Abgaben 2c. des Grundstückes an die Gutsherrs

schaft aufgeführt find, die rechtliche Eriftenz Diefer Abgaben beweift.

In Bezug auf die Frage der rechtlichen Wirksamkeit eines Unerkenntniffes\*) ber Berpflichtung eines Grundstudes zu Befitveranderungs-Abgaben ift indef biefe Rontroverfe durch ben S. 40. des Ablof. Gef. für befeitiget ju erachten, indem es, wie oben im Terte bemerkt, in biefer Beziehung gar nicht barauf ankommt, ob bas Anerfenntniß in einer Urfunde abgegeben worden ift, bei der ber Berechtigte jugezogen worden, fondern genugt, wenn nur überhaupt bei irgend einer Beran= laffung von einem Befiger bes Grundftudes bie Berpflichtung anerkannt ift. muß die Urfunde, in welcher das Anerkenntniß enthalten ift, eine öffentliche sein; denn es entscheidet, wie der Bericht der Kommission der I. R. (f. oben S. 434) bemerkt, lediglich die äußere Form der Urkunde, und es kommt auf deren übrigen Inhalt und Zweck gar nicht weiter an. Gang mit Recht hat baher bie Braris, wie Fren (praftische Erlaut. G. 65) mittheilt, in Bezug auf Befit; veranderunge :Abgaben angenommen, "baß das Anerkenntniß auch in einer Urfunde genuge, welche nicht zwischen ben Partheien, - bem Berechtigten und Berpflichteten, - fondern auch zwischen bem Berpflichteten und einem Dritten aufgenommen ift, beispielsweise in Rauffontraften, burch welche ber Befit bes Grundftudes von einem Berpflichteten auf den anderen übergegangen ift." - Auch bas Db. Trib. ift nenerbings (in Bezug auf ben §. 40. des Ablof. Gef.) ber Anficht beigetreten, bag es zur Wirksamfeit bes Anerkenntniffes einer Befigverans berunge Abgabe nicht erforderlich fei, daß die Erflärung bem Berechtigten gegenüber abgegeben, ober berfelbe bei bem Bertrage, in welchem fie vorfommt, zugezogen sei. (Erf. des II. Sen. des Ob. Trib. v. 9. März 1852, in Striets horst's Arch. Bb. 5, S. 69).

<sup>\*)</sup> In Bezug auf die rechtliche Birtsamkeit eines "Anerkenntnifses" hat übrigens das Ob. Trib. in dem Braj. v. 12. Mai 1837 (Br. Nr. 269. in der Braj. Samml. S. 10) folgenden Grundsaß aufgestellt:

<sup>&</sup>quot;Das schriftliche Anersenntniß eines mundlich geschloffenen Bertrages kann "auch in bem mit einem Dritten abgeschloffenen Bertrage abgegeben "sein, bem ber andere Kontrabent bes Ersteren nicht förmlich beigetreten "ist, wenn jenes Anersenntniß nur in ber nicht zu verkennenden Ansicht ab- "gegeben worden, die durch ben mundlichen Bertrag begrundete Berbinds"stakfeit auch zum Besten des andern mundlichen Kontrabenten auszu"sprechen."

bedürfe, ift ausbrücklich vorgeschrieben. 1) Dagegen entsteht die Frage, von welcher Beschaffenheit bas Unerfenntniß fein und unter welchen Borausfegungen es abgegeben fein muß, um überhaupt eine rechtliche

Wirksamkeit in Unspruch nehmen zu fonnen.

a) Buvorderft ift ber Zweifel entstanden, ob bie Erflarung, welche bas Unerfenntniß enthalt, von folder Befchaffenbeit fein muß, daß daraus erhellet, baf ber Erklarente animo consitendi, t. b. in ber Abficht, tie Belaftung feines Grundftudes ale eine gultige einzuräumen, die Lautemial= pflicht anerkennt?

a) Roch, welcher bies Erforderniß aufstellt, nimmt an, daß auch erforderlich fei, daß das Unerfenntnig dem Berechtigten gegenüber 2) abgegeben morten, und folgert, bag bie bloge Ginraumung ber Thatfache, daß von dem Grundflucke Laudemium gezahlt worden, oder die Uebernahme

1) Die Streitfrage: ob es zur Gultigfeit eines Anerkenntniffes erforberlich, baß barin eine gultige causa debendi angegeben fei? ist hierdurch in Bezug auf Anerkenntniffe uber Befitveranderunge:Abgaben erlediget.

Das Db. : Trib. hat (in ben Erf. v 15. Dez. 1837., 14. Aug. 1840., 21. Mai 1841., 1. Dec. 1843, 3. März 1845. u. 1. Nev. 1847.) die Frage bejahet. (Vergl. Koch's Schlefisch. Arch. Bd. 2. S. 23., Bd. 4. S. 145., Bd. 5. S. 9 u. 294., Entsch. des D. Trib. Bd. II. S. 345. s. Striethorst's Necktss. Bd. 3. S. 30.). Das Erk besselb, v. 3. März 1845. insbesend. nimmt auch an:

a) daß dies auch von Auerkenntnissen in vorbereitenden Urbarial Vers

handlungen, welche bie Errichtung eines Urbariums nicht zur Folge gehabt

haben, gelte; wogegen

b) bie Gultigfeit eines Bugeftanbniffes im Brogeff, woburch ber Beflagte bie Forderung bes Rlagers einraumt, nicht bavon abhangig fei, bag aus ber Erflarung bes Bugeftebenben ber Entftehungegrund ber Forberung hervorgeht.

In Beziehung auf Urbarien hat bas Db. Trib. mittelft Plenarbefchl. v.

26. Febr. 1844. folgenden Rechtefat angenommen:

"Um die Grifteng eines ber Butsherrichaft guftebenben Rechtes, von Ruftifal= "Grundfluden bei Befitveranderungen Lautemium gu forbern, angunehmen, "genügt ber in einem fonfirmirten Schlefischen Urbarium enthaltene Ber-"mert über bas getachte Recht burch fich felbft, und ohne bag aus bem

"Urbarium ber Nechtsgrund (Titel) bieses Rechtes erhellt." (Entsch. Bd. 9. S. 117., 3. M. Bl. 1844. S. 52.) Bergl. auch bie Abhandl. von Roch (in bessen Schles. Arch. Bd. 4. S. 147. u. Bb. 5. S. 25. u. 296.), Ruh (a. a. D. Bb. 6. S. 129.) und fur bie Uns ficht bee Db. Trib bie Abhandl. von Burcharbi (Jur. Bochenfer. 1846, G. 221. ff.); beegl. bie hierauf bezüglichen weiteren Auffage von Arnbte (a. a. D. C. 236.), Dr. Kahle (a. a. D. S. 441.) und die Kritik aller bieser Ausichten von Roloff (Jur. Wochensche. 1847. S. 185.), ferner die Abhandl. von Kräwel (Jur. Bochenschr. 1848. S. 129.) besgl. Reinhard in Commer's Arneberg. Arch. 9b. 9. S. 600. ff.

Bergl. übrigens bie Erlaut. gu SS. 10-12. bes Eb. v. 9. Oft. 1807. sub IV.

ad I. B. So. (f. oben G. 63.).

2) Da ber S. 40. bes Ablof. Gef. bies Erfordernig nicht ausbrucklich aufftellt, fondern im Wegentheile bestimmt, daß es genugen folle, wenn nur überhaupt ein Befiger bes Grundfluckes bie Berpflichtung in einer öffentlichen Urfunde anerkannt habe, fo durfte barauf, ob bas Anerkenntniß gerade bem Berechtigten gegenüber abgegeben worben ift, nichts ankommen, sofern es nur in einer öffentlichen Urfunde enthalten ift. Denn, — wie auch ber Bericht ber Kommiff. ber I. R. gum S. 40. ausspricht, - "nur bie außere Form ber Urfunde ift bas Entscheibende", und es fann beshalb fein Gewicht barauf gelegt werben, ob der Berechtigte babei als Mitintereffent gugegen ober bas Anerfenntniß in direkter Bezugnahme auf ihn abgegeben worden ift, ober nicht.

Bergl. auch die Note 4 oben S. 445 (am Schluß ber Rote).

ber Berpflichtung in einem Kauf-Bertrage, Seitens bes Raufers, daß er bie schuldigen Laudemien bezahlen wolle, als ein foldes Anerkenntnig nicht

gelten fonne. 1) (Roch's Landr. Bb. 2. G. 722. Mote 9.)

β) Der Civil=Sen. tes Apell. Ger. zu Glogau geht von dem= felben Standpunkte aus, intem derfelbe (in einem Erf. v. 10. Mai 1851) ausführt, taß folgende Stellen in Kaufsurfunden über das in Anspruch ge= nommene Grundstüd:

"Abfahrt und Gerichtekosten gahlt Käufer gang allein ohne Schaben bes "Raufgelbes",

und

"herrschaftliche Laubemien zahlt Käufer ganz allein ohne Schaben bes "Kaufgelbes", nicht für ein Anerkenntniß der Laudemialpflichtigkeit im Sinne des §. 40. zu erachten feien.

Das ermahnte Judikat führt dies in folgender Art naber aus:

In beiben Stellen — in der erstern ist sogar von Laudemien gar nicht die Rede — ist offendar kein derartiges Anerkenntnis vorhanden, wie es der S. 40. 1. c. zum Erweise der Laudemialpflicht verlangt. Die Stellen bestimmen weiter nichts, als wer für den volliegenden Fall von den Konstachenten die Kosten resp. Laudemien zu tragen habe. Nach S. 40. 1. c. soll aber die Berpslichtung eines Grundftückes zu Bestigveränderungs Abgaben nur alstann für erwiesen erachtet werden, wenn ein Borbesiger dieses Grundskäckes dieselbe allgemein — pro suturo — anerkannt hat. Das Grundskäckes dieselbe allgemein — pro suturo — anerkannt hat. Das Grundskäckes dieselbe allgemein — pro suturo — anerkannt hat. Das Grundskäckes vorsommenden Bestigveränderungsfällen als ein laudemialpslichtiges angesehen werden. Hieraus ergiebt sich, daß S. 40. 1. c. ein ausdrückliches, allgemeines Anerstenntnis der Laudemialpslicht, also für immer, erfordert. Ein solches ist in den in den beiden Käusen von 1778 und 1800 enthaltenen Erklärungen nicht zu sinden. Es läßt sich sogar nicht einmal behaupten, daß darin für die speciellen Besigveränderungsfälle ein ausdrückliches Anerskenntnis der Laudemialpslicht ausgesprochen worden, geschweige, daß ein solches allgemein und für die zusünstige Zeit darin entshalten sei. Die Erklärung des Berklagten in der Appellations Rechtsertigung, welche dahin lautet:

"Aus dem Raufe v. 5. April 1800 mag für die Zukunft Laudemialpflicht

hervorgehen", ist kein bestimmtes Zugeständniß, daß der Inhalt des Vertrages ein dem §. 40. entsprechendes Anexfenntniß sei. Abgesehen davon, daß auch der Verstagte bei der mündlichen Verhandlung bestritten, daß in jener Kaufsurkunde ein Anexfenntsniß vor Laudemialpslicht enthalten sei, könnte ein solches Zugeständniß, da es nicht das Zugeständniß von Thatsachen in sich schließt, sondern nur eine rechtliche Folsgerung, den Vertsagten nicht zu verpflichten.

(Robe's Lehrzeitung, Jahrg. 1850. S. 208).

Bergl. auch Robe in beffen Lehrzeitung fur Entlaftung bes bauerl. Grunds

befiges, Jahrg. 1850. S. 120.

<sup>1)</sup> Bergl. in bieser Beziehung auch bie Aussührung Koch's in bessen Schlesisch. Arch. Bb. 5. S. 25—27., wo berselbe insbesondere zu zeigen sucht, daß zur rechtslichen Wirksamfeit eines Anerkenntnisses bezüglich auf Laudemien, außer den formellen Erfordernissen einer gultigen Willenserklärung, insbesondere auch das wohl in vielen Fällen sehlende Bewußtfein des Erklärenden vorhanden sein musse, daß durch die Erklärung etwas Unbestimmtes oder Zweiselhaftes in dem des stehenden Berhältnisse näher bestimmt werden sollte, und hinzufügt, daß in vielen Källen freilich das Anerkenntniß einer Sub= und Obreption ähnlicher, als einer bewußten Willenserklärung, erscheine. Dagegen erachtete Koch schon nach damas liger Lage der Gesetzgebung die Angabe einer causa debend in dem Anerkenntznisse (welche der S. 40 des Ablös. Ges. nunmehr ansdrücklich für unnöthig erstlärt hat) nicht für ersorderich. (a. a. D. n. Bb. 4. S. 147. s., Bb. 5. S. 296.).

y) Dagegen hat bas Db. Trib. 1) in biefer Beziehung andere Grundfate angenommen. Der II. Gen. beffelben bat folgende Entfcheis

bungen erlaffen:

aa) Derfelbe führt in dem Erf. v. 9. Marg 1852 aus, daß ber §. 40. bes Ablof. Gef. feinesweges erfordere, daß das Anerkenntniß in der Abficht abgegeben worden, bem Berechtigten gegenüber bas Borhandenfein eines Rechtes ober einer Berbindlichfeit zu bekennen, noch daß ter Bereche tigte bei bem Bertrage, in welchem die bas Unerfenntnig enthaltende Erflarung vorkommt, zugezogen worden fei. Es fei daber fur ein den Bebingungen bes S. 40. genugendes Unerkenntniß zu erachten, wenn in einem Raufvertrage ber Stellenbesitzer unter fich der Raufer erklart habe, "die berrschaftlichen Laudemiengelder übernehmen zu wollen." (Striethorft's

Arch. Bb. 5. S. 68 ff.) \$\beta \beta \beta \end{array}. 9. Dec. 1852 wird angenommen, daß wenn bei einem (in einer öffentlichen Urfunde errichteten) Rechtsgeschäfte, burch melches das Eigenthum eines Grundftuces übertragen wird, ber Beraußerer ober Erwerber beffelben unbedingt die Entrichtung des Laudemit übernimmt, darin ein Anerkenninif ber Laudemialpflichtigkeit bes Grundftudes flegt.

Die Grunde diefer Entscheidung, aus welcher fich ergiebt, daß der höchfte Gerichtshof eine befondere Qualififation der das Anerkennt= nig enthaltenden Erflärung nicht für erforderlich erachtet, führen nur Fol-

gendes aus:

Bo zwischen Ursache und Birfung ein unmittelbarer einer vernunftigen Sanblungsweise und bem gewöhnlichen Geschäftsgange bes burgerlichen Lebens entsprechenber Busammenhang ftattfindet, barf biefer Raufalverband nicht verfannt, und blogen Möglichfeiten Raum gegeben werben. (A. L. R. I. 6. S. 6.) Wenn baher bet einem Rechtsgeschäfte, burch welches die Besitzveranderung eines Grundstüdes bewirft wird, bei ber Feststellung bes Raufpreises, auf beffen Betrag ber Umstand, ob bavon eine bedeutende Besityveranderungsabgabe zu entrichten ift ober

1) Ueber die Qualität, welche die Erflärung, aus welcher ein "Anerstenntniß hervorgeben foll, besigen muß, hat das Db. Trib. aus allgemeinem Standpunkte vor Erlaß des Ablös. Ges. v. 2. Marg 1850. folgende Grunds

fate ausgesprochen:

c) Das Anerkenntnig eines munblichen Bertrages fest ben Billensaus: brud ber Berpflichtung voraus. (Erf. v. 20. Febr. 1849., Entsch.

Bb. 18. S. 242.).

a) Das schriftliche Anerkenntniß eines munblich geschloffenen Bertrages fann auch in bem mit einem Dritten abgeschloffenen Bertrage abgegeben fein, bem ber andere Kontrahent bes Erfteren nicht formlich beigetreten ift, wenn jenes Anerkentniß nur in der nicht zu verkennenden Absicht abs gegeben worden, die durch ten mundlichen Bertrag begründete Berbinde lichkeit auch zum Besten des anderen mundlichen Kontrahenten auszussprechen. (Praj. v. 12. Mai 1837. Nro. 269. in der Praj. Samml. S. 10.).

b) Damit berjenige, welcher fich schriftlich ober jum Brotofoll zu einem mundlich geschloffenen Bertrage bekennt, bes Ginmanbes ber mangelnden schrifts lichen Abfaffung verlustig erachtet werden konne, genugt es nicht, daß er ben mundlichen Abschluß bes Bertrages bloß als Thatsache einraume; das Anerkenntniß muß auch in ber Absicht erfolgen, bie verbindende Kraft bes Bertrages einzuräumen. (Braj. v. 22. Nov. 1844. in ben Entsch. Bb. 10. S. 361.).

d) Es fest voraus, erftlich: auf Seiten bes Erflarenben ben animus seso obligandi als noch gegenwärtig vorhanden und gerade jest zu beurfunden, - und zweitens: bag ein mundlicher Bertrag über einen blog ber fchrifts lichen Abfaffung bedurfenden Gegenstand, vorliege. (Erf. v. 27. Febr. 1846., Entsch. Bb. 18. S. 188.).

nicht, von dem wesenklichken Einsluß sein muß, indem um so viel der wahre Preis sich höher oder niedriger stellt, der Käufer oder der Berkäufer undedingt die Entrichtung des Laudemii übernimmt, so liegt darin unzweiselhaft das Anerkenntsniß, daß das den Kausgegenstand ausmachende Grundstück zur Laudemialabgabe verpstichtet sei, weil ohne die Boraussehung von der rechtmäßigen Eristenz dieser Bertpsichtung sie von dem Kontrahenten vernünktigerweise nicht zur wesentlichen Grundlage dei der Kestsehung vos Kauspreises gemacht werden konnte, und mithin die beregte Bertragsbestimmung gleichmäßig das Anerkenntniß der Ursache und Wirkung, des gutsherrlichen Rechts zur Erhebung des Laudemii und des Eintritts eines Ausübungsfalles in sich schos. (Striethorst's Arch. Bd. 8. S. 87.)

 $\gamma\gamma$ ) Das Erk. v. 9. Sept. 1852 nimmt an, daß schon in der Einwilzligung zur hypothekarischen Eintragung eines Laudemiums das Anerkenntniß der Berbindlichkeit selbst enthalten sei, indem vorzausgesetzt werden musse, daß ein Grundbesitzer, welcher, Behufs Regulirung des Hypothekenwesens, die Belastung seines Grundstückes anerkennt, sich der Volgen dieses Anerkenntnisses bewußt sei. (Striethorst's Arch. Bb. 7. S. 76 ff.)

b) Der S. 65. der 21. G. D. I. 25. fchreibt vor,

daß rechtsunkundige, mit keinem Beistande versehene Partheien, wenn ste Berbindlichkeiten anerkennen, über die Folgen des Anerkenntnisses belehrt werden sollen.

Ce fragt fich, ob und in wiefern diefe Borfchrift auf Anerkenntniffe der Berpflichtung eines Grundftuces ju Bestigveranderungs = Abgaben Anwen-

dung findet?

In dieser Beziehung ift zu unterscheiden zwischen Anerkenntniffen, welche in einem Brogeffe über bas ftreitige Recht, und Anerkenntniffen, welche außerhalb eines Rechts ftreites (in einer öffentlichen Urkunde) abge-

geben worden find.

abgegebenen Anerkenntnisse betrifft, so hat das Db. Trib. in einem Falle, wo ein rechtsunerfahrener Landmann im Instruktions-Termine die Laude-mialverpslichtung seines Grundstückes eingeräumt hatte, hierauf ex agnitione verurtheilt war, und in II. Instanz unter Borschützung des Rechtstrethums widerrufen hatte, per sent. v. 23. März 1838 das abgegebene Zugeständenis wegen mangelnder Belehrung über dessen Rechtsverbindlichkeit (nach §. 65. A. G. D. a. a. D.) für völlig wirkungslos erklärt, so daß es selbst nicht einmal des Widerruses bedurft haben würde. 1) (Koch's Schles Arch. Bb. 3. S. 187.)

β) Dagegen hat bas Ob. Trib. in dem Braj. v. 1. Marz 1839 (Praj. Nr. 636. in der Braj. Samml. S. 250) und neuerdings auch in den Erf. v. 9. Sept. 1852 (Striethorft's Arch. Bb. 7. S. 76) und v. 9. Dec. 1852 (ebendas. Bb. 8. S. 90—91) angenommen, daß der §. 65. der A. G. O. I. 25. auf Unerkenntniffe, die in Aften der freiwilligen Gerichts.

barteit abgegeben worden, feine Unwendung finde. 2)

<sup>1)</sup> Auch die Erk. des Ob. Trib. v. 3. März 1845. (Entscheib. Bb. 11. S. 348. u. Koch's Schlesisch. Arch. Bb. 6. S. 553 ff.) und v. 7. Mai 1847. (Rechtssfälle des Ob. Trib. Bb. 1. S. 135.) nehmen an, daß es bei Partheien der unsteren Bolfstlassen, wenn sie mit einem Rechtsbeistande nicht versehen sind, nach §. 65. A. G. O. I. 25. der Belehrung Seitens des Richters über die rechtlichen Folgen eines von ihnen im Prozefse abgegebenen Zugeständnisses bedürse. Die ersterwähnte Entscheidung sührt aber zugleich aus, daß wenn diese Belehrung erfolgt sei, das im Prozesse abgegebene Anersenntniß rechtliche Kraft habe, wenn gleich darans der Entstehungsgrund der fraglichen Verpflichtung nicht besons der bervorgeht.

2) In einer älteren Entscheidung v. 15. Der. 1837. (Koch's Schles. Arch.

y) Bas inebefondere bie im Museinanderfegungs = Berfahren von Berfonen ber niederen Bolkeklaffen (aus dem Bauern= und geringen Burgerftande) abgegebenen Unerfenntniffe anbetrifft, fo bat bas Db. Erib. in einem Falle, mo die ftreitige Abgabe in einem interimistischen Urbarium aufgeführt war (in bem Erf. v. 1. Dec. 1848), angenommen, daß ber Berpflichtete fich gegen fein Anerkenntniß mit dem Mangel ber im S. 65. A. B. D. I. 25. vorgefdriebenen Belehrung nicht fcuben tonne. Denn wenngleich bas Auseinanderfetungs=Berfahren als ein prozeffualifches anzufeben fei, fo gestatte doch der §. 65. a. a. D. keine ganz allgemeine Anwendung; die darin vorgeschriebene Belehrung konne vielmehr niemals nothwendig fein, wenn fich ergebe, daß Berbindlichfeiten anerkannt worden, welche nach ihren Birfungen und Folgen von bem Unerfennenden vollftandig überfeben werden können, und dies laffe sich da nicht bezweifeln, wo die anerkannte Berbindlichkeit in dem unzweidentigen Inhalte des Urbariums beruhe. (Zeitsch. bes Revis. Kolleg. für Landes-Kult. Sachen Bb. 3. S. 83 und Robe's Lehrzeitung für Entlaft. bes bauerl. Grundbefites, Jahrg. 1850 G. 152.)
5) Es ift in Zweifel gezogen worden: ob das von einem Befiter des

Brundftudes in einer öffentlichen Urfunde abgegebene Unerkenntnig ber Laudemialpflichtigkeit des Grundftuckes zum Beweife und zur Erhaltung berfelben auch gegen jeden dritten Befiger bes Grundftudes, ohne Gintra-

gung in das Sypothefenbuch, genügt?

Der II. Sen, Des Db. Trib. bat die Frage abweichend entschieden.

a) In dem Erf. v. 17. Dec. 1850 wird die bloge Festfetung der Laudemialpflicht eines Grundftuckes im Urfaufe ohne Gintragung fur nicht ausreichend erflart, ein gegen jeden Befiger Des Grundftudes verfolgbares Recht zu erzeugen. 1)

Die Grunde find folgende:

3m S. 137. A. E. R. II. 7., welcher bestimmt, bag bie Pflichten ber Unterthanen gegen ihre herrschaft hauptfachlich nach ben Raufs ober Unnahme-Briefen beurtheilt werben, ift feinesweges eine Bestimmung enthalten, wonach Rechte, Die in Urtaufen ftipulirt worden, Die Gigenschaft binglicher Rechte auch ohne Gintragung haben follen. Gben fo wenig fann aus bem S. 48. Tit. I. ber Sup. Drb. gefolgert werben, bag es ber Gintragung nicht bedurft habe, vielmehr bas burch ben Urfauf begrundete Recht auf Laudemien auch ohne Gintragung ein bingliches fei, benn es ift nicht festgestellt, bag bie Laudemialpflichtigfeit gu ben gemeinen

Laften und Pflichten in bem Orte, wo bas Grundfluck belegen, gehöre. Es greift baher ber Einwand burch, daß wegen mangelnder Eintragung bas auf ben Grund bes Urfaufs beanspruchte Recht gegen britte Besiger nicht geltend gemacht werben fonne. Der Berflagte halt bie Gintragung fur unnothig, weil Die ftreitige Berpflichtung unter bie Rathegorie ber gemeinen und refp. orteherfomm= lichen Berpflichtungen gehore, hat aber nicht einmal ben Beweis hierüber anges treten. Es soll die Laudemialpflichtigkeit auf dem Urkause, also auf einem spez-ciellen Titel, beruhen; nach S. 49. Tit. I. der Hyp. D. bedurfte sie daher jeden-falls der Eintragung, um dinglich zu werden. Daß die Kläger sich mit dem Mans-gel der Eintragung in Folge des S. 5. I. 19. des A. L. R. nicht schügen könnten, hat ber Berklagte weber in erfter, noch in zweiter Inftang behauptet.

(Striethorft's Arch. Bb. 7. S. 360. ff.)

b) In den Erk. v, 21. Sept. u. 9. Dec. 1852 dagegen wird ange= nommen, daß das in einer öffentlichen Urfunde abgegebene Unerkeuntniß

(a. a. D. S. 20.) angenommen hatte.
1) Dies hat ber II. Sen. des Db. Trib. in ben Erk. v. 9. u. 25. Sept. 1851. (Striethorft's Arch. Bb. 4. S. 11. u. Bb. 3. S. 99.) auch in Bezug auf

Grundzinsen und andere Ruftifal-Laften angenommen.

<sup>9</sup>b. 2. S. 23.) hatte bas Db. Trib. Die entgegengefette Ansicht aufgestellt, welche auch ber II. Gen. bes Db. L. G. gu Breslau per sent. v. 9. Mai 1837.

ber Laudemialpflichtigkeit eines Grundftuces zum Beweife und gur Erhaltung derfelben auch gegen jeden britten Befiber genügt, ohne bag es ber hppothekarischen Gintragung derfelben bedarf.

Diese Urtel ftugen sich auf folgende Grunde:
a) In der Entscheidung v. 21. Sept. 1852 wird nur bemerkt, das hier der S. 40. des Ablof. Gef. als Spezial-Gefet maaggebend fei, welcher bas Fortbestehen der Laudemial=Abgabe lediglich von dem bezeichneten Unerfenntniffe abhangig mache, und daß dergleichen Abgaben überhaupt auch ohne Intabulation, nach S. 48. Tit I. Shp. D., ben Charafter ber Real-verbindlichfeiten hatten. (Striethorft's Arch. Bb. 7. S. 365.)

B) In der Entscheidung v. 9. Dec. 1852 heißt es:

Daß bie Wirfung bes im S. 40. bes Ablof. Gef. gedachten Anerkenntniffes auch bem britten Befiger bes Grunbftudes gegenüber nicht von ber Gintragung ber Besigveranderunge Abgaben in bas Sypothefenbuch bes belafteten Grundfluctes abhangt, bies ergiebt ber beutliche Bortfinn bes Gefetes, und ftellt beffen logifche Auslegung über jeben Zweifel. Gin Gefet, welches mehrere Redite ber Grundherrn ohne Entschäbigung aufhob, bas ihnen bas üblichste legale Mittel für bie Geltendmachung bes Rechts auf die Befigveranderungs Abgaben, den Nachweis ber Obfervang, entzog, und bafür eine neue Beweisführung, das bloße Unerkenntniß eines Besigers des Grundftucks, in öffentlicher Urfunde abgelegt, und auch ohne Angabe bes Rechtsgrundes von ganzer Wirfung, anordnete, founte nicht den 3wed haben, als neues Beweismittel ein in zahlreichen Fällen illusorisches zu geben; ein illusorisches, wenn bie hypothefarische Gintragung ale Bedingung fur bas Fortbeftehen ber Befigveranderunge-Abgabe erachtet werden fonnte, ber gerichtes fundigen Thatsache gegenüber, daß berartige Abgaben in Schleffen und andern Brovinzen ber Monarchie schon vor geordnetem Sppothekenwesen häufig vorkommen, und ihre Eintragung oft nicht erfolgt ift. Und eine fo beschränfte Wirfung bes neuen Beweismittels mußte schon beshalb allein, weil es als ein Surrogat ber Obfervanz gegeben wurde, der Absicht des Gesehgebers fern liegen. In seine beutliche und bestimmte Borschrift, was fortan zum Nachweise, daß ein Grundfluck ju Befigveranderunge-Abgaben verpflichtet fei, genugen foll, erscheint es aber um fo unftatthafter, andere Requifite einzumischen, als feiner ausbrudlichen Anordnung nach auch ein Anerkenntniß ohne Angabe bes Rechtsgrundes beweisträftig fein foll. Ein Gefet von fo exceptioneller Art fchlieft baber feiner Ratur nach jebes Burückgehen auf allgemeine Rechtstheorien aus. 1) (Striethorst's Arch. Bb. 8. S. 89. ff.)

Die Redaktion des Striethorftschen Archive sucht zu zeigen, daß die in den neueren Entscheidungen des Db. Trib. angenommene Unficht, daß Besitveranderunge = Abgaben überhaupt, auch ohne Intabulation, den Charafter der Realverbindlichkeiten haben, nicht begrundet fei. Dergleichen Abgaben gehörten gar nicht zu den im §. 48. Tit. I. der Sup. D., fondern zu den im S. 49. ebend. aufgeführten. Auch folge aus bem S. 40. bes Alblof. Gef. feinesweges, daß das bloge Anerkenntnig ber bort bezeichneten Qualität, ohne hinzutretende Gintragung in das Sypothetenbuch, unbedingt jeden Rachfolger im Befite bes Grundstudes verpflichte. Dies wird folgendermaagen deducirt:

Das bingliche Recht, welches mit bem Befite ber Sache, bie ben Gegenftand

<sup>1)</sup> Die Redaktion bes Striethorft'schen Archive bemerkt hierzu: "Der S. 49. hat nicht bas Unerfenntniß ber Laubemialpflicht ber Obfervang "furrogirt, auch früher schon konnte bie Laubemialpflicht burch bas Uns "erkenntniß bes Befigers bewiesen werden; - nur der Mangel ber Angabe "bes Rechtsgrundes foll bem Anerkenntniffe feine Rraft nicht benehmen, "wenn es nur in einer bffentlichen Urfunde abgegeben ift. Dies ift bas "einzige im S. 40. gu Gunften bes Guteherrn eingeführte Erceptionelle und "Neue, weshalb es im Uebrigen bei ben allgemeinen Rechstheorien ver-"blieben ist (a. a. D. S. 90. Note)".

bes Rechts bilbet, verbunden ift, wird nicht durch den blogen Bertrag erworben; es muß vielmehr zum Titel die Bestgergreifung hinzutreten, wie dies das Eigensthum, das Faustpfand, der Nießbrauch, das Zurückbehaltungsrecht, die Erdpacht, die Bacht und Miethe und der Kontraft über zur Kultur ausgesetzte Grundstücke zeigen. Anders aber ist es mit denjenigen dinglichen Rechten, derem Gegenstand sich nicht im Bestge des Berechtigten besindet; sie werden, abgesehen von der Hopothes, die erst durch die Eintragung entseht und die zur Löschung besteht und überhaupt ihren eigenen Regeln solgt, durch den blosen Vertrag hervorgebracht. Dies gilt nicht bloß von den Brädial-Servituteu (S. 13. I. 22. d. A. E. R.), sondern auch von den objektivzpersönlichen (obligatorischen) Rechten, deren Berpssichteter eine bestimmte Sache, vertreten durch den jedesmaligen Bestger dieser Sache, ist, — Realsaften. (Eichhorn S. 162.; Gerber S. 167.; A. E. R. I. 18. S. 813—816.; Entsch. Bd. 18. S. 319 und 320.) Die Eintragung erzeugt nicht die Realsaft, sondern die "durch einen Bertrag auf ein Grundstück gelegten, aus demsslüch haftenden Lasten und Realverdindlichseiten (SS. 47. und 49. I. Hyp. D.) werden in die zweite Rubrit eingetragen;" — "alle vermöge besonderer Kontraste auf dem zur Masse gehörigen Grundstücke hastenden jährlichen Abgaben gehören zur fünsten Klasse, in sosen ihnen nicht durch die Eintragung ein vorzüglicheres Recht versschaft ist." (S. 430. I. 50. A. S. D.) Der bei Berleitung eines Guts blos "vorbehaltene" Ims hat nach S. 815. I. 18. A. E. M. mit dem Erdzinse in der Regel gleiche Rechte. Bergl. auch die SS. 137 ff. II. 7. A. E. R. Sehr richtig ist deshalb an der angeführten Stelle der Entschungen bemerst:

Die Eintragung in das Hypothekenbuch erfolgt, nicht weil das Recht dadurch dinglich werden foll, sondern weil es bereits ein

bingliches ift.

Allein auch aus ber blogen Dinglichfeit eines Rechts folgt nach unferer Gefetzgebung noch nicht, bag bas Recht gegen jeden Besitzer ber Sache Geltung habe, Das Gebaube unserer binglichen Nechte beruht zum Theil auf zwei Fundamentalfagen, nämlich:

ber Bermuthung fur bie Rechtmäßigkeit bes Befiges,

und ber noch ftarfern Bermuthung fur die Freiheit bes Gigenthums

(SS. 179-181. des A. E. R. I. 7.).

Diese beiben Grundprinzipien, welche burch die ganze Lehre von ben binglichen Rechten sich ziehen, haben ben Begriff ber unbeschränkten Geltendmachung eines binglichen Rechts wesentlich modifizirt, weshalb benn auch der §. 7. A. L. R. I. 19. die Verfolgbarkeit der dinglichen Rechte gegen jeden Besitzer der Sache nur als Regel hinstellt und durch seine Verweisung auf §. 137. I. 2. A. L. R. die unbeschränkte Bestimmung bieses Gesetzes bestimmt.

Die absolute Dinglichkeit gilt als Regel:

a) beim Eigenthum, jedoch mit mehreren Ausnahmen, - § §. 42 ff. I. 15. a. a. a. D.,

b) beim Fauftpfande (§S. 118 ff. I. 20. baf.), und

c) feit bem S. 58. bes Unh. gu S. 18. I. 22. a. a. D. bei ben Grundgerech=

tigkeiten.

Die übrigen Realrechte find nur relativ dingliche. Bermöge ber geseslichen Bermuthung für die Freiheit des Eigenthums braucht nur derjenige Singularsstukcesor die Reallast als solche anzuerkennen, der ihre Eristenz wirklich kannte oder gesehlich kennen mußte, und bei dem deshalb die Wissenschaft fingirt wird. Letteres ist der Fall mit Rucksicht auf §. 19. I. 4. a. a. D., wenn

1) das dingliche Recht im hypothekenbuche eingetragen, und daburch bas relativ bingliche Recht in ein absolut dingliches Recht im eigentlichen Sinne bes Bortes (S. 570. I. 20. a. a. D., S. 99. I. 51. A. G. D.) verwandelt ift,

\$\$. 4. und 5. I. 21. b. A. E. R.;

2) wenn ber binglich Berechtigte fich im Befite ber belafteten Sache befindet, §. 2. I. 21. A. g. R., in welchem bas befannte "foweit" bie Grenze ber

Verfolgbarkeit nicht weniger als des Erwerbes bezeichnet, und

3) wenn bas Recht unmittelbar aus bem Gesete, beffen thatsachliche Bebingungen ber Anwendbarfeit dem Besitzer befannt sind oder bekannt sein mußten, oder aus der Berfassung eines gewissen örtlichen Diftrifts entspringt, §S. 6. I. 21. §S. 573. und 574. I. 20. A. L. R. und S. 48. I. H. D.

Und felbit bei ben absolut binglichen Rechten bes Eigenthumers und Pfands glaubigers ift bem Grundsate bes bem redlichen Erwerb gebuhrenben Schutes geborige Rechnung getragen (S. 26. I. 15. und S. 119. I. 20. A. & R.). Db bier nach ein wesentlicher Unterschied zwischen bem Titel zu einem binglichen Rechte und letterem felbft nicht existirt, ift in Betreff ber Frage, worin die Birffamkeit ber letteren besteht, nicht erheblich.

Weht man von biesen Grundfagen aus, fo folgt baraus, bag nach S. 40. bes Gef. v. 2. Marg 1850 bas Anerkenntnig in einer öffentlichen Urkunde gum nach weise der Laudemialpflicht eines Grundstückes genügt, noch keinesweges, daß das An-

erkenntniß ohne Einfragung eine absolute Dinglichkeit erzeuge. Die Annahme, bas bloge Anerkenntniß ohne Eintragung binde ben reblichen britten Erwerber, wurde zu Konfequenzen fuhren, welche bas Gefet wohl nicht beabsichtigt hat. Das Anerkenntnig bes Borbefigers murbe eine größere Birffamfeit ausüben, als der Bertrag, und felbst als der Urfauf, obgleich doch der, welcher vertragsmäßig eine Abgabe übernimmt, auch die Eristenz der Abgabe als Resultat des Vertrages, durch welchen eine Besitzberanderungs Abgabe auf sein Grundstück gelegt worden, anerkannt, soll denn dieses Anerkanntis, dieses documentum reserenens, stärker sein, als der vorgelegte Vertrag, als das documentum reletum selbst.

Der S. 40. hat unferes Dafurhaltens in feinem zweiten Sate nur bie Un= nahme, bag bas Anerkenntnig einer Befitveranderungs : Abgabe ohne Angabe bes Entstehungsgrundes ben Anspruch auf Die Abgabe nicht rechtserigen konne, im Nebrigen aber Nichts an den bisherigen Grundsaben ber Gerichtshofe andern wollen. (Striethorft's Arch. Bd. 7. S. 365-371.)

Obgleich die in Rede stehende Frage für zweifelhaft zu erachten und bas Bewicht ber gegen die neuere Unficht bes hochften Gerichtshofes aufgestellten Grunde nicht zu verkennen ift, fo durfte bennoch die lettere fur bie richtige zu erachten fein. Man darf nämlich nicht überseben, bag ber S. 40. des Ablof. Gef. allerdinge eine fehr erhebliche Abanderung der bisherigen Beweistheorie in Bezug auf den Nachweis der Berbindlichfeit eines Grundftudes zu Befigveranderungs = Abgaben beabsichtiget und angeordnet hat. Indem derfelbe einerfeits die bisher bei Abgaben diefer Gattung und in Betreff anderer Laften auch fernerhin gulaffige Berufung auf Obfervang ganglich abichneidet, erleichtert er gerade aus biefem Grunde andererseits bie Beweisführung baburch, bag bas in einer öffentlichen Urfunde abgegebene Anerkenntniß

auch nur eines Besitzers des Grundftuckes

zum Nachweise ber Verpflichtung,

bag ein Grundftud zu Befigveranderunge = Abgaben verpflich-

genugen foll. 1) Sieraus folgt aber nach bem gang flaren Wortfinne, bag es gang gleichgultig ift, ob bas Anerkenntnig von bem gegenwarti= gen Befiter oder von einem Borbefiger abgegeben worden; bas Unerfenntniß irgend eines Besthers des Grundstückes foll genügen, um die Berpflichtung bes Grundftuctes, als folche, gegen jeden Befiger beffelben feftzustellen. Durch diefe spezielle Gesetesvorschrift wird allerdings in die allgemeine Rechtstheorie eingegriffen; allein es ift nicht zu bezweifeln, daß dies auch die Abficht des Gefengebers gemefen fei. Go baben auch die Rommiffionen beider Rammern diese Bestimmung auf-Die Rommiffion ber II. Rammer 2) fpricht bies ausdrucklich aus, indem fie bemerkt, daß auf Weglaffung des S. 40. angetragen worden fei,

weil banach bie Erifteng ber Berbindlichkeit häufig von bem Bufalle abhangig . gemacht werde, ob ber eine ober andere Berpflichtete ober beffen Borbefiger bei bem Abschluffe bes Raufvertrages über fein Grundftud jener

Berpflichtung Ermahnung gethan habe ober nicht.

<sup>1)</sup> Bergl. auch oben S. 445 Buf. 3 sub a.

<sup>2)</sup> Bergl. beren Bericht, jum S. 40., oben G. 432-433.

Die Kommiffton ber I. Kammer 1) fagt noch bentlicher; fle werbe gur Unnahme des S. 40. badurch bestimmt,

baß einerfeite gwar bie Beweisführung burch Obfervang ausgeschloffen fei, ans bererfeite aber auch bas Anerkenntniß irgend eines Befigere, felbft ohne Angabe bes Rechtsgrundes, ein, jumal nicht ausschließlicher, gulaffiger Bemeis fein folle, weburch mannigfache Zweifel ber Berichtehofe bestätiget murben.

6) Benugt ein Anerkenntnig ber im S. 40. gedachten Art nur gum Nachweife ber Laudemialpflichtigfeit eines Grundfluctes überhaupt, oder - im Falle es einen Descendentenfall betraf - auch zum Nachweife, daß Descendenten diefer Abgabe unterliegen?

Der II. Gen. bes Db. Trib. bat (in bem Erf. b. 12. Oft. 1852) Die lettere Unficht ausgeführt, 2) und bies in folgender Urt begrundet:

Der S. 40. umfaßt auch ben Fall, wo bie Frage entsteht, ob Descendenten laubemialpflichtig find; benn berfelbe gebenkt ausbrucklich ber fruher zulaffig ge= wesenen Observang und schließt biese aus, tritt also auch an bie Stelle ber, eine FundalsObservang in Descendentenfallen zulaffenden B. v. 19. Febr. 1832, betr. die Laubemien von Ruftifalftellen in Schleffen, beren Aufhebung im S. 1. bes G. v. 2. Marg 1850 ausbrudlich ausgesprochen ift. Die Borschrift bes §. 40. bes legteren follte also auch für Fälle eine Bestimmung enthalten, welche in ber B. v. 19. Juli 1832 gedacht waren. Bei einer entgegengesesten Annahme wurde das G. v. 2. März 1850 an einer ers heblichen Lude leiden, mas fich nicht voraussegen läßt. Die Anwendung bes S. 40. a. a. D. auf Descendentenfalle wird allerdings immer nur bamit gerechtfertigt fein, wenn bas Anerkenntnig eines fruheren Befigers einen Descendentenfall betraf. Dies ift aber gerade hier ber Fall, wo ber anerfennende Befiger bas But aus bem väterlichen Rachlaffe erwarb, fo wie der Berflagte das fragliche Gut von feinem Bater erkauft hat. Es genügt auch, bag bas Anerkenntnig bes Borbefigers nicht ausbrudlich bas Gut als laudemialpflichtig in Descendentenfallen bezeichnete, vielmehr ber Raufer als folcher nur die Entrichtung ber obrigfeitlichen Martgrofchen von ber Rauffumme im Allgemeinen übernahm. Denn ba eine Schenfung nicht prafumirt werden fann, fo lag in jenem Berfprechen jugleich bas Anerkenntniß ber Berpflichtung bes Buts in Fallen gleicher Art.

(Striethorft's Arch. Bb. 7. G. 118 ff.)

Die Redaftion bes Striethorftichen Archive findet biefe Entichei= dung nicht gerechtfertiget. In einem fruheren (Schlefifchen) Falle hatte ber II. Gen. bes Db. Trib. (in bem Erf. v. 12. Febr. 1852) angenommen, daß Descendenten nur bann verpflichtet feien, auf ben Grund bes Urkaufs Laudemium zu gablen, wenn biefe Berpflichtung barin ausdrucklich ausgesprochen worden (Striethorft's Arch. Bt. 4. G. 350 ff.). Die Rebaftion bes Archivs bemerkt nun:

Unmöglich fann bem Anerkenntniffe bes S. 40. eine größere Wirffamfeit bei. gelegt werden, als dem Inhalte bes Urvertrages. Wenn nun aber biefer nach bem citirten Braj. (v. 12. Februar 1852) nur insofern bie Landemialpflicht ber Descenbenten erzeugt, ale fie ausbrudlich barin versprochen ift, fo fann gewiß nicht ein indireftes, stillschweigendes Anerkerntniß irgend eines Borbefigers bie

1) Bergl. beren Bericht zum S. 40. oben S. 434-435.

<sup>2)</sup> Das Sachverhaltniß, welches bem entschiedenen Falle zum Grunde liegt, ift folgendes: Ein Borbefiger bes Grunbftudes, ber daffelbe von feiner Mutter und feinen Geschwistern als vaterliches Erbe gefauft hatte, hat in bem betreff. Ber-trage vom 3. 1789. erflatt: "bie obrigfeitlichen Markgroschen entrichtet Raufer allein." Auf Grund beffen forberte die Gutsherrschaft Markgroschen von einem fpateren Erwerber bes Grundfluctes, welcher baffelbe von feinem Bater gefauft hatte. — Das Appell. Gericht zu Breslau verurtheilte ben Berflagten indem es in ben ermähnten Worten bes Bertrages von 1789. ein nach S. 40. bes Ablöf. Gef. genügendes Anerfenntniß, um auch bie Markgroschenpflichtigfeit in Descensbentenfallen festzustellen, ba es in einem Descenbentenfalle abgegeben fei, fant, und bas Db. Erib. hat bie hiergegen erhobene Michtigkeitsbeschwerde gurudge= ewiefeners as gifting on a company that have

Descenbenten laubemialpflichtig machen. Die Prasumtion gegen die Schenfung burfte hier, wo das Geset ein wirkliches — nicht zu prasumirendes — Anerkenntenis verlangt, nicht entscheibend sein. (Striethorst's Arch. Bb. 7. S. 120. Note.).

Es muß der Ansicht des Db. Trib. in soweit beigetreten werden, als baffelbe annimmt, bag ber S. 40. fich auch auf folche Unerfenntniffe be= giebt, welche die Descendenten = Laudemial=Berpflichtung betreffen. Denn indem das Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 im S. 1. Dr. 16. das Gef. p. 19. Juli 1832, betr. Die Laudemien von Ruftitalftellen in Schleffen 1) (welches vorgeschrieben hatte, daß zur Begrundung des guteherrlichen Rech= tes, Laudemien oder andere bei Bererbungen von Ruftifalftellen in Schlefien übliche Abgaben, von Erben in absteigender Linie fordern zu konnen. in Ermangelung eines befonderen Rechtstitele, ber Beweis genugen folle, baf bei der betr. Besitzung diese Abgabe von Descendenten in den beiden Fal-Ien entrichtet worden, welche bem ftreitigen Falle gunachft vorangegangen find), aufhob, ertheilte es zugleich im §. 40. neue Borfchriften über bie Grundfage, welche fortan bezüglich bes Nachweifes ber Berpflichtung eines Grundfludes zu Besthveranderungs-Abgaben gelten follen, und ba ber S. 40. gang allgemein von bem Nachweise der in Rede ftehenden Berbindlichkeit spricht, so kann nicht in Zweifel gezogen werden, daß derfelbe fich ebensowohl auf die von Descendenten, als bei anderen Fällen der Befigveranderung, ju entrichtenden Befigveranderunge = Abgaben begiebt. Daraus folgt allerdings, daß wenn das Unerkenntniß, auf welches fich ber Berechtigte flut, ein folches ift, wodurch ein Descendent feine Berbindlichkeit zur Errichtung von Besitveranderungs-Abgaben anerkannt hat, da-durch ein= für allemal die Berpflichtung des Grundstückes für dargethan zu erachten ift, diese Abgabe bei jeder Beräußerung an Descenbenten zu entrichten. 2)

1) 3. 6. 1832. 6. 194.

<sup>2)</sup> Es ift zwar flar, bag hierburch in Bezug auf Descenbenten Laubemien in fofern eine Erleichterung bes Beweises zu Gunfien ber Gutsherrschaft eins getreten ift, als bas G. v. 19. Juli 1832. ben Nachweis ber wirklichen Enterichtung in ben beiben nachst vorhergegangenen Fällen erforberte; allein anbes rerseits ift ber Nachweis boch auch erschwert, indem es jest nicht mehr auf bie bloge that fachliche Entrichtung ankommt, fonbern ein wirkliches Anerkenntnig (in einer öffentlichen Urfunde) geforbert wirb. Benn ein Descenbent in einer folden Urfunde feine Berbindlichfeit anerkannt hat, fo foll bies bie Berpfliche tung bes Grundstückes zu Descendenten Laudemien ein für allemal auch pro futuro begrunben. Dies ift es, was bas Erf. bes Ob. Trib. v. 12. Oft. 1852. mit Recht annimmt, indem es nicht für erforderlich erachtet, bag bas Ans erkenninis bes Descendenten ausbrudlich babin gerichtet fei, daß die Berbindlichs keit anerkannt werbe, in Descendeng: Fällen Laudemien zu entrichten, sondern ein genügendes Anerkenninis darin sindet, wenn ber Käufer, welcher ein Descens bent bee Borbefigere ift, nur im Allgemeinen bie Entrichtung ber Laudemial : Ab= gabe von ber Rauffumme übernimmt. Uebrigens liegt in biefer Annahme bes Erf. v. 12. Oft. 1852. auch feinesweges ein Wiberfpruch mit bem Braf. v. 12. Febr. 1852. (Striethorst's Arch. Bb. 4. S. 350.), welchen die Redaktion des Archiv's dem Db. Trib. zum Borwurfe macht; denn in dem durch dies less tere Urtel entschiebenen Rechtsfalle lag gar fein Anerkenntniß eines Desseenbenten vor, sondern nur ein Primordial-Bertrag, in welchem ber orfte Erwerber bes Grundstückes ber veräußernden Gutsherrschaft gegenüber bie Berpflichtung übernommen hatte, "bei jeder Besigneranderung, sie mag burch Kauf, Tausch, Erbgangsrecht ober wie sonst erfolgen, das Laudemium zu entrichten." Das Ob. Trib. sagt nun, daß nach S. 716. A. L. R. I. 18. Erben in absteis genber Linie in ber Regel von Entrichtung ber Lehnwaare frei finb, und bag es baber jur Begrundung ber Ausnahmen von biefer Regel, alfo ber Berpflichs tung ber Descendenten, eines fpeziellen Titele bedurfe, mithin in bem Ber-

" Allemal aber wird es auch auf den materiellen Inhalt des Un= erkenntniffes ankommen, nämlich barauf, ob der Descendent bloß anerkannt hat, daß das Laudemium in allen Berkaufsfällen, oder auch, daß daf= felbe gleichfalls in ten Fallen bes blogen Erbgangsrechtes in abstei= gender Linie zu entrichten fei. Denn bie Stipulation des Laudemiums "in allen Berfaufsfällen" berechtiget noch feinesweges, Die Besitzveranderunge=Albgabe auch bei Bererbungefallen an Descendenten von letteren gu fordern; vielmehr ift auf Grund einer folchen Stipulation nur Gin Beranderungefall auf ein Jahrhundert zu rechnen. 1)

V. Es ift in Zweifel gezogen worden, ob ber S. 40. auch auf folde Beffeveranderunge-Abgaben anzuwenden fei, welche bereits vor der Bublifation des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 fallig geworden?

Das Apell. Gericht zu Glogan hat per sent. v. 10. Mai 1851, aus überzeugenden Grunden, bejahet, indem es Folgendes ausführt:

Die Beweisführung über bie Laubemialpflichtigfeit eines Grundflucks mar bisher verschiedenen und veranderlichen Theorien über die Fundal- und Lotal-Observang unterworfen. Die auf Grund berfelben geführten Brogeffe haben zu verschiebenen Beiten auch bie verschiebenften Entscheidungen herbeigeführt. Daher mar ichon bas Siftirungsgeset v. 9. Oft. 1848 barauf bebacht, Diesem unsichern Rechtszustande wenigstens zeitweife Einhalt zu thun. Mit Eintritt bes G. v. 2. Marz 1850, wo-burch jenes Sistirungsgeset wiederum aufgehoben worden (§. 99 l. c.), sollte nun ein für allemal ber bieher unfichere und tomplizirte Beweis burch Obfervang aufgehoben werben, indem jenes Geset in seinem S. 40. verordnete: "Der Nachweis, bag ein Grundstuck zu Besitzveranderungs Abgaben verpflichtet ift, kann fortan burch Berufung auf Observanz nicht geführt werben." Nach dieser Berordnung beabsichtigte ber Gesetzeber durch die Abschaffung des bisherigen Observanz Dezweises und burch Substituirung einer andern Beweisart, diese auch sichere und beftimmter festzustellen, indem er zum Nachweise ber Laubemialpflicht fur genugenb ertlarte, wenn nur ein Befiger bes Grundftude Diefelbe, auch ohne Angabe bes Rechtsgrundes, in einer öffentlichen Urfunde anerkannt hat. Indem er nun gleichs zeitig bie Bieberaufnahme ber fistirten besfallfigen Brogeffe veranlagte, gab er bamit auch zu erkennen, bag in ihnen, soweit noch nicht materiell entschieden war, formell nach bem gegenwärtigen Gesetze versahren werde. Entgegengesetzen Falls wurde er, wenn die damaligen Prozesse noch jest auf Grund des Observanz-Beweises absgeurtelt werden sollten, mit dem Sistirungsgesetze in Widerspruch gerathen sein, inbem er burch biefes Gefet bie Prozeffe gerade auch um beshalb fistirte, weil er icon bamale ben bieberigen Observang Beweis nicht für angemeffen erachtete und auch ichon bamale baran benten mußte, an Stelle bes Observang: Beweises eine ein= fachere Beweisart eintreten zu laffen. Dies war burch bas G. v. 2. Marg 1850 erfolgt, und bamit führte ber Gefetgeber auch eine gang neue Beweistheorie über bie Laubemialpflicht ein, womit er gleichzeitig wefentlich prozeffualische Formen gab. Als solche treten sie sofort in Birksamkeit. Der S. 14. Einl. zum A. E. R. und ber S. 99. bes Ablos. Gef. stehen bem nicht entgegen. Sie haben keinen anderen Sinn, als daß der Rechtszustand — "wohlerworbene Gerechtsame", — wie der

1) Dies nimmt auch bas Revisions-Rolleg, für Landes-Rult. Sachen (in bem Erf. v. 27. Mai 1853.) an, indem alebann nur bie Rr. 3. bes §. 42. bes Ablof. Gef. zur Anwendung fomme. (Acta Bommern, D. Rr. 2., Zeit-

fchr. beffelb. Bb. 7.).

trage bie Laubemialpflichtigfeit ber Descenbenten ausbrudlich ausgesprochen fein muffe, und nicht genuge, wenn barin nur flipulirt worben, bag bie Lau-bemien bei Befigveranderungen burch "Erbgangerecht" entrichtet werden sollen, ba nach §. 716. a. a. D. nur Descenbenten, nicht aber andere Erben von Laubemien befreit find. — Diese Ausführung ift offenbar ganz richtig; in dem neueren, burch das Erk. v. 12. Okt. 1852 (Striethorst's Arch. Bd. 7. S. 117) entschiede= nen Falle, lag aber eben ein spezieller Titel zur Begründung des Rechtes auf Descendenten-Laudemien vor, — nämlich das (nach S, 40. des Ablöf. Ges. ges nugenbe) Unerfenntnig eines Descenbenten.

S. 8. bes Bubl. Bat. v. 1794 fagt, - welcher aus einer Sandlung ober Begebenheit entspringt, nicht nach ben spateren, sondern nach den gur Beit ber Sandlung ober Begebenheit geltenben Gefeten beurtheilt werben foll. Der S. 40. bes Ablof. Ges. will gar nicht bergleichen wohlerworbene materielle Gerechtsame ausheben; er beftimmt nur die Beweisart ber Laudemialpslichtigkeit und giebt damit wesentlich eine prozessleitende Borschrift, die eben als solche sofortige Wirtsamkeit erhalt. — Uebrigens hat sich auch der Gefetzeber selbst ganz beutsch ausgebrückt, von wenn ab er die von ihm im §. 40. aufgestellte Bestimmung in Kraft getreten wissen wolle, indem er geradezu ceklärt, daß "fortan" der Observanz-Beweis nicht zu-lässig sei. Burde er hier an den §. 99. gedacht haben, so wurde er auch, da jedes Gesetz immer als ein Ganzes, in sich abgeschlossenes, zu denken ift, dem vorherzgehenden §. 90. die sonst nach dem letteren erforberlichen Mobififationen gegeben haben. Dies hat er nicht gethan, vielmehr gerade durch ben Ausbruck: "fortan" bem Gesets an bieser Stelle sofortige Gultigkeit gegeben. (Robe's Lehrzeitung für Entlastung bes bauerl. Grundsbesitzes, Jahrg. 1850 S. 207.)

# 3um §. 41.

I. Der S. 41. hat in ben Rammern feinen Wiberspruch gefunden, fondern ift fowohl von den Rommiffionen, ale auch von ben Rammern felbft ohne alle Erinnerungen angenommen worden. (Stenogr. Ber. ber II. R. pro 1888. Bb. 3. S. 1436 und ber I. R. Bb. 5. S. 2513.)

II. Der S. 41. bildet die Grundlage fur die in den folgenden SS. 42 -46. aufgestellten Grundfate, welche bei Unlegung der Entschädigungs-Berechnung fur Ablösung bes Rechtes zur Erhebung von Befitveranderunges Abgaben anzuwenden find. 1) Der S. 41. ftellt nämlich feft, daß ale bie beiden Faktoren, melde für bie Ermittelung bes Werthes ber abzulofenben Befigveranderunge : Abgaben maafgebend find, ermittelt werden muffen :

a) die Bahl der auf ein Jahrhundert anzunehmenden Befit-

beranderungsfälle, und b) ber Betrag ber Befigveranderungs=Abgabe.

Siervon gingen auch die früheren Ablof. Gef. aus. Die naheren Borfchriften über die Art und Beife dieser Ermittelung enthalten die §§. 42-46., und zwar bestimmt ber §. 42. über die Bringipien, nach welchen die Bahl der auf ein Sahrhundert anzunehmenben Befigveranderungefalle feftgeftellt werden foll, und es disponiren bie SS. 43-46. über bie Grundfage, welche ber Ermittelung bes Betrages ber Abgabe zur Bafte bienen follen.

Diefe letteren Grundfage ergeben fich aus ben §g. 43-46. bahin:

a) Wenn der Betrag der Abgabe ein = fur allemal rechtsgultig feftgefest ift, fo bedarf es einer weiteren Ermittelung nicht, sondern es bitoet eben diefer in einer ein= fur allemal firirten Summe feststebende Betrag der Abgabe den einen (nämlich den zweiten) Faftor der Werthsermittelung (§. 43.).

8) Im Falle der Betrag der Abgabe weder ein- für allemal, noch auch nach Prozenten bes Werthes ober bes Erwerbspreifes rechtsgultig feftsteht, foll es auf ben Durchschnitt berjenigen Beträge ankommen, welche in ben letten feche Fallen, oder wenn fo viele Balle nicht zu er-

<sup>1)</sup> Ueber bie nach ben SS. 33-37. ber (fruheren) Ablof. Drbn. v. 7. Juni 1821. bei biefer Entschäbigunge-Berechnung anzuwendenben Grunbfate, vergl. ben Auffat in ber Zeitschr. bes Revis. Rolleg. für Landes-Ruleur-Sachen Bb. I. S. 217 - 256., beegl, die Abhandl. in Forni's Zeitschr. für guteherrt. bauerl. Berhaltniffe ac., Bo. I. G. 535. ff. und Douniges Landes Rultur- Befet gebung, Bb. 2. G. 335. ff.

mitteln, in ben bekannten Fallen wirklich gezahlt worden oder zu gablen ge-

wefen find (§. 43. Allin. 1.).

y) In benjenigen Fallen, wo die Abgabe in Brogenten von bem Berthe ober Erwerbspreise des verpflichteten Grundfluces besteht, foll allemal die Abschätzung bes gemeinen Raufwerthes des letteren erfolgen und Diefe für die Feststellung des bei ber Ablöfung zum Grunde zu legenden Werthes voer Breifes maafgebend fein (S. 44.).

d) Ueber die Grundfage fur folche Falle, wo der Betrag ober Prozentfat ber Abgabe nach Berichiedenheit ber Befitveranderungefälle verfchie=

ben ift, bisbonirt ber §. 45.

e) Der S. 46. endlich fchließt die Reihe Diefer Borfchriften mit der Bestimmung, daß der hundertfte Theil ber Summe derjenigen einzelnen Betrage, welche nach ben Bestimmungen ber &6. 43 - 45. in ben auf ein -Sabrbundert treffenden Befitveranderungefällen zu entrichten fein murbe, ben Jahresmerth ber abzulofenden Berechtigung bilben foll.

## Bum §. 42.

I. Der S. 42. hat burch die Beschlüffe ber Rammern wefentliche Abanderungen erlitten.

A. In bem Regier. Ent., welcher biefem S. befondere Motive

nicht beigefügt hat, 1) lautete berfelbe babin:

In ber Regel find brei Befitveranderungefalle auf Gin Jahrhundert gu rechnen.

Ift jeboch bie Befigveranderunge : Abgabe nur bei Beraugerungen an Andere ale Descenbenten bee Befigere ju entrichten, fo werden nur zwei Beranberunge= fälle auf Gin Jahrhundert gerechnet.

Daffelbe findet ftatt, wenn bie Abgabe nur bei Beraugerungen ober Berer-bungen an Defcenbenten bes Befigers zu entrichten ift.

Sind die Descendenten bes Befigers von der Abgabe befreit, und wird biefelbe auch nicht bei Berängerungen an Andere entrichtet, fo ift fur alle außerbem noch vortommenben abgabepflichtigen Beranberungefalle nur Gin folder auf Gin Jahrhundert zu rechnen.

Mehr ale brei Beranberungefalle burfen niemale auf Gin Jahrhundert ge-

rechnet werben.

B. Die Rommiffion ber II. Rammer brachte bagegen folgende Vaffung in Antrag:

In ber Regel find brei Befigveranberungsfälle auf ein Jahrhundert ju rechs nen. Ift bie Befigveranderunge:Abgabe bei allen Berauferungen an Andere, ale Defcenbenten bes Befigere ju entrichten, fo werben zwei Beranberungefälle auf ein Jahrhundert gerechnet.

Daffelbe findet ftatt, wenn bie Abgabe bei jeder Art ber Erwerbung Seitens

eines Descenbenten entrichtet werben muß.

Sind Descendenten nur bei gemiffen Arten ber Erwerbung bes pflichtigen Grundflude die Befigveranderunge-Abgabe ju entrichten schuldig, bei anderen Arten ber Erwerbung aber von ber Abgabe befreit, fo wird nur ein Beranderungefall auf ein Jahrhundert gerechnet. Daffelbe geschieht, wenn die Abgabe nur bei ge-wiffen Arten der Beraußerung an Andere, ale Descendenten entrichtet werben muß, andere Arten folder Beraußerungen bagegen von ber Abgabe befreit find.

Muß bie Befitveranderungs Abgabe in einem ober mehreren außer ben vornehend erwähnten Beränderungsfällen entrichtet werden, so wird immer nur ein

Beranderungefall auf ein Jahrhundert gerechnet.

Dehr ale brei Beranderungsfälle burfen niemale auf ein Jahrhundert gerechnet werben.

<sup>1)</sup> Bergl. bie allgemeinen Motive zu ben \$5. 36-49. oben G. 397 ff.

Der Bericht ber Rommiffion motivirt diefen Antrag babin:

Gegen bie Bestimmung im §. 42., bag niemale mehr, als brei Beranberungs-falle auf ein Jahrhundert gerechnet werden follen, find in der Rommifffon mit Rudficht auf ben in der Ginleitung biefes Berichts zum Litel VI.') bezeichneten Bwede biefer Festfetjungen feine Erinnerungen gemacht worben. Gin Mitglieb hat zwar den Antrag gestellt, die vorgeschlagenen brei Falle auf zwei Falle für ein Jahrhundert zu beschränken: es ist jedoch dieser Antrag nicht näher begründet und verworfen worden.

Dagegen haben mehrere Mitglieber in ber Beftimmung eine Sarte erkennen zu muffen geglaubt, baß in ber Borlage ber Königl. Regierung bei Beraußerungen an Anbere, als Descenbenten, zwei Falle auf ein Jahrhundert gerechnet werben follen, und eben so viel Falle auch wieber, wenn bas Laubemium bei Beraußeruns gen an Descendenten entrichtet wird. Danach werben in bem Falle, wenn in allen Beräußerungsfällen (mithin an Descendenten und an Andere) ein Caudemium gegahlt wird, auf ein Sahrhuntert vier, oder vielmehr nach ber im Gefegentwurfe angenommenen Reduktion brei Falle gerechnet. Nach ber feitherigen Gefetzgebung,

S. 33. ber Ablösungeordnung v. 7. Juni 1821; S. 69. ber Ablösungeordnung v. 13. Juli 1829;

§. 71. der Ablofungeordnung für das Bergogthum Befiphalen v. 18. Juni

§. 51. ber Ablösungsordnung fur bie vormals Raffauischen Lanbestheile und

bas Gebiet ber Stadt Weglar v. 4. Juli 1840;

find aber nur zwei Falle auf-ein Sahrhundert angenommen worden, wenn bas Laudemium in den Beräußerungsfällen zu entrichten mar.

Es wurde baber und ba nach ber Anficht jener Mitglieder ber Kommiffion bie gemachten Erfahrungen gu einer Erhöhung jenes Sates feinen Anlag geben, bean-

tragt, in diefem Bunfte Die feitherige Gefengebung beigubehalten.

Gegen diesen Antrag wurde von dem Kommissarius der Königk. Regierung geltend gemacht, bag zwar in ber porftebend entwickelten Beife bie fammmtlichen Ablösunge : Gefete in einigen Provingen, namentlich in ber Proving Sachsen gur Anwendung gefommen, die Auseinanderfetungs : Behorde fur Schlefien aber feither auch judicando vier Kalle auf ein Jahrhundert gerechnet habe, wenn bas Laubemium bei Berauferungen an Frembe und an Descenbenten zu entrichten gemefen fei. Der Gefegentwurf beabsichtige eine Ausgleichung wegen dieser Berschiebenheit und habe diese in dem Borschlage wegen Annahme von drei Fallen auf ein Jahrhundert für das vorbezeichnete Rechtsverhaltnig finden zu muffen geglaubt. Diefer Ausführung des Königl. Reg. Kommissarii hat sich hiernachst auch die Majorität ber Agrar-Rommission angeschlossen und den obigen Antrag verworfen.

Gegen die Fassung des S. 42. ist in der Kommission angeführt worden, daß bieselbe nicht erschöpfend und ausreichend sei. Es wurde dies auch von dem Kommiffarius ber Konigl. Regirrung ale richtig anerkannt und unter Buftimmung bes Letteren haben bie Rommiffions Mitglieder fich babin vereinigt, ber II. R. bie Uns

nahme der von der Kommission beantragten Fassung vorzuschlagen.

Das Plenum der II. Kammer trat dem Untrage ber Rommiffion bei. 2) (Stenogr. Ber. ber II. R. pro 1848. Bb. 3. G. 1442.) the street of the state of the

Open that temple on the last proper 8 and

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 400 ff.

<sup>2)</sup> Der Abgeordnete v. Rohrscheib u. Gen. hatte jum S. 42. folgenben Ber= beff. Antrag (Dructf. Ar. 333. ad III.) gestellt:
"bem S. 42. folgende Kaffung zu geben:
"Die Befigveranderungsgefalle werden in folgender Beise berechnet:

<sup>&</sup>quot;1) brei auf ein Jahrhundert fommen in Berechnung, wenn bie Be-"figveranderunge-Abgabe (a.) bei jedem Besitwechfel, oder (b.) bei jedem "Uebergange bes Eigenthums an Frembe und bei bestimmten Erwerbs "Arten feitens ber Descenbenten, ober aber (c.) bei jetem Uebergange an "Descendenten und bei bestimmten Erwerbearten feitens Frember entrichtet "werben muß.

<sup>2)</sup> na wei werben angenommen, wenn die Befigveranderunge-Abgabe (a.) nur

C. Die Rommiffion ber I. Rammer trat bem Befchluffe ber II. Rammer nicht bei, fondern trug dabin an, bem §. 42. feine gegenmar= tige Faffung zu geben.

Die Brunde motivirt ber Bericht ber Rommiffion babin:

Bu S. 42. wurde bas barin zu Grunde liegende Princip anerkannt, nach welchem höchsteus nur brei Falle auf ein Jahrhundert gerechnet werden follen; fo wie die Ausführung, welche es im S. gefunden hat, wonach in Schlesten nur in bem einzigen Falle fattifch ein Descendenten Landemium zur Berechnung fame, in welchem bie Laudemialpflicht ber Descendenten allein oder neben der Laudemialpflicht fremder Erben in Erbfallen porfame, wie bas in ben westlichen Brovingen ber Fall ift. Es mußte jedoch auch von den Mitgliedern, welche, bei bem großen Widerfpruch, ben bie Descendenten-Laudemien in Schleffen finden, und bei ber im Allgemeinen nicht zu laugnenden Zweifelhaftigfeit ihres rechtlichen Bestehens in einem großen Theil ber Falle, durch das Gesetz praktisch ben Erfolg für Schlesien wunscheten, ben eine unbedingte im v. Patow'schen Promemoria und auch sväter verfprochene Aufhebung ber bortigen Laubemien ber Descenbenten haben murbe, aner: fannt werben, daß jene dort gedachten Falle einer bloßen Sterbe Lehnwaare ber Descendenten, fei es in Berbindung mit ober ohne gleiche Pflicht fremder Erben, außerft felten ober nie vorfomme, der gewunschte Effett baber im Allgemeinen erreicht werbe.

Es wurde fomit der Grundfag des S. genehmigt, feine nicht wohl verständliche Faffung aber bemängelt, die es nicht recht deutlich mache, wann 3 Falle zu rechnen feien, und daß mit Abficht, in Bezug auf fremde Erben nur von Beraugerungen und in Bezug auf Descendenten von Erwerbsarten bie Rebe fei. Diefe Unterscheidung bewirkt nämlich, bag einerseits bei fremben Erben, wenn fie in allen Erwerbofallen laudemialpflichtig find, in einem Jahrhundert brei Falle gu rechnen find, mahrend bei Descendenten nur in ben feltenften Fallen, und in Schleffen nie ober hochft felten dies eintreten wird.

Auch ber lette Sat bes vorletten Minea beutet bie gewollte Abnicht nicht umfaffend genug an, und hat, wie porliegende Berichte ergeben, ichon jest mancherlei

3meifel erregt.

Deshalb wurde bie Streichung bes S., und beffen anderweitige (jest beantragte) Faffung einstimmig befchloffen.

"von Fremben ober (b.) nur von Descenbenten ober (c.) von Fremben "und von Descendeuten nur bei bestimmten Arten des Erwerbes erhoben

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO

"wird; 3) "ein Fall kommt in Anfaß, wenn bie Abgabe nur bei bestimmten Er-"werbe-Arten (a.) feitens ber Descendenten ober (b.) feitene Fremder eintritt. Grunbe.

"Es ift nothig, bag biefe fur bas Ablofungeverfahren wichtigen Gabe in "voller Bestimmtheit und Erfennbarfeit ausgesprochen werben, mas baburch "erreicht wird, daß man über fammtliche hierbei mögliche Falle bie Ent= "Entscheibung trifft.

"Die in Borfchlag gebrachte Abanderung ftellt biefe gusammen und ent= "scheibet sie nach ben in der Gesegesvorlage enthaltenen Grundsägen. Um "bie Brufung der Richtigkeit vorzunehmen fann man in folgender Beise "versahren: Es sind für die Sagbildung vier Objekte gegeben: Fremde a, "Descendenten h Restungungen und Rechten bei Bestung von der "Descendenten b, Befigveranderunge : Abgabe in allen Fallen c, in befon= "deren Fallen d; daraus laffen fich folgende Kombinationen bilden: I. ac, "II. ad, III. bc, IV. bd, V. acbc, VI. acbd, VII. adbc, VIII. adbd, und "zwar wurden bei ad und bd, ein, bei ac und bc zwei Besigverandes "rungefalle auf Grund ber Gefeges : Borlage anzunehmen fein. hieraus "folgt: V. ac + bc = 4 auf Grund bes angebenteten Bringipe aber auf "brei zu ermäßigen. VI. ac + bc = 3, VII. ad + bc = 3, VIII ad +

Diefer Antrag wurde abgelehnt. (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3. C. 1441.).

Die I. Kammer ift bem Antrage ihrer Kommiffion obne Diskuffion

beigetreten. (Stenogr. Ber. ber I. R. 1848. Bb. 5. S. 2514.)

D. Die II. Rammer hat fich fcblieflich, auf den Antrag ihrer Rommiffton, mit ber bon ber I. Rammer befchloffenen anderweitigen Faffung bes S. 42. einverftanden erklart. (Stenogr. Ber. ber II. R. pro 1838. Bb. 5.

S. 2755 ff.)
II. Ueber die Art und Weise der Anlegung der Berechnung nach den

lich aus:

1) das Schreiben des Min. für landwirthschaftl. Ang. v. 22. Sept. 1850 an das Fin. Min. 1) (Beitfdyr. bes Revif. Rolleg für Lanbes Ruft. Sachen, Bb. 3. S. 399 ff.),

2) die Instrukt. der Gen. Kom. zu Stendal v. 12. Marz 1851 (zu

SS. 42. u. 45.):

Als Sauptregel ift aufgestellt, bag niemals mehr als brei Falle angenommen werben follen, wenn auch mehr nachgewiesen find. Dagegen konnen, wenn nur eine geringere Anzahl von Fallen nachgewiesen ift, auch biefe allein in Anrechnung koms men. Wie viele Falle bet ben verschiebenen Arten ber Entrichtung anzunehmen find, ift unter ben Nr. 1 bis 5. des S. 42. deutlich angegeben. Der sub Nr. 2. gedachte Fall ergiebt, daß sub Nr. 1. die Erbfalle an Andere, als an Descendenten nicht begriffen find, vielmehr ift fur biefe die Borfchrift Rr. 5. anzuwenden, fo bag alfo bann 3 Falle zu berechnen find, wenn bei allen Befigveranderunge Arten ber Nicht-Descendenten Lehnwaare gegeben wird.

Einige Beispiele werben bie Berechnungsart anschaulich machen.

"a) Das Einfachere ist Folgendes: "Bon einem Grundstücke find an Laubemien zu entrichten:

bei allen Beräußerungen an Andere als Descendenten 20 Prozent bes bei Berheirathungen bes Befigere 5 Brogent, alfo auf 1 Jahr 

Der gemeine Kaufpreis bes Grundstud's beträgt 1000 Thlr.; find hiervon 200 Thir. auf die Gebäude und das Inventarium ju rechnen, fo wurden in Abjug fommen:

von bem Werth ber Gebaude und bes Inventarii 50 Progent = 100 Thir., bon dem der Ländereien mit 800 Thlen. 20 Prozent . . . = 160

481 Thir.

und es blieben alfo . . . 740 Thir. gu perlehnen.

hiervon find in einem Sahrhundert zu entrichten, wenn alle Falle in Anstommen:

20 Prozent = 148 Thr. 2 Mal 296 Thr.,
10 office = 74 office 2 deposit 48 rolls
5 = 37 = 1 = 37 5 = 37 : 1 : The state of the state of

Da aber nicht mehr als brei Falle auf 1 Jahrhundert gerechnet werden und von ben mehreren Fallen der Durchschnitt der brei hochsten Betrage zu rechnen ift, so kommen nur zur Berechnung . . . 2 Falle à 148 Thir. = 296 Thir., 1 Fall a 74

wovon ber Durchiconitt 123 Thir. 10 Sgr., und, ba 3 Falle vergutigt werben, bas Laubemium auf 100 Jahre = 270 Thir. und die Rente jahrlich 3 Thir. 21 Sgr. beträgt.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 193.

74 148 Thir.

| b) Ein im Gichefelbe häufig vorkommenter Fall ift folgender:                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ge werben entrichtet:                                                              |
| 1) bei allen Kauffallen                                                            |
| 2) = Subhastationefällen                                                           |
| 62                                                                                 |
| 2) = Subhastationsfällen                                                           |
| Log program.                                                                       |
| Ad 1. und 2. ift zusammen fur Andere ale Descendenten nach Dr. 3. 1 Fall,          |
| ad 3. nach Mr. 5. ebenfalle                                                        |
| für Descenbenten zusammen für alle 3 Arten nach Rr. 4                              |
| fut Debtenbenten gufummen fut mat o wert inng see a gering                         |
| gu rechnen 3 Falle.                                                                |
| Sind nach obigem Beifpiel 740 Rthlr. zu verlehnen, fo muß in einem Sahr-           |
| hundert entrichtet werden:                                                         |
| 1) für bie Nichtbescenbenten 1 Fall zu 10 Prozent = 74 Thir.                       |
| $ \text{und } 1 : 6 \frac{3}{3} : = 49 \frac{1}{3} : $                             |
| 2) für bie Descenbenten 1 Fall, jedoch mit bem                                     |
|                                                                                    |
| your ong                                                                           |
| 197 <sub>3</sub> Thir.,                                                            |
| und bie jahrliche Rente beträgt 1 Thir. 291 Sgr. ober, ift nicht nachgewiesen, baß |
| auch bei Erbfallen Laudemium gezahlt wird, fo tommen fur Richtbescendenten 1 Fall  |
| mit 10 Brogent                                                                     |
| 111111111111111111111111111111111111111                                            |

in Anfat und bie Abfindunge:Rente beträgt 1 Thir. 14% Sgr.

c) Es fommt in anderen Gegenden ber Proping folgende Entrichtung por:

1) bei Berfaufen 5 Progent,

2) bei Bertaufchungen 21 Progent,

und für Descenbenten 1 Fall mit 10 Prozent

3) bei Berichenfungen pro Morgen 1 Thir., 4) bei Bererbungen pro Morgen 15 Sgr.

. Rimmt man an, daß biefe Lehnwaare von Descenbenten und nichtbescenbenten entrichtet wird, so find für Erstere 2 Falle pro Jahrhundert zu rechnen, ba alle Arten der Besitz-Uebertragungen verlehnt werden, für Lettere deshalb auch 3 Falle, also überhaupt 5 Falle und zwar hiervon wieder 3 Beräußerungsfälle und 2 Berserbungsfälle. Ift nun ermittelt, daß der höchste Prozentsat bei Beräußerungen gesgeben wird, indem das Firum auf Brozente reduzirt wird, so muß dieser für 3 Falle in Anfat tommen, alfo 5 Prozent breimal; ift ber hochfte Sat ber in Erbfällen gezahlte, fo fommt biefer 2 Dal und jener 1 Dal gur Rechnung.

Bird obige Lehnwaare nur von Descendenten gezahlt, fo find 2 Falle angunehmen und zwar ber Sat fur Erbfalle 1 Dal und bann ber hochfte fur Beraußerungefälle; bagegen bei Dichtbescenbenten 3 Falle, 2 Dal mit bem bochften

Sat ber Beräußerungslehne und 1 Dal mit bem Bererbungslehn.

Die Ausführung nach bem Beispiel ad a. ift hiernach leicht zu finden, wenn ber Berth bes Grundftude ermittelt und die Bahl ber belafteten Morgen feft-

geftellt ift.

Birb in einem ber oben gebachten Erwerbungsfälle feine Lehnwaare gezahlt, fo bag nicht alle Beraugerungsfälle barunter begriffen find, fo ftellt fich bie

Sache bahin:

für Richtbescendenten find 1 Berauferungs: und 1 Erbfall nach Rr. 3. und resp. Dr. 5. bes S. 42. und für Descendenten 1 Fall nach Dr. 4. gu rechnen, und zwar bei Ersterem ber hochfte Sag bes Beraugerunge und ber bes Erbfalles und bei Letterem ber hochfte Sat ber von ihnen in einem oder dem anderen Falle ju gahlenden Befigveranderunge-Abgaben.

(Sprengel's Ablof. Gef. G. 11-13).

III. Sind unter bem Ausbrucke: "Berauferungen" nur Ber= fäufe, oder auch Tausche, Schenkungen, Bererbungen zc. zu ver-

ftehen?

a) Das Min. für landwirthschaftl. Ung. bemerkt in bem (ad II. ermabnten) Schreiben v. 22. Sept. 1850, bağ "Schenkungen" mit unter "Berauferungen" begriffen find, und daß für jede der verschiedenen Arten ber Laudemial=Berpflichtungen, welche unter Dr. 5. bes S. 42. zu fubfumiren, Gin Beranderungefall auf bas Jahrhundert zu rechnen, nicht

aber Gin Fall fur diefe fammtlichen Berpflichtungen. Uebrigens famen bie fammitlichen unter Dr. 1 .- 5. enthaltenen Bestimmungen über die auf Ein Jahrhundert zu rechnenden Beränderungsfälle überhaupt nur bann in Be= tracht, wenn es zweifelhaft ift, ob weniger als brei Beranderungefalle auf Gin Sahrhundert anzunehmen, oder, wenn der Betrag ber Abgabe nach Berfchiedenheit der Bestyveranderungen verschieden ift.

b) Frey führt aus, daß, da in den Nummern 1.—4. konfequent der Unterschied gemacht sei, daß der Ausbruck: "Beräußerungen" immer gebraucht wird, wo von Nichtbescendenten, der Ausdruck: "Besigerwerbung" aber immer, wo von Descendenten die Rede ift, angenommen werden muffe, bag unter dem letteren jede Befitveranderung inbegriffen fein, bon dem ersteren aber nur die Bererbung ausgeschloffen fein folle.

Uebrigens durften niemals mehr, ale drei Falle auf ein Jahrhundert gerechnet werden, und die Unnahme von drei Fallen bilde die Regel.

(Fren, praft. Erläut. S. 66.)
c) Bergl. auch den folgenden Buf. IV.

IV. Bei Ablöfung von Besthweranderunge-Abgaben, welche nur bei Berkaufen zu entrichten find, wird auch nur ein Beranderungsfall auf ein Jahrhundert gerechnet.

So erkannt von dem Revision 8-Rolleg. für Landes-Rultur-

Sachen unterm 24. Sept. 1852. Die Grunde find folgende:

Der §. 42. verorbnet:

Der S. 42. verordnet: In der Regel find brei Befigveranderungefalle auf ein Jahrhundert gu en. Ift jeboch bie Befigveranberungs-Abgabe rechnen.

1) nur bei allen Beraußerungen an Andere, ale an Descenbenten bes Befigere zu entrichten, fo werben zwei Beranberungefalle auf ein Jahr= hundert gerechnet.

2) Daffelbe 2c.

3) 3ft bie Abgabe nur bei gewiffen Arten ber Berauferung an Anbere als an Descendenten zu entrichten, bei andern aber nicht, fo wird nur ein Beranderungsfall auf ein Jahrhundert gerechnet 2c.

In bem von der Staats-Reg. vorgelegten Gefegentw. lautete bagegen bie betr.

Stelle bes S. 42 .:

"Bit jeboch bie Besithveranderungs Abgabe nur bei Berangerungen an Andere ale Descendenten bes Besithers zu entrichten, so werden nur zwei Beranderungsfälle auf ein Jahrhundert gerechnet."

Die Abanderung ber urfprunglichen Gefetvorlage in bem bemnachft mit Bus ftimmung beiber Kammern publizirten Gef. v. 2. Marz 1850 besteht mithin darin, baß nach ber erstern zwei Beranderungsfälle in einem Jahrhundert überhaupt bei Beräußerungen an Nichtbescenbenten bes Befigers angenommen werben follten, in dem letteren aber zwischen ber Berpflichtung zur Entrichtung der Befigverandewas the strength of the street of rungs=Abgabe

a) bei allen Beraußerungen und

b) bei gemiffen Arten ber Beraugerung an andere ale Descendenten bes Befitere unterschieden und bestimmt wirb, bag in ben Fallen ad a. zwei, in benen ad b. aber nur ein Beranderungefall in einem

Jahrhundert gerechnet werden foll.

Der Grund biefer Abanderung bes ursprünglichen Gefegentwurfs ift aus ben Rammer : Berhandlungen nicht zu entnehmen. In dem Berichte ber Agrar : Rom. ber II. K. wird nur bemerkt, daß die Kom. die Fassung des S. 42. der Regierungs-vorlage weder für erschöpfend, noch für ausreichend erachtet, der Kommissarius der Reg. dies auch als richtig anerkannt habe, und daher, unter Zustimmung des Letztern eine andere Fassung vorgeschlagen werde. In dieser anderweitigen Fassung ist der S. 42. sodann von der II. K. angenommen worden; dieselbe wurde aber von der Agrar-Kom. der I. K., wiewohl sich dieselbe mit dem, dem S. 42. zu Grunde liegenden Prinzipe und mit der Aussührung, welche dasselbe in dem Paragraphen gefunden habe, einverstanden erklarte, ale nicht wohl verständlich bemangelt, und beshalb bie Faffung bes S. 42. pon ihr so angeschlagen, wie folche fobann von

allen brei 'gefengebenden Kaftoren genehmigt und in bem Gefet v. 2. Marg 1850

enthalten ift.

Bu ben Beraugerungen gehoren indeffen nicht blog Berfaufe, fondern auch Bertaufchungen und unentgeltliche Ueberlaffungen mittelft Schenfung, ober burch Berordnungen von Todeswegen, und ba im vorliegenden Falle nicht bei allen biefen Beroftnungen von Lobeswegen, und da im vorliegenden gatte nicht er allen befehr werschiedenen Arten der Beräußerung, sondern nur bei Verkäusen an Fremde die Berpstichtung zur Entrichtung des Laudemii sestgestellt ift, so sindet auch nicht Ar. 1., sondern Nr. 3. des §. 42. des Gef v. 2. März 1850 Anwendung.

(Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bd. 5. S. 437. ff. u. Praj. Samml. desselb.

S. 44. Mr. 12.).

V. Bu Mr. 3.

Roch bemerft, bag die im S. 42. Dr. 3. gebrauchten Worte: "bei anberen aber nicht" nicht etwa andeuten follen, tag tiefer Begenfat in ber Begrundunge-Urfunde ausgedruckt fein muffe. Es genuge bie Bezeich= nung der Beräußerungsart, bei welcher Laudemien gezahlt werden follen, gang allein, um alle anderen auszuschließen; tenn fur alle anderen feble ja eben die Begrundung ber Berpflichtung zur Leiftung. (Roch's Landrecht. Bb. 2. S. 723, Note 10.) VI. Zu Nr. 5.

Wenn ein Weinkauf bei Aufheirathungen gegeben wird, fo ift nur ein Beranterungefall auf bas Jahrhundert zu rechnen, nicht zwei, fur bas Aufbeirathen eines Mannes und fur tas einer Frau.

Ungenommen von tem Revisions=Rolleg, für Landes=Rultur. Sachen unterm 28. Marg 1851. (Braj. Nr. 27. in beffen Praj. Samml.

S. 49.)

VII. In Betreff bes Beweifes nimmt Frey an, tag, ba nach S. 42. Die Annahme von drei Fallen die Regel bilde, in bem Falle, wenn die Urfunde, aus welcher bas Recht fonftirt, nichts Raberes bestimmt, bem Berpflichteten ber Beweis obliege, bag weniger als trei Falle anzuneh. men feien. Bur Führung diefes Bemeifes feien alle bisherigen Beweismittel zuläffig, alfo auch tie Berufung auf Observanz, provinzielles und ftatutarifdes Recht. (Fren, praft. Erlaut. S. 66.)

# Bum S. 43.

I. Der S. 43. lautete bereits in tem Regier. Entw. ebenfo wie jest, nur mit dem Unterschiede, daß im Alin. 1. beffelben die Worte: "oder gu gablen gewesen" fehlten.

A. Die Motive des Regier. Entw. bemerten zu biefem S. nur:

Diefer S. ift aus ben Ablifungs : Dronungen für bie weftlichen Brovingen übernommen worben, indem namentlich in Weftphalen Befigveranderungs:Abgaben portommen, beren Betrag nach ben befonderen Berhaltniffen bes Beipflichteten und anderen zufälligen Umftanden in jedem einzelnen Fall befonders bestimmt werben muß.

B. Die Kommiffion der II. Kammer hat zu Erinnerungen gegen ben S. feine Beranlaffung gefunden, und die II. Rammer ift Demfelben ohne Disfussion beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. R. pro 1840, Bb. 3. S. 1442.)

C. Die Kommiffion ter I. Rammer beantragte bagegen, im Alin. 1. Die Worte: "oder zu gablen gemefen" einzuschalten, um dadurch mehrfachen Zweifeln vorzubeugen, welche aus ter mit dem Regier. Entw. übereinstimmenden Faffung der alteren Gefete entstanden feien.

Die I. Kammer ift dem ohne Diefusson beigetreten. (Sten. Ber. ber I. R. pro 1848, Bb. 5 G. 2514.)

D. Die II. Rammer hat fich, auf ten Untrag ihrer Rommiffion biermit einverftanden erflart. (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 5. G. 2755 ff.)

Der S. 43. ift fast wortlich aus bem S. 70. der Ablof. Ordn. v.

ganbes.Rultur-Gefetg. 26. II.

13. Juli 1829 für die vormals zum Königreiche Wefthalen, zum Großherzogthume Berg und der Französ.-hanseat. Depart. gehörig gewesenen Lanvestheile (G. S. 1829, S. 65), sowie aus den damit übereinstimmenden Borschriften des S. 71. Nr. 5. und S. 72. der Ablös. Ordn. v. 18. Juni 1840 für das Herzogthum Westphalen (G. S. 1840 S. 156) und des S. 51. Nr. 5. und S. 52. des Ges. v. 6. Juli 1840 wegen Ablös. der Reallasten in den vormals Nassauischen Landestheilen und in der Stadt Wessar mit Gebiet (G. S. 1840 S. 195), entnommen.

Statt des im Alin. 1. des §. 43. des Ablös. Gef. v. 2. März 1850 gebrauchten Ausdruckes: "rechtsgültig bestimmt" findet sich in den drei diesem §. zum Grunde liegenden früheren Ablös. Gesehen der Ausdruck: "welcher durch Kontrakte oder Register, oder vormalige Landes gesehe, oder Herfommen bestimmt worden ist", und es muß ansgenommen werden, daß der §. 43. ebenfalls durch den gewählten Ausdruck: "rechtsgültig" nur hat bestimmen wollen, daß es bei Ernittelung des Betrages der Bestigveränderungs-Abgabe allemal zunächst darauf ansomemen solle, ob solcher durch Urkunden (also durch speziellen Rechtstitel) oder durch provinzielle Gesehe, oder durch Observanz eins sür allemal in rechtsgültiger Weise selfegestellt ist, wobei indeß in Betress der Observanz zu berückssichen, welche sich auf das spezielle Grundstück bezieht. (Fundal=Dbservanz).

III. Ad verba: "in den letten sechs Beränderungsfällen"

bis: "bekannt find."

Der S. 43. handelt, wie schon oben zum S. 41. S. 458) bemerkt worden, nur von solchen Fällen, wo der Betrag der Besitzeränderungs-Ubgabe weder ein für allemal rechtsgültig sestgesellt ift, noch auch in einer Prozent-Ubgabe besteht. 1) Da also, wo einer dieser beiden Fälle nicht vorliegt, soll der Durchschnitt derjenigen Beträge als Ginheit zum Grunde gelegt werden, welche in den letten sechs Beränderungsfällen wirklich bezahlt worden oder zu zahlen gewesen sind, und wenn dies nicht zu ermitteln ist, der Durchschnitt der wenigeren Fälle, welche bekannt sind.

Diefelben Bestimmungen in Betreff der Ermittelung der Durchfchnitts fumme enthielten auch die fruheren Ablof. Gef. in fast wort-

lich gleichlautender Faffung. 2)

Bereits vor Erlag bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 find mehrere in Betreff biefer Bestimmungen entstandene Bedenken gur Sprache gekommen,

<sup>1)</sup> Die Borfchriften fur Prozent : Laubemien ertheilt ber S. 44.

<sup>2)</sup> Der S. 34. ber Ablös. Ord. v. 7. Juni 1821., und wörtlich damit gleiche sautend der S. 70. der Ablös. D. v. 13. Juli 1829. für die vormals Besphäl. 1c. Landestheile, sowie der S. 72. der Ablös. D. v. 18. Juni 1840. für das herzyogthum Westphalen, und der S. 52. des Ablös. Ges. v. 4. Juli 1840. für die vormals Nassausschen Landestheile ic. sesten sest, daß zunächst der durch Verträge, oder Register, oder Landesgesehe, oder herkommen bestimmte Vetrag der Lehnwaare zum Grunde zu legen, und sodann heißt es:

<sup>&</sup>quot;Sind aber nicht hinlungliche Nachrichten dieser Art vorhanden, so geschieht "bie Berechnung nach demjenigen Betrage der Laudemien, welcher in den "letten sechs Beränderungsfällen wirklich bezahlt ift, und kann auch dieser "nicht ausgemittelt werden, so muß die Durchschnittssumme berjenigen "Fälle, welche bekannt find, als Ginheit zum Grunde gelegt werden."

Diese Borschrift wurde bis da hin anch auf Prozent Landemien anges wendet (f. Zeitchrift bes Revis. Koll. Bd. I. S. 220), was indes jest burch S. 44, bes Ablös. Ges. v. 2. März 1850. abgeändert ift.

welche bei ber jegigen - fast wortlich gleichlautenten - Faffung ber in Rete ftebenden Bestimmung auch fernerhin entstehen konnen. Es find deshalb tie betreff. Unfichten und Entscheidungen auch gegenwärtig noch

von praftischem Intereffe.

a) Für die Ermittelung ber Durchschnittssumme ber in den letten feche ober weniger befannten Beranderungefällen wirklich gezahlten Behnwaarebetrage, welche ter Berechnung tes Jahreswerthes als Ginheit zum Grunde gelegt wird, ift es gleichgultig, wie viele Entrichtungsfälle in tem letten Jahrhunderte vor ter Ablofung eingetreten find.

Angenommen von dem Revisions = Kollegium für Landes = Rultur =

Sachen.

Denn es ift nicht vorgeschrieben, daß bie feche ober wenigeren Beranberungsfälle aus einem Jahrhundert vor der Ablöfung entnommen werben muffen; auch wurde ties baufig unausführbar fein, ta fo viele Beranterungsfälle in einem Sabrhunderte oft nicht vorkommen. Dur ber Durch= fcnittsbetrag ter in ten letten feche Beranterungsfällen bezahlten Laudemien, - mogen fie nabe oder weit zurückliegen, - oder, wenn folche nicht zu ermitteln find, tie Durchichnittsfumme ber befannten Galle, ohne Befchrankung des Beitraumes, in welchem fie, von der Ablofung guruckgegangen, vorgefommen find, folle als Ginheit berechnet werden. 1) (Beitfchr. bes Revis. Rolleg., Bb. 1. G. 222 ff.)

b) Bei Berechnung ter Durchfchnittsfumme ter gezahlten Befitverante= runge=Abgabenbetrage wird auf Diejenigen Besitveranderungen, welche fich erft im Laufe bes Ablofungsverfahrens ereignen, feine Rudficht genommen.

Diefem von dem Revisione = Rolleg. für Landes Rultur = Sachen angenommenen Grundfate ift auch bas Db. Trib. (in den Erf. v. 1. April 1842 und v. 12. Febr. 1846) beigetreten, weil burch tie Ginleitung bes Ablof. Berfahrens tie Berhältniffe beider Theile fixirt worden und fpater eintretende Beranderungen hierauf ftorend nicht mehr einwirfen fonnen. (Zeitscher, bes Revif. Rolleg., Bb. 1. S. 224 n. Jur. Bochenfer. 1847, S. 256.)

Bergl. auch die tem Grundfate beitretente Abhandl. in ter Jur.

Wochenschr. a. a. D.

Mit Rudficht auf ten S. 47. tes Ablof Gef. v. 2. Darg 1850 durfte Die Richtigkeit Diefes Grundfages gegenwärtig völlig unzweifelhaft fein.

c) Auch indebite gezahlte Lautemial = Betrage, fofern tiefelben nicht gurudigezahlt find oder nicht im Ablof. Berfahren tie Berbindlichkeit gu ihrer Erstattung festgestellt wird, 2) werden bei Ermittelung ber Durch-

<sup>1)</sup> hiermit find bie Bestimmungen ber SS. 42. u. 46. nicht zu vermengen. Der S. 42. erdnet an: wie viel Beranderungsfälle, nach Berschiedenheit ber Bestrechtigung zu Befigveranderungs Gefällen, auf ein Jahrhundert gerechnet werden follen; burch Theilung von 100 Jahren mit ber Bahl ber supponirten Falle ergiebt fich bie fogen. Durchschnittsperiede, nach welcher bie Wiederfehr eines Berandes rungsfalles, wenn folde nicht festiteht, vermuthet, angenommen wird, und es burfen niemals mehr als hochstens brei Beranderungsfälle auf ein Jahrhundert gerechnet werden. Der S. 46. aber fereibt nach Berechnung ber Landemial-Gine heit zufolge S. 43. ver, daß beren Betrag fo vielmal genommen werden foll, als nach S. 42. (beziehungsweife S. 45.) Beranderungsfälle auf ein Jahrhundert fallen. Das Broduft der Multiplifation burch 100 getheilt, ergiebt dann den Jahreswerth ber Berechtigung. Die SS. 42. und 46. fprechen von ber Berechnung ber Lau: bemialfalle und tes Jahreswerthes auf ein Jahrhundert, nicht wie ber S. 43. von ber Berechnung bes Betrages ber Lehnwaare nach bem Durchsehnitte ter befannten vergangenen Falle; bie Beitbestimmung ber §S. 42 und 46 fann baber nicht auf ben S. 43. bezogen werben.

fcnittsfumme (ber Laudemial-Ginheit) aus ben bekannten legten Berande-

rungefällen zur Berechnung gezogen.

Das Revisions Kollegium hat dies aus dem Grunde angenommen, weil das Gesetz (die früheren Ablös. Ordnungen) nur von dem wirklich gezahlten Betrage spreche und nicht verlange, daß die Zahlung zusolge einer wirklichen Berbindlichkeit geleistet worden sei. Wenn man die indebite geleisteten Zahlungen zu Gunsten des Berechtigten, welcher sie empfangen hat, ignoriren wolle, so würde der Berechtigte sich außerdem über den Betrag der Zahlung hinaus mit dem Schaden des Beipflichteten bereichern. Dagegen verstehe sich von selbst, daß eine indebite geleistete Zahlung, deren Erstattung bereits vor Einleitung der Ablösung ersolgt sei oder im Laufe derselben erkannt werde, nicht zur Berechnung gezogen werden dürse, da die Zahlung durch die Rückzahlung als aufgehoben und gar nicht geschehen zu betrachten sei. (Zeitschrift des Revis. Kolleg., Bt. 1. S. 225).

Dieser Grundsat wird auch gegenwärtig zur Anwendung zu bringen sein; denn dadurch, daß in dem §. 43. (Allin. 1.) jest die Worte hinzugesfügt worden sind: "oder zu zahlen gewesen find", wird in dem Brinzip nichts geändert, sondern nur ausgedrückt, daß es nicht auf die wirkliche Zahlung ankomme, die jederzeit, — auch wenn sie indebite geleistet worden, — entscheidend sein soll, daß aber außerdem auch solche Fälle bei der Berechnung berücksichtigt werden sollen, in welchen der Besitzer des Grundstücks zur Zahlung verpflichtet gewesen wäre, solche aber aus irgend einem Grunde (z. B. wegen Erlasses, Schenkung, Irrthum ze.)

unterblieben ift.

d) Behufs ber Ermittelung der Laudemial-Cinheit (in den Fällen bes §. 43.) 1) ift die Untersuchung der Berechtigung zur Erhebung der Lehn-waare vom Werthe des Auszuges, Inventariums, oder der Gebäude nicht erforderlich, sofern die Jöhe der wirklich gezahlten Laudemialbeträge bekannt ift und keine Rückzahlung für diese Gegenstände stattgefunden hat, auch die Verpflichtung zur Rück- oder Nachzahlung 2) für dieselben nicht im Aus-

einandersetzungsverfahren festgestellt wird.

Diese Grundsage hat bas Revisions-Kollegium angenommen, weil (nach bem oben ad c. erörterten Grundsage) in debite geleistete Laudemialzahlungen in die Durchschnittsberechnung ber Laudemial-Ginheit mit aufgenommen werden muffen, sofern ihre Rückzahlung nicht vor Beginn bes Ablös. Berfahrens erfolgt ift, oder die Berpflichtung dazu in diesem Beresahren sessellt wird, und indem es annimmt, daß dieser Grundsag auch für diesenigen Lehnwaarenbeträge entscheidend sei, die vom Werthe des Ausegedinges, Inventarii und der Gebäude entrichtet, oder zu entrichten sind.

2) Im Falle der Berechtigte sich auf die (in den früheren Ablös. Ordenungen fehlende) Bestimmung des S. 43.: "oder zu zahlen gewesen sind" stügen, und die Berechtigung behaupten sollte, auch vom Werthe des Auszuges, des Inventariums oder der Gebäude die Lehnwaare zu fordern, wird nach jeßiger Lage der Gesetzelung die Ermittelung darüber um so

weniger abgeschnitten werben fonnen.

<sup>1)</sup> In ben Fallen bes S. 44. (bei Brogent Raubemien) ift bagegen bie Untersuchung ber Berechtigung zur Erhebung ber Besityveranderungs Abgaben vom Werthe ber Gebäube und Inventarienstücke allerdings erferberlich, weil Gesbäube und Inventarienstücke bei ber Abschähung burch die Schiederichter nicht zu berückschiehtigen sind, wenn nicht feststeht, daß sich tie Berpflichtung zu Besityversänderungs-Abgaben auf bieselben mit erstreckt.

<sup>3)</sup> Bergl. über die Berpflichtung zur Entrichtung der Laudemien von dem Werthe der Gebäude, der Inventarienstücke und des Auszuges die allgemeinen Erläut. zu §S. 36-49. des Ablöf. Ges. v. 2. März 1850. Borbemerk.
Zus. I., oben S. 392 ff. und insbes. die Noten 1. u. 2. u. S. 392 u. 393 und
Note 1. S. 394,

Wenn die Sobe bes fur bas pflichtige Grundftuck bezahlten Laubemiums feftsteht, fo fei es für die Entschädigungsberechnung gleichgültig, für welchen Theil ober Bubehor bes Grundftuctes berfelbe erlegt worten ift. Weber ber Berechtigte durfe unter bem Bormande, bag er in einem fpeziellen Falle fur berartige Theile ober Pertinengien des Gutes einen großeren Betrag, ale er empfangen, batte fordern fonnen, verlangen, daß eine ben wirflich gezahlten Betrag überfteigende Summe in die Durchschnittsberechnung gefest werde, noch konne ber Berpflichtete den Unfat einer geringeren Summe unter bem Bormante beaufpruchen, bag er nicht schuldig gewesen fei, einen Theil bes Laudemiums, ter vom Werthe des Auszugs, Inventarii oter ber Gebäude berechnet worden ift, zu erlegen. Rur bann, wenn ein folcher bezahlter Theil der Lehnwaare vor Beginn des Ablöf. Verfahrens bem Berpflichteten guruckerftattet worden, ober wenn in bem Berfahren felbft die Berbindlichfeit tes Berechtigten zur Rückzahlung eines bestimmten Betrages festgestellt wird, fcheite biefer Betrag auch aus ber Berechnung ber Laudemialeinheit aus; und nur bann, wenn im Auseinanderfetungs= verfahren die Verbindlichkeit des Verpflichteten, für einen Veranderungsfall, ber fich por bem Laufe bes Ablof. Gefchaftes ereignet bat, einen bestimmten Lehnmaarebetrag für ten Werth des Auszugs, Inventariums oder der Ge= baute nachzugahlen, festgestellt wird, trete riefer Betrag ber Durchschnitte= berechnung hingu. (Zeitschr. bes Revif. Rolleg. Bb. 1. S. 235-237.)

- e) Sind in benjenigen Fällen, wo ein laudemialpflichtiges Grundftud durch Parzellirungen oder Buschlagungen in seinem Umfange ver= andert worden ift, auch Diejenigen Lebnwaarenbetrage, welche von den Erwerbspreisen des Grundstückes oder der Theile deffelben vor der Beran= derung wirklich bezahlt worden find und zu ten feche letten Entrichtungs= fällen geboren, in die Durchschnittsberechnung ter Laudemial-Ginheit aufzunehmen?
- a) Das Min. bes 3. hat in bem R. v. 9. Juli 1836 (Roch's Ugrars gefetzebung, 3. Aufl. S. 156 und Donniges Landes Rult. Gefetzeb., Bb. 2. 6. 339) erklärt, daß eine jede laudemialpflichtige Befigung, von welcher einzelne Parzellen abgezweigt find, ebenfo wie jedes Trennftuck in Beziehung auf die Laudemien=Ablösung als neu konstituirt zu betrachten fei, und dem= nach bei Ermittelung bes Sahreswerthes nur Diejenigen Beranderungefalle und babei bezahlten Laudemien zum Grunde gelegt werden konnten, welche nach oder bei der Abtrennung der Bargellen vorgekommen find; daß der Werth des laudemialpflichtigen Grundfluckes aber durch eine gerichtliche Albschähung festzustellen fei, wenn sich in oder nach diesem Beitpunkte bei bem neuen Grundstücke noch feine Befityveranderung ereignet bat, für welche bas Laudemium erlegt werden muß.

Die Anordnung dieses R. wird badurch motivirt, daß das Gesetz für den Fall der Veranderung des Umfanges eines laudemialpflichtigen Grund= ftudes eine Lucke enthalte, welche nur nach allgemeinen Prinzipien erganzt werden fonne, und daß die Abschatung im Allgemeinen bas gefetliche Mittel fei, den Werth einer Sache festzuftellen. Den etwanigen Schaden, welchen ber Belaftete in diefem Falle badurch erleidet, daß ihm ber niedrigere Erwerbungspreis der weit zurudgebenden Raufe, insbesondere aber der Bererbungefalle, bei Ermittelung bes Ablofungsbetrages nicht gu Gute fomme, habe derfelbe durch die Bargellirung felbft herbeigeführt und des= halb könne auf diesen Nachtheil nicht gerücksichtiget merben.

8) Die meisten General=Rommiffionen haben die in diesem R. aufgeftellten Grundfage befolgt und diefelben auch auf Bufchlagungen an= gemendet, durch welche die belafteten Grundftude vergrößert worden find, ber zugeschlagene Theil mag früher als felbstftandige Besitzung bestanden

haben, oder von einem anderen Grundstücke getrennt worden fein. (Bergl. Beitschr. bes Rev. Kolleg., Bb. 1. S. 238, Donniges Landes-Rult. Gefengeb., Bb. 2. S. 339, Forni's Zeitschr., Bb. 1. S. 542-556.)

y) Dagegen haben andere General=Rommissionen und tas Revisions= Rollegium für Landes=Rultur=Sachen die Grundfäge des erwähn= ten R. nicht adoptirt, fondern die oben aufgeworfene Streitfrage unbedingt bejahet.

Die Lucke in ter Befetgebung fei allerdings vorhanden; allein bas zu beren Ausfüllung durch das R. v. 9. Juli 1836 angeordnete Auskunftemittel entspreche keinesweges ber Analogic bes Gefetes. Bunachft fei die Unnahme unhaltbar, bag ein durch Parzellirungen verkleinertes Gruntftuck in Beziehung auf die Laudemial-Ablofung als neu tonftituirt zu betrachten fei. Die Berbindlichkeit zur Entrichtung ber Lehnwaare von dem Grund= ftude in seinem ursprünglichen Umfange werde burch bie Theilung bes Grundftuces nicht alterirt, die Laft bleibe vielmehr ungeschmalert auf ben einzelnen Theilen haften und wenn die Natur des Laudemialrechtes fich durch die Parzellirung nicht andere, fo konnten badurch auch die Grund= fate für die Ablöfung tes Rechtes, welche vor ber Theilung zur Anmenbung fommen mußten, nicht ganglich ausgeschloffen werben. Sodann fet es zwar richtig, daß die Abschätzung das allgemeine gesetliche Mittel für Die Feststellung bes Werthes einer Sache sei; inden sei es nicht bas einzige und ausschließliche Mittel. Rach S. 727. 21. L. R. I. 18. folle das But, welches ohne Bestimmung eines Raufschillings an einen Anderen übergeht (mit Ausnahme tes speziellen, im S. 728. erwähnten Falles), Behufs Feft= stellung des Laudemialbetrages nicht abgeschätt, sondern die Lehnwaare solle nach dem neuesten Raufpreise bestimmt werden. Rach S. 34. der Ablof. D. v. 7. Juni 1821 1) folle ebenfalls keine Tare bes Grundstückes vorge= nommen werden, um die der Entschädigungsberechnung zum Grunde gu legende Laudemial=Ginheit zu finden, sondern diese Ginheit solle aus dem Durchschnitte ber in ben legten feche Fallen gezahlten Lehnwaarenbetrage gefucht werten. Beite Befete feien fur Falle gegeben, welche mit tem borliegenden Falle ber Ablösung ber Lehnwaarenpflicht von Grundftuden, beren Umfang durch Parzellirung oder Bufchlagung verandert worden, die größte Aehnlichkeit haben, und mußten raber vorzugsweife für ten letten gum Maafftabe rienen. (g. 49. Ginl. zum A. L. R.). Da nun bei Barzellis rungen vor ter Theilung häufig Laudemialzahlungen sowohl für das Trennftud, als auch fur bas Restgut, wenngleich in einer gemeinschaftlichen Summe, und bei vereinigten Grundftucken vor ber Bufammenfchlagung fur Die einzelnen Bestandtheile stattgefunden hatten und ta biese Bahlungen auch durch die Parzellirung oder Zusammenschlagung nicht ungeschehen gemacht wurden, fo fei fein innerer Grund vorhanden, in tiefen Fallen die früheren Zahlungen zu ignoriren. Man muffe vielmehr, analog bem §. 34. Der Ablöf. Ordn. v. 7. Juni 1821 2), auch dabei bie Laudemial-Ginheit nach dem Durchfchnitte der für bas Reftaut, oder die Pargelle, oder die einzelnen Theile bes kombinirten Grundftudes wirklich gezahlten Lehn= waarenbetrage berechnen. Das von tiefem Pringip abmeichente Berfahren führe überdieß (wie näher gezeigt wird) erhebliche Berletungen beider Bartheien berbei. Um nun bei parzellirten oder kombinirten Grundflucken nach Borfchrift bes S. 34. cit. verfahren zu konnen, feien gunächst Diejenigen

<sup>1)</sup> Daß bie betreff. Bestimmung bes §. 34. cit. mit ber bes §. 43. bes Ab-löf. Ges. v. 2. Marz 1850. übereinstimmt, ist bereits oben hervorgehoben 2) Jest analog bem §. 43. des Ablöf. Gef. v. 2, März 1850,

Laudemialbetrage feftzuftellen, welche in jedem einzelnen Beranderungefalle gerate von dem Theile des parzellirten Gutes, um welchen es fich handelt, oter von allen einzelnen Theilen, welche zu einem neuen Grundftucke vereiniget murten, bezahlt morten. Denn bei parzellirten Grundftuden batten Die vor der Theilung erfolgten Besitzveranderungen alle Theile berfelben jugleich betroffen und tas Laudemium fei fur tas gange Grundftuck in einer Summe entrichtet worten; bei zusammengeschlagenen Grundftucken fei bies aber mit benjenigen Lehmvaarenbetragen ber Fall, welche fur Befitveränderungen erlegt worten, die fich nach der Zusammenschlagung ereigne= Es fomme temnach barauf an, von den vor der Parzellirung bezahl= ten Laudemialbetragen benjenigen Theil zu ermitteln, welcher auf das Trennstück, von bem bie Ablösung erfolgen folle, zu rechnen fei; fowie diejenigen Laudemialbetrage, welche nach der Zusammenschlagung zu erlegen waren, auf die das zusammengeschlagene Grundftuck bildenden einzelnen Stude richtig zu vertheilen. Dies fonne aber nur badurch gefchehen, baß bas Werthverhaltniß ter getrennten oder vereinigten Grundflucke zu einander burch die llebereinkunft der Partheien oder durch Sachverständige firirt und ter in jedem Falle fur Die nachher getrennten oder borber vereinigten Grundflude zusammen bezahlte Lehnwaarenbetrag nach tiefem Berhaltniffe getheilt werte. Betreffe tie Ablofung ein parzellirtes Grundftud, fo bilte der Durchschnitt ber fo gefundenen Laudemialbetrage des Trennftuckes ober Reftgutes Die Ginheit, welche der Entschädigungsberechnung gum Grunde zu legen fei. Golle bie Ablöfung aber bei einem zusammengeschlagenen Grundftucke bewirft werden, fo fei für jeden einzelnen bazu gehörigen Theil aus ben auf benfelben fallenden Laudemialbetragen ber Durchfchnitt zu fuchen und nach ben verschiedenen Durchschnittsbeträgen für jeden Theil des Grundstückes bie Entschädigungsberechnung befonders anzulegen. (Beitschr. bes Revis. Rolleg., Bb. 1., E. 238 - 240.)

Es verftebt fich übrigens von felbft, bag bei fogen. Progent = Laude= mien die oben erörterten Grundfage nicht zur Unwendung gebracht werden tonnen, fondern nach Borfchrift des S. 44. des Ablof. Bef. v. 2. Marg 1850 allemal auch bei ftattgefundenen Parzellirungen ober Bufammenfchla=

gungen bie schiederichterliche Abschähung einzutreten hat.

f) Wenn vor der Ablösung noch gar fein Laudemialfall vorgekommen ift, und mithin die (mit ten Borfchriften tes S. 34. ber Ablof. D. v. 7. Juni 1821 übereinftimmenten) Borfdriften bes S. 43. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 über die Ermittelung ter Durchschnittsfumme (ter Laude= mial-Cinheit) nicht zur Anwendung gebracht werden konnen, fo finden bie Borfchriften des A. E. R. I. 18. §§. 727—729. fubstdiarifche Anwendung, und infofern nicht fonft der Werth des laudemialpflichtigen Grundftuctes erhellt, muß die Abschätzung deffelben erfolgen.

Dies hat die Gen. Kom. zu Berlin (in bem Erk. v. 26. Mai 1832), mit hinblid auf § 49. der Ginl. zum A. L. R., angenommen. (Centralbi.

für Breuß. Jur. 1839. S. 230-233.)

Nach gegenwärtiger Lage ber Gesetzebung dürfte in dergleichen Fällen ter §. 44. bes Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850, alfo bie Abichagung burch Schiederichter nach bem gemeinen Kaufwerthe analogisch gnr Anwendung zu bringen fein.

IV. Der Ausdruck: "mahljährige Befiger" im Alin. 2. des §. 43. bezeichnet folche, welche nicht aus eigenem Rechte besitzen, — Interims= Wirthe. (Vergl. Runde's Deutsch. Priv. Recht, S. 522 b.)

V. Das Revifions-Rollegium für Landes-Rultur=Sachen hat (in dem Erf. v. 12. Aug. 1853) folgende Grundfage ausgesprochen:

a) Im Minden=Ravensbergifchen ift von fruher eigenbehörigen Rolona= ten, nicht blog von aufheirathenden Chegatten ber Bester und von mahl= jahrigen Befigern, fondern bon einem jeden neu antretenden Befiger, mit Musschluß des Unerben, alfo auch in Berauferungefällen, Ge= winngeld (Weinkauf) an ben fruberen Gigenthumsberrn zu entrichten, fo

lange Diefe Berpflichtung nicht abgelöft ift.

b) Der Betrag bes Gewinngelbes ift in ber Regel unbestimmt und nach S. 43. des Ablof. Bef. v. 2. Marg 1850 zu ermitteln; nur bei mabliabrigen Befigern ift im Mangel einer befonderen Bestimmung Die Salfte des von dem eigentlichen Befiger zu gablenden vollen Geminn= geldes ale Ginbeit anzunehmen.

c) Der Betrag bes Gewinngelbes ift baber in ber Regel nach Ber= fciedenheit ber Bestyveranderungefalle ein verschiedener und beffen Ginheit

nach S. 45. a. a. D. zu ermitteln.

Diefe Entscheidung ftutt fich auf die Bestimmungen ber Minden-Ravensbergifchen Eigenthums-Ordn. v. 26. Nov 1741, Rap. VII. SS. 1. u. 2. und Rap. XI. S. 4. und auf die SS. 42., 43. u. 45. tee Ablof. Bef. b. 2. Marg 1850. (Britichr. bes Revif. Rolleg., Bt. 6 G. 380 - 393.)

VI. Unfirirte Laudemien, 1) tie fcon vor Ginführung bes Landes= Rultur=Etifte v. 14. Sept. 1811 beftanten haben, unterliegen ber Ablo-

fung nach S. 43. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850. 2)

Angenommen von dem II. Sen. des Db. Trib. per sent. v. 30. Sept. 1851. (Striethorft's Arch., Bb. 3. S. 123 ff.)

#### 3um §. 44.

Der §. 44. war in bem Regier. Entw. nicht in gang gleicher Faffung enthalten, fondern hat durch tie Berathung in ten Rammern zwei Abanderungen erlittten.

Es sind nämlich:

a) im Alin. 1. die (im Regier. Entw. fehlenten) Borte: "burch

Schiederichter,, eingeschaltet worten, und

b) im Alin. 3. Litt. a. (am Schluß) die Worte gefet worden: "entgegengeseten Falls ift der Abzug jener Rapitalien unftatthaft", statt welcher es im Regier. Entw. hieß: "in welchem Falle der Ab= zug jener Rapitalien unftatthaft ift".

Die Motive Des Regier. Entw. zu Diefem S. lauten tabin:

Die Borfchrift, daß bei ben fogenannten Brogent : Laudemien die Feststellung bes bei ber Ablöfung gum Grunde gu legenden Berthe bes Grundftucke nach bem im Baufch und Bogen abzuschättenden gemeinen Raufwerth beffelben erfolgen folle, wird feiner besondern Rechtfertigung bedürfen.

Bas bie in bem britten Alinea bes S. unter a. bis c. verordneten Abzuge von biefem Berthe betrifft, fo beruht bie Bestimmung

unter a. wegen der früher gezahlten Ablösungs-Rapitalien auf ber Deklaration v. 25. April 1845 (G. S. 1845 S. 243),

unter b. c. wegen ber Abzüge von resp 20 und 50 Prozent bes Berths ber Landereien, so wie ber Gebäude und Inventarienstücke, theils auf der Beforgniß, daß fonst ber, ber Ablösung zum Grunde zu legende Berth leicht zu hoch zu stehen kommen wurde, theils aber auch auf der Ansicht, daß eine folde Ermäßigung dieses Werthes zu Gunften der Berpslichteten in him ficht auf Die Bortheile, welche ber S. 49. bes Entw. den Berechtigten in Aussicht ftellt, ber Billigfeit entspreche.

B. Die Kommission der II. Kammer beantragte die unveränderte Unnahme des S., indem fie fich in ihrem Berichte folgendermaagen außert :

Die Bestimmung biefes S. enthalt eine Abweichung von ben feitherigen Rors

2) Bergl. Buf. IV. jum S. 39. (f. oben G. 422 ff.)

<sup>1)</sup> Ueber beren Begriff vergl. Buf. III. jum S. 39. (f. oben G. 421).

men fur bie Ermittelung ber Sohe bes in Rechnung gu fellenben Laubemial : Betrages. Deffenungeachtet find in ber Rommiffion gegen Diefelben feine Bebenfen erhoben worden, vielmehr hat jene die hier angegebene Art ber Ermittelung als eine gerechtfertigte erachtet.

Bon einem Mitgliede murbe beantragt, in dem erften Alinea hinter ben Bor-

ten: "in Paufch und Bogen" einzuschalten:

"burch die Rreistaxatoren als Schiederichter."

Diefer Antrag erhielt jedoch nicht die Zustimmung der Kommission, weil das Institut ber Rreistaxatoren nicht in allen gandestheilen besteht.

Chenfo wurden bie Amendements verworfen:

1) die Gebaube und Inventarienstude von ber Laudemial Laft auszuschließen,

2) im zweiten Alinea zu fegen:

wenn die Berpflichtung zc. burch eine Urfunde nachgewiesen ift,

und zwar bas lettere nach ber Faffung biefes Alinea als fich von felbft verftehenb, und bas erftere aus bem Grunde, weil bie Laubemialpflicht ber Gebaube und In-ventarienflucte fpeziell nachgewiesen werben foll, in ben Fallen, wo biefer Nachweis geführt werbe, Die Annahme jenes Antrags aber eine nicht zu rechtfertigende Berletung ber abgeschloffenen Berträge involviren wurde.

Das Plenum ter II. Kammer befchloß indeg, dem S. 44. feine jegige Vaffung zu geben. 1) (Sten. Ber. ber II. R. pro 1848, Bb. 3. S. 1445 — 1446.)

1) a) Die hiernach von ber II. R. vorgenommenen Abanberungen bes S. 44. bestanten mithin, wie bereits oben erwähnt, barin, bag:

a) im Alin. I. hinter tie Borte: "in Baufch und Begen" eingeschaltet

wurde: "burch Schieberichter".

Dies geschah auf ben Berbeff. 2Untrag bes Abgeordn. Bieschel (Drucks. Mr. 336. ad II.), beffen Motive bahin lauten:

"Bur Bermeidung ber Beitlaufigfeiten und ber höheren Roften, welche mit

"dem gewöhnlichen Ablösungeverfahren verbunden find."

8) Im Alin. 3. Litt. a. (am Schluß) wurden die Borte bes Regier. Entw .: in welchem Falle ber Abzug jener Kapitalien unstatthaft ist" babin abgeandert: "entgegengesetten Falles ift ber Abzug jener Rapitalien unstatthaft."

Dies geschah auf den Verbess. Untrag tes Abgeordn. r. Beughem

(Drudf. Dr. 336. ad I.) beffen Motive bahin lauten:

"Der S. 44. sub Litt. a., baf bie Rapitalien, welche zur Ablöfung von "Diensten ic. gezahlt find, in Abzug gebracht werden follen,

"vorausgefest, daß die abgelofeten Laften nicht ohne (alfo mit) Gin=

"willigung bes Berechtigten auferlegt werben,

"und will fodann ben Wegenfat jener Borausfetung mit ben Borten "ausbrücken:

"in welchem Falle ber Abzug jener Rapitalien unftatthaft ift. Sierin "ift aber fein Begenfat enthalten, weil nur von bem Falle bes Gintretens "jener Boraussegung in ben vorhergehenden Beilen bie Rebe ift.

"Es muß baher nicht "in welchem Falle" fondern "entgegengesetten

"Falles" heißen."

b) Abgelehnt murben folgende nicht gebruckte Berbeff. = Antrage:

a) bes Abgeordn. v. Bulow und Gen .:

"am Schluß bes S. folgenben Bufat hinguzufügen:

"bie sub b. und c. bestimmten Abguge à 20 refp. 50 Brog. bes Rauf= "werthes treten bann nicht ein, wenn in rechtsgültigen Erbracht = und "Erbzinspertragen Laubemien a 2 Prozent und fur Beraußerungen an "Fremde (also mit Ausnahme der Erbfälle) ausdrücklich stipulirt wor-"ben find."

Motive.

"Ge fann burchaus fein Grund fein, bas bisher gultige Recht ber Ber= "trage in den vorstehend normirten Fallen aufzuheben ober zu beschränfen, "besonders nachdem auch S. 8. ber Brf. Urkunde die Gigenthumsrechte ge=

C. Die Kommission der I. Kammer erklärte sich mit ben Beschlüffen der II. Rammer einverstanden und hat sich dahin geäußert:

Bu S. 44. erfannte man einstimmig Die bier beliebte Art ber Bertheermittelung an, burch welche alle bie Difftande beseitigt werden, welche nach ben oft genannten Motiven und bem Berichte aus bem bisherigen Berfahren erwuchsen. fannte eben fo einstimmig an, daß im Bege ber Gefeggebung, namentlich aber in einem Spezialgesetz die ftreitige Laubemialitat ber Gebaube und Inventarienstücke nicht entschieden werden konne. Erfahrungemäßig rufe aber gerade biefe Frage faft in allen einzelnen Fallen einen Brogeg hervor, in benen, und bas fei im Allgemeis nen die Regel, Inventarium und Gebaude feit ber Austhuung vielfache Berbeffe-rungen und Bermehrungen erfahren hatten. Der Befiger halte es fur eine ungerechtfertigte Barte, Diefe Fruchte feiner Intelligeng und Induftrie verlaudemiiren gu follen. Die Steigerung ber Buter im Breife bat bie Sfala ber Laubemien von 10 pCt. in ein Migverhaltniß zu dem Gewinne gebracht, der nach den bet der Etablirung üblichen Breisen vorausgesetzt und erwartet worden war. Der im Laufe ber Beit noch bagu fleigende schnellere Besitzwechsel hat jenes Migverhaltnig erhöht. Der Abzug für haus und Inventar stellt einerseits bas richtige Berhaltnis wieder her, andrerfeits bietet er ein gewichtiges Moment für einen Bergleich ber Partheien über diese oft bestrittene Laudemialität. Auch den Abzug vom Taxwerth hält bie Majorität aus ben Grunden der Motive für gerechtfertigt, indem fie im Allgemeisnen für biefe Abzüge noch auf die abnliche hier nicht zur Anwendung gebrachte Bestimmung bes §. 729. Dit. 18. Thl. I. bes A. L. R. hinwies, wonach im Falle ber Schatzung bie niedrigften Preife gu Grunde gelegt werden follen.

Die Bestimmung unter Lit. a. ift burch die Detl. v. 25. April 1845 ge:

rechtfertigt.

Ein Antrag auf Berabsetzung bes Sates Lit. b. von 20 auf 10 pCt. wurde gurückgewiesen und ber gange S. gur Unnahme empfohlen.

Das Plenum der I. Kammer ift dem Antrage der Kommiffion ohne weitere Diskuffton beigetreten. (Sten. Ber. ber I. R. pro 1838, Bb. 5. S. 2514).

II. Der S. 44. handelt von der Feststellung bes bei ber Ablöfung gum Grunde zu legenden Werthes oder Preifes des verpflichteten Grundftudes in denjenigen Fällen, wo die Besitzveranderungs=Abgabe in Prozen= ten von dem Werthe oder Ermerbapreife des verpflichteten Grundftuces besteht, also von den Fällen der sogen. Prozent=Laudemien.

Es wird gang unbedingt für diefe Falle vorgeschrieben, daß bie Werths= ermittelung durch Schied Brichter erfolgen foll, welche den gemeinen Raufwerth bes Grundftudes in Baufch und Bogen abzuschätzen haben. Dabei verfteht es sich von felbft, daß bie Schiederichter hier die Ub=

fchatung ebenfo, wie es in ben SS. 63. und 85. angeordnet ift, unter Be-

"währleiftet hat. Der in ben Motiven zu bem Gefet-Entwurf angezogene "S. 49. tiefes Gefetes gewährt aber bem Berechtigten gar feine Entschabi= "gung, am wenigsten benen außerhalb. Schließlich ber Sag von 2 Prog. "ist aber der bisher gesetliche."

B) Des Abgeordn. v. Rleift : Repow:

"bas Alin. 2. und bie Rummern b. u. c. gu ftreichen, er. ber Rummer "o. hinguzufügen:
"infofern biefelben mit jur Abschähung fommen."

y) Des Abgeordn. Durre u. Ben .: "bie Litt. c. bahin gu faffen:

"c) funftig Brogent bes Berthes von Juventarienftuden und Gebanben, "wenn fie mit landlichen Grundftuden in Berbindung fiehen und jur "Bewirthschaffung berfelben bienen; zwanzig Prozent aber nur bei Ge= "banden ohne Acker."

(Stenogr. Ber. ber II. R. pro 1838 Bb. 3. S. 1442-1446.).

rudfichtigung ber auf bem Grundftude haftenten Laften und ber ibm guftebenden Berechtigungen vorzunehmen haben.

(Bergl. die Erläut. zu §g. 62. und 85.)

Nach Alin. 3. Litt. b. und c. follen nun aber bon tem burch tie Schiederichter folchergestalt ermittelten Kaufwerthe tes Grundstückes 20 Brozent tes Werthes ter Ländereien und 50 Prozent tes Werthes ber

Bebaute und Inventarienftucke in Abzug gebracht werten.

Fren führt mit Rucksicht hierauf aus, bag wenn man hier auf bie Berfchietenheit ter Austrude: "Raufwerth" und "Werth" ein befon= teres Gewicht legen wollte, nur gefolgert werten fonne, tag unter tem letteren ter abfolute Werth, t. b. ohne Rudficht auf tie Berpflichtungen und Berechtigungen zu verfteben fei; bei einigermaagen belafteten Stellen betrügen aber tie 20 Brog, von tem Landereien= Werthe und die 50 Brog. von dem Gebaude=Werthe in ter Regel mehr, als ter Raufwerth tes gan= gen Grundstuckes, und es murbe bann nach Abzug ber 20 und 50 Brozent bes Ländereien= und bes Gebäude-Werthes Null übrig bleiben. Dies liege indeß nicht in der Absicht des Geseyes; vielmehr muffe der, unter Be= rudfichtigung ter Laften und Berechtigungen ermittelte Kaufwerth auf Die Lantereien und Gebäude nach Berhaltniß ihres absoluten Berthes vertheilt werden, weil es fich niemals angeben laffe, welcher Theil ter Laften an ten Ländereien, welcher an den Gebäuden, und, welcher endlich an den Berech= tigungen haftet. Bon bem Werthe ter Berechtigungen fei aber im S. 44. nicht die Rede und es buije baber in Betreff ihrer fein Abzug vom Raufwerthe tes gangen Grundftuckes gemacht werten.

Sieraus wird fotann gefolgert, tag tie an die Schiederichter zu rich=

tende Frage tabin zu formuliren fei:

welchen gemeinen Kaufwerth die Stelle unter Berückstäung ber barauf haftenden Lasten und ber ihr zustehenden Berechtigungen habe, und welcher Theil dieses Kaufwerthes auf die Ländereien und welcher Theil besselben auf die Gebäude und Inventarienstücke zu rechnen sei?

Die Schiederichter hatten aledann ben Kaufwerth der ganzen Stelle nach obigen Grundfägen zu ermitteln, ben Werth der einzelnen Realitäten ad a, b. und c. zu schäßen, nach Berhältniß bes letzteren ben ersteren zu repartiren und ihren Ausspruch bahin abzugeben,

wie viel ter Raufwerth ter Stelle betrage und wie viel hiervon auf Landereien, auf Gebäute und auf Inventarienstücke zu rechnen.

hiernach ergebe sich tenn, welcher Betrag bes Kaufwerthes auf bie Berechtigungen falle, von beren Betrage fein Abzug statifindet. (Fren, praft. Erlaut. S. 68-69.)

# III. Zum Alin. 2.

1) Durch die Bestimmung des Allin. 2. hat eine rechtliche Brafum = tion dafür aufgestellt werden sollen, daß Gebäude und Inventarien =

ftude nicht laudemialpflichtig feien.

Dies hat der Berichtserstatter der II. Kammer (Abgeordn. Ambronn) bei der Berathung (gegen den auf Streichung des Alin. 2. gerichteten Antrag des Abgeordn. v. Kleist-Rehow) austrücklich hervorgehoben und sich in dieser Hinsche darauf bezogen, daß die bisberige Gesetzgebung daräber Zweisel gelassen habe, ob die Laudemialpsticht auf den Grund und Boden beschränkt sei, oder in dubio sich auch auf die Gebäude (und Inventariengegenstände) erstreckt. Diese Zweisel seien in verschiedenen Prozessen verschieden entschieden worden und denselben solle durch die Bestimmung des Alin. 2. des §. 44. begegnet worden. (Stenogr. Ber. der II, K. Bb. 5. S. 1445.)

2) Bergl. in Betreff der Frage, in wiefern eine Berbindlichkeit zur Ent-

richtung ber Lehnwaare von bem Werthe ber Gebaude und Inventa= rienstücke anzunehmen ift, die allgemeinen Erläut. zu §§. 36—49. bes Ablof. Gef. v. 2. März 1850. (Borbemerk. Buf. I., oben S. 392 ff. und insbef. die Roten 1. u. 2. S. 392 u. 393.)

IV. Bum Alin. 3.

a) Die Bestimmung Litt. a. ist ber Dekl. v. 25. April 1845, betr. die Berechnung ber Lautemien von Grundstüden, bei welchen Reallasten absgelöft worten (G. S. 1845 S. 243) entnommen. 1)

b) Bu ber Bestimmung Litt. c. war, wie oben S. 473-474 Rote 1. ad b. β. erwähnt, bas Amendement gestellt worden, berfelben die Borte hinzuzusugungen: "in fofern biefelben mit zur Abschähung kommen."

Der Berichtserstatter ber II. Kammer (Abgeordn. Ambronn) bemerkte jedoch mit Recht, bag von bem nicht abgeschätzten Werthe ber Gebäude und Inventarienstücke selbstredend ein Abzug nicht stattfinden könne. (Stenogr. Ber. ber II. K. Bb. 3. S. 1445). Die II. Kammer hat in Folge bessen beantragten Zusat als überssüssign abgelehnt. (a. a. D., S. 1446.)

V. Bur Befeitigung ber Schwierigkeiten, welche ber §. 44. in Betreff tes formellen Berfahrens, namentlich ber Kontumaz, und in Ruckficht bes Koftenpunktes verurfachen kann, außert Frey fich in folgender Urt:

Es fommt häufig vor, daß die Besitzer laubemialpstichtiger Stellen aus Unstumbe und weil sie mit irgend welchen Punften des Berfahrens nicht zufrieden sind, ihre Auslassung über alle Bunfte desselben verweigern, oder aber, daß sie gar nicht zum Termine erscheinen. In solchen Fällen haben die Rommissaig war, den Rauswerth der Stellen geschätzt, danach die Laubemialzrente berechnet und die Aften zum Spruch eingeschickt. Es konnte aber, wiewohl es voraus zu sehen war, daß das Ganze auf eine rein unnüge Prozedur hinaussläuft, nicht erkannt werden, weil die Kontumaz nicht begründet war. Dieselbe besteht nämlich ihrer Wirtung nach darin, daß die gegenseitigen Gerechtsame, wie ste von einer Barthei angegeben worden, als von der anderen zugestanden angenommen werden, im Uedrigen aber bezüglich der Auseinandersetzung das gese zich e Berssahren besteht aber nach §. 44. des gegenwärtigen Geses nicht darin, daß der Kommissar den Kauswerth abschätzt, sondern darin, daß er schied brich terlich sestellt wird.

Diefe Weiterungen können aber vermieben werben, wenn bie Borfdriften bes §. 149. b. B. v. 20. Juni 1817 und §. 17. b. B. v. 30. Juni 1834 gehörig an-

gewendet werben, inhalts beren

1) beibe Bartheien gehalten sind, bei Bermeibung bes Kontumazialversahrens, sich über jeden, vom Kommissar zur Berhandlung gestellten Bunkt auszus lassen, ohne daß es eines formlichen Klageantrages bedarf; 2)

2) jeder von einer Parthei ausgegangene und von bem Kommiffar ber ans bern Barthei als zwechmäßig empfohlene Bergleichungvorschlag, ale von ber

letteren genehmigt angesehen werben foll.

hiernach ift es ganz zuläffig, das schiederichterliche Berfahren nach §. 44., sobald es nicht ausdrücklich verlangt wird, dadurch zu vermeiben, daß eine Barthei ihre Borschläge über ben anzunehmenden Kauswerth macht, der Kommissander, wenn er diese Borschläge für angemessen erachtet, sie der anderen Barthei ansempsiehlt. It die Gegenparthei anwesend, so kan dies natürlich gleich im ersten Termine geschehen. Ji sie nicht anwesend, so ist eine Borladung zu einem kurz anzuberaumenden Termine im Bureau des Spezial-Kommissanz u erlassen, dahin:

In Sachen zc. hat ber Berechtigte vorgeschlagen, ben ber Berechnung ber

1) Bergl. auch bie Note 1. ad e. S. 393.

<sup>2)</sup> Die Gen. Komm. zu Breslau hat überhaupt ben Grunbsat angenomemen, bag in allen Fällen, in welchen nach ber Proz. Ordn. bas Diffamationse versahren eintreten mußte, im Auseinandersetzungeversahren ohne daffelbe erkannt werden fann.

Laubemialrente jum Grunde zu legenden Raufwerth ber Stelle Syp. Dr. 43. bes N. N. 1) auf 530 Thir. anzunehmen und 400 Thir. auf die gandereien und 130 Thir. auf die Gebäude und Inventarienstücke zu rechnen. Ich erachte biefen Borfchlag fur angemeffen und fordere ben N. N. auf, fich binnen 8 Tagen und fpatestens im Termin am . . . . in meinem Bureau bar: über zu erflaren, widrigenfalls angenommen werden wird, daß er mit bem vorgeschlagenen Rauswerthe einverstanden ift und auf die Feststellung beffelben burch Schiederichter verzichtet.

Benn in biefer Beife verfahren und bie Vorlabung gehörig infinuirt ift, fo wird bie Behörde in contum. erfennen und die fostspielige Prozedur vermieden

werden tonnen.

Benn aber eine Parthei die Feststellung bes Raufwerthe burch Schieberichter ausbrudlich verlangt, fo muß biefelbe erfolgen. In ber Regel werben bann auch bie Roften bes Berfahrens von beiben Theilen getragen werden muffen, weil es feiner Parthei verschränkt werden fann, das im Gefete ausbrucklich vorgeschriebene Berfahren zu verlangen. Inwiesern jedoch ber Antrag sich in ber Folge als frivol erweist und mit Rucksicht auf §. 5. Tit. 23. ber Proz. D. die Kosten dem Ertras henten allein aufzulegen find, bleibt bem Ermeffen ber erfennenden Behörde vorbehalten. Der Umftand aber, daß der von den Schiederichtern festgestellte Raufwerth nur ge-rade fo groß, als der von der Gegenparthei vorgeschlagene ift, oder unbedeutend von bemfelben abweicht, wenn auch die Abweichung gum Nachtheile bes Ertragen= ten ftattfindet, kann bie alleinige Rostenpflicht noch nicht nach sich gieben; bie Abweichung mußte fo bedeutend fein, daß ber Antrag eben als frivol erscheint.

(Fren praft. Erlaut. S. 69-72).

## Bum S. 45.

## Der S. 45. lautete in bem Regier. Entw. nur babin:

3ft ber Betrag ober ber Prozentfat ber Bentyveranderunge:Abgabe nach Ber= Schiebenheit ber Besitzeranderungefalle verschieben, fo ift ber Durchschnitt aller porfommenden verschiedenen Betrage ober Prozentfage ale Ginheit bes Betrags oder Prozentsages ber Befigveranderunge-Abgabe angufeben.

Die Motive bes Entw. zu biefem S. bemerken:

Wenn bei verschiedenen Arten von Besigveranderunge-Fällen (g. B. bei Gubhastationen, bei anderen Beräußerungen, bei Bererbungen ic.) ein verschiedener Betrag ober Prozentsat entrichtet werden muß, so ift bisher bei Berechnung der Abfindung von Behörden, in Ermangelung gesetlicher Berschriften, ein sehr versichtiedenes Berfahren beobachtet worden. Rur bas Reglement v. 9. April 1845 für bie Tilgunge-Kaffe in den Kreisen Muhlhausen ac. enthalt hierüber besondere Bestimmungen, welche jedoch, da fie gefetliche Borfchriften über die von jeder besondern Art ber Besigveranderungen auf Gin Jahrhundert zu rechnende Zahl von Beranderungefällen voraussehen, nach Inhalt bes §. 42. bes vorliegenden Befet-Entwurfe nicht mehr ausführbar find. Der vorliegende S. bestimmt baber, daß ohne Ruckficht barauf, wie viel Beranderungsfälle fich in Ginem Jahrhundert ereignen mochten, lediglich ber Durchschnitt aller vorfommenben verschiedenen Bros zentsäthe, und bei Laudemien, welche nicht nach Brozenten, sondern nach bestimmten Beträgen entrichtet werben, der Durchschnitt aller vorkommenden verschiedenen Betrage, - nicht ber Durchschnitt ber ju ermittelnben in Ginem Jahrhundert gu entrichten gewesenen Laudemial-Betrage - als Ginheit der Berechnung zu Grunde gelegt werben foll. Diefe Regel empfiehlt fich burch ihre Ginfachheit.

A. Die Rommiffion ber II. Rammer beantragte indeg, dem S. diejenige Faffung zu geben, in welcher fich berfelbe gegenwärtig in bem Ge= fete vorfindet, und motivirte dies in folgender Urt:

Die hier vorgeschlagene Bestimmung fann unter Umftanben babin fuhren,

<sup>1)</sup> Bei vielen Intereffenten ift eine besondere Nachweisung ber Grundftude mit Angabe bes Raufwerthe und bes, auf die Landereien ac. treffenden Theiles bei zufügen.

baß für bas größere Recht eine geringere Entschäbigung bewilligt wird, ale für das fleinere Recht. Das in den Motiven der Regierung angegebene Beispiel wird dies verdeutlichen. Wenn 3. B. von dem Besitzer des Grundstücks bei allen Bersänserungen, also auch bei Veräußerungen an Descendenten zehn Prozent des Kausswerths gezahlt werden, so sind beie Fälle auf ein Jahrhundert zu rechnen, mithin 30 Brogent bes Raufwerths. Beträgt ber lettere 100 Thaler, fo wird banach die jährliche Entschädigungerente 9 Sgr. betragen. Dlug außerdem noch bei Bererbungen an Descendenten 5 Prozent des Raufwerthe als Landemium ent= richtet werden, jo foll nach S. 45. der Negierungsvorlage ber Durchschnitt biefer beiden Prozent. Sage (10 + 5 = 15) genommen werden und diefer ift 7½ Prozent. Da nach S. 42. unter allen Umftanden nicht mehr als brei Falle auf ein Jahr hundert gerechnet werden, fo fommen in diesem Falle 224 pCt. auf ein Jahrhundert. Wird ber chige Raufwerth von 100 Thaler beibehalten, fo erhalt der Berechtigte in biesem Falle eine jährliche Entschädigungsrente von 6 Ser. 9 Pf. Duffen auch bei andern Bererbungen noch 8 Brezent gezahlt werden, so beträgt ber Durchschnitt 73 Prozent und es kommen baher auf ein Jahrhundert 23 Prozent, mithin nach bem obigen Beifpiele als jahrliche Entschädigungs : Rente 6 Sgr.

Nach ben hier aufgestellten Beispielen hat baber ber Berechtigte, welcher nur bei Beraugerungen Laudemien erhalt, eine hohere Entschädigung ju empfangen, als berjenige, welcher außer den Beräußerungs-Landemien noch bas ausgebehntere Recht auf Landemien in allen Bererbungsfällen hat. Diefe Nachtheile werben vermieden, wenn nicht ber Durchschnitt ber verschiedenen Prozentfage, sondern ber Durchschnitt ber nach §. 42. in einem Jahrhundert zu entrichtenden Beträge als Einheit angesehen, in dem Falle aber, wenn mehr als trei Falle auf ein Jahrhundert fallen, und baher nach §. 42. eine Reduftion berfelben eintreten muß, ber Durchfdmitt ter brei hochften Betrage ber Befigveranderunge:Abgabe ale

maaggebend erachtet wird.

Bon der Reihmentigfeit einer folden Abanderung des S. 45. des Entwurfs hat auch der Kommissaus der Regierung fich überzengt, und die Agrar-Kommission beantragt deshalb, dem S. 45. die von ihr vergeschlagene anderweitige Fassung gu gebeit.

Das Plenum der II. Kammer ift dem Antrage der Kommiffion ohne Diefussion beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. R. pro 1848. Bb. 3. G. 1447.)

B. Die Kommiffion ter I. Kammer hat fich hiernachst zu Erin= nerungen gegen ten S. nicht veranlagt gefunden und ebenfo ift bas Blenum terfelben bamit einverftanten erflart. (Stenogr. Ber. ber I. R. pro 1858. Bb. 5. S. 2514.) II. Ueber tie Art und Weise ter Anlegung ter Berechnung nach ben

Grundfaben ter SS. 42. und 45. vergl. Buf. II. jum S. 42. (f. oben S.

462 年)1)

III. Bergl. Buf. V. zum S. 43. (f. oben G. 417 ff.)

## Bum §. 46.

1. Der S. 46., zu welchem ber Regier. Entw. besondere Motive nicht mittheilt, hat von feiner Geite gu Erinnerungen ober Bemerkungen Beranlaffung gegeben, fondern ift wortlich in der von der Regier. vorgeschlagenen Fassung angenommen worden.

11. Die Motive tes Regier. Entw. geben folgentes Beifpiel über bie Ergebniffe tes Entwurfs über bie Ablöfung ter Befigveranterungs-

Albgaben:

Wenn auf einem Grundftuck bie Berpflichtung haftet, bei Beraußerungen an

<sup>1)</sup> leber tie vor Erlag bes Abiof. Bef. v. 2. Marg 1850. in ben gallen bes jegigen S. 45. berbachteten Berechnungsgrundfage, vergl. ben Auffat in ber Beitfdr. bes Revif. Rolleg. für Landes Ault. Cachen Bt. I. C. 226. ad 5. und bas C. R. tes Min. tes 3. v. 18. Juli 1839, in p. Ramph's Unn. 36. 23. S. 607.

Krembe 10 Prozent bes Erwerbspreises, bei Bererbungen und Beräußerungen an Deszendenten 5 Prozent und bei Bererbungen an Seitenverwandte und Aszendenten 8 Prozent an Laudemien zu entrichten, außerdem aber auch noch bei seder, ober bei einer oder der anderen sener Beschweränderungen den Marfgroschen mit 2 Prozent des Erwerbspreises zu entrichten, so würde bei der Ablösung zunächst die Berpflichtung zur Entrichtung des Marfgroschen ganz wegfallen. (§. 38.) Angenommen nun serner, der gemeine Kauswerth des ganzen Grundfücks betrüge 1000 Ather, und es wären hiervon 200 Ather, auf die Gebäude und Inventariens frücke und 800 Ather, auf die übrigen Grundsücks zu rechnen, so würde

a) vom Werth ber Gebaude und Inventarienftucke

b) vom Berth ber Ländereien 20 Prozent mit . 160

Summa . . 260 Rthlr.

in Abzug zu bringen sein und mithin der laubemialpflichtige Werth des Grundstücks 740 Mthr. (S. 44.) betragen. Der Durchschnitt von 10 Prozent, 5 Prozent und 8 Prozent beträgt 73 Prozent (S. 45.), nach diesem Sabe murben also in jedem Beränderungsfalle von dem 740 Rthfr. betragenden Werthe 56 Nthfr. 22 Sgr. an Laubemien zu zahlen sein; und da nach S. 42. hier 3 Beränderungsfälle auf Ein Jahrhundert zu rechnen sein murben, so betrüge die jährliche Ablösungsrente nach S. 46. den einhundertlien Theil von 3 × 56 Athfr. 22 Sgr. oder von 170 Rthfr. 6 Sgr., mithin 1 Nihfr. 21 Sgr. 1 Pf.

#### Bum §. 47.

I. Der S. 47. lautete bereits in dem Regier. Entw., welcher beson= tere Motive dazu nicht giebt, ebenso wie jest.

Die Kommiffion der II. Kammer bemerkt bazu:

Die seitherigen Ablöfungsgesethe find von den Spruchbehörden sichen bahin ausgelegt worden, daß nach erfolgtem Antrage auf Ablöfung ter Besitveränder rungs-Abgaben deren Entrichtung nicht weiter Statt finde, wenn im Lause der Auseinandersehung ein Beränderungsfall eintritt. Dies gründet sich zwar zumächft auf die seitherige Berechnungsart der Nente und die Verpflichtung des Besitzers zur Zahlung der Nachschusprente (S. 48.); die Agrar-Kommission des Besitzers zur Zahlung ber Vagenwärtigen Geschgebung sich dem vorgelegten Gesch-Entwurfe angeschlossen, weil hierdurch eine Gleichmäßigkeit in der Sohe der Entschäbigung, welche von den in gleicher Art Verpflichteten zu gewähren ist, herbeigeführt wird.

- Der §. 47. ift von beiden Kammern ohne Diskussten angenommen worden. (Stenogr. Ber. ber II. K. Bb. 3. S. 1449 u. ber I. K., Bb. 5. S. 2514.)
- II. Der §. 102. bes Ablof. Gef. v. 2. März 1850 verordnet, baß bie Bestimmungen bes §. 47. auf alle bereits anhängigen Ablöfungen von Bessitzeränderungs-Abgaben zur Anwendung kommen foll, in welchen die Abstindung noch nicht rechtsverbindlich (§. 100.) festgestellt ift.
- III. Ueber den im §. 47. ausgesprochenen Grundsat, daß von den nach angebrachter Provosation auf Ablösung sich ereignenden Besitzveränsterungen eines zu Besitzveränderungs-Abgaben verpstichteten Grundstückes die Abgabe nicht mehr zu entrichten, mithin auf eine solche Besitzveränderung auch bei der Berechnung der Durchschnittssumme (§. 43.) keine Rücksicht zu nehmen sei, ist in den früheren Ablös. Ordnungen v. 7. Juni 1821 §§. 34. sqq., v. 13. Juli 1829 §§. 70. sqq. und v. 18. Juni 1840 §§. 72. sqq. und v. 4. Juli 1840 §§. 52. sqq. keine ausdrückliche Bestimmung enthalten. Indeß hatten schon früher sowohl das Ob. Trib. in dem Erk. v. 12. Febr. 1846 (Jur. Wochenschr. 1847 S. 256 ff.), als auch das Revis. Kolleg. sür Landes Kultur=Sachen (Zeitschr. desselb. Br. 1. S. 224) diesen Grundsag ansgenommen, weil durch die Einleitung des Ablössungsgeschäftes die Verhälts

niffe beider Theile firirt werden und fpater eintretende Beranderungen bierauf

ftorend nicht mehr einwirken können. 1)

IV. Nur der Eigenthümer eines Grundstückes ist zur Provokation auf Ablösung der Reallasten desselben, resp. der Lehnwaarenpslicht, befugt, und die von dem Verkäufer nach der Uebergabe angebrachte Provokation auf Ablösung der Lehnwaare hat mithin nicht die im §. 47. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 ausgesprochene Wirkung.

So erfannt von dem Ob. Arib. per sent. v. 12. Febr. 1852, unter Bestätigung der konformen Urtel der Gen. Kom. für die Brovinz Sachsfen und des Revis. Kolleg. für Landes-Kultur-Sachen. (Zeitschr.

des Revis. Rolleg. Bb. 5. S. 379.)

V. In den Rezessen wird bei Festsetzung des Ausführungs-Termins oft unterlassen, den Zeitpunkt zu bestimmen, von welchem ab die Laudemialzente gezahlt werden soll. Ob aber der Berechtigte, wenn im Rezesse nichts Räheres über die Ausführung bestimmt worden, auch die Laudemialrente nur vom Ausführungstermine ab fordern darf, erscheint zweiselhaft, jenachdem man die Rente für den Zeitraum von der Provokation bis zum Ausführungstermine bereits für eine laufende Ablösungsrente ansieht, deren Ansfang erst durch den Rezes bestimmt werden muß, oder aber für eine rückständige Leistung, wegen deren nach §. 50. des Rentenbanksses. der Anspruch vorbehalten bleibt.

Fren bemerkt, daß, da es nach der jehigen Gefengebung eigentlich feine Ablöfungsrenten mehr gebe, daraus allerdings die Natur der Rücktände zu folgen scheine; da aber in den Rezeffen die ganze abzulösende Rente metestens in ungetrennter Summe aufgeführt sei und daher auf den Auseeinandersehungsplan zurückzegangen werden müßte, welcher oft nicht besonders vollzogen worden, so werde der Anspruch jedensalls erheblichen Zweiseln untereliegen, welche nur dadurch vermieden werden könnten, daß im Rezeffe ausedrückliche Bestimmungen getroffen werden. (Fren, prakt. Erläut. S. 72—73.)

VI. Die Streitfrage, ob der gegenwärtige Bestiger eines Grundstückes noch zur Zahlung von Bestigveranderungsfällen verpflichtet sei, gehört bei angestragener Ablösung ber Abgaben zur Kompetenz der Auseinandersegungsbehörden. (R. bes Justigmin, v. 20. Nov. 1841 in Koch's Agrargesegeb. 3. Auss. S. 155.)

Dagegen tritt das Restort ter Auseinandersetzungsbehörten nicht ein in Bezug auf solche Klagen, durch welche ein bereits gezahltes Laudemium Seitens eines früheren Besitzers des verpslichteten Grundstückes von dem zeitigen Inhaber tes berechtigten Grundstückes zurückgesordert wird (condictio indebiti) 2), oder aber ein früherer Eigenthümer tieses letzteren Grundstückes ein solches Laudemialrecht gegen den zeitigen Besitzer des verpslichteten Grundstückes noch nachträglich geltend machen will; diesenigen Sachen aber, in welchen die gedachten Fragen zwischen den gegenwärtisgen Besitzern des berechtigten Gutes und der verpslichteten Stelle zur Konstestation gekommen sind, verbleiben der Auseinandersetzungbehörde. (R. des Justizmin. u. des Min. des J. v. 20. Febr. 1844 in Koch's Agrargesetzeb., Suppl. Heft v. 1846 S. 22.)

<sup>1)</sup> Aus Beranlassung biefer Entscheibungen hatte bas Min. bes Königl. Saufes bereits mittelft E. R. v. 23. Febr. 1848 (Min. Bl. b. i. B. 1848. S. 321. Rr. 378.) bie sammtl. Regierungen angewiesen, sich biefen Grundsäsen zu fügen und bemgemäß in allen anhängigen und zur Einleitung kommenben Laubes mial Ablösungssachen, wobei ber Domainen-Fissus betheiligt ift, sowie auch bei benjenigen Ablösungen zu verfahren, welche bie Regierungen ohne Dazwischenkunft ber orbentlichen Andeinandersenungsbehörden mit Domainen-Einsassen wegen ihres bem Domainen-Fissus schuldigen Laubemiums vergleichsweise verhandeln.

2) Bergl. S. 49. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850.

Bergl. Die Buf. jum S. 6. bes Gef. v. 7. Juli 1821 über Die Mus-

führung der Gem. Theil. und Ablof. Ordn.

In neuester Zeit haben sich indes einige Gerichte geweigert, auch Brozesse der letzterwähnten Art an die Auseinandersetzungsbehörden abzugeben, und auf erhobenen Kompetenz-Konflift ist das Min. des 3. der neueren Ansicht des Justizmin. beigetreten, wonach jede condictio indebiti bei Laudemialabgaben, also auch zwischen den Ablösungsinteressenten, zur Kompetenz des ordentlichen Gerichtes gehören soll. Durch R. v. 20. Mai 1847 sind demzusolge die Auseinandersetzungsbehörden angewiesen worden, sich in Zukunft der Entscheidung über solche Kondiktionen zu enthalten. (Zeitssehr, des Revis. Kolleg. Bb. 1. S. 469 ff.)

Begen Diefe Unficht vergl. ten Auffat von Schellwit a. a. D. S.

471 - 478.

#### 3um §. 48.

I. Der §. 48. lautete bereits in tem Regier. Entw., welcher befon-

Die Kommiffion ter II. Rammer hat fich in ihrem Berichte fol-

gendermaagen barüber geaußert:

Mach ben bisherigen Ablösungs Weschen mußte ber Laubemialpflichtige zur vollständigen Entschädigung bes Berechtigten die ermittelte Ablösungsrente seit dem letten Beränderungsfalle nachzahlen. Diese Borschrift hat hauptsächlich Mißstimmung gegen die Laubemial Ablösungen hervergerusen und zwar, wie sich nicht läugenen läßt, nicht ganz mit Unrecht. Denn dieselbe bat zur Kolge gehabt, daß bei Stellen von gleichem Werthe und mit gleicher Laudemial Betastung die Sobe der Entschädigungsrenten verschieden sestgestellt werden mußten und in einzelnen Fällen, wenn, wie es vorgesommen, die Nachzahlungen für 40 bis 60 Jahre geleistet werden mußten, fast dem Werthe der Stellen gleichkam. Jene Worschrift hat in der Annahme ihre Begründung gehabt, daß nach der Ansicht Einiger die Laubemien postnumerando zu zahlen gewesen sind, oder daß nach der Ansicht Anderer durch dieselben und unter Hinzurecknung der lausenden Kente der Berecktigte in den Stand geset werde, bei dem nächsten Beränderungsfalle das volle Laubemium zu heben, dessen Grebung durch die Ablösung unmöglich geworden.

Daß aber bie Richtigfeit jener Berausfegung nicht erweislich und biefer Art ber Berechnung nicht ein mathematisch richtiges Prinzip zum Grunde liegt, bedarf

feiner weiteren Ausführung.

Die Abschaffung ber Nachschuftrenten fur alle funftigen Ablösungen hat hiernach die Agrar-Kommission fur burchaus gerechtfertigt erachtet; dieselbe hat aber auch nicht beantragen zu können geglaubt, daß in deren Stelle etwas Anderes gesett werde, vielmehr die Ausgleichung in dieser hinsicht in den Bestimmungen ber §§. 44. und 49. gefunden.

Die Rommiffion ter I. Rammer fand gegen ben S. nichts zu er-

innern.

Beide Kammern haben ben &. unberandert angenommen. 1) (Stesnogr. Ber. ber II. R. pro 1843 Bb. 3. S. 1449 und ber I. K. Bb. 5. S. 2514.).

"bem S. 48. hingugufügen:

"felben mit Berfundigung bes Befeges auf."

<sup>1)</sup> In ber II. R. war zum S. 48. von bem Abgeordn. Schöpplenberg folgender Berbeff. Antrag gestellt worden:

<sup>&</sup>quot;Ift bei bereits erfolgter Ablöfung von Besitveranderungs-Abgaben die "Machichus-Rente noch nicht bezahlt, ober ift diese in eine jährlich zu "zahlende Rente verwandelt, so hört die Berpflichtung zur Zahlung ber-

Anf die Bemerkung des Berichterstatters der II. K. (Abgeordn. Ambronn) indeß, daß durch Annahme dieses Amendements dem Gesetze eine rückwirkende Kraft beigelegt werden wurde, welches mit sonstigen Bestimmungen desselben nicht vereindar sei, wurde der Antrag abgelehnt. (Stenogr. Ber. der II. K. Bb. 3. S. 1449.).

II. Die früheren Ablöf. Gef. (Ablöf. Gef. v. 7. Juni 1821, §. 37., Ablöf. Gef. v. 13. Juli 1829 §. 73., Ablöf. Gef. v. 18. Juni 1840 §. 75. und Ablöf. Gef. v. 4. Juli 1840 §. 55.) legten dem Berpflichteten die Berbindlichkeit auf, außer der laufenden, nach den Bestimmungen jener Gesetze ermittelten Rente oder deren Ablösungspreise, dem Berechtigten zu seiner vollständigen Entschädigung auch noch den Betrag der ermittelten Rente für so viele Jahre, als seit dem letzten Bestsperänderungsfalle bis zur Ablösung abgelaufen sind, nachzuzahlen.

Bergl. über die in Betreff dieser Nachschuß= oder Retardat=Ren= ten bis tahin angenommenen Grundsäte den Auffat in der Zeitschrift res Revisions=Kollegiums für Landes=Kultur=Sachen Bd. 1. S. 242—256 und Dönniges Landes=Kult. Gesetzebung Bd. 2. S. 340—349.

Der S. 48. des Ablöß. Gef. v. 2. März 1850 verbietet nun für alle bei der Aublifation dieses Gesetes noch nicht rechtsverbindlich sestgestellte Ablösungen (vergl. S. 100. des Ablöß. Ges.) die fernere Feststellung solscher Nachschußrenten. Wo aber dergleichen bereits vor der Verkündigung des Ablöß. Ges. v. 2. März 1850 rechtsverbindlich sestgestellt worden sind, müssen sie nach wie vor entrichtet werden und sind durch die Vorschrift des S. 48. nicht für wegsallend zu erachten.

## Bum §. 49.

I. Der S. 49. ift gleichfalls wörtlich aus dem Regier. Entw. übersnommen und von ten Kommiffionen beider Kammern zur unveransterten Annahme empfohlen worden, welche auch ohne Diskuffion erfolgt ift. (Stenogr. Ber. ber II. K. pro 1843. Bb. 3. S. 1449 u. ber I. K. Bb. 5. S. 2514.).

Bur Motivirung dieses &. bemerken: A. Die Motive des Regier. Entw.:

Die Bestimmung biefes S. ift hauptfächlich nur für Schlesien von Bebeutung, bort aber auch fur Berftellung eines friedlichen Buftandes bringendes Bedurfnis. Die früherhin bona fide gezahlten und angenommenen Befigveranberunge Abgaben werben in neuerer Beit bort in ungahligen Prozeffen guruckgeforbert. Es genügt gur Rlage bie Behauptung, bag feine Berpflichtung gur Bahlung vorhanden ge-Der Beweis ber Berpflichtung liegt bann bem Berechtigten ober vielmehr bem Empfänger bes Laubemiums ob, ber oft, weil er ben Besit bes Gutes-ins zwischen aufgegeben hat, nicht einmal mehr in ber Lage ist, ben Beweis mit Leichtigkeit führen zu können. Gerabe biese Ruckforberungsklagen üben ben vers berblichften moralischen Einflug aus. Sie find ein Begenstand ber Spekulation boswilliger Bucherer geworden, welche fich fur ein geringes Gelb bergleichen Rlage-Unsprüche von ben laubemialpflichtigen bauerlichen Befigern cebiren laffen und biefelben alebann mit aller rabuliftifchen Energie gegen bie fruberen Empfanger ber Laudemien ober beren Erben verfolgen, bergeftalt, baf feiner biefer Berechtigten jest mehr ficher bavor ift, burch bergleichen Prozeffe wegen langft empfangener Bah= lungen noch jest beunruhigt zu werden. Gegen biefes arge Treiben ift bas neue Befet, die Laudemialberechtigten in Schut zu nehmen, um fo mehr verbunden, als baffelbe andererseits biefen Berfonen mancherlei Opfer gur Erleichterung der Laudemialverpflichteten zumuthet.

B. Der Bericht der Kommiffion der II. Kammer:

Diese Bestimmung ift nur fur die Provinz Schlesien von Bedeutung, bert aber zur Gerstellung eines friedlichen Zustandes dringend nothwendig. In Berückssichtigung der von der Königl. Reg. in den Motiven gegebenen Erläuterungen hat daher die Agrar=Kommission dem Gesetzentwurse um so mehr sich angeschlossen, als die in den vorangegangenen SS. zu Gunsten der Berpflichteten vergeschlazgenen Erleichterungen in Laubemial Ablössungen die genügende Ausgleichung, wegen der hier zum Bortheil der Berechtigten gegebenen Borschrift enthalten.

wegen ber hier zum Bortheil ber Berechtigten gegebenen Borschrift enthalten.

II. Nach den im §. 49. aufgestellten Grundsägen findet die Rücksors derung einer vor der Berkündigung des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 aus Irrthum gezahlten Besteveränderungsabgabe (A. L. K. I. 16. §§. 166 bis 198) nicht mehr statt, und ebensowenig darf eine dem Zahlenden wis derrechtlicher Beise abgenöthigte (§. 207. a. a. D.) Besteverändes

rung8=Albgabe gurudgefordert werten. Die Rudforderung ift vielmehr nur

gestattet :

a) wenn die Zahlung durch administrative Erekution erzwungen worden, obgleich der Berpflichtete vor Bollftredung diefer Exefution feine Berbindlichkeit bestritten hatte, oder

b) wenn die Zahlung unter schriftlichem Borbehalte der Rud=

forderung geleistet worden ift.

In letterer Beziehung (ad b.) bestimmt bas A. L. R. in Thl. I. Tit.

16. §§. 160 und 161.:

S. 160. Wird eine Bahlung mit Borbehalt geleiftet, fo bleibt bem Bahlen: ben bas Recht, feine Ginwendungen gegen bie Bahlungsverbindlichfeit auch nachher noch geltend zu machen.

S. 161. Gin folder Borbehalt muß aber fchriftlich erklart, ober in ber von

bem Bahlungenehmer ausgestellten Quittung anerkannt fein.

Da der S. 49. des Ablof. Def. unbedingt einen fchriftlichen Bor= bebalt fordert, fo wird angunehmen fein, daß es eines folden auch bei Bablungen unter 50 Thir. bedurfe; bagegen durfte bie Beftimmung bes S. 161. U. E. R. I. 16., wonach das Anerkenntniß des Vorbehaltes in ber Quittung mit dem fdriftlichen Borbehalte bes Bablenden gleiche Wirkung bat, auch fur die Befugniß zur Ruckforderung von Bengveranderunge=Albgaben maafgebend fein.

Bergl. übrigens die Erlaut. jum S. 99. des Ablöf. Gef. vom 2. Marg 1850. Ueber tie Kompeteng=Verhältniffe bezüglich der Rückfor=

rerunge-Rlagen, vergl. Buf. VI. zum S. 47. (f. oben S. 480 - 481.)

#### 3n §§. 50. und 51.

Die SS. 50. und 51. find wortlich aus dem Regier. Entw. über-

nommen worden, beffen Motive bagu nur Folgendes bemerken:

Diefe Bestimmungen verfteben fich eigentlich von felbft, fie haben jeboch bes befferen Busammenhanges wegen und um jeden Bweifel barüber, daß auch Geld : Abgaben bei ber Bufammenrechnung fammtlicher Leiftungen und Gegen: leiftungen nicht haben ausgeschloffen werben follen, aufgenommen werben muffen.

Die Kommifsionen der Kammern haben sich zu Bemerkungen über tiefe SS. nicht veranlagt gefunden und es find tiefelben von beiden Ram = mern ohne Distuffon angenommen worden. (Stenogr, Ber, ber II. R. pro 1848 Bb. 3. S. 1451 und ber I. R. Bb. 5. S. 2528).

Das Ginkaufsgeld bei zeitemphyteutischer Austhuung von Grund= ftuden an Mennoniten ift eine Leistung, welche ter Gutsberrschaft bei ber Regulirung zu Gute gerechnet werden muß, und zwar nicht als Besttyver= anderunge-Abgabe, fondern nach S. 51. tee Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850.

Ungenommen von dem Revisione=Rollegium für Landee=Rul= tur = Sachen unterm 19. Nov. 1852. (Braj. Samml. beffelb. S. 47 Dr. 21.).

Bergl. Die Erlaut. zum S. 80. Litt. a. Dir. 3. bes Ablof. Gef. v. 2,

März 1850.

III. Ueber die Ratur der "Freiginfen", vergl. den Auffat in Ro= be's Lehrzeitung für Entlastung tes bäuerl. Gruntbesites, Jahrg. 1850 S. 48.

Bu &. 52. bis 56.

I. Die Entstehungegefchichte der SS. 52. bis 56. des Befeges erfordert wegen des inneren Bufammenhanges, in welchem die darin enthal= tenen Bestimmungen mit einander fteben, eine ungetrennte Darftellung.

Die nachstehende Zusammenstellung ergiebt die Abweichungen in Der Faffung, welche die in Rede ftebenden SS. in ten verschiedenen Stadien der Berathung erfahren haben, wobei bier vorauszuschicken ift, daß diefel= ben schließlich in ter von ber Rommiffion der I. Rammer beantrag= ten Faffung in das Wefet übernommen worden find und daß ber jetige S. 56. in dem Regier. Entw. nicht enthalten war, sondern von den Rammern neu bingugefügt worden ift.

Regierungs : Entwurf.

S. 52.

Much diejenigen Renten, bei benen bas Rapital, durch welches fie fünftig abgeloft werden konnen, nach bem bisherigen gefeglichen Ablösungefat ber Rapitali= firung zu vier Prozent im voraus festge= ftellt ift, tommen als feste Belbabgaben nach ihrem Sahresbetrage in Rechnung.

Daffelbe gilt von vorbedungenen Binfen ber nach bem bisherigen ge= feglichen Ablösungssat festgestellten Ablösungs : Rapitalien, beren Kunbigung nur bem Berpflichteten gufteht.

§. 53. Ift bagegen in ben Fällen bes S. 52. eine Frift zur Bahlung bes Ablösunge-Rapitale rechteverbindlich fest= gefest, ober bie Befugniß gur Rundi= gung deffelben oder der Ablöfungerente auch bem Berechtigten vorbehalten, fo hat es bei diesen Festsetzungen lediglich fein Bewenden, und es finden auf Falle biefer Art bie Bestimmungen bes gegen: wärtigen Gefetes feine Anwendung. §. 54.

Nach eben diefen Grandfagen (S. 53.) unterliegen auch bie aus Gemein= heitstheilungen entsprungenen Renten ber Ablösung nach ben Borschriften bes gegenwärtigen Gefetes nur bann, wenn ber Berechtigte fich bes in Anfehung folder Renten gefetlich ihm gufte= henden Rundigungsrechts begeben hat.

§. 55. Auf Renten, bei welchen ein an= berer als der bisherige gesetliche Ab= löfungefat ber Rapitalifirung zu vier Brogent im voraus rechtsverbindlich festgefest ift, sowie auf Binfen folcher Ablöfungs:Rapitalien, bei beren Fest= stellung ein anderer als dieser bishe= rige gefetliche Ablösungefat gur Un= wendung gefommen ift, findet bas gegenwärtige Gefet feine Anwendung.

Antrage b. Romm. ber II. Rammer. S. 52.

Unverändert. Unverändert.

Beschlüffe ber II. Rammer.

Unverändert. Unverändert.

Unverändert.

Unverändert.

S. 54. Unverändert.

Unverändert.

S. 55. Unverändert. S. 55.

Auf Renten, bei welchen ein ans berer als ber bisherige Ablöfungsfas ber Rapitalifirung zu vier Prozent im poraus rechtsperbindlich festge= fett ift, fowie auf Zinsen folder Ab= löfungstapitalien, bei beren Feststel= lung ein anderer als dieser bisherige gefegliche Ablöfungefag zur Anwenbung gekommen ift, endlich auf Binfen folder Ablöfungefa: pitalien, welche felbft fandig ohne ausbrückliche Zugrun= belegung einer Entschäbi= gungerente und ohne Bezug= nahme aufben bamaligen ge= feglichen Ablöfungefag ver= tragemeife festgestellt wor= ben find, findet bas gegenwars tige Gefet feine Anwendung.

In diefem Falle foll jedoch bem Be= rechtigten freifteben, auf Abfindung in Rentenbriefen nach Maafgabe bes Gefeges über bie Errichtung von Rentenbanken angutragen, wenn ber Berpflichtete nicht die Abfindung nach ben Bestimmungen bes Ber-

trags porzieht.

485

Antrage ber Rommiffion ber I. Rammer.

S. 52.

Unperanbert.

Befchluffe ber I. Rammer

§. 52. Unverändert.

Daffelbe gilt von vorbebungenen Zinfen ber nach bem Nach ben bisherigen gefeglichen Ablofungsfat und nach Maaß= Rommiffion. gabe speziell ermittelter Entschädigungsrente festgestellten Ablofungsfapitalien, beren Kunbigung nur bem Berpflichteten zustehet.

Nach bem Antrage ber Rommiffion.

S. 53.

Ist dagegen in den Fallen bes §. 52. eine Frist zur Jahlung des Ablösungskapitals rechtsverbindlich sestigeset, oder die Besugniß zur Kündigung desselben oder der Ablössungstrente dem Berechtigten, wenn auch nur unter gewissen Boraussezungen eingeräumt, so hat es bei diesen Festseyungen lediglich sein Bewenden und sinden auf Fälle dieser Art die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesets, mit Ausnahme der §§. 91., 92., 93., keine Anwendung.

S. 53. Nach dem Antrage der Kommiffion.

S. 54.

Unperanbert.

S. 54. Unverändert.

S. 55.

Auf Renten, bei welchen ein anderer als der disherige gesetzliche Ablösungssatz der Kapitalistrung zu vier Prozent im voraus rechtsverdindlich sestgesetzt ift, sowie auf Insen kommission. im voraus rechtsverdindlich, bei deren Feststellung ein anderer als dieser bisherige gesetzliche Ablösungssatz um Anwendung gesommen ist, endlich auf Insen solcher Ablösungssatzichen, welche im Wege eines, nicht auf Grund einer speziellen Werthsermittelung geschlossenen Vernadeinen Werthsermittelung des damazligen gesetzlichen Ablösungssatzs vertragsmäßig sestgestellt worden sind, sindet das gegenwärtige Gesek, mit Ausnahme der §8. 91., 92., 93., seine Anwendung.

S. 55. Nach dem Antrage der Kommission.

§. 56.

In den Fällen der §§. 53., 54., 55. foll jedoch dem Berechtigten freistehen, auf Absindung in Rentenbriefen, nach Maaßgabe des Gesetzes über die Errichtung von Rentenbanken, anzutragen, wenn der Berpstichtete nicht die Absindung nach den Bestimmungen des Bertrags vorzieht.

Die Ueberweisung an die Nentenbank fann jedoch von der Behörde insoweit verweigert werden, als die zu übernehmenden Nenten oder Zinsen zwei Orittheile des nach §. 63. zu ermittelnden Neinertrags des Grundstücks übersteigen.

S. 56. Nach bem Antrage der Kommission.

A. Dem Regier. Entw. find zu ten SS. 52., 53. und 54.1) folgende Motive beigefügt:

Bu §. 52.

Nach ben bisherigen gefetlichen Bestimmungen mußte, wenn eine burch einen Ablöfungs-Rezeß festgestellte Rente in ber Folge burch Kapitalzahlung abgelöft werden follte, ein neuer Regeß aufgenommen und bestätigt werden. Um biefe boppelte Operation und die badurch entstehenden Beigerungen und Roften im Boraus zu vermeiden, suchten die Auseinandersetzungs-Behörden allmählig bahin zu wirken, daß die Ablösungen von vorn herein, ftatt auf die beantragte bloge einer Rente, fogleich auf die Festsetzung eines, nach bem gefestichen Mblofungsfat bes 25fachen ber Rente berechneten und zu 4 Prozent verzinslichen Kapitals gerichtet, und hierbei nur ber, ebenfalls ben Wefegen entsprechende Borbehalt gemacht ward, bag biefes Kapital von bem Berechtigten nicht gefündigt werben burfe. Auf biefe Weife vertraten bie Binfen eines folden Rapitals gang bie Stelle einer Mo Bo aber die Bartheien auf ein Uebereinfommen Diefer Art nicht lösungerente. eingehen wollten, maren mehrere Auseinandersetzungs-Behörden wenigstens barauf bedacht, in die auf Festsetzung einer Ablösungerente fich beschränkenden Rezeffe gus gleich die gesetliche Bestimmung aufzunehmen, daß bei einer fünftigen befinitiven Ablöfung der Zöfache Betrag der Rente als Ablöfungskapital zu erlegen und hiersüber ein besonderer Rezest aufzunehmen sei.

Es läßt fich nicht, wie es wohl bereits geschehen ift, behaupten, daß burch bergleichen in die Rezeffe, lediglich aus formellen Grunden, aufgenommene gefet = liche Bestimmungen, ben Berechtigten ein vertragemäßiger Anspruch erwachsen fei, bei ber funftigen befinitiven Ablofung burch Rapital jedenfalls bas 25fache ber Rente zu fordern, und daß daher bas vorliegende neue Ablöfungegefet, welches biefen Ablösungesat abandernd auf bas 18: und resp. 20fache bestimmt, auf Falle ber fraglichen Art nicht angewandt werden burfe. Denn jene Recefbestimmungen gewähren dem Berechtigten burchaus fein mehreres Recht, als ihm auch ohne Diefelben gefetelich guftanb; er feinerfeits ift nicht befugt, burch Runbigung ben Berspicichteten zur Rapital-Abzahlung zu nöthigen; er hat alfo burch ben Regeff nur allein einen Anspruch auf die Fortzahlung ber Rente, oder ber ihr gleichkommen= ben Binfen bes in Boraus berechneten Ablöfungsfapitals erlangt, und fieht mithin, bem Befet gegenüber, benjenigen andern Berechtigten völlig gleich, welche bieber ohne einen folchen Regeß eine Gelbrente bezogen haben, und nach Erfcheinung bes neuen Ablofungegefetes Die fruber gefetlich ihnen gemahrte Aussicht verlieren, bei funftig von dem Berpflichteten beantragter Rapital-Ablöfung noch ferner bas 25fache ber Rente gu halten. Aus biefen Grunden find baher in bem vorliegenben S. alle biefe Falle ausbrücklich ber Regel bes S. 50. unterworfen worben.

3u § §. 53. 54. Anders gestaltet fich aber die Sache, wenn in einem bereits abgefaßten Ablofungerezeffe auch bem Berechtigten bie Befugniß zur Rundigung eines folchen im Boraus ju bem bisherigen gefetlichen Ablofungofat von 4 Brogent bestimmten Ablösungsfapitals vorbehalten worden ift. In einem folden Falle hatte ber Berechtigte bisher nicht blos einen Anspruch auf bie Rente, sonbern es hing auch von seiner freien Entschließung ab, ben Berpstichteten zur Zahlung bes Kapitals in jenem bestimmten Betrage bes 25fachen ber Rente zu nöthigen, und biefes sein wohlerworbenes Recht barf ihm allerdinge burch bas neue Ablöfungegefet nicht entzogen werden. Falle diefer Art mußten baher, wie es in dem S. 53. gefchehen ift, von ber Einwirfung biefes Befetes ausgeschloffen werben.

Aus gleichem Grunde aber ift im S. 54. bes Entwurfs eine folche Ausfchließung auch in Ansehung berjenigen Renten angeordnet, welche aus Gemeinheits= theilungen entsprungen find, ba bei Renten diefer Art dem Berechtigten gefeslich (S. 75. ber Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821) bas Recht gufteht, im Bege ber Rundi: gung von bem Berpstichteten zu fordern, daß er die Rente durch Erlegung bes 25- fachen derfelben ablofe. [Db übrigens biefer hohere Ablofungsfat fur bie aus Gemeinheitstheilungen entspringenden Renten in Butunft beizubehalten ober nicht, vielmehr ebenfalls, bem jest landublichen Binefug entsprechend zu ermäßigen fei,

<sup>1)</sup> Bum S. 55. giebt ber Entw. feine befonderen Motive, und ber S. 56. war barin, wie bereits erwh nt, gar nicht enthalten.

wird bei ber bereits eingeleiteten Revifion ber Gemeinheitstheilungs Drbnung naher

erwogen werben.]

Endlich erichien es auch nothwendig, von der Einwirfung des vorliegenden neuen Gesesch die enigen Falle auszuschließen, in welchen unter den Bartheien bereits früher ein anderer, als der bisher gesetzliche Ablösungssatz der Kapitalistrung zu 4 Prozent und zwar entweder ein höherer oder geringerer, rechtsverbindlich seftigestellt worden ist. Dergleichen von dem bisherigen Gesetz abweichende Stipulationen können nur auf besonderen fattischen Gründen beruhen, deren Einstuß auf die Auseinandersetzung lediglich der Beurtheilung und dem Uebereinsommen der Baziszenten überlaffen bleiben nuß. In ein solches Uebereinsommen aber einmal rechtsverbindlich getroffen, so kann dasselbe einer Abanderung durch ein späteres neues Geset ohne Ungerechtigkeit nicht unterworfen werden.

B. Die Kommiffion der II. Kammer trug auf völlig unveränderte Annahme der §§. 52. bis 55. des Entw. an, indem fle fich in ihrem Berichte folgendermaaßen ausspricht:

Bu SS. 52. bis 54.

Die Bestimmungen ber §§. 53. und 54. find von ber Rommiffion ohne Er:

innerung angenommen worben.

Dagegen hat ber §. 52. bes Gefets-Eniw. bei einigen Mitgliedern Bebenken erregt. Nach bemfelben sollen Renten, bei benen bas Kapital, burch welches sie fünstig abgelöst werden konnen, nach dem bisherigen gesetslichen Ablösungssatz ber Kapitalifirung zu vier Brozent im Boraus schigestellt ift, bem gegenwärtigen Mblösungsgesetz unterliegen und nach ihrem Jahresbetrage als seite Gelbabgaben in Nechnung kommen. Gegen diese Bestimmung wurde angeführt, daß in den bezeichneten Fällen die seitherigen gesetzlichen Ablösungssätz zu vertragsmäßigen erhoben worden, daß jene daher das Eigenthum und die Heitigkeit rechtsgültig geschlossener Berträge verlege und damit das Rechtsbewußtsein im Bolse immer mehr und mehr untergrade. Unter seinen Umständen könne man die Verp flichtet en für besugt erachten, die Ablösung der rezesmäßig übernommenen Renten nach anderen, als den seither gültigen Gesehen, zu verlangen. Bon diesen Mitgliedern wurde beshalb der Antrag gestellt, am Schlusse best ersten Alinea dieses §. folgens den Jusap anzunehmen:

"Benn jedoch ber Berpflichtete auf Ablöfung anträgt, fo behält es bei ben burch bie bisherigen Gefete festgestellten Bestimmungen fein Bewenben."

Für die unveränderte Beibehaltung der Bestimmung des Geset Entw. wurde bagegen angeführt, daß in den hier vorausgesetzen Fällen die Bestimmungen über die Ablösung der Renten nur formell zu einem Theile der Verträge gemacht worden, die Absicht der Partheien aber nicht dahin gegangen sei, für den Fall der fünftigen Ablösung Bestimmungen zu treffen, welche den zur Zeit der fünstigen Ablösung ber Kenten-Ablösungs-Verträge geltenden Gesetzen prajudiziren sollten.

Dies trete als ganz unzweiselhaft hervor, wenn man ben seitherigen Gang ber agrarischen Auseinandersetzungen sich vergegenwärtige. Nach demselben wurden die Auseinandersetzungs-Rezesse nach den von den Partheien abgegebenen Anersennts niffen über die zugelegten Entschädigungs-Berechnungen und rest, nach den Jubikaten über die letzern entworsen und vor der Vollziehung der Auseinandersetzungs-Behörde vorgelegt. Bon dieser sei in der Regel zur Belehrung der Betheiligten und um die Berpstichteten gegen die Nachtheile zu schützen, welche ihnen aus der Jahlung von Ablösungs-Kapitalien ohne vorherige Freigebung der letzern Seitens der Auseinandersetzungs-Behörde erwachsen können, die Ausnahme der gesetlichen Ablösungs-Prinzipten in dem Rezesse angeordnet worden. Wenn aber die in Rede stehenden Stipulationen solchen Umständen ihre Entstehung verdankten, so könnten bieselben auch nur als die gesetlichen Bestimmungen angesehen und das Recht der Gestgebung diese zu ändern nicht in Zweisel gezogen werden.

hiernach und gang abgesehen bavon, bag burch Ausschließung ber rezegmäßig fengestellten Renten von ben Borschriften bes gegenwärtigen Gefet. Entwurses an ber als ein bringendes Bedurfniß anerkannten Erleichterung ber Ablösung ber Grunblaften ber größte Theil ber Berpflichteten nicht theilnehmen könne, erscheine

baher ber vorgelegte Gefet:Entwurf burchaus gerechtfertigt.

Diesen zulest entwickelten Grunden ift benn auch die Majorität ber Agrar-Romm. beigetreten, indem sie unter Berwerfung bes obigen beantragten Zusapes ben §. 52. unaverndert angenommen hat.

Bum S. 55.

Die Borschrift bes §. 55. ist wesentlich barauf berechnet, biesenigen Rezestessellegungen aufrecht zu erhalten, welche unzweifelhaft eigentliche vertragsmäßige Bestimmungen enthalten. Dit biesem Prinzipe hat sich auch die Agrar-Kommission burchaus einverstanden erklärt. Der von einem Mitgliebe gestellte Antrag, in der ersten Zeile, statt des Bortes "anderer" zu setzen "höherer", ist abges lehnt. Auch ist der Antrag eines Mitgliedes, den Eingang dieses §. bahin zu fassen:

Auf Renten, bei welchen ein Ablofungefat ber Rapitalifirung im Boraus

rechteverbindlich festgesett, sowie auf Binfen zc.

verworfen und bagegen biefer §. 55. unverandert angenommen worben, weil burch bie Annahme einer folchen Bestimmung ber im §. 52. angenommene Grundfas wieder in Frage gestellt worben mare.

Das Plenum der II. Rammer beschloß:

a) die unveränderte Annahme der §§. 52., 53. und 54. des Entwurfs, 1)

1) Zu ben § §. 52. 53. und 54. bes Regier. Entw., beziehungsweise bes Kommiss. Antrages, waren in ber II. K. folgende Berbefferungs-Unsträge gestellt worden:

a) Zum S. 52. (und beziehungsweise zu ten folgenden SS.):

a) Bon bem Abgeordn. Dengin (Druff, Ar. 333. ad V.): "ben \$\$. 52. und 65. bes Gefete Entw. folgende Faffung zu geben!

S. 52:
"Diejenigen Renten, bei benen bas Kapital, burch welches fie fünftig "abgelöft werden können, nach dem bisherigen gesetzlichen Ablöfungssas "ber Rapitalistrung zu vier Brozent im Borans sestgestellt ist, kommen "nach den Bestimmungen des S. 65. als seste Geldabgaben nach ihrem "Jahresbetrage in Rechnung.

Daffelbe gilt von 2c. 2c.

**§**. 65.

"Ausgenommen von ben Bestimmungen bes §. 64. bleiben: berjenige "Kanon ober Bins, welcher für die Ueberlaffung eines Grundstüds zu "Erbpacht, Erbzins ober Eigenthum in einem vor Berfündigung des "gegenwärtigen Gesehes errichteten schriftlichen Bertrage stipulirt wors

"ben; ferner bie im S. 52. allegirten Renten und Binfen.

"Ein solcher Kanon ober Zins und die im §. 52. genannten Renten "und Zinsen können nur zum zwanzigsachen Betrage und zwar auf den "Antrag des Berechtigten durch Bermittelung der Renten Banken, auf "den Antrag des Berpflichteten aber nur durch Baarzahlung deffelben, "nach vorhergegangener sechsmonatlichen Kundigung abgelöfet werden. "Der Berpflichtete ist in diesem Falle besugt 2c. Event. für den Fall, "daß für §. 65. der Antrag der Kommission beliebt werden sollte, denselben "wie folgt zu fassen:

S. 65.

"Ift ein Grundftuck außerhalb einer guteherrlich bauerlichen Regnli-"rung, ober Ablöfung, ober ohne Begrundung eines guteherrlich-baner-"lichen Verhältnisses mittelst eines vor Verfündigung des gegenwärtigen "Gesehes errichteten schriftlichen Vertrages, gegen Enrichtung eines "Kanons ober Zinses und anderer Leistungen zu Erbracht, Erbzins "ober Eigenthum überlassen worden, so sinden die Bestimmungen des "S. 64. feine Anwendung. Ein Gleiches gilt von den im §. 52. er-"wähnten Renten und Zinsen.

"Es fann in allen biefen Fallen ber Ranon, Bins ober bie Rente,

"sowie der Geldwerth der übrigen Leistungen um 2c. Gründe.

"Der S. 52. kann in feiner urfprunglichen Faffung nicht beibehalten "werben, wenn auf bie Seilighaltung ber Bertrage, Erkenntniffe ic. ein "Werth gelegt werden foll. Diefem gegenüber ift ber 25 fache Ablöfunges "fat nicht ein, ben gegenwärtigen Zeitumftanden entsprechender, ba nicht

b) bem §. 55. biejenige veränderte Faffung zu geben, welche fich aus ber vorstehenden lieberficht (f. in ber Kolonne: Befchluffe ber II. R.)

"in Abrebe gestellt werben fann, bag ber Geldwerth in letterer Beit bebeu"tenb gestiegen ift.

"Es ist baher in bem vorstehenden Borfchlage eine Bermittelung ge"fucht, welche sowohl Berechtigte als Berpflichtete befriedigen burfte."

Dagu hatte ber Abgeerbn. Dener folgendes Unter Amendement geftellt:

"ben §. 52. in ber von bem Abgeordn. Dengin vorgeschlagenen Faffung "mit ber Maafgabe anzunehmen, baf ftatt ber Worte:

"Im voraus festgeftellt ift,

"gefest werde:

"Auf Grund von Regeffen, Erkenntniffen ober rechteverbindlichen Erklas

"rungen feststeht."

Beibe Antrage wurden abgelehnt (und zwar ber Antrag bes Abgeordn. Dengin insoweit berfelbe fich auf ben §. 65. bezieht auch bei ber Berathung über biesen letteren). (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3. S. 1457. u. 1503.),

B) Bon bem Abgeordn. Eding (Drudf. Rr. 333. ad IV.):

"bas zweite Alinea bes S. 52. und die SS. 53., 54. und 55. zu ftreichen

"und fatt berfelben folgende Bestimmungen aufzunehmen:

"Auf Renten, bei welchen ein anderer, als ber bisherige gesehliche Abs "lösungssat ber Kapitalistrung mit 4 Brozent im voraus rechtsverbinds "lich festgestellt ift, auf Renten, welche aus Gemeinheitstheilungen ents "fprungen sind, und auf Zinsen von Ablösungs Kapitalien sindet bas "gegenwärtige Geset keine Anwendung,"

Diefer Antrag wurde bei bem S. 52 abgelehnt und hiernachst (ju SS.

53-55.) zuruck gezogen. (Stenogr. Ber. a. a. D. S. 1458 u. 1460.).

y) Bon bem Abgeordn. Bleibtren (nicht gebruckt):

"im S. 52. Die legten Borte: "beren Runbigung nur bem Berpflichteten "gufteht", ju ftreichen."

6) Bon bem Abgeordn. Canger (nicht gedrudt):

"Ift eine durch das gegenwärtige Geset unentgeldlich aufgehobene Be"rechtigung allein ober nach einer speciellen Berechnung in Rente ver"wandelt, so hört die Berpflichtung zur Zahlung der letteren mit Ber"fündigung dieses Gesetes auf."

Motive.

"Wenn die Berpflichtung unentgelblich aufgehoben ift, fo muß auch bie an

"beren Stelle getretene Gelbabgabe fortfallen."

Auch diese beiden Amendements (ad  $\gamma$  u.  $\delta$ ) wurden abgelehnt und hiers auf der §. 52. unverändert nach dem Antrage der Kommission angenommen. (Stenogr. Ber. a. a. Q., S. 1458.).

b) Bum §. 53.

a) Bon bem Abgeordn. Bleibtren (Drudf. Dr. 336. ad III.):

"ben §. 53. ganglich zu ftreichen; eventuell in feinem Eingange babin "ju faffen:

"Ift bagegen in ben Fallen bes S. 52. burch einen von ber "General-Rommiffion bestätigten Rezest eine Frist zur "Bahlung bes Ablöfungs-Kapitals (ic. wie im Entwurf).

Grünbe.

"Zwischen bem Falle, wo nur bem Berpflichteten ein Kundigungerecht "eingeraumt worden, und bemjenigen, wo dasselbe auch den Berechtigten "gegeben, oder wo eine Zahlungsfrist stipulirt ift, besteht kein rechtlicher "Unterschied von so durchgreisender Beteutung, das dadurch eine verschies "dene Behandlung dieser Fälle geboten wäre. Die Beseitigung einer solswehen Unterscheidung ist um so wunschenswerther, weil in manchen Gegenden "in den meisten Källen, wo der Zehnte in eine Geldrente verwandelt ober "an seine Stelle ein Absindungs Rapital getreten ist, die Berträge die "Rlausel enthalten, daß das Kapital in einer gewissen Frist, oder nach vors

ergiebt 1), und demfelben den eben dafelbst erwähnten Bufat (als Alin. 2) beizufügen. 2) (Stenogr. Ber. ber II. R. pro 1818 Bb. 3. S. 1457-1458 u.

 $\mathfrak{S}$ . 1460 - 1462).

C. Die Kommifsion der I. Kammer beantragte (wie die vorstehende lebersicht ergiebt) nur in Betreff des Alin. 1. des §. 52. und in Betreff des §. 54. deren unveränderte Annahme, dagegen bezüglich des Alin. 2. des §. 52., des §. 53. und des §. 55., die gleichfalls aus jener Uebersicht erhellenden Abanderungen, und endlich die Bildung eines neuen §. 56. aus dem von der II. Kammer zum §. 55. beschlossenen Zusape, jedoch in veränderter, beziehungsweise ergänzter Fassung.

Der hierauf bezügliche Theil des Berichtes ber Kommiffion moti=

birt biefe Untrage folgendermaagen:

"heriger, beiben Theilen freistehenden Kundigung zu zahlen fei. In allen "biefen zahlteichen Fällen wurde also nach §. 53. die Anwendbarkeit des "neuen Gefeges mit seinem ermäßigten Ablösesage ausgeschlossen sehn ob- "wohl den Barteien, und namentlich den rechtsunkundigen Zehntpflich- "tigen, die Bedeutung schwerlich gegenwärtig gewesen ist, welche man "nunmehr nachträglich jener stehenden Klausel beilegen will, die vielsach "nur in Folge einer herfömmlichen Braris des betreffenden Spezialbeamten "in die Verträge hineingekommen ist.

"Eventuell wurde die Anwendbarkeit des neuen Gefeges nur da auszus "schließen sein, wo die fragliche Bereinbarung in einem formlichen, von der "General-Kommission bestätigten Rezest und nicht etwa nur in irgend einer "summarischen Protofollar-Berhandlung eines untergeordneten Beamten sich

"niedergelegt findet.

"Nach ben Motiven scheint bies auch die Intention des Gesets-Entwurss "zu sein; eine ausdrückliche Bemerkung im §. 53. burfte aber wunschens= "werth sein, zur Berhütung sonst unausbleiblicher Brozesse."

Diefer Antrag wurde vor ber Abstimmung gurudgezogen. (Stenogr. Ber.

a. a. D., S. 1460.)

8) Bon bem Abgeordn. Reuter (Tilfit=Ragnit) (Drudf. Ar. 336. ad IV.);

"ben S. 53. wie folgt anzunehmen :

"Ift bagegen eine Frift zur Zahlung biefes Ablöfungs-Kapitals rechts-"verbindlich festgefest, oder die Befugniß zur Kündigung desselben ober "der Ablöfungsrente auch dem Berechtigten vorbehalten, oder biefer "fonstwie ausdrücklich als zur Kapitalsforderung berechtigt anerkannt, "so hat es bei biefen Festsetzungen lediglich sein Bewenden."

Diefer Antrag wurde abgelehnt und hierauf ber §. 53. unverandert ans

genommen. (Stenogr. Ber. a. a. D., S. 1460.).

1) Die von der II. R. beschloffene Ginschaltung der Worte:

"endlich auf Zinsen solcher Ablösungskapitalien, welche selbstständig, ohne "ausbrückliche Zugrundelegung einer Entschädigungsrente und ohne Bezugs "nahme auf den damaligen gesetzlichen Ablösungskat vertragsweise festges "stellt worden find,"

erfolgte auf ben Berbeff. : Antrag bes Abgeordn. v. Borg (Drudf. Nr. 336.

ad VI.). Die Motive bieses Antrages lauten babin:

"Da bas Gefetz nur ben 3weck hat, bestehende Reallasten in Geldrenten "umzuwandeln, und die Renten zur Ablösung durch Kapitalzahlung zu "bringen, so kann dasselbe in allen denjenigen Fällen nicht zur Anwendung "fommen, wo eine Reallast schon früher unmittelbar in ein Schulbka-pital umgewandelt, eine Entschädbigungsrente aber gar nicht vereinbart "worden ist. Denn hier werden eben die Boraussezungen des Gesetze "nämlich die Reallast oder die Rente — gar nicht angetroffen."

2) Dieser Bufat wurde auf den Berbeff. Antrag des Abgeord. Elwans ger (Drucks. Rr. 336. ad V.) angenommen. — Es ist daraus späterhin (wie die oben S. 484—485 gegebene Uebersicht zeigt) durch die Beschlüsse der I. K. der jesige S. 56. des Geseges (welcher in dem Regier. Entw. ganzlich fehlte) hers

porgegangen.

Bu S. 52.

Die Grundfate bes S. 64. follen nach S. 52. auch:

auf diejenigen Renten Anwendung finden, bei benen bas Rapital, burch welches fie funftig abgelofet werden fonnen, nach bem bisherigen gefets= lichen Ablöfungsfat ber Rapitalifirung ju 4 Brogent im Boraus festgestellt ift, und bei ben vorbedungenen Binfen folder Ablösunge-Rapitalien, Die nach bem bisherigen gefeglichen Ablöfungsfat festgestellt und nur durch ben Verpflichteten fündbar find.

Die Kommiffion ift mit ber Staats-Regierung einverftanden barüber, bag in wirkliche Vertragerechte nicht eingegriffen werden burfe. Solche unantaftbare Rechte

erfennt ber Entwurf in allen ben Fallen an, in benen:

1) eine Frist zur Bahlung bes Kapitale rechteverbindlich festgefest ober

2) eine Befugniß gur Rundigung ber Rente ober bes Rapitale bem Berechtigten vorbehalten, ober

3) bei Rentenstipulationen ein anderer ale ber bieherige gesetzliche Ablösunge: fat der Rapitalien zu 4 pCt. im Boraus rechtsverbindlich festgeset ift, ober

4) bei Binfen von ftipulirten Ablöfungsfapitalien, ein anderer als biefer ge-

fetliche Ablösungesat zur Anwendung gefommen, ober

5) endlich ein Ablofungs-Rapital burch einen Bergleich in Paufch und Bogen

festgestellt worden ift. (S. 52. und 55.).

In der Kommission war man aber getheilter Meinung barüber, ob ber §. 52.

die Aufrechthaltung der Berträge hinlänglich mahre.

Dan hielt von der einen Seite auch feine Bestimmung für einen entschiedenen Eingriff in tiefe, unter gefetlicher Sanktion erworbenen Bertragsrechte, burch welchen bas Rechtsbewußtfetn und sittliche Pringip im Bolfe immer mehr untergraben werben möchte. Die Unfundbarfeit ber Rente ober ber eingetragenen Rapitalien fann nach biefer Ansicht jenen Eingriff nicht rechtfertigen, benn ihr ftand die Pflicht gegenüber, die Rente nur ju bem hohen Multiplifator abzulofen und grabe bies erhielt dem Berechtigten bie, großen Theils hohere Rente, welche er bem Kapital bei weitem vorzog. Es fei nicht abzusehen, weshalb man ihn wider Willen zur Annahme bes Kapitals zwingen will.

Die Grunde, welche dagegen von ber Mehrheit geltend gemacht wurden, ohne daß jedoch die einzelnen Mitglieder, welche dieselbe bildeten, in allen diesen einzel-

nen Grunden übereinstimmten, find folgende:

Die Erfahrung, nicht blos einzelner Brovingen hat gezeigt, bag ein fo ungeftortes Berhaltniß zwischen Berechtigten und Berpflichteten als Regel nicht beftehet; bag wenigstens auf feine Dauer nicht mit Bewißheit zu rechnen ift. Die verschies benen Bufalligfeiten, benen die Rente ausgefest ift, und welche, abgefehn von allen anderen Grunden, eine Berabsetzung rechtfertigen, die Roften vereinzelter Rundigun: gen, der Borzug gleichzeitiger Abfindung für alle Rechte, find in den genannten

Berichten und Motiven vielfeitig hervorgehoben.

Die politische Nothwendigfeit ber Auflösung bes Berhaltniffes ift ein aner: fannter Fundamentaljag bes Gefegentwurfs. Gie fann nur burch baare Rapitales gahlung ober sufcessive Tilgung geschehen. Bu jener fann ber Bervflichtete im vorausgesetten Falle nicht gezwungen werben, auch vielleicht außer Stande fein. Um fie zu begunftigen, bebarf es erleichternder Bestimmungen. Die Amortisation fann nur eintreten burch Berwendung eines Theils ber Rente, wenn nicht ber Staat eintritt, ober bem Berpflichteten Die Fortzahlung einer noch höhern Rente angemuthet werden foll. Beibes fann nicht gefchehen. Darum bleibt nur bie Kurzung ber Rente zum 3wecke ber Amortisation übrig. Sonach bestehet bas Kriterium in der Unfundbarfeit ber Rente Seitens bes Berechtigten.

Man fann der Erfahrung das Auge nicht verschließen. Gie spricht dafür, daß, wenn man jest nicht auch die Renten und Binfen bes §. 52. mit den aus noch unabgelöfeten Rechten zu ermittelnden gleich behandelt, fein Berpflichteter fundigen wird. Der Erfolg ift unschwer vorauszusehen; bas eigne Intereffe ber Berechtigten verlangt diese gleiche Behandlung. Der Gedante, daß die Rente in allen Fal-Ien feudalen Ursprungs fei, ift einmal theilweis tief eingewurzelt, mit ihm vertragt fich nicht die Fortentrichtung an den bisherigen Empfänger, wenn das gemeinschafts liche Birfen beiber, als Glieber ber neuen Gemeinde, heilfam fein foll. Das ftarre Besthalten an bem Buchstaben bes Rezeffes ift praktifch nicht möglich. Der Zufall ber Faffung wurde zwischen zwei Nachbarn entscheiben. Die Absicht ber Bartheien

in jedem Falle zu ermitteln, ift unmöglich. Die Klaufel über die Juläffigkeit der Kündigung zum 25fachen Betrage Seitens ber Berpflichteten ift, wo fie sich sindet, größtentseis von Amtswegen und häufig, ohne ersichtliche Abrede und Absicht der Bartheien in die Rezesse gefommen. Im Großherzogthum Bosen sind in der Nezgel die betreffenden gesehlichen Bestimmungen wohl früher, seit 10 Jahren aber nicht mehr, in die Rezesse aufgenommen; in Bestphalen sehr selten von den Komzmissarien, häusig von den Gerichten.

So oft eine Rente durch spezielle Rechnung ermittelt, und entweder das Kaspital derselben unkündbar eingetragen, oder nur bestimmt ist, daß dem Berpssichteten den gesetlichen Bestimmungen gemäß frei stehe, sie zu dem 25sachen Betrage abzulösen, ist die Bermuthung auch moralisch nicht begründet, daß in Aussicht auf den 25sachen Betrag die Rente eben auf so hoch seizgestellt worden seine mal giebt solche Kassung eben keine Aussicht auf den Kapitalsempfang, und dann ist die Rente durch amtliche Rechnung gesunden. Das Kapital ist in beiden Küllen nur ein Resultat aus gesehlich seisstehenden Faktoren. Es erscheint nicht, zus mal nicht mit evidenter Zweisellosigseit, als das Resultat einer gerade auf seine Höhe gerichteten Beradredung der Partheien, das Rechtsverhältnis ist noch nicht durch eine Novation verwandelt, denn der eine von beiden Theilen hat es in seiner Willsühr, das bisherige fortbestehen zu lassen. Das sittliche Bewustssein widerspricht hier dem Festhalten an dem vielleicht formellen Rechte der Bezerechtigten.

Wo der Wille auf mehr als auf bloge historische Erwähnung des ohnehin gesetzlichen Rechts zweisellos gerichtet war, (in den Fällen der §§. 53—55.), ba bleibt das klare Vertragsrecht unangetastet.

In allen übrigen wird bas Gegentheil oft ganz zweifellos, oft zweifelhaft fein. Soll man in jedem einzelnen Falle prufen? bas hieße die Aufregung verewisgen. Soll man um ber, nach Ausschluß ber flaren, doch gewiß verhältnismäßig wenigen zweifelhaften Falle willen alle Rezesse von den Bestimmungen des Barragraphen ausnehmen? bas hieße gegen das flare formelle Recht derer, bei benen die Klausel offenbar nur historisch gefaßt ift, die schüßen, deren Absicht bei einer zweifelhasten Fassung zwar nicht flar zu erkennen ift, dem Gange der Sache nach aber nicht auf den Erwerb eines besondern Rechts, auf den 25fachen Betrag, gegangen sein kann.

Bermittelnb trat ein Antrag auf:

bas Alin. 2. bes S. 52. zu ftreichen, und ftatt beffen im §. 55. hinter "rechteverbindlich festgefest ist"

au feben:

"sowie auf Ablösungs-Kapitalien, welche in die Spothekenbucher eingetras "gen find und beren Binfen findet das gegenwärtige Gefet keine Ans "wendung."

Dagegen im S. 55. bie Borte vor: "fowie auf Binfen" bis zum Schluffe

bes Alinea follen fortfallen.

Er grundete fich auf die Erwägung, daß, wenn einmal das Kapital eingetragen, dadurch ein neues Schuldverhältniß begründet, also ein neuer Reces nicht zu errichten sei, die Lösung des Berhaltnisse vollständig bewirft, und durch Eintragung in das hpvothekenbuch gesichert sei, dessen Glauben man nicht erschüttern durse. In solchen Fällen wurde nach dem Gesetze lediglich der Jufall darüber entschein, ob der Schuldner bisher Mittel gesunden habe, die Schuld zu tilgen, oder nicht, und die Belasteten der letzteren Kathegorie ohne allen inneren Grund bevorzugen.

Da auch für ben Fall ber Billigung bes Antrages bem Berechtigten bie Befugnig ber Provokation auf die Rentenbank zustehen wurde, fo wurde ber praktische Erfolg bes Antrages in einer wefentlichen Erschwerung bes Berhalmiffes bes

Belafteten nicht beftehen.

Dem wurde jedoch entgegnet, daß eben nicht in der, das rechtliche Berhälmiß nicht andernden Eintragung in das hypothefenbuch, sondern lediglich in der Kundbarfeit und in den übrigen, S. 53. und 55. angegebenen Momenten des Bertrages die Merkmale für die Entscheidung der Frage lägen, ob eine Berabredung auf die wirkliche Einraumung von bestimmten Vertragsrechten, oder nur die Anerkennung eines ohnehin bestehenden gesetzlichen Rechts vorliege.

Der Antrag murbe verworfen,

Gin fernerer Antrag bagegen:

in Min. 2. bes §. 52. hinter bem Borte: "Ablofungsfat" einzuschals ten: "und nach Maaßgabe speziell ermittelter Entschädigungs= Rente"

wurde angenommen.

Dieselbe Majoritat entschied fich fur die Annahme bes fo verbefferten §. 52. und empfiehlt ihn ber Rammer gur Unnahme.

3 u S. 53.

wurde jum beffern Ausbruck ber Absicht bes S. beschloffen, bie Borte "auch" und "Borbehalt" ju ftreichen und hinter: "Berechtigter" einzuschalten: "wenn

auch nur unter gemiffen Borausfetungen eingeräumt."

Gben fo wurde einstimmig beschloffen, hinter bas Bort: "Gefeges" einzu-schalten: "mit Ausnahme ber § 9. 91., 92., 93." weil, wie auch ber Reg. Rommiffarine bestätigt, es nicht Absicht ber Regierung fein fonnte, Diefe Beftimmungen hier außer Anwendung zu laffen. Mit biefen Aenderungen wird der S. zur Annahme empfohlen.

3 u S. 54.

ift nichts zu erinnern.

3 u S. 55.

wird zu beutlicherem Ausbrucke ber Absicht bes S. beschloffen, hinter "welche" bie Borte "felbifftanbig" bis "Entschädigungerente" zu ftreichen und zu fagen:

"im Wege eines, nicht auf Grund einer speziellen Rentenermittelung, ge= fcoloffenen Bergleiche und ohne Bugrundlegung bes bamaligen gefetlichen Ablöfungfages,"

sobann in der letten Beile bes ersten Alineas hinter " Geset" einzuschalten: "mit

Ausnahme ber § §. 91., 92., 93."

Das lette Alinea foll nach bem von ber Kommission gefaßten Beschlusse einen neuen S. 56. bilben und folgende Aenderung erhalten:

Statt ber Borte: "biefem Falle" ju fagen: ben Fallen ber § S. 53.,

54., 55."

und ale Alinea 2., im Sinne ber gleichen, im S. 65., aber nicht pracis, ausge-

brudten Abucht ber II. Rammer bem S. 56. guzufugen:

"bie Ueberweifung an die Rentenbank fann jedoch von ber Behorde insoweit verweigert werden, als die zu übernehmenden Renten oder Binfen 3 bes nach S. 63. zu ermittelnden Reinertrage bes Grundftucke überfteigen." In Diefer Faffung wird ber S. zur Unnahme empfohlen.

Das Plenum der I. Kammer trat dem Antrage der Kommission überall bei. 1) (Stenogr. Ber. ber I. R. pro 1838 Bb. 5. S. 2528-2530).

a) Des Abgeordn. v. Bethmann : Sollweg u. Gen. (Druckf. Nr. 535.

ad V.:

"Bu SS. 8. und 52. folgenben Bufat zu machen:

B) Des Abgeordn. Bornemann (Drudf. Rr. 540.):

"ftatt ber SS. 52-55. bes Gefet-Entwurfs bie nachstehenden Bestimmungen an-

"zunehmen:

"Daffelbe gilt von den vorbedungenen Binfen der durch Bertrag "ober Erkenntniß festgesetten Ablöfungs : Rapitalien, ohne Unterschied,

<sup>1)</sup> a) Abgelehnt wurden folgende (zu ben §§. 50-55. gestellte) Berbeff. Anträge:

<sup>&</sup>quot;infofern Diefelben nicht ichon burch Bertrag, Reges ober richterliche Ent-"fcheibung unter ausbrudlicher ober fillfchweigender Bugrundelegung ber ba-"maligen Gefetgebung unter ben Intereffenten rechtsgultig festgefest ift.

<sup>&</sup>quot;S. a. Ift bei Geldrenten bas Rapital, burch welches fie fünftig abgeloft "werden konnen, ober ber Ablöfungefat ber Rapitalifirung burch Ber-"trag ober Erfenntniß im Boraus festgesett worden, fo hat es bei biefen "Festsetzungen lediglich fein Bewenden, und finden auf folche Falle bie "Bestimmungen bes gegenwärtigen Gefetes, mit Ausnahme ber SS. 91. "bie 93., feine Anwendung.

D. Die II. Rammer ift fchlieflich, auf den Antrag ihrer Rommiffton. den fammtlichen von der I. Kammer in Betreff der SS. 52-56. gefaften Befchluffen beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 5. S. 2755. ff.).

"ob die Rundigung nur bem Berpflichteten ober auch bem Berechtigten

"eingeräumt ift.

"S. b. In ben Fallen bed. S. a. foll jeboch bem Berechtigten freifteben, auf "Abfindung zum zwanzigfachen Betrage der Jahresrente ober ber Binfen, "nach Maaggabe bes Gefetes über bie Rentenbanfen, angutragen, wenn "ber Berpflichtete nicht bie Abfindung nach ben Bestimmungen bes Ber-"trages vorzieht.

"Die Ueberweisung an die Rentenbank fann von ber Beborbe nur "in so weit verweigert werden, als bie zu überweisenden Renten oder "Binfen ben nach S. 63. zu ermittelnden Reinertrag bes Grundftuces

"übersteigen.

Motive.

"3med bes Gefetes ift: bie möglichst rafche Umwandlung aller Reallasten "in fefte Gelbrenten, und bie möglichft rafche Abfindung bes Berechtigten wegen "biefer Renten burch Baargahlung jum achtzehnfachen Betrage ober Renten-"briefe, welche zum zwanzigsachen Betrage ausgestellt und mit 4 Brozent ver-"zinst werben; damit jedes hierauf bezügliche Verhältniß zwischen "ben Berechtigten und Berpflichteten aufhört, und nur noch ber "Staat beiden Theilen gegenüber fteht. Diefer Zweck foll als ein un-"abweisbarer Aft der politifchen Nothwendigfeit nicht nur bei den noch feftguftel-"lenden, fondern auch bei den bereits festgestellten Gelbrenten, felbft wider ben "Willen bes Berechtigten, realifirt werden, wenn und fo weit badurch in "wirkliche Bertragerechte nicht eingegriffen wird.

"Wenn man auch mit biefen Pramiffen einverstanden ift, fo fann und muß "boch die in ben §§. 52-55. Des Gefet : Entwurfe gemachte Unwendung Be-"benten erregen. Die Regierung, die II. Kammer und die Rom. find überein-

"ftimmend bavon ausgegangen, bag nur bann

"wenn die Stipulationen bes Bertrages in Bezug auf die Ablöfung ber "Renten irgend eine Abweichung von ben bieberigen gefetlichen Bestim= "mungen enthalten,

"ein wirkliches Bertragerecht vorliegt, daß bies bagegen nicht ber Fall ift,

"wenn die Stipulationen bes Bertrages in Bezug auf die Rentenablofung "nur feststellen, mas ben bisherigen gesetlichen Borfdriften entspricht.

"Auf bem erften Sate beruhen bie §§. 53-55., auf bem zweiten Sate ber "S. 52., wonach

"die Abfindung zum zwanzigfachen Betrage in 4prozentigen Renten-"briefen auch bann ftattfinden foll, wenn bas Ablofungs = Rapital nach "ben bisherigen Ablöfungsfagen im Boraus bestimmt, besgleichen wenn "ftatt der Rente ein verzinsliches Ablöfungs-Rapital nach bem bisherigen "gefetlichen Ablösungesate festgestellt worden, und die Rundigung nur

"bem Berechtigten vorbehalten ift.

"Diefe Borfdrift ericheint eben fo wenig haltbar ale ber Sat, auf welchem "fie beruht. Rach ber Ginl. zum A. L. R. S. 14. fonnen neue Gefete auf "schon vorhin vorgefallene Sandlungen und Begebenheiten nicht angewendet wer-"ben. Auch ift es ein unbestrittener Rechtsgrundsat, bag alle Stipulationen ber "Bertrage, auch wenn fie mit ben bestehenden gefetlichen Borichriften übereins "ftimmen, und diefe fpater geandert werden, aufrecht erhalten werden muffen, es "fei denn, daß bie neuen Gefete zugleich Berbotsgesete find. Bon ber Rom: "miffion wird dies auch eigentlich nicht bestritten, jedoch behauptet, daß die Rlaufel "wegen der Ablofung oder Rapitalifirung jum 25fachen Betrage größtentheils "von Amtewegen und häufig ohne erfichtliche Abrede der Partheien in die Re= "zeffe gefommen fei, und baber nicht als eine wirkliche vertragemäßige "Berabredung, fondern nur als eine hiftorifche Erwähnung beffen, was "bei einer fünftigen Ablösung nach ben gesetlichen Borfchriften gu gablen fei, "angesehen werden tonne. Diefe Borausjegung mag immerhin begrundet fein, II. Die §§. 52. bis 56. haben, wie Frey mit Recht bemerkt (f. beffen prakt. Erlaut. S. 75. ff.), beshalb zu Zweifeln Beranlaffung gegeben, weil ibre Faffung nicht für eine gelungene zu erachten ift. Sie gehören eigentlich nicht in ben Titel VII. bes Gefetes, welcher nur die §§. 50. und

"außerft gewagt und ben Rechtsgrundfagen widersprechend ift es aber, wenn bar-"aus die Bedeutungslofigfeit einzelner Bertrage bedugirt wird. Bufolge §. 74. "Tit. 4. Th. I. A. E. R. foll jede Willenserflarung fo gebeutet werden, baf fie "nicht ohne alle Wirfung bleibt. hier wird grade umgekehrt aus einer allge-"meinen Brafumtion die flare Willenserflarung in ben einzelnen Bertragen fo "gebeutet, daß fie alle Rraft und Birfung verliert. Dies widerfpricht ber ange-"Bogenen gefetlichen Bestimmung und ben fonftigen Auslegungeregeln. Dennoch "muß jede Willenserklarung, in welcher ber Ablofungefat ober bas Ablofunge: "Rapital - in Uebereinstimmung mit ben bisherigen gesetzlichen Borfchriften ober "abweichend von benfelben, auf Beranlaffung ber Behorde ober auf Antrag ber "Bartheien - festgestellt werden, als die mahre und ernfte Billensmeinung der "letteren aufgefagt und geschütt werben, und zwar um fo mehr, weil zwischen "folden Billenserflärungen und benjenigen, in welchen ber Ablöfung gar nicht "gedacht wird, noch ein wesentlicher Unterschied stattfindet. Durch eine Willens= "erflarung erfter Art wirt nämlich, wenn fie auch feine Novation enthalt, bas "Ablofungegefchaft, fo weit es die Gefetgebung intereffirt, bergeftalt vollendet, "daß es zu biefem Behuf feines neuen Bertrages bedarf. Die ftattgefundene "Bollendung bes Befchafte fann baber burch ein fpateres Befet nicht wieder ruckgangig "gemacht werden. Fur biejenigen Landestheile, in benen die Ablöfungs-Ordn. v. "13. Juli 1829 und 18. Juni und 4. Juli 1840 gelten, ift noch ein anderer "Umftand zu berücksichtigen, welcher bie Anwendung ber allgemeinen Prafumtion "auf die einzelnen Bertrage unzuläffig erscheinen lagt. Dach biefen Berordnun= "gen fann nämlich ber Berechtigte fur gewiffe Ablofungegegenstände Landabfin-"bung ober Rapital verlangen und braucht fich eine Rente nicht aufdringen gu "laffen. Wenn fich ber Berechtigte nun bennoch, in Berudfichtigung ber Ber-"haltniffe bes Berpflichteten, mit einer nach bem Binsfuß von 4 pCt. berechneten "Rente begnügt und banach auch ben Ablofungefat ober bas Ablofunge:Rapital "bestimmt hat, jo läßt sich ficherlich nicht vermuthen, daß er lediglich auf die ge-"feglichen Borfdriften, von benen er bereits abgewichen ift, habe Bezug nehmen, "und nicht vielmehr bas Rapital habe fichern wollen. Aehnliche Umftande fom= "men auch bei Gemeinheitstheilungen, so wie in ben Lanbestheilen in Betracht, "in welchen die Ablof. D. v. 7. Juni 1821 gilt. Rechtsgrundfählich "muffen baher bie Falle bes §. 52. ben Fallen ber §§. 53-55. "burchaus gleichgestellt werben.

"Die Kom. hat noch auf abminikulirende Gründe Bezug genommen, daß "nämlich die Auflösung des Verhältnisses zwischen dem Berechtigten und Verspflichteten ein Att der politischen Nothwendigkeit sei, daraus aber die Ermäßisgung des Ablösungssabes oder Kapitals mit Nothwendigkeit folge; daß das "eigene Interesse des Verechtigten dies verlange; daß wenn man an den Vuchspladen der Rezesse für der her Fassung zwischen zwei Nachsparn entschein würde. Alle diese Argumente beweisen indesen zwei Nachsparn entschein würde. Alle diese Argumente beweisen indesen zu viel und "daher nichts. Denn sie können — abgesehen davon, daß das Recht aus Verspflich der Ballen der B. Argumente nicht alteriet werden darf — mit demselben "Rechte den Fällen der § 5.3—55. namentlich des §. 55, in welchem von "einer Kündigungsbesugniß des Verechtigten nicht die Rede ist, entgegengestellt "werden (cs. ein Veispiel in den stenogr. Ver. der II. K. S. 1451). Was aber "insbesondere das eigene Interesse des Verechtigten betrifft, so ist dasselbe durch

"ben S. 6. des Abanderungsvorschlags gewahrt.

"Bum Schluft. Entweder inug man, ber politischen Nothwenbigkeit nach"gebend, alle Bertrage ignoriren, ober auch bie unter ben §. 52. fallenden Ber"trage achten."

y) Der Abgeordn. v. u. 3. Muhlen und v. Bander (Drudf. Dr. 546.):

"im S. 52. hinter ben Borten:

<sup>&</sup>quot;zu vier Prozent im Voraus festgestellt ift", -

51. hätte enthalten muffen; wogegen die §§. 52. bis 56. in den Tit. I. oder X. aufzunehmen gewesen waren, da sie nicht die Feststellung des Jahreswerthes betreffen, sondern die Ablösbarkeit, beziehungsweise die Absindung des Berechtigten. Aus tieser sehlerhaften Stellung erklärt sich die (bisweilen sogar unrichtige) vielsache Bezuguahme der §§. 53., 54., 55., 56., 65., 91., 92. und 93. auf einander, welche den Sinn verdunkelt.

Bur richtigen Auffaffung des letteren ftellt Fren (a. m. D.) folgende

leitende Sage auf:

"ben Sat einzuschalten:

"und die nicht bereits getrennt vom guteherrlichen Rechte einem britten Er"werber im Spothefenbuche zugefchrieben find."

Gründe.

"Die Renten, von benen im §. 52. die Rebe ift, find befonders in benjenis "gen Gegenben, wo das Eigenthum der früheren hintersaffen aus Besitzungen "besteht, die nicht als Dorf, Flecken u. s. w. in einer gewissen Gemeinschaft, "sondern vereinzelt im gutsherrlichen Berbande standen, sehr häusig ein Gegens "stand des Berkehrs geworden, in derfelben Beise wie hopotheken Forderungen

"burch Ceffion von einer Sand in die andere geben.

"Es ift aber ein in unserer gangen Gesetsgebung burchgreifender Grundsat, "baß ber Glauben bes hypothefenbuchs aufrecht erhalten werden muffe. It ba"her eine berartige Rente, wie sie im §. 52. beschrieben worden, nach erfolgter
"Begulirung, an einen Dritten cedirt worden und auf seinen Namen im hypo"thefenbuche umgeschrieben worden, so muß nothwendig der Glauben des
"Spothefenbuchs aufrecht erhalten werden, und fann ber §. 52. nicht Plat
"greifen."

b) Burudgezogen wurde ber (nachstehenbe) Untrag bes Abgeordn. Gr.

v. Donhof (Drudf. Mr. 539. ad 2.):

"zu beschließen:

"daß die in §§. 50-52. erwähnten Renten und festen Geld-Abgaben zwangs-"weise keiner andern Ablösung unterworfen werden, als bersenigen, welche "für sie durch die betreffenden Rezesse ober sonstigen bisherigen gemeinrecht-"lichen Bestimmungen sestgestellt ist."

Grunde.

"Es ift mahrscheinlich, daß die Betheiligten, namentlich in Schleffen, Sachfen, "Bestiphalen meistens freiwillig sich einigen werben, durch Bermittelung ber "Rentenbanken ihre bisherigen Berhaltniffe zu lofen. Jebenfalls wird aber auf

"biefe Beife fein 3wang genbt und bas Recht gewährt.

"Die Agrar-Gesetzgebung von 1811 hatte ihre Berechtigung barin, baß es sich "barum handelte, Berhältnisse zu regeln, die aus der Zeit der Unsreiheit des größten "Theils der ländlichen Bevölkerung herrührten. Diese Berechtigung würde aber "heute zu einer zwangsweisen Aenderung solcher Gelden Beydgaben und Renter "ganzlich sehlen, welche eben in Gemäßheit der Agrar-Gesetzebung vom Jahre "1811 durch die Organe der Regierung — und sicher nicht zum Bortheil der "Rentenberechtigten — bereits normirt worden sind

"Diese Renten wurden burch die gesetlichen Ablösunges und Regulirunges "Behörden ausdrücklich als unveränderliche und zum 25fachen Betrage ab-"lösbaren festgestellt und bemnachft in die ser Qualität als Aequivalent für bas "in den hypothekenbuchern abgeschriebene Grundeigenthum eingetragen und ben

"Blaubigern verpfandet.

"Nunmehr aus Rüglichfeitsgrunden biese burch die neuere Gesetzebung "felbst getroffenen Anordnung wiederum zwangsweise lofen und andern wollen, "würde die Rechtsbegriffe im Bolke doch zu sehr schwächen und verwirren und "der zahlreichsten Klasse der Landbewohner — ber Besitzlofen — eine erwünschte "Aufforderung sein, den Bersuch zu machen — gleich wie die Rentenpstichtigen "in Schlessen und einigen andern Landestheilen durch gesetzwidzuge Berweigerung "der Rentenzahlung — sich durch Gesetzwidzsseiten Bortheile auf Kosten Answerer zu verschaffen."

(Bergl, bie ftenogr. Ber. ber I. R. pro 1848 Bb. 5. S. 2528-2529).

1) Die SS. 52. bis 55. handeln ausschließlich von Ablofungerenten, refp. Binfen von Ablofunge: Rapitalien alfo von folden Gelbpraftationen, über beren Ablöfung bereite vertragemäßige Bestimmungen vorhanden find.

(Wo im Rezeffe anedrudliche Bestimmungen fehlen, ba liegt es eben im

Bertrage, bag bie gefetlichen gelten follen.)

2) Gie unterscheiben bie eigentlichen Ablöfungerenten, beren Runtigung bem Berechtigten gesetlich nicht zustand, von ben Gemeinheitetheilunges Renten, welche ber Berechtigte nach S. 75. ber Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821. fundigen fann,

3) Für jede Art biefer Renten ober Binfen wird speciell entweder bie volle

ober bie bebingte Ablosbarteit vergeschrieben.

Die Wirfung ber vollen Ablosbarfeit bestimmen bie SS. 64., 94. und 95. bes Ablof.: und ber § 9. bes Rentenbanf Gef.

Die bedingte Ablösbarfeit aber besteht barin:

a) bag bie Ablöfung burch Bermittelung ber Rentenbant nur von bem Be: rechtigten erlangt werben barf;

h) bag, wenn ber Berechtigte fie verlangt, ber Berpflichtete fich barauf ein-

laffen, ober bie Abfindung nach bem Bertrage fofort bewirken muß; (Nach ber Faffung bes § 56. fann indeß fur zweifelhaft angefeben werben, ob ber Berpflichtete bloß zwifchen bem Ablof. Dobus zu mahlen hat, ober ob er auch bie im Rontrafte bestimmte Frift aufrecht zu erhalten verlangen fann;

c) daß tie Rentenbank tie Rente nur in foweit zu übernehmen verpflichtet ift, ale fie } bee nach S. 63. ju ermittelnben Reinertrages nicht über=

fteigt.

4) Ablöfungerenten, welche unter ben S. 52. fallen, haben bie volle, welche

unter ben S. 53. und 55. fallen, haben nur bie bedingte Ablosbarfeit.

5) Gemeinheitstheilungerenten, auf beren Rundigung ber Berechtigte unbebingt verzichtet hat, haben bie volle Ablosbarfeit; wenn aber auf bas gefestliche Rundigungerecht nicht verzichtet, ober nur unter gemiffen Bedingungen verzichtet ift, so fteht ihnen nur die bedingte Ablösbarkeit gu.

Bu SS. 52., 53. und 55.

1) Bur Unmentbarkeit tes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 auf die Binfen eines früher durch Bergleich festgesetten Ablösungs = Rapitals ift erfor= berlich, daß nicht nur die Werthsermittelung ber abgeloften Leiftungen fbeziell erfolgt ift, sondern es muß auch das Ablösungs-Rapital diefer Werthsermittelung gang entsprechen.

Ift das Ablofungs=Rapital bagegen zwar mit Bezug auf eine vorange= gangene Berechnung, aber doch in Paufch und Bogen, vergleichsweise feftgeftellt worten, fo findet auf die Binfen beffelben ber S. 52. a. a. D.

feine Anwendung. 1)

Ungenommen von dem Revisione=Rollegium für Landee=Rul= tur= Sachen unterm 16. Dec. 1852, indem in folden Fallen, wo ber Bergleich zwar mit Rücksicht auf die Abfindungsberechnung und ein fommiffarisches Gutachten, jedoch in Paufch und Bogen, abgeschloffen und das Abfindungs = Rapital, ohne porangegangene Ermittelung der

<sup>1)</sup> Die im S. 52. bes Ablbi. Gef. befinblichen Borte: "und nach Maaß= gabe fpeziell ermittelter Entichabigungerente" fiehen biefer Anficht burchaus zur Seite. Sie find in bem S. erft auf ben Borfcblag ber Rommiffion ber I. R. aufgenommen worden (f. oben sub I. bie Entftehungegeschichte ter SS. 52 .- 55.). Ein befonderer Grund tafür ift weder in bem Berichte Diefer Rommiffion angegeben, noch in ben Rammern jur Sprache gebracht werben. Uns zweifelhaft foll biefer Bufat aber bagu bienen, ben Gegenfat zu ben im S. 55. ermahnten Binfen folder Ablösunge Rapitalien icharf hervorzuheben, welche im Bege eines, nicht auf Grund einer speziellen Berthsermittelung geschloffenen Bergleiches vertragemäßig festgestellt worden find. (Bergl. auch Schuhmann's Gre laut. S. 62.)

Rente, sofort festgestellt, nicht aus der Rente, nach dem früheren gesetzlichen Ablösungssate berechnet worden, die Bedingungen des §. 55. des Ablös. Ses. v. 2. März 1850 vorhanden seien. Wenn dagegen behauptet werde, daß die im §. 52. a. a. D. gebrauchten Worte: "demnach sest gestellte Ablösungs-Kapitalien", nicht bloß auf die falkulatorisch berechneten beschränkt werden könnten, sondern auch von kalkulatorisch verglichenen verstanden werden müßten, so sei der Sinn dieser Behauptung unklar. Werde damit der Fall gemeint, wo der Jahreswerth der einzelnen Ablösungs-Gegenstände vergleichsweise sestgestellt und daraus das Absindungs-Kapital (mit dem 25sachen Betrage) berechnet worden, so dasse Absindungs-Kapital (mit dem 25sachen Betrage) berechnet worden, so dasse Absindungs unter die Regel des §. 52.; allein dieser Fall liege da nicht vor, wo ein Bergleich in Pausch und Bogen, ohne vorangegangene vergleichsweise Feststellung des Werthes der einzelnen Leistungen geschlossen worden. (Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bb. 5. S. 374 u. Bräs. Samml. desselben, S. 43 Nr. 10.).

2) Auch vergleichs weise festgesetzte Ablösungs-Renten, für welche ber bisher gesetzliche Ablösungssatz ber Kapitalistrung im Boraus bestimmt ift, unterliegen ber Borfchrift bes §. 52. des Ablos. Gef. v. 2. März 1850 und nicht ben Bestimmungen des §. 55. besselben.

So erkannt von dem Revisione-Kollegium für Landes-Rul= tur-Sachen unterm 6. Jan. 1853, aus folgenden Grunden:

Eine Zusammenstellung ber SS. 52., 53. u. 55. des Ablös. Ges. mit beffen bekannten Motiven ergiebt, daß tiefelben aus folgenden Erwägungen hervorges gangen find:

Die festen Ablöfungerenten find in der Regel anderen festen Gelbabs gaben gleich. Die Borausbestimmung der fünftigen Rapitalifirung oter bie Fefts fekung bes Ablof.=Rapitale felbft nach bem bieberigen gefetlichen Ablofungefate von 4 pCt. in ben Rezeffen, ift nicht sowohl als Wegenstand bes Bertrage, fondern als historischer Bermerk resp. als eine amtliche Brocedur zu betracheten. Die Heiligkeit der Berträge soll gewahrt werben; als wirklich verstragemäßige Bestimmungen der Rezesse gelten aber nur diejenigen, welche von ben gefeglichen Regeln abweichen, und babin gehören bie Falle, in benen eine Krift jur Bahlung bes Rapitale festgefett, ober eine Befugniß jur Runbigung ber nach bem Ablösungeges. bestimmten Rente ober bee Rapitale bem Berechtigten vorbehalten ober bei Rentestipulationen ein anderer als der bisherige gesegliche Ablöfungssat der Kapitalien zu 4 pCt. im Boraus festgesett ift, oder, bei Zin=fen von stipulirten Ablöfungs-Rapitalien ein anderer als dieser gesegliche Ablöfungsfat zur Anwendung gefommen, oder endlich ein Ablöfunge-Rapital durch einen Bergleich in Bausch und Bogen sestgestellt worden ift. cf. Berichte ber Agrar-Kom. ans beiben Kammern (Nr. 260. der II. K. S. 46-48., Nr. 510. der I. K. S. 11-13.) Schuhmann Erlaut. 1c. S. 60, 61, 62 — Busten S. 67— 70 .- Mirgend ift Gewicht barauf gelegt, ob bie Festsehung ber Rente auf fpe = cieller Ermittelung ober Bergleich beruht, und es fonnte ties nicht wohl gefchehen, ba es fich nur um die Ablofung ber einmal fefiftebenden Renten burch Rapital handelte, und es nur barauf anfam, ob in Bezug auf Diefe Ab= löfung von ten gesetlichen abweichente refp. vertragemäßige Bestimmungen porhanden feien. - Die Boraussetzung, bag bie Rente nur mit Rudficht auf ben bamale gefetlichen Ablöfungefat fengeftellt werben fei, fand babei feine Geltung (cf. Schuhmann S. 60, 61. a. a. D.); und es fann beshalb auch nicht barauf ankommen, bag biefer Fall hier vorliegt.

Mur auf Zinsen solcher Ablösungs Rapitalien, welche im Wege eines nicht auf Grund einer speciellen Werthermittelung geschlossenen Bergleichs und ohne Zugrundlegung des damals geschlichen Ablösungsfages vertragsweise schiges stellt worden sind, sindet nach §. 55. des Ges. v. 2. Wärz 1850, dieses Ges. nicht Anwendung, und die Motive des Ges. geben keine Veranlasung, tiese Ausnahme auch auf die Rapitalistung von vergleichsweise sessellten Nenten auszudehnen, sur welche der bisher gesestliche Ablösungsfas der Kapitalistung im

Borans bestimmt ift. (Zeitscher, bes Revis. Kolleg. Bb. 6. S. 84. ff. und Praf. Buch beffelben S. 50. Rr. 31.)

3) Ablösungsrenten hinsichtlich welcher dem Berechtigten eine Kundigungsbefugniß eingeraumt worten ift, sind nur in dem Valle von ter Answendung bes Ablösungsfates ter §§. 64. und 65. tes Ablös. Ges. v. 2. März 1850 ausgeschlossen, wenn gleichzeitig der Ablösungsfat (oder tas Ablösungsfat im Boraus bestimmt ift. Ift gar kein Ablösungsfat im Boraus bestimmt, so sind solche Ablösungsrensten den festen Geldabgaben (§. 50.) gleichgestellt.

So erfannt von bem Revisione Rollegium für Landes Rul-

tur= Sachen unterm 6. 3an. 1853.

Die Grunde ber Entscheidung bemerken:

Es beruht auf einer unrichtigen Ansicht, wenn angenommen wird, daß durch ben bloßen Berbehalt eines Kündigungsrechtes zu Gunsten des Berechtigten bei einer au Stelle früherer Geld- oder Natural Abgaben rezesmäßig getretenen Geldrente die Anwendbarkeit des Atlös. Ges. v. 2. März 1850. ausgeschlosen sei. Der S. 52. bestimmt allgemein, daß auch diesenigen Renten, bei denen das Kapital, durch welches sie kunftig abgelöst werden können, nach dem bisherigen gesetzlichen Ablösungssate im Boraus festgestellt ist, als seste Abgaben nach ihrem Jahresbetrage in Rechnung kommen sollen. Hiervon macht der S. 53. eine Ausnahme, dessen Borschrift in unmittelbarer Berbindung mit dem vorangehenden S. 52. sieht und dies durch die Bezugnahme auf den Letztern: "in den Fällen des S. 52." ventlich austrückt, mithin voraussest, daß tas Ablösungs-Kapital oder der fünftige Ablösungssap nach dem bisherigen gesehlichen Sate im Boraus bestimmt worden.

Mur unter dieser Beraussehung foll der S. 52. feine Anwendung finden, wenn die Rundigungsbesugnis tem Berechtigten, wenn auch nur unter gewissen Boraussehungen, eingeraumt ift, Rundbarkeit der Rente von Seiten bes Berechstigten bei einem im Boraus bestimmten Ablöfungssaße, sind danach die Requisite des S. 53. Jeder etwanige Zweifel hierüber wird dadurch beseitigt, daß das Gesseh hinzusügt, daß es in diesem Falle bei dem vertragsmäßig festgesetzen Ablösungssaße (— bei diesen Festsehungen —) lediglich das Bewenden beshalten solle. — Benn aber der Rezeß gar feinen Ablösungssaß feststellt, welcher aufrecht erhalten werden könnte, so sehlt es auch an jedem zureichenden Ernnte zu der Annahme, daß die Partheien den früher gesetlichen Ablösungssaß zu einem

vertragemäßigen haben machen wellen.

Die Richtigfeit dieser Ansicht erhält noch ihre besondere Bestätigung in der Erwägung, daß, wie die bekannten Motive der Regierung und der Agrar-Kommissionen beider Kammern ergeben, die geschgebenden Gewalten darüber kein Bezdenfonen beider Rammern ergeben, die geschgebenden Gewalten darüber kein Bezdenfonges fatte in den Rezessen gar keine Bestimmung enthalten, die Ablösung der Rezesser nerten durch Kapital als ein neues Rechtsgeschäst den zur Zeit seines Abschlusses in Kraft besindlichen Gesehen unterworfen werden mussen. Mur für solche Fälle, in welchen ausbrückliche Bestimmungen über die Höhe ber Ablösungs-Kapitalien oder der Ablösungssfaße der Kapitalistung der Renten in den Rezessen im Boraus gegeben worden, hat man eine nähere Festsehung über die Anwendsbarkeit jenes Grundsahes für nothwendig erachtet und diese in den S. 53. 55. präcistet. Die Lestern müssen taher in allen Fällen ausgeschlossen bleiben, in welchen berartige Ablösungs-Normen nicht im Boraus sessessische find.

Die Einraumung einer Rundigungsbefuguiß fur ben Berechtigten in ben bezeichneten Fallen berechtigt biefen, einen Aufpruch auf ben Ablöfungsfat ber Raspitaliftrung zu 4 pot. nur während ber Gultigfeit ber früheren Ablöfungsgesetze eintretenben Falls geltend zu machen; nachdem aber an Stelle ber Lettern bas Ablöf. Ges. v. 2. März 1850 getreten, kommen bessen Bestimmungen zur Answendung und nach biesen, insbesondere nach SS. 50. und 64. l. c. ift der Berspssichtete befugt, ben in Rede stehenden Geldbetrag burch Bezahlung bes achtzesnefachen Betrages an ben Berechtigten abzulösen. (Zeitschrift des Nevis. Rolleg.

Bb. 6. S. 84. ff. und Braj. Camml. beffelb. S. 50. Mr. 32.)

(nicht veröffentlichten) Urtel v. 11. Febr. 1853 angenommen, indem es zur Begründung Folgendes bemerkt:

Der Zweit ber Ausnahme bes S. 53. von ben Regeln bes S. 52. ift bie Aufrechterhaltung ausbrucklicher Bertrage über ben Ablöfungsfaß - bas Ablöfungs: Rapital, welche zugleich bem Berechtigten bie Befugniß zur Ginforberung bes Rapitals verliehen haben. Die Anwendbarkeit bes S. 53. fest bemnach bas 3u= fammentreffen zweier Betingungen voraus:

1) eines formlichen Bertrages über ben Ablöfungefat ober bas Ablöfungss

Rapital,

2) eine Festfetung ber Bahlungefrift ober Ginraumung bee Runbigungerechtes an ben Berechtigten.

Das Erforderniß eines austrudlichen Bertrages:

entweder über ben Ablofungefat, wenn bas jahrlich gu Bahlende als "Ablösungerente" bezeichnet und vorangestellt wurde, - erfter Abfat bes S.

ober über bas Ablösungs-Rapital, wenn biefes vorangeftellt und bie jahrlichen Bahlungen "Binfen" beffelben genannt wurden, - zweiter Abfat

des S. 52. —, ift sowohl in den Motiven ber Regierung, als in den Kammer-Berhandlungen

hervorgehoben. (Bergl. bie ftenogr. Ber. ber II. R., G. 1452. ff.).

Der §. 53. fündigt fich als Ausnahme von den Regeln bes §. 52. an; er bezieht und beschränft fich austrucklich auf die Fälle bes §. 52. Seine Anwenwendung auf Falle, wo zwar bem Berechtigten ein Kunbigungerecht zugeftanden, aber ber Ablöfungefat ober bas Ablöfunge-Kapital nicht vertrageweife festgestellt ift, wurde nicht allein biefer ausbrücklichen Bestimmung bes §. 53 und feinem Beweggrunde - ber Aufrechthaltung eines folden Bertrages -, fondern auch

ben allgemeinen Nechtsgrunbfagen und ber Regel bes S. 100. witerfprechen. Abfindung einer Ablöfungsrente burch Rapital ift Gegenstand eines neuen Abslöfungsgeschäftes. Für biefes gelten, wie für jebes andere Rechtsgeschäft bie zur Beit feiner Schliefung bestehenden Gefete, mithin jest die Bestimmungen bee Ablöf. Gef. v. 2. Darg 1850, (cf. S. 100. a. a. D.) (Acta Beftphalen Litt. W.

No. 37.)

Die Richtigkeit diefer Unficht des Revisions-Rollegiums durfte nicht in Zweifel zu ziehen fein; auch ergeben die Berhandlungen in den Rammern, daß die Sache in diefer Weife sowohl von Seiten ter Staate = Regie = rung, als bon ben Rammern aufgefaßt worden ift.

Bergl. insbefond. Die Meugerungen bes Regier. Rommiffarius (Beh. Reg. Rath Schellwit) und des Berichterftattere (Abgeordu. Ambronn) 1) in ter 64. Sig. ter II. R. v. 29. Nov. 1849. (f. ftenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3. S. 1452-1453 u. S. 1456-1457).

1) Der Berichtserstatter (Abgeordn. Ambronn) bemerkte wortlich: "Es muß unterschieden werden zwischen ben Rezessen, in benen gar fein "Ablöfungefat festgestellt ift, und benjenigen, in welchen ein folder ents "halten ift. 3ft ein Ablöfungefat nicht bestimmt, fo fann fein Zweifel bas "rüber obwalten, daß folche Renten bei ihrer Ablöfung lediglich nach ben "Bestimmungen ber neuen Ablof. Ordn. beurtheilt werden muffen. Die "Bestimmungen ber Ablof. Ordn. v. 13. Juli 1829. ergeben, baß folche "Ablöfungen als nene Geschäfte angesehen werden muffen. Gine alte "Rechtsregel ift es, bag Bertrage jeberzeit nach benjenigen Bestimmungen "beurtheilt werden muffen, bie jur Beit bes Abschluffes gultig waren. Ift "ein Ablösungesat nicht bestimmt worden, so wird baher bie neue Ablös. "Drbn. jur Anwendung fommen muffen. Ift ein Ablöfungefat in bem "Rallen, wo nach der Anficht der Kontrahenten bie feitherigen gefehlichen "Bestimmungen geandert werben follten, und benjenigen, in welchen bie "Abficht war, nur auf bas Gefet Bezug zu nehmen. Saben die Betheis "ligten nicht beabsichtigt, bas Gefet zu andern, fo liegt fein Grund vor,

4) Der §. 53., wonach es bei den Festsetzungen früherer Rezesse bewendet und die Bestimmungen des Ablös. Gef. ausgeschlossen bleiben, sobald auch dem Berechtigten unter gewissen Boraussetzungen die Auffündigungsbefugniß zusteht, 1) sindet nur Anwendung bei sesten Geldrenten (Tit. VII.), bei welchen die Bedingungen des §. 52. zutressen, während die in Gelde abzulösenden Kornrenten (Tit. III.) den allgemeinen Absindungsgrundsätzen des Tit. X. und namentlich §. 64. unterworsen sind.

Angenommen von dem Revisione - Rollegium für Landes - Rul-

tur= Sachen unterm 4. Nov. 1851, indem daffelbe ausführt:

Der §. 52. fest bas Vorhandensein fester jährlicher Geldabgaben voraus. Feste Getreides Abgaben, die nach den steigenden und fallenden Marstpreisen des Getreides jährlich in Gelde abgeführt wurden und für deren Berwandlung in Gelderente der §. 27. der Ablös. D. v. 7. Juni 1821 (G. S. 1821, S. 80) und §. 51. der Ablös. D. v. 13. Juli 1829 (G. S. 1829, S. 75) die gesetzlichen Borschriften enthielten, fallen gar nicht unter den Titel VII. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850, der die Ueberschrift führt: "Feste Geldabgaben", sondern unter den Tit. III. des Ges. §§. 18. dis 28.: Feste Abgaben in Körnern, der §. 28. enthält sonach jest die Mblös. Normen für diesenigen Getreiderenten, welche, auf Grund der dieser gültig gewesenen Regulirungse und Ablösungs Gesehe als Entsschädigung für ausgehobene Reallasten rechtsverdindlich stipulirt worden sind, und nach einem gewissen Durchschnitte der Getreiderpreise in Gelde abgeführt werden. In den Motiven zum Reg Entw. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 heißt es beshalb zu §§. 18. bis 25.:

Die Bestimmung ber Ablöf. Orb. v. 7. Juni 1821, §. 27., wonach bie Entschäbigung für Körner-Abgaben zwar in Gelbe, jedoch nach ben wechselnsen Markhreisen bes Moggens zu einem steigenden oder fallenden Betrage abgeführt werden soll, konnte nicht ferner beibehalten werden, weil die jest durch die Errichtung der Rentenbanken beabsichtigte desinitive Ablösung der Rentenbanken beabsichtigte desinitive Ablösung der Reallasten eine Berwandlung derselben in feste Geldventen unumgänglich nothwendig macht. Auch für diesen Zweck sommt es auf die Regel an, nach welcher in jeden einzelnen Falle der angemessene Durchschnittspreis zu be-

ftimmen ift.

Die Borschriften bes Tit. VII. bes Ablös. Gef. v. 2. März 1850, zu benen auch die §§. 52. 53. gehören, können also nicht auf den Fall, wo eine feste, nach den steigenden und fallenden Getreidepreisen in Gelde abzusührende Korn-Abgabe zur Ablösung kommen soll, zur Anwendung gebracht werden. Die unmittelhare Volge davon ist, daß auch kein einziger der im §. 52. ausgestellten Fälle hier zutreffen kann. Der §. 52. bezieht sich im ersten Absahe auf diesenigen Nenten, bei denen das Kapital, durch welches sie fünstig abgelöst werden können, nach dem bischerigen gesehlichen Ablösungssah der Kapitalistung zu 4 Brozent im Boraus sestz gestellt ist. Wenn aber das Kapital, durch welches die veränderliche Geldrente künstig abgelöst werden kann, nicht im Boraus sestzestellt ist, sondern erst nach der Bestimmung des Rezesses in Folge einer dem Berechtigten freistehenden Wahl durch

"solde Rezesse anders zu behandeln, als diesenigen, in benen der Ablösungs"sat nicht bestimmt ist. Haben aber die Bartheien die Absicht gehabt, die
"seitherigen Gesetz zu ändern, so ist Grund genug vorhanden, diese Ber"haltnisse zu berücksichtigen. Es wird diesen Berhältnissen auch vollständig "Rechnung getragen in den SS. 53. und 55. der Regier. Borlagen. Nach "diesen Bestimmungen werden nicht von dem gegenwärtigen Gesetz be"trossen diesenigen rezessmäßigen Renten, welche bedingt oder unbedingt "dem Kündigungsrechte der Berechtigten unterliegen oder einen anderen, "als den seither gesetzlichen Ablösungssat enthalten." (Stenogr. Ber. der H. K. Bb. 3. S. 1456.)

1) Nach bem oben ad 3. erörterten Grunbfate muß indeg nicht blos bie Kundigugsbefugnig bes Berechtigten, sondern auch der Ablösungssatz (ober bas Ablösungs-Kapital) im Boraus im Rezesse festgestellt worden

fein, um die Anwendbarkeit bes §. 53. annehmen zu konnen,

eine fünstliche Berechnung gefunden werden soll, auch im Rezesse nicht ausdrücklich und im Boraus bestimmt ift, daß die veränderliche Geldrente, wenn sie funftig absgelöst werden soll, mit dem Sage von 4 Prozent fapitalistet werden muß, so liegt die Boraussezung, die ebenfalls der §. 52 enthält, nicht vor. Endlich spricht der §. 52. im zweiten Absate von vorbedungenen Jinsen der nach dem bisherigen gestenklichen Absate und nach Maaßgabe speciell ermittelter Entschädzigungsrente festgestellten Absolungs-Kapitalien, deren Kündigung nur dem Berpflichteten zulieht. Dies paßt noch weniger auf den Fall, in welchem weder ein Absolungs-Kapital in dem Rezesse festgestellt ist, noch Zinsen von demselben vorbedungen sind. Hiernach sinden also die §§. 52. 53. auf den in Rede stehenden Fall gar

hiernach finden also die §§. 52. 53. auf ben in Rebe stehenden Fall gar teine Unwendung. Deshalb ift, ba eine Ausnahmefall nicht vorliegt, ber Richter auf die Die Regel bilbenden Bestimmungen bes Ges. v. 2. Marz 1850 gewiesen

und an biefe gebunben.

(Beitschr. bes Revif. Rolleg., Bb. 4. S. 419 und Braj. Samml. beffelb.,

S. 41 Mr. 5.).

Derfelben Ansicht ift Wulften (die neuen Agrargesete, S. 70, Answerk.), indem er bemerkt, daß auch die Berabredungen wegen Veststellung des Ablösungssatzes ber Kapitalistrung zu 4 Prozent bei steigenden und fallenden Getreide=Renten bei der Ablösung resp. Ueberweisung an

die Rentenbanken zu ignoriren fein dürften.

5) Aus ter (von ter Kommission ber I. Kammer beantragten und von ben Kammern beschlossenen) im §. 53. erfolgten Einschaltung der Worte: "mit Ausnahme ter §§. 91., 92., 93." ergiebt sich, daß auch in den Vällen tes §. 53. (wo also der übrige Inhalt des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 außer Anwendung bleibt) dennoch die Bestimmungen der §§. 91., 92. und 93. zur Anwendung gebracht werden sollen. Dasselbe ist für die Välle des §. 55. angeordnet. Diese Bestimmung ist indes bezüglich der §§. 91. und 92. ungenau gesaßt, da es sich von selbst versteht, daß nur die eine Vorschrift dieser beider §§., welche bestimmt,

tag die Rundigung niemale langer ale 30 Jahre ausgeschloffen fein

barf,

auf die §§. 53. und 55. bezogen werden fann.

6) Der zweite Sattheil bes §. 55. — von ben Borten: "entlich auf Binfen zc." an — war, wie sich aus der (oben mitgetheilten)
Entstehungsgeschichte besselben ergiebt, in der Regier. Borlage gar nicht enthalten, sondern ist erst von der II. Kammer (auf den Berbess.-Antrag bes Abgeordn. v. Gört) und demnächst auch (in präziserer Fassung) von der I. Kammer beschlossen worden. Die Gründe dieses Zusates ergeben sich aus den Kammerverhandlungen.

a) Der Antragfteller, Abgeordn. v. Gort, bemerkte nämlich (in ber

65. Sit, ber II. R. v. 30, Nov. 1849):

Die fünsprozentigen Rapitalien biefer Art werben zwar burch §. 55. (in feisner ursprünglichen Fassung) ausgeschlossen sein, aber hinsichtlich ber vierprozentigen bleibt bies zweifelhaft. Diese muffen aber ebenfalls ausgeschlossen werben; benn bei ihnen werben weber eine Nente, noch ein Ablösungsfat, also gerabe bie eigentslichen handhaben bes Gesets, angetrossen; vielmehr handelt es sich lier ganz eins sach um durch eine Novation entstandene Schulde Rapitalien und beren Insen, nicht um Renten und beren Ablösungs-Rapitalien. (Sten. Ber. ber II. K., Bb. 3. S. 1461).

Daß aber von der I. Kammer demnächst die Worte: "im Wege eines, nicht auf Grund einer speziellen Werthsermittelung geschlossenen Bergleichs 2c." hinzugefügt worden sind, hat, wie ansgenommen werden muß, 1) seinen Grund darin, um den Gegensat zwis

<sup>1)</sup> Bergl. auch oben S. 497 tie Rote 1. gum Buf. III. 1.

schen ben auf Grund fpezieller Wertheermittelung und ben ohne eine folche — in Baufch und Bogen — festgestellten Zinsen von Ab-

löfunge=Rapitalien scharf hervorzuheben.

b) Die Anwendbarkeit der Bestimmungen der §§. 91., 92. und 93. auch auf die Falle des §. 55., welcher Zusatz erst von der I. Kammer auf den Antrag der Kommission derselben beschloffen worden ist, hat ausgesprochen werden muffen, um jede Gelegenheit zur Umgehung des Gesetzes zu beseiztigen.

IV. Bum §. 54.

Bergl. G. 75. ber Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821 und Art. 8. des G. v. 2. Marg 1850, betr. beren Ergang.

V. Bum §. 56.

1) Der §. 56. war, wie die (oben mitgetheilte) Entstehungsgeschichte ber §§. 52—56. ergiebt, in dem Regier. Entw. nicht enthalten; er ist auf den Berbess. Untrag des Abgeordn. Ellwanger in das Gesetz aufgesnommen worden. Die Gründe hiervon ergeben sich aus den betr. Erörsterungen (in der 65. Sig. der II. K. v. 30. Nov. 1849) des Antragsstellers und des Berichtserstatters (Abgeordn. Ambronn) im Wesentlichen dahin:

Der Zusat beabsichtiget, eine Bermittelung burch bie Rentenbanken auch in ben in ben §§. 53—55. bezeichneten Ausnahmefallen eintreten zu lassen, und zwar nur nach Wahl bes Berechtigten, indem er gleichzeitig bie Besugniß bes Berpflicheteten feststellt, bie Ablösung nach bem Bertrage bewirken zu lassen. 1) Dies kann aber nur baburch geschehen, daß beide Theile sich darüber einigen, also einen neuen Bertrag errichten; deshalb war kein Grund vorhanden, biefe an sich zweckmäßige und ben Bestimmungen bes §. 65. entsprechende Bervollständigung bes Geses abzulehnen. (Stenogr. Ber. der II. K., Bb. 3. S. 1461—1462).

2) Die Bezugnahme bes §. 56. auf ben §. 54. ift ungenau. Der Vall bes §. 54. ift nämlich ber, bag ber Berechtigte auf sein Kundigungs= recht verzichtet hat, wogegen ber §. 56. ben Fall im Auge hat, baß er

nicht verzichtet hat. (Frey's praft. Erlaut. S. 75.)

3) Neber ten Umfang und die Art und Weise der Ausübung der Rechte, welche ter §. 56. dem Berechtigten und beziehungsweise dem Verpstichteten gewährt, spricht sich das A. des Min. für landwirthschaftl. Ang. v. 23. Dec. 1850 ad III. 2) (Zeitschr. tes Revis. Kolleg. für L. K. S., Bt. 4. S. 9) bes Näheren aus.

4) Der zweite Absatz des S. 56. verfolgt den Zweck, die Rentensbanken vor der Gefahr zu schützen, nicht genügend gesicherte Renten übers

nehmen zu muffen.

a) Es fragt fich, wem die Brufung in Betreff des Reinertrages in den

Fällen des S. 56. obliegt?

a) Die Inftruft, der Gen. Kom. zu Stendal v. 12. März 1851 be= merft:

Die Brufung, ob die Renten oder Binsen zwei Drittheile des Ertrags-Berthes

bes Grundstückes überfteigen, liegt ben Auseinandersetzungs-Behörben ob.

Bis auf Gohe bieser zwei Drittel fann bie Nente übernommen werben, nur wegen bes Mehrbetrages ift bas Ablos. Ges. nicht anzuwenden. (Sprengel, bie Ablos. Ges., S. 14).

β) Bulften ift gleicher Unficht. (Die neuen Agrargefete, G. 71, Anmerf.)

7) Frey nimmt ebenfalls an, daß wenn Zweifel darüber obwalten, ob

2) Bergl. in Bb. I. S. 195.

<sup>1)</sup> Bergl. auch Buf. II. oben, G. 497 (ad 3. b.).

bie abzulösende Rente  $\frac{2}{3}$  des Reinertrages übersteigt, oder ob die Rentenbank zur Uebernahme der ganzen Rente verpstichtet ift, die Entscheidung nicht von der Kentenbank resp. der die Rechte derselben wahrnehmenden Behörde abhängt, sondern daß die Bartheien schiedsrichterliche Veststellung des Kauswerthes und Ermittelung des Reinertrages nach §. 63. verslangen können. Da indeß in diesem Valle der Berechtigte und Berpstichtete das gemeinsame Interesse haben, einen fo großen Reinertrag als Ressultat des Bersahrens zu wünschen, daß die ganze Rente von der Renstenbank übernommen werden muß, und da mithin die Rentenbank hier als Barthei austritt, so sei (wie die Gen. Kom. zu Breslau angenommen habe) von den Interessenten der Abstum nur ein Schiedsrichter und der zweite von der Rentenbank zu wählen. Wenn nämlich auch die letztere im Lause des Bersahrens ihre Rechte niemals selbst zu vertreten habe, so sei doch angemessen, ihr die Wahl selbst zu übersassen, weil die Auseinandersetzungsbehörte ohnehin schon den Obmann zu ernennen und überhaupt die ganze Wahl zu bestätigen habe. (Kren, prakt. Erläut. S. 77.)

### Bu §§. 57. u. 58.

I. Die §§. 57. und 58. bisteten in tem Regier. Entw. brei §§., nämlich die §§. 56., 57. und 58., von welchen der §. 56. wörtlich mit dem jetigen §. 57., und ber §. 57. wörtlich mit dem Alin. 1. des jetigen §. 58. übereinstimmte, wogegen der §. 58. tes Entw., welcher dem Alin. 2. des jetigen §. 58. zum Grunde liegt, dahin sautete:

Die Aufhebung ber in Bezug auf gewerbliche ober handwerksmäßige Leiftuns gen noch bestehenden Zwangs: und Bannrechte erfolgt nicht nach ben Bestimmungen bes gegenwärtigen Gesetzes, sondern nach benen ber Gewerbe-Ordnung v. 17. Jan. 1845. (G. S. 1845, S. 41).

A. Die Motive bes Regier. Entw. zu ten §§. 57. und 58. (§§. 56., 57. und 58. bes Entw.) lauten bahin:

Die Motive biefer §g. werben größtentheils von felbst einleuchten. Daß in bem §. 57. hinsichtlich ber Abschäung bes Werths solcher Abgaben und Leistungen, für welche in ben vorhergebenden Titeln feine besondere Taxations. Grundfage aufgestellt worden sind, die analoge Anwendung dieser Grundfage, soweit sie darauf anwendbar erscheinen, und nur erst eventuell die besondere Abschäung durch sachs verständiges Ermeffen vorgeschrieben worden, durste ebenfalls ohne Weiteres gerechtsfertigt erscheinen.

- B. Die Kommiffion der II. Kammer fand zu Erinnerungen gegen diese SS. feine Beranlaffung, sondern beantragte, ohne nähere Motivirung, teren unveränderte Annahme, welche auch von dem Plenum der II. Kam=mer ohne Diskussion beschloffen wurde. ) (Stenogr. Ber. ber II. K. pro 1838. Bb. 3. S. 1462 u. 1464.)
- C. Die Kommiffion ber I. Kammer beantragte bie unveranberte Annahme ber §§. 56. und 57. bes Entw. (jest §. 57. und Alin. 1. bes §. 58.), bagegen ftatt bes §. 58. bes Entw. bie Annahme beffelben als Alin. 2. bes §. 58. in ber jegigen Fassung bes letteren.

<sup>1)</sup> Der Berbeff. Antrag bes Abgeordn. v. Röber und Gen. (Druckf. Rr. 330. ad V.):

<sup>&</sup>quot;am Schluß bes §. 58. bie Worte hinzuzufügen:
"Jedoch find benjenigen Mediatstädten, welche noch Ablösungsgelber
"für Abgaben ber vorermähnten Art an den Fissus zu zahlen haben,
"bieselben vom Tage der Publikation der Berkassung zu erlassen."
wurde abgelehnt. (Stenogr. Ber. der II. K. Bb. 3. S. 1464.).

#### Gie bemerkt in ihrem Berichte:

Bu SS. 56., 57. und 58. ift materiell nichts zu erinnern gewefen, ber vermiften Erichopfung bes Begenstanbes im S. 58. wegen wird aber befchloffen, benfelben babin gu faffen:

bie Aufhebung ber in ben §§. 1-5. ber Gewerbe-Ordn. v. 17. Jan. 1845 genannten Rechte erfolgt, insoweit biefelben verfaffungemäßig noch bes fteben, nicht nach ben Bestimmungen bes gegenwärtigen Wefetes, fondern

nach benen ber Gewerbe-Ordnung. (G. G. 1845 pag. 41.) Dabei weifet aber bie Rommifffon in einstimmigem Befchluffe auf bie bringenbe Nothwendigfeit hin, auch biefe, die Ablofung ber verschiedenen Gewerbe Berechtis gungen regelnde Gesetzeing einer balbigen Revision zu unterwerfen.

Die Rommiffion empfiehlt ben S. 58. mit diefer Aenderung gur Annahme.

Das Plenum ter I. Kammer trat tem Antrage ter Kommiffion ohne Diskuffion bei. (Stenogr. Br. ber I. R. pro 1843. Bb. 5. S. 2531.)

D. Die H. Kammer ift fchlieflich, auf ben Untrag ihrer Kommiffion, ber von ber I. Rammer befchloffenen Alenderung in ber Faffung bes §. 58. ohne Diskuffion beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 5. G. 2755 ff.)

## Bum S. 57.

1) Der §. 57. mar bereits (in wortlich gleichlautender Faffung) in dem §. 4. Litt. D. tes (durch §. 1. Mr. 33. tes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 aufgehobenen) Bef. v. 19. Nov. 1849, betr. Die Feftftellung ter bei Ablofung der Reallasten zu beachtenten Normalpreife und Normal = Marktorte

(O. S. 1849. S. 413) enthalten.

2) Frey bemerft, raf tie im S. 57. erwähnte Berpflichtung unter al-Ien Realtaften die einzige fei, fur welche bas Gefet bie Unwendung von Normalpreifen pringipaliter und als einzigen Motus ter Breisfeftftels lung vorschreibe, mogegen in allen übrigen Fallen Normalpreise immer erft bann eintraten, wenn feit 10 refp. 20 Jahren feine Geldentschädigung in Stelle ber Leiftung gezahlt worden. — Es fei nicht zu behaupten, bag bies auf einen Redaktionsfehler beruhe; allein es fei auffallend, wenn hier die wirklich gezahlten und angenommenen Geltvergutungen nicht maafgebend fein follten. (Fren, praft. Erlaut. G. 78.)

# Bum §. 58.

1) Bum Alin. 1.

a) Das Allin. 1. tes §. 58. bestimmt barüber, in welcher Art ter Jah= reswerth gewerblicher, handwerksmäßiger und aller übrigen Ab= gaben und Leiftungen, die nicht zu ten in den Tit. Il. bis VI. 1) tes 216= fchn. II. aufgeführten geboren, ermittelt werden foll.

Es follen babei zunächst biejenigen Borfchriften bes Abfchn. II. zur Un= wendung tommen, welche barauf anwendbar erscheinen; wenn aber Diefe Borfchriften feinen Unhalt bieten, fo foll der Jahreswerth nach fach =

verftandigem Ermeffen bestimmt werden.

Biernach ift alfo zunächst die Analogie der Borfchriften des Abschn. II. fur die Bertheermittelung folcher Abgaben und Leiftungen maaggebend, mithin vor Allem der Grundfat zur Anwendung zu bringen, bag die Festftellung tee Preifes gunachft nach ben in ben letten 10 refp 20 Jahren etwa wirklich gezahlten Geldbeträgen erfolgen muß. (Bergl. §S. 9., 29. u. 32. des Ablof. Gef.). Wo diese Bestimmung nicht anwendbar ift,

<sup>1)</sup> Die Tit. II. bis VI. handeln von der Ermittelung des Jahreswerthes: a. ber gewöhnlichen Dienfte aller Art, b. ber festen Abgaben in Kornern, c. ber feffen, nicht in Körnern bestehenden Natural-Abgaben, d. der Natural-Fruchtzehnten und e. ber Befigveranderunge:Abgaben,

muß ermeffen werben, welche von den in ben Titeln II. bis VI. aufgefuhr= ten Abgaben und Leiftungen mit ber in Rede ftebenden die meifte Alebn=

lichkeit hat.

Renten, welche für Aufhebung der in den §§. 1—5. der Gemerbes Ordn. v. 17. Jan. 1845 aufgeführten Rechte vor Emanation des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 bereits festigestellt worden, sind, wenn sie auf Erundstücken als Reallasten haften, nichts Anderes, als Ablösungs-Renten, deren Kündigung dem Berechtigten bisher gesehlich nicht zustand. Es kann daher nicht zweiselhaft sein, daß ihre Ablösung nach den Bestimmungen des Tit. VII. (seste Geldabgaben) erfolgen muß, wogegen dergleichen erst nach Emanation des Ablös. Gef. v. 2. März 1850 sestgestellte Entschädigung-Renten den Bestimmungen des letzteren überhaupt nicht unsterliegen, sondern (nach Alin. 2. des §. 58.) lediglich nach den Borsschriften der GewerbesOrdn. v. 17. Jan. 1845 ablöslich sind.

Dies hat auch das Min. für landwirthschaftl. Angelegenheiten (in spezieller Beziehung auf solche Geldrenten, die für aufgehobene Krugverlags= Rechte rechtsverbindlich festgestellt sind) in dem R. v. 17. Nov. 1852 1)

(Min. Bl. 1822. S. 141. Nr. 134.) anerkannt.

b) Bergl. den Buf. V. zum S. 6. des Ablöf. Gef., betr. die Ablöfung der als Reallaften auf Grundstüden ruhenden gewerblichen und handwerksmäßigen Leiftungen (f. oben S. 337 ff.) und insbefondere über die Ablösbarkeit ber Schmiedearbeit (ebendaf. S. 339 ff.).

2) Zum Alin. 2.

Bergl. ben Zuf. VII. jum §. 6. bes Ablöf. Gef. (f. oben S. 349 ff.) und die im Alin. 2. bes §. 58. allegirten §§. 1—5. ber Gewerbe-Ordn. v. 17. Jan. 1845 in Bd. 1. S. 196—197.

### Bum §. 59.

I. Der S. 59. welcher sich bereits gleichlautend im S. 4. Litt. E. des (burch den S. 1. Mr. 33. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 wieder aufsgehobenen) Ges. v. 19. Nov. 1849, betr. die Feststellung der bei Ablösung der Reallasten zu beachtenden Normalpreise und Normal-Marktorte (G. S. 1849. S. 413 ff.) sindet, ist unverändert nach der Fassung des Regier. Entw. angenommen worden.

A. Die Motive des Regier. Entw. bemerken dazu:

Bon ber hier zunächst aufgestellten Regel, daß der Jahreswerth der Gegens leistungen des Berechtigten ebenfalls nach den vorhergehenden Bestimmungen dies subschieden ist — biejenigen Gegenleistungen und Berpflichtungen ausgenommen werden, deren Aushebung den Vorschriften der Gem. Theil. D. v. 7. Juni 1821. unterliegt, weil in diesem Geset ganz andere Ablösungsgrundsäte für dergleichen Leistungen (z. B. für Servituten) und wenn deren Berwandlung in Geldrente geschehen ist, zugleich ein höherer Satz für die Rapitalistrung einer solchen Kente, als derzenige, welchen der vorliegende Geses-Entwurf bestimmt, festgesellt, within eine Kompensation des Jahreswerths dieser Gegenleistungen mit dem der Leistungen des Bervstlichteten unzulässig ist, und zu einer Beeinträchtigung dessen führen würde, dem diese Gegenleistungen gebühren.

B. Die Komiffion der II. Kammer beantragte, ohne weitere Mostivirung, die unveränderte Annahme des §. 59., womit sich das Plesnum, ohne Diskufston, einverstanden erklärte. 2) (Stenogr. Ber. der II K. pro 1858. Bb. 3. S. 1464.)

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 197. 2) Der Berbeff. Antrag bes Abgeordn. v. Kleiste Repow (Drucks. Nr. 336. ad VII.);

C. Die Rommiffion ber I. Kammer trug gleichfalls auf unver= anderte Unnahme bes S. an, intem fle fich in ihrem Berichte babin aussbrach:

Bu S. 59. wurde auf Streichung bes zweiten Sages angetragen, weil eine Ungererechtigfeit barin liege, bag bie Gegenleiftungen, welche nach ber Gemeinheits: theilungs Drbnung abgefunden wurden, einer andern Rapitalifirung unterworfen feien, ale bie unter bie Ablöfunge Drbnung fallenben Leiftungen ber Berpflichteten, wodurch biefen, welche fehr häufig gut folden Begenleiftungen verbunden feien, ein

neues Opfer auferlegt murbe.

Ge wurde bagegen barauf hingewiesen, bag ichon nach ber bieberigen Gefet: gebung eine folche Rompenfation ungleichartiger, in einem gang verschiedenen Berfahren zu behandelnder Forberungen unzulässig gewesen fei. Dort fei häufig Landsgewehr ober eine fundbare Getreiderente die Entschädigung, mahrend hier Kapital und eine bisher nur einseitig fundbare Rente mindeftens bie Regel seien. Die Frage, ob ben Renten aus Gemeinheitstheilungen diefelben Bortheile wie ben Ab: löfungerenten einzuräumen feien, gehore einmal nicht hierher, fondern in das Befet für bie Gemeinheitstheilungs: Ordnung; ihre Erörterung führe aber auch vorwaltend in bas national-ofonomische Gebiet, ba politische Grunde bort nicht in bem Maage, wie hier, eine Menderung ber Gefetgebung erforderten.

Der Antrag murbe verworfen und ber S. unverändert zur Annahme empfohlen.

Die I. Rammer ift dem Untrage ber Rommiffion ohne Distuffion

beigetreten. (Stenogr. Ber. ber I. R. pro 18 30. 9b. 5. G. 2531.)

II. Auch ber Sahreswerth folder Gegenleiftungen bes Berechtigten, welche geitweife ruben und gur Beit ber Ablöfung ber Real= laften nicht verlangt merden konnen, muß bei ter Auseinander= fetung ermittelt, und ter Summe tes ermittelten jahrlichen Geldwerthes ber Begenleiftungen bingugefest, biernachft aber mit diefer bon ber Summe bes ermittelten jährlichen Geldwerthes ter fammtlichen ablosbaren Real-

laften in Abzug gebracht werden.

Angenommen von dem Revisions = Rollegium für Landes = Rul= tur=Sachen unterm 23. Sept. 1853, ta fowohl ter S. 95. tes Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850, als auch ter S. 2. tes Muhlen-Ablof. Gef. v. 11. ej. m. die fofortige Ablofung aller nicht als aufgehoben zu erachtenden ablösbaren Reallaften nach ben Grundfagen bes Bef. v. 2. Marg 1850 fordern, und daber auch die zur Beit der Ablöfung rubenden Gegen= leiftungen nach SS. 59. u. 60. a. a. D. hierbei berücksichtigt werden mußten, weil fie exiftent find. (Acta bes Revif. Rolleg. und Beitschr. beffelb. Bd. 7.)

III. Bergl. ben Buf. V. sub 2. Litt. B. gum S. 6. (in Betreff ber Ablosbarkeit der Gegenleistungen für Schmiedearbeit (f. vben S. 339 ff.) und ben Buf. VII. zum S. 6. (f. oben G. 349 ff.); desgl. die Buf. II. und

III. zum § 6.

#### Bu \$\$. 60. n. 61.

I. Die SS. 60. u. 61. find zwar bereits wortlich gleichlautend in tem Regier. Entw. enthalten; indeß fehlte in letterem der dritte (lette) Sat bes S. 60., welcher erft von ben Rammern bingugefügt worben ift.

A. Die Motive tes Regier. Entw. zu ten SS. 60. u. 61. lau=

ten babin:

b) bemfelben hinzuzufügen :

a) ben 2. Cat bes S. 59. ju ftreichen,

<sup>&</sup>quot;Ift aber bie Wegenleiftung burch Bertrag ausbrudlich als Nequi= "valent ber Leiftung ftipulirt, fo werben Leiftung und Gegenleiftung mit "einander fompenfirt."

wurde abgelehnt. (Stenogr, Ber. ber II. R. Bb. 3. S. 1464.).

Nachdem in ben vorhergehenden Titeln die Grunbfage für die Abichagung ber abzulosenben Reallaften festgestellt find, bestimmt ber gegenwärtige Titel die

Regeln, nach welchen bie Abfindung bereck net und entrichtet werben foll.

Bu bem Ende schreiben die SS. 60. und 61. junachst vor, daß ba, wo Leiftungen und Gegenleistungen einander gegenüber stehen, die Jahreswerthe beider gegeneinander fempensirt, und nur der etwa überschießende Theil der einen oder der anderen abgelöst werden soll. Durch diese Bestimmungen und namentlich durch den in dem ersten Absa des S. 61. ausgesprocheneu Theil derselben wird die abeweichende Borschrift des S. 12. der Abso. v. 7. Juni 1821. beseitigt, nach welcher bei Dienstablösungen der Dienstussischen der von dem Berechtigten eine Gegenleistung von höherem Werthe zu sordern hatte, dennoch für dieselbe seine größere Entschädigung, als den Erlaß des Dienstes sordern konnte. Die Ungerechtigkeit dieser Vorschrift leuchtet von selbst ein und hat sich auch in der Praxis stets sühlbar gemacht, weshalb man denn auch schon früher darauf bedacht gewessen sich biese Borschrift für die Provinzen Sachsen und Schesen, in denen Dienstwerhältnisse solcher Art am häusigsten vorsommen, durch die Spezialgeset v. 18. Juli und 31. Oft, 1845. (G. S. 1845. S. 502. und 682.) auszuheben; es ist aber jest vollsommen an der Zeit, diese Ausschaug allgemein eintreten zu lassen. Die Ausnahme, welche in dem zweiten Sate des S. 61. für diesenigen Källe

Die Ausnahme, welche in bem zweiten Sate bes S. 61. für biejenigen Falle vorgeschrieben ift, in benen berechtigten aus einem besonderen Rechts grunde die Befigniß zusteht, wider ben Willen bes Verpflichteten auf die Leisftungen zu verzichten und sich badurch von ben Gegenleistungen zu befreien, war auch bereits in dem S. 2. der eben angeführten Spezialgesetze für Sachsen und

Schleffen gemacht und mußte auch hier vorbehalten bleiben.

B. Die Kommiffion ber II. Kammer beantragte, bem §. 60. benjenigen Bufat binguzufügen, welcher gegenwärtig ben britten (letten) Sat beffelben bilbet, indem fie bies folgendermaafen motivirte:

Der S. 60. behandelt den Fall, wenn die Gegenleistung den Personen zusteht, welche die entsprechende Leistung zu fordern haben. Es ist aber in der Agrars Kommission bemerkt worden, daß auf dem rechten Meinuser in der Regel der Zehntberechtigte als Gegenleistung für den Zehnten die Berbindlichkeit zur Erbauung der Kirche, oder eines Theils derselben, des Pfarrs und Schulhauses habe. Die Lösung dieses Berhältnisses bei Gelegenheit der Zehntablösung erscheint um so bringlicher, als die Zehntberechtigung nicht nothwendig mit einem Grundstücke vers bunden ist und daher nach Ablösung des Zehnten durch Kapitalzahlung oder Rentes briefe die betheiligte Gemeinde Gesahr läuft, ihr Recht zu verlieren.

Diese Rücksicht hat den Jusak jum S. 6 des Gesehentwurses nothwendig gesmacht, welcher dort beantragt worden ift. 1) Für Fälle dieser Art kann selbstredend keine Kompensation des Werths der Leistung mit dem der Gegenleistung eintreten und wird daher hier die Aufnahme einer besonderen Bestimmung entweder als Zussat zu S. 60. oder in einem neuen S. erforderlich. Die Agrar-Kommission bean-

tragt baber eine folche in nachstehender Faffung anzunehmen:

"Wenn die Leistung und Gegenleistung nicht zwischen benfelben Bersonen Statt findet, sondern Lettere einer dritten Berson zusteht, wie dies z. B. in einigen kandestheilen bei der Berpflichtung des Zehntberechtigten zur Ersbauung der Kirche, ober eines Theils derselben der Fall ift, so tritt keine Kompensation ein, vielmehr wird der Werth der Gegenleistung dem zu Letzeterm unmittelbar Berechtigten gewähet."

Im Uebrigen fand die Rommiffion gegen die §§. 60. u. 61. nichts zu erinnern.

Das Plenum trat bem Antrage ber Kommiffion, ohne Diskuffion, bei. (Stenogr. Ber. ter II. R. pro 1848. Bb. 3. S. 1464-1465.)

C. Die Kommiffion ber I. Kammer fand gegen beide SS. nichts

<sup>1)</sup> Diefer Bufat jum S. 6. besteht in ber Einschaltung ber Borte: "wenn Leptere nicht bie Gegenleistung einer ablösbaren Reallast find, in "welchem Falle solche mit biefer abgelöft werben." Bergl. die Erläut. sub I. ad B. zu S. 6., s. oben S. 315-316.

Bu erinnern und es erfolgte beren Unnahme Seitens bes Plenums ohne Debatte. (Stenogr. Ber. ber I. R. pro 1848, Bb. 5. G. 2551).

II. Bum S. 60.

1) Das Revisions-Kollegium für Landes-Rultur-Sachen hat (in dem nicht veröffentlichten Erk. v. 2. Sept. 1853) angenommen, daß, wenn in einem Brimordial-Vertrage zwischen der Gutsherrschaft und einem Stellenbesitzer dem letzteren beim ersten Erwerbe der Stelle gegen Aussegung herrschaftlicher Abgaben von der Gutsherrschaft die "Befreiung von allen Königlichen, auch sonstigen herrschaftlichen Abgaben und Diensten, jetzigen und kunftigen Auslagen, nicht minder Durchmärschen und Ginquartirung" zugesichert worden, diese Vortheile durch die Ablösung der auf der Stelle zu Gunsten der Gutsherrschaft haftenden Reallasten gar nicht berührt wers den, sondern daß dieselben auch nach der Ablösung nach wie vor fortbesteshen bleiben, und daß ihr Jahreswerth nicht von dem Jahreswerthe der abzulösenden Reallasten in Abzug gebracht werden könne. Die Gründe der Entscheidung bemerken:

Letteres bestimmen zwar die §§. 59 und 60. tes Ablöf. Gef. v. 2. März 1850. in Betreff der dem Berechtigten obliegenden Gegenleistungen; indeß als Gegenleistungen im Sinne des gedachten Geses können jene Bortheile nicht erachtet werden. So wie nach §. 6. a. a. D. die öffentlichen Lasten, mit Einschluß der Gemeindelasten von der Ablödbarkeit nach den Bestimmungen des Gef. v. 2. März 1850. ausgeschlosen sind, so kann auch die Berpstichtung des Berechtigten zur Gemährleistung für die zugesicherte Besteiung von öffentlichen und Gemeinbelasten nicht als eine nach den Grundfäßen des Ablöf. Ges. v. 2. März 1850. auszuhezbende Gegenleistung angesehen werden. Hiermit simmt auch die Borschrift des Alin. 1. des §. 66. a. a. D. überein. Es können daher die Bestimmungen des Primordial-Vertrages über die zu Besteiungen bei der Ablösung der auf dieser Stelle hastenden Reallasten überhaupt nicht berücksichtiget werden, vielmehr muß beellenbesitzer überlassen bleiben, die ihm in dieser Beziehung vertragsmäßig zustehenden, und auch nach der Ablösung unverändert fortdauernden Nechte besonders wider die Gutsherrschaft geltend zu machen. (Acta Brandenburg Litt. B. Nr. 34.).

2) Bum britten (legten) Sate bes S. 60.

a) Der Grund, aus welchem tiefer Sat von den Kammern tem §. 60. hinzugefügt morden ift, ergiebt sich aus tem Berichte der Kommission ter II. Kammer (f. oben S. 508.) und es bedarf taber einer anderweistigen Erläuterung in tiefer Beziehung nicht.

Bergl. ben Schlußtheil bes Alin. 2. bes S. 6. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 und die Erlaut. jum S. 6. bes Ablof. Gef. sub VI. B.

(f. oben S. 348 ff.)

b) Auf Grund des dritten Sates des §. 60. des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 und mit Rücksicht auf die Vorschriften der §§. 102—104. der (aufgehobenen) Ablöf. Ordn. v. 18. Juni 1840 für das Gerzogthum Westzphalen (G. S. 1840, S. 156) hat das Ob. Trib. mittelst Plenarbezschusses delusses v. 1. Juli 1850 angenommen, daß die Kirche im Herzogthum Westphalen berechtiget ist, rücksichtlich des ihr nach der Clementinischen Verordnung vom Jahre 1715 zustehenden Anspruches an den Zehntherrn auf Theilnahme an der Kirchenbaulast, nach Ablösung des Zehnten die Sicherstellung des Ablösungs-Kapitals zu fordern. (Enischeid. Bb. 19., S. 486, Braj. Nr. 2219 und Entscheid. Bb. 20. S. 59).

III. Bum S. 61.

1) Die Ablof. Ordn. v. 7. Juni 1821 bestimmte im §. 12.:

Bei Bestimmung bes Werthes ber Dienste ift die Vergutung, welche ber Berechtigte bem Dienstpflichtigen in Natur ober in Gelbe ju geben verbunden war, in Abzng zu bringen. Sollte hierbei ber Werth bes Dienstes niedriger, als ber

Betrag biefer Bergutung ausgemittelt werben, fo fonnen bie Bflichtigen bennoch für letteren feine größere Entschabigung, ale ben Erlag bee Dienftee forbern.

Diese Bestimmung zeigte sich in der Praris als eine vollfommen un= gerechtfertigte und wurte deshalb fur die Brovingen Sachfen und Schle-fien, wo bergleichen Berhaltniffe am haufigften vortommen, bereits burch die Gesetze v. 18. Juli 1845, betr. die Ablösung der Dienste in denjenigen Theilen der Provinz Sachsen, in welchen die Ablös. D. v. 7. Juni 1821 gilt (G. S. 1845 S. 502), und v. 31. Oft. 1845, betr. die Ablös. der Dienste in der Provinz Schlessen (G. S. 1845 S. 682) aufgehoben. 1) Das Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 hat tiefe Aufhebung allgemein eintreten laffen. 2)

2) Das Alin. 2. des S. 61. ift ebenfalls bem S. 2. der oben allegir-ten Gefete v. 18. Juli und 31. Oft. 1845 3) entnommen.

Der Fall des Allin. 2. tritt namentlich aletann ein, wenn der Guteherr bas Recht hat, von ben Gartnern Schnitterdienfte gegen die zehnte Mandel (Behntschnitt-Berhaltnif) ober bas Drefchen gegen eine gewiffe Quote ber zum Ausbrufch gekommenen Velofruchte (Drefchgartner=Berhalt= nif) zu fordern. (Bergl. S. 62. bes Ablof. Gef.). 4) Ergiebt fich hierbei,

1) Die beiden ermahnten Gefete bestimmen im S. 2. gleichlautend: 3ft ber Berechtigte bem Dienftpflichtigen ju Gegenleiftungen in Gelbe ober in Naturalien verpflichtet, fo wird ber Berth ber Gegenleiftungen von bem Berthe ber Dienfte in Abzug gebracht.

Nebersteigt ber Werth ber Begenleiftungen ben Berth ber Dienfte, fo hat der Berechtigte ohne Unterschied, ob ber Antrag auf Ablösung von bem Berechtigten ober bem Berpflichteten ausgeht, biefen Dehrwerth qu verguten. Gine Ausnahme hiervon findet nur Statt, wenn bem Berechtigten aus einem befonderen Rechtsgrunde bie Befugnif gufteht, wiber ben Willen bes Berpflichteten auf die Dienste zu verzichten und fich baburch von ben Begenleiftungen gu befreien.

Die Bergutung bes Diehrwerthe ber Gegenleiftungen erfolgt, wenn beibe Theile fich nicht anders einigen, in einer festen Gelbrente. Diese Rente fann nach ben bestehenden Grundfagen abgeloft werten.

Insoweit bie Borschrift bes S. 12. ber Ablof. D. v. 7. Juni 1821. biefen Bestimmungen entgegenläuft, wird biefelbe hiermit aufgehoben.

2) Bergl. die Motive bes Regier. Entw. gu SS. 60 u. 61. (f. oben S. 508).

3) Bergl. ben zweiten Cat bes Alin. 2. bes S. 2. ber allg. Wefete (f. oben in ber Note 1).

4) Dergleichen Berhaltniffe fommen namentlich in ben Provinzen Sachfen und Schlesien gablreich vor. Der unter bem Ausbrucke: "Erbbrufch" vers ftandene Dienft ift jum Ausbrefchen fammtlichen Getreibes ober gemiffer Betreibes arten, welche auf bem tienstberechtigten Gute gewonnen werden, gewidmet, und die Begenleiftung besteht faft immer in einem aliquoten Theile bes Ausbrufches an Körnern: "ber Scheffel" genannt. — Der Dienft bee Zehntschnitts ift bie Berpflichtung, entweder alles bei dem bienstberechtigten Gute vorkommende Gestreibe, ober gewiffe Arten, oder gewiffe Schläge und Felder zu schneiben, zu bins ben und aufzumandeln. Die Gegenleiftung besteht in einem aliquoten Theile ber aufgemandelten Fruchte, gewöhnlich tes Baizens und Roggens: "bie Schnittermandel" genannt. - Der Behntschnitt und Erberusch fommen haufig gufammen por und find fast immer noch mit anderen Sandbienften, g. B. bem Sarfen bes Beues, bem Miftlaben, Miftbreiten und bergl. verbunden, welche gibftentheils, wie ber Sauptbienft felbft, auch nach bem Umfange ber Arbeit gemeffen find. Die ber Sauptbienft felbft, auch nach bem Umfange ber Arbeit gemeffen find. Begenleiftungen fur jene Dienfte bestehen gewohnlich nur in bem Drefcherscheffel und ber Schnittermandel, zuweilen aber wird bem Pflichtigen außerbem auch bie Benugung fleiner herrschaftlichen Felbstude, g. B. Dlohrruben = Raveln überlaffen

ober gestattet, Raff= und Lescholz in dem herrschaftlichen Forft zu fammeln. Die Sau-

daß ber jährliche Geldwerth ber von dem Gutoherrn dem Berpflichteten zu gewährenden Gegenleiftungen (also des Antheils an den eingeerndteten oder zum Ausdrusch gekommenen Feldfrüchten) den jährlichen Geldwerth der Leistung übersteigt, so soll, nach §. 61., als Regel gelten, daß der Gutosberr verbunden ist, den Dienstpstichtigen den Mehrwerth der Gegenleistunzgen zu vergüten, welcher dann nach den Bestimmungen des §. 64. abgelöst werden muß. Es kann sich also der Gutoherr keinesweges durch die bloße Verzichtleistung auf die Leistungen, sur welche er zur Gewährung einer Quote an den Feldfrüchten verbunden ist, von dieser Gegenleistung befreien. 1) Nur in dem einzigen Falle soll ihm, nach

ser und Stellen, auf welchen die mit dem Erbbrusche und Zehntschuitte verbunbenen Dienste ruhen, werden von den Dienstpflichtigen eigenthümlich besessen, und es unterscheibet sich dieses Berhältniß von einem ähnlichen, welches zwischen den Tagelöhner-Familien in den herrschaftlichen Miethe-Wohnungen und den Gutcherrschaften sonst häusiger Statt sand, auch jest noch vorsommt, wesentlich badurch, daß das Lettere auf gegenseitigen, von Zeit zu Zeit veränderten ober erneuerten Berträgen beruht, und nach Ablauf der Jahre, wohur es bedungen werden, von ber einen oder anderen Seite aufgegeben werden kann. Daher werden diese eine bestimmte Zeit angenommenen Arbeiter, selbst wenn sie in eigenen Häusern wohnen, doch nicht Erbbrescher und Zehntschnitter, sondern Drescher und Tagelöh-

ner, auch Afordmaber genannt.

Ueber ben Urfprung bes bem Erbbruich : und Behntschnitte gum Grunde lies genden Dienftverhaltniffes fehlt es an ficheren Quellen. In den Fallen, wo bie Gegenleiftung ben Berth bes Dienftes nicht erreicht, fann man biefe Dienfte mohl wie andere Dienfte, welche von bauerlichen Stellen gum Beften bes berechtigten Gutes geleiftet werben, als eine Bebingung bei ber urfprunglichen Berleihung bes Grundstückes ansehen. Gehr haufig erreicht aber ber Werth ber Gegenleiftung ben bes Dienftes, ober überfteigt Letteren um ein Betrachliches, und wiewohl hierzu mehrere Umftanbe, namentlich auf ber einen Seite tie Bermehrung bes Ertrages bes berechtigten Gutes, und auf ber anderen bas Ginfen bes Berthes ber Sandarbeiten beigetragen haben mogen, fo wird man boch in folden Fallen ale Regel annehmen fonnen, bag babei ein fontraftliches Berhaltniß gum Grunde liegt, melches burch bas in fruheren Zeiten bringende Bedurfniß, fich bleibente Arbeiter gu ficbern, herbeigeführt war und zugleich ben Zweck hatte, ben Dienstpflichtigen burch biefe Dienstvergutigung ihren gangen Unterhalt zu gemahren. - In ben gulett gebachten Fallen werben ber Erbbrufch und ber Behntschnitt nicht als eine Laft für ben Berpflichteten angesehen, sondern als ein vortheilhaftes Recht ber Baufer, fo tag es beim Berfaufe berfelben ftets mit in Anschlag fommt. Das Saus, auf welchem nach bem in Sach fen provingiellen Ausbrucke: "bie Sichel ruhet", wird erheblich theurer bezahlt, ale eine auf bem bies nicht ber Fall ift.

In Schlesien find die Dreschgärtnernahrungen die wichtigste Klasse ber dienstpflichtigen Rustisalbesitzungen. Das Regulir. Ed. v. 14. Sept. 1811. §. 57. B. bezeichnet tiese im eigenthümlichen, erhzinse oder erbpachtweisen Besitze der Inhaber besiudichen Dreschgärtnerbesitzungen in Schlessen als "früher abgebaute Etablissements der Dominien, deren Besitzer für ihre — in Drescherz und Erndtes Arbeit bestehenden — Handbienste durch Aequivalente in Gelde, Kornern z. (die s. g. Hebe, eine Quote des ausgedroschenen Getreibes) und besonders durch die s. g. Mandel (eine Quote der eingeärndteten Garben) so abgelohnt werden, daß ihr Interesse mit dem das Dominis innig verbunden ift, ihre Dotieung in Land aber nur in wenigen Morgen besteht, die sowie das Haus ihr vollsommnes Eigenthum

find."

Bergl. über bas Berhältniß ber Dreschgartner in Schlesien auch Bentel's Schles. Brov. R. S. 186—188., Forni's Zeitschr. Bb. I. S. 9. ff., Koch's Schles. Arch. Bb. I. S. 123. und die Praj. ebentas. Bb. I. S. 121—141. u. Bb. II. S. 412—428.

<sup>1)</sup> Das Regulir. : Eb. v. 14. Sept. 1811. (S. 57. B.) erflärte biejenigen Dresch gartner in Schlesien, welche ihre Stellen eigenthumlich (also zu Eigensthums: ober Erbzins: resp. Erbpachts: Rechten) besitzen, ausbrücklich für "Bors

Min. 2. des S. 61., diefe Befugniß zufteben, wenn folche (die Befugniß zur Bergichtleiftung) auf einem besonderen Rechtsgrunde berubet. - Ein befonderer Rechtsgrund aber ift ein folcher, der nicht auf dem Gesete, fondern auf einem titulo speciali beruhet. Ob eine folche Befugnig vorhanden, ift eine das Theilnehmungsrecht betreffende Frage, welche die Spruchbeborten in jedem einzelnen Falle nach den vorbandenen Urfunden und fonftigen Umftanden zu prufen haben. Inobefondere wird es darauf ankommen, ob bei ber Begrundung bes in Rede ftebenden Berhältniffes, oder mahrend der Dauer deffelben durch ein anderweitiges Abkommen oder fonftigen Rechtsgrund daffelbe fich austrucklich babin gestaltet hat, daß es nur von dem Belieben bes Gutsherrn abgehangen hat, fich ben Dienft leiften zu laffen, oder auf benfelben gegen Begfall ber Gegenleiftung zu verzichten. Wo diefer Nachweis nicht geführt werden fann, muß angenommen werden, daß beiden Theilen auf die gegenfeitigen Leiftungen ein gleiches Recht gufteht, daß alfo ber Berechtigte Das vertragemäßig oder fonft rechtsgültig fonstituirte Berhaltnif nicht ein-feitig (willführlich) burch bloge Bergichtleiftung auf den Dienft, unter Wegfall ber Gegenleiftung, auflösen fann 1)

Daß es übrigens Sache des Berechtigten ift, den Beweis feiner etwanigen Kompensations = Befugniß zu führen, kann deshalb nicht zweiselhaft sein, weil nach allgemeiner Beweistheorie demjenigen, der sich auf einen besonderen Rechtsgrund stütt, der Nachweis dieses letteren obliegt. Es versteht sich jedoch von selbst, daß den Auseinandersetzungs-Behörden nicht verschränkt ist, auf die Beweisfrage von Amtswegen einzugehen, da ihnen, im Sinne der A. G. D., obliegt, inquisitorisch zu verschren. Tehlt es aber an genügenden Anhaltspunkten für die betreffende richterliche Entscheidung, so wird, bei der gegen die Eristenz eines besonderen Rechtsgrundes sprechenden Bermuthung, anzunehmen sein, daß der

Ausnahmefall des Alin. 2. bes S. 61. nicht vorliege.

3) Aus dem Standpunkte der fruheren Ablofunge-Gefetgebung ift in Betreff der in Rede stebenden Frage auf folgende Entscheidungen binguweisen:

a) Das Db. Trib. bat folgende Grundfage aufgestellt:

a) Der tienstberechtigte Guisherr ift (in ben vormals Königl. Beste phälischen, Großherzoglich Bergischen und Französ, hanseatischen Landestheilen) nicht besugt, sich durch Erlaß, oder, was dem ganz gleich, durch Richtsorderung der Dienste der von ihm dafür zu leistenden Bergütung zu entziehen, wenn das Dienstwerhältniß auf einem Bertrage beruhet, was in dem Falle anzunehmen ist, wenn ausgemittelt worden, daß die Diensteleute im Interesse des berechtigten Gutes und zur Bewirthschaftung desseles

werksgefinde der Dominien", und bestimmte eben deshalb, daß dem Gutsherrn die Ablösung seiner für die Dienste der Dreschgärtner zu gemährenden Gegenleisstungen nur für ein vollkommenes Acquivalent in Brod, Körnern oder Geld, also ohne die Befugniß zur Kompensation des Mehrwerthes, freisstehen folle.

1) Die Gerichtshofe haben in ber Regel in ben Prozessen ber Dresche gartner und ber sonftigen Familienstellen-Besitzer mit ihrem Gutsherrn entschieden, das Legtere nicht befugt sind, die Hofebienste durch Tagelöhner zu ersetzen, oder selbt nur neue Wirthschaftssyfteme zum Nachtheile ber Erbbrescher und Zehnischnitter einzusubren. Dabei ift angenommen worden, daß die fraglichen Dienstverhaltniffe auf freien Berträgen beruhen.

Bergl. die in der Rote 4. S. 511. allegirten Prajudifate und bas Erf. bes II. Sen. bes Ob. Trib. v. 6. Febr. 1849, in den Entsch. Bb. 18. S.

449-456.

ben bergeftalt angefett worden, daß fie ihren Unterhalt von bem Gute burd Die Dienftvergutigung erhalten. (Braj. bes II. Gen. bes Db. Trib. v.

13. Nov. 1840, in beffen Praj. Samml. S. 361 Nr. 943.)
β) Die vormaligen Unterthanen und Besitzer dienstpflichtiger Nahrun= gen (in ben ad a genannten Landestheilen) fonnen in ber Regel ben Be= fiper des dienftberechtigten Gutes nicht zwingen, fich die Dienfte gegen Ber= abreichung des üblichen Lobnes, Der Roft und Futtergebuhren wirflich leiften und diefelben anfagen zu laffen; fondern es bangt, falle nicht befondere Rechtstitel - Bertrage und Urbarien - ober Provinzialgefete entaegen= fteben, von ber Bahl bes Berechtigten ab, die Dienste zu erlaffen. (Braf. bes II. Sen. bes D. Trib. v. 20. Juli 1838, in beffen Braj. Samml. S. 362 Mr. 507.)

y) Das Berhaltniß der Behntschnitter und Erbdrescher (im Bergogthume Sachsen) berechtigt und verpflichtet gegenfeitig. Der Dienftherr fann burch

Nichtforderung der Dienste ber Bergutung fich nicht entziehen.

Die Frohner haben aber gegen die Beranderung ber Birthfchaftsart fein Widerfprucherecht; auch tritt burch eine folche nicht eine Menderung ber bisherigen Bergutung von felbft ein, fondern, im Falle durch die Beranderung ber Wirthschaftsart ihre Berpflichtungen erschwert werden, nur ein Recht auf Entschädigung für diesen Rachtheil. (Erf. bes II. Sen. bes Db. Trib. v. 6. Febr. 1849, in beffen Entsch. Bb. 18. S. 449 ff.) b) Das Revisions = Kollegium für L. R. Sachen führt (in bem

Erf. v. 3. April 1846) aus, daß, nach den Grundfagen der früheren Ablofunge-Gefete Leiftungen und Berpflichtungen des Dienft= oder Bebnt= berrn, welche in feinem unmittelbaren Bufammenhange mit tem Dienft= ober Behntrechte fteben, durch Mufgabe des letteren nicht von felbft befeis

tiget werden. (Beitschr. des Revis. Rolleg. Bb. 1. G, 7-44.) 1)

## Bum §. 62.

I. Der S. 62. ift von ben Rammern nach dem Borfchlage tes Regier. Entw., lediglich mit der aus tem Berichte ber Rommiffion ber I. Rammer erhellenden Umftellung der Worte: "und zwar in der Regel in Land", genehmiget worden.

Donniges (Landes : Rultur Gesetgeb. Bb. 2. S. 225 u. 313.) hatte in bem (von ihm redigirten) Entw. einer neuen Ablöf. Orbn. auf Grund biefer Er-örterungen einen Bufat jum §. 12. ber Ablöf. Orbn. v. 7. Juni 1821. babin

beantragt :

"Gine folche Rompenfation findet jedoch nur bei Leiftungen und Wegens "leistungen statt, welche in unmittelbarem Busammenhange fteben und, bes "fonders genommen, fich gegenfeitig bedingen."

Bergl. auch bas R. bes Dlin. bes J. v. 7. April 1823. bei Donniges a.

a. D. S. 332-333. und in Roch's Agrargefest. 3. Aufl. S. 153-154.

<sup>1)</sup> Diefe Entscheidung flutt fich auf die Borfdriften ber SS. 12. und 31. ber Ablof. Ordn. v. 7. Juni 1821., bes S. 128. ber Ablof. Ordn. v. 13. Juni 1829, bes S. 132, der Ablöf. Ordn. v. 18. Juni 1840, des S. 108. der Ablöf. Ordn. v. 4. Juli 1840. und ber SS. 2 n. 3. des Gef. v. 18. Juli n. 31. Oft. 1845., und führt in fehr gründlicher Erörterung aus, daß fich die angenommene Interpretationsweise aus ben Daterialien (namentlich aus ben Aften bes Ronigl. Staaterathee) bestätige. Bugleich wird (in einer Nachschrift S. 43-44 a. a. D.) mitgetheilt, bag mit ben entwickelten Grundfagen bie Immebiatberichte bee Staates minifteriums v. 4. Nov. 1845. und bes Dlin. bes 3. u. ber 3. v. 4. Sept. 1846. fich überall einverstanden erflart haben, und daß in Folge deffen mittelft Allerh. R. D. v. 11. Oft. 1846. ber Antrag mehrerer (Bofenschen) Gutsbesitzer auf Erlaß einer Deflaration ber SS. 12. und 31. ber Ablof. Ordn. v. 7. Juni 1821. gu= rudgewiesen worden.

## A. Die Motive des Regier. Entw. bemerken bagu:

Abweichend von den Grundfagen ber beiben Spezial-Dienstablöfungs. Gefete, für Sachfen v. 18. Juli 1845 und für Schlefien v. 31. Dft. 1845 (G. S. 1845 S. 502 u. 682), welche ausbrucklich bestimmen, bag bie Bergutung bes Debr= werths ber Gegenleiftung eines Dienstberechtigten, wenn beibe Theile fich nicht ans bers einigen, in einer festen Gelbrente erfolgen foll, verordnet der vorliegende &. des Entwurfs, daß ein folcher Mehrwerth in gewissen Fallen nach ben Borschriften ber Gem. Theil. Ordn. und zwar in ber Regel in Land zu verguten fei. Diefe Abanderung ift bringend von ben Behorben ber beiben gedachten Brovingen Sachfen und Schlesten bevorwortet worden und es spricht dafür allerdings die Billigfeit, indem bergleichen dienstpflichtige Stellen in der Regel zu klein find, um die Birthe durch bie Bearbeitung ber eigenen Grundstude allein zu ernahren, fo daß biefelben nur burch eine Lanbentschäbigung für ben in Korpern und Stroh bestehenben Mehrwerth ihrer Dienstbelohnung in ihrem bisherigen wirthschaftlichen Buftanbe erhalten werben konnen. Wenn jedoch in einzelnen folden Fallen keine Gelegenheit zur Entschädigung in Land porhanden ift, fo verfteht es fich von felbit, daß ber Abzufindende, ebenso wie bei Gemeinheitstheilungen, eine Entschädigung in Rente annehmen muß.

Die Rommiffion der II. Kammer fand gegen ben §. 62. nichts gu erinnern und auf ihren Untrag genehmigte bie II. Kammer beffen unveranderte Annahme. 1) (Stenogr. Ber. ber II. R. 1848. Bb. 3. S. 1466.)

C. Die Kommiffion der I. Kammer beantragte nur die bereits oben erwähnte Faffungs = Nenderung, indem fle fich in ihrem Berichte

dahin aussprach:

Bu S. 62. erhoben sich Bebenken über die Richtigkeit des Grundsates von der Bflicht des Gutoberrn zur Bezahlung des den Dienstwerth übersteigenden Werthe der Gegenleistungen, welche jedoch durch hinweisung auf die mit Juziehung der Provinzialstände erlassenen Gesetze v. 18. Juli 1845 und 31. Oktober 1845, worin Diefer Grundfat bereits fur die Provingen Schlesien und Sachfen ausgesprochen ift, beseitigt wurden.

Neu ist nur die Anordnung, daß in der Regel Landabsindung gegeben werden foll. Sie ift in ber Ansicht gegrundet, ben Bartnern, die ihren Lohn in Naturalien zu forbern hatten, welche fie gegen bie Ungunft bes Preiswechfels ficherten, burch

eine Landgewehr, benfelben Natural-Bezug bauernd zu erhalten.

Gin Antrag, am Ende bes erften Sages hinguzufügen: "wenn nicht bas berechtigte Dominium es vorziehen follte, Die Entschädigung

in Gelbe zu leisten", fand barum teinen Anklang, weil bie Mehrheit mit jener Absicht bes Entwurfs einperstanden war. Er wurde verworfen. Um jedoch keinen Zweifel barüber zu laffen, daß auch für die Frage: ob in einem gegebenen Falle die Landentschädigung auszuichliegen und Rente gu gewähren refp. anzunehmen fei, Die Bestimmungen ber Gem. Ih. D. enticheiben, wird bem S. die Faffung zu geben beichloffen:

Die Borte: "und zwar in ber Regel in Land" an ihrer jegigen Stelle zu ftreichen und in die vierte Beile gwifchen " Gegenleiftungen"

und "nach ben Borfchriften" u. f. w. gu fegen.

Die Rommiffion beantragt:

Die Annahme bes fo geanberten S.

"bem S. 62. folgenden Bufat bingugufügen: "Auch bann fann eine Bergutung nach ben Regeln ber Gemeinheite: "theilunges Dronung in Land beansprucht werden, wenn es mit Schwies "rigfeiten für ben Berechtigten verbunden fein murbe, fich die abgelofte "Leiftung für die gemahrte Rente und Rapital-Abfindung zu beschaffen. "Rirchen, Bfarren, Ruftereien, Schulen und anbere milbe Stiftungen "fonnen überhaupt eine Abfindung in Land nach den Regeln ber Be-

"meinheitstheilungsordnung verlangen," wurde abgelehnt. (Stenogr. Ber. der II. K. Bb. 3. S. 1465—1466.).

<sup>1)</sup> Der Berbeff. Antrag bes Abgeordn. v. Rleift : Repow (Drudf. Rr. 336, ad VIII.):

Die I. Rammer trat bem Untrage ber Rommiffion bei. (Stenogr. Ber.

ber I. R. 1838. Bb. 5. S. 2551.) D. Die II. Kammer hat fich schließlich mit der von der I Kammer angenommenen Faffungs = Menterung einverftanden erflart. (Stenogr.

Ber. ber II. R. Bo. 5. G. 2755 ff.)

II. Der S. 62. fest eine Anonahme von der Regel des S. 61. feft. und zwar bestimmt berfelbe, bag fur bie im S. 62. vorausgefetten Falle, nämlich wenn die Berpflichteten, als Gegenleiftung bes Dienftberechtigten, Die Befugniß haben, von dem letteren:

a) entweder einen gewiffen Untheil an den eingeerndteten Feldfruchten

(Bebntfchnitter=Berhältniß),

b) oder einen Antheil an den zum Ausdrufch gekommenen Feldfruch.

ten (Drefchgartner= Berhaltniß)

zu fordern, 1) ein Ueberfchuß biefer Begenleiftungen ben Dienftpflichtigen von den Dienftberechtigten in der Regel in Land zu gemahren ift, und (abgeseben von dem Falle anderweitiger gutlicher Bereinbarung) Die in allen anderen Fallen gefetlich eintretende Entschädigung in Rente ausgeschloffen bleiben foll. 2)

Die Ermittelung des Werthes, des Umfanges und der Lage der Landentschädigung erfolgt nach ben Borschriften ber Gemeinheite = Theil.

D. v. 7. Juni 1821.

Die Bedingung der Unwendbarkeit des S. 62. ift, daß die III. Ueberlaffung eines Untheils an der Erndte oder den zum Ausdrufch gefommenen Feldfrüchten die Gegenleiftung fur die Dienfte und nicht die Dienfte eine Gegenleiftung fur ben qu. Untheil find. Ge fommt mithin ber 6. 62. nicht gur Anwendung, wenn ein Behntberechtigter bem Behntpflichtigen auch Dienfte zu leiften hat. Daber nuß in jedem einzelnen Falle genau unterschieden werden, welche Gegenleiftungen gerade für die Dienfte ftipulirt worden find. Ift es zweifelhaft, mas Leiftung und Begenleiftung ift, fo ift zu prafumiren, daß die großere von ihnen die Leiftung und die fleinere die Gegenleiftung fei, und es fann die Landabfindung nur bann eintreten, wenn entweder burch teutliche Urfunden bargethan ift, bag die größere Berpflichtung eine Gegenleiftung fur die fleinere ift, oder wenn Diefe Annahme durch fo notorische Verhaltniffe, wie z. B. das Behntschnitt= oder Drefchgartner = Berhaltniß, gerechtfertiget wird. (Bergl. Fren, praft. Erlaut. S. 82 - 83, und Bulften, Die neuen Agrar: Gefete G. 75 Note.)

IV. Es ift für die Falle des S. 62. in Zweifel gezogen worden, welche Grundfate bezüglich ber Rompenfation in bem Falle eintreten, wenn neben ben Diensten noch andere Leiftungen ftattfinden, indem nämlich bann die Frage entsteht: welcher Theil der Gegenleiftungen des Berechtigten durch

Land und welcher Theil burch Rente entschädiget werden muß?

In dieser Beziehung stehen folgende Unsichten einander gegenüber:

a) Es muffe die Summe aller Leiftungen von der Summe aller Begenleiftungen abgezogen und dann die Differenz durch Land entschädiget werden.

b) Es fonnten immer nur die Dienfte auf der einen, und der Untheil an der Erndte ober dem Ausdrufch auf der anderen Seite bei

1) Bergl. über das Dreschgärtner: und Zehntschnitter: Verhältniß bie Mote 4. jum S. 61., oben G. 510 ff.)

<sup>2)</sup> Bergl. auch ben S. 84. Alin 4. bes Ablof. Gef. v. 2 Marg 1850. und bie Erlauterung bagu, wonach bei laffitifden Befigern bie Bergutigung bes Mehrwerthes ber Gegenleiftungen nur fur ben Fall erfolgt, wenn tiefe in einem Antheile an ber Ernbte (Dandel, Garben) bestehen, und eine gleiche Borfchrift wegen ber Bergutigung bes Dehrwerthes in Land fich nicht vorfindet.

der Landabfindung in Betracht kommen, weil der S. 62. überhaupt nur von diefen beiden fpeziellen Arten der Leiftungen und Gegenleiftungen fpreche, woraus folge, daß, wenn noch andere Leiftungen und Wegenleiftungen vorhanden find, die Ablöfung berfelben nach ber allgemeinen Regel der SS. 60. u. 61. erfolgen muffe.

Frey tritt der letteren Ansicht bei, weil der S. 62. nur eine Ausnahme festfete, die nur insoweit Plat greifen konne, ale fie ausbrücklich

gemacht worden. (Fren, praft. Erläut. S. 81.)

Diese Unsicht durfte auch fur die richtige zu erachten fein.

#### Bum S. 63.

- Der S. 63. lautete in dem Regier. Entw. etwas abweichend von feiner jegigen Faffung. Die Differenzen find folgende:
- a) im Alin. 2. hieß es: "Feste Geldabgaben, fowie folche Geldund Getraide=Renten 2c.";
- b) im Allin. 3. fehlten bie Worte: "burch Schiederichter", besgl. die Worte: "nach Abzug ter nach § §. 59. und 60. gu berudfichti= genden Gegenleiftungen"; endlich
- c) enthielt ber Regier. Entw. noch ben (jest gestrichenen) Schlußfas:

Auf Muhlengrundftucke finden bie Bestimmungen biefes S. feine Anwendung.

A. Die Motive zum Regier. Entw. lauten dabin:

Der hier ausgesprochene Grundfat, daß bem Besitzer einer jeden Stelle bei Ablöfung ber Reallasten berfelben auf fein Berlangen ein Drittel bes Reinertrags ber Stelle freigelaffen und zu bem Enbe nothigenfalls bie Abfindung bes Berech: tigten vermindert werben muffe, bezweckt lediglich die Erhaltung ber verpflichteten Stellen im praftationefahigen Buftande. Diefer 3wed muß bei jeder Auseinanderfegung im Auge behalten werden, er verfolgt nur scheinbar eine Begunftigung bes Berpflichteten und eine Ginschranfung ber Unsprüche bes Berechtigten, welche Letterer fich gefallen zu laffen nicht nothig hatte. Offenbar fann ber Berechtigte nur fordern, für ben Mugen, ben ihm die abzulösende Berechtigung bieher gewährt hat, vollständig entschädigt zu werben. Es liegt aber in ber Natur ber Sache, daß bieser bisher ihm wirklich zugeflossene Nuten nicht mehr betragen haben kann, als ber Besitzer ber verpflichteten Stelle, nach beren Beschaffenheit, davon zu leisten im Stande war. Ift baber auch vielleicht ber rechtliche Umfang ber Anfpruche bes Berechtigten ein größerer, fo fann boch bei ber Ablofung biefe Differenz gegen ben in ber Birklichkeit nur julaffigen und möglichen Umfang nicht berücffichigt werben. Es kommt 3. B. nicht felten vor, daß auf einer bauerlichen Stelle mehr Dienfte haften, als in ber Wirklichkeit bavon geleistet werben konnen und beshalb auch fiets nur geleistet worden find. In folden Fällen und bei einer lediglich nach dem rechtlichen Umfang ber Dienste Berechtigung ohne Rudficht auf Die Rrafte und Praftationefähigfeit ber Stelle erfolgten Abmeffung wurde bie Rente ben wirflichen Werth ber Leiftung offenbar übersteigen; auf ben überburdeten Stellen murbe fein Wirth bestehen fonnen, und die Rentenbant murbe fur eine fo hohe Rente feine Sicherheit haben.

Rur für ben wirklichen und gesicherten Ertrag ber Leiftung fann ber Berech: tigte Entschädigung fordern. Das Pringip des Entwurfe, daß der Berechtigte fich unter folden Umftanden eine Reduftion feines Rechts nach Maaggabe ber Braftationsfähigfeit ber verpflichteten Stelle gefallen laffen muffe, liegt im Befentlichen auch ben in ben SS. 444. und folg. Tit. 7. Th. II. A. E. R. gestatteten fogenann=

ten Unmöglichkeitoflagen gum Grunde.

Co wenig Bedenken aber auch diesem Bringipe an fich entgegenfteben, fo ift boch beffen gesegliche Durchführung febr fcmierig.

Die Erfahrung lehrt, daß die Feststellung bes Reinertrage eines landlichen Grundftude überhaupt eine hochft unfichere Operation ift; diese Unficherheit fteigert fich bei fleineren bauerlichen Stellen, auf welche es hier hauptfachlich ankommt, und bei blogen Sausterftellen ift nach bem bieberigen Berfahren eine Abichatung

bes Reinertrage fast unausführbar. Jebenfalls wurden die auf diese Weise erzielten Resultate mit ber Wirklichfeit fast niemals übereinstimmen.

Den besten und einzig sichern Anhalt zur Beurtheilung bes Reinertrages bietet ber Preis bar, mit welchem eine folche Stelle, wie fie fieht und liegt, b. h. mit Berucksichtigung aller auf ihr ruhenden Lasten und Abgaben, sowie ber ihr guftebenben Berechtigungen, bei einem etwanigen Berkauf im gewöhnlichen Berkehr bezahlt werden wurde. Erwägt man, daß ein folcher Räufer zu bem Raufgelbe, welches er fur bie Realitäten und die Berechtigungen ber Stelle gahlt, auch noch die fernere Tragung der barauf ruhenden Laften übernimmt, fo folgt von felbit, daß ber eigentliche Raufwerth ber Stelle in berjenigen Summe besteht, welche bei Bufammenrechnung bes wirklich gegahlten Raufpreifes und bes Rapitalwerthe jener Laften herauskommt. Es bilden alfo nicht bie Binfen bes Raufpreifes allein, fonbern biefe erft mit Singurechnung bes Sahreswerths ber Laften, ben eigentlichen Benn g. B. fur eine Stelle, auf welcher Abgaben, Jahresertrag ber Stelle. Dienste zc. jum jahrlichen Berth von 20 Thirn. haften, ber Raufer unter Uebernahme biefer Lasten noch einen Breis von 200 Thirn, gabit, fo ift ber eigentliche Raufwerth bei Unnahme eines Binsfuges von 4 Brogent um 500 Thir. höher, als ber gezahlte Kaufpreis, mithin auf 700 Thir. zu veranschlagen, benn so viel würde Diefer Breis betragen haben, wenn jene Laften nicht barauf hafteten.

Dies find die Anfichten, von benen ber Entwurf in dem vorletten Alinea bes §. 63. bei Aufftellung ber Regel über bie Ermittelung bes Reinertrages ausgegangen ist. Wenn hierbei ausdrücklich nur die Beachtung der ablösbaren Reallasten der Stelle vorgeschrieben ist, so ist dies um deshalb geschehen, weil die nicht ablös-baren an den Staat oder die Gemeinde zu entrichtenden Reallasten in der Regel gleichmäßig auf allen ahnlichen Stellen bes Ortes ruhen, mithin nicht als etwas Gigenthumliches einer einzelnen Stelle gu betrachten find, und beshalb auch bei Beftimmung bes individuellen Werths, ben eine folche Stelle im Berfehr hat, nicht veranschlagt zu werben pflegen. Ferner ift bei Berechnung bes Reinertrages, fo weit berfelbe aus ben Binfen bes Raufwerths hergeleitet werben foll, nicht ber jest übliche Binefuß von 5 Prozent, fondern der von 4 Prozent um beshalb zu Grunde gelegt, weil auch jest noch die in bauerlichen Stellen angelegten Rapitalien in ber Regel nicht mehr als 4 Prozent Zinsen zu tragen pflegen.

Dies vorausgeschickt, beruht nun ber in bem ersten Aliena aufgestellte Hauptfat bes S. 63., bag bem Berpflichteten, bamit er praftationsfähig erhalten werbe, ein Drittel bes nach dem Borfiehenden zu ermittelnden Reinertrags feiner Stelle freibleiben muffe, lediglich auf ber praktischen Erfahrung, daß unter folcher Boraussetzung eine Ueberlaffung nicht eintritt, vielmehr bas Fortbestehen bes Berpflich= teten auf ber Stelle möglich ift. Die benmächst in bem zweiten Aliena von jenem Sauptfat gemachte Ausnahme, daß die auf der Stelle bereits ruhenden feften Gelb: abgaben und rezesmäßig festgestellten Abfindungerenten feiner Berminderung unter-liegen follen, hat theils darin ihren Grund, daß bei Leiftungen folder Art die Laft, welche burch fie ber verpflichteten Stelle bereits auferlegt ift, bergeftalt überfichtlich feststeht, daß der Besiger bei Uebernahme der Stelle flar ermessen konnte, ob deren Rrafte biefe Laft auch zu tragen im Stanbe feien — theils beruht biefe Ausnahme: Borfdrift auf ber auch von bem Gefetgeber wohl zu beachtenden Unantaftbarfeit rechtsgültig gefchloffener Bertrage. Die Mühlengrundstüde endlich haben von ben Bestimmungen biefes S. beshalb ausgeschloffen werden muffen, weil in Bezug auf die den Mühlenbesigern zu gewährenden Erleichterungen ein befonderes Befet in Ausficht fteht.

Einige Beispiele werden übrigens bie Regeln biefes S. in ihrer Anwendung

noch beutlicher machen.

Angenommen es haften auf einer Stelle a) ein Grundzins von 10 Thirn., b) eine rezegmäßig feststaestellte Dienstrente von 10 c) die Berpflichtung zur Entrichtung von Laudemien, beren jahr-

licher Berth ermittelt wird, auf d) die Berpflichtung, eine gewiffe Quantitat Getreibe zu entrichten, beren jährlicher Werth ermittelt wird, auf . . . .

Summa

und ber gemeine Raufwerth ber Stelle murbe auf 100 Thir. abgefchatt, fo murbe ber Reinertrag ber Stelle auf 4 Prozent hiervon, mithin auf 4 Thir. + 26 Thir., also überhaupt auf 30 Thir. anzunehmen fein. Dem Berpflichteten muffen hiervon an ober 10 Thir frei bleiben, er hat also nur noch 20 Thir. jährlich an ben Berrechtigten zu entrichten und der Lettere erhalt daher außer den bereits feststehenden Gelbabgaben sub a. und b. keine weitere Entschädigung.

Bare bagegen außer ben Abgaben sub a. und b auch bie Laubemial-Berpfliche tung sub c. bereits rechtsverbindlich in eine feste jährliche Gelbrente von 2 Thlen. verwandelt, fo mußte ber Berpflichtete, wenn gleich feine Stelle nur einen Reinertrag von 30 Thlen. hat, bennoch bie bereits festgestellten Gelbabgaben von 22 Thlen.

fortentrichten.

Sollte eine Stelle bergestalt belastet sein, bag fie gar keinen Rauswerth hatte und betruge ber Jahreswerth ter ablöslichen Reallasten 12 Thlr., so wurde die Ablöfungerente auf 8 herabzuschen sein. Ware aber unter ben 12 Thlrn. eine feite Beltrente von 10 Thlrn. enthalten, so mußte es bei biefer bewenden und es

fonnte alfo nur eine Berminderung ber Rente um 2 Thir eintreten.

Schließlich ift noch barauf aufmertsam zu machen, daß bie ganze Borfchrift bes S. 63., wie auch die Fassung ber Gingangs : Borte barthut, nur allein auf eigente liche Stellen (Ackernahrungen, Koffathene, Gartnere, Saublerftellen e.) Anwene bung finden foll, nicht aber auch auf die fogenannten Bandelader. Diese find um beshalb ausgeschossen worden, weil bei ihnen ber Grundfat bes S. 63. zu erheblichen Schwierigfeiten führen, überdies aber meift ohne praftische Birkung bleiben wurde, da auf Bestigungen dieser Art in der Regel nur Gelbabgaben haften, nicht

aber Maturaldienfte, auf die es im S. 63. hauptfächlich ankommt.

Die Zersplitterung bes Bestiges ift in benjenigen Gegenden, in welchen die Bandelacker vonherrschend sind, außerordentlich und es ift nichts Ungewöhnliches, daß Flachen von 1 Morgen aus 10 und mehreren einzelnen selbstitändigen Grundsstücken bestehen. Es geben solche Grundbsücke einzeln, oder auch mehrere oder werniger zusammen, sortwährend aus einer hand in die andere, so daß ein bauerlicher Birth, welcher heute eine Hoftelle und 20 Morgen einzelner Grundbücke besitzt, ohne alle Bedrückung die darauf haftenden Lasten auszuhringen im Stande ist, wahre rend morgen, nachdem er die Aecker gang oder theilweise veräußert hat, seine Wirthschafts: Einrichtung sich vollständig umgestaltet hat. Dazu kommt, daß, wenn Nazturaltiente verkommen, der Umsang und die Art derselben häusig lediglich von der Wirthscha tezesinrichtung bedingt sint, indem z. B. seder, der Svannwich hält, zu Spanndiensten; seder andere Grundbesstiger aber nur zu Handdiensten verpflichtet ist, der Bestiger ein und berselben Hauss oder Hosstelle mithin, se nachtem er nebenbei mehr oder weniger Wandelgrundstücke besitzt, bald Spanndiensten, bald nur Handbienste zu leisten braucht, die Dienste mithin gar nicht auf einzelnen bestimmten, fondern auf dem ganzen zu einer bestimmten Feldmark gehörigen Komplexus von Grundstücken haften. (Bergl. §. 15. seq.)

B. Die Kommiffion ber II. Kammer beantragte nur eine Abanderung bes §. 63 bes Regier. Entw., indem fie nämlich vorschlug, im zweiten Sage bes jegigen Alin. 4. (bem vorletten bes Regier. Entw.) an Sielle ber Borie: "vier Brogent" zu fegen: "fünf Brogent". Der Bericht ber Kommission spricht sich folgendermaaßen aus:

Die Borschrift bes §. 63. bes Gesetzentw. bezweckt bas wichtige Brinziv zur Geltung zu bringen, daß dem Stellenbesiter nur eine folche Entschätigung auferlegt werden foll, welche mit der Leiftungsfähigkeit seines Grundstücks nicht außer allem Berhaltniffe steht und bemselben gestattet, auch unter Erfüllung seiner Pflichten gegen den Staat und die Gemeinde im Genusse seinen Stelle zu verbleiben. Bei den Ackernahrungen, auf welche im Wesentlichen die Besugniß zur Anwendung ienes Prinzips im Allgemeinen sich weniger fühlbar gemacht, weil bei jenen nur in seltenen Fallen die auferlegte Rente die Kräfte des Besigers wirklich übersteigen mag. Anders gestattet sich das Berhältniß bei den kleinen Stellen, welche nach der gegenwärtigen Gesetzelbung zur Ablösung verstattet werden sollen. Der Umfang und der Ertrag solcher Stellen ist in vielen Källen so gering, daß derselbe in einem Misserhältnisse zu dem Berthe der Dienste und Abgaben steht. Bollte man in solchen Källen nicht jenes Prinzip zur Anwendung bringen, so würde die Ablösung die kleinen Stellenbesitzer zwar in den Genuß der persönlichen Freiheit, gleichzeitig aber auch in die Gesahr versetzen, das Grundstüss sieher zu verlieren.

Benn auch nicht fammitliche Mitglieber ber Agrar- Komm. in ben Grunben fur bie im Alin. 1. des S. 63. enthaltene Bestimmung übereinstimmten, fo waren biefelben boch mit bem ausgesprochenen Bringipe ber Erhaltung ber Stellenbesitzer im praftationefähigen Buftanbe völlig einverstanden.

Dagegen wurde von einem Mitgliede ber Antrag gestellt, bem Alin. 1. ben

Bufat zu geben :

bie Entschädigung fur ben bei Berechnung bes freien Drittels bem feither

Berechtigten entgehenden Mugungsertrag trägt ber Staat,

und dies badurch zu motiviren gesucht, daß zur Beit feine positive Borfchrift befteht, welche ben Berechtigten die Berbindlichfeit auferlege, ben Dienft: und Abgabenpfichtigen, welche ihre Stellen eigenthumlich besigen, einen folden Erlaß ber Ent-ichabigungerente zu gewähren. Dieser Antrag wurde jedoch verworfen, indem bie Majorität von der Ansicht ausging, daß bei folchen überlasteten Stellen, bei welchen eine Ermäßigung eintreten foll, auch feither Ausfälle an Dienften und Abgaben gewefen, und bag burch die Uebernahme ber regulirten Renten von folchen Stellen auf bie zu errichtenden Rentenbanten unter Garantie bes Staats auch ben Berechtigten Bortheile gemahrt murben, welche fie feither nicht gehabt hatten.

Bon einem andern Mitgliede ift beantragt worden, nicht ein Drittel bes Rein: ertrage überall frei zu laffen, fondern die Braftationefähigkeit an fich aufrecht zu erhalten und in jedem speziellen Falle veranschlagen zu laffen, wie viel auf jene gurndzurechnen fet. Es ist jedoch auch biefer Antrag verworfen und bagegen bie Regierungs-Borlage unverändert angenommen worden. Die Majorität hielt den ans genommenen Cap durch bie Erfahrung für gerechtfertigt und glaubte einer folchen befinitiven Festsegung ben Borzug vor einer mehr ober minder unsichern Abschähung

geben qu muffen.

In bem Alin. 2. bes S. 63. ift bestimmt, bag in Folge ber Freilaffung bes britten Theils bes Reinertrags fur ben Stellenbesitzer eine Berminderung ber feften Belbabgaben, fo wie ber bereits festgestellten Regulirungs : und Ablösungerenten nicht eintreten durfe. Gegen diese Bestimmung wurde erinnert, daß nameutlich im Schlesischen Gebirge eine so überaus große Belastung der kleinen Stellen mit Geldabgaben Statt finde, daß die Besitzer ber letteren nur in den Fallen, wenn ihnen besonders gunftige Gelegenheiten zu lohnender Arbeit gewährt worden, im Stande gewesen seien, ihren Berpflichtungen gegen die Guteherrschaft nachzukommen, in ber Regel aber biefelben in fummerlicher Lage nur ben nothburftigften Lebens= unterhalt gehabt und bie Guteberrichaft nicht unbebentenbe Ausfälle an folden Belbabgaben erlitten hatten. Es erfordere baher nicht allein bie Billigfeit gegen bie Befiger folder fleinen Stellen, fondern mit Rudficht auf bie feitherigen Ausfalle auch die Gerechtigfeit, in bem bier porausgefetten Falle eine Ermäßigung ber festen Gelbabgaben zu gestatten.

hierauf wurde von einem Mitgliede ber Antrag gegrundet, in ber erften Beile

des Alin. 2. die Worte: "feste Geldabgaben, fo wie" wegzulaffen.

Die Agrar-Romm, hat jetoch tiefen Antrag ablehnen zu muffen geglaubt.

Die Diajoritat ber Romm. ging hierbei von ber Unficht aus, bag bei ben auf einer Stelle bereits ruhenben feften Gelbabgaben andere Rudfichten obwalteten. als bei ben Dienften, beren Werth in Rente nach bem erften Alinea eventuell einer Ermäßigung unterliegen foll. Bei ben Dienften fei maafgebend, daß die in baarem Gelbe zu entrichtende Rente in ber erfrarten Beit nicht immer verdient werben tonne; bagu gehore fichere Belegenheit gur lohnenden Arbeit, fo wie daß teine fonftis gen erheblichen Störungen in der Fähigkeit zum Erwerbe eintreten. In den Fällen, wo ursprünglich feste Geldabgaben stipulirt worden, habe ber Befiger ber Stelle anerfannt, daß feine Rrafte auch biefe Last zu tragen im Stande feien, wenigstens habe er flar übersehen konnen, ob und in wie weit ihm dies möglich fein werbe.

Aus gleichen Gründen wurde auch der von einem andern Mitgliede gestellte

und noch weiter gehende Antrag:

bas Min. 2. Diefes S. gang zu ftreichen,

verworfen, indem die Majoritat unter feinen Umftanden eine Revision und eventuelle Abanderung der hier bezeichneten Regulirungs: und Ablöfungsgesetze bevor

worten zu können glaubte.

Die im porlegten Alin. aufgestellte Art ber Ermittelung bes Reinertrags hat mit der unten zu erwähnenden Modififation die Bustimmung der Agrar-Komm. erlangt. Es ift zwar von einem Mitgliede barauf aufmerkfam gemacht worden, baß oft gang andere Resultate erlangt wurden, wenn einer Stelle mit Rucksicht auf Die ihr beigelegten Berechtigungen auch höhere Praftationen auferlegt worben, biefe beis ben Faftoren nun im Berfehr als gang gleich in ihrem Berthe angenommen mur= ben, und alebann eine spezielle Care aufgenommen werden follte. Es ift jeboch, nachbem man sich bahin verftandigt hatte, bag ein Drittel nicht allein bes Reinsertrages ber Grundftude, sonbern auch ber Berechtigungen bem Stellenbesitzer freis gelaffen werden folle, von jenem Bebenfen Abstand, und baher aus jenem fein Ans laß zur Einbringung eines Abanderungsvorschlages genommen worben. Dagegen wurde beantragt, in dem zweiten Sate biefes Alin., an Stelle der Worte "vier Brozent" zu fegen: "funf Brozent" und diefer Antrag auch angenommen, inbem bie Majoritat biese Abanderung als eine nothwendige Konsequeng bes in ben folgenden S. angenommenen Pringips in Betreff ber Sohe bes Binsfages erachtete.

Das Plenum der II. Kammer beschloß indeß:

a) im Alin. 2. die Borte: "fefte Geldabgaben, fowie, gu ftreichen, und im S. 65. Alin. 1. zu fegen: 1) "Ausgenommen von den Bestimmungen der SS. 63. und 64."; 2)

b) im zweiten Sate des Alin. 4. die Worte: "durch Schiederich= ter" einzuschalten; 3) dagegen ben Antrag ber Rommission, welcher babin ging, im britten Sape des Alin. 4. fatt ber Borte: "vier Brogent" gu fegen: "fünf Brogent", abzulehnen. 4)

Im Uebrigen murde ber S. 63. unverandert nach ber Faffung bes Regier. Entw. angenommen 5) (Stenogr. Ber. ber II. R. 1848, Bb. 3. G.

1471 - 1472.

1) Bergl. in biefer Beziehung bie Entstehungsgeschichte bes S. 65.

2) Dice murte auf ben Berbeff. . Untrag bee Abgeordn. Weppert (Drudf. Dr. 341. ad II.) befcbloffen.

Das Amendement bes Abgeordn. v. Ende und Gen. (Drudf. Rr. 336. ad

IX.), welches beantragte:

"in ber erften Beile bes Alin. 2. bes S. 63. bie Borte: "fefte Welbab: "gaben" gu ftreichen und an beren Stelle gu fegen: "Erbpacht= und "Erbzins=Ranon",

erledigte fich burch bie Annahme bes Geppertichen Berbeff. : Antrages und ges

langte baher nicht zur Abstimmung.

Ein gleichfalls hierauf bezüglicher Berbeff.-Antrag bes Abgeordn. Robe:

"bem Alin. 2. binququfeten:

"Acquivalente fur Leiftungen, bie urfprunglich in Raturalien ober Ars "beit zu gemabren maren, gelten nicht für fefte Beltabgaben", wurde von bem Untragfteller gurudgezogen. (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3.

**S**. 1470 – 1471.)

3) Dies wurde auf ben Berbeff. Antrag bes Abgeordn. v. Schmid (Ops peln) und Gen. (Druckf. Mr. 341. ad I.) beschloffen, beffen Motive bahin lauten:

"Bur Bereinfachung bes Tar-Berfahrens und gur Berminberung ber Roften "wird auch hier, wie bereits beim S. 44. beichloffen worben ift, ber ge"meine Raufwerth burch Schieberichter feftzusehn fein."

(Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3. S. 1471.).

4) Der Abgeordnete Langer hatte folgenden Berbeff. Antrag (Drudf. Mr. 335. ad X.) gestellt:

"im Alin. 4. ftatt: "vier Prozent" ju fegen: "brei und ein halb

"Brogent".

Motive.

"Schon bie frühere Gesetgebung hat anerkannt, bag bie Braftationefabigs "feit ber pflichtigen Stellen erhalten werben muß. Soll biefer 3med burch "S. 63. in Bahrheit erfüllt werben, so erscheint bie vorgeschlagene Abans "berung nothwendig."

Diefer Antrag wurde gleichfalls abgelehnt. (Stenogr. Ber. ber II. K. Bb.

3. 6. 1471.) 5) Der jum S. 63. von bem Abgeordn. v. Rleift: Repow geftellte Bers beff. Antrag (Drudf, Dr. 330, ad VI.):

C. Die Kommiffion ber I. Kammer beantragte die Unnahme des

6. 63. mit folgenden Alenderungen:

a) im zweiten Sate bes Mlin. 4. bie Borte einzufchalten: "nach Abzug ber nach SS. 59. und 60. zu berüdfichtigenden Begenleiftungen", und

b) das lette Alin. des Regier. Entw. zum S. 63. zu ftreichen.

Der Bericht der Rommiffion motivirt dies in folgender Art:

Die bereits in ber Ginleitung 1) hervorgehoben worben, hat ber Gefegentw. bei Abmeffung ber Rente ben Grundfat wieder gur Anerkennung gebracht, welcher theils im A. E. R. in Anfehung ber fogenannten Unmöglichfeitoflagen Geltung gefunden hat, theils im S. 8. bes Eb. v. 14. Sept. 1811 ausbrücklich babin ausge= fprochen ift:

daß die Abgaben und Laften gemindert werden follen, wenn ber Bflichtige babei nicht bestehen fann, und bag bie Sofe im fontributionefabigem Stanbe

erhalten werden follen.

Das Ed. v. 8. April 1823 für bas Großherzogthum Pofen führte prattisch gu bemfelben Resultate, indem es bestimmte, daß auf Remissionen und Unglucksfalle Abzüge von der ermittelten Entschädigung zuläffig feien. Es hat fich bies für ben

gludlichen Erfolg bortiger Ablösungen fehr bewährt.

Der vorliegende Gefegentw. nimmt im S. 63. und S. 85. an, bag bie Praftationsfähigkeit als erhalten angefehen werden foll, wenn bem Befiger nach Abzug ber auf ber Stelle haftenden Laften & bes Reinertrags frei bleibt. Um ben bagu nothigen Betrag follen baher bie auf bie Stelle zu legenden Ablöfungerenten gefürzt werben.

Man erfennt einstimmig an, daß es fo im Rechte wie in ber Pflicht bes Staates, nicht minder aber auch im Intereffe ber Berechtigten, auch nach Ueberweifung ihrer Renten auf die Rentenbank liege, berfelben nur folche Renten zu überweifen, welche ber Berrflichtete bei Bestreitung bes nothwendigen Lebensunterhalts aus bem Grundftude mit Sicherheit aufzubringen vermöge. Man verfannte babei nicht, bag bei ber Ausführung bes Grundfages ber wenig und ber Sochbelaftete auf nicht tonfequente Beife ziemlich gleich behandelt murben. Man überzeugte fich jedoch bavon, daß hier nicht ohne bedeutende Schwierigfeiten eine fpezielle Sonderung ein: treten fonne. Namentlich fand barum auch ber Antrag feine Unterftugung, bas

Min. 2. bes S. 63. gu ftreichen.

Er ftutte fich auf ben Mangel jeden innern Grundes, die auf ben Stellen bereits haftenden Getraide- und Gelbrenten anders ju behandeln, als bie Renten, welche jest erft durch Ablosung folder Laften entstanden, die zufällig früher abge-lofet worden sind. Es wurde dagegen bemerft, daß der Antrag in seinen Folgen unabweislich zu einer Revifion aller bereits gefchloffenen Rezeffe fuhren murbe. Denn wenn man den Grundsatz einmal annehme, wurde ein Unterschied zwischen ben Besigern, welche alle Naturallaften bereits abgelofet haben, und benen, welche jum Theil noch unabgelöset find, nicht gerechtfertigt fein. Gin folches Buruckgeben in bereits völlig geordnete Rechteverhaltniffe wurde aber bie bebenklichsten Folgen haben. Ein fernerer Berbefferungs:Antrag grundete fich auf die Behauptung, bag bes Reinertrags, nach bem gemeinen Raufwerth ermittelt, die Braftationefabigfeit nicht fichere.

Er geht bahin:

an bie Stelle bes Alin. 5.2) gu feten: Es wird ber mittlere Ackerpachtzins bes Bobens (Acker und Biefe) in ber betreffenden Gemeinde, fo wie bie Angahl, ber gur Ablofung ge= langenden Morgen ermittelt, beides mit einander multiplizirt und zu ber

wurde von bem Antragfteller gurudgezogen. (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3. S. 1458.).

<sup>&</sup>quot;im Alin. 2. zwischen bie Borte: "als Abfindung" und "rechtes "verbindlich" einzufügen: "ober in einem ber im S. 65. ge= "bachten Berträge",

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 213-217.

<sup>2)</sup> Rämlich bes jetigen Alin. 4. bes S. 63.

gefundenen Summe 10 pCt. ihres Betrages und 5 pCt. bee Grunds werthes gefchlagen.

Die gefundene Summe ftellt ben Rein-Ertrag ber Stelle bar.

Der Antrag wurde aber verworfen. Dagegen wird ein Antrag: im §. 63. Alin. 5. Say 2. hinter bem Borte: "Real-Lasten" die Borte einzuschalten: "nach Abzug ber nach §. 59. und 60. zu berücksichtigenden Gegenleistungen"

"nach Abzug ber nach §. 59. und 60. zu berücksichtigenden Gegenteistungen" angenommen, weil, wie auch Seitens der Reg. Kommissarien in Bezug auf die Absicht der Regierung bestätigt wird, es nach dem Zusammenhange der §§. und nach der Natur der Sache nicht zweiselhaft sein kann, daß die Lasten nur in dem Werthe in Rechnung gestellt werden können und sollen, den sie nach Abzug der, nach §. 59. und 60. in Abzug zu bringenden Gegenleistungen haben, da erst daraus sich ihr Nettowerth darstellt, während die, nach der Gem. Theil. D. abzulösenden Astivfervituten der Stelle schon bei den Zinsen des baar zu zahlenden Kauswerths in Anschlag gekommen sind.

Auf Streichung bes Alin. 6. 1) wird einstimmig angetragen, weil am Schluffe

des Gefetes eine allgemeine Bestimmung baffelbe erübrigen foll. 2)

Die Bebenken gegen ben Prozentsat von 4 p.Ct., und bagegen, baß nur bie ablosbaren Real-Laften in Jusammenrechnung mit jenen 4 p.Ct. bes Kauswerths ben Rein-Ertrag ber Stelle bilden sollten, führten zu keinem Berbesserungsantrage, weil man erwog, baß in biesen Bestimmungen ein Prinzip ber Billigkeit liege, welches mit ber Unmöglichkeit, die alten Renten einer Reduktion zu unterwerfen, in etwas ausschien.

Die I. Rammer trat ten Antragen ber Rommiffton bei. 3) (Stenegr.

Ber. ber I. R. 1848, Bb. 5. G. 2552.)

D. Die II. Kammer ift hiernachft, auf ben Antrag ihrer Kommiffion, ben von der I. Kammer beschloffenen Aenderungen bes §. 63: beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1838, Bb. 5. S. 2755 ff.)

II. Die Instrukt. ter Gen. Komm. zu Stendal v. 12. Marz 1851

giebt zum S. 63. folgende Erlauterungen:

a) Die Bestimmung biefes &. ift nur auf geschloffene Grundstücke (Saus: ober Hofftelle nebst Bubehör) nicht auf Banbelader, ober walzende Grundstücke zu bez giehen, auch jedesmal ber Antrag bes Berpflichteten abzuwarten und nicht von Amts:

wegen barüber zu verhandeln, ob bas Drittel für ihn frei bleibt.

Ruhen Gelds oder Getraiderenten, die nach biesem oder nach §. 65. nicht einer Berminderung unterliegen, auf einem Grundstücke in solcher Gohe, daß das burch der Reinertrag besselben ganz, oder doch zu drei Drittel absorbirt wird, so fallen alle übrigen Reallasten ganz aus, selbst wenn sie früher ein Borzugsrecht wor jenem hatten; erreichen dieselben aber nicht eine solche Gohe, so wird der Rest won den zwei Dritteln des Reinertrages verhältnismäßig auf die übrigen Reallasten vertheilt.

b) Bu ben ber Berminderung unterworfenen Reallasten gehören auch bie an

bie geiftlichen Institute zu entrichtenden.

c) Wenn zwischen ben Leistungen und Gegenleistungen gar feine, ober zwischen allen eine Konnexität besteht, und es sommt zu einer Reduktion ber Leistungen nach biesem Baragraph, ohne daß dieser alle Leistungen unterworfen sind, so ist der Bezrechtigte besugt, seine Gegenleistungen verhältnismäßig in Abzug zu bringen. Andernfalls fann die Gegenleistung nur von der mit ihr, dem Rechtsgrunde nach, konnexen Leistung in Abzug sommen; z. B. A hat an B zu entrichten:

2) Bergl. ben S. 113. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850.

<sup>1)</sup> Nämlich bes auf bie Mühlen: Grundftude bezüglichen Sates.

<sup>3)</sup> Der Berbeff. Antrag bes Abgeordn. Trieft (Drudf. Nr. 550. ad 1.): "ben §. 63. zu ftreichen, event.

a) das Alin. 2. dahin zu fassen: "Gelb = und Getraiberenten unterliegen jedoch einer solchen Bermindes "rung nicht;"

b) "im Alin. 4. flatt: "vier Brogent" zu fegen: "funf Progent," wurde abgelehnt. (Stenogr. Ber. ber 1. K. Bb. 5. S. 2551.).

1) eine früher festgestellte Rente für bereits aufgehobene Reallaften

6 Thirn., auf welche S. 54. biefes Gefet Anwendung findet.

3mei Drittel bes Reinertrages bes verpflichteten Grundftude betragen nur 20 Thlr., fo werden bie 6 Thlr. Gegenleiftungen von ben 28 Thlrn. mit 54 Thlr. und von ben 4 Thirn, mit & Thir, in Abzug gebracht, fo bag ber Berechtigte nur ben Reft von 4 Thirn, mit 3\frack Thir, schwinden laffen barf, bagegen ber Berpflichstete eine Rente von 22\frack Thirn, behalt. (Sprengel's Ablof. Gef. S. 16.)

III. Die in ben Motiven zum S. 63. des Regier. Entw. 1) er= wähnten Beifpiele zur Erläuterung bes S. 63. fonnen nicht mehr zur Anwendung gebracht werden, weil diefelben fich auf tie Pringipien des Ent= wurfe ftugen, welche indeg Abanderungen badurch erlitten haben, bag a) fefte Beltabgaben, wenn fie nicht rechtsverbindlich feftsteben, ber Berminderung unterliegen, und tag b.) Die Gegenleiftungen von tem Jahres-werthe ber ablosbaren Reallaften abgerechnet werden.

Beispiele nach ten Grundfaten tes §. 63. in feiner jetigen Vaffung geben Fren, pratt. Erlaut. S. 84, Fifcher, Silfsbuch ic. S. 59-61, u. Robe in ter Zeitung fur Entlaftung tes bauerl. Grundbefiges, Jahrg.

1850, S. 61-64, worauf hiermit verwiesen wird.

IV. Die Borfchriften tes S. 63. beziehen fich nur auf eigentliche Stel-Ien (Aldernahrungen, Roffathen=, Bartner=, Sauster=Stellen ac.). Gie finden alfo feine Anwendung auf unbebaute Grundftude, instefondere nicht

auf die fogen. Wandelader.

Dies bemerken die Motive des Regier. Entw. zum S. 63. (f. bas vorlette Ulin. terfelben) 2) austrücklich, auch wurde dies von dem Reg. Rommiffarius (Geb. Reg. Rath Schellwig) in der 65. Gig. der II. R. v. 30. Nov. 1849 nochmale fpeziell hervorgehoben, indem derfelbe fich bahin aussprach:

Es find im S. 65. unter ben "zu Erbpacht, Erbzine ober zu Gigenthum ausgethanen Grundftuden" auch bebaute Stellen verftanben morben. Der S. 63. spricht dagegen nur von "Stellen". Auf unbebaute Grundstücke foll dieser §. sich nicht beziehen. (Stenogr. Ber. ber II. K. 1838. Bb. 3. S. 1470).

V. Bum Alin. 2. bes S. 63.

1) Die oben mitgetheilte Entstehungsgeschichte bes S. 63. ergiebt, baß nach der ursprünglichen Faffung deffelben alle feften Geldabgaben, mithin nicht blos die rechtsverbindlich festgestellten Renten, von ber Berminderung ausgeschloffen fein follten. Durch die Beschluffe ber Rammern ift indeg der S. tabin abgeandert worden, daß die Ausnahme nur auf die auf Grund ber bisberigen Landes-Rultur-Gefete rechtsverbindlich ftipulirten Renten befchrankt ift. Die nicht rechteverbindlich bereits festgestellten Geldabgaben unterliegen mithin ter Berminderung ebenfo, mie alle übrigen Braftationen. Bei Dublengrundftucken unterliegen (nach S. 6. des Mühlen=Ablof. Gef. v. 11. März 1850) auch die regegmäßigen Renten der Berminderung auf zwei Drittel des Reinertrages. 3)

2) Ad verba: "rechtsverbindlich stipulirt werden." 4)

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 517. 2) Bergl. oben G. 518.

<sup>3)</sup> Bergl. bie Buf. gum S. 6. bes Muhlen Ablof. Gef. ad II. D. (f. unten). 4) Bergl. bas Alin. 1. bes S. 28. bes Abiof. Gef. v. 2. Marg 1850. und bie Erlant. jum S. 28. (f. oben G. 378. ff.).

Das Revisions-Kollegium für Landes-Kultur-Sachen legt (in dem Erk. v. 4. Nov. 1851) die Bestimmung des Alin. 2. des §. 63. dahin aus:

a) Die auf Grund der bisher gültig gewesenen Regulirungs=, Ablosungs= und Gemeinheits-Theilungs=Gesetze durch Erkenniniß, Vertrag, Anerkenntniß oder sonft rechtsverbindlich festgestellten Absindungs=Renten
unterliegen ber Verminderung bis zu zwei Drittheilen des Reinertrages der
Stellen nach den Vorschriften des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 (§S. 63.
u. 85.) nicht.

b) Die Bestimmung des Alin. 2. des S. 63. a. a. D. ift nicht auf

die durch Rezeß oder Bertrag festgestellten Renten zu beschränken.

Die Grunde führen aus:

Es ist nicht anzunehmen, daß das Geset (§. 63.) immer einen Rezes ober boch eine vertragsmäßige Feststellung der Rente voraussetze, weil es von rechtsverbindlich stipulirten Renten spricht. Der Ausbruck: "Stipulation, Stipuliren" ist der Terminologie des A. L. R. fremd, sowie das Rechtsinstitut der "Stipulation", d. h. des auf der Uebereinstimmung mundlicher Frage und Antwort beruhenden Vertrages aus dem Römischen Recht in das A. L. R. nicht mit übernommen worden ist.

Es liegt mithin kein Grund vor, ben Ausbruck hier auf Bertrage zu beschranken; er kann nur für gleichbebeutend mit "festgestellt" angesehen werben, und zwar um so mehr, als er mit dem Worte "rechtsverbindlich" verbunden, und nicht abzusehen ist, warum nicht jede Rechtsform, wodurch die Auseinandersehung in Wirkamkeit getreten ift, gleiche rechtliche Folgen, wie der Bertrag haben sollte, auch das Auseinandersehungs-Versahren an sich die Natur des Prozessehes hat, und der Rezest in demfelben sehr häusig nicht auf der Einigung der Interessen.

ten, fondern auf richterliche Entscheibung beruhet.

Aber auch fur ben Fall, daß die Auseinandersetzung noch nicht in volle Birk- samkeit getreten, bei der Regulirung insbesondere das Eigenthum der Höfe auf die Lassiten noch nicht übergegangen ift, unterliegt eine rechtsverbindlich seitgestellte Abschndungsrente der Berminderung nach den Borschriften des §. 63. (erstes Alinea) und resp. des §. 85. des Ges. v. 2. März 1850 nicht mehr. — Denn der

§. 100. fagt:

"Ift vor Berfündung des gegenwärtigen Gesetzes in einer Auseinandersfetzungsfache der Rezest bestätiget oder die Ablösung oder Regulirung in Ansehung aller oder einzelner Berechtigungen (Abschn. 1. dis III.) so weit gediehen, daß die Absindung durch Bertrag, rechtsträftiges Erkenntnis, Ansertenntnis des Auseinandersetzungsplans oder sonst rechtsverbindlich bereits festgestellt ist, so kann hiergegen aus dem gegenwärtigen Gesetz fein Einswand hergeleitet werden."

Diese Borschrift findet sich unter ben all gemeinen Bestimmungen (Absch. IV.); es ist darin ausdrücklich auf die Abschn. I bis III. Bezug genommen, und fie beruhet namentlich auf der Rechtsregel, daß Gesetze keine ruchwirkende Kraft haben.

Demgemäß muß angenommen werden, daß bavon alle Grundfage bes Gef. v. 2. Marg 1850 betroffen find, welche auf die Abfindung Einfluß haben, refp. beren Anwendung eine Aenderung ber bereits rechteverbindlich festgestellten Abfindung zur Folge haben murbe.

Wo ber S. 100. Blat findet, konnen somit die SS. 63. und resp. 85. nicht mehr zur Anwendung kommen, und der S. 100. wurde großentheils illusorisch werben, wenn die Ansicht richtig ware, daß berfelbe sich nur auf die Ermittelung

ber Rente, nicht auf beren endliche Feststellung beziehe.

Für die Ablöfung der Rente mittelst der Kentenbriese ist bas Rentensbant-Ges. vom 2. März maaßgebend, und dies ohne Einstuß auf die vorliegende Frage. (Zeitschr. des Rev. Kolleg. Bd. 4. S. 379—382 u. Praj. Samml. desselb. S. 40 Rr. 4.)

Diefer Ansicht ift auch das Min. für landwirthschaftl. Ang. in dem R. v. 26. Febr. 1852, 1) (Zeitschr. des Rev. Kolleg. Bd. 5. S. 110)

beigetreten.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. 1. S. 197-198.

3) Wenn bei einer Eigenthums-Regulirung ale Abfindung ein Laudemium feftgefest ift (wie dies in den meiften Dberfchlefifchen Regulirungs= Rezeffen gefcheben fein foll), fo ift baffelbe nicht zu den Renten zu rechnen, von welchen bas Alin. 2. bes S. 63. fpricht; es unterliegt also ber Ermä= Bigung wegen Erhaltung ber Braftationsfähigfeit ber bauerlichen Stelle.

Angenommen von dem Revisions=Rollegium für Landes=Rul= tur=Sachen unterm 30. Sept. 1852. (Braj. Samml. beffelb., S. 45 Rr. 17.)

4) Silberginsen, die nach einem früheren Ablösunge-Rezesse unverandert fortentrichtet werden follen, 1) geboren nicht zu ben Renten, bei welchen nach S. 63. Alin. 2. Des Ablof. Gef. eine Ermäßigung wegen Erhaltung ber Braftationsfähigkeit nicht eintritt.

Angenommen von dem Revisions = Rollegium für Landes = Rul= tur=Sachen per sent. v. 17. Dec. 1852. (Braj. Samml. beffelben, S. 46.

Mr. 18.)

VI. Bum Alin. 4. des § 63.

1) Der gemeine Raufwerth zur Ermittelung bes Reinertrages einer Stelle nach S. 63. und S. 85. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 und S 6. bes Gef. p. 11. Marg 1850, betr. die auf Dublengrundftuden haftenden Reallaften, fann nie unter Rull feftgeftellt werden, und die Schiederichter verlegen burch Unnahme eines negativen Raufwerthes einen Rechtsgrundfat.

Dies hat das Revisions = Rollegium für Landes = Rultur = Sachen in mehrfachen Entscheidungen angenommen. (Bergl. in ber Braj. Samml. beffelb. S. 51, bas Braj. Rr. 33. v. 26. Nov. 1852 und S. 46 bie Braj. Rr. 19. v. 3. u. 10. Dec. 1852 u. bie in ber Beitschr. beffelb., Bb. 6. G. 111-119 u.

S. 120-123 mitgetheilte Ertenntniffe.)

Bergl. auch die Erlaut. zum S. 6. des Muhlen = Ublof. Gef. v. 11.

Mars 1850, ad II. C. sub CC. Buf. 6.

Derfelben Unficht ift Fren, welcher dies in einer ausführlichen 216bandlung (im Anhange zu ben prakt. Erläut. S. III. ff.), als dem Sinne und Weifte bes Weseges entsprechend, und zugleich ausführt, bag ber auf einen negativen Raufwerth lautende fchiederichterliche Ausspruch, weil er einen Rechtsgrundfat verlete und über die Befugnif ter Schiederichter binausgehe, von Umtswegen verworfen werden muffe.

Bergl. auch v. Ronne's Sandbuch über das Mühlen-Ablof. Gef. v. 11. Marg 1850, S. 55, 70 u. 75, wo diefelbe Unficht ausgesprochen wird, und über die Urt und Weise ber Berechnung bes Reinertrages, wenn eine Stelle einen Kaufwerth gar nicht hat, ben Auffat in Robe's Lehrzeit.

für Entlaftung des bauerl. Grundbesties, Jahrg. 1850 G. 69 - 72. bes gemeinen Raufwerthes einer Stelle vergl. Fren's praft. Erlaut., S.

85--86.

Bergl. auch die Erlaut. zum S. 6. des Gef. v. 11. Marg 1850, betr.

die auf Mühlengrundftucken haftenden Reallaften.

3) Es ist zweifelhaft gefunden worden, ob der Verpflichtete die rechts= verbindlich feststehende (also insbesondere die rezesmäßig feststehende) Rente ohne Abzug der Gegenleiftungen fortzahlen muß, — oder ob er Die volle Wegenleiftung von der rechteverbindlich feststehenden Rente in Abzug bringen fann, oder endlich, ob er die Gegenleiftung nach Berhältniß der rechtsverbindlich feststehenden Rente zu der übrigen Rente anzurechnen hat?

<sup>1)</sup> Ramlich folche Silberginfen, welche fcon vor bem Auseinanderfegungs-Berfahren rechteverbindlich bestanden und burch bie Auseinandersegung feine Beranderung erlitten haben, fondern nur (hiftorisch) ale fortbestehend in bem Regeffe aufgeführt worben find,

a) Fischer führt aus, daß für die Befugniß, die Gegenleiftung von der nicht ablösbaren Rente abzurechnen, keine Gründe sprechen. Minder ungerechtfertigt erscheine es, wenn man gar keinen Abzug gestatte und die Berpstichtung zur Zahlung der ganzen rechtsverbindlich sessstellt und die Berpstichtung zur Zahlung der Gegenleistungen schon einmal zu Gunsten des Berpstichteten ersolgt sei. Dagegen sei indeß einzuwenden, daß kein Grund vorhanden sei, weshalb man die Gegenleistung, welche nach den §§. 59. u. 60. von dem Werthe aller Reallasten abgezogen werden solle, nur von den nicht rechtsverbindlich sessstellasten Kenten in Abzug bringen wolle, und daß von einem doppelten Abzuge nicht die Rede sei, wenn man im Boraus verhältnismäßig die Gegenleistungen abziehe. (Hülfsbuch zum Ablös. Gef., S. 60—61.)

b) Robe führt bagegen aus, daß das Gefetz ben in Rede ftehenden

Zweifel gar nicht zulaffe. Er bemerkt:

Wenn einmal ermittelt ift, was ber Berpflichtete zu leisten hat und was es werth ift, wenn andererseits ermittelt ift, was ber Berechtigte bagegen gu leiften hat und was es werth ift, fo werben por allen andern Schritten querft ber Berth ber Leiftungen und ber Berth ber Gegenleiftungen gegeneinander abgewogen und nachgesehen, auf welcher Seite ber Ueberschuß ift. Diefer Ueberschuß gang allein ist der Gegenstand der Ablöfung, denn die Berechnung der Gegenleistung erfolgt nicht Behufs der Ablösung, sondern blos Behufs der Kömpensation. Der erste Sat bes S. 60. fagt bieß ganz beutlich. Die Ermäßigung aus S. 63. fann hiernach nur in Betreff bes Ueberschuffes eintreten, also erft bann, wenn bie Gegens leiftungen gegen die Leiftungen bereits aufgerechnet find. Bei biefer Auf: rechnung tommt es lediglich auf Summen an, auf Bahlen, nicht auf bie Begenftande, beren Berth die Summen hervorgebracht haben. wenn bie Summe ber Leiftungen nach Abzug ber Gegenleiftungen feftsteht, wird gefragt, ob bie Summe bes Ueberschuffes bem Berpflichteten ober bem Berechtigten obliegt, und im ersteren Fall, ob biefe Summe zwei Drittel bes Reinertrages feiner Stelle überfteigt. Bei ber Braftationefahigfeitefrage find baher Ge= genleiftungen ichon gar nicht mehr vorhanden, fie find burch Wegenrechnung ja vorher schon aufgehoben. Liegt nun der Fall vor, daß eine Ber-minderung des Ueberschuffes auf Grund fonst mangelnder Praftationsfähigfeit beansprucht werden fann, so wird wiederum nur die Summe festgestellt, welche als zwei Drittel bes Reinertrages angefehen wirb. Db bann aber ber Berechtigte fich an seinem Neberschuß eine Berminderung auf die Summe ber zwei Drittel gefallen laffen muß ober wie weit er einer folchen Berminderung widerfprechen fann, hangt bapon ab, wie viel er urfprunglich an rezegmäßig festgestellten Abfindungerenten gu fordern gehabt hat. Es fommt hienach bei ber Frage, ob Ueberfconffe wegen ber Praftationefahigfeit herabgefett werden fonnen, lediglich auf eine Bergleichung mit berjenigen Summe an, welche ursprünglich als rezesmäßige Renten ju gahlen waren. Ift biefe größer als die Summe bes Ueberfcuffes, jo wird bie Abfindung bis auf diefen herabgesetht; ift sie größer als die Summe von zwei Drittel bes Reinertrages, so bleibt sie so weit abzufinden, als fie innerhalb der Summe bes Ueberschuffes, als bes Maximums, und ber Zwei-Drittelfumme, als bes Minimums fällt. (Robe's Lehrzeit. fur Entlaft. bes bauerl. Grundbefiges, Jahrg. 1850, S. 63-64).

VII. Ift in dem Falle, wo rechtsverbindlich festgestellte Renten der Berminderung auf zwei Drittel des Reinertrages nicht unterliegen und zwei Drittel desselben übersteigen, die Rentenbank eventuell verpflichtet, die ganze Rente zu übernehmen, oder ist dieselbe befugt, denjenigen Theil der Rente, welcher zwei Drittel des Reinertrages übersteigt, von der lebernahme auszuschließen und dem Berechtigten zu überlaffen, sich in Betreff dieses Theisles an den Berpflichteten perfonlich zu halten?

a) Frey nimmt Ersteres an und entwickelt dies ausstührlich aus dem ganzen Zusammenhange der neuen Agrargesetzetung und der Bestimmung der Rentenbanken. Für die Gemeinheits-Theilungs-Rente sei übrigens die Frage durch den §. 54. entschieden und es handle sich daher nur um die

Regulirunge= und Ablofunge=Renten, welche nicht in den SS. 53., 55., 65.

austrücklich ausgeschlossen fint. (Bratt. Erlant., Anhang, S. XXIX — XXXV.)
2) Derfelben Anficht ift bas Min. für landwirthichaftl. Ang., welches in dem R. v. 26. Febr. 1852 1) der von einer (nicht genannten) Regierung aufgestellten Meinung beigetreten ift, bag bies aus S. 64. bes Ablof. Bef. und S. 9. bes Rentenbant= Bef. folge, ba nach S. 56. bes 216= 16f. Gef. nur in den Fallen ter §§. 53., 54., 55. und 65. bes letteren die Ueberweifung von Renten nur in soweit verweigert werden konne, als Diefe zwei Drittheile bes Reinertrages tes belafteten Grundftudes überfteigen, auf andere Falle aber diefe Berringerung nicht ausgedehnt werden fonne, fowie tag, wenn in ten Fallen der §§. 53., 54., 55. und 65. ber Reinertrag der belafteten Grundftude nach S. 56. burch Schiederichter feftgeftellt fei, die Auseinanderfetzungsbeborde felbft dann die unverfürzte Ueberweifung ber Renten an die Rentenbank zu verweigern nicht befugt fei, wenn eine Ueberschätzung bes Reinertrages ber belafteten Grundftude burch die Schiederichter nach bem Gutachten tes Spezial=Kommiffarius und ihrer eigenen Ueberzeugung erfolgt fei.

Das alla. Reffr. ertheilt zugleich Unweifungen über bas zur Sicherung ber Rentenbank von ten Museinandersetungs=Behorden in dergl. Fallen einzuschlagente Verfahren. (Zeitschr. bes Revif. Rolleg., Bo. 5. S. 109-111.)

#### Bum §. 64.

I. Der S. 64. findet fich bereits in dem Regier. Entw. mortlich gleichlautend; jedoch fehlten in dem Entw. Die beiden letten Alin., welche erft von den Kammern hinzugefügt worden find.

A. Die Motive Des Regier. Entw. zum S. 64 fprechen fich ta=

bin aus:

Die hier gegebene Borfchrift, bag bie Rente von bem Berpflichteten burch Baarzahlung bes 18fachen Betrages abgeloft werben könne, ift bereits von manchen Seiten angefochten und fogar ale eine ungerechte bezeichnet worben. Die Monenten gehen fast fammtlich bavon aus, bag ben Berechtigten bei ber Ablöfung burch Rapital ber 25fache Betrag ber Rente rechtlich gebuhre, und bag jede Rapitalifirung unter Diefem Betrage einen Berluft fur fie herbeifuhre. Diefe Anficht ift offenbar eine irrthumliche.

Die Rapitale-Entschädigung foll ein Aequivalent ber Rente fein. Benn aber ber gewöhnliche Binsfuß im Sanbel und Banbel 5 Brogent beträgt, wie es gegenwartig ber Fall ift, fo erhielte ber Berechtigte burch Entschaugung mit einem Rappital, welches bem 25fachen Betrag ber Rente gleichfommt, einen Bortheil, auf ben er fein Recht hat. Denn wenn er beispielsweise bisher eine Rente von 10 Rthlr. alljährlich zu beziehen hatte, und bafur eine Entschädigung von 250 Rthlr. befame,

fo fonnte er fich bafür unter ben jegigen Umftanben 122 Mthlr. an Binfen versichaffen, mithin 23 Mthlr. mehr, als er bisher zu fordern berechtigt war. Siergegen fann nicht eingewendet werben, daß ber 25 fache Betrag ber Nente ber bisherige gesetliche Ablösungs-Maaßtab gewesen fei. Denn nicht bem Berechetigten, fondern nur bem Berpflichteten ftand bie Befugniß zu, auf Ablösung ber Rente durch Kapital zu provoziren; ber Berechtigte hatte mithin nur ein Recht auf Die Fortbegiehung ber Rente, und wenn gegenwartig Die Ablöfung folder Renten burch bas Gefet neu geordnet, und auch bem Berechtigten bie Brovofationsbefugniß beigelegt wird, fo barf ihm hierbei nicht mehr an Rapital zugestanden werden, als für ihn erforderlich ift, um fich durch daffelbe nach den jegigen Geldverhaltniffen bie Rente wieber zu verschaffen. Hierzu genügt aber, bei bem Zinssuß von 5 Brozent, die Gemahrung eines Kapitals, welches dem 20fachen Betrage der Rente gleichtommt. Wenn gleichwohl der Entwurf den Berechtigten bei Ablösungen burch Baarzahlung eines Rapitals nur bas Achtzehnfache ber Rente zugesteht, fo ift hier-

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 197-198.

bei erwogen worben, daß ber Berechtigte burch bie Ablöfung überhaupt insofern gunftiger gu fteben fommt, ale er fortan bie Roften für Erhebung ber Rente erfpart und gegen alle Ausfalle an ber Rente, Die an manchen Orten nicht felten borgefommen find, gefichert und jeder weiteren Berpflichtung zu etwanigen Remiffionen überhoben wird. Schlagt man diefe Koften und diefes Rifito auf 3 Prozent an, wie dies 3. B. in bem G. v. 22. Dec. 1839, betr. Die Rechtsverhaltniffe ber Grundbefiber in ben Graffchaften Bittgenstein u. f. w., gefchehen ift, fo wurde fich bei ber Rapital-Abfindung bes Berechtigten mit bem 18fachen Betrage ber Rente ber materielle Berluft beffelben im Berhaltniß zu der bisherigen Ginnahme auf 7 Prozent alljahr= lich belaufen, ein Berluft, ber burch bie freilich nicht im Gelbe ichagbaren Bortheile aufgewogen werben burfte, welche fur ben Berechtigten aus ber Mobilistrung ber Rente überhaupt, und aus ber Lösung bes Berhaltniffes erwachsen, bas bieber gwiichen ihm und bem Bervflichteten bestand.

Bill ober fann bagegen ber Berpflichtete bie Ablofung nicht burch baare Rapitalzahlung bewirken, fo erfolgt biefelbe von Amtswegen burch bie Rentenbant, welche alsbann — wie ber bieferhalb abgefaßte befondere Gefegentwurf naher festfest - bem Berechtigten ein Ablösungstapital in Rentenbriefen jum 20 fachen Be-

trage ber Rente überweift.

Die Kommiffion der II. Rammer beantragte die unveränderte Unnahme des S. 64. nach dem Borschlage des Regier. Entw., indem fle dies folgendermaaßen begründete:

Nach bem Borichlage ber R. Regierung in biefem S. foll ber Berpflichtete Die festgestellten Ablosunge: Betrage burch Baargahlung bes achtzehnfachen Betrages, wenn folche im Ausführungstermine erfolgt, ablofen tonnen und eventuell die Ablofung burch Bermittelung ber zu errichtenben Land : Nentenbanten bewirft werben. Darüber find fammtliche Mitglieber ber Agrar : Komm. einverftanden, bag bie Errichtung von Rentenbanken ober eines Surrogats berfelben, vielleicht in Uebermeis fung ber Renten an die landwirthschaftlichen Rredit-Institute, bas geeignetfte Mittel ift, Die Ablofung ber Reallaften ju erleichtern. Die naheren Bestimmungen hiers uber bleiben zwar ber Berathung uber ben von ber Regierung eingebrachten Gefepentwurf über die Errichtung der Rentenbanken vorbehalten; die Agrar-Kommiffion hat jedoch geglaubt, ichon hier die obige Erflärung abgeben zu muffen, weil ber §. 64. auf diefe Urt ber ganglichen Löfung bes Berhaltniffes zwischen ben Berechtigten und Verpflichteten hinweift. Ueber die Hofe des Ablofungsfages für die Rentenbanken ift die befinitive Beschlufinahme gleichfalls bis zur Berathung des Rentenbankgeseges ausgesetzt worden. Es find jedoch mit Ausschluft von drei Mits gliedern, welche fur Baargahlungen ben 16fachen und für die Rentenbanken ben 18fachen Betrag ber Rente als Rapital : Ablösungsfat angenommen wiffen wollten, fammtliche übrigen Romm. Mitglieder barin einverstanden gewesen und bei ber Dis≥ tuffion biefes S. bavon ausgegangen, daß fur bie hier bezeichneten Falle ber 20fache Betrag ber Renten als Kapital in Rentenbriefen zu gewähren fei.

Dagegen find die Romm. Mitglieder über die Beibehaltung des 18fachen Betrage ber Rente als Kapitals:Ablofungejat für Baargahlungen verschiebener Anficht gewesen. Gin Theil verlangte biefelbe. Dagegen wurde auf ber einen Seite von brei Mitgliedern bie Annahme des fechezehnfachen Betrages der Rente, auf ber anbern Seite von 12 Mitgliedern Die Feststellung bes zwanzigfachen Betrages begehrt. Es hat jedoch folieglich nach Berwerfung ber entgegenstehenden Abanderungs = Un= trage bie Romm. mit 17 gegen 10 Stimmen fich fur bie unveränderte Beibehaltung bes Alin. 1. bes §. 64. entschieden.

Für bie Feststellung bes 18fachen Betrages ber Rente als Rapitals-Ablofungsfat wurde angeführt, daß diefer Sat sogar für Ablöfungen gegen Rentenbriefe im Baderbornichen festgestellt fei. Benn bort die Entschädigung in biefer Art auch nur auf ben Antrag bes Berechtigten Statt finde, fo fei sie boch fast burchgangig beantragt, weil die Berechtigten fehr wohl erkannten, daß in der baldigen und befinitiven Lösung ihres Berhaltniffes ju ben Berpflichteten ben Anforberungen ber Beit Rechnung getragen werbe. Es wurde ferner behanptet, daß bie Rechtebeftanbigfeit der Abgaben boch immer eine schwankende fei. In den bereits festgestellten Renten fonne die Entschädigung fur Laften enthalten fein, welche jest unentgeltlich aufgehoben wurden, mitunter auch fur folche, welche bie Pflichtigen nach ihrem naturlichen Rechtsgefühle nicht als gehörig begrundete anerkannten, wie dies g. B. bei ben Entichabigungen für einen Theil von ungemeffenen Dienften, ober fur Dienfte,

welche feit Jahrhunderten nicht mehr in natura geleistet, aber nach ihrem Naturalswerthe in Rechnung gestellt worden, der Fall sei. Diese Rücksicht ersordere gebiesterisch die schleunige Kösung dieses Verhaltnisses und dies werde daurch erreicht, das man durch Feitsellung eines geringen Ablösungssatzes für Baarzahlungen die letztere begünstige. Es könne endlich aber auch nicht zugestanden werden, daß der von der Regierung vorgeschlagene Ablösungs Wetrag mit Nachtheilen sur die Berechtigten verbunden sei. Denn einmal würden diese in der Regel im Stande sein, die Kapitalien zur Ausführung von Meliorationen zu benutzen und dadurch noch höhere als die landesüblichen Jinsen zu erlangen und andern Theils würden dadurch die Berechtigten der ferneren Ersebungs und Verwaltungssosten, welche in einzelsnen Canbestheilen sehr bedeutend seien, überhoben, auch von Remissions-Ansprüchen, welche bei Unglücksfällen der Berpsichteten erhoben würden, besreit. Diesen Grünzben siehn sich auch biesenigen Mitglieder der Komm. an, welche den 16 fachen Betrag der Rente als Kapitals-Ablösungssaß festgestellt wissen wollten.

Betrag ber Rente als Kapitals-Ablösungsfat festgestellt wiffen wollten. Dagegen wurde zur Begrundung der Annahme des zwanzigsachen Betrages ber Rente als Kapitals-Ablösungsfates behauptet, daß, nachdem durch die angenommenen billigen Ablofungefage bafur geforgt fei, bag ber Jahreswerth ber abgulo: fenden Praftationen dem wirflichen Rugungewerth ber Berechtigungen entfprechend ermittelt werbe, es nur als ein gewaltsamer Gingriff in ein unbezweifeltes Gigenthum bee Berechtigten angesehen werben fonne, wenn fich ber lettere mit einem Rapitale begnügen folle, welches ihm nicht mehr eine diefem Sahreswerthe entfpredende Rente mit Sicherheit gewähre. Bei ber Ablofung jum 18 fachen Betrage wurden ben Sypothefenglaubigern die Sicherheiten geschmalert, burch die Rapitale: fündigungen ber lettern die Berechtigten großen Gefahren ausgesett, und auf Roften ber lettern die Befiger größerer bauerlichen Stellen begunftigt, beren indivis buelle Bedurfniffe bies nicht dringend erforderten; benn die burchichnittliche Bohlhabenheit ber größern Bauergutebefiger fei notorifch. Das, was man fur biefen geringen Ablofungsfat anfuhre, fei nicht gutreffend, benn einmal fonne man ben Binefuß nirgende höher, als 5 Prozent veranschlagen, wenn man fich nicht auf gemagte Wefchafte einlaffen wolle, und andern Theils wurde in ber Regel ber Be= rechtigte bie Abfindunge-Rapitalien zur Abstogung von Schulden verwenden muffen. Außerbem fei aber auch in ben meiften Landestheilen die Erhebung ber Renten mit Roften nicht verbunden gewesen und ein Erlag von Renten nicht gefordert, am wes nigften ein folder Unspruch rechtlich begrundet worben.

Das Plenum der II. Kammer beschloß zwar, den §. 64. nach der Vaffung des Regier. Entw. anzunehmen, zugleich aber demfelben densjenigen Zufat hinzuzufügen, welcher gegenwärtig die beiden Alin. 4. u. 5. bildet. 1) (Stenogr. Ber. ber II. K. 1838. Bb. 3. S. 1492 — 1495 u. 1505.)

b. Nachstehende Berbeff. Antrage, welche in ber II. R. zum S. 64. ge=

stellt worden waren, wurden abgelehnt:

a. Des Abgeordn. v. Rleift : Rehow (Druckf. No. 330. ad VII.:) ben S. 64. bahin zu faffen:

"Benn über die Ablösiung bes nach S. 60. und 61. ober 63. fesigestells "ten Geldbetrages nicht eine anderweite Einigung zwischen den Berechs "tigten und Berpstlichteten statksindet, so erfolgt dieselbe nach den Bez"kimmungen des Gesess vom heutigen Tage über die Errichtung der "Bentenbanken. In benjenigen Fällen aber, in welchen durch bereits "bestätigte Rezesse anderweitige schriftliche Berträge oder richterliche "rechtsgültige Entscheidungen der bisher gesehliche Ablösungssah der "Kapitalistung zu 4 Prozent ausdrücklich oder durch Dinweisung auf "das Geseh, für den Fall der Kündigung Seitens der Berpstlichteten "sestgeseht worden ist, behälf es bei dieser Festsehung sein Bewenden. "Auch in diesen Fällen kann der Berechtigte die Ablösung jedoch nur "nach den Bestimmungen des Gesehs vom heutigen Tage über die "Ericktungen der Kentenbanken verlangen."

<sup>1)</sup> a. Der in ben beiben Alin. 4. und 5. enthaltene Zusat wurde auf ben Berbeff. Antrag bes Abgeordn. v. Batow (Drucks. Nr. 343.) angenommen. (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3. S. 1495. u. 1505.)

# C. Die Kommiffion der I. Rammer beantragte Die Un-

(Stargarbt) Drudf, Mr. 336. ad XII.); ben S. 64. in folgenber Art zu fassen: "Der nach SS. 60. und 61. ober S. 63. festgestellte Gelbbetrag, wird

"Ber nach §§. 60. und 61. oder §. 63. festgestellte Gelbbetrag, wird "nach den Bestimmungen bes Gesehes vom hentigen Tage über bie "Errichtung der Rentenbanken zur Ablöfung gebracht.

"hierdurch wird aber die freie Bereinigung der Betheiligten wegen "fofortiger Tilgung der festgestellten Gelbbetrage mittelst baarer Kapis

"talzahlungen nicht ausgeschloffen".

7) Des Abgeordn. Gr. Kanig und Gen. (Druckf. Mr. 336. ad XVI.): hinter Alinea 3. des S. 64. folgenden Zusaß zu genehmigen: "In beiden Fällen soll der Berechtigte für Berluste, die er durch die "Kapitalikrung der ihm zustehenden Geldrenten nach den Borschriften "bieses Paragraphen erleidet, aus Staatssonds vollständig entschädigt "werden, so fern er auf Grund rechtsgültig abgeschlossener Berträge "oder Rezesse einen höheren als den 18. oder 20sachen Ablösungsbetrag "seiner Geldrente beanspruchen kann.

Grund e. "S. 8. der Berfaffunge-Urfunde-"

d) Des Abgeordn. v. Bismart: Schönhausen und Gen. (Druckf. Nr. 341. ad III.) im S. 64. nach bem Alin. 2. einzuschalten: "Macht ber Berpsichtete von diesem Rechte Gebrauch, so hat der Staat "überall, wo der Betrag der Geldrente durch richterliches Urtheil, Bers "trag oder Rezeß feststeht, außer der von dem Berpslichteten geleisteten "Zahlung des 18 sachen, dem Berechtigten noch den zweisachen Betrag "der Kente zu gewähren, so daß der Berechtigte im Ganzen den 20"fachen Vetrag erhält. Wie und aus welchen Mitteln der Staat diese "Zahlung zu leisten habe, bleibt der gesetlichen Bestimmung vorbes "halten." (Stenogr. Ver. der II. K. Bb. 3. S. 1492—1493.)

c. Machftehende Amendements wurden gurudgezogen und gelangten bas

her nicht zur Abstimmung:

a) Des Abgeordn. v. Webell (Drudf. Nr. 322. ad 5.):

"im S. 64. statt: "achtzehnfachen" zu setzen: "zwanzigfachen". 8) Des Abgeordn. Ellwanger (Drucks. Nr. 336. ad XI.): bem S. 64. hinzuzusehen:
"Bill der Berpflichtete die Ablösung burch Baarzahlung bes achtzehn:

"Bill ber Berpflichtete die Ablösung durch Baarzahlung des achtzehns "fachen Betrages bewirken, so fieht dem Berechtigten dennoch frei, die "Absindung zum zwanzigsachen Betrag der Jahredrente in Rentenbriesen "zu verlangen. Wählt der Berechtigte diese Absindung, so leistet der "Berpflichtete die Baarzahlung des 18 fachen Betrages an die Nentens "bank.

"Das Nähere bestimmt bas Rentenbankgefet."

?) Des Abgeordn. Schulenburg u. Gen. (Druckf. Nr. 326. ad XV.) bem §. 64. hinzuzufügen;
"Auch in den Fällen, wo der Berpflichtete die Ablösung durch Baarsnahlung des 18 fachen Betrages wählt, ist der Berechtigte den 20st "fachen Betrag in Nentenbriefen zu verlangen befugt. Geschieht dieses, "fo erfolgt die Baarzahlung des 18 fachen Betrages Seitens des Berspflichteten an die Rentenbank."

Die ad & und y erwähnten Amendements wurden zu Gunften bes (angenommenen) Amendements bes Abgeordn. v. Patow (Pruckf. Nr. 343.) zus

rüdgezogen.

d) Des Abgeordn. v. Reller u. Gen. (Drudf. Ar. 336. ad XIV.): "Bum S. 64. folgenben Bufat ju befchließen:

"Den Rirchen-, Bfarr-, Schul-, Armen- und andern milben Stiftungs-"Fonds wird bei allen Abföfungen die Baarzahlung bes zwanzigfachen "Betrags in der Art gewährleiftet, daß der durch die Bestimmungen "bieses Gesches enistehende Ausfall auf die Staatskaffe übernommen "wird". nahme bes §. 64. in ber von der II. Rammer beschloffenen Faf=

Motive.

"Ein namhafter Theil bes Bermögens ber milben Stiftungen besteht in "Nenten, beren Ablöfung unter bieses Geset fällt. Auf ber einen Sette "ift es höchst wunschenswerth, bieses Bermögen vor Schmälerung zu bes "wahren, auf ber anderen Seite erscheint es unbillig, tie Berpflichteten "von der Bohlthat dieses Geseyes auszuschließen, weil sie die Schuldner "milber Stiftungen sind. — Nach beiden Seiten wurte das wunschensswerthe Ziel erreicht, wenn den betheiligten Fonds ein 20 sacher Betrag "gesichert, der Aussall aber auf die Staatssaffe übernommen, also von Allen "getragen wurde, während der Bortheil Allen zu gut kommt. Eine solche "Bestimmung ware nicht obne Analogie in unserer Legislation, da das "Ges. v. 10. Jan. 1837 für die westlichen Provinzen eine ähnliche Schadsuloshaltung festsett."

Dies Amendement wurde nur unter bem Borbehalte zuruckgezogen, bas-

felbe zum S. 65. wieber einzubringen.

e) Des Abgeordn. v. Beguilhen (Birfit) und Gen. (Drudf. Mr. 336.

ad XIII.) bem S. 64. hingugufügen:

"Die Staatsregierung ist ermächtigt, ben Pfanbbriefs Instituten bie "Renten:Ablösungsgeschäfte zu übertragen, wobei sie jedoch unabanders "lich darauf zu halten verpflichtet ift, daß weder eine Erhöhung der "Leistungen, noch eine längere als 56-12 jährige Ablösungsfrist zum Nachs "theil der Berpflichteten eintreten darf."

Motive.

"Die Bermittelung des Ablöt. Geschäfts durch die Pfandbriess Institute "hat für die Berpflickteten den wesentlichen Bortheil, daß denselben dann "der Eintritt in diese Kredit-Anstalten nicht verschränkt ist und sie dadurch "Gelegenheit erhalten, die Betriebsmittel zu wirthschaftlichen Verbesserungen "zu erlangen und sich von dem Bucher zu befreien. Es legt der Stand "der Landgemeinen auf den Cintritt in die Pfandbriess-Institute einen so "großen Werth, daß die Bertreter desselben auf dem Ersten Vereinigten "Landtage sich einstimmig gegen das Nenten-Ablösungsgeses erhoben, "weil sie der Ueberzeugung waren, daß die Rentenbriese den Kours der "Pfandbriese herabtrücken werden, und daß die Pfandbriess-Institute durch "die Kollision nit den Nentenbanken außer Stand geset werden müßten, "ben Auslitalbesigern Darlehen zu bewilligen. Auch hat die Nitterschaft "mehrerer Brovinzen sich bereits für die Ausnahme des Bauernstandes in "den Kreditverband entschieden.

"In der Proving Preugen ift biese thatsachlich und mit Genehmigung ber "Staatsregierung bereits erfolgt, fie wird aber nach dem Gutachten ber "oftpreußischen General Landschafts Direktion eine leere Deffnung bleiben, "sobald das Ablösungsgeschäft auch in bieser Proving besonderen Renten

"banten überlaffen bleibt.

"Die Berechtigten aber werben in der Gattung von Gelbpapieren abge"funden, mit welchen deren Guter in ganz überwiegender Mehrzahl belaftet
"find; sie werden daher auch vor den Berlusten bewahrt, die mit dem Um"fat der Rentenbriefe in Pfandbriefe nothwendig verbunden find.

"Endlich wird jebe erhebliche Störung des Geldmarktes, welche die Folge "ber Emission großer Summen von Rentenbriefen sein könnte, vermieden, "und es fann das Ablösungsgeschäft bestehenden Behörden übertragen mer-

"den, welche baffelbe ohne erhebliche Dehrkoften burchzuführen im Stande "find."

Die Buruckziehung biefes Amendements erfolgte unter bem Borbehalte, baffelbe bei bem Rentenbant-Gefege mieder einzubringen.\*)

<sup>\*)</sup> Die Zuruckziehung bieses Amendements ergiebt sich zwar nicht aus ben stenogr. Ber. ber II. K., wohl aber aus dem Sigungs- Protofolle ber II, K. über die 62. Sis. v. 1. Dec. 1849. (Sis. Protofolle ber II. K. S. 702).

fung. 1)

Der Bericht ber Kommiffion spricht fich folgendermaaßen aus:

Das Mittel zur Lösung ber gegenseitigen Berpflichtungen enthält ber S. 64. in Berbindung mit den betreff. Bestimmungen bes Renten = Bantgefeges. Es muß hier nur ausdrücklich hervorgehoben werben, daß es banach bem Berpflichteten gestattet ift, die Ablösungsbeträge burch Baarzahlung bes 18fachen Betrages, wenn folche im Ausführungstermine erfolgt, abzulofen ober burch eine Provotation auf die Rentenbank feine Pflichten gegen ben Berechtigten zu lofen. In letterem Falle zahlt er 10 feiner vollen Rente jährlich an diefelbe ein, wogegen ihm 10, also ber jährliche Betrag an Zinsen, erlassen wird, welchen ber zum 18fachen Betrage in Rapital Ablofende ebenfalls jährlich erspart. Bahrend fo beide Berpflichtete gleich gestellt werden, besteht auch zwischen bem Berechtigten, gegen den auf Rapitalsablöfung provocirt wird, und demjenigen, gegen welchen auf Ueberweisung an die Rentenbank angetragen wird, fein Unterschied; benn auch Erfterer kann, wenn er es vorziehet, das Kapital der Staatskaffe überweisen und seine Abfindung in Rentenbriefen, zum 20 fachen Betrage der vollen Rente verlangen. Das Bringip, welches biefen Bestimmungen zum Grunde liegt, ift in ber Rom. nicht ohne Wiberspruch geblieben. Wird auch allseitig anerkannt, bag ber Multis plifator, ju welchem ber jahrliche Geldwerth ber Leiftung zu fapitalifiren fei, fich nach bem landesublichen Binefuß richten muffe, fo wurde boch von einem Theil ber Mitglieder behauptet, daß er jest eben allgemein nicht 5 pCt. betrage. Rours, welchen die Bapiere an der Borfe hatten, sowie der Stand bes Diskontos bewiesen bas Gegentheil.

Die große Mehrheit entschied fich jedoch für ben 20fachen Multiplikator. Den Gründen, welche in den Motiven geltend gemacht find, tritt für fie noch hinzu, daß ber bisherige Ablofungefat zum 25fachen Betrage in ben Materialien fur bie altere Gesetzgebung kein Motiv hat. Bereits feit Jahren ift barauf hingewiesen worben, daß gerade diefer zu hohe Multiplifator es sei, welcher die Kapital-Ablösung im Großen gehindert habe. Unrichtig ift es, daß diese Kapitalistrung sich im allgemeinen Verkehr eingelebt habe. Den landschaftlichen und gerichtlichen Taxen wird fehr häufig ber Binefuß von 5 pCt. zu Grunde gelegt. Im Großherzogthum Pofen hat die Landschaft in neuerer Zeit in ihrer Taxordnung ihn und einen Abzug von 5 pCt. auf Roften u. f. w. mit allfeitiger Bufriedenheit eingeführt. Das allgemeine Landesgesetz bezeichnet ihn noch als ben landesüblichen. Daran muß festgehalten werden, benn ber augenblickliche Kours an ber Borfe ift nicht maaggebend, sondern es fommt darauf an, ob im Allgemeinen, ohne gewagte Geschäfte zu machen, bas Rapital zu 5 pCt. benutt werden fann. Dieß ist erfahrungsmäßig, zumal bei fleinen Rapitalien, Die felten unter 5 pCt. zu haben find, zu bejahen. Bunfchens: werth ware es gewesen, provinziell sondern zu können, allein dies ist, wie allseitig anerkannt wurde, zumal unter den jetigen Umftanden nicht möglich. Es ist eine

bem S. 64. hinququfugen:

<sup>(</sup>nicht gebruckt):

<sup>&</sup>quot;Alle an die Rirche, Pfarre und Schule ju gahlenden Leiftungen wers "ben nur nach bem funf und zwanzigfachen Betrag, gleich ober auf "Antrag bes Berpflichteten ober Berechtigten, abgeloft."

Grunbe. "Die Abgabe an die Obengenannten ift nicht ber Abgabe an die Guts= "herrschaft gleichzufiellen, sonbern bient gur Erhaltung einer burchaus nos, "thigen Gemeinde-Anstalt, trifft außerbem bie Wohlhabenberen ber Gemeinde, "welche theilweise biefe Erleichterung nicht wollen ober nicht bedürfen. Der "obige Anstalten treffende Ausfall wurde aber burch bie Gemeinde gebeckt "werben muffen, wodurch ben Aermeren nur Laften auferlegt werben." (Stenogr. Ber. der II. K. Bb. 3. S. 1473. u. 1475, besgl. S. 1491.)

<sup>1)</sup> Dabei wurde zwar ber Borbehalt gemacht, nach Berathung des Renten= bant-Gefetes befinitiven Beschluß barüber zu fassen, ob im Alin. 4. ftatt: "Ren= tenbriefen" zu fegen: "Staatspapieren"; indeß erledigte fich biefer Borbes halt burch bie in biefer Beziehung hiernachst unverandert erfolgte Annahme bes Rentenbank-Befetes.

große Einigung auf ben 20 fachen Betrag ichon gelungen. Daran zu rutteln, ift Dag hin und wieder ben Berechtigten Opfer angemuthet werden, nicht räthlich. ift nicht zu verkennen. Sie werden aber ichon burch die Erfahrung bedeutend vermindert, daß hochft felten, weder bei Brivat, noch bei öffentlichen Räufen ber Berth ber Guteberechtigungen jum 25fachen Betrage angefchlagen worben ift. Die Berlufte, welche an ben Rentenbriefen beforgt wurden, widersprechen ben Erfahrungen in andern ganbern fowie in Bestphalen. Bahrend ber bewegteften Beit bes Jahres 1848 standen fie hier 98-99 pCt. und jest 102-103 pCt.

Bird bie Dazwischenkunft ber Rentenbank als ein nothwendiges Mittel aner: fannt, ohne welches Die Konfequeng bes Berhaltniffes nicht vollfommen, und ber innere Frieten nicht gesichert ift, bann muß auch erwogen werben, bag bie Berbilichteten funftig durch die nothwendig ftrengere Kontrolle punttlicher Bahlung, durch die Unmöglichkeit einer Nachficht, einer Abgeltung von Reften burch einige Dienfte u. bal. nachtheiliger gestellt fein werben, mahrend ber Berechtigte eine völlig

geficherte Ginnahme gewinnt.

Daß die Rentenbriefe 4 pCt. tragen, ift einstimmig für unabweislich nothwendig erkannt worden, weil biefes ben Umtaufch gegen Bapiere ber Kredit-Institute wefentlich erleichtert und alfo im Intereffe ber Berechtigten felbit liegt. 3ft bem aber fo, dann ergiebt fich, wenn ein Amortisation : Fonde geschaffen und eine Er höhung ber bauerlichen Leiftungen nicht eintreten foll, auch wiederum die Ermäßigung des Multiplifatore unter ben 25fachen Betrag von felbit.

In Folge dieser Erwägungen stellte sich die Ansicht der Rommission einstimmig für Aufrechthaltung biefer Bestimmung bes Gesethentwurfs fest. Rur in Bezug auf bie Berabsetung bes 20 fachen auf ben 18 fachen Betrag bei Baargahlungen

machte fich ein Widerspruch in dem Antrage geltend: im §. 64. Alin. 1. hinter bem Borte: "fann" einzuschalten:

"infofern berfelbe nicht aus ben Renten und Binfen hervorgegangen ift, welche in früheren Bertragen und Regulirungerezeffen begründet find.

Diefer Antrag grundet fich barauf, daß befonders ben Bauern, welche bas Eigenthum ihrer, früher uneigenthumlichen Stellen erhalten haben, bereits bei ber Eigenthums : Berleihung alle julaffigen Erleichterungen geworden feien, und baber ben Berechtigten zu Gunften ihrer, ein neues Opfer nicht zugemuthet werben konne. Dagegen wurde aber auf den geringen Unterschied hingewiesen, welcher bei Ans nahme des Beschlusses ber II. R. zwischen ben Fallen bestehe, in welchen die Berechtigten durch Rentenbriefe, und in welchen sie bei achtzehnfacher Baarzahlung Seitens der Berpflichteten — allerdings mahrscheinlich nicht in Rentenbriefen, da eine folche Operation vielleicht nicht aussuhrbar fein mochte - boch aber in 4 prozentigen Staatspapieren abgefunden werden würden.

Der Antrag murbe verworfen, und ber S. 64. unter einem Borbehalte ange: nommen, welcher erst erledigt werden fann, wenn von der II. R. über bas Rentens bant- Gefet beschloffen fein wird. Es ift schon barauf hingebeutet, daß es mahr: icheinlich unausführbar fein wird, ben Berechtigten im Falle eintretender, von ihm gurudgewiesener, Rapitale-Abfindung burch ben Berpflichteten, in Rentenbriefen abzufinden und es werden Staatspapiere mahricheinlich an beren Stelle treten

muffen.

Die Kommission wird, sobald die Frage in dem andern Hause erledigt ift, nachträglich barüber berichten.

Das Plenum der I. Kammer trat dem Antrage der Kommisston bei. 1) (Stenogr. Ber. ber I. K. 1848. Bb. 5, S. 2562.)

1) Abgelehnt wurden folgende Berbeff. : Antrage:

b. Des Abgeordn. Trieft (Drudf. Mr. 550. ad 2.) im S. 64.;

a. Des Abgeordn. v. Bethmann-Sollweg und Gen. (Drudf. Mr. 535,

<sup>&</sup>quot;im S. 64. und allen übrigen SS. ftatt bes 18 fachen Betrages in Baargab: "lung ben 20 fachen, und ftatt bes 20 fachen Betrages in Rentenbriefen ben "221 fachen zu fegen."

II. Das im S. 64. Des Ablof. Gef. in Bezug genommene Renten bant-Gefet v. 2. Marg 1850 enthält die Borfchriften:
a) über die Feststellung ber Renten, Behufs beren Ueberweifung an

bie Rentenbank in ben §§. 9-17.; b) über bie Abfindung bes Berechtigten in ben §§. 28-31., und §§.

59 - 60.

Das R. des Min. für landwirthschaftl. Ang. v. 11. Nov. 1851 1) (Min. Bl. d. i. B. 1851 G. 257) macht übrigens noch darauf aufmertfam, bag ben Regeffen über Ablöfung von Reallaften bie Beffatigung in foweit zu verfagen fei, als nach benfelben eine ben 18fachen Betrag ber eigentlichen Ablofungerente überfteigende Summe der Staatstaffe überwiesen werden foll.

III. In Betreff der Anwendbarteit bes S. 64. auf einzelne Falle

find Zweifel entftanden.

1) Sind Reallaften von Mühlen, welche in feinem gutoberrlich = bauerlichen Berhaltniffe fteben, nach S. 64. oder nach S. 65. bes Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 abzulöfen?

Erfteres nehmen an:

a) Das Min. für landwirthichaftl. Ung. in bem R. v. 10. Dit. 1850. 2) (Min. Bl. b. i. B. 1852 S. 344.)

b) Das Fin. Min. in dem C. R. v. 16. Jan. 1851. 3) (Min. Bl.

b. i. B. 1851 S. 62 und Zeitschr. bes Revif. Rolleg. Bb. 4. S. 163.)

c) Das Revisions=Rollegium für Landes=Rultur=Sachen in ben Erf. v. 12. und 26. Nov. 1852. (Beitfchr. beffelb. Bb. 6. G. 51 u. 111 und Praj. Samml. beffelb. S. 48 Braj. 26. u. S. 79 Praj. 28.)

Bergl, Die Erlaut. ad II. Dr. 3. Litt. f. jum S. 65. bes Ablof. Gef.

v. 2. Marg 1850. : (f. unten.)

2) Die Abgaben ber Werdenfchen Sobs = und Behandigungs = guter an ben Sobsherrn find nicht nach S. 65., fondern nach S. 64. bes Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 abzulöfen.

So erfannt von dem Revisione - Rollegium fur Landes = Rul= tur=Sachen unterm 2. Dec. 1852. (Braj. Camml. beffelb. C. 50 Rr. 30.

und Beitfchr. Bb. 6. G. 80.)

Bergl. Die Erlaut. zum S. 35. bes Gef. v. 21. April 1825 (Rr. 939.).

(f. unten.)

3) Auf Munftersche Erbpachtguter im bormaligen Großberzog= thum Berg findet der S. 64. und nicht der S. 65. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 Unwendung.

Ungenommen von dem Revifione=Rollegium für Landee=Rul= tur = Sachen per sent. v. 18. Nov. 1851. (Beitschr. beffelb. Bb. 5. S.

44--57.)

4) leber die Nichtanwendbarkeit des S. 64. auf folche Gelbrenten, welche erft nach Publikation des Ablof. Gef. für die Aufhebung der im Mlin. 2. des S. 58. a. a. D. erwähnten gewerblichen Rechte feftgeftellt worden, vergl, bas R. bes Min. für landwirthschaftl. Ung. v. 17. Mai

a) in Alinea 1. ftatt: "achtzehnfachen" gu fegen: "funfundzwans "zigfachen."

<sup>8)</sup> in Alinea 3. hinter: "fo erfolgt bie Ablöfung" einzuschalten: "auf ben Antrag bes Berechtigten."

y) für ben Fall ber Annahme ber Borfchlage ju a. und B. ben von ber II. R. vorgeschlagenen Bufat (jest Alinea 4.) ju ftreichen. (Stenogr. Ber. ber I R. Bb. 5. S. 2561.)

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 198.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 199-200.

<sup>3)</sup> Bergl. ebenbaf. S. 200-201.

1852 1) (Min. Bl. b. i. B. 1852 G. 141 Mr. 134.) und die Buf. gum S.

58. des Ablof. Gef. (f. oben S. 505 ff.).

IV. Der S. 64. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 ift nicht sedes materiae über die Sobe ber Abfindung des Berechtigten durch die Rentenbanten refv. Tilgungefaffen, vielmehr find dafür das Ren-tenbant-Bef. vom nämlichen Tage (§. 28) refp. die durch den §. 58. def-

felben modifizirten Tilgungs-Raffen-Reglemente gu erachten.

Benn tie Berpflichteten in ten vier Rreifen Baderborn, Buren, Borter und Barburg die Ablofung ihrer Reallaften durch Baargahlung bes achtzehnfachen Betrages ter Rente in Gemagheit tes § 64. Des Ublof. Gef. v. 2. Mark 1850 und S. 9. tes Rentenbant = Gef. de eod. ab = lehnen und die Ablofung durch Bermittelung ter Tilgungs-Kaffe bean = tragen, fo fonnen die Berechtigten Doch nur Das Uchtzehnfache ber Rente in Schuloverfchreibungen ter Baderborner Tilgunge-Raffe ale Abfindung fordern; ein Unipruch auf Abfindung in Rentenbriefen gum zwanzigfachen Betrage ber Sabredrente fteht ihnen in Diefem Falle nicht zu.

Die Berechtigten in ben genannten Rreifen find verpflichtet, fich auf bie von den Belafteten nach ten Borfcbriften tes Tilgungs-Ruffen-Reglements v. 8. Aug. 1836, und ten burch ten §. 58. tes Rentenbant-Gef. v. 2. Marg 1850 festgefesten Modififationen beantragte Ablofung eingu-

laffen.

Diese Grundfate hat tas Revisions = Rollegium für Landes. Rultur = Sachen in tem Erf. v. 24. Juni 1853 angenommen.

Die Grunde der Entscheidung bemerken:

Der Regier. Entw. gum S. 64. bes Ablof. Gef. enthielt bie beiben letten Min. beffelben noch nicht, welche vielmehr erft von ben Rammern bingugefügt worden find. Diefer Bufat fpricht aber nur von ber Befugnig bes Berechtig: ten in bem Falle, in welchem ber Berpflichtete burch Baargahlung bes acht: gehnfachen Betrages ablofen will, bas Zwanzigfache in Rentenbriefen zu vers langen, hat aber keineswegs ben Fall vor Augen, wo der Verpstichtete die Ablösung nicht durch Baarzahlung bewirken will. Für die sen Fall setzt vielmehr der zweite Satz des Zusatzes kest, daß die Ablösung nach den Bestimmungen des Rentenbant-Bef. erfolgen foll.

Darüber, zu welchem Betrage ber Berechtigte in biefem Falle von ber Rentenbant feine Abfindung erhalten folle, enthält bas Ablöfungs: Befet noch

gar feine Bestimmung.

Aber auch jener Bufat, worin für einen andern Fall bem Berechtigten bie Abfindung in Rentenbriefen zum zwanzigfachen Betrage in Aussicht gestellt wirb, ift im Betreff ber Sohe bee Abfindungefages nur ale ein bem Rentenbant : Befete vorgreifender hiftorifcher Bermert angufeben, wie baraus bervorgebt, baß im letten Absate ausbrücklich gefagt wirb:

"Das Mahere bestimmt bas Rentenbant- Gefet."

Demnach ift bas Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 im Betreff ber Sohe ber Abfindung bes Berechtigten burch bie Rentenbanten nicht sedes materiae, fondern hieruber werden erft in bem Rentenbant- Befete vom felbigen Tage bie befinitiven Bestimmungen getroffen. - Sat nun ber provocirende Belaftete Die Ablöfung durch Baargahlung abgelehnt, fo muß bie Abfindung bes Berechtigten nach bem britten Alinea bes S. 64. 1. c. nach ben Bestimmungen bes Rentenbant= Befeges erfolgen.

Das Ablofungs: Gefen hat für biefen Kall teine Bestimmung über bie Bohe ber Abfindung bes Berechtigten getroffen und es tann baber nicht ange= nommen werben, daß ichon burch ben S. 64. l. c. bem Berechtigten fur alle Falle die Absindung zum zwanzigsachen Betrage in Rentenbriefen unbedingt zuge-

fichert worden fei.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 197.

Bit dies aber richtig und ift überhaupt ber §. 64. l. c. nicht sedes materiae über die Absindung des Berechtigten durch die Rentenbant, so konnen auch durch das lette Alin. des S. 1. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 nicht diejenigen Gesfete derogirt fein, in welchen Bestimmungen über die Abfindung der Berechtigten bei Ablofungen getroffen worben find, wenngleich fie mit ben in bem Renten: bant : Befes in biefer Beziehung enthaltenen Festfetjungen fich nicht vereinigen laffen.

Demnach fann nur bas Rentenbant : Gef. v. 2. Marg 1850 ben Ausschlag barüber geben, welche Abfindung der Appellant im vorliegenden Falle zu fordern hat.

In biefer Beziehung ift es nun zwar richtig, daß für diejenigen Landestheile, in welchen Rententilgungs : Raffen noch nicht bestanden, die Abfindung des Berech : tigten allgemein auf das Zwanzigfache in Rentenbriefen festgesett worden ist (§. 28, 1. c.). Diefes Gefet enthalt jedoch im S. 58. unter dem Marginale:

"Befondere Bestimmungen fur biejenigen Landestheile, in welchen bereits

Rententilgungs-Raffen bestehen"

bie Festsetzung, daß bie fur biese Landestheile bereits ergangenen gesetzlichen Bor- fchriften auch nach Berkundung bes Rentenbant- Gefetzes in ben Landestheilen, für welche fie gegeben find, jedoch nur insoweit in Rraft bleiben follen, als fie ben nachstehend sub 1-10 anfgeführten Bestimmungen nicht zuwiderlaufen.

Daraus folgt, daß fur biefe Landestheile das Rentenbant. Gef. felbft nicht weiter maaggebend fein tann, als dies im S. 58. l. c. ausbrudtlich angeordnet ift, im Uebrigen aber es bei ben Bestimmungen ber früheren Gefete fein Bewenden

behalten muß.

Bu biefen ausgenommenen Lanbestheilen gehörten auch bie Kreife Baberborn, Buren, Barburg und Sorter, fur melche bas Regl. v. 8. Aug. 1836 (Gef. C. C. 235) manggebend ift, in soweit es nicht burch §. 58. bes Rentenbant Bef. v. 2. Marg 1850 eine Modififation erlitten hat. - Es wird nun behauptet, bag ber im S. 3. jenes Reglements festgefette Abfindungs - Maagitab bes Berechtigten jum 18fachen Betrage der Sahresrente in Rentenbriefen ber Paderborner Tilgungs-Raffe auf den vorliegenden Fall deshalb feine Anwendung finden konne, weil biefe Bestimmung nur bann maafigebend fei, wenn ber Berechtigte auf Ablofung burch bie Tilgungstaffe propocirt habe. Diefer Fall liegt hier nicht vor. Die Brovotation fei von bem Berpflichteten ausgegangen. Gin Recht hierzu habe berfelbe erft burch S. 58. Nr. 2. des Rentenbant : Gef. v. 2. Marg 1850 erhalten. Berpflichtung, daß auch ber Berechtigte fich in Diefem Falle eine Abfinbung jum achtzehnfachen Betrage in Rentenbriefen gefallen laffen muffe, fei weber in diefem Befete, noch in bem obgebachten Reglement ausgesprochen. fomit an einer gesetlichen ausbrücklichen Bestimmung darüber, welche Absindung in dem Falle der Berechtigte erhalten folle, wenn der Berpflichtete die Ablöfung nach dem Tilgungs : Raffen : Reglement verlange. Diefe Lucke mußte nach allgemeinen Interpretations-Regeln bem Zwecke bes Gefeges gemäß ergangt werben.

Es ift jedoch in der That eine folche Lucke in dem Gefete nicht vorhanden. Dag auch in bem vorliegenden Falle ber Berechtigte fich auf die von bem Berpflichteten nach ben Borichriften bes modificirten Regl. v. 8. Aug. 1836 beantragte Ablösung ein lassen muß, darüber bedurfte es gar feiner ausdrücklichen Borschrift, wenngleich eine solche in Ansehung des Verpflichteten in jenes Regl. aufgenommen worden ift. (cf. §. 92. Einl. zum A. L. R.)

Der Berpflichtete murbe aber bas ihm burch S. 58. Mr. 2. bes Rentenbant-Bef. eingeraumte Recht, die Ablofung ebenfalls nach ben Bestimmungen bes Regl. v. 8. Aug. 1836 verlangen zu tonnen, nicht ausüben tonnen, wenn biefem Rechte nicht die forrespondirende Pflicht des Berechtigten, fich auf eine folche

Ablösung einzulaffen, gur Seite ftanbe.

Run ift es zwar richtig, daß ber Berechtigte burch bie Anwendung bes §. 3. jenes Regl., wonach er nur bas Achtzehnfache ber Jahresrente in Rentenbriefen als Abfindung erhalt, gegenüber ben Berechtigten in ben übrigen Theilen bes preuß. Staates, für welche bas Rentenbant-Gef. Anwendung findet, in Betreff feiner Ab- findung nachtheiliger gestellt wird, indem diese überall ben zwanzigfachen Betrag der Jahredrente in Rentenbriefen im Mangel einer Baarablöfung erhalten; es ift aber eben fo richtig, daß man bei der Berathung des S. 58. des Rentenbant-Gef. von bem Grundfage ausgegangen ift, bag ben Berpflichteten bie bisherigen Erleich= terungen bei Ablofungen, welche benfelben burch bie fur einzelne Landestheile erlaffenen Tilgunge : Raffen : Reglemente ju Theil geworben waren, burch bie neuen

Ablöfunge: Gefete nicht verfümmert werben follten, wie bies bie Materialien biefes

Befeges auf bas Bollftanbigfte ergeben.

Insbefondere wurde gur Motivirung Des S. 58. Des Rentenbant Gef. v. 2. Marg 1850 von bem Berichterftatter in ber Sigung Der H. R. v. 11. Dec. 1849

(vergl. Stenogr. Ber. ber II. R. S. 1675) Folgendes angeführt:

"Im Allgemeinen ist es der Zweck dieses Baragraphen, daß die Betheisligten in denjenigen Landestheilen, wo bereits Tilgungsfaffen bestehen, namentlich im Baderbornschen und in dem Eichsselbe, in keiner Beziehung schlechter gestellt werden sollen, als die übrigen Betheiligten, welche durch das Ablösungs. Ges. jest betroffen werden. Es sund dabei die in jenen Landestheilen bestehenden Bestimmungen für die Tilgungs. Kassen mit Zusstimmung des Herrn Finanz. Ministers so ungeformt worden, daß, ohne die Lasten der Pflichtigen zu erhöhen, sie dennoch der Bohlthaten, welche das neue Ablösegesetz bietet, theilhaftig werden, und umgekehrt die Berechtigten da, wo ihnen die Kente nach dem neuen Ablösungs. Ges. seine Verechtigten der Gebestigten in den übrigen Provinzen des Staates."

Diese Grundfase find auch im Allgemeinen durchgeführt, namentlich im Betreff der Berechtigten in dem Eichsselbe, denen 4 Procent Zinsen tragende Renstenbriefe durch §. 58. Nr. 4. l. c. als Absindung zugesichert worden sind, während sie nach dem Regl. v. 9. April 1845 nur 3½ pCt. Zinsen tragende Schuldvers

ichreibungen erhielten.

Im Betreff ber Berechtigten in ben vier Paderborner Kreifen ift nun allers bings eine folche Gleichstellung bezüglich ber Gohe ber in Rentenbriefen ihnen zu gewährenben Abfindung burch bas Rentenbant. Gefet nicht erfolgt; und bies ift,

wie nicht zu leugnen, eine Rechtsungleichheit.

Es fann jedoch nicht angenommen werden, daß biefer Umstand bei ber klar ausgesprochenen Absicht des Gesetzes den Faktoren der Gesetzebung unbekannt ges blieben ift; es muß vielmehr vorausgesetzt werden, daß eine Ausgleichung derfelben nicht möglich gewesen ift, ohne auf der andern Seite die Verpflichteten in ihren bisherigen Erleichterungen zu verfummern.

Gine folche Berfümmerung mare aber nothwendig eingetreten, wenn die Berspflichteten jener Kreise, mahrend sie bisher nur entweder & der Jahresrente oder 4 pCt. von dem achtzehnsachen Betrage der Jahresrente entrichteten, nach dem Rentenbant-Gesetze 4 pCt. Zinsen von dem zwanzigsachen Betrage der Jahresrente

hatten entrichten follen.

Die Grunde, welche jene erleichternben Bestimmungen bes Regl. v. 8. Aug. 1836 gerechtfertigt hatten (unverhältnismäßige Belastung und Armuth ber Berspsichteten) bauerten zum Theil auch bei Emanation bes Rentenbant Gefetzes fort. Gine Erhöhung ber Lasten fonnte baher ben Pflichtigen nicht zugemuthet werden.

Es hatte beshalb eine Ausgleichung ber Berechtigten jener Kreife nur burch Staatsmittel herbeigeführt werben konnen. Gine folche zu befürworten, haben fich aber weber bie Kammern veranlaßt gesehen, noch hat bie Staatsregierung eine solche in Borfchlag gebracht.

Es muffen bemnach überwiegende Grunde vorgelegen haben, aus benen bies

nicht geschehen ift.

Jebenfalls geht aus bem Borangeführten mit Bestimmtheit hervor, bag bie fammtlichen Faktoren ber Gesetzgebung jene Ungleichheit der Berechtigten, bezüglich ber Absindung im Berhaltniß der Berechtigten in den übrigen Provinzen des Staates, wohl gekannt, aber dennoch absichtlich haben bestehen laffen, weil höhere

Intereffen ihnen eine Ausgleichung berfelben unmöglich machten.

Das Ablöf. Gef. v. 2. Marz 1850 hat im Bergleich mit bem bis bahin anserfannten Rechtszustande Opfer von dem Berechtigten gefordert, um ben endlichen Abschluß ber ben Grundbesitz belastenden Verhältnisse im Intereste des Staates und beider Theile herbeizusühren; es ist deshalb seinem Zwecke und seinem Geiste nicht widersprechend, wenn man annimmt, daß aus gleichen Gründen den Berechtigten der wier Paderborner Kreise die Jumuthung gemacht worden ift, sich mit dem achtzehnschen Betrage der Jahresrente in Rentenbriesen für abgefunden zu erachten.

(Beitschr. bes Revif. Rolleg. Bb. 6. G. 350 ff.)

#### Bum §. 65.

- I. Der S. 65. ift von ben Rammern vollig umgeftaltet worden.
- A. In bem Regier. Entw. lautete berfelbe babin:

Ausgenommen von ben Bestimmungen bes S. 64. bleibt berjenige Kanon ober Bins, welcher für bie Ueberlaffung eines Grunbstücks zu Erbpacht, Erbzins ober Eigenthum in einem vor Berfundigung bes gegenwärtigen Gesetes errichteten schrifts

lichen Bertrage stipulirt worden ift.

Ein solcher Kanon ober Zins kann nur auf Antrag bes Berpstichteten burch Baarzahlung bes zwanzigsachen Betrages nach vorhergegangener sechsmonatlicher Kündigung abgelöst werben. Der Verpstichtete ist befugt, das Kapital in vier auf einander folgenden einjährigen Terminen, von dem Ablauf der Kündigungsfrift an gerechnet, zu gleichen Theilen abzutragen. Doch ist der Verechtigte nur solche Theilzahlungen anzunehmen verbunden, die mindestens einhundert Thaler betragen. Der jedesmalige Rücksand ift mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen.

### Die Motive hierzu bemerfen:

Früher war eine Bestimmung beabsichtigt, daß auch Erbrächter, Erbzins und Insbesiter an der Erleichterung durch Ablösung mit dem 18fachen Betrage oder durch Ablösung wermittelst der Rentenbant dann Theil nehmen sollten, wenn der von ihnen zu entrichtende Kanon oder Zins weniger als 100 Atthr. beträgt. Die Bester größerer, zur Erbracht oder Erbzins ausgethaner Güter und Borwerfe glaubte man um beshalb ausschließen zu müssen, weil sich diese in der Regel in einer gesicherten Lage besinden, und bei ihnen überhaupt von einem gutsherrlichsbäuerlichen Berhältniß, dessen Lösung das Geset hauptsächlich bezweckt, nicht die Rede ist. Allein eben dieser Grund liegt auch vor, wenn Grundfücke gegen einen weniger als 100 Athle. betragenden Zins zu Erbracht, Erbzins oder Eigenthum ausgethan sind, wie dies namentlich in der neuern Zeit häusg vorgesommen ist. In solchen Fällen ist zu einer Lösung des vertragsmäßig eingegangenen Berhältnisses, wider den Willen des Berpstichteten kein Grund vorhanden, und zwar um so weniger, als nach Artisel 40. der Verfassunges-Urfunde auch künstighin Vertrage, durch welche das Eigenthum an Grundfücken gegen einen selben scholichen Zins überhaupt den Ablösungssay mit dem gegenwärtig üblichen Insselchen Kanon oder Zins überhaupt den Ablösungssay mit dem gegenwärtig üblichen Zinssung zu bringen. Dies ist in dem vorliegenden §. 65. geschehen.

# B. Die Rommiffion der II. Rammer beantragte folgende Faffung:

Ift ein Grundstück außerhalb einer gutsherrlichen bauerlichen Regulirung ober Ablöfung ober ohne Begründung eines gutsherrlichen bauerlichen Berhaltniffes mittelft eines vor Berkundung des gegenwartigen Gefetes errichteten schriftlichen Bertrages gegen Entrichtung eines Kanons ober Zinfes und anderer Leiftungen zu Erbracht, Erbzins ober Tigenthum überlaffen worden, so finden die Bestimmungen

bes S. 64. feine Unwendung.

Es fann vielmehr in einem folden Falle ber Kanon ober Zins, sowie ber Geldwerth der übrigen etwa noch stipulirten Leistungen nach Abrechnung bes Geldwerths ber Gegenleistungen zum zwanzigsachen Betrage und zwar auf ben Antrag bes Berechtigten nur durch Bermittelung der Landrentenbanken und auf den Antrag bes Berpssichteten nur durch Baarzahlung desselben nach vorhergegangener sechsmosnatlicher Kündigung abgelöst werden. Der Berpstichtete ist befugt, das Kapital in wier auf einander folgenden einjährigen Terminen, von dem Ablauf der Kündigungsfrist au gerechnet, zu gleichen Theilen abzutragen. Doch ist der Berechtigte nur solche Theilzahlungen anzunehmen verdunden, die mindestens Einhundert Thaler bestragen. Der jedesmalige Rückstand ift mit fünf Prozent jährlich zu verzinfen.

Uebrigens finden auch hier die Borfchriften der §§. 52. und 55. Anwendung.

# Der Bericht der Kommiffion motivirt dies in folgender Art:

Das Alin. 1. des S. 65. hat in der Agrar-Kommission zu mehrfachen Bebenken Anlaß gegeben. Darin sind sammtliche Mitglieder einverstanden gewesen, daß für Grundstücke, welche ohne Begründung eines gutsherrlich-bauerlichen Verhältnisess gegen Borbehalt eines Kanons oder Zinses überlassen worden, die zum S. 64. angeführten Momente für bie Ablöfung jum 18fachen Betrage nicht obwalten, und baher für folche bie Feststellung einer Ausnahme von ber Regel bes S. 64. gerechtfertigt ift.

Chenfo ift barüber fein Zweifel gewesen, bag für folche Falle, Die Ausnahme nicht, wie es in ber Regierungsvorlage gefchehen ift, auf ben Ranon ober Bins befdrantt, fondern auch auf die etwaigen übrigen Leiftungen aus demfelben Bertrage

ausgebehnt werben muß.

Denn es wurde in bem Falle, wenn in einem Erbpachts- ober Erbzinsvertrage neben bem Kanon ober Bins auch noch andere Leiftungen stipulirt worden und mit biefen nach §. 60. Gegenleistungen kompensirt werben follen, zweifelhaft fein, ob zumächst mit den Lettern, nach ber Regierungevorlage (§. 61.) zum 18fachen Betrage ablosbaren Leiftungen ober mit bem jum 20fachen Betrage (S. 65.) ablosbaren Ranon ober Bins tompenfirt werden muß, in beiden Fallen aber ein gang verichiebenes Resultat erlangt werben. Auch erscheint es nicht angemeffen, am wenigften aber gerechtfertigt, Leiftungen aus einem und bemfelben Bertrage nach verschie: benen Sagen gur Ablöfung gu bringen.

Siernach hat baber bie Rommiffion eine Abanderung bes Min. 1. bes S. 65. um fo mehr für erforderlich erachtet, als die jegige Faffung beffelben auch bie ge-gen Rente regulirten Stellen treffen konnte, für diefe aber unter allen Umftanden Die Anwendung bes S. 64. bes Entwurfs gewahrt werben foll. Diese Absicht hat bie Rommission noch besonders badurch außer Zweifel gestellt, daß fie bas von einem Mitgliebe gestellte Amendement, im Alin. 1. hinter bem Worte Bertrage ein= zuschalten: "ober Regulirungs-Rezeffe bis zum Jahre 1830", verwor-

fen hat.

Um jene Gesichtspunkte aufrecht zu erhalten und gleichzeitig bie nachtheiligen Bolgen zu befeitigen, welche aus ber Unficherheit bes Rechtsbegriffes ber Binsguter entstehen konnen, ift von einem Mitgliede vorgeschlagen worden, von ber Anwendung bes S. 64. auszuschliegen:

1) unbedingt die Erbpachtes, Erbzines und Gigenthumeguter, welche nach Gins führung tes Eb. v. 9. Dft. 1807 burch einen Schriftlichen Bertrag gegruns

bet worben find, und

2) von ben por Ginführung bes Cb. v. 9. Dft. 1807 burch einen ichriftlichen Bertrag gegrundeten Erbpachtes, Erbzines und Gigenthumegutern, nur bies jenigen, welche an Ranon ober Bine und andern Leiftungen jahrlich mehr

als 50 Thir. zu entrichten haben.

Diefer Antrag, ju welchem die Unter-Amendements geftellt waren, ftatt 50 Thir. gu feten 25 Thir., event. 10 Thir., wurde durch bie Behauptung gu rechtfertigen gefucht, daß im 17. und 18. Jahrhunderts unter ben Ginfluffen bes bamale ausgebehnten laffitischen und noch nicht vollständig beseitigten Lehneverhaltniffes sogenannte Erbrachts und Erbzinsvertrage abgeschloffen worben feien, welche Ausfluffe bes fruheren Feudal : Berhaltniffes in fich aufgenommen hatten. Mit Sicherheit laffe fich annehmen, bag feit Ginführung bes Co. v. 9. Dft. 1807, welches gleichzeitig ben Lehne : und Fibeitommigbefigern bie Bererbrachtung von Grundftucken erleich: tert habe, bergleichen feubaliftische Berhaltniffe nicht begrundet worden feien. feit biefer Beit gefchloffenen Bertrage wurden baber unter allen Umftanben von ber Unwendung bes im S. 64. festgestellten Pringips auszuschließen fein. Bon ben vor biefer Beit abgeschloffenen Erbpachte: und Erbzinevertragen fonnten bagegen mit einiger Sicherheit nur Diejenigen als reine Erbpachtes ober Erbzinevertrage bezeichs net werden, in welchen ein verhältnißmäßig hoher Kanon oder Zins stipulirt worben, wie dies namentlich bei ben im vorigen Sahrhundert erfolgten vielen Bererb: pachtungen von Domainen, von Rirchen = und Bfarr =, fowie Kammereigutern ber Wall fei.

Die Majorität der Kommission hat jedoch den obigen Antrag und mit diesem auch bie gestellten Unter : Amendements abgelehnt, indem Diefelbe von ber Unficht ausging, bag eine Unterscheibung zwischen ben vor und resp. nach Ginführung bes Cb. v. 9. Dft. 1807 errichteten Erbichafts : und Binevertragen in biefem Ed. noch nicht eine genügende Rechtfertigung finde und baber biefelbe immer eine willführ:

Rach dem zweiten Alinea dieses S. 65. foll ein folder Kanon ober Bins nur auf ben Untrag bes Berpflichteten burch Baargahlung bes zwanzigfachen Be-trages abgeloft werden konnen. Ein Mitglied wollte ftatt bes zwanzigfachen Betrages überall ben fünf und zwanzigsachen Betrag und ein anderes ben letten als

Regel und ausnahmsweise ben zwanzigfachen Betrag für bie Falle festgefest wiffen, wenn ber Ranon ober Bins jährlich funf Thaler ober weniger betrage. biefe Antrage jedoch fast einstimmig verworfen worden, weil bie landublichen Binfen funf Prozent betragen und banach ber Ablofungefat normirt werden muß.

Ferner ift von einem Mitgliede unter ber Begrundung, bag auch hier rechts: gultig abgeschloffene Bertrage über bie Bobe bes Rapitale Ablosungesages aufrecht erhalten werben mußten, ber Antrag gestellt worben, in ber Beile 1 biefes Alinea hinter ben Borten "bes Berpflichteten" einzuschalten: "wenn bie Bertrage ein Anderes nicht bestimmen."

Dagegen machte ein anderes Mitglied unter Bezugnahme auf bie Vorschriften ber §§. 52. und 55. und die zu benfelben angegebenen Motive ben Borichlag, am

Schluffe Dieses Alinea hinzuzufügen:

"Nebrigens finden auch hier die Borfdriften ber § §. 52. und

55. Anwendung."

Die Kommiffion hat jedoch ben zuerst erwähnten Antrag abgelehnt, bagegen

ben gulett erwähnten Bufat angenommen.

Endlich wurde von einem Mitgliede geltend gemacht, daß bie Ausschließung ber in Rebe ftehenden Gelbbetrage von der Uebernahme auf die Rentenbanken fich barauf grunde, daß burch die Lettere möglicherweise ber Berechtigte benachtheligt werden konne. Diefer Grund falle weg, wenn der Berechtigte felbst es in feinem Intereffe finde, die Bermittelung der Candrentenbanken in Anspruch zu nehmen und biesen den Borzug von dem Fortgenusse der festgestellten Renten zu geben. Dies werbe namentlich in Betreff der Erbpächter von den kleinen Stellen der Kall sein und auch biefen bie Aussicht begrunden, an ben Bohlthaten ber gegenwartigen Gefetgebung Theil zu nehmen. Gine zu große Belaftung ber Rentenbanken fei hierbei nicht zu beforgen, ba eines Theils die Bahl folder Stellen nicht übermäßig groß fei und andern Theiles auch im Gesetze über Errichtung ber Rentenbanken einer fol-chen, durch Feststellung eines Termins, bis zu welchem die Ablösung durch die Rentenbanken ftattfinden folle, vorgebeugt werden fonne.

hierauf wurde der Antrag gegrundet, flatt der Borte "nur auf ben Antrag bes Berpflichteten durch Baargablung bes 20fachen Betrages" zu fegen:

"kann zum zwanzigkachen Betrage und zwar auf den Antrag bes Berechtig-ten nur durch Bermittelung der Rentenbanken und auf den Antrag des Berpflichteten nur durch Baarzahlung beffelben" u. f. g.

Dieser Antrag ift benn auch von ber Rommiffion angenommen worden.

Nach diesem hat die Rommiffion fich über die von ihr beantragte Faffung des S. 65. geeiniget.

Das Plenum ber II. Kammer trat ben Antragen ber Rommiffion mit folgenden Modififationen bei:

a) in Betreff bes Allin. 1. wurde befchloffen, darin außer bem S. 64.

auch den S. 63. zu allegiren, 1) und b) im Alin. 2. wurde zwischen dem erften und zweiten Sate bes Rommiffione = Borfchlages folgender Sat eingeschaltet:

Die Bermittelung ber Landrentenbank fann jedoch verweigert werben, wenn die Braftationsfähigfeit (S. 63.) bes Grunbstudes auf Erforbern nicht nachgewiesen mirb. 2)

Im Uebrigen genehmigte die II. Rammer ben S. 65. gang nach ben

2) Diefe Ginichaltung wurde auf ben Berbeff .= Antrag bes Abgeordn. Lie =

ber (Drudf. Mr. 337.) angenommen, beffen Motive bahin lauten:

<sup>1)</sup> Dies wurde auf ben Berbeff. : Antrag ber Abgeordn. v. Rleift : Repow (Drudf. Rr. 336. ad IX.) befchloffen. (Stenogr. Ber, ber II. R. Bb. 3. S. 1495.)

<sup>&</sup>quot;Es giebt mehrere Erbpachts : Grundftude, welche mit einem fo hohen "Ranon belaftet find, daß berfelbe davon nicht aufgebracht werden fann. "Die Rentenbant murbe daher durch die Uebernahme folder Renten benach= "theiligt werden."

Antragen [ber Rommiffton. 1) (Stenogr. ber II, R. 1848 Bb. 3. G. 1502 bis 1504.)

a) bes Abgeordu. v. Bulow (Druckf. Rr. 336. ad XVII.):

"bas Alin. 1. bes S. 65. wie folgt abzuändern:

"Ausgenommen von ber Bestimmung bes S. 64. bleiben:

"1) biejenigen Gelbrenten, Ranon ober Binfe,

"2) berjenige Geldwerth für Dienste und Naturabgaben,

"welche entweder fur ediftmäßige Ueberlaffung von Bauernhöfen ju Gi= "genthum, ober für Uebertragung von Grundeigenthum ju Erbpacht "Erbzins ober vollem Eigenthum in einem por Berfundigung biefes "Gefeges errichteten Regulirungs-Regeffe ober fchriftlichen Bertrage aus-"brudlich ftipulirt worben find."

Motive.

"Wenn ber S. 64. gang außergewöhnliche Erleichterungen fur bie Abs "löfung ber auf bem kleinen Grundbefig laftenben, in ihrem Ursprunge "und rechtlicher Begrundung oft gar nicht nachzuweisenden Gelds und Ras "tural-Praftationen und Dienfte, wie folche in Berbindung mit ungludlichen "Ereigniffen anderer Art eine gahlreiche Bevolferung in mehreren Theilen "Dberfchleffens und Westphalens fast erdrückt haben, anordnet, so murde "es boch mit ben Forberungen ber Gerechtigfeit und ber Bestimmung ber "Berf. v. 5. Dec. 1848. S. 40. nicht vereinbar fein, ebendicfelben Bortheile "und Erleichterungen benjenigen bauerlichen Grundbefigern in allen übrigen "Theilen der Monarchie zu gemahren, welche bei ediftmaßiger Berleihung "ihrer Sofe zu Gigenthum fehr mäßige Praftationen übernommen und bas "ruber bie Rezeffe in ber vorgefchriebenen Art abgeschloffen haben. "wurde bies vielmehr um fo weniger gerechtfertigt fein, als tie Bauerhofs= "befiger ber ermahnten Art fich fast überall in wohlhabenden, oft blühenden "Berhaltniffen befinden; biefe muffen daber burchaus benjenigen gleich be= "handelt werden, welche Grundbefit ju Erbzins, Erbpacht ober Eigenthum "in fchriftlichen Bertragen vor Berfunbigung biefes Gefches erworben has "ben und für welche bie Ablöfungebedingungen im 2. Alin. bee S. 64.

B) Des Abgeordn. Christiani (Drucks. Mr. 336. ad XVIII.):

"ben S. 65. alfo gu faffen:

"Die Bestimmungen bes S. 64. finden gleichfalls Anwendung auf ben= "jenigen Ranon ober Bins, welcher fur bie Ueberlaffung eines Grund"ftude zu Erbpacht, Erbzins ober Eigenthum in einem vor Berfundi-"gung bes gegenwärtigen Gefetes errichteten fcbriftlichen Bertrage und "außerhalb eines guteberrlich = bauerlichen Berhaltniffes ftipulirt wor= "ben ift."

Grünbe.

"Die Laft bes Erbpachte= und Erbzine : Kanone ift mehrentheils weit gros "Ber als bie, welche aus einem gutsherrlich = bauerlichen Berhaltniffe ent=

y) Des Abgeordn. Dengin (Drucks. Mr. 333. ad V.):

(Bergl. biefen Berbeff.-Antrag jum §. 52. bes Ablof. Gef., f. oben G. 488. in ber Rote 1).

d) Des Abgeordn. Freih. v. Siller und Gen. (Druckf. Dr. 333. ad VI.): "im Alin. 1. der von der Rommiffion vorgeschlagenen Faffung bes S. 65. "die Worte:

"ober Ablöfung, ohne Begründung eines gutsherrlich= "bauerlichen Berhaltniffes

"zu ftreichen, fo daß ber Eingang bes S. 65. in folgender Art gefaßt

"Ift ein Grundftud außerhalb einer gutoberrlich-bauerlichen Regulirung "mittelft eines vor Berfundigung bes gegenwärtigen Gefebes errichteten "schriftlichen Bertrages u. f. w."

<sup>1)</sup> a) Rachftehenbe gum S. 65. in ber II. R. gestellte Berbeff. : Untrage murben abgelehnt:

C. Die Rommiffion ber I. Rammer beantragte Die Annahme bes S. 65. in der von der II. Rammer beschloffenen Faffung, jedoch mit fol= genden Modifikationen:

Grünbe.

"Durch bie vorgeschlagene Faffung wird ber von ber Kommission auf-"gestellte Zweifel, bag bie Faffung bes S. 65. auch bie gegen Renten re-"gulirten Stellen treffen fonnte, befeitigt, und zugleich jedem Diffverftanbe ,niffe vorgebeugt, welches burch Beibehaltung ber oben bezeichneten Borte "entfteben fonnte.

"Eventuell wird folgende Faffung vorgeschlagen:

"Ift ein Grunbflud außerhalb einer guteherrlich bauerlichen Regu-"lirung ober Ablöfung und ohne Begrundung eines laffitis "ichen Berhaltniffes mittelft eines vor Berfundigung des gegens "wartigen Gefetes errichteten fchriftlichen Bertrages u. f. m."

e) Des Abgeordn. v. Bulow (Drudf. Rr. 341. ad IV.):

"bas Alin. 1. bes S. 65. bahin zu faffen:

"Ift ein Grundflud entweber burch Regef über guteberrlich s banerliche "Regulirung nach bem Eb. v. 14. Cept. 1816 gegen Rente und Dienfte, "ober ju Erbpacht, Erbzins ober Eigenthum gegen Entrichtung eines "Ranons ober Binfes und anderer Leiftungen mittelft eines vor Ber-"fundigung biefes Gefețes errichteten fdriftlichen Bertrags überlaffen "worben, fo finden die Bestimmungen bes S. 64. feine Anwendung. "2C. 2C."

Motive.

"Die Befiger ber ebiftmäßig regulirten Bauernhöfe gehören im großen "Durchschnitt zu ben wohlhabenbften Rlaffen ber Staate-Ginwohner, baber "gar fein bentbarer Grund ift, diefe gunftiger als die Erbpachts und Erbs "ginebefiger, welche von ber Regel bes S. 64. ausgenommen werden, gu "behandeln, und bie Berechtigten eines großen Theils ihres Gigenthums gu

5) Des Abgeordn. v. Ehnern (nicht gebruckt):

"bem Alin. 2. bes S. 65. hingugufügen: "es fei benn, bag auch bie Ablofung vermittelft eines fchriftlichen "Bertrages rechteverbindlich jum 25 fachen ober einem geringeren Be-

Grunbe.

"Es giebt Bortrage, in benen ber Ablofungefat jum 25fachen Betrage "flipulirt worden ift, nicht, weil tiefer ber gefetliche Ablöfungefat mar, fon-"bern weil dabei die befonderen faftischen Grunde obgewaltet haben, "welche bei Feststellung eines anderen Sates obgewaltet haben mogen."

η) Des Abgeordn. Rögel (nicht gebruckt): "im Alin. 2. bes S. 65. hinter bem Borte: "Rentenbanfen" ju fegen: "Jum 221 fachen Betrage", event., wenn bie Kommissione Faffung "nicht angenommen wird, im Alin. 1. bes S. 65. hinter bem Borte: "bleibt"

"zu fegen:

"die Abgaben und Leiftungen an Rirchen, und bie ben Bredigern und "Schullehrern aus ihrem Diensteinkommen zuftehenden Forderungen; "biefe werben auf Antrag bes Berpflichteten burch Baargablung gum "20 fachen und auf Antrag bes Berechtigten jum 224 fachen Betrage "in Rentenbriefen abgelöft, und berjenige ac.

9) Des Abgeordn. v. Dewig (nicht gedruckt): "bas Alin. 2. bes § 65. bahin zu faffen:

"Es fann vielmehr in einem folden Falle ber Ranon ober Bins, fowie "ter Geldwerth ber übrigen etwa noch ftipulirten Leiftungen, nach Ab-"rechnung bes Geldwerthes ber Gegenleiftungen, auf Antrag bes Bers "pflichteten nach vorhergegangener fechemonatlicher Rundigung jum "20 fachen Betrage burch Baargahlung, auf Antrag bes Berechtigten "jum 224 fachen Betrage burch Bermittelung ber Rentenbanten abges

a) daß ftatt des Wortes: "Landrentenbanken" zu fegen: "Rentenbanfen" und

> "loft worben. Die ben Beiftlichen guftebenben Renten und Leiftungen "unterliegen benfelben Bestimmungen.

> > Gründe.

"Möglichfte Aufrechthaltung bes im Art. 8. ber Berf. Urf. enthaltenen "Bringips ber Unverleglichfeit bes Eigenthums und ber gerechten Entschä-"bigung fur aufgehobene Bermogensrechte."

e) Des Abgeordn. v. Rleift = Doholg (nicht gebruckt):

"bem S. 65. folgenden Bufat zu geben:

"Alle Abgaben an Rirche, Bfarre, Rufterei und Schule werben nur "nach bem 25 fachen Betrage, gleich ob auf Antrag bes Berpflichteten "ober Berechtigten, abgeloft. Rentenbriefe muffen zu bem Nennwerthe "angenommen werben.

x) Des Abgeordn. Breithaupt (Wittstock) (Drucks. Nr. 336. ad XX.): "bem S. 65., mag berfelbe nach ber Borlage ber Regierung ober bem An= "trage ber Rommiffion angenommen werben, folgenden Bufat zu geben:

"Die Bestimmungen dieses S. greifen auch für die Ablösung ber Abga= "ben und Leiftungen an milbe Stiftungen, an Rirden Pfarren, Rufte-"reien und Schulen, foweit diefelben nicht überhaupt nach S. 6. von "ber Ablösbarfeit ausgeschloffen find, jedoch mit ber Daafgabe Plat, "daß an die Stelle bes zwanzigfachen, der funf und zwanzigfache Be-"trag bes Ranons ber Gelbrente ober bes Gelbwerthe ber Abgaben und "Leiftungen tritt,"

2) Des Abgeordn. Reller und Gen. (Drucks. Rr. 336. ad XIV.):

(Bergl. biefen, urfprunglich zum S. 64. gestellten, Berbeff. Antrag beim S. 64., f. oben G. 530. in ber Rote 1.).

b) Rachstehende Berbeff. 2Untrage jum S. 65. wurden gurudgezogen:

a) bes Abgeordn. Freih. v. Schlotheim (nicht gebruckt):

"bem S. 65. folgenben Bufat ju geben:

"die deutschen Rolonisten, welche fich im 17. und 18. Jahrhundert un= "ter ber Benennung Saulander ober Sollander in ben jest zu Preugen "gehörenben, früher Polnischen Landestheilen angefiedelt haben und de= "ren Berhaltniffe weber rein laffitischer Ratur, noch rein Erbpacht= ober "Erbzins-pflichtig, fondern gemischter Art find, refp. deren Grundflucke "follen zu ben Ausnahmen Diefes S. nicht gerechnet, fondern ber Bor-"theile, welche die Bestimmungen bes S. 64. gewähren, theilhaftig "werben."

Gründe.

"Diefe fogen. Saulander haben fast ohne Ausnahme nur Grundftude ge-"ringerer Bobenqualitat, haufig auch nur einen fehr unbedeutenben Befig, "und befinden fich wenigstens fehr oft in einer viel schlechteren Lage, als "die zu bemfelben Guteverbande gehörenden fruheren rein laffitischen Wir-Wenn nun bie Saulander ihre Grundftude auch von Saufe aus "in Erbzins ober als Eigenthum erhalten haben, fo war dies Berhaltniß "doch fein unzweifelhaftes, indem in ber Regel außer ben Binfen noch Leis "ftungen ber verfchiedenften Art flipulirt waren, fo bag immer ein gewiffes "guteherrlich-bauerliches Berhältniß vorlag.

"Aus biefen Grunden erscheint es billig, daß biefe Rathegorien der "Berpflichteten von ben Bortheilen, welche ber S. 64. bietet, nicht aus-"geschloffen werden, wobei noch bemerft werden fann, bag gerade biefe "Saulander zu benjenigen Ginwohnern ber betreff. Landestheile gehören, "welche bem Preuß. Staate mit treuefter Liebe anhangen und fich auch bei "ben Greigniffen ber verfloffenen Sahre vollfommen bewährt haben, fo baß "es nun beshalb eine um fo größere Barte fein wurde, fie gegen ihre in "gleichen und oft befferen Berhaltniffen befindlichen Rachbarn, welche bas "Eigenthum ihrer Grundflude erft durch die feit bem Jahre 1811 erfolgte

"Gefetgebung erhalten haben, guruckzuseben."

b) daß im Alin. 2. ber von bem Blenum ber II. Rammer eingesichaltete Sag megzulaffen.

β) Des Abgeordn. v. Werbed (Drudf. Rr. 330. ad VIII.): "binter S. 65. einen S. einzuschalten:

"Besigt ber Verpflichtete mehr als 50 Morgen an Aeckern und Wie"sen, so erfolgt die Absindung des Berechtigten zwar ebenfalls nach
"Maaßgabe der SS. 64. und 65.; im Falle der Bermittlung der Absis"sung durch die Rentenbanken jedoch tritt zwar auch die Amertisation
"nach Borschrift des Gesetzes über deren Errichtung mit dem gleichen
"Betrage von ½ pCt. des Ablösungs-Kapitals ein, der hiezu sowie zur
"Berzinsung der dem Berechtigten zu überweisenden Rentenbriese nicht
"erforderliche Theil der jährlichen Kenten aber wird zur Eründung einer
"für jeden Kreis zu errichtenden Hulfskasse nach den weiter unten, sowie
"in dem Gesetz über die Rentenbanken enthaltenen Vorschriften vers
"wendet."

Erflärung und Begründung.

"Nimmt die Bersammlung ben Borschlag an, so bleibt bann:

"1) unter die allgemeinen Bestimmungen etwa als §. 107a. aufzunehmen:

"die nach S. 65 a. zu bildende Gulfstaffe ift bestimmt:

"a) burch Gewährung unverzinslicher allmälig abzuburbenber Dar-"lehne nicht angeseffene fleißige und wurdige Sandarbeiter in "ben Stand zu fegen, Grundeigenthum zu erwerben;

"b) burch Bufchuffe ben milben Stiftungen einen Erfat fur biejeni"gen Ausfalle an ihren Ginnahmen zu gewähren, welche fie in

"Folge bes gegenwärtigen Befeges erleiben;

"c) bei zureichenben Mitteln Berwendungen gur Beforberung ber "Amortisation ber Schulben fleinerer Grundbefiger und zu andern "Bweden verwandter Ratur eintreten zu laffen.

"Die Berwaltung biefer Gulfstaffen erfolgt burch bie "Kreisvertretung; worüber eine besondere Berordnung bas Ra-

"here festfegen wird.

"2) In bas Gefet wegen ber Rentenbanten ift bann Folgenbes eingu-

"Sinter S. 10.:

§. 10 a.

"Diejenigen Berpflichteten, welche mehr als 50 Morgen an "Neckern und Biefen besitzen, bleiben jedoch verbunden, den vol-"len Betrag der Gelbrente an die Rentenbank zu entrichten.

"Sinter S. 22.:

§. 22a.

"Die S. 10a. erwähnten Berpflichteten erlangen bie Befreiung "erft nach (einer zu berechnenden Bahl von) Jahren.

"Sinter S. 31.:

§. 31 a.

"Die Gulfstaffe erhalt bei ben S. 10 a. gedachten Verpflichtes "ten von der Rentenbant einen ebenfalls vierprozentigen Rens "tenbrief zum 25 fachen Betrage des nach Verzinfung des dem "Berechtigten auszuftellenden Rentenbriefs und des zur Amortisnfation zu verwendenden & Prozentes der Ablöfungssumme vers "fügbar bleibenden Theils der Jahresrente.

"Sinter S. 38.:

§. 38 a.

"Für die §. 10 a. bezeichneten Berpflichteten erfolgt die Til-"gung in gleicher Beife mit demjenigen halben Brozent, welches "nach Berzinfung ber nach §§. 28. bis 31 a. auszustellenden "Rentenbriefe verbleibt.

§. 58 a.

"Für bie unter S. 10a. fallenden Berpflichteten bauert bie

### aa) Der Bericht ber Kommiffion motivirt dies in folgender Art:

Mit bem allgemeinen Grundfate bes S. 65. war bie Kommiffion einverstanden. Sie hielt es im Intereffe ber Berechtigten auch fur bringend nothig, und murbe barin burch bie Betiton eines Berechtigten noch bestärft, auch in dem hier gedachten Falle bie Bahl ber Provofation auf die Rentenbant zu laffen. Gben fo wurde andrerfeits anerkannt, bag bie Gicherheit ber letteren in feiner Beife gefahrbet werben burfe. Das ichliege aber nicht aus, in Kallen, in benen nicht ber gange Betrag bes Binfes auf die Rentenbant übernommen werden konne, ihr einen Theil wenigstens zuzuweisen. Zwar erhalt ber Berpflichtete baburch zwei Glanbiger, aber entweder fann er ben Rest feines Binfes dann durch Kapital abstoffen, ober er nimmt boch wenigstens fur ben von ber Rentenbank übernommenen Betrag an ben Bortheilen ber Amortisation Theil, die jenen Rachtheil bei weitem aufwiegen. Es murde bei bem S. nun befchloffen:

1) in Alin. 2. statt: "gandrentenbanken" zu fagen: "Rentenbanken"; 2) ben Sat 2. Alin. 2. von: "bie" bis "wirb" zu streichen, ba bie Be-

ftimmung beffelben Inhalts in zwedmäßigerer Faffung bei S. 56. getroffen worben ift und

3) im letten Alin. ftatt: " S. 52. und 55." ju fagen: " S. 52. 55. 56."

Mit biefer Aenderung wird der S. zur Annahme empfohlen.

bb) Es ift bereits oben S. 320 u. 321 erwähnt, daß in der I. Kam mer die Berathung bes S. 65. mit der bes S. 6. verbunden murde und

> "Forterhebung bes vollen Betrage ber Renten (wie S. 22a.) "Jahre, wogegen die Staatstaffe ber Rreishulfstaffe ben 7 fachen "Betrag mit 4% eben fo lange verzinft.

"Ueber die Amortifation diefer Renten werden befondere Be-

"ftimmungen ergeben."

"Es erscheint nicht erforderlich, den wohlhabenden Gutsbesitzern mehr "als die allmälige Abburdung ihrer Berpflichtungen mit 1% des Ablos "funge-Rapitale ju gewähren; bagegen ben Erlag von to ber laufenben "Renten (4%), ber nach bem Rentenbant-Gefet allgemein eintreten foll, "nur auf Diejenigen Rlaffen gu beschränten, welche einer Unterftugung "befonders zu bedurfen icheinen, und fo weit er den Bohlhabendern gu "gut tommen foll, gu einem ihner felbft und ben Berechtigten indireft "nutlichen Swed ga verwenten, Groem man ben Sandarbeitern die Be-"leg abeit erleichtert, Grunder, an zu erwerben und die Ausfalle "bectt, welche bie milben Stiftungen an ihrem Ginfommen erleiben.

"Dog eines wie bas Undere bringendes Bedurfnig ift, erleidet feis "nen Zweifel; - auch wird Niemand, der die Berhaltniffe fennt, be-Jamen, bag Befige rait 50 Der jen Acter und Wiefen jenes Behn:

"tele bedürien.

"Der Borfchlag gewährt eine ausreichende Gulfe bemfelben abzu-"helfen. - Ift nämlich anzunehmen, bag incl. Domainengefälle (4,000,000) "mindeftene 8 Millionen Genten ber gur Rentifizirung gelangenden "Abgaben bestehen, und ven biefen die Salfte auf die Sofe über 50 "Worgen Acter und Biefenfläche fällt, und bavon & zur Ablöfung burch "die Rentenbanken gelangen, jo beträgt bas ben Gulfstaffen gu nber-"weifende Behntel jahrlich 300,000 Thaler ober für jeden der betheilig-"ten circa 290 Kreise burchschnittlich etwas über 1000 Thaler. "wendet man davon 3 jährlich zur Anfäßigmachung zweier Leute mit "Mbzahlung in 10 Jahren, so hat man im ersten Dezennium in einem "Areife 29, im zweisen 40, und fo weiter im gangen Staate in 50 Jah-"ren 90, wo Familien anfagig gemacht. Erscheint bas auch fanguinisch, "so ist es doch möglich und lohnt des Bersuchs.

"Die Ueberweifung ber Fonds an bie Rreise, aus benen fie auffom-"men, fpricht für fich felbit; - und ichließen fich die in Ausficht ges "nommenen, naher zu erläuternden Bestimmungen im Uebrigen möglichft

"dem Rentenbant-Befete an."

(Stenogr. Ber. ber II, R. Bb. 3. S. 1501-1504.)

daß aus diefer Berathung der Bufaty (betr. die den Kirchen, Bfarren, Ruftereien und Schulen zuftebenden Reallaften) zum §. 65. hervor= gegangen ift, welcher jest das Alin. 4. beffelben bildet.

Die Kommiffion der I. Kammer hat einen folden Bufat nicht be= fürwortet. Sie fpricht fich in diefer Beziehung in ihrem Berichte folgen-

bermaaßen aus:

Die Komm. unterstellte bie mehrfeitig in ihr angeregte Frage reiflicher Ermasgung,

ob Grund vorhanden fei: rudfichtlich aller ober einiger geiftlichen Inflitute in Betreff ber gegen fie abzulofenden Reallaften Ausnahmen zu machen und

in welchem Umfange?

Einig war die Komm. darüber, daß da — wo geistliche Institute als disherige Gutsherrn berechtigt seien, ebenso wie in Bezug auf fakularisitete Domkapitel, Absteien, auf Klöster und andere Stiftungen dieser Art, kein Grund zu irgend einer Ausnahme vorwalte. Auch in Bezug auf pia corpora aller Art wurde der Mansgel eines Ausnahmebedürsnisses anerkannt, und in Betress der Kirchen selbt das Bedürsnis verneint, weil allen diesen Instituten die Einziehung und Verwaltung solcher Gefälle bisher schon so mannigsache Kosten und Ausfälle verursacht habe, daß die gesicherte, einsache Art der Revenüen Ekrhebung, welche durch das Geseb erzielt werde, die Reduttion vollkommen ausgleiche.

Sonach find es nur die Personen der Pfarrer, Schullehrer und Rufter, in Betreff welcher sich eine größere Meinungsverschiedenheit herausstellte. Daß auch die Ablösbarkeit der ihnen zu entrichtenden Abgaben und Leistungen erfolgen mußte,

wurde als verfaffungemäßige Nothwendigkeit mit erfannt.

Auch die disherigen Ablösegesetze machten da, wo die Ordn. v. 7. Juni 1821 galt, nur in Ansehung der aus den Kirchenverhältniffen entspringenden Dienste, da wo die Ablösungsordn. von 1829 galt, nur in Ansehung der aus dem Kirchenzund Schulenverdande entspringenden Abgaden und Leistungen eine Ausnahme von der Ablöslichseit. Nur bei den Erdpächtern geistlicher Institute fnüpste die B. v. 31. Mai 1816 die Ablösung durch Kapital und Land an die Genehmigung der geistlichen Obern. Ihre fernere Gültigkeit war seit der Emanation jener Gesetze,

namentlich ihrem Umfange nach, ichon bisher nicht unbestritten.

Eben der hiernach bestehende Unterschied nach dem schwer erkennbaren Ursprunge ber Leiftungen führte zu vielen Streitigkeiten. Die unbedingte Abloslichfeit ift baher einstimmig anerkannt. Für eine gunstigere Stellung jener Berechtigten spricht ber 3med ber Abgaben. Sie vertreten großentheils bas Gehalt. Die Ausfälle, wenn fie zumal ben nothwendigen Unterhalt schmälerten, muffen von ber Rirchenund Schulgemeinde, bei Schulen eventuell vom Staate, getragen werben. Sie treffen bann oft bas unbemittelte Gemeindemitglied, oft biefelben Belafteten in anderer Form. Alle Grunde, welche bei andern Berechtigten, für bie Ausgleichung bes Berluftes an Einnahmen durch bas neue Gefet angeführt werden, treffen hier nicht zu. Die Einnahmen der hier genannten Berfonen find geficherter, geringen Einziehungstoften, feinen Remisstonen unterworfen. Die funftige hobere Anlegung zu bemfelben Ertrage ift schwierig, ja unmöglich. Eine Erhöhung bes Ablosungssages für fie wird bem einzelnen Belafteten wenig brudend, und um ber Berfon bes Berechtigten willen, mit bem er in fo engem geistigem Berbande ftehet, nicht rechteverlegend erscheinen. Ein anderer Ausweg bleibt nicht übrig. Denn, fo wunschens: werth es auch von einer Seite erscheint, bag ber Staat hier ergangend mit feinen Mitteln eintrete, so wird boch auch hier bas Gewicht ber von bem Reg. Kommiffar geltend gemachten Grunde gegen jebe folche Uebernahme einer Staatspflicht nicht vertannt. Sie wurde Ronfequengen haben, Die fich nicht überfeben laffen; fie wurde aus vielen Grunden nicht burch eine jahrliche Bufchufrente, Die ben Staat in mannigfachen Beziehungen erhalten murbe, die eben geloft werden follen, fondern in Rapital erfüllt werden muffen. Die Kräfte des Staates wurden aber auf Die eine ober andere Art übermäßig in Anspruch genommen werden, Gegen jede ausnahms: weise Behandlung ber Geiftlichen u. f. w. wird angeführt:

Die hier in Rebe stehenden Berechtigten haben so wenig, wie ein anderer, ein erworbenes Recht auf Ablösung ihrer Naturalbezüge zum 25 fachen Betrage. Der 20fache ift als ein dem allgemeinen Zinssuß entsprechender anerkannt, muß also auch hier, wenn man nicht in Widerspruch gerathen will, festgehalten werden, sobald eine mal die Ablöslichkeit aller, auch ber hier in Rebe stehenden Abgaben, eine verfaf-

fungemäßige, politifche Rothwenbigfeit ift. Auch hier fann es fich baber, wenn von einem Rechte auf einen bestimmten Ablofungejag bie Rebe fein foll, nur um bie verhaltnigmäßig wenigen Falle handeln, in benen bie Naturalbeguge ichon in Rente permandelt worden find. Auch auf fie findet aber alles bas Anwendung, was barüber oben bereits ausgeführt worden ift.

Uebrigens hat in den gleichen Rlagen ber Geiftlichfeit, daß fie auch nicht im Stande fein werbe, die mit bem 25fachen Multiplifator abzulofenden Raturalbezuge gu bem fruberen Betrage auszunugen, bereits bamale ein Grund gelegen, burch Ministerial Berfugungen bie nur für gewiffe Falle gemachten befchrankenben Aus-

nahmen auszudehnen.

Bu biefen Grunden treten noch andere:

Der Grund der Berechtigungen laßt fich schwer, und ohne ins Einzelne zu geben und die bieberigen Streitigkeiten zu verringern, nicht auffinden. Bei vielen ift es flar, bei anderen mahrscheinlich, daß er mit benen der übrigen bauerlichen Laften zusammenfalle und nur burch Uebertragung an bie jegigen Berechtigten ge= bieben fei. Auch hier ift die Maagregel eine politische Rothwendigfeit. haltniß beiber Theile ist schon lange, vielleicht mit Ausnahmen, eben wegen folcher bireften Bezüge fein ungetrübtes. Das Rechtsgefühl ber Berpstichteten verlangt gerade im Gegentheil eine gleiche Behandlung ohne Rücksicht auf die Person bes Berechtigten. In dem nothwendigen Cintritt der Gemeinde und in Bezug auf die Schulen, eventuell bes Staats, liegt ein Borgug biefer Berechtigten gegen andere, benen ihren Berluft Niemand erfest. Binopflichtige anderer Ronfession als ber Berechtigte, ober außerhalb bes Rirchspiels Wohnende fteben in feinem andern Berhaltniffe zu ihm, wie zu bem Guteherrn. Gie an ber erleichternden Gefengebung nicht Theil nehmen gu laffen, fehlt aller Grund. Die Ausnahmen aber wieber burch Ausnahmen gu beschränfen, ift minbeftens fehr bebenflich. Allerdings wird auch in biefen Berhaltniffen ber Uebergang in vielen Fallen ichwierig fein, aber nicht hier allein, wo jedenfalls überdies der größte Theil der Abgaben in die Rathegorie bes §. 65. fallen wird.

Bon ben in ber Rommiffion gestellten Antragen ging ber eine babin:

Abgaben an Beiftliche, Rirchen, Schulen und pia corpora werben, wie alle anderen Abgaben, nach ben Bestimmungen biefes Gefeges ab: gelofet, mit dem Unterschiede jedoch, daß in vorgenannten Fallen ben Berechtigten aus Staatsmitteln ein Bufchuß von 10% ber Ablöfungs: fumme gewährt wird.

Der Antrag wurde verworfen.

Gin zweiter Antrag:

Die von den Gingefeffenen eines Rirchspiels zur Unterhaltung ber Beiftlichen, Schullehrer und Rufter gu leiftenden Abgaben und Natural: lieferungen (namentlich ber geiftliche Degem), welche nicht aus einem guteherrlichen Berhaltniffe herruhren, tonnen nur burch ben 20 fachen Betrag baar, ober burch ben 22% fachen Betrag mittelft ber Rentenbank abgelöset werden,

fiel ebenfalls.

3) Ein Antrag, bem S. 65. zuzuseten: die ben Pfarrern, Schullehrern und Ruftern guftehenden Dienfte, Abgaben und Leiftungen unterliegen benfelben Bestimmungen.

wurde verworfen.

4) Ein vierter Antrag, welcher fur bie Bwifchenzeit bis gur Regelung bes neuen Rirchenverhaltniffes die genannten Berechtigten vor Berluften be-mabren will, zu beren Erfat, infoweit er für herftellung des nothburfs tigen Unterhalts nothig ift, bis bahin Niemand vorhanden fein möchte, gehet bahin, bem S. 64. zuzusegen:

Die von den Gemeinden zu gewährende Entschädigung ber Rirchen, Pfarrer und Schulen fur erweisliche Berlufte bleibt einer be-

fonderen Regelung vorbehalten.

Auch er wurde verworfen.

5) Ein Antrag:

Ausgeschloffen von den Bestimmungen bes S. 64. bleiben bie Reallaften, welche Pfarren, Ruftereien und Schulen gufteben. Die Bestimmung aber beren funftige befinitive Ablofung bleibt einem besonderen Gesete porbehalten; bis zu biefem Beitpuntte werben bie nach bem gegenwartigen Gefehe ermittelten Gelbrenten bireft an bie gebachten Inftitute ent-

hatte die Befürwortung des Reg. Kommissairs für sich, daß es sich am meisten empfehlen murde, die streitige Frage einer besonderen Regelung des ganzen Berschältnisses der firchlichen und politischen Gemeinden, des Patronatsenzus u. s. w. zu überlassen, wo es genau zu übersehen sein werbe, wie sich die Sache in Anseshung der Deckung der Ausfälle werde bewirken lassen.

Auch biefer Antrag ift verworfen, somit durch Burudweisung aller Antrage

bas Bringip bes Gefeges in S. 64. ausnahmelos festgehalten worden.

Das Plenum ber I. Rammer genehmigte (ad aa.) die Untrage ber Romm. 1),

1) Zum §. 65. waren in ber I. R. folgende Berbeff. Anträge gestellt worden:

a) Bon bem Abgeordn. Triest (Drucks. Nr. 550. ad 3.): "ben §. 65. bahin zu andern, daß im Alin. 1. die Worte:

"außerhalb einer guteherrlichen bauerlichen Regulirung ober Ablöfung "ober ohne Begrundung eines guteherrlichen bauerlichen Berhaltniffes" "wegfallen."

b) Bon bem Abgeordn. Gr. v. Ihenplit (nicht gebruckt):

"bas Alin. 2. bes S. 65, bahin gu faffen :

"Es kann vielmehr in einem solchen Falle ber Kanon ober Bins, so"wie der Geldwerth der übrigen etwa noch stipulirten Leistungen, nach
"Abrechnung des Geldwerthes der Gegenleistungen, auf den Antrag des
"Berechtigten nur zum 224fachen Betrage und durch Bermittelung der
"Rentenbank, und auf den Antrag des Verpflichteten nur zum 25fachen
"Betrage und gegen Baarzahlung desselben (Kanons) nach vorher"gegangener sechsmonatlicher Kündigung abgelöst werden."

Diefe Antrage wurden abgelehnt. (Stenogr. Ber. ber I. R. Bo. 5. S. 2565) Der Abgeordn. Gr. v. Ihenplig hatte ursprünglich folgenden Berbess.

Antrag (Drudf. Dr. 541. ad II.) gestellt:

"ben S. 65. bahin auszubehnen und zu fassen, bag bie von ber H. R. bes "liebte und von ber Romm. der I. R. empfohlene Fassung bahin zu andern: "baß im zweiten Absah bes S. 65. statt ber Worte: "zum zwanzigs "fachen Betrage" zu setzen: "nur zum funfundzwanzigfachen

"Betrage"

"und daß ferner fiatt des 2. Sates beffelben Alinea, beffen Streichung "die Kommiffion (von "die" bis "wird") beantragt hat, folgender Sat "einzuschalten:

"In biesem fünfundzwanzigfachen Betrage ift auch die Entschätigung "für bas Eigenthum bes Erbverpachters, für bas Ober- Eigenthum bes "Erbzinsherrn und die sonstigen bisherigen Rechte bes 3ins-Berechtigten

"gewährt und enthalten."

#### Gründe. ad I.

"Es widerspricht ebenso sehr der Gerechtigkeit als dem Art. 9. der Berf, "und wird durch den Art. 42. derselben nicht gerechtsertigt, das Eigenthum "des Erbpächters, und das Ober-Eigenthum des Erdzinsherrn, welche noch "dazu mit nugbaren Borrechten (Worfauss- und Näher-Recht, Borzug im "Konkurse) verbunden sind, — ohne alle Entschätigung aufzuheben. — Jede, auch eine unvollftändige Entschädigung ift für den Grundsatzerteit und das Gefühl der Rechtssicherheit im Staate von großem "Werthe.

ad II.

"Das Gefetz wegen Ablöfung ber Reallasten hat ben Zweck, bas Ber"hältniß zwischen Gutsherrn und hintersaffen völlig zu lösen und ben
"Art. 42. der Verf. (wegen Ablösbarkeit aller Grundlasten) zur Anwendung
"zu bringen. Für den ersten dieser Zwecke hat die Gesetzvorlage aus poli"tischen Gründen dem bisher Berechtigten ungewöhnliche Opfer zugemuthet,
"welche hier nicht bekämpst werden sollen, für welche aber bei Rechtsverhalt-

befchloß indeß gleichzeitig (ad bb.), dem S. 65. 1) folgenden Bufat beis

zufügen:

Ausgefchloffen von biefen Bestimmungen bleiben bie Reallaften, welche Bfarren, Ruftereien und Schulen gufteben. Die Bestimmungen zc. (- wie im jegigen Alin. 4. bee §. 65.). 2) (Stenogr. Ber. ter I. R. 1848 Bb. 5. S. 2546 ff. u. S. 2565.)

D. Die II. Rammer ift bemnachft, auf ben Antrag ihrer Kommiffion, ber von der I. Rammer befchloffenen Faffung des §. 65. obne weitere Distuffion beigetreten; was aber den von der I. Kammer befchloffenen Bu= fat betrifft, fo empfahl die Rommiffion gleichfalls deffen unveranderte Unnahme, indem fie in ihrem Berichte hieruber Folgendes bemertte:

Neber bas Beburfnig und ben gureichenben Grund einer folchen Ausnahme: Bestimmung zu Gunften ber Pfarrer, Rufter und Schullehrer find bie Mitglieber ber Agrar - Kommifsion verschiedener Meinung gewesen. Gin Theil berfelben hat jenes Bedürfniß anerfannt und bie oben ermahnte jufagliche Bestimmung als gerechtfertigt erachtet, mahrend ein anderer Theil berfelben weber ein folches Bedurfnif, noch eine verfaffungmäßige, politische Rothwendigkeit für eine ausnahmweise Behandlung ber Beiftlichen ze. zugestehen zu fönnen geglaubt hat. Die Grunde, welche beibe Theile für ihre Unfichten anzuführen gehabt haben, find bei ber fruhern Berathung biefes Gegenstandes in der II. R. und in dem Berichte der Rommiffion der I. R. weitläuftig erörtert worden, fo daß eine Biederholung berfelben hier nicht erforderlich erscheint. Es haben jedoch diejenigen Mitglieder ber Rom: miffion, welche gegen die Unnahme von Ausnahmen gu Gunften der Beiftlichen fich ertlart haben, in Berndfichtigung ber gegenwartigen Lage ber Sache fich gleich: falls für bie Annahme bes Befchluffes ber I. R. entschieden, weil fie in bemfelben bas in ber Berfaffung festgestellte Pringip ber Ablöslichkeit ber Reallaften nicht verlest finden und bei Berathung des vorbehaltenen Gefeges über die Ablöfung jener Reallaften burch Kapital die Unnahme der Normen des gegenwärtigen Gefeg-Ents wurfes möglich bleibt. Es wird baher die Annahme bes Befchluffes ber I. R. beantragt.

"niffen, die mit ben guteberrlich-bauerlichen Angelegenheiten in gar feiner "Begiehung fiehen, jebe Rechtfertigung fehlt. Dies hat auch bie Gefetes"Borlage burch ben Borichlag bes zwanzigfachen Multiplifators im S. 65. "theilweis, aber nicht genugend anerkannt. Biele Rirchen, Pfarren, Stif-"tungen, Stadtfammereien haben ihre Guter und Aecfer an britte Berfonen: "Gutebefiter ic. vererbpachtet ober in Erbzine ausgethan. Es ift fein "Grund vorhanden, diefe zu Gunften ihrer Bachter zu benachtheiligen. "ift außerbem ungerecht und verfaffungewibrig, Gigenthum und Dber-Gigen-"thum, und nutbare Borrechte ohne alle Entschäbigung aufzuheben "fünfundzwanzigfache Multiplifator einschließlich der Eigenthums : Entschabi "bigung, wird baher burch Recht und Billigfeit begrundet und die vorge= "ichlagene Faffung genügt bem Art. 42. ber Berf. vollständig. Gie empfiehlt "fich außerdem baburch, bag burch biefelbe viele Pfarren, Rirchen und Stabt: "tammereien vor Rachtheil bewahrt werden, für welche, ale folche, Aus: "nahmen vom Befege festzusegen, bedentlich bleibt."

Diesem Antrage substituirte ber Antragsteller indeg im Laufe ber Distuffion

ben oben ad b. ermahnten.

1) Urfprunglich follte ber Bufat bem S. 64. beigefügt werden, fpater murbe

indeg beschloffen ihn bem S. 65. hinzugufügen.

In Betreff ber in gleicher Tenbeng (bei ber Berathung bes S. 6.) gestellten

Berbeff. Antrage vergl. oben S. 316. Note 1. und S. 320. Note 2.

<sup>2)</sup> Diefer Bufat wurde auf ben Berbeff. Antrag bes Abgeordn. Gr. Bittberg (Druck. Rr. 534. ad II.) beschloffen, beffen Motive bahin lauten: "Es empfiehlt fich, die Regelung biefer Berhaltniffe in Bezug auf Bfarren. "Ruftereien und Schulen bis babin auszusegen, wo die Trennung ber Rirche "vom Staate und die Bilbung der firchlichen ; Schul : und politischen Ge-"meinden erfolgt fein wird."

Das Plenum ber II. Rammer befchloß indeg, ben Bufat in ber jetigen Faffung des Alin. 4. anzunehmen. 1) (Stenogr. Ber. ber II R. 1848. Bb. 5. S. 2763.)

E. Die I. Kammer hat fich fchließlich, auf den Antrag ihrer Rommiffton, mit ber von der II. Rammer befchloffenen Faffung bes Alin. 4. eins verftanden erflart. (Stenogr. Ber. ber I. R. 1848. Bb. 5. G. 2837.)

II. Bu Alin. 1. bis 3. des S. 65. 1) Der S. 65. ftellt (in Alin. 1 bis 3.) eine Ausnahme von der alle gemeinen Regel des S. 64. fest. Er fordert zu feiner Anwendung das Bufammentreffen folgender Bedingungen bei dem verpflichteten Grundftude:

a) daß daffelbe auf Grund eines fchriftlichen Bertrages überlaffen fei; wenn der fchriftliche Bertrag fehlt, so gehört der Fall unter die allges meine Regel der vollen Ablösbarkeit (§§. 6. u. 64.);

b) daß die Ueberlaffung zu Erbzine, Erbpacht oder Eigenthum

erfolgt fei;

c) daß der Bertrag vor der Bublikation des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 gefchloffen worden; ift berfelbe nach tiefem Zeitpunkte errichtet, fo findet ber S. 91. Unwendung;

d) daß die Grundstücksverleihung:

a) außerhalb einer gutsherrlich=bauerlichen Regulirung,

B) außerhalb einer Ablöfung gutsherrlich=bauerlicher Laften, und y) ohne Begrundung eines gutsherrlich=bauerlichen Berhaltniffes

erfolgt fei; fo daß alfo felbft bei dem ursprünglichen Borhandenfein ber brei erfterwähnten Bedingungen, wenn die Berhaltniffe des Grundftudes bemnachft bei Gelegenheit einer früheren gutoberrlich shauerlichen Regulis rung oder Ablöfung feftgeftellt worden, Diefelben entweder der vollen Abloebarteit nach S. 64. oder ber bedingten nach S. 56. unterliegen. 2)

Wo die ermahnten Bedingungen zusammentreffen, findet die Ablosbar= feit nur nach S. 65. fatt, und zwar ohne Unterschied, ob die Berpflichtun=

gen in Geldabgaben, Dienften ober fonftigen Braftationen befteben.

1) Dies gefchah auf ben Berbeff .- Antrag bes Abgeordn. Breithaupt (Wittfiod) (Drudf. Nr. 548. ad I.).

Der von bem Abgeorbn. v. Nechtris gestellte (nicht gebruckte) Berbeff.

Antrag:

"Statt bes von ber I. R. befchloffenen Bufates zu fegen:

"Ausgenommen von ben Bestimmungen Diefes Gefeges bleiben bie "Reallaften, welche Rirchen, Pfarrereien, Ruftereien und Schulen gus

"Die Bestimmung über beren fünftige Ablofung bleibt einem be-

"fonderen Befete vorbehalten."

"Eventuell:

"ftatt bes zum S. 64. von ber I. R. angenommenen Bufages zum S. 65.

"folgenden Busat anzunehmen:

""Ausgeschloffen von ben Bestimmungen ber §§. 64. u. 65. bleiben ""Reallaften, Erbpacht, Erbzinfen und Binfen von Rirchen, Bfarren, ""Ruftereien und Schulen.

""Die Bestimmung über beren fünftige Ablöfung bleibt einem bes

"",fonderen Gefete vorbehalten.

""Bis zu biefem Zeitpunkte werden bie bieherigen ober nach bem ""gegenwärtigen Befete ermittelten Gelbrenten birett an bie gedachten ""Inftitute entrichtet",

wurde von bem Antragfteller gurudgezogen. (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 5.

2) Bergl, auch bae R. bee Fin. Min. v. 5. Dft. 1850 (f. in Bb. I. S. 203 bis 205.)

2) Bu ben Bedingungen ber Anwendbarkeit bes S. 65. gehört nach bem ad 1. Bemerkten, daß bie leberlaffung bes Grundftucks zu Erbzins, Erb= pacht ober Eigenthum por ber Berfundigung bes G. v. 2. Marg 1850 und durch einen schriftlichen Bertrag erfolgt fei.

In Diefer Beziehung bemerft bas R. Des Din. fur landwirth-

schaftl. Ang. v. 30. Oft. 1851: 1)

a) bag wenn ein Grundftud zwar nach bem Erfcheinen bes Regulir. Et. b. 14. Cept. 1811, aber boch vor bem 2. Marg 1850 gu Erbpacht, Erbzins oder Eigenthum überlaffen und hierüber ein fchriflicher Bertrag errichtet worden ift, für Die Behandlung ber Ablöfung allerdinge ber §. 65. maaggebend, alebann aber tie Bestimmung des S. 56. (Alin. 2.) gur Si-

derftellung ber Rentenbank forgfam zu beachten fei;

b) bag wenn in biefem Falle gwar nur ein mundlicher Bertrag errichtet fei, folder aber bei ter Ablofung in genugender Form anerkannt werde, die Auseinanderfegungsbehorde zu ermagen habe, ob fle der Anficht fet, daß (mit Rudficht auf S. 185. 21. 2. R. I. 5.) die Wirfung bes Un= erkenniniffes fich auf bie Beit bes mundlich gefchloffenen Bertrages gurude erftrecke, ober bag bies (mit Rucksicht auf S. 44. A. L. R. I. 3.) nicht anzunehmen fei. Werbe Erfteres angenommen, fo fei die Borfchrift bes S. 56. (Ulin. 2.) bes Ablof. Gef. wegen Sicherftellung ber Rentenbank mit erhöhter Sorgfalt zur Anwendung zu bringen. (Min. Bl. d. i. B. 1851 S. 256. Nr. 278.)

3) Es fommt, wie erwähnt, ferner, um die Unwendbarkeit bes §. 65.

darzuthun, wefentlich barauf an, festzustellen,

ob das pflichtige Grundftud ohne Begrundung eines aute-

berrlich = bauerlichen Berhaltniffes verliehen fei?

a) Wulften bemerkt in diefer Beziehung, daß fich oft aus ben beftes benden Berhaltniffen fchwer werde erkennen laffen, ob ein gewiffes Abhangigfeite = Verhaltniß von dem Guteherrn beabsichtiget worden. Es fei ein folches in der Regel nur aus dem alten Feudalfufteme abzuleiten und alfo auch nur ale ein Ausfluß beffelben anzusehen. Daber werde in den Fallen, in welchen feit bem Berfall Diefes Syftems Grundftude ausgethan find, bis zum Nachweise bes Gegentheils anzunehmen fein, daß ein folches Abhangigkeite-Berhaltniß nicht habe begründet werden follen. (Bulften, bie neuen Agrargefete G. 89. Unmerf. 2.)

b) Das R. des Fin. Min., Abth. fur Dom. u. Forften, v. 5. Oft. 1850 2) (f. in Sprengel's Ablof. Gef. S. 61-63) ertheilt eine ausführliche Instruktion für die von den Domainen-Behörden in dieser Bezie-

hung anzuwendenden Grundfage.

Mit Bezugnahme auf dies R. hat die Gen. Kom. zu Stendal in ihrer Inftrutt. v. 12. Marg 1851 Die Kommiffarien gu beffen Beachtung und zugleich angewiesen, in allen Fällen die zum Grunde liegenden Verhaltniffe vollständig aufzuklären und alles bazu Dienliche herbeizuschaffen. (Sprengel, a. a. D. S. 17.)

c) Das Revisions=Rollegium für Landes=Kultur=Sachen (in dem Erk. v. 24. Febr. 1852) und das Db. Trib. (in dem dies Urtel

beftätigenden Ert. v. 26. Oft. 1852) haben ausgeführt:

a) Der Begriff des gutoberrlichen und bauerlichen Berhaltniffes tann nur aus den vorliegenden befonderen Thatfachen und wechfelfeitigen Begiehungen der Intereffenten entwickelt und gefolgert werden und muffen hierbei bie befonderen Bestimmungen des g. 74. des Ablof. Gef. v. 2. Mark 1850 gur Unwendung kommen.

The state of the state of the

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 201-202. 2) Beral. in Bb. I. S. 203-205.

β) Bur Unnahme eines folchen Berhältnisses verlangt bas Gefet nichts weiter, als bas Borhandensein ber im ersten Absatze bes §. 74. a. a. D. bestimmten Merkmale. (Zeitschr. bes Revis. Kolleg. Bb. 6. S. 167—178 uub Praj. Samml. bes Revis. Kolleg. S. 63 Nr. 24.)

d) Der S. 65., welcher eine Ausnahmebestimmung enthält, findet auch auf größere vererbpachtete Borwerke Unwendung, bei beren Bererbpachtung ein gutöherrliches und bäuerliches Berhältniß nicht begrüns

det worden ift.

So erkannt von dem Revisions : Rollegium fur Landes Rul-

tur=Sachen unterm 3. Juni 1851.

Die beschränkende Bestimmung des §. 65. beruhe auf der Erwägung, daß in Betreff derjenigen Reallasten, welche erwiesenermaaßen mit einem gutöherrlich=bäuerl. Berhältnisse in gar keinem Zusammenhange stehen, kein politischer Grund vorhanden sei, auf die schleunige und vollständige Auseeinandersetzung zwischen dem Berechtigten und Berpslichteten hinzuwirken, daß es vielmehr für solche Brästationen genüge, die Berwirklichung der in der Berf.=Urk. garantirten Ablösbarkeit aller Reallasten durch Feststellung eines angemessenen Ablösungssatzes zu sichern. Die Feststellung der Kriterien eines solchen, unter diesen Gesichtspunkt sallenden Berhältnisses seichten der Kommissionen beider Kammern der Entw. zum §. 65. und den Berichten der Kommissionen beider Kammern darüber 1) ergebe sich indeß, daß die Anwendung des §. 65. durch das kumulative Borhandensein der beiden Requisste bedingt sei, daß das Grundstück

a) durch einen schriftlichen Bertrag vor Berkundigung des Ablos. Gef. gegen Abgaben zu Erbpacht-, Erbzins- oder Gigenthumsrechten ausgethan, und

β) ohne Begrundung eines gutsherrl. bauerl. Berhaltniffes oder außer= halb einer gutsherrl. bauerl. Regulirung oder Ablöfung verliehen fein muß.

Die Bererbpachtung größerer Borwerke, wobei ein gutsherrt. bauert. Berhaltniß nicht begründet worden, falle aber in diesem Sinne unter die Ausnahmebestimmung des §. 65.

Dies wird in folgender Art näher ausgeführt:

Das A. L. R. und die Provinzialgesetze enthalten nir gend eine specielle Dessinition bes Begriffs eines "guteherrlich bäuerlichen Verhältnisse", ihnen ift sogar diese Terminologie völlig fremd, sie sprechen dagegen von Gutsherrn und Bauern, von der Gutsobrigkeit und Unterthanen (unterthänigen Landbewohnern), von den Rechten seiner und den Pstichten einer und den Pstichten ein besonderes Aussichtenst, wie letztere vielsach in Beziehung zum Staate und lassen demsselben ein besonderes Aussichtsrecht offen; so daß sich hieraus ein eigenthümliches Gemisch von versönlichen und dinglichen Gerechtsamen und Berpflichtungen bildet, welches durch lofale, distriktliche und provinzielle allgemeinere Bestimmungen, Observanzen und Herbommen gar sehr verschieden modificirt sein kann. Als durchgreisende Erkennungszeichen einer bäuerlichen Stelle, welcher als solcher nur ein Gutsherr gegenüber steht, wird man in den Landestheilen, in welchen das Regul. Ed. v 14. Sept. 1811 gegolten, in der Regel etwa solgende betrachten können, daß die Stelle:

1) ju Diensten und Abgaben an den Guteherrn verpflichtet ift, ober boch

2) ben allgemeinen Landessteuern - (Kontribution) - unterliegt;

3) Seitens bes Guisherrn mit Personen bauerlichen Standes besetht werben mußte, und baber weber eingezogen noch überhaupt in ihrem Bestande verzingert werben burfte, auch

4) vom Erwerbe burch Abeliche früher ausgeschloffen war.

Das Eigenthum bes Guteherrn als folden, mußte fonach burch bie besondere Qualität ber Stelle, als einer bauerlichen, und bie, beren Bestigern ober Inhabern ertheilten Rechte beschränft sein; die Beziehung der Stelle zum Gute aber bie Merkmale berjenigen Abhängigfeit in sich vereinigen, welche eben einer gewissen Ges

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 538 ff.

ichloffenheit und Selbstständigkeit berfelben bennoch bie freie eigene Berfügung bes

Inhabere über biefelbe mit rechtlicher Wirtung ausschließen.

Auf ben Umfang ber einzelnen Berpflichtungen, die größere ober geringere Befcrantung der perfonlichen Freiheit des Birthes, die Erblichfeit oder Richterblichkeit feines Besitzes und andere ahnliche Momente fommt es dann so wesentlich nicht an; diese bienen vielmehr zur Kolorirung des Spezialfalles, ohne dem entscheibenben Hauptwerhaltniffe an sich und in seiner Totalität zu prajudiciren.

Wenn nun, heißt es weiter, nicht aus bem betr. Vertrage hervorgehe, daß es die Absicht gewesen, ein gutsherrl. bauerl. Verhältniß zu begründen, so erhelle aus den Motiven des Gesetzes klar und deutlich, daß der §. 65. recht eigentlich auf vererbrachtete größere Vorwerke berechnet worden. (Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bb. 4. S. 178 — 185 und Braj. Samml. besselb. S. 40 Nr. 2. und S. 46 Nr. 20., Acta des Revis. Kolleg. für Pommern S. 31.)

e) Die Frage: ob ber §. 65. auf die Stellen ber Deutschen Kolonisten, welche sich im 17. und 18. Jahrhundert unter ber Benennung "Saulanster" oder "Hollander" in ben jest zu Breugen gehörigen, früher Bolnischen Landestheilen angestedelt haben, Unwendung finden folle? ift in der

II. Kammer ausdrücklich erörtert worden.

Bergl. das zum S. 65. von dem Abgeordn. Freihrn. v. Schlotheim in diefer Beziehung gestellte Amendement, 1) welches ten S. 65. auf tiefe Stellen nicht angewendet wiffen wollte und die Grunde hierfür speziell entwickelte.

Der Regier .= Kommiffarius (Geh. Reg. Rath Schellwit) gab bierüber folgende Erklärung ab:

Es liegen über biefe Berhaltniffe überall schriftliche Kontrakte vor. Geht aus biefen hervor, bag ein guteherrl. bauerl. Berhaltniß wirklich begruudet worben ift, so ift es unzweifelhaft, bag bie auf biefen Stellen haftenben Abgaben bem §. 65. nicht unterliegen.

Der Berichtserftatter (Abgeordn. Ambronn) fügte bingu:

Das Amendement ift überstüffig, benn es ift niemals zweifelhaft gewesen, bag in Betreff ber Saulander im Großherzogthum Bosen ein wirklich gutsherrl. bauerl. Berhaltniß Statt findet. Es kann in einzelnen Fällen wohl zweifelhaft fein, ob nicht etwa ein wirkliches Erbpachtverhaltniß obwaltet. Solche Fälle muffen vom Richter entschieden werden.

(Stenogr, Ber. ber II. R. Bb. 3. S. 1501 u. 1502).

Bergl. auch das R. Des Fin. Min. v. 5. Oft. 1850 2) in Betreff ber im vorigen Sahrhundert vom Sistus als Eigenthumer, Erbpachter oder Erb=

zinsleute eingesetzten Roloniften.

f) Daß auf Muhlen = Abgaben bie beiden erften Gage des §. 65. felbst tann, wenn die Muhle nicht in einem gutoherrlich = bauerlichen Ber = bande steht, keine Anwendung finden, fondern die Borfchriften des §. 64. maaggebend find, ift anerkannt:

a) von bem Din. für landwirthfchaftl. Ung. in bem R. v.

10. Oft. 18503) (Min. Bl. b. i. B. 1850 S. 344. Mr. 436.);

β) von dem Ving. Min. in bem R. v. 16. 3an. 1851 4) (Min. Bl.

b. i. B. 1851 S. 62. Mr. 73.).

Derfelben Unsicht ift das Revisions = Kollegium für Landes = Rultur = Sachen in den Erk. v. 12. und 26. Nov. 1852.

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 543 in ber Rote 1. ad b. a.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 203-205. 3) Bergl. in Bb. I. S. 199-200.

<sup>4)</sup> Bergl. ebenbaf. S. 200-201.

Die Ausführung geht babin:

Das G. v. 11. Marz 1850 betr, die auf Mühlengrundstücken haftenden Reallaften entscheidet zwar nicht ausbrücklich, ob deren Ablösung nach §. 64. ober nach §. 65. des Ges. v. 2. Marz 1850 geschen solle. Die §§. 2. und 6. des ersteren weisen aber auf den §. 64. des letztern hin, und, die auf möglichste Erleichterung ber Mühlenbefiger gerichteten Motive fprechen für die Anwendung biefes S. 64.

Der §. 2. Gef. v. 11. Marg 1850 verorbnet fofortige Ablofung. Der §. 6. berechtigt jeben Befiger eines mit Reallaften behafteten Muhlengrundftucks gu ber Forberung, bag ihm ein Drittel bes Reinertrages verbleibe.

Beibes ift mit einer Anwendung bes S. 65. bes Bef. v. 2. Marg 1850 un: vereinbar. Nach diesem S. ift der Beruflichtete befugt, das Ablöfungskapital in vier auf einander folgenden einjährigen Terminen, von dem Ablaufe fechemonatlicher Rundigungefrift an gerechnet, abzutragen; aber nicht, zu verlangen, bag ihm ein Drittel bes Reinertrags ber Stelle verbleibe. Das Gef. v. 11. Marg 1850 bezieht sich indeß nicht blos auf diejenigen Abgaben, deren Aufhebung durch ben S. 30. des Eb. v. 2. Nov. 1810 ober den S. 3. der allgem Gewerbeord. v. 17. Jan. 1845 ber Berpflichtete ohne Erfolg behauptet hatte; fondern, wie die Ueberschrift und der S. 6. zeigt, auf alle Reallasten der Muhlengrundstücke und in den Motiven, womit der Entw. zum Gef. v. 11. Marz 1850 den Kammern vorgelegt wurde, wird anerkannt, "daß die Mühlenbesitzer sich in einer eigenthümlichen Lage befinden, welche eine befondere Berudfichtigung rechtfertige", und hinzugefest: "Sat ber Staat ein wesentliches Intereffe, daß die Muhlenbesitzer ben Laften, welche unter, für fie gunftigeren Berhaltniffen übernommen, und jest unerichwinglich geworben find, nicht erliegen: fo muffen biefe Braftationen fo weit verringert werben, als erforberlich ift, um bas Bestehen ber Besiger ber belafteten Grunbftude moglich ju machen. Liegt es gleichmäßig im Intereffe ber Berechtigten felbit, bag bie ihnen verpflichteten Dublen im praftationsfähigen Stande bleiben: fo ift eine Berabfetjung ber ihnen zustehenden Leiftungen ohne Entschädigung aus Staatsmitteln, gerechtfertigt.

Es ift als ein bringendes Bedurfnig angufeben, bag bas Berhaltnig zwiften

dem Berpflichteten und Berechtigten vollständig gelöft werde."

Auch der gemeinschaftliche Bericht der Rom. der II. R. für die Agrar Berhaltniffe und fur Sandel und Gewerbe v. 15. Dec. 1849 über jenen Gefet Ent wurf "erfannte an, daß ein großer Theil der Besitzer alterer, mit Abgaben hochbe-lafteter Mühlen sich in Folge der gang frei gegebenen Konfurrenz des Mühlenge-werbes in einer fehr traurigen Lage besinde."

Es wurde bei ben Berhandlungen ber Kommiffionen hervorgehoben, bag bie Muhlen, um bie es fich bier handle, großentheils in einem ahnlichen gutsherrlichen Berhaltniffe fteben, wie bie bauerlichen Stellen."

Man fand die Anforderungen der Müller auf eine anderweite Regulirung ihrer Berhaltniffe, ben Berechtigten gegenüber, begrundet, indem bavon ausgegangen wurde, daß unverkennbar ein Theil der Mühlenabgaben mit Ruckficht darauf ange-legt worden fei, daß der Müller auf sichere Ginnahme aus feinem Gewerbe rechnen fonnte; - unter ben veranderten Gewerbe-Berhaltniffen fonnten aber bie Berech: tigten ben verpflichteten Duhlenbesitern ben ihnen früher zu Theil geworbenen Schut im Gewerbe, worauf die Abgabe gum Theil bafirt war, nicht mehr gewähren. — Benn die zum Nachtheile der Müller in der Dekl. v. 19. Febr. 1832 aufgestellte Bermuthung ben Berechtigten Bortheile gebracht habe, fo liege ihnen auch die Berpflichtung ob, zur Beseitigung ber die Muller betroffenen Nachtheile beigutragen."

Auch Seitens ber Berechtigten wurde anerkannt, es fei bie Absicht bes Befeges, den Ansprüchen der Muller gerecht zu werben, und, da ihre Grundftuce durch die frühere Gesetzebung deterioris conditionis geworden seien, ihre Lage zu

verbeffern."

Der Bericht ber Rom. ber I. R. erkannte ebenfalls an, daß die eingetretene freie Ronturreng, unter Singutritt ber neuen Erfindungen im Gebiete gerade biefer Industrie, einen großen Theil ber Befiger alterer, mit Abgaben hochbelafteter Dah: Ien in eine fehr traurige Lage verfett habe und bie Eriftenz einer großen Bahl berfelben burch bie in ihrer Rabe entstandenen neuen Duhlenanlagen bedrohe; insbefondere habe die Gewerbeord. v. 17. Jan. 1845 in diefer Beziehung nach= theilig gewirft, indem fie ben Schut wieber aufhob, welchen bie Muller burch bie

R. D. v. 23. Oft. 1826 gegen neue Mühlenanlagen erlangt hatten." "Der borliegenbe Entwurf" — fahrt ber Bericht fort — "ichlägt einen neuen Beg gur Lofung bes Berhaltniffes ein, indem er — - 5. Die Ablöfung ber, nach Ausscheibung ber fur aufgehobene Gemerbeabgaben erfannten gaften, auf den Mublen haftenden Reallaften nach ben erleichternden Grundfagen bes Bef. über bie Ablosbarfeit ber Reallaften im S. 2. anordnet und damit ben Mullern auch die Bortheile bes mäßigern Ablösungesages und bie übrigen Bortheile jenes und bes Rentenbantgefenes gemahrt." - Die Mehrheit ber Rom. entschied fich baber bafur, bag nur auf bem, von bem Gefet: Entwurfe eingeschlagenen Bege Gulfe gu bringen fei, und war im Allgemeinen mit ber Tenbeng beffelben einverstanden."

"Noch viel gerechter fei bie Forderung ber altzinspflichtigen Müller als bie ber Bauern," bemerkte man in ber Diefuffion ber I. R.; - "fast alle Muhlen gehörten urfprünglich entweder bem Fisfus ober ben Gutsherrichaften," - fruher haben nur die Muller, die Berpflichteten allein, den Schaden aus der Aufhebung bes Erclufivrechts getragen; benn bie Berechtigten haben ben Bine fortbezogen, obwohl fie nicht in ber Lage waren, ben Müllern bas volle Aequivalent biefes Binfes

ju gewähren."

Der Gefetz-Entwurf - außerte ber Berichterftatter - gemahre ben als reine Grundabgaben erfannten Laften ber Dublen bie Bortheile ber Ablofungegefenges bung, er etablire auch fur fie ben Grundfat der Braftationefabigfeit, er geftatte

bie Ueberweisung aller bieser Grundabgaben auf die Rentenbanken. Diese Bortheile seien nicht von der hand zu weisen." (Sten. Ber. der II. K. S. 1340, 1345, 1346, 1946, 1948, 1959; der I. K. S. 2766, 2768, 2771, 2773.
Alle drei Faktoren der Gesengebung haben es sonach als Zweck des Ges. v. 11. Marz 1850 anerkannt, die Lage der Muhlenbesiger durch die Ablösiung zu erleichtern, und nirgend angedeutet, bag biefes in minderem Daage gefchehen folle, als für die Befiger bauerlicher Grundftude nach S. 64. des Gef. v. 2. Marg 1850. Ablöfung burch Baargahlung nach landesüblichen Binofuße gemäß §. 65. mare feine Erleichterung.

Es ift gezeigt, daß die Rammern ten Geseg: Entw. so verstanden und anges nommen haben, bag alle Ablösungen von Daublenabgaben burch Bermittelung ber Rentenbanten erfolgen tonnen; Die Dablenabgaben wurden ben aus gutoberrlichen

Berhältniffen entstandenen gleich gestellt.

Die Gefetgebung wollte aber auch bei ben Dublen die Erleichterungemittel ber §§. 63. und 64. gleichzeitig eintreten laffen, wie es bei ben bauerlichen Abgaben und Leiftungen an die Gutsherrichaften gefcah. Denn nur burch beren gleichzeitige Anwendung erreicht fie vollständig ben oft ausgesprochenen 3wed wefentlicher Er-leichterung ber Muller, welche sich in Folge der ungunftigen Gewerbe : Berhaltniffe in bebrangter Lage befinden.

Diejenigen derselben, welche ihre Diuhlen von einer Gutsherrschaft erworben haben, bedürfen ber Erleichterung nicht mehr als biejenigen, welche anderen Berechtigten gleich hohe Abgaben entrichten muffen. (Beitschr. bes Rev. Rolleg. Bb. 6. S. 51 ff. u. S. 111 ff. u. Braj. Samml. beffelb. S. 48, Nr. 26. u. S. 79, Nr. 28.).

- g) Bergl. über den Begriff bes "gutsherrlich = bauerlichen Berhaltniffes" insbefondere auch ten Bericht bes Revisions = Rollegiums fur L. R. Sachen v. 7. Marz 1851, wegen Deklaration ter § . 74. und 97. des Ablof. Gef. v. 2. Marz 18501) in der Zeitschr. beffelb. Bd. 4. S. 53—64.
- 4) Der §. 95. des Ablöf. Gef. verordnet, baß die Provokation auf Ablöfung Seitens des Berechtigten fich ftets auf die Ablöfung aller Real= laften erftreden muß, welche für ihn auf ben Grundftucken beffelben Bemeindeverbandes haften, und daß die Provokation Seitens des Verpflichteten fich ftete auf fammtliche feinen Grundftucken obliegende Reallaften erftrecken mug.

Es ift nun zweiselhaft geworden, ob biefe Grundfate auch alsbann Un= wendung finden, wenn die betreff. Reallaften theils dem §. 64., theils dem

S. 65. unterliegen?

NAME OF THE PARTY OF PARTY OF PARTY. 1) Bergt. in Bb. I. S. 220 ff.

Bergl. hieruber die Erläuterungen zum §. 95. bes Ablof. Bef. Buf. 7. (f. unten).

III. Bum Alin. 4. des S. 65. (betr. die Ablöfung ber Reallaften,

welche Rirchen, Pfarren, Ruftereien und Schulen zufteben).

A. Gefdichtliche Ueberficht bes Ganges ber betr. Gefet. gebung.

1) Die Gefengebung bis zum Jahre 1850.

Das Co. jur Beforberung ber Landes = Rultur v. 14. Gept. 1811 ver= oronete im S. 2.1):

Damit bas erbpachtliche Berhaltniß fein Sinderniß ber Bereinzelung bleibe, fo foll eines Theile die Bermandlung in freies Eigenthum, soweit bies rechtlich ans geht, erleichtert, anderen Theils bis dabin eine Ginrichtung getroffen werben, bie jenen 3med ohne Rachtheil bes Erbverpachtere fichert.

Bu bem Enbe foll:

a) ber Lettere verpflichtet fein, fich bie Ablöfung bes Ranuns nach bem Binds-fuße von vier Prozent gefallen zu laffen und folche auch nach vorgangiger halbjähriger Rundigung, futceffive in getheilten Summen, jedoch nicht un-

ter 100 Thalern, nach ber Konvenienz des Erbpachters anzunehmen; b) bas in Beranderungs Fallen anfällige Laudemium und anderweite unbeftimmte Abgaben follen auf eine Jahrlichkeit bestimmt, und ebenfalls ab-

löslich gemacht werben fonnen.

Die foldbergestalt gewährte Rapital = Ablöfung ift demnächst durch die B. v. 31. Mai 18162) (G. S. 1816 S. 181) tabin eingeschränft worden.

baß ber Erbpachtzins, ber vom Erbpachter an Religions:, Unterrichtes, Erziehungs: und Bohlthätigkeits:Anstalten, bezahlt wird, nicht ans bere, ale mit Einwilligung ber Oberen und Borfteber folcher Anstalten vertrage. maßig abgeloft werben fann.

Diefen Gefeten folgte die Ordnung wegen Ablöfung der Dienfte, Ratural = und Geldleiftungen v. 7. Juni 1821 (G. S. 1821 S. 77), 1) welche die Ablosbarkeit von Diensten, Natural- und Gelbleiftungen allgemein machte, indeß im S. 5. beftimmte,

baß Dienste, welche die Natur ber öffentlichen Lasten haben, oder aus bem Ges meindes oder Kirchens Berhältniß entspringen, keiner Aufhebung unters worfen fein follen.4)

1) Bergl. in Bb. I. G. 92.

2) Diefe B. hat ber S. 1. Mr. 4. bee Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850. bem.

nächst aufgehoben.

3) Diefelbe galt fur biejenigen Lanbestheile, in welchen bas Eb. v. 14. Sept. 1811., betr. bie Regulirung ber guteherrl. bauerl. Berh. Anwendung fand, beegl. fur bas Großherzogihum Bosen, bas Gerzogthum Sachsen, fur bas Gebiet Erfurt und das Amt Banbereleben, fowie fur Die vormals Beimarfchen und Schwargs

burgifchen, ber Broving Sachfen einverleibten Ortfchaften.

4) Die R. ber Min. b. J. u. b. geistl. 2c. Ang. v. 8. Jan. 1822 (v. K. Ann. Bb. 9. S. 99), v. 3. März 1825 (a. a. D.), v. 22. Sept. 1826 (a. a. D., Bb. 10. S. 807), v. 12. Mai 1837 (a. a. D., Bb. 22. S. 88—89) und v. 28. Febr. 1838 (a. a. D., S. 86—88), behnten jedoch mit Nückssicht auf die Dekt. v. 31. Mai 1816 (G. S. 1816 S. 181) den § .5. der Ablös. Orden. v. 7. Juni 1821 auf alle natural Abgaben und Leistungen an geistl. Institute, fofern jene Abgaben und Leistungen auf bem Barochial-Berbande beruhten, mit ber Bestimmung aus, bag zwar nach S. 26. ber Ablof. Orbn. beren Bermanblung in Rente, nicht aber beren gangliche Ablöfung burch Rapital gulaffig fei; indeg murbe biefe Auslegung in ben einzelnen Fallen bei ben Definitiv-Entscheibungen ber Auseinanberfegunge-Behörben, wie auch bes Ministeriums felbft nicht überall anerkannt; fie rief überdies häufige Rontroverfen barüber bervor: ob bie Abgaben und Leiftungen

Für die Landestheile, welche jum vormaligen Konigreiche Deft = phalen, Großherzogthume Berg, oder den Frangofifch = Sanfeatis fchen Departemente gebort haben (in welchen übrigens bie Ablofungen bereits durch die fremdherrliche Gefetgebung eingeführt waren), erging die Ordn. wegen Ablösung ber Reallasten v. 13, Juli 1829. (G. G. 1829 S. 65). 1) Sie bestimmte im S. 3.,

bag von bem Unspruche auf Ablöfung folgende Rechte ausgenommen fein follen : a) bie öffentlichen Laften mit Ginschluß ber Gemeinde:Abgaben und Gemeindes

Dienfte;

aus dem Parochial-Berbande, ober ob fie aus allgemeinen Rechtsverhaltniffen, g. B. bem autsberrlichen Berhaltniffe ober bem Behntrechte, entstanden, ob fie beshalb gu ben nicht ablöslichen oder zu ben ablöslichen gehörten?

Der Regier. Rommiffarius (Geh. Reg. Rath Schellwig) außerte fich (in ber 63. Sit. ber II. R. vom 28. Nov. 1849) in diefen Beziehungen bahin: "Die Praxis hat fich bahin gebilbet, daß Dienfte, bie aus bem Rirchen-

"verhaltniffe herrühren, weder in Rente verwandelt, noch auch durch Rapital "abgeloft werden konnen, daß ferner alle übrigen Leiftungen an geiftl. In-"fitute, mochten es Dienste ober Natural-Abgaben seien, ohne Unterschied, "ob fie auf erbrachtlichen ober eigenthumlichen Stellen hafteten, zwar in "Menten verwandelt, aber biefe Renten nicht durch Rapital abgeloft werden "tounten, wenn nicht die Borfteber biefer Institute und bie geiftl. Dberen "barin willigen. Go ftand die Sache in benjenigen Landestheilen, in welchen "bie Abl. D. v. 1821 galt, und es war hiernach unzweifelhaft, bag auch "bie Dienfte an geiftl. Inftitute aus Erbrachtsvertragen abgeloft werben "fonnten. Die Abl. D. v. 1829 nimmt von ber Ablofung aus: bie aus "den Rirchens und Schul-Berbanden entspringenden Abgaben und Leiftungen. "Bon biefer Ausnahme macht fie aber wieder eine Ausnahme, indem fie "Gelb: und Naturallaften, welche geistlichen und anderen Korporationen aus "allgemeinen Rechtsverhaltniffen zustehen, g. B. aus bem gutoberrl. Berh. "und aus dem Behntrechte, für ablösbar erflart. Es entstanden hier nun "Zweifel barüber, welche Abgaben und Leiftungen nun eigentlich aus bem "Rirchen- und Schul-Berbande herrührten; die Praxis blieb fich nicht gleich "und auch die Unfichten ber Min. hieruber haben gewechfelt. Bor langerer Beit "wurde angenommen, bag bie Qualitat bes Empfangers barüber enticheiben "folle, ob eine Abgabe aus bem Rirchen : und Schul : Berbande herruhre. "Man nahm hiernach ohne Beiteres an, bag, wenn nur ber Empfanger "ber Abgabe ein geiftl. Institut war, die Abgabe auch aus bem Kirchen= u. "Schul-Berbande herrühre und mithin nicht ablöslich fei. Bald aber fühlte "man, daß diefer Grundfat in feiner Anwendung nicht immer richtig fei, "und man fam auf bie alten 3weifel guruck, welche auch in ben in Rebe "ftehenden gandestheilen noch bestehen.

"Bei bem Entwurfe bes gegenwärtigen Gesetes ging man naturlich "von ben Borfchriften der Berfaffung aus, wonach alle Grund: "abgaben ablöslich fein follen zc. - Rach ber (von ber Regierung vorge: "ichlagenen) gegenwärtigen Faffung ift es unzweifelhaft, daß alle Abgaben an "geiftl. Institute, Rirchen ac. abloslich fein follen, foweit fie Grundabgaben "find, wogegen biejenigen, welche bies nicht find, biefem Befete nicht un= "terliegen sollen. Rur die Abgaben und Leistungen zur Erbauung und "Unterhaltung ber Kirchen», Bfarrs und Schulgebande sollen, "auch wenn sie Grundabgaben sind, eine Ausnahme bilden."

(Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3. S. 1422-1423.)

Die Kontroversen über die parochiale oder pripatrechtliche Natur ber verschiedenen Abgaben und Leiftungen an Rirchen, Pfarren, Ruftereien und Schulen find alfo burch bas Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 (§. 65. Alin. 4.) gehoben, ba biefes in biefer Begiehung nicht bistinguirt.

Bergl. in Bb. I. die allgem. Ginl. S. CVIII. ff.

1) Durch bas Gef. v. 18. Juni 1840. (G. G. 1840. G. 151) murbe bie Ablof. Orb. v. 13. Juni 1829. auch in bas Fürftenthum Siegen eingeführt.

b) bie aus bem Rirchen: ober Schulverbanbe entfpringenben Ab, gaben und Leiftungen;

c) alle sonstigen Rorporationes und Societates Laften;

wogegen aber wiederum unter biefen Ausnahmen folche Geld= und Ratural=Renten nicht mitbegriffen fein follen, welche ben gedachten Anstalten, Korporationen und Societaten and allgemeinen Rechteverhaltniffen, 3. B. bem gutoberrl. Berhaltniffe ober bem Behntrechten, gufteben.

Bortlich gleichlautende Bestimmungen ertheilten demnächft:

a) die Ablof. D. v. 18. Juni 1840 für das Bergogthum Weft=

phalen im S. 3. (G. S. 1840 S. 156); und

b) die Ablof. D. v. 4. Juli 1840 für die vormale Raffauifden Landestheile und die Stadt Beglar nebft Gebiet im S. 2. (G. G. 1840 S. 195).

Das G. v. 22. Dec. 1839, betr. die Ablof. der Reallasten in ben Graffchaften Wittgenftein = Wittgenftein und Wittgenftein= Berleburg erklarte im S. 37. die Kreis-, Rommunal-, Barochial- und Societate = Laften für ausgeschloffen von der Ablosbarfeit. (G. S. 1840 S. 13,).

2) Die Gefetzebung vom Jahre 1850. Das Ablös. Ges. v. 2. März 1850 hat, indem es zugleich (im §. 1.) alle oben erwähnten fruheren Ablof. Gefege aufhebt, folgende Beftim= mungen in Betreff bes in Rebe ftebenben Wegenstandes getroffen: 1)

a) nach S. 6. a. a. D. find nur die Abgaben und Leiftungen zur Erbauung der Rirchen=, Bfarr= und Schulgebaude vorläufig un= bedingt für unablosbar erflart, ausgenommen, wenn fie Begenleiftungen ablosbarer Reallaften find, in welchem Falle fie mit Diefen zugleich abgelöft werden;

b) nach S. 65. Allin. 4. a. a. D. follen jedoch einstweilen alle anderen Reallaften, welche Rirchen, Pfarren, Ruftereien und Schulen gufteben, ohne Unterscheidung ihres Entstehungsgrundes und ihres Gegenstandes bor= erft nur in eine, an jene Inftitute direft zu entrichtende Gelbrente ver-

mandelt werden dürfen. 2)

Somit find nach ben Bestimmungen des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 von der Kapital = Ablöfung, beziehungsweife von den Wohlthaten des Ren= tenbankgefeges, alle, diefen Instituten pflichtige Grundbesiger ohne Ausnahme ausgeschloffen, gleichviel ob diese Institute die ihnen zustehenden Realberech. tigungen besiten und ausüben auf Grund des öffentlichen, - bes Rirchen= oder Parochial= - Berhältniffes, oder vermöge rein privatrechtlichen Titels, als Raufer, Gefchenknehmer oder Cefftonarten von Dienften und anderen Bribatrechten, refp. ale Afquirenten und Besitzer besonderer, in alterer oder in neuerer Beit, felbft nach dem Jahre 1850, erworbener Ritterguter, denen die Realberechtigungen anfleben.

Die wortliche, und teshalb auch von den gur Entscheidung über die Museinanderfetungs = Streitigkeiten berufenen Berichtshofen unterfchiebelos angewendete Bestimmung des S. 65. des Ablof. G. v. 2. Marg 1850 greift in diefer Beschränfung der Ablosbarfeit von Reallaften an geiftliche Inftitute weit hinter bie fruber geltende Ablofunge = Gefengebung refp. von 1821 und von 1829 und 1840 gurud. Denn bie 1850 waren

a) nach S. 5. ber Ablof. D. v. 7. Juni 1821 im Bereiche biefes Ge=

oben S. 348. ff.).
2) Bergl. hieruber ben Auffat in Robe's Beitung für Entlaft, bee bauerl. Grundbef., Jahrg. 1850, S. 13-14.

<sup>1)</sup> Bergl. auch bie Erlaut. jum S. 6. bee Ablof. Gef. sub VI. Litt. B. (f.

febes (b. b. in ben 6 öftlichen Provingen, mit Ausnahme berfenigen gan= Destheile ber Proving Sachfen, einschließlich der Altmart, welche eine Beit lang Koniglich Weftphalisch gewesen), — wie dies fpaterhin auch vom Stagte = Min. felbft anerkannt wurde, — nur die aus dem Rirchen=

verhaltniß entfpringenden Dienfte,

b) nach §. 3. Dr. 2. refp. §. 2. der 2161of. D. v. 13. Juli 1829, v. 18. Juni und 4. Juli 1840 in beren Bereiche (d. b. in einem Theile der Provingen Sachfen und Rheinland, wie in Weftphalen; in den Theilen Des Staats, welche vormals zum Großbergogthume Berg, zu bem Konigreiche Weftphalen, zu ben Sanfeatischen Departemente, fodann zu bem Berzogthume Beftphalen und ben Naffauischen Landestheilen gehörten), - nur die aus bem Rirchen= und Schul=Berbande entspringenden Abgaben und Leistungen

von der Ablösung ausgenommen.

Im Uebrigen war zu a. im Bereiche der Gesetzgebung v. 7. Juni 1821 lediglich wegen der Erbpachtszinsen an geistliche Institute die spezielle B. v. 31. Mai 1816 ergangen, welche beren Ablofung burch Rapital von der Ginwilligung ber geiftlichen Oberen abhängig machte, wogegen alle anderen Abgaben und Leiftungen an geiftliche Inftitute unbedingt burch Rapital ablosbar waren. Die, befonders in den Jahren 1842 bis 1845 gepflogenen legisla= tiven Berathungen wegen Erläuterung resp. Ausdehnung bes §. 5. ber Ablof. D. v. 7. Juni 1821 gingen in ihren Intentionen und Borfchlägen niemals über bas Pringip und die Befchrantung bes S. 3. Dr. 2. refp. S. 2. der Ablof. D. von 1829 und 1840 hingus.

Ebenso mar zu b. in den betr. SS. ber drei Ablöfunge-Ordnungen von 1829 und 1840 auch noch ausdrücklich bestimmt: "bag unter ten Ausnahmen von dem Un= spruche auf Ablösung die Abgaben und Leiftungen, welche jenen Instituten aus allgemeinen Rechtsverhältniffen, z. B. dem gutsherrlichen Berhaltniffe oder dem Bebntrechte, gufteben, nicht mit begriffen feien;" - und ftete wurde bei den ermabnten legislativen Berathungen befonders daran festgehalten, daß die Behntrechte dem gemeinen Rechte

der Ablösung unterworfen blieben.

Bei der Borberathung des neuen Ablöfungs = Gefetes von 1850 hatte fo wenig die Regierung (nach Inhalt der Motive), ale Die Agrar = Romm. der I. oder der II. K. irgend eine andere und weitere Befchränfung der Ablosbarkeit, als die im §. 6. bestimmte, wegen der jenen geiftlichen Infti= tuten zustehenden Realrechte, beabstchtigt und vorgeschlagen. (Bergl. a) Ber. der Komm. der I. K. und b) Ber. der Komm. der I. K.) 1) In letterem ift bemerkt, "wie die Komm. barüber einig gewesen, daß ba, wo geiftliche Inftitute als bisberige Gutoberren berechtigt feien, eben fo wie in Bezug auf fakulariftrte Domkapitel, Abteien, Klofter und andere Stiftungen Diefer Art, fein Grund zu irgend einer Ausnahme vorwalte"; ingleichen hatte fie auch in Beziehung auf pia corpora aller Urt, besgleichen auf Kirchen, bas Bedurfniß einer Ausnahme fast einstimmig verneint und felbst bezüglich der Pfarrer, Schullehrer und Rufter wurde jeder in diefem Sinne geftellte Untrag mit überwiegender Majoritat in den Kommiffionen verwor= fen. Erft bei der Berathung im Plenum der I. R. ift der 4. Abfat des S. 65. in Folge eines Amendements des Abgeordn. Gr. v. Rittberg an= genommen; man gab diefem Umendement por einem anderen Amendement, welches die befinitive Ablosbarfeit vorerft nur für die aus bem Rirchen=

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 538 ff. u. 546 ff.

und Schul = Berbande herrührenden Abgaben und Leiftungen ausschließen wollte, bloß deshalb den Borzug, weil man davon ausging, daß ersteres den zu beforgenden Prozessen über den Erweis dieses Kriteriums begegnen werde. (Bergl. stenogr. Ber. der I. K. über die 110. Sig. v. 7. Febr. 1850 S. 2531 sq. 2543 ff.) Bei beiden Amendements hatte man aber einen baldigen Erlaß des ad separatum vorbehaltenen besonderen Ablösungs = Gesetzes über Abgaben an Kirchen, Pfarren u. s. w. im Auge, allseitig von dessen Dringlichkeit und davon überzeugt, daß eine solche Anomalie der Preuß. Agrar-Gesetzgebung nicht aufrecht zu halten sei.

3) Die Behandlung ber Frage feit bem Erlaß bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 bis zur Siftirung ber betr. Borfchriften bes Letteren.

a) Bereits in der Legislatur-Beriode von 1850—1851 waren mehrfache Petitionen bei der II. Kammer eingegangen, welche den schleunigen Erlaß des im §. 65. des Ablöf. Ges. vorbehaltenen Gesetzes über die Ablöfung der Reallasten, welche an Kirchen, Pfarren und Schulen zu entrichten sind, und zwar unter Beibehaltung der in dem G. v. 2. März 1850 festgestellten Ablösunges-Grundsäge beantragten, indem sie auf die Garantie des Art. 42. der Verf.- Urkunde Bezug nahmen.

Die Agrar = Komm. der II. Kammer erkannte in ihrem hierüber ersstatteten Berichte (vergl. stenogr. Ber. der II. K. 1851 Bd. 3. S. 275) einstimmig an, daß ber Antrag wohlbegrundet sei und indem sie die Boraussegung aussprach, daß die Borlegung des erwähnten Gesetes Seistens der Staats Regierung zu erwarten sei, beantragte sie den Uebergang zur Tagesordnung, womit die Kammer sich einverstanden erklärte.

In derfelben Legislatur-Beriode ging aus der Rammer felbst ein entgegengefehter Antrag hervor. Der Abgeordn. v. Uechtrit und Gen. begehrte nämlich (unterm 11. Febr. 1851) die Aufhebung des letten Sattheils des &. 65., welcher bestimmt:

Bis zu diesem Zeitpunkte werben bie nach bem gegenwärtigen Gesete ermittelten Gelbrenten bireft an bie gebachten Institute entrichtet. (Bergl. bie ftenogr. Ber. ber II. K. 1851, Bb. 3. S. 595-596).

Die Agrar = Romm. der II. Kammer trug indeß (in ihrem Berichte v. 10. Marg 1851, f. ftenogr. Ber. a. a. D. S. 597—598) einstimmig auf Ablehnung dieses Antrages an. Sie führte insbefondere aus:

Mit Rücksicht auf die Entstehungsgeschichte bes Schlußsates bes S. 65. kann es keinem Bedenken unterliegen, daß derselbe keine andere, als die Bedeutung hat, daß auf den Antrag sowohl des Berechtigten als des Verpstichteten diejenigen Reallaften, welche Kirchen, Pfarren, Küstereien und Schulen zustehen, lediglich nach den Normen des G. v. 2. März 1850 gegen Uebernahme einer Geldrente ablösdar sind, und daß nur die Fesischung der Hohe des Betrages, zu welchem diese Geldrenten in Rentendriesen oder in daarem Gelde abgelost werden sollen, einem tünstigen Gesete wordehalten wird. Die Worte des Schlußsates S. 65. I. c. lassen über die Richtigkeit dieser Auslegung keinen Zweisel, wenn man erwägt, daß zu Gunsten der Abgaben an geistliche Institute eine Ausnahme nur von den Bestimmungen der S. 64. und 65. gestattet wird, nicht aber vom ganzen Geset und in jenen SS. nur von der Höhe des Kapitals Ablösungsfates und der Ueberzweisung der Renten an die Kentenbanken die Rede ist, sowie daß die nach dem gegenwärtigen Geset ermittelten Geldventen an die Institute zu entrichten sind und daher ausdrücklich für die Umwandlung der Abgaben und Leistunzgen in Rente, alle sonstigen Borschriften des Ablösungsgesetes maaßgebend bleiben sollen.

Der Antragsteller Abgeordn. v. Uechtrig hat übrigens felbst die Richtigkeit bieser Interpretation in der 109. Sigung ber II. K. am 15. Febr. 1850 (Sten. Bericht 35., S. 2759) dadurch anerkannt, daß derselbe bem in das G. übergegansgenen Schlußsage bes S. 65. aus dem Grunde widersprochen hat, weil die Abgaben an die geistlichen Institute nicht vom ganzen Gesete, sondern nur von einem Theile befielben ausgeschlossen werden. Die Auslegung, die der Antragsteller und beffen

Gen. bem Ablöfungegesete in bem Antrage v. 11. Febr. 1851 geben, ift daher entichieben unrichtig und es mußte baber berfelben widersprochen werden.

Bas ben gestellten Antrag felbst anbelangt, fo erscheint berfelbe in ber formulirten Beife ohne Bedeutung. Denn wenn auch die Borte bes §. 65. 1. c.;

Bis zu biefem Zeitpunkte werden die nach dem gegenwärtigen Gesete er-mittelten Geldrenten bireft an die gedachten Institute entrichtet, aufgehoben werben, so bleibt doch der S. 6. des Ablof. Ges., wonach auch die Abgaben und Leiftungen an geiftliche Institute nach biefem Gefete abloslich find, und ber erste Theil bes Schlussatzes bes S. 65., wonach zur Zeit Kapitale-Ablösungen in Betreff biefer Abgaben ausgeschloffen werden, in Kraft und es können daher nach bem Bortlaute und Ginne bes Gefetes felbst bei bem Begfall jener Borte bie Ablofungen jener Laften gegen Rente geforbert werben. Der Zweif ber Gefet-Bestimmung, beren Aufhebung bie Antragsteller begehren, ift nur bahin gegangen, nochmals flar und beutlich hervorzuheben, daß in Betreff ber Abgaben an die mehr= gebachten geiftlichen Institute für jest nur eine Berwandlung in Rente, nicht aber eine Ablösung gegen Kapital zulässig fein foll; wenn jene Bestimmung jest aufges hoben werden follte, so wurde dadurch in der Hauptsache nichts geandert werden, das Geset aber an Klarheit und Deutlichkeit verlieren.

Der gestellte Antrag ift daher schon an sich nicht geeignet, ben von den An=

tragstellern beabsichtigten 3wed bahin gehend:

von allen Bestimmungen des Ablöfungegefeges die Reallasten auszuschließen, welche Rirchen, Pfarren, Ruftereien und Schus len zustehen

herbeizuführen,

Event. wurde aber auch bie Agrar : Rom. fich entschieden gegen ein folches allmaliges Beseitigen ber Ablof. D. v. 2. Marz 1850, beren Ausführung bereits bie erfreulichten Erfolge gehabt hat, erklaren muffen. Die Berf. gemahrleistet im Art. 42. Die Ablosbarteit aller Reallasten und die II. R. hat durch ihren Beschluß über den Antrag mehrerer Petenten, die in Ablöfungogesegen den Kirchen, Pfarren und Schulen hinfichtlich des Ablösungsfațes gewährte erzeptionelle Stellung sofort aufzuheben, in ber Sig. am 18. v. M. bereits zu erkennen gegeben, daß fie die Borlage ber Regierung, welche ben Schlußsatz bes S. 65. 1. c. in Aussicht stellt, erwartet und die Erledigung jenes Borbehaltes als ein dringendes Bedurfniß er-Gine Ausbehnung ber im Chluffage bes S. 65. 1. c. enthaltenen Ausnahme-Bestimmung gu Gunften ber geiftlichen Institute wurde baher mit jenem Befhluffe in Widerspruch stehen, und nicht nur die angebahnte Ausführung ber Ber-faffung beeintrachtigen, sondern auch noch einen großen Ruckschritt gegen die frühere Wefengebung machen.

Außerdem wird es fich aber auch mit Ueberzeugung nicht bestreiten laffen, bag einige Berechtigungen ber gedachten Institute, wie 3. B. Die Zehntberechtigung, ohne Benachtheiligung ber Landeskultur, von der Ablöfung nicht ausgeschloffen werden können und viele Natural-Abgaben an Geistliche und Schullehrer der Art find, daß beren balbige Ablösung wenigstens gegen Rente im wohlverstandenen Intereffe ber

Berechtigten ebensowohl, als in dem der Berpflichteten begründet ift.

In diesen Erwägungen, mit benen fich auch ber Rommiffarins bes Min. für die landwirthschaftl. Ung. einverstanden erklärte, hat fein Mitglied ber Agrar : Rom. fich in ber Lage befunden, bem gestellten Antrage bas Wort zu reben.

b) Es find indeß mehrere Legislatur=Perioden vergangen, ohne daß die

Hoffnung auf das verheißene Gefet erfüllt worden ift.

In der III. Legislatur-Periode (1852—1853) wurde von dem Abgeordn. v. Rober und Gen. in ber II. Kammer fogar ein Antrag (Drudf. Rr. 185.) eingebracht, welcher felbft die Berwandlung folder Natural=Abgaben und Natural = Leiftungen in Geldrenten nach dem Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, ohne Rudficht auf ihre Natur und Entstehung, aus einem Motiv "der Beiligkeit von Rechten" fiftirt wiffen wollte.

Aus dem gang entgegengesetten Standpunkte murde dagegen in derfelben Legislatur=Periode von dem Abgeordn. Lette und Gen. in der II. Kammer (unterm 8. April 1853) ein Gefetz-Entw. (Druckf. ber II. K. Mr. 229.) eingebracht, welcher die Tendenz hatte, "die Difffande gu befeitigen, welche sich aus ber nach §. 65. Alin. 4. des Ablöf. Ges. v. 2. März 1850 beschränften Ablösbarkeit der in Rede stehenden Reallasten ergeben" und zwar "vorbehaltlich eines weiteren desinitiven Geseges über diesen Gegenstand." Dieser Gesez-Entw. beabsichtigte, (nach Inhalt der demselben beigefügten Motive) diesen Gegenstand der Legislation vorerst wenigstens wiederum auf den Rechtsstandpunkt der früheren Gesetzgebung vor 1850 zu=rückzuführen, ohne den Erwägungen der Staats=Regierung, insbesondere denjenigen, eine abweichende legislative Beshandlung des Gegenstandes allein rechtsertigenden Motiven vorzugreisen, welche aus dem öffentlichen Charakter, aus dem Kirchen=, Barochial= und Schul=Berhältniß von Abgaben und Leistungen an geistliche Institute entnommen werden können."

Die Borfchläge bes ermähnten Gefet-Entwurfes gingen dabin:

a) Die Borschrift bes Alin. 4. des S. 65. des Ablös. Ges. v. 2. Marz 1850 fortan nur auf vormalige Erbpachtzinsen, außerdem auf solche Reallasten zu bezieshen und zu beschränken, welche aus dem Kirchens, Parochials oder Schuls Berbande entspringen, worunter jedoch Abgaben und Leistungen aus dem

Behntrechte nicht mit zu begreifen;

b) mit Ausnahme ber Erbpachtzinfen, welche vormalige Erbpächter an die in Rebe ftehenden Institute zu zahlen haben, fortan alle diesen Instituten zustehende, aus andern Berhältnissen, als dem Kirchens, Karochials und Schuls Berbande entsspringende, an sich ablösbare Reallasten, sowie Zehntrechte ohne Unterschied, nach den Bestimmungen des Ablöss und Rentenbanks Ges. v. 2. März 1850, in derselben Art, wie die den Privats Berechtigten zustehenden Reallasten, der Ablösung für unsterworfen zu erklären.

## Die Motive bemerkten übrigens noch:

a) So wenig sich auch sonst eine provisorische Gesetzebung zur Erledigung bes Borbehaltes im Alin. 4. des S. 65. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 empsehlen würde, so nothwendig erscheint sie doch bei der gegenwärtigen Sachlage mit Rücksicht auf die Berjährung, welche die Emanation des verheißenen Gesteges erlitten, mit Rücksicht ferner auf die zahlreichen, das Bedürsniß des Gesess beurfundenden Petitionen, welche auch schon früher bei den Kammern eingegangen sind, sowie mit Rücksicht darauf, daß die Ausnahme-Bestimmung in Betress schoner Realberechtigungen geislicher Institute, die auf gutöherrlichen und anderen allgemeinen Berhältnissen beruhen und aus Privatrechtstiteln originiren, mit den Prinzipien des Rechts überhaupt, wie mit der Preuß. Agrar-Gesetzebung inöbesondere, im Widerspruch sieht, und daß dieses mit Erhaltung und Besestigung des allgemeisnen inneren Rechtszustandes des Landes eng zusammenhängende Motiv diezenigen, hin und wieder etwa eintretenden Nachtheile weit überwiegt, welche aus der Zweizselhastigseit des Ursprungs und der Natur der Lasten und daraus entsiehen könnzten, daß resp. über die öffentlichzsirchliche oder die privatrechtlich allgemeine Natur der Quandbaen und Leistungen in dem einen oder andern Kalle ein Rechtsstreif au besorgen sei.

b) Der Gesek-Entw. läßt in der wesentlichen Beziehung einer etwanigen fünstigen adweichenden legislativen Behandlung des Gegenstandes aus dem Geschtes punkte des öffentlichen Charafters und aus dem Kirchens, Karochials und SchulsBerhältniß von Abgaben und Leistungen an die in Rede stehenden Institute der schließlichen Gesetzebung volle Freiheit. Indem er sogar die Aussnahme bezüglich der desinitiven Ablösung der Erbrachtzinsen zur Zeit bestehen läßt, trägt er den Nücksichten auf diesenigen Nachtheile Rechnung, welche dem Bermögen der geistlichen Institute, nicht sowohl oder doch nur hin und wieder und in untersgeordnetem Maaße durch Ablösungen, als vielmehr in größter Ausbehnung, in äleterer wie noch in neuerer und neuester Zeit, durch unzeitige, leider aber mit Genehmigung der geistlichen Ausssichen, und darum rechtsverbindlich ausgesschung der geistlichen Ausstätzungen, erwachsen sind, in Folge deren zahlereiche Gesibliche Institute überall in den östlichen Provinzen des Landes Berluste es litten haben, deren Umfang und Birkung selbst die Berluste durch frühere Sätulas xisationen vielleicht noch übertreffen möchte, und die faum durch die großen Bors

theile erfett werben, welche wiederum anberen Inftituten, Die ihre Grundftude fonservirt und nicht vererbpachtet hatten, burch Separationen und Servitut-Ablösungen nach ber Gemeinheitsth. D. v. 7. Juni 1821 — bei Anwendung Dieses Theils ber Agrar : Gesetzebung — wie dies allgemein anerkannt ift, in der Dehr gahl der Falle, quaefloffen find.

Diefer Antrag ift indeg, wegen bes Schluffes ber Sigungs = Beriode

(1853). gar nicht zur Berhandlung gefommen.

c) Dagegen wurde von Seiten ber Konigl. Staate = Regierung, ebenfalls in ber Legislatur= Periode von 1853, gleichzeitig in beiden Ram= mern (unterm 13. April 1853) ein Gefet = Entwurf, betr. die Ablb= fung der den geiftlichen und Schul-Inftituten, fowie ber den frommen und milden Stiftungen guftebenden Reallaften (Druchf. ber I. R. Mr. 312.) eingebracht.

Der Standpunkt, von welchem Diefer Gefet = Entwurf, welcher 10 SS. enthalt, ausgeht, und beffen Inhalt erhellt aus nachstehendem Mus-

juge der demfelben beigefügten Motive: 1)

Bei Bergleichung ber Bestimmungen ber fruberen Gefetgebung mit benen ber Ablof. D. v. 2. Marg 1850 ift zu entnehmen, bag bie burch lettere ergangenen Borfdriften für ben Berechtigten gegen bie früheren Gefete nachtheilig find.

Denn es find baburch

1) gewiffe Rechte und Leiftungen ohne Entichabigung aufgehoben; \$8. 2. , 3., 36., 37. und 39.

2) Die Rente für Abgaben in Kornern wird burch Bugrundelegung 24jähriger ftatt 14jahriger Martini = Marktpreise gum Bortheil ber Berpflichteten mahr= icheinlich berabgedrückt werben.

3) Die veranderliche Roggen-Merndte bei Fruchtabgaben nach der Gefengebung von 1821 und ebenfo bie nur burch freie Bereinbarung gulaffige Bermand= lung ber Kornerabgabe in eine Gelbpraftation nach bem G. v. 13. Juli 1829 ift aufgehoben.

<sup>1)</sup> Die Renntnig biefer Motive ift von Intereffe, weil biefelben bie neuefte Bhafe charafterifiren, in welche bie Frage gerathen ift. — Bergl. im Be-genfage zu ben barin entwickelten Anfichten bie Motive zum § 6. bes Regier. Entw. (f. oben G. 315.), welche auf bas Entschiedenfte aussprechen, bag "bie Befreiung bes Grundeigenthums nur fehr unvollständig erreicht werden wurde, wenn man alle aus bem Rirchen= und Schulverbande herrührenden Abgaben und Leiftungen ferner von der Ablöfung, ansichließen wollte." -- Die zuleht erwähnten Mottve beziehen fich hierbei augleich ausbrucklich auf bie Bestimmung bes Art. 40. (jest Art. 42.) ber Berf.

<sup>&</sup>quot;Die Ablösbarkeit ber Grundlasten wird gemährleiftet."

Die Staats-Regierung ftellte fich alfo bamals gang auf ben Boben ber Berfassung. Dagegen laffen bie bem neueften Gefet. Entw. beigefügten Motive biesen Standpunkt völlig unberucksichtiget; es ift barin die Frage ber Berfassungemäßigfeit gar nicht berührt, sondern einfach ein dem früheren Standpunkte der Regierung geradezu entgegengesetzt eingenommen wors ben, nämlich ber, baß es lediglich bie Aufgabe ber Gefengebung fei, "von ben berechtigten Instituten die Verluste abzuwenden, welche ihnen aus ber Ablof. Ordn. v. 2. Marg 1850. erwachfen fonnten" und "bas G. v. 2. Marg 1850. in ber Art abzuandern, bag bie betheiligten Ins flitute nicht in eine ungunstigere Lage verfest werben, ale bie, in ber fie fich por bem Erlaß jenes Gefețes befanden." In ber That aber geht ber Gef. Sutw., — insbef. in ber Geftalt, welche die 1. Rammer ihm gegeben hat, — noch über die Granzen ber früheren Ablöf. Gefeggebung hinaus. Es fieht zu erwarten, ob die demnächft zu berufenden Kammern fich mit biefen Tendengen einverstanden erflaren, und inebefondere, ob fie geneigt fein werden, bie hierzu guvor unerläglichen Berfaffunge. Abanberuns gen ju bewilligen.

4) Der Abzug von 5 Prozent, S. 26., ermäßigt bie Preife in bebeutenbem

5) Bei andern Natural Abgaben foll junächst bie bisher gezahlte Bergutung, welche unter Umftanben gang zufällig und fehr maßig fein fann, fomit ben wahren Berth ber Leiftung nicht erreicht, jur Feststellung bes Geldwerths bienen.

6) Auch bei Behnten foll zunächst ber bisherige Bachtzins ober bie aufgefommene Abgabe in Gelbe ober Getraibe, wobei bas ju 5. Bemerfte gilt, ben

Sahreswerth bes Behntrechts bestimmen.

7) Die Kapital-Ablöfung wird nach SS. 64. und 65. burch Erlegung bee 18fachen resp. bee 20fachen Betrages bewirft, mahrend fruher ber 25fache Betrag in baarem Gelbe bezahlt werben mußte.

8) Durch die Borichriften SS. 95. und 101. nothigt das Gefet ben Berpflich=

teten und ben Berechtigten gur Ablofung.

Es stellt sich daher für den gegenwärtigen Gesetses Entwurf die Aufgabe, von den berechtigten Instituten Berluste abzuwenden, welche ihnen aus der Ablös. Ordn. unverkennbar erwachsen, und welche dahin führen fonnten, daß sich das Einkommen ber Geistlichen und Lehrer dis zur Unzulänglichkeit vermindert. Davon würde die Volge sein, daß entweder einzelne Stellen eingehen, oder die Ausfälle durch den Staat, oder durch die Gemeinden ergänzt werden müßten. Diesen Nachtheilen tritt noch vornämlich der hinzu, daß das berechtigte Institut in vielen Fällen außer Stande ift, durch das zu gewährende Geldäquivalent die frühere Naturalleistung überhaupt sich zu verschaffen, oder daß es sie nur mit großen Opfern, außer der Berwendung der zu empfangenden Geldentschädigung, würde erlangen können, sowie, daß ihm weniger als den Brivatberechtigten Gelegenheit sich darbietet, durch die Kapital-Entschaftgabigung Bortheile sich anzueignen, die jenem in vielsacher Beziehung sich darbieten.

Es handelt fich baher barum, die Ablöf. D. v. 2. Marg 1850 mit ber früheren Gefetgebung fo zu verschmelzen, daß die betheiligten Institute ber Sauptsache nach in eine nicht ungunftigere Lage versett werben, als die, in der fie fich por bem Er-

laß jenes Gesetzes befanden.

Die einzelnen Bestimmungen bes vorliegenden Geschlechtwurfs anlangend, so ist im §. 1. den Instituten, auf welche die zu erlassenden Borschriften Anwendung sinden sollen, eine größere Ausdehnung gegeben. Der §. 65. der Ablos. D. bez zeichnet nur Kirchen, Pfarren, Küstereien und Schulen als solche Berechtigte, welche das erceptionelle Versahren für sich in Anspruch nehmen können. Aber auch sür sonstige geistliche Anstalten außer den genannten, namentlich die kirchlichen Beamten, die zur Unterhaltung von Kirchen, Schulen und höheren Unterrichts und Erzies hungs Anstalten bestimmten Fonds, sowie für fromme und milde Stiftungen oder Wolftstätigkeits Anstalten, muß mit vollem Nechte eine gleichmäßige Behandlung gesordert werden, die in Ansehung ihrer nach der Fassung des bestehenden Gesetse entweder nicht vorgeschrieben war, ober in Zweisel gezogen ist. Wie jest der §. lautet, wird jede derartige Ungewisseit beseitigt sein.

lautet, wird jede derartige Ungewißheit beseitigt fein. Durch den §. 2. ist als Regel die Regulirung der Rente nach den frühern Gefeten wiederhergestellt. Es wird badurch von den Berechtigten ein ungunstigeres Berhältniß als das por dem G. p. 2. März 1850 bestandene unter allen Umftan-

den abgewandt.

Biehen die Partheien es vor, statt der Rapital-Absindung die Rente fortdauern zu lassen, so ift der Nachtheil einer firirten Geldrente dadurch beseitigt, daß die Ichtlichkeit, insofern dies früher zulässig war, in einer nach §. 73. der Gemeinsheitsth. D. v. 7. Juni 1821 mit den Roggenpreisen wechselnden Rente entrichtet werden kann.

Die Anwendbarkeit bes G. v. 2. März unbedingt auszuschließen, ift insofern nicht rathlich, als die Behandlung nach bessen Bestimmungen in manchen Fällen ben Borzug verdient, und auf eine Bereinsachung des Berfahrens abzweckt. Die Regulirung nach diesen Bestimmungen hat aber dem Uebereinkommen der Partheien überlassen werden muffen.

Es war jedoch der Abzug von 5 Prozent von den Marktpreisen ber Korner-Abgabe aufzuheben, da dieser Abzug vorzugsweise Gegenstand der Beschwerbe, und insosern für nicht gerechtsertigt zu erachten ist, als das den berechtigten Instituten zu liesernde Getraide gesestlich oder vertragsmäßig in nicht schlechterer Beschaffenheit als das marktgängige erschüttet werden dars.

Rur Neus Vorvommern und Rugen ift in letterer Begiehung noch feine gefet: liche Boridrift vorhanden, und baber, ale ben bortigen Berhaltniffen entsprechend,

bie Ablof. D. v. 7. Juni 1821 für anwendbar erflart. Bu S. 3. Das G. v. 2. Marg 1850 enthalt außer ben Borfchriften für bie Bilbung ber Gelbrente bei ben Natural-Abgaben und beren Kapital-Ablofung noch andere Bestimmungen, iufonderheit fur die Regulirung der guteherrlich bauerlichen Berhaltniffe. Es werden hiervon die geiftlichen und Schul-Institute eines Theils überhaupt wenig betroffen, andern Theils konnen die gegebenen Borfchriften nicht ale in gleichem Maage ungunftig bezeichnet werben, und empfiehlt es fich baber für bergleichen Regulirungen, die allgemeinen Normen nicht ohne Noth zu er= fchüttern.

Bu S. 4. Die gutliche Ginigung zwischen ben Berechtigten und Berpflichteten macht ein weitläustiges, und bei geringeren Objeften ber Auseinandersetung unvershaltnismäßig fostbares Versahren burch die Behörde überflüssig, und verdient baber alle Beachtung, wobei es fich von felbst versteht, daß auch bei diefer Behandlung bie Brufung und Genehmigung ber getroffenen Bereinbarungen burch die geistlichen

Dbern resp. Auffichts:Behörden erforderlich ift.

Auf eine Land-Abfindung wird schwerlich noch in vielen Fallen zurückgegangen werben fonnen, nachdem bie Separationen, bei welchen barauf Bedacht gu nehmen war, größten Theils beendigt find, und fo in der Regel ein gang neues Berfahren wegen der gandvertheilung wurde statthaben muffen. Es empfiehlt sich aber, diefen Beg ber Auseinandersetung nicht geradezu auszuschliegen, vielmehr in Ueberein- ftimmung mit §. 98. der Ablof. D. v. 2. Marg 1850 darauf im Gesetze befonders aufmerkfam gu machen.

Sowohl dem Verpflichteten als dem Berechtigten steht nach S. 94. der Ablös. D. v. 2. Marg 1850 bas Recht zu, auf Rapital-Ablösung anzutragen, und biefer

Grundsat ift im beiberfeitigen Intereffe ferner aufrecht zu erhalten.

Der S. 5. handelt von der Provokation des Berpflichteten und legt ihm die Entrichtung bes 25 fachen Betrage in baarem Gelbe, fatt bes resp. 18= und 20 fachen Betrages nach S. 64. und 65. gebachter Ordnung auf. Diefer Multiplis fator ift, als ben fruheren Gefegen und bem gewöhnlichen Binsfuge von 4 Prozent entsprechend, festgehalten, ba jene Entschädigung fur Die betheiligten Inftitute offenbar unzureichend ift, und beren Berwirflichung ben Ruin ber Berechtigten nothwendig hatte gur Folge haben muffen. Diefe Ueberzeugung hat ben Borbehalt im 4. Alin. des S. 65. veranlagt und fann es baber feinem Bedenfen unterliegen, ben vorgeschlagenen Sat als Norm festzustellen. Ein Druck und eine übergroße Bes laftung ber Berpflichteten ift barin nicht zu finden, ba fie ichon nach bem Ablofungs-Wesete eine andere Behandlung ale in ben Fallen, wo ber Staat und Privatperfonen die Berechtigten find, erwarten mußten, die Lage der Landbewohner, um deren Berpflichtung es fich meistens handelt, burch die neue Gefetgebung wefentlich verbeffert ift, und die Berweisung an die Rentenbant bei ber Provotation burch ben Berechtigten gleichfalls eine Erleichterung gewahrt, auch die Debenten, wenn ihnen in diesem Bege ein gunstigerer Ablofungsfat gestattet murbe, bann nothwendig gur Aufbringung einer angemeffenen Sustentation bes Geistlichen und Lehrers und Erganzung ihrer Dotationen wurden angehalten werden muffen.

Wenn von der Befugniß zur Provokation durch den Verpflichteten Diejenigen Fälle haben ausgeschloffen werden muffen, in welchen ihm vor Verfündung ber neuen Ordnung ein folches Recht nicht zustand, fo ift hierbei vornehmlich die Erbpacht ins Auge gefaßt. Die B. v. 31. Mai 1816 läßt nur eine vertragsmäßige

Ablösung bes Erbpachtzinses fur bie hier in Rebe ftehenden Institute gu.

Die hierdurch gegebene Restriftion war durchaus begründet. Man hat von altersher, vornehmlich aber seit der Mitte des vorigen und bis zum Anfange der vierziger Jahre des jesigen Sahrhunderts, die Bererbpachtung als eine bequeme Maagregel angefehen, Die Rirchen und Die Geiftlichen von der eigenen Bewirth: schaftung ihrer Grundstude zu befreien, und geglaubt, ihnen durch bie Erbpacht, die entweder in baarem Gelde, oder in Naturalien oder in allerlei sonstigen Leistungen stipulirt ift, eine sichere Rente zu verschaffen. Wie nachtheilig jedoch dies Berfahren geworden, zeigt sich beutlich durch Bergleichung ber hiervon betroffenen Institute mit benjenigen, welche im Befit ihrer Landereien geblieben find. rend Lettere burch bas Steigen ber Bobenrente gewonnen, und bei ben Separationen für Beide und andere Berechtigungen Entschäbigungen empfangen haben, geben Ersteren alle biese Bortheile verloren, und es zeigt fich häufig ber Erbpachtskanon

feinesweges als ein zur Beit noch angemeffenes Aequivalent für bie bem Erbrachter überlaffene Rugung. Dbichon Letterer jur Rentenverwandlung ber Erbpacht befugt war, stand ihm hiernach bas Recht auf Kapital-Ablösung nicht zu, und es ist

daher von jener Befugnis wenig Gebrauch gemacht worden. Jest ist er durch §. 2. der Ablöf. D. zum vollen Eigenthumer erklart, und dadurch ein größerer Reiz herbeigeführt, das bestehende Berhältnis ganzlich aufzus lofen. Alebann wird fich ber Erbverpachter mit einer Gelbabfindung begnugen muffen, die ichon jest bem mahren Berthe ber verliehenen Rugung nicht gleich fommt, und im Laufe ber Beit beim Sinfen bes Gelbwerthe immer unzureichenber wirb. Bleibt bagegen bie fruhere Borfchrift festgehalten, fo fann ftatt ber unabanderlichen Gelb= rente bie nach ben Roggenpreisen wechselnde eintreten, und baburch, bag bie Rapis tal-Ablösung von der Ginwilligung ber Obern und Borfteher abhängt, eine für den Erbverpachter gunftige Bereinbarung fich erzielen laffen. Gelbstrebend tritt bies Berhaltniß nur in benjenigen Landestheilen ein, für welche die B. v. 31. Mai 1816 gilt, und ift auch nur hier, da in den übrigen Provinzen Bererbpachtungen weniger vorkommen, von wefentlicher Bedeutung.

Aber auch bem Berechtigten barf bie burch bie Ablof. D. gewährte Befugnif gur Provofation auf Ablösung nicht entzogen werden. Er muß jedoch alebann bie Bermittelung burch bie Rentenbanf fich gefallen laffen, nur mit bem Unterfchiebe, bag, nachbem ber Multiplifator für bie Ablösung geiftlicher und Schul-Abgaben 2c. auf ben funfundzwanzigfachen Betrag angenommen worben, biefer Sat auch bei

ber Provokation bes Berechtigten Unwendung finden muß.

Demgemäß ift burch ben S. 6. bie nothige Anordnung getroffen, und find im S. 7. Die hieraus hervorgehenden Mobifitationen bes Rentenbant Gef. v. 2. Marg

1850 feftgeftellt.

Durch ben S. 8. werben bie in ben SS. 95. und 101. bes Ablof. G. in Betreff ber Brovokationen aufgestellten Regeln innerhalb ber Gränzen bes vorliegenden Befetes außer Wirksamkeit gefett, ba fie mit bem Geifte und ber Tendenz beffelben im Biberfpruche fteben, und nach ben baburch gegebenen Bestimmungen gwangs:

weise Ablösungen nicht mehr herbeigeführt werben follen.

Bu S. 9. ift es ein uralter Sat bes Rirchenrechts, bag Beranberungen in ber Substang bes Rirchen-Bermögens nur unter Mitwirkung ber geiftlichen Dbern ftattfinden fonnen. Die bestehende Gesetzgebung hat die Rechte und Pflichten ber geiftlichen Obern in Ablofungefachen ben Auseinanderfetunge-Behorben übertragen. Diefe haben richterlich entscheibende Autoritat, und es ift nicht angemeffen, fie gu= gleich zu Bertretern einer Barthei zu bestellen. Daher wird den geiftlichen Dbern bie ihnen gebührende Stellung in biefer Begiehung wieder einzuraumen fein, bergestalt, bag fein Ablofungs : Regeg von ben Auseinandersegungs : Behorben abgefcbloffen werden barf, ohne bag bie geiftlichen Obern barüber gehort find, und ent weder tonfentirt haben ober, wenn fie wiberfprechen, bon ber tompetenten Beborbe barüber judicando entschieben ift.

Die bisher rechtsgültig zu Stande gefommenen Rentifizirungen laffen fich ohne eine Rechtsverlegung nicht für ungultig erflaren, es muß aber ein Zeitpunkt festgestellt werden, von wo ab in Anschung der noch schwebenden Bershandlungen ein Abschnitt gemacht wirb, und ift in dieser Beziehung der 1. April

1853 als ein nicht zu weit zurückgreifender Termin gewählt worben.

In ahnlicher Beife ift burch &. 2. bes Entschabigunges Gef. zur Allgem. Ges werbe = D. v. 17. Jan. 1845, und burch bie & §. 9., 29., 32., 76. und 81. ber Ablof D. v. 2. Marg 1850 bas Rechteverhaltnig nach einem guruckliegenben Ter: mine fixirt.

Die zur Berathung diefes Gefen-Entwurfes ermählte Kommiffon 1) ber I. Kammer hat ihren Bericht darüber bereits unterm 8. Mai 1853 (Drudf. der I. R. pro 1853 Mr. 430. u. 431.) erftattet und fich im Wefentlichen mit den Borfcblagen ber Staate-Regierung einverftanden

<sup>1)</sup> Diefe Kommission bestand unter bem Borfite bes Abgeordn. v. Franken. berg, aus ben Abgeordn. v. Mebing (Berichterstatter), v. Below, Grf. v. Donhof, Engele, v. Rarftatt, v. Maffow, Grf. v. Saurma-Beltich, Baron v. Senfft, Baron v. Sobeck, v. Stammer und Orf. v. Stofch.

erklart, indeg noch beantragt, in das Gefet einen S. aufzunehmen bes Inhalts:

Die aus bem Rirchen= und Schul-Berbande entspringenben Abgaben und Leiftungen find überhaupt nur mit gegenfeitiger Buftims mung ber Berpflichteten und ber gefeglichen Bertreter ber berech. tigten Institute ablösbar.

Diefe Bestimmung ift indeß felbft in der Rommiffton der I. Rammer nur mit 7 gegen 5 Stimmen angenommen worden.

Die betr. Stelle ber Motive des Berichts zu diesem S. lautet babin:

Es ift zur Begrundung biefes S. angeführt, bag in allen Provinzen links ber Elbe, in welchen die Ablof. D. v. 13. Juli 1829 und beren spatere Rachbilbungen galten, die aus bem Rirchen: und Schulverbande entspringenden Abgaben und Leis ftungen von ber zwangsweisen Ablosung ausgenommen waren. Es beruhte biefe Bestimmung auf ber richtigen Erwägung, daß bergl. Abgaben überhaupt nicht fowohl die Natur von Brivat-Rechtsverhältniffen, wie die von öffentlichen Abgaben hatten, baher auch ihre Ausnahme von ber Ablösbarkeit gleichzeitig mit der ber Kommunal: und Sozietatslasten geschah. In den Brovinzen rechts der Elbe hat zwar eine folche Ausnahme nach dem Wortlaut des Ges. v. 7. Juni 1821 eigentlich nur für die aus bem Rirchenverbande entspringenden Dienste, nicht für die Abgaben anderer Art bestanden. Notorisch ift aber von bem Recht auf eine zwangs= weise Ablosung der letten Kathegorie auch in Diefen Brovingen nur fehr felten Gebrauch gemacht. Dergl. Abgaben bestehen auch hier in den allermeiften Ortfcaften jur gegenseitigen Bufriedenheit fort. Der Grund, welcher die zwangeweife Auflösung folder Rechtsverhaltniffe rechtfertigen fann, die Rulturschablichfeit berfelben, traf bei den Diensten viel mehr zu, wie bei den übrigen Abgaben, und es icheint daher in ber That nur einer weniger genauen Ausarbeitung bes Bef. v. 7. Juni 1821 zugefchrieben werden zu muffen, wenn baffelbe in biefem Bunkt nicht biefelbe Ausbehnung erhalten hat, wie bas G. v. 13. Juli 1829. Sollte es jest bei ber im G. v. 2. Marg 1850 ausgesprochenen Ausbehnung ber zwangsweifen Auflösung auf alle Abgaben biefer Art bewenden, fo entsteht bie große Beforgniß, daß in allen Lanbeetheilen baburch eine große Unruhe in bie inneren Berhaltniffe ber Rirs bens und Schulgemeinden fommen, bag ber Frieden, ber zwifchen Seelforgern und Schullehrern und ihren Gemeinden jest glucklicherweise besteht, gestört und auch materielle Rachtheile von ben geiftlichen Instituten nicht immer werden abgewendet merben.

Es ift bagegen von ber anderen Seite zwar angeführt, bag über die Qualität folder Abgaben und Leiftungen zwischen Pfarrern und Gemeinden oft Streitigfeis ten entständen, und daß daher die Berwandlung diefer Naturalleistungen in baares Geld für beide Theile munfchenswerth und bies Motiv auch bei bem G. v. 2. Marg 1850 entscheidend gewesen fei. Rach bem jetigen Borfchlage foll indeg bie Dog= lichteit einer folden Bermandlung ober Ablöfung auch feinesweges ausgeschloffen Es follen aber die Modalitäten einer folchen lediglich ber freien Bereinbarung beider Theile vorbehalten bleiben und damit das Pringip der Gerechtigfeit bei einem Rechtsverhaltniß gewahrt werben, von bem es mindeftens fehr zweifelhaft bleibt, ob deffen zwangsweise Abschaffung burch überwiegende Rudfichten bes Staatswohls geboten ift.

Wieder von anderer Seite ist eingewendet, daß der Vorschlag die raschere Beendigung bes gangen Ablofungs : Gefchafts hemmen werde, was keinesweges gu wünschen fei.

Endlich ist angeführt, daß ersahrungsmäßig sehr oft Zweisel barüber entstän: ben, ob bie Abgaben aus bem Rirchenverbande entspringen, ober aus einem ande= ren Rechtstitel. Es ift hiergegen erwidert, daß bergleichen 3meifel bei ben gur Kontestation vor dem Richter gekommenen Fallen allerdings nicht felten gewesen, bag aber bei ber gang überwiegend größeren Bahl ber zu einer folchen Kontestation nicht gediehenen Falle unter ben Betheiligten über bie Natur bes Rechtsverhalt= niffes in ber That fein Zweifel obwalte.

Nachdem auch der Minister v. Raumer erklärt hatte, daß bas Gouvernement bem Borschlage seine Zustimmung nicht versagen werbe, ist berfelbe in ber obenge= bachten Art angenommen.

Die Berathungen über den Gesetz-Entwurf haben in der I. Kammer in

ber 60. Sig. v. 11. Mai 1853 (ftenogr. Ber. ber I. K. pro 1853 Bb. 2. S. 1092 ff.) stattgefunden und zur unveränderten Annahme beffelben nach ben Anträgen der Kommiffion geführt.

In der II. Kammer ift der erwähnte Gefet = Entwurf völlig uner = ledigt geblieben und nicht einmal ein Kommiffione = Bericht darüber er=

stattet worden.

d) Da hiernach ber Gegenstand in ber letten Legislatur-Beriode nicht zum Austrag gebracht worden, so fand sich die Königs. Staats-Regierung zum Erlaß der oktronirten B. v. 13. Juni 1853 1) (G. S. 1853 S. 324) veranlaßt, durch welche, unter Borbehalt der Justimmung der Kammern, alle noch nicht durch Abschluß des Rezesses rechtsverbindlich erfolgten Berwandlungen von Reallasten, welche Kirchen, Pfarren, Küstereien und Schulen zustehen, in Geldrenten, sowie alle noch nicht rechtsekräftig entschiedenen Prozesse darüber, ob eine Reallast zu densenigen geshört, wegen deren definitiver Ablöfung im S. 65. des Ablöf. Ges. ein besonderes Geset vorbehalten worden, bis zum Erlasse dieses besonderen Gespes sistirt wurden. 2)

B. Obgleich nach Borftehendem die Bestimmungen des Alin. 4. des §. 65. durch eine oktrohirte Berordn. für jest suspendirt worden sind, so haben dennoch die auf diese Bestimmungen bezüglichen Erlasse der Behörden und Präjudize auch bei gegenwärtiger Sachlage insofern wenigstens ein praktisches Interesse, als es sich fragt, welche Kathegorien der Reallasten, unter die Borschriften des Alin. 4. zu subsumiren sind und auf welche Gattungen derselben sich mithin die angeordnete Suspension der

Ablösbarfeit erftrectt.3)

1) Zuvörderst ist zu bemerken, daß darüber kein Zweisel obwalten kann, daß folche Abgaben und Leistungen an Kirchen, Pfarren und Schulen, welche nicht auf dem Grundstücke haften, sondern von den Mitgliedern der Kirchen=, Pfarr= und Schul=Gemeinden, als solchen, also nicht von jedem Besitzer des Grundstückes, ohne Rücksicht auf diese Mitgliedschaft, entrichtet werden muffen, dem G. v. 2. März 1850 überhaupt nicht un=terworfen sind.

Bergl. bas C. R. bes Min. für geiftl. 2c. Ang. v. 29. Nov. 1851 3) (Min. Bl. b. i. B. 1851 S. 279 Rr. 304.) und die Bem. bes Regier. Komm. (Geh. Reg. Rath Schellwig) in dem ftenogr. Ber. ber H. K.

1849 Bd. 3. G. 1422-1423 (f. oben G. 557 in ber Rote 4.).

2) Ad verb .: "Rirchen."

Die Gen. Komm. zu Stendal bemerkte in ihrer Instrukt. v. 12. Marz 1851, baß zu den Kirchen nur diejenigen gehören, welche wirklich noch als folche dienen, nicht aber die fäkularistren Klöster, Domstifte u. f. w.; überhaupt fei nur auf die Qualität zur Zeit der Provokation zu feben. (Sprengel's Ablof. Gef. S. 18.)

3) Ad verb.: "Schulen."

a) Beschränkt sich der Ausschluß von den Bestimmungen der §§. 64.

1) Bergl. in Bb. I. S. 205.

3) Die B. v. 13. Juni 1853. bestimmt übrigens zugleich auch, baf alle Prozeffe barüber, ob eine Reallast zu ben im Alin. 4. bes §. 65. ermahnten

gehört, fiftirt werben follen.

<sup>2)</sup> Für das Fürstenthum Hohenzollern Sechingen hat in gleichem Sinne die oftropirte B. v. 6. Juni 1853. (G. S. 1853. S. 206.) die Bestimmungen der landesherrl. Resolution v. 4. Mai 1848 in soweit suspendirt, als dadurch die Aushebung der den Kirchen, Pfarren, Schulen sowie den milben Stiftungen und Bohlthätigkeits-Anstalten zustehenden Allemands und Kleinzehnten ans geordnet worden ist.

<sup>4)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 205.

und 65, bes Ablof. Gef. nach bem Alin. 4. bes S. 65. auf niedere (Glementar=) Schulen oder bezieht fich folcher auf alle Lehranftalten, inebefon=

dere auf die Gymnafien und Universitäten?

a) Das Min. für landwirthschaft. Ung. hat in einem an die Gen. Romm. ju Stendal ergangenen R. v. 2. Dec. 1850 ausgeführt, daß bie im S. 65. aufgeftellten Ausnahmen ftriftiffime zu interpretiren und beshalb, fowie nach dem Zwede und der Abficht der Ausnahmebestimmung, wie fich folche aus ben Rammer-Berhandlungen, Motiven und Berichten ber Marar-Rommifftonen ergeben, unter Schulen nur niedere und gemeine Schulen, Die burch einen Schullehrer verwaltet werden, zu verfteben feien, daß diefen, nicht aber den größeren Inftituten, eine Exemtion zugedacht fei. gel's Ablof. Gef. G. 17.)

8) Die Ben. Romm. zu Stendal hat bagegen in judicando angenommen, daß zwar nicht die Universitäten, wohl aber die Gym= nafien zu den im Gefete gemeinten Schulen gehoren. (Sprengel, a. a. D.,

y) Das Revifions = Rollegium für Landes = Rultur = Sachen nimmt (in dem Erf. v. 4. Nov. 1851) an, daß das Allin. 4. bes S. 65. von der Ablösbarteit der Reallasten an alle Lehranstalten namentlich auch an Ohmnasien und Universitäten', zu verstehen fei. (Beitschr. bes Revis. Rolleg. Bb. 4. S. 264 u. Braj. Samml, beffelb. S. 40. Nr. 3.)

b) Auch auf Schul=Fonde, welche zu Schul=Zwecken gewidmet find (in concr. die Revenuen der ehemaligen Klofterschule zu Berge im Magde=

burgifchen) findet der lette Sat des S. 65. Unwendung.

Angenommen von dem Revisione = Kollegium für Landes = Rul= tur = Sachen unterm 7. Oft. 1851 und 4. Mai 1852, (Brai. Samml. beffelb. G. 48. Mr. 24.)

c) Abgaben 2c. an Ritterguter, die einer Schule gehören, find ber Be-

ftimmung bes letten Capes bes S. 65. unterworfen.

So erfannt von dem Revifions=Rollegium für Landes=Rultur= Sachen unterm 21. Oft. und 25. Nov. 1851. (Braj. Samml. beffelb. S. 48. Mr. 25.)

d) Waifenhäuser find nicht als Schulen angesehen; auf fle findet daber die Ausnahmebestimmung des letten Sates des S. 65. feine Un= wendung.

Erkannt von dem Revisions = Rollegium für Landes = Rultur=

Sachen unterm 18. Juni 1852. (Praj Camml. beffelb. S. 47. Nr. 23.)
3) Das lette Min. bes §. 65. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 findet auch auf folche Reallasten Anwendung, welche Anstalten zustehen, deren Fonds zum Theil zu kirchlichen und Schul-Zwecken, zum Theil für andere Gegenstände bestimmt find, fobald die Berwendung nicht nach beftimmten Quoten erfolgen muß.

Angenommen von dem Revisions = Rollegium für Landes = Rultur=Sachen per sent. v. 4. März (Mai) 1852. (Zeitschr. beffelb. Bb. 5.

S. 294 n. Praj. Samml. S. 42 Mr. 8.)

4) Können im Wege der freien Vereinbarung Abgaben an Rirchen, Pfarren und Schulen durch Rapitalgablung befinitiv abgeloft werden?

Es bejahen:

a) Die (nicht publizirte) R. D. v. 13. Nov. 1850 1) (mitgetheilt durch bas R. bes Min. ber geiftl. zc. Ang. v. 20. Nov. 1850) in Bezug auf höhere Schulanftalten, jedoch mit bem Bemerken, daß bis gur Bu= blifation des im S. 65. des Ablof. Gef. vorbehaltenen weiteren Gefetes

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S 206.

ber fünfundzwanzigfache Betrag ber Jahrlichkeit zur Unwendung zu bringen fet. (Beitschr. bes Revif. Rolleg. Br. 4. S. 299.)

b) Die Gen. Kom. zu Stendal in der Inftruft. v. 12. Marg 1851.

(Sprengel's Ablof. Gef. G. 17.)

In dem E. R. v. 18. Juni 1851 (ad 2.) bemerkt diefelbe inden, daß die Ablofung durch ben 25fachen Betrag auf die boberen Schulanftalten zu beschränken und nach einer Unordnung des Min. ber geiftl. 2c. Ung. v. 3. Upril 1851 bei allen anderen Schulen, Ruftereien, Rirchen und geiftlichen Stellen Ablöfungevertrage bis zum Erfcheinen bee vorbehaltenen Befeges nur dann gulaffig fein follen, wenn bei ihnen ber 33gfache Betrag der Kapital=Abfindung zum Grunde gelegt ift. (a. a. D. S. 72.)

c) Das Revifions = Rollegium fur Landes = Rultur = Sachen hat (in dem Erk. v. 16. April 1852) allgemein für ftatthaft erklärt, Abgaben an Rirchen, Bfarren und Schulen unter Buftimmung ber geiftlichen Oberen im Wege ber freien Bereinbarung burch Rapitalzah-

lung definitiv abzulofen. 1) Die Grunde bemerten:

Die in bem G. v. 2. März 1850 gegebenen Ablöfungenormen fommen überhaupt nur für ben Kall einer mangelnben Ginigung ber Intereffenten gur Unmenbung und ichließen nirgends eine gutliche Bereinbarung ber Letteren aus. Bu einem folden Ausschließen von Bergleichen wurde ein ausbrudliches Berbotsgefes erforderlich gewesen fein, ein folches hat jedoch die Gesetgebung nicht fur gerecht fertigt erachtet; Die Richtigkeit biefer Anficht ift auch in ber R. D. v. 13. Nov. 1850 2) anerkannt, indem in berfelben es nachgelaffen wird, im Bege ber Ber= einbarung bis zur Publifation bes im S. 65. des Gef. v. 2. Marg 1850 porbehaltenen Gefetes, Rapital-Ablöfungen von Grundabgaben an Schulanftalten ge-gen Zahlung bes 25fachen Betrages ber Jahrebrente zu genehmigen und eine folche Ausführungs Bestimmung nicht ergangen ware, wenn ber §. 65. 1. c. Kas pitals-Ablöfungen überhaupt hatte verbieten wollen. Alls proviforische Berordnung im Sinne bee Art. 63. ber Berf. Urf. fann biefe Allerh. Orbre nicht angefehen werben, ba bie dafelbst vorgefchriebenen Formlichfeiten nicht beachtet, auch Diefelbe ben Rammern zur nachträglichen Genehmigung nicht vorgelegt worden ift. fchr. bes Revif. Kolleg. Bb. 5. S. 296. u. Braj. Samml. beffelb. S. 42. Nr. 9.)

5) Daß felbst auf ben Grund einer Bereinbarung ber Interef. fenten bei Ablöfungen ber im Alin. 4. des S. 65. erwähnten Reallaften tie Ablösung derselben durch Vermittelung der Rentenbanken nicht guläffig fei, hat das Min. für landwirthichaftl. Ung. in bem R. v. 23. Dec. 1850 3) ausdrudlich ausgesprochen, jedoch bemerkt, daß bie Bestimmung bes Allin. 4. des S. 65. fich auf die unter die SS. 53. u. 55. des Ablöf. Gef., fallenden Kapital = Ablöfungen nicht beziehe, weshalb auf Untrag der betr. Inftitute und unter Genehmigung der Dberen berfelben bie Binfen der in den Sf. 52. u. 55. gedachten Ablöfunge=Rapitalien al= lerdinge durch die Rentenbanken abgeloft werden konnten. (Beitschr, bes Revif. Rolleg. Bb. 4. G. 11 - 12.)

6) In der bewirkten Umwandlung der an Rirchen und Schulen zu entrichtenden Ratural=Abgaben in Geldrenten ift feine Rovation ent= halten und daher wegen der Geldrenten ebenfo die Administrativ- Erefution zulässig, wie sie wegen der ursprünglichen Natural=Abgaben in

<sup>1)</sup> Dies Erk. führt zugleich aus, bag burch bie Genehmigung eines Bergleichs amifchen bem Autnießer einer Pfarre und einem Abgaben : Berpflichteten über Ab= lofunge: Begenstande Seitens ber geiftl. Dberen ber Bergleich felbft, auch ohne Buftimmung ober beim Widerspruche bes Patrone rechteverbindlich abgeschloffen werbe. (A. L. R. II. 11. §§. 662 ff.) 2) Bergl. in Bb. I. S. 206.

<sup>3)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 206.

Anwendung zu bringen mar. (D. ber R. Regier. gu Bofen b. 7. April 1853,1) Min. Bl. b. i. B. 1853. S. 94 Mr. 74.)

7) Bergl. Die Erlaut. sub Dr 7. u. 8. gum S. 95. bes Ablof. Bef.

v. 2. Marz 1850.

# Bum &. 66.

I. Der S. 66. hat burch tie Rammern wefentliche Abanderungen erlitten.

A. In dem Regier. Entw. batte berfelbe folgende Faffung:

a) Allin. 1.

Bei Ablöfung ber Reallasten finbet fernerhin eine Ermäßigung ber Abfindung wegen ber ben pflichtigen Grundftuden auferlegten ober aufzulegenden Grundfteuern Dagegen bewendet es bis jur Ausführung ber Ablöfung bei ben ge= festichen Bestimmungen über Die Unfpruche ber Berpflichteten auf eine Bergutung biefer Grundsteuern ober auf einen Abzug von ben Leiftungen wegen ber gebachten Grundfteuern.

b) Der erfte Can bes jegigen Alin 2. fehlte und ftatt beffen maren nur tie temfelben beigefügten Allegate in bemfelben gegeben, unter welchen jedoch wiederum das Allegat:

"\$§. 16. u. ff. bee Raffauifchen Gef. v. 10. u. 14. Febr. 1809"

nicht enthalten mar.

Dagegen war der übrige Theil tes jetigen Alin. 2. gleichlautend in bem Regier. Entw. enthalten.

c) Das jetige Schluß = Alin. lautete tabin:

In Ansehung ber Runbigung und ber Abichlagezahlungen finden bei einer folden Rapitals-Ablöfung die Borichriften bes S. 65. Anwendung. Die Ruditande muffen mit vier Prozent jahrlich verginft merben.

Die Motive lauten tabin:

Der S. 66. berührt gunachft nur bie westlichen Landestheile; feine Rechtfertigung erforbert ein naheres Gingehen auf bie bortigen Berhaltniffe.

Das G. über die Grundsteuern im pormaligen Königreich Beftphalen v.

18. Aug. 1808 verordnete:

Art. 4. "In jedem Jahre wird von der Regierung eine Grundsteuer ausgeschrieben, und ber Betrag berfelben fowohl an Sauptsteuer als an Bu-

lage Centimen burch bas Finanggefet bestimmt u. f. w."
Art. 5. "Die Grundsteuer wird in verhaltnigmäßiger Gleichheit auf alles Grundeigenthum nach Daaggabe bes fteuerbaren reinen Ginfommens und ohne alle weitere Ausnahme, als Diejenigen, welche weiter unten u. f. w.

geftattet werben, veranlagt."
Art. 59. "Die Schatzung bes fteuerbaren Ginfommens und bie Befteue-rung ber Grundflude aller Art, follen ohne Rucfficht auf die Renten, Grundzinsen und andere Braffationen, welche bavon in Früchten oder baas rem Gelbe geleistet werden muffen, gefchehen. Den Grundbefigern, welche Renten und andere beständige Praftationen ju entrichten haben, bleibt inbeffen vorbehalten, nach Berhältniß ber Grundsteuer, bavon ihren Glaubis gern einen Abzug zu machen, jedoch unbeschabet ber Bollziehung ber Ber= trage, wodurch stillschweigend ober ausbrücklich jolche Genfiten die Entrich= tung ber öffentlichen Abgaben übernommen haben, ober welche mit Beifügung irgend einer anderen Rlaufel geschlossen worden find, woraus bie Uebereintunft ber Bartheien hervorgeht, bag bie öffentlichen Abgaben bem Rente-pflichtigen außer ber Rente ober ber Praftation zur Laft bleiben follen."

Art. 60. "Diefer Abzug foll überhaupt nicht ftatt finden, bei ben fo= genannten Meiergutern und andern Gutern biefer Art, beren Befiger nach

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. 1. G. 206.

ben alten Gefegen und Gewohnheiten verpflichtet find, Die Steuern außer ben barauf haftenden Renten noch befonders zu entrichten, es ware benn, bag hierüber zwifchen bem Gutsherrn und bem Meier ober bem Inhaber eine andere Uebereinkunft getroffen worben mare."

Durch bas Defret v. 31. Dai 1812, die Grundsteuern betr., murbe in bem Königreich Bestphalen die Grundsteuer auf 20 Prozent ober ben funften Theil bes reinen Ertrags bes fteuerbaren Grundeigenthums bestimmt und im Art. 40.

angeordnet:

"In Gemäßheit bes Art. 59. bes G. v. 18. Aug. 1808 foll von jest an der Unterschied aufhören, welcher bisher in verschiedenen Theilen bes Ronigereiche in Rudficht ber Erhebung ber Grundfteuer gwischen ben mit Renten, Grundzinsen und anderen Natural = ober Gelb : Praftationen beschwerten und ben mit folchen Abgaben nicht belafteten Grundftuden ftatt= gefunden hat.

"Die Bflichtigen follen bie Grundfteuer gang bezahlen und ben Gigen= thumern ber Braftationen ben fünften Theil berfelben in Abzug zu bringen ermächtigt sein, jedoch nur in ben Fällen, wo, in Gemäßheit der Art. 59. und 60. des Ges. v. 18. Aug. 1808, dieser Abzug gemacht werden darf." In den Französ. Depart. gründet sich das Abzugsrecht der Rentepstichtigen

auf Art. 35. bes Defr. v. 9. Dec. 1811, welches im Befentlichen aus bem ge-

bachten Weftphälischen Gefete von 1808 entnommen ift.

Im Großherzogthum Berg endlich ift die Frangofische Grundsteuer burch ein ausdruckliches Gefet nicht eingeführt; fie bestand jedoch fattisch ebenso wie in bem ehemaligen Konigreich Besthehalen und ben Frangofischen Depart, und es ift bie Gultigfeit ber hierauf bezüglichen Gefete in ben letigebachten Canbestheilen auch in bem Großherzogthum Berg niemals bezweifelt worden.

Das G. v. 25. Sept. 1820 über bie gutsherrlich = bauerlichen Berhaltniffe in ben fammtlichen vorgebachten Landestheilen erfannte im Befentlichen die Beftimmungen ber oben gedachten Beftphälischen Gefete an, indem es §. 29. verordnete:

"Ueberall, wo die unter ber Frangofischen, Roniglich Weftphalischen ober Bergischen herrschaft eingeführte Grundsteuer-Berfassung bei den bauerlichen Besitzungen noch besteht, find die Bauern befugt, von allen aus dem bauerlichen Berhaltniß in Naturalien ober in Gelbe gu entrichtenden Leiftungen, bem Berechtigten ben funften Theil in Abzug zu bringen. Jedoch barf Die= fer Abzug niemals mehr, als die von bem Bauer bezahlte Grundsteuer felbft betragen, auch fieht es bem Gutsherrn frei, ben wirklichen Reinertrag bes Bauerguts nachzumeisen, und wenn fich baraus ergiebt, bag bie Grundsteuer weniger als ein Funftel biefes reinen Ertrags beträgt, auch ben Abzug in bemfelben Berhältniß zu vermindern."

Bu S. 30. "Der im S. 29. bestimmte Abzug foll ebenfo bei allen Behnten stattfinden, ohne Unterschied, ob diefelben bei einem gutsherrlichen Berhaltnig, oder auf einem andern Grunde beruhen."

Der S. 32. enthielt nun die Ausnahmen, in welchen ber Funftel : Abzug nicht ftattfinden follte, nach Maaggabe des Westphälischen Gesetzes, und fügte nur in Bezug auf Renten, welche an die Stelle zufälliger Rechte getreten und auf Dienste eine Ausnahme bei, welche übrigens sowohl ber Praxis als ben Worten ber ge=

bachten fremdherrlichen Gefete entsprach.

Das G. v. 25. Sept. 1820 wurde in Folge mehrfacher, namentlich auch Seis tens ber Berechtigten über ben Funftel-Abzug laut geworbener Rlagen einer Revis fion unterworfen, aus welcher die drei Gesete v. 21. April 1825 für das ehemas lige Konigreich Weftphalen, das Großherzogthum Berg und die Frangofifchehanfea-In dem Tit. IV. diefer Gefete find fast völlig tischen Depart. hervorgingen. gleichlautende, allein fehr tompligirte Bestimmungen über bie Grundfteuer und beren Bertheilung zwischen ben Berechtigten und Berpflichteten enthalten.

Diefelben geben hauptfächlich auf die Berhaltniffe vor Ginführung ber fremd= herrlichen Steuergesethe guruch, und es wird burch fie bie Befugnif ber Berpflichte-ten gum Funftel-Abgug gur Ausnahme, mahrend fie nach ben frembherrlichen Ge-

feten und bem G. v. 25. Sept. 1820 bie Regel bilbete.

Diese Borschriften haben niemals fich bes Beifalls ber betreffenden Landestheile gu erfreuen gehabt, wie zur Genuge aus ben mehrfach barüber geführten Befchwer: ben von Brivatpersonen und Gemeinden, sowie aus den Betitionen ber Rheinischen Landtage hervorgeht, die namentlich eine unbedingte Ausbehnung bes Fünftel-Abzugs auf alle Behntpflichtigen forberten.

Auch neuerlich noch find häufig Antrage auf eine folche allgemeine ober wes nigftens erweiterte Ausbehnung ber Befugniß zum Funftel-Abzug gemacht.

Anderer Geits ift aber gegen die in dem vorliegenden Gefegentwurf in Aus: ficht gestellte Rapitalisirung ber Ablösungerente mit bem 18fachen statt bes bisheris gen 25fachen Betrages nirgende größerer Biberfpruch erhoben worden, ale in ben

westlichen Landestheilen, und namentlich in ber Proving Westphalen.

Benn nun auch im Allgemeinen bie Behauptung nicht zugegeben werben fann, baß bie Berechtigten in biefen Landestheilen genothigt worden feien, ben Berpflichsteten erheblich größere Opfer zu bringen, als ben Berechtigten in ben übrigen Lanbeetheilen zugemuthet worden find, fo fann wenigstens der Ginwand nicht in Abrebe gestellt werben und unberudfichtigt bleiben, bag bereits burch bie Ginwirfung ber frembherrlichen Gefete bie gutoberrliche ober feubale Ratur ber Abgaben und Leiftungen ber bauerlichen Stellenbefiger jener westlichen Provingen faft völlig befeitigt worden ift, daß ferner bergleichen Abgaben bort ichon ein Gegenstand bes freien Berfehre geworben find, und fich jum großen Theil nicht mehr in ben Sanben ber urfprunglich berechtigten Butoberrn, fondern in benen von milben Stiftungen, Gemeinden und Privatpersonen befinden, welche beren Afquisition als bas ficherfte Mittel zu einer gunftigen Anlegung ihrer Kapitalien betrachtet haben. Deshalb find benn auch von bort her gegen die in bem Promemoria v. 10. Juni 1848 projeftirte Ablofung mit bem 18fachen Betrage ber Rente eine Menge von Rlagen Um lebhafteften haben fich in diefer Beziehung die städtische Bermal: eingegangen. tung bes Baifenhaufes und der Armenanstalten gu Goest geaußert. schlagen ben burch bas projektirte Ablösungsgeseth ber Rammerei und ben Armen-anstalten brobenden Kapitalsverluft auf 45,000 Riblir., den Berluft einzelner Bur-ger ber Stadt aber auf mehr als 100,000 Riblir., und heben babei bervor, daß die Ausfälle in ben ftabtifchen Ginnahmen von ben Ginwohnern wieder aufzubringen feien, obgleich biefe gum großen Theil in viel fchlechteren Bermögens Umftanden fich befanden, als die Besitzer der landlichen Grundstucke. Um fo weniger fei ein Grund porhanden, ben letteren mit bem wohlerworbenen Eigenthume der Stadt und ihrer Bürger ein Geschenf zu machen.

Es barf hier ferner nicht unbemerkt bleiben, daß in ben westlichen Landesthei: Ien Seitens ber Berpflichteten bisher noch feine Rlagen über bie Sohe bes bisheri-gen Ablofungsfages laut geworden find. Bohl aber wird vielfeitig von dort ber die Gestattung des Fünftel-Abzugs von den Gelds und Natural-Abgaben, namentslich von dem Natural-Fruchtzehnten, als ein bringendes Bedürfniß dargestellt.

Die Frage, ob bieser Funftel-Abzug in ber Regel rechtlich gefordert werden konne, ift zwar bei ben Borberathungen über die Gesehe v. 21. April 1825 von ber bamals mit der Revision des G. v. 25. Sept. 1820 beauftragten Kommission mit großer Grundlichfeit untersucht und erwogen worden; eine Uebereinstimmung ber Meinungen unter ben Mitgliedern ber Kommission hat jedoch nicht herbeis geführt werden konnen. Dag wenigstens die Billigfeit in den meiften Fallen für bie Gestattung bes Fünftel Abzuges fpricht, fann offenbar nicht verfannt wers ben. Erwägt man aber, daß bie Borfchriften ber Gesetz v. 21. April 1825 über biefen Wegenstand nun ichon feit 24 Jahren zur Anwendung gefommen, und in Diesem Beitraume ber größte Theil ber bei ber Frage betheiligten Grundstude ohne Rudficht auf die Befugniß zu diesem Funftel Abzuge in die Sande ihrer jegigen Besitzer übergegangen ift, fo leuchtet ein, daß, wenn man erft gegenwartig biese Befugniß ben Berpflichteten einraumen wollte, die dadurch beabsichtigte Bohlthat nicht mehr benjenigen, welche ursprünglich Anspruch barauf hatten, fondern meiftens folden zu Theil werden wurde, benen fein Anspruch darauf zusteht.

Der Berfuch einer Ausgleichung unter ben gegenwärtigen und ben früheren Befigern ber verpflichteten Grundftude wurde aber offenbar gu ben größten Beite=

rungen führen.

Es leuchtet ferner ein, daß, wenn man neben bem Funftel-Abzuge auch noch eine Rapitalifirung mit bem 18fachen ftatt bes bieberigen 25fachen Betrage geftatten wollte, die Berechtigten auf das Meußerste gefährdet, ja gum großen Theil gu Grunde gerichtet werden wurden.

Endlich ift aber auch flar, daß der Funftel : Abzug mit ber jest beabsichtigten Einrichtung von Rentenbanken burchaus nicht zu vereinigen ift, indem burch biefe bas Berhaltniß zwischen dem Berpflichteten und bem Berechtigten fogleich geloft, bie Rente fortan nicht mehr an ben Berechtigten, sondern an bie Bank entrichtet, aber auch allmalig amortisirt werben und nach einer gewissen Reihe von Sahren ganz aufhören foll, wo alebann jeder Grund zu einem Abzug von derfelben wegfällt.

Bei Erwägung aller dieser Umstände erschien es am angemessensten, mit der jett beabsichtigten erleichterten Ablösung der Renten durch Erlegung, entweder ihres 18sachen Betrags in baarem Gelde, oder ihres 20sachen Betrags in Rentendriesen zugleich alle weiteren Ansprüche der Berpssichteten auf den Fünstel Abzug für des seitigt zu erklären. So wird hierdurch nicht nur für die Berechtigten in den westzlichen Landestheilen die Härte, welche sonst das neue Ablösungs Gest und der darin bestimmte geringere Ablösungstaß für sie allerdings haben würde, wesentlich gemildert, sondern auch den Berpstichteten nicht zu nahe getreten. Denn während diese bisher bei einer Kapital Ablösung den 25 sachen Betrag der Kente erlegen mußten, hiervon aber ein Fünstel wegen der Grundsteuer zurückbehalten zu dürsen werlangten, wird ihnen dies Letzter jetzt schon bei der Ablösung durch die Kentendant gewährt, indem sie hier fortan nur den 20sachen Betrag der Rente durch einstweilige Fortzahlung derselben zu werzinsen und allmälig zu amortisiren brauchen. Wählen sie aber statt der Ablösung durch die Kentendant die sosorige baare Zahlung des Ablösungs-Kapitals, so stellt sich dies für sie noch günstiger, indem sie aledann nur das 18 sache der Kente zu erlegen brauchen, und mithin auf die von ihnen fortzuzahlende Grundsteuer nicht blos 20, sondern 28 Brozent der Rente ersetzt erhalten.

Ein ahnliches Berfahren, wie bas vorliegend in bem Entwurf gewählte, ift schon in bem G. v. 22. Sept. 1839, betreffend die Rechtsverhaltnisse der Grundsbesiger und bie Ablösung ber Reallasten in den Grafschaften Bittgensein-Bittgenstein ic. (G. S. 1840, S. 6), angewandt worden, indem auch dort (§§. 11. seq. a. a. D.) ben Verpflichteten ohne Unterschied ein Fünftel der statt ihrer Real Wegaben ermittelten Rente erlassen, hierdurch aber jeder Anspruch auf einen Abzug

ober eine Bergutung wegen ber Grundsteuern für beseitigt erklart murbe.

Dies find die Grunde, auf welchen die im Eingange des S. 66. ausgesprochene Borfchrift beruht, daß bei Ablofung der Reallaften (nach den Grundfagen diefes neuen Ablöfungegefeges) fernerhin eine Ermäßigung ber Abfindung wegen ber bem verpflichteten Grundftud auferlegten Grundfteuer nicht Statt finden folle. Bis gur Ausführung diefer Ablöfung mußten aber, - wie es in bem nachstfolgenden Sate bes S. bestimmt ift - bie in ben weftlichen Landestheilen wegen bes Funftel Abjugs bestehenden Borfchriften aufrecht erhalten bleiben. Endlich aber mar es noth= wendig, auch Bestimmungen fur Diejenigen Falle in jenen Provingen zu treffen, in benen nach ben bieberigen Ablöfungegeseten eine Regulirung ber Ablöfungerente ober eines verginolichen Ablofungofapitale bereits eingetreten, und hierbei ben Berpflichteten eine Grundsteuer Bergutung burch Ermäßigung jener Rente ober jenes Rapitale ichon gewährt worden ift. Es leuchtet ein, daß folden Berpflichteten nicht gestattet werden fann, Die ermäßigte Rente ober Die Binfen bes ermäßigten Rapitals burch Erlegung ihres nur 18fachen Betrages abzulofen, weil ihnen fonft zum Rach: theil ber Berechtigten eine boppelte Ermäßigung für bie Grundsteuerpflicht zu Theil werben murbe. Rudfichtlich ihrer war baber ber Bufat in bem Gefet erforberlich, daß falls fie eine Ablofung nach ben Bestimmungen des letteren vornehmen wollen, juvor ihrer Rente ober bem von ihnen verzinsten Ablösungefapital berjenige Betrag wieder hinzugefest werden muffe, welcher davon bieher wegen ber Grundsteuer in Abzug gebracht worden ift. Will fich ein folder Berpflichteter bies nicht gefallen laffen, fo folgt von felbit, bag er auf die Erleichterungen bes vorliegenden neuen Gefeges nicht Anfpruch machen, fonbern eine befinitive Entlaffung von feiner Rente ober von ben Binfen bes Ablöfungefapitale nur nach ben bieber geltenb gewefenen Befegen fordern fann.

B. Die Kommiffion der II. Kammer beantragte die unverans berte Annahme des S. in der von der Regier, vorgeschlagenen Fassung, jedoch mit Ausnahme des Schluß=Allin., für welches sie deffen gegen = wärtige Fassung vorschlug.

Sie bemerfte in ihrem Berichte nur:

Die im S. 66. enthaltene Bestimmung hat die Agrar-Rom. burch die von der Königl. Reg, in ben eingereichten Motiven aussührlich dargelegten Gründe für vollsständig gerechtfertigt erachtet. Dieselbe hat sich deshalb berfelben einstimmig ans geschlossen.

Mur jum letten Alinea biefes S. ift zu bemerken, bag baffelbe nunmehr einer andern (nämlich der jegigen) Faffung bedarf, weil ber §. 65. des Wefeg: Entw. eine Abanderung erlitten hat, und baher eine Bezugnahme auf benfelben nicht mehr ftattfinden fann.

Das Plenum der II. Kammer trat dem Antrage der Kommiffion bei. 1)

(Stenogr. Ber. ber II. R. 1849, Bb. 3. S. 1538.)

C. Die Rommiffion der I. Kammer beantragte, dem S. diejenige Baffung zu geben, welche berfelbe gegenwartig bat, und motivirte bies in foldbender Art:

Bu S. 66. wurde bie mit Rudficht auf bie Reg. Motive an ben Reg. Rom=

miffarius gemachte Anfrage:

"ob der erfte Sat bes S., wie gegen die Motive in der Debatte ber II. R. erklart worden fei (pag. 1537, ftenogr. Ber.), fich nicht blos auf bie westlichen Provingen, fondern auf den gangen Staat begieben folle,"

bejahend beantwortet. Unter ausbrucklicher hinweisung barauf, bag es fich hier nur um die Berhaltniffe eigenthumlicher Befiger handle, hielt die Rommiffion die Annahme biefes Grundfages um fo mehr für zwedmäßig, als bei ber bevorftehenden Steuerausgleichung bas bieberige Steuerumschreibunge Berfahren eine große und unnöthige Bergogerung in die Ablofungen bringen murbe.

um die Allgemeinheit ber Bestimmung flarer herauszustellen, wurde beschloffen: mit bem erften Sate bes Minea 1. ein befonderes Minea gu bilben und

bahin zu faffen:

1) Bum S. 66. waren in ber II. R. folgende Berbeff. Antrage gestellt worden:

a. Von bem Abgeordn. v. Kleift - Repow (nicht gebruckt): "die im S. 66. enthaltene Anführung Spezieller Gefete zu ftreichen "1. fowohl nach Alin. 1., als auch

"2. im Alinea 2."

b. Bon bem Abgeordn. Diefterweg u. Gen. (nicht gebruckt): "im S. 6. einzuschalten: "bas Raffanische Befet v. 10. u. 14. Febr. "1809. §§. 18. u. 19."

Motive.

"Die Bergutung ber von ten Inhabern ber Grundflude gu bezahlenben "vollen Grundsteuer ist in ben zum herzogthum Nassau früher gehörigen "Gebietstheilen bes Reg. Bezirks Koblenz in Bezug auf die Empfänger "ber Neallasten durch bas Nassaussche Ges. v. 10. u. 14. Febr. 1809. bes "ftimmt, und namentlich auch bie Art und Beife ber Berechnung, ber "Rückvergütung ber Steuern baburch festgesett."

c. Bon bem Abgeordn. Lohmann u. Gen. (Dructf. Mr. 348. ad I.):

Die Rammer wolle,

"in Grwagung, tag tie bieherigen Befete eine freie Ginigung über "ben Ablöfungefat gestatteten und bie etwa getroffene Ginigung baber "auch in bem Falle aufrecht erhalten werden muß, wenn bei einer Ab-"lofung bie bem Berpflichteten gunftigeren Bestimmungen bes jest vor-"liegenden Gefet-Entwurfs nicht in Anwendung fommen follen,

beschließen:

"zu ben Schlufworten bes vorletten Abfages, nämlich zu bem Sate: "bie vorgebachten Ablöfungs : Renten aber fonnen in einem folchen "Falle nur mit ihrem 25fachen Betrage burch Rapital=Bahlung auf "Antrag des Berpflichteten abgeloft werden,

hinququseten:

"Ift jedoch ein anderer Ablöfunge: Sat vertragemäßig festgefest, fo hat "es bei letterm fein Bewenden."

Bu biefem Amendement (ad c.) hatten bie Abgeordneten Sartmann und Oftermann das Unter-Amendement gestellt:

"statt bes Wortes: "anderen" zu fegen: "geringeren". Alle diefe Berbeff.:Antrage murben abgelehnt. (Stenogr. Ber. ber II. R. 36. 3. S. 1538.)

"Bei Ablöfung ber Reallaften nach ben Bestimmungen biefes Gefetes findet weder eine Ermäßigung ber Abfindung wegen bet, ben pflichtigen Grundftuden auferlegten ober aufzulegenden Grundfteuer, noch auch eine Umschreibung ber von ben berechtigten Grundftuden fur bie abgeloften Reallaften zu entrichtenden Steuern, auf die verpflichteten Grundstude ftatt."

Den übrigen Inhalt bes S. anlangend, mußte sich bie Rom. aus ben, in ben Motiven entwickelten Grunden in ihrer Majorität bamit einverstanden erflaren. Allerdings ift die Meinung weit verbreitet, daß die frühere, die verschiebenen weftphalifchen gandestheile fehr ungleich behandelnde Gefetgebung manches Unrecht gethan habe. Bei bem feitbem vielfach burch Erbichaft und Rauf eingetretenen Bech= fel ber Grundstude ift es aber nicht mehr möglich, benen wieder gerecht zu werben, bie einen perfonlichen Berluft erlitten haben. Im Gegentheil wurden mit Durch= führung bes 1 Abzugs, ber in einem Theile bes Staates, in welchem er eingeführt ift, bennoch aber schon feit lange fast gar nicht mehr bestehet, weil bie Borausfegungen feiner Bulaffigfeit fehr felten eintreffen, neue Berlufte fich zeigen. man im Bergogthum Westphalen und im Fürstenthum Siegen, wo er wirflich noch erfolgt, dem Berechtigten, der fomit nur & feiner Rente beziehet, noch & durch Reduftion des Multiplifators nehmen, fo wurde eine große Unbilligfeit gegen ihn bervortreten. Deshalb ift, um das Gleichgewicht wieder herzustellen, nur übrig ge= blieben, grade burchzuschneiben, und fo ben & Abzug ein fur allemal zu befeitigen.

Die dem Berpflichteten gelaffene Alternative, entweder nach dem gegenwärtigen Ablöfungegefete ohne Berucksichtigung bes & Abzuge, ober mit Berucksichtigung beffelben, nach ben alten Grunbfagen mit bem 25 fachen Betrage abzulofen, war

daher unvermeidlich.

Gin Antrag: im letten Sat bes Alin. 2, ftatt: "25 fachen" ju feten: "20fachen," blieb in ber Minoritat.

Gin fernerer Antrag aber: als Alin. beigufügen:

S. 16. bes Maffauischen Gefetes v. 10. und 14. Febr. 1809. wurde angenommen, weil auch in Diefem Gefete bem Belafteten bie Bflicht auferlegt ift, die Steuer von den auf feinem Gute haftenden Laften zu entrichten, baffelbe ihn aber jum Abzuge bes Steuerbetrages von der Abgabe an ben Berechtigten fur

befugt erklärt. Mit der erwähnten Abanderung wird der S. zur Annahme empfohlen.

Das Plenum ber I. Kammer trat dem Antrage ber Kommiffton bei. 1)

(Sten. Ber. ber I. R. 1849, Bb. 5. G. 2570.)

Die II. Rammer ift bemnachft, auf den Untrag ihrer Rommiffion, den von der I. Kammer beschloffenen Modifikationen des S. 66. ohne weis tere Disfussion beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1848. Bb. 5, S. 2755 ff.)

II. Die Vorschriften des S. 66. finden nur Anwendung bei Ablos fung der Reallaften nach den Bestimmungen des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, mithin nicht in Bezug auf die durch Gemeinheite=

Diefer Antrag wurde abgelebnt. (Stenogr. Ber. ber I. R. Bb. 5. S. 2570.)..

<sup>1)</sup> Der Abgeordn. Kisker hat zum S. 66, folgenden Berbeff.=Antrag (Drudf. Rr. 537. ad 2. gestellt:

a) "im letten Cat bes vorletten Alin. ftatt: "25 fachen" ju fegen: "20 fas

b) "im legten Alin. ftatt: "vier Prozent" ju fegen: "funf Prozent."

Motive. "Bu al: Das Necht auf Ablöfung zum 20 fachen Betrage, wenn vers "trages und rezesmäßig kein anderer Ablöfungsfat festgestellt ift, folgt aus "ben in §S. 65. und 91. angenommenen Bestimmungen.

<sup>&</sup>quot;Bu b.: Funf Brozent find bie gefetlichen Binfen, und auch im S. "65. fur gleiche Falle, wenn Bahlungen in Rudftand bleiben, vorge= "fchrieben."

Theilungen vorgebenden Beranderungen der Berbaltniffe. 1) Es bestimmt ferner ber S. 96. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850:

a) bei Regulirungen ber guteberrl. bauerl. Berhaltniffe nach bem Eb. v. 14.

Sept. 1811. und beffen Defl. v. 29. Mai 1816; b) nach ber Gemeinheits Eh. D. v. 7. Juni 1821., und

c) nach ben Ablösunges-Dronungen.

Mas: a) bie Regulirungen nach bem Gt. v. 14. Cept. 1811. und beffen Deff. v. 29. Mai 1816. betrifft, fo galt (nach S. 13. Rr. 4. Litt. d. u. § 47. bes Cb.) ber Grundfas, bag im Falle ber Rormalentschädigung burch Land: abtretung fowohl bie Grundsteuer, wie die Dienstfteuer, und bie Steuer von Naturals und Gelbatgaben überall nach bem Berhältniffe ber Landtheilung zu repartiren; wenn dagegen die Entschädigung in Rente ober Rapital gegeben murbe, fo blieb die Grundftener unver: andert bei dem Bauerhofe und es ging bavon auf bie Butsherrichaft nichte über, Die Dienftfteuer und bie Steuern von Ratural: und Belb: abgaben bagegen wurden bem Dominium gang abgefdrieben und bem Bauergute ohne Beranderung bee Divifere überwiefen; wurde endlich bie Ent-Schärigung theils in Rente ober Rapital, theils in Land gegeben, fo follte Die Steuervertheilung ebenfalls nach Berhaltnig ber Landtheilung regulirt werben, fo bag die Gutsherrschaft, jenachdem fie ftatt ber Land Quote von 1 und 1 ober 1 tas übrige in Rente ober Rapital erhielt, auch nur refp. f ober f jener Steuer überfam und bie andern 3 ober & ber Grund= fteuer bei bem Bauerhofe verblieben, auf welchem außerbem noch 3 ober t ber Steuer von den Dienften und Ratural= und Gelbabgaben ohne Beranberung bes Divifore übergingen.

b) Bei Gemeinheits Theilungen nach bem G. v. 7. Juni 1821, gelten nach ben Bestimmungen ber SS. 148. u. 156. ber Gem. Th. Orb. folgenbe

Grundfage :

a) Bird Land gegen Land abgetreten, fo bleibt bie Grundfteuer unveran-

bert und findet eine Ab= und Bufdreibung nicht ftatt.

8) Werden Grundflucte gegen Rapital und Rente abgetreten, fo geht die Grundsteuer mit bem Lande auf ben neuen Erwerber über.

y) Werden Grundflucte für aufgehobene Gerechtigkeiten gegeben, fo barf feine besondere Steuer:Ab= und Buschreibung weiter ftatt finden.

d) Wenn fleuerpflichtige Berechtigungen gegen Land abgetreten werben, fo bleibt ebenfalls das Steuerverhaltniß unverandert, fo daß die auf der Berechtigung haftende Steuer nach wie vor von bem Befiger bes Grund: ftudes, welchem die abgelofte Berechtigung bisher juftand, entrichtet wird, wogegen aber berfelbe bie auf bem abgetretenen Lande haftenbe Grundfteuer nicht übernimmt.

E) Werden fleuerpflichtige Berechtigungen burch Rapital oder Rente abgeloft, fo geht die Steuer auf bas Grundftud über, welches bisher mit

ber abgelöften Berechtigung belaftet war.

3) Berben Berechtigungen mit Berechtigungen fompenfirt, und gegen ein= ander aufgehoben, fo bedarf es feiner Steuer-Umfchreibung.

n) Bei Rompensationen einer fleuerpflichtigen mit einer fleuerfreien Be=

rechtigung findet ebenfalls feine Uebertragung ftatt.

e) Bei Ablösungen ber Dienste, Maturale und Gelbleiftungen von Grundftuden (nach ber Ablof. Orbn. v. 7. Juni 1821.) gelten folgende Grundfage:

a) Bird bie Entschädigung in Land gegeben, so bleibt bas Steuerverhalts

niß völlig unverandert. Daffelbe gilt

β) im Falle ber Entschäbigung in Rente, welche an bie Stelle ber Dienste und Natural=Leiftungen tritt, es fei benn, bag bie Intereffenten fich

<sup>1)</sup> Bur Ueberficht ber Bestimmungen ber vor bem Jahre 1850. erlafs fenen agrarischen Gesete bezüglich ber Grundsteuer=Umschreibung ift zu be= merten, bag nach ben bieberigen Gefegen gu unterscheiben mar gwischen ben Auseinanderfetungen:

In Beziehung auf die Kommunal=Berhaltniffe und bie Grundsfleuern treten außer ben Borschriften bes S. 66. burch die Aussührung bes gesenwärtigen Gesehes keine Beränderungen ein. Es bleibt vielmehr die Regulirung bieser Berhältniffe ber fünftigen GemeindesOrdnung und ben Gesehen über die Grundsteuer vorbehalten.

Außerdem bestimmt in Bezug hierauf der §. 51. des Rentenbant-Gef. v. 2. Marg 1850:

Die Ablöfung burch bie Rentenbanken begründet nicht die Rothwendigfeit einer neuen Bertheilung ber Grundsteuern. (SteuersUmschreibung.)

Aus der Zusammenhaltung dieser Borschriften ergiebt sich, daß die bisherigen Borschriften über die Grundsteuer-Umschreibung nur noch in Bezug auf Gemeinheits \* Theilungen maaßgebend sind. Das Ablös. Ges. v. 2. März 1850 geht nämlich davon aus, daß die Entschädigung für die Beibehaltung der vollen Grundsteuer auf den Grundstücken der Pflichtigen, welche nach den Prinzipien desselben nur Rente und nicht mehr Landabsindung zu gewähren haben, bereits bei den Absindungsnormen und Entschädigungsgrundsähen, wonach die gesetzliche Berechnung der Rente-Entschädigung erfolgt, berücksichtiget und ausgeglichen sei, und der §. 96. a. a. D. behält nur die weitere Regulirung der betr. Berhältnisse der Gemeinde-Ordnung und dem Grundsteuer-Gesetz vor.

Es findet daher nach gegenwärtiger Lage der Gefetgebung gar feine Stenerumschreibung bei Ablöfungen von Reallasten und gutsherrlich = bäuerlichen Regulirungen mehr statt, weder bei Abslösungen in Kapital, noch bei Ablösungen in Renten, und felbst ein frei= williges Abkommen über die Stenervertheilung ist bei Auseinander=

barüber einigen, bag ber Rentpflichtige bie auf ben Dienften und Absgaben haftenbe, bem Berechtigten zur Laft geschriebene Steuer, nicht erft bei ber Ablösung ber Rente burch Rapital, sondern sofort übernehme.

y) Erfolgt die Ablöfung durch Rapital, fo geht die auf den Diensten, wie auf den Natural = und Gelbabgaben haftende Steuer auf basjenige Grundstüdt über, welches mit diefen Leistungen belastet war.

Ebenso wenn die ad  $\beta$  flipulirte Rente durch Kapital abgeloft

Es muß also in biesen Fällen eine Steuerumschreibung erfolgen. (Bergl. über diesen Gegenstand die A. des Min. des J. u. resp. des J. u. d. v. 15. Febr. 1821, 22. Mai 1821, 8. Aug. 1822, 11. Dec. 1823, 10. Sept. 1824, 10. Dec. 1823, 1821, 8. Aug. 1822, 11. Dec. 1823, 10. Sept. 1837 und 3. Sept. 1838, sowie das Publif. der Negier. zu Oppeln v. 15. Aug. 1826. (welches lettere fämmtliche Grundsähe über die Steuervertheilung zussammenstellt) in Koch's Agrargesetzeb. zu S. 13. des Negulir. Ed. v. 14. Sept. 1811. u. S. 156. der Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821.)

Bu erwähnen ist noch, daß das R. des Min. des J., des Königl. Hanses und d. F. v. 27. Dec. 1836. (v. R. Ann. Bt. 20. S. 985. Nr. 85.) bestimmt hatte, "daß bei allen gutsherrlich bäuerlichen Regulirungen, Gemeinheitstheilungen und Ablösungen wo möglich stets eine gutliche Einigung dahin zu vermitteln sei, daß diesenigen Interessenten, welche stenerpsichtige Grundstüde gegen Berzichtleisung auf Nenten, Prästationen, Serrituten und andere Gerecktigseiten erwerben, die auf diesen Grundstüden haftende Grundsteuer mit übernehmen und basur durch Bersmehrung des Absindungslandes oder auf andere Weise entschädigt werden. Dos mainens und Forst-Grundstüde sollten in dieser Beziehung anderen steuerpsichtigen Grundstüden gleich geachtet und sollte die von den Erwerbern derespsichtigen nehmende Steuer so berechnet werden, wie es nach §. 5. des Abgaben Ses. v. 30. Nai 1820. geschehen würde."

Bergl. auch die Erlaut. jum S. 156. ber Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821.

febungen biefer beiden Rathegorien unguläffig. Daffelbe gilt (nach §. 96. res Ablof. G.) von den Rommunal=Abgaben und Leiftungen. 1)

III. Rur bas Alin. 1. bes S. 66. enthält eine fur fammtliche Lan= testheile ber Monarchie, mit Ausnahme ber auf bem linken Rheinufer belegenen, gur Unwendung fommende Borfchrift. Die fammtlichen übrigen Bestimmungen tes S. 66. betreffen nur die weftlichen gandestheile, wie bies auch austrucklich, fowohl in ten Motiven tes Regier. Entw. zum §. 66., 2) als in tem Berichte ber Kommiffion ter I. Kammer, 3) als auch bei ter Distuffion in ten Rammern 4) anerkannt worten ift.

Der Zweck und die Bedeutung der auf die westlichen Landestheile befdrantten Borfchriften bes S. 66. erbellen flar aus ten in ben Doti= ven des Regier. Entw. niedergelegten ausführlichen Erlauterungen, auf welche deshalb verwiefen werten fann. Es fnupfen fich baran nur noch

folgende Bemerfungen: 5)

1) Bum erften Sate tes Allin. 2. tes §. 66.

Unter bem im erften Cape bes Alin. 2. bes S. 66. gebrauchten Ausbrude: "Ausführung ber Ablöfung" ift nicht ter Beitpunft ter Uebernahme ber Rente durch die Rentenbank zu verfteben, fondern ber Beitpunft ber Bermandlung ber bisberigen Leiftung, welcher nach f. 104. des Ablof. Gef. von ten Partheien, event. von der Auseinanderfegungs= beborte bestimmt mirb.

Dies hat das Min. für landwirthichaftl. Ung. in tem R. v. 23.

Dec. 1850 6) (Beitschr. bes Revif Rolleg. Bb. 4. G. 108.) ausgeführt.

2) Bum zweiten Sattheile tes Illin. 2. tes S. 66.

Der hier in Bezug genommene g. 127. der Ablöf. Ordn. v. 13. Juli 1829 für die vormals Königl. Westphälischen ac. Landestheile bestimmt:

Benn ber Berechtigte, in Beziehung auf die ihm zustehende Real-Berechtigung. irgend einen Beitrag gur Grundfteuer bes verpflichteten Guts gu geben hat, fo

Bergl. ferner: über ben Funftel : Abzug in ben Landen bes vormaligen Königreich es Bestyhalen bie Abhandl. nebft Rechtsfall in Dr. Commer's Arusberg. Ard. Bb. 1. G. 337. ff.; in Betreff bes Bergogthums Befiphalen, bie Abhandlungen und Erf. a. a. D. Bb. 3. S. 11. ff., 315. ff. u. 530. ff. u.

28b. 4. S. 91. ff.

<sup>1)</sup> Bergl. über bie beir. Bestimmungen bes Ablof. und Rentenbanf-Gefetes ben Auffat in Robe's Lehrzeitung fur Entlaft. bes banerl. Grundbefites, Jahrg. 1850. **⑤**. 9−11.

<sup>2)</sup> Bergl. oben S. 571-574 ff.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 575-576.

<sup>4)</sup> Bergl die ftenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3. S. 1533-1537. n. ber I. R. Bb. 5. S. 2568-2570. - Das von bem Abgeordn. v. Rleift Regow jum S. 66. gestellte Amendement (f. oben G. 575 Rote 1 ad a.) hatte die Tendeng, Die fammtlichen Bestimmungen tiefes S. auf alle Lantestheile auszudehnen, mas indeg von bem Reg. Rommiffarine (Beh. Reg. R. Schellwig) und bem Berichtecr= ftatter (Abgeordn. Ambronn) ale völlig unzuläffig befampft, worauf bas Amen= bement benn auch von ber II. Kammer verworfen wurbe.

<sup>5)</sup> Bur Wefchichte des fogen. Fünftel=Abzuges vergl. in Betreff ber ehemale Ronigl. Beftphalifchen Landestheile, Donniges Landes-Rult. Beseggebung Bb. 2. S. 114.; in Betreff ber ehemals Großherzoglich Bergi= ich en Landestheile, a. a. D. S. 117.; in Betreff ber ehemals Frangofisch : hanse atischen Departements, a. a. D. S. 122.; in Betreff des herzogthums Beftphalen, a. a. D. S. 125., und in Betreff aller vergenannten Landestheile, a. a. D. S. 134. — Ueber bie betr. Bestimmungen in Tit. IV. ber brei Gefete v. 21. April 1825. vergl. ebendaf. S. 204 — 212. und bie Erlaut. zum Tit. IV. ber genannten Gefete (f. unten.).

<sup>6)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 207.

foll berfelbe Beitrag auch bei jeber Ablösung in Anschlag gebracht und baher ber Berth ber Leiftung um fo viel geringer geschäht werben.

Diefelbe Beftimmung enthalten ber g. 131. der Ablöf. Ordn. v. 18. Juni 1840 für bas Herzogthum Weftphalen und der g. 107. der Ablöf. Ordn. v. 4. Juli 1840 für bie vormals Naffauischen Landestheile und die Stadt Weglar nebst Gebiet, welchem letteren noch hinzugefügt ift:

Die Entschäbigungsrenten, welche ber Berechtigte etwa, vermöge ber ihm zusstehenden Grundsteuerfreiheit, von Seiten bes Staats für jene Beiträge bezieht, sollen ihm beffen ungeachtet unverfürzt fortgezahlt werden; ber Staat ist indeß befugt, die Ablösung derselben durch Zahlung bes fünf und zwanzigsachen Betrasges zu bewirken. 1)

3) Ueber die Anwendung der Grundfage des S. 66. auf Munftersche Erbpachtguter im vormaligen Großherzogthume Berg vergl. das Erf. bes Revis. Kolleg. für Landes = Kultur = Sachen v. 18. Nov. 1851. (Zeitsch. beffelb. Bb. 5. S. 44--57.)

IV. Ueber die von den Domainen = Behörden bei Anwendung bes §. 66. zu befolgenden Grundfape ertheilt das C. R. des Fin. Min. v. 22. April 1850 2) (Sprengel's Ablöf. Gef. S. 109) spezielle Instruktion. \*)

### 3u §§. 67-72.

1. Die §§. 67-72., welche von der Teftstellung der Normalpreife und Normal-Marktorte handeln, find unverändert aus dem Regier. Entw. übernommen worden.

Der Regier. Entw. giebt dazu feine besonderen Motive.

Die Kommiffion der II. Kammer bemerkt bagu in ihrem Berichte nur Folgendes:

Die Bestimmungen über bie Feststellung ber Normalpreise und Normal-Marktsorte haben auf Grund eines besonders vorgelegten Geset; Entwurses bereits der Berathung und Beschlußnahme der II. R. unterlegen und sind mit einigen Abansderungen von der letztern angenommen worden. Dies gilt namentlich von den §8. 67, 68. und 70. der Borlage der Regierung. Eine nochmalige Berathung der Letztern ist daher nicht für statthaft erachtet worden. Dagegen ist die Agrars Romm. der Ansicht, daß auch jene Bestimmungen der neuen Ablös. Drdn. wieder einverleibt werden mußen, weil in dem gegenwärtigen Gesetz vielsach auf tiesels ben Bezug genommen wird, auch dieselben noch derjenigen Ergänzungen betürsen, welche in den §8. 69., 71. und 72. vorgeschlagen sind und in dem früher einges brachten Gesetzentwurse nur deshalb keinen Blaß gesunden haben, weil dieselben auf die zunächst bevorstehende Feststellung der Normalvreise keinen Einsluß haben.

Bas bie Bestimmungen ber SS. 69., 71., 72. felbft anlangt, fo haben bie- felben in ber Agrar-Romm. gu feinen Erinnerungen Anlag gegeben und bie Les-

tere beantragt beshalb, benfelben tie Benehmigung ju ertheilen.

Die Rommiffion der I. Kammer hat zu Erinnerungen gegen die erwähnten SS. feine Beranlaffung gefunden.

<sup>1)</sup> In Betreff ber ben Geistlichen und Schullehrern in ben mit ber Monarchie wieder vereinigten Laudestheiten ber Rheinprovinz und ber Provinz Westhyhalen wegen des durch die Beränderungen in Ansehung der Grundsteuer seit dem Jahre 1806. an ihrem Einkommen erlittenen Berlustes zu gewährenden Entsstätzung, vergl. die K. D. v. 10. Jan. 1837. (G. S. 1837. S. 3.)

2) Vergl. in Bb. I. S. 207-208.

<sup>3)</sup> Das C. R. ber Min. bes K. Saufes u. b. F. v. 23. Juni 1836., nebst ber baturch mitgetheilten K. D. v. 11. Mai 1836 (v. K. Ann. Bo. 20. S. 281. Mr. 18.) und die darauf bezüglichen Bublif. ber Negier. zu Marienwerder v. 13. Cept. 1837. (a. a. D. Bb 21. S. 30. Ar. 31. und zu Potsbam v. 28. Sept. 1837. (a. a. D. Bb. 21. S. 607. Nr. 24.), betr. die Absenung von Domainene Abgaben in Beziehung auf bestehende Grundstener-Immunitäten, sind für antiquirt zu erachten.

Beibe Rammern haben tiefelben, ohne weitere Diefuffion, genehmiget. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1848, Bb. 3. G. 1538 - 1539 und ber I. R. Bb. 5.  $\mathfrak{S}$ . 2575 - 2576.)

Die SS. 67-72. find größtentheils wortlich bem (burch S. 1. Dir. 33. tes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 wieder außer Rraft gefetten) B. v. 19. Nov. 1849, betr. die Feststellung der bei Ablösung der Reallasten zu beachtenden Normalpreise und Normal-Marktorte (G. S. 1849 S. 413 ff). entnommen, nämlich:

1) ber S. 67. tes Ablof. Gef. bem S. 2. tes G. v. 19. Nov. 1849,

2) ter S. 68. tes Ablof. Gef. tem S. 3. tes G. v. 19. Nov. 1849, 3) ber S. 70. bes Ablof. Bef. bem S. 5. bes B. v. 19. Dov. 1849, und 4) der S. 72. bes Ablof. Gef. dem S. 6. des G. v. 19. Nov. 1849.

Die SS. 69. u. 71. bes Ablof. Gef. maren in bem G. v. 19. Nov. 1849 noch nicht enthalten. 1)

III. Bur Ausführung bes Gef. v. 19. Nov. 1849 find von dem Min. fur landwirthschaftl. Ang. Inftruktionen in dem C. R. v. 4. Juni und 7. Dec. 1849 (Min. Bl v. i. B. 1849. C. 270. Mr. 396.) und v. 12. März 1850 sub II. 2) (Min. Bl. v. i. B. 1850. S. 65. Nr. 78.) erlaffen, welche indeß wegen ihrer nur transitorischen Bedeutung ber Mutheilung nicht bedürfen. 3)

IV. Reallasten, beren Jahreswerth gesetlich nach Normalpreisen bestimmt werden foll, konnen Bebufe der Ablofung nicht durch Sachverständige oder burch Schiederichter abgeschatt werten; vielmehr muffen fur tiefelben nachträglich Mormalpreife burch Die betr. Diftrifte-Rommiffionen bestimmt merben, fofern dies bei ber erften Geftstellung ber Mormalpreife übergangen fein follte.

Angenommen von tem Revisions=Rollegium für Landee-Rultur Sachen unterm 9. Juli 1852. (Braj. Camml. beffelb. S. 49. Nr. 28.)

In demfelben Sinne hat das Min. für landwirthschaftl. Ung. in bem R. v. 20. Juni 1850 4) (Min. Bl. d. i. B. 1850. G. 192. Nr. 246.) ausgesprochen, tag ter §. 72. fich nur auf tie Falle bezieht, wenn in einem Diftrifte die Bestfegung von Mormalpreifen überhaupt unterbleiben fann; wogegen tas Din. nicht ermächtigt fei, taruber Bestimmung ju treffen, daß die Geststellung von Normalpreifen für einzelne befimmte Natural=Abaaben unterbleiben folle.

<sup>1)</sup> Ge ift hierbei barauf hingumeifen, bag bie burch fruhere Gefege erlaffenen Bestimmungen über Ermittelung von Normalpreifen für Ablofung ber ben Bute. herrschaften vorbehaltenen Sulfebienfte burch bas Ablof. Gef. n. 2. Diara 1850. §. 1. Mr. 15., 18 und 21. ausbrudtich für aufgehoben erflatt worden find, namlich:

a) bie R. D. v. 11. Dec. 1831., betr. bie Mormalfate bei Ablof. ber ben Guteherrn in ber Broving Bommern vorbehaltenen Gulfebienfte (v. R. Annal. Bd. 21. S. 90. Mr. 38);

h) bie R. D. v. 26. Oft. 1835, wegen Ablöfung ber Gulfebienfte (im Ums fange bes Brandenburgifchen Provinzialverbandes). (G. S. 1835. S. 228);

e) bie R. D. v. 17. Febr. 1838. wegen Ablof. ber Gulfebienfte in ber Pros ving Preugen (G. S. 1838, S. 237.).

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 189.

<sup>3)</sup> Ueber bie im Birichberger und Schonauer Rreife festgestellten Normalpreife, vergl. bie Mittheilungen in Robe's Beitung fur Entlaft. bee bauerl. Grundbefines, Jahrg. 1850 S. 36., 37. u. 42. 4) Bergl. in Bb. I. S. 208.

582 Bon d. Ablof. der Reallaften, den Regulirungen u. Gem. Theilungen.

# 3u §§. 73-90.

(Regulirung ber gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe bes hufs ber Eigenthums Berleihung.)

# Borbemerfung.

I. Charafteriftif und Rechtspringip ter Regulirungs = Be-

fetgebung im Allgemeinen.

Bur Charafteriftif ber in bem Abfchn. III. bes Gef. behandelten Beflimmungen find folgende Bemerkungen, vornemlich über bie rechtshiftorifche,
laudesverfaffungemäßige Grundlage vorauszuschicken, auf welcher biefe Beflimmungen, gleich ben früheren Regulirungsgesetzen, an beren Stelle fie getreten find, beruhen.

Nicht bloß zu ber Zeit, als bas Et. v. 14. Sept. 1811, betr. die Regulirung ber gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältniffe erging, und die ihm vorausgegangene B. v. 27. Juli 1808, wegen Berleihung tes Eigensthums von ten Grundftücken ber Immediat-Einfaffen in den Domainen von Oftpreußen, Litthauen und Weftpreußen, auf die unter Privatgutsherrn stehenden Bauern anwendete, wurde diese Gesetzgebung von einer Seite her als ein tiefer Eingriff in das privative Eigenthumsrecht der Gutsherrn, als eine vom Staate auf Kosten ter letzteren, weil aus ihrem Eigenthum, den Bauern gemachte Schenkung, targestellt, weshalb die Maaßregel höchstens als eine politische in dem gemeinen Sinne des Wortes zu entschuldigen, hingegen vom Boten des Rechts aus betrachtet, als eine allen wahren Rechtsprinzipien entgegenlausende zu verurtheilen sei. Es haben diese Unssichten vielmehr sogar noch in neuester Zeit ihre Vertheidiger gefunden.

Aus Unkenninif ber Landesgeschichte ift eine folde willkubrliche und ein= feitige Auffaffung ber Sache felbft wohl auch in anderen Rreifen nachge=

fprochen worten.

Eine politische, wie staatswirthschaftliche Nothwendigkeit für die innere und außere Fortbildung bes Breug. Staates waren bie Regulirungsgefege allerdings, unter Undern fcon beshalb, weil fich auf ber Grundlage eines erbunterthänigen leib = und gutepflichtigen Bauerftandes mit Frohndienften, Servituten u. f. w., einerfeits fein Wehrspftem aufbauen ließ, wie es Breugen feit dem Freiheitskriege besitt, andererseits keine Rulturentwickelung und Werthofteigerung ber Ritterguter mit Fruchtwechfelwirthschaft, Fabrifanstal= ten u. f. w., wie fie gegenwärtig besteht, möglich gewesen ware. Wenn Die Gedankenlosigkeit nur zu oft bie Gefdichte bes Landes ignorirt, ober aus willführlichen Phantastegebilden, oder nach ben eigenen Intereffen fonftruirt, fo fann dem nur mit unleugbaren hiftorifchen Thatfachen und Ur= Freilich war in Polen, feitdem tort tie funden begegnet merden. Konigliche Macht burch Die Ariftofratie gerbrochen war, Die willführliche Bewalt und Disposition ber Gutsberrn über Bauern und Bauerguter an bie Stelle tes fcupenten Gefetes fur tas Gigenthum oter bie Rechte Unterer, namentlich ber gar nicht oder ichlecht reprafentirten Stante und Befellichafts= klaffen getreten 2); auch in Bommern waren im Laufe ber Beit, zufolge ber Bauerordnungen bes 16. und 17. Jahrh., fogar die früheren Gigen= thums = oder Raufhofe einer faft beliebigen Translokation oder Gingiehung, lediglich gegen Bezahlung tes Werthe von Gebauten und Sofwehr, unter-

2) Bergl. Die allgem, Ginleit, im Bb. I. S. LIII. ff.

<sup>1)</sup> Bergl. unter Andern ben Bericht ber Agrar Romm. ber I. K. vom 27. April 1853 über ben Gefet Entwurf ber Deflarafion ber §§. 74. und 97. bes Gef. v. 2. Marz 1850. (Druckf. ber I. K. Rr. 373., f. unten zum §. 74. bes Ablöf. Gef.)

worsen worden 1); unter Preußischer Hoheit war indeß dort, wie hier, eine mit dem fonst in Deutschland und in den übrigen Provinzen des Preuß. Staates geltenden Rechte in Einklang stehende Landesverfassung bezüglich der Uneinziehbarkeit und selbstständigen Erhaltung der Bauergüter hergestellt worden. In anderen Provinzen und vorzüglich in der altesten, der Mark Brandenburg, dies= und jenseits der Oder und Elbe, bestand eine folde Verfassung aber von der ältesten Zeit her. 2)

Es ift hier am Orte, bei naherer Darftellung biefer Rechtsbafis ber Regulirungs-Gefetgebung barüber noch einige spezielle Belage beizubringen, aus welchen fich bie geschichtliche Kontinuität diefer Berfaffung bis zum

Jahre 1850 ergiebt.

Nach allen Landtags - Rezeffen aus ber Zeit vor und gleich nach dem 30 jährigen Kriege war der Ritterschaft (dem Adel, den Basalen, den Landständen) als eine besondere Vergünstigung, die sie sich gegen Bewilligung von Steuern jedesmal wiederum speziell zusichern ließ, und zwar in dem einzigen Falle, wenn die Guisherrn ihre Güter selbst bewohnten und auf denselben keinen Rittersitz und keine Wohnung hatten, nur nachgelassen, hierzu einen Bauerhof auszukaufen, jedoch gegen baare, dem vorder sestzukellenden wahren Tarwerthe tesselben entsprechende Bezahlung. Selbst der wegen Widerspenskisseit oder Verbrechen zu entsetzende däuerliche Wirthkonnte einen passenden Gewährsmann selber stellen und sein Gut an einen Andern verkausen, widrigensalls ihm dasselbe nach der Tare zu bezahlen war. Dies bestimmen wörtlich fämmtliche Landtags-Rezesse ohne Ausnahme. 3)

Der 30 jahrige Rrieg, welcher hauptfachlich auf eine brudendere glebae

1) Bergl. ebend. G. Ll.

<sup>2)</sup> Bergl. ebendas. S. XIX—XXIII., XXXIV. ff., XLI. ff. u. LXXII. ff. 3) Bergl. unter Andern den Neumärkischen Landagsabschied d. Küstrin Donnerstag nach Visitat. Mariae 1572. (Mylius, C. C. March. Tom. VI. Abth. I. No. XXXII. pag. 99—100.), worin sogar die Urbarmachung ritterschaftslicher Aecker oder Wiesen, soweit sie zum Nachtheil der bäuerlichen Hung und Gerechtsame gereicht, als unzulässig bezeichnet wird; den Landtagsrezeß d. d. Montag nach Viei 1572. (a. a. D. Nr. XXXVI. pag. 112.); die Kurfürsliche Resolution auf der Kitterschaft Gravamina v. 22. Dec. 1593. (a. a. D. Nr. XLV. pag. 132., 134 u. 135.) wodurch verboten wird, wegen neuer Konstituirung von Leisgebingen für abliche Wittmen Leute auszusausen. wiele mehr solle das zum Rittersitz geschlagene Leibgedinge vorsommendenfalls wiederum zu diesem Zwest gewidmet werden; I aach fin Friedrich's Landesrevers v. 11. März 1602. (a. a. D. Nr. LVIII. pag. 151. u. 154.), wo dagegen die freie Verzünst 1602. (a. a. D. Nr. LXXI. pag. 218—219.), wodurch undzegegben wird; den Landtagselben wird, der Landtagselben wird, den Landtagselben wilken, washalb ein Bauer mit Recht religirt werden fann, einen muthwilligen, ungehorfamen Bauer auszusaustaufen, jedoch bestimmt wird, daß demselben die Güter nach Würdigung Landese und Dorfsgebrauch, was sie gelten, zu bezahlen, aber auch Staatse und alle anderen Onera selbst dann, wenn die Gutsherren die ausgesausten Süter selbs bewohnen wolsen, davon zu entriche ten sind; den LaxXII. pag. 237.) und der Krossensen den anderen Onera selbst dann, wenn die Gutsherren die ausgesausten Süter selbs bewohnen wolsen, davon zu entriche ten sind; den LaxXIII. pag. 243.), wonach die Bitte abgeschlagen wird, das Ausstausschlagerezes v. 26. Juli 1653. §. 22. (a. a. D. Nr. CXV. pag. 411.) und endlich den Landtagsrezeß v. 26. Juli 1653. §. 22. (a. a. D. Nr. CXVIII. pag. 437). Bergl. hiermit auch die nicht publicirten Entwürse zu Landesordnungen a. a. D

adscriptio und Erbunterthänigkeit einwirkte, hatte außerdem auch die Einziehung vieler, weil wuste gewordener und verlassener Bauerhöfe herbeigeführt. Sobald aber dessen Folgen einigermaaßen überwunden waren, wurde auch der Rechtsschutz des Staates und seiner Fürsten für Rehabilitirung und Erhaltung der Bauergüter und gegen deren Einziehung wiederum wirksam. Denn zusolge der B. v. 29. Juni 1714 wegen Revision der Kataster, Matrikeln und Schoßbücher und Biederanbauung der wüsten Höße, Hufen und Feldmarken, sodann der Renovation dieses Ed. v. 31. März 1717, so wie der Dekl. v. 30. Aug. 1717, sollte die Bahl der Bauern, Kossäthen, Häußler, Gärtner=Stellen u. s. w. wieder in alter Dualität und Realität hergestellt, zu dem Ende aber aller seit dem Jahre 1624 zu den Rittergütern eingezogener Bauera acker vom Areal der ersteren wiederum herausgegeben, ausgesondert und zu bäuerlichen Besitzungen wieder eingetheilt werden. 1)

Im Mittelalter hatte weber bie einzelne Berfönlichkeit, noch ber Brivatbesit, eine folche Bebeutung, wie in neuerer Zeit, befonders seit der Gewerbe. Agrars und Kulturgesetzgebung von 1807 und folg. Bei jener früheren, in der That sozialistischen Form der Gesellschaftsverfassung theilten sich in das Nationalvermögen gewissermaßen die verschiedenen Bolfsklassen; die Nittergüter gehörten dem Abel, die Bauergüter bem Bauerstande, als besonderen abgeschiedenen Ständen. Das Einziehen und Ansichbehalten von Bauergütern wurde daher in obigen älteren Gesehen (auch noch von 1749., 1764) vor 1807, resp. 1850. (s. unten die Erläutzum S. 77.) geradezu als ein Einzeiss in fremdes Eigenthum und als eine Berslehung der Nechte des Staates, wie der Bauern ausgesaßt und gestraft.

Nach ber Sprachs und Anschauungsweise berjenigen Bersonen, welche bie Res gulirungs-Chifte als eine ben Bauern aus bem Eigenthume ber Gutsherrn ges machte Schenfung anschen, wurde mit noch mehr Recht die erft in ben Reguslirungs : Ediften felbst, in neuerer Zeit, wider das seit den altesten Beiten bis 1811, 1816 resp. 1850 bestandene landesverfassungsmäßige Recht, erztheilte Dispensation von der Erhaltung resp. Retablirung und herausgabe der eingezogenen Bauerguter, als eine, in Vertretung des Bauerstandes, vom Staate auf dessen und seine Kosten gemachte Schenkung an die Gutsherrn bezeichnet wers den können.

<sup>1)</sup> Bergl. Mylius C. C. M. Tom. IV. Abth. III. Cap I. No. XXXIX. unb XL. p. 60. 62. u. ebenbaf. No. XL. u. XLI. p. 62. 66. Auf bas Jahr 1624. wurde wegen ber verfaffungewidrig aus ben Steuerkataftern entfernten und gu ben Mittergutern eingezogenen Bauerhufen beshalb zuruckgegangen, weil bamals vom Rurfurften Johann Sigismund bie Untersuchung wegen biefer Ginziehungen niebergefcblagen, ein Abschnitt gemacht und Amnestie wegen ber fruberen Falle ertheilt, gleichzeitig indeg ber alte Grundfat ber Landesverfaffung fur bie Bufunft erneuert und fefigestellt worden war, daß eine Konfolidation von Bauers und Rittergutsader nur in Gemäßheit einer ausbrucklichen landesherrlichen Investitur und Genehmigung, überhaupt aber nicht geschehen burfe, ohne bag von ben eins gezogenen Bauergutern Staates, Rirchens, Gemeinbe-Abgaben und felbft, jur Bers meidung einer Erich werung ber Frohndienfte ber übrigen Bauern, Beitrage ju biefen Dienften Seitens bes Gutsherrn übernommen wurden, ba biefe Dienfte fo wenig, wie andere Laften ber Bauerguter, erschwert, oder die bauerlichen Grund. ftude und Gerechtigfeiten vermindert werden durften. Bergl. hieruber Muller Pract. civil. March. Resol. C. p. 257, 261. ff. Der Butebefiger mußte, fo lange er einen verlaffenen ober mufte geworbenen Bauernhof bewirthschaftete, von bems felben nach allen Beziehungen bin Bauernrecht und Bauernpflicht leiften. Bergt. auch Müller a. a. D. Resol. XCIX. p. 148. u. 149., nebst ben bort angeführten richterlichen Entscheibungen. Für die Mark hat hinsichtlich ber Uebertragung ber öffentlichen, Societates und Gemeindeskasten, wie ber Mitübertragung ber Frohns bienste, bas Jahr 1624 bieselbe Bedeutung, wie für Schlesien bas Jahr 1633. (Bergl. oben S. 142. die Note 1. sub c.) Die Berordnungen wegen Ausssuhrung der §§. 6. und 7. des Ed. v. 9. Oft. 1807. wiederholten nur diese Grundfäße ber alten Lanbesverfaffung.

Diese Berordnungen sind hierauf aus alle Provinzen des Staates auszgebehnt resp. erneuert und durch Strafbestimmungen verschärft (1739, 1749, 1764) und auch späterhin für die verschiedenen, dem Preuß. Staate zugeswachenen Provinzen publizirt worden. Dendlich wurden sie als allgemeine Grundsätze der Landesversassung in das im Jahre 1794 publizirte A. L. R. (Th. II. Tit. 7. § S. 14—16., 136., 138., 141 ff. u. a. a. D.), so wie in spätere Verordnungen 2) übernommen.

Obige Beläge aus der Landes-Geschichte und Verfaffung genügen, um ein Urtheil über solche Unsichten zu gewinnen, wie sie auch heut zu Tage bei der Beurtheilung ber Rechtsprinzipien unterlausen, auf denen bas Ed. v. 14. Sept. 1811 und die späteren Regulirungs-Geste beruhen. Daffelbe steht mit ber Ablösung der Dienste, Servituten u. s. w. auf einem und demfelben Rechts und politischen Boden, woran man damals auch die Prophezeihung des Unterganges des Breuß. Staates anknupfte. 3) Es ge-

Auch in Neuvorpommern und felbst in Mecklenburg fand es mit ben Rechtse und Befigverhaltniffen bes Bauernftanbes in früheren Beiten anbers. — 3m 12ten und befonders im 13ten Jahrhundert hat vielmehr auch dort das Deutsche Recht bie Clavischen Buftande und Formen verdrängt. Villae jure teutonico locatae vers breiteten fich über bas gange platte Land; erbliche Rolonen: und Binsbauern bilbeten die große Dehrgahl in fürstlichen wie anderen Gutern, namentlich erbliche Bachter, gegen Angahlung und bestimmte feste Rente ober Bins, beren Befigrechte und zum Theil auf Die weiteren Berwandtschaftsgrade ausgedehnte Erblichkeit an ben Gofen, burch Raufvertrage mit ben Guteherrn befestigt und beren firirte Dienst: leistungen vertragsweise vereinbart waren. (Bergl. u. a. Urfunden jur Geschichte bes Fürftenthums Rügen 1c. mit erlauternden Abhandlungen v. C. G. Fabricius Stettin 1853. Bb. 3. Nachtrag S. 35. 152-163. 170-173., nebst den bas. alleg. Dokumenten.) Sehr treffend bemerkt Fabricins a. a. D. S. 36: "Es entwickelte fich aus ber schaffenben Rraft bes Bolkslebens im Mittelalter gunachft noch unter bem Fortbestehen alter Formen, bas Recht anfangs unscheinbar, bis es erftartte; oft aber erhielt fich auch mit ber Form noch bie Erinnerung an langft befeitigte Buftanbe, bis eine Beit fam, die bas Bolteleben erftickte und, nicht minber unscheinbar, bie Wieberaufnahme langft nomineller Rechte magen burfte," und an einer anderen Stelle S. 173.: "Freie Bereinbarungen wegen Dienste und Abgaben anzuerkennen, barf man fich badurch nicht abhalten laffen, bag ebenso

Es ergiebt fich hieraus nur, wie unquireffent berartige Anschauungen fur bie wirkliche Geschichte, bas eigentliche Recht und bie Landesverfaffung find.

<sup>1)</sup> Bergl. Die allgem. Ginleit, in Br. I. G. LXXII - LXXIII.
2) Bergl. ebenbaf. in Abth. II. Abidon. III. G. LXXI. ff.

<sup>3)</sup> Die hiftorisch befannte Betition ber Lebufer Rreis : Stanbe gegen bie Stein : Sarbenbergifche Gefetgebung erblictte bamale in ber beabsichtigten Aufhebung ber Gutunge-Gemeinschaften, Gervituten, Behnten, Frohndienfte ac. ben Untergang ber Monardie Breugens und aller gefellschaftlichen Ordnung. Der feitbem weit vorgefdrittenen Erfenntniß ungeachtet, tont bas Echo verklungener Unfichten und Buftante von Beit ju Beit wieder burch bie lebendige Wegenwart. Benn insbesondere in dem (unten gum S. 74. bes Ablof Gef. Buf. III. ad C. sub DD. abgebruckten) Ber. ber Agrar Rom. ber I. R v. 27. April 1853, betr. die Dekl. ber SS 74 n. 97. bes Ablöf. Gef. zwar einerseits tas fast gangliche Berfdwinden bes Bauerftandes in Ren : Bommern und Dedlenburg aus Mangel polizeilicher Befchränfungen ber Gutsherrn, "als uns aweifelhafter alleiniger Gigenthumer ber bauerlichen Grundftude", bezüglich ber Gingiehung ber Bauerhofe, als eine für Preußen nicht erwunschte Erscheinung bezeichnet, bagegen aber andererfeits bicfe Erscheinung "als thatfachlicher Belag fur bie großen materiellen Opfer" angeführt wird, "welche das Regulir. Ed. v. 14. Sept. 1811 den Gutsbesigern von Saufe aus angefonnen habe," - fo barf tiefe Auffaffung ber Breugi: ichen Regulirungegefengebung mit Eremplififation auf Dectlenburg und Neue porpommern in einem Werfe nicht unbeleuchtet bleiben, welches ber großen, ben Grundfagen ebensowohl ber Berechtigfeit, ale ber politischen Beieheit ents fprechenden Preußischen Agrargesetzgebung gewibmet ift.

horte ben großartigen Reorganisations-Maagregeln bes Breug. Staates an, welche bereits von bem größten Staatsmanne bes Jahrhunderts, tem Di-

unzweifelhaft eine fpatere Beit, in Ausbildung einer neuen Leibeigenschaft, ben Ursprung der einmal gangbaren Dienste und Abgaben der Bauern nicht weiter beachtete, sondern alles willführlich durch einander warf." Das in die Wendischen Lanter, namentlich in Ren=Borpommern (gang ahnlich wie in bie Dark Bran= benburg) übertragene Deutsche Bauernrecht mit Erblichkeit und feften Befit : und Leiftungs-Berhaltniffen, - fogar, in ben von Rolonen urbar gemachten Orten mit freiveraußerlichem Binseigenthum, - bilbete in Reu-Borpommern und Rugen bie Regel bis jur Mitte des 16ten Jahrhunderts. Deshalb mar bort ber Baueruftand gabireich und mobilbabenb. (f. Home yer historiae juris Pomeranici cap. 1. § §. 2., 4., 5. u. cap. 3. und beffen Ausgabe bes Cachfenfpiegels Th. I. Bb. 2. Art. 59. § § 1., 2. nebft Gloffe u. B. 3. Art. 79., Matthaus v. Normann (Lands voigts v. Rugen) Benbisch : Rugianischer Landgebrauch aus ben Jahren 1529 bis 1546, herausgegeben v. Gabebufch, Borbericht §S. 9 ff., ferner Tit. 123. 124, 1. 126., 3. 131., 6. 133., 5. u. a. a D.), nach beffen Zeugniß die willfuhr- liche Behandlung ber Bauernrechte Seitens bes Abels damals jedoch fcon begann. Es fehlte an einer jum Schirme tes Rechts ber nicht reprafentirten Stande be= rufenen ftarten Fürstenmacht und Staategewalt. Erft in ber "erweiterten und erklärten Bommerschen Bauers und Schäfers Dronung v. 16. Mai 1616", (Daehnert's Samml, gemeiner und befonderer Bommerfcher und Rugenfcher Lanbeeurfunden, Gefete, Privilegien ic. Bb. 3. S. 823. ff.), findet fich, noch neben Berfügungen über Brautschaft und Erbschichtung nach bem Bermögen ber Sofe, bie minbestens Erbrecht an bemfelben voraussetzen ließen, (f. Tit. X. S. 832. Alin. 4. und S. 833.), im Tit. XI. unter Rr. 12. S. 835. bie hinweifung auf Die Leibeigenschaft nebft ber unterschiedelofen Bestimmung : "bag bie Bauern in Boms mern feine Emphyteutar: und Erbzins: ober Pachtleute, fondern homines proprii und coloni glebae adscripti seien, die ungemeffene Frohnden ohne Limitation und Bewißheit leiften muffen, beren Guter einzig und allein ber Berrichaft und Obrigfeit jebes Dris gehoren, welche ben Bauern bie Sofe, Aecter und Biefen wieder nehmen können ic."; worauf aledann fpater: "bie renovirte Gefindes, Tagelbhners, Bauers und Schafers Ordnung v. 7. Jan. 1670," (Daehnert a. a. D. S. 869.) im Tit. IV .: "von Leibeigenschaft ber Bauern und beren Abforderung," mit eiges nen ausführlichen Borfdriften hieruber hervortrat. (f. a. a. D. G. 876.) Daran reihte fich bemnachft in bem vormaligen Schwedisch Bommern und auch fpater in Medlenburg, dort allerdings febon feit Ende des 16ten Jahrhunderts, fodann ausgedehns ter nach bem fiebenjährigen Rriege, und wieberum zu ber Zeit ber Frangofischen Revolution, jedoch am Schlimmften, nachdem durch die B. v. 4. Juni 1806, mit bem 27. Dft. 1810, die Leibeigenschaft aufgehoben murbe, - bas Austreiben ber Bauern und bas Nieberreißen ber bauerlichen Gehöfte, felbst eigenthumlicher Rath= ner. (Bergl. Arnbt Gefchichte ber Beranderung ber bauerl. und herrschaftl. Ber= haltniffe im vormaligen Schwedisch : Bommern und Rugen. Berlin 1817. G. 4. 10—14. 41. 47. und die Beilagen; besgl. Sonnenschmidt Samml. ber für Reu-Borpommern und Rugen in den Jahren 1802—1817. ergangenen Gefete 2c. Stralfund 1847. Bd. 1. S. 279. ff. und Bb. 2. S. 39. ff. Reglem. v. 17. Mai 1810. inebes. S. 16.). — Wo es, wie in Mecklenburg, ber Staategefellschaft an einem Mittelgliebe fleinerer - bauerlicher - Grundbefiger fast fehlt (im Schwerins fchen) zwifchen 645 Rittergutsbefigern und etwa 22,000 Befiglofen, und fogar, - bei der Geschloffenheit der Ritterguter durch Lehns-, Kredit- oder Wirthschafts-Berhaltniffe und bei ben fonftigen Barcellirungebeschrankungen, - thatfachlich jeber Aussicht auf Erwerbung eines eigenen Grundbesites beraubten Tagelohner : Fami: lien, außerdem 28,000 Rnechten (f. D. Gubner Jahrb. ic., 2. Jahrg. G. 168. 173), - muffen Auswanderung und Sittenlosigfeit, wie noch andere lebel bie nas fürliche Folge einer ftaatogefellichaftlichen Entwickelung ober einer Gefengebung fein, die einst Recht= und Schublosigkeit ganzer Boltstlaffen und die Willstühr ber Geren (wie nach ben alteren Bauer=Ordnungen in Neu=Borspommern), zu ihrem Inhalt gehabt und verfassungemäßig fanktionirt hat. Für bas übrige Bommern trat bie weisere und fraftigere Preugische Berrichaft ber Sobengollern noch zur rechten Beit ein, um burch Berftellung ber fruberen Deutscherechtlichen und Deutscher Landes-Berfaffung entsprechenden Grundlagen bee

nister Freiherrn vom Stein, eingeleitet, bennoch später durchgeführt wurden, nachdem über Stein im Jahre 1808 durch Französische Gewaltsthat und die Intriguen seiner politischen Gegner das Bannurtheil Napoleon's v. 16. Dec. 1808 erging, ihm andererseits aber von seinem Könige bezeugt wurde: "daß ihm das Bewußtsein, ben ersten Grund zu einer erneuerten, besseren und fräftigeren Organisation bes in Trümmern liegenden Staatssgebäudes gelegt zu haben, die größte und zugleich edelste Genugthuung und Beruhigung gewähren werde. 1)

Die Geschichte bes Regulirungs-Ed. v. 14. Sept. 1811, welches ledigslich für die damals nach dem Tilster Frieden vom Jahre 1807 dem Preuß. Staate verbliebenen Landestheile galt und dessen fukcessive Anwendung, zusnächst auf den Kottbuffer Kreis mittelst V. v. 18. Nov. 1819, sodann auf die Obers und Niederlausitz und das Amt Senftenberg mittelst V. v. 21. Juli 1821, demnächst auf das Landgebiet der Stadt Danzig durch das G. v. 8. April 1823, entlich, sedoch in veränderter Gestalt, auf das Größberzogthum Posen, wie den Kulms und Michelauschen Kreis und das Landgebiet der Stadt Thorn mittelst V. v. 8. April 1823, ingl. die wesentlichen Einschränkungen des Ed. v. 14. Sept. 1811 durch die Dess. v. 29. Mai 1816 und für Oberschlessen insbesondere durch die V. v. 13. Juli 1827, sodann des Ges. süschlessen. Einleit. (s. v. 8. April 1823 durch die Dess. v. 10. Juli 1836, sind bereits in der allgem. Einleit. (s. v. 8. I. S. C. bis CV.) geschildert.

Abgefeben von einzelnen Erganzungen und Berbefferungen, hoben be-

Besithums des Bauernstandes und seiner Verhältnisse zu den Gutsherrn, mittelst gesetlicher und landespolizeilicher Verordnungen, (vergl. die allgem. Einleit. S. LI. und S. LXXII. si.) und alsdann mittelst des auf diese Vererdnungen sich gründenden allgemeinen Landesrechtes (f. Ss. 14—16. S. 137. ff. S. 145. Ss. 314. ff. A. L. A. II. 7.), einer ähnlichen Zerstörung des Bauernstandes, wie sie in Reuwerdsommern und Mecklenburg eintrat, entgegenzuwirfen und dadurch zugleich Nechtsqustände herzustellen, welche, — ganz abgesehen von den günstigen Folgen des Ed. v. 14. Sept. 1811. für die Werths und Kultursteigerung der Güter, — bei angemessener Entschätigung der Entsbesitzer, — auch der Gerechtigkeit dieses Sd. zur Grundlage dienten, welche demgemäß ferner die in dem erwähnten Berichte der Agrarfom. der I. K. v. 27. April 1853., von Mecklenzburg und dem vormaligen Schwedische Bommern entlehnten Beläge für die Ansicht vollsändig widerlegen, "daß den Gutebesigern durch die Preußischen Regulirungszeses geses besondere materielle Opfer, angesonnen seien,"—- dies durch Reformmaaßregeln, die vom unausweichlichen Fortschritte der Gesellschaftsz, wie der KulturzBerhältznisse geboten waren. Wenn die Regierungen anderer Länder die furcessive Auszbildung einer völligen Rechtslosigseit des Bauernstandes gewähren ließen, oder dieselse gar durch Gesehe fanktionirten, so beruht im Gegentheil eben die Pröße, wie die Jukunft Preußens vorzugsweise auf einer anderen Auschaften durch gentheil eben die

1) Bergl. tie Autographie Sr. Majestät des Königs Friedrich Wilhelm III. in Perg, Leben des Ministers Freih. vom Stein, Bd. 2. S. 300. und außerdem ebendas. S. 148. 310. 312. u. 490; ferner S. 276—280. 282. 318—321. — Stein, welcher später im Jahre 1810. noch über Hardenberg's Finanzplan um Rath gesragt wurde, empfahl auch damals die damit in Berbindung stehende Berwandlung der Unstein in Eigenthümer, eine Maaßregel, die in der Kurmark, wo das lassitische däuerliche Berhältniß bestehe\*), wenig Schwierigskeit habe, mehr in Bommern und Preußen, wo der Bauer Zeitpächter sei; doch müsse man auch hier durchgreisen, da der Gutsherr bei dem Verhältniß unleugdar mehr Schaden als Kußen habe, das Eigenthum der Bauergüter in Preußen sür eine Usurpation des Avels zu halten sei, und die Königl. Domainen im 3 1808. bereits das Beispiel gegeben hätten. Vergl. Vers a. a. D. S. 490. u. 515. ff.

<sup>\*)</sup> Bergl. unten bie Erlaut. I. zum S. 74. bes Ablöf. Gef. vom 2. Marg 1850,

fonders die Dekl. v. 29. Mai 1816 für ben Bereich des Ed. v. 14. Sept. 1811, so wie die B. v. 13. Juli 1827 speziell für Oberschlessen, das Ed. v. 14. Sept. 1811 in Bezug auf dessen Hauptgegenstand, die Berleihung eines (vollen und unbeschränkten) Eigenthums, großentheils wieder auf, indem diese durch das Ed. (entsprechend der früheren Bersassung und den Ed. v. 1749 und 1764) allen bäuerlichen Wirthen zugesicherten Rechte auf die größeren Bauerwirthe, die Bestger von Ackernahrungen, und auch auf diese nur unter den in den Deklarationen näher angegebenen Borausssetzungen eingeschränkt, mithin in Beziehung auf alle übrigen bäuerlichen Wirthe zurückgenommen wurden.

Für diese durch die späteren Deklarationen und Gesetze von der Regulirung wiederum ausgeschlossenen bäuerlichen Wirthe und deren Besttungen, gleichviel ob Kossäthen, Säusler, Gärtner u. s. w., blieben dagegen die oben dargestellten, zulet in den Ed. v. 1749 u. 1764 erneuerten Grundbestimmungen wegen Uneinziehbarkeil und Konservation der bäuerlichen Besthungen bis zum Ablös. Ges. v. 2. März 1850 im Allgemeinen in Kraft, indem die Regulirungsgesetze selbst nur einige Ausnahme davon und zur in

Betreff ber regulirungofabig erklarten Birthe geftatteten.

Denn der §. 32. des Regulir. Er. v. 14. Sept. 1811, in Verbindung mit dem §. 54. deffelben, entband die Gutsherrn von der Verpflichtung, die Bauerhöfe mit besonderen Wirthen besett und im kontributionsfähigen Stande zu erhalten, erst nach vollzogener Auseinandersetzung, und der §. 33. (vergl. §. 54.) ermächtigte sie außerdem nur zur Einziehung der mahrend des letten Krieges (180%) oder nachher bis Trinitatis 1809 wüste gewordenen und verslaffenen höfe, insofern ein öffentliches Aufgebot und die Subhastation voraussgegangen und sich dabei kein bereiter vermöglicher Annehmer gefunden hatte.

Die Art. 76. u. 77. der Defl. v. 29. Mai 1816 erweiterten diese Bestugniß der Einziehung nur auf die auch vor tem Kriege von 1806 verlaffenen und wüsten Höfe, ferner dahin, daß von dem öffentlichen Aufgebot entbunden wurde, überdieß ausdrückliche Berträge mit den zeitigen Inhabern oder sonstigen Berechtigten über Beseitigung ihrer Rechte und Ansprüche gestattet wurden, wozu der Art. 86. noch den Fall der Ermission oder der freiwilligen Berzichtleistung auf die Eigensthumsverleihung bei nicht erblichen Runnießern und Bäcktern hinzussügte. Wegen der nach dem Gott und der Deklaration nicht für reguslirungsstähig erklärten Höße wurde dem Gutsherrn nach erledigtem Bestigtechte des jezigen Bestigers eine beliebige Verfügung lediglich in Unssehung der nicht erblichen Dienstschießenants freigegeben. 1)

Der S. 12. der Defl. v. 10. Juli 1836 entband für den Bereich bes Gef. v. 8. April 1823 von der Pflicht der Wiederherstellung und Wiederbefetzung nicht hinsichtlich der seit der K. D. v. 6. Dai 1819 eingezogenen, unbesetzten oder zurückfallenden Bauerhöfe im Allgemeinen, sondern nur von der Borschrift des S. 101. des Ges. v. 8. April 1823, d. h. hinssichtlich solcher bäuerlichen Höfe, welche bereits zu Eigenthums. Erbzins.

oder Erbpachtrechten verliehen gewesen waren.

Nur in diefen fpeziell gedachten Fällen hatte der Staat auf feine Rechte an der Wiederherstellung und Erhaltung der Bauerguter verzichtet. Die im Intereffe der Freiheit des Guterverkehrs und der dadurch bedingten staatswirthschaftlichen Entwickelung des Landes nach §§. 6. u. 7. des Ed. v. 9. Oft. 1807 gestattete Zusammenziehung mehrerer bäuerlichen Besthungen in eine oder zum Gutsvorwerk durfte nur in Uebereinstimmung

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber bie ausführlichen Erlaut. ju SS. 6 u. 7. bes Cb. v. 9. Oft. 1807. (f. oben S. 43-47.), besgl. bas Erf. bes Db. Trib. v. 21. April 1853. in ber Zeitschr. bes Revis. Kolleg. Bb. 6. S. 423. ff.

mit ben alteren gandesverordnungen, unter ausbrudlicher Benehmis gung der Regierung, vor fich geben und war zufolge der Berordnungen wegen Bufammenziehung bauerlicher Grundftude oder Bermandlung berfelben in Borwerksland, a) v. 14. Febr. 1808 fur Oft = und Weft= preugen und Litthauen, b) v. 27. Marg 1809 fur bas Gerzogthum Schleflen und die Grafschaft Glat, c) v. 9. Jan. 1810 für die Kur-, Neumark und Bommern, 1) — an tie Bedingung geknüpft, daß 1) jedes bauerliche Befit = und Erbrecht burch gerichtlichen Bergicht oder fonft auf rechtmäßige Beife völlig erledigt und außerdem ad a. ebensoviel, ad b. und c. menigftens die Salfte bes eingezogenen Bauerlandes in befonderen, ihrem Daaf und Umfang nach naber bestimmten Gtabliffements eigenthums=, erb= gins = vder erbpachtweise, auch frei von Dienft =, Dublen = und Getrantes zwang wieder ausgethan werte, fofern das Bauerland als foldes ad a. in Dftpreußen und ben Sauptamtern Marienwerder, Riefenburg, Schonberg und Deutsch = Eylau schon vor 1752, in Westpreußen und tem Ermelande vor 1774, ad b. in Schlesten vor dem 14. Juli 1749 und ad c. in der Mark und Bommern vor dem 15. Febr. 1763 bestanden hatte; wobei benn auch bei ter Ronfolitation mit dem Borwerf Die Staats =, Sozietats = und Rommunal=Laften mit übernommen werden follten. Daß im Uebrigen, foweit nicht im Wege der oben gedachten gefetlichen Bestimmungen auf legale Art die Gin = und Bufammenziehung von Bauergutern bewirft morden, Die mehrerwähnten Pringipien der Landesverfaffung megen Biederbefebung der bauerlichen Guter mit besonderen Wirthen und wegen deren Erhaltung im praftationefabigen Buftande in Rraft und Gultigfeit verblieben, ift namentlich auch nach Erlag ber Defl. v. 29. Mai 1816 anerkannt worden in den Reffripten bes Min. bes 3. v. 20. Mai und 3. Gept 1817, 2) ferner in ausführlicher Unmeifung wiederholt in dem R. des Min. des 3. v. 26. Mai 1819. 3) Diefelben find, und zwar nur foweit fie publigifti. fcher Natur maren, dem Staate gegenüber, nicht bezüglich ihrer anderen privatrechtlichen Seite, alfo nicht gegenüber ben bauerlichen Wirthen, refp. ben Erb = oder fonftigen Unfpruchsberechtigten, erft vollständig und allgemein aufgehoben mit der Publifation des neueften Regulirungs = und 216= 10f. Gef. v. 2. Marg 1850 durch beffen Borfdrift im S. 77., wonach bie Butsherrschaft, unbeschadet ber Rechte dritter Berfonen, funftig insoweit frei über die Sofe verfugen baif, ale niemand mehr eriftirt, welchem ein Unfpruch auf ein folches Besitzrecht am Sofe gufteht, aus welchem nach Maaggabe bes Gef. v. 2. Marg 1850 ein Anspruch auf Gigenthumsverleis hung beffelben abgeleitet werden fann. 4)

In Bommern, vorzüglich in Pofen und in den vormals Polnifchen Theilen der Proving Weftpreußen, wo im Allgemeinen Richterblichkeit

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 58-65.

<sup>2)</sup> Bergl. in ber Ronigeberger Samml. S. 223. u. 247. (f. in Bb. I. biefes Werfes S. 66. u. 67.)

Die Fortbauer biefer Berbots: und Strafgefete fpricht auch bas Schreiben bes Justizmin. r. 5. Febr. 1819. (Königsberg. Samml. S. 235., f. in Bb. I. S. 71.) aus.

<sup>3)</sup> Bergl. in ber Konigeberger Samml. S. 247 - 250. (f. in Bb. I. S.

<sup>4)</sup> Diefe Freiheit ber Berfügung ber Gutoberen mit völliger Befeitigung ber fruheren Landesverfaffung ift eben nur die nothwendige Konfequeng und das Kor-relat der erft mit dem Gef. v. 2. Marg 1850. durchgreifend vollendeten, feit dem Co. v. 9. Oft. 1807. begonnenen Gefetgebung wegen allgemeiner und unbedings ter Emancipation bee Grundeigenthums von allen ben Feffeln und Befchranfungen, mit welchen baffelbe und gleichzeitig in mannichfachfter Abstufung und Form bie Freiheit ber Berfonen, burch die im Deutschen Mittelalter entsprungene Berfaffung vinfulirt waren.

ber bauerlichen Stellen bestand, ist jedoch im Gefolge ber Deklarationen von 1816 und resp. 1836, in Weftpreußen auch der R. D. v. 31. Dec. 1826, betr. die insten Kontributionskatastern nur zu Schutgeld angesetzen Rustikalstellen, die Mehrzahl der nach jenen Deklarationen von der Reg u= lirung wieder ausgeschlossene bäuerlichen Stellen eingegangen, weshalb der Abschn. III. des Gef. v. 2. März 1850 dort im Ganzen nur noch beschränkte Anwendung sinden wird. 1)

II. Die allgemeinen Motive zum Abschn. III. des Ablof. Gef'

v. 2. März 1850. 2)

1) Bergl. die allgemeinen Motive tes Regier. Entwurfs und die im Allgemeinen darüber erstatteten Berichte der Kommissionen beider Kammern, oben S. 207-217.

1) Bergl. Krekfchmer's Konfordanz ber Breuß. Agrargesete. Danzig 1830. S. 80. 88; ferner Bericht ber landwirthschaftl. Reg. Abth. zu Marienwerder v. 16. Dec. 1850. in der Zeitschr. des Revis. Rolleg. Bb. 4. S. 31—34., (f. in Bb. 1. des Werfes S. 210—212.), worin angeführt wird, daß im Schlochauer Kreise den Besigern der damals nicht regulirungsfähigen Stellen insolge der Judifate, welche sie mit ihren Regulirungsanfprüchen auf Grund der damaligen Gesetze bung abwiesen, von den Gutsherrn gefündigt, dieselben auch in Folge solcher Ausfündigungen zur Ermission richterlich verurtheilt und die Bauerländereien alsbann zu den gutsherrlichen Vorwerfen eingezogen worden und nur noch selten der Fall vorsomme, daß die tamals nicht für regulirungsfähig erachteten Besiger sich im Besitze ihrer Stellen erhalten haben.

Rur in Oberschlesien hat sich vielleicht die Mehrzahl ber burch die B. v. 13. Juli 1827. (G. S. 1827. S. 79. und allgem. Einleit. zu biesem Werke in Bb. I. S. CIV.) von der Regulirung ausgeschlossenen Stelleninhaber im Besitze erhalten, wohl beshalb, weil tiese B. die überwiegende Mehrzahl ber dortigen bäuerlichen Wirthe von der Eigenthumserwerdung ausschloß und die Gutsbesitzer damals die Frohndienste der Lassitzen für ihre Wirthschaften noch nicht entbehren

au fonnen meinten.

In Westpreußen wurde bei ber burch die Justruftion Friedrich's bes Großen v. 5. Juni 1772 verordneten Ginführung einer allgemeinen Grundfteuer und Anlage ber Rontributions-Ratafter theilweise fehr übereilt und unvolltommen verfahren, fo bag viele Bauerstellen nicht befonders fataftrirt, fondern nur in ten Beilagen bes Rataftere bemertt wurden; auch wurden grundfäglich biejenigen bins terfaffen, welche weniger als eine altkulmische Sufe befagen, nicht zur Kontribution gezogen, fondern nur mit einem Schutgelbe angefest, mogegen berjenige Grunds befiger, beffen hintersaffen fie waren, für ihre Grundftucke zur Rontribution mit gezogen wurde, mit dem Borbehalt, daß er den Betrag von ben hinterfaffen wies ber einziehen fonne. Biele Gutebefiger haben von tiefem Borbehalt beshalb nicht einmal Gebrauch gemacht, weil es in Bestpreußen herfommlich war, bei ber Nichterblichkeit ber bauerlichen Nahrungen beren Wiederbefegung in Form von Bachtvertragen gu bewirfen und fich auf biefem Wege burch erhöhete Gelb= und Natural-Abgaben die für die bäuerlichen Sofe auszulegende Kontribution entschäs bigen zu laffen. Die Gen. Kommiffion zu Marienwerder erfannte fruher ders gleichen nicht kataftrirte Ruftikalftellen für regulirungsfähig au, mahrend bas frus here Revisions-Rollegium bafelbft beren Regulirungsanspruche jurudwies. Der Rabinetebefehl v. 27. Juni 1822. suspendirte die dieferhalb anhängigen Bros geffe, welchemnachft die R. D. v. 31. Dec. 1826. (Proving. Recht ber Proving Westpreußen Bo. 2. Abth. 2. von teman herausgegeben von p. Strombeck S. 771.) es, bei Aufhebung ber Suspension, letiglich bei ber Defl. v. 29 Mai 1816. beließ. Damit war benn fortan gegen bie Regulirungefähigfeit aller biefer nicht im Steuerfatafter felbft aufgeführten Ruftifalftellen deshalb entfcbieben, weil Art. 4. ber Defl. v. 29. Dai 1816. Die Ratastrirung in ben Steuerschlagen ber Bros ving austrucklich zur Bebingung ber Regulirungsfahigfeit gemacht hatte. Bergl. hieruber bas alleg, Broving. Recht von Bestpreußen 2b. 1. S. 177-179. und über bie früheren Berhaltniffe ber Bauern in Breußen cbenbaf. S. 167. ff.

2) Bergl. auch ben Auffat in Robe's Lehrzeit. 1850. G. 65-68. über Res

gulirungefähigfeit.

2) Die Motive des Regier. Entw., welche fich speziell auf die § . 73-76. beziehen, lauten bahin:

Bu §§. 73-75.

In ben nach bem Tilsiter Frieden tem Breug. Staate verblies benen Brovingen war früher ein sehr bedentender Theil des tauerlichen Grundsbefiges Eigenthum des Gutsherrn, welcher die Grundftucke an bauerliche Wirthe gur Rugung verlieh. Gesessliche Rormen über die Bedingungen der Berleihung kehlten, und der dinerliche Stand hatte baher durch allmälige gutsherrliche Einziehungen seiner Grundstücke verschwinden können, wenn nicht in vielen Gegenden durch Gerfommen ein erbliches Rugungsrecht der bauerlichen Wirthe sich ausgesbildet hatte, und die Staatsgewalt ein Intereffe bekommen hatte, für die Erhalstung der bauerlichen Stellen zu sorgen.

Als fich nämlich die neueren Stenerprinzipien zu entwickeln begannen, und eine an ben Staat bauernd zu entrichtende Gruntsteuer üblich wurde, waren die bauerlichen Bestigungen die vorzugsweise steuerpslichtigen Grundstücke. Da die Nittergüter in Anschung ber ihnen obliegenden Abgaben meistens firirt waren und burch die Einziehung bauerlicher Gruntstücke sich bieser Betrag nicht erhöhete, so wurde der willfürlichen Ginziehung ber letteren geschlich Einhalt gethan, und zugleich die Berpflichtung der Guteberrn festgestellt, die bauerlichen Birthe in kontributionsfähigem Zustande zu erhalten, und deren Steuern und andere öffents

liche Leiftungen zu vertreten.

Diese Berhaltniffe, werüber die §§. 625—650. Tit. 21. Thl. I. des A.E.R. handeln, und Tit. 7. Thl. II. die nähere Entwicklung hinsichtlich der Reallasten enthalten, wurden durch das Ed. v. 14. Sept. 1811. für die Provinzen, aus denen damals die Monarchie bestand, außgefaßt, und es war dort durch die §§. 3. und 35. dieses Gesetzes allen erblichen sowohl als nicht erblichen Inhabern derzeigen bäuerlichen Grundstücke, welche der Gutsherr nicht einzichen durfter, sondern mit Bersonen des Bauernstandes besetzt erhalten mußte, ein Anspruch auf Berleihung des vollen Eigenthums verliehen; im §. 46. a. a. D. wurden nur diesenigen Landseute ausgenommen, welche nur wenige Morgen besaßen und Handbienste leisteten.

Diese sehr umfaffenden Bestimmungen bes Eb. v. 14. Sept. 1811. wurden indeffen burch die Defl. v. 29. Dai 1816. Art. 4. wefentlich beschränft, indem barin nur biejenigen Bofe fur regulirungsfähig erklart wurden, bei welchen sich

gleichzeitig folgende Dierfmale finden:

a. daß ihre Hauptbestimmung ift, ihren Inhaber als felbstständigen Ackerwirth ju ernähren (wobei zugleich als entscheidendes Merkmal einer Ackernahrung bezeichnet wurde: die Leistung von Spanndiensten oder das Halten von Spannpieh);

b. baß fie in ben Steuerschlägen ber Proving überhaupt ale bauerliche Be-

finungen fataftrirt find;

c. daß fie in den Normaljahren der Proving, nämlich in den Marken und Pommern schon am 15. Febr. 1763, in Schlessen vor dem 14. Juli 1749, in Oftpreußen und den Aemtern Marienwerder, Niesenburg, Schönberg und Deutsch-Chlau vor dem Jahre 1752, in Westpreußen und Ermland vor dem Jahre 1774 mit besonderen bauerlichen Wirthen besetzt, und

d. bei Bublifation bes Ed. v. 14. Cept. 1811. noch mit ber Berpflichtung fur ben Gutsbesiger belaftet waren, biefelben mit besonderen Wirthen be-

fest zu erhalten.

Ausgeschlossen von ber Regulirungsfähigkeit wurden hiernach in den Art. 5. u. 7. der Deflaration ausdrücklich die sogenannten Dienst-Etablissements, die auf Bor-werksland gegründeten, die nicht fatastrirten oder erst nach den Normaljahren etablirten Stellen, ferner diejenigen Sofe, zu beren Einziehung die Genehmigung ber Negierung ertheilt war, und endlich die in Kultur gegebenen oder verpachsteten Pfarrs und Kirchenlandereien und Pfarrbauerhöfe.

Mit ahnlichen Modifitationen ber Regulirungsfähigfeit wurden nach bem Befreiungsfriege bas Eb. von 1811. und beffen Defl. burch die B. v. 18. Nov 1819.
in ben Kotbuffer Kreis, und burch bas G. v. 21. Juli 1819. in die Obers

und Riederlaufig und bas Umt Senftenberg eingeführt.

Erheblicher ward burch bie B. v. 13. Juli 1827. (G. S. 5. 79.) bie Regulirungefähigteit ber kleineren bauerlichen Stellen für einen großen Theil Obers

Schlesiens, namentlich für ben Bezirk ber Oberschlesischen Landschaft mit Einschluß bes Ujester halts und bes Kreuzburger Kreises besichränkt. Es wurden davon ausgeschlossen alle in der siebenten Abtheilung bes Katasters eingetragenen Stellen, mit Ausnahme berjenigen, zu welchen wenigstens 25 Morgen mittlerer Bodenklasse gehören, und die gleichzeitig

a. entweder nach bem Ratafter, ober nach alteren, por bem Cbift von 1811 gefchloffenen Bertragen u. f. w. 3u Spannbienften verpflichtet finb.

b. oder für welche die Entschädigung bes Gutsherrn fofort in ungetheilter

Rapitalfumme entrichtet werden fann.

Für die Broving Bosen, die mit Bestpreußen wieder vereinigten Diftrifte, den Rulms und Michelauschen Kreis und bas Landgebiet der Stadt Thorn, wo die Leibeigenschaft durch die Gerzoglich Warschausche Regierung ausgehoben war, wurde durch die R. D. v. 6. Mai 1819 (G. S. S. 153.) bestimmt, daß die Rechte und Pflichten der bäuerlichen Brithe an den ihnen zur Kultur und Mußung eingeräumten Stellen und die Besugnis der Guteherren zu ihrer Entsetzung, soweit darüber in besonderen Verträgen nicht anderweitige Bestimmungen getroffen sind, lediglich nach dem S. 15. des Pat. v. 9. Nov. 1816 wegen Wiedereinsuhrung der Preuß. Gesetzgebung und den SS. 629. sf. Tit. 21. Thl. I. des A. L. A. zu beurtheilen und Entsetzungen der däuerlichen Wirthe außer den hierin bestimmten Fällen blos auf den Grund gutsherrlicher Kündigung nicht zulässig sein sollten.

Der S. 15. der gedachten Patente enthält nur die Bestimmung, daß die nicht erblichen Bauern und kandleute als perfönlich wöllig frei die ihnen überlaffenen Grundstäcke in Nugniegung haben und bafür bestimmte Braftationen abführen; die Bezugnahme auf den angeführten Abschnitt des Allgemeinen kandrechts über die zur Kultur ausgesesten Grundstücke weist unmittelbar auf das sogenannte lass

fitische Berhaltniß hin.

Hiernachst erging fur biese Landestheile bas Regulirungs Gefet v. 8. April 1823., wodurch zur Eigenthums Berleihung bie bamaligen Inhaber von baner lichen Ackernahrungen verstattet wurden, welche diese Nahrungen als Zeitspächter ober Zeitemphyteuten mit ober ohne Besugniß, nach Ablauf ber im Contraft bestimmten Frift die neue Berleihung zu fordern ober als Laßbesiger im Sinne bes S. 626. s. Zit. 21. Th. I. A. E. A. zu erblichen ober nicht erblichen Rechten rechtmäßig besaßen. Der Begriff ber Ackernahrung wurde auch hier an die Merkmale ober Leistung des Spannbienstes ober bes Haltens von Zugwieh gefnüpst. Für bauerlich wurde biejenige Ackernahrung erklärt, welche

a. zu ben ichen 1772 und 1773 in Beng genommenen Landestheilen gehörig, in ben mahrend biefes Befiges aufgenommenen Steuerrollen zur bauerlichen Gufensteuer ober boch als Dannifer, Rataper u. f. w. zu Schupgeld ver-

anschlagt find;

b. ober bei Publikation bes Gef. v. 8. April 1823. mit Diensten gur Bewirthschaftung eines herrschaftlichen Gutes belastet waren, ober als gur Kultur ansgesetzte Guter im Sinne bes Allgemeinen Landrechts (Lafguter) ju erblichen ober nicht erblichen Rechten befessen wurden;

c. ober bei einer Flache von 200 Morgen und weniger, zwar frei von Diensten, aber ale fogenannte emphyteutische Guter auf bestimmte Zeit, Geschehtefolgen und felbst auf Zeitpacht befessen wurden, in sofern eines

ber brei nachfolgenben Merfmale ftattfanb, baß

1) die Besiger folder Stellen in amtlichen Berzeichniffen ober in Berträgen als Leute bauerlichen Standes oder die Besigungen felbit als solde, die von Leuten bauerlichen Standes befessen werden, mit provinziell oder örtlich üblichen Benennungen bezeichnet waren, z. B. als Bauern, Hiner, Meier, Gartner, Koffaten, Dannifer, Nataper und ben entssprechenben polnischen Namen,

2) bie Stellen fowohl zur Zeit ber Befanntmachung ber Gerzoglich Barfchau'schen Berfassungszurfunde v. 22. Juli 1808., als in ber Person
bes vorhergehenden Wirthes von einem erbunterthänigen besessen

wurden,

3) die Stellen zur Zeit der Bekanntmachung ber herzoglich Barfchau'schen B. v. 21. Dec. 1807. wegen näherer Bestimmung über die Folgen ber Aufhebung der Erbunterthänigkeit auf die oben Litt. b. erwähnte Beise beseffen wurden,

Ausgenommen von ber Regulirung waren biejenigen Bauerhöfe, welche bereits vor Publikation ber B. v. 6. Mai 1819. eingezogen ober erst nachher gegründet waren, desgleichen diejenigen, zu beren Einzichung die Landespolizei-Behörte bezreits vor der Publikation des Ges. v. 8. April 1823. die Genehmigung ertheilt hatte

Die Defl. v. 10. Juli 1836 führte einige Befdrankungen ein, indem fie ben Begriff ber Ackernahrung von ben Derkmalen ber Spannbienftpflicht, bes bisheri= gen gewöhnlichen Saltens eines Wefpannes von zwei Pferben ober Dchfen, ober eines Landbefiges von 25 Morgen Gerstland zweiter Rlaffe abhängig machte. Ferner wurden alle Stellen von der Regulirung ausgeschloffen, welche gu ben icon 1773 von Preufen in Befit genommenen Landestheilen gehörig, erft nach Auf. nahme ber Steuerrollen auf Borwertsland errichtet worden find, besgleichen bie nach jener Beit zu regulirungefähigen Stellen zugelegten Bormerfelandereien. Auch Saus: und Wirthschaftsbeamte und Dienstboten bes Gutsheren, welche baner: liche Ackernahrungen als Befoldungen, Dienstemolumente ober Dienftlohn gur Benugung befigen, wurden von der Eigenthums-Berleihung ausgeschloffen, besgleichen Müller, Schmiede, Krüger und andere Gewerbetreibende, welchen bauerliche Acker= nahrungen gur Bergutung fur gewerbliche Berrichtungen verliehen find, endlich auch biejenigen Ackernahrungen, welche mit einer gewerblichen Anlage in Berbinbung bleiben muffen, um in ber bisher üblichen Betriebsart ber lettern feine Störung herbeiguführen.

Für das Candgebiet von Danzig wurde durch das Gef. v. 8. April 1823, bas Go. v. 14. Sept. 1811. und die Defl. v. 29. Mai 1816. mit der näheren Bestimmung über die Regulirungsfähigfeit eingeführt, daß nur bäuerliche Ackersnahrungen, d. h. Nahrungen, von welchen Spanndienste zu leisten waren, ober deren Bester bisher gewöhnlich zur Bewirthschaftung Zugvieh gehalten hatten und bei denen folches fortdauernd erforderlich war, zur Regulirung verstattet wurden,

insofern fie entweder

a. in ben aufgenommenen Steuer-Auschlägen und Steuerrollen zur bauerlichen hufensteuer ober boch als Dannifer und Rataber u. f. w. zu Schutgelb weranschlagt, ober

b. bei ber Berfundigung bes Gefetes entweber

1) mit Diensten zur Bewirthschaftung eines herrschaftlichen Gutes belaftet

waren, oder

2) als sogenannte emphyteutische Guter auf bestimmte Jahre ober Ges schlechtsfolgen mit ober ohne Besugniß, nach Ablauf ber Frist die Berslängerung des Kontrakts fordern zu können oder als zur Kultur anssgesette Guter (Laßgüter) im Sinne des S. 626. ff. Tit. 21. Th. I. A. L. R., sei es zu erblichen oder nicht erblichen Rechten, oder zeits

pachtweise von Leuten bauerlichen Stanbes befeffen wurden.

Diese gesetlichen Beschränfungen ber Regultrungsfähigkeit neben ber Lockezung bes alten Bandes zwischen den Inhabern der kleinern ländlichen nicht eigenzthumlichen Stellen und ihren Gutsherren öffnete der Umgestaltung des bestehenden Berhältnisses einen willfürlichen Spielraum. Bon manchen Gutsherren ist terfelbe zweckmäßig benutt und sie haben das Berhältniss so geordnet, wie es ihrer durch die Aushebung der Spanndienste nöthig gewordenen neuen Wirthschaftseinrichtung enisprach. Bielfältig aber ist der Erfolg auch ein ganz unerwünschter gewesen. Die Aecker, welche die kleinen bäuerlichen Wirthe, wenn auch mit mangelhafter Einsicht, doch mit der dieser Klasse von Landwirthen eignen Sorgsamseit bedaut hatten, wurden von den Gutsherren zu ihren Vorwerfen einzgezogen, zu deren kräftigen Bewirthschaftung es ihnen schon vorher an dem nözthigen Betriedssapital gesehlt hatte. Ihre Wirthschaften hätten der intensiven, nicht der ertensiven Sehung bedurft, sie blieden daher mangelhaft, frankeln oft noch jeht mehr als zuvor, und bieten den auf Beschäftigung bei ihnen angewiessenen, in den Tagelöhnerstand getretenen kleinen Stellenbesigern nicht die gesicherte Gelegenheit zum fortlausenden Berdienst, welcher zum Bestehen dieses Standes nothwendig ist.

Das Gemeinwohl erforbert, bem weitern Umfidigreifen biefer Mißstände ein Biel zu feten. Im Allgemeinen ift anzunehmen, daß die Einziehung der bauers lichen Stellen da, wo sie den neuen Zuständen wirklich entsprach, bereits erfolgt ift, wo aber noch kleine uneigenthumliche Stellen bestehen, erscheint ihre Erhale tung zum Wohl des Gaugen ersprießlich; follen aber die Inhaber berselben ihre

Rrafte in ber Rultur ber Grunbftude frei entwideln können, so muffen fie Gigensthumer berselben werben und ben bisherigen Grundherren muß eine angemeffene Entschäbigung für die Dienste und andern Leiftungen werben, welche sich mehr und mehr als unverträglich mit jedem neuen Aufschwunge in der Landwirthschaft und mit jedem Fortschritte in den Sitten der arbeitenden Bolkstlasse zeigen wurden.

Alle biefe Grunde machen sich besonders in den öftlichen Theilen ber Mosnarchie fühlbar. Nur durch die Erweiterung der Regulirungsfähigfeit kann in diesen Provinzen die Erhaltung der kleinern ländlichen Stellen gesichert werden, welche den Besiglosen das Aufsteigen in die Klasse der Besighenden erleichtern und den Boden eines als Mitglied in der Rette des Ganzen unentbehrlichen Standes bilden.

In einzelnen Landestheilen wird baburch zugleich ber zweifelhafte und ftorende Streit: ob bie Stellen schon Eigenthum ber Inhaber und ob fie erblich

find ober nicht? geschlichtet werben.

Was die übrigen, vorstehend nicht namhaft gemachten Landestheile betrifft, so kommt in ihnen, namentlich in dem Gerzogthum Sachsen und dem am rechten Elbufer belegenen Theile des Regierungsbezirks Magdesburg das Berhältniß eines nicht eigenthümlichen zur Regulirung sich eignenden bauerlichen Grundbestes gar nicht vor, und in den früher zum Königreich Besthalen, dem Großherzogthum Berg und zu den französischen Despartements gehörig gewesenen Landestheilen ist dieses Berhältniß, wo es bestand.

unter bem Ginfluß ber frembherrlichen Gefetgebung langft befeitigt.

Eben so wenig besteht ein solches Berhältniß noch in Neuvorpommern. Die frühere Erbunterthänigfeit ist dort bereits durch das Schwedische Geset v. 4. Juli 1816. aufgehoben. Da sämmtliche erbunterthänige bäuerliche Wirthe keine erblichen Rechte an den von ihnen bewirthschafteten Grundstücken hatten, und wegen der Eigenthumsverleihung an sie jenes Gesen nichts verordnete, so versblieben die Grundstücke freies Tigenthum der Gutsherren und sind von denselben seitdem beliedig zur eigenen Bewirthschaftung eingezogen, oder nach Gefallen in Zeitpacht ausgethan. Ein mehr als vierzigjähriger Zeitraum hat daher in diesem Landsötheile die Berhältnisse dergestalt für das unbeschränkte Eigenthum des Gutshern an den Grundstücken, welche nicht in Erdpacht gegeben oder verkauft worden sind, herausgebildet, daß ein Einschreiten der Gesetzung hiergegen unzulässig ersteint, und deshalb auch von den darüber bestagten Behörden dieses Landsötheiles durchaus widerrathen worden ist.

Aus Diefen Grunden find in bem §. 73. bes Entw. Die weiterhin folgenden Borfchriften biefes Abschnitts nur auf Diejenigen Landestheile beschränft worden, in welchen bisher bas Eb. v. 14. Sept. 1811. und bas fur bie Broving Bofen

ergangene G. v. 8. April 1823. Anwendung gefunden haben.

Bas nun diese weiteren Borschriften anbetrifft, so gewährt die obige Dar= ftellung ber in biefen ebengebachten Landestheilen gegenwartig geltenden Beftimmungen über bie Regulirungsfahigfeit ein anschauliches Bild ber Schwierigfeiten, mit welchen die Gesetzgebung bei Aufftellung diefes Begriffs und berjenigen Mertmale zu fampfen gehabt hat, nach welchen die ber freien Berfügung bes Gutsherrn porzubehaltenben, von ber Regulirung auszuschließenden Grundftude von benjenigen gesondert werden follen, welche als zur Regulirung und Eigenthumsverleihung ge= eignet zu erachten find. Diefe Schwierigfeiten enisprangen hauptfachlich aus bem Umftande, daß die fruhere Gesetgebung bas gutsherrliche bauerliche Berhaltnif in seinen Details nicht jum Gegenstande ihrer Einwirfung gemacht und biefes Berhaltniß fich vielmehr nur gewohnheiterechtlich in fleineren Diftritten, ja felbst oft gang lokal, mithin hochft verschiedenartig ausgebildet hatte. Bo auf Diesem Bege Die Erblichfeit bes Befipes fich festgestellt hatte, war die legislative Aufgabe leich= ter gu lofen, bei bem nicht erblich gewordenen Befige mar bagegen Die Grange zwischen einer zur freien Disposition bes Gutsheren ftebenben und einer ftets wiederum an einen bauerlichen Wirth zu verleihenden Stelle fcwerer zu gieben und die Befetgebung mußte hier hauptfächlich mit großer Borficht verfahren, um ber Befahr zu entgehen, mit offenbarer Berlegung ber Rechte ber Guteherren, felbft die von benfelben gu einem blogen Pachte ober Dietheverhaltniß an bauer liche Befiger ausgethane Grundstücke für regulirungsfähig zu erklaren.

Bar es aber ichon bei bem Erlag ber früheren Regulirungsgesete schwierig, bie Merfmale ber Regulirungsfähigfeit icharf zu bestimmen, fo erhöht fich biefe

Schwierigfeit jest, wo es fich, um ben Anforderungen ber Beit und Erfahrung gu genugen, barum hanbelt, ben Unterschied gwischen größeren und fleineren, fpanns bienstpflichtigen und handbienstpflichtigen Stellen hinfichtlich ber Regulirungefahig= feit aufzuheben. Denn abgesehen bavon, bag bei biefen fleineren Stellen ber Unterfchied gwifden einem reinen Diethe : ober Bachtverhaltnig und bem gute: herrlichen laffitischen an und fur fich schwerer zu erfennen, fo fommt noch hingu, daß durch die neuere Gesetzebung selbst größere Berwickelungen entstanden sind, indem durch die B. v. 14. Febr. 1808. für Oft und Westpreußen, v. 27. Marz 1809. für Schlesien und v. 9. Jan. 1810. für die Marken und Bommern die Einziehung ber nicht erblichen bauerlichen Grundftude unter gewiffen Bedingungen gestattet wurde, auch burch bie Defl. v. 29. Mai 1816. Art. 76. und 101. Die nicht erblichen Rahrungen ben Gutoberren gur freien Berfügung gestellt wurben, ferner bas Gef. v. 8. April 1823, in §§. 99. und 100. zwar die Einziehung ber eigentlichen bauerlichen Ackernahrungen, im Gegenfage ber Dienftfamilien-Stellen unterfagte, ben fleinen nicht erblichen Stellen aber feinen Schut gemabrte, und augleich im S. 5. bie vor ber Bublifation ber R. D. v. 6. Dai 1819. einges jogenen und bie nachher gegrundeten Bauernahrungen fur nicht regulirungefahig

Wenn es nun auf ber einen Seite feinem Bebenken unterliegen fonnte, biejenigen Stellen, welche ber Butoberr auf Grund ber bisher gultigen Befete mirtlich eingezogen, von ber Regulirungefähigfeit auszuschließen, fo burfte boch, wenn Die wohlthätige Abficht bes Gefeges nicht ganglich verfehlt werben follte, biefe Ausschließung nicht auf biejenigen Stellen ausgebehnt werben, welche von bem Outsherrn nach ben gefetlichen Bestimmungen zwar eingezogen werben fonnten, aber in ber Birflichfeit nicht eingezogen, fonbern wie fruber anderweit befest

worben finb.

Es ericbien ferner unbebenflich, bie nicht gu erblichen Rechten, fonbern nur auf Lebenszeit ober auf eine bestimmte Beit, aber boch im laffitischen Berhaltnig befeffenen Stellen ber Regulirung zu unterwerfen, wenn man nicht gerabe bie Dehrzahl berjenigen Stellen, bei welchen fich bas Beburfniß ber Regulirung, namentlich in Schlesien und Pofen, am bringenbften herausgestellt hat, hatte andfchließen wollen, mahrend auf ber andern Seite reine Beitpachtverhaltniffe ber

Regulirung weber unterworfen werben fonnen noch follen.

Auf biefen Brundfagen beruhen bie SS. 74. und 75. bes Befet : Entwurfe. Die Faffung bes S. 74., über welche hauptfachlich bie betreffenden Brovingial: behörden zu Rathe gezogen worden find, wird zwar voraussichtlich bei der Un-wendung in concreto nicht alle Zweifel über ben Begriff und ben Umfang ber Regulirungefahigfeit lofen, und es wird namentlich in manchen Fallen, in benen bie Gigenthumeverleihung von Stellen geforbert wird, bie nur ju einem zeitweifen Mutungerecht verliehen find, oft schwierig fein, barguthun und zu entscheiben, ob - wie ber Gefet : Entwurf es bebingt - biefe Stellen bergestalt verliehen worben.

"daß im Falle ber Befig-Erledigung nach Gefet ober Berkommen ihre

Bieberbefetung mit einem Birthe erfolgte."

Abgefehen aber bavon, bag biefe Schwierigfeiten fehr haufig ihren Grund in ber über bas faktische Berhaltniß obwaltenden Ungewißheit haben werden, die bas Befet zu beseitigen offenbar gang außer Stande ift, fo burfte es auch, bei ber un= endlichen Mannigfaltigfeit, in ber fich biefe bauerlichen Befigverhaltniffe in ben verschiedenen Begenden gestaltet haben, fur ben Befengeber gang unmöglich fein, burch Aufftellung spezieller Merkmale in abstracto bie Grangen ber Regulirunge= fähigkeit bestimmter und gutreffender zu bezeichnen, als es in bem vorliegenden Baragraphen geschehen ift. Dan muß vielmehr bem Richter vertrauen, bag er, eingehend in ben Geift bes ganzen Gesetes, biefe allgemeiner gehaltene Borfchrift in dem gegebenen Falle richtig zu beuten und zu unterscheiden wiffen wird, ob bem Besit des fraglichen Grundftucks ein bloges Zeitpachtes ober Dienstverhaltniß, ober ein gur Gigenthumeverleihung berechtigendes laffitisches gum Grunde liegt.

3u S. 76.

Die Bestimmung biefes S. rechtfertigt fich baburch, bag bei benjenigen Stellen, welche erft nach Bublifation ber hier erwähnten Gefete ausgethan find, ein laffitisches Berhaltniß nicht jum Grunde liegen fann.

3) Die Agrar = Rommiffion der II. Rammer hat fich in ihrem Berichte hierüber folgendermaagen geaugert:

Bu ben § §. 73. bis 76.

Die Agrar-Romm. hat sich mit der Regierung aus den Gründen, welche von berfelben in ihren bem Gefegentwurfe beigegebenen Motiven entwickelt worden find, bamit einverstanden erflart, daß zur Bermeidung von Zweifeln bie im Abichn. III. enthaltenen Regulirungs : Borfchriften ausbrucklich auf Diejenigen Landestheile beschränkt werden, in welchen die Regulirungs-Ed. v. 14. Sept. 1811 und 8. April 1823 bisher gegolten haben.

Dagegen hat bei einigen Mitgliedern ber im S. 74. aufgestellte Begriff ber Regulirungefähigkeit Bedenken erregt. In Betreff ber Faffung bes Alin. 1. find die Kommissionsmitglieder übereinstimmend ber Ansicht gewesen, daß zwedmäfig ber Inhalt bes S. 76. burch Ginschaltung ber Borte hinter ben Borten "un=

terliegen alle"

vor Einführung bes Ebifte v. 14. Sept. 1811 ober vor Ber= fündung der Rabinets=Ordre v. 6. Mai 1819 in den betref= fenden gandestheilen bestehend gewesenen

aufzunehmen, und ftatt ber Bestimmung, "welche entweder nach Maafgabe ber §S. 626. ff. Tit. 21. Thl. I. bes A. E. R. zur Kultur ausgethan" zu feten:

"welche entweder zu lassitischen Rechten nach Maaggabe der "SS. 626. ff. Tit. 21. Thl. I. des A. & R. zur Kultur ober "Nugung ausgethan",

auch ben Schluffat bes Alin. 1. "Ein folches herkommen ift in ber Regel ac." wegzulaffen ift. Der gulett erwähnte Schluffat fann gu erheblichen Berletungen führen, und ift zur rechtlichen Begrundung der laffitischen Qualität einer Stelle nicht geeignet. Die Ginschaltung ber Worte "zu laffitifchen Rechten", fo wie der "ober Rugung ift aber beshalb für zwedmäßig erachtet worden, weil jener Ansdruck ein juridisch = technischer geworden und ber Bufat ber letten Borte ben Zweifel beseitigen wird, als ob die bereits fultivirten Stellen, wenn fonst die Requifite vorhanden find, von der Regulirung hatten ausgeschloffen werden follen.

Die oben erwähnten Bedenken find aus den Borten hergeleitet worben, "bei berlei Stellen jedoch nur infofern als fie u. f. w." Bon einem Mitgliede wurde geltend gemacht, daß nachdem die Berpflichtung gur Wiederbefegung ber noch nicht regulirten Stellen fast überall aufgehoben sei, in der gebrauchten Bezeichnung kein charafteristisches Merfmal ber Regulirungsfähigfeit einer Stelle erkannt werden konne und daher jene ju Digbeutungen Anlag gebe, und hierauf ber Antrag geftust, ftatt

jener Worte gu fegen:

"lettere jedoch nur in bem Falle, wenn fie jest zu erblichen Rechten befeffen

Die Majorität hat jedoch jene Bedenken nicht getheilt, vielmehr unter Berwerfung biefes Antrags fich fur bie Beibehaltung bes Gefegentwurfs in Betreff biefes Bunftes entichieden, indem die Regierunge-Borlage mit ber feitherigen Gefetgebung im Ginflange ftehe und hier eine Ausbehnung ber letteren auf die fleinen Stellen

beabsichtigt merbe.

Gegen bas Alin. 3. bes S. 74. ift erinnert worben, bag auch bie burch Bertrag in Beitpacht gegebenen Stellen von ber Regulirung auszuschließen feien, weil in Betreff Diefer auf Grund ber in ber Defl. v. 29. Mai 1816 erfolgten Aufhebung ber Biederbefegungspflicht ber Gutebefiger eine Bereinigung mit ber Befigung bes Gutsherrn (Konfolidation) erfolgt fei und bie hierdurch begrundeten Rechte ben lettern nicht entzogen werden konnten. Diefer Anficht ift auch bie Dajoritat ber Rommiffion beigetreten und Diefelbe hat baber und in Beruckfichtigung ber Bergwerts : Berhaltniffe in Oberschlefien folgende Faffung bes Alin. 3. in Antrag gu bringen beschloffen :

Ausgeschloffen von ber Regulirung bleiben bie burch Bertrag in Beitpacht gegebenen Stellen und Grundftucte, fowie die ben Saus :, Forft :, Butten: und Birthschafts-Beamten, Dienstboten ober Tagelohnern, Sutten- und Berg-werfs-Arbeitern mit Rudficht auf diefes Berhaltnig zur Benutung überlaffenen Stellen und Grundftude, gleichgültig, ob biefelben Adernahrungen

waren ober nicht.

Bum §. 75. sub a. ift von einigen Mitgliedern ber Kommiffion bie Bemers fung gemacht worden, daß nicht fammtliche angegebene Ramen Rathegorien von Stellenbefigern bezeichnen. Namentlich werden in einigen Begenden unter "Ras taner" bie Pferbes ober Ochfentnechte und unter "Romornite" bie eigentlichen berrichaftlichen Tagelöhner verftanden.

Bur Befeitigung etwaiger Zweifel hat bie Dajoritat ber Kommiffion es bes:

halb für zwedmäßig erachtet und ftellt ben Antrag, ben Sag:

Bu ben Bezeichnungen biefer Art gehoren u. f. w. bis zu ben Borten zagrodick, chałupnik u. f. w.

Der S. 76. fallt wegen ber oben vorgefchlagenen anberweiten Faffung bee

S. 74. weg.

## Erläuterungen zu ben § §. 73-90.

Bum S. 73.

I. Der S. 73. ift von beiden Rammern, ohne Distuffion, in ber Faffung bes Regier. Entw. angenommen worden, indem die Rommiffionen in Bezug auf denfelben nichts zu erinnern fanden. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1838. Bb. 3. S. 1539, u. ber I. R. Bb. 5. S. 2580.)

II. Der territoriale Umfreis ber Wirksamkeit bes Abschn. III. beschränkt fich auf die Landestheile rechts der Elbe, mit Ausschluß jedoch 1) von Reuvorpommern und Rugen und 2) tes vom Ronigreiche Sachfen erworbenen, gegenwärtig zur Proving Sachfen gehörigen Landestheils, 1) wahrend auf die links der Elbe belegenen altpreußischen Landestheile, na= mentlich die Altmart u. f. w., die in Rraft verbliebenen Befete v. 21. April 1825 Anwendung finden. 2)

Auf die neuerworbene Ober= und Niederlaufit nebst dem Amte Senftenberg wurde das Ed. v. 14. Sept. 1811 nebst beffen Dekl. v. 29. Mai 1816 durch bas Gef. v. 21. Juli 1821 (G. S. 1821 S. 110) für anwendbar erflart, wonach nur Dienstfamilienftellen, im Gegenfate von felbfiftandigen Adernahrungen, von der Regulirung ausgeschlossen blieben, mabrend die übrigen Befchrankungen ber Regulirungsfähigkeit aus den Art. 4. u. 5. ber Defl. v. 29. Mai 1816 auf die Laufigen und bas Umt Genf-

tenberg feine Unwendung fanden.

Bur bas Landgebiet ber Stadt Dangig murbe bas Eb. v. 14. Sept. 1811 nebft beffen Deklarationen eingeführt burch bas Bef. b. 8. April 1823 (G. S. 1823 S. 73), durch welches indeg Dienstfamilienstellen im Begenfate zu Adernahrungen ebenfalls ausgefchloffen, übrigens bie Bebin= gungen ber Regulirungefähigfeit weniger befchrantt wurden, ale nach ber Detl. v. 29. Mai 1816, indem unter Andern fogen. Dannifer, Ratager und ähnliche nicht in den Steueranschlägen zur bauerlichen Gufensteuer, fondern nur zu Schutgeld veranschlagte Wirthe fur regulirungefabig erklart maren (S. 4. a. a. D.).

Dem befonderen Regulirungs = Gefete v. 8. April 1823 (G. S. 1823 S. 49 ff.) unterlag nur tas Großherzogthum Bofen, der Rulm. und Michelaufche Rreis und bas Landgebiet ber Stadt Thorn.

Für Neuvorpommern und Rügen ift ein Gefet über bie Ber-

2) Bergl. unten ben Abschn. II. bes Berfes über bie nur fur einzelne Lanbestheile jur Anwendung fommenden Regulirungs= und Ablof. Gefete Ginleit. und

Unter Abichn. II.

<sup>1)</sup> Fur letteren, wie fur bie anderen von Sachfen erworbenen Landestheile. excl. ber beiben Lausigen und bes Amts Senftenberg, galt nur bie Ablöf. Orbn. v. 7. Juni 1821., an beren Stelle jest die Abschn. I. II. und IV. bes Absch. v. 2. Marz 1850. getreten find, welche letteren Abschnitte bieses Gefeses nunmehr auch fur Renvorpommern und Rugen gelten und hier querft eine Ablösunge: Gefengebung angeordnet haben.

wandlung ber bauerlichen Lag- und Rulturguter in Eigenthum nicht erlaffen worden, weil man von der Unficht ausging, daß es in jenen Landes= theilen bazu an einem Dbiefte fehle nachdem vollende, in Folge ber Schwedifchen Gefengebung über Aufhebung ber Leibeigenfchaft, die felbftftandigen Bauerguter in jenen Landestheilen zerftort und zu den Rittergutern einge-

zogen waren. (Bergl. bie allgem. Ginl. in Bb. I. S. XLV.) 1) Alle biefe Regulirungs-Gefete und beren Deflarationen find burch ben S. 1. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 ausdrucklich außer Kraft gefett. Dem= gemäß galt bis zum Erlag bes beklaratorischen Gesetes v. 24. Mai 1853 über bie SS. 74. u. 97. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 (G. S. 1853 S. 240) der Abschn. III. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 innerhalb des porbefdriebenen territorialen Umfreifes des Regulirungs=Edifts v. 14. Sept. 1811 und des Gef. v. 8. April 1823 als alleiniges und allgemeines Landesgefet, mogegen jest die ermahnte Deflaration ber SS. 74. u. 97. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 nur die Regierungsbezirke Stettin, Roslin und Dangig betrifft.

## Bum S. 74.

Die Bedingungen der Regulirung Behufs ber Gigenthumsverleihung gerfallen a) in objektiv=dingliche, betr. die Befit =, Rechte= und Leiftunge=Berhältniffe der bauerlichen Sofe, und b) in subjektiv=perfonliche, betr. die Un= fpruche ber auf Eigenthumsverleihung antragenden Berfonen. Erforderniffe zu b. handeln die SS. 76., 77. u. 78., wogegen die SS. 79. bis 90. über die Theilnahmerechte, die Entschädigungegrundfage, sowie über Maaß und Umfang beider, über die Erforderniffe zu a. aber ber §. 74. nebft §. 75. disponiren. 2)

Entftehungsgeschichte bes S. 74.

Der G. 74. lautete in bem Regier, Entw., abweichend von feiner jebigen Faffung, babin:

2) Der S. 74. entscheibet nur über bie objeftive, nicht über bie fubjef: tive Regulirungsbefähigung. (Bergl. bas Ert. bes Revif. Rolleg. für & R.

Sachen v. 20. Jan. 1852. in beffen Beitschr. Bb. 5. G. 153.).

<sup>1)</sup> a) In Neuvorpommern und Rügen freitet baber bei Grunbflucken, welche ebemaligen Leibeigenen, gegen bestimmte Abgaben und Leiftungen gur Rule tur und Benugung überlaffen worben, ohne Rucficht auf die Dauer bes Befig= rechtes, bie Bermuthung fur bie Beitpacht; wogegen aber, wenn berartige Grunbflude ober Stellen gu erblichen, wenn auch nur laffitifchen ober abn= lichen Rechten einem folden Befiger übereignet worben, Diefer baran in Folge bes Ablös. Gef. v. 2. Marg 1850. (S. 2. Rr. 2.) bas volle Eigenthum erlangt hat und bemnachft bie auf ben Stellen haftenden Reallasten nach ben Borfchriften bes Abschn. II. bes Gef. ablösbar find. (Bergl. das Erf. bes Revif. Rolleg. fur &. R. Sachen in beffen Beitfchr. Bb. 6. G. 231 - 239. und Braj. Samml. beffelb. G. 38. Mr. 23.).

b) Dagegen ift neuerlich ein Fall zur richterlichen Entscheidung gelangt, in welchem gegen einen durch die Erfenntniffe I. u. II. Inftang rechtsfraftig fur einen Lassiten erachteten bauerl. Birth, im Jahr 1847., auf Grund ber Bommerschen Baner : Drbn. v. 16. Dai 1616., auf Ermiffion geflagt, ber Ermiffioneprozeg aber im Wege Erfenninifes burch zwei Inftangen nach Manggabe bes Siftirungs: Bef. v. 9. Oft. 1848. fistirt worden, hierauf, nach Publifation bes Gef. v. 2. Marg 1850., wieder aufgenommen, barin ber beantragten Ermiffion ber S. 113. biefes Gef. entgegengeset und biefer Einwand vom Db. Trib. in letter Inftang für begrundet angenommen ift. - Ueber bie noch bestehenden nicht eigenthumlichen Bes figverhaltniffe bes Bauernstanbes, sowie über ben Rechtsquitanb ber Schmiebes, Rrug- und Dublenstellen und ber Eigenthums Rathen bafelbft, vergl. jeboch bas treffliche Bert von D. Gabe: "Die guteherrlich : banerlichen Befigverhaltniffe in Renvorpommern und Rugen. Berlin. 1853. 8."

Der Regulirung Behufe ber Gigenthumeverleibung unterliegen alle landliche, ihren Befigern nicht zu Gigenthums-, Erbzins- ober Erbpachterechten zugehörenbe Stellen, welche entweber nach Maaggabe ber SS. 626. u. fig. Tit. 21. Th. I. A. L. R. jur Rultur ausgethan, ober mit Abgaben ober Dienften an bie Gutsherrschaft belaftet find, beiberlei Stellen jeboch nur in fofern, ale fie entweder zu einem erblichen ober bergestalt zu einem zeitweisen Rugungerechte verlieben find, daß im Fall ber Befig-Erledigung nach Gefet ober herfommen ihre Dieberbefegung mit einem Birthe erfolgte. Ein foldbes Berfommen ift in ber Regel bei benjenigen Stellen anzunehmen, welche in ben brei letten Erledigungefällen in biefer Art wieder befest worden find.

Alle bergleichen Stellen find regulirungefähig ohne Rucficht auf Umfang und Befchaffenheit (ob fie Adernahrungen ober Drefchgartnerftellen u. f. w., mit Dub: len, Schmieben, Rrugen verbunden find, ober nicht); ferner ohne Rudficht barauf, wem bas Eigenthum gufteht, und ob fie auf banerlichen ober anderen Grundftuden

gegründet find.

Ausgeschloffen von ber Regulirung bleiben bie burch Bertrag in Zeitpacht gegebenen einzelnen Grundstude, sowie bie ben Saus- und Wirthschaftsbeamten, Dienstboten ober Tagelohnern mit Rudficht auf biefes Berhaltniß zur Benugung überlaffenen Stellen und Grunbftucke.

Außerdem enthielt der Regier. Entw. (als befonderen S. 76.) folgende

Beftimmung:

Die Befiger berjenigen Stellen, welche nach Ginführung bes Cb. v. 14. Sept. 1811. ober nach Berfündigung ber R. D. v. 6. Dai 1819. (G. S. 1819. S. 153.) in ben betreffenden Landestheilen nen gegrundet worden find, haben feinen Unfpruch auf Eigenthums-Beriethung nach bem gegenwärtigen Gefete.

Bergl. die Motive dazu oben S. 591 ff.

Die Kommiffion der II. Kammer ftellte folgende Antrage:

a) den S. 76. des Entw. ganglich zu ftreichen;

b) beffen Inhalt in bas Allin. 1. des S. 74. in der Art aufzunehmen, daß hinter den Worten: "unterliegen alle" einzuschalten:

"vor Ginführung bes Ed. v. 14. Sept. 1811. ober vor Berfundigung ber "R. D. v. 6. Mai 1819. in ben betreffenden Landestheilen bestehend ge= "wefenen";

c) im Alin. 1. ftatt ber Worte:

"welche entweder nach Maafgabe ber SS. 626. ff. Tit. 21. Thl. I. bes A. "L. R. jur Rultur ausgethan"

gu fegen :

"welche entweder zu laffitischen Rechten nach Maaggabe ber SS. "626. ff. Tit. 21. Thl. I. bes A. E. R. jur Rultur ober Rugung ausge= "than":

d) ben Schluffat des Alin. 1., welcher lautet:

"Gin folches Bertommen ift in ber Regel bei benjenigen Stellen anguneh: "men, welche in ben brei letten Erledigungefallen in biefer Art wieder "befest worden find,"

wegzulaffen; endlich

e) das Alin. 3. folgendermaaßen zu faffen:

Ausgeschloffen von der Regulirung bleiben die durch Vertrag in Zeitpacht gegebenen Stellen und Grundstücke, sowie bie ben Saude, Forste, Guttene und Wirthschaftsbeamten, Dienstboten ober Tagelöhnern, Huttens und Berge werks : Arbeitern mit Rudficht auf Diefes Berhaltniß zur Benutung überlaffenen Stellen und Grundstüde, gleichgültig, ob dieselben Ackernahrungen was ren ober nicht.

Bergl. die betr. Motive des Kommiff. Berichtes oben S. 596-597. Das Plenum der II. Rammer trat Diefen Antragen bei.1) (Stenogr. Ber. ber II. R. 1848. Bb. 3. G. 1545.)

<sup>1)</sup> In ber II. R. waren jum S. 74. folgende Berbeff. Antrage gestellt morden:

B. Die Kommiffion der I. Kammer trat in Betreff der Alin. 1. u. 2. den Beschlüffen der II Kammer bei, brachte dagegen für das Alin. 3. beffen gegenwärtige Fassung in Antrag, indem sie sich in ihrem Berichte dahin äußerte:

Bu S. 74. war man einverftanden barüber, bag alle Grunbftucke von einer Eigenthumeverleihung ausgeschloffen werben mußten, an welchen einerfeite Gigen: thum, Erbzins, Erbpacht bereits ein weit hoberes und firirteres Rechtsperhaltnif begrunben, als bas laffitifche Berhaltnig thut, andererfeits aber auch biejenigen Grunbflude, die auf Grund gang bestimmter Dienstfontrafte, Dienstbucher. bloger Runbigung unterworfener Stellung ihrer Besiger, ober auf Grund zweifellofer Zeitpacht-Bertrage von bem Eigenthumer ber Stelle in Zeit-Besit gegeben worden Dabei ift die Schwierigfeit nicht verfannt worden, welche die Unterscheidung einer reinen Beitpacht und eines pachtahnlichen Berhaltniffes in Bezug auf ein Grundftud bietet, über welches ber bisherige Guteberr nicht frei verfugen fonnte. Es mußte von ber Dehrheit baran festgehalten werben, bag auch burch Art. 101. ber Defl. v. 29. Mai 1816. bem Gutsherrn ein freies Dispositionsrecht über bie Stellen nicht gegeben worben ift. Denn in Betreff ber erblichen Stellen follte bie Auseinandersetzung lediglich von ber gutlichen Ginigung ber Intereffenten abhangen, und die mangelnbe Ginigung ficherte baber bem Befiger und feinen Erben ben fortdauernden Befit der Stelle. In Betreff ber nicht erblichen ift nun zwar, fogar ruffichtlich ber katastrirten, bem Gutsherrn nach erledigtem Besitrecht die freie Disposition gegeben worden. Aber einmal ift es in vielen Rallen nicht zweifellos, ob bie Stellen wirklich zu unerblichem, ober nur zu folchem erblichen Rechte befessen werden, nach welchem die hinterlassenen Wittwen und Kinder ber Besitzer Anspruch auf tie Stelle haben. Solche unerbliche Rechte werden aber nach ber B. v. 27. März 1809. ansbrücklich zu ben erblichen Rechs ten gegählt.

Dann aber ift auch bei ben unerblichen Stellen bas Besigrecht nicht ohne Weiteres durch die blose Willführ ber Herren zu erledigen gewesen. Denn in Betreff dieser Erledigungsgründe haben, nach ber Ansicht der Nichrheit, selbsterebend die Regulirungsgesehe nichts bestimmen können, und auch nicht bestimmt, da sie eben die nicht regulirungsfähigen Stellen ganz von sich ausschlossen. Auch die B. v. 13. Juli 1827. für Oberschlessen hat dies nicht gethan. Sie hat im §. 2. nur die in der siebenten Abtheilung des Katasters eingetragenen Stellen, sie mögen daselbst als Gattner, Oreschgärtner, ober sonst mit einer andern Benenenung aufgeführt stehen, als Dienst-Etablissements, im Gegen sa einer Ackers

a) "ben Sag Alin. 1. (bes Kom. Berichts): "ihren Befigern nicht zu Eigenthums:, Erbzins= ober Erbpachtsrechten "zugehörenden Stellen, welche entweder zu lasstischen Rechten nach "Maaggabe 20."

a) Bon bem Abgeordn. v. Rleift : Renow (nicht getruckt):

<sup>&</sup>quot;bahin zu faffen: "ihren Besitzern nicht zu Eigenthums, Erbzinss ober Erbrachtsrechten "zugehörenden laffitischen Stellen, welche entweder nach Maaggabe 2c."

<sup>(6)</sup> ben Schlußfat bes Alin. 1. bahin zu fassen: "baß, im Falle ber Besterlebigung — ohne Rücksichtnahme auf bie in "bem Eb. v. 14. Sept. 1811. und ber K. D. v. 6. Mai 1819. und "spater eingeführten Beschränfungen — nach Geses und herkommen "ihre Wiederbesegung mit einem Wirthe erfolgen mußte und bister auch "wirklich erfolgt ist."

b) Bon bem Abgeordn. v. Selchow (nicht gebruckt):
"en Borfchlag ber Kommission in Betress Alin. 3. mit Auslassung ber "Worte: "burch Bertrag" anzunehmen, so daß das lette Alin. des S. "74. lauten würde:

<sup>&</sup>quot;Ausgeschloffen von ber Regulirung bleiben bie in Zeitpacht gegebenen "Stellen ac."

Diese Antrage wurden abgelehnt. (Stenogr Ber. ber II. R. Bb. 3. S. 1545.).

nahrung, und baher nicht ale unzwedmäßig betrachtet. Abficht war nur, ben Gutebefigern Arbeiter qu fichern. Man hat ben letteren nicht einmal unbedingt bie Regulirungefahigfeit genommen, fondern fie ihnen gelaffen, wenn fie 25 Mors gen mittleren Boben befagen, und fpannbienftpflichtig, ober im Stande waren, in

Rapital abzulöfen.

Auch baburch ift bas Recht am Befit ber Stelle weber feftgeftellt, noch auch ben Inhabern genommen, noch in bie Billfuhr bes Gutsherrn gegeben, wie bie Rommiffion im Ginverftandniß mit bem Beren Regierungs : Rommiffarius in ihrer Majorität annimmt. Es entscheiben baber, wie bies auch ber oberfte Gerichtshof bereits in feinen Urteln angenommen hat, über bas Recht bes Gutsherrn zur Ermiffion, bie allgemeinen landrechtlichen und provinzialrechtlichen Berordnungen, infoweit biefelben nicht bie Unterthanigfeit vorausseten. Danach fonnte, worüber jedoch bie Anficht ber Rommiffion getheilt war, auch an biefen Stellen ohne Urtel, ohne freiwilligen formlichen, ja wohl gar gerichtlichen Bergicht, oter ohne erblofen Tob bes Befigers ber Guteherr über bie Stelle nicht verfügen. Es wird baher ein erfennbares Moment bafur aufzusuchen fein, bag ber gegenmartige Befiger nicht auf Grund eines folden Titele auf Die Stelle gelangt ift, welcher bem Beren bie freie Rundigunge Befugniß einraumt.

Dit Recht bezeichnet bas Alin. 1. bes S. 74. beshalb alle bie Stellen fur res gulirungsfähig, beren Besitzer sie zu lassitischen Rectten nach Maaßgabe ber SS. 626. u. folg. Tit. 25., Thi. I. bes A. E. R. zur Kultur ober Nugung ausgethan, ober bie mit Abgaben ober Diensten an die Gutsherrschaft belastet sind, insofern ein erbliches, ober gwar ein geitweifes, aber boch ein foldes Rugungerecht begrunbet ift, wie es an Stellen verlieben ju werden pflegt, welche im Falle ber Befit; erledigung nach Gefet ober Berfommen immer wieder mit einem Wirthe befet

murben.

Der Begenfat gut folden Mutungerechten werben nur bie Beitpachtvertrage fein, die ihre Begrundung nicht in dem guteherrlich-bauerlichen Berhaltniffe haben, wie folde Bertrage g. B. bei Stellen gefchloffen worben, bie in ber Rahe von Gruben und Butten gelegen finb.

In tiefer Ermagung, und um burch bie Faffung biefes S. in einer unleugbar fo fchwierig zu pracifirenden Materie möglichst wenig zu 3weifeln Anlaß gu

geben, wurde ein Untrag gestellt:

ben Gingang bes Alin. 3. in ben Worten:

"Ausgeschloffen von ber Regierung bleiben bie"

ju ftreichen und ftatt beffen ju fagen:

"Regulirungefahig find hiernach nicht, bie ohne Begrundung ober Fort: setzung eines gutoberrlich : bauerlichen Berhaltniffes burch schriftlichen Bertrag in Zeitpacht gegebenen Stellen und Grundftucke u. f. w."

Man war einig barüber, baß überall, wo eine an fich regulirungefähige Stelle nach bem Abgange ihres Befiters von bem Gutsherrn fo behandelt worden ift, daß fich die Absicht ihrer Einziehung zu Borwerksland, ober wenigstens die Aenberung ber früheren banerlichen Gigenschaft ber Stelle flar ergiebt, ein Unspruch bes neuen Inhabers auf Eigenthums Werleihung nicht vorhanden fei. Ungelöft blieb aber die Differenz, ob dies auch da ber Fall fei, wo der bisherige Guteherr die besitzlos gewordene Stelle wesentlich in ihrer alten Beschaffenheit, vielleicht ganz gegen die bisherigen Leistungen wieder ausgethan habe.

Bon einigen Seiten wurde alles Gewicht barauf gelegt, baß auch bie jetige Eigenthums-Verleihung lediglich ein Aft ber politischen Rothwendigkeit sei. Diese bedinge aber nun ben Schut ber alten, auf ben Stellen vorhandenen, nicht ber neuerlich barauf gesetten Besitzer. Die entgegengesette Ansicht legte bagegen alles Gewicht barauf: ob nach ben Merkmalen ber Stelle biefe bisher als eine baner= liche betrachtet worben ift. In foldem Falle muffe man ben zeitigen Befiger fur ben Berechtigten halten, aber auch einen furgen Termin fur die Anmelbung ber etwanigen Unspruche vermeintlich beffer Berechtigter feststellen, weil fonft berglei= chen Anspruche noch aus vorlängster Bergangenheit hervorgerufen werden fonnten und biefes ben gegenwärtigen unruhigen Buffand bauernd machen wurbe. Diefen 3weck will ber S. 76. erfüllen, womit man fich auch einverstanden erflärte.

Aus ber erftgebachten Auffaffung ber Sache ging ber Antrag hervor: 3m Gingang bes Alin. 4. S. 74. gu fagen:

"regulirungefähig find hiernach nicht bie, ohne Begrundung ober Feftfegung eines;

zwischen bem bieberigen Befiter ber Stellen und bem berechtigten Guteberrn bereits bestehenben guteberrlichen Nerus."

Der Antrag flügt fich auf die bestrittene Behauptung, daß durch die Gesetze v. 14. Sept. 1811., 29. Mai 1816 und 13. Juli 1827. für Oberschlessen den Gutoberrn bei allen hiernach erledigten Stellen eine Disposition gegeben worden fei.

Man erwog jedoch einerseits, daß burch Annahme dieses Antrags neue Zweifel entstehen wurden, daß die Boraussehung auf die er sich grunde, unrichtig sei, und der oben erwähnte Berbesserungs-Antrag sich an den g. 2. des Ges. v. 8. April 1823. für Posen auschließe, wo jener Grundsap sich praktisch als anwendbar gezzeigt habe.

Es wurde bennachft aus bem erften Antrage bas Wort "fchriftlich" verworfen, ber Antrag ohne bies Wort sobann angenommen; ber lette Berbefferungs-An-

trag aber verworfen.

Die Rommiffion beantragte bie Annahme bes f. mit biefer Menberung.

Die I. Kammer trat den Antragen ihrer Kommission bei. 1) (Stenogr. Ber. ber I. K. 1838. Bb. 5. S. 2582-2583.)

1) In der I. Kammer waren zum S. 74. folgende Berbeff.- Antrage gestiellt worden:

a) Bon bem Abgeordn. Gr. v. Rittberg (Druckf. Nr. 534. ad III.): "bie Borte in ber erften Zeile bes letten Absahes:

"durch Bertrag"

"gu ftreichen."

Motiv.

"Schon von der Kommission ist anerkannt, daß nicht bloß die durch "schriftlichen Bertrag in Zeitpacht gegebenen Stellen von der Regulis"rung ausgenommen sein sollen. Es könnten aber eben die Borte "durch "Bertrag" zu der misverständlichen Auslegung führen, daß darunter ein "schriftlicher Bertrag verstanden sei; sie erscheinen entbehrlich und ihr "Begfall beseitigt das Nisverständnis."

b) Bon bem Abgeordn. Grf. ju Limburg : Stirum (Drudf. Nr. 539.

ad 3.):

"Den Bufat zu ber Faffung ber II. Kammer zu S. 74. zu ftreichen, "und biefe unverändert anzunehmen."

Gründe.

"Es ift der Zweck dieses Zusates, Bachtverträge welche zwischen ben "Gutsherrn als Eigenthumer erledigter Stellen, und britten Bersonen über "biese Stellen geschlossen worden find, bann aufzuheben, und die Bachter "mit bem Eigenthum der Stellen zu beleihen, wenn als Pachtquantum "nicht Geld, sondern Dienste bedungen worden find.

"Der Entwurf enthielt eine folche Bestimmung nicht und bie Agrar-

"Rom. ber II. R. auerfennend:

"Daß auf Grund ber in ber Dekl. v. 29. Mai 1816. erfolgten Aufhes "bung der Wieberbesetzungspflicht der Gutsbesitzer eine Bereinigung (ber "erledigten Stellen) mit der Besitzung bes Gutsberrn (Konsolidation) "erfolgt sei, und die hierdurch begründeten Rechte den letztern nicht "entzogen werden könnten,"

"hat burch bie hinzufügung bes Bortes Stellen, zu ber von ber Reg. "vorgeschlagenen Fassung, biese erganzen und die unbestrittenen Rechte ber "Gutoberrn wahren wollen. Die II. R. hat sich bieser Ansicht anges

"fchloffen.

"Das Recht bes Gutsherrn über erledigte Stellen nach Willführ zu "bisponiren, ift niemals angesochten ober in Zweisel gezogen worden. Eben "so wenig hat sie die Gesetzgebung darin beschränft, auftatt Geld, Dienste "als Bachtbetrag dieser Stellen zu stipuliren. Handlungen dieser Art was "ren eben so sehr von der Gesetzgebung gerechtsertigt, als sie durch die "wirthschaftlichen Verhältnisse der Vetheiligten geboten waren, und können "nicht umgestoßen werden, ohne, fast zwecklos, (solche Pachtungen kommen

C. Die II. Kammer ift schlieflich, auf ben Antrag ihrer Kommission, ber von ber I. Kammer beschloffenen Abanderung bes Alin. 3. bes §. 74. beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. K. 1848. Bb. 5. S. 2755 ff.)

II. Allgemeine Bemerkungen zum §. 74. 1) Der Abichn. III. findet feine Anwendung

a) einerfeits auf die zu Gigenthums =, Erbzine = oder Erbpachtrecht bereits ausgethanenen,

b) andererseits auf die zu reinen und blogen Beitpachtrechten befeffenen

Buter (vergl. zu b. die Erlaut. weiter unten);

c) im Bereiche des Regul. Ed. v. 14. Sept. 1811 auf die nach beffen Bublifation neu etablirten Stellen; denn tas unter demfelben Datum gleichzeitig mit dem Regul. Ed. erschienene Ed. zur Beförderung der Landkultur hat ausdrücklich die neue Einführung solcher (kulturschädlicher) Berhältniffe, insbesondere die erbliche Ueberlaffung von Stellen unter Verpflichtung zu fortwährenden Diensten untersagt; vielmehr sind danach nur Miethverträge von längstens zwölfjähriger Dauer, oder käufliche Ueberlaffungen gegen be-

ftimmte Geld= oder Rorner=Albgaben für gulaffig erflart; 1)

d) im Bereiche des Regulir. Gef. fur Pofen v. 8. April 1823 auf Die nach Publifation ber R. D. v. 9. Mai 1819 (G. S. 1819 G. 153) 2) etablirten Stellen. Denn in ber R. D. v. 3. Mai 1815 über die bem Großbergogthum Bofen zu gebende Juftigeinrichtung war rudfichtlich ber bauerlichen Ginfaffen verordnet, daß es letteren, wie ben Gutebefigern, freifteben folle, nach vorgangiger fontrattmäßiger, ober in Ermangelung eines Kontratte einjähriger Auffundigung, ihre Berhaltniffe megen Rutniegung der bauerlichen Stellen gegen Dienfte oder Abgaben, aufzuheben und fich von einander zu trennen; 3) der g. 15. des Bat. wegen Wieders einführung des 21. L. R. v. 9. Nov. 1816 (G. S. 1816 G. 225) behielt Die Art und Beife ber Ginführung bes Regul. Eb. v. 14. Sept. 1811 nebst Defl. v. 29. Mai 1816 einer befonderen Berordnung vor, woraus viele Butebefiger Beranlaffung nahmen, ihren nichterblichen Ginfaffen bie Bofe zu fundigen, in Folge beffen fich die Befdmerden ber letteren hauften, Die Wegenmaagregeln der Provinzialbehorden aber durch die auf die R. D. v. 3. Mai 1815 gestützten richterlichen Erkenntniffe vereitelt und gablreiche Bauerfamilien obdachlos wurden. Bur Begegnung der Mifftande und um dem vorbehaltenen Regulirungsgefete noch einen Begenftand feiner Wirtfamteit zu fichern, verfügte die R. D. v. 6. Mai 1819 die Unwendbarfeit ber S. 629. ff. A. L. A. Th. I. Tit. 21. auf die bauerlichen Wirthe im Großherzogthum Bofen. 4) Demgemäß murben aber auch fcon im §. 5. Nr. 1. tes Gef. v. 8. April 1823 tiejenigen bauerlichen Etabliffements, welche

Beibe Untrage wurden abgelehnt. (Stenogr. Ber. ber I. R. Bb. 5. S.

2582-2583.).

2) Bergl. in Bb. I. G. 209.

4) Bergl. Donniges a. a. D.

<sup>&</sup>quot;verhaltnismäßig felten vor) eine Rechtsverlehung zu begehen, das Anses "ben bes Richterstandes zu schwächen, und zahlreiche Brogeffe herbeigus "fuhren."

<sup>1)</sup> Bei folden nen etablirten Stellen ift baher mit Sicherheit anzunehmen, baß sie in keinen gutoherrl. Merns getreten sind. (f. Schuhmann's Erläut. S. 83.). Auch wenn zu bergt. Stellen Landftuste alterer regulirungsfähiger aber eingegangener Stellen gelegt find, werden baburch die nen etablirten Stellen nicht regulirungsfähig. Dies ift ausgesprochen in dem die Entscheid. des Revis. Kolleg. v. 23. Juli 1852. bestätigenden Erf. des Db. Trib. v. 7. Juni 1853. (Akt. d. R. Breuß. K. 53. u. Zeitsche. desselb. Bd. 6. S. 463.).

<sup>3)</sup> Bergl. Donniges Lanbfult. Gefeng. Bb. I. G. 318,

erst nach Publikation der R. D. v. 6. Mai 1819 von den Gutsberren aegrundet und errichtet worden waren, von der Anwendung bes Gef. v. 8. April 1823 ausgeschloffen. Uebrigens ift ber S. 7. des Landeskultur-Ed., als eine Erganzung bes A. L. R., mit diesem (laut Patent v. 9. Nov. 1816 G. S. 1816 S. 225) im Posenschen eingeführt. 1)

2) Der Ausbruck: "landliche Stelle" ift in bem Regier. Entw., ge= genüber bem befdrantenden Begriffe ber "Udernahrung" laut Detl. v. 29. Mai 1816, sowie ber Bezeichnung: "bauerliche Stelle", laut Regulirungs-Et. v. 14. Sept. 1811 und v. 8. April 1823, gebraucht. In Kolge bes Ed. v. 9. Oft. 1807 hatte ber Begriff bes "Bauerstandes", welcher wefentlich durch den Befit bauerlicher Guter mit bestimmt murbe, im Gegenfate zu anderen Bolfotlaffen, feine Bedeutung verloren; 2) auch follte der Abschn. III. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 die Regulirungsfähigfeit der landlichen Befiter wieder auf ben Standpunkt bes Co. v. 14. Cept. 1811 gurudführen, welches feinerfeits auf ben Gingangs gedachten Landesverordnungen, als feiner Rechtsbafis, beruhte, die (gleich dem Go. v. 14. Sept. 1811 und namentlich dem Ed. v. 12. Juli 1764), alle land=

1) Bergl. bie Erlaut. ju Cb. v. 9. Dft. 1807. (oben S. 27-29.) und jum

Land. Rult. Eb. (oben G. 80.).

2) Die bauerliche Gigenschaft ber Stellenbefiger, wie ber Grundftude, ift nach bem Abich. III. bes Gef. fortan nicht mehr Bedingung ber Regulirungsfähig: keit, wie fie es fruber gewesen und, gemäß ber speciellen Kriterien über bas Vorshandensein tiefer Eigenschaft theils in ben Art. 4 n. 5. ber Dekl. v. 29. Mai 1816. theils in ben §§. 3. u. 4. bes Regulirungs Ges. für Bosen v. 8. April 1823, ben SS. 2-4. bes Gef. wegen Anwendung bes Cb. r. 14. Gept. 1811. auf das Landgebiet ber Stadt Danzig v. 8. April 1823., und S. 1. des Gef. wegen Anwendung beffelben Eb. auf Die Laufigen v. 24. Juli 1821., naber pracifirt mar.

Bei ber ben Guteherrn im Großherzogthume Bofen, in bem Rulm = und Michelauer Kreife und bem Landgebiete von Thorn, jufolge ber SS. 99-103. bes Regulir. Gef. v. 8. April 1823, obgelegenen Berpflichtung jur Bieberbefegung eingezogener bauerlicher Grundstude und erledigter Bauerhofe, war, in hinblid auf S. 102., wonach "ber Guteberrschaft freistehe, bie bauerlichen Rahrungen, welche fie nach vorstehenben Bestimmungen ""wiederum in die Sande bauer-licher Wirthe zu bringen gehalten ift," zu zerschlagen" ic., — fontrovers geworden: ob jener Bflicht und dem Gefete nur dann genügt worden, wenn bie Sofesübernehmer Leute bes Bauernftandes feien? Das (nicht abgebrudte) R. bes Min. b. Jun. v. 2. Juli 1838. an bie Gen. Kom. zu Pofen, so wie letigebachte Behörbe nahmen bies, abweichend von einem früheren R. v. 23. April 1830. (Dönniges Landful. Ges. Bb. II. S. 354.) an. Dagegen wurde mit Rücksicht auf bie Befreiung von ben fruheren ftanbifchen Befchrankungen im Befig und Erwerb ber verschiedenen Guterarten, laut S. 1. des Eb. v. 9. Oft. 1807., (vergl. Bb. Det Betfitteterien Auflich befreiten. (f. barüber ben Auffag im Centralbt. für Breuß. Jur., Jahrg. 1842. S. 611.). Bei ber befannten, nicht felten vorgekommenen Thatsache, daß, zur Umgehung bes Gesetes, simulirte Bestübertragungen erlebigter Bauerhöfe an Ofsicianten und beren Kinder oder Berwandte bes ablis den Gutsherrn geschahen, nach ausgeführter Regulirung aber fpaterhin bergleichen Bauerhofe mit bem Rittergut vereinigt wurben, ift bie Berfugung bes Min. und bie Braris ber Gen. Kom., (wonach Wieberbefegungsverträge nur bann bestätigt wurden, wenn fie mit folchen Berfonen errichtet worden, die entweder ichon bisher jum Bauernftande gehort hatten, ober von benen wenigstens mit Bahricheinlichkeit ju erwarten war, daß fie fich nach Erwerbung einer banerlichen Stelle auf ber-felben personlich mit dem unmittelbaren Betriebe tes Ackerbaues und ber Landwirthschaft beschäftigen wurden); — vertheibigt in bem Auffate im Centralbi. 1842. S. 716. Die Kontroverse ift indeß gegenwärtig ohne praftisches Interesse. Bergl. hierüber auch S. 12. ber Defl. v. 10. Juli 1836., ferner Donniges Lands fult. Ges. Bb. I. S. 354.

lichen Stellen ohne Ausnahme, Sausler=, Gartner=, Budner=Rahrungen, umfafte, dergleichen auf dem Lande haufig auch von Sandwerkern befeffen

murden. 1)

3) Inebefontere ift bas Illin. 2. bes S. 74. auf Befeitigung ber befchrantenten Beftimmungen ter fpateren Detl. v. 29. Mai 1816 (Urt. 4a., 5., 7., 8.) des Gef. v. 8. April 1823 (SS. 2. u. 3.), der Defl. gu lette= rem v. 10. Juli 1836 (SS. 1-5.) und ber B. v. 13. Juli 1827 für Dberschlesten, gerichtet, welche die Inhaber von Dienstfamilien-Ctabliffements in Bofen und Oberfchleffen, insbesondere die fleineren Stellen unter einem gemiffen Normalackermaaß, ferner bie nach ten Normaljahren etablirten, Die mit Schmieden, Rrugen, Dublen verbundenen, fotann die auf Borwerts-, wie auf Bfarr= und Rirchenacker errichteten bauerlichen Nahrungen u. f. w. von der Regulirung ausgeschloffen. Der Schluß des Alin. 2. entspricht übrigens ebenfowohl bem S. 4. bes Ed. v. 14. Sept. 1811 und bem Urt. 6. der Defl. v. 29. Mai 1816, ale tem Et. v. 12. Aug. 1749, welches nicht blos dem "Adel und anderen Bafallen", fondern "allen hohen und niederen Stiftern beider Religionen, Balleyen, Domkapiteln, Kommenden, Bralaturen, Aloftern, Stadten, Universitäten, Rirchen, Schulen, Baifenhaufern und anderen piis corporibus und Rommunen" die rechte= und verfaffunge= widrige Einziehung bauerlicher Stellen verbot und deren Wiederherftellung und Wiederbefetung anbefahl.

Der §. 74. begreift mithin auch diejenigen, nur zu einem zeitweifen Rugungerechte verliehenen Stellen in sich, welche in Bommern, der Uder=mark, Westpreußen und Bosen unter der Form von Bachtverträgen, meist auf 1, 3, 6 Jahre ausgethan wurden, objektiv und an sich aber dem=

felben Rechtsverhältniß unterlagen, wie die erblichen. 2)

<sup>1)</sup> Bergl. die Ausführung in dem Erk. des Revis. Kolleg, für L. K. Sas den v. 9. Dec. 1851. in deffen Zeitschr. Bd. 5. S. 179. Die Regulirungsfäshigkeit erstrecht sich baher auch auf sogen. Fischernahrungen. Erkannt von der Ben. Kommist. zu Berlin, dem Revis. Rolleg. und dem Ob. Tribunal in den uns gedruckten Entsch. resp. v. 26. Juli 1851., 10. Sept. 1852. und 29. Sept. 1853. (Aft. Revis. K. Brandenburg S. 90).

<sup>2)</sup> a) Der §. 35. bes Regul. Eb. v. 14. Sept. 1811. rechnete zu ben nicht erblichen regulirungsfähigen Stellen biejenigen Göfe, welche von den Gutöherrn an Bauern auf unbestimmte Zeit ober auf gewisse Jahre, ober auch auf Lebenszeit gegen Abgaben, Pächte und Dienste in Benugung überlassen wurden, und die sich von ben erblichen Göfen durch die willführliche Wiederbesetung beim Abgange bes Bächters ober Augnießers und durch die gewöhnliche, aber oft auch mangelnde Befugniß, babei die Abgaben und Leistungen erhöhen zu burfen, unterschieden.

b) Sogenannte Pachtbauern, welche für ihre Berson schon vor dem Ed. v. 9. Oft. 1807. in der Regel freie Leute waren, sind ebenfalls regulirungsfähig, ohne Rücksicht darauf, daß der Hofinhaber wechselt und nach dem jedesmaligen Pachtsontrafte nur in einem zeitlichen oder auffündbaren Berhältniß besigt, sofern dem Bestge des Hofes nicht eine durch Vertrag begründete bloße Zeitpacht, sondern ein gutsherrlichesduerliches Berhältniß zum Grunde liegt. (Albsa 3. des §. 74. in Berdindung mit Mathis zur. Monatsschr. Bb. 3. S. 33. und 54. und dem Ers. des Db. Trib. v. 21. April 1853. in der Zeitschr. des Revis. Kelleg. Bd. 6. S. 429.).

c) An Orten und in Gegenden, wo lasstische Berhältnisse üblich sind ober waren, fann baher auch aus dem Umftande, daß ein Bertrag über die Austhuung einer bäuerlichen Nahrung nur auf bestimmte Zeit abgeschlossen und Pachtvertrag genannt ift, nicht schon auf das Borhandensein eines wirklichen Zeitpachtverhältnisse geschlossen werden. Dies hat das Nevis. Kolleg. für L. K. Sachen in dem Erf. v. 28. März 1851. (Zeitschr. desselb. 28. 4. S. 91. u. 95. sf. u. Bräj. Samml. S. 54. Nr. 2.) angenommen. — Bergl. auch das N. des Min. für

4) Da der Abschn. III. eine gleichmäßige Gesetzebung für alle betreffenden Provinzen bezweckt, auch für die fchon fruher regulirungefähigen Wirthe gilt, fo hat ber §. 74. die nur in den altländischen Provinzen und im Repdistrifte publigirten B. v. 14. Juli u. 12. Aug. 1749 u. v. 12. Juli 1764, 1) nicht ausdrücklich zur allgemeinen Boraussehung der Regu= lirungefähigkeit gemacht, wie dies im S. 35. des Regul. Co. v. 14. Sept. 1811 gefchehen mar. Gine auf Gefet und Berfaffung beruhende Berbind= lichkeit der Erhaltung und Wiederbefetjung der bauerlichen Sofe hatte fruber und vor Ginfuhrung bes 21. L. R., namentlich in der Ober= und Riederlaufit und dem Umte Genftenberg, fowie - ausgenommen ben Den diftrift - im Bofenfchen, nicht beftanden, weshalb auch a) in bem Gef. v. 21. Juli 1821 fur die Laufit, abgefeben von ber Gigen-Schaft einer felbstffandigen Adernahrung und Davon, daß die Stelle vom Gutoberen gur eigenen Bewirthschaftung noch nicht eingezogen mar, im S. 2. unter c. gur Regulirung nur erfordert ift, "daß die Stelle lagmeife, fei es zu erblichen oder nichterblichen Rechten beseffen werde", und b) in dem Gef. für das Großherzogthum Pofen 2c. v. 8. April 1823, abgefeben von ben Rriterien ber Acternahrung (§§. 2. ff. des Gef. und §§. 1., 5., 6., 9. ber Defl. v. 10. Juli 1836), wie der Rataftrirung (S. 3. A. 1. Des Gef. und S. 3. der Defl.), gur Regulirungsfähigkeit nur verlangt wurde, baß tie Stellen entweder α) mit Diensten zur Bewirthschaftung eines herrsschaftlichen Gutes belastet sind, oder β) als zur Kultur ausgesetzte Guter (Lagguter) im Sinne der SS. 626. ff. A. L. H. I. 21., sei es zu erblichen ober nichterblichen Rechten, befeffen worden.

5) Die gegenwärtige Faffung des Alin. 3., insbefondere ber bon den Rommifftonen der Rammern zu den Worten: "durch Bertrag in Beit= pacht gegebenen Grund ftuden" beantragte Bufat: "ohne Begrun= dung oder Fortsetzung eines gutsherrlich = bauerlichen Ber= haltniffes", enthalt ein wichtiges Moment fur bas Berftanbnig bes Allin. 1., indem unter Andern auch das Wort "Gerkommen" feine Bebeutung hauptfächlich in dem Busammenhange und in ber Berbindung mit dem Alin. 3. erhalt, weil banach nur folche herkommlich wiederbefette Stellen regulirungefabig find, bezüglich welcher zugleich ein guteberrlich= bauerliches Berhaltnig bei ihrer Errichtung begrundet und auch bis zur Beit ber Provokation fortgefest worden ift. (Bergl. den Bericht bes Revif. Rol= leg, für L. R. Sachen v. 7. Marg 1851 in beffen Zeitschr. Bb. 4. S. 53 ff. und insbefond. S. 60 2) und bie Erlaut. jum Ablof. Gef. v. Schuh=

mann S. 82-84.)

landwirthschaftl. Ang. v. 10. Febr. 1851. sub Rr. 2. a. a. D. S. 43. u. in Bt. I. S. 213 ff. Diefes Berkes).

1) Bergl. Die allgem. Ginleit. in Bb. I. S. LXXII. u. LXXIII.

d) Schon die alteren Landtagerezeffe unterschieben bloge Beitpachtverhaltniffe von gutoberrlich = bauerlichen. Denn in ihnen murbe ber Ritterfchaft jugefichert, "baß, wenn fie von ihren muften Rittergute-Feldern ober Neckern ben Bauern für Seuer ober heuerforn etwas ausgethan ober noch austhun wurden, baran ben Bauern fein Eigenthumsrecht zuwachsen foll, vielmehr bie Landftanbe bei folden, vom Ritteracter verheuerten Grundfrucken ftets ber Auffundigung machtig bleiben follten." Bergl.: Artifel, welche ber Antfürft von Brandenburg ben Lanbftanben gegen Bewilligung bes Rofbienstes und Bügelgelbes ic. auf bem kanbtage vorsichrieben, dd. Dienstags nach Dionyst 1650. (Mylius C. C. M. Tom. VI. Abth. 1. Nr. XXIX. p. 90. unter Nr. 10.); besgl. kanbes Revers v. 11. März 1602. (a. a. D. Nr. LVIII. p. 164. ff.).

<sup>2)</sup> Bergl. diesen Bericht in Bb. I. S. 220, ff.

III. Spezielle Erlauterungen gum S. 74.

A. Bum Allinea 1.

1) Die Worte im Alin. 1 .: "zu laffitischen Rechten" und hinter: "Bur Rultur" tie Worte: "oder Rugung" find, wie die (oben G. 598 ff. mitgetheilte) Entstehungegeschichte ergiebt, auf ben Untrag ter Kommiffton ber II. Rammer, aus dem Grunde eingeschaltet worden, weil der Musdrud: "Lagrechte" 1) ein juridifch-technischer geworden, und ber Ausbrud:

1) Die Lagbauern in ber Mark (befonders in der Mittelmark) befchreibt Muller Pract, civil. March. Resol. XCVII. §S. XXI. ff. G. 236, ale eine britte und mittlere Art bauerlicher Birthe (gemeine Bauern oder Rolonen), beren Ber= haltniß mehr nach ber Freiheit, als nach ber Leibeigenschaft hinneigt, welche nur ruckfichtlich ber ju leiftenden Frohndienfte den Leibeigenen gleich zu achten waren, übrigens bas Recht ber vaterlichen Bewalt, Freiheit Kontratte gu fchließen, Tefta= mente ju machen, überhaupt Eigenthumerecht an ihrem Bermogen und Erbfolges recht mittelft Teftamente ober ab intestato haben, und nur ihre Bofe ohne Biffen und Willen bes Gutsherrn und ohne Gestellung eines tuchtigen Gewährsmannes nicht aufgeben und veräußern durfen. (ibid. §§. 46-49.) Bergl. auch ben Auffat über die Berfaffung ber Bauern in ber Rure und Reumart in Mathis jur. Monatssidr. Bd. 3. S. 32 u. 33. st. 39. 40., besgl. in Betress der Alts und Reumark, Stengel's Beitr. Bd. 11. S. 153 — 162. und die Aufs. in v. Kamph Jahrb. Bd. 3. S. 327. st., Bd. 10. S. 386. st. u. Bd. 12. S. 309. ff., in Betreff ber Reumarf inebef. auch bas Erf. bes Rammerger. in Dathis jur. Monatsschr. Bb. 11. S. 119.; ferner in Betreff ber Ukermark den Ber. v. 24. Juli 1736. in Stengel a. a. D. Bb. 2. S. 16—22., in Betreff der Priegsniß die Abhandl. n. Praj. in Mathis a. a. D. Bb. 9. S. 562., Stengel a. a. D. Bb. 2. S. 136-162. u. v. Kampt Jahrb. Bb. 3. S. 322. u. Bb. 4. S. 182. ff., beegl. ben Bericht bes Rammerger. v. 12. 3an. 1770. in Sten= gel a. a. D. Bb. 2. G. 24-41. - Die wegen ber Bauern in ber Neumark in obigen Auffagen ausgeführte Ansicht, "baß fie nicht erbliche feien," ift jedoch fpater in richterlichen Entscheidungen wiberlegt und verworfen. Die Erblichfeit ber Sofe war auch bei ben von ben Lagbauern unterschiedenen erbunterthanigen ober gutspflichtigen Bauern Regel, wogegen die fogen. Pachtbauern für bloße Beitpachter ber Sofe galten, wenngleich biefe letteren benfelben Rechteverhaltniffen wegen ihrer Erhaltung, Belaftung u. f. w. unterlagen, wie die von Laffiten und unterthänigen Bauern beseffenen Bofe, (Mathis a. a. D. G. 54.), doch waren im Wegenfage zu ben unterthänigen und gutspflichtigen Bauern perfonlich freie Leute Die Befiger. (Bergl. megen ber mit ber Guteunterthanigfeit, insbefondere auch in der Mart, ale Regel verbundenen Erblichfeit, Gichhorn's Deutsche Staate und Rechtsgeschichte, und besonders S. 368. und die Unmerfungen). Auch ift bie Erb-lichfeit felbft in ber Reumark, entgegen ber Bemerkung im S. 36. bes Regul. Eb. v. 14. Sept. 1811., in allen fpateren Entscheibungen bes bochften Gerichte: hofes, angenommen.

Begen bes abweichenden Begriffs von Lagnahrung in ben vormals Sach = fifchen Provinzen, auch ber Dber: und Niederlaufit, vergl. allgem. Ginleit.

in Bd. I. S. LVII.

In Betreff Schlesiens vergl. bas Erf, bes Db. Trib. v. 16. Febr. 1848. in den Rechtsf. Bb. 3. S. 354. Mr. 173. und in Betreff ber Erblichfeit ber Stellen in Oberschlesien bas Erf. bes Revif. Kolleg. v. 3. Juni 1853. (Beit=

fchr. Bb. 6. S. 374.)

In Betreff ber in Magdeburg und Mansfelb unter bem Namen: "Laß-guter" vorkommenben Grunbftucke hat bas Db. Trib. (in dem Erk. v. 10. Marz 1847.) angenommen, daß diefelben, wenn nicht durch Bachtsontrakte das Gegentheil feststeht, als Erdzins-Grundstücke anzusehen sind. (Entscheid. Bb. 14. S. 387. ff.); und in Betreff der Laßgüter in der Provinz Sachsen überhaupt das Revis. Kolleg. unt. 9. Dec. 1851.": daß dafelbst die Vermuthung gegen die Laßqualität ber Grunbstude ftreitet und bie Laggerechtigfeit an Grunbstuden nur in bem Falle als ein auffundbares Pachtverhaltniß anzusehen sei, wenn burch Pacht= verträge bie erfolgte Ronftituirung einer wirklichen Bacht nachgewiesen wirb. (Braj.

"ober Nugung" den Zweifel beseitigen werde, als ob die bereits kultivirten Stellen, sofern sonst die Requisite der Regulirung vorhanden, von
dieser hatten ausgeschlossen werden sollen; wogegen der Antrag, die zweite Alternative: "oder mit Abgaben oder Diensten an die Gutsherr=
schaft belastet sind" auf den Fall zu beschränken, wenn die Stellen
jest zu erblichen Rechten besessen würden, in der Kommission der II. Kam=
mer abgelehnt worden ist.

2) Wenn nach dem 14. S11 Grundflude zu lafftischen Rechten durch Bertrag ausgethan m. find, fo find deren Rechteverhalteniffe nicht nach dem Abschin. III. Belbiof. Gef. v. 2. März 1850 zu reguliren, fondern es ift die hieraut gerichtete Proposation zuruckzuweisen.

Diefen vollfommen richtigen Grundfat hat bas Min. far land wirth = fchaftl. Ang. in dem R. v. 30. Oft. 1851 1) (Din. Bl. b. i. B. 1851,

S. 256, Mr. 278.) entwickelt.

3) Das Alin. 1. ftellt folgend objektive Rriterien ber Regulirungs=

Samml. des Revis. Roll. VII. Ar. 1. u. Zeitschr. beffelb. Bb. 5. S. 359. ff., auch Entsch. des Db. Trib. Bb. 15: S. 361. ff. (Cod. August. I. 99. Const.

40.).

In ben Gründen ist ausgeführt, (nachdem die Ansicht verworfen, daß der Gutsherr, weil er nach dem Spotheken-Batent v. 16. Juli 1820., seine Realanssprücke an das Laßgrundstück nicht rechtzeitig angemeldet, damit präsludirt sein), daß nach dem Sächsischen Recht, welches als Provinzialrecht fortoauert, unter Laßgutern selche Güter oder Grundstücke verstanden würden, welche den Besiger zur Benuhung auf undestimmte Zeit, jedoch widerrusslich, gegen Entrichtung eines jährslichen Jinses überlassen worden und die daher ein Eigenthum des Zinsberechtigten blieben; ein solches Verhältniß zwischen den legteren und dem Besiger werde nach den Grundsähen vom Pachtvertrage beurtheilt (Pinder Sächsisches Prov. Recht Th. I. S. 149.). Die Const. 40. Cod. Aug. I. 99. bestimmt darüber folgendes: "Oftmals trägt es sich zu, daß etliche Güter von dem Besiger als

"Oftmals trägt es sich zu, daß etliche Güter von dem Besiger als "Lagguter, die sie ex titulo locati et conducti haben, gesorbert werden, Bezustager gesteht solches nicht, sondern wendet für, er und seine Borsahren "hätten die Güter pro unisormi canone und um einen gleichsörmigen Zins "über 30 Jahre, Jahr und Fag oder länger gebraucht und inne gehabt. "In diesem Fall ist im Zweisel, da der kläger sonst nichts gewisseres bezweiset, vor dem Beslagten zu sprechen; wenn aber der Kläger soviel darzgethan und bewiesen, daß solche Güter, die er vor Laßzuter angiebt, anz "sänglich von ihm oder seinen Vorsahren um einen gewissen Zins auf etwicke Jahre, alleine miethöweise und also als ein Laßzut ein gezuthan und daß er auf solchen Ansang und Kontrakt fort und sort "30 oder mehr Jahre dabei gelassen, so haben in einem solchen Falle uns "sere Berordnete beschlessen: daß der Besiger das Gut dem Herrn abzus "treten schuldig sei und könne sich mit der Berjährung nicht behelsen. "Da aber solche Güter einem Dritten zusommen und berselbe nicht

"Da aber folde Guter einem Dritten zufommen und berfelbe nicht "anbere gewußt, benn fie march bes vorigen Besigere eigen gewesen und "er hatte barauf in solden Gutern mit gutem Glauben über rechtsverjährte "Beit ben Bind bem Herrn gegeben, berfelbe hatte sie, ungeachtet ba es "gleich anfänglich Lafguter gewesen, verjährt, auf welches alles unsere hofe

"gerichte 2c. die Urtheile richten und ftellen follen."

1) Bergl, in Bb. I. S. 201-202.

Nach dieser gesetzlichen Vorschrift bestehe bas Wesen des Lasverhältnisses darein, das ein Gut ober Grundstück in Folge eines Kontrakts miethsweise eingelhan ist (Entsch. d. Db. Trib. Bd. 15. S. 361.) und, wenn dieses erwiesen, der Bestiger zur Rückgade an den herrn jederzeit verpslichtet bleibe; worde der Beweis der miethsweisen Auskhuung nicht gesührt, so solle zu Gunsten des Bestigers entschieden werden. Auch wer dona siede ein solches Gut als Eigenthum erwirdt und während der Berjährungszeit besitzt, solle badurch die Vindisationsslage des Jinsberechtigten ausschließen.

fabigfeit auf: 1) Die Erifteng einer landlichen Stelle im Gegenfate a) von einzelnen landlichen Grundftuden 1) und b) von Stadtgutern; 2) daß diefelbe resp. vor Berfundung des Regul.= Et. v. 14. Gept. 1811, und im Großherzogthume Bofen, bem Kulm= und Michelauschen Rreife nebft Landgebiet Thorn vor Berkundung ber R. D. v. 6. Mai 1819 als folche bestanden habe; 3) daß fie a) entweder zu Lagrecht nach §§. 626. ff. Tit. 21. Th. I. A. R. R. zur Rultur oder zur Benugung ausgethan, ober b) mit Abgaben ober Die ffen an eine Gutsherrichaft belaftet fei.

Diefe Ariterien genugen bei ce. rblichen Rechten befeffenen Stellen an und fur fich fchon gur Begrunt Des Unfpruchs auf Gigenthumsver= leihung, mabrend bei ben zu nichterblichen Rechten befeffenen Stellen noch 4) ale ein befonderes Rriterium bingufommen muß, daß im Falle ber Befigerledigung des zeitweisen Inoabers ber Stelle beren Biederbefegung mit einem Witthe, und zwar entwert a) auf Grund des Gefetes (ber oben bargeftellten Landesverfaffung), od. b) in Volge Bertommens, wirt=

lich erfolgt ift. 2)

1) Demgemäß ift in bem bie Entscheidung bes Revif. Kolleg. v. 23. Juni 1852. bestätigenden Urtel bes Ob. Titb. v. 7. Juni 1853. (Acta bes Revif. Kolleg. Breußen Litt. K. Nr. 53. und Zeitfeir. besselb. Bb. 6. S. 463.) ausgessprochen, daß einzelne Kandereien bei der Eigenthumsverleihung nur in soweit in Betracht fommen, ale fie zu einer regulirungefähigen Stelle gehören und felbftftanbig ber Regulirung auch bann nicht unterliegen, wenn fie fruber ju einer regulirungefähigen Stelle gehort haben follten.

Denn (heißt es in ben Brunden ber Entscheidung bes Revif. Rolleg.), bie rechtmäßige Gingiehung einer landlichen Stelle fest eine Aufhebung ber Erifteng berfelben burch Berbindung mit bem Sauptgute voraus, mahrend burch eine Berzeitpachtung ber Stelle beren Fortbesichen nothwendig bedingt wird. Nur die in Berbindung mit bereits bei Bublifation des Ed. v. 14. Sept. 1811. bestandenen Stellen, gebliebenen Grunbflude fonnen jur Eigenthumeverleihung gelangen, wah-rend Grunbflude, welche fpater aus biefer Berbindung herausgetreten und aus beren Busammenfetung nach bem 3. 1811. befondere Stellen etablirt find, immer

nur als neu gebilbete Stellen angesehen werden fonnen.

Dazu bemerft bas Db. Trib. in ben Brunden feiner Enticheib .: "Der Se 74. Abf. 1. fpreche nur von Stellen, nicht aber von einzelnen Grundfluden (gan= bereien). Die baf. bezogenen Borfdriften bes A. g. R., namentlich §S. 632. 635-650. I. 21. fprachen zwar von Gutern und Grundftuden, verftanden aber auch unter Letteren, wie die Wortfaffung ergebe, nur besondere Stellen und selbft= ftandige Guter. Auch die Biederbefegung mit einem Wirthe fonne nur von einer Stelle verftanden werben. Ebenfo ergebe ber Abf. 2. bes S. 74. bag ber 1. Abf. nicht auf einzelne Landereien andzwehnen vielmehr auf Gofe zu befchran-ten fei, von deren Grundung allein die Rebe fein könne. Wenn der lette Abfat bes S. 74. als nicht regulirungsfähig die burch Bertrag in Zeitpacht gegebenen Stellen und Grundftude bezeichnet, fo erg.be boch beffen gaffung, bag hier nur folde Befitungen beispielsweise aufgezählt feien, welche ihrer Natur nach die für bie Eigenthumsverleihung erforderlichen Eigenschaften nicht haben. Auch die SS. 75. 77. 78. 79. 81, 86. 87. 89. sprachen pur von der Regulirung lassitischer Stellen; die in den §s. 80. 82. 83. enthaltenen Grundsage über die Ausseinans bersetzung pasien nur auf folde, und wenn im §. 76. von den zum Eigenthum gu verleihenden Grundflucken bie Rebe fei, fo ergebe boch ber S. felbft, bag hier Grundftud mit Stelle ibentificirt fei. Einzelne Landereien famen hiernach bei ber Eigenthumsverleihung nur in fo weit in Betracht, als sie zu einer lasstifschen Stelle gehören, welche als solche vor dem Jahre 1811. bereits bestanden hat."

2) Bergl. über diese Kriterien der objektiven Regulirungsfähigkeit das Erk. bes Ob. Erib. v. 21. April 1853. in der Zeitschen, des Revis. Kolleg. für L. K.

Sachen Bb. 6. S. 420., und bas Erf. bes Revif. Rolleg. für &. R. Sachen v. 9. Dec. 1851. in beffen Beitschr. Bb. 5. S. 165, ff., insbef. S. 177., beegl. 4) Wenn die in dem Alin. 1. des §. 74. angegebenen (affirmativen) Erforderniffe der Regulirungsfähigkeit einer ländlichen Stelle von dem Eigensthums=Brätendenten nachgewiesen sind, so bedarf es nicht noch eines besonderen Beweises für die Begründung oder Vortsetzung eines gutsherrlichsbäuerlichen Verhältnisses; vielmehr muß derzenige, welcher das Vorhandensein eines solchen Verhältnisses bestreitet, den Gegenbeweis führen.

Dies hat das Revif. Kollegium für 2. K. Sachen in dem Erf. v. 17. Febr. 1852 (Zeitschr. beffelb. Bb. 5. S. 184, u. Braj. Samml. S. 57,

Mr. 1(1.) ausgeführt.

Bergl. auch beffen Ert. v. 6. Jan. 1852 (a. a. D. G. 221) und die

Bufammenftellung der Grundfage a. a. D. G. 311.

Diesen an und für sich bereits im Alin. 1. des §. 74. enthaltenen Erfordernissen der Regulirungsbefähigung tritt das Alin. 3. des §. 74. nicht als Ausnahme, sondern nur als eine nähere Erläuterung des Begriffs der Regulirungsfähigseit hinzu<sup>1</sup>), indem durch das Allin. 3. a) einestheils nur die reinen Zeitpachtgüter in dem Falle, wenn rücksichtlich ihrer kein gutseherrlich=bäuerliches Verhältniß begründet war oder sortgedauert hatte, als außerhalb des Geseys liegend, und b) anderntheils die den Haus-, Forste. Beamten, Dienstboten, Tagelöhnern und Bergwerksarbeitern mit Rückssicht auf ein solches, den eigentlichen Grund der Ueberlassung bildendes Dienst= oder Gewerbsverhältniß zur Benutzung ausgethanenen Stellen und Grundstücke als solche bezeichnet sind, rücksichtlich deren nicht das gutsherr= lich=bäuerliche Verhältniß die Grundlage und das Motiv der Verleihung und Ueberlassung gebildet hat.

5) Bermöge dieser negativ und gegenfählich gefaßten Bestimmung bes Allin. 3. zum Alin. 1. ist ausgedrückt, daß die Austhuung oder Belassung von Stellen in Kultur oder Nugung zu Laßrecht nach Maaßgabe des SS. 626 ff. A. L. R. I. 21., oder aber gegen Abgaben oder Dienste von einem Gutsherrn, von welchem, resp. einem Besthvorfahren desselben die Austhuung oder Ueberlassung ausgegangen, oder zwischen welchem und dem Wirthe das vorbezeichnete Rechts- und Verpflichtungs-Verhältniß fortgesetzt ift, als ein Hauptmerkmal des gutsherrlichen und bäuerlichen Verbältnisses

gilt. 2)

Denn ein solches Verhältniß wird durch die Voraussetzungen des Alin. 1. nicht erschöpft, indem auch zu Eigenthums-, Erbzins- oder Erbpachtsrechten befessen Siellen in einem derartigen Verhältnisse stehen können ); wogegen eine gleichwohl zur Augung übergebene, oder mit Abgaben oder Diensten an eine Gutsherrschaft belastete Stelle selbst dann, wenn sie vor dem Jahre resp. 1811 oder 1819 bestand und schon damals mit Abgaben belastet war, dennoch auch nicht regulirungsfähig sein kann, sosern aus dem Stande und Gewerbe, wie aus dem sonstigen Verhältnis des Inhabers zum Gutsberrn hervorgeht, daß dem Besitze der Stelle Seitens ihres Inhabers kein gutsberrlich-bäuerliches Verhältnis zum Grunde gelegen hat. 4)

bie Busammenstellung ber betreff. Grunbfate bes Revis. Rolleg. in beffen Beits fchr. Bb. 5. S. 310-315.

<sup>1)</sup> Bergl. bas alleg. Erk. bes Revis. Kolleg. v. 17. Febr. 1852. in beffen Zeitschr. Bb. 5. S. 186-187., desgl. bas Urtel bes Ob. Trib. in ber Zeitschr. Bb. 6. S. 420.

<sup>2)</sup> Bergl. Runde's Grundfate bes Deutschen Privatrechts, 5 te Auflage, S. 482. S. 442., in Berbindung mit S. 491. S. 451. über Begriff und Wefen eines Bauerguts.

<sup>3)</sup> Bergl. Eichhorn's Einleitung in bas Deutsche Privatrecht, S. 245.

<sup>6, 626.
4)</sup> Bergl, bas Erk, bes Revif. Kolleg, für L, R, Sachen in beffen Beite

6) Es ergiebt fich aus bem Bufammenhange ber Worte: "ohne Be= grundung oder Fortfegung eines guteberrlich = bauerlichen Ber= haltniffes" mit den Worten: "durch Bertrag in Zeitpacht gege= bene Stellen", daß Stellen der letteren Art ebensowohl in einem, als in feinem guteberrlichen und bauerlichen Berhaltniß fteben fonnen. 1)

7) Gine Definition tee Begriffe tee guteherrlichen und bauerli= chen Berhaltniffes hat das Gefet nicht aufgestellt, weil fich dies Ber= haltniß in ben verschiedenen Brovingen und Landestheilen fehr verschieden= artig geftaltet hat. 2) Auf baffelbe fann vielmehr nur aus folden befonderen Thatfachen und wechfelfeitigen Beziehungen ber Intereffenten gefchloffen werden, welche bem gefchichtlich entwickelten Begriffe jenes Berhaltniffes und inebefondere den ale Provinzialgefete geltenden Bauer = und Gefinde= ordnungen und anderen geschriebenen oder ungeschriebenen Berfaffungen bes betreffenden Landestheils entsprechen. 3)

fchr. Bb. 4. G. 382. ff. In bem baburch entschiebenen Falle war ermittelt, bag Die Stelle im Jahre 1811. einem Birthfchafte Dfficianten mit Rudficht auf biefes Berhaltniß überlaffen, fpater von einem Rreis : Gefretair und fobann von einem Geometer gur Diethe, endlich vom Gutebefiger felbft bewohnt und erft neuerlich an einen Wirth verpachtet worben war. Im Uebrigen ift bie Art ber Dienftleiftung und ebenfo gleichgultig, ob blog Dienfte ober blog Gelbabgaben, ober beibes fumu: lativ an bie Gutsherrschaft ju entrichten gewesen. Bergl. auch bie Busammen= ftellung ber Grundfage bes Revis. Rolleg. in beffen Zeitschr. Bb. 5. S. 311.

1) Die Form ber Berleihung und ber Bieberbefegung vermittelft Zeitpachts fontrafte fcbließt bie Begrundung ober Fortfetung eines guteberrlich : bauerlichen Berhaltniffes, wie die Gubsumtion folder bauerlichen Zeitpachtguter unter bas Mlin. 1. bes S. 74. feinesweges aus, fo wenig wie ans ber perfonlichen Freiheit ber Inhaber im Begenfage gur Butounterthanigfeit und aus ber fpeciellen Stipula: tion wechfelnder Dienste und Abgaben burch bie von 3 ju 3, von 6 ju 6 Jahren ober in anderen Beitraumen, fei es mit denfelben Inhabern resp. ihren Descenbenten, ober jedesmal mit fremden und verschiedenen Berfonen erneuerten Bacht= vertrage eine Prafumtion gegen ein guteherrlich bauerliches Berhaltniß abzuleiten ist. (Bergl. Mathis jur. Monatsschr. Bd. 2. S. 3. u. 54. über die Pachts bauern in der Mark, das Erk. des Ob. Trib. v. 21. April 1853. in der Zeitzschr. des Revis. Kolleg. Bd. 6. S. 407. und insbes. S. 429. und das Erk. des Ob. Trib. v. 26. Oft. 1852. a. a. O. Bd. 6. S. 172.) Die Zeitzacht war in Bommern und Beftpreußen eine fehr gewöhnliche und landesubliche Form, unter welcher bei laffitischen resp. zur Rultur und Rugung ausgethanenen Stellen bas bei biefen letteren beftandene guteherrlichebauerliche Berhaltniß begrundet ober fortgefest murbe, (vergl. das angeführte Erf. des Db. Erib., -besgl. das Erf. bes Revif. Rolleg. v. 9. Dec. 1851. in ber Beitfdir. Bb. 5. G. 164. ff.) foweit nicht lebenstängliche Berleihung eingetreten war. (S. 1. Tit. 3. ber Bom= merschen Bauer-Ordnung v. 30. Dec. 1764. in Rabe's Camms. Bb. I. Abth. 3. S. 83.; vergl. auch S. 35. des Regul. Eb. v. 14. Sept. 1811.). Auch in Offspreußen waren nach Zusat 118. bes Oftpr. Provinzial-R. die nicht erblichen Unterthanen nur zu einem breijahrigen Befige berechtigt, wobei aber bie Stellen ftets wiederbesett werden mußten. Es erfennt grade bas Alin. 3. bes S. 74. Beitpacht= guter für regulirungsfähig an, wenn ber gegenwartige Bachtbefig ale bie Fortfegung eines bis zum Abschluß bes Bachtbontraftes bestandenen guteberrlichen und bauerlichen Berhaltniffes anguseben, und wenn unter biefer Form schon vor 1811. ein foldes Berhältniß begrundet war. (Bergl. das alleg. Erf. bes Revif. Rol: leg. v. 9. Dec. 1851. in beffen Beitfchr. Bb. 5. G. 173 und 176.).

2) Bergl. hieruber Schuhmann's Erlaut. S. 83. und bie allgemeinen

Motive bes Regier. Entw. zum Abschn. III., f. oben S. 591. ff.

3) Bergl. ben Bericht bes Revif. Kolleg. fur Landes Rult. Sachen v. 7. Marg 1851. in ber Zeitschr. beffelb. Bb. 4. S. 53. (f. in Bb. I. bes Werfes 6. 220 ff.); beegl. bas Erf. bee Revif. Rolleg. v. 9. Dec. 1851. (a. a. D. Bb. 5. S. 173. ff.) und die konformen Ert. bes Revif. Rolleg, und Db. Trib. v.

8) Eben deshalb, weil, wie oben bemerkt ift, der Begriff des gutsherrlich-bäuerlichen Berhältnisses im Allin. 3. nur der Erläuterung wegen hinzugefügt, auch mit den Ersordernissen der Regulirungsfähigkeit nach dem Allin. 1. insofern nicht kongruent ist, als noch andere bäuerliche Stellen, wie die hier gedachten, in einem gutsherrlich-bäuerlichen Berhältnisse stellen, wie die hier gedachten, in einem gutsherrlich-bäuerlichen Werhältnisse stellen, konnen, und weil durch die Erläuterung im Besentlichen nur ausgesprochen ist, daß nicht reine Zeitpachtgüter, hingegen die in den §s. 626 ff. A. L. R. I. 21. bezeichneten und außerdem die mit gutsherrlichen Diensten oder Abgaben belasteten als regulirungsfähig, mithin auch als in einem gutsherrlich-bäuerlichen Verbande besindlich, anzusehen, so genügt auch zur Unnahme eines gutsherrlich = bäuerlichen Verhaltnisses der Nachweis, daß die im Abs. 1. des §. 74. bestimmten Merkmale vorhanden sind.

Dies haben tas Revisions-Kolleg, für L. K. Sachen und bas Ob. Trib. in ben Erf. v. 24. Febr. und 26. Oft. 1852 ausgeführt. (Zeitschr. bes Revis. Kolleg. Bb. 6. S. 167-178, u. Braj. Samml. S. 63, Rr. 24.).

a) Wo daher ein gutsherrliches und bäuerliches Berhältniß bei dem berechtigten Gute, der hergebrachten Landesversassung zusolge, nicht als Regel oder als üblich anzunehmen ist, wie bei Pfarren und Kirchen, da begründet die bloße Uebersassung von Ländereien zur Kultur oder Authung gegen Leistung gewisser Dienste und Abgaben an sich auch noch nicht einen Anspruch auf Eigenthumsverleihung; es streitet vielmehr bei Pfarren und Kirchen die Vermuthung dagegen, daß ihnen gutsherrliche Rechte zustehen, und es nuß daher von den Inhabern von Pfarrbauerhösen, und Pfarr= und Kirchenländereien, welche deren Eigenthumsverleihung im Wege der Regustrung verlangen, außer den Erfordernissen des Allin. 1. des §. 74. nachsgewiesen werden, daß der Pfarre oder Kirche gutsherrliche Rechte zustehen.

Angenommen von dem Revisions - Kollegium für L. K. Cachen per sent. v. 21. Mai 1852 (Zeitschr. beffelb. Bb. 5. C. 238-243, u. Praj.

Samml. S. 60, Nr. 15.).

Bergl. auch Art. 6. der Defl. v. 29. Mai 1816 und S. 6. des Regul.

Gef. für Pofen v. 8. April 1823.

b) Desgleichen ift der Anspruch auf Regulirung und Eigenthumserwers bung nicht begründet in Bezug auf solche Stellen, welche den Inhabern berfelben von Bestgern bauerlich er Hufen und Grundftucke, die zu einem andern Gutsherrn in einem gutsherrlich-bauerlichen Berhältniß standen, aussethan sind.

Dies ist unter Bestätigung der Entscheit, des Spruch-Kolleg. zu Danzig v. 16. Okt. 1850 angenommen von dem Revisions-Kolleg. für L. K. Sachen in dem Erk. v. 30. Sept. 1852 und, unter Verwersung der Nichtigkeitsbeschwerbe, von dem Ob. Trib. per sent. v. 18. Juli 1853.

24. Febr. u. 26. Oft. 1852. (Zeitschr. bes Revis Rolleg. Bb. 6. S. 167-178. und Braj. Samml. beffelb. S. 63. Nr. 24.). — Bergl. auch bie Erlaut. jum S.

65. des Ablof. Gef. ad II. 3. (f. oben S. 551. ff.)

In Pommern werden 3. B. als Merkmale eines gutsherrlich stäuerlichen Berhältnisses solche persönliche und dingliche Bestegenschaften gelten, wie sie, absgeschen von der Katastrirung, dem Normaljahre und der Größe des Besigthums, dei den zusolge der Dekl. v. 29. Mai 1816. zur Regulirung gelangten bäuerlichen Wirthen nach Maaßgabe der Pommerschen Bauers Ordnung v. 30. Dec. 1764. vorgesunden wurden, vorzugsweise persönliches Eigenbestrizs oder Erbunterthänigskeits Verhältniß der Inhaber, eine Art gledae adscriptio, zu dessen Lösung ein gutöherrlicher Losschein erfordert wurde, Theilnahme an Gemeindes Rechten und Pflichten, Unterstügung der Gutöherrschaft in Unglücksfällen, Beitrag zu den öffentlichen Lasten des Wirths, Dienste an die Gutöherrschaft, insbesondere Bausdensten. s.

In dem Erk. bes Ob. Trib. wird ausgeführt:

Benn auch im erften 21bf. Des S. 74. Die Borte: gutoberrlich : bauerliches Berhaltnis nicht vorfamen, fo fei bafelbft boch anderweit mit flaren Borten vorgefdrieben, bag ber Regulirung behufs ber Eigenthumsverleihung nur folche Stellen unterliegen follen, welche entweber ju laffitifchen Rechten nach Maaß: gabe ber SS. 626. ff. A. E. R.I. 21. gur Rultur und Rubung ausgethan, ober mit Abgaben ober Diensten an bie Butoherrichaft belaftet find und beren Wieberbefegung (im Falle ber Befigerledigung eines zeitweisen Augungsrechtes) nach Geset ober Berkommen erfolgt. Bei einem lassitichen Berhaltniffe nach Maag-gabe bes Abschn. 4. A. L. R. 1. 21. ständen sich aber nur Gutsherren oder Grundherren und bauerliche Wirthe gegenüber; zwischen Bauern oder Burgern als Berleihern oder Berechtigten und anderen Personen könne sich fein lassitisches Berhaltniß im Sinne bes ergangenen Befetes bilben; fie fonnten fein Grundftuct gur Rultur ober Rugung mit folden Rechten fur fich austhun ober an britte Berfonen verleihen, wie fie dort fur die Gute : ober Grundheren vorausgesest und biefen beigemeffen werden. Sonach werbe bier ein guteberrlich : bauerliches Berhaltniß, als nothwendige Bedingung der (objektiven) Regulirungsfähigkeit, als eine foldbe Eigenschaft der Stelle bestimmt gefordert, ohne welche kein Antrag auf Eigenthumsverleihung nach dem Gesetze möglich ift. Bei der zweiten Alternative ber Regulirungsfähigfeit, ber Berpflichtung gu Dienften ober Abgaben, werbe fodann ebenso bentlich ausgesprochen, daß diese an die Gutsherrschaft geleiftet werden mußten. Diefer ftene aber bier nur ber Baner ale Berpflichteter gegenuber und zwischen beiben bilbe fich bamit bas gutsherrlich bauerl. Berhaltnig, welches fur ben Eigenthumsanspruch bes Provofanten eine nothwendige Grundlage fei. - Endlich beftehe bie Bieberbefegungenflicht ber Stellen für andere Berfonen, namentlich bauerlichen Standes gefeglich gar nicht. Mur ben Gutsherrs fcaften sei in den §§. 14. u. 15. A. E. R. II. 7. auferlegt, für die gehörige Besehung der vorhandenen beackerten Stellen und Nahrungen in den Dörfern bei eigener Bertretung gu forgen. Demnach finte fich auch hier bie Bebingung bes guteberrlich bauerlichen Berhaltniffes wieber vor. Die Ausbehnung ber Bestimmung §. 74 Abf. 2. bahin, "baß es gleichgultig fein folle: wem tas Eigenthum guftehe, ob bie Stelle auf bauerlich en ober andern Bofen und Gutelandereien gegrundet fei, bergestalt, bag auch Besiger bauerlicher Stellen burch Berleihung einzelner Barzellen berfelben an britte Personen unter Borbehalt von Abgaben ober Diensten in ein gutsherrliches Berhaltniß gu letteren treten fonnten, welches eine Regulirung nach bem Gefete v. 2. Marg 1850 guliege", - laufe bem Ginne und Bufammenhange ber Landesfulturgefetgebung geradezu entgegen. — Wo alfo fein Gutoherr bem bauerl. Birthe gegenuber fteht, fonne fein gutoherrlich bauerliches Berhaltniß Blat greifen. Dies fei im Abf. 3. bes S. 74. ausgesprochen. (Acta bes Revif. Rolleg., Preugen, D. Mr. 11.)

9) Es foll aber nicht bloß ein gutsherrlich = bäuerliches Berhaltniß bei Berleihung ber Stelle, refp. bei Ronftituirung einerseits des lafftti= fchen oder fonftigen bauerlichen Besit = und Dugungerechtes und anderer= feits ber gutoberrlichen Abgaben und Dienste, obgewaltet haben, fondern es muß ein foldes Berhältniß auch fortgefest, und nicht in ein anderes, und zwar in ein foldes umgefchaffen worden fein, welches nach Alin. 3. bes S. 74. von der Regulirung ausschließt.

a) Bunachft ift in diefer Beziehung ohne Ginflug und gleichgultig, wenn bei Befigerledigungen ber einzelnen Inhaber ober fonft Beranderungen im Umfange ber Stellen oder ber auf Diefelben gelegten Berpflichtungen er=

folgt find.

Dies hat tas Revisions=Kollegium für L. K. Sachen in dem Ert. v. 2. Sept. 1852 angenommen, welches folgende Rechtsfate ausspricht:

1) Bur Begrundung ber Regulirungefahigfeit einer Stelle ift es nicht ausreichend, daß biefelbe bereite vor ber Ginführung bes Regul. Cb. v. 14. Sept. 1811. bestanden hat und mit Abgaben an bie Gutsherrschaft belaftet gemefen ift, vielmehr muß vorzugeweise bie Begrundung und Fortfepung eines gutsherrlich banerlich en Bergallniffes bargethan werden.

2) Das einmal begründete gutoberrlich sbauerlige Werhaltnig wird indeffen

burch die bei Bestigerledigungen ober sonst erfolgte Beränderung des Umsfanges der Stelle ober der auf dieselbe gelegten Berpflichtungen ohne Weisteres nicht aufgehoben. (Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bb. 4. S. 382. und Bräj. Samml. bestelb, S. 55. Rr. 4.)

Ebenso spricht das Erk. deffelben Gerichtshofes v. 9. Dec. 1853 aus, daß ländliche Stellen, welche vor dem Jahre 1811 unter Begründung ober Vortsetzung eines gutsherrlich-bauerlichen Verhältniffes in Zeitpacht ausgesthan worden sind, und bei denen die übrigen Ersorderniffe der Regulirungssfähigkeit zutreffen, der Eigenthumsverleihung unterliegen, ohne Rücksicht darauf, ob der Umfang dieser Stellen später vergrößert worden ist oder nicht. (Zeitschr. des Revis. Kelleg. Bb. 5. S. 164 ff., insbesond. S. 173 ff.)

Bergl. auch das Erf. des Revisions Rolleg. v. 6. Jan. 1852 (a. a. D. Bb. 5. S. 216 und inebes. S. 221), worin ausgeführt wird, daß die ursprüngliche Natur der früher bestandenen beiden Käthnerstellen dadurch nicht als verändert anzusehen sei, daß vor einigen zwanzig Jahren daraus

drei Stellen gebildet worden.

Desgleichen bas Erk. bes Ob. Trib. v. 23. März 1852 über ben Einfluß bes Umflandes, baß ein lafstifcher Wirth bie bauerliche Nahrung nicht mehr, oder boch nicht mehr in bem ursprünglichen Umfange besitzt, auf ben Regulirungsanspruch. (Zeitschr. bes Revis. Rolleg. Bb. 5. S. 243 — 253.)

b) Es ift ferner in diefer Beziehung ohne Ginfluß, daß die Abgaben

und Dienste verändert und erhöht worden find. 1)

Dies nimmt das Revifions = Rolleg. für E. R. Sachen in bem Ert.

v. 26. Aug. 1851 an. (Zeitschr. beffelb. Bb. 4. S. 394-395.)

c) Dagegen findet der Regulirungsanspruch einer ländlichen Stelle nicht statt, wenn das früher bestandene gutsherrlich-bäuerliche Verhältniß aufgeshoben und in ein Tagelöhnerverhältniß umgewandelt worden, wobei jedoch der bloße Name einer ländlichen Stelle (z. B. als Dreschgärtners Stelle) weder für, noch gegen deren Regulirungsfähigseit etwas beweist, wenn nicht außerdem die gesetzlichen Regulirungsbedingungen bei derselben vorhanden sind.

So erkannt von bem Revisions = Kollegium fur L. R. Sachen unterm 9. Marg 1852. (Zeitschr. beffelb. Bb. 5. S. 232 ff. u. Braj. Samml.

G. 59 Mr. 14.) 2)

1) Bergl. auch ben S. 35. bes Regul. Eb. v. 14. Sept. 1811.

2) Das Erf. des Revis. Rolleg. v. 6. Jan. 1852. (Zeitschr. deffelb. Bb. 5. S. 221.) nimmt auch an, daß aus dem Umstande, daß eine sonst regulirungse fähige Stelle zeitweise von einem Waldwärter auf Anrechnung seiner Dienst. Emos lumente genust worden, noch nicht die Aufhebung eines gutsherrlich bäuerlichen Berhältnisses der Stelle folgt, wenn diese früher und später mit besonderen Wirs

then befett gewesen ift.

Dagegen nimmt das Erf. bes Revis. Rolleg. für L. K. S.v. 25. Febr. 1853. (Zeitschr. desselb. Bb. 6. S. 251.) an, daß bie ersolgte Berpachtung eines Borwerks theilweise gegen die Berpflichtung zur Beaufsichtigung der gutsherrl. Forst, fein gutsherrlich-banerliches Berhältniß begründe und das ber nicht zum Anspruch auf Eigenthumsverleihung berechtige. Es wird ausgesführt, daß die einzelnen Bestimmungen des Bertrages solche, wie sie bei gewöhnslichen Zeitpachtsverhältnissen vorkommen und wesentlich verschieden seinen von denen, wie sie auch in der Gegend bei lassitischen Bestgrechten verzusommen pflegen, der pachtweisen Uederlassung der Holywärterei nebst Zubehdr aber hauptsächlich die Berpslichtung, den Forsttheil zu beaufsichtigen, Holzbefraudationen anzuzeigen u. f. w., und mithin diese Pssicht als wesentlichster Gegenstand bei dem Bertrage zum Grunde gelegen habe.

B. Bum Allin. 3.

Die Ueberlaffung der Stelle an einen Wirthschaftsbeamten im Jahre 1811 und der feitdem von Berfonen anderer Stande gegen Miethe fortsgefete Besit schließt die Regulirungsfähigkeit der Stelle aus.

Angenommen von bem Revifions - Rollegium für L. R. Cachen unterm 2. Sept. 1851. (Beilichr. beffelb. Bb. 4. S. 382 - 384, vergl. Braj.

Samml. S. 55. Mr. 4.)

2) Aus ben jedesmal über die Dauer der Miethezeit geschloffenen bes fonderen Abkommen in Berbindung mit ber Nichtbetheiligung der Inhaber bei öffentlichen und Kommunal-Laften, ift ein Bachts und Mietheverhaltniß als herrschaftlicher Instleute abzuleiten.

Ungenommen von dem Revifions = Rollegium fur L. R. Sachen

unterm 6. Jan. 1852. (Beitfchr. beffelb. Bb. 5. G. 216-224.)

3) Bon der Regulirung sind folche Stellen ausgeschlossen, welche ben Besthern derselben mit Rücksicht auf ihre Beschäftigung als Suttenarbeiter überlassen worden sind (in Oberschlessen), obschon dergleichen Stellen lange vor 1811 bestanden haben und von Eltern, resp. Schwiegereltern auf Kinder und Schwiegereinder übergegangen find.

Angenommen von tem Revision &= Kollegium für &. R. Sachen per sent. v. 17. Febr. 1852. (Beitschr. beffelb. Bb. 6. S. 123 und Braj.

Samml. S. 61. Nr. 17.)

4) Das Bestheverhältniß der herrschaftlichen Sausleute in der Niederlausig ist in der Regel für ein Tagelöhnerverhältniß zu erachten und gewährt keinen Anspruch auf Eigenthumsverleihung im Wege der Regulirung, wenn schon die Stellen längere Zeit hindurch in den Familien vererbt wurden.

So erkannt von dem Rebifione - Kollegium für 2. R. Sachen unterm 19. Nov. 1852. (Britfchr. beffelb. Bb. 6. S. 126 u. Braj. Camml.

S. 62. Nr. 21.)

C. Spezielle Erläuterungen zu ben Worten: "Bertommen",

"Befigerledigung" und Biederbefegung" (im S. 74.).

AA. Ueber die Entstehung und Redaktion des betreffenden Passus des §. 74., sowie über die Veranlassung der Deklaration v. 24. Mai 1853.

1) Der auf nichterbliche Stellen beschränkten Bedingung der Regulirungsfähigkeit, "daß im Falle der Besitzerledigung ihre Wiedersbesetzung mit einem Wirthe nach Gesetz oder Kerkommen erfolgt ift", wurde bereits bei der Berathung des Ablös. Ges. in der II. Kammer ein Amendement des Inhalts gegenüber gestellt: "nach Gesetz oder Herstommen ihre Wiederbesetzung mit einem Wirthe erfolgen mußte und bisher wirklich erfolgt ift." Dadurch sollte das Herkommen als ein zwar ungeschriebenes, aber gesetlich erzwingbares Gewohnheitsrecht charakteristet werden. 2) Dieses Amendement wurde indeß von dem Vertreter der Regierung bekämpft 3) und demnächst von der II. Kammer verworsen, 4) auch in der I. Kammer nicht wieder ausgenommen. Späterhin nach dem Erlaß des Ablös. Ges. wurde dasselbe Amendement von derselben Seite her noch einmal und nunmehr sogar mit der Behauptung, daß es in wesentlicher Nebereinstimmung mit dem Prinzip und den Worten des §. 74. stehe, der

<sup>1)</sup> Rämlich das Amendement bes Abgeordn. v. Kleist: Repow (f. oben S. 600. Note 1.).

<sup>2)</sup> Bergl. bie ftenograph. Ber. ber II. R. über bie 68. Sig. v. 4. Dec. 1849. Bb. 3. S. 1539-1540.

<sup>3)</sup> Bergl. ebenbaf. S. 1541.

<sup>4)</sup> Bergl. oben G. 600, Rote 1.

Regierung zur Annahme in einer beantragten Deklaration bes Gefetes

empfohlen. 1)

Wenngleich die an obige Worte geknüpften Bedenken und Beschwerden mehrerer Berechtigten über inzwischen ergangene Entscheidungen zu ter meiter unten zu erwähnenden Deklaration v. 24. Mai 1853 die nachfte Beranlaffung gaben, fo hat doch der mehrerwähnte Paffus des Alin. 1. des S. 74. felbft feine Alenderung erfahren. Da fich diefe Deflaration auf die Regierungebegirte Stettin, Roslin und Dangig befchrantt, fo gilt jener Baffus noch gegenwärtig fur die Regulirungsfähigfeit der nichterblichen Stellen in allen anderen, dem Abschn. III. Des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 unterworfenen Landestheilen, alfo im Regierungsbezirke Da= rienwerder, in gang Oftpreußen nebst Lithauen, in Rieder= und Dberfchlefien, einschließlich ber Dberlaufit, im Großherzogthume Pofen, in der Rur= und Neumark nebft der Diederlaufit und dem Umte Genftenberg.

2) Der Regier. Entw. enthielt Die Bestimmung:

Gin foldes Berkommen ift in ber Regel bei benjenigen Stellen anzunehmen, welche in den drei letten Erledigungefallen in biefer Art wieder befest worben finb.

Die Agrar=Rom. der II. R. bemerkte jedoch mit Rücksicht auf die von ihr vorgeschlagene und von der II. R. angenommene Ginfchaltung im Alin. 1., daß diefer Sat zu erheblichen Berletungen fuhren konne und zur recht= lichen Begrundung ter laffitischen Qualitat einer Stelle nicht geeignet fei 2)

BB. Ueber die Wirkung ber betr. Stelle des S. 74., ins= befondere des Wortes: "Gerkommen" auf die Anwendung des

Gefețes im Allgemeinen.

1) Die Mehrzahl der fo eben ad AA. 1. gedachten Landestheile intereffirt bei der Auslegung insbesondere des Wortes "Berkommen" aus zwei Grunden nicht, oder doch weniger. Erftlich teshalb nicht, weil in den einen die Erblichkeit der bäuerlichen Nahrungen die Regel bildet, daber jener Paffus des Gesetzes gar nicht oder doch in sehr beschränktem Um= fange Objette fur feine Unwendbarkeit vorfindet, und zweitens beshalb nicht, weil in andern, ungeachtet dafelbft Nichterblichkeit vorherricht, boch Die Wiederbefetzungspflicht ber bauerlichen Stellen fcon fruber auf Wefet und Berfaffung (den Ed. v. 12. Aug. 1749 und v. 12. Juli 1764) be= ruht und baber wegen ber vor dem Jahre 1850 nicht regulirungefähigen, refp. von der Regulirung wieder ausgeschloffenen Birthe bis zum Erlaß bes Gef. v. 2. Marg 1850 (f. 77.) fortgedauert hat.

Bu den erstermabnten gehören folgende Landestheile: a) die Rur= und Neumark, b) die Nieder= und Oberlaufit, c) Nieder= und Ober = 3) Schlesien, d) Dftpreugen nebst Lithauen; 4) zu ten lett.

2) Bergl. ben Ber. ber Romm. ber II. R. ju SS. 73-76., f. oben S. 596. 3) Bergl. bas Erf. bes Revif. Rolleg. für L. R. S. v. 3. Juni 1853.

<sup>1)</sup> Bergl. ben in Rebe fiehenden Antrag, welcher bem Revisions = Rolleg. fur 2. R. Sachen mittelft R. bes Min. für landwirthschaftl. Ang. v. 10. Febr. 1851. aur Begutachtung mitgetheilt wurde, in Bb. I. S. 215. ff. und ben darüber ersftatteten Ber. des Nevis. Kolleg. v. 7. März 1851. a. a. D. S. 220. ff., besgl. in Bb. I. S. 215 ff. u. S. 220 ff. dieses Wertes.

in beffen Beitschr. Bb. 6. S. 374. ff.
4) Bergl. b. allg. Ginl. in Bb.I. S. XVII-XXII., XXXV., XLII., XLV. ff. Fur bie Laufigen ift nur bas Berhaltnif megen ber Tagelohner, und fur Dbers fcblefien bas ber Guttenarbeiter, mit Rucfficht auf bas Alin. 3. bes §. 74., nicht sowohl wegen ber Erblichfeit ftreitig geworden. (Bergl. in tiefer Beziehung bie Entsch. bes Rev. Rolleg. fur L. R. S. v. 19. Nov. 1852. u. v. 17. Febr. 1852. (Zeitschr. beffelb. Bb. 6. S. 126. u. S. 123. u. Praj. Samml. S. 62. Dr. 21. u. S. 61. Dr. 17.) und oben S. 615. gu B.

gedachten hingegen gehören a) Pommern, b) ein Theil bes Bromberger Regierungsbezirts, namentlich der Netdiftrift, in welchem das Erift v. 12. Aug. 1749 im Jahre 1789 publizirt worden ift. 1)

Inzwischen galten aber auch in Betreff tes übrigen Theils von Beft. preußen und des Großherzogthums Pofen, fowie auch fur die Ober = und Niederlaufin, feit Ginführung bes 21. 2. R. 2) Die in letteres aufgenommenen und als allgemeines Landesgefen durch feinerlei Brovinzial-Berfaffung ausgeschloffenen Bestimmungen ter SS. 14., 15., 16. 21. 2. R. II. 7.

Auch bie Berichte ber Agrar : Romm, beiber Rammern bemerften:

a) ber Ber. ber Romm. ber II. R .:

"daß die Berpflichtung ber Guteherrschaft zur Wiederbefegung ber Stellen noch im Großherzogthume Bofen, ferner in ben übrigen Lanbestheilen in Betreff berjenigen Stellen bestehe, welche weber gu ben eigentlichen Adernahrungen, noch zu ben Dienstfamilienstellen gehört hatten" (Art. 76. n. 101. ber Defl. r. 29. Mai 1816);

8) ber Ber. ber Kom. ber I. K. (zum S. 78. jest S. 77.): "bag eine solche Bestimmung, wie sie jest ber S. 77. enthalt, nothwendig fei, weil die Pflicht ber Gutsherrschaft jur Wiederbesetzung ber Stellen in ber Proving Bofen in Betreff ber regulirungefähigen, in den übrigen Provingen in Betreff ber nicht regulirungefähigen Stellen besteht, welche meber gu ben eigentlichen Acfernahrungen, noch zu ben Dienstfamilienstellen gehörten und in ben Normaljahren ber verschiebenen Provinzen als bauerli: ches Land benutt wurden."

Gine Bermifchung von Borwerfe: und Bauerland hat häufig ftattgefunden, ungeachtet ber alteren und ber neueren Berordnungen wegen ber Uneinziehbarfeit ber Bofe und ber Ronfendertheilung ber Regierung, in Ruckficht ber muften und verlaffenen Bofe in und nach tem 30jahrigen Rriege (vergl. bie Berordnungen v. 1714. 1718. in ber allgem. Ginl. Bb. I. S. XXVI.) und wiederum nach bem Kriege von 1809, besonders in den Landestheilen, wo Nichterblichkeit und eine größere Belaftung bes Bauernftandes mit guteherrlichen und öffentlichen Leiftun= gen vorherrichte und letterer großentheils Diefer Belaftung erlag, ober mo, wie 3. B. in Pommern, die alteren Bauer-Dronungen ben Gutsherrn die Translokation ober auch die gangliche Bertreibung ber Bauern nach wirthschaftlicher Konvenienz ber Gutoberrichaft gestatteten. (f. allgem. Ginleit. in Bb. I. G. L. und LI. Bauer Ordnungen v. 1616. u. 1648.)

2) Außer ben Bublif. Pat. v. 5. Febr. 1794. vergl. die Bublif. Patente v. 9. Nov. 1816. (Gef. S. 1816. S. 225.) u. v. 15. Nov. 1816. (a. a. D.

S. 233.).

<sup>1)</sup> Bergl. in Bezug auf Bommern bas Erf. tes Db. Trib. in b. Beitfchr. bes Revis. Kolleg. Bt. 6. S. 423-427, worin ausgeführt wird, baß nach Maaßgabe ber gedachten Ed. v. 12. Aug. 1749. und v. 12. Juli 1764., ingl. bes alteren Cb. v. 14. Marg 1739. (f. allgem, Ginl. Bb. I. S. LXXII. LXXIII) binfichtlich ber Bieberbefenungenflicht fein Unterfchied weber bezüglich ber Brofe, noch ber Qualitat bes bauerlichen Befigthums ju machen, ebensowenig auch barauf Bewicht zu legen fei, ob bie refp. Stellen urfprunglich fchon Bauerland gewefen, ober eima ans bem guteherrlichen Borwerfsareal entnommen worben find, ob bie gewöhnlichen Steuern, Kontribution, Ravalleriegelb u. f. w. von benfelben haben entrichtet werben muffen ober nicht, ob fie in ben Steuerfataftern ber Proving als bäuerliche verzeichnet waren, ober neben folden bestanden; auch nach den Instrut-tionen, für Breußen v. 14. Febr. 1808., für Schlessen v. 27. März 1809., für die Kurs und Neumark, sowie Bommern v. 9. Jan. 1810., sei ohne Konsens ber Regierung keine Einziehung bauerlicher Stellen gestattet, baher bie frühere Bersfassun Erlaß bes Ablös. Gef. v. 2. Marz 1850. (§. 77), allein mit Ausnahme ber sant Art. 101. ber Dekl. v. 29. Mai 1816. ber willführlichen Bers fügung ber Ontoberren anbeimgegebenen fleinen Schlefisch. Bartner: Etabliffemente, im Uebrigen für fammtliche vor bem Ablof. Gef. v. 2. Darg 1850. noch nicht regulirungefähig gewesene bauerliche Stellen völlig unverandert aufrechterhalten.

2) Seit Einführung bes A. L. R. hing alfo auch in allen biefen Brovingen die Gultigkeit irgend welcher Disposition ber Gutsherrn über bauerliche Stellen jeder Art und Qualität, abgesehen von den oben ermähnten fpeziellen Beftimmungen in den Regulirungsgefegen felbft und den Berordnungen wegen Gin= und Bufammenziehung von Bauerhofen (f. oben S. 617 Die Rote 1.) ftete fcon davon ab, ob dergleichen Stellen bauerliche ober bloke Beitpachtguter feien, fo daß in der That der S. 74. des Ablof. Gef. in diefer Beziehung gar teine pringipiell neue Bestimmungen enthält. 1)

Es hat diefe Frage nur mit der Umwandlung ter Natural= und Frohn= dienstwirthschaft, mit der gestiegenen Landfultur und der Erhöhung des Wer= thes der Grundstücke feit der Emanation der Regulirungs und anderer Rultur-Gefete eine größere Bedeutung erhalten und daher diejenigen naberen Bestimmungen nothig gemacht, welche bie Alin. 2. u. 3. bes §. 74.

enthalten.

3) Der erwähnten Bedingung, und namentlich ber auf Gefet beruhenden Wiederbesetzungspflicht, ift im S. 74. vielmehr die den Gutsberrn gunftige Modalität hinzugefügt, "daß eine folche Wiederbefetung auch wirklich er= folgt fei." Jene Bedingung wegen ber gefetlichen ober berkommlichen Bieberbefegung ift fomit wefentlich nur als ein Kriterium dafür zu betrach= ten, daß die betreffende Stelle nicht ein reines Beitpacht=, fondern ein, unter die bis zum 2. März 1850 gultig verbliebene Landesverfaffung fallen= bes, bauerliches Gut fei und geblieben ift. In Diefer Beziehung behalt fie ihre Bedeutung auch fur Die nicht erblichen Stellen in den Regie= rungebegirken Stettin, Roelin und Dangig, felbft nach ber neueren Deklaration bes S. 74. Denn es tritt bas in berfelben neu aufgestellte Mertmal ber Regulirungefähigkeit ("baß fur die Stelle felbftfandig eine auf ihr rubende Steuer an ben Staat zu entrichten mar, wofür im Regie= rungebezirfe Dangig auch bas fataftrirte Schutgelt gilt") nur zu ben übrigen Merkmalen des S. 74. noch bingu, und es muß zu dem dafelbst bis zur neuesten Zeit gultigen gefetlichen Moment wegen der Konfervatione = und Wiederbefegungepflicht ber bauerlichen Stellen ftets auch noch bas thatfächliche Moment ber erfolgten Biederbefetung mit einem Wirthe in Besterledigungsfällen bingutommen, um eine nichterbliche Stelle zu einer regulirungefähigen zu machen.

CC. Spezielle Erläuterung der Begriffe 1) des Bertom=

mens, 2) ber Biederbefetung in Befiterledigungsfällen. Beibe Begriffe bleiben in allen Fallen für die Unwendung bes Gefetes auf nichterbliche Stellen wichtig.

1) Begriff des " Berkommens."

2) Bergl. in Bb. I. G. 213.

Das R. Des Min. für landwirthschaftl. Ang. v. 10. Febr. 1851 2) (Zeitschr. des Revis. Rolleg. Bd. 4. S. 41-44) hat fich bereits babin ausgesprochen, bag die Unficht, ale ob ber Schlug des Alin. 1. Des S. 74. dabin zu verfteben: , daß die Wiederfetung mit einem Birthe nach dem Berkommen habe erfolgen muffen", unrichtig fei.

<sup>1)</sup> Schon in ben mehrwähnten Landtagereversen aus bem 16. Jahrh. war ber Ritterschaft (ben Landständen) nur jugefichert, bag fie bie von ihrem Ritteracter ben bauerlichen Wirthen zeitweise gegen Beuer ausgethanenen Grundstücke jederzeit wiederum auffündigen durften und baran ben Bau-ern fein Eigenthum zuwachsen solle. Auch nach der Markischen Berfassung blieb von dem allgemeinen Grundsage nur der Fall ausgenommen, wenn Ritter-äcker den Unterthauen auf gewisse Jahre in Pacht überlassen worden. (cf. Mylius C. C. M. Tom. VI. Abth. 1. p. 90. und Mathie jur. Monateschr. Bb. 3. S. 54. \$. 125.).

Dies, und wie eine berartige Auslegung mit ber Anficht aller Faktoren ber Gefetgebung im Biderspruche, und vielmehr im Gegensate ftebe zu ber Intention bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850: "Die Regulirungsfähigkeit auf ben Standpunkt bes Eb. v. 14. Sept 1811 gurudzuführen", ift in dem Berichte tes Revifions=Rolleg, für &. R. Gachen b. 7. Marg 1851 1) (Beitfdr. beffelb. Bb. 4. G. 53 ff.) ausführlich nachgewiefen worben.

Auch hat bas Db. Trib. bemgemäß in bem Grf. v. 11. Rov. 1852 ausgeführt, taf ter Austrud: " Bertommen" im S. 74. tes Ablof. Bef. v. 2. Marg 1850 nicht tie Bedeutung von " Gewohnheiterecht" habe, vielmehr barunter bas in Bezug auf einzelne beftimmte Stellen bergebrachte

Berfahren zu verfteben fei.

Es wird in den Entscheidungegrunden bemerft:

Für diefe Auslegung fpricht junachft, bag hier nicht, wie beim Gewohnheites rechte, von einer, wenigstens von einer Rlaffe von Berfonen befolgten, fie verbinbenben Rechtoregel bie Rebe ift; benn, wenn ber Befit einer nur gu einem geit= weisen Rugungerechte verliebenen bauerlichen Stelle erledigt wird und bie Gutes herrschaft biefelbe wieder mit einem Birthe befest, fo ift Die Gutsherrichaft allein babei betheiligt, nicht aber eine Rlaffe von Berfonen.

Außerbem ift zu beachten, bag, wenn beim Mangel eines Gefebes, wonach bie Guteberrichaft zur Wiederbefegung fur verpflichtet zu erachten, bas Bertommen für entscheibend erachtet wird, mit Rudficht barauf, baß gerabe bie Qualitat ber jedesmal in Frage ftehenden Stelle barguthun, unter biefem Berfommen nur bie bei biefer Stelle hergebrachte Gewohnheit verftanden werden fann. Auch in

1) Bergl. ben Ber. v. 7. Marz 1851. in Bb. I. S 220. ff. Bergl. auch: a) bas Erf. bes Revis. Kolleg, für E. R. Sachen v. 26. Aug. 1851. (in beffen Beitschr. Bb. 4. S. 389. ff. u. Praj. Samml. S. 55. Nr. 5.), worin bemerkt wird, bag bie Thatfache ber Aufeinanderfolge verfchiebener Inhaber mit bem gutes herrlich bauerlichen Berhaltniffe und ber Art bes Rugungerechtes in Berbindung ju bringen fei, und jene Thatfache felbft burch bie ublichen Landesverhaltniffe erlantert werben muffe; beegl. (a. a. D. S. 395.), baß bie herfommlich erfolgte Bieberbefegung ber bofe noch baburch unterflut werbe, baß feit ben 1790 ger Jahren nicht einmal neue Sofbriefe ausgefertigt, vielmehr bie Rinder ber Befiger nach beren Ableben ohne Beiteres in ben Befig eingetreten find und bie Gutsherrschaft bagu, wenn nicht ausbrucklich, boch fillschweigend, bie Genehmigung er: theilt habe;

c) Bergl. auch bas Erf. bes Db. Trib. p. 26. Oft. 1852. (a. a. D. Bb.

6. S. 172. ff.).

b) bas Erfenntnig beffelben Gerichtshofes v. 9. Dec. 1851. (in beffen Beitfdr. Bb. 5. C. 182. ff.), worin bemerft wird, bag eine breimalige Wieder-holung einer folden Biederbefegung innerhalb eines Zeitraums von mehr als 50 Jahren hinreichend fei, um bas in dem Gefete erforberte Berfommen bei ber betreffenden Stelle fur fonftatirt anzunehmen; bag biefes Berfommen aber nicht ben Begriff einer Obfervang, eines Bewohnheiterechtes habe barftellen follen und fonnen, ergebe ber Ausbruck felbft, so wie ber Busammenhang bes Gefetes. Denn nicht ber Umftand folle entscheibend fein, bag bei ber Mehrzahl ber in einem größeren ober fleineren Rreise vorhandenen landlichen Stellen bie Wiederbefetjung ber erledigten Stellen ber Regel nach erfolgte, fonbern, baß gerade bei einer jeben gur Regulirung gelangenben Stelle eine folde Wieberbefetung Statt gefunden habe. Ein foldes herfommen für ein speciell bestimmtes Grundflud fei auch bem A. E. R. feinesweges fremb. Denn eine ganz ahnliche Bestimmung finde sich in ber Lehre von Erbzinsgutern im S. 719. Th. I. Tit. 18., wo auch eine bei einem gewiffen Erbzinegute wohl hergebrachte Bewohnheit ale entscheidend über bie Ent= richtung von Laudemien anerkannt werde. Ware die entgegengefeste Ansicht rich= tig, so würde der Fall vorkommen können, daß die Minderzahl der Stellen eines bestimmten Bezirks dennoch der Eigenthumsverleihung unterläge, obwohl für sie der Beweis der herkömmlichen Wiederbesetzung nicht geführt ware, was doch nach ber Faffung bes Gefetes nicht als richtig angenommen werben fonne;

andern Fallen, namentlich in S. 719. A. L. R. I. 18. ift bie bei einem gewiffen Grundstude wohl hergebrachte Gewohnheit für maafgebend erflart.

(Beitschr. bes Revis. Kolleg. Bb. 6. S. 142. ff.).

2) Begriff der Biederbefegung in Befigerledigungefällen. Im Sinne des S. 74. liegt and dann eine Bestherledigung und Wieberbefegung in Bezug auf eine zu einem zeitweifen Rugungerechte verliehene Ruftikalstelle vor, wenn beim Ablaufe der Ueberlaffunge=Beriode (alfo auch ber Pacht=Beriode) ber Bertrag mit bem bisherigen Bester erneuert oder verlängert, oder wenn der Pachtbesit einem andern Besiter eingege= ben wird.

So erkannt von dem Db. Trib. unterm 11. Nov. 1852., unter Beftatigung des Urtels des Revifions = Rollegiums für L. R. Sachen

v. 6. April 1852.

Die Entscheidungsgründe führen aus:

Ift ein Nuhungerecht zeitweise eingeräumt, so endigt sich bas Besitrecht bee' Berechtigten mit dem Ablaufe der Beriode, für welche es überlaffen war. Die Gutsherrschaft kann und muß nun über die Benuthung, resp. den Besit der Stelle anderweit verfügen. Sie fann entweber bie Stelle einziehen ober wieder einem Wirthe zu einem zeitweisen Nugungsrechte verleihen. Wählt fie bas lettere, so kann sie entweder einen andern Wirth einsetzen oder mit dem bisherigen Wirthe einen neuen Bertrag abschließen. In beiben Fallen wird bie Stelle mit einem Birthe wieder befest, benn mit bem Aufhoren bes Befigrechts bes bieberigen Rugungeberechtigten war bie Befigerledigung eingetreten.

Das Gefet legt offenbar Gewicht barauf, daß beim Gintritt ber Rothwendig: feit, über die Stelle anderweit zu verfügen, die Gutsherrschaft dieselbe nicht ein-gezogen, sondern wieder einem Wirthe zum Augungsrechte verliehen und badurch zu erkennnen gegeben hat, daß die Stelle dazu bestimmt fei, stets mit einem Birthe befest zu werden. (Zeitsche. des Revif. Kolleg. Bb. 6. S. 144—146.).

DD. Die Deklaration der SS. 74. u. 97. des Ablof. Gef. v.

2. März 1850 v. 24. Mai 1853 betreffend. 1)

1) Bu Diefer Detl. hat befonders Die Beforgniß einzelner Gutsbestter in Sinterpommern Beranlaffung gegeben, bag ben Befigern ber fogen. Bufchpachtereien in Folge ber von ihnen erhobenen Regulirungeanspruche Eigenthum an diesen fogen. Bufchpachtereien werde verliehen werden.

2) Der Gefete-Entw. zu Diefer Defl. ift in beiden Rammern gleichzeitig, auf Grund der Allerh. Ermächtigung v. 21. Febr. 1853 (Drudf. der I R. pro 1853 Nr. 300. und ber II. R. pro 1853 Nr. 142.), eingebracht

morben.

a) Die Motive bes Entw., welcher von beiden Rammern völlig unverändert angenommen worden ift, lauten dabin:

Der Inhalt bes S. 74. bes Ablof. Bef. v. 2. Marg 1850 hat bereits bei beffen Berathung vielfache Besorgniffe erregt, indem man furchtete, bag bie an bie Stelle einer icharfen Definition gefette Umidreibung bes Begriffs ber Regulirungs: fahigfeit einer zu weiten Ausbehnung fahig fei, und bahin fuhren werbe, folde Rahrungen bem Gigenthume ber Gutebefiger zu entziehen, über welche biefen bieher

eine völlig freie Disposition zustand.

Es bewendete jedoch bei ber gewählten Faffung, weil die gemachten Abanderunge : Borichlage gur Befeitigung bes Uebelftanbes nicht geeignet ericbienen, weil man bie Neberzeugung gewann, bag fich bas gutsherrlich bauerliche Berhaltnig bie wefentlichfte Bedingung ber Regulirungsfähigfeit wegen ber Mannigfaltigfeit feiner Bestaltung in ben verschiedenen Begenden bes Staates auf eine erschöpfende Beife nicht allgemein bezeichnen laffe, und weil man bie Erwartung hegte, bag bie that: fachlichen Berhaltniffe in ben einzelnen Fallen beutlich bie Granze zeigen wurden, über welche hinaus die Regulirungsfähigkeit nicht vorhanden ift.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 209.

Diese Erwartung ift nun auch im Bangen burch ben Erfolg gerechtfertigt worben, ba in ben meiften Landestheilen, fur welche ber S. 74. l. c. in Rraft getreten ift, verhaltnigmäßig fehr wenige Brogeffe über bie Regulirungefähigfeit anhangig geworben und biefelben nicht burch die Zweifelhaftigfeit ber Rechteverhaltniffe ganger

Battungen von bauerlichen Stellen entftanden find.

Rur in ber Proving Pommern und in bem angränzenden Regierungs : Bezirfe Danzig findet fich eine nicht unbeträchtliche Bahl von Stellen vor, welche, zu zeit= weifen Rugungerechten ausgethan, zwar ftete ale ein zur beliebigen Berfügung ber Butsherren ftebendes Gigenthum betrachtet worden find, bei benen es aber nach ben ihnen beimohnenben Eigenschaften außerft zweifelhaft ift, ob fie nicht bennoch von ber Borichrift bes erften Abfages bes S. 74. l. c. betroffen werben. Es ift auf biefes Berhaltniß icon bei ber Berathung bes Ablof. Gef. in ber II. R. nament= lich unter hinweifung auf die fogenannten Bufchpachtereien, jedoch ohne Erfolg, aufmertfam gemacht worden. Spater find beshalb viele Befchwerben Bommericher Gutsbefiger eingelaufen, welche in Folge bes gegenwartigen Rechtszustandes burch Provokationen auf Regulirung, beren Ausgang ungewiß ift, bedroht werden.

Der Provinzial : Landtag hat baraus Beranlaffung genommen, um eine Defla= ration ber Bestimmung über die Regulirungefahigfeit nachzusuchen und biefer Bunfch

ift von ben Provingial-Behörden getheilt worden.

Es liegt baher ein bringendes Bedurfnig vor, ben S. 74. l. c. in Betreff ber nicht erblichen Stellen in ben gedachten gandestheilen burch Bingufügung eines untruglichen und mit Leichtigfeit zu ermittelnben Rennzeichens zu ben im Wefete bereits

angegebenen Merfmalen ber Regulirungefähigfeit zu erläutern.

In ben Motiven zu bem Ablofungs-Gefete ift ce oftere ausgesprochen worben, daß man in den alten Provingen Die Eigenthums : Berleihung nicht in größerem Umfange burchführen wolle, ale bas Eb. v. 14. Gept. 1811 verordnet hatte; und ba ber §. 35. beffelben bie Regulirungefähigfeit ber nicht erblichen Stellen unter Borausfetung eines gutoberrlich : bauerlichen Berhaltniffes an die Bedingungen gefnupft hatte, daß ber Butsherr Die Stelle ftete mit einem bauerlichen Wirthe wieder besetzen, daß er fie in kontributionsfähigem Stande erhalten und die Steuern und anderen öffentlichen Leiftungen bavon vertreten mußte, fo icheint es nabe gu liegen, Diefe Kriterien wieber aufzunehmen. Allein bei einer genauen Brufung ber Lage ber Gesetgebung im Jahre 1811 über die Biederbesetungspflicht gelangt man gu der Ueberzeugung, daß die Beantwortung ber Frage, ob eine Stelle im Jahre 1811 wieder befest, ob fie in fontributionefabigem Stande erhalten und ob ihre Steuern und öffentlichen Leiftungen vom Butoherrn vertreten werben mußten, im engften Busammenhange mit ber Beantwortung ber Frage fteht, ob die Stelle fich zu jener Beit im gutsherrlich bauerlichen Berbande befand, und daß die Berneinung der letten Frage die der ersten nach fich zieht. Die Bestimmung des S. 74. des Gef. v. 2. Marz 1850 wurde also burch eine Erganzung biefer Art an Klarheit nichts gewinnen; bagegen giebt ber §. 35. bes Ed. v. 14. Sept. 1811 einen anderen ficheren Leitfaben an bie hand. Das Ebift sett nämlich unleugbar voraus, daß eine regulirungefähige Stelle, wie es in ber Ratur ber Sache liegt, obgleich bem Eigenthume bes Gutsherrn unterworfen, bennoch ihm gegenüber bereits eine Dauer versprechende Selbstftandigfeit gewonnen hat und vom Staate als eine felbstständige Befigung anerkannt ift. Das Anerkenntnig bes Staates macht fich burch bie Gr= hebung von Steuern, die auf der Stelle ruben, bemerkbar, wie andererfeits das Intereffe bes Staats an ber Erhaltung ber Stelle fich vorzugeweise auf ihre Steuer= pflichtigfeit grundete.

Es ift daher ein bem Sinne bes S. 74. bes Gef. v. 2. Marg 1850 burchaus entsprechendes Berlangen, daß eine nicht erbliche Stelle in ber Proving Pommern und im Dangiger Regierunge Begirte, um fur regulirungefabig gu gelten, neben den übrigen im Gefete angegebenen Eigenschaften noch bas Rennzeichen besitzen muß, daß fur fie felbstständig zur Beit ber Berfundung bes Cb. v. 14. Sept. 1811

eine auf ihr ruhende Steuer an ben Staat gu entrichten war.

Mus biefen Grunden wird ber S. 1. bes beiliegenden Gefet Entwurfe in Bor: fchlag gebracht, zu welchem nur noch zu bemerken, bag er nicht auf eine Wieder-herstellung bes Art. 4. Litt. b. ber Defl. v. 29. Mai 1816 abzielt, wonach die zu regulirenden Stellen in ben Steuerschlägen der Provinz überhaupt als bauerliche Besthungen fataftrirt fein muffen, fonbern bag gur Erfullung ber im Entw. aufgeftellten Bedingung eine jede auf der Stelle ruhende bingliche Staate-Steuer genügt. 3m Reg. Bezirf Dangig reicht es baher gu biefem Behufe bin, wenn bie Stelle mit Schutgelb fataftrirt ift, und bamit jeder Zweifel barüber befeitigt wirb, bag bas fataftrirte Schutgelb als eine bingliche und nicht als eine personliche Steuer zu betrachten, fo empfiehlt es fich, bies am Schluffe bes §. 1. bes Gefet Entw.

ausbrudlich auszusprechen.

Obwohl ber Sinn bes §. 97. bes Gef. v. 2. Marz 1850 bei ben barüber stattgehabten Kammer-Berhandlungen weitläuftig erörtert und dabei unzweideutig ausgesprochen worden ift, daß früher über die Regulirungsfähigfeit einer Stelle abgegebene Willenserflärungen, Berjährung ober früher barüber ergangene Ivolstate nur insofern ihre Kraft haben verlieren sollen, als es sich um Beurtheilung ber Frage handelt, ob eine Stelle die nach dem G. v. 2. März 1850 zur Regulirungsfähigfeit erforderlichen Eigenschaften hat, so ist der §. 97. l. c. doch von den entscheidenden Behörden und selbst vom Ober-Trib. auf solche Willenserflärungen angewendet worden, durch welche Stellenbesitzer vor dem Erlasse des Ges. v. 2. März 1850 auf Regulirungs-Ansprüche, die ihnen nach den früheren Gesetzen zustanden, verzichtet, oder allen fünstigen Regulirungs-Ansprüchen, die durch neue Gesege entstehen möchten, entsagt haben. Diesem ofsenbaren Nisverständnisse S. 97. l. c. soll durch den §. 2. des Geseh-Entw. entgegengetreten werden.

Der S. 3. bes Entw. bedarf feiner besonderen Begrundung.

b) Die Agrar-Rommiffion ber I. Kammer hat fich in ihrem über ben Gegenstand erstatteten Berichte v. 27. April 1853 (Druckf, Nr. 373.) folgendermaaßen geaußert:

Bur richtigen Burbigung bes Gegenstandes einer folchen Dekl. bes Gef. v. 2. Marz 1850 erscheint es unerläßlich, einen Blid auf ben Gang zu werfen, welschen bie Breuß. Landeskultur: Gefetgebung seit bem Jahre 1811 genommen hat, und auf bas Biel, zu welchem sie mit bem G. v. 2. Marz 1850 gelangt ift.

Wenn bas G. v. 14. Sept. 1811 und bie fpater, theils gur Erlauterung und Bervollständigung beffelben, theils zur Regelung ahnlicher Rechteverhaltniffe ergan: genen Gefete es fich zur Aufgabe gemacht haben, bindende Normen an die Sand ju geben für die Auflofung von Rechtsgemeinschaften, die für alle babei Betheilig= ten unvortheilhaft erichienen, und die zugleich in fich fo verwickelt waren, daß auf bas Buftandefommen einer Auflösung berfelben allein burch bie gutliche Ginigung der Theilnehmer nicht zu rechnen war, fo fann eine folche Absicht an fich nur ge= billigt werben. Schon bas Rom. Recht lagt eine Rlage de communi dividundo auch bei dem Wiberspruch bes Theilnehmers zu, der in ber Kommunion zu bleiben municht und gestattet bamit einen Gingriff in beffen unbedingtes Dispositions recht über fein Eigenthum. Auch läßt fich gar nicht in Abrede ftellen, daß in jedem Staat im Laufe ber Beit fich Rechtsverhaltniffe gebildet haben konnen, beren Auflosung ober Abanderung aus höheren Ruchsichten des Staatswohls als noth= wendig erscheint und bag in einem folden Fall ber Staat mit Recht von feinem jus eminens über alles Eigenthum Gebrauch macht, und fich Eingriffe in bie Strenge bes Privatrechts gestattet. Dergleichen legislative Maagregeln fonnen aber nur bann wohlthatig wirfen, wenn zwei Rucffichten babei maaggebend bleiben, einmal, daß man mit folden Eingriffen nicht über das unzweifelhaft vorliegende Bedürfniß hinausgeht, zweitens, bag man bie heilige Schen vor bem Recht, welche die Gesetzgebung auf allen ihren Schritten begleiten muß, bewahrt, sowohl bei Bestimmung ber Grange felbft, bis zu welcher man ein foldes Beburfniß anserfennt, als bei Abwägung ber vollen Entschädigung, bie ber unter allen Umftanden zu erhalten hat, ber fein gutes Recht wider feinen Billen abzutreten gezwungen wird.

Daß eine Aenberung an bem Rechtsverhältniß, wie es sich burch bie gemeinschaftlichen Rechte ber Gutsherren und ber Bauern an ben bauerlichen Grundfücken gebildet hatte, bringend geboten war, fann kein Unbefangener leugnen. Gbenso wenig, daß dies mit ber Ablösung von offenbar kulturschädlichen Real-Lasten, z. B. ber Zehnten und Dienste, und mit ber Aushebung ber Gemeinschaften und ber wechselseitigen ober einseitigen Servitute ber Fall war, die eine bessere Benugung ber Grundstücke in ber Regel unmöglich machten.

Es ift ein ungerechter Borwurf, wenn man in biefen Beziehungen bas Besburfniß zu ben ergangenen Gesetzen völlig wegleugnen, ober wenn man ben ganz unzweifelhaften Bortheil verkennen will, den fie dem Lande gebracht haben. Gine aufmerksame Beobachtung der Art der Ausführung dieser Gesetze lehrt aber auch, haß die beabsichtigten wohlthätigen Erfolge in demselben Maaße rascher und volls

ftanbiger ins Leben traten, in welchen man nach und nach zu ben Pringipien bes Rechts zurudfehrte, und bie Luden ausfüllte und bie Barten ausglich, welche bei ber oft fehr mangelhaften und übereilten erften Redaftion jener Gefete geblieben So ift die Ablof. D. v. 29. Juni 1829 von viel rafcherem und allgemeis nerem Erfolg gewesen, wie die v. 7. Juni 1821, weil jene auf gerechteren Brin-zipien beruhte wie diese. Die Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821 fonnte fo lange, als fie, mit offenbarer Berlettung alles Rechtspringips, auch dem fleinften Theilnehmer bas Recht gab, bie gang überwiegende Mehrheit ber Intereffenten zur Aufhebung ihrer Servituten und zum Umtausch ihrer Grundstücke zu zwingen, in vielen Begenden keinen rechten Fortgang gewinnen. Als eine fpatere R. D. fich bem Rechts= pringip burch eine mäßige Befchrantung jenes erorbitanten Brovofationerechts wes nigftens mehr naherte, murbe von vielen enthufiaftifchen Berehrern biefer Gefengebung eine allgemeine Stockung der Gemeinheitstheilungen beforgt. Bang im Gegentheil aber nahmen biefe nach Erlaß jener beschrankenben Rabinets Ordre erft recht einen gebeihlichen Fortgang, in demfelben Maage, wie die Intereffenten fich mehr und

mehr bavon überzeugten, daß die Sache ihnen allen nüglich sei. In ähnlicher Weise ist die Dekl. v. 31. Mai 1816 eine wesentliche Berbesserung des Ges. v. 14. Sept. 1811 gewesen, indem nach einer forgfältigen Erörtes rung ber thatfachlichen Berhaltniffe burch die bamaligen Bertreter bes Landes und andere fachtundige Manner, die Mangel und Lucken erganzt und ausgefüllt wurden, die jenes erfte Gefet bei feiner etwas ichnellen Redaftion gelaffen hatte. namentlich auch auf bem Rechtsgebiet ber Fall gewesen, welches ber fpezielle Wegenftand bes uns jest vorliegenden Gefet:Entwurfs ift, und auf welchem man die getroffenen tegislativen Maagregeln allerdings von Saufe aus weniger von bem recht= lichen Standpunfte, wie von dem einer politischen Maagregel, zu rechtsertigen im Stande ift. Durch ben zweiten Abschnitt bes Ges. v. 14. Gept. 1811 war nämlich eine Auseinandersetzung zwischen ben Gutsherren und Bauern und eine Gigenthums: Berleihung an Lettere auch in ben Landestheilen angeordnet, wo die Bauern, wie 3. B. in Bommern, für fich und ihre Familien gar fein erbliches und bingliches Recht an den bauerlichen Grundstücken hatten, Die Gutoberren unzweiselhaft alleinige Eigenthumer ber letteren und in der freien Berfügung über Diefelben nur durch die landespolizeiliche Anordnung beschränft waren, wonach die Bauerhöfe ftets mit bauerlichen Wirthen wieder befest und diese im praftationefahigen Stande erhalten werben mußten.

Der Dangel einer folchen landespolizeilichen Beschränkung hat unter gang ähnlichen Berhaltniffen, g. B. in Neu-Borpommern und Medfenburg, bei bem Fortfchritt der Landfultur zu einem fast ganglichen Verschwinden des Bauernstandes geführt, eine Erscheinung, Die fur Die betreff. Breug. Provingen feinesweges als erwünscht bezeichnet werden soll, die aber doch zum thatsächlichen Belag für die großen materiellen Opfer bient, welche jene legislative Maagregel ben Gutobesitzern

von Saufe aus angefonnen hat, ') 3ndem alfo die G. v. 14. Sept. 1811 und 31. Mai 1816 ben Inhabern ber bauerlichen Nahrungen, an benen fie bis bahin fein eigenes Recht hatten, ein Eigenthum zusprachen, befanden fie fich von Saufe aus mehr auf dem Wege einer politischen Daagregel, wie auf einem wirklichen Rechtsboden. Doch blieb bas Rechtsprinzip wenigstens infofern gewahrt, als eine spezielle Berechnung ber beiberfeitigen Nutungen an dem Sofe nach ihrem Werth angeordnet, und je nach dem Ausfall biefer Berechnung die nur als eine vorläufige Norm hingestellte Abfindung jedes Theiles mit ber Balfte bes Bangen erhöht und vermindert werden fonnte. Gleich= wohl ift in jenen Provingen felbst die Eigenthums-Berleihung an die Bauern ftets als ein ben Letteren auf Roften ber Gutobefiger gemachtes Gefchent angesehen worben, bas namentlich bei ben Tagelohner-Familien, die in vollig ahnlicher Beife, wie bie Bauern ihre Wohnungen und ihren Garten und Kartoffelland miethweise inne haben, fcon lange vor dem Sahre 1848 gum Reid und gu gleichen Ansprüchen Unlaß gegeben hat.

Im Gangen und Großen ift indeg jene Maagregel icon-langft vollständig durchgeführt. Ihr Zweck ift insofern vollkommen erreicht, als ein selbstständiger Bauernstand auch in jenen Provinzen erhalten und geschaffen ift. Je mehr bies

<sup>1)</sup> Bergl. hierzu bie Rote 3. oben G. 585.

in der That bereits geschehen war, und je mehr man die ganze Angelegenheit wesentlich aus dem Standpunkte einer politischen Maaßregel betrachten muß, je weniger schien ein gerechtfertigter Anlaß vorhanden, sur die verhältnißmäßig geringe Zahl ber noch nicht zur Kontestation gekommenen Falle, oder sur die, welche auf Grund der seitherigen Gesehe zurückgewiesen waren, neue gesehliche Bestimmungen zu erstassen, die noch tieser in die Rechte der Gutsbesiger eingriffen, und noch mehreren bäuerlichen Familien neue Rechte an den Stellen verliehen, die sie seither bewirths schaftet haben.

Daß dies durch das G. v. 2. März 1850 bennoch geschehen, und daß man sogar zu dem in der Preuß. Landeskultur Geschgebung die dahin, dem Prinzipe nach wenigstens, unerhörten Schritt gelangt ift, daß der Werth der gegenseitigen Rugungen an dem (vermeintlich) gemeinschaftlichen Grundstäte nicht allein den Maaßtab der Theilung abgeben, sondern daß ein Theil das Drittheil des ganzen Werths vorweg erhalten, und also durch diesen Kaub an dem Eigenthum des Andern beschentt werden soll, — das erklärt sich nur durch die andere Ansicht, welche in der Preuß. Landeskultur: Gesetzgebung und in deren Ausschützung leider sortwährend mit dem Prinzip der Gerechtigkeit gekämpst, und in der Ausschung und Begriffsverwirrung des Jahres 1848 endlich den Sieg davon getragen hat.

Diese Ansicht ist dieselbe, welche die französische National Bersammlung im August des Jahres 1789 bei ihrem Beschluß über die unentgeltliche Aushebung der sogenannten Feudal Laften leitete, und die davon ausgeht, daß in früheren Jahr-hunderten die Bauern größere und vollständigere Rechte an ihren Besthungen geshabt hätten, daß ihnen diese damals durch die größeren Gutsbesiger unrechtmäßiger Beise beschränft und genommen, und Lasten und Abgaben aufgeburdet seinen, und daß die gegenwärtige Gesetzgebung dieses vermeintliche Unrecht daburch wieder gut machen mußte, daß sie den größern Gutsbesißern einen Theil ihres Eigenthums und

ihrer Rechte nehme und fie ben Bauern ichente.

Ware nun auch jene vorausgesetzte Thatsache historisch wirklich richtig und erweisbar, wie sie es aber in der That nicht ift, so wurde jene Ansicht doch mit jedem gesunden Rechtsprinzip und mit jeder Festigseit des Rechtszustandes im Kande im schreienosten Biderspruch stehen, da die wirklichen Rechtsnachfolger jener angebesich Beschädigten und jener vermeintlichen Beschädiger gar nicht mehr zu ermitteln sind, und der Geschgeber und der Nichter jeden Boden zur Erhaltung des Nechtszustandes versiert, wenn er solchen nicht so annimmt, wie er sich durch die jest noch nachweisbaren Rechtsquellen gebildet hat.

Leiber lagt fich aber gar nicht in Abrede ftellen, bag jene Auffaffungeweise von großem Ginflug auf die Gefetzebung, bie Richter und auf die Betheiligten

felbst gewesen ift.

Nur aus ihr laffen sich eine Reihe von Bestimmungen bes Gef. v. 2. März 1850 erklaren, die offen das Eigenthum des Einen zum Eigenthum des Andern machen, und weit über das Ziel hinausgehen, das die frühere Landeskultur Gefetz gebung sich gestecht hatte. Ihre Aufzählung wurde hier zu weit führen, es wird

fich aber anderweit Belegenheit bagu ergeben.

So tief man es beflagen mag, daß in der Breuß. Gefetgebung ein solcher Aft vorgekommen ift, so wenig kann man es fich jedoch einfallen laffen, ohne Beiteres eine Rücknahme der eingetretenen Rechtsverletzungen anzurathen. Es find durch das erlaffene Gefetz Rechte erworben, deren Wiederaufhebung das begangene Unrecht nicht sowohl fühnen, als ein neues, wiewohl minderes, Unrecht begehen wurde, was nur aus den allerentscheidendsten Gründen gerechtfertigt werden konnte.

In zwei Beziehungen fann aber ohne eine folde neue Rechtsverlegung an bem G. v. 2. Marg 1850 noch Manches wieber gut gemacht und bas verlette

Rechtsgefühl gefühnt werben.

Einmal dadurch, daß die Richter und die Behörden bei Anwendung der zweifelhaften Stellen des Gesetzt die Achtung vor dem wahren, inneren Recht vors walten, und im Zweifel eher eine Beschränfung als eine Erweiterung der Rechtssfrankung eintreten lassen, die das Gesetz für den einen Theil zu Gunsten des Ansdern mit sich gesührt hat.

3weitens, daß der Gesetgeber die noch zweifelhaften Stellen des Gesetges

in biefem Sinne beflarirt und verbeffert.

Dieser lettere Weg ift bei bem vorliegenden Gesetz-Entwurf eingeschlagen und bie Kommission fann daher einstimmig nur ihre lebhafte Befriedigung über bie Borlage ber Regierung zu erkennen geben,

Die Borlage betrifft gunachft und hauptfachlich bie ichon anderweit vielfaltig bekannt gewordenen und von bem Pommerichen Provinzial : Landtage lebhaft gur Abhülfe empfohlenen Uebelftande, die in der dortigen Proving baraus entstanden find, bag bie Inhaber von Beitpachten auf Grund bes S. 74. eine Gigenthums-

Berleihung in Anspruch genommen haben.

Das G. v. 2. Marg 1850 geht nach feinem Wortlaut und nach bem Inhalt feiner Materialien entschieden von der Absicht aus, ben Anspruch auf Die fogenannte Regulirung weiter auszudehnen, als er durch bas G. v. 31. Mai 1816 bestimmt war und will folchen mehr auf bas zurucksuhren, was im G. v. 14. Sept. 1811 ausgesprochen war. Da aber bas gange Rechtsverhaltniß, wie oben nachgewiesen, an fich einer rechtlichen Begrundung entbehrt, fo ift es naturlich fehr ichwer gefallen, einen völlig flaren und gutreffenden Ausbruck fur bie Absicht bes Gefetes gu fin= ben, und es find auch in andern Provinzen Falle vorgetommen, wo anscheinlich bie Bratensionen der Betheiligten und die Entscheidungen der Behorben über die wirtliche Absicht bes S. 74. hinausgegangen find.

Die Rom. hat fich baber junachft die Frage vorlegen muffen, ob bas vorge= ichlagene Gefet bas vorliegende Bedürfnig erschöpfen werde, und ob nicht für bie übrigen Provinzen, außer Bommern und bem Danziger Regierungs-Bezirk, dieselben

ober ahnliche Bestimmungen vorzuschlagen maren.

Insbefondere ift bie Frage angeregt, ob nicht biefelbe Bestimmung fur Obers Schlefien, mo ahnliche Rechte Berhaltniffe ftattzufinden icheinen, auszudehnen fein Es ift jedoch hiergegen eingewendet, daß nach der bortigen Steuer : Bers faffung bie fur Bommern gutreffenden Rriterien den gleichen 3med fur Ober-Schleffen nicht erreichen und baber beffen Ausbehnung auf biefen Landestheil eher schaden wie nugen werbe. Der Antrag ift baber gurudgenommen, nachbem ber Reg. Rommiffarius auf Befragen ausbrudtlich erflart hatte, bag bas Gouvernement ben Wegenstand feineswege für völlig abgeschloffen halte, vielmehr gern bereit fein werde, anderweite ahnliche Borlagen vorzubereiten, insoweit fich ein gleiches Beburfniß fur andere Brovingen und andere Rechtsmaterien ergabe und fich die Mittel gur Abhulfe guverlaffig ermitteln ließen.

Indem man hiernachst in die spezielle Berathung bes Gesetzes einging, ward bei ber Ueberschrift zwar bemangelt, daß sich aus folder nicht ergebe, daß ein Theil bes Inhalts des Gesetzes nur für Pommern und den Regierungs Bezirk Danzig, ein anderer fur den gangen Bereich bes Gef. v. 2. Marg 1850 gelte. Man überzeugte fich jedoch, daß die Ueberschrift nichts besto weniger sprachrichtig sei, auch gu feinen praftischen Zweifeln Unlag geben konne, und empfiehlt baber beren Un-

nahme.

Bas ben S. 1. bes Gefet : Entw. betrifft, fo wird bie vorgeschlagene Bestim: mung, fo weit bie Rommiffiones Mitalieder barüber Ermittelungen anguftellen irgend im Stande gewesen find, dem hervorgetretenen Bedurfnig Abhulfe verichaffen. Derfelben Anficht find fammtliche Behörden ber bortigen Landestheile. Ueberdies ichließt fich die jetige Faffung in der That bem entsprechenden §. 35. bes Bef. v. 14. Gept. 1811 mehr an, wie ber §. 74. felbst, und scheint also ber eigentlichen Absicht bes Gesetze mehr zu entsprechen, als ber lettere. Aus allen biesen Grunden empfiehtt Die Rommiffion einstimmig die unveranderte Unnahme bes S. 1.

Gegen ben S. 2. sind von einer Seite Bedenfen erhoben worden. Das Sach:

verhaltniß scheint folgendes zu fein. Benn ein Gefet wie das v. 2. Marg 1850 ergeht, welches die Inhaber von gemiffen Rechten zu beren Abtretung ober Umwandelung nach gemiffen vorgeschries benen Normen, auch wider ihren Willen, verpflichtet, fo bringt es die Natur eines folden, jedenfalls einen Gingriff in die Strenge bes Bripatrechts enthaltenden Befetes allerdings mit fich, daß es bei ber Beurtheilung ber Frage, ob ein Rechts-verhaltniß ben Bestimmungen bes Geseges zu unterwerfen fei, an fich nur auf die Rriterien antommt, die das Gefett felbst bafür aufstellt, und daß die Quelle der baburch betroffenen Rechte gleichgultig ift. Infofern kann man, wie bei den Kammer-Berhandlungen bes Gef. v. 2. Darg 1850 mehrfach geschehen, mit Recht fagen, daß der §. 97. eigentlich gar nichts Neues, fondern nur etwas fich schon von felbst Berftehendes enthalte. Much wurde eine folche Argumentation volltommen gutreffen, wenn bas G. v. 2. Marg 1850 ein gang neues, Die betreffenden Rechteverhaltniffe gang nen ordnendes mare.

Das ift aber nicht ber Fall. Die Staatsgewalt hat schon früher ganz auf bemfelben Rechtsgebiet Gefete zu einer zwangemeifen Auflöfung bes fogenannten gutsberrlich bauerlichen Berhaltniffes erlaffen, ohne babei bie Rriterien biefes Rechtsverhältniffes so genau bestimmen zu können, daß nicht bei vielen Personen und Grundftuden ein begrundeter Zweifel baruber entstanden ware, ob die Gefete bie

zwangeweife Auflösung beffelben anordnen oder nicht.

In allen Fallen nun, wo bie Betheiligten fich ben fruberen Gefegen unters worfen haben, icheint es, bag es unter allen Umftanben babei bewenben mußte, was in Folge der Ausführung biefer früheren Gefete felbft unter ben Partheien Rechtens geworden ift, und dag bas neue Gefet fich billiger Beife nur auf bie Falle erftreden konne, bie nach bem alteren Gefet noch nicht zur Konteftation getommen waren.

Dies ift aber bie Absicht bes §, 97. und auch ber gegenwärtigen Deflaration feinesweges. Das G. v. 2. Marg 1850 hat einen weiteren Kreis fur bie fogenannte Regulirunge: Fahigfeit gezogen, wie bie G. v. 11. Gept. 1811 und 31. Dai 1816 es thaten. Auf Grund biefer letteren find baber Anspruche rechtefraftig abgewiesen, die nach ben Bestimmungen bes Gef. v. 2. Marg 1850 zuläffig fein wurden, und babei soll es, nach ber Absicht bes §. 97., und auch nach ber bes §. 2. bes gegenwärtigen Gef. im Allgemeinen bewenden.

Der S. 2. des letteren hat bagegen die Falle im Auge, wo die Gerichte aus ber allgemeinen Faffung bes S. 97. haben herleiten wollen, baß auch ber anderweite Inhalt von folden Judifaten, und ber Inhalt von folden Willens : Erflärungen nicht mehr rechteverbindlich fei, burch welche nicht sowohl ber Mangel ber Regulis runge-Fähigfeit nach ben bamaligen Gefeten anerfannt, ale vielmehr auf ben Un= spruch auf Regulirung — allgemein und felbst mit Rucksicht auf fünftig zu erlaffende Gefete verzichtet ift.

Diefen und ahnlichen Digverftandniffen bes S. 97. will ber S. 2. bes jegigen

Befetes vorbeugen.

Da jedoch die oben entwickelten Bebenken nur wenigen Anklang in ber Rom= miffion fanden, fo wurde auch ber S. 2. mit allen gegen eine Stimme gur Annahme empfohlen.

Der S. 3. hat zu keinen Ausstellungen Anlaß gegeben, und ward baber eben-

falls zur Annahme empfohlen.

c) Der Bericht ber Agrar=Rommiffion ber II. Kammer v. 27. April 1853 (Druckf. Nr. 322.) spricht fich in folgender Art aus:

Bufolge Allerh. Ermächtigung v. 21. Febr. c. hat die R. Staats : Regierung ber Kammer ben Entwurf einer Defl. ber §§. 74. und 97. bes Gef., betr. bie Ablöf. ber Reallasten und die Regulirung ber gutsherrl. und bäuerl. Berhaltnisse v. 2. März 1850 zur verfassungsmäßigen Beschlugnahme vorgelegt und ist bieser Entwurf ber unterzeichneten Rom. zur Borberathung überwiesen worden.

Gleichzeitig liegen ber Kom. 3 biefen Gegenstand betreffende Betitionen und ber mit jenem Entwurf in angeblicher Berbindung ftebende Antrag ber Abgeordn.

Braemer und Genoffen zur Berichterstattung vor.

Bei bem Cintritte in die allgemeine Debatte glaubte man zunachft bie Be-

burfniffrage einer naberen Erorterung unterwerfen gu muffen.

Daß die Bestimmungen der §S. 74. u. 97. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 wegen ihrer wenig prazifen Faffung dem Interpreten einen großen Spielraum ge-

währen, läßt fich fcon a priori nicht verfennen.

Anlangend nämlich zuvorderft ben S. 74., fo handelt berfelbe von den Erforberniffen ber Regulirungefühigfeit landlicher Stellen, lagt aber ebenfo eine icharfe, unzweideutige Bezeichnung ber Kriterien ber regulirungsfähigen und ber nicht regulirungefähigen Stellen vermiffen, ale bie Frage unbeantwortet, mas man benn eigentlich unter bem gutoberrlichebauerlichen Berhaltniffe, beffen Borhandenfein eine wefentliche Bedingung ber Regulirungefabigfeit bildet, im Ginne bee Gefetes gu verstehen habe.

Wie die Verhandlungen der II. R. aus dem Jahre 1849 ergeben, hat man fich auch biefe Kaffungemangel bereits bei Emanation bes Gef. v. 2. Marg 1850 nicht verhehlt, es aber beffenungeachtet bei ben getroffenen Bestimmungen bewenden laffen, theils weil die Mannigfaltigfeit ber Berhaltniffe in ben verschiedenen ganbestheilen bes Staates, in welchen bas eben gebachte Befeg Anwendung findet, eine prazifere Faffung bes S. 74. icheitern machte, theile weil man fich ber Soff= nung hingeben gu burfen glaubte, daß die gerügten Uebelftande in ber Prarie und ben Enticheibungen ber Gerichte ihr Korreftiv finden murben.

Diefe Soffnung ift benn auch nach ben Motiven bes Reg. Entw. im Allge: meinen in Erfullung gegangen, und nur in ben Reg. Begirfen Stettin, Roslin und Dangig ift bas Bedurfnig einer Deflaration bes §. 74. in fofern in bringlicher Beije hervorgetreten, als man bier unter bem Schute ber ungenauen und barum unflaren Faffung bes eben erwähnten Paragraphen fowohl im Brovofations: als im Progeg : Wege mit Unsprüchen auf Gigenthums : Berleihung auch bei folchen Stellen hervorgetreten ift, bie nur durch Bertrag in Beitpacht gegeben worben, refp. auf Grund eines widerruflichen, zeitweifen Titels befeffen werden.

3m Sinblick auf folche Uebelftanbe, wie fie in ben Motiven ber Reg. Vorlage bes Raberen bargethan worden und ba überdies theils durch die biefen Gegenftand betr. Betitionen, theile burch bie von einzelnen Mitgliedern ber Rom. beigebrachten Materialien ber Beweis geliefert wird, daß hier bas Eigenthum wirflich zum Theil bedroht ift und jebenfalls noch vielfach toftfpielige Brogeffe in Aussicht fteben, mar baber die Rommiffion einstimmig ber Anficht, bag bas bringende Bedurfnig einer Detlaration bes S. 74. fur bie Reg. Bezirfe Stettin, Roslin und Dangig anguer:

Dagegen fand ber aus bem Schoofe ber Kommiffion hervorgegangene Antrag: bie beabsichtigte Defl. auf alle Landestheile auszudehnen, in welchen bas G. v. 2. Darg 1850 Gultigfeit hat, feinen Anflang bei ber Mehrheit ber Rom. Mitglieder, und zwar einmal um beghalb nicht, weil man fich überzeugte, bag ber von ber Reg. vorgelegte Entw. nur eben fur bie Berhaltniffe in ben Reg. Bezirfen Stettin, Röslin und Dangig paffe, fodann und porgugemeife aber um beshalb nicht, weil weder ber Beweis erbracht werden fonnte, dag wirklich überall folche Uebelstände, wie in ben oben gedachten Reg. Bezirfen hervorgetreten, noch die nothigen Mate-rialien vorlagen, um beurtheilen zu konnen, in welcher Beife ber §. 74. zu prazifiren fein möchte, um ben möglicherweife auch anderwarts fich fuhlbar machenden

Infonveniengen vorzubeugen.

Ebenso wurde der hierauf formirte anderweite Antrag: Die fragliche Deflaras tion boch wenigstens noch auf die Reg. Bezirfe Oppeln und Marienwerber auszu= behnen, von der Mehrheit der Rom. Mitglieder abgelehnt, indem man theils auf bie eben angeführten Grunde gurudiging, theils von dem bei ber Berathung bes Gegenstandes anwesenden Reg. Rommiffarius, ohne daß er Widerspruch erfuhr, barauf hingewiesen wurde, bag einerseits grade in Schleffen bie guteherrlich bauer lichen Regulirungen mit großer Leichtigkeit von Statten gegangen und erhebliche Bweifel über bie Regulirungefahigfeit ber einzelnen Stellen überall nicht hervorge= treten feien, weshalb auch die ichlefischen Beborben bas Bedurfniß einer Defl. bes S. 74. negirt hatten, andererfeits im Reg. Begirte Marienwerber noch infofern eine besondere Schwierigkeit vorliege, ale bort bas Co. v. 14. Sept. 1811 nicht überall Unwendung finde.

Bas fodann ben S. 97. 1. c. betrifft, fo mußte man anerkennen, bag berfelbe

an einer gleich unflaren Faffung leibe, ale ber §. 74.

Die nämlich aus den bei Emanation bes Gef. v. 2. März 1850 gepflogenen Berhandlungen und namentlich aus ben Aeugerungen bes Reg. Kommiffarius in ber Plenar-Sigung ber II. R. v. 5. Dec. 1849 (cfr. ftenogr. Ber. pro 1849, Bb. III., S. 1572) flar erfichtlich ift, geht die Absicht des S. 97. lediglich dahin, die Rechtstitel ber abgegebenen Billenserflarungen, ber Berjahrung und ber Jubifate nur insoweit für ungultig zu erklären, als baraus bie Unablösbarkeit folcher Reallasten ober bie Richt-Regulirungefähigfeit folder landlicher Stellen hergeleitet werden foll, welche nach ben früheren Bestimmungen unablösbar, refp. nicht regulirungefähig waren, die die Borfdriften bes Gef. v. 2. Marg 1850 aber ablosbar, refp. regulirungefähig geworden find. Daraus folgt alfo, daß bie gedachten Rechtstitel hier nur insoweit außer Wirksamteit gesett find, als fie, wie die Reg. Borlage lautet, ausdrucklich in Anerkennung des Mangels ber gefetlichen Erforderniffe gur Regulirungefähigteit abgegeben, refp. ergangen find.

Diese Absicht fann nach bem Bortlant des S. 97, allerdings in Zweifel gezogen werden und es fann daher nicht befremben, daß nicht blos in den erften Inftangen, fondern auch von bem oberften Gerichtshof (cfr. Zeitschr. fur die Landes: fultur-Gefengebung, Bb. 5., S. 243-53) Die Rechtstitel ber freien Willenserflarungen, ber Berjahrung und ber Judifate in ber vorliegenden Materie überhaupt

für wirkungelos erachtet find.

Gine folche Auffaffung muß aber felbstrebend bie Rechtsbeständigkeit aller Gigenthume-Berhaltniffe und bas Bertrauen in Die Gultigfeit aller privatrechtlichen

Inflitutionen auf bas Tieffte erichuttern und wurde baber ber Erlag einer Deflas ration bes S. 97. von ber Rom. einstimmig als ein bringendes Beburfnig aners

Da hiernach bie Beburfniffrage als erlebigt anzusehen, so fchritt man bemnachft

jur Berathung ber einzelnen Bestimmungen ber Reg. Borlage. Sierbei fant fich junachft gegen bie Ueberschrift bes Reg. Entw. nichts zu erinnern, vielmehr murde die von ber Reg. vorgefchlagene Bezeichnung bes gu erlaffenden Gefetes als einer Deflaration infofern allgemein als gutreffend anerfannt, ba es überall nur barauf ankomme, die bei Emanation bes Gef. v. 2. Marg

1850 gehegten Absichten außer 3meifel zu ftellen.

Ebenso wurde die Faffung bes S. 1. fur zweckentsprechend erachtet. Denn wenn hiernach die Regulirungsfähigfeit einer Stelle von ber bereits bei Berfundi: gung bes Cb. v. 14. Sept. 1811 erfolgten Besteuerung berfelben als eines felbst: ftandigen Objeftes abhängig gemacht wird, so ift badurch ausgeschloffen, baß ferner= hin ber Abficht bes S. 74. guwiber in ben Gegenben, für welche bie Defl. qu. Geltung erlangen foll, auch folche Stellen gur Regulirung gezogen werben, welche nur auf Grund eines zeitweifen widerruflichen Titele befeffen werden und ftets als ein zur beliebigen Berfügung der Gutsherrn ftehendes Eigenthum betrachtet worden find. Uebrigens wird hierdurch weber eine neue, noch eine überfluffige Bestimmung getroffen, und zwar eine neue Bestimmung um beshalb nicht, weil bereits ber §. 35. bes Eb. v. 14. Cept. 1811 in biefem Ginne bisponirt, und eine überfluffige Bestimmung um beshalb nicht, weil die richterlichen Behörden in Diefer Sinficht verschieden erfannt haben.

(cfr. Zeitschrift für die Landes Rultur : Gesetzgebung, Bb. 4. S. 183 und

Bb. 5. S. 313).

Die Bestimmung bes S. 2. wurde aus ben ichon oben angegebenen Grunden für angemeffen gehalten und endlich auch die Faffung bes § 3. felbstverständlich gebilligt.

Awar wird in einer Betition der Abgeordneten Scholz und Geras der Bor-

schlag gemacht, ben letten S. bahin gu faffen:

Bei ben vor Erlaß bes gegenwärtigen Gefetes rechtsgültig ausgeführten Regulirungen, welche ben Bestimmungen beffelben guwiderlaufen, behalt es fein Bewenden. Dagegen findet biefes Gefet auf alle noch nicht rechtefraftig entschiedenen ftreitigen Falle Unwendung, überhaupt auf noch nicht aus: geführte Regulirungen, wenn auch über bie Regulirungebefähigung ein ben Bestimmungen biefes Gefetes zuwiderlaufendes, rechtsfraftiges Erfenntniß ergangen fein follte, in welchem Falle event. über die Regulirungebes fähigung nach Maafgabe diefes Gefetes anderweit verfahren und erfannt werben muß;"

allein biefer Borfchlag murbe als zu weit gehend und mit ben Pringipien ber Preuß.

Gefetgebung nicht wohl vereinbar verworfen.

Demnach befindet fich die Kommiffion in ber Lage:

ber Rammer bie Unnahme ber in Rebe ftehenden Gefet Borlage in unver-

änderter Form zu empfehlen.

Das aber ichlieflich ben Antrag ber Abgeordn. Braemer und Gen. betrifft (Rr. 174. ber Druckf.)'), fo hat fich bie Rom. zwar fur verpflichtet erachtet, beffelben hier zu gebenfen, weil er fich ausbrücklich als einen eventuellen Antrag au ber porftehend berathenen Reg. Borlage anfündigt, im Uebrigen halt aber bie

"Die Rammer wolle beschließen:

"S. 1. Die Bestimmung im britten Abfat bes S. 84. bes Ablof. Gef.

"v. 2. Marz 1850,

<sup>1)</sup> Die Abgeordn. Braemer und Gen. hatten nämlich folgenden Antrag (Drudf. ber II. R. Dr. 174.) geftellt:

<sup>&</sup>quot;für ben Fall daß fie ben oben bezeichneten ober irgend einen anderen auf Ab-"anderung bes Ablof. Gef. v. 2. Darg 1850 gerichteten Gefetes-Borfchlag ge-"nehmigt, - gleichzeitig auch nachstehenden Gefet-Entwurf anzunehmen:

<sup>&</sup>quot;wonach ber Gutoberr einen Ueberfchuß bes ermittelten jahrlichen Gelb-"betrages feiner Berpflichtungen über den jahrlichen Betrag ber Ber-"pflichtungen bes Stellenbefigere nicht zu verguten braucht, ber Stellens

Rom. jedes nabere Gingeben auf benfelben an Diefer Stelle fur unzulaffig, und eine Ceparat Berathung um beshalb fur nothwendig, weil biefer Antrag und bie Reg. Borlage in ber That burchaus nichts mit einander gemein haben, indem ber Antrag von Braemer und Genoffen eine Aenderung des Gef. v. 2. Marg 1850 erftrebt, mahrend die Reg. Borlage nur barauf ausgeht, die bei Emanation biefes Gefeges gehegten Abfichten außer Zweifel zu ftellen, mithin von

einer Menderung bes Gefeges weit entfernt ift. 3) Durch diefe Deklaration ift hauptfachlich beabsichtigt, die Reguli= rungefähigfeit der auf dem Areal von Rittergutern vor Bublifation des Regul. = Et. v. 14. Sept. 1811 gegründeten und in Beitpacht gegen Geld und theilweife gegen Dienfte ausgethanenen fleinen Borwerke auszuschließen. Sie geht in fofern auf die Unalogie eines Merkmals der Regulirungefähig- feit nach der Defl. v. 29. Mai 1816 gurud, ale fie ale Rriterium derfelben den Nachweis erfordert, daß zur Zeit der Berkundung des Ed. v. 14. Sept. 1811 für die Stelle felbstständig eine auf ihr ruhende Steuer an ben Staat zu entrichten mar, ohne jedoch andererfeits die Regulirungefähigfeit tavon abhangig zu machen, bag ber bauerliche Birth felber Die Steuer oder fteuerartige Abgabe an Die Staatstaffe übernommen ober abgeführt habe; es genugt, wenn nur überhaupt eine Steuer fur bie Stelle gezahlt ift, auch bann, wenn bie Entrichtung vom Gutsberrn gefchab.

4) Der Bufat, bag als eine folche Steuer im Regierungebezirfe Dan = gig auch bas fataftrirte Schutgeld zu betrachten fein foll, beruht auf ber Inftruft. v. 5. Juni 1772, betr. Die neue Kontributionseinrichtung in Erme =

> "befiger fich vielmehr mit der Rompensation ber gegenseitigen Berechti= "gungen und Berpflichtungen begnügen muß, -

"wird hiermit aufgehoben;

"S. 2. Bielmehr muß auch vom Gutoberrn für einen folden Ueberfcus "feiner Berpflichtungen bem Stellenbefiger Entschädigung nach Borfdrift bes "S. 64. gewährt werden.

"S. 3. Diefe Bestimmung findet auf alle guteherrlichen und bauerlichen "Regulirungen Anwendung, in welchen bei Berfundigung diefes gegenwar-"tigen Gesetzes bie Abfindung noch nicht nach Inhalt bes §. 100. bes Ab-"lösungeges. v. 2. Marg 1850 rechteverbindlich festgestellt ift.

Motive. "Die Staats-Reg. hat jest auf bas Andringen einiger Gutsbefiger "aus Pommern eine Defl. Des Ablof. und Regulirungs- Bef. v. 2. Marg 1850 "zu SS. 74. und 97. eingebracht, welche aber vielmehr eine Abanderung unt "wefentliche Befchrankung der den bauerlichen Birthen in jenem Gefete juge, nicherten Rechte auf Gigenthume-Erwerbung enthalt, obgleich ein Bedurfniß bagu "unerwiesen scheint und obwohl felbst bie Regierung wie bas Plenum ber 3meis "ten Kammer in Uebereinstimmung mit der Agrar- Kommiffion der letteren den "in ber vorigen Sigung auf Petitionen bauerlicher Wirthe eingebrachten "Gefet Borichlag wegen Abanderung des S. S4. beffelben Gef. fur gerecht, jeboch "deshalb für bedenklich erachtete, weil bas zwischen den gesetzgebenden Gewalten "nach vielfachen Verhandlungen einmal vereinbarte G. v. 2. März 1850 als "ein endlicher Abschluß der Agrargesetzgebung betrachtet werden muffe, und ber "baburch gebilbete Rechtszustand wie bas Bertrauen und ber Glaube gur Gefet "gebung nicht von Neuem erschüttert werben burfe. (Bergl. ben Ber. ber Agrar-"Rom. v. 17. Jan. 1852, Dir. 50. ber Druckf., und die ftenogr. Ber. über bie "13. Sig. ber II. R. v. 26. Jan. 1852, S. 160-162), wie bies fruher burch "die wiederholten, immer nur in bem Intereffe einer Rlaffe erlaffenen Deklaras "tionen bes Eb. v. 14. Sept. 1811 fo haufig gefchah.
"Berließe die Regierung und bie Kammer ben noch im vorigen Jahre aus-

"gefprochenen Grundfat im vermeintlichen Intereffe einiger Gutoberen aus "Bommern und vielleicht aus einem fleinen Theile Weftpreugens, fo "burfen boch um ber gleichmeffenden Gerechtigfeit willen die hingegen als gerecht "fogar ichon anerkannten Beschwerben ber bauerlichen Birthe aus ber

"Laufig und aus Schlefien in feinem Falle unberudfichtigt bleiben."

land, Marienburg, Kulm, Pomerellen und Stücken an der Nege, zufolge deren §. 7. diejenigen hinterfaffen (Besthungen), welche weniger als eine halbe altkulmische Sufe besaßen, nicht zur Hufen-Kontribution herangezogen, sondern nur mit einem Schutzelbe angesetzt wurden. Demnach ist nur zu erweisen, daß ein Vorbesitzer Schutzelb, oder daß für ihn der Gulsbesitzer dergleichen bezahlt hat; auch ist im Reg. Dez. Danzig das kataftrite Schutzeld nicht die einzige Steuer, welche die Regulirungsfähigkeit einer Stelle befundet.

5) Bei der Anwendung des g. 1. der Dekl. v. 24. Mai 1853 kommen die verschiedenen Grundsteuerverfassungen, die danach, und zwar vor 1806, resp. 1811, bestandenen, haupt=, hulfe= und Rebensteuern des platten Landes, so wie die Art ihrer Beranlagung und Erbehung

in Betracht, 1) mithin Folgendes:

AAA. Die Westpreußische Versassung megen bes Reg. Bez. Dansig, auf welchen die Einrichtung von 1772 im Jahre 1793 ausgedehnt ift, aber auch wegen Theile des Reg. Bez. Köslin, die damals zu Westspreußen gehörten.

BBB. Die Sinterpommerfche Berfaffung mit der des Furftenthums Ramin und der fogen. fonquetirten Orte, ferner ber mit Bommern vereis

nigten Lande Lauenburg und Butow.

CCC. Die Alt=Borbommerfche Berfaffung.

Bu hinterpommern gehörten, außer dem Reg. Bez. Köslin, im Reg. Bez. Stettin die Kreise Greiffenhagen, Regenwalde, Nausgardt, Kammin, Greiffenberg, Byrit, Saatzig und ein Theil vom Randower, zu AltsBorpommern, im Reg. Bez. Stettin, die Kreise Demmin, Anklam, Ueckermunde, Usedom Bollin und ein Theil von Randower.

Bu AAA. bestand die Westpreußische Sauptsteuer in der Sufen = und Dominial = Kontribution, welche 1) die Gutsherrschaften a) für die in ihrem unmittelbaren Besitze besindlichen Jusen (wobei auch Zinsen, Pächte, Dienste der Unterthanen und sonstige Nebennutzungen zum Anschlag gestracht), b) für die aus Dominialhusen gebildeten, zu nichterblichen Recheten verliehenen Bauer= und Kossäthenhöse, 2) die anderen Ackerwirthschaften sir die im Gutsbezirke belegenen, im Eigenthum oder erblichen Besitz der Wirthe besindlichen Jusen, — die ad 1. a. mit 25, die ad 1. b. u. 2., gleichviel ob auf Dominialland angesetzen, erblichen oder nichterblichen Wirthe, mit 33\frac{1}{3}\text{ Brozent (die Köllmer hingegen zu einem anderen Sate), entrichteten, wobei die mit Diensten und Zinsen sehr belasteten Wirthe ins des in ihrem Hufendrichtetions=Quantum herabgesetzt, auch Frohnden und Albgaben beim Anschlage abgezogen wurden.

Neben der Sufen- und Dominial=Kontribution bestanden:

1) Schutgeld, woruber ber S. 7. ber Inftruft. v. 5. 3an. 1772 be-ffimmte:

"Die Gartner, Sof= und Miethsleute, ober Einlieger, so bei ben Schulzen, Köllmern, Freien und Bauern, wie auf ben Kirchengutern wohnen, kontribuiren von ihren Aeckern nicht besonders, sondern weil ber gange hof bereits angeschlas

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber Schimmelpfennig, die Preuß. bireften Steuern Th. 1., wegen Bestpreußen S. 161 — 174., hinterpommern S. 293 u. 295. ff., Kammin indbes. S. 309. ff. und Lauenburg Butow S. 315. ff., ferner Alt Borpommern S. 317. ff. — 324.; wegen Bestpreußen auch das Provinzialrecht v. Lemann u. v. Strombeck Bb 1. S. 178. u. Bb. 2. Abth. 2. S. 136., ferner die auf Grund Allerh. Ermächtigung vom 29. Nov. 1852. den Kammern gemachte Borslage betr. die Beranlagung und Erhebung der Grundsteuer von den bisher besfreifen und bevorzugten Grundsstüten S. 49 — 51. S. 76 — 82. nebst der Hauptsnachweisung A. S. 96.

gen, fo fontribuiren fie bem gur Gulfe, auf beffen Sofe fie wohnen, muffen jeboch ju einem gang leiblichen Schutgelbe angeschlagen werben. Die Muller, Fischer ober fonstigen Leute, bie feinen Acter, jedoch eigene Saufer haben, Bieb halten und fich fonft ernabren, tontribuiren auf eben ben fuß, wie in Breugen".')

Außerdem follten (laut S. 17. Inftr.) die auf dem Lande wohnenden Sandwerker mit einem gewiffen Nahrungsgelde angefett werden, und wurde im Ronfereng = Protofolle der Rlaffifitations = Kommiffton v. 21. Dft. 1772 Dr. 8. bestimmt:

"baf von ben auf bem Lande wohnenden Sandwerkern nach Proportion eines ieben Berbienftes, bas Nahrungsgelb auf 1-2 Thir., wenn aber zugleich Bieh gehalten wird, überdies ber gewöhnliche Sorn- und Rlauenfchof angefest, von eigenen Rathnern und Sauslouten, so auf Dorfanger wohnen, ber gewöhnliche Ropf: und hornschoß entrichtet werben follte, wie benn auch bie Inft: u. Diethsteute bei ben Bauern, welche eigne Fener und heerd halten, bas gewöhnliche Schuggelb gahlen, ingl. auch alle in ben Dorfern sich aufhaltenbe Logganger und Tagelohner, bie feinen Acter befigen nach Proportion 60 Grofchen bie 1 Thir. Ron: tribution entrichten follen.

Bei der Ausführung wurde aber von der Beihulfe der fleinen Leute gu Gunften ber Sufenbesitzer, bedal. vom Breugischen Sorn= und Klauenschoß Abstand genommen, dagegen laut Ratafter und deffen Beilagen überall Schutgeld und zwar nach verschiedenen Gagen von Ginliegern, Gigenfath= nern, Sandwerkern oder Rrugern mit oder ohne eigene Rathe, von Schafern mit eigenen Schafen und Arrendatoren, angesetzt und der S. 7. der In= ftrutt. von 1772 vorzugeweise auf alle Befigungen unter einer halben Sufe Rulmifch angewendet, welche nicht zur Sufen= fontribution berangezogen, fondern nur ju Schutgeld beranlagt wurden. Rach S. 9. Inftrutt. v. 1772 hatten bie Butebefiter für

Die Kontribution ihrer Sintersaffen zu haften.

Buerft wurde das Schutgeld nach jährlichen Konfignationen für Rechnung der Staatsfaffe, hierauf in den vormaligen Departements Bromberg und Marienwerder (wozu der Reg. Bez. Danzig und Theile des Reg. Bez. Röslin gehörten), feit 1780 und 1786 von den Gutsbesthern für ihre Rechnung erhoben, mogegen fie ten bamaligen Betrag beffelben, ale eine firirte Abgabe, an den Staat abführten. In Folge der Abgaben-Gefetgebung v. 30. Mai 1820 fielen jedoch die unter dem Schutgelde mitbegriffenen perfonlichen und Gewerbs=Abgaben fort, fo daß die Gutsherrn nur noch bas von den Grundbesthungen veranlagte Schutgeld (Realfcutgeld, Saussteuer genannt) unmittelbar einzuziehen und an die Staats= faffe abzuführen hatten, mas hiernachft aber definitiv geandert murde, indem zufolge R. D. v. 18. Dec. 1834 und der Reffripte an die Regierungen Danzig und Röslin v. 25. beff. M. u. 3., bas Realfchuggelb, nach Berichtigung ber Seberollen, v. 1. Jan. 1835 ab wieder mit ben übrigen Grundfteuern zugleich unmittelbar an die Steuerkaffe zu entrichten mar. Der Antrag der Breug. Provinzialftande wegen Aufhebung des Realfchut= geldes wurde durch den Landtagsabschied v. 7. Nov. 1841 abgelehnt, weil das Schutgeld zugleich Realabgabe gewesen, indem es von den kleineren, zur Kontribution nicht herangezogenen Grundbesttern und den auf fremdem Grunde angebauten Eigenfathnern wegen ihres Land= und Sausbesthes ge= geben worden.

2) Die Trankfteuer, welche mit bem Schutgelde unter ber Benen= nung: "unfirirte oder fleigende und fallende Kontribution" zusammengefaßt worden, ift zufolge S. 5. der Inftr. v. 1772 auf Schankfruge und Brenne= reien, nach bem Umfange refp. bes Debits und ber Fabrifation, angelegt,

<sup>1)</sup> D. h. Oftpreußen.

zuerst jährlich konfignirt, seit 1774 und 1780 ff. aber firit und mit der ordinairen Hufenkontribution als ein Firum abgeführt. Die Betitionen der Preuß. Provinzialstände um den Erlaß dieser Steuer wurden durch die Landtagsabschiede v. 17. Aug. 1825 und 3. Mai 1832 abgelehnt, indem die Tranksteuer als eine dem Grund und Boden aufgelegte, einen integrirenden Theil des Hufenschoffes bildende Abgabe

beibehalten fei. Bu BBB. Nach Sinterpommerscher Verfaffung bestanden a) Sufenkontribution einschließlich ber Sofgerichtsgelder, Landreiterbebungen, Salzfuhrgelder, Superintendenten=Gefälle, Stifte=Rendanten=Sebungen und Se= bungen ad extraordinaria; b) Ravalleriegelder; c) Bieb= und Bu= fcub=Steuern. Bei ben im Sabre 1653, nach der Brandenburgifch= Breußischen Besthnahme, begonnenen Berhandlungen und der fpateren Un= tersuchung des Sufenftandes, wie der Grundfteuerregulirung, gufolge Inftruft. v. 5. Inui 1711 und Interime = Verfaffung v. 23. Mai 1714, tiente die alte Sufenmatrifel v. 1628 gum Unhalt, in ber, befonders im Fürftenthume Rammin, das ritterschaftliche Kontingent zur Kontribution nur nach Geschlech= tern ober Familien aufgeführt, außerbem theils Gutsbezirke und Ortichaften, theils aber auch ichon Muller, Rruger, Schmiede, Schafer und Unangefeffene mit fogen. Schattenhufen veranlagt waren. In den Jahren 1711 ff. follte nun ein richtiges Katafter von allen wirklichen Realhufen, doch unter Berudfichtigung der Biehzucht ac., in jedem Dorfe angefertigt und follten babei nur freie Ritterhufen, im Begenfate zu den zum Ritteraute eingezoge= nen kontribuablen Sufen, ferner Bfarrbufen in alleiniger Benutung Des Bfarrers durch Selbstbewirthschaftung oder Berzeitpachtung, dagegen nicht Bfarrbauerhufen, unbesteuert gelaffen werden. Jedoch wurde laut R. D. v. 25. Juni 1717 und 30. Juli ej. a. von der Brofesston und Annatation im Ratafter hinfichtl. ber fogen. fleinen Stude, Dublen, Rruge, Schmiebe, Fischereien 2c., auch der Rathen, dispensirt.

Die Invidual-Beranlagung der Steuer auf die einzelnen Bauerhöfe fand in Bommern ihre Schwierigkeit darin, daß daselbst unter Begünstigung der älteren Bauer-Ordnungen von 1616 und revid. 1646 (f. allgem. Einl. Bd. I. S. L. u. LI.), besonders seit dem 30 jährigen Kriege, auch noch später, ganze Bauerdörfer und viele Höfe von Prälaten und Rittern niedergelegt, daraus gutsherrliche Schäfereien und Borwerke gebildet, auch umgekehrt Bauern auf Dominial-Land versett worden. 1) — In den Landen Lauenburg und Bütow sehlte es bis 1756 an einem Kataster ober Gusenregister und wurde bei der Vereinigung mit Bommern zusolge K. D. v. 27. Dec. 1776, saut §. 11. des Kommembrations-Rezesses v. 2. April und konstruden 15. Mai 1777, der Husenstalien für die Nitterschaft, wie die Abgaben davon im Ganzen mit der Bestimmung festgesett: "daß sie von jeder ferner ren Klassssstation oder anderweiten Huseneinrichtung, sowohl im Ganzen, als

für einzelne Theile, befreit bleiben follten.

Daneben bestanden in Sinterpommern Bieh = und Bufchub = Steuern, theils als perfonliche und gewerbliche oder Nahrunge =, theile als auf Grund und Boden haftende Abgaben, feit 1708 gur Bestreitung außerordentlicher Ausgaben jedesmal besonders ausgeschrieben, durch

<sup>1)</sup> Bergl. Schwarz Bommersche Lanbtagsgesch. S. 770, Lanbtagsabschieb v. 1550. Revers ber Stände v. 1563. Dahnert's Urk. Samml. Bb. 1. S. 444, Landtagssabschied und Matrikel v. 1628. bas. und ben Aufsah nebst Auszug aus früheren Entscheid. über die Steuerverhältnisse ber ländlichen Grundstücke in der Provinz Pommern, insbes. in den Landen Lauenburg und Butow in der Zeitschr. des Respis. Rolleg. für L. R. Sachen Bb. 6. S. 305—320.

Batent v. 28. Marg 1718 aber bauernd eingeführt und neu regulirt, welche überall ben Kontributionspflichtigen jeden Orts zu ihrer Erleichterung bei der Sufen-Rontribution überlaffen, feit 1777 aber in mehreren Rreifen theils gar nicht mehr, theils nicht mehr regelmäßig erhoben waren, bei welcher Obfervang es verblieb. Unmittelbar zur Staatstaffe find biefe Steuern nicht eingefordert, oft hingegen von den Guteberrn eingezogen, mitunter auch bei leberlaffung von Grundftucken neu aufgelegt. 1) In Folge des Abgabengef. v. 30. Mai 1820 ift eine Grundftener an Die Stelle der Bieb= und Bufchubsteuern, doch nur insoweit getreten, ale fich die Bahlungepflichtigen im Befige von Saufern und Grundflucken befanden, und find neue Etabliffements nur in benjenigen Orten davon betroffen, in welchen noch im Jahre 1820 Bieh= und Buschubsteuern entrichtet wurden. Bu CCC. Bei ter Alt=Borpommer schen Berfaffung tommen fol=

gente Abgaben in Betracht: a) Kontribution einschließlich Marsch= und Fuhrkoften, Sofgerichtsgeld, Fortififations = Steuer, Magazinkorngeld und Rreiserpenfen, b) Ravalleriegeld, c) Urbede, d) Reben = Modus und Duartalfteuer. Die eingezogenen Bauerhofe find nicht fteuerfrei.

Bufolge Reglement v. 8. Gept. 1718 wurde die, früher auch ichon von Sandwertern, Schafern, Berwaltern, freien Leuten und Tagelohnern, gu außerordentlichen Landesbedurfniffen erhobene, furz vor der Preugischen Er= werbung Altvorpommers aufgehobene Steuer tes Rebenmodus und der Duartalfteuer (eines Erfanes für die 1669 abgeschafte Afzife des platten Landes) neben ber Sufenkontribution wieder zu ben Ronigl. Raffen erhoben und daraus ein gewiffes Kontingent gur Gublevation der Kontribution gebildet, im Jahre 1752 jedoch Diefe Sulfesteuer Der ritterschaftl. und Stadteigenthumedorfer, als Ginnahme der Ronigl. Raffe, erlaffen, ba= gegen als Sublevations-Rontingent mit einem Paufch-Quantum der Sufen-Kontribution zugesett, auch ben Kontribuenten gestattet, Diese Steuern in bisheriger Beife zu ihrer Erleichterung in ter Kontribution fortzuerheben. Seitdem geftaltete fich in der praktischen Ausführung, außerhalb der Ronigl. Umtedorfer, bas Berhältnif fo, daß theils die Gutsberrschaften jene Abgaben für fich einzogen, ohne ben Kontributionspflichtigen teren Ertrag zu ihrer Sublevation bei der Kontribution zu gute fommen zu laffen, theils ber Reben-Modus vielfältig die Ratur bald einer Grundfteuer, bald eines Beidegeldes oder eines Brennginfes (Beidemiethe) angenommen bat. In Folge des Abgabenges. v. 30. Mai 1820 bestimmte darauf die R. D. v. 21. April 1835, "daß, insoweit als der Meben= Modus und die Quartalfteuer bieber die Stelle der Grundfteuer vertreten haben, ftatt derfelben vom 1. Jan. 1836 ab eine befondere Brund= und Sausfteuer zur Staatskaffe (gegen Entschädigung der Gemeinden oder Individuen, welche Diefelbe bis dabin bezogen) erhoben, die Forterhebung ben Gutoberrn und Kommunen aber nur in den Fallen geftattet wird, in welchen diefe Abgaben erweislich als eine Gegenleiftung fur eingeräumte Solg-, Streulinge- ober andere Berechtfame und nur irrthumlich als Steuern bezeichnet worden. Die Ausfonderung der Grund = und Saussteuer geschah nach den Inftruktionen b. 14. Juli u. 16. Gept. 1835, 2)

<sup>1)</sup> Bergl. hieruber bas Erf. bes Revif. : Rolleg. für L. R. Sachen v. 2. Juli 1852. (Beifchr. beffelb. Bb. 5. G. 281.

<sup>2)</sup> Bergl. über bie Ausmittelung ber Besteurungsverhaltnisse landlicher Stellen auch bas R. v. 28. Juli 1819. (Königsberger Samml. S. 252.) wegen ber Form ber Steuer-Konsignationen und ber Beweisführung burch amtlich aufgenommene Berzeichniffe; besgl. bas R. v. 5. Nov. 1817. (ebenbaf. S. 384,), worin bemerkt wird, bag bie Steuer-Register ber landrathlichen Behorben, wonach bie Steuer wirklich erhoben, Die nachfte Quelle jur Ermittelung ber Thatfache uber

## Bum §. 75.

I. Der S. 75. lautete im Regier. Entw. folgendermaagen:

Außer ben im §. 74. bezeichneten Stellen sind auch regulirungsfähig:
a) im Großherzogthum Bosen, im Rulms und Michelauschen Kreise und im Landgebiet der Stadt Thorn diejenigen Stellen, welche entweder als sogenannte emphyteutische Guter auf bestimmte Jahre oder Geschscholgen, oder als Zeitpachtschier befessen werden, beiderlei Arten ohne Rücksicht darauf, ob sie der Gutsherrschaft diensts oder abgabenpflichtig sind, jedoch nur dann, wenn deren Besiger in Steuers oder sonstigen antlichen Berzeichnissen, urs barien, Braftationstabellen, in Verleihungsbriefen oder Kontratten als Leute bäuerlichen Standes (Stan chlopski), oder die Besigungen selbst als solche, die von Leuten bäuerlichen Standes besessen, mit gemeinsprovinziells

Bu ben Bezeichnungen biefer Art gehoren folgende Benennungen, und zwar in beutscher Sprache: Bauer, halbbauer, Suffner, Salbhufner, Meier, Salbmeier, Koffaten, Rothsaffen, Gartner, Dannifer, Rataper u. f. w.;

in polnischer Sprache:

chłop, kmieć, okupnik, półrolnik, półownik, póllanik, polslednik, chatnik,

komornik, zagrodnik, chałupnik u. f. w.

oder orte-üblichen Benennungen bezeichnet find.

b) in ber Proving Preugen Die auf bestimmte Jahre ober Geschlechtsfolgen verliebenen emphyteutischen Guter.

Bergl. die Motive des Regier. Entw. zu SS. 73—75., oben S. 591 ff.
A. Die Kommiffion der II. Kammer beantragte die Weglaffung des Sates unter a., welcher mit den Worten beginnt: "Zu den Bezeichenungen diefer Art gehören 2c." bis zu den Worten: "zagrovnik, chalupnik u. f. w."

Bergl. den Bericht der Kommission der II. Rammer zu § §. 73-76.,

oben S. 596-597.

Die II. Rammer trat biefem Antrage bei. (Stenogr. Ber. ber II. R.

1858. Bb. 3. S. 1546.)

B. Die Kommiffion ber I. Kammer erachtete nur noch für erforberlich, zur Bermeidung von Zweifeln, im Alin. 1. bes §. 75. zwischen: "find" und "auch" einzuschieben:

"infofern sie vor den dort genannten Zeitpunkten schon bes "ftanden."

Die I. Rammer erklarte fich hiermit einverftanden. (Stenogr. Ber. ber

I. R. 1843. Bb. 5. S. 2584—2585.)

C. Die II. Kammer hat fchlieglich, auf ben Antrag ihrer Kommiffton, die von ber I. Kammer beschlossene Vaffungeanderung genehmiget. (Stenogr. Ber. der II. K. 1848, Bb. 5. S. 2755 ff.)

II. Der S. 75. betrifft nur einzelne Provingen, nämlich:

A. Bofen nebst bem Kulm= und Michelauschen Kreise und dem Landgebiete der Stadt Thorn, also die Landestheile tes Gebietes des Gef. v. 8. April 1823, daselbst aber nur zweierlei besondere Arten von Gutern, nämlich: a) emphyteutische Güter auf bestimmte Jahre oder Geschlechtsfolgen, und b) Zeitpachtgüter. Beiden wird die Resgulirungsfähigkeit ohne Rücksicht darauf, ob sie der Gutsherrschaft dienstever abgabenpslichtig sind, jedoch nur unter der Boraussehung eingeräumt, wenn deren Bestiger in Steuers oder sonstigen amtlichen Berzeichnissen, Ursbarien, Prästationstabellen, in Berleihungsbriesen oder Kontrakten als Leute bäuerlichen Standes (Standhlopski) oder die Bestynngen selbst als solche,

Besteuerung von Stellen barbiete, auch aus mancherlei Konfignationen in ben Aften ber Regierung erhebliche Data zu entnehmen feien.

bie von Leuten bauerlichen Standes befeffen werden, mit gemein-, provin-

ziell- oder ortsüblichen Benennungen bezeichnet find.

B. Die gange Proving Preußen, in tiefer aber nur alle auf beftimmte Sahre und Geschlechtsfolgen verliehene emphyteutische Guter, tiefe aber ohne irgend welche Ausnahme oder weitere Bedingung. 1)

Es fnupfen fich bieran folgende Bemerkungen:

1) Bu A. enthielt ber Regier. Entw., wie bereits oben G. 634. be-

Bu ben Bezeichnungen bieser Art gehören folgende Benennungen, und zwar in beutscher Sprache: Bauer, Halbbauer, Hoffner, Halbbüter, Meier, Halbmeier, Koffathen, Kethsaffen, Gärtner, Dannicker, Nataper u. s. w.; in polnischer Sprache: chlop, kmiec, okupnik, potrolnik, potownik, pollanik, polslednik, chatnik, komornik, zagrodnik, chatupnik u. s. w."

Diefer Paffus war wörtlich, überhaupt aber die ganze Bestimmung sub a. des §. 75. aus dem §. 4. B. ad 1. des Regul. Bef. für das Großherzogthum Pofen ic. v. 8. April 1823 (G. S. 1823, S. 50) übersnomnen, und bestimmte außerdem das G. v. 8. April 1823 wegen Answendung des St. v. 14. Sept. 1811 auf das Landgebiet der Stadt Danzig (G. S. 1823, S. 74) im §. 4.: "daß für bäuerlich alle Ackersnahrungen gehalten werden sollten, welche als s. g. emphyteutische Güter auf bestimmte Jahre oder Geschlechtssolgen mit oder ohne Besugniß, nach Ablauf der Frist die Berlängerung des Kontrastis fordern zu können, oder als Laßgüter ie., sei es zu erblichen oder nichterblichen Rechten oder zeitpachtweise von Leuten bäuerlichen Standes besessen

Mur beschränkt fich ber S. 75. nicht auf Ackernahrungen.

2) Auf ben Antrag ber Kom. der II. Kammer (vergl. deren Bericht zu §§. 74—76. oben S. 596) wurde indeß der zu 1. gedachte Sat des Regier. Entw. zur Befeitigung etwaniger Zweifel darüber weggelaffen, daß nicht fammtliche angegebene Namen Kathegorien von Stellen be= figern bezeichnen, indem in einigen Gegenden unter: "Ratager" die Pferdesoder Ochsen-Knechte, und unter: "Komornife" die eigentlichen herrschaftslichen Tagelöhner verstanden werden.

Dagegen ift der Zwischensat im Alin. 1. des §. 75., "insofern sie vor den dort genannten Zeitpunkten schon bestanden," zur Bermeidung von Zweiseln, auf Antrag der Kom. der I. Kammer

eingeschaltet worden. (Bergl. deren Bericht, oben S. 600-602).

3) Die zeitemphyteutischen Guter im Großherzogthume Bosen, bem Kulm= und Michelauschen Kreise und dem Landgebiete der Stadt Thorn (wie auch in der Provinz Preußen) bilden eine besondere Klasse regulirungsfähiger Guter, deren Regulirungsfähigkeit deshalb allein nach dem §. 75. zu beurtheilen ist, und welche nicht regulirungsfähig sind, sobald die hier gegebenen Merkmale bei ihnen sehlen. 3)

<sup>1)</sup> Ueber bie Zeitemphyteusen in ber Provinz Preußen giebt bas Erf. bes Revis. Kolleg. für L. K. Sachen, in beffen Zeitschr. Bb. 1. S. 352-364 specielle Ausfunft.

<sup>2)</sup> Emphyteusen, welche ähnlichen Beschränfungen, wie sie ber §. 75. bes Ablös. Ges. v. 2. März 1850. vorausseht, nicht unterliegen, fallen unter den §. 2. Nr. 2. bes Ges. v. 2. März 1850. Bergl. die Erläut. zum §. 2. Nr. 2. a. a. D. (s. oben S. 228-240.).

<sup>3)</sup> Bergl. in Betreff ber Berechnung ber guteherrlichen Entschädigung für bas von ben bauerlichen Birthen zu gahlenbe Einfaufegelb bei Beitemphyteufen und Beitpachtern die Bemerkungen gum §. 80, a. Rr. 3, und bas baf. angef. Er-

So erkannt von dem Revisione Rollegium für Landes Rult. Sachen unterm 23. Darg 1852.

Die Grunde führen aus:

Das Brivilegium v. 9. Dft. 1746., welches in ber betr. Stelle lautet: "literas etc. continentes in se jus emphyteuticum in villam D. - approbamus etc. ad decursum quinquaginta annorum continere debere," - stelle die Besitrechte unzweifelhaft als emphyteutische bar, welche ben erften Erwerbern auf 50 Jahre verliehen find. Es trafen jedoch bie übrigen Bebingungen bes S. 75. a. nicht zu, da die Besitzer dieser Guter in den S. 75. a. gedachten Urfunden, weder als Leute bauerlichen Standes, noch die Besitzungen selbst als bauerliche mit ortsublichen Benennungen bezeichnet worden. Als eine folche Bezeichnung ber Befiger sei die Benennung "Wirth" in der Klassisistationeverhandlung v. 20. April 1773. nicht zu erachten, ba hierunter jeber verftanden werbe, ber sich mit der Landwirthsfchaft befaßt. Wenn auch bas Gef. v. 2. Marz 1850. Die Specialistrung bes S. 4. bes Regul. Gef. v. 8. April 1823. nicht wieder aufgenommen habe, fo ergebe boch immerhin biefer S., welche Bezeichnungen unter jenen gemein provingiell= ober ortbublichen Benennungen zu begreifen seien. Dahin gehöre ferner nicht die im Privilegio ben erften Erwerbern beigelegte Titulatur: Uczciwy, "gleichbedeutend mit bem lateinischen Bort: honesti," welche nach Linde's polni-Schem Borterbuch Bersonen höheren Standes, nach Baudte's Borterbuch ber Bolnischen Sprace nur Bauern und Sandwerfern beigelegt werbe. — Auch seien bie Besitungen in feiner Urfunde fo, wie S. 75. a. es erfordere, bezeichnet. Der im Brivilegium gebrauchte Ausbrudt: "wie's ober wieka" entspreche nur bem im Gingange gebrandten Ausbrucke: "villa" und biefer beute ein herrschaftliches, fein bäuerliches Grundstud an. Diesem Sinne gemäß fei auch im Rlaffifitations: protofoll v. 20. April 1773., im Erbpachtsvertrage v. 17. Jan. 1799., im Bermeffungeregister von 1794, und in der Generalverhandlung vom 13. Dec. 1832. bie in Rede ftehende Befigung : "Borwerf" und zwar von den Befigern felbft genannt; fogar in ber Bollmachteverhandlung von 1847. hatten fie fich als Borwertsbefiger bezeichnet. Gutern biefer Art fei im Gefet ein befonderer § (§. 75.) gewidmet, weshalb fie unter ben im S. 74. bezeichneten landlichen Stellen gar nicht fubfumirt, nur nach ben Bedingungen bes befonderen S. 75. beurtheilt werden fonnten und von ihrer Regulirungsfähigfeit nach dem Gef. v. 1850. keine Rebe fein konne, wenn bie Bedingungen bes S. 75. a. bei ihnen nicht gutrafen. (Zeitschr. bes Revif. Rolleg. Bb. 5. S. 198. ff. und Praj Samml. beffelb. S. 58. Dr. 12.).

4) Die zeitemphyteutische Qualität von bauerlichen Stellen im Großsberzogthume Posen läßt sich aus einer im Berleihungs-Brivilegium entbaltenen Zeitbestimmung an sich nicht herleiten, vielmehr ist eine solche, wenn sonst die Merkmale ber Eigenthumsrechte nicht ausgeschlossen und namentlich die Stellen mit der Offiara belastet sind, auf die übliche Bestätigung der Brivilegien Seitens der Gutsherrschaften und die hiermit häusig verbunden gewesene Aenderung des Abgabenverhältnisses der Wirthe zu bestehen.

So erkannnt von dem Revif. Rolleg. f. E. R. S. unterm 24. Marg

1853. (Beitschr. beffelben Bb. 6. S. 254).

# 3n §§. 76-79.

I. Die §§. 76 bis 79., welche in bem Regier. Entw. die §§. 77 bis 80. bildeten, find aus letterem völlig unverändert in das Gefet übernommen worden.

A. Die Motive bes Regier. Entw. zu biefen §. lauten babin: Diefe Borfchriften bezwecken lediglich eine Berminderung ber Prozesse und bie

tenntniß bes Revis. Kolleg.; hingegen mit Bezug auf bie frühere Gefetgebung ben §. 37. bes Ges. v. 8. April 1823. für Bosen, und bie Entscheid. in ber Zeitschr. bes Revis. Kolleg. Bb. 1. S. 352. ff.

balbige Berbeiführung eines vollfommen geficherten Buftandes bes Befites; fie grunden fich hauptfachlich auf die aus ber Erfahrung hervorgegangenen Borfchlage ber betreffenden Auseinandersetzungs-Behörden.

B. Die Kommiffion ber II. Kammer hat fich in ihrem Berichte folgendermaagen geaugert:

a) Bu SS. 77. und 78. des Entw. (jest SS. 76. und 77.):

Die Bestimmungen ber §§. 77. und 78. sind von ber Kom. einstimmig ans genommen worben. Bur Borschrift bes §. 78. ist nur bemerkt worben, bag bies felbe als eine wesenkliche erscheint, weil die Berpflichtung der Gutsherrschaft zur Wiederbesehung ber Stelle noch im Großherzogthum Bosen und in den übrigen Landestheilen in Betreff berjenigen Stellen besteht, welche weder zu den eigentslichen Ackernahrungen, noch zu den DienstfamiliensStellen gehören. (Art. 76. n. 101. der Dest. v. 29. Mai 1816.).

b) Bum S. 79. bes Entw. (jest S. 78.):

Der hier vorgeschlagene Brafluffv : Termin ift von einem Mitgliebe fur gu lang erachtet und beshalb von bem Letteren beantragt worben, ftatt ber Worte:

"bis zum 1. Januar 1852." ju fegen: "binnen feche Monaten

"nach Bublicirung biefes Befetes."

Es ist jebech dieser Antrag abgelehnt worden. Die Majorität ging hiebei von der Ansicht aus, daß einestheils die Festsehung eines nach Tag und Jahr bestimmten Termines jedenfalls den Verzug verdiene, weil die Frist für den Eintritt der Rechtstraft des Gesesse eine verschiedene sei, und dies die Klarheit des Letztern beeinträchtigt (cf. G. v. 3. April 1846. G. S. S. 151.) und andernitheils von der an sich schon erceptionellen Maaskregel vorzugsweise Abwesende und Minorrenne betroffen werden würden; folchen Personen gegenüber aber eine Frist von sechs Monaten zur Gestendmachung der Regulirungs voer Entschädigungs nassprüche jedensalls zu kurz sei.

c) Bum S. 80. bes Entw. (jest S. 79.):

Auf ben Antrag eines Mitgliedes ift in Erwägung genommen worben, ob an Stelle der Borte "gegenwärtige Gefeh" nicht vielleicht zu fegen fein durfte "Siftirungs: Gefeh v. 9. Oft. 1848."

Die Rommiffion hat jedoch auch hier bem Gefete-Entw. ber Neg. beitreten gu muffen geglaubt, weil fonft bem Gefete eine rudwirkende Rraft beigelegt werden

wurde, was, soweit als nur irgend thunlich, vermieben werben foll.

Die II. Kammer ift dem Antrage der Kommission auf unveranderte Annahme dieser & ohne Distussion beigetreten. (Stenogr. Ber. der II. K. 1828, Bb. 3. S. 1546.)

C. Die Kommiffion der I. Kammer fand gegen die in Rede ftehenben § gleichfalls nichts zu erinnern und bemerkte nur zum §. 78. (§. 77.

des Entw.):

Es wird bemerkt, daß diese Bestimmung darum nothwendig ift, weil die Pflicht ber Gutsherrschaft zur Wiederbesetzung der Stellen in der Provinz Posen in Bestreff der regulirungsfähigen, in den übrigen Provinzen in Betreff der nicht regulirungsfähigen Stellen bestehet, welche weder zu den eigentlichen Ackernahrungen, noch zu den Dienste Familien-Stellen gehören, und in den Normaljahren der versschiedenen Provinzen als bauerliches Land benutt wurden.

Auch das Plenum der I. Kammer ift dem Antrage auf unveränderte Annahme diefer § S. beigetreten. (Stenogr. Ber. der 1. K. 1838, Bb. 5. S. 2585.)

II. Erläuterungen zu den §§. 76. bis 79.

A. Zum S. 76.

Der S. 76. enthält, in Berbindung mit den SS. 77. und 78., die Be-

dingungen der fubjeftiven Regulirungefähigfeit.

1) Besther aus eigenem Rechte ift berjenige, welcher ben Best eines Grundftudes in ber Absicht erworben und fortgesett hat, über alle aus ber Beschaffenheit bes Grundftudes (ber bänerlichen Nahrung) fließenden Bessitzechte fur fich felbst zu verfügen.

Bur Begründung des Anspruchs auf Eigenthumsverleihung einer regustrungsfähigen Stelle ift feit Berkündung des Regulir. Gef. v. 2. Marz 1850 auch in dem Großherzogthume Bofen kein schriftlicher resp. von der Gen. Kom. bestätigter Wiederbesetungs=Vertrag erforderlich; es genügt vielmehr schon ein mundlich abgeschlossener Vertrag. 1)

Angenommen von dem Ob. Trib. per sent. v. 14. Dec. 1852 (unter Bestätigung des Erk. des Revif. Kolleg. für L. K. Sachen v. 11. Juni 1851), auf Grund des A. L. R. I. 7. §§. 3. und 5. und der §§. 74. und 76. des Ablof. Gef. v. 2. März 1850. (Zeitschr. des Revif. Kolleg. Bb. 6.

S. 147. u. Braj. Samml. beffelb. S. 63. Mr. 23.).

2) Auch in Oberfchlefien gilt die Erblichkeit uneigentlicher bauerlicher Stellen als die Regel. — Wenn demnach (vor dem 9. Oft. 1848)
die Eltern mit hinterlassung minorenner Kinder verstarben, so mußte die einstweilige Bewirthschaftung der Stelle einem Interimswirth übertragen werden und es war die Einziehung der Stelle (nach §§. 634. 637. Tit. 21. Th. I. A. P.) nicht zulässig.

So erkannt von dem Revif. Rolleg. für L. R. S. unterm 3. Juni

1853.

Die Grunde führen aus:

Die Besiger einer Robothstelle in Ob. Schlessen starben im Jahre 1847. am Tophus und es ließ bas Vormunbschaftsgericht durch ben, ben minorennen Kindern bestellten Bormund die Mobilien und Biehstüde verkaufen. Inzwischen hatte aber anch der Gutsherr die Stelle eingezogen, die Erndte an sich genommen, einen Theil der Ländereien mit dem Rittergutsacker vereinigt, einen anderen Theil mit den Gebäuden, an einen anderen Einwohner des Orts gegen Uebernahme der Hosesabgaben und Dienste verpachtet.

Nachdem die Erblichkeit der Stelle festgestellt worden, bemerkt das

Urtel weiter:

Die es beim Tode ber Eltern und dem hinterbleiben minorenner und bes= halb gur Bewirthschaftung bes hofes unfahiger Rinder, mit ber Bewirthschaftung ber Stellen gehalten werben folle, bestimme ber §. 637. 21. I. A. E. R. Allerdings liege auch ber Bormundschaftebehorbe ob, bie gur Erhaltung bee Gute fur bie Dli= norennen erforderlichen Maagregeln zu treffen; biefer allgemeinen Obforge ber Behörbe ftehe aber bie specielle, für Falle ber vorliegenden Art gegebene Bestims mung bes §. 637. a. a. D. zur Seite, wonach ber Gutsherr befugt ift, Besitz und Nutung ber Stelle fo lange einem Anderen gu übertragen, bis einer von ben Erben bas zu beffen Uebernehmung erforderliche Alter erreicht hat. Diefer Befugnif entspreche jedoch auch eine gutoberrliche Pflicht, die unter anderem im S. 639., wonach ben Minorennen ber nothburftige Unterhalt aus bem Gute gewährt werben folle, einen Ausbruck erhalten habe. Bei biefer Lanbesverfaffung bewende es fo lange, bis biefelbe auf bem Wege bes Ablof.= u. Regulir. Gef. v. 2. Marg 1850. aufgehoben fei. Wegen ber Minorennität könne ben Kindern ihr Erbrecht und ber Anspruch gum Sofe nicht willführlich entzogen werben. Indem ber Guteherr ben Sof verpachtet, habe er thatfachlich von der Befugnif bee S. 637. Gebranch gemacht und fei erwiefen, baß fich ein einstweiliger lebernehmer gefunden habe2). Eine freiwillige Bergichtleiftung und Aufgabe ber Stelle fonne in bem Abziehen minorenner Erben, welche mit rechtlicher Birfung ihren Billen überhaupt nicht,

<sup>1)</sup> Das Alin. 1. bes §. 76., soweit es biejenigen, welche nicht aus eigenem Rechte besitzen, z. B. Interimswirthe, ober welche die Stelle von den eigentlichen Birthen gepachtet oder geliehen haben, von der Regulirung ausschließt, entspricht dem Art. 85. der Defl. v. 29. Mai 1816. und den §§. 6. u. 8. des Ges. für Posen v. 8. April 1823.

<sup>2)</sup> Bergl. hierbei bie Ausführung im Centralbl. für Breuf. Jur. 1847. Nr. 22., wonach ber Gutsherr nicht verpflichtet sei, im alleinigen Interesse ber Minorennen eine Interimswirthschaft einzuleiten, wenn sammtliche Erben minbergiahrig, zur Bewirthschaftung bes Hofes uufähig und fein Interimswirth prafentirt worben, in welchem Falle ber Hof mit einem fremben Mirthe besetzt werden durse, bem bann auch ber Anspruch auf Eigenthumsverleihung zustehe.

also auch nicht burch konklubente handlungen äußern konnten, nicht gefunden wers ben, und eine förmliche, vom Bormundschaftsgericht bestätigte Entsagung in der Form wegen Beräußerung von Mundelgutern, sei nicht vorhanden (Zeitschr bes Revis. Kolleg. Bb. 6. S. 374. ff.)

3) Bur Begrundung des Anfpruches auf Eigenthumsverleihung einer regulirungsfähigen landlichen Stelle ift jedenfalls ein vollständiger redlich er Beste erforderlich, weshalb ein folcher Anspruch auf die durch Einpflügen sich angeeigneten oder gegen Bedungung zeitweise in Nugung erhaltenen, nach Abnutung des ersten Dungers aber an die Gutsherrschaft zuruckfallen- den Flächen nicht erstrecht werden fann.

Erkannt von dem Revision8=Rollegium für L. R. Sachen unterm 20. Jan. 1852. (Zeitschr. beffelb. Bb. 5. S. 153—154 u. Braj. Samml. S. 56.

Mr. 7.)

4) Der f. 76. handelt nicht blos von den Ansprüchen mehrerer Prätendenten unter sich, sondern auch von dem Anspruche aus Eigenthumsverleihung eines Prätendenten, gegenüber dem Gutscherrn. (Bergl. die Erf. des Ob. Trib. v. 14. Dec. 1852. [zeitschr. des Revis. Kolleg. Bb. 6. S. 147 ff.], u. v. 13. Mai 1852. [a. a. D. Bd. 5. S. 266], desgl. des Revis. Kolleg. für L. K. Sachen v. 20. Jan. 1852. [a. a. D. Bd. 5. S. 153].).

5) Während durch tas Ed. v. 14. Sept. 1811 und die Dekl. v. 29.

5) Während durch tas Ed. v. 14. Sept. 1811 und die Dekl. v. 29. Mai 1816 in Bezug auf die Befugniß der Mennoniten zu Eigensthumserwerbungen im Wege der Regulirung nichts geändert war 1), hat der §. 1. Nr. 12. des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 die K. O. v. 13. Febr. 1825 2), durch welche die Mennoniten von den Wirkungen des Regul. Ed. v. 14. Sept. 1811 ausgeschlossen wurden, aufgehoben.

Das Revifions - Kollegium für L. K. Sachen hat bemgemäß (in bem Erk, v. 6. Aug. 1851) angenommen, daß Mennoniten die Berleihung des Eigenthums der von ihnen beseffenen an sich regulirungsfähigen Grundstücke auf Grund des Abschn. III. des Ablös. Gef. v. 2. März 1850 und die Regulirung der gutsherrlich-bäuerlichen Lasten verlangen können.

Die Entscheidungsgrunde bemerken:

In benjenigen Landestheilen, wo bis zum Erscheinen des Ablös. Ges. v. 2. März 1850. das Regulir. Ed. v. 14. Sept. 1811. galt, waren die Mennoniten durch die K. D. v. 13. Febr. 1825. von der Regulirung ausdrücklich ausgesschlossen. Auf die Landestheile, für welche bisher das Regulir. Ges. v. 8. April 1823. Gültigkeit hatte und zu welchem auch der Kulms und Michelausche Kreis gehört, bezog sich diese K. D., wenigstens ihren Borten nach, nicht. Auch entshielt das obengedachte Gesetz feine derartige Beschränfung der Mennoniten. Sofern eine solche auch für diese Landestheile aus den allgemeinen den Eigenthumserwerb der Mennoniten beschränkenden Gesen, insdes, dem Ed. v. 30. Ini 1789., dessen Dekl. v. 17. Dec. 1801. und der K. D. v. 24. Nov. 1803. u. 25. Febr. 1824. folgt, muß sie aber für durch Art. 12. der Bers. Urk. v. 31. Jan. 1850. ausgehoben erachtet werden. Dies geht auch daraus hervor, daß das jest allgemein geltende Ablös. Ges. v. 2. März 1850. nicht nur die Mennoniten von der Regulirungsfähigkeit nicht ausschließt, sondern im S. 1. Nr. 12. die K. D. v. 13. Febr. 1825. ausdrücklich ausschließt, sondern im S. 1. Nr. 12. die K. D. v. 13. Febr. 1825. ausdrücklich ausschließt, sondern im S. 1. Nr. 12. die K. D. v. 13. Febr. 1825. ausdrücklich ausschließt, fondern im S. 1. Nr. 12. die K. D. v. 13. Febr. 1825. ausdrücklich ausschließt, sondern im Jahre 1850. versammelt gewesenen Kammern beantragt und auch von der Staatsregierung verheißen worden. (cf. stenogr. Ber. über die 37. Sie der II. K. v. 7. März 1851. S. 479

<sup>1)</sup> Bergl. die Reffr. bes Min. bes Jun. v. 25. Mai 1820. u. 24. Aug. 1820. (Königsberger Samml. S. 263. u. 264.).

<sup>2)</sup> Bergl. biese ben Regulirungsanspruch ber Mennoniten beschränkende R. D. im Bestpreuß. Brov. Recht von Leman und v. Strombeck Bb. II. Abth. 2. S. 741. und in v, Kamph Annal. Bb. 9. S. 154. — Bergl. hierüber auch Bonniges Lanbes-Rult. Gesetzeb. Bd. I. S. 299. Jus. LVI. u. S. 320—321. ad III.

bis 480.); dies ift aber bei Berathung des Staatshanshalts-Etats, inebef. bei den Berhandlungen über die darin mit vorsommende Mennoniten Steuer, geschehen. Es läßt sich also nur behaupten, daß das besondere Geses diese Steuer und die damit in direkter Berbindung stehende Kriegsdienstdefreiung der Mennoniten zu regeln bestimmt ist. Keinesweges darf man mit Zuverlässigkeit annehmen, daß auch die Megulirungsfähigkeit der Mennoniten und überhaupt ihre Fähigkeit, Grundstücke zu erwerben, den Gegenstand eines neuen besondern Geses bilden sollen. Bielmehr müssen ihnen im Zweisel schon jest die Rechte zu Statten kommen, die ihnen durch die Berf. Urfunde im Allgemeinnen gewährleistet und durch das Ablös. Ges. 2. März 1850., — der eigentlichen sedes materiae — nicht ausdrücklich entzgogen oder erst sur die Jusunft vorbehalten sind. (Zeisschr. des Revis. Kolleg. Bd. 4. S. 399—401. u. Praj. Samml. S. 56. Nr. 6.).

Bergl. das (von abweichenden Ansichten ausgehende) R. des Min. des J. v. 11. Juni 1852 (Min. Bl. d. i. B. 1852. S. 164. s. in Bd. I. S. 57—58) und die Erläut. zum §. 1. des Ed. v. 9. Oft. 1807 (f. oben S. 36—38.).

6) Die Bestimmung des Alin. 1. des §. 76., daß der Anspruch auf Eigenthumsverleihung demjenigen zusteht, welcher das zum Eigenthum zu verleihende Grundstüf aus eigenem Rechte besitt, schließt, wie sich aus der Zusammenhaltung mit dem Alin. 1. des §. 78. ergiebt, an sich nicht den Anspruch derjenigen aus, welche die Stelle früher befessen und deren Besit seitem verloren haben. Es ist vielmehr der saktische Besits Seitens des Brätendenten kein Erforderniß der Regulirungsfähigkeit und die Berwirklichung des Regulirungsanspruchs von der Fortdauer dieses Besitzes nicht abhängig.

Angenommen von dem Ob. Trib. in dem Erk. v. 23. Marz 1852 (Zeitschr. des Revis. Kolleg., Bd. 5. S. 244, insbes. S. 250—251), desgl. in deffen Erk. in der Zeitschr. Bd. 6. S. 418. — Bergl. das Erk. des Revis. Kolleg. für L. K. Sachen v. 28. Marz 1851 (a. a. D. S. 91 ff.).

Bei der Brovokation von Nichtbestigern auf Eigenthumsverleihung ist — prajudiziell — zu untersuchen, ob sie mit Recht oder widerrechtlich aus dem Bestige der Stellen gesetzt worden find, und diese Frage nach den zur Zeit der Exmission gultig gewesenen gesetzlichen Bestimmungen 1) zu besurtbeilen.

Dies hat das Min. für Iandwirthschaftl. Ang. in ben R. v. 16. und 18. Jan. 1851 2) (Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bb. 4. S. 29 u. 35) anerkannt. 3)

7) Insbesondere ift anzunehmen:

a) daß fruhere, vor dem Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 ergangene Judifate, welche ben Unfpruch auf Regulirung rechtsfraftig gurudgewiesen

<sup>1)</sup> Bergl. S. 99. Alin. 1. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 209. n. S. 212.

3) Der S. 74. macht zwar die erfolgte Wiederbesegung zur Bedingung der objektiven Regulirungsfähigkeit einer Stelle; derfelbe entscheidet aber gar nicht über das subjektive Regulirungsrecht. (Bergl. das Erk. des Revis. Kolleg. für L. R. Sachen v. 20. Juni 1852. in dessen Zeisscher. Bd. 5. S. 153.). Er schließt daher den subjektiven Regulirungsanspruch eines Brätendenten und resp. den Nachsweis nicht aus, daß seine versönliche Entsehung von einer Stelle, bei welcher das objektive Kriterium der Wiederbesetzung mit besonderen Wirthen in Besigerledizungsfällen sich vorgesunden hat, unrechtmäßig und widergesezlich geschehen sei. Nur wenn Niemand mehr vorhanden, dem ein Anspruch auf Eigenshumsverleihung zusteht, darf von dem Gutsherrn, zusolge S. 77., über die Stelle frei verfügt werden. Es enthält aber auch der S. 77. den Zusah; "undeschadet der Rechte dritter Bersonen", so daß die im S. 77. dem Gutsherrn vom Staate beigeslegte Bersügungsbesugniß, den aus Kontrasten oder sonst erwordenen Rechten früsberer Wirthe oder Erbberechtigter auf die Stelle niemals präsidicit.

haben, weil es dem Bratendenten nach der damaligen Lage der Gefenge= bung (ben Deflarationen v. 29. Mai 1816 und 10. Juli 1836 und ber 2. v. 13. Juli 1827) in der einen oder anderen Beziehung an den Gr= forderniffen zur Regulirung gefehlt hatte, dem auf das Ablof. Gef. v. 2. März 1850 zu grundenden Regulirungsanspruche nicht entgegenfteben, indem bies Befet einen neuen Rechtstitel auf Gigenthumsverleihung begrundet, deffen Wirksamkeit lediglich nach den Voraussetzungen dieses neuen Gesetzes zu beurtheilen ift. 1)

b) Daffelbe gilt bezüglich einer früheren blogen Bergichtleiftung bes bauerlichen Wirthes auf Die aus dem Go. v. 14. Sept. 1811 erlangten Gigenthumsaufpruche, wenn diefelbe nur in der Unerkennung bes Mangels ber gesetlichen Erforderniffe zur Regulirungsfähigkeit abgege= ben ift, 2) felbst dann, wenn berjenige, welcher diese Bergichtleiftung erklärt

hatte, fich nicht mehr im Besitze ber Stelle befindet. 3)

8) Gine gangliche Aufgabe bes Befites des Sofes von Seiten bes früheren Wirths hat nur insofern die Wirfung bes Berluftes der auf dem neuen Titel des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 beruhenden, aus ihm abzuleitenden Regulirungsanfpruche, wenn der Aufgabe und dem Berlaffen des Sofes Seitens feines früheren Inhabers ein rechtlicher Aft gum Grunde lag, welcher auf Geiten des Wirthes Die gefemagige Erle= Digung feines Befitrechtes an der Stelle, und auf Seiten Des Butsherrn die gefehmäßige Erwerbung eines Dispositionsrechtes über biefe Stelle, que folge der gur Beit der Auf- und Buruckgabe resp. der Einziehung des Sofes geltenden gefetlichen Bestimmungen, herbeizuführen geeignet mar.

Alls ein folder, mit diefer rechtlichen Wirkung bekleideter Alt und Rechts= grund ift nur derjenige anzusehen, bei beffen Borhandensein der Butoberr, gufolge einzelner fpezieller Bestimmungen der Regulirungsgefete refp. v. 14. Sept. 1811 und 8. April 1823 nebst Deklarationen v. 29. Mai 1816 und 10. Juli 1836 oder der oben gedachten Berordnungen wegen Ginziehung und Bufammenfchlagung bauerlicher Besitzungen, von der verfaffungemäßi= gen Retablirunge =, Ronfervatione = und Wiederbefegungepflicht der Sofe dispensirt und demfelben die anderweite freie Disposition, wie deren Ber=

<sup>1)</sup> Bergl. bie R. bes Min. für landwirthschaftl. Ang. v. 10. Febr. u. v. 16. Jan. 1851. (Zeitschr. bes Revis. Kolleg. Bb. 4. S. 29. u. 41., in Bb. I. S. 213. u. 209. bes Werfes), besgl. bas Erf. bes Revis. Kolleg. für L. K. Sachen v. 23. März 1852. (Zeitschr. bes Revis. Kolleg. Bb. 5. S. 244. st.) worin (S. 247.) bemerkt wird: "es habe durch bas neue Geset für alle durch bie fruhere Regulirungegefetgebung unerledigten und ichwebend gebliebenen gute: herrlich-bäuerlichen Berhältniffe ein neuer Titel ber Eigenthumsverleihung gegrunbet werden follen."

<sup>2)</sup> Bergl. S. 97. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850. und S. 2. ber Defl. v. 24. Mai 1853.

<sup>3)</sup> Nach ber Defl. v. 24. Mai 1853. ift ber S. 97. bes Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850. zwar bahin beklarirt worden, bag Willenserklarungen und Judikate, burch welche vor Berfundigung des Gef. v. 2. Marg 1850. Die Regulirungsfähig- feit einer Stelle ausgeschlossen ift, burch bie Borschrift bes §. 97. bes gebachten Gef. nur insoweit außer Wirsamfeit gesett find, ale fie ausbrucklich in Anerkens nung bes Mangele ber gefetlichen Erforderniffe ber Regulirungefahigfeit abgegeben, beziehungsweise ergangen find. Der im Texte gedachte Grundfat behalt aber feine Gultigfeit auch bei bieser beschrankten Anwendung bes S. 97. Bergl. über benfelben bas Erf. bes II. Sen. bes Db. Trib. v. 23. Marz 1852. (Entsch. Bb. 23. S. 115. zu II. und Zeitschr. bes Revif. Kolleg. Bb. 5. S. 244.); wogegen ber bas. ad I. gedachte Grundsatz burch bie neue Defl. eine wesentliche Modifi= fation erlitten hat.

einigung mit dem Rittergutsareal, nachgelaffen worden war. 1) Dabin ge-

Al. Im Bereiche des Regulir. Ed. v. 14. Sept. 1811:

a) in Bezug auf regulirung efahige Sofe α) die Art. 76. u. 77. ber Defl. v. 29. Mai 1816 zu SS. 32. u. 33. bes Ed. v. 14. Sept. 1811, wonach die Einziehung gestattet ift auch vor bewirkter Auseinander= fegung und ohne öffentliche Ausbietung, wenn aa) die Sofe er= ledigt find oder keiner bestimmten Berfon ein rechtlicher Anspruch auf deren Ueberlaffung mehr zufteht, 2) 88) wenn der Butsherr fich mit den zeitigen Inhabern ber Sofe oder den fonstigen Berechtigten wegen Aufhebung ihrer Rechte und Ansprüche verglichen hat; B) ber Art. 86. der Defl. v. 29. Mai 1816, bei Erledigung des Besitzrechts zu einem nichterbli= chen Sofe 3) burch Ermiffion bes Rugniegers oder Bachters, oder burch deffen freiwillige Bergichtleiftung auf die Erwerbung des Gigenthums; 4) y) der Art. 84. der Defl. v. 29. Mai 1816, wenn einem nichterblichen Wirthe deffen Besit= oder Nugungsrecht zur Zeit der Publikation bes Ed. v. 14. Sept. 1811 auf eine rechtsbeftandige Art bereits gefündigt mar; außerdem d) wenn mit Erlaubnig ber Regierung unter ben Formen und Bedingungen der Berordn. refp. v. 14. Febr. 1808, 27. Marg 1809 und 9. Jan. 1810 Bauerlandereien eingezogen und mit den Borwerken vereinigt morden maren:

b) in Bezug auf nicht regulirungsfähige Stellen, nach Art. 101. ber Defl. v. 29. Mai 1816, bei erblichen Dienstetabliffements in Folge gut= licher Einigung mit ben Inhabern, bei nichterblichen nach erledigtem Be=

fitrechte des zeitigen Wirthes.

So lange indeß in allen diesen Källen bis zur Bublikation des Ablof. Ges. v. 2. März 1850 resp. des Sistirungs=Ges. v. 9. Oft. 1848 die wirksliche Einziehung zum Gutsareal noch nicht geschehen, oder sonst keine Umsschaffung des lasstischen Bestwerhältnisses auf gesetzliche Weise vorgenomsmen und die Stelle noch mit einem Wirthe besetzt war, erwirdt dieser den Regulirungsanspruch auf Grund des Ablos. Ges. v. 2. März 1850.

B. Im Bereiche des Gef. fur Pofen v. 8. April 1823 mar die Gin=

ziehung nur nachgelaffen

a) zufolge §. 101. des Gef. v. 8. April 1823 und §. 12. der Defl. v. 10. Juli 1836, wegen der nach vorausgegangener Eigenthumsverleihung an die Gutsherrschaft zurückfallenden oder durch neue Berträge mit dem Bestiger erworbenen, also bereits regulirten Stellen, ohne dabet ferner an eine 12jährige Frist gebunden zu sein; 5)

1) Bergl. bas Erf. bes Revif. Rolleg. für E. R. Sachen v. 3. Juni 1853. in beffen Zeitschr. Bb. 6. S. 374.

3) Mithin nur vor Erlag ber B. v. 9. Juni 1819., burch welche jeber Re-

gulirungeanspruch für erblich erklart ift.

5) Bergl. Die Note 2. jum S. 74. ad II. 2. (f. oben S. 604. in Betreff

<sup>2)</sup> Die Auseinandersetzungsbehörde hatte in diesem Falle an Stelle ber Resigierung bie Boraussetzung ber Einziehung bes Hofes zu untersuchen und festzusstellen. (S. 4. der B. v. 20. Juni 1817.).

<sup>4)</sup> Mittelst Bertrags ober auf andere gesetzliche Weise. (S. 32. des Ed. v. 14. Sept. 1811). Waren hingegen bei nichterblichen Höfen gegen die Besähigung und Aufsührung des bisherigen Rugnießers ober Pächters nur noch Einwendunzen zu machen, die nach der bisherigen Bersassung (SS. 287—291. A. L. R. H. 7.) zur Ermisson aus dem Besige berechtigten — (also auf Ermisson noch nicht rechtsfrästig erfannt); — so konnte der Gutsherr (nach S. 38. des Ed. v. 14. Sept. 1811. u. S. 5. des Ges. v. 8. April 1823. wegen Anwendung des Ed. auf das Landgebiet von Danzig) nur ein anderes Subjekt wählen, welchem das Eisgenthum übertragen wurde, ohne sich jedoch Kausgeld stipuliren zu dürsen.

b) wegen regulirungsfähiger Bauernahrungen, wenn zu beren Einziehung die Landespolizeibehörden vor Berfundigung bes Gef. v. 8. April 1823 ihre austrudliche Genehmigung bereits ertheilt hatten (§. 5. Rr. 2.

des Gef. v. 8. April 1823).

9) In Betreff der Korm einer Willenserklärung und Berzicht= leistung, an welche sich die Wirkung des Verlustes des Bestyrechts, resp. des aus dem neuen Ablös. Ges. v. 2. März 1850 geltend zu machenden Reguslirungsanspruchs knüpsen soll, hat das Ob. Trib. in dem Erk. v. 21. April 1853 (Zeitschr. des Revis. Rolleg., Bd. 6. S. 406 ff.) angenommen, daß es zur Einziehung und Rückgabe eines Laß = und Kultur-Bauerhoses an den Guts und Grundherrn eines schriftlichen Vertrages bedürfe, und daß das her die bloße gutsherrliche Kündigung und Rückgabe des Hoses zur Aufshebung der Rechte des Hosinhabers selbst dann nicht genügend sei, wenn ein präsumtiv lebenslänglich eingesetzer Wirth auch keine Regulirungsansprüche am Hose haben sollte. 1)

ber Frage, ob bie nach SS. 99. ff. bes Gef. v. 8. April 1823. einzusegenden Sof-

wirthe Leute bauerlichen Stanbes fein mußten.

1) Wenngleich bas Db. Trib. a. a. D. S. 409. bavon ausgeht, baf bie B. v. 9. Juni 1819. wegen Erflarung einiger zweifelhafter Bestimmungen ber Eb. v. 14. Sept. 1811. u. 29. Dai 1816. (G. S. 1819. S. 151.) bie bafelbst angeordnete Bererblichfeit ber Aufpruche auf Gigenthumeverleihung nur auf bie aus folge jener Befete fur regulirungefahig erflarten bauerlichen Stellen befchrantt, mithin feine neue Sufceffionsordnung hinfichtlich ber bor bem Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850. nicht regulirungefahig gewesenen Stellen einführt, auch bie Rechte biefer bauerlichen Birthe an ben inne habenben Sofen ale rein perfonliche und beshalb auch ber Gutergemeinschaft nicht anheim fallende betrachtet, welche in Bommern nach Maaggabe ter Bauer, Ordnung v. 30. Dec. 1764,, beim Mangel zeitweifer Bachtvertrage, in ber Regel ale lebenslängliche anzusehen; fo nimmt bas Db. Trib. boch an, bag auch ein bergleichen perfonliches Recht burch ben blogen rein thatfachlichen Abzug vom Sofe felbst bann nicht verloren gegangen fei, wenn auch vor bem 2. Marg 1850. burch ein fontradiftorisches Erfenutniß bie Nichtregulirungsfähigfeit feftgestellt worben, ba ein folches Judifat ben Gutsherrn weber zu einer willführlichen Runbigung berechtigte, noch von ber gesetlichen und verfaffungemäßigen Verpflichtung zur Konfervation und Wiederbesetung ber Sofe entbunden habe; jur Rechtsbestandigfeit und Gultigfeit einer Bergichtleiftung wegen Aufgabe eines Besitzrechtes am hofe fei vielmehr bie nach SS. 131. 134. 172. ff. Tit. 5. und S. 380. Tit. 16. Th. I. A. E. R. vorgeschriebene Form erfors berlich gewesen, wobei auf S. 11. ber Bommerschen Bauer-Ordnung v. 30. Dec. 1764. verwiesen wird, wonach ber Bauer, welcher ohne rechtmäßige Urfache vom Sofe gesett worden, fich an die Landesobrigfeit wenden fann, welche ihn wieder einzusegen hat. Das in rechtmäßiger Beife nicht erledigte perfonliche Recht gu ben Bofen gewähre nunmehr aus bem neuen Fundamente bes Ablof. Gef. v. 2. Mar; 1850. einen Regulirungsanspruch, welcher nur bann in einen blogen Ent= schädigungsanspruch übergeben fonne, wenn der Sof inzwischen mit einem andern Wirthe befett worden ware.

Das Nevis. Kolleg. für L. K. Sachen hatte bagegen in bem burch bas oben erwähnte Erk. des Db. Trib. abgeänderten Präjudik. v. 24. April 1852 (Zeitschr. des Nevis. Kolleg. Bd. 4. S. 389. u. Präjudik. Samml. desselb. S. 55. Nr. 5.), nach Analogie des S. 648. A. E. N. I. 21., wonach "der Besser, der kein Unterthan des Grundherrn ist, diesem setzern das Gut zurückgeben kann, wenn er demselben fernerhin vorzustehen sich nicht getraut," — welche Bestimmung wegen Aufgabe des Nechts: und Besitzverhältnisses an Kultur: und Laßgüstern den generellen Bestimmungen, die sür Berzichtleistungen eine besondere Korm vorschrieben, derogire —, eine besondere schriftliche oder gerichtliche Korm zur Aufgabe des bänerlichen Guts nicht ersordert, vielmehr dem freiwilligen Abzuge in Volge vorausgegangener gutsherrlicher Kündigung die Wirkung des Bersustes der Bestustes der Bestische Kundigung die Mirkung des Bersuskes der Bestische konderen gutsherrlicher Kündigung die Wirkung des Bersuskes der Bestische der Bestische der Auflicht auch um so mehr in den

10) In Betreff des Ginfluffes eines feit Bublifation des Sifti= rung8=Gef. v. 9. Oft. 1848 (G. S. 1848. S. 276) ergangenen, nach bie= fem Beitpunkte rechtskräftig gewordenen, auch vollftredten Ermiffions= Urtele auf den Regulirungsanfpruch aus dem Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, ift durch die konformen Erk. des Spruch = Rolleg. fur landwirth= fchaftl. Ang. zu Königsberg v. 5. Mai 1851, des Revifions-Kolleg. für L. R. Sachen v. 4. Nov. 1851 und des Db. Trib. v. 13. Mai 1852 angenommen worden, daß der in Folge des S. 76. des Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850 durch den rechtmäßigen Befig einer regulirunge= fähigen ländlichen Stelle zur Zeit der Verfündung des Gef. v. 9. Dft. 1848 begründete Eigenthumsverleihungsanspruch nicht durch ein in der Zwischenzeit bis zur Emanation bes Gef. v. 2. Marz 1850 ergangenes rechtefraftiges Erkenntnig, wonach ber Befiter einer folden Stelle für einen bloßen Zeitpachter erachtet und als folcher gur Raumung der Stelle verurtheilt worden ift, verloren geht. (Beitfchr. bes Revif. Rolleg. Bb. 5., S. 253-270 u. Braj. Samml. beffelb. S. 60 Rr. 16.)

Dagegen bebt ein vor dem 9. Oft. 1848 ergangenes Ermifftonsurtel ben rechtmäßigen Besith aus eigenem Rechte an ben Stellen auf und nimmt an, daß, ungeachtet des bis nach dem 9. Oft. 1848, refp. bis zur Bublifa= tion bes Ablof. Bef. v. 2. Marg 1850 fortgefesten faktifchen Befiges, burch Diefen Befit allein fein Regulirungsanspruch aus Diefem Gefete begrundet werde. (Erf. bes Revis. Kolleg. für L. K. S. v. 20. Jan. 1852 '), in beffen Zeitschr. Bb. 5. S. 147 ff. und Praj. Samml. S. 57 Nr. 9.)

11) Die Bestimmung im Alin. 2. des S. 76. wegen Buruckvatirung bes Zeitpunktes, in welchem ber ftattgefundene Besit ber Stelle aus eigenem Rechte auch als ein rechtmäßiger vermuthet werden foll, auf ben Beit= punkt der Berkundigung des Siftirungs-Bef. v. 9. Dct. 1848, grundet fich auf die Borfchriften Diefes letteren Befetes, laut beffen S. 1. auf Untrag auch nur eines Theilnehmers alle Berhandlungen über die Regulirung der gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe, in welchen ber Regeg noch nicht bestätiget ift, und laut S. 2. Dr. 3. von Amtswegen die bei ben ordentlichen Berichten anhängigen Prozesse über Ermission laffitifder Birthe fistirt werden sollen. 2)

Fällen aufrecht erhalten, in welchen fich ber Befig bes Sofes lebiglich auf einen zeitweisen und auffündbaren Pachtvertrag gegründet hatte. — Bergl. auch bas Erf. des Revif. Kolleg. v. 30. März 1852. (Zeitschr. desselb. Bb. 5. S. 225-227.).

1) In dem durch dies Prajudif. entschiedenen Falle maren bie Inhaber megen faumfeliger Dienstleiftung febon im Jahre 1847. jur Ermiffion verurtheilt, jedoch im Befige bis nach bem Jahre 1850. belaffen und beshalb mit Regulirungs-

aufprüchen aufgetreten, mit welchen fie indeß abgewiesen wurden.

<sup>2)</sup> Die Gerichte behandelten bie unter ber form von Zeitpachtvertragen aus-gethanenen bauerlichen Stellen, welche nach ber fruheren Gefeggebung nicht regulirungsfähig waren, fehr häufig als reine Zeitpachtguter, und erkannten auf Ers miffion refp. vollstreckten ihre Erfenntniffe mit Nichtbeachtung ber Bestimmung ten bie gur Beit ber Publifation bes Siftir. Def. v. 9. Oft. 1848. im Befige befindlichen Wirthe bereits einen neuen Titel zum Befite ber Stelle und mit ihm einen Anspruch auf Eigenthumsverleihung erhalten, nachbem bas Gel. v. 2. Marg 1850. einen Theil feiner Wirfungen auf ben 9. Oft. 1848. gurudverlegt hatte. (Bergl. mit S. 76. ben S. 81. und 99. und bas Erf. bes Db. Erib. v. 13. Mai 1852. in ber Beitschr. bes Revif. Rolleg, Bb. 5. S. 268-269.). Durch biefe

12) Die Form des Berleihungs= refp. Wiederbesetungs=Bertrages ent= fceidet über den rechtmäßigen Befit einer landlichen Stelle aus eigenem Rechte nicht, und ift namentlich auch im Großherzogthume Bofen fein fdriftlicher, refp. von der Beneral=Rommiffton beftatigter Biederbefetjung8= Bertrag feit Berfundung des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 gur Begrunbung bes Unfpruche auf Gigenthumsverleihung einer regulirungefabigen Stelle erforderlich; vielmehr genügt ein mundlich abgefchloffener Bertrag. 1)

Angenommen von dem Revifions = Rollegium fur L. R. Sachen per sent. v. 11. Juli 1851 und von dem Db. Trib. per sent. v. 14. Dec. 1852. (Beitfdr. bee Revif. Rolleg., Bb. 6. G. 146 ff. u. Braj, Samml. beffelb.

S. 63. Nr. 23.)

13) Bum Schluffage bes Alin. 2. bes S. 76. bleibt nur zu bemerfen, baf ber frubere Befiger einer nichterblichen Stelle gegen den Befiger gur Beit der Bublifation bes Giftirungs = Gef. v. 9. Oft. 1848 ein befferes Recht zum Befte und ben Eigenihumsverleihungsanspruch nur auf Urfunden gründen fann.

B. Zum §. 77.

Bergl. : a) allgemeine Bemerkungen gum Abich. III, und die Erlaut. zu S. 74. u. S. 76;

b) bie Erlaut. ju SS. 6. u. 7. tes Eb. v. 9. Oft. 1807 (f. oben. S.

43-47).
C. Jum §. 78.
1) Die Brafluston ber Regulirungs = Ansprüche nach Maafgabe bes Allin. 1. tes §. 77. (mit tem 1. Jan. 1852) trifft nur diejenigen Braten= benten, welche fruberbin, vor Bublifation des Gef. v. 2. Marg 1850, beziehungsweife des Siftirungs = Bef. v. 9. Dft. 1848, Stellen befagen, alfo nicht mehr im Befit Diefer Stellen fich befinden, mabrend fur Die Regulirungsanspruche derjenigen, welche noch im Befite der betreffenden Stellen find, feinerlei Braflufton wegen Geltendmachung Diefer Unfpruche vorgeschrieben ift.

Dies fpricht auch bas R. des Min. fur landwirthschaftl. Ung. v. 12.

Juni 1850 2) (Min. Bl. d. i. B. 1850. S. 191. Nr. 244.) aus.

2) Diefe Braflufion bezieht fich nicht bloß auf Unfpruche aus dem Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, fondern auch auf Unfpruche aus bem Go. v.

14. Sept. 1811 und der Defl. v. 29. Mai 1816.

3) Diefe Präkluston trifft sowohl die Ansprüche gegen den Gutsheren, als gegen einen anderen, gegenwartig im Befite ber Stelle befindlichen Birth, fcutt mithin die beiderseitigen Intereffenten gegen nichtbestende Bratendenten.

4) Die Unmeldung der Unsprüche muß resp. bei den General=Kommis=

1) Die §§. 74. ff. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850., burch welche bas G. v. 8. April 1823. aufgehoben ift, machen ben Anspruch auf Eigenthumsverleibung von ber Erifteng eines schriftlichen Bertrages nicht abhängig. (Erf. bes Revif.

Rolleg. v. 20. Jan. 1852. in beffen Zeitschr. Bb. 5. G. 147. ff.)

2) Bergl. in Bb. I. S. 225.

Bestimmungen wurde sich auch die Borschrift im Art. 84. ber Deff. v. 29. Mai 1816., wonach Diejenigen feine Ansprüche auf Ueberlassung des Hofes haben, deren Beste oder Nugungsrecht schon zur Zeit der Bublisation bes Ed. v. 14. Sept. 1811. auf eine rechtsbeständige Art gekündigt war, und noch mehr die Wirkung fpaterer Runbigungen auch bei bamale nicht regulirungefähigen unerblichen Gofen befeitigen, wenn ber Befit, ber Auffundigung ungeachtet, bis gur Bublifation bes Siftirungs-Gef. v. 9. Oft. 1848. fortgebauert hatte. — Bergl. auch bas Erf. bes Revis. Kolleg. v. 11, Juli 1851, und bes Db. Trib. v. 14. Dec. 1852. in ber Zeitschr. bes Revis. Kolleg. Bb. 6. S. 146-150.

stonen und den landwirthschaftlichen Regierungs-Abtheilungen des betreffens den Bezirks geschehen; durch Anmeldung bei andern Behörden werden die

Unsprüche nicht gewahrt.

5) Diese Präkluston foll nunmehr (zusolge des Schlußsages des Allin. 2.) auch im Bereiche des Regul. Gesetzes v. 8. April 1823 denjenigen Gutsherrn resp. ihren Erben zu statten kommen, für welche das Gesetz wegen Präkluston der Ansprüche früherer Besitzer regulirungsfähiger bäuerlischer Stellen im Großherzogthume Posen, im ehemaligen Kulmsund Mischelauschen Kreise und im Landgebiete der Stadt Thorn v. 8. Febr. 1846 1) (G. S. 1846 S. 219) eine folche Präklusion in dem Falle nicht versfügt hatte, wenn sie selbst resp. ihre Erblasser regulirungsfähige bäuersliche Stellen eingezogen hatten und sich zur Zeit der Provokation noch im Besitze dieser Stellen befanden.

6) Dagegen sind, abgesehen von diesem Falle, die Regulirungsansprüche von Nichtbesitzern bezüglich der nach dem G. v. 8. April 1823 regulirungsfähig erklärten Stellen resp. die Entschädigungsansprüche wesen deren Entziehung, gegen dritte Besitzer des Ritterguts, zu welchem die Stellen eingezogen, oder gegen die besitzenden bäuerlichen Wirthe, schon nach §. 1. des Ges. v. 8. Febr. 1846 mit dem 1. Jan.

1849 präfludirt und erloschen, wogegen aber

7) die Ansprüche von Nichtbestigern auf Stellen, welche nicht schon nach bem Ges. v. 8. April 1823 regulirungsfähig waren, sondern erst durch das Ablöß. Ges. v. 2. März 1850 für regulirungsfähig erklärt sind, unter das Allin. 1. des §. 78. fallen und danach, gleich den Ansprüchen auf früher schon regulirungsfähig gewesene Stellen außerhalb des Bereichs des Ges. v. 8. April 1823 in den übrigen Brovinzen, oder auf die erst durch das Ges. v. 2. März 1850 regulirungsfähig gewordenen Stellen in allen bestreffenden Landestheilen, erst mit dem 1. Jan. 1852 präkludirt, resp. erslochen sind.

D. Bum S. 79.

AA. Siftorifche Borbemerkung.

Der Art. 73. der Dekl. v. 29 Mai 1816 bestimmte, "daß so lange die Auseinandersetzung noch nicht ausgeführt, es wegen der Nachfolge in die durch den Tod des bisherigen Besitzers erledigten Höfe bei der bestehenden Berfassung sein Bewenden behalte." Danach verblieb es in denjenigen Landestheilen und Orten, wo die unter Privatgutsherrn besindlichen bäuerslichen höfe in den Familien der Besitzer bisher nicht erblich waren, bei dieser Nichterblichkeit auch rücksicht der nach dem Abschn. II. des Ed. v. 14. Sept. 1811 und der Dekl. v. 29. Mai 1816 für regulirungssähig erklärten Stellen. 2)

<sup>1)</sup> Bergl. in Bd. I. S. 224. — Es erging bies Geset auf ben Antrag ber Provinzialstände ber Provinz Posen, indem daselbst bei der großen Zahl seit dem Jahre 1815. bis zum Erlaß der R. D. v. 6. Mai 1819 vorgekommenen Aufskündigungen und Entsegungen eine eben so große Zahl Provokationen von Nichtsbesitzern später hervortrat, nachdem durch ausgeführte Regulirungen die Einssaffen über den Werth eines eigenen Besitzthums thatsächlich belehrt worden waren.

<sup>2)</sup> Die Bauerhöfe in Domainen waren bereits zufolge K. D. v. 20. Febr. 1777. und Dekl. v. 25. März 1790. (N. C. C. T. VIII. S. 2907. Nr. 19. do 1790. und Rabe's Samml. Bb. 2. S. 29.) ohne Ausnahme in den Familien der bäuerlichen Wirthe dergeftalt vererblich, daß, beim Mangel von Descendenten, die Wittwe, mit Uebertragung des Bestgrechts auf ihren zweiten Ehemann, und wenn auch keine Wittwe hinterblieben, die Brüder und Schwestern des verstorbenen Bessigers erbberechtigt zum Gose waren. — Wo in ten verschiedenen Landestheilen provinzialrechtlich und hertömmlich Erbberechtigung bestand, stand sie auf Privatzgütern nur den Descendenten, event. der Wittwe des Bauerwirths zu.

Erft die B. v. 9. Juni 1819 (G. S. 1819 S. 151) verordnete die Bererblichfeit des nach dem Ed. v. 14. Gept. 1811 und der Defl. v. 29. Dai 1816 zugesicherten Unspruchs auf Berleihung bes Gigenthums auch rudfichtlich der unter ben Abschn. II. des Ed. v. 14. Sept. 1811 fallenden bäuerlichen Stellen, nach Maafgabe der Provinzialgesete, event. nach §§. 634. ff. Tit. 21. Th. I. A. R., mit Aushebung aller die Befugniß auf erbliche Nachfolge in bauerliche Besitzungen ausschließenden Provinzialrechte und übertrug Diefelbe Erbberechtigung auch auf einen bei Erledigung des früheren Bestbrechts in Folge der Wiederbesetzungspflicht vom Gutsberrn

nach 1811 und 1816 eingesetzten neuen Wirth. Für das Großherzogthum Pofen und die mit ber Proving Beftpreußen vereinigten Diftrifte maren burch bie R. D. v. 6. Mai 1819 (G. S. 1819 S. 153) nur Entfetjungen ber bauerlichen Wirthe bloß auf Grund guteherrlicher Rundigung fur unzuläffig erklart, ohne daß Damale in Diefen Landestheilen auch erbliche Befitrechte an Bauerhofen eingeführt wurden. Erft bas G. v. 8. April 1823 beftimmte im S. 10., daß bei Unfahigfeit bes bisherigen Niegbrauchers zur Fortfetzung des Befiges und demnächstigen Eigenthumserwerbung, in Folge Alters oder for= perlicher Bebrechen, berfelbe unter feinen zur Unnahme bes Sofes tuchtigen Rindern ben funftigen Birth frei folle mahlen durfen, und im §. 83., daß auch nichterbliche Sofe auf die Descendenten bes Besters und in beren Ermangelung auf den überlebenden Chegatten, mit Unwendung der SS. 634. ff. Tit. 21. Th. I. A. L. R., übergeben, und diefe Bestimmungen auch bei zu erblichen Rechten befeffenen Sofen in dem Falle angewandt werden foll= ten, wenn die bisherige Berfaffung wegen ber Erbfolge (bei ber es im Uebrigen verbleiben foll) nicht fo vortheilhaft fur bie Besther mare; fodann in den §§. 99. u. 100.. daß die zu retablirenden, sowie die beim Beimfall an den Gutoberrn wieder zu befetenden, noch nicht zu Gigenthum verliebe= nen Nahrungen, ftete ale erbliche ausgethan werden follten.

Alle diefe Bestimmungen, fowohl im Bereiche des Ed. v. 14. Sept. 1811, ale des Gef. v. 8. Abril 1823, beschränkten sich indeß auf die nach diefen Gefeten refp. ihren Deklarationen v. 29. Mai 1816 und 10. Juli 1836 für regulirungsfähig erklärten Nahrungen, erstreckten sich mithin nicht auf die große Bahl bauerlicher Stellen, welche in Bemagheit diefer Befete

von der Regulirung ausgeschloffen blieben.

Erläuterungen gum §. 79.

1) Dagegen verordnet nun ber §. 79. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 a) einestheils die Bererblichfeit aller nach diefem neuen Gefete (§§. 74. u. 75.) zu regulirenden Stellen, anderntheils b) die Bererbung des Unfpruche auf Berleihung des Eigenthums an den Stellen in derfelben Beife, als wenn diefer Unfpruch durch eine ausgeführte Auseinandersetzung bereits realisirt und der Lagbesty bereits in Eigenthum übergegangen mare. - Damit bebt ber S. 79. Die be= schränkenden Bestimmungen, sowohl der Provinzialgesetze, als der B. v. 25. Marg 1790 über Vererbung der Höfe, sowie der §§. 635. u. 636., ingl. 642. ff. A. E. R. I. 21., nebft dem Bablrechte des Gutsherrn auf und fallt in feiner Birkung, fofern nur noch irgend ein Inteftaterbe des verftorbenen Besitzers eriffirt, mit der Bestimmung im S. 2. Dir. 4. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, betr. die Aufhebung des grundherrlichen oder gutsherrlichen Seimfallsrechtes, zusammen. Demnach unterliegen feit Bu= blifation des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 auch alle Laghofe, bezüglich der Sufceffionsordnung und Erbtheilung, dem gemeinen Rechte; es gebort jedoch blog ber Unspruch auf Eigenthumsverleihung gur Erbiheilungsmaffe, nicht das Eigenthum der Stelle felbst, welches zuvor im Wege der Regu= lirung erworben werden muß und, zufolge §. 87. des Gef. v. 2. Marz

648 Bon d. Ablof. der Reallaften, den Regulirungen u. Gem. Theilungen.

1850, erft mit dem Zeitpunfte ihrer Ausführung wirklich erworben wird.

2) Deshalb muß aber auch die Frage, ob dergl. Laghöfe vor erfolgter Regulirung Schulden halber, und felbst ob sie Theilungs halber zur Sub-hastation gestellt werden können, verneint werden, 1) wenngleich bei Schähung des Regulirungsanspruchs auf Erb-, Grund- und gemäßigte Taxen keine Rücksicht zu nehmen ift. 2)

Die Dismembration der Sofe fann bor der Regulirung nur mit

Buftimmung ber Gutsherrschaft für zuläffig erachtet werden. 3)

1) Bergl. das R. des Justiz-Min. v. 22. Aug. 1823. (Königsberger Samml. S. 412., dessen Motive auch jest noch als richtig anerkannt werden mussen; desgl. die Reskripte des Just. Min. v. 26. und 19. Sept. 1831. (v. Kamph Jahrb. Bb. 38. S. 105. und 108.).

2) Bergl. das R. v. 3. Juli 1813. (v. Kamph Jahrb. Bb. 2. S. 25.), das gegen das R. v. 7. Oft. 1833. (a. a. D. Bb. 42. S. 290.) dessen analoger Anwendung jedoch die Bestimmung entgegenstehen würde, daß nach S. 79. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850. der Regulirungsanspruch vererbt werden soll, als wenn die Stellen bereits Eigenthum gewesen wären. — Bergl. auch die Erläut. zum S. 1. des Land. Kultur. Ed. vom 14. Sept. 1811. (s. oben S.

82-84.).

3) a) Denn nach S. 37. bes Ablös. Gef. v. 2. März 1850 geht das Eigenthumsrecht an ber Stelle selbst, erst mit dem Zeitpunkte der Ausführung der Regulirung auf den Stellenbesiger über, und nach S. 90. a. a. D. dauern, mit Ausschluß der gutdseherrlichen Pklicht zum Ersate der Hoswehr, alle übrigen Verpflichtungen bei der Theile bis zum Ausführungstermine fort. Ein Eigenthumsrecht an der Stelle selbst der Inhaber vor ausgeführter Regulirung nicht; er kann daher auch über die Substanz der Stelle nicht einem Eigenthumer gleich bisponiren; seinem früheren lassifichen Besis und Augungsrechte ist nur der Anspruch auf fünstige Eigenthumsverleihung hinzugetreten und nur dieser Anspruch nach S. 79. für einen nach gemeinem Nechte vererblichen erklärt. (Bergl. oben S. 129.).

b) Da das Eigenthumsrecht an der Stelle auch gegenwärtig erst nach S. 87. bes Ablös. Gef. v. 2. Marz 1850., mit bem Termine, an welchem bie Regulirung ausgeführt wird, auf ben Stellenbefiger übergeht, so ist auch ber banerliche Hof, jedenfalls so lange als ber Stellenbefiger am Leben und ber Zeitpunkt ber Ausführung ber Regulirung noch nicht ein= getreten ist, — überall, wo Gütergemeinschaft stattsindet, wie in Bommern (cf. Bauer-Ordnung v. 30. Dec. 1764. Tit. IV. S. 2., N. C. C. Th. III. S. 531. Nr. 93. d. 1764. u. Rabe's Samml. Bb. I. Abth. 3. S. 87.) und im Groß: herzogthume Bofen, (f. Batent weg. Ginf. bes A. E. R. v. 9. Nov. 1816. G. S. C. 225. S. 12.), — fein Theil biefer Gutergemeinschaft (S. 363. A. E. A. II. 1.). In biefe lettere fallt bas Bauergut mahrend Lebzeiten bes Birthes erft mit bem Beitpunfte ber Ausführung ber Regulirung (S. 87. bes Gef. v. 2. Marg 1850). Sofern aber ber besigenbe Wirth auch bie Ausführung nicht erlebt, fondern vorher verstirbt, so wird gleichwohl nach S. 79. a. a. D. ber Regulizungsanspruch bei ber Erbiheilung zwischen Bittwe und Kindern ebenso bezhandelt und zur Erbiheilungsmasse gezogen, als wenn der Hof bereits vor tes Wirths Tobe durch Bollziehung der Regulirung Eigenthum des Besitzers gewesen und in die Gutergemeinschaft mit feiner überlebenden Chefrau hinein gefallen ge= wefen mare, - (wenn nicht ber Birth fchon vor bem Gef. v. 2. Marg 1850. verstorben und in biefem Falle nicht etwa vom Guteherrn, in Folge feines Bahl= rechts bes Sofannehmers, ber Unfpruch auf Gigenthumserwerbung ichon auf eines ber Rinber Speciell übertragen war. (cf. unten Dr. 3.). - Dbiges folgt aus ber Bestimmung bes S. 79. bes Gef. v. 2. Marg 1850', wonach: "bas Recht auf Regulirung bergestalt vererbt werden foll, als wenn bie Stelle felbst bereits Gigenthum bes Besitzers gewesen ware;" an welche Fiftion sich bann auch (nach §. 372. Tit. I. Th. II. A. L. R.) bie weitere Konsequenz anschließt, baß die Stelle ichon vor bem Tobe jum freien, ber gemeinrechtlichen Berfugung und Bererblichs feit unterworfenen, somit zu bem in bie Gutergemeinschaft gefallenen Bermogen

3) 3ft bas bei erblichen laffitischen Stellen bem Buteberrn nach S. 635. A. L. R. I. 21. zustehende Wahlrecht des Hofesannehmers unter mehreren gleichberechtigten Erben a) schon durch das Ed. v. 9. Dft. 1807 resp. das Bublifand. v. 5. u. 15. Marg (8. April) 1809 §. 17. ff. 1) und bas Al-lerh. Publif. v. 24. Oft. 1810 2), ober b) erft durch bas Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, und letteren Falles a) bereits feit Berfundung des Giftirunge-Gef. v. 9. Oft. 1848 oder B) erft feit Berfundung bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 für aufgehoben zu erachten? 3)

Das Db. Trib. nimmt (in bem Ert. v. 13. Juli 1852) in Uebereinftim= mung mit bem Revifions = Rollegium fur &. R. Sachen (in beffen Grf. v. 20. Juni 1851) ju a. zwar an, baf das im §. 635. U. L. R. I. 21. in Betreff ber Lag- und Rultur-Sofe beftimmte Bahlrecht bes Grundherrn von der Aufhebung der Erbunterthanigfeit unberührt geblieben, vielmehr die vorallegirte Bestimmung des Bublikand. v. 8. April 1809 nur auf die § . 272. ff. A. R. R. II. 7. zu beziehen fei, wo diefes gute-berrliche Bablrecht als ein Ausfluß ber Erbunterthanigfeit vorkommt; ba= gegen erkennt das Db. Trib. zu b. - abweichend von der Unficht des Revifione = Rollegiume, - mit Rudficht auf §§. 76., 81., 99. u. 113. bes Gef. v. 2. Marg 1850, wo des Siftirungs=Gefetes v. 9. Oft. 1848 als entscheidender Zeitpunkt gedacht wird, daß auch bei Unwendung bes §. 79. des Gef. v. 2. Marg 1850, mit diefem Zeitpunfte bereits Das Bahl= recht des Gutsberrn aufgebort habe und daß durch eine Sandlung oder Unterlaffung innerhalb ber Frift von Berfundung des Giftirunge = Bef. v. 9. Dft. 1848 bis gur Bublifation bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 bie Wirtfamteit der in dem letteren und beffen §. 79. den Intereffenten gewahrten Begunftigungen nicht entzogen werden konne. (Beitschr. bes Revif. Rolleg. 28b. 6. S. 393-400.)

Das Revisions=Rollegium hält dagegen (in dem Erf. v. 27. Juli 1853) an ber Ansicht fest, daß bei erblichen lasstischen Stellen das dem Guteherrn nach §. 635. A. L. R. I. 21. zustehende Wahlrecht durch das Ed. v. 9. Oft. 1807 und das Publifand. v. 5. u. 15. März (8. April) 1809 nebft Publit. v. 24. Oft. 1810 nicht aufgehoben fei, Diefes Babl= recht dem Guteberrn vielmehr auch noch in bem Falle zugeftanden habe, wenn ber Todesfall tes Besitzers einer laffitischen noch nicht regulirten Stelle fich erft nach Erlag bes Siftirunge = Bef. v. 9. Dft. 1848, jedoch por Gintritt ber Gefetestraft bes Ablof. Bef. v. 2. Marg 1850 ereignet hatte, fofern nur ber Gutoberr von Diefem Wahlrechte vor ber Wefetestraft bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 wirklich Gebrauch gemacht hat; wogegen nur, wenn dies unterlaffen worden, mit der Gefeteefraft bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 bas gemeinschaftliche Erbrecht ber Erben des verftorbenen

bes Bauerwirthe gehört habe; wogegen vor Bublifation bes Gef. v. 2. Mary 1850. an einer noch ju Lag: und Rulturrechten befeffenen Stelle, refp. bem Regulirungsanspruche auf biefelbe ber überlebenben Bittme, weber vermoge ber Gutergemeinschaft noch vermöge bes Dotalfpftems irgend ein Erbanspruch guftanb. - Bergl. Erf. bes Db. Trib. v. 18. Aug. 1845. (Entich. Bb. 12. G. 311): "Der Anfpruch eines nicht erblichen Befipers einer Ruftifalftelle auf Eigenthumsverleihung nach bem Gb. v. 14. Sept. 1811. gebort nicht unter biejenigen Bermogenerechte, auf welche fich bie eheliche Butergemeinschaft erftrecht und fann ber Chemann barüber ohne Bugiehung ber Chefrau gultig bisponiren. Dies gilt auch für Domainen: und für Pommersche Bauern namentlich." Desgl. Db. Trib. Entsch. v. 21. April 1853. in ber Zeitschr. bes Revis. Kolleg. Bb. 6. S. 406 ff.

1) Bergl. in Bb. I. S. 33-46. u. S. 78-81.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 83.

<sup>3)</sup> Bergl. auch bie Erlant. jum Eb. v. 9. Dft. 1807., oben G. 76, ad g. und h.

Befitgers ohne Beiteres eingetreten fei. 1) (Beitfchr. bes Revif. Rolleg. Bb. 6. C. 401-406.)

Der Unficht des Revisions=Rollegiums fteben folgende überwie-

gende Grunde gur Seite:

a) Bestimmungen wegen rudwirkender Kraft der Gesete, welche mit dem generellen Prinzip des §. 14. der Einl. zum A. L. R. im Widersspruche stehen, bedürfen deshalb in jedem Falle einer speziellen und aussdrücklichen Anordnung, und find, als erzeptionelle, in keinem Falle extensiv auszulegen und anzuvenden.

Außerdem

b) bestimmt sogar ber §. 99. des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850, indem er jenen allgemeinen Rechtsgrundsat bes §. 14. der Einl. zum Al. L. R. an die Spitze stellt, wörtlich: "Das gegenwärtige Gesetz sindet, insoweit nicht in demselben ausdrücklich eine Ausnahme angeordnet wird, auf vergangene Fälle keine Anwendung; und im §. 79. a. a. D. sindet sich eine sulche Ausnahmeverfügung (wie z. B. im §. 76., §. 81. und in einem anderweiten besonderen Satze des §. 99.) nicht.

c) Das zum §. 79. von einem Mitgliede der Agrar-Komniffion der II. K. fogar ausdrücklich gestellte Amendement: an Stelle der Worte: "gegen=wärtige Gefeh" zu sehen: "Sistirungs-Geseh v. 9. Oft. 1848", wurde vielmehr aus dem Grunde verworfen, "weil sonst dem Gesehe eine rückwirfende Kraft beigelegt werden wurde, was, soweit irgend thunlich,

vermieden werden foll." 2)

1) Der S. 79. bes Ablöf. Gef. allein, und nicht ber S. 76., ift sedes materiae für die Bestimmung ber Rechte ber Erben an einem noch nicht jur Regulizung gelangten laffitischen hofe. (Bergl. Zeitschr. bes Revif Kolleg. Bb. 6. S. 405.)

2) a) Bergl. ben Bericht ber Agrar : Rom. ber II. R. jum S. 79. (f. oben

S. 637.).

b) Die Frage über bie Fortvauer bes guteherrlichen Wahlrechtes unter meheren Rindern bes verftorbenen Wirths, bis zur Ausführung ber Regulirung, resp. bis zum Uebergange bes Eigenthums, ift bei Lage und Rulturbauerhöfen auch vor bem Erscheinen bes Ges. v. 2. März 1850, und abgesehen von ber neuen Bestimmung im §. 79. besselben schon früher kontrovers gewesen, und von ben

Berichten abweichend entschieden worben.

In einem Falle, in welchem ber bäuerliche Wirth mit Hinterlassung einer Wittwe und eines majorennen Sohnes verstorben, bemnächst aber auch letterer kinderlos und unverehelicht mit Tode abgegangen war, wurde vom Db. Trib. unsterm 10. Oft. 1834. unter Abänderung der Borerfenntnisse der General-Kom. 3u Berlin v. 2. Juli 1831. und des Revis. Kolleg. der Broving Brandens durg v. 23. Nov. 1832., erkannt (Simon und v. Strampss Rechtssprüche Bd. 4. S. 380. st.): "daß nunmehr die Wittwe, resv. Mutter als Erbin zum Hofe berussen und dieser dem Gutsherrn nicht anheimgefallen sei. — Sierauf wurden die Sähe, daß bei den, nach dem Ed. v. 14. Sept. 1811. und desse Greganz. und Deklarationen regulirungsfähigen Hösen, das Wahlrecht des Gutsherrn auch vor Aussichtung der Regulirung in Wegsall gekommen, daß der ediktmäßige der son liche Regulirungs- und Eigenthumdverleihungsansprund in Ermangelung von Dessendenten auf die überlebende Wittwe, event. aus Seitenverwande übergehe und bei Konsurrenz mehrerer Dessendenten resp. Erben, diese, ohne Einwirtung des Gutsherrn unter sich auszumachen hätten, wer von ihnen die Stelle übernehmen und die übrigen Erben daraus absinden solle," — theils in einem nicht veröffents lichten Restr. des Min. des Inn. v. 31. Mai 1841., theils in mehreren Entscheis

In Betreff ber Erbfolge in vererkpachtete Domainen Bauerhöfe hat bas Db. Trib. (in bem Erk. v. 22. Oft. 1851.) angenommen, baß bie in ben Erkpachtverschreibungen enthaltenen, vertragsmäßig begründeten Bestimmungen über Sukceffionsordnung und Annahmepreis bis zum Erscheinen bes Ges. v. 2. März 1850. in rechtlicher Kraft verblieben sind. (Entsch. Bb. 24. S. 283. 292.).

## Bum &. 80.

I. Der S. 80. bildete in dem Regier, Entw. den S. 81. Derfelbe war in dem Entw. infofern abweichend gefagt, ale barin die Beftim= mungen sub a. Rr. 4. und sub b. Nr. 5. fehlten. Diese sind von der II. Rammer hinzugefügt worden.

A. Die Motive Des Regier. Entw. zu ten SS. 80. ff. (SS. 81. ff.

bes Entw.) fprechen fich bahin aus:

Bas die Auseinandersetzung zwischen ben Gutsherren und den regulirungs:

bungen refp. ber General : Rom. für Pommern und bes Revif. Rolleg. für bie Mart Brandenburg angenommen; (f. Centralblatt fur Preug. Juriften Jahrg. 1843. Nr. 43, Kameraliftische Zeitung Jahrg. 1843., Nr. 51. und Zeitschr. bes Nevis. Kolleg. f. L. K. S. Bd. 2. S. 289. 299.) und diese Ansicht auf S. 10. bes Ed. v. 9. Oft. 1807., das Eirf. Restr. und Bublis. v. 5. März und 8. April 1809., resp. 24. Oft. 1810. (Nabe's Samml. Bd. 10. S. 63. 81. 437.), so wie auf die B. v. 18. Jan. 1819. S. 2. g. gegründet. — Späterhin verschaffte sich jedoch die (richtigere) Ansicht wiederum Geltung: "daß das Ed. v. 14. Sept. 1811. ben regulirungefahigen banerlichen Wirthen bloß einen perfönlichen Anspruch auf den fünftigen Erwerb des Eigenthumsrechts am Sofe, feinesweges aber ichon bas Eigenthum bes Sofes unmittelbar felbft ertheile, biefes vielmehr erft mit ber wirflichen, (ber ausgeführten) Regnlislirung ber guteherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe beginne. (f. bie Entsch. bes Db. Trib. v. 21. Aug. 1843. Entich. Bb. 4. G. 317. ff.). Doch mar biefe rich: tige Anficht auch viel fruher bereits ausgesprochen in bem Reffr. bes Juftig-Min. v. 22. Aug. 1823. (v. R. Jahrb. Bb. 22. C. 72.), wo bemerft wird, bag bie noch nicht regulirten Bofe fein Gegenstand einer Schulben halber einzuleitenden Subhaftation fein fonnten. Dag tas gutsherrliche Wahlrecht bes hofesannehmers unter mehreren Rindern bes verftorbenen Birthe eines Laghofes nicht fowol Ausfluß ber Erbunterthanigfeit, als bes Eigenthumsrechtes bes Gutsheren am Lafgut und bes eingeschränften Rugungerechtes bes Bauern, ein Theil der fruheren Berfaffung biefer Guter ift und bag ber Art. 73. ber Defl. v. 29. Dai 1816. es bei bieser früheren Berfassung bis zur Aussührung ber Regulirung belasse, ift bemnächst vom Revis. Kolleg. für L. K. S. unterm 14. Aug. 1846. und auch vom Ob. Trib. mehrsach erfannt. (cf. bie voralleg. Entsch. Bb. 9. S. 307. und außers bem bie Entsch. v. 17. Nov. resp. 9. Dec. 1847., Zeitschr. bes Revis Kolleg. Bb. 2. S. 284. sp. 303.). — Außer ber obigen Kontroverse ist eine fernere über bie Unterfrage entstanden: ob ber Guteherr bas ihm nach S. 635. 21. 2. R. I. 21. zustehenbe Recht ber Bahl bes Sofubernehmers bergestalt unbeschrantt ausüben burfe, daß er die vorhandenen majorennen gur Bewirthschaftung tauglichen Rinder übergeben, hingegen eins ber minorennen mablen und eine Interimswirthichaft fur ben gemahlten Minorennen einrichten laffen burfe, ober: ob ber Guteherr in diesem Falle ben hofwirth aus ben majorennen Rindern allein zu wählen, und wenn lauter minorenne vorhanden, die Bahl bis zur Majorennität, wenigstens boch eines Kindes, zu suspendiren habe? Die Min. bes Inn. u. der Juft. hatten sich mit Berufung auf Suarez Borträge (v. K. Jahrb. Bb. 41. S. 72.) und bie Analogie bes §. 4. Nr. 4. n. 5. ber B. v. 25. März 1790., in ben Reffr. v. 25. Sept. n. 27. Nov. 1841. für die letztere Alternative entschieden. (s. die Reffr. in der Zeitschr. des Nevis. Kolleg. f. L. K. S. Bd. 2. S. 294-296.). Späterhin entschieden das Nevis. Kolleg. für L. K. S., sowie das Ob. Trib., (letteres in den Erf. v. 5. Oft. 1846. u. 17. Nov. 1847.) für die erstere Alternative, mit der Wirfung, daß durch die Wahl eines minorennen Hoswirhs fammtliche majorenne Rinder vom Anspruch auf ben Sof und beffen Befit ausge= schloffen wurden. (Bergl. die Entsch. des Revis. Rolleg. und des Db. Trib. burch welche auch bas Wahlrecht bes Guteherrn vor ausgeführter Regulirung vom Db. Trib. anerfannt wurbe, in ber Beitschr. bes Revis. Rolleg. Bb. 2. C. 298. 299. 306. 308.). Der Guteherr, (wird ausgeführt), sei wegen feiner Bahl an feine Beit, auch an die Erlangung ber Majorennitat mino-renner Descenbenten nicht gebunden; die Beschränfung ber zweiten Alternative könne fein gesetliches Wahlrecht illusorisch machen.

fähigen Stellenbesitzern anlangt, von welcher bie vorliegenden §§. handeln, so ist ber Entwurf von den komplizirten Grundsätzen, welche hierüber das Ed. v. 14. Sept. 1811 aufgestellt hatte, abgegangen und hat sich vielmehr den einsacheren und natürlicheren Prinzipien des Posenschen Regulirungs-Ges. v. 8. April 1823 angeschlossen, indem er im Wesentlichen bestimmt hat, daß zuvörderst einerseits der Stellenbesitzer das bis dahin der Gutsherrschaft zustehende Eigen-

ber Stellenbesiger bas bis dahin ber Mutsherrichaft zufiehende Eigensthumsrecht an ber ganzen Stelle und beren Bertinenzien, so wie an ber

Hofwehr, andererfeits aber

bie Gutsherrschaft die Befreiung von den Berpflichtungen zur Unterstützung des Stellenbesitzers in Unglücksfällen und zur Bertretung bei öffents lichen Abgaben und Leiftungen

ohne Entschädigung dafür leisten zu dürfen, erhalten solle, daß aber demnächst alle übrigen gegenseitigen Berechtigungen und Berpflichtungen beider Theile eben so wie

bei eigenthumlich befeffenen Stellen abgeloft und vergutet werden follen.

Diese einfachere Art der Auseinandersetzung, bei der von einer Theilung ber ju ber lasstifchen Stelle gehorenden Landereien zwischen bem Gutoberrn und bem Stellenbesitzer, wie fie bas Eb. v. 14. Sept. 1811 in ber Regel verlangt, nicht bie Rede ift, ericheint nicht nur um beshalb nothwendig, weil es fich gegenwärtig hauptfächlich nur noch um bie Regulirung fleinerer bauerlicher Befitungen handelt, bei benen eine folche Canbtheilung meift unpraftifc, ja felbst unausführbar fein wurde; fondern fie hat auch, im Bergleich mit ben Bringipien jenes Ebifts, noch ben Borgug, daß burch fie eine größere Uebereinstimmung zwischen ben Entschabi= gungen in Ansehung ber eigenthumlich und ber nicht eigenthumlich befeffenen Stellen erreicht, auch bei ben Stellen ber letteren Art ber Unterschird zwischen ben erblich und ben nicht erblich befeffenen fast ganglich befeitigt und hierdurch die Auseinanderfebung und bie babei zu gewährende Abfindung bem zur Beit bestehenden Buftanbe entsprechender wird. Denn die materiellen Bortheile und Rachtheile find fur ben Gutsherrn gang gleich, er moge bie Dienfte, Binfen zc. beziehen von Stellenbefitern, bie gu Eigenthum, ober von folchen, bie nicht gu Eigenthum befiten, ober er moge bie Ausübung von Sutungs, Solzungs: ober anderen Gervituten auf feinen gan: bereien ben Befigern eigenthumlicher ober nicht eigenthumlicher bauerlicher Stellen gestatten muffen. Gben fo ift fur ben Berpflichteten gur Aufbringung ber Leiftungen an ben Guteherrn gleiche Unstrengung erforberlich, und die Ausübung jener Servitut : Berechtigungen gewährt ihm gleichen Genuß, er mag feine Stelle eigen : thumlich ober nicht eigenthumlich, erblich ober nicht erblich befigen.

Die möglicherweise hierbei aufzuwerfende Frage, ob die bieher regulirungssfähigen Stellenbesitzer, welche nach dem Ed. v. 14. Sept. 1811, wenn sie erblich besaßen, in der Regel ein Drittel, wenn sie aber nicht erblich besaßen, die Salfte ihrer Stellen an die Guteherrschaft abtreten mußten, nicht vielleicht nach den Grundssäßen des Gesetzentwurfs schlechter zu stehen kommen wurden? last sich freilich im Allgemeinen mit einiger Zuverlässisseit weber bejahen noch verneinen, da die einzelnen Källe zu verschiedenartig gestaltet sind, und oft schon geringe Abweichungen in den fastischen Berhältnissen zu sehr abweichenden Resultaten bei der Ausseinandersetzung führen. Erwägt man aber, daß nach dem Edikte bisher der reguslirende Wirth sammtliche auf der ungetheilten Stelle hastenden Kommunals und Societätselten und außerdem noch hulfsdienste übernehmen mußte, daß dem Gutesherrn frei stand, auf Gewährung einer Supers Normal Entschädigung anzutragen, wobei auf die Prästationssähigteit gar keine Rücksicht genommen wurde, so erscheint es wohl sast gewiß, daß die neuen Grundsäße des Geseß-Entourfs und namentlich der des S. 85., nach welchem dem regulirenden Stellenbesiger un bedingt ein Drittel des Reinertrages der Stelle frei bleiben soll, eine größere Gewähr gegen

Ueberburbung folder Befiger bieten, ale es bas Gbift thut.

Bunfchenswerth mare es allerdings gewesen, wenn in bem Regulirungsversfahren gleich alle gegenseitigen Berechtigungen und Berpflichtungen zur Beransichlagung, Kompensation und Entschäufigung hatten gebracht werben tonnen und wenn nicht, wie es in bem Geseh-Entwurf bestimmt ift, die Servitut-Berechtigungen babei ausgeschlossen und gur befonderen Entschang verwiesen waren.

babei ausgeschloffen und zur besonderen Entschädigung verwiesen waren. Allein biese Bestimmung bes Entwurfs ift burch bas Bedürsniß ber zu regulirenden kleineren Stellen in den meisten Brovinzen geboten; sie bestehen in der Regel aus wenigen Morgen, und ihre Besitzer konnen sich auf denselben nicht in Nahrungestand erhalten, wenn ihnen nicht für die den Stellen zustehenden hatungs

und Streuberechtigungen bei beren Aufhebung eine Entschäbigung in Land gewährt wird. Daß biefes in ber Regel gefchehen foll, bestimmt beshalb ichon bie Gemeinheitetheilunge Drbnung. Um fo weniger war ein Grund vorhanden, von biefer bereits bestehenden Borfdrift in bem Entwurfe abzugeben. Mur in Beziehung auf bie Berpflichtung ber Guteherrichaft zur Berabfolgung von Bauholz, welche allerbings in ber Regel nach ben Borichriften ber Gemeinheitstheilungs Drbnung zu Aufhebung wurde fommen muffen, fonnte und mußte eine Ausnahme eintreten; indem einestheils zum Erfag biefer Berechtigung eine Lands Entschädigung ber Natur ber Sache nach nicht erforderlich ift, andernitheils aber auch Diefe Berechtigung mit ber Gigenthums : Berleihung in fo unmittelbarem Bufammenhange ficht, bag eine Trennung beiber Auseinanberfetungen nicht gulaffig ericheint.

Benn vielleicht in einzelnen Diftriften, g. B. in Dberschlefien, wo ber Umfang ber bieber nicht regulirungefähigen Stellen bis ju 25 Morgen Mittelboben fteigen fann, bas Bedurfnig einer Land-Entschädigung für Die Servitut-Berechtigungen nicht fo allgemein hervortritt, vielmehr fur einen Theil Diefer Stellenbefiger bei ber Regulirung bie Rompenfation aller Berechtigungen und Berpflichtungen und eine hierburch herbeigeführte Berminberung ber Regulirungerente vortheilhafter fein mochte, fo fann boch bie Gefengebung auf folche gang speziellen Berhaltniffe feine besondere Rudficht nehmen, muß es vielmehr ben ausführenden Behörden überlaffen, in folchen Fallen vergleicheweise, ober burch ichieberichterlichen Spruch eine ben Berhaltniffen

entsprechende Auseinandersetzung herbeiguführen.

Die speziellen Bestimmungen ber SS. 87. bis 90. find zum größten Theil aus ben bisherigen Befegen wieder mit aufgenommen worden, ba fie fich als zwedmäßig bemährt haben.

B. Die Kommiffion der II. Rammer trug dabin an, bem S. 80. Die beiden oben bereits ermähnten Bufate bingugufügen, indem fle fich in folgender Art außerte:

Der Gefet Entwurf hat in bem S. 81. ff. bie im Regulirunge-Eb. v. 14. Sept. 1811 aufgestellten Normen gur Auseinandersetzung zwischen dem Guteherrn und ben Stellenbesigern verlaffen und ichließt fich ben Regulirunge Pringipien im Gef. für bas Großherzogthum Bofen v. 8. April 1823 babin an, daß bie gegenfeitigen Leiftungen fofort zur Grundlage bei ber gutoberrlichen Entschäbigung angenommen

werben follen.

Wegen biefe Bestimmung ift ber Antrag bes Abgeordneten v. Richthofen gerichtet, welcher sub Dr. 196. ber Dructfachen ber Agrar : Rom. gur Begutachtung überwiesen worden ist, und in dem Antragsteller selbst in der Kommisston seinen Bertheidiger gefunden hat. Nach diesem Borschlage soll die gutsherrliche Entschäbigung unter Kompenfation aller gegenfeitigen Berechtigungen und Berpflichtungen auf die Salfte des Reinertrages ber zu regulirenden Stelle festgesetzt und biefe durch Baarzahlung, Bfands oder Nentenbriefe gewährt werden. Die Motive zu biefem Antrage find dem von dem Oberschlesischen Berein zur Förderung der Interessen bes Grundbesites eingefandten, an sammtliche Abgeordneten mitgetheilten Entwurfe eines Spezial- Befetes fur Dberichlefien, betreffend die Eigenthumsverleihung an Die Runnieger bisher nicht eigenthumlicher bauerlichen Stellen, vorangestellt. Außerbem ift mit Rudficht barauf, bag bie Emanation eines Spezial-Gefetes fur Obersichlefien nicht bevorwortet werben konne, zur Begründung jenes Antrags noch angeführt worden, daß einestheils das Auseinandersetungs-Berfahren nach jenem Ans trage wesentlich vereinfacht werbe und Brogeffe über Theilnehmungerechte und beren Umfang icon im Boraus abgeschnitten wurden, anderntheils aber auch die vorges ichlagenen Auseinandersegungs : Normen ebenso gerecht als billig seien. Bergegenwartige man fich ben Ursprung bes Berhaltniffes, fo fonne wohl nicht bezweifelt werden, dag bie Anspruche ber Stellenhesither auf Gigenthums: Erwerbung einer ftreng rechtlichen Begrundung entbehren und bie Gefetgebung, wenn fie folche anerkannte, in bas Privat-Gigenthum tief eingeschnitten habe. Außerbem fei es gewiß bie Absicht ber Kontrahenten bei ber ursprunglichen Berleihung gewesen, ben Um-fang ber Lasten nach bem Werthe ber Stellen zu bestimmen, in biesem Falle wurde baber unter Kompensation ber Leistungen und Berechtigungen ber gesammte Reinertrag der verbleibenden Stelle als guteherrliche Entschädigung um fo mehr gewährt werden muffen, als die veranderten Rechtsverhaltniffe auch bem Guteberrn gu Gute tommen mußten. Gei bies aber richtig, fo beruhe es gewiß in ber Billigfeit, wenn

bem Stellenbesiger die Salfte bes Reinertrages ber Stelle belaffen und baburch bessen fünftige Praftationsfähigkeit außer allen Zweisel gestellt werden solle. Die Agrar-Kommission hat jedoch diesen Antrag abgelehnt und sich fur die

Beibehaltung bes in ber Regierungs-Borlage ausgesprochenen Bringips erflaren ju

muffen geglaubt.

Die Majorität ift hierbei von der Ansicht geleitet worden, daß wenn auch zus gegeben werden muffe, daß in bem obigen Antrage eine wesentliche Erleichterung bes Auseinandersetungs : Berfahrens begrundet werbe, bie Annahme bes Antrages boch zu ber wohl nicht unbegrundeten Beforgniß Anlag gebe, daß die Anwendung jener Normen mit erheblichen Rachtheilen für den Stellenbefiger verbunden fei. Der Umfang und bie Belaftung ber Stellen in ben verschiebenen Landestheilen, ja fogar in ben Rreifen und einzelnen Ortschaften sei so verschieden, daß man nicht im Boraus annehmen könne, daß der Werth der Stellen und deren Berechtigungen in einem gleichen Berhaltniffe zu dem Werth ber Leiftungen ftebe; es laffe fich sogar nicht einmal übersehen, ob auch nur bei einer zu regulirenden Stelle bie Boraussehungen jenes Antrages zutreffend feien. Es tonne aber auch nicht zugegeben werben, daß die Unspruche der zu regulirenden Stellen so prefarer Natur seien, als es von dem Antragsteller vermeint werde. Wenigstens den erblichen Stellenbesitern gegenüber sei bas Eigenthumerecht bes Buteherrn ohne nutbaren Berth und fonne fur ben Letten feinen Unfpruch auf Entichabigung begrunden, wenn die bei S. 2. bes Gefet Entw. angenommenen Grundfate fonfequent burch: geführt werben follten. Bei jenen Stellenbefigern laffe fich baher ber rechtliche Unspruch auf eine genaue Berechnung bes Werthe ber gegenseitigen Leiftungen nicht wegleugnen und eine folche fei auch nicht mit Rachtheilen fur ben Butsherrn ber-

Dagegen hat die Agrar-Kommission in einer anderen Beziehung von dem Gefete-Entwurse abweichen zu mußen geglaubt. Während nach dem Lettern (§. 86.) die gegenseitigen Grundgerechtigkeiten und zwar einerseits die gutsberrlichen Servitute auf den dauerlichen Grundstücken, und andererseits die Servitute der Stellenbester auf den gutsherrlichen Grundstücken, in einem besondern Bersahren zur Aussgleichung gebracht werden sollen, hat die Agrar-Kommission fast einstimmig die gleichzeitige Ausbehnung der gutsherrlichen und bäuerlichen Regulirung auf die Auseinandersetzung wegen seiner gegenseitigen Berechtigungen für nothwendig erachtet. Denn einestheils beruhen die Letteren auf demselben Rechtsverkültnisse, als wie die nach der Ablösungs-Drdnung ablösbaren Reallasten und anderntheils ist jene Ausbehnung in so fern in dem beiderseitigen Interesse begründet, als dadurch eine erzhebliche Ermäßigung der Entschätzungs-Renten herbeigeführt wird. Es wird daher beantragt, im §. 81. sub a. unter einer neuen No. einzuschalten:

4) die gesetlich ablosbaren Servitute auf ben bäuerlichen Grund:

ftücken.

und sub gleichfalls unter einer neuen Do .:

5) alle gesetlich ablösbaren Berechtigungen auf allen Grunds ftuden der Gutsherrschaft als Beides, Brennholzs, Streus Berechtigungen u. f. w.

Das Plenum der II. Kammer genehmigte den Antrag der Kom= miffion. 1) (Stenogr. Ber. ber II. R. 18\frac{4}{5}\textit{6}. Bb. 3. S. 1561-1562.).

<sup>1)</sup> a) Der Abgeordn. Gr. Renard hatte zu ben §§. 80. ff. (§§. 81. ff. bes Entw.) folgenden Berbeff.- Antrag (Druckf. Nr. 350. ad I.) gestellt:

<sup>&</sup>quot;Die Kammer wolle ben Grundsatz anerkennen:
"baß diejenigen Gärtnerstellen, welchen das vorliegende Gesetz Eigenthums"rechte verleihen will, nicht dem formmäßigen Regulirungsversahren unter"zogen werden, sondern daß bloß eine einsache Schätzung des Werthes des
"Grundstücks vorangehe und dann der Werth zwischen dem Berechtigten
"und dem Verpstichteten zu gleichen Theilen getheilt werde."

<sup>&</sup>quot;Die Kammer wolle ferner ber Kommiffion auftragen; "in biefer Richtung bie betreffenden Paragraphen zu formuliren und in "möglichst furzer Frist der Kammer eine neue Borlage zu machen."

C. Die Rommiffion der I. Kammer fand gegen ben §. 80. nichts zu erinnern und bas Plenum erklarte fich hiermit einverftanden. (Stenogr. Ber. ber I. R. 1849. Bb. 5. G. 2585.).

II. Es ift hier der Ort hiftorisch der Berhandlungen zu gedenken, welche bei der Berathung des Gefetes v. 2. Marg 1850 bezüglich der befonderen Berhältniffe Dber = Schlefiens ftattgefunden haben.

Mus der oben (ad I.) mitgetheilten Entftehungsgeschichte bes §. 80.1) ergiebt fich bereits, daß der Abgeordn. v. Richthofen und Ben., unter Bezugnahme auf eine ben Rammern überreichte Druckfdrift bes Dberfchlefifchen Bereins zur Beförderung ber Intereffen bes Grundbesites, zu ben \$5. 81. ff. bes Gesets einen Antrag gestellt hatten, beffen Tendenz vor-züglich babin ging, bag bie Regulirung ber uneigenthumlichen Stellen nach

"Das Bestreben, biefe gahlreiche Rlaffe unferer Mitburger in ihrem Befitftanbe

"zu erhalten."

Diefer Untrag (welcher urfprunglich nicht gebruckt vorlag) wurde in ber erften Abstimmung über benfelben angenommen; bei ber zweiten (nach bem Drude bes Amendements veranlagten) namentlichen Abftimmung aber (mit 218 gegen 47 Stimmen) verworfen. — Nachdem hierauf auch:

b) ber von bem Abgeordn. v. Richthofen und Gen. gestellte Berbeff .= Ans

trag (Druckf. Nr. 330. ad IX.), welcher bahin lautete: "Die § 8. 81., 82., 83., 84., 85. und ben neuen Artifel nach §. 85., fowie ". 87. zu streichen und an beren Stelle folgende Bestimmungen zu fetzen:

"S. 81. Bei ber Frage über bie gur Stelle gehörigen gandereien wird "ber jur Beit ber Berfundung bes Bef. v. 9. Dft. 1848 (G. G. G. 276.) "vorhanden gewesene Besititand ale ber rechtmäßige vermuthet. Diese Ber-"muthung fann nur burch Urfunden entfraftet werben.

"S. 82. Die Regulirung erfolgt ohne Rucfficht auf bie gegenseitigen "Berechtigungen und Berpflichtungen burch Beleihung bes bisherigen Rug-"niegers mit bem unbeschranften Eigenthum ber Stelle in nachfolgender Beife.

"S. 83. Der Berth ber Grundftucke ber Stelle, incl. Bebaulichfeiten, "wird burch eine schiederichterliche Rommiffion festgestellt. Gbenfo werben "bie auf ber Stelle haftenden Koniglichen Steuern und die Rommunal: Ab-"gaben nach ihrem Jahresburchfchnitt ermittelt. Diefe Steuern und Abgaben "werden 20 fach zum Rapital erhoben und von bem Schätzungewerth ber "Stelle in Abzug gebracht.

"S. 84. Der hierdurch gefundene Werth ber Stelle wird halbirt und "bie eine Salfte bem bisherigen berechtigten Gutebefiger in gandrentenbriefen

"nach bem Rennwerth überwiesen.

"S. 85. Sierdurch erwirbt ber bisherige uneigentliche Rutnieger bas "unbeschränfte Eigenthum ber Bebaube und Grundftucke ber Stelle, und es "ceffiren sowohl die fruheren Berpflichtungen beffelben gegen die Guteberr= "fchaft, als beren Berbindlichkeiten gegen ben Rugnieger.

"Das auf ben Grundstücken ber Stelle ftehende Solz geht ebenfalls in

"bas Gigenthum bes neuen Befigers über."

### Motive.

"Die umgeanderte Faffung ber §S. 81. bis 85. und bes S. 87. ift umftand-"lich in ben Motiven zu bem ber Rammer eingereichten Motiven eines Spezial-"gefetes für Oberschleffen begrundet. Das Resultat einer großen Bahl neuers "binge in Oberschleften nach ben Borfdriften bes provisorischen Gefetes v. 20. "Dec. 1848 erfolgten Regulirungen hat Die in jenen Motiven ausgesprochenen "Unfichten gerechtfertigt."

abgelehnt worben war, erfolgte bie Annahme ber \$5. 80-87, in ber von ber Rommiff, ber II. R. vorgeschlagenen Faffung. (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3.

S. 1551. u. S. 1557—1562).

1) Bergl. ben Bericht ber Agrar-Romm. ber II. R. jum S. 80. (oben G. 653.)

656 Bon b. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

einem von dem Gefet=Entw. abweichenden Bringip bewirft werden moge. 1) Es follte banach

"bie guteherrliche Entschäbigung, unter Rompenfation aller gegenseitigen Berechtigungen und Berpflichtungen, auf Die Salfte bes Reinertrage ber ju regulirenben Stelle festgefest und biefe burch Baargahlung, Bfand = ober Rentenbriefe gemahrt merben."

Die Rom. der II. R. hatte diefen Antrag vorzüglich deshalb abgelehnt: weil feine Annahme gu ber wohl nicht ungegrundeten Beforgniß Anlag gebe, bag bie Anwendung jener Normen mit erheblichen Rachtheilen fur ben Stellenbefiger verbunden fei. Der Umfang und bie Belaftung ber Stellen in ben verfcbiebenen Landestheilen, ja fogar in ben Rreifen und einzelnen Drtichaften fei fo verschies ben, bag man nicht im Boraus annehmen fonne, bag ber Berth ber Stellen und beren Berechtigungen in einem gleichen Berhaltniffe gu bem Werth ber Leiftungen ftebe. 2)

In der 68. Sigung der II. R. wurde der Antrag jedoch wieder aufgenommen. (Stenograph. Ber. ber II. R. Bd. 3. S. 1546 ff.).

" Rachdem der Minister des Innern erklart hatte:

baß, wenn es fich lebiglich um Dberfchlefien handelte, beffen Berhaltniffe giemlich genau überfehen werden fonnten, er fein Bebenten tragen murbe, fich fur bas (materiell ben obigen 3med verfolgende) Amendement bes Abgeordn. Gr. Re= narb 3) zu erflaren,

wurde Letteres angenommen und damit von ber II. R. der Grundfat anerfannt:

bag bie Gigenthumsverleihung ber Stellen Oberichleffens, welche ber Richtho: feniche Antrag bezeichnet, nach biefen Brundfagen erfolgen folle.

Bei der nochmaligen Abstimmung über diefes nur fchriftlich eingebrachte Amendement in der 69. Sigung, wurde es aber von 218 gegen 47 Stim= men verworfen. (Bergl. oben G. 655 in ber Rote.)

Die Ugrar=Rom. der I. Rammer fand fich hiernachft veranlaßt, ben ermähnten Untrag einer anderweitigen Brufung zu unterziehen.

Frage:

ob für Oberschlesten hinsichtlich der Regulirungen überhaupt befonbere Bestimmungen und insbesondere folde fur zwedmäßig zu erachten, wie fle in ben oben gedachten Untragen borgefchlagen,

wurde von ihr bejahet, und fie hielt es demzufolge für erforderlich, I. Rammer die Ginschaltung nachstehender SS. in bas Gefet in Borschlag zu bringen:

§. 90. a. In benjenigen Landestheilen, welche zum Bezirk ber Oberfchlefischen Lanbichaft gehoren, mit Ginichluß bes Ujefterhales und bes Rreugburger Rreifes, in welchen bieber bie Berorbn. v. 13. Juli 1827 (f. 1. Rr. 13.) gegolten hat, finden auf die Gigenthums : Berleihung ber uneigenthumlichen Stellen Die Bestim: mungen ber §§. 80-85. bes gegenwärtigen Gefetes feine Anwendung.

Rur in Betreff berjenigen Stellen, beren Befiger einen Antheil an ber Ernbte genießen (Manbel, Garbe), verbleibt es auch in ben genannten Landestheilen bei ben Bestimmungen ber §§. 80-85.

§. 90. b. Der Stellenbefiger, welchem in ben im S. 90. a. gebachten Diftritten ein Anrecht auf Berleihung bes Gigenthums einer Stelle guftebet (SS. 74. u. 76.), erhalt biefelbe, nebft Gebauben, Sofwehr und ganbereien ale unbeschranttes Gigenthum, wogegen alle bieherigen Berechtigungen und Berpflichtungen gwischen ihm und ber zeitherigen Buteherrichaft wegfallen.

<sup>1)</sup> Bergl. ben ermahnten Berbeff.: Antrag in ben Drudf. ber II. R. Dr. 196., beegl. Drudf. Rr. 330. ad IX. (f. oben G. 654. Rote 1.).
2) Bergl. ben Ber. ber Agrar-Komm. ber II. R., oben G. 653.

<sup>3)</sup> Bergl. baffelbe oben G. 654. Note 1 ad a.

Bei ber Frage über bie zur Stelle gehörigen gandereien wird ber zur Zeit ber Berfundung bes Gef. v. 9. Dft. 1848 (G. S. S. 276.) vorhanden gemefene Befititand als ber rechtmäßige vermuthet.

Diese Bermuthung fann nur burch Urfunden entfraftet werden. §. 90. c. Der Stellenbesitzer muß fur die Berleihung bes Eigenthums eine Rente gablen, welche 5 pCt. von ber Galfte bes Rapitalewerthe ber Bebaube und ber ganbereien ber Stelle (S. 90. b.) beträgt.

Diefe Rente unterliegt ben Bestimmungen bes S. 64.

S. 90. d. Die Ermittelung bes Rapitalswerths (S. 90. c.) erfolgt burch Schiederichter. — Die auf ber Stelle haftenden Staats, Kommunals und Sogietats : Abgaben und Laften werden hierbei nach ihrem Durchschnittewerthe ermittelt. mit 5 pCt. fapitalifirt und vom Rapitalswerth ber Stelle in Abzug gebracht.

Ueber bas weitere Berfahren bei biefen Abschäßungen wird eine von bem Di= nifter ber landwirthschaftlichen Angelegenheiten zu erlaffenbe Instruktion bas Erfor-

derliche bestimmen.

S. 90. e. Für bie in ben beiben letten Jahren vor Berfundung bes gegenwartigen Gefetes gurudgerechnet, rudftanbig gebliebenen Dienfte, Abgaben und Leiftungen fann ber Gutsherr, ba wo eine interimistische Regulirung auf Grund ber B. v. 20. Dec. 1848 nicht Statt gefunden hat, nicht mehr ale den doppelten Betrag ber nach §. 90. c ju bestimmenden Jahredrente fordern.

Bon bem Tage ber Berfundung bes gegenwärtigen Gefetes an, muß ber Stellenbesiter, bis zur Ausführung ber Eigenthums-Berleihung bie laufenden Dienfte, Abgaben und fonstigen Leiftungen unweigerlich erfüllen ober vollständige Entschädis

gung nach Maafgabe ber allgemeinen gefetlichen Bestimmungen gewähren.

Bat eine interimistische Regulirung Statt gefunden, fo hat es dabei überall und namentlich auch bei S. 16. der gedachten Berordn. fein Bewenden.

Diese Borschläge sind aussührlich in dem Berichte der Agrar=Rom. ter 1. Kammer v. 30. Jan. 1850 (Drucks. Nr. 532. u. 570., vergl. ste= nogr. Ber. der I. R. 1849 Bt. 5. S. 2634-2637 u. S. 2680) moti= virt und es ift darin zugleich erörtert worden, daß diese Bestimmungen nur auf benjenigen Bezirk Schleftens zu beschränken feien, für welchen bie B. v. 13. Juli 1827 1) gegolten hat, namlich die Rreife Leobschun, Reuftadt, Ratibor, Rybnid, Pleg, Toft-Gleiwig, Beuthen, Op= peln, Groß=Strehlit, Rreugburg, Rofel, Falfenberg, Rofen= berg und Lublinig.

Die I. Kammer nahm die erwähnten Vorschläge der Kommission un= (Stenogr. Ber. ber I, R. 1848 Bb. 5. G. 2642 - 2643. u. verändert an. 2)

S. 2680 — 2681.)

B. Die Agrar=Rommiffion der II. Kammer war indeß der An=

1) Bergl. barüber bie allgem. Ginleit. in Bb. I. S. CIV.

"in S. 90 b. zwischen bem ersten und zweiten Alin. Folgendes einzuschalten:

"Die Gebaude find bem Stellenbefiger bei Ausführung ber Auseinander-"fetjung von den Guteherren in gutem baulichen Stande zu überliefern, "wenn fich nicht beibe barüber vereinigen, daß die Roften der lettmaligen "Instandsetzung auf Rente reduzirt und von der an die Butsherrschaft gn "zahlenden Rente in Abzug gebracht werden.

"Bon bem Beitpunkte ber Ausführung ab muß ber Stellenbefiger bann

"bie Bebaube auf feine Gefahr und Roften unterhalten."

Gründe.

"Die Gutsherrschaft hatte bie Pflicht, die bauerlichen Gebaube im baulichen "Stande zu erhalten, und es liegt in ber Natur der Sache, daß fie biefer noch "ein für allemal genügen muß, bevor bas Eigenthum ber Stelle auf den Besitzer "übergeht.

"Das Cb. v. 8. April 1823. hat unter gleichen Berhaltniffen bie nämliche

<sup>2)</sup> Der von dem Abgeordn. v. Reibnit bagu gestellte, demnächst guruckgegos gene, indeß von ben Abgeordn. Ruh, Roster und v. Binde wieber aufgenommene Berbeff. Antrag (Drudf. Nr. 558.):

sicht, baß die erwähnten von der I. Kammer beschloffenen Zufäte zu dem Ablof. Gesetze weder zweckmäßig, noch politisch zu rechtsertigen seien, indem die beantragten Ausnahme = Bestimmungen für Ober = Schlesien dort mit Mißtrauen aufgenommen werden würden und eine Gleichstellung Ober=Schlesiens mit den übrigen Brovinzen bes Staates nach allen Seiten gerecht sei und keinem Theile Anlaß zu Beschwerden geben könne.

Die Kommiffion entwickelte dies aussührlich in ihrem Berichte b. 16. Febr. 1850 (Druckf. Nr. 558., f. ftenogr. Ber. der II. K. 1848 Bb. 5. S. 2895—2896) und beantragte die Ablehnung ber betr. Befchluffe

der I. Kammer.

Diefem Antrage ift benn auch die II. Kammer (bei namentlicher Abstimmung mit 212 gegen 19 Stimmen) beigetreten. 1) (Stenogr. Ber. ber II. K. B 5. S. 2904.)

III. Erläuterungen zu den § §. 80. ff., in Bergleichung mit ben

betreffenden früheren Bestimmungen.

1) Der S. 80., welcher die bei der Regulirung in Betracht kommenden Rechte einerseits der Gutsherrschaft, andererseits der Stellenbesitzer aufführt, entspricht in dieser Beziehung dem S. 6. des Ed. v. 14. Sept. 1811 (nebst Art. 10. der Dekl. v. 29. Mai 1816) 2) und den SS. 30. ff. und S. 38.

bes Gef. v. 8. April 1823.

2) Der wesentlichste Unterschied bes Ed. v. 14. Sept. 1811 einerseits, und des Ges. v. 8. April 1823 andererseits rücksichtlich der Ausgleichungs und Entschädigungsgrundsätze bestand darin, daß ersteres als prinzwalen Ausgleichungsgrundsatz die s. g. Normal-Entschädigung, und demgemäß bestimmte, daß die Guisherrn für das Eigenthum der Höfe, für die Dienste und gewöhnlichen Abgaben abgefunden sein sollten, wenn ihnen bei erblichen Höfen der dritte Theil, bei nichterblichen Höfen die Hälfte der bäuerlichen Ländereien oder ihres Werths abgetreten und dabei auf alle außerordentliche Unterstützungen, auf Hoswehr, Bauhülfen und Steuerverstretung Verzicht geleistet werde, wobei nach dem Ed. v. 14. Sept. 1811

"Bestimmung in feinem S. 22. aufgenommen, welche sich praktisch vollkommen "bewährt hat."

wurde abgelehnt. (Stenogr. Ber. ber I. R. Bb. 5. S. 2637, 2640. u. 2642).

<sup>1)</sup> Bergl. über diesen Gegenstand, außer den im Terte allegirten Kammer- Berhandlungen und dem bereits ermähnten Entwusse des Ober Schlesischen Bereins zur Förderung der Interessen Grundbesiges, die von dem Abgeordn. Er. zu Limburg-Stirum versaste (an die Abgeordneten verstheilte) Eremplistation der Anwendung beider Systeme der Eigenthumsverleihung an die die Negel bildenden Stellen im Rosenberger-, Rybnicker- und Glei-wißer Kreise; desgl. die (gleichfalls an die Abgeordneten vertheilten) Bemerkungen des v. Musschwitz in Oberschlessen (vom Novemb. 1849.) über das neue Agraz-Gefes mit besonderer Berücksichung der Berhältnisse der Oberschlesschen unerblichen Gärtner; — endlich die Bemerkungen von Frey über den v. Richthosen sichen Antrag, in dessen Ersäut. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850. S. 101—102.

2) Der Art. 10. der Deks. v. 29. Mai 1816. bezeichnet nemlich, als unter

<sup>2)</sup> Der Art. 10. ber Detl. 5. 29. Mai 1816. bezeichnet nemitch, als unter ber Ausgleichung durch die Normalentschädigung begriffen, speciell ben an den Gutsebesster zu entrichtenden Kleischzehnt, er mag in natura oder in Gelde entrichtet werden, und die Rauchhühner. — Der Fleischzehnt wurde in der Reumark, dann in der ganzen Mark Brandenburg, diese und jenseits der Oder und Elbe, zuerst auf Antrag der Stände, als eine allgemeine Abgabe an die Gerichtsobrigkeiten, wegen des von den Dorskeinsassen genoffenen Schutzes, durch die Edifte v. 9. Sept. u. 25. Oft. 1699. (Mylius C. C. M. Tom. V. Abth. 3. Cap. 2. Nr. XI. S. 343. und Nr. XII. S. 344.) eingeführt, hierauf aber, auf wielfältige Beschwerden der mit regulirten ordentlichen Oneribus und Praestationen beschwerten Bauern und Kossäthen, auf die unsesshaften Leute beschränst (a. a. D. Nr. XIII. S. 345).

nur ben erblichen bauerlichen Wirthen (laut §. 30.) die Befugniß, auf eine geringere, ale jene Normal = Entschädigung, anzutragen, und nach Art. 66. folg., u. 82. der Defl. v. 29. Dai 1816 umgekehrt auch ten Gutsberrn in Bezug auf erbliche, wie nichterbliche Birthe, die Befugniß, auf Musmitte= lung einer höheren, als die Normal=Entschädigung, zu provoziren, zustand, - wogegen das Regul. Gef. v. 8. April 1823 von vornherein die Ausmittelung ter Entschädigung bes Gutsherrn nach Maaggabe aller feiner bieberigen Rugungen, ebenfo aber auch bie Berucksichtigung und ben Abjug ber gutsberrlichen Wegenleiftungen anordnete (§§. 28. u. 29., 38. u. 39. Gef. v. 8. April 1823). 1)

2) Diefer Urt ber Entschadigunge = Ermittelung nach bem Bef. v. 8. April 1823 ift das Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850 auch hinsichtlich ber Laghofe gefolgt. 2) Rur bei ter Bestimmung tes Alin. 3. tes §. 84., "wonach fich ber Stellenbesitzer mit ber Rompenfation ber gegenfeitigen Be= rechtigungen und Berpflichtungen begnugen muß, wenn ber jabrliche Geld= betrag der Berpflichtungen der Guteherrschaft den jahrlichen Betrag ber Berflichtungen bes Stellenbefigers überfteigt," find jene Bringipien bes Bef.

v. 8. April 1823 verlaffen worden. 3)

4) Im Uebrigen hat der S. 82. des Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850 nur gu Gunften des Stellenbefigers bas ihm zu überlaffende Gigenthumerecht felbft und die Sofwehr, ju Gunften bes Guteberrn beffen Befreiung von ber Berpflichtung zur Unterftugung in Unglucksfällen und zur Bertretung bei öffentlichen Abgaben und Leiftungen, ohne fpezielle Berechnung gegen=

einander aufgehoben.

Rach S. 29. des Gef. v. 8. April 1823, in Berbindung mit S. 30., blieb nur das Gigenthumsrecht des Butsherrn, refp. ber Bortheil beffelben bezüglich eines etwanigen Seimfalls bes Sofes, außer Berechnung, wogegen Die Art. 69. u. 82. ter Defl. v. 29. Mai 1816, bei Ausmittelung ber nie= deren oder höheren, ale der Rormal-Entschädigung vielmehr für die Ueberlaffung bes Gigenthums am bauerlichen Sofe eine Entschädigung von refv. 5 und 71 Prozent bes Reinertrages beffelben feftfetten.

Hofwehr, Remifftonen, Bauhulfen, Unterftugung in Ilnglucksfällen (all= gemeine Konservationekoften) famen nach dem Gef. v. 8. April 1823,

wie nach Art. 69. der Defl. v. 29. Mai 1816, in Rechnung. 4)

5) Der in Regulirungs = Vergleichen enthaltene allgemeine Verzicht ter Butsherrschaft auf die Dienste und fonftigen Praftationen ber bauerlichen Birthe enthalt feine Berzichtleiftung auf die den Gutsherrschaften aus S. 70. des Gef. fur Pofen v. 8. April 1823 zustehenden Baufuhrdienfte.

Seit dem Erlag des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 ift jedoch bie Forberung folder Dienfte unzuläffig, wenn bie Regulirung aller übrigen Berbaltniffe auf Grund bes Bef. v. 8. April 1823 in rechtsverbindlicher Art und ohne Widerruf erfolgt ift.

So erfannt von dem Revifions = Rollegium für 2. R. Sachen

2) Bergl. ben Bericht ber Agrat-Romm. ber II. R. und bie Motive bes Reg. Entw. 3um S. 80. (f. oben S. 653. u. S. 651. ff.).

4) In Betreff ber früheren Gesetzgebung vergl. Donniges Landes Rul-

tur: Gefetgebung Bb. I. S. 184 ff. 213 ff. 268 ff. 334 ff.

<sup>1)</sup> Bergl. hieruber bas Erf. bes Revif .= Rolleg. fur &. R. Gachen v. 7. Rebr. 1845. in beffen Beitschr. Bb. 1. G. 45-50.

<sup>3)</sup> Denn nach bem Gef. v. 8. April 1823. (§S. 30. und 38.) mußte bie Guteberrschaft, wenn sich bei Ermittelung ber Entschädigung fant, bag ber Werth ihrer Gegenleistungen ben Werth ber bauerlichen Leiftungen überstieg, die Wirthe für biefen überschiegenden Berth entschäbigen. (Bergl. das in ber Note 1 (oben) allegirte Erf. bes Revis. Rolleg. in beffen Zeitschr. Bb. 1. S. 45. ff.)

unterm 28. Marg 1851. (Beitschr. beffelb. Bb. 4. S. 84-91. u. Braj. Samml.

beffelb. G. 53. Nr. 1.)

6) Die gegenseitigen Grundgerechtigkeiten und Servituten sollten zwar auch nach den Regulirungs = Gef. v. 14. Sept. 1811 und 8. April 1823 zur Ausgleichung bei der Regulirung kommen. Das Ed. v. 14. Sept. 1811 behielt indeß in den §§. 15. u. 51., je nach dem Bedürfniß und gegen Uebernahme einiger Hülfsdienste, das Gef. v. 8. April 1823 §§. 26. u. 67. wenigstens für 12 Jahre, den bäuerlichen Wirthen Waldweide = und Holzberechtigungen auf den gutsherrlichen Forsten vor.

Nach dem Ablöf. Gef. v. 2. Marz 1850 follen hingegen alle gefetlich ablößbaren gegenfeitigen Servitute und Berechtigungen auf bäuerlichen und gutöherrlichen Grundflücken, soweit nicht nach §. 98. deffelben eine andersweitige wechselseitige Vereinbarung Plat greift, unbedingt mit zur Aufhes

bung fommen.

Der den Kammern vorgelegte Entwurf der Regierung wollte die gegenseitigen Grundgerechtigkeiten, und zwar einerseits die autsberrlichen Servitute auf den bauerlichen Grundftuden und andererfeits die Gervitute der Stellenbesitzer auf ben guteberrlichen, getreunt von der Regulirung in einem besonderen Berfahren nach den Regeln der Gemeinheitstheilungs=Ordnung zum Austrag bringen und ausgleichen. Es erachtete dagegen die Agrar= Rom, der II. R. (welcher fväter die Kom. der I. R. und beide Rammern beitraten) fast einstimmig die gleichzeitige Ausdehnung der gutsherrlichen und bauerlichen Regulirung auf die Auseinanderfetzung fur jene gegenfeiti= gen Berechtigungen nothwendig, weil einestheils biefe Berechtigungen auf Demfelben Rechtsverhaltniffe beruhten, wie die nach dem Abfchn. II. ablos= baren Reallaften der Laffiten, und weil anderntheils jene Ausdehnung infofern in dem beiderseitigen Intereffe begründet fei, als dadurch eine erheb= liche Ermäßigung ber Entschädigungerenten berbeigeführt werden wurde. Diefe Grunde liegen der hierauf beschloffenen Aufnahme der Dr. 4. a. und Mr. 5. b. im S. 80. zum Grunde. 1)

7) Ueber die Frage, ob bei guteherrlich-bäuerlichen Regulirungen nach bem Gef. v. 2. Märg 1850 die Remiffioneberechtigungen der Stellenbesitzer (§. 80. Litt. b. Rr. 1.) als Gegenleiftungen (§. 84. Alin. 2.)

in Abzug zu bringen, vergl. Die Erlaut. jum S. 84.

8) Bu §. 80. Litt. a. Nr. 3. (vergl. §. 75.) ist in Betreff der Berechnung des gutsherrlichen Rechts auf die Einkaußgelder bei zeitem=
phyteutischer Austhnung von Grundstücken (an Mennoniten, was
besonders in Preußen und Bosen vorkommt) streitig geworden, a) ob das
beim Beginne der Bestyperioden gezahlte Einkaußgeld als eine der Gutsherrschaft bei der Regulirung zu Gute zu rechnende Leistung zu betrachten
und b) ob dasselbe α) als Bestyveränderungsabgabe nach den Grundsägen
des Tit. VI. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850, oder β) als eine seste (nur
nicht alljährlich, sondern nach Ablauf einer bestimmten Anzahl von Jahren
zu entrichtende) Geldabgabe nach §. 51. a. a. D. zu veranschlagen, ob lezterensals also deren periodisch zu entrichtender Betrag durch die Zahl der
Jahre, welche jede Bestyperiode enthält, zu theilen und der Quotient als
Jahreswerth der Abgabe in Anrechnung zu stellen sei?

Das Revif. Kolleg. für L. K. S. hat in bem — rechtskräftig ge= wordenen — Erk. v. 19. Nov. 1852 (Praj. S. 43.) die Frage zu a. be= jaht und zu b. für die lette Alternative zu B. entschieden. (Praj. Samml.

beffelb. G. 47. Mr. 21.)

<sup>1)</sup> Bergl, ben Bericht ber Agrar Kommiff. ber II. R. zum §. 80. (f. oben S. 653 ff.)

Nachbem in ben Grunden ber gegen die fubjektive Regulirungsfähigkeit aus ter Konfession der Wirthe als Mennoniten erhobene Einwand verwors fen und festgestellt war, daß tas feit undenklichen Zeiten zwischen der Stadtgemeinde zu Kulm als Berleiherin der Grundstücke und den Besigern ber von 40 gu 40 Jahren verpachteten und zur Rugung überlaffenen Randereien als ein emphyteutisches, bem §. 75. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 unterliegendes Besthwerhaltniß anzuseben fei, in welchem es bergebracht gemefen, neben dem laufenden Ranon bei Erneuerung ter zeitemphy= teutischen Besitzperiode fur die ihnen zugeftandene 40jahrige Bachtzeit ein, - in den verschiedenen Befityperioden abweichend vereinbartes Ginfaufsgeld (pranumerirte Bacht, Gotiespfennig, zuleht von 4000 Thir.) zu gabien, übrigens bie Besther alle Neubauten und Reparaturen auf eigene Koften bewirften, auch alle Lasten und Abgaben zu tragen hatten, wird in den Grunden best gedachten Urtele bes Revif. Rolleg. weiter ausgeführt :

Der S. 37. bes Regul. Gef. v. 8. April 1823 1) habe bie Ratur bes her: gebrachten Einfaufegelbes bei Erneuerung geitemphyteutischer Befitperioden nach Analogie einer Lehnwaare aufgefaßt und beshalb bem Gutsherrn Entschäbigung bafur chne Rudficht barauf zugestanden, ob bie Emphyteuten berechtigt gewesen, Die Erneuerung ihres Kontratts nach Ablauf ber bestimmten Jahre forbern zu konnen ober nicht. Danach murbe die Gutoberrichaft außer bem 40ften Theile bes Ginfaufsgelbes (mit 100 Thaler Rente), außerdem noch bie Rachschufrente für bie noch nicht abgefessenen Jahre zu gleichem Betrage zu fordern gehabt haben.

Es frage fich nach Aufhebung bes Gef. v. 8. April 1823, welchen abweichen ben Grundfat bas Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850. angewendet wiffen wolle? Das Recht zur Erhebung eines Ginfaufsgeldes finde fich nicht unter den §§. 2. u. 3. a. a. D. aufgehobenen Leiftungen und Abgaben, gehore auch nicht zu ben nach S. 82. a. a. D. ohne Entschätigung fortfallenden Befugniffen ber Guteherrichaft, falle baber unter die bei ber Regulirung in Betracht fommenden Abgaben bes S. 80. a. Rr. 3., fur welche die Abfindung nach ben Borschriften bes 2. Abschnittes ermittelt werben folle, über beffen Umfang und Maaß der Besitstand zur Zeit der Berfundigung des Sistirungs-Ges. v. 9. Oft. 1848 entscheidet, (S. 81.), indem es einer folden Fixation gerade fur bergleichen Berhaltniffe, wie die vorliegenden, bedurft habe.

Ein Laudemium im Ginne ber VI. Abth. fei bie Abgabe an fich nicht, weil fie nicht wegen der Befig veranderung, fondern wegen der Befigerneuerung entrichtet werbe; sie paffe nicht unter bie §§. 37. ff. Gef. v. 1850., weshalb anzunehmen fei, bag bies neue Gefet, entgegen ben Bestimmungen ber früheren Gefete, (§. 37. Ablof. D. v. 7. Juni 1821. und §§. 38. u. 72. Ablof. D. v. 13. Juli 1829) wegen der verschiedenen Ratur der Einkaufsgelder, dieselben von ber Subsumtion unter die Laudemien ausdrücklich habe ausschließen wollen. Auf dies felben finde S. 51. Unwendung, wenngleich bas Ginfaufsgelb nicht von Saufe aus auf eine ein für allemal fesistehende Summe fixirt, vielmehr abweichend und ver-

<sup>1)</sup> Derfelbe lautet: Muß bei zeitemphyteutischen Gutern mit ober ohne Befugnig, die Erneuerung des Rontrafts nach Ablauf bestimmter Jahre ober nach bem Aussterben gewiffer Geschlechtsfolgen fordern zu können, vertragemäßig oder herfommlich ein Ginfaufogeld bezahlt werden, fo gebührt der Gutoherrschaft außer ben ihr nach §. 30. zu berechnenden Nutzungen, eine nach §§. 33—37. Ablös. D. v. 7. Juni 1821. zu bestimmende Entschätigung. Jedoch hängt es von der Bahl bes Berpstichteten ab, statt der im §. 37. a. a. D. bestimmten Kapitalszahlung, die Zinsen kavon zu 4 pCt. als jährliche Nente zu entrichten. — Muß z. B. die Erneuerung alle 30 Jahre gesucht werben, und beträgt das Einkaufsgeld 300 Thlr. und hat der gegegwärtige Besitzer 15 Jahre gewohnt, so beträgt die nach §. 36. der Ablös. D. zu übernehmende Rente 10 Thlr., und der nach §. 37. zu entrichs tende Kapitalbetrag 150 Thir., ober, wenn es ber Berpflichtete vorzieht, ftatt beffen eine Rente zu entrichten, biefe 6 Thir., und in folchem Falle bie gange fur bie hergebrachte Erneuerung bes Kontrakts zu entrichtende Entschädigung jährlich 16 Thaler.

fcieben bei jeder Kontrakterneuerung vereinbart worden mare. Denn burch bie Bestimmung bes S. 81. fei baffelbe behufs ber Ablofung eine feste Gelbabgabe ge= worden, und auch ichon an sich, mit Rucksicht auf seine historische Entstehung, als eine für die Dauer der Pachtperiode pranumerirte Bacht, in der That als eine feste Abgabe anzusehen, weil es sich vom jährlichen Kanon nur dadurch unterscheibe, daß es für die ganze Beriode im Boraus gegeben sei, während der Kanon in jedem einzelnen Jahre dieser Periode gezahlt würde.

Benn jedoch durch die Branumeration ber erst später (1870) ablaufenden Befitperiode biefe Rente bereits fur die Butunft und die Beit nach ber Ausführung vorausgegeben fei, fo muffe fich bie Stadtgemeinde ben Betrag ber Rente, folder= gestalt pranumerirt, auf ihre Entschäbigung anrechnen laffen, welche Art ber Ans

rechnung aber bem weiteren Berfahren vorbehalten wurde.

9) Die Berechnung der gutsherrl. Entschädigung für das von den bauer= lichen Wirthen zu zahlende Ginkaufsgeld (g. 80. a. Nr. 3. u. g. 75. a. u. b.) gefchieht auf gleiche Weife, Die Wirthe mogen Zeitemphyteuten ober

Beitvächter fein.

Dieser, schon mit Rücksicht auf S. 37. des Regulir. Ges. v. 8. April 1823 für das Großherzogthum Bofen, den Kulm- und Michelaufchen Rreis und das Landgebiet ber Stadt Thorn, in einer Entscheidung des Revis.-Kolleg. für L. A. S. aus dem Jahre 1847 (Zeitschr. deffelben Bd. 1. S. 352) sestgestellte Sat behält seine Bedeutung auch nach Erlaß des Ablös.-Ges. v. 2. Marz 1850, indem der S. 75. a. im Großherzogthum Pofen ac. als regulirungsfähig biejenigen Stellen bezeichnet, welche entweder als fogenannte emphyteutische Güter auf bestimmte Jahre oder Ges folechtefolgen, oder als Zeitpachtguter besessen werden, beiderlei Arten jedoch nur bann, wenn beren Besitzer ober die Besitzungen die baselbst naber angegebenen Eigenschaften, refp. Benennungen haben.

In dem oben bezeichneten Kall bandelte es fich um die Regulirung ber von der Stadt Rulm unter die Sausbestiger Dafelbft, als Landherrn feit 1602 von 50 gu 50 Jahren vertheilten, wiederum aber von ihnen auf ge= wiffe Besitherioden an bauerliche Wirthe ausgethanenen fogenannten Clofa= tionelandereien, und es wurde ausgeführt, nachtem diefe Landereien als Emphyteufen anerkannt worden, daß auch abgesehen von diefer Besitzqualität, fein Grund obwalte, die Entschädigung für Einfaufsgelder bei regulirungs= fähigen Beitpuchtern anders als bei Beitemphyteuten zu berechnen, da von beiderlei Beftpungen bem Gutsherrn, zufolge S. 37. und S. 28. des Regul.

Gef. v. 8. April 1823, volle Entschädigung gebühre. Dabei wurde auch der Antrag der Wirthe, "ben Werth der Gebäude als gutsherrl. Gegenleiftung von der Rente in Abzug zu bringen", verworfen, weil die Bebaude Eigenthum ber bauerl. Wirthe, von letteren allein erbaut und unterhalten feien und der Gutsherrschaft daber fur eine nicht geleiftete Pflicht, ohne den Grundfat vollständiger Entschädigung gu verlegen, feine Begenvergutigung angesonnen werben tonne.

10) Bu S. 80. Litt. a. 4. u. Litt. b. 5. ift folgender Rechtsfape gu gebenfen :

a) Sowohl erbliche, als nicht erbliche Lassiten können gegen ihren Gutsherrn Rechte durch Berjährung erwerben, jedoch nur fur ihre Sofe und in derfelben Gigenschaft, in welcher fle diefe felbft befigen. (Ert. bes Revif. Rolleg. für L. R. S. v. 17. Juli 1846., 13. Nov. 1846 u. 28. Oft. 1851, in ber Praj. Samml. S. 5. Nr. 10.)

b) In Folge des durch die R. D. v. 20. Febr. 1777 verliehenen erb= lichen Bestbrechtes find die Bestber von Domainenbauerhofen fabig, Grundgerechtigfeiten fur ihre Sofe gegen ben Fistus burch Berjahrung zu erwers ben und fteht ihnen auch in Bommern die Bauer-Ordn. v. 30. Dec. 1764 nicht entgegen. (Erf. bes Db. Trib. v. 12. Jan. 1846, Entich. Bb. 12. S. 436 ff.)

c) Auch ber Gutoberr fann gegen feine Lagbauern burch Berjährung Rechte erwerben. (Erf. bes Revif. Rolleg, für L. R. S. v. 11. Febr. 1848, in beffen Braj. Samml. S. 6. Dr. 13.)

d) Auch gegen Besther laffitischer Stellen können Servitute durch Berjahrung erworben werden. (Erf. des Revif. Rolleg. fur &. R. G. v. 14. Juni 1850 u. des Ob. Trib. v. 12. Febr. 1852 ') in der Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bb. 6. S. 62. u. Praj. Samml. desfelb. S. 11. Nr. 29.)

e) Die vorzugeweise Berechtigung der Gutsherrschaften zur Schaafbutung auf ber Ortofeldmart, auch in der Broving Schleffen, hat die Natur einer Servitut und fann wie biefe, durch blogen Nichtgebrauch verloren werden, ohne daß die Erwerbung eines Untersagungerechtes erforderlich ift. (Erf. bes Revif. Rolleg. für L. R. S. v. 29. Oft. 1852, Braj. Samml. beffelben S. 6. Rr. 12. und Erf. bes Db. Trib. v. 26. Nov. 1846 in ber Zeitschr. bes Revif. Rolleg. Bb. 1. S. 125 n. 483.)

11) Bergl auch die Erläuter. zum S. 81. ad II. sub 2. und die Note dozu.

## Bum S. 81.

I. Der S. 81., welcher in dem Regier. Entw. den S. 82. bildete, ift von den Rammern mit Singufügung bes Schluffages:

"diese Bermuthung fann nur burch Urfunden entfraftet werden,"

im Uebrigen aber unverändert angenommen worden.

Bergl. die Motive des Regier. Entw. zu SS. 80. ff. (f. oben S. 651).

Die Kommiffion der II. Rammer beantragte den oben ermabn= ten Bufat, indem fle bemerkte:

Die Bestimmung bes S. 82. (jest S. 81.) ift in ber Agrar-Rom. einstimmig als eine gerechtfertigte anerkannt worben. Außerbem ift noch ein Bufat zu biefem S. bahin:

"biefe Bermuthung fann nur burch Urfunden entfraftet

werben."

beantragt und auch biefer angenommen worben.

Die Minoritat hat gegen biefen Bufat geltend gemacht, bag burch benfelben bas Recht felbft von bem Bufalle ber Erifteng eines bestimmten Beweismittels abhängig gemacht werde und ties schon an sich in Betreff ber erblichen Stellenbeniger und der ichon jest regulirungefähigen bauerlichen Wirthe aber auch noch beshalb bebenflich und gefährlich fei, weil benfelben baburch Rechte entzogen wurden, welche ihnen nach Lage ber Gesetze unbestritten zuständig waren. Die Dajorität ber Kommiffion hat biefe Bebenfen nicht getheilt, vielmehr jenen Bufat gur Befeitisgung von Zweifeln, welche aus ber feitherigen Gefetgebung entlehnt werden fonnen, und gur Berhutung vieler in ihrem Endresultate hochft zweifelhafter Brogeffe, für nothwendig erachtet.

Die II. Kammer trat bem Antrage ber Rommiffton bei. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1849, Bb. 3. S. 1561 - 1562.)

Die Kommiffion der I. Kammer trat dem Befchluffe der II. Rammer bet, indem ste sich in ihrem Berichte folgendermaagen äußerte:

Bu S. 81. ift nur barauf hinzuweisen, bag ber Beweis über ben Befitftand gur Beit bee Bef. v. 9. Dft. 1848. felbft in feiner Beife verschranft, fonbern

<sup>1)</sup> Das Dber : Trib. führt aus: Unterthanen, welche ihre Stellen auch gu nicht erblichen Rechten befigen, g. B. nach Bufag 118. bes Oftbreug. Provinzial-Rechts nur auf 3 Jahre, feien beffenungeachtet feinesweges als Beitpachter ober gewöhnliche Riegbraucher, noch weniger als bloge Berwalter zu betrachten, weil ihnen bie Grundstücke nicht nach Billführ entzogen werden durfen, überdieß auch beim Abgange ihrer Befiger anderweitig wieder befest werden mußten; weshalb biefelben immer ale felbitftandige Befigungen, und ale folche ale Db: und Subjette von Rechten gu betrachten feien,

nur bie für ben nachgewiesenen Besit fprechenbe Bermuthung ber Reblichkeit lediglich burch eine Urfunde foll entfraftet werden können. Es ift bies zur Beseitigung von Zweifeln, welche aus der seitherigen Gesetzgebung entlehnt werden können, zur Verhutung vieler Prozesse zweckmäßig und nöthig.

Das Plenum ber I. Kammer erklärte fich hiermit einverftanden. (Stenogr. Ber. ber I. R. 1848. Bb. 5. S. 2585.)

II. Erläuterungen zum §. 81.

1) Der Zeitpunkt bes Sistirungs = Ges. v. 9. Okt. 1848 ist hier mit Rücksicht auf bessen S. 1. a. und S. 2. Nr. 3. rückwirkend angenommen, weil bereits damals die Ausdehnung der Regulirungsansprüche bevorstand und ähnlichen Beeinträchtigungen, wie sie in der Zeit zwischen dem Erlaß der R. D. v. 3. Mai 1815 und der R. D. v. 6. Mai 1819 im Großher= zogthume Posen vorgekommen (vergl. oben S. 603), begegnet werden sollte.

2) Nach dem Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850 bilbet demnächst der Befitsftand v. 9. Oft. 1848 die prafumtiv-rechtmäßige Grundlage fowohl:

a) für den Umfang der zur Stelle gehörigen Ländereien, als

b) für die der Stelle zustehenden Dienstbarkeitsrechte und fonstigen Berechtigungen gegen die Gutsherrschaft (gutsherrliche Gegenleiftungen), als endlich

c) für die der Stelle gegen die Gutsherrschaft obliegenden Berpflich-

tungen (Dienfte, Geldzinfen, Naturalabgaben). 1)

3) Die Bestimmung bes §. 81. hat jedoch die Art ber Beweissührung über ben Bestigstand zur Zeit des Ges. v. 9. Oft. 1848 in keiner Beise verschränken, sondern nur die Entkräftung der Bermuthung für die Redlichskeit des nachgewiesenen Besitzes erschweren sollen, welches zur Beseitigung von Zweiseln, die aus der seitherigen Gesetzebung entlehnt werden können, sowie zur Berhütung von Prozessen nöthig erschien. 2)

1) Der Art. 11. ber Dekl. v. 29. Mai 1816. bestimmte:
"Der rechtliche Besitsstand zur Zeit ber Bekanntmachung bes Eb. v. 14.
"Sept. 1811. bient zur Norm bei Entscheidung ber Frage, welche Ländes "reien zu einer bäuerlichen Rahrung gehören und von welchen dem Guts"herrn der ediktmäßige Antheil gebührt? Behauptet der Gutsherr, daß
"bei derselben gegenwärtig mehr Grundstücke benutt werden, als dazu ges
"hören, so muß er den Beweis führen. Wird dieser geführt, so kann der
"Gutsherr den Ueberschuß vorweg nehmen, insofern der dauerliche Besitzer
"darauf in rechtsbeständiger Art kein Eigenthum oder erbliches Nutzungs"recht erworden hat. Als ein folcher Beweis gilt aber nicht der Umstand
"allein, daß eiwa jest die Aussaat stärker ift, als sie in dem Steuerkataster
"angegeben worden."

Es finden fich indeg im Bereiche bes Eb. v. 14. Cept. 1811. feine fpeciellen Bestimmungen ahnlicher Urt in Bezug auf Die Berechtigungen und Berpflichtun-

gen ber regulirungsfähigen Stellen.

Das Gef. v. 8. April 1823. hingegen bezeichnet im §. 20. "alle nach bem rechtlichen Besitstande bei der Verfündung dieses Geses zum Bauerhose gehöstigen Kändereien, Gebäude und Inventarienstücke als den Gegenstand der Auseinandersetzung, ohne daß zwischen den ursprünglich zur Stelle gehörigen und den später aus dem Bestande der Borwertsländereien dazu gelegten Pertinenzien ein Unterschied gemacht werden solle." Der §. 3. der Dest. v. 10. Juli 1836. nahm indeß in den bereits seit 1773 von Preußen in Besitz genommenen Landestheilen die Julagen aus dem Borwertslande von der Regulirung wiederum aus; dages gen sollten nach §. 30. des Ges. v. 8. April 1823. Dienste, Naturals und Geldzschen resp. nach dem bisherigen Betrage und nach ihrer wirklichen Leistung innerhalb der 3 letzten Jahre vor Publikation des Gesetzes, die Gegenleistungen, gemäß bestehender Verpssichtungen oder örtlicher Verhältnisse, in Rechnung gestellt werden.

2) Bergl. ben Ber. ber Agrar Rom. ber I. R. jum S. 81. (f. oben S. 663.).

4) Der Umfang ber zu einer regulirungsfähigen landlichen Stelle ge= borigen Grundftude und Rechte ift daber auch von dem fattifchen Befitftande zur Zeit der Berfundung des Gef. v. 9. Dft. 1848 nicht abhängig; auch ift der Beweis eines größeren Besithstandes der regulirungefähigen Stelle badurch in feiner Beife beschränkt worden. Die Rechtmäßigkeit bes Befibes bangt jedoch von ber Beschaffenheit und Gultigkeit des Titels ab, auf welchen bas Recht, zu befigen, fich grundet, und wenn ber Titel zum Befige als ein gultiger zu bestehen aufgebort hat, ift auch ber Befig ein unredlicher und mithin fein rechtmäßiger mehr.

Ungenommen von dem Revisions = Rollegium fur &. R. Sachen unterm 20. Jan. 1852. 1) (Beitfchr. beffelb. Bb. 5. G. 147 u. 154 u. Braj.

Samml. S. 57. Nr. 9.)

5) In Betreff der ben Stellen obliegenden Berpflichtungen fommt in Betracht, daß die Bedingungen, unter welchen Lag= und Rulturguter wieder verlieben und befett werden, nicht erfdwert, und daß nicht ohne Bufchla= gung neuer nutbarer Pertinengftucke ober fonft dauernde Berbefferung bes Ertrages ber Stellen, neue Dienfte und Abgaben auferlegt werden durfen. 2) Bei Beranderung, namentlich Erhöhung von Laften und Abgaben find die in den SS. 139. ff. 21. 2. R. II. 7. vorgefchriebenen Formen gu beachten gemefen. (Erf. bes Revif. Rolleg. für E. R. Sachen v. 20. Jan. 1852, in beffen Beitschr. Bb. 5. G. 160)

## 3um S. 82.

Der S. 82., welcher in dem Regier. Entw. den S. 83. bildete, ift unverändert in der Faffung des letteren angenommen worden.

Bergl. die Motive des Regier. Entw. zu SS. 80. ff. (f. oben G. 651). A. Die Rommiffion der II. Rammer hat zu diefem S. bemertt:

Der Borfchrift bes S. 83. (jest S. 82.) liegt bie Annahme zum Grunde, baß bas Eigenthumsrecht bes Guteberrn an ber Stelle und an ber Sofwehr im Berthe als gleich anzunehmen fei mit ber Berpflichtung beffelben zur Unterftugung bes Stellenbestigers und zur Bertretung beffelben bei öffentlichen Abgaben und Leiftungen. Anfange hat Diefelbe bei mehren Mitgliedern Bebenfen erregt. Rachdem jedoch mit berfelben bie im §. 2. angenommenen Grundfate zusammen gehalten und naher erlautert worden, in welcher Beife feither jene Unterftugungepflicht ber Bute: herrschaft von den Sachverständigen veranschlagt worden ift, find fammtliche Abanderunge-Borichlage wieder gurudgezogen und bie Bestimmungen ber Regierunge: porlage einstimmig angenommen worden.

# Die Rommiffion ber I. Rammer außert fich babin:

Mit bem Bemerken, "bag bas Saamengetraibe" ba wo es ale hofwehr ge= liefert wird, unter berfelben naturlich begriffen ift, worüber ein Mitglied Bebenfen hatte, ift gegen ben S. nichts erinnert.

Bergl. auch das Erf. bes Revis. Rolleg. für L. R. Sachen, v. 20. Jan. 1852.

in beff. Zeitschr. Bb. 5. . S. 161. u. Braj. Samml. S. 57. Dr. 9.).

1) Dabei fommt auch in Betracht, bag bie Guteherrschaften nicht befugt ge= wefen find, laffitische Stellen zu verkleinern, Acter- und Gefpann haltende Rah-rungen in Dienstfamilienftellen zu verwandeln, Realitäten, Grundftude oder Dienstbarfeiterechte bavon abzunehmen und die Stellen foldergestalt zu verschlechtern. (§S. 14 — 16. 302. A. E. R. II. 7. u. Beitschr. bee Revif. Rolleg. a. a. D. S. 159. 163.) Dagegen vergl. wegen ber Unrechtmäßigkeit bes Besibes auf Seiten bauerlicher Wirthe a. a. D. S. 163. u. 164.

2) Bergl. §S. 302. u. 303. mit §S. 298. u. 138. A. E. R. II. 7. — Auch im Urt. 74. ber Defl. v. 29. Dai 1816. war bestimmt, "tag, fo lange bie Auseinandersetzung nicht zur Ausführung fommt, jeder Theil bie ihm obgelegenen Bers

bindlichfeiten erfüllen muß."

Beide Rammern haben hierauf den g. unverändert genehmiget. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1848. Bb. 3. S. 1561-1562 u. ber I. R. Bb. 5. S. 2585.) II. Bergl. Die Erlaut. gum §. 80. 1)

## Zum §. 83.

I. Der S. 83. bildete in dem Regier. Entw. den S. 84. und ent= hielt hier nur das jegige Allin. 1. deffelben, wobei noch zu bemerken, daß hinter dem Borte: "Schiederichter" das Allegat des S. 14. be= findlich war.

Bergl. die Motive bes Regier. Entw. zu SS. 80. ff. (f. oben G. 651). A. Die Kommiffion der II. Kammer beantragte zwar die Annahme tes S., jedoch unter Singufügung der jetigen Allin. 2. u. 3., indem fle dies in folgender Art motivirte:

Bur Befchranfung bes Entw. ift von einem Mitgliede ber Untrag gestellt, an Stelle ber Borte: "muß nach bem jahrlichen Durchschnittsbetrage biefer Berpflichtungen" gu fegen:

"muß nach bem zur Beit ber Eigenthumeverleihung worliegenden wirthschaft-

lichen Ban: und Reparaturbedurfniß einmal fur alle Beiten,"

und baburch zu begründen gefucht worden, bag ber Befiger einer zu regulirenben Stelle außer ber unentgeltlichen Erwerbung bes Gigenthums an ben Bebauben höchstens nur noch die einmalige Instandsetzung ber Letteren verlangen konne, eine Berpflichtung bes Gutsherrn gur ferneren Unterhaltung ber Gebaube aber rechtlich nicht bestehe. Es ift jedoch biefer Antrag verworfen worden, weil nach ber Ansicht der Majorität bie Boraussetzung, daß bem Gutsherrn eine befondere Entschäbigung für bas Eigenthum in ben Bebauben gebuhre, nach bem im §. 83. angenommenen Grundfage unrichtig ift und ber Anspruch bes Stellenbefigere auf Baus und Res paraturholz deshalb einer fpeziellen Werthsermittelung bedarf, weil in gleicher Beife auch ber Werth ber Leiftungen bes Stellenbefigers zur Ausgleichung gebracht wird.

Außerdem hat die Agrar-Romm. mit Rücksicht auf die zum §. 81. beschlossene Erweiterung hier Die Aufnahme ber Bestimmungen über Die Ablöfung ber Gervituten für erforderlich erachtet und für biefe, wie für die Abgeltung ber Bauholzberechstigung die Ermittelung von Normalfähen für statthaft gehalten, wenn nach dem Ermeffen der Distrikts-Kommissionen hiezu ein Bedürsniß vorhanden sein sollte. Bur Erreichnng biefes 3weckes find zwei Borfchlage gemacht worben.

geht bahin, an Stelle bes S. 84. folgende Bestimmung gu treffen:

"Der Jahreswerth ber S. 81. a. 4. und b. 5. angegebenen Berechtigungen

wird in der Regel nach Normalpreifen bestimmt (§. 67.). "Bei Festsegung Diefer Normalpreife ift in Ansehung ber sub a. 4. angegebenen Berechtigungen hauptfächlich auf ben Umfang und die Beschaffenheit ber biefen Berechtigungen unterliegenben bauerlichen Grundstücke, in Ansehung der sub b. 5. angegebenen Berechtigungen bagegen auf bas Bes burfniß der bäuerlichen Stellen Rucksicht zu nehmen. "Dieses Bedürsniß wird bei den Forst-Servituten nach dem Umfange ber

Stellen und die Werbungetoften nach ber Entfernung ber Forften; bei ben Sutungsberechtigungen nach ber, nach bem Umfange und ber Bobenqualität ber Stelle zu haltenben Biehgahl und nach bem ortoublichen Gutungeginfe

fur ein Stud Bieh zu bemeffen fein.

"Sollte in einzelnen Diffriften bie Festfetung von folden Normalpreisen überhaupt nicht ausführbar erscheinen, fo ift ber Jahreswerth biefer Berech= tigungen burch Schiederichter festzustellen."

Der zweite Borichlag geht babin, ben S. 84. ber Regierunge Borlage mit

folgenbem Bufat anzunehmen:

Ebenfo wird auch ber Werth ber nach S. 81, a. 4. und b. 5.

<sup>1)</sup> Bergl. auch ben Auffat: über bas gutoberrliche Eigenthum an laffitischen Stellen in Robe's Lehrzeitung für Entlaftung bes bauerlichen Grundbefiges. 1851. S. 196. u. 197. ff.

aufzuhebenden Grundgerechtigfeiten ermittelt und im Mangel

einer Ginigung burch Schiederichter festgestellt.

Für Diftrifte, in welchen nach bem Ermeffen ber Diftrifte: Rommiffionen hierzu ein Bedürfnig vorhanden ift, konnen von ben Letteren unter Zuziehung von Sachverständigen, Mormalfage in Betreff ber, der Ablöfungeberechnung zum

Grunde zu legenden Bofitionen festgestellt werden.

Bon biefen beiben Borschlägen hat bie Agrar Romm. ben zulest gebachten adoptirt und beschloffen, benfelben ber II. R. zur Annahme zu empfehlen. Die Majorität ift hierbei von ber Anficht geleitet worden, wie fich nicht im Boraus annehmen laffe, daß an allen Orten der Bedarf ber bauerlichen Birthe an Solg, Streu, Beibe und bergleichen gebeckt worden fei ober gewährt werden konne und baber die Boraussetzung bes erften Borschlages nicht zutreffend anzuerkennen fei. Durch ben zweiten und angenommenen Borfchlag wird bezwectt, ben Auseinanders fegungs-Rommiffarius in ben Stand zu fegen, Die Entschädigungs-Berechnung ohne Bugiehung von Sachverständigen gulegen gu tonnen und badurch die fcnelle Durchs führung ber Geschäfte zu erleichtern. Welche Positionen für die einzelnen Auseinanderfetjungen festgestellt werden muffen, um jenen 3weck zu erreichen, bies wird Gegenstand einer Instruftion fein muffen. Sier genügt es jum Nachweise ber Ausführbarfeit einer folden Bestimmung auf die Erläuterungen jum S. 14. in biefem Berichte zu verweisen.

Das Plenum ber II. Kammer trat ben Antragen ber Kommiffion bei.

(Stenogr. Ber. ber II. K. 185%. Bb. 3. S. 1561-1562.)
B. Die Kommiffion ter I. Kammer fand nur zu bemerken, baß das Allegat des S. 14. (im Alin. 1.), als Folge des dort gefaßten Be-fchluffes, zu streichen fei, und mit diefer Maafgabe wurde der S. in der von der II. Rammer beschloffenen Faffung auch von der I. Rammer geneh= (Stenogr. Ber. ber I. R. 1848. Bb. 5. G. 2585.)

Die II. Kammer hat fich schließlich mit der von der I. Rammer befchloffenen Streichung bes Allegats bes §. 14. einverftanden erflart. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1838. Bb. 5. S. 2755 ff.)

II. Erläuterungen zum §. 83.

1) Die Butoherrschaft, welcher bie Bebaute einer regulirungefähigen landlichen Stelle bisher eigenthumlich gehörten, oder welche fonft diefelben zu unterhalten verpflichtet war, ift verbunden, diefe Bebaude bei ter Ausführung ber Regulirung zum letten Dal in baulichen Buftand zu feten, insoweit der Besitzer einer folden Stelle die alsbann noch erforderlichen Reparaturen nicht felbft verschuldet bat.

So erfannt von dem Revisions=Rollegium für L. R. Sachen

unterm 20. 3an. 1852. 1)

Die Grunde führen aus:

Die Gutsherrichaft ift Eigenthumerin ber Gebaube und die laffitischen Wirthe haben die Rechte ber Beitpachter (A. E. R. I. 21. S. 630). Rach SS. 443. ff. a. a. D. hat aber ber Bachter nur folche Reparaturen zu bestreiten, welche mit ben Materialien bes Gutes und burch die Arbeit bes Gefindes und ber Dienftleute bestritten werben konnen; alle übrigen Reparaturen muß ber Berpachter auf seine Roften ausführen (S. 444. a. a. D.) und hierzu gehört offenbar bie bauliche Inftandhaltung ber Wirthschaftsgebäude. Der S. 632. a. a. D. verpflichtet zwar ben

<sup>1)</sup> Bergl. auch bie hierauf bezüglichen Erlaut. in bem Berichte ber Komm. ber II. R. zum §. 83. (f. oben S. 666.). Die Berpflichtung ber Guteherrschaft gum Bau und gur Reparatur ber bauerlichen Stellen ift ale eine gewöhnliche Gegenleistung zu erachten (S. 80. b. Nr. 3.). Nach S. 32. bes Eb. v. 14. Gept. 1811. follten Reubauten und Sauptreparaturen vom bauerlichen Birthe beforgt werben, welches indeß ber Art. 74. ber Defl. v. 29. Mai 1816. bahin mobificirte, daß der Gutsherr von der Bau- und Reparaturpflicht der bauerlichen Gebäude erft mit Anmelbung ber Propofation auf Regulirung befreit murbe,

Bestiger eines lassitischen Grundstückes, basselbe im baulichen Justande zu unterhalzten. Allein diese Berpstichtung kann offenbar nicht weiter gehen, als die eines Zeitpächters. — Dies muß um so mehr angenommen werden, als nach §. 6. des Regulir. Ed. v. 14. Sept. 1811. und §. 80. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850. die Berpstichtung der Gutscherschaft zum Bau und zur Reparatur der Gebäude als gewöhnliche Gegenleistung bezeichnet wird, was nicht hätte angenommen werden können, wenn jene Gesegstielle den Wirth zu allen Reparaturen im zweiselhaften Falle hätte für verpstichtet erachten wollen. War daher die Nothewendigkeit einer solchen Reparatur bis zum Aufhören des Pachtverhältnisses oder mit andern Worten bis zum Gintritte des Ausführungstermins der Regulirung einzgetreten, so hat der Pächter in derselben Weise das Recht, die Ausführung der Reparaturen von dem Verpächter zu verlangen, als wie dies ihm zustand, wenn kein Regulirungs-Verschern eingeleitet worden ware, indem nach §. 90. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850. alle Verpstichtungen beider Theile bis zum Aussührungstermine fortdauern. (Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bd. 5. S. 155—157. u. Präs. Samml. besselb. S. 56. No. 8.)

2) Durch die Bestimmung des Art. 74. der Dekl. v. 29. Mai 1816, wonach vom Zeitpunkte der Brovokation auf Dienstregulirung ab der Gutesherr den Lassiten fernerhin Bau- und Reparaturholz nicht zu gewähren hat, ist diese Bauholzberechtigung nicht aufgehoben, sondern nur suspendirt worden. Dieselbe tritt daher auch nach Verkündung des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 wieder, in Kraft. Doch sind die lassitischen Wirthe nicht berechtigt, Entschädigung für das bis dahin von ihnen selbst beschaffte Bauholz zu fordern.

So erfannt von bem Revision 8 = Rollegiums für L. R. Sachen.

3) Die guisherrliche Verpflichtung zum Aufbau und zur Reparatur der bäuerlichen Gebäude, resp. zur Verabfolgung von Bauholz, fou im Wege des schiedsrichterlichen Verfahrens festgestellt werden. Für letteres ist die Instr. v. 12. Oft. 1835 maafgebend.

4) Daffelbe gilt in Betreff ber gegenfeitigen Grundgerechtigfeiten nach

Allin. 2. des §. 83. 2)

5) Jum Alin. 3. des S. 83. ift zu bemerken, daß bei der Berfchiedens beit der Art und des Umfanges und demgemäß des Werthes der hier gesachten wechfelseitigen Berechtigungen, Normalfage für die Ablöfungsbestechnung rückfichtlich derfelben, soviel bekannt geworden, nirgends festgestellt find.

2) Nachdem zuvor die gegenseitigen Servitute mit Rucksicht auf die im §. 81. vorgeschriebene Beweissührung ausgemittelt sind und deren Art und Umfang seitzgestellt ift, bleibt also bei der Abschaugung ihres Werths das gewöhnliche sommissarische Berkahren ausgeschlossen; hierdei ist die nur unter gewissen Boraussezungen im Art. 14. des Erganzungs-Ges. v. 2. März 1850 zur Gemeinheits-Theilungs-Ordn. (G. S. 1850. S. 143) vorgeschriebene Schäungsmethode für die Fälle bes §. 83. (§. 80. a. 4. und b. 5.) allgemein und unbedingt vorgeschrieben, sofern

bie Partheien fich nicht anderweit über ben Werth pereinigt haben.

<sup>1)</sup> Der mangelnde Besit am 9. Oft. 1848 hat das früher bestandene und burch eine (im Jahre 1821) angemeldete Provokation auf Regulirung nur suspensbirte Recht nicht ausgeschoben, da die Bestreiung von der im §. 83. gedachten Berspssichtung einen Theil der gutöherrlichen Entschäddigung bildet, indem der §. 90. alle Berpssichtungen beider Theile die zum Aussührungstermin nach Maaßgade des Ges. v. 2. März 1850 (lediglich mit Ausnahme wegen der Hoswehr) fortbauern lätzt, wogegen während der Dauer der Gültigkeit der Dekl. v. 29. Mai 1816, welche erst durch den §. 1. des Ges. v. 2. März 1850 ausgehoben ist, ein Anspruch der bäuerlichen Wirthe auf Bauholz und Bauhülse nicht bestand, daher für den Zeitzraum von der Provokation im Jahre 1821 bis zur Publikation des Ges. v. 2. März 1850 auch Intschädigungs-Ansprüche für das in der Zwischenzeit selbst beschasste Bauholz nicht gerechtsertigt erscheinen.

## 3um §. \$4.

I. Der S. 84. bilbete in bem Regier. Entw. ben S. 85. und lautete babin:

Der Jahreswerth ber S. 81. b. 4. 1) bezeichneten Berpflichtungen ber Guts: herrichaft, fowie ber S. 81. a. 3. 2) angegebenen Berpflichtungen ber Stellenbefiger, wird nach ben Borfchriften bes zweiten Abschnitts bes gegenwärtigen Gefetes ermittelt, und einschließlich bes nach S. 84. 3) festgestellten Betrage abgeloft.

Die Borfchriften des S. 63., nach welchen ber Stellenbefiger jedenfalls zu forbern berechtigt ift, bag ihm ein Drittel des Reinertrages der Stelle frei bleibe, finden auch auf die nach dem vorliegenden Abschnitt zu regulirenden Stellen, jedoch mit ber Mobififation Anwendung, daß hier ber Berechtigte fich eine Berminberung feiner Abfindung auch in Unfehung ber ihm gebuhrenden feften Geld : Abgaben gefallen laffen muß.

Bergl. die Motive des Regier. Entw. zu SS. 80. ff. (f. oben G. 651.).

A. Die Kommiffion ber II. Kammer ftellte folgende Untrage:

a) tas Alin. 1. anzunehmen, jetoch mit Streichung ber Schluß= worte: "und einschließlich des nach S. 84. festgestellten Be= trage abgelöft;"

b) bas jegige Allin. 2. als einen neuen Bufag einzuschalten;

e) aus dem Allin. 2. des S. 85. des Regier. Entw. einen befon= deren S. (ben jegigen S. 85.), und zwar in veranderter Faffuna zu bilden.4).

Der Bericht ber Rommiffion, insoweit er ben jetigen S. 84. betrifft,

lautet babin:

Bum 1. Alin. Diefes S. ift zu bemerken, bag bie Schlugworte beffelben: "und einschlieflich bes nach S. 84. festgestellten Betrages" hier wegfallen muffen, weil vor diefer Ablösungebestimmung gunachft eine Borfchrift wegen ber Kompensation ber gegenseitigen Leiftungen gegeben werben muß. Gine folche Bestimmung hat bie Agrar-Romm. in folgendem Busate erkannt, welcher als Alin. 2. einzuschals ten ift:

Bon ber Summe bes ermittelten jahrlichen Gelbwerthe ber fammtlichen Berpflichtungen bes Stellenbefigers wird bie Summe bes ermittelten jahrlichen Beldwerthe ber fammtlichen Berpflichtungen ber Guteherrschaft in Abzug gebracht.

Ergiebt fich hiernach ein von bem Stellenbefiger zu entrich: tender Ueberichuß, fo erfolgt beffen Ablöfung nach Borfdrift

Die Agrar-Romm. beantragt baher bie Unnnahme biefes Bufates.

Außerbem ift von einem Mitgliebe iber Komm. in Antrag gebracht worben,

ber vorstehenden Bestimmung noch folgenden Bufat anzureihen:

"Ueberfteigt ber jahrliche Gelbbetrag ber Berpflichtungen ber Gutsherrschaft "den jahrlichen Gelbbetrag ber Berpflichtungen des Stellenbesigers, fo "braucht ber Gutsherr einen folden Ueberschuß nicht zu verguten. Der "Stellenbefiger muß fich vielmehr mit der Rompensation ber gegenseitigen

"Berechtigungen und Berpflichtungen begnügen."

Bur Motivirung biefes Antrages wurde angeführt, daß bas eigenthumliche Berhaltniß ber zu regulirenben Stellen eine folche Festletung rechtfertige. Bei ber Grundung und Berleihung ber lettern feien bie Leiftungen bes Besitzers nach bem Umfange und Ertrage ber Grundflucke und Berechtigungen ber Stelle abgemeffen worden, und eine richtige Berthsermittelung ber gegenfeitigen Leiftungen fonne baher niemals zu dem Refultate führen, daß ichon ber Werth ber gegenseitigen Leis ftungen als gleich anzunehmen fei, am wenigsten aber gu bem Refultate, bag ber

<sup>1)</sup> Jest S. 80. b. 4.

<sup>2)</sup> Jest S. 80. a. 3.

<sup>3)</sup> Jest S. 83.

<sup>4)</sup> Bergl, hieruber bas Weitere gum S. 85.

Gutoberr nicht allein alle Ansprüche auf bas Eigenthum an ber Stelle ohne Entschäbigung aufzugeben, sondern auch außerdem noch eine Entschäbigung an ben

Stellenbesiger zu gahlen habe.

Berbe bennoch in einzelnen Fallen ein hiervon abweichendes Resultat burch weitlauftige Abichagungen und Berechnungen gefunden, fo tonne ein foldes nur auf irrthumlichen Schagungs- und Rechnungs-Bofitionen beruhen, und es erforbere baher mindeftens die Billigfeit, durch Annahme ber vorgefchlagenen Bufat Beftim-

mung ben Guteheren vor folden Berletungen gu fchuten.

Bon ber andern Seite wurde gegen ben Antrag protestirt und behauptet, bag die Boraussetnng beffelben nicht überall zutreffe, Die Richtigfeit berfelben nicht erweislich fei. Der Berth ber gegenseitigen Leiftungen gur Beit ber Grundung einer Stelle konne nicht mehr ermittelt werden; es fei aber eine burchaus willführliche Annahme, daß überall die Sohe der Laften dem Berthe der Berechtigungen und Nutungen entsprechend festgesett worden fei. Es laffe fich fehr wohl benten, bag zuweilen auch nach ber Anficht bes Gutsherrn ber Stellenbesiter habe begunfligt werden follen. In einem Falle habe ber Gutoberr auch feither bem Berthe nach mehr geleiftet als empfangen, und ber Stellenbefiger werbe bann burch jene Bufat-Bestimmung in Folge ber Regulirung schlechter gestellt, als seine Lage ohne Das zwischenkunft der letzteren gewesen sei. Solche Nachtheile habe auch die seitherige Gesetzgebung vermieden; namentlich sei im Negulirungs: Ed. v. 8. Avril 1823, welches gleichfalls bie gegenseitigen Leiftungen gur Grundlage ber Auseinanderfetzung mache, die beantragte Bestimmung nicht enthalten, und man muffe sich das her gegen die letztere um so mehr erklären, als die Besorgnisse vor unrichtigen Abschätzungen burch bie Anwendung von Rormalpreisen befeitigt wurden, auch eine aleiche Berpflichtung bes Gutebefigere gur Bergutung eines Ueberschuffes ben Gigenthumern ber Stellen gegenüber bereite im S. 61. festgestellt fei.

Unter Erwägung ber vorstehend entwickelten Grunde und Gegengrunde bat bie Agrar-Romm. ben obigen Antrag abgelehnt und banach gur Bevorwortung nicht

geeignet erachtet.

Das Plenum der II. Kammer trat den Antragen der Rommiffion

bei. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1858. Bb. 3. S. 1562.).

Die Rommiffion der I. Kammer erklärte fich zwar mit den Befchluffen ber II. Kammer einverftanden, trug indeg babin an, bem S. 84. deffen jegiges Alin. 3. hinzugufügen, indem fle dies folgendermaagen begründete:

Bu S. 84. wurde ber in ber Rommiffion ber II. R. gestellte, von ber II. R.

aber verworfene Untrag wieber aufgenommen:

als Alin. 3. ben Bufat zu machen:

Uebersteigt ber jahrliche Gelbbetrag ber Bervflichtungen ber Guteberrichaft ben jahrlichen Gelbbetrag ber Berpflichtungen bes Stellenbefigers, fo braucht ber Guteherr einen folchen Ueberschuß nicht zu verguten. Der Stellenbefiger muß fich vielmehr mit ber Rompenfation ber gegenwärtigen Berechtigungen und Berpflichtungen begnügen.

Die Grunde für und gegen ben Antrag waren bie in bem Berichte ber Komm. ber II. R. S. 66. und 67. enthaltenen.

Der Reg. Rommiffarius bevorwortete ben Antrag barum insbesondere, weil es bie Bergleiche offenbar fehr befchleunigen werde, wenn ber Berpflichtete wiffe, baß ber Gutoberr niemals etwas herauszugahlen haben werbe.

Der S. wird mit diefer Aenderung gur Annahme empfohlen.

Das Plenum ber I. Rammer trat bem Antrage ber Kommiffion bei. (Stenogr. Ber. ber I. R. 1849. Bb. 5. C. 2585.)

C. Die Kommiffion der II Kammer empfahl, ohne weitere Mo=

tivirung, ben von ber I. Rammer beschloffenen Bufat anzunehmen.

Das Plenum der II. Kammer beschloß zwar, dem beizutreten, zu= gleich aber, nunmehr tem S. 84. auch teffen jegiges Min. 4. hingugus fügen.1) (Stenogr. Ber. ber II. R. 1838, Bb. 5. S. 2764 u. 2769.).

<sup>1)</sup> Dies geschah auf den Berbeff. Antrag bes Abgeord. Ellmanger.

D. Die Kommiffion der I. Kammer empfahl nunmehr den Beitritt gu bem Befchluffe ber II. Rammer, indem fie bemertte:

Mit ber Abanberung gu § 84. ertfarte fich bie Komm. einverstanden, weil bas Bringip biefer Abanberung bereits in ben Ablofungeges. v. 18. Juli und 31. Dft, 1845. festgehalten worben und in ben Berhaltniffen ber Manbelgartner begrundet ift, bei benen jener Ernteantheil, in ber Regel wenigstens, einem in Ber: gleich mit anderen Dienstpflichtigen verhaltnigmäßig geringeren Landbesige entipricht.

Die I. Rammer trat bierauf Diesem Antrage bei. (Stenogr. Ber. ber I. R. 1818 Bb. 5 S. 2837.).

Bergl. übrigens die Erlaut. zum S. 74. des Ablof. Gef. sub III. C. DD. ad 2. Litt. c., oben S. 628. Mr. 1.

Erläuterungen gum §. 84.

1) Ueber bie Abfindungspringipien vergl. Die Erlaut. gum S. 64.

des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850.

2) Die oben (ad I.) mitgetheilte Entftehungegeschichte bes S. 84. ergiebt, daß terfelbe urfprunglich (nach bem Regier. Entw.) nur bas jegige Alin. 1. enthielt1), und baß bas jegige Alin. 2. tes §. 84. von ber II. Kammer, hiernachft aber bas jegige Alin. 3. von der I. Kam= mer2), und fchlieflich noch bas jegige Alin. 4. von der II. Rammer binzugefügt worden ift.

(Drudf, Mr. 548. ad 2., vergl. ftenogr. Ber, ber II. R. Bb. 5. S. 2763. und 2769.)

1) Das Alin. 2. bes S. 85. bes Regier. Entw., beffen Alin. 1. jest bas Min. 1. bes §. 84. des Gesetzes bilbet, ift als ein besonderer S. ausgeschies

ben und in ben jegigen S. 85. bes Befeges übertragen worben.

2) Das Min. 3. bes S. 84., wonach die Guteherrschaft einen Ueberschuß bes Berthes ihrer Berpflichtungen gegen die bauerlichen Birthe nicht zu verguten hat, ber Stellenbesitzer fich vielmehr (ausgenommen ben Fall bes Abf. 4.) in allen an= bern Fallen mit ber Rompenfation bes Berthe feiner Berpflichtungen begnugen muß, hat feit Bublifation bes Ges. v. 2. Marz 1850. bereits mehrfache Beschwerden, auch Berathungen in ben Kammern, hervorgerufen.

In ber Sigunge-Beriode von 1834 petitionirten Gartnergemeinden aus ber Nieber-Laufit um Abanderung ober eine authentische Deflaration jener Bestimmung bahin: "bag eine folche Kompensation nur in Betreff ber im S. 80. unter Litt. a. Nr. 3. mit den daselbst unter Litt. b. Nr. 4. genannten Berpflichtungen angeordenet, hingegen bei den Litt. a. Nr. 4. u. Litt. b. Nr. 3. u. 5. gedachten Berpfliche tungen der Ueberschuff ihres ermittelten Werthe auch dann noch entschädigt wurde, wenn die Entschädigung dem Guteherrn gur Laft fiele." - Die Unftatthaftigfeit einer folchen Deflaration, gegenüber ber unzweideutigen, fammtliche Bervflich-tungen ohne Ausnahme, auf gleiche Beise treffenden Bestimmung des Gesetes, ift indeß unbedenklich, auch nachgewiefen in dem Auffage in Robe's Lehrzeitung für Entlaftung bes bauerl. Grundbefiges, Jahrg. 183? C. 186. ff. u. 189. ff. — Die erwahnte Petition gab indef Beranlaffung zu einer Berathung in ber Agrar-Rom. ber II. R., beren Bericht v. 17. Jan. 1852. (Drudf. Mr. 50.) Die Beschwerbe für gerecht, es aber fur bedenklich hielt, an dem zwischen ben gesetzgeben-ben Gewalten nach vielfachen Berhandlungen vereinbarten Gesetz v. 2. März 1850., ale bem endlichen Abichluß der Agrargefengebung, wiederum zu andern und baburch ben eben erft gebildeten Rechtszustand und das Bertrauen zur Gefetgebung von Reuem zu erschüttern. Diefen Motiven für Ablehnung des Antrages trat die II. Rammer bei (Stenogr. Ber. über bie 13. Sigung v. 26. Jan. 1852. S. 160-162.). - Ale indeg die Staatsregierung ben Gefegentwurf wegen Deflaration ber §§. 74. u. 97. vorbrachte (f. die Erläut. 3u §. 74., oben 620.) wurde vom Absgeordn. Braemer und Gen. der ebendas. (f. oben S. 628 Note 1.) bereits erwähnte eventuelle Untrag (für ben Fall irgend einer Aenderung des Ablösungegef. v. 2. Marg 1850.) gestellt, welcher jedoch feine Berucksichtigung fand, indem die II. R. dem Antrage ihrer Romm. beitrat, barauf nicht naber einzugeben.

Es fnupfen fich bieran folgende Bemerkungen.

a) Mit Rücksicht darauf, daß nach §§. 80. und 81. des Gesetzes nur die aus dem Verhältnisse zwischen den bäuerlichen Wirthen und der Gutsherrschaft herrührenden wechselseitigen Rechts- und Verpslichtungs-Verhältnisse den Gegenstand der Regulirung bilden und im §. 80. unter den Gegenständen, welche dabei zur Berechnung kommen, nur die ablösbaren Berechtigungen auf den Grundstücken der Gutsherrschaft gedacht sind, hat das
Revisions-Kollegium für L. K. Sachen (in dem Erk. v. 16. April
1852) angenommen, daß von der Vorschrift des §. 84., nach welchem die
gegenseitigen Berechtigungen und Verpslichtungen zwischen Gutsherrschaften
und lassitischen Wirthen in Folge der Regulirung ohne Vergütigung des
Mehrwerthes der Verechtigungen der bäuerlichen Wirthe Seitens der Gutsherrschaft kompenstrt werden sollen, solche Verechtigungen der Lassitien außgeschlossen sind, welche nicht auf ursprünglich gutsherrsichen Grundstücken,
sondern auf Grundstücken eines Dritten bestanden haben. (Zeitsch. des
Revis Kolleg. Bb. 5. S. 202 — 208. und Präj. Samml. besselb. S. 59.
Nr. 13.).

b) Zweifelhaft ift die Frage: ob bei Ermittelung bes Umfanges und ber Werthschätzung ber Dienste auch die Unsprüche der Stellenbesitzer auf Remiffionen an den bauerlichen Leiftungen bei Unglucksfällen (Krieg,

Feuer) zu berücksichtigen sind? 1)

Es find hierüber folgende Unfichten ausgesprochen worden:

a) Das Revisions=Rollegium für L. R. Sachen hat ausgeführt:

a) Die Remisstonspflicht der Gutsherrn bäuerlicher nicht lasstisser Birthe ist weder durch das Ablös. Ges. v. 2. März 1850., noch durch die Verfass. Urkunde v. 31. Jan. 1850. unentgeldlich aufgehoben, muß also Gegenleistung mit zur Ablösung kommen. (Erk. des Revis. Kolleg. v. 25. Juni und 17. Dec. 1852. in dessen Braz. Samml. S. 33. Nr. 10.).

8) Die bäuerlichen Wirthe haben das ihnen gesetzlich oder vertragsmäßig zugestandene Recht, in Unglücksfällen und bei Brandschäden Remissionen an den Diensten und Abgaben zu fordern, durch das Ablös. Ges. v. 2. März 1850. nicht verloren. (Erf. des Revis. Kolleg. v. 6. Jan. u. 3. Sept. 1852., in dessen Praj. Samml. S. 37. Ar. 21. und Zeitschr. Bb. 5.

S. 410. und Bb. 6. S. 216.).

Bergl. Die Grunde Diefer Entscheidungen gum S. 3. Dr. 15. bes

Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850. (f. oben S. 301-302.).

b) Der II. Sen. tes Ob. Trib. führt (in dem Erf. v. 10. Mai 1851.) aus, daß nach dem Brovinzial-Rechte ter Nieder-Lauft (vergl. die Landes-Ordn. v. 12. Dec. 1651. § 12. und 13. und die revid. Landes-Ordn. v. 28. Jan. 1669. Tit. II. § 6., 15. und 16.) die bäuerlichen Wirthe bei Unglücksfällen (durch Krieg oder Feuer) auch nach gegenwärstiger Lage der Gesetzgebung einen dreijährigen Dienstellaß zu fordern haben.

(Beitschr. bes Revif. Kolleg. Bb. 5. G. 17--22.).

c) Das Fin. Min. hat in dem R. v. 2. Mai 1851. 2) ausgeführt, daß da das Ablöf. Gef. v. 2. März 1850. die Berpflichtung zur Gewähstung von Remissionen und Erlassen an die bisherigen Censten unter den unentgeldlich aufgehobenen Leistungen und Gerechtsamen nicht mit aufgessührt hat, sich auch im Allgemeinen deren Begfall nicht behaupten lasse. Es sei zu unterscheiden: a) in den Fällen, wo die Remissionspslicht allediglich aus dem Art. 42. der Berkass. - Urkunde v. 31. Jan. 1850. aufsgehobenen gutöherrlichen und gutöobrigkeitlichen Berhältniß, aus der Schuß-

<sup>1)</sup> Bergl. S. 80. Litt, b. Nr. 1, bes Ablif. Gef. v. 2. Marg 1850. 2) Bergl. in Bb. I. S. 225. und ebenbaf. S. 226. bas R. ber Regier. 3u Magbeburg v. 19. Mai 1851.

berrlichkeit und aus der früheren Erbunterthänigkeit entsprang, sei sie nach Art. 42. a. a. D. und B) in den Fällen, wo sie den Berechtigten als Gegenleiftung fur nach S. 2. und S. 3. Dr. 1 bis 14. des Ablof. Bef. v. 2. Marg 1850. unentgeldlich aufgehobene Leiftungen und Berechtfamen oblag, fei fle nach S. 3. Dr. 15. ebendaf. ohne Entschädigung befeitiget; bingegen b) in anderen Fallen, namentlich da, wo die Berpflichtung gur Bemährung von Remifftonen als Gegenleiftung für noch fortbauernde unablosbare Gerechtsame erfcheint, laffe fich der unentgeldliche Wegfall, und namentlich aus S. 63. a. a. D., deshalb nicht berleiten, weil einmal Die in diesem S. angeordnete Reduktion die vorgangige Ermäßigung ber betreffenden Abgabe um den Jahreswerth der bisherigen Remiffionspflicht nicht ausschließe, und nur zur Anwendung fommen konne, wo die vorgan= gige Ermäßigung nicht ausreicht, um dem Pflichtigen ein Drittel des Reinextrages feiner Stelle frei zu laffen, fodann aber auch in den Fällen des §. 65., für welche der §. 63. nicht gilt, die Remiffionspflicht als Gegen= leiftung ber Berechtigten vorkommen tonne. Es fei baber ftets auf den Urfprung der Remiffionspflicht gurudgugeben und zu prufen, ob diefelbe le= Diglich Auefluß bes aufgehobenen gutsherrlichen Berhaltniffes, ober Begenleiftung anderer unentgeldlich aufgehobener Gerechtsame war, oder ob fie fich zu noch fortdauernden Berechtfamen als Begenleiftung verhalte. (Spren: gels Ablof. Gef. S. 133-135.)

Undererseits hat man indeß die Ansicht vertheidigt, daß die nach der älteren Gesetgebung flattfindenden Remiffione = Berechtigungen der Stellen= besitzer bei Anwendung bes Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 gar nicht mehr

in Betracht gezogen werden durften.

Diese Unsicht wird folgendermaagen zu motiviren gesucht:

Die Borfchriften ber alteren Gefengebung über Erlag ber Dienfte und Binfen, sowohl die landrechtlichen in den §§. 435. seq. resp. §§. 480-490. Tit. 7. Thl. II. A. E. R., ale die hierher gehörigen provinzialrechtlichen in ben Eb. v. 12. Aug. 1721. (v. Nabe's Samml. Bb I. Abih. 1. S. 596.), v. 25. Oft. 1725. Art. 13. (a. a. D. Bb. 13. S. 66.) und 5. Dec. 1776. (a. a. D., Bb. I. Abih. 6. S. 251.), gehen von zwiesachen Boraussetzungen aus, welche zugleich bas gesetzliche Motiv der Remissionen enthalten, nämlich a. ein Unterthanen-Berhältnis, b. die Erhaltung der Pflichtigen im praftationsfähigen Zustande. Die Ebitte ergeben bies eben so klar, wie die Bestimmungen des A. L. R. (§. 492. A. L. R. II. 7.) und namentlich fpricht für ben Grund gu b. ber Maafftab bes Erlaffes nach ben lan-

besherrlichen Steuern.

Das Unterthanen-Berhaltnig horte in feiner praftifchen Bebeutung fur ben Grundbesit der Eigenthumer (cfr. §S. 246-297. A. E. R. II. 7.) schon burch bas Eb. v. 9. Oft. 1807. auf, und bie Guteherrschaft behielt in Rudficht ihrer Dienste und Binfen nur bie Rechte eines Realglaubigers (R. v. 5. Marg 1809. Rr. 17. ad c. v. Rabe Bb. 9. S. 63.) und, wenn nach biefer Befreiung ber frus her unterthänigen, zu Eigenthum befeffenen Bauerguter von ber beschränkenben Einwirfung der guteherrlichen Rechte die gesethliche Remissionepflicht noch bestehen geblieben ift, so lagt fich dies nur aus bem zweiten obigen Gesichtspunkte, der Erhaltung der Stellenbesitzer im prästationsfähigen Bustande herleiten. -- Aber auch Diefer zweite Grund ift weggefallen, nachdem bas Gef. v. 2. Marg 1850. einen andern Beg eingeschlagen hat, im Staatsintereffe bie Praftationefahigfeit ber Stellenbefiger zu fichern, nämlich burch Sicherung von einem Drittheile bes Rein-Ertrages ber Stelle bei jeber Ablöfung (§. 63). — Rachdem hiernach burch vollftandige Löfung des Unterthanen-Berhaltniffes und Sicherung ber Praftationsfähigfeit der Stellenbesitzer auf einem anderen Bege alle Boraussetzungen der alteren Remiffionepflicht geschwunden find, muffen auch die alteren Gefete über die Remissionspflicht, als mit bem Gef. v. 2. Marg 1850. nicht vereinbar, (g. 1. legter Absat) fur aufgehoben erachtet werben. — Das Gef. v. 2. Marg 1850. gebenft ber Remiffionsforderungen nicht. Gie find feine eigentlichen Begenleiftungen, fonbern treffen nur die Hohe der Werthsberechnung der Leistungen, und wurden vom Gesetze bort um so eher erwähnt worden fein, als ihrer da, wo sie nach dem Obigen allein noch in Betracht fommen können, bei ber Regulirung ber gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse Behufs ber Eigenthumsverleihung, ausbrücklich gebacht worden (§. 82. b.) Es läßt sich nicht benken, daß ein Moment, welches beim Fortsbestehen der Remissionspslicht in jeder Ablösungssache zur Sprache kommen müßte, wenn nicht nach provinziellen, doch nach den landrechtlichen Borschriften, und welsches grade wegen seines ungewissen Maaßes der normtrenden Vorschriften so sehre bedurfte, von dem Gesetz völlig sich selbst überlassen sein sollte, wenn man dessen Beseitigung durch die neuen Grundfäße nicht als sich von selbst verstehend betrachtet hätte. Da, wo es erwähnt worden ist, hätte es als fortvestehend betrachtet werden müssen, weil der gutsherrlich-däuerliche Nerus noch fortbestand und erst durch Eigenthumsverseihung gelöst werden sollte. Wo es also zur Sprache kommen mußte, hat das Gesez auch dasselbe nicht unbeachtet gelassen. Daraus ist nicht zu schließen, daß auch da, wo sie nicht erwähnt worden, die Remissionspslicht fortwalten solle; sondern im Gegentheile, daß sie da, wo sie nicht erwähnt wird, als besseitigt betrachtet worden ist. — Die Kammer Verhandlungen lassen so gut daraus schließen, daß die Rammern den Begfall der Remissionspslicht als sich von selbst verstehend, erachtet haben, als daß sie bieselben haben fortbestehen lassen wollen.

Ueber die frühere Gefetgebung wegen Berudfichtigung ber Remiffionsund Bertretungsansprüche der Laffiten, vergl. Donniges Landkulturgefetzgebung Bd. I. S. 184 ff. 213. 268. 334.

c) Da nach §. 84. der Jahreswerth der wechselseitigen Berpflichtungen nach dem Abschn. II. zu ermitteln ift, so greift auch gegen lasstitiche Wirthe die Bestimmung des §. 66. Plat, wonach bei der Ablösung der Reallasten nach den Bestimmungen dieses Gesetzs weder eine Ermäßigung der Absinsdung wegen der den pslichtigen Grundstücken auferlegten oder aufzuerlegenden Grundstücken für die abgelösten Reallasten zu entrichtenden Steuern auf die verpflichteten Grundstücke stattsindet. 1) Das Motiv hierzu enthält der §. 96. (wonach in Beziehung auf die Kommunal = Berhältnisse und die Grundsteuern durch die Ausstührung dieses Gesetzs keine Beränderungen eintreten sollen) in der Bestimmung des Allin. 2.: "daß vielmehr die Regulizung dieser Berhältnisse der fünstigen Gemeinde-Ordnung und den Gesetzen über die Grundsteuer vorbehalten bleibt." 2)

d) Nach dem Allin. 4 des §. 84. sindet die Kompensation in Gemäß=

d) Rach bem Allin. 4 bes §. 84. findet die Kompenfation in Gemäß= beit ber Borfchrift bes Alin. 3. ebendaf. nicht ftatt bei Stellen, beren Befiger einen Antbeil an ber Erndte (Mandel, Garben) genießen, fondern es

muß biefen auch der Ueberfchuß vergutet werden.

Mit Rucksicht auf diese Bestimmung hat das Revisions-Kollegium für L. R. Sachen (in tem Erk. v. 24. April 1852) angenommen, daß auch bei den nur zur Sebe berechtigten Dreschgärtnern die Kompensations-besugniß des Gutsberrn nach Alin. 4. des S. 84. ausgeschloffen sei, da auch die Dreschebe einen Antheil von der Erndte bilde. (Praj. Samml. des Revis. Kolleg. S. 61 Nr. 18.)

2) Ueber die früheren Bestimmungen wegen Bertheilung und Uebertragung ber Grundsteuern und Kommunallasten wergl. auch S. 16. a. und S. 48. des Ed. v. 14. Sept. 1811. und Art. 36. u. 95. der Dekl. v. 29. Mai 1816, desgl. SS. 55. u. 57. sf. des Gef. v. 8. April 1823., S. 43. Ar. 4. der B. v. 20. Juni

1817. und S. 11. ber B. v. 30. Juni 1834.

<sup>1)</sup> Die lettere Bestimmung, betreff. die Umschreibung ber Steuern, hat vorzüglich bie in Schlesien bestehende Grundsteuerverfassung im Auge, wonach bie bauerlichen Dienste und Zinsen, gleichwie Gewerbsberechtigungen, von ben Guteberrichaften besonders zu versteuern und ihnen bei der Grundsteuer veranschlagt sind. Bergl. über diesen Gegenstand die früheren Erlasse der Ministerien und der Regierungen, welche zum §. 66. des Ablöf. Ges. v. 2. Närz 1850. in der Note 1. zum Jus. II. (f. oben S. 577. ff.) zusammengestellt sind.

2) Ueber die früheren Bestimmungen wegen Bertheilung und Uebertragung

Dagegen fieht bas Db. Trib. in feinem, die Entscheid. des Revif. Rolleg. abandernden Erf. v. 30. Juni 1853 die Drefcherhebe (bie Bergutigung für bas Ausbreschen bes Getraides gegen einen gewiffen Scheffel) nicht als einen folden Erndte - Untheil an, durch beffen Genuß eine Musnahme von der im Alin. 3. vorgeschriebenen Kompensation nach Alin. 4. begründet werde.

Das Revisions = Rollegium ftutt feine Entscheidung auf folgende

Gründe:

Der urbarienmäßigen Berpflichtung "fammtliche Bubner muffen gegen ben 16. Scheffel breichen" ftehe auch ein Recht gegenüber, indem bie Stellenbeniter feither unbestritten ben Saatroggen, sowie ben größten Theil bes übrigen Roggens gegen jene Gegenleiftung ausgebrofchen haben. Der in ber Agrar-Romm. ber II. R. vorgeschlagene, nur burch bie Berhaltniffe ber Schlefischen Manbelgartner bes grundete Absab 4., fei in ber Agrar-Romm. ber I. R. als mit bem Prinzipe ber Wef. v. 18, Juli u. 31. Dft. 1845. betr. die Ablöfung ber Dienfte von eigenthumlich, erbgind: ober erbyachtweife befeffenen Dienstfamilienstellen refp. in ben Brovingen Schlessen und Sachsen (G. S. 1845. S. 502. 682.), übereinstimmend anerkannt und barauf auch in ber I. K. angenommen. Es laffe sich aus ben Materialien nicht mit Bestimmtheit entnehmen, welche Berhaltniffe burch bie ge-bachte Borschrift haben getroffen werben sollen; baher muffe bieselbe nach ihrem Bortlaute ausgelegt werden. Die alleg. Gef. v. 1845., welche in dem refp. S. 3. einen gleichen Gegenstand behandelten, sprachen hierbei von Ablöfung des Dienste verhaltniffes, "welches bem Zehntschnitt und Erbbrusch zum Grunde liegt." Satte man gerade nur bieses Berhaltniß in der fich jenen Gesegen von 1845. anfchliegenben Bestimmung bes Alin. 4. S. 84. auffaffen wollen, fo batte es nabe gelegen, auch nur biefe praftifch gebrauchlich geworbene Bezeichnung und Ausdrude beigubehalten. Intem bies nicht geschehen fei, man vielmehr ben gang allgemeinen, viel weiter greifenden Ausbrudt: "eines Antheils an ber Ernbte" gewählt habe, habe man baburch ju erfennen gegeben, bag ber in ben Gefeten von 1845. bezeichnete befdranftere Rreis ber Dienftverhaltniß : Art habe erweitert werben follen. Ginen Antheil an ber Erndte genieße nicht allein Derjenige, melder einen aliquoten Theil ber gangen Ernbte in Garben erhalt, sonbern auch Derjenige, welcher infolge feiner Dienftleiftung fich einen Anspruch auf einen Theil bes Erdrusches erwirbt. Unter bem Begriff ber Ernbte fei ber Ausbrusch mitent= halten; auch feien bie Borte: "Mandel, Garben" nur ale Beispiele aufgeführt, welche als folche bie vorangegangene bispositive Borschrift nicht beschränften.

Dagegen führt das Db. Trib. aus:

Das Gefet fete voraus, daß die Stellenbefiger einen Antheil an der Ernbte genießen. Nach ber gewöhnlichen Bebeutung biefes Bortes fei barunter, fofern von einem Antheile bie Rebe ift, ber Betrag ber eingeernbteten Feldfruchte gu verfteben; vom Ginerndten ber Feldfruchte fei beren And= brufch verschieden. Ueberdies spreche bie Faffung bes Gefetes burchaus bagegen, daß bas Bort "Erndte", in jenem weiteren Sinne zu verstehen, was insbesonbere burch ben Bufat: "Mandel, Garbe," genugend zu erfennen gegeben fei. Da= gegen, bag biefe nur als Beispiele aufgeführt, fpreche, bag wenn man auch ben Ausbrusch zur Ernote hatte rechnen wollen, neben jenen Worten auch noch ber Bebe - bes Dreicherscheffels - gedacht worden ware, ba gerade biefe Begenleiftung für Dienfte beim Dreschen üblich ift. Außerbem fei auch zu beachten, bag im S. 62. speciell ber eingeerndteten und ber gum Ausbruich gefom-menen Felbfruchte gebacht ift, und man fich baselbft nicht blog ber Worte: "An theil an ber Ernbte" bebient hat, endlich in ben alleg. Gef. v. 18. Juli u. 31. Dft. 1845. neben ber Schnittermanbel ausbrudlich auch vom Drefcherscheffel bie Rebe ift. 1) (Acta bes Revif. Rolleg. Brandenburg Litt, T. Mr. 40.)

<sup>1)</sup> Für die Ansicht des Revis. Rolleg. dürfte jedoch wohl auf die Erwäs gung Gewicht zu legen fein: baß ber Regierungsentwurf bie Laffiten fur ben Fall eines Ueberschusses bes Werths ber gutsherrlichen Gegenleiftungen eben fo gunftig, wie bie eigenthumlichen Stellenbefiger behandeln wollte, hierauf aber auf

676 Bon b. Ablöf. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

Bergl. auch Buf. 2. zum §. 61. (f. oben S. 510) und Buf. II. und III. zum §. 62. (f. oben S. 515).

## Bum §. 85.

1. Der §. 85. bes Gefetes bildete in dem Regier. Entw. feinen felbstftanbigen §., fondern bas Alin. 2. bes §. 85. bes Entw. 1) in folgender Fassung:

Die Borschriften bee §. 63., nach welchen ber Stellenbefiger jebenfalls zu fordern berechtigt ift, daß ihm ein Drittel bes Reinertrages ber Stelle frei bleibe, finden auch auf die nach dem vorliegenden Abschnitte zu regulirenben Stellen, jeboch mit der Maaßgabe Anwendung, daß hier der Berechtigte sich eine Berminzberung seiner Absindung auch in Ansehung der ihm gebührenden sesten Gelbabzgaben gefallen lassen muß.

Vergl. die Motive des Regier. Entw. zu §§. 80. ff. (f. oben S. 651 ff.) A. Die Kommiffion der II. Kammer beantragte, aus dieser Bestimmung einen felbstständigen §. (den jehigen §. 85.) zu bilden, deffen Fassung sie dahin in Vorschlag brachte:

Der Stellenbefiger ift jedenfalls zu fordern berechtigt, daß ihm bei Feststellung ber zu leistenden Absindung ein Drittel des Reinertrags der Stelle verbleibe und daß mithin, so weit es hierzu erforderlich, die Absindung des Berechtigten vermindert werde.

Bur Ermittelung bieses Reinertrages ber Stelle wird ber gemeine Kausmerth, ben die Stelle bei Berücksichtigung aller auf ihr ruhenden Lasten und Abgaben, sowie aller ihr zustehenden Berechtigungen hat, in Bausch und Bogen sestgestellt. Alsbann werden fünf Prozent dieses Kauswerths mit dem Jahreswerth aller abslösbaren Neallasten der Stelle zusammengerechnet. Die Summe beider stellt den Reinertrag der Stelle dar, von welchem das Drittel dem Stellenbesiger verbleibt.

Es wird baher die für Servitute von dem Gutebefiger au den Stellenbefiger zu leistende Bergütigung erft nach Ermittelung der bei Berücksichtigung der Brasftationsfähigkeit von legterem noch zu zahlenden Rente mit dieser kompensirt.

Bur Begrundung bemerkte die Rommiffion Folgendes:

Das Alin. 2. diefes S. (S. 85. bes Regier. Entw.) bezweckt bie Feftftellung bes höchst wichtigen Grundsases, daß die Stellenbefiger im praftationsfahigen Buftanbe auch nach der Ablösung verbleiben sollen (of. die Erläuter. zum §. 63.)

Gegen bies Bringip, fo wie gegen bie Bestimmung, bag bier eventuell auch eine Ermäßigung ber festen Gelb-Abgaben eintreten kanu, find feine Erinnerungen gemacht worben.

Dagegen ift in Betreff ber Art ber Ermittelung bes Reinertrage ber Stelle und ber Berechnung bes frei ju laffenden Drittele, von einem Mitgliebe geltenb

Antrag ber Kommission ber I. K. von bieser und ber II. K. bie abweichende, ben Lassiten ungünstige Bestimmung bes Alin. 3., dagegen indes wiederum in der II. K. der Absaf 4., als Ausnahme von jenem den Kassiten ungünstigen Brincip des Abs. 3., beschlossen wurde, bei dieser Ausnahme nun aber im Wesentlichen dieselzben Motive und Verhältnisse als maaßgebend betrachtet worden sinch, welche dem von beiden Kammern adoptirten Vorschlage der Regierung im S. 62. zum Grunde lagen, ohne daß die Abssicht, so wenig deim Antragsteller, als bei den Kammern, ersichtlich oder anzuehmen ist, dem Alin. 4. des S. 84. eine vom S. 62. wesentlich adweichende, beschränktere Fassung in Bezug auf das an beiden Stellen bezeichente Dienstverhältniß zu geben, so daß hieraus gesolgert werden kann, man habe hinsichtlich der Dienstleistungsrenten bei Lassitat werden kann, man habe hinsichtlich ber Dienstleistungsrenten bei Lassitat vom S. 62. Abweichendes vor Augen gehabt und bestimmen wollen, und nur hinsichtlich der Art der Entsthäugung des Mehrwerths der gutsherrlichen Gegenleistungen es im S. 84. bei der dasselbst allgemein angenommenen Entschädigungsart in Rente belassen.

1) Bergl. Zus. I. zum S. 84. (oben S. 669.).

gemacht worben, bag bas lettere lebiglich von bem Reinertrage ber Stelle, wie folde nach ber Auseinandersetzung fich gestalten werbe, zu berechnen fei, ba nach erfolgter Aufhebung ber Servituten bem Stellenbesiter nicht noch ein Drittel bes Reinertrags ber Servitute freigelaffen werben fonne, weil er biefen Reinertrag überhaupt nicht mehr habe. Es wurde beshalb ber Untrag gestellt, hinter ben Borten "jeboch mit ber Mobififation Anwendung, baß" einzuschalten:
"ber gemeine Kaufwerth ber Stelle ohne Rutficht auf Die bisherigen Be-

rechtigungen und Bervflichtungen gwischen Guteherrschaft und Stellenbefiber

festgestellt wird, und ac."

Die Agrar: Romm. hat jedoch biefen Untrag abgelehnt, weil ber Stellenbefiger baburch, baf jest nach ber angenommenen Abanderung bes S. 81. die Berech: tigungen deffelben auf ben guteherrlichen Grundftuden gur Aufhebung und beren Berth jur Rompenfation mit bem Berthe ber Abgaben gebracht werben follen. nicht schlechter gestellt werben fonne, als wenn ihm Legtere fur jest belaffen und

in einem befonderen Berfahren abgegolten murben.

Das Lettere wird bann ber Fall fein, wenn man nach bem obigen Antrage ben Reinertrag ber Stelle berechnen wollte. Indem daher die Romm. ber Anficht ift, bag bemfelben ein Drittel bes Reinertrages ber Servitute auch nach ber Auseinanderfegung unter allen Umftanben verbleiben muß, halt es biefelbe fur zweckentsprechend, bem Alin. 2. biefes S. eine pracifere Faffung zu geben und baburch etwanige Zweifel wegen ber Art ber Berechnung bes frei zu laffenben Drittels zu befeitigen.

Die II. Rammer trat bem Untrage ber Rommiffion bei. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1848, Bb. 3. G. 1562.)

B. Die Kommiffion der I. Kammer beantragte folgende Modi=

fifationen:

a) im Alin. 2. einzuschalten: "burch Schiederichter";

b) ebendaf. Statt: "5 Brogent" zu feten: "4 Brogent"; c) im zweiten Sage bes Alin. 2. hinter: "Reallaften ber Stelle" hinzuzufügen: "nach Abzug der nach SS. 59. und 60. zu berücksichtigenden Gegenleistungen", und

d) dem Alin. 3. feine gegenwärtige veränderte Faffung zu geben. In ihrem Berichte bemertte fle gur Rechtfertigung Diefer Borfchlage:

Die Kommiffion erflart fich auch hier mit bem Pringipe ber Erhaltung ber Braftationsfähigfeit einverftanden. Auch mit bem in ber II. R. befchloffenen Bu= fat im Alin. 3. ift fie barum einverstanden, weil baburch eine Gleichstellung bes Nichteigenthumers, welchem bie fur bie Servituten ju berechnende Bergutung nicht in Anrechnung gebracht wirb, mahrend fie bem Eigenthumer nach §. 63. und ebenfalls ohne Anrechnung verbleiben, bewirft wirb.

Ginftimmig ift beschloffen worden:

1. im Alin. 2. hinter: "hat" einzuschalten: "burch Schieberichter". 2. ib. "4 pCt." ftatt "5 pCt." ju feben, welches Lettere offenbar, mit Bezug auf S. 63. ein Berfeben ift.

3. 3m Alin. 2., Sat 2. hinter: "Reallasten ber Stelle" aus ben

ju S. 63. angegebenen Grunden gu fegen:

"nach Abjug ber nach SS. 59. und 60. ju berucffichtigenden Gegen= leiftungen."

4. Alin. 3. zu fagen :

"Es wird baher ber Werth ber nach §. 80. b. 5. ablosbaren Be= rechtigungen erft nach Ermittelung ber bei Berucksichtigung ber Bras stationsfähigkeit von bem Stellenbesiger noch zu gahlenden Rente in Abzug gebracht."

Mit diefen Abanderungen wird bie Annahme bes S. beantragt.

Die I. Kammer trat biesen Anträgen bei. (Stenogr. Ber. ber I. R.

1858. Bb. 5. S. 2585.)

Die II. Kammer ift bemnächst, auf den Antrag ihrer Kommission, den von der I. Rammer beschloffenen Modifikationen des S. ohne weitere Diskuffion beigetreten. (Sten. Ber. ber II. R. 1848, Bb. 5. S. 2755 ff.)

II. Nach der vorstehend mitgetheilten Entstehungsgeschichte bes S. 85.

haben fich die Agrar = Kommifftonen beiter Kammern mit bem Grund= fabe ter Braftationefabigfeit ber Stellenbefiger, fpeziell auch in Bezug auf Lagwirthe, einverstanden erklärt. Rach bem Ed. v. 14. Sept. 1811 §S. 8. und 9., ingleichen §. 35. in fine, bildete biefer Grundfat eine pringipielle Baffe der Regulirungegesetzgebung und es bestimmte nament= lich der S. 9. des ermahnten Ed .: "daß (bei erblichen Wirthen) ber bis jest fehlende Begriff fur das Bestehen der bauerlichen Besiger und Die Gabigfeit zur vollen Steuerleiftung, außer Zweifel fein folle, wenn Die gutsberrlichen Abgaben und Leiftungen ein Drittel ter fammtlichen Gutenugungen eines folchen erblichen Befigere nicht überfteigen." Des-halb hat auch bei Anwendung ber hoberen als ber Normal = Entfchabi= gung nach Art. 66. ff. der Dekl. v. 29. Mai 1816 schon früher die Braris aller Auseinanderfetungsbehörden auf bas Befteben der bauerlichen Birthe ftete in der Urt gerücksichtigt, daß ihnen in der Regel ein Drittel des Reinertrages ihrer Nahrungen freigelaffen wurde. Diefer burch bie vorerwähnten Bestimmungen bes Ed. v. 14. Sept. 1811 und durch die Landes-Verfaffung gerechtfertigten Praxis fcbloß fich die Gefetgebung vom Jahre 1850 an.

III. Ueber die Auslegung des §. 85. und in Betreff der Grundfate bei der Ausführung deffelben wird auf die Erlaut. zum §. 63. des Ablof. Gef. (Buf. 11 bis VII.) verwiesen (f. oben, S. 522 ff.). 1)

Befonders hervorzuheben ift hier nur noch:

1) Das Pringip tes S. 85. findet auch auf fefte Gelbabgaben Un= wendung, weshalb eventuell auch eine Ermäßigung berartiger Abgaben ein=

tritt. 2)

Daffelbe gilt namentlich von den bei einer früheren Regulirung als Absindung stipulirten Laudemien, dergleichen oft in Schlesischen Regulirungbrezessen vorbehalten sind 3); insbesondere auch von den fog. Silberzinfen, welche aus der früheren Zeit unverändert als fortzuentrichtende Albgaben in Regulirungs- und Ablösungs-Rezesse übernommen sind. 4)

Dagegen unterliegen die auf den Grund ber bisher gultig gewesenen Regulirungsgesetze, durch Erkenntniß, Bertrag, Anerkenntniß oder sonft rechtsverbindlich sestgestellten Absindungsrenten
der Beiminderung bis zu zwei Drittheilen des Reinertrages der Stellen
nach SS. 63. und 85. nicht, und ist die Bestimmung im Alin. 2. des
S. 63. nicht allein auf die durch einen bestätigten Vertrag oder Rezes
festgestellten Renten zu beschränken.

Bergl. bas Rabere bierüber in ten Erlaut, jum Alin. 2. tes S. 63.

(f. oben G. 523 ff. Buf. V.).

2) Der Kaufwerth kann niemals unter Mull festgestellt werben. Bergl. tie Erlaut. zum Alin. 4. bes S. 63. (f oben S. 525 ff. Buf. VI.

3) Die Kompenfation ber gegenfeitigen Berpflichtungen zwifchen Guteherrschaft und lafftischen Stellenbesthern nach §. 84. erstreckt fich auch auf

<sup>1)</sup> Ueber bie Ausmittelung bes Kaufwerthes, bes Werthes ber Leiftungen und bie Aufstellung ber Berechnung nach ben Grunbfagen bes §. 85. vergl. bie praftischen Beispiele in Frey's Erlauter. bes Ablos. Gef. v. 2. Marz 1850. S. 99-103.

<sup>2)</sup> Bergl. ben Bericht ber Agrar : Komm. ber II. R. zum S. 85. (f. oben S. 676.)

<sup>3)</sup> Vergl bas Erf. bes Nevis. Rolleg. v. 30. Sept. 1852. (Praj. Samml. S 45. Nr. 17)

<sup>4)</sup> Bergl. bas Erf, bes Revif. Rolleg. v. 17. Dec. 1852. (Braj. Samml. S. 46. Mr. 18.)

Die im S. 80b. Dr. 5. gedachten ablosbaren Berechtigungen auf ben Grund= ftuden der erfteren, ale Beide=, Brennholg=, Streu=Berechtigungen u. f. w. Dagegen find aber auch bei einer folchen Kompenfation von Grundgerech= tigfeiten ber bauerlichen Stellen auf gutsherrlichem fundus, die laffttifchen Birthe zu verlangen befugt, daß ihnen der dritte Theil des Reinertrages ihrer Stellen, refp. der denfelben antlebenden Dienftbarfeiterechte, freigelaffen werde, und es muß die Rompenfation tiefer letteren infoweit, als es dazu erforderlich ift, gurucktreten.

Dies hat bas Revisions=Rollegium für L. R. Sachen (in einer

nicht veröffentlichten Entscheid.) angenommen. 1)

Denn ber S. 85. bestimmt, daß ber Stellenbesitzer jedenfalls zu forstern befugt fei, daß ihm bei Feststellung der Abfindung ein Drittel bes Reinertrages der Stelle verbleibe, mithin, soweit es hierzu erforderlich, die Abfindung bes Berechtigten vermindert werde. Diefer wichtige Grundfat der Erhaltung der Braftationsfähigfeit der bauerlichen Wirthe (vergl. SS. 432-434., S. 435 ff., S. 444. A. E. R. II. 7., SS. 8. u. 30. des Ed. v. 14. Sept. 1811) muß in allen Fallen ohne Rudficht auf die Urt ber Auseinandersetzung, - ob diefe in einer speziellen Aufrechnung von Leiftungen und Gegenleiftungen oder in der Kompensation besteht, - zur Unwendung fommen.

Bergl. bagegen die Ausführung von Frey in deffen praktischen Erlaut. des Ablos. Ges. v. 2. Marz 1850 im Anhange G. XXI—XXIX.2)

### Bum \$. 86.

I. Der S. 86. lautete in dem Regier. Entw. babin:

In Ansehung ber Grundgerechtigfeiten und anderer nach ben Borfchriften ber Bemeinheitstheilungs : Ordnung abzulofenden Berhaltniffe, bewendet es zwar (mit Ausnahme ber S. 81. b. 3. gedachten Bauholg-Berpflichtung) bei ber Bestimmung bes S. 7. Es muß aber, wenn eine Regulirung anhangig wird, die Auseinder-

1) Das Praj. beffelben Gerichtehofes v. 2. Sept. 1851. ftellt folgenben Rechtsgrundfat auf:

"Der regulirte lasstische Wirth ist die Erhaltung ber Braftationsfähigkeit "seiner Stelle auch ba zu forbern berechtigt, wo der Werth seiner Bers "pflichtungen von dem Werthe ber Verpflichtungen des Gutsherrn übers "fliegen wird, alfo eigentlich nach S. 84. Alin. 3. Die Kompenfation eins

"treten mußte." (Braj. Samml. beffelb. S. 61. Mr. 19. )

<sup>2)</sup> Die gegentheilige Auficht beruht auf der mehrfach verbreiteten hiftorifchen Unschauung uber bie Entftehung ber laffitischen Bauerguter, bag biefe überall aus Berleihungen und Abzweigungen ber Gutsherrn aus ihrem Eigenthum und guteherrlichen Fundus hervorgegangen feien; auf einer Unficht, welche nur sehr theilweise richtig, im Allgemeinen mit ber wirklichen Geschichte im Widerspruch steht, und noch viel unhaltbarer ift, ale wenn man behaupten wollte, daß alle Lehne feuda data feien, und es feine feuda oblata gebe. Im Gegentheil batirt überall, wo die Errichtung ber bauerlichen Guter ale Ausfluffe guteberr= licher Berleihung und Abzweigungen vom guteberrlichen Fundus nicht durch meift erft fpatere Bertrage und Urfunden barüber nachweisbar ift, die Entstehung ber Bauerguter neben ben Rittergutern ebenfo aus uralter Zeit, und find jene zum Theil sogar alter als biese; so 3. B. großentheils in Schlesien und in der Mark (vergl. die allg. Ginleit.), wo sich nachgewiesenermaßen die Ritterguts- versaffung — die territoriale Guts= und Gerichtsherrlichkeit — erst weit spater turch sufcessive Erwerbung von einzelnen, ursprünglich jum Theil öffentlichen Abgaben und Diensten, Jurisdiftionerechten, Lehnschulzenamtern u. bergl., mittelft Belehnung und fonft Geitens ber Furften, Rirchen ic., herausgebilbet und ber guteherrliche Merus in feiner heutigen Weftalt erft infolge bes 30 jahrigen Rrieges vollends befestiget hat.

fehung wegen jener Grundgerechtigfeiten und Berhaltniffe nach ben Borichriften ber Gemeinheitstheilungs-Dronung, und zwar von Amtewegen, erfolgen. Bei einer folden Gemeinheitstheilung konnen auch bie feiner Gemeinheit unterliegenden Grundftude einer nach ben Borfchriften bes gegenwärtigen Abschnitts zu regulirenben Stelle wider ben Billen bes Befigere berfelben in ben Auseinanderfetungeplan gezogen, und ber Umlegung unterworfen werben.

Bergl. die Motive zu SS. 80. ff. bes Regier. Entw. (f.o. S. 651 ff.).
A. Die Kommission der II. Kammer beantragte, den beiden ersten Sagen bes S. ihre jegige Fassung zu geben, da dieselben in den §§. 81. und 84. umgestaltet worden. Im Uebrigen fand fle nichts zu erinnern.

Die II. Rammer genehmigte Dies. (Stenogr. Ber. Der II. R. 1888, Bb. 3.

S. 1562.)

Die Kommiffion der I. Kammer fand gegen den S. nichts ein= zuwenden, welcher dann auch von der I. Kammer genehmiget murde.

(Stenogr. Ber. ber I. R. 1848. Bb. 5. S. 2585.)
II. Die Bestimmung bes S. 86. schließt sich ben SS. 65. und 66. bes Gef. v. 8. April 1823 an und beruht auf bem Prinzip bes S. 9. bes Ausführunge = Gef. v. 7. Juni 1821, welches im S. 86. des Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850 noch dahin erweitert wird, daß, abweichend von tem S. 64. ber Bem. Th. D. v. 7. Juni 1821, auch Grundftude eines Theilhabers ber Regulirung (jedoch nicht eines babei unbetheiligten Dritten), welche feiner Bemeinheit unterworfen find, aber zweckmäßig in den Auseinanderfetungs= plan gezogen werden können, wider ten Billen des Befigers umgelegt mer= ben burfen.

III. Frey bemerft:

Der S. 86. werde benjenigen Gutsherrn in Dberfchlefien, beren Bormerts: landereien noch vermengt mit den bauerl. liegen, wohl die einzige Gelegenheit bieten, eine Bufammenlegung ber Grundftucke zu beantragen. Auf bem rechten Dberufer Oberfchlefiens finde nämlich, ber gerftuckelten und vermengten Lage ungeachtet, in ber Regel feine gemeinschaftliche Gutung auf ben bauerl. Grundstücken ftatt, baher eine fünftige Spezialseparation fast niemals in Aussicht ftebe. Bisher hatten bie Gutoherrn nach S. 2. Rr. 2. ber B. v. 28. Juli 1838 (G. S. 1838 S. 429) auch bann, wenn ihre Theilnehmungerechte weniger als ben vierten Theil der Gefammttheilnehmungerechte ausmachten, bas Borrecht gehabt, ben Acerumtaufch gu verlangen, alfo g. B. Behufe Ablöfung ihres Schaafhutungerechtes. Nachdem bies Borrecht burch ben Art. 13 bes Ergangungegef. v. 2. Marg 1850 gur Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821 aufgehoben worden, konnten die Gutsherrn eine mit Ackerumtausch verbundene Gemeinheitstheilung auch nur dann verlangen, wenn ihre Theilnehmungerechte ben vierten Theil ber gefammten Theilnehmungerechte ausmach: ten. (Fren, praft. Erlaut. G. 104-105.)

# Dagegen ift indeß zu bemerken:

a) bag in ben vorausgesetten Fällen zu erörtern ware, ob bie gemeinschafts liche Sutung auf ben zerstückelten und vermengten bauerlichen Felbern blos de facto nicht mehr stattfindet, oder ob de jure die Felder hutfrei gewesen ober geworden

find, und

b) daß burch ben Art. 13. bes Ergangungegef. v. 2. Marg 1850 gur Gem. Th. D. nur bas ermahnte Borrecht eines Befigers von Rittergutsadern, wie bas ber Domainen: und Forstverwaltung rudfichtlich ihrer Acterlandereien auf ber Ortofeld mark, und beziehungeweise ber biefen Medern anklebenden Grundgerech: tigfeiten, auf Spezialseparation anzutragen, nicht aber bas Borrecht eines Gervistutberechtigten, ber nicht zur Gemeinde und beren Forensen gehört, mithin auch nicht bas eines außer bem Gemeindeverbande ftehenden ichafereiberechtigten Ritterguts= besitzers aufgehoben zu fein scheint.

# 3um §. 87.

1. Der S. 87. enthielt in bem Regier. Entw. nur das jetige Alin. 1. deffelben; wogegen das jegige Allin. 2, von der Kommiffion der II. Ram= mer binzugefügt worden ift.

Bergl. Die Motive des Regier. Entw. zu SS. 80 ff. (f. o. S. 651 ff.). A. Die Rommiffion der II. Rammer außert fich babin:

Die Bestimmung bes S. 87. hat in ber Agrar-Rom. gu Bebenten feinen Un= lag gegeben. Es ift zwar von einem Mitgliede beantragt worden, hinter ben Bor-ten "zu rechnen ift" einzuschalten:

ber Guteherr ift von Publifation biefes Gefetes ab bas Solz fich anqueig=

nen, nicht mehr befugt.

Die Rom. hat jedoch Diefen Antrag abgelehnt, weil bas Rutungerecht bes Stellenbefigere ichon jest auf bas Solg auf ben gur Stelle gehörigen Grundftuden fich erftrectt, und jener Bufat baber bie Bebeutung jenes Mugungerechte in 3meifel ftellen fonnte.

Der Schluffat biefes S. ift für ben Fall nicht für ausführbar erachtet worben, wenn ein bei ber Regulirung auszugleichenbes gutsherrliches Aufbutungerecht auf bauerlichen Grunbftuden erft mit ber Ausführung bes Berfahrens über bie

Busammenlegung ber Grundftude aufgehoben werden foll.

Um bie Abficht bes Gefetes zu erreichen, wird für einen folden Fall ein Interimifitum zu reguliren, dies aber hier anzubeuten fein. Die Agrar-Kom. beanstragt baber, zum S. 87. folgenden Zusaß anzunehmen:
Die Ausübung ber Hutung auf ben in gemischter Lage befindlichen Grundsstücken ift bis zur Aussuhrung biefer Zusammenlegung erforderlichen Falls

burch ein Interimistifum zu ordnen.

Die II. Rammer genehmigte ben Untrag ber Rommiffton. (Stenogr.

Ber. ber II. R. 1849 Bb. 3. G. 1562.)

B. Die Kommission der I. Kammer fand gegen den S. nichts zu er= innern und das Blenum berfelben genehmigte benfelben gleichfalls. (Stenogr. Ber. ber I. R. 1849 Bb. 5. S. 2585.)

Erläuterungen gum §. 87.

1) Der Ausführunge=Termin bestimmt ben Uebergang bes Eigenthums der Stelle auf deren Befiger. Hiermit ftimmte der S. 76. des Gef. v. 8. April 1823 überein und es verordnete auch der S. 31. des Ed. v. 14. Sept. 1811, "daß, fobald die Anseinanderfetung vollzogen, das volle Eigenthumsrecht ter bauerlichen Birthe in Birffamteit tritt." Der Ueber= gang bes Gigenthums ift banach von ter Bollziehung ober Beftätigung bes Rezeffes nicht abhangig, und eben fo wenig von der Aufhebung ter noch ftattfindenden Gemeinheit und vermengten Lage der Grundftucke; durch diefe Aufhebung foll vielmehr die Ausführung ber Regulirung nicht aufgehalten werden. Dies beruht wefentlich barauf, bag bie nach S. 84., in Ermange= lung befonderer Ginigung, eintretende gefehmäßige Entichadigung bes Butsherrn fortan nur in einer auf die Rentenbant zu übernehmenden Belbrente, refp. in ben ihm fur feine Unspruche bei ber Regulirung zu gewährenden Rentenbriefen befteht. 1)

<sup>1)</sup> Die früheren Kontroversen über ben Ausführungstermin, sowohl nach Manggabe bes S. 31. bes Eb. v. 14. Sept. 1811., als nach Manggabe ber §§. 75., 76., 77. bes Gef. v. 8. April 1823. für Pofen ic., im hinblick namentslich auf §§. 72. 73. ber Dekl. v. 29. Mai 1816. einerseits und auf die §§. 81. 83. des Gef. v. 8. April 1823. andrerseits, find auch gegenwärtig nicht ohne Instereffe. (S. die Erlaut. jum S. 79. sub BB., oben S. 647. ff.)

Es wurde fruher ber Beitpunkt bes beginnenben vollen Gigenthums ber fruheren Lagwirthe im Allgemeinen bestimmt burch die von den Intereffenten felbft, unter Genehmigung der Auseinandersetzungebehörde, vereinbarte, oder im Falle des Streites Seitens ber letteren angeordnete Ausführung (Bollgiehung) bes Auseinanderfetungegeschafte. -- Schwierigfeiten bot bie Entscheidung im einzelnen Falle besonders alsbann bar, wenn bie Ausführung nach und nach in Betreff ber eins gelnen Gegenstände ber Regulirung geschehen war, 3. B. wegen ber Aufhebung ber Spann- ober Sandbienfte, ber gemeinschaftlichen Butung, ber Acfer- ober Wiefen-Separation, ber Rente ober Uebergabe ber Entschädigungelandereien. - Beim

2) Die Bestimmung im Alin. 2. bes §. 87. wegen Regulirung eines Interimistitums in Betreff ber Ausübung ber hutung auf ben in gemifch=

Mangel befonderer, mit Genehmigung ber Gen. Komm. getroffener Berabrebungen unter ben Intereffenten, trat im Bereich bes Regul. Gef. v. S. April 1823. bas Eigenthum ber Birthe an ihren Sofen erft bann in volle Birffamteit, wenn bas neue Berhaltnif in allen Theilen geordnet, ine Leben getreten und bagu bie Genehmigung ber General-Rommiffion hinzugekommen, oder von biefer über ben Ausführungstermin erfannt mar (§S. 76. 77. bes Gef. v. 8. April 1823), wobei ter SS. 75. a. a. D. die Generals Kommiffion ausbrucklich autorifirt hatte, die Ausführung je nach ihrem Ermeffen auch nach und nach, fo wie es jum fchidlichen Uebergange in die neuen Berhaltniffe nothig und zweckmäßig erschien, eintreten zu laffen. Behielten bie bauerlichen Wirthe größere, ale tie im Allgemeinen bestimmten Gulfebienfte (SS. 68. 70.), fo blieb ihr Eigenthumsrecht an ben höfen einstweilen ben in ben SS. 78-80. a. a. D. naber bezeichneten Befdrankungen wegen ber Beraugerung, Berfchulbung und Berfiche felung noch unterworfen. — Giner ausbrucklichen Genehmigung bes Ausfuhs rungstermins Seitens ber General-Rommiffion, bedurfte es jedoch nicht, fofern bie Behörde bei Ginfendung und Brufung ber Aften, refp. ber barin enthaltenen Bertrage über Die Anseinanderfegung und wegen der bestimmten ober etwa bereits geschehenen Aussuhrung, hiergegen nichts erinnert und solchergeftalt ihre Genehe migung bagu fillschweigend ertheilt hatte. (Bergl. bie Erf. bes Revif. Rolleg. v. 31. Juli 1846. Act. Posen L. 17., v. 14. Aug. 1846. Posen T. 9., v. 20 Febr. 1846. Posen R. 7., v. 3. Sept. 1847. Posen B. 34., v. 23. Jan. 1845 Posen G. 31. n. 20. Oft. 1848. Posen W. 30. allegirt in der Zeitschr. des Mevis. Kolleg. Bb. 2. S. 278. 282. 285.; desgl. das Erf. des Ob. Trib. v. 9. Dec. 1847. (a. a. D. S. 285.) und die Abhanblung ebendas. S. 273—311.) Zedensalle trat bas Eigenthum ber Wirthe in Wirtfamfeit, fobalb bas lette Theilftud ber Regulirung unter austrudlicher ober fillichweigender Benehmigung ber General: Remmission ausgeführt (Zeitschr. a. a. D. S. 285.), ober ber Rezest bestätigt und ihm (wie es Regel geworben) bie Ausführung vorausgegangen war.

Den oben erwähnten Grunbfähen entsprach im Befentlichen ein bereits fruster erlaffenes Reffript des Min. des Jnn. für Gewerbe v. 11. Dec. 1835., (Zeitscher des Revif. Kolleg. Bb. 2. S. 279. u. 280), welches indeß zur Bermeidung von Streitigkeiten bahin Anweisung ertheilte: "daß die Kommissarien darauf zu halten haben und tieferhalb zu instruiren sind, fogleich, wenn sie zur Ausführung der Auseinanbersehung schreiten, die besondere Bereinigung der Interessenten zu vermitteln, von welchem Zeitpunkte ab das Eigenthumsrecht der bäuerlichen Wirthe in Wirksamseit treten solle," serner: "daß die General-Kommission in zweiselhaften Fällen hierüber nicht bestimmen dürfe, ohne die Interessenten zu hören und vor der bieserhalb stets ersorderlichen — kontradiktorischen Entscheidung, eine Bers

einigung gu versuchen." .

Nachbem bie General-Kommission zu Bosen zuerst mittelft Cirk.-Reftr. v. 27. Febr. 1836., als Negel angeordnet hatte: daß das Cigenthum erst nach Bestätigung bes Rezesses übergehen und bahin unter Cinwirkung ber Kommissarien eine Bereinbarung vermittelt werden solle," — empfahl sie spater, mittelst Cirk.-Reftr. v. 13. Jan. 1843., einen anderen Termin bestimmen zu lassen und bazu sosort ihre Genehmigung zu ertrabiren (Zeitschr. a. a. D. S. 281.). Durch diese zwecksmäßige Berfügung wurde für die Zukunst den Differenzen über den Uebergangs

termin bes Eigenthums im Großherzogthum Bofen vorgebeugt.

Im Bereiche bes Eb. v. 14. Sept. 1811. und der Landestheile, in welchen daffelbe nebst Defl. v. 29. Mai 1816. durch fpätere Gefete zur Anwendung fam, war im Allgemeinen bloß die Bollziehung — Aussührung — ber Regulirung als terminus a quo des Eintritts des vollen Eigenthumszechts der bäuerlichen Wirthe mit seinen Wirfungen bestimmt (§. 31. 32. des Ed. v. 14. Sept. 1811. Art. 71—74. 76. der Desl. v. 29. Mai 1816.), und war nur mit Rücksicht auf die, in der Praxis selten zutressende, Boraussehung der Vererdn. v. 20. Juni 1817. §. 202., kontrovers: ob die Aussührung allein, ohne voraussegegangene oder hinzugetretene Bestätigung des Rezesses, die Eigenthumserwerbung der früheren Laßhöse zur Folge habe? Denn allerdings konnte die Auseinanders

ter Lage befindlichen Grundfluden bis zur Ausführung ber Separation und Busammenlegung, entspricht bem §. 18. der B. v. 30. Juni 1834, und ift diefelbe auf ten Borfchlag ber Agrar=Romm. ter II. Kammer angenommen, um die betreffende Bestimmung megen ber Trennung ber Regulirung von ter Gemeinheitstheilung und der Bufammenlegung der Grund= ftude, ausführbar zu machen.

3) Bei der Ausgleichung wegen tes auf ten Grundftuden ber Stelle fiebenten Solzes greift auch bei Laghofen tie Beftimmung unter Rr. 13.

S. 3. tes Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850 Blat.

## 3um §. 88.

I. Das Alin. 1. bes S. 88. ift unverandert nach ber Faffung bes Regier. Entw. angenommen worten. Dagegen lautete bas Mlin. 2. in tem Regier. Entw. folgendermaagen:

Die von ber Butoberrichaft vor Berfundung bes gegenwartigen Befetes aufe gebockten Ralf: und Steinbruche, Mergel: und Lehmgruben und Corfftiche verbleiben ber Guteherrichaft; boch ift biefelbe verpflichtet, fo lange fie biefe Benugung fortfest, ben Stellenbefiger fur die ihm entgehenbe Benugung ber Bobenflache zu entfchabigen.

Die jegigen Alin. 3. und 4. waren in dem Regier. Entw. gar nicht enthalten.

Bergl. die Motive des Regier. Entw. zu Sh. 80. ff. (f. v. S. 651 ff.).

fegungebehörte, in Berfretung ber landespolizeilichen Intereffen, nach §. 43. ber B. v. 20. Juni 1817. u. S. 9. bes Ausführungegef. v. 7. Juni 1821., gegen ein vorzeitig ausgeführtes Regulirungegeschaft, felbft hinfichtlich ber Sauptgegenftanbe ber Anseinandersetzung, 3. B. bes Landtheilungsplans wegen unzwedmäßiger ober gerftudelter Planlagen, ober wegen der Feststellung ber Abfindung, megen ungus läsingen Berbehalts unfirirter Laubemien, einer größeren Bahl von Dienften, von Borfanferechten ober von andern, mit bem Zwede ber Berleihung eines vollen und reinen Gigenthums im Wiberspruche ftehenden Ginfchrantungen bes Befiges und ber Disposition, - erhebliche Erinnerungen aufstellen und eine beffere, gefetmas Bigere Regulirung im Bege ber Berhandlung und event. ber Enticheibung, mit ganglicher Befeitigung ber Berabredungen ber Intereffenten, anordnen und bewir: fen (S. 164. ber B. v. 20. Juni 1817., S. 38. ber B. v. 30. Juni 1834.). Das rans folgt benn, baf auch im Bereiche bes Eb. v. 14. Cept. 1811. Die lediglich unter ben Partheien, ohne Brufung und ausbrudlide ober ftillichweigenbe Geneh: migung ber Beborbe, verabrebete Ansführung an und für fich noch nicht ben Nebergang bes Eigenthums zur Folge hatte, jedoch bie Genehmigung ber Behörde auf ben fruher verabrebeten und eingetretenen Termin ber wirflich vollzogenen Ausführung gurud: jubeziehen war, andererfeits, bag ber Uebergang bes Eigenthums nicht erft von einer (fpateren) Bestätigung bes Regulirungereceffes abhangig gemacht werben fonnte. - Letteres ift benn auch in bem Gutachten bes Rammergerichts v. 14. Nov. 1844. (Juftigministerialbl. Jahrg. 1844. S. 265.), entgegen den ab. weichenden Ansichten anderer Gerichte (a. a. D. S. 264.), mit Recht angenoms men und turch das Reffr. des Justizminist. v. 24. Nov. 1844. (Zeitschr. des Resvis. Rolleg. Bb. 2. S. 280.) genehmiget worden.

Die Frage ftellt fich nach S. 87. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850. beshalb viel einfacher, weil gegenwärtig bie Ausführung nach einer etwanigen Um- und Busammenlegung ber Grunbstücke, welche, namentlich nach §§ 65. ff. bes Regulir. Gef. v. 8. April 1823. stets eintrat, nicht mehr aufgehalten werden foll, hat aber, abgesehen hiervon, auch jest eine große Bedeutung, weil mit Ansnahme der Erberechte zum Hofe (§. 79.), und des Ersahes von Verlusten an der hofwehr (§. 90.), alle anderen gegenfeitigen Berbindlichkeiten, in Ermangelung fpecieller Berabres bungen, erft mit bem Beitpunfte ber Ausführung, refp. bes Uebergange bes Eigen=

thumerechte auf ben Stellenbesiger, erloschen.

684 Bon b. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

A. Die Kommiffion der II. Kammer außerte fich in ihrem Berichte babin:

Bum Min. 1. biefes S. find Abanderungen nicht vorgefchlagen worben. Das gegen hat die Rommiffion befchloffen, mit Rucfficht auf Die Bergwerteverhaltniffe in Schleffen bei ber II. Rammer eine Abanderung bes Alin. 2. Diefes S. in nach:

ftehender Art in Antrag zu bringen:

Die von ber Guteherrichaft vor Berfundigung bes gegenwärtigen Gefehes aufgebedten ErzeForderungen und Gruben, Ralf- und Steinbruche, Mergelund Lehmgruben ober Torfftiche, besgleichen die ihr für ichon gemuthete Steinfohlen-, Brauntohlen- und Galmei-Gruben bieber guftehenden Erbfur-und das Mitbaurecht an biefen Gruben verbleiben berfelben, doch muß ber Stellenbesiger für die ihm entgebende Benngung ber Bobenflache von ber Gutsherrichaft und refp. Gewerfichaft entichabigt werben.

Much Seitens bes Rommiffarius ber Regierung ift gegen biefe Abanderung

nichts erinnert worben.

Das Plenum der II. Kammer genehmigte das Alin. 1. in der Faffung des Regier. Entw., beschloß tagegen, dem Alin. 2. folgende Faffung zu geben:

Die von ber Guteherrichaft vor Berfündigung gegenwartigen Gesebes auf bauerlichen Grunden aufgefchloffenen mineralischen Lagerstatten, Ralt, und Steinbruche, sowie Thongruben verbleiben ber Guteherrichaft vorbehaltlich ber bem Stellenbefiger zu gemahrenden Entichabigung fur Die ihm entzogene Benugung und die Berschlechterung der Bodenfläche. 1)

(Stenogr. Ber. ber II. R. 1849, Bb. 3. S. 1555).

1) a) Diefe Faffung wurde auf ben Berbeff. Antrag bes Abgeordn. Erbreich und Ben. (Dructf. Rr. 348. ad III.) angenommen, welches urfprung: lich auch noch tie Mergel= und Lehmgruben, sowie die Torffliche mit auf= genommen wiffen wollte, fpater aber von bem Untragsteller nach ber obigen gaf-

fung modificirt wurde, und beffen Motive bahin lauten:

"Die Feststellung bes Berhaltniffes bes Pargellenbefigers ju ber Grund: "herrschaft in ber Benutung ber bem Bergregal nicht unterliegenden mis "neralischen Lagerftatten fallt ber Agrargefetgebung anheim, mahrent bas "Berhaltniß bes Grundbesigers zu benjenigen, welche auf Grund bes Berg= "regals die Ausühung ber burch ben Staat verleihbaren mineralischen Sub= "ftangen fich untergiehn, burch bie Bergwerks : Gefengebung geregelt wird, "baber Bestimmungen über bie Erbfure und bas Mitbaurecht bier nicht Blat greis "fen. Beil nun in Schlefien bie Gifenerze, in bem Berzogthum Sachfen und in "ben beiben Laufigen Stein= und Braunfohlen bem Bergregale nicht unter-"worfen find, letteres in ber Proving Ofte und Beftpreugen überhaupt "nur aus Salg und Bernftein besteht, fo find Bestimmungen über tie vom "Grundbefige abhangigen, burch bie Gutoherrschaft auf bauerlichen Grunds "ftuden bereits aufgeschloffenen Lagerstatten erforberlich. Der Werth Diefer "Dbjefte ift in ben genannten Landestheilen bei Ermittelung bes Berths "ber banerlichen nicht eigenthumlichen Stellen niemals in Berathung ge= "zogen, alfo auch ber Guteherrichaft bei ber Ablöfung nicht vergutigt wor-"ben, weil bie besagten Objette ftete als ein gesondertes Eigenthum ber "Gutsherrschaft angesehen werden; außerdem find auf bie Benutung folder "Dbjefte nicht felten großartige öfonomische Ginrichtungen und induftrielle "Unternehmungen gegrundet, beren Fortbestehen gefahrdet, fogar unmöglich "wurde, wenn bas Recht ber Benutung jener Lagerftatten ber Gutsherrs "schaft entzogen werben follte. Andererfeits muß aber auch bem Stellens "besiger eine Entschädigung nicht nur fur bie ihm entzogene Benugung, "sondern auch fur bie durch bie Ausgewinnung ber mineralischen Substan= "zen veranlaßte Berschlechterung ber Bobenflache zu Theil werben."

h) Außerdem waren jum S. 88. in ber II. R. noch folgende Berbeff. : An=

trage gestellt worben:

a) Bon bem Abgeordn. Banr (Nachen) und Gen. (Druckf. Dr. 348. ad II.):

B. Die Rommiffion der I. Rammer brachte bie gegenwärtige Faffung des S. 88. in Vorschlag, indem sie dies in folgender Art motivirte:

bas Alin. 2. bes S. 88. ju ftreichen, eventuell bemfelben folgende Faf-

fung zu geben:

"bie von ber Guteherrschaft vor Berfundigung bes gegenwartigen "Gefetes ichon begonnenen Gewinnungen biefer Fossilien verbleiben "berfelben, jeboch ift fie verpflichtet, ben Stellenbefiger fur bie ihm "baburch entgehende Benutung ber Bobenflache ju entschäbigen." Grunbe.

"Das von ber Rommiffion ber Gutsherrschaft vorbehaltene Erbfur: und "Ditbaurecht fann bem Stellenbefiger nicht entzogen werben, benn es ift "entweder ein Gefet fur ben verurfachten Grundschaden und findet feine "weitere Entschädigung Statt (gemeines Berg-Recht und verschiedene Berg-"Ordnungen) und bann ware eine folche Entziehung ein Wiberfpruch "gegen die Bestimmung beffelben Alinea, nach welcher bem Stellenbefiger "bie Entschädigung für die ihm entgehende Bodenbenutung gewährt wer-"ben foll; - ober bas Erbfurrecht findet neben ber Grundentschabigung "Statt (Brenfisches Land-Recht), ift in biefem Falle aber nach ben gleiche "zeitigen Bestimmungen berfelben Gefete untrennbar von bem Grunds "befit.

"Aber auch die im Befet-Entwurf ber Buteherrschaft vorbehaltene Fort-"fegung ber bereits begonnenen Bewinnungen bem Grundbefiger gehöriger "Fossilien ift eine zu große Befchrantung in ber Disposition über ben Bo-"ben, als bag fie mit ben Grundfagen bes Gefetes und mit ber Bestim-"mung beffelben, baß ber Stellenbefiger Grund eigenthumer werben foll,

"vereinbar mare.

"Sollte biefe Beschränfung aber beschloffen werben, fo ift es wenigstens "nothwendig, ben Stellenbefiger vollständig für bie ihm entgehende Boden-"benutung zu entschädigen, welches nach bem Befet-Entwurf nicht ge-"fdieht, indem biefer nur eine Entichabigung "fo lange bie Benutung "bauert" vorschreibt; aber auch nach beendigter Benugung fann bei an= "banernder Berichlechterung ober Entwerthung bes Grundftude vom Stellen: "befiger baffelbe nicht benutt werben, wie es ohne jene festgefeste Gewin-"nung möglich gewesen ware."

B) Bon bem Abgeordn. v. Benghem (nicht gebruckt):

An Stelle bes Alin. 2. gu fegen:

"Der Gutsherrschaft verbleibt jedoch noch auf 5 Jahre, vom Tage "ber Berfundigung tiefes Gefeges an gerechnet, die Benugung ber "von ihr in Betrieb gefegten und noch barin befindlichen Ralt. und "Steinbruche, Mergel: und Lehmgruben, Gifenstein: und Braun: "tohlengruben, gegen vollständige Entschädigung bes Stellenbefigers "für bie ihm baburch entgehende Benugung ber Bobenflache, und "zwar rudfichtlich ber nach Berfundigung bes gegenwärtigen Gefetes "in Befit genommenen auf fo lange, bis biefelben wieder im ful= "turfahigen Buftande hergestellt find."

Motive.

"Die nicht zum Bergwerts : Regal gehörigen Fossilien - von welchen "nur allein im S. 88. Die Rebe ift - find Afcefforien bes Grund und "Bobens.

"Soll baher ber Stellenbefiger Grundeigenthumer werben, fo muffen

"auch biefe auf ihn übergeben.

"Da jedoch burch den sofortigen Uebergang auf ihn für die Guts: "herrschaft, welche Kosten auf die Ausrichtung ber Lagerstätten gewandt "und vielleicht Etablissements auf die weitere Berarbeitung beffelben ge-"grundet hat, Schaben und Berlegenheiten entftehen fonnen, fo ift es bil-"lig, ihr die Benutung noch auf 5 Jahre zu belaffen.

"Der Erbfur und bas Mitbaurecht, gegen ben ber Rommiffionsvorschlag "fpricht, fann ihr aber in feinem Falle verbleiben, ba erfterer nach aus-"brudlichen gesetlichen Bestimmungen von Grundeigenthum nicht getrennt

Bu S. 88. wurde von einem Mitgliebe ber Kommiffion bas Berbaltnif ber oberschlesischen Guteberrn zur Sprache gebracht, nach welchem ihnen bas Recht ber Erzforderung auf ben bauerlichen Grundstuden bisher zugestanden habe. nun bas Gigenthum auf die bisherigen Laffiten über, fo murbe vielen Guteberren ein großer Berluft erwachsen, in vielen Fällen aber wurden industrielle Ctabliffe: mente, bie auf bies Recht bafirt feien, in ihrer Erifteng gefahrbet, wenn in bem Baragraphen nicht Borforge getroffen werbe. Diefem Zwecke follte ein babin gestellter Antrag entsprechen:

in einem Bufat jum S. gu fagen: "Auf die ben Gutsherren guftebenden Berechtigungen auf unterirbifche Rugungen, g. B. Gifenerge, erstredt fich bie Gigenthums : Berleihung nicht, und bleibt die Feststellung bes rechtlichen Berhaltniffes ber Beramerkaefet:

gebung überlaffen."

Gin zweiter Untrag geht babin, einen Bufat zu machen:

"In allen anderen, nicht aus den hier zu regulirenden Eigenthums-Berhall= niffen herzuleitenden Beziehungen verbleibt es bei ben Bestimmungen ber

Bergwerfogefengebung." Gegen biefe Untrage murbe erinnert, bag ichon bas Alin. 1. jebes Recht auf regale Bergwerksgegenstände vollständig mahre. Was Ausfluß des landesherrlichen Regals fei, werde burch biefe Bestimmung gar nicht alterirt. Der S. spreche nur, gur Befeitigung etwaniger Bebenfen, ben Sat aus: bag auf ben neuen Gigenthumer bes Grund und Bobens übergeben folle alles bas Recht, was aus bem Gigenthum

"und veräußert werben barf (S. 118. A. E. R. II. 16.), auch bei getheil: "tem Eigenthum nur bem nugbaren Eigenthumer gufteht (§. 119. 1. c.), "und letteres ein Ausfluß bes Gigenthums ift, bei beffen Ausubung bie "Eingangs gebachten Rudfichten nicht zur Sprache fommen."

Diefe beiben Antrage gelangten nach Annahme bes Berbeff. Borfchlages bes Abgeordn. Erbreich und Gen. nicht zur Abstimmung.

y) Bon bem Abgeordn. Schaffraned (Drudf. Nr. 336. ad XXI.):

bem Alin. 2. bes S. 88. folgende Faffung ju geben:

"Auch bie von ber Guteherrschaft vor Berfundigung bes gegenwär= "tigen Befeges aufgebedten Ralf= und Steinbruche, Dergel= und "Lehmgruben und Torfftiche geben mit allen ihren bergwerklichen "Rechten auf ben Eigenthumer tes Bobens über, namentlich auch "die Erbfure für schon gemuthete Steinfohlen :, Brauntohlen: und "Galmei-Gruben, fowie bas Mitbaurecht an biefen Gruben und ber "eventuelle Anspruch auf besondere Entschädigung fur bie burch ben "funftigen Grubenbetrieb verhinderte Benugung ber Bodenflache "und hauptfächlich fur bas entstehenbe Unland. Der Buntt etwaiger "Erstattung aller bei Begrundung folcher Bergwerte. Etabliffemente "entstandenen Roften wird fofort nach ben bestehenden Bergbau-"Pringipien ausgeglichen."

Motive.

"Wenn der neue Eigenthumer, welcher vermöge bes britten Abschnitts "diefes Gefetes freirt wird, an Fossilien ober Mineralien ober überhaupt "an unterirdifchen Schaten feinen größeren Antheil fofort erlangt, ale ihm "burch bie Fassung bes Alin. 2. bes Gefete Entwurfs und felbft bes Rome, miffiones-Berichtes gugebacht und zugemeffen wirb; fo befommt er burch "die gange Eigenthumsverleihung eben gerade materiell nur fo viel, als er "schon hatte und haben wurde, qua Nichteigenthumer, und es wurde bems "nach bas ihm mittelft bes Alinea übertragene Sigenthumsrecht fur ihn "noch auf unvorbentliche Zeit hin bie bitterfte Illuston bleiben, wobei ber "vormalige Gutsherr nach wie vor in ber Nugung ber Gruben belaffen "blieb, gleichsam zum Sohne bes homo novus, vielleicht Jahrzehnte hin"durch bis zum Abbaue ber aufgebeckten Gruben, Bruche und Stiche, also "bis jur möglichen Bermuftung bes gangen bauerlichen Grundftucks zu einem "werthlofen Salbenfturge."

Diefer Antrag murbe nicht ausreichend unterflust. (Stenogr. Ber. ber II. R.

Bb. 3. S. 1551—1555.)

an Grund und Boben entspringt. Die weit bies in Bezug auf die unterirbifchen Bergichate ber Fall fei, in wie weit fie ein Pertinenz refp. Substangtheil bes Grundeigenthums an fich feien, habe bie allgemeine, in wiefern fie Regal feien, bie Berggefetzebung zu bestimmen. Durch bas Alin. 2. fei nur analog ber Bestims mung im Art. 71. ber Detl. v. 29. Mai 1826 bestimmt worben, bag biejenigen Lagerftatten, welche ber bisherige Gutoberr bereits mit feinen Roften nugbar ge-macht habe, ihm verbleiben follen. Dies fei um fo billiger, als biefe, ben Werth ber Stelle oft um bas 1000 ja mehrfach überfteigenden werthvollen Objefte ihm in feiner Beife angerechnet wurden.

Bon ben beiben Antragen murbe ber erfte verworfen, ber zweite angenommen.

Cbenfo murben folgenbe Antrage angenommen:

1) einen Bufat zu machen:

In den Rechtsverhaltniffen in Bezug auf Diejenigen Erbfure und Dit= baurechte, welche zur Beit ber Berfundung biefes Gefepes bereits er: worben find, wird burch bies Befet nichts geanbert.

2) in Alin. 2. fatt: "ausgeschloffenen" zu feten: "aufgeschloffenen";

3) in Min. 2. einzuschalten: "burch Schiederichter fenguftellenden"; 4) in Min. 2. hinter: "Lagerstätten", zu fegen: "Erzforderungen und Gruben."

Gin Antrag:

ftatt bes Alin. 2. Die Faffung anzunehmen, welche im Bericht ber Rom. II. Rammer pag. 70. vorgefchlagen ift,

wurde verworfen, bagegen ber Antrag, ftatt: "Thongruben" gu fegen: "Thone, Lehm=, Mergel=Gruben und Torfftiche" angenommen.

Die I. Rammer trat ben Antragen ber Rommiffion bei. 1) (Stenogr. Ber. ber I. R. 1838. 25. 5. G. 2587.)

Die Rommiffion der II. Rammer beantragte nunmehr die Bu-

ftimmung zu ben Beschluffen ber I. Rammer, indem fie bemerkte:

Der S. 88. ift nach ben Befchluffen ber I. R. bahin abgeandert worben, bag auch aufgeschloffene Erzforderungen und Bruben, ferner Lehm: und Mergel-Gruben und Torffliche ber Gutsherrichaft verbleiben, auch die Berhaltniffe in Bezug auf bereits erworbene Erbfuren und Ditbaurechte burch bie Regulirung nicht geanbert werden und in allen übrigen Beziehungen bie Bergwerkogefete in Rraft bleiben follen. Diefe Abanderungen, fo weit fie aus ben Bergwerte Berhaltniffen hergeleitet find, erfcheinen burch bie Ratur ber Sache und Die feitherigen Befete gerechtfertigt. Auch die Ausschließung ber Thon= und Mergel-Gruben, sowie ber Torf= ftiche, fo fern fie vor der Auseinandersetzung bereits aufgebedt maren, ift in bem Art. 71. ber Defl. v. 29. Mai 1816 fanftionirt gewesen und die Rom. glaubt baber, auch bie Abanderungen ber I. R. zum S. 88. zur Annahme empfehlen gu Dürfen.

Die II. Kammer hat sich schließlich hiermit einverstanden erklärt. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1848, Bb. 5. G. 2755 ff.)

"ben S. 88. folgenbergeftalt ju faffen:

"Sinfichtlich ber Rechte, welche gegenwartig ber Gutsherrschaft, ober "Dritten auf folche Fossilien gufteben, Die nach ben Landes- ober Brovin-"gial-Gefegen gu ben Regalien gehoren, wird burch biefes Gefet nichts ge-"andert, vielmehr bewendet es in diefer Beziehung bei bem, was die Berge

"werte-Gefetgebung feftfett,"

<sup>1)</sup> Der von dem Abgeordn. v. Reibnit gestellte Berbeff. Antrag (Druckf. Nr. 554.):

<sup>&</sup>quot;Diejenigen Anftalten, welche bereits vor Berfundung biefes Gefebes von "ber Gutsherrichaft auf bauerlichen Grundflucken gur Gewinnung folder "Fossilien eröffnet waren, die nach ben Landes = ober Provinzial = Gefegen "nicht jum Bergwerks:Regal gehören, verbleiben der Onteherrschaft vorbe-"haltlich der dem Stellenbefiger ju gemahrenden, durch Schiederichter fest-"zustellenden Entschädigung fur bie entzogene Benugung und bie Berichlech. "terung ber Bobenfläche.

wurde abgelehnt (Stenogr. Ber. ber I. R. Bb. 5. S. 2587.)

II. Erläuterungen gum §. 88.

A. Bum Alin. 1.

1) Bum Worte: "Foffilien."

Darunter werden nicht blos Mineralien überhaupt, fondern felbft folche verstanden, welche, wie z. B. in der Oberlausit, der Rafen= (Eifen=) ftein, nefter= und lagerweife in der oberen Erdfrume auf Aeckern und be= fondere Biefen zu Tage liegen, deren Gewinnung einen bergmannifchen Bau mittelft Eingrabens in die Erde (Einschlagens) nicht erfordert und beren Wegnahme fogar als eine Berbefferung des Ackerbodens betrachtet wird. Denn die alteren Bergwerks = Ordnungen (z. B. die v. 7. Dec. 1772 fur das Bergogthum Magdeburg, Cap. I. S. 1., und die Schlesische b. 5. Juni 1769) ftellen die Worte: "alle Mineralien und Foffilien" tautolo= gifch, doch als völlig fynonym neben einander. Ferner ergiebt eine Ber= gleichung des §. 69. A. L. R. II. 16. mit den folgenden §., indem in jenem und in diefen die verschiedenartigen Objekte bes Bergregals, nebst den frei erklärten, dem Privateigenthume der Grundbestper anbeimfallenden Produften des Mineralreichs, aufgeführt werden, daß im S. 69. die Worte: "alle Fossilien", gang gleichbedeutend gebraucht worden find mit Mineralien, ohne Rudficht auf die Art und Beife ihrer Gewinnung. Die fynonyme Bedeutung der Worte "Fosstlien" und "Mineralien" in der Sprache der Bergmerkagesetzgebung beftätigen endlich auch neuere Gefete und Ministerial= erlaffe, welche fich, ftatt des Borts "Fosstlien", gegentheils faft immer ber Bezeichnung "Dineralien" bedienen, und hierunter auch Steine, Thon, Kalf u. f. w. begreifen. (Bergl. z. B. S. 7. und S. 10. des G. v. 12. Mai 1851 über die Besteuerung der Bergwerke — G. S. 1851, S. 261 —, Das Cirf. R. an die Ober = Bergamter v. 31. Marg 1852, betr. Die Musfertigung der Schurferlaubnificheine und die Muthungen auf die gum Bergregal gehörenden Mineralien, S. 2. a., S. 12, S. 21. a. u. a. a. D. in v. Carnall's Zeitschrift fur das Berg-, Hutten- und Salinenwesen Bd. I. Lief. 1. S. 41 ff.) Der Sprachgebrauch im f. 88, bes G. v. 2. Marg 1850 fchließt fich nur dem des S. 69. 21. 2. R. II. 16. an.

2) Die Bestimmung in Alin. 1: daß sich das Eigenthumsrecht des Stellenbestigers auf die Vossilien erstreckt, in sofern folche dem Eigensthümer des Bodens nach Landess oder Provinzialgesehen zustehen, — insofern sie mithin rechtlich als accessoria oder fructus fundi zu bestrachten sind, — bedingt nicht etwa als Gegensat, daß von der Eigensthumserwerbung nur die dem Staate vermöge seines Bergwerks regals vorbehaltenen mineralischen Produkte und Nugungsgegenstände ausgeschlossen sind. Vielmehr will Alin. 1. von der Eigenthumsversleihung an die Besitzer der bisherigen bäuerlichen Laßs und Kulturgrundsstück, (wie sich aus den Berichten der Agrarskom. beider Kammern¹) erzgiebt), auch die Mineralien ausschließen, welche als niedere Regalien angessehen sind, gleichwohl als solche aber von Privatpersonen und Kommunen erworben und besessen werden- (§§. 22., 24., 26., 32. A. L. R. II. 14.)

Auch folche, in das Gebiet des Bergwerks-Regals gehörige, außer bem Bereiche des privaten Grundeigenthums liegende und taher nicht als accessoria der Privatgrundstücke betrachtete Mineralien und Fossilien, werden vielmehr nach Alin. 1. von den Bestimmungen der Agrargesetzgebung, dem Abschn. III. des Abiss. Ges., und einer danach zu bewirkenden gutssberrlichen und bäuerlichen Regulirung nicht betroffen. Dies wird durch Alin. 4. des §. 88. noch schärfer ausgedrückt, und es dient Alin. 4. insosern zur Ergänzung und Erläut, des Alin. 1., als daselbst bestimmt wird, daß

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 684. ff.

es in allen anderen, nicht aus den hier zu regulirenden Eigen= thumsverhaltniffen herzuleitenden Beziehungen bei den Bestim=

mungen der Berggefeggebung verbleibt.

In diese lettere hat der f. 88. nicht übergreifen wollen. Derselbe hat a) weder in den Fällen, in welchen Kommunen oder Gutsherrn und andere Brivatherfonen, aus anderen Titeln und Verhältniffen, durch Verträge, Kon= cefftonen, Privilegien und Specialverleihungen, in alterer ober neuerer Zeit niedere Regalien vom Staate erworben haben, (g. 26. A. L. R. II. 14.), beren, nach der Bergwerfogefengebung und ben Titeln ber Specialverleibung zu beurtheilende Eigenthums= und Nugungerechte auf folche niedere Rega= lien, alteriren, b) noch auch darüber eine Entscheidung treffen wollen und getroffen, a) welche Fossilien nach Landes-, insbesondere nach Provinzials gefegen, ale felbftftandige, mit den Grundftuden und deren Gigenthum in feiner Berbindung ftebende Regalitäterechte, und welche dagegen bloß als fructus und accessoria fundi eines jeden Grundeigenthumers rechtlich zu betrachten find; tenn tie legislative Entscheidung hierüber ift Sache der Berg=, nicht der Agrargesetzgebung; - B) ob und welche, bem Staate nicht vorbehaltenen, frei gegebenen und von Kommunen oder Privatperfonen (Gutoberrn 2c.) ausgeübten Nutungsrechte auf Mineralien, nach Provin= zialgesetzen oder Koncessionen als Bubehörungen des Grundeigenthums, feder Rlaffe der Grundeigenthumer oder welche als Vorrechte und niedere Regalien nur einer gewiffen Rlaffe (den Mitgliedern des herren- und Rit= terftandes) zufteben; denn hierbei handelt es fich um ein zur Regulirung mitgebrachtes Theilnehmungerecht, und die legislative Entscheidung darüber ware ebenfalls nicht Sache der Agrar= (der Regulirungs= und Ablofungs=), fondern der allgemeinen oder Provinzialgesetzgebung.

3) Bei der Anwendung des S. 88. in den konkreten Fällen treten indeß nichtsdeftoweniger die beiden Fragen hervor:

a) Welche mineralischen Produkte und Nugungsgegenftande:

aa) nach den Landesgeseten (A. L. R. II. 16. S. 69. ff.), bb) nach Provinzialgesepen, Die, zufolge S. 69. a. a. D., bem A.

2. R. derogiren,

zum Bergwerkeregal des Staates gehoren und beshalb bei ber nach SS. 80. bis 85. des Ablof. Gef. zu bewirkenden Aufstellung der gegenseitigen Rechte bes Gutsherrn einer= und bes bauerlichen Wirths andererfeits, fowie bei

der Entschädigungsberechnung jedenfalls ausscheiden?

b) Db und welche nicht zur eigenen Benutung, resp. Beleihung Geitens des Staates vorbehaltenen mineralischen Produfte und Bergmerks= gegenstände, a) deffen ungeachtet in dem Besitze von Privatpersonen, fei es vermöge älterer Specialgesete, Bertrage oder Berleihungen und Privilegien der Landesherrn, als prafumtiver Inhaber folder Regalitatsrechte, die Gi= genschaft als f. g. niedere Regalien, (SS. 22., 24. und 26. A. L. R. II. 14.) haben und als solche Gegenstand felbstständiger, vom Fundus getrenn= ter, besonderer Borrechte der vormaligen Gerichts- und Gutsherrschaften, oder B) vermöge erfolgter Freierklärungen, gleichviel in welcher Form biefe geschehen, accessoria und fructus fundi jedweden zu Eigenthumerechten befeffenen Grundftucks (cf. S. 72., S. 119. 21. 2. R. II. 16. und SS. 94. ff. A. L. R. I. 9.) find?

Denn es bestimmt auch der S. 72. A. L. R. II. 16. in Betreff ber Fosstlien, welche in ihrer naturlichen Geftalt fogleich zum öfonomischen Ge= brauche bei Kunsten, Sandwerken, zum Bauen u. f. w. benutt zu werden pflegen: "daß sie dem Eigenthümer des Grundes und Bodens ge= hören, oder dem Gutsherrn, menn derfelbe nach den Provingial= gefeten das Vorrecht darauf hat", und der g. 119. a. a. D. in Betreff des nach §. 117. dem Grundeigenthumer gebührenden Erbkures: "inwiefern 690 Bon d. Ablof. der Reallaften, den Regulirungen u. Gem. Theilungen.

ein Butsherr den Borgug vor bem Grundeigenthumer bat, ift nach den Brovingialgefegen zu beurtheilen."

leber die oben ermähnten Fragen ift Folgendes zu bemerten:

Bu a. Die Bestimmungen barüber, welche mineralischen Produkte und Rugungegegenftande zu aa. nach den Landesgefeten zum Bergwerteregale gehören, und welche bagegen andererfeits von Brivatherfonen als Objette und Bubehörungen bes Privateigenthums benutt werden fonnen, enthalten die SS. 69 - 74. A. L. R. II. 16., welche jedoch beshalb für die Praris wenig maafgebend find, weil denfelben in vielen Landestheilen bezüglich verschiedenartiger Gegenstände ältere Provinzialgesete berogiren. 1)

1) Das Deutsche Bergrecht unterscheibet fich in feinem Ursprunge von ben übrigen Theilen bes Rechtes wesentlich barin, bag baffelbe feine Grundlage nicht in Rom. ober in anderen fur Deutschland gultigen allgemeinen Gefegen hat, beffen Grundfate fich vielmehr urfprunglich als Gewohnheiterecht ausbildeten und bies bemnachft bei Berbreitung bes Bergbaues auf andere Begenben mit übertra= gen und allmählig in einzelnen Bergordnungen gefammelt wurde, fo bag ein burchgreisendes Princip, worans mit Sicherheit gefolgert werden könnte, welche einzelenen Mineralien ober unterirbischen Schäte in Deutschland Gegenstand bes Bergs regals find, nicht aufzufinden ift, wobei aber boch die einzelnen Bergordnungen beffelben Staats oft in vielen wichtigen Bunften fast wortlich übereinstimmen, wie bies g. B. mit ber neueren Cleve-Darkischen Bergordnung v. 29 April 1766., ber Schlefischen v. 5. Juni 1769. und ber Magdeburgischen v. 7. Dec. 1772. (ben Bergordnungen biefer alteren Preußischen Brovingen) ber Fall ift, indem bie eine nach der anderen bearbeitet wurde und alle brei die Julich-Clevische Bergordnung von 1542. gur alteften Grundlage hatten.

Dem Rom. Recht ift ber Begriff bes Bergregals fremb. Rach Rom. Recht gehörte bem Eigenthumer auch bie Erbichicht unter ber Dberflache feines Grund= ftucks, wenngleich berfelbe bereits bamals vom Bergbau Abgaben entrichten mußte. L. 13. S. 1. Dig. VIII. 4. (communia praediorum), pr. Dig. III. 4. (quod cujus-cunque universitatis), Cod. 11. 6. de metallariis et metallis.

Das Longobardische Lehnrecht II. feud. 56., woraus die Regalitätsideen fich weiter verbreiteten, erwähnt als Regalien nur ber Silbergruben und Salinen. Buerft raumte die golbene Bulle von 1356. ben Rurfürsten ein: universas auri ct argenti fodinas atque mineras stanni, cupri, ferri, plumbi et alterius cujus-que generis metalli, ac etiam salis, tam inventas, quam inveniendas in posterum etc. Im Anschluß hieran wurden bann, bei ber weiteren Entwickelung ber Lanbeshoheit ber anderen Reichsstände, auch die mineralischen Brodufte bes Bergbaues zu benjenigen Regalitätsrechten gerechnet, aus welchen fich die Landeshoheit junachft ale ein Kompler verschiedener Befugniffe herausbildete, in dem einen Canbe in größerer Ausdehnung, in bem anderen in geringerem Umfange, je nachbem dages gen bie Landftande, ale Bertreter bes gemeinen Rechts und Gigenthums, wennschon im eigenen Intereffe, boch fortwährend, hier mit größerem, bort mit gerins gerem Erfolge ankampften, indem fie, im Gegensat zu ben Beschränfungen burch Die allmählige Ausbehnung ber landesherrlichen Regalitäterechte, Die volle Berech= tigung bes echten Eigenthums, zu welcher nach ursprünglichen germanischen Rechtsbegriffen die Rugung ber f. g. Regalien mitgehorte, vertraten und, wenigstens unter ber Form von Landtage-Abschieden ober von Bertragen mit ben Landesherrn, an behaupten suchten. Diefe fich befampfenden Bringipien ber landesherrlichen Regalitätsrechte einerfeits und ber Freiheit und Berechtigung bes echten und vollen Eigenthumers andererseits, fanden ihre Bermittelung in der theilweisen Freiersklärung bes Bergbaues und barin, daß bas vorbehaltene Regalitäterecht bes Cansbesherrn, resp. des Staates, sich hauptfächlich boch nur auf die Befugniß bes fchrantte, nach bestimmten gesetlichen Regeln bas Schurfen (Auffuchen ber Foffi= tien) burch gewiffe funftiche Borbereitungen ju erlauben, bie Muthung und Bes leihung jum bergmannischen Eigenthum ju ertheilen und bafur bestimmte Abgaben gu erheben. (Bergl. hieruber Befeler, Syftem des gemeinen Deutschen Brivat= rechte Bb. 2. S. 93. G. 117-121; inebefondere aber über jene hiftorifche Ent= wickelung bes Bergregals, Eichhorn's Deutsche Staats: und Rechtsgeschichte,

Die abweichenden Bestimmungen der Provinzialrechte (zu bb.), foweit sie, zufolge ber territorialen Ausdehnung der Wirksamkeit des Abschn. 111. des Ablof. Gef. v. 2. März 1850, hier interessiren, find im Wefent-

lichen folgende:

a) in Oftbreußen, einschließlich bes Kreifes Marienwerder, in welchem bas Oftbreußische Provinzialrecht gilt (f. §. 2. des Pat. v. 19. April 1844), ift nach Jufag 228. des Oftbreuß. Provinzialrechts d. publ. den 4. Aug. 1801, der Bernstein ausdrücklich als vorbehaltenes Gigenthum des Staates erklärt, wogegen im Uebrigen besondere, dem A. L. R. derogirende Provinzialverordnungen nicht eristiren.

β) In Westpreußen, und zwar in allen im Jahre 1806 dazu gerechneten Landestbeilen (mit Ausnahme ber Stadt Danzig und deren Gebiets), sind von den in den § 6.69—71. A. L. R. II. 16. benannten Fossilien, laut § 82. des unterm 19. April 1844 publicirten Westpreußischen Provinzialrechts (G. S. 1844, S. 103) nur Steinfalz und Salzquellen

ale Regal zu betrachten und vom gemeinen Berfehr ausgenommen.

y) Im Großherzogthume Pofen (einem Theile des ehemaligen Sudepreußens) gilt die Schlesische Bergordnung v. 5. Juni 1769, laut des Pat. v. 7. April 1793 betr. die Verwaltung des MünzeBergwerkse und SalzeRegals (Rabe's Samml, Bd. 2. S. 422 und N. C. C. T. IX. Nr. 25. de 1793. S. 1489), wobei jedoch die Regalität des Eisensteins außer Streit und stets vom Staate ausgeübt worden, der Bernstein daselbst aber nicht Regal ist, zusolge K. D. v. 7. März 1805 und R. v. 17. April ejusd. (Nabe a. a. D. Bd. 8. S. 271).

d) Auch in Pommern ift laut R. D. v. 25. April 1804 und R. v. 13. Mai ejusd. (Rabe a. a. D. Bb. 8. S. 51), ingleichen R. v. 14. Nov.

1817, ber Bernftein nicht Regal.

e) In der Marf Brandenburg (mit Ausschluß der Niederlaufit) bestehen feine noch gultigen Bergwerksverordnungen von provinziellem Cha-

rafter, welche über die Regalität entscheiden.

7) In Schlesien und der Grafschaft Glat (mit Ausschluß der Oberlaufit) gilt die oben allegirte Bergordnung v. 5. Juni 1769, wonach Eisenerze und verschiedene geringere Mineralien, auch Steinkohlen, feine Regalien sind. 1) Singegen gehören in Schlessen Braunkohlen zu den Regalien. (Erk. des Ober-Trib. v. 4. Jan. 1848, Entsch. Bb. 15. S. 512 Nr. 1979, desgl. Erk. d. Ob. Trib v. 9. Juni 1852, Entsch. Bb. 23. S. 381).

(Entich. Bb. 9. S. 402) in den vormale zu Kurfachfen gehörig gewesenen

1) Bergl. in Bezug auf Steinfohlen ben Erlag v. 24. Nov. 1851., Min. Bl. ber i. B. 1851. S. 315. wegen Biederherstellung bes Rechtszunandes ber Baufreiheit auf Steinfohlen im Bezirf bes Schlesischen Ober Bergamts zu Tar-

nowis.

<sup>2.</sup> Aufl. Bb. 2. §. 297. S. 330. §. 307. S. 378. §. 362. S. 550., Bb. 3. §. 395. S. 35., Bb. 4. §. 534. S. 327. ff. §. 548. S. 412. ff.; Eichhorn's Einleit. in das Deutsche Privatrecht §§. 273—279. S. 689. ff.; Karsten über den Ursprung des Bergregals in Deutschland (1844) S. 21. 43.; Humann Geschichte des Ursprungs der Regalien in Deutschland S. 64. ff; Haubold Lehrbuch des Königl. Sächf. Privatrechts (1820) §§. 245—247. S. 266. ff.). Der Beliehene erlangt übrigens nicht sowohl ein Eigenthum an der Grube selbst (am Grund und Boden), mag sie nach gestrecktem oder nach geviertem Felde versmessen sein, sondern vielmehr nur an dem in der Grube vorhandenen, zum Abban vertiehenen Mineral, an diesem aber ein vollständiges, frei veräußerliches Recht. (Bergl. Beseler a. a. D. S. 120. Karsten Bergrechtslehre §. 71. Weiste Rechtslerison, Bergban und Bergregal. S. 948.)

Landestheilen schon vor Bublikation des Mandats v. 19. Aug. 1743 Steinskohlen zum Bergwerksregal nicht gehörig gewesen. Auch ist bei Berathung eines allgemeinen Bergrechts beantragt, die Braunkohlen in den Laus

figen vom Regal auszunehmen. 1)

aa) In der Niederlaufit haben, (felbst nach der einstimmigen Behauptung der Kommunalstände bei Gelegenheit der Berathungen über den Entwurf zum Bergwerksrechte), die Böhmischen Bergverträge von 1534 und 1575 keine Anwendung gefunden, indem sie daselbst weder ausdrücklich pub-

licirt, noch tecipirt gewefen.

ββ) In der Oberlausitz wird die Ausschließung der Regalitätsrechte des Staats auf Eisenstein und andere Mineralien und Bergbauprodukte (mit Ausnahme des Steinfalzes, der Salzquellen, wie des Goldes und Silbers), insbesondere auf Königs Ferdinand I. Vertrag mit den Ständen der Krone Böhmen und inkorporirter Länder, betr. die Bergwerke und Metalle, von 1534 Montags vor palmarum und auf den diesen Vertrag bestätigenden späteren Vertrag Kaiser Maximilians v. 18. Sept. 1575 gesstützt. (f. Kollektion der den statum des Markgrafthums Oberlausitz in Instizsic. Sachen betr. Privilegien, Verordn. 16. Th. II. S. 294 und 300.)

Bu b. Eingreifender in bas Regulirungsverfahren ift, — (abgesehen von landesherrlichen Special-Privilegien und Special-Berleihungen verschiesbener Bergwerksprodukte an einzelne Bestiger von herrschaften und Rittersgütern, vorzüglich in der Oberlausit, wohl auch in Schlesten, besonders aus

der Zeit der Bereinigung mit der Krone Böhmen), — namentlich

aa) im vormaligen Markgrafthum Oberlaufit,

bb) in Nieder= und Ober=Schlefien nebft der Graffchaft Glat

(excl. der Oberlaufit)

die oben zu b. ermähnte Frage: ob diesenigen Bergbauprodukte und mineralischen Rugungsgegenstände, welche nicht zu den dem Staate vorbehaltenen Regalien gehören, insbesondere auch Eisenerze, als fructus oder accessoria fundi anzusehen, daher jedem Grundeigenthümer zustehen und auf ihn mit der Erwerbung des Eigenthums am Grund und Boden übergehen, oder als Objekte des Bergregals landesherrlicherseits nur den mit Jurisdiktions- und Gutsherrlichkeits-Rechten versehen gewesenen Grundherren aus dem Herrnund Ritterstande verliehen, daher nur ein Borrecht dieser Herrschaften und Rittergüter sind?

Wenngleich auf diese Frage bei der Berathung über ein allgemeines Bergrecht eingegangen ift, so wurde doch deren legistative Entscheidung mit Recht in das Provinzialrecht, als in den Bereich der Rechtsverhältnisse zwischen den Gutsherrn einerseits und den bäuerlichen hintersassen anderersfeits gehörig, verwiesen und von der Berggesetzgebung, sowohl der allgemeinen, als provinziellen, ausgeschieden, seitbem aber durch kein ausdrücks

liches Gefet darüber bestimmt.

Mas

aa) die Oberlausit anbetrifft, so ist von den Mitgliedern des ersten Standes, sowie den Vertretern des zweiten Standes und der Städte Gör= lit und Lauban, gestügt auf die f. g. Bergwerks-Verträge Ferdinand's I. von 1534 und Maximilian's II. von 1575, für die Gutsherrschaften und diejenigen Städte, welche zur Zeit der Böhmischen und Sächsischen Landeshoheit eigene Gerichtsbarkeit und Standschaftsrechte ausgeübt haben, ein unbedingtes ausschließliches Recht auf alle Metalle und Mineralien, (excl. Gold, Silber, Steinsalz und Salzquellen), und resp. das ausschließliche

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber auch bas mittelft K. D. v. 13. Nov. 1843. genehmigte Betriebs-Regulativ in ben Erganz. ber Preuß. Rechtsb. 3. Suppl. Bb. S. 289.

Recht auf deren Benutung innerhalb ihrer gutsherrlichen Bezirke auch auf Austifalbestsungen, beausprucht, während dagegen von den Vertretern der Landstädte und des vierten Standes die Gültigkeit und Reception jener böhmischen Bergwerks = Verträge für die Oberlausit, wie auch deren Gigenschaft als besondere Verleihungen und Verträge, bestritten, gegen die von den Gutsherrschaften beanspruchten Vorrechte protestirt und dagegen das Nutungsrecht auf alle dem Staate nicht vorbehaltene Mineralien, sofern nicht specielle Verträge eine Ausnahme begründeten, jedem, auch dem bäuer= lichen Grundeigenthümer innerhalb seiner Grundstücke, vindicirt wurde.

Das Bor= und Erfluftvrecht der Gutsherrn wird haupifachlich auf §. XII. bes Bertrages von 1534 geftugt — (f. das oben angef. Dberlaufigiche Rollet-

tionswert Th. II. S. 299) -, welcher babin lautet:

"Neber dies Alles haben Wir den Ständen ber Herrschaft, Ritterschaft und ben Brägern der alten und neuen Stadt diese sonderliche Gnade erzeigt und hiermit in Kraft dieses Briefes und Bertrages thun und erzeigen, daß Wir oder Unsere Machsonmen, die böhmischen Könige, ihnen in die anderen übrigen Metalle, als nemlich Mefsung, Jinn, Eisen, Blei und Queeksilber, (wie sie zuvor von Alterscher bei Unseren Borfahren, Kaisern und Königen zu Boheim vor vielen Jahren, in diesem Königreich sich gebraucht und genossen), keinen Einhalt oder Eingriff thun wollen, sondern ihnen dasselbige einräumen zu lassen."

In einem R. tes Fin. Min. an das Schlesische Ober-Bergamt v. 12. April 1840 und ausgedehnt unterm 12. Sept. 1843 auf die Niederlausit, (Erg. und Erläut. der Preuß. Rechtsb. zum Th. II. Tit. 16., bearbeitet vom Ober-Bergrath Steinbeck, Suppl. Bd. vom Bergwerksrechte S. 5) ist hiernächst auch ausgesprochen:

baß burch die gedachten Berträge den Grundherrn bes herrns und Ritterstandes in der Laufit das landesherrliche Regalitätes und Augungsrecht und die s. g. gerins geren Mineralien (einschließlich des Eisens) abgiefte des Bergregals, nicht als accessorisches Grundeigenthum, abgetreten und verliehen worden, sie ins solge bessen die Gewinnung der betreff. Mineralien für eigene Rechnung unternehmen und innerhalb der Grenzen ihrer Grundherrschaft jeden anderen dabei aussschließen könnten.

Demgemäß hatte auch das Ober-Trib. in seinem, das Urtel des Revis. Kolleg. zu Berlin v. 29. Sept. 1827 bestätigenden Erk. in S. des Dominiums Uhsmannsdorf '/a Gerber und Ramin angenommen:

"wie sich aus ben Berträgen von 1534 und 1575 bie Folgerung nicht rechtfertigen laffe, baß in ber Oberlausis bie niederen Metalle niemals zu den Regalien gehört hatten, bas Gegentheil vielmehr durch den Umstand bewiesen würde, daß basclicht bie Belassung der ferneren Benutzung derfelben als eine Gnade erbeten und bes willigt worden."

Auf die Niederlausit haben aber, wie die Stände ihrerseits selbst behaupteten (f. oben), jene Verträge von 1534 und 1575 niemals Anwendung gefunden, indem sie dort weder publicirt, noch recipirt sind. Aber auch in Betress der Oberlausit sist wiederholt deren verfassungsmäßige Bublifation, wie deren Reception mit der Behauptung bestritten, daß die Verträge, laut ihres Kontertes, nur für Böhmen errichtet, auch die Worte: "und inkorporirter Länder" in der Ueberschrift, unter welcher jene Verträge im Kollestionswerk stehen, ein willkührlicher Jusat der Herausgeber seien, überdieß die Staatsgewalt jene Verträge als verbindliche Gesetz für die Lausit früher schon niemals anerkannt habe, und gegen die Reception in ter Oberlausit außerdem noch der Umstand spreche, daß in den beiden

<sup>1)</sup> Bergl. auch Steinbecks Erlaut, bes provinziellen Bergrechts in Schles fien und ber Oberlaufig. S. 92.

Lausigen immer eine gleiche Gesetzgebung gegolten habe. Inobesondere erweise der Schluß des Bertrages von 1575, daß die Berträge nur für Böhmen bestimmt gewesen, weshalb es auch zur Ausdehnung des Bertrages von 1575 auf das Herzogthum Schlesien erst der besonderen Bestimmung in der Bergordnung Kaiser Rudolph II. v. 5. Febr. 1577 (Art. 9.) bedurft habe, worin aber das Exklusive und Borrecht der Gutseherrn ausdrücklich reprobirt sei. 1) (s. unten zu b.).

Der Bertrag von 1575 insbesondere fpricht, ähnlich wie die Schlesische Bergordnung v. 1769, von "den Grundherrn" im Gegensate zu den Gewerkschaften, erwähnt auch der Herrn und Landleute oder resp. ber

Grundherrn, die fich in Bergwerksbauten einlaffen.

Bor dem Erlaß des oben gedachten Reftr. v. 12. April 1840 ift von der Berwaltung im Allgemeinen angenommen, daß der Eisenstein in den Lausitzen nach gleichen Rechtsverhaltnissen, wie in Schlesten, benutt werde und accessorium fundi sei, zumal derfelbe dort meist nur als Rasenstein nester- und lagerweise auf Wiesen und Aeckern vorkommt.

bb) Die Schlefischen Gutsherrn nahmen zur Begrundung der Nicht=

regalität ber geringeren Mineralien, wie auch ber Gifenerze

a) zum Theil diefelben Verträge in Anspruch (f. die Denkschrift bes 3 ten Schlesischen Provinziallandtages v. 23. Mai 1830 in den betr. Landstags-Verhandlungen). Schon bei Entwerfung der Schlesischen Bergordnung v. 1769 sind indeß die Verträge von 1534 und 1575, ihrer Bezeichnung als Vertrag resp. Vergleichung ungeachtet, nur als unvollständige Vergsordnungen betrachtet, welche auf den Landtagen zu Prag mit den Ständen vereinbart worden. Es wurde deren Publikation und Reception in Schlessien bezweifelt und sogar das Gegentheil angenommen, auch der Vergleischung von 1575 nur soweit Gültigkeit beigelegt, als die Vergbegnadigung Kaiser Rudolph II. v. 5. Febr. 1577 darauf verweist, in welcher jedoch Cap. II. gesagt ist:

"daß die vom Abel bisher andere im Schürfen behindert, kunftig aber Jedem vers ftattet fein folle, auf Gold 2c. Blei ober Eifen ungehindert einzuschlagen und zu

fdürfen."

Die Bergordnung von 1769 hat das Eisenerz nicht zum Regal, sonbern zu den fructus fundi gerechnet. Man beließ es in der Bergordnung von 1769 deshalb hierbei, weil hierfür eine lange Observanz spreche, diese Rugung auch bei der Steuerkatastrirung mit veranschlagt sei und in den meisten Ländern das Eisen den dominis sundi kompetire (f. hierüber die Motive zum Entwurf eines allgemeinen Bergrechts de 1833, S. 202).

β) Außerdem wurde aber in der Broving Schleften das beanspruchte Borrecht der Rittergüter hauptfächlich auf Cap. I. §. 2. der Schlesischen Bergordnung v. 5. Juni 1769 gegründet, welche lettere als neueres Gefet jedenfalls den f. g. alteren Bergvertragen von 1534 und 1575 berogirt

haben murbe. Der S. 2. ber Bergordnung v. 1769 lautet:

"Es verbleiben aber benen Dominiis alle Eisenerze, sie mögen Namen haben wie sie wollen, die Kalke, Marmore, Alabastere, Gipse, Mühle und Sandsteine Briche, der Torf, die Thomwalkere, Umbrae und Ockere Erden, wenn anders aus letteren kein Metall oder Halbe Metall geschmolzen oder sonst herausgebracht werden kann, dergestalt und also, daß sie zeltige Stücke zu ihrem eigenen Augum Berkauf zu genießen haben, auch andern zur Betreibung überlassen können, ohne und unferm Obere Berge Amt eine besondere Rekognition bafür abzutragen."

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber ben Suppl. Bb. zu ben Erg. und Erlant. ber Preuß. Rechteb., betr. bas Bergwerksrecht ic. S. 3. u. 4., besgl. die Protofolle wegen Revision des Bergrechts infolge ber gutachtlichen Bemerkungen ber Provinzialstande von 184% S. 707—709.

Mehnlich lautet S. 2. Cap. I. ber Magdeburg-Salberftädter Bergordnung v. 7. Dec. 1772, worin nur die Worte: "alle Gifenerze" fehlen, hingegen angebangt ift:

"Sollte indeffen ein tertius ein gleiches Recht auf ben fundis privatorum gu exerciren befugt fein, fo foll ihm folches unbenommen bleiben."

Streitig war nun: ob unter bem Mustrude dominium in diefen Berg= Ordnungen der Inhaber der gutobrigfeitlichen Gerechtsame (der Gutoberr)

ober ber Eigenthumer des Grund und Bodens zu verftehen fei?

Die früheren Erkenntnisse besonders der Provinzialgerichtshöfe haben diefe Frage verschieden beantwortet. Um ausführlichsten find die Grunde für die Anficht, daß in Schlesien und ber Grafschaft Glat die auf bäuerlichen Grundstücken vorkommenden, zu den Bergregalien nicht gehörigen Mineralien, bei Ermangelung eines anderweiten fperiellen Rechtstitels, nicht ben bauerlichen Grundeigenthumern, fondern den Gutsherrn gufteben, ent= widelt vom Ober=Bergrath Steinbed in feiner Erlaut. Des Bergwerte= rechts in Schlesten und der Oberlausity. Später haben die Gerichtshöfe, befonders die höheren und das Ober-Trib., fich fur die entgegengesette Unficht entschieden, in Folge beffen anzunehmen ift:

"bag ben Rittergutebefigern in Schlefien weber nach ausbrucklichen Provinzialge= feten, noch nach ber Provinzial-Verfaffung, noch endlich nach Obfervang, ein Recht auf die Mineralien und Foffilien gebuhrt, welche fich auf bem Grunde und Boben ber bauerlichen Einfaffen finden und dem Bergregal nicht unterworfen find";

### ferner:

"bag baffelbe auch hinfichtlich ber regulirten Birthe auf ihren, infolge ber Regulirungs= gefete ju vollem Gigenthum erworbenen Besitzungen gelte;" - "fofern bei ber Musführung ber Regulirung in ben besfallfigen Regeffen nicht abweichende Stipu= lationen ausbrucklich getroffen find."

Bergl. die Gutachten und Entscheidungen ber Gerichtshöfe in der Ab= handlung über bas Berhaltniß zwifchen ben Rittergutsbestern und den Ruflikalbestigern in Schlesten, in Beziehung auf Diejenigen Mineralien und Fosstlien, welche sich auf ben Grundstücken ber Dorfeinsaffen vorfinden und nicht zum Bergregal gehören, in Roch's Schlesischem Archiv Bb. I. G. 252 Bis 315. 1)

1) a) Auch in ber Berghau-Orbnung bes herzogthums Magbeburg ic. v. 7. Dec. 1772. Cap. I. S. 2. (f. bei Rabe Bb. I. Abth. 4. S. 446.) ift ben Gutsherrschaften fein Borrecht eingeraumt, vielmehr unter bem gebrauchten Ausbruck "Dominium" ber Eigenthumer bes Grund und Bobens zu verfteben, we bas Di= neral fich befindet. So erfannt von dem II. Sen. des Db. Trib. unterm 27. Jan. 1845. Braj. Samml. Nr. 1527. S. 301.
b) Mit Rudficht auf die Fassung bes Geset-Entwurfs, wie sie von der Staats-

regierung vorgelegt und hiernachst querft von ber II. R. amenbirt war, überreichte ber Erb. Dber-Land. Mundschent Graf hentel v. Donnersmarf bei ber I. R. eine Petition, ben S. 88. bestimmter babin ju faffen: "bag bie Eisenerze in Schles fien ben Guteberrichaften gegen Bergutigung ber Dberflache ale ihr Eigenthum verblieben und namentlich felbit alebann auf ber gangen Dorffelbmark, wenn die Gifenlagerstätten auch erft an einer ober ber anbern Stelle aufgebedt ober in Angriff genommen worden; indem foldes bieber nur in Dberfchleffen als refervirtes Eigenthum ber Gutsherrschaft gegolten habe."

Der Antragsteller führte an: "bag in Schlesten nach einem besonderen Rechts-verhaltniß die Gisenerze, als der Guteberrschaft angehörend, stets betrachtet worben. Wenn biefelben nach erfolgter Regulirung und Eigenthumsverleihung mit bem Eigenthum ber Stellen ben Stellenbefigern zugesprochen werben follten, fo wurde baburch ein fehr großer Theil bes Bermogens mehrerer Gutsherrschaften Diefen Gutachten und Erfenntniffen der Gerichtshofe, resp. des Dber-

Tribunals treten folgende Königl. Erlaffe gur Seite:

a) die K. D. v. 23. Jan. 1828 an den Fürsten zu Bleff auf beffen Antrag wegen Deklaration der Schlestschen Bergordnung v. 5. Juni 1769 (vergl. Koch's Archiv a. a. D. S. 255), welche verfügt:

"daß diese Ordnung in den SS. 1. u. 2. Cap. I. nur beabsichtigt hat, die jenigen Fossitien zu bezeichnen, auf welche das landesherrliche Bergs werks. Regal Unwendung findet. Die Bestimmung im S. 2. enthalte also nur: daß das landesherrliche Regal nicht auf solche Fossitien, die im S. 1. nicht namentlich verzeichnet worden, zu erstrecken sei, und daß diese den Dominien, als Eigenthümern des Grund und Bodens, verbleiben. Wer unter den Dominien, im Gegensaße des landesherrlichen Fistus, zu versiehen sei, habe in der Bergordnung nicht entschieden werden sollen, und würde bei der mannigsachen Berschiedenheit der Rechtstitel, auf welchen sich die Bessitz und Rugungsrechte der Einzelnen gründen, ganz besonderer Bestimsmungen bedurft haben, die in der Bergordnung nicht anzutreffen sind. Benn daher zwischen einer Gutstwege entschieden Gintersassen."

β) Der Landtagsabschied auf die schon oben gedachte Betition des 3 ten Schlesischen Brovinzial=Landtages um eine "authentische Deklaration der gedachten Gesetz zu dem Zwecke, daß den Dominien das Recht zur Förderung von Eisenerzen auf den Rustikalbesitzungen mit Ausschluß der Eigenthümer derselben eingeräumt werde". Der §. 12. des Landtags=Abschiedes v. 30. Dec. 1831 enthielt den Allerh. Bescheid:

"daß Bebenken getragen werbe, einem solchen Antrage Statt zu geben, weil bie Schlesische Bergordnung von 1769 nur das Rechtsverhältniß in Beziehung auf das Bergeregal zwischen dem Fiskus und bem Brivatzeigenthümer des Grundes und Bodens bestimmt, dagegen über das Rechtsverhältniß, welches zwischen den Dominien und den Eigenthümern und Nießbrauchern der Austikalstellen über die Benutzung der, dem siskalischen Bergregal nicht überwießenen Fossilien vorwaltet, keine Borschriften ertheilt, weshalb denn auch der behauptete Anspruch der Dominien auf diese Fossilien insnerhalb der Rustikalselbmarken nicht auf den §. 2. der Bergordnung von 1769, sondern nur auf privatrechtliche Titel gegründet werden könne."

(Bergl. Erg. u. Erläut. ber Preuß. Rechtsb., III. Ausg. Bb. 5. S. 282 und bie betr. Landtags-Berhandlungen).

Nach biefen Allerh. Entscheidungen ift, wofür sich auch bas Juftiz-Min. ausgesprochen hatte, (vergl. Motive zum Entwurf bes Bergrechts 1833, S. 201), ein Borrecht der Sutsherrn, gegenüber den bäuerlichen Eigenthümern, auf die Eisenerze und geringeren Mineralien, auf Provinzialgeses, Provinzial

Schleffens entzogen werden, ba bie Sauptrevenuen mehrerer Guter und Dominien in ber Gewinnung und Benugung ber Eisenerze beftunben."

Neber die angeregte Rechtsfrage ift nun allerdings beim S. 88. und in ber

Agrargesetzgebung feine Entscheidung getroffen.

Wenn übrigens (wie die Bekition weiter bemerkt), bei Etablirung neuer Stellen vor 1811. die ausschließliche Benugung der Eisenerze von der Austhuung der Grundstücke ausdrücklich ausgenommen und der Gutsherrschaft in den Berzleihungsaurkunden vorbehalten werden ift, so würde wohl in soldem Falle eben so, wie in dem, wenn bei Beräußerung und Umschaffung von Laßbestäungen in Eigensthum durch besondere, vor Publikation der Regulirungsgesetz geschlosiene Berträge, Eisenerze und ähnliche Mineralien vom Berkause der bäuerlichen Güter ausgesnommen und dem Dominium reservirt worden, einem solchen Reservat des Gutschern die richterliche Anerkennung auf Grund solcher specieller Rechtstitel, nicht entstehen.

verfaffung und Observang nicht zu grunden, ein folches vielmehr nur in jedem einzelnen Falle durch einen fpeciellen Titel nachzuweifen, wohin aber auch Specialkonceffionen und Brivilegien an einzelne Ritterguter ac., foweit bergleichen eriftiren, zu rechnen fein mochten, wenn aus folchen fpeciellen Titeln ein Bor= und Erfluftvrecht und die Berleihung als eines Regale,

bervorgebt.

Bo im einzelnen Falle bergleichen specielle Rechtstitel zur Begrundung eines gutsberrlichen Borrechts nicht vorhanden und nachweisbar find, find bemnadift, ba eine entgegengefette, bom gemeinen Recht abweichende Entfcheidung ber Legislation nicht ergangen ift, Diejenigen mineralischen Lager. ftatten, Ergforderungen u. f. w., welche zum Bergwerkeregal bes Staats nicht gehören, als fructus und accessoria fundi zu behandeln, welche bei der Gigenthumserwerbung ber Stelle auf ben Stellenbesitzer mit übergeben. Wenn das Gegentheil in ben Regulirungsrezeffen ftipulirt werden foll, wurde nur zu erwägen fein, wiefern eine folche Stipulation in Berucksich= tigung der §g. 15. und 43. der B. v. 20. Juni 1817 von der Ausein= anderschungsbehörde in Bertretung der Landeskultur= und Landespolizei= Intereffen genehmiget werden fonnte oder von Umtewegen zu unterfagen

#### В. Bum Alin. 2. bes S. 88.

1) Die Bestimmung des Alin. 2. forgt besonders für die Erhaltung der von den Gutsherrschaften vor Berfundigung des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 innerhalb ber bauerlichen Grundftude bereits erworbenen Rechte auf Eifenerze und andere Mineralien. Dieselbe entspricht dem Art. 71. der Defl. v. 29. Mai 1816 und dem §. 25. des Regulir. Gef. fur Pofen 2c. v. 8. April 1823, wonach die bereits vor der Auseinandersetzung aufge= dedten Ralfbruche, Gruben von Mergel oder anderen minera= lifden Dungererden und Torfftiche bem Gutsheren verbleiben, worauf fich der Reg. Entw. beschränft hatte. Die Veranlaffung und Ten= beng der nach den Untragen ter Ugrar = Rommiffionen beider Rammern erweiterten Faffung und Ausdehnung auf mineralische Lager= ftatten und Erzforderungen ift in den Romm .= Berichten naber er=

Diefes Alin. 2. besonders, begegnet der Beforgniß, daß viele von den Butsherrn fcon errichtete, auf die von ihnen bereits benutten oder boch aufgedeckten mineralifchen Lagerftatten ac. gegrundete induftrielle Etabliffe= mente infolge ber Gigenthumeverleihung von bauerlichen Stellen, in ihrer Eriftenz gefährdet werden wurden.

# 2) Ad verb .: "aufgeschloffenen."

Während in Uebereinstimmung mit der Defl. v. 29. Mai 1816 und bem Regulir. Gef. v. 8. April 1823 für Pofen ic., - ber Entwurf ber Regierung und das Amendement der Agrar-Rom. der II. R. fich des Worts: "aufgedeckten" bedient, ift nach dem Borfchlage der Agrar=Rom. Der I. R. das Bort "aufgeschloffenen" in das Gefetz aufgenommen.

Da bas G. v. 2. Marg 1850 im S. 88. Alin. 2. in Bezug auf Die Dbjefte ber aufgeschloffenen mineralischen Lagerftatten zc. einen weiteren Rreis zieht, ale ber Urt. 71. ber Defl. v. 29. Mai 1816 und ber f. 25. bes Regul. Bef. v. 8. April 1823, fo ift bei Erläuterung bes Worts: "aufgeschloffenen", nach Maaggabe der Art und Weise der Geminnung ber Mineralien, und dem entsprechend zu unterscheiden:

a) zwischen folden Fosstlien, beziehungsweise Mineralien, welche Gegenftande bes funftlichen und eigentlichen Bergwerfbetriebes find, wie in der

Regel Eisenerze, ferner Stein= und Braunkohlen u. f. w.

b) und folchen, welche wesentlich nur zum öfonomischen Gebrauche bienen,

als Thon, Lehm, Mergel und Torf, und in der Regel feinen funftlichen

Bau erfordern.

Bezüglich beiberlei Arten, von denen die § 6. 69. bis 74. A. L. R. N. II. 16. gleicherweise handeln, bedarf es zunächst kaum der Bemerkung, daß das Wort: "aufgedeckt" oder "aufgeschlossen", etwas Anderes und Engeres in sich begreift, als das Wort: "entdeckt." (Bergl. Dönniges Landkulturges. Bt. I. S. 308). Laut § 6. 150., 151., 154., 155. A. L. R. II. 16. entspricht das Wort "Entdeckung", auf vorausgegangenes Schürfen, (§. 141.) nur dem "Auffinden" von Mineralien (f. Randbemerkung zu § 6. 154 ff. und die § 6. 156 ff.).

Bu a a) Nachdem der Entdecker oder Kinder gemuthet hat, foll dersfelbe, laut §. 162. a. a. D., "mit Fleiß und unausgesetzter Arbeit bemüht sein" — (wie §. 162. weiter besagt) — ""den gemutheten Gang das Flöt oder die Bank zu entblößen, das ist (heißt es im §. 162. ferner) felbige mit dem Stollen oder Schurf im vollen frischen Anbruche zu zeigen." Dazu gehört, wie die §§. 163. ff. ergeben, bereits eine künstliche bergmännische Arbeit, zufolge §. 168. a. a. D., zu dem Zweck und soweit, "daß die entblößten Gänge, Flöte oder Lager vom Bergamte auf ihre Bauwürdigkeit untersucht werden können."

Siernach beftimmt fich aus ben allegirten Borfchriften, mas unter einer aufgededten oder entblogten mineralischen Lagerftätte, Erzforderung ober Grube in ber technisch gesetzlichen Bedeutung des Worts zu verfteben.

Demnächst aber ergeben verschiedene Erlasse in Bergwerkssachen, unter Anderen das Girf. R. v. 31. März 1852 (v. Carnall, Zeitschr. für das Berg=, Hütten= und Salinenwesen im Preuß. Staate Bd. I. Lief. 1. S. 45), daß der an den allegirten Stellen des A. L. R. gebrauchte Ausstruck "entblößt" mit dem im S. 88. gebrauchten Worte "aufge=fcoloffen" identisch ift. 1)

β) Der Borbehalt, das Berbleiben einer mineralischen Lagerstätte ac. auf den bäuerlichen Grundstücken im Besitze des Gutsherrn beim Uebergange des Eigenthums dieser Grundstückeauf den Stellenbesitzerim Aussiührungstermine der Regulirung (§. 87.), setzt demnächst voraus, daß eine solche Lagerstätte ac. von dem Gutsherrn bereits vor Verkundigung des Ges. v. 2. März 1850 in einer, den technisch gesetzlichen Vorausserungen entsprechenden Weise gehörig ausgeschlossen (entblößt) gewesen ist.

7) Wie weit hiernächst an einer solchen vor Verkundigung best Gef. v. 2. Marz 1850 aufgeschlossenen mineralischen Lagerstätte bas dem Gutsberrn verbleibende Nugungsrecht innerhalb der bäuerlichen Grunde auszu-

1) Es lauten auszugeweise:

b. S. 34. ib.: "Benn in biefer Frift (S. 33.) die zur vollständigen Beurstheilung bes Borfommens und ber Berbreitung bes gemutheten Minerals in bem begehrten Felbe erforderlichen Aufschluß: und Berfucharbeiten nicht beendigt

find ze., fo ift die Muthung ale erloschen anzusehen."

a. ber §. 33. bes Cirf. R. v. 31. Narg 1852.: "Für bie Aufschließung bes Funbus auf ben Augenschein ic. wird bem Muther eine angemeffene Frist bewilligt." Ferner: "Die Dauer bes Schürfscheins, beziehungsweise bessen Berlangerung, wird als bie Frist zur Entblößung bes Fundes und zu bem weiteren Aufschlusse bes Felbes angenommen."

c. §. 35. ib.: "Erfolgt zwar eine rechtzeitige Anzeige und wird auch in bem barauf anberaumten Termine ber Fund auf ben Augenschein nachgewiesen, es sins bet sich aber, daß das Feld nicht genügend burch Bersuche aufgeschloffen worden ist, so wird das in der Muthung begehrte Feld nach Maaßgabe des Ges. v. 1. Juli 1821. beschränft,"

behnen ift, - resp. im Gevierten ober in geftrecktem Felde nach Langen= maag u. f. w., gemäß SS. 169. und 170. A. L. R. II. 16., resp. ber betr. Bestimmungen ber Provinzial = Berg = Ordnungen, wie nach Maafgabe des Bef. v. 1. Juli 1821 -, bestimmt fich durch diefe gefenlichen Bestimmun= gen wegen der Beleihung, nach ber fachverftandigen Ermittelung und Feft=

ftellung der Bergbehörden.

d) Nur bei dem nefter= und lagerweise auf Aeckern und besonders Wiefen, befindlichen Rafenftein, wird die Entscheidung ber Frage: wie weit hier ein folches Gifenfteinlager als entblößt oder aufgeschloffen anzufeben ift? in den einzelnen Fällen schwieriger, indeg wohl — nach Maaß= gabe technischer Ermittelung - bavon abhängig fein, wie weit ein solches Rafensteinlager als ein in fich zusammenbangendes Bange zu betrachten ift? Denn keinenfalls wird bas fur die Bukunft vorzubehaltende gutsherrliche Rutungerecht an den Mineralien auf alle Nefter und Lager, welche fich innerhalb einer ganzen Dorfoflur ober auch innerhalb fammtlicher Grund= ftucke beffelben bauerlichen Stellenbesitzers befinden, ausgedehnt werden dur= fen, gleichviel, ob fie noch nicht aufgeschloffen, vielleicht noch nicht einmal entdeckt maren; indem dadurch die gange gum Gigenthum verliebene Befigung einer für alle Bufunft bestehenden Dispositionsbeschränkung und Gervitutbelaftung Seitens bes Gutsherrn unterworfen bliebe, mas mit bem 3wecke ber Gefengebung und ber Ratur bes verliehenen Gigenthums un= vereinbar erfchiene.

Bu b. In Betreff der aufgeschloffenen Thon=, Lehm=, Mer= gel=Lager und Gruben, sowie Torfftiche und abnlicher, vorzüglich zum ökonomischen Gebrauch bestimmter Anlagen, dürften für ten Umfang und die Begranzung des innerhalb ber bauerlichen Grundstücke vorzubehaltenden Terrains folgende Bestimmungsgrunde maaggebend fein:

a) die Kontinuitat des Lagers bezüglich des dafelbst vorgefundenen Ma= terials, fo bag die Lehm= 2c. Grube oder der Torfftich jedenfalls nicht über bas im Zusammenhange mit bem aufgeschloffenen Theile befindliche Lager an Lehm, Mergel, Thon, Torf ausgedehnt merden darf (f. oben zu a. y.);

außerdem aber auch

8) die bisherige ortsübliche Benutungsart ber Grube 2c.; ferner

y) der bisherige Zweck der Benutung, insbesondere mit Rucksicht auf den mirthschaftlichen Bedarf des Gutsherrn und deffen mahrscheinliche

Deckung.

Die obigen Bemerkungen über die Austehnung des Vorbehalts ber Lager und Gruben entsprechen benjenigen Grundfaten, welche nach Inhalt der betr. Ministerial-Aften, der Fassung bes Art. 71. der Defl. v. 29. Mai 1816 zum Grunde lagen (vergl. Donniges a. a. D. Bt. I. S. 308), weshalb um fo mehr darauf zuruckzugeben ift, als, Inhalts der Berichte der Agrar-Rom. der Rammern, bei dem schließlich angenommenen Amendement zum Alin. 2. S. 88. der Art. 71. ber Defl. v. 29. Mai 1816, wefentlich in Betracht gekommen ift.

Es ift jedoch die Aufgabe der Kommiffarien und Auseinandersetzungs= behörden, über die örtliche Ausdehnung von dergleichen dem Gutsberrn refervirten Gruben, Lagerstätten und Torfstichen auf bauerlichen Grundftuden und beren Abgrenzung genaue Festfenungen in ben Rezeffen treffen zu

laffen.

3) Ueber die Bestimmung, wonach durch Schiederichter die Ent= fchadigung fur die dem Stellenbesiter, vermoge ber dem Butsherrn ver= bleibenden aufgeschloffenen Lagerstätten, entzogene Benubung und die Berfchlechterung ber Bodenflache festgestellt werden foll, ift zu bemerken:

a) Wenn dergleichen Entschädigungeansprüche mahrend ber Regulirung oder im Zusammenhange mit derselben geltend gemacht werden, so kommt dabei bas fchiederichterliche Berfahren nach Maaggabe ber Inftruktion v. 12. Oft. 1835 (v. K. Annal. Bd. 19. S. 975), zur Anwendung.

b) Es erfcheint aber auch andererfeits chenfo unbedenklich, daß fich bie oben gedachte Bestimmung, wegen der Feststellung durch Schiederichter, nur auf das Regulirungeverfahren und auf eine dabei eintretende Musgleichung der beiderfeitigen Rechte und Leiftungen, Des Gutsberrn und tes bauerlichen Wirths, tagegen nicht auf fpatere, außerhalb und nach Be= endigung ber Regulirung hervortretende Entschädigungsanspruche der Art bezieht. Denn außerhalb einer Auseinandersetzung enthalten nur die 68. 167. ff. A. G. D. I. 2. Borfchriften über das fchiederichterliche Berfahren und bangt es lediglich von der Uebereinkunft ber ftreitenden Partheien ab, ob fie fich einem Schiederichterlichen Ausspruche durch Kompromif unterwerfen wollen oder nicht; aus dem Bericht der Agrar=Rom. der I. K., in welchem Die Borte "durch Schiederichter festzustellenden" amendirt worden, ift über das Motiv dazu nichts ersichtlich, um fo weniger alfo anzunehmen, daß obne gureichendes Motiv beabsichtigt fei, auch noch nach Ausführung ber Regulirung und nach bem lebergange bes Gigenthums, Streitigkeiten gwifchen bem pormaligen Gutsherrn und bem bormaligen gafften in Bezug auf einen fo fingularen Begenstand, in bem gang erceptionellen Rechtsver= fabren ber SS. 167. ff. A. G. D. I. 2. erledigen zu laffen, wobei überdies ein nur vom freien Willen jeder Parthei abhangiges Rompromif auf bestimmte Berfonen ber Schiederichter vorausgesett werden mußte.

Daber werden vielmehr bei Alusmittelung folder Entschädigungen nach ausgeführter Regulirung die allgemeinen Grundfate 1) und das gewöhn=

liche Prozegverfahren Unwendung finden.
c) Siernachft aber folgt nicht blos aus ber vorftebenden Bemerkung gu b., fondern ergiebt fich auch aus bem Jufammenhange ber beiden Bor= fchriften im Alin. 2. bes §. 88. weiter a) wegen ber bem Guteberrn ver= bleibenden, vom Laggrundftud abzutrennenden mineralifchen Lagerftatten ac. einerseits und B) wegen ber Entschädigung bes Lagwirthe burch ben Butsberrn für die durch die aufgeschloffenen Lager zc. ihm entzogene Benutung und herbeigeführte Berfchlechterung ber Bodenflache andererfeits: daß in dem S. 88. Allin. 2. vorausgefesten Falle bei jedem Re= gulirungeverfahren fowohl jener Borbehalt, ale diefe Entschädigung eintreten foll und zur vollständigen Ausgleichung beider Theile gehört, oder mit anderen Worten, daß jene Vorschriften zu a. u. B. materielle Musgleichungsbeftimmungen über wechfelfeitige Rechte und Leiftungen bei ber Reaulirung felbit enthalten; infofern bildet das Alin. 2. des S. 88. für ben besonderen, in ihm behandelten Fall eine Erganzung des S. 80. a. und b. dergeftalt, daß im Falle des S. 88., jene zu a. und B. gedachten wechfel= feitigen Rechte beim Regulirungsverfahren felbft ftets in Betracht fommen, bemgemäß einerfeits ber Borbehalt ber aufgefchloffenen Lagerftatten als ein Theil der guteberrlichen Abfindung betrachtet wird, andererfeits aber auch bom Gutsherrn in jedem Falle dafür Entschädigung zu gewähren ift und biefe einen Theil der gutsherrlichen Gegenleiftung barftellt, welche bem bauerlichen Wirthe bei ber Aufstellung ber Rente zu Gute zu rechnen und von seiner Rentenverpflichtung in Abzug zu bringen ift.

<sup>1)</sup> Ueber diefe Grundfate find zu vergleichen: SS. 109. ff. A. E. R. II. 16., Erf. bes Db. Trib. v. 1838. Brajub. Samml. Nr. 538a. S. 216., besgl. v. 11. Junt 1847. ib. Nr. 1890. S. 216., Plen. Beschl. bes Db. Trib. v. 7. Nov. 1849. Entift. Bb. 19. S. 72., besgl. Erk. v. 13. Mai 1844. Praj. Samml. Nr. 1462. S. 216. ferner die Auffate in ber Jur. Wochenfchr. 1841. G. 389. ff. bee Reg. Rathe Ruh, ebenbaf. 1843. S. 655, bes D.-L. G. Aff. Dieterici.

C. Das Alin. 3. bes S. 88. enthält die Bestimmung, bag in ben Rechtsverhaltniffen bezüglich derjenigen Erbfure und Mitbaurechte, welche bei Berfundung bes Gefetes v. 2. Marg 1850 bereits erworben find, durch dies Befet nichts geandert werde.

1) In Folge deffen verbleibt ein vom bisherigen Butsherrn als Grund= eigenthumer ter lafftifchen Stelle, nach S. 117. A. L. R. II. 16. und ben betr. Provinzial=Berg = Ordnungen, erworbener Erbfur demfelben auch nach Berleihung bes Eigenthums ber Stelle an ben früheren Lagwirth. Es ift bies eine Abweichung von bem Princip bes §. 118. a. a. D., weil hiernach der Erbfur von dem Grunde und Boden, auf welchem das Berg= werf betrieben wird, nicht getrennt, noch befonders veraußert werden foul.

Es fann aber zufolge des S. 88. Der Stellenbefiger, welcher bas Gigen= thum bes Grund und Botens erwirbt, auf benjenigen Erbfur, welchen ber Outoberr bezüglich eines auf ten bauerlichen Grundftuden gefchehenen Berg= baues bereits vor Berfundigung bes Gef. v. 2. Marg 1850 rechtmäßig erworben batte, aus bem Grunde feinen Unspruch machen, weil er an Diefen, bisher nach Lagrecht befeffenen und benutten Grundftuden fortan Gigenthumsrechte erwirbt, und ter Erbfur nach den Grundfagen des Bergrechts

ein untrennbares Pertineng des Grundftucks fei.

2) In Bezug auf die Mithaurechte zur Sälfte, welche nach SS. 123. und 124. A. B. R. II. 16. dem Grundeigenthumer nur ba gufteben, wo befondere Provinzialgesetze fle ihm ausdrucklich beilegen, ift mit Rucksicht auf S. 3. Cap. I. der Bergordnung für das Bergogthum Schlefien und die Graffchaft Glat v. 5. Juni 1769, durch Erf. bes II. Gen. tes Db. Trib. v. 12. Febr. 1846 (Braj. Camml. Rr. 1703. S. 300), ferner durch Erf. bes Db. Trib. v. 9. Juni 1852 (Entfch. Bb. 21. G. 381) festgestellt, daß folche nach Schlefischem Provinzialrechte nicht der Guteberr= fchaft, fondern bem Eigenthumer bes Grund und Bodens gehören. 1)

Dieses Princip findet aber auf die vor Publikation des Gef. v. 2. Marg 1850 Seitens des Gutsherrn bereits rechtmäßig erworbenen Mit= baurechte innerhalb bauerlicher Lagbesthungen feine Unwendung, indem S. 88. Allin. 3. bemfelben berogirt. Dergleichen Mitbaurechte verbleiben vielmehr auch nach ausgeführter Regulirung dem Gutsberrn und geben mit bem Gigenthum an ten bisberigen Laggrundftucken auf den Stellenbefiger

nicht mit über.

D. Bum Alin. 4. des S. 88. mird auf die Bemerk. gum Alin. 1. unter A. 2. gurudgewiesen (f. v. G. 688).

Der Borbehalt des Ed. v. 14. Sept. 1811 S. 57. C. und Art. 102. ber Defl. v. 29. Mai 1816 wegen der Jagdgerechtigfeit, in-gleichen des §. 27. des Regulir. Gef. für Bosen ic. v. 8. April 1823, wonach die Jago nicht Gegenftand der Auseinanderfetung fein follte, wobei übrigens gefetliche Bestimmungen wegen bes Schadenserfates durch Beschädigung mittelft Wildfraß und Jagens vorbehalten wurden, aber nicht erschienen, fand in bem Ges. v. 2. Marg 1850 feine Stelle mehr, nachdem Diefer Begenftand ingwischen burch ben Erlag bes G. v. 31. Oft. 1848 wegen Aufhebung ber Jagdrechte auf fremdem Boden (G. S. 1848, G. 343) feine Erledigung erhalten batte.

<sup>1)</sup> Es fann laut Erf. bes Db. : Trib. v. 24. Nov. 1851. (Enifch. Bb. 21. G. 385. und Striethorft's Archiv Bb. 3. S. 179.) ber Anfpruch jum Mitban auf bie Salfte, bevor noch eine Muthung eingelegt und bie vorgeschriebene Erflarung über Ausübung bed Mitbaurechtes von bem Grundheren abgegeben ober abgeforbert worden, als ein ceffibeles Recht nicht angesehen werben.

## Bum §. 89.

I. Der §. 89. ift wörtlich aus dem Regier. Entw. in das Gefet übernommen worden.

Bergl. die Motive bes Regier. Entw. gu SS. 80. ff. (S. 81. ff. bes

Entw.) oben S. 651 ff.

Die Agrar. Kommissionen beider Kammern fanden gegen ben S. nichts zu erinnern, worauf beide Kammern denselben, ohne Diskufsion, genehmigten. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1838, Bb. 3. S. 1555 und ber I. R. Bb. 5. S. 2587.)

II, Der S. 89. entspricht ben befonders im Bereiche des Gef. fur Bofen 2c. v. 8. April 1823 vortommenden Berhältniffen und bem S. 24. beffelben.

### Bum §. 90.

I. Der §. 90. ift, da die Agrar=Kommiffionen beider Kammern nichts dagegen zu erinnern fanden, ohne Diskuffion von beiden Kammern unverändert nach der Faffung des Regier. Entw. angenommen worden. (Stenogr. Ber. a. a. D.)

II. Bergl. die Erlaut. zum S. 80. des Ablof. Gef. (f. oben G. 651 ff.)

III. In Betreff der Berechtigung der lafftischen Wirthe von der Guteherrschaft auch nach Anbringung der Provokation, die Instandehaltung resp. den Aufbau ihrer Gebäude zu fordern, vergl. die Erläut. zum §. 83. des Ablös. Ges. (f. Zus. II. ad 1. u. 2. oben S 667 ff.).

# Allgemeine Bestimmungen.

## Bu §§. 91. und 92.

I. Die S. 91. und 92. wichen in bem Regier. Entw. von ihrer jegigen Faffung in folgenden Bunften ab:

a) im §. 91. fehlten die Schlufworte des Alin. 3.:

"erftene gilt auch von ben in ben SS. 53. bis 55. gebachten Renten;"

b) im §. 92. standen im Alin. 2. statt der Worte: "feit der Verkundigung dieses Gesetzes," die Worte: "seit ihrer Anlage," und es fehlte das Alin. 3.

A. Die Motive des Regier. Entw. (zu SS. 91. und 92.) lauten

dahin:

Diese Bestimmungen beruhen auf ben Borschriften bes Art. 40. ber Berf.Urf. v. 5. Dec. 1848., und bienen zu beren näheren Aussührung. Die Festsehung bes 30jährigen Zeitraums, mahrend bessen bie Ablösung von Gelbrenten und bie Kündigung hypothekarischer Kapitalien ausgeschlossen werden darf, ist aus ber in ber Rheinprovinz geltenden Französischen Gesetzebung entnommen.

Die Beschränkung des für neu aufzuerlegende seste Gelbrenten vertragsmäßig zu bestimmenden Ablösungssaßes auf das 25fache der Rente war deshalb ersorder= lich, weil sonst durch die Stipulation höherer Ablösungssäße die Ablösbarkeit, der

Berfaffung zuwider, indirett ausgeschloffen werden konnte.

B. Die Kommiffion der II. Kammer beantragte:

a) die unveranderte Annahme des S. 91. nach der Faffung des Regier. Entw., und

b) bem §. 92. bas jegige Allin. 3. hingugufügen, übrigens aber benfelben unverandert angunehmen.

Der Rommiffione = Bericht motivirt dies in folgender Art:

a) Bum S. 91.

Nach bem Alin. 3. dieses S. foll ein höherer Ablösungsbetrag, als ber fünf und zwanzigfache ber Rente nicht stipulirt werden durfen. Bon einem Mitgliede ift ber Antrag gestellt worden, statt bes "fünf und zwanzigsachen," zu segen: "zwanzigfache", weil biefer Betrag im gegenwärtigen Gefete als maafigebend angenommen worben ift. Die Kommission hat jedoch biefen Antrag abgelehnt, weil berselbe bie Willensfreiheit ber Interessenten zu fehr beschränken wurde.

B) Bum S. 92.

Wenn auch die hier aufgestellte Bestimmung gerechtfertigt erscheint, weil dies selbe eine Umgehung der Borschrift des S. 91. verhindert, so ist doch das Bedensten angeregt worden, daß dieselbe auch die landschaftlichen Pfandbriefe einer Kunstigung unterwerfen könne, auch einer gleichen Gesahr die fünstigen Rentenbriefe ausgesetzt seien. Dieses Bedenken ist zwar nicht allseitig getheilt worden. Die Agrarz-Kom. hat jedoch beschlossen, zur Beseitigung jener Bedenken die Annahme solgenden Zusahes zum S. 92. in Antrag zu bringen:

"biefe Bestimmungen finden auf fammtliche Rredit-Inftitute feine Anwen-

"dung."

Die II. Kammer trat ben Antragen ihrer Kommiffion bei.1) (Stenogr. Ber. ber II. K. pro 18&3. Bb. 3. S. 1564).

1) a. Der zum S. 91. von bem Abgeordn. v. Sagen gestellte (nicht gestruckte) Berbeff. Antrag:

"bem Alin. 3. hingugufegen:

"Die bereinstige Ablöfung nach bem stipulirten Betrage wird aber nicht "gewährleistet,"

wurde abgelehnt. (Stenogr. Ber. der II. R. Bb. 3. G. 1563.)

b. Der Abgeordn. v. Gors hatte jum S. 91, folgenden Berbeff. Antrag (Drudf. Rr. 350. ad II.) gestellt:

"in S. 81. hinter Alin. 2., alfo hinter ben Borten: "auferlegt wer-

"ben" folgende Borte einzuschalten:

"Benn in ben Landestheilen, in welchen bie Hyp.: Drbn. v. 20. Dec. "1783. gilt, einzelne Theilftude eines mit Spotheken : Kapitalien bes "lafteten Grundfludes unter Auferlegung fester Gelbabgaben abvers "außert werben, so bedarf es zur Pfanbentlaftung berselben nicht einer "ausbrucklichen Einwilligung ber Gläubiger bes hauptgntes, sofern "nur:

"a) ein etwa vorbebungenes Raufgelb zur Befriedigung ber erstingrof-"firten Sppothekengläubiger bes hauptgutes verwendet, und

"b) hinsichtlich ber hierdurch nicht befriedigten Realglaubiger atteftirt

"wird, daß die Beraußerung ihnen unschadlich fei:

"Die Ausstellung berartiger Atteste gebuhrt ben Auseinanders "sehungs-Behörden — und falls das Grundstück von einem land"schaftlichen Kredit - Institute belieben ift, der landschaftlichen Be"hörbe."

Grunbe.

"Durch bas Eb. v. 9. Oft. 1807. war bie vorstehend proponirte Ein-"richtung für bas Erbpachteverhaltniß eingeführt; ber Zweck berfelben ging "babin: burch Erleichterung ber Erbverpachtungen bie Doglichkeit neuer, "fleiner Ansiedelungen zu befördern. Jest wird die Erbpacht und mit ihr "auch biefe Ginrichtung ber fogenannten Unschädlichkeits-Attefte abgeschafft. "Burbe eine ahnliche Einrichtung nicht für die Abveraußerung zu vollem "Eigenthum unter Auferlegung fester Gelvabgaben vorbehalten, fo wurde "ben Befigern verschulbeter Grundftude bie Möglichfeit ber Beraußerung "von Theilstuden fast unmöglich gemacht werben; benn zu ber Befreiung "berfelben von bem Pfanbrechte ber Sppothef - Glaubiger bes Sauptgutes "wurde in jedem Falle die Ginwilligung aller biefer Glaubiger und die "Bermittelung eines Regulative mit benfelben nach S. 91. Tit. 2. ber "Spp. D. v. 20. Dec. 1783. erforderlich fein. hiermit ware benn aber "auch bie gewiß munichenswerthe Diöglichfeit ber Erwerbung fleiner "Grundftucke im hohen Grabe bebroht. Diefem Uebelftanbe abzuhelfen und "zugleich die nothwendige Wahrnehmung ber Sppothekengläubiger burch "eine fachverftandige Behörde ficher zu ftellen, ift ber 3weck bes obigen "Antrages. Die Annahme beffelben wurde ben bereits angebeuteten volfs704 Bon d. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

C. Die Rommiffion der I. Rammer fand zu den 66. 91. und 92. nichts zu erinnern.

Das Plenum derfelben befchloß:

a) bem Alin. 3. des S. 91. die Schlugworte bingugufugen: "baffelbe gilt auch von ben SS. 53. bis 55. gebachten Renten."

im Nebrigen aber ben §. 91. unverandert zu genehmigen,1) (Stenogr. Ber. ber I. R. 1848. Bb. 5. S. 2591. und 2669);

b) im Alin. 2. des S. 92. ftatt der Worte: "feit ihrer Anlage," gu fegen: "feit ber Berfundigung biefes Befeges. "2) (Stenogr. Ber. ber I. R. Bb. 5. G. 2589. n. 2592.)

"wirthschaftlichen Rugen schaffen, ohne die Rechte ber Supothekengläubiger "irgendwie zu bedrohen; benn niemals wurden bie technischen Behorden "ein Unschablichkeite-Atteft ertheilen fonnen, wenn nicht die bem Theilftud "auferlegte und nunmehr anstatt deffelben in bas Bfanbrecht ber Gläubiger "eintretende Gelbabgabe bem Naturalertrage entsprechend, und burch bie "Abburdung ber ersteingetragenen Schuldpoften bie prioritätische Stellung "ber nicht befriedigten Gläubiger gewahrt ware."

Diefer Antrag wurde indeß zuruchgezogen und gelangte nicht zur Abstim-

mung (Stenogr. Ber. a. a. D.).

2) Der Abgeordn. Rieter hatte jum S. 91. folgenden Berbeff. Antrag (Drudf. Dr. 537. ad 3.) geftellt:

"bem S. 91. die Worte beigufügen:

"baffelbe gilt auch von bem in SS. 53. bis 55. gebachten Renten." Motive.

"Die von ber Komm. zu S. 53. und S. 55. gefaßten Befchluffe. Die "Borte "Neu auferlegte" founten sonft barüber Zweifel laffen."

Diefer Antrag fand nicht bie erforberliche Unterftugung und gelangte baber nicht zur Berathung, wurde indeß auf ben erneuerten Antrag bes Abgeordn. Risfer ber Rommiffion gur Beruckfichtigung bei ber Faffung überwiesen, worauf biefe in ihrem Berichte über bie Redaktion bes Gefeges bemerkte, daß fie ben in Rebe fiehenben Bufag hinter Alin. 3. mit Bezug auf bie beschloffene Faffung ber §§. 53. und 55. gur Bermeibung von Digverftanbniffen erforberlich halte. Die Rammer hat bies ichließlich genehmiget. (Stenogr. Ber. ber I. R. Bb. 5.

S. 2589., 2591. u. 2668).

1) a. Der Abgeordn. v. Zander, auf beffen Borfchlag bie ermähnte Abanderung im S. 92. befchloffen wurde, hatte folgenden Berbeff. Antrag

(Drudf. Mr. 542. ad 2.) gestellt:

"principaliter:

"1) im S. 92. bas Alin. 2. gu ftreichen;

"event., wenn die gangliche Streichung bes Alin. 2. nicht beliebt werben "follte:

"2) flatt ber Borte: "feit ihrer Anlage" gu fegen: "feit ber

"Berfundigung biefes Gefetes."

Grunbe.

"Dem Gefete in Beziehung auf die unfundbar fundirten Rapitalien

"rudwirkenbe Rraft beigulegen - bagu liegt fein Grund vor.

"Sebenfalls aber burfte fein Grund vorhanden fein, bie alten unfund= "baren Rapitalien noch nachtheiliger zu behandeln als tiefenigen, welche "von jest ab nur auf breißig Sahre unfundbar ausgethan werben "dürfen."

Der Antrag ad 1. wurde abgelehnt, bagegen ber Antrag ad 2. ange= nommen.

b. Gin von bem Abgeordn. Gr. v. Rittberg gestellter Berbeff. Antrag (Drudfachen Mr. 534. ad IV.), welcher bahin lautete:

"bem Alin. 2. bes S. 92. folgenben Bufat hingugufugen:

"In fo weit burch Bertrag auf die Lebensbauer bes Glaubigers die Un= "fundbarfeit bes Rapitale vereinbart ift, hat es babei fein Bewenden." D. Die II. Rammer ift auf Antrag ihrer Rommiffion ber von ber I. Rammer befchloffenen Faffungeanderung beigetreten. (Stenogr. Ber. ber

II. R. 1848 Bb. 5. S. 2755. ff.).

II. Die Bestimmungen bes §. 91. find eine Konfequeng bes im Art. 42. (Alin. 5.) der Berfaff.-Urfunde v. 31. Jan. 1850. (und wortlich gleich= lautend in Art. 40. der oftropirten Berfaff.=Urfunde v. 5. Dec. 1848) ent= haltenen Grundfates.1)

Bei erblicher Ueberlaffung eines Grundftudes ift nur bie Uebertragung bes vollen Gigenthums gulaffig; jeboch fann auch hier ein fester ablosbarer Bine vor-

behalten werben.

Das Ablof. Gefet ift aus ter Ueberzeugung hervorgegangen, baß bie Abhangigkeit tes bauerlichen Grundbesitges von dem guteberrlichen einer erfbrieflichen Benutung bes Befiges und ber Rraftigung bes Landes und feiner Bewohner hemmend entgegenstehe. "Deshalb," bemerken die mini= fteriellen Motive,2) "mußten die Refte einer vergangenen Beit, diefe noch übrig gebliebenen, ber freien Entwickelung aller Krafte der landlichen In= duffrie fcadlichen leberrefte des guteberrlich-bauerlichen Berhaltniffes befeitiget werben."

Um dies Biel zu erreichen, mußte die Gefetgebung zugleich auch Borfebrungen treffen, bag fich eines Theils neue Abhangigfeiteverhaltniffe nicht bilden, und andern Theils alte mit Umgehung bes Gefetes nicht fernerhin

entsteben fonnen.

216 Borfehrungen bagegen mablt fie folgende Mittel:

1) Erbpacht=, Erbgins= und andere dergleichen Bertrage, welche auf der Annahme eines getheilten Eigenthums beru= ben, durfen ferner nicht gefchloffen werden; foll ein Grundftud bergeftalt von dem jegigen an einen andern Bestger übergeben, daß der neue Befiger es gu vererben berechtiget wird, fo muß die Ueberlaffung gu vollem Eigenthume gefcbeben.

2) Bei ber Beraußerung eines Grundftudes durfen Laften, welche das Ablof. Bef. für ablosbar erflart, - und alle Reallaften find (mit ben Befdrankungen bes S. 6.) ablosbar, - niemals mehr borbebungen und dem veräußerten Grundftude auferlegt werden.

Rur binfichtlich fefter Gelbrenten ift eine Ausnahme gemacht, indem Diefe gmar porbedungen werden durfen, ihre Ablosbarkeit aber niemals langer, als 30 Jahre ausgeschloffen werden, und ihre Ablöfung nie hoher als jum 25fachen Betrage ber Renten ausbedungen werden barf. Werden über Diefe Granzen binaus Bedingungen gestellt, fo find fle wirfungslos.

3) Alle bereits auf einem Grundftucke ober einer Berechtigkeit ange= legten und bisher Seitens des Grundbesitzers unfundbaren Kapitalien

Motive.

wurde gurudgezogen und gelangte beshalb nicht gur Abstimmung. (Stenogr.

<sup>&</sup>quot;Saufig wird in Erbregulirunge-Berträgen flipulirt, daß der durch Ueber-"nahme des Guts begunstigte Erbnehmer verpflichtet fein foll, das geringe "Erbtheil des Miterben und Gläubigers mit 5 pCt. zu verzinsen und nicht "vor des lesteren Zode zu fündigen. Dadurch werden die Subsistenzmittel "bes mit Rapital abgefundenen Erben gefichert und es erscheint nicht ges "rechtfertigt, ihm biefe Subfifteng vielleicht in fpateren Jahren gu ent=

Ber. ber I. R. Bb. 5. C. 2589. u. 2592')

1) Bergl. ben bereits von gleicher Tenbeng, wie ber S. 91. bes Ablöf. Gef. v. 2. Marz 1850. ausgehenden S. 7. bes Land. Rultur: Cb. v. 14. Sept. 1811. (f. in Bb. I. S. 93.) und bie Erlaut. bazu. (f. Bb. II. S. 95-96.)

werden nach 30 Jahren von Berfundung des Ablof. Bef. fundbar, und bei bon ba ab einem Grundftude oder einer Berechtigfeit neu aufzuerlegenden Rapitalien fann niemals eine langere, ale bochftens 30fab= rige Unfundbarkeit vorbedungen werden.

Hieran reihen fich folgende Bemerkungen:

A. Bum S. 91.

1) Dos Min. 1. geftattet fortan bei erblicher leberlaffung eines Grund= ftuctes nur die Uebertragung deffelben zum vollen Eigenthume.1)

Somit ift:

a) Die Konstituirung eines getheilten Eigenthums, mithin insbeson= bere Die Gingehung von Lebno = und Erbzine = Berhaltniffen, un statthaft,2) wie dies denn in Betreff der Lehne auch noch ausdrucks-lich durch den Art. 40. der Verfass. Urfunde v. 31. Jan. 1850., und, nachdem folder durch das G. v. 5. Juni 1852. (G. S. 1852. S. 319.) wieder aufgehoben worden, gleichmäßig durch den Art. 2. diefes letteren

angeordnet worden ift.

Der Art. 40 der Berfaff. = Urfunde v. 31. Jan. 1850. beftimmte au fer= dem noch, daß die Stiftung von Familien-Fideikommiffen (als einer Gattung des getheilten Eigenthums') unterfagt fein foute; Dies Berbot ift indeß in das G. v. 5. Juni 1852., welches den Art. 40. der Verfaff.=Urkunde aufgehoben hat, nicht übernommen worden, folglich die Errichtung neuer Familien - Fibeifommiffe gegenwärtig wieder ftatthaft, und insofern alfo auch der g. 91. des Alblof. Gef. v. 2. Marg 1850. für ab= geandert zu erachten.4)

b) Unftatthaft ift ebenfalls die Errichtung neuer Erbpachte = Ber = haltniffe,5) indem dabei dem Erbpachter nicht das volle Eigenthum an bem Grundftude, fondern nur an der Erbpachtegerechtigkeit gufteht. 6)

2) In Betreff ber bestehenben Lehne und Erbzinsguter hat ber S. 2. (sub. Mr. 1. u. 2. bes Ablof. Gef. v. 2. Dlar, 1850.) bas Obereigenthum bes Lehnsherrn und des Erbzinsherrn für aufgehoben erklart, und dem Erbzinsmanne das volle Eigenthum am Erdzinsgute (lediglich mit der Beschränsfung, welche sich aus S. 5. a. a. D. ergiebt) beigelegt.

6) Bergl. hieruber Roch's Lehrb. bes Preuß. Privatrechts, Bb. I. S. 436.

S. 262. u. S. 520. S. 329.

<sup>1)</sup> Das A. E. R. unterscheibet befanntlich, nach ber Lehre ber Reueren, welche bas Eigenthum ale aus verschiedenen felbftftandigen Rechten gufammengefest darstellen, nach ber Zuständigfeit dieser Rechte, jenachdem davon bas eine ober bas andere in verschiedenen Sanden ist, verschiedene Arten des Eigenthums, Das volle Eigenthum (dominium plenum) ift dann verhanden, wenn alle in bem Eigenthume begriffenen Rechte (bas Recht tie Cache gu befigen, ju ges branchen und fich berfelben zu begeben) in Giner Sand vereiniget find (A. 2. R. I. 8. S. 9.). Sind bie in bem Eigenthume begriffenen verschiedenen Rechte in ben Sanden verschiedener Bersonen, so ift daffelbe ein getheiltes; wer nur bie Proprietat der Sache ohne das Nugungsrecht hat, heißt Eigner (Obereigenthumer, dominus directus) und wer bas Angungerecht und zugleich einen Theil an der Proprietat hat, bem wird ein nugbares Gigenthum an ber Sade beigelegt. (88. 16. 19. 20. a. a. D. u. I. 18. 88. 1. ff.). Eingeschrankt heißt bas Eigenthum, wenn bem Eigenthumer zwar keines ber barunter begriffenen Rechte abgeht, wohl aber gewiffe Arten ber Ansübung eines ober bes anderen berfelben verfagt find (8. 21. a. a. D).

<sup>3)</sup> Bergl. A. R. II. 4. §§. 72 u. 73.
4) Bergl. das R. bes Min. für landwirthschaftl. Ang. v. 30. Oft. 1851.
(Min. Bl. d. i. B. 1851. S. 256. Ar. 278., s. in Bd. I. S. 201—202.)
5) In Betress der bereits bestehenden Erbpachts-Berhältnisse gilt nach
§. 2. Ar. 2. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850., was oben in der Note 2. bezüglich ber Erbginsguter bemerft worden ift.

2) Das Alin. 2. beftimmt, bag, mit Ausnahme fefter Gelbrenten, Laften, welche nach bem Gef. v. 2. Marg 1850. ablodbar find, einem Grundftude fortan nicht auferlegt werben burfen. Da ber §. 6. a. a. D. nur beständige Reallasten für ablosbar nach ben Borschriften bes Ablof. Gef. erklart, so ergiebt sich von felbst, welche Lasten im §. 91. gesmeint find. Es durfen mithin insbesondere keine Dienste, Abgaben in Rornern ober anderen Maturalien, Behnten und Befigver= anderunge = Abgaben, mehr fonftituirt werden. 1)

3) Bum Alin. 3.

Die Ablofung neu (b. h. nach Bertundigung bes Ablof. Gef. p. 2. Marg 1850.) auferlegter fefter Geldrenten barf nicht durch die Renten = banten erfolgen. (Bergl. S. 6. des Rentenbant = Bef. v. 2. Marg 1850.).2)

4) Konnen fefte Geldrenten, welche bisher unfund bar maren, jest nach fechemonatlicher Rundigung fofort abgeloft werden, wenn auch eine Bojabrige Frift feit ber Auferlegung, oder feit ber Berfundigung des Ablof.

Bef. noch nicht abgelaufen fein follte?

a) Die Ben. Rom. zu Stargard hat in ber Inftruft. v. 12. Marg 1851. bejabet; benn wenn bas Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850. etwas Underes hatte bestimmen wollen, fo batte bies, wie im S. 92. bezüglich ber Rapitalien, ausdrudlich gefchehen muffen. (Sprengele Ablof. Gef. S. 23.).

b) Das Revisions = Rollegium fur Landes = Rultur = Sachen ift berfelben Unficht, indem baffelbe (in dem Ert. v. 20. Febr. 1852.)

ausführt,

daß ein bei feiner Ausbedingung als "nicht ablosbar" bezeichneter Erbpachte = Kanon durch das Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850. (§. 97.) ablösbar geworden, und auf ihn die Ausnahme = Bestim= mungen der §§. 91. und 92. a. a. D. feine Anwendung finden.

Die Brunde ber Entscheidung bemerten:

Der fragliche Ranon gehört zu ben Abgaben und Leiffungen, welche S. 6. bes Ablös. Ges. v. 2. Mar; 1850 für ablösbar erklart und bei welchen nach §. 93. 1. c. die Ablösbarkeit lediglich nach den Borschriften dieses Ges. ohne Rücksicht auf die früher darüber abgegebene Willenserklarungen zu beurtheis

Er fallt nicht unter bas Alin. 2, bes S. 92, I. c., benn biefes bestimmt nur für bisher unfundbare Rapitalien, nicht aber für bisher unablösliche Abgaben,

bag ihre Runbigung erft nach Ablauf einer 30jahrigen Frift ftatthaft fei.

Es findet auf ihn aber auch nicht der § 91. l. c. Anwendung. Rach biesem S. kann zwar "von jest ab", b. h. von der Berkundigung des Ges. ab, eine feste Geldrente auf ein Grundstück gelegt und die Kündigung (Ablöjung) einer "nen aufgelegten" Geldrente auf einen 30 Jahre nicht übersteigenden Zeits

2) In Betreff ber vor Berfündigung des Ablöf. Gef. festgestellten Gelbren-ten, vergl. das R. des Min. für landwirthschafts. Ang. v. 17. Mai 1852. (Min. Bl. d. i. B. 1852, S. 141. Nr. 134., s. in Bd. I. S. 197.).

<sup>1)</sup> Es ift bie Frage aufgeworfen worden, ob ber S. 91. ber Aussehung eines Auszuges ober Altentheils in Naturalleistungen entgegenstehe? Da indeff ein Andzug feine bestandige (ablosbare) Reallast, fondern nur eine geit= weife gaft auf Lebenszeit des Berechtigten ift, fo ift die Berneinung bet Frage unbebenflich. (Bergl. Robe's Lehrzeit. Jahrg. 1850. G. 22.). - Cbenfowenig ist auch die Konstituirung eines Wohnungsrechtes und der Verbinds lichfeit zur Erhaltung eines Gebäudes in baulichem Stande für unstatthaft zu erachten (f. Zuf. IV. suben Rr. 2. zum S. 6., oben S. 331.), wohl aber die der Berbindickfeit der Gutscherrschaft zur Unterhaltung des Wehrs einer abgabenpflichtigen Dtuhle (f. Buf. IV. sub Dr. 1. ebendaf., oben S. 329 ff.).

raum ausgeschloffen werben. Das mas von jest ab für eine neu aufgelegte Gelb= rente angeordnet ift, gilt aber nur ausnahmeweife für Belbabgaben, bie gur Beit der Berfundigung bes Gefeges ichon bestanden, namlich, wie ber Schlug bes Alin. 3. bes S. 91. bestimmt, nur fur biejenigen Renten, beren bie SS. 53-55.

1. c. gebenken, also nur

1) für folche Gelbrenten, bei benen bas Rapital, burch welches fie funftig abs geloft werben fonnen, nach bem bisherigen gefetlichen Ablöfunge-Sage ber Rapitalifirung gu 4 Prozent im Boraus bestimmt und gugleich entweder eine Frift gur Bahlung biefes Rapitale festgefest ober aber bie Befugniß gur Kundigung besselben nicht blos dem Berpflichteten, sondern auch dem Bercchtigten vertragsmäßig eingeräumt ift, reste, gesehlich (cf. S. 75. der Gem. Th. D. v. 7. Juni 1821) zusteht (SS. 53. 54. coll. S. 52. des Abslösungsges. v. 2 März 1850) und

Ablösunge : Sat ber Rapitalifirung ju 4 Prozent im Boraus festgefest ift

(§. 55. ibid.).

Gerabe biefe Schlugbestimmung bes Alin. 3. bes §. 91. 1. c. giebt auf bas Deutlichste zu erkennen, bag jene Anordnung wegen ber Ausschliegung ber Run= bigung auf 30 ober weniger Jahre nicht auf alle vor Berfundigung bes Abiöf. Gef. entstandene Geld-Abgaben Anwendung findet, also auch nicht auf den Kanon, welcher zu ben in ben §§. 53-55. l. c. gebachten Gelbrenten nicht gehört. Siernach hat bie in einem Bertrage ausbedungene Unablösbarfeit beffelben

jest weber bie Birkung, baf er ohne freie Bereinigung beiber Theile überhaupt unablöslich ift, noch bie Birkung, baf er erft nach Berlauf von 30 Jahren, fei es vom Abschluffe biefes Bertrags ober von der Berfundigung bes Abibs. Gef. v. 2. Marg 1850 an gerechnet, abgeloft werben fann.

(Beitschr. des Revis. Rolleg, Bb. 5. S. 70-72.).

B. Zum S. 92.

a) Der S. 92. befchrantt die Unfundbarfeit ber einem Grundftude oder einer Gerechtigkeit auferlegten oder darauf angelegten Rapis talien.

Da die betreff. Borschriften gang allgemein ertheilt worden, fo muß angenommen werden, daß fie fich nicht blog auf Rapitalien, welche auf bauerliche Grundftucte ausgethan find ober ausgethan werben follen, fonbern auf jede Art von Sppothekenbeleihung beziehen. Mur auf Rreditinftitute, alfo auf die von diesen gegebenen Darlehne beziehen fie fich nicht, mithin weder auf landschaftliche Pfand=, noch auf Rentenbriefe. Die Rund. barteit der Darlehne folder Institute richtet fich nach den für fie gegebenen

besonderen Wefegen.

Dag dies die richtige Auffaffung ber Bestimmungen bes S. 92. fei, und daß diefelben nicht, - wie etwa angenommen merben konnte, - nur auf Rapital = Auferlegungen, Die bei Auseinanderfepungen (Ablöfungen, Regulirungen, Gemeinheits = Theilungen) vorfommen, zu beschränfen find, ergiebt fich fcon aus der Abficht des Gefetes, welches außer dem Zwecke der Entlaftung auch noch den verfolgt, einer neuen Belaftung der Grund= ftude mit immerwährenden, unabloslichen Laften vorzubeugen, und zu verbuten, daß dergleichen Laften unter irgend einem Schein, fei es der einer Gelbrente oder eines Darlehns verfteckt werden fonnen. Denn die Unab-loslichkeit der Laften und die Unfundbarkeit der Darlehne wirken gleich nachtheilig auf die Berhaltniffe des Befigers. Gerade in diefem gemeinfamen Nachtheil aber liegt der Grund wie der Ablösungen, fo auch diefer Bestimmungen. 1)

Es erhellet übrigens die Richtigkeit diefer Auffaffungeweise auch noch barans, daß die Motive zum S. 92. des Regier. Entw. ausdrudlich

NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSONS

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE 1) Bergl. Robe's Lehrzeit. Jahrg. 1850. S. 22.111

bemerken, daß die betreff. Bestimmungen aus der in ber Rheinproving geltenden Frangofischen Besetgebung entnommen feien,1) auf welche ba= ber guruckzugeben ift. Der Code Napoléon ftellt aber in Diefer Beziehung folgende Grundsätze auf. Nach Art. 530. ist jede als Kauspreis eines un-beweglichen Gutes oder als Bedingung der lästigen oder unentgeltlichen Abtretung eines Grundstückes auf immer bestellte Rente, ihrer Natur nach, rückfäuflich; es steht aber dem Gläubiger frei, die Klauseln und Bedin-gungen der Einlösung festzusetzen; auch ist ihm verstattet, sich auszubedingen, bag die Rente nicht eber, als nach Ablauf einer gewiffen Beit, Die jedoch niemals über dreißig Jahre binausgeben darf, ausgelöft werden foll. Beder dem entgegenlaufende Bertrag ift ungultig. - Ferner bestimmen die Art. 1909-1911 (in der Lehre von Darlehnen auf Binfen), daß es gu= läffig fein foll, fich gegen ein Rapital, welches der Darleiher nicht wieder= zufordern verfpricht, Binfen vorzubehalten, in welchem Falle bas Darlebn ein Rentenvertrag ift. Eine solche Rente barf auf immer ober auf Les-benezeit festgefest werden; Die fortwährende Rente aber ift, ihrer Natur nach, wiederfauflich (einlösbar). (Art. 530). Mur fo viel durfen die Bar= theien ausmachen, daß die Ginlosung nicht eber, als nach Ablauf einer gewiffen Beit, die jedoch nicht über gehn Sahre betragen burfe, erfolgen konne, und daß fie nicht erfolgen folle, ohne daß der Gläubiger eine gemiffe be= ftimmte Beit zum Boraus bavon benachrichtiget fei.2)

Es leuchtet ein, daß jeder Bertrag, — fei er ausdrücklich als ein Ren tenvertrag bezeichnet, oder in die Form eines Rauf-, Darlehns- oder anderen Rechtsgeschäftes gekleidet, — wodurch auf ein Grundstück oder eine Gerechtigkeit eine Geldsumme unfund bar angelegt wird, unter diese Rathegorien fällt und daß es daher, nach den Grundsägen des §. 92., auch bei gewöhnlichen Spootheken-Darlehnen unstatthaft ift, eine langere,

ale dreißigjährige Unfundbarfeit vorzubedingen.

b) Nach den Vorschriften bes §. 92. besteht ein Unterschied zwischen von jest ab neu auszuleihenden Kapitalien und folden, die schon auszgeliehen sind. Bei den ersteren — den neu auszuleihenden — werden beide Theile, Darleiher und Schuldner, nach 30 Jahren bas Kündigungszecht wieder erlangen; denn das im Gesetz ausgesprochene Verbot ist ein unbedingtes, trifft also Darlehnsgeber und Darlehnsnehmer zugleich. Bei jest schon ausgeliehenen Kapitalien ist aber eine längere Unfündbarkeit bloß zu Gunsten des Grundbessitzers ausgeschlossen; nur ihm ist das

Il est neanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions

du rachat.

Art. 1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prê-

teur s'interdit d'exiger.

Dans ce cas, le pret prend le nom de constitution de rente.

Art. 1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel, ou en viager.

<sup>: 1)</sup> Bergl. oben G. 702.

<sup>2)</sup> Die in Bezug genommenen Artifel des Code Nopoléon sauten dahin:
Art. 530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la venite d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier est essentiellement rachetable.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu' apres un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans; toute stipulation contraire est nulle.

Art. 1911. La rente constituée en perpéteul est essentiellement rachetable. Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu' elle auront déterminé.

710 Bon b. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

Recht der Kundigung beigelegt, mahrend der Darleiher vor wie nach feinerfeits die Unfundbarkeit bestehen laffen muß. 1)

#### 3um §. 93.

I. Der S. 93. lautete im Regier. Entm. folgendermaagen:

Bei Berftudelungen von Grundftuden muffen folche Reallaften, welche ben Bestimmungen bes S. 64. unterliegen, entweber burch Kapital ober nach ben Bor-schriften bes Gefetzes vom heutigen Tage über Errichtung von Rentenbanken abges löft werben.

Gefchieht biefes nicht, fo bleiben fur folche Reallaften bas Sauptgrundftud

und bie Trennftucke in solidum verhaftet.

Dagegen ift ber Berechtigte hinfichtlich folder Renten, welche ben Bestimmungen bes §. 64. nicht unterliegen (§§. 53. bis 55. 65. 66. und 91.) verpflichtet, sich eine Bertheilung biefer Renten auf die Trennstücke, nach Berhaltniß des Werths berfelben gefallen zu laffen.

Er ift jedoch ju forbern berechtigt, bag biejenigen Renten-Betrage, welche nach ber Bertheilung jahrlich unter vier Thaler betragen, burch Rapitale-Bahlung Sei-

tens bes Pflichtigen abgeloft werben.

Der S. 2. Des Eh. v. 14. Sept. 1811. wegen Beforberung ber Landes Rulstur wird aufgehoben.

#### A. Die Motive bemerken hierzu:

Bei Zerstückelung von Grundstücken ist wegen Bertheilung solcher Reallasten, welche durch die Rentendank abgelöst werden können, keine besondere Bestimmung ersorderlich, indem es sowohl dem Berechtigten als dem Berpstichteten freisteht, die Ablösung durch die Rentendank herbeizusühren; eine Bertheilung solcher Reallasten vor deren Berwandlung in Geldrente und vor Ueberweisung der letzteren an die Rentendank wurde daher eine überstüffige Weiterung sein. Wie es aber bei Zersstücklung von Grundstücken zu halten, auf welchen Kenten für die Kentendank haften, darüber ist das Ersorderliche in dem Gesetzeschnwurf über die Kentendansken enthalten.

Dagegen waren rucksichtlich folder Reallasten, welche nicht durch die Rentens banken abgeloft werden können, besondere Bestimmungen ersorberlich, ba der §. 29. ber Ablos. D. v. 7. Juni 1821. durch das gegenwärfige Geses mit aufgehoben wird und die Bestimmungen bes §. 2. des Kultur Eb. v. 14. Sept. 1811. nicht

ausreichen.

Es find baher hier bie wesentlichen Bestimmungen ber beiben vorerwähnten Gefegesstellen wieder aufgenommen worben.

B. Die Kommiffion der II. Kammer beantragte die unberans derte Annahme des §. 93., indem ste bemerkte:

Bu biesem S. waren von mehreren Mitgliebern Antrage wegen Abanberung bes Berfahrens in Dismembrationssachen und resp. bei Bertheilung ber Abgaben in ben letztern gestellt worden. Es sind jedoch dieselben wieder zurückgezogen worden, weil die Rommission es für zweiknäßig erachtete, bergleichen Antrage bei Berathung des Geseh-Entwurfs über die Abanberungen des Dismembrations-Ges. v. 3. Jan. 1845 ber Begutachtung zu unterziehen. Gegen die einzelnen Bestimsmungen bes S. sind keine Erinnerungen angebracht worden.

Das Plenum ber II. Kammer trat bem, ohne Diskuffton, bei. (Stenogr. Ber. ber II. K. 1848 (Bb. 3. S. 1564.)

C. Die Kommiffion ber I. Kammer brachte dagegen bie jegige Faffung in Borfchlag und motivirte bies in folgender Art:

Bu S. 93. wurde barauf aufmerkfam gemacht, bag ber S. 93. in Alin. 2. bie Bestimmungen bes S. 2. bes Kultur. Eb. v. 14. Sept. 1811 nicht allein, fondern auch die Bestimmung bes S. 2. bes Gef. für bas herzogthum Westphalen, v. 18.

<sup>1)</sup> Bergl. Robe's Lehrzeit. Jahrg. 1850. S. 22.

Juni 1840 1), welche unter anderen auch in gewiffen Fallen ber Diemembration bie Solibaritat ausschließt, abanbert.

Da jedem Theile Die Propotation auf Die Rentenbant freifteht, fo ift eine por-

herige Bertheilung ber Abgaben auf die Trennstücke unnöthig.

Es ift daher ein Antrag auf abgeanderte Faffung bes Alin. 1. und auf Alle-girung bes genannten S. im Alin. 4. gestellt und angenommen worden. Die Kommission beantragt die Annahme bes S. in der von ihr vorgeschlagenen

(jegigen) Faffung.

Das Plenum der I. Kammer ift bem, ohne Diskuffton, beigetreten.

(Sten. Ber. ber I. R. 1848 Bb. 5. S. 2592.)

D. Die II. Kammer hat fich schließlich, auf den Antrag ihrer Kom= mifflon, mit den von der I. Rammer befchloffenen Modifikationen des §. 93. einverftanden erklärt. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1848, Bb. 5. G.

2755 ff.)

II. Das erheblichste Sinderniß der Dismembration bildet die folidarifche Berhaftung der einzelnen Theile eines zerftuckelten Grundftuckes für die auf demfelben haftenden Reallaften. Da bie Berfaff.-Urkunde v. 31. Jan. 1850 (im Art. 42.) die Theilbarkeit des Grundeigenthums ausdrücklich ge= währleiftet hat, fo bedurfte es einer Bestimmung, durch welche die Real= berechtigten gezwungen werden, fich eine verhaltnigmäßige Bertheilung der Laften auf die Grundftuck = Parzellen gefallen zu laffen. Gine folche Bor= schrift bestand bereits fruber für einzelne Landestheile, namentlich war fle im S. 29. der Ablof. Ordn. v. 7. Juni 1821 ausgesprochen worden. 2) Da das Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 (im S. 1.) Diefe Beftimmungen fur auf= gehoben erklart bat, fo mußte es anderweitige an deren Stelle fegen und Dies hat ber S. 93. beffelben gethan, indem er im Befentlichen die Grund= fate des (durch ihn ebenfalls aufgehobenen) nicht mehr ausreichenden S. 2. des Landes = Rultur = Ed. v. 14. Sept. 18113) und des S. 29. der Ablof. Ordn. v. 7. Juni 1821 wieder aufnimmt und folche verallgemeinert.

Das Alin. 1. bes §. 93. bestimmt zwar, daß bie Solidarhaft folcher Reallasten, welche nach S. 64. zu beurtheilen find, auf so lange bestehen bleiben foll, ale fie nicht durch Kapital oder durch Vermittelung der Ren= tenbanken abgeloft worden find; allein diefe Beftimmung bildet nur fchein= bar eine Ausnahme von der allgemeinen Regel. Denn der Antrag auf Berwandlung der ermähnten Laften in Rente und auf Uebernahme der Rente auf die Rentenbank fann zu jeder Zeit sowohl von dem Bervflich= teten, als von dem Berechtigten gestellt werden. Der S. 20. des Renten=

bank-Gef. v. 2. März 1850 schreibt aber vor:

Bei Berftudelung von Grundftuden, auf welchen Renten fur bie Rentenbanten haften, finden auf diese Renten die geseiglichen Borfchriften über die Staatsfleuern ebenfalls Anwendung.

Die Direktion ber Nentenbank kann jedoch verlangen, daß in foldem Falle Rentenbetrage, welche nach ber Bertheilung ber Nente jahrlich weniger als 5 Sgr.

betragen, sofort durch Rapitalzahlung abgelöst werden.

Gine Bertheilung berartiger Laften vor ihrer Ablösung wurde baber nur

unnothige Weiterungen und Roften verurfachen. 4)

Much die Sypothekenschulden und die Ansprüche Nachfolge = Berechtigter fteben der Theilbarkeit des Grundeigenthums hemmend im Bege. Der

4) Bergt, die Motive tes Regier, Entw. jum S. 93. (f. oben S. 710).

The state of the state of 1) Bergl. dies, im Uebrigen nicht aufgehobene Gefet in Bb. I. S. 304. 2) Bergl. oben S. 120. sub 3.

<sup>3)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 92. - Bergl. auch bie Erlaut. gum S. 2. bes Lanbee-Rultur: Eb. v. 14. Sept. 1811. (f. oben S. 87-88.).

S. 5. bes Eb. v. 9. Oftober 18071) batte bagegen eine Abbulfe gemabrt. indem er die Bererbpachtung von Grundftude-Bargellen unter gewiffen Bedingungen ohne Konfens der Sypotheken-Gläubiger und Agnaten geftattete. Nachdem indeß die Berfaff. Urkunde v. 31. Jan. 1850 (Art. 42. Alin. 5.) und der §. 91. des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 die Vererbpachtung für ein unzuläffiges Beraugerungs = Gefchaft erklart haben, war es nothwendig, abnliche Erleichterungen fur ben Berkauf fleiner Theile von Grundftuden einzuführen, wie folche früher für Erbpachte = Bertrage beftanden haben. Diefem Bedurfniß ift durch das G. v. 3. Marg 1850, betr. den erleich= terten Abverkauf fleiner Grundftucke (G. S. 1850. G. 145) abgeholfen morben. 2)

III. Die Gefetgebung, betr. die Zertheilung von Grundftuden ift im Ihl. II. sub V. (f. oben S. 112—203) im vollftändigen Zusammenhange

erläutert worden, worauf daher hiermit verwiesen wird. 3)

IV. Die Ben. Rom. ju Stendal ertheilt in ihrer Inftrutt. v. 12. Marz 1851 in Bezug auf die Ausführung bes S. 93. folgende Un= weifung:

Benn bei einer Ablösung Grundstücke intereffiren, welche mehr ober weniger parcellirt find, ohne daß in Folge beffen bereits eine Bertheilung der auf dem Hauptsgrundstücke haftenden Reallasten rechtsverbindlich stattgefunden hat, so sind mit Rucksicht auf die Bestimmungen dieses S. und des S. 20. des Rentenbankges, die ablösbaren und in casu auch abzulofenden, refp. in Rente gn verwandelnden Reals laften nach Maaggabe ber fontraftlichen Stipulationen zwar ex officio zu vertheilen, und hiernach ift die Ablösung vorzunehmen; wenn aber die Bertheilung auf Grund ber Parcellirungs Kontrafte nicht nach Berhältniß des Werths der Trennstücke zu bem Sauptgrundstücke erfolgt und die Berpflichteten nicht durch Baarzahlung ablofen, fondern die Bermittelung ber Rentenbant in Anspruch nehmen, hat der Roms missarius zu begutachten, ob die von den einzelnen Grundstücken der Rentenbank zu überweisenden Renten nach Maaßgabe des §. 56. des Ablos. Ges. sicher siehen. Es ist jedoch nur auf solche Dismembrationen Rücksicht zu nehmen, welche ben Eigenthums Uebergang an die Erwerber der dismembrirten Parcelle schon zur

Folge gehabt haben. Dazu gehört, bag ein gerichtlicher Bertrag vorliegt und bie

Uebergabe erfolgt ift.

Sind bereits vorher die Reallaften mit Einwilligung bes Berechtigten vertheilt, fo hat es babei fein Bewenden. Fehlt es aber an biefer Einwilligung, fo muß bie Brufung bes Rommiffarii und event. angemeffene Abanberung erfolgen, obgleich es bei der rechtsgultigen Ginigung der Intereffenten unter fich verbleibt und beshalb ber, welcher mehr Renten, als ihm nach ber Bereinigung gufteben, übernehmen muß, gu entschädigen ift.

Bie bies geschieht, ift bann zugleich bei ber Ablöfung festzustellen.

(Sprengel's Ablof. Gef., G. 24.)

V. Bergl. auch die Erlaut. zum Rentenbank = Bef. v. 2. Marg 1850 SS. 20. und 64.

# Bu & . 94 und 95.

I. Die SS. 94. und 95. find wortlich nach ber Faffung bes Regier. Entw. angenommen; indeß war in letterem bas Alin. 5. Des S. 95. nicht enthalten, welches vielmehr erft von der Kammer hinzugefügt worden ift.

1) Beral. in Bb. I. G. 34.

<sup>2)</sup> Bergl. Die Erlaut. jum S. 5. bee Eb. v. 9. Oft. 1807. (f. oben S. 42. bis 43.) und ben Abschn. betr. Die Bertheilung von Grundfluden, oben G. 121. sub IV. 2.

<sup>3)</sup> Insbesondere in Betreff ber Modififationen ber früheren Dismem= brations-Gefetgebung burch die Berfaff.-Urfunde und burch bas Ablof. Gef. und bes Rentenbant-Gef. v. 2. Marz 1850. vergl. oben S. 128-129., S, 135-136., S. 140-141, S, 170, sub 7, ad b. u. S, 178-182,

A. Die Motive bes Regier. Entwurfs bemerfen zu ben §§. 94. und 95 .:

In ben früheren Entwurfen war eine Borfchrift in Aussicht gestellt, bag, wenn in einer Gemeinde von Seiten auch nur Gines Berechtigten oder Berpfliche teten auf Ablösung eines Dienstes ober einer Abgabe angetragen worben fei, die Ablösung aller in tiefer Gemeinte vorfemmenden Abgaben und Leiftungen von

Amts wegen vorgenommen werben folle.

Diefer Grundsat, der allerdings eine schnellere und minder kofispielige Durchs führung der Ablösungen zu erzielen geeignet ware, hat von mehreren Seiten Beisfall gesunden, und es ift sogar verlangt worden, ihn dahin zu erweitern, daß die Ablösungen überall von Amtswegen vorzunehmen, oder dieselben wenigstens, sos bald darauf provozirt wird, stets mit den Gemeinheitstheilungen von Amtswegen zu verbinden seien.

Ben anberen Seiten ift bagegen eine berartige Vorschrift entschieden als uns aweckmäßig und die Willensfreiheit der Betheiligten verlegend angesochten worden. Namentlich ist dieses von den Auseinandersetzungs-Behörden solcher Provinzen gesschehen, in welchen häusig in ein und derselben Gemeinde die zu Reallasten Berspsticken mehreren Berechtigten gegenüber stehen und sogar in der Regel von einem und bemfelben Grundstude an verschiedene Berechtigte Abgaben 26. zu

leiften finb.

Es läßt sich in der That auch nicht verkennen, daß zwischen solchen Grunds Abgaben und Leistungen verschiedener Berpflichteter an verschiedene Berechtigte fein innerer Jusammenhang besteht, und daß z. B. fein Grund obwaltet, weshalb, wenn A. eine Abgabe an den B. ablösen will, nunmehr auch C. und D., welche mit dem A. an einem Orte wohnen, ihre Abgaben und Leistungen an den E. und F. 2c. ablösen sollen. Abgesehen hiervon hat es auch erhebliche Schwierigkeiten, eine Ablösung gegen den Willen des Berechtigten und des Verpflichteten vorzusnehmen; auch würde für folche Verhältnisse ein ganz neues Kontumazials-Verfahren geschaffen werden muffen.

In Erwägung biefer Bebenfen hat ber vorliegende Entw. im §. 95. ben Mittelweg eingeschlagen, daß die Brovokation auf Ablösung Seitens eines Berechtigten sich steis auf Ablösung aller Reallasten erstrecken solle, welche für ihn auf ben Grundftücken besselben Gemeinbeverbandes haften, und daß bei einer gemeinkaftlichen Berhaftung dieser Grundftücken mit denen einer anderen Gemeinde auch diese legteren in das Ablösungsversahren mit hineingezogen werden sollen. Auf tiese Weise wird eine zu weit gehende Beschränkung der Willensfreiheit der Interessenten vermieden und theilweise wenigstens der Zweck erreicht, die Auseins

andersetzung rascher und mit minderen Roften durchzuführen.

B. Die Kommiffion der II. Kammer fand zu dem S. 94. nichts zu erinnern, beantragte dagegen zum S. 95. zwei Bufat = Bestimmun = gen dabin:

1) Fur bie Anbringung ber Provokation wird überhaupt eine Frift bis jum 1. Jan. 1855 geset; wird biefe nicht inne gehalten, so werden mit dem Ablaufe berselben alle bei Berkundung bes gegenwartigen Gesets bestehenden und nach bem S. 64. bes Lettern ablösbaren Reallasten als erloschen und aufgehoben erachtet.

2) Die interimistischen Regulirungen ber guteherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe in ber Provinz Schlesten, welche auf Grund ber mit provisorischer Gultigkeit
ergangenen Berordn. v. 20. Dec. 1848 durchgeführt worden, sind von ber Auseinandersetzungs Behörde auf ben Antrag ber Beiheiligten ober von Amtewegen
burch Berhandlungen mit ben Betheiligten in besinitive Auseinandersetzungen umzuschanfen. Es findet daber auf solche die vorstehend angebrohte Praflusion ber
Ansprüche keine Anwendung.

Bur Motivirung Diefer Antrage bemerkte Diefelbe:

Ad 1. Bon sammtlichen Mitgliebern ist es als ein bringendes Bedurfnis anerkannt worden, daß im Wege der Gesetzgebung auf die schleunige Lösung des Berdaltnisses zwischen den Berechtigten und den Dienste und Mbgabempstichtigen hingewirft werde. Es ift baher auch von keiner Seite eine Beschränkung der von der Regierung vorgeschlagenen Bestimmung beantragt worden. Dagegen haben mehrere Mitglieber noch eine Erweiterung derselben verlangt. Von einem Mitgliebe ist beantragt worden, auch auf die Provokation eines einzelnen Berpstichteten die

Regulirungen und Ablöfungen hinfichtlich aller Grunbftude berfelben Gemeinbe refp. Gemeindeflur von Amtewegen zu bewirfen; von einem andern Mitgliebe, nach Ablauf einer Frift von funf Jahren überall von Amtowegen mit den Regulirungen und Ablösungen vorgehen zu lassen, und von einem britten Mitgliede, für die Ansbringung der Provokation eine Praklusivfrist bis zum 1. Jan. 1860 unter der Berswarnung des Berlustes der Berechtigungen zu bestimmen, von einem vierten Mits gliebe aber, ben Braflufiv : Termin nicht auf ben 1. Jan. 1860, fonbern auf ben 1. Januar 1855 festzufegen.

Unter Bermerfung ber übrigen Antrage hat jeboch bie Dajoritat fur bie Ans nahme ber von ihr beantragten Bufag : Bestimmung gum §. 95. fich enticheiben gu

muffen geglaubt.

Die Majoritat ift hierbei von ber Unficht ausgegangen, bag bie Ginleitung eines Offizial Berfahrens, wenn beibe Theile Die Ertheilung ber nothigen Ausfunft verweigern, immer ohne Erfolg bleiben murbe, wenn man mit benfelben nicht für den Fall der Beigerung eine Bratlufion der Anspruche verbinden wollte. Ift Lettere aber nöthig, bann erscheint auch die Anordnung eines vorherigen Berfahrens von Amtewegen entbehrlich.

. Ad 2. Einen zweiten Bufat zum S. 95. macht ber S. 16. ber proviforifchen Ber= orbn. wegen interimiftifcher Regulirung ber gutoferrliche bauerlichen Berhaltniffe in ber Proving Schlefien ') erforberlich. Der Lettere bestimmt :

"Jeder Barthei bleibt es vorbehalten, fobald funftig bie in Aussicht "ftehenben neuen Gefete über bie guteherrliche bauerlichen Berhaltniffe und "Ablöfungen verfundet fein werben, auf Grund berfelben eine befinitive "Auseinanderfetzung zu beantragen. Bis bahin aber, wo in Folge eines "folden Antrage ein Anderes rechtsverbindlich festgefest fein wird, bleiben "die von ben Schiedsgerichten abgefaßten interimistischen Regulative in Rraft.

"Bur ben Beitraum bis jur Berfundung ber gebachten Gefege tann feiner "von beiben Theilen einen aus ber Sohe ber interimistischen Rente entnoms "menen Anspruch auf Rudzahlung ober Nachzahlung geltend machen."

Rach biefer Bestimmung ift bie Provofation ber Betheiligten auf Umichaffung folder interimistischen Regulirungen in besinitive nicht an eine Frist gebunden; eine solche wurde daher zu jeder Zeit noch angebracht werden können. Die daburch einstretende Unsicherheit in den Besits und Nechtsverhaltnissen ist aber für die Bes theiligten um fo mehr mit Rachtheilen verbunden, ale nach S. 8. ber proviforifchen B. auf die Ablofung der Laudemien und die Abgeltung der Servituten ohne Einsverftandniß bei den Bartheien folde interimiftifche Regulirungen nicht ausgedehnt worden find, mahrend nach bem Gefet : Entw. wegen Ablofung ber Reallaften bei einer befinitiven Auseinanderfetung jene Berhaltniffe aufgehoben werben, und ferner im S. 11. die Bergütigung für Gegenleistungen, welche ein zu Diensten Berpflich= teter in der Ueberlaffung eines gewiffen Antheils an ben eingeerndteten ober gum Ausbrufch gefommenen Felbfrüchten zu fordern hat, vorläufig in Rente mit bem ausbrucklichen Borbehalte der Ausgleichung des Mehrwerths einer folchen Gegenleiftung in Land gemahrt wird und die Erledigung eines folden Borbehalts in spateren Zeiten mit Schwierigfeiten verbunden fein tann. Fernere Rachtheile für Die Betheiligten werben bei einer Bergogerung ber befinitiven Auseinanderfegungen aus ber Rudficht zu beforgen fein, bag bie Differeng zwischen ben interimitifchen und befinitiven Renten funftig von ber Beit der Berfundung ber neuen Ablofungs-Ordnung an, resp. zuruds ober nachgezahlt werden muß, ganz befonders aber aus. bem Umftanbe, bag bie Regulirungs-Renten nur auf Grund einer befinitiven Auseinandersetzung auf die Rentenbant übernommen werben tonnen.

Ein völlig geordneter Bustand wird baber burch bie Umschaffung ber interimistis ichen Regulirungen in befinitive Auseinandersetzungen bedingt und die Agrar-Rommiffion halt beshalb fur nothwendig, bag im Bege ber Gefetgebung auf die Be= foleunigung berfelben hingewirft werde. Dies läßt fich baburch erreichen, bag bie beffallfigen Brovotationen nicht an die Bratlufiv-Frift gebunden, welche in bem von der Agrar-Rom. jum S. 95. bes Gefet Entw. wegen Ablofung ber Reallaften vorgeschlagenen Bufage beantragt worden, vielmehr bie Auseinanderfegungs : Bes

<sup>1)</sup> Bergl. biefe (burch ben S. 1. Mr. 33. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 wieder außer Kraft gefeste) Berordn. in ber G. S. 1848, S. 427).

hörben verpflichtet werden, von Amtswegen bie Berhanblungen mit ben Betheiligten zum Behufe ber befinitiven Auseinandersetzungen einzuleiten.

Siernach beantragt die Agrar : Rom. auch noch den oben ad 2. gedachten Bus

faß jum S. 95. angunehmen.

Die II. Kammer lehnte den ad 2. beantragten Jusat zum §. 95. ab, trat dagegen im Uebrigen den Antragen der Kommission bei. 1) (Stenogr. Ber. ber II. K. 1848 Bb. 3. S. 1572.).

1) In ber II. Kammer wurden jum §. 95. folgende Berbeff. Antrage gestellt:

a. von bem Abgeordn. v. Borg (nicht gebruckt):

"bem S. 95., in ber Faffung, welche bie Kommiffion beantragt, folgenden

"Bufas beigufügen:

"Auf biejenigen Reallaften, welche zu Gunften ber Kirchen, Bfar-"reien, Schulen und milben Stiftungen, als folde, bestehen, findet "die vorstehend angebrohte Braffusion feine Anwendung."

Grunbe.

"Bei ben vorstehend bezeichneten Reallasten waltet diesenige politische Nothe "wendigkeit einer sofortigen Lösung, welche bei den guteherrlichen Reale "lasten stattsindet, nicht ob. Es ist daher auch kein zureichender Grund "vorhanden, eine erceptionelle und erorbitante Braklusson eintreten zu "lassen."

Diefer Untrag wurde abgelehnt (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3. S.

1565, n. 1569.).

b. Bon bem Abgeordn. v. Debell (Druckf. Dr. 322. ad b.):

"Für ben Fall, daß eine Braklustveift für Anbringung ber Brovokation "beliebt werden follte, statt des Borschlags ber Kommission folgenden Bu-

"sat zu S. 95. zu machen:

"Für bie Anbringung ber Brovokation wird überhaupt eine Frist "bis zum 1. Jan. 1860. gesetht; wird diese nicht inne gehalten, so "verliert der Berpflichtete das Necht, die Ablösung durch Bermittelung "der Rentenbank bewirken zu lassen und der Berechtigte den Anspruch auf einen höhern als 16fachen Kapitalsbetrag seiner auf "eine jährliche Rente reduzirten Forderungen."

Diefer Antrag wurde (qu Gunften bes sub. c. erwähnten) gurudgegogen.

(a. a. D. S. 1566.)

c. Bon bem Abgeordn. Geppert (nicht gebruckt):

"Statt bes von ber Rommiffion vorgefchlagenen Bufates folgenben Bufat

"anzunehmen:

"Bird nicht spätestens bis zum 1. Jan. 1855. von bem Berechtigs "tigten ober Berpflichteten auf Ablösung einer nach §. 64. ablösubaren Rente provocirt, so erlischt für beide Theile das Recht, die "Ablösung burch Bermittelung der Rentenbank zu erwirken. Bei "einer späteren Provokation erfolgt die Ablösung, insofern nicht eine "anderweitige Ablösung statfündet, nur gegen baare Zahlung des "Ablösungs-Betrages, welcher nach dem 16sachen Betrage der abzu"lösenden Rente berechnet wird, falls der Berechtigte nach dem "20 fachen Betrage provocirt."

d. Bon bem Abgeordn. Ebing (nicht gebruckt):

"Dem S. 95., fatt bee von ber Romm. vorgefchlagenen, folgenben Bufat

"beigufügen:

"Ift die Brovokation bis zum 1. Jan. 1855. weber von dem Be"rechtigten, noch vom Berpflichteten angebracht, so werden die im
"S. 64. erwähnten Reallasten nur durch Baarzahlung des 16fachen
"Betrages von dem Berechtigten abgelöst; eine Beihulfe Seitens
"bes Staats oder der Rentenbank sindet dabei nicht statt."

Die beiben gulest ermahnten Amendements gelangten, nachdem ber Antrag ber Romm. angenommen worben, nicht jur Abftimmung. (Stenogr. Ber. ber II.

A. 206. 3. S. 1566-1572.)

- C. Die Rommiffion ber I. Kammer fand gegen ben §. 94. nichts zu erinnern, beantragte bagegen, im S. 95. folgende Menderungen porzu
  - a) ben Braffustv = Termin auf den 1. Jan. 1860. festzuseten; b) bem §. 95. auch noch bas jetige Alin. 5. hinzugufügen.

Der Bericht ber Kommission motivirt Diefe Antrage in folgender Art: Bu S. 95. wurde gu ben vier erften Alincas nichts erinnert. Das funfte er

regte mannigfache Bebenfen.

Für biefe Braflufiv = Frift fpricht bie anerkannte politische Rothwendigkeit bes gangen Gefetes. Gie bedingt ein rafches energisches Abwickeln bes Gefchafts und bie in Anspruchnahme großer Staatstrafte, wenn bie gehoffte heilfame Birfung nicht burch ein langsames Sinfdleppen ber Ablöfungen und Regulirungen vereitelt werben foll. Gine Borfcbrift ber Ginfchreitung von Amtewegen fann nichte helfen weil fie burch gemeinfamen Billen ber Partheien vereitelt werben fann. Das gestellte Brajubig treibt bagegen ben Berechtigten bagu, Antrage gu machen. Birtt es auch nicht auf ben Berpflichteten, ja fonnte man vielleicht zugeben, bag es ihn von ber Provofation abhalten werbe, weil er gewiß fei, bag ber Bercchtigte ent= weber provociren oder feine Rechte verlieren muffe, fo ift dies boch gleichgultig, ba mit ber Brovofation fur ben Berechtigten feine Rachtheile verbunden find. Die gefehliche Berechtigung gu bem gestellten Brajubig, die Anbrohung bes Berluftes ber Rechte, wenn fie nicht binnen einer bestimmten Frift angemeldet find, findet fchon im A. E. R. und im S. 78. Abfchn. III. biefes Gefetes g. B. A. E. R.

Thi. II. Tit. 4. S. 29. Thi. I. Tit. 22. S. 18. ihren Borganger. Dagegen fpricht, bag bie Praflusion felbst bie über bie Fortbauer bes Berhaltniffes einverstandenen Bartheien zu beffen Lofung zwingt. Dem 3wede bes Befetes ift genügt, wenn es jedem Theile die Doglichfeit ber Lofung giebt. Freiwilligfeit berfelben wird mit manchen anscheinenden Barten bes Befeges verfohnen, namentlich in Ansehung bes Berhaltniffes ber Beiftlichen u. f. w. Gin genügender Antrieb liegt in ber im Rentenbant : Gefet enthaltenen Befugnif bee Staate, bie Rentenbant gu fchliegen. In ruhigen Brovingen genügt bies voll= kommen. In den in die Zeitbewegung mehr hinein gezogenen Provinzen wird in bem geftorten Berhaltniffe ber Grund zu ben auch ohne 3wang nicht ausbleiben: ben Brovofationen liegen. Sauft fich bie Daffe berfelben in Folge bee Braflufiv: termins ju fehr, bann fehlen die Mittel ju ihrer Bewaltigung und ber bann unverschulbete Borwurf ber Saumnig ber Behorben wird neuer Bunbftoff ber Unqufriedenheit. Mag man im Falle ber unabweislichen Rothwendigfeit funftiger Gefetgebung überlaffen, in geeigneter Beife einzuschreiten; - es burch Mittel folder Art, wie hier gu thun, fehlt es gur Beit an allem Grunde. Es ift ge= haffig, ben Berechtigten, beren Berlufte burch bas Gefet nicht zu laugnen finb, nun noch mit bem Berlufte alles Rechts zu broben. Endlich aber fichert bie Maagregel nicht einmal nothwendig ihren 3weck, ja, fie fann leicht geeignet fein, ihn zu verfehlen. Es ift nicht zu erwarten, baß, mit Ausnahme einer Provinz vielleicht, die Berechtigten die Ablöfung fehr herbei wunschen werben; die Ber-pflichteten werden nicht provociren, weil sie Hoffnung auf Praklusion der ersteren haben. Diefe werben aber, wenn einmal ein 3mangetermin gestellt ift, ben letten Moment abwarten, um ihre Berlufte hinauszuschieben, ba fie bas Gefet felbft auf biefes Bogerungsmittel hinweifet.

Die Mehrheit ber Romm. fprach fich aber fur bas Bringip aus. In Ermagung jeboch, bag auch ihr ber Beitraum fur bie Praflufion ju furg bemeffen ichien,

wurde ein Antrag

auf Berlangerung bis jum 1, Jan. 1860

geftellt, und mit tiefer Aenderung auch bas lette Alin. bes S. angenommen.

Einstimmig wurde bagegen ber, von ber Romm. ber II. R., mit Rudficht auf bie interimistifchen Regulirungen gestellte, in ber II. R. ohne Diefuffion verworfene Antrag, aus ben in jenem Berichte entwickelten Grunden aufgenommen und ein Bufat zu S. 95. in folgender Faffung beschloffen:

Die auf Grund ber B. v. 20. Dec. 1848 vorläufig burchgeführten Ablos fungen und Regulirungen in ber Proving Schleffen, find von Amtemegen

in enbgultige umzuleiten.

Mit biefen Abanberungen beantragt bie Romm. Die Annahme bes S. 95. Das Plenum der I. Kammer lehnte den auf die Feststellung eines

Braflufiv=Termins gerichteten Befchlug der II. Rammer ganglich ab, trat bagegen in Betreff ber. Unnahme bes jegigen Allin. 5. bem Antrage ber Rommiffion bei. 1) (Stenogr. Ber. ber I. R. 1818. Bb. 5. S. 2644. bis 2625.

Die Rommiffion ter II. Rammer beantragte nunmehr, die

Befdluffe ber I. Rammer zu genehmigen, indem fie bemerkte:

Den von ber II. R. beschloffenen Bratlufivtermin gur Anbringung ber Provofation hat die I. R. in namentlicher Abstimmung mit 110 gegen 25 Stimmen abs gelehnt; auch hat die Staatstregierung bei der Berathung in der I. R. sich gegen benselben erklärt. Unter diesen Umflanden fehlt es au der Aussicht, die Zustimmung der andern Faktoren der Gesetzgebung zu der früher beschlossenen Bestimmung zu erhalten und es wird deshalb beantragt, von derfelben abzustehen.

Das von ber I. R. hinzugefügte neue Alin., wonach die interimistischen Regulirungen in Schlefien von Amtowegen in befinitive umgewandelt werben follen, ift von ber Agrar Rom. bereits im Berichte v. 20. Nov. 1849 beantragt worden;

Es wird baber ber Antrag auf Annahme beffelben wiederholt.

Die II. Rammer ift biefen Untragen fchlieflich beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1850., Bb. 5. G. 2755. ff.).

II. Erlauterungen zu den SS. 94. und 95.

A: 3um S. 94.

Der S. 94. geftattet beiden Theilen, fowohl dem Berechtigten; als bem Berpflichteten, auf Ablofung ber Reallasten, fo wie auf Re-

gulirung zu provociren.

Es ift indeg nur ber Gigenthumer eines Grundftuckes zur Brovofation auf Ablöfung der Reallaften beffelben befugt, und nur eine von diefem ausgegangene Provokation gieht die in tem Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850. mit ber Provokation verknüpften Folgen nach fich.

Ungenommen von bem Revisions = Rollegium für L. R. Sachen und dem Db. Trib. burch die Urtel v. 27. Sept. 1850. und 23. April 1851. refp. v. 12. Febr. 1852. (Braj. Samml. bee Revif. Rolleg. S. 65.

Dr. 3. u. Beitfchr. beffelb. Bb. 5. G. 379. ff.)

B. Bum §. 95.

1) Buvorderft ift barauf binguweifen, bag bie Bestimmungen bes S. 95., nach S. 101. bes Ablof. Gef., auch auf alle gur Beit ber Bublifation bes Gef. bereits anhängigen Regulirungen und Ablofungen Anwendung findet.

Das Gefet hat mithin in diefer Beziehung rückwirkende Araft und es ergiebt fich daraus insbefondere, daß auch die Burudnahme ber bor beffen Bublikation angebrachten Brovokationen unstatthaft ift.

<sup>1)</sup> In ber I. R. waren jum S. 95. folgende Berbeff. Antrage gestellt

a. Bon bem Abgeordn. v. Beihmann=Sollweg (Drudf. Dr. 535. ad VII.): "bas Alin. 5. (bes Beschluffes ber II. R.) zu ftreichen und ftatt beffen gu "fegen:

<sup>&</sup>quot;Dhne Provofation bes einen ober andern Theile findet ein 3wang

<sup>&</sup>quot;zur Ablösung im Interesse bes Staats nicht statt." b. Bon bem Abgeordn. v. Jordan (Drucks. Nr. 556. ad 1.: "Für den Fall, daß der im Alin. 5. des §. 95. gemachte Vorschlag der "Kommission wegen der Andringung der Provokation nicht angenommen "werden follte, an bie Stelle bes Alin. 5 im S. 95. Folgendes ju fegen: "Die Bestimmung ber Frift, innerhalb welcher die Provofation an-

<sup>&</sup>quot;gebracht werden muß und die Bestimmung ber Folgen, welche fich "an bie Michtinnehaltung jener Frift fnupfen, bleibt ber funftigen "Gefetgebung vorbehalten."

Beibe Antrage wurden gurudgezogen und gelangten beshalb nicht gur Abstimmung. (Stenogr. Ber. ber I. R. Bb. 5. S. 2624—2625.)

40 2) Ueber ben Umfang, welchen jede Brovofation auf Ablofung ba-

ben muß, ftellt ber §. 95. folgende Grundfage auf:

a) Jete Provofation bes Berechtigten muß fich auf die Ablofung aller Reallaften erftreden, welche fur ihn auf den Grundftuden beffelben Gemeindeverbandes haften.

b) Jede Provokation des Verpflichteten muß fich auf alle Realla= ften erstrecken, welche auf feinem Grundstude haften,1) infofern Die Ablo-fung nach den Borfchriften des §. 64. erfolgt und nicht der §. 65. bei ein=

gelnen Grundftuden zur Unwendung fommen follte.

In letterer Beziehung (ad b.) verfteht es fich übrigens von felbft, daß der Berpflichtete feine Provokation nicht auf die Ablösung der Regl= laften aller Grundftude, die er überhaupt befigt, zu richten braucht, fondern nur auf die Ablofung der Reallaften derjenigen Grundflucke, welche in einem und demfelben Gemeindeverbande liegen, fowie der fammtlichen Bertinengien eines gefchloffenen Grundftudes. - Uebrigens fommt es nicht darauf an, ob die Reallaften auf dem Grundftude für einen oder mehrere Berechtigte haften.

Bugleich bestimmt der S. 95. (im Alin. 4.):

c) daß die Burudnahme einer angebrachten Provokation (auf Ablöfung) nicht zuläffig fein foll. 2) WHEN THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

1) Das Min. bes 3. hatte bereits vor Erlag bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 angenommen, daß eine theilweise Ablösung ber Dienste von einem dagerichen Hofe gegen ben Willen des Provokaten nicht qulassiffig sei, indem bies gegen ben Geist der Ablös. Ordn. v. 7. Juni 1821 (g. 7. in Berbind. mit §s. 8. u. 10.) verstoße und der §. 8. der Ablös. Ordn. v. 13. Juli 1829 die Unzustässigkeit der theilweisen Ablösung ausdrücklich ausspreche. (Refurs Bescheib v. 31. Jan. 1842. Min. Bl. d. i. B. 1842 S. 31—32.)

2) Die Ablös. Ordn. v. 7. Juni 1821 enthielt keine Bestimmungen über die

Bulaffigfeit ber Buru Enahme ber Provokation, und es mußte baher im Falle bes Widerspruches bes Brovokaten, in jedem einzelnen Falle barüber entschieden werben. Man nahm an, bag es barauf ankomme, ob im Berlaufe ber Berhands lungen bereits eine vertragsmäßige Uebereinfunft zwischen ben Intereffenten über wefentliche Ablösungs: Wegenstande ftattgefunden und der Provofat aus folchen vertragsmäßigen Uebereinfunften Rechte erworben habe, die nur im Ablösungs Berfahren geltend gemacht werden können, oder ob die Behörde darüber entschieden hat. Wo dies nicht der Fall, wurde angenommen, daß, wie im Prozesse, der Prozvokant zur Forksehung der Brovokation nicht gezwungen werden könne, aber sämmtliche Kosen tragen, resp. dem Gegentheile ersatten müße. (A. G. D. I. 20. S. 21. u. I. 23. S. 20.). Bergl. die Entsch. des Revis Kolleg. sür E. K. Sachen in dessen Ablös. Ordnungen (Ablös. D. v. 13. Juli 1829 für die vormals Königs. Westhhälischen Landestheile, S. 130., G. S. 1829. S. 65., Ablös. D. v. 18. Juni 1840 für das Herzogthum Westhhalen, S. 134., G. S. 1840. S. 156., Ablös. D. v. 4. Juli 1840 für die vormals Massaulschen Landestheile, S. 110., G. S. 1840. S. 195.) and drüstlich ausgestellt. (Bergl. auch S. 5. der dei den Ges. v. 18. Juli u. 31. Oft. 1845. betr. die Ablös, der Dienste in den Brovinzen Sachsen und Schsesen. W. S. 1845. S. 502 u. 682.) — Das gegen hatte das R. des Win. des J. v. 13. März 1823 (Danz Agr. Ges. Bd. 2. tragemäßigen Uebereinfunften Rechte erworben habe, die nur im Ablöfunge : Ber= gegen hatte bas R. bes Din. bes 3. v. 13. Marg 1823 (Dang Agr. Gef. Bb. 2. Renunciation bes Brovofanten verlangte Fortsegung niemals verfagt werben tonne, jedoch die Entscheidung vorbehalten bleiben muffe, ob der Provokant, der Renunsciation ungeachtet, der nach S. 14. der Ablös. D. v. 7. Juni 1821 dem Provos faten guftebenben Bahl zwischen ber Abfindung in Land ober in Rente untermorfen bleibe.

Das R. bes Min. bes 3. v. 18. Juni 1840 an bie Gen. Romm. gu Bofen (Min. Bl. b. i. B. 1840. G. 258 Dr. 452.) hatte übrigens ausgesprochen, bag,

3) Es kann zwar eine, gemäß §. 65. Abf. 2. angebrachte Provokation auf Ablösung nicht wieder zurückgenommen werden, vielmehr sindet auch bei Ablösung der Reallasten aus den, im §. 65. gedachten Berhältnissen die Bestimmung des Alin. 4. des §. 95. Anwendung, wonach die Zurücknahme einer angebrachten Provokation unzulässig ist. Entsprach jedoch die angebrachte Provokation den Bestimmungen des §. 65. Alin. 2. nicht, sallen vielmehr die Leistungsverhältnisse und Berpslichtungen unter die Borschriften der §§. 53. 55. 56. und will der Provokant diese Borschriften und nicht des Alin. 2. §. 65. bei der Ablösung der Reallasten angewendet wissen, so kann eine solche (gesetlich unzulässige und daher per decretum zurückzuweisende) Provokation auch nach nach en Kinleitung des Ablösungsverschwens wieder zurückgenommen werden so lange der Provokat die Provokation nicht akeeptirt, vielmehr seinerseits die Ablösung, in Volge des Ablösungsantrages des Provokanten, nach den allgemeinen gesehlichen Bestimmungen (durch die Rentenbank und zum 20 fachen Ablösungssate), verlangt hat.

Angenommen von dem Revif. Rolleg. für L. R. G. in dem (nicht

veröffentlichten) Ert. v. 4. Dlov. 1853. Die Grunde maren:

Durch Bertrag war bestimmt, daß ein Erbrachtsfanon von bem Erbrachter nie abgeloft werden durse und der Erbverpachter davon nur die Ablofung eines Theils des Kanons durch baare Zahlung eines mit 4 pct. zu berechnenden Abslöfungsfapitals gegen halbjahrliche Kundigung alsdann verlangen könne, wenn der zeitige Erbrachter oder desse Grben die Erbrachtsgerechtigkeit an einen Fremben verkaufen sollten. Sollte aber der Staat die Ablofung des übrigen Theils verordnen, so konn die Enmme zu keinem höheren Zinssuse, als nur

mit 3 Progent berechnet und abgeloft werden.

Der Erbyächter brachte eine Provofation auf Ablösung des ganzen Erbyachtskanons, jedoch mit ausdrücklicher Bezugnahme auf obige Bertragse bestimmung an, indem er die Zulässigseit der Ablösung und den Begfall der durch den Vertrag seiten Weichrankungen des Rechts die Ablösung zu verlangen, theise auf den S. 6. des Ges. v. 2. März 1850, theils auf die aus der gleichzeitig beantragten Ablösung der Reallassen von allen übrigen Grundssücken zeines Erbyachtsgutes, mit Rücksicht auf S. 95. folgende Verpsichtung stütte, jedoch für den Ablösungssate, mit Rücksicht auf S. 95. folgende Verpsichtung stütte, jedoch für den Ablösungsserhen, den ausdrücklich unter Bertragsbestimmungen stür maaßgedend erachtet wissen wollte. Er beantragte hiernach die Einseitung des Ablösungsversahrens, doch ausdrücklich unter Berücksichtzig ung der vertragssmäßigen Ablösungssiätze. — Der Provosat (der Erbverpächter) ersannte zwar die Ablösung auch seinerseits darauf an, jedoch durch Vermittelung der Vertrags wideriprach und die Ablösung nach dem Zosachen Zuch den Betrage verlangte, worauf wiederzum aber der Provosant für den Fall, das die Berpsichtung des Provosation zur Ablösung nach dem Bertragssafe nicht anersannt werden sollte, die Provosation zur ückzunehmen erstärte. Für die Zulässischen Zurückzuweisen gewesen wäre, weil sie seine richtige Schlußfolgerung aus den vorgetragenen Thatsachen und den gesetztigen Borsprücktung een ben So. 52., 53., 55. sielen, feine Amwendung,

Die auf §§. 6. und 95. gegründete Provokation sei daher ganz unstatthaft gewesen. Wenn Brovokant nach §. 56. die Ablöfung, durch Rentenbriefe, und zusolge §. 28. des Rentenbankzese, nur gegen ben 20fachen Betrag hatte beantragen können, so habe seine Provokation doch mit dieser ihm vom Geset beigelegten Faskultat in Wiberspruch gestanden, da er vielmehr den vertragsmäßigen Ablösungss

wenn gleich in der Regel die Frage ber Julaffigfeit der Jurucknahme der Provofation nach ben Regeln der Burucknahme einer Rlage zu keurtheilen sei, hierbei boch ftets biejenigen Unterschiede berücksichtigt werden mußten, welche durch die Natur der Sache und den Stand der agrarischen Gesetzebung bedingt werden.

fat zu 4 und 3 Prozent geforbert habe. Rachbem bie Provotation einmal juge: laffen worden, habe biefelbe zwar erörtert, fie hatte auch vom Berechtigten geceptirt werden fonnen, in welchem Falle S. 95. Alin. 4. gur Unwendung gefommen mare. Da jedoch bei bem eingeleiteten Berfahren ber Provokat ber Ablösung nach ben Festsetzungen des Vertrages widersprochen und damit die Provokation nicht akceptirt, fondern gegentheils die Zuläffigfeit berfelben in der angebrachten Art bestritten habe, somit die Ablosung nur bedingungsweise, unter Anwendung des S. 65. Abf. 2., geschehen laffen wolle, dieser Bedingung hingegen seinerseits der Provokant widerspreche, fo fehle es überall an einer gesetlichen Grundlage für bas Ablofungeverfahren.

4) Da nach Alin. 4. bes S. 95. Die Burudnahme einer Provokation unzuläffig, der Umfang derfelben aber im Gefete vorgefchrieben ift, fo find Zweifel entstanden über das Berfahren, welches in dem Falle gu beobachten, wenn die Provofation den Erforderniffen bes &. 95. Alin. 1. bis 3. nicht entfpricht.

Die Auseinandersetzungs=Behörden find meiftentheils1) der Anficht gewesen, daß jede unvollständig angebrachte Provokation von Amtowegen auf den gesetlich vorgeschriebenen Umfang ausge=

debnt werden muffe.

Das Min. für landwirthichaftliche Ang. hat fich indeg im ent=

gegengesetzen Sinne ausgesprochen.
a) In dem R. v. 29. Dec. 1850.2) (Min. Bl. d. i. B. 1851. S. 15. Dir. 15.) führt daffelbe aus, daß die Auseinanderfetungs = Beborde gwar eine Provofation, welche den Erforderniffen des S. 95. nicht entspricht, wegen Unvollständigkeit zurudweisen konne, fo lange die Brovokation noch nicht eingeleitet worden, daß ihr indeß diese Befugniß nach erfolg= ter Einleitung ber Sache schon um deshalb nicht mehr zustehe, weil burch die Ginleitung der Brovotat ein Recht auf Fortfepung der Auseinandersetzung erlangt haben fonne.

b) In den R. v. 20 Juni und 31. Oft. 1851. 3) (Din. Bl. d. i. B. 1851, S. 254. Nr. 277.) führt berfelbe aus, bag, weil eine Provokation, welche den gefetlich vorgeschriebenen Umfang nicht hat, eigentlich noch feine Provokation fei, der Provokant zuförderft aufgefordert werden muffe, feinen Antrag in dem gesetlich vorgeschriebenen Umfange anzubringen, daß aber, wenn er fich beffen weigere, nicht die Ausdehnung ber Provokation von

Amtewegen, fondern die Weglegung ber Aften erfolgen muffe.

Begen diese Unficht find folgende Bedenken erhoben worden:

a) Die Unvollständigkeit ber Provokation stellt fich bisweilen erft bann ber= aus, wenn es fchon gu fpat fein murbe, auf bie Beigerung bes Provokanten bie

"Ift eine neue Provokation nicht in bem Umfange angebracht, wie es in "bem S. 95. bestimmt wird, fo ift fie ale unvollständig guruckzuweisen, wenn

"fie auf besfallfige Aufforderung nicht ergangt wird.

<sup>1)</sup> Die Ben. Rom. gu Stendal hat fich (in ihrer Inftruft. v. 12. Marg 1851.) in folgender Art über die Frage ausgesprochen :

<sup>&</sup>quot;Schwebt bas Berfahren fcon, fo muß baffelbe ausgedehnt werden; "weigert fich ber Provokant beffen, fo erfolgt ebenfalls bie Zurudweifung "feiner urfprunglichen Provofation als jest unzuläffig, wenn nicht etwa ber "Brovofat bie Fortsetzung verlangt, in welchem Falle gum Erfenntniß gn "inftruiren ift. Steht aber nach S. 100. bie Abfindung fur alle einzelne "Berechtigungen fchon feft, fo muß uber ben Theil bes Berfahrens ein "Rezeß abgeschloffen werben, welcher biese Berechtigung betrifft, wenn nicht "ber Gegentheil ausbrudlich in ben Rudtritt von ber Provofation williget."

<sup>(</sup>Sprengel's Ablöf. Gef., S. 25.) 2) Bergl. in Bb. I. G. 227. 3) Bergl. ebenbas. S. 228-230.

Aften zu reponiren; es wird z. B. öfters erft nach bem Abschlusse bes hauptversahrens zur Sprache gebracht, daß in der Provokation des Berechtigten einige Grundstücke der betreff. Gemeinde übergangen worden. Weigert sich in solchen Fällen der Provokant, seinen Antrag nachträglich auf diese Grundstücke auszudehnen, so bleibt nur die Alternative, entweder die Ablökung der letzteren von Amtswegen vorzunehmen, ober eine Ablökung zur Aussührung zu bringen, welche den
gesesslich vorgeschriebenen Umfang nicht hat, ober endlich die Ablökung der bereits
im Berfahren begriffen gewesenen Grundstücke rückgängig zu machen.

β) Die in Rebe stehende Frage berührt in vielen Fallen, das Recht des Bros vofaten und fällt alsdann jedenfalls in das Gebiet der richterlichen Ents

scheidung.

5) Die Bestimmungen der §. 95. und 101. des Ablöf. Gef. treten auch in Anwendung bezüglich der Provokationen des Domainen=Fistus hinsichtlich der Domainenprästationen. Dies ist von dem Min. für land=wirthschaftl. Ang. ausgesprochen in dem R. v. 1. Aug. 1850. (Min. Bl. d. i. B. 1850. S. 254. Nr. 341.), welches zugleich die näheren An=weisungen über das hierbei Seitens der Auseinandersetzungs=Behörden zu beobachtende Versahren für diejenigen Fälle ertheilt, wo die Regierungen selbst Vergleichsversuche machen, nachdem die Angelegenheit bei den ordentlichen Auseinandersetzungs=Behörden bereits anhängig geworden ist.

6) Die Vorschriften des §. 95. finden keine Anwendung für diejenigen Falle, wenn bei einer Gemeinheitstheilung die Absindung von Seiten des Fiskus durch Mente gewährt und hierbei die Befeitigung resp. Aufhebung diefer Nente durch Kompensation mit einem entsprechenden Theile der Do-

manial=Abgabe bes Berechtigten verlangt wird.

Dies haben die Min. Des J. und für landwirthichaftl. Ung. in bem C. R. v. 7. Mai 1851.2) (Min. Bl. d. in. B. 1851. S. 105. Nr.

119.) ausgeführt.

7) Eine jede Provokation auf Regulirung, Ablöfung oder Gemeinheitstheilung ift unzuläffig, bei welcher die rechtliche Eristenz des Gegenstandes der Auseinandersetzung von dem Provokanten felbst in Abrede gestellt wird.

Es muß zuvor hierüber von den ordentlichen Gerichten erkannt werden. Gine Ausnahme hiervon tritt nur dann ein, wenn die bezügliche Brosvokation mit einem anderen zur Kompetenz der Auseinandersegungs = Beshörte bereits gehörigen Geschäfte in solcher Verbindung steht, daß der streitige Gegenstand zum Austrage gebracht werden muß, um die Partheien zu einem völlig beruhigten Justande zu führen oder wenn das Gesetz eine Verpflichtung zur Provokation bestimmt hat.

Angenommen von dem Revisions - Kollegium für L. K. Sachen unterm 25. Nov. 1851. u. 10. Sept. u. 5. Nov. 1852. (Brai. Samml.

beffelb. S. 18. Mr. 6.).

8) Vinden die Borfdriften des §. 95. auch auf Reallasten, welche dem 65. unterliegen, und insbesondere auch alsdann Anwendung, wenn die betreff. Reallasten theils dem §. 64.., theils dem §. 65. unterliegen?3)

Das Revisions = Kollegium für L. R. Sachen führt aus:

a) in dem Erk. v. 13. Jan. 1852., daß der Untrag auf Ablösung der dem S. 64. unterliegenden Reallasten nur insoweit eine Berpflich = tung zur gleichzeitigen Ablösung der dem S. 65. unterliegenden Reallasten nach sich zieht, als es auf eine Berwandlung dieser Abgaben in seste Geldrenten ankommt.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 230-231.

<sup>2)</sup> Bergl. ebendas. S. 231-232. 3) Bergl. Buf. II. ad 4. zum S. 65. bes Ablos. Gef. (f. oben S. 555 ff.)

Die Grunde der Entscheidung flügen fich auf die Entstehungsgefchichte des S. 65.1) und bemerken:

Es ergiebt fich aus ber Entstehungsgeschichte bes §. 65., baß bie gesetzebens ben Gewalten von ber Anficht ausgegangen, baß bie balbige Ablösung folder Reallasten, von benen ber §. 65. rebet, nicht nothwendig sei, und baher wiber ihren Willen weber ber Berpflichtete zur Erlegung bes 20fachen Betrags als Ablosunge-Rapital, noch ber Berechtigte zur Annahme einer anderen Abfindung, als Diefes in dem 20fachen Betrage bestehenden Ablöfunge-Rapitale, gezwungen werben fonne.

Dies ergiebt fich auch aus S. 6. bes Rentenbank : Bef. v. 2. Marg 1850, welcher unter ben von ber Ablösung burch bie Rentenbanken (alfo laut S. 64. 1. c. auch von ber Ablösung burch Amortisation) ausgeschloffenen Reallasten ausbrud-

lich die Reallasten des S. 65. des Ablöf. Gel. v. 2. Marg 1850 nennt. Sieraus folgt, daß, wenn einer von beiben Theilen auf Ablösung einer nicht in baarem Gelde bestehenden Reallast der angegebenen Art anträgt, diese Reallast nur in eine Gelbrente verwandelt wird, und bann biefe Gelbrente fo lange fortbesteht, bis entweder ber Berpflichtete beren 20fachen Betrag ale Ablösungs : Rapital gahlen ober ber Berechtigte fie ber Rentenbant überwiesen haben will. Ferner folgt baraus, bag bis zu bemfelben Beitpuntte eine bereits in baarem Gelbe bestehende Reallast ber angegebenen Art überhaupt nicht abgeloft werben fann, fondern unverändert fortentrichtet werden muß. Sierin liegt ber charafteristische Unterschied zwischen diesen Reallasten und benjenigen Reallasten, welche bem S. 64. l. c. unterliegen. Die letteren, refp. Die bafur ermittelten Gelbrenten muffen laut §. 64. Alin. 3. 1. c. und §. 9. bes Rentenbankgef. v. 2. Marg 1850 von Amtswegen ben Rentenbanken überwiesen werden, wenn ber Berpflichtete nicht vorzieht, ben 18fachen Betrag berfelben fofort ale Ablöf. Kapital zu gahlen.

Dieser Unterschied ift festzuhalten, wenn man die Beziehung untersucht, in welcher die Bestimmungen bes S. 95. bes Ablös. Gef. v. 2. Marg 1850 zu ben

Reallasten bes S. 65. 1. c. fteben.

Sieht man babei lediglich auf bie Borte, fo wurde man allerdings annehmen muffen, daß die Provokation auf Ablöfung der bem S. 64. unterliegenden Reals laften bie Ablof. ber bem S. 65. unterliegenden ftete nach fich giebe; benn beibe obige Stellen biefes S. fprechen von "allen" refp. "fammtlichen Reallaften", obne bie Reallaften bes S. 65. auszunehmen. Die blogen Worte fonnen aber ba nicht entscheiben, wo fie mit ber anderweit ausgesprochenen Absicht bes Gesetzebere im Biberfpruche fteben.

Der S. 95. 1. c. hatte in ben ursprunglichen Entwurfen ber Regierung (bem 1. und 2.) eine ausgebehntere Faffung. Bei ben Berhandlungen ber Agrar-Romm. ber Rammern und diefer felbst wurde mehrfach vorgeschlagen, alle Ablofungen von Amtewegen einzuleiten. Die II. R. hatte auf ben Borfcblag ihrer Kommission in einem Zusaße zum S. 95. sogar einen Braflustv: Termin für bie Anbringung von Ablösungs- Provofationen festgefest, nach bessen Ablauf die Berechtigten, welche nicht provocirt hatten, ihre Ansprüche ohne Beiteres verlieren follten. Allen biefen Borichlagen und Festschungen lag ein und baffelbe Motiv gum Grunde. Man wollte die Reallasten möglichst fchnell und möglichst auf ein= mal zur Ablösung bringen, theils ber Roften-Ersparnif wegen, theile und hauptfächlich, um ber politischen Aufregung, die in bem gutsherrlich bauerlichen Ber-haltniffe und bem baraus ensprungenen Dienst : und Abgaben Befen reichliche Nahrung gefunden hatte und funftig leicht von Neuem finden fonnte, ju begegnen und ber Art. 40. ber Berf. Urf. v. 5. Dec. 1848 (Art. 42. ber Berf. Urf. v. 31. Jan. 1850) ju verwirklichen. Diefe letteren Grunde malteten bei ben Reals laften bes S. 65. l. c, nicht vor. Ihnen liegt ein gutsherrlich bauerliches Bers hältniß nicht jum Grunde. Auch bestehen sie meift in Geldzinfen, beren Aussbedingung auch fur die Zukunft durch Art. 42. der Berf. Urk. v. 31. Jan. 1850 erlaubt ift.

Unter biefen Umständen darf man als gewiß annehmen, daß es nicht bie Abficht ber gefengebenben Gewalten gewesen ift, Die Bestimmungen bes §. 95. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 auf bie Reallaften bes S. 65. 1. c. anzuwenden,

<sup>1)</sup> Bergl, oben S. 538 ff.

ober bag ihre Abficht fich wenigstens barauf befchranft hat, diefe Reallaften nur in ber Beife bem S. 95. zu unterwerfen, bag fie, fofern fie in Dienften ober Natural-Abgaben bestehen, in Gelbrenten verwandelt werben muffen.

Recht flar und beutlich fpricht fich bies in bem Bufate gu bem S. 95. aus, welchen die II. R. beschloffen hatte und welchem auch die Agrar-Romm. ber I. R. (unter Berlangerung bes Brafluffy : Termins bis jum 1. Jan. 1860) beigetre:

Rur für bie Realkasten bes S. 64. nicht aber für die bes S. 65. follte banach

ber Braflufiv=Termin Geltung haben.

Die unbedingte Anwendung bes S. 95. auf bie Reallasten bes S. 65 murbe auch ju Folgen fuhren, welche bie Gefetgeber nicht haben beabsichtigen fonnen, jumal in Berbindung mit S. 101. l. c., wonach ber S. 95. auch auf die zur Zeit ber Berfundung bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 bereits anhangigen Ablofungen angewendet werden foll. Befage 3. B. Jemand zwei Grundftucke, bas eine mit einem unbebeutenden nach S. 64. ablosbaren Dienfte, bas andere mit einem bem S. 65. unterliegenben Erbrachte Ranon von 1000 Thirn. behaftet, und hatte er fcon früher auf Ablösung des Dienstes angetragen, so mußte er nun zusolge §S. 95., 101. und 65. l. c. nolens volens zur Ablösung des Kanons ein baares Kapital von 20000 Thirn. in 4 Jahren erlegen. Eben so wurde umgekehrt ein Berechtigter, ber von einem Grundftude jenen unbedeutenden Dienft, von einem anderen Grundstücke deffelben Gemeinde: Berbandes jenen Erbpachts: Kanon von 1000 Thirn. zu fordern und schon fruher bie Ablösung des Dienstes beantragt hatte, nunmehr ohne Beiteres fich gefallen laffen muffen, daß der Kanon vermittelft der Rentenbank abgelöft werde. Ware bieser Berechtigte ber Fiskus, so trate an bie Stelle ber Ablösung burch bie Rentenbank nach S. 64. bes Rentenbankges. v. 2. Marz 1850 bie Amortisation, und Fiskus verlore bann ohne Weiteres ben 10. Theil bes Ranons. Auf Diefe Beife wurde in fehrvielen Fallen die Bestimmung bes S. 65. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, welche eine burch die Natur ber ihr unterliegenten Reallaften gerechtfertigte Begunftigung fur ben Berechtigten ent= halten und bemjenigen beider Theile, der die Ablöfung derfelben feinem Intereffe angemeffen findet, die freie Wahl des Abfindungsmittels gewähren foll, völlig illuforisch merden.

Rach biefem Allen fann es nicht zweifelhaft fein, bag ber S. 95. auf bie Reallaften bes S. 65. nur in foweit Anwendung findet, als dies mit bem 3mede biefes lettern S. vereinbar ift, alfo nur in foweit, daß, wenn auf Ablöfung ber bem S. 64. unterliegenden Reallaften angetragen ift, auch bie nicht in baarem Gelbe bestehenden Reallaften bes S. 65., welche auf Grundflucen beffelben provocirenben Berpflichteten ober auf einem Grundftude beffelben Bemeindes Berbandes für benfelben provicirenden Berechtigten haften, aber auch nur diefe, in Gelbrenten verwandelt werben muffen. (Beitfchr. bes Rev. Rolleg. Bb. 5. G. 57 ff. und

Braj. Samml. beffelb. S. 41 Mr. 6.)

b) In einem Erk. v. 27. Mai 1853. führt berfelbe Gerichtshof aus, daß eine Ablöfung in den Fällen des S. 65. auch auf einzelne Real= laften gerichtet werden fann, mabrend andere auf demfelben Grundftucke haftende Lasten bestehen bleiben, und daß daher in den Fällen des S. 65. fein Theil genothiget sei, die Provokation auf Ablösung aller auf demfelben Grundftude haftenden Reallaften zu richten. Bei einer folchen theilweisen Ablösung derartiger Reallasten sei jedoch nicht eine bloße Berwandlung der zur Ablöfung gestellten einzelnen Reallasten in Rente, sondern nur eine definitive Aushebung der Lasten durch Kapi= tal8=Entschädigung resp. durch Rentenbriese zulässig, insosern nicht etwa derartige Reallasten Rirchen, Pfarren, Ruftereien ober Schulen zusteben.

Die Gründe nehmen Bezug auf die in dem oben ad a. erwähnten Urtel gegebene Ausfuhrung, aus der gleichmäßig auch die Richtigkeit des erften Theils des obigen Rechtsfatzes folge, und bemerken ferner:

Das G. v. 2. Marg 1850 fennt eine Berwandlung ber Reallaften in fefte

Gelbrenten nur:

a) in bem ju Bunften ber geiftlichen Inftitute am Schluffe bes S. 65. ftatuirten Ausnahmefalle, welcher indeß strictissime zu interpretiren ift,

b) auf Grund freier Bereinigung ber Partheien gemäß S. 91.

Im Uebrigen hat das G. nach seiner ganzen Intention, welche bahin geht, die Reallasten vollständig aufzuheben und durch Ein Auseinandersetzungsversahseren zwischen dem Berechtigten und Verpflichteten reine Bahn zu machen, die halbe Maaßregel, welche in der Nentenverwandlung liegt, und welche die früheren Ablös. Gesetze wegen Mangels der Kentenbanken zuließen, gar nicht statuirt, und es sehlt in dem Gesetze un zedem Anhalte sür die Anwendung dieser bloßen Kentenverzwandlung auf die dem S. 65. unterliegenden Reallasten. Bei diesen sinden zwar die SS. 63. n. 64. keine Anwendung, wohl aber bleibt der S. 60. in Kraft, und ein Antrag auf Ablösung, sei es nun, daß er wegen der in Rede stehenden Reallast ansdrücklich gestellt ist, oder daß er gemäß S. 95. angenommen wird, wenn er auch ursprünglich nur auf eine andere Reallast gerichtet war, muß daher, ausgenommen bei gestlichen Instituten, stell die vollständige Ablösung, nicht die bloße Rentenverwandlung, zur Folge haben und ein Antrag auf letzter ist, ausgenommen bei gestlichen Instituten, gar nicht statthaft.

(Acta des Revif. Rolleg., Pommern Q. Nr. 2.)

9) Verhältniß des S. 95. zu der Bestimmung des Alin. 4. des S. 65. (betr. die an Kirchen, Pfarren, Kustereien und Schulen zu ent=

richtenden Reallasten).

Der §. 95. bezweckt hauptfächlich die Vermeidung eines doppelten und mehrfachen Auseinandersetzungs-Verfahrens in ein und demfelben Gemeinseverbande, oder doch wenigstens zwischen denselben Partheien. Da indeß in den §. 65., in Volge der Beschlüsse der Kammern, dessen, jetiges Alin. 4. aufgenommen worden ist, 1) wonach die Prästationen der Kirchen, Pfarren, Küstereien und Schulen nur in Geldrenten verwandelt werden dürsen, und die Bestimmung über deren definitive Ablösung einem besonderen Gesetze vorbehalten worden ist, so wird der Zweck des §. 95. in Bezug auf Reallasten, die an die genannten Institute zu entrichten sind, nicht mehr vollständig erreicht.

Da nun deffenungeachtet der §. 95. seine ursprüngliche Faffung beshalten hat, so konnte es, nach dem Ges. v. 2. März 1850., nicht zweisfelhaft sein, daß der Berpflichtete, wenn er überhaupt auf Ablösung provociren will, seinen Antrag auch auf die, auf seinem Grundstücke haftenden, dem gedachten Institute zustehenden Braftationen richten mußte, wennsgleich hinsichtlich der letzteren nur eine Rentenverwandlung flattsinden

durfte.

Bei diefer Sachlage fand das Min. für landwirth schaftl. Ang. sich veranlaßt, mittelst C. R. v. 21. Mai 1851. 2) (Min. Bl. d. i. B. 1851. S. 104. Ar. 118.) die Auseinandersetzungs Behörden dahin zu

instruiren,

daß, wenn in folchen Fällen der Brovokant felbst beantragt, das weitere Berfahren über die Rentenverwandlung der Prästationen an die gedachten Institute vorläusig zu sistieren, und wenn die Bertreter der gedachten Institute diesem Antrage beitreten oder doch demsfelben nicht widersprechen, einem solchen Antrage statt zu geben sei. 3)

Bugleich bemerkt bas allegirte C. R., daß durch die Aussehung bes Berfahrens zwischen dem Brovokanten und dem geiftlichen Institute bas Berfahren zwischen jenem und ben übrigen Berechtigten nicht weiter be-

rührt werde, fondern ohne Bergug beendiget werden muffe.

<sup>1)</sup> Bergl, bie Entstehungsgeschichte bes S. 65. (oben S. 538 ff.) 2) Bergl, in Bb. I. S. 232.

<sup>3)</sup> Das Min. ber geiftl. Angel. hat mittelft C. R. v. 23. Juni 1851. (Min. Bl. b. i. B. 1851. S. 110. Rr. 127.) bie Regierungen angewiefen, auch ihrer Seits nach Maufigabe bes C. R. v. 21. Mai 1851. zu verfahren.

Dbaleich die Richtigfeit Diefer Unfichten aus dem Standpunkte Des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850. nicht für unzweifelhaft zu erachten, 1) fo fann es doch nach Erlaß der oftrogirten B. v. 13. Juni 1853.2) (G. S. 1853. S. 324.) feinem Bedenfen unterliegen, daß in allen Fällen, - alfo auch dann, wenn ber Provokant dies nicht felbft bean= tragt, - jede Rentenverwandlung der an die ermabnten Inftitute zu ent= richtenden Realpraftationen einstweilen unterbleiben muß3) und daß mithin in Bezug auf bergleichen Braftationen auch die Borfdriften bes S. 95. für fiftirt zu erachten find.

10) Bergl. S. 8. des Rentenbank-Gef. v. 2. Marg 1850.

### Bum S. 96.

I. Der S. 96., zu welchem der Regier. Entw. Motive nicht enthält, ift von den Rammern, deren Rommiffionen nichts gegen benfelben zu erinnern fanden, unverandert angenommen worden. (Stenogr. Ber. ber II. R. 18 47. Bb. 2. S. 1572. u. ber I. R. Bb. 5. S. 2625.)

II. Bergl. die Erlaut. jum S. 66. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850. Der in dem zweiten Sate des S. 96. verheißenen Regulirung der Rommunalverhältniffe und der Grundsteuern wird noch entgegen= gefeben, nachdem die fur die gange Monarchie erlaffene Gemeinde-Ordn. v. 11. März 1850. durch das G. v. 24. Mai 1853. (G. S. 1853. S. 238.)

Als Motiv biefes Antrages wurde die verschiedenartige Auslegung bes S. 95. durch die Auseinandersetzungsbehörben angeführt. (Bergl. steuogr. Ber. ber II. K. 1834 Bb. 4. S. 1122 Rr. 152. und Druck. ber II. K. 1834 Rr. 169.)

Die Agrar=Rommiffion ber II. R. erklärte fich in ihrem hierüber erftat= teten Berichte v. 5. April 1851 (f. stenogr. Ber. a. a. D. S. 1125-1126 u. Drucks. Nr. 242.) gegen ben erwähnten Antrag, indem fie es für thatfächlich unrichtig erflarte, bag ber S. 95. Seitens ber Auseinanderfetungs : Beborben in Bezug auf Braftationen ber gedachten Art verschiedenartig ausgelegt worben fei, und ausführte, daß ber v. Uechtritiche Antrag ber unzweifelhaften und flaren Kaffung bes S. 95. wiberfpreche, nach welcher unbebenklich auch bie an geiftl. Inftitute zu entrichtenden Abgaben unter den "fammtlichen" begriffen feien, auf beren Ablöfung fich bie Provokation erftreden muffe. — Bugleich erklarte fich die Romm. auch gegen eine Abanderung bes § 95. in diefer Beziehung.

Bei der Plenar = Berathung zog der Abgeordn. v. Uechtrit hiernächst feinen Antrag auf Deklaration bes S. 95. guruck und ber ftatt beffen hierbei eingebrachte Antrag des Abgeordn. Bauer (Drudf. Nr. 300.), welcher die Ab= anderung bes Alin. 3. bes S. 95. bahin verlangte, bag an beffen Stelle bie Bestimmung treten moge:

"Die Provokation auf Ablöfung Seitens des Berpflichteten muß fich ftets "auf fammtliche feinen Grundftucken obliegenden Reallaften, in soweit biefe "durch Rapital oder burch Bermittelung ber Rentenbanken nach den Bestim-"mungen biefes Gefetes befinitiv ablosbar find, erftreden",

wurde von ber II. R. abgelehnt. (Stenogr. Ber. ber II. K. über bie 69. Sig. v. 1. Mai 1851, Bb. 2. S. 1192-1203.)

Bergl. hierüber auch ben Auffat in Robe's Lehrzeit. 1850-1851 S. 194 bis 196.

<sup>1)</sup> Es ift in biefer Beziehung barauf hinzuweifen, bag in ber Legislatur= Beriode von 1850 - 1851 bei ber II. R. von bem Abgeordn. v. Hechtrit eine Deflaration bes S. 95. babin beantragt worden war:

<sup>&</sup>quot;daß unter ben in diesem S. gebachten "fammtlichen Reallasten, auf welche "die Provofation auf Ablöfung Seitens des Berpflichteten fich erftrecken "muß", die den Rirchen, Pfarren, Ruftereien und Schulen guftebenben nicht "inbegriffen feien."

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 204.

<sup>3)</sup> Bergl. bie Erlaut. zum Alin. 4. bes §. 65., sub A. ad 3., oben S. 560-568.

wieder aufgehoben und eine neue Landgemeinde-Ordnung bis jest nicht mit ben Rammern vereinbart worden, auch der von der Ronigl. Staateregie= rung in der Legislatur=Periode von 1852. bis 1853. eingebrachte Entwurf eines Gefetes über die Beranlagung und Erhebung ber Grundfteuer bon den bisher befreiten und bevorzugten Grundftucken 1) nicht zum Gefes er= hoben, fondern, in Folge der darüber in der II. Kammer ftattgehabten Be= rathungen von der Staate-Regierung wieder gurudgezogen worden ift. 2)

#### 3um §. 97.

I. Der S. 97., zu welchem ber Regier. Entw. fpecielle Motive nicht enthält, ift aus dem letteren ohne weitere Abanderung, als die Ginfchal= tung des Bortes: "barüber," in das Befet übernommen worden.

A. Die Kommiffion der II. Rammer fand gegen ben S. nichts zu erinnern, welcher hierauf von der II. Kammer unverändert angenom=

men wurde. 3) (Stenogr. Ber. ber II. R. 1849. Bb. 3. G. 1573.)

B. Die Kommiffion der I. Kammer fand gegen den S. ebenfalls nichts zu erinnern und beantragte die unveranderte Unnahme, welche auch

vom Plenum genehmiget murbe.

Bei der Schlufredaktion trug indeß die Rommiffion dahin an, hinter dem Borte: "fruher," das Bort: "darüber" einzuschalten, welchem Untrage die I. Kammer beitrat. 4) (Stenogr. Ber. ber I. R. 1848. Bb. 5. S. 2627. u. S. 2568-2669.)

Berbeff. : Antrag:

"ben S. 97. bahin zu faffen:

"Billenserklarungen und Jubifate find infoweit ungultig, und eine "Rlag-Berjährung findet insofern nicht ftatt, ale baburch bie Unab-"lösbarteit von Reallasten, ober bie Nicht-Regulirungsfähigfeit eines "Grundfludes fefigeftellt werben foll, welchem nach ben Bestimmun-"gen diefes Gefetes ein folder Ausspruch gufteht,"

wurde abgelehnt (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 2. S. 1572-1573.).

4) Der Abgeordn. Gr. v. Ritt berg hatte jum S. 97. urfprunglich folgenden Berbeff.= Untrag (Druckf. Rr. 534. ad V.) gestellt:

"ben S. 97. bahin ju faffen:

"Die Ablösbarfeit ber Reallasten, fo wie die Regulirungefähigfeit ber "noch nicht zu Eigenthum beffenen Stellen ift lediglich nach ben Bor-"fcbriften bes gegenwärtigen Gefetes zu beurtheilen, in foweit nicht "frühere rechtsgultige Willenserflarungen ober Judifate entgegenstehen." Motiv.

"Die Beseitigung gultiger Bertrage und rechtsfraftiger Erkenntniffe "widerftrebt der Gerechtigkeit und untergrabt bas Rechtsbewußtsein bes "Bolfs. Bertrage und Jubifate bedingen Rechte, beren Befeitigung ungu-"läffig ift."

Diefer Untrbg murbe indeg jurudigezogen und fatt beffelben von bemfelben Abgeordn. folgendes Amendement (Drudf. Nr. 547.) eingebracht:

"im S. 97. hinter bem Borte: "Inditate" einzuschalten:

"in soweit diese Willenserklarungen und Jubifate nur in Beranlaffung "und auf Grund ber fruheren gefetlichen Bestimmungen über bie "Michtregulirungsfähigfeit folder Stellen abgegeben und er-"gangen find."

<sup>1)</sup> Bergl. ftenogr. Berhandl, ber II. R. 1833 Bb. 1. G. 73. - Der Ent= wurf nebst Motiven findet sich abgedruckt in den Drucks. ber II. R. 1833 Bb. 1. Mr. 8.

<sup>2)</sup> Die Zurudiehung erfolgte auf bem Grund ber Allerh. Ermachtigung v. 7. Marg 1853. (Drudf, ber II. R. 1883 Bb. 3. Nr. 167.) in ber Sig, ber II. R. v. 8. Marz 1853. (f. stenogr. Ber. ber II. R. 1833 Bb. 2. S. 617.)
3) Der von bem Abgeordn. v. Kleist-Rehow gestellte (nicht gebruckte)

C. Die II. Rammer ift schlieflich, auf den Untrag ihrer Kommiffton, der von der I. Kammer befchloffenen Faffungs = Menderung beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1848. Bb. 5. S. 2755. ff.)

II. Erläuterungen gum §. 97.

1) Der S. 97. ift durch ten S. 2. ter Defl. v. 24. Mai 1853.1) (G. S. 1853. G. 240.) in Bezug auf regulirungefähige Stellen babin abgeändert worden,

daß Billenderflarungen und Judifate, burch welche vor Berfundung bes Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850, bie Regulirungefähigfeit einer Stelle ausge-fcbloffen worben, burch bie Borfcbrift bes S. 97. nur in foweit außer Birffamfeit gefest fein follen, als fie austrucklich in Anerkennung bes Mangels ber gefetlichen Erforderniffe gur Regulirungsfahigfeit abgegeben, beziehungeweife ergangen find.

Bergl. die Motive und tie Entstehungsgeschichte dieser Deflara=

tion gum §. 74. (f. oben G. 620. ff.)

2) Im Allgemeinen wird zur Erlaut. bes S. 97. und bes S. 2. ber Dazu erlaffenen Defl. auf die zum S. 76. bes Ablof. Bef. gegebenen Erlaut.

verwiesen.

Bergl insbef. Die dort (f. o. S. 640) bereits erwähnten Reffr. des Min. für landwirthfch. Ung. v. 16. und 18. Jan. 1851, und v. 10. Febr. 1851.2) (Beitschr. tes Revif. Rolleg. Bt. 4. S. 29-53) und ten Bericht des Revis. Kolleg. für L. K. S. v. 7. März 1851.3) (a. a. D. S. 53. bis 64.), desgl. die gleichfalls zum S. 76. bereins in Bezug genommenen Erf. des Revis. Kolleg. für L. K. S. und des Db. Trib. v. 28. März 1851. und 23. Marz 1852. (Zeitschr. des Revif. Kolleg. Bd. 4. S. 91. ff. u. Bd. 5. S. 244. ff. u. Entsch. des Ob. Trib. Bd. 23. S. 115. bis 126.), welche letterwähnte Entscheidung hauptfächlich zu der Defl. v. 24. Mai 1853. Beranlastung bargeboten hat, burch diese nunmehr aber auch pringipiell berührt mird.

3) Ein bei seiner Ausbedingung als "nicht ablösbar" bezeichneter Erbpachts-Kanon ift durch den S. 97. des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850. ablosbar geworden, und es finden auf ihn die Ausnahme= Beftimmungen

der SS. 91. und 92. a. a. D. feine Unwendung.

Erfannt von dem Revisione=Rollegium für L. R. Sachen un=

Motive. "Die aus ben Berichten und ben Regierungs : Borlagen nicht zu ent-"nehmende Abficht geht dahin, die Willenserflarungen und Judifate nur "fo weit zu beseitigen, als ber obige Borschlag es bezeichnet. Damit "wird man fich einverstanden erflaren fonnen; es erscheint indeg eine "möglichst beutliche Faffung, die durch ben obigen Borfchlag erzielt wird, "nothwendig."

Auch dieser Antrag wurde indeß zurückgezogen, jedoch ber Kommission als Faffungs : Sache überwiesen. Die Romm. bemerkte nun in biefer Beziehung

in ihrem Schluß-Berichte v. 9. Febr. 1850 (Drudf. Dr. 562.):

"Bu S. 97. hat die Romm. Die wortliche Aufnahme bes Gr. v. Ritt= "berg'schen Amendemente theile fur unnöthig, theile in feiner Faffung nicht "für Zweifel vermeidend gehalten, jedoch, obwohl einstimmig der Anficht, "daß die Werte: "Ablosbarfeit" und "Regulirungsfahigfeit" alle Be-"benten über ben Ginn bes S. erledigen, bennoch burch Bufugung bes "Bortes: "barüber" hinter bem Borte: "fru her" biefen Sinn noch "flarer auszudrucken gemeint."

Dieser Antrag ber Komm. wurde schließlich genehmiget. (Stenogr. Ber. ber

I. R. Bb. 5. S. 2626—2627 u. S. 2668—2669.)

1) Bergl. in Bb. I. S. 209.

2) Bergl. in Bb. I. S. 209-220.

3) Chendaf. S. 220-224.

728 Bon b. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

term 10. Febr. 1852. (Zeitschr. beffelb. Bb. 5. S. 70. ff. u. Braf. Samml. © 65. Nr. 2.).

Bergl. das Rähere hierüber in der Erlaut. zum S. 91. des Ablof. Gef. (Buf. 4.) (f. oben S. 707. ff.).

#### Bum &. 98.

I. Der S. 98., zu welchem ber Regier. Entw. feine speciellen Motive giebt, ift unverändert angenommen worden.

Die Kommiffion der II. Kammer bemerkt bazu:

Der §. 98. gab zu ber Erinnerung Anlag, bag eine Bestimmung, nach welcher Bergleiche ber Betheiligten über Land Absindungen nur in bem Falle berucksichtigt werden follen, wenn fie nach ben Grengen und bem Umfange bestimmt find, eine ju große Befchrantung ber Billensfreiheit enthalte. Es wurde beshalb beantragt,

an Stelle bes zweiten Sates bieses S. zu setzen:
"Insbesondere bleibt ihnen unbenommen, sich über eine Absindung durch
"Land, hinsichtlich beren die Vorschriften der Gemeinheitstheilungs-Ordnung

"Anwendung finden, zu einigen." Diefen Untrag hat jedoch die Agrar-Rom. abgelehnt, indem die Majoritat von ber Anficht ausging, bag ber Gefet : Entw. ber Reg., wenn biefer angenommen werbe, wefentlich zur ichnellern Durchführung ber Auseinanderfetungen beitragen werde.

Die Kommiffion der I. Kammer fand gegen den S. nichts zu erinnern.

Derfelbe ift bemnächft von beiden Rammern unverändert angenom= men worden. (Stenogr. Ber. ber II. R 1848. Bb. 2. S. 1573. und ber I. R. Bb. 5. S. 2627.).

II. Erläuterun'gen gum §. 98.

1) Un Stelle der in den Abschn. II. und III. des Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850. festgesetten Abfindungsgrten fann im Bege bes Bergleichs eine Landabfindung, außer im Falle des S. 62., nur in der Urt feftgeftellt werben, daß folche ihrem Umfange und ihren Grangen nach in dem Bergleiche genau bestimmt ift.

Ein Bergleich, nach welchem eine Landabfindung erft nach den Borschriften der Gem. Theil. Ordn. ausgewiesen werden foll, ift unzuläffig.

Erkannt von dem Revisions=Rollegium für 2. R. Sachen un= term 26. Nov. 1852.

Die Gründe ber Entscheidung bemerken:

Das Ablös. Gef. v. 2. März 1850 hat, wie die Motive ber Staatsregierung und bie bamit übereinstimmenden Berhandlungen beider Rammern ergeben, als Sauptgrundfat aufgestellt, daß bie Reallasten, auf welche fich biefes Befet begieht, burch Kapital-Zahlung ober burch Vermittelung ber Rentenbanken zur Ablösung gebracht und banach bie baldige Durchführung dieser Ablösungen durch Anwendung mögs lichft einfacher Ablöfungemittel erleichtert werben folle. (Stenogr. Ber. ber I. R. 1858 S. 2455 ad 3.) Eine Land: Entschätigung in Folge ber Regulirungen, wie ber Ablösungen, wie solche in ben früheren agrarischen Gesehn vorgeschrieben war, ist beshalb nicht angeordnet, vielmehr möglichst beschränft worben. Eine folche foll vielmehr nur in dem Falle einseitig beansprucht werben burfen, wenn nach S. 62. jenes Bef. bie Befiger von eigenthumlich ober bieber erbpachtes ober erbs zinsweise beseffenenen Stellen, als Gegenleiftung für Dienste, bie Ueberlaffung eines gewiffen Antheils an ben eingeerndteten ober jum Ausbrusch gekommenen Feldfruchten gu forbern haben, und fich fur biefe Gegenleiftung im Bergleiche gu ben Diensten ein Mehrwerth herausstellt. Alle Antrage, welche bie Gemahrung ber Landentschäbigungen zu erweitern bezweckten, find in ben Rammern abgelehnt (ftenogr. Ber. ber II. R. 1849 G. 1465), und es ift banach bas von ber Staatsregierung aufgestellte Bringip mit ber vorbezeichneten Ausnahme aufrecht erhalten worden.

Benn aber auch die Gesetgebung felbst grundfatlich ben Anspruch auf eine

Land Entschäbigung ausschließen zu muffen glaubte, so könnte bennoch in Frage kommen, ob nicht noch in Folge eines gegenseitigen Uebereinkommens der Betheisligten die Abgeltung der Reallasten durch Landabsindung nachzulassen sei. Auch biese Frage hat das Geseh nicht unentschieden gelassen, jedoch nur in einer besichränkten Beise bejaht. Nach S. 98. des Ablös. Ges. ist es nachgelassen, die Art der Auseinandersehung abweichend von den gegebenen Ablösungs-Normen zu bestimmen, und danach den Werth der gegenseitigen Leistungen und die Modalistäten der Kapitalszahlungen vergleichsweise sessigen in Betreff der Entschädisgungen in Land für die zur Ablösung gelangenden Reallasten fügt aber der letzte Sap bieser Vorschrift hinzu:

"daß die beefallfigen Berabredungen ber Betheiligten ber Beschränfung unterliegen follen, daß solche auf eine bestimmte Abfindung in Land

gerichtet werben muffen."

Unter ben Begriff einer folden bestimmten Landabfindung fallt aber nicht eine folde, welche erft burch Rechnung nach ben Borfcbriften ber Bem. Theil. Drb. gefunden werden foll, fondern nur diejenige, welche nach ihrem Umfange und ihrer Begrengung fofort in ber getroffenen vergleicheweisen Festsetzung erfennbar gemacht worden ift. Dies ergiebt schon bie gewöhnliche Bedeutung bes Bortes "bestimmt", wird aber and außer allen Zweifel gefett, wenn man ben Inhalt ber vorangegangenen Berhandlungen beruckfichtigt. Die Motive ber Staateregierung jum Gefet:Entw. enthalten jum S. 98. feine befondere Erlauterung; bagegen ergiebt der Bericht der Agrar-Rom. ber II. Kammer, baf fcbon biefe Komm., an beren Berathungen bie Staate : Regierung burch ihre Rommiffarien Theil genom= men, die im S. 98. 1. c. bezeichnete "bestimmte Abfindung in Land" ale eine folde angenommen, "welche nach ben Grenzen und bem Umfange bestimmt fein muß." Diefer Auslegung hat auch die Staats-Regierung nicht widersprochen, die Agrar-Romm. ber I. Rammer ift berfelben beigetreten und beibe Rammern haben hierauf jene Borschrift in ber vorstebend erörterten Bedeutung angenommen, fo daß banach bie Faftoren ber Gesetgebung über ben Inhalt und bie Bebeutung ber Bestimmung bes S. 98. l. c. in ber hier erörterten Beife burchweg einver-fanben waren. (Zeitschr. bes Revif. Kolleg. Bb. 6. S. 212-216 u. Braj. Samml. beffelb. G. 66, Mr. 4.)

Derfelben Anficht ift Schuhmann, welcher bemerkt, daß deren Richstigfeit fich gerade daraus ergebe, daß der in der Kom. der II. Kammer gestellte Berbefferungs-Antrag abgelehnt worden. (Erlaut. zum Ablöf. Gef. S. 101.).

2) Ift die Bereinigung über eine unmittelbar an den Berechtig=

ten zu zahlende Rente zuläffig?

a) Die Gen. Kom. zu Stendal verneint in ihrer Inftruft. v. 12. Marg 1851., indem fie bemerft:

Der §. 98. bestimmt zwar, daß sich die Interessenten über eine andere Art der Ausdeinandersetzung einigen können; das heißt aber nur, daß sie statt Rente 2c. auch Landabsindung, Rompensation, Erlaß 2c. wählen können, nicht aber, daß wenn sie einmal Rente gewählt haben, die Art der Ausführung verändert, namentlich bestimmt werden kann, daß der Berpslichtete diese unmittelbar an den Berechtigten, in den nach §. 64. beurtheilten Fällen absührt; vielmehr muß dann immer die Renstenbank solche vermitteln.

Nur bei ben älteren Sachen, wo die Absindung bereits rechtsverbindlich feststeht und hierüber rezessirt wird, hat es bei den Bestimmungen über die Entrichtung sein

Bewenden. (Sprengel's Ablof. Gef. S. 25-26.)

b) Dagegen hat das Min. für landwirthschaftl. Ang., wie das C. R. ber Gem. Kom. zu Stendal v. 31. Juli 1851. mittheilt, angeordenet, daß auch die Vereinigung über eine unmittelbar an den Berechtigten zu zahlende Ablösungsrente zuzulaffen sei, weil nach S. 98. des Ablös. Gef. jede Absindung statthaft sei, welche die Gesetze nicht ausdrücklich verbieten, also auch eine Rente, wenn sie nur den Regeln des S. 91. entspricht. (Sprengel a. a. D., S. 72.).

#### Bum §. 99.

### I. Der S. 99. lautete in bem Regier. Entw. nur dabin:

Das gegenwärtige Geset sindet, insoweit nicht in demselben ausdrücklich eine Ausnahme angeordnet wird, auf vergangene Fälle teine Anwendung. Es fann das her aus demselben in Beziehung auf die nach Abschnitt I. ohne Entschädigung aufsgehobenen Abgaben und Leistungen weder ein Einwand gegen Ansprüche auf Rückstande, noch ein Anspruch auf Rücksorderung oder Entschädigung hergeleitet werden.

## Die Motive (zu SS. 99-102.) fprechen fich folgendermaaßen aus:

Der Entwurf halt in biesen Borschriften im Wefentlichen ben allgemeinen Rechtsgrundsatz feit, daß Gesetzte feine ruckwirkende Rraft haben, und wendet densselben nur mit geringen, durch die Natur der Sache gebotenen Modifikationen auf

die durch das gegenwärtige Gefet berührten Berhaltniffe an.

Allerbings fann es in mancher Beziehung als ein Uebelftand betrachtet werben, daß diejenigen, welche im Bertrauen auf die bisherigen Ablöfungs: und Regulirungs: Wefete fich bereits auseinandergefett haben, andere hierbei beurtheilt worden find, als es in Ansehung berjenigen geschehen wird, welche fich funftighin auseinander: segen werden, und daß namentlich Berpflichtete, welche bereits abgeloft haben, nicht selten vielleicht eine höhere Entschädigung, ale die fünftig Ablosenden und fogar Entschädigungen für jest unentgeltlich aufgehobene Laften fortentrichten muffen. Inbeffen treten ahnliche Digverhaltniffe mehr ober weniger bei jeder Abanderung materieller Gefete ein, und fie find baber auch hier nicht zu vermeiden. Ift eine früher geschehene Abfindung in Rapital ober Land erfolgt, fo leuchtet von felbft ein, daß fie nicht wieder ruckgangig gemacht werden fann. Ift dagegen Die Abfindung durch Bermandlung in Rente gefchehen, fo murbe die lettere zwar in folden Fallen, in benen fie ausschließlich fur eine burch bas gegenwartige neue Befet unentgeltlich aufgehobene Laft ftipulirt worden ift, für fortan wegfallend erflart werden fonnen; in anderen Fallen bagegen, in welchen eine folche Rente in Berbindung und Busammenrechnung mit der für andere, jest nicht unentgeltlich aufgehobene Leiftungen festgestellt worden ift, oder in welchen es fich allein um Ablöfung von Leiftungen ber letteren Art handelte, für welche jedoch bas jetige Gefet bem Berechtigten eine geringere Abfindung als bas fruhere zugesteht, wie z. B. bei den Laudemien, murbe offenbar eine Ausgleichung große Schwierigfeiten haben, und gu der höchst bedenklichen Folge führen, daß aledann mehr oder weniger alle vor bem Erfcheinen bes neuen Gefeges gefchloffenen, langft in rechtsfraftiger Birtfamfeit bestehenden Ablösungs-Bertrage und Rezesse, auf den Antrag irgend eines der Betheiligten einer Revision und Abanderung unterworfen werden mußten. folde, burch die Gefengebung felbst herbeigeführte Bernichtung bestehender Bertrageverhaltniffe murbe eine fo gefahrbrohende und Migtrauen erweckende allgemeine Erichütterung bes bestehenden Rechtszustandes zur Folge haben, bag felbst biejenigen Einzelnen, benen jest baburch geholfen werben foll, mehr ober weniger mit barunter leiben wurden. 3hr eigenes Intereffe gebietet es baber, von einer folchen Maaße regel Abstand zu nehmen und es ift bies bei Abfaffung bes Entwurfs um fo mehr gefchehen, weil barin auch benjenigen, welche rezegmäßig bereits gur Bahlung einer bestimmten, nach den bisherigen Normen berechneten Ablöfunge Rente verpflichtet find, und hierzu auch ferner verpflichtet bleiben, die Erleichterungen ebenfalls ge-boten werden, welche bei einer Rapital Ablöfung durch den im §. 64. bestimmten geringeren Ablöfungefat, ober burch bie Mitwirfung ber Rentenbant fur alle ubrigen fpater Ablofenden eintreten.

### A. Die Kommiffion der II. Kammer beantragte:

a) im zweiten Sate hinter den Worten: "weder ein Einwand" zu feten: "gegen Unspruche auf die bis zur Bublifation des Ges. v. 9. Oft. 1848. fällig gewordenen Rucfftande, noch" 20. 20.;

b) folgenden Bufat hinzuzufügen:

In ben Lanbestheilen, für welche die brei Gesete v. 21. April 1825 Nr. 938., 939. und 940. ber G. S. erlaffen sind, können jedoch auch die vor dem 9. Oft. 1848 entstandenen Ansprüche aus den nach §. 2. Nr. 1. und 4. des gegenwärtigen Ges. ohne Entschädigung aufgehobenen Rechten nur dann geltend gemacht werden, wenn sie durch Bertrag ober Erkenntniß bereits sestgestellt find.

Der Bericht der Kommission motivirt diese Antrage dabin:

Bu ber Bestimmung bes S. 99. hat ein Mitglied ber Rom. erinnert, bag bas Siftirunge : Bef. v. 9. Dft. 1848 bereits alle Prozeffe über die Ginforderung ber nach Abichn. I. ohne Entichabigung aufgehobenen Abgaben und Leiftungen filirt und badurch in Aussicht gestellt habe, bag eine Nachforderung folder Abgaben feit ber Publifation jenes Gefetes ausgeschloffen werden wurde. Wenn es auch hier bahin gestellt bleiben könne, ob nicht schon burch die Publifation der Berfaffungss Urfunde jene Laften unbebingt aufgehoben worben, fo muffe boch jene im Gefege felbst enthaltene Zuficherung gewährt werben. Es ift beshalb beantragt worben, an Stelle ber Worte: "gegen Anspruche auf Rucfitanbe" zu fegen:

"gegen Anspruche auf die bis zur Bublifation des Gef. v. 9. Oft. 1848 fällig gewordenen Ruckftande."

Diefem Antrage ift auch bie Rom. beigetreten.

Ferner ift beantragt worden, am Schluffe bes S. 99. einen Bufat babin auf: zunehmen:

"Ift jedoch eine durch bas gegenwärtige Gefet unentgeltlich aufgehobene Berechtigung allein ober nach einer fpeziellen Berechnung in Rente ver-wandelt, fo hort die Berpflichtung zur Jahlung ber Lettern mit der Berfundigung biefes Gefetes auf. In allen übrigen Fallen bewendet es bei ber burch Bertrage ober rechtsfraftige Erfenntniffe festgesetten Abfindung." Die Rom. hat jedoch biefen Antrag abgelehnt.

Bur Begründung bes obigen Antrages wurde angeführt, daß durch ben Rente= Berwandlungs : Bertrag nichts weiter als bas Zahlungsmittel geandert worden fei. Der eigentliche Rechtsgrund ber Berpflichtung habe feine Umschaffung erlitten, vielmehr fei die urfprungliche Berpflichtung noch fort und fort ber Rechtsgrund für bie zu entrichtende Rente. Dies ergebe bie Borfchrift bes S. 38. ber Ablof. Orbn. v. 7. Juni 1821, nach welcher bie Renten nur bas Surrogat ber abgeloften Berechtigungen bilben und baffelbe Borgugerecht behalten, bas ben Abgaben und Leis ftungen felbft zugestanden habe. Wenn jett ber Rechtsgrund ber Berpflichtung wegfalle, fo muffe bamit auch die Rente felbst wegfallen.

Bon ber Majorität ber Rommiffion wurde bagegen behauptet, bag burch bie Ablöfung einer Berbinblichfeit gegen Rente allerdings eine Novation begrundet werbe. Deshalb habe auch ber §. 170. ber B. v. 20. Juni 1817 Einwendungen aller Arten gegen Ablöfunge: Regeffe ausgeschloffen. Bollte man ben obigen Antrag annehmen, fo wurde man damit bem Besetze ruchwirfende Rraft beilegen und bie Birtungen einer folden Maagregel wurden im bochften Grade verderblich fein und Die feit Jahren umgeschaffenen Berhaltniffe in ihren Grundlagen erschüttern.

Gin fernerer Bufat ift von einem Mitgliede bahin beantragt worden:

"Nach bem Großherzoglich Seffischen Gesetze v. 5. Rov. 1809 S. 19. ift "den Berpflichteten 210 Bufat der jahrlichen Leiftung bafur auferlegt, daß "ber Berechtigte bie Soffnung zum Beimfall aufgeben und fich die Berfplit= "terung gefallen laffen mußte. Bei Regulirung ber guteherrlichen und bauer= "lichen Berhaltniffe muß ba, wo noch feine Ablöfung Statt gefunden, biefes "210 fortfallen."

Er ift jedoch auch diefer Antrag abgelehnt worden, weil auch in den hier bezeichneten Fallen bereits eine Umgestaltung der Berhaltniffe Statt gehabt habe und daher für jene die bei dem vorigen Antrage von der Majorität geltend gemachten

Grunde Plat greifen mußten.

Endlich ift nachfolgender Zusag zum S. 99. in Antrag gebracht worben: "In ben Landestheilen, fur welche die drei Gefete v. 21. April 1825

"Mr. 938., 939. und 940. ber G. S. erlaffen find, fonnen jedoch auch bie "vor bem 9. Oft. 1848 entstandenen Unfpruche aus ben nach §. 2. Dr. 1. "und 4. bes gegenwärtigen Gef. ohne Entichabigung aufgehobenen Rechte "nur bann geltend gemacht werben, wenn fie burch Bertrag ober Erfenntniß "bereits festgestellt find."

Diesen Antrag hat die Agrar-Rom. für gerechtfertigt erachtet, und angenommen. Der S. 78. des Gef. v. 21. April 1825 über die ben Grundbefit betr. Rechtsverhaltniffe zc. in ben Kanbestheilen, welche vormals zum Königreich Weftphalen gehört haben, bestimmt nämlich, bag bie Bauerlehne b. h. folche Guter, bei welchen die Rechte des Gutsherrn aus dem guteberrlichen und lehnsherrlichen Berhaltniß zusammengesett find, nicht nach ben über bie Lehne, sondern nach den über bie

bäuerlichen Grunbstücke ertheilten Borschriften zu beurtheilen sind. Dieselbe Bestimmung enthalten ber §. 58. des Ges. von demselben Tage für die zu dem ehes maligen Großherzogthum Berg gehörigen Landestheile, und ber §. 56. des Ges. von demselben Tage für die zu den vormals Französ. Depart. gehörigen Landesstheile.

Die Auslegung ber angeführten § . ift bisher eine fehr ftreitige gewesen. Die Streitigkeiten find theils barüber entstanden, ob in ben einzelnen Fallen Grundsstüde unter ben gedachten Begriff eines Bauerlehns, ober unter ben Begriff eines anderen Lehns fallen, theils barüber, welche Sukcession hinsichts ber Bauerlehne stattfinde und ob und in welcher Art ein heimfallsrecht dabei vortomme?

Das Bedürfnig zu einer Deflaration jener Bestimmung ift icon langft erfannt

worden.

Durch die Bestimmungen §. 2. Nr. 1. und 4. bieser Gesetsesvorlage ist eine Deklaration für die Jukunst entbehrlich gemacht. Dagegen würden nach §. 99. bes vorliegenden Entw. dergleichen Lehne zurückgefordert werden können, wenn ein Heimfallsrecht bei ihnen nachzuweisen ist, und das Ereignis, wodurch der heimfall herbeigesührt wurde, vor dem 9. Okt. 1848 eingetreten ist. Es ist schon erwähnt, daß die Beantwortung der hier zur Sprache kommenden Fragen zweiselhaft und bei den verschiedenen Spruchbehörden verschieden ausgesallen ist. In der Wirklichkeit hat sich die Sache so gestaltet, daß die in Rede stehenden Grundstücke mit anderen vermischt und seit einer langen Neihe von Jahren gemeinschaftlich besessen und nach den Borschriften des gemeinen Rechts vererbt worden sind, daß sie getheilt und verzkaust sind, ohne daß Seitens des sogenannten Lehnsherrn Ansprüche erhoben sind. Erst in neuerer Zeit sind dergleichen Ansprüche von diesen oder von solchen Berzsonen, welche dergleichen Korderungen auf Spekulation erworden haben, erhoben worden. Die hierüber entstandenen Prozesse haben bei der großen Unsücherheit ihres Ausganges sehr nachtheilig auf die BesügzBerhältnisse in den betr. Gegenden einz gewirkt.

Mit Rudficht auf ben faftischen Justand wurde es feinem erheblichen Bebenken unterliegen, daß die Deflaration der in Rede stehenden gesestlichen Bestimmungen zu Gunften der Besitzer von Lehnen der gedachten Art erfolgen muß. Eine folche Deklaration wurde den Erfolg haben, daß auch aus der Bergangenheit keine Anssprüche mehr erhoben werden konnen, wenn sie nicht schon rechtsberbindlich feststehen.

Da es hier nur noch darauf ankommt, die Deklaration für die Bergangenheit zu geben, weil der Gegenstand für die Zukunst durch die Bestimmungen §. 2. Ar. 1. und 4. erledigt ist, so erscheint es zweckmäßig von einer besondern Deklaration der in Rede stehenden Gesegestellen Abstand zu nehmen, und den praktischen Erfolg einer solchen Deklaration dadurch zu erreichen, daß die in dem vorgeschlagenen Zusat erthaltenen Bestimmungen in das zu erlassende Geset aufgenommen werden.

Busat enthaltenen Bestimmungen in das zu erlassende Gefetz aufgenommen werden. Im §. 2. sub 1. des Gesetzentwurfs ist zwar von allen Lehnen mit Ausnahme der Thronlehne die Rede, mahrend die Zweisel eigentlich nur hinsichts der Bauerslehne bestehen. Der Begriff des Bauerlehns ist aber, wie erwähnt, ein zweiselhafter und die dieöfälligen Zweisel muffen ebenfalls beseitigt werden. Da in den gedachsten Landestheilen bei Ritterlehnen Fälle, wie sie hier berücksichtigt werden sollen, kaum vorkommen können und auf alle Lehne, welche nicht zu den Ritterlehnen gehören, die in Rede stehenden Bestimmungen der gedachten der Gesetz v. 21. April 1825 Anwendung sinden dursten, so kann es nicht bedenklich sein, die zu erlassenden Busatzeichnen gebachten Landestheilen zu erstrecken.

Das Plenum der II. Kammer genehmigte die Antrage der Kommission 1) (Stenogr. Ber. ber II. R. 1838 Bb. 2. S. 1577.).

<sup>1)</sup> Zum §. 99. waren in ber II. K. nachstehende Berbeff. Antrage gestellt worben:

a) Bon bem Abgeordn. Lohmann u. Gen. (Drudf. Rr. 348. ad IV.): "bem §. 99. bie Borte bingugufügen:

<sup>&</sup>quot;Im Herzogihum Bestphalen fällt jedoch tunftig in ben Fällen, in "welchen eine Ablösung noch nicht Statt gefunden, ber durch ben "S. 19. der Großherzoglich Hefsischen Berordn. v. 5. Nov. 1809 "eingeführte Zusat bes zwanzigsten Theils ber Realabgaben weg.

B. Die Kommiffion der I. Kammer beantragte folgende Mende= rungen:

a) im Alin. 1. dem zweiten Sate seine gegenwärtige Fassung

zu geben;

b) im Alin: 2. ftatt ber Worte: "vor dem 9. Oft. 1848." zu fegen: "vor Berfundung des Gef. v. 9. Oft. 1848.";

c) bas jegige Alin. 3. hingugufugen.

Der Bericht der Kommiffion giebt hierzu folgende Motive:

Bu S. 99. führte eine langere Erörterung zu ber einstimmigen Ansicht, daß bie von der II. Rammer beschlossene, in den Entw. der Reg. hineingetragene rückwirkende Kraft des Gesehes, in Bezug auf die unentgeltlich aufgehobenen Rechte, nothwendig sei. Abgesehen davon, daß schon nach den Berhandlungen der

#### Dotive.

"In der gedachten Berordn. ist bestimmt, daß für den Berlust des "gutdherrlichen Obereigenthums, der Hoffnung auf den heimfall und "des Rechts, der Gutszersplitterung zu widersprechen, eine Entschädigung "in der Weise gewährt werden solle, daß der zwanzigste Theil aller "Gutsabgaden diesen noch zugesetzt werde. Gegenwärtig sind jene Rechte "unentgeltlich aufgehoben; es ist tonsequent für die Jusunst auch jene "Entschädigung aufzuheben. Rückwirfende Kraft wird hierdurch dem "Gesetz nicht beigelegt, ober doch gewiß nicht in höherem Maaße, als "das Gesetz seicht der Bestimmung des S. 66., welche den Fünstel"Abzug der bestehenden Gesetzgebung entgegen annullirt, für den frag"lichen Landestheil eine Rückwirfung äußert."

b) Bon bem Abgeordn. v. Beughem und Ben. (Drudf. Rr. 350, ad III.):

"Bum §. 99. folgenden Bufat zu machen:

"Die in den Grafschaften Wittgenstein-Bittgenstein und Wittgenstein"Berleburg auf Grund bes Ges. v. 22. Dec. 1839 an die Stelle "einer, durch das gegenwärtige Gefetz unentgeltlich aufgehobenen Be"rechtigung, allein oder nach einer speziellen Berechnung getretenen "Rente fallt mit der Berkundigung bieses Gesetzes weg."

Motive.

"Die Eingeseffenen ber früher reichsunmittelbaren Grafschaften Bitts"genstein-Wittgenstein und Wittgenstein-Berleburg find durch das G. v.
"22. Dec. 1839 gezwungen worden, unter Andern auch die auf
"Grund eines ehemaligen landesherrlichen Rechts von den beiden
"standesherrlichen häusern erhobenen Abgaben, neben mehren andern,
"durch die Verfassung und den gegenwärtigen Gesehentwurf unentgeltlich
"aufgehobenen Lasten und Diensten in eine Geldrente umwandeln zu laf"sen, die feit 1846 mit der Grundsteuer von ihnen erhoben wird.

"Der Betrag ber gesammten Rente erreicht in einzelnen Ortschaften "E bis 3 bes Reinertrages ber Grundgüter und ift neben ber Grund"fteuer und ben sonstigen Staatsabgaben in ber bortigen gewerblofen und
"ohne Zweifel armsten Gegend in ganz Preußen für ben gedrückten bop-

"pelt besteuerten gandmann völlig unerschwinglich.

"In der Feststellung der Rente liegt dort schon deshalb keine Nova"tion, weil kein auf den freien Willen der Pflichtigen beruhender Ber"trag zwischen diesen und den Berechtigten abgeschloffen ist. Dagegen
"sprechen dieselben Gründe, welche die Aushebung der Naturalabgaben
"und Dienste rechtfertigen, auch für die Aushebung der na die Stelle
"derselben getretenen Rente, welche bort zur Erhaltung des Landmannes
"im prästationsfähigen Zustande zu einer politischen Nothwendigkeit ge"worden ist.

"Die unveränderte Annahme des S. 99. und 100. des Entwurfs "wurde biefer Aufhebung entgegenstehen und findet hierin der beantragte

"Bufat feine Begrundung."

Beibe Antrage murben abgelehnt. (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 2. G. 1576-1577.)

ber Nationalversammlung bem Erlasse bes Sistirungsgesetzes v. 9. Oft. 1848 bie Absicht zu Grunde lag, die Nechtsverhältnisse zwischen beiden Theilen in solcher Art sestzustellen, als wenn die neuen Bestimmungen schon bei Berkundigung jenes Gesetzs gegolten hätten, ist dieser Grundsaf in Schlessen auch in dem G. v. 20. Dec. 1848 praktisch zur Anwendung gekommen; dabei kommt aber noch zur Erwägung, daß alle die in dem S. 3. des ersten Abschn. des vorliegenden Gesanssehobenen Rechte, welche bereits die Verkassung v. 5. Dec. 1848 ausgehoben hat, streng genommen schon mit dem Tage ihrer Verkündung nicht haben ausgesübt werden können.

In Betreff biefer wurde es fich baber nur um bie furze Zwischenzeit vom 9. Oft. bis zum 5. Dec. 1848 handeln, und bie Beitreibung tiefer, offenbar nur unbebeutenben Refte mehr Zeit und Koften forbern, als Bortheil bringen.

Es fam hierbei ber zu S. 2. Nr. 2. von einem Mitgliede gestellte und ber Berathung bei S. 22. vorbehaltene Antrag zur Sprache, nach bessem Sinne Unterslassungen des Erdzinmannes und Erspächters, welche nach den bestehenden Gesesen den Berlust dieser Rechte nach sich ziehen, eine solche Folge nicht haben sollen, wenn sie nicht schon vor Berkündigung des Ges. v. 9. Okt. 1848 eingestreten sind. Man war einstimmig mit dem Grundsaße dieses Antrags einverstanden. Denn bei der ausnahmslosen Fassung der Bestimmung in S. 2. Nr. 2 könnte es scheinen, als wenn dem Erdzinsmanne und dem Erhächter das Eigenthum selbst dann übertragen werden solle, wenn sie durch Handlungen oder Unterlassungen vor jenem Zeitpunkte, sich ihres Nechts verlustig gemacht und dem Oberzeigenthümer oder Erdpächter dadurch Grund zum Anspruch auf Einziehung oder auf Bertauf gegeben haben. Man hielt es jedoch für zweckmäßig, dem S. 99. eine Fassung zu geben, welche nicht bloß diesen Spezialfall beachte, sondern den Grundssaß allgemein ausspreche.

Es wurde deshalb befchloffen: ben zweiten Sag bes Min. 1. S. 99. eine veranderte Kaffung zu geben. Mamlich biejenige, welche berfelbe gegen war-

tig hat.]

Bei bieser Gelegenheit wurde in fernere Erwägung genommen, daß die seit Jahren aufgelausenen Rückftande eines gewiß nicht kleinen Theils der Verpflichsteten, wenn sie auf einmal und nach der vollen Strenge des Gesesse beigetrieben werden sollten, fast alle die säumigen Zahler außer Besig sehen würden, ohne daß den Berechtigten der Rückftand ganz ersetzt werden würde. Das Interesse beider erheischt eine vorsorgende Maaßregel. Eine Uebernahme aller Rückstände, ohne Rückstädt auf die Zeit ihrer Entstehung, auf die Reutenbank, erweist sich theils im Interesse der Sicherheit derselben, theils in dem der Realberechtigten des Berspssichteten als unzulässig. Gben so unzulässig ist die Fistion, daß die neuen Renzten mit dem 9. Okt. 1848 zu laufen beginnen sollen. Denn einmal hilft das nicht dem Bedenken wegen der die dahin fälligen Rückstände ab. Dann aber würde eine solche Bestimmung die übelsten Zustände herbeisühren, das der Zeitpunkt, wenn die neue Kente sessente Sistiung der Leisung bis dahin unmöglich ist.

Man war einig darüber, daß die Ueberweisung auf die Rentenbank keinem von beiben Theilen zwangsweise angemuthet, sondern nur offen gelassen werden könne, so weit sie sich ermöglichen läßt. Man fand, daß die nach den Brinzipien dieses Gesesche zu berechnende Rente eines zweisährigen Leistungs-Rückstandes nie mehr als z'o der jährlichen Ablösungs-Rente betragen könne. Dieses z'o ist den Realberechtigten des Berpflichteten nicht verhaftet, sondern stehet zu seiner freien

Berfügung.

Daran fnupft fich ber Antrag:

ad Alin. 3. folgenden Bufat angunehmen:

"Ruckftande, welche ben boppelten Betrag ber jährlichen Rente nicht überfteigen, fonnen, insofern beibe Parteien einig fint, nach naherer Bestimmung bes Rentenbant-Gefetes ber Rentenbant überwiefen werben."

Diefer Berbefferungs : Antrag wurde einstimmig angenommen.

Bum 2. Alin. murbe einstimmig befchloffen, binter: "vor" gu feten: "Bersfundigung bee Gefetes vom."

Mit biefen Abanberungen ben S. anzunehmen, wird beantragt.

Die I. Kammer erklärte fich mit ben Antragen ber Kommiffion einverftanden. (Stenogr. Ber. ber I. R. 1842. Bb. 5. C. 2627.)

C. Die II. Rammer ift bemnachft, auf ben Untrag ihrer Rommif= fion, welche binfichts bes jetigen Allin. 3. noch bemerkte, daß daffelbe dem S. 51. des Rentenbank-Bef. entspreche, den von der I. Rammer befcoloffenen Abanderungen beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1838. Bb. 5.

II. Erläuterungen gnm S. 99. Bum Allin. 1. des S. 99.

1) In ben SS. 99. bis 103. ift ber Grundfat 1) burchgeführt worden, baß bas Ablof. Gef. im Allgemeinen feine ruchwirkende Rraft haben foll; indeß ift es für erforderlich erachtet worden, hiervon einige Unenab= men zu machen.

a) Die Verpflichteten follen von der nachträglichen Leiftung berjenigen Braftationen, welche ber Abschn. I. ohne Entschädigung aufgehoben bat, in= fofern entbunden fein, als teren Balligfeit erft nach ber Berkundung bes Siftirungs-Gef. v. 9. Oft. 1848. eingetreten ift.

Das Motiv Diefer Bestimmung ift, daß es die Abficht bes Siftirungs= Befetes war, von feiner Berfundung an den Pflichtigen die Bortheile ter zu erwarienten neuen Gefete zu Theil werten zu laffen, bag auch bie-fer Grundfat in Schleffen burch bie interimistische B. v. 20. Dec. 1848. bereits theilweife gur Ausführung gelangt ift, und daß die durch ten S. 3. Des Ablof. Bef. v. 2. Marg 1850. aufgehobenen Rechte ftrenge genommen, feit Emanation der Berf. Urfunde v. 5. Dec. 1848. nicht mehr hatten auß=

geübt werden durfen.

b) Aus gleichen Grunden ift ben Pflichtigen ein Schutz gegen bie nachtheiligen Folgen folder Unterlaffungen verlieben, welche erft nach Berfundung des Siftirunge-Gefetes v. 9. Dft. 1848. gefchehen find, infofern Die Unterlaffungen nach Maaßgabe tes Abfchn. I. tes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850. in Bufunft nicht mehr gleich ungunftige Wirkungen außern fonnen. Sauptfächlich hat hierbei die Absicht zum Grunde gelegen, ten Erbzinsmann, welcher nach Bublikation des Sistirungs-Gefeges die Bezahlung des Zinfes verfaumt hat, gegen die Einziehung feines Gutes wegen des Zahlungs = Berzuges zu fichern. Auf der anderen Seite ift aber auch bem Berechtigten die Geltendmachung folder Befugniffe vorbehalten wor= den, welche er durch die vor Berkundung des Siftirungs : Gefetes ein= getretenen Unterlaffungen des Verpflichteten bereits erworben hatte.

Bergl. Schuhmann's Erläut. des Ablof. Gef. G. 102. und den Auffat in Robe's Lehrzeitung fur Entlaft. des bauerlichen Grundbef. S.

2) Der S. 99. handelt von folden Fällen, welche überhaupt und ohne Rudficht auf das Ablofungeverfahren, mithin auch vor dem ordentlichen Richter, zur Sprache fommen fonnen; wogegen der §. 100. nur von der Rechtsbeständigkeit der im Auseinanderfepungsverfahren vorgenom= menen Gefchäfte handelt.

Das Gefet vom 2. Marg 1850. foll nun, wie ber erfte San bes S. 99. vorschreibt, feine Unwendung auf vergangene Falle finden und beshalb fragt es fich, welche Falle als vergangene zu erachten find?

In Bezug auf den S. 99. konnen in diefer Beziehung folgende Fragen

entsteben:

a) ob das Recht, eine beftandige Leiftung zu fordern, überhaupt

vorhanden ift ober nicht?

In diefer Beziehung gehoren diefenigen Falle gu den vergangenen, (auf welche mithin das neue Gefet feine Anwendung findet), in welchen bereits vor beffen Bublifation refp. vor Berfundung bes Siftirungs = Bef.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 14. ber Einl. gum A. L. R.

v. 9. Oft. 1848. rechtsfräftig über die Frage entschieden worden ift, ob das Recht auf eine beständige Abgabe existirt ober nicht.

Wenn also z. B. Jemand mit dem Anspruche, Bestgveranderungs = Albsgaben zu fordern, vor Bublifation des neuen Ablös. Ges. oder des Siftis rungs = Gefeges, rechtsfraftig abgewiesen ift, so behalt es dabei fein Beswenden, wenn auch der Nachweis nach §. 40. geführt werden könnte.

Ift aber über biefe Frage vor Bublifation des neuen Gefetes refp. des Siftirungs = Gefetes noch nicht rechtsfraftig erkannt, fo findet das Gefete v. 2. Marg 1850 Anwendung.

Es barf alfo z. B. aletann ber Beweis der Berpflichtung zu Befigver=

änderunge=Abgaben nach den Grundfaten des S. 40. geführt werden.

In dieser Hinscht ift darauf hinzuweisen, daß eine rechtskräftige Entscheidung unzweiselhaft alsdann vorliegt, wenn durch alle zulässige Instanzen erkannt worden, sowie wenn gegen ein Erkenntniß einer früsheren Instanz das gesetzlich zulässige Rechtsmittel nicht rechtzeitig eingelegt worden ist.

Dagegen sind Bedenken entstanden in Betreff folder Prozesse, wo zur Zeit ber Publikation des Sistirungs-Gesetzes v. 9. Oft. 1848. bereits in den beiden ersten Instanzen auf Abweisung des Berechtigten erkannt worden, die hiergegen eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde aber in Volge des Ges. v. 9. Oft. 1848. sistirt werden mußte und wo demnächst, nach Aushebung der Sistirung, die Bernichtung des früheren Erkenntnisses von dem Ob. Trib. ausgesprochen worden ist.

Wenn in diesem Falle der Berechtigte in einem neuen Brozeffe (wegen Besitzveränderungs-Abgaben) sich auf Anerkenntniffe in öffentlichen Urkunsten, worin die Angabe der causa debendi fehlt, beruft, so entsteht die Frage, ob alsdann folche Anerkenntniffe als volle Beweismittel (nach &

40.) in Betracht fommen fonnen?

Fren sucht zu zeigen, daß die Beantwortung davon abhänge, ob anzunehmen, daß der Fall bereits vor Berkündung des Ablöf. Ges. v. 2. März 1850. rechtskräftig entschieden war. Denn sei dies der Fall gewesen, so sinde das letztere keine Unwendung, sondern es müßten die Beweismittel nach der früheren Gesetzgebung beurtheilt werden. Es sei nun aber der in Rede stehende Fall für bereits rechtskräftig vor Publikation des Abslöf. Ges. entschieden zu erachten; denn die Nichtigkeitsbeschwerde sei kein ordentliches Rechtsmittel und könne die Rechtskraft der früheren Erkenntnisse nicht aushalten. (§. 4. der B. v. 14. Dec. 1833., in Berbindung mit §. 9. u. 10. ebendas.) (Erläut. des Ablös. Ges. §. 115—116.)

Die Richtigkeit diefer Ausführung durfte indeß in Zweifel zu gieben fein. Auf die Frage, ob die Nichtigkeitsbeschwerde fur ein ordentliches oder außerordentliches Rechtsmittel zu erachten, scheint es nicht anzufommen. Die B. v. 14. Dec. 1833. bestimmt im §. 10. nur, bag die Einlegung ber Nichtigkeitsbeschwerde in der Regel die vorläufige Bollstreckung des Erkenntnisses nicht aufhalten foll; der S. 17 a. a. D. ergiebt aber, daß deffenungeachtet der für begrundet erachteten Dichtigfeits= beschwerte die Wirkung beigelegt ift, alle Folgen der Bollftredung bes vernichteten Urtels rudgangig gu machen. Der S. 10 a. a. D. beftimmt gerade nur fur den Fall der Berwerfung der Richtigkeitsbe= fcwerde, daß der Tag der Instnuation des angefochtenen Urtels fur den Tag der Rechtsfraft deffelben anzusehen ift. Es folgt hieraus, daß, wenn die Bernichtung ausgesprochen wird, alle Folgen des vernichteten Erkennt= niffes megfallen und daß daffelbe mithin nur in Bezug auf Bollftre de barteit eine interimiftische Rraft befeffen hat, aber nicht definitiv rechtefraftig geworden ift. Es wird deshalb angenommen werden muffen, baß im Falle ber Bernichtung eines in ber Beit bor ber Publifation bes

Mblof. Gef. v. 2. Marg 1850. refp. bes Siftirunge=Gef. v. 9. Oft. 1848. ergangenen Urtels bei ber nach S. 17. ber B. v. 14. Dec. 1833. alebann eintretenden Entscheidung burch bas Db. Trib., beziehungsweise bes frube= ren Inftang=Richters die Grundfage des neuen Gefeges, mithin auch bes S. 40. beffelben, zur vollen Unwendung gelangen. Dagegen durfte es fich von felbft verfteben, daß in folchen Fallen bei ber Beurtheilung der Dich = tigfeitsbeschwerde felbft, (der Grunde der Dichtigfeit) nicht auf die Bestimmungen bes neuen Gefetes Rudficht genommen werden barf.

b) Db bas Recht auf eine beständige Leiftung durch das Ablof. Gef.

v. 2. Marg 1850. unentgeldlich aufgehoben ift oder nicht?

In tiefer Beziehung ift nur tas Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850. maaß= gebend, und zwar ohne Rucfficht auf etwa bereits vor deffen Bublifation

ergangene Judifate.

Ift also z. B. vor Bublikation des Ablof. Gef. resp. des Siftirungs= Befetes rechtefraftig entschieden, daß Jemandem das Recht zufteht, Sagd= dienfte zu fordern, fo fteht dies dennoch der unentgeldlichen Aufhebung nicht entgegen. Auch die Gintragung im Spothekenbuche fteht bem nicht entgegen. Ablöfunge = Rezeffe fteben der unentgeldlichen Aufhebung folcher Rechte nur alstann entgegen, wenn fie nicht bloß ein Anerkenntniß bes Rechtes, fondern eine Novation beffelben enthalten. (f. Erlaut. gum S. 100.).

c) Welchen Ginfluß die Entscheidung ber ad a. und b. gedachten Fra= gen auf die Berbindlichkeit zur Entrichtung rückständiger Leiftungen

bat?

In diefer Beziehung muß zwischen Befigveranderungs=Abgaben und den übrigen unentgeldlich aufgehobenen Abgaben und Lei= ftungen unterschieden werden.

Fren ftellt in diefer Sinficht folgende Unfichten auf:

I. Die nach SS. 2. und 3. des Ablof. Gef. unentgeltlich aufgehobenen Rechte betreff. (alfo mit Ausschluß ber Befigveranderunge-Abgaben), fo fonnen, wenn bie beiden Fragen zugleich streitig find, ob das Recht überhaupt eriftirt, und even= tuell ob es für unentgelblich aufgehoben zu erachten, brei Galle eintreten:

a) Benn bas Recht felbft aberfannt wird, fo find ruckftanbige Leiftun-gen nicht mehr zu entrichten und bereits geleiftete zuruckzuerftatten.

Bezüglich ber Befigveranderunge-Abgaben tritt hier bagegen hinfichte

ber Rudforderung die Borfdrift des S. 49. ein.

b) Wenn bas Recht felbst zuerkannt und ber Anspruch auf unent= gelblichen Begfall abgefprochen wird, fo muffen fammtliche Rudftande nach= gezahlt werden. 1)

c) Bird bas Recht felbft zugefprochen, ber Unfpruch auf unentgelb = liche Aufhebung aber fur begrundet erachtet, fo muß unterschieden

aa) die vor Berfundung bes Gef. v. 9. Oft. 1848 fallig gewordenen Rudftande muffen nachgezahlt werben, woraus folgt, bag bie bis zu diefem Beitpuntte geleisteten Bahlungen nicht guruderstattet gu werden brauchen;

bb) bie nach Berfundung bes Gef. v. 9. Dft. 1848 fällig geworbenen Leis

1) Dabei ift zu bemerten, baß für die Wertheermittelung rudftan= biger Leiftungen niemals bas Ablof. Bef. v. 2. Marg 1850 maaggebend ift; benn bie Tit. II. bis IX. beffelben gelten nur im Ablofungeverfahren.

In dieser Beziehung hat bas Revisions Kollegium für L. K. S. unterm 20. Mai 1851 angenommen, daß auch da, wo der Verpflichtete nicht in einem eigentlichen Unterthanen-Verhältniffe zu bem Berechtigten ftand, letterer für ruckftanbige Natural Abgaben ben Marktpreis und Verzugszinsen bafür (A. L. R. II. 7. §§. 479., 480., II. 11. §. 929., I. 11. §. 859.) forbern fann. (Praj. Sammi. beffelb. S. 7, Rr. 18.).

ftungen brauchen nicht mehr praftirt zu werben und bie geleifteten muffen guruderftattet merben. 1)

II. Sinfichts der Besitveranderungs:Abgaben fönnen brei Fälle ein:

treten :

a) Wenn auch das Recht, die Abgabe zu fordern, aberkannt wird, mithin von der unentgeldlichen Aufhebung deffelben und von der Zahlung für die Zukunft nicht weiter die Rebe ift, fo treten bennoch bezüglich der Rudforderung ber vor Berfundung bes Gef. v. 2. Marg 1850 indebite geleifteten Bahlungen Die Beftimmungen bes S. 49. ein.

b) Bird bas Recht felbft festgestellt und ber Anspruch auf beffen un= entgelblichen Begfall verworfen, fo muffen fammtliche Rucftande nachge-

3ahlt werden. 2)

c) Wenn bas Recht an fich zwar feststand, jedoch beffen unentgelbliche

Aufhebung ausgesprochen wird, so ift zu unterscheiden:

aa) für bie por Berfundung bes Bef. p. 9. Dft. 1848 eingetretenen Falle

muß bie Abgabe noch nachträglich entrichtet werben; bb) fur bie nach Berfundung bes Gef. v. 9. Oft. 1848 eingetretenen Falle

ift wiederum gu unterscheiben:

aaa) für die vor Berkundung bes Gef. v. 2. Marg 1850 eingetretenen Falle burfen gezahlte Abgaben nicht zuruckgeforbert und ruckständige nicht gezahlt werben; bbb) fur bie nach Berkundung bes Bef. v. 2. Marg 1850 eingetretenen Falle burfen feine Abgaben mehr gezahlt und die gezahlten muffen guruderstattet mer-

- In allen diefen Fällen ift vorausgesett, daß die Rlage nach Verkundung des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 angebracht ift. Gine Rlage auf unentgelbliche Aufhebung eines Rechtes war früher nicht möglich; wenn aber ber Anspruch auf bie Leiftung vor Berkundung des Gef. v. 9. Oft. 1848 von dem Berechtigten einges flagt, ober por biefem Zeitpunfte die Regatorienklage Seitens bes Berpflichteten angestellt war, fo hat die Anbringung ber Rlage diefelbe Birkung, welche in ben oben erwähnten Fällen bie Berfundung bes Gef. v. 9. Oft. 1848 hat. praft. Erlaut. S. 111-115.)
- 3) Auch noch jett, nach Erlaß des Ablöf. = und Regulir. Gef. v. 2. Marg 1850., tann ein lagbauerlicher Wirth aus den in den SS. 288. ff. 21. 2. R. II. 7. angegebenen Grunden feiner Stelle entfest werden, wenn die Thatfachen, welche diese Grunde bilden, fich vor dem Erlag des Gisftrunges-Gef. v. 9. Oft. 1848 ereignet haben.

Angenommen von dem Revisions=Rollegium für L. R. Sachen

per sent. v. 27. Mai 1851, indem daffelbe bemerkt:

Das G. v. 2. Marg 1850 enthält über bie Befugnig bes Gutsherren, lieberliche, widerspenstige, aufwieglerische, diebische ober sonft verbrecherische Wirthe außer Befit feten zu laffen, feinerlei Bestimmung, und wird beshalb auf bem fruber geöffnetem Wege gegen bergleichen Berfonen allerdings nicht mehr vorgeschritten werben konnen, fofern es fich babei um Begehungen ober Unterlaffungen handelt, bie in die Beit feit Erlag des G. v. 9. Dft. 1848 fallen. Für fruhere Greigniffe das gegen find bie alteren Gefete noch anwendbar. — Die allgemeine Regel, bag neue Gefete auf ichon vorhin vorgekommene Sandlungen und Begebenheiten nicht angewendet werden tonnen (S. 14. der Ginl. gum A. E. R.), erleibet nur binfichtlich etwaiger milberer Strafbestimmungen eine Ausnahme ( §. 18. l. c. ), wobei inzwischen ausbrudlich befürwortet ift, bag fofern aus einer verbotenen Sandlung Brivatrechte entspringen, immer noch auf die Gesete Rucksicht genommen werden muffe, welche zur Zeit ber Handlung gultig waren ( §. 19. l. c.). — Eine ganz ähnliche Borschrift sindet sich im §. 99. des Ablos. » u. Regul. Gef. v. 2. März 1850, indem dort ebenfalls bestimmt ist, daß baffelbe, soweit nicht eine ausdrückliche Ausnahme gemacht worden, auf vergangene Fälle feine Anwendung erleiden folle, aus ben gunftigern Anwendungen beffelben namentlich fein Ginwand gegen bie

<sup>1)</sup> Bergl. auch Buf. 1, sub. b. (f. oben S. 735.)

<sup>2)</sup> Es verfteht fich von felbft, daß alebann ber S. 47. ju berucksichtigen ift.

<sup>3)</sup> Bergl. jeboch S. 49.

Nachtheile entnommen werben fonne, welche rechtlich mit gewiffen Sandlungen ober Unterlaffungen verbunden find, Die vor Berfundigung Des Siftirungs Bef. v. 9. Dft. 1848 fich ereigneten. — Wenn nun alle einzelne Thatfachen, aus welchen ber Befiger feiner Stelle und bes Eigenthums : Berleihungs : Anspruches verluftig geben foll, aus jener Borzeit datiren, fo konnen fie als Ermiffions Grunde noch geltend gemacht werden. (Zeitschr. bes Revis. Kolleg. Bb. 4. S. 186 ff. u. Praj. Samml. beffelb. G. 54. Mr. 3.)

B. Bum Alin. 2. des S. 99.

1) Die Bestimmung des Alin. 2. bezieht sich nur auf den Bereich der= jenigen Landestheile, für welche die drei Gefete v. 21. April 1825 ergangen find, und bezweden eine Deflaration der SS. 78. refp. 58. u. 56. der= felben. Die Motive diefer Beftimmung find ausführlich in dem Berichte der Kommiffion der II. Kammer zum S. 99. 1) entwickelt.

2) Das Allin. 2. tes S. 99. ift auf ben S. 100. nicht zu beziehen. Ein rechtsverbindliches Unerkenntniß des Auseinandersetungsplanes fchließt baber jeden Ginwand aus den SS. 2. und 3. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, wegen der in diefem Befete erfolgten unentgeldlichen Aufhebung der

bort gedachten Rechte aus.

Angenommen von dem Revisions = Rollegium für L. R. Sachen unterm 25. Oft. 1850.

Die Grunde bemerfen 2):

Bahrend ber S. 99. über bie ruchwirfende Rraft bes neuen Gefetes, inobefondere auch der in den §S. 2. und 3. beffelben enthaltenen Bestimmungen wegen unentgeltlicher Aufhebung ber bafelbit bezeichneten Berechtigungen allgemein und ohne Rudficht auf ein ichwebendes Auseinanberfegungeverfahren bisponirt, baber in feinen zweiten Abfat die Ausnahme von ber im erften Abfat biefes S. aufgestellten generellen Regel aufnahm, entscheibet andererfeite ber S. 100. über bie Anwendung des Pringipe bes S. 14. der Ginl. jum A. E. R. auf bereite fcmebende Regulirungeverhandlungen, alfo aus einem gang anderen Befichtepunkte, namentlich über die Frage: unter welchen Boraussetzungen ein bereits eröffnetes Auseinandersetungsverfahren und Ablösungsgeschäft als rechtsverbindlich und unwiderruflich abgeschloffen betrachtet werden folle. Deshalb betrifft ber S. 100. ohne Unterschied sowohl bie ablosbaren, wie die ohne Entschädigung aufzuhebenden Berechtigungen; und es konnte im zweiten Absah bes §. 99. nur vom Bertrage ober Jubikate, nicht auch — wie im §. 100 — von einem Anerkenntniffe bie Rede sein, ba ein Anerkenntniß — nicht etwa der Werthsberechnung, resp. des Plans, sondern von Bflichten und Rechten, die von ber Legislation vor Bublifation bes Bef. v. 2. Marg 1850 gleich allen übrigen behandelt und gefchatt wurden, feine Berande: rung und Berftartung biefer Pflichten und Rechte gur Folge hatte.

Demnachft hat ber zweite Abichn. Des S. 99. und die im S. 2. Mr. 4. bes Gef. v. 2. Mary 1850 ausgesprochene unentgeltliche Aufhebung bes Seimfallerechte teinen Ginflug auf ben Auseinandersetzungsplan, refp. Die Abfindung ber Berechtig-

ten, sobald ber Plan von beiden Theilen anerfannt mar.

Es ift baber vielmehr allein aus bem Gefichtspunkte bes S. 100 bes Gefetes bie Frage zu erörtern: ob nach Unerfennung bes Plans ber Berpflichtete noch Ginwendungen gegen die rechtliche Erifteng ber bem Plane gum Grunde liegenden Berhaltniffe erheben fann? (Beitschr. bes Revif. Roll. Bb. 3. S. 307. ff. u. Braj. Samml. beffelb. S. 64. Mr. 1.)

3) Rechtskräftige Judikate über die Existenz unentgeltlich aufgehobener Rechte fteben an fich ber Anwendung des S. 2. des Ablof. Gef. v. 2. Dearg 1850 nicht entgegen.

So erkannt von dem Revisions=Rollegium für 2. R. Sachen

(Datum der Entsch. fonftirt nicht).

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 730 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die Begrundung bes zweiten in biefem Brajud. aufgestellten Rechtefates vergl. die Erläut. zum S. 100., Buf. II. Nr. 1. Litt. b. sub ee. ad a. (f. unten G. 747.)

Die Grunde führen aus:

Die Bestimmung bes Alin. 2. bes S. 99. enthalt eine Abweichung von bem im Alin. 1. wiederholten allgemeinen Rechtsfate bes §. 14. ber Ginl. zum A. E. R., und zwar zu Gunften bes Berpflichteten, indem fie bie aus früheren Sandlungen ober Begebenheiten als beren unmittelbare Birfung erworbenen Rechte, innerhalb bes Bereiches ber 3 Gefege v. 21. April 1825, in Bezug auf bas lehnsherrliche Dbereigenthum und bas gutsherrliche Beimfallerecht nur insoweit anerkennt und gelten läßt, als bergleichen rechtliche Wirfungen, beziehungeweife angefallene Rechte burch Bertrag ober Jubifat ichon besonders und ausbrucklich festgestellt waren. Diese Beschränfung bes allgemeinen Prinzips wegen unzuläffiger Rudwirtung neuer Gefete hat aber barin ihren Grund, daß baburch (wie ber Bericht ber Agrar-Kom. der II. Kammer ergiebt), für die Bergangenheit die wegen der Berhaltniffe ber fogenannten Bauerlehne (S\$. 78., 58. und 56. ber 3 Gefete) obgewalteten Zweifel und Streitigfeiten beseitigt werden follten. Die angeführte Borfdrift bes §. 99. war sonach feine neue, sondern eine Deflaration der betr. Bestimmungen ber brei Gefete vom 21. April 1825 (cfr. Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bb. 3. S. 309). Daraus aber folgt um fo mehr, bag bie entgegengefeste Auslegung ber Bestimmung im Alin. 2. S. 99. eine verfehlte ift. Denn es ift bafelbft, entsprechend bem S. 14. ber Ginl. zum A. E. R. von Sandlungen, Unterlaffungen oder Greigniffen bie Rebe, welche von den Intereffenten eingegangen, resp. sie unmittelbar betroffen haben, beispielsweise einem Berfauf bes verpflichteten Guts, einer Beirath in baffelbe, einem Zobesfall. Benn nun nach Erlag bes Ablosungs Gef. v. 2. Marg 1850, burch welches das Beimfallsrecht ohne Entschädigung aufgehoben worben, fur das Recht eine Abfindung — alfo ein in Stelle des aufgehobenen Rechtes tretendes Surrogat beffelben - verlangt wird, fo werden ber That nach Ansprüche auf Gewährung beffelben Rechts, bas die Gefetgebung unentgeltlich aufgehoben hat, erhoben. Ein por bem 9. Dft. 1848 ergangenes Jubifat, welches die damals freitige Frage über Die Eriftenz eines Beimfallsrechts entschied und als eine nach ber bamaligen Lage der Ablösungegeseigebung sich von felbst ergebende Folge der Existenz des Rechtes, bie Berbindlichfeit aussprach, bafür gesetliche Entschabigung zu leiften, hat nur Besteutung für ben bamaligen Rechtszustand, auf ben es sich bezieht und ben es besfestigt, nicht für einen Rechtszustand, ber burch eine spatere Gesetzung erft ges schaffen wurde. Endlich ift S. 99. überhaupt nicht der Ort, an welchem bas Gef. v. 2. Marg 1850 über ben Ginflug ber im Laufe eines Ablofungeverfah = rens ergangenen Bertrage ober rechtsfraftigen Erfenntniffe Festfegungen getroffen hat. Darüber enthält vielmehr ber §. 100. bes Gefetes bie fpeziellen Beftimmungen. Es ift beshalb biefer S., unter welchen ber Streit über bie Wirfung eines im Auseinandersetzungsgeschäft ergangenen Ertenntniffes fallt. (Beitschr. bes Revif. Rolleg. Bb. 4. S. 375-378.)

4) In den vormals zum Königreiche Weftphalen, zum Großherzogthume Berg ober ben Frangof. Sanfeatischen Departements gehörigen Landestheilen fann ein vor Berfundung des Siftirunge = Bef. v. 9. Oft. 1848 apert gewordenes Bauerlehn jest nicht mehr eingezogen werden.

Angenommen von bem Revifion 8 2 Rollegium fur L. R. Sachen unterm 21. Mai 1852. (Praj. Samml. beffelb. S. 67, Nr. 7.).

5) Vergl. die Erläut. zu den drei Gef. v. 21. April 1825 resp. SS. 78., 58. und 56. (f. unten).

C. Bum Allin. 3. bes §. 99.

1) Die Beachtung der Borfchrift des Min. 3. des S. 99. wird fpeziell empfohlen in bem C. R. bes Min. für landwirthschaftl. Ung. v. 12. März

1850 sub. IV. 1) (Min. Bl. b. i. B. 1850, S. 65).

2) Das R. des Min. für landwirthfchaftl. Ung. v. 11. Nov. 1851 2). (Min. Bl. d. i. B. 1851, S. 257, Nr. 279.) erläutert, daß zur Anwendung des Alin. 3. des §. 99. der Fall vorausgeset werde, daß der Belaftete die Ruckstände nicht fofort berichtiget, fondern durch eine fub=

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 189--190.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 198.

ftituirte Rente amortifiren will; benn fonft fehle jede Beranlaffung, bem Berechtigten burch Bertaufchung bes Baarbetrages ber Ruckftanbe mit Rentenbriefen zu einem höheren Nominalbetrage noch einen befonderen Bortheil zuzuwenden.

3) Ad verba: "den doppelten Betrag ber jahrlichen Rente

nicht übersteigen".

Diefe Worte find dabin ausgelegt worden, daß "zweijahrige Rud-

ftande" durch Bermittelung ber Rentenbank getilgt werden konnen.

So faßt Robe (Lebrzeitung S. 7.) jene Worte auf, und auch bas C. R. des Min. fur landwirthschaftl. Ung. v. 12. Marg 1850 sub IV. 1) (Min. Bl. d. i. B. 1850, S. 65, Mr. 78.) scheint diefe Interpretation anzunehmen.

Frey macht indeg mit Recht barauf aufmerkfam, bag bas Befet nur von Rudftanden "im Betrage ber boppelten (Jahres=) Rente"

fpreche.

4) Die Rückstände find nur aledann zur Tilgung durch die Rentenbank geeignet, wenn fich die Sauptleiftung dazu qualifizirt, in diefem Falle aber felbft dann, wenn auch lettere gar nicht ober ohne Bermit= telung ber Rentenbank, etwa durch Rapitalzahlung an den Berechtigten ober durch Rompensation, abgeloft wird.

Dies nimmt mit Recht die Gen. Komm. zu Stendal in der Inftrukt.

v. 12. Marg 1851 an. (Sprengel's Ablof. Gef. G. 26.)

Fren bemerkt in gleichem Sinne, daß wenn Ablofunge=Renten gegen Gemeinheitstheilungs = Renten fompenfirt werden, der Renten= bank der doppelte Betrag der erfteren überwiesen werden fann, wenngleich im Rezeffe, in Folge ber gefchehenen Kompenfation, ein geringerer Betrag als Rente ausgeworfen ift. (Fren praft. Erläut., S. 116.)
5) Bergl. §. 10. Alin. 3. und §. 22. Alin. 2., desgl. §. 50. Alin. 2.

des Rentenbanf-Gef. v. 2. Marg 1850 und die Erlaut. Dazu.

D. Bu dem Worte: "Rudftande" (in Min. 1. und 3. des §. 99.). In Betreff der Frage: ob und inwiefern Rudftande von Reallaften die Matur eines objeftib= binglichen, gegen jeden Befiger verfolgbaren, Rechtes haben? ift hier folgender Entscheidungen gu gedenken:

1) Das Db. Trib. hat folgende Grundfate ausgesprochen:

a) Rudftandige guteherrliche Abgaben, welche, den SS. 4. und 9. Tit. I. ber Spp. D. zuwider, in das Sphothekenbuch nicht eingetragen, beziehungs= weise zur Refognition nicht angemeldet worden find, haben nicht die Natur cines objettiv=dinglichen, gegen jeden Besither verfolgbaren, Rechtes. (Braj. bes II. Gen. v. 28. Dft. 1845 in ber Braj. Samml, bes Db. Erib. G. 5. Mr. 1634.)

b) Das dingliche Element bei einer Reallast ift fein akcessorisches Recht, fein Spothekenrecht, kommt vielmehr der Berechtigung an und für fich

felbft zu.

Eine Reallast wird in das Sypothekenbuch eingetragen, nicht weil die Berechtigung badurch dinglich werden foll, fondern weil und infofern sie dinglich ift.

Die Eintragung in das Sypothekenbuch ift eins von den Mitteln, um bie Dinglichkeit einer Reallaft gegen jeden Befiber ber Sache zu erhalten.

Sie vermittelt nämlich ebenfo, wie die ausdrückliche llebernahme einer folden Laft, oder wie die ftillschweigende llebernahme hinfichtlich der gemeinen oder ber dem Erwerber ber Sache erweislich befannten nicht gemei= nen Laften, ben Uebergang einer Reallaft auf ben neuen Befiter einer Sache.

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 189-190.

Daffelbe ift der Fall, wenn auf den neuen Erwerber des mit einer Reallaft behafteten Grundftuces ein Recht mit übergegangen ift, zu welchem fich die Reallast als Aussluß und forrespondirende Gegenverpflichtung verhalt, 3. B. ein auf einem Gute haftendes Batronatrecht, welches die Batronatverpflichtungen nach fich zieht, und beren Dinglichfeit erhalt. bes III. Gen. v. 29. Nov. 1849 in ben Entid. Bb. 18. G. 316. ff.).

c) Rückstände von Reallasten, sowohl von verfassungsmäßigen, keiner Eintragung in das Sypothekenbuch bedurfenden, ale ben auf befonderen Rechtstiteln beruhenden und hypothefarifch eingetragenen, ingleichen von Spothekenginsen haben, in soweit fie nicht verjährt find, die Natur eines objektiv = dinglichen, gegen jeden dritten Besitzer verfolgbaren Rechts. Gine Befchrantung Diefer Berfolgbarteit auf zweijahrige Rudftande findet, abge= sehen von dem Falle der Ungulänglichkeit der Kaufgelder des belafteten Grundftude ober bes Ronturfes, nicht ftatt. (Erf. bee III. Gen. v. 10. April 1851, Braj. Nr. 2288, in ben Entsch. Bb. 21. S. 44, Striethorst's Arch. Bb. 2. S. 64. n. Sommer's Arch. Bb. 15. S. 282.)

2) Das Revisione=Rolleg. für L. R. S. nimmt (in ben Erf. v. 10. Sept. u. 19. Nov. 1852) gleichfalls an, daß ber Befiger eines Grund= ftudes für die rudftandigen Realabgaben feiner Borbefiger verhaftet fei, auch wenn er nicht beren Erbe geworden oder fonft aus einem anderen fpeziellen Rechtstitel fie zu vertreten verpflichtet ift. (Praj. Samml. beffelb.

S. 10. Nr. 26.)

# 3um §. 100.

I. Der S. 100. war in dem Regier. Entw., bis auf zwei Dodifi= fationen, welche bas Alin. 1. erlitten bat, in gleicher Faffung enthalten. Es find nämlich im Alin. 1. hinter: Auseinanderfegungsfache" die Borte: "der Rezeß bestätiget ober" eingeschaltet, und es ift bas Allegat: "Abschn. I. bis III." hinzugefügt worden. Bergl. die Motive des Regier. Entw. (zu §§. 99 — 102.) zum

§. 99. (f. oben G. 730.)

A. Die Kommiffion der II. Kammer fand gegen den §. 100. nichts zu erinnern und die II. Rammer nahm hierauf benfelben in der Faffung ber Regier. Vorlage au. (Stenogr. Ber. ber II. Kammer 1848 Bb. 2. S. 1577.)

Die Rommiffion der I. Rammer beantragte die oben bereits erwähnten Modifikationen im Allin. 1., indem fle Dies folgendermaßen

motivirte 1):

Bu S. 100. wurde man, insbesondere nach einer Erklärung bes Reg. Rom= miffarius über die Absicht ber Regierung, einig barüber, wie eine ftrenge Auslegung

bes S. feinen 3weifel barüber laffe:

daß Anspruche auf Erlag von unentgeltlich aufgehobenen Dienften und Abgaben, welche in fruheren Rezeffen abgelofet ober umgewandelt worden, und einen Theil ber barin festgestellten Abfindung bilben, durch biefen und ben vorhergehenden S. ausgeschloffen feien.

Bur Befeitigung möglicher 3weifel wurde einstimmig folgende Abanderung bes

S. beschloffen:

a) im Alin. 1. hinter "Auseinananberfegungsfache" einzuschalten: "ber Rezeg bestätigt ober", und

b) binter "Berechtigungen" einzuschalten: "(Abschnitt I-III.)".

Das Plenum der I. Rammer erklärte fich hiermit einverftanden. (Stenogr. Ber. Der I. R. 1848 Bb. 5. S. 2627.)

<sup>1)</sup> Im Eingange (bem allgemeinen Theile) bes Romm. Berichts wird in Bezng auf bie vorgeschlagenen Aenberungen im S. 100. bemerkt, bag folche le= biglich eine ben Sinn nicht andernde Berdeutlichung ber Fassung bezwecken.

C. Die II. Rammer ift, auf den Antrag ihrer Kommiffion, den von ber I. Rammer beschloffenen Modififationen bes S. beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. R. 18 3, Bb. 5. G. 2755 ff.)

II. Bu Alin. 1. und 2. des §. 100.

1) Der S. 100. hantelt, wie bereits gum S. 99. (Buf. II. sub 2. (f. oben G. 735.) bemerkt worten, nur von der Rechtsbeftandigfeit ber bereits vor Berkundung des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850. im Auseinanderfegungs = Derfahren vorgenommenen Befchafte, im Begen= fage zu den im S. 99. gedachten Fallen, welche überhaupt und ohne Ructficht auf das Auseinandersetzungs=Berfahren, mithin auch vor dem ordent= lichen Richter, zur Sprache fommen fonnen.

Der S. 100. bestimmt nun im Alin. 2., daß das Gefet auf alle gur Beit feiner Publifation noch nicht rechteberbindlich feftgeftellten Berbaltniffe anwendbar fein foll; das Alin. 1. aber giebt nabere Er= lauterung barüber, mas unter einer rechtsverbindlichen Feffftellung zu verfteben fei. Es foll eine folche nämlich als erfolgt angenommen wer=

den, wenn por der Berfündung des neuen Ablof .= Gef.:

a) entweder der Regeß bestätiget worden ift, 1)

b) oder die Ablösung oder Regulirung in Unsehung aller oder einzelner Berechtigungen fo weit gediehen ift, baß bie Abfindung bereits durch Bertrag, rechtsfraftiges Erfenntniß, Unerkenntniß bes Auseinanderfegungs= Blanes oder fonft rechtsverbindlich feftgeftellt ift.

Daran fnupfen fich folgende Bemerkungen: a) Ad verba: "der Rezeß bestätigt".

Wenn in einer Auseinanderfetzungsfache vor Berfundung des Gef. v. 2. Marg 1850 ber Regeß bestätiget worden ift, fo find die durch den Regeß festgestellten Berbaltniffe, welcher Urt fie immer fein mogen, burch

aus bem Gefete bergenommene Ginwendungen unangreifbar.

Für die Fälle, wenn die Beftätigung mit dem Billen oder doch obne Widerspruch der Partheien erfolgt ift, fann fein Bedenken in die= fer Begiehung weiter ftattfinden. Dagegen find Zweifel erhoben Betreffs derjenigen Falle, wo die Bestätigung gegen den Willen und Wider= fpruch einer Barthei oder beider Bartheien erfolgt ift.

Robe führt in letterer Beziehung im Wefentlichen Folgendes aus:

Rach S. 169. ber B. v. 20. Juni 1817 erlange ber Regeg nur burch die Beftatigung ber Auseinandersetzungs : Behorde bie Wirfung einer gerichtlich bestätigten Urfunde, ober die Rechtsverbindlichfeit; berfelbe fei mithin erft mit ber Bestätigung endgultig abgefchloffen, bis dahin aber als ein blofer Entwurf zum Rezesse anzufeben, und habe noch feine rechtliche Gultigfeit. Rach S. 168. a. a. D. burfe bie Bestätigung bes Rezeffes nicht fruber eintreten, als bis:

a) bie Auseinandersetzungs - Behörde fich überzeugt habe, dag ihrerfeits nichts

bagegen zu erinnern fei;

8) bie von ben Partheien aufgestellten Erinnerungen erledigt feien, und

y) die unterschriftliche Bollziehung gehörig Statt gefunden habe, ober, bei beren Berweigerung, rechtsfraftig entschieden fei, daß fie richterlich zu ergangen.

Jebe fruhere Bestätigung sei eine Abweichung von ben Borschriften bes Geses und ungultig. Mit Recht bezeichneten baher bie R. des Justizmin. und bes Min. des Inn. v. 26. Jan. und 13. März 1824 (Kampt Jahrb. Bb. 23. S. 88. und Bb. 22. S. 219) es als ein unangemessens Bersahren, wenn die Auseinanberfetungs-Behörden ihre Enticheidung auf richterliche Erganzung mit ber Bestäti= aung verbinden; benn bie Bestätigung bes Regeffes fonne erft bann erfolgen, wenn unter ben Bartheien wegen ber Gegenstände beffelben alles ausgeglichen und jebe Erinne= rung bagegen beseitigt fei, und es sei mithin ein Wiberspruch mit ber Absicht und

<sup>1)</sup> Bergl. hierzu ben Bericht ber Rom. ber I. Kammer zum S. 100. (S. oben G. 742).

Bestimmung ber Bestätigung, biefelbe mit einem Befcheibe gufammen gu faffen, von welchem noch Refure ober Appellation ftattfinde, und in Folge beffen noch formliche Litis-Rontestation und Instanzen Buge gegen ben Inhalt bes Rezeffes angeordnet werben können." — Hieraus folge, bag von einer mit gesetlicher Birtsamfeit er-folgten Bestätigung nicht die Rede fein könne, fo lange noch der Streit darüber, ob ein Rezeß zu vollziehen sei ober nicht, nicht rechtsfraftig entschieden worden. Bor rechtefraftig ergangener Enticheibung eines folden Streites fei bie Beftatigung des Rezeffes eine unzeitige, und somit in Ermangelung der vom Gefet vorausgefetten Bedingungen, unter welchen die Bestätigung des Rezesses allein gesehlich gerechtsertigt ift, eine ungultige. — Bo also noch über die Bollziehung des Rezesses ohne rechtetraftigen Austrag geftritten wird, fei, ebenfo, wie in bem Falle, in welchem ein Rezeß zwar vollzogen ift, aber seine rechtzeitige Bestätigung noch nicht erhalten hat, kein Abschluß der Ablösung dergestalt vorhanden ist, daß die Unwendbarfeit bes Ges. v. 2. Marz 1850 ausgeschloffen mare. (Robe's Lehrzeit. für Entlaft. bes bauerl. Grundbesites, Jahrg. 1850, S. 157—159.)

Die obigen Unfichten durften indeg nicht überall für richtig zu erachten fein. Die Beftatigung bes Rezeffes burch bie betreff. Behorbe erfolgt lediglich im Intereffe ber Beobachtung bes Gefeges und britter Perfonen, fowie der durch die bestätigende Beborde vertretenen fistalischen refp. ander= weitigen öffentlichen Stationen. Wenn diefelbe nur überhaupt erfolgt ift, fo liegt ber Fall bes S. 100. vor, und die Bestimmungen bes Bef. v. 2. Marg 1850 fonnen auch dann nicht gegen den Inhalt des beftätigten Rezeffes geltend gemacht werden, wenn der Beftatigungs-Rlaufel ein Borbehalt bezüglich gewiffer Bunkte beigefügt worden ift, es fei denn, daß ber aus bem Gef. v. 2. Marg 1850 herzuleitende Einwand fich eben auf die vorbehaltenen (also von der Bestätigung noch ausgeschlossenen) Gegenstände bezieht. — Daß übrigens zulässig ist, die Bestätigung als irrthümlich oder zu Unrecht ersolgt anzugreisen, dürste sich von selbst verstehen. So wird es z. B. unbedentlich sein, den Angriff in dem Falle zuzulaffen, wenn die unbedingte Beftätigung erfolgt ift, obgleich noch ein Rechtsmittel gegen einen ober den anderen Buntt, ber nicht von ber Beftatigung ausgenommen worden, ftatthaft war und eingelegt ift.
b) Der zweite im Alin. 1. des §. 100. gedachte Vall ift der, wenn

die Abfindung bereits vor Berfundung des Gef. v. 2. Marg 1850

rechtsverbindlich festgestellt mar.

aa) Buvorderft bestimmt das Befet, daß es in diefer Beziehung feinen Unterschied begrunden foll, ob die betreff. Feststellung alle zur Ablöfung gebrachten Berechtigungen und Laften, ober nur einen Theil berfelben

zum Gegenstande hat. 1)

bb) Dagegen ergiebt fich aus ben Worten: "fo fann biergegen", daß wenn nur die Abfindung rechtsverbindlich festgestellt war, zwar gegen diefe Abfindung fein aus dem Bef. v. 2. Marz 1850 hergenom= mener Ginwand mehr gulaffig ift, daß aber gegen die übrigen (außer ber Abfindung) behandelten Berhaltniffe, welche, felbft in derfelben Auseinanderfetungsfache, noch nicht rechtsverbindlich feftgeftellt worden, die Einwendungen aus dem Gefete offen bleiben. Go lagt 3. B. Das Gefet

<sup>1)</sup> Die frühere Gefetgebung ließ bie Ablöfung einzelner Laften gu, wo= gegen bas G. v. 2. Marg 1850 (S. 95.) forbert, bag ber Ablöfung einzelner Laften, fo bag bie übrigen unverandert bestehen bleiben, nicht mehr fattgegeben, fondern ftete bie Befammtheit aller auf bemfelben Grundfiuche ruhenden Laften gleichzeitig zur Ablösung gebracht werden foll. Da nun aber über einzelne Laften fehr viele Rezeffe und bestätigte Bertrage vorhanden find, fo will ber S. 100., bag, wenn es jest zur Ablöfung auch ber übrigen Laften tommt, jene Rezeffe und Bertrage im Buntte ber rechteverbindlich festgestellten Abfindung nicht alterirt werben follen.

bie Ablofung einer auch fcon feftgeftellten Rente ftatt zum 25fachen, jum 18fachen Betrage zu und zwingt beide Theile zur Baarbezahlung ober

jur Ablofung burch die Rentenbank.

cc) Dagegen ift es zur Ausschliegung ber Anwendbarkeit bes Bef. v. 2. Marg 1850 mefentlich nothwendig, daß die Feststellung fich auf Die Abfindung felbft, und nicht etwa nur auf den Ablofunge = mobus, ober irgend eine auf die Abfindung bezügliche Borfrage beziebe. 1)

Unzweifelhaft ift fomit, daß wenn über die Pflicht zur Abfindung und über bie Sohe der Abfindung bereits rechtefraftig erfannt oder rechteverbindlich paciscirt worden, die Anwendung des Gefetes, insoweit es fich von dem Rechte felbft und von der Abfindung dafür handelt, ausge=

fchloffen bleiben muß.

Ift dagegen nur die Pflicht zur Abfindung, nicht aber die Sohe berfelben durch Bertrag, rechtofraftiges Erfenntnig ober Unerkenntnig feft= geftellt, fo fteht die Abfindung noch nicht feft, und es finden alebann alle

Einwendungen aus dem G. v. 2. Marg 1850 noch ftatt. 2) Bisweilen ift es indeß zweifelhaft, ob in der betreffenden Urkunde Die Abfindung felbft festgeftellt, ober nur das Recht anerkannt ift, weil nach ber bisherigen Gefengebung die Bermandlung in Rente ein 216= findungemodus war und baber bei folden Laften, welche fcon in einer feften Belbabgabe bestanden, nicht erhellet, ob fie nur anerkannt ober in eine neue Berbindlichkeit umgeschaffen find. In den Dienft= ablofunge = Rezeffen ift inebefondere öftere ermabnt, bag die Berpflichteten außer ber festgestellten Dienstrente auch noch Grundzing, Bachtergelb ac. qu entrichten haben.

Die Ven. Romm. zu Breslau hat nun angenommen, daß die bloge Ermahnung einer bisherigen Belbabgabe im Rezeffe, wenn auch deren Betrag angegeben ift, die unentgeldliche Aufhebung refp. Die Un= wendung bes S. 63. nicht auefchließe, fondern aus dem gangen Inhalte der Urkunde in jedem einzelnen Falle beurtheilt werden muffe, ob der betreff. Baffus nur als eine hiftorische Unführung, refp. ein Unerkenntniß der ur= fprunglichen Berpflichtung anzusehen, oder ob tie lettere wirflich Gegen= ftand ber Ablöfung gewefen und eine Novation berfelben eingetreten fei. (Bergl. Frey's praft. Erlaut. S. 118-119.)

dd) Es find insbesondere Bedenfen darüber erhoben worden, mann anzunehmen fei, daß die Abfindung (im Ginne bes S. 100.) durch "Ber=

trag" für festgeftellt zu erachten?

<sup>1)</sup> Benn alfo 3. B. burch Erfenntnig ober Bertrag rechteverbindlich festge: ftellt ift, daß bei Berechnung ber Laubemialrente funf Falle auf ein Jahrhundert zu rechnen, ober wenn festgestellt ift, daß die Absindung für eine Reallast durch Land gewährt werden foll, oder wenn festgestellt ist, wie viele Dienste die Berspsichteten zu leisten schuldig, so erfolgt die Ablösung resp. die unentgelbliche Aufs hebung bennoch, unter Befeitigung jener Festsetzungen, lediglich nach bem G. v.

<sup>2.</sup> Marz 1850. (Bergl. Fren's praft. Erlant. S. 118).
2) Auch im umgefehrten Falle, wenn die Hohe der Abfindung erkenntniß: mäßig ober durch Anerkenntniß bes Auseinandersetzungs-Planes festitände, aber bie Pflicht zur Abfindung ftreitig geblieben mare, murbe ein Feststehen ber Abfindung nicht anzunehmen fein; indeg ift biefer Fall praftifch nicht leicht benfbar, weil immer erft bie Ablöfungepflicht festgestellt fein mng, ehe bie Bohe ber Abfin= bung bestimmt werben fann. Dennoch sommen bergleichen Falle bann vor, wenn bie Absindung bloß eventuell, bloß fur den Fall, wenn die Pflicht zur Ablösung als vorhanden anerkannt werben mußte, berechnet und genehmigt worden. Gewöhnlich aber wird in solchen Fallen in einem und bemfelben Erkenntnig zuerft über bie Pflicht und bann über bie Sobe ber Abfindung erfannt. Robe's Lehrzeitg. S. 159).

Robe führt in biefer Beziehung im Wefentlichen Folgendes aus:

Der Bertrag muffe ein rechteverbindlicher, alfo ein folder fein, beffen Erfüllung jeder Theil von dem andern rechtlich erzwingen konnte; inebefondere muffe alfo (nach S. 109. A. L. R. I. 5.) auch bie gefestiche Form beobachtet fein, wozu bei Bertragen in Auseinanberfegungefachen auch bie Beftati: gung entweder durch bie Auseinandersegungs Behorbe ober burch bie betreff. Brovingial Behorde (S. 39. ber B. v. 30. Juni 1834) gehore, vor beren Ertheitung ber Bertrag noch nicht rechteverbindlich fei, weshalb rechteverbindliche Ber trage ben bestätigten Rezessen völlig gleich zu stellen seien und von jenen ganz baffelbe, wie von biesen gelte. Man konne hiergegen nicht, wie von einer Seite ber gefchehe, einwenden, daß bas Wort: "rechteverbindlich" im S. 100. nur in feinem nächsten Zusammenhange mit ben Worten: "ober fonst" aufzufaffen und auf Bertrage um fo weniger zu beziehen fei, weil hinter biefen bie rechtsfraftigen Erfenntniffe genannt wurden, die als rechtsfräftige immer auch rechtsverbind-liche waren. Denn nicht rechtsverbindliche Bertrage seien überhaupt noch gar feine Bertrage, und beshalb verftehe es fich von felbft, bag im S. 100. nur von rechtsverbindlichen Berträgen die Rede fei, wie auch aus dem Alin. 2. beffelben zu entnehmen. — Ebenso unbegrundet sei ferner ber Einwand, daß der S. 100. offenbar zwischen bestätigten Regeffen und Bertragen unterfcheibe und beshalb ein bie Abfindung feststellender Bertrag im Gegenfate gu den bestätigten Regeffen aufgefaßt werden muffe, welcher Gegenfat fich nur barin außern fonne, daß Bertrage ju ihrer Rechteverbindlichfeit im Ginne bes S. 100. einer Bestätigung nicht bedurften. Die Entstehungsgeschichte bes §. 100. und Die Motive der Kommission der I. Kammer ') ergäben nämlich, daß ein solcher Gegensatz ursprünglich im §. 100. gar nicht ausgestellt worden, sondern daß die Worte:
"der Rezeß bestätigt oder" erst von der Kommission der I. Kammer zur Berbeutlichung der Fassung hinzugesügt seien. — Es sei auch gar nicht nothwendig gewesen, ber Abfindung durch Regeffe zu gebenten, weil lettere als eine bestimmte Art von Bertragen unter bem allgemeinen Ausbrucke mitbegriffen feien und in Ablösungsfachen überhaupt nur von Ablösungsvertragen die Rede fein konne. Benn nun ber §. 100. ber Rezesse ausbrudlich gebente, so geschehe bies nicht in Betreff ber Abfindung, sondern in Betreff anderer, außer ber Abfindung, burch sie regulirten Berhältniffe. Dies Gebenfen ber Rezesse beruhre mithin nicht bie Form der die Abfindung feststellenden Bertrage, es wolle, wie in der alten, so in der neuen Fassung des S. nicht auch formlose, sondern nur rechtsvers bindliche Berträge gelten lassen. Gehöre zu einem solchen Bertrage, der als Abs löfungevertrag an befondere Bedingungen gebunden ift, bamit er jum rechte: verb ind lichen Bertrag werbe, die Bestätigung irgend einer Behörde, fo fei er ohne eine schon vor dem Gesetz ertheilte Bestätigung rechteverbindlich gar nicht vorhanden und alle Ginwendungen des Gesetzes seien gegen die nicht durch rechtes verbindlichen Bertrag festgestellte Abfindung zuläffig. — Richtig fei es übrigens, daß die Bertrage über die Absindung nicht immer Rezesse fein muffen oder ber Bestätigung ber General Kommiffion ober ber in S. 39. ber B, v. 30. Juni 1834 ermahnten Behörben bedurfen. Die Formen und Bedingungen, welche Bertrage zu ihrer Rechtsverbindlichkeit nothig haben, richteten fich natürlich nach ben zur Beit ihrer Abschließung geltenden Gefegen. Ehe die Bestätigung ber betreffenben Behörben gesehlich vorgeschrieben war, ehe Bertrage und Rezeste nur burch biefe Bestätigung gur Birfung gerichtlicher Urfunden erhoben werden fonnten, habe biejenige Form zu ihrer Rechtsgultigfeit genugt, welche zur Zeit ihrer Abschließung gesehlich vorgeschrieben war. (Lehrzeitung für Entlast. des bauerl. Grundbesitzes, Jahrg. 1850—1851. S. 158—160 u. S. 169—172.)

Die Richtigkeit ber obigen Ausführung wird indeß nicht anerkannt werden fönnen. Daß derselben darin beizutreten, daß der Bertrag über die Abfindung ein rechtsverbindlicher fein muffe, faun zwar nicht zweifelhaft fein; allein hieraus folgt nicht, daß auch die Bestätigung desselben durch die kompetente Behörde hinzukommen muffe. Denn ein Bertrag über die Abfindung ift unzweifelhaft für die Bartheien

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 742 ad I.

ebenso rechtsverbindlich vor, als nach der Bestätigung des Rezesses. Die Bestätigung ist (in §. 168. der B. v. 20. Juni 1817 und §§. 39. sf. der B. v. 30. Juni 1834) nur bezüglich der Rezesses vorgeschrieben, nicht aber hinsichtlich der im Lause des Auseinandersetzungsversahrens oder sonst vorkommenden Berträge über die Absindung, welche demnächst einen Theil der Grundlagen des Rezesses zu bilden bestimmt sind. Uebrigens ist es schon nach der Wortsassung des §. 100. ganz klat, daß in Betress er "bestätigten Rezesses" unter allen Umständen alle Einwendungen absgeschnitten sein sollen, welche aus dem G. v. 2. März 1850 sonst geletend gemacht werden könnten, und daß den "bestätigten Rezessen" die vor Publikation des Gesetzes abgeschlossenen Aerträge, ergangenen rechts kräftigen Erfenntnisse, abgeschenen Anerkenntnisse des Auseinansversetzungsplanes, und sonst erfolgten rechtsverbindlich en Feststellungen gleichgestellt worden sind, welche sich auf die Absindung beziesen. Solche Berträge bedürfen nicht der Bestätigung, sondern sind rechtsgültig, wenn dabei die sonst gesessich vorgeschriebene Form beobachtet und kein innerer Mangel vorhanden ist.

ee) Ad verba: "Unerfenntniß bes Auseinanderfegungs=

planes."

a) Der S. 99. Abf. 2. des Gef. v. 2. März 1850 ift auf den S. 100.

nicht zu beziehen. 1)

Ein rechtsverbindliches Anerkenntniß des Auseinandersetzungsplanes schließt jeden Ginwand aus den §§. 2. und 3. des gedachten Gef. wegen der in diesem Gesetze erfolgten unentgeldlichen Aushebung der dort gedachsten Rechte aus.

Angenommen von dem Revisions = Rollegium für L. R. Sachen

per sent. v. 25. Oft. 1850.

Bur Begrundung des letteren Rechtsfages bemerken die Entscheis

Wenn es schon nach ben bisherigen gesetlichen Bestimmungen nicht zweiselhaft sein konnte, daß die beiderseitige Anerkennung eines Auseinandersetungsplans die Natur eines Bertrages hat, so ist doch jeder Zweisel durch den S. 100. des Ablos. Ges. v. 2. März 1850 befeitiget, indem barin ein solches Anerkenntniß als

ein Aft ber rechteverbindlichen Feststellung bezeichnet wird.

Daß jebe Auseinandersetzung — selbst die Umwandlung der bissherigen Berpflichtung in eine Kente — eine Rovation bewirft, ist unter anderen auch von der Agrar-Komm. der II. K. anerkannt; nur aus diesem Grunde verwarf sie das Amendement, "daß bei erfolgter Berwandlung einer unentgeltlich ausgehobenen Berechtigung in Rente, die Berpsichtung zur Zahlung der letzteren mit der Berkündigung des neuen Gesetzes aushören solle", mit dem Motiv desselben: "es sei durch den Kenteverwandlungs-Vertrag nur das Jahlungsmittel geändert, nicht auch der eigentliche Rechtsgrund der Berpsichtung umgeschaffen." — If hierenach eine Rovation anzunehmen und dieselbe durch die Anerkennung des Plans für ersetz zu achten, so sinden auch die allgemeinen Vorschriften über die Wirkungen der Novation Anwendung; es kann beshalb nach §. 467. Tit 16. Th. 1. A. E. R. die neue Verbindlichseit unter dem Vorwande, daß die alte nicht rechtsbeständig gewesen, nicht angesochten werden. (Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bd. 3. S. 311 si. und Präs Samm. desselben S. 64. Nr. 1.)

β) Die Gen. Komm. zu Stendal bemerkt in ihrer Inftrukt. v. 12. März 1851, daß das einseitige Anerkenntniß des Auseinandersetzungsplanes nicht genüge, sondern auch die Absindung für den anderen Theil
rechtsverbindlich bereits festgestellt sein muffe. (Sprengel's Ablös. Ges. 26.)

<sup>1)</sup> Bergl. über bie Begründung biefes Rechtsfates bie Erlaut. jum Alin. 2. bes §. 99. sub 2. (f. oben S. 739.)

y) Wenn noch über die Eriftenz einer Abgabe Streit besteht, begrunbet ein eventuelles Anerkenntniß des Auseinandersetzungsplanes die Anwendbarkeit des §. 100. nicht.

Erfannt von dem Revisions = Rollegium für L. R. Sachen unterm

13. Sept. 1850. (Braj. Samml. beffelb. S. 66. Nr. 6.)

ff) Ein Schiedsfpruch ift fein Aft, durch ben eine Abfindung bes reits rechtsverbindlich festgestellt ift und der also die Anwendung des Abslös. Gef. v. 2. März 1850 ausschließt.

Angenommen von dem Revisions-Kollegium für L. R. Sachen unterm 11. Mai und 24. Sept. 1852. (Braj. Samml. besselb. S. 66. Nr. 5.)

III. Bum Alin. 3. bes §. 100.

- 1) Aus dem Alin. 3. des §. 100. folgt nicht, daß ein vorzeitig realisiter Landabsindungsplan nicht mehr ansechtbar ift, sondern nur, daß dies nicht aus Grund folcher Einwendungen zulässig ift, welche aus dem Abslof. Ges. v. 2. März 1850 hergeleitet werden. Steht aber der Landabsindungsplan noch nicht rechtsverbindlich sest, und ist derselbe auch noch nicht ausgeführt, so kann derselbe auch auf Grund der dem Ges. v. 2. März 1850 zu entnehmenden Einwendungen angefochten werden. Es ist mithin insbesondere der Einwand zulässig, daß die Absindung durch Land nur unster Zustimmung beider Theile statthaft ist (§. 98.). Ist der Landabsinsdungsplan zwar noch nicht rechtsverbindlich sestgesführt, aber bereits ausgesführt, so gelten, wie Frey ausstührt, folgende Regeln:
- a) Ift biefelbe gegen ben Mobus ber Absindung, burch ganb, gerichtet, so gilt sie nur insoweit, als sie aus der früheren Gesetzgebung hergenommen ift. Der Einwand also, daß nach dem gegenwärtigen Gesetz die Absindung durch gand nur unter Einwilligung beider Bartheien stattsinden darf, gilt nicht mehr '). Der Einswand aber, daß der Plan ohne Rucksicht auf das, dem Brovofaten zuständige Recht, den Absindungsmodus zu wählen, angelegt worden ift, gilt allerdings.

b) Gegen die Schicklichfeit ber Planlage ift jeder Einwand zuläffig.
c) Gegen die Sohe ber Landabfindung ift ebenfalls jeder Einwand zus

läffig, und zwar:

aa) wenn berfelbe aus ber fruheren Gefetgebung entspringt, fo hat ber ertennenbe Richter zugleich auch barüber zu entscheiben, ob bie Ausgleichung an-

berweitig burch Land, ober burch Rente erfolgen foll,

bb) wenn ber Einwand aber aus dem gegenwärtigen Gesetz hergenommen wird, 3. B. daraus, daß die abzulösenden Lasten nach demselben mit einem geringeren Werthe veranschlagt, resp. unentgeltlich aufgehoben werden muffen, so darf die Ausgleichung beim Mangel anderweitiger Einigung nur durch Rente erfolgen. (Fren prakt. Erläut. S. 119—120.)

2) Das Alin. 3. des §. 100. bestimmt, bag in bem Falle, wenn ber Landabfindungsplan auf Grund des Ges. v. 2. März 1850 nicht mehr ansfechtbar ift, die Ausgleichung nur durch Rente erfolgen darf, und daß diese nach den Borschriften der Gemeinheits = Theil. Ordn. zu behandeln, mithin nach diesen ablösbar ift.

Dagegen ift nicht vorgeschrieben, welche Grundfage in benjenigen Fallen eintreten follen, wenn ein vorzeitig ausgeführter Landtheilungsplan aus ben oben (Buf. 1. ad a., b., c. aa.) angeführten Grunden abgeandert wird.

Frey nimmt an, daß alsdann zu unterscheiden sei, ob die zu erlaffende Entscheidung den Blan in wefentlichen oder nur in unwesentlichen Stücken alteriren soll. Ersteren Falls fei zu erwägen, daß durch die Berwerfung bes realistrten Planes dasjenige Moment beseitiget werde, welches die Un=

<sup>1)</sup> Dies ift eigentlich auch ber einzige Einwand, welcher burch ben letten Sat bes §. 100. abgefdnitten wirb.

wendung bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 ausschließt, nämlich das Fattum der Ausführung, - und daß, wenn ohnedieß ein neuer Blan ange= legt werden muß, die dem Alin. 3. des §. 100. gum Grunde liegende Rudficht gang wegfalle. Deshalb fei in biefem Falle fein neuer Blan feftzu= feben, fondern nur ber ausgeführte zu verwerfen, fo daß im weiteren Ber= laufe fo zu verfahren, ale mare ber Plan niemals ausgeführt gewesen. (Fren praft. Erlaut. S. 120-121.)

IV. Bergl. Buf. V. Nr. 2. jum S. 63. (f. oben S. 523-524.)

### 3n S. 101. n. 102.

I. Die SS. 101. und 102., ju welchen ber Regier. Entw. fpezielle Motive nicht enthält, haben in den Rammern gu Bemerfungen feine Beranlaffung gegeben und find unverandert nach der Faffung bes Entw. bon beiden Rammern angenommen worden. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1843, Bb. 3. S. 1577 u. ber I. K. Bb. 5. S. 2628.)
II. Bergl. bie Erlaut. zu §§. 95. und 47.

# 3um §. 103.

I. Der S. 103. ift wörtlich in ber Fassung bes Regier. Entw. an= genommen worden, deffen Motive bagu dabin lauten:

Diefe Bestimmung enthält anscheinend eine Beeintrachtigung ber Berechtigten. Da jeboch ber gegenwartige Gefet : Entwurf im Allgemeinen auf ben Standpuntt bes Regul. Eb. v. 14. Sept. 1811 gurudfommt, namentlich aber bie Braftationsfabigfeit ber pflichtigen Stellen wieder festhalt, fo ift hiervon eine nothwendige Folge, daß die erft burch bie Defl. v. 29. Mai 1816 eingeführte Supernormal-Entschädigung, welche jenen Grundsat befeitigt, überall wegfallen mußte, wo fie nicht bereits rechtsverbindlich festgestellt worden.

Die Kommiffion der II. Rammer fand zu dem g. 103. nichts zu bemerken und bas Plenum ber II. Rammer trat dem Untrage auf unveranderte Unnahme beffelben ohne Diefuffion bei. (Stenogr. Ber. ber II. R.1849. Bb. 2. G. 1577.)

B. Die Kommiffion der I. Kammer erflarte fich hiermit einver= ftanden, indem fle bemertte, daß diefer f. nur eine Konfequenz der Wieder= herstellung bes Pringips ber Praftationsfähigkeit fei, und die I. Kammer

ist dem beigetreten. 1) (Stenogr. Ber. der I. K. 1843. Bb. 5. S. 2628.)
II. Das Regulir. Ed. v. 14. Sept. 1811 sette unter dem Namen: "Normal-Entschädigung" eine Absindung in Bausch und Bogen seft, welche für die nicht erblichen Bauerhofe auf \( \frac{1}{3} \) und für die erblichen auf \( \frac{1}{2} \) des Hofes festgeset ward. Die Dekl. v. 29. Mai 1816 stellte demnächst feft, daß fowohl den Butsherrn, als den bauerlichen Birthen, wenn fie fich verlett glaubten, ein Unspruch, fowohl auf die bobere, als niedere Normal = Entschädigung zustehen folle, jenachdem der Werth der Leiftungen der bauerlichen Wirthe nach Abzug der Gegenleiftungen ber Gutsberren

1) Der Berbeff. Antrag bes Abgeord. Trieft (Drudf. Rr. 556. ad 2.):

wurde abgelehnt. (Stenogr. Ber. ber I. R. Bb. 5. S. 2628.)

<sup>&</sup>quot;an bie Stelle bes S. 103. Folgenbes zu feten:
"Benn ber nach ber Defl. v. 29. Dai 1816 zu gemahrende Anspruch "auf höhere ober geringere als Normalentschäbigung noch nicht erlebigt "ift, muß, wenn berjenige, ber ben Anspruch erhoben hat, nicht auf ben-"felben verzichtet, Die befinitive Regulirung nach ben Bestimmungen bes "gegenwartigen Gefetes erfolgen, fo bag bie Festfetjungen ber Defl. v. "29. Mai 1816 über bie Berechnung ber Leistungen und Gegenleiftun-"gen, wie über bie Eutschäbigung fur bie Eigenthumsverleihung außer "Rraft treten".

den Betrag der Normal = Entschädigung überftieg oder nicht. Dabei wurde beftimmt, daß die erblichen bauerlichen Wirthe 5 Prozent, die nicht erb= lichen aber 7 Brogent des Reinertrages der Sufe fur die Gigenthums=

verleihung zahlen follten.

Das Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 hat im S. 103. den Unspruch auf die Super=Normal=Entschädigung ganglich aufgehoben und nur in bem Valle, wenn folche bereits vor Bublifation beffelben rechteverbind lich festgestellt worden, foll es dabei lediglich bewenden. Dagegen foll ber Unspruch auf die Dinus = Normal = Entschädigung nach ben bisberigen Gefeten erledigt werden, indeß auch hierbei die Vorschrift des Art. 86. der Defl. v. 29. Mai 1816 außer Anwendung bleiben. 1)

Siernach ift theilweife noch auf die betreff. Borfchriften bes Regulir. Et. v. 14. Sept. 1811 und der Defl. v. 29. Mai 1816 guruckzugeben.

Die in Rede ftebenden Bestimmungen find folgende:

1) Das Regulir. Ed. v. 14. Sept. 1811 Disponirt in den §§. 30. u. 37.:

Die allgemeine Regel im S. 10., daß bie Abfindung und Entschäbi= gung bes Gutsherrn burch & Canb, ober bie Rugung bavon geschehen foll, fest bas gewöhnliche Berhaltniß voraus, nach welchem anzunehmen ift, daß bie Leiftungen ber Bauern bis zu bem Buntt getrieben fint, ben ihre Kräfte zuließen, und baß biefe fich nach ber Bute und Große ihrer Landbefigungen richten.

Es giebt aber Falle, wo bie bauerlichen Abgaben und Leiftungen biefen Buntt nicht erreicht haben, und fo gering find, bag eine entschiedene Berletung entstehen murbe, wenn auch & Land oder Land : Dutung gur Entschädigung gegeben werben

Diefe Falle find vorzüglich da vorhanden, wo feit Regulirung ber Dienste und Abgaben durch Urbarmachungen, ober andere Umftande bas gand vermehrt und we= fentlich verbeffert ift, vorzüglich alfo in den Niederungsgegenden.

Die Gerechtigkeit und Billigkeit erheischt, daß bei Gutern biefer Art eine an-

bere Ausgleichung ftatt finde.

Bei ber großen Verschiedenheit ber Fälle laffen fich beshalb feine allgemeine Regeln geben. Bir überlaffen in folchem Falle um fo mehr bie Auseinanderfetjung lediglich der gutlichen Ginigung ber Intereffenten, und fegen blos feft:

a) daß folche ebenfo, wie in den übrigen Fällen, binnen zwei Sahren erfol-

gen muß;

b) bag, wenn fie bis babin nicht statt findet, die Auseinandersetzung nachher burch ichiederichterliche Rommiffionen nach ben Borfdriften ber Gemeinheits:

theilungs-Dronung gefchehen foll;

c) daß die Provokation auf die geringere Entschädigung als ju & ber Gute-nutung, durch bas Gutachten zweier Kreisverordneten begrundet werden muß, welches die Umftande, fo die Ausnahmen begrunden, angiebt und bezeugt:

daß die allgemeine Entschäbigung burch & ber Gutenugung ben Ber-

pflichteten offenbar verlette;

d) bag bie Festfetung ber Entschäbigung nach 2 3 Jahren burch fachverftanbige Kommiffarien von Amtswegen gefchehen foll, wenn bis bahin fo wenig bie gutliche Einigung, als bie unter c. bemerkte Proposation auf ichiederichterliche Entscheidung erfolgt ift. 2)

trage auf die außerordentliche Entschäbigung und hinfichtlich des Berfahrens, sobann in letterer Beziehung durch die B. v. 20. Juni 1817, insbes. §. 107. derfelben,

<sup>1)</sup> Die Gründe biefer Bestimmungen bes Gef. v. 2. Marz 1850 ergeben sich aus ben Motiven bes Regier. Entw. zum §. 103. (f. oben). — Das neue Gefet hat es vorgezogen, mit Rücksicht auf die Umständlichkeit, die vielfachen Pro-Beffe und die Schwierigkeit der Beweisaufnahme, welche durch die alteren Bestim: mungen veransaft wurden, diesen Beg zu verlassen und die Prästationschigkeit durch bie in den §§. 63. u. 85. ertheilten Borschriften zu sichern. (Vergl. die Bemersfungen des Min. v. Manteuffel in den stenogr. Ber. der I. K. Bb. S. 2628.)

2) a) Die Bestimmungen des §. 30. des Ed. zu a. die d. sind theils durch die Art. 9. u. 66. ff. der Dekl. v. 29. Mai 1816 hinsschild der Frist zum Anstreas

S. 37. Die Dispositionen bes 1. Abschnitts hinsichtlich ber erblichen Bauer-

guter gelten auch von ben nicht erblichen, mit bem Unterschiebe,

daß bie Gutoberen, wenn feine gutliche Ginigung auf andere Beife erfolgt, berechtigt fein follen, die Salfte ber Besitzungen an Medern, Borthen, Die: fen, Bolgung und Butung zu ihren Gutern einzuziehen, ober fonft willführlich barüber zu bisponiren.

2) Die Defl. v. 29. Mai 1816 verordnet in den Art. 66 - 69. (zum S. 30. des Regulir. Ed.) und Art. 81. und 82. (zum S. 37. des Reaulir. Et.):

Art. 66. So wie es bem bauerlichen Befiter nachgelaffen ift, auf bie Ausmittelung einer geringeren, ale ber Normalentschädigung, anzutragen; ebenso foll es bem Butoberen nachgelaffen fein, auf bie Ausmittelung einer höheren, als ber Rors malentschadigung, zu provoziren. Bir ertheilen für den Fall folder Antrage, fie mogen von bem Bauer ober Guteherrn angebracht werben, folgende Borichriften:

Art. 67. Ein folder Antrag auf hobere ober geringere, als die Normalents fchabigung, hat auf ben Fortgang ber Regulirung keinen Ginfluß, und foll beren Beentigung und Bollziehung nicht verzögern; vielmehr foll berfelbe gang getrennt von ber Regulirung verhandelt werden, und wenn fich aus ber Berhandlung ergiebt: bag einer ber Intereffenten burch bie Normalentschäbigung verlett wird; fo foll boch ber Schabenerfat in Ermangelung einer gutlichen Ginigung, jederzeit nur burch Gelbrente gegeben werben. Wird ein folder Antrag angebracht, fo muß bie Rommiffion

a) bas Rechtsverhaltnig, nemlich bie gegenseitigen Leiftungen, ausmitteln;

b) bemnachft muffen unpartheiische Sachverstandige ihr Gutachten barüber erftat= ten: ob die Normalentschädigung anwendbar, oder mit Rachtheil für ben Brovofanten verbunden fei? - Bon ben Sachverständigen mahlt jeder Theil einen und ber, im Fall fie verschiedener Meinung find, erforderliche Db= mann, wird von der Kommiffion gewählt;

c) auf diefe Gutachten entscheibet, im Mangel einer Ginigung ber Intereffenten, die Generalfommiffion: ob eine spezielle Ausmittelung gulaffig fei, ober nicht. Gegen beren Entscheidung ift binnen 10 Tagen bie Berufung auf eine anderweite Entscheidung burch das Revisions : Rollegium gulaffig und beffen Beurtheilung bleibt es überlaffen, ob vorher andere Sachverftanbige

mit ihren Gutachten zu horen find. 1) Urt. 68. Die frezielle Ausmittelung geschieht nicht allein zum Bortheil bes Brovofanten, sondern tommt auch dem Brovofaten zu statten. Ergiebt sich baber, bag nicht der Brovofant, sondern der Brovofat durch die Normalentschädigung verlett worden; so muß bennoch biefer, wenn er gleich auf spezielle Ausmittelung nicht angetragen hat, auf obige Art entschädigt werben.

und endlich burch S. 31. ber B. v. 30. Juni 1834 abgeandert refp. aufgehoben worden.

1) Das sub b. u. c. vorgeschriebene Berfahren findet nach S. 31. ber B. v. 30. Juni 1834 nicht mehr ftatt; vielmehr foll burch Schiederichter bie Borfrage entschieden werben, ob die Normalentschädigung anwendbar, oder mit Nachtheil für ben Brovofanten verbunden, und gegen ben Ausspruch, nach S. 34. ebendaf., meder

Appellation, noch Refurs zuläsig feien.

b) Der Antrag auf eine Super : ober Minus : Normal : Entschädigung konnte gu jeder Beit im Laufe der Auseinandersetzung angebracht werden. Ex officio fonnte bie außerorbentliche Entschäbigung zwar nicht veranlaßt werben; wenn jedoch im Laufe ber Auseinandersetzung beim Abschluffe bes Regeffes ober fruher ein Borbehalt berfelben gemacht worden, fo schrieb bas R. bes Min. bes J. v. 7. April 1819 (Roch's Agrargeseggeb. S. 37) vor, bag mit Einleitung beffelben, wie wes gen aller übrigen Gegenstände ber Auseinandersetung, - bem S. 72. ber B. v. 20. Juni 1817 gemäß, - vorzugehen, ohne daß es ber Abwartung besonberer Antrage beshalb ober ber Ginleitung eines nach Art ber Diffamationsflagen einzuleitenben Braklussons-Verfahrens beburfe. Wenn bis zur Bollziehung bes Rezesses kein Borbehalt gemacht worden, so kann, zusolge bes §. 170. der B. v. 20. Juni 1817, kein Interessent weiter mit Rachforderungen gehört werden.

Art. 69. Die spezielle Ausmittelung gefchieht nach folgenden Grundfaten:

a) Die Grundlage ber Berechnung find bie gegenseitigen Leiftungen bes bauer= lichen Befigere und bes Gutsherrn.

b) Die Leiftungen bes Ersteren werben nach bem Betrage ber Roften, bie ber Lettere, um bie Wirthichaft nach ber bisherigen Felbeintheilung fortzuseten, jum Erfat berfelben verwenden muß, abgefchatt.

c) Unbestimmte bauerliche Leistungen, als Baubienfte 2c. und unbestimmte Ge-genleistungen bes Gutsherrn, als Bauhulfe, Erlaß 2c., kurz Konservations-kosten, werben nach bem mit Rucksicht auf die örtlichen Berhaltniffe zu er-

stattenben Gutachten ber Sadwerständigen, berechnet.

d) Ift foldemnach ber Werth ber Leiftungen, nach Abzug ber Gegenleiftungen, ausgemittelt, fo muß ber reine Ertrag ber Normalentschäbigung, mit Gin= schluß bes Berthe ber unentgeltlich zu leistenden Gulfebienfte, ausgemittelt merben.

Ergiebt fich, daß der reine Ertrag berfelben ben oben ausgemittelten Berth ber Leiftungen, nach Abzug ber Gegenleiftungen, überfteigt, fo tonstituirt bie übersteigende Summe ben Betrag ber Rente, welche ber Gutoberr

dem bauerlichen Befiger bezahlen muß.

Ergiebt fich aber, daß ber Ertrag ber Entschädigung noch nicht ben Berth ber Leiftungen, nach Abzug ber Gegenleiftungen, beträgt, fo macht Die fehlende Summe ben Betrag ber Rente aus, welche ber bauerliche Be-

figer, außer ber Normalentschädigung, zu geben verpflichtet ift.

e) Da jedoch ber Guteberr burch die Ueberlaffung bes Gigenthums Bortheile verliert, welche er in ben bisherigen Berhaltniffen bei einem Seimfalle bes Sofes erlangen fonnte, und ber bauerliche Befiger bagegen burch bas Gigen= thum allein Bortheile erhalt, die er in feinem bieberigen Buftande nicht hatte, fo muß bem Erstern bafur eine Entschädigung gegeben werben (es versteht fich, bag biefes nur allein in bem Falle ber gulaffig erachteten Provokation auf hohere, als Normalentschädigung, statifindet). Diese wird auf Funf vom hundert bes ganzen reinen Ertrages bes hofes, einschließlich bes Gartens, festgesetz und folche werden bem reinen Ertrage ber bauerlichen Leiftungen hinzugerechnet und alfo von ber Rente, Die nach Litt. d. ber Gutsherr geben muß, ab :, und ber Rente, bie ber Bauer zu leiften hat, bingugerechnet.

Uebrigens wird festgesett, bag Bortheile, die nach bewirfter Auseinandersetung als Folge berfelben burch die bann mögliche besfere Kultur zu erlangen find, bei biefer Berechnung nicht berudsichtigt werben konnen. 1)

Art. 81. Auch in Absicht ber nicht erblichen Bauerhofe enticheibet ber recht= liche Befigstand gur Beit ber Befanntmachung bes Eb. v. 14. Sept. 1811, und es findet alles Anwendung, was zu bem S. 12. im Art. 11. ber Bufate verfügt wor ben, mit ber Ausnahme, daß Beitpachter und die ihnen gleich zu achtenden Emphysteuten in Preußen (Art. 80.) an die ihnen außer dem Bauerhofe beigelegten Borwerfe-Landereien feine Anspruche machen fonnen, ber Guteherr vielmehr folche nach geenbeter Bacht gurudnehmen und bei bem Borwerte gu benugen befugt ift.

Art. 82. Das Ebift lagt ichon eine gutliche Einigung über einen anderen, als ben in diesem S. bestimmten Normalfat, nach. Findet biese nicht ftatt, und glaubt ber Gutsherr burch beffen Anwendung beeinträchtigt zu werden, so steht es ihm unter eben ben Bebingungen, wie solche ben Gutsherren erblicher Nahrungen in ben Bufagen gu S. 30. nachgelaffen worben, frei, auf fpezielle Ausmittelung angutragen. Es finden fodann aber die Borfchriften ber Ausmittelung, mit ber alleis nigen Ausnahme ftatt, daß fur die Ueberlaffung bes Gigenthums ftatt funf, fieben

und ein halb Prozent bes reinen Ertrags berechnet werden. 2)

<sup>1)</sup> a) Ueber die Ausführung diefer Grundfage vergl. Donniges Landes. Rult. Gefengeb. Bb. 1. S. 295. ff. Buf. LIV.

b) Die 5 pCf. resp.  $7\frac{1}{2}$  pCf. des reinen Ertrages für das Eigenthum am Hofe werden so berechnet, wie er nach der Regulirung eingerichtet ift. (R. des Min, des J. v. 16. Juni 1821 in Roch's Agrargesetzeb. S. 61 – 62.)

2) Die in dem R. des Min, des J. v. 6. Mai 1825 (Koch a. a. D. S. 68)

ausgesprochene Unficht, daß nichterbliche Bauern auf eine Minus-Normalentschabt-

#### 3um §. 104.

Der §. 104., zu welchem ter Regier. Entw. spezielle Motive nicht mittheilt, ift von beiten Kammern, teren Kommissionen sich darüber nicht weiter ausgesprochen haben, unverändert angenommen worden. (Stenogr. Ber. der II. K. 183%, Bb. 2. S. 1577. u. ter I. K. Bb. 5. S. 2628.)

#### 3um §. 105.

I. Der S. 105. war in dem Regier. Entw. nicht enthalten, sondern es ift beffen Aufnahme in das Gesetz auf den Antrag der Kommission der I. Kammer erfolgt, welche sich zur Motivirung dieses Antrages auf die zum S. 14. 1) gesaßten Beschlüsse bezieht. (Stenogr. Ber. der I. K. 18\forange, Bb. 5. C. 2628 u. der II. K., Bd. 5. C. 2755 ff.)

I. Bergl. die Erlaut. gu SS. 2. und 32. ff. der B. v. 30. Juni 1834

(f. unten).

#### 3n §§. 106. u. 107.

I. Die SS. 106. und 107., welche in bem Regier. Entw. Die SS. 105. und 106. bildeten, find aus letterem unverandert in bas Gefet übernommen worden.

Der Regier. Entw. giebt bazu keine spieziellen Motive; die Kom= miffionen ber Kammern fanten gegen beite §. nichts zu erinnern, welche bemnächst von den Kammern angenommen wurden. 2) (Stenogr. Ber. ber II. R. 1833, Bb. 3. S. 1579 u. ber I. R., Bb. 5. S. 2629.)

gung nicht antragen burfen, wirb (auf Grund ber Min. Aften) wiberlegt in Don = niges Lanbes-Rult. Gefetgeb. Bb. 1. S. 305 - 306.

1) Bergl. oben G. 361-364.

2) Bum S. 106. (S. 105. des Regier. Entw.) wurden in der II. R. folgende Berbeff. Antrage gestellt:

a) Bon bem Abgeordn. Robe und Gen. (Druckf. Mr. 350. ad IV.):

"bem S. hingugufügen:

"Bo zur Erhaltung der Braftationsfähigkeit der Berpflichteten der "Berechtigte nach §. 63. sich die Herabfegung feiner Absindung ge"fallen lassen muß, sind die Kosten niederzuschlagen."

b) Bon bem Abgeordn. Schaffraned und Ben. (Drudf. Dr. 350. ad V.):

"bem S. als brittes Alin. hinzugufügen:

"a) In benjenigen Fallen, in welchen nach §. 63. die Abfinbung bes "Berechtigten in Rucfficht auf die Praftationefahigfeit bes Berpflich, neten herabgefest werben muß, find bie Koften ber Regulirung und

"Ablösung niederzuschlagen.

"b) Kann ber nach SS. 60. und 61. ober 63. festgestellte Gelbbetrag "von bem Berpflichteten Armuths halber burch Baarzahlung bes "achtzehnsachen Betrages an ben Berechtigten nicht abgeloft werden, "sondern nur nach ben Bestimmungen bes Gesetzes über die Errichs "tung der Rentenbanken, so zahlt der Berechtigte und erganzungs "weise ber Staat von ben sompensirten Ablösungs und Regulirungs "tosten ben Theil bes Berpsichteten erkl. Prozestoften."

Mot iv e.

"Bo nichts ift, hat ber Kaifer bas Recht verloren. Dieser staats"öfonomische Grundsat wird gelten, bis ans Ende der Belt. Arme
"giebts überall. Oberschlessens rathselhaft argverwickelte Berhältniffe,
"hinsichtlich der Reallasten und guteherrlichen Leberbürdungen, sind aber
"anerkannt ein Krebsschaden des Landes, und wohl die trübste Bolte
"am Simmel der Preus. Bolitif. Dort sind ja schreiende Nothstände
"die Regel, wie anderwärts nur die Ausnahme. Der allgemein gute
"Bille zur Abhülse ist als eine dankenswerthe Sympathie durch den

II. Bum S. 106.

1) Bu ben allgemeinen Regulirungstoften, welche bon beiben Partheien gur Salfte getragen werden muffen, geboren namentlich auch die Roften des fchiederichterlichen Berfahrens, in den zu SS. 11., 14., 30., 31., 44., 72., 83. u. 88. ermahnten Fallen, weil es keiner Barthei verfchränkt werden barf, in diesen Fallen die Feststellung des Jahreswerths durch Schiederich= ter zu verlangen. — Wenn aber ein Theil der Berpflichteten fich mit dem Berechtigten einigt, und das schiederichterliche Berfahren nur in Betreff ber Uebrigen erforderlich ift, fo find die Roften deffelben gur Salfte bon tem Berechtigten, zur Salfte von denjenigen Berpflichteten zu tragen, in Betreff beren das Berfahren ftattfinden mußte. Wenn ein Theil ber letteren in dem, zum schiederichterlichen Berfahren anberaumten Termine, fich mit bem Berechtigten einigt, fo kann er beshalb von ben Roften, welche burch die Bugiebung ber Schiederichter verurfacht worden, nicht befreit werden. -Das schiederichterliche Verfahren nach SS. 17., 63. und 85. erfolgt nur auf Wenn baffelbe gu einer Ermäßigung ber den Untrag der Berpflichteten. Laften führt, fo find die Roften bon beiden Bartheien gur Salfte gu tragen. Wenn eine Ermäßigung aber nicht erfolgt, fo muffen bie Roften von ben Ertrabenten allein getragen werben. Db die Berpflichteten zu ben, nach SS. 63. und 85. verurfachten Roften nach Berhaltnig des Werthe der Leiftungen und Gegenleiftungen, oder nach Berhaltniß ter ftattgefundenen Er-

> "Mund ber beredtesten Bortsührer in unserm Parlamente vielsach ehren"haft kund geworden. Nur über die Art und Beise dieser drings
> "lichen Abhülse blieb sogar das Sohe Ministerium momens "tan rathlos. Partisular: Bestimmungen zu Gunsten der einen leis "denden Provinz waren nicht vereinbar mit dem Charaster der Allges "meinheit des Geseyes. Allgemeine Maaßregeln begünstigender Art "stellten sich im Sindlist auf die Bohlhabenderen seder Gegend so dar, "als wolse man Holz in dem Bald tragen. Almosen gegen die Einen "ward Lurus gegen die Andern in demselben gemeinsamen und speziellen "Baterlande.

> "Darum glüdten weber, noch paßten vor §. 105. erceptionelle Ges "seises Bestimmungen zu Gunften armer Ablösender überhaupt, wie für "die Schlesser insbesondere. — Erlaß der 10 Prozente bei Ablösungen "mittelst Rente erscheint zwar als Begünstigung für die Armen, aber sie "tommt eben so gut dem Bemittelten zu Statten, der es aus Bequems"lichkeit vorzieht, von der um zwei Prozent billigeren und fosortigen "Mblösung durch Baarzahlung nicht Gebrauch zu machen. Es galt also "und gilt ernstlich, eine Maaßregel zu entbecken, durch welche den wahrs "haft hülfsbedürftigsten Ablösungspflichtigen in Oberschlessen wie auch

"anderwärts einige Unterftutung erwüchse.

"Ein Zusat im Sinne bes obigen Amendements wird sich, ins Ge"set aufgenommen, sicher als ein probates Mittel zu dem Zwecke bewäh"ren, den alle legislativen Haktoren gemeinsam erstreben. Eine derartige
"Befreiung von den Regulirungskosten ist eine ebenso billige Zubuse des
"Baterlandes, als landesväterliche Ausstattung oder Mitgist in den neuen
"Drittel- Hausstand des Emanzipirten (regulirten Bauers), zu welcher
"alle nicht armen Landsleute ohne Ueberburdung ihr Schärslein dahin
"beitragen, daß das Jahr 1850 ein wahrhaft christliches Jubeljahr in
"mehrfacher Beziehung werden kann. Diese humane Spende berührt
"die Gegend am freudigsten, wo die meisten Armen sind. Dann wird
"unsehlbar Schlesten getröstet jubeln: "Bettler werden Fürstenbrüder"
"und die Geschichte wird Zeugniß geben, daß die Zweite Preuß. Kam"mer die Schlesier sich nicht wollte nehmen lassen. — Ebenso werden
"die Schlesier sich auch die Kammer nicht nehmen lassen."

Beibe Untrage wurden abgelehnt. (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3. C.

mäßigung beizutragen haben, refp. nach welchem Berhaltniffe fie fonft ber-

anzuziehen sind, muß der Beurtheilung jedes speziellen Kalles, event. der Entscheidung vorbehalten bleiben. (Fren, prakt. Erläut. S. 122.)

2) Der Jahreswerth bildet nur alstann den Maaßstab für die Kostenvertheilung, wenn keine Kompensation von Gegenleistungen stattgefunden hat. Ift letteres gefcheben, fo muß der doppelte Betrag der Begenleiftung ber Sahreerente hinzugefest werden. (Fren's praft. Erlaut. G. 123.)

III. Zum S. 107.

Das Min. für landwirthichaftl. Ang. hat in dem C. R. v. 12. Dec. 1850 1) (Min. Bl. b. i. B. 1850, G. 389, Mr. 486.) gur Erlautes rung des S. 107. darauf bingewiesen, daß zu ben darnach niederzuschla= genden Koften nicht allein die noch unbezahlten Koften in den bei Ema-nation des Gef. v. 2. März 1850 anhängigen Auseinandersetzungs = und Prozessfachen über die durch das G. ausdrücklich ohne Entschädigung aufgehobenen Gerechtsame, fondern auch über bie in Folge des Gefeges faktifch und mittelbar hinwegfallenden Berechtigungen, Abgaben und Leiftungen geboren.

Ueber die Unwendung auf Ablöfungs= und Prozeffachen betreffend Be= fibberanderungs=Abgaben vergl. bas R. beffelben Min. v. 30, Mai

1850. 2) (Min. Bl. b. i. B. 1850, S. 191, Mr. 245.) Bergl. auch Frey's praft. Erläut. S. 123-126.

IV. Bergi. §§. 209 - 214. der B. v. 20. Juni 1817 und §§. 65. u. 66. der B. v. 30. Juni 1834 megen bes Geschäftsbetriebes 2c. (f. unten).

#### 3u §§. 108. bis 111.

I. Die SS. 108. bis 111. waren in dem Regier. Entw. nicht ent= halten, fondern find auf den Borfchlag ber Rommiffion ber I. Rammer neu bingugefügt worden.

A. Der Bericht der Rommiffion der I. Kammer fpricht fich in

Betreff diefer SS. folgendermaagen aus:

Die Mangel bes bisherigen Ablösungsverfahrens, wie es in der B. v. 20. Juni 1817, in dem Ausführungsgesetze v. 7. Juni 1821, in der B. v. 30. Juni 1834, dem Gesetz v. 29. Juni 1835 und der B. v. 22. Nov. 1844 vorgeschrieben ift, sind von allen Behörden und Betheiligten längst tief empfunden worden. In ihnen liegt jum großen Theil der Grund, aus welchem fich die Ablofungen fo fchwerfallig vorwarts bewegten und bei weitem ben Segen zu bringen verfehlten, ben eine energische, rafche Abwickelung ber Geschäfte burch Sebung bes Nationals wohlstandes verbreitet haben wurde. Es ift ber Rom. zwar befannt geworben, bag bie Staatsregierung eine Abanberung im legislatorischen Bege vorbereitet; aber es ift faum zu hoffen, bag es im Wege bes gewöhnlichen Geschäftsganges gelingen werde, ben gegenwartig nur noch furze Beit verfammelten Rammern ben Wefet Entwurf vorzulegen. Co wichtig nun auch ein Gefet ift, welches bas ichieberich= terliche Berfahren, sowie bas gewöhnliche Brogesverfahren in Anseinandersegungs- sachen ordnet, so ift doch hierin wenigstens nicht so bringend eine Reform der beftehenden Gefetgebung nothig, als in Betreff des Berfahrens mit Ablöfungefapitalien, Behufs ber Wahrung ber Rechte britter Personen auf ben Grundstücken ber Kapitalempfanger. Es tritt dies jest ganz besonders darum ein, weil die Rapitals-ablösungen durch Ausreichung von Rentenbriefen auf eine nicht zu berechnende Weise sich vermehren. Nach den bisherigen Bestimmungen wurden die Berechtigten febr fpat und nicht ohne erhebliche Roften in den Befit ber Rentenbriefe fommen, und doch liegt grade barin, daß dies recht fchnell geschieht, ein Mittel gur Ausgleichung eines Theiles ber Berlufte, welche die Berechtigten beforgen. Gben fo bringend, wenn jener Zweck bald erreicht werden foll, ift aber auch eine Bestim=

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 233.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 232-233.

mung, welche ber Regulirung bes Legitimationspunftes ber Intereffenten ben um fo lähmenderen Einflusse auf die rasche Bewegung der Sachen nimmt, als seit Aufhebung ber Zwangspflicht zur Berichtigung bes Besithtitels bie Legitimations. Mangel fich häufen und erft bei Belegenheit bes Auseinandersetzungs Berfahrens gur Rennt= niß, hier aber nur unter langem Beits und Kostenauswande jum Austrag tommen. Die Rom. hat baher im Ginverständniß mit ben Reg. Rommiffarien einen in

ihren Sanden befindlichen

"Entwurf eines Gefetes, betr. bas Berfahren bei ben Auseinanberfetungs:

mit wenig veranderter Faffung benutt, um bie SS. 4-7. beffelben in einstimmigem Befchluffe hinter S. 106., funftig S. 107. bes Ablofungegefetentwurfes eingu-Schieben.

Bur Motivirung genügen wenige Bemerkungen.

a) Die voraussichtliche Unhäufung ber Auseinandersetzungen wird mit ben gewöhnlichen Arbeitefraften nicht bewältigt werben fonnen. Der §. 108. bezweckt bie Bermehrung berfelben in Ausbehnung einer Borfchrift, welche ber §. 22. bes Regl. für bie Tilgungsfasse im Rreise Heiligenstabt u. f. w. v. 18. April 1845 aus gleischen Gründen schon enthalt. Das Ermeffen ber Behörbe burgt bafur, daß sie die, burch schiederichterliches Berfahren und Normalpreife fehr vereinfachten Ablösungsfachen nicht ungeeigneten Dannern anvertrauen werbe. Soll bie Maagregel aber Erfolg haben, bann muß ben Berhandlungen biefer Beamten ber ben Brotofollen ber ftandigen Kommiffarien nach S. 55. ber B. v. 20. Juni 1817 inwohnende öffents liche Glaube beigelegt werden, und sie muffen dann auch die blos formelle Procedur der Rezegvollziehung mit gleicher Wirkung, wie der Dekonomie : Kommiffarius, vor sich vornehmen lassen können. Ebenso nothig ist es auch, die Schranken zu befeitigen, welche nach §. 166. der B. v. 20. Juni 1817, §§. 41. und 43. der B. v. 30. Juni 1834, in der für gewisse Fälle angeordneten Zuziehung eines richs terlichen Beamten ber vollen öffentlich glaubwurdigen Thatigfeit des Dekonomies Rommiffarius ohne genugenden Grund gezogen waren.

b) Der S. 109. hat die fcon in ben Borworten zu diefen SS. angegebene Die Schwierigfeit ber Legitimationsführung tritt namentlich bei wals Bestimmung.

genden Grundftuden hervor.

Für die Bräklusion unbekannter Interessenten ist bereits burch bas in ben SS. 25-27. ber B. v. 30. Juni 1834 angeordnete offentliche Aufgebote-Berfahren geforgt. Aber auch in Betreff ber bekannten Interessenten machen Tod, Berkaufe ohne gleichzeitige Besithtiels Berichtigung u. f. w. oft große Schwierigkeiten; bem follen Die Bestimmungen bes S. abhelfen. Sie find in ber natürlichen Erwägung gegrundet, daß ohne Nachläffigfeit des Befigers eines, noch in irgend einer Beziehung, einer möglichen Auseinanderfetzung unterworfenen Grundftuctes, eine Bertretung feiner im Falle feiner Abmefenheit nicht fehlen fann. Die Folgen einer folchen Nachlässigfeit muß er tragen. Wenn nun hiernach die Legitimation zu bem bestimm= ten 3wecte nicht mehr auf dem Sypothekenbuche beruben foll, bann kann auch bem Sppothefenrichter nicht ferner geflattet fein, wegen feiner, auf bas Sppothefenbuch gegrundeten Bedenfen die Gintragung bestätigter Rezesse zu verweigern.
c) Die §S. 110. u. 111. follen die Befanntmachungen an die Realgläubiger

bei ber zumal voraussichtlich steigenden Angahl ber Falle, in benen sie eintreten mußten, um ber Beit, ber Roften und ber hemmniffe bes Befigere willen, möglichft

einschränken.

Bugleich bestimmt §. 110. zur Befeitigung aller Zweifel, bağ bie Auseinanders settungebehörde es fei, welcher bie Prufung der Berwendung in die Sand gegeben

werde.

Uebrigens entspricht bie Bestimmung auch jum großen Theil bem, was bie Praxis ber Behorden, in Folge einer weiteren Auslegung bes Gefepes bisher haufig schon gethan hat.

Die Kommiffion beantragte die Aufnahme der SS. 108. bis 111. bes jetigen Gefetes, und zwar bis auf zwei geringe Abweichungen in ihrer gegenwärtigen Faffung. Diefe Abweichungen ber Borfchlage ber Kommiffion betreffen:

a) ben Sat ad Litt. a. des S. 109., in welchem nach ben Borfchlagen der Kommission das Wort: "eigenthumlich" und die Schlufworte: "ober wenn er eine auf die Erwerbung bes Gigenthums ba=

von lautende öffentliche Urfunde vorzulegen im Stande ift",

nicht enthalten maren, und b) ben Sat ad Litt. c. bes f. 109., in welchem die Worte: "und Benachrichtigung ber aus tem Sypothefenbuch etwa erficht=

lichen Gigenthumspratendenten", nicht enthalten waren;

c) ten S. 110., in teffen vorletten Mlin. hinter: "ber Berech = tigte" die Borte: "wenn er zugleich im Sypothetenbuche ein= getragener Befiger ift", fich nicht vorfanden.

Die erwähnten Einschaltungen wurden nämlich von dem Ple= num ber I. Rammer befchloffen, 1) welches im Uebrigen Die Untrage ber Kommiffton genehmigte 2). (Stenogr. Ber. ber I. R. 1848, Bb. 5. S. 2630—2631.)

B. Die Kommiffion ber II. Rammer fand gegen die von der I. Rammer angenommenen SS. 108. bis 111. nichts zu erinnern und die II, Rammer trat bem bei. (Stenogr. Ber. ber II. R. 18 36, Bb. 5. G. 2755 ff.)

Erläuterungen zu ben §g. 108 - 111.

1) 3um §. 108.

a) Das C. R. bes Min. für landwirthschaftl. Ang. v. 12. Febr. 1851 3) (Min. Bl. b. i. B. 1851, S. 42, Mr. 51.) nimmt an, bag auch Feldmeffer

1) Dies geschah auf bie Berbeff. Dorfchlage bes Abgeordn. Kister (Druckf. Rr. 537. ad 4. u. 5.), beren Motive auf die Bestimmungen ber A. G. D. I. 51. §. 102., ber R. D. v. 9. Mai 1835 (G. S. 1835 S. 163) und ber B. v. 7. Marg 1845 (G. S. 1845 S. 160) Bezug nahmen.

2) Der zum S. 108. von bem Abgeordn. v. Baffe wiß gestellte Berbeff.= Antrag (Drudf. Mr. 551.):

"a) im Eingange bes S. 108. ftatt: "General= Kommiffionen und land= "wirthschaftliche Regierunge-Abtheilungen" zu fegen: "Aus-"einandersetunge : Behörden."

"b) im zweiten Abfat deffelben S. ftatt: "ber General= Rommiffion ober "ber landwirthschaftlichen Regierunge Abtheilung" zu segen: "ber Auseinanderfegungs : Behörde."

"Gründe.

"Der Antrag enthält feine bloße Redaktions : Beranderung. 3m S. 39. "ber B. v. 30. Juni 1834 heißt es:

"Den Regierungen und Provinzial: Schul-Rollegien fieht die eigene Be-"ftatigung ber Regeffe rudfichtlich ber von ihnen reffortirenben Guter-"verwaltungen gu, infofern bie Auseinandersetzungen auf eigene Ber-"handlungen jener Behörben im Bege bes Bergleichs zu Stande tom-"men. Dies findet auch in benjenigen Fallen ftatt, wenn

"a) die Regierungen wegen ber zu ihrem Patronat gehörigen firchlichen

"Guter und Grundstücke,

"b) Diefelben und die Provinzial-Schul-Rollegien aus bem Intereffe bes "Dbereigenthums ober bes Erbverpachtere ber zu ihrer Berwaltung "ober refp. ihrem Patronate gehörigen Domainen und Anstalten, "die Auseinandersetzungen unter eigene Leitung zu nehmen, sich ver-"anlaßt finden.

"Siernach gehören auch bie Regierungen zc. ju ben Auseinanderfetjungs:

"Behörden.

"Die Absicht bes Untrages ift: zu bewirken, daß ben mit der Beforgung "einfacher Auseinandersetzungen von ben Regierungen und Provinzial:Schul-"Rollegien beauftragten Staats und Gemeinder Beamten, Sinfichts ber von "ihnen aufgenommenen Protofolle und Rezesse, berselbe Glaube beigelegt "werbe, welchen bie Spezial-Rommiffarien, nach S. 55. ber B. v. 20. Juni "1817 und S. 43. der B. v. 30. Juni 1834 für die von ihnen aufgenom-"menen Protofolle und Regeffe haben.

wurde abgelehnt. (Stenog. Ber. ber I. R. Bb. 5, G. 2630.)

3) Bergl, in Bb. I. S. 236 ff.

und Protofollführer, und gwar bie erfteren ohne Rudficht barauf. ob fie mit Benftonsanspruchen verfeben find, oder nicht; Die letteren aber nur infofern, ale fle nicht bloke Brivatschreiber ber Kommiffarien, fondern von der Auseinandersenungs=Beborde felbit, oder doch unter ihrer Kontrolle und Genehmigung bestellt und in Eid und Bflicht genommen find, zu ben im S. 108. gedachten Beamten gehören, welchen Auftrage in ber a. a. D. naber bezeichneten Urt ertheilt merben durfen. 1)

b) Das C. R. teffelben Min. v. 10. Aug. 1850 2) (Min. Bl. b. i. B., 1850, S. 253, Nr. 340) gestattet ben Defonomie = Kommiffions = gebulfen einzelne Auftrage ber im 6. 108. gedachten Art zu er= theilen, nicht aber Dieselben von der Aufsicht ber ordentlichen Defonomie= Rommiffarien ganglich zu entbinden, indem ber &. 59. ber B. v. 20. Juni 1817 burch ben &. 108. bes Ablof. Gef. v. 2, Marg 1850 feinesweges

aufgehoben morben fei.

c) Das R. teffelben Min. v. 9. Sept. 1851 3) (Min. Bl. b. i. B. 1851, S. 204, Rr. 228.) beftimmt, daß den Beamten bes Juftig-Refforte Auftrage der im S. 108. gedachten Art nur mit Genehmigung ihrer Amtevorgefesten ertheilt werden durfen.

d) Bergl. 66, 43., 55., 59, und 60, der B. v. 20, Juni 1817 und

Die Erlaut. bagu.

2) 3um S. 109.

a) Das C. R. des Min. fur landwirthschaftl. Ang. v. 12. Febr. 1851 4) (Min. Bl. b. i. B. 1851, S. 42, Nr. 51.) erlautert, daß die die Legitimation erleichternden Bestimmungen bes S. 109. auch ba gur Unwendung gelangen,

wo das Sypothekenbuch noch nicht angelegt ift.

b) Nur die Bestimmung sub Litt. a. des S. 109. ift alternativ zu verstehen, so daß das Attest der Ortsbehörde nicht erforderlich ift, wenn eine auf Erwerbung des Eigenthums lautende Urfunde producirt wird. Diefe lettere braucht keine gerichtliche zu fein, muß aber, wie fich von felbst versteht, zwischen bem fich meldenden und bem zulett eingetragenen Bestger aufgenommen fein. Uebrigens muffen die sub a., b. und c. ermabnten Bedingungen gleichzeitig und nebeneinander vorhanden fein. (Bergl. Frey's prakt. Erlaut. S. 128.)
c) Durch tas Berfahren nach §. 109. wird ter wirkliche Eigenthümer

nicht in feinen Rechten prafludirt, fondern nur verpflichtet, die Ausein=

ander fegung gegen fich gelten zu laffen. (a. a. D.)

d) Beral, in Betreff ber Befiter uneigenthumlicher Stellen ben S. 91. der B. v. 20. Juni 1817.

3) Bum &. 110.

Die Gen. Kom. zu Stendal giebt in ihrer Instrukt. v. 12. März 1851 folgende Erläut, zum S. 110 .:

a) Berwendungspunft. Sohe ber zu verwendenden Ablöfunge: Rapitalien.

Die Berwendung muß immer nach ber Summe, welche ber Berechtigte wirflich entweder in Rapital oder Rentenbriefen, bei letteren nach beren Nennwerthe, erhalt, erfolgen, mit ben im vorliegenden S. aufgestellten Ansnahmen.

Mur wird diefelbe vermieden, wenn ber Berechtigte die Rentenbriefe bis gur

<sup>1)</sup> Das C. R. bes Min. fur landwirthschaftl. Ang. v. 10. Aug. 1850 (Min. BI. b. i. B. 1850 G. 253, f. in Bb. I. G. 234-235) gestattete nur ben mit Penfionsberechtigung versehenen Feldmeffern, niemals aber ben Protofollführern Auftrage zu ertheilen.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 234-235. 3) Bergl. in Bb. I. S. 235-236.

<sup>4)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 236-239.

Ausloofung bei bem Rrebit = Inflitute, ober im gerichtlichen Devofitorio nieberlegt.

(S. 49. bes Rentenbant: Gef.).

Die Rentenbriefe fur die Ruckstande, fo wie die Rapitalfpigen und die Rapitalien für bie überschießenden Pfennige erhalt ber Berechtigte, fobalb er im Sprothefenbuche eingetragener Befiger ift, gur eigenen Disposition.

b) Arten ber Bermenbung.

Sind Sprothefenschulden und Real-Berpflichtungen auf bem berechtigten Gute eingetragen, fo erfolgt bie Berwendung bes Rapitals entweber:

1) gu ben Ginrichtungefoften,

2) ju anderweiten Berwendungen in die Gubftang, ober

3) jur Abstogung prioritätisch eingetragener Kapitalsposten. Ad 1. gelten bie bisherigen Borfchriften sowohl in Bezug auf die Befugniß

bes Gutebefibere, folche Ginrichtungefoften gu verlangen, ale auch in Betreff ber Art und Beife ihrer Ermittelung.

Ad 2, ift bie bieberige Borfchrift bes S. 9. bes Bef. v. 29. Juni 1835 burch bas vorliegende Gefet babin geandert, daß die fragliche Disposition burch einen be-

stimmten Schuldenzustand bes berechtigten Gutes nicht mehr bedingt wird.

Um fo wichtiger ift aber eine grundliche Brufung über bie Gicherstellung ber Gläubiger und Realberechtigten burch und unfere Kommiffarien. Bon welcher Art bie Berwendungen fein muffen, um diefem 3wert zu entsprechen, lagt fich nicht in eine für alle Falle paffende Regel zusammenfaffen und ift nach jedem speziellen Falle zu beurtheilen.

Ad 3. ift bie bisherige Borfchrift im §. 9. bes Bef. v. 29. Juni 1835 eben= falls auf alle berechtigten Guter ohne Berudfichtigung ihres Schulben : Buftanbes ausgebehnt. Unter ben prioritätisch eingetragenen Rapitalpoften konnen nur folche eingetragene Forberungen verstanden werden, welche für fammtliche Realberechtigte

verpflichtend find; also auch die sub Rubr. II. eingetragenen.

c) Befanntmachung an bie Berechtigten. Benn die Berwendung nicht nachgewiesen wird, so ift die besondere Befannts machung an die eingetragenen Gläubiger und Realberechtigten erforderlich, beren Forderung nicht erft nach Eintragung des nach S. 59. ber Berordnung v. 30, Juni 1834 vorgeschriebenen vorläufigen Bermerte intabulirt ift.

d) Lehn= und Fideikommiß= Guter. Benn das berechtigte Gut ein Lehn=, Fideikommiß= oder wiederkauflich befeffe= nes Gut ift, fo finden im Befentlichen obige Borfchriften ebenfalls Anwendung: es sind aber in Betreff ber Abweichungen, namentlich hinsichts ber Nothwendigfeit ber Befanntmachung bes Geschäfts, die einschlägigen Bestimmungen bes Aussührungsges. v. 7. Juni 1821 — §. 11. bis 15. —, ber B. v. 30. Juni 1834 — §. 24. —, und bes Ges. v. 29. Juni 1835 — §. 8. —, sowie hinsichts ber ben Lehnes und Fibeitommiß. Befigern zustehenden ausgedehnteren Befugniffe in Betreff ber Bermendung ins Lehn ober Fibeitommiß bie Borfchriften im S. 4. u. 6. bes letteren Bef., endlich auch die fur biefe Falle geltenden allgemeinen Grundfate gur Anwendung ju bringen, und hinsichts der Letteren ift nur darauf aufmerkfam zu machen, daß Ablof.-Rapilien folcher Guter immer entweder in bas berechtigte Gut verwendet, oder zu Lehn, Fibeifommiß 2c. wieder angelegt werden muffen, die Befanntmachung alfo nicht genügt. (Sprengel's Ablof. Def. S. 28.)

### 3um §. 112.

I. Der S. 112. bildete im Regier. Entw., welcher spezielle Motive dazu nicht giebt, den S. 107. in nachstehender Fassung:

Außerbem behalt es in Anfehung ber Berbindlichfeit gur Entrichtung ber Ro= ften sowie des Kostenwesens in Anseinandersetzungsfachen überhaupt, ferner in Anfebung ber Rechte britter Personen (z. B. der Realberechtigten und ber Sypothe: fengläubiger), ber Rompeteng und Birtfamfeit ber Auseinandersegungs : Behörben und des Berfahrens in Auseinandersetzungsfachen vorläufig bei den bestehenden gefeglichen Bestimmungen und ben hierauf bezüglichen Borfdriften ber oben im S. 1. bezeichneten bisherigen Gefete fein Bewenden, infoweit nicht burch bie Bestimmun= gen bes gegenwärtigen Gefetes, sowie bes Gefetes vom heutigen Tage über bie Errichtung von Rentenbanken Abanderungen eingetreten find.

A. Die Kommiffion der II. Kammer fand zu dem S. nichts zu

bemerken und die II. Rammer genehmigte benfelben unverändert. (Stenogr.

Ber. ber II. R. 1848, Bb. 3. G. 1580.)

B. Die Kommiffion der I. Kammer bagegen brachte die jetige Faffung bes S. in Borfchlag, indem diese Aenderung in Folge ber neu eingeschalteten SS. 108. bis 111. erforderlich sei, und die I. Kammer erstlärte sich hiermit einverstanden. (Stenogr. Ber. der I. K. 1838, Bb. 5. S. 2631.)

C. Die II. Kammer hat fich, auf ben Antrag ihrer Kommiffion, bem Befchluffe ber I. Kammer angeschloffen. (Stenogr. Ber. ber II. R.,

1838, Bb. 5. S. 2755 ff.)

II. Die Vorschriften ber durch ben §. 1. des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 aufgehobenen Gesetze sollen, nach §. 112. desselben, insoweit sie das Kostenwesen, das Verfahren und die Rechte dritter Personen betreffen, insosern auch künftig in Kraft bleiben, als sie nicht durch die abandernden Bestimmungen der §§. 106. bis 111. des Ablöf. Gef. und durch das Rentenbank-Ges. v. 2. März 1850 ausbrücklich abgeändert sind. Vergl. das Nähere hierüber zu den Verordn. v. 20. Juni 1817 und

Bergl. das Nähere hierüber zu den Berordn. v. 20. Juni 1817 und 30. Juni 1834, dem G. v. 7. Juni 1821 über die Ausführung der Gem. Theil. Ordn., dem Ges. v. 29. Juni 1835 und dem Kosten Regul. v.

25. April 1836.

#### 3um §. 113.

I. Der S. 113. bildete im Regier. Entw., welcher fpezielle Motive bazu nicht giebt, ben S. 108., und zwar in folgender Faffung:

Mit dem Zeitpunkte der Berkundung des gegenwärtigen Gesetes verliert das Ges. v. 9. Okt. 1848, betr. "die Sistirung der Verhandlungen über die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse, und über die Ablösung der Dienste, Naturale und Geldabgaben, sowie der über diese Gegenkande anhängigen Prozesse" (G. S. 1848. S. 276), in Ansehung aller derjenigen Berhandlungen und Prozesse seine Wirksamkeit, welche Nechtsverhältnisse zum Gegenkand haben, die nach dem gegenwärtigen Gesetz geordnet werden sollen. Gbenfo kommen die Bestimmungen der durch §. 1. nicht ausgesobenen Gesetz, in soweit sie den Vorschriften des gegenwärtigen Gesetze entgegenstehen oder sich mit denselben nicht vereinigen lassen, von dem gedachten Zeitpunkte an nicht ferner zur Anwendung.

A. Die Rommiffion ber II. Rammer beantragte:

a) die unveranderte Unnahme des erften Sages,

b) ben Wegfall bes zweiten Sates, und c) bie Singufugung bes jetigen Alin. 3. Der Bericht motivirt bies in folgender Art:

Das Siftirungsgeset v. 9. Oft. 1848 bezieht sich auch auf bie Mühlenabgasben. Da die Lettern durch bas gegenwärtige Geset noch nicht betroffen werden, vielmehr nach der Mittheilung des Kommissarius der Regierung wegen der Regulizung jener Abgaben ein besonderer Gesehrtwurf eingebracht werden soll, so mußes bei der Sistirung der Ablösungs Verhandlungen und Prozesse über jene Abgaben einstweilen noch verbleiben. Es wird daher die Annahme folgender zusätlicher Bestimmung beantragt:

"Bei ber Siftirung ber Ablöfungs Berhandlungen und Bros geffe über bie Muhlenabgaben behalt es einstweilen fein Bes

wenden."

Uebrigens ift ber Schluffat bes S. 108.: "Gbenfo fommen bie Bestimmuns gen 2c." bereits in ben S. 1. übernommen, und fallt baber bier weg."

Die II. Kammer trat biefen Antragen bei. 1) (Stenogr. Ber. ber II. R. 1848, Bb. 3. G. 1580.)

<sup>1)</sup> Der von bem Abgeordn. Gr. Bie ten und Gen. gestellte Berbeff. : An=

B. Die Rommiffion ber I. Rammer fand gegen ben S. nichte gu erinnern, beantragte aber bie Ginfchaltung bes jegigen Alin. 2. mit Rudficht barauf, bag die II. Rammer ingwischen bas Dublen = Ablof. Gef. angenommen babe.

Die I, Rammer war hiermit einverftanden. (Stenogr. Ber. ber I. R.

1858, Bb. 5. S. 2631.)

C. Die II. Rammer hat fich fchließlich, auf den Antrag ihrer Rom= miffion, mit der von der I. Kammer beschloffenen Faffung einverftanden er= flart, (Stenogr. Ber. ber II. K. 1838, Bb. 5. S. 2755 ff.)

II. Der zweite Sat bes §. 113. nach ber Faffung bes Regier.
Entw. ift in ben S. 1. (als Schluffat) übernommen worben.

III. Das befondere Gefet über Die Ablofung ber Dublen = Abgaben ift unterm 11. Marg. 1850 ergangen und baburch auch bas Schluß-Alin. bes 6. 113. erlediget worden.

Bergl. auch die Erläut. zum letten Alin. ter Rr. 10. bes §. 3. bes Ablof. Gef. v. 2. März 1850 (f. oben S. 289.)

#### 3um &. 114.

Der S. 114. bildete in dem Regier. Entw., welcher fpezielle Motive

bagu nicht giebt, ben §. 109., in wortlich gleichlautenter Faffung.

Die Rommiffionen beider Rammern fanden gegen biefen S. nichts zu erinnern und die Kammern find bem beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1848, Bb. 3. S. 1580 u. ber I. R., Bb. 5. S. 2631.)

#### II.

# Gefet vom 11. März 1850, betreffend die auf Mühlengrundstücken haftenden Reallasten.

# Vorbemerkungen.

I. Bur Entftehungegeschichte bes Befetes im Allgemei=

nen. 1)

Das Mühlengewerbe genoß im Breuß. Staate nach ber älteren Gefetgebung eines befonderen Schutes. Diefer bestand erftlich in ter ten Mühlen beigelegten Gewerbe-Erflufiv = Berechtigung, in Folge beren für einen bestimmten Ort oder Diftrift die Errichtung neuer oder bie Erweiterung bestehender Mühlen=Anlagen unterfagt mar 2); zweitens in

trag (Drudf. Dr. 336. ad XXII.), einen Bufat : Paragraphen bahin angus nehmen, baß bas Gefet mit bem 1. Jan. 1850 in Kraft treten folle, wurde abgelehnt. (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 3. G. 1580.)

2) Das A. E. R. erflarte zwar im S. 229. Tit. 15. Thl. II. nur bas Recht, Baffer: und Schiffsmuhlen in öffentlichen Fluffen anzulegen für ein Borbe: halt (Regale) bes Staats; bagegen stellte baffelbe im S. 233. a. a. D. ben

<sup>1)</sup> Bei ber nachstehenden Darstellung ift v. Ronne's Bearbeitung des Muh-len-Ablof.-Gef. (Brandenburg a. S. 1850) jum Grunde gelegt und es find babei auch die dem Gefet. Entw. beigefügten allgemeinen Motive und ber allgemeine Theil ber Berichte ber Kommiffionen beiber Rammern (Drudf, pro 185% ber II. R. Mr. 318 und 399. und ber I. R. Nr. 576.) benutt worben, welche im Nebrigen nicht mehr von praktischem Intereffe find; wogegen ber auf bie ein= Belnen SS. des Gesetzes bezügliche Inhalt jener Motive und Kommissions-Gut-achten betreff. Orts berücksichtiget worden ift.

ber ben Mublen beigelegten 3 mange = und Bannberechtigung, Rraft welcher die Einwohner eines gewiffen Bezirkes, oder doch gemiffe Rloffen berfelben, Die Berpflichtung batten, ihren Bedarf an Dublenfabrifaten auf einer bestimmten Muhle bereiten zu laffen, oder von berfelben qu entneb= men. 1)

Committee of the same of the same of

Grundfat auf, daß jeder Gigenthumer auf feinem Grunde und Boben Dub: len in Brivatfluffen, ingleichen Bindmublen, anlegen burfe, wo nicht bas Gegentheil durch besondere Gesege und Bersassungen bestimmt worden. Dbwohl hiernach prinzipiell der Grundsat ber Muhlen-Freiheit ausgesprochen war, so waren doch die ferneren Bestimmungen des U. L. R. von der Art, daß bie bingugefügten Musnahmen bas Pringip ganglich aufhoben. Es follten namlich erftlich die Brovingial = Gefete ben landrechtlichen Borichriften vorgeben; jene enthielten aber meiftentheile andere Bestimmungen, wie benn nas mentlich in Schlefien (nach bem Et. v. 14. Febr. 1772) bie Befugnig, Daublen angulegen, für ein Regal erklart war, mit welchem in ber Regel bie Guteberr: Schaften beliehen waren. 3 weitens fand bem Bringip bes S. 233. a. a. D. bas Bannrecht entgegen, welches ben meiften fisfalifchen Domainen: und gute: herrlichen Mublen beiwohnte. In Diesem Sinne sprach ber §. 237. a. a. D. aus: "Bum Nachtheile ber Zwangsgerechzigkeit einer schon vorhandenen Muble

"foll ber Bau einer anderen, ober bie Beranderung ober Erweiterung ber-

"felben, nicht zugelaffen werben."

Dies Bannrecht aber, wenn baffelbe fich auch Anfangs nur auf provins ielle Borfchriften grundete, hat bas A. E. R. thatfachlich und jum Rugen ber Guteberrschaften baburch zu einer für bas ganze Land gultigen Bestimmung erhoben, bag ber §. 27. Tit. 23 Th I. vorfchrieb, bag, wenn in einem Dorfe eine gutsherrliche Duble fich befinde, zunachft in biefer Duble gemablen werden muffe. Erft wenn eine folde nicht vorhanden war, mußte in ber Dorfmuble gemahlen werben, und erft bann, wenn auch biefe nicht eriftirte und bas Dorf auch fonst feine Zwangspflicht zu einer anderen Muhle hatte, ftand es ben Dorfbewoh-nern frei, auf jeder beliebigen anderen Ruhle mahlen zu laffen. Auf diese Beise war in der That die Wirkung eines Bannrechtes für die Ruhlen vollständig erreicht. Dazu fam nun aber noch, daß nach ben Borfcbriften bes A. E. R. Th. II. Tit. 15. SS. 234 -- 242. allen Dublen ohne Ausnahme bas Biderfprucherecht gegen neue Anlagen (Exflufivrecht) zugeftanden worden mar, indem neue Dub: len nicht angelegt werden burften, wenn irgendwie ber Dahrungeftand ber ichon beftebenben Muller baburch benachtheiligt ichien.

1) Das A. E. R. stellt ben Begriff ber 3mangs= und Bannrechte in

ben §§. 1., 2. und 4. Die 3. Eh. I. in folgender Art auf:
"S. 1. Die 3mangsgerechtigkeit im allgemeinen Sinne ift die Befugniß,
"Andere im Gebrauche ihrer Freiheit zu handeln, zum Bortheile des Begrechtigten einzulchenten.

"rechtigten einzuschränfen.

"S. 2. hier aber wird unter 3wangegerechtigfeit eine Befugnig ver-"ftanden, ben ihr unterworfenen Berfonen die Unschaffung ober Bubereitung "gewiffer Bedurfniffe bei jedem Andern, ale bem Berechtigten, ju unter-

"S. 4. In fo fern bie Befugnif bem Berechtigten gegen alle Ginwohner "eines gewiffen Begirts, ober gegen gemiffe Rlaffen berfelben guftebt, beißt

"fie ein Bannrecht."

Mis bergleichen 3wange: und Bannrechte führt nun bas A. E. R. in bem erwähnten Titel auf:

a) ben Mühlenzwang;

b) bie Braus und Schantgerechtigfeit, ben Ausschant und Rrugs perlag:

c) die Branntweinbrennereigerechtigfeit.

Bas insbefondere ben Mühlenzwang betrifft, fo ftellte bas A. E. R. barüber a. a. D. in ben §§. 24-30. folgende Grundfage auf:

"S. 24. Aus bem Rechte, eine Muhle zu haben, folgt noch nicht bie "Befugniß, Andere zu zwingen, bag fie fich berfelben bedienen muffen.

Wenn gleich nicht mit allen Mühlen ein 3 wangs = ober Bann = recht verbunden war, so äußerte doch das denselben beigelegte Gewerbe = Erflusivrecht durch die Erschwerung, welche dadurch in Bezug auf die Einwohner des Bezirks hinsichtlich ber Benugung einer anderen Mühlen= Anlage entstand, eine den Zwangs = und Bannrechten nahe kommende Wirstung; während ein Zwangs = Bannrecht, auch wenn damit ein Erklusiverecht nicht verbunden war, dennoch thatsächlich die Fernhaltung anderer Geswerbetreibenden zur Folge hatte.

Diefe mit den Muhlen verbundenen Berechtigungen find nun nach und nach im gangen Umfange der Monarchie aufgehoben worden; es ift aber

tiefe Aufhebung nur theilweife gegen Entschädigung erfolgt.

Der Gang ber betreffenden Gefetgebung war folgender:

A. In den Landestheilen, welche vormals zum Königreiche Weftphalen, zum Großherzogthume Berg und zu den Französisch-Sanfeatischen und Lippe-Departements gehört haben 1), sind die Iwangs-,
Bann- und Gewerbe-Erflustvechte durch die fremdherrliche Gesetzgebung
aufgehoben, und von der Aushebung nur in den vormals Sanseatischen
Departements diesenigen Zwangs- und Bannrechte ausgenommen worden:

a) welche ursprünglich einer anderen Berfon, als bem Gutsherrn ber 3mangspflichtigen zustanden;

b) für beren Gründung ber Gutoberr ben Bannpflichtigen noch anbere Borstheile, ale bie blofe Erhaltung ber Mublen bewilliget hatte.

Die spätere Breuß. Gefetgebung hat es hierbei überall belaffen, jedoch bie fo eben erwähnten nicht aufgehobenen 3manges und Bannrechte auf

"S. 25. Doch ift in ber Regel jebe Dorfgemeinde fich zu ber Mühle

"beffelben Dorfes zu halten schuldig.

"S. 26. Sind bei einem Dorfe mehrere Muhlen vorhanden, fo haben "bie Einwohner beffelben die Bahl, zu welcher berfelben fie fich halten "wollen.

"S. 27. Doch muffen fie, wenn nur eine bavon ber Guteherrichaft ge-

"bort, in ber Regel biefer bor ben übrigen ben Borgug geben.

"§. 28. Wenn mehrere Dörfer unter einer Guteherrichaft ftehen, und "biefe mehrere Mühlen hat, fo find die Einwohner eines jeden Dorfs an "ihre Dorfmuhle nicht gebunden, sondern konnen auch einer anderen Muhle "terfelben Guteherrichaft sich bedienen.

"S. 29. Dagegen fann eine Gutoberrichaft, welche mehrere Muhlen hat, "ber Ordnung wegen eine Gintheilung machen, zu welcher berfelben ein je-

"ber Wirth im Dorfe fich halten folle.

"S. 30. Alle biese Borschriften (§S. 26-29.) finden jedoch nur in fo "fern Statt, als einem ober bem anderen Muhlenbesitzer nicht eine wirkliche "Zwangsgerechtigteit beigelegt ift."

1) Diefe Landestheile find:

a) die Provinz Sachsen, mit Ausnahme des herzogthums Sachsen und der unbedeutenden von Schwarzburg : Sondershausen und Schwarzburg : Rudolstädt und Sachsen Beimar abgetretenen Disstrifte, ingleichen des Gebietes von Erfurt, und der diesseites Elbisschen Theile der Altmark und des herzogthums Magdeburg;

b) die Provinz Westphalen, mit Ausnahme des Gerzogthums Beste phalen und der Grafschaften Wittgenstein Mittgenstein und Wittgenstein Berleburg, sowie der Aemter Burbach und Reuens

firchen, und

c) ber bieffeits Rheinische Theil ber Proving Cleve und Berg, soweit biefer zum Departement des Ober-Landesgerichts zu hamm gehort. ben Antrag, sowohl bes Berechtigten, als bes Berpflichteten, gegen eine von bem Letteren zu gablende fefte Geldrente fur ablosbar erffart. 1)

Die Freiheit des Diullergewerbes war in jenen Landestheilen, fowie jene aller übrigen Gewerbe, ebenfalls icon bergeftellt, 2) Die Löfung eines Bewerbescheines mar Die einzige Bedingung, woran Die Betreibung einer Duble gebunden mar, und nur Die Unlage von Baffermublen an offentlichen Kluffen, wozu inten nicht bloß die schiffbaren, sondern auch die flogbaren zu rechnen maren, erforderte eine befondere Rongeffion bes Stagtes, ale bee Flufeigenthumere. 3)

Es entftand inden binfichtlich berjenigen bier gedachten Landestheile, in welchen bas 21. 2. R. eingeführt ward, ber Zweifel, ob tie Beftimmung

tes A. L. R. Th. II. Tit. 15. 6. 242.:

"Wenn in einem Orte ober Diftrifte icon binlangliche Mühlen gur Ber-"forgung bes Bublitume vorhanden find, fo foll benjenigen, welche neue

1) a) Dies geschah burch bie brei Ges. v. 21. April 1825, betreff, bie Rechtsverhaltniffe bes Grundbesites und ber Realberechtigungen in ben gebachten Lanbestheilen, §. 60. und resp. §. 41. und §. 39. (G. S. 1825, S. 83, 102

u. 119.)

b) Das Ober Trib. hat unterm 2. Rebr. 1849 erkannt, bag bie Grunbfate ber allgem. Gewerbe Drbn. v. 17. Jan. 1845 SS. 1, 2, 3 u. 190 feine Anwens bung finden auf bie in den vormals Königl. Westphälischen Landestheilen aufgehoben gewesenen Abgaben. Das G. v. 21. April 1825 fpreche bereits bie Aufhebung berjenigen Abgaben aus, welche als Gewerbsabgaben schon burch bie Ginführung ber Ronigl. Beftphalischen Steuergefete aufgehoben worben, und bie SS. 1-3. ber Gewerbe=Dronung hatten es hierbei lediglich belaffen, indem fie nur bestimmten, bag alle noch bestehenbe Berechtigungen zu Befchrankungen, Ronzeffionen und Abgaben von Gewerben aufgehoben fein follten. (Enticheib. bes Db. Trib., Bb. 17. S. 445 ff.)
c) Das Revif. Rolleg. für L. R. Sachen hat (in bem Erf. v. 27. Mai

1853) folgende Grundfage ausgesprochen:

- a) In ben vormale Ronigl. Beftphalischen Landestheilen find bie aus-Schließlichen Bewerbeberechtigungen und bas Recht Rongeffionsabgaben für ben Betrieb bes Gewerbes ju erheben, nicht burch bas Gewerbeffener- Eb. v. 2. Nov. 1810 und die allgem. Gewerbe D. v. 17. Jan. 1845, sondern bereits burch bie Westphälischen Defrete v. 5. Aug. 1808 und 12. Febr. 1810, fowie burch bas G. v. 21. April 1825 (Mr. 938) aufgehoben worben.
- B) Die Bestimmungen wegen Gewährleiftung fur aufgehobene Rechte im Dit. V. des Gef. v. 21. April 1825 (Rr 938.) finden feine Anwendung auf Abgaben, welche für ausschließliche Gewerbes Berechtigungen ober für ben Betrieb eines Bewerbes übernommen worden find, insoweit fie gegen ben Abgabepflichtigen geltend gemacht werden.

v) Abaaben fur ausichließliche Gewerbe : Berechtigungen fallen in tiefen Canbeetheilen fofort, und nicht erft mit bem eintretenden Falle eines geltenb

ju machenben Wiberspruche-Rechtes weg.

(Beitschr. Des Revif. Rolleg. Bb. 6. G. 341-350.)

2) Dies war geschehen:

a) in bem vormaligen Ronigreiche Weftphalen burch bie Defrete v. 5. Aug. 1808 Art. 19. und v. 12. Febr. 1810 Art. 21. (Bulletin des lois v. 3. 1808 No. 50. und v. 3. 1810 No. 8.);

β) in bem vormaligen Großherzogthume Berg burch bas Defret v. 31. Marg 1809 urt. 8. (Bulletin des lois Tom. I. pag. 342), und

y) in ben vormale Sanfeatischen und Lippe=Departemente gufolge ber Frangöf. Defrete v. 15. u. 28. Marg 1790, Art. 22., v. 2. u. 17. Marg 1791, Art. 2. u. 7. (Code général Français, Tom. VIII. pag. 37 u. 39.)

3) Bergl. Code Napoléon, art. 538. und bie B. v. 9. Ventose b. J. VI.

(Code génér. Franç. Tom, VIII. pag. 59.)

"Mühlen nicht zum alleinigen Gebrauche, sonbern vielmehr zum Abbruche "ber schon vorhandenen Mühlen anlegen wollen, die Erlaubniß dazu von "ber LandespolizeisBehörde verfagt werden",

ta gur Unwendung gu bringen fei, wo der Mublengwang bei Ginführung

bes 21. 2. R. bereits aufgehoben gewesen.

Durch bie an die Min. bes 3. u. ber F. erlaffene R. D. v. 18. Dec. 1833 wurde bie Unwendbarkeit jener Bestimmung ausgesprochen, fo daß feitbem bei Unlegung neuer Mublen in diefen Landestheilen die Bedurf-

niffrage gur Grörterung fam.

B. In benjenigen Landestheilen, welche nach dem Tilsiter Friedensschlusse bei der Preuß. Monarchie verblieben, wurde der Mühlenzwang durch
bie Erikte v. 29. Marz 1808 und 28. Oft. 1810 aufgehoben. Das Gewerbe - Steuergeset v. 2. Nov. 1810 gab alle Gewerbe frei, machte deren
Betrieb nur von der Lösung eines Gewerbescheines abhängig, und indem
eine allgemeine Gewerbesteuer eingeführt ward, sollten alle bisherigen Abgaben von den Gewerben, insofern sie die Berechtigung zum Betriebe derfelben betreffen, aufboren.

Bas ten Muhlenzwang insbesondere betrifft, so ward folcher:

a) für Oftpreußen und Litthauen, mit Einschluß des Ermelandes und des Martenwerderschen landräthlichen Kreises, durch das Ed. v. 29. März 1808 (G. S. 1808. S. 217) sammt dem Müblenregal auf-

gehoben.

b) In den übrigen, zu dem oben gedachten Gebiete gehörigen Landestheilen hob das Ed. v. 28. Oft. 1810 (G. S. 1810. S. 95) den Mühlenzwang auf und gab die Errichtung neuer und Erweiterung bestehender, sowie die Wiederherstellung eingegangener Mühlen, frei, indem dasselbe bessimmte, daß in dieser Beziehung nur die allgemeinen baupolizeilichen Borschriften beobachtet, dagegen die Nechte benachbarter Mühlenbesitzer nur in dem Falle für gefränkt angesehen werden sollten, wenn ihnen in dem Maaße Wasser oder Wind entzogen werde, oder ersteres dergestalt aufgestauet werde, daß sie dadurch nach der Art ihres bisherigen Betriebes einen Schaden ersteiben würden.

Durch die K. D. v. 23. Oft. 1826 (G. S. 1826. S. 108) wurde inbeß tiefe Breigebung der Mühlen-Unlagen wieder dahin beschränkt,
"daß die Landespolizei-Behörde den Bau und die Beränderung einer jeden Mühle,
"bie nicht auf das eigene Bedürsniß des Eigenthümers derselben, es sei ein Guts"herr, eine Korporation oder eine Gemeinde, eingeschränkt, sondern gleichzeitig oder
"ausschließlich auf fremde Mahlgaste berechnet ist, zu versagen besugt und ver"pflichtet sein solle, wenn die vor der Ertheilung der Genehmigung jeder Beit zu
"veranlassende polizeiliche Ermittelung ergiebt, daß die in der Gegend schon vor"handenen Mühlen hinreichen, um das Bedürsniß der Anwohner vollständig zu be"friedigen."

Es follte durch diese Bestimmung, ohne den bestehenden Muhlen ein Zwangsrecht oder ein Ausschließungsrecht anderer Gewerbetreibenden beizulegen, einer, den Nahrungsstand der Bestiger der vorhandenen Muhlen bedrohenden Konfurrenz bis dahin ein Ziel gesetzt werden, wo die Gewerbe-Gesetzebung die betreff. Berhältnisse allgemein geordnet haben wurde.

Die erwähnte K. D. bemerkt übrigens am Schlusse, daß die darin getroffene Bestimmung sich nur auf diejenigen Provinzen beziehe, in welchen das Ges. v. 28. Okt. 1810 gesetzliche Kraft hat, mithin weder auf die Landestheile der Provinz Preußen, für welche das Ges. v. 29. März 1808 ergangen, noch auf die seit 1814 mit der Monarchie vereinigten Provinzen und Ortschaften, in welchen es bei den daselbst bestehenden Borschriften verbleibe. 1)

<sup>1)</sup> Das Ober : Trib. hat unterm 17. Sept. 1847 erfannt, bag bas Cb. v.

C. Im Großbergathum Rofen, meldes, nebft bem Rulm = und Didelaufden Rreife und bem Gebiete von Thorn, gum Bergogthume Barfchau gebort bat, ift die Frangofifche Gefengebung bis gur Bereini= auna Diefer Landestheile mit dem Breuf. Staate in Rraft gewefen. Durch ein ausdrückliches Gefet find dafelbit mabrend der fremdberrlichen Regies rung bie Mublenemangs-Berechtigfeiten nicht aufgehoben morden; 1) fie ba= ben fich auch faftisch bis babin erhalten, mo bas Gef. n. 13. Mai 1833 (G. S. 1833, S. 59) alle in der Broving Bofen damale noch befte = benden 3manas= und Bannrechte für aufgehoben erflarte. 2)

D. Bas das Bergogthum Sachfen nebft den Markgraffchaften Dber = und Dieder = Laufis betrifft, fo ift bier die Frage erhoben morben: ob nicht badurch, daß das 21. 2. R. mit allen daffelbe abandernden und erganzenden Bestimmungen durch bas Batent v. 15. Nov. 1816 (G. S. 1816. S. 233) eingeführt und alle frühere allgemeine Landesgefete außer Rraft gefett worden, der Mublen = und Gemerbezwang fur gufaebo= ben, und bas Ed. v. 28. Dft. 1810 fur anwendbar zu erachten fei? Allein ba durch das ermähnte Batent alle mohl erworbene Rechte namentlich auf= recht erhalten worden, und der allgemeine Bechfel der Gefetgebung feinen zureichenden Grund abgeben kann, die Müblen- und fonftigen Zwangs-rechte fur aufgehoben anzunehmen; fo wurde durch eine (nicht publicirte) R. D. v. 30. Juni 1823 3) ausgesprochen, baf in jenen Landestheilen bie Sächstichen Generale in Mublenfachen 4), und als fubfidiarifches Recht ber

28. Oft. 1810 wegen ber Muhlengerechtigkeit in ben feit bem Jahre 1814 mit ber Monarchie vereinigten Brovingen und Ortschaften gar feine Anwendung findet. (Entich. des Db. Trib., Bb. 15. S. 493. Praj. Rr. 1922.). — Die R. D. v. 23. Darg 1836 (G. S. 1836, S. 168) hat bies übrigens auch ausbrucklich beflarirt.

<sup>1)</sup> Das Oberlandesger. ju Marienwerder war ber Ansicht, bag bie Aufhebung eine nothwendige Folge ber Ginführung bee Code Napoléon (Art. 686.) und ber Borfchrift bes Barfchauschen transitorischen Bef. v. 10. Dft. 1809, Art. 9. (Barfchansche Gefet: Samml. Bb. II. G. 52) gewesen fei. Das Dber:Appel: lationeger, zu Bosen war entgegengeseter Meinung. Das Juftizmin. hatte fich in einem Schreiben an tas Finangmin. v. 1. Juni 1827 ber Anficht bes Oberlandesger. ju Marienwerber angefchloffen. (Act. gen. I. Abth. No. 12, Vol. 2.)

<sup>2)</sup> a) Es ist hier zu erwähnen, daß das Ober-Trib. angenommen hat, daß für die Immediatstädte des Großherzogthums Posen das G. v. 2. Nov. 1810 über die Einführung der Gewerbesteuer schon seit dem 1. März 1817 für eingeführt und in Rraft getreten, ber Bewerbegine fomit in tiefen Stabten fchon feit jenem Beitpuntte fur wegfallend zu erachten fei. (Entscheib. bes Db. Trib., Bb. 13. G. 454 ff.)

b) Das Revif. Rolleg. für E. R. Sachen hat in Bezug auf bas Groß: herzogthum Bofen und die zur vormaligen Broving Gudpreußen gehorigen Landestheile folgende Rechtsfate angenommen:

a) Muhlenabgaben, welche in der vormaligen Broving Gudprengen nach Berfundigung ber Defl. v. 30. April 1797 ftipulirt worden, find im zweifelhaften Falle nicht als Gewerbe-, sondern als Grundabgaben zu erachten. (Erf. des Revis. Kolleg. v. 2. Sept. 1851 in deffen Zeitschr. Bd. 4. S. 408—411 u. Braj. Samml. S. 76, Nr. 20.)

β) Es ift nicht zu vermuthen, daß Guteherren im Großherzogthume Bofen (im Depbiftrifte feit 1772, im vormaligen Gubprengen feit 1797) befugt gewesen seien, Berechtigungen jum Betriebe bes Dublen= gewerbes zu verleißen, und solche, sowie Erkluste-Recht, zu verleißen bes absichtiget haben. (Erk. bes Revis. Kolleg. v. 18. Nov. 1851, in besseu Zeitsschrift Bb. 5. S. 91—95. n. Praj. Samml. S. 78, Nr. 25.)
3) Acta bes Min. bes Innern s. Rubr. Mühlensachen No. 62.

<sup>4)</sup> a) Dies find bas Generale v. 8. Mai 1811 (3te Fortset, bes Codex Augusteus Abth. II. S 311) und für bie Sachfischen Stiftelander und

Albschn. 5. Tit. 15. Th. II. tes A. L. R. 1) zur Norm dienen follten. Die erwähnten Generale enthalten nur eine wesentliche Abweichung von ten Bestimmungen des allegirten Abschnitts des A. L. R., nämlich die, daß eine Batrimonial-Gerichtsobrigkeit zur Anlegung einer Mühle auf eigenem Grunde und Boden keiner besonderen Konzesston bedürfe. Die Sächessischen Rechtsgelehrten deuteten diese Borschrift auf eine unbeschränkte Bestugniß; allein die erwähnte K. D. v. 30. Juni 1823 sprach aus, daß die Erdrterung der Bedürsnißfrage eintreten müsse, insofern die Anlage nicht bloß für daß eigene Bedürsniß bestimmt sei, und bei Anlegung von Mühslen Seitens einer Batrimonial-Gerichtsbarkeit, sosen darauf noch anderes Gemahl, als das seiner Gerichts-Eingesessen gefördert werden solle. 2)

E. Gang unberührt von der neueren Muhlen- und Gewerbe-Gefeggebung bis gum Erlag ber allgem. Gewerbe-Ordn. v. 17. Jan. 1845 blieben

Die Zwangs= und Bannrechte in folgenden Landestheilen:

a) in ben ehemals Naffauifchen Landestheilen auf bem rechten Rheinufer bes Regierungsbezirfes Robleng; 3)

b) in ber Stadt Beglar und ihrem Gebiete;

c) in den ehemals zum Großherzogthum Geffen gehörigen Landes: theilen, nämlich in dem Herzogthum Westphalen und den Graf= schaften Wittgenstein-Wittgenstein u. Wittgenstein-Berle= burg; 4)

d) im Fürftenthume Erfurt; 5)

e) in Reu=Borpommern und Rugen. 6)

bie Markgraffchaften Dber: und Rieder: Lanfig bie Generale v. 13. Aug. 1812 für bas Stift Merfeburg, und v. 12. Aug. 1812 für bie Laufig.

b) Bur Erlaut, ber Frage, wiemeit bie ten Patrimonialgerichtsherrschaften in ber Nieber Lausig früher zugestandene Mublengerechtsame für ben Beweis ber gewerblichen Natur einer Muhlenabgabe von Bebeutung ift? vergl, tie sehr grundeliche historische Erörterung in bem Erf. bes Nevis. Kolleg, für L. K. Sachen v. 3. Juni 1851. (Zeitschr. besselb. Bb. 5. S. 392-406.)

1) hiernach wurde insbesondere ber bereits oben (sub A.) angeführte §. 242 a. a. D. fur anwendbar erflart, welcher in ber burch die R. D. v. 23. Oft. 1826 vorgeschriebenen Art die Erörterung ber Bedurfniffrage anordnet.

2) Es ift übrigens auch hier barauf hinzuweisen, bag nach ber R. D. v. 23. Darz 1836 (G. S. 1836, S. 168) bas Eb. v. 28. Oft. 1810 wegen ber Muhlengerechtigkeit in ben oben ad D. genannten Landestheilen nicht in Kraft getreten ift.

3) In biesen Landestheilen wurde die Gewerbefreiheit nicht eingeführt, viels mehr erhielt die Berordn. v. 9. und 11. Dec. 1815, S. 7. (Naffauische Gesessemml., Bb. I. S. 336) bie Zwangse und Bannrechte sogar ausbrucklich

aufrecht.

4) hier wurde die alte Mühlen-Gefetzebung nicht abgeandert, namentlich blieben die Zwangs = und Bannrechte fortbestehen. Das Ed. v. 28. Oft. 1810 fonnte baher hier, obwohl das A. L. R. mit den späteren abandernden und erganzenden Bestimmungen durch das Patent v. 21. Juni 1825 (G. S. 1825, S. 153) eingeführt wurde, nicht zur Auwendung kommen, sondern nur der Abschn. 5.

Tit. 15. Thl. II. bes A. L. R.

-5) Das Gebiet von Erfurt gerieth burch ben Tilsiter Frieden unter Französische Gerrchaft, wurde aber nicht besinitiv zu irgend einem Staate gesschlagen, sondern bis zur Miedervereinigung mit Preußen von einem provissorischen Gouvernement verwaltet. Das A. E. A. blieb mahrend bieser Zwischenzeit daselbst in Kraft. Da indeß die Gewerbefreiheit dort nicht angeordnet und die Zwangs-Gerechtigkeiten nicht aufgehoben wurden, so erlangte das Ed. v. 28. Oft. 1810 baselbst keine Gesegskraft.

6) In Neu-Borpommern und Rügen, wo bas gemeine Deutsche Recht noch fortbesteht, hat es niemals Zwangs, und Bannrechte gegeben, und die Anslage von Mühlen ist dort stets ein unbeschränktes Necht der natürlichen Freiheit geblieben, so daß landespolizeiliche Konzessionen dazu niemals stattgefunden haben.

Alus ber vorftebenden Darftellung ergiebt fich, daß bei der Anlegung von Mahlmuhlen die Erörterung der Bedürfniffrage nach ter R. D. v. 23. Oft. 1826, oder der damit im Wefentlichen übereinftimmenden Borfdrift des §. 242. Tit. 15. Th. II. des A. B. im ganzen Umfange ber Monarchie erforderlich war, mit Ausschluß:

a) von Oftbreußen und Litthauen nebft Ermeland und bem Marien = werberichen Rreise;

b) ber Landestheile auf bem linken Rheinufer;

c) berjenigen auf bem rechten Rheinufer, wo bas A. E. R. nicht Gefebes= fraft hat, und

d) von Reu = Borbommern.

Die allgem. Gewerbe=Ordn. v. 17. Jan. 1845 (G. S. 1845. S. 48) bestimmte indeg für ben gangen Umfang ber Monarchie im §. 38. 1),

> baf die in ben einzelnen Landestheilen noch bestehenden Borfcbrif= ten, wonach die Unlage neuer und die Erweiterung und Berande= rung vorhandener, auf die Konfumtion der Umgegend berechneter Betreide = Mahlmuhlen von dem Bedurfnig der Umgegend abhängig ift (insbefondere ber S. 242. Tit. 15 Th. II. bes 21. 2. R. und

Die Ordre v. 23. Oft. 1826), aufgehoben fein follten.

Bugleich erklarte bies Gefet alle ausfchlieflichen Gewerbe=Be= rechtigungen, auch bie an einem Grundftude haftenden, ferner alle Berechtigungen, Kongeffionen zu gewerblichen Unlagen ober gum Betriebe von Gemerben zu ertheilen; desgleichen alle noch bestehenden 3mange = und Bannrechte, insbefondere den Mahlzwang, für aufgehoben (S. 1., 2. und 4. a. a. D.).

Für die unter der Breug. Regierung stattgefundene Aufhebung ber Erklufiv = Berechtigungen und 3mange = und Bannrechte ber Dublen find ben Dublenbesitern nach ben bierüber erlaffenen Gefeten Entschädigungen

gewährt worden.

Für Oftpreußen und Litthauen nebft Ermeland und dem Ma= rienwerderschen Kreife follten nach dem Ed. v. 29. Marg 1808 als Entschädigung dem Zwangeberechtigten, Dublenerbpachter oder Bachter, ber Ranon oder die Pacht, oder überhaupt die Abgabe, welche von der Muhle für bas Nugungerecht berfelben bisher entrichtet worden, gang ober gum Theil erlaffen und tabei vermuthet werden, daß die Erlaffung der gangen Albgabe zur Entschädigung erforderlich fei. Dem Ober- Eigenthumer oder Berpachter der Muhle sowohl, als tem bisherigen Mahlpflichtigen follte jedoch zu jeder Beit der Beweiß offen fteben, dag der Ausfall an bem Bewinnfte bes Mullers geringer fei, und wenn tiefer Beweiß geführt murbe, follte tem Muller nur ber wirkliche Ausfall vergutet werden. Fur ben Berluft des Berechtigten durch den Erlag der Abgabe follten Die bisberigen Mabloflichtigen auffommen.

In ben übrigen Landestheilen, in welchen unter ber Breufischen

(Bergl. Bericht ber Reg. zu Straffund v. 1. Juni 1824 in ben Aften bes Min. bes Innern sub rubro Muhlenfachen, No. 60. Vol. 2.)

1) Das Revisions Rollegium für L. R. Sachen hat in ben Braj. v.

<sup>23.</sup> April 1851 und 23. Marg 1852 angenommen, daß in Reu-Borpommern und Rügen zwar eine allgemeine aus bem Regal ober ber Gutsherrlickfeit herzuleitende Rongeffionebefugniß bezüglich bes Betriebes bee Mullergewerbes nicht begrundet, wohl aber der Erwerb einer Erflufiv-Berechtigung zuläffig gewefen fei. Es feien daher Mühlen : Abgaben, welche kontraktlich für eine folche stipulirt worden, als unentgelblich aufgehoben zu erachten. (Beitfetr. bes Revif. Rolleg., Bb. 4. S. 218 ff. u. Praj. Samml. beffelb., S. 74. Nr. 14.)

Regierung bie Zwange =, Bann = und Erflustvrechte aufgehoben find, hat der Staat bie Entschädigung ber Muhlenbesitzer fur biese Aufhebung über = nommen.

Für die Brovinzen, wo das Et. v. 28. Ofte 1810 galt, murde durch die B. v. 15. Sept. 1818 (G. S. 1818. S. 178) in Bezug auf die zu gewährende Entschädigung festgestellt,

bag eine Berminderung ber Einnahme ber fruher Berechtigten, durch die Aufhebung ber Zwangs : und Bann : Rechte nicht zu vermuthen und eine Entschädigung nur bann zu gewähren sei, wenn nachgewiesen werbe:

a) ber Debit aus ben zehn Sahren von 1796 bis 1805; b) ber Debit aus ben vier Jahren 1811 und 1816 bis 1818;

c) daß der bei Bergleichung des Durchschnittes dieser beiden Normal-Berioden sich etwa ergebende Ausfall ohne Schuld bes Berechtigten und nicht durch Mangel an Thatigkeit, Industrie und Gute des Fabrifats herbeigeführt, sonbern lediglich als unmittelbare Folge ber Aushebung des Zwangrechtes anguschen sein

Der Beweis bes Ausfalls am Ertrage follte burch genau geführte Bucher, in beren Ermangelung aber burch andere Beweismittel, mit Ausnahme ber Cibestelation, geführt werden. Die Entschädigung für folchen Ausfall übernahm ber Fistus allein.

Für tas Großherzogthum Bosen wurden durch tas Ges. v. 13. Mai 1833 (G. S. 1833. S. 59) hinsichtlich der Entschädigung tie Bestimmungen ber B. v. 15 Sept. 1818, jetoch mit ter Maaßgabe für answendbar erklärt, taß daselbst zur Begründung einer Entschädigungs-Vorderung der Debit aus ten beiten Perioden von 1816 bis 1825 und von 1834 bis 1837 nachzuweisen, und der Beweis des Nichtvorhandenseins einer Verschuldung auf seiner Seite von dem Berechtigten nicht verlangt werden sollte.

Nach dem mit der Gewerbe = Ordn. v. 17. Jan. 1845 erlaffenen Entsfchädigungs-Gesets. 29. (G. S. 1845. S. 79) wird die Entschädigung für die durch die gedachte Gewerbe = Ordnung aufgehobenen Neühlen-, Zwangs= und Bannrechte in der Art festgestellt, daß die Einwohneranzahl, welche der zwangs= oder bannpflichtige Bezirf im Jahre 1844 hatte, ermit= telt und pro Kopf alljährlich & Mege Roggen nach den Durchschnittsprei=

fen von 1815 bis 1844 als Bergutigung gewährt wird.

Obwohl in Volge diefer Gefese den Mühlenbestigern nicht unbedeutende Entschätigungen gemährt worden 1), so zeigten sich solche doch als unzusteichend, und es stellte sich insbesondere heraus, daß der ganze Umfang des Nachtheils, welchen die Müller durch Aufbebung der Zwangs und Bannsechte erlitten, erst nach Ablauf der sestgesetzten Normaljahre hervorgetreten, und mithin die auf bestimmte Normaljahre gegründete Entschädigung eine ungenügende sei. Sierzu kann nun, daß die durch die Ginführung der Geswerbe Drdn. v. 17. Jan. 1845 und die Aussehbung der Untersuchung der Bedürsnisstrage eröffnete freie Konkurrenz des Mühlengewerbes mit den nachtheiligsten Volgen für die Besiser der bis dahin bestandenen Mühlen verbunden war, indem das Entstehen neuer Mühlen den älteren Mühlenbesigern einen großen Theil ihrer Nahrung entziehen und ihre Einsnahme verringern mußte.

Die unbeschränkte Konkurrenz aber war fur bie Besitzer ber alteren Mublen um so empfindlicher, weil auf ihren Dublen vielfach aus fruherer

<sup>1)</sup> Der Staat hat in Folge bes Gef. v. 15. Sept. 1818 im Gangen 1,800,000 Thir. und in Folge bes Entschäbigungs: Gef. v. 17. Jan. 1845 bis jest 200,000 Thir. als Entschäbigung für aufgehobene Zwangs:, Bann: und Erstlusv-Rechte gewährt.

Beit herrührende Abgaben und Leiftungen an ben Domainen = Riskus ober an andere Berechtigte ruben, welche in der Regel von beträchtlicher Sobe find; wogegen die Besitzer ber neu entstandenen Mühlenanlagen nur mit den geringeren Abgaben (ber Gewerbefteuer) beschwert find, welchen die alteren Muhlen überdieß auch noch unterworfen find, fo daß tiefe mit jenen nicht zu konfurriren vermögen.

Diefe Umftande veranlagten die fogenannten altzinspflichtigen Müller ber feche öftlichen Provinzen bald nach Erlag der allgem. Gewerbe-Ordn. v. 17. Jan. 1845 zu vielfachen Befdmerben. Gie bilbeten Bereine, um durch gemeinschaftliches Wirken Abhulfe von ber Gefetgebung zu er= Bereits tem ersten vereinigten Landtage vom Jahre 1847 murde eine Betition Schlefischer Muller überreicht, welche Die Wiedereinführung eines Schutes burch Erörterung ber Bedurfniffrage ober eine Staats-Ent= fchadigung beanspruchte. Sowohl von Seiten ber Staatbregierung, als aus der Mitte der Bolfsvertretung wurden demnächst mehrfache Berfuche ge= macht, den erwähnten Uebelftanden Albhulfe zu verschaffen.

Von der Staatbregierung wurde bereits der Nationalversammlung ein Entwurf eines Gesetzes über die Regulirung der mit Mühlengrund= flücken verbundenen Abgaben und Leiftungen vorgelegt 1), welcher indeß, wegen der bald nachher erfolgten Auflösung diefer Berfammlung, nicht zur Berathung gelangte.

Much von Mitgliedern der aufgelöften zweiten Rammer find felbstftan= dige, von verschiedenen Grundfaten ausgehende, Gefegentwurfe gur Beschlufnahme eingereicht worden 2), welche indeß gleichfalls nicht Gegenstand ber Berathung in den Plenarsthungen murben.

In der I. Kammer wurde ebenfalls ichon vor Auflösung der II. Kammer, von zwei Abgeordneten ein Antrag auf Berathung uber einen von ihnen vorgelegten Gefegentwurf über die Regulirung ber Muhlenabgaben geftellt 3), und es murde zur Berathung teffelben, zufolge Befchluffes ber I. Rammer v. 13. Oft. 1849, eine befondere Kommission erwählt. 4)

Da inzwischen die Königliche Staatsregierung bereits in dem Patente v. 5. Dec. 1848, betr. Die Bufammenberufung ter Bolfsvertreter (G. S. 1848. S. 393) das Bersprechen ertheilt hatte, ber nachsten Bolksvertretung unter Andern ein Gefet über Regulirung der Mublenabgaben porlegen zu laffen, und diefer Befegentwurf dem nach ft auch mittelft Ro= nigl. Ermächtigung v. 12. Nov. 1849 durch den Minister für handel, Ge-werbe und öffentliche Arbeiten der II. Kammer zur Beschlugnahme überreicht wurde; 5) so blieb der Gegenstand einstweilen in der I Kammer auf fich beruben, und die von diefer ernannte Rommiffion befchloß, ibre Berathungen auszuseben, bis von der II. Kammer über die Reg. Borlage ein

<sup>1)</sup> Bergl. biefen Entwurf nebft Motiven in den ftenogr. Berhandl. ber National : Berfammlung, Bb. III. S. 1949-1956. Derfelbe wurde in ber 91. Sit. v. 31. Oft. 1848 mittelft Königl. Botschaft von demselben Tage eingebracht. (Berhandl. d. Nat. B., Bb. III. S. 1900.)

<sup>2)</sup> Dies geschah Seitens ber Abgeordneten Moris und Elsner. (Bergl. bie ftenogr. Berhandl. ber aufgelöften II. Kammer, 30. Sigung, S. 533 u. 534.) 3) Diefer Antrag wurde unterm 28. Marg 1849 von ben Abgeordneten Robe und Dengin eingereicht.

<sup>4)</sup> Stenogr. Ber. ber I. R. 1848, S. 1090. 5) Bergl. bie ftenogr. Ber. ber II. R., 54. Sig. v. 15. Rov. 1849, S. 1175. - Der Gefet : Entw. nebst Motiven findet fich abgedruckt in ben ftenogr. Ber. ber H. R. 1858, Bb. 3. S. 1340-1346.

Gef. v. 11. Marg 1850, betr. t. auf Mühlengrundftucken haft. Reallaften. 771

Befchluß gefaßt und berfelbe ber I. Kammer gur gleichmäßigen Befchluß= nahme zugegangen fein würde. 1)

In der II. Rammer gelangte demnachft der Gefetentwurf querft gur

Berathung. 2)

Derfelbe wurde hier nur mit verschiedenen Abanderungen angenom= men, und ging nunmehr an die I. Kammer, welche nach Erftattung bes Berichtes der von ihr ernannten besonderen Kommiffion fur Berathung Des Mühlengesetes 3) dem von der II. Kammer beschloffenen Gesetzentwurfe im Befentlichen beitrat. 4) Da indeg Seitens ber I. Rammer einige Abänderungen für erforderlich erachtet worden waren, fo gelangte bas Gefet an die II. Kammer zur anderweitigen Erwägung. Auf den Untrag ber Rommiffion 5) der letteren trat tas Plenum derfelben ben von der I. Kammer befchloffenen Modififationen des Gefetes, mit Ausnahme eines einzigen Bunftes (den §. 3. betreffend), bei. 6) Alls nunmehr der Gefet entwurf zur endlichen Befchlugnahme wiederum an die I. Rammer gu= rudging, erklarte diese fich bei dem noch bestehenden Differenzpunkte mit der II. Kammer einverftanden 7), wodurch die völlige Uebereinstimmung ber Beschluffe beider Kammern herbeigeführt war.

Das foldergeftalt berathene Wefet erlangte die Sanktion der Rrone und ift unterm 11. März 1850 von des Könige Majeftat vollzogen

und demnächst durch die Gesetsfammlung publicirt worden. 3)

"zu beschließen, daß der Bericht der Agrar : und Gewerbe : Kommissionen, "in Folge ber von ben Betheiligten gegen ben Gefet : Entwurf eingereichten "Proteste, Behufs nochmaliger Prufung und Berathung an die Rommifsionen

"zurudgewiesen und einstweilen die Diskuffion vertagt merbe", vom Plenum abgelehnt (a. a. D. S. 1828 u. 1830). — Nachdem bemnächst von ben beiben vereinigten Rommiffionen fur Agrar Derh. und fur S. u. Gew. eine nochmalige Berathung veranlaßt worden, welche dieselben zu verschiedenen Absänderungs-Antragen zu dem Gesetz-Entwurfe veranlaßte, gelangte die Sache ans berweitig in der 85. Sitzung v. 16. Jan. 1850 zur Plenar Berathung. (Stenogr. Ber. der II. K., S. 1945—1974.)

3) Dieser Bericht wurde unterm 10. Febr. 1850 erstattet. Vergl. denselben in den stenogr. Ber. der I. K., S. 2765 ff.

4) Die Plenar-Berathung in der I. K. fand in der 115. Sitzung v. 19. Febr.

1850 statt. (Stenogr. Ber. ber I. K., S. 2765 ff.)
5) Bergl. ben Bericht ber Romm, ber II. K. v. 18. Febr. 1850. (Stenogr.

Ber. ber II. K., S. 2961.)
6) Bergl. die Berhandl. ber 115. Sitzung ber II. K. v. 20. Febr. 1850. (Stenogr. Ber. der II. K., S. 2961—2965.)

7) Bergl. die Berhandl. ber I. R. in ber 124. Sigung v. 22. Febr. 1850.

(Stenogr. Ber. ber I. R., S. 2900-2902.)

8) Das Gefet befindet fich in der (am 16. März 1850 zu Berlin ausgeges benen) Mr. 11. ber G. S. pro 1850, S. 146-148 abgebruckt.

<sup>1)</sup> Bergl. ben Bericht ber Komm. für bie Berathung bes Mühlenabgaben: Ges., v. 15. Febr. 1850 in ben stenogr. Berhandl. ber I. R. 1848, S. 2765.

2) Die Kommissionen ber II. R. für Agrar: Berh. und für G. u. G., welchen ber Gesets-Entwurf zur Begutachtung überwiesen worden, erstatteten ihren Komm.: Bericht unterm 15. Dec. 1849 (Berhandl. ber II. R. S. 1945—1949), und es gelangte ber Wegenstand bereits in ber 80. Plenar-Sigung v. 7. Jan. 1850 gur Berathung; indeß wurde auf den Antrag bes Abgeordn. Elwanger befchloffen, bie Berathung einstweilen auszuset en und die inzwischen eingegangenen gahlreichen Proteste ber Dublenbesiter nebst ben eingereichten Berbefferungs-Antragen gu bem Gefet : Entwurfe den beiden Rommiffionen gu überweifen, und nach erfolgter Dietuffion in benfelben bemnachft, ohne weitere Berichterftattung, Die weitere Be-rathung bes Gefetz-Entwurfs im Plenum stattfinden zu laffen. (Berh. ber II. R, S. 1830.) - Dagegen wurde ein ahnlicher Antrag des Abgeordneten Balter und Gen., welcher bahin lautete:

II. Die allgemeinen Pringipien des Befetes.

Das Gefet geht, wie die Königl. Staatsregierung in ben Motiven bes von ihr vorgelegten Entwurfs ausdrudlich anerkannt hat, von der thatfach= lichen Boraussetzung aus, daß die Mühlenbesitzer sich vielfach in einer fehr bedrängten Lage befinden, und stellt sich daber die Aufgabe, den zahlreichen Befchwerden Diefer Gewerbetreibenden, fo weit ale moglich, Abbulfe gu gewähren. - Die Motive und Kommiffiones-Berichte fprechen aus,

"daß die eingetretene freie Konfurreng des Muhlengewerbes, unter hingutritt ber "neuen Erfindungen im Gebiete Diefer Induftrie, einen großen Theil ber Befiger al-"terer, mit Abgaben hoch belafteter Muhlen in eine fehr traurige Lage verfest hat. "Die Eristenz einer großen Bahl berfelben wird burch bie in ihrer Nahe entstan-"benen neuen Muhlenanlagen bebrohet. Dahin gehören namentlich bie Besitzer ber "Baffermublen mit geringen unregelmäßigen Bafferfraften und von Windmublen, "wenn biefelben außer bem Grund und Boben bes Muhlenetabliffemente feine weis "teren oder fehr geringe Landereien besitzen, gleichwohl aber ihre Grundstücke mit "bebeutenben Abgaben belastet sind. Bahrend fie feither, in Folge ber Beschran-"fung ber Konkurrenz, durch den Betrieb ihres Gewerbes noch ihren Unterhalt "fanden, gerathen sie, sobald der Ertrag ihres bisherigen Gewerbebetriebes durch "neue Konfurrenten geschmalert wird, in die Befahr, nicht mehr bestehen und ihren "Berpflichtungen nicht mehr genügen zu können."

Mus diesen Urfachen mar denn auch das Berhältniß der Berpflichteten und Berechtigten gegen einander großentheils ein nicht mehr gufriedenstellen= Die Prozeffe über die ftreitige Natur der Mublenabgaben hatten feit Jahren bedeutend zugenommen, und gahlreiche Beschwerden ber Mühlenbefiger hatten bringend begehrt, daß ben obwaltenden lebelftanden abgehol= fen werde.

Der Weg, welchen das neue Gefetz zu diefem Behufe einschlägt, ergiebt fich im Wefentlichen aus folgenden dabei zum Grunde liegenden Prin-

zivien.

1) Indem bavon ausgegangen wird, bag jebe Entschädigung Seitens bes Staats und jeder Gewerbeschut burch Brufung ber Bedurfniffrage, sowie jede neue Berpflichtung ber Gewerbegenoffen gur Aufbringung einer Entschädigung guruckzuweisen, beschränft bas Gefes fich

2) barauf, die ungerechtfertigten Bestimmungen ber Defl. v. 19. Febr. 1832

aufzuheben.

3) formell bas Brogeg : Berfahren behufe Erörterung ber ftreitigen Abgaben=

natur zu vereinfachen und zu beschleunigen,

4) bem Berechtigten einen Erlag auch ber unftreitigen, nicht aufgehobenen Grundabgaben insoweit angumuthen, als es nothig ift, um ben Berpflichtes

ten in praftationefahigem Stanbe ju erhalten;

5) bie Ablösung ber, nach Ausscheidung ber fur aufgehobene Gewerbeabgaben erfannten Laften, auf ben Muhlen haftenden Real-Laften, nach ben erleich= ternden Grundfagen bes Gefetes über bie Ablosbarteit ber Real-Laften anzuordnen. und damit ben Diullern auch die Bortheile bes mäßiggren Ablofungefages und die übrigen Bortheile jenes und bes Rentenbanfgefeges ju gewähren.

Diefe Pringipien des Gefetes werden einer ausführlichen Kritik unterworfen in der Schrift: "v. Ronne, das Gef. v. 11. Marg 1850, betr. Die auf Muhlengrundftucken haftenden Reallaften, nebft einem prattifchen Kommentar zu demfelben und einer fritifchen Beurtheilung bes Befepes. Brandenburg. 1850. S. 81-111.", worauf hiermit verwiesen wirb.

# Bum Gingange bes Befetes.

Das Muhlenablofunge = Gefet fommt, wie fein Gingang befagt, ebenfo wie tas Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, für ben gangen Umfang ber Gef. b. 11. Marg 1850, betr. b. auf Mühlengrundft. haft. Reallaften (§. 1.). 773

Monarchie, mit Ausnahme ber auf bem linten Rheinufer be= legenen Landestheile, zur Anwendung.

#### Bum &. 1.

Der 6. 1. bes Bef. ift von beiden Rammern ohne irgend eine Abanderung wörtlich in berjenigen Faffung angenommen worden, welche ber Entw. v. 12. Nov. 1849 in Borfchlag gebracht hatte. 1) (Stenogr. Ber. ber II. R. 1812. S. 1967. u. ber I. R. S. 2774.)

1) Es waren in vielfachen Betitionen ber Mühlenbefiger Antrage gestellt worben, welche babin gerichtet waren:

ben Begriff ber gewerblichen Abgaben anderweit gefetlich feft: guftellen, um baburch eine Ermäßigung ber auf ben Dublengrundftuden haftenben Reallaften herbeiguführen;

besgleichen: den Mühlenbesigern durch Aufstellung gunstiger Rechtsvermuthungen für die gewerbliche Eigenschaft der Lasten, insbesondere in denjenigen kan bei gewerblichen Berleibung ein Kaufs oder Erbstands

geld gezahlt worden, zu hulfe zu kommen. Derartige Antrage waren bereits bei der National-Bersammlung gestellt worden. Die Fach-Kommission derselben für handel und Gewerbe hob indeß in ihrem Berichte v. 27. Juli 1848 in dieser Beziehung die Schwierigkeit hervor, welche sich der Auffindung eines billigen Prinzips sur die Sonderung ber Abgabe entgegenstellten, und hielt es beshalb, und weil die Sachlage in jebem einzelnen Falle eine besondere fei, fur zweckmäßiger, dabei von der Aufstellung all gemeiner Grundfage abzuftehen.

Der Seitens ber Staats-Regierung ber National- Berfammlung vorgelegte Gefet Entwurf ichlug in diefer Beziehung gleichfalls nicht ben von meh-

reren Dublenbefigern gewünschten Beg ein.

Dagegen murben bei ber (aufgeloften) II. Kammer Seitens ber Abgeordneten Morit u. Ben. und Eloner und Ben. verschiedene Antrage im Ginne ber ermahnten Betitionen ber Muhlenbesiger gestellt, welche im Befentlichen babin geriche tet waren, die Grundfage von ber Beweislaft bei Muhlenabgaben gu Guns ften ber Berpflichteten zu modifiziren und rechtliche Bermuthungen für Die gewerbliche Eigenschaft ber Dublenginsen aufzustellen.

Die Motive des bemnachst von der Königl. Staats:Regierung vorgelegten, bem jegigen Gefete gum Grunde liegenden Entwurfs erflaren fich entsichtieben gegen bie Antrage, welche beabsichtigten:

an Stelle der früher eventuell für das Borhandensein einer Grundabgabe aufgestellten Rechtsvermuthung bie Brafumtion einer, Die Berechtigung gum

Gewerbebetriebe betreff. Abgabe treten gu laffen;

benn einem folden Berlangen ftanben eben bie Grunde entgegen, welche fur bie Aufhebung ber §§. 1. und 2. ber Defl. v. 19. Febr. 1832 fprechen; es wurde bamit ber Grundsat ber Gleichheit vor bem Gesetze wieder auf andere Beise verlett werben. Ueberhaupt konne nicht gehofft werben, burch eine Deflaration bie Streitigkeiten barüber:

ob Mühlenpräftationen nach ben Borschriften bes S. 30. bes Eb. v. 2. Nov. 1810 und bes S. 3. ber Gewerbe-Dron. v. 17. Jan. 1845 aufgehoben find

ober nicht, auf eine gerechte Beise zu beseitigen. Denn die Worte bes Ges. und ber Rechtsbegriff ber Abgaben, welche die Berechtigung jum Betriebe bes Gewerbes betreffen, feien vollfommen flar; die Schwierigkeit beruhe nur in ber Anwendung bes Gef. auf die fpeziellen Falle, weil bie thatfachliche Grundlage fur Die Beurtheilung, ob bie Angabe die Berechtigung gum Betriebe bes Gewerbes betrifft ober nicht, felten bewiesen merben fonne. Die Feststellung von Thatfachen aber tonne nur ber richterlichen Thatigfeit überlaffen bleiben; fie burfe nicht gum Gegenstanbe ber Gefengebung gemacht werden. Sofern aber ber Borfchlag ben 3wed habe, bie fo eben allegirten Gefete bahin zu beflariren, bag burch folche alle biejenigen Muhlenabgaben haben beseitigt werden sollen, welche nicht als Aequivalent für die bas

II. Bergl. Die im S. 1. Des Gef. in Bezug genommenen Beftimmun-

belastete Mühlengrundstück bilbenben Realitäten anzusehen, sondern als aus der Rücksicht auf den wahrscheinlichen Ertrag des auf der Mühle zu betreibenden Gewerbes hervorgegangen zu betrachten sind, so sei eine solche Maagnahme weder gerecht, noch zweckmäßig; denn eine derartige Auslegung des Begriffs: "Abgaben, welche für die Berechtigung zum Gewerbebetriebe entrichtet werden", halte sich nicht in den Gränzen der disherigen Gesetzebung, sondern unterstelle demselben ganz neu eine Aeihe von Abgaben, welche nach jenen Gesegen dahin niemals gehört hätten, vielmehr unzweiselhaft zu Recht beständen. Die Rühlenbesiger würden also daburch nicht allein von einer Last besreit werden, welche ihnen die Gesege von 1810 und 1845 abgenommen haben, sondern es würden dadurch Abgaben, auf welche sich jene Gesege gar nicht bezogen hätten, nämlich solche, welche der Rücksicht auf den muthmaaßlichen Ertrag des Gewerbes ihre Entstehung verdanken, neuerdings ausgehoben werden. Auch würde die stein liegende Verlegung für die Berechtigten insofern keine gleichmäßige sein, als diese in den Landestheilen, in welchen die Abgaben für die Berechtigung zum Gewerbebetriebe durch S. 3. der Gewerbesorden. v. 17. Jan. 1845 ausgehoben worden, für ihren Berlust einen Ersat aus Staatssassen erhalten, ein solcher aber den Verechtigten in den übrigen Landestheilen nicht zu Theil werden würde. Andererseits würde eine solche Destatation des Vegriffs der Abgaben nicht allen Mühlenbesigeren von Nutzen sein können, da bei sehr vielen dersetden, und vorzugsweise bei den am schwerten belasteten, bereits durch rechtsfräsige Entscheinungen oder rechtsbeständige Absommen seisgestellt sei, daß sich unter deren Rühlenprästationen keine derartige Abgaben besinden.

Diese Grunde gaben der Königl. Staats Regierung Beranlassung, auf die erwähnten Antrage der Muhlenbesitzer nicht einzugehen; vielmehr die Abhülse des Nothstandes derselben durch die Aufstellung des (im S. 6. des Ges. enthaltennen) Grundsages der Erhaltung der Rühlenbesitzer im prastationsfähigen

Buftanbe vorzuschlagen.

Die Romm. ber II. R. erklarte fich (in bem Ber. v. 15. Dec. 1849) mit bies fen Anfichten ber Staats-Regierung vollfommen einverstanben.

In ber Romm, ber I. R. wurde die Frage ausführlicher gur Erörterung ge-

gogen:

ob man nicht burch eine minder zweifelhafte Begriffsbestimmung ber Absgaben, welche nach §. 30. bes Eb. v. 2. Nov. 1810 aufgehoben worden, ben Bartheien zu hulfe kommen und viele Brozesse vermeiben könne?

Der Romm Bericht v. 10. Febr. 1850 erwähnt, daß in diefer Beziehung in

ber Romm. verschiedene Antrage gestellt worden, nämlich:

a) im S. 1. bes Gef. die Borte: "und bewendet es u. f. w." zu ftreichen

und folgenden Sat an ihre Stelle zu feten:

"und foll nur von der Bauftelle, von Aeckern, Biefen und Garten die "Grundabgabe festgestellt, dagegen der nach Abzug der dafür berechneten "Grundabgaben verbleibende Reft des Mühlenzinses, so weit er nicht "für Gegenleistungen des Berechtigten bestehen bleibt, als Gewerbes

"abgabe betrachtet werden."

Dem Antrage fei jedoch entgegengesett, "daß er in seiner Allgemeinheit "das Brinzip der Unantastbarkeit früherer Jubikate und Berträge verletze, "daß er das Unrecht, welches in der Deklaration durch unzulässige Auf"stellung einer thatsächlichen Bermuthung, die nicht Sache des Geseuses, son"dern nur der richterlichen Thätigkeit sein könne, gegen den einen Theil der
"Interessenten begangen worden sei, nunmehr dem andern zusügen würde.
"Dazu komme, daß auch in den obwaltenden Berhältnissen eine solche Ber"muthung ihre Nechtsertigung nicht würde sinden können. Man verweise
"nur auf den relativen Werth der Wasserfraft, deren Uebertragung auf den
"Abgabepkichtigen noch heute von unbedingtem Bortheile sei, um darzuthun,
"daß jener Zinsüberschuß nicht nothwendig ein aufgehobener Gewerbezins
"sein müsse, ganz abgesehen davon, ob zur vollkommenen Verwerthung jener
"Krast der Abgabenberechtigte noch zu Leistungen in Bezug darauf verpstich"ket sei oder nicht."

Der Antrag wurde abgelehnt.

b) Dem S. 1. zuzusepen:

gen bes §. 30. tes Et. v. 2. Nov. 1810 1), bes §. 3. der allgem. Ge= werbe-Ordn. v. 17. Jan. 1845 und der Defl. v. 19. Febr. 1832 in Bd. I. S. 83-84 u. S. 86-87.

> "Ift bei ber erften Berleihung einer Muhle fur biefelbe ein Raufes ober "Erbstandegelb gezahlt, fo wird bis zum Erweife bes Wegentheile ver-"muthet, bag bie taneben bedungenen Abgaben fur bas Recht gum Be-"triebe bes Bewerbes, refp. ber verliehenen Erflufip:Berechtigung ftipu-"lirt worden feien."

Diefer Untrag ftutte fich auf die Behauptung, bag überall ba, wo eine Abgabe neben bem Rauf: oder Erbstandegelde vortomme, fie unzweifelhaft eine Gewerbe-Abgabe fein muffe, ba ja ber Berth bes Grundftudes burch

erfteres verautet worden fei.

Die Komm. bemerkt indeg, "daß der Antragsteller felbst zugegeben habe, "baß, wenn fruchttragende Grundftucke mit überlaffen worben feien, in Er= "wagung gezogen werden muffe, ob biefer Berth burch bas Erbstands- ober "Raufgelb gang gebeckt worden fei. Darum fei bafur in bem Untrage "nur eine Bermuthung aufgestellt, beren Biberlegung bem Berechtigten nach= "gelaffen fei." — Gegen biefen Untrag fei übrigens eingewandt worden, "baß es unzuläffig icheine, eine fo weit greifende Bermuthung zu Bunften "eines Theils durch bas Gefet aufzustellen. Sei fie thatfachlich begrundet, "so wurde fie ihre Wurdigung auch ohnebies in ben Richtersprüchen fin-"ben, fei fie es nicht, bann murbe bas Befet eine Ungerechtigfeit begeben, "wenn es fie in fich aufnahme."

Der Antrag wurde ebenfalls verworfen.

c) Der Borichlag, durch eine pracifere Definition beffen, mas bas Gefet unter

aufgehobener Gewerbeabgabe verftehe, Abhülfe zu verschaffen.

Die Romm. überzeugte fich aber auch hier, bag einerseits bie Bestim= mung bes Gef. v. 17. Jan. 1845, welche im S. 3. die Abgaben aufhebt, die für den Betrieb eines Gewerbes zu entrichten find, die thatfach= lichen Erörterungen barüber, ob bem in ben einzelnen Fällen fo fei, nicht abichneiben wurde; andererseits möglicher Beise mehr umfasse, als die Bestimmung des S. 30. des Ges. v. 2. Nov. 1810. Die Bestimmung des letteren sei an sich flar und die Schwierigkeit nur in der thatsachlichen Romplifation zu fuchen, beren Lösung nur burch ben Richter zn erwar=

Bei ber Berathung im Plenum ber II. R. hatte ber Abgeordnete Bennecke cinen Untrag von gleich er Tendenz (Druckf. ber II. R. Nir. 471. ad VI.) gestellt, welcher bahin gerichtet war, hinter ben §. 1. folgenden §. hinzugufügen:

"Rann bei einer mit einer Abgabe belafteten Mühlenbesitzung nicht er= "mittelt werden, ob die Abgabe eine Grundabgabe ift, ober gang, ober gum "Theil von der Berechtigung zum Betriebe des Gewerbes geleistet wird, "fo wird angenommen, bag bie Abgabe fur ben Betrieb bes Gewerbes und "für die bem Grundheren gegen ben Berpflichteten obliegenden Begenlei-"ftungen ftipulirt ift.

"Benn aber bei ber ersten Berleihung ein Kaufs ober Erbstandegelb ges "Bahlt ift, werben die Abgaben und die forrespondirenden Gegenleistungen

"des Grundherrn ohne Entschädigung aufgehoben." Dieser Antrag wurde indeß von der H. K. (in der 85. Sis. v. 16. Jan, 1850)

abgelehnt. (Stenogr. Ber. ber II. K. S. 1967.) Außerdem war zu biefem S. auch noch von den Abgeordn. Rohben und Gen. folgender Bufat beantragt (Druckf. ber II. R. Dr. 441 ad II.):

"Dies gilt auch hinsichtlich der den aufgehobenen Abgaben gegenüber= "ftehenden Gegenleiftungen und Laften bes Berechtigten, welche mit denfelben "wegfallen."

Diefer Antrag wurde indeß gleichfalls von der II. R. abgelehnt (a. a. D.). 1) In Uebereinstimmung mit biefer Borfchrift verordnete bas Gefet über Gin= richtung bes Abgabenwesens v. 30. Mai 1820 S. 9., daß gegen Entrichtung der barin festgefetten Steuern alle bisherigen barunter nicht begriffenen Abgaben, namentlich fammtliche Gewerbe :, Batent : und Nahrungssteuern, welche in ben feit

III. Der S. 1. des Gesetzes beabsichtiget, denjenigen Uebelständen 216= hulfe zu verschaffen, welche fich nach der bisherigen Gefengebung bezüglich

ber Ungleich heit der Beweislaft herausgestellt hatten.

Der S. 30. des Ed. v. 2. Nov. 1810 hob diejenigen Abgaben von ben Gewerben auf, welche die Berechtigung gum Betriebe betreffen, und der S. 3. ter Gewerbe=Ordn. v. 17. Jan. 1845 alle Diejenigen 216= gaben, welche fur den Betrieb eines Bewerbes zu entrichten find.

Bald nach dem Erscheinen bes Ed. v. 2. Nov. 1810 entftanden, na= mentlich in Schlefien, gablreiche Prozesse über die Bedeutung bes &. 30. beffelben, indem von vielen Grundftuden Abgaben entrichtet wurden, De= ren Bezeichnung ale Gemerbe=, Schant=, Beber=, Mublengine ac. ac., ober beren Betrachtlichfeit, in Berbindung mit bem Berthe ber verliebenen Grundftude, auf die gewerbliche Natur ber Abgaben zu deuten fchienen. Die Entscheidungen ber Berichtshofe barüber fielen febr ber= fchieden aus. Der Begriff einer gewerblichen Abgabe mar nicht zweis felhaft; fondern die Zweifel bestanden darin, ob in dem einzelnen Falle eine auf einer Duble haftende Abgabe unter Diefem Begriffe fub= fumirt werden konne oder nicht? Das Ober-Trib. bemerkte in einem von ihm erforderten Butachten, daß weder die Worte des Gefetes, noch Die Ungewißheit über die charafteriftischen Kennzeichen einer Brundabgabe bie Enticheibung zweifelhaft machten, fontern die Ungewißheit über Die Ratur ber Abgabe felbit, ob diefe nämlich fur die Erlaubniß zum Bewerbebetriebe entrichtet worden ober nicht. Dennoch erachtete die Gefetgebung es, bei ben auffallenden Berfcbiedenheiten der in den rich= terlichen Erkenntniffen angenommenen Grundfape, für ein Bedürfniß, durch eine gefetliche Deklaration gewiffe Merkmale und Rechtevermuthun= gen festzusegen, welche bei ben Entscheidungen barüber, ob bergleichen mit Grundbefig verbundene Abgaben für gewerbliche zu erachten feien ober nicht, maafgebend fein follten.

Dies war die Beranlaffung ber Dekl. v. 19. Febr. 1832. Der S. 1. berfelben giebt ben Begriff ber Gemerbe-Abgaben ne = gativ, und zwar in berjenigen Auffaffung, welche ibm bisber fcon bas Ober=Trib. 1) beigelegt hatte, indem daffelbe annahm,

daß Grundabgaben feine andere feien, ale folche, welche auf einem Grundftude felbft haften und von jedem Befiger beffelben entrichtet werden muffen, er mag bas Bewerbe, gu meldem bas Grundftud bestimmt ift, betreiben ober nicht.

Für diejenigen Fälle dagegen, wo dies Kriterium nicht ausreiche, ftellte die Defl. im S. 2. eine Rechtsvermuthung zu Gunften ber Be= rechtigten dahin auf,

daß aledann die Bermuthung für die Eigenschaft einer

Grundabgabe eintreten folle.

Allein auch biefe Deklaration, auf deren Inhalt im S. 3. der allgem. Gewerbe-Ordn. v. 17. Jan. 1845, ale fur alle Landestheile maafgebend, verwiesen worden, bat fich nicht als gureichend bemabrt; vielmehr find auch nach beren Erlag vielfach Brogeffe barüber geführt, ob eine auf einer Muble haftende Abgabe eine Grundabgabe oder eine Gewerbe= abaabe fei.

bem 1. Jan. 1813 wiederum erworbenen Landestheilen bis babin erhoben worben, aufhoren follten. (G. S. 1820, S. 136.)

<sup>1)</sup> Das Db. Trib. hatte bies in einem Berichte an bas Juftigmin. v. 10. Mov. 1824, welcher bem S. 1. ber Defl. p. 19. Febr. 1832 gum Grunde liegt, entwickelt.

Das Ober = Trib. bat inden burch ben Plengrbefcbluß v. 15. Rebr. 1847 1) folgende Grundfate ausgesprochen:

a) Der S. 1. ber Defl. v. 19. Febr. 1832 ftellt feine Rechtevermuthung bafür auf, bag Abgaben, welche auf einem jum Gewerbebetriebe bestimmten Grund: ftude baften, von jebem Befiger beffelben entrichtet werden muffen, es moge bas Bewerbe betrieben werden ober nicht; vielmehr beruht bas richterliche Urtheil hierüber auf Thatsachen, welche von berjenigen Parthei, Die fich auf Die Borschrift bes S. 1. beruft, angegeben und erwiesen werbem muffen.

b) Die rechtliche Bermuthung fur eine Grundabgabe greift erft bann Plat, wenn bie in jedem einzelnen Falle obwaltenden faftifchen Berhaltniffe ober fonft von ben Bartheien bargethanen Thatumftante bem richterlichen Ermeffen feine bin-

reichenbe Grunde barbieten, entweder:

a) eine gewerbzinsliche,

b) eine gemischte Abgabe als porhanden anzunehmen.

IV. Indem ter S. 1. tes Gef. die in ben SS. 1. u. 2. ber Defl. v. 19. Febr. 1832 aufgestellten Regeln von der Beweislaft bezüglich ber auf Dublengrund ftuden haftenden Abgaben aufhebt, ertheilt derfelbe gugleich bem Richter die Unweisung,

fich tabei lediglich nach ben allgemeinen Grundfätzen von ter Beweisführung und Beweislast zu richten.

Sieran fnupfen fich folgende Bemerkungen:

1) Die Breug. Brogeg = Wefete fprechen fich ebensowenig, ale bas gemeine Recht 2), Direft barüber aus, wen die Beweislaft trifft.

Die Saubiffellen, welche bavon hanteln, find folgende:

a) ber S. 16. ber Ginl. gur A. G. D .:

Wenn eine erhebliche Thatsache gelängnet wird, so ift vornehmlich berjenige Theil, welcher fich barauf grundet, schuldig, bem Richter bie Mittel anzuzeigen, burch welche bie Wahrheit an ben Tag gebracht werben fonne.

b) Der § 28. der A. G. D. Th. I. Tit. 13.:

Sind feine anderen rechtlichen Prafumtionen vorhanden, fo giebt ber Sat ben Ausschlag: bag feine Thatfache und feine Beranderung vermuthet wird; und muß baber, wenn ein Rlagepunkt ober Einwand blog in einem bestrittenen Fakto beruht, weshalb meder Beweismittel beigebracht werben fonnen, noch befonders

2) Bergl. über bie Regeln bes gemeinen Rechts:

b) tie Bestimmung in L. 2. D. de probat. u. L. 23. C. cod.: ei imcumbit probatio, qui dicit, non qui negat, welches ben nämlichen Grundfat austructt, ba ber qui dicit, ber Rlager, fowie ber, welcher bes Rlagers Rolle übernimmt, ift, worans indeg fchon die Gloffatoren ben zu einem anderen Resultate führenben Sag gemacht haben: affirmanti incumbit probatio, non neganti.

Außerbem wird im Rom. Rechte in einigen Fällen bie Beweislaft von einer Bermuthung, welche ber einen Barthei gur Geite gestellt ift, abhangig gemacht, worauf man die Theorie gestüht hat, daß ber Barthei, welcher eine Bermuthung

entgegenstehe, die Beweislaft obliege.

Bergl. hieruber Leue, Theorie bes Beweises im Breug. Civil: Progeg, S. 118-155, Scheele, fistemat. Darftellung ber Lehre vom Beweise im Breuf. Civilprozeff, S. 38 ff., Roch, Lehrbuch bes Preuf. Civil- Prozeffes, S. 390 ff., und Lehrbuch bes Breuß. Privatrechte, Bb. I. G. 332 ff.

<sup>1)</sup> Bergl. benfelben in ben Entscheib, bes Db. : Trib. Bb. 14. S. 104-141. - Bergl. bas Rabere barüber oben G. 65-67.

a) bie Bestimmung in L. 21. D. de probat. (XXII. 3.), §. 4. J. de legat. (II. 20) u. L. 20. C. de probat. (IV. 19.): semper necessitas probandi incumbit illi, qui agit, b. h. ber Kläger hat bie Klage, nämlich bie Boraussehungen und Erforderniffe bes speziellen Klagerechtes, womit er seinen Anspruch durchsehen will, ju beweisen;

rechtliche Brafumtionen obwalten, ein folder Rlagepunkt ober Einwand verworfen werben.

Diese letztere Gesetstelle, indem sie auf die zur Begründung der Klage oder des Einwandes zu behauptenden Thatsachen hinweiset, ergiebt, daß nach dem Breuß. Prozeßrechte der Kläger alle zur Begründung der Klage, und der Beklagte alle zur Begründung des Einwandes gehörigen Boraussetzungen behaupten, und folglich auch beweisen muß, insoweit ihm keine Rechtsvermuthungen zu Statten kommen. Es kann also sweit ihm keine Rechtsvermuthungen zu Statten kommen. Es kann also sweit den Kläger, als den Verklagten die Beweislast treffen, und es folgt aus der Regel des §. 28. a. a. D., daß berjenige, welcher troß seiner Beweispslichtigkeit den Beweis nicht liesert, beweislos oder beweisfällig wird, und mit dem Mangel des Beweises auch sein Recht verlieren muß.

Es ift ferner im §. 28. a. a. D. vorgeschrieben, daß Beränderun = gen nicht vermuthet werden sollen. Dies kann nur den Sinn haben, daß wenn eine Parthei zur Begründung eines Rechtsanspruches behauptet, daß das bis dahin als gewiß seststehende Sachverhältniß in der Volge durch eine in der Zeit oder in dem Raume liegende Umwandlung verändert oder aufgehoben worden, der Nichter diese Umwandlung ohne Beweis nicht für wahr annehmen darf, sondern vielmehr im Valle des Nichtsnachweises derselben siets auf die Wahrheit des ursprünglich vorhandenen Sachverhältnisses wieder zurückgehen und bei dessen unverrückter Vortdauer steben bleiben muß.

stegen vieiven muß.

2) Nachtem ber §. 1. bes neuen Gesetes bie, zu Gunften ber Berechtigten erlaffenen, Vorschriften ber §§. 1. u. 2. ber Dekl. v. 19. Febr.
1832 beseitiget hat, ift nunmehr ber Richter verpflichtet, bei allen Streitigkeiten über bie rechtliche Natur der Mühlenabgaben lediglich bie
fo eben (sub 1.) dargestellten allgemeinen Grundfähe über die Beweißlast zur Unwendung zu bringen.

a) Die Motive tes Entwurfs tee Gesetzes v. 12. Nov. 1849

(zum S. 1.) bemerken in tiefer Beziehung: 1)

Benngleich das Gewicht ber gesetlichen Bestimmung der §§. 1. und 2. der Defl. v. 19. Febr. 1832 auf die richterlichen Entscheidungen Seitens der Muhlensbesser vielfach überschäft werden möchte, indem die den Muhlenbesstern nachtheisligen Entscheidungen wohl hausig nicht sowohl grade durch die Bestimmungen der Defl. v. 19. Febr. 1832 herbeigeführt, vielmehr auch die besonderen Berbältnisse des einzelnen Falles dabei entscheidend gewesen sind, so mag doch andererseits nicht versannt werden, daß bei den Muhlengrundstücken, da die Berleihungs-Urfunden die Abgaben und Leistungen im Ganzen seitzustellen pflegen, ohne die Rücksicht auf ben Betrieb des Gewerbes besonders hervorzuheben, jene Bestimmungen im Allgemeinen den Abgabepslichtigen zum Nachtheile gereichen. Um dasher bei dem, keinem Theise zu verschränkenden Nachweise,

daß eine Abgabe fur ben Gewerbebetrich entrichtet werbe, ober die Ratur

einer Grundabgabe habe, ben Erörterungen und ber Beurtheilung vollkommene Freiheit zu gewähren, alle biejenigen Thatsachen in Betracht zu ziehen, welche nach ber Eigenthumlichkeit bes Falles und ber örtlichen Umflände geeignet sein können, einen Schluß auf die Natur ber Abgabe zu begründen, sind im S. 1. des Entwurfs die betreff. Besstimmungen der B. v. 19. Febr. 1832 außer Kraft geseht.

Dies mußte auch fur bie Falle geschehen, in benen nach S. 3. ber Gewerbes Orbn. v. 17. Jan. 1845 auf jene Berorbnung, welche bafelbft in Bezug genommen

wird, jurudzugehen ift.

b) Um die Grundfage von der Beweistaft auf das Berhaltniß

<sup>1)</sup> Diefelben Motive führt bie Königl. Staatsregierung zu ben §§. 1. u. 2. bes ber Nationalverfammlung vorgelegten Gefets-Entwurfes an. (Berhandl. ber Nat. B., Bb. III. S. 1954.)

ber Muhlen befiger richtig anzuwenden, ift es erforderlich, die auf Muh = lengrund ftuden haftenden Laften und Abgaben einer naberen Brufung zu unterwerfen. Sierbei ergiebt fich nun fofort, daß diefelben ver= fchiedener Ratur und verfchiedenen Urfprunges find.

Es ift in Diefer Beziehung auf Die Entstehung ter ermähnten Abga=

ben guruckzugeben. 1)

Bor Ginführung ber Gewerbefreiheit maren in ber Regel bie Befiger ter Ritterguter Die alleinigen Inhaber von Gewerbeberechtigungen; nur von ihnen fonnte man tie Befugniß zum Betriebe ber Gewerbe em= pfangen; sie mußte ihnen abgekauft werden. Dies war namentlich auch in Betreff der Mühlenberechtigungen der Fall. 2) Eigen= thumliche Ueberlaffungen gegen ein, den Werth erfcopfendes Raufgeld maren aber theils wegen Mangels bes bagu erforderlichen Ber= mogens in ber Regel nicht ausführbar; theils frand bem auch bie Gute= unterthänigkeit ber Sinterfaffen entgegen, welche bie Uebertragung eines völlig freien Gigenthums nicht, am allerwenigften aber tann geftattete, wenn die Berechtigung als Bubebor eines Grundftudes ertheilt werben follte. Die Dominial = Befiger zogen ce deshalb, und da befonders ihnen auch die durch die Dauble gewonnenen Naturalien Bedurfniß maren, gewöhn= lich vor, fich an die Stelle des boberen Raufpreifes alljährlich einen, auf eine bestimmte Sobe festgefesten Theil bes Bewinnftes abgeben zu laffen.

Der Gegenstand ber Ueberlaffung war theils ber Grund= befit nebft Bubebor, theils ber Rabrungezweig bes Dublen=

Der lettere bestand nun aber darin, dag dem Erwerber der Duble Die tem Dominial-Befiter guftebente Dublengerechtigfeit (Die Befugniß zum Betriebe tes Mühlengewerbes) übertragen wurde, welche ihren

1) Bergl. gur Erlaut, ber geschichtlichen Entftehung von Muhlenberechtigungen und Gewerbebetriebs. Abgaben für Mublenanlagen auch bes Erf. bes Revif. Kolleg, für L. R. Sachen v. 2. Mai 1851. (Zeitschr. beffelb., Bb. 4. S. 200 ff.)

Das Revisions=Rolleg. für L. K. Sachen hat (in dem Erk. v. 27. Juni 1851) angenommen, bag in Schlefien nach Erlag bes Eb. v. 14. Febr. 1772 bie Bermuthung bagegen fpreche, bag ben Rittergutetefigern bie Muhlengerechtige feit, b. h. bas Erflufivrecht zur Anlage von Muhlen und bie Befugnif, bie Gro laubniß jum Betriebe bee Muhlengewerbes zu ertheilen, zugestanden hat. Allein auch bann, wenn von einem mit ber Muhlengerechtigfeit Beliehenen ein fortiges Mühlwerf, unter Borbehalt von Abgaben, veräußert worden, fönne nicht ohne Beiteres angenommen werden, daß diese für die Erlaubniß zum Betriebe des Gewerbes stipulirt worden seien. (Zeitschr. des Revis. Kolleg., Bd. 4. S. 246—251, u. Praj. Samml. desselb. S. 75 Nr. 18.)
Bergt. auch über das Schlessische Mühlenrecht insbesondere die sehr eins

gehenden Erörterungen in Robe's Lehrzeit. fur Entlaftung bes bauerl. Grunds besites, 1850-1851, S. 81-84 u. S. 86-102.

<sup>2)</sup> Was insbesondere die Proving Schlefien betrifft, fo war bort, nach bem Muhlen Sbift v. 14. Febr. 1772 und ber Defl. v. 8. Febr. 1803, bie Muhlengerechtigfeit ein Regal; fie fonnte nur burch Berleihung vom Staate erworben werben, welcher fich auch bas Recht vorbehalten hatte, bie Kongeffion gur Anlegung neuer Muhlen gu ertheilen, mit einer Muhle ober Muhle lenftatte gu belehnen. Es find nun zwar vielfach bie Gutsberrschaften in Schlefien mit bem Duhlen : Regal beliehen worben; haufig aber haben fie auch Muhlengerechtigkeiten veräußert, ohne vom Staate mit dem Regale beliehen worden zu sein, weshalb ber S. 9. des Edifts v. 14. Febr. 1772 verordnete, "daß kein Basall und Unterthan ex capite der fehlenden Konzession angesochten werden solle." — Diese Bestimmung kommt den Bestigern der bis zum 14. Febr. 1772 gegründeten Mühlen zu statten. Ihnen und ihren Nachfolgern hat also ber Staat gestattet, zu mahlen.

Berth eben baburch hatte, daß das Mühlengewerbe ohne die Mühlengerechtigkeit gar nicht betrieben werden durste, 1) und daß der Inhaber der Mühlengerechtigkeit ein zwiefaches Recht erlangte, nämlich erstens das mit der Erklusiv=Besugniß verbundene Recht zum Betriebe des Mühlengewerbes, und zweitens das mit der erworbenen Mühlengerechtigsteit verbundene Bannrecht gegen die zu der verkauften Mühle gehörigen Zwangspelichtigen.

Was aber den zugleich mit der Mühlengerechtigkeit übertragenen Grund = besit betrifft, 2) so besteht dieser nicht allein in dem Grund und Bosden (Areal), auf welchem das Mühlengebäude errichtet ist, sondern viels mehr in dem ganzen Komplerus, also dem Areal, dem darauf errichteten Mühlengebäude nebst Zubehör, den etwa mit veräußerten Ländereien, Gärsten, Wiesen ze, und alle demjenigen, was dazu gehört, um das Mühlengebäude nußbar zu machen, mithin auch der etwa mitüberlassenen Wassersten, der ferkraft, 3) insofern nämlich diese letztere sich zur Zeit der Uebertragung im ausschließlichen Eigenthume des Veräußerers befunden haben sollte; 4) desgl. den sonstigen etwa mit übertragenen nußbaren Gegenleis

<sup>1)</sup> Bor bem Jahre 1810 war eine Muhle ohne Gewerbeberechtigung fein möglicher Berkaufsgegenstand, fie hatte benn etwa zum Abbruch — alfo bas bloße Baumaterial — verkauft werben muffen.

<sup>2)</sup> Es fommen übrigens auch Falle vor, wo Jemand bereits ein Grund=

ftud befaß und bagu nur bie Bewerbeberechtigung erwarb.

<sup>3)</sup> In biefer Beziehung bemerkt auch Roch (f. beffen Land Recht, Bb. 2. S. 1105, Anm. 51.), daß der Werth einer Muhle, nach Abzug der Gewerbes berechtigung, nicht bloß auf ben des Muhlenwerkes und bes Grundes und Botens reducirt sei, sondern daß außerdem die Triebkraft in Betracht komme.

4) a) Das Ablöf. Ges. r. 2. Närz 1850 erhält im §. 3. Nr. 10. die Bes

<sup>4)</sup> a) Das Ablöf. Gef. r. 2. Marz 1850 erhalt im S. 3. Nr. 10. bie Bestimmung, baß zwar die noch vorkommenden Abgaben für die Benugung des flies genden Baffers in Privatfluffen unentgeltlich aufgehoben, hierunter aber die Muhle nabgaben nicht begriffen sein sollen. (S. oben S. 281 — 282 und S. 288—289.)

b) Das Gef. v. 28. Febr. 1843 über bie Benugung ber Brivatfluffe, enthalt im S. 1. tie Bestimmung, baß jeber Uferbefiger an Brivatfluffen, Quellen, Bachen, ober Fluffen, sowie Seen, welche einen Absluß haben, insofern nicht Jemanb bas ausschließliche Eigenthum bes Fluffes hat, ober Bros vingial = Gefete, Lokalftatuten ober fpezielle Rechtstitel eine Ausnahme begrunden, berechtigt ift, bas an feinem Grundftude vorbeifliegende Baffer ju feinem befonberen Bortheile ju benugen; jedoch foll es in Betreff ber Benugung bes Baffers gu Dublen und anderen Triebwerfen bei ben bestehenden gefetlichen Borfchriften Da nun nach S. 233. bes A. E. R. Th. II. Tit. 15. jeber Gigenthumer berechtigt ift, Dublen an Brivatfluffen anzulegen, fofern nicht Brovingial= gefete bas Gegentheil bestimmen, fo wird es in allen Fallen, wo eine Dublen = abgabe barauf gestügt wird, daß solche als Nequivalent für eine mit über-lassene Wasserkraft zu entrichten sei, immer barauf ankommen, ob die in Rede stehende Wasserkraft sich zur Zeit der Aussezung der Nähle im aus-schließlichen Eigenthume des Beräußerers der Mühle befunden hat, ober bas betreffende Gewässer für ben öffentlichen Gebrauch bestimmt war, Rach bem A. L. R. Eh. I. Tit. 9. S. 176. aber sind in der Regel nur Teicke, Hälter, Seen und andere geschlossene Gewässer, welche sich nicht über die Grenze bes Grundstücks erstrecken, in welchem sie liegen, (Privatgewässer im engeren Sinne) ale bas Eigenthum bes betreffenden Grundherrn anzusehen. Dagegen gehören bie Rubungen ber von Ratur fchiffbaren Fluffe (öffentliche Fluffe im engeren Sinne) zu ben Regalien bes Staates (A. E. R. Th. II. Tit. 15. S. 38.), und die nichteingeschloffenen Privatgewässer (gemeinschaftliche Rluffe) befinden sich im Miteigenthume und Mitbenugungsrechte fammtlicher Ufereigenthumer. (Bergl. hierüber Bole in Ulrich's Archiv für Preuß. Recht, Bo. 2. G. 635.) Benn ber Berechtigte nun behauptet, bag eine Mublenabgabe für bie von feiner Seite erfolgte Uebertragung bes Gebrauches

ftungen, als Bauhulfen, Beide- und Baldgerechtigfeiten u. bergl. Diefer Komplexus bildet den Grundbefig, wie daraus deutlich hervorgeht, daß ber Bestger einer Muhle nicht, wie ein anderer Sandwerker, z. B.

ber Bafferfraft flipulirt worben, so wird ihm obliegen, ben Nachweis gu fuhren, bag und ans welchem Rechtstitel bie in Rebe ftehende Bafferfraft fich in feinem ausschließlichen Eigenthume befunden habe.

c) In Betreff ber einem Duhlenbefiger mit überlaffenen Bafferfraft find

bie Fragen entstanben :

a) was hat ber Gutsherr, welcher eine Waffermuhle gegen fortbauernde Absgaben veräußert hat, bezüglich ber Bafferkraft bem Nühlenbefiger zu gewähren? und

6) liegt in ber Ratur eines folden Beraugerungs : Bertrages, bei bem mans gelnden Ausbruck bes Gegentheils, die felbstverftandene, dauernde Berpflichstung bes Gutsherrn, tem Duhlenbefiger bas Baffer auf die Duble gu

beschaffen?

Das Dh. Trib. hat in einem Erk. (Datum konftirt nicht), die Annahme bes Nichters zweiter Instanz, welcher die Gutsherrschaft verurtheilt hatte, dem Muhlensbester einen Teich, aus welchem jener das Wasser für die Mühle erlangte, im Stande zu erhalten, weil es in der Natur des zwischen beiden bestehenden Kontraktsverhältnisses liege, daß der Gutsherr dem Mühlenbester das Wasser auf die Mühle schaffe, als unrichtig bezeichnet, ohne dies indes in den Gutscheizdungsgründen (weil es in dem speziellen Falle hierauf nicht aufam) näher zu motiviren.

Der Auffat in ber Beitschr. bes Rev. Rolleg. Bb. 5. G. 137 ff.

führt nun aus:

Allerdings muffe nach S. 318. h. t. ber Berfaufer einer Baffermuhle bem Raufer bas Recht gur Benutung bes bie Dluble bewegenben Baffers, in soweit ihm bas Recht felbst zustand, und eben Baffer vorhanden ift, gemabren, und mithin durfe ber Berfaufer ber Muhle, wenn er zugleich Eigenthumer ber Bafferfraft ift, biefe lettere bem Raufer nicht burch eigene Sanblungen entziehen, auch muffe er folche gegen Anspruche veines Dritten vertreten, damit der Käufer sich derfelben nach der Natur bes Bertrages bedienen fann. Ganz verschieden hiervon sei aber die Berpflichtung, das Wasser auf die Mühle zu schaffen. Die dazu nöthigen Anlagen und Anstalten seien Pertinenzien der Mühle (§. 46. A. L. 3.), gingen also bei dem Bertause als solche in das Eigenthum bes Raufers mit über, und Bemahr bafur brauche ber Berfaufer nur wegen ausbrudlich vorbebungener ober fillschweigend vorausgesepter nicht verborgener Fehler leiften. (S. 325., 330. h. t.) Fur ben Bu-fall und höhere Gewalt brauche nach ber Uebergabe feine Gemahr geleistet zu werden (S. 322. h. t.) und Ausnahmen hiervon fanden nur bei Rechtsinstituten statt, wo Proprietät und Nagungerecht getrennt sind, wie bei Miethe und Pacht, Erbzinsgütern und Erbpacht. (§§. 207., 299., 420., 478., A. L. R. N. I. 21., §§. 762., 763. A. L. R. I. 18.) Bei anderen fortbauernden gegenseitigen Berhaltniffen, wie bei blogen Bind= gutern (in beren Rathegorie bie mit blogen Abgaben belafteten Muhlen gehören, welche das volle Eigenthum ber Besitzer find), greife jene Aus-nahme nicht Plat (S. 817 A. L. R. I. 18). Es feien für das fragliche Rechteverhaltniß außerbem nur die Borfcbriften über Gervituten maaß: gebend; benn bas Berhaltniß fei ein fervitutahnliches. Dach SS. 35. n. 37. A. L. A. I. 22. sei ber Belastete nur verpflichet, bas bienenbe Grunbstuck so weit in ber bisherigen Fassung zu erhalten, als nicht Zufall ober höhere Gewalt es verändert. Die entgegengesette Anspeakung vermochte mittelien is Romallichten. nahme verwechste mithin bie Berpflichtung bes Gutsherrn, bem Muhlen= befiger bie Benugung bes Baffere zu gestatten, mit ber Berpflichtung, ihm bas Waffer auf die Duble gu beschaffen, ober febe boch gu Unrecht beibe Berpflichtungen fur ibentisch an. Die Gewähr tonne, ihrer Ratur nach, nicht weiter gehen, als bis zur Aufhebung bes Geschäftes, Forberung bes Minberwerthes ober Nachforberung bes FehFleischer, Schuster, Scheider und dergl., fein Gewerbe in jedem beliebigen Gebaute des Dorfes betreiben fann, fondern unbedingt an bas Dublen=

gebaude und beffen Bubehor gebunden ift.

Alus Borftebendem ergiebt fich, daß die Abgaben, welche auf Muhlen= grundftuden ruben, von verfchiedener Beschaffenbeit fein fonnen; nam= lich entweder Grundabgaben; oder Abgaben, welche den Betrieb bes Mühlengewerbes 1) betreffen; ober Abgaben für ein überlaffenes Duh = Ien = 3 mangs = oder Bannrecht.

Bei weitem in den meiften Fallen ift es nun aber mit ben größgen Schwierigkeiten verbunden, in der Regel fogar nicht einmal möglich, zu ermitteln, welcher Theil der Mühlenabgaben für den einen oder den anderen ber veräußerten Gegenstände ursprünglich bedungen und zeither entrichtet morden, indem die betreffenden Urkunden die Abgaben und Leiftungen in der Regel im Bangen festzustellen und nur felten eine genau bezeichnete Scheidung ber verschiedenen barunter begriffenen Bat= tungen zu enthalten pflegen.

Der S. 30. des Bewerbe=Steuer=Edifts v. 2. Nov. 1810 hat nur die bisherigen Abgaben von den Gewerben, insofern fle die Berechtigung zum Betriebe berfelben betreffen,

aufgehoben, und auch der g. 3. der Gewerbe=Ordn. v. 17. Jan. 1845 er=

lenben bei vorbedungener Quantität (§S. 326., 328. h. t., §S. 207., 210. A. L. R. I. 11, S. 30. des Ed. v. 2. Nov. 1810), niemals aber bem Gutsherrn eine Leistungspflicht auferlegen, welche in ihrem Umfange ben Berth bes gangen Rittergutes überfteigen tonne. Die Unhaltbar= feit bes fraglichen Grundsages zeige fich übrigens flar bei bem Ab= löfungs Berfahren (wie näher ansgeführt wird). Nur wenn kontrakt = lich ausdrücklich etwas Anderes bedangen worden, könnten die Berpflichs tungen bes Guteberrn fich weiter erftrecken.

1) Bei der Berathung der Defl. v. 19. Febr. 1832 im Staatsrathe mar bie Meinung aufgestellt worden, die mit Grundbefit verfnupften Abgaben in folgender Art zu flaffifigiren:

a) folde, welde mit bem Beifage bes Namens von irgend einem Gewerbe

für die Ueberlaffung von Grundeigenthum bedungen worben;

b) folche welche als Breis fur die Abtretung ober Ueberlaffung einer bestimmten Gewerbegerechtigkeit verabrebet worden;
c) folche, welche fur die ursprungliche Berleihung ber Berechtigung jum Be-

triebe bes Gewerbes nur mit ber Auferlegung jener Abgabe erfolgt feien. In ben Fällen ju a. und b. muffe bie Abgabe fortbauern.

Bei ber Berathung in ben Abtheilungen bes Staaterathe wurde jeboch bas

Resultat ber hierüber stattgehabten Berständigung gutachtlich bahin festgestellt: baß, wenn bas Gewerbesteuer-Gefet v. 2. Nov. 1810 in feinem inneren Bufammenhange mit ber bamaligen Gewerbes und Steuergesetzebung, fo wie fie im Befentlichen noch jest besteht, aufgefaßt wirb, es nicht zu verfennen fei, daß die Disposition bes §. 30. beabsichtiget habe, nicht nur biejenigen Gewerbeabgaben aufzuheben, welche unmittelbar und ausbrucklich für bie Erlaubniß (Rongeffionirung) gu bem Betriebe eines Gewerbes bedungen worden, sondern auch diejenigen, welche das Gewerbe selbst tref= fen und besteuern, gleichviel, ob fie ausbrudlich fur bie Grlaubnig jum Betriebe, oder etwa für die Abtretung und Neberlaffung vorhans bener, burch bas Geset aufgehobener Gewerbeberechtigungen, ober für ben gutsherrlichen Schutz bes Gewerbebetriebes gegen Unbefugte (für ein Er-flusivum) bedungen worden find, und gleichviel: ob der Gewerbebetrieb mit einem Grundbefit verbunden gewesen ift ober nicht, infofern nur bie Abgabe ben Gewerbebetrieb trifft - benfelben besteuert.

Diefe gang richtigen Grundfate hat auch bas Ober-Trib, bei feinen Ent-Scheidungen befolgt und flutt fich darauf ber Plenarbeschluß beffelben v.

15. Kebr. 1847 (f. oben S. 68-70.)

flart nur tie Abgaben, welche "fur ten Betrieb eines Gewerbes ent= richtet worden," für erloschen; wogegen alle übrigen Mublenabgaben, Die nicht unter Diese Ratheaorie fallen, fortbefteben follen. 1)

Das Gefet macht aber weder die Abgaben felbft, welche als aufgebo= bener, reiner Bewerbegins gu betrachten find, nambaft, noch giebt baffelbe uber die Urt, diefes zu erweifen, irgend eine Unleitung; fondern uberlaft es den Intereffenten, den Beweis zu fuhren, und demnadift dem jedes-

maligen richterlichen Ermeffen, die Natur des Binfes festzustellen.

Benn nun ein Dublenbesiter bisber eine Abgabe an die Guteberr= fchaft entrichtet bat, und auf Grund ber neueren Gewerbegefetgebung da= von befreit fein will, fo muß er feine Rlage durch Angabe des Grundes, aus welchem er Befreiung fucht, fubstantitren. Es liegt ibm alfo ob, Diejenigen Thatfachen anzugeben und zu beweifen, welche die Unwend= barfeit bes Gefenes als gulaffig erfcbeinen laffen. Diefe Thatfache fann, ba bies allein bas Bundament ber Rlage ausmacht, feine andere fein, als baß bie in Rete ftebende Abgabe für ben Gewerbebetrieb gezahlt werde. Dem Berechtigten, welcher fich im Befite tes Rechts auf Die Albgabe befindet, 2) fann, fo lange tiefer Beweiß nicht geführt ift, irgend ein Bemeis tes Begentheils nicht obliegen.

Es folgt dies unzweifelhaft aus ben oben mitgetheilten Bestimmungen bes S. 16. der Einleit. und bes S. 28. Tit. 13. Th. I. der A. G. D.

Nachdem indeß die durch die SS. 1. u. 2. der Defl. v. 19. Febr. 1832 gu Gunften der Berechtigten aufgestellten Rechtsmuthungen fortgeschafft mor= ten, ift die Untersuchung und Beurtheilung der Frage: von welcher Na= tur die Abgabe fei, dem uneingefdrantten Ermeffen tes Rich= ters anheimgegeben, welcher fein Urtheil auf fammtliche bei Errichtung bes Binfes obwaltenden Umftande zu richten haben wird. Es ift ber freien Erörterung und Beurtheilung beffelben überlaffen, alle Diejenigen That=

2) hierfür sprechen auch bie §S. 179. n. 180. A. E. R. I. 7, wonach jeber Befiber bie Bermuthung ber Rechtmäßigfeit und Redlichfeit feines Befibes für fich hat, und ben Titel feines Befiges nicht anzugeben und nachzuweisen fchuldig ift.

<sup>1)</sup> Für die Brovinzen Oftpreußen und Litthauen, mit Einschluß bes Ermelandes und bes Marienwerderschen Kreises, verhält fich jedoch die Sache anders. hier hat nämlich bas Gbift v. 29. Dlarg 1808 (G. C. 1808, 6. 217, Rabe's Sammlung, Bb. 9. S. 176) mit bem 1. Dec. 1808 bas Duh : lenregal und ben Duhlengwang aufgehoben und im S. 8. vererdnet, bag Die Entschädigung wegen ber funftig zu verftattenben Mahlfreiheit bem gwanges berecktigten Mühlenerbpächter ober Pächter in der Art gewährt werden solle, daß ihm der Kanon oder die Bacht, oder überhaupt die Abgabe, welche von der Dtuble für das Rugungerecht berfelben bisher entrichtet worben, gang ober jum Theil erlaffen fein, nach §. 9. a. a. D. aber, bis jum Nachweise bes Gegentheils Seitens bes Ober-Eigenthumers ober Berpachters, ober ber bisherigen Mahlpflichtigen, wermuthet werden solle, daß bie Erlaffung ber gangen Abgabe gur Entschäbigung erforberlich fei. - In ben genannten Landestheilen waren somit fammtliche Dublenabgaben, Die nicht wirkliche Grundabgaben find, alfo nicht bloß die für den gewerblichen Betrieb, fondern auch die fur ben bem Duhlenbesiger übertragenen Dahlamang geither entrichteten, hiernach aufgehoben.

Auch bas Revissions : Rollegium für E. R. Cachen hat (in bem Ert. v. 3. Juni 1851) ausgeführt, bag wenn ber rechtmäßige Besit einer Muhlen abgabe refp. bis zur Emanation bes Gewerbesteuer: Et. v. 2. Nov. 1810 und ber allgem. Gewerbe : Ordn. v. 17. Jan. 1845 fefifteht, ben Wirfungen beffelben bie Bermuthung für bie Freiheit bes Gigenthums nicht entgegenftebe, fonbern ber Berpflichtete, welcher die Befreiung von ber Abgabe behauptet, ben Beweis führen muffe, daß fie zu ben gefetlich aufgehobenen gehore. (Beitschr. bes Revif. Rolleg. Bb. 4. S. 261 u. Praj. Samml. beffelb., S. 70. Mr. 19.)

fachen in Betracht zu ziehen, welche nach ber Eigenthumlichkeit bes Falles und ber örtlichen Berhaltniffe geeignet fein können, einen Schluß auf die Natur ber Abgabe zu begründen. Dabei wird insbesondere auf der einen Seite der Werth des Grundftuckes, sowie der von dem Berechtigten versprochenen Gegenleiftungen, auf der andern Seite die Hohe des gezahlten Kapitals und des Zinfes zu prüfen und zu berücksichtigen fein.

c) Für diejenigen Fälle, wo zwar ermittelt werden kann, daß die streitigen Abgaben sich theilweise auf den Grundbesit, theilweise auf den Gewerbebetrieb beziehen, keinesweges aber mit Gewisheit sestzustellen ist, zu welchen Antheilen das eine oder das andere anzunehmen sei, bewendet es bei der, durch das neue Geset nichtaufgehobenen, Borschrift des §. 3. der Dekl. v. 19. Febr. 1832, welcher bestimmt:

Ist eine Abgabe gemischter Natur, so baß sie sich theils auf ben Grundbesit, theils auf einen Gewerbebetrieb bezieht, so bleibt bie Absonderung bei mangelnder Einigung der Interessenten dem richtlichen Ermessen überlassen. Sat ber Grundherr wegen einer folchen zu theilenden Abgabe Gegenleistungen an den Abgabepstichtigen gehabt, so sollen bei der Absonderung diese Gegenleistungen berücksichtigt werden.

Sobald es also dem Verpflichteten gelingt, den Nachweis zu liefern, daß die Abgabe wenigstens theilweise gewerblicher Natur

tritt die Verbindlichkeit des Richters ein, sich der Prüufng und Entscheidung über das Quoten-Berhältniß der Theilung zu unterziehen, und hierbei ist derfelbe lediglich an fein billiges Ermeffen gewiesen, welches sich nach der jedesmaligen Lage der Sache zu bestimmen haben wird, und zu dessen Grundlage unzweiselhaft auch die technischen Gutachten Sachfundiger dienen können, 2) weshalb es den Partheien unbedenklich freisteht, dergleichen Gutachten beizubringen, oder auf deren Einholung über diesenigen Bunkte anzutragen, welche für das bei der Theilung maaßgebende richterliche Arbitrium von Erheblichkeit sein können.

Bu bemerken ift hier übrigens noch, daß der §. 1. des neuen Gefehes zwar die Bestimmung des §. 1. der Dekl. v. 19. Febr. 1832 aufgehosen hat, welche vorschrieb, daß diejenigen Abgaben, welche auf einem Grundstücke haften oder von jedem Besitzer desselben entrichtet werden mussen, es möge das Gewerbe, zu welchem das Grundstück bestimmt ist, betrieben werden oder nicht, nicht zu den nach §. 30. des Ges. v. 2. Nov. 1810 ausgehobenen Abgaben von Gewerben gehören sollen, wie indeß, unsgeachtet dieser Aushebung des §. 1. a. a. D., unbedenklich ist, daß gerade der Umstand stets von erheblichem Gewichte sein wird, wenn nachgewiessen werden kann, daß eine von der Mühle geforderte Abgabe alsdann nicht entrichtet worden ist, wenn das Mühlengewerbe auf dem Grundstücke nicht betrieben worden. 3)

d) Bergl. in Betreff bes zur Begrundung des Anspruches auf theils weifen Erlag erforderlichen Beweifes, bag die Abgabe fich wenigstens

<sup>1)</sup> a) Diese Borschrift ber Dekl. v. 19. Febr. 1832 findet fich, ihrem Grunds fate nach, schon in den Bestimmungen der A. G. D. Th. I. Tit. 13. §S. 29. u. 30. ausgedrückt.

b) Ueber bergl. Mühlenabgaben gemischter Natur vergl. die Erf. bes Revis. Kolleg. für L. K. S. v. 27. u. 2. Mai 1851 in bessen Zeitschr., Bb. 4. S. 251 — 261, besgl. bes Ob. Trib. v. 1. Oft. 1850 in Robe's Lehrzeit., S. 130—136.

<sup>2)</sup> Diefer Unficht tritt Bulften (Agrar-Gefetgebung S. 340) bei.

<sup>3)</sup> Bergl. hierüber auch bas Erf. bes II. Sen. bes D. L. Ger. gu Breslan v. 12. Nov. 1833 in Roch's Schlefisch, Archiv, Bb. 3. S. 362-364.

Gef. v. 11. Marg 1850, betr. d. auf Muhlengrundft. haft. Reallaften (§. 1.). 785

theilweise auf den Gewerbebetrieb bezieht, den Plenarbefchl. des Ob. Trib. v. 15. Tebr. 1847, welcher folgende Rechtsfäge ausspricht:

- a) Bei einer mit Grundbesit verknüpften Abgabe braucht der Abgabenpflichtige zur Begründung des Anspruches auf ganzen oder theilweisen Erlaß nicht nachzuweisen, daß der Zins für die ihm ertheilte Konzession zum Gewerbebetriebe entrichtet worden; es genügt vielmehr, um die gewerbliche Natur bes Zinses anzunehmen, daß der Zins den Gewerbebetrieb trifft, — bes steuert.
- b) Die Ausmittelung: ob die Abgabe fich theils auf ben Grundbefig, theils auf einen Gewerbebetrieb bezieht? wird daburch nicht ausgeschloffen, daß bie Abgabe bei Beräußerung eines fertigen, vollständig ausgerüsteten Mublen- werfs von Seiten ber mit ber Muhlengerechtigkeit beliehenen Gutsherrschaft, porbehalten worben.

Bergl. das Nahere über bie Begrundung diefes Plenarbefchl. oben S. 67-70.

V. Aus der vorstehenden Darftellung (sub IV.) ergiebt sich,

daß nach Lage der bestehenden Gesetzgebung 1) nur die jenigen auf Mühlengrundstüden hastenden Lasten und Abgaben, welche den Gewerbebetrieb betreffen (besteuern), für aufgehoben zu

erachten find;

es find hier indeß sowohl diejenigen Grundsätz zu erörtern, welche vor Erlaß des Gef. v. 11. März 1850 von den Gerichtshöfen in Beziehung auf Mühlenlasten angenommen worden, insoweit dieselben nach Aufhebung der §§. 1. u. 2. der Dekl. v. 19. Febr. 1832 noch von praktischem Interesse sind, als auch insbesondere die in Bezug auf die gegenwärtige Lage der Gesetzgebung von dem Revis. Kolleg. für L. K. Sachen in Betreff der Natur der Mühlenabgaben angenommenen Grundsätze mitzutheilen.

A. Aus der Bezeichnung einer Abgabe in den betr. Berträgen und Urkunden darf zwar allein kein bestimmter Schluß auf deren Eigen=
schaft als Gewerbezins gezogen werden; es kann aber die Benen=
nung keinesweges ohne Einfluß auf die Beurtheilung der rechtlichen Natur

einer Abgabe bleiben.

1) Das Db. Trib. hat in diefer Beziehung folgende Anfichten aus=

gesprochen:

a) Mit Rücksicht auf S. 65. A. E. R. I. 4. könne die Art der Benennung nur da für einflußloß erachtet werden, wo sich nachweisen lasse, daß die Interessenten mit einem Namen oder einer Bezeichnung einen unrichtigen Begriff verbunden haben, da dann allerdings das wahre Rechtsgeschäft aus den sich ergebenden Merkmalen abgeleitet werden möge. Wo dergl. Merkmale nicht vorhanden, sondern die Richtigkeit der Bezeichnung, als einer gewerblichen Abgabe, auch in den übrigen saktischen Verhältnissen eine hinreichende Bestätigung sinde, da sei die Abgabe für einen Gewerbezins zu erachten. (Erk. des Ob. Trib. v. 24. Nov. 1843, Entsch. Bd. 9. S. 376 – 380).

b) Wenn in einem Mühlen-Raufvertrage festgesetzt worden, daß ein Geldzins anstatt der Mühlen-Meg-Getreide und Mastungsgelder entzichtet werde, so deutet diese Benennung die Natur einer Gewer beabgabe an, weil die bezeichneten Leistungen Produkte der Mühlennahrung sind. Denn die Mastungsgelder können nur auf das Staubmehl und die Kleie, welche zum Mästen des Viehes dienen, bezogen werden, sosen nicht nachzewiesen wird, daß dem Müller eine besondere Mastungsberechtigung überztragen worden ist.

<sup>1)</sup> In Betreff ber Proving Ditpreußen und Litthauen nebst bem Ermes lande und Marienwerderschen Kreise, vergl. indeß bas oben S. 783 in ber Rote 1. Bemerfte.

So erkannt von dem Ober Trib. unterm 18. Febr. 1842. (Roch's

Schlesisch. Archiv, Bb. 5. S. 450 ff.)

c) Ueber die Bedeutung des auch in alteren Bertragen und Urfunden vorkommenden Ausdrucks: "Muhlenpacht" hat das Ober Trib. fich

ebenfalls ausgesprochen.

a) In einem Erk. v. 29. Mai 1847 wird ausgeführt, daß diefer Ausstruck nicht beweise, daß die Abgabe für ertheilte Gewerbeskonzefsion stipulirt worden; sie deute vielmehr auf das Gegentheil, nämlich auf eine Bergütigung für die eingeräumten Augungen der Mühle. (Rechtsfälle des Ob. Trib. Bb. I. S. 158. Nr. 74.)

β) Auch in dem Erk. v. 10. April 1847 wird angenommen, daß der erwähnte Ausdruck keine sichere Anzeige eines Gewerbezinses fei, da der felbe keinen strengen Gegenfat zum Begriff "Grundgeld" bilde. (a. a. D.,

S. 42. Mr. 21.)

d) Auch die Bezeichnung "Mühlenzins" (ober Zins für das Mahlen) ift nicht entscheidend für die Natur der Albgabe, da diese Benennung keinesweges gleichbed eutend ist mit einem Zinse, welcher für die Berechtigung zum Betriebe des Mühlenhandwerks gezahlt wird; es kommt vielmehr alsdann auf die Umstände an, unter welchen der Zins gezahlt wird, um aus der Benennung einen Schluß auf dessen Eigenschaft zu ziehen.

So erkannt von dem II. Senat des D. L. Ger. zu Breslau und von dem Ober Trib. unterm 12. Nov. 1833 und 28. Oft. 1834. (Roch's

Schlesisch. Archiv, Bb. 3. S. 373 und 380.)

e) Wenn ein Mühlenzins: "für diese Mühlengerechtigkeit" versprochen worden, so ist anzunehmen, daß derselbe für zweierlei Gegenstände, nämlich für die Berechtigung zum Betriebe des Mühlengewerbes und für das Mühlen=Zwangs= und Bannrecht stipulitt worden. Ein solcher Zins ist daher nur in so weit ausgehoben, als er auf die Gewerbe=Berech=tigung fällt, wogegen derzeinige Theil, welcher das verliehene Zwangs=Bannrecht betrifft, fortbesteht und dafür nur die im §. 3. des Ed. v. 28. Oft. 1810 bestimmte Entschädigung vom Staate gefordert werden kann. Es muß in solchen Fällen sessellelt werden, welcher Theil des Inses auf jede der beiden darunter begriffenen Gattungen zu rechnen ist. (Erk. des Ob. Tib. v. 30. Sept. 1852., Striethorst's Nechtes. Bb. 6. S. 351. Nr. 82.)

2) Das Revifions = Rollegium fur L. R. Sachen hat in diefer Be-

giehung folgende Grundfate angenommen:

a) Bei Beurtheilung der Trage, ob eine Mühlen-Abgabe eine gewerbliche und deshalb durch das Gewerbesteuer-Ed. v. 2. Nov. 1810, resp. die Gewerbe-Ordn. v. 17. Jan. 1845 unentgesolich aufgehobene sei, kommt es nicht auf die Bezeichnung derselben an sich an, und es ist in der Regel ohne Einsluß, ob sie Grundgeld, Erbzins, Kanon oder dergl. genannt ist.

Abgaben, welche vertragsmäßig für die Mühlengerechtigkeit flipulirt find, unterliegen der Aufhebung refp. des §. 30. des Ed. v. 2. Nov. 1810 und des §. 3. der Gewerbe=Ordn. v. 17. Jan. 1845. (Erf. des Res vifions=Rolleg. für L. R. Sachen v. 15. Nov. 1850, Zeitschr. deffelb. Bb. 3.

S. 315 - 319 und Praj. Samml. S. 69. Mr. 2.).

b) Die Natur einer Mühlenabgabe ift nach ben ermittelten faktischen Berhältniffen und Thatsachen richterlich zu beurtheilen. Die Benennung derselben giebt so wenig, als der Umstand, daß die Abgabe aus dem Gewinn des Mühlengewerbes zu entrichten ist, ein entschiedenes Merkmal für die gewerbliche Natur derselben. (Erf. des Revisions-Kolleg. für L. K. Sachen v. 15. Nov. 1850, Zeitsch. desselb. Bd. 3. S. 333—337 u. Praj. Samml. besselb. S. 70. Nr. 4.).

c) Die Benennung der Abgabe ale "Mühlenpacht" gilt an fich eben-

fowenig für ein Kriterium ber gewerblichen Natur berselben, als ber Name Grundgeld, Erbzins, Kanon und bergleichen an sich als Merkmal ber grundzinslichen Natur gelten kann. (Erf. bes Nevisions Kolleg. für L. K. Sachen v. 15. Nov. 1850, Zeitschr. bestelb. Bb. 3. S. 361-365 u. S. 380 ff., u. Praj. Samml. S. 70. Nr. 4.).

3) Das D. L. Ger. zu Breslau hat (in den Erk. v. 30. Sept. 1834 und 2. März 1837) angenommen, daß die Bezeichnung als: "bestänstiger erblicher Zins" der Behauptung, daß der Zins vom Gewerbe entrichtet werde, entgegenstehe. (Koch's Schles. Arch. Bb. 2. S. 507 u. 512,

f. oben S. 70-71.).

B. Wenn es nachgewiesen ift, daß in einem bestimmten Falle eine Abgabe als eine Abgabe vom Gewerbe zu erachten sei, so ist dieselbe nicht allein in dem Falle für aufgehoben anzusehen, wenn die Gewerbeberech stigung allein und felbstständig Gegenstand einer Verleihung gewesen ist; sondern auch dann, wenn ein Grundstück, welches mit einer Gewerbeberechtigung verseben ist, überlassen worden.
Diesen Grundsas hat das Ob. Trib. stets festgehalten und insbes. in

Diesen Grundsat hat das Db. Trib. stets festgehalten und insbes, in den Erf. v. 18. Febr. 1842 (Roch's Schles. Arch. Bb. 5. S. 450) und v.

24. Nov. 1843 (Entscheib. Bb. 9. C. 377) ausgeführt. Bergl. bas Rabere bierüber oben, C. 71 ad bb.

C. Es giebt überhaupt feine besondere spezifische Merkmale für die ge=

werbliche oder grundzinsliche Matur der Mühlenabgaben.

Die faktische Vermuthung spricht bafür, baß ein Theil ber Abgabe ben Betrieb bes Gewerbes betreffe; einer folden, lediglich historischen, Bermuthung an und für fich ift aber keine andere Wirkung beizulegen, als die Erhaltung ber Praftationsfähigkeit ber Muhle.

Im Uebrigen muß ter Streit über die Natur der Abgabe, nachdem die §§. 1. und 2. der Defl. v. 19. Febr 1832 aufgehoben find, lediglich nach ben allgemeinen Rechts = und Prozeß = Regeln behandelt und entschieden

werden.

Im zweifelhaften Falle entscheidet die Brozeß=Regel des §. 28. A. G. D. I. 13., daß feine Thatsache und feine Beränderung (eines bestandenen oder bestehenden Bustandes), also auch nicht vermuthet wird, daß eine Absgabe, über deren rechtliche Eristenz vor Emanation des Gewerbesteuer=Ed. v. 2. Nov. 1810 resp. der allgem. Gewerbe=Drdn. v. 17. Jan. 1845 fein Zweisel obwaltete, zu den durch diese Gesetze aufgehobenen Abgaben gehöre.

Angenommen von dem Revisions Kollegium für L. R. Sachen unterm 15. Nov. 1850 u. 3. Juni 1851. (Zeitschr. besselb. Bb. 3. S. 346—360 u. Bb. 4. S. 261—264 und Braj. Samml. besselb. S. 71 Nr. 7. u. S. 76

Mr. 19.)

D. Maaßgebend ift vor Allem der Primordial=Vertrag. 1) Ift darin ausgesprochen, daß dem ersten Erwerber entweder ein fertiges Muhle werk und zugleich die Mühlengerechtigkeit, oder die Erlaubniß zu irgend einer Erweiterung des fertigen Mühlenwerkes, z. B. zur Anslegung eines zweiten Mahlganges, einer Oels oder Grügstampfe, oder aber nur ein Platz mit der Erlaubniß zur Erbauung einer Mühle, veräußert, oder ihm zugleich die Erlaubniß, Mehl zum Verkauf zu mahlen, versliehen worden ist, so ist die Mühlenabgabe als eine gemischte (d. h. theils gewerbliche, theils grundzinsliche) anzusehen.

Angenommen von dem Revision & Kollegium für L. K. Sachen in den Entscheid. v. 15. Nov. 1850 (Zeitschr. Bb. 3. S. 315—319 u. Präj. Samml. S. 69., Nr. 2.), v. 20. und 27. Mai 1851 (Zeitschr. Bb. 4. S. 195—200 u. Präj. Samml. S. 74. Nr. 13), v. 27. u. 2. Mai 1851 (Zeitschr. Bb. 4.

<sup>1)</sup> Bergl. auch oben G. 62 ad B.

S. 251-261) u. v. 6. Jan. 1852 (Beitschr. Bb. 5. S. 86-91 u. Praj. Samml.

S. 78. Nr. 24.)

Bulften spricht ebenfalls die Ansicht aus, daß vor allem der Inhalt der Primordial=Urkunde entscheidend fei, und bemerkt, daß wenn diefe feine Auskunft darüber gebe, ob und welcher Theil der Abgabe als Entsichadigung fur die Berleihung des Rechtes zum Gewerbebetriebe, und welther fur Die fonftigen Realitaten, als Sof= und Bauftellen, Garten, Wiefen, Hutungen und fonftige Grundgerechtigkeiten, sowie für die mitüberlaffene Wafferkraft, stipulirt worden sei, in dem Falle, wenn diese Realitäten bei Unfegung des Müllers bereits vorhanden gewefen und als Bertinengftude der Muble zu betrachten find, in der Regel auf Die gemifchte Ratur ber Abgabe zu fchließen fein werde. (Bulften, die neuen Agrargefete, S. 337. Anm. IV.).

E. In folgenden Fällen hat das Revisions = Rollegium für L. K. Sachen fich bafur entschieden, bag Muhlen-Abgaben für gewerbliche,

und deshalb unenigeldlich aufgehobene, zu erachten:

1) Im Valle die Erlaubniß zur Anlage einer Duble (nach bem Bri= mordial=Bertrage) ohne gleichzeitige Ueberlaffung einer Dublenftatte, oter nur einer bestimmten Berfon, oder auf eine bestimmte Beit, oder widerruflich ertheilt worten ift, ift die dafür flipulirte Abgabe ober Leiftung als gewerbliche anzusehen. (Ert. bes Revif Rolleg. v. 7. Febr. und 28. Marz 1851, in beffen Zeitschr. Bb. 4. S. 76-84 und Braj. Samml. S. 73. Mr. 11. u. 12.)

2) Daffelbe gilt von Abgaben, welche neben befonderen Abgaben für die Ueberlaffung von Grundftuden, allein für die Berftattung gum Bau einer Müble ftipulirt worden find. (Erf. des Revif.-Rolleg. v. 26. Aug. 1851, in

beffen Zeitschr. Bb. 4. G. 411-419 u. Braj. Samml. G. 77. Mr. 21).

3) Insbesondere ift bei folden Abgaben, welche ohne gleichzeitige Ueberlaffung eines Grundstuckes oder anderer Berechtigungen auf Windmublen gelegt find, anzunehmen, daß fie fur die Ronzeffion zum Gewerbebetriebe stipulirt, mithin unentgeldlich aufgehoben find. (Erf. bes Revif. = Rolleg. v. 23. April 1851, in beffen Zeitschr. Bb. 4. S. 236-243 u. Praj. Samml. S. 75. Mr. 16.)

4) Wenn aus den ermittelten Thatfachen fich der Schluß rechtfertiget, daß eine Abgabe fur die ertheilte Erlaubniß zur Erbauung der Muble ausbedungen ift, fo muß die Abgabe für eine gewerbliche angefehen werden. (Erf. bee Revif. Rolleg. v. 10. Febr. 1852, in beffen Beitfchr. Bb. 5. S. 197 u.

Braj. Samml. S. 79. Nr. 27.).

5) Auch Reallasten, welche fur ben Betrieb des Mühlengewerbes übernommen worden find, find für unenigeldlich aufgehobene Gewerbeabgaben zu erachten. (Erf. bee Revif. Rolleg. v. 26. Marg 1853, in beffen Zeitschr. Bb. 6.

S. 246—251 u. Praj. Samml. S. 82. Nr. 35.).

6) Abgaben von Mühlengrundftuden, welche für die Ginraumung einer Erflufivberechtigung zum Betriebe bes Mühlengewerbes entrichtet werden, sind unentgeldlich aufgehoben, muffen jedoch noch bis zu dem Tage fortentrichtet werden, an welchem der Betrieb des Mühlengewerbes von einer Berfon begonnen wird, gegen die das Erklustvrecht hatte geltend gemacht werden können. (Erf. bes Revif. Kolleg. v. 2. Dec. 1851, in beffen Beitschr. Bd. 5. S. 73-84 u. Präj. Samml. S. 77. Nr. 22.).

7) Abgaben, welche für die Belehnung mit einer Mühlengerechtigkeit auferlegt worden, find für gewerbliche und daber unentgeldlich wegfallende zu erachten. (Erk. bes Revis. Kolleg. v. 18. Nov. 1851, in bessen Zeitschr. Bb. 5. S. 84—86 u. Praj. Samml. S. 77. Nr. 23.).

F. Dagegen ift in folgenden Fällen die gewerbliche Eigenschaft der

Mühlen=Abgaben nicht anerkannt worden.

1) Abgaben von Mühlen, deren Anlage fich lediglich auf eine poli= geiliche Rongeffion grundet, find deshalb noch nicht für gewerbliche gu erachten. (Erf. bes Revif. Rolleg. v. 4. Juni 1852. in beffen Beitfchr. Bb. 4.

S. 232-235 u. Praj. Samml. S. 74. Nr. 15.).

2) Inobefondere find folche Abgaben von Mühlen, welche für die Ueber= tragung einer erlangten polizeilichen Erlaubnig zur Mühlenanlage vorbe= bungen worden, nicht als gewerbliche zu erachten, und baber von ber unent= geldlichen Aufhebung ausgeschloffen, wenn auch jene als die Gerechtig= feit zur Erbanung einer Muble bezeichnet fein follte. (Erf. bes Re-vif. Rolleg. v. 11. Juni 1852, in beffen Zeitschr. Bb. 5. S. 347-350 u. Praj. Samml. S. 74. Mr. 15.).

3) Eine Abgabe von ter Muble ift noch nicht als eine folche fur ben Betrieb bes Mullergewerbes anzuseben. (Erf. bes Revif. Rolleg. v. 15. Nov. 1850, in beffen Beitfchr. Bt. 3. G. 391-393 und Braj. Samml. G. 73. Nr. 10).

4) Der Umftand, bag ber wirthschaftliche Ertrag ber mit ber Muble verliebenen Landereien gur Aufbringung der Abgabe nicht ausreicht, ift allein und an fich fur die gewerbliche Natur ber Abgabe nicht entscheibend, und ebensowenig der Umftand, daß die Abgabe ihrer Urt nach nur aus dem Bewinne bes Dublengemerbes beschafft werden fann. (Erf. bes Revis. Kolleg. v. 15. Nov. 1850, in beffen Zeitschr. Bd. 3. S. 380 ff. und Praj. Samml. S. 70. Nr. 4.).

Bulfien ift dagegen der Unsicht, daß wenn nachgewiesen werden fonne, daß der gange Ertrag des Grundftudes, abgefeben von dem Betriebe des Gewerbes, nicht einmal den Betrag ber Abgabe und ber Binfen bes be= gabiten Raufgeldes erreicht, anzunehmen fei, daß der leberfchuß der Abgabe über ben Ertrag bes Grundfluckes und ber Binfen bes Raufpretiums als

ben Gewerbebetrieb belaftend anzusehen fei.

Derfelbe bezieht fich bieruber auf die dem Blenarbefchl. des Db. Trib. v. 15. Febr. 1847 1) jum Grunde liegenden Bringipien. (Bulften, bie neuen Agrargefete, S 337-338. Anm. V.).

5) Aus dem G. v. 11. Marg 1850 fann der Unfpruch auf unentgeld= lichen Wegfall von Mühlenabgaben wegen behaupteter gewerblicher Ratur berfelben, in Folge bes S. 30. des Gewerbesteuer=Ed. v. 2. Nov. 1810 und bes §. 3. der allgem. Gewerbe=Ordn. v. 17. Jan. 1845, nicht hergeleitet werden. (Erf. bes Revif. Rolleg. v. 15. Nov. 1850, in beffen Zeitschr. Bb. 3. S. 313-315. u. Praj. Samml. S. 68. Nr. 1.).

6) Abgaben, welche fur die Befugniß zur Unlegung und Unterhaltung einer Schiffmuble in einem öffentlichen Fluffe errichtet werden, find nicht für gewerbliche zu erachten, und fonnen baber auch jest noch vom Staate flipulirt werden. (Erf. bes Revif. Rolleg. v. 2. Marg 1852, in beffen Beitfchr.

Bb, 6. S. 189-193 u. Praj. Samml. S. 78. Nr. 26.).

G. Durch die Erbzinseigenschaft einer Muble wird die Gewerblich= feit der Abgaben von derfelben nicht ausgeschloffen.

Erfannt von dem Revifions Rollegium für 2. R. Gachen [Datum

ber Entich. fonftirt nicht]. (Beitschr. beffelb. Bb. 5. G. 95-100).

H. Da in manchen Fällen auch noch nach der Publikation tes Gef. v. 28. Oft. 1810 wegen Aufhebung ber Zwange-Bannrechte und bee Bewerbefteuer. Er. v. 2. Nov. 1810 in den Landestheilen, mo biefe gelten, fowie nach Bublifation ber allgem. Gewerbe=Ordn. v. 17. Jan. 1845 neue Mublenabgaben in den errichteten Bertragen flipulirt worden find, und Die Berpflichteten, inobefondere nach Erlag ber allgem. Gewerbe=Dron, v. 17. Jan. 1845, die Befreiung von dergleichen Abgaben gefordert haben, fo ift es ftreitig geworden:

ob die nach dem 28. Oft. refp. 2. Nov. 1810 erft neu flipulirten Mühlenzinsen für unentgeldlich aufgehobene Gewerbeab-

gaben zu erachten?

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 67-70.

1) Das Ob. Trib. bat in mehreren Entscheidungen verneint; benn mit dem Jahre 1810 hatten die Gewerbe-Konzesstons = Abgaben ihr Ende erreicht und Dublengerechtigkeiten oder Betriebs = Konzefftonen nicht mehr ver= liehen werden konnen. Ge fei baber zu vermuthen, bag dergl. Binfen, wenn fle dennod, verabredet morden, für etwas Un deres verfprochen morden, und es fei unerheblich, wofür dies gefchehen fein moge. (Erf. des Db. Trib. v. 12. April u. 2. Mug. 1848, Rechtof. bes Db. Erib. Bb. 4. G. 7. Mr. 4. u. G. 242 Mr. 118.).

2) Das Revisions=Kollegium für L. R. Sachen hat folgende

Grundfate angenommen:

a) Der Umftand, daß eine Mühlenabgabe erft nach bem Erfcheinen bes Gewerbesteuer=Ed. v. 2. Nov. 1810 stipulirt worden ift, bildet eine that= fächliche Präsumtion gegen deren gewerbliche Natur, welche nur durch ben flaren Beweis des Gegentheils entfraftet werden fann. (Erk. bes Revif. Kolleg. v. 15. Nov. 1850, in beffen Zeitschr. Bb. 3. S. 365-372 und Praj. Samml. S. 72. Nr. 9.).

b) Mühlenabgaben, welche nach Bublifation der Ed. v. 28. Oft. u. 2. Nov. 1810 in den Landestheilen neu konstituirt find, für welche jene Befeteefraft erlangt haben, find im zweifelhaften Falle nicht als gewerbliche Abgaben zu betrachten. (Erf. bes Revif. Rolleg. v. 15. Nov. 1850, in

beffen Beitschr. Bb. 3. G. 372-391.).

c) Sind bagegen Mühlenabgaben nach bem Erscheinen refp. bes Eb. v. 2. Nov. 1810 und der Gewerbe-Ordn. v. 17. Jan. 1845 erweislich noch für eine ausschließliche Gewerbeberechtigung stipulirt worden, so fallen fle ohne Enischädigung weg. 1) (Ert. bes Revif. Rolleg. [Datum fonflirt nicht]

in beffen Beitfchr. Bb. 4. G. 226-231.).

3) v. Ronne bemerkt (in dem Rommentar zum Mühlenablof. Gef., S. 30), daß, wenn gleich die von dem Db. Trib. (f. oben ad 1) ange= nommene Ansicht im Allgemeinen als die richtige erscheine, ce dennoch in jedem einzelnen Falle ftets auf den Inhalt und die Faffung bes betreff. Bertrages ankommen werde, ba es unzweifelhaft möglich fei, bag fich baraus Momente ergeben konnen, welche klar herausstellen, daß, ungeachtet der Unzuläffigkeit der Ertheilung neuer Mühlen-Ronzeffionen Seitens der Gutsherrschaften, dennoch dergleichen verliehen und zum Gegenstande Des Bertrages gemacht worden. Die Bermuthung werde freilich in bergleichen Fällen immer zu Gunften ber Berechtigten fprechen. 2)

J. Einfluß der vor Berkundigung des Gef. v. 11. Marz 1850 und insbefondere der feit der Berfundigung des Gewerbe= fteuer=Ed. v. 2. Nov. 1810 refp. der Gewerbe=Drdn. v. 17. Jan. 1845 über Dühlen=Abgaben ergangenen rechtsfraftigen Er= fenntniffe und unter den Betheiligten errichteten Abkommen

auf die rechtliche Natur der Abgaben. 3)

2) Bon biefen Grunbfaten ift auch bas Revif. Rolleg. fur E. R. C. in ben oben gub 2. ad a. und c. erwahnten Jubikaten ausgegangen.

<sup>1)</sup> Das Revisions-Rolleg, führt insbes. auch (in bem Erk. v. 15. Nov. 1850) aus, daß Mühlenabgaben, welche nach Berfündigung bes Eb. v. 2. Nov. . 1810 refp. ber Gewerbe Orbn. v. 17. Jan. 1845 ungweifelhaft fur bie Berechtigung gum Dublenbetriebe festgefest worben find, fur gewerbliche, und beshalb unentgelblich aufgehobene zu erachten feien; benn ber S. 5. ber Defl. v. 19. Febr. 1832 (f. in Bb. I. G. 84) und ber Schluffat bes S. 3. ber Gewerbe-Ordn. v. 17. Jan. 1845 (f. ebendaf. S. 88) fchloffen nur die Anwends barteit ber Borschriften ber Deklaration auf die feit Berkundung bes Cb. v. 2. Nov. 1810 bis zum 19. Febr. 1832 ergangenen Judifate und getroffenen Abfommen, nicht aber ben Einwand ber Gewerblichfeit einer Mullenabgabe aus. (Zeitschr. bes Revif. Rolleg. 2b. 3. S. 365 - 372, und Praj. Samml. S. 72. Rr. 8.)

<sup>3)</sup> Die Fälle, wo ber mahlzwangsberechtigte Muhlenbefiger mit ben Mahlzwangspflichtigen bes Bannbezirfes vor ber burch bas Gefet erfolgten Aufhebung bes Malzwanges Bertrage geschloffen hat, burch welche an bie Stelle

AA. Buvörderft ift darauf binguweisen, daß bas Gef. v. 11. Märg 1850 bierüber feine ausdrücklichen Bestimmung enthält. Es ift indeg die Frage

bei der Berathung des Gefetes feinesweges unerwogen geblieben.

Die Mühlenbester hatten schon bei der Nationalversammlung beantragt, daß die über ihre Mühlenabgaben ergangenen Judifate und geschlossenen Berträge einer Revision und anderweitigen Entscheidung unterworfen werden möchten. Allein bereits die Fach-Kommission der Nat.-Berf. sur Handel und Gewerbe erklärte sich (in ihrem Berichte v. 27. Juli 1848) gegen eine solche Maaßregel, weil tadurch das Bertrauen auf die Unverslehlicheit richterlicher Entscheidungen erschüttert, damit die Grundlage alles Berfehrs untergraben und eine nicht zu berechnende Berwirrung in den auf jene Entscheidungen gegründeten Rechtsverhältnissen herbeigeführt werden würde. Sie beantragte daher die ausdrückliche Aufnahme einer Borschrift (§. 13. des Entwurfs), daß in den seit Berkindigung der Dekl. v. 19. Febr. 1832 über Mühlenabgaben ergangenen rechtskräftigen Erkenntnissen, ingleichen in den darüber unter den Betheiligten getrossenen rechtsgültigen Abkommen durch die zu erlassende Berordnung nichts geändert werden solle.

Gine gleiche Bestimmung enthielt ber S. 20. des Seitens der Staals= Regierung der Nat.-Berf. vorgelegten Gesehentwurfs, 1) welcher indeß das neue Regulirungsverfahren für zuläfsig erklärte, so weit nur eine Umwand= lung von Natural-Abgaben oder Leistungen in Geldabgaben stattgefunden

habe.

Die Motive waren dieselben, welche die Kommission der Nat.=Berf. angeführt hatte: es erscheine nicht zulässig, die Seiligkeit des richterlichen Urtheils und geschlossener Berträge anzutaften; nur seien bloße Umwand= lungen, die für eine Novation nicht zu erachten, als ein Sinderniß

anderweitiger Regulirung nicht anzusehen.

Die Motive zum Entwurf des jetigen Gesetes berühren die Frage nur beiläufig, indem sie bemerken, daß wenn man eine gesetliche Deklaration des Begriffs gewerblicher Abgaben geben wolle, solche selbstredend nur in denjenigen Fällen von Ginsuß sein könne, in welchen nicht bereits durch rechtskräftiges Urtheil oder rechtsbeständige Abkommen unwiderruflich sestgestellt sei, daß sich unter den Rühlendrästationen keine

berartigen Abgaben befinden.

Bei der Berathung in der II. Kammer ift man über die Frage ganz hinweggegangen; dagegen hat die Kommiffion der I. Kammer bei Er-wägung des S. 1. des Gefetes sich dahin entschieden, "daß demselben eine "rückwirkende Kraft auf bereits ergangene Judikate und abgeschloffene Ber"träge nicht eingeräumt werden dürfe, weil dies den ersten Grundsätzen des "Rechts widerstreiten, und nur zu unlösbaren Erörterungen durch neue "Brozesse führen würde; indem es offenbar nicht genügen würde, daß jene "Urtel und Berträge bloß unter der Kerrschaft der Deklaration zu "Stande gekommen seien, sondern für die Rückwirkung des neuen Gesetses "jedenfalls gesordert werden müsse, daß eben die Deklaration jenes Resultat "ausschließlich herbeigeführt habe."

bes ihm von ben Zwangsgästen zu entrichtenden Mahls ober Metgetreibes ans bere Abgaben (z. B. fixirte Getreibezinsen) gegen die Ausstebung des Zwangs zrechts gesetzt worden sind, gehoren zwar nicht hierher; es ist indeß zu erwähnen, daß die Gerichtshöse die Ansicht ausgesprochen haben, daß bergleichen Abgaben durch die durch das Edist v. 28. Ost. 1810 verordnete Ausstebung des Mahlzwangs nicht weggesalten seien. (Bergl. die Ersenninisse des D. L. G. zu Breslaun nkoch's Schles. Arch. Bb. 1. S. 176—186.) — Bornemann ist derselben Ansicht. (System des Breuß. Civilrechts, 2. Ausg. Bb. 4. S. 400.)

1) Bergl. Berhands, der Nat. Bers. Bd. 3. S. 1951 u. 1956.

Schon hieraus geht überzeugend hervor, daß die Absicht bes Gefetes nicht dahin gerichtet gewesen ift, den Bestimmungen beffelben einen Gin= fluß auf die durch rechtsträftige Juditate oder rechtsgultige Abkommen be=

reits festgestellte Matur ber Dublen-Laften zu gestatten.

Da nicht ausdrücklich das Gegentheil verordnet worden, so kann es im Allgemeinen keinem Zweifel unterliegen, daß in Gemäßheit der alle gemeinen gesetlichen Borfchriften der §§. 14. und 21. der Einl. zum A. E. und der §§. 65. und 66. der Einl. zur A. G. D. der Richter verpflichtet ift, die Natur der Mühlen-Albgaben in jedem einzelnen Falle zunächst nach denjenigen Bestimmungen zu beurtheilen, welche darüber durch bereits ergangene rechtsfräftige Entscheidungen oder durch rechtsgültige Abkommen festgestellt worden sind,

BB. Die Defl. v. 19. Febr. 1832 1) bestimmt im §. 5. ausdrucklich, daß in den feit Berkundung des Gewerbesteuer=Ed. v. 2. Nov. 1810 über die in Rede stehenden Abgaben ergangenen rechtskräftigen Erkennt=niffen, ingleichen in den unter den Betheiligten getroffenen rechtsgul=tigen Abkommen durch die erwähnte Dekl. nichts geandert werde.

Diese Bestimmung, welche eine Konsequenz des im §. 21. der Einl. zum A. L. R. ausgesprochenen Grundsates ist, war nothwendig, weil die B. v. 19. Febr. 1832 sich als eine Deklaration des Ed. v. 2. Nov. 1810 ankündiget, und der §. 15. der Einl. zum A. L. R. bestimmt, daß die von Seiten des Gesetzgebers nöttig befundene Erklärung eines älteren Gesetze (authentische Deklaration) in allen noch zu entscheitenden Rechtsfällen den Ausschlag geben solle. Durch die Bestimmung des §. 5. der Dekl. v. 19. Febr. 1832 wurde somit ausgesprochen, daß auf dieseinige Auslegung, welche der Gesetzeber dem §. 30. des Ed. v. 2. Nov. 1810 nunmehr gegeben, nicht zurückgegangen werden dürse bei benjenigen Verträgen, durch welche die Interessenten, nach Verkündigung des Ed. v. 2. Nov. 1810, ihre betreffenden Verhältnisse geordnet hätten, indem es vielmehr bei solchen Absommen sein Bewenden behalten sollte.

Das Db. Trib. hat, in Unwendung tiefer Grundfate, folgende Un=

sichten ausgesprochen:

a) Einem Müller war von der Gutsherrschaft die Erlaubniß zum Bau einer Windmühle ertheilt, und es waren ihm die Einwohner zweier Dörfer als Zwangsmahlgäste überwiesen worden. In dem betr. Bertrage waren, außer einem Grundgelde für das Haus, alljährlich 2 Wispel Roggen bedungen. Nach Aushebung des Mahlzwanges durch das Ed. v. 28. Oft. 1810 erhielt der Müller vom Staate eine Kapitals-Entschädigung für den Berlust des Mahlzwanges ausgezahlt und wünschte nunmehr mit diesem Belde die Hälfte der Kornrente abzulösen. Es kam (im Jahre 1829) zwischen ihm und der Gutsherrschaft ein Bertrag zu Stande, wonach der Scheffel Korn zu 1½ Rithlr. verrechnet, die Gutsherrschaft hiernach wegen der einen Hälfte der Kornrente aus dem Entschädigungs-Kapitale abgesunden, und zugleich sessgesten wurde, "daß der Müller für die Zukunft nur 1 Wispel nach dem jedesmaligen Martini-Preise an die Gutsherrschaft abzussühren habe."

Als ber Müller späterhin (nach bem Jahre 1845) biesen Bins nicht weiter entrichten wollte, weil folder ein aufgehobener Gewerbezins sei, setzte die Gutsherrschaft ihm entgegen, daß die Abgabe als Rekognition verschrieben, Aequivalent der Mühlengerechtigkeit und des Mahlzwanges, und die Verhandlung von 1829 als neues Anerkenntnis entgegenstehend sei.

Das Db. Trib. erfannte (unterm 2. Oft. 1847) auf bas Fortbe=

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. G. 84.

fteben der Abgabe, indem ausgeführt wurde, daß dem Müller der §. 5. der Defl. v. 19. Febr. 1832 entgegenstehe, daß die Berhandlung von 1829 kein bloßes Anerkenntniß der Abgaben, vielmehr von der einen Seite die Ablösung der halben Abgabe durch Kapital zugestanden, und von Seiten des Müllers dagegen ausdrücklich übernommen worden sei, für die Zukunsteinen Wispel Korn abzusühren. Die Berhandlung sei also mehr, als ein bloßes Anerkenntniß, sie drücke zugleich die Natur der Abgabe in der Art aus, daß sie für den Mahlzwang oder für eine Gerechtigkeit entrichtet worden, welche nach dem Ed. v. 28. Okt. 1810 zwar ausgehoben, aber nur vom Staate und nicht von der Gutsberrschaft, zu vertreren war, und außerzdem sie sie min Sinne des §. 405. A. L. 16 als Bergleich, selbst nach §. 454. a. a. D. als Novation zu betrachten, indem einer zweiselhaften Abgabe eine zweisellose substituirt und damit jede Anzeige für die Sigenschaft einer Gewerbeabgabe auf immer beseitiget sei. (Rechtssälle des Ob. Trib. Bd. 2. S. 270 Rr. 135.)

b) Einem Müller, welcher auf eigene Roften mit Genehmigung ber Butsberrichaft bei einem Rittergute eine Windmuble erbaut hatte, mar von der Butsherrschaft in dem mit tiefer abgeschloffenen Bertrage (vom Jahre 1716) nebft einem Morgen Land in jedem Felde und tem Solze zu den Mublen= ruthen, zugleich bas 3mangerecht gegen bie Gutsangehörigen beigelegt morden, wogegen berfelbe jabrlich an "Muhlenpacht und Grundgeld" 24 Rthlr. gu entrichten übernahm. Das But gelangte bemnachft an ben Fiefus, melder eine Erhöhung der Geldabgabe einführte. In dem hierbei zum Grunde gelegten Unfchlage vom Jahre 1804 war der Bine fur Land= und Biehgucht vom Bine fur ben Betrieb ber Duble gefchieden, und ersterer auf 10 Rtblr. 12 Sar. 8 Bf., letterer auf 60 Thlr. 7 Sar. 6 Bf. festaestellt. Der bamalige Dublenbesiger beantragte indeg eine Fixirung der Abgabe, und die Berhandlungen fcoloffen mit einer Erbverfcreibung bom Jahre 1809, nach welcher Fietus von ber Solzverabreichung frei, bem Müller ber Mablzwang über neu anzusepende Familien entzogen, und ibm dagegen die Berficherung gegeben wurde, daß die im Jahre 1804 feftgefeste "Dublenpacht" von 72 Rthlr. unter feinem Bormande erhöht werden folle. Rach Erlag der Gewerbe = Ordn. v. 17. Jan. 1845 erbot fich nun der ba= malige Befiger ber Duble, den früheren Unschlägen gufolge 11 Rtblr. als Grundzins fortzuzahlen, verlangte tagegen Gilag ber übrigen 61 Rthir. als eines aufgehobenen Gemerbezinfes. Dem murde entgegengefest, daß die 216= gabe regulirt fei, ohne Rudficht barauf, ob bas Bewerbe betrieben murbe oder nicht, daß fie demnach von Unfang an nicht Gewerbegins gewefen, jedenfalls aber biefe Gigenschaft im Wege bes Bergleiches oder ber Nova= tion untergegangen, und durch die Erbverschreibung von 1809 ein reiner Erbpachte-Ranon eingeführt und an beren Stelle getreten fei.

Das Ob. Trib. erkannte indeß (unterm 10. April 1847) auf das Fortbestehen der ganzen Abgabe, indem angenommen wurde, daß der Zins in diesem Falle als ein Gewerbezins überhaupt nicht festgesetzt worden. 1) Wenn eine Scheidung im Zinse mittelst der späteren Mühlen-anschläge erfolgt sei, so sei unter dem, den größeren Theil bildenden Zins auch der Betrag des Mahlzwanges vorzugsweise zu berücksichtigen. Indeß ber neue Vertrag von 1809 beseitige alle Zweisel über die Natur des

<sup>1)</sup> Diefer Grund ber Entscheidung erscheint allerdings unter ben obwaltens ben Umftanden des Falles gerechtfertiget, da der Zins hier ursprünglich theils von Grund und Boden, theils für das übertragene Bannrecht versprochen wurde; es steht dieser Grund aber an sich in gar keiner Verbindung mit der hier zur Beurtheilung vorliegenden Frage von der rechtlichen Wirfung der stattgefunder nen Novation.

Binfes, indem die beiden Kathegorien des Land= und Mühlenzinfes in die Einheit "Mühlenpacht" verschmolzen worden. Sei nun gleich weder das Bestgrecht, noch die Zinspstlicht an sich streitig oder zweiselhaft gewesen, so habe doch Kissus das Recht behauptet, den Zins in sechsjährigen Berioden zu erhöhen; dies Recht habe er aufgegeben, und das Geschäft sei demnach nach §. 405. A. L. R. I. 16 wirklich für einen Bergleich zu erachten. Einer veränderlichen, von dem Willen des Zinsempfängers abhängigen Abzabe sei eine unwiderrussliche und gleichmäßige Abgabe substituirt, Mühlenzins und Grundzins gänzlich aufgegeben, und, wie bei Erpachtsverträgen, eine sire Mühlenpacht ohne Gewährleistung und ohne etwanige Reviston eingesührt; es sei also im Sinne des §. 454. a. a. D. eine neue Berbindzlichseit an die Stelle der vorigen gesetzt und demzusolge die ältere durch Novation erloschen; die neuere aber nicht anzusechten, da der Müller das Recht des Kissus, den im Urvertrage bestimmten Zins mittelst periodischer Ertragsanschläge zu erhöhen, nicht in Zweisel gezogen habe. (Rechtsfälle des Ob. Trib. Bd. 1. S. 41. Nr. 21.)

2) v. Rönne bemerkt (in bem Kommentar zum Muhlen = Ablof. = Gefet S. 32-35), daß die Richtigkeit der oben sub 1. ad a. und b. mitgetheilten Entscheidungen des höchsten Gerichtshofes keinesweges ohne Bedenken fei. In dieser Beziehung wird folgendes ausgeführt:

Buvorberft ift barauf hinzuweisen, bag ber S. 5. ber Detl. v. 19. Febr. 1832, auf welchen die erstere der beiden Entscheidungen sich vorzüglich stütt, keines: weges die unbedingte Aufrechterhaltung aller feit Berfundigung bes G. v. 2. Nov. 1810 über Mühlenabgaben errichteten Abkommen anordnet; fondern ausdrücklich hervorhebt, daß es nur bei den rechtsgültigen Abkommen dieser Art sein Bewenden behalten solle, und auch nur vorschreibt, daß auf dergleichen Abs kommen die deklaratorischen Bestimmungen der B. v. 19. Febr. 1832 nicht mit rudwirkender Kraft angewendet werden follten, womit alfo eigentlich nur ausgesprochen ift, bag, wenn fich aus bergleichen Berträgen bereits bie eigentliche Ratur ber Abgaben ergebe, fur bie richterliche Beurtheilung ber Eigenschaft ber Abgabe nur ber Inhalt biefer Bertrage, nicht aber bie Deklaration mit ihren, zum Rachtheile ber Berpflichtenben gereichenben, Rechtevermuthungen maaggebend fein folle. - Schon hieraus folgt alfo unbedenklich, bag bem Richter bie Pflicht obliegt, in jedem einzelnen Falle, wo nach ber Aufhebung ber Zwangs-Bannrechte und ber Ginführung ber Gewerbe-Freiheit Bertrage über bie bisher entrichteten Muhlenabgaben gefchloffen worden, fich ber Brufung zu unter-ziehen: ob bergleichen Vertrage als rechtsgultige Abkommen anzusehen find? Es leuchtet ein, daß bie Rechtsgultigfeit nicht bloß in Bezug auf Die perfonliche Dispositionsfähigkeit ber Kontrabenten und die Form des Geschäfts, fondern auch in der Beziehung gepruft werden muß, ob bas Abfommen ein mas teriell gultiges ift. - Das Db. Erib. hat nun bergleichen Abkommen unter einem zwiefachen rechtlichen Gefichtspuntte aufgefaßt, nämlich er filich unter bem ber Novation, und zweitens unter bem bes Bergleiche, und hat fie aus beiben Standpunkten unbedingt für rechtsverbindlich erachtet. — Es kommt darauf an, nach beiben Seiten hin die Frage naher ins Auge zu faffen. Die Rovation (Umschaffung) gehört, nach ber landrechtlichen Lehre (A. E. R. I. 16. §. 454.), gu ben Mitteln ber Aufhebung ber Rechte und Berbindlichfeiten, und ift ein Rechtsgeschäft, burch welches eine neue Berbindlichfeit ausbrudlich an bie Stelle ber vorigen gefest, fo dag lettere badurch aufgehoben wird. - Bu ben Erforderniffen einer rechtsgültigen Rovation gehort aber gunachft, bag bie bis bahin bestandene Berbindlichfeit von folder Beschaffenheit sei, bag eine barauf geleistet Erfullung nicht gurudgeforbert werben fann (obligatio naturalis), (ofr. A. & R. I. 16. §§. 467. u. 468.). Es fteht mithin bem burch bie Novation Berpflichteten frei, bie neuere Berbindlichfeit zu wiber: rufen, fobalb er bie Bebingungen nachweift, unter welchen eine Zahlung zurückgefordert werden fann, mit anderen Borten, die Bedingungen der condictio indebiti. Hierzu gehört, abgesehen von dem Falle betrüglicher Berleitung gum Grrthum (SS. 166. u. 167. a. a. D.), Die Ausmittelung: a) bag fur bie Berson des Bahlenden gar feine, auch nicht eine bloß moralische Bahlungeverbind

lichkeit vorhanden war; b) daß ber Empfanger badurch einen Bortheil erlangt habe. su welchem er gar fein Recht hatte; c) bag die Bahlung aus einem wirklichen Irrthume gefchehen fei (S. 178. a. a. D.). Es folgt hieraus, bag bem burch einen, nach Erlaß bes bie Gewerbeabgaben aufhebenben Gbifte v. 2. Rov. 1810 ab: gefchloffenen, Rovations : Bertrag Berpflichteten nicht verschränft werben barf, ben Rachweis zu führen, daß bie Abgaben, welche er bis dahin entrichtet hatte und an beren Stelle bie neu ftipulirten treten follen, gewerblicher natur, mithin burch ben S. 30. a. a. D. aufgehoben waren, bag er fich mithin im Grr= thum befunden '), wenn er fich ftatt berfelben zu einer Bablung verpflichtete, wo= gu er gar feine Berbindlichfeit und zu beren Empfangnahme alfo ber andere Rontrabent gar fein Recht hatte. - Die Novation ift alfo in ben Fallen, wo ber Berpflichtete überhaupt im Stande ift, ben Rachweis ber gewerblichen Natur der urfprunglichen Abgabe ju fuhren, für ihn völlig unverbind: lich, und fieht ihm alsbann auch nach S. 5. ber Defl. v. 19. Febr. 1832 feines. weges in der unbedingten Beife, wie der erfte Gerichtshof angenommen hat, entgegen; vielmehr fann ber Richter fich niemals bes Gingehens auf Diejenigen Um= ftande entziehen, welche ber Berpflichtete fur Die Ratur ber Abgabe ale einer gewerblichen beibringt, und beren Nachweis alsbann die Unverbindlichfeit

Des Novationsgeschäftes nach fich ziehen muß.

Bu ben Erforderniffen einer Novation gehört aber ferner auch die Abficht ber Kontrabenten, eine wirliche Novation vorzunehmen. Diese Absicht muß entweder burch Borte ausgebruckt werden, ober baraus zu erfennen fein, bag bie neue Berbindlichfeit so beschaffen, daß sie mit der alten zugleich nicht bestehen kann (A. E. A. I. 16. §§. 454. 455., Koch's Br. Brivatr. Bb. 2. S. 159, §. 541.). Es ist aber namentlich feine Novation anzunehmen, wenn die Kontrahenten nur dahin übereingekommen sind, daß an die Stelle von Naturals Leistungen ein Belbgins treten folle; vielmehr ift alebann nichts andere vorhanden, ale ein Bergleich über bie Aestimation, indem statt der ursprünglich versprochenen Sache ihr Werth geleistet werden foll, der, weil er sich nicht von selbst versteht, sondern ungewiß ist, durch Bergleich bestimmt wird (vergl. Koch's Preuß, Privatr. Bb. 2. S. 159, und beffen Lehre vom Uebergange ber Forberungerechte, S. 50. S. 295); es ift bies alfo lediglich ein Bergleich über bie Modalitaten ber Bahlung, welder in ber natur ber Berbindlichfeit nichts andert (A. E. R. I. 16. S. 453.). -Dieser Fall ift berjenige, welcher befonders bei ben Mühlen ber Domainen: Aemter vielfach vorgefommen ift. In Folge ber Eb. v. 28. Oft. u. 2. Nov. 1810 war burch bie (nicht publizirten) Kabinets Drbres v. 31. Oft. 1820 u. 3. Juli 1826 eine Requlirung ber Domanial-Mühlen-Abgaben angeordnet, und es find über die dabei zu beobachtenden Grundfate mehrere Instruktionen bes Finang= Ministeriums erlaffen worden, welche insbesondere die Absonderung ber eigents lichen fogenannten Grundrenten von benjenigen Bortheilen, welche ber Betrijeb bes Muhlengewerbes auf einer gewiffen Duble burch bie Lage ber letteren voraussegen läßt, anordnen, und babei bestimmten, daß in Abficht bes gulett ge= bachten Theils ber Abgaben ben Dublenbefigern die Befugnig vorbehalten werben folle, für die Folge auf beren anderweitige Regulirung anzutragen, wenn fie eine ohne ihre Schuld eingetretene Berminderung im Debite Berhaltnig nachweisen fonnten. — hieraus erhellet flar, daß bergleichen Abkommen in ber Regel nichts Anderes find, als bloge Umwandlungen von Natural=Abgaben in Gelb= Abgaben, und daß dadurch, wenn nicht andere Umftande hinzutreten, was freilich in jedem einzelnen Falle geprüft werden muß, eine Novation nicht eingestreten, so daß also dadurch die Natur der Abgabe selbst nicht verändert worden, vielmehr dem Mühlenbesitzer ber Nachweis der ursprünglich gewerblichen Eigenichaft ber Leiftung unbedingt auch in folden Fallen offen fteben muß. 2)

<sup>1)</sup> Es genügt hierbei ber Nachweis eines ftattgefundenen Rechtsirrthums (error juris). Bergl. ben Blenarbefchl. bes Db. Trib. v. 19. Dft. 1840 (Entscheib. bes Trib. Bb. 6. S. 399), besgl. Duesberg in Simon's Zeitschrift, Bb. 1. S. 290 u. Bornemann's Spft. Bb. 3. S. 573. u. 579.

<sup>2)</sup> Dies ift auch in ben Motiven bes von Seilen ber Staats-Regierung im Jahre 1848 der Rat. Berf. vorgelegten Gefet : Entwurfs anerkannt, indem zum §. 20. a. a. D. bemerkt wird, daß, wenn lediglich Umwandlungen von Natural:Abgaben in Gelb:Abgaben erfolgt find, was in jedem einzelnen Falle zu prufen

Benn hiernachst bas Dber : Erib. Bertrage ber oben ermahnten Gattung un: ter bem Befichtspunfte von Bergleichen beurtheilt, fo ift guzugeben, bag beren Rechtegültigfeit in benjenigen Fällen nicht in 3meifel gezogen werben fann, wo ihr Inhalt ergiebt, baf fie ale wirfliche Bergleiche geschloffen wor-Dies fest aber nothwendig voraus, daß die Rontrahenten über ihre wechfelseitigen Rechte und Pflichten uneinig ober zweifelhaft gewesen find, und baß ein gegenfeitiges Geben ober Nachlaffen stattgefunden habe. (A. L. R. I. 16. S. 405.) Bo nun bas Abkommen Diefen Erforderniffen nicht ent spricht'), da ift von einem eigentlichen Vergleiche nicht die Rede, und es fann ein foldes Rechtsgeschaft bann nicht nach ben Grunbfaten von Bergleis chen beurtheilt werden; vielmehr wurde baffelbe nur ale Bergicht, Anertennt= nif ober Schenfung in Betracht tommen tonnen (a. a. D. §§. 410., 411. unb Roch's Recht ber Ford. Bb. 3. G. 913. S. 382.). Gin Anerkenntnif aber fest zu feiner rechtlichen Wirffamfeit voraus, bag aus bemfelben bas Bewußtfein ber Erflarenden hervorgehe, daß durch bie Erflarung etwas Unbestimmtes ober Zweifelhaftes in ben bestehenden Berhaltniffen naher bestimmt werden folle. (Bergl. Roch's Schles. Arch. Bb. 4. S. 147 u. Bb. 5. S. 25 u. 296.) Es wird also in Fallen ber in Rebe ftehenden Art nur bann gegen ben Berpflichteten fprechen, wenn aus bemfelben flar erhellt, dag er fich bes Sach: und Rechteverhaltniffes bewußt gewefen, und es feine Absicht gewefen fei, bie Abgaben, auf welche fich bie Erflärung bezieht, wirklich als folche anzuerkennen, welche bie Ratur nicht burch ben S. 30. bes Eb. v. 2. Rov. 1810 aufgehobener gewerblicher Binfen haben. Rach biefen Grundfagen muß ber Inhalt bes Abkommens in jedem einzelnen Falle genau erwogen werben. 2)

Bergl. auch die mit diefen Ausführungen v. Ronne's im Ginklange stehende Ansicht Bulften's in deffen Schrift: Die neuen Agrar-Gefete, S. 338-340. Anm. XII.

3) Das Revifions=Kollegium für &. R. Sachen hat (in bem Erf. v. 15. Nov. 1850) ausgesprochen,

baß bie rezesmäßige Festsetung eines Domainenzinses (Gelbzinses) an Stelle einer früheren Rühlen pacht (Naturalabgabe) eine Novation enthalte, welche ben Anspruch auf ben Begfall ber Abgabe wegen ihrer gewerblichen Natur ausschließe.

## Die Brunde bemerfen:

Das Ges. v. 11. März 1850 habe die Frage nicht entschieben, ob und in wie weit bergl. Berträge unter bem Borwande, daß die stipulirte Gelbrente an Stelle einer gewerblichen Naturalprästation getreten sei, noch angesochten werden konen. Auch die Motive des Regier. Entw. und der Bericht der Komm. der II. K. berührten dieselbe nicht, und die Komm. der I. K. habe dieselbe nur bei der Erwägung des §. 1. des Ges. in Betreff der rückwirkenden Kraft dieser Bestimmung

sei, dies der anderweitigen Regulirung nicht entgegenstehen könne, da durch eine solche, für eine Novation nicht zu erachtende Umwandlung die Natur der Abgabe selbst nicht verändert worden sei. (Berhandl. der National: Bers. Bb. III. S. 1956.)

1) Dies scheint wenigstens bei bem erften ber beiben oben mitgetheilten, von bem Db. Trib. entschiedenen Rechtsfälle in Zweifel gezogen werben zu muffen, obe wohl ein bestimmtes Urtheil hierüber nur auf die Einsicht bes betreffenden Ab-

fommens felbst murbe gegrundet werben fonnen.

Ueber das in einem Urbarium oder in Urbarial=Berhandlungen er=

haltene Anerkenntniß folder Abgaben vergl. oben S. 62-63.

<sup>2)</sup> Das Db. Trib. hat (in dem Erk. v. 24. Nov. 1843) in die fem Sinne ebenfalls ausgeführt, daß ein, nach der durch die neuere Gewerbes Gefetgebung ers folgten Aushebung der Gewerbeadgaben, abgegebenes bloges Anerkenntnig einer Gewerbeadgabe keinen Anspruch auf deren fernere Entrichtung begründen könne; eine neue Berpflichtung, zu welcher es an jedem Titel fehlen wurde, habe der Anerkennende durch das bloge Anerkenntniß nicht übernommen, und der ursprüngliche Rechtstitel fei, des Anerkenntnisse ungeachtet, rechtlich wirkunges los geworden. (Entscheid, des Ob. Trib. Bd. 9. S. 376 — 380.)

(ber erfolgten Austhebung ber §§. 1. und 2. ber Dekl. v. 19. Febr. 1832) angeregt. 1) Auch der §. 100. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 könne auf Mühlensabgaben wohl analogisch, aber nicht direkt angewendet werden (vergl. §. 113. Alin. 2. ebendas.), da das Nühlen-Ablös. Ges. v. 11. März 1850 im §. 2. nur die auf Mühlengrundkücken haftenden Reallasten nach dem Ges. v. 2. März 1850 absgelöst wissen wolle, mithin voraussetze, daß die Natur der Lasten als Reallasten unbestritten sei. Daher könne die Frage nur nach den allgemein gesetzlichen Bestimmungen beurtheilt werden. Nach diesen duere aber die gewerbliche Natur einer Abgabe so lange fort, dis diese durch Bertrag ausdrücklich ausgehoben werde. Diesselbe werde daher durch einen Bertrag verändert, wenn sie streitig war und in Volge eines Bergleiche als eine Reallast anersannt ist, oder wenn sie ausgehoben und an Stelle berfelben eine Reallast konstituirt wird (Novation). Im ersterren Kalle trete die Borschrift des §. 418. A. L. R. I. 16. ein; im letzteren die Regel des §. 467. ebendas,, und eine rezessmäßige Umwandlung einer Mühlenpacht in einen neuen Domainens (Gels) Jins enthalte die charasteristischen Mersmale (§. 464. a. a. D.) der Novation. (Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bd. 3. S. 337 bis 342. u. Präj. Samml. S. 70. Nr. 5.)

CC. Bas insbefondere in diefer Beziehung die rechtliche Birkfamkeit beftatigter Auseinanderfegungs=Regeffe betrifft, fo bat:

1) das Revifione = Rollegium fur L. R. Sachen folgende Grund=

fate angenommen:

a) Ein von den Partheien vorschriftsmäßig, insbesondere mit Rücksicht auf die Borschrift des §. 170 der B. v. 20. Juni 1817 vollzogener, von der Auseinandersetzungs = Behörde bestätigter Rezeß, durch welchen die ursprüngliche Naturalabgabe oder Leistung in eine Geldrente verwandelt worden ist, hat in den Landestheilen, in welchen das Gewerbesteuer-Ed. v. 2. Nov. 1810 gilt, sofern der Rezeß nach dessen Publikation errichtet ist, stets die Wirkung eines gerichtlichen Vergleichs im Prozesse, resp. einer Novation, dergestalt, daß der Einwand der gewerblichen Natur der ursprüngslichen Abgabe oder Leistung nicht mehr geltend gemacht werden kann. (Erf. des Nevis. Kolleg. v. 15. Nov. 1850, in dessen Zeitschr. Bb. 3. S. 326—332 u. Praj. Samml. S. 69 Nr. 3.)

b) Ein, von der Auseinandersetzungs-Behörde bestätigter Rezeß ist jedes mal als eine Novation anzusehen. Er hat außerdem aber die Wirkung eines gerichtlichen Bergleiches im Prozesse oder eines rechtskrästigen Erkennt-nisse, und es ist der Cinwand des Irrthums wegen der demselben zum Grunde liegenden Rechtsverhältnisse dagegen nicht zulässig. (Erk. des Revis.

Rolleg. v. 15. Rov. 1850, in beffen Zeitschr. Bb. 3. @ 332-337.)

c) Die Umwandlung der ursprünglichen Naturalabgabe in Geldrente durch einen von der Auseinandersetzungs Behörde, selbst vor Aublikation der Gewerbe Drdn. v. 17. Jan. 1845, bestätigten Rezes ist auch in den jenigen Landestheilen, in welchen das Gewerbesteuer-Ed. v. 28. Oft. und 2. Nov. 1810 nicht gilt, als eine Novation zu betrachten und ist gegen eine solche Novation ein weiterer Einwand, und namentlich der, daß die Abgabe gewerblicher Natur sei, nicht mehr zulässig. (Erk. des Revis. Kollegiums v. 20. Dec. 1850, in dessen Zeitschr. Bb. 3. S. 393-399.)

Diese Entscheidungen stüßen sich darauf, daß ein Behufs des Abschlusses Buseinandersegungs-Versahrens errichteter Rezeß (§§. 158. ff. der B. v. 20. Juni 1817) stets als Vergleich (A. L. R. I. 16. §. 405) zu besurtheilen sei, da die Verhandlungen im Auseinandersegungs-Versahren zu den prozessualischen im weiteren Sinne gehörten, und daß die Umwandlung einer Naturalabgabe in einen Geldzins, wenn sie im Wege der Auseinandersegung ersolgt, unzweifelhaft als wirkliche Novation (A.

<sup>1)</sup> Bergl. ben betr. Inhalt bes Ber, ber Komm. ber I. R. oben sub AA. S. 791.

2. R. I. 16. S. 454.) anzusehen sei, ba ber 3weck jedes Auseinandersehungs-Berfahrens die Aufhebung bes bisher unter den Intereffenten bestandenen Rechtsverhaltniffes fei, und menn diefe nicht fofort ganglich geschehen konne, an die Stelle der bisherigen Berbindlichkeit vielmehr eine Rente gefest werde, die Berpflichtung gur Renten=Bahlung als eine neue Berbindlichkeit erscheine, die alte moge bestanden haben worin sie wolle. 1) - Uebrigens habe ein von der Auseinanderfetungs = Beborde beftätigter Regeg die Ratur eines rechtsfräftigen Erkenntniffes oder eines Bergleichs im Bro= geffe, gegen welchen jeder weitere Einwand unguläffta fei (SS. 169, 170 ber B. v. 20. Juni 1817), und es bedürfe deshalb feiner naberen Unterfuchung, ob das dem Rezeffe zum Grunde liegende Rechtsverhaltnig eriftent gewefen oder nicht. Die Bartheien hatten es fo angefeben und bies ge= nuge, um es in den Regeß aufzunehmen und zu beftätigen. Dagegen fei auch der Einwand des Grithums über die Beschaffenheit des Rechtes unftatthaft (A. L. R. I. 16 S. 418).

2) v. Ronne ift gleichfaus der Anficht, daß wenn bereits vor Bubli= kation des Gef. v. 11. Marg 1850 auf Grund der früheren Ablof. Gefete ein Rezeß über Mühlenabgaben errichtet und bestätigt, over die Abfindung rechtsverbindlich bereits festgestellt worden, mit Rücksteht auf §. 100 des Ablof. Gef. v. 2. Dtarg 1850, hiergegen fein weiterer Einwand geltend gemacht werden konne; indeg verftebe es fich von felbft, daß dies fich bei Mühlenabgaben nur auf deren rechtliche Ratur beziehe, wogegen bem Muhlenbesitzer auch dann, wenn die fruheren Muhlenabgaben durch eine bereits vor Bublifation des Mühlengefetes fattgefundene Reguli= rung in eine feste Geldrente umgewandelt find, die Befugniß zustehe, auf den Grund der Borfchrift des S. 6. des Muhlengefeges, die Berab = fegung feiner Laften in fo weit zu verlangen, daß ibm ein Drittel Des Reinertrages des Mühlengrundftuctes verbleibt; indem es, um diefe lettere Begunftigung des Gefetes in Anspruch zu nehmen, vollig gleich = gultig fei, ob die Abgaben noch ftreitig oder in irgend welcher Art be= reits festgestellt find. (Rommentar zum Mublen-Ablöf. Gef., S. 41.)

DD. Die Wirksamkeit rechtskräftiger Erkenntniffe über Mühlenabgaben betreff., fo hat das Revif. Rolleg. fur L. R. Sachen angenommen, daß der Einwand der Gewerblichkeit der Abgaben niemals mehr geltend gemacht werden fonne, wenn derfelbe fruher rechtsfraftig verworfen worden. (Erf. bee Revif. Rolleg. v. 15. Nov. 1850, in beffen Beitfchr. Bb. 3. S. 313-315 u. S. 365 ff. und Braj. Samml. S. 68. Nr. 1. u. S. 72

Rr. 8.)
K. Rechtliche Wirksamfeit des Anerkenntniffes einer Muh-

Ien=Abgabe.

1) Das Revif .= Rolleg. für L. R. Sachen hat (in bem Erf. v. 15. Nov. 1850) ausgeführt, daß, wenn in einem früheren Prozeffe von einem Besiter des Mublengrundftudes das Unerkenntnig abgegeben worden, dag von der Mühle ein Grundzins zu entrichten fei, und wenn hierauf die Algnitoria dabin abgefaßt worden, daß der Muhlenbesiger zur Entrichtung des Grundzinses verbunden, hierdurch die reale Ratur der Abgabe und die fortdauernde Berpflichtung zu deren Entrichtung dergeftalt fur feft= geftellt zu erachten fei, daß ber Ginwand ber mangelnden causa debendi

<sup>1)</sup> Die Ausführung in bem Ert. ad b. (Beitfchr. Bb. 3. G. 334) weift auch barauf hin, daß dies von der Rom. ber II. R. angenommen worben, indem biefelbe ein Amendement abgelehnt habe, welches die Bermandlung einer Ratural: abgabe in eine Belbrente als Novation nicht angesehen wiffen wollte. (Bergl. hierüber den Ber. ber Rom. ber II. R. gum S. 99. bes Ablof. Gef. v. 29 Mars 1850, f. oben G. 730 ff.)

der Rechtsgültigkeit des Anerkenntnisses nicht mehr entgegengestellt werden könne, weil es bei der Agnitoria, wie der §. 14. A. G. D. I. 8. voraus= setze und verlange, auf das Eingeständniß der Forderung, auf die eigene Erklärung über die streitigen Rechte und Borbindlichkeiten, abgesehen sei, da die eigene Agnition der Barthei an Stelle des richterlichen Erkenntnif= set treten und die Barthei zum Richter ihrer Sache machen solle. (Zeitschr. des Revis. Rolleg. Bd. 3. S. 319-326.)

2) Betreffs der Wirksamkeit eines bei Gelegenheit einer ander = weitigen Dienstablösung oder Auseinandersehung abgegebenen Anerkenntniffes hat das Ob. Trib. folgende Anstichten ausgesprochen:

a) In dem Erk. v. 30. Juni 1847 wird ausgeführt, daß, wenn auch

a) In dem Erk. v. 30. Juni 1847 wird ausgeführt, daß, wenn auch bei einer folchen Beranlaffung das Anerkenntniß des Zinses als Grundsschuldigkeit abgelegt worden, dies doch völlig unerheblich sei; denn es gelte ein folches Anerkenntniß nur als eine historische Angabe, liege der Dienstablöfung felbst fern und verbreite sich nicht über die Natur des Zinses. — Zugleich wird bemerkt, daß unter solchen Umständen auch der Bestätigung des Ablösungs-Rezesses nicht etwa nach §. 170. der B. v. 20. Juni 1817 die Wirkung beigelegt werden könne, das der Mühslenbesther mit seinen Einwendungen aus der gewerblichen Natur der Abgabe nicht weiter zu hören sei. (Rechtsfälle des Geh. Ob. Trib. Bd. 2. S. 30. Nr. 14.

b) Das Erf. desselben Gerichtshofes v. 1. Dec 1848 1) führt aus, daß ein im Auseinandersetzungs Werfahren abgegebenes Anerkenninß einer Mühlen-Abgabe Seitens des Berpstichteten diesem schon deshalb entzgegenstehe, weil das Auseinandersetzungs-Berfahren als ein prozessualisches anzusehen und hierbei die Gultigkeit des Zugeständnisses nicht das durch bedingt sei, daß aus der Erklärung des Zugestehenden der Entsteshungsgrund der Korderung hervorgehe, weshalb der §. 190. A. L. R. I. 5. hier keine Anwendung sinde. Auch könne sich der Berpstichtete in solchem Valle nicht mit dem Mangel der im §. 65. A. G. D. I. 25. vorzesstriebenen Belehrung schüßen. (Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bd. 3. S. 83 bis 86.

Robe, welcher diese Entscheidung gleichfalls mittheilt, macht darauf ausmerksam, daß daraus keinesweges gefolgert werden könne, daß das Ob. Trib. der Ansicht des Revis.-Kolleg. darin beigetreten sei, daß jedes Anerkenntniß der in Rede stehenden Art auch auf die Eigenschaft der Abgabe als Grundabgabe zu beziehen sei. Denn die Entscheidungsgründe ergäben, daß das Ob. Trib. nur die eingewandten Nichtigkeitsgründe zur Beurtheilung gezogen habe, nämlich die lediglich aus S. 190. A. L. R. I. 5. und S. 65. A. G. D. I. 25. entnommenen Angriffe. Das Erk. des Ob. Trib. spreche eben deshalb aus, daß der von dem Appellationsrichter ausgestellte Entscheidungsgrund nur insoweit in Erwägung gezogen werzen könne, als derselbe in der Nichtigkeitsbeschwerde angegriffen sei. (Robe's Lehrzeit. für Entlast. des bänerl. Grundbesiges, Jahrg. 1850. S. 152.)

Es ergiebt sich bieraus, daß das Db. Trib. in der neueren Entschei= dung v. 1. Dec. 1848 den in dem früheren Erf. v. 30. Juni 1847 aufs

gestellten Grundsatz noch keinesweges unbedingt verlaffen hat.

<sup>1)</sup> Dies Erk. ift auf die gegen eine Entscheidung des Revis. Kolleg. für L. K. S. eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde ergangen. Die angesochtene Entscheidung hatte angenommen, daß das Anerkenntniß des Nühlenbesitzers, daß er das gesorberte Wetgetreide liesern muse, auch das Anerkenntniß der grundzinslichen Natur dieser Abgabe einschließe, indem dasselbe in dem, einem Prozesse gleich zu fegenden, Auseinandersetzungs-Verfahren abgegeben worden und deshalb einer näheren Ermittelung oder Prüfung durch den Richter nicht bedürse.

L. Es ift kontrovers geworden:

ob der für ein eingeraumtes Mühlengwangerecht (Bannrecht) versprochene Bind 1) durch die erfolgte Aufhebung ber Bann= rechte ebenfalls aufgehoben fei?

Das Gef. v. 28. Oft. 1810 über die Aufhebung ber 3mange und

Bannrechte bestimmt im S. 2 .:

Es foll weber ber Berfäufer, noch ber Erbpächter, noch ber Zwangepflichtige verbunden fein, fur die Aufhebung (bes 3mangerechtes) Eviftion gu leiften, ober irgend eine Entschädigung zu übernehmen.

Diese Entschädigung hat (nach S. 3. a. a. D.) ber Staat selbst übernommen.

Siernach ift es zwar flar, daß der bisherige Bannberechtigte das für das Bannrecht bezahlte Rauf= oder Erbstandsgeld nicht zuruchfordern darf; was aber den zugleich oder ausschließlich verabredeten, etwa auch noch auf ein Grundftuck eingetragenen Bins fur bas Bannrecht betrifft, fo haben die Binspflichtigen die Unficht geltend zu machen gefucht, baß fle von deffen Entrichtung befreit fein mußten, weil der Zinsberechtigte seinerseits den zwischen ihnen bestehenden Vertrag nicht mehr erfüllen könne. Sie wollen alfo bas bestehende Rechtsverhaltniß für ein fortdauerndes obligatorisches Berhaltniß erachtet wiffen, welches zu jeder Beit wech = felseitig erfüllt werden muffe. — Dagegen machen die Zinsberechtig= ten die Natur der Bannrechte als abfolut binglicher Rechte geltend, bei deren Uebertragung nur eine einmalige Ginfepung bes Rachfolgers in den Quafi-Befit (Die Ausübung) bes Rechts erforderlich fei, um den der Uebertragung zum Grunde liegenden Bertrag von ihrer Seite vollständig zu erfullen, mogegen auf ber anderen Seite ber porbehaltene Bing tie Stelle des Kaufpreifes vertrete, welcher nicht bloß auf der Gerechtigkeit, fondern zugleich noch auf dem damit in Berbindung gestandenen Immobile verfichert fei, und nunmehr als eine Spothet von dem Besther diefes Grund= ftudes entrichtet werden muffe, nachdem die Gerechtigkeit untergegangen fei, ebenfo wie Kapital und Binfen wurden bezahlt werden muffen, wenn bas Raufgeld gestundet und durch Gintragung versichert worden ware.

1) Der II. Senat des D. L. G. zu Breslau hat über die Frage, welche ichon der I. Senat Diefes Berichtshofes verschieden entschieden hatte,

abweichend erfannt.

a) In einem Erf. v. 2. Oft. 1835 führte berfelbe aus, bag ber Bins

für ein Mahlzwangsrecht aufgehoben fei, intem er bemerkte: Wenngleich bas G. v. 28. Oft. 1810 bies unentschieben laffe, fo folge es boch aus ben allgemeinen Grundfagen bes A. E. R. Th. I. Tit. 5. §S. 360 .. 364., 365. über bie durch Zufall unmöglich gewordene Erfüllung von Berträgen, für beren Anwendbarfeit auch der §. 763. Tit. 18. Th. 1. des U. E. R. preche. Nicht minder folge aus der Natur der zweiseitigen Berträge, daß ber eine Rontrabent nur in fofern die Erfüllung von bem andern fordern konne, als er felbst erfüllt habe ober bagu bereit und im Stande fei. Der Ginwand, bag nach S. 2. des G. v. 28. Oft. 1810 der Beräußerer der Zwangsberechtigung nicht gur Entschädigung für Aufhebung bes Bannrechtes verpflichtet fein folle, bag es aber eine Entschädigung fein wurde, wenn mit ber Aufhebung bes Bannrechtes auch der dafür entrichtete Bins wegfiele, fei nicht gutreffend. Denn der Ginn Diefer Gefetstelle fei nur ber, daß Jeder seinerfeits benjenigen Berluft tragen muffe, ber ihn durch Aufhebung bes Bannrechts trifft, ohne von irgend Jemand Entschä-

<sup>1)</sup> Es ift barauf aufmertfam zu machen, bag Bannrechte von Gewerbes berechtigungen zu unterscheiden find. Der Gewerbeberechtigte hat als folder niemals ein Bannrecht. Abgaben von Gewerben und Bins für ein eingeräumtes Bannrecht find alfo gang verschiedene Dinge; ber S. 30. des Ge= werbesteuer: Ed. v. 2. Nov. 1810 aber hebt nur die Gewerbe: Abgaben auf.

bigung forbern zu können. Der Bannberechtigte verliere bas Zwangerecht, ohne von den ihm unterworfen gewesenen Bersonen Entschäbigung, ober von dem Bersleiher Gewähr fordern zu können; und der Berleiher verliere den dafür flipulirten Zins. (Koch's Schles. Archiv Bd. 1. S. 196—197.)

b) In einem Erf. v. 25. Mai 1837 führte indeß berfelbe Gerichte = bof bas Gegentheil aus.

Da, nach §. 3. bes G. v. 28. Oft. 1810, ber Staat die Entschäbigung übernommen habe, so sei es klar, daß der Mühlenbesitzer nur an diesen einen Ansspruch wegen Ausbedung des Mühlenzwanges habe. Der Beräußerer bes Mahlzwangsrechts habe sein erseit den Bertrag vollsändig ersüllt, indem er bei der Nebertragung den Mühlenbesitzer in den Besitz des ihm gegen einen Zins verkauseren Bannrechts gesetzt habe. Es konne also nur die Frage sein, ob der Verkauser bes Bannrechts dafür Gewähr zu leisten schuldig sei, daß dies Bannrecht dem Mühlenbesitzer entzogen worden. Diervon aber entbinde ihn nicht bloß das Spezialgesetz bes §. 2. a. a. D., sondern er sei davon auch nach den allgemeinen Regeln von der Gewährleistung befreit; denn zur Gewährleistung sei der Berkauser oder Austor nur dann, wenn dem Berkauser das Recht oder die Sache durch Urtel und Recht entzogen wird, niemals aber alsdann verbunden, wenn der Berlust durch höhere Macht herbeigeführt wird. (a. a. D. S. 211—212.)

2) Das Ob. Trib. hat sich bereits in dem Erk. v. 7. Oft. 1836 für die zulet von dem II. Sen. des O. L. G. zu Breslau angenommene Meinung entschieden und die Zinfen für aufgehobene Mahlzwangs-rechte für fortbestehend erklärt. In den Gründen der Entscheidung heißt es:

Die allgemeinen Gesetze über Erfüllung ober Aushebung ber Verträge wegen einer burch Zufall, unabwendbare Gewalt, oder Uebermacht eintretenden Unmöglichsfeit (§§. 364. ff. A. E. K. I. 5.) können hier gar nicht Platz greisen, weil das Ed. v. 28. Oft. 1810 als Specialgesetz entscheidet, welches in §§. 2. ff. genügende Festschungen für die aufgeworsene Frage enthält, und nach allgemeinsten Rechtssgrundsätzen (§§. 53., 59. Einl. zum A. E. R.) das jüngere Gesetz vor dem älter ren, das Spezialgesetz vor dem allgemeinen Gesetz den Vorzug hat. (a. a. D. S. 205.)

Diese Ansicht hat ber höchste Gerichtshof auch in späteren über die Frage ergangenen Judikaten (v. 29. Mai und 13. Nov. 1847) aufrecht erhalten. (Nechtsfälle bes Ob. Trib. Bb. 1. S. 157. Nr. 74. und Bb. 3. S. 123. Nr. 62.)

3) v. Rönne führt (in dem Kommentar zum Mühlen=Ablöf. Gef. S. 37-38) aus, daß der Ansicht des Db. Trib., wenngleich mit einer Einsfchrankung, beizutreten fei, indem er sich dahin ausspricht:

Es ist zwar von ben Zinspflichtigen auf die Borschrift bes A. L. R. Th. I.

Tit. 5. S. 364. Bezug genommen, welche bestimmt:

"Entsteht die Unmöglichfeit, ben gefchloffenen Bertrag zu erfullen, burch "einen Bufall ober burch unabwendbare Gewalt ober Uebermacht, fo wird

"ber Bertrag für aufgehoben angesehen;"

und fie haben behauptet, daß biefe Borfchrift hier zur Anwendung kommen muffe, weil ber Bertrag Seitens der Beraußerer des Zwangsrechtes zwar eine Reihe von Jahren hindurch erfullt fei, diefelben indeß jett hierzu nicht mehr im Stande feien; und es fei hier die Rede von einem Bertrage, der fortwährend in jedem

Jahre von jeder Seite erfüllt werden muffe.

Allein diese Lettere ift nicht zuzugeben. Die Verträge ber in Rebe stehenden Gattung sind nämlich feine Verträge über handlungen (facio ut des); es ist badurch ben Müllern nur das Mühlenzwangsrecht über einen Bezirk gegen einen Jins verliehen; das ber Verleiher jährlich dabei handlungen leiften wolle, ist nicht versprochen. Das Anhalten der Iwangspflichtigen zum Mahlen auf dieser Mühle wurde auch nicht Sache des Veräußerers des Bannrechtes, sondern der Juftig gewesen sein. Ein Iwangs Mühlenrecht ist ein Vannrecht, und Vanngerechtigkeiten sind selbstständige dingliche Rechte. Ein fortdauerndes oblisgatorisches Verhältniß zwischen dem Berechtigten und dem Veräußerer in der

Art, bag ber Bertrag jebes Jahr von Jebem von Neuem erfüllt würbe, welches eine erbliche Bermiethung ober Berpachtung sein würde, wobei ber Berpachter Eigenthumer bes Bannrechtes geblieben und ber Muller nur Bachter beffelben geworden wäre, ift babei niemals eingegangen worden. Der Beräuferer hat vielmehr ben Bertrag vollständig seinerseits erfüllt, wenn er ben Muller in bie Ausibung bes ihm koncedirten Rechtes versetzt, eben so wie der Bertaufer einer körperlichen Sache ben Bertrag erfüllt, wenn er ben Kaufer in beren Best fest.

Dagegen ift aber ber Verpflichtete allerdings in einem Falle von dem für bas aufgehobene Bannrecht versprochenen Zinse befreit, nämlich dann, wenn das Bannrecht nicht noch mit einer anderen fortdauernden Sache verbunden und der gegenwärtige Zinsschuldner nicht persönlicher Schuldner ift. Der Zinsberechtigte darf sich nämlich wegen des vorbehaltenen Zinses nur an das Objett, für welches der Zins vorbehalten worden ift, halten; ift dieses ganz untergegangen, so fällt auch der darauf gehaftete Zins fort. Es kommt also darauf an, ob das Mühslen zwangsrecht in Berbindung mit anderen Gegenständen verkiehen ift, und also auf diesen der Zins mit haftet, oder auch ob zur Sicherheit des Zinses eine andere noch sortbestehende Sache mit verschrieben ist. Nur in diesem Falle kann der Zins noch von dieser Sache gefordert werden.

4) Das Revis.=Rolleg. für L. R. Sachen hat über die Frage fol=

gende Grundfage aufgestellt:

a) Mühlenabgaben für eine eingeräumte Mahlzwangsberechtigung sind gesetzlich nicht aufgehoben; der Abgabenberechtigte darf dafür dem Mühlenbester nicht auffommen, ohne Rücksicht darauf, ob er für den Berlust des Mahlzwanges vom Staate entschädigt worden ist oder nicht. (Erk. des Revis. Kolleg. v. 15. Nov. 1850, in dessen Zeitschr. Bd. 3. S. 243 — 346. und Braj. Samml. S. 71. Nr. 6.)

b) Mühlenabgaben für ein eingeräumtes Mühlenzwangsrecht, sowie für die Erweiterung desselben oder dessen vollständigere Ausnutzung sind nicht als gewerbliche, gesetzlich aufgehobene zu erachten. (Erk. bes Revis. Kolleg. v. 20. Mai 1851, in bessen Zeitschr. Bb. 4. S. 243 — 246. und Praj. Samml.

S. 75. Mr. 17.).

- c) Ein Mühlenzwangsrecht ift auch dann für ein wirkliches zu halten, wenn es mehreren Mühlenbestgern über die Eingesessenne eines bestimmten Ortes oder Bezirks, und den Zwangspflichtigen die Wahl unter den zwangsberechtigten Mühlen zusteht. Auch in diesem Valle sind daher die für dessen Uebertragung stipulirten Abgaben für fortbestehend zu erachsten. (Erk. des Revis. Kolleg. v. 3. Juni 1851, in dessen Zeitschr. Bb. 4. S. 261 bis 264. u. Praj. Samml. S. 76. Nr. 19.)
- M. Bergl. die ju SS. 10 bis 12 des Ed. v. 9. Dft. 1807 gegebenen, inobef. auch auf Muhlenabgaben Unwendung findenden Erlauterungen:
- a) in Betreff des Beweises durch Kauf= und Annahmebriese, Urbarien und rechtsgultige Berträge, oben S. 62-63;
- b) in Betreff des Beweifes durch die fogen. Praftations- Tabellen, ebendaf. C. 64;
- c) desgl. durch die fogen. Faffione= Labellen und die Grund= fteuer= Ratafter, ebend. S. 72-73 (sub e e);

d) in Betreff des Ginfluffes der erfolgten Gintragung in bas Sppo-

thekenbuch, ebendaf. G. 72 (sub dd).

In letterer Beziehung ift noch zu bemerken, daß das Revifions= Rollegium für L. K. Sachen auch in spezieller Beziehung auf Mühlen= abgaben angenommen hat, daß die Eintragung der Abgabe in das Hypo=thetenbuch ihr keine reale Natur verleihe. (Erk. des Nevif. Kolleg. v. 15. Nov. 1850, in bessen Zeilschr. Bb. 3. S. 359.

VI. Obgleich alle diejenigen Mühlenabgaben für aufgehoben erflärt worden, welche gewerblicher Natur sind, so findet dennoch eine Rücksforderung einmal gezahlter Abgaben dieser Gattung in der Regel nicht statt und es soll auf den Ersatz derselben auch alsdann nicht ers

fannt werden, wenn in dem über die Natur der Abgabe entstehenden Brozeffe auf Entbindung von der ferneren Leiftung erkannt wird. Ausnahms= weise foll indeß eine folche Rückforderung zuläffig fein:

a) wenn tie Bahlung mit Borbehalt geleiftet worden, und

b) wenn die Zahlung in Folge einer durch Widerspruch gegen die Berpflichtung veranlaften Exekution geleistet worden.

Dies verordnet der S. 4. der Defl. v. 19. Febr. 1832. (f. Bb. I. G. 84.)

Bu ermähnen ist indeß hierbei, daß das Ob. Trib. unterm 4. Aug. und 3. Nov. 1847 entschieden hat, daß der §. 4. a. a. D. nur auf solche Abgaben anwendbar sei, die schon vor Publikation des G. v. 2. Nov. 1810 bestanden. (Entsch. des Ob. Trib., Bb. 15 S. 496 Praj. Nr. 1933.)

Nebrigens unterliegen, wie die Gen. Kom. zu Breslau (in ber Inftr. v. 29. Oft. 1850) bemerkt, die Ansprüche, welche auf Rückzahlung von bereits berichtigten Mühlenabgaben gemacht werden, indem die Behauptung aufgestellt wird, daß es Gewerbeabgaben sind, nicht der Kompetenz ber Auseinandersetzungs=Behörden, fondern der ordentlichen Gerichte. (Robe's Lehrzeit. 1850 S. 128).

## 3um §. 2.

I. Der §. 2. ist von beiben Kammern unverändert nach bem Borschlage bes Regier. Entw. v. 12. Nov. 1849, lediglich mit der Fassungs-Modifikation angenommen worden, daß im Alin. 1. statt der Worte: "nach ben Grundsätzen der Ablös. Ordn." gesetzt worden ist: "nach den Grundsätzen des Gesetzes über die Ablösung der Real-lasten 2c. v. 2. d. M." (Stenogr. Ber. der II. K. 1848. S. 1968 u. der I. K. 2774.)

A. Die Motive des Regier. Entw. bemerken bagu:

Der S. 2. legt ben Streitigkeiten wegen Aufhebung ber auf Muhlengrundsftuden haftenden Abgaben und Leiftungen bie Birkung bei, daß die nach dem Ersgebniß ber vorzunehmenden Erörterungen fortbestehenden Lasten nach Maaßgabe ber bereits ber Kammer im Entwurfe vorgelegten Ablösungs: Drbnung abgelöst wers ben muffen, weil es als ein bringendes Bedurfniß anzusehen ift, daß bas Berhaltsniß zwischen bem Berpflichteten und Berechtigten vollständig gelöst werbe.

Den Auseinandersetzungs : Behörden, welche bie Ablöf. Orbn. auszuführen has ben, benen auch die geeigneten Organe zu Gebote stehen, um die Regulirung nach bem gegenwärtigen Gesetze befriedigend durchzuführen, mußten baher auch die Streis

tigfeiten in Betreff ber Muhlenabgaben und Leiftungen überwiesen werben.

B. Die Kommiffion der II. Kammer fand gegen den S. nichts zu erinnern.

C. Die Kommiffion ber I. Kammer hat fich in ihrem Berichte babin ausgesprochen:

Der §. 2. wurde mit Rucksicht auf die Erklärung der Reg. Kommissarien, daß die Staats-Regierung die Nothwendigkeit erkenne, auch bei den Auseinandersetzungs-Behörden das öffentliche und mundliche Prozesversahren einzusühren, und ein desfallsiges Gesetz vorzulegen, angenommen. Man erwog-dabei besonders, daß mit Aushebung der Dekl. v. 19. Febr. 1832 in die thatsächlichen Umstände des einzelnen Falles näher werde eingegangen werden mussen, als dieher, daß bazu besonders die technischen Behörden geeignet seien, und daß, wenn die Brozesse über die Natur der Abgaben in der Hand besselben Kommissarius seien, welcher die Ablössung bearbeitete, zwecknäßigere Gelegenheit zu Bergleichen geboten werde, als wenn jene Streitigkeiten in den Handen der Gerichte bleiben. Auch die Erhöhung der Kosten im letzteren Falle doppelten Bersahrens sei zu erwägen.

Bur Bermeibung von Migverständniffen muß indeg im Alin. 1. statt: "Ab= löfungs=Ordnung" gefest werben: "Gefes über die Ablofung ber Reallaften

2c. pom 2c."

. II. Bur Erlauterung bes S. 2.

1) Schon die Ablöf. Ordn. v. 7. Juni 1821 enthielt im §. 26. die Bestimmung, daß jährliche Naturalabgaben, ohne Rücksicht darauf, ob der Berpslichtete zur Klasse der bäuerlichen Wirthe gehöre, oder nicht, in Mente verwandelt werden konnten, und der §. 26. a. a. D. gestattete allegemein die Ablösung jährlicher Geldzinsen durch Kapitals=3ah=1ung, wie denn auch nach §. 16. a. a. D. die statt der Naturalleistungen sestgestellte Rente durch Kapital abgelöst werden durste. Es war aneerkannt, daß diese Vorschriften auch auf Mühlenabgaben volle Answendung fänden. 2)

Das neue Geset v. 2. März 1850, betr. die Ablösung ber Reallasten 2c., geht von gleichem Grundsate aus und erklärt im §. 6. ausdrücklich, daß alle beständigen Abgaben und Leistungen, welche auf eigenthümlichen oder bisher erbrachts = oder erbzinsweise besessen Grundstücken oder Gerrechtigkeiten haften (Reallasten), nach den Borschriften dieses Gesetzes ab = lösbar sein sollen. Die Brovokation auf Ablösung steht sowohl dem Berechtigten, als auch dem Berpflichteten zu (§. 94. a. a. D.); die Zurücknahme einer einmal angebrachten Provokation ist unstatthaft

(§. 95. a. a. D.).

Hiernach steht alfo sowohl dem verpflichteten Muhlenbefiger, als auch dem ihm gegenüberstehenden Berechtigten die unbedingte Bestugniß zu, auf Ablösung aller auf einem Muhlengrundstücke haftenden abslösbaren Reallaften anzutragen. Gin solcher Antrag hat alsdann die Wirkung, daß tas Ablösungs-Versahren sich auf fämmtliche Reallasten

des betr. Grundftudes erftreden muß (f. 95. a. a. D.)

Die Befugniß zur Provokation auf Ablösung sindet hiernach ganz allgemein, mithin sowohl in dem Valle statt, wenn beide Theile über die zur Ablösung geeigneten Lasten und beren Qualität einig sind, als auch in dem Valle, wenn barüber Streitigkeiten unter ihnen obwalten. Der S. 2. des Mühlen=Ablös. Ges. aber spricht ben Grundsatz aus, daß jeder Prozeß, in welchem die Natur von Mühlenabgaben streitig ist ober wird, die Wirkung haben soll, daß die Ablösung aller auf bem Mühlengrundstücke ruhenden, nicht als ausgeboben zu betrachtenden ablösbaren Reallasten eintreten muß. Sobald also ein Prozeß über dergleischen Abgaben entsteht, in welchem die Eigenschaft berselben streitig ist, oder im Lause des Prozesses streitig wird, hat dies die rechtliche Volge, daß das Gericht, bei welchem der Prozeß schwebt, sich der weiteren Vershandlungen und der Entscheinung enthalten und die Sache, nach Borschrift des zweiten Sazes des S. 2., an die Auseinandersetzungs Beschörte abgegeben werden muß. Die letztere hat sich alsdann der weites ren Regulirung nach den Borschriften des Mühlen=Ablös. Ges, und des Ges. v. 2. März 1850 über die Ablös, ber Reallasten zu. zu unterziehen. 2)

2) Das C. R. bes Justizmin. v. 13. Juni 1850 (3. Min. V. 1850, S. 196. Mr. 70., f. in Bb. I. S. 241 ff.) hat die Gerichtsbehörden angewiesen, die bestreff. Alten nicht an das Revis. Kollegium für L. K. Sachen, sondern an die kompetente Auseinandersehungs-Behörde abzugeben. — Das Revis. Kolleg. hatte nämlich in einem an das Min. für landwirthschaftl. Ang. erstatzteten Berichte v. 26. April 1850 Folgendes ausgeführt:

"Selbst bann, wenn bergt. Aften völlig spruchreif maren, muß, bevor "in ber Sache von bem Revis.-Rolleg. enbgultig entschieden werben kann, "mit ben Partheien vor ber Andeinandersetzungsbehörde, namentlich bem "S. 2. bes Ges. entsprechend, über die Eriftenz und Ablösbarkeit fonstiger

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber bie bies aussprechenden Reffripte bes Min. bes 3. v. 12. Oft. 1822 und 28. Dec. 1827 (Erg. und Erlaut, ber Preuß. Rechtsb. von Graff 2c., 2. Ausg., Bb. 4., S. 147).

Diese Regulirung muß von Amtswegen, ohne daß es eines weiteren Antrages der Interessenten bedarf, bewirft werden; tenn schon der Umsstand allein, daß die Bartheien über die Dualität der Abgaben unseinig sind oder werden, soll die selbe Wirkung haben, als wenn von einer derselben eine Brovofation auf Ablösung angebracht worden wäre.

Es ergiebt fich hieraus, daß die ordentlichen Gerichtsbehörden für Streitigkeiten über Mühlenabgaben nur noch in dem Falle kompetent find, wenn es sich um die bloße Einziehung folcher Abgaben handelt, deren Natur unter den Partheien nicht streitig ift. Sobald aber in einem folchen Brozesse ein Streit über die Qualität der Abgabe eintritt, hort die weitere Kompetenz der Gerichte auf 1) und es geht die Sache

"auf bem Grundftucke rubender Reallaften, fowie etwaniger gur Ablöfung "gelangender Gegenleiftungen verhandelt werden. Rur burch ein folches "vorangegangenes Regulirungeverfahren, bei welchem bie gutliche Befeiti-"gung ber verschiedenen Streitigfeiten über alle, bas Mühlengrundftud be-"laftende Leiftungen versucht ift, und burch bas Gutachten ber Auseinander= "fegungebehorbe, mit welchem tie fpruchreifen Aften über bie Frage megen "ber realen ober gewerblichen Ratur ber Abgaben in jedem einzelnen Falle "bem Revif.-Rolleg. zur Entscheidung überreicht werden, wie die ausgedehnte "Rompeteng biefes letteren als erfennenbe Behorbe letter Inftang bebingt "und begrundet. Bon biefer allgemeinen Bestimmung des § 2. und bes "Min. 1. bes §. 3. uber ben Nechtsgang und bas Geschäftsverfahren ent "halten bie Mlin. 2. u. 3. bes S. 3. feine Abweichung und Ausnahme, "fondern nur eine nabere Borfdrift wegen ber Rompeteng bes Revif. "Rolleg. über die Frage ber im S. 3. gebachten Art ale lette und nach "Befinden erfte Inftang im Berhaltnif und Gegenfage gu ben Gerichten. — "Die Anwendung bes S. 6. fommt zwar allerdings erft bei ber Berechnung "und Auslegung bes Auseinandersetzungsplanes in Betracht. Doch fteht "es, wie bei Auseinandersetzungsgeschaften anderer Art, so auch bei biefen "Ablösungen ber auf Dublengrundftucken haftenben Reallaften, junachft "bem Ermeffen ber leitenben Auseinandersegungsbehörbe gu, darüber gu "bestimmen: ob für ben Fall, daß bei Eröffnung des Regulirungeverfahrens "noch andere ablösbare Reallasten ober Gegenleiftungen, bei benen bie "Frage des S. 3. nicht obwaltet, ihrer Erifteng, ihrer Urt und ihrem Um= "fange nach ftreitig geworben find, über bergleichen ftreitige Berhaltniffe "zuvor etwa in erster Inftang zu erkennen fei und fodann erft mit ber "zweiten darüber auch gleichzeitig bie Entscheidung bes Revis. Rolleg. "über die gewerbliche Natur von Abgaben ber im S. 3. gedachten Art ein= "geholt werden folle, ober ob biefe lettere zwedmäßiger vorweg zu erfolgen "habe, fowie ferner, ob zuvor allenfalls ber Plan auf die verschiedenen Falle "tes Austrages angulegen und bemnachft bie Entscheibung fofort auf ben "Auseinanderfetungsplan felbft zu richten fei." (Beitfchr. des Revif. Rolleg. 9b. 3. S. 177—178.)

Dieser Bericht gab bem Min. für landwirthschaftl. Ang. die Beranlaffung, bei bem Justigmin. ben Erlaß bes oben erwähnten C. R. v. 13. Juni 1850 qu beantragen, wovon das Revis. Kolleg. mittelft R. v. 17. Mai 1850 (a. a. O.,

G. 176) in Renntniß gefest murbe.

1) a) Auch die bereits anhängig gemachten Prozesse über Mühlenabsgaben gehen, wie das Gesetz ausbrücklich bestimmt, an die Auseinandersetzungss

Behörde über, sobald die Natur der Abgabe streitig wird.

Bergl. hierüber auch ben Auffat in Robe's Lehrzeit. für Entlastung bes bäuerl. Grundbesites, Jahrg. 1850, & 53-56, worin ebenfalls gezeigt wird, daß sobald in einem Brozesse die im S. 1. des Mühlen Ablös. Ges. bezeichnete Frage streitig wird, die Sache von der betr. Gerichtsbehörde an die sompetente Ause einandersetzungs Behörde, und zwar auch in den jenigen Fällen abzugeben seinandersetzungs Behörde, und zwar auch in den jenigen Fällen abzugeben seinandersetzungs ber Gewerblichkeit der Abzabe gegen bereits rezes mäßig sestgestellte Renten gerichtet wird, sowie wo bereits in früher rechtsträstig entschehenen Prozessen über die Frage verhandelt und der Einwand der unentgeltlichen Ausschlag der Abgabe verworfen worden ist.

in ein von der Auseinanderfehungs = Behorde von Amtewegen gu regulirendes Ablöfungeverfahren über, für welches bann, neben bem porliegenden Gefete, Die betr. Borfchriften bes Ablöfunge. Gef. v. 2. Marg 1850 und der agrarifchen Prozedur-Gefete maafgebend find.

2) Das Ablöfungs = Verfahren muß fich auf alle Diejenigen Reallasten (Abgaben und Leiftungen) beziehen, welche zu ben ablos=

b) Auch Streitigfeiten über bie Berpflichtung gur Entrichtung rudftanbig gebliebener Muhlenabgaben gehören zur Kompetenz ber Auseinandersetzungs: Behörben, beziehungeweise bes Revisione . Rollegiume fur L. R. Sachen, fobald das Ablösungs : Berfahren felbst eingeleitet worden ift. Dies hat ber Gerichtshof zur Entscheidung ber Kompetenge Konflifte per sent. v. 22. Nov. 1851 angenommen, indem er in den Entscheidungsgrunden bemerkt:

"Der Kompeteng : Konflift wird von der Ben. Komm. theils auf die all: "gemeine Borichrift, daß die Auseinanderfetjunge Behörde außer bem "Saupt = Gegenstande ber Regulirung auch alle damit zusammenhangenben "ftreitigen Rechtsverhaltniffe zu reguliren habe, theils auf eine fpezielle "Bestimmung im §. 2. bes Gef. v. 11. Marg 1850, betr. bie auf Muhlen-"grundftuden haftenben Real-Laften, geftust. In beiben Beziehungen ift "die Ausführung der Ben. Romm. richtig. Die B. v. 30. Juni 1834 ent=

"halt im S. 7. folgende Bestimmung:

"In ben Angelegenheiten, welche bei ben General-Rommiffionen anhan-"gig find, haben biefelben nicht blog ben Sauptgegenstand ber Ausein= anderfetung, fondern auch alle anderweitigen Rechtsverhaltniffe, welche "bei vorschriftsmäßiger Ausführung ber Auseinandersetzung in ihrer bis-"berigen Lage nicht verbleiben fonnen, zu reguliren, die hierbei vorkom= "menben Streitigkeiten gu enticheiben und überhaupt alle obrigkeitlichen "Festfetungen gu erlaffen, beren es bebarf, um bie Auseinanberfetung "zur Ausführung zu bringen und bie Intereffenten gu einem vollig

"geordneten Buftande gurudguführen. Aus biefer Borichrift, insbesondere aus ben Schlufworten berfelben, ergiebt fich, baf auch ftreitige Rudftande folder Real-Abgaben, welche ben Gegens ftand eines bei einer Gen. Rommiffion anhangigen Ablofunge : Berfahrens bilben, gu benjenigen, mit bem Sauptverfahren tonnexen Gegenständen gehören, über welche bie Gen. Romm. mit zu entscheiden hat. Denn vor der Entscheidung der Streis tigkeiten über bergleichen Abgaben-Rückstände fann man nicht fagen, baß fich bie Intereffenten in einem völlig geordneten Buftande befinden. Es tommt bagu, bag nach S. 99. bes Gef. v. 2. Marg 1850 Abgaben Ruckstande unter gewiffen Bedingungen ber Rentenbant überwiesen werden konnen, eine Borfdrift, welche unzweideutig auf der Boraussetzung beruht, daß die Rudftande mit zu ben, bon ben Auseinandersetzungs-Behörden zu regulirenden Gegenständen gehören. Da nun der Mublenbesitzer seine Berbindlichfeit zur Bezahlung der eingeklagten Ruckftande, gleichviel aus welchen Grunden bestreitet, so kann der Gen. Komm. die Befugnif nicht versagt werden, über diesen Streit in dem Ablösungsversahren mit zu ents Daffelbe folgt aus ber Borfdrift bes S. 2. bes Gef. v. 11. Marg 1850, wonach jeder Prozeß, in welchem die Frage streitig ift:

ob bie auf einem Muhlengrundflucke haftenben Abgaben burch bie Bestimmungen bes §. 30. bes Eb. v. 2. Nov. 1810 ober bes §. 3. ber allgem. Gewerbe-Orbn. v. 17. Jan. 1845 aufgehoben worden feien?

gur Kompeteng ber Auseinandersetzungs : Behörde gehört. Diefer Fall liegt hier vor, indem der Verklagte in feiner vorläufigen Rlagebeantwortungs-Schrift behauptet hat, daß die eingeklagten Abgaben burch die allegirten gefeglichen Bestimmungen aufgehoben feien. Das Kreisgericht will dies zwar nicht gelten laffen, weil über jene Frage ichon in bem Borprozeffe rechtsträftig entschieden fei. Das Borhanden= fein eines folden Jubitate macht inbeffen einen neuen Streit über bie gebachte Prage noch nicht unmöglich. Die der Streit eine auch nur scheinbare rechtliche Basis hat ober nicht, ist gleichgültig. Es kommt vielmehr lediglich auf die That-fache an, daß jene Frage streitig ist, und über diese Thatsache kann hier kein Zweisel obwalten. (Min. Bl. d. i. B. 1851, S. 301, Nr. 324., I. M. Bl. 1852, S. 5, Mr. 4., u. Beitschr. bes Revis. Rolleg. Bb. 5. S. 6.)

baren gehören (S. 95. des Ablof. Bef.); es ift mithin unftatthaft, daf-

felbe nur auf einzelne Urten Diefer Laften gu befchranten.

Ausgeschloffen von der Ablosbarfeit find aber nur die öffent= lichen Laften mit Ginfchluß ber Gemeindelaften, Gemeindeabgaben und Bemeindedienfte, sowie der auf eine Deich = oder abnliche Sozietat fich bezie= benden Laften, ferner Abgaben und Leiftungen gur Erbauung ober Unter= haltung der Kirchen, Pfarr= und Schulgebaude, wenn lettere nicht die Begenleiftung einer ablösbaren Reallast find, in welchem Falle folche zugleich mit diefer abgelöft werden (S. 6. a. a. D.). 1)

Dagegen tritt Die Nothwendigfeit der Ablösung nicht ein in Bezug auf Grundgerechtigfeiten (Gervituten) und andere nach den Grundfagen ber Gemeinheite=Theilunge=Ordnung abzulofende Berhaltniffe (f. 7. a. a. D.).

Dergleichen Berhältniffe fonnen alfo, ungeachtet der Regulirung ber Reallaften, fortbefteben bleiben, fo lange nicht auf deren 216=

lösung ausdrücklich angetragen wird.

3) Wenn entweder von dem Berechtigten ober von dem Berpflichteten auf Regulirung der Mühlenabgaben bei Der Aluseinanderfegungs = Beboide angetragen, ober die Berpflichtung ber letteren zu diefer Regulirung, auch ohne Brovofation, dadurch bewirft wird, daß in einem Prozeffe Die Frage ber Qualitat der Muhlenabgaben zur Kontestation gelangt, muß gunachft die Feststellung ber gur Ablofung geeigneten Reallasten entweder im Wege gutlicher Ginigung, ober gerichtlicher Entscheidung (§. 3. bes Gef.) erfolgen. 2)

Eben so hat das Revis. Rolleg. (in dem Erk. v. 26. Nov. 1852) angenommen, daß die Benutung einer Bafferleitung (eines Muhlgrabens) burch Mehrere der Ablofung der einem Dritten obliegenden Berpflichtung, Die bagu erforderlichen Anlagen und Anstalten zu bauen und zu unterhalten, nicht entgegen=

stehe. (Zeitschr. desselb. Bd. 6. S. 178 ff., s. oben S. 329—330.)

Bergl. die zum Theil abweichenden Ansichten Frey's oben S. 330—331.

2) Das Erf. des Gerichtshofes zur Entscheidung der Kompetenz Ronflifte v. 13. Juli 1848 (Min. Bl. b. i. B. 1848, S. 275 Mr. 318. und 3. M. Bl. 1848, S. 294) hat angenommen, daß, wenn der Domainen-Fiskus Die von dem Mühlenbefiger behauptete Bewerblichkeit der an die Domainen= Raffe bisher entrichteten Mühlenzinsen und Mühlen: Kontribution bestreis tet, hieruber ber Rechtsmeg nicht zuläffig fei, sobald die ben Fissus vertretende Regierung bezeugt, daß die Abgabe weder eine grundherrliche, noch eine gewerbliche, vielmehr eine landesherrliche (nämlich eine unveränderliche Rontribution und als folche in der Braftations : Tabelle des Rentamtes vermerft) fei. Denn über die Berbindlichkeit zur Entrichtung allgemeiner Abgaben folcher Art finde nach S. 78. A. E. R. II. 14., in Ermangelung ber im S. 79. bezeichneten Aus-nahmefalle, ber Rechtsweg überhaupt nicht, insbes. aber auch beshalb nicht ftatt, weil der S. 9. Litt. D. des Abgaben : Gef. v. 30. Mai 1820 die Entscheidung ber Frage, welche ber bis bahin unter ben bireften Steuern in ben Etats aufgeführten Abgaben ihrer Natur nach zu ben bamals und fruher aufgehobenen perfonlichen u. gewerblichen Steuern, und welche dagegen nach §. 3. a. a. D. zu ben beibehaltenen Grundsteuern gehören, ausschließlich ber Entscheidung bes Fin .- Din. überlaffen, hierdurch aber jede richterliche Erörterung über die Fortdauer ber jest in

bem Etat aufgeführten Steuern abgeschnitten habe. — Diese Entscheidung durfte indeß jett mit Rucficht auf §. 2. des Muhlen-Ablof. Gef. erheblichen Bebenken unterliegen.

<sup>1)</sup> Die Frage: ob die Berpflichtung ber Gutsherrschaft, dem ihr abgaben= bflichtigen Muller bas Behr in baulichem Stande zu erhalten, fur eine ablosbare Reallast zu erachten? ift von dem Revif. = Rolleg. für L. R. Sachen per sent. v. 4. u. 11. Juni 1852 (Braj, Samml. S. 47. Rr. 22.) be= jahet, und in bem in beffen Zeitichr. Bb. 5. S. 300-304 mitgetheilten Erf. auch ausgeführt worden, dag die Nothwendigfeit bes Wafferwehrs für mehrere Duh= Ien, welches der Butsherr ber einen ober ben mehreren Mühlen gegenüber gu bauen und zu unterhalten verpflichtet ift, ber Ablösung biefer Berpflichtung nicht entgegenstehe.

Sobald die Ratur der Abgaben und Leiftungen feftgeftellt worden, gelangen demnächst die für fortbeftebend zu erachtenden Mühlenlasten, wie die übrigen ablosbaren Reallaften, nach ben Grundfagen bes Gef. v. 2. Mark 1850 zur Ablöfung, wobei wiederum, fobald der Berpflichtete darauf an= trägt, der Grundfat der Ermittelung der Praftationefahigkeit nach Borfchrift bes S. 6. des Mühlen = Ablof. Gef. gur Anwendung zu brin= gen ift. 1)

Es durfen indeg bei Ablöfung der Mühlen = Abgaben bie beiden erften Gage bes S. 65. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 niemale, und felbst bann nicht zur Unwendung gebracht werden, wenn die Muble nicht in einem gutsherrlich=bauerliche Berbande fteht, fondern es find dabei alle=

mal die Grundfage bes S. 64. maafgebend.

Vergl. das Rabere bieruber in ben Erlaut. zum §. 65. des Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850. (Buf. II. Rr. 3. Litt. f., f. oben S. 553.)

4) Anweisungen über das Berfahren der Rommiffionen in Muh = Ien=Ablof. Sachen haben unter Andern ertheilt die Gen. Rom. ju Stendal in der Inftr. v. 12. Marg 1851 (Th. II. ad E.) (f. in Spren= gel's Ablof. Gef. G. 58-59.) und die Ben. Rom. gu Breslau in ber fpeziellen Inftr. v. 29. Oft. 1850. (f. in Robe's Lehrzeit, fur Entlaftung bes bäuerl. Grundbefiges S. 127-130.)

## 3um §. 3.

I. Der S. 3. des Gesetes war in dem Regier. Entw. gar nicht ent= halten, fondern es wurde berfelbe (ohne fpezielle Motivirung) von der Rommiffion der II. Rammer (Drudf. Dr. 433. ad 1.) in Borfcblag gebracht, jedoch mit ber Abweichung von feiner jetigen Faffung, bag bas Allin. 3. dahin lauten follte:

Mur bie bei Bublikation bieses Gefetes in ber Revisions = ober Nichtigkeits= Inftang ichwebenben Prozeffe werden nach ben bisherigen Gefeten gum Aus: trage gebracht.

A. Die II. Kammer nahm ben S. nach bem Borfchlag- ber Rommiffton, jedoch mit der Modifikation an, daß dem Min. 3. feine gegen = wartige Faffung gegeben murbe. 2) (Stenogr. Ber. ber II. R. 1858, Bb. 4. S. 1968.)

1) Ueber bie Berudfichtigung früherer Bertrage, Regeffe ober rechte: fraftiger Ertenntniffe vergl. Die Erlaut. gum S. 1. (Buf. V. Litt. J., oben

S. 790 ff.)

Der Abgeordn. Walter hatte bagegen vorgeschlagen (Drudf. ber II. R. Nr. 436, ad b.), fatt ber legten Borte: "gum Austrage gebracht" gu fegen:

<sup>2)</sup> a) Diese Aenderung bes Romm. Borfchlages wurde von ber H. R. auf ben Antrag bes Abgeordn. Ambronn und Gen. (Druckf. der H. R. Rr. 441. ad V.) beschloffen, weil die Borte des Rommiff. Borfchlages: "nach ben bis= herigen Gefeten" dahin aufgefagt werben tonnten, daß bas Db. Erib. verpflichtet fein folle, in den bereits bei ihm fchwebenden Brogeffen über Dublenabgaben noch die Bestimmungen ber burch ben S. 1. bes gegenwärtigen Gefetes aufgehobenen SS. 1. und 2. ber Deft. v. 19. Febr. 1832 gur Anwendung gu bringen, weshalb jene Worte zu ftreichen und an beren Stelle bie Worte: "burch Entscheidung bes Dber Tribunals" zu fegen. — Der Abgeordn. Ambronn führte zur Begrundung feines Antrages ausdructlich aus, daß berfelbe beabfichtige, die Auslegung auszuschließen, als muffe bas Db. Erib. in ber Revisions Infrang in ben betreff. Fällen auch jest noch die Dekl. v. 1832 gur Anwendung bringen; es fei vielmehr angemeffen, nur auszusprechen, daß bas Db. Trib. in ben bei ihm bereits schwebenden Prozessen die Entscheidung behalten folle. (Stenogr. Ber. der II. K. 1848 Bb. 4. S. 1965.)

B. Die Rommiffion ber I. Rammer beantragte Die Unnahme bes

"ohne baf jeboch bie Defl. v. 19. Febr. 1832 gur Anwendung "gebracht werben barf, entschieden."

Dies Amendement murbe jedoch verworfen. (Stenogr. Ber. ber II. R.

a. a. D., S. 1965 u. 1968.)

In Bezug auf bies Amendement bemerkte ber Abgeordn. Ambronn, bag baffelbe für bie Falle, wo es fich um Entscheidung von Revisionsbeschwerben handle, unbedenflich fei, feinesweges aber fur bie Entscheidung über Dichtigfeits= beschwerben, weil möglicherweise eine Nichtigkeitsbeschwerbe auf Die Detl. v. 1832 gegrundet fein tonne. (Stenogr. Ber. a. a. D. S. 1965.)

Beral, barüber auch ben Bericht ber Rom, ber I. R. gum S. 3.

b) Bei ber Berathung im Plenum ber II. K. waren auch mehrere Bers beff. Antrage gestellt worden, welche bie Ginfchrankung ber Zuständigkeit ber Auseinanderfegungs Behörden in Bezug auf Streitigfeiten über Duhlenabgaben bezwectten. Diefe Antrage maren folgende:

aa) Der Antrag bes Abgeordneten Treplin (Drudf. ber II. R. Mr. 441.

ad IV.), einen Bufat (zu ben §§. 1. u. 2.) hingugufugen \*):

"Es wird in ber Art, wie die Rreisvermittelungs Behörden, in jedem "Rreife eine ahnliche Behörde fur die Regulirung der Muhlenabgaben be-"ftellt, an welche fich die Betheiligten zu wenden haben, ehe fie ben im "Gefete vorgefchriebenen Rechtsweg betreten."

bb) Die Antrage auf ichiederichterliche Entscheidung über bie Qualität

ber Abgaben, namlich:
a) bas Amendement bes Abgeordn. Balter (Drudf, ber II. R. Nr. 441. ad III.):

im S. 1. am Schluffe bes zweiten Mlin. ftatt ber Borte: "und bewen=

bet es lediglich" zu fegen:

"und wird die Ermittelung, in wie weit die Abgabe eine gewerbliche "ober eine Grundabgabe fei, burch Schiederichter festgestellt." \*\*)

8) Das Amendement ber Abgeordn. Durre und Treplin (nicht gebruckt),

ftatt ber Alin. 1. u. 2. bes jetigen S. 3. Folgendes zu fubstituiren:

"Sind bie barüber entstehenden Streitigfeiten, ob und inwieweit eine auf "einem Mühlen-Grundftucke haftende Abgabe eine Gewerbeabgabe fei, ober "für ben Betrieb bes Dublengewerbes entrichtet werden muffe, bei ber Re-"gulirung nicht gutlich zu befeitigen, fo erfolgt bie Entscheidung gunachft "durch Schiederichter.

"Diefe werben bergeftalt zusammengesett, bag jeber von beiben Theilen "einen Schiederichter mahlt, und die Auseinandersetzungs-Behörde ben Db-

"mann ernennt.

"Wollen fich die Partheien bei biesem Schiederichterlichen Ausspruch nicht "beruhigen, fo fieht jedem von ihnen ber Refurs an bas Revisions : Rolle-"gium für Landesfulturfachen gu.

"Das Berfahren, welches die Schiederichter zu beobachten haben, wird "burch eine besondere Instruktion bes Revisions-Kollegiums geregelt.

"Alle ichon anhängige, noch nicht rechtsträftig entschiedene Brogeffe ge: "ben, wenn gegen bas bereits ergangene Erfenntnig ein Rechtsmittel einge= "legt wird, ebenfalls an das Revisions-Rollegium zur endgültigen Entschei-"bung auf Grund bes gegenwärtigen Befetes."

Bahrend ber zu aa. erwähnte Borfchlag nur bezweckte, vor ber Bulaffung bes Rechtsweges eine angemeffene Bergleiche-Instang einzuführen, beabsichtigten

<sup>\*)</sup> Dbwohl bieser Antrag zu ben §§. 1. u. 2. bes Gef. gestellt worden, fo gehört berfelbe boch feinem Befen nach ju ber hier in Rede ftehenden Rathe: gorie.

<sup>\*\*)</sup> Diefes Amendement ift zwar zum S. 1. bes Gef. gestellt, gehört aber eigent= lich zu ben §S. 2. u. 3. bes je tigen Gefetes und verfolgt benfelben 3weck, wie bas Amendement der Abgeordn. Durre und Treplin, welches jum jegigen S. 3. gestellt worden war (f. oben ad bb. sub B.).

§. 3. in ber von ber II. Kammer beschloffenen Vaffung, indem fle fich in ihrem Berichte folgendermaagen außerte:

Bu S. 3. erhoben fich Bebenken gegen bie 3wedmäßigkeit und Bulaffigkeit bie:

fer von ber II. R. erft in ben Gesethentwurf hineingetragene Bestimmung.

Dagegen murbe angeführt, daß die Abschneibung bes Inftanzenzuges und Ginsehung eines einzigen Gerichtshoses zur Entscheidung in erster und letter Inftanz, somit die Bildung eines neuen Ausnahme-Gerichtshoses nicht zu rechtsertigen sei. — So wünschenswerth auch die durch gleichförmige Richtersprüche höchster Inftanz zu gewinnende Nechtseinheit sei, so muffe doch auch hier gerade in der Vielfältigkeit der in den unteren Instanzen entscheidennden Behörden ein Schutz gegen die Erstarrung des Rechts gesucht und gefunden werden, die eintreten wurde, wenn sich in einem und demselben Gerichtshose ausschließlich die Entscheidung der Streitigskeiten konzentrire. Die Nechtserkenntnis werde gerade dadurch in lebendiger Fortbildung erhalten, wenn die verschiedensten Aussprüche verschiedener Gerichte jederzeit im Stande wären, auf die Entscheidung des höchsten Gerichtshoses auch ihrerseits Einsuß zu üben. Materielle und sormelle Fründe gegen diese Bestimmung überwiegen daher den Bortheil, der durch sie gesucht werde.

Für diefelbe wurde aber angeführt:

Die nothwendige Beschleunigung bes Berfahrens und beffen Abturzung burch bas hier gebotene Mittel, welches an fich fein versaffungswidriges fei, ba die Bersfaffung über ben Inftanzenzug nichts bestimme. — Der Einseitigkeit ber Entscheis bungen und einer nicht fortichreitenden Braxis werbe, abgefeben von anderen Grun: ben, zweckmäßig durch bas abzugebende Gutachten ber Auseinandersegungs-Behörde porgebeugt. Wahrend ber Ginflug ber Entscheidungen hochfter Inftang in fofern feine Einwirfung auf die entscheidenden unteren Instanzen nicht verfehle, ale die Gleichförmigkeit der erfteren, nach und nach die legteren veranlaffe, im Intereffe ber Bartheien felbst ihre entgegengesette Unficht aufzugeben, ftanden fie bei ber Er: theilung bloger Gutachten viel freier und unabhängiger ba. Gerade biefe wurden bie Entscheidungen bes Revisions-Rollegii einer freien Rritit unterwerfen und baburch, fo wie burch die Bielheit ber Anseinandersetzungs Behörden felbft, welche die in ben einzelnen Provingen hervortretenden individuellen Berichiedenheiten zur Sprache bringen wurden, auf Die Entscheibungen bes Berichtshofes ihren Ginfluß üben. Auch fei gerade in diesen Angelegenheiten es nicht zu wünschen, burch die verschiebenften Entscheibungen, welche bei bem nicht in allen Fallen gleichen Inftangenguge fonft nicht ausbleiben murben, Die bestehenden Diffverhaltniffe, Die in fo ungleichen Refultaten ber Prozeffe fich vorzüglich grunden, noch zu verlangern. Ein Antrag ging bahin, ben S. 3. fo zu faffen :

"Darüber, ob und in wie weit eine auf einem Mühlengrundstücke haftenbe Abgabe eine Grundabgabe fei, ober für den Betrieb des Muhlengewerbes entrichtet werden muffe, foll zuvor das Gutachten einer von Sachverständisgen und brei Mitgliedern bestehenden Kommission, wovon der Kommissarius ein und jede der Partheien ein Mitglied ernennen, gehört werden, welche

bie zu bb. erwähnten Antrage eine schiedrichterliche Feststellung eintreten zu lassen, gegen welche indeß wiederum das Amendement Dürre : Treplin den Rekurs an das Revisions Kollegium gestatten wollte.

Ginen ahnlichen 3wed hatte ferner ein von dem Abgeordn. Balter und Gen. (zum S. 3. des jetigen Gesetes) gestellter Antrag (Druckf. ber II. K. Nr. 436. ad a.), welcher dahin gerichtet war, hinter ben Borten: "Die fpruchreif inftruirten Aften" einzuschalten:

"einer sachtundigen Kommission, welche durch brei Mitglieder, von benen "jede Parthei ein Mitglied, der Kommissarius aber das dritte ernennt, ges "bildet wird, zur Ermittetung und Feststellung des Abgabenverhältnisses und bemnächst 2c."\*)

Alle biefe Antrage wurden inbeg von ber II. R. abgelebnt. (Stenogr. Ber. a. a. D.)

<sup>\*)</sup> In ber I. R. erneuerte fpater ber Abgeordn. Matthie biefen Antrag in etwas veranberter Fassung. Derfelbe wurde indeß auch hier abgelehnt.

ben Thatbestand an Ort und Stelle zu ermitteln haben. Sind die entstes henden Streitigkeiten nicht gutlich zu befeitigen, so überreicht u. f. w."

Dem Amendement wurde aber entgegengefest, daß es nicht zwedmäßig fei, Enticheibungen über Fragen rechtlicher Natur, Schieberichtern zu übertragen, und bag bas beantragte Berfahren, welches nur eine neue instruirende Zwischen-Inftang hineinschiebe, Beit und Roftenaufwand ohne allen praktischen Erfolg vermehren mürbe.

Das Amendement ift abgelehnt worben. Sierauf wurden bie beiben erften Mlin. bes S. angenommen.

Gin Antrag:

"bie Enticheibung in erfter und letter Inftang bem Db. Trib. ju überweisen"

wurde vornehmlich aus bem Grunde verworfen, weil, wenn man fich einmal für nur eine Inftang enticheibe, bas aus technischen und juribifchen Mitgliebern gufammengefette Revifions: Rollegium eine weit angemeffenere Behorde fei.

Bu Alin. 3. wurde die Frage: "ob eine Bestimmung aufgenommen werben folle, bag auch in ber Nichtigs feite-Inftang fur die in berfelben bei Berfundung biefes Gefetes ichwebenben Prozeffe Die Defl. v. 1832 nicht mehr maafgebend fei",

barum verneint, weil bei ber eigenthumlichen Ratur ber Richtigfeitebefchwerbe burch eine folche Bestimmung bem Gefete ruchwirfende Rraft gegeben werben wurde, in-bem es fich bei biefem Rechtsmittel nur um die Prufung handle, ob in ben fruberen Instangen, ber gur Beit ber in ihnen gefällten Entscheidungen geltenben Gefetgebung gemäß erfannt fei.

Das Alin. 3. und mit ihm ber gange S. 3. wurden angenommen.

Das Plenum ber I. Rammer lehnte indeg ben S. 3. in ber von ber II. Rammer beschloffenen Faffung ab und nahm ftatt beffen folgende Bestimmung an:

Sind bie barüber, ob und in wie weit eine auf einem Mühlengrundstucke haftende Abgabe eine Grundabgabe fei ober fur ben Betrieb des Mühlengewerbes ents richtet werben muffe, entstehenden Streitigfeiten bei ber Regulirung nicht gutlich gu befeitigen, fo ift bie Entscheibung barüber ben gewöhnlichen Berichten im orbents lichen Wege Rechtens zu überlaffen, welchen der Die Regulirung leitende Rommiffarius die Aften alsbann mit feinem Gutachten überreicht. 1) (Stenogr. Ber. ber I. R., S. 2775, 2777—2778.)

1) a) Diefe Faffung wurde auf ben Berbeff. Antrag bes Abgeorbn. Ris: fer (Druckf. ber I. R. Nr. 589.) angenommen, beffen Motive dahin lauten: "Die Unzulässigeit eines Ausnahme- Gerichtes, die Ueberlastung ber Aus-

b) Der Abgeordn. v. Bander hatte in ber I. R. folgendes Amendement (Drudf. Dr. 613.) gestellt:

"ben Schluffat bes Alin. 1. bes S. 3. bahin zu faffen:

"Gegen ben Ausspruch beffelben findet nur bie Richtigkeite : Befchwerde "ftatt."

Gründe.

"Nichtigkeites und Rullitates Grunde find 3. B .:

"1) wenn nicht die erforderliche Bahl ber Richter an ber Entscheidung Theil "genommen hat;

"2) wenn bie erfennenden Richter ben Parteien Rath ertheilt hatten - vers "wandt mit benfelben ober fonft gur Sache intereffirt find;

"3) wenn gegen ben flaren Inhalt der Aften ic. erfannt ift u. f. w.

"Solche Richtigfeits: und Rullitats : Grunde konnen aber nicht gerügt "und durch das Ober-Tribunal geheilt werden, wenn es bei §. 3. lediglich "verbleiben follte.

"Bu einer folden beispiellofen Ausnahme ift aber um fo weniger

"Beranlaffung vorhanden,

<sup>&</sup>quot;einanderfetungs-Behörden und bes Revifiond-Rollegiums mit anderen Be-"ichaften, und die Nothwendigkeit, wirkliche Prozeffe in dem vorgefdriebe= "nen mundlichen und öffentlichen Berfahren gur Enticheibung gu bringen."

C. Die Kommiffion der II. Kammer beantragte jedoch (in ihrem anderweitigen Berichte v. 18. Febr. 1850 [Druckf. Rr. 576.]) die Ableh nung des Befchluffes der I. Kammer, indem fie bemerkte:

Derselbe sieht mit dem zweiten Absage des auch von der I. K. angenommenen S. 2. in direktem und unzweifelhaftem Widerspruch. — Er verstößt ferner gegen den gesehlich seitlichenden allgemeinen Grundsat, daß die Auseinandersetungs Beshörden die Entscheidung über alle bei den Auseinandersetungen vorkommenden Streistigkeiten namentlich auch über solche, die sonst zur Kompetenz der ordentlichen Gestichte gehören, haben. — Gerade dieser Grundsat hat sich in seinen praktischen Folgen seit einer Neihe von Jahren als außerordentlich heilsam bewährt. Indem die Instruktion der Streitigkeiten mit der Regulirung Hand in Hand geht, ist die Beseitigung der ersteren im Wege des Vergleichs ungemein erleichtert. Nur dadurch ist es möglich geworden, zahlreiche und sehr umfassende Auseinandersetungen im gutlichen Bege zu Stande zu bringen. — Durch die Annahme des Beschlusses der I. K. würde die endliche und vollständige Lösung des Verhältnisses zwischen den zinspflichtigen Müllern und den Berechtigten in eine unabsehdare Ferne gerückt.

Die II. Rammer trat dem bei. (Sten. Ber. ber II. R. 1848, S. 2963.)

D. Bei anderweitiger Berathung in ber I. Kammer befchloß die letze tere nunmehr fchließlich, bem §. 3. in ber von der II. Kammer angenom= menen Faffung beizutreten. (Stenogr. Ber. ber I. R. 18 & . 2902.)

II. Bur Erläuterung des S. 3.

1) Durch die Bestimmung des §. 3. sind alle Brozesse, in welchen die Ratur der Mühlenabgaben streitig ist oder wird, der Kompetenz der or = dentlichen Gerichte entzogen, und auch die Außeinandersetzungs = Behörden haben nicht darin zu entscheiden, sondern nur die Instrußtion zu bewirken und demnächst, bei Einreichung der spruchreisen Alten, ihre Ansicht über die Entscheidung gutachtlich zu äußern.

Das Revis.=Kolleg. für Landes=Kultur=Sachen ift allein und für alle Landestheile der Monarchie, wo das Mühlenablös.=Gesetz zur Anwendung kommt, diejenige Behörde, welche in erster und einziger Instanz das Erkenntniß in dergleichen Brozessen abzusaffen hat.

Das Revif.=Kolleg. hat in Bezug hierauf folgende Grundfate an=

genommen:

a) Das Revis.-Kolleg. hat auch da allein über die Frage, ob die für den Betrieb des Mühlengewerbes übernommenen Abgaben für Gewerbes oder Grund-Abgaben zu erachten sind, zu entscheiden, wo die behauptete Gewerblichkeit der Abgaben auf §. 58. resp. §§. 39. u. 37. der Gesetze v. 21. April 1825 gegründet wird, und kommen hierbei die Bestimmungen der Dekl. v. 19. Febr. 1832 zur Anwendung, insoweit sie nicht durch den §. 1. des Mühlen=Ablös. Ges. außer Krast gesetzt sind. (Ert. des Revis. Kolleg. v. 27. Mai 1851 u. v. 27. Mai 1853., in dessen Praj. Samml. S. 80. Nr. 31. u. Zeitschr. Bb. 6. S. 341. ff.)

b) Auch für Pulver-Mühlen ist die alleinige Kompetenz des Resvisions-Kollegiums nach der Vorschrift des S. 3. des Ges. v. 11. März 1850 begründet. (Ert. des Revis. Kolleg., in dessen Praj. Samml. S. 81. Nr. 33.)

"als auch gegen alle anberen Entscheibungen bes Revisions : Kollegiums "bie Nichtigkeits Beschwerde zulässig ift.

Dies Amendement gelangte indeß, nachdem ber Kistersche Berbeff. Antrag angenommen worden, nicht zur Abstimmung (Stenogr. Ber. ber I. K. S. 2275—2278). — Bei der zweiten Berathung in der I. K. erneuerte der Abgeordn. v. 3 and er zwar diesen Antrag, zog denselben indeß selbst wieder zuruck (a. a. D. S. 2901).

Auch bei ber zweiten Berathung in ber H. R. hatte ber Abgeordn. Reuter (Tilfit) benfelben Antrag gestellt, welcher indeß abgelehnt wurde (Stenogr.

Ber. der II. R. [115. Sig.] S. 2963).

c) lieber die Gewerblichkeit einer Mühlen Mbgabe, die nicht mehr auf dem Mühlen Grundstücke haftet, sondern auf ein Trennstück desselben geslegt oder auf ein Rittergut übernommen ist, hat nicht das Revis. Rolleg. allein zu entscheiden; vielmehr gehört die Entscheidung zunächst vor die Gen. Kommissionen resp. Spruch-Kollegien, und, so lange nicht auf Ablössung angetragen ist, überhaupt vor die ordentlichen Gerichte, auch in zweister Instanz. (Erk. des Revis. Kolleg. v. 14. Oft. 1851 u. v. 13. Jan. 1852, in bessen Praj. Samml. S. 80. Nr. 29.)

2) Es fragt sich: ob auch a) das Rechtsmittel der Restitution ges

2) Es fragt sich: ob auch a) das Rechtsmittel der Restitution ge= gen Kontumazial=Erkenntniffe, serner b) die Nullitäts=Klage aus §. 2. Nr. 1., 3., 4. u. 5. der A. G. D. I. 16., und c) die Resti=tutions=Klagen ex capite minorennitatis (A. G. D. I. 16. §§. 13 bis 16.) und wegen neu ausgefundener Urkunden und Zeugen (§§. 17 bis

25. ebendaf.) durch den S. 3. für ausgeschloffen zu erachten find?

a) v. Ronne verneint, indem er bemerft:

Wenngleich die Restitution gegen Kontumazial: Erkenntnisse (restitutio in integrum) auch zu den außerordentlichen Nechtsmitteln gehört, so läßt sich doch nicht wohl annehmen, daß auch dies Rechtsmittel hat aussgeschlossen werden sollen; vielmehr wird es der in contumaciam verurtheilten Barthei freistehen, nach Vorschrift des S. 31. der B. v. 21. Juli 1846 über das Berfahren in Civissahen, ein Restitutionsgesuch zu begründen, worauf alsbann das Revissons-Kolleg, anderweitig definitiv zu erkennen haben wird.

bann das Revisions-Kolleg. anderweitig definiti zu erkennen haben wird.
Eben so wenig kann angenomnen werden, daß es beabsichtigt worden, die Rechtsmittel zur Anfechtung rechtskräftiger Entscheidungen, nämlich die Nullitätsklage aus §. 2. Nr. 1., 3., 4. u. 5. der A. G. D. I. 16. und die Restitutionsklage ex capite minorennitatis (§§. 13—16. a. a. D.) und wegen neu aufgesundener Urkunden oder Zeugen (§§. 17—25. a. a. D.) auszuschließen, da diese Rechtsmittel nicht zu den während des Prozesses stattsindenden ordentlichen und außerordentlichen gehören. (Kommentar zum Mühlen-Ablös. Ges., E. 48 Note 2.)

b) Bulften tritt diefen Unfichten bei. (Die Ablof. Gefete G. 342.)

3) Es find der Entscheidung des Revis.=Kolleg. nicht allein diese nigen Brozesse der in Rede stehenden Gattung überwiesen worden, welche erst nach Aublikation dieses Gesetzes anhängig gemacht worden, sont dern auch die zur Zeit der Aublikation des Gesetzes bereits schwebent den, noch nicht rechtskräftig entschiedenen, und zwar ohne Rückssicht darauf, ob dieselben bei einem Gerichte oder bei einer Auseinant dersetzungs-Behörde obschweben; dergestalt, daß ohne Rücksicht auf die Lage der Sache das Revis.=Kolleg. auf das etwa eingelegte Rechtsmittel endaültig zu entscheiden hat. 1)

Nur für diejenigen Sachen, welche bereits in der Revisions = oder Richtigkeits = Instanz schweben, mithin für diejenigen, wo gegen ein Erkenntniß zweiter Instanz das Rechtsmittel der Revision oder der Nich tigkeitsbeschwerde zur Zeit der Bublikation des Gesetzes bereits angemel = det worden, ift eine Ausnahme gemacht, indem diese Sachen in let =

<sup>1)</sup> Das Gefet bestimmt nicht ausbrücklich, wie es mit benjenigen Sachen gehalten werden soll, in welchen zwar bereits ein Appellations: Urtel ergangen, die gesetzliche Frist zur Einlegung des bisher dagegen zulässigen weiteren Rechtsmittels der Nevision oder der Nichtigkeits: Beschwerde aber zur Zeit der Aublisation des Gesetzes noch nicht abgelausen und das erwähnte Rechtsmittel bisher noch nicht angemelbet war. Es sann indeß nicht bedenklich sein, anzunehmen, daß in solchen Fällen das Rechtsmittel noch zuslässig ist und daß, wenn dafelbe rechtzeitig eingelegt wird, nach der Bestimmung des zweiten Sabes des S. 3., das Revisions-Kolleg. alsdann in letzter Instanz zu erkennen hat. (v. Könne's Romment. zum Mühlen-Ablös. Ges., S. 48—49.)

ter Instanz durch das Ob. Trib. zum Austrage gebracht werden follen. 1)

4) Ift das Revisions=Kollegium berechtiget, auf Grund des §. 4. bes Koften = Regulativs v. 25. April 1836 für die von ihm nach §. 3. des Mühlen=Ablös. Ges. abzufaffenden Erkenntniffe Urtels=Gebühren zum Anfat zu bringen?

Der Befet = Entwurf, welchen die Staate = Regierung der Rational = Berfammlung vorgelegt hatte, enthielt im §. 17. folgende Beftimmung:

Die bem vorstehenben Berfahren zugewiesenen Sachen werben koften und ftempelfrei bearbeitet. Der Kommissarius erhält nur Fuhrkoften und Diaten an Reisetagen. Die Beisiger können Ersat ber Reise, Zehrungs und Berfaumnißskoften forbern. Den bei ben Werhandlungen zugezogenen Sachverständigen und ben vernommenen Zeugen werben bie in ber Berordnung v. 29. März 1844 (G.S., S. 73) bestimmten Gebühren ober bie an deren Stelle tretenben Reises und Berfaumnissossen wom Kommissarius festgesetzt und gezahlt.

Bur Deckung ber obigen Roften hat ber Rommiffarius einen angemeffenen

Roftenvorschuß vom Provokanten einzuziehen.

Die Motive dazu bemerken:

Bei bem möglichst vereinfachten Berfahren foll jebe zulässige Erleichterung in Bezug auf bie Kosten eintreten. (Stenogr. Berhandl. ber National = Berf., Bb. 3. S. 1950 u. 1956.)

Der Entwurf des jetigen Mublen = Ablof. Gef. enthalt hieruber gar keine Bestimmung. Dies veranlaßte den Abgeordn. Rohden und Gen., in der II. Kammer folgendes Amendement (zum §. 2. des Ges.) zu stellen:

Das ganze Verfahren über bie Frage, ob die Abgabe gewerblich ift und einer Gegenleistung bes Berechtigten ber gewerblichen Abgabe forrespondirt, ift fostens und stempelfrei. Nur Diaten und Fuhre Kosten ber Kommissarien ber Behörden, ber sachkundigen Beisiger und die Auslagen an Zeugen und Sachverständige kommen gegen die Partheien zum Ansahe. (Drucks. ber II. K., Nr. 441. ad VII. n. stenogr. Berh. ber II. K., S. 1942.)

Dies Amendement wurde in seinen zwei Saten getheilt zur Abstimmung gebracht, und hierbei der erste Sat abgelehnt, worauf der Antragsteller den zweiten Theil desselben zuruckzog. (Stenogr. Berhandl. a. a. D. S. 1967—1968.)

Auf diese Weise ift in das gegenwärtige Gefet eine Bestimmung über

ben Koftenpunkt gar nicht aufgenommen worden.

Der Abgeordn. Rohden hatte bei der Diskussion seines Antrages hervorgehoben, daß die Rechtöstreitigkeiten über Mühlenabgaben zu den verwickeltsten und zweiselhaftesten in faktischer, wie in rechtlicher Beziehung,
gehören, und daß es in der Billigkeit beruhe, daß der Staat dabei zu Jülse komme, um so viel als möglich das Verfahren zu erleichtern (a. a.
D. S. 1964). — Bon Seiten des Ministeriums wurde indeß bemerkt,
daß der Entwurf eine Bestimmung über die Kostenfreiheit nicht aufgenommen habe, weil die Behandlung der Mühlen-Angelegenheiten den Auseinandersehungs-Behörden zugewiesen sei und bei diesen bereits die Stempelsreiheit stattsinde, die Kosten aber sich auf die Erstattung der Auslagen

<sup>1)</sup> Ueber die Frage: ob das Ob. Trib. in den noch von demfelben zu ers ledigenden Prozessen über Mühlenabgaben die Dekl. v. 19. Febr. 1832, §§. 1. u. 2. noch zu berücksichtigen habe (welche Frage von rein transitorischer Bedeutung ift), vergl. v. Könne's Kommentar zum Mühlen-Ablös. Ges., S. 46—47 Note 1. Den daselbst entwickelten Ansichten ist das Ob. Trib. in dem Erk. v. 16. Mai 1850 (Entsch. Bd. 20. S. 208 ff.) beigetreten.

befchränkten, weshalb kein Grund zu dem beantragten Busate vorliege (a.

a. D.).

Der Abgeordn. Ambronn machte zwar noch darauf aufmerksam, daß nach den bisherigen Gesetzen das Revis.-Kolleg. verpslichtet sei, für die Aussertigung seiner Entscheidungen besondere Gebühren in Ansatz zu bringen, und daß daher, wenn nicht eine anderweite Bestimmung getroffen werde, dies auch künstig geschehen musse; wogegen, wenn die General-Kom-missionen in erster Instanz zu entscheiden hätten, keine Stempel, Taren u. f. w. in Ansatz komnen wurden (f. a. a. D. S. 1965—1966); allein bessenungeachtet wurde das Rohdensche Amendement verworfen.

a) v. Ronne bemerft mit Bezug hierauf:

Die (erwähnte) Bemerfung bes Abgeordn. Ambronn ist insosern vollsommen richtig, als ber §. 4. des Kosten-Negul. v. 25. April 1836 allerdings bestimmt, daß in Auseinandersetzungs und Regulirungs-Angelegenheiten von den Partheien, außer den Diäten und Reisesosen der Kommissarien, Schiedsrichter, Kreisverords neten und anderen Sachverständigen, Urtelsgebühren für die Entscheidungen ber Revisions-Kollegium zu Berstin getreten ist) eingezogen werden sollen. — Wenn indes das Revisions-Kollegium zu Berstin getreten ist) eingezogen werden sollen. — Wenn indes das Revisions-Kollegium der Kolleg. für L. K. Sachen nach der Bestimmung des zegenwärtigen Gesetz lediglich an Stelle der Auseinandersetzungs-Behörden in erster und letzter Instanz zu erkennen hat, so kann nicht angenommen werden, daß beadsschießt worden, durch diese Bestimmung eine Erschwerung sür die Partheien hinschilich des Kostenpunstes herbeizussühren; vielmehr wird sür die Entscheidungen bes Revisions-Kollegiums in Mühlenabgaben-Prozessen die kosten und Stempelfreiheit, wie solche zeither für die Entscheidungen erster Instanz bei den Auseinandersetzungs-Behörden bestand, in Anspruch genommen werden müssen. Sosern aber hierüber ein Bweisel entstehen sollte, würde es sedenfalls einer entsprechenden Deslaration bedürsen, da es sich in keiner Artrechtsertigen seine, die Regulirung der Mühlenabgaben bezüglich des Kostenzpunstes noch mehr zu erschweren, als dies nach den bis herigen gesessichen Bestimmungen der Kall war. (Kommentar zum Nühlen-Ablös. Ges. 110—111.)

b) Bulften tritt dieser Ansicht bei. (Die neuen Agrar-Gefete S. 342

bis 343.)

c) Das Revis.-Kolleg, selbst ist anderer Ansicht und bringt für seine Urtel in Mühlen-Ablösungssachen Urtelsgebühren aus Grund des S. 4. des Regul. v. 25. April 1836 zum Ansațe, indem es annimmt, daß es nach S. 3. des Mühlen-Ablös. Ges. nicht an Stelle der Auseinandersetungs-Behörden, sondern als ein Kompromiß-Gericht, in erster und letzter Instanz zu entscheiden habe. Auch spreche hiersur, daß das alleg. Gesetz keine Kostenbesreiung für die demselben unterliegenden Entscheidungen ausspreche, und ein auf Kostenfreiheit des ganzen Versahzens gerichteter Verbess. Vorschlag von der II. K. verworfen sei, obgleich dabei die Vorschrift des S. 4. des Kosten-Regul. zur Sprache gebracht worden. (Ers. des Revis-Kolleg. v. 15. Nov. 1850, in dessen Entsch. Bd. 3. S. 336. n. 360.)

5) Daß in den nach §. 3. des Gesetzes von dem Revis.=Kolleg. zu entsicheidenden Mühlen=Brozeß=Sachen eine Berpflichtung des unterliegenden Theiles zur Erstattung der Mandatarien=Gebühren nicht obwalte, ist von dem Min. für landwirhschaftl. Ang. in dem R. v. 21. Oft. 1852 1) (Min. Bl. d. i. B. 1852. S. 297. Nr. 289.) angenommen

worden.

## Bum §. 4.

I. Der S. 4., welcher in bem Regier. Entw. den S. 3. bilbete, ift

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 241-242.

unverändert nach dem Borschlage des Entw., nur mit der Modification angenommen, daß der in dem Entw. vorgeschlagene Präklusiv-Termin vom 1. Jan. 1851 bis zum 1. Jan. 1855 verlängert wurde.

A. Die Motive des Entw. bemerken dazu:

Die vorgeschriebene Praklusivfrist für ben Antrag auf Regulirung in Betreff ber noch nicht zum Prozeß gelangten, wie ber darin befangenen Abgaben, ift nothwendig, damit durch eine baldige Regulirung ber streitigen Abgaben bieser Quelle ununterbrochener Beschwerden ber betreff. Gewerbetreibenden endlich ein Ziel gesetzt werde.

B. Die Kommiffion der II. Kammer beantragte die Berlängerung bes Bräflustv-Termins bis zum 1. Jan. 1855, um diesen Baragraphen mit dem §. 95. des neuen Ablöf. Gef. in Einklang zu bringen. 1)

Die II. Kammer trat diesem Antrage bei. 2) (Stenogr. Ber. ber II. R.

1858 Bb. 4. S. 1969.)

C. Die Kommiffion ber I. Kammer bemerkte:

Bu S. 4. wurde erwogen, daß es fich hier nicht um den Verlust eines Rechts, fondern nur um den eines Einwandes handle, und daß die Einführung eines Präkusiv=Termins durch die Bestimmung des S. 6. des Gesehes nothwendig ges boten sei. Denn ein längeres hinausschieden der Ausseinandersehung würde den gegenwärtigen Justand der Mühlengrundstüde, namentlich der Gebände, in vieler Beziehung verdunkeln und immer zu neuen Zweiseln Anlaß geben, auch viele Müller von neuen Verbefferungen abhalten, weil sie besorgen müßten, später dies selben zu ihrem Nachtheil in Anrechnung gebracht zu sehen.

Das Plenum ber I. Kammer trat in diefem Falle bem &. gleichfalls in ber von ber II. Kammer beschloffenen Fassung bei. (Stenogr. Ber. ber I. K.

1849, Bb. 5. S. 2778).

II. Der §. 4. verpflichtet jeden Mühlenbestiger, welcher von einer auf dem Mühlengrundstücke haftenden Abgabe ganz oder theilweise aus dem Grunde befreit sein will, weil solche die Ratur einer durch den §. 30. des Ed. v. 2. Nov. 1810 oder durch den §. 3. der Gewerbe-Ordn. v. 17. Jan. 1845 aufgehobenen Gewerbe=Abgabe habe, diese Behauptung spätestens bis zum 1. Januar 1855 der zuständigen Auseinandersegungs=Behörde anzuzeigen.

b. Ronne bemerft biergu:

Es ist also nicht bloß nothwendig, daß die vorgeschriebene Anzeige, welche übrigens zu jeder Zeit gemacht werden kann, spätestens bis zu dem vorgeschriebenen Präklusv-Termin, sondern auch, daß sie der zuständigen Auseeinandersehungs-Behörde, mithin der betrest. General-Kommission oder Regierungs-Abtheilung, erstattet werde. Uedrigens aber bedarf es nur einer einfachen Anzeige darüber, für welche Abgaben, nach der Ansicht des Verpsichteten, die Befreiung gesordert, wird, ohne daß vorläusig eine nähere Begründung

baß jebe Brovokation auf Ablösung ber Reallasten bis zum 1. Jan. 1855 angebracht werden muffe, und zwar bei Berlust ber Berechtigung

auf die Reallaft.

2) Der Berbeff. Borfchlag bes Abgeordn. Ebert (Drudf. ber II. R.

Mr. 419. ad II.):

<sup>1)</sup> In ben S. 95. bes Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850 follte nämlich nach bem Beschlusse ber II. R. die Bestimmung aufgenommen werden,

Diefer Bestimmung versagte indeß die I. R. ihre Zustimmung und in Folge beffen ist dieselbe in das Ablös. Gefet nicht aufgenommen worden. (Bergl. die Erläut. ju SS. 94. u. 95. des Ablös. Gef. v. 2. Marz 1850 sub I., f. oben S. 712 ff.)

<sup>&</sup>quot;statt ber Borte: "vor bem 1. San. 1851" zu fegen: "innerhalb "Jahresfrist nach Publikation bes gegenwärtigen Gesetes", erledigte sich ohne Abstimmung durch die Annahme des Kommiss. Vorschlages. (Stenogr. Ber. der II. K., Bb. 4. S. 1969.)

vieser Ansicht erforderlich ift; ebensowenig ist eine besondere Form für die Ansmeldung vorgeschrieben; indeß wird es jedensalls rathlich sein, daß die Anmeldens den sich, zur Sicherung fünstigen Nachweises, eine Bescheinigung der erfolgten Anmeldung ertheilen lassen.

Die Folge ber Berabfaumung ber vorgefchriebenen Unmelbung ift un-

zweifelhaft die,

bag bem Mühlenbefiger ber Einwand verloren geht, bag bie Abgabe eine wegen ihrer gewerblichen Eigenschaft aufgehobene fei.

Gr darf daher, im Falle der Berabfaumung, Diefen Einwand dem Berechstigten weder in einem späterhin etwa entstehenden Prozesse über die Ratur der Abgabe, noch bei der Regulirung durch die Auseinandersehungss. Behörde entgegen seigen; vielmehr muß ohne Weiteres der Behanptung des Berechtigten, daß die betressenden Abgaben nicht zu den aufgehobenen Gewerbes Abgaben gehören, bloß aus dem Grunde Folge gegeben werden, weil der Verpstichtete sich durch die Nichtanmeldung jedes Einwandes in dieser Bezziehung verlustig gemacht habe. 1) (Kommentar zum Mühlen Ablös. Ges., S. 49—50.)

### Bum §. 5.

I. Der S. 5., welcher ben S. 4. des Regier. Entw. v. 1849 bilbete, ift in beiden Kammern, ohne daß Verbesserungs-Antrage dazu gestellt worden und ohne Erinnerungen angenommen worden. (Sten. Ber. der II. K., S. 1969, u. der I. K., S. 2778.)

Die Motive des Regier. Entw. bemerken:

Der S. 4. erwähnt nur die Falle, in welchen für die Aushebung gewerblicher Abgaben eine Entschädigung durch bas Entschädigungs Gefet v. 17. Jan. 1845 zugesichert ift, weil ein anderweiter Anspruch auf Entschädigung aus ber Staatsskaffe für den Berluft der, bereits vor Publikation der allgem. Gewerbe Drdn. v. 17. Jan. 1845 aufgehobenen Abgabe. Berechtigungen nicht mehr geltend gemacht werden kann.

II. Die Buziehung ber betreffenden Regierung zu dem Ablöfungsverfahren in Mublenfachen ift nur in benjenigen Fallen angeordnet, mo

Dit Bezug hierauf bemerft v. Ronne:

"Abgesehen bavon, daß die Rechtsansichten über die Frage: ob ein "verjährter Anspruch immer noch als Exception geltend gemacht "werden kann, von einander abweichen (vergl, hierüber die Erg, der "Breuß. Rechtsbücher von Bräff x., 3. Ausg. Bd. 1. S. 266 ff.), ift die "ausgesprochene Meinung des Abgeordn. Ellwanger schon aus dem "Grunde eine irrthümliche, weil eine gesehliche Präklusivstrift, wie "der S. 4. eine solche ausstellt, nichts mit einer Verjährungsfrist gesymein hat. (Vergl. in dieser Beziehung Koch's Lehrb. des Preuß. Priszustrechts, Bd. I. S. 273—276 S. 149.) — Das Richtige ist, daß ders "senige Mühlenbesitzer, welcher nicht bis zum 1. Jan. 1855 seinen Ansuspruch auf Befreiung angemeldet hat, durch diese Verfäumniß das "Recht verliert, diese Vesteung geltend zu machen, und zwar ohne Kückstlicht darauf, ob er selbst klagend und auf Regulirung provocirend ausstätzischer ob der Berechtigte der Kläger oder Provosant ist, welchem die Besuhauptung der Vesteiung als Einrede entgegengesetzt wird. (Kommentar "zum Rühlen-Ablöß. Ges. S. 50 Note 1.)

<sup>1)</sup> Der Berichterstatter, Abgeordn. Ellwanger außerte bei ber Diekuffion in ber II. R.:

<sup>&</sup>quot;Man wurde, wenn man die Frist kurzer stellen wollte, wenig gewins "nen; denn der verpstichtete Besitzer wurde immer berechtigt sein, noch "excipiendo geltend zu machen, was er selbstständig nicht mehr beanspruchen "kann. Die Erceptionen können noch angebracht werden, wenn auch die "Berjährungsfrist für die eigentliche Forderung schon abgelausen ist." (Stenogr. Ber. der II. K., S. 1969.)

dem bisherigen Abgaben = Berechtigten ein Anspruch auf Entschädigung aus der Staats = Raffe guftebt; nicht aber in benjenigen Kallen, wo eine Entschädigunge=Berbindlichfeit zu Gunften der bieberigen 3 mangeberech= tigten festgesetzt worden. Der Zwed der Zuziehung der fistalischen Inftang ift aber ber, diefelbe in den Stand zu fegen, bei dem Ablofung 8- verfahren zu prufen, ob die Abgaben, welche den Gegenstand der Berhandlungen bilden, für gefestlich aufgehoben zu erachten find, oder nicht, und ob und in wiefern also eine Entschädigungs = Berpflichtung bes Fistus babei anquerkennen. Uebrigens ift die Bugiebung ber betreff. Regierung nur für Die jenigen Falle borgefchrieben, wo die Entschädigung nach bem Gefete v. 17. Jan 1845 (G. G. 1845, G. 79 ff.) eintritt; benn die Abgaben - Berechtigten find nur noch in denjenigen Landestheilen befugt, eine Entschädigung aus der Staats-Raffe für die Aufhebung ge= werblicher Muhlenabgaben zu fordern, wo eine folche Entschädigung durch bas mit ber allgem. Gewerbe=Ordn. v. 17. Jan. 1845 gleichzeitig erlaffene Entschädigunge-Gefet zugesichert worden. Gin anderweitiger Un-fpruch auf Entschädigung aus der Staate-Raffe fur den Berluft der bereits por Bublifation der Gewerbe= Ordn. v. 17. Jan. 1845 aufgehobenen Abgaben = Berechtigungen fann nicht mehr geltend gemacht werden. Auch findet, nach S. 4. bes Entschädigungsgefetes v. 17. Jan. 1845, ein Ent= fcabigunge=Unfpruch nur aledann ftatt, wenn die bieberigen Ubgaben=Be= rechtigten ihre Unsprüche vor Ablauf des Jahres 1845 bei der betreffenden Regierung fchriftlich angemeldet haben, welches mithin in jedem Falle feftguftellen fein wird. (Bergl. v. Ronne's Romment. jum Dublen : Ablof. Gef., ©. 50-51.)

III. Die Gen. Komm. zu Stendal bemerkt zum S. 5 in ihrer Inftr.

v. 12. Marz 1851:

Es bezieht sich diese Bestimmung auf die §§. 4. und 5. und 25. bis 31. des Entschädigungs Ges. zur allgem. Gewerbes Drdn. v. 17. Jan. 1845. Da die Frist, welche zur Anmeldung der Ansprüche sür die Berechtigten bestimmt worden, jest längst adgelausen ist, so kommt es nur darauf an, seitzustellen, ob die Anmeldung von Seiten der zur Erhebung der Abgaben Berechtigten innerhalb derselben ersolgt ist, und wird es genügen, diese zur Erklärung hierüber zu veranlassen, und das über die Anmeldung von der K. Reg. ausgestellte Attest von ihnen zu ersordern. Dann bedarf es nicht mehr der Benachrichtigung der K. Regierung. Die Kommissarien haben jedesmal die dessallsige ausdrückliche Erklärung des Berechtigten, insofern dieser überhaupt zur Entschätigungsforderung bestigt werden, aben Aften zu bringen. Sollte es dennoch zweiselhaft sein, ob eine Anmeldung erssolgt ist, so ist darüber an uns zu berichten. Dies muß immer geschehen, wenn die Anmeldung nachgewiesen ist, und dabei angegeden werden, auf wie hoch sich die qu. Abgabe beläuft, damit hiernach die K. Reg. von uns benachrichtigt werden kann.

## Bum §. 6.

I. Der S. 6., welcher in dem Regier. Entw. den S. 5. bildete, lautete in letterem, was die Alin. 1 u. 2 betrifft, wörtlich eben fo, wie in dem Gefete; dagegen lautete der übrige Theil des S. in dem Regier. Entw. dabin:

Es wird ber gegenwärtige gemeine Kaufwerth, ben bas Mühlengrundsstück bei Berücksichtigung aller auf ihm ruhenden Lasten und Abgaben, so wie aller ihm zusstehenden Berechtigungen hat, in Pausch und Bogen festgestellt. Dazu wird die Entschädigung gerechnet, welche dem jestigen oder einem früheren Besitzer des Mühstengrundstücks für Ausbebung damit etwa verbunden gewesener Zwanges oder Bannrechte oder ausschließlicher Gewerde Berechtigungen gewährt worden oder noch zu gewähren ist. Alsbann werden vier Prozent des Kauswerthes und der gedachten Entschädigung mit dem Jahreswerthe aller absösdaren Reallasten des Mühlengrundsstücks zusammengerechnet. Die Summe davon stellt den Reinertrag des Mühlensgrundsstücks dar.

A. Die Motive des Regier. Entw. bemerken zur Rechtfertigung

diefes S .:

Im §. 63. und 85. bes Entw. zu bem Gesete über Ablösung ber Reallasten 2c. ist der Grundsas angenommen, daß die Prästationsfähigkeit einer Stelle für gessichert zu erachten sei, wenn der Werth der auf ihr haftenden Reallasten zwei Drittheil des Reinertrags des Grundslücks, der sich nach dem gemeinen Kauspreise bestimmt, nicht übersteigt. Derselbe Grundsat läst sich auch auf die mit Abgaben belasteten Nühlen anwenden. Der gegenwartige gemeine Kauspreis eines Rühlengrundstücks repräsentirt den Werth desselben unter Beachtung des Umstandes, daß wegen der Möglichseit erhöhter Konkurenz auf einen bestimmten Umsang des Geswerbebetriebs mit Gewisheit nicht zu rechnen ist. Sosern dem Besiger der Mühlen nach Abrechnung der Lasten z des Werths frei bleibt, läßt sich annehmen, daß er sich im prästationsfähigen Zustande erhalten kann; bei einer stärkeren Belastung wird dies aber nicht der Kall sein. Demzusolge müssen die Mühlen-Prästationen, welche den Werth von z des belasteten Grundstäßübersteigen, auf das angegebene Maaß reduzirt, und dieser Bortheil muß allen Nühlen zu Theil werden, ohne Rücksicht darauf, ob die Abgaben in irgend welcher Art sessen oder noch streistig sind.

Nach S. 63. bes Entw. gur Ablof. Drbn. follen feste Gelbabgaben und Gelbs und Getreibe : Reluitionerenten bei ben zu Gigenthum, Erbzine: und Erbpachteren: ten beseffenen Grundstuden nicht zu ben einer möglichen Reduftion unterliegenden Reallaften gerechnet werden, auf regulirungefähige Grundstude ift biese Ausnahme im S. 85. ibid. nicht ausgebehnt. Es Scheint auch bei ben Duhlen am Orte gu fein, eine folche Ausnahme nicht zu machen, weil bie Dublenbefiger fich überwies gend in einer hulfsbedurftigen Lage befinden, ein großer Theil ihrer Braftationen gerade in Gelbabgaben besteht, viele Natural-Leiftungen bereits in Renten verman= belt find, und weil Gelbabgaben und Reluitions : Renten bie Braftationsfähigfeit ber Mühlen nicht weniger als andere Laften gefährden. Undererfeite muffen bagegen Entschädigunge Rapitalien, welche fur Aufhebung einer Erflufiv : Berechtigung ober bes Mahlzwanges etwa bem jegigen ober einem früheren Befiger ber Duble gezahlt worden oder zu gahlen find, bem Raufwerthe der Duble hinzugerechnet werben, indem diese Rapitalien einen theilweisen Erfat für die bem Etabliffement burch bie Gewerbefreiheit zugefügten Rachtheile bilben und es bie Schuld bes Befigere ift, wenn er die erhaltene Abfindung nicht zur Abstogung von Reallaften verwendet, oder bei ber Erwerbung bes Muhlengrundstude unbeachtet gelaffen hat, daß für daffelbe gur Ausgleichung jener Nachtheile eine Abfindung bereits gewährt Da bie Ermittelung ber Praftationsfähigfeit bie Schätzung bes Werthe ber Reallasten bedingt, fo wurde es unzwedmäßig fein, diefelbe nicht gleichzeitig zu einer Ablöfung ber gaften, welche ohnehin begunftigt werben muß, gu benuten. Deshalb foll jeder Brogeg über bie Ratur ber Muhlenabgaben zugleich bie Bir= fung einer Provofation auf Ablösung ber fortbauernden Reallasten ber Duble has ben, und bie Berabfegung zu hoher Laften nur bei Gelegenheit einer Ablösung erfolgen.

B. Die Rommiffion der II. Rammer beantragte:

a) in ihrem Berichte v. 15. Dec. 1849 (Druckf. Mr. 399) die unversänderte Annahme des &. in der von der Regierung vorgeschlagenen Faffung mit der einzigen Abweichung, daß im ersten Sage des Allin. 3 zwischen den Worten "in Bausch und Bogen" und "festgestellt" einzuschalten: "durch Schiedsrichter".

Der Bericht motivirt diefen Antrag folgendermaagen:

Bu biefem S. wurden folgende Abanderungen refp. Bufage beantragt:

1) an Stelle bes S. gu fegen:

Die sammtlichen auf Mublengrundstücken haftenben Laften und Abgaben follen in ber Art regulirt werden, bag zuvorderft ber Werth ber vom Muller zu leistenben Abgaben festgestellt wird.

hiervon fommen in Abzug:

a) ber Berth ber Gegenleiftungen bes Berechtigten, b) bie Binfen ber etwa erhaltenen Entschäbigung.

Das verbleibenbe Resibium wird halbirt. Die eine Salfte fallt fort, bie andere Salfte verbleibt als fortbestehende Abgabe. Der Reinertrag bes

ursprünglich mit ber Duble verliehenen Areals; Gebaube ic. bleibt bei Berechnung außer Betracht.

2) bem S. folgenbe Faffung zu geben:

Die fammtlichen, gegenwärtig auf Dublengrundftuden noch außer ber Rönigl. Gewerbesteuer ruhenden gaften und Abgaben follen in ber Art regulirt werben, daß nach Abrechnung

1) ber vom Berechtigten zu gewährenden Gegenleiftungen,

2) 4 pCt. Binfen des etwa erhaltenen Entschädigungs-Rapitale für aufgehobene 3mange: und Bannrechte,

3) des Reinertrags des bei ber ursprünglichen Berleihung bes Mühlengrundstude mit überwiesenen nugbaren Brund und Bobens, als Meder und Diefen.

Der noch übrig bleibende Theil fommt zur Salfte in Begfall. Sier= von hat der Berechtigte dem Berpflichteten & gang zu erlaffen, & dagegen wird bem Berechtigten vom Staate entschäbigt.

3) Der Reinertrag ber Mühle wird in folgender Art festgestellt:

Es wird der Jahreswerth aller ablösbaren Reallasten mit der Entschäbigung zusammen gerechnet, welche bem jetigen ober einem früheren Befiger bes Mühlengrundftude fur Aufhebung bamit etwa verbunden gewefener Zwange: oder Bannrechte oder ausschließlichen Gewerbeberechtis gungen gewährt werden, ober noch zu gewähren ift. Bier Prozent dies fer Entschädigung werden mit ben Reallasten zusammengerechnet und es fommen hiervon die fammtlichen Gegenleiftungen incl. der fich aus Grund und Boben herausstellenden Rente in Abgug, wodurch ber Reinertrag gebildet wird.

4) an Stelle bes 2. Alin. zu feten:

Der Reinertrag bes Muhlengrundstuds wird burch Schiederichter in

Pausch und Bogen festgestellt.

Bu bemfelben werden vier Prozent ber Rapitale: Entschäbigung ge= gerechnet, welche bem jegigen ober einem fruheren Befiger bes Duhlen= grundstucks für Aufhebung bamit etwa verbunden gemefener 3mange= ober Bannrechte ober ausschließlicher Gewerbeberechtigungen gewährt worden ober noch zu gemahren ift; ber fo ermittelte Betrag bilbet ben zum Grunde zu legenden Gefammt-Reinertrag.

5) am Schluffe bes Alin. 1. zuzuseten:

Insoweit die Berechnung bes bem Befiger eines Mühlengrundstucks hier: nach freizulaffenden Drittels bes Reinertrages feines Grundftude eine Berminderung der abzulösenden Reallasten nothwendig wird, erfolgt die Entschädigung bes oder ber Berechtigten zum 20 fachen Betrage bes burch Die Berminderung entfallenen Rententheils Seitens ber Staatstaffe. Die Liquidirung an bie Staatsfaffe und bie Auszahlung bes Entschäbigungs= Betrages an die Berechtigten hat die Auseinandersetzungs : Behorde von Amtewegen zu übernehmen.

Die zu 1. und 2. gedachten Antrage geben von einem wesentlich anderen Prin-

gip aus, als ber Gefegentwurf.

Es follen auf Seiten ber Gutoberrichaft blos in Rechnung gestellt werben nach bem Antrage gu 1 .:

a) der Berth der Gegenleiftungen, welche der Guteherrschaft obliegen,

b) die Binfen bes Entschädigungs-Rapitals, welches ber Muller fur Aufhebung

ber Zwange= und Bannrechte erhalten hat.

Gegen diesen Antrag murde geltend gemacht, daß es rein willführlich sei, auf Seiten ber Gutsherrschaft blos den Jahreswerth ber Gegenleiftungen und die Binfen des Entschäbigungs Rapitals in Rechnung zu stellen. Siernach murbe z. B. bei einer Muhle, mit welcher Landereien verliehen find, deren Ertrag den Werth der Leistungen des Mullers überstiege, die Abgabe des Mullers deffenungeachtet um bie Galfte ermäßigt werden muffen.

Die Rom. war der Anficht, daß ein folches Berfahren ebenfo ungerecht, als

unbillig fein wurde.

Der Antrag sub 2. milbert zwar bie Unbilligfeit bes Antrages sub 1., fern ale er zu Gunften ber Guteherrschaft auch ben Ertrag ber mit ber Duble perliebenen Landereien in Rechnung ftellt, im Befentlichen gilt aber bas gu 1. Des fagte auch hier.

Beibe Antrage find mit fehr überwiegender Stimmenmehrheit verworfen morben.

Bei ber Berathung über ben im §. 5. ausgesprochenen Grundsag, baß bem Muhlenbesiger & bes Reinertrages bes Muhlengrundflucks verbleiben folle, wurde von einer Seite guvorberft überhaupt in Abrede gestellt, bag die hiernach eintretenbe Ermäßigung ber Entschädigung bes Berechtigten gerechtfertigt fei. Bon einer Braftationefahigfeit bei Dublen fonne überhaupt nicht bie Rebe fein. Die bieberige Gefetgebung tenne nur eine Praftationsfahigfeit bei bauerlichen Stellen; nicht aber bei gewerblichen Anlagen, zu benen die Duhlen gehören.

Die Bestimmung über Die Gewahrung eines Drittels bes Reinertraas fei mit= hin eben fo neu, ale willführlich. Dian gebe zu, daß ein großer Theil ber Müller fich in einer fehr gebruckten Lage befinde, Dies fei aber nicht die Schuld ber Berechtigten, fonbern es fei bie Folge ber burch bas Gewerbegefet v. 17. Jan. 1845 freigegebenen Ronfurreng bes hoheren Aufschwungs, ben bas Dublengewerbe burch Die großen Fortschritte in ber Dechanif genommen, und endlich ber Ueberfüllung,

Die bei jedem anderen Gewerbe in nicht minderem Daage eingetreten fei.

Die anderen Bewerbegenoffen feien baburch eben fo fchwer betroffen, wie bie Muller. Es fei gar fein Grund abzusehen, weshalb gerade ben Mullern, welche gutes herrliche Abgaben von ihren Muhlen zu geben, eine Erleichterung zu Theil werben Undere Muller befanden fich in Folge ber veranderten Gewerbe-Berhaltniffe in einer nicht minder druckenden Lage. Auf ihren Muhlen hafteten zwar feine guteherrlichen Abgaben, wohl aber betrachtliche Schulben. Salte man mit Rudficht auf Die nachtheiligen Folgen ber Gewerbe Drbn. v. 17. Jan. 1845 eine Er= leichterung ber Muller einmal fur nothwendig, fo murbe man fie ben gulett erwahnten Müllern ebenfalls angebeihen laffen muffen. In fehr vielen Fallen bilben Die gutoberrlichen Abgaben nur bas Aequivalent bes Raufgelbes, feien alfo gewiffermaagen bie Binfen gestundeten Raufgeldes. Es fei weder recht noch billig, für biefe Stundung bie Berechtigten burch einen erzwungenen Erlag bugen gu laffen.

Mit demfelben Rechte konne man auch bem auf einer burch bas Gewerbegefet ruinirten Muhle eingetragenen Sypothet-Glaubiger einen Theil feines Rapitals neh-

men, bamit ber Duller fubfiftire.

Dan muffe bemnach in ben ben Berechtigten burch ben vorliegenden Gefet; Entwurf angesonnenen Opfern eine Berlettung bes Art. 8. ber Berfaffung erblicen. Fühle aber ber Staat Mitleid mit ber Lage ber Muller, glaube er, bag es burchaus nothwendig fei, fie ju unterftugen, fo moge er bies aus eigenen Ditteln thun und fie nicht auf Die Berechtigten anweifen. Man wolle ben Müllern jebe Beihulfe Seitens bes Staats gern gonnen. Bon diesem Gesichtspunkte aus ift ber sub 5. gedachte Antrag gestellt.

Bon einem Mitgliede ber Kommiffion wurde fogar bie Frage in Anregung gebracht, ob nicht ber Staat verpflichtet fei, ben Mullern allen Schaben, ben fie erweislich burch bie neuere Gewerbe-Gesetzgebung erlitten, ju erstatten hatte?

Es wurde hierbei insbesondere hervorgehoben, daß durch die Einführung ber Gewerbefreiheit ber Staat fehr erheblich gewonnen habe. Es fei in Folge berfelben eine große Angahl neuer Dublen entstanden und ber Staat beziehe von diefen neuen Duhlen : Anlagen eine fehr bedeutende Summe an Gewerbesteuer, Die ibm ohne vollständige Freigebung des Mühlengewerbes nicht zustießen wurde.

Die Majorität ber Romm. fonnte weber bie letigebachte Frage bejahen, noch ben gegen bas Pringip bes S. geltenb gemachten Grunden beitreten.

Sie glaubte junachst ben allgemeinen Grundfat festhalten zu muffen, daß ber Staat feine Berpflichtung zu einer Entschädigung fur bie Nachtheile habe, welche bie nothwendige Folge von staatlichen, sozialen ober gewerblichen Beränderungen sind, sei es, daß sie von selbst eintreten, oder daß sie der Staat in Berücksichtigung bes allgemeinen Wohls und einer dringenden Nothwendigkeit herbeizuführen veranlaßt ift. Der Staat habe seinerseits durch die Entschädigungen für die Ausse bung ber Zwange : und Bannrechte ben Mullern ichon jede mögliche Berudfichtigung zu Theil werden laffen. Dem Staate gegenüber fonne ben Mullern feine andere Stellung eingeraumt

werben, wie anderen Gewerbe-Genoffen. Bolle man ben Müllern Entichabigunge: Unspruche zugestehen, so mußte man andern Gewerbe-Genoffen, welche g. B. durch Die Gewerbefreiheit, burch Anlegung ber Gifenbahnen u. f. w. nicht geringern Schaben erlitten hatten, ein Gleiches bewilligen. Dan wurde bann fehr balb bei ber

Grenze bes Unmöglichen anlangen.

Gine bem Staate obliegende Entschäbigungsverbindlichkeit muffe hiernach in Absrebe gestellt und jeder bahin zielende Antrag abgelehnt werden. Demgemaß wurde

der Antrag sub 5. mit 30 gegen 10 Stimmen abgelehnt.

Dagegen war die Majorität der Komm. der Ansicht, daß die Bestimmung dies so., wonach dem Müller z des Reinertrages verbleiben und soweit es hierzu ersforderlich sei, die Berechtigten sich ihre Absindung fürzen lassen mußten, gerechtserzigt sei.

Es wurde hervorgehoben, daß die Mühlen, um die es fich hier handle, großenstheils ebenfalls in einem ähnlichen gutsherrlichen Berhältniffe fiehen, wie die bauers

lichen Stellen.

Bierzu tomme, daß es im Intereffe ber Berechtigten felbft liege, bag bie Muller

bestehen fonnen.

Im entgegengesetzten Falle wurden die Berechtigten durch uneinziehbare Reste und Prozesse häufig ebenso große Ausfälle haben, als der Ausfall ift, der möglischer Beise dadurch eintritt, daß dem Mühlenbesiger z des Reinertrages verbleis ben muß.

Enblich aber fei zu erwagen, bag burch ben S. 5. bie Moglichfeit gegeben ift, bas gange Abgaben-Berhaltnig zwischen ben Mullern und ben Berechtigten auf

eine für beibe Theile zufriedenstellende billige Beife zu ordnen.

Es wurden so einerseits die Nachtheile der Brozesse, welche durch die im § 2. ber Dekle v. 19. Febr. 1832 zu Unrecht aufgestellten Brasumtion verloren geganzen find, vermindert, andererseits die Brozesse, die sonst darüber, ob die Abgaden Gewerbeabgaben oder Muhlenabgaben seien, entstehen durften und deren Ausgang nach Aufhebung der §§. 1. und 2. des Ges. v. 19. Febr. 1832 ein sehr zweiselhafter sein möchte, beseitigt werden können.

Nachbem beschloffen worben war, ben erften Abfag bes S., nach welchem bem Dublenbefiger & bes Reinertrages verbleiben foll, anzunehmen, tam noch in Frage,

auf welchem Wege ber Reinertrag am zwedmäßigsten zu ermitteln fei?

Es waren in biefer Beziehung zwei von bem Entwurfe abweichende Antrage gestellt worben.

Der zu 3. ermahnte Antrag murbe mit fehr überwiegender Stimmenmehrheit

verworfen, weil berfelbe auf einem falfulatorifchen Irrthum beruhe.

Bu Gunften bes zu 4. ermahnten Antrags, nach welchem ber Reinertrag burch Schiederichter festgestellt werben foll, wurde geltend gemacht, bag nach S. 5. bes Entw. ber gegenwartige Raufwerth festzustellen fei.

Benn man fich über ben gemeinen Raufwerth aussprechen folle, fo muffe er wie bei ben zu ben Landwirthichaften gehörigen Grundftuden burch bie Erfahrung

bekannt fein.

Es fei ber Raufwerth, ber im gewöhnlichen Bertehr für Grundstude berfelben Art als basjenige, für welches ber gemeine Raufwerth angegeben werben folle, hau-

fig vorgekommen.

Die bekannten Rauswerthe ber Muhlengrundstücke rührten großentheils aus ber Zeit vor 1845, b. h. aus einer Zeit, in welcher bas Muhlengewerbe noch eintragslicher war und die Muhlen einen höheren Werth hatten, wie jest. Dazu komme, baß in jener Zeit oft sehr koftspielige Anlagen und bedeutende Bauten vorgenommen, bie keinen Ertrag gewährten, wenngleich ihr Kauswerth ein bebeutender sei. Wolle man diese zum Maaßtabe nehmen, so erhalte man viel zu hohe Kauswerthe und die Bestimmung wegen Belassung von zu des Reinertrags sei ganz illusorisch.

Wolle man aber ben gegenwärtigen Kaufwerth fich erft burch Ueberschlagung bes Reinertrags schaffen, so sei es einsacher, ben Reinertrag gleich birekt angeben zu lassen, anstatt burch benfelben erst ben Kaufwerth zu finden und nun wiederum, um ben Reinertrag festzustellen, die Zinsen bes so gefundenen Kaufwerths in Reche

nung zu fegen.

Siergegen wurde geltend gemacht, daß ber Kaufwerth immer ein bestimmter rer Ausbruck fei, als ber Reinertrag, wenngleich letterer bei Arbitrirung des erster ren im Allgemeinen zu berücksichtigen sei, da felbstredend nur ber gegenwärtige Raufwerth und nicht ber aus einer früheren Zeit berücksichtigt werden konne.

Ferner spreche bie Analogie bes Ablof. Gef. für diese Methode der Reinertrags=

Ermittelung.

Außerbem aber gebe ber Kaufwerth eine außerste Grenze an, über welche nicht hinausgegangen werden könne, ba man hochstens annehmen könne, ein Grundftuck habe keinen Raufwerth, nicht aber, baß es einen Minuskaufwerth habe. Endlich fei auch zu erwarten, bag bei Bemeffung bes gemeinen Kaufwerths alle zur Muhle gehörenben nugbaren Realitäten ihre volle Berudfichtigung fanden, was bei Angabe bes Reinertrages burch Schiebsrichter nicht mit berfelben Sichersbeit erwartet werben könne.

Die Kommission lehnte baher ben Antrag zu 4. ab und entschied sich, indem 6 Mitglieder sich der Abstimmung enthielten, mit 18 gegen 12 Stimmen für den Entwurf, jedoch mit einer Abanderung bahin, daß der gemeine Kauswerth burch

Schieberichter festgestellt werben foll.

In vielen Betitionen ift ber Antrag gefiellt, bei Ermittelung bes Reinertrages nach bem Kaufpreis bie nachzuweisenden alteften Erwerbungspreise zum Grunde gu

legen.

Siergegen wurde erinnert, daß beren Ermittelung oft rein vom Jufall abhängig fei, daß dadurch eine fehr verschiedene Behandlung der einzelnen betheiligten Müller eintrete, daß, wenn man auf diesen Antrag eingehen wolle, man auch die Leistungen des Müllers, nach den zu jener Zeit Statt gefundenen Preisen zu versanfchlagen habe, daß hieraus mannigsache Weiterungen hervorgehen wurden und man deffenungeachtet keine Gewähr für die Erlangung eines gerechten und billigen Refultats habe.

b) In dem Nachtrage zu diesem Berichte (Druckf. Nr. 433) trug die Kommission, ohne nahere Motivirung, noch dahin an, den erften Sat bes Alin. 3 in folgender Faffung anzunehmen:

Es wird der gegenwärtige gemeine Kauswerth b. h. der Werth, welchen das Mühlengrundstück nach seiner Wasserfraft, Lage und der zur Zeit der Abschähung bestehenden Konkurrenz, so wie in Erwägung aller auf ihm ruhenden Lasten und Abgaben, so wie aller ihm zusehehenden Berechtigungen und ohne Rücksicht auf die von dem pflichtigen Nühlenbesitzer seit dem 1. Januar 1830 bewirften Verbesserungen und Vergrößerungen ber BausAnlagen hat, in Pausch und Bogen durch Schiedsrichter sestgestellt.

Das Plenum der II. Kammer genehmigte die Antrage der Kom= miffion, jedoch mit der Abweichung, daß beschloffen murde, ben in bem erften Sate des Alin. 3 beantragten Zwischensat:

"und ohne Ruckficht auf bie von bem pflichtigen Muhlenbefiger feit bem "1. Januar 1850 bewirften Berbefferungen und Bergrößerungen ber Bausanlage"

wegzulaffen. 1) (Sten. Ber. ber II. R. 1848, 36. 4, S. 1971-1972.)

a) Des Abgeordn. Freih. v. Hiller (nicht gedruckt):

b) Des Abgeordn. Berndt (Rimptich) u. Gen. (Drudf. Rr. 441. ad III.):

"ben S. zu ftreichen und bemfelben folgende Faffung zu geben:

"Die fammtlichen gegenwartig auf Muhlengrundstücken noch ruhenden "Laften werden in nachstehender Art regulirt, daß nach Abrechnung

"1) ber vom Berechtigten zu gewährenden Gegenleiftungen,

"2) 4 pCt. Binfen bes etwa erhaltenen Entschädigungs : Rapitals für "aufgehobene 3mangs: und Bannrechte,

"3) bes Reinertrags, bes bei ber ursprünglichen Berleihung bes Mühlen-"grundstuds mit überwiesenen nugbaren Grund und Bobens. "Der noch übrig bleibenbe Theil fommt als Gewerbegins gur Galfte

<sup>1).</sup> Die fammtlichen gum §. 6. in ber II. R. gestellten Berbeff. Antrage wurden abgelehnt. Es maren bies folgende:

<sup>&</sup>quot;am Schlusse bes Alin. 1. folgenden Jusat zu beschließen:
"Insoweit bei Berechnung des dem Bestiger eines Mühlengrundstückes
"hiernach freigelassenen Drittels des Neinertrages seines Grundstückes
"eine Berminderung der abzulösenden Reallasten nothwendig wird, erfolgt
"die Entschädigung des oder der Berechtigten zum 20fachen Betrage des
"durch die Berminderung entfallenen Kententheils Seitens der Staats"tasse. Die Liquidirung bei der Staatssasse und die Auszahlung des
"Entschädigungs Betrages an die Berechtigten hat die Auszeinander"sesungs-Behörbe von Amtswegen zu übernehmen."

C. Die Kommiffion der I. Rammer beantragte (im Ginverftandniffe mit ber II. Rammer), die beiben erften Alin. unverandert anzunehmen; dagegen dem übrigen Theile des S. (dem Alin. 3) folgende Kaffung gu geben:

Es wird ber gegenwärtige gemeine Raufwerth, b. h. ber Werth, welchen bas Muhlengrundstud nebst allem Bubehör, nach feiner Basserkaft, Lage, ber zur Beit der Abschätzung bestehenden Konkurrenz und anderen bestimmenden Um-ftanden, in Erwägung aller auf ihm ruhenden Lasten und Abgaben, und aller ihm zustehenden Berechtigungen, ohne Rücksicht auf bie von bem pflichtigen Mühlenbefiger feit bem 1. Januar 1830 bewirkten Berbefferungen und Vergrößerungen ber Bauanlagen hat, in Paufch und Bogen burch Schiederichter festgestellt.

Diefelben haben ben hiernach außer Beruckfichtigung zu laffen = ben Berth biefer, im Mangel ber Einigung burch ihren Ausspruch feftzustellenden Berbefferungen und Bergrößerungen in einem bestimmenden Prozentsate anzugeben, welcher von dem gemeinen

Raufwerthe in Abzug zu bringen ift.

Bu bem hiernach verbleibenben Berthe wird bie Entichädigung gerech net, welche dem jegigen ober einem fruheren Befiger bes Muhlengrundstucks fur Aufhebung bamit etwa verbunden gewesener 3wangs : ober Bannrechte, ober ausfolieflicher Gewerbe-Berechtigungen gewährt worden ober noch zu gewähren ift.

Mobann werben vier pot. Des fo ermittelten Raufwerthe und ber gebacheten Entschäbigung mit bem Jahreswerthe aller ablosbaren Reallasten bes Muhlenegrundstude, nach Abzug ber nach § §. 59. und 60. bes Gefeges über Ab

"ohnentgeltlich in Wegfall. Siervon hat ber Berechtigte 1 gu tragen, "4 wird bem Berechtigten vom Staate vergutigt."

c) Des Abgeordn. Bennecke (Druckf. Rr. 441. ad IX.): "bem Muller nicht &, fondern & bes Reinertrages feiner Muhle abga : "benfrei nach ber in bemfelben Paragraphen vorgeschriebenen Ermitte= "lungeform zu belaffen.

Motive.

"Das ausbrudliche Berlangen ber Betheiligten meines Bahlfreifes." d) Des Abgeordn. Balter (Druckf. Rr. 441. ad X.):

a) "in ber zweiten Beile bes Min. 1. ftatt: ein Drittel bes Reiner= "trages 2c. zu fegen: bie Salfte bes Reinertrages 2c.

8) "in ber erften Beile bes Min. 2. ftatt ber Borte: gemeine Rauf= "werth zc. zu feten: Rugungsertrag-zc. Motive.

"Die Befiger altberechtigter hoch belafteter Dublen fonnen nicht in bie-"felbe Rathegorie, wie die bauerlichen Wirthe gestellt werden, welche & bes "Reinertrages vom Grundftuck frei erhalten, indem bie Abgaben ber Lettern "in feinem Berhaltniß zu ben hohen Muhlenabgaben fiehen. Außerbem "find auch noch die hochbelafteten Muhlen, nicht allein der täglich fleigenden "Ronfurreng, fondern auch öftern Ungludefallen, g. B. burch Bind : und "Bafferschaben 2c., ausgesetht.
"Gbensowenig fann ber, bei Ermittelung bes Reinertrages gebrauchte

"Ausbruck: gemeine Raufwerth zc. Anwendung finden, ba befanntlich in "neuefter Beit beim Dublenwefen auf mechanische Berbefferungen bebeutenbe "Rapitalien verwendet wurden, welche bem betreffenden Grundftude einen "befondern materiellen Berth beilegen, worauf jedoch der Berechtigte bei Ermittelung und Feststellung ber Reallasten feinen Anspruch machen fann."

e) Des Abgeordn. v. Rohrscheidt u. Gen. (Druckf. Nr. 419. ad I. 2.): "bem vierten Sate bes S. folgende Faffung zu geben:

"Dazu wird die Entschädigung gerechnet, welche bem jetigen ober einem "frühern Befiger bes Mühlengrundstude für Aufhebung ober Ablo: "fung damit etwa verbunden gewesener 3mange :, Bann : ober aus-

"folieflicher Gewerbe= ober andrer Real=Berechtigungen gewahrt "worden ober noch zu gewähren ift." (Stenogr. Ber. ber II. R. Bb. 4. S. 1971-1972.)

löfung ber Reallaften vom . . . zu berücksichtigenben Begen: leiftungen gufammengerechnet.

Die Summe bavon ftellt ben Reinertrag bes Grunbftude bar.

Der Bericht ber Rommiffion motivirt dies in folgender Art:

Bu S. 6. erflarte fich bie Mehrheit aus ben von ber Regierung angegebenen Motiven für gang einverstanden mit dem hier gur Geltung gebrachten Grundfate ber Braftationsfähigfeit.

Es wurden folgende Antrage in ber Romm. geftellt:

1) anftatt bes gemeinen Raufwerthe ben Nugungewerth, und zwar burch Schiederichter ermitteln zu laffen;

jeboch mit 6 gegen 3 Stimmen verworfen ;

2) bem Belafteten jebenfalls die Salfte bes Reinertrages frei zu laffen.

Er wurde mit 5 gegen 4 Stimmen verworfen, indem insbesondere bagegen angeführt murbe, bag bie Grunde, welche bei Berathung bes Ablöfungegesetes für bas hier eingeschlagene Berfahren maaggebend gewesen feien und gur Annahme beffelben geführt hatten, bier ebenfalls Blat griffen.

Dagegen wurde mehrfeitig beantragt:

1) jur Befeitigung von Zweifeln im Mlin. 3. bes S. 6. hinter bem Borte:

"Mühlengrundstüd" hinzugufügen: nebst allem Bubehör.

2) nicht blog ber offenbar nur beispielsweise namentlich angeführten Faktoren ber Berthebestimmung zu ermahnen, sondern um anzudeuten, bag baburch ber Rreis ber in Erwägung ju ziehenden Berth erhöhenden ober Berth vermindernden Objette nicht habe erschöpft werden follen, hinter bas Wort: "Ronfurreng" bie Borte: "und anderen bestimmenden Umftan: ben", zuzufügen.

3) wurde mit Rudficht auf ben Befchlug ber I. R. gu ben §§. 63. und 85. bes Ablof. Gef. beantragt, hinter die Borte: "bes Muhlengrund ftuds"

einzufügen :

nach Abzug ber, nach SS. 59. und 60. bes Gef. über die Ablof. ber

Reallaften u. f. w. vom - zu berudsichtigenben Gegenleiftungen, 4) Demnachst wurde ber bereits in ber II. Kammer gestellte Antrag wieber auf-

genommen:

Die von bem bflichtigen Muhlenbefiger feit bem 1. Jan. 1830 bewirtten Berbefferungen und Bergrößerungen ber Bauanlagen bei ber Wertheer= mittelung außer Ruckficht zu laffen und die Ermittelung berfelben, fowie beren Werthichatung burch Schiederichter gefchehen zu laffen.

5) wurde beantragt, die Borte: "nach feiner Bafferfraft" im Min. 3.

ju ftreichen.

Die Antrage ad 1., 2., 3. wurden einstimmig angenommen, ber Antrag ad 5. mit 6 gegen 4 Stimmen abgelehnt, weil es fich in feiner Beise rechtfertigen wurde, gerade ein, fur ben Berth ber Duble fo erhebliches Dbieft außer Anschlag gu laffen.

Für ben Antrag ad 4. wurde hervorgehoben:

bag namentlich feit 1830 durch die großen Fortschritte in Diefer Beziehung, fostspielige Anlagen und Bauten an Dublengrundstücken ausgeführt worben feien, zu benen die Befiger nur genothigt worden, um bie Ronkurreng gu bestehen, während ihnen das frühere Zwangsrecht ihre Einnahme ohne fost: spielige Mittel gesichert habe. Es fei unbillig, ihnen nunmehr bie, in ber Regel noch bagu mit aufgeliehenen Kapitalien bewirften Meliorationen angurechnen, burch welche fie fich auch im Intereffe bes Berechtigten erft im Stanbe erhalten hatten, Die schweren Abgaben von ihren Grundftucken aufzubringen.

Dazu tomme, daß ein großer Theil biefer Anlagen aus einer Beit herruhre, in welcher ber Gewerbebetrieb noch mehr Bortheil geboten habe. Jest hatten fie größtentheils feinen Ertragewerth. Gine Beranschlagung nach ihrem Roftenwerth wurde ben Werth des Duhlengrundstude weit über feinen jegigen Ertragewerth erhöhen, mahrend bie Unterhaltung der toftspieligen, nicht mehr Ertrag bringenben Anlagen ohnehin ichon erhebliche Koften verurfache. Das zugeficherte freie Drittel wurde in allen folden Fallen icheinbar erhalten, in Bahrheit aber aus bem Ertrage nicht zu beschaffen sein.

Dagegen wurde angeführt:

Alle Berbefferungen haften nach allgemeinen Beftimmungen bes Gefetes fur Es handelt fich aber eben um Ermittelung bes Ertragswerthe bes Dbjefte, an welches fich ber Berechtigte nothigenfalls wegen ber Abgaben halten fann. Wer im Stanbe war, bergleichen fostivielige Berbefferungen ju machen, ift offenbar in befferer Lage, als ber freditlose Muller, ber nicht einmal mit frembem Belbe feine Muhle verbeffern fonnte. Die Bohlthat bes Antrags murbe gerabe benen zu Gute tommen, die ihrer minder bedürfen. Darauf, ob die Grundftucke felbit, ober die Berbefferungen mit eignem ober geliehenem Belbe erworben und ausgeführt worben find, fann es nicht ankommen. Sonft mußte in allen Fallen Die Summe ber Sypothekenschulben in Betracht fommen. Das Refultat murbe aber für die Bertheermittelung fein anderes fein; benn es wurde fich nur um ben Betrag jener bas baar einzuzahlenbe Kaufgelb vermindern, die Jinsen ber hppothek würden aber, ba fie boch aus dem Ertrage aufgebracht werden muffen, in ihrem jahrlichen Betrage zugerechnet werden. Auch nach der jetigen Fassung bes S. 6. endlich werden die Schiederichter nicht ben blogen Materialwerth der Berbefferuns gen veranschlagen konnen, wenn die Ronjunktur fie gang ober gum Theil fur bie Erhöhung bes Ertrages werthlos gemacht hat, biefe Umflänbe vollfommen ju wur-bigen haben. Es liegt am Tage, daß mehr ober minder bedeutende Berbefferungs-anlagen ber gedachten Art, wenn folde Konjunkturen ihre Ausnutzung, nach Berhaltniß bes barauf verwendeten Unlage-Rapitale nicht gestatten, ja wenn vielleicht bie Rosten ihrer Unterhaltung in gutem Stande den durch sie zu erzielenden Ertrag erreichen ober übersteigen, als eine belästigende Zugabe, als ein freffendes Kapital nicht auf die Erhöhung, sondern auf die Berminderung des Kauspreises wirken werden. Auch darum, abgesehen endlich noch von der Schwierigkeit der Ermittes lung des Thatsächlichen bei Unnahme des Antrages, empfiehlt er sich nicht.

Das Plenum der I. Kammer genehmigte die beiden erften Alin. des §. 6 unverändert, den übrigen Theil des §. aber in der von der Kom=miffion vorgeschlagenen Fassung, jedoch mit folgenden Modifikationen:

a) daß in dem von der Rommiffion vorgefchlagenen erften Sage bes Alin. 3 die Borte: "ohne Rudficht" . . . bis: "Bauanlagen" gu

ftreichen;

b) der ganze von der Rommiffion vorgeschlagene zweite Sat bes Alin. 3, beginnend: "diefelben haben" . . . bis: "zu bringen ift", wegzulaffen, und

c) in ben von ber Kommiffion beantragten dritten Sage bes Allin. 3 die Worte: "hiernach verbleibenden" zu ftreichen. 1) (Stenogr. Ber. ber I. K. 1842, Bb. 5. S. 2781.)

a) Von bem Abgeordn. v. Ronne:

"Un Stelle bes S. 6. folgende Bestimmungen anzunehmen:

"Bei jeder nach S. 2. eintretenden Ablöfung ber auf einem Muhlen-"grundstücke haftenden ablösbaren Reallasten ift die Regulivung nach "folgenden Grundfagen zu bewirken:

"a) So weit ber Nachweis für bie Eigenschaft einer Grundabgabe ge"führt wird, bleibt die Abgabe bestehen.

"b) So weit ber nachweis geführt wird, bag bie Abgabe für ben Be"trieb bes Mühlengewerbes entrichtet werbe, fallt biefelbe fort.

"1) ber Werth ber von bem Berechtigten gu gewährenden Gegen=

"leiftungen; "2) vier Prozent bes bem Berpflichteten ober beffen Borbefigern

<sup>1)</sup> Diese Abanberungen bes Kommiff. Borfclages wurden auf ben Antrag bes Abgeordn. v. Gaffr on beschloffen.

In ber I. R. waren zum S. 6. folgende Berbeff. Antrage (nicht gebruckt) gestellt worden:

<sup>&</sup>quot;c) In Betreff berjenigen Abgaben und Leistungen, hinsichtlich beren ber "Nachweis zu a. ober b. nicht geführt wirb, ift anzunehmen, baß "sie gemischter Natur find. Bei beren Ablösung find in Abrechs "nung zu ftellen:

D. Bei ber anderweitigen Berathung in ber II. Rammer beantragte beren Rommiffion ben Beitritt zu ben abweichenten Befchluffen ber I. Rammer, indem fie in ihrem Berichte v. 18. Febr. 1850 (Drudf. ber II. R., Dr. 576) in diefer Begiehung folgendes bemerkte:

Den ju S. 6. vorgeschlagenen Abanderungen, bie fchon in bem Romm. Bericht ber I. R. nachgewiesen find, jedoch mit ber Maaggabe, bag im Blenum ber I. R. bie Borfcblage ber Romm. ju S. 6. in Bezug auf die feit bem 1. Januar 1830 flattgefundenen Berbefferungen und Bergrößerungen ber Muhlengrunbftuce abs gelehnt find, trat die Agrar Romm. bei. Theile hielt fie biefelbe fur begrundet, theils war fie ber Anficht, bag in bem jegigen Stabio nur fehr gewichtige Grunde fie bestimmen burfen, ihre Buftimmung ju verfagen.

Hierbei ging die Komm. bavon aus, baß ber von der I. R. zu S. 6. Absfatz. angenommene Zusaß "nebst allem Zubehör" ber betreffenden Borschrift keinen andern Sinn geben foll. Man war der Ansicht, daß es sich von selbst verstebe, baß nur solche Zubehörungen gemeint sein können, welche fur die Muhlensabgaben mit verhaftet find, und daß spatere Erwerbungen, die dem Muhlengrunds

flude ale Bertineng jugeschlagen find, unzweifelhaft nicht babin geboren.

Die II. Rammer trat bem Untrage ber Kommiffton bei. 1) (Sten. Ber. ber II. R. 1843, Bb. 5. G. 2965.)

> "gezahlten, oder noch zu zahlenden Entschädigungs: Ravitale für "Aufhebung ber 3manges ober Erflufiv-Berechtigung;

"3) ber Reinertrag bes bei ber ursprunglichen Berleihung bes "Mahlengrundstucks mit überwiesenen nugbaren Grund und "Bobens.

"Die Balfte bes hiernachft noch übrig bleibenden Theils

"tommt als Gewerbezins unentgeltlich in Beafall."

b) Bon ben Abgeordn. Fifcher und Dengin:

"im S. 6. ftatt ber Borte:

"bag ihm i bes Reinertrages bes Grunbftudes verbleibe." "zu fegen:

"baß ihm bie Salfte bes Reinertrages verbleibe."

c) Bon bem Abgeordn. Trieft:

"Bum S. 6. folgenben Bufat zu machen:

"Bur Erledigung ber Frage, ob bem Befiger 1 bee Reinertrages "verblieben fei, find bie nach obiger Festsetzung zu berechnenben "Binfen bes gemeinen Raufwerths incl. ber Binfen bes gezahlten "Entschäbigungs : Rapitals gegen bas Drittel bes Reinertrages, fo "wie er nach Dbigem ermittelt wird, zu balanciren. Soviel als er-"fterer hinter bem letteren gurudbleibt, find bie auf bem Grundftud

"ruhenden gaften zu vermindern."

nicht zur Abstimmung. (Stenogr. Ber. ber I. R. 1838, Bb. 5. S. 2779—2780.)

1) Bei ber Schlußberathung in ber II. R. waren zum S. 6. noch folgenbe Berbeff.=Antrage gestellt worben:

a) Bon bem Abgeordn. Walter (Druckf. Nr. 588.):

"In dem Alin. 2. bes S. 6. nach bem Beschluffe ber I. R. bie "Worte: "nebft allem Bubehor" zu ftreichen.

Motive.

"Wenn es fich fchon von felbft verfteht, daß bei Ermittelung des Rein-"ertrages eines Muhlengrundstucks nur Diejenigen Realitaten, fur welche "die Abgaben geleiftet werden, gur Abschagung fommen, fo wurden aber "biefe Borte nur zu Diffbeutungen Beranlaffung geben, und vielleicht an-"bere nicht bagu gehörige Obiette gur Berechnung gieben." b) Bon bem Abgeordn. Treplin u. Gen. (Dructf., Rr. 593.):

"Bum S. 6. Alinea 2. nach ben Borten: "Berechtigungen

"hat" hinzuzufügen und einzuschalten:

"jedoch ohne Rudficht auf Erwerbungen, Berbefferungen "und Ber-"größerungen bes pflichtigen Duhlengrundftude, welche burch bie "Berpflichteten gemacht find."

II. Erläuterung zum S. 6. 1)

A. Der im S. 6. des Mühlen-Ablof. Gef. aufgeftellte Grundfat ber Erhaltung bes Dublenbefigere im praftationefabigen Buftanbe ift ben 66. 63 und 85 bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 entnommen.

Bergl. Die Erlaut. zu Diefen SS. oben S. 516 ff. und S. 676 ff.

B. Der Anspruch des Mühlenbesitzers auf Verminderung der Reallasten und Freilaffung eines Drittels des Reinertrages feines Dublengrundftudes fann nur alsdann geltend gemacht werden, wenn entweder auf Ablöfung provocirt wird, oder in einem Prozeffe die Natur einer Müblenabgabe ftreitig wird, in welchem let= teren Falle die Rompeteng der Auseinanderfetunge = Beborde eintritt. welche aledann die Regulirung und das Ablöfunge=Verfahren von 21 mte= wegen zu bewirken hat.

Das Recht der Provokation fteht beiden Theilen gleichmäßig gu2) und es ift einflußlos, ob die Provokation von dem Berechtigten oder von dem Berpflichteten angebracht wird. 3)

Motive:

"Da bei Stipulation ber Mühlenabgaben offenbar bie Beschaffen» "heit ber Muhlen, wie biefe fich jur Beit ber Bergleichung befanden, "berucksichtigt worben, fo fann alles, was fpater zur Bergrößerung und "Berbefferung ber Mublen geschehen, nicht für bie Abgaben haften, "mithin auch bei ber Absabzung nicht in Betracht gezogen werben."

c) Von dem Abgeordn. Ohm (nicht gedruckt):

"In bem Amendement bes Abgeordn. Treplin, bem Borte: ""Berbefferungen" bas Wort: "erweisliche" voranzustellen, und "nachzusepen:

""welche feit bem 1. Jan. 1830 ftattgefunden haben.""

Die ad b. u. c. erwähnten Berbeff.-Antrage wurden bemnachst von ben Antragstellern vereiniget.

Diese Berbeff.-Antrage wurden indeß sammtlich abgelehnt. (Stenogr. Ber.

ber II. R. 1848, Bb. 5. G. 2965.)

1) Bei ben nachstehenben Erlaut. ift ber Rommentar von v. Ronne über bas Dühlen-Ablös. Ges., S. 57-75 jum Grunde gelegt worden.

2) Bergl. Buf. II. ad 1. jum §. 2. bes Gef. (f. oben S. 648 ff.)
3) Die Gen. Komm. für Schlefien hat, in einer burch bie Amteblatter pusblicirten Bekanntmachung v. 30. Marz 1850 Folgendes angeordnet:

Es ift munichenswerth, bag bie Provokationen möglichft balb ange:

bracht werben. Dies ift auch von vielen Seiten schon geschehen.

Man hat fich jedoch in biefen Provokationen auf einen gang allgemeinen Antrag auf Ablofung ober Regulirung befchrantt; bei bem Anbrange einer fo großen Maffe von Arbeiten muß bie General-Kommission mehr wie bies her munichen und entschieden barauf halten, baß gleich vollständige Provofationen, bie sich möglichst auf alle in bemfelben Ort vorkommende Reallaften erftrecken, eingereicht werben.

Um ben Betheiligten bies zu erleichtern, hat biefelbe eine Anweifung über ben Inhalt ber Provokation ic. aufstellen laffen. Diefelbe, fo wie Formulare ju ben, ben Brovokationen beizufügenden Praftatione: Tabellen, find in der Buchdruckerei von Bremer und Minuth, Candftrage Rr. 14.

hierselbst, und in den Bureaus unserer Spezial-Kommissarien vorräthig. Es foll darauf Bedacht genommen werden, daß sie fünftig in allen Kreisstädten zu haben sind. Die Ausstellung der Provokation und der Braftations = Tabelle wird hiernach eine gang mechanische Arbeit. Da, wo feine Naturalien, für welche Normal : Preise festzustellen find, vorkommen, 3. B. wo bloße Gelbabgaben vortommen, fann sofort mit ber befinitiven Auseinandersegung durch Bermittelung ber Rentenbank vorgegangen werden.

Auch in benjenigen Auseinandersetzungen, in welchen es auf Ablösung folder Naturalien ankommt, für welche nach bem Gefet Normal : Breife Dei dem Ablöfungs=Verfahren aber muß Seitens des Muhlen= befigers, wenn er fich des ihm gesetlich zustehenden Unspruches auf Berminderung der Reallasten bedienen will, ein ausdrücklicher Antrag hierauf gerichtet werden, welcher alsdann die Nothwendigkeit der Ermittelung des Reinertrages des Muhlengrundstücks zur Folge hat.

C. Die Art und Weife ber Ermittelung bes Reinertrages bes Mublengrundftuckes ift im zweiten Alinea bes S. 6. bes Gefetes an=

geordnet.

Es findet fich in diefer Beziehung Volgendes zu bemerken:

AA. Es muß zuvörderft der gegenwärtige gemeine Rauf= werth des Muhlengrundftudes feftgeftellt werden, und zwar foll dies durch

Schiederichter geschehen.

Es ift ber Feststellung bes Rauswerthes durch schied brichterlichen Ausspruch aus bem Grunte der Borzug vor der Feststellung durch den Kommissarius oder durch Bernehmung Sachverständiger hier, wie in mehreren ähnlichen Fällen des Ablöf. Ges. v. 2. März 1850, 1) gegeben worden, um das Bersahren abzukurzen und die Quelle einer durch den sonst offen bleibenden Instanzenzug begünstigten Berzögerung zu beseitigen.2)

BB. Das Mühlen Ablöf. Gefet enthält keine ausdrücklichen Borschriften über das schied brichterliche Berfahren, welches in dergleichen Ballen maaggebend fein foll; indeß bestimmt der §. 105 des Ablöf. Gef.

v. 2. März 1850,

daß für das in bem zulest erwähnten Gefete angeordnete schiedsrichterliche Verfahren die in den S. 32 ff. der B. v. 30. Juni 1834, wegen des Geschäftsbetriebes in den Angelegenheiten der Gemeinheits=

theilungen gegebenen Vorschriften gelten follen;

und es kann, ta das Geset über die Regulirung der Mühlenabgaben mit jenem Gesetze in der innigsten Berbindung steht und nur die speciellen Bestimmungen für die Ablösungen der auf Mühlengrundstücken haftenden Reallasten enthält, nicht zweiselhast sein, daß auch für das hier angeordnete schiedsrichterliche Bersahren die Bestimmungen des Gesetzes v. 30. Juni 1834 zur Anwendung zu bringen sind; keineswegs aber beabsichetiget worden ist, das Bersahren nach der Allgemeinen Gerichts=Ord=nung<sup>3</sup>) eintreten zu lassen.

1) Die hiernach zur Unwendung fommenden Borschriften ber §§. 32-34 ber B. v. 30. Juni 1834 wegen bes Geschäftsbetriebes ac. bestimmen: 4)

festzustellen find, wird häusig mit der Regulirung schon jest vorgegangen werden können, sei es, daß über den Preis der Natural-Leistungen eine Einigung zu Stande kommt, sei es, daß alle übrigen Berhältnisse so weit festgestellt worden, daß, sobald die Normal-Preise feststehen, nur noch ein Rechen-Erempel zu machen ist, um die Sache zu Ende zu bringen.

Breslan, ben 23. Marg 1850.

Rönigl. General-Rommission für Schlefien.
1) Bergl. die §§. 11., 14., 17., 30., 31., 44., 63., 72., 83., 85. u. 88.

a. a. D.

2) Dies Motiv ergiebt sich aus bem Berichte ber Agrar-Komm. ber I. K.
v. 20. Jan. 1850 über das Ges. wegen Ablösung ber Reallasten zum SS. 11.
u. 14. a. a. D. (s. oben S. 360 u. 364.)

3) Bergl. Die betreff. Borfchriften in ber A. G. D., Thl. I. Tit. 2. SS.

67-176.

4) Bu erwähnen ist hierbei, daß, wie der Berickt der Agrar-Komm. der I. K. v. 20. Jan. 1850 über das Ablöf. Gef. (zum S. 11.) ergiebt, die Staats-Resgierung die Absicht ausgesprochen hat, durch ein bald vorzulegendes Gefet über bas schiedsrichterliche Berfahren den bisherigen formellen Mängeln desselben abzushelfen. Es sind mithin die Borschriften der SS. 32 — 34. der B. v. 30. Juni

S. 32. Wenn die Bartheien fich über andere Bersonen nicht vereinigen, so wählt jeder von ihnen einen Schiedsrichter ans den Kreisverordneten. Sind bergleichen bereits bei dem Geschäfte zugezogen, so übernehmen biese die Stelle der Schiedsrichter.

S. 33. Die mit der Leitung der Rreis-Bermittelungsbehörden beauftragten Landrathe treten als Obmanner ein, wenn die zu Schiedsrichtern erwählten Kreisverordneten verschiedener Meinung find. Doch findet dies nur dann statt, wenn die Bartheien sich wegen des Obmannes nicht vereinigen können; auch bleibt es dem Landrathe vorbehalten, sich einen Dekonomie-Kommissarius oder Kreisverord-

neten gu fubftituiren.

§. 34. Das Berhältniß ber Schieberichter zu bem Instruenten ber Sauptsfache, die Art und Beise, wie die Streitpunkte zu ihrer Entscheidung vorzubereiten sind, das bei ihren Entscheidungen zu beobachtende Berfahren und beren Beziehungen zur Entscheidung der Hauptsache sollen durch eine von den Ministerien des Innern für die Gewerbe, der Instiz und der Finanzen zu erlassende Instruktion näher bestimmt werden. Gegen die nach gehöriger Einleitung der Sache erzgangenen Aussprüche der schiederichterlichen Kommission ist weder Appellation, noch Refurs zulässig. (G. S 1834, S. 109.)

2) Ueber bie Wahl der nach S. 32. der B. v. 30. Juni 1834 als Schied Brichter zuzuziehenden Kreisverordneten enthält der S. 2 a. a. D. folgende Bestimmungen:

Bu mehrerer Beförberung gutlicher Bereinigungen in ben gum Reffort ber General-Rommiffion gehörigen Angelegenheiten follen besonbere Kreis-Bermittelungs-

behörden bestellt werden.

An die Stelle berjenigen Bestimmungen, die in den Gef. v. 8. April 1823 wegen Regulirung der gutoberrlichebauerlichen Berhältnisse in dem Großberzogthum Posen zc. §§. 13. 14. u. 110., imgleichen in dem Landgebiet der Stadt Dauzig §§. 8 — 11. u. 13. in den angezogenen Gesehen v. 21. April 1825 wegen der den Grundbesig betress. Rechtsverbältnisse zc. §. 97. und §. 94. und in der Ablös. Ordn. v. 13. Juli 1829 §§. 136, und 137. über die Bahl und Geschäftssührung der Kreise Bermittelungsbehörden getrossen sich, treten die in diesem Anhange erstheilten Borschriften, wogegen es in Beziehung auf die Ergänzung der Distristskommissionen bei den Bestimmungen des §. 135. der Ablös. D. v. 13. Juli 1829

sein Bewenden behält.

In jedem Kreise werden für die Kreis Wermittelungsbehörden zwei dis sechs zuverlässige und sachsundige Kreis-Eingesessen ernannt. Die Wahl bieser Kreis- verordneten und der Beschluß über ihre Anzahl wird den Kreis-Ständen über lassen. Die für die Auseinandersetungs Geschäfte bestimmte Provinzialbehörde hat die Wahl zu bestätigen. Sie kann die Bestätigung aus Gründen, worüber sie nur dem vorgesesten Ministerio Rechenschaft zu geben hat, versagen. Wo die Bersonen der Kreis-Vermittelungsbehörden bereits ernannt sind, behält es dabei sein Bewenden, vorbehaltlich des Beschlusses der Kreisstände wegen Vermehrung derselben. Können sich die Kreisstände über die Auswahl nicht vereinigen, so tresten die Abgeordneten jeden Standes zusammen, um abgesondert ihre Vorschläge wegen Besehung der Stelle zu machen. Der Provinzialbehörde gedührt in diesem Falle unter den Vorgeschlagenen die Auswahl, jedoch hat dieselbe dahin zu sehen, nicht nur, daß die tüchtigsten Männer für das Geschäft, sondern auch für jeden Stand solche, die sich des Vertrauens desselben zu erfreuen haben, ernannt werden.

3) Zu ben §§. 2 und 32 ber B. v. 30. Juni 1834 bestimmte hiers nachst der Art. 68 (Alin. 2 u. 3) der Kreis=, Bezirks= und Proving.=Ordn. v. 11. März 1850:

Die nach SS. 1, und 32. b. B. v. 30. Juni 1834 aus ben von ben Rreisftanben ernannten Rreisverordneten zu mahlenben Schieberichter find bis auf

<sup>1834</sup> nur ale proviforifc anzuwendende Bestimmungen angusehen; indef hat bie Staats Regierung bis jest bie erwähnte Berbeißung unerfullt gelaffen.

Beiteres von den Bartheien, wenn fie fich uber andere Berfonen nicht einigen,

aus ben fachfundigen Rreis: Gingefeffen en gu mablen.

Die Bahl unterliegt ber Brufung und Bestätigung ber Auseinandersehungs-Behörbe, welche zugleich im Mangel ber Bereinigung ber Partheien ben Dbmann gu ernennen hat. (G. G. 1850, G. 264.)

4) Rachdem indeß durch bas G. v. 24. Mai 1853 (G. S. 1853, 6. 238-239) die Rreid-, Begirte- und Brov.- Dron. v. 11. Marg 1850 wieder aufgehoben worden, hat das Din. für landwirthfchaftliche Ang. mittelft C. R. v. 12. Juli 1853 1) (Din. Bl. b. i. B. 1853, G. 169, Dr. 149) die Auseinanderfegungs = Beborben babin inftruirt, daß bierdurch auch die Bestimmungen des Art. 68 der Kreis-, Bezirfs- und Prov.-Ordn. v. 11. Marg 1850 beseitiget und badurch die Borschriften der §§. 2, 32 u. 33 der B. v. 30. Juni 1834 rudfichtlich ter Wahl und Ernennung der Schiederichter und Dbmanner von felbft wieder in Rraft getreten feien2) und fortan nach diefen bei Ginleitung bes schiederichterlichen Berfahrens zu berfabren fei.

Bergl. Die naberen Erlaut. über biefen Begenftand, inebefond. auch über bas Berfahren ber Schiederichter, ju § . 2 und 32-34 ber B. v.

CC. Die Wirkfamfeit ber Schiederichter befchrankt fich lediglich auf die Feststellung bes gegenwärtigen gemeinen Raufwerthes bes Dublenarundftudes.

Die Brundfage, welche hierbei fur biefelben maafgebend fein follen,

ftellt ber erfte Gat bes Mlin. 2 bes §. 6 auf. 3)

Die oben G. 818 ff. mitgetheilte Entftehungs = Befchichte diefes Sapes gewährt zwar fur Die Schiederichter Die wefentlichften Erlauterungen zum rich= tigen Berftandnig beffelben; es wird indeg in diefer Beziehung noch fpeciell

Folgendes bemerft: 4)

1) Die Erfahrung lehrt, daß die Feststellung des Reinertrages eines ländlichen Grundstuds überhaupt eine fehr unsichere Operation ist; noch mehr ift dies bei Mühlengrundstuden der Fall. Den besten und einzig ficheren Unhalt gur Beurtheilung bes Reinertrages bietet ber Breis bar, mit welchem ein folches Grundftud in Baufch und Bogen b. h. wie es fteht und liegt, alfo mit Berudfichtigung aller auf ihm rubenden Laften und Abgaben, fo wie aller ihm zustehenden Berechtigungen, im gewöhn = lichen Berkehr bezahlt werden murde.

Lediglich die Feststellung Dieses Werthes ift die Aufgabe ber

4) Bergl. auch die Instr. der Gen. Komm. zu Stendal v. 12. März 1851 Th. II. ad E. Nr. 5. (s. in Sprengel's Ablös. Ges. S. 59) und die Instr. der Komm. zu Breslau v. 29. Oft. 1850, S. 6.—8. (s. in Robe's Lebreit 1850, S. 6.—8. (s. in Robe's Lehrzeit. 1850, S. 129-130.)

<sup>1)</sup> Bergl, in Bo. I. jum S. 2. ber B. v. 30. Juni 1834. 2) Die Richtigfeit biefer Anficht burfte erheblichen Bebenfen unterliegen. Rach S. 59. ber Ginl. jum A. L. R. ift zwar anzunehmen, bag mit Aufhebung ber Rreis, Bezirfs: und Prov. Ordn. v. 11. Marg 1850 auch ber barin enthaltene Art. 68. außer Kraft getreten fei; allein hochft bedentlich ift die Folgerung, daß die Aufhebung eines Gesetzes ohne Weiteres die Folge habe, daß die Bestimmungen ber früheren Gesetze über ben Gegenstand des aufgehobenen Gestebes wieder in Kraft treten. Nach bekannten Rechtsgrundfägen kann bies vielmehr nur burch einen ausbrudlichen Aft ber Gefengebung herbeigeführt merben.

<sup>3)</sup> Rach S. 13. ber Inftruftion v. 12. Oft. 1835 (v. K. Ann., Bb. 19. S. 975 ff., f. in Bb. I. ju SS. 6., 31-34. ber B. v. 30. Juni 1834), fieht es ber Auseinandersegungs-Behörde zu, eine belehrende Inftruftion hierüber für die Schiederichter zu erlaffen, nicht aber, benfelben die anzuwenbenden bfonomisch stechnischen Grundfäte vorzuschreiben.

Schied Brichter; diese Feststellung bildet den einen Vaktor bei der Ermittelung des Reinertrages, die Feststellung der übrigen babei in Betracht zu ziehenden Faktoren gehört nicht mehr zu der schied Brichterlich en Wirksamkeit, sondern fällt in den Bereich der Ermittelungen des Regu= lirungs=Kommifsarius.

2) Es foll ber gegenwärtige gemeine Kaufwerth, also ber jenige Kaufwerth festgestellt werden, welcher im gewöhnlichen Ber fehr für Mühlengrundstücke derfelben Art, als dasjenige, für welches der gemeine Kaufwerth ermittelt werden foll, zur Zeit der Abschähung häufig vorkommt. 1)

Siernach foll alfo feinesmeges irgend eine Berücksichtigung ber etwa bekannten früheren Erwerbspreise bes betreffenden Mühlengrundstückes

eintreten dürfen. 2)

3) Bei der Feftftellung des gegenwärtigen gemeinen Kauswerthes foll auch "aller Bubehör des Muhlengrundstücks" in Anschlag gebracht werben.

Die oben mitgetheilte Entstehungs = Geschichte bes §. 6. ergiebt, daß die Worte: "nebst allem Zubehör" in dem Regierungs - Entwurse nicht enthalten waren, sondern erst auf den Antrag der Komm. der I. Kammer hinzugefügt worden sind. Es ergiebt sich daraus zugleich, daß damit nur folche Zubehörungen haben gemeint sein sollen, welche für die Mühlenabgaben mit verhaftet sind, und daß spätere Erwersbungen, die dem Mühlengrundstücke als Pertinenz zugeschlagen worden, unzweiselhaft nicht dahin gehören. 3)

Sieran fnupfen fich folgende Bemerkungen:

a) Wenn der Mühlenbesther nach dem Erwerbe des Mühlengrundstücke gebörige Grundstücke, sei es von dem Berechtigten, oder von Dritten erworben hat, so ist auf deren Werth bei der Festsellung des gegenwärtigen Kauswerths des Mühlengrundstückes feine Rücksicht zu nehmen, selbst dann nicht, wenn solche dem Mühlengrundstücke als Vertinenzien zugeschlagen und im Sypothekenbuche zugeschrieben worden sind; vielmehr ist nur derjenige Grund und Boden von den Schiedsrichtern in Anschlag zu beingen, welcher bei Außegung der Mühle mit derselben verlieben und bei Feststellung der Mühlenabgaben in Betracht gezogen worden ist. Etwanige auf dergleichen neuerworbenen Grundstücken haftende Grundsabgaben müssen müssen maßen ganz abgesondert behandelt werden, wenn gleich deren Ablössung bei Gelegenheit der Regulirung mit zum Gegenstande des Berfahrens zu machen ist.

b) Dagegen ergeben die Berhandlungen, daß es nicht die Absicht bes Gefebes ift, bei ber ichiederichterlichen Feststellung bes gegenwärtigen ge-

meinen Raufwerthes

die von dem Mühlenbestiger bewirkten Verbefferungen und Ver= größerungen der Bauanlagen

Bergl. bas abgelehnte Amendement bes Abgeordn. Balter (f. oben

6. 824 Note 1 ad d.)

3) Bergl. ben Ber. ber Romm. ber II. R. (f. oben G. 827.)

<sup>1)</sup> Die Grunde, aus welchen ber Raufwerth, und nicht ber Autungssertrag, jum Grunde zu legen, ergiebt ber Bericht ber Romm. ber II. R. (f. oben S. 819 ff.)

<sup>2)</sup> Ueber bie Motive, weshalb bas Gefet bie alteren Erwerbspreise nicht berucksichtiget wissen will, vergl. ben Inhalt bes Berichts ber Romm. ber II. R. (Oben S. 819 ff.)

Gef. v. 11. Marg 1850, betr. d. auf Muhlengrundft. haft. Reallaften (§ 6.). 833

außer Betracht zu laffen; 1) vielmehr foll lediglich ber gur Beit ber Er-

mittelung vorhandene Buftand maafgebend fein.

c) Was die beweglichen Zubehörungen betrifft, so muß unzweifelhaft hierbei von gleichem Gruntsate, wie zu a. in Betreff der unbeweglichen Neuerwerbungen ausgegangen werden; denn da nicht einmal unbeswegliche Zubehörungen, welche nach der ersten Berleihung dem Mühlengrundstücke als Pertinenzien zugeschlagen worden, mit berücksichtiget werden dursen, so das dies noch viel weniger in Betreff beweglicher Insventarien stücke 2) geschehen, welche der Mühlenbesiger zur Berbesserung seines Betriebes angeschafft hat; vielmehr wird nur auf die mit verliehenen Gegenstände und deren damalige Beschaffenheit und wenn diese nicht zu ersmitteln sein sollten, auf die gewöhnlich bestehenden Berhältnisse Rücksicht zu nehmen sein.

4) 2118 tiefenigen Umftande, welche bei ber Abschätzung in Betracht

gezogen werden follen, werden angegeben:

"die Baffertraft, die Lage, die zur Zeit der Abschähung "bestehende Konfurrenz, und andere bestimmende Um=

"ftande.
a) Die Wafferkraft foll in Anschlag gebracht werden, weil diefelbe bei jeder Baffermuble ein für deren Werth fehr erhebliches Objekt ift 3)

1) Obwohl unzweifelhaft alle Grunde ber Billigkeit und einer ruckfichtsvolsteren Erwägung ber Lage ber Muhlenbesiger bafur sprachen, wenigstens die seit bem Jahre 1830 stattgefundenen Melicrationen bieser Urt außer der Berechnung zu laffen, so ist boch bas Gegentheil ausbrücklich beschlossen worden. Es liegt

hierin jedenfalls eine große Barte tes Gefepes.

Bergl. hierüber insbesondere die abgelehnten Berbesserungs: Antrage der Abgeordn. Walter, Treplin und Ohm (oben S. 827 ff. Note 1.) und den ebensfalls abgelehnten Antrag der Komm. der I. K. (oben S. 824 ff.) — Bulften nimmt an, daß die Frage, ob die von dem Müller vorgenommenen Bauten und Berbesserungen zu berücksichtigen? lediglich der Beurtheilung der Schiedsrichter in jedem einzelnen Falle habe überlassen werden sollen. (Die neuen Agrarsgeseh, S. 355 Anm. 3.)

2) Das A. & R. schreibt im S. 92. Thl. I. Tit. 2. in biefer Beziehung vor: "Bu einer Muhle gehört, außer ben Gerathschaften, welche zum Betriebe "bes Berfes bienen, auch bas vorrathige zur Ausbefferung bestimmte Schirts

"holy und Gifengerathe."

Da indeß bergleichen bei der ursprunglichen Berleihung in der Regel nicht mitgewährt fein wird, so ift auf etwa vorhandene Bestände dieser Art von den Schiedsrichtern keine Rucksicht zu nehmen.

3) a) Bergl. ben Bericht ber Romm. ber I. R. (f. oben G. 825 ff.)

b) Die Wafferfraft erhalt zwar ihren Werth erft burch bie Doglichkeit, fie zum Betriebe eines Mühlenwerkes anzuwenden, und erfordert baber nicht minber, als jede andere eine Mühle treibende Rraft, die Gelegenheit, zum Gewerbe= betriebe vortheilhaft angewendet werden gu fonnen, und wenn fie gleich burch bie geringere Abhangigfeit von den Wirfungen ber Natur, fo wie bei ftarfer Baffer: fraft burch Erzielung eines befferen Fabrifats und geringerer Betriebsfoften, unverfennbare Borguge vor ber Bindfraft vorans hat, fo ift boch die Benugung biefer Borguge durch die Gelegenheit zum Debit bedingt, und es fteht mithin bie Beurtheilung beiber Wegenstande in innigster Wechfelwirfung. In manchen Fallen wird die Bergleichung der Arbeit, welche burch die Anwendung ber Bafferfraft geleistet werben fann, und ber Roften, welche ihre Anwendung forbert, mit berjenigen Arbeit, welche in einem gleichen Zeitraume bei einer gewöhnlichen Bindmuble die Rraft bes Windes unter gewöhnlichen Umftanden gu liefern vermag, mit ben Roften, welche bie Anwendung biefer Rraft erforbert, ju einigem Unhalte gereichen können. Niemals aber barf bei Feststellung des Werthe ber Baffertraft ber Debit unberudfichtiget bleiben, und ebenfo find babei bie Roften für die erforderlichen Damme, Braben, Schleufen, Berfchalungen und ans bere Bafferwerke, es mogen folche bem Müller zeither fchon obgelegen haben,

b) Außerdem find die Lage der Mühle, die bestehende Konkurreng mit anderen Mühlen ber Wegend, und endlich alle fonftigen Umftande, welche auf den Kaufwerth des fpeziellen Muhlengrundftudes einen Gin=

fluß baben, in Betracht zu ziehen. 1)

Die hauptfächlichsten Bunkte, welche zur Grundlage bes fchiederich = terlichen Undfpruches dienen konnen, 2) werden in diefer Beziehung im Ill= gemeinen fein : die Befchaffenheit des Mühlenwerkes felbft (inbef. auch feine Ronftruftion und die Qualitat ber Steine ac.) und feine Arbeitsfähigkeit; Die Lage ber Mühle (insbef. auch ob fie ber Waffersgefahr zc. febr ausgefent, auf welchem Baugrunde fie belegen ic.) und ihre Entfernung fowohl von andern in ter Dabe befindlichen Dublen, als auch von den umliegenden Ortschaften; die Seelenzahl berjenigen Ortschaften, welche Beranlaffung baben, fich der Muble zu bedienen, wobei die besondere Bequemlichkeit oter Unbequemlichkeit ter Wege, ingleichen die etwanige vortheilhafte Gelegen= beit zum Debit in entfernteren Orten durch Waffertransport oder burch fonftige gunftige Umftante zu berucksichtigen; besgleichen etwanige außer ber neueren Gewerbe-Gefetgebung vorhandene Urfachen und beren auf bas Gewerbe Ginfluß habende Birfungen, ale Berminderung der Ginwohnergahl, gefuntener Rahrungszuftand und badurch verringerte Ronfumtion in ben benachbarten Ortschaften, ferner die größere oder mindere Fruchtbarkeit ber

ober bei ber Regulirung von ihm gu ubernehmen fein, in Berudfichtigung gu giehen. Es ift indeg bei ber Abidagung bes Werthes ber Bafferfraft immer davon anszugehen, daß die Feststellung durch schiedsrichterliches Bers fahren angeordnet worden. Der Zweck dieser Anordnung ist vorzugsweise ber, ein einfacheres und minder koftspieliges Berfahren herbeizuführen. Berechnungen barüber find wegen ihrer in alle Ginzelheiten gehenden und von ben verschiedenften Umftanden abhängigen Arbitrationen überaus mißlich, und wurben boch in ber Regel fein vollständiges Resultat liefern, ba bie größere ober geringere Gute bes burch bie eine ober bie andere Triebfraft zu erlangenben Fabrifate nicht genan festgestellt werden fann. Erfahrene und geschäftefundige Manner werben hier ben mahren Berth richtiger treffen, wenn fie ale frei hingestellte Schieberichter zu entscheiben haben, ale folder burch spezielle in allen Gingelheiten überaus arbitrare Annahmen zu ermitteln ift. (v. Ronne, a. a. D., S. 69 Mote 2.)

Bulften nimmt an, daß bei Schahung ber Bafferfraft biefe fur fich ohne Rufficht auf bie burch biefelbe betriebene Muble, abzuwägen fei, weil ber Grundherr fich berselben zu Gunften bes Mullers begeben habe, und biefer unbedingt berechtiget fei, fie auch noch anderweitig zu gewerblichen Zwecken zu verwenden. Db und inwiefern die Schiebsrichter es babei für erforderlich erachten burften, Behufe ihrer Information guvor Tedenifer vernehmen zu laffen, muffe in jedem einzelnen Falle abgewartet werden. (S. 11. der Instr. v. 12. Oft. 1835.) (Bulsten, die neuen Agrargesethe, S. 355 Anm. 4.) — Jedenfalls wurde es, wenn tiese Meinung getheilt werden sollte, sich immer darum fragen, ob die Wasferfraft dem Müller von dem Gutsherrn verliehen worden. (Bergl. bie Note 4.

311 S. 1. Buf. IV. ad 2. Litt. b. f. oben S. 780 ff.)

1) Die Motive (nach bem Berichte ber Komm. ber I. R.) ergeben, baf bie im Gefete aufgeführten Faktoren ber Werthobestimmung nur beifpielemeife genannt worden, und daß es mithin dem pflichtmäßigen Ermeffen der Schiedsrichter überlaffen bleibt, außer ben namentlich aufgeführten Bunkten auch noch andere, ihnen fur bie einzelnen Falle erheblich scheinende, in den Kreis ihrer Ers mittelungen ju gieben und bei ihrem Ausspruche zu berücksichtigen. (f. oben S. 825 ff.)

2) Dbgleich die Schiederichter nur den gegenwärtigen gemeinen Ranfwerth in Pausch und Bogen feststellen follen, so wird dies doch feinesweges ohne spezielle Anhaltspunkte und ftete nur nach rationellen Pringipien geschehen konnen; ohne bag indeg eine betaillirte Ermittelung

bes Rugungs : Ertrages babei stattzufinden hat.

Umgegend, die in derfelben mehr ober weniger haufig eintretenden Miß= erndten durch Durre, Sagelfchlag 2c.; die Getreidepreise der Gegend, sowie, ob nach Lage der Muble die Vortdauer des jegigen Zustandes, oder ob eine Beranderung desselben zum Nachtheile der Muble mehr oder weniger

zu erwarten ift.

Der besondere Lokal-Werth ter Mühle in Beziehung auf den vorstheiltzaften Betrieb tes Mühlen = Gewerbes wird sich vorzugsweise nach dem von diesem Betriebe zu erwartenden Reinertrage bestimmen. Hierbei werden in Betracht kommen: die Quantität des Getreides, welches, bei vorausgesetzter gehöriger Betriebsamkeit des Müllers, wahrscheinlich zur Berarbeitung nach der Mühle kommt; der Brutto-Ertrag des Debits durch Anwendung der zur Zeit der Regulirung üblichen Mahllohns-Säge, einsschließlich des Steins und Staubmehls; die davon in Abzug zu bringenden Betriebskosten, nehst einem angemessenen Lohne des Müllers und den Kosten der Unterhaltung der Mühle und der Wasserfraft ze.

5) Die Schiederichter follen endlich bei Feststellung des Kaufwer= thes des Mublengrundstückes die sammtlichen auf demselben ruhenden Laften und Abgaben, sowie die sammtlichen demselben zustehenden Be=

rechtigungen in Betracht ziehen.

Bu biefem Behufe muffen alfo festgestellt werden:

a) alle Laften und Abgaben, welche zur Zeit ber Regulirung von bem Mühlengrundftude zu entrichten find, mithin fowohl die an den Berechtigten zu entrichtenden, nicht aufgehobenen Mühlen-Abgaben, als auch bie an den Staat, die Gemeinde, Kirche, Geiftlichkeit und Schulbediente, Feuerfozietäts-Beiträge, Unterhaltungskoften u. f. m.;

b) alle Berechtigungen tes Mühlengrundstückes, mithin insbesondere: bie Holzgerechtsame, es mögen solche in dem ganz oder theilweise freien Empfange von Bau= und Reparatur=, Brenn=, Rug= und Schirrholz, oder nur in einer oder der anderen Art dieses Holzes bestehen, und sich dieselben bloß auf die eigentliche Mühle und deren Werse und Zubehör, oder auf die ganze Bestigung beziehen, einschließlich der Raff= und Leseholzgerechtig= feit; ferner die Hutungsgerechtig= steit; ferner die Hutungsgerechtigame; die Fuhren und Leistungen des Berechtigten oder anderer Personen an den Mühlenbesiger; das Recht auf Neubau oder Unterhaltung von Gebäuden, Dämmen, Brüt= fen, Gräben und anderen Wasserwerten, Rohrnugung, Fische= rei, Torfstische, Dienste, welche der Mühle überlassen worden u. f. w.

6) Es kommen auch solche Källe vor, wo das Refultat der schiedsrichterlichen Ermittelung und Feststellung dahin geht, daß das Mühlengrundstück gar keinen gemeinen Kauswerth hat. Dies wird insbefondere da der Fall sein, wo auf Wassermühlen, die auf dem Lande ungünstig gelegen, ein hober Jins hastet, welcher bereits bei einer früheren
Ablösung in der Art sestgestellt ist, daß dahei der Mühlenbesiger, im Wege
der Kompensation auf einen Theil seiner bisherigen Leistungen, selbst die,
bis dahin der Gutsherrschaft obgelegenen, bedeutenden Wehr= und Wasserbauten, Reparatur= und Unterhaltungskosten z. übernommen und. In solchen Källen hat häusig die nach Publisation der Gewerbe-Ordn. v. 17. Jan.
1845 eingetretene übermäßige Konsurrenz die Folge gehabt, daß nicht
einmal die von dem Mühlenbesitzer übernommenen Unterhaltungskosten durch
den Ertrag der Mühle gedeckt werden, und es wird alsdann von einem Kausswerthe des Mühlengrundstückes nicht die Rede sein können, vielmehr solcher sich aus Nichts reduziren.

Riemals ist es aber den Schiedsrichtern gestattet, einen fogenannten Minuskaufwerth festzusetzen, sondern wenn das Mühlengrundstück gar keinen gemeinen Kauswerth hat, so kann, in Unwendung des §. 6., die Volge hiervon keine weitergehende sein, als daß zur Erhaltung der

Braftationsfähigkeit ein Drittel bes Werthes ber ablosbaren Reallaften qurudgeschlagen merten muß.

Dies hat das Revis.=Rolleg. für L. R. Sachen in dem Erk. v. 10.

Dec. 1852 ausgeführt, indem es bemerkt:

Bur Feftstellung bes Reinertrags, von welchem bei ber Ablösung bem Dublenbefiger ein Drittel verbleiben muß, werben nach § 6. bes Bef. v. 11. Marg 1850: a) 4 pCt. bes gegenwärtigen gemeinen Kaufwerthe bes Dlublen-

grundstücks,

b) mit dem Jahreswerthe aller ablösbaren Reallasten besselben, zufammengerechnet.

Ift ein Dlühlengrundstück fo fehr mit Reallasten überburbet, daß es bei ber jest bestehenden Konfurrenz anderer Muhlen nach der Ueberzeugung der Schieds= richter keinen Kaufer finden wurde, hat es also "gegenwärtig keinen gemeinen Raufwerth": so ist von den beiden Zahlen (a. und b.), welche nach jenem S. 6. zu addiren gewesen waren, nur die zweite — b. —, ber Jahreswerth der ablöss baren Reallasten, vorhanden, es kann nur aus diesem das Drittel berechnet wers ben, welches bem Mühlenbesiger verbleiben muß, und die Ablösungerente ift auf zwei Drittel des Jahreswerthes der ablösbaren Reallasten zu vermindern. So = bald kein gemeiner Raufwerth vorhanden ift, tritt Borftehendes ein. Es ift alfo gleichgültig, wie weit die von den Schiederichtern befundene Ueberburdung des Dublengrundftudes geht, und ob fie 100 Athir., 1000 Athir., oder noch mehr beträgt. Benn fie besteht, - gleichviel in welchem Daage, - fo findet bas Dublengrundfluck feinen Raufer und hat baber feinen gemeinen Raufwerth; es fonnen also feine 4 pCt. eines solchen bem Jahreswerthe ber Reallasten hingu= gerechnet werben, und es bleibt bieser Sabreswerth die einzige Zahl, aus welcher bas bem Muhlenbesiger zu belaffenbe ein Drittel berechnet werden kann. Es reicht bemnach fur die Anwendung des S. 6. hin, wenn die Schiederichter ausssprechen, die Muhlen haben gegenwartig keinen gemeinen Kauswerth, ftatt bas Ergebniß ihrer Ertrageveranfcblagungen betaillirter anzuzeigen, 3. B. ber Berth bes Duhlengrundstuff fei minus 1000 Athle. Gine rechtliche Bebeutung und Wirfung in Bezug auf bie Anwendung des S. 6. des Gef. v. 11. Darg 1850, hat ein folder Ausspruch - bie Angabe eines negativen Berthes - nur insofern, als baraus ber gegenwärtige Mangel eines gemeinen Kaufwerthes überhaupt her= Die in Bahlen ausgesprochenen Resultate ber Beranschlagungen ber Schiedsrichter können nur als ihre Motive jenes Befundes angesehen und be-achtet werden. Den Schiedsrichtern ift es sonach unbenommen, zur Begruns bung ihres Aussprucks, daß ein Muhlengrundfluck keinen gemeinen Kauswerth habe, anzugeben, um wieviel ihrer Meinung nach die Laften ben Werth übersteigen. Der Ausspruch felbst fann aber nur ben Mangel eines gemeinen Kanfwerthe überhaupt feststellen und nur insoweit nach Borschrift bes S. 6. a. a. D. in Betracht tommen. Wie weit auch die Ueberburbung gehe, fo wird fie bennoch im Allgemeinen nur bie Folge haben, daß fein Raufer fich findet, also fein gemeiner Raufwerth vorhanden ift.

Die den Schiederichtern zu stellende Frage kann also lediglich bie sein, bas Muhlengrundstud einen gegenwärtigen gemeinen Raufwerth hat, und im Be-

Mehr als ein Drittel bes Berthes ber ablosbaren Rallaften kann nach ber flaren Bestimmung bes S. 6. a. a. D. zum Zweck der Erhaltung der Prastations=

fähigfeit eines Dlühlenbesigers nicht jurudgeschlagen werden.

Aus den Motiven ber Regierung und den Rammerverhandlungen ift feine weiter gehende Abficht bes Gefetes zu entnehmen. Die Romm. der II. R. fur bie Agrar Berh. und fur S. und G. verwarfen ben, vom Reg. Entw. abweichenben Antrag, ftatt bee Raufwerthe unmittelbar ben Reinertrag ber Dublengrundftucke burch Schiederichfer feststellen zu laffen, auch beswegen, weil ber "Raufwerth eine angerfte Grenze angebe, über welche nicht hinausgegangen werben fonne, ba man hochstens annehmen fonne, ein Grundstud habe feinen Kaufwerth, nicht aber, daß es einen Minus-Raufwerth habe." (Stenogr. Ber. über bie Bert, ber II. R. von 18 3, C. 1949. Bergl v. Ronne's Sandbuch über das Gef. v. 11. Marg 1850, S. 55, 70, 75.) (Praj. Samml., S. 82, Rr. 34. u. Zeitschr. Bb. 6. S. 119-123.)

Bergl. auch die Erlaut. jum Alin. 4, bes §. 63. des Ablof. Gef. v. 2.

März 1850. (f. oben S. 525 ff.)

DD. Nachtem auf die unter CC. dargeftellte Beife ber gegenwärtige gemeine Raufwerth des Dublengrundftudes burch ten Ausfpruch ber Schied Brichter festgestellt worden, tritt die im zweiten Sake bes Alin. 2. bes S. 6. vorgefchriebene weitere Ermittelung des Reinertrages des Dublengrundstückes ein.

Es wird nämlich:

1) zu dem durch die Schied erichter festgeftellten gemeinen Rauf= werthe der Werth der Entichadigung hinzugerechnet, welche dem jegi= gen ober einem fruberen Befiger bes Dublengrudftuctes fur Aufbebung bamit etwa verbunden gemefener 3mange = oder Bannrechte, oder ausschlieflicher Gewerbe-Berechtigungen gewährt worden oder noch zu gewähren ift. 1)

Die Feststellung tiefes Gegenstantes muß mithin burch ten bie Re-

aulirung leitenden Rommiffarius erfolgen.

In Bezug hierauf hat ras Revif.=Rolleg. fur L. R. Sachen per sent. v. 21. Jan. 1853 angenommen, daß bei Ermittelung bes Reinertra= ges eines Mühlengrundstudes, von welchem ber Besitzer bei jeter Ablöfung der barauf haftenden Reallaften verlangen fann, daß ihm ein Drittel tef= felben verbleibe, tem gegenwärtigen gemeinen Kaufwerthe des Muhlen-grundstückes nur die, auf Grund ter Entschädigungsgesetze v. 15. Sept. 1818 und 17. Jan. 1845, tem jegigen oder einem früheren Besitzer tes Muhlengrundstuckes fur Aufhebung tamit verbunden gewesener Zwangs= oter Bannrechte oder ausschlieflicher Gewerbe=Berechtigungen wirklich gezahlten Entschädigunge=Rapitalien, und auch diefe nur tann zugerechnet werden durfen, wenn fle zur Abstoffung von Reallaften nicht verwendet worden find.

Die Grunde bemerfen:

Dies geht aus ben Morten und bem Sinne bes Bef. felbft, fowie aus ben Motiven ber Staatsregier. zu bemfelben und aus ben Rammerverhandlungen un-

zweifelhaft hervor.

Rachdem in ben Motiven angeführt worben, bag ber Staat Entschäbigungen für die Aufhebung ber 3mange: und Bannrechte, fowie ber Gewerbe-Erfluffv-Berechtigungen, in Folge ber Ed. v. 28. Dft. 1810 und 15. Gept 1818 gum Belaufe von 1,800,000 Thir., und in Gemäßheit bes Entschädigungsgef. v. 17. Jan. 1845

jum Betrage von 200,000 Thir. gewährt habe, wird in benfelben zu S. 5. bes Gefegentwurfs (jest S. 6. bes Gef.) wörtlich bemerkt:
"Andererseits muffen bagegen Entschädigungs Rapitalien, welche für Aufhebung einer Erflusiv : Berechtigung ober bes Mahlzwanges etwa bem jegigen ober einem frühern Besiger ber Mühle gezahlt worben ober zu zahlen find, dem Raufwerthe ber Mühle hinzugerechnet werden, indem biefe Rapitalien einen theilweisen Ersab für die dem Etabliffement durch die Gewerbefreiheit zugefügten Nachtheile bilben, und es die Schuld des Befibere ift, wenn er die erhaltene Abfindung nicht zur Abstogung von Reallaften verwendet, oder bei ber Erwerbung bes Mühlengrund: ftude unbeachtet gelaffen hat, bag (fur) baffelbe gur Ausgleichung jener Rachtheile eine Abfindung bereits gewährt ift." (Stenogr. Ber. ber II. R. von 1849 S. 1346.)

Aber auch bie Rammerverhandlungen ergeben, bag bas Bort "Entschädigung" ftets gleichbedeutend mit "Entschädigungs-Rapital" und "Rapitale-Entschädigung" gebraucht worden ift, fowie benn auch die Bestimmung bes Gefetes, bag 4 p Ct. bes Raufwerthe und der gedachten Entschädigung mit dem Sahreswerthe ber ablösbaren Reallasten zusammengerechnet werden sollen, schlechterdings eine Rapitals:

Entschädigung voraussett.

Auf ber andern Seite fann indeffen auch ber Sinn bes Gefetes nicht anbers aufgefaßt werden, als daß nur biejenigen Entschädigunge-Rapitalien bei ber Berech nung bes Reinertrages eines Mühlengrundstuds berücksichtigt werben follen, welche

<sup>1)</sup> Bergl. in biefer Beziehung bie in ber Borbemerfung jum Muhlen : Ablof, Gef. (oben S. 768 ff.) mitgetheilte Gefetgebung.

nicht zur Abstoffung von Reallasten verwendet worden sind. Denn da das Geset vorschreibt, daß zunächst der gegenwärtige gemeine Rauswerth des Mühlensgrundstücks, also unter Berücksichtigung der etwa gegen Kapitals-Absindung bereits abgelöseten Reallasten, durch Schiedsrichter sestgeseilt, und daß sodann diesem Rauswerthe die dem Mühlenbesiger für die Aufhebung des Mühlenzwanges etwa gewährte Rapitals Schtschädigung hinzugerechnet werden soll, so würde, wenn dies von allen Entschädigungskapitalien ohne Unterschied verstanden werden sollte, derzienige Theil derselben, welcher zur Abstossung von Reallasten bereits verwendet worden ist, dem Mühlenbesiger doppelt angerechtet werden, was indessen ungerecht sein würde, und daher der Gesetzgeber nicht hat wollen können.

Die Richtigfeit dieser Auslegung wird auch burch die oben angeführte Stelle aus den Motiven der Regier. bestätigt, indem es dort ausdrücklich heißt, daß es die eigene Schuld bes Mühlenbesigers sei, wenn er die erhaltenen Entschädigungs-Kapitalien nicht zur Abstoßung von Reallasten verwendet habe, und daß es aus dies sem Grunde gerechtfertigt erscheine, daß diese Entschädigungs-Kapitalien dem gegenwärtigen gemeinen Kauswerthe des Mühlengrundstücks zugerechnet würden. (Zeitsicht bes Revis, Kolleg. Bb. 6. S. 96 — 111 u. Praf. Sammt. deffelb. S. 81

Mr. 32.)

2) Sodann werden 4 Broz, des schiedsrichterlich seftgestellten Kauswerthes und der ad 2. erwähnten Entschädigung mit dem Jahreswerthe aller abslößbaren Reallasten des Mühlengrundstückes nach Abzug der nach §§. 59. u. 60. des Ablöß Ges. v. 2. März 1850 zu berücksichtigenden Gegensteistungen zusammengerechnet, und die Summe davon stellt den Reinsertrag des Grundstückes dar.

Hierbei (zu 2.) ift Folgendes zu bemerken:

a) Es muffen die ablosbaren Reallaften des Dublengrundftudes feftgeftellt und es muß beren Jahreswerth (nach ben Beftimmungen bes 216-

lof. Gef. v. 2. März 1850 SS. 9. ff.) ermittelt werden.

Ausgeschloffen von der Ablösbarkeit aber find nach §. 6. bes zuletzt erwähnten Gesetzes nur die öffentlichen Lasten mit Ginschluß der Gemeindelasten, Gemeinde-Abgaben und Gemeinde-Dienste, sowie der auf eine Deich- voer ahnliche Sozietät sich beziehenden Lasten; ferner Abgaben und Leistungen zur Erbauung, oder Unterhaltung der Kirchen, Pfarr- und Schulgebäude, wenn letztere nicht die Gegenleistung einer ablösbaren Reallast sind.

b) Bon dem Sahreswerthe der ablösbaren Reallasten muß der gleich= falls festzustellende Sahreswerth der nach §§. 59. u. 60. des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 zu berücksichtigenden Gegenleistungen in Abzug ge=

bracht werden. 1)

D. Nachdem auf die vorstehend erörterte Art der Reinertrag des Mühlengrundstückes und das dem Mühlenbestger zur Erhaltung seiner Braftationsfähigkeit freizulassende Drittel des Reinertrages festgestellt worden, tritt das Ablösungs-Berfahren selbst, nach Maaßgabe der Borschriften der Gesete v. 2. März 1850, betr. die Ablös. der Reallasten und über die Rentenbanken, ein.

Es ift dabei noch darauf aufmerksam zu machen, daß der Antrag auf Ermittelung des Reinertrages und Herabseyung der Reallasten bis auf zwei Drittel derselben jedem Mühlenbesitzer nicht bloß in dem Valle zusteht, wenn die Abgaben noch streitig sind, sondern auch alsdann, wenn die Abgaben in irgend welcher Art bereits feststehen, namentlich also auch in denjenigen Fällen, wo durch eine frühere Ablösung die Mühlenabgaben schon rezespmäßig sestgeskellt worden. Dies

<sup>1)</sup> Der Grund biefer Bestimmung wird in dem Berichte ber Agrars Romm. ber I. R. (f. oben S. 825 ff.) bahin angegeben, weil sich erst nach Abrechnung biefer Gegenleistungen ber Nettowerth ber Reallasten barftelle.

ergiebt fich ichon baraus, bag ber S. 6. des Dublen-Ablof. Gef. beftimmt, baß bei jeder Ablöfung der auf einem Dublengrundstucke haftenden Real= laften der Befiger berechtiget fein foll, zu fordern, bag ihm ein Drittel bes Reinertrages Des Grundftuctes verbleibe." Noch unzweifelhafter aber erhellt Die Richtigfeit Diefer Unficht aus ben Motiven bes Entwurfs gum S. 6.,1) welche bemerken, daß bie Dublen-Braffationen, welche ben Werth von zwei Drittheil bes belafteten Grundftucks überfteigen, auf bas angegebene Daag zu reduziren, und bag biefer Bortheil allen Dublen gu Theil werden muffe, ohne Rudficht darauf, ob die Abgaben in irgend welcher Art feststeben ober noch ftreitig find; fowie, daß es noth= wendig fei, ben Grundfat bes &. 63. Des Alblof. Gef., wonach fefte Geld = abgaben und Geld= und Getreide=Reluitione = Renten bei ten zu Gigenthum, Erbzing = und Erbrachts = Rechten befeffenen Grundftucken nicht zu ben einer möglichen Reduktion unterliegenden Regllaften gerechnet weiden follen, bei Mühlen nicht zur Anwendung zu bringen. - Das Drittel bes Reinertrages muß bem Befiger bes Dublengrundftudes felbft in dem Falle frei bleiben, wenn fammtliche Abgaben unftreitig Grund abgaben find.

Auch die im S. 64. bes Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850 gedachten Ab=

gaben an geiftliche Inftitute unterliegen bem Abzuge. 2)

E. Heber die praftische Unwendung der Grundfate des S. 6. tes Muhlen-Ablof. Bef. und ber nach S. 2. beffelben eintretenden Borfchriften bes Ablof. und Rentenbank-Gef. v. 2. Marg 1850 werden Beifpiele in v. Ronne's Kommentar zum Müblen = Ablof. Gef. (E. 73-75.) auf= aeftellt.

F. Die Roften ber auf Grund bes S. 6. bes Gefetes fattfindenden Regulirungen betr., fo hat das Min. für landwirthschaftl. Ung. in tem R. v. 1. März 1853 3) (Min. Bl. b. i. B. 1853. S. 98. Rr. 80.) ent= schieden, daß solche zu ben Regulirungskoften zu rechnen, nicht aber

als Progeffoften zu erachten feien.

Es folgt hieraus, mit Rudficht auf die Bestimmung bes S. 106. bes Mblof. Gef. v. 2. Marg 1850, daß diefelben von jedem Theile gur Salfte zu tragen find.

### 3um §. 7.

I. Der S. 7. war in bem Regier. Entw. nicht enthalten; vielmehr wurde die Bestimmung beffelben zuerft in der II. Kammer von dem Abgeordn. v. Rohrscheidt und Ben. in einem Amendement (Druckf. der II. R. Mr. 419. ad I.) beantragt, welches verlangte, dem S. 1. des Gef. fol= genden Bufat bingugufügen:

Unter ber Benennung "Mühlengrunbstücke" find in bem gegenwärtigen Gefete auch Schiffsmühlen begriffen.

Bei ber nochmaligen Berathung, welche in ber Kommiffion ber II. Kam= mer stattfand, nahm die Kommiffton das Amendement, jedoch in der Faf-fung des jegigen §. 7., an, und beschloß, daß daraus ein besonderer §. zu bilden (Druckf. der II. R. Mr. 433.).

of other periods of the party of the last

Aller and the state of the stat

1) Bergl. oben G. 819.

3) Bergl. in Bb. 1. S. 242 ff.

<sup>2)</sup> Die oben entwickelten Grunbfate hat auch bie Ben. Romm. gu Sten= bal in ihrer Inftr. v. 12. Darg 1851 (f. in Sprengel's Ablof. Gef. S. 48-49) angenommen. — Bergl. auch bie Erlaut. jum Alin. 2. bes S. 63. bes Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850 (ad V. 1). (f. oben S. 523 ff.)

Beide Kammern erffarten fich bemnachft bamit einverftanden. 1) (Stenogr. Ber. ber II. R. 1848, Bb. 4. S. 1973 u. ber I. R. Bb. 5. S. 2781.)

Il. Wenn die Schiffsmuhlen zu benjenigen Muhlenanlagen gerechenet werden follten, auf welche die Bestimmungen dieses Gesetzes zur Unswendung zu bringen, so war es nothwendig, dies austrücklich auszusprechen, ba das Geseh nur von Muhlengrundstücken handelt und es eine Streitsfrage ist, ob die Schiffsmuhlen zu ten beweglichen oder unbewegslichen Sachen zu rechnen. 2)

III. Das Revif .= Rolleg. für L. K. Sachen hat angenommen, baß

bas Mühlen=Ablof. Gef. auch Anwendung finde:

a) auf Bapiermuhlen (Erf. v. 29. Dec. 1852, Braj. Samml. S. 80. Rr. 30.) und

b) auf Pulvermühlen (Erf. v. J. 1852, Praj. Samml. S. 81. Ar. 33.)

#### 3um §. 8.

Der S. 8., welcher in dem Regier. Entw. ben S. 6. bilbete, ift aus biefem wortlich in bas Gefet übernommen worden. 3)

A. Die Motive des Entw. bemerken dazu:

Die vorstehenden Bestimmungen (nämlich die des jegigen §. 6.) können auf Mühlengrundstücke keine Anwendung finden, welche erft zu ber Zeit errichtet wors ben, wo das Gewerbe bereits überall völlig freigegeben war.

B. Die Kommiffion ber II. Kammer beantragte in ihrem Nachtrage-Berichte (Druckf. No. 433.), ohne nabere Motivirung, tem §. 8. folgenden Zufat beizufügen:

Eben fo wenig findet bieselbe Anwendung in folgenden gandestheilen:

a) auf bem rechten Rheinufer, in welchem bas Allgemeine Candrecht nicht Ges feteefraft hat,

b) in Renvorpommern und

c) in Oftpreugen, Litthauen, Ermeland und bem Marienwerberichen Rreife.

Die II. Kammer genehmigte ben f. mit diefem Bufage. 4) (Stenogr. Ber. ber II. R. 1838 Bb. 4. S. 1973.)

1) Besondere Motive sind von ben Rommissionen ber Kammern nicht ents wickelt worden.

18. 8.). Bestände sie aber auch für sich selbst, so würden doch die Verschriften bes A. L. R. I. 20, S. 395. u. der Hyp. D. Tit. I. S. 74. auf dieselbe passen.

b) Ueber die nicht gewerbliche Natur der dem Staate stipulirten Abgaben für die Erlaubniß zur Anlegung oder Unterhaltung von Schisssmühlen in öffentl. Klüssen, vergl. das Erk. des Revis. Kolleg. für L. K. S. v. 2. März 1852 (f.

oben zum S. 1. G. 789)

(§. 2.) war bereits eine ahnliche Bestimmung enthalten. (Berhandl. ber Nat. Berf., Bb. III. S. 1949.)

4) Bu biefem S. waren in ber II, R. folgende Berbeff. antrage gestellt

worden:

<sup>2)</sup> a) Bornemann (Spftem bes Preuß. Civilrechts, Bb. 1. S. 106, 2. Ausg.) und Thöne (Fundamentallehren, Bb. 1. S. 6) nehmen an, daß Schiffsmühlen zu ben beweglichen Sachen zu rechnen; wogegen Bielig (Kommentar, Nachträge H. S. 43) entgegengesetzter Meinung ist. Das Justizmin. hat in dem K. v. 3. Sept. 1842 (I. Min. Bl. 1842, S. 303.), ausgesührt, daß einer im Hypothyefen buche eingetragenen Schiffsmühle nicht eine bloße Gewerbes Konzession, sondern ein wirkliches Necht zum Grunde liege; es sei dabei eine eigentliche Mühlengerechtigfeit (A. L. R. I. 23, SS. 23., 24. u. II. 15, SS. 229. u. 230.) mit oder ohne Zwangsberechtigung anzunehmen, welche num so mehr als eine unbewegliche Sache anzusehen, wenn die Schiffsmühle im Hypothetens Buche als Zubehör eines Grundfrückes bezeichnet worden (A. L. R. I. 2, S. 8.). Bestände sie aber auch für sich selbst, so würden vooch die Verschriften des A. L. R. I. 20, S. 395. u. der Hyp. D. Tit. I. S. 74. auf tieselbe passen.

C. Die Rommiffion ber I. Rammer erklärte fich gegen ben Bufat, im lebrigen aber mit bem S. einverftanten, indem fie ausführte:

Bu S. 8. war bie Romm., mit ber Bestimmung bes Alin. 1., aus ben von

ber Regierung angegebenen Motiven einverstanden.

Gin Antrag auf Streichung bes Alin. 2. Litt. a. b. wurde mit 8 gegen 2 Stimmen und auf Streichung ber Litt. c. mit 9 gegen 1 Stimme angenommen. Der Grund zu ber Annahme biefes Alin. ift weber aus bem Berichte ber Komm. ber II. R., noch aus bem von ihr gestellten Amendement, noch auch aus ben ftenogr. Berichten ber II. R. zu ersehen. Er liegt ad a. b. aber offenbar in bem Umftande, bag in bem hier gedachten Theile der Rheinproving bie 3wangs: und Bannrechte burch bie Frangofifche Gefetgebung ohne Entschädigung aufgehoben worden find, in Neuvorpommern aber niemals welche bestanden haben und ad c. bie Gesetzgebung von 1808 bie Berhaltniffe in Bezug auf die Gewerbe : und die Abgaben für bas Bannrecht bereits vollständig regulirt habe. Aber einmal ift bies fer Grund nicht flichhaltig, weil bas Bringip ber Praftationefabigfeit nicht mit ber Erifteng folder Abgaben nothwendig gusammenhangt, in bem es ja auch ba und noch bagu recht wesentlich zu einer ben Abgabepflichtigen vortheilhaften Geltung fommt, wo entweder die Gewerbeabgaben aufgehoben find und neben ihnen noch In Bezug auf bie andere bestehen ober wo nur Grundabgaben vorhanden find. ad c. gebachten Landestheile ift aber auch bie Annahme unrichtig, daß die Gefet: gebung von 1808 bie Berhaltniffe vollständig zufriedenstellend regulirt habe. Das Cb. v. 29. Marg 1808, welches in den ad c. genannten Landestheilen

ben Dublenzwang aufgehoben hatte, bestimmte, wie bereite oben erwähnt, daß bie Entschädigung für die fünftig zu verstattende Dahlfreiheit ben 3wangsberechtigten burch Erlag ber für tas Rugungerecht ber Muhle bisher entrichteten Abgabe gewahrt werden folle. Den Ausfall bes Abgabeberechtigten follten die Dahlpftichtis gen bei Domainenmuhlen tragen, bei Brivatmuhlen foll bie Gumme ber Entichabis

gung burch Bertrag ober Urtel festgefest werden. (§S. 8., 12., 14.)

Rach S. 7. bes Eb. horte aber jener Zwang nur nach ber Willführ ber Zwangspflichtigen auf, indem es von ihrer Erflärung abhängen follte, ihn aufzuheben oder beizubehalten. Solche Erklarungen für und wider find mehrfach abges geben und es sind selbst Berträge über den Fortbestand des Mahlzwanges von einem Theile ber Zwangspflichtigen gefchloffen worden, während ein anderer Theil ihn aufheben wollte. In letterem Falle war die Regulirung darum bei Brivatmublen nicht fo einfach, weil die Entschädigung, welche die Zwangspflichtigen geben follten, von mannigfachen einwirfenden Umftanden abhing. Auch ftand ber Bertheilungs-Maafftab, nach welchem bie einzelnen Berpflichteten beitragen follten, nicht feft. Den Zwangspflichtigen bei Domainenmühlen waren zwar burch S. 4. bes Eb.

"tem S. folgende Faffung ju geben:

b) Bon bem Abgeordn. Reuter (Tilfit=Ragnit) (Druckf. Rr. 441. ad XI.):

"ju S. 6. folgenben Bufat zu machen:

a) Ben bem Abgeordn. Gr. Poninefi u. Gen. (nicht gebruct):

<sup>&</sup>quot;Auf Muhlen, welche nach Berfundigung bes Gef. v. 2. Nov. "1810 und vor Berfundigung bes Gef. v. 23. Oft. 1826 neuge= "grundet ober aus freier Sand ober im Bege ber Subhaftation er-"tauft wurden, finden bie Bestimmungen wegen Berabfegung ber "Entschädigung für bie abzulofenden Reallasten auf den Betrag von "zwei Dritteln bes Reinertrages bes Muhlengrundfluckes eben fo "wenig Anwendung, wie auf Mühlen, welche erft nach Berfundigung "ber Gewerbe-Orbn. v. 17. Jan. 1845 neu gegrundet ober aus freier "Sand ober im Bege ber Subhaftation erworben wurden."

<sup>&</sup>quot;In benjenigen Landestheilen aber, in welchen bas Cb. v. 29. Marg "1808 Geltung hat, fowie in benjenigen, in welchen schon burch "die fremdherrliche Gesetzebung die Zwanges, Bann= und Erflufiv= "Rechte ber Muhlen aufgehoben waren und tas A. E. R. nicht ein= "geführt ift, findet biefe Berabsetung auch bei alteren Muhlen "nicht ftatt."

Der Antrag ad a. wurde abgelehnt, der ad b. zurückgezogen. (Stenogr. Ber. ber H. R. 1856, Bb. 4. S. 1973.)

v. 28. Oft. 1810 und S. 3. Mr. 5. bes Finang-Co. v. 7. Sept. 1811 biefe Duhlenzwangs:Befreiungsgelder erlaffen worden; aber für die Verhältniffe der Müller blieb bies gleichgültig. Es war nach bem Gefet nicht zweifellos, ob fie ben Erlaß aller auf bem Grundftude haftenden Abgaben verlangen fonnten. Der Erlag trat überhaupt erft ein, wenn bie Pflichtigen ben 3mang aufhoben; er mußte theile weis bestehen bleiben, wenn nur ein Theil von ihnen fich bafur erklarte. Das Eb. v. 28. Oft. 1810 fand daher bas Berhaltniß noch unregulirt vor. Die Gerichte nahmen zum großen Theil an, daß mit ihm bas Et. v. 29. Marg 1808 außer Geltung gefommen fei. Gie wiefen bie Muller barum mit Rlagen auf Befreiung aller ihrer Abgaben an ben Berechtigten ab, und wenn fich bie Letteren bann mit ihren auf bas Gefet von 1810 gegrundeten Entschädigungs-Anfpruchen an bie Abminifirativ. Behörden wendeten, erflarten biefe bie Anficht ber Gerichtshofe fur eine unrichtige und wiesen auch ihrerseits die Entschädigunge-Ansprüche gurud, wogegen eine Berufung auf richterliches Gehör unzulässig war. Die Deff. v. 23. Cept. 1826 septe biesen Zweifeln ein Biel, indem sie mit dem Ober-Trib. sich für die Ansicht der Abministrativ-Behörben entschied. Seitbem ist es den Müllern freigeftellt, ihre Befreiungsflagen gegen bie Abgabe-Berechtigten geltenb ju machen. Auch hat ber Staat im Wege ber Gnabe mehreren von ihnen, welche burch jene Urtel ihr Recht verloren hatten, Entschäbigungen gegeben. Aber Die Schwierigfeit für bie übrigen nicht gurudgewiesenen, in der Rechtsverfolgung gegen ben Abgabe : Berechtigten blieb befteben.

Die Gewerbe Dron, v. 17. Jan. 1845 hat nun zwar alle Zwangs : und Bannrechte aufgehoben und bamit auch biejenigen, welche in ben bier in Rebe ftehenden Landestheilen nach dem Eb. von 1808 bisher noch bestehen konnten. Wenn aber auch daburch die noch nicht burch Urtel abgewiesenen Muller in eine beffere Lage gebracht worben find, so ift boch ein öffentliches Aufgebot aller berer, benen jene Urtel entgegenstehen, nicht erfolgt und nach ben von ben Reg. Kommiffarien vorgelegten Ministerial-Aften ihre Sahl nicht befannt. In Bezug auf fie vornehm= lich, wurde es aber um fo mehr eine Ungerechtigkeit fein, ben S. 6. bes Gefes-Eniw. für unanwendbar zu erklaren, als ihnen gegenüber bie Abgaben-Berechtigten nur auf Grund irriger Auslegung früherer Gefebe im Genuff der Abgaben geblie-ben find. Die Frage aber, ob und in wie weit jene Urtel durch die neue Gewerbe-Ordnung ihre Wirfung verloren haben, ift, wenn auch an fich fehr zweifelhaft, so boch hochstens in Bezug auf die Fälle zu bejahen, in benen aus den Urtelsgrunden hervorgehet, daß jene Ansicht der Gerichte den alleinigen Grund der Absweifung gebildet habe.

Die Romm, beantragt baher bie Streichung bes letten Alin. bes S. 8.

Die I. Kammer trat Diesem Antrage bei. (Stenogr. Ber. Der I. R. 1848. Bb. 5. S. 2783.)

Die II. Kammer ift diesem Beschluffe bemnachft beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. R. 18 18 9 9b. 5. S. 2961. ff.)

## 3um §. 9.

I. In bem Regier. Entw., in welchem ber S. 9. ben S. 7. bildete, enthielt berfelbe nur bas jegige Alin. 1.

A. Die Motive dazu bemerken nur:

Die hier getroffene Bestimmung war wegen bes ingwischen erfolgten Erlaffes bes Gef. v. 9. Oft. 1848 erforderlich.

B. Die II. Kammer genehmigte den S. in der von der Regierung vorgeschlagenen Faffung. (Stenogr. Ber. der II. R. 1848 Bb. 4. G. 1974.)

C. Die Kommiffion der I. Rammer beantragte die Singufügung bes jetigen Alin. 2. und motivirte dies dabin:

In Erwägung, daß die Aufhebung ber im Alin. 1. erwähnten Bestimmungen bes Bef. v. 9. Oft. 1848 zu bem 3weifel Anlag geben fonne, ob baburch auch bie interimistisch getroffene Festsetzung über Die laufenden Abgaben und Leiftungen aufgehoben feien und daß die von mehreren Auseinanderfetungs-Behorden bezweifelte Befugnif, bei Aufhebung jenes Gefetes in biefer Beziehung eine interimiftische Regulirung für bie ganze Dauer bes Auseinandersetungs Bersahrens vorzunehmen, zweckmäßig hier festgestellt werben kann, beantragt bie Komm., ben vorgeschlagenen Bufat anzunehmen.

Die I. Kammer trat biesem Antrage bei. (Sten. Ber. ber I. R. 1838.

D. Die II. Kammer ift biefem Befchluffe bemnachft beigetreten. (Stenogr. Ber. ber II. R. 1848. Bb. 5. S. 2961. ff.)

II. Erläuterungen zum S. 9.

- 1) Die im §. 9. in Bezug genommenen Bestimmungen bes Siftirungs= Gef. v. 9. Oft. 1848 lauten babin :
  - §. 1. Es werben auf ben Antrag auch nur eines Theilnehmers fiftirt:

a) 2c.

b) bie bei ben Auseinanberfetungs : Behorben ober ben orbentlichen Gerichten fcmebenben Prozesse über Dublenabgaben.

S. 2. Bon Amtswegen werben fiftirt:

- 1) bie bei ben im S. 1. gedachten Berhandlungen entstandenen und noch nicht rechtefraftig entschiedenen Brozesse, jedoch mit Borbehalt interimistischer Festfegung über bie laufenden Leistungen.
- 2) In Betreff berjenigen Mühlenabgaben, welche während der Dauer der Sistirung der Brozesse über dergleichen Abgaben rückständig geblieben sind, hangt die Frage, ob und inwiesern deren Rachzahlung erfolgen muß, von der Entscheidung ber Hauptfrage ab, ob die Abgabe als eine Grundabgabe anerkannt, oder deren gewerbliche Natur festgestellt wird? Im letzteren Falle kann natürlich von einer Nachzahlung nicht die Rede sein; wird dagegen von dem Revis. Kolleg. (oder in den bezeits bei dem Ob. Trib. anhängig gewordenen Sachen von diesem Gezichtschose) entschieden, daß die Abgabe für eine fortbestehende Grundsabgabe zu erachten sei; so tritt damit auch die Berbindlichkeit des Mühzlenbesitzes zur nachträglichen Entrichtung der rückständig gebliesbenen Beträge ein.

Das Ablöf Gef. v. 2. Marg 1850 enthält indeß am Schluffe bes &.

99. folgende Beftimmung:

Rudftanbe, welche ben boppelten Betrag ber jahrlichen Rente nicht überfteigen, tonnen, in fofern beibe Theile einig find, nach naberer Bestimmung bes Rentensbant-Gefetes, ber Rentenbant überwiesen werben.

Die weiteren Bestimmungen hieruber find in den SS. 10., 22., 28. u.

50. bes Rentenbant-Gef. v. 2. Marg 1850 enthalten.

Nach diesen Bestimmungen, welche das C. A. des Min. für landwirths schaftl. Ang. v. 12. März 1850 sub IV. 1) (Min. Bl. d. i. B. 1850 S. 65. Nr. 78.) ausdrücklich in Bezug nimmt, ift es zuläfsig,

daß folche Ruckftande, welche ben doppelten Betrag der ermittelten Jahresrente nicht überfleigen, durch Bermittelung der Rentenbank

abgeloft merben.

Der Berechtigte ift indeg nicht verpfichtet, fich dies gefallen zu laffen; vielmehr ift hierzu die Bereinigung beider Theile nothwendig. Der Berpflichtete ift mithin in zwei Fällen verbunden, die Ruck = ftande fofort baar zu entrichten:

a) wenn der Berechtigte hierauf besteht und der Ueberweisung ber-

felben an die Rentenbank miderfpricht, und

b) jedenfalls insoweit, als die Mucffande den doppelten Bestrag ber ermittelten Jahresrente überfteigen. 3)

1) Bergl. in Bb. 1. S. 189.

<sup>2)</sup> Benn 3. B. bie fünftig zu entrichtenbe Jahredrente bei ber Regnsliring auf 100 Rthlr. festgestellt wirb, und im Gangen 300 Rthlr. Rud's ftanbe vorhanden find, so muß ber Berpflichtete jedenfalls 100 Rthlr.

In dem Falle nun, wenn beide Theile fich dabin einigen, baf bie den doppelten Betrag der festgestellten Jahrebrente nicht übersteigenden Rudftande ter Rentenbank zur Ablösung mit über= wiesen werden follen, ift ber Berpflichtete verbunden, zu biesem letteren Brede an die Rentenbant noch eine befondere jahrliche Rente gu entrichten, welche in dem zwanzigfte Theile ber Rudftande beffeht, und hat in tiefem Falle nicht tie Befugniß, Die Amortifation8 = Beriote durch Entrichtung ber vollen Rente abzufurgen. Auf Die gur Tilgung Der Rudffande ber Rentenbant überwiesenen Renten finden jedoch tie für volle Renten gegebenen Bestimmungen Unwendung (66. 10. u. 22. bes Rentenbank=Gef.).

3) Ueber tas von ten Regierungen zu beobachtente Berfahren, beguglich ber Seitens ber Domainen = Muhlenbesitzer ruckftandig verbliebenen Mühlen=Abgaben, vergl. das C. R. des Fin. Min. v. 31. Marg 1850. 1)

(Min. Bl. b. i, B. 1850, S, 152, Mr. 202.)

# Zweiter Abschnitt.

Die Ablösungs: und Regulirungs : Gefete, welche nur für einzelne Provinzen und Gebietstheile der Monarchie zur Anwendung kommen. 2)

# Vorbemerfung.

Deben ben neuen im Jahre 1850 erlaffenen Gefegen, nämlich:

THE RESERVE AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW

a) bem G. v. 2. Marg 1850, betreff. bie Ablof. ber Reallaften und bie Regulirung ber guteherrl. und bauerl. Berhaltniffe (G. S. 1850, G. 77),

b) bem G. v. 2. Marg 1850 über bie Errichtung von Rentenbanten

(O. S. 1850, S. 112),

c) bem G. v. 3. Marg 1850, betreff. ben erleichterten Abverfauf fleiner Grunbftude (G. S. 1850, S. 145), und d) bem G. v. 11. Marg 1850, betr. bie auf Muhlengrunbftuden haftenben Reallasten (G. G. 1850, G. 146),

welche für den gangen Umfang der Monarchie, allein mit Ausnahme der auf tem linten Rheinufer belegenen gandestheile gelten, find - abgefeben von der bereits vollständig ausgeführten Berordn. v. 27. Juli 1808, wegen Berleihung bes Eigenthums von den Grundftuden ber Immediat=Ginfaffen in ten Domainen bon Dftpreugen, Litthauen und Weftpreußen3) - mehrere provingielle Gefete, be=

2) Diefe Befete nebft ben bagu ergangenen Deflarationen, - infomeit lettere noch in praftischer Birtfamfeit fteben, find abgebruckt in Bb. I. G. 243 ff., worauf hiermit ein für allemal hingewiesen wird.

3) Bergl. biefe Berordn. in Bb. I. G. 243 ff. Dagu find ergangen:

baar an ben Berechtigten abführen, und nur bie übrigen 200 Rihlr. burfen, wenn beibe Theile einverstanden find, durch Bermittelung ber Rentensbank getilgt werden.
1) Bergl. in Bb. 1. 6. 242.

a) Instruft. v. 22. Aug. 1808 über bie Ausführung ber B. v. 27. Juli 1808 (N. C. C. Tom. XII. b. pag. 407, Rr. 46. de 1808., Rabe's Samml. Bb. 13., S. 783),

ziehungsweise einzelne Bestimmungen ber in ber Zeit von 1807 bis 1815 erlassenen Gesetze über Ablösungen und über die Regulirung der gutsherrlich-bäuerlichen Berhältniffe, für Landestheile zwischen Elbe und Rhein in Gültigkeit verblieben, welche der §. 1 des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 nicht aushebt, wenn gleichwohl (nach dessen Schlußsate). in soweit außer Kraft setzt und abandert, als ihre Bestimmungen den Borsschriften dieses Ablös. Ges. v. 2. März 1850 entgegenstehen oder mit demsselben sich nicht vereinigen lassen. 1) Es sind dies a) die drei Königl. Preuß. Ges. v. 21. April 1825, Nr. 938, 939 u. 940, die Gesetze v. 18. Juni 1840, Nr. 2105, de eod. Nr. 2106 und v. 22. Dec. 1839, Nr. 2067, ferner b) einige Großherzoglich Hessische und Herzoglich Nassausschafte

Diese noch in Kraft gebliebenen provinziellen Gesetze umfassen die Browing Westphalen und Theile der Provinzen Sachsen und Rheins land links der Elbe und rechts des Rheins, namentlich diejenigen Landestheile und Ländergruppen des Preuß. Staates, welche eine Zeitlang zum vormaligen Königreiche Westphalen, dem vormaligen Großherzogthume Berg und den ehemaligen Französ. Departements (der Ober-Ems und Lippe) gehört haben, oder, wie das Herzogthum Bestphalen und die Grafschaften Wittgenstein und Wittgenstein-Berleburg, vom Großetenzogthume Hessen, oder, wie das Fürstenthum Siegen (vorher ebenfalls Großherzoglich Bergisch) nehst den Lemtern Burbach und Reuenstrichen im Kreise Siegen, Provinz Westphalen, und den Länzbern im rechtstheinischen Theile des Reg.=Bez. Koblenz von Massau-Dranien, in Folge der Wiener Kongreß-Afte v. 9. Juni 1815 und besonderer Staatsverträge, oder, wie Weglar mit Gebiet, in Folge der ersteren neu erworben wurden.

Dagegen sind die zu jenen noch jest gültigen provinziellen Ablöf.= und Regulir.=Gesesen Rr. 938, 939, 940, 2105, 2106, resp. unterm 13. Juli 1829 (G. S. 1829, S. 65) und 18. Juni 1840 (G. S. 1840, S. 156) er= lassenen besonderen Ablösung&=Drdnungen, ingleichen daß für die vor= mals Nassauischen Landestheile und Westlar unterm 4. Juli 1840 (G. S. 1840, S. 195) ergangene besondere Ablösungsgeset, wodurch jene unter Breuß. oder Großherzoglich Sessiglich der Ablösbarkeit einzelner neglasten erweitert oder ergänzt worden, durch den S. 1, Nr. 14, 25 u. 26 des Ablös.=Ges. v. 2. März 1850 außer Kraft geset, wobei indeß nach §. 112 a. a. D. doch noch einige formelle Bestimmungen verselben fortgelten. 2)

b) R. bes Provinzial Depart, von Oftpreußen v. 16. Nov. 1808, betr. bie Erlaut, ber B. v. 27. Juli 1808 (Mathis jur. Mon. Schr. Bb. 7. S. 297, Rabe's Samml. Bb. 9. S. 312).

c) Bublif. ber R. Reg. zu Königeberg v. 9. Marg 1824 (v. R. Ann. Bb. 8. S. 123-125).

Bergl. über biese (bereits vollständig ausgeführte) Berordn. Donniges Lans bes Rultur Gesegeb. Bb. I. S. 96 — 108. — Das R. der Min. des J. u. der K. v. 27. Juni 1825 (Acta bes Min. des J., bett. die Regulirungen, Ablösungen nud Auseinanderschungen mit den bäuerl. Grundbesigern in den Domainen, G. Rr. 6.) hat die Gen. Kom. zu Königsberg beschieden, daß die Ausssührung der gebachten B. nicht zu ihrem Ressort gehöre. (f. Dönniges a. a. D., S. 97). Bergl. auch Art. 2. der Dekl. v. 29. Mai 1816 (G. S. 1816, S. 116).

<sup>1)</sup> Bergl. ben Komm. jum S. 1. bes Ablof. Gef, v. 2. Marz 1850 in Bb. II. S. 221, 222.

<sup>2)</sup> Der gegenwärtige Abichn. II. umfaßt nur bie Erlauterung ber mate:

Ein beachtenswerther Unterschied in bem Gange und ber inneren Defonomie der um diefelbe Beit (1807) begonnenen, einerseits altlandischen und andererfeits fremdberrlichen und außerpreußifchen Agrargefengebung, refp. in den Landestheilen rechts der Elbe, welche nach dem Tilfiter Frieden vom 9. Juli 1807 den Beftand ber Preug. Monarchie bilbeten, und in ben Landestheilen links der Elbe zwischen diefer und dem Rhein, lag barin, daß dort, nachdem die Aufhebung der perfonlichen Erbunterthänigkeit (Leib= eigenschaft, Gigenbehörigkeit), fo wie ber perfonlichen Standesbeschranfungen im Guterbefit, laut Et. v. 9. Oft. 1807, vorausgegangen mar, gang ge= trennt in befonderen Wefegen und erheblichen Zwischenraumen, einerseits 1) die Regulirung der gutsherrl.-bauerl. Berhaltniffe (Die Berleihung bes Eigenthums an die lafftifchen bauerlichen Inhaber ber Bofe nebft ter Aufhebung der autsherrl. Rechte an denfelben), laut Co. v. 14. Gept. 1811, andererfeite 2) die Ablofung ber Reallaften von eigenthumlich, erbzine= ober erbpachtweise befeffenen Grundftuden, laut Ablof. Ordn. v. 7. Juni 1821, und dazu 3) die formellen und prozeffualischen Borfchriften über das Ber= fahren und über die Ginrichtung ber Behorden (in ben 2. v. 20. Juni 1817, und 7. Juni 1821) behandelt wurden, mahrend hingegen befonders Die fremdherrliche Gefengebung meift gleichzeitig und unter Ginem, oder boch bald hintereinander, in der furgen Beit ihres Beftebens, fowohl über Die Aufbebung der perfonlichen Gigenbehörigfeit und Leibeigenschaft, als über Die Berleihung des Gigenthums an die früheren bauerlichen Diefbraucher oder Erbpachter, fo wie über die Ablöfung von Reallaften und anderen Befchränfungen bereits zu vollem oder nugbarem Eigenthume befeffener Bu-ter, verfügte und babei auch meift gleichzeitig bie Ablöfungs= und Brozeß= porfdriften ertheilte. 1)

Gegenstand dieser fremdherrlichen, so wie der Breuß. Ablöf.= u. Regul. Gef. ift wesentlich nur die unentgeldliche Aushebung oder die Ablösbarkeit der früheren Rechts-, Besig= und Lasten=Berhältnisse; Inhalt und Rechts- begriff dieser Berhältnisse selbst — d. h. Eristenz, Umfang und Art der zur Auseinandersetzung mitgebrachten beiderseitigen Theilnehmungsrechte und Berpslichtungen — insoweit sie in jenen neueren Gesegen nicht ausdrücklich aufgehoben oder anderweit geregelt worden sind, muß dagegen aus der früsheren, vor dem Erlaß der fremoherrlichen Gesege bestandenen, auf Partis

riellen, die Rechtsverhaltniffe bes Grundbefiges, sowie die Realberechtigungen betreffenden, theils über beren unentgeldliche Aufhebung, theils über beren Ablössbarkeit entscheidenden provinziellen Gesetz, unter hinweisung auf diesenigen Abanteungen, welche sie durch die neueste Gesetzeung des Jahres 1850 erlitten haben. Die Erläuterung der in den Gesetzen des Jahres 1850 enthaltenen Abanderungsbestimmungen felbst ist dagegen in dem Kommentar zu jenen Gesetzen gegeben.

<sup>1)</sup> Die über Mittel und Art, sowie über die Höhe ber Entschäbigung erslassen Ablösungsgrundsätz scheiden aus dem vorliegenden Abschn. des Kommenstars aus. Die dieserhalb in den frembherrt. Gesegen enthaltenen Bestimmungen waren schon früher überall durch Preuß. Gesege ersetz; an die Stelle dieser später ergangenen Breuß. Ablös. Ordn. sind aber jest die beiden Ges. v. 2. März 1850 getreten. Benn zwar auch die materiellen Bestimmungen der frembherrt. Gesege über die Grundbesitz und Realrechts Berhältnisse schon früher ausgehoben waren, so behalten doch diese materiellen Bestimmungen für das Berständniß und die Anwendung der noch geltenden Preuß. Gesegevorschriften eine größere Bebeitung, weil diese letzteren meist auf den fremdherrlichen Gesehen, als ihrer Grundlage und Vorausseyung, beruhen, und weil sich auch in der einen oder anzberen Beziehung mährend des Bestehens der letzteren bereits bestimmte Rechtszusstände ausgebildet hatten.

fularrechten, Verträgen ober Gerkommen beruhenden Verfassung der bauerlichen und sonstigen Guter in den verschiedenen einzelnen Landestheilen
erkannt und beurtheilt werden. Bur Erläuterung der Gesetze sind deshalb
auch diese Rechts- und Besitz-Verhältniffe felbst, soweit sie auf Bartikularrechten beruhen und soweit es nicht schon in der allgemeinen Ginleitung (Bd. I.) geschehen konnte, noch in ihren Umrissen und Abweichungen
zu zeichnen.

Ferner aber gehört zur Feststellung der früheren, wie der später ent= standenen Rechtszustände, nächst den besonderen fremdhertl., wie Preuß. Agrargesesen auch die Kenntniß der unter der jedesmaligen Landeshoheit in den verschiedenen Epochen vor, während und nach der Fremdherrschaft, bestandenen allgemeinen Gesetze und Rechte, nächstem die Geschichte der Aushebung und Umbildung der fremden und der Einsührung der besonderen Preuß. Agrargesetz, denen saft überall eine längere oder kürzere Sistirung der ersteren vorausging. Borzüglich ist jedoch der territoriale Wirkungskreis der verschiedenen noch gültigen provinziellen Gessetze ins Auge zu sassen, welcher, soweit er sich nach der Territorialeintheislung aus der Zeit von 1806—1815 richtete, selbst mährend dieser Epoche der Fremdherrschaft, wiederum erhebliche Beränderungen erlitt. 1)

Applications of the stands of the Section of

<sup>1)</sup> Der gegenwärtige Abschn. It. gerfällt in zwei Unter: Abschnitte, beren erster bie allgemeine rechtsgeschichtliche Darstellung ber betreff, provins ziellen Gesetzegebung, und beren zweiter ben speziellen Kommentar zu ben erwähnten Gesetzen enthält. — Der erste Unter: Abschnitt umfaßt drei Raspitel, nämlich:

<sup>1)</sup> Rapitel I. Allgemeiner Abrif ber noch gultigen provinziellen Gefege, unter Beruckfichtigung ber burch die Gefeggebung von 1850 eingetretenen Abanberungen;
2) Rap. II. Ueberficht ber verschiedenen Lanbestheile, (früheren

<sup>2)</sup> Rap. II. Ueberficht ber verschiedenen Landestheile, (früheren Territorien und Gebietstheile), innerhalb welcher die einzelnen in Rraft verbliebenen provinziellen Agrar-Gesetze gelten;

<sup>3)</sup> Kap. III. historischer Ruckblick 1) auf die früheren Rechtszustände des Grundbesiges, 2) auf die in den unterschiedenen Eposchen geltenden allgemeinen Rechte und Gesetze, (gemeines Deutsches, Allgemeines Lands oder Französ. Recht), 3) auf die besonderen Agrara Gesetzt gebungen der Zwischenzeit, 4) auf die Sistirung, sowie die Aufbebung der fremdherrl. und die Einführung der Breuß. Agrara Gesetze, — geordnet nach den verschiedenen, bei den provinziellen Gesetzen in Bestracht kommenden Territorien.

Mit ber Datstellung ber Großherzoglich hefischen und Naffauischen Agrarseletgebung, ingl. bes Agrarrechts im Bittgensteinschen, mußte jedoch zweckmäßiger sofort die genauere Prusiung der davon noch wirksamen, sowie der davon ausgeshobenen Bestimmungen, zu dem Ende aber die specielle Erörterung berjenigen Erzganz. und Abanderungen jener Hessischen und Naffauischen Gesche verbunden werden, welche dieselben durch die sich ihnen unmittelbar anschließende neue Preuß. Geschebung des J. 1850 erfahren haben.

### Erster Unter : Abschnitt.

Rechtsgeschichtliche Darstellung der provinziellen Ablösungs- und Regulirungs = Gesetzebung.

# Erstes Kapitel.

Allgemeiner Abriß der zur Zeit noch gültigen provinziellen Ablofunge und Regulirunge Befetgebung, unter Berud = fichtigung ber burch die Gefengebung von 1850 eingetrete= nen Abanderungen.

### Grster Titel.

Die materiellen Gesetze über Ablöfungen und Regulirungen.

### Erstes Stück.

Angabe ber noch geltenden provinziellen Ablöfunge: und Reguli; runge : Befete.

Mit der im Schluffate des S. 1. des Ablof. Gef. v. 2. Marz 18501) feftgefesten Motifitation, find folgente provinzielle Gefete über Ablöfungen

und gutsherrl =bauerl. Regulirungen gultig verblieben:

I. Das Gef. v. 21. April 1825 über die den Grundbesit betreff. Rechts= verhältniffe- und über bie Realberechtigungen in den Landestheilen, welche pormale eine Beit lang gum Konigreiche Weftphalen gehort haben (G. C. 1825, G. 74 Mr. 938), (beffen S. 1. Die bafelbft benannten, im bormaligen Königreiche Beftphalen erschienenen Gefete ganglich außer Kraft feste), welches nur bezüglich ter barunter begriffenen, von Sannover abgetretenen Diftrifte, im S. 118, einige, von den übrigen Bestimmungen abweichende befondere Borfcbriften enthält.

Bon ten zu diefem Gesetze (ad I) später ergangenen Gesetzen find gultig verblieben die Berordnungen wegen Abanderung ber SS. 4, 5, 6, 44 und 46 des Gef. v. 21. April 1825 (Dr. 938) hinsichtlich der an die Stelle ber Naturaldienfte getretenen Dienftgelder und anderer Lei=

ftungen, und zwar:

Die B. v. 23. Juli 1845 für bie Altmark (G. G. 1845, G. 518,

Mr. 2609);

B. Die D. v. 23. Juli 1845 für die vormals zum Königreiche Beftphalen geborig gewesenen Theile des herzogthums Magbeburg (G. S. 1845,

- C. Die B. v. 11. Dec. 1845 wegen Ausbehnung biefer lehtgebachten Bers ordn. (gu B.) auf bie übrigen Landestheile ber Proving Sachfen, mit Ausnahme ter Altmark, welche vormals gum Ronigreiche Beftphalen gehört haben (G. S. 1845, S. 832, Mr. 2663).
- II. Das Gef. v. 21. April 1825 über bie den Grundbesit betreffenden Rechtsverhaltniffe und über die Realberechtigungen in ben Landestheilen, welche zu dem ehemaligen Großherzogthume Berg eine Zeit lang gehört haben (G. S. 1825, S. 94, Mr. 939) (beffen S. 1 Die bafelbft benannten, im vormaligen Großberzogthume Berg erfchienenen Gefete eben= falls aufhob);

III. Das Gef. v. 21. April 1825 über die ten Grundbesitz betreff. Rechtsverhaltniffe und über die Realberechtigungen in den Landestheilen,

<sup>1)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 167 und Rommentar bagu, Bb. II. S. 221-224.

welche vormals zu ben Franzöf. Depart. eine Zeit lang gehört haben (G. S. 1825, S. 112, Nr. 940), (bessen S. 1 die daselbst gedachten Königl. Weftphälischen, Großherzoglich Bergischen und Französ.-hanseatischen Gesetze aleicherweise außer Kraft feste).

Diefe Gefete zu I., II. und III. traten auch an bie Stelle des, alle biefe Landestheile gemeinschaftlich umfaffenden, durch fie aufgehobenen Preuf.

Gef. v. 25. Sep. 1820 (G. S. 1820, S. 169).

IV. Das Gefet v. 18. Juni 1840 über die Rechtsverhältniffe des Grundbesitzes und über die Ablöfung der Realberechtigungen in dem Fürstenthume Siegen (G. S. 1840, S. 151, Rr. 2105), durch welches das G. v. 21. April 1825 für die Landestheile des vormaligen Großherzogthums Berg (oben ad II.) mit wenigen Ausnahmen in das Fürstenthum Siegen, welches zum Großherzogthume Berg gehört hatte, eingeführt ift.

Bu Diefen Gefegen (ad I., II., III. u. IV.) ift zu bemerten:

1) Bu allen.

Nachstehende Bestimmungen:

a) die Kab. Drores und Deklarationen v. 24. Nov. 1833 (G. S. 1833, S. 292) und 1. Aug. 1835 (G. S. 1835, S. 181) betreff, die Vererbung der dem Heimfall unterworfenen Grundstücke sind bereits durch den S. 2 der V. 18. Dec. 1848 (G. S. 1848, S. 425), hiernächst aber auch durch den S. 2, Nr. 1. resp. 4. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850;

b) das Gef. v. 25. April 1835 (G. S. 1835, S. 53), wegen Erleichsterung der Ablöfung des Heimfallsrechts in der Proving Weftphalen, durch ben 8. 1 Nr. 17 des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 — beseitiget und auf-

geboben worden.

2) Bu bem ad I. gedachten Befege.

Die zu ben §§. 17. und 18. teffelben ergangene Defl. v. 15. Jan. 1832 (G. S. 1832, S. 14), wonach bas volle Eigenthum in allen Fällen übersging, wenn tie bäuerlichen Grundftucke mit keinen anderen als festen Gelds und Getreiteabgaben oder Strohlieferungen aus verwandelten Zehnten belastet waren, ist beseitiget — zufolge des §. 2 Nr. 1. resp. 2. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850.

V. Das Geset v. 18. Juni 1840 über bie ten Grundbestt betreff. Rechtsverhältnisse in dem (früher Kurkölnischen, sodann Großherzoglich Hessischen und im J. 1816 an Breußen abgetretenen) Herzogthume Westphalen, (G. S. 1840, S. 153 Mr. 2106), welches das für das Herzogthum Westphalen über die gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse erlassene Breuß. Ges. v. 25. Sept. 1820 (G. S. 1820, S. 191) wieder aufhob, jedoch von den Großherzoglich Hessischen Gesehen nur den 7. Abschn. der Großherzog-lich Hessischen Gemeinheitstheil. Ordn. v. 9. Juli 1808 (betreff. die Theistung größerer Güter in kleinere Agrifultur=Ctablissements), beseitigte, wogegen es die anderen Großherzoglich Hessischen Messischen Araft erhielt und nur theilweise modificirte. 1)

Die B. v. 28. Nov. 1839 (G. S. 1840, S.5.), betreff. die Aldobifikation der nicht zur Klaffe der bäuerlichen gehörigen landesherr= lichen Lehne im Gerzogthume Weftphalen, ist durch den S. 1 Nr. 22 und den S. 2 Nr. 1 und 3 des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 theils auß-

drücklich aufgehoben, theils ihrem Gegenstande nach befeitiget.

<sup>1)</sup> Bergl. biese einzelnen Großherzoglich Hessischen Gesetz unten im Kap. III. Tit. III. Stück 3. Sie sind abgebruckt unter ben Beilagen zu "Sommer's Darsstellung ber Rechtsverhältnisse ber Bauerngüter im Gerzogthume Westphalen;" besgl. in Donniges Lanbes-Kultur-Gesetzgebung Breußens Bb. II. Abth. 2. S. 63 st. S. 222 st. Formell sind bieselben noch gültig, weil nicht ausedrücklich aufgehoben, aber materiell größtentheils, in Folge ber weiter unten im Kap. III. Tit. III. specieller zu erörternden, sehr erheblichen Abanderungen durch das Ablös. Ges. v. 2. März 1850, außer Kraft getreten.

VI. Das Gefet v. 22. Dec. 1839, betreff. die Rechtsverhältniffe ber Grundbesitzer und die Ablösung der Reallasten in den (bis zum J. 1815 unter Großherzoglich Seffischer Soheit gewesenen) Grafschaften Wittgenstein=Berleburg und Wittgenstein=Wittgenstein, (G. S. 1840, S. 6, Nr. 2067), nebst einer auf Grund des §. 2 dieses Gefetzes erlassenen besonderen Instruktion Behufs der Ablösung, durch welches (laut §. 38 desselben) alle entgegenstehenden Bestimmungen früherer Gesetze, insbesondere der Großherzoglich Sessischen Berordn. v. 9. Febr. 1811, innerhalb der Wittgensteinschen Gebiete aufgehoben wurden.

VII. Dagegen sind — abgesehen von dem im Wesentlichen nur Albstöfungenormen enthaltenden Ges. v. 4. Juli 1840 (f. unten Tit. II. sub C.) — vor dem Jahre 1850 keine Preuß. materiellen Gesehe über Albsschaftung der früheren Feudals und Reallastens Verhältnisse des Grundbestbes

ergangen:

1) für diejenigen Landestheile, welche vormals unter der Boheit des Herzoglichen und Fürftlichen Gefammthaufes Naffau gestanden haben, darunter die Fürstlich Wiedschen und Solmeschen

Bebiete;

2) für die nicht unter Naffauischer Hoheit gewesene Stadt Betlar nebst Gebiet; (welche Landestheile zu 1 u. 2 den ganzen rechts des Rheins belegenen Theil des Regierungsbezirks Koblenz und deffen Kreise Altenfirchen, — jedoch mit Ausnahme der nicht Naffauisch, sondern Bergisch gewesenen Herrschaft Wildenburg — ferner die Kreise Neuwied und Wetzlar umfassen); sowie

3) fur die in ter fudlichsten Spige tes gur Proving Weftphalen gehörigen Kreifes Siegen, Regierungsbezirks Urnsberg, gelegenen, vor-

mals Raffauischen Memter Burbach und Reuenkirchen.

In allen vormals Naffanischen Landestheilen (zu 1 und 3) sind die von der Nassauischen Regierung seit dem 3. 1808 bis zum Eintritte der Breuß. Gerrschaft erlassenen Gesetze über Abschaffung der Feudal= und Real= lastenverhältnisse formell noch in Kraft¹) und nur in so weit ergänzt und abgeändert, als die neueste Breuß. Gesetzgebung von 1850 ihnen entgegenlaufende Bestimmungen enthält, so daß sich demnächst diese neueste Breuß. Gesetzgebung von 1850 unmittelbar an jene Nassauische anschließt, indem das Ges. Nr. 2109. wegen Absösung der Reallasten in den vormals Nassauischen Landestheilen und in der Stadt Westar mit Gebiet, v. 4. Juli 1840 (G. S. 1840, S. 195) — welches jetzt durch das Absöss. Ges. v. 2. März 1850 wieder aufgehoben ist — wesentlich nur eine Absössung ses Dronung bezüglich derzenigen Reallasten zum Gegenstande hatte, die nach der Nassauischen Gesetzgebung nicht bereits ohne Entschädigung ausgehoben waren.

## Zweites Stück.

Abanderungen diefer nicht aufgehobenen provinziellen Gefete.

Der Einfluß, welchen auf die vorstehend ad I.—VII. gedachten Breuß. und neben denfelben fortgeltenden Großherzoglich Gestischen und Naffauischen Gefegen aus der Zeit von 1806 bis 1815, das neue Ablös. Gefet v. 2. März 1850 ausübt, obwohl der g. 1. desselben die oben in Stuck I. sub I.—VI. angeführten provinziellen Gesetz von 1825, 1839 und resp. v. 18. Junt 1840 für Siegen nicht ausdrücklich aufgehoben hat, beruhet hauptfächlich auf

<sup>1)</sup> Bergl. über biese Gesetze unten Tit. V. Kap. III. — Sie find enthalten in ber Sammlung ber lanbesherrlich Nassaulschen Gbitte u. Berordnungen, Wiesbaden 1817. Bd. I. u. in Stotti's Samml. der Gesetz und Berordnungen in den vormals Wiedschen, Sahnschen, Salmschen, Nassaulschen 2c. Gebieten (Oftrhein).

beffen Abichn. I. betreffend bie Berechtigungen, welche ohne Ent= fchabigung aufgehoben werden. Denn zu diefen ohne Entschädigung nunmehr aufgehobenen Berechtigungen gehören insbefondere 1) laut §. 2, Das Obereigenthum des Lebus-, Des Gute- oder Grund-, fo wie des Erbgind = Herrn und das Gigenthum des Erbverpachters, ferner der Anfpruch auf Regulirung eines Allodifikationeginfes fur die aufgehobene Lehnsherr= lichkeit, namentlich in den vormale Weftphalifchen, Großherzoglich Bergi= fchen und Frangof. Landestheilen, fodann bas gute= oder grundherrliche Beimfallorecht, ingleichen Die Berechtigung bes Erbverpachtere ober bes Binsberechtigten zur willführlichen Erhöhung des Kanons oder Binfes, fo wie das Borkaufs-, Räher= oder Retraktrecht an Immobilien; 2) laut §. 3, das Recht, einen Untheil oder ein einzelnes Stud aus einer Berlaffenschaft ber= moge gute-, grund= oder gerichteberrlichen Berhaltniffes zu fordern, ferner bas Recht bes zu Abgaben und Leiftungen Berechtigten, ber Berftuckelung bes pflichtigen Grundftucks zu widersprechen, sodann alle in Beziehung auf die Jagd obliegende Dienfte und Leiftungen, ingleichen die Abgaben fur die Benutung bee fliegenden Baffere in Brivatfluffen, fo weit bei diefen im Allgemeinen ohne Entschädigung aufgehobenen Diensten, Abgaben und Leiftungen bes S. 3. nicht etwa bie im vorletten Sate biefes & begrundete Ausnahme gutrifft. 1)

Dagegen waren bisher nach ben Naffauifchen Gefeten die Jagd= frohnen größtentheils nicht aufgehoben, auch nach dem Breug. Ablof. Bef. v. 4. Juli 1840 nur für ablosbar erflart worden; es hatten die Großbergoglich Seffischen und Die Naffauischen Agrar-Gefete die lebne= berrlichen Rechte unberührt gelaffen, welche fogar nach der Ablof. Ordn. v. 18. Juni 1840 für bas Bergogthum Weftphalen (S. 4), und dem Ablof. Gef. v. 4. Juli 1840 für die vormals Raffauischen Landestheile und Weblar (g. 3) von der Ablöfung ausgeschloffen blieben. Gelbft die Ablof. D. v. 13. Juli 1829 fchlof im g. 4. innerhalb der zum vormaligen Königreiche Weftphalen gehörig gewesenen Landestheile, die lehnsberrlichen Rechte in ben Fällen, in welchen das Lehn zum Seimfall oder auf 4 Augen ftand, von der Ablöfung aus, und bas Beimfallerecht mar bier, fo wie in den vormals Bergifchen und Frangofischen Landestheilen, ebenfalls nur ablosbar (S. 37. bes Gef. Rr. 938, S. 24 bes Gef. Rr. 939, S. 23 bes Gef. Rr. 940 u. Gef. v. 21. April 1825). Insbefondere aber erhielten, nach bem Bef. Nr. 938, im vormaligen Konigreiche Weftphalen die bauerlichen Wirthe großentheils nur das nugbare Gigenthum und fie blieben nach allen brei Befegen Dr. 938, 939 u. 940 noch manchen Dispositionebe= fdrankungen unterworfen.

Außerdem andert das Ablöß. Ges. v. 2. März 1850 im §. 99 die Bestimmung en der oben in Stück I. ad I., III., IV. gedachten Gesets auch weg en der Rücktände. Es hatten bezüglich der Ablöß barkeit der Zehnten schon die Ablöß. Ordn. v. 18. Juni und 4. Juli 1840 die dieserhalb mangelnden Borschriften der Großherzoglich Hessischen und Rassausichen Gesetzebung ergänzt, jedoch tritt jett das Ablöß. Ges. v. 2. März 1850 auch an deren Stelle. Wegen der in den vormals Rassausschen Ländern, im Herzogthume Westphalen und in den Grafschaften Wittgenstein (vergl. §8, 19 und 35 bes Ges. v. 22. Dec. 1839) bis zum J. 1845 noch nicht ablößbar gewesenen Zwangs und Bannrechte verweist das Ablöß. Ges. v. 2. März 1850 im §. 58. Abs. 2 auf die §§. 1—5 der Gewerbes Ordn. v. 17. Jan. 1845 zurück, so daß diese Bestimmungen gegenwärtig auch an die Stelle des Tit. 9. (§§. 86, 90) der ausgehobenen Ablöß. D. v. 13. Juli 1829 wegen

<sup>1)</sup> Bergl. ben Kommentar Bb. II. G. 224 ff.

Ablössung der in den vormals Hannöverschen, zum Königreiche Bestphalen gehörig gewesenen Diftritten und in einem Theile der vormals Französ. Depart. nicht ohne Entschädigung aufgehobenen Zwangs = und Bannrechte (vergl. §. 118. des Ges. Nr. 938 und §. 40 des Ges. Nr. 940), getreten sind.

#### Zweiter Titel.

Die Ablösungs = Ordnungen.

Bur vollständigen Uebersicht der geltenden provinziellen Agrar=Gefete ift auch ein Blid auf die betreff. Ablösungs=Ordnungen erforderlich.

#### Erftes Stück.

Außer Rraft gefette Ablöfunge: Borfdriften.

Es waren unter Preug. Sobeit ergangen:

A. Zunächst zu ben brei Ges. v. 21. April 1825 (ad I., II., III. Tit. I. Stück I., s. oben S. 848) die gemeinschaftliche Ordn. v. 13. Juli 1829 wegen Ablös. der Reallasten in benjenigen Landestheilen, welche vormals zum Königreiche Westphalen, zum Großherzogthume Berg oder zu den Französ. Depart. gehört haben (G. S. 1829, S. 65 Nr. 1204), welche durch bas Ges. v. 18. Juni 1840 (f. oben S. 849 Tit. I. ad IV.), laut §. 1, Nr. 3 besselben, auch auf das (früher zum Großherzogthume Berg gesbörige) Fürstenthum Siegen für anwendbar erklärt wurde; sodann

B. zu dem Gef. v. 18. Juni 1840, betreff. die Rechtsverhaltniffe bes Grundbestiges im Herzogthume Westphalen, unter demfelben Datum die Ordn. wegen Ablös. der Reallasten im Herzogthume Westphalen (G. S. 1840, S. 156 Nr. 2107), welche letztere es jedoch hinstehtlich gewisser, durch die Großherzoglich Hessischen Gesetz unter Vorbehalt nachträglicher Entschädigung aufgehobener Realrechte, (namentlich des Rechts der Freislassung und der Freisläuse, des Sterbefalls, des Gewinngeldes, des gutssherrl. Obereigenthums und Heimfalls, soweit noch nicht regulirte Fälle vorskamen), bei den Ablösungsvorschriften der Großherzoglich Hessischen Verordn. v. 5. Nov. 1809 und 18. Aug. 1813 beließ.

C. Das Ablof. Gef. v. 4. Juli 1840 für die vormals Raffauifchen Landestheile und die Stadt Wehlar nebst Gebiet (G. S. 1840

S. 195, Mr. 2109).

Diese Ablös. Ordn. ad A, B, C sind durch das Ablös. Ges. v. 2. März 1850 (laut S. 1, Nr. 14, 24 u. 26 desselben) außer Kraft gesest und dassselbe gilt, laut Nr. 23 a. a. D., hinsichtlich derjenigen Bestimmungen (§.33 u. §. 35) des Ges. v. 22. Dec. 1839 betr. die Rechtsverhältnisse der Grundsbesitzer und die Ablösung der Reallasten in den beiden Grafschaften Wittegenstein, mittelst welcher die Ablös. D. v. 13. Juli 1829 in diesen Grafschaften auf die, anderen Personen, als den Standesherrn, zustehenden Realsberechtigungen oder pflichtigen Hintersassen, für anwendbar erklärt worden

An die Stelle der in den zu A. und B. gedachten Ordnungen und in dem zu C. gedachten Gesetze enthaltenen Borschriften über die Grundsätze, die Art, Mittel und Normen der Ablösung, rest. der Ausmittelung der Entsschädigung für die verschiedenen Reallasten und Eigenthumsbeschränkungen, so wie über die Zulässigkeit und Wirkung des Provokationsrechts, treten jest die entsprechenden Bestimmungen des Ablös. Ges. v. 2. März 1850, mit Ausschluß allein des Abschn. III. desselben über die Regulirung der gutsherrl. stäuerl. Berhältnisse Behufs der Eigenthumsverleihung, indem dieser Abschn. III. nur an Stelle des Ed. v. 14. Sept. 1811 und des Ges.

v. 8. April 1823 in denjenigen rechts der Elbe belegenen Theilen der Mo= narchie getreten ift, fur welche bas Cb. v. 14. Sept. 1811 und bas Bef. v. 8. April 1823 erlaffen refp. fpater anwendbar erflart waren. Solchergeftalt ailt nunmehr alfo fur die oben S. 848ff. genannten Landestheile ad I-VII. zwi= schen Elbe und Rhein auch ber ganze Abschn. II. bes Ablos. Gef. v. 2. März 1850, und zwar sowohl Tit. I. über bie Ablosbarkeit, als Tit. II. und folg. über die Grundfate und die Ausmittelung ber Entschädigung fur Dienfte, fefte Korner= und Natural=, Gelt=, Befigveranderunge=Abgaben, Matural= Bruchtzehnt, wie über andere - in jenen Landestheilen nicht etwa schon früher aufgehobene - Abgaben und Leiftungen, Sit. IX. über Gegenleisftungen, Sit. X. über die Abfindung ber Berechtigten, Sit. XI. über Fefts ftellung ter Normalpreife. Chenfo findet der Abichn. IV., Die allgemeinen Bestimmungen enthaltend, mit Befeitigung ber gu A., B. und C. gedachten Ablof. Ordnungen, Unwendung, infoweit nicht in einzelnen SS. des neuen Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 (namentlich S. 66, S. 99) befondere, jene Provin= zialgefete ausdrucklich betreff. Bestimmungen enthalten find. Daffelbe gilt von dem Muhlen Mblof. = Gef., v. 11. Marz 1850 (G. S. 1850, S. 146), fo weit nicht die gewerblichen Abgaben (wie ties innerhalb tes Bereiches ber drei Breug. Gef. v. 21. April 1825 und bes Gef. fur Siegen v. 18. Juni 1840 fcon gefcheben), bereits früher aufgehoben und weggefallen waren. Dabei aber find boch wiederum von ter Aufhebung jener brei gu A., B. und C. gedachten Ablof. Ordn. burch bas Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, laut beffen §. 112, noch einzelne prozeffualische und organische Be= ftimmungen vorbehalten; ties indeß nur foweit, als diefe Beftimmungen nicht entweder anderweit, nach §§. 106-111 besselben Ges. v. 2. März 1850 abgeändert sind, oder mit den überall (zusolge §. 1 der Berordn. v. 30. Juni 1834) im Auseinandersetzungsressort geltenden allgemeinen prozeffualifchen und formellen Borfchriften, oder ben fpater erlaffenen organi= fchen Gefeten ohnehin fcon übereinstimmten. 1) Sier ift wegen bes ge-Dachten Borbehalts im S. 112 des Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850 nur barauf binguweisen, daß in den vormals Raffauifchen Landestheilen nebft Weglar noch gemeines Deutsches Recht, nicht bas 21. 2. R., und bie Breuß. Sup.=D. gilt, fowie bag in bem übrigen rechtsrheinischen Theile ber Rheinproving, - mit Ausschluß ber bem 21. 2. R. unterworfenen Rreife Rees und Duisburg, — ter Code civil gilt, daß teffenungeachtet aber boch auch in diefen und jenen Landestheilen bie Borfchriften wegen Sicherftellung ber Berechtigten, sowie wegen der Rechte und Berbindlichkeiten dritter Personen und wegen des Verfahrens, schon, laut Ablöf. D. v. 13. Juli 1829 und Ablöf. Gef. v. 4. Juli 1840, mit den desfaufigen Anord= nungen in den übrigen Landestheilen der Monarchie, im Wefentlichen übereinstimmten.

# Zweites Stück.

In Gültigkeit verbliebene Rentenbankgefete.

In bem ganzen oben S. 848 ad I. - VII. gedachten Bereiche gilt jeht auch bas Gefet v. 2. Marg 1850 über bie Errichtung von Rentenbanten. (G. S. 1850, S. 112).

<sup>1)</sup> Bergl. Gef. für Siegen v. 18. Juni 1840., S. 1. Mr. 4., SS. 4. u. 5.; ferner Gef. für bas Gerzogthum Westphalen v. 18. Juni 1840, S. 4. und Ablöf. D. de eod. S. 138.; Ablöf. Gef. für bie Naffauischen Landestheile r. v. 4. Juli 1840, SS. 113. u. 120.; endlich S. 1. der B. v. 30. Juni 1834 u. S. 4. des Gef. v. 29. Juni 1835.

Meben diefem find indeg noch, und zwar in nerhalb des Wirfungs-Freises des Gef. v. 21. April 1825, Dr. 938, folgende, nur einzelne fleinere Landestheile betreff. Reglements und Rententilgungs-Raffen, jedoch mit den im §. 58 des Rentenbant- Gef. v. 2. Marg 1850 naber bestimmten Modifikationen, bestehen geblieben:

1) das durch die R. D. v. 20. Sept. 1836 bestätigte Regl. v. 8. Aug. 1836 für die Tilgungetaffe gur Erleichterung ber Ablofung ber Reallaften in den Rreifen Baderborn, Buren, Barburg und Soerter (G. S.

1836, S. 235);
2) das durch die R. D. v. 18. April 1845 beftätigte Regl. v. 9. April 1845 für die Tilgungefaffe gur Erleichterung ber Ablösung ber Reallaften in den Kreifen Beiligenftadt, Dublhaufen und Borbis (G. C. 1845, S. 410), fowie bas durch die R. D. v. 6. Juli 1846 genehmigte Regul. v. 14. Juni 1846 wegen Erleichterung ber Domainen-Praftantiarien in ben vorermabnten drei Kreifen bei Abtragung und Ablöfung ihrer Domanial= Leiftungen (f. im Amte-Blatt ber Regierung ju Erfurt, Jahrg. 1846, Beilage gu Stud 30, S. 163);

3) die einschlagenden Bestimmungen des Gef. v. 22. Dec. 1859, betr. die Rechtsverhaltniffe der Grundbefiger und die Ablosung der Reallaften in den Grafichaften Bittgenftein-Berleburg und Wittgenftein-Wittgenftein (G. S. 1840, S. 6), nebft ber Inftruftion v. 30. Nov. 1839 (Juff. Min. Bl. 1840, S. 50-56) über die Rentificirung und Ablofung und bie Til-

gungskaffe bei ber Regierung zu Arnsberg.

# Zweites Kapitel.

Ueberficht der verschiedenen Landestheile (frühere Territo= rien und Gebietstheile), innerhalb welcher die einzelnen in Rraft verbliebenen provinziellen Agrargesete gelten.

Diefe Landestheile zerfallen, mit Rucksicht auf die frühere Landesbobeit. in funf verschiedene Landergruppen; ba indeg bas Furftenthum Siegen und die Wittgenfteinfchen Graffchaften bier zwedmäßiger befondere behandelt werden, in fieben verschiedene territoriale Rechtsgebiete. 1)

# Vorbemerkungen.

1) Bei ber nachstehenden Uebersicht ber Landes = und Gebietstheile, welche ber territoriale Wirkungefreis jedes einzelnen provinziellen Agrar-Gefebes umfaßt, war, mit Rudficht auf die im Rap. III. darzuftellenden Rechts= Buftanbe, gleichzeitig zu erörtein, ob fle icon vormals Kurbrandenbur-gifch gewefen refp. ber Krone Breußen gehort haben, ober ob fle den von Breußen neu oder wieder erworbenen fremdherrlichen (Weftphälischen, Bergifchen ober Frangof.) Territorien aus einem fruberen ganderbeftande anderer Deutscher Staaten und, welcher, zugelegt worden, ober ob fie vormals eigene felbstftandige fouveraine Territorien bilbeten.

2) Die wichtigsten Beränderungen im Territorialbestande, fowie die Breug. Erwerbungen, fnupfen fich an nachftebende Greigniffe: a) ben Beftphälischen Frieden von 1648, b) den Lüneviller Frieden v. 7. Marg 1801 und den Reichedeputationehauptschluß v. 25. Febr. 1803, c) die Rhein-

<sup>1)</sup> Bergl. die allgem. Ginl. in Bb. I. S. LXXXV bis XCIV.

bundeatte v. 12. Juli 1806, d) ben Tilfiter Frieden v. 9. Juli 1807, e) Die Wiener Rongregatte v. 9. Juni 1815, nebft ben an Diefelbe fich an=

fchließenden Staate=Bertragen. 1)

3) Die lette Wiederbesitnahme ber bormale ichon Breug. geme= fenen Landestheile hat zwar bereits im Berbft 1813, in Folge der Biebereroberung, Die formliche Befitergreifung bingegen, fowohl ber wieder vereinigten, als ber neu erworbenen Landestheile, mittelft folgender Batente ftattgefunden:

- a) Besitzergreifungs Pat., betr. Kleve, Berg, Gelbern, Mors, Effen und Bersben v. 5. April 1815 (G. S. 1815. S. 21), b) besgl. betr. bas Großherzogthum Rieberrhein, bei bem es fich hier nur um die rechterheinischen Rantone Dublheim, Benoberg, Lindlar, Siegburg, Honnef, Konigswinter, Balbbrol, Wilbenburg, hom-burg, Gummerebach handelt, de cod. (a. a. D. S. 23), c) besgl. betr. bie Raffan-Drauischen Erblander ober fur biefelben erhaltenen Nequivalente, v. 21. Juni 1815 (a. a. D. S. 126), d) besgl. betr. bie mit dem Breuß. Staate wieder vereinigten Provinzen im Rieder= und Ober = Sachsischen Kreise (Altmark, Magdeburg 2c.) v. 21. Juni 1815 (a. a. D. S. 193), c) besgl. betr. Die mit Breugen wieder vereinigten Bestphalischen gander, mit Ginschluß ber bazwischen liegenden Enflaven, de eod. (a. a. D. S. 195).
- 4) Innerhalb der drei vormals fremdherrlichen Bebiete, für welche fpaterbin bie brei Gef. v. 21. April 1825 Rr. 938., 939., 940. ergingen, haben während der Fremtherrschaft, in Folge Senatstonfults v. 13. und Raiferl. Frang. Defrets v. 14. Dec. 1810, mit bem 1. Jan. 1811 wiederum Beranderungen in der Urt ftattgefunden, daß von bem Konigreiche Beft= phalen ber nordweftliche Theil von Minden=Ravensberg, ferner vom Groß= berzogthume Berg der bei weitem größte nördliche und nordöftliche Theil bes Munfterlandes, und von Kleve ber Theil nordlich ber Lippe, zu Frant= reich, und zwar die Landestheile öftlich ber Ems zum Dber = Ems =, meft= lich jum fpater gebildeten Lippe = Depart. abgezweigt und gefchlagen mur= ben. 2)

1) Der Rurge megen wird in ber nachstehenben Darftellung, unter Borausfebung biefer Greigniffe, in ber Regel nur bie betr. Bahl gur Bezeichnung ber

Beit ber jebesmaligen Breug. Erwerbung beigefügt werben.

<sup>2)</sup> Deshalb hatten die nach bem 1. Jan. 1811 erlaffenen Beftphälischen und refp. Großherzoglich Bergifchen Gefete in biefen gu bem Frangof. Reiche ge= fchlagenen Landesiheilen feine Gultigfeit; auch ergingen tafelbst fpater besondere Braniof. Defrete, welche die fruber erlaffenen Konigl. Beftphalifchen und Große berzoglich Bergifchen Gefete abanderten und erganzten.

Meber diese Territorial Beränderungen ist hier zu bemerken:
Aus allen ben verschiedenen, durch ben bestätigten Beschluß bes Französ.
Senates v. 13. Dec. 1810 zum Französ. Neiche geschlagenen nordbeutschen leibete bas Kaiserl. Dern v. 14. besselb. Mon. zehn neue Departements:
1) der Zundersee, 2) ber Maaß Mündungen, 3) der Ober Merst. — für welche Dffele Mundungen, 5) von Friedland, 6) der westlichen Ems; — für welche ad 1-6. ein Kaiferlich. Gerichtshof (Appellationshof) im Saag nebst einer Senatorie, auch ein besonderes Gouvernement errichtet wurde; 7) der öftlich en Ems, 8) der Ober-Ems, 9) der Befer-Mündungen, 10) ber Elb-Munbungen; - für welche ad 7-10. ein Raiferlicher Gerichtshof gu Samburg nebst einer Senatorie errichtet, auch am 18. Dec. 1810 ein General= Bouverneur ernannt wurde. — Begen biefer Berbindungen burch Lage und Juriebiftion pflegten im gemeinen Leben und in ben Beitungen

a) bie ad 1-6. genannten Depart. bie Sollanbifchen, b) bie ad 7-10 bie Sanfeatischen genannt zu werben; boch waren biefe Rollektiv- Namen feine offiziellen. - Sierauf wurde zufolge Raiferl. Detr. v. 28. April 1811 (Mr. 6700.) und Senate: Befchluffes v. 27. b Mts., a) aus zwei Arrondissements (Munster und Rees) bes Depart. ber Ober-Pffel, ferner b) aus dem Arrondissement Steinfurt bes Departements

5) Der Wirkungefreis ber propinziellen Gefete bestimmt fich nach bem Länderbestande, welcher gur Beit ber Auflösung ber fremden und beim Gintritt der Breug. Berrichaft zu den betr. Territorien gebort Die brei Gef. v. 21. April 1825 Dr. 938., 939. u. 940. finden alfo ohne Rudficht auf die vor oder mabrend der Zwischenzeit und Fremdherr= schaft eingetretenen Territorialveranderungen, ein jedes derfelben beziehungs= weise auf benjenigen Landerkomplerus Anwendung, welcher entweder gum Königreiche Weftphalen, oder dem Großherzogthume Berg, oder ju ben Frangof. (alfo entweder dem Ober-Emes oder dem Lippes) Depart. bei der Auflösung der Fremdherrschaft gehört haben. Diefer Zeitpunkt des Uebers ganges der, in Folge der Wiener Kongreß-Afte v. 9. Juni 1815 und mit anderen Deutschen Staaten errichteten Bertrage, erworbenen anderen Deutfchen Lander an die Krone Preußen, entscheidet auch über die territoriale Ausdehnung der unter Preuß. Regierung erlaffenen provinziellen Agrar= Befege, insbefondere fur das Bergogthum Weftphalen, bas Fürftenthum Siegen, Die Wittgenfteinschen Gebiete (jest Rreis Wittgenftein), und Die vormals Naffauischen Landestheile.

6) Die (fonft Rlevische) Stadt und Festung Wefel nebst Rayon auf beiden Ufern der Lippe, v. 21. Marg 1806 bis 24. Febr. 1808 gum Großberzogthume Berg gehörig, unterlag ben Weftphalifchen, Großherzoglich Ber= gifchen und Frangof. Defreten nicht, indem Befel bereits in Folge Be= schlusses des Senats v. 21. Febr. 1808 mit dem 24. Febr. 1808 wieder an Frankreich abgetreten und zu beffen Roer = Depart. gelegt ift. 1) Es gelten alfo auch bie Breuf. Gefete v. 21. April 1825 in Wefel und Rapon

im Allgemeinen nicht. 2)

ber Mffel = Mundungen, zu a. u. b. bes Appellationsgerichtsbezirks im Saag, und aus einem - 1815 nicht an Breugen gefallenen, aber bas fpater eingetauschte Sollandische Rirchspiel Rlein : Netterden mitenthaltenden - Arrondiffement bes Depart, ber öftlichen Ems (Neuhaufen) im Bezirke bes Appellationsgerichtehofes ju Samburg, bas neue Lippe = Departement mit bem Sanptorte Münfter gebilbet und sodann mit dem Begirfe des Kaiferlichen Gerichtshofes in Lüttich vereinigt. — Das Dber. Ems : Depart. (ein sogenanntes Sanseatisches) umfaßte hingegen nebst dem kleineren Theile des Münsterlandes auf dem rechten Ufer ber Ems, (namentlich ben Graffchaften Tecklenburg und Lingen nebft Theilen bes Erbfürstenthums Munfter), ben vom Konigreiche Weftphalen abgezweigten größeren Theil bes Fürstenthums Minden und die Grafschaft Navensberg, und hatte Benabrück zum Kauptorte. (v. K. Jahrb., Bb. 17. S. 136 ff., 141, 179, 190, 205, 214 1c. Welter, das gutehertl, bauerl. Berhaltniß, S. 100, S. 38.) Zwischen bem Sollanbischen einer-, und bem Sanseatischen General; Gouvernement andererseits, baber auch zwischen bem Ober-Eme einer-, und bem Lippe-Depart. andererseits, bilbete bie Ems die Grenze. (Bergl. hierüber unten die Anm. zu Sit. I. u. II.) Bon ben vier f. g. Sanseatischen Depart. ift nur ein Theil bee Dber-Eme-Depart., bagegen ift ber größte Theil bes Lippe Depart. an Preußen gefommen.

1) Bergl. bas G. v. 25. Sept. 1820, betr. bie Gultigleit ber Frangof. Gefete in Wefel nebst Rayon (G. S. 1820, S. 196), f. Sfotti's Samml., Kleve
und Mark, IV. S. 2713 und baf. ben Traftat v. 21. Jan. 1808, burch welchen Befel nebft Rayon vom Großbergogthume Berg an Frankreich abgetreten, und V. Anh. S. 66, wonach es jum Roer : Depart. gelegt ift. Seit bem Tage ber Bereinigung follten bafelbft alle im Roer-Depart. gultigen Gefete ebenfalls gelten.

(v. K. Jahrb., 2b. 49. C. 47.) 2) Ueber bie Frage, wiefern beffenungeachtet in ben vom Rabon umgrenzten und eingeschloffenen Theilen ber Bauerschaften Lachaufen, Obringhoven, Emmel-fum und Spellen (vergl. v. R. Jahrb., Bb. 19. S. 37. C. 13, 47, 48) bas Gefet Rr. 940. für anwendbar zu halten, was in Donniges Landfult. Gefetgeb. Breugens, Bb. 2. G. 84 unbedingt verneint wird, ift Folgendes gu bemerken: Gin befonderer innerer Grund, biefe Theile von Bauerschaften anders gu

#### Griter Titel.

Das Gefet v. 21. April 1825 Nr. 938., Die vormals Königl. Weftphali= fchen Landestheile betreffend.

Dem Gefete Dr. 938. unterliegen folgende bei Auflofung der Fremd= berrschaft zum Königreiche Weftphalen gehörig gewesenen Landestheile:

A. Alltbreufifche.

(Durch ben Frieden v. 9. Juli 1807 an Frankreich abgetreten und fobann mit anderen nicht Breuf. gemefenen Candestheilen zum Ronigreiche Befiphalen vereinigt. 1)

a) In der jegigen Proving Sachfen:

a) Regierungebegirf Magbeburg. 2)

1) Die Altmark links ber Elbe,

2) bas Bergogthum Magbeburg (feit 1648 u. 1680 Brandenburgifch), je: boch ebenfalls nur auf bem linten Elbufer; fpater (18. Jan. 1811) murbe auch ber Festunge Rayon auf bem rechten Elbufer mit ben Dorfern Rratau, Brefter und Ctabliffement herrnfrug bem Ronigreiche Beftphalen abgetreten ; 3)

3) das Fürstenthum Salberstadt nebst herrschaft Dehrenburg und

Safferode (feit 1648 Brandenburgifch), 4)

4) bas Fürftenthum (vormale unmittelbare Reichsabtei) Queblinburg

behandeln, ale bie Ueberrefte biefer Rlevischen Dorfer, Die bei Auflofung ber frems ben herrschaft jum Lippe Departement gehörten, war eigentlich nicht anzuer: fennen.

Das G. v. 25. Sept. 1820 führte die Ueberschrift: "Die gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe in ben vormals jum Ronigreiche Beftphalen, jum Großherzogthum Berg, ober gu ben Frangofisch : Sanfeatischen Departemente ge= hörenden Landestheilen betreffend." Bei beffen Revifion machte bie Ben. Komm. gu Munfter barauf aufmertfam, bag bie Benennung "Sanfeatische Depart." feine offizielle fei und daß, wenn elwa nur die bem Appellationegerichtes hofe und General: Gouvernement in Samburg unterworfen ge= wesenen Landestheile barunter verstanden wurden, zu biefen bie 1815 an Breußen gefallenen Theile bes pormaligen Lippe : Depart., (mithin ber weitaus bedeutenofte Theil aller wieder vereinigten und neu erworbenen Lander in ben Brovingen Bestphalen und Rheinland rechts bes Rheins), ingleichen Befel mit feinem Rayon, nie gehört hatten. Die General Romm. beantragte beshalb, allgemein bie Lanbestheile, welche vormals zu ben Frangof. Depart. eine Beitlang gehort haben, als bem revibirten Gef. unterworfen zu bezeichnen. Dems gemäß ift benn auch in ber Ueberfchrift bes Gef. v. 21. April 1825, Nr. 940. und ber Ablof. Orbn. v. 13. Juli 1829 bas Bort "Sanfeatisch" gestrichen worben. In bem Eingange beiber Gefete ift jeboch bie Streichung unterblieben, ohne baß über tie besondere Absicht einer folden Abweichung von ben veranderten Ueberschriften etwas erhellt. Dagegen aber heißt es baselbit: "zu den Frangofisch= Sanfeatischen Depart. ober bem Lippe=Depart, gehört haben", fo bag burch biefe Bezeichnung Wefel nebft Rapon auch von biefen Gefeten allerdings aus: gefchloffen ift. In ber Braris ber Ablöfungebehorben wurde übrigens wegen ber Anwendung ber eben gebachten Gefete in ben jum Rayon ber Festung Befel ge= hörenden, burch die Rayonlinie burchschnittenen Theilen der oben genannten ein= gelnen Bauerschaften niemals Streit erhoben. Unbedenklich findet gegenwärtig auf

Wesel nebst Rayon dos für den ganzen Umfang der Monarchie, mit Ausnahme des linken Rheinusers, erlassene Ges. v. 2. März 1850 volle Anwendung.

1) Bergl. den Friedens Exastat v. 9. Juli 1807 Art. VI. VII. vIII. im N. C. C. 1806 — 1810, Bd. 12. S. 225 ff., Constitut. d. Königr. Westphalen v. 15. Nov. 1807 n. Defr. v. 7. u. 24. Nov. 1807 im Westphäl. Ges. Bullet. pro

1807 und 1808.

2) Starte, Beitr. gur Kenntnig ber bestehenden Berichtsverfaffung ac. Juftizverwaltungeftatiftif, Thl. II. Abthl. 2. G. 154 ff.

3) Starfe, II. 2. S. 155. 4) Starfe. II. 2. S. 209.

(seit 1697 unter Brandenburgischer Schutherrschaft, 1801 und 1803 in Besit genommen und befinitiv an Breugen überwiesen), 1)

5) bie Graffcaft Bernigerobe (feit 1714 unter Breuß. Sobeit). 1)

B) Regierungsbezirt Merfeburg.

6) ber Saalfreis (feit 1680 Brandenburgifch),

7) bie Graffchaft Dansfeld, Altbrandenburgifchen Antheile (besgl.), 3)

y) Regierungebegirt Erfurt.

- 8) bie Graffchaft Sohenstein (feit 1648 Brandenburgifch), 4) 9) bas Fürstenthum Eichsfeld und bie ehemaligen Reichsstädte Muhl= haufen und Nordhaufen nebst Gebiet (1803 an Breugen gefallen), 3) fowie
- 10) bas Amt Treffurt und die Boigtei Dorla, theilweise Brandenburgisch, theilweise aber Rursachsisch und Seffen-Rothenburgisch; •)

b) In der Proving Westphalen: a) Regierungsbezirk Minden.

11) bas Fürftenthum (vormale Sochftift) Baberborn (1803 an Breugen

gefallen), 7)

12) ber fubofiliche Theil bes Furftenthume Minden (feit 1648) und ber Graffcaft Ravensberg (feit 1609 und 1669 Brandenburgifch) .), ingl. bes Stifts Berford (feit 1803 Preugifch), mahrend ber fruber ebenfalls zum Königreiche Westphalen gehörige nordwestliche Theil von Minden Ravensberg feit 1811 bavon abgenommen und zu ben Frangof. Sanfeatischen Depart. (bem Ober-Ems-Depart.) gelegt ift. 9)

B. Erft im Jahre 1815 von Preußen erworbene Landes=

theile:

a) in der Proving Sachfen:

a) Regierungsbezirf Magbeburg.

- 1) das vormale Sannöversche Amt Rlote im Areise Garbelegen, worin bie Frangof. Westphalischen Gefete jedoch erft mit bem 1. Sept. 1810 ein= geführt find. 10)
- 1) a. a. D., S. 211.
- 2) a. a. D., S. 234.
- 3) a. a. D., G. 243.
- 4) a. a. D., S. 209.
- 5) a. a. D., S. 209. Das Eichsfeld und bie beiben fruheren Reichsftabte Duble haufen und Dorbhaufen wurden 1803 mit Stadt und Gebiet Erfurt, (lettere bis 1664 reichsunmittelbar, fotann von 1664-1802 jum Rurftift Mainz gehörig und 1803 als Fürstenthum an Preußen gediehen) vereinigt. Erfurt nebst Gebiet wurde aber 1807 von Breugen an Frankreich abgetreten. Starte a. a. D., S. 244, 246 und f. megen ber verschiedenen alteren und neu erworbenen Landestheile, welche in ber Proving Sachsen vormals zum Königreiche Bestphalen gehört haben, überhaupt bie Darftellung ber Beranderungen ac. im Dber-Ber. Begirf Raumburg von Rrabich in v. A. Jahrb., Bb. 30. S. 185 ff.

6) v. R., Jahrb., Bb. 22. S. 44 ff. und unten Rap. III. Stück 2. ad I., Starke a. a. D.. S. 210.

7) Starte, II. 2. S. 372.

8) Wigand, Provingialrechte bes Fürftenthums Minten oc., Buch II.

S. 145.

9) Starte, II. 2. S. 369, 370. v. R., Jahrb., Bb. 17. S. 375. Die Theilungelinie begann unterhalb Beffelbied an ber alten Beffel, folgte biefer, mit Ausschließung ber Städte Salle und Berther, fodann bem Nabach bis zu beffen Bereinigung mit ber Berra bei herford, mit Einschluß biefer Stadt, bann ber Berra und bem linfen Ufer ber Befer, ausschließlich ber Stadte Minden und Schluffelburg; ber Theil fabofilich biefer Linie blieb Königlich Westphalisch, ber norböftliche wurde Frangöfisch; auf letteren findet bas Gef. Rr. 940. Anwendung, vergl. bas Raiferl. Defr. v. 14. Dec. 1810 in Stotti's Samml. Rleve u. Mark, Thl. V. Anh. Nr. 82. S. 71.

10) Anh. jum Bestphal. Gef. Bullet., Bb. I. G. 3 u. 22, und Defr. v.

19. Juli 1810, Gef. Bullet. Bb. II. S. 367. Starfe, II. 2. S. 164,

Rad Auflösung bes Königreiche Bestphalen wurde bas Amt Klöte gleich ben beiben andern weiter unten gu 6. und 7. gedachten Sannöverschen Diftriften junachft wiederum von Sannover in Befit genommen 1) und an Breufen burch ben Staatsvertrag v. 29. Mai 1815 abgetreten. 2)

2) bie fruber Rurfachfifden, burch Bertrag v. 19. Darg 1808 an Beftphalen abgetretenen, auf Grund bes Friedenstraftate gwifchen Cachfen und Breugen v. 18. Mai 1815 und Pat. v. 22. Mai ej. a. in Befit genom= menen Graffchaften Gommern und Barby links ber Glbe, nebit El= benau und Ihleburg, ausschließlich jedoch bes zu Barby gehörigen Berzoglich Anhaltschen Amte Balter= Dienburg rechte ber Gibe. 3)

3) die vormalige Reichsbaronie Schauen, Rreis Salberstadt, 1807 mit Befiphalen vereinigt. 4)

B) Regierungsbezirt Merfeburg.

4) ber Rurfachfifche Untheil ber Graffchaft Manefelb mit ber Stabt Gisleben nebft Dber : und Unteramt, Die Stadt Bettftabt, Die Memter Bimmelburg, Arnftein, Balbed, Quenftatt, Meisberg, Dber: Bieberstädt, Rammelburg, Biefenrobe, Neuhaus, Leinungen und Mohrungen (ausschließlich bes übrigen Sachsischen Antheils von Mansfeld), durch den Bertrag v. 19. März 1808 von Sachsen an Westphalen, fobann 1815 an Breugen abgetreten (vergl. oben ad 2.). 3)

y) Regierungsbezirt Erfurt.

5) ber Rurfadfifche refp. Beffen-Rothenburgifche Theil von Ereffurt nebit Dorla (f. oben) - 1815 mit Breugen vereinigt -

- 6) bie Sannoverichen Drifchaften Ganfeteich und Rubigershagen (refp. im Rreise Beiligenftatt und Worbie) - f. oben ad 1. -
- b) In der Proving Westphalen:

a) Regierungsbezirk Minden.

7) bas Sannoveriche (zum Fürstenthume Denabruck gehörige) Amt Rede = berg — Rreis Wiedenbruck — (f. oben ad 1.), ...)

8) bas Fürftenthum (fruher reichsunmittelbare Abtei) Rorven, Raffau-Dranisch in Folge bes Reichsbeputations-Sauptschluffes v. 25. Febr. 1803, feit Enbe 1807 Roniglich Beftphalisch, gufolge ber Wiener Rongregafte an Breugen überwiesen, auf Grund bes Staatsvertrages und ber Bergichtleis ftung von Naffau = Dranien v. 31. Mai 1815 und laut Bat. v. 21. Juni 1815 in Befit genommen, 7)

9) die reichsunmittelbare Graffchaft Rietberg (Rreis Wiedenbruck), feit

1807-1813 Westphälisch, 1815 Breußisch. 8)

Mur auf Lantestheile, welche unter dem Gefet Mr. 938. begriffen ma= ren, a) die Altmark, b) die Westphälisch gewesenen Theile des Bergogthums

1) v. R. Jahrb., Bb. 2. S. 133, Bb. 3. S. 213; Starfe, Beitr. II. 2. S. 163, 211, 212, 375.

2) Bergl. Anh. gur G. G. 1818, enthaltend bie in Berfolg bes Biener Friedens und ber Wiener Rongreß : Afte mit mehreren auswärtigen Gofen abge=

schloffenen Traftate, S. 14, 36, 58.
3) G. S. 1815, S. 53 u. 77, Beflphal. Gef. Bullet. v. 1808, Bb. I. S. 505; Pinber, Provinz. Recht ber vormaligen Sachfischen Landestheile, Thl. II.

S. 550; v. R. Jahrb., Bb. 22. S. 65; Starfe, II. 2. S. 165. 4) Starfe, II. 2. S. 211; v. R. Jahrb., Bb. 22. S. 47.

5) Starfe, II. S. 248.

<sup>6)</sup> Die früher Hannöverisch gewesenen kleinen Distrikte, Rr. 1., 6. u. 7., letterer, bas Amt Recfeberg, zur Broving Weftphalen, erftere, Dr. 1. u. 6., gur Broving Sachfen gefcblagen, - fallen fammtlich unter bas Gef. Dr. 938., beffen S. 118. bezüglich berfelben beshalb einige befondere Bestimmungen enthalt, weil nach ber Reoffupation, junachft von Sannover, die Sannoversche Regierung mit-telft ihrer Berordn. v. 2. Dec. 1813 und 23. Aug. 1814 die alteren Gefege, mit Befeitigung ber frembherrlichen, wiederhergestellt hatte.
7) G. S. 1815, S. 195, Anh. 1818, S. 22; Starke, II. 2. S. 372.
8) Starke, II. 2. S. 373.

Magdeburg, c) desgl. der übrigen Proving Sachsen, beziehen fich auch die drei, mehrere SS. des Gef. Dr. 938. abandernden Berordnungen refp. v. 23. Juli u. 11. Dec. 1845 megen ber ungemeffenen Dienfte 2c. (G. G. 1845. S. 518, 520, 832.)

#### Zweiter Titel.

Das Gefet v. 21. April 1825 Mr. 939., die vormals Großberzoglich Bergischen Landestheile betreffend.

Bum Großberzogthume Berg gehörten bei deffen Auflösung folgende Landestheile:

A. Altpreußische:

a) in der Proving Westphalen:

a) Regierungsbegirf Arnsberg:

1) die Grafschaft Mark mit der Stadt Soeft und der Soester Borde (feit 1609 und 1666 Brandenburgisch), 1806 von Frankreich offupirt'), burch ben Tilfiter Frieden an baffelbe und burch ben Traftat v. 21. Jan. 1808 an bas Großherzogthum Berg abgetreten 2), am 8. Mai ej. a. von biefem und 1815 3) wieder von Brengen in Befig genommen; 2) die Stadt Lippftadt nebft Gebiet (bis 1850 unter ber Gefammtherr=

schaft Preugens und bes Fürsten von Lippe Detmold) 1) — wie ad 1 — 3) bie Dorfschaften huctarbe und Dortfelb bei Dortmund mit ber Abtei (seit 1815 Grafschaft) Effen (seit 1648 unter ber Schugs und Schirmvoigtei Brandenburg, 1803 an Breugen gefallen, fonft wie ad 1.) 5) Begierungebezirf Munfter:

4) ber füdliche, bei weitem fleinere, von ber Lippe und einer Theilungslinie füboftlich von ber Stadt Munfter abgegrenzte Theil bes (1801 und 1803 fatularifirten und an Preußen überwiesenen) Sochstifte, Fürstenthums Münster. 6)

1) Stotti's Samml. Cleve und Mark IV.; Befitziahme durch die Berfüg.

v. 27. Oft. u. 14. Nov. 1806, S. 2694, 2702.

2) Durch ben Traftat v. 21. Jan. 1808 (Sfotti, IV. S. 2713, Mr. 2889.) erhielt ber Großherzog von Berg und Rleve bie Berrichaften Elten, Gffen, Berben, die Grafichaft Mart mit Lippftabt, bas Fürstenthum Munster nebst Kappen-berg, die Grafichaften Tecklenburg und Lingen und die Grafichaft Dertmund von Franfreich; ber eigentliche Ceffione-Bertrag erfolgte am 20. April 1808, Die Befignahme am 5. u. 8. Mai 1808. — Bergl. auch Starte, II. 2. G. 398, 414, 451.

3) **3**. **5**. 1815, **6**. 195.

4) Bergl. jest ben Bertrag v. 17. Mai 1850; G. S. 1850, G. 90, 1851, Starfe, II. 2. S. 451.

5) S. S. 1815, S. 21.

6) Breußen erhielt 1803 infolge bes Lüneviller Friedens von 1801 und bes Reichsbeputations-Sauptschluffes v. 25. Febr. 1803 bas Dlünsterland einschließlich ber Hauptstadt Munster und der Aemter Sassenberg, Stromberg, Werne mit der Brobstei Kappenberg und einem Theile der Aemter Dülmen, Wolbeck, Horstmar und Rheine Bevergern. Andere westliche Theile des Münsterlandes sielen 1803 an einige reichofürstliche Saufer, namentlich Rheine und ein Theil von Bolbect an ben Bergog von Lood-Rordwaren, Dulmen an ben Bergog von Cron, Borftmar an ben Rheingraf von Salm : Grumbach \*), und wurde ber Cronfche Antheil bes

<sup>\*)</sup> Bergl. die Anlage A., Berzeichniß ber burch die in Gefolge bes Reichs= Deput. Sauptschluffes v. 25. Febr. 1803 erfolgte Theilung burchschnittenen Rirch= spiele und Bauerschaften nach ber Eingrenzung v. Dec. 1802 zur Darstellung bee Bechsels ber Gesegebung. v. R. Jahrb., Bb. 17. S. 136, 145, 214 ff. u. ibid. S. 140, 145, 177 in ber Darstellung: bas Arcal, welches von Frankreich unb Berg, zum jetigen Db. Land. Ger. Bezirk Munfter gehort. S. auch "Beitrage

b) In ber Rheinproving rechten Ufere bes Rheins:

a) Regierungs: Begirf Duffelborf:

5) vom Bergogthum Kleve, (feit 1609 u. 1666 Brandenburgifch, burch ben Parifer Traftat v. 15. Febr. 1806 an Frankreich, von diesem unterm

Amtes Dülmen burch bie Rheinbunds Afte v. 12. Juli 1806 ber Souverainität bes herzogs von Aremberg unterworsen. In Folge bes Tilster Friedens sielen die Preußischen Landestheile im Münsterlande an Frankreich und wurden unterm 5. n. 8. Mai 1808 nebst den Grafschaften Horistaten Horistaten Bolbeck und der Bentheimschen Grafschaft Steinsurt dem Großherzogthume Berg einverleibt. Das ganze Großherzogthum wurde inzwischen wiederum schon unterm 1. Juli 1808 an den Kaiser von Frankreich und hierauf unterm 3. März 1809, unter Beibehaltung der vormundschaftlichen Negierung des Kaisers Napoleon, an den Prinzen Napoleon Ludwig von Holland, als Großherzog von Berg, abgetreten, behielt aber dis 1813 resp. dis zum Pariser Frieden v. 30. Mai 1814, eine selbstsständige Großherzoglich Bergische Regierung (v. K. Jahrb., Bd. 17. S. 11 ss.)

Beim Großherzogthume Berg blieb seit Januar 1811 vom Münz

Beim Großherzogthume Berg blieb seit Januar 1811 vom Munfterlande nur der von der Lippe subliche und südwestliche Theil,
während der bei weitem größte Theil des Munsterlandes nehst den
Grasschaften Lingen, Tecklendurg und Steinsurt, der Hauptstadt
Munster, der Stadt Telgte u. f. w., infolge Senatussonssulits v. 13. Dec. 1810,
mit dem 1. Jan. 1811 vom Großherzogthume Berg wiederum abgenommen und,
einschließlich des vormals rheingrästlichen Gebiets Horstmar, des
Herzoglich Loosschen Gebietes Meina-Bolbeck, zu Frankreich geschlagen und unter die neu gebildeten Departements der OberEms und Lippe vertheilt wurde. Dabei, (seit Ansang 1811), verloren auch
a) die Fürsten von Salm-Salm und Salm-Kyrburg ihre bisher erhaltene Souvernainetät und die 1804 erworbenen gemeinschaftlichen Lande Ahaus,
Bocholt, Behrt nehst Anholt und Gemen, indem diese Gebiete mit den
Französ. Depart. vereinigt wurden, d) der Herzog von Aremberg die Souverainität über das Amt Dülmen (dem Herzog von Eron gehörig), welches nunmehr mit dem, seit 1802 von Kursoln an den Herzog von Aremberg übergegangenen
Best Recklinghausen dem Großherzogthume Berg einverleibt wurde. Ein
Theil jedoch des Amtes Dülmen wurde Französsschaft.\*)

Nuf ben seit Anfang 1811 Französisch gewordenen überwiegend größten Theil des Münsterlandes, einschließlich der Hauptstadt, sindet demnach nicht das Ges. Nr. 939. S. 94, sondern das Ges. Nr. 940. S. 112 Anwendung, während jedoch die in der Zeit v. 8. Mai 1808 bis Ende 1810 für das Größherzogthum Berg publizirten Größherzoglich Bergischen Defrete auch auf den dis dahin Bergisch gewesenen, aber seit Ansang 1811 zu Frankreich geschlagenen Theil Anwendung fanden. Hingegen ergingen für diesen zu den Französ. Depart. geschlagenen Theil des Größherzogthums Berg, gleichwie für andere Landestheile der Französ. Depart. und resp. für das später aus ihnen gebildete Lippes Depart. seit 1811 besondere Agrar Gesege. \*\*) Die Salms sche Gebiete aber unterlagen die 1811 der Fürstlich Salmschen und erst sich en Gebiete Aektlinghausen und das Umt Dülmen vor 1811 der Französich Arembergischen, seitdem (excl. eines Theils des Amts Dülmen, der Französisch wurde) der Größberzoglich Bergischen Gesebetung. Bergisch wurde der Theil von Dülmen zwischen Stever

und Lippe. \*\*\*)

jur Geschichte, Berfassung und Berftückelung bes Oberstiftes Münster, besonders in Beziehung auf Jurisdift. Berh.", vom Appellat. Ger. Brafid. v. Olfers. Münster 1848, mit einer guten Karte über die Gebietsgrenzen in den verschiedenen Zeitsabschnitten.

<sup>\*)</sup> v. R. Jahrb., Bd. 17. S. 137—139.

<sup>&</sup>quot;") Bergl. unten Kap. III. Tit. I. Stud 3. ad II. u, III. und oben S. 855 u. 856 Borbemerfungen zu 4. und 6.

<sup>\*\*\*)</sup> a) Die Salmsche Gesetzgebung blieb im Wesentlichen einflußlos auf bie

15. Marg 1806 an bas Großherzogibum Berg gelangt) ber Theil auf ber rechten Rheinseite und zwar nur sublich ber Lippe (zum jegigen Rreise Duisburg) 1):

6) bie Graffchaften (vormals Abteien) Effen und Berben (feit 1803 Breußisch) — beibe im Kreise Duisburg 2), schon unterm 4. Nov. 1806 vom Großherzogthume Berg in Best genommen.

B. Neu erworbene Landestheile: 3)

a) In der Proving Westphalen:
a) Regierungsbezirf Minden:

1) bie vormals reichsunmittelbaren Herrschaften Rheba und Gutereloh (Rreis Wiebenbruck) bem Fürsten (vormaligen Neichsgrafen) von Bentheim= Tecklenburg=Rheba gehörig 4),

1) Bom Großherzogthume Berg wurde jedoch schon durch den Bertrag v. 21. Jan. 1808 die Festung Wesel nebst Umfreis wieder an Frankreich (zum Roers Departement) abgetreten, welche seit dem 24. Febr. 1808 den Französischen Gessehen unterworsen blieb. (Bergs. Anmerk. 1. und 2. oben S. 856.) Beim Großherzogthume Berg verblieb von Kleve nur der füdlich von der Lippe belegene Theil (der Kreis Dnisdurg) bis zur Ausschlich von der Lippe gelegenen Theil (Kreis Rees) das Ges. Nr. 939., während auf den nördlich der Lippe gelegenen Theil (Kreis Rees) das Ges. Nr. 940. Anwendung sindet. — Bergl. Skotti, Samml. Kleves Mark IV. S. 2713, Nr. 2848., 2849. V. Anh. S. 66, 71 u. 75, das Kaiserl. Dekr. v. 14. Dec. 1810 wegen Bildung der Hanseatischen Depart. und das v. 28. April 1811, wonach unter Absösung der Bezirfe Rees Steinsurt und Münster von dem Depart. der Obers Miel, der Mselswügen und östlichen Ems, ein neues Departement unter dem Namen der Lippe mit dem Hauptorte Münster gebildet wurde; vergl. serner Skotti, Samml. Kleve, Jülich, Berg II. S. 984, III. S. 1145, 1185; Ges. v. 25. Sept. 1820. S. 1820, S. 196, die Gültigkeit der Französ. Geses in der Stadt Besel und deren Rayon betresse; v. K. Jahrb., Bd. 17. S. 136, 137 u. Bb. 19. S. 5.

2) Starfe II. 2. S. 411 - 413.

3) Auf Grund ber Wiener Kongreg-Afte ober in Folge berfelben geschloffener besonderer Bertrage durch die Patente v. 5. April 1815. G. 6. 1815, S. 21 u. 23, und 21. Juni 1815, S. 195.

4) Starfe, II. 2. S. 374.

Agrarverhaltniffe; die Arembergische von 1808 hob die Leibeigenschaft auf ic.,

f. unten Rap. III. Tit. I. Stud III. ad II

b) Die Grenze zwischen ben Frangof. Sanfeatischen Depart. und refp. bem Lippe : Depart. einer= und dem Großherzogthum Berg andererfeite, begann westlich am Ausfluffe ber Lippe in ben Rhein, ging langs ber Lippe hinauf bis an ben Ginfluß ber Stever, folgte bann biefer bis an ben Dummerbach, lange biefes Baches und ber Straße von Senden nach Amelsbueren bis zum Einfluß bes Linerbach in die Werse und bis zum Einfluß des Moeffinger Bachs oberhalb Telgte in bie Ems u. f. w. bis Beffelbieck, ber neuen Grenze im Minden-Ravens. bergifchen. Die Ems bilbete überall bie Grenze gwifchen bem Sanfeatischen Gouvernement (Samburg) und bem Bollanbischen (Saag). Tectlenburg, Lingen und ber auf bem rechten Emoufer belegene Theil bes Munfterlandes wurde gum Dber= Ems:, alles links ber Ems Belegene jum Lippe = Depart. gefchlagen. (Belter, S. 100.) Bergl. im Uebrigen über biefe Territorial, Beranderung, über bie Grenge linie und die namentlichen Bergeichniffe ber Ortschaften, welche fortan refp. jum Großherzogihum Berg und ju Franfreich gehörten und gelegt murben: Belter, bas gutoberrl. bauerl. Rechteverhaltnig im fruberen Gochftifte Munfter, - Munfter 1836, - §§. 37. bis 40. G. 98 bis 103, sowie uber ben fruheren Terris torialbeftand und bie fruberen Antheile Deutscher Reichsfürften, ebenbaf. SS. 32. und 33. S. 90 — 92, sobann Stotti a. a. D. IV. S. 1004 und 1007; v. K. Jahrb., Bb. 17. S. 137, 141, 142, inebesonbere Ansage B. S. 217. Extrait du procès verbal de délimitation de la frontière au Nord du Grand-Duché, arrêté le 22. Fevrier 1811 1.: auch Starfe, Beitr. II. 2. S. 343 — 346, 404 - 406.

8) Regierungebegirt Arneberg:

2) bie reichsunmittelbare Grafichaft Soben 2 imburg (Rreis Merlobn) bes Reichsgrafen, jegigen Fürsten von Bentheim Tecklenburg Rheba, — ad 1. u. 2. 1808 bem Großherzogthume Berg einverleibt ');

3) tie freie Reichoftabt und Grafichaft Dortmund, guvor Raffau-Oranisch in Folge bes Reiche-Deput. Sauptschluffes v. 25. Febr. 1803, fodann 1806 von Franfreich in Besit genommen und burch ben Traftat v. 21. Jan. 1808 an bas Großherzogihum Berg abgetreten, nach ber Breufischen Offupation im Nov. 1813 burch ben Staatsvertrag v. 31. Mai 1815 erworben. 2)

y) Regierungebegirt Dunfter:

4) Das (früher furfolnische) Beft ober bie Grafichaft Redlinghaufen, Durch ben Reichedeputatione Sanptichlug v. 25. Febr. 1803 von Rurfoln abgetreten und an ben fonverainen Bergog von Aremberg gefallen 3);

5) ein Theil bes Amtes Dulmen (feit 1811). 4)

b) In der Rheinproving:

a) Regierungebegirf Duffelborf:

6) bie Bergifche Unterherrich aft Broid (Rreis Duisburg), burch bie Rheinbundsafte v. 12. Juli 1806 jum Grofherzogthume Berg gefchlagen. 3) 8) Regierungebegirte Roln und Duffelborf rechten Rheinufere:

7) das vormals Rurpfalg Baieriche Bergogthum Berg, von Baiern

unterm 15. Marg 1806 an Franfreich abgetreten ); 8) bie vormals Rurfolnischen, von Naffau-Ufingen burch ben Reiches-Deputat. Sauptschluß von 1803 erworbenen Nemter Deut, Bolfen = burg, Konigewinter nebit Bilich, burch bie Rheinbunde Afte an Berg abgetreten; (jest bie Burgermeiftereien Bilich im Rreife Bonn, und Deug im Candfreife Roln) 7);

9) bie vormals reich sunmittelbaren Berrichaften, bie Gräflich Ballmobenfche Berrichaft Bilborn=Renftadt und bie Bittgenfleinsche

Berrichaft Somburg (Rreis Bummersbach). 8)

y) Regierungsbezirf Robleng:

10) bie Satfelbiche reichsunmittelbare Berrichaft Bilbenburg (Rreis Altenfirchen) ) - ad 9. u. 10. in Folge Rheinbunds = Afte.

#### Dritter Titel.

Das Gefeb v. 21. April 1825 Nr. 940., die Französischen Departements betreffend.

Dem Gesetze Nr. 940. unterliegen und gehörten zu den Frangösisch =

4) Bergl. oben S. 860 Anmerf. 6.

5) v. R. Jahrb., Bb. 19. S. 78; Rive, Bauernguterwefen, S. 351;

Sommer, Sandb., S. 265.

7) Starfe, II. 3. S. 50. 8) Starfe, II. 3. S. 51.

<sup>1)</sup> v. R. Jahrb., Bb. 19. S. 11; Starfe, II. 2. S. 417. 2) B. S. 1818, Anh., S. 22; Starfe, II. 2. S. 415.

<sup>3)</sup> Diefer Landestheil wurde erft, zufolge Befanntmachung v. 28. 3an. 1811, am 2. Febr. ej. a. mit bem Großherzogthume Berg vereinigt, und es waren bafelbft ichon vorher bas Leibeigenthum und bie auf ber Berfon haftenben unbestimmten Abgaben und Leiftungen burch eine Herzoglich Arembergische B. v. 28. Jan. 1808 aufgehoben worben, f. unten Rap. III. Tit. I. St. 3. ad II.; Starte, Beitr., II. 2. S. 337; Welter a. a. D., §. 47. S. 118, Anmerf. a.

<sup>6)</sup> Stotti, Samml., Julich : Rleve : Berg, II. S. 983, 1004; Starte, II. 3. S. 60. — Das Berzogthum Rleve und Berg wurde burch bie Rhein= bunde Afte v. 12. Juli 1806 jum Großherzogthum Berg erhoben.

<sup>9)</sup> Bergl. eine namentliche Angabe ber Ortschaften ber Berrschaft Wilben-

hanfeatischen Departements und bem Lippe=Departement bei Auflosung der Fremdherrschaft und Bestenahme durch Breuken:

A. Altpreußische Landestheile. a) In der Broving Beftbhalen:

a) Regierungebegirf Minben:

1) der nordwestliche Theil bes Fürftenthums Minden und ber Graf. Schaft Ravensberg. 1)

B) Regierungebegirf Munfter:

2) bie Dber-Grafichaft Lingen und bie Grafichaft Tedlenburg (Breugisch feit resp. 1702, 1707 und 1729), 2)

3) ber überwiegend größte nördliche Theil bes Fürftenthums Munfter. 1)

b) In der Rheinproping:

Im Regierungsbezirf Duffelborf rechts bes Rheins:

4) die Abtei oder Berrichaft Elten - Rreis Rees - (1803 an Breus Ben, 1807 an Frankreich und 1808 an Berg abgetreten, feit Anfang 1811 aber Theil bes Frangof. Lippe=Depart.), 4)

5) ber feit Anfang 1811 vom Großherzogthume Berg abgezweigte Antheil von

Rleve, nördlich ber Lippe, - zum jegigen Kreise Rees. 5)

Reu erworbene Landestheile:

a) In der Proving Weftphalen:

a) Regierungsbezirf Münfter:

1) Die fruher reichsunmittelbare Grafichaft Steinfurt (feit 1808 Bergifch,

feit 1811 bavon abgezweigt).

- 2) die (erft 1811 mediatifirten und zu ben Frangofifchen Departemente gelegten a) Salm : Salm : und Salm : Ryrburgichen Berrichaften Anholt und Gemen nebst ben Aemtern Ahaus und Bocholt und ber Berrichaft Werth, b) ein Theil bes 1811 mediatifirten Bergog= lich Arembergischen refp. Fürftlich Cronfchen Amtes Duls men. 6)
- b) In der Rheinproving:

Im Regierungsbezirk Duffelborf:

3) die vormale zum Ronigreiche Solland gehörigen, feit beffen Bereinigung mit bem Frangof. Reiche burch Defr. v. 14. Dec. 1810 gum Dber = Dffel Depart., am 28. April 1811 aber jum Lippe-Depart. gefchlagenen, jest jum Rreife Rees gehörigen Drte Lindhorft, Bobberg u. f. w. (Rirchfpiel Rlein = Retterden) 7) in der nordlichften Spite bes Reg. Begirts Duffelborf. 8)

burg bei Stotti Samml. ber Gesehe und Berordnungen in ben vormals Wiebe, Reuwieds, Sahns, Salms, Beglarichen ic. Gebieten (Oftrbein) Ebl. IV. S. 1647; Starfe, II. 3. S. 89.

1) Bergl. oben G. 858 Tit. I. A. b. 12. u. Anmerf.

2) Starfe, II. 2. G. 343.

3) In Folge Senatfonfulte v. 13. Dec. 1810 und Defr. v. 14. Dec. 1810 feit Jan. 1811, ad 1. vom Ronigreiche Westphalen, ad 2. u. 3. vom Groß: herzogthume Berg abgezweigt, rechts der Ems zum Ober=Ems=, links der Eme fpater jum Lippe-Depart, gelegt. Bergl. oben G. 858 Tit. I. A. b. 12. u. oben G. 860 Tit. II. A. a. B. 4. u. G. 862 ad b. 6, Anmerf. ju 4. u. 6.; Belter a. a. D., S. 100. §. 38.

4) v. R. Jahrb., Bb. 19. S. 7. 5) Starfe, II. 2. S. 402.

6) Starfe, II. 2. S. 345-346 u. f. oben S. 860 Tit. II. A. 4. Anmerf. 7) Bergl. v. R. Jahrb., Bb. 19. S. 8 u. 68; Starte, II. 2. S. 408.

8) Bergl. den Grenz = und Austauschungs = Bertrag v. 7. Oft. 1816, G. S.

Anh. 1818, S. 113.

Anger biefen urfprunglich ju Solland gehörigen fleinen refp. ansgetauschten Diftriften (gu B. 3.), - worauf wegen ihrer Unbedeutendheit die Breugische Mgrar: Gefengebung feine besondere Rudficht nahm, - und außer ben erft 1811

#### Bierter Titel.

Das Gefet v. 18. Juni 1840 Dr. 2105, bas Fürftenthum Siegen betreffend.

Dem Gesetze über die Rechtsverhältnisse 2c. im Fürstenthume Siegen v. 18. Juni 1840, resp. bem durch dasselbe auf das Fürstenthum Siegen angewendeten Gesetze Ar. 939. für die vormals Großherzoglich Bergischen Landestheile, unterliegt das bis zum 3. 1806 mit den Naffau=Drani=schen Erblanden vereinigte, darauf durch die Rheinbunds=Afte dem Groß=berzogthume Berg einverleibte Fürstenthum Siegen, welches jedoch bei Auflösung des Großherzogthums Berg, zusolge Nassauischen Pat. v. 20. Dec. 1813 zuerst wiederum vom Hause Nassause Dranien in Besitz genom=men, demnächst aber durch die Staatsverträge v. 31. Mai 1815 an Preußen abgetreten und von diesem durch Pat. v. 21. Juni 1815 in Besitz genom=men wurde. 1)

#### Künfter Titel.

Das Gefes v. 18. Juni 1840, bas Bergogthum Weftphalen betreffend.

Dem Gef. v. 18. Juni 1840 über die den Grundbesitz betr. Rechtsverhältnisse im Gerzogthume Westphalen, und den durch dasselbe bestätigten Großherzoglich Hessischen Berordnungen 2) unterliegt
das ehemals zum Kurfürstenthume Köln gehörige Herzogthum Westphalen (Westphalen und Engern) mit der ihm einverleibten Grafschaft Arnsberg,
in Volge des Lüneviller Friedens an Hessis genommen, sodann durch
den Staatsvertrag v. 30. Juni 1816 an Preußen überlassen und von diesem am 15. Juli 1816 in Besitz genommen3), gegenwärtig ein Theil des
Reg. Bezirks Arnsberg. (Vergl. Kap. III. Tit. III.)

mediatisirten Gebieten (zu B. 2.), haben alle anderen, dem Ges. Mr. 940. unterz liegenden Landestheile, vor ihrer Bereinigung mit den Französ. Departements, entweder (wie der nordwestliche Theil von Minden-Ravensberg) zum Königreiche Westphalen, oder (wie die übrigen oben genannten Landestheile) zum Großeherzogthume Berg gehört; erst um dieselbe Zeit wurde dem letzteren auch das Best (Grafschaft) Recklinghausen nebst dem Amte Dülmen zwischen Stever und Lippe, welche die 1811 der Landeshoheit des Herzogs von Aremberg unterworsen waren, welche der Mediatistrung im Januar u. Februar 1811 einverleibt. Bon den 1813 resp. 1815 zu Frankreich gehörigen Deutschen Landestheilen hat Preußen nur solche Gebiete erworden, welche vorher entweder zum Ober-Emse ober zum Lippe-Depart. gehörten. (S. oben S. 855 Note 2.)

<sup>1)</sup> Naffauisches Berordn. Bl. v. 1814, S. 2; Sfotti, Samml. Jülich-Kleves Berg, II. S. 1004; G. S. 1818, Anh. S. 22, 1819, Anh. S. 97; Starfe, II. 2. S. 448 ff.

Die im Kreise Siegen belegenen, ebenfalls von Nassau an Breußen abgetrestenen Aemter Burbach und Neuenfirchen haben niemals zum Großherzogthum Berg gehört, daher weder das G. v. 18. Juni 1840, noch das v. 21. April 1825 Rr. 939. auf sie Anwendung sindet, vielmehr diese beiden Aemter nur unter das Ablöf. G. v. 4. Juli 1840 für die vormals Nassausschen Landestheile und Wetslar sielen.

<sup>2)</sup> Bergl. oben G. 849 sub V. und Mote 1.

<sup>3)</sup> Bergl. Sfotti's Samml. Kurföln. Gesete, I. 1. S. 6 ff., Abth. II. Lhl. 1. S. 1, II. 2. S. 929; G. S. 1818, Anh. S. 99; Starfe, II. 2. S. 445.

### Sechster Titel.

Das Gefet v. 22. December 1839, ben Kreis Wittgenftein betreffend.

Das Ges. v. 22. Dec. 1839, in Volge Verhandlung und Werträge mit den Fürsten zu Sahn-Wittgenstein-Berleburg und zu Sahn-Wittgenstein-Wittgenstein oder Johenstein erlassen, umfaßt lediglich die beiben Grafschaften Wittgenstein, welche früher reichsunmittelbare, dann unter Großherzoglich Heffische Hoheit gelangte Territorien, jest den Kreis Wittgenstein im Reg. Bezirk Arnsberg bilden. 1)

#### Siebenter Titel.

Die vormals Raffauischen Landestheile und Weglar betreffend.

Diefer Landerkompler gerfallt in brei legislativ zu unterscheidende Theile. nämlich:

- A. In der Provinz Westphalen die vormals Naffauischen Aemter Burbach und Reuenkirchen, welche durch befondere Staatsverträge gleichzeitig mit den übrigen Naffauischen Gebieten von Naffau an Preußen abgetreten wurden, gegenwärtig zu dem im Regierungsbezirke Arnsberg bezlegenen Kreise Siegen geschlagen sind, und in welche im 3. 1825 das A. L. R. nebst der A. G. D. eingeführt ist, während sie vorher, gleich den Gebieten zu B., an der Naffauischen Gesetzebung Theil nahmen.
- B. In der Rheinprovinz, außer einigen kleineren, schon vorher Naffauisch gewesenen Distrikten, die, nach Mediatistrung der drei Fürstlichen Hauser Solms-Braunfels, Solms-Lich und Wied durch die Rheinbunds-Akte v. 1806 unter Naffauische Hobeit gekommenen Solmsschen und Wiedschen Gebiete, welche seitem bis zum Ausgleichungsvertrage mit Naffau d. d. Wien den 31. Mai 1815, an der Naffauischen Gefetzgebung, den weiter unten in Kap. III. Tit. V. zu erörternden Naffauischen Gerordnungen Theil genommen haben (f. auch oben S. 850 sub VII.). Es sind dies nament-lich folgende Landestheile in der Rheinprovinz: 2)
  - 1) bie vormals Kurkölnisch en Bestgungen, das jetzige Justizamt Link, die Herrlichkeit Lahr, die Gräflich Hathelbeche Herrschaft Schönstein (durch den Reichse Deput. Hauptschluß v. 1803 der Nassausschen Landeshoheit überwiesen), ferner die Fürstlich Wiedschen Justizämter Neuenburg und Altens Wied, 1803 an den Fürsten Wied-Runkel und durch die Rheinbunds Afte v. 12. Juli 1806 an Nassau abgetreten;

2) bie vormals Rur-Trierschen Bestigungen, die Juftigamter Chrens breitenstein, Ballendar und Sammerstein, die Kirchspiele Sors

2) Bergl. über diefen Landerbestand bie Ginl. S. IX. ff. in ber "Busammens stellung ber in ben Ofirheinischen Theilen bes Reg. Beg. Robleng noch geltenden

Provinzial= und Partifular=Rechte, Berlin 1837."

<sup>1)</sup> Starke, II. 2. S. 447. — Beibe Graffchaften hatten seit ihrer Mebiatisstrung an der Großherzoglich Hessischen Geschgebung zwar Theil genommen; dies selbe war jedoch in ihnen im Wesentlichen nicht zur Anwendung gekommen; überz dies war das weitaus eingreisendste Großherzoglich Hessische Gese, die Kolonats-Berordnung v. 5. Nov. 1809 nur für das Herzogthum Westphalen — zu dem die Grafschaften Wittgenstein nicht gehörten, — erlassen, und die beiben Berordn. v. 9. Febr. 1811 fanden in ihnen keinen erheblichen Gegenstand. (Bergl. nuten in Kav. III. Tit. IV.)

haufen und Beterelahr nebft ber Berrichaft Sonningen und bem Dorfe Brrlich, 1803 an Naffau überwiesen;

3) tas früher bereits Raffau-Beilburgiche Juftigamt Agbach, feit 1806 unter gemeinschaftlich Maffau : Ufingenscher und Naffau : Beilburgscher Regierung:

4) bie Fürftlich Colmefden Befigungen, namentlich bie Grafichaften

Solme : Braunfele und Solme : Lich;

5) bie Fürfilich Wiedfchen Befigungen, Die Graffchaften Wiede Runfel und Ren : Wied, - bie Besitzungen ad 4. u. 5. bis 1806 fouverain, feitbem unter gemeinschaftlich Raffauischer Landeshoheit, - ad 4. und 5.

größtentheils im jegigen Rreife Beglar;

6) Die urfprunglich Graflich Cannichen Befigungen, a) Die Grafschaft Sann-Altenfirchen, durch den Neicks-Deput. Hauptschluß v. 1803 an Nassau gefallen, b) ein Theil der Grafschaft Sann-Hachen: burg, icon 1799 an Naffau gelangt, und ber Alecten Benborf mit ber Graffchaft Sann=Altenfirchen 1803 an Raffau überwiesen. 1)

Sammutliche Raffauische Landestheile ad B. 1-6. gingen durch die Staatsvertrage v. 31. Dai 1815, 14. u. 19. Dec. 1816 und 24. Jan. 1817 an Breufen über und bilden gegenwärtig ten rechte des Rheins belegenen Theil bes Regierungsbezirks Robleng, namentlich einen Theil bes Kreifes Robleng, ben Rreis Neuwied und den Kreis Altenfirchen, in meldem letteren jedoch auch die zum Großherzogthume Berg gehörig geme= fene, bis zu beffen Auflösung bei bemfelben verbliebene Berrschaft Bilben= burg belegen ift. 2)

Die vormalige Reichsftadt Weglar und deren Gebiet, als Graffchaft durch ben Reichedeputationshauptschluß v. 1803 tem Rurfürften von Mainz (Fürften von Regensburg und Afchaffenburg, bei Auflösung bes Deutschen Reiches durch bie Rheinbundeafte 1806, Fürften Brimas) über= wiesen, bei ber neuen Konftituirung bes Großherzogthums Frankfurt burch Bertrag v. 19. Febr. 1810 integrirender Theil Deffelben, im Nov. 1813 offupirt und durch die Wiener Schlugafte v. 9. Juni 1815 an Preugen übergeben. Jest bildet Weglar mit den fein Bebiet umgebenden Entlaven einen eigenen Kreis. 3)

Die zu A., B., C. gedachten Landestheile find diejenigen, welche das (burch das Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850 f. 1. Mr. 26. wiederum aufge= bobene) Bef. v. 4. Juli 1840 wegen Ablöfung ber Reallaften in ben pormals Naffauifchen Landestheilen und in der Stadt Wetlar mit Gebiet

(G. S. 1840 S. 195) umfaßte.

3) Bergl. Starfe II. 3. S. 91, v. R. Jahrb. Bb. 49. S. 111 ff., v. Sparre's Darftellung ber Grundsteuerverfaffung ic. im Rreife Beglar, - Cfotti a. a. D.

Th. 4. (10. Abth.) S. 2015—2017 u. daf. S. 2239 u. S. 2275.

<sup>1)</sup> Bergl. ad 1-6. Starke Beitr. II. 3. S. 89 ff.; Donniges Canb. Rult. Gesetg. Bb. 2. S. 49.

<sup>2)</sup> Benbergreifungepat. v. 21. Juni 1815, G. S. G. 126, Anh. jur G. S. v. 1818, S. 31 u. Anh. für 1819, S. 97 u. 99. — Die vermale Großbergegl. Bergische Herrschaft Wilbenburg gehört in legistativer Beziehung zu bem Künders-kompler des Tit. II. vergl. baselbst B. b. y. 10. (f. oben S. 863). — Vergl. über bie zu ihr gehörigen Orte Stotti Samml. ber Ges. u. Berordn. in ben ad 1-6. gebachten Landestheilen (Oftrhein.) Th. 4. G. 1647, beegl. Starte II. 3. G. 89.

# Drittes Kapitel.

Siftorischer Rudblid auf: 1) die früheren Rechtszuftande bes Grundbesiges, 2) die in den unterschiedenen Epochen geletenden allgemeinen Rechte und Gesetze, 3) die besonderen Agrargesetzgebungen der Zwischenzeit, 4) die Sistirung, sowie die Aushebung der fremdherrlichen und die Ginführung der Preußischen Agrargesetze, — in den verschiedenen, bei den provinziellen Gesetzen in Betracht kommenden Territorien.

Vorbemerkungen.

1) Die früheren Rechtszustände des Grundbesites, auf beren Umformung die fremde und sodann die Preuß. Agrargesetzebung gerichtet worden ist, sind Gegenstand und Voraussetzung dieser letteren, ferner, ins soweit sie nicht ausdrücklich aufgehoben oder modifizirt sind, noch jett die Grundlagen der Auseinandersetzungspläne und der Entschädigungsberechnunsgen, indem auf ihnen Existenz, Art und Umfang der aufzuhebenden und abzulösenden Theilnehmungsrechte und Reallasten beruht.

2) Selbst die der Breuß. vorausgegangene fremdherrliche, beziehungsweise Deutsche Ablöfungsgesetzgebung blieb beren geschichtliche und legislative Boraussetzung und Grundlage, wennschon fie durch diese Breuß.

Befetgebung großentheils aufgehoben murde.

3) Es hatten fich unter der fremdherrlichen, resp. Deutschen Gesetgesbung, so weit fie zur Ausführung gekommen, zum Theil schon anerkannte Rechtszustände neu gebildet und firirt, auch abgesehen davon, daß auf ein= zelne Bestimmungen der fremden Agrargesehe in den späteren Preuß. aus=

brudlich zurudverwiesen ift.

4) Mehrere resp. Größherzoglich hessische und Nassauische Borschriften über unentgeldliche Aushebung oder entgeldliche Ablösung von persönlichen und dinglichen Beschränfungen und Reallasten bestehen überdies noch jest in Gültigkeit fort, insosern allein ihre Bestimmungen das Fundament bileren und den Rechtsgrund enthalten für die umgestalteten Grundeigenthumse verhältnisse, und sich ihnen allererst die neueste Preuß. Gesetzebung des Jahres 1850 ergänzend oder abändernd anschließt.

5) Die verschiedenen Systeme des jedenfalls als substdiair geltenben allgemeinen Rechts, die Einführung und die Wiederaushebung des Franzof. oder des Allgem. Preuß. Landrechts, sind für die Auslegung und Anwenstung der in den entsprechenden Epochen erlaffenen besonderen Agrargesetze ebenso wichtig, als die periodische Sistirung und Aushehung dieser letteren. (Bergl. unter andern die K. D. v. 21. April 1825 und die §§. 2. der

drei Gef. Mr. 938., 939., 940. v. 21. April 1825.)

6) Folgende Momente aber machen es nothwendig, die dem besonderen Kommtentar zu den drei Gesetzen Rr. 938., 939. u. 940. vorauszuschickende rechtshistorische Darstellung für die diesen drei Gesetzen unterliegenden Ländergruppen im Wesentlichen zusammenzusaffen:

a) die wefentliche Uebereinstimmung der drei Gef. v. 21. April 1825 (von welchen bas fur die vormals Großherzoglich Bergischen Landestheile erlassen Gef. Nr. 939., laut Gef. Nr. 2105. v. 18. Juni 1840, auch im

Fürstenthume Siegen eingeführt ift), fodann

b) der Umstand, daß bedeutende Landestheile erst mahrend der Fremdsberrschaft vom Königreiche Westphalen und Großherzogthume Berg wiederum abgezweigt und den neu gebildeten Französ. Depart. zugeschlagen wurden, ohne daß dabei die frühere territoriale Zusammengehörigkeit, vielmehr nur Grenzen von Flüssen, Bächen 2c., neben politischen Rücksichten, entschieden, hierdurch aber ein Ineinandergreisen der fremdherrlichen Gesetzgebung in den drei Ländergruppen herbeigeführt wurde;

c) diefelbe Mannigfaltigkeit und Ungleichartigkeit ber früheren Rechtszustände fast in jeder dieser drei Ländergruppen, wie schon in einer Mehr=
zahl der ehemaligen Deutschen Gebiete, aus denen sie bestanden, vorkam,
zumal ein jeder tiefer drei Territorialkomplere, resp. der Gesetze Nr. 938.,
939. u. 940. aus fehr verschiedenartigen, theils Altpreuß., theils neuerwor=
benen Landestheilen, theils aus kleinen vormals reichsunmittelbaren Deut=
schen Ländern zusammengesetzt war.

Indeß muß fich in Betreff bes Fürstenthums Siegen, weil es nach bem Aufhören ber Frembherrschaft zunächst wiederum von Naffau-Dranien of-kubirt wurde, eine besondere Darstellung anschließen, wennschon dasselbe die

Großherzoglich Bergifche Gefengebung theilte.

Die nachfolgende Darstellung, insbesondere der alteren Rechtszustände und Bartikulargesetzgebungen, hat indeß nur diejenigen Gegenstände spezieller zu erwähnen, welche in der allgem. Einleit. und dem geschichtlichen Uebersblicke der Landeskulturgesetzgebung im Bd. I. S. VI. ff., mit Rücksicht auf vorzugsweise partikulaire Beziehungen, keine Stelle sinden konnten, wogegen im Nebrigen auf jene allgemeine historische Einleitung zurückzewiesen, auch bezüglich des Details und der erschöpfenden Entwickelung der einzelnen versschiedenartigen Grundbesitzverhältniffe selbst meistentheils nur auf die darüber vorhandenen speziellen Werke hingewiesen werden kann.

#### Erfter Titel.

Gefchichtliche Darftellung ber Agrarrechtsverhaltniffe 1) in ben vormals zum Königreiche Weftphalen, 2) zum Großherzogthume Berg, 3) zu ben Frangof. Departements gehörig gemefenen Landestheilen und Gebieten.

#### Erftes Stück.

Die früheren Rechtszustände bes Grundbefiges.

Innerhalb eines jeden dieser vormals fremoberrlichen Territorien, resp. bes Konigreichs Weftphalen, wie des Großherzogthums Berg und der feit Jan. 1811 davon abgezweigten, zu den Frangof. (dem Ober = Emo-und dem Lippe =) Departement geschlagenen Landestheile, fanden sich ber Mannigfaltigfeit der Formen die entschiedensten in Bezug auf die bauerlichen Grundbefit = und Reallaften = Berhaltniffe und nur infofern eine mehr gemeinfame, von der im Wefentlichen überein= flimmenderen landlichen Berfaffung in den öftlichen Provinzen des Staates rechts der Elbe, abweichende Form der Landes=Berfaffung - felbft in der Altmart - vor, ale das Erbunterthanigfeite = und Gigenbehörigfeite = oder das gutoberrlich-bauerliche Berhaltniß zu bestimmten Gute = und Gerichte herrschaften (Rittergutern), in der Regel nicht mit gangen Ortschaften oder Feldfluren abschloß und zusammenfiel, vielmehr die einzelnen bauerlichen Einfassen und Sofe derselben Gemeinde je einem anderen, öfter fogar ein und derselbe bauerliche Sof hinsichtlich feiner verschiedenen Leiftungen mehreren Gutoberen pflichtig waren. Ingleichen find, befonders in Weftphalen und Rheinland, abgefehen von der fehr großen Mannigfaltigfeit der Bartitularrechte in den fleinen, vormals felbftfandigen Territorien, überdieß die Rechts = und Leiftungs = Berhaltniffe, felbst einzelner bauerlicher Sofe ber felben Ortschaft, durch Bertrag oder Gerkommen oft verschieden festgestellt. Dabei find die Dienfte, Abgaben und Leiftungen haufig nicht Bubebor beftimmter (Ritter=) Guter, fondern als fubjeftiv-perfonliche Rechte, für fich Gegenstände des Bertehrs und felbstftandiger Beraugerung. 1)

<sup>1)</sup> Bergl. Dr. Sommer's Darftellung ber Nechtsverhältniffe ber Bauerguter im Berzogthume Befiphalen S. 4, Rive's Beitrage zur Deutschen Rechtsgeschichte

Agrarrechte Berhältniffe im vormaligen Königreiche Beft phalen und ben feit Januar 1811 davon abgetrennten ehema = ligen Französisch = hanfeatischen Landestheilen.

In diesen Territorien kommen auch Aursächsische und Sannöversche Landestheile vor und unterschieden sich wesentlich von den Landestheilen der gegenwärtigen Provinz Westphalen die, welche jetzt zur Provinz Sachsen gehören, in letzterer aber wiederum die Altmark, das Gerzogthum Magdeburg, sodann die Fürstenthümer Halberstadt, Quedlindurg, der Saalkreis, das Eichsfeld und die Grafschaften Mansfeld und Hohenstein, gleichwie die vormals Kur= resp. Königlich Sächsischen Diftrikte.

A. Der Proving Sachfen.

Sier herrschte im Allgemeinen schon lange beim Bauernstante Freiheit ber Person und — neben Erbzins, Lehn oder Erbpacht — großentheils volles Eigenthum, nur beschränft durch die Landes= und Steuer=Berfassung, durch Dienste, Zinsen, Laudemien oder Zehnten. In vielen Theilen waren die Bauergüter schon früher meist zusammengesetzt aus frei veräußerlichen, theilbaren Erb= und Wandeläckern oder f. g. walzenden Grundstücken.

1c. Th. I. Bauergüterwesen §. 2. S. 3, §. 6. S. 19, 20. Geschlossen Dörfer ober Distrikte im alleinigen Eigenthume eines Guts und Gericktsherrn waren z. B. in der Grafschaft Mark völlig unbekannt. — Welter a. a. D. S. 89, S. 297 und §. 100. S. 301, 302. Nevid. Entw. des Provinz. Nechts des Kürstenthums Sichofeld, Berlin 1837, S. 77, 78. — Vergl. ferner die B. über die Subhastation von Nealberechtigungen in der Provinz Westvhalen und in den Kreisen Rees und Duisdurg v. 10. April 1841, G. S. 1841, S. 76. — Wegen der Zehnten sept dies auch der §. 63. der Ablös. D. v. 13. Juli 1829 voraus.

Bei Anlegung der Hypothefenbücher machte besonders das Ober-Landes-Ger. 3u Münster die von Welter a. a. D. S. 301 behanptete Ansicht geltend, daß die Dienste, wie alle anderen gutsherrlichen Prästationen in Westphalen, bes. der Eigenbehörigen und Erbyächter im Münsterschen, nicht Jubehör von Rittergütern,— (mithin also nicht subjektiv-dingliche, sondern subjektiv-persönliche, nur threm Gegenstande nach dingliche (SS. 126. 129. A. L. A. I. 2.), Rechte seien; während die General-Rommission, wie andere Obergerichte der Provinz Westphalen, die erstere auch sur Münster, Tecksendung und Lingen, die legteren für ihre resp. Gerichts-Bezirke, als Regel das Gegentheil annahmen, und erstere behauptete, daß dergl. Rechte zu ursprünglich dismembrirten Rittergütern gehörten. Die Pertinenzialqualität der ablösbaren Rechte zu einem bestimmten — dem berechtigten — Gute ist daher im einzelnen Falle zu prüsen. — Davon aber ist die Frage: "ob die gutsherrlichen Rechte wegen der Kolonatsgefälle dis zur Verwandzlung des erblichen Ruhungsrechts der bäuerlichen Bester in Eigenthum, zum unsbeweglich en oder beweglichen Vermögen (des Gutsherrn) gehörten?" versschieden. Das Ober-Arib. hat für Ersteres entschieden. (Ers. v. 22. Juni 1852, in Striethorst Archiv Bd. 6. S. 195).

Das Franzöf. Necht zählt die Grundrenten und andere, gesehlich für ablösbar erklärte, Leistungen ausdrücklich und allgemein zu den beweglichen Sachen, welche keiner Hypothek unterliegen. Code civil Art. 530. u. 529., 526., 2114., 2118. Ges. v. 1. Nov. 1798. Art. 7., v. Daniels Handbuch III. 715. Auch Art. 46. des Berg. Dekr. v. 13. Sept. 1811 bestimmt: daß die ablösbar erklärten Nenten kein Gegenstand der Hypothek mehr sein können, u. Art. 1. des Berg. D. v. 19. März 1813 zählt auch die Zehnten die sen Grundrenten des Art. 530. des Code bei. (f. unten im Kommentar zu SS. 3. u. a. der 3 Ges. v. 21. April 1825 das Beistere hierüber.)

1) Bergl. bie allgem. Einleit, in Bb. I. S. LV bis LVIII, nebst ber baselbst alleg. Brandenburgisch Magbeburgischen Bolizeis Orden. v. 1688 und anderen Bersordunger; insbesondere wegen ber rechtschen Kantur ber Erbenzingiguter in ber Masselbstein bis Albertigen ber Berglich in ber Berglich bie Albertig bei Albertigen ber Rechtschen Berglich ber Berglich ber Berglich ber Berglich ber Berglich ber Berglich bei Berglich ber Berglich berglich ber Berglich ber

Grafschaft Sohenstein die Abhandlungen des Brafid, Dr. Scheller in v. K. Jahrb. Bb. 21. S. 175 u. Bb. 44. S. 3; ferner wegen der Besitzverhältniffe im Fürstens

In ber gur Mark Brandenburg gehörig gewefenen Altmark links ber Cibe beftand zwar ebenfalls Freiheit der Berfon und volles - mit Dienften und Abaaben belaftetes - Gigenthum, bennoch im Allgemeinen Gefchloffen= beit ber Bofe und befdrantte Erbfolge, dabei aber manche, befonders feit bem 30jabrigen Rriege fcharfer ausgeprägte Befchrankung, die fonft nur eine Wirkung ber Erbunterthanigkeit mar 1).

Demnachst fand fich in der Altmart, fo wie in angrengenden Theilen bes Bergogthums Magdeburg, bin und wieder auch im Salberftadtichen, ne ben geschloffenen Sofen ein eigenthumliches Inftitut ber f. g. Bauer= lehne vor, gegenwärtig burch ben S. 2 Rr. 1, 3 und 4 bes Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850 befeitigt, boch langere Zeit, von 1838—1845, mit Ruckficht auf S. 78 tes Gef. Dr. 938, Gegenftand legislativer Berhandlungen,2)

worüber Folgendes zu bemerten ift.

Die weit überwiegende Mehrzahl diefer vorzugsweise in der Alltmark portommenden Bauerlebne bestand feinesweges in gangen Bauergutern, fon= bern theilweise in einzelnen, früber oft muft gewesenen, bald von ursprung= lichen Ritter=, bald von anderen, gum Bauerhofe nicht geborigen Medern verliehenen Grundftuden, mehrentheils aber aus einzelnen Dienften, Behnten, Sebungen und Abgaben, refp. der blogen Freiheit und Immunitat von der=

thume Eichefelb (ben Rreifen Seiligenftabt, Muhlhaufen, Borbie) ben revid. Entw. bes Prov. R. bes Eichsfelds. Berlin 1837. S. 67 ff. — Im Eichsfelte gab es außer ben Lehnen und Erbpachtgutern nur eigene Guter, Erbzins: und Zins: guter, welche lettere entweder gefchloffene Guter ober hufengahlige gandereien ober einzelne für fich bestehende Grundstude (Bandelader) ober Rhobelandereien find. Die urfprünglich nach einem Sufenmaaß gegen Bins ausgethanen, bann wieberum geriplitterten, fpaterhin aber in mehreren Bargellen unter einem Bins= betrage (Bine item) vereinigten und von Ginem befeffenen Grundftucke, find als befondere Bins item in ben Lagerbuchern eingetragen. Alle unter den Benennungen Erbzines, Bines, Lehn= und ginepflichtige Guter vorfommenben Befigun= gen, fo wie die in und bei Beiligenstadt belegenen Lafgrundftude, find in ber Regel bloge Bineguter und volles, nur mit Abgaben befchwertes Gigens thum, worüber ber Befiger unter Lebendigen und von Todeswegen frei verfugen, bie er auch theilweise veräußern, unter Erben theilen und sonft bismembriren burfte, die Zins item nur mit Zuziehung bes Zins und Lehnherrn. (Revid. Entw. S. 8, 9, 68, 69, 77, 85, 97, 101.)
Auch die in Dagbeburg und Mansfeld unter bem Namen "Lagguter",

vortommenden Grundflucke find, wenn nicht burch Pachtvertrage bas Gegentheil feststeht, als Erbzins-Grundstude anzusehen. (Entsch. bes Db. Trib. Bb. 14. S. 387, Bb. 15. S. 361.) In ben vormals Kur: resp. Königl. Sachfischen Landestheilen

streitet bie Bermuthung bei Binegutern fur volles Gigenthum; (Curtius, Sandb. bes im Königreiche Sachsen geltenden Civilrechte S. 638. S. 345, Th. II. Abth. I.) und bei rechtsverjährtem Besit von Lafgütern pro unisormi canone, für bie Erbzinseigenschaft (Curtius a. a. D. S. 640. S. 347, Const. 40. P. II. Cod. Aug. I. 99., Binder Sachs. Prov. Recht Th. I. S. 150, Th. II. S. 211); überhaupt aber bei ben bauerlichen Gutern, insbef. bei ben malgenden Grund= ftuden, für volles und freies Eigenthum. (Pinber a. a. D. Th. I. 177, Th. II. S. 261).

Im Herzogthume Magdeburg war der lehnsherrliche Verband der Ritter= güter, auch der unadlichen, gegen Lehnpferbegeld, durch die Affefuration v. 4. Aug. 1719, im Manofeldischen durch die Allodisitat. Urfunde v. 25. Sept. 1780 aufgehoben. (Bgl. revib. Entiw. bes Proving. R. bes Herzogth. Magbeburg u. ber Graffch. Mansfelb 1841. Art. 14. S. 30, Rabe Samml. Bb. I. Abih. 6. S. 456.)

1) Bergl. allg. Einlett. in Bb. I. S. XV., XVIII., XXI., XXIV., Goețe Provinzial-Recht ber Altmark S. 5. Einl., Th. I. Abth. 2. S. 19, 20,

2) Bergl. K. D. v. 8, Nov. 1845 nebst Ant. G. S. 1845. S. 721 — 725, f. in Bb. I. S. 300 ff.

aleichen einzelnen ober auch von fämmtlichen Abaaben und Leiftungen bes Bauerhofes: "Studen freies im Sofe." Theils hatte man durch eine folche lebnsweife Berleibung von Immunitaten gegen magige firirte Binfen und Abgaben Die überlafteten Bauerbofe von Naturalpraftationen befreit und erleichtert, foldergestalt im leiftungefähigen Stande erhalten; theils batten auch wohl bei früheren Erbtheilungen in ben abgabenberechtigten gutoberr= lichen Familien verschiedene Gutsberrn die ihnen bei der Erbtheilung qu= gefallenen, von ihren Ritterfiten entfernten Grundftude ober Dienfte und andere Realabgaben badurch fur fich nutbar gemacht, daß fie dieselben ben Besthern der Bauerhofe gegen Geldzins und Lehnwaare zu Lehn über-Biele, obichon feit Sahrhunderten bestandene Bauernguter find aus bergleichen einzelnen, bei gang verschiedenen Gutsberrn oder Familien gu Lehn gebenden Grundftucken und Reglitäten gufammengefest, Bute = und Lehnherrn daber häufig gang verschiedene Berfonen, auch der lehnes, refp. der gutoberrliche Berband als verschiedene Befit = und Rechtsverhaltniffe behandelt, bei vielen Sofen fogar mehrere bergleichen und von verschiedenen Lehnsherrn relevirende Lehne vorhanden; auch famen oft bei ein und dem= felben Sofe verfchiedene Urten folder Bauerlehne vermifcht vor. Die foldergeftalt zu Lebn befeffenen gandereien oder Immunitaten waren im Laufe der Zeit mit den Auodial=Bauerhofen fo verschmolzen, daß eine Ausson= berung, ohne die völlige Berftuckelung tes Sofes, taum mehr möglich, baber auch in Aperturfällen bas Lebn faft niemals eingezogen, fondern ftets vom Nachfolger im Sofe gelöft, der Einziehung überdies, nachft dem Serkommen, die Berbots-Sefege v. 12. Aug. 1749 und v. 12. Juli 1764 wegen Gingiehung oder Berminderung ber bauerlichen Besthungen, ent= gegengetreten waren.

B. Broving Weftphalen.

1) In den von der jegigen Proving Bestphalen zum vormaligen Königreiche Bestphalen gehörig gewesenen, sowie auch in den im 3. 1811. davon
zum Ober-Ems-Depart, abgenommenen Landestheilen herrschte

a) theilweise Die ftrengere Leibeigenschaft mit einem erblichen, bem do-

minium utile analogen Kolonat=Rechte;

b) theilweise persönliche Freiheit und Eigenbehörigkeit nebeneinander und im Allgemeinen geschlossenes, beschränktes Eigenthum und Erbrecht, und zwar Ersteres (zu a) im Fürstenthume Minden und der Grafschaft Ravensberg nebst Stift Herford, — wovon der nordwestliche Theil im J. 1811 zum Französ. Der-Ems-Depart. kam — zusolge Eigensthums-Ordn. v. 26. Nov. 1741 1); und Letteres (zu b) im Bisthume Baderborn — zusolge der Meier-Ordn. v. 23. Dec. 1765, neben welcher für die eigenhörigen Meier als substdiäre Norm die Minden-Navensbergische und die Osnabrücksche Eigenthumsordnung galt,2) woselbst es aber außer und neben den geschlossenen hubigen Gründen (den Meier- oder meierstättisschen Gütern) auch frei theilbare und veräußerliche Zinsgrundstücke — Erb-, Kötter- oder Nottländereien, — (walzende Grundstücke, Wandelsäcker) — gab, bald mit Schreibheuer, je nach der Bestellung der Aecker

S. 386).

<sup>1)</sup> Bergl. die Darstellung in ber allgem. Einl. Bb. I. S. LXIV—LXVI. u. Provinz. Rechte des Fürstenthums Minden, der Grafschaften Ravensberg u. Rietz berg, der herrschaft Rheba und des Amts Reckenberg von Baul Bigand, nebst geschichtlicher Entwickelung u. Urkunden 1834. — Das Leibeigenthumsverhaltniß wurde auch hier durch die erste Ravensbergische Eigenthums Drdn. v. 8. Nov. 1669 nach dem 30jährigen Kriege auf Antrag der Stände, nur um so drückenz ber und schärfer ausgeprägt (Bigand a. a. D. S. 152, 162, 173, 180 ff.).

mit Winter= ober Sommerforn, bald mit fefter Beuer, baufig zugleich

mit Behnten, auch wohl mit Laudemium belaftet. 1)

Uebrigens hatte fich befonders im Paderborner gante bas, ohnehin nur für bie Jahrhunderte bes Faustrechts gultige Sprichwort: "baß unterm Rrummftab gut wohnen fei," nicht bewährt. Denn bie grade in den jetigen vier Rreifen, Baderborn, Warburg, Buren und Sverter bestehende übermäßige Belaftung und tadurch berbeigeführte allgemeine Bergrmung bes Bauernftandes, - die Beranlaffung, nicht die Birtung eines die Bauern vollends ausfaugenten Buchers und der, den Bestimmungen ber Meierordnung zum Trog, verbreiteten Zerftuckelung ber Kolonate, — bewog Die Breuß. Regierung in den Jahren 1834 und 1836, - wie späterhin im Jahre 1845, aus gleichen Grunden in dem (vormals ebenfalls geiftlichen, bem Rurmainzischen) Eichsfelde — zur damals noch ausnahmsweisen Maaßregel ber Errichtung einer Renten = Tilgungstaffe Behufe Abburdung ber bauerlichen Reallaften. 2)

2) 3m Burftenthume (Abtei) Corven maren die bauerlichen Berbalt= niffe benen im Baderbornfchen theilweife abnlich, 3) jedoch herrichte hier bie allergrößte Berfplitterung bes Grundeigenthums und gab es vieles

Rotterland im Befite von Rottern (fleinen Wirthen).

3) 3m Dellbruder Lande beftand neben perfonlicher Gigenhörigkeit eine freie Disposition über den Grundbesit unter Lebenden und von Todes wegen. 4).

4) Im bormale Sannoverschen Umte Klöte (Enklave der Alt=

mark) galt die Luneburgische Meier=Ordn. v. 1. Juli 1699, bingegen

5) in tem gleichfalls Sannöverschen Umte Redeberg - einem Theile bes Hochstifts Donabruck - Die Donabrucksche Eigenthums = Ordn. v. 25. April 1722, 5) und zwar

6) diese lettere auch in der vormals Fürftlich Raunitsichen reichsunmit=

telbaren Graffchaft Rietberg ftillschweigend recipirt. 6)

Neben diesen oben gedachten vorherrschenden Versonen = und Besitzver= haltniffen gab es jedoch in den genannten Landestheilen, wie überall in Weftphalen, auch freie Bauern, Gigenthumer, Binsleute und Erbpachter. 7)

2) Bergl. Regl. v. 8. Ang. u. R. D. v. 20. Sept. 1836, G. S. 1836.

6. 235 ff. u. Dr. Commer a. a. D. S. 202—203.

4) Sommer a. a. D. S. 187 ff., S. 185 u. S. 226 u. vergl. bie Anm.

oben ju 1. u. 2.

6) v. Rampt ftatutarische Rechte II. S. 640 und Sommer a. a. D.; Bi= gand a. a. D. I. B. S. 405; vergl. auch Rietberger Landrecht und B. v. 1791,

<sup>1)</sup> Bergl. Darstellung in ber allgem. Ginl. Bb. I. S. LX — LXIII. — Bigand Bros vingial : Recht v. Baberborn u. Corven; Dr. Commer Sandbuch über die alteren u. neueren Rechteverhaltniffe in ben vormale Großherzoglich Bergischen, Ronigl. Weftphalischen u. Frangof. hanfeatischen Breuß. Brovingen Rheinland u. Weftphalen Th. I. Bt. 1. S. 193 ff. — Die eigenbehörigen Kolonate herrschten vor in ben jegigen Aemtern Delbrud, Reuhans u. Bofe u. ber vormaligen Jesuiten-Berr= fchaft Buren. Auch befagen in jenen Diftriften bie eigenbehörigen Rolonate meift eigene Sofesholzungen, hingegen bie Meier= u. Bineguter Bolgungerechte in aute= herrlichen Forften.

<sup>3)</sup> Bergl. Die Darstellung in ber allgem. Einleit. a. a. D. u. Wigand Proving. Recht ber Fürsteuthumer Paberborn u. Corvey, Th. I. 67. II. 333., Dr. Sommer a. a. D. S. 203.

<sup>5)</sup> Revid. Entw. bes Proving. Rechts bes Fürstenthums Minden, ber Grafschaft Navensberg und bes vormaligen Amts Redenberg, Berlin 1841, S. 94, Sommer a. a. D. S. 226, Bigand Provinz. Recht von Minten, Ravensberg, Rietberg, Rheba und Recenberg (f. oben), v. K. Proving. R. II. S. 640, Rr. 29. u. die Donabruckische Eigth. D. (baf. 534. u. S. 181).

wegen Abstellung bes Leibeigenthums bei Bigand S. 486, 488.
7) Bergl. 3. B. über bie verschiebenen Klaffen — herrens, Allobials freier

Agrarrechts = Berhaltniffe im vormaligen Großbergogthume Berg nebft den vom Großherzogthume Berg feit Januar 1811 abgetrennten, ben vormale Frangof. Departemente (namentlich der Lippe und Ober=Ems) einverleibten Landestheilen.

Diese Territorien umfassen Theile sowohl ber jegigen Rheinprovinz, als ber Broving Weftphalen und febr verschiedene, einestheils feit dem fleben= gehnten Sahrhundert oder doch feit dem Reichsteputations = Sauptfoluf v. 25. Febr. 1803 Brandenburgisch = Breußische, anderntheils im Jahre 1815 und 1816 neu erworbene, darunter vormals Rurpfalz-baiersche und Naffauoranische, auch mehrere kleine früher reichsunmittelbare, 1806 und 1808, theils erft 1811, mediatifirte Länder, und dabei die mannigfaltigsten For= men bauerlicher Grundbesty = und Reallaften = Verhältniffe. Auch befinden fich unter dem 1815 refp. 1816 neu erworbenen Länderkompler vom Lippe= Departement einige früher hollandische Ortschaften. 1)

Die befferen, vom gutsberrlichen Berbande freieren Berfonen= und Guterbefit = Berhaltniffe fanden fich in den jest zur Rheinproving gehörigen Landestheilen, im Bergogthume Kleve (feit 1811 nordlich ber Lippe Frangöfisch geworden, füdlich Großherzoglich Bergisch geblieben), wie in den Stiftern Effen und Werden, wo die Sobs-, Behandigungs- und hofhörigen Guter und diefen abnliche, obschon unter anderer Benennung, vorherrschten. Daffelbe gilt zum Theil von der mit Rleve feit Jahrhunderten verbundenen, gur Proving Beftphalen gehörigen Graffchaft Mart.2)

Bereits im Jahre 1522 hatte Bergog Johann in Rleve und Mark "bei Berluft des Leibes und Gutes verboten, fich horig zu machen ober eigen zu geben", 3) wennschon es später bennoch bin und wieder geschab. 4) Bing aber auch in den einzelnen Territorien die landesherrliche Gefenge=

1) Bergl. oben S. 864 Rap. II. Tit. III. B. b. Mr. 3.

2) Bergl. bie Bestimmungen refp. im S. 35. und im S. 33, ber beiben Bef. Rr. 939. u. 940. v. 21. April 1825 u. bie allg. Einl. in Bb. I. S. LX u. LXVIII ff. — In der Grafschaft Mark besitzen viele Bauern neben ihren mit guteberrs lichen Rechten belasteten, oft hinsichtlich bes Eigenthums ftreitigen Sofen, walzenbe Grundftude zu vollem unbestrittenen Gigenthumerechte - "Erbenland", im Wegenfate zum "Soffande", - wogegen man im Dunfterfchen vielmehr ben Sof ale: "Erbe" bezeichnete.

Auch ift zu-bemerten, bag foweit Frankenrecht (im Wegenfate jum Sachfens rechte) galt, in Folge ber banach von Alters her gulaffigen Theilbarkeit unter Leben= ben und freien Gleichtheilung ber allobialen und Erbgrundflude unter ben Rins bern, Berftuckelung bes Grundbefiges und Befit fleiner Parcellen lange vor ber Fraugönischen Revolution fich vorfand; vielmehr rief, wie in S. v. Sybel's Ges schichte ber Revolutionezeit v. 1789 bis 1795, Duffetborf 1853, Bb. 1. Einl. S. XXXII ff. aus Arthur Doung's und anderen Beugniffen ftatiftifch nachges wiesen ift, die Revolution refp. Die Gefetgebung gur Befreiung bes Grundeigenthums und freien Theilbarkeit, einen Mittel: (Bauern.) Stand von Ackerwirthen hervor. Bergl. auch allg. Einl. Bb. I. S. LIX.
3) Dr. Sommer a. a. D. Th. 2. S. 118, Beil. 34.

Bauern, Meier, Erbpacht-, Bind-, Erbzind-Leute, Arober u. f. w., neben ben verschiedenen Klassen Eigenbehöriger, — im Minden Navensbergischen, Bigand a, a. D. B. 2. S. 217-230, bef. S. 231, ferner über die Mannigsaltigkeit der Belastungen u. den erorbitanten Druck der Weinkause, vorzugsweise des Sterbes falls, wodurch die bauerlichen Wirthe zu einem perennirenden Broletariat verur= theilt waren, ebenbaf. G. 236, 248, Die Behnten u. Behnt Dronung baf. 250 ff., 315.

<sup>4)</sup> Rive über bas Bauernguterwesen in ber Graffchaft Mart u. f. w. Th. I. ©. 54-69, 98, 99.

bung, unterstütt von der romanistrenden Jurisprudenz, darauf aus, die bäuerlichen Rechts und Besty-Berhältnisse innerhalb desselben Territoriums, nach Mansgabe des überwiegenden und vorherrschenden Verhältnisses, gleichs förmig zu gestalten, 1) so widerstand doch dieser Richtung wiederum anderersseits, und zwar vorzugsweise zwischen Weser und Rhein, der alte, bis zum 13. und 14. Jahrhundert hinauf nachgewiesene Brauch geschriebener Rechte und Urkunden über Hof und Dienstrechte, selbst über die Rechts und Leistungs Berhältnisse einzelner Höse, weshalb sich denn neben dem vorsherrschenden Rechts und Besty-Verhältnis überall mannigsach abweichende Vormen dieses Verhältnisses vorsinden. So eristirten beispielsweise auch in Kleve und Mark solgende verschiedene Klassen von Bauergütern neben einsander:

1) burchschliechtig eigene Güter, 2) Zinsguter, 3) Erbzinsguter (Emphyteusen), 4) Freiguter, 5) wachszinsige Guter, 6) hobs und Behandigungs (hoshörige) Guter, 7) Lathenguter, 8) Kurmuthsguter, 9) Koefiguter (jedoch selten) nur in Kleve und im Bergischen, 10) Leibeigenthumsguter (eigenbehörige höse), doch nur als Ausnahme und nur in der Mark, 11) Erbpachtguter, als solche in der Regel speziell bezeichnet, 12) Leib und Zeitgewinnguter, mit erblichem Recht, theilweise auch wohl ohne ein solches, 13) bloge Zeitpachtguter, doch selten bei eigentlichen Bauergutern, 14) kleinere Rustifalstellen von Brinksigern und Beiliegern. 2)

In ber Serrschaft Wildenburg (früher reichsunmittelbar, dann Großherzoglich Bergisch, jest im Areise Altenfirchen der Mheinprovinz bestegen), find die bauerlichen Güter seit 30—40 Jahren mehrentheils in Zeitspachtgüter verwandelt, obschon sie früher mit sehr verschiedenen althergesbrachten, unveränderten Abgaben belastet gewesen. 3)

In den Altpreuß. Landestheilen hingegen standen der Erhaltung fogar der auf längere oder fürzere Zeitpacht besessenen Sose, die Verbote gegen Einziehung, wie gegen Schmälerung und Verschlechterung bäuerlicher Bestzungen jeder Art, v. 12. Aug. 1749 und 12. Juli 1764, den Domainensbauern, insbesondere wegen Vererblichkeit ihrer Güter, die Verordn. v. 20. Febr. 1777 und 25. März 1790 zur Seite. 4) Im Allgemeinen aber entscheidet so wenig die Bezeichnung als Zeits oder Leibpacht, wie die periodische Erneuerung des Leibgewinns oder eine Beschränfung der Erbpacht auf Generationen und bestimmte Jahre an und für sich schon über die

<sup>1)</sup> Bergl. bie allgem. Ginl. in Bb. I. G. XVIII, LIX und LX.

<sup>2)</sup> Bergl. Sommer a. a. D. S. 174 ff., Ged topographisch historisch fattistische Beschreibung ber Stadt Soest S. 372, 1825; Rive Beiträge zur Deutschen Rechtsgeschichte u. zum Deutschen Brivatrecht Th. I. über das Bauerngüterzwesen 1. Hauptabschn. I. Abth. die Grafschaft Mark S. 12—207 u. Abth. 6. das Herzogthum Kleve S. 339 ff., deren Darstellung indeß durch die Instruktionen in den einzelnen Ablösungssachen mehrsach berichtigt u. auf die oben gedachten Güterzfathegorien zurückgesührt worden ist. — Wegen der Erdpachten, insbesondere in der Erasschaft Mark, wo dieselben nach gemeinem Rechte zu benrtheilen und im Wesentlichen mit Erbbestand, Erbmeierrecht, Kolonatrecht gleich bedeutend, auch in einem gutöherrlichen bäuerl. Verhältniß stehen, vergl. Nive a. a. D. S. 109 u. Danz Deutsch. Privat. R. Bb. 5. §. 527.

<sup>3)</sup> Sommer a. a. D. S. 266. Bergl. bagegen ben revib. Entw. zum Barztifular. Recht bes herzogth. Berg u. ber furfölnischen Enklaven, wie ber herzschaft Bilbenburg, Berlin 1837, S. 179, wonach baselbst, zuf. bes Bilbenburger Lanbrechts, zwar Erbbeständnisse und Erbbelehnungen liegender Guter, Emphytensfen genannt, vorkommen, biese Berleihungsform aber nicht häufig sei.

<sup>4)</sup> Bergl. die allgem. Einl. in Bb. I. S. LXXII und LXXIV. Sfotti Samml. Kleve und Mark Th. II. S. 1370, Th. III, S. 1594, Rabe Samml, II. S. 29.

876 Bon b. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

rechtliche Ratur Deutscher Bauerguter; vielmehr gilt als Regel Die Gigen-

fchaft berfelben als erblicher Rolonate. 1)

Bu bemerten ift andererfeits aber, daß Sterbefall, Beftbaupt, Rurmebe. Mortuarium nicht immer als Leibeigenschaftsabgabe tes Mobiliar=Nachlaffes. fondern fpater auch bei freien Berfonen und Gigenthumern, ale Reallaft eines Bauergute vorfam, wenn fcon bies in Rufficht bes Urfprunge ber Abgabe aus verfonlicher Unterthaniafeit, als eine Anomalie erfcbeint. 2)

Eine baufig vorfommende Urt ber Bodenbelaftung befonders in den gum pormaligen Bergogthume Berg, auch den pormals Rurkolnischen Landestheilen ber gegenwärtigen Rheinproving rechts des Rheins, find die Naturalzehnten, an deren Stelle mitunter ein Sachzehnt getreten ift, welche fpater von der Rheinischen Jurisprudenz als eine gemeine firchliche (baber auch der Gin= tragung und Inffriptionserneuerung nach dem Code civil nicht bedürfende) Reallaft angefeben wurden. 3) Gie theilten fich in ben großen Behnten, ben Salmfrüchten und ben fleinen Bebnten von anderen land= wirtbichaftlichen Erzeugniffen, wohin auch ber Blutzehnt gehörte. große Behnt bestand nicht immer in ber gebnten, fondern auch öfter in der eilften, zwölften, auch wohl dreizehnten Garbe. Wenngleich derfelbe als gemeiner Rirchenzehnt vorausgesett murde, fo fand er boch nicht immer auf allen Feldfluren und auf allen Grundstücken derfelben Feldflur ftatt, vielmehr entfchieden über feine Austehnung und die Art ter Erhebung, wie beim fleinen Behnt, Besitz und Urfunden. Auf dem großen Behnt laftete gemeinhin auch wiederum die Bflicht des Behntherrn zur Unterhaltung des Kirchenschiffs oder Chors, zur Borhaltung der Bugthiere u. f. w. 4)

Auf der anderen Geite:

berrichte bas Leibeigenschafts=Verhältnif vor a) im Biethume Munfter nach ber Fürftenthum Munfterschen Gigenthums=Dron. v. 10. Mai 1770 (doch mit "Erbniegbrauch nach Eigenthumsrecht" an den Sofen,5) b) im Best oder der Grafschaft Recklinghaufen (früher Rurkölnisch, 1803 Bergoglich Arembergifch, erft feit 1811 Großbergogl. Bergifch), nach

<sup>1)</sup> Welter bas gutoberel. und bauerliche Rechteverhaltnig ic. Munfter 1836, §§. 3. 4. 14. 36., Rive über bas Bauerngüterwesen (Graficaft Mart) S. 194, 195, 137, 144, Gerber beutsches Privatrecht, Jena 1852, S. 321—327, besgl. Eichhorn's Rechtsgeschichte §§. 368. 545. u. Eichhorn's Einleit. in das Deutsche Privatrecht §. 159. IV. §§. 255, 259 in fine, 261, — in Berbindung mit der allgem. Einl. in Bb. I. S. XVI, XXI, XXXIII, XXXV, XI, LX. u. a. a. D. ferner Entscheib. bes ObersTrib. a) v. 8. Dec. 1843 in Sommer's Arnoberg. Arch. Bb. 10. S. 128-132, b) v. 15. Jan. 1852 in Striethorst's Archiv Bb. 4. S. 260-273.

Den provinzialrechtlichen Grundfaben über bie Erblichkeit bauerlicher Befitzungen entsprechen auch und stehen zur Seite die S. 634. Tit. 21. Th. I. u. S. 305. Tit. 7. Th. II. A. L. R. (Erf. bes Ob. Trib. v. 14. Jan. 1851, in Striethorst's Archiv. Br. 1. S. 170.) In einigen Gegenden Westphalens, bef. auch ber Mark, gab es vor ber frembherrlichen Gesetzebung bei wirklichen Bauergutern gar feine Beitpacht; bergl. Beitpachten entftanden erft bei einigen Butern unter der Frangof. bergifchen Gefetgebung. (Bergl. Ged, Befchreibung

ber Stadt Soeft u. ber Goester Borbe G. 374).

2) Bergl. S. 10. u. S. 35. des Ges. Nr. 939; Sommer a. a. D. Th. I. S. 163, 164 u. S. 389 ff. Runde Grundfate des Deutschen Privatrechts 5. Aust. SS. 549, 550, Duncker von Reallasten S. 55. u. Kindlinger von der Hörigkeit S. 32. ff.

<sup>3)</sup> Bergl. ben revid. Entiv. bes Proving. Rechts bes Bergogth. Berg, ber vormals Kurfölnischen Enklaven bestelben u. ber Herrschaften Wildenburg, Gimborn, Neustadt u. Homburg, Berlin 1837, S. 82 u. Motive S. 111.

4) Bergl. ben Entw. 3. Broving. R. des Herzogth. Berg 1c. S. 80 st., Motive S. 110, 142, B. v. 7. Oft. 1751 u. 16. Juni 1772 bei Stotti.

<sup>5)</sup> Bergl, allgem. Ginl, Bb, l. S, LXVI-LXVIII, v. R. Jahrb. Bb. 29. €, 276 ff.

ber Rurfolnischen Gigenthumsordn. v. 3. April 1781,1) c) in ben Bentbeimichen Grafichaften a) Steinfurt (Reg. = Beg. Munfter), ebenfo β) Rheda nebft Gutereloh (Reg. = Bezirt Minden), - woselbft bie Munfterfche Gigenthums = Dron. v. 10. Mai 1770 zu a unterm 3. Nov. 1770, 31 8 unterm 14. Mai 1784 als Landesgefet eingeführt mar,2) d in Tedlenburg nebst Lingen, wo die Minden = Ravensbergische Gigen = thums=Ordn. v. 26. Nov. 1741 galt. 3)

Daneben kommen jedoch im Munfterlande a) befonders feit Erlag ber Munfterschen Erbrachts = Dron. v. 21. Sept. 1783 auch Erbrachten theils auf die gange Descendenz, theils auf bestimmte Grade, Generationen ober Beitraume vor, bei benen bie ben Eigenbehörigen vermoge biefes perfonlichen Berhaltniffes obliegenden Leiftungen wegfielen und die Erbpachter, den Beitpachtern abnlich, als freie und rechtsfähige Leute galten; ) dazu B) schon von Alters her Freibanks-, Freistuhls- oder stuhlfreie, hofhörige und andere, in keinem gutsherrlichen Berbande stehende bauerliche Buter 5), wie es tenn auch in ter Graffchaft Redlinghaufen Sobs=, Bins-, Erbrachtes und eigenthumliche Erbs, aber auch Beitgewinn-Guter gab. 6)

## 3meites Stück.

Die in den unterschiedenen Epochen (vor, mahrend und nach der Fremdberrichaft) geltenten allgemeinen Rechte und Gefete. 7)

Bor ber Fremdherrschaft.

A. In ben por der Frangofischen Offupation und dem Tilfter Frieden

1) Dieselbe ist aus ber Munsterschen Eigenthums: D. entlehnt. Bergl. Sfotti Samml. furfoln. Gef. Abth. I. Th. II. Rr. 743. S. 1004, Starfe Beitr. II. 2. S. 337 n. 343, Schlüter Proving. Recht ber Grafschaft Recklinghausen, S. 224, Evelt Broving. R. ber Grafichaft Redlinghaufen, in v. R. Jahrb. Bb. 30. S. 6, wo das Datum ber Ginführung ber Leibeigenthums D. auf ben 9. Marg 1784 angegeben ift. Bon ber Munfterfchen Gigenthums D. v. 1770 wich fie barin ab, bag ben Butsheren fein Bahlrecht unter ben Rintern bei Sufceffions: fällen guftand, fondern immer ber altefte Sohn u. in Ermangelung mannlicher Erben bie altefte Tochter gur Sufceffion berufen wurde. (Sommer's Arneberger Archiv, Bb. 2. S. 286).

2) Bergl. Welter bes guteherrl. bauerl. Rechteverh, im fruheren Sochstifte Munster u. f. w. S. 8. S. 21 u. 22, Anl. 2. S. 430, Wigand Broving. R. von Minben 1c. Rheba Bb. 2. Anh. S. 492, v. R. Jahrb. Bb. 17. S. 384, Starke II. 2. 374. Es ift über bie Rechtszustante auch zu vergl.: "Schluter Befte phal. Proving. R., inebef. Partifularrecht ber Graffchaft Tecflenburg und ber Dbergraffchaft Lingen, besgl. von Redlinghaufen, ferner ber "revid. Entw. ber Partis fularrechte der zur Proving Westphalen gehörigen Standesherrschaften 1837." (Recklinghausen, Anholt, Ahaus und Bocholt, Horsmar, Dulmen, Rheina und Balbeck, Gehmen, Steinfurt, Rheda, Hohen, Limburg, Rietberg, Wittgenstein-Wittsgenstein und Wittgenstein-Werledurg, Lingen n. Tecklenburg.)

3) Revid. Entw. ber Bartifularrechte ber Standesherrschaften u. von Tedlen= burg u. Lingen. Berlin 1837, S. 189, 190 u. Schluter Broving. R. von Beft=

phalen Bb. 2. G. 10.

4) Ueber bie Dunfterschen Erbpachteverh. vergl. Belter a. a. D. S. 12 bis 20. S. 31 — 51 u. f. unten ben II. (Unters) Abschitt im Rommentar zum §. 41. bes Ges. Nr. 938. u. §. 21. ber Ges. Nr. 939. u. Nr. 940.

5) Sommer a. a. D. S. 238, Welter a. a. D. 88. 89.

6) Rive a. a. D. S. 222 ff., 286, Evelt, das in der Grafschaft Recklings hausen vor deren Vereinigung mit dem Großherz. Berg, resp. vor Einführung der

Bergogl. Arembergichen Gefetg. bestandene Provingial-Recht in v. R. Jahrb. Bb. 30. €. 1—7.

7) Bergl. ju biesem u. bem folgenden Stude bie Darftellung ber Geschichte

v. 9. Juli 1807 bereits Preußisch gewesenen Landestheilen hat das Allgemeine Land-Recht in demjenigen Umfange und mit berjenigen Wirkung gegolten, welche ihm das Publikations-Pat. v. 5. Febr 1794 und spätere Batente beilegen, und zwar:

a) feit 1794 in folgenden:

- 1) ber Altmark, 2) bem Herzogthume Magbeburg, 3) bem Fürstenthume Halberstadt, 4) ber Grafschaft Bernigerobe, 5) im Saalkreise, 6) in ber Grafschaft Mansfeld, Altbrandenburgischen Antheils, 7) ber Grafschaft Hohenstein (ad 1—7. Provinz Sachsen), 8) dem Fürstenthume Minden und ber Grafschaft Navensberg, 9) ber Grafschaft Mark (ad 8. und 9. Provinz Bestphalen), 10) dem Herzogthume Kleve (Rheinprovinz).
  - b) feit resp. 1802-1804 in folgenden:

1) bem Fürstenthume Eichsfelbt und ben vormaligen Reichsstädten Mühlhausen und Nordhausen nebst Gebiet, laut Publ. Pat. v. 24. März 1803, seit dem 1. Juni 1804 1), 2) in der Abtei Herford schon seit dem 21. Oft. 1802 2), 3) in den Fürstenthümern Paderborn und Münster und den Abteien Effen, Werden und Eleten, laut Publ. Pat. v. 5. April 1803, seit dem 1. Juni 1804. 3)

Dagegen war in die ehemalige, 1803 unter dem Titel eines Fürstensthums an Preußen gelangte, Reichsabtei Quedlinburg das A. E. R. bis 1808 noch nicht eingeführt; es galt daselbst Sachsens, in subsidium Römisches Recht, nur bei einigen Rechtsmaterien vermöge Ufance das Allg. Preuß. Recht. 4) In die gemeinschaftlich mit Kursachsen und heffenskothensburg seit 1773 beseissen Ganerbschaft Treffurth nebst Boigtei Dorla war das A. L. R. ebenfalls nicht eingeführt worden. 5)

B. In ben fruher nicht Breuß., namentlich in ben vormals reichsunmittelbaren fleinen Territorien, wie auch ben Sachfichen und Sannöverfchen Landestheilen galt fubsidiarisch das gemeine Deutsche Recht neben einzelnen Bartifulargesetzen, in ben Sachsten Diftriften neben den Sach-

fischen Konstitutionen.6)

#### II.

## Bahrend der Fremdherrschaft.

In dieser Zeitperiode hat in allen A) vormals Königl. Weftphalischen B) Großherzoglich Bergischen und C) Französisch Sanfeatischen Landes-

1) Ebiften: Camml. 1803, Ih. XI. Nr. 15, Rabe Camml. Bb. 7. C. 328,

v. R. Jahrb. Bd. 22. S. 44.

2) Ebiften=Samml. 1802, Mr. 54, v. R. Jahrb. Bb. 17. S. 360.

3) Rabe Samml. Bb. 7. S. 422, Stengel's Beiträge Bb. 17. S. 235, v. K. Jahrb. Bb. 17. S. 379. Die Hyp. D. ift feit 1806 eingeführt. Bb. 19. S. 67, 89, Mylius N. C. C. Constit. 1803 XX. bas. 1804 XXVI.

4) Starfe II. 2. S. 211, v. R. Jahrb. Bb. 22. S. 47. 5) v. R. a. a. D. S. 45 u. Starfe a. a. D. S. 211 u. 205.

6) v. K. a. a. D. S. 47, Reichsbaronie Schanen S. 47 Sannöversche Dorfer, S. 48 — 49 u. 63 feg. Amt Bubongen — Schwarzburgisch — S. 62, Amt Klöge S. 65, Barby u. Gommern. — Codex Augusteus.

bes Wechsels ber Gesetzebung in den Provinzen zwischen Elbe u. Rhein u. zwar a) in den jest das Depart. des D. L. Ger. zu Münster bisdenden Ländertheisen von 1803—1815, in v. K. Jahrb. Bd. 17. S. 136 ff. — nehst Einreichungsbezricht des D. L. Ger. zu Münster v. 18. Juli 1820, v. K. a. a. D. S. 219, b) im Ob. L. Ger. Bez. Paderborn, v. K. Bd. 17. S. 357—387, c) im Ob. L. Ger. Bezirf Hamm, v. K. Bd. 19. S. 1—134, von Jacobi v. 26. Febr. 1821, d) im Ob. L. Ger. Bezirf zu Halberstadt, v. K. Jahrb. Bd. 22. S. 32—49, e) im Ob. L. Ger. Bezirf zu Magdeburg ibid. S. 50—66, f) im Ob. L. Ger. Bezirf zu Magdeburg ibid. S. 50—66, f) im Ob. L. Ger.

theisen ber Code civil als allgemeines burgerliches Gesethuch nebft ber Frangof. Progeg-Dron. und Gerichte-Berfaffung gegolten, mit deffen Gin= führung die Romifchen, Ranonischen und vormals Deutschen Reichs = Gefete, fo wie die befonderen Gefete und Berordnun= gen, ingleichen die allgemeinen und örtlichen Obfervangen und Bewohnheiten, Statuten und Borfchriften in Unfehung aller Gegenstände und Rechtsmaterien, worüber ber code civil Berfügungen enthält, außer Kraft gefest wurden. 1)

Die Ginführung beffelben erfolgte

gu A) in die gum Königreiche Weftphalen verbundenen Länder im Allgemeinen burch beffen Konftitution v. 15. Nov. 1807 (Art. 45) mit dem 1. Jan. 1808, 2) jedoch in die vormals Hannöverschen Landestheile erst gleichzeitig mit den feitdem ergangenen Weftphälischen Gefeten - mit dem 1. Sept. 1810,3) und eben fo erft fpater in einige, 1808 von Rurfachfen

abgetretenen fleinen Landestheilen; 4)

au B) in das bereits durch die Rheinbunds=Alfte v. 12. Juli 1806 be= grundete Großherzogthum Berg erfolgte die Einführung erft durch die Defrete v. 12. Nov. 1809 mit dem 1. Jan. 1810; 5) das Sypothekenwesen war im Großherzogthume Berg durch Dekret v. 3. Nov. 1809 neu geordnet; - hingegen erfolgte bie Ginführung bes code civil in die später, 1811, mit dem Großberzogthume vereinigte Graffchaft Recklinghaufen nebst Dulmen schon durch die Gerzoglich Arembergsche B. v. 28. Jan. 1808, doch noch nicht mit dem 1. Juli 1808 — so wie durch diese Verordnung, welche Die Leibeigenschaft bafelbst aufhob (vgl. Stuck 3, ad II. zu II.). beabsichtigt

1) Beftph. Defr. v. 7. Dec. 1807, Art. 3, Beftph. Defr. v. 21. Sept. 1808, Gef. Bullet. Des vormal. Konigreiche Beftphalen Bb. I. Nr. 1. u. Bb. II. Nr. 57. S. 619, v. R. Jahrb. Bb. 17. S. 361, Bergifches Defr. v. 12. Nov. 1809, Ber: gifches Gef. Bulletin Ih. II. Nr. 2. S. 8, v. R. Jahrb. Bb. 17. S. 169 u. 385 ibid. S. 179 ff.

4) Bergl. auch bie Darftellung ber Beranderungen ber Gefetgebung im Db.

Ger. Beg. Naumburg in v. R. Jahrb. Bb. 30. C. 285.

<sup>2)</sup> Westehäl. Ges. Bullet. 1807, S. 3 n. vergl. die ferneren Defr. v. 7. Dec. 1807 n. v. 21. Sept. 1808, (Art. I. Ar. III. Bestphäl. Ges. Bullet. I. Th. I., Art. 45. und III. S. 93), v. 27. Jan., 17. Febr. n. 6. März 1808. (Ges. Bullet. 1808, Ar. 56. I. 283, 381 n. Ar. 27), v. 7. Aug. 1810 (ibid. 1810 II. S. 459). Starfe Beitr. II. 2. S. 157, Geschichte des Wecksels der Gesegebung im Ob. Ger. Bezirf Paderborn, in v. K. Jahrd. Bd. 17. S. 357, 361, 385.

3) Defret v. 19. Inti 1810 (Wessphäl. Ges. Bullet. Bd. II. S. 367).

<sup>5)</sup> Seit dem Uebergange bes Bergogthums Rleve, ferner bes Erbfürstenthums Munster nebst Lingen u. Tectlenburg von Preußen an den Prinzen Murat, als herzog von Kleve u. Berg, resp. an holland u. Frankreich, im Marz resp. Oktober 1806 und mit tem Tilster Frieden, wurde die Preuß. Gesetzgebung u. Gestichtsverfassung nebst Provinzialrechten baselbst einstweilen noch Erft mittelft Defr. v. 3. Nov. 1809 erfolgte bie Ginführung eines Großherzogl. Bergischen Gesetz. Bulletins, (Duffeldorf in der Regierungs Druckreit 1810), damit, seitbem am 1. Jan. 1810 ber Code civil eingeführt war, auch sufsessific bie Einführung anderer Französischer Gesetz, jedesmal mit dem Zeitpunkte der Gintragung in die Register der Präsektur des betr. Depart. — Darstellung der Geschichte des Wechsels der Geschichte des Wechsels der Geschichte des Wechsels der Geschichte der Beschsels der Geschichte der Geschsels der Geschichte der Geschsels der Geschichte der Geschsels der Geschichte der Geschsels der Geschlichte der Geschsels der Geschselle der Geschsels der Geschsels der Geschsels der Geschsels der G fter, v. R. Jahrb. Bt. 17. S. 137, 164-177; besgl. Gefdichte bes Bechfels ber Wefetgebung im Db. L. Ger. Begirf Baberborn, v. R. Jahrb. Bb. 17. G. 357, 385, 386 (wegen Rheba und Guterelof), Geschichte bes Wechsels ber Gesetzgebung im Db. L. Ger. Bezirf Hamm, v. K. Jahrb. Bb. 19. S. 5, 19 ff., 53 ff., 109, 113 u. a. a. D. Starfe II. 2. S. 340, 370, 374, 404. Bergl. auch v. Das niels Sandbuch ber fur bie Breug. Rheinprovingen verfundigten Gefete ic. aus ber Beit ber Frembherrschaft, Bb. VII. S. 73, 107, 108 und wegen Einführung ber übrigen Frangof. Gefegbucher, Defrete v. 17. Dec. 1811 ic. S. 174.

war - fondern wirklich erft, laut B. v. 10. Dec. 1808, am 1. Febr.

1809.1)

Bu C) In die (1810 gebildeten) Frangof. Depart., fo meit 'es nicht schon in alle die Landestheile, welche vorher zu I. und II. gehort hatten, bort feit 1. Jan. 1808,hier feit 1. Jan. 1810 gefchehen mar, erfolgte die Ginführung zugleich mit mehreren besonderen Frangof. Gefeten und gmar:

1) in die f. g. Hanseatischen Depart, des Gouvernements und Appell= hofes qu Samburg (Dber=Em8=Depart.), zufolge allgemeinen Organifation8. Defrets v. 4. Juli 1811 mit Ginfetung bes Gerichtehofes ju Samburg

am 20. Aug. 1811.2)

2) in das am 28. April 1811 errichtete Lippe = Depart., (fo weit daffelbe nicht aus früher Großbergoglich Bergischen ober Bergoglich Arembergischen Landestheilen bestand, in welche bas Frangof. Recht ichon refv. mit 1. Jan. 1810 und 1. Febr. 1809 eingeführt mar) mit bem 10. April 1811.3)

1) v. R. Jahrb. Bb. 17. S. 137, 155, 156, Starfe II. 2. S. 344, Schlus ter, im Proving. R. von Redlinghaufen, in v. R. Jahrb. Bb. 17. G. 205. 288) bemerft, baß in bem mit bem 2. Febr. 1811 an Berg übergegangenen Beft Rectlinghaufen nebft bem Theil bes Amts Dulmen zwifchen Lippe und Stever, augleich alle vorher erlaffene Großherzoglich Bergifche Defrete nebft bem Code civil - soweit letterer noch nicht eingeführt mar, - de facto mit ber Offupation Gesebestraft erlangen sollten, mahrend Belter (bas guteherrlich bauerliche Rechts-verhaltniß S. 47. C. 118) speciell angiebt, baß bas Bergische Defr. v. 12. Dec. 1808 baselbft nachträglich nicht publicirt fei. — Bergl. auch über bie Bergogl. Arembergische Gesegebung Evelt, bas in der Grafschaft Recklinghausen bestandene Broving. R. 20., in v. K. Jahrb. Bb. 30. S. 24 ff., Einführung der Französ. Ges. 42 ff., über die Berfassung der Hobsgerichte S. 5, 82 ff. Ueber die an Art. 529. u. 530. des Code civil u. das Französische

Syp. Wefen Spaterhin angefnupfte Kontroverse: inwieweit im vor= maligen Großherzogth. Berg ablösbare Reallaften geblieben? vergl.

unten ben Kommentar ju SS. 15. 19. 36. bes Gef. Rr. 938.
2) v. K. Jahrb. Bb. 17. S. 190, 192-196, Starfe II. 2. S. 341, 343, Senats & Ronfult. v. 13. Dec. 1810. Bergl. Rr. 6193. Franzof. Gefet Bulletin. Bum Dber-Ems-Depart. (hanfeatifden Depart.) gehörten Tectlenburg, Lingen, ber abgezweigte Theil von Minden und Raveneberg und ein Theil bes Munfterlandes, rechts ber Ems, gum hierauf gebildeten Lippe : Depart, ber übrige größte Theil bes Munsterlanbes, soweit es nicht beim Großherzogthume Berg blieb, Steinfurt, Rees und die mediatisirten Salmschen Gebiete. , (Starfe II. 2. S. 343, v. K.

Jahrb. Bb. 17. S. 375, 376).

3) Bum Lippe Depart. gehörten außer ben fruher Grofherzoglich Bergifchen Bebietotheilen - Steinfurt, Munfter, Rees (Rleve) - und ben Arembergifchen Befitungen, - namentlich bie erft 1811 metiatifirten Fürstenthumer Calm Calm und Galm Rhrburg, - (Ahaus, Bocholt nebst Werth und die herrschaften Unholt und Gemen), in welche bas Frangof. Recht mithin querft mittelft Defr. v. 10. Febr. 1811 (Dr. 6521. Frangof. Gef. Bulletin) eingeführt ift, burch welches alle bis bahin fur bie Depart. Des Gouvernements und Appellhofes im Saag (bie Sol= lanbifden Depart.) erlaffenen u. erefutorifch erklarten Gefete auf bie betr. Theile bee Lippe Depart. anwendbar erflart murben, mahrend porber ein Defret v. 6. Jan. 1811 (Dr. 6444. Frangof. Gef. Bullet.) Die Frangof. Gefetgebung in bie Hollandischen Depart, eingeführt hatte, wo fie aber auch erft mit dem 10. April 1811 ins Leben trat. Gleich barauf murbe übrigens bas Lippe : Depart, an ben Appell. Gerichtshof in Luttich überwiesen. (Bergl. v. Daniel's a. a. D. VII. 417 ff., v. K. Jahrb. Bb 17. S. 177, 179-187, u. Bt. 19. S. 53-58). 3m eigents lichen Solland hatte die Frangof. Gefengebung ichon fruher Anwendung erhalten. (v. R. Jahrb. Bb. 19. S. 69, 73, 75 wegen bes 1816 eingetauschten Niederlan-bischen Kirchspiels Klein: Netterben). — Uebrigens galten bie früheren Großherzog-lich Bergischen n. Westphälischen Gesetze fort bis zu ihrer Aushebung durch die

#### III.

## Nach dem Aufhören der Fremdherrichaft.

Es ift zu rekapituliren, daß die formliche Besttergreifung der fcon Ende 1813 wieder eroberten alteren und ber neu erworbenen Landestheile Breu-Rifder Seits durch folgende Batente erfolgte:

1) betr. bie Bergogthumer Rleve, Berg, Gelbern, bas Fürstenthum More, bie

Grafschaften Effen und Berben, v. 5. April 1815; 1)

2) betr. bas Großbergogthum Dber : und Niederrhein v. 5. April 1815, in welchem unter Mr. 7. Die jum Großherzogthume Berg gehörig gewefenen Rantone

genannt find; 2)

3) betr. ben mit Breugen vereinigten Untheil von Sachfen v. 22. Dai 1815 3), bezüglich ber barunter begriffenen, pormals jum Ronigreiche Weftphalen gehörigen Grafichaften Barby, Gommern und Mansfeld, Sachfischen Antheils, besgl. Tref-

4) betr. Die mit Breugen wieder vereinigten vormals Preug. Brovingen im

Rieder: und Dber Gachfischen Rreise, v. 21. Juni 1815; 4)

5) betr. bie mit ber Breuf. Monarchie wieber vereinigten Beftphalischen ganber mit Ginschluß ber bagwischen liegenden Enflaven, v. 21. Juni 1815. 3)

Dagegen wurden die von Sannover zum Konigreiche Weftphalen ge=

Frangofifchen. Bo es wegen bes Ginführungstermine an einer fveciellen Beitbeftimmung in ben Frangof. Gefeten fehlte, trat bafur ber Tag ein, an welchem im Sauptorte bee Depart, tas betr. Gefet : Bulletin ausgegeben u. bei ber Prafeftur einregiftrirt murde, Raiferl. Defr. v. 19. April 1810 (Gef. Bullet. 6696. 6897.), 29. Mai 1811 (6885.), 4. Juli 1811 (7113.), v. R. Jahrb. Bd. 17. u. 19. a. a. D.

Begen ber Ginführung ber Frangof. Gefete in biefe Depart. ift gu bemerten: In die fammtlichen 10 neuen Depart. (f. oben G. 855. Note 2.) wurde bas Frangof. Recht nicht im Gangen eingeführt. Dur einzelne, bestimmt bezeichnete Frangof. Gefete follten in ihnen Gefegfraft erhalten, theile von ausbrucklich feftgefesten Tagen, theile, ber bamaligen Frangof. Berfaffung gemäß, von ben Tagen ber Bublifation ber Ginführunge Defrete, refp. ber Ginregiftrirung ber Gefete bei ber Brafeftur, an.

Diejenigen Frangof. Gefete, welche in ben, bem Appell. Berichtehofe im Saag untergeordneten (Sollanbischen) Depart. Gultigfeit erhalten follten, murben burch Raiferl. Defrete v. 6. Jan. (6444. bes Frangof. Gef. Bullet.) u. 19. April 1811 (zwischen Dr. 6696. u. 6697.) bezeichnet u. besonders abgedruckt in Rondonneau's Collection des lois françaises, constitutionelles, administratives, judi-ciaires, commerciales, militaires et religieuses, actuellement en vigeur dans l'empire, et declarées par les décrets des 22. Juin, 8. Nov. 1810 et 19. Avril 1811 exécutoires dans les départements de la Hollande. v. R. Jahrb. Bb. 17. S. 183. (Die Defr. v. 22. Juni u. 8. Nov. 1810 hatten biefelben Gefete fur bie Depart. ber Rhein: u. Schelde: Munbungen geltend erflart.) v. R. Jahrb. Bb. 19. G. 20 ff., 28, 56, 57, 111.

Die Bezeichnung berjenigen Frangof. Gefete, welche in ben 4 (hanfeati= fchen) Departemente bee Samburger Appell. Gerichtehofes Gefegeefraft erhals ten follten, erfolgte burch Berweisung auf ein in Samburg gebrucktes Berzeichnis. Defr. v. 4. Juli 1811 (Rr. 7113.), (v. R. Jahrb. Bb. 17. S. 361 ff., 385 u.

Ein Defret v. 24. Jan. 1812 erflarte nachträglich noch mehrere einzelne Frangof. Gefete fur in fammtlichen, am 13. Dec. 1810 gu Franfreich geschlagenen Landestheilen geltend. Begen ber Bublifation u. Art ber Promulgation ber Frangof. Gefete u. Defrete f. inebefondere v. R. Jahrb. Bb. 17. S. 179 ff.

1) (9. S. 1815, S. 21. 2) a. a. D. S. 23. 3) a. a. D. S. 77. 4) a. a. D. S. 193.

5) a. a. D. S. 195. Landes-Rultur-Gefeng. Bb. II. fclagenen Diffrifte (Amt Rlote in der Altmark, Amt Receberg, Rreis Wiedenbrud, Ganfeteich und Rudigershaufen im Gichofelde) junachft wieder von Sannover in Befit genommen und in Folge beffen bafelbft vorerft burch Die Sannov. Berordnungen v. 21. Dec. 1813 und 23. Aug. 1814 Die alteren Gefege v. 4. Rov. 1813 an wieder hergestellt, fo daß von ba ab die fremdherrlichen Gefege ihre Gultigfeit verloren. 1)

In dem größeren Theil der durch die oben gedachten Preuß. Patente zu 1-5. in Befit genommenen Lander wurde A) die Breuf. Gefetgebung eingeführt, in einem anderen Theile bingegen B) Die Frangof. Gefetgebung

aufrecht erhalten.

Bu A. 1) Mittelft Patents v. 9. Sept. 1814 2) wurde das A. 2. R., nebft den daffelbe abandernden, ergangenden und erlauternden Beftimmungen, mit der A. G. D. in die von dem Breug. Staate ge= trennt gewesenen und mit demfelben wieder vereinigten Brovingen feit dem 1. Jan. 1815 eingeführt und dabei bestimmt:

"daß die in den einzelnen Provinzen und Orten bestandenen besonderen Rechte und Gewohnheiten, infofern fie burch bie unter ben vorigen Regierungen eingeführ= ten Gefete aufgehoben und abgeschafft worben, auch fernerhin nicht mehr gur Anwendung tommen follen, an beren Stelle vielmehr bie Bestimmungen bes A. L. R. treten, wohingegen a) es bei benjenigen Brobingialgefegen und Be= wohnheiten auch fünftig noch sein Bewenden hat, welche beshalb, weil sich über den Gegenstand berselben in den bisherigen Gesetzen feine Borfdrift findet, als fortbestehend beibehalten worden, wie benn b) auch die aufgehobenen Provinzialrechte wieder volle Wirtsamkeit in allen den Fällen erhalten, in welchen das Allg. Landrecht über ben Gegenstand berfelben feine Bestimmungen enthalt."

2) In verschiedenen neu erworbenen Distriften und Ort= schaften, welche von größeren älteren Landestheilen umschloffen (Enflaven), war die Ginführung der Preug. Gefete einstweilen ichon burch vorläufige Anordnungen erfolgt, obgleich die Publik. Bat. v. 9. Gept. 1814, 22. April 1816 (letteres megen Ginführung ber 21. G. u. Erim. D. in die mit bem Preuß. Staate vereinigten vormale Gachfifchen Provinzen und Diffrifte, G. S. 124), ingleichen v. 15. Nov. 1816 (wegen Ginführung bes A. L. R. in Die Gachfifchen Provinzen und Diftrifte, B. S. 1816 G. 233) auf felbige nicht zu beziehen gewesen. Es erging deswegen die B. v. 25. Mai 1818 3)

1) Starfe Beitrage II. 2. S. 163, 212, 375, v. R. Jahrb. Bb. 2. S. 133,

ten und bes Zeitpunfte ber Ginführung in Betreff berfelben, enthalten bie S. 1.

und 2. ber B. v. 25. Mai 1818, welche lauten:

Bb. 3. S. 213 ff., beegl. Bb. 22. S. 62-65, Bb. 17. S. 387.
2) G. S. 1814, S. 89, S. 2. Bergl. baju die B. wegen Fortbauer ber vor Einführung bee Frangof. Rechte in ben Weftphalischen Brovingen und in bem Bergogthume Kleve nach Provinzialgesetzen, Staluten und Gewohnheiten bestandenen ehelichen Gütergemeinschaft v. 8. Jan. 1816 (G. S. 1816, S. 97) u. Deflaration, Werben u. Elten betr., v. 31. März 1826 (G. S. 1826, S. 23).

3) G. S. 1818, S. 45. Die Angabe der einzelnen Distrifte und Ortschafe

S. 1. In benjenigen jener Diftrifte u. Ortschaften, welche im Jahre 1813 mit ben mit Unferm Staate wiedervereinigten Provingen zwischen ber Elbe und bem Rhein jugleich ober auch erft im Jahre 1814, in Befig genommen und barauf in Gemäßheit ber Biener Kongregafte, mit Unferm Staate vereinigt worben find, namentlich: bem Fürstenthum Korven, ben Besigungen ber Fürsten von Salm. Salm. Khrburg und Salm. Horfmar, wie auch bes herzogs von Gron, bem Breug. Antheile ber Besigungen bes herzogs von Looz. Kors: waren, ben Graficaften Rittberg, Steinfurt, Sohen Limburg und Dortmund, Recflinghaufen, Barby und Gommern nebst Elbenau, ben mit bem aufgeloften Königreiche Bestphalen vereinigt gewesenen Theilen bes vormals Cachfiften Anstheils ber Graffchaft Mansfeld, ber vormaligen Reichs-Baronie Schauen, ben

wegen Ginführung des A. L. R. u. der A. G. D. in den mit den Preug. Staaten vereinigten, zwischen den alteren Provingen belegenen Diftriften und Ortschaften und wegen Ginrichtung des Sypothefenwefens in benfelben. Nach 6. 3. Diefer B. v. 25. Mai 1818 und den dafelbft bezogenen Ba= tenten v. 22. April und namentlich 15. Nov. 1816 S. 3. follen "die in ben einzelnen Provingen und Orten bisher bestandenen be= fonderen Rechte und Gewohnheiten noch fernerhin gefetliche Rraft und Gultigfeit behalten und bas U. E. R. nur als fub = fibiarifches Gefet eintreten." Wegen ber im S. 1. gedachten Gebiete, ingl. (laut S. 3. in fine) wegen der Niederlandifchen Abtretungen (Rreis Rees) galt jedoch das Patent v. 9. Cept. 1814, fo daß, da die im S. 2. gedachten Gebiete mit Ausnahme der Sannoverfchen Memter und Dorfer in ben territorialen Umfreis ber brei Gefete Dr. 938., 939., 940. gar nicht hineinfallen, ber S. 3. bes Bat. von 1818 hier nur fur biefe Sannöverfchen Theile Bedeutung hat. Auch fur die vormale Beftphä= lifchen, von Cachfen abgetrennten gandestheile galt nicht bas Batent v. 15. Nov. 1816, fondern das v. 9. Sept. 1814 (vergl. S. 1. bes Bat. v. 25. Mai 1818 u. Kap. II. Tit. I. B. 2., 3., 4., 5. f. oben S. 859). Für die Sannöverschen Landestheile konnten aber die besonderen (Provinzial=) Rechte und Gewohnheiten unbedingt hergestellt werden, da Dies bereits durch die Sannöverschen Berordnungen v. 21. Dec. 1813 und 23. Aug. 1814 geschehen mar (Vergl. oben S. 881-882).

Der Gefete über Die gutsherrlich = bauerlichen Berhaltniffe mar in ben Batenten nicht befonders erwähnt und es bestimmten erft die refp. Sc. 2.

ber drei Gef. v. 21. April 1825 Mr. 938., 939., 940., daß:

1) bie besonderen Gefete, welche über bie bauerlichen Berhaltniffe und über bie Ablösungen biesfeits ber Elbe erlaffen worden, nur infofern gur Un= wendung fommen follten, als biefes für einzelne Stellen berfelben burch

Serrschaften Rheba und Gutersloh, Anholt, Werth und Gehmen, ben Aemtern Broich und Storum, Treffurth und Dorla, Sachfischen Antheils u. f. w. — hat es bei ben Bestimmungen bes Bat. v. 9. Sept. 1814, mit Rucksicht auf welche Unsere Gesete, nach Anleitung ber K. D. v. 20. Nov. 1814 bereits seit bem 1. Jan. 1815 eingeführt find, fein Bewenben.

Ein Gleiches findet in Absicht ber Stadt Lippftadt, gufolge ber Bereinbas

rung mit ber Fürftlich Lippe-Detmolbichen Regierung, Statt. \*)

S. 2. In benjenigen fpater, in Bemagheit ber Biener Rongregafte, und besonderer Staats-Bertrage mit ben Konigreichen ber Nieberlande und Sanno: ver, mit bem Großherzoge zu Sachsen-Beimar und mit bem Fürsten zu Schwargburg, zu Unferm Staat gefommenen Landertheilen und Ortschaften, welche nachftehend benannt find, nämlich: ben vormals Sannöverfchen Memtern Recten= berg und Rloge, und ben Dorfern Rubigershagen und Ganfeteich, bem Amte Bobungen, ben Gerichten Allersberg und Sainroben, und ben Ortschaften Utterobe und Bruchftadt, welche aus Schwarzburg : Sonterehaufenscher Lanbeshoheit an Unfern Staat übergegangen find, ben vormals zum Königreich Böhmen ge-hörigen, in den Breuß. Antheil der Oberlaufig eingeschlossenen Ortschaften Gunteredorf und Nieder-Gerlachsheim, mit deren Zubehör, dem vormals Schwargs burg Rudolstädtschen Dorfe Wohlframshausen, den Aemtern heringen und Relbra; bem vormale Sachfen : Beimarschen Dorfe Ringleben, und ben burch ben Greng= Rezeß v. 7. Oft. 1816 auf bem rechten Rheinufer von bem Ronig= reiche ber Riederlande ju Unferm Staate gefommenen Drtfchaften, follen bas A. E. R. u. die A. G. D. nebft den nachher erfolgten abandernden, ergangenden und erlauternden Bestimmungen v. 1. Oft. b. 3. an, gefesliche Kraft haben.

<sup>\*)</sup> Bergl. fest ben Bertrag v. 17. Mai 1850 wegen Abtretung der mitlandess herrlichen Rechte über Lippstadt an die Krone Preugen. (G. S. 1851, S. 90.)

bie Gefete v. 21. April 1825 und tie fünftige Ablof. Drbn. ausbrudlich

porgeschrieben wirb;

2) bag neben ben Gefeten v. 21. April 1825 und ber funftigen Ablof. Drbn. die Gewohnheiten und Provinzial-Gefete, foweit biefelben burch bas Bat, v. 9. Sept. 1814. S. 2. ober burch bas Bat, v. 25. Dai 1818 S. 3. aufrecht erhalten find, und bemnachft bie allgemeine Gefetgebung ale subsidiaires Recht angewendet werden follten.

Außerdem bestimmte aber ber g. 2. des Gef. Dr. 939. für die zum por= maligen Großherzogthume Berg gehörigen Landestheile (alfo auch für die, in denen der Code civil Gefet blieb):

Bo bie allgemeinen fremben Gefete noch fortbestehen, follen neben bem gegenwärtigen Gefete und ber Ablof. D., junachft bie Gewohnheiten und Provinzialgesetze, insoweit folde burch die fremden Gesetze nicht abgeschaftt sind, sodann aus dem A. E. R. Tit. 7. Thi. II. Abstanitt 6. (über Dienste) und Thi. II. Tit. 11. S. 857. ff. (über die Behneten) und endlich die fortbestehenden allgemeinen fremden Gesetze, als fubfibiarifches Recht gur Unwendung fommen.

Daneben erging:

3) das Pat. v. 22. Mai 1815 (G. S. 1815. S. 185.) wegen Einrich= bes Sphothekenwesens in den mit den Breug. Staaten wieder vereinia= ten Provinzen jenseits ber Elbe und Wefer, namentlich in ber Altmark, im Bergogthume Magdeburg, in dem Saalfreife, im Fürftenthume Salberftadt, in den Graffchaften Sobenftein, Mansfeld und Bernigerode, im vormaligen Stifte Duedlinburg, im Fürftenthume Gichsfeld und deffen Dependenzen, in ber Stadt und dem Gebiete Erfurt, in den Städten Mublhaufen und Rordhaufen, in den Fürftenthumern Minden, Munfter und Baderborn, ben Graffchaften Mart, Ravensberg, Tecklenburg und ber alteren Graffchaft Lingen, in ben Bergogthumern Rleve und Gelbern, bem Fürftenthume Dors, ben Grafschaften Effen und Werden und bem vormaligen Stifte Elten.

Hierauf wurden die im Sypothefen-Pat. v. 22. Mai 1815. bestimmten praflustvifchen Friften a) für die wieder vereinigten Provinzen zur Un= meldung der Realanspruche auf Abgaben und Braftationen theils bis jum letten Dec. 1817, theils bis jum letten Juni 1817 ober 1818 burch B. v. 23. Dec. 1816 (G. S. 1817. S. 8.), b) fur bie neu erworbenen Enflaven innerhalb jener Landestheile jenfeits der Elbe und Befer zum Rachweife des Befititels und Anmeldung ber Realanspruche resp. bis 1. Mai u. 1. Nov. 1819, durch 6. 4. der B. v. 25. Mai 1818 (G. S. 1818. S. 47.) erweitert, wozu fpater Die B. megen Erwerbung und Ausübung der Realrechte bei nicht vollständig eingerichtetem Spothekenwesen v. 16. Juni 1820 (G. S. 1820. S. 106.) nebft beren Dekl. v. 28. Juli 1838 (G. S. 1838. S. 428.) hingukam.

Diefe das Sypothefenwefen betr. Berordn. haben fur das Bebiet der Agrargefengebung ihre befondere Bedeutung wegen der Braflufion der Reallasten bei verfäumter Anmeldung. 1)

<sup>1)</sup> Bergl. hieruber bas Erf. b. Db.= Erib. v. 18. Dec. 1851: "Durch bas Patent v. 22. Mai 1815 (SS. 4. u. 9.) ift die Berjährung eines Realrechts burch Befit unterbrochen und fann ein folder innerhalb ber Braflufivfrift vor Beraußerung bes Grundflude an einen britten Befiger, gur Gintragung nicht an= gemelbeter Anspruch, burch Berjahrung, bie vor ber Braflufivfrift angefangen und gur Befitzeit bes britten Befitere erft geenbet hat, gegen letteren nicht erworben werben." Bergl. bamit auch bie bas Bergogthum Sachfen betr. Entsch. bes Dbers Trib. v. 26. Oft. 1852. (Entscheib., Bb. 24. S. 314): "Die Brasklusion eines innerhalb der Frist nicht angemeldeten Reasanspruchs wird bem brits ten Befiger gegenüber burch ben Umftand nicht entfraftet, bag biefer von bem Anspruch beim Erwerbe bes Grundftude Biffenfchaft gehabt". - Aebnliche

Unter benjenigen Landestheilen, in welchen bas A. E. R. nebft ben baffelbe abandernden und ergangenden Bestimmungen (mitbin auch im 201= gemeinen nebit bem Ed. v. 9. Dft. 1807 und bem Landfultur=Ed. v. 14. Gept. 1811 1), fo wie die A. G. D. eingeführt worden, find hiernach auch zwei Rreife der Rheinproving - Rees und Duisburg (einschließlich Befel) begriffen, welche zum Bergogthume Kleve rechts des Rheins und von benen ber Rreis Rees, nordlich ber Lippe, feit bem 3. 1811 gum Frangof. Lippe=Depart., Duisburg, futlich ter Lippe, auch nach dem 3. 1811 noch zum Großberzogthume Berg gehört hatten, mabrend die Feftung Befel nebft Rayon (Kreis Rees) fcon im 3. 1808 jum Frangof. Roer=Depart. gefchla= gen worden war.

Bu B. Die Frangof. Gesetgebung ift bagegen bestehen geblieben in allen anderen, jest zur Rheinproving gehörigen, vormale Groß= herzoglich Bergifchen Landestheilen auf der rechten Rheinseite (dem Gergogthume Berg, der Gerrschaft Wildenburg, dem Umte Konigswinter 20.,2) fo tag mithin tas Frangof. Recht in ter gangen Rheinproving gilt, nur mit Ausnahme 1) ber zum Bergogthume Rleve rechts bes Rheins geborigen, auch die Abteien Elten ac. und die Riederlandischen Abtretungen ent= baltenden Rreife Rees und Duisburg, wo Breug. Recht, und 2) der vormals Naffauischen Landestheile nebst Weblar im Regierungsbezirke Roblenz,

mo gemeines Deutsches Recht gilt.

#### Drittes Stück.

Die befondere Agrargefetgebung ber 3wifdenzeit.

I.

## Allgemeine Bemerkungen.

In ber befonderen Gefetgebung I. bes vormaligen Königreichs Weftphalen, II. des vormaligen Großherzogthums Berg, zu welchem bis zu deffen Auflöfung auch das Fürstenthum Siegen gehorte, III. der ehemaligen Frangof. Departements - des Ober-Ems= und des Lippe=Depart. - 3) treten besonders zwischen der zu I. einer= und ber gu II. u. III. andererfeits wefentliche Unterschiede bervor. 4) Die größere Uebereinftimmung in ter Gefetgebung gu II. und III. erklart fich theils daraus, daß das Großherzogthum Berg feit 1808 refp. unter eigener

Bestimmungen wegen ber Eintragung mit Praklustv-Fristen enthalten auch bie Berg: Defrete v. 13. Sept. 1811, Art. 39., 40. und wegen ber Zehnten v. 19. Marz 1813 S. II. Art. 2 – 3., ferner bie Französ. Defrete v. 9. Dec. 1811, Art. 37. ff., 107. und v. 22. Jan. 1813, Art. 3. ff. (s. unten sub. II).

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 29, 55, 81. 2) a) In ben vormale Naffanischen Lundestheilen nebst Weglar, welche niemale jum Großherzogthume Berg gebort haben, (in biefem rechterheinischen Theile bes Regierungsbezirfs Roblenz, jedoch excl. Wilbenburg) gilt bas gemeine Deutsche Recht fort.

b) Bergl. wegen ber Bergifchen Theile übrigens oben S. 883 S. 2. bes Gef. Nr. 939. wegen Anwendung des Tit. 7. Abschn. 6. Thl. II. A. E. R. und Tit. 11. §. 857. ff. ibid. als subsidiares Recht, wonach in Bezug auf diese Materien der sonst geltende code civil ausgeschlossen ist, welcher diese Materien nicht mehr kennt.

<sup>3)</sup> Welter a. a. D. S. 100, Anm. a. 4) Vergl. die Auffage a) des Oberlandesger. R. Schepers über die gutsherrlich-bauerlichen Berhaltniffe in den ehemals Bergischen und Frangof. Theilen, in Commer's Arnsberg. Arch. Bb. 1. G. 718, b) bes Dberlanbesger .- R. Schlus ter, ebendaf. Bb. 3. G. 241.

und vormundschaftlicher Regierung des Kaifers Napoleon stand, von wels chem und in dessen Namen daher auch die Großherzoglich Bergischen Gestete ausgingen. Es dient zur deutlicheren Anschauung der Brinzipien der fremdherrlichen Gesetzung die Darstellung der Gesetz zu II. u. III. ders

jenigen zu I. bier voranzuftellen.

In ihren Umriffen und hauptfächlichsten Bestimmungen ift die fremdherrsliche Agrargesetzgebung ber drei Ländergruppen in der allgemeinen Einseit. Bd. I. S. LXXXV.—LXXXIX. dargestellt. So weit die speziellen Bestimmungen derfelben zum Berständniß einzelner §§. der drei Gesetz v. 21. April 1825 Nr. 938., 939., 940., als deren historische Boraussetzungen, dienen, wird ihrer weiter unten im Kommentar zu den einzelnen §§. der betr. Ges. gedacht werden.

Hier erscheint es indeß zweichnäßig, in befonderer Berückstigung ber verschiedenen Rechts = Materien, welche die drei Gefetze v. 21. April 1825 behandeln, noch die Sauptpunkte und Richtungen der fremdberrlichen Ge=

setzebung in vergleichender Uebersicht hervorzuheben.

Der Umfreis der Gültigkeit der fremdherrlichen Gesche zu I. und II. ist durch die, in Folge des Senatskonsuts v. 13. Dec. 1810 und des Kaiserl. Dekr. v. 14. Dec. 1810 mit dem 1. Jan. 1811 eingetretenen, oben S. 848. ff. in Kap. II. Tit. I. n. II. gedachten Territorialveränderungen mitbedingt, bei welcher Gelegenheit, wie oben erwähnt ist, 1) auch erst die dis dahin souverainen Gebiete der beiden Fürsten Salm (Ahaus, Bocholt, Wehrt, Gemen nebst Anholt) und des Herzogs von Aremberg mediatistrt und jene, wie ein Theil des Arembergischen Ants Dülmen, dem neu gebildeten Französ. Lippe-Despart., ein anderer Theil der Arembergischen Besthungen, namentlich ein Theil vom Amte Dülmen und die Grafschaft Recklinghausen, dem Großsberzogthume Berg einverleibt sind.

Demnach erhielten die in den Ländergruppen ad I. u. II. nach der Zeit bieser Abzweigung erlaffenen Dekrete nicht mehr Gesetskraft fur die von ih= nen abgenommenen und zu den Französ. Depart. (ad III.) geschlagenen

Landestheile. 2)

#### II.

Frangöfifche und Großherzoglich Bergifche Landestheile.3)

A. Die Gefetgebung über Befite und Reallaften=Ber= baltniffe im Allgemeinen.

(Bu II. u. III.) In den Frangof. Departements und allein für

Diefe ergingen und zwar:

1) namentlich nur für die Departements a) der Elb= und b) der Wefer=Mündungen, desgl. c) für das Ober=Emo=Depart. (welches lettere hier allein intereffirt), — das umfassende Kaiferl. Dekr. v. 9. Dec. 1811, betr. die Ausschung der Feudalität, der Leib=

1) Bergl. oben S. 860. Note 6.

<sup>2)</sup> Bergl. Temme's Samml. ber Königl. Besthhälischen, Großherzogl. Bers gischen und Kaiserlich Französischen Defrete, Berlin 1841, und die §. 1. der drei Ges. Nr. 938., 939., 940., besonders des letzteren, in welchem die stembherrlichen Gef. zu I., II., III. getrennt ausgeführt werden. — Zur Kenntnis des Geistes und der Tendenz, in welchen die fremdherrlichen Agrargesege erlassen wurden, vergl. das Defr. v. 5. Aug. 1804, mittelst dessen die Tit. 1., 2., 3. des Ges. v. 29. Dec. 1790, betr. den Lossauf (Ablösung) der Grundlasten in die Departements des linken Rheinusers eingesührt wurden; desgl. v. 1. Oft. 1804 über ablösbare Grund zund über Feudal Lasten; v. 18. Aug. 1807 über Leibgewinn; desgl. v. 24. Juni 1808 bei Skotti, Kleve-Mark, Bd. 5. S. 55, 60, 66.

eigenschaft und fammtlicher gute = und lebnsberrlicher Rechte mit allen ihren Wirfungen und Ausfluffen (Sit. I.) a) theils unentgeldlich (Rab. II.), - hierunter des Sterbefalle, (ale Un= theils am Mobiliarnachlag bes Rolonen und feiner Frau), bes Retraft=, Einstands= und Borkauferechtes, - \( \beta \) theile gegen Ablösung und Entschädigung (Rap. III.) — barunter auch der lehns= und guteberrlichen nugbaren Rechte, als Behnten, Renten, überhaupt ber Geld= und Natural=Leiftungen jeder Art, welche den Breis für Ueberlaffung des Grundbefiges bilden, ingleichen der gu= fälligen (Befigveranderungs =) Abgaben, ferner auch der Frohndienste, mit fpezieller Bezeichnung einerseits ter unentgeldlich abgefchafften, anderer= feite der losfäuflichen Rechte; aber laut Tit. III. mit Bermandlung ber Lebne, wie der Rolonate (Meier=, Erbmeier=, Erbleihe=, Erbzing=Guter) in volles und freies Gigenthum, - indem das Gefes allein Allodialauter anerkenne. - nur vorbehaltlich der Theilung oder Ab= findung wegen der zu den Rolonaten gehörigen Solzungen; - fodann laut Art. 35. Kap. II. Tit. I. mit ber Beftimmung wegen eines verhaltnigmäßi= gen Abzugs von den ablosbaren Abgaben bei der dem Rolonen oblie=. genten Entrichtung ber Grundfteuer. Augerdem gab tas Defr. aus= führliche allgemeine und befondere Borfchriften über Die Ausmittelung, Teft= ftellung und Bahlung ber Entschädigungbetrage für fefte Natural= und Geld= Abgaben, Behnten oder andere antheilige Fruchtleiftungen, Frohndienfte, jufällige (Befityeranderungs =) Abgaben, Seimfallerechte und fpeziell fur Domainenabgaben (Dit. II. Rap. I., II.); babei auch wegen ter Gicher= ftellung, Inffription und Erhaltung ber Privilegien fur Die Abgabenberechtigten mit Rucksicht auf die Art. 2148., 2154. u. 2103 des Code civil (Art. 37. fl., 57. fl., 107. ff. Defr. von 1811). Dem Rolonen und beffen Descendenten in direkter Linie follte, bei regelmäßiger Rentenzahlung und fo lange das Rolonat nicht getheilt wurde, das Ablof. Rapital nicht ge= fündigt werden durfen (Urt 109-111.). Zugleich foling bas Defr. v. 9. Dec. 1811 alle über unentgeldlich aufgehobene Rechte schwebende Progeffe nieder, erklarte alle richterlichen Urtheile, durch welche bergl. Rechte erhalten, fur nicht ergangen, bingegen Bertrage und Judifate über Ausfub= rung der Agrargefete in den vom Konigreiche Weftphalen, dem Großherzog= thume Berg, bem Bergogthume Aremberg und anderen Staaten ben Frangof. Depart. einverleibten Landestheilen für gültig.

2) Erft zufolge Defr. v. 8. Jan. 1813 murbe bas Defr. v. 9. Dec. 1811 auch im Lippe = Departement publicirt und auf daffelbe für anwendbar erflart.

Endlich

3) erging für alle, mit bem Frangof. Reiche vereinigte gan= ber, in denen noch Behnten unabgeloft eriftirten, das faiferliche Defret v. 22. Jan. 1813, wonach die Bennten fur losfäufliche Real-abgaben erklart und die Ablöfungsprincipien bestimmt murden.

Bu II. Parallel mit dem Gefete fur die genannten drei Frangof. De= part. v. 9. Dec. 1811 und fodann bas Lippe = Depart., mar im Groß = herzogthume Berg furz zuvor das Defret v. 13. Sept. 1811<sup>1</sup>) ergangen, behufs Konformirung der betreff. Verhältniffe mit den Prinzipien des Code civil und zur Erläuterung des Defrets v. 12. Dec. 1808, 2) welches letz= tere bemfelben bereits vorausgegangen war und junachft nur die Abichaffung ber Leibeigenfchaft mit allen barauf gegrundeten Rechten und

<sup>1)</sup> Temme a. a. D., S. 66; v. Daniels Sanbbuch ber für bie Rhein= proving verfundeten Gefete ac. aus ber Beit ber Fremdherrschaft, Bb. 7. G. 164, Mr. 36.

<sup>2)</sup> Bergl. Bergisches Gefet Bulletin I. Dr. 6. G. 182 ff.

Bflichten, fo wie vorerft die Bermandlung nur ber Rolonate - auch ber freien Befiger und Erbpachter (Urt. 21) - in volles und unbefchranttes Gigenthum, 1) boch vorbehaltlich ber Theilung ober Albfindung bezüglich der Kolonate-Solzungen, mit Aufhebung der Leiftungen, theile ohne Entschädigung, theile gegen Losfauf, verfügt, übrigene jedoch im Art. 3 Dr. 4 namentlich die Frohnden, Sand = oder Spanndienfte und alle andere perfonliche Dienftleiftungen unentgeldlich aufgehoben, hingegen im Art. 5 die Rolonen verpflichtet hatte, alle beftimmte Ab-gaben an Geld ober an Naturalien nach Inhalt ihrer Kontrafte fortzuleiften.

Auch war bem Defrete v. 13. Sept. 1811 noch ein zweites v. 11. Jan. 1809 2) betreff, die Abschaffung der Lebnoberrichaft vorausgegangen, beffen Urt. 5 nur die Binfen, Abgaben und folde Dienftleiftungen, Die weder der Berfon, noch zu Bunften der Berfon auferleat find. von der Abschaffung der Lebnsberrlichkeit ausgenommen hatte. Diefe beiden Defrete nun ergangte und erweiterte bas Defret v. 13. Gept. 1811 burch Unwendung derfelben auf alle andere Arten von Grundbesthungen, und zwar: 1) durch die Aufstellung eines namentlichen Bergeichniffes von den durch die Befete über die direften und indireften Auflagen ohne Entschädigung abgeschafften Abgaben (Tit. I.), 2) durch Aus-Dehnung des Defrets v. 12. Jan. 1809, betreff. die Abichaffung des Lehneverhältniffes, insbefondere die Aufhebung des Obereigen= thums nebst Berleihung des vollen Eigenthums an die nuts-baren Eigenthümer, resp. Kolonats=Besitzer — auf die emphyteu= tifchen Rechteverhaltniffe, auf Erbpacht=, Leib= oder Erbleibgewinne=, Sobe= guter u. f. w. 3) (Tit. II. Rap. I.), und indem es 3) mit namentlicher Bezeichnung ber einzelnen Leiftungen und Aufftellung von Brafumtionen\*), einerseits a) über die ohne Entschädigung abgeschafften Rechte 5) speziellere Bestimmungen erließ, darunter (im Art. 21) alle und jede Frohnden oder Hand = und Spanndienste ohne Ausnahme, 6)

2) a. a. D., S. 64.

<sup>1)</sup> Temme, a. a. D. S. 57.

<sup>3)</sup> Bergl. bie allg. Ginl. in Bb. I. G. LXXXVI.

<sup>4)</sup> Art. 24. bes Defr. sc. und S. 49. bes Gef. Mr. 939.

<sup>5)</sup> Art. 25. u. 27. des Defr., S. 40. des Gef. Ar. 939. 6) Nach Art. 3. Nr. 4. des Bergischen Defr. v. 12. Dec. 1808 find ohne Entschädigung abgeschafft: "bie Frohnden, Sand und Spannbienste und alle anderen personlichen Dienstleistungen". (Temme a. a. D., S. 58.) Deshalb wurde von einer Seite behauptet: daß die unentgelbliche Aufhebung der Frohnen lediglich auf die Berfonals, nicht auch auf die einem Rolonate als Reallasten obliegenden Dienste zu beziehen fei (Welter a. a. D., S. 42. Anm. d. S. 107), zumal eine folche Befchrantung auf Perfonal-Frohnben in ben Weftphalischen und Frangof. Landestheilen zweifellos mar. Gelbft bas spatere Defr. v. 13. Sept. 1811 beseitigte biese Zweifel nicht völlig. Denn wahrend einerseits ber Art. 21. bestimmte: "sont egalement supprimes, sans indemnite et sans exception les corvées ou redevances de travaux manuels ou de transports quelconques", und ber Art. 23. außerbem auch bie Aequivalente fur Dienfte in Geld ober Lebensmitteln (bie Dienstentschäbigungsgelber) unentgelblich ab-fchaffte, begreift ber Art. 24. unter ben baselbst nur pragumtiv, vorbehaltlich bes Begenbeweises genannten Leiftungen Rr. 13. "Sand, und Spanndienfte", Die mithin eventuell fortbauern konnen und bann nur ablosbar find. Jedoch bor= ten die Dienstleistungen seit Bublifation des Defr. v. 12. Dec. 1808 bis zum Erscheinen des Ges. v. 25. Sept. 1820 meist auf und erstgere auch keine Berzurtheilungen dazu. Vergl. übrigens §. 5. Nr. 1., §§. 24., 25., 36., 41., 48., des Gef. Atr. 939., besgl. bes Gef. Rr. 940., wonach bie Entscheidung ber Zweifel burch bie Breuf. Gefege zu Gunften ber berechtigterfeits behaupteten, richtigeren und ber Berechtigfeit entsprechenderen Anficht, getroffen ift.

und im Urt. 23 auch beren Mequivalente: "tie ftatt ber Frohnben in Geld ober Lebensmitteln ausbedungenen Leiftungen," ferner im Art. 26, unter andern Lehnpferde= und Satteldienstigelder, und im Art. 29. ten Sterbefall, wie bas Besthaupt als Antheil oder Abgabe bes Mobiliarnachlaffes, begriff (Rap. II.) andererfeits b) über die ablosbaren Leiftungen fpeziellere Berfügungen traf (Rap. III.)1) und tarunter begriff a) (Art. 29) Die Abgabe des Besthaupte, (Kohr= rechts, Rurmut ober Kurmete) als mortuarium fixum — wenn fie auf einem Rolonat haftet,2) B) (Art. 30 u. 31) alle nicht nament= lich ausgenommenen, nugbaren Lehns = oder emphyteutifchen Rechte, welche ben Breis und die Bedingung einer urfprünglichen Ber= leihung von Grund und Boden darftellen, inebefondere aa) alle Abgaben, die nur von dem Gigenthumer oder Befiger eines Grundfludes, fo lange er Gigenthumer ober Befiger ift und nach Maaggabe ber Daner des Befiges, bb) alle gufalligen Rechte, welche wegen Beranderungen im Gigenthume oder Befite eines Grundflucts oder megen Beranderung ber Berpachter, verfcultet werden. 3)

4) Ausgenommen von der Eigenthumsverleihung wurden da= gegen unter gemiffen Voraussetzungen (Dit. II. Rap. 2, Art. 12-14), a) die Leib= und Beitgewinnsguter, 2) ingleichen b) die auf 2 oder 3 Gene= rationen oder nicht über 99 Jahre in Erbracht oder Erbzins verliehenen Guter; mahrend tas Frangofisch-Sanfeatische Defret v. 9. Dec. 1811 eine

gleiche Bestimmung nicht enthielt. 5)

Endlich erging unterm 19. Marg 1813 noch bas Defret, betreff. "Die rechtliche Eigenschaft ber Behnten (ale tem Art. 530 bes Code civil bei= gezählter Grundrenten), deren Ablöfung und Gintragung in die Sypothefen= bucher", welches ausführlichere Ablöfungs = und Entschädigungsbestim= mungen für bie Behnten, und zugleich über bie (befondere im Berzogthume Berg und in vormals Rurtolnischen Theilen) häufig auf bem Behnten rubenden, bem Behntherrn obliegenden Begenleiftungen, als Unterhaltung bes Rirchenschiffes und Chores, Borhaltung der Buchtthiere u. f. w. gab.

Much Diefe Bergifchen Defrete verfügten über Die Gicherftellung ber 216= gabenberechtigten und Gläubiger, durch hypothekarische Gintragung mit Prioritat der Matural - Praftationen wie der Renten (Art. 11, ff. des Defr. v. 12. Dec. 1808, Art. 38-40, 42, 44 bes Defr. v. 13. Sept. 1811 und wegen ber Zehnten, Defr. v. 19. Marg 1813 Tit. II. Art. 2-5);6) gingen an= bererfeits bierin aber fo weit, daß fie 1) die Dismembration ber Rolonate in Stude von weniger als 10 Morgen ohne ausdrucklichen Ronfens bes Butsherrn gang unterfagten und felbit bei folden Parzellirungen, neben ber perfönlichen, die solidarische Verhaftung aller Trennstücke, im Mangel ber Bereinbarung, fortdauern ließen (Art. 9, 11, Dekr. v. 12. Dec. 1808, Art. 47 des Dekr. v. 13. Sept. 1811) und 2) (ausgehend von der den fremdherrlichen Befegen eigenen, [ber wirklichen Gefchichte und Rechtsver= faffung Deutscher Bauerguter großentheils durchaus nicht entsprechenden] -Shpothefe, daß urfprunglich alle belafteten Bauerguter vom Gutsherrn

1) Art. 32.

4) Uebernommen in SS. 21., 22. bes Bef. Dr. 939.

6) Aehnlich wie tie Preuß. Syp. Patente (f. oben G. 884. ad 3.)

<sup>2) 3</sup>m Ronigreiche Befiphalen und in ben Frangof. Depart. wurde ber Sterbefall unbedingt aufgehoben. Bergl. auch Belter a. a. D., §. 94., S. 269; beegl. Dönnig es, Bb. 2. S. 164 ff. und oben S. 258.

3) Temme a. a. D., S. 66-83.

<sup>5)</sup> In Frantreich maren indeg abnliche Bestimmungen ergangen. Bergl. Donniges, Landfultur-Gefetgebung Preugens, Bb. 2. G. 13-14.

dem Bauer gegen die Abgaben und Dienste verliehen worden), nach der Analogie des Art. 1184 des Code civil — (an Stelle der als Folge des Leibeigenthums und der Feudalität weggefallenen alten Kaducitätsflage 1) — in den Art. 41—43 des Defr. v. 13. Sept. 1811 dem Abgabenberechtigten (Verpächter) das Recht beilegten, den ganzen Verleibungsvertrag wegen Nichtvollziehung aufzuheben (d. h. den bäuerlichen Wirth zu entsfehen), wenn die Abgaben binnen 2 Jahren nicht bezahlt worden, dergestalt, daß alsdann die für die Renten und Leistungen verhafteten Bauergüter an den Verleiher (Verpächter) und zwar frei von allen Lasten und Hoppothefen, mit denen sie der Abgabenpstichtige beschwert hatte, zurücksfielen.

B. Die Befeggebung in Betreff ber Grundfteuer.

Wegen der Grundsteuer-Berhältnifse und des Fünftelabzuges wurden in den Französischen Departements, so wie in den Großherzoglich Bergischen Landestheilen die allgemeinen in Frankreich geltenden Grundstäte angewendet. 2) Dies erklärte für die Bergischen Landestheile das unterm 19. März 1813 genehmigte Staatsraths-Gutachten über das Gesuch der Kolonen der Municipalität Lohne (Kanton Soest), 3) während im Art. 35 des Französ - Sanseatischen Dekrets v. 9. Dec. 1811 die Rentespslichtigen beim Mangel entgegenstehender Bertragsbestimmungen zu einem im Berhältniß zur Grundsteuer stehenden Abzuge autoristet wurden, mit Ausnahme der Meier-, Erbleihe-, Zins- und ähnlichen Güter, auf denen nach früherer Berfassung die alleinige Tragung der Grundsteuer gehaftet habe.

C. Die Gefetgebung in Betreff ber gewerblichen Ber= haltniffe.

In den Französ. Depart. und in den Bergischen Landestheilen wurde über die Bannrechte und Gewerbs=Abgaben gleichzeitig in den die bäuerlichen und gutsherrlichen Berhältniffe behandelnden Agrargesetzen verordnet, und zwar: 4)

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber im zweiten Unterabschnitt ben Kommentar zu ben §§. 15—20., des Ges. Mr. 939. insbesondere zum §. 19. Dies nach einer sehr gezwunsgenen Analogie des Art. 1184 des Code beibehaltene und zum Theil neueingesführte, weil auf alle bäuerliche Bestigungen ausgedehnte, gutsherrliche Necht der Kaducität, beseitigte schon die Breuß. Gesetzebung v. 21. April 1825, (vergl. Immediats Bericht und R. D. v. 11. April 1835 in Obnniges Landfulturs Ges., Bb. 2. S. 171.) und vollends das Ablös. Ges. v. 2. März 1850.

<sup>2)</sup> Bergl. Dönniges a. a. D. S. 17 u. 18, und Bormann's und v. Daniels resp. des legieren handbuch, I. 395, Mr. 131., 595, Mr. 213., decret concernant la contribution foncière d. 1. Dec. 1790; — 1798 u. in der Rheinprovinz verfunbet, — und décret relatif aux retenues à faire sur les rentes ci-devant seigneuriales, foncières, perpétuelles ou viagères d. 7., 10. Jan. 1791, III. 750. 416. d. 1798, V. 390. No. 211.; avis du conseil d'état sur deux questions relatives à la contribution foncière des héritages possédées à titre d'emphytéose, VI. 888. Mr. 580; Defr. v. 11. Febr. 1802, Grundsteuer und Grundsteueradzug der Erdzückter betr., — u. vergl. §. 21. Ges. Mr. 940.

<sup>3)</sup> Temme a. a. D., S. 83-86 u. vergl. bas Nahere in ben Erlaut. resp. au §§. 79. ff., 59. u. 57. im IV. Titel ber 3 Gesethe v. 21. April 1825 (f. unten).

<sup>4)</sup> Im Königreiche Westphalen geschah bies hingegen im Patent: (Gewerbe:) Steuer: Geset (s. unten). Doch war auch für bas Großherzogthum Berg die B. v. 31. März 1809 wegen Einführung einer allg. Patentsteuer, Freiheit der Gewerbe und bes Handels im Innern und Aushebung des Gilbenzwanges ergangen (v. K. Jahrb., 17. S. 168 und Samml. der sog. lois antérieures, erster Band bes Ges. Bullet.).

1) in ben ehemals Frangof. Depart. (Ober-Ems= u. Lippe=Depart.), turch tas Frangof. Defret v. 9. Dec. 1811 (welchem in Frankreich bas Ba= tentftenergefes v. 2. 17. Marg 1791 und 12. Oft. 17981) vorausgegangen war), durch welches ohne Entschädigung aufgehoben murten a) bie - ale Ausfluffe der Leibeigenschaft betrachteten - gutsberrlichen Rechte und Gefälle wegen Errichtung von Werkstätten und Ausübung von Gewerben, 2) b) 3manas = und Bannrechte, nebft ben fur Beraugerung, refp. Berleihung terfelben bezogenen Ginnahmen, mit Ausfchluß jedoch derjenigen Bannrechte a) zu welchen urfprunglich eine andere Berfon, ale ber Guteberr ber 3mangepflichtigen, berechtigt war, 8) fur beren Grun= dung der Gutoberr ben Bannpflichtigen noch andere Bortheile, ale die bloße Erhaltung der Fabrifationsanstalten, zugestanden hatte. 3)

Begen ter Gewährleiftung fur bergleichen unentgeltlich abgeschaffte Rechte bestimmten bennachst Art. 27 u. 29 biefes Frang. Defrets. 4)

2) In dem vormaligen Großbergogthume Berg, zu welchem auch ras Burftenthum Siegen gehörte, burch bas Bergifche Defret v. 13. Cept. 1811, welches hingegen ohne Entschädigung aufhob, a) (Art. 1-3) ale Volge der direften und indireften Staatsauflagen unter andern Abgaben auch die Gebühren für nicht mehr beftebende Brivi= legien, b) (Urt. 16) alle Banngerechtigfeiten, befondere den Duh= lengwang, namentlich a) bas Recht, Die Ginwohner zu zwingen, zur Duble zu fommen, B) jedem anderen zu unterfagen, in dem Bannbegirfe Mublen zu erbauen, y) tie benadhbarten Muller zu verhindern, in dem Bannbe= girfe ihre Gewerbe zu treiben.

Die Art. 17-20 enthielten Beftimmungen wegen bes dem Raufer ober Bachter einer Banngerechtigfeit gegen feinen Berkaufer ober

Berpachter zustebenden Rechts auf Gewährleiftung.

Bur Agrargesetzgebung der Zwischenzeit in ten oben zu 1. und 2. gedach= Landestheilen gehört aber auch die Bergoglich Arembergiche Verordn. v. 28. Jan. 1808 für das Beft Redlinghaufen und bas Amt Dulmen, indem diefe Gebiete erft am 2. Febr. 1811 mediatifirt und theils Bergifch, theile, wie ein Stud von Dulmen, Frangofisch wurden. 5) Jene Berordn., v. 28. Jan. 1808, welche gleichzeitig den Code civil einführte, hob die Leibeigenschaft und die auf der Berson haftenden Abgaben und Laften - Zwangsdienste, Sterbefall, Lofegeld fur den Freibrief - auf, wogegen alle übrigen Abgaben und Dienste, fo wie bas Eigenthum bes Guts= herrn an den Kolonaten noch fteben blieben, auch die Berfaffung der Sobs= und Behandigungsgüter noch aufrecht erhalten wurde. In Diesen Herzoglich Arembergischen Gebieten ift zwar bas Bergische Defret v. 12. Dec. 1808 nicht publicirt, hingegen tas fpatere Bergifche Defret v. 13. Sept. 1811 eingeführt. 6)

In den anderen ebenfalls erst im 3. 1811 mediatifirten und zu

<sup>1)</sup> Bormann u. v. Daniels, I. 510. Mr. 180. 1791, decret portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maitrises et jurandes, et établissements de patentes.

<sup>2)</sup> Art. 9. bes Defr. v. 9. Dec. 1811 u. S. 37. bes Gef. v. 21. April 1825, Mr. 940.

<sup>3)</sup> Art. 16. bes Defr. v. 9. Dec. 1811 u. vergl. bamit S. 40. bes Gef. v. 21. April 1825, Dr. 940., wo ersteres wortlich übernommen ift; beegl. S. 39. ibid. 4) Temme a. a. D., S. 100.

<sup>5)</sup> Redlinghaufen mar bis 1802 Rurfolnisch, bann 1802 bis Ende 1810

unter ber Souverainetat bes Herzogs v. Aremberg. (Stotti, I. 1. S. VI.)
6) Bergl. Welter a. a. D., §. 47. u. Anm. a. S. 118.; v. K. Jahrb.,
Bb. 17. S. 155, 156. Eine Arembergische Berordn. v. 3. Aug. 1810 erklärte auch die Berbindlichkeiten ber Bafallen bei Lehneverhaltniffen für ablosbar. (v. R. a. D., S. 156.)

ben Frangofischen Departements gefchlagenen Deutschen Ter= ritorien (ben Fürftlich Calmichen Gebieten Abaus; Bocholt, Werth nebft Unholt und Gemen), find vorher feine fur die Algrarverfaffung einflugreiche Berordnungen ergangen 1), Die Frangof. Agrargefete aber erft in Folge bes Defr. v. 8. Jan. 1813 mit bem 21. Jan. 1813 in Rraft getreten, 2)

#### III.

Bum Konigreiche Weftphalen gehörig gewesene Landestheile.

A. Die Gesetgebung über Besit= und Reallasten=Berhält= niffe im Allaemeinen.

Im Königreiche Weftvhalen war die Leibeigenschaft felbst durch die Ronftitution von 1807 abgefchafft, worauf bas Defret v. 23. Jan. 1808 3) die aus der Leibeigenschaft entspringenden Berbindlichkeiten und hierunter nur die Berfonalfrohnden (folche, welche einer Berfon einzig aus dem Grunde, weil fie Bafall ift ober einen gewiffen Ort be= wohnt, obliegen), nebft den unbestimmten und von der Billfuhr des Berechtigten abhängigen Diensten, 4) fodann jedes unter bem Ramen Mortuarium befannte Recht (Sterbefall, Befthaupt, Rurmede) - bas Recht am Mobiliarnachlaffe der Frau oder an der Erb= folge in die Mobilien, bas Bieh ober die Baarfchaft ber Bauern felbft Theil zu nehmen, aufhob. 5)

Dagegen beließ es aber den bisherigen Geren bas Dbereigen= thum, 6) nebst dem Weinkauf und allen von der Leibeigenschaft unabhangigen Abgaben und Leiftungen, die ale Breis der Ueberlaffung bes nugbaren Eigenthums zu betrachten, welche nur für ablösbar erflart wurden. Durch das Defret v. 28. Marg 1809 find die Lehne auch nur gegen eine jährliche Abgabe von 1 Procent des Reinertrages allodificirt. 7) Das Defr. v. 16. Mai 1809 fchaffte noch befonders das Schutgeld, als eine Perfonalabgabe ber nicht an-

gefeffenen Ginwohner, ab. 8)

2) Belter, S. 48. Anm. a. S. 120.

Mr. 938.

<sup>1)</sup> Belter a. a. D., S. 97. Bergl. über bie Gef. auch v. R. Jahrb. Bb. 17. S. 152—160. Eine Berordn. v. 1809 u. 1810 in ben Salmschen Gebieten Ahaus, Bocholt u. Werth betraf bie Theilung ber Markengrunde. v. K. a. a. D., S. 160.

<sup>3)</sup> Temme a. a. D., G. 1 ff., Weftphal. Gefet Bulletin 1807 u. 1808, Nr. 27. Thl. I. S. 224 ff.
4) Bergl. S. 5. Nr. 1. u. SS. 56. 60. 61. u. f. w. Gef. v. 21. April 1825,

<sup>5)</sup> Bergl. S. 10. besgl. S. 118. b., bes Gef. Mr. 938.; ale Barallelftelle S. 10. bes Gef. Dr. 940.; bagegen S. 10. bes Gef. Dr. 939., besgl. 28b. II. S. 255 biefes Werfes.

<sup>6)</sup> Bergl. beshalb &S. 15., 18., 19., 24. 26., Gef. Mr. 938. 7) Temme a. a. D., S. 9—15. 8) Temme a. a. D., S. 15 und §. 11. Gef. Mr. 938.

Die Defrete 1) v. 18. Aug. 1809 (Temme, G. 20) über bie Art und Beise ber Ablöfung ber nicht anfgehobenen Dienfte und Grundabgaben, 2) v. 7. Sept. 1810 (Temme, S. 29) zur Erleichterung ber Ablöfung ber Zehnten, 3) v. 1. Dec. 1810 (Temme, S. 34) wegen Ablöfung ber Praftationen an Staats-Domainen, 4) v. 13. April 1811 (Temme, S. 38), betr. bie Ablöfung ber Abgaben von Lehn = ober Fibeicommiß Sutern, 5) v. 9. u. 13. Mai 1811 (Temme, S. 42), betr. die Anwendung des Defrets v. 1. Dec. 1810 auf Erbs pachtsguter, 6) v. 25. Juli 1811 (Temme, S. 43), über die Ablösung ber Befigveranberunge : und Laubemial-Gebuhren und bes Beimfallerechte, 7) v. 3. April 1812, über Allodififation ber Lehne, 8) v. 14. Aug. 1812 (Temme, S. 52),

Durch bas Defr. v. 27. Juli 1809 1) ift bas Defr. v. 23. Jan. 1808 nur in Bezug auf Gemeindefrohnen und ungemeffene Dienfte erlautert, wo= bei jedoch alle Dienste fur megfallend erflart murden, welche wegen ber Lebnverbindung, der Gerichtsbarfeit, oder des verliehenen Schutes zu leiften gewesen, ingleichen die Jagdfrohnen, sowohl zu Treibjagden, als zur Fortschaffung des Wildes, oder zu irgend einem anderen, auf die Jagd bezualichen 3meck, bloß vorbehalilich berer, welche zur Ausrottung schablicher Thiere, tes öffentlichen Wohls wegen, zu leiften 2). Es ergingen feine befonderen Bestimmungen wegen ber Eviftion, abgefeben von bem, Urt. 18. Des Defr. v. 18. Aug. 1809, der aber nur megen der Ablöfung von Dien= ften und Behnten im Berhaltniß zu Gutepachtern verfügte.

Die Abzuge megen ber Grundfteuer betreffend. В.

In diefer Beziehung wurde im Ronigreiche Weftphalen in befonberen Berordnungen bestimmt:

a) in bem Grundsteuer=Gef. v. 18. Aug. 1808 (Art. 59. u. 60.):

a) bag ben Gutebefigern, welche Renten und andere beständige Praftationen ju entrichten haben, porbehalten bleibe, bavon ihren Glaubigern nach Berhaltniß ber Grundsteuer einen Abzug zu madien, unbeschabet indeß ber Berträge, woburch fillschweigend ober ausbrudlich solche Cenfiten bie Ent-richtung ber öffentlichen Abgaben übernommen haben, ober welche mit Beifügung irgend einer andern Rlaufel geschloffen find, worans bie Uebereinkunft ber Bartheien hervorgeht, bag bie öffentlichen Abgaben bem Rente= pflichtigen, außer ber Rente ober ber Braftation, gur Laft bleiben follen; 8) daß biefer Abzug überhaupt nicht stattfinden folle bei ben f. g. Meiergutern, Erbleihe= und Binegutern und anderen Gutern diefer Art, beren Befiger nach ben alten Gefegen und Gewohnheiten ver= pflichtet find, die Steuern außer ben barauf haftenden Renten noch befon: bere ju entrichten, es mare benn, bag hierüber gwifchen bem Buteherrn und dem Deier ober Inhaber, eine andere Uebereinfunft getroffen worden. 3)

Dazu bestimmte

b) bas Defret v. 31. Mai 1812 4).

· bag funftig ohne Unterschied bie Rentes ic. Pflichtigen bie Grund= fteuer gang bezahlen und ben Eigenthumern ber Braftation ben fünften Theil berfelben in Abzug zu bringen ermächtigt fein follen, boch aber nur in ben Fällen, wo in Gemäßheit ber Art. 59. u. 60. bes Gef. v. 18. Aug. 1808 biefer Abzug gemacht werden burfte.

c) Das Defret v. 18. Jan. 1813 5) verordnete:

daß bie verhältnißmäßige Entschädigung, welche nach Inhalt ber Art 59., 60. bes Gef. v. 21. Aug. 1808 ber Behntherr bem Behntpflichtigen gu geben habe, ohne Abzug am Behnten, in baarem Gelde bezahlt werden und den zehnten Theil ber auf ben zehntpflichtigen Grund und Boben ge= legten Grundsteuer ausmachen, in Fallen aber, wo ber Behnte mehr ober weniger als ben zehnten Theil bes Ertrages enthalt, nach bem Betrage bes Zehnten fich richten, jebenfalls indeg nur auf die Sauptgrundsteuer fich beschränken und weber auf Bulage : Centimen, noch auf irgend eine andere Abgabe ober Laft, bie nach bem Tuge ber Grundfleuer repartirt werben fonnte, erftreden folle.

wegen Beitreibung ber Dienste, Behnten ic., 9) v. 26. Marg 1813, wegen Ab= löfung ber Behnten, - betrafen im Befentlichen Ablöfunge= und Ausführunge= Bestimmungen, oder, wie bas ad 7., Mobalitaten ber fruberen.

<sup>1)</sup> Temme, S. 17.

<sup>2)</sup> Bergl. dieserhalb die parallelen Bestimmungen im §. 12. Nr. 1., 2., 3., bes Ges. v. 21. April 1825, Nr. 938.
3) Temme, a. a. D., S. 7.
4) Temme a. a. D., S. 51.

<sup>5)</sup> Temme a. a. D., S. 55.

894 Bon b. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

C. Die Gewerbe=Berhältniffe betreffend.

Sierüber verfügten nicht die Königl. Westphälischen Agrargesete, sonbern das Geset v. 12. Febr. 1810, welches die Erhebung der Batentsteuer festsetzte 1), durch welches das frühere Geset v. 5. Aug. 1808 wieder aufgehoben wurde. Daffelbe bestimmte:

baß jeber, ber Sanbel, Industrie, Gewerbe ober Sandwerf treiben will, ein Batent gegen Zahlung einer jährlichen Abgabe löfen muffe, bagegen aber seinen Sandel, Profession ober Industrie im ganzen Umfange bes Königreichs treiben burfe:

und in Art. 1 .:

"daß bie Abgaben, welche bisher vom Sanbel, ben Gewerben und von ben Sandwerfern erhoben worden, unter welcher Benennung die Erhebung auch stattgefunden haben möge, aufgehoben und abgeschafft sein und bleiben follen."

Hiermit und mit Einführung der Konfumtionssteuer durch das Gef. v. 6. März 1810, fiel jede andere, einem Gutsherrn oder einer andern Brivat= perfon zustehende Berechtigung zum ausschließlichen Gewerbebetriebe, wie zur Verleihung von Gewerbstoncessionen oder Erhebung von Gewerbs-abgaben oder Steuern fort.

#### Diertes Stiick.

Die Sistirung, sowie bie Aufhebung ber frembherrlichen und bie Einführung ber Breußischen Agrargesetze.

#### Borbemerkungen.

Der nachstehenden Darstellung ber verschiedenen Sistirungs-Berordnungen, darauf erlassenen neuen, aber unvollständigen und bald nach ihrem Erlass wieder suspendirten, sodann später ganz aufgehobenen Gesetze, muffen, zur Erklärung dieses schwankenden und unsicheren Ganges der Gesetzebung, wodurch die Kultur=, wie die Rechtsentwickelung in diesen Landestheilen mehrfach unterbrochen und gehemmt wurde, wodurch sie in mannigfachen Beziehungen wegen der Unsicherheit und Berwirrung des Rechtszustandes der Grundbesitzerhältnisse, zu leiden hatten, einige allgemeine Bemerkungen

poraus geschickt werben.

Schon in der allgem. Einleitung (in Bb. I.) ist dargestellt, wie in Breußen durch eine starke, ihrer großen Beruspflicht, wie der geschichtlichen Bestimmung und Aufgabe der monarchischen Staatsform, wenigstens im Allgemeinen und Großen bewußte Regierung, mittelst fortschreitender Bers bessereng der ländlichen Rechtszustände, wie der Justiz= und anderer, diesen Fortschritt unterstüßender organischer Einrichtungen, bei Beseitigung des überlebten mittelalterlichen Ständewesens nebst dem vorherrschenden politischen und socialen Einsluß nur des einen Standes der berechtigten Gutsseherrn — die Resormen der Jahre 1807 und 1811 angebahnt und vorbesbereitet waren. Dennoch unterlag selbst hier die Gesetzgebung jener Jahre durch Deklarationen und Abänderungen — von 1816, 1827 und andere?) — erheblichen Rückschritten; danach wurden z. B. alle kleineren bäuerlichen Wirthe, deren Bestigverhältnisse nach bisheriger Landesversassung benselben Schutz und dasselbe Recht genossen hatten, wie die größeren, gleichwohl von der Regulirung und Eigenthumsverleihung ausgeschlossen; sogar die Abs

2) Bergl. allgem. Ginl. in Bb, I. S. CI - CV.

<sup>1)</sup> Bergl. Gef. Bullet, bes Königreichs Bestphalen, Th. II. 1808, Nr. 50., S. 275, und Th. I. 1810, Nr. 8. S. 123.

löfung der Reallaften war den kleineren bäuerlichen Eigenthumern (ten Besitzern f. g. Dienstfamilienstellen), lange versagt und erst im J. 1845 und auch damals nur in einzelnen Brovinzen — in Schlessen und dem nicht Westphälisch gewesenen Theile von Sachsen — gestattet worden.

Weit ungunftiger aber hatten sich früher die bäuerlichen Bestyverhaltniffe in der Mehrzahl der kleineren Deutschen Territorien gestaltet, wo sich meist Landes= und Gutsherrlichkeit — Fürsten= und Staatspsticht einerseits und kollidirendes gutsherrliches Privatinteresse andererseits — in den Händen eines und desselben Trägers der politischen Macht vereinigten, oder wo diese letztere doch zu kraftlos war, um auf dem Wege einer reformatorischen Gestetzebung, im Kampf und Konslift mit dem Privatinteresse der im alten Ständewesen allein vertretenen Gutsherrn, gerechte und zeitgemäße Berbesserungen durchzusesen. 1)

Wo diese Berhältniffe ausnahmsweise eine gunftigere Gestalt in solchen Territorien erhielten, oder wo z. B. ein Landtagsbeschluß vorkam, wie 1716 im Herzogthum Westphalen, 2) da beruhte das mehr in individuellen, zusfälligen, daher vorübergehenden Umständen, nicht auf der höheren politischen Nothwendigkeit einer allgemeinen Staats Idee, oder auch in der unaus weichlichen Noth der Vermittelung des eigenen Interesses mit der Erhal

tung bes fteuernden und laftentragenden Bauernftandes.

Uebrigens theilte die frembherrliche Gefetgebung fehr naturlich mehr oder weniger ben Charafter ber Nation und ihrer gefchichtlichen Entwickelung, von welcher fie ben nachften Unftog erhalten hatte, - Die uniformi= rente und centralifirende Richtung allgemeiner Doftrinen, teren Bermirfli= dung einem bureaufratischen Bolizeiregimente anvertraut mar, bas jedenfalls nicht auf organische Ginrichtungen Bedacht nahm, durch welche eine, bem geordneten Rechte entsprechende, dabei aber auch gewiffe und durchgreifente Musführung ber Agrargefete erft gefichert wird, mahrend dies gleich Un= fange in Preugen, gunachft wenigstene badurch angestrebt murbe, bag fo= gleich mit und bei Emanation ber Agrargefete fur beren Ausführung eigene Behörden mit richterlichem Glement und Charafter eingesetzt worden waren. So febr auch in den erften Dezennien tiefer Ginrichtung bei Befetung tie= fer Behörden, namentlich bei Bestellung der Kommiffarien, als ihrer Dr= gane, gefehlt und daber über deren im bochften Grade mangelhaften Gefchafte= betrieb mit Recht geflagt ift, fo wurde doch fpaterbin nur tadurch eine folche Ausführung der Agrargesetze möglich, welche dem Beifte und Zwecke berfelben, wie tem futceffiven Fortfcritte des Bolfsbewuft feins und ber Landestultur ent= fprach, welche ihren fegendreichen Erfolg ficherstellte und ihr die gerechte Unerkennung aller einsichtsvollen und benkenden Manner in der Nation gewann, feitrem die Regierung ihrerfeits erfannt batte, daß fur eine gludeliche Ausführung der in die fozialen und Rechteverhaltniffe ber Ration fo tief eingreifenden, auf deren Wohlstand fo einflugreichen Agrargefete,

2) Bergl. allg. Ginl., Bb. I. S. LXIII; ferner auch bie B. v. 27. Aug. 1791 wegen Abstellung bes Leibeigenthums in ber Fürstlich Kaunitichen Graf-

schaft Rietberg. (Wigand, Proving.=R. von Minden ic., II. B. G. 486.)

<sup>1)</sup> Es stellt sich bies um so klarer heraus, wenn bie, unter fortwährenbem und keinesweges wirkungslosem Wiberstreben ber Stände, resp. Gutsherrn, selbst in ben Altpreußischen Landestheilen (z. B. Minden und Ravensberg), nur sehr theilweise erfolgreichen Bemühungen der gleichwohl kräftigen Preußischen Regierung um die Berbesserung der, nach eigener Schilberung der Stände, höchst kläglichen Berhältnisse des Bauernstandes in Betracht gezogen werden. (Bergl. Wig and, Provinzialrechte von Minden 2c. 2. Buch, S. 145, 170, 232, 235, 241, 249 ff., u. a. a. D.) Rur auf den Domainen wurde die Leibeigenschaft aufgehoben. (Einl. Bb. I. S. XXVIII und LXV.)

nicht bloß rechtschaffene, fontern zugleich vorzugemeife befähigte, babei vielfeitiger, juriftisch und technisch gebilbete Beamte, unentbebrlich feien.

Bei ber Unvollständigkeit der fremdberrlichen Gefete, fo mie bei ber Art ibrer Ginführung, maren mannigfache Rechtsverwirrungen und zahlreiche Brogeffe unausbleiblich, welche Difftrauen und Widerftreben, inebesondere bei ten von ter fremtherrlichen Gefengebung mit Bermogensverluften bebrobten Berechtigten und Gutsherrn bervorriefen. Damit verband fich eine, auch wohl von Patriotismus erzeugte Antipathie gegen alle fremtherrlichen Inftitutionen, fcon als folde. Dochten indeg manche Ginrichtungen ber Fremtherrschaft mabrent ihrer furgen Dauer bis zur Reokfupation nicht in ras Bewußisein bes Boltes eingebrungen fein, fo verhielt fich bies bingegen boch anders mit ten Agrargefeten; burch fie fuchten die fremdbertlichen Regierungen ten Bauernftand fur bie neuen Unforderungen bes Staate (Steuergahlung und Ronffription) ju fraftigen, außerdem fur fich gu gewinnen; fie ftellten ihm Freiheit von einem bundertjabrigen, oft eror= bitanten Drucke (vergl. oben S. 872. Dote 1.) in Aussicht. In Beft= phalen und befonders im Großbergogthume Berg murten tie Defrete von 1808 und 1811 in gabllofen Flugschriften besprochen; es belehrte über beren Unwendung fortlaufend "ter Beftphalifche Ungeiger," ein faft auf allen Bauerhöfen gehaltenes Bolfsblatt, und es mar auch die Buficherung ge= geben, bag tie Lage ter Bauern noch meiterhin verbeffert werten folle, weshalb bier und bort noch größere Erleichterungen erwartet und aus als Ien biefen Motiven tie Ablösungen vielfach verzögert murten.

So traten tenn unmittelbar nach ter Reokfupation von verschiedenen Seiten, hauptsächlich von Seiten ter Berechtigten, zahlreiche Beschwerten in Bezug auf die großentheils noch unausgeführt gebliebene fremtherrliche Agrargesetzebung hervor, welche sich bis zur neueren Preuß. Gesetzebung wiederholten, die aber freilich durch die Suspension und ten Bechsel ber Gesetze, wodurch nur neue Zweifel und Kontroversen, wiederum in anderer

Richtung, hervorgerufen wurten, eber gu-, als abnahmen.

Bei alle tem verfolgte integ bie Breug. Regierung im Gangen mab. rend tee weiteren Berlaufe ber legielativen Berhandlungen einen, von man= den anderen Deutschen Regierungen wefentlich abweichenten Weg, intem tiefe letteren fich vorerft beeilten, die fremdberrliche Gefengebung gang gu beseitigen, wenngleich aus bem formellen Grunde, weil fie bie fremten Regierungen nicht anerkannt und mit benfelben wegen Abtretung ihrer fruberen gander nicht paziscirt batten. Die Breug. Regierung fam, trop mander Gegenftromungen, im Allgemeinen toch bei tem Biele an, welches tie R. D. v. 21. April 1825, mit welcher die drei Gefete v. 21. April 1825 publigirt wurden, als deren Charafter bezeichnete: "Berucfichtigung ter Forberungen ber Berechtigfeit, wie folche burch bie in ten alteren Provingen ber Monarchie über die Berbaltniffe tes Grundbefiges feit dem Jahre 1807 erlaffenen Borfdriften anerkannt und in Unwendung gebracht worten", -"Aufrechthaltung tesjenigen Rechtszuftantes, welcher fich mabrent ter Dauer ber fremten Befetgebung, fo weit fie gur faktifchen Wirklichkeit gelangt mar, begrundet hatte." Die fremtherrlichen Befege murten in ten mefent= lichften Bestimmungen als tie Grundlagen jener brei Breug. Gefete betrachtet und in diefe übernommen, wobei haupifachlich nur bie zwei De= fichtspunfte leitend maren: cinmal feine moblerworbenen, nugbaren Pri= bat = Rechte ohne angemeffene Entschätigung aufzuheben, fotann eine größere Hebereinstimmung zwischen abweichenten Bestimmungen ter in ben trei Landergruppen erlaffenen fremtherrlichen Befege berguftellen.

An jenem Biel und Charafter auch der Gefete v. 21. April 1825 gebuhrt dem von der fortgeschrittenen Erfenntnif des Staatswesens und Deutsicher Wiffenschaft erfüllten Preuß. Beamtenthume, insbesondere dem feit 1817 begrundeten Staaterathe, ein wefentlicher Untheil, welcher lettere im Allgemeinen, fo weit fein verfaffungemäßiger, fpaterbin weniger felbfttbatig fchaf= fender, ale fritifch beurtheilender Wirtungefreis reichte, an den Grundfaten ber Breuß. Ugrar-, Gewerbe- und Sandels-Gefengebung ber Jahre 1807 bis 1821 fefthielt und fo durch lange Beit in der politischen Entwickelung Breufens eine fittliche Macht bildete, an der fich die viel weiter gebenden reaftiongiren Gegenftromungen brachen.

Erfahrungen und der Fortschritt in der inneren Staatsentwickelung Breugens und feiner Berfaffung mabrend besjenigen Bierteljahrhunderts, welches feit Erlaß jener brei Gef. v. 21. April 1825 vergangen, brachen fich demnächft in der neuen Agrargesetigebung bes Jahres 1850 weiterbin Babn und führten zu benjenigen Modifitationen wiederum auch jener brei Gefege, welche bereits oben G. 848 ff. im Rap. I. bezeichnet und die unten G. 941 ff. im Kommentar zu benfelben (Abschnitt II.) spezieller nachgewiesen find.

## Siftirungen ber frembherrlichen Befete.

Noch por ber Bublifation bes A. L. R. und ber A. G. D. mittelft

Patente v. 9. Sept. 1814 ergingen:

1) die Berfugung bes fur die Landestheile zwischen Befer und Rhein gu Munfter niedergefesten Civil-Gouvernements v. 14. Mai 18141). durch deffen Urt. 4. die Wirtsamkeit der unter Frangof., Bergifcher und Weftphalischer Verfaffung ergangenen Bestimmungen über die Art ber Ablöfung ber Behnten bis zur fünftigen allgemeinen Revifion der betr. frembherrlichen Gefengebung fuspendirt, burch beffen Urt. 5. ferner bas Bergiiche Defr. v. 19. Marz 1813 in Beziehung auf die Kolonen der Ge-meinde Lohne, wegen des Fünftelabzugs von der Grundsteuer (vergl. oben S. 890 sub B.) außer Anwendung gefest, auch alle diefer= balb, fo wie wegen Ablösung der Zehnten anbängigen Brogeffe fistirt murben;

2) die Verfügung des General=Gouvernements zu Duffeldorff v. 10. Aug. 1814 2), welche fur ben Preug. Antheil am Großherzogthume Berg den Fünftelabzug mit Ausdehnung auf die Grundrenten und alle

Dieferhalb anhängigen Brogeffe fuspendirte;

3) die Berfügung des Civil-Gouvernemente gu Munfter v. 24. Juli 1814 3), welche in den vormals Frangof. Landestheilen des Gouvernements die Prozeffe a) über die bei den Ablöfungen in Berechnung zu bringenden Rolonatsleiftungen, b) über die Theilung ber gu ben leibeigen gewesenen Rolonaten gehörigen Golzungen, c) über fruber ge= leiftete, in neuerer Beit aber verweigerte Sand= und Spanndienfte, unter Borbehalt der von den Dienstpflichtigen zu leiftenden Entschädigung, bis zur Gefegrevifton und mit der Bestimmung sistirte, daß die Rolonen zur Fortleiftung ber bisher geleifteten Dienfte verpflichtet feien;

4) die Gouvernemente = Berfügung von demfelben Tage 4), welche Gleiches in Bezug auf die Bergifchen Defrete und Landes= theile nebst der Suspension aller Prozesse über Aufhebung oder Bei= behaltung von Abgaben, mit der naberen Beftimmung anordnete, daß die

4) Stott a. a. D. Mr. 3019. S. 2787.

<sup>1)</sup> Stotti's Samml. Rleve : Mark, Bb. V. Nr. 2975. S. 2764. Munfter: sches Intelligenzblatt, Jahrg. 14. Nr. 22., Welter a. a. D. S. 55. S. 130.
2) Stotti, Samml. Jülich-Kleve-Berg III. Nr. 3612.
3) Stotti's Samml. Kleve-Marf, V. Nr. 3018. S. 2786. Münstersches

Intellig. : Bl. 1814, Nr. 30.

898 Bon b. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

in dem Bergischen Dekr. v. 13. Sept. 1811 nicht ausdrücklich oder namentlich aufgehobenen Abgaben bis auf weitere gesetzliche Bestimmung entrichtet werden sollten, welches ferner daselbst auch die Brozeffe über den Fünftelabzug sistirte und dabei nur auf besondere Berträge hinwies; sodann

5) die R. D. d. d. Wien den 5. Mai 1815 1) dahin,

baß in ben mit ber Monarchie wieber vereinigten Provinzen bie gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe in dem Zustande,
worin sie sich gegenwärtig befanden, bis zur Gesetrevision proviforisch verbleiben, auch alle Prozesse, welche darüber in den wieder gewonnenen alten und neuen Brovinzen, so wie in den neuerwordenen Landestheilen über die Auslegung und Anwendung der vormaligen Französischen Geset entstanden sind, mit Beibehaltung des aftuellen Besitstandes, suspendirt bleiben follen,

und

6) die, die sub 5. gedachte A. D. erläuternde A. D. v. 23. Febr. 1817 2), nebst Verfügung des Staats-Kanzlers und des Justig-Win. v. 31. Mai u. 3. Juli ej. a. 3) babin,

daß der Besigstand zufolge Kab. Drd. v. 5. Mai 1815 nur nach denjenigen Gesetzen beurtheilt werden könne, welche zur Zeit der Bublikation der Ordre v. 5. Mai 1815 in Anwendung gewesen. 4)

In den hannöverschen Diftriften (vergl. Kap. II. Tit. I. B. a. 1., f. oben S. 858, und Kap. III. Tit. I. Stück 2. sub III., f. oben S. 881 ff.) wurden mittelst hannöverscher Berordnungen v. 2. Dec. 1813 und 23. Aug. 1814 bie fremden Gesetze fofort ganz außer Gültigkeit gesetzt und die älteren Gesetze von der Reoffupation ab wieder hergestellt (wie dies auch in Siegen [vergl. unten S. 902 ff. Tit. II.] durch die Nassausige Regierung geschehen).

#### 11.

Die Borbereitung der Preuß. Gefetgebung und bas Gefet v. 25. Sept. 1820.

Demnächst wurde (1817), gleichzeitig mit Suspension der Brozesse über die Anwendung und Auslegung der über die gutöherrlich shäuerlichen Bershältniffe erlassenen fremdherrlichen Gesetze, für alle wieder vereinigte und neu erworbene Brovinzen, mit Ausnahme der vormals Franzos, am linken Rheinufer, in jedem Regierungsbezirke eine Rommisson, bestehend aus einem Regierungs und einem Ober-Landes Gerichtsrathe, einem berechtigten Gutöbesitzer und einem verpflichteten bäuer-lichen Wirthe, mit dem Auftrage niedergesett:

bas Rechtsverhältniß ber Gutsherrn und Unterthanen in Ruckficht auf bie Berhältnisse ber Personen und Bestgungen, und zwar in ben von Sessen. Darmsstadt und Rassau abgetretenen, desgl. in den mediatistren Distristen, welche nach ber Rheinbundsafte selbst noch ihre Unmittelbarfeit beibehalten und dieselbe erst später verloren, vor der Stiftung des Rheinbundes, in den übrigen Landestheilen dagegen vor dem Tilster Frieden, auszunehmen, alle seitdem darin vorgegangenen Beränderungen genau zu untersuchen, hiernächst hauptsächlich an den Ersabrungen der bei den Gerichten anhängig gewordenen Rechtsstreitigkeiten die einzelnen Punkte zu ersorschen, worüber Gutsherrn und Unterthanen uneinig seien und zus

2) Welter a. a. D., Ans. VIII. S. 435.

<sup>1)</sup> Munstersches Intelligenze Blatt. 1815, Nr. 48. S. 548. v. K. Jahrb., S. 10. S. 8.

<sup>3)</sup> Cbendas. Anl. IX. S. 436-440.
4) Bergl. über die deshalb obwaltenden Kontroversen Welter, S. 134 und die voralleg. Berfüg. des Staatskanzlers v. 31. Mai 1817.

gleich mit genauer Erörterung ber Streitpunfte Borfchlage zu machen, wie nach Gerechtigfeit und Billigfeit Gutsherrn und Unterthanen zu vereinigen feien.

Gine Inftruftion bes Min, bes 3. v. 9. Juni 1817 an die Regierungen (und in Uebereinstimmung bamit Seitens bes Juftig-Min. auch an bie Ober-Landesgerichte) bestimmte bagu:

daß die Kommissarien bei den abzugebenden Borschlägen von dem Grundsate ausgehen follten, daß Jeder, welcher sich in einem, nach disherigen Rechten gültigen und zu Rechte beständigen Besite besindet, dabei gegen jeden privatrechtlichen Auspruch geschützt und Niemand in dem Genusse seiner hiernach wohlerworbenen Rechte gestört oder beeinträchtigt werde, indem dieser Grundsas namentlich auch in der Anwendung auf die fremden Gesehe, wodurch die vormaligen Rechte der Gutsherren mehr oder weniger beschränft worden, von des Königs Majestät bestimmt dahin ausgesprochen sei, daß Allerhöchstdieselben in dem Rechtszustande des Privateigenthums, worin Dieselben solches auf den Grund der Gesehgebung einer anerkannten Regierung bei der Besitzahme gefunden haben, keine Beränderung zu sanktioniren geneigt wären, so wenig Sie die durch diese Gesehgebungen ausgeshobenen Zehntrechte oder aus früheren FeudalsBerhältnissen entsprungenen, gleichssalss abgeschaften Leistungen wiederherstellen, resp. die Ablösung der für ablösbar ertläten Abgaben und Leistungen, sosen die Ablösung der für ablösbar ertläten Abgaben und Leistungen, sosen die Ablösbarseit ohne wahrhafte Beeinsträchtigung des gegenseitigen Interesse gewährt werden könne, zurücknehmen würden."

Db bemnächst die fremden Gesetze zu bestätigen und nur nach glei= chem Plane zu vervollständigen oder baraus ganz neue Berordnungen zu bilben fein wurden, sollte dem Beschluffe der oberften Staatsbehörden vor= behalten fein. 1)

Dbige Prinzipien blieben auch in den weiteren Stadien der Berathung

und Legislation maaggebend.

Die anfänglich für jeden einzelnen Regierungsbezirk niedergefesten Rommifflonen wurden zweckmäßiger in Rommissionen je für die verschiedenen, ber einen oder anderen fremdherrlichen Soheit und gleichartigen Gesesgebung unterworfen gewesenen Landestheile umgebildet. Gin Sauptpunkt ihrer Untersuchung bestand in den Beschwerden über den Fünftelabzug zur

Mitubertragung ber Grundsteuern Seitens ter Berechtigten.

Demnächst wurde (laut K. D. v. 3. Sept. 1819) zur weiteren Bearsbeitung des Gegenstandes nach den von den Provinzial-Kommissionen einsgegangenen Berichten eine Ministerial-Kommission aus den Ministerien der Justiz, des Innern und der Finanzen und sodann durch die K. D. v. 12. März 1820 eine eigene Immediat-Kommission dazu niedergesetzt, worauf die Berathung der Entwürse zu den drei Gesehen v. 25. Sept. 1×20 dem Staatsrath übertragen wurde. Erst bei den späteren Berathungen über die Aushebung und Vervollständigung dieser Gesehe von 1820 konzentrirte sich die legislative Thätigkeit vorerst auf die im Tit. I. behandelten Gesehe (Nr. 938., 939, 940.) und die denselben unterliegenden Landestheile.

In Folge ber Berathungen ber Immediat-Kommission und des Staats= rathe ergingen hierauf:

- 1) das Gefetz v. 25. Sept. 1820, betr. die gutsherrlichen und bauers lichen Berhältnisse in den vormals zum Königreiche Westphalen, zum Große herzogthume Berg, oder zu den Französ. hanseatischen Depart. gehörigen Landestheilen (G. S. 1820. S. 169. Nr. 623.);
  - 2) das Gefet v. 25. Sept. 1820, wegen ber in Magdeburg und Muns

<sup>1)</sup> Bergl. Donniges a. a. D. II. 2. S. 131; Sommer, Darstellung ber Rechtsverhältniffe ber Bauerguter im Berzogthume Bestphalen §. 9. S. 13—15; Belter a. a. D., Anl. X. S. 441—444 und §. 57. S. 136 ff.)

fter zu errichtenden General = Rommiffionen (G. G. 1820. G. 185. Rr.

624.) 1)

Durch das erstgedachte Gefet (Rr. 623.) wurden die fremden Ge= fete, so weit sie sich auf die autsberrlich=bauerlichen Ber= baltniffe und auf die Behnten beziehen,

a) in Betreff berjenigen Landestheile, worin die allgemeine Breuf. Ge= fetgebung bereits eingeführt worden, ganglich abgeschafft und dies Wefet, außer demfelben aber als subsidiarisches Recht wegen der fortbauernden Dienfte ter Absch. 6. bes Tit. 7. Tb. II. 21. 2. R. an beren Stelle ge-

b) in benjenigen Landestheilen, worin bie fremde Gefekaebung im Bangen fortbesteht, insoweit auch ferner noch in Kraft erhalten, als sie nicht

durch ties Gefet naber bestimmt oder abgeandert werden. Das Gef. v. 25. Sept. 1820 war hiernach a) in den vormals Bergifchen und Frangof. Landestheilen, welche gum Bezirke bes Abpellationsgerichtshofes zu Köln gehören, wo der Code civil gilt, mit der zu b. ge= Dachten Maaggabe, hingeggen b) in ber Proving Weftphalen und ben beiben gur Rheinproving gehörigen Kreifen Rees und Duisburg (beite lettere pormals zu Kleve gehörig, bemnächst refp. Frangof. und Bergifch), wo bas 21. 2. R. eingeführt war, unbedingt an die Stelle der fremoberrlichen Befepe getreten, jedoch fomohl bier ale bort nur in Betreff ber Behnten und der guteberrlich = bauerlichen Berhaltniffe. Much umfaßte es die von Sannover abgetretenen Diffrifte, besal, das Lippe=De= partement. 2)

In Betreff der Aufhebung der Leibeigenschaft und Erbunterthanigfeit mit ihren Folgen, des Mortuariums, der Lehn-, Gerichts= und Jagd = Dienfte, der Berfonal = Abgaben u. f. m., murden im Wefentlichen die fremden Gefege bestätigt. In Betreff der Urt und Weife ber Berleihung des Gigenthums wurde aber ber nur in den bormals Weftphälischen Gesehen vorkommende Vorbehalt eines Obereigen= thums der Berechtigten bei ben noch mit anderen, als Geld-Abgaben, belafteten Gutern, auch auf die vormals Großherzoglich Bergischen und Frangof. Landestheile, in welchen die fremdberrlichen Befete fofort und ohne Ausnahme volles Gigenthum verlieben batten, ausgedehnt; dabei murben Beschränkungen ber nubbaren Gigenthumer binfichtlich ber Beraugerung, Berftuckelung und Berfchuldung ihrer Guter überall beibehalten; bingegen wurden wiederum aus den Bergifchen Gefegen die Kriterien wegen ber Gigenthume= oder Beitpacht=Dualitat der Leib= und Beitgewinneguter, ferner aus den Bergischen und Frangof. Gefeten die Bestimmungen wegen Gleichstellung der erblichen Besitzer auf bochftens 3 Bererbungefälle ober weniger ale 100 Jahre mit blogen Beitpachtern, allgemein, beziehunge= weise in die pormals Bergischen Departements und die Landestheile Des pormaligen Königreichs Westphalen eingeführt. Außerdem verordnete bas

<sup>1)</sup> Außerbem erging gleichzeitig ein befonderes Befeg fur bas Bergog= thum Beftphalen (G. G. 1820. G. 191 Rr. 625.), beffen im Tit. III. gu erwähnen ift.

<sup>2)</sup> Bergl. hingegen Donniges, Lanbfultur Gefengebung Preugens, Bb. 2. 6. 143. Unbezweifelt aber muß es boch auch auf bas Lippe=Departement, ben Saupttheil bes Munfterlandes, Anwendung finden, ba baffelbe nur durch Ablöfung aus den übrigen bereits früher eingerichteten Franzöf. Departements gebildet wurde. Die General=Rommission zu Munfter wandte es nach Ginsicht ber betr. Ministerialaften ebensowohl im Ober:Ems-, als im Lippe-Depart. an, und auf ihren Antrag blieb später bei Revision bes Ges. in ber Ueberschrift bas Wort "hanseatifch" fort. Bergl. oben G. 856-857 in ber Dote 2. (Cfotti, Rleve-Mart, V. Anh. G. 75.)

Befes Dr. 623., tag fur bie Gigenschaft als Reallaft, mithin fur die Ablosbarfeit ber Dienfte, Behnten, Renten ac., im Gegenfage gur unentgeld= lichen Abschaffung, zu prafumiren fei, und bestimmte fodann über die Art ber Ablöfung ber bauernden und zufälligen Laften, fowie megen bes Fünftelab= quaes und ber Entschädigung wegen bes in Frangof. Landestheilen, vorbehaltlich einer folden Entschädigung, aufgehobenen Beimfallsrechtes, wegen ber Rolonatswaldungen, wegen der Rechte Dritter, wegen der Abgabenruck= ftande und wegen Aufhebung ber Suspension ber Prozesse (S. 64.).

#### III

Suspenfionen in Bezug auf bas Gefet v. 25. Sept. 1820; und Borbereitung und Erlag ber brei Gefete v. 21. April 1825, ihre rechtliche Bedeutung nebst ihren nicht mehr gel= tenden Deflarationen.

Das Gef. v. 25. Sept. 1820 führte um fo weniger zu einem befrie= bigenden Buftande, als es nur die gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe und die Behnten zu feinem Wegenstande hatte, dagegen andere Realrechtsverhaltniffe (lebns = und fchupberrliche, feuerartige und gewerbliche, sowie die Imange und Bannrechte) ungeregelt ließ. Bereits unterm 8. Nov. 1820 war bie Regelung biefer anderweiten Berhaltniffe

gur befonderen Berathung verwiesen worden.

1) Mit Rudficht auf erneuerte Reflamationen fuspendirte baber wieberum die R. D. v. 18. Cept. 1822 (G. G. 1822. G. 207.) 1) alle in ben vormals jum Konigreiche Weftphalen gehörig gewesenen Lan-Destheilen anbangigen Prozesse wegen des Fünftelabzuges bei Bebnt= Teiftungen, ferner 2) in den drei Bandergruppen — "überall, wo bas Gefet v. 25. Sept. 1820 zur Anwendung kommt", — die richter= lichen Entscheidungen megen aller Ablösungen von Diensten, Bebnten und anderen Naturalleiftungen.

2) Eine Deklaration diefer K. D. v. 27. Dec. 1823 (G. S. 1824. S. 11.), welche sich indeß auf die Altmark und das Magdeburgische befchrantte, gestattete nur auf Provokation des einen oder anderen Theils

Die Beftfetung eines Interimiftifums über ben Funftelabzug.

Sierauf bestimmte

3) die R. D. v. 30. April 1824, 1)

daß in benjenigen rechtshangigen Sachen, worin das Gef. v. 25. Sept. 1820 gur Anwendung kommt, der Abfaffung und Bublikation ber Erkennts niffe bis nach erfolgter Befanntmachung ber bevorftehenden Deflaration biefes Gefetes Anftand gu geben fei.

Aus den Arbeiten einer Ministerial=Kommiffton ging hierauf ein befon= berer Gefet-Entwurf nebst einer Ablof. Ordn. an den Staatbrath gur Berathung über, von beffen Kommiffion indeß brei befondere Entwurfe für Die oben gedachten brei Landergruppen bearbeitet wurden.

Die hierauf emanirten drei Gef. v. 21. April 1825, hoben ebensowohl bas Bef. v. 25. Sept. 1820, fo weit nicht einzelne Bestimmungen in ihnen ausdrücklich bestätigt worden, als auch alle darin speziell benannten fremdherr= lichen Gesetze auf, erganzten das Gef. v. 25. Sept. 1820 in Bezug auf die übrigen, durch daffelbe noch nicht geregelten Gegenstände und Rechtsgebiete, und traten nebft der funftigen, damale noch in ber Berathung be= findlichen Ablösungs = Ordn. an die Stelle bes Gef. v. 25. Sept. 1820, fowie aller einschlagenden fremdherrlichen Gefete. Benige SS. der drei Gef. b. 21. April 1825 weifen nur auf einzelne fremoberrliche Gefetesbestimmungen

<sup>1)</sup> Abgebruckt bei Welter a. a. D. zu S. 63. S. 151.

ausbrudlich gurud und machen biefe foldbergeftalt zu ihrem integrirenben Theile.

Ueber ben Entwurf ber Ablof. Ordn. wurden guvor noch die betreff.

Provinzial-Landtage vernommen.

Spaterbin bestimmte tie R. D. v. 22. Juni 1829, 1) daß alle Brogeffe über tie Rechtsverhaltniffe bes landlichen Grundbefiges in benienigen Landestheilen, für welche die drei Gef. v. 21. April 1825 gegeben, und die nach Diesen Gesegen zu entscheiden find, in dritter Inftang gur Entscheidung bes Db. Trib. gelangen follten, und besteht diese Anordnung noch gegenwär= tia fort.

Die Defl. der SS. 17. u. 18. des Gef. v. 21. April 1825, Dr. 938. v. 15. Jan. 1832 (G. S. 1832, S. 14, Nr. 1339) behnte Die Berleibung des vollen Gigenthums auch auf biejenigen Bestjungen aus, welche nur noch aus vermandelten Behnten entstandene Strohlieferungen oder feste Getraite-Abgaben zu entrichten hatten, mahrend urfprunglich nach dem Gefete Dr. 938. nur die von allen Laften befreiten oder doch nur mit jährlichen feften Geldabgaben belafteten Grundflude volles Gigenthum murden.

Bur Deflaration der Bestimmungen der drei Bef. v. 21. April 1825 über Die Wiederherstellung der alten bauerlichen Gutceffions-Dronungen bei ben dem Beimfalle unterworfenen Grundfruden, erging die R. D. v. 24. Nov.

1833 (G. S. 1833. S. 292, Mr. 1488.) dahin,

bag die Anwendung ber fruheren Bererbungegrundfage nicht, wie von einigen Gerichten irrthumlich angenommen worden, auf bas Berhaltnig bes Gutebefigere gu bem Beimfalleberechtigten gu befchranten fei, fonbern biefe Grundfate auch bei ber Auseinandersetzung ber Erben unter einander be= obachtet werben follten.

Indeß bezog die fernere R. D. v. 1. Aug. 1835 (G. S. 1835. S. 180) Diefe Dekl. v. 24. Nov. 1833 nur bis auf den Zeitpunkt des dadurch be= flarirten Gesetzes zurud. Das Ges. v. 25. April 1835 (G S. 1835. S. 53) bob die in ber Ablof. D. v. 13. Juli 1829 bem Beimfallsberechtigten beigelegte Befugnif, der Ablofung des Beimfallsrechts unter Umftanden gu widersprechen, gegen einen boberen Entschädigungsfat auf.

Die Deff. v. 24. Nov. 1833, so wie die bezüglichen Bestimmungen der brei Gef. v. 21. April 1825 wurden übrigens noch vor dem Erlaß bes neueren Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, mittelft §. 2. der B. betreff. Die bauerliche Erbfolge in der Broving Weftphalen, v. 18. Dec. 1848 (G. S. 1848. S. 425, Nr. 3078) gleichzeitig mit dem über diefen Gegenstand ergan= genen Gef. v. 13. Juli 1836 felbst aufgehoben.

Der Allodifikationezins für Aufhebung refp. Ablöfung ber lebnberrlichen Rechte war aus bem Weftphälischen Defrete v. 28. Marg 1809 auch in Die Gef. v. 21. April 1825 Dr. 939., 940 für Die vormale Großherzoglich Bergifchen Landestheile und die Franz. Departements übertragen, wo die betreff. Gefege, resp. die Großherzoglich Bergischen Dekr. v. 11. Jan. 1809 u. v. 13. Cept. 1811 und das Frangof. Defr. v. 9. Dec. 1811 die Lehne= herrlichkeit und das Obereigenihum vielmehr ohne Entschädigung bereits aufgehoben hatten. Much ließen die Gefete Rr. 938. fur die vormale Beft= phalischen Landestheile (6. 77) und Dr. 940. für die vormals Frangof. Depart. (§. 55.), das Sufceffionsrecht der Agnaten innerhalb der Familie des Bafallen unberührt, indem sie in diefer Beziehung vielmehr auf die inzwischen ergangene B. v. 11. März 1818 und deren Defl. v. 1. Juli 1820 (G. S. 1818, S. 17 und 1820 S. 131) verwiesen, während hingegen ber §. 57. bes Gef. Dr. 939. fur bie vormale Großherzoglich Bergifchen

<sup>1)</sup> G. S. 1829, S. 51. Bergl. jeboch auch S. 122. bes Gef. Rr. 938, S. 98. bes Gef. Rr. 939., S. 95. bes Gef. Rr. 940.

Lantedtheile es bei bem fruberen Gefete beließ und beshalb beftimmte, "daß auch bie Erfolgerechte ber Algnaten in Lehngüter ganglich aufhören. 1)

In vielen anderen Bestimmungen baben die brei Gefete v. 21. April 1825 die fremdberrlichen Gefete mehr nur formell aufgehoben, materiell

bingegen bestätigt und übernommen.

Die abweichenten Bestimmungen für Die vormals Sannöverschen Diffritte (peral, 66, 118, des Gef. Dir, 938, u. 6, 90, der Ablof. Ordn. v. 13, Juli 1829) hatten ibre Beranlaffung tarin, tag nach ter gunachft von Geiten Sanno= vers erfolaten Reokkuvation die fremoberilichen Gefete gang aufgehoben und die alteren wieder hergestellt murden (Bergl. oben G. 881 ff.)2)

Demnachft aber ift es nach ber Tendeng und Wortfaffung Diefer brei Breuf. Gef. v. 21. April 1825 unbedentlich, daß fich teren Beftimmungen über die in ihnen geordneten Gegenftante auch auf die Bergangenheit gu= ruckbeziehen, tiefelben baber ale alleinige Entscheidungeguelle bezüglich aller durch fie und in ihnen geregelten Berhaltniffe gelten, foweit nicht bereits unter der Berrichaft ber fremden Gefete, burch besondere, rechtlich wirksame Afte oder Ereigniffe, von britten Personen Rechte erworben, oder auch fur bie Berechtigten und Berpflichteten, alfo überhaupt neue Rechts= zustände unzweifelhaft begrundet, insbefondere auch über Begenftande Diefer neuen Gefete burch Bergleich, Judifat ober fonft rechtsgultige Teftfetungen getroffen find 3), ausschließlich nur folder Festfegungen, wodurch eine ohne Entschädigung abgeschaffte Gerechtsame unverwandelt aufrecht erhalten merben foll.

Gegen Judifate aus der Beit der angeordneten Suspension foll die

Nichtigkeitoklage zugelaffen werden. 4)

#### Zweiter Titel.

Gefchichtliche Darftellung ber Agrarrechte-Berhaltniffe bes Fürftenthums Giegen.

# Erstes Stück.

Beranlaffung und Vorbereitung bes besonberen Gesetzes für Sie:
gen v. 18. Juni 1840. 5)

Auf das früherhin Naffauische, doch zufolge Rheinbunds = Akte v. 12. Juli 1806 dem Großherzogthume Berg einverleibte Fürften = thum Siegen fanden gwar die oben S. 886 ff. sub II. ermähnten

<sup>1)</sup> Bergl. wegen ber Lehne und Fibeifommiffe in biefen Landestheilen auch bie B. v. 9. Juni 1827, 23. Marz 1828, K. D. v. 28. April 1829, 7. April 1832, 24. Juli 1832, 14. Juli 1833, 23. Aug. 1834, und Dönniges, Landsfulturgesetzgeb., Bb. 2. S. 196—202, worauf hiermit verwiesen wird, da dieser Gegenstand außerhalb bes Bereicks bieses Kommentars liegt.

<sup>2)</sup> v. R. Jahrb., Bb. 3. G. 213. Diefe abweichenben Bestimmungen bestehen darin, daß ungemessene Dienste, Sterbefall, steuerartige und Gewerbs-Absgaben, Leistungen für Monopole oder Brivilegien, lehnsherrliche, sowie Zwangs-n. Bannrechte nur, gleich anderen Reallasten, ablöslich sind. (Vergl. Motive des Regier .- Entw. und Bericht ber Agrar-Rommiffion ber II. Kammer jum Ablof .- Gef. v. 2. Marg 1850, in Bb. II. G. 255 biefes Berfs.)

<sup>3)</sup> Bergl. hierüber Belter a. a. D., S. 65. S. 156 ff. 4) S. 117. bes Gef. Nr. 938., S. 94. bes Gef. Nr. 939., S. 91. bes Gef. Mr. 940.

<sup>5)</sup> S. S. 1840, S. 151, Mr. 2105., f. in Bb. I. S. 302-303.

Großberzoglich Bergifchen Defrete aus ber Beit ber Frembherrschaft Unwendung; als integ bei ber Auflojung bes Großherzogthums Berg bas Fürstenthum Siegen gunachft Seitens bes Saufes Naffau = Dranien, mittelft Patents v. 20. Dec. 1813, wieder in Besty genommen war, wurden fammtliche Frangos.= Bergische Gesetze mit bem 1. Jan. 1814 für erloschen erflart und die fruber gegoltenen Befete, Berordnungen und Gewohnheiten wieder hergestellt, jedoch die neuen Bergisch-Frangof. Bermogens-, Batentund Grundfteuern beibehalten. Erft bierauf, durch ben Staatsvertrag v. 31. Mai 1815 und 1. Juli 1816, wurde diefer Landestheil (mit anderen Naffauischen Diffriften im Austausch gegen Luremburg), an Breußen abgetreten und mittelft Bat. v. 21. Juni 1815 1) in Befit genommen. Unfangs war das Revistonswerk der fremdherrlichen, sowie der von andern Deutschen Landesherrn in den einzelnen Theilen der Provinzen Rheinland und Weftphalen erlaffenen Regulir .= und Abiof .= Gefetgebung auch auf das Fürstenthum Siegen mit ausgedehnt, in Betreff beffelben jedoch, in Betracht auf die Dagwischenkunft der Raffauisch = Dranischen Beroidn. v. 20. Dec. 1813 und die dadurch herbeigeführte abweichende Lage ber Wefetgebung. nicht weiter verfolgt worden, meshalb auch in ber That die Breuß. Gef. (Rr. 623.) v. 25. Sept. 1820, betr. die guteberrlichen und bauerlichen Berhaltniffe in den vormals zum Konigreiche Weftphalen, zum Großherzogthume Berg oder zu den Frangof.=Sanfeatischen Depart, gehörenden Landestheilen, und (Dr. 939.) v. 21. April 1825, über die den Grundbefit betr. Rechtsverhältniffe und über die Realberechtigungen in ben Landestheilen, welche gu bem ehemaligen Grofiberzogthume Berg eine Beit lang gehört haben, fur Siegen nicht erlaffen fint. Jenes Revifionswert wurde barauf fur Siegen aleichzeitig und in Gemeinschaft mit bem fur bas Berzogthum Beftphalen, für Wittgenstein und die vormals Naffauischen Landestheile fortgefest und im Berfolg beffelben erft mittelft Gef. v. 18. Juni 1840 das vorgedachte Gef. v. 21. April 1825 Mr. 939., sowie die Ablof. D. v. 13. Juli 1829, mit nur wenigen Mobififationen, in bas Fürstenthum Siegen wirklich eingeführt.

# 3weites Stück.

Die früheren Rechtszustände bes Grundbefiges im Fürftenthume Siegen.

Reben einigen Domainen= und einigen Stift Reppelichen Soffen eriftirte in Siegen nur ein Rittergut, überhaupt aber feine Guteberrichaft in ber

Weise ber öftlichen Provingen.

Schon nach alterer Berfaffung waren die Siegenschen Bauern Bestger von Erblehn= oder Erbzinsgütern; das Obereigenthum der ersteren gehörte dem Staate, dem Grafen von Hatfeld und anderen Gutsbestgern, Kirchen, Kapellen, Stiftungen und Hospitalern, in der Mehrzahl jedoch dem Stifte Keppel. Die Erbzinsgüter hingegen betrachtete man als volles Eigenthum ihrer Bestger, von denen in Beraußerungsfällen auch kein Laudemium zu

felbst die Nassauischen Gesetze Anwendung. Bgl. Rintelen, Bartikular-Recht von Siegen und ber Aemter Burbach und Neuenkirchen, Paderborn 1838, 2 Theile,

Anlagen u. Anhang.

<sup>1)</sup> Sfotti, Samml., Julich Rleve Berg, II. S. 1004; Naffauisches Bersorbnungs-Bl. v. 1814, S. 2, n. 1816, S. 238; G. S. 1818, Anh. S. 22 n. 30., and G. S. 1819, Anh. S. 97; G. S. 1815, S. 126; Schenck, Statistik bes Kreises Siegen, 2. Aufl. 1839, S. 6. S. 7.

Bot der Vereinigung Siegens mit dem Großberzogthume Berg fanden das

entrichten war und bei benen megen mehrjähriger Nichtbezahlung bes Erb= ginfes feine Raducitat eintrat. Im zweifelhaften Falle ftreitet Die Ber= muthung für Erbzinegutseigenschaft; fobald von einem Gute feit 40 Jahren und barüber ein gleichformiger Bind bezahlt und beffen Musthuung auf Beitpacht nicht zu erweifen ift. Sofedienfte beftanten nur noch ausnahms= weise, fonft aber Reallasten aller Art, barunter auch Dienstgelter und ver= fchiedenartige Behnten. Der Fruchtzehnt murte jedoch gewöhnlich an Die Pflichtigen verpachtet. Bon Dublen und anderen durch Wafferfraft betriebenen Fabrifanftalten wurde Baffergins, fur Berleihung von Bann= gerechtigfeiten, Erbpachteforn, Bache-, Ganfegeld u. f. w. entrichtet. Leibeigenschaft hatte fcon fruh, in ber Beit von 1416-1559, unter ber auf die Landeswohlfahrt bedachten Naffauifchen Regierung allmählig aufgebort. Gefchloffene Guter gab es außer ben Erblehn= und Erbzinsgutern Abgefeben von diefen, galten fur die weitaus größte Daffe des Grundbefites bereits früher freie Beräugerlichkeit und Theilbarkeit, auch gleiche Erbtheilung; hingegen andererfeits einige Naffauifche Berordnungen (v. 5. Dec. 1776 u. 2. Mai 1784) gegen übertriebene Dismembration und wegen angemeffener Bufammenlegung ter Guter. 1) Gine Bauhulfe Seitens bes Lehnsherrn fand nur ben Lehntragern im Stifte Reppel zu. Der Berfaffung der Erblehnguter lag die Raffauifche (Ratenellenbogenfche) Landord= nung v. 1. Mai 16162), ber ber Reppelschen Erblebnguter insbesondere die f. g. Erblehn=Konvention v. 23. Aug. 1759, fonfirmirt den 10. Mai 1764 jum Grunde. 3) Die Raffauifden Berordnungen v. 27. Febr. 1771 u. 2. Gept. 1781 3) hoben verfchiedene Retraft = und Abtrieberechte auf. Diefelben Grundbefit - und Abgaben - Berhaltniffe bestanden in den vormals Raffauifchen, durch ben Staatsvertrag v. 1. Juli 1816 von Raffau an Breugen abgetretenen Memtern Burbach und Neuenfirchen (bem freien und Sufegrunde).

### Drittes Stück.

Allgemeine Rechte und Gefete im Fürstenthume Siegen.

Früher galt in Siegen, neben ben auf befondere Naffauifche Berordnungen gegrundeten Partikularrechten, gemeines Deutsches (Romisches und Ranonisches) 5), mahrend der Fremdherrschaft, da Siegen ein Theil des Großherzogthums Berg war, bingegen Frangoffiches Recht. Nachdem bies lettere durch das Raffauische Patent v. 20. Dec. 1813, unter Berftellung bes früheren Rechtezustandes, wiederum abgeschafft worden, murden fpater das A. L. R. und die A. G. D. erst mit dem 1. Dec. 1825 durch Ba=

<sup>1)</sup> Rintelen, S. 225., 254, Rap. 7., abgebruckt bei Rintelen, Bartifular:

Recht von Siegen 1c., Anh. S. 181.

2) Schenk, Statistik des Kreises Siegen, S. 40. S. 53. S. 43. S. 57 ff., S. 50. S. 77 ff., S. 51. S. 80 ff., S. 52. S. 81, S. 54. S. 83; Beisthum der Naffau-Dranischen Gesetze und Berordnungen für die Länder Ottoischer Liebenar 1803, 3 Theile; Dönniges a. a. D., II. 2. S. 189, 102. Siegen 2011. Siegenschen Biefen- und Saubergs Dronungen, welche aus alterer Zeit stammen, ift in ber allg. Ginl. Thl. I. S. XCIV. erwähnt. Bergl. auch Rintelen a. a. D.,

<sup>6. 154-155., 259.
3)</sup> Bergl. Schent's Statistif bes Rreifes Siegen SS. 50-53. S. 77-83.

u. Rintelen a. a. D., S. 142.
4) Rintelen, S. 223, 233. Wegen ber alteren Naffauischen Berordnungen, f. auch Starke, Beitrage zur Kenntniß ber bestehenben Gerichteverfaffung, II. 2. S. 448 ff., u. Rintelen, Anhang, S. 157, 222 ic.

<sup>5)</sup> Schend a. a. D., S. 40. S. 52.

tent v. 21. Juni ej. a) (G. S. 1825, S. 153) eingeführt, was gleichzeitig auch in ben Alemtern Burbach und Reuenkirchen (bem freien und Hufen-Grunde), so wie in bem Herzogthume Westphalen und ben beiden Grafschaften Wittgenstein geschah. Der §. 3. dieses Bat. bestimmte:

bag bie in ben einzelnen Landestheilen und Orten bestehenden besonderen Rechte und Gewohnheiten, desgl. Diejenigen Landesordnungen ober Bestim= mungen derfelben, welche sich auf Provinzialrechts=Berhältniffe beziehen, auch fernerhin ihre gesessliche Kraft und Gultigkeit behalten sollen;

fo bag, laut S. 2. bes Bat .:

bas A. E. R. mit ben späteren Bestimmungen — als subsidiarisches Recht — an die Stelle ber bisher geltend gewesenen gemeinen Nechte, aber auch berjenigen Landesgesetze ober in ihnen enthaltenen Borschriften trat, worin gemeines Necht aufgenommen, erläutert, ergänzt ober abgeändert worden war,

was fpaterhin der §. 3. des Gef. (Dr. 2105.) v. 18. Juni 1840 über die Rechteverhaltniffe tes Grundbefiges und die Ablöfung der Realberech=

tigungen im Fürftenthume Siegen beftätigte.

Das im § 3. Abf. 2. des Bat. v. 21. Juni 1825 verheißene vollstänbige Berzeichniß ber nach §. 3. — im Gegenfate zum §. 2. — in Kraft
bleibenden Landesordnungen und Bestimmungen derfelben, welche sich auf

Provinzialrechte=Berhaltniffe beziehen, ift bis jest nicht erschienen.

Das nach S. 6. ff. bes Bat. nur vorläufig geordnete Hopothekenwesen wurde später in allen im Bat. v. 21. Juni 1825 gedachten Landestheilen mit Einführung der Breuß. Hopoth.-Ordn. durch die B. v. 31. März 1834 (G. S. 1834, S. 47) und die B. v. 22. März 1844 (G. S. 1844, S. 71) befinitiv eingerichtet.

Bufolge S. 4. des Bat. v. 21. Juni 1825 blieben indeß mehrere Theile bes Al. L. R. von der Anwendung ausgeschloffen, und zwar, fo weit fie

das Gebiet der Agrargesetzgebung berühren, folgende:

1) ber 4. Abschn. Tit. 21. Thi. I. von ben zur Rultur ausgesetten Gutern und Grundflucken,

2) ber 23. Tit. bes I. Thi. von Zwangs: und Banngerechtigfeiten, besgl. bie betr. Abschnitte bes Tit. S. Thi. II. von handwerkern und Bunften;

3) ber 7. Dit. bes II. This., vom Bauernstande, - nebft allen fich barauf beziehenden fpateren Borfchriften,

und wurde weiter bestimmt:

In Absicht bieser Gegenstände bleiben die bestehenden gemeinen Nechte und bie darauf sich beziehenden Landesordnungen (S. 2.) bis zum Erlaß neuer gesetzlicher Bestimmungen vor der Hand gültig. 1)

### Viertes Stück.

Agrargesetzgebung ber Zwischenzeit und Aufhebung ber frembherrs lichen Gesetze im Fürstenthume Siegen.

In Siegen, einem Theile des Großherzogthums Berg bis zu deffen Auflösung, hatten daher die mahrend dieser Berbindung erlaffenen Bergisch-Französischen Dekrete (f. dieselben oben S. 886 ff. ad II.) ebenfalls Gefetzesfraft. 2)

<sup>1)</sup> Bergl. wegen ber gleichzeitig mit bem A. E. R. erfolgten Einführung bes Eb. v. 9. Oft. 1807 und bes Lanbfult. Eb. v. 14. Sept. 1811, Bb. II. Dieses Werfs, S. 28 u. 29, S. 55 u. 56 und S. 81.
2) Bergl. barüber Schenk a. a. D., S. 7. u. 57.

Gleich nach ber Naffauischen Reoffuvation murbe aber burch bas oben S. 905 ff. gebachte Raffauische Bat, v. 20. Dec. 1813 verordnet:

baß tie frembe Gefetzebung, sowohl ber Code Napoleon, als alle übrigen seit bem 31. Juli 1806 im vermaligen Greßherzegthume Berg gegebenen ober bahin verpflanzten Defrete, Gesetze, Bererdnungen und Gewehnheiten für das Fürstenzthum Siegen mit dem 1. Jan. 1814 vollkommen erloschen und an Stelle dersfelben von neuem mit Gesetzeskraft bekleidet sein sollten alle diezenigen Gesetze, Berordnungen, Regulative und Gewohnheiten, welche vor dem 31. Juli 1806 das selbst gesetzliches Ansehen genossen.

Dabei wurde jedoch wegen der bis dabin nach jenen frembherrlichen Gefegen veranderien Rechtsverbaltniffe festgefest:

"Alle Erfenntniffe und Entscheidungen in Necttssachen, alle Bertrage, Urstunden, lette Willensordnungen, Sphothefen ic., die seit dem 31. Juli 1806 auf gesetzliche Beise gegeben, geschlossen, aufgesetzt und eingetragen worden, behalten ihre Kraft. Dieses gilt überhaupt von allen Rechtsgeschäften, die seit dieser Zeit auf rechtsgultige Art vorgenommen worden, und von allen Rechtsverhältnissen, welche in diesem Zeitranme auf rechtsgemäße Beise antstanden sind.

Danach blieben mithin tiejenigen Großherzoglich Bergifchen Gefete, burch welche früher bestandene Rechtsverhaltniffe wirklich aufgehoben oder verändert waren, in Kraft und es wurde auch von ten Gerichten anerkannt und geltend gemacht,

"baß burch Aufhebung ber Französsisch Wergischen Gesetzgebung bie burch biese begründeten Nechteverhältnisse seinesweges von selbst aufgelöst, daher auch die durch dieselben abgeschafften Realstaften unbedingt aufgehoben seien, hierunter namentlich auch das Mühlenzwangsrecht und die gewerblichen Erbpachtzinsen ber zwangsberechtigten Müller."

Jedoch fügten fich anfänglich die Verpflichteten Erblehn= und Erbpachts= besitzer felbst zum Theil der Ansicht, daß mit Wiederherstellung der früheren Landesgesetze die vormaligen Erblehnverhältnisse und die lehnsherrlichen Rechte wieder aufgelebt seien. Auch hatten schon vorher viele Kirchen= und Pfarrlehnleute, welche ohne Konfurrenz der Obereigenthümer schätzungs= pflichtig waren, das Fünftel von ihren Leistungen den Berechtigten nicht in Abzug gebracht.

### Fünftes Stück.

Die gegenwärtig im Fürstenthume Siegen geltenbe Preußische Agrargesetzgebung.

Der Borbehalt im §. 4. bes Pat. v. 21. Juni 1825, wonach ber 4. Abschn. Tit. 21. Th. I. A. L. R., ferner Tit. 7. Th. II. vom Bauernsftande, Tit. 23. Th. I. von Zwangss und Bannrechten und einige Abschnitte des Tit. 8. Th. II. von Handwerkern und Zünsten, nicht eingeführt waren, fand im Wesentlichen seine Erledigung durch das Gesey v. 18. Juni 1840, vermöge des durch dasselbe zur Anwendung kommenden Ges. Nr. 939 v. 21. April 1825 nebst Ablöß. Ordn. v. 13. Juli 1829, wegen des Tit. 23. Th. I. und Tit. 8. Th. II. A. L. R. betreff. die Zwangss und Bannrechte wie Gewerbe insbesondere, durch die §§. 41., 42. des Ges. Nr. 939. v. 21. April 1825. Die wenigen Abänderungen dieses Geseges und der Ablöß. Ordn. v. 1829 betrasen nur folgende Punkte: 1) den Grundsteuers und Künstelabzug, bezüglich dessen der §. 2. des besonderen Ges. v. 18. Juni 1840 an die Stelle der §§. 59—76 des Ges. v. 21. April 1825 trat; serner 2) einige aus Siegen überhaupt nicht anwendbare Bestimmurgen;

tenn a) auf die in Siegen nicht mit eingeführten Titel des A. L. R. fonnte, als auf ein subsidiarisches Gesetz, nicht verwiesen werden; b) über die Wirstung der für dieses Land nicht ergangenen Suspensionen v. 1814 2c. (§§. 91.—93. des Ges. v. 21. April 1825) war deshalb nichts zu bestimmen; c) das Widerspruchsrecht gegen Kapitalabsindung (§. 35. der Ablös. Ordn. v. 13. Juli 1829) schien bei der großen Zerstückelung der-Bestigftände in Siegen, wo auch nur ein Rittergut eristirte, nicht anwendsbar; endlich d) die ausgenommen §§. 86. und 99. der Ablös. Ordn. v. 1829 bezogen sich allein auf die vormals Hannöverschen Distriste und auf einen Theil der vormals Französ. Departements.

Darauf, in welcher Art diese Gesetz bes Jahres 1840, resp. 1825 und 1829 neuerlichst durch Art. 42. der Berfass. Alrs. v. 31. Jan. 1850 und das in Gemäßheit desselben erlassen neue Ablös. Ges. v. 2. März 1850 modificitt und weiter geandert sind, ist im Allgemeinen schon oben im Kap. I. Tit. I. und II. hingewiesen und es wird dies im zweiten Theise dieses Abschn., dem besonderen Kommentar zu den drei Gesetzen v. 1825, noch specieller erörtert werden. Die Erläut. zum Ges. Nr. 939 gelten demnächst auch für Siegen, soweit hier nicht einzelne SS. dieses Ges. von der Anwendung ausgeschlossen sind. Die allein abweichenden Bestimmungen im S. 2. des Ges. v. 18. Juni 1840 Nr. 2106., betr. den Beitrag der Abgabenberechtigten zur Grundsteuder, halten den Künftelabzug als Regel aufrecht und schließen sich an die fremdherrlichen Gesetz an, als das Ges. Nr. 939. (Bergl. unten die Erläut. zu Tit. IV. dieses Ges.).

#### Dritter Titel.

Die Rechtsverhaltniffe in Betreff bes Grundbefiges und ber Reallaften, fo wie die gur Beit geltende Agrargefeggebung im Bergogthume Beftphalen.

Das Herzogthum Westphalen nebst der ihm einverleibten Grafschaft Arnsberg, gelangte in Folge des Lüneviller Friedens unterm 6. Oktober 1802 an das Großherzogthum Hessen aus der früheren Landesberrlichkeit des Erzbischofs und Kurfürsten zu Ebln, welchem das ursprüngliche Herzogthum Westphalen schon gegen Ende des 12. Jahrh. (1180), seit dem Sturze Heinrich des Löwen und dem Falle der Welfischen Macht, verliehen worden war. 1) Dasselben umfaste das ganze Territorium, welches von der Grafschaft Mark, den Fürstenthümern Münnter und Baderborn, den Grafschaften Walded und Wittgenstein, von Siegen und der gegenwärtig im Kreise Altenkirchen belegenen Herschaft Wildenburg, ingl. Berg, umgrenzt und eingeschlossen wurde. Bon hessen-Daumstadt kam dasselbe an Preußen in Volge Staatsvertrages v. 30. Juni 1816 und der unterm 15. Juli ej. a. erfolgten Bestsnahme. 2)

<sup>1)</sup> Eichhorn, Deutsche Staats: und Rechtsgeschichte, 2. Ausl. Th. II. S. 97 u. 101, S. 240. Die Grafschaft Arnsberg war 1368 erkauft, die Nemter Fredeburg und Bielstein 1444 u. 1445 eingetauscht; s. Rintelen, Brovinzials Recht des Herzogth. Westhhalen und der Grafschaft Wittgenstein, S. 3. Th. 2.

<sup>2)</sup> Stotti's Samml. Kurköln. Gef. I. 1. S. VI. ff., II. 1. S. 1, 2. S. 929; G. S. 1818, Auch. S. 99. Der Kurstaat Köln bestand aus 3 Hauptstheilen, a) Erzstift Köln, b) Herzogthum Bestphalen, und c) dem Best oder der Grafschaft Recklinghausen; in jedem bestanden besondere Gesetzebungen und Bersfassungen. Skotti, I. 1. S. VI.

# Erstes Stück.

Die früheren Rechtes und Grundbefig=Berhaltniffe.

Unter Bezugnahme auf das hierüber in der allgem. Einleit. (Bd. I. S. LXIII. und LXIV.) Bemerkte ift dieferhalb zur Erlaut, der Großher= 30alich heffischen Gesetzebung aus den J. 1806, 1808 ff. noch Nach=

ftebendes zu erwähnen.

Im augemeinen zerstelen die bauerlichen Güter im Herzogthume Westphalen in zwei Klassen, in Erbgüter, deren Gigenthum dem Wirth und Inhaber zusteht, und in Kolonatgüter, deren Inhaber und Wirth daran nur ein dem Eigenthume analoges erbliches Nießbrauchsrecht, dabei aber die Pflicht zur Erhaltung des Guts, wie der Hospesäude und zur lebertragung aller öffentlichen Lasten hatte. Zur letzen Klasse wurden auch die Erbzinsgüter, außerdem aber alle im gutsherrlichen Berbande besindliche—Leibeigenthums und hoshörige Güter, gleich den Kolonatgütern im engeren Sinne, gerechnet. Indeß entschete diese Klassisisation und Bezeichnung nicht an und für sich schon über die Besitz und Leistungs-Verhältnisse der verschiedenen Güter, indem diese auch im Herzogthume Westphalen durch Verträge und Gewinnbriese, wie durch Hersonmen und Observanz verschiedenartig gestaltet waren. Neben eigenen Leuten gab es auch freie, altarbörige, Vogt=, und Hossesleute, neben Eigenthümern Erb= und Zeitzpächter. 1)

In wenigen Ortschaften bes Landes und im Amte Ospe bestand unsbedingte Römische Theilbarkeit bes Bodens, dagegen im übrigen als Regel Untheilbarkeit ber Bauergüter mit dem Anerbenrechte eines Kindes, zunächst meist des ältesten Sohnes, und zusolge der Polizeis Ordnung v. 20. Sept. 1723 und des Landtags Albschiedes von 1732 auch ein Resonsolidations Recht, nämlich die Besugnis des Bestigers der Sohlstätte, die davon seit 1663 veräußerten, im Schatzungskomplerus des Guts begriffenen Grundsstäde für den Erwerbungspreis und wenn dieser nicht auszumitteln, für den gegenwärtigen Schatzungspreis und gegen Ersat der erweislich gemachten Verbesserungen zu jeder Zeit wieder einzulösen; obschon dergleichen Rekonsolidations-Prozesse oft ohne Ersolg blieben. Daneben galten verschiedene Retraktsrechte, wonach bestimmten Personen, welche zu dem veräußernden Bestiger des Guts in einem gewissen Verhältnisse kanden, auch allen christlichen Unterthanen gegen Iuden, die Besugnis beigelegt war, das an einen Dritten veräußerte Gut für den Erwerbs oder Schätzungspreis zu vinsdicken.

Aus der Ausstellung von Gewinnbriefen, in welchen ber Seimfall nach geendigten Leihejahren vorbehalten, dabei aber häufig ein Laudemium stipulirt wurde, ist auf den Mangel des erblichen Bestiges, beziehungsweise bes

Erbrechts an den bauerlichen Sofen nicht zu schließen. 3)

<sup>1)</sup> Sommer a. a. D., S. 19 u. 25, 26, 111—113, 123—127, Beil. 1. S. 266, u. Beil. 5a.; B. v. 19. Nov. 1763, S. 276. — Vergl. auch bes Oberslandesger. N. Nintelen Provinz. N. bes Herzogthums Westphalen, Thl. 1., 1837, S. 95 u. a. D.

<sup>2)</sup> Bergl. Auszug aus der Kurfbln. Herzogl. Westphäl. verbesserten Polizeis Ordn. v. 20. Sept. 1723, Beil. 2. und aus dem Landtagsabschiede des Herzogth. Westphalen von 1732, Beil. 3. u. 4. S. 274; ingl. S. 51 — 56 u. S. 75, S. 88 bis 93. bei Sommer a. a. D.; — Kurtöln. Ed. Samml. v. 1773, Bd. II. Abschn. 9. Abth. 4. Stuck 513. S. 405, Berordn. v. 27. Nov. 1753, desgl. im Anh. bei Rintelen, Provinz. Recht.

3) Bergl. Sommer a. a. D., S. 105, 109.

Aehnlich, wie in den alteren Preufischen Landestheilen, in Uebereinftimmung mit der althergebrachten, feit den Landtagsabschieden bes 16. Jahr= hunderts festgehaltenen Berfaffung der Bauerguter, durch die Edifte v. 14. Marg 1739, 12. Aug. 1749 und 12. Juli 1764, die fortmahrende Biederbefetjung aller größeren und kleineren bauerlichen Guter ohne Ausnahme, angeordnet und beren Ginziehung ober Berfchlechterung burch Entziehung von Grundftuden und Berechtigungen, wie durch Auflegung neuer Laften, verboten war, 1) fo murde auch von den Landständen des Bergog= thums Westphalen auf dem Landtage von 1716 bezeugt:

wie in biesem Lande hergebracht sei, bag die jahrlichen Bachte und Praftanda in laftbaren Gutern propter commune publicum und bamit ein colonus zur Abfuhrung gemeiner Laften nicht incapable gemacht werbe, nicht andere ale aus fehr erheblichen Urfachen gesteigert werben fonnten:

und verfügte ferner die Kurköln. B. v. 9. Mai 1766:2)

bag bie von ben Butoberrn verfpliffenen Sofe innerhalb Jahresfrift wieder fonfolibirt und mit tuchtigen und frommen Rolonen befegt werben follten:

worauf die B. v. 3. Mai 17823) bestimmte:

bag fein Guteberr eines pachtpflichtigen Sofes ober Rottene nach Ablauf ber in ben Pacht = ober Gewinnbriefen bestimmten gewöhnlichen Pacht= ober Gewinnzeit, ober wenn ein wuft geworbenener Sof mit einem neuen Rolonen befett werben will, jum neuen Gewinn ober Beinfauf, wofern nicht bereits burch Gewohnheit ober Gebing ein geringeres Laubemium festgefett ift, mehr als ben Berth einer Sahrespacht von dem Rolonen gu fordern und ihm aufzudringen, viel weniger aber bie alte Bacht zu verfteigern ober ben Sof ober Rotten mit neuen Laften gu befchweren fich anmaagen burfe, fondern der Landesobfervang gemäß mit eines Bahres Bacht als einer Borheuer fich begnugen und babei aller Berfleigerung ber von Alters gewöhnlichen Pacht und neuerlicher Beschwerung fich enthalten follte.

Endlich erläuterte eine B. v. 4. Mai 1791 4) die v. 3. Mai 1782 noch dahin:

daß alle volle oder halbspannige ichagungepflichtige Gofe und Rotten ohne Unterfchieb, fie feien ben Rirchen, Stiftungen ober Rloftern gehorig ober auch nur simplicis conductionis titulo ausgeliehen, von Erhöhung ber Bachten und anderweiten beschwerlichen Auflagen burchaus befreit fein follen, wogegen wegen aller anderen Guter, die nicht aus Sofen ober Rotten, fondern aus einzelnen Grundftuden bestehen, auch zu ben gemeinen Landeslaften feinen Beitrag leiften, berlei Befreiung nicht gefordert werden fonne.

Im Herzogthume Westphalen (einem vormals Kurkölnischen Landestheil) galt für den Behntherrn, nach der Klementinischen Berordn. von 1715, auch häufig die Bflicht zu Rirchenbaulaften. 5)

2) Stotti's Samml., Kurfürstenthum Köln, Abth. I. Thl. 2. Mr. 615. S. 861.

3) Sfotti a. a. D., Mr. 753. S. 1053; Rintelen, Proving. = R., Anh.

4) Stotti a. a. D., Nr. 937. S. 1190 n. Kurföln. Eb. Samml. v. 1772, Bb. I. Abichn. 2. Abih. 1. Stück 30. S. 85, ingl. Beil. V.b. u. VI. bei Somsmer, S. 279 n. 280 n. ebenbas. S. 281, Beil. VII., Rintelen, Provinz. R., Anh. S. 266.

5) hierauf bezieht sich ber Blenarbeschluß des Db.=Trib. v. 1. Juli 1850 (Entich., Bb. 20. G. 78.) wegen Sicherstellung bes Ablösungefapitale fur ben Behnten burch ben Behntherrn, bezüglich feiner Pflicht gur Theilnahme an ber Rirchenbaulaft.

<sup>1)</sup> Bergl. die allgem. Ginl. in Bb. I. S. XVI, XXII - XXIII, LXXII u. LXXIII.

## 3meites Stück.

Allgemeine Rechte und Gefete im Bergogthume Beftphalen.

Ein allgemeines Landesrecht beftand im Bergogthume Beftphalen nicht. Bie faft in allen Deutschen Territorien, galt bafelbft, neben Bartikular= verordnungen, bas gemeine Recht und biefes machte erft zu Folge Bat. v. 21. Juni 1825 bem, nebst ber A. G. D. eingeführten A. L. R. Plat, wobei jedoch die Bestimmungen des A. L. R. 1) über Rulturguter (Abfchn. 4. Tit. 21 .- Ib. I.), 2) über ben Bauerftand (Tit. 7. Th. II.), 3) über 3mange = und Bannrechte (Tit. 23. Th. I.) und 4) die feche erften Ab= fon, tee Sit. 8, Th. II. vom Burgerstante (excl. § 444.—455.) ind= befondere von Sandwerkern und Bunften - nebft allen fich barauf begies henden fpateren Borfchriften nicht mit eingeführt find, in allen biefen Beziehungen vielmehr die bestehenden gemeinen Rechte und barauf bezug= lichen Landesordnungen noch vorläufig gultig verblieben. 1) (Bergl. bier= über Tit. II. sub III.) Um fo einflugreicher blieben die feit dem 3. 1806 ff. erlaffenen Beffifchen Befete.

### Drittes Stück.

Die Großherzoglich Beffifche Agrargefetgebung.

I.

- Aufhebung ber Leibeigenschaft und des Rolonatverhalt. A. niffes; Berordn. v. 5. Mov. 1809.
- В. Befete über Aufhebung der Retraftrechte ac. und Erfat des Wildschadens.
- A. Aehnlich, wie bas Preuß. Ed. v. 14. Sept. 1811 betr. die Requ= lirung ber gutoberrlichen und bauerlichen Berhaliniffe, auf ber altherge= brachten Landesverfaffung, ber Ronfervation ber felbstitandigen Bauerguter. berubte, fo ging auch bie Seffifche Gefengebung bei ter, allein bas Ber= zoathum Weftyhalen betreff. Rolonat= Verordn. v 5. Nov. 1809,2) nach Inhalt ihrer Defl. v. 18. Aug. 1813, 3) auf die Verordn. v. 3. Mai 1782 und v. 4. Mai 1791 (vergl. oben S. 910.) zurud, indem die Rolonat=B. v. 5. Nov. 1809 in zweifelhaften Fällen auf alle tie Guter für anwendbar erklart wurde, auf welche die B. v. 3. Mai 1782 Anwendung fand, bei benen mithin die im &. 6. Mr. 2 und 3. der B. v. 5. Nov. 1809 angeführten Kennzeichen vorkamen, die Guter mochten fonft in Beit-, Leib-, Erbgewinn oder in Bacht perlieben fein.

Alls dergl. vereinigte Kennzeichen der Kolonatgüter, welche den Gegenstand ber 2. v. 5. Nov. 1809 ausmachten, waren aber, zufolge S. 6. berfelben, folgende aufgestellt:

1) wenn nach ber bisherigen Berfaffung bas Gut bem Rolon, fo lange er bie guteherrlichen Abgaben leiftete, auch nach abgelaufener Geminnzeit, ober

<sup>1)</sup> Bergl. über bas Ginführunge-Bat. und ben Begriff, wie bie Ausbehnung bes Provingial = Rechts, Rintelen, Proving. = R. bes Bergogthums Weftphalen,

Thl. 2. S. 7. ff.

2) Beilage XI. S. 289, bei Sommer.

3) Sommer a. a. D., Beil. XVI. S. 310. — Bergl. die heffischen Bers.

3) Sommer a. a. D., Beil. XVI. S. 310. — Bergl. die heffischen Bers. orbn. auch abgebruckt im Anh. zu Rintelen's Proving. = R. bes Bergogth. Befts phalen und ber Graffchaft Wittgenftein.

nach seinem Tobe bem Anerben, von bem Guteberrn nicht entzogen werben fonnte:

2) wenn der Gutsherr felbst in dem Falle, wo er einen Rolon aus rechtlichen Ursachen entmeiert hatte, bennoch nicht willführlich über das Gut verfügen durfte, und insbesondere nicht berechtigt war, bei Berleihung an einen neuen Meier die gutsherrlichen Abgaben zu erhöhen;

3) wenn ber Rolon allein die Schapungen zu entrichten hatte.

Bährend nach dem Schlußfage des S. 6. "in den rechtlichen Berhältniffen bloßer Zeitpachtgüter, welche nach Ablauf der Bacht= jahre, und gewöhnlicher Erbpachtgüter, welche nach Erlöschung der Erbpacht dem Berpächter zur ganz freien Benugung wieder heimfielen, durch die Berordn. nichts geändert sein soll", verfügte diese Berordn.:

AA. in Betreff der oben beschriebenen Guter:

1) die Abschaffung der mit dem Besitze dieser Bauergüter verbundenen Leibeigenschaft und aller darauf gegründeten Rechte und Berbindlichkeiten — der Kolonats=Rechte und Berhält= niffe —, sowohl bei eigenbehörigen, als auch bei frei eigenen Erb=, Leib= und Zeitgewinn=Gütern, nebst dem ganzen Kolo= natnerus, indem fortan alle dawider etwa eingegangenen Berbindlichkei= ten, Kontrakteound Gewinnbriese als nicht geschehen und ungültig anzuse= hen seien (§. 1. der B. v. 5. Nov. 1809);

2) die Aufhebung der bisherigen, im Kolonatnerus begrundeten Untheilbarkeit der Guter, wonach diefelben immer nur an einen Anerben unzertrennt vererbt oder übertragen wurden, fo wie des darauf fich gründenden Rekonfolidations=Rechts (§ 2. ibid.);

3) die Uebertragung des vollen und unbeschränkten Erbeigenthums solcher mit unveränderlicher Bacht besessener Erundgüter, sammt allen zubehörigen Pertinenzien, an den wirklichen Roloenen, beziehungsweise diejenigen, denen das Rolonie-Erbrecht bereits ansgefallen ist, gleichviel, ob sie eigenbehörige oder frei eigene Erbnießebraucher, Leibe oder Zeitgewinn-Pächter seien und ob der Leibe oder Gutöherr bisher die Wohngebäude ganz oder zum Theil im Bau oder Reparatur erhalten habe oder nicht, wogegen derselbe von aller serneren Konsturenz zum Bau oder Unterhalt der Rolonie-Gebäude gänzlich befreit sein solle (§. 3. ibid.).

Demnächst wurden alle vorbenannten, bisher geschloffenen Güter, Rolonien und Kotten fortan für vererblich nach gemeinem Rechte und unbeschränkt theilbar erklärt und nur in dem zuerst eintretenden Erbfolgefall die zur Zeit bereits abgefundenen und ausgestatteten Kinder und Geschwifter von der Erbfolge ausgeschlossen (§§ 4. und 5. ibid.);

4) die Bertheilung der Kolonial Baldungen zwischen dem Kolonen und Gutsherrn nach näherem Inhalte des S. 8. a. - f. der B., worüber eine spätere Erläuterung und Ergänzung in der B. v. 8. Sept.

1810 erging 1);

5) die Berwandlung aller bisheriger auf geschloffenen Gutern haftenden willkührlichen jährlichen oder auch bestimmten, doch nur in gewiffen Berioden und Fällen zu leistenden Ubgaben und Lasten in jährlich bestimmte Grundrenten und deren Bertheilbarkeit auf die Parzellen bei Dismembrationen der Höfe (§ 9.);

6) die Abschaffung folgender gutsherrlicher Rechte und Ab-

gaben:

<sup>1)</sup> Bergl. Commer, Beil. XII. S. 295.

a) bes Gefinbebiensigmanges ohne Entschäbigung (§. 10. Mr. 2. u. S. 11.), bagegen gegen Entschäbigung b) bes Rechts ber Freilassung und Freifäuse, c) bes Sterbefalls, d) bes Gewinngelbes, e) sämmtlicher gemessener und ungemessener Sand und Spannbienste ohne Unterschied, f) aller Abgaben an Bieh und anderen Maturalien, worunter jedoch die Fruchtskörnerpacht nicht zu verstehen ift, g) ber s. g. Garbenpacht von Kolonien, welche unter dem Namen Garbenhöfe befannt sind, h) bes gutsherrlichen Obereigenthums und bes Heimfalls bes Gutes an den Gutsherrn zur anderzweiten Biederverleihung (§. 10. ibid.).

Bei der bereits früher erfolgten Berwandlung des Dienstzwanges in eine bestimmte jährliche Abgabe von Dienstgeld follte es jedoch bewenden. Auch sollte zusolge §. 12. die Ausmitte-lung jährlicher Grundrenten bis zum 11. Nov. 1810 der gütlichen Ueberzeinkunft zwischen Gutsherrn und Kolonen überlassen bleiben, späterhin diefelbe aber nach den in den §§. 13—19. bestimmten Grundsägen erfolgen. Zum Zwecke der Theilbarkeit der Höfe und der Entschädigung des Heimfalls, des letzteren durch Erhöbung der Hosesabgaben um den zwanzigsten Theil (§. 19.), machte die Megierung zu Arnsberg unterm 8. Nov. 1814 1) propissorische Normalpreise bekannt.

Außerdem aber verfügte der §. 20. ter B. v. 5. Nov. 1809:

BB. in Betreff anderer Reallasten und nicht bereits unter die Kriterien der §§. 1—6. dieser Berordn. fallenden Güter und Grundstücke, baß alle sowohl auf Kolonien, als anderen Grundgütern haftende Geställe und Grundrenten in Geld, Frucht oder sonstigen Prästationen (mit einstweiliger Ausnahme des Naturalzehents), für losfäuslich erskärt werden, sie mögen bisher an den Leide oder Gutsherrn, oder sonst immer wohin entrichtet worden sein.

Insbefondere hierauf bezogen fich die Ablöfungsbestimmungen der fpasteren B. v. 9. Febr. 1811.

Die SS. 21. ff. intereffiren bier nicht, indem fie, durch fpatere Gefete befeitigten Bestimmungen über fünftige Kapitalabfindung, ferner dergl. Bestimmungen zur Beseitigung von Streitigkeiten, ingleichen über Kaffioschulsben der Kolonate und über Theilnahme an aktiven Gerechtsamen derfelben bei Erbtheilungen, enthalten.

Die B. v. 5. Nov. 1809 fchloß dagegen von der Aufhebung aus:

1) bas rechtliche Besigverhältniß solcher gewöhnlicher Erbyachtguter, welche nach Erlöschung ber Erbyacht dem Erbverpachter jur ganz freien Benugung wieder heimstelen (S. 6. am Schluß), 2) die aus dem Lehnsverbande (auch eines Kolonats) fließenden Nechtsverbindlichkeiten (S. 7.), 3) den Naturalzehent (SS. 9., 20.).

B. Im Anschluß an diefe nur das herzogthum Westphalen betreff. B. v. 5. Nov. 1809 sind noch zwei Diefen Landestheil mitbetreffende Beffifche Gefete bier zu ermähnen:

1) die B. v. 15. Mai 1812 2), durch welche alle Arten von Res

<sup>1)</sup> Sommer, Beil. XVII. S. 313 ff., Dönniges, Landkullurgef. Bb. 2. S. 222 ff.

<sup>2)</sup> Sfotti's Samml., Nr. 486., Sommer a. a. D., SS. 43 — 47. S. 88 ff., Nintelen, Provinz. Recht, Thl. II. S. 63, u. Anh. S. 343 f. oben Stud I

Die Erblosung (bas Näherrecht ber Erben, retractus gentilitus) war bereits früher burch die Aurkölnische B. v. 5. Aug. 1789 (Stotti, Abth. I. Th. II. S. 1169 und Sommer a. a. D. S. 89) aufgehoben. Mit der Einführung bes A. E. R. zufolge Bublifat. Bat. v. 21. Juni 1825 fam im Herzogthume Westsphalen und in benjenigen anderen Landestheilen, auf welche jenes Bat. sich aussbehnte, auch der S. III. des Ed. v. 9. Okt. 1807 zur Anwendung; berselbe fand

traften, Näher= oder Abtrieberechten, welche durch Ortegewohnheit eingeführt, oder durch Orte=Statuten, auch Landesverordnungen bestätigt sind, sie mögen Namen haben, wie sie wollen, im ganzen Um= fange des Großherzogthums aufgehoben werden und ein Gleiches pro praeterito et kuturo bestimmt wird hinschtlich der auf Verträgen oder Testamenten beruhenden Näher= u. Netraktrechte, so daß dergl. Klauseln pro non scripto betrachtet werden follen.

2) Die Gefete v. 6. Aug. 1810 u. 8. Jan. 1813 wegen vollständigen Ersates alles an Bodenerzeugniffen angerichteten Wilbscharens Seitens bes Jagoberechtigten 1); welche gegenwärtig burch die Aushebung der Jagdrechte auf fremdem Boden (Gef. v. 31. Oft. 1848) ihren Gegenstand verloren

haben.

jeboch im Berzogthume Bestiphalen und im Wittgensteinschen feinen Gegenstand mehr vor, ba das heffische Ges. v. 15. Mai 1812 bereits viel weiter gegangen war. (Bergl. Bb. II. G. 41 biefes Werfs und Rintelen, Proving . R. Bb. II. S. 65, 66 n. 230). Gegenstand ber Abschaffung biefer Defision B. war jedoch nicht sowohl bas bem Rom. Rechte angehörige, vertragsmäßige ober testamentarische Borfauferecht (jus protimiseos), sondern vielmehr nur die durch Bewohnheit, Orte: Statuten ober Landesverordnungen refp. ein: geführten ober bestätigten, ober auch in Bertragen ober Tefta= menten begründeten, — bem germanischen Rechte angehörigen, und — wie es in der Einleit. der B. v. 15. Mai 1812 heißt — in den Sessischen Staaten bisher üblichen Retrafte, Raher- oder Abtrieberechte, "wos burch ber Unterthan in viele fostbare Streitigfeiten und Prozesse verwickelt wurde" (cfr. Ginleit. gur B. v. 1812). - Abgefeben vom Refonfolidatione: Rechte, welches burch B. u. Landtagsabschied refp. von 1723 u. 1732 eingeführt mar, (f. oben Stud I.), galten im Berzogthume Befiphalen aus alterer Beit Die mannichfaltigften Netraste und Näherrechte (f. die in der Anmerk. zum ersten Stück alleg, gesetz-lichen Bestimmungen und Sommer a. a. D., S. 46 u. 88 sf.), bei deren Bes gründung Landesgesetze, Gewohnheit und Privatwillführ Hand in Hand gegangen waren. Gie entsprachen benjenigen Rechtsinstituten, welche bas germanische Recht unter gleicher Bezeichnung kennt, aber auch von dem römischrechtlichen jus protimiseos unterscheidet. (Bergl. Eichhorn's Einl. in das Deutsche Brivat: R., S. 99., 100. n. 105.). Die B. v. 1812 war nur eine nothwendige Konsequenz und Ergänzung der die Freiheit der Berson und des Grundeigenthums Schiftenen Kolonatsverordnung von 1809 und der Gesetz von 1811 über die Eheilbarfeit und Entlastung der Grundbesitzungen. Des jus protimiseos, oder auch des blosen Wiederfaufsrechtes (Thibaut, Pand. Syst. §§. 956, 957. A. E. R., Thl. I Tit. 20. §. 568. u. Thl. I. Tit. 11. §§. 295., 296.) erwähnt die Hessischen En nicht, und es ist hiernach außer Zweisel, daß durch dieselbe der Konstitutung foldber Rechte in Berträgen ober Testamenten nicht pröjubizirt ist. (Bergl. hierüber Rintelen a. a. D., S. 67 u. Sommer a. a. D. S. 93 unten.) Das gegen aber muß jene B. auch als ein die provinziellen Berhältnisse betreff., daher nach S. 3. Bat. v. 21. Juni 1825 burch bie Ginführung bes A. L. R. u. bes Cb. v. 9. Dft. 1807 nicht beschränftes ober gar abgeandertes Provinzialgeset betrachtet werben, welches erft burch S. 2. Dr. 6. u. S. 4. bes Ablof. : Gef. v. 2. Marg 1850 feine nabere Bestimmung, refp. Bestätigung erhalten, bis babin indeß forts gegolten hat. (G. oben Bb. II. G. 244 ff.)

1) Rintelen, Proving. Recht, Anh. S. 329, 345 u Stotti's Samml. Kurfölnischer, Westphäl. u. Rechtinghaul. Landesverorden. 2. A. Nr. 385. u. Nr. 516., 521.; hiernach ist die Bemerkung S. XCI zu EE. Anmerk. 2. zu bezrichtigen, indem nicht bloß im Nassausschen, sondern auch für das Herzogthum Westphalen solche B. wegen Wildschadensersatz erlassen waren. Es war übrigens kontrovers, ob diese Verordnungen wegen Wildschadensersatz als provinzialrechtliche anzusehen und daher dei Einschrung des A. L. A. mittelst Pat v. 21. Juni 1825 aufrecht erhalten seien. Richterliche Entschedungen erklärten sich für die Afsstrmative. Verzl. Plenardeschluß des Ob. Trib. v. 1. Dec. 1851 (Entsched. Vd. 21. S. 338), wonach die B. v. 6. Aug. 1810 wegen Ersatz des Wildschadens nicht für ausgehoben zu erachten, u. Kintelen a. a. D. Thi. 2. S. 20 ff.

Π.

Die Theilbarfeit der Grundftude nebst der Bertheilung der Reallasten; die beiden Berordnungen vom 9. Febr. 1811.

Schon ter Abichn. 7. ber Gem. Theil. D. v. 9. Juli 1808 1) batte die Theilung gefchloffener Bofe oder Rotten in mehrere fleinere Ugrifultur= Ctabliffements gestattet. In fpezieller Beziehung auf Die ber B. v. 5. Nov. 1809 unterliegenden Guter (im Berzogthume Weftphalen) war bar- über durch tie B. v. 5. Nov. 1809 verfügt und babei jener Abschn. 7. ber Gem. Thi. D. v. 9. Juli 1808 bereits großentheils aufgehoben. Dem= nachft behnte eine B. v. 9. Febr. 1811 2) die Borschriften der Kolonats=B. v. 1809 megen der Theilbarkeit der Guter und gleichzeitig der Bermand= lung und Rentifizirung, fo wie Repartition ber Reallaften zum 3mecke ber Beforderung der Bargellirungen, auf alle geschloffene, frei vererbliche und verauferliche - Suben =, Stamm =, Meier = und andere bis da= bin untheilbare - Guter (mit Ausschluß der Lebn =, erbleih lebenslänglich begebenen, und auf langere oder furzere Beit verliehenen Guter), im gangen Großbergogthume Seffen aus, wozu die oben erwähnte Defl. v. 18. Mug. 1813 jedoch bemertte, bag durch diefe fpatere B. v. 9. Febr. 1811 an ber B. v. 5. Nov. 1809 fur bas Bergogthum Beftphalen nichts geandert werde und fur Diefen Landestheil Die B. v. 9. Febr. 1811 nur als eine fubficiaire und erganzende Borfchrift zu der Rolonat=Berordn. von 1809 betrachtet werden folle. Die B. v. 9. Febr. 1811 ertheilte Ablöfungs= bestimmungen für ftandige und unftandige Grundlaften, verordnete auch die Ablöfung ber ber Theilung binderlichen Dienftbarfeiten und gur Entschadi= gung bes Berechtigten fur die burch bie Barcellirung schwieriger gewordene Erhebung einen Bufchlag von 2 Prozent zu den ftandigen jahrlichen 216= gaben (gleichwie bas Breuß. Landfultur- Et. v. 14. Sept. 1811). Gine zweite Berordn. v. 9. Febr. 1811 3) ertheilte weitere Borfchriften wegen Bertheilung ber Grundftude und Gebaude und der darauf ruhenden Ab= gaben hinsichtlich ber Bing = und Bachtberechtigten, wie in polizeilicher Sinficht.

#### 111.

Grundsteuerverhaltniffe und Funftelabzug; die Berordn. v. 27. Febr. 1811.

Die Großherzoglich Hessischen Berordn. v. 1. Oft. 1806 4) hatte alle bis dahin bestandene Steuerfreibeiten ohne Ausnahme für immer aufgehosen und die Entrichtung der Steuern von allen bis jetzt schatzungsfrei geswesenen Gütern, Behnten, Gefällen und anderen Bestzungen angeordnet. Demnach sollte der Besitzer des bäuerlichen Hoses nur den nach Abzug des fapitalisstren Steuerbetrages der Grundlasten verbleibenden Reinertrag, das gegen der zum Bezuge der Reallasten Berechtigte das Steuerfapital der Reallasten versteuern. Bur Beseitigung der Schwierigkeiten der Katastristung bei der Mannigsaltigkeit der Reallasten und der vielen Streitigkeiten

<sup>1)</sup> Sommer, Beil. X. S. 285, Skotti's Samml. Kurköln. Gef. II. Abihl. I. Thl. Rr. 276.

<sup>2)</sup> Beil. XIII. Sommer, S. 298. 3) Beil. XIV. bei Sommer, S. 303.

<sup>4)</sup> Beil. VIII. bei Sommer, S. 282, Stotti's Samml. Nr. 194. Bergl. auch Berordn. v. 24. Jan. u. 30. Sept. 1809, Stotti, Nr. 307. S. 357, besgl. 16. Jan. u. 19. April 1808 ibid. 254, 261.

zwischen bem Berechtigten und Berpflichteten über ben wechselfeitigen Steuerbetrag, bestimmte hierauf die B. v. 27. Febr. 1811 1):

1) bag ber Grundeigenthumer alle Steuern und öffentliche Abgaben, welche nach bem Fuße ber Bundfteuern auf bas Grundvermogen gelegt werben.

allein zu tragen hat (S. 1.); bagegen

2) ber Grundeigenthumer, beffen Grundeigenthum mit einer Abgabe an vormalige Gutsherrn ober überhaupt mit einer Grundlast beschwert ift. Die Befugnig habe, bem Berechtigten jahrlich ben funften Theil beffen, mas er ihm von feinem belafteten Grundvermogen fur bas Jahr zu leiften bat, in Abqua qu bringen (S. 2.);

3) ber Eigenthumer gehntpflichtiger Grunbftude, es mag ber Behnte in natura ausgenommen werben, ober in einem Gelb-, Sact- ober Blut-Behnten befteben, bas Recht hat, an Behnten jahrlich ben funften Theil weniger gu

entrichten, ale er bieber zu entrichten fculbig mar (S. 4.);

4) die Entschädigungen bafur gegeben werden, daß ber Grundeigenthumer bie Steuern und öffentlichen Abgaben, welche nach bem Grundsteuerfuße auf bas Grundvermögen fallen, allein zu tragen hat, biefelben alfo erft mit bem Jahre anfangen, fur welches bie Grundftener nach bem provisorischen neuen Steuerfatafter ausgeschrieben wird, und aufhören, fobalb bie Grund= laften bes Grundvermögens abgelöft fein werben. (§ 5.); 5) auch ber Beibeberechtigte bem Eigenthumer bes mit ber

Butunge: Servitut belafteten Grundftude jahrlich ben funf: ten Theil ber entfprechenden Stener entrichten muffe (S. 6.);

6) eben fo ber Cigenthumer eines Balbes, worauf Solzberech : tigungen haften, befugt fei, bem Berechtigten jahrlich ben fünften Theil des Solzes ober ber fonstigen Waldprodukte, Die Diefer aus bem Balbe für bas Sahr zu beziehen hat, als: bann in Abzug zu bringen, wenn zuvor die Berechtigung auf eine jahrlich gemeffene, event. nach Qualität und Quantität zu firirende Abgabe, gemäß ber Berordn. v. 9. Juli 1808, festgefest ist (§. 7.). 2)

### IV.

## Gewerbliche Reallaften. 3mange und Bannrechte.

Im Großberzogthume Seffen mar fruber die Ertheilung ber in die Bewerbs = und Sandels = Polizet einschlagenden Privilegien und Konzeffionen gegen Ronzeffione = und Rekognitionegebuhren, welche, wie die Gewerbefteuer, ale Ginnahmequellen betrachtet wurden, ein befonderes Recht des Landesherrn, und für lofale Gewerbe, ter Batrimonialgerichtsherren 3). Durch Die B. v. 24. Juni 1808 4) wurde hierauf im Bergogthume Beftphalen eine allgemeine Gewerbesteuer eingeführt und in Folge beren burch Die D. v. 1. April 1811 5) gur Befeitigung der noch bestehenden Befchran= fungen ber Gewerbefreiheit verordnet,

baß aller Bunftzwang und alle Bunft : Monopolien aufgehoben fein follten und jeder basjenige Gewerbe, worauf er ein Batent loft, ungehindert ausüben burfe.

Damit fielen alle ausschließlichen Gewerbeberechtigungen von selbst fort, wahrend die Bannrechte, darunter auch ber Mablemang, fo wie die für

<sup>1)</sup> Sommer, Beil. XV. S. 3, u. Stotti a. a. D. Nr. 423. 2) Bergl. bagegen zu 5. u. 6. die Erläut. im Unter-Abschu. II. zum Tit. IV.

der dref Gef. v. 21. April 1825, resp. zu §§, 79. ff., A., 59. ff. B. u. 57. ff. C.

3) Vergl. dieserhalb die Defr. v. 1. Dec. 1807 über die staatsrechtlichen Berhältnisse der Ritterschaft und hintersaffen, §. 32. u. §. 38. (Cfvti's Samml., Bb. I. 2. S. 313 ff.) Aehnlich verhielt es sich wegen der Mühlenansagen 3. B. in Kursachsen. (Allg. Eins. Bb. I. S. LVIII.) 4) Skotti's Samml., Bb. I. 2. S. 361. 5) Ebenbas. Bb. II. 2. Nr. 432. S. 589.

bie verliehenen Berechtigungen zum Gewerbebetriebe und für gewerbliche Exklustvechte übernommenen Lasten fortdauerten; auch das Publik. Pat. v. 21. Juni 1825, mit welchem die A. G. D. und das A. L. R. eingeführt wurden (f. oben), schloß von der Einführung, nebst den betreff. Titeln über Bannrechte zc., zugleich die später dazu ergangenen altländischen Gesehe über Gewerbefreiheit von 1810 u. 1811 1) aus, indem schon im Jahre 1825 an eine allgemeine Gewerbe-Ordnung für den ganzen Staat gedacht wurde.

### Viertes Stück.

Borbereitung ber Breugischen Agrargesetzung. (Das Gefet Mr. 625. v. 25. Sept. 1820.)

Die oben S. 898 ff. erwähnten Maagregeln der Gefetreviston behnten sich in der dort beschriebenen Art auch auf das herzogthum Beftphalen aus. Aus berfelben ging bas Gefet Dr. 625., betreff. Die gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe im herzogthume Beftphalen v. 25. Sept. 1820 (G. S. 1820 S. 191) hervor. Daffelbe beließ es bei ber Großherzoglich Seffifchen Berordn. über die gutoberrlichen und bauer= lichen Berhaltniffe, erflarte nur - im Sinblid auf das erft nach Abtretung bes Bergogthums Beftphalen ergangene, baber in biefem, inzwischen Breuß, gewordenen Landestheile nicht mehr anwendbare Befet ber Groß= herzoglich Sessischen Regierung v. 15. Aug. 1816 — Die Behnten aller Urt nach ben Ablöfungenormen bes gleichzeitig erlaffenen Bef. Rr. 624. für die Landestheile bes vormaligen Konigreichs Weftphalen, Großbergogthums Berg und der Frangof. Depart, auch im Bergogthume Westphalen für ablöslich, gab wegen bes Fünftelabzuges einige, ben Berechtigten gun= fligere Bestimmungen, vorbehaltlich weiterer Festsetzungen bei ber Regulirung bes Steuermefens, verordnete bie Unmendung der Ablofunge = Grundfate in jenem gleichzeitigen Gefete Dr. 624. auf die Bermandlung von Ratural = Leiftungen in Geldrenten auch fur bas Bergogthum Weftphalen, be= ftimmte wegen ber Rapital = Ablöfung und ber Bertheilung ber Abgaben bei Dismembrationen nebst Berhaftung ber Trennftucke, endlich mit Befeitigung ber unter der Großherzoglich Seffifchen Regierung durch die B. v. 8. Nov. 1814 bekannt gemachten proviforischen Normalpreise:

"daß, wo eine Auseinandersetzung provisorisch, aber noch nicht besinitiv erfolgt ist, jedem Theile freisteht, binnen Jahresfrist bei der Gen. Kommission die besinitive Regulirung statt der bisherigen provisorischen in Antrag zu bringen", und "daß, wenn binnen Jahresfrist von keinem Theile gegen die provisorische Auseinanderssetzung reklamirt worden, es bei derkelben für immer sein Bewenden haben solle.".

Wiederholte Beschwerden der Berechtigten, von welchen keine Deputirte bei den Borarbeiten des Ges. für das Herzogthum Westphalen zugezogen waren, veranlaßten indeß eine weitere Revision auch des für das Herzogthum Westphalen ergangenen Ges. v. 25. Sept. 1820. Dabei blieb es jes doch kontrovers: ob die K. O. v. 18. Sept. 1822 über einige einstweilige Bestimmungen, betr. die Ausführung des Ges. v. 25. Sept. 1820 wegen der gutöherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse in den vormals zum Königereiche Westphalen, zum Großherzogthume Berg oder zu den Französsehans

<sup>1)</sup> Eb. v. 28. Oft. 1810 u. v. 2. Nov. 1810, Ş. 30. über die Einführung einer allg. Gewerbesteuer (G. S. 1810, S. 79 ff.), Eb. v. 28. Oft. 1810 wegen Aushebung des Mühlenzwangs (a. a. D. S. 98), G. über die polizeilichen Bers hältnisse der Gewerbe zc. v. 7. Sept. 1811 (G. S. 1811. S. 263).

918 Bon d. Ablof. der Reallaften, den Regulirungen u. Gem. Theilungen.

featischen Depart. gehörigen Landestheilen (G. S. 1820 S. 207) und besonbers die Rr. 2. berselben, dabin lautend:

baß überall, wo bas Gef. v. 25. Sept. 1820 jur Anwendung fommt, wegen ber von einem oder dem anderen Theile in Antrag gebrachten Ablösungen von Diensten, Zehnten und anderen Naturalektstungen mit der Einseitung, namentlich mit der Feststellung ber auszugleichenden Rechte und deren Wertsschäung nach Inhalt des Gesess zwar versahren, jedoch der Entscheidung darüber bis zu weiterer Bestimmung Anstand gegeben werden soll, falls Interessenten sich nicht in der Güte vereinigen"; —

auch im Herzogthume Westphalen eine Suspension angeordnet habe, mithin für diesen Landestheil ebenfalls gelte? Die Afstrmative war in der Braris angenommen und es war demgemäß die K. O. v. 18. Sept. 1822 ad 2. mit Zustimmung der Ministerien von der General-Komm. zu Munster auch auf die gutsherrlich = bäuerlichen Regulirungen im Gerzogthume Westphalen bezogen worden 1), obschon das inzwischen erlassen Pat. wegen Einführung des A. L. R. u. der A. G. D. in das Herzogthum Westphalen u. s. w. v. 21. Juni 1825 (G. S. 1825 S. 123) im S. 4. am Schluß bestimmte:

baß es in Bezug auf bie gutsberrlichen und bauerlichen Berhaltniffe im Bergog= thume Beftphalen bei ben beshalb ergangenen Anordnungen fein Bewenden habe", ohne babei ber Siftirung zu gedenken.

Endlich ging aus ben Arbeiten ber im 3. 1820 bestellten Ministerials Kommiffion bas im Allgemeinen noch jest gultige Ges. v. 18. Juni 1840 2) (G. S. 1840 S. 153) nebst ber dazu erlaffenen — jest, wie oben S. 852—853 bemerkt ift, burch ben §. 1. bes Ablos. Ges. v. 2. Marz 1850 wieder aufs

gehobenen - Ablöf. Ordn. hervor.

Die Regelung der gewerblichen Reallastenverhältnisse, wie der Zwangsund Bannrechte, wurde von dieser Geserveissen ausgeschlossen, weil inzwischen bereits die legissativen Verhandlungen zur Vorbereitung der allgem.
Gewerbe = Ordn. v. 17. Jan. 1845 anhängig waren. Wohl aber kam
es darauf an, die Ablösungsgrundsätze für die auf anderen, als im KoIonatnerus und Leibeigenthume besindlichen Gütern, noch fortdauernben Reallasten — Laudemien, Sterbefall, Gewinngelder, Zehnten, Dienste,
Natural = und seste Geldabgaben — zu vervollständigen.

### Lünftes Stück.

Das gegenwärtig im herzogthume Bestphalen geltenbe Agrarrecht.
1) Das Ges. v. 18. Juni 1840.
2) Die Großherzoglich hessischen Gesetze, nebst ihren Abanberungen burch bas Ablos. Ges. v. 2. März
1850 und bie fortgeltenben Bestimmungen.

1

Das Gef. v. 18. Juni 1840 (Dr. 2106).

Daffelbe hob das Ges. v. 25. Sept. 1820 (Nr. 625.) ganzlich wieder auf, verordnete dagegen

1) speciell nur:

a) wegen des Funftelabzuges der Belafteten von der Grundfteuer (§. 1.),

1) Donniges Land. Rult. Gefetg. Bb. 2. S. 145 u. 146.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 304—305. — Zur Geschichte bes Funftel abzuges u. bes Erbrechts ber Kolonen im Herzogthume Bestphalen vergl. die Aufsase von Dr. Sommer u. von v. Schorlemer, in Sommer's Arneb. Arch. Bb. 3. S. 315 u. 530 u. Bb. 4. S. 91.

b) wegen Theilbarkeit ber Grundftude und Bertheilung ber barauf

baftenben Laften (§. 2.),

in der Art, bag bezüglich beider Gegenftande mit einigen refp. im 6. 1. und im 6. 2. bes Gef. naber bezeichneten Modififationen, im Uebrigen die Bor= fchriften

gu a) ber Großherzoglich Seffischen 2. v. 27. Febr. 1811, und

gu b) ber B. v. 5. Nov. 1809 und ber beiden Berordn. v. 9. Febr.

in Rraft verblieben, zu b) unter ganglicher Befeitigung bes Abfchn. 7. ber Seffifchen Gemeinheitstheil. = Ordn. v. 9. Juli 1808 (vergl. oben, S. 913

u. 915), und aufferdem

2) allgemein im §. 3. "baß, soweit nicht durch die Beftimmungen ber 66. 1. u. 2. des Bef. eine Menderung getroffen worden, es bei den Groß= bergoglich Seffifchen Berordn. in Betreff der Rechteverhalt=

niffe des Grundbefiges fein Bewenden behalten folle.

In diefer Lage blieb die Agrargesetzgebung im Berzogthume Weftphalen 1) bezüglich der gewerblichen Reallaften und ber Bannrechte bis jur Bublifation der für ben gangen Umfang ber Monarchie erlaffenen Ge= werbe=Ordn. v. 17. Jan. 1845, durch beren §§. 1 .- 5. (worauf auch ter §. 58. Albichn. 2. Des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 gurudweift), unter Singutritt bes neuen Mublen-Ablof. Gef. v. 11. Marg 1850 biefer Gegenftand auch im Bergogthume Weftphalen geregelt wurde, 2) in allen anderen Beziehungen bie zur Bublifation des neuen Ablof.= und des Rentenbant = Bef. v. 2. Marg 1850, welche fur die gange Monarchie, ausschließlich allein bes linken Rheinufers, erlaffen wurden. Die oben S. 911 ftellten Sefsischen Berordnungen galten, abgesehen von den Modifikationen bes Gef. v. 18. Juni 1840 bis zum Jahre 1850 und find, fo weit fle nicht burch diefe neueste Gefetgebung aufgehoben oder abgeandert worden, noch jest als Grundlage bes Rechtszustantes wirksam und gultig. änderungen find nun aber allerdings febr erheblich.

#### II.

Die Großherzoglich heffischen Gefete; beren Abanderungen und beren noch fortgeltende Bestimmungen.

Im Anschluß und mit Rücksicht auf S. 3. des Gef. v. 18. Juni 1840, ift fcon bier zu erörtern, welche Bestimmungen ber Großbergogl. Seffischen Befete von der fpateren Breug. Gefetgebung unberührt und demgemäß als in Wirkfamkeit geblieben, noch jest anzuseben, und welche dagegen aufge= hoben find.

Bezüglich der Kolonat=Verordn. v. 5. Nov. 1809 nebft Er= laut. a) ihrer Erganzung v. 8. Sept. 1810, betr. die Theilung der Kolo= natwaldungen, und b) ihrer allgemeinen Erläut. v. 18. Aug. 1813.1)

1) Die § 12 .- 19. und § 21 .- 28. der B. v. 5. Nov. 1809, in benen Beftimmungen über die Entschädigungsberechnung und über die Rechte Dritter, ingleichen über bas Theilnahmeverhaltniß von parcellirenden Erben an ben aftiven Rechten bes getheilten Gutes enthalten find, maren:

a) im Allgemeinen schon durch die Ablof. Ordn. v. 18. Juli 1840

(G. S. 1840, S. 156, Nr. 2107.) befeitiget und nur

b) in fo weit durch diefelbe noch aufrechterhalten, als beren S. 2, be= flimmte:

<sup>1)</sup> Deren wesentlicher Inhalt ift oben S. 911 ff. angegeben,

"baß diese Ablös. Orbn. sich nicht auf folgende Nechte beziehen folle: a) Freislaffung und Freifaufe,  $\beta$ ) den Dienstzwang, Sterbefall und das Gewinngeld,  $\gamma$ ) das guteberrliche Obereigenthum und heimfallsrecht, — zu a bis  $\gamma$  aber doch nur bei benjenigen Gütern, auf welche die Lessischen Verordn. v. 5. Nov. 1809 u. 18. Aug. 1813 überhaupt Anwendung sinden, — daß vielmehr die hierbei etwa noch nicht regulirten Fälle nach diefen Verordnungen zu behandeln und orft die hiernach festzustellenden Renten nach Maaßgabe der Ordn. v. 18 Juni 1840 der weiteren Ablösung unterworfen sind.

Mit der Ausbebung der Ablös. Ordn. v. 18. Juni 1840 durch §. 1. Mr. 24. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850, sind nunmehr jedoch auch die Bestimmungen tes §. 2. jener Ablös. Ordn. fortgefallen und an Stelle dersselben, so wie der Ablös. Ordn. v. 18. Juni 1840 überhaupt, die Ablös. und Absindungsnormen des Ablös., nehst Rentenbant Ges. v. 2. März 1850 getreten. Dies gilt auch wegen Ablösung des Zehnten — (§. 9. und §. 20. der B. v. 5. Nov. 1809; vergl. oben S. 913 sub BB.) — dessen Ablösbarkeit indeß schon der §. 6. des Ges. v. 25. Sept. 1820 bestimmt hatte.

2) Für den Gefindedienstzwang (§. 10. Ar. 2. der B. v. 5. Nov. 1809) sollte ohnehin (nach §. 11. a. a. D.) feine Entschädigung stattsfinden, wosern derselbe nicht etwa bereits vorber herkömmlich oder vertragsweise in ein bestimmtes jährliches Dienstgeld verwandelt worden war. Sofern nun nicht bei Substituirung eines folden Aequivalents eine Novation eingetreten ist (f. §. 100. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850), ist auch dies Aequivalent, zwar nicht zu Volge des eben gedachten Gesetzes (da dessen Ar. 3. und 10. §. 3. darauf nicht passen), dagegen zusolge Art. 42. der Verfass. v. 31. Jan. 1850, ohne Entschädigung fortges sallen, weil die Verpstichtung zum Zwangsgesindedienst aus der früheren Erbunterthänigkeit herstammt.

Beiter find durch das Ablof. Gef. v. 2. März 1850 folgende materielle Bestimmungen der Kolonats-Ordn. v. 5. Nov. 1809 nebst dazu gehörigen Erläuterungen aufgehoben refp. geandert:

3) der lette Abfat des S. 6., indem auch diejenigen Erbpachtguter, welche nach Erlofchung der Erbpacht dem Berpachter zur freien Benutung wieder heimfielen, in Eigenthum verwandelt, dabei auch die grundsberrlichen oder guteberrlichen heimfallerechte aufgehoben, hingegen beren

Abgaben und Laften nur ablösbar find. 1)

4) der §. 7.; denn der Lehnsverband ift bezüglich des Obereigenthümers mit allen lediglich aus demselben fließenden Rechtsverbindlichkeiten nach §. 2. Nr. 1. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 unentgeldlich aufgeshoben, vorbehaltlich der Ablösung und Entschädigung folcher Rechtsversbindlichkeiten, welche in Abgaben oder Leistungen oder ausdrücklich vorbeshaltenen Nutungen bestehen (§§. 5. und 6. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850).

5) Die Rr. 1., 3., 8. des §. 10. in Berbindung mit §. 11.; indem zufolge §. 2. Rr. 2. und 4. des Ablöf. Gef. v. 2. Marz 1850 a) das Obereigenthum, b) das Seimfallsrecht des Gutes oder Grundherrn, ingl. c) nach §. 3. Rr. 1. auch der Sterbefall, insoweit bei diesem nicht der vorletzte Absatz des §. 3. a. a. D. Platz greift, unentgeldlich abgeschafft find.

6) Die Nr. 4. S. 10. infofern, als auch die Gewinngelber ben Be-fimmungen ber SS. 36. ff. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 unterliegen

und banach in gewiffen Fällen fortfallen. Endlich find

<sup>1)</sup> Bergl. ben Kommentar ju Rr. 2. u. Nr. 4. bes S. 2. Ablof. Gef. v. 2, Marz 1850, f. oben S. 226, 239, 243 u. SS. 5. u. 6. bes Ablof. Gef.

7) Die im 6. 10. Mr. 1. ber B. v. 5. Nov. 1809 gedachten Rechte ber Freilaffung und Freifaufe, weil deren Urfprung auf einem Leibeigen= fcafteverhaltniß beruht, 1) fofern nicht bereits eine Umwandlung im Auseinandersenungeverfahren flattgebabt bat, burch ben Urt. 42. Der Berfaff.

Urfunde v. 31. 3an. 1850 aufgehoben.

Bon den Bestimmungen der Rolonat=Berordn. v. 5. Dov. 1809 und ihren Erläuterungen find hiernach nur unberührt geblieben und (foweit fie nicht fcon durch die Ausfuhrung felbft erledigt find), als fortdauernd wirkfam zu betrachten a) die Ss. 1.-6., jedoch excl. des Schluffages, nebst den SS. 1., 2. und 9. der Er= läuterungen v. 18. Aug. 1813; b) ber S. 8. wegen ber Kolonatwaldungen mit ber Erlauterung v. 8. Gept. 1810; c) ber §. 10., ausschließlich jedoch ber oben als megfallend ermabnten Bestimmungen. 2)

Auch ift das oben G. 913 gerachte Gefet v. 15. Mai 1812 wegen Aufhebung der Abtriebs =, Raher= und Retraftrechte, deffen Fortrauer in ter allgemeinen Bestimmung bes §. 3. tes Bei. v. 18. Juni 1840 mit begriffen mar, durch ten S. 2. Dr. 6. tes Ablof. Gef. v. 2.

Marg 1850 im Wefentlichen nur bestätigt. 3)

Bezüglich der beiden Berordn. v. 9. Febr. 1811 über Theilbarkeit der Grundftude und Bertheilung der Reallaften, (vergl. oben S. 915), welche bas Gef. v. 18. Juni 1840 mit einigen Modifitationen hauptfächlich nur aus dem Grunde fortbestehen lief, weil fchon damals über die Materie wegen der Dismembrationen berathen und angenommen wurde, daß die Beffifchen Berordnungen zweckmäßige Be=

schränkungen der Bertheilung von Grundstüden enthielten. Der Art. 42. der Verfaff.=Urfunde v. 31. Jan. 1850 hat die freie Ver= fugung, wie die Theilbarfeit des Grundeigenthums gemährleiftet und es enthalt ber §. 93. bes fur ben gangen Umfang ber Monarchie, mit Musnahme blos ber auf bem linken Rheinufer belegenen Landestheile, erlaffenen Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 gang allgemeine Bestimmungen über bie Bertheilung ber Reallaften, wobei nach beffen lettem 216f. Der S. 2. Des Bef. v. 18. Juni 1840, fo weit er biefen Bestimmungen entgegen ift, auf=

gehoben mirb.

Damit erledigen fich die besonderen Borschriften der B. v. 9. Febr. 1811 und insbefondere Die polizeilichen Befchrankungen der zweiten B. de eod., unter Undern "über den Bertheilungsplan oder die Bertheilung von Sofreiten und Gebauden, zu welcher letteren in jedem Falle obrigfeitliche Erlaubniß, und von Baldungen, wozu die Erlaubniß des Dberforst-Rollegs nachgefucht werden follte;" ferner die Bestimmung des §. 21. ber erften B. v. 9. Febr. 1811, "wonach die zu einem gefchloffenen Gute gehörigen Waldungen bei ber Gutevertheilung nur aledann mitvertheilt werden burfen, wenn fie verschiedene, von einander ganglich abgefonderte Baldftucke ausmachen."

Un beren Stelle treten lediglich bie allgemeinen feuer= und ficherheits-

<sup>1)</sup> Bergl. Commer's Darftellung ber Rechtsverhaltniffe ber Bauernguter im Bergogthume Weftphalen G. 188-191.

<sup>2) 3</sup>m Berzogthume Beftphalen find bie ungemeffenen Dienfte nicht unentgelblich aufgehoben, sondern nur ablösbar. Bergl. oben S. 255 ff., die Motive und Kammerberichte zum Abl. Ges. v. 2. März 1850.

3) Bergl. oben S. 913 Note 2. u. S. 244 ff.

Der S. 4. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 gilt in Betreff ber Borkaufs-

rechte gegen Chauffeen und Gifenbahnen fortan auch im Bergogthume Westphalen ale eine lex specialis.

polizeilichen Bestimmungen und, die ber B. v. 11. Juli 1845, betr. die neuen Ansiedelungen in der Proving Westphalen, so weit sie hierher gehörig. (Bergl. beren §. 2. Ar. 2., 6. §. 6., s. in Bb. I. S. 162—164).

C. Bezüglich der Berordn. v. 27. Febr. 1811. (Bergl. oben

S. 915 ad III.).

Deren Bestimmungen wurden durch den §. 7. bes Gef. v. 25. Sept 1820 nur dabin modificirt, daß

a) ber Funftelabzug niemals mehr, ale bie gange vom bauerlichen Wirthe gu

entrichtende Grundsteuer, betragen burfe; auch

b) bem Guteherrn freiftehe, ben gangen wirklichen reinen Ertrag bes Bauergute nachzuweisen, und wenn bie Grundsteuer weniger als ein Funftel bes Reinertrages beträgt, auch ben Abzug in bemfelben Berhaltniß zu vermindern.

In Folge der Reklamationen über diefen Abzug, einen der Sauptgegensftände der legislativen Berhandlungen, stellte das Gef. v. 18. Juni 1840, unter gänzlicher Aushebung des Gef. v. 25. Sept. 1820, die Großherzoglich Hessische B. v. 27. Febr. 1811 wieder her, jedoch mit folgenden näheren Bestimmungen:

a) Insoweit die Grundsteuer bes mit Reallasten beschwerten Grundstäts einen anderen, als ben fünften Theil bes wirklichen reinen Ertrages ausmacht, ift auf Berlangen bes Berechtigten ober bes Berpflichteten auch der Funftelabzug in eine andere, diesem Berhaltniß entsprechende Abzugsguote zu verwandeln.

b) Die Realberechtigten konnen fich, wenn fie es ihrem Intereffe gemäß fins ben, von bem Funftelabzuge baburch befreien, bag fie bem Befiger bes pflichtigen

Grunbflucte bie gange barauf haftenbe Grunbfteuer erftatten.

Auch follten zu diefer Grundsteuer (a und b) nur die im §. 2., nicht bie im §. 5. des Grundsteuergef, fur die Westlichen Brovingen v. 21. Jan.

1839 erwähnten Beifchlage gerechnet werden.

Diese noch jest maaßgebenden Bestimmungen galten nun aber, zu Volge §. 66. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850, blos noch als provisorische, nemlich nur noch bis zur Ablösung dersenigen Reallasten, für welche der Abzug auf die Grundsteuer gemacht wird; indem nach §. 66. a. a. D. "bei der Absügung felbst im Allgemeinen weder eine Ermäßigung der Absindung wegen der den psichtigen Grundstäcken ausliegenden Grundsteuer, noch eine Umschreibung derselben stattsinden soll; und, sofern eine Ermäßigung der Absindungsrente oder des Absindungskapitals wegen der Grundsteuer bereits früher eingetreten war, alsdann Behufs einer Ablösung nach §. 66. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850, der abgezogene Betrag entweder wieder hinzugerechnet oder die Ablösungsrente mit dem 25sachen Werthe kapitalistet werden kuch.

D. Bezüglich der Realabgaben für Gewerbeberechtigungen, wie der Zwangsrechte, ift jest die Gewerbe-Ordn. v. 17. Jan. 1845 (G. S. 1845, S. 41) (vergl. §. 58. des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850) Sig der Ablöfungsbestimmungen auch für das Herzogthum Westphalen, außerdem wegen der auf Mühlen haftenden Reallasten das Muhlen-Ublöf.

Wef. v. 11. Marg 18502) maafgebend.

2) Ein in den Bertrag aufgenommener allgemeiner Berzicht "auf Gewährleistung und jeglichen Entschädigungsanspruch an den Königl. Fiskus, wegen der einer, (vom Domainen-Fiskus erworbenen bannberechtigten) Mühle, zustehens

<sup>1)</sup> Das Grundsteuer. Gef. für die westlichen Provinzen v. 21. Jan. 1839, G. 6. 1839, S. 30 (§§. 14., 24., 40., 41.) ließ diese Berhältnisse unberührt und besteuerte den Reinertrag resp. den Augnießer und Erbpäckter ohne Rücklicht auf vorhandene Reallasten und Servituten. Vergl. hierzu im 2. Unterabschnitt den Rommentar zu den §§. 79 ff., Gef. Nr. 938., §§. 59 ff., Ges. Nr. 939., §§. 57 ff., Ges. Nr. 940., insbesondere die Schlußbemertungen.

### Rierter Titel.

Die Rechtsberhaltniffe in Betreff des Grundbefiges und ber Reallaften, fo= wie die zur Beit geltente Agrargefetgebung in ben beiden Graffchaften Bittgenftein=Bittgenftein und Bittgenftein=Berleburg.

## Erftes Stück.

Beranlaffung und Begenftande ber befonberen Breugifchen Agrargefetgebung für biefen Landestheil.

Die beiden Grafichaften Wittgenstein, fruber reichsunmittelbar, fpater unter Grofbergoglich Geffischer Sobeit, murben in Volge bes Staatsvertra= ges v. 30. Juni 1816 an Breugen abgetreten, und burch bie Bat. v. 8. u. 15. Juli 1816 in Befit genommen. 1) Gie murden unter Großherzoglich Beffifcher Landeshobeit nur von benjenigen Beffifchen Gefeten betroffen, welche nicht blog, wie die Kolonat=Berordn. v. 5. Nov. 1809, fur bas Bergogthum Weftphalen erlaffen waren, indem fie zu letterem nicht gehörten. Bon den Heffischen Beordnungen trafen fle hauptfächlich nur zwei, 1) die über Theilbarfeit ber Grundftude nebst Bertheilung ber Reallaften (v. 9. Bebr. 1811) und 2) die über die Grundsteuerverhaltniffe und den Funftel= abzug (v. 27. Febr. 1811). Beide Berordnungen, insbefondere Die erftere, hatten jedoch wegen ber febr abweichenden örtlichen Befit = und Rechtsver= haltniffe wenig Unwendung in den Graffchaften gefunden und waren bier meift unausgeführt geblieben. Fur Die Ablöfung der Reallaften aber fehlte es an organischen Ginrichtungen und genaueren Borfchriften.

Das U. L. R. nebft der U. G. D. wurde erft burch bas Pat. v. 21. Juni 1825 (G. C. 1825. C. 153.), Die Sup. D. noch fpater burch die B. v. 31. Marg 1834 eingeführt, bas erstere überbies, gleichwie in bas Furftenthum Siegen und in bas Herzogthum Westphalen, mit Ausschluß berjenigen Titel und Abschnitte "über bauerliche Berfonen = und Befit = Ber= hältniffe (Tit. 7. Th. II. u. Absch. 4. Tit. 21. Th. I.), über Handwerker= und Bwangs= und Bannrechte (Tit. 8. Abschn. 1—6. Th. II. u. Tit. 23. Th. I.)", welche zwar in Breufen durch die feit 1807 stattgefundenen Re-formen meift antiquirt, zu denen aber gerade so tief eingreifende Gesetze er-

gangen waren, die daher im Wittgensteinschen nicht Plat griffen. Ueberdies verordnete das Publikat. Bat. v. 21. Juni 1825 die Aufrechthaltung nicht bloß der befonderen Rechte und Gewohnheiten, fondern auch der auf Provinzial=Rechtsverhaltniffe fich beziehenden Landesordnungen oder

einzelner Bestimmungen derfelben.

Zwar wurden schon gleichzeitig mit ben Verhandlungen wegen Revision ber Gefete v. 25. Sept. 1820 auch die ben Grundbeste betr. Rechtever= haltniffe in den Graffchaften Wittgenstein und späterhin insbesondere die Maaßgaben, unter welchen die Ablos. D. v. 13. Juli 1829 daselbst einzuführen fei, der Erörterung unterworfen, mobei die beiden Furften von Wittgenstein mit ihren Erklärungen und Antragen gehört wurden. Jedoch ver= zögerte fich der Abschluß diefer Berhandlungen zum Theil badurch, daß es ber Regierung gur durchgreifenden Gulfe und gur Erhaltung ber mit Laften und Abgaben mannichfacher Art überburdeten ftandesberrlichen Sinterfaffen, wunschenswerth erschien, zuvor mit den Standesherrn über Urt und Sobe

ben, burch ein funftiges Gefet etwa aufzuhebenben Banngerechtigfeit", — prajus bieirt nicht bem Anspruche auf bie burch bas Gef. v. 17. Jan. 1845 für Aufs hebung bes Bannrechts gewährte Entschäbigung. (Bergl. bas Erf. in Commer's neuen Arch. Bb. 13. G. 141).

<sup>1)</sup> G. S. 1818, Anh. S. 99, Sfotti Samml. Abth. II, S. 929.

ber Ablösung zu pazisziren und bemnachft an ihrer Stelle, ben Unterthanen gegenüber, ins Mittel zu treten, was um fo ausführbarer erschien, als bie Gebiete beiber Graffchaften einen besonderen Kreis bildeten, in welchem andere eigentliche Gutsherrschaften nicht eristirten.

### 3weites Stück.

Frühere Befig: und Realrechte: Verhältniffe. 1)

Die ländlichen Bewohner ber beiden Graffchaften gerfielen im Allgemeinen in zwei Rlaffen, 1) in Bauern und 2) in fogen. Beifiger. Erftere befigen neben ber Saus = und Sofftelle, Feldgrundftude, jetoch febr verfchieden an Große und Bedeutung, und waren tie eigentlichen Gemeinde= glieder, mahrend die letteren in der Regel nur Saufer, baufig gu Gigen= thumerechten, befagen und babei feine Kommunallaften, fondern nur an die Standesberrichaft verschiedene beständige jahrliche Abgaben unter ber Bezeichnung "Beifigergeld," außertem aber von den Saufern Fruchtabaaben. ale Jager=, Sunde=, Rraut-Safer u. f. w. zu entrichten hatten. Die Bauern theilten fich wiederum a) in eigentliche, laften= und abgabenpflichtige Bauern und b) in fogen. Kanonisten. Den Kanonisten ift Grund und Boden gegen Entrichtung eines jahrlichen Binfes nach Erbzinsrecht überlaffen. Bauern hingegen befagen die Grundftucke theils zu vollem Gigenthum, theils im Lehnsverbande, jedoch die Bohnhäufer fets zu vollem Gigen= thum. 3mar wird jedes Baueraut ale zu einem Saufe geborig und als ein Banges betrachtet, daffelbe bestand jedoch in ber Regel theils aus eigen= thumlichen oder Erb=, theils aus Lehn=Grundftucken. Gin bloß aus Erb=, oder bloß aus Lehn-Grundflucken bestehendes Besteverhaltnig und But gehört zu den Ausnahmen. Der Dehrzahl nach ftanden die Grundftucke im Lehnsverbande. Bu ben Lehngutern gehörten befonders die fogen. Augen= felder, welche von den Ortschaften entfernt belegen, in einer Beriode von 15, 20, 30 und mehreren Jahren nur einmal benutt merden, nachdem ber Boden durch Berbrennung des Rafens ertragsfähig gemacht worden ift.

Wennschon bei den eingeleiteten Berhandlungen über die neuere Agrargesetzgebung fandesherrlicherseits die erbliche Besitzqualität ber Lebnauter bestritten und deren Zeitpachtverhaltnig behauptet wurde, fo mar doch bis babin anerkannten Rechtens, daß bas Lehnsverhaltniß bem Erbeineverhalt= niß faft gleich ftand. Nur mußte von den Lehngutern alle 7 Sabre eine Borbeuer im Betrage best einjährigen Binfes an Die Lehnherrschaft entrich= tet, in ber Graffchaft Wittgenftein-Wittgenftein auch bei Beräußerungen für den lebnberrlichen Konsens ein Laudemium von 10 Brozent entrichtet wer-Ungeachtet der zweifellosen Erblichkeit der Lehngüter kamen fle boch in Sufceffionsfällen nicht zur Theilung; fle blieben vielmehr beftandig bei bem Saufe und konnten ohne Ronfens ber Lehnsherrschaft nicht veräußert werden, wogegen die Bauerguter fein gefchloffenes Besithum bildeten, auch beren einzelne Bertinenzien feparat mit Steuern und Abgaben behaftel maren, wobei aber doch die ftandesberrlichen Laften, mit Ausschluß der Lehns= abgaben, auf den Gutern im Ganzen ruhten, wenn gleichwohl die Erbguter veräußerlich und theilbar waren und bei ber Dismembration auch Abgaben und Laften verhaltnigmäßig repartirt wurden. In Bererbungefal-

<sup>1)</sup> Bergl. Dönniges Land. Kult. Gefetg. Bb. I. S. 118. — Neber bie früheren allg. Rechte und die Gerichtsordnung, das fog. Wittgensteinsche Laubrecht, vergl. Starke Beiträge II. 2, S. 447, auch Rintelen Provinz. R. ber Graffchaften Wittgenstein.

Ien ber Bauerauter bilbete bie Bertheilung ber Erb = ober Gigenthums=

grundftude unter alle Erben ichon fruber die Regel.

Der weit überwiegende Theil der Einwohner unterlag als ftandesherr= liche Sinterfaffen dem gutsherrlichen Rechte der Fürsten. Außerdem gab es jedoch in den beiden Graffchaften auch Rirchenlehn, beren Dbereigenthum ten Kirchen und Bfarreien tes Standesgebiets, ingleichen fogen. Georgenbergiche Lebn, woran das Dbereigenthum der Rurfürftlich Seffifchen Domaine Georgenberg guffand.

Die Leibeigenschaft der Sintersaffen war fcon fruber bis auf die befonders in der Urt der Abaaben und ihrer Bezeichnung erfennbaren Spuren

Mühlenzwanas= und Bannrechte exiftirten feit alterer Beit. 1)

### Drittes Stück.

Einwirkung ber betreffenden Großherzoglich Seffischen Berorden nungen auf die Besigrechts., besonders auch auf die Grundsteuers Berhältniffe.

Die Großberzoglich Gestischen Verordnungen wegen Aufhebung der Leibeigenschaft und des Rolonatnerus, wie wegen Untheilbarkeit der Sofe und Biration der Abgaben, in denen überdies die lehnbrechtlichen Berbinds lichfeiten ausdrucklich vorbehalten waren (vergl. oben G. 911 ff.), fansten in ben beiden Graffchaften, nach ben vben geschilderten Berhaltniffen, feinen eigentlichen Gegenftand ihrer Unwendung vor, mit Ausnahme etwa der in der zweiten B. b. 9. Febr. 1811 enthaltenen polizei= lichen Borfchriften fur Parzellirungen von Saufern, Sofftellen und bergl. Dagegen war auch in diefen fruher reichstunmittelbaren Territorien die Rastur und Entftehung der Laften und Abgaben, vorzugsweise der den Stans besherrn patrimonialpflichtigen Ginfaffen, bei ber Bermifchung landesberrlicher und fteuerartiger, wie grund =, lehn=, und gutsherrlicher Gerechtfame, völlig verdunkelt und nach ihrer Mannichfaltigkeit und Ausdehnung fo bebeutend, bag die Pflichtigen dem Drucke fast erlagen, obwohl bereits unter ber Seffifchen Regierung manche Abgaben mit Rudficht auf ihre fteuerartige Natur eingezogen und erlaffen, mogegen aber neue Beffifche Staatefteuern hinzugetreten waren. 2)

Die B. v. 15. Aug. 1812, wonach die den Standesherren bis babin noch belaffenen Abgaben, zur Erleichterung ber belafteten Unterthanen, je nach ihrer, beziehungsweise fteuerartigen oder gutsherrlichen Natur, unter=

fucht und ausgefondert werden follten, blieb unausgeführt.

Bufolge ter Großberzoglich Seffischen B. v. 1. Oft. 1806, wegen Aufhebung aller feither bestandenen Steuerfreiheiten und ber Besteuerung der Behnten, Gefälle und Berechtigungen, waren auch die ftandesherrlichen Do= mainen gur Grundsteuer herangezogen worden; doch fam in den Graffchaf= ten die nach den Großherzoglich Seffifchen B. v. 27. Febr. 1811 u. 18. Aug. 1813 getroffene Ginrichtung, wonach der belaftete Grundeigenthumer Die Steuer zu entrichten und fich durch Abzug an der Rente zu entschädigen hatte, nicht zur Ausführung.

Beffifch. Berordn., Bb. 2. G. 60.

<sup>1)</sup> Bergl. die Bittgensteinsche Bolizei- Ordnung v. 28. Febr. 1776 und bie Muhlen-Ordnung v. 1. Febr. 1791 bei Rintelen, Broving. R. Anh. S. 358, 362.
2) Bergl. die allg. Ginl. in Bb. I. S. XI, XIII; Beffische B. v. 1. Aug. 1807 wegen ber ftanbesherrlichen Gebiete, in Eigenbrobt, Sandbuch ber Großh.

### Viertes Stück.

Borverhandlungen zum Gefete v. 22. December 1839.

Ein Sauptgegenftand bes Revisionswerks ber Grofberzoglich Seffifchen Agrargefetgebung und ber bagu brangenden Beschwerben, lag in bem burch Die Großherzoglich Seffifche Steuergefetgebung ben Pflichtigen geftatteten Fünftelabzug von den dem Berechtigten gebührenden Reallaften und Gervitut = Berechtigungen. Diefer Gegenstand ber Beschwerden war indeß in dem aus den beiden Graffchaften Bittgenftein bestebenden Rreife bereits früher durch die Breug. B. v. 21. Juni 1815, betr. die Berhaltniffe der pormals unmittelbaren beutschen Reichsftande in den Breuf. Staaten (G. C. 1815 C. 105) und durch die dazu erlaffene Inftruction, wegen Ausführung diefes Ed., v. 30. Mai 1820 (G. S. 1820 S. 81), im Wefentlichen beseitiget, indem badurch die früher reichsunmittelbaren, unter Breuß. So= heit gekommenen Saufer von der ordentlichen Grundsteuer, sowohl ruckficht= lich ihrer Domainen, als ber ihnen guftandigen Gefalle, ganglich befreit, und bie Abzuge, welche ihnen ihre Batrimonialpflichtigen an ben Domainengefällen, wovon fle die Steuerfreiheit genießen, wegen ber feit dem Gin= tritt der Mediatifirung neu auferlegten Steuern gefetlich gu machen berech= tiat find, aus den Staatsfaffen entschädigt wurden '). Wenn es zweifel= haft war, ob eine noch bestehende Abgabe grundherrlich fei oder die Ratur einer Steuer habe, fo follte gegen den Staat, fur die Standesberren, bermutbet und entschieden werden 2).

Bur Erleichterung der Lasten der Pflichtigen, worauf die Großherzoglich Hessischen Gesetzgebung von keinem sichtbaren Ginflusse gewesen, waren beereits zwischen der Breuß. Regierung und den Fürsten wegen Aussebung und Gession mehrerer, theils steuerartiger, theils grundherrlicher, dabei bessonders drückender Abgaben, theils solcher, deren Natur zweiselhaft war, resp. mit Wittgenstein Berseburg unterm 16. Juli u. 23. Aug. 1821 und mit Wittgenstein Wittgenstein unterm 6. Mai 1828 und 11. Sept. 1829, besondere Verträge abgeschlossen worden. Außerdem wurden im Berwaltungswege verschiedene Anordnungen zur Aufhülse der Unterthanen getrossen, mährend unter anderem standesherrlicherseits sogar eine besondere Entsschädigung für den Novalzehnten auf den Außenseldern nicht nach ihrem jetigen, sondern nach demienigen Kulturzustande beansprucht wurde, dessen jene Velder künstig noch etwa fähig sein würden. Ueber alle diese und ans dere zum Theil streitige Bunkte ist das Ges. v. 22. Dec. 1839 nebst den ihm vorausgegangenen Verträgen mit den standesherrlichen Häusern, als ein

vergleichsweifer Abschluß zu betrachten.

# Fünftes Stück.

Das Gefet v. 22. December 1839, betreffend bie Rechtsverhaltniffe ber Grundbefißer und die Ablösung der Reallasten in den Grafs schaften Wittgenstein = Berleburg und Wittgenstein = Wittgenstein, und gegenwärtiger Rechtszustand.

In Gemäßheit der mit den Standesherren gepflogenen Berhandlungen find 97 Brozent des ermittelten Gefammtwerths der Braftationen ber hinterfaffen mit dem 25 fachen Betrage fapitalifirt und ift diefer Betrag ben

<sup>1)</sup> Instrukt. v. 30. Mai 1820, §§. 24. u. 25. 2) Instrukt. v. 30. Mai 1820, §§. 27. u. 28.

fandesberrlichen Saufern baar ober in Schuldverschreibungen ber bei ber Regierungs = Saupt = Raffe in Arneberg zu errichtenden Bitt= genfteinschen Tilgungefaffe gewährt, für welche ber Staat Garantie leiftet; hiernachft aber wird von ben Berpflichteten die Ablofung ihrer Braftationen, mittelft Bermandlung berfelben in eine fefte, an die Tilgungstaffe, durch die Rreissteuerkaffe, in 6 Terminen jahrlich abzuführende Geldrente, unter fortlaufendem Bufchuffe des Staats, durch Amortifation in 41 Sabren bemirft.

Die Ermittelung bes Gefammtwerths ber Leiftungen und ber ben fanbesherrlichen Saufern zutommenten Entschädigung, nebft ber Bertheilung der Ablofunge = Renten auf Die einzelnen Bflichtigen als Sausrenten, mogu jeder einzelne Grund= und Sausbesitzer beizutragen bat, ift feitdem au Grund ber nach &. 2. bes Gef. v. 22. Dec. 1839 vom Staatsminifterium

erlaffenen Inftruftion v. 30. Nov. ej. a. 1) geschehen.

In Betreff der von ftandesberrlichen Unterfaffen an andere Realberech= tigte außer ben Standesberrichaften, wie ber von Gingefeffenen ber Graffchaften, welche nicht ftandesherrliche Unterfaffen find, zu entrichtenden 21b= gaben und Laften, follte bagegen nicht die Wirtfamfeit der Urneberg'fchen Tilgungefaffe, fondern tie Ablof. Ordn. v. 13. Juli 1829 mit einigen Do-Dififationen eintreten (S. 33. u. 35. des Gef. v. 22. Dec. 1839).

Der S. 38. diefes Gefetes hob alle den Anordnungen def= felben entgegenftebenden Bestimmungen früherer Wefete, insbefon= dere die Großbergoglich Beffifden Berordn. v. 9. Febr. 1811 auf.

Un die Stelle ter im S. 1. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 aufgeho= benen Ablof. Oron. v. 13. Juli 1829, find jest die Ablofunge-Grundfage diefes neuen Befeges v. 2. Marg 1850 getreten, welche jedoch gleicherweise nur auf die nicht fandesberrlichen Sinterfaffen und Realabgaben Unwendung finden; wogegen wegen ber ftandesberrlichen Sinterfaffen und Reglabgaben die bei ber Regierungs = Sauptkaffe zu Urnsberg errichtete Wittgenfteinsche Til= gungefaffe laut S. 58. des Rentenbank = Wef. v. 2. Marg 1850 in fortdauern= der Wirksamkeit geblieben ift. Bur Zeit find demnach die auf Grund des Wef. v. 22. Dec. 1839 und ber ebengedachten neueren Gefetgebung bes Jahres 1850 geordneten Rechtsverhaltniffe in den beiden Graffchaften Witt= genftein folgende:

1) Sammtliche ftandesherrliche Unterfaffen - ohne Unterfchied, ob fle zu den Bauern und Kanoniften oder zu den Beifigern geboren, oder mit einem andern Ramen bezeichnet werden -, benen nur das nugbare Eigenthum, oder ein Erbpachts = oder fonft vererbliches Besitrecht an ten von ihnen benutten Grundftuden guftand, haben - und zwar diefe fchon v. 1. Juli 1840 ab, - bas volle Gigenthum jener Grundftucke er= worben, dergeftalt, daß auch ein Beimfallerecht von da ab nicht mehr ftattfindet und die Berpflichtung zur Ginholung des ftandesberrlichen Konfenfes bei Beräuferungen, Dismembrationen und Berpfandungen megfallt (§ 16. des Gef. v. 22. Dec. 1839).

2) Daffelbe gilt gegenwärtig ohne Ausnahme auch hinsichtlich derjenigen Einfaffen mit nugbarem Eigenthum, Erbpachts = oder fonft vererblichem Besitzrecht und beren Grundstücke, welche nicht dem Obereigenthum oder

<sup>1)</sup> Bergl. Die burch bas Reffr. bes Juft. Min. v. 7. Febr. 1840 auch ben Gerichtsbehorden zugefertigte Inftruktion v. 30. Nov. 1839 (Juftig-Min. Bl. 1840, S. 50 - 56) und bie dabei jum Grunde gelegte Tabelle für die Ablösung ber Renten mahrend ber 41 jahrigen Tilgungsperiode mittelft Rapitalbetrage, als Anslage zu bem Reglement für die Tilgungsfasse in den 4 Paderborner Kreisen in ber G. S. 1836, G. 244; besgl. Donniges Landfultur: Gefetgebung Bo. 2. S. 289 ff.

Eigenthum der Fürstlichen Standesherrschaften, sondern dem von Rirchen, Pfarr= und Schulstellen oder anderer moralischer oder phhesischer Bersonen unterworfen gewesen find (§. 34. des Ges. v. 22. Dec. 1839).

Denn die früher, zufolge §. 34. des Gef. v. 22. Dec. 1839, durch die Berwandlung der Laften in feste Geld = oder Getraide = Albgaben oder in folche Strohlieferungen, die aus verwandelten Zehnten entsprungen, bedingte Berleihung des vollen Eigenthums, ist durch §. 2. Nr 1. und 2. des Ab-lösungs = Gef. v. 2. März 1850, und zwar feit dessen Bublikation, in eine

unbedingte übergegangen; gleichzeitig

3) find auch die im §. 34. des Gef. v. 22. Dec. 1839 bis zur bedingslichen Erwerbung des vollen Eigenthums vorbehaltenen, auf dem Lehnversbande beruhenden Ehrendienste und folche Leistungen, welche auf Schutz und Beistand abzweckten, die nach §. 34. des Gef. v. 22. Dec. 1839 erst mit dem Eintritte des vollen Eigenthums, dann aber ohne besondere Ablösung von selbst erlöschen sollten, gegenwärtig, zusfolge §. 2. des Ablös. Gef. v. 2. März 1850 mit dessen Bublisation unsentgeltlich fortgefallen, nachdem das nuthare Eigenthum, an welches jene Dienste geknüpft waren, nunmehr vermöge dieses Geseyes in ein volles verwandelt und damit die Resolutivs Bedingung der einstweiligen Fortleistung jener Dienste existent geworden ist.

4) Die Standesherrschaften sind v. 1. Juli 1840 ab (abgesehen von Rucktänden) nicht mehr besugt, von neuen Anstedelungen oder von den vorhandenen Grund = und hausbesitzern Abgaben oder Leistungen irgend einer Art auf Grund eines landes =, lehns =, grund = oder gutsherrlichen

Rechtes zu fordern (§. 14. Alin. 3. des Gef. v. 22. Dec. 1839).

5) Alle Geld= und Ratural=Abgaben, Zehnten oder fonstige Prastationen an die standesherrlichen Saufer von ihren Untersaffen
ohne Unterschied, ob die Leistungen auf einem landes=, lehns=, grund=
oder gutsherrlichen Rechte beruhen, sind vermittelst der bei der Regierung
zu Urnsberg errichteten Wittgensteinschen Tilgungskasse zur Ablofung

gestellt; wogegen

6) die Reallasten nicht standesherrlicher Untersaffen oder standesherrlicher Hintersassen, an andere Berfonen als die Standessherren, als Kirchen, Bfarr= und Schulstellen oder andere moralische und physische Bersonen, nach Maaßgabe der beiden Gesetze vom 2. März 1850, durch Bermittelung der Provinzial=Rentenbank zu Münster ablösbar sind; (hinsichtlich der Kirchen, Pfarr= und Schulstellen für jest jedoch nur mit der Beschränkung des, sogar in neuester Zeit suspendirten §. 65. Allin. 4. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850).

7) Die nach §. 18. des Gef. v. 22. Dec. 1839 fortbestandene ft an des = herrliche Jagd = und Fischerei = Gerechtigkeit ift, die erstere durch das Ges. v. 31. Oft. 1848, betr. die Aushebung des Jagdrechts auf frem = dem Grund und Boden (G. S. 1848 S. 343), ohne Entschädigung auf = gehoben, hingegen die Fischerei = Gerechtigkeit, so weit ste auf einer Dienstebarkeit beruht, nach Art. 1. des Ges. v. 2. März 1850, betr. die Ergänzung und Abanderung der Gemeinheits = Theil. = D. v. 7. Juni 1821, jest ab =

lösbar.

8) Die zufolge §. 14. des Ges. v. 22. Dec. 1839 nach Maafgabe der früheren Berfaffung erhaltenen Mühlen=Bannrechte unterliegen der Aufstebung nach §. 4. und 5. der Gewerbe=Ordn. v. 17. Jan. 1845, und eben dieses Geset (§§. 1—3.) findet auch auf Abgaben, welche für den Betrieb eines Gewerbes entrichtet werden, ferner auf die Berechtigung, dergleichen Abgaben aufzulegen, wie auf die ausschließlichen Gewerbe=Bezrechtigungen selbst Anwendung, in Betreff der auf Mühlengrundstücken hafs

tenden Reallaften unter Berudfichtigung des befonderen Mublen = 2161of.=

Gef. v. 11. Marg 1850 1).

9) Neberall tritt aber bei ben Berhandlungen und Streitigfeiten mit ftandesberrlichen Sinterfaffen über Begenftande bes Bef. v. 22. Dez. 1839 Bufolge bes &S. 3.ff. beffelben und bes Bertrages mit den Standesherren, ber Staat resp. Fistus an Stelle ber fruher berechtigten ftandesherrlichen Säufer.

# Künfter Titel.

Die Rechtsverhaltniffe in Betreff bes Grundbesthes und ber Reallaften, fo wie die gur Beit geltende Ugrargefengebung 1) in den vormale Raffaui= fchen Landestheilen: a) dem rechterheinischen Theile des Regierunge = Bezirks Robleng und b) den zur Broving Westphalen und deren Kreis Siegen geborigen Memtern Burbach und Reuenfirden, wie 2) in der jest zur Rheinproving gehörigen Stadt Beglar mit Bebiet.

Die pormale Raffauifchen Landestheile nebit ber Raffauifchen Lanbestoheit über die Fürftlich Colms'ichen und Wied'ichen Besthungen (f. oben G. 866 ff. Dit. VII.) murden burch ben Staatsvertrag v. 31. Mai 1815 2) an Breufen abgetreten; Beglar nebft Gebiet, welches feit 1810 mit dem durch Bertrag v. 19. Febr. 1810 neu fonstituirten Groß= herzogthume Frankfurt vereinigt und vorher, fcon durch die Rheinbunds= Alfie v. 12. Juli 1806, bem Erzbifchof von Mainz und Fürsten Brimas zugewiesen, hierauf im Nov. 1813 in Besit genommen war 3), gelangte an Breufen durch die Wiener Schlufafte v. 9. Juni 1815.

## Erstes Stück.

Frühere Rechtszustände bes Grundbefiges.

Die bäuerlichen Befit = und Abgaben = Verhältniffe hatten bor= zugsweise in den einzelnen Theilen, aus welchen diefe Landergruppe befteht, fehr verschiedenartige Formen angenommen. Es gab 1) Zind=, Erbzind=, Erbpachtgüter, 2) daneben auch Zeitpachtgüter; sodann 3) Erbleihen, erb= liche Landsiedelei= und Meiergüter (Kolonate), — Theilbauer= und Drit= tel = Guter, auf halbe oder brittel Frucht (Medumsguter, bona medietaria, Garbenhofe 4).

<sup>1)</sup> Die Ablösung mit ben fruher banns und zwangeberechtigten, auch mit ges werblichen Erflufivrechten beliehenen, bagegen ben Stanbesberrichaften gu verfriedenen Abgaben und Gegenleiftungen pflichtig gewesenen Mullern, ift durch bie Renten : Tilgungefaffe, unter Aufhebung jener Rechte und Bflichten, vermittelft befonderer Rezeffe mit 21 Mullern bewirft, in welchen Regeffen bas Revif. Role legium in einem von ben Müllern gegen die Regierung angestellten Prozesse eine Novation fand, bergeftalt, daß es die 21 Diuller mit bem Berlangen abwies: "auch biefe Renten wegen ber urfprunglich gewerblichen Ratur ber fruheren Abgaben und Leistungen funftig wegfallen zu laffen"; hingegen hat hinfichtlich ber übrigen 3 Muller, welche einen folchen Rezes nicht errichtet, die ihnen zufommende Entschädigung für die aufgehobenen Bannrechte ben Betrag ber Abgaben absorbirt.
2) G. S. 1818, Anh. S. 30—34.
3) Skotti Oftrhein. Th. 4. S. 2015 u. 2239.

<sup>4)</sup> Eichhorn Ginleit. in bas Deutsche Brivatr. 4. Ausg. S. 261, Anm. e. u. k., Runde Grundf. bes gem. Deutsch. Privatr. 5. Ausg. S. 527. u. bie baselbft in ber Unm. e. gedachte Solmsche Landesordn. Th. II. Tit. 6. u. 7., und Mainzer

Unter ben Abaaben kommen besonders auch Bein = und Solz = Rebnten por. (Bergl. übrigens unten Stuck III. ad I. und III.) Die Benntab= aabe bat bald den gebnten, bald aber auch einen anderen, den flebenten, eilften, funfzehnten, zwei = oder vierundzwanzigften Theil des Ertrages und der Erzeugniffe zum Begenftande und entscheiden darüber Obfervangen und Bertrage. Je nach Obfervangen und Bertragen find die gum großen Behnt Berechtigten auch zur Berftellung und Unterhaltung der Pfarrfirden verpflichtet; in Ermangelung befonderer Titel und Db= fervangen finden auf die Rirdenbaulaft der Bebntberechtigten im Allgemei= nen 1) innerhalb vormaliger Aurtölnischer Gebiete die Verordn. v. 15. Febr. 1540 und 28. Mug. 1715, 2) innerhalb vormals Rurtrierfcher Landestheile, Berfügungen von 1719 und befondere Bewohnheitercchte Unwendung 1).

Im Wetlar'fchen wurden die Grundftucke meift zu Gigenthums = ober doch zu erblichen Rechten befeffen; ebenfalls mit Abgaben und Laften verschiedener Urt beschwert; daselbst galt eine befondere, unterm 1. Mai 1805

erlaffene Behntordnung 2).

In den Naffauischen Landestheilen eriftirten Grundkatafter unter ber Benennung von Stode, Grund = oder Lagerbuchern, im Umte Agbach in jeder Gemeinde ein Orts = Sypothefenbuch 3). Deren Führung, wie die Eintragungen, nebft ben Taxationen, Grenzberichtigungen u. f. w. beforgen Die Feldamter; in der Stadt Beglar beforgte der Stadtkammerer Die Abund Buschreibungen ber Bargellen (Items) im Grundsteuerkatafter +). Die Ablösung ber an die Stadtkaffe gahlbaren Erb= und anderen Binsen mittelft 30 fachen Betrages, war im Weglar'fchen fcon durch Rathebeschluß vom 11. Oft. 1625 geftattet 5). Bufolge Berfug, vom 6. Dec. 1805 durfte dafelbft feine neue Muhle ohne landesherrliche Konzesson errichtet werden 6).

Lanbrecht Tit. 8. (f. unten Stud 2.) Die Dritteloguter, inobef. Dritteloweinberge, werden vom Bestander (Kolonen, Rulturbauern) als Erbpacht (Emphyteuse), nach Maafigabe ber besonderen Weisthumer, gegen die Pflicht zum Bau und zur Befferung beseffen, wofür er ein Drittel bes Ertrages bezieht. f. bie unten allg. Busammenstellung SS. 302, ff. S. 124. Bufolge bes revid. Entwurfs bes Ofi-rheinischen Broving. R. Berlin 1837 find die Drittelgüter in vormals Köllnischen und Trierschen Landestheilen als Erbleihen gu betrachten.

1) Bergl. Bufammenftellung ber Partifularrechte in ben Oftrheinischen Theilen bes Reg. Bez. Koblenz, Berlin 1837, "bafelbft die Einl. S. XL, inebefondere wegen der in Beglar geltenden Special Berordnungen und wegen der Schriften über das Mainger Landrecht, besgl. v. Rampt Provingial=Rechte, Th. 3. G. 219. Neber die Zehntverpflichtungen in den verschiedenen gandestheilen." Bergl. Jufammenstellung SS. 951 ff. S. 356 ff. u. SS. 944 ff. S. 349.
2) Bergl. hierüber den revid. Entw. des Ofttheinischen Provinzialrechts (Reg. Bez. Koblenz) Berlin 1837, S. 43 ff., 45 ff., 91 ff., 97 ff.

3) Bergl. obige Bufammenftellung: a) SS. 324 ff., G. 133 ff. uber bie Pfande u. Sypothefen-Ginrichtung tiefer verfcbiebenen Landestheile.

b) §§. 353. ff. G. 156 über bie Borfauf-, Raber- u. Abtrieberechte nach ber alteren Berfaffung.

<sup>4)</sup> Bergl. Sparre geschichtl. Darftellung ber Grundeigenthums- und Grundfteuer Berfaffung im Rreise Beglar, in v. R. Jahrb. Bb. 49. G. 111 und bie im Stud II. gebachten Partifular Rechte. Die landliche Berfaffung wegen ber Bins Items exiftirte gleicherweise auch im furmainzischen Eichefelbe. (§. 14. Regl. ber Tilgungsfasse in den Rreisen Beiligenftabt 2c. v. 9. April 1845. G. C. S. 410 u. oben S. 870 Rote 1.).

<sup>5)</sup> Stotti a. a. D. Nr. 54. S. 2039.

<sup>6)</sup> Sfotti Mr. 147, S. 2191.

# 3weites Stück.

# Allgemeine und Partifularrechte.

I. In ben vormals Naffauifchen Besthungen, welche gegenwärtig gur Rheinproving, Reg. Bezirt Robleng, rechts tes Rheins geboren, galten neben gemeinem Deutschen Rechte und Berichtsverfaffung folgende Bartifu-

lar = Rechte 1), und zwar:

1) in den ursprunglich Graflich Sabn'ichen Befigungen, welche feit 1661 theilweife an Sachsen = Eifenach, feit 1741 an Brandenburg= Unfpach und Bayreuth gefallen, feit 1792 unter Breug. Proteftorat, fodann in Folge des Reichsteputations = Sauptschluffes von 1803 an Raffau ge= langt waren 2), — theils Sachfische, theils Unspachsche, theils Raf= fauische Berordnungen 3), theils Gewohnheiterechte;

2) in den pormale furfolnifden Befigungen (dem jegigen Juftig = Amte Ling, Der Berrlichkeit Lahr, Der Gräflich Sagfeld'ichen Berrichaft Schoenftein), welche burch ben Reichebeputatione = Sauptichluf von 1803 unter Naffauliche Landeshobeit famen, ferner in den Fürftlich Biedichen Juftig = Memtern Neuenburg und Altenwied, welche 1803 an den Furften Wied - Runkel und 1806 durch die Rheinbundsafte unter Raffauifche Soheit kamen, die Rolnische Rechtsordnung v. 16. Marg 1663, nebst fpateren Erlauterungen und Sammlungen 4);

3) in den vormale Rurtrierfcben Befitungen (den Juftig=Memtern Chrenbreitenftein, Balendar und Sammerftein, ben Rirchfpielen Sorrhaufen und Beterelahr und der Berrichaft Svenningen nebst Dorf Irrlich), 1803 an Raffau gelangt, bas Trierfche Landrecht von 1668, erweitert

1713 5);

4) in bem Juftig=Umt Agbach, feit 1806 unter Raffauifcher Regie=

rung, fo wie

5) in den Fürftlich Solmeschen Befigungen, der Graffchaft Solms = Braunfels und Solms = Lich, fruber fouverain, feit 1806 unter Raffauifcher Regierung, - bas Solmefche Landrecht und Landesordnung v. 4. April 1571 6);

2) Samml. Der Befete im Oftrhein (ben Meuwiedschen, Sayn : Altenfirchen: fchen ze. Gebieten) von Stotti Th. II. S. 597 u. "Bufammenftellung ber in ben Oftrheinischen Theilen bes Reg. Beg. Robleng noch geltenden Provinzials u. Bar-

tifular=Rechte, Berlin 1837, Ginl. S. XIII.

<sup>1)</sup> Bergl. Starke Beitrage zur Kenntniß ber Gerichte Berfaffung II. 3. S. 89-92. Gegen Ende bes 16. u. in der ersten Galfte bes 17. Jahrh. wurden in allen diefen Landestheilen, mit Ausnahme von Sann : Altenfirchen, Die Partifular-Rechte revidirt und gesammelt und erschienen Landrechte ober Landesordnun: gen mit Abschaffung ber Gewohnheiterechte.

<sup>3)</sup> Das Berzeichniß biefer Berordnungen vergl. in Bertel's Rechtsverfaffung bes Oftrheins, Th. I. S. 56. — Bennborf bilbete feit 1744 ein Markgräflich Anspachs sches Justizamt.
4) Bergl. die Zusammenstellung S. XXIII.

Megen der Aufhebung des Mahlzwangs. Ermäßigung ber Dienste, Behnten u. f. w. vergl. ben Wiedschen Landesvergleich v. 14. Ang. 1804, Scotti I. 254 ff.

<sup>5)</sup> Ueber bie Trierschen Schöffengerichte vergl. v. K. Jahrb. Bb. 37. S. 301 bis 320 u. über die Triersche Gesetg. u. deren Geschichte die Zusammenstellung S. XXVII—XXXV.

<sup>6)</sup> Bergl. Stotti a. a. D. (Ofirbein) Th. III. S. 1471, p. d. Nahmer's Sands buch des Rheinischen Partikularrechts III. S. 439, v. Ramps Brov. R. III. S. 465 u. 469; Bufammenstellung ac. G. LXVIII; ferner: Maffanische Landes : Ordn, bei

6) in den Fürftlich Wiedschen Besitzungen, den Graffchaften Bied= Runfel und Reu = Wied, bis 1806 fouverain, feitdem Raffquifch, Die Raf= fau=Ratenellenbogeniche Landes= und Gerichte=Ordnung v. 1. Mai 1616 1).

Desgleichen galt gemeines Deutsches Recht nebft ben Naffauischen Bartifulargeseben auch in ben vormale Naffquischen Memtern Burbach

und Reuenfirchen.

In diese lettgedachten, jett zur Proving Weftphalen und beren Kreis Siegen geborigen Diftricte find mittelft Bat. v. 21. Juni 1825 bas Al. L. R. nebit ber U. G. D. eingeführt, mabrend in allen anderen gu I. 1-6. gedachten Gebieten die gemeinen und dort bemerkten Bartikular = Rechte noch gegenwärtig fortgelten und nur mittelft neuerer B. v. 21. Juli 1849 (G. S. 1849 G. 307) tas in Diefer bestimmte Berfahren in Civilprozessen und mittelft B. v. 28. Jan. 1852 (G. S. 1852 S. 44) Die Breuf. Deposttal = Ordn. eingeführt ift.

III. In Behlar mit Gebiet galten und gelten noch jest die= felben allgemeinen Rechte, wie in den zu I. gedachten vorher Naf= fauischen Gebieten, als besonderes Recht aber, zufolge Ginführungs = Ber = ordnung v. 26. Juni 1803 2) das Rurfürftlich Mainzische Landrecht

nebft Gerichte Dronung v. 24. Juli 1755 3). Das Organifations = Patent über die Berfaffung des Großherzogthums Frankfurt v. 16. Aug. 1810, zu welchem Beglar mit Gebiet geborie \*), führte ben Code civil vom 1. Januar 1811 ab ein 5), indem es zugleich bie Leibeigenfchaft, vorbehaltlich ber Entschädigung fur die Berlufte, welche Brivatpersonen haben tonnten, aufhob. Auch follten nach ber B. v. 7. Febr. 1811 6) im Großherzogthum Rommifftonen zur Borbereitung der Ablöfung der Reallaften beftellt werden. Speziell für Beglar und Gebiet hob die Berfügung v. 14. Mai 1811 alle Grundsteuerfreiheiten auf 7), indem die Berechtigten für Zehnten und Grundzinsen befondere fteuern mußten. Befondere Ablofungegefete find indeg nicht ergangen 8). Die Frangofifche Gefetgebung wurde in allen Landestheilen

Stotti S. 1415, besgl. B. v. 24. Mai 1699 über Käufe 1c., Sfotti S. 1449, u. Solmfche Kulturgefege bei Sfotti S. 1231, 1233, 1301. Das Solmfche Lands recht mar gleich vielen Rechten ber benachbarten ganber nach ben Frankfurter Rechten gearbeitet und ftimmt mit ber erneuerten Frankfurter Reformation von 1578 überein.

<sup>1)</sup> Bergl. Busammenstellung Ginl. S. LI, LIV, LXIII, fiebe auch bie Raffau Ratenellbogensche gandorbn. v. 1. Mai 1616, abgebr. im Auszuge, bei Rintelen Rageneitobgenige Eunoverdi. S. 1. Dat 1816, abgert. Im Albynge, det Athieten Partifular-Recht von Siegen, S. 181 ff. Wegen Aufhebung der Metrafts u. Abstriebsrechte ergingen übrigens schon 1771 u. 1781 Nassaulische Berorduungen. Nintelen a. a. D. S. 223, 233.

2) Stotti a. a. D. (Ostrhein) Nr. 111. S. 2116 u. V. 30. Juli 1806, ibid. Nr. 151. S. 2203. Bergl. auch V. Nr. 162. v. 2. Sept. 1807, S. 2203.

Bufammenftellung ber in ben Dftrhein. Theilen bes Reg. Beg. Robleng noch geltenden Brovingial= u. Partifular-Rechte, Ginl. G. XXXVI.

<sup>3)</sup> Abgebruckt in von der Nahmer's Landrechte des Ober- und Mittelrheins. Frankf. a. M. 1831, Th. II. S. 685 ff. Bergl. auch Starke II. 3. S. 91.
4) Bergl. oben S. 867 sub C.

<sup>5)</sup> Stotti a. a. D. Nr. 182. S. 2241 und Nr. 181. S. 2239. bie Busammenstellung ber Partifularrechte a. a. D. G. XXXVII. Daneben follten Patrimonialgerichtebarkeit, Batronat : Rechte, Lehne, Fideifommiffe u. Retrakte bestehen bleiben; die Einführung wurde mehrfach prorogirt.
6) Stotti Rr. 202. S. 2267.

<sup>7)</sup> Stotti Mr. 213. S. 2275, Sparre in v. R. Jahrb. Bb. 49. S. 122.

<sup>8)</sup> Donniges Land. Kult. Gesetg. Bb. 2. S. 53 behauptet, baf bie Fran-

bes Großbergogthums Frankfurt burch Bouvernements = Berfügung v. 16. 3an. 1814 1) ausdrücklich wieder aufgehoben.

### Drittes Stück.

Raffauifche Agrargefetgebung.

I.

In Betreff der Perfonal=, Grundbefit = und Reallaften=Ber= baltniffe im Allgemeinen.

Die Raffauische Agrar = Gesetgebung verfolgte bei der Umgestaltung bes fruberen Rechtozustandes einen, in manchen Beziehungen von ben anderen

gleichzeitigen Gefetgebungen abweichenden Bang und Plan.

I. Buvorderft hob zwar auch hier das gemeinschaftliche Gefet bes Ber= zogs und des Fürsten zu Raffau v. 1. Jan. 1808 2) bie Leibeigenschaft auf, und gebot: "daß die Abgabe, welche Besthaupt heißt, oder wie ste sonst im deutschen Rechte genannt sein mag, v. 1. Jan. 1808 an, nicht mehr erhoben werden durfe."

Dabei wurde ben Standesherren, Edelleuten und andern, die da= burch in ihren Ginfunften geschmalert werden, auf ihr Begehr Erfat verbeigen, und fpaterer Gefetgebung vorbehalten, wie es mit den Manumif= ftonegelbern und andern Entlaffungsgebuthren gehalten werden folle. II. Sodann erfolgte burch B. v. 25. u. 29. Marg 1808 bie Aufhe=

bung der Abtriebs = und Retraftrechte 3).

III. Nachdem hierauf durch das Ed. v. 10. u. 14. Febr. 1809 nebst Erlaut. v. 16. u. 20. Mai, ingl. 6. u. 9. Oft. 1809 4) ein neues System ber direften Steuern eingeführt und durch dieselben alle bis dabin beftan= benen landesherrlichen, fandes = und grundherrlichen oder fon = ftigen Abgaben fteuerartiger Ratur aufgehoben, insbefondere burch bas Co. v. 6. u. 9. Dft. 1809 (fpater erlautert burch Reftr. v. 9. Oft. 1813) 5) die Aufhebung aller Grundsteuer-Privilegien und Eremtionen ohne meitere Bemabreleiftung verordnet worden.

Sparre v. R. Jahrb. 49. S. 124.

<sup>1)</sup> Stotti a. a. D. S. 2370.

<sup>2)</sup> Samml. ber lanbesherrl. Raffauischen Gbitte u. Berorbn., Wiesbaben 1817, Bb. I. enthaltend bie bis jum Ende bes J. 1815 erschienenen Edifte u. Berordn. S. 286, Stotti Samml. ber Gesehe u. Berordn. in den vormals Wiedschen, Sahnschen, Solmsschen, Nassausschen 2c. Gebieten (Oftrhein) Th. 4. Nr. 41. S. 1676.

<sup>3)</sup> Wiesbad. Samml. S. 177, Stotti a. a. D. 4. Th. S. 1663, Nr. 26. u. Nr. 55. S. 1749. Bergl. hingegen die älteren Gesetze bei Rintelen Partifusar-Recht für Siegen, S. 223—233). Schon durch B. v. 26. Mai 1807 waren, in Gemäßheit der Rheinbundsafte, die gegenseitigen Abtriebsrechte der Bürgerslichen gegen Abliche und der reichsritterschafts. Personen gegen Burgerliche abgeschafft; welchemnachft 1808 ber retract. ex jure consanguinitatis, vicinitatis, incolatus, territoriali aufgehoben und dabei eine B. gegen die zu große Dismembration vorbehalten wurde. Eine foldte ist jedoch erst späterhin im Berzogthume Naffau unterm 12. Sept. 1829 u. 2. Febr. 1830 in einer sog. Konssolitations-Instruktion erlassen. Vergl. B. Blatt bes Derzogth. Nassau 1829 Nr. 11. u. 1830 Rr. 5., auch Bigmann über bas Konfolibationswefen im Bergogthume Raffau 1853. Aeltere Berordnungen hierüber v. 1776 u. 1784 f. bei Rintelen Bartif. R. v. Siegen, S. 225 n. 255.
4) Wiesbad. Samml. S. 228 — 274, Stotti a. a. D. S. 1765 n. 1797,

<sup>5)</sup> Wiesbad. Samml. S. 282, Skotti S. 1797.

erging in Beziehung auf biefe neue Steuerregulirung und im Unfchluß an

bas Gefet v. 1. 3an. 1808.

IV. Die febr ausführliche B. v. 1. u. 3, Gept. 1812 1), burch welche v. 1. Jan. 1812 ab Behufs Befreiung bes Grundeigenthums von aller drudenden Beschwerung veralteter Leibes= und gut8= berrlicher Abgaben und Leiftungen, unter Berbeigung eines billigen Erfapes aus allgemeinen Staatsmitteln an Diejenigen Standes = und Grundherren, wie fonflige Gutsbefiger und Bafallen, deren Einfunfte hierdurch Abgang erleiden, - Die in Der B. theils amtebe= girte =, theile tirchfpiele =, theile ortfchaftemeife fpegiell genann = ten (mehrentheils perfonlichen, fteuerartigen oder gewerblichen Leiftungen, indeß auch Frohngelder, Suhnergeld, Butter=, Frohn= und Sundehafer, Bedervieh, Bachtgeld, Rurmuthsabgaben u. f. w.), — außerdem aber im gangen Umfang des herzogthums folgende Abgaben und Laften abgeschafft wurden: 1) die ehemaligen Manumission8=, jest f. g. Entlassungsgelder, 2) die Bastardgefälle, 3) die Kollateral= gelder, 4) v. 1. Januar 1813 ab die Abgabe des Blutzehntens, ohne Unterschied, von wem fie bezogen werde; nur follte, wo befondere Laften mit dem Genuß dieser Abgabe verbunden, z. B. die Unterhaltung des Fafelviehes (der Zuchtthiere), eine billig mäßige Entschädigung des hierzu Berechtigten durch den zur Entrichtung des Blutzehntens bisher verpslichteten und zugleich an den Bortheilen einer folchen darauf haftenden Laft participirenden Theilhaber, auf Brovofation ber Betheiligten, burch die Regierung festgesett werden; 5) die Geldabgaben fur Biegen, Tauben und für Sperlingeföpfe, 6) alle und jede Berbindlichkeit zu un= entgeldlichen Arbeiten und Frohndienften, mit Ausnahme allein folgender:

A. Dienste öffentlicher Art:

- a) Der unentgelblichen Arbeit bei ben Kunsistraßen, b) ber unentgelblichen Leistung ber Militair: Transportdienste, c) ber unentgelblichen Arbeit zu Gemeindezwecken bei Unterhaltung und Ausbesserung von Brücken, Wegen, Gemeindes und KirchensGebäuden, d) bes unentgelblichen Brieftragens für die landesherrlichen Justigs und Belizeis Behörden, jedoch mit Beschränfung bieser beizubehaltenden Leistung auf die Amts-Korrespondenz, e) der landeshertlichen Jagdfolge.
  - B. Dienfte privatrechtlicher Natur:
- a) Der Jagbbienste bei Treibjagen nach bestehenden Berträgen ober Observanz, mit Beschränkung jedoch auf die gewöhnliche Jagdzeit, b) des unsentgelblichen Transports beständiger Frucht-Abgaben an den Ort ber Ablieserung, desgl. c) der Leistung der aus besondern Erhs ober Beitpacht-Berträgen dem Erhs oder Zeitpachter obliegenden unentsgeldlichen Arbeiten, nach Maaßgabe des diese Berhältnisse bestims menden Bertrages oder Observanz.

Sotann aber auch

C. — ohne daß fich dieserwegen in der B. ein spezieller Borbehalt sindet, doch nach ihrem Ergebniß und Inhalt — mit Ausnahme der Laudemien, Zehnten und der direkten Natural= und Geld= Abgaben, welche auf Grundstücken haften, indem vorgeschrieben war, daß die nicht aufgehobenen direkten Abgaben der Unter= thanen, welche noch nicht in der Form von Zehnten oder beständi-

<sup>1)</sup> Wiesbab. Samml. S. 287—333 u. Sfotti a. a. D. Nr. 178. S. 1846 bis 1875. — Bergl. über diese Berordn., und die danach abgeschafften und forts dauernden Rechte und Leistungen auch die: "Zusammenstellung der in den Oftsbeisnischen Theilen des Reg. Bez. Koblenz geltenden Provinzials u. Partifular-Mechte 1837", S. 898 ff. S. 318—326; wegen der Zehnten iusbes. §§. 951 ff. S. 356.

gen Grundabgaben entrichtet werden, fur die Bufunft in die ein= fachfte Gattung von Grundzinsen verwandelt, auf bestimmte Grundftude radigirt oder gum 25fachen Betrage abgeloft mer= ben follen. Standes = und Grundberren und fonffige Gutsbefiker, wie weltliche und geiftliche Staatstiener, follten wegen ter fofort abgefchafften Abgaben für reelle Berlufte burch Renten aus der Staatstaffe oder Befoldungszulagen auf billige Beife entschädigt werden, dagegen Gemeindekaffen, geiftliche und milde Stiftungen auf bergleichen Entschädigung feinen Un= fpruch haben.

Insbesondere endlich follten auch die aus Gemeinde-Waldungen an den Bistus, an Standes = ober Grundherren, ober an andere Gemeinden zu entrichtenden Solzabgaben (Dienft = , Bacht = , Beamten = Solz , Solz = gebnte, Chriftbrand, fo weit diefer nicht speziell in der B. als aufgehoben bezeichnet war), nach Maaggabe ber Berechtigung und bes Buftandes ber Baldungen mittelft Uebertragung eines verhältnigmäßigen Un= theils der letteren auf den Berechtigten, durch die Regierungs= Rollegien abgeloft werden 1). Grundgerechtigkeiten find hierunter nicht beariffen-2).

Außer der Kultur= Verordn. v. 7. u. 9. Nov. 1812 3) war auch die B. v. 17. u. 21. Mai 1811 4) wegen Erfat bes Wildschadens erlaffen.

### II.

### Grundfteuerverhältniffe.

Bufolge ber oben S. 933 sub I. ad III. gedachten Steuergefete, ind= befondere der B. v. 10. u. 14. Febr. 1809, follten zur Grundfteuer auch alle auf ben Grundftuden haftende, von deren Inhaber an einen Undern zu leiftende Geld = oder Naturalabgaben (Behnten, Binfen, Erbpächte u. f. m.) nach Berbaltniß ihres in Geld zu bestimmenden Steuerfapitals ( des fteuer= baren Reinertrages) mit herangezogen und die darauf gelegten Steuern bom Gutsbesitzer, mit Borbehalt des Ruckgriffs auf Die Berechtigten, in Bemäßheit bes dieferhalb in ber Berordnung, befonders wegen ber Behnten und fonftiger Natural = und Gelbabgaben, naber bestimmten Daages, ent= richtet werben (§§. 8. 12. 16. 18-26.), doch unter Beachtung vertrags= mäßiger Uebereinfunfte, wodurch der ginspflichtige Gutebefiger fich zur Bah= lung ber vollen Grundsteuer verbindlich machte 5). Das R. v. 9. Oft. 1813 6) beflarirte jedoch, daß ein Eviftionsanspruch auch in ben Fallen ausgeschlof= fen fei, wo für das jest fleuerbare Objekt früherhin von Privatperfonen ober Bemeinden die Grundsteuer vertrageweise für den Befiger entrichtet morden ift.

<sup>1)</sup> Bergl. §S. 39 - 43. ber oben geb. B. v. 1. u. 3. Sept. 1812, Samml.

S. 330-333 u. Skotti a. a. D.
2) Bergl. auch die §§. 4., 36., 49. Nr. 1. u. 2. des Ablöf. Gef. v. 4. Juli 1840.

<sup>3)</sup> Wiesbad. Samml. S. 187, welche fich jeboch nur auf bie Ginfdran: fung von But= u. Beibegerechtfamen bezieht, aber nicht die Ablösung von Servituten zum Begenftanbe hat.

<sup>4)</sup> a. a. D. S. 182; u. bei Rintelen, Bartifular-Recht für Siegen, S. 286. - (gleichwie im Bergogthume Weftphalen.)

<sup>5)</sup> a. a. D. S. 233, 239.

<sup>6)</sup> a. a. D. S. 282. - Das Grundsteuergef. für bie westlichen Provinzen v. 21. Jan. 1839, G. S. 1839, S. 30, besteuert ben Reinertrag, resp. ben Rut. nieger ober Erbpachter, ohne Rucfficht auf bestehenbe Lasten und Gervituten, und beläßt es bei ben oben gedachten Berhaltniffen zwischen Berpflichteten und Berechtigten, (§S. 14., 24,, 40., 41. Bergl. unten Stud IV. sub II. ad II.).

#### III.

Bewerbliche Reallaften, 3mangs und Bannrechte.

Diefelbe Beroidn, v. 10. u. 14. Febr. 1809 führte eine allgemeine Bewerbesteuer, ohne Rudgriff megen beren Entrichtung auf einen Dritten, ein (S. 31. S. 41.), und es follten bie mit einem Gewerbe verbundenen Do= nopole, Banngerechtsame oder ausschlieflichen Privilegien nur bei der Abschätzung der Gewerbesteuerfähigkeit in Betracht tommen (§. 39.).1) Diefe Monopole u. f. w. blieben alfo fteben. Gine Haffauische B. v. 9. u. 11. Dec. 1815 erging erft nach ber Abtretung und fand taber auf biefe inzwischen Breußisch gewordenen Landestheile feine Unwendung mehr.

Bon ter Abschaffung ausgeschloffen blieben mithin nach ter Raffaui= fchen Gefengebung folgende Reallaften privatrechtlicher Natur: 1) (gu III.) Die Zwangs= und Bannrechte, tie gewerblichen Erflufivberech= tigungen und die Gewerbsabgaben, 2) 2) (zu 1) die lehnherr= lichen Rechte, 3) 3) beegl. tie unentgeldlichen Dienfte jum Trans= port beständiger Fruchtabgaben an ten Ablieferungeort, fowie die Dienfte, welche ten Erbrächtern nach befonderen Erbpacht=Bertragen ober Observangen oblagen, 4) ingleichen die Jagdbienfte bei Treibjagen in ber gewöhnlichen Jagtzeit, wie tie Jagtgerechtigkeiten, 4) 5) tie Behnten, mit Ausnahme des Blutzehnts, 6) die Laudemien und andern Grund= abgaben (fo weit fie nicht etwa in ber B. v. 1. u. 3. Gept. 1812 als abgeschafft speziell aufgeführt fteben), binfichtlich berer Die Firation und Bermandlung in einfache Grundzinsen erfolgen follte, Die 216= lofung jum 25fachen Betrage aber nur bann, wenn die Radigirung auf einzelne Grundftucke nicht ausführbar mare. 5)

Ginen Theil der in bem Bef. v. 1. u. 3. Gept. 1812 ben berechtigten Stantes = und Buteherrn verheißenen Entschädigungen bat fvaterbin noch

erft die Breuf. Regierung geleiftet.

# Viertes Stück.

Die Breußische Agrargesetzgebung.

I.

Vorbereitung und Gegenstand des Preußischen Gesetes v. 4. Juli 1840.

Bon ber Preufischen Gefengebung blieben biefe im Stud III. gefchil=

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 240, 245. 2) Erst bie spatere B. v. Dec. 1815, S. 7. (Wiesbab. Samml., S. 234 und 236) hob biefe Befchrantungen und Laften großentheils auf. Bergl. bagegen

S. 44. ber B. v. 1. u. 3. Sept. 1812.

<sup>3)</sup> Durch Reffr. ber Min. bes J. u. ber F. an bie Reg. ju Robleng v. 30. Jan. 1820 (v. R. Annal., Bb. 4. S. 32) wurde bie Reg. vorläufig angewiesen, jeben Allobififatione-Antrag aus ben Raffauischen und anderen angrengens ben Gebietstheilen, wo Allobififationen überhaupt noch nicht fur gesehlich gulaffig erflart worben, fo lange nicht überwiegenbe Grunbe bagu vorhanden, abzulehnen. Gingelne Antrage feien gu prufen und barüber, wie über bie Bohe ber Allobififatione= Rente gutachtlich zu berichten.

<sup>4)</sup> Die Jagbgerechtigfeiten find erft burch bas Bef. v. 31. Dft. 1848, un=

entgelblich aufgehoben.

<sup>5)</sup> S. 42. ber B. v. 13. Sept. 1812 (Wiesbab, Samml, S. 332.)

derten Berhältniffe in den vormals Naffauischen Landestheilen insoweit unberührt, als durch die Naffauische Gesetzgebung die unentgeldliche Abschaftung mehrerer persönlicher und dinglicher Abhängigkeits-Berhältniffe ber bäuerlichen Bestger oder die unentgeldliche Aufhebung von Reallasten — (nur mit Vorbehalt einer Staatsentschädigung) — erfolgt war. Die Breuß. Gesetzgebung setzte diese zur Nassauischen Bestzzeit geschehene Absschaftung und Aussebung vorauß; — benn auch das Ges. v. 4. Juli 1840 verordnete nur über Ablösungsmittel und Absindungsgrundsätze. — Insofern blieben also die oben erörterten Naussausschen Verordn. in fortdauerns der Gültigkeit und Wirksamseit, wenn sie auch inzwischen längst zur Außsführung gesommen sind.

Gleichwohl umfaßte bas Revisionswerf ber fremdherrlichen und Deutsschen Agrargesetzgebung auch die vormals Nassauischen Landestheile, ebenso Weglar; es ging gleichen Schrittes mit dem im Herzogthume Westphalen, im Siegenschen und im Wittgensteinschen (vergl. deshalb Tit. II., III., IV.) und durch dieselben Stadien, — durch eine Provinzials, Ministerials und Immes diat-Kommission. In Betreff der Nassauschen Landestheile, sowie des Wegslarschen Gebiets, beschränften sich indes die legigslativen Berhandlungen später hauptsächlich auf die Art und Weise, wie die Ublös. D. v. 13. Juli 1829 daselbst zur Anwendung zu bringen sei. Dabei wurden die Kürsten zu Wied, Solms-Braunsels und Solms-Lich gehört; die Regelung der geswerblichen Berhältnisse war zur Berhandlung über die Gewerbes Ordnung

ausgeschieden.

Demgemäß hatte das hierauf erlaffene Gefet wegen Ablöfung der Realslaften in den vormals Naffauischen Landestheilen und der Stadt Weglar mit Gebiet v. 4. Juli 1840 (G. S. 1840. S. 195. ff.) wesentlich nur Abslöfungsnormen und Abfindungsbestimmungen, nicht materielle Abänderungen oder Ergänzungen der vorausgegangenen Naffauischen Agrarzgesete, zum Gegenstande. Es vervollständigte tiese letzteren nur bezüglich der Bestimmungen über die desinitive Ablösbarkeit und die Abfinsdungsgrundsäte, sowie wegen des Versahrens; schloß aber ebenfalls noch die lehnsherrlichen Rechte von der Ablösung aus, unter den Ablösungsmitteln übrigens, in Berücksichtigung der großen Zerstückelung des Bosdens, die Landabsindung. Es war das Geset von 1840 hingegen auf die Ablösung der sesten Gelds, Getreides und anderen Natural Abgaben, der Zehnten, der zufälligen Rechte (Laudemien, Gewinngelder) und der Dienste, einschließlich der Jagddienste, gerichtet.

#### II.

# Die neuefte Breugifche Befetgebung.

A. Im Allgemeinen.

Erst durch das Ablöf. Ges. v. 2. März 1850 sind nunmehr I. von den nach der Naffauischen Gesetzebung stehen gebliebenen Realrechtse verhältnissen weiterhin unentgeldlich aufgehoben (§ §. 2., 3.): 1) die Jagddienste, 2) die lehnsherrlichen Rechte, lettere mit Ausschluß besonderer Abgaben oder Leistungen oder ausdrücklich vorbehaltener Ausungen, 1) — nebst 3) dem Eigenthumse und resp. Obereigenthumsrecht des Erbverpächeters, wie des Lehnsherrn; dabei ist II. durch dies neueste Gesetz auch wies berum das Ablöf. Ges. v. 4. Juli 1840 beseitigt (§. 1. Nr. 26.), an desem Stelle die übrigen Bestimmungen des Ablöf. Ges. und des Rentenbants Ges. v. 2. März 1850 in Rücksicht aller, nach der Raffauischen Gesetz-

<sup>1) \$\$. 2.</sup> und 5. bes Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850.

gebung und nach ben §§. 2., 3. des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 noch bestehen gebliebenen, jest unbedingt ablösbaren Reallaften privatrecht=

licher Ratur getreten find.

Damit schließt sich benn gegenwärtig biese neueste Breuß. Gesetzebung von 1850 1) im vormals Naffauischen als eine Bervollständigung und Erweiterung der oben erörterten Naffauischen Berordnungen unmittels bar an diese Naffauische Agrargesetzgebung der Jahre 1808 bis 1813, hingegen 2) im Wetlarschen, wo eine ähnliche Gesetzebung nicht zu Stande kam und nur die Leibeigenschaft, wie die Steuerfreiheit, aufgehoben waren (f. oben S. 932. ad III.), unmittelbar an die früheren Nechtszustände an, so daß sie für Wetlar und Gebiet als die allein gultige Agrarsgesetzung zu betrachten ist.

In Betreff des Berfahrens und der Koften galten nach §6. 113., 120. bes Ablof. Gef. v. 4. Juli 1840 fcon früher die allgemeinen Beftimmun=

gen für das Reffort der Auseinanderfetungs=Behörden.

Wenn nach §. 112. bes Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 noch einzelne, bas Berfahren, fowie die Rechte dritter Personen regelnde Vorschriften der gleichwohl, laut §. 1., im Allgemeinen aufgehobenen Ablösungs-Ordnungen, soweit sie nicht durch dies Gesetz und das Rentenbank-Ges. v. 2. März 1850 ausdrücklich abgeandert sind, in Kraft bleiben, so werden dahin bestonders solgende zu rechnen sein:

a) der S. 105. des Ablof. Gef. v. 4. Juli 1840 wegen Sicherftellung

der Berechtigten 1) und

β) der §. 107. in Betreff des Abzuges wegen der Grundsteuer, — beide aber boch nur für den Fall einer bloßen Berwandlung der Abgaben (vergl. den — neuerlich aber fuspendirten — Schlußfat des §. 65. des Ablös. Gef. v. 2. März 1850), nicht für den Fall einer Abslöfung, in welchem letzteren Falle vielmehr die Absindung des Berechtigsten durch Rentenbriese und der §. 18. des Rentenbant-Gef. eintritt, wosnach "die an die Rentenbant abgetretenen Renten bei Konturrenz mit ans deren Berpflichtungen des belasteten Grundstücks dasselbe Borzugsrecht ges

<sup>1)</sup> Der §. 105. lautet:
"In ben vormals Nassauischen Landestheilen ift der Berechtigte die Radicirung der ihm bei der Abissung überwiesenen Gelds und Natural: Absgaben nach näherer Bestimmung des §. 42. der Rassauischen B. "v. 3. Sept. 1812") zu fordern besugt. In gleicher Art kann er Sichers "fiellung der ihm gebührenden und nicht sofort bezahlten Kapitalabs "findung verlangen. Bei den Ablösungen in dem Gebiete der Stadt "Bestar sollen die sestigen Jahresrenten und Kapitalabsindungen auf "fämmtliche für die abgelöseten Leistungen verhaftete Grundstücke eins "getragen werden, jedoch soll auch hier der Berechtigte sich mit der "Eintragung auf einen Theil der Grundstücke begnügen, wenn "solche bei ländlichen Grundstücken innerhalb zweier Drittheile und bei "hänsern innerhalb der Hälfte des Grundwerths stattsindet."

<sup>\*)</sup> Diefer §. 42. bestimmte namentlich, 1) baß Gelbs und Frucht Abgaben aus Gemeindefaffen auf bestimmte Gemeindegrundstücke (Allmenden), ferner 2) daß von mehreren Personen zu entrict tende Grundabgaben pro rata der Entrichtung vertheilt und auf einzelne Grundstüde der Zinsschuldner radicirt werden sollten, 3) dasselbe auch von den nach Köpfen oder von Gesbäuden zu entrichtenden Abgaben gelte; 4) daß alle an einen und benfelben Sinsberechtigten zu entrichtende Abgaben als eine Masse betrachtet und auf so wenige Grundstücke, wie möglich, neu radicirt werden sollten, dergestalt, daß das Steuerkapital des Grundzinses niemals 3 des Steuerkapitals vom zinspstichtigen Grundstück übersteigt.

nießen, welches tie Gefete ten Staatssteuern beilegen, auch feiner Gintragung berurfen" (vergl. auch S. 64. bes Rentenbant-Gef.).

B. In Betreff des Grundftenerabzuges.

Mit bem R. v. 9. Oft. 1813 schloß die Naffauische Gesetzebung aus ber Zeit vor ber Preuß. Besignahme über diesen Gegenstand ab. In ter Preuß. Gesetzebung sindet sich darüber nur der §. 107. des Ablös. Ges. v. 4. Juli 1840, 1) dessen zweiter Sat sich auf die (schon im Tit. IV., betr. die Grafschaften Wittgenstein, besprochenen) Bestimmungen der B. v. 21. Juni 1815, betr. die Berbältnisse der vormals unmittelbaren Deutschen Reichsstänte in den Preuß. Staaten (G. S. 1815. S. 103.), und der dazu erlassenen Instruktion v. 30. Mai 1820 (G. S. 1820. S. 81.) bezieht. Dazu ist hier zu bemerken, daß es in den vormals Nassauischen Ländern und im Kreise Weglar vorzüglich nur solche Reallastenberechtigte gab, denen als früheren souverainen Fürsten die Bestimmungen jener Preuß. Berordn. von 1815 und 1820 zu staaten kamen, deren Beschwerden über einen verhältnissmäßigen Abzug vom Werthe ihrer Realberechtigungen Seiztens der zur Gewährung dieser Berechtigungen und gleichzeitig zur Zahlung der Grundsteuer Berpslichteten, durch jene Preuß. Verordn. von 1815 und 1820 mithin erledigt waren.

Kunftig findet nun — zufolge bes §. 66 bes Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 — ber gerachte Abzug von ber Grundsteuer nur noch provisorisch bis zur Ablösung statt, hingegen bei der Ablösung ber Reallasten nach Maaßgabe dieses Gesetzes, weder eine Ermäßigung der Absindung wegen der den pslichtigen Grundstücken auferlegten oder aufzulegenden Grundsteuern, noch eine Umschreibung der von den berechtigten Grundstücken für die abgelösten Reallasten zu entrichtenden Steuern auf die verpslichteten Grundstücke, und es hat auch der §. 107. des Ablös. Ges. v. 4. Juli 1840 in dem weiteren Kontert des §. 66. a. a. D. (f. den Kommentar zu demsfelben) seine, dem obigen Prinzip entsprechende nähere Bestimmung ers

halten.

C. In Betreff der Gewerbs = Berechtigungen und Abga =

ben, wie der Zwange = und Bannrechte.

Deren Aufhebung und Ablösung ift in ben vormals Naffauischen Lanbestheilen und Weglar erst unter Preußischer Soheit und zwar erst in Gemäßheit der Gewerbe-Ordn. v. 17. Jan. 1845 erfolgt, resp. zu bewirken; dieser Gewerbe-Ordn. tritt gegenwärtig rücksichtlich der auf Muhlen haftenben Reallasten das Geset v. 11. März 1850 hinzu.

1) Diefer S. 107. fautet:

<sup>&</sup>quot;Benn ber Berechtigte, in Beziehung auf die ihm zustehende Realberechtigung "irgend einen Beitrag zur Grundsteuer des verpflichteten Guts zu geben "hat, so soll derselbe Beitrag auch bei jeder Ablösung in Anschlag ge"bracht und daher der Werth der Leistung um so viel geringer ge"schätt werden.

<sup>&</sup>quot;Die Entschäbigungsrenten, welche ber Berechtigte etwa, vermöge ber ihm "zustehenden Grundsteuerfreiheit, von Seiten des Staats für jene Beitrage bez "zieht, sollen ihm bessen ungeachtet unverfürzt fortgezahlt werden; der Staat "ist indeß befugt, die Ablösung derselben durch Zahlung des fünf und zwanzigz "fachen Betrages zu bewirfen."

# 3weiter Unter:Abschnitt.

Spezieller Kommentar zu ben brei Gesetzen v. 21. April 1825 über bie ben Grundbesitz betreffenden Rechtsverhältnisse und über bie Reals-Berechtigungen in ben Landestheilen, welche vormals eine Zeitlang:

A. zum Königreiche Weftphalen (G. S. 1825, S. 74. Rr. 938.)
B. zu bem ehemaligen Großbergoathume Bera (G. S. 1825

S. 94 Nr. 939),

C. zu den Französischen Departements (G. S. 1825 S. 112, Rr. 940.)

gebort haben, 1) und zu der in Bezug auf diefelben erlaffenen

Rabinete = Ordre de eod. (G. S. 1825, S. 73. Mr. 937.)

(Gleichzeitig auch mit Rudficht auf bas Gefetz v. 18. Juni 1840, G. S. 1840. 151., für bas Fürstenthum Siegen, in welchem mit wenigen Ausnahmen [f. oben S. 907 Stud 5.] bas Gefetz Nr. 939. gilt.)

ŀ.

Erläuterungen zur Rab. = Ordre v. 21. April 1825, Dr. 937.

Die R.=D. v. 21. April 1825 (Rr. 937.), welche die brei Gefetents wurfe genehmiget, bezeichnet lediglich den Standpunkt, von welchem die Legislation bei Nevision der fremdherrlichen Gefetgebung und bei der schließlichen Redaktion der drei Gefetge ausgegangen ift, so wie die dabei leitend gewesenen Beweggrunde. Bur Auslegung ber einzelnen gefetlichen Bestimmungen selbst bietet sie keine entscheidenden Momente dar. Denn:

1) Ueber das Verhältniß, in welchem einerseits a) die vorausgegangenen fremdherrlichen Gesetze und b) das hierauf erlaffene, jedoch wieder aufgebobene Preuß. G. v. 25. Sept. 1820, betr. die gutöherrlichen und bäuerlichen Verhältniffe in den vormals zum Königreiche Westdhalen, zum Großeherzogthume Berg oder zu den Französisschaften Depart. gehörenden Landestheilen (G. S. 1820, S. 169) zu den drei Gesen v. 21. April 1825 andererseits, stehen, bestimmen die ausdrücklichen Vorschriften dieser letzteren selbst.

α) In der Ginleitung diefer letteren heißt es: "mit Aufhebung des Gef. v. 25. Sept. 1820, infofern nicht einzelne Bestimmungen deffelben durch bas gegenwärtige Gefet (beziehungsweife Nr. 938., 939. und

940.) ausdrücklich bestätiget werben;" fodann

β) im §. 1. derfelben: "daß die — hier namentlich aufgeführten — (refp. im vormaligen Königreiche Westphalen, im vormaligen Großherzogthume Berg und in den Franzöf.-Sanfeatischen Depart. oder dem Lippe-Depart. erschienenen) fremdherrlichen Gesetze ganzlich außer Kraft gesetzt werden;"
ferner

<sup>1)</sup> Es bient wesentlich ebensowohl zur Abkurzung, als zugleich zur befferen Nebersicht, baß die drei erwähnten Gesetz v. 21. April 1825 bei ihrer Kommenstirung gegeneinandergestellt und gemeinschaftlich erörtert werden. Deren Bestimmungen sind großentheiss dieselben; dadurch werden aber auch die Abweichungen in ihren Motiven nur um so deutlicher. Auch gelten viele Entscheidungen welche zwar unmittelbar und zunächst nur das eine Gesetz betressen, dennoch ihrem Brinzeip nach auch für das andere mit. So weit die allegirten §S. der drei Gesetz nicht miteinander übereinstimmen, wird darauf besonders ausmerksam gemacht wers den. Der Kürze wegen wird das Gesetz Nr. 938. mit A., Nr. 939. mit B. und Nr. 940. mit C. bezeichnet.

p) am Schluß bes §. 1. terfelben: "daß von diefer Aufhebung nur diejenigen Bestimmungen jener fremdherrlichen Gesete ausgenommen sind, welche in den eigenen Geseten ausdrücklich erwähnt und bestätigt werden;" endlich

d) im §. 2. berfelben: "an die Stelle diefer aufgehobenen Gefche tritt bas gegenwärtige Gefet (refp. A., B., C.) nebft der funftigen

Ablof.=Ordn.".

2) Ueber die ruckwirkende Kraft der aufgehobenen, resp. fremdherrlichen Gefete und des Ges. v. 25. Sept. 1820 bestimmen die allgemeinen Brinzipien der §. 14. und 15. der Einl. zum A. E. R., womit auch der Art. 2. des Praliminar-Titels zum Code civil übereinstimmt, wonach neue Gesetze auf die unter der Herrschaft der früheren vorgefallenen Handlungen und Begebenheiten nicht angewendet werden können. Endlich

3) Disponiren hieruber die übereinstimmenden Borfchriften refp. bes

6. 117. A., 94. B. und 91. C., daß

"soweit Gegenftande biefer Gesets burch Bergleich, Judifat ober souft rechtegultig bereits festgesett find, es babei insofern sein Bewenden behalt, als badurch nicht foldte Gerectifame, die nach diefen Gesetzen ohne Entschädigung abgeschafft find, unverwandelt aufrechterhalten werden follen";

(wie bies im §. 67. bes Bef v. 25. Sept. 1820 gleichmäßig bestimmt

mar. (f. bas Beitere zu ten ad 3. angeführten SS. unten).

Bergl. das Erk. tes Ober=Trib. v. 11. Mai 1838, wonach nur nach den in der R.=O. v. 21. April 1825 gedachten Gefetzen felbst zu bezurtheilen ist, inwiesern der faktische Rechtszustand beibehalten worden. (Entsch. Bb. 4. S. 53 ff) Bergl. auch oben S. 897 ff. Kap. III. Tit. I. Stud 4. ad I. und IV.

Belchen einzelnen Bestimmungen der fremdherrlichen Gesetze eine forts bauernde Wirksamkeit verblieben ift, wird weiter unten bei den einzelnen §. bemerkt werden. Bergl. hierüber unter Andern die §§. 15. und 73.

A., SS. 15., 49. u. 54. B. und SS. 15. u. 52. C.

#### II.

Erläuterungen zu ben brei Gefeten v. 21. April 1825, Rr. 938., 939. u. 940. (A., B. u. C.)

# Bur Ginleitung.

Bergl.: 1) wegen des Umfanges der territorialen Wirksamkeit der drei Gefete, Kap. II., die Borbemerk. und Tit. I., II., III. (oben S. 854 ff., 857 ff., 860 ff. u. 863), desgl. 2) wegen der Bezeichnung "Französisch Sanfeatische oder Lippe=Departement," Kap. II. Borbemerk. 4. u. 6., Anmerk. (oben S. 868) und Kap. III. Tit. I. Stück 2. ad I., II., III.; (oben S. 877 ff.) 3) wegen des beschränkten inneren Umfanges des Ges. v. 25. Sept. 1820 und dessen Erweiterung durch die drei Ges. v. 21. April 1825, Kap. III. Tit. I. Stück 4. ad III. (oben S. 901 ff.)

## Bum Titel I.

(Bon den Gefegen, nach welchen die bezeichneten Gegenstände zu beurtheilen find)

# und zum §. 1. (A. B. C.)

1) Die im §. 1. der drei Gefete gedachten fremdherrlichen Defrete und gefetlichen Bestimmungen find zusammengestellt in J. D. S. Temme's Sammlung ber Königlich Weftphälischen, Großberzoglich Bergischen und

Raiferl. Frangof. Defrete über Die autsberrlichen und bauerlichen Berbaltniffe.

Die Leben, Behnten, Dienste und Abagben. Berlin 1841.

Es ift zum Gef. A. Rr. 938. zu bemerten, daßa) das bei Temme S. 8 im Ausguge (Art. 59. u. 60) abgedruckte Defret über die Grundsteuer v. 21. Aug. 1808, wonach "den Grundbefitern, welche Renten und andere beftandige Braftationen zu entrichten baben, ein Abzug von letteren nach Berhaltnif der Grundsteuer - doch unbeschadet besonderer, Dieferhalb eingegangener Bertrage - geftattet," worin ferner vorgefchrieben ift, daß "biefer Abzug bei ben f. g. Deiergutern ac. nicht ftattfinden foll;" ingleichen b) bas Defr. v. 31. Dai 1812 (Temme a. a. D., G. 51), wonach "ber ben Pflichtigen, welche die Grundsteuer fünftig jedesmal gang zu bezahlen haben, boch unter Beachtung ber Urt. 59. und 60. bes Gef. v. 21. Aug. 1808, gestattete Abzug auf ben fünften Theil ber Praffation bestimmt wird," - im §. 1. A. nicht erwähnt worden, gleichwohl aber wegen dieses Abzuges im Tit. IV. ausführlich verfügt, auch im S. 97. A. bestimmt ift, bag "die betr. SS. 79. ff. an die Stelle jener beiden fernerhin nicht mehr zur Unwendung fommenden Weftphälischen Gefete treten." Singegen ift das Defr. v. 18. Jan. 1813 (Temme a. a. D. S. 55), betr. Die Bergutigung, welche ber Behntherr bem Behntpflichtigen wegen ber Grundsteuer zu leiften bat, im S. 1. A. unter Dr. 14. fpeciell erwähnt und außer Rraft gefett.

2) Bu C. 3m S. 1. C. find unter c. Diejenigen Gefete gefondert auf= geführt, welche in ten Frangof. - Sanfeatifchen Depart. 1) und in tem Lippe - Depart. , nach ber Abzweigung des letteren und eines Theils bes Dber-Eme-Depart. vom Konigreiche Weftphalen und Großherzogthume Berg, erlaffen find, hingegen unter a) und b) diejenigen, welche vorher in diefen beiden Staaten erlaffen, baber fur die von ihnen abgezweigten Theile

jener Frangof. Depart. gultig maren.2)

1) Bon welchen Depart. inbeg nur ein Theil bee Ober: Eme: Depart. an Breugen gefommen ift. (f. oben S. 855 Rote 2.)

b) Die trei unter c. Dr. 11. 12. 13. aufgeführten Frangof. Gefete enthiels ten theile Modififationen und Erweiterungen, felbft einige Befcbranfungen, theils nahere Erlaut. ber unter a. und b. aufgeführten Großherzoglich Bergischen und Königlich Beftphatischen Defrete. (Bergl. die Darstellung im Kap. III. Tit. I. St. 3. ad II. A., oben S. 886 und ad III. A., oben S. 892.

<sup>2)</sup> a) Bergl. wegen ber vom Ronigreiche Weftphalen und Großherzogthume Berg Enbe 1810 ju Franfreich abgezweigten Gebietotheile oben S. 855 Rote 2. u. S. 856 Note 1. u. 2.; besgl. oben S. 857 Tit. I. A. 12. Anmerf. und S. 860 Tit. II. A. Nr. 4. Aum.; ferner Tit. III. S. 863 A. 1. u. 3. und Rap. III. Stück 3. ad II. A. zu III. S. 886 ff. — Die Bezeichnung als Französ. Danseas tifche Gefege ftellt fich nach biefen Allegaten als eine inforrecte bar, ba einestheils Diefe Gefete unter c. auf bas Lippe = Depart., welches jum Appell. = Gerichtsbezirf Anfangs im Saag, bann ju Luttich, gehörte, ausgebehnt wurden, anderntheils bas Defr. v. 22. San 1813 Rr. 13. fur alle, fowohl die f. g. Sanfeatischen, ale bie f. g. Sollandifchen Depart. "dans tous les pays reunis à notre Empire où il existe encore des dimes" (Temme, a. a. D. S. 110) gegeben ift.

c) Bu benjenigen Landestheilen, fur welche eine fremdherrliche ober Deutsche Agrargefeggebung im Sinne ber Gef. v. 21. April 1825 bis Ente 1810 noch gar nicht erlaffen war, mithin bie im Gefege C. S. 1. unter c. Rr. 11. 12. 13. gebachten Frangof. Befege bie erften ber Urt waren, geboren nur bie Fürftlich Solmichen Gebiete Abaus, Bocholt nebit Berth, Anholt und Gemen, indem felbft für ben Theil bes herzoglich Arembergischen Amtes Dulmen, welcher zu ben Fran-gof. Depart. geschlagen wurde, (wie auch für ben anderen Theil von Dulmen und das Best Recklinghaufen, welche jum Großherzogthume Berg um biefelbe Beit zugelegt murben), bereits die Berzogl. Arembergische B. v. 28. Jan. 1808, burch welche die Leibeigenschaft nebft beren Birfungen aufgehoben und ber Code civil eingeführt wurde, ferner noch eine andere v. 3. Aug. 1810 betr. Die Lösung bes

A. 3m Allgemeinen.

AA. Zu ben Gesegen Ar. 938. (A.) und Ar. 940. (C.) In benjenigen Landestheilen, welche vormals zum Königreiche Westphalen und zu ben Französ. (dem Ober-Ems- und Lippe-) Depart. gehört haben (A. C.), gilt gegenwärtig ausschließlich als subsidiarisches Recht das A. L. R. nebst dessen fpäteren Ergänzungen und Erläuterungen. Denn (ad C.) auch in die Hollandischen Abertelungen auf der nördlichen Spize des Kreises Rees, so wie in die Rheinischen Kreise Rees und Duisburg. (als ältere Landestheile Kleve, Essen, Werden) ist dasselbe, dort laut §. 3. des Pat. v. 25. Mai 1818, hier durch Pat. v. 9. Sept. 1814 eingeführt. 1)

Im Bereiche ter Gefete A. und C. fommen bei ber Entscheidung über bie in biefen Geseten behandelten Gegenstände nach ber Priorität in

Betracht

1) zunächft die Gesete Rr. 938. (A.), resp. 940. (C.) und jest tas Ablof. Ses. v. 2. März 1850 nebst dem Rentenbankges. de eod., tas Mühlen Ablof. Ses. v. 11. März 1850, und bas Ges. v. 3. März 1850 betr. den erleichterten Abverkauf kleiner Grundstücke, so weit badurch die Gesete Rr. 938. (A.) und 940. (C.) abgeändert sind, (vergl. Kap. I. Tit. I., II.), mit den bazu ergangenen Ablöfungsbestimmungen;

2) fodann die zu Volge Bublifations = Bat. v. 9. Sept. 1814 und in ben Sannoverschen Landestheilen v. 25. Mai 1818 (§ 3.), resp. 15. Nov.

1816, aufrechterhaltenen Gewohnheiten und Provinzialgefete;

3) endlich ras A. L. R. nebst beffen Erlaut. und Erg., zu denen auch bas Landeskultur=Ed. v. 14. Sept. 1811 und bas Ed. b. 9. Oft. 1807 ge=

hören (f. oben 2b. II. S. 27 ff. u.S. 80 ff.)

Ramentlich find Eriftenz, Art und Umfang ber aufgehobenen oder ablösbaren Gerechtsame und Berpflichtungen, so weit barüber in den besonberen zu 1) gedachten Agrargesetzen nichts Abweichendes ausdrücklich bestimmt ift, nach ben Rechten und Gesetzen zu 2) und 3) zu beurtheilen.

BB. Bum Gefet Rr. 939. (B).

In dem Gef. für die jum Großherzogthume Berg gehörig gewesenen Landestheile ift im §. 2. zusätlich bestimmt, daß, wo die allgemeinen fremden Gefete (ber Code civil) fortbestehen,

1) gunachft bas Gefet B. nebft Ablof. Oron.

2) fodann die durch die fremden Gefete nicht abgeschafften Gewohn= beiten und Provinzialgesete,

Lehnsverhältnisses, den drei Französ. Agrar Gefeten vorausging. (Bergl. oben S. 886 ff Kap. III. Tit. I. St. 3. ad II. in fine und oben S. 860 ff. Kap. II. Tit. II. A. 4. Anmerk.)

Die § S. 1. B. und C. haben dieser Herzoglich Arembergischen Berordn. nicht weiter erwähnt; sie waren beziehungsweise in dem weit umfassenderen Große herzoglich Bergischen Defr. v. 13. Sept. 1811 und dem Französ. Defr. v. 9. Dec. 1811 ausgegangen. Bor der Bereinigung der Herzoglich Arembergischen Gebiete Recklinghausen nebst einem anderen Theil des Amts Dülmen mit dem Großberzzogthum Berg, waren in diesem letzteren sonach bereits die Defrete v. 12. Dec. 1808 wegen Aussehung der Leibeigenschaft und der Kolonats Werfassung, und v. 11. Jan. 1809 wegen Aussehung der Leibeigenschaft und der Kolonats Berfassung, und v. 11. Jan. 1809 wegen Aussehung der Leibeigenschaft und dem Freielle Publikation betselben in den Arembergischen Gebieten hat später nach dem Zeitpunkte dieser Bereinigung, dem 2. Febr. 1811, nicht stattgesunden. (Bergl. Welter, das gutsherrlichsbäuerliche Rechtsverhältniß §. 47. Anm. a. S. 118, dagegen v. K. Jahrb. 28d. 17. S. 205.)

d) Begen ber Suspension ber frembherrlichen Gefete vergl. oben G. 897 ff.

Rap. III. Tit. I. Stuck 4. ad I. II. III.

1) Bergl. oben S. 881 ff. Kap. III. Tit, I. Stuck 2. ad III. ad A. in Bers binbung mit Kap. II. Tit. II. A. 5. 6. Tit, III. A. 4. 5., f. oben S. 860 ff. u. S. 864 ff.

3) demnächst speziell in Betreff a) der Dienste Th. II. Tit. 7. Ab-fchn. 6. A. &. R., b) ber Zehnten Th. II. Tit. 11. §. 857. ff. A. &. R., 4) endlich die allgemeinen fremten Gesetze (ber Code civil)

zur Unwendung fommen follen.

3) und zu 4) als substdiarisches Recht, -

Es gehören diefe Landestheile (Gef. B.) jest theils gur Proping Beffphalen, theile zur Rheinproving. In jener und in ben beiden gur Rheinproving gehörigen Kreifen Rees und Duisburg gilt bas A. L. R., baber auch bier als subsidiarisches Recht, bingegen in allen übrigen vom vormaligen Großbergogthume Berg gur Rhein= proving gefchlagenen Gebietstheilen ber Code civil, alfo que. ausschließlich der Dienfte und Behnten, als fubfidiarifches Recht für die Beurtheilung der Auseinanderfepungs = Wegenstände, fo weit darüber nicht pringipaliter die Ablöfungegefete, demnächft nicht abgeschaffte Gewohnheiten und Brovinzialgesete entscheiden. Fur bas fom= miffarifche und proceffnalifche, refp. richterliche Berfahren aber gelten in allen, dem Gefet zu B. unterworfenen, gleichwohl zur Rheinproving gehörigen Landestheilen, bezüglich der Begenftande und Berhandlungen ter Ablof.= und Regulir. = Gefete, die im Reffort ter Auseinandersetzungsbehörden überhaupt anwentbaren Berordn. v. 20. Juni 1817, 7. Juni 1821, 30. Juni 1834 u. f. w. nebst der A. O. D., und es tritt auch in diesem Theile der Rheinproping die Rombe= teng des Revisions=Rollegiums für Landes Rultur Sachen und, in der Revistons= oder Nichtigkeits=Inftang, Die des Ober Trib., in soweit eine folche Juftang gegen Entscheidungen des Revif. = Rolleg., nach Maaß= gabe ber K. D. v. 15. Marz 1834 (G. G. 1834, S. 61), u. b. B. v. 22. Nov. 1844 (G. S. 1845, S. 19) überhaupt zuläfsig ift — für alle bei den Außeinandersetzungen vorkommenden Streitigkeiten unbeschränkt und ohne Ausnahme ein.

# CC. Bu den drei Gefeten (A. B. C.)

1) Bon der Einführung find in den §§. 2. dieser Gefete ausdrucklich die besonderen Gesete über Regulirungen und Ablös. Die seites der Elbe (vergl. die Worte der §§. 2.) ausgenommen, also das Regulir. Edikt v. 14. Sept. 1811 nebst den späteren Ed. und Berordn. dieser Art, aber auch die Ablös. Ordn. v. 7. Juni 1821, obsichon lettere auch für die nicht Westphälisch gewesenen, von Sachsen 2c. abgetretenen Landestheile jen= seits der Elbe erlassen ist. Diese Ausnahme hat jetzt, mit Ausbedung jener besonderen Regulir.= und Ablös. Gesetze durch §. 1. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850, ihre innere Bedeutung meist verloren.

2) Bieweit die Provinzialgesetze und Gewohnheiten, einerseits nach dem Bat. v. 9. Sept. 1814 in den wiedererworbenen und den vormals West= phälischen, von Sachsen erworbenen, resp. den enklavirten, andererseits, nach dem S. 3. des Bat. v. 25. Mai 1818 resp. dem Pat. v. 15. Nov. 1816, in den vormals Hannöverschen Landestheilen hergestellt find, ift oben er-

wähnt; indeß hier noch zu bemerken, daß:

a) die Römischen, Kanonischen und vormals Deutschen Reichsgesehe resp. das A. L. R., so wie die besonderen Gesetze und Berordn., ingleichen die allgemeinen und örtlichen Observanzen und Gewohnheiten, Statuten und Borschriften nur in Ansehung aller der Gegenstände und Rechtsmaterien, worüber der Code civil Berfügungen enthält, außer Krast gesetzt, mithin, soweit dies nicht der Fall ift, in Krast verblieben sind (f. oben S. 878 ff. Kap. III. Tit. I. Stud 2. ad II.);

b) daß ferner bei Einführung des A. L. R. nach S. 2. des Bubl. Bat. v. 9. Sept. 1814 — alfo innerhalb der Brovinzen Sachfen, Westphalen und der Rheinischen Kreise Rees und Duisburg — auch die durch den

Code civil aufgehobenen Propinzialrechte in allen ben Fällen wieder volle Birtfamfeit erhalten haben, in welchen das U. L. R. über den Gegenftand berfelben feine Bestimmung enthalt. Da= nach haben benn jedenfalls alle Diejenigen Rechts- und Berpflichtungeverbaltniffe des Agrarrechts ihre Bultigfeit behalten, welche die fremtherrlichen, refp. Die an ihre Stelle getretenen Preug. Ablof.= und Regulir.= Gefete gum Begenftande ihrer Berfugung gemacht, und nicht ausdrucklich aufgehoben ober abgeandert, insbesondere Diejenigen, welche fie fur fortbauernd und nur ablosbar erflart haben, bamit aber auch die provingialrechtlichen ober auf Rechtsaewohnheiten berubenten Bestimmungen, in tenen fich diefe Rechts= und Leiftungeverhaltniffe grunden, und welche ber Code civil nicht fennt und nicht mehr in fich aufgenommen bat. (Bergl. Belter bas guteherrlich: bauerliche Berhaltniß §S. 66. 67. G. 163 ff.)

Ungeachtet ber grundlichen und forgfältigen Bearbeitung ber Brovingial= Rechte feit dem 3. 1815, ift jedoch eine Rodifitation berfelben in ben Brovingen links ber Elbe nicht erfolgt; auch ift die Staatsentwickelung über

eine folche Aufgabe gegenmartig binausgeschritten.

3) Das Gefet betr. die Bertheilung von Grundftuden und die Grunbung neuer Ansiedelungen v. 3. Jan. 1845, (G. S. 1845, S. 25) fo wie bas zu bemfelben ergangene Erganzungsgefet v. 24. Mai 1853 ( S. 1853 6. 241) gilt zwar links ber Elbe in der gangen Proving Sachfen, mithin auch in den vormals Koniglich Weftphalifch gewesenen Gebietotheilen ber= felben, jedoch nicht in der Proving Weftphalen, für welche eine befondere B. v. 11. Juli 1845 (G. S. 1845, S. 496) betr. die neuen Unffedelungen, erlaffen ift, und eben fo wenig in den Rheinischen Rreifen Rees und Duisburg.

Rechtsfpruche über einzelne, die Agrargefetgebung be=

ruhrende provinzialrechtliche Bestimmungen.

1) Bufolge des Urt. III. bes Weftphälischen Defrets v. 21. Sept. 1808 (Gef. Bullet. des vormaligen Königreichs Weftphalen Bd. 2. Dr. 57, S. 619.) wegen Ginführung bes Code civil feit dem 1. Jan. 1808, ift die frühere Dbfervang, daß bei vormals eigenbehörigen Rolonaten gebrech= liche Sofestinder lebenslängliche Berpflegung auf der Stätte gu fordern befugt, aufgehoben, Diefelbe auch nach S. 2. Des Bat. v. 9. Gept. 1814 nicht wieder hergestellt; auch ist dies nicht geschehen durch die K. D. v. 24. Nov. 1833 (G. S. 1833 S. 292). (Erf. des Ob. Trib. v. 9. Mai 1840, in den Entsch. Bd. 6. S. 119-127.)

2) Die frühere partifularrechtliche Befugniß, von einem vormals eigen= behörigen Rolonate veräußerte Pertinengftucke guruckzufordern, - bas Refonfolidationsrecht —, ift durch die fremdherrliche Gesetzgebung auf = gehoben und fann nicht mehr ausgeubt werden; auch haben die Descen= benten bes Befigers, ober die fonstigen Sufcessionsberechtigten - Uner= ben — fein Biderfprucherecht, weder gegen Dismembrationen, noch gegen Beraußerungen. (Erf. bes Db. Trib. v. 22. Mai 1840, in ben Entsch. Bb. 6. S. 139-145.) Bergl, ebendaf. S. 139 die Literatur über die fogen. Revokatorien= oder Reunione=Rlage.

### Bum Titel II.

(Bon ben gutsherrlich = bauerlichen Rechtsverhaltniffen.)

Bum S. 3. (A., B., C.).

Unter ben guteberrlich = bauerlichen Berhaltniffen bes Tit. II. werden alle Rechte von gutsherrlicher Ratur und die denfelben ent= fprechenden Verpflichtungen verftanden. Welchen Rechten eine folche guteherrliche Natur zuzuschreiben, ift in jedem Landestheile nach deffen bor der fremden Gertschaft bestandenen Berfassung und Gerkommen zu beurtheilen, wobei es auf die fonstige Eigenschaft der Gu.er oder Berstonen, zwischen welchen diese Berhaltniffe obwalten, nicht ankommt.

1) Ueber die Frage, ob es in Bestiphalen ein gutsherrliches oder bauerliches Berhältniß gab, wenn gleichwohl daselbst das Unterthänigkeitsverhaltniß im Sinne des A. L. R. unbefannt war, ferner über den Begriff des Ersteren, sowie des Kolonats, — des Rechtes zum vererblichen Bestig und Nießbrauch eines leistungspflichtigen, tem heimfalle unterworfenen Bauerguts, vergl. Rive, Bauerguterwesen S. 3. ff. u. 11.

Auch volle Eigenthumer konnten im Sinne bes §. 3. in einem guteberrlich-bauerlichen Berhältniffe fteben, wie z. B. die Bauern in der Alt= mark, welche volles Eigenthum befaßen, freie, nicht schollenpflichtige Leute und beren Bauergüter keinem gutsherrlichen Seimfall unterworfen waren. (Gobe, Broving Recht Abschn. 2. S. 20., 21., 40., 61—64. und f. unt. Erläut. zum §. 78.)

2) Unter die §§. 3. fallt auch eine Papiermuble, welche ein Leibsgewinngut war, indem in Leibgewinn nicht nur ganze Bauergüter, sondern felbst einzelne Garten, Weiden, Busche, Saufer in Stadten, Mublen und sogar Gerechtigkeiten, wie die Fischerei, ausgethan wurden, und ber §. 22. Dr. 939. (B.) Leibs und Zeitgewinngüter ausdrücklich dem Gesetze unterwirft. (Erf. des Ob. Trib. v. 15. Jan. 1852, in Striethorst's Arch. Bb. 4. 6. 260.)

Ingleichen ift es unerheblich, ob ein Kolonat in einer Stadt oder in einem Dorfe liegt. (Erf. bes Db. Trib. v. 2. Oft. 1834, in Commer's Arns-

berg. Arch. Bb. 2. G. 474.)

3) Dagegen zühlt der §. 35. B. und der §. 33. C. die Hobse, Behandigungs und hofhörigen Güter zu denjenigen, welche mit keinem gutsherrlichen Berhältniß in Berbindung stehen. 1) Da jedoch der Behandigungsbrief nicht als ein schriftlicher, zwischen dem Hobserrn und Hobsemann errichteter Bertrag über Berleihung eines Guts Seitens des ersteren
an letzteren gegen Entrichtung von Kanon, Zins oder anderen Leistungen,
betrachtet werden kann, so findet bei Ablösung der Albgaben (namentlich von
Werdenschen Hobse und Behandigungsgutern) nicht der §. 65., sondern der

<sup>1)</sup> Bergl. über die Hobs, Behandigungs, Lathen, ober Leibgewinn Buter Dönniges Landesfult. Gesetzeb. Bd. 2. S. 180, Sommer's Handbuch über die bäuerlichen Rechtsverhältnisse S. 261 ff., Rive Bauergüterwesen S. 25—53 und wegen der in Kleve und Mark S. 55 ff., wo diese Güter im Allgemeinen als seuda impropria angeseben wurden, (a. a. D. S. 60, 69), Müller's Güterwessen S. 371, 437. — Das Berhältnis zwischen dem Hobsberrn oder Hobssschulten und dem Hobsmann oder Hofsbörgen (Ministerialen, Lithonen) ift eben so, wie das Berhältnis zwischen dem Lehnsherrn und dem Vafallen, wesentlich verschieden von dem zwischen Guisherrn und Bauern. Die Behandigung (meist auf 2 Hände oder Leiber, Mann und Frau) hat nicht die Bedeutung einer Eigenthumsverseihung, sondern einer Art von Investitur, für welche dem Hobsherrn gegen Ausserzigung eines Behandigungsbrieses, worin gewöhnlich auch die übrigen Abgaben des Guts urfundlich sessigestellt wurden, Laudemien und Sporteln zu entrichten waren. Der behandigte neue Besiger übersam das Gut von dem früher Behandigten durch Erbgang, Kauf oder anderweiten Bertrag, nicht von dem hobsherrn. Ursprünglich und unbedingt in den vormals Preußischen Landestheilen durfte der Hosseherr die theilweise auch dem Heimfall unterworsenen hoshörigen Guter bei Erledigung des Erbrechts nicht einziehen, muste sie vielmehr, wemigstens in der Regel, mit einem Hossbörigen wieder besehen. (Sommer's Handbuch Bd. 1. S. 410 n. Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bd. 6. S. 80), obwohl späterhin die Wiederbessengsphlicht der Sprengung des alten Hossverbandes din und wieder außer Gebrauch gekommen war. (Schlüter, Prov. Necht von Westphalen, Bd. 1. S. 28, 29, 30—33.)

S. 64. des Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850 Anwendung. (Erf. bee Revif. Rolleg. v. 3. Dec. 1852, in beffen Zeitschr. Bb. 6. S. 80. und Praj. Samml. S. 50. Nr. 30.)

# Bum §. 4. (A., B., C.)

# (Aufgehobene Rechte ber Gutsherrn.)

A. Die Leibeigenschaft (Erbunterthänigkeit, Eigenbehörigkeit u. f. w.) bleibt mit ihren Folgen ohne Entschädigung aufgehoben. —

1) Welche Rechte und Verbindlichkeiten unbedenklich als Wirkungen ber Leibeigenschaft angesehen werden und abgeschafft bleiben, darüber bestimmen

die folgenden SS.

2) Die §§. 5. ff. enthalten aber feine erschöpfende Ungabe aller folder, aus der Leibeigenschaft entsprungener und deshalb unentgeldlich wegfallender Folgen derfelben, insoweit fle zugleich einen objektiv-dinglichen Charafter - Die Natur von Realleiftungen - angenommen hatten, b. b. auf einem Grundbefige hafteten; denn nur bei folchen Reallaften fam es auf die Unterscheidung ihres Urfprunge, ob aus dem perfonlichen Subjet= tions= und Abhangigfeits= oder aus tem Besith=Berhaltniffe zu einem Bauer= aute (Rolonate), an. Es war ber Leibherr und der Butsherr meift die= felbe Berson und ebenso war der Eigenbehörige zugleich Inhaber und Riefbraucher des Kolonats, oder wenigstens Glied der zum Kolonate erb= berechtigten Familie, fo bag, fubjeftiv und objeftiv, bie aus bem perfonlichen Abhangigfeite = und Berpflichtunge = Berhaltnig bervorgegangenen, mit der Leibeigenschaft zusammenhangenden Leistungen mit benjenigen Berbindlich= feiten, welche auf dem (fei es ursprünglich ober ex nova gratia verliehe= nen, oder auch nur durch guteberrliche Inveftitur beftätigten) Grundbeftbe hafteten, miteinander vermischt und verwachsen waren; oft fanden fich die= felben Reallasten bei dem Kolonate tes Borigen, wie des perfonlich freien Rolonen bor. Die fremdherrlichen Defrete fanden Begenfat und Unterfchied zwischen ben aufgehobenen Folgen ber Leibeingen fchaft und ben fortdauernden, nur ablosbaren Reallaften barin, daß fich die legteren wiederum als Folgen und Aequivalent (pars pretii) einer geschehenen Ueberlaffung von Grund und Boden oder der Ginraumung eines binglichen Rechts barftellten. 1)

a) bas Bestphälische Defr. v. 27. Juli 1809, woburch bas bie Leibeigenschaft aufhebenbe Defr. v. 23. Jan. 1808 erflart wird, im Art. I. wegen ber Dienste;

"Es find nur ablösbar und follen bis zur geschehenen Ablösung nach wie vor entrichtet werden alle nutbare Lehnes oder emphyteutische Rechte und Berpflichtungen, welche in den vorstehenden Atikeln nicht ausgenommen find und den Preis und die Bedingung einer ursprüngs

lichen Berleihung von Grund und Boden darftellen;"

fobann im Art. 31.:

"Als folche werben mit Borbehalt bes Gegenbeweises vermutbet a) alle Absgaben, welche nur von dem Eigenthumer ober Besiger bes Grundflucks, fo lange er Eigenthumer ober Besiger ift und nach Maafgabe ber Dauer bes Besiges

<sup>1)</sup> Bergl.:

b) bas die Bergische B. wegen Abschaffung ber Leibeigenschaft v. 12. Dec. 1808 erganzende Bergische Defr. v. 13. Sept. 1811, welches, — abgesehen von mehreren §§., in benen einestheiss die unbedingt abgeschafften (Art. 1—4., 21., 23., 26., 29.) und die anderseits fortdauernden Rechte und Lasten, (Art. 15., 33., 34., 35.) namentlich und speciell bezeichnet, anderntheils für eine Anzahl spziell benannter Lasten der einen oder andern Kathegorie Bermuthungen bis auf Gegensbeweis, resp. Seitens des Gutsherrn oder Seitens des Bauern aufgestellt worsden (Art. 24., 25., 27., 31., 32., 36.), — im Art. 30. bestimmte:
"Es sind nur ablösbar und sollen die zur geschehenen Ablösung nach

Bei ber Schwieriafeit, die eine und die andere Ratheaprie nach bem Ursprunge und ber Natur bes Rechts in ben ftreitigen Fallen gu erfennen und zu fondern, foll dagegen nach ben Breug. Gefeten (S. 46. A., S. 25. B., S. 24. C.) in Betreff aller an und fur fich (in ben §g. 44. A., 24. B., 23. C.) ale ablosbar genannter Leiftungen, fofern Diefelben auf einem Grundbefige haften, fonach die außere Borm und Beftalt von Reallasten angenommen haben, für deren rechtliche Fortdauer prafumirt werden, fo lange der Berpflichtete nicht nachgewiesen bat, bag die ftreitige Leiftung lediglich als Volge der Leibeigenschaft zu betrachten fei. (Bergl. unten Erlaut. jum S. 46. A. 20.) 1)

entrichtet und verschuldet werben, b) alle gufälligen Rechte (Befigveranderungs. abgaben)."

c) Das Frangofich : Sanfeatische Defr. v. 9. Dec. 1811; baffelbe, welches in Tit. I. Rap. I. die "droits seigneuriaux et feodaux supprimes" bezeichnet und im Art. 9. bas Princip an die Spihe stellt: "tout servage est supprimé sans indemnité", im Art. 9. als "Actes de servage" unter Andern auch den Sterbes fall ausieht — schließt sich demnächt im Art. 30. (Kap. II. "des droits seigneuriaux rachetables"): "tous les droits féodaux ou censuels, qui sont le prix ou la condition d'une concession primitive de fonds" — bem Bers gifchen Defr. an, indem der Urt. 31., wefentlich übereinftimmend mit bem Art. 31. jenes Bergischen Defr., ferner verordnet:

"sont présumées tels, sauf la preuve contraire, toutes redevances et obligations, qui forment le prix de la concession du domaine utile, telles que les cens, rentes, emphytéoses, dîmes et en général toutes prestations en argent ou en nature, sous quelque dénomination que ce soit, qui ne se payent et ne sont dues, même à un seigneur, que par le propriétaire ou possesseur des fonds, tant qu'il est propriétaire

ou possesseur et à raison de la durée de la possession.

Der Art. 32. halt sodann namentlich auch die gufälligen Rechte, Befigveranderungeabgaben, auch in herrschender Sand), bie gur Ablöfung aufrecht. (Bergl. bas Beitere in ben SS. 44., 46., 67. (A.), SS. 24., 25., 48.,

49. (B.), §§. 23., 24., 46. (C.) resp. in ben Grlaut. bagn).

1) Gine Folge ber Leibeigenschaft mar es allerdings auch, bag ber eigenborige Rolon fein Eigenthum, sondern nur Niegbrauch an dem Gute und der Gutsherr das Recht der Abaugerung (ber Abmeierung, -Entfepung bes Rolonen in ben, resp. burch Provinzialgefes, Bertommen ober Bertrag vorgesehenen Fällen), boch nur nach richterlicher Entscheidung, hatte, (vergl. Belter a. a. D. S. 2. S. 5. S. 10. S. 26.), wogegen aber auch mit bem perfönlichen Eigenbehörigfeitsverhältniß, gleichwie die glebae adscriptio, fo der Erbs nießbrauch, eine Art nugbaren Eigenthums nebst dem Erbs und Sufcessionsrecht aller Abkömmlinge bes Rolonen, welchem bas But eingethan worben, verbunden war. (Belter a. a. D. S. 3. S. 6 u. 8). Das Sufcessiones und Erbrecht ging nur in Bezug auf einzelne Abkömmlinge burch bie Lösung ber glebae adscriptio (burch Freikauf, Berheirathung auf ein anderes Erbe ober Annahme eines fremben Gute u. f. m.) verloren und bas Gut fiel erft nach bem Aussterben ber letbs eigenen Familie in allen futceffionsberechtigten Bluteverwandten bes erften Gr= werbers (soweit sie nämlich nicht schon burch Lösung ber glebae adscriptio ihr Sufceffionerecht verloren hatten) bem Guteherrn ale freice Gigenthum wiederum heim. - Erbrecht und Eigenbehörigfeit (Leibeigenschaft, perfonliche Uns erthanigfeit, glebae adscriptio) find im Allgemeinen nach ber Landeever= faffung aller Deutschen Territorien untrennbare Korrelate. (Bergl. allgem. Einleit. in Bb. I. S. XVII. und bie Allegate baf. S. XXI., XXXV., XL. 2c., insbefond. Eichhorn's Deutsche Staats und Rechtsgeschichte Bb. 2. S. 368., in Betreff ber Westlichen Provinzen Rive Bauerngüterwesen. S. 92—94., Welter a. a. D. 2c.). In Bolen und zum Theil auch in Franks reich bei ber bortigen Ausbehnung bes herrenrechts vor ber Revolution, (,,nulle terre sans seigneur") hatte es fich andere gestaltet, fonft nur in Bommern uns ter schwachen Bergogen, wo fogar viele feit bem 12ten Jahrh. eingewanderte freie Roloniften gur perfonlichen Unterthanigfeit herabgebruckt murben und bas Gigens

B. Außerdem ift in Betreff einzelner Wirkungen ber Leib-

eigenschaft zu bemerken:

1) Gin Mablgabler, beffen Befitgiahre erft nach Bublifation ber fremdberrlichen Defrete megen Aufhebung ber Leibeigenschaft, reft, im Ronigreiche Weftphalen v. 23. Jan. 1808 und im Großherzogthume Berg v. 12. Dec. 1808, angefangen haben, erwirbt bas Befulium fur fich; hingegen muß ein zur Beit ber alten Berfaffung eingetretener Dablgabler bas bis zur Bublifation ber fremoberrlichen Defrete erworbene Bekulium nach Ablauf der Mabliabre an ten Erben mit abtreten, nur verbleibt ibm jedenfalls tas anders mober, als aus ten Mitteln der Statte erworbene Bekulium. Saben die Dahljahre aber auch vor Publikation ber fremd= berrlichen Defrete angefangen, fo ift ber mabliabrige Wirth boch nicht mehr verpflichtet, bas nach tiefem Zeitpunkte bis zum Ablauf ter Dabljabre aus ben Mitteln ber Statte erworbene Befulium bei Abtretung ber Statte an (Bergl. ben, sowohl mit Rucfficht auf bie Din= ben Anerben berauszugeben. ben = Navensbergische, ale bie Munftersche Eigenthums-Orbn., gefaßten Blenarbes schluß bes Ob. Trib. v. 12. Dec. 1838 in ben Entsch. Bb. 4. S. 367, 381—397, und bie bas. angeführten Schrifteller, Vorentscheidungen und Brovingialgesege. 1)

2) Der einer zweiten Chefrau eines mahljahrigen Rolonatsbefigers im Fürstenthume Dunfter zufolge der Gigenthums = Dron. v. 10. Dai 1770 auch nach dem Tode ihres Chemannes gebührende Anspruch auf die halbe Leibzucht fann nur noch aus einer vertragemäßigen Busicherung und nicht mehr aus ber Gigenthums = Dronung bergeleitet werden, wenn die Che nach ber Aufhebung ber Leibeigenschaft durch die fremdherrliche Gefetgebung gefchloffen ift. (Erf. b. Db. Trib. v. 18. Dft. 1839, in ben Enticheib. Bb. 5.

S. 39 - 51.)

3) Der mit feiner Chefrau nicht in Gutergemeinschaft lebende Beither einer ebemals eigenbehörigen Stätte im Fürstenthum Baderborn (Bef. A.) ift nicht verpflichtet, fur feine Chefrau Die Beweinkaufung ber Statte beim

thum an ben Raufhofen auf ein bloges Gigenthum an ben Bebauben und Bef: ferungen allmählig eingeschränft worben war. (Bergl. allgem. Ginl. Bb. I. G.

LI-LIII., beegl. oben G. 585 Mote 3.)

Laffen fich im Allgemeinen auch bie wefentlichen Rolgen ber Leibeigenschaft auf bie in ben SS. 5. ff. ber brei Gefete gebachten Rechte gurudführen, fo maren fie boch nach ben verschiedenen Eigenthumsordnungen fehr verschieden mobificirt und bie Frage, welche Rechte fortdauernd und nur ablösbar fein follten, nach ben frembherrlichen Befegen ebensowenig erschöpfend bestimmt und mit Sicherheit gu entscheiben, baber bie frembherrliche, wie die Breug. Gesetgebung, ihre Buflucht gu Brafumtionen nahm. Das Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 hat in Diefer Begiehung die Gesetgebung wesentlich ergangt, dabei aber auch die Grunde für die unentgeldliche Aufhebung von bauerlichen Leistungen weiterhin auf die Gerichte = und Schubherrlichfeit ausgebehnt, nachdem durch die Berfaff. Urfunde v. 31. Jan. 1850 auch biefe publiciftifchen Borrechte ber Gutsherrn ge= fallen find (f. bas Beitere gum S. 46. A. 20.).

1) Nach ber Munfterschen Gigenthums = Orbn. v. 10. Mai 1770 und nach ber Minden : Ravensbergifden Gigenthums : Orbn. v. 26. Nov. 1741, fonnte fich nach bem Tobe bes leibeigenen Befigers eines eigenbehörigen Gutes, beffen Wittwe mit Buftimmung des Gutsherrn wieder verheirathen und in Gemein= schaft mit dem angeheiratheten Chegatten, innerhalb einer gewissen Zeit, (bezies hungsweise 25 oder 28 f. g. Mahljahre), bis zur Annahme der Stätte Seitens des Anerben, im Gute erhalten; was biefe einstweiligen Besitzer der Stätte, (Mahlzähler, mahljährige Birthe), mährend ber Mahljahre erwarben, (bas Bekulium), ging, soweit es bei Ablauf ber Mahljahre vorhanden, mit dem Erbe gufammen auf ben Unerben über, wogegen ber Dablgabler von bem Uner: ben, für sich die Leibzucht, für feine mahrend der Mahljahre gebornen Rinder, eine Aussteuer, fordern fonnte.

950 Bon b. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

(Erf. bes Db. Trib. v. 15. Dec. 1847, in ben Gutebesiter nachzusuchen. Entich. Bb. 16. S. 469.)1)

### 3 um S. 5. (A. B. C.)

1) Nach diefem S. 5. bleiben (ohne Entschädigung) aufgeboben: a) die blos perfonlichen Dienfte, b) ter Gefindezwangedienft, c) Abgaben für den gutsberrlichen Konfens gur Berbeirathung,

d) alle ungemeffenen Dienfte 2). 2) Für unentgeldlich aufgehobene, bloß perfonliche Dienfte oder Berfonalfrohnen konnen Spanndienfte um beswillen nicht geachtet werden, weil Die Dienftpflichtigen ihr Gefpann begleiten und die Fuhre entweder perfon= lich oder durch ihre Domeftiten beforgen muffen. (Bergl. bie in Folge Allerh. Befehls erlaffene Befanntmachung ber Min. bes 3. und ber 3. v. 6. Febr. 1827. v. R. Annal. Bb. 11. S. 98.) 3)

3 u S. 5. Mr. 4. u. S. 6. (A. B. C.), auch S. 44. A., S. 24. B., S. 23. C. (und den drei Berordn. resp. v. 23. Juli u. 11. Dec. 1845).

Alle ein Ausfluß bes perfonlichen Eigenbehörigkeiteverhaltniffes find auch die ungemeffenen Dienfte zu betrachten.

1) Bergl. bie nahere Angabe ber Motive biefer Entich. beim S. 45. A. 24. B. unb 23. C. unten.

2) Es bestimmten:

a) Art. 1. bes Roniglich Weftphalifchen Defr. v. 23. Jan. 1808 jur Gr: läuterung bes Art. 13. ber Weftphalischen Konstitution v. 15. Nov. 1807, ber bie

Leibeigenschaft aufhebt:

"Als Leibeigenschafteverbindlichkeiten werben betrachtet und ale folche auf = gehoben: 1) blos perfonliche Dienste ober Perfonalfrohnen, b. h. folde, Die einer Perfon einzig aus bem Grunde obliegen, weil fie Bafall ift ober einen gewiffen Ort bewohnt; 2) alle Dienfte, bie zwar in Rudficht bes Befiges eines Grundftucke obliegen, aber unbestimmt, und von ber Billfuhr beffen, ber fie gu forbern hat, abhängig find."

b) Das Bergische Defr. v. 12. Dec. 1808, betr. bie Abschaffung ber Leib=

eigenschaft, Art. 3. Dr. 1. und 4.:

"Abgeschafft find ohne Entichabigung 1) ber Befindezwangebienft, 2) bas Recht ter Freilaffung und ber Freifaufe, 3) ber Sterbefall, ber nicht auf einem Rolonat haftet, 4) die Frohnden, Hands oder Spanndienste und alle anderen perfonlichen Dienstleistungen."

Dazu bestimmte bas Bergische Defr. v. 13. Cept. 1811, Art. 21 .:

"Alle und jede Frohnden gter Sand- und Spanndienfte find ohne Ausnahme unentgelblich abgeschafft (ausschließlich allein ber von Bachtern auf be= ftimmte Beit fontraftlich übernommenen, Art. 22.); ebenfo find laut Art. 23. "abgeschafft die ftatt fruherer Frohnen in Gelb ober Lebensmitteln ausbedunge= nen Leiftungen." Dennoch ließ Art. 24. Dr. 13. hinfichtlich "ber Sande und Spanndienfte" ben Begenbeweis gu, "bag fie nicht aus einer Freilaffung berrühren."

Der hiernach entstandene Zweifel, ob die unentgelbliche Aufhebung fich auch im Großbergogthume Berg nur auf die Berfonalfrohnden befchranft habe, ift nach Diefer letteren Meinung im Gef. B. entschieden, übereinstimmend mit ben Bestim= mungen in ben Gefeten A. und C. Bergl. Donniges Landfulturgefetg. Bb. 2.

S. 153 u. oben S. 887-889.

c) Das Frangöfisch : hanfeatische Defr. v. 9. Dec. 1811, Art. 9. rechnet au ben Folgen ber Leibeigenschaft auch bas Gefindezwangsrecht und ben Bedemund (Brautlauf, Rlauenthaler); im Art. 17. hebt es bie ungemeffenen Dienfte, die Berfonalfrohnden (wie im Beftphalischen Defr.) und alle anderen felbst binglichen Frohnden auf, welche nicht nachweislich aus einer Berlei: hung von Grunbftuden ober nugbaren Rechten berrühren.

3) Bergl. in Bb. I. S. 302.

- 1) In den vormals hannöverschen Distriften (vergl. oben S. 858 u. 859, Unter-Abschn. I. Kap. II. Tit. I. B. 1. 6. 7.) dauern indeß nach §. 118. A. die ungemeffenen Dienste fort und sollen nur auf Antrag in gemeffene verwandelt werden können 1). Jedoch waren laut §. 68. des Ges. v. 25. Sept. 1820 nur die ungemeffenen Dienste zu Gunsten der, Pripatpersonen gehörigen Güter aufrecht erhalten, mithin bezüglich der Domainen ausgehoben geblieben.
- 2) Dbwohl der S. 6. (A. B. C.) als ungemessene Dienste nur solche angefehen wissen will, welche von der Willstühr desjenigen abhängen, der sie zu fordern hat, bei welchen also die mehre oder mindere Belastung der Dienstepsstätigen in dem Gutbesinden der Dienstherren steht, und unter Nr. 1. 2. 3. nähere Grundsätze als Unleitung für die Beurtheilung der Gemessenheit der Dienste, im Gegensatz zur Ungemessenheit, gegeben sind, so sind doch über diesen Gegenstand vielsache Streitigseiten und bei deren Entscheidung Konstroversen hervorgetreten, welche letzteren jedoch a) besonders nur solche Lansdestheile, welche dem Gesetze A. für das vormalize Königreich Westphalen unterliegen, vorzugsweise die Alltmark und das Herzogthum Magdeburg, so dann b) hauptsächlich auch nur die Frage betrasen, wiesern bei Zahlung von Gelds oder Natural Abgaben oder Entrichtung gemessener Dienste, an Stelle ursprünglich ungemessener, eine unabänderliche Werwandlung dieser letzteren (vergl. §. 44. Alin. 2. A., §. 24. B. und §. 23. C.) anzunehmen und auf die Wiederzerstellung der Naturaldienste (der ungemessenen) daher nicht wieder zurückzugehen sei?

Mur diese Kontroverse führte nach längeren legislativen Verhandlungen zu den Verordnungen wegen Abänderung der §§. 4. 5. 6. 44. und 46. des Ges. v. 21. April 1825, hinsichtlich der an die Stelle der Naturaldienste getretenen Dienstgelder und anderen Leistungen a) in der Altmark v. 23. Juli 1845 (G. S. 1845. S. 518 Mr. 2609) 2) b) in den vormals zum Königreiche Westphalen gehörig gewesenen Theilen des Herzogthums Magdeburg v. 23. Juli 1845 (G. S. 1845 S. 520 Mr. 2610) 3) und c) wegen Ausdehnung dieser letzteren Versordung auf die übrigen Landestheile der Brovinz Sachsen, welche zum vormaligen Königreich Westphalen gehört haben, mit Ausnahme der Altmark, v. 11. Dec. 1845 (G. S. 1845 S. 832 Mr. 2663.) 4)

In Betreff ber übrigen Landestheile, welche bem Gefete Rr. 938. A., und in Betreff aller Landestheile, welche ben Gefeten Rr. 939. u. 940. (B. u. C.) unterworfen find, mithin der ganzen Provinz Westphalen und berjenigen rechtstheinischen Theile ber Rheinprovinz, welche zum Großherzogthume Berg oder bem Lippe-Depart. gehört haben, sind die oben allegirten Bestimmungen der drei Gefete

unverandert und in fortdauernder Bultigfeit verblieben 5).

<sup>1)</sup> Bergl. auch die Berichte ber Agrar-Kommission ber II. R. und die Motive ber Staats-Reg. jum Abl. Ges. v. 2. Marz 1850, S. 255 ff. Gegenwärtig ersfolgt die Ablösung auch biefer ungemessenen Dienste nach S. 11. dieses neuesten Ges. und babei die Werthsausmittelung burch schiedsrichterlichen Aussspruck.

<sup>2)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 298. 3) Bergl. in Bb. I. S. 299.

<sup>4)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 299-300.

<sup>5)</sup> a) a) 3m vormaligen Königreich Beftphalen bestimmte barüber zuerst bas Defr. v. 23. Jan. 1808 (f. oben S. 950 Note 2.), bann bas Defr. v. 5. Aug. 1808, betr. bie provisorische Leistung ber Frohnen während ber Erndte, im Art. 3.:

3) Seit ber Publifation bes Befehes v. 21. April 1825 maren bie vorher außer Leiftung gekommenen Baudienfte von den berechtigten Gutes berrichaften wieder gefordert, großentheils auch erftritten werden.

"Diejenigen Dienfte find nicht unbestimmt, in Ansehung berer bie Anzahl "ber Tage und ber Umfang ber Arbeit festgefett ift, wenngleich in ben Urfuns "ben und Anerkenntniffen die mahrend bes bestimmten Beitraums zu verrichtenbe "Art ber Arbeit nicht ausgebrückt ift";

endlich bas beflaratorische Defr. v. 27. Juli 1809, baf. (wie es in ber Gins

leit. biefi).

"biejenigen Dienfte unentgelblich aufgehoben feien, welche baburch. fie völlig willführlich waren, bas Schickfal ber Dienftpflichtigen ohne alle Gin= fdranfung und blos nach Butbefinden bes Dienstherrn hatten harter machen fonnen":

und im Art. 4., bag

"als ungemeffene Dienfte nicht betrachtet werben follen 1) biejenigen, welche "burch die Angahl ber Tage ober burch ihre Quantität bestimmt find, 2) dies "jenigen, welche ohne burch die Angahl ber Tage ober ihre Quantität bestimmt "zu fein, es gleichwohl dadurch find, daß die Große der Grunoftuce bestimmt "ift, welche bie Dienftpflichtigen zu pflugen, zu befaen ober abzuerndten ver-"pflichtet, ober wovon fie die Fruchte einzufahren verbunden find. Alle übrigen "Dienfte, von welcher Art fie immerhin fein und unter welcher Benennung fie "vorfommen mogen, gehoren in tie Rlaffe ber ungemeffenen Dienfte, und finb "folglich fur abgeschafft erflart. Dabin gehoren auch Diejenigen Dienfte, welche "zum Behuf ber vom Dienstheren vorzunehmenden Bauten (Baubienfte, Bau-"frohnen, Burgfefte) bisher geleiftet wurden, es fei bann, bag bei benfelben bie "Angahl ber Tage bestimmt mare."

B) Die Bergifchen Defrete v. 12. Dec. 1809, Art. 3. Rr. 4. unb v. 13. Sept. 1811, Art. 21., 23 hatten alle Frohnden und beren Aequivalente unentgelblich aufgehoben. (f. oben S. 950 Note 2. sub b.)

y) Das Frangof. Defr. v. 9. Dec. 1811 verfügte im Art. 19 .:

"Sont réputées indéterminées (ungemeffene Dienste) les corvées pour lesquelles "l'une des trois choses suivantes n'est pas déterminée par le titre de conces-"sion ou par les reconnaissances passées aux terriers, savoir, 1°) la quantité "des travaux; 2°) le nombre de jours; 3°) l'étendue des fonds pour l'exploi-"tation desquels la corvée est due, ce qui s'appliquera à toute obligation de "travailler et de charier, même en fait de construction. Si le nombre des "jours est déterminé, mais que le genre du travail ne le soit pas, même par "l'usage, les corvéables ne pourront refuser d'employer ces journées au tra-"vail qui leur sera demandé, pourvu qu'il soit relatif à la culture ou à l'ex-"ploitation des terres. En cas de contestation sur le genre de travail de-"mandé, il y sera statué par le juge de paix, sauf l'appel."

Der S. 4. Mr. 4. bes Wef. v. 25. Sept. 1820 (G. S. 1820, S. 170) rech= net zu ben Folgen ber Leibeigenschaft und Erbunterthanigfeit: "alle ungemeffene Dienfte, wenn fie auch in Rudficht bes Befiges eines Grundftude obliegen, ohne Unterschied zwischen ben ehemale Bergischen und ben übrigen ganbestheilen, jedoch mit ber im S. 68. angeordneten Ausnahme." Die Ausnahme bezieht fich auf Die

Sannöverschen Diftrifte.

b) Bu ben ungemeffenen Dienften im Sochftifte Munfter find ines

besondere ju rechnen:

a) die f. g. langen Fuhren unter ber Boraussehung, wenn beren Bahl, ober bie Beit, wie lange, ober ber Ort, wohin fie gu leiften, nicht burch Berkommen feft bestimmt ift:

6) die f. g. Amte-Rlopperedienfte, die Berpflichtung bes Bauern, ein Pferb mit Sattel und Baum gum Dienfte ber Guteherrschaft ober der Dienerschaft bereit

au halten und zu gestellen;

7) bie f. g. Fuhren über Land, und zwar einestheils, wenn beren Bahl in einem Jahre und bie Beschaffenheit burch herfommen nicht feststeht, sondern bie Bestimmung, wie oft, was und wohin gefahren werden muß, lediglich in ber Uns forberung ber Guteherrschaft beruht, ober wenn ber Bauer nicht zu einem gewöhns

Das Dber=Trib. faßte jedoch unterm 12. Oft. 1840 ten Blenarbefchluß, "daß die Befchrantung ber Baudienfte auf das Bedurfniß ber Birth= fchafts = und unentbehrlichen Bohngebaude des berechtigten Gute fur fich allein nicht hinreichend fei, um die Baudienfte den gemeffenen Dienften beizuzählen." (Entich. Bb. 6. G. 216. 218-225.)

Durch bas Ert. bes Ober = Trib. v. 23. Jan. 1848 murde baffelbe auch in Betreff ungemeffener Reifefuhren im Pfarrdienft feftgeftellt und bergleichen Reifen nach auswärts, wenn beren Bahl, die Ortsentfernung und ber Zwed ber Reife im Bertrage nicht ausgebrückt worben, fur uns gemeffen erachtet. (Entich. Bb. 16: C. 241-248.)

Bugleich murde burch diese Enischeid. ausgesprochen, daß eine unab= anderlich geschehene Bermandlung ungemeffener Dienfte in gemeffene oder in Dienstgeld nur bann anzunehmen fei, wenn fein Theil,

lichen Bochendienste verpflichtet ift, auf ben bie Fuhren über Land nach Borichrift ber Erbpachtes und Eigenthumes Drbn. angerechnet werden fonnen. (Bergl. Bels ter a. a. D. S. 97. G. 286 und Die in ben Anmert. angeführten Bestimmungen ber Munfterschen Gigenthums: und Erbpachte-Drbn. - 3. B. S. 92. ber letteren - nebft Entscheidungen bes fruheren D. E. Ger. ju Munfter und bes Db. Erib. sowohl für die vormals Bergischen, als für die vormals Frangos. Landestheile).

c) Der Dienstepflichtige, felbst wenn er viele Jahre hindurch anstatt des Rasturaldienstes Dienstgelb gezahlt hat, wird badurch der Naturalleistung nicht übershoben, ebenso ist aber auch der Bflichtige seinerseits befugt, auf den Naturaldienst zuruckzugehen, fofern entweder feine qualificirte Berjährung (ber Erwerb eines Unterfagungerechte infolge Forderung und Berweigerung bee Naturaldienftes), ober fein ausbrudlicher Bertrag wegen unwiderruflicher Umwand= lung zwischen Berechtigten und Berpflichteten (eine Rovation, burch welche an Stelle ber fonft anzunehmenben locatio conductio eine emtio venditio operarum getreten) ftattgefunden hat. Bergl. S. 90. und SS. 427-431. A. L. R. II. 7. und in Betreff bes Dunfterlandes insbesondere Belter a. a. D. S. 101. S. 304; ferner wegen ber vormale jum Ronigreiche Beftyhalen gehörigen Landestheile in ber Broving Bestohalen \*) S. 2. Kap. V. ber Minden : Ras vensbergischen Gigenthums: Ordn. v. 26. Nov. 1741, in v. Rabe's Samml. Bb. I. 2. S. 160; ferner in Betreff bes Altmarkischen Brovinzial: Rechts, so wie wegen ber Bestimmungen bes gemeinen Rechtes, Gidhorn's Deutsches Brisvatrecht, S. 167. S. 449, S. 250. S. 636, Muller, Practica civil. March. Resol. 99. §\$. 25-28., Scheplit, consuetud. March. Lib. I. pars IV. Tit. II. Nr. 7., Hymmen's Beiträge zur jur. Lit, Bb. I. S. 60 und Goge Provinz. Recht ber Altmark Th. II. S. 134 — 137. Rur für bie vormals Sachfisch en Lanbestheile war die Sache kontrovers. (Bergl. Eurtius Sandbuch bes Sachf. Civilrechts Th. I. §§. 305 — 307. S. 408 ff. und bagegen Binber Broving. Recht ber vormale Königlich Sachfischen Landestheile Th. I. S. 1131. S. 197, Th. II. S. 286 nebft Const. 4. P. II. im Codex August.) - Nach S. 428. A. 2. R. H. 7. mußte ber Dienstvermandlungsvertrag schriftlich, zufolge ber ale Pro-vinzialgeset geltenden Magbeburger Bolizei-Ordn, v. 3. Jan. 1688 aber fogar in gerichtlicher Form aufgenommen fein, wenn er eine unwandelbare Umschaffung ber Naturalbienfte in Dienstgelb begrunden follte.

d) Auch die Beftphalischen Berichte hatten mahrend ber Frembherrschaft bie schon bamals ftreitig geworbene Frage, ob eine an bie Stelle ungemeffener Dienfte nicht unwiderruflich getretene Abgabe nach Art. 9. bes Defr. v. 23. Jan. 1808 für fortbauernd angufeben fei? verneint und hiernachft für die unentgelb= liche Aufhebung bes feiner urfprünglichen Beschaffenheit nach fur ungemeffen gu

erachtenben Maturalbienftes erfannt.

<sup>\*)</sup> Sauptfachlich fam es hier, wie an ben meiften Orten, auf die Baubienfte an; auch wegen ber andern Dienfte bestimmt aber bie Eigenthumde Drin. nur, daß es bei ber Obfervang verbleiben folle und fonft nur wegen ber wochentlichen Spann= bienfte und wegen ber Tageszeit ber Dienftleiftungen.

weder der Berechtigte, noch ber Berpflichtete, auf den Naturaldienst zuruck= zugehen besugt gewesen. Der Beweis wegen der ursprünglich gemes= senen Natur des Dienstes liege dem Berechtigten ob, welcher die Fortsentrichtung des an die Stelle der Naturaldienste getretenen Dienstgeldes werlangt. Auch muffe ein in folle für gemessene und ungemessene Dienste bedungenes Dienstgeld auf jene und diese angemessen repartirt und, so weit es das Aequivalent für ungemessene Dienste sei, für erloschen erachtet wersen. In der Altmark und im Allgemeinen wegen der Baudienste, streite die Bermuthung für ungemessene Dienste 1).

- 4) Obwohl in der Mehrzahl mährend der Fremdherrschaft und später, noch nach Bublifation der drei Gesetze v. 21. April 1825, die für ungemeffene Dienste bedungenen Dienstgelder ohne Reklamation fortgezahlt worden, so entstanden nun in Folge der späteren günstigen Entscheidungen wegen des unentgeldlichen Wegsalls von Dienstgeldern und Diensten, selbst Ansprüche auf Erstattung der seit dem 3. 1808 entrichteten Dienstgelder, und das Ob. Trib. nahm in solchen Fällen die Borausssetzungen einer condictio indediti als vorhanden an. (Bergl. Erk. v. 23. März 1836 in Roch's Schles. Arch. Bd. 1. S. 407 u. 420, Entsch. Bd. 6. S. 9. betr. die Erstattung des unterlassenen zubzuges von den Abgaben.)
- 5) Bur Beseitigung ber aus diesen Entscheidungen hervorgehenden Beschwerden, insbesondere auch des Minist. für die Domainen, ergingen nachdem die Brozesse mittelst R. D. v. 21. Febr. 1845 seit Borlegung der Gestz Entwürfe an den Sächsischen und Brandenburgischen Brovinzials landtag suspendirt worden —, die oben ad 2. gedachten Berordnunsgen für die Altmark und das herzogthum Magdeburg vom 23. Juli 1845, von denen die letztere, auf Antrag des Sächsischen Brovinziallandtages, mittelst B. v. 11. Dec. ej. a. auch auf die übrigen vormals Bestphälischen Landestheile der Brovinz Sachsen angewendet wurde, welche als ein Kompromiß zwischen den Interessen der Berechtigten einers und denen der Berpflichteten andererseits in Bezug auf die oben dargestellten Kontroversen betrachtet wurden; denn:
- a) nur der §. 1. derfelben entscheidet über die Fortentrichtung von Gelds oder von Natural-Abgaben oder gemeffenen Diensten, an die Stelle ungesmessener Naturaldienste, hingegen versagt der §. 2. auch im Interesse der Berpflichteten den Berechtigten den Rückgriff auf einen gemeffenen Naturaldienst, an dessen Stelle Geld = oder Natural = Abgaben entrichtet worden. 2)

1) Bergl. Göhe's Broving. R. ber Altmark Th. I. Abth. 2. S. 67 ff. und wegen ber Baubienfte, beren bistorischen Ursprunge, Beschaffenheit und geschichtslichen Entwickelung; ebendas. S. 100 ff.

2) Der Guteherr ift nach biesen Berordnungen nicht berechtigt, auf die Naturaldienstpflicht, selbst in Betreff der ordinairen hofebienste, einschließlich der Beitage, zurückzugehen, die Dienstpflichtigen, (welche z. B. in einem streitigen Fall selber das ganze Gut einschließlich aller Mealitäten und ihrer eigenen Dienste — von 1803 bis 1827 — erpachtet, nach Ablauf der Pachtzeit, seit 1827, aber wiederum, wie vor 1803, Naturaldienste geleistet hatten), sind vielmehr nur schuldig, au den Guteherrn die auch in einem solchen Pachtvertrage (von 1803) festgesetzen Dienstgelder ferner zu entrichten, indem die Verordnungen nicht das Necht selbst nach seinem ursprünglichen Inhalt, sondern lediglich den faktischen Besitz der Anblikation des Bestphäsischen Dekrets v. 23. Jan. 1808) und nach Publikation des Ges. v. 21. April 1825 zur entscheidenden Norm bestimmt haben. Es ist in Beziehung auf die Art der Leistung ein Jurückzehen auf den früher bestimmten oder hergebrachten Justand in allen

b) Der S. 3. der Berordnungen bestimmt, daß es:

a) zwar bei jeder, von den Beftimmungen der §§. 1. und 2. abmei= chenden befinitiven Feststellung dieser Berhaltniffe durch rechtskraftige Entscheitung, Bertrag ober andere Rechtstitel, welche nach Bublifation Des Weftphalifden Defrete v. 23. Jan. 1808 erfolgt ift, fein Be= wenden behalt, felbft bann, wenn bie ben Wegenftand ber Ablofungen, Bertrage u. f. w. ausmachenten Dienfte zu ben ungemeffenen gebort batten, jedoch mit folgenden Maafgaben:

aa) aus einer nach Bublifation bes Gef. v. 21. April 1825 ergan= genen rechtsfraftigen Enticheibung fann ein Anspruch auf Buruckzahlung ober Erstattung bes ichen Beleifteten niemals hergeleitet werden, wofern nicht bereits auch ber ju restituirente Betrag (bie Summe) im Erfenntniffe befinitiv (rechte-

fraftia) querfannt mare

bb) wenn bie rechtstraftigen Erfenntniffe, Bertrage u. f. w. vor Bublifa= tion bes Gef. v. 21. April 1825 erfolgt find, findet darauf die Borfdrift bes S. 117. Anwendung, wonach die Judifate, Bergleiche ober rechtsgultigen Feffetun= gen nur fo weit bestehen, ale aa) baburch nicht folde Gerechtfame unver= wandelt aufrechterhalten werden follen, welche nach bem G. v. 21. April 1825 ohne Entschädigung abgeschafft find, auch 88) die mahrend der Suspension 1) ergangenen Judifate über Berhaltniffe ber, § S. 1. und 2. ber Berordnungen von 1845 gebachten Art, ber Richtigfeiteflage unterliegen;

für welche Fälle

8) aber wiederum nach Abfat 2. S. 3. nur die Bestimmungen ber eben getachten Berordnung Unwendung finden, gleichviel, ob bereits auf bie Naturaldienstpflicht guruckgegangen, ober ob Seitens des Berpflichteten gegen

Die Fortentrichtung ber Dienstgelber Ginmand erhoben fei.

c) Die B. fur bas Bergogthum Magbeburg und refp. bie fur bie übrigen vormale Königlich Weftphälisch gewesenen Theile ber Proving Sachfen, ausschließlich ber Alltmart, enthalt noch ben gufaplichen S. 4., welcher fur ben Ball tieponirt, bag bas in ten §g. 1. und 2. gedachte Berhaltniß durch Judifat, Ablöfung, Bertrag oder andern Rechtstitel nur erft theilweise definitiv festgestellt worden ift, und zwar folgende besondere Maafigaben:

a) Der Berechtigte muß fich einen, fur gemeffene Dienfte bereits erhaltenen, hober als nach S. 2., festgefesten Entschädigungebetrag mit bem biefen Gas übersteigenden Mehrbetrage auf die noch für ungemeffene Dienste oder für die an beren

Stelle getretenen gemeffenen Dienfte verlangte Rente, anrechnen laffen;

B) ebenso muß ber Berpflichtete, welcher megen ber noch nicht regulirten Dienftverhaltniffe vom §. 2. Gebrauch machen will, bemnachft auf eine etwa bereits erlangte rechteträftige Freiheit von Abgaben ober gemeffenen Dienften, bie an bie Stelle ungemeffener getreten find, wiederum verzichten, mithin fich einer nochmaligen Regulirung jener Abgaben und Dienste, von benen er rechtskräftig befreit ift, unterwerfen, fofern er bei Regulirung bes noch nicht festgestellten Theils feiner Dienstverhaltniffe vom §. 2. Gebrauch machen will.

6) Da die Berordnungen von 1845 nur für die Boraussehungen und Bedingungen der SS. 1. und 2. gegeben find, fo finden in Ermangelung berfelben, zufolge des Schluffages ber Berordnungen, Die Bestimmungen bes Gefetes Rr. 938. (A.) unbeschränfte Unwendung.

III. Tit, I. Stud 4. ad II. u. III., und S. 64, bes Gef. v. 25. Sept. 1820.

Fällen, fowohl Seitens bes Berechtigten, als bes Berpflichteten, ungulaffig, vielmehr bieferhalb lediglich die ohne Vorbehalt erfolgte Annahme und die Leiftung resp. bes Dienstgelbes ober ber gemeffenen Dienste im 3. 1808 und noch einmal nach Erlaß bes G. v. 21. April 1825 für bie Berechtigung und bie Berbindlichsfeit maaßgebend. (Bergl. Erf. bes Ob. Trib. v. 9. Dec. 1847 in ber Entsch. Bb. 16. S. 393-404).

1) Vor Publifation bes Ges. v. 21. April 1825, vergl. oben S. 898 ff. Kap.

### 3 u §§. 7.—9. (A. B. C.)

Bergl. Belter a. a. D. S. 69. S. 168 ff. und die bortigen Allegate, ferner Art. 9. und 23. bes Frangoj. Sanfeat. Defr. v. 9. Dec. 1811.

# Bum S. 10. (A. B. C.) betr. ben Sterbefall.

1) In den vormals zum Königreiche Westphalen gehörigen Landestheilen, ausschließlich der Hannöverschen Diftrifte, (§. 118. b. A.) und in denen des vormaligen Ober-Ems= und Lippe-Depart., ift das unter dem Namen Sterbefall, Besthaupt, Kurmede, Mortnarium u. s. w. bekannte Recht eines Guts= oder Gerichtsherrn, einen Antheil aus dem Mobiliar-Nachlaß eines Verstorbenen, oder ein einzelnes Stück aus diesem Nachlaß zu sordern, allgemein aufgehoben, ohne Rücksicht auf den Stand und die persönlichen Verhältnisse des Verstorbenen, von dessen Nachlaß die Rede ist; dagegen

2) in den vormals zum Großherzogthume Berg gehörigen Landestheilen nur in so fern, als dies guts= oder gerichtsherrliche Recht, einen Antheil aus einer Berlaffenschaft zu fordern, auf einen aliquoten Theil der Erbschaft gerichtet gewesen ist, während es in diesen Landestheilen in dem Valle ausnahmsweise fortdauerte und nur ablösbar sein sollte, wenn dassselbe a) auf ein einzelnes Stuck der Erbschaft (Besthaupt, Kursmede, Sterbebett u. f. w.) ging und b) zugleich auf einem Bauers

gute haftete.

3) Da sich die zu 1) und 2) gedachten Borfchriften nur im Titel II., wo von den gutsherrlich = bauerlichen Rechtsverhaltniffen ge= handelt wird, vorfinden, dagegen nicht im Titel III., welcher wegen ber übrigen durch die fremden Befete beibehaltenen oder abgeanderten Rechteverhaltniffe (außerhalb eines folden gutsherrlichen Berhaltniffes) beftimmt, und da der S. 10. namentlich nicht im S. 56. A., S. 36. B. und S. 34. C., wofelbft die, über die fortdauernden Reallaften im Titel II. beftimmenden Borfdriften mit Angabe ber einzelnen SS. auch fur diefelben Reallaften außerhalb eines gutoberrlichen Berhaltniffes anwendbar erflatt werden, in Bezug genommen ift, fo muß hieraus gefolgert werden, bag ber Sterbefall felbft als mortuarium fixum und als Reallaft in bem Falle weggefallen mar, wenn das Befitrecht zum behafteten Gute mit feinem guteherrlichen Berhaltniffe in Berbindung fteht, alfo g. B. bei ben Sobe-, Behandigunge=, hofhörigen= und abnlichen Gutern. (Bergl. S. 55. A., S. 35. B., S. 33. C.) Dur, indem man bei ben Rolongten von ber Sypothese einer ursprünglich guteberrlichen Grundverleihung ausging, bemgemäß bas bingliche mortuarium fixum ale pars pretii anfah, ließ man es bei Gutern biefer Urt fortbefteben.

(Bergl. Donniges a. a. D. Bb. 2. S. 164 und 165 und die baf. angeführten Entscheib. und Gutachten bes Ob. Trib. aus ben Jahren 1832, 1835, 1836; ferner über die technische Bedeutung des Worts "Kolonat" im Sinne bes Bergischen Defr. v. 12. Dec. 1808, das Erf. des Ob. Trib. v. 2. Oft. 1847, in

ben Entich. Bb. 16. G. 460. 1)

<sup>1)</sup> In den vormals Besthhälischen und Französ. Landestheilen sah man selbst das mortuarium fixum (Besthaupt, Kurmede, Sterbebette u. s. w.) als einen Aussstuß der personlichen Erdunterthänigseit an. (Vergl. das Besthhäl, Deft. v. 23. Jan. 1808. Art. 6. Tit. I. "von der Aussehung der Leibeigen schaftsrechte u. Berbindlichkeiten.") Das Kaiserlich Franz. Deft. v. 9. Dec. 1811, betr. die Abschaffung der Feudalität, zählt im Art. 9. Nr. 7. zu den "actes de servage" auch das Recht auf einen Theil der beweglichen Erbschaft des Kolonen oder seiner Frau unter der Benennung des Sterbefallrechtes, — Besthaupt, Kurmede —, während

4) Aber auch im Bereiche bes Gesetzes Rr. 939. (B.) hatte bas auf einem Bauergute noch haftende mortuarium fixum aufgehört, sobald die in den Art. 4., 6. und 8. des Bergischen Dekr. v. 12. Dec. 1808 gleichzeitig a) für den Sterbefall, b) das Heimfallsrecht und c) die Auflassung (die Erbgewinn=, Auffahrts= oder Weinkaufgelder) bei Zulassung eines neuen Rolonen zum Erbnießbrauch, angeordnete Mehrpacht vom Rolonate durch (einmalige) Zahlung regulirt worden war. (Bergl. §. 76. der Ordn. v. 13. Juli 1829, wegen Ablösung der Reallasten 1c., G. S. 1829, S. 80).

5) In ten brei kleinen vormals hannöverschen Gebietstheilen, welche zum vormaligen Königreiche Westphalen gehörten, sollte der Sterbefall unsbedingt und ohne Unterschied bis zur Ablösung fortrauern (vergl. §. 118. b. (A.), selbstverständlich, so weit derfelbe Realabgabe und vermöge bes

Butebefiges zu entrichten mar, 1)

6) Runmehr hat jedoch in Volge ber Bestimmungen Rr. 1. §. 3. des Ablös. Gef. v. 2. März 1850, sowohl in den vormals Großherzoglich Bergischen Landestheilen (B.), als in den Hannöverschen (§. 118. (A.) resp. das mortuarium fixum, so wie ten Antheil an der Berlassenschaft ohne Entschädigung aufgehört, sofern nicht der im vorletten Alin. des §. 3. a. a. D. gedachte Nachweis geführt werden fann, daß tas mortuarium sixum resp. der Sterbefall unsdrücklich für die Berleihung oder Beräußerung des Grundstücks übernommen worden ist (vergl. den

bas Großherzoglich Bergische Defret v. 12. Dec. 1808, betr. bie Abschaffung ber Leibeigenschaft, im Art. 3. ohne Entschädigung nur ben Sterbefall, ber nicht auf einem Kolonate haftet, hingegen im Art. 4. nur gegen Entschädigung bie aus bem Kolonate entspringenden Rechte, barunter ben Sterbefall, ober bas Recht ber Erbschge, aushebt, und laut Art. 6. bie Entschädigung für Sterbefall, Auflassung für Sterbefall, Auflassung bestimfall zusammenfaßte und in einer, im Art. 7. naher regulirten Mehrpacht bestimmte, worauf das spatere, das Defr. v. 12. Dec. 1808 erläuternde Defr. v. 13. Dec. 1811 im Art. 29. folgende nähere Bestimmung traf:

"Der Sterbefall, vermöge welches der Grundherr ober Berpächter einen "mehr oder minder beträchtlichen Antheil aus der Mobiliars Nachlaffenschaft des "verstorbenen Bächters erhielt, ist ohne Entschädigung abgeschafft. Das Näms "liche ist der Fall mit dem unter dem Namen Besthaupt, Köhrrecht, Kurs "mut oder Kurmede befannten Rechte, das beste Stück zu nehmen Dies "ses letzte Recht wird jedoch insofern beibehalten, als es auf eis

"nem Rolonate haftet."

In Diefem Falle foll es (zufolge Art. 56., 57.) nach Art der Befigverandes

rungsabgaben ablösbar fein.

In dieser beschränkten Art als f. g. mortuarium fixum, wo es einen individuellen Gegenstand des Nachlasses, gewöhnlich ein bestimmtes Stück aus dem Niehbestande (Sterbessert, Sterbesuh), oder ein bestimmtes Stück aus dem Niehbestande (Sterbessert, Sterbesleid) zum Gegenstande hatte und nicht von jedem Hörigen ohne Rücksicht auf den Rolonatsbesig, sondern nur vom wirklichen Kolonen aus dem Kolonate, wenn mitunter auch beim Lodessalle des Leibzüchters, gewährt wurde, mithin als eine Kolonatsabgabe für den gehabten Erbiniesbrauch betrachtet werden fonnte, sollte die Abgabe in den vormals Großherzoglich Bergischen Kanden fortdauern. (Belter a. a. D. S. 94. S. 269.) Dem entspricht der S. 10. des Ges. 939. (B.), woselbst dem Worte Kolonat nur der Ausbruck "Bauerng ut" substinit, die Fortdauer resp. Ablösbarkeit also ebensalls zugleich an eine bestimmte Eigenschaft des Guts gesnüpft ist, welche die Kristenz eines bezüglich dessetzten o bwaltenden gutsherrlich "bäuer» lichen Berhältnisses voraussetzte.

1) Bergl. oben S. 858 - 859. Rap. II. Tit. I. B. Rr. 1,, 6. u. 7. u. oben S. 898 Rap. III. Tit. I. Stud 4. ad I. und die bas. angeführten hannöverschen

B. v. 2. Dec. 1813 und 23. Aug. 1814.

958 Bon b. Ablof. der Reallaften, den Regulirungen u. Gem. Theilungen.

Kommentar zum Ablöf. Gef. v. 2. März 1850, oben S. 257 und 258), und es kann fortan dieser, speciell in jedem Falle zu führende Nachweis einer ausdrücklichen Uebernahme des Sterbefalls als pars pretii, auch in den vormals Bergischen Landestheis len durch die Shpothese des Art. 30. des Bergischen Dekr. v. 13. Sept. 1811, wonach die fortdauernd und nur ablösbar erstärten Rechte und Verpslichtungen als Preis und Bedingung einer ursprünglichen Berleihung von Grund und Boden zu betrachten sind, nicht mehr ersetzt werden.

### Bum §. 11. (A. B. C.)

Die unentgeldliche Aufhebung ber Berfonalabgaben an Schutgeld, heuerlingsgeld u. f. w. der Nichtangeseffenen, 1) ift jett, laut §. 3. Nr. 3. des Ablöf. Ges. v. 2. März 1850 und Art. 42. Nr. 2. der Berf. Urk. v. 31. Jan. 1850, auf die ganze Monarchie ausgedehnt.

### Bum §. 12. (A. B. C.)

Daffelbe gilt wegen ber im §. 12. gedachten, aus ber Lehnsverbins dung entspringenden bloßen Ehrens, oder auf Schutz und Beisftand abzweckenden, oder wegen der Gerichtsbarkeit zu leisstenden Dienste und der Jagdfrohnden aller Art2) nach §. 2. Nr. 1. §. 3. Nr. 4.—6. des Ablof. Gef. v. 2. März 1850. (Bergl. den Komm. zum Ablof. Gef. v. 2. März 1850, oben S. 5. deffelben).

## Bu §§. 13. und 14. (A. B. C.)

1) Frohndienste der Gemeinden als solcher dauern nur fort, wenn ihnen dafür Grundstücke oder dingliche Rechte überlassen sind, oder sie das für Geldsummen verschulten 3). Darüber, welche Rechte und wieweit diese Dienste von der Ablösung ausgenommen, bestimmte früher der §. 3. der Ablös. D. v. 13. Juli 1829 (G. S. 1829, S. 66), gegenwärtig die Abs. 2. und 3. des §. 6. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850. Unablösbar sind nach diesem Gesete Burgsesten, Landsrohnden und ähnliche Leistungen, welche auf Grundstüden haften, oder in Rücksicht auf den Bestz datse der Gemeindebedürsnissen, an eine Deiche oder ähnliche Societät, oder zur Ersbaung und Unterhaltung der Kirchen, Pfarrs und Schulgebäude bestimmt sind. 4) (Verzl. den Kommentar zum §. 6. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850) Wegen der Ablöslichkeit der aus dem Kirchens und Schulverbande zu leisstenden Dienste, verzl. Alin. 4. des §. 65. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 und den Komm. dazu.

2) Wie weit die an den Domainen-Fistus oder an Gutsherrn unter ber Bezeichnung von Landfrohnden, Burgfesten zc. zu leistenden Dienste, welche ursprünglich die Natur der f. g. Landfolge hatten und zu öffentlichen Zwecken bestimmt waren, 3. B. Beamten-, Richtersuhren resp. die Aegui-

3) Der S. 13. ist übernommen aus Art. 2. bes Bestphäl. Dekt. v. 27. Juli 1809.

4) Bergl. Beftphal, Defr. v. 1809 Art. 1. und Frang, Sanfcat. Defr. v. 9. Dec. 1811. Art. 18.

<sup>1)</sup> Bergl. Westphal. Defr. v. 16. Mai 1809 bei Temme a. a. D. S. 15. 2) Bergl. Bestphal. Defr. v. 27. Juli 1809. Art. 3. Nr. 1. u. 2., Temme a. a. D. S. 19, und zu §. 12. Nr. 3. des Franz. Sanfeat. Defr. v. 9. Dec. 1811. Art. 18.

valente bafür, mit Rucksicht auf ihren Ursprung aus einem gerichts-, volgsteis und schuhherrlichen Verhältniß (vergl. Eichhorn's Deutsches Privat-recht §. 248. S. 630 und §. 54. S. 159) aufgehoben, ist nach den Besstimmungen der Nr. 4. und 10. §. 3. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 und Art. 42., Nr. 2. der Verfassungs Urkunde v. 31. Jan. 1850 zu besurtheilen.

3 u §§. 15-40. und §. 42 A., §§. 15.-20. und §. 23. B., §§. 15.-20. §. 22. C.

## (Rechte des bauerlichen Grundbefiges).

A. Siftorifche Ueberficht bezüglich der den obigen Beftims mungen zum Grunde liegenden fremdherrlichen Gefete.

- 1) Das Weftphälische Defr. v. 23. Jan. 1808 Art. 9. beließ ben bisherigen herrn bas Obereigenthum (dominium directum) und alle nicht von der Leibeigenschaft abhängigen Rechte, die mit der Konstitution verträglich und als Preis der Ueberlassung des nugbaren Eigenthums (dominium utile) zu betrachten seien; wozu noch der Art. 11. bestimmte, daß ohne Einwilligung des bisherigen herrn das Grundstück nicht veräußert, vertauscht, zerstückelt, noch mit einer Diensteharfeit oder hypothet beschwert werden dürse, sosen nicht die Ueberlassungs-Urfunde oder das hebe-Register dazu berechtigen.
- 2) Dagegen bestimmte tas Großherzoglich Bergifche Defr. v. 12. Dec. 1808. megen Abichaffung ber Leibeigenfchaft,

Das Kolonat und die unter diesem Titel bestehende Theilung wischen der Gutsherrschaft und den Kolonen ist aufgehoben. Die Kolonen sollen das Kolonat sammt allen dazu gehörigen Pertinenzien als volles und unbeschränktes Eigenthum besten, mit Ausnahme des Baus und hochstämmigen Holzes.

Dabei disponirte indeg der Art. 9., daß

bie Rolonate zur Sicherung ber bem Gutoberrn vorbehaltenen Rechte nicht ohne beffen ausbruckliche Einwilligung getheilt ober in Stude zersfplittert werben burfen, die weniger als 10 Morgen enthalten.

Bur Sicherung ber fortdauernten Leiftungen follte nach Art. 11. ber Gutsherr die Rechte und Privilegien bes Art. 2103. Rr. 1. bes Code eini baben.

Im Anschluß an das Bergische Dekr. v. 11. Ian. 1809, wegen unentsgeldlicher Verwandelung der Lehne in freies Eigenthum, Abschaffung der Lehnsberrschaft und aller Lehnsdienstbarkeiten (Temme S. 65), verfügte das hierauf erlassen, die früheren Dekrete ergänzende Bergische Dekr. v. 13. Sept. 1811 Art. 5.—11. die Aushebung auch des emphyteutischen Bershältnisses, wie des Obereigenthums, sowohl hinsichtlich der emphyteutischen, wie der Erbrachts, Leibs oder Erbleibgewinnss, Hobs, und Behandigungs, Erbzinss, Lathens, Kurmuts, Herrens wie aller ähnlichen Güter, und bestimmte, daß in Zukunft keine anderen als Allodials güter anerkannt würden, die nuzbaren Eigenthümer an den Gütern aber daß volle Eigenthum erworben haben. Der Art. 15. schasste daß kollen dehrs oder gutscherrliche Einstandss; Borkaufss und überhaupt jedes Recht des Eintritts des vormaligen Herrn an die Sielle des Anskünfers ab, wogegen das gutscherrliche Heimfallsrecht ("die Erlösschung des Erbnießbrauchs, wenn der Kolon keine zur Ausschaftung auf das Kolonat geeignete Erben hinterläßt") nach Art. 4. des Dekr. v. 12. Dec. 1808 bei

den Kolonaten gemeinschaftlich mit Beinkauf und Sterbefall 1) abgelöft werben, nach Art. 49. des späteren Dekr. v. 13. Sept. 1811 bei allen Guterarten, wo es hergebracht, bis zur Ablöfung fortdauern follte, und vermöge der speciellen Bestimmungen im Art. 58. dieses neueren Dekrets mit einem Procent des Gutsertrages für ablosbar erklärt wurde. 2)

3) Das laut Kaiserlich Französ. Dekrets v. 8. Jan. 1813 auf das Lippe=Depart. anwendbare, für das Ober=Ems=Depart. (die 4 Hansefatischen Depart.) ergangene Dekr. v. 9. Dec. 1811 (Temme a. a. D. S. 95.) erklätt bei Berwandlung der Lehne in freie Aldotialgüter im Art. 4. ebensals, daß das Gesey inskunftige nur freie Erbgüter anerkenne, 3) und bestimmt im Art. 99., daß die Kolonen ihre Kolonate (Meierrechts, Erbmeiers, Erbleihes und Erbzinsgüter) nebst allen Zubehörungen zum volslen und unbeschränkten Eigenthume genießen sollen, vorbehaltlich der besons deren Bestimmungen bezüglich des Baus und hohen Holzes und der Entschädigung der Berechtigten (der Berleiher) für solche Reallasten, welche im Dekret nur für ablößbar erklätt sind. Doch wurden laut Art. 11. ohne Entschädigung auch die gutes und lehnherrlichen Retraktes und Borkausschate aufgehoben, wogegen der Art. 36. verfügte:

Lorsque la concession en fief ou en roture sera sujette, par le titre ou par la coutume des lieux, à un droit de retour en faveur du seigneur, ce droit sera remplacé par une indemnité réglée de la maniere et aux taux établis

par l'article 90 ci-après.

und nach Art. 90. Die Berthsermittelung des Beimfalls nach demfelben Bringip, wie oben beim Grofherzogthume Berg angegeben, erfolgen follte.

1) Bergl. Bemert. jum S. 10. B.

3) Aus diefer Bermanblung bes beschränften erblichen Befiges in volles Eigensthum und baraus, daß bas Gefet in Bufunft nur volles Eigenthum anerkannte,

murben zwei Folgerungen abgeleitet,

a) daß, wenngleich nach vormaligem Munfterschen Rechte bie Kolonen ohne Bustimmung ihrer Gutoberrn von ihren Grundstücken bei Strafe ber Nichtigfeit nichts veräußern burften, boch die von ihnen eigenmächtig vorgenomemenen Erbverpachtungen burch die neuere Gesetzebung convalescirt sind. (Erf. bes Ob. Trib. v. 15. Marz 1848 in den Entsch. Bb. 6. S. 443-

452, gum Bef. Mr. 940. C.\*);

b) daß das Defr. v. 12. Dec. 1808 über die Aufhebung der Leibeigenschaft und Berwandlung des erblichen Besitrechts der Eigenbehörigen an ihren Grundstücken in volles Eigenthum, als ein Prohibitivgeset anzusehen sei, dergestalt, daß auch spätere, unter der herrschaft dieses Gesetzes geschlossene Erbpachts oder Erbzins-Verträge für ungültig zu erachten und die Berjährung dadurch von selbst ausgeschlossen würde. (Ert. des Ob. Trib. v. 12. April 1848, in den Entsch. Bd. 18. S. 452-457.)

<sup>2)</sup> Bergl. über Auslegung - biefes Defrets, so wie bes Franz. Sommers Arnob. Arch. Bb. 2. S. 92 — 103. — Im Herzogthume Westphalen wurde burch bie Großherzoglich Hessische Kolonat » B. v. 5. Nov. 1809. §. 10. Nr. 8. das gutöherrsiche Obereigenthum, nebst dem Heimfallsrecht, unbedingt, mit Borbes halt der Entschädigung, aufgehoben und nicht wiederherzestellt.

<sup>\*)</sup> Verschieben ist hiervon die Frage, ob die vor Emanation der Bergischen Defr. erfolgte Verleihung in Erbgewinn Seitens eines Nichteigenthumers, dem Bezliehenen mit Bublisation dieser Defrete das Eigenthum übertragen, oder ob er wesnigstens durch Ablauf der Usukapionsfrist das Eigenthumsrecht erworben habe, da die fremden Gesetze ein bloßes vererbliches Bestyrecht resp. eine Erbschaftsgerechzigseit nicht mehr anerkannt hatten, wenigstens insofern, als die Verzährung nicht unter der Herrschaft des seit 1815 wieder eingeführten A. L. R., resp. unter der Herrschaft der Ges. v. 21. April 1825, vollendet worden ist. (Vergl. hierüber Sommer's Arnsb. Arch. Bd. 5. S. 581—590.)

Wegen der die Beit- und die furzeren Erb-Bachten, fowie die Leib- und Beit-Gewinneguter im Bergifchen betr. fremdherrlichen und Breuf. Be-fimmungen vergl. unten die befonderen Erlaut. zu S. 41. A., §§. 21. u.

22. B., §. 21. C.

Diese Berschiedenartigkeit in den Grundsagen der fremdherrlichen Gesetzgebung, einerseits in den vormals Westphälischen und andererseits in den vormals Westphälischen und andererseits in den vormals Bergischen und Französ. Gebietstheilen, war bei der verschiedenen Behandlung der bäuerlichen Bestyverhältnisse dort und hier maaßzebend, und es liegen obige Dispositionen einerseits dem Ges. Nr. 938. (A.) in den §§. 15—40., andererseits den Gesehen Nr. 939. (B.) in den §§. 15 bis 20. und §. 24. Absag 2. (das heimfallsrecht betr.) und Nr. 940. (C.) in den §§. 15—20. und im §. 23. Alin. 3. (betr. die Fortdauer des heimfallsrechts) zum Grunde. 1)

1) In Bezug auf die Ablosbarfeit ber Reallaften und die Anwendung bes Gef. Nr. 939. (B.) §§. 15, 19., 36. auf biejenigen jum vormaligen Großherzog-thume Berg gehörig gewesenen Landestheile, welche jum Bezirfe bes App. Ger.= hofes ju Koln gehören und in welchen ber Code civil beibehalten ift, entftand noch febr fpat, erft nach Erlag bes Ablof. Bef. u. befonders bes Rentenbant- Bef. v. 2. Marg 1850, die Frage: ob es in jenen gandestheilen überhaupt noch ablosbare Reallaften im Ginne ber Breug. Ablofunge: und Regulirunge: Wefete von 1825 u. 1850, resp. ber zu jenen erlaffenen Ablof. D. v. 13. Juli 1829 und ber in biefen neuen Befegen enthaltenen, ber Uebernahme bes Mequivalents ber Reallaften (ber Rente) auf bie Rentenbant zum Grunde liegenden Ablofungebestimmungen, gebe?, - indem ber Code civil im Art. 530. bereits alle fortbauernden, als Raufpreis eines Grund= ftucte ober bei Ueberlaffung eines Immobiliarftucts, als Bedingung ber Berleihung, auferlegten Renten fur losfäuflich (ablosbar), und im Art. 529. alle bergleichen Erb: und Grundrenten fur beweglich e Guter erflart habe, überdies auch ichon das Einführungs Defr. des Code v. 12. Nov. 1809 in den Art. 58.—61. (Berg. Gef. Bulletin Th. N. Nr. 3. S. 12, in v. Daniels Handbuch 2c. Bd. 7. S. 108) die nothigen Ablofungevorschriften bafur enthalte und bas Rheinische Civilund Sypothefenrecht nebft der zu benfelben ergangenen Jurisprudenz, bestimme und angenommen habe, daß nur Behnten und Behntrenten als eigentliche Reallaften forts beständen, beshalb aber auch zu ihrer Erhaltung gar feiner Inffription in die Sypothetenregifter bedurft hatten, (vergl. ben revid. Entwurf jum Provinzial-R. bes Bergogthums Berg und ber vormals Kurfolnischen Enflaven. Berlin 1837 S. 82 und Motive S. 111) wogegen alle anderen Reallasten, in Folge ber Bestimmung der Art. 529., 530. des Code civil, nur noch ale perfonlich = obligatorische Berpflichtungen bes urfprunglichen Schuldners und Befigers aufzufaffen und ans gufeben feien, und ben britten Befiger lediglich vermöge ber Inffription, wie ihrer periodifchen Erneuerung und bes aus biefer entstandenen afcefforifchen Rechts ber Spothetbestellung, subsidiarisch verpflichteten, dagegen nicht mehr principaliter bas Grundstud ale folches und jeden britten Befiger beffelben, ale folchen belafteten.

Der Ansicht, welche diese Kontroverse affirmirt, stehen sedoch nicht bloß die, in sait 30jähriger die dahin unbestrittener Anwendung gewesenen Preuß. Ablösungsund Regulirungsgesetz, resp. v. 25. Sept. 1820, v. 21. April 1825 Nr. 939 sür alle zum vormaligen Großherzogthume Berg gehörig gewesenen, auch dem Code civil unterliegenden Landestheile, (vergl. hierbei auch § 2. a. a. D.), ferner das Ablös. Drdnungen, in denen Normalpreise und andere spezielle Ablösungs und Absündungsbestimmungen für alle dergleichen Belastungen gegeben und praktisch aus geführt sind, sondern die fremdherrlichen Gesetz selbst entgegen, aus welchen sich zur Evidenz ergiebt, daß es bei der Ablösung der in jenen Preuß. Gesetzn ges dachten Lasten und Abgaben, welche, sei es prinzipal oder acessorisch, die Grundsstücke und deren dritte Besitzer verpsichten, auf jene nur in das Gebiet der Dottrin fallende Kontroverse gar nicht ansommt. Die Art. 58. — 61. des Einssührungs. Detr. v. 12. Kov. 1809 sind im Art. 53. des Defr. v. 13. Sept. 1811 ausdrücklich für anwenddar auf die nach diesem Defr. ablösbaren Rechte und Abgaben erklärt, dagegen für Ablösung der Behnten im §§. III. u. IV.

Während ber §. 15. Nr. 938. (A.) ben bauerlichen Bestigern, die zur Zeit ber Gesetschraft bes Westphälischen Defrets v. 23. Jan. 1808 ein vererbliches Besitzrecht an einem Grundstücke hatten, nur entweder das nutsbare oder das volle Eigenthum beilegt, verleiht der §. 15. des Ges. Nr. 939. (B.) und der §. 15. des Ges. Nr. 940. (C.) diesen bäuerlichen Bessitzern das volle Eigenthum. 1)

bes Defr. v. 19. Marg 1813 befondere Ablöfunge: und Entichabigunge Beffim= mungen gegeben; es find bemnachft aber mit ausbrucklicher Aufhebung biefer Des frete und ihrer Inhaltsbestimmungen an deren Stelle ebenso ausdrücklich bas Gef. Rr. 939. und die Ablos. D. v. 13. July 1829 getreten. Dabei ist es allerdings unbedentlich, daß die vormaligen, ber fogen. Feudal : Berfaffung angehörigen Real: laften, über beren Ablosbarfeit und Fortbauer bis gur Ablofung, bie Bergifchen Defrete v. 12. Dec. 1808, 13. Sept. 1811 und in Betreff ber Zehnten, v. 19. März 1813, verfügten, — (vergl. biese Defrete oben S. 886. ff. im Unterabschn. I. Kap. III. Tit. I. Stud 3. ad II. A.), — bis zur Provofation auf Ablosung Diese ihre Gigenschaft ale Die Grundstücke belaftende Berpflichtungen, auf dem bagu bezeich neten Bege ber Art. 11. bes Defr. v. 12. Dec. 1808, Art. 39. ff. bes Defr. v. 13. Sept. 1811 und Art. 2. ff. S. II. Defr. v. 19. Marg 1813, nach Maaggabe bes Art. 2103. bes Code civil und ber Bergifch-Frangof. Spothefen-Gefetgebung, erhalten haben muffen, wenn auf fie Die Ablof. D. anwendbar fein foll, ahnlich wie es S. 49. Tit. I. ber Breug. Onp. D. v. 20. Dec. 1783, inobefondere aber bie für bie nen und wieder erworbenen gandestheile erlaffenen Sypotheten-Bat. - (f. Dief. oben S. 881-885. im Unt. Abschn. I. Rap. III. Tit. I. Stuck 2. ad III.) - poraus fegen und porschreiben. Dur in Betreff ber Behnten nimmt bie Rheinische Jurisprudeng an, daß "weil der naturalzehnt im Bergifchen die natur eis ner gemeinen, firchlichen Laft habe" - nicht die einer Realbraftation. es ber hypothefarischen Eintragung und Instriptionserneuerung bes Zehntrechts nicht beburfe. (f. revid. Entwurf bes Provinz. Nechts bes Herzoglhums Berg. 1837. S. 82 u. Motive S. 111. Run aber bestimmen wiederum bie §§. 91., 92., 94., 95. ber Ablos Ord. v. 13. Juli 1829 (f. §. 115. berfelben u. §. 18. des Rentenbant Gef. v. 2. Marg 1850 in Berbindung mit §. 112. bes Ablof. Gef. d. eod.) wie innerhalb bes Gebiets ber Gultigkeit bes Rheinischen Rechts, die foldergestalt fonfervirte Realeigenschaft ber ursprünglichen Laft auch in ihrer verwandelten Ve= ftalt ale Rente weiterhin ficher zu ftellen ift. Der Code civil Art. 529. u. 530. und die baran fich fnupfende Doftrin über die Mobilarifirung der Grundrenten, entscheidet mithin gar nicht über die in ben fremdherrlichen und Breug. Agrar: Befegen für fortbauernd und nur ablösbar erklarten fog. Reudal: Laften, resp. Realverbindlichfeiten; beren Begriff ftellten vielmehr bie, noch nach bem Erscheinen bes Code civil erlaffenen frembherrlichen Myrar=Gefege, (im Gegenfage zu Art. 529. u. 530.) bahin fest: "daß für fortbauernd und nur ablosbar gelten alle nugbaren Lehns = ober em = phyteutischen Rechte und Beruflichtungen, welche nicht ausdrücklich abgeschafft wor ben und ben Breis und die Bedingung einer urfprünglichen Berleihung von Grund und Boten barftellen": als folche aber: "vermuthet werben", "toutes les redevances, qui ne se paient et ne sont dues que par le propriétaire ou possesseur d'un fonds, tant qu'il est propriétaire ou possesseur, et à raison de la durée de sa possession." (Art. 30., 31. Rr. 1. bes Defr. v. 13. Sept. 1811.) Ueberdies ift ein Theil berjenigen Belaftungen und Befdrankungen ber Grundstude, welche ber Code civil gar nicht ermannt und nicht mehr tennt, und welche nach ben Bergischen, erft nach Ginführung bes Code erlaffenen Agrargeseten, bes Code ungeachtet, bestehen blieben, 3. B. bas Seimfallsrecht, erft burch bie, jene Bergischen Gesetze erganzenbe Breuf. Gesetzes bung, namentlich von 1850, aufgehoben.

1) a) Das Gefet B. bestimmt als Zeitpunkt ber Eigenthumserwers bung a) für die Kolonate die Zeit der Gefetkraft des Defrets v. 12. Dec. 1808, wo im Großherzogthume Berg die Leibeigenschaft abgeschafft und ben Kolonen das volle und unbeschränkte Eigenthum an ihren Kolonaten sammt Pertienenzien verliehen wurde, b) für die übrigen Arten von Gütern die Zeit der Gesetkraft bes Dekr. v. 13. Sept. 1811, wo die emphytentischen, Erbachte, Leibs

B. Die Bedingungen der Eigenthumserwerbung im Auge- meinen.

AA. In Betreff ber berechtigten Berfonen (S. 42. A., 23. B.,

22. C.).

Die verliehenen Eigenthumsrechte gebühren nicht einem etwanigen mahls jährigen Besitzer oder Interimswirth, fondern demjenigen, welcher zur ansgegebenen Zeit tas Grundfluck aus eigenem Rechte besaß, oder darauf ein Anerbenrecht hatte; ferner bei obwaltender Gütergemeinschaft beiden Ebegatten, resp. tem überlebenden. 1)

gewinn= und anderen Guter in volles und freies Eigenthum verwandelt wurden;

wogegen

b) bas Gefeth C.: a) wegen ber vom Königreiche Westphalen zum Ober-Ems-Departement geschlagenen Landestheile, ohne Unterschied der Güterarten, auf die Zeit der Gesekfrast des Westphälischen Defrets v. 23. Jan. 1808, hinges gen b) wegen der vom Großherzogthume Berg zum Ober-Emse und Lippes Depart. abgezweigten Landestheile a) bezüglich der Kolonate auf die Zeit der Gesekraft des Vergischen Defr. v. 12. Dec. 1808, 3) bezüglich aller übrigen Güter auf die Gesekraft des Französ. Hanseatischen (durch Defr. v. 8. Jan. 1813 auf das Lippe-Depart. angewendeten) Defr. v. 9. Dec. 1811 zurückgeht.

1) a) Bergl, die Analogie des S. 76. des Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850. b) In Betreff der Frage, welchem zur entscheidenden Beit im erblichen Besite

ber Grundftude befindlichen Birth bas Eigenthum verliehen fei, find folgende, burch richterliche Entscheidungen feitgestellte Grundfage bemerfenswerth:

a) Das Eigenthum eines in dem zum vormaligen Großherzogthume Berg gehörigen Theile des Fürftenthums Münner belegenen, sonst eigenbehörig gewesenen Kolonats, welches bei der Berfündigung des Bergischen Defrets v. 12. Dec. 1808 von einem mahljährigen Bestyche bestessenstehe, ist schon mit dem Eintritte der Geschesfraft dieses Defrets, nicht erst mit dem Ablause der später beendigten Mahljahre des Mahljause lers den Erben des früheren Kolonen anheimgefallen; denn ohne eine solche Annahme wirde das Kolonat in der Zwischenzeit gar keinen Eigenthümer gehabt und ein ganz unbestimmtes, vom Zusalle abhängiges Nechtsverhaltenis obgewaltet haben. Die Dest. v. 24. Nov. 1833 kann, gemäß der K. D. v. 1. Aug. 1835, auf frühere Erbfälle nicht zurückbezogen werden. (Plenarbeschl. des Db. Trib. v. 17. Dec. 1838, in den Ensch. Bb. 4. S. 243—255)

8) Wenn vor ber Frembherrschaft im Fürftenthume Raberborn, gur Beit ber Gultigfeit ber Minden-Ravensbergischen Eigenthums-Ordn. v. 26. Nov. 1741, ber Besitzer einer eigenbehörigen Statte, welcher aus bem Rechte ber Geburt, auf Grund des gefetlichen Anerbenrechts, jum Befite des er= ledigten bauerlichen Buts gelangt ift, auf ber Statte geheirathet und bie mit Bewilligung bee Guteherrn auf die lettere aufgezogene fremde Berfon, es fei ber Dann ober bie Frau, ben Weintauf entrichtet hat, fo ift bas, bem unverheiratheten Stattebefiger bis dahin ausschlieflich zustehend gewesene Rolonatrecht oder vererbliche Rugungerecht am Gute auf ben, burch die Aufheirathung auf die Statte gefommenen Chegatten mit übergegangen. — Beiden Chegatten fteht biefes Recht, fo lange bie Che bauert, gemeinschaftlich und ungetheilt gu. Stirbt einer von ihnen, fo verbleibt jenes Recht dem überlebenden Chegatten allein, fo lange er baffelbe nicht ausbrudlich aufgiebt, in ein Dahlzählerverhaltniß tritt, ober auf die Leibzucht geht. Die Wiederverheirathung allein, und die Festfetzung bestimmter Mahljahre für ben zweiten Chegatten, hebt jenes Recht noch nicht auf. Das ben eigenbehörigen Rolonen unter ber Frembherrichaft, nach Aufhebung ber Leibeigenfchaft, gufolge Defr. v. 23. Jan. 1808, verliehene und burch bas G. v. 21. April 1825 S. 15. aufrechterhaltene Gigenthum an ihren Statten ift, im Fall eine folche Statte gur Beit bes Erlaffes bes vorgebach: ten Defrets von beiden Cheleuten, als gemeinschaftlichen Rolonen, befeffen wurde, beiden zusammen zu Theil geworden; im Falle aber bie Che das mals icon burch ben Tob bes einen Chegatten aufgeloft worden und ber

964 Bon d. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

BB. In Betreff ber Wegenstände ber Eigenthumserwerbung (§ 16. A., B., C.).

Unter: "bauerliche Befiger" find alle Befiger folder Grundftude

überlebende Chegatte nur noch als alleiniger Kolon vorhanden war, diesem ausschließlich angefallen. — Das den Kindern resp. Verwandten der Koslonen, vermöge der Geburt zustehende gesetliche Anerbenrecht hat nur die Ratur eines fünstigen, bedingten Rechts; eines Erbs (und Hoffnungs) Rechts, das erst dann für den Anerben als ein gegenwärtiges, unbedingtes, vollständig erwordenes Recht auf die Stätte, zur Wirklichkeit gelangt, wenn das bäuerliche Grundstück nach dem Absterben beider Ettern, resp. Kolonen, oder auf Grund der Abstretung der Stätte von Seiten der letzeren, zur Wiederbesetzung eröffnet wird. (Ert. des Ob. Trib. v. 30. Mai 1842, in den Entsch. Bd. 8. S. 438, u. Gutachten des Ob. Trib. v. 27. Mai 1839 in v. K. Jahrb. Bd. 54. S. 91.)

In Minden - Ravensberg erstreckte sich die eheliche Gütergemeinschaft auch auf die Eigenbehörigen, und konnte, deshalb in ihrer Wirkung auch das Kolonat mitumfassen \*). In Folge des Art. 45. der Bestphälisschen Konstitution v. 15. Nov. 1807 und des erläuternden Defrets v. 23. Jan. 1808 gingen die Eigenbehörigkeit, das alte beschränkte Kolonatrecht und das in den Eigenthumsordnungen und Gewohnheitsrechten beruhende Anerbenrecht unter, und der aus der Verwandlung des beschränkten Kolonatsrechts in freies Eigenthum entstehende Vertheit wurde lediglich dem Kolonatsrechts in freies Eigenthum entstehende Bortheit wurde lediglich dem Kolonen, resp. der Kolona, also auch der überlebenden Chefrau, zu Theil, die, (vor Wiederrherstellung der alten provinziellen Gütergemeinschaft durch die B. v. 8. Jan. 1816), ihrer Verheitrathung ungeachtet, die alleinige Kolonin blieb, sosen nicht ein Mahlzählerverhältniß, vermöge dessen hie undeschränktes vererbliches Nugungsrecht an der Stätte in ein beschränkteres Rießbrauchse und Verwaltungsrecht aus gewisse Jahre umgewandelt worden wäre, ausdrücklich und vertragsmäßig sestgestellt worden.

Das eventuelle Erbs und Hoffnungsrecht bes Anerben war burch die frembherrliche Gesetzebung vermindert resp. aufgehoben. Erst mit dem Ges. v. 21. April 1825 in Berbindung mit der Dekl. v. 24. Nov. 1833 trat das Anerbenrecht nach den alten Eigenthums: Ordn. und Rechtsgewohnheiten wie der in das Leben, nicht aber das alte Koslonatrecht in seiner früheren Beschaffenheit und Beschränfung, und es konnte der bäuerliche Besitzer, welcher vermöge Dekrets v. 23. Jan. 1808 an Stelle seines vererblichen Besitzerchts an einem Grundstück dessen volles Eigenthum erworben, also auch die überlebende Chefrau, welche damals wirkliche Kolonin war, ohne Einspruch des Anerben, der 1816 wiederhers gestellten provinziellen Gütergemeinschaft ungeachtet, doch über das Bauergut unter Lebendigen und von Todeswegen versügen. (a. a. D. S. 450—452, 454—457.)

Die Gütergemeinschaft nach ber Paderborner Meier: Orbs nung hat jedoch nach dem Tode des einen Chegatten keine ganzliche Bereinig ung der Rechte Beider in der Berson des Ueberlebenden zur Folge, die Kinder gelangen vielmehr fogleich zum Miterbrecht und Miteigenthum, und hat der Ueberlebende an ihren Erbtheilen nur ein Rießbrauchs- und ausgedehntes Berwaltungsrecht, so lange derselbe nicht

<sup>\*)</sup> Für die Erwerbung des Eigenthums nach ben Geseten vom 21. April 1825, und deren Bedingung, den Besit erblicher Rechte am Grundstück, ist der Zeitpunkt der Publikation der betr. in den §§. 15. genannten fremdeherrlichen Dekrete von 1808 u. resp. 1811 entschend. Erbliche Besitzechte, welche nach diesem Zeitpunkt entstanden, auch die feit 1. Jan. 1815 entstandenen Erbrachten innerhalb des Bereichs des A. L. R., sind resp. nach dem Code civil und seit 1. Jan. 1815 nach dem A. L. R. zu beurtheilen und erst durch §. 2. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 in Eigenthum verwandelt.

gu verfteben, auf welchen bor Ginführung der fremden Befege gutsherrliche

Rechte hafteten. 1)

In der Anwendung dieser Bestimmungen foll es auch nichts andern, ob ein ganzer Wirthschaftshof oder einzelne Landstücke, ob landliche Grundsftücke ober bloße Saufer die Gegenstande des Besiges sind. (Bergl. die zu S. 3. zu 2. u. 3. angeführten Erkenntniffe.)

CC. In Betreff der Beschaffenheit der Besigrechte.

Der allgemeinen Boraussetzung in den SS. 15. in Betreff eines eft blichen Besitrechts gegenüber und zur naberen Qualifikation deffelben, verordnen bie SS. 41. A., 21. B., 21. C. übereinstimmend:

AAA. Die Rechteverhaltniffe bloger Zeitpachter find burch bas

Gefet nicht verandert; 2)

wieder heirathet. (Erf. bes Db. Trib. v. 10. April 1843, in ben Entich. Bb. 8, S. 458-464.)

v) Das Beminnrecht von, auf bauerlichen Befitungen bemeierten Cheleuten ftand ihnen folibarisch zu, ging auf ben überlebenden Gatten allein über, ohne baß auf bem Bege ber Schichtung ein Theil bes Berths bes Erbrechts ben Rindern als Erben bes verftorbenen Gatten jugefallen mare, fofern nicht etwa ber gur zweiten Che Schreitende Gatte nur einen Bachtbrief auf bestimmte Jahre und ein Rind I. Che Die guteherrliche Buficherung ber Erbfolge erhalten und in biefem Falle ber überlebende Gatte nur ale mable jahriger Befiger, bas Rind aber als Anerbe anzusehen ift. (Ert. bes Db. Trib. v. 11. Oft. 1847 in Commer's Arneb. Arch. Bb. 13. G. 90-103 und Bb. 14. G. 556-560). Die Bemeierung beiber Cheleute ift als eine Gesammt : Inveftitur zu betrachten und bie Konfolibation bes Gewinn= rechts in ber Berfon bes überlebenben Chegatten bie naturliche Wirfung bes guteberrlichen Gewinns, welche jedem Chegatten, fo lange er mit bem andern zusammen lebte, ein Gefammtrecht, und fur ben Fall, bag ber anbere verftarb, ein alleiniges fonsolibirtes, nunmehr burch einen Gingelnen reprafentirtes Recht gab. Dicht blog bei Leibe und Zeitgewinngutern, bei welchen ersteren die Gewinnverleihung auf beiber Chegatten Leben (Leiber). bei welchen letteren fie an beide Gatten auf gewiffe Sahre (zusammen und in solidum) erfolgte, sondern auch bei vielen andern Arten von Ackergütern (ben Rolonaten, ben Leibeigenthums :, wie ben Behandigungegutern), bei welchen ein auf guteherrlicher Investitur beruhendes erbliches Befigrecht bestand, ift bie Aufeinanderfolge ber Besitzer burch eine Rette von Investi= turen vermittelt. — Durch bie Bahlung des Gewinngeldes Seitens des auf-heirathenden Ghegatten (vergl. auch SS. 22. Nr. 4. c. Gef. B.) erlangte berfelbe bas Recht beim Absterben bes andern, als Bewinntrager bas erbliche Rugungerecht fortzusegen. Die zu theilende Nachlagmaffe erftrecht fich nach ben Grundfagen ber Rlevisch = Martifchen Gutergemeinschaft nur auf bie ber freien Beraugerung bes Gatten unterworfenen Bermogens: gegenstände. Bon einem Anrechte ber Rinder bes verftorbenen Gewinntragers an dem erblichen Rutungsrecht bes Rolonats fonnte nicht die Rebe fein, weil dies Recht auf Gewinnung beruhte, und ber Anerbe, ber zuvor nur eine hoffnung hatte, erft bie Gewinnung nachsuchen mußte. Der über= lebenbe Chegatte, welcher bas Gemeingut zu einem erblichen Rechte zur Beit ber Gefegfraft bes Bergischen Defr. v. 13. Sept. 1811 inne hatte, erwarb auf Grund biefes Defr. bas volle und ausschließliche Eigenthum

bes Guts. (a. a. D. Bb. 13. S. 96, 101-103 u. Bb. 14. S. 558, 559).

1) Bergl. hingegen bas zu S. 45. (C.) Nr. 6. angeführte Erk. bes Ob.

Trib. v. 15. Dec. 1847 in ben Entfch. Bb. 16. S. 469.

2) In gleichem Sinne schließt bas lette Alin. bes §. 74. bes Ablös. Ges. v. 2. Marz 1850 bie in keinem gutöherrlichen und bauerlichen Berhaltniß besinblichen, in bloße Zeitpacht ausgethanenen Grundstücke von der Regulirung aus, nachdem bereits die positiven Bedingungen der Eigenthumserwerbung im Alin. 1. vollständig angegeben worden. Nach §. 35. des jest ausgehobenen Regulir. Eb. für die Provinzen rechts der Elbe, v. 14. Sept. 1811, waren selbst die auf unbestimmte

BBB. ben blogen Beitvächtern aber find auch biejenigen gleich zu ach= ten, deren erbliches Recht bei der Berleihung auf boch ftens drei Bererbungefälle, oder auf eine Beit von weniger als hundert Jahren

beschränkt worden ift.

Die Bestimmung zu AAA, betrifft eine fpezielle, abweichende Art ber erbli= chen Befitrechte; und wenn deshalb bas Siftorifche berfelben auch fchon bier erwähnt werden muß, fo bleibt beren nabere Erorterung boch weiter unten porbebalten, mogegen bie Bestimmung zu BBB., indem fie lediglich ben, ein erbliches Besthrecht ausschließenden Gegenfat bezeichnet, mit ber Bebin= gung ber SS. 15. im unmittelbaren Bufammenhange fteht.

a) Sistorische Bemerkungen; inebef. über die fremdberrl.

Wefete.

1) Das vormalige Königreich Weftyhalen enthielt von ber jegigen Broving Beftvhalen nur das Sochstift Paderborn, einen Theil Des Burftenthums Minden und der Graffchaft Ravensberg nebft Stift Berford, Die Abtei Rorven, Die Graffchaft Rietberg und das Sannoverfche Umt Reckeberg, folde Landestheile, in welchen, neben eigenthumlichem Befit, wie in Paderborn und Rorven, von Bine = und Rottlandereien, Gigenbehörigfeite= oder meierstättische, und fchon deshalb, sowohl wegen diefes gutsherrlich= bauerlichen Nerus, als insbesondere auch wegen der Gigenbehörigkeit, erb= liche Bestigverhaltniffe vorherrichten, baber bloge reine Beitpachtverhaltniffe faft gar nicht vorfamen, mabrend fich in ben zum vormaligen Königreiche Westphalen geborigen Theilen ber jegigen Proving Sachfen, die einen bei weitem größeren Beftandtheil deffelben bildeten, in dem alten Sachfen= lande zwischen Elbe und Wefer, weit überwiegend bereits volles oder doch nutbares, nur durch Reallaften beschränftes Gigenthum ber bauerlichen Wirthe vorfand, indem hier felbft die fogen. Lagguter, nicht wie in ben pormale Sachfifden Landestheilen, ale Beitpacht=, fondern ale Erbgine= grundftude angefeben wurden. (Bergl. oben G. 870 Rap. III. Tit. I. Stud 1. ad I. ju A. und bie Anm. a. a. D.)

In dem über die Eigenthumsverleihung verordnenden Weftphälischen Defr. v. 23. Jan. 1808, welches ben bisherigen herrn bas Obereigenthum und alle von der Leibeigenschaft unabhängigen Rechte beließ, war baber fo wenig der Beitpachten, ale der auf bochftene drei Bererbungefalle ober

auf weniger als hundert Jahre erblich verliehenen Buter erwähnt.

2) Säufiger fanden fich bäuerliche Guter der letteren Art bin und wieder, befonders in fpaterer Beit auch bloge Beitpachten, in ben Groß= herzoglich Bergischen und den davon zu Frankreich, insbesondere gum Lippe = Departement abgezweigten, ferner beschrankt erbliche Befitverhaltniffe, zumal nach der Münfterschen Erbpachte = Oron. v. 21. Sept. 1783, im Munfterlande, wie in ben bem Sochftifte Munfter benachbarten Salmichen Gebieten. Der S. 40. ber Munfterfchen Erbpachte = Ordn. hatte fogar in die Definition eines Erbpachtegutes Die auf Benerationen befchrantte Berleihung aufgenommen. Das Bergifche Defr. v. 13. Sept. 1811, welches das v. 12. Dec. 1808 wegen ber Rolonatguter,

Beit, auf gewiffe Jahre ober Lebenszeit verliehenen Stellen, felbft bei willführlicher Bieberbefegung nach bem Abgange bes Rugniegers und bei ber Befugnig gur Erhöhung ber Abgaben, für regulirungsfähig erklart, unter ber Borausfegung, bag bergl. Stellen von ben Gutsheren mit bauerlichen Birthen wieder befest und im contributionsfähigen Stande erhalten werden mußten, alfo felbstftanbige bauerliche Rah= rungen find; rudfichtlich ber Berordn. von 1749 u. 1764 (vergl. bie allgem. Ginf. Bb. I. S. LXXII, LXXIII.) Bergl. auch Heffische Kolonat-Berordn. für das Hers zogthum Westphalen v. 5. Nov. 1809 S. 6. nebft Defl. v. 18. Aug. 1813 S. 1. (f. oben S. 911. ff. in Rap. III. Tit. III. Stud 3. ad I. A.)

unter Aufbebung bes Obereigenthums u. f. w., auf alle Arten von Gutern, Die Erbpacht=, emphyteutifden, Leib= oder Erbgewinns=, Erbbehandigung8=, Sobs = und Bebandigungs =, Erbgins =, Lathen =, Kurmut =, furmedige, Sattel =, Freie, ftublfreie, Berren = Guter und Erblebn, wie auf alle an= beren Guter von gleicher Ratur, wie fie auch immer genannt werden mogen, austehnte, jedoch im Urt. 12. fur die in einigen Theilen des Großbergogthums unter tem Ramen Leib = und Beit= gewinneguter befannten Guter befondere, bei benfelben nachzuweifende Boraussehungen fur die Uebertragung tes vollen Gigenthums an beren Befiger mit ber Bestimmung aufstellte (Art. 13.), "bag außer ben Fallen Des Urt. 12. bergleichen unter bem Namen Leib = und Beitgewinnsguter porfommente Befitungen tem Berpachter geboren und beren Inhaber ale blofe Bachter betrachtet werden follten," fabrt forann im Art. 14. fort: Diefe Bestimmung bee Art. 13. ift auch fur bie blog fur 2 ober 3 Generas

tionen in Erbpacht gegebenen Guter anwendbar, besgl. auf biejenigen Guter, welche auf eine gewiffe und bestimmte Beit, Die fich nicht über 99 Jahre belauft, gegen

Erbzins (en emphyteose) verlieben werben.

Durch Defr. v. 12. Jan. 1809 war das Lehnsverhaltniß bereits auf= gehoben, durch Urt. 5. des Defr. v. 13. Gept. 1811 diefe Aufhebung auch auf das emphyteutische Besitzverhaltniß fur anwendbar erflat und fodann im Urt. 6. als Folge ber Abichaffung Des Lehnsverhaltniffes ausgesprochen, daß bas Befet in Bufunft feine andern, ale freie Erbauter, mebr anerkenne, bei tenen laut. Urt. 8. bas volle Gigenthum des Grund= ftude, mag taffelbe vorher lehnbar, oder ursprünglich allodial gewesen sein, fortan in ben Santen beffen beruht, melder cavon tas nutbare Gigenthum (im Sinne bes Defreis bas erbliche Befibrecht) batte.

3) In bem im Jahre 1813 auf das Lippe=Depart. angewendeten Fran= gofifch = hanfeatischen Defr. v. 9. Dec. 1811 finden fich feine abn= liche Bestimmungen über Beit= und beschränkte Erbpacht= resp. Beit= und Leibgewinngüter vor; der Art. 1. Tit. I. schafft ten Feudalnerus (régime féodal) ab, nach Art. 4. werden nur Allodialguter noch anerkannt und im Tit. III. "über die Rolonate" (Meierrecht=, Erbmeier=, Erbleihe=, Erb=

ginsguter) wird verordnet, baß: "die Rolonen mit bem Rechte eines vollen und unbeschränkten Eigenthums bas "Rolonat und alle Zubehörungen (vorbehaltlich ber näheren Bestimmungen wegen

"ter Solzungen) besiten und genießen follen."

Den §§. 41. (A.) und resp. 21. (B. u. C.) liegt nun lediglich ber Art. 14. bes Bergifchen Defrete v. 13. Cept. 1811 gum Grunde, aus melchem die Bestimmung zuerst in den §. 18. des inzwischen aufgehobenen Gef. v. 25. Sept. 1820 und hiernächst in wörtlicher liebereinstimmung mit diesem letteren in die drei Gesetze v. 21. April 1825 überging.

b) Entscheidungen der Berichtshöfe.

Bei den vielfachen Streitigkeiten barüber, ob ein erbliches Befit= ober ein Beitpachtverhaltniß obwalte, ift, wie dies auch in allen nachstehend angeführten Entscheidungen geschehen (gang abgesehen von den besonderen Rriterien wegen der Leib = und Beitgewinngüter bes S. 22. B.), flets auf die gemein= und provinzialrechtlichen Rriterien ber erb= lichen bäuerlichen Besitzverhaltniffe um fo niehr zurückzugeben, als die Bersuche, diese letteren in bloße Zeitpacht umzuwandeln, hauptsächlich erft dem vorigen Sahrhundert angeboren.

1) Die in den alten Sypothekenbuchern ter Graffchaft Mart, nach ber Aufführung des Gutsherrn als Besitzers eines Bauerguts folgende Bermerfung bes Bauern als "colonus titulo locationis conductionis", beweist für tas Erbrecht tes Bauern. (Erf. b. D. L. G. gu Samm v. 10. Februar 1843 u. bes Db. Trib. p. 8. Dec. 1843, in Sommer's Arneb. Arch. Bb. 13.

S. 117 — 132.)

2) Durch bie bloge Unnahme eines zu erblichen Rechten ausgethanenen bauerlichen Grundflucks in Beitbacht von Seiten bes Rolonatbefftere (Bel-Iere) und beffen Gefchlechtenachfolger, erfolgt noch feine Umwandlung bes erblichen Befigrechte in eine Zeitpacht. (Erf. bee Db. Erib. v. 3. Februar

1849 in ber Beitschr. bes Revif. Rolleg. Bb. 4. G. 101-124.)

3) Gin durch die Gefete v. 21. April 1825 in volles Gigenthum vermanteltes erbliches Besitzecht hat durch ten blogen Abschluß eines Beit= pachtkontraftes zwischen bem Befiger und bem Gutsberrn, erflerem nicht perloren geben und letterem nicht erworben werden fonnen. Bur Bermittelung eines folden Ueberganges wurde vielmehr eine Konfolidation in ber Berfon bes Buteberrn (burch Seimfall oder Abauferung bes bauerlichen Befigers), oder ein zur unmittelbaren Erwerbung des Gigenthums gefchickter Vertrag erforderlich und nur unter einer folden Borausfetung ter Beitverpachtung die Wirkung einer Retradition im Bege bes constituti possessorii zuzuschreiben fein. - Es muß daber auch bei dem Borhandenfein eines folden Bachtvertrages eine Burdigung ber Merfmale bes behaupte= ten erblichen Besitrechts und zwar in folden Landestheilen, welche pormale zu dem Frang. Depart. eine Zeitlang gebort haben, ber gemeinrecht= lichen, erfolgen, (Erf. bes Db. Trib. v. 9. April 1850 in ben Gutich. Bb. 19.

4) Die Bestimmung bei ber Berleihung von Leib = ober Beitgewinngutern: "daß nach abgelaufener Bachtzeit ber Bachter ober beffen Erben gur Bachtung oter zum Gewinn die nachften fein follen": involvirt Erbrecht. (Erf. bes Db. Trib. v. 5. Oft. 1833 und 2. Oft. 1834 in Commer's Arneb. Archiv Bb. 2. S. 463. 471. 475.) 1).

5) Gine in ten Gewinnbriefen enthaltene Rlaufel, welche die Ertheilung tes neuen Bewinnes an Die Rachfommen bes Bewinntragers von ber Einiaung über bie Sohe bes Gewinngelbes abhangig macht, folieft bas Borhandensein eines erblichen Besitrechts nicht aus. (Erf. bes Db. Trib. v. 15. Jan. 1852 in Striethorst's Archiv Bb. 4. S. 260.) 2)

bie Guter in ben besigenden Bauerfamilien gegen unveranderliche jahrliche Bacht

<sup>1)</sup> In bem zweiten Falle lauteten bie feit bem 17. Jahrh. ausgefertigten Gewinnbriefe, nach benen bas Gut an bie Bachter und beren rechtmäßige Erben ftete verpachtet gewesen, je auf 15 Jahre mit der Rlaufel: "wenn biefe 15 Jahre um feien, fo follten gedachte Cheleute ober ihre Erben zu bem Gewinn die nachs ften fein, wenn fie thun was billig und recht ift."

Alle Kriterien bes S. 22. B. waren hingegen nicht erwiesen.
2) a) Es wird bei diesem in ber Unterspertschaft Broid, im vormaligen Große hervogthum Berg vorgefommenen Falle jur Biderlegung ber bafelbft fruber angenommenen Anficht, bag bei Leibgewinngutern bie Bermuthung fur Zeitpacht freite, weil es in den besfallfigen Berleihungsbricfen hieß, ""daß das freie eigenthum-liche Gut auf Lebens lang ausgethan und verpachtet fei"", ober auch ""taß das Gut wie vorbin ein bloges Bacht- und Gewinnsgut fei und bleibe, mithin nach ber Leibgewinner ober Bachter Tod mit aller und jeder baran verwendeten Melio= ration gur freien Disposition wieder heimfalle, deren Rinder aber nach ihrem Tobe um neuen Bewinn anfteben mußten, und wo feine von felben ben Bewinn erhalten follte, es fich von felbft verftebe, bag ber neue Bachter bie angewendeten Baufoften ben Rindern erfeten muffe sc."" - (Bergl. Die Auszuge aus ben Bewinnbriefen bei Striethorft a. a. D. S. 270 nub 271) — auf die Rritif bei Rive Bauerguterwesen Th. I. S. 144. S. 352 verwiesen, bagegen aber ausgeführt, daß bergleichen Klauseln ber Geminnbriefe ber Erblichfeit bes Besigrechts nicht widersprechen, insbesondere beshalb nicht, weil ben Rachsommen und Erben bes Bachters, fo lange beren vorhanden, zugefichert ift, baß fie gegen Erlegung eines zu vereinigenden Leibgewinns ober Refognition alle Beit bie nachften ober vorzüglichsten fein follen. b) Im Beft Redlinghaufen ift als feststehenbe Regel anzunehmen, baß

6) Wenn die Bestyung kein Leibs ober Zeitgewinngut gewesen ift, so kommt es auch in den vormals Großberzoglich Bergischen Lansdestheilen auf den Nachweis der im §. 22. B. aufgestellten Kriterien nicht an, vielmehr ist die Frage, ob ein Zeitpachtverhältniß oder ein erbsliches Besitzecht anzunehmen sei, lediglich dem richterlichen Ermessen überslaffen. — Die Bestimmung der §§. 634. A. L. R. I. 21. und 305. A. L. R. II. 7., nach welcher im zweifelhaften Falle die Bermuthung für die Erblichkeit des Bestzrechts streitet, gilt indessen auch in jenen Landestheilen, soweit das A. L. R. gilt. — Erkannt von dem Ob. Trib. unterm 14. Jan. 1851. (Striethorst's Arch. Bb. 1. S. 170—182.)

7) Den Besthern ver im §. 11. des Bergischen Dekrets v. 13. Sept. 1811 erwähnten Kurmutögüter gebührt ein Anspruch auf das volle Eigensthum nach §. 15. B. alsdann, wenn die in jedem einzelnen Valle besonders vorzunehmende Brüsung (der Rechts = und Bestzustände vor der fremden Gesetzebung) ergiebt, daß ihnen bereits zur Zeit, wo das gedachte Dekr. Gesetzebung) ergiebt, daß ihnen bereits zur Zeit, wo das gedachte Dekr. Gesetzebung) ergiebt, ein vererbliches Bestyrecht an dem Grundstücke zusstand. — Ein solches vererbliches Bestyrecht ist aber bei einem Kursmutsgute anzunehmen, wenn die Kurmut als Realabgabe von dem Gute entrichtet worden ist. — Der bei Kurmutsgütern in den Gewinnsbriesen sich sindende Borbehalt, "daß der Hof nach dem Absterden der Bächster los und ledig dem Gutsherrn zur seeien Disposition wieder anheimfals len und die Kinder oder sonstigen Erben kein weiteres Recht daran haben sollen, als dassenige, welches sie ausst neue wieder gewinnen und ihnen alsdann gestattet wird," schließt ein vererbliches Bestyrecht an dem Grundsstücke nicht aus. — Erkannt von dem Db. Trib. unterm 11. Mai 1838. (Entsch. Bb. 4. S. 49 – 65.)

8) Bei Leibgewinngutern wird ber Erbrecht=Ariterien=Beweis tes §. 22. B. auch icon baburch erfett, daß ein Gewinnbrief bas Nachfolgerecht ber

ober Leistungen und gegen Tragung aller öffentlichen Lasten erblich und untheils bar waren. Selbst eine Leibpacht oder eine auf eines Menschen oder auf zweier Thelente Leben geschehne Pachtung ober Gewinnung wurde nicht vermuthet, wenngleich der Bachts oder Gewinnbrief die Klausel enthielt: "auf bessen oder auf deren Lebenlang und länger nicht", oder eine ähnliche und noch bestimmter auf den Rückfall ves Gutes an den Berpächter oder Verleiher gerichtete; es wäre dann, daß das verliehene Gut nach dem Absterden der ersten Pächter oder Gewinnträger von dem Berleiher wieder eingezogen, oder einem Andern, als dem Erben des verstorbenen Inhabers, oder auch diesem, jedoch unter ganz ander en Bachtbedingungen und übrigens unter den nämlichen Klauseln wegen des Rückfalles, verliehen worden ist. War ein solches in Leibpacht verthane Bauergut auch nur einmal an die nächten Erben der früheren Pächter oder Gewinnträger gegen die nämlichen Erben der früheren Pächter oder Gewinnträger gegen die nämlich en Bedingungen, wenngleich unter den nämlichen Klauseln, übergegangen und in Gewinn verliehen, so wurde vonden Gerichten, wenn nicht besondere, das Gegentheil beweisende Umstände vorlagen, auf die Erblicheit des Intes erfannt. (S. Rive a. a. D. S. 219 und 220, vergl. auch Erblicheit des Guterwesen in der Grafschaft Rectlinghausen (z. 15., S. 50., S. 63., in v. K. Jahrb. Bb. 33. H. 65. S. 207, 229, 297 und 335).

c) Anders verhalt es sich bei einem Streite über die Erbpachtqualität eines Gutes im Munfterschen. Weil daselbst Erbpachtguter zufolge S. 11. der Erbpachts Drbn. v. 1783 nur durch besondere Kontrakte verliehen werden, auch wieder an den Gutsherrn zurückfallen und dann auch wieder nach Leibeigenthumszrecht oder aber auf Zeitpacht an andere überlaffen werden fonnten, so ist die Eigenschaft als Erbpachtgut im Munsterschen nicht zu vermuthen, sond bern durch den Inhalt der Berleihungs-Urkunde oder andere Thatsachen nachzumeisen (indem die schristliche, event. notarielle Form nach S. 10. der Erbpachtsdern, nucht aber zur Bedingung der Gultigkeit der Berträge gemacht ist). (Welter a. a. D. S. 13. 14.).

Rinder auf bas Kolonat anerkennt und namentlich bestimmt, daß sie bavon nicht verstoßen werden sollen. (Erf. bes Db. Trib. v. 19. Juni 1847, in Sommers Arnsb. Arch. Bb. 13. S. 528).

C. Besondere Bestimmungen für die Eigenthumserwersbung in den vormals Bestphälischen Landestheilen. — (Gesehn, 938. A.)

### AA. Ginfchranfungen.

AAA. Ginfdrankungen des Eigenthums= und Befigrechtes

an fich. (§§. 17., 18., 19., 20.) und

BBB. Einschränfungen der Dispositions = Befugnif. (§S. 22.-32., 38., 39.)

hier jedoch ausschließlich ber weiter unten besonders zu ermähnenden Dis-

membrationebefchränkung und bes Beimfallerechte (S. 40. S. 37).

Alehnliche Befchränkungen finden fich in ben Gefeben B. und C., welche ben bauerlichen Besthern in ben SS. 15. bas volle Eigenthum verlieben haben, nicht; in biefen fehlen die obigen Bestimmungen.

1) Jene Einschränkungen bes Wef. Dr. 938. (A.) gelten jedoch nur für ben Sall, bag fie vor Ginführung ber fremten Befege bereits

beftanten. (§S. 18., 19., 38. A.)

2) War bies nicht ber Fall, ober ift bas volle Eigenthum er= worben, so hatte ber Berechtigte bezüglich ber ihm noch zuständigen Lei=ftungen keine anderen Rechte, als die eines Realgläubigers, mit ben ihm in ben allgemeinen Gefetzen beigelegten Borzugsrech= ten, (S. 20. A.) und Retrakt und Borkauf fallen fort (§. 19. A.) 1)

3) Run follte aber nach bem Gefet Rr. 938. (A.) in ten pormals

Westphälischen Landestheilen:

zu AAA. tas volle Eigenthum erst erworben werden, auch ein gutsberrliches Retrakt= und Borkaufsrecht erst fortfallen, wenn auf dem Grundstücke keine anderen Reallasten haften, als jährliche feste Geld=, oder doch feste Geld= oder Getreide= Abgaben, oder folche Strohlieferun= gen, die aus verwandelten Zehnten entsprungen sind. (§. 17., §. 19. A. und Dess. v. 15. Jan. 1832., G. 5. 1832 S. 14).2)

Bu BBB. Die § §. 22-32. enthalten bie naheren Bestimmungen über bie im §. 22. verordnete Beschränkung des nugbaren Eigenthumers (wozu jetoch immer nur berjenige besugt war, welcher vor Einführung ber fremden Gesetze bie Gutsherrlichkeit besaß, oder Berleiher ber Grundstücke

1) Mach SS. 17. u. 19. tes Gef. Rr. 939. (B.) und Rr. 940. (C.) ift Beibes

fofort aufgehoben.

<sup>2)</sup> Ju 1. n. 3. (im Terte). Als volle Eigenthümer, obgleich beren Grundstücke mit Diensten und anderen Naturalleistungen, als §§. 17. n. 18. A. und die Dest. v. 15. Jan. 1832 voraussesen, beschwert waren, gelten jedoch stets z. B. die Bestiger von Bauergütern in der Altmark, ganz besonders die s. g. Freibauern Fasselbst (Göge Brov. Recht der Altmark Bd. I. Abth. 2. S. 20 ff., 54, 60); auch sand bei den Bauergütern in der Altmark miemals ein heimfallerecht statt (das. S. 65); ferner viele Güter im Sichsselde, im Magdedurgischen und in andern vormals Westhälischen Theisen der Provinz Sachsen (vergl. oden S. 870, Kap. III. Tit. I. 1. Stück al. sud A. n. die Anmert. das.). Laudemialpsticktige Grundsstücke u. namentlich s. g. Erdzinsgüter sind aber in der Regel nicht als das volle Eigenthum des Besitzers anzusehen. (Restr. des Just. Din. v. 6. Febr. 1832, in v. K. Jahrb. Bd. 39. S. 120). Eben so sonnten die Eigenbehörigen im Delbrücker Lande sogar über ihre Stätten frei verfügen. (Sommer's hands buch, Th. I. Bd. I. S. 193).

war, refp. fein Rechtenachfolger, S. 39. A.), bezüglich 1) ber Berauferung, und zwar somobl unter Lebendigen (86. 23.—26.), als von Todes wegen (66. 27 .- 29.), 2) ber bypothefarifden Berpfandungen und beren Wirfung bei eröffnetem Beimfall (SS. 30 .- 32.), inobefontere 3) ber Entfernung eines unfähigen Befiters und Beftellung eines tuchtigen Gemabre-

mannes (§. 24. c. und §§. 25 .- 27. I.) 1)

Gegenwärtig aber haben nunmehr in Folge tes S. 2. Rr. 1., 2. bes Ablof. Gef. v. 2. Märg 1850 mit Aufhebung bes Obereigenthums ber Grund=, Butd= und Erbeineberen und mit Bermantelung ber Erbracht in Eigenthum, fammtliche guvor nur noch nutbare bauerliche Gigenthumer bas volle und ungetheilte Gigenthum erworben und alle eben betrachteten, auf bas Obereigenibum gegrundeten Befchranfungen bes Befibrechts und ber Disposition aufgehört. (Bergl. ben Romm. gu ben obigen Gefetstellen).

BB. Borgugerechte des Obereigenthumers.

1) SS. 33., 34., betr. bas Recht, auf gerichtlichen Berkauf bes Gutes anzutragen, wenn ter nutbare Gigenthumer a) unvermogend ift, die 216= gaben und Laften zu entrichten, ober b) tas Gut Schulten halber verlagt

und feine Unftalten zur forigefetten Bewirthschaftung vorkehrt.

2) SS. 35. und 36., betr. Die vorzugemeife Befriedigung bes Dbereigenthumers aus bem geloften Raufgelbe wegen rudftandiger Binfen und der ihm durch Schulo des nugbaren Gigenthumers entftandenen Schaten und Roften, felbst bei Konfurreng mit anderen Gläubigern, mit benen er fich, fo weit bas Raufgeld zu feiner Befriedigung ausreicht, in ben Ron-

fure nicht einzulaffen braucht.

Die Frage: ob bei tiefen Bestimmungen zu BB. 1. und 2. noch die, früher ten Gutsherrn gegen eigenbehörige oder meierflättische und andere Bester zuständigen Raducitatsflagen auf Abmeierung und Ent= fegung tee Wirthe, insoweit wenigstene, ale bie Abmeierungegrunde realer Natur find, fomit als Strafe und Folge wegen Nichtentrichtung der Abgaben und Leiftungen in einer gewiffen Frift, oder wegen Deterioration ber Stätte durch Schlechte Bewirthschaftung, Berfallenlaffen der Gebaude, Solz= verwüftung u. f. m. 2) fortgeltend verblieben waren? muß unbedenflich ver= neint werden.3) Die Vorzugerechte ber & 3. 33-36. (A.) find an beren Stelle

2) Bergl. Paderborner Dleier : Dron. v. 23. Dec. 1765 (Belter a. a. D.

\$. 23. S. 61, \$. 10. S. 26).

<sup>1)</sup> Darüber follte laut §. 6. Alin. 2. ber B. v. 30. Juni 1834 (G. S. 1834, S. 96) das schiederichterliche Berfahren nach naherer Bestimmung bes §. 32. a. a. D. und ber dazu erlassen Instr. v. 12. Oft. 1835 (v. K. Annal. Bb. 19. S. 975) stattsinden. (Bergl. unter §§. 111. und 112. A.) — Wegen der übrizgen, in den drei Ges. v. 21. April 1825 ausdrücklich zum schiederichterlichen Berz fahren vermiefenen Wegenstände erging bereits unterm 31. Oft. 1825 eine Inftruft. ber Min. ber J., des J. n. ber F. (v. R. Annal. Bb. 10. S. 619), welche indeß im S. 1. ber späteren Instruktion v. 12. Oft. 1835 wieder aufgehoben ift, fo daß bie lettere an deren Stelle getreten ift.

<sup>3)</sup> Dagegen Wigand Brov. R. von Minden-Ravensberg zc. Bb. I. S. 343 bis 352, besgl. von Paderborn I. S. 222 u. 349; bafür Welter gutsherrl. bauerl. Rechtsverh. im Hochstift Munster §. 80. S. 199. — Bergl. hierzu, wie über ben oben angebenteten Begriff ber Raducitat und beren Unterschied vom Beim= fall (bem Rudfall bes Guts an ben Gutsherrn nach Aussterben ber futceffions: berechtigten Bluteverwandten des mit dem Rolonatrecht beliehenen - erften -Erwerbers), ben Immediat-Bericht u. bie R. D. v. 11. April 1835 nebft Entfc. bes Db. Trib. in Donniges Land. Rult. Gefeng. Bb. 2. G. 171; inebe= fondere find auch barüber: "daß unter dem nach der Bergischen und Frangos. Be= setgebung bestehen gebliebenen und nur ablösbaren Scimfallerechte (Art. 4. bes Bergischen Defr. v. 12. Dec. 1808, Art. 49. bes Berg. Defr. v. 13. Sept. 1811,

getreten und fie berogiren felbft bezüglich ber Guter, bon benen bier bie Rede ift, ten als substdiarisches Recht geltenden SS. 771. ff. 21. 2. R. I. 18, betr. Die Ginziehung ber Erbzindauter wegen Richtbezahlung bes Binfes

oder fouldbarer Berfaumnif ber Erbzinsmannsverbindlichkeiten. Dit ber unentgeldlichen Aufhebung bes Obereigenthums bes Gute-, Grund= und Erbzinsherrn, wie bes Gigenthumsrechts bes Erbverpachters und der Bermandelung des Erbzins- und Erbpachisbesites in volles Gigenthum, laut S. 2. Dr. 2. Des Ablof. Gef. v. 2. Darg 1850, find nun aber auch Diefe, lediglich bem Obereigenthumer als folchem, auch nur fur die Dauer feines dominii directi und bis zur Ablofung der daffelbe bedingenden Laften, in dem befonderen Bef. Rr. 938 (A.) vor= behaltenen Borgugerechte, feit Bublifation des Gef. v. 2. Darg 1850 fortgefallen. (Bergl. Romm. gu biefem Bef. oben G. 233 ff.)

Der S. 20. A. bestimmt überdieß ausdrücklich in Betreff ber nugbaren Eigenthumer im Bereich bes Bef. Dr. 938. (A.), "bag wenn fie bas volle Eigentbum befiten (b. h. nach bem Bufammenhange mit ben vorausgegangenen SS. 17 .- 19. auch auf bem in biefem Befete angegebenen Bege ermorben haben), die Berechtigten glodann feine anderen Rechte, ale die eines Realgläubigers, haben und auf die in den allgemeinen Gefeten b. b. im U. L. R. und ber U. G. D. bestimmten Borgugerechte angewiesen fein follen. 1) Das volle Eigenthum ift nunmehr aber allgemein durch das Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 erworben.

D. Gemeinschaftliche Bestimmungen, beziehungeweise Beichrantungen für alle brei Landergrubben.

1) Wegen Bauhulfen und Remiffionen.

#### §. 21. A., §. 18. B., §. 18. C.

Diefe Rechte bes bauerlichen Wirths bleiben vorbehalten a) wenn ber Befiger fein vollständigeres und freieres Befigrecht durch die Gefete v. 21. April 1825 erhielt, als er vor der fremdherrlichen Gefengebung fcon befaß; banach bat g. B. ein eigenbehöriger Rolon, fofern er borber nur Diegbraucherechte am Rolonat befag, bierauf aber auch nur bas nutbare Eigenthum an bemfelben verlieben erhielt, jene Anfpruche verloren. Das Gef. v. 25. Sept. 1820 (S. 16.) geftand eine berartige Befugniß nur dann gu, wenn fie auf einem befonderen Rechtstitel, unab= hangig vom bauerlichen Berhaltniß, beruhte, und biefer Bestim-mung entsprechend laffen bie Gefege v. 21. April 1825. b) eine zweite

Das Bergische Defr. v. 13. Sept. 1811 hatte in ben Art. 41. n. 43. nach Analogie des Art. 1184. Code civil eine Kaducitätsflage wieder eingeführt. (Bergl. oben S. 887 ff. Unter-Absch. I. Rap. III. Tit. I. Stud 3. ad II. gn II.).

Art. 36., 89. bes Frang. Defr. v. 9. Dec. 1811, §S. 52., 53. bes Gef. v. 25. Sept. 1820, S. 37. A., 24. B., 23. C.) nicht bie fruheren, wegen Berlegung ber Rolonatspflichten (aus ben gefetlichen Grunden ber Abmeierung) vom Guteberen geltend zu machenden Raducitaten begriffen find", die Entscheibungen in Sommer's Arnob. Arch. Bb. 2. S. 110-118 zu vergleichen; besgl. Entich. bes Db. Trib. zum Gef. Rr. 940., "wonach mit bem Franz. Defr. v. 9. Dec. 1811 und burch SS. 15., 19. bes Gef. Rr. 940. ber Erbpachter voller Eigenthumer ges worben ift und ber Erbverpachter baher nur bie Rechte eines Realglaubigers hat, infolge beffen felbst ein vertragemäßiges Rudfallerecht bes früheren Erb= pachteguts wegen Nichtzahlung des Ranons fortgefallen ift", in Commer's Arneb. Arch. 28b. 13. S. 355-357.

<sup>1)</sup> Bergl. hierzu bie Analogie bes über verschiedene Wegenstande bes Eb. v. 9. Oft. 1807 ergangenen R. v. 15. Marg 1809, Nr. 6. c. u. Nr. 7. a. (f. in Bb. I. S. 36-37).

Ausnahme gu, wenn der Unfpruch aus einem andern (befonderen) Titel, ale aus dem, worauf bas bauerliche Befitrecht unmittelbar felbft berubt - fei bies Bertrag, Provinzialrecht oder herfommen - dem Birthe ermeislich zufteht. 1)

2) Befdrankungen wegen ber Diemembration.

§. 40. A., §. 20. B., §. 20. C.

Ungeachtet im Bereiche ber Gefete B. und C. ben erblichen bauerlichen Befibern ohne Ausnahme volles Gigenthum verlieben und babei auch, laut SS. 17. B. und C., jeder bor Ginführung der fremden Gefete beftandene anteberrliche Borfauf oder Retraft meggefallen ift, fo find dennoch gemein= fchafilich in allen drei Landergruppen nach den Gefeten A., B. und C. folgende Befchrankungen geblieben, infofern fie fcon vor Ginführung ber fremben Befete bestanden:

AA. in Betreff ber Berftudelung folder Grundftude, auf welchen noch irgend eine bauerliche Leiftung haftet, a) Die Gin= willigung des Berechtigten, welcher tiefelbe in jedem Falle zu verfagen befugt ift,2) b) fur ben Fall, daß bei einer Bererbung bas Gut an mehrere Erben fallt, die Befugnif tes Gutsberrn zu verlangen, bag biefelben einen aus ihrer Mitte bestimmen, ber bas But ungetheilt zu übernehmen bat, 3)

<sup>1)</sup> Bergl. §. 3. Rr. 15. bes Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850 und ben Kom. gu §§. 2. und 3. beffelben, oben C. 235 ff. — Indeß berogiren jedenfalls biefe allgemeinen neueren Bestimmungen nicht ben speciellen Borschriften ber Gefege v. 21. April 1825, und es finden bie erfteren unbedingt auch gum Nachtheile ber bauerlichen Wirthe auf biejenigen Anwendung, welche die Umwandlung bes nuts-baren Eigenthums in volles erft aus tem §. 2. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 ableiten.

<sup>2)</sup> Die Bestimmung, bag ju allen Berftuckelungen folder Grunbftucke, auf benen noch irgend eine bauerliche Laft haftet, Die Ginwilligung bes Berechtigten nothig ift und biefer fie in jedem Falle ju verfagen befugt fei, macht bie ohne Ginwilligung bes Berechtigten erfolgte theilweife Beraußerung eines folchen Grund= ftucte noch nicht in Beziehung auf ben Berfaufer nichtig, fondern giebt nur bem Berechtigten bie Befugnif, ben Rauf ale fur ihn nicht rechteverbindlich angu-

Nach bem Munfterschen Proving. R. erhalt ber überlebende Chegatte, wenn ber verftorbene Rinder hinterrläßt, an bem alebann vorhandenen Bermogen, bie gu feiner Wieberverheirathung, ein unbeschranftes Recht gur Berfugung, bergeftalt, bag er felbft tie von bem Berftorbenen eingebrachten Immobilien, ohne Beitritt feiner Rinder ober beren Bormunder, gultig veraugern fann. (Erf. bes Db. Trib. v. 7. Aug. 1833 in Simon's und v. Strampff's Rechtsfpr. Bb. 4. S. 143).

<sup>3)</sup> a) Bergl. ben Rechtsfall und die Entscheidungen in Commer's Arnsberger Arch. Bb. 5. G. 451 ff.

b) Die Bestimmung der allegirten SS .: "daß von ihnen feine Anwendung gemacht werben folle, insoweit die Borfchriften ber Gemeinheitstheilungs Dronung eine Abweichung nöthig machen", verstand fich von felbst und war in ber Beziehung unnöthig, ale vielmehr nach S. 61. der Gem. Thl. Ordn. v. 7. Juni 1821 und S. 9. bes Ausführunge: Gef. de eod. Die Landentschädigungen beffelben Besitere, so weit thunlich, in einer gusammenhängenden Lage ausgewiesen, mithin nicht gerftudelt werden follen; übrigens aber enthalt bie Gem. Thl. Ordn. feine Borfchriften, burch welche bie Befigrechteverhaltniffe ber Grundftude verandert werden, vielmehr find nach S. 147. n. S. 148. der Bem. Thl. Orbn. bie Entschädigungegrundftude nur Surrogate ber bafur abgetretenen, und erhalten bemnach in Ansehung ihrer Befugniffe, Laften und fonftigen Rechteverhaltniffe bie Eigenschaften berjenigen Grundftucke, fur welche fie gegeben worden; mithin blieben für die Abfindungen anch die oben gedachten Beschränkungen wegen

— welche Eigenthums - Befchränkungen jest aber, vermöge Art. 42. der Berfaff. Urk. v. 31. Jan. 1850 und Mr. 2. §. 3. des Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850, weggefallen find.

- 3) Ginfdrankungen wegen des Beimfallerechte.
- §§. 37. A., 24. Abf. 2. B., 23. Abf. 3. C. und Defl. v. 24. Nov. 1833. (G. S. 1833, S. 292).

BB. Das heimfallsrecht mit der Wirfung, daß, so lange es unabgelöst besteht, das ihm unterworfene Grundstück auch in Beziehung auf
Miterben und deren gegenseitige Auseinandersetzung bei der Erbiheilung
nach den dieserhalb vor Einführung der fremden Gesetze bestandenen Grundfäßen vererbt werden soll; — welches gutsherrliche Recht gegen=
wärtig nach §. 2. Nr. 4. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 eben=
falls ohne Entschädigung definitiv aufgehoben ist, nachdem be=
reits die B. v. 18. Dec. 1848., betr. die bäuerliche Erbsolge in der Bro=
vinz Westphalen (G. S. S. 425, 1848) (vergl. Staats=Min.=Bekannt=
machung v. 13. Nov. 1849 G. S. S. 1849, 406) die §§. 37. (A.) 24.
(B.) und 23. (C.) nebst der Deks. v. 24. Nov. 1833, so wie die beson=
deren Bestimmungen des Ges. v. 13. Juli 1836 über die Untheilbarkeit
und Erbsolge der bäuerlichen Güter, vorweg außer Kraft gesetz hatte. 1)

ber Berftudelung und Naturaltheilung unter mehreren Erben ftehen und wurden

von ber Gemeinheitstheilung gar nicht betroffen.

1) Die Rechtsmaterie wegen des heimfalls hat sowohl im Berhältniß zum früher berechtigten Gutoberrn, als in dem zum Anerben und der Miterben unter einander zu unzähligen Streitigkeiten und Kontroversen, insbesondere auch innershalb der Familien des Bestydälischen Bauernstandes, Beranlassung gegeben, indem man ein Stück von einem Rechtsssystem festhielt, dessen geschichtliche Burzeln und Grundlagen, das Eigenbehörigkeitsverhältniß mit der gledae adscriptio, dem damit verwachsenen Anerbens und Sukcefsions Recht, nebst den Freikaufen und sonstigen Aremtionsgründen, zerstört waren.

Ist daher das Juteresse an dieser Nechtsmaterie jest auch nur noch ein historisches, indem selbst die Wirfung der unter der Herrschaft der früheren Gesetze erworbenen Rechte durch Alin. 2. des §. 99. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 sehr beschränft ist, so hatte der Gegenstand für die drei Gesetze v. 21. April 1825 doch eine solche Wichtigkeit, daß eine allgemeine Uebersicht desselben hier nicht

fehlen barf.

Es bestand ber heimfall im Nechte der Gnisherrn auf den Nüdfall der präsumtiv von ihnen verliehenen Güter, besonders solcher, die von Eigenbehörigen oder doch nach Kolonatsrechten besessen murden, wenn die Familie, das Geblüt des ersten Erwerders, in den succeptionsterechtigten d. h. in denjenigen Gliedern erslosch, welche ihre Ansprüche auf das Kolonat nicht etwa durch besondere Gründe verloren hatten. (Vergl. über den Begriff des heimfalls, Welter a. a. D. S. 109. S. 323, 325, Entsch. des Ob. Trib. Bd. 2. S. 282 und 283, sodann das Bergische Defr. v. 12. Dec. 1808, Art. 4. Ar. 3., oben zu §\$. 15. und Sommer's Archiv Bd. 2. S. 112 ff., insbesondere über die Frage, bei welchen Gütern das Heimfallsrecht stattfand, und über desse weichten Gütern das Heimfallsrecht stattfand, und über desse von 1820 und 1825, die ausgezeichnete, gründliche Abhandlung von Sommer, in bessen Archiv Bd. 2. S. 90—163, so wie die in dieser Abhandlung angesührten richterlichen Entscheidungen, ingl. den Nachtrag dazu Bd. 2. S. 445, — die Aufsse über die Aufsolge in Banergüter ibid. Bd. 2. S. 201, n. S. 551 vom D. L. G. Aff. Piners; den Aufssag der des Heimfallsrecht den Broving. Recht von Minden: Navensberg 1c. Th. I. S. 123, 220 ff., 352 ff.; über das Fortsallen und Erlöschen des Heimfallsrecht die Güterverhältnisse in Westphalen umsasse, ergiebt schon bie

E. Gemeinfchaftliche Ausnahme in Betreff ber Gigen= thumserwerbung der beschränften Erbpachter.

Sat 2. des S. 41. A., fo wie der SS. 21. B. und C.

Heber Die Entstehung obiger Bestimmungen, vergl. Die Erläuterungen oben S. 965 sub C. C.

Betrachtung, baf bas Recht in ber Regel bei allen eigenbehörigen Gu= tern ftattfand (f. Commer's Arch. Bb. 2. C. 119) und die Gigenthums : Ord: nungen, in welchen bas Beimfallerecht feine Quelle hatte, fast die gange Proving umfaßten. \*) Go galt bie Munfteriche Eigenthums-Ordn. v. 10. Mai 1770 auch für die Gigenbehörigen in ben ftanbesberrlichen Befigungen Sorftmar, Abaus und Bocholt, Dulmen, Rheina und Bolbeck, Rheba und Sohen Limburg, Steinfurt, Unholt und Gemen, die Minden-Ravensbergifche v. 26. Nev. 1741 auch in Baberborn und Corven, Tecklenburg und Lingen, im Befentlichen auch im Beft Reck-lingbaufen, Die Donabruckfebe v. 25. April 1722 in ber Graffchaft Rietberg und im Amte Receberg, (Schluter Proving, Recht von Befiphalen und f. oben S 870ff. Rap. III. Eit. I. Stuck 1. ad I. u. II.). Dem heimfalle unterlagen ferner die Erbpachter nach ber Munfterschen Erbpachte-Drbn. v. 21. Sept. 1783. (Welter a. a. D. S. 13. C. 33, Commer in Arneberger Archiv Bb. 2. C. 122). Gelbft manche hofhörige, und hobse und Behandigungs Guter, fielen beim Aussterben der sutcessionsfähigen Berwandten an den Erb= und hofesherrn gurud (Belter \$. 23. S. 62 ff., S. 26. S. 70, Rive Bauernguterwefen S. 70, 328 ic.), wie benn nach S. 22. ber Paberbornichen Meier Dron. v. 23. Dec. 1765 ein Beims fallsrecht auch in Betreff ber nicht eigenbehörigen meierstättischen Guter im Bis; thum Baberborn und im Fürstenthum Korven behauptet (vergl. Wigand Provinz. Recht von Paderborn und Rorven III. S. 42, I. S. 239), wenngleich bei ben hofhörigen und ben freien Meier-Gütern, wie im Lande Delbrück bestritten wurde. (Sommer's Arnsberg Archiv Bd. 2. S. 119—128 und Sommer's Handbuch Th. I. Bd. I. S. 412). Die Zweifel bei den dem heimfall unterworfenen eigen = behörigen Kolonaten entsprangen hauptsächlich aus der Frage: wiefern die Thatsachen, aus welchen der Anspruch eines Descendenten, resp. Gliedes ber Familie bes erften Rolonatserwerbers, auf bas Erb= gut, - (bas allgemeine Anerbenrecht auf Gewinnung bes Guts nach Maaggabe ber Sufceffionsordnung) - verloren ging, - (bie Abemtionsgrunde), - mit ber Leibeigenschaft und Eigenbehörigfeit, dieser personlichen glebae ad-scriptio, gusammenhingen, wiesern daher mit deren Ausbebung die rechtliche Wirfung dieser Thatsachen von selbst beseitigt und weggefallen sei?

A. Die alteren wichtigften Aldemtionsgrunde, aus benen bas allgemeine Anerben- und Sufceffions-Recht gur eigenbehörigen Statte verloren ging, waren folgende: 1) bie Freilaffung burch Ertheilung eines Freibriefes, 2) bie Abheirathung, 3) bie Annahme eines anderen Gute, 4) die erfolgte Abfindung (Ab= guterung, Auslosung), 5) bie Bergichtleiftung. \*) Ihnen traten nach Observang und Bertrag auch wohl noch andere hingu. Es war nun fontrovers, ob diefe Ademtionsgrunde als Folgen der Leibeigenschaft anzusehen und mithin unter bie aufrechterhaltenen Stude bes alteren Erbrechts in ben Beimfallegutern nicht zu rechnen feien, ober wieweit ties bennoch hinfichtlich bes einen ober andern Abemtionsgrundes der Fall ware? Ohnehin mußte der Eintritt des heimfalls in bie bemfelben unterworfenen Guter nach ber Ratur und bem Begriffe biefes Rechtes, gleichwie bie Erbfolgeordnung felbst, oft zweifelhaft fein, weil bedingt burch bas Aussterben ber, theils auf einen gewiffen gemeinschaftlichen Stammvater, ben erften Erwerber, theils auch auf ben aufgeheiratheten, burch Gewinnung gum Bute mitberechtigten Chegatten, theils felbft auf einen burch Abtretung bes Gutes mit Ronfens bes Gutsherrn ex nova gratia jum Befit gelangten Erwerber, jurud:

\*) Bergl. Welter a. a. D. S. 110. S. 327 auch wegen ber Erbfolgebes

rechtigten im Dlünfterschen.

<sup>\*)</sup> Nur im Berzogthume Weftphalen war es burch die Sessische Rolo= nat=B. v. 5. Nov. 1809 aufgehoben und nicht wiederhergestellt.

## 976 Bon b. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

In Betreff der erblichen Niegbraucher, insbesondere mit Rudficht auf obige Bestimmung, "wonach den blogen Zeitpächtern auch diejenigen gleich zu achten sind, deren erbliches Recht bei der Berleihung auf höchstens drei

guführenden Descendeng. Früher hatte felbst bas Db. Trib. bie Dehrzahl ber gedachten Abemtionsgrunde als fortbestehend angenommen ; (vergl. Commer's Arneb. Archiv Bb. 1. S. 229, Bb. 2. S. 450, Simon's und v. Strampff's Rechts-fpruche Bb. 2. S. 410); bemnächst aber burch Plenarbefchluß v. 29. April 1839 (3. Min. Bl. C. 248), - junachft in Bezug auf Die Denabrud'iche Gigenthume: Ordn. v. 1722, — die Grafschaft Rietberg, — festgestellt: "daß die Bestimmungen ber Eigenthums: Ordnung über die Fälle, in welchen bas Anerbenrecht auf ein Rolonat ju Gunften bes Beimfalleberechtigten als aufgehoben angeleben merben muffe, auf Erbfalle, die fich nach Aufhebung bes Leibeigenthums er= eignet haben, feine Unwendung leiben, es mogen bie in ber Gigenthums Dronung bezeichneten Abemtionsgrunde vor ober nach Aufhebung bes Leibeigenthums eingetreten fein." Die Entscheibung gedachte in gleichem Ginne ber Abemtiones grunde der Abguterung vom Erbe, Des Bergichte oder ber Annahme eines andern Erbes und Gutes, wie ber erfauften Freilaffung, und ber wegen ber Sufceffions: rechte ber Seitenverwandten nach ber Diunfterfchen und Recflinghaufenfchen, wie ber Minden-Ravensbergischen Gigenthums-Dron. resp. von 1770, 1781 und 1741 ergangenen gleichen Entscheidungen. (Erf. bes Db. Trib. v. 8. Juni 1839, in ben Entsch. Bb. 5. S. 97, 108 ff., u. in Commer's Arneb. Archiv Bb. 6. S. 429 ff.). "Mur bas Aufhoren ber Leibeigenschaft, als einer Sauptbebin= gung alles alteren Befit : und Erbrechtes an ben Rolonaten, fei bie Urfache gemefen, weshalb jeder fein Erbrecht verloren habe, welcher unter Empfang einer Ausstattung, unter Annahme eines fremben Erbes und Gutes, burch Ausheis rathung, ober burch erfaufte ober gefchenfte Freilaffung, aus feinem bisherigen Berhaltniß zu ber eigenbehörigen Statte ausschieb." \*)

B. Gine andere Rontroverse fnupfte fich an die Großherzoglich Ber= gifche Wefengebung, indem bas Defr. v. 12. Dec. 1808 bie Leibeigenschaft und bae getheilte Eigenthum bei Rolonaten unentgelblich, hingegen in Art. 4. und 7. a) ben Sterbefall, b) bie Erbgewinn-, Auffahrt-, Beinfaufgelber bei Auflaffung eines neuen Rolonen und c) ben Beimfall ober bie Erlofchung bes Erb= nießbrauche, zu a. b. c. zugleich und gemeinschaftlich, nur gegen bie naher bestimmte Erhöhung ber jahrlichen Rolonatsabgaben und Bachte resp. um 10, 3 und & abschaffte, hierauf aber bas ergangende Defr. v. 13. Sept. 1811 im Art. 29, - burch welches erft die Erbpacht=, Leibgewinn=, Bobs=, Behandigungs= und andere Guter, die nicht eigenbehörig und nicht Rolonate waren, allodificirt worden, - bas mortuarium fixum und im Art. 49. in Berbindung mit Art. 58, bas Beimfallerecht bis zur Ablöfung für fortbauernd und jedes befon= bere abloebar erflarte. Es wurde angenommen, daß burch biefe neueren Beftimmungen bes Defrets v. 13. Gept. 1811 Die Beftimmungen wegen ber Dehr= pacht im Defr. v. 12. Dec. 1808 abgeandert und guruckgenommen feien, und foweit nicht ber S. 76. ber Ablof. Drbn. v. 13. Juli 1829 megen vollenbeter Regulirung ber Mehrpacht burch wirfliche Bahlung burchgriff, es bei bem Defr. v. 1811 bis jum Gintreten ber Breug. Gefengebung, resp. bis gur Suspenfion ber frembherrlichen Gesetze bewende. (Bergl. Entich. Bt. 16. C. 453 und

Sommer's Arneb. Archiv Bb. 2. S. 95, 98, 109 ff.).

C. Die R. D. v. 1. Aug. 1835 entichied auf die Zweifel ber Gerichte: bag bie Defl. ber §§. 37. A., 24. B. und 23. C., v. 24. Nov. 1833, gleich jenen auf die alten Sufceffionsordnungen jurudiweisenden Bestimmungen ber brei Gesete, nur vom Augenblick ber Publikation bieser letteren an, Wirkungen hervorbringen könne und daß sich baher die nur auf das Erbrecht beziehende Defl. v.

<sup>\*)</sup> Bei der Sufcession in Munstersche Kolonate ist die Eigenbehörigkeit nur Bedingung der Sufcessionssähigkeit, aber der Grund des Erbrechts beruht im Familienverbande mit dem letten Anerben; seit Aushebung der Leibeigenschaft entsscheibet nur der lettere. (Erk. des Ob. Trib. v. 24. Sept. 1846, in den Entsch. Bb. 14. S. 403 ff.).

Bererbungsfälle oder auf eine Zeit von weniger als 100 Jahre beschränkt ift." find Kontroversen in zweierlei Beziehung bervorgetreten, welche zur Entscheidung über die Beschaffenheit ihres Besitzechts, resp. über das Eigenthum an den Grundstäcken führen, sobald von den Besitzern auf Abldsung der Reallasten angetragen wird, da nach §. 6 des Abslös. Gef. v. 2. März 1850 nur der Eigenthümer eines Grundstücks zu einer solchen Provokation besugt ist. (Bergl. das Erk. des Revis. Rolleg. für L. R. Sp. 27. Sept 1850, in bessen Zeitschr. Br. 5. S. 379).

Diefe Streitfragen find folgende:

AA. Db Erbyächter gerate auf 100 Jahre ober barüber, fvefern nach Ablauf tiefer Beit bie bedingliche Wiederabtretung ober der Rückfall bes vererbyachteten Landes stipulirt war, nach §§. 15. (A. B. C.) Eigenthum (und nunmehr auch in den vormals Königl. Bestyhälischen Landestheilen mit Rückfücht auf §. 2. Ar. 2. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 das volle) erworben haben?

BB. Ob — in Volge ber eben gedachten Bestimmung bes Ablös. Gef. v. 2. Marg 1850 — Erbpächter auf 3 Vererbungsfälle oder we= niger als 100 Jahre gegenwartig Eigenthumer geworden, oder obsie, vermöge ber oben gedachten Bestimmung ber drei Gesetze v. 21. April 1825 von biefer Eigenthumsverleihung ausgeschlossen sind und auch ferner

ausgeschloffen bleiben?

24. Nov. 1833 nicht weiter, ale bie auf ben Beitpunft der Publifation ber burch

biefelbe beflarirten brei Befete guruderftreden burfe. \*)

D. Ungeachtet ber Bieberherstellung ber alteren Gufceffions: Dronungen fann 1) ber Befiger über bas Rolonat boch unter Lebenden und von Todeswegen frei verfügen, indem bie Sufcessionsrechte ber Anerben erft in Ermangelung folder Berfügungen bes Besigers eintreten. (Erf. des Db. Trib. v. 25. April 1840, in ben Entsch. Bb. 6. S. 19 ff., v. 30. Mai 1842, a. a. D. Bb. 8. S. 439-458, v. 4. Mai 1840, a. a. D. Bb. 6. S. 37—46, vergl. auch Sommer's Arnsberg. Arch. Bb. 2. S. 90 ff., 445 ff., 551 ff., 568—571 u. Bb. 3. S. 405 ff.); 2) gehört bie Art ber Theilung und Abfindung nicht ju ben wiederhergestellten alteren Bererbungegrundfagen (Erf. bes Db. Erib. v. 3. Jan. 1851 in ben Entich. Bb. 20. S. 501). 3) find von einer Erbtochter bes Rolonen abstammende uneheliche Rin= ber von ber Anerbfolge nicht ausgeschloffen. (Erf. bes Db. Trib. v. 14. Febr. 1850, in ben Entsch. Bb. 19. S. 338); 4) werden abgefundene oder abgeheisrathete Kinder eigenbehöriger Kolonen und beren Abkömmlinge, wenn der Gutsherr fie ohne befonderen Borbehalt zum Gewinn zugelaffen hat, als Regredient Erben und nicht als erfte Erwerber des Rolonats ex nova gratia betrachtet. (Erf. bes Db. Trib. p. 2. Oft. 1847, in ben Entsch. Bt. 16. S. 453. Bergl. bagu auch Bb. 2. S. 274 u. S. 99 u. Commer's Arneberg. Arch. Bb. 2. S. 160). 5) tritt, nachbem ein Rolonat auf mehrere Erben durch einen nach Bublifation bes Gef. v. 25. Sept. 1820 erfolgten Tobesfall gefallen ift, in ben Nachlag und Antheil eines bemnachft vor ber Auseinandersetzung nach S. 20. des Gef. v. 21. April 1825, versterbenden Miterben die gemeinschaftliche Sufcession ein. (Erf. des Db. Trib. v. 1. Febr. 1845, in den Entsch. Bb. 11. S. 439 ff.). Dagegen wird aber burch eine in ber Zeit von Bublifation bes Bergifch. Defrets v. 12. Dec. 1808 bis jum Gef. v. 21. April 1825 geschloffene Che bie alte Sufcessions. Orbnung nicht ausgeschloffen. (a. a. D. S. 439 ff.).

<sup>\*)</sup> a) Bergl. Staats: Min. Bericht v. 29. Juni u. K. D. v. 1. Aug. 1835, G. 5. 1835, S. 180 und die ausführlichere Anweisung in dem R. des Just. Min. v. 12. Aug. 1835, in v. K. Jahrb. Bb. 46. S. 96—101, und das R. v. 20. Aug. 1834 in den Jahrb. Bb. 44. S. 71.
b) Der S. 75. der Ablös. Ordn. v. 13. Just 1829, wonach der Heimfalls: berechtigte die Ablösung bei den nur noch auf 4 oder 2 Augen stehenten Gütern

b) Der S. 75. der Abtöf. Ordn. r. 13. Juli 1829, wonach der Heinfallsberechtigte die Ablöfung bei den nur noch auf 4 oder 2 Augen flehenden Gutern verweigern durfte, wurde durch das G. v. 25. April 1835 wegen Erleichterung ber Ablöf. dieses Rechts in der Provinz Westphalen aufgehoben und die Ablöfung resp. gegen 5 und 10 Prozent des Reinertrages gestattet.

Bu AA. ift burch die übereinstimmenden Entscheidungen ber Gen. = Kom. zu Munfter, tes Revif. = Rolleg. für L. R. S. und tes Db. = Trib. v. 5. Sept. 1851, 16. April 1852 u. 10. Febr. 1853 (Beitschr. bee Revif. : Rolleg., Bb. 6. G. 226 ff. u. Praj. Samml. beffelb. S. 37 Nr. 22.) in einem, im vormaligen Lippe = Depart. vorgekommenen Ralle, erfannt, tag Erbpachter auf 100 Jahre nach ten SS. 15. (A. B. C.) Eigenthum auch bann erworben haben, wenn in tem Erbpachtevertrage bedungen war, daß nach Ablauf von 100 Jahren die in Erbracht verliebenen Grundftucke in demjenigen Buftande, in welchem fie fich alebann befinden murben, wieder abgetreten werden follten. 1)

Es war bagegen hauptfachlich eingewandt worden, baf ein foldes auf eine bestimmte Beit von 100 Jahren beschränktes Berhaltniß nur ale eine

langiabrige Bacht beurtheilt werden fonne.

Bu BB. ift bereits oben S. 967 jum S. 15. ermahnt, daß weder in der Weftphalischen, noch in ter Frangof. fremoberrlichen Gesetzgebung eine gleiche Bestimmung, Diefelbe fich vielmehr allein im Groffberzoglich Bergifchen Defr. v. 13. Gept. 1811, Art. 14. porfand; mogegen ber S. 18. bes für alle drei Landestheile gegebenen Gef. b. 25. Gept. 1820 fcbon eine, ben aebachten SS. der drei Gef. v. 21. April 1825 im Befentlichen gleichlautente Bestimmung enthielt, welche fich von letterer nur burch die anscheinend unwefentliche Recaftion unterschied, bag es a) im S. 18. bes Gef. v. 25. Sept. 1820 bieß: "Die Rechiebverhaltniffe bloger Beitpachter find burch Die fremde Gefengebung nicht verandert", mogegen b) in den betref. fenden 66. ber drei Gefete v. 21. April 1825 gefagt ift: "find burch bas gegenwärtige Befet nicht geandert." 2)

Die vorallegirten Bestimmungen ber brei Gesete finden übrigens auch auf bie außerhalb eines gutsherrliche bauerlichen Berhältniffes bestehenden erblichen Besits

ben Erbrachter ohne weitere gerichtliche Rlage zu ermittiren."
Singegen ift ber, auf einen, gleichwohl auf 100 Jahre errichteten Bacht :
vertrag über ein einzelnes Landftud, gegrundete Eigenthums : und Ablöfungsans fpruch eines Kötters im Minfterschen durch Entscheidung des Revif. Kolleg. zuruds

gewiesen (Bergl. unten Unm.)

2) Bergl. Beitschr. bes Revif. Rolleg. Bb. 4. G. 369.

<sup>1)</sup> Der Fall fam in ben vormals Salmichen Gehieten vor und war ber Erbpachtvertrag am 24. Dec. 1810, also nach der Bereinigung der Salmschen Gebiete zusolge Senatskonsults und Kaiserl. Defrets v. 13. u. 14. Dec. 1810 mit Frankreich, doch noch vor der wirklichen Bollziehung dieses Defrets mit dem 1. Jan. 1811, auch noch vor Erlaß des Franz. Defrets über Abschaffung des Fendalwes Depart, v. 8. Jan. 1813, abgeschlossen. Darin war bedungen, "bag nach Ablanf ber 100 Jahre bas verpachtete gand an die alebannige Guteberrschaft wiederum frei und unbeschwert zur weiteren beliebigen ungebundenen Disposition zuruckfallen folle, es fei benn, daß ber Erbpachter fich mit der fobannigen Guteberrichaft, ober inmittelft fruher auf fonftige Beife vereinbaren murbe."

rechte Anwendung. -- S. 55. A., S. 35. B., S. 33. C. In ahnlichen Fallen ift vom Revif. Kolleg. für L. R. S. eben fo erkannt, in benen in Volge ber Furfilich Salmichen Martentheilungs : Ordn. von 1809 \*) von ber Furfilich Salmichen hoffammer zu Bochold Stude Gemeinheitsgrundes mit der Berpflichtung vererbpachtet waren, "biefelben gehörig zu fultiviren, ftete im guten Bau und Befen zu erhalten, ohne ausdruckliche guteherrliche Erlaubnig nichts bavon zu verfaufen, zu verpfanden, zu verafterpachten, zu verstückeln oder unter die Nachfommen parzellenweise zu vertheilen, daß es auch der Gutsherrschaft freistehen sollte, wenn der Kanon innerhalb zwei Jahren nicht bezahlt werbe, die Erbpacht zu faduciren, das gand mit den Fruchten wieder an fich zu nehmen und

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 892 Mote 1.

Die Ben. = Rom. zu Munfter und das Revif. = Rolleg. fur L. R. G. baben bisber für, das Db. = Trib. aber gegen die Eigenthumserwerbung, refp. Die Provofationsbefugnif ter Erbpachter auf drei Bererbungsfälle ober Generationen, oder auf weniger als 100 Jahre entschieden.

Es handelte fich bei Diefen Entscheidungen meift um folche Erbpachter, beren Erbpachterecht aus ten in Folge ber Munfterfchen Erbpachte = Dron.

v. 21. Sept. 1783 errichteten Bertragen entstanden mar. 1)

Bon einer Seite ift ausgeführt worden (vergl. das Erf. des Revif.=Rolleg. für L. R. G. v. 16. Gept. 1851, in teffen Beitschr. Bb. 4. G. 357 ff.)2);

Die Munfteriche Erbyachte Drbn. v. 21. Sept. 1783 habe nach 3med und Inhalt feine blogen Beitpachte, fonbern wirfliche Erbpachte: Berhaltniffe, gleichviel ob beschränft auf gewiffe Generationen und Abstammungen ober Jahre, ober ber Beitdauer nach unbeschrantt begrundet. Deren S. 40. entspreche in ersterer Beziehung nur bem S. 189. A. E. R. I. 21., welcher zweifellos ahnliche Berhaltniffe, wie fie im Munsterschen vorkommen, vor Augen gehabt habe und tieferhalb ebens mäßig bestimme, "bag bas Wefen eines Erbpachtegeschäftes nicht verandert werbe. wenn auch ber Bertrag nur auf gewisse Grabe ober Generationen geschloffen sei. Sabe nun ber g. 2. Rr. 2. bes Ablof. Ges. v. 2. Marz 1850 allen Erbyachtern, chne zwischen benen, welche unter g. 188. und benen, welche unter g. 189. A. L. Al. fallen, zu unterscheiden, mit Aushebung bes Ober- resp. Gigenthums bes Erbverpachters, volles Eigenthum an ben Erbpachtgrundflucken verlies ben, fo muffe biefelbe Bestimmung auch fur bie nach ber Munfterfchen Erbrachte: Orbn. und fonft auf nur brei Generationen eingefesten Erbpachter gelten. Dhnes hin verfüge ber S. 1. (in fine) bes Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850, bag bie Bestimmungen ber im S. 1. nicht aufgehobenen Gefete, — (mithin auch ber brei Gef. v. 21. April 1825) — boch in so weit außer Kraft gefet werden, als sie ben Borschriften bes Ablos. Gef. v. 2. Marg 1850 entgegenstehen ober sich mit beufelben nicht vereinigen laffen, und zu folden gehörten auch bie SS. 41. (A.), 21. (B. und C.), welche ben Erbyadtern und anderen erblichen Niegbrauchern von Grundfluden, beren Befit auf brei Bererbungefalle ober weniger als 100 Jahre beschränft ift, bie nach SS. 15. (A., B., C.) allen anderen erblichen Befigern que geftandene Erwerbung bes Eigenthums versagen. Das nach Inhalt ber Munfterichen Erbpachte=Dron. bei ben gedachten Befigern, ungeachtet jener Ginichranfung ihres erblichen Befigrechte auf Generationen, in der That bestandene mirfliche Erbpachteverhaltniß, fei aber in feinem rechtlichen Befen und faktischen Beftande wes ber burch ben Art. 14. bes Großherzoglich Bergischen Defr. v. 13. Sept. 1811, worans die gedachte Bestimmung in die brei Gel. v. 21. April 1825 übergeganz gen, für ben Bereich bes damaligen Großherzoglhums Berg, noch durch diese Bestimmung der drei Gesetze selbst aufgehoben und vernichtet worden. Das Erbs pachteverhältniß habe vielmehr ale folches anch nach ber Ginführung bes Code civil und ber frembherrlichen Gefete bis gum Ablauf ber in ben Bertragen beflimmten Beitbauer ober Benerationen, event. alfo, fofern jene urfprunglich vereinbarte Resolutivbedingung nicht vorher eingetreten, bis gur Bublifation bee Ablöf. Gef. v. 2. Marg 1850 rechtlich und thatfachlich fortgedauert. Denn obwohl bie Bergifchen und Frangof. fremben Gefete feine anderen, ale freie Erbguter mehr anerkennen wollten, fo haben fie boch feinesweges Brivatvertrage über folche Befibrechtsverhältniffe, worüber fie keine Verfügung getroffen, (also der Bächter und beschränkten Erbpächter), aufgehoben, im Gegentheil diese Berträge

2) Es find hierbei auch die oben G. 967 ff. ju SS. 15. ff. angeführten Entich.

bes Ob. Trib. zu vergleichen.

<sup>1)</sup> Diefelbe galt auch in ben Fürftlich Salmichen Gebieten Ahaus, Bocholt u. f. w., welche fruher gum Sochstifte Munfter gehörten, indeg durch ben Reichs-Deput. Sauptichlug v. 25. Febr. 1803 unter Die Landeshoheit der Fursten zu Salm: Salm und Salm: Ryrburg famen, (vergl, oben S, 860 ff Rap. II. Tit II. u. III.), in Folge des Frangof. Senatstonfults und Defr. v. 13. u. 14. Dec. 1810 aber mediatifirt wurden und feit bem 1. Jan. 1811 einen Theil bes balb barauf gebilbeten Frangof. Lippe:Depart. ausmachten. Die zur Entscheidung gekommenen Fälle find meift aus biefen Gebieten.

aufrechterhalten, ba fowohl bem Code civil, auch wie bem A. E. R., als bem Bergifchen und Frangof. Defret, wonach nur Allodialguter anerkannt werben, eine verartige rückwirkende Kraft auf Bernichtung anderer, vor ihrer Einführung errichteter Bertragsverhältnisse fern gelegen hat. In Uebereinstimmung grade mit diesem Prinzip, hatten daher sowohl der Art. 14. des Bergischen Defr. v. 13. Sept. 1811, als die demselben nachgebildeten §§. 41. (A.), 21. (B. und C.) vielmehr nur angeordnet, bag bloge Beitpachter aus benjenigen Berfugungen über Gigenthumsverleihung und Ablofung ber Abgaben, welche fur bie, in jenem Defret und in biefen Gefegen naber bezeichneten landlichen Befiger erlaffen, nicht etwa auch für fich Anspruche auf Eigenthumserwerbung und Ablofung berleiten follten und nur biefe Anordnung fei auch in Betreff ber erblichen Befiger mit, ber Dauer nach, befdranftem Befigrecht getroffen. Rur in Bezug auf bie Gigen. thumberwerbung und Ablofung fei im Bergifden Defret, wie in ben Breug. Gefegen, zwifden ben letteren und ben Beitpachtern einerfeite, und ben übrigen Befibern (mit erblichen Rechten) andererfeite, eine Grenze gezogen. Go wenig im Bergischen Defret die Zeitpachten aufgehoben und verandert, ebenso wenig sei auch darin und in den ihm nachgebildeten Breng. Gesehen das materielle Rechts-verhältniß solcher beschränften Erbyachter geandert und in das bloger Zeitpachter verwandelt worden. Im Gegensheil habe nur weder das eine noch das andere durch die Agrargefetgebung berührt und umgestaltet, vielmehr nur ausgesprochen werben follen, daß fo wenig auf das eine, wie auf bas andere die in ben Ablos fungs- und Regulirungs-Gefegen bestimmte Eigenthumserwerbung und Ablosbarfeit ber Reallaften, ale eine Wirfung biefer Gefete, Anwendung finde; nur biefe Birfung und Befugniß fei ben befdrantten Erb ., gleichwie den blogen Beitpächtern versagt worden. Ueberdies muffe in Erwägung gezogen werden, daß bei Einführung des A. L. R. mittelst Pat. v. 9. Sept. 1814 und 25. Mai 1818, wie ber Gesetze von 1820 und 1825 mittelst R. D. v. 21. April 1825, die Tendenz auf Erhaltung und Restauration der früheren provinziellen Rechtszustände gegangen fei, soweit es mit ben bamaligen Bringipien ber Breug. Agrargefengebung vereinbar war, und biese lettere hat vor 1850 nicht bloß unbeschränkte, sondern nach S. 189. A. R. R. I. 21. auch beschränfte Erbpachter gefannt und sogar beren neue Entstehung gefchehen laffen.

Das Ober=Trib. hat dagegen per sent. v. 22. April 1852, unter Bernichtung der Entscheidung des Revis.-Kolleg., den Grundsatz sessischeilt: "daß Grundstücke und Gerechtigkeiten in den ehemals Französ.-Hanseitischen Landestheilen, welche auf höchstens 3 Bererbungsfälle, oder auf eine Zeit von weniger als 100 Jahren verliehen oder verpachtet sind, den Bestimmungen des §. 2. Nr. 2. des Ablös.-Ges. v. 2. März 1850 nicht untersliegen und daher nicht volles Eigenthum der Besitzer werden." (Entsch., Bd. 23. S. 126, u. Zeitschr. des Revis.-Kolleg., Bd. 5. S. 270—281.)

Derfelbe Grundfat ift feitdem auch fur folche Falle aufrecht erhalten, welche in ben vormale Großherzoglich Bergifchen Landestheilen vorgetom=

men find.

In ben Grunden ift ausgeführt:

Es enthalte die Erbyachts-Ordn. feine spezielle Definition des Begriffs einer Erbyacht, indem deren S. 40. bei Beglassung der entbehrlichen Zwischenworte nur bestimme, daß ein Erbyachtsgut dasjenige sei, was jemanden in Erbyacht überztragen worden, ohne sich weiter darüber zu änßern, welche thatsächliche Momente eigentlich das innere Besen der Erbyacht ergeben sollen, was dagegen im S. 187. A. R. N. I. 21. geschehen sei. Das vorliegende Verhältniß sei durch das Bergische Defret von 1811 nicht berührt; der Code civil und das Französ. Defr. v. 9. Dec. 1811 fenne nur Allobialgüter und wenn im Art. 99. des legteven den Kolonen das volle und ganze Eigenthum verliehen sei, unter den Kolonaten zwar auch Erbyachtsgüter nach dem Sinne der fremdherrlichen Gesetzebung zu verstes hen wären, eine den Art. 13. und 14. des Vergischen Defrets v. 13. Sept. 1811 ähnliche Bestimmung aber in dem Franz. Defr. v. 9. Dec. 1811 mangele, so sei Kedastion der Preuß. Gesetze darauf angesommen, in den Gesen Nr. 938. (A.) und 940. (C.) diese Lücke auszufüllen und die dabei hervorgetretenen Zweisele auf angemessen Art zu erledigen. Allerdings frien Rechts und Besitzerhältznise der vorliegenden Art ihrem Wesen nach weder durch die fremdherrliche, noch

burch bie Breug. Gefetgebung por bem Jahre 1850 alterirt, vielmehr bavon gang unberührt geblieben; hieraus folge aber feinesweges, bag fie nur als Erbrachten fortbestehen mußten. Die SS. resp. 41. und 21. fagten auch in ihren bispositiven Borten nicht sowohl bies, als vielmehr, "bag erbliche Rechte ber bezeichneten Art ale Beilpacht angufeben feien." Dadurch feien bie Bebenten über bie fernere Auffaffung ber rechtlichen Ratur jener Befigverhaltniffe befeitiget, beren Nichtveranderung gegenwartig nur eine nothwendige Folge ber beklaratoris feben Bestimmung felbft und bes mit ihr fengestellten Ausschluffes berjenigen Gigenthumeverleihung bleibe, welche im S. 15. a. a. D. geregelt mar. Rach ben frembherrlichen Gefegen fei zwischen bem Gigenthum und ber Beitpacht, in welcher nichts verandert werden follte, fein brittes, zwischen beiben gewiffermaagen in ber Mitte ftebenbes Rechtsverhaltniß geblieben. Man fonne eber bas vorlies gende Berhaltnif eine vererbliche Zeitpacht nennen; überhaupt aber mare eine Beitpacht, welche von vornherein auf zwei ober brei Generationen, ober boch auf fo lange fonftituirt worben ift, bag beren Uebergang auf Erben mit Bewifibeit porauszuschen bleibt, barum noch feine Erbpacht im geseglichen Ginne, wenn fie auch fo genannt fein mochte. Denn bas Wesen ber letteren liege weber in jener Bererblichfeit, noch im Ramen, vielmehr in ben gegenseitig vereinbarten Rechten ber Bartheien, welche nur aus ben fontraftlichen Bestimmungen in jedem einzels nen Ralle qu abstrahiren feien. Unter feinen Umftanben durfe basjenige Rechts. verhaltniß ale Erbracht angesehen werden, welches vom Befete felbft einer Beit= pacht ausbrucklich gleichgestellt und beren Ronfequengen unterworfen worden ift. In ben SS. 41. (A.), 21. (B. u. C.) fei mit Borbebacht bas Bort "Erbpacht" vermieden und ftatt beffen bie rechtliche Bezeichnung "erbliches Recht" gemablt. Demgemäß liege nach ben Bartifular- Gefeten Dr. 938., 939. und 940. fein erb= pachtliches Berhaltniß, felbft nicht einmal bas f. g. beschranfte, fondern eine Beit= pacht, auf brei Leiber vererblich, vor; auch treffe ber Schluffat bes §. 2. bes Abs lof. Gef. v. 2. Dlarg 1850 bier nicht gu, inbem bie ben blogen Beitpachtern gleich= gestellten befdranften Erbpachter (ober vererblichen Beitvachter) eben fo wenig einen Anspruch auf Eigenthumeverleihung haben. Gine Abanderung bee S. 21. Rr. 940. hatte in bem neuen Gefes v. 2. Mar: 1850 birett ausgesprochen merben muffen.

In einem andern Fall war mittelft Erbpachts = Bertrages vom J. 1802 ben Gheleuten H. auf eins ihrer Kinder und eines ihrer Kindeskinder, ein Grundstüd zur Kultur und Erbauung eines Hauses gegen Gewinngeld der in Besitz sweiter Ghegatten, und gegen ein jährliches Grundgeld, mit der weisteren Bestimmung verliehen, "daß die Cheleute während vorgedachter drei Generationen, als wofür jedesmal eines Mannes und einer Frau Leben gerechnet wird, als freien Standes Leute obiges Haus und Garten besitzen und nach Wohlgefallen abnutzen fönnen ze.; und solle es also gehalten werden; es wäre denn, daß nach Ablauf der vorserwähnten drei Generationen ihre Nachkommen das Haus und von Garten fernerhin zu benutzen nicht verlangen möchten, auf welchen Fall dann das Haus abzubrechen ihnen freistehen, der Grund aber, ohne zu machende Forderung wegen Meliorationen, dem Gutsherrn wieder heimfallen soll."

Die Provokation ist auch in diesem Falle zurückgewiesen. Das Obers Trib. verwarf dabei auch die Ansicht des Richters II. Inst., "daß hier die Bersleihung nicht auf drei Vererbungsfälle beschränkt, sondern auf drei Generationen und zwar jedesmal auf eines Mannes und einer Frau Leben, also auf sechs Todesfälle ausgedehnt sein"; — und führte dagegen aus, daß mit Rücksicht auf die im Münsterschen berrschende allgemeine eheliche Gütersgemeinschaft (durch welche für beide Eheleute ein condominium pro indivito und für den Ueberlebenden ein sieses Versügungsrecht begründet werde), nicht jeder Todes auch als Erbfall anzusehen, vielmehr ein Erbsall erst. hach dem Tode des letztlebenden Ehegatten eingetreten sei, da letzsfall erst. i vermöge Erbs, sondern vermöge eigenen Rechts im Bestt des tever nich

982 Bon b. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

Gnte verblieb, beshalb auch bie Rinder nicht als Erben bes zuerft verftors benen parens anzusehen wären. 1)

1) Für die Entscheidung der Frage scheinen zunächst im Bereiche der Munsterschen Erbyachts-Ordn. v. 1783 (f. diese in Schlüter's Provinz. Recht der Brovinz Bestiphalen Bb. l. S. 338 ff.), deren Bestimmungen insofern von Einstuß, als vor Allem die Boraussehung sestschen muß, daß durch Answendung dieser Erbyachts-Ordn., also auch durch Errichtung selbst von auf Genes rationen beschränften Erbyachten \*), dennoch ein wirsliches Erbyachbrecht und keine, — nur auf längere Zeit eingegangene, wenn gleichwohl auf Kinder und Kindestinder vererbliche — bloße Zeitpacht hat begründet werden sollen und der That, wie dem Rechts-Begriffe nach begründet ist. \*\*)

Die Erbe, Sofe ober Rotten waren im Sochstifte Munfter bereits mit leibe eigenbehörigen Kolonen ober Wehrfestern besett, welche, gegen Abtragung sicherer Praestanda ober Abgaben an ben herrn bes Gute ober Erbes, ben Erbe

\*) Der S. 40. ber Erbpachts : Orbn. im Theil II. "von ben Rechten bes Guteberrn und Erbpachters in Ansehung bes Erbpachtgutes" und in beffen Titel I. "von ben Erbpachtgutern und beren Bertinenzien" lautet: "Ein Erbspachtgut ift bas Gut, bas Erbe, hof ober Kotten, welches jemandem auf Generationes ober sichere Abstammungen beschränkt, oder ohnbeschränkt in

Erbpacht übertragen ift."

Es war allerdings die Münstersche Erbpacht: D. nur auf ganze Höfe ober Kotten, nicht auf einzelne Grundstücke ober auf Pertinenzien von Höfen gerichtet. Die Bererbpachtung solcher einzelnen Stücke unterliegt baher der Beurtheilung nach der Nünsterschen Erbpacht: D. nicht, ist vielmehr vor Einsschung ber fremden Geses, resp. nach gemeinem oder (in den schon früher Breuß. Landestheilen, seit Einsührung des A. L. Rechts), nach dem A. L. A., später nach dem Code civil, und seit 1. Jan. 1815, bis zum Geseh v. 2. März 1850, wies derum nach dem A. L. A. zu beurtheilen. Schon deshalb wies das Revis. Kolsleg. den Eigenthums und Ablösungsantrag eines Kotters zurück, welcher mittelst Bertrages v. 23. Dec. 1817 einen einzelnen Kamp vom B. Kolonate auf 100 Jahre dis 1917 erpachtet hätte, obgleich mit der Besugniß ein Wehnhaus darauf zu errichten, das er aber nach Ablauf der 100 jährigen Pachtzeit wieder wegnehs men durste. (Erk. v. 16. Sept. 1853.)

\*\*) Dag bas Dafein eines wirklichen Erbyachterechte nicht bavon abhangt, ob baffelbe entweber gang unbeschranft auf ewige Beit, ober beschranft auf die gange Defcenbeng bes erften Erwerbers, ober noch befchrantier nur auf mehrere Generationen, begrunbet ift, unterliegt mit Ruckficht auf SS. 187. u. 188. A. E.R. I. 21. unter Bufammenhaltung mit S. 189. baf. und bei Bergleichung ber \$\$.213.215. mit \$.4. Borbericht u. \$5.11.u.40. Dunfterfche Erbp. D. an und für fich wohl feinem Zweifel. Bei einer anbern Gelegenheit, (311 SS. 101-103. A., Simon's und v. Strampf's Rechtsspruche Bb. 2. S. 206 ff.), wo die Frage erörtert wurde: "unter welchen Umftanden bei einem Gute Erbzins ober Erbpacht Qualität anzunehmen fei?" und beshalb auf eine Beurtheilung bes Rechtes und Befigverhaltniffes, unter Berudfichtigung theils einer bei ben fpeziellen Bertragen bestimment gewefenen all= gemeinen Berordn. (v. 25. Juli 1762), theils ber besonderen Stipulationen ber unter ber Form und Benennung von Erbginsbriefen errichteten Berleihungsvertrage, eingegangen ift, bemertt bas Db. Trib .: "bag es babei hauptfachtich auf Die Absicht ber Kontrabenten und besonders berjenigen antomme, qui legem imposuerunt contractui." Dies burfte bier um fo mehr gutreff en, als in allen vor-liegenden Fallen nach ber Intention bes Gesetzebers ber Erbyachte-Ordn. v. 1783 und ber fich bieser Abficht anschließenden Gutsherrn und bauerlichen Birthe, nicht fowohl eine Umwandlung bes bauerlichen Besigverhaltniffes aus bem bis babin unbezweifelt und unbestritten bestehenben erblichen Besit = in ein Zeitpacht= Berhaltniß, als vielmehr, im Intereffe beiber Theile, nur aus bem erblichen Leib = eigenthumsverhalniß in ein perfonlich freieres, babei aber gleich fiches res, bauerndes und ber Ronfervation ber Familien und Bofe gufagenberes Erbvacht verhältniß, vorgenommen werben follte.

F. Befondere Beftimmungen über die Gigenthumbermer= bung der Leib= und Beitgewinnguter in den vormale gum Großbergogthum Berg gehörigen Landestheilen. (S. 22. B.)

AA. Bergleichung ber betreffenden fpeziellen Beftimmung bes Bergifden Defrets und des Breug. Gefetes Mr. 939.

Der S. 22. B. grundet fich auf Art. 12. tes Bergifchen Defrets b.

niegbrauch biefes letteren hatten, einerseits bem Guteherrn in Rudficht auf ihr Erbe, mit Gut und Blut zugethan, glebae adscripti, waren; (Ginleit. ber Erb. pachte-Dron.); bagegen andererfeits aber auch ein auf die Descendeng bes erften Erwerbere vererbliches Rolonat : Recht am Gute befagen, wodurch der Guteherr gehindert war, vor bem Anofterben des futceffionefahigen Geblute über bas Gut anderweit ju verfügen (Belter guteberrlich = bauerliches Rechteverhaltniß S. 3. C. 9). Biele Guteheren hatten nun felbft fcon vor Erlag ber Erbpachtes Dron. ihrem eigenen Intereffe gemager gefunden, bas perfonliche Leibeigenthum burch Errichtung von Erbyachtvertragen mit ben bis babin eigengehörigen Behrfeftern, aufzuheben. (Bergl. Ginl. gur Erbp. D.: Belter a. a. D. G. 31 und 38.) Deshalb beabsichtigte tie Erbrachte.D. nur, ohne ber freien Bereinbarung vorzugreis fen, zur möglichst allgemeinen Richtschnur für Kontrahenten und Richter, feste Grundsate und bestimmte Mermen bezüglich ber aus ber Verwandlung bes Leibzeigenthums in Erbyacht hervorgehenben neuen Berbindungen und Rechtsfolgen aufzustellen, zugleich indeg mit ber ausbrudlich erflarten Absicht, bag baburch jum Besten bes Landes sowohl, ale ber Guteherrn und Eigenbehörigen erreicht werbe, die Erbe, foviel thunlich, immer befest und im Stante zu erhalten. (Schlus ter a. a. D. S. 339, Welter a. a. D. S. 41.) Man hatte bei biefer gunftisgeren Gestaltung ber Berhältniffe hauptfächlich bie gegenwärtigen eigenbehörigen Besiger ber Höfe und Retten im Ange, überall aber boch folche, welche ein ganzes Erbe, hof ober Kotten nach Erbpachtrecht auf sichere, zu vereins barente Generationen ober für beständig übernehmen (S. 4. Borbericht gur Erby. D.). Erbyachtes, nicht beschränft erbliche Beitpachtvertrage ju beforbern, war die Ablicht ber Erbpachtordnung. Um die Perfonen bes Bauernftanbes aus ber Gigenbeborigfeit und perfonlichen Unterthanigfeit ju befreien und biefe ge= miffermaaßen vom dinglichen Befigverhaltniß abzulofen, fannte man damale fein anderes Mittel, ale bas bingliche Befigverhaltnig von Leibeigenthumegutern in bas von Erbpachtegutern umzugestalten. Damale war bas eine, bas perfonliche Unsterthänigfeites, und bas andere, bas Dispositiones, Abgaben und Laften Berbalts niß der Bofe, bei ben Deutschen Bauergutern fo miteinander verwachsen, bag bie verschiedenen Guterarten und ihre Benennung (Leibeigenthums:, Rolonat:, Sobs:, Bind-Guter u. f. m.) ebenfewohl und gleichzeitig das erstere, wie das lettere bes
dingten. Ging ber bisher bereits erbberechtigte Rolon aus ber perfonlichen Gis
genbehörigkeit in das mit einer ausgebehnteren perfonlichen Freiheit verbundene Erbpachtverhaltniß über, fo mußte fogar bie ausbrückliche Entlaffung ber fufcefs fionsberechtigten Familie aus ber Leibeigenschaft und felbst die Ginwilligung ber Familie in diefe Umwandlung vorausgeben, (Welter S. 18. S. 45, S. 1. ff. Erby. D.), obwohl in Beziehung auf ben perfonlichen Merus des Wehrfesters felbft, auch noch nach Gingehung ber Erbpacht, eine gemiffe glebae adscriptio ftehen blieb, indem er das Gut nicht verlaffen burfte und er und feine Rinder zur Eingehung ber Che, wie bei Berauferung ber Erbpachtgerechtigfeit, bes guteberrlichen Konfenses bedurften (Welter a. a. D. S. 49, S. 20., 21.—23, 25., 27.). Wenn man ftatt ewiger oder wenigstens auf die ganze Reihe der Descendenz des ersten Erbrachters dis zum Aussterben des Gebluts laufender Erbpachten, der gleichen haufig nur auf beselvfantte Zeit oder wenige Generationen errichtete, fo hatte man babei wohl bie Berleihungeformen folcher Buter im Ginne, beren Berhaltniffe ben Leibeigenthumsgutern naher ftanden, und neben ben letteren auch im Munfterschen öfter vorfamen, namentlich bie Leib und Beitgewinnguter, bet welchen aber abnliche, felbst noch weit beengendere und beschränkendere Rlaufeln wegen ber Bengzeit auf ein ober zwei Leiber, nicht fowohl die Ausschließung ber Erblichfeit, ale bie Erhaltung einer von Beit gu Beit fich erneuernden Finange quelle fur ben Guteherrn bezwechten. (Bergt. Die Erlaut. ju ben SS. 15. (A., B.

984 Bon b. Ablof. der Reallaften, den Regulirungen u. Gem. Theilungen.

13. Sept. 1811. Die Redaktion bes ersteren weicht von ber bes letteren nur in folgenden Stellen ab:

C.) und S. 41. A., §S. 21. B. u. C.. ingl. ju S. 22. B. und inebefonbere bie

baf. angeführten Entscheib. bes Db. Trib.)

Der materielle Rern und eigentliche Zwed ber Erby. D. v. 1783, im Ge= genfahe zur Eigenthums.D. v. 1770, lag ansschließlich barin, daß die banerlichen Wirthe, vermöge der Berwandlung des erblichen Leibeigenthumsbefiges in, fei es beschrantten ober unbeschrantten Erbpachtebefit, von folchen aus bem Leibeigenthumsverhaltniß entsprungenen, immer jedoch zugleich ihren Erbniegbrauch treffenden, weil mit dem Belit von eigenbehörigen Gutern verbundenen, Abgaben befreit werden follten, welche fie mehr oder weniger von der Billführ der Gutsherrn abhängig machten und am Fortkommen, wie an ber Berbefferung ihrer Guter hinderten und welche, - wie es die Regierung und die Outsberrn nach grabe im eigenen Intereffe eingefeben hatten, - viele ihnen fteuernde bauerliche Familien ber fich erneuernten Braftationeunfahigfeit aus'esten, jedenfalle von Berbefferung ihres Bermögens und ihrer Guter abhalten mußten. Dahin rechnet ber §. 210. ber Erby D.; a) bas oft febr betrachtliche Diortuarium (vergl. S. 9.), b) ben bis ba= hin nach Umftanden, - nach ber Bichtigfeit der Statte und bee Befulii (bee ber= fonlich erworbenen Bermogens bes Behrfefters), wie mit Rucfficht auf vorherige Befälle, überhaupt aber willführlich angeschlagenen Erbgewinn, c) ben Mugen ber Freibriefe (ber Freilaffungen von Rindern bes Behrfeftere aus ber Leibeigenschaft), mobei es fur bie Cchakung in ben einzelnen Rallen bisber ebens falls an ficheren Capen gefehlt hatte, d) Die Gefindezwangedienste; (lettere fonnten jedoch auch im Erbpachtebriefe noch vorbehalten werden). Doch follten die Buteherrn biefe bieberigen Leibeigenthumsgefälle nicht etwa verlieren. 3mar follten die Erbpadter in Butunft fur ihre Berfon freie Leute fein, baber ber Los fung eines Freibriefes gur Erlangung ber Freiheit nicht mehr bedurfen (S. 184. Erbp. D.), auch allerhand Rontrafte, boch aber ohne Rachtheil bes Guteberen und bes Erbes, errichten können (S. 161., 162.), fobann (S. 46.) über bas erwors bene und hinterlaffene Bermögen, bas Beculium, testiren, oder foldes ben rechts mäßigen Erben ab intestato binterlaffen turfen (§§. 29., 106.). Singegen follten alle jene, bei Ausführung ber Intention ber Erb. D. burch Aufhebung ber ber= fonlichen Leibeigenschaft, ben Gutsherrn funftig abgehende Gefälle, nicht ohne Beiteres abgeschafft, vielmehr beim Uebergange bes Leibeigenen gur Erbpacht bes rechnet und veranschlagt, banach in firirte Abgaben, wo möglich aber nicht in Gelbe, sondern in Natural : Praftationen an Getreide, Bieh u. bergl. verwandelt und es follten foldbergeftalt, an Stelle ber willführlichen und unbestimmten Leibeigenthumsgefälle, hingegen erhöhte, und nur fefte und nicht willführlich mehr zu fteigernde Bachte gefest werben; - Naturals prästationen aber beshalb: ",, weil bie Erbpacht in unabsehbare Beiten hineingeht."" (Bergl. S. 209., 213. und ben gangen Titel 4. im Th. II. der Erbp. D., welcher zu bergl. Werthoschapungen und Firationen Die Anleitung enthalt.) Abgefeben bavon aber blieben Beimfall, Raducitat (Abaugerung S. 196. ff.) und Verluft ber Sufcessionsrechte (S. 185. ff.), ferner die Disposi-tionsbeschränfungen auch bezüglich der Erbpachtsgerechtigfeit, beschränftes Erbrecht (§. 133. u. S. 129.), auch Leibzucht (S. 149. ff.), fodann die Gewinnuflicht und ber Beinfauf jedes nachsten Anerben, fo wie die Auffahrt bes aufheirathenden Chegatten (S. 760. S. 145.), als Bedingung bes Besigrechtes auch zum Erbpachts gute, serner alle bisherigen Praftationen des Hoses oder Kottens, selbst ungemessene Dienste (SS. 87., 100., 101.) u. s. w., — alles dies dies beim Mangel spezieller Rontraftsbestimmungen, nach bem bisherigen Gerfommen in gleicher Art, wie bei ben bisher eigenbehörigen Befigern, nach wie vor bestehen. - Rur bas Mortnas rium, ber unbestimmte Erbgewinn und Die Ertheilung bee Freibriefes, fallen fort. (S. 9.)

Die Erby. D. fennt überhaupt nur beschränkte Erbpachten, entweder solche auf die ganze Descenbeng resp. die Abkömmlinge der Ascendenten bes ersten Erwerbers (S. 129.), oder solche auf gewisse Generationen (S. 4. Borbericht, in Berbindung mit §§. 128. u. 129. und in Bergleichung mit §§. 40. und 215.).

1) ber §. 22. (B.) ftellt ben im Art. 12. fehlenben Sat an die Spite, "ob in einzelnen Ballen die Bedingungen des §. 15. (erbliches Befitrecht) ober §. 21. (blofe Zeitpachten) vorhanden, bleibt in der Regel der richter-

lichen Entscheidung lediglich überlaffen";

2) ber Schluffat des Art. 12, bes Bergifchen Defr. lautet: - "alles jedoch mit Borbehalt bes Gegenbeweises, welcher für ben Berpachter ent= weber aus rechtsfraftigen Erkenntniffen, ober aus einer förmlichen Anerkennung von Seiten bes Bachters entstehen könnte";

wogegen §. 22. in feinem Schluffat

a) einerseits tie Rechte des Berpachters in Betreff ter Art tes Gegenbeweises durch die allgemein gehaltene Bestimmung erweitert:
"allein auch wenn tiese Beweise geführt werden, ist dennoch dem

Berpachter ber Gegenbeweis unbenommen;

b) andererseits auch dem Wirthe die Befugniß einer anderweiten Beweisführung in den Worten giebt: "ingleichen steht es dem
Bestiger frei, sein erbliches Recht auch auf jedem andern Bege, als durch die oben angegebenen Beweise,
rechtlich zu begründen."

Diefer Unterschied bleibt aber auf bie materiellen Berhaltniffe ber Erbyacht, na: mentlich auf bas Dugungeverhaltniß einerseits und bas ale beffen Requivalent behandelte Abgabenverhaltniß andererfeite, ohne allen Ginfluß. In beiden Fallen entipricht bas Erbpachteverhaltniß auch nach ber Munfterfchen Erbp. D. überall bem unterscheidenden Rechtsbegriff und Charafter biefes Institute sowohl überhaupt, wie im Sinne bes A. E. R. I. 21. S. 187. "als Ueberlaffung bes vollständigen Rugungsrechtes an Grundstüden gegen damit im Berhaltnig nehende Leiftungen." Die felbft fcon die Eigenth. D. v. 1770 (S. 1. Tit. II. Th. II.) ben Eigenbeborigen ben Erbniegbrauch am unterhabenben Gut ober Bof nebft allen babei un= verrudt und ungeschmälert zu belaffenden Bertinengien zugestand, - nur nach Leibeigenthumsrecht, - fo hat, zufolge Erby. D. S. 47. u. 57., ber Erbyachter an bem in Erbyacht habenben Gut ober Sof, nebit bagu gehörigem Weholg und anderen Bertinengien, ben Benug und Erbniegbrauch laut Rontraft, event. Wefet und resp. Bertommen, nur nach Erbyacht-Recht. - Begen Diefen Erbniegbrauch ober Genuß muß (laut S. 70.) ber Erbpachter, (ber unbeschränfte, wie ber bes schränfte), bie vereinbarte Erbpacht und Braftanba ober Abgaben seinem Gute: herrn entrichten; überbies aber auch noch alle ordinaire und extraordinaire Schatungen, Brandkaffengelber, Rirchfpielslaften, überhaupt alle onera inhaerentia und dem Erbe anklebende Lasten, ohne des Gutsherrn Zuthun, abtragen. Doch barf, (nach S. 71. der Erbp. D., wie nach S. 193. A. E. R. I. 21.), ber Gutsherr die Erbyacht und Braftationen nicht erhöhen, welche letteren vielmehr gewöhnlich in Broportion mit bem Genuffe fte= hen, (vergl. S. 75. ber Erby. D.); baber benn auch nur ausnahmsweise, in einzel= nen, biesem Brinzip entsprechenben, und beshalb grade bie Regel bestätigenben Fällen, Erhöhungen ober Berringerungen der Bachte zulässig find (S. 72. ff.). Endlich geht felbst bie Anleitung wegen Anfertigung bes bem Uebergange in bie Erbpacht jum Grunde ju legenden Anschlage ber wegfallenden Leibeigenthumege= falle (S. 9. und S. 210.) barauf hinaus, baf burch bie Erbpacht ein fiche= res Maaf und Berhaltniß zwischen ben Rugbarfeiten bes Erbes

und ber dafür zu entrichtenden Pacht gewonnen werde. —
Uebrigens ist die Münstersche Erby. D. v. 1783 als Provinzialgesetz, sowohl bei der erken Einführung des A. L. R. mittelst Bat. v. 5. April 1803, als bei bessen Wiedereinsührung mittelst Pat. v. 9. Sept. 1814 aufrecht erhalten und nur die nach dem Zeitpunkt der Publisation der fremden Defrete resp. von 1808 und 1811 bis zur Wiedereinsührung des A. L. R. errichteten Erbyachten unterliegen einer anderen Beurtheilung, während die seit 1. Jan. 1815 errichteten allerdings nicht dem Ges. v. 1825, sondern nur dem Ablös. Ges. v. 2. März 1850 unters

worfen finb.

Siernach wird auch ben Besitzern von Leibs und Zeitgewinnsgütern einerseits, wie deren Berpächtern andererseits, entsprechend den oben zu 1. angesührten Eingangsworten des §. 22., ein gleich unbeschränktes Recht der Beweissührung über das streitige bäuerliche Besitzverhältnis beigelegt, wie den bei bäuerlichen Besitzverhältnissen seder andern Art betheiligten Partheien und damit der engere Kreis der Beweissührung im Art. 12. des Bergischen Defr. v. 1811, "für die unter dem Namen Leibs und Zeitzgewinnsgüter in einigen Gegenden des Großherzogthums vorsommenden Güter", nach beiden Seiten hin erweitert, in Folge dessen, wie die oben S. 967 ff. sub b. angesührten Entscheidungen tarthun 1), die s. g. Berpächter, wie die Besitzer von Letbs und Zeitzewinnsgütern, insbesondere letztere, meistentheils andere Wege der Beweisssührung ihrer erblichen Besitzrechte beschritten haben.

Denn die zur Entscheid. des Db.=Trib. v. 29. Jan. 1852 2), in Striethorst's Archiv, Bt. 5. S. 42, bemerkte Ansicht über die Unzuläfsig=feit des Gegenbeweises auf Seiten des bäuerlichen Bestgers, ist in den schon zu §. 15. mitgetheilten Entscheidungen des Db.=Trib. widerlegt und steht auch sonst mit den vorallegirten Worten des letzten Sates des §. 22. im Widerspruch. Sie wurde ohnehin von keinem Effekt sein, indem in solchem Falle der Besitzer seine Beweisssührung außerhalb ber Nr. 1—4, und a—d.

des §. 22 bewirfen murde.

3) Die Rr. 1. lautet im Art. 12. tes Bergifchen Defrets: "taß die Gebaude ihnen (ten Besitzern) zugehören", wogegen Rr. 1. im §. 22. hin- zufügt: "welches jedoch vermuthet werden foll, wenn fie beweifen, daß fie

oder ihre Borganger tiefelben auf ihre Roften erbaut haben."

4) Die Nr. 2. des Art. 12. des Berg. Defr. lautet: "daß ihre (der Besther) Familien vom Bater auf den Sohn, wenigstens während drei Generationen diese Güter benutt habe", während die Nr. 2. des §. 22. forrester "Uebertragungsfälle" substituirt und diese nicht blos zwischen Bater und Sohn, sondern auf Berwandte oder Chegatten des vor-

hergehenden Besitzers ausdehnt.
5) Endlich sind in der Mr. 3. des §. 22. die Worte der Mr. 3. des Art. 12. des Berg. Defrets: "sondern in außerordentlichen Ereignissen, wodurch der Ertrag des Guts vermehrt oder vermindert worden ift", durch Weglassung des besonderen Motivs der Veränderung des Gutsumfanges oder Ertrages ("durch außerordentliche Ereignisse") ebenfalls zu Gunften

bes Besibers bes Leib = und Beitgewinnsgutes verandert worden.

BB. Begriff und Natur ber Zeit= und Leibgewinnguter, und Gefcichtliches über biefelben.

Am haufigsten kommen biese Guterarten in ber Graffchaft Mark und im Herzogthume Aleve vor. Bei ben reinen Zeitpachten auf ber einen und ben Zins = ober anderen freien Eigenthumsgutern auf ber andern Seite, waren die Bestger nicht leibeigen ober eigenbehörig. Dies war auch häufig bei ben Zeit = und Leibaewinntragern ber Fall. 3)

Gemeine Leibgewinnguter in ber Graffchaft Mart find folde, unter feinem Bobs- oder Bofes-Berbante befindliche, auch zu feinem Oberhofe gehörige Guter, welche auf ein oder mehrere Leiber oder auf eines

1) Bergl, insbesonbere Striethorft's Archiv Bb. 4. G. 263.

<sup>2)</sup> Bergl. diese Entsch. bes Db. Trib. auch in beffen Entsch. Bb. 22. C. 413-420.

<sup>3)</sup> Bergl. Ged topographisch shistorisch statistische Beschreibung ber Statt Soest und ber Soester Borbe S. 378, 393 und die f. g. Soester Statuten, Anslage F. das. S. 420 ff.

ober mehrerer Menfchen Leben, jedoch ohne Erwähnung der Erben, ober mit bem Bufat: "auf ihr Lebelang", oder gar mit ber ausbrudlichen Rlaufel: "auf ihr Lebelang und langer nicht", gegen ein gewiffes gu er= legendes Gewinngeld und gegen bedungene jahrliche Bacht = Braftanta in Beft und Benutung gegeben, ober nach tem üblichen Ausbrucke "in Be= minn verlieben" find. 1)

Ueber beren Gefchichte und die im vorigen Jahrhundert zweifelhafte Frage: ob bergleichen Guter als coloniae perpetuae ober als bloße Zeit= pachtguter zu betrachten? vergl. Rive a. a. D. G. 112 ff. und die oben S. 967 ff. sub b. angeführten Entscheidungen. - Rive, bezeugt a. a.

"baß in alteren Beiten bei Leibaewinnsautern von Brivatauteberren fein Kall pergefemmen, wo eine willführliche Beranderung ber Gewinntrager nach Abfter: ben ber bisherigen Befiger außerhalb beren Rachfommenschaft, vorgenommen wor: ben mare, formliche Bewinnbriefe aber häufig beshalb nicht ertheilt und angenom= men feien, weil barin von ben Butoberrn laftigere Bebingungen und ungewohnte bisher nicht gebrauchte Ausbrucke einzufugen verfucht worden fei."

In ter Graffchaft Mart, fo wie im Bergogthume Rleve wur= ben die Leibgewinneguter mit ben Sobe= und Behandigunge=Butern durch= aus fynonym gebraucht und es bestand hierin unter beiden Provingen nirgendmo ein auf einem geschriebenen ober ungeschriebenen Rechte ge= grundeter Unterschied. 2) Sier, wie bort begriff Die Berleihung im Leibgewinn ober nach Leibgewinnsrechten ber Regel nach ein Erbnutungerecht an ben verliebenen Gutern in fich. 3)

Beitgeminngüter find hingegen folche Buter, die auf eine gewiffe Ungahl von Jahren, z. B. von 12 zu 12, von 15 zu 15, von 20 zu 20

c) Die bei den Leibgewinngütern auch im Klevischen vorkommenden Ausbrucke "lebenslänglich, auf Lebenslang und nicht langer," beziehen fich nur auf bie Erneuerung der Belehnung und Gewinnung, resp. die dafür zu zahlenden Abgaben, ganz ähnlich wie bei den Behandigungsgutern. Auch Kaiferl. Französ. Defrete fur bie 4 neuen Depart. bes linken Rheinufers v. 24. Juni 1808 und 6. Marg 1810 erflarten bie Abgaben von ben Leibgewinngutern fur Erbe und Grundrenten. Bergl. Rive a. a. D. S. 345, 346 — Begen ber Leibgewinnes

guter in ber Unterherrschaft Broich vergl. oben G. 968 Rote 2. ad a.

<sup>1)</sup> Rive Bauerngutermefen S. 111, Ged a. a. D. S. 378 ff., inebefonbere C. 388 und 390, wo bie verschiedenen in ben Geminnbriefen porfommenben Kormeln und Klauseln, die jedoch der Erblickfeit nicht entgegenstehen, angegeben find. Der Berfasser war Lands u. Stadt. Ger. Direktor in Soest.

2) Rive a. a. D. S. 132.

3) a) ebendas. S. 137, 139, 143, 144.

b) Bergl. in biefer Begiehung auch bas Juriebiftione-Regl. fur bie in Rleve, Meurs und Mart vorhandenen Leibgewinns=, Sobs=, Roes= und Lathenguter v. 20. Det. 1779 mit ben barin allegirten alteren Bererbn. in Stotti's Camm- lung ber Gefege und Berorbn. im Bergogthume Rleve und ber Graffchaft Mart; forann Rive S. 151 bie Entscheidung bes gemeinschaftlichen Dbergerichts, welche auch bie Leibgewinneguter unter bie erblichen Rolonate subsumirt, ferner die Berfaffung wegen ihrer Besteuerung S. 152 ff., bie auch auf biefe Guster anwendbare B. v. 12. Aug. 1749 S. 156, bas Regl. wegen ber Kriegsschasben v. 14. Juli 1764 S. 159: "wonach selbst bie auf Gewinn von 12-15 ober mehreren Jahren gefehten langen Beitpachter, welche gemeiniglich fowohl fur fich als bie Ihrigen beständig bei einerlei Bacht und ungefahr bei einerlei Gewinnung bleiben und benen zumal in ber Graffchaft Mark größtentheils die Gebaute auf bem Sofe zustehen, den Erbyachtern gleichgestellt werden." — Ueber die Ansicht von Rive S. 192, bag bei den nach dem Jahre 1749 in Leibgewinn ober auf Lesbenslang verliehenen Gutern für bloge Leibpacht zu prasumiren sei, vergl. Die oben S. 967 ff. sub b. angeführten Entscheid.

und von 24 ju 24 Jahren verlieben murden und von benen nach Ablauf diefer Jahre ein neues Gewinngeld ben Gutsberrn affordirt und gegeben werden mußte. 1) Sie find mit ben Leibgewinnsgutern ber nämlichen Ratur, geboren gu bem nämlichen Rechtsspfteme und unterscheiden fich von ben Leibgewinngutern nur baburch, daß bei letteren bie Geminngerneuerung nach bem Ableben bes verliehenen Leibes oder ber verliehenen Leiber, bin= gegen bei ihnen nach Ablauf der bestimmten Jahre gefchehen mußte, 2)

Sowohl die fremdherrliche, wie die Breug. Gefengebung, bat daber bie Leib = und Beitgewinneguter in Bezug auf die Beurtheilung ihrer recht-

lichen Natur gleichgestellt. 3)

Much in anderen Gebietotheilen unterfcheiden fich die Beit = und Leib= gewinnguter von den überhaupt nur febr felten vorfommenden reinen Beitpachtgutern-4), und gilt bei ihnen als Regel erbliches Befitrecht, wenn= gleich dabei ber Ausbruck: "Pachten auf gemiffe Jahre ober Lebenslang

und Bacht", häufig gebraucht wird. 5)

Insbefondere bestand in der Goefter Borde der Sauptibeil bes Bauernftandes in Leib= und Beitgewinnern, welche durch R. D. v. 1. Dec. 1726 und Regierunge = Berf. v. 1727, ingl. Butachten bes Dber = Apell.= Ber. ju Berlin v. 2. Febr. 1734, ale folche, die nicht ale simplices con ductores, fondern jure perpetuae coloniae et superficiei befäßen, ale Erbbeftander, anerfannt wurden, über beren Beffprechte auch 1735 und fpater, bei Entwerfung ber Soefter Statuten ber Soefter Magistrat, ale Damalige oberfte Juftig= und Berwaltunge=Beborbe ber Stadt und Borde, die Erblichkeit bezeugte. 6)

4) Durch Entrichtung regelmäßig wiederkehrenden Gewinns, einer Aufsfahrt u. f w. Geck a. a. D., S. 374, 378.
5) Rive a. a. D., Dortmund, S. 305, Hohen-Limburg S. 320, Recklingshausen, S. 220. — Sommer a. a. D., S. 178, 181, 257.
6) Es hieß in diesem Berichte des Magistrate: "daß wenn gleichwohl ber

Bezüglich ber jahrlichen Bachte murbe bezeugt: bag biefelben nicht verfteigert werben burften; bie Laubemien ober Gewinngelber murben gwar bei ben meiften Rolonien, bei einigen auf Lebenszeit, bei einigen auf 6, bei ben meisten auf 12 Jahre affordirt und bezahlt, bei der Affordirung werbe jedoch bie uralte Observang ober bas hergebrachte Quantum gemeiniglich beibehalten, und nur, falls ber Sof ober Rolon in befferen ober fchlechteren Stand gerathen, alebann bas Quantum in etwas erhöht ober vermindert; von einigen Rolonien, welche fein Laudemium hergebracht, werde auch folches nicht entrichtet. — Bergl. Geck a. a. D. S. 378-391, 397 und bie S. 420 als Anlage F. befindlichen, aus ben Observangen und Bewohnheiterechten gusammengestellten Soefter Statuten, insbesondere über ben Unterschied ber Rolonien ju Erb= und ju Landrecht, S. 426.

<sup>1)</sup> Rive a. a. D. S. 193, Wed Befchreib. ber Stabt Soeft ic. S. 378.

<sup>2)</sup> Rive a. a. D. Gef a. a. D. S. 392. 3) Art. 12. des Berg. Defr. v. 13. Sept. 1811, S. 22. des Ges. Nr. 939. Bergl. auch allg. Einleit. Bb. I. S. LXIX, LXX.

Eigenthumer ter Rolonie bas Erbrecht, ber Rolone nur bas Pachtrecht habe, lets teres doch barin bestehe, bag fo lange ber Colonus feine jahrlichen Braftanda und auch ju gehöriger Beit bas Laubemium und ben Gewinn richtig abliefert, er vom Sofe nicht vertrieben werben fonne; nach Ablauf ber Bewinnjahre muffe gegen Bahlung bes Laubemii ber Bachtfontraft renovirt werben; nach bes Roloni Abfterben feien auch beffen Rinder bie nachften gur neuen Anpachtung, wenn fie fich ju ben hergebrachten Braftandis verstehen; jedoch habe ber Erbherr Die Dacht, unter ben Kindern eins zum hofwirth ju mahlen. Wenngleich auch ungewöhn= liche Rlaufeln bem Bachtfontrafte inferirt worden und bie Roloni aus Ginfalt gu beren Unterschrift fich verleiten laffen, fo werde boch auf die Gewohnheit bes Landes und bie Obfervang mit hiefigen Bauerhofen mehr, als auf folde Notuln refleftirt."

CC. Die einzelnen Erbrechte - Rriterien betreffent, und Ent=

fceidungen des Dber=Tribunals darüber.

1) Bu S. 22. Mr. 1. (B.) Es genügt nicht, wenn nachgewiesen wird, baf ber Aufbau der Rolonat = Bebaude von bem Rolonen nach ber Gefetfraft bes Defrets v. 13. Cept. 1811 gefchehen, vielmehr muß biefe Thaifache, wie alle übrigen Rriterien bes §. 22., ichon bor ber Befegestraft bes De= freis v. 13. Cept. 1811 vorhanden gewesen fein; mit Rudficht barauf, baß S. 15. Die Gigenthumeverleihung tavon abhangig macht, baß ter bauerliche Befiger fcon gu ber Beit, mo die fremden Gefete fur ibn Be= fegestraft erhielten, ein vererbliches Befigrecht am Grundftud hatte und bas Defr. v. 13. Gept. 1811 nur Die fcon tamale vorhandenen vererblichen Befitrechte in Eigenthum verwantelte. (Erf. tes Db. Trib. v. 23. Sept. 1835 in Sommer's Arnsberg. Ard., Bb. 3. S. 52-56).
2) Bu §. 22. Mr. 2. (B.) Der Nachweiß, taf tie Guter in ten brei letten

Uebertragungsfällen an einen Berwandten oder Chegatten des vorhergeben-ben Besigers gekommen sind, bedingt, daß sich diese Uebertragungsfälle in ter Zeit vor der Gesetraft des Defr. v. 13. Sept. 1811 zugetragen haben; spätere Uebertragungsfälle kommen dabei nicht in Betracht. (Erk.

bes Db. Trib. v. 2. Sept. 1848, in ben Entsch., Bt. 17. S. 449.)
3) Die aus ter, durch tie Besitzer tes Kolonats bewirften Erbauung ber Rolongte-Gebäude, abgeleitete Bermuthung fur bas Gigenthum berfelben, wird dadurch nicht ausgeschlossen, taf die Erbauung auf Grund einer verstragsmäßigen Berpflichtung erfolgt ift, sofern dieselbe als ein integrirender Theil des zwischen tem Gutsherrn und Kolonen bestehenden Acchisverhält=nisse und nicht als Folge eines speziellen, dem Kolonatsverhältnisse frem= ben obligatorifchen Alfts erscheint. (Erf. bee Db. Trib. v. 29. Jan. 1652, in ben Gutsch. Bb. 22. G. 414 und Striethorft's Archiv, Bb. 5 G. 38.) ')

# Bu S. 42. (A.) 23. (B.) und 22. (C.).

Bergl. die Erlaut. und angeführten Entich. zu SS. 15 - 40., sub B. ad AA., oben S. 963 ff., inebefondere den Plenarbefchluß des Db.= Trib. v. 17. Dec. 1838. (Juft. Din. Bl. 1839, G. 16 und Entich. Bb. 4. S. 243, f. oben S. 963 Mote 1. ad b.)

# Bum S. 43. (A.).

In Betreff ter Aufhebung tee Dber = Eigenthume vergl. tie Erlaut. gu §§. 15 — 40. sub C. ad AA. sub AAA. u. BBB., oben S. 970 ff. und zum §. 2. Rr. 2. bes Abisf. . Gef. v. 2. Marg 1850.

<sup>1)</sup> Bum §. 22. (B.) Rr. 1-4. find auch die oben S. 968 ff. angeführten Entscheid. bes Db. Trib. ju vergleichen, wonach: " bie bem Berpachter eines Leib = und Beitgewinnegute im vormaligen Großherzogthume Berg vorbehaltene Befugniß, in gewiffen, in ben Gewinnbriefen bestimmten Fallen, einseitig bie Auflöfung bes Rolonateverhältniffes herbeizuführen, die rechtliche Natur dieses Berhältniffes nicht andert" und "wenn baher bas ursprünglich begrundete Rechteverhaltniß bis jur Beit ber Befegestraft ber frembherrlichen Ugrargefete unverandert fortgebauert hat, die Frage über ein, bem Rolonen guftehendes vererbliches Befigrecht, jenes Borbehalts uns geachtet, nach ben Borfchriften bes §. 22. Rr. 1-4. Gef. Rr. 939. zu entscheiten ift"; - auch "die Rlaufel in den verschiedenen alteren Gewinnbriefen, wonach ber Rolon bie Auflofung bes Leibgewinns in bem Falle erleiben follte, wenn die Guts= herrschaft ben Sof veräußert ober verpfandet, deshalb unerheblich ift, weil die Auf= löfung nicht eingetreten und bas urfprungliche Rechtsverhaltniß bis gur Bublifation ber fremben Befete fortgebauert hatte.

## Die Reallastenverhältniffe betreffend.

3 u § §. 44. und 45. (A.), §. 24. (B.) und §. 23. (C.).

A. Allgemeine Bemerfungen.

1) Wegen der Aufhebung des Geimfallsrechtes, sowie der Gefetgebung und Jurisprudenz bezüglich deffelben, vergl. Die Erlaut. zu §§. 37. (A.), 24. (B.), 23. (C.) (f. oben S. 974 ff.)

2) Darüber, welche Rechte, außer ben in ben S. 4-14. (A.B. C.) erwähnten, gegenwärtig ohne Entschädigung aufgehoben find, vergl. Die SS. 2. u. 3. bes Ablof.-Gef. v. 2. Marg 1850 und den Rommentar zu benfelben, inal. oben S. 947 ff. Die Erlaut. zu den Sh. 4-14. In den Sh. 2. und 3. des Ablof. - Gef. v. 2. Marz 1850 ift auch bestimmt und im Kommentar S. 224 ff. naber erörtert worden, wie weit bas, aus ter Berwandlung einer nach bem Ablof. = Gef. v. 2. Darg 1850 aufgehobenen Leiftung, an beren Stelle getretene Nequivalent wegfällt ober nur ablosbar ift.

3) Ueber den Ginflug der SS. 52. ff. des Ablof. = Gef. v. 2. Marg 1850 auf die rezegmäßig festgestellten Renten und Abfindungs = Ravitalien vergl. ben Romm. zu diefen SS. des Ablof. Gef. v. 2. Darg 1850.

4) In Betreff ber unentgeldlich fortfallenden ungemeffenen Dienfte, ber unabanderlichen oder widerruflichen Berwandlung folder in gemeffene oder in Geld = oder Natural = Abgaben, fo wie der zu den SS. 4., 5., 6, 44. und 46. bes Gef. Nr. 938 (A.) ergangenen Berordn. refp. v. 23. Juli 1845 (G. S. 1845, S. 518 u. 520) und 11. Dec. 1845 (G. S. 1845, S. 832) vergl. vben S. 950 ff. die Erlaut. zum S. 5. Nr. 4. und S. 6.

5) leber die Frage, in wie weit ber Sterbefall nach S. 3. Dr. 1. des Ablof.=Gef. v. 2. Marg 1850 noch fortdauert, vergl. die Erlaut. gum S. 10.,

oben S. 956 ff.

B. Bemerkungen über die hierher gehörigen fremdherr= lichen Gefete.

Die bei obigen SS. in Betracht gekommenen wefentlichen Bestimmungen

ber fremdberrlichen Gefete maren folgende:

a) im Konigreiche Weftphalen bas Defr. v. 23. Jan. 1808,

Art. 9., wonach:

bie bisherigen Gerren alle nicht von der Leibeigenschaft abhängigen, fondern in Abgaben und Berbindlichkeiten bestehenden Rechte, welche ale Breis der Ueberlaffung bes nugbaren Eigenthums zu betrachten find, behielten, namentlich die Binfen, Renten, Behnten, Gelb : und Ratural : Abgaben, zu benen ber Art. 12. auch bas Anstrittsgelb, ben f. g. Beinfauf, rechnete, felbft bie Berbindlichfeit, fur ben bisherigen Berrn gu arbeiten und gu fahren, ausschließlich ber ungemeffenen Dienfte (f. oben). Ueber lettere, fo wie uber die Sand- und Spann-Dienfte ber Gemein-

ben, (die Landfolge), und andere Kontroverfen in Betreff ber Dienstablöfung erging noch bas beflaratorifche Defr. v. 27. Juli 1809, fodann, - (nach Abzweigung des Frangof. Dber = Ems = Depart. - das Defret v. 25. Juli 1811 über die Ablöfung ter Beranderungs= und Laudemialgebuhren (Auffahrt, Erbgeminngeld, Lehengeld, Sandlohn, Weinkauf u. f. w.), fo wie wegen bes Beimfallsrechts, mit genaueren, bis dahin mangelnden Ablöfungs=

b) Im Großherzogthume Berg das Defr. v. 12. Dec. 1808, betr. die Abschaffung der Leibeigenschaft und die Rolonatverhaltniffe, welches die Erbgewinn-, Auffahrts- oder Weinkaufgelber gemeinschaftlich mit Sterbefall und Beimfall gegen die f. g. Mehrpacht aufhob, (f. oben S. 956 ff. zum §. 10. und gum S. 24. B.) nach deffen Urt. 5. die Rolonen nach wie vor gehalten bleis ben, alle bestimmten Abgaben an Gelds oder Naturalleiftungen zu entrichten nach Inhalt ihrer Kontrafte, worauf das Defr. v. 13. Sept. 1811, welches im Tit. I. die ohne Entschädigung abgeschafften Abgaben speziell aufführt, im Tit. II. Art. 9. verfügte:

"Die nusbaren Lehnes ober berrichaftlichen und emphytentischen Rechte, welche gemäß ber folgenben Bestimmungen bis jur Ablöfung fortdauern, werben ben blogen Grundrenten und Grundlaften gleich gestellt",

und im Rap. III. Art. 30. ff. ale nur ablosbare Rechte alle nubbaren Lehne=

ober emphyteutischen Rechte und Berpflichtungen bezeichnet:

welche in ben vorfiehenben Art, nicht ausgenommen find und ben Preis und bie Bedingung einer ursprunglichen Berleihung von Grund und Boten barftellen, barunter Art. 31. Rr. 2. auch bie zufälligen Rechte (Befigveranderungsabgaben); wobei weiterhin Brafumtionen fur und gegen bie reale Ratur einzelner Abgaben gegeben merben.

c) In den Frangof. Depart. bas Defr. v. 9. Dec. 1811, welches in Sit. I. Rap. III. fur ablosbar und bis zur Ablofung fortdauernd erflart:

Alle nugbaren Lebus: und guteherrlichen Rechte und Renten, welche Breis und Bebingung einer urfprunglichen Berleihung von Grund und Boben find, barunter ebenfalls bie gufälligen (Befigveranderunges) Abgaben, und bis auf Begenbeweis die Bermuthung aufstellt,

bag alle Abgaben und Berbindlichfeiten, welche ben Breis ber Berleihung eines nugbaren Grundftucte barftellen, wie Binfen, Renten, Erbpachte, Behnten und im Allgemeinen alle Leiftungen in Gelb ober natur, unter welcher Benennung fie auch vorkommen, fortdauern und nur ber Ablofung unterliegen, auch wenn fie einem Guteberrn, aber burch die Gigenthumer ober Besiger ber Grundftude, fo lange fie Eigenthumer ober Befiger find, und mit Rucfficht auf Die Dauer Diefes Befiges, verschuldet werden; worunter auch begriffen find bie Renten und Grundabaaben. welche ben Binoleben gu Gunften bes fruberen Grundherrn und Dbereigenthumers obliegen.

worn ber Tit. III. in Betreff ber Rolonate, wegen ber nach Rompensation der gegenseitigen Rechte und Berbindlichkeiten den Rolonen gur Laft bleiben-

ben Ueberschuffe bestimmt, baß

fo lange bie gegenwärtigen Befiger und beren Defcenbenten ohne Berftudelung bes Bute baffelbe befigen, Die Entschädigungen nur mit 4 Brogent verginft werben bürfen.

C. Bemerkungen und Entscheidungen über die Laudemien

nach ben Bestimmungen der Breug. Befege.

Die Laudemien (Antritts=, Annahme=, Gewinn=Gelder, Weinkäufe, Auf= fabrt und alle fonftige Beftyveranderunge=Abgaben) bauerten felbft bei den früher zu vollem Eigenthume, um fo mehr alfo bei ten zu Erbzinsrechten befeffenen Gutern bis zur Ablöfung fort. (R. bes Juft. Min. v. 6 Febr. 1832, in v. R. Jahrb. Bb. 39. G. 117.); inwiefern aber diefelben jest auch in ben Landestheilen der drei Gef. v. 21. April 1825 ohne Entschädigung fortfal= len, bestimmen die §§. 36. ff. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, und es ift nur in Bezug auf den S. 37. diefes letteren Gef. darauf hinzuweifen, daß tas Landfultur. Et. v. 14. Sept. 1811 auch in die Brovinzen Weftphalen und Sachfen, fowie in die Rheinischen Rreife Rees und Duisburg, zugleich mit dem 21. 2. R. eingeführt ift. (Dt. bes Juft. Min. v. 27. Jan. 1832, in v. R. Jahrb. Bb. 39. G. 114. und oben G. 27-29. u. G. 80.)

-1) Mit Rudficht auf ten S. 40. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, monach der Nachweis der Berpflichtung eines Grundftucks zu Besthverande= rungs-Abgaben durch Berufung auf Observang nicht mehr geführt werden fann, fallen auch die (nach G. 57. des Proving. R. ber Altmark von Bose) in ber Altmart berfommlichen Unnahmegelder unentgeldlich fort, da diefelben auf ungeschriebenem Provinzialrecht beruhen und auch ein fol= ches unter der Observang bes S. 40. a. a. D. begriffen ift. (Erf. bes Revif. Rolleg. fur L. R. G. v. 13. Sept. 1850, in beffen Praj. Samml. S. 45. Nr. 16.) - Annahme= und Schutgelder im Bergogthume Magdeburg gehören in der Regel zu den nach f. 3. Mr. 4. u. 5. des Ablof. = Gef. v. 2. Marg 1850 unentgeld= lich aufgehobenen Abgaben. Gert. des Revif. Rolleg. fur &, R. G. v. 28. Dft. 1853, Acta Sachsen, 5. Mr. 86.)

2) Desgleichen kann ein Anspruch auf Gewinn und sogen. Eingangs geld bei Ausheirathungen nicht auf die fogen. Soester Statuten gegründet werden, weil dieselben kein kodistites Gewohnheits und Lokals Recht für die Stadt Soest und die Soester Borde, sondern nur statutarische Notizen über die nach Herbemmen und Observanz, Berichten, Gutachten und einzelnen Berordnungen begründeten Rechtsverhältnisse der Gewinn und Leibeigenthumsgüter, und als solche (1790) vom damaligen Soester Magistrat zum Zwecke der Abkassung der Provinzial Geschücher zusammengestelt und der Regierung zu Kleve eingereicht sind, derwohnsheitsrecht zulässig ist, vollen Glauben verdienen. (Erk. des Revis. Kolleg. für L. R. Sachen de 1853, nicht verössentlicht.)

3) Wenn ein Weinkauf bei Aufheirathungen gegeben wird, fo ift nur ein Beränderungsfall auf das Jahrhundert zu rechenen, nicht zwei fur das Aufheirathen eines Mannes und fur das einer Frau. (Erf. bes Revif. Kolleg. v. 28. Marz 1851, in beffen Prajud. Samml. S. 49.

Mr. 27.)

4) Bon früher eigenbehörigen, durch die Französ. Gesetzebung resp. durch das Ges. v. 21. April 1825 (Rr. 940.) in volles Eigenthum vers wandelten Gütern im ehemaligen Sochstifte Münster ift nicht bloß bei den nach der Münsterschen Eigenthums-Ordn. v. 10. Mai 1770 eintretens den Sukcessionsfällen, sondern überhaupt bei jeder Besitzverandes rung das hergebrachte Gewinngeld (Beinkauf, Laudemium) von dem antretenden neuen Besitzer zu zahlen, so lange diese Abgabe nicht zur Abslöfung gebracht ist. (Erf. des Revis. Rolleg. v. 20. Aug. 1852, in dessen Praj. Samml. S 86. Rr. 1. und S. 87. Rr. 4. und Zeitschr. Bb. 6. S. 120.) 2)

5) Dagegen wird nach ber Minden=Ravensbergischen Eigen= thums=Ordn. v. 20. Nov. 1741 Gewinn= und Auffahrtgeld nur dann gezahlt, wenn eine fremde Person die Stätte erwirbt, 3) (Bergl. die Alle-

gate zu 4.)

1) Bergl. Ged, topographisch : statistische Beschreibung ber Stadt Soeft und

A THE PROPERTY OF THE REPORT OF THE PARTY OF

ber Soefter Borbe. 1825. S. 295-299.

2) Bergl. Schlüter's Provinz. R. ber Broving Bestphalen Th. I. S. 18 u. 24, Munstersche Eigenth. Ordn. II. T. 5. §§. 2., 3., auch Erbyacht=Ordn. §§. 76., 77., Belter, bas gutöherrl. bauerl. Verhaltniß im Hochstift Munster §. 95. S. 272 ff. Die Gewinnpsticht fällt aber fort, sobald die im Bergischen Defr. v. 12. Dec. 1808 angeordnete Mehrpacht einmal bezahlt ist. (§. 76. der

Ablös. Ordn. v. 13. Juli 1829.)

3) Es ift mit Bezug auf die Minden Ravensbergische Eigenth. Ordn. insbesondere auch die Frage kontrovers geworden: ob bei einer Berau ßerung des Kolonats an einen Fremden (mit Konsens des Gutsherrn, denn auf Allenastion ohne gutsherrlichen Konsens ftand Entsehung, S. 3. Kap. XVI. Wind. Ravensd. Eigenth. Ordn.) Gewinngeld zu entrichten sei? Die General Kom. zu Münster hat dieselbe (in dem Erk. v. 10. Sept. 1852) verneint, indem der Fall der Uebertragung eines eigenbehörigen Kolonats an einen Fremden früher lediglich bei der Aufheirathung eines Chegatten vorgesommen, nur in diesem Falle die Auffahrt, sonst aber überhaupt niemals Meinsauf zu geben gewesen wäre, da der Kall der Beräußerung eigenbehöriger Kolonate an einen Oritten außerhalb der suksherrn habe vorkommen können und die in diesem Falle dem Gutsherrn gegebene Summe als Antheil am Kausgelde, nicht als ein Weinsauf der Gutsherrn gewesen seinen Sutsherrn des Verschlessensche Schleg. für L. K. S., welches obige Frage (in dem Erk. v. 12. Aus. 11. St. 3) bejahet, sich auf die St. 1., 2. Kap. VII Cigenth. D. (von Weinkaufen) bezieht, wonach Weinkauf zu geben ist "von derzenigen Person, welche fremd auf die Stätte kommt, resp. "so oft eine fremde Person auf die Stätte kommt"; ingl. S. 4.

6) Der mit feiner Chefrau nicht in Gutergemeinschaft lebende Befiber einer ehemals eigenbehörigen Statte im Fürftenthume Baberborn ift nicht verpflichtet, fur feine Chefrau bie Beweinkaufung ber Statte beim Butebefiger nadjufuchen. (Erf. bee Db. Trib. v. 15. Dec. 1847, in beffen Entsch. Bb. 16. S. 460.)

D. Ueber den Ablieferungsort der Gefälle.

Bezüglich des Ablieferungsortes guteherrlicher Gefalle und ber Entichabigung über ben Weitertransport, nach SS. 5. u. 6. Th. II. Tit. 6. ber Munfterfchen Eigenib. D. v. 1770 und SS. 84. u. 85. Th. II. Tit. 6. ber Munfterfchen Erbpachte=Drd. v. 1783 1), ift von den Gerichtehöfen angenommen worden, daß "jene Bestimmungen, ber Aufhebung ber Guteberr= lichkeit ungeachtet, auch jest noch maaggebend find und daß die darin feftgefette Alternative ein Bablrecht fur ben Abgabenberechtigten und nicht fur ben Abagbenverpflichteten binfichtlich ter Urt ber Entschädigung bes letteren für den Weitertransport begründet." (Erf. bes II. Sen. des Ob. Trib. v. 26. Oft. 1852, in beffen Entsch. Br. 25. S. 61. ff. und Erf. des Revif. Rolleg. für L. K. S. v. 7. Marg 1846 u. 18. Juli 1846, sowie des Ob. Trib. v. 1. Oft. 1846, in ber Zeitschr. bes Revis. Rolleg. Bb. 1. S. 174 — 187.) 2)
E. Ablosbarfeit.

Ein bei feiner Ausbedingung als "nicht ablosbar" bezeichneter Erb= pachtefanon ift durch bas Abioj. Gef. v. 2. Marg 1850, laut §. 97. beffelben, abloebar geworden und finden auf ibn die Ausnahmebestimmungen ber §6. 91. u. 92. a. a. D. feine Unwendung. (Erf. bes Revif Rolleg, für 2. R. S. v. 10. Febr. 1852, in beffen Beitfchr. Bb. 5. G. 70. u. Braj. Samml. S. 65. Mr. 2.)

### Bu S. 46. A., S. 25. B. und S. 24. C.

Brafumtionen für ober gegen die Fortdauer ber Reallaften und Gegenbeweis.

A. Die Berfügungen ber fremdherrlichen Gefete über ber= gleichen Brafumtionen.

1) Nachdem das Großherzoglich Bergifche Defr. v. 13. Sept. 1811

a) im I. Tit. Art. 1-4. unter einer fortlaufenden Reibe von Rum-

Rap. XI. ibid. ("von Sufceffion der Eigenbehörigen"), wo die Freiheit des Anserben vom Beinfauf ausgesprochen und bann bestimmt ift: "Braut oder Brautisgam, ", fo fremb auf die Statte tommt"", muß fich bes Beinfaufs wegen mit bem Gutsherrn vergleichen;" übrigens aus Rap. XVI. S. 3. e contrario folge, bag auch früher mit Ronfens ber Guteberrn Alienationen Seitens ber Rolonen vorgekommen und zuläffig gewesen. (Beitschr. bes Revif. Rolleg. Bb. 6. S. 380 bis 393.)

1) Diefe Gefete verfügen a. a. D. übereinstimmend: "daß bie Bachte auf Roffen der Eigenbehörigen resp. Erbyachter ic. an den Bohnort bes Gutsherrn, ober wie es der Butsherr fouft hergebracht, auch wohin er diefelben bestimmt und affignirt hat, geliefert werden muffen, wenn nur der affignirte Ort von dem fonft gewöhnlichen Orte ber Ablieferung um ein Merkliches nicht entfernt ift. Bare aber ber zur Ablieferung angewiefene Ort ober wann ber Eigenbehörige, resp. Erbpachter burch Berkauf, Taufch, Erbschaft ober auf eine andere Beise einen andern Guteherrn befommt, die Wohnung bes neuen Gutsherrn von bem Orte. wohin fouft die Bachte geliefert, fo weit entfernt, daß der Bauer einen halben ober gangen Tag, ober auch einige Tage mehr, wie vorher, barauf gubringen mußte, fo foll demfelben für einen jeden gangen ober halben Tag ein halber ober ganger Spannbienft, ober bas Fuhrlohn ju 1 Thir. täglich, ober auch allenfalls pro rata bes Dienstgelbes vergutet merben."

2) Bergl. über bie Entrichtung ber Rorns und Gelbpachte, wie anderer Rat

Lanbes-Rultur-Gefeng. Bb. II.

mern speziell die unentgelblich aufzuhebenden Abgaben und Lasten, und zwar in den Art. 2. u. 3. hauptsächlich die mit dem veränderten Steuersund Gewerbe-Spitem zusammenhängenden, Art. 1. und zum Theil Art. 3. die aus der Boigtei und Schutherrlichkeit entsprungenen, z. B. Beeden, Maigeld, Boigteischut, Gräfenhafer, 1) sodann noch als ohne Entschädigung abgeschafft im Art. 26. Tit. II. die mit dem Lehnsbesitz verbundenen, 2) endlich in den Art. 21. u. 23. alle Frohnden und deren Aequivalente, genannt hatte, — bezeichnete dasselbe

b) speziell in besonderen Urrifeln eines Theils

aa) diejenigen Abgaben, gegen beren Fortdauer zu vermuthen fei, und zwar a) Art. 24. u. 25. folche, welche präsumtiv aus der Leibeigenschaft, namentlich als Aequivalente der Freilassung und Freisaufe, aus perfönlicher oder vermischter Dienstburkeit entsprungen, β) Art. 27. folche, welche als Ausstüffe des Herrenrechts oder der Besteuerung (seigneuriales, ou dues à titre d'impôt) zu betrachten, sodann

bb) tiejenigen, für deren Fortdauer zu vermuthen fei, a) Art. 31. im Allgemeinen alle nugbaren Lehns = der emphyteutischen Rechte und Berpflichtungen, die nur vom Bestiger des Grundstäckes, so lange er dies ift, bezahlt und verschuldet werden, und insbesondere alle zufälligen Rechte (Besitzveranderungs = Abgaben), \( \beta \)) Art. 32. wiederum unter Ar. 1—21.

fpeziell angegebene; -

zu b. überall mit Borbehalt des Gegenbeweises, und zwar zu b. aa. Seitens der Grundheren und Berechtigten, zu b. bb. Seitens der Schuldner

und Berpflichteten (Bergl. Art. 36.).

Außerdem ließ der Art. 34. Maft =, Nachmaft = und Geschirrholz=Safer unter der Boraussetzung, daß die Beipflichtelen im Genuffe der Nugungen sind, ferner Art. 35. die tertia marcalis (f. unten zu §. 64. (A.), 45. (B.), 43. (C.), endlich Art. 33. die Wasserrefognitionen wegen Anlagen auf flößbaren oder schiffbaren Flüssen fortbesteben.

Unzweifelhaft galten diefe Bestimmungen des Defr. v. 13. Sept. 1811 auch für die Kolonatbesiter, welchen das vorausgegangene Defr. v. 12. Dec.

1808 ausschließlich gewidmet war.

2) Aehnliche Bestimmungen enthielt tas Franz. hanfeat. Defr. v. 9. Dec. 1811 im Kap. II. Art. 8—15., 17—19., 23., toch ohne eine solche spezifizirte Auszeichnung, wie sie im Bergischen Defr. vorkommt, über die aus der Leibeigenschaft (servage) abzuleitenden und unentgeldlich ausgehobenen Gerrn= und Feudalrechte (Art. 8., 9.), welche Bestimmungen im Wesentlichen meist in die §§ 5—14. des Ges. v. 21. April 1825 (C.) übergegangen sind; doch behielt das Franz. hanseat. Defr. alle nicht re in perfönliche gemessene Die nste bei, sofern nur durch rechtsgültige Titel erwiesen werden konnte, daß diesselben für die Berleihung von Grund und Boden oder eines Realrechts übernommen worden (Art. 17.), wobei in den Art. 30. u. 31. sinsstüdich der fortdauernden und nur ablösbaren gutsherrlichen Rechte dasselbe allgemeine Prinzip, wie in dem Bergischen Defr. v. 13. Sept. 1811, auch im Art. 31., vorbehaltlich des Gegenbeweises, die Bermuthung für die Fortdauer aller terjenigen Abgaben und Pstichten enthalten ist, welche den Breis für die Verleibung eines nugbaren Grundstücks darstellen,

1) Bergl. Commer's Sandbuch über die bauerl. Rechteverh Th. I. Bb. I.

S. 413, 415, 419 u. a. a. D. betr. bie Abgaben ber hofhörigen Guter.

turalabgaben nach ber Munfterschen Eigenthums- und Erbpachts Drt., Belter a. a. D. S. 96. S. 279 ff.

<sup>2)</sup> Der Art. 4. des Defr v. 11. Jan. 1809, betr. Die Abschaffung der Lehnssherrschaft, hatte bereits alle Lehnsdienstbarfeiten, unter welcher Benennung fie bestehen oder bestanden haben, ohne Entschädigung aufgehoben.

als z. B. Zinsen, Renten, Erbpächte, Zehnten, überhaupt aller Geld- und Matural-Reistungen, selbst an einen Gutsherrn, wosern sie nur vom Eigensthümer und Besitzer des Grundstücks, so lange er Eigenthümer und Besitzer ift, und während der Dauer seines Besitzes gezahlt und verschuldet werden; übrigens umfaste das Französ, hanseat. Defr. unter der allgemeinen Bezeichnung des régime séodal, wie unter den oben gedachten besonderen Besstimmungen über dessen Wirkungen einerseits, und über die fortdauernden und nur ablösbaren Rechte andererseits zweisellos auch die Kolonate, wennsgleich von ihnen erst im Tit. III. noch besonders gehandelt wurde.

Dazu aber kam, laut Art. 37. des Bergischen Defr. v. 13. Sept. 1811 und Art. 27. des Französ sanseat. Defr. v. 9. Dec. 1811, die prozessulissiche Bestimmung: "daß wenn über ein und dasselbe Gut mehrere Urkunden oder Anerkenntnisse vorhanden, diejenigen, welche für den Inhaber am wesnigsten lästig sind, vorgezogen werden sollen, ohne Rücksicht auf das ältere oder jüngere Datum, nur vorbehaltlich der Einwendungen des Berechtigten,

wenn er bei der Urfunde nicht als Parthei zugezogen worden."

3) In den Weftphälischen Dekreten kommen dergleichen Bestimmungen über die bei Streitigkeiten über die Fortdauer oder Abschaffung von Laften eintretenden Pragumtionen nicht vor.

B. Bestimmungen der Breuß. Gefete A., B., C. über biefe Brafumtionen.

Dagegen bestimmten die §§ 46. (A.), 25. (B.), 24. (C.) allgemein, daß bei einem über die Verpslichtung zu den in den §§. 44. u. 45. A., 24. B. und 23. C. gedachten Leistungen entstehenden Streite die Präsum=tion für deren rechtliche Fortdauer gelten solle, unter der Vorausssetzung, daß diese Leistungen auf einem Grundbesitze haften. Ehe diese Vermuthung Platz greift, muß daher zuvor die Eigenschaft der Leistung als einer Reallast dargethan sein. (Vergl. den Kommentar zum §. 6. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 über Begriff und Ratur der Reallasten.)

Jedoch laffen auch die Breuß. Gesetze dem Berpflichteten hinsichtlich der bestrittenen einzelnen Leistung den Gegenbeweis darüber nach, daß diefelbe lediglich als Folge der Leibeigenschaft zu betrachten sei. Für den Fall des geführten Gegenbeweises greift die Bestimmung des §. 4. Blatz, wonach die Leibeigenschaft mit ihren Folgen ohne Entschädigung aufgehoben ist und bleibt. Bu diesem Gegenbeweise gehört der Nachweis, daß die streitige Leistung, vermöge Landesversaffung und herfommen, allein und ausschließlich ein Aussluß des Leibeigenschaftsverhältnisse gewesen und nicht auch als eine, dem, in Beziehung auf das verpflichtete Gut, obwaltenden gutsherrlich-bäuerlichen Berhältnisse angehörige Berpflichtung von gutsherr-licher Natur, vorgesommen ist, daß sie also dem Gutsherrn als Leibherrn

und nicht als Guisherrn gebührt habe.

Dbige Bestimmung über die dem Berechtigten zur Seite stehende Bermuthung hat indeß gegenwärtig einen großen Theil ihrer Bedeutung versloren, nachdem der Kreis der unentgeldlich aufgehobenen Berspstichtungen, sowohl hinsichtlich ihres Ursprungs, als hinsichtlich spezieller Gegenstände, durch die Gesetzgebung des Jahres 1850 eine wesentliche Abanderung crlitten hat und dahin erweitert worden ist, daß nicht bloß — wie es in den älteren Brovinzen durch das Ed. v. 9. Ost. 1807 geschehen war — das Erbunterthänigkeits (Leibeigenschafts) Berhältniß, und (wie das Restr. v. 5. u. 15. März 1809 deslarite) die damit zusammenhängenden gutsherrlichen Rechte ausgehoben wurden, soudern nunmehr durch Urt. 42. der Berfass. Urstunde v. 31. Jan. 1850 fernerweit ohne Entschädigung aufgeshoben sind die Gerichtsherrlichseit, die gutsherrliche Polizei und obrigkeitliche Gewalt und die aus diesen Besugnissen,

fowie auch die aus der Schutherrlichkeit herstammenden Berpflichtungen; in Folge bessen unter den einzelnen Nummern der § 2. 2. 11. 3. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 speziell angegeben ift, welche einzelnen Berpflichtungen und Beschränkungen lediglich oder doch vorzugsweise als publizistischer Natur und beziehungsweise als Ausstüffe sener guts, schutz und grundherrlichen Rechte betrachtet und temgemäß mit dieser, in der veränderten Landesversassung begründeten Ausstehung jener publizistischen Berhältnisse unentgeldlich weggefallen sind. (Vergl. den Kommentar zu den § 2. u. 3. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850. oben S. 224. ff.)

Dieselbe Bestimmung, welche wegen ter Präsumtion für die rechtliche Fortdauer der Reallasten in dem, von den gutöherrlich = bäuerlichen Rechts= verhältnissen handelnden Tit. II. der drei Ges. v. 21. April 1825 vorkommt, ist auch auf die im Tit. III. ("von den übrigen durch die fremden Gesetze beibehaltenen oder abgeänderten Rechtsverhältnissen") behandelten Realslasten, welche mit keinem gutöherrlichen Berhältnisse in Berbindung siehen, anwendbar (vergl. §. 56. A., §. 36. B., §. 34. C.), dies theils im Megemeinen (§. 56. A., 36. B. u. 34. C.), theils im Besonderen (§. 67. A., §. 48. B. u. §. 46. C.); es gilt daher auch für Tit. III. das oben Ersörterte.

Andererseits unterliegt es aber keinem Zweisel, daß die Borschriften wegen Ausbebung oder Fortdauer der Reallasten außerhalb eines gutscherrslichen Berhältnisses im Tit. III., ebenso auch auf vormals eigenbehörige Kolonate, wie auf andere im gutscherrlichsbüuerlichen Berhältniß gestandene Güter, von denen der Tit. II. der drei Gesetz handelt, Anwendung sinden, sobald bei dergleichen Gütern solche Rechts und Leistungsverhältnisse vorstommen, welche nur im Tit. III. ihre Stelle gefunden haben, indem über die Anwendbarkeit, einerseits des Tit. II. und andererseits des Tit. III., nur Gegenstand und Beschaffenheit der Rechte und Pflichten, nicht die Nastur und ursprüngliche Gigenschaft der Güter, bei denen dergleichen Rechte und Pflichten vorkommen, entscheidet, wovon nur, laut §§. 57. A., §. 37. B. und §. 35. C., die Berstügungen in den §§. 53. sff. A., §§. 32. sff. B. und §§. 31. sff. C. des Tit. II., wegen der zu den bäuerlichen Bestzungen gehörigen Holzungen, eine Ausnahme machen.

Es gilt dies um fo mehr gegenwärtig, nachtem ber Berechtigte, gleichs wiel auf welchem Berhältniß feine Rechte beruhen, gegenüber den Berpflichsteten lediglich in das Berhältniß eines Realgläubigers getreten ift, und ihm fortan nur diejenigen Borzugsrechte zustehen, welche ihm als solchem, die allgemeinen Gesetze oder die besonderen Berordnungen wegen Ablöfung und gutsherrlichsbäuerlicher Regulirung, beilegen. (Bergl. die Erläut. zu S. 20. A., S. 19. B., S. 19. C.)

<sup>1)</sup> Seit der Wiedereinführung des A. E. R. nach dem Bat. v. 9. Sept. 1814 war, laut §. 20., auch die Batrimonialgerichtsbarkeit und, so weit die Westphälissche Landgemeindes Ordn. v. 31. Oft. 1841 und, für die Rheinischen Kreise Kees n. Duisdurg, die Rheinische Gemeindes Ordn. v. 23. Juli 1845, nicht bereits für die Brovinz Westphalen und jene Rheinischen Kreise ein Anderes bestimmt hatten, jedenfalls aber für die der Bestphälischen Imischenregierung unterworfen gewesenen Eheile der Brovinz Sachsen, zusolge B. v. 31. März 1833 (G. S. 1833, S. 61), auch die gutsherrliche Polizei in einem gewissen Umfange wiederhergestellt und auszechterhalten. Uedrigens hatten jedoch bereits die §§. 12. (A. B. C.) die wegen der Gerichtsbarkeit, serner die wegen der Lehnsverdindung als Ehrens oder für Schutz und persönlichen Beistand zu leistenden Dienste, nebst den Jagdfrohnden, nicht wieder ausselben lassen.

# 3 u § §. 47. 48. 49. 50. 51. A., § §. 26. 27. 28. 29. 30. B. und § §. 25. 26. 27. 28. 29. C.

Rabere Bestimmungen über Dienftleiftungen.

Diefen &. der Breug. Gefete entsprechen nur Westphälische und Franzöfische Defrete - Artikel, da die Bergische Gesetzgebung alle Frohndienste unentgeldlich aufhob. Es stehen zur Seite:

1) bem §. 47. A., 26. B. u. 25. C. ber wörtliche Inhalt bes Art. 5. bes Weftphal. Defr. v. 27. Juli 1809, außerdem Art. 19. Sas 2. bes

Frang. Defr. v. 9. Dec. 1811,

2) ben §§. 48. und 49. die Art. 6. u. 7. bes Wefiphäl. und Art. 21. bes Franz. Defr. (Bergl. bazu die §§. 308-313. A. E. R. II. 7., hingegen zu §§. 48. u. 49. A., §§. 27. 28. B., §§. 26. 27. C. ben §. 5. Tit. 7. der Münstersschen Eigenth. Orbn. v. 1770 u. Welter gutsh. bauerl. Nechtsverh. §. 100. S. 301 ff.),

3) bem S. 50. A. der Urt. 10. des Beftphal. Defr. v. 23. Jan. 1808.

4) 3um §. 29. B. ift auf §. 2. B. und bie Erlaut. zu diefem §. gu ver= weifen.

## 3 u S. 52. A., S. 31. B. u. S. 30. C.

Die Ginführung neuer Dienfte betreffend.

In allen andern Theilen der Monarchie, in denen das A. L. R. und mit demselben als dessen Ergänzung des Landkult. Ed. v. 14. Sept. 1811 eingeführt ift, — mit Ausschluß der vormals Westphälischen, Bergischen und Französ. Landestheile —, ist die vertragsweise Einführung neuer Dienste, nach §. 7. des Kultur-Ed., untersagt. Demgemäß hat das Erk. des Ob. Trib. v. 14. Dec. 1852 angenommen, daß seit Publikation des Landkult. Ed. auch die erwerbende Verjährung neuer Dienste unterbrochen ist. (Zeitschr. des Revis. Kolleg. für L. K. S. Bd. 6. S. 193—200.)

Eben dies gilt auch mahrend ber Berrschaft ber fremden Gefete, und

zwar:

a) zufolge Art. 8. des Westhhäl. Defr. v. 27. Juli 1809, "wonach die Einführung neuer Frohndienste, selbst unter dem Borwande einer für deren Leistung geschehenen Ueberlaffung von Grundstücken, ausdrücklich versboten ist;" sowie

b) zufolge Art. 21. des Bergischen Defr. v. 13. Sept. 1811, "wonach alle und jede Sand = und Spanndienste ohne Entschädigung und ohne Aus-

nahme abgeschafft find;" und

c) zufolge des Franz.=hanfeat. Dekr. v. 9. Dec. 1811 (Art. 22.) und angewendet auf das Lippe=Depart. durch Dekr. v. 8. Jan. 1813, "wonach die gegenwärtig bestehenden Dienste nicht vermehrt werden dürfen und die Begründung neuer, selbst für Berleihung von Grund und Boden, verbo=ten ist"

Auch in dem nächsten, sich hieran anschließenden Zeitraume konnten, zusfolge §. 7. des mit dem A. L. R. eingeführten Kultur=Ed. (laut Pat. v. 9. Sept. 1814, seit dem 1. Jan. 1815), auch in den vormals Westphälisschen, Großherzoglich Bergischen und Französ. Landestheilen neue Dienste nicht flipulirt, mithin eben so wenig, zufolge des oben gedachten Erk. des Ob. Trib., durch Usukapion, erworben werden. Das Ges. v. 25. Sept. 1820 (G. S. 1820 S. 174) gestattete im §. 28. zwar, daß neue gemessene Dienste vertragsweise auf ein bäuerliches Grundstück gelegt werden dürssen, nach §. 43. a. a. D. jedoch verbindlich und unablölich höchstens auf 12 Jahre. Erst die Gesetze v. 21. April 1825 ließen die vertragsweise

Stipulation neuer gemeffener Dienste ohne Borbehalt nach, über beren beschränkte Ablösbarkeit der §. 12. der Ablöß. D. v. 13. Juli 1829 bestimmte; wogegen nunmehr de en Ablösbarkeit nach dem Ablöß. Gef. v. 2. März 1850 zu beurtheilen ift, deffen §. 91. Al. 2. fortan die Konstituirung neuer, nach die sem Gesetz ablösbarer Reallasten, mit Ausnahme fester, doch nur für einen Zeitraum von 30 Jahren zu konstituirender Renten, wiederum

unbedingt verbietet.
Sonach war felbst in den vormals fremdherrlichen Landestheilen der Provinzen Westwalen und Sachsen ein Berjährungsbests von Diensten, gleichwie deren vertragsweise Stipulation nur seit Aublifation des Ges. v. 25. Sept. 1820 bis zur Publifation des Abliss. Ges. v. 2. März 1850 wiesder zutässig eine Ususapion von Diensten ohne Titel mußte somit dasselbst vor Ginführung der fremden Gesetz vollendet sein, da eine vorber begonnene, unvollendete Verjährung durch die fremden Gesetz unterbrochen wurde, hingegen in dem Zeitraume vom 25. Sept. 1820 bis 2. März 1850 wegen Fristmangels die Ususapion nicht vollendet werden konnte.

3 u §§. 53 - 54. A., §§. 32 - 34. B. und §§. 31. u. 32. C.

Die bäuerlichen Holzungen betreffend.

A. Siftorifche Borbemerkungen.

1) Schon beim Entwurf der Munfterschen Gigenthumse, fowie der Erbpachtes Dron. v. 1770 u. 1783 maren die Theilnahmeverhältniffe ber Rolonen am hofesholze nicht ohne 3meifel gemefen. Die er= ftere (vergl. in v. A. Jahrb. Bo. 29. S. 276) Th. III. Tit. 3. "vom Berfauf und gerichtlichen Unschlag ber eigenbehörigen Guter", fab, laut §. 3., ben Butsherrn, gleichwie vom Erbe, fo auch vom fruchtbaren Gichen= und Buchenholze, ale mabren Eigenthumer an, verordnete indeg vormeg die Abrechnung beffen, mas davon zur Unterhaltung der Gebäude und üb. rigen Nothwendigkeiten ber Statte, nach fachverftandigem Unfchlag, erfor-Derlich sei, und gestattete nur von dem nach Abzug des Rolonatsbedarfes verbleibenden Ueberreft ten tritten Theil zum Tarwerth tes Grundftude zuzuseten; wogegen die Münstersche Erbracht = Ordn. Tit. 2. Ib. III. S. 168. (f. Schluter Proving, Recht ber Proving Weftphalen Bb. I. S. 380) zwar von gleichen Borausfehungen wegen des Gigenthums des Butsherrn am fruchtbaren Eichen und Buchenholze ausging, teren S. 69. Tit. 3. Th. II. jetoch bestimmte, bag bas nach Abzug bes zum Neubau und gur Dedung felbft von Ungludefällen erforderlichen, wie bes nöthigen Brand=Solzes und unter Beruchichtigung ter völligen Maft, wenn diefe dem Erbpachter gebort, überfluffige Solz, verfauft werden tonne und ber dafür gelöfte Raufschilling zwischen Buteberrn und Erbrachtern gleich getheilt, die Salbicheid bes Erbpachters auf Berichtigung von Schul= ben verwendet, wenn beren aber nicht vorhanden, dem Erbpachter gur Dis= position überlaffen und babei alebann auch die andere Salbicheid in bas Erbe zu beffen Beften verwendet werden folle.

2) Das Bergische Defr. v. 12. Dec. 1808 Art. 14—18., in Bersbindung mit dem Art. 48. tes Defr. v. 13. Sept. 1811 und damit überseinstimmend das Franz-hanseat. Defr. v. 9. Dec. 1811 Art. 100.—104. verfügten, daß a) in Betreff des Baus und hochstämmigen Holzes, sowie des Grund und Bodens, a. der Kolon Eigenthümer bleibt, aa) wenn er bisher ten ausschließlichen Genuß davon hatte, bb) ohne Mücksicht auf die bisherigen Theilnahmeverhältniffe von allen auf den Hofraumen oder einzeln auf den Kolonat-Ländereien zerstreut befindlichen Bäumen; 3. die Vertheilung zu gleichen Hälften ersolgt bei bisheriger gemeinschaftslicher Benugung, oder wenn das Holz ohne beiderseitige Einwilligung nicht

gebauen werden durfte; y. die Bertheilung mit & an ben Gutoberrn und mit & an den Rolonen gefchieht, fofern ausschließlich der Gutsherr gum Bau = und hochstämmigen Solze, nur unter ter Berbindlichfeit berechtigt war, daraus den Rolonatsbedarf fur Gebaude, Befriedigungen und Uderwerkzeuge zu gemahren. — Auf ben bem Rolonen besonders guftebenden Genug ber Gichelmaft wird bei biefen Theilungen zu β. und y. feine Ruckficht genommen. - b) Bon ben Solzungen, die gleichzeitig fo= wohl Bau = und bochftammiges, ale auch Schlag= (Brenn=) Solg enthal= ten, nebft Grund und Boten, foll Guteberr und Rolon einen bem Berthe resp, des Bau= und bochftammigen und des Schlag = Solzes entsprechenden Untbeil erhalten.

Der Urt. 48. bes Bergischen Defr. v. 13. Sept. 1811 bestätigte nur fpeziell die Berfügung ju a. a. bb. bes nur die Bolgungen ter Rolonate betr. Defreis v. 1808 fur alle andern Guterflaffen, mit ber erweiterten Bestimmung: "bag ber Berpachter fur befondere Dunungerechte, wie Solzfolage, Maftung, Beitegang u. bergl., durch Abschatung (Rente) ober Abtheilung (Rantonnement, Abfindung in Grund und Boten) entichadiat werben folle, mabrent auch bier ter Bachter alle gerftreut ftebente Baume

ohne Unterschied unentgeldlich befommt.

Bestimmungen der drei Breuf. Gefete v. 21. April 1825.

Diefe unterschieden:

AA. Theilung von Solzungen mit Sofbesitern im guteberrlich = bauer= lichen Berhältniß (von Rolongtowaldungen, zufolge bes Berg. Defr. v. 12.

Dec. 1808);

BB. Dergl, mit Befigern von Gutern, Die nicht im guteherrlich = bauer= lichen Berhaltniß fteben; - auch zu AA. aber nicht zwischen bochftam= migen und Bauholz einerseits und Schlag = (Brand = ) Solz andererfeits; bagegen aber bei ter Solzungeiheilung im gutsberrlich . bauerlichen Berhaltniß (zu AA.) wieder:

1) ben Fall, wo die Holzungen Pertineng der bauerlichen Besitzungen

2) ben Fall, wo ber Wald Eigenthum bes Gutsherrn ift und bem Bauern nur gemiffe Rugungerechte barauf eingeräumt find, oder diefem ein Untheil an den im Miteigenthume ber Gutsberrichaft befindlichen Solzungen

zuständia ift.

Im letteren Falle zu 2. gefchieht die Auseinandersetzung nach ben Borfchriften ber Bem. Theil. Ordn. v. 7. Juni 1821, und nur bann, wenn die dem Bauergute zustehenden Augungerechte in Bauhulfen bestehen, un= terliegen diese ber Beurtheilung nach den Bestimmungen bes §. 21. A., S. 18. B. und S. 18. C. (f. oben). Im erften Falle zu 1. wird der Um- fang und Werth ber Gerechtsame bes Gutsheren nach Maafgabe ber ihm zustehenden Rugungerechte ausgemittelt; boch fann temfelben wider feinen Willen niemals eine Raturalabfindung (in Grund und Boten mit bem Solze) aufgedrungen werden.

Unbedenklich muß jedoch überall auch auf die Mitbenutungsrechte des Rolonatbesitzers, und, nach Maaggabe der auf Provinzial = Recht oder Berfommen beruhenden Theilnahmeverhaltniffe, auch auf die aus den Rolonatwaldungen zu befriedigenden eigenen Bedurfniffe des Bauerhofes, Rudficht genommen werden. Die Ausmittelung ber Theilnahmerechte und beren Wertheschatung erfolgt wie bei jedem Gemeinheitstheilungsverfahren. Rur find die auf dem Bauergute gerftreut ftebenden Baume Gigenthum bes Besitzers ohne besondere Entschädigung 1), (vergl. jedoch die Erlaut. sub C. unten); doch muffen diefelben, fofern nach dem fruber bestandenen

<sup>1)</sup> Jest auch nach S. 3. Nr. 13. bes Ablof. Gef. v. 21. Marg 1850.

1000 Bon b. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

befonderen Rechtsverhaltniß vorweg erft ber Kolonatsbedarf aus dem gefammten Geholze entnommen und befriedigt werden durfte, bei der Auseinandersetung auf diefen Bedarf mit angerechnet werden.

Diefer Theilung grundfat ift auch burch die Bestimmung S. 3. Rr. 13. bes Ablof. Gef. v. 2. Darg 1850 nicht verandert und aufgeboben.

(f. unten sub C.)

In Betreff der Abfindungeart durch Gelbrente ift auch durch die neuere

Gefengebung v. 1850 nichts geandert. 2)

C. Befondere Bestimmungen der Gefete Dr. 938. u. 939.

1) Bu §. 54. A., wo abweichend von tem §. 33. B. und §. 32. C. verordnet wird, daß die auf tem Bauergute zerstreut stehenden Baume ohne besondere Entschädigung des Gutsherrn nur dann ein Eigenthum des Bestgere sind, wenn nicht bei einzelnen Bauergütern durch Bertrag oder herkommen eine andere Bestimmung begründet ift, besgleichen zu §. 57. A. und §. 35. C., ist jest auf Nr. 13. §. 3. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 zu verweisen, wonach die aus dem gutsoder grundherrlichen Rechte hergeleitete Besugniß, die auf fremden Hofraumen, Gärten, Aleckern und Wiesen zerstreut stehenden Baume und Sträucher zu benuten und sich anzueignen, unentgeldich aufgeboben ist. — Darunter ist auch das zur Zeit schon stehende Holz und selbst der Kall begriffen, wenn sich das Recht auf einen speziellen Rechtstitel gründete. (Wergl. das Ers. bes Revis. Kolleg. für L. K. S. v. 31. Jan. 1851, in dessen Zeitschr. Bb. 4. S. 72).

Bergl. wegen ber befonderen Bestimmung am Schluß bes S. 37. bes

Bef. Nr. 939. (B.) tie Erlaut. zu letterem. (f. unten.)

#### Bum Titel III.

Bon den übrigen durch die fremden Gefete beibehaltenen ober abgeanderten Rechteverhaltniffen.

# Bur Ueberschrift.

Unter den fremden Gefeten find diejenigen zu verftehen, welche in ben §. 1. der drei Gefete v. 21. April 1825 aufgeführt find. Bergl. indef oben S. 941 ff. die Erlaut. zu ben §. 1.

Bu § §. 55., 56. und 57. A., § § 35., 36., 37. B. und § § 33., 34. und 35. C.

Anwendbarkeit der Bestimmungen des Tit. II. über Besitsrechte und Reallasten auf die Verhältnisse des Tit. III.

1) Bergl. die Erlaut zu ben in obigen §g. alleg. Bestimmungen bes Sit. II. (gu §g. 15.-43., §. 5. Rr. 7., §§. 44, 45, 47-52, 53, 54 bes Gef.

1) Derfelbe entspricht auch bem §. 127. ber G.:Th.:D. v. 7. Juni 1821 in Berbindung mit Art. 4. des Ergänzungs:Ges. v. 2. März 1850. (G. S. 1850, S. 140.)

2) Es wird wegen der vor der fremdherrlichen Gesetzebung im Hochstifte Münster obwaltenden Theilnahmerechte resp. der Gutsherrn und Kolonen hinsichts lich der Hosseschölze, und wegen der nach der Gesetzebung v. 1825 eintretenden Werhältnisse, auf die gründliche und aussührliche Darstellung dei Welter a. a. D. S. 81. S. 200 bis §. 91. S. 253 verwiesen. Bergl. außerdem die in Sommer's Arnsb. Archiv, Bd. 2. S. 280—296 mitgetheilten Ausschede im Gegensatzu geschlossenen Holzungen zu halten, und wieweit dem Gutherrn auch an den Markenabssnungsantheilen der Kolonate Rugungsrechte zustehen; serner auch die

Rr. 938. (A.) und zu ben Korrelatbestimmungen in ben Gesetzen Rr. 939940., (B. und C.), ingl. wegen der Hobs, Behandigungs und hofhörigen Guter, welche im §. 35. B. und § 33. C. beispielsweise als solche genannt werden, die mit keinem gutsherrlich=bauerlichen Verhältniß in Versbindung stehen, oben die Erlaut. zu §§. 3. u. 15. und Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bd. 6. S. 80.

- 2) Während die Borschriften des Gesetzes im Tit. II.: a) wegen der erblichen Besitzrechte und b) wegen der Reallasten im Allgemeinen auch auf dieselben Gegenstände außerhalb eines gutsherrlichebäuerlichen Bersbälmisses Anwendung sinden, bleiben davon nur die Borschriften wegen der Auseinandersetzung hinsichtlich der bäuerlichen Holzungen ausgenommen, (vergl. jedoch Nr. 3.), und für diese Auseinandersetzung, wie für die Abslöfung anderer Grundgerechtigseiten außerhalb eines gutsherrlichebäuerlichen Berhältnisses, die Bestimmungen der Gem. Theil. D. v. 7. Juni 1821 nebst Ergänz. Ges. v. 2. März 1850 und, soweit in den betr. Landestheisen der Code civil gilt, der Gem. Theil. D. für die Rheinprovinz v. 19. Mai 1851 (G. S. 1851, S. 371), maaßgebend.
- 3) Indeß enthält der §. 37. B. für die vormals Großherzoglich Bergischen Landestheile die abweichende Bestimmung, daß die Borschrift des §. 33., welche die auf dem Bauergute zerstreut stehenden Bäume ohne besondere Entschädigung des Gutsherrn für ein Eigenthum des Besigers erstlärt, nicht bloß in gutsherrlich-bäuerlichen, sondern auch in den Berhältnissen der Besiger anderer, zu erblichen Rechten besessener Güter gegen den Berleiher Anwendung sinden soll. Es gründet sich diese Abweichung in den vormals Bergischen Landestheilen darauf, daß diese, im Art. 14. des Bergischen Defr. v. 12. Dec. 1808 wegen Aushebung der Leibeigenschaft und Berwandlung der Kolonate in volles Eigenthum zuerst vorkommende Bestimmung, hiernächst auch im Art. 48. des alle Arten von Gütern, mithin auch die bereits zu vollem oder beschänstem Eigenthum besessenen, umfassenden Bergischen Defr. v. 13. Sept 1811, ganz allgemein enthalten ist; während die ganz gleiche Bestimmung im Art. 100. des Kranz.= hanseat. Defr. v. 9. Dec. 1811 nur im Tit. III. vorkommt, welcher von ben Kolonatögütern besonders handelt. Sie sehlt deshalb auch im §. 35. des Ges. Nr. 940. Bergl. indeß jest §. 3. Nr. 13. des Ablös. Ges. v.

Bu §. 58. (auch §. 67.) A., §§. 38. und 39. (auch 48. und 49.) B., §§. 36. und 37. (auch 46.) C.

Die Aufhebung der steuerartigen und gewerblichen Abgaben betreffend.

## A. Allgemeine Erläuterungen.

1) Die Bestimmung wegen unentgeldlicher Aufhebung folder, aus ebemaligen ober=, foug= und gutsherrlichen Rechten abgeleiteten und hergebrachten Abgaben und Leiftungen, welche die Natur ber Steuern haben, ift in Nr. 10. §. 3. des Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 wörtlich übernommen und ebendafelbst speziell auf die in einigen Theilen

Entscheidung in der Zeitschr. des Revis. Rolleg., Bb. 3. S. 230, wonach "im Rolonatsverhältnisse an und für sich nicht die Berpflichtung des Gutsherrn enthalten ift, dem Kolonen Bau= und Schirrholz aus seinen Forsten zu gewähren; ein derartiges Recht aber vom Kolonatsbesiger durch Berjährung erworben wers den kann."

1002 Bon b. Ablof, ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

ber Broving Beftphalen und ber Rheinproving vorfommende Abgabe fur Benutung des fliegenden Baffere in Brivatfluffen ausgedehnt. 1)

2) Die Bermuthung für die Forthauer ber Realfaften, bis zum Ermeife bes Begentheils.

(Bergl. oben die Erlauterungen gu SS. 46. A., 25. B., 24. C., beegl.

zu §§. 56. A., 36. B., 34. C.)

Gine gleiche Brafumtion ift auch in ben S. 67. A., S. 48. B. und 6. 46. C. in Bezug auf diefe Art von Abgaben, fo wie auch binfichtlich ber in ben §§. 59. und 60. A., §§. 39., 40. u. 41. B. und §§ 37., 38. und 39. C. gedachten lehnherrlichen und Bann=Rechte ausgesprochen. Diefe Brafumtion gilt bemnach alfo gleicherweife

a) für die steuerartigen, namentlich α) für die Rahrunge= und Ge= werbe-Abgaben, wie β) für die Leiftungen wegen des Schupes bei allge= meinen ftaateburgerlichen Rechten, oder befonderen Monopolen und Privilegien,

b) für die lehnherrlichen Rechte, inal.

- c) die 3mange= und Bann=Rechte, wie die perfonlichen Abgaben fur Be= freiung von Zwangepflichen und bie perfonlichen Dienfte fur Fabritations= anftalten, ingl. bei S. 39. bes Gef. Rr. 940. fur Diejenigen Reglabagben, in welche diefe fruber perfonlichen Abgaben ober Dienfte verwandelt fein mochten; (vergl. R. bes Juft. Din. v. 26. Darg 1832 in v. R. Jahrb. Bd. 39 S. 115), und es fteht tiefen Beftimmungen ber brei Befete über bie Brafumtion fur die Fortdauer ber Reallaften, Die, nach S. 3. ber Bewerbe-D. v. 17. Jan. 1845, im gangen Umfange der Monarchie geltende Defl. v. 19. Rebr. 1832 (G. S. 1832, S. 64) gur Seite, welche nur in Betreff ber auf Dublengrundftuden haftenden Reallaften nach bem G. v. 11. Darg 1850 außer Rraft gefett ift. 2)
- 3) Die Art und Beurtheilung der Beweisführung über die fteuerartige, gewerbliche und feudale Natur ber Abgaben und Leiftungen ift verschieden:

a) einerseits nach ben beiben Bef. Dr. 938. (A.) und 940. (C.);

b) andererseits nach bem Gef. Nr. 939. (B.)

Bu a) foll dabei nicht bloß auf die in den Urfunden etwa vorkommende Benennung der Abgaben, sondern vorzüglich auf deren Ursprung und Natur gefeben werden.

Bu b) ift dagegen bestimmt, bag wenn bie Leiftung zu ber Bahl berjenigen gehort, welche die Art. 1., 2., 3., der Art. 24. Rr. 1 .- 11. ein= fcblieflich, und Die Urt. 25. und 27. des Bergifchen Defr. v. 13, Gept.

2) Die Auseinandersetungs : Behörden find fompetent gur Enticheidung über einen gegen bas Fortbefteben gewerblicher Abgaben auch aus ber Gewerbegefet; gebung entnommenen Einwand, desgl. über einen wegen des Fortbestehens von Mühlenabgaben auf S. 58. A., S. 39. B., S. 37. C., gegründeten Einwand, und gehört auch die Entscheidung hinsichtlich der Mühlenabgaben zur alleinigen und endgültigen Kompetenz des Revis. Kollegiums. (Erf. tes Revis. Kolleg. für L. K. S. v. 27. Mai 1853, in dessen Zeitschr. Bd. 6. S. 341 ff.)

<sup>1)</sup> Die Abgabe ber Bafferrekognitionen für Anlagen auf öffentlichen (floß= und schiffbaren) Fluffen (vergl. Code civil. Art. 538. und A. L. R. II. 15. SS. 38. ff., ingl. Zeitschr. bes Revis. Kolleg., Bb. 4. S. 344), welche ber Art. 33. bes Berg. Defr., v. 13. Sept. 1811 von ber Aushebung ausnimmt, bauert auch nach bem Ablös. Ges. v. 2. Mar; 1850 fort. Bergl. hierbei bas Erk. bes Revis. Kolleg., in beffen Zeitschr. Bb. 5. S. 189 über Fortbauer ber Abgaben für bie Befugniß zur Unlegung von Schiffemublen in öffentlichen Fluffen. Uebrigene find ju obigen §S. auch die Art. 1 - 4., 26. n. 27. bes Berg. Defr. v. 13. Sept. 1811 n. Art. 8. Rr. 4. Art. 10., 12., 13. des Frangol. hanfeat. Defr. v. 9. Dec., 1811, ingl. ber Kommentar ju Rr. 10. §. 3. bes Ablol. Ges. v. 2. Marz 1850, oben S. 267, 274, 280 bis 289 ju vergleichen.

1811 namentlich angegeben haben, umgefehrt fur beren Aufhebung fo lange vermuthet werden foll, bie ber Berechtigte ten Beweis fubrt, bak Die ftreitige Leiftung aus einer Grundverleibung entftanten fei. 1)

1) Diefe Art., refp. ber Art. 24. Rr. 1. bis 11. fauten:

Art. 1. Es find ohne Entschädigung abgefdafft bie Webuhren, welche bie vormaligen Finang ., Rrieges und Domainen : Kammern und überhaupt bie vor: maligen Landesherren berfenigen Gebiete, worans unfer Großherzogthum Berg bestehet, oder bie Grundherren in bem Umfange ihrer herrschaften von ben un= beweglichen Gutern ober bem Biehe erhoben; bergleichen find: 1) Bogtenichat, 2) Rauch : und Schatungehafer, 3) Ausschlag, 4) Merarien : Gelb von Beim: bergern, 5) Futterhafer, 6) Sehl: und Gemeindegelb, Sehlhafer, 7) Schat, 8) Berben, 9) Kuheschat, Schatrinder, Rubegelb, 10) Schathafter, 11) freier Buschat, 12) Geld und Naturalrenten von Klostergutern, Sundegelb, Ruhes fcas, Suhner = und Maigelt, 13) Malghafer und Malghaferheller, 14) Lengen=

hafer, 15) Geißen : und Biegengeld, 16) Maibutter Urt. 2. Es find gleichfalls ohne Entschädigung abgeschafft und burch bie indireften Auflagen ersett; die Accifen, die Induftrie Steuer und andere Absgaben, womit der Handel, die Konsumtion ober der Betrieb ber Kunfte und handwerfe belastet waren; dergleichen sind: 1) Wirthschaftsgeld, herberg und Schildrechte, 2) Nahrungsgeld, 3) Ladengeld, 4) Bannweingeld, 5) Amt und Schausgeld, und die damit in Verdindung stehende Gerbstrente, 6) Accise von Fleisch und Fleischgeld, 7) Hausiers und Handlungsgeld, 8) Brandweinfesselgeld, Setgeld, 9) Musikpacht, 10) Scherenschleiserpacht, 11) Lumpensammlerpacht, Schuhelappenpacht, 12) Kesselslickers und Kupserhandelpacht, 13) Spenglerpacht, 14) Landmefferpacht, 15) Biehichneiberpacht, 16) Schornfteinfegerpacht, 17) Abs bederpacht, 18) Schneider = und Schufter = Abgabe, 19) Apothefer = Abgabe, 20) Beifgerber-Abgabe, 21) Raltbrennereis ober Ralfofenrefognition, 22) Biegels brennerei, 23) Beinessigfabrik, 24) Hanstenmeren voer Ratiosenterbigintein, 22) Reinzapf, Weinschenk, 26) Stellegelb, 27) Accise von Backern, 28) Nindzungen, 29) Zeitungsrefognistionsgeld, 30) Geleitshämmel, Judenschaß, 31) Licent zu Sohlingen, 32) Abgabe bei Sukcessiönsfällen, wie z. B. zwei Prozent von sachenden Erben, 33) Stapelgesder, 34) Aerariengeld und ähnliche Abgaben beim Verkauf liesender

genber Guter, 35) Schiffahrtegelb nach Frankfurt. Art. 3. Chenfo find ohne Entschädigung abgeschafft tie Gebuhren, welche unter ber vormaligen Berwaltung entweder für die Erbtheilung nicht mehr beftehender Privilegien, oder fur Befreiung von ben Aufgeboten oder Chehinderniffen, ober als Beitrag zu ten Roften ber öffentlichen Bermaltung und ber Rechtspflege, ober enblich als Anerkenntniß ober Bezahlung bes herrschaftlichen Schutes entrichtet wurden; bergleichen fint: 1) Boftrefognition, 2) Zunftgelb und Junft-Abgabe, 3) Freigebingsgelber, 4) Gelb. und Raturalabgaben von ben Stuhlfreien, 5) Lehnfanon Der Stadt Sattingen für ihre bisherige Berichtsbarfeit, 6) Ambachtegelb, 7) Gebuhren bei Dispensationen von Alter und Grabe, 8) Diepenfationegelb vom Aufgebote, 9) Gevatterschaftegelb, 10) Bogtehafer, Bogt : und Schultheiffenhafer, 11) Feuerhuhner, Rauchhuhner, Grafenhuhner, Rauchgelb, Berrenhuhner, Guhnergelb, Ruchelgelb, 12) Gravenhafer, Gravenwicken, Gravenfutter, 13) Gogravenhafer, Gogravenhühner, 14) Kangleinothwentigfeiten.

Urt. 24. Die unter ben bier nachfolgenden Benennungen vorfommenben Abgaben haben bie Bermuthung gegen fich, daß fie von Freilaffung ober Freis faufen herkommen, und find folglich, in Ermangelung bes Gegenbeweifes, ohne Entschädigung abgeschafft, nämlich: 1) Rheinfuhrgeld, 2) Brandholzsuhrbienfte, 3) Laftfuhrgelb, 4) Fruchtschneibergelb, 5) Mabergelb, Bfluggelb, Bflughafer, 7) Landbaufuhrengeld, 8) Drefcbergelb, 9) Weingelb und Beinfahrtegelb, 10) Bachtgelb, 11) Befreiung von ber Landjagb.

Art. 25. Das Mämliche gilt von jeder antern als Breis ter Entlaffung aus ber perfonlichen ober vermischten Dienstbarfeit verschuldeten Abgabe, wie Manumiffionegeld, Burgholzgeld, Schloßholzgeld und andere bie=

fer Art.

Art. 27. Die in unserm Großbergogthum Berg unter ben biernach folgenden Benennungen befannten, an die Domainen verschuldeten Abgaben mers ben, unter Borbehalt des bem Rlager aufliegenden Gegenbeweises, ale herrs

4) In ben von Sannover abgetretenen Diffriften insbesondere. find, nach f. 118. A., die oben gedachten Rechte von der unentaelbli= den Aufhebung ausgeschloffen. Gegenwärtig unterliegen fle indeß derfelben nach SS. 2. und 3. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, mit Ausnahme ber Bemerbsabgaben und Bannrechte, welche, gufolge §. 58. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, nach ber Gewerbe=Ordn. v. 17. Jan. 1845 nur ablösbar find.

### B. Enticheidungen in Betreff ber fteuerartigen Abgaben.

1) Die von den Befitern (Bellern) der f. a. Freibante = ober Freifluhleguter an das in alterer Beit mit ber Freiftuhlegerichtsbarkeit beliebene But (im vormaligen Amte Abaus, Lippe=Depart. Gef. Dr. 940.) abzufub= renden jahrlichen Natural= und Geld=Abgaben, gehoren zu ten nach S. 36. C. aufgehobenen, weil fie urfprunglich landesberrliche Steuern oder fcutherrliche Abgaben gewefen. (Bergl. Damit Rr. 3. Art. 3. Des Bergifchen Defr. v. 13. Sept. 1811, f. oben S. 1003 bie Note 1.) (Erf. bes D. E. G. gu Salberstadt v. 21. Juni 1828, in Simon's und v. Strampff's Rechtespruchen Bb. 2, S. 387).

2) Die von Gemeinden unter dem Ramen "Schof" (insbefondere im Bergogthume Magdeburg) zu entrichtende Abgabe, ift fur eine aus dem ober= und ichutherrlichen Rechte enisprungene anzuseben, und bemnach aufgehoben. (Ert. bes Db. Trib. v. 16. Dtt. 1847, in beffen Entich. Bb. 16. S. 264, und bee Revif. Rolleg. fur L. R. S. v. 14. Aug. 1846, in beffen Beitfchr.

Bb. 2. S. 229-239.)

3) Die in bem vormale zum Konigreiche Sachfen gehörig gemefenen Theile der Proving Sachfen unter dem Namen: "Befchoß" entrichtete Abgabe ift fur aufgehoben zu erachten. (Erf. bes Revif Rolleg, fur L. R. S. v. 6. April 1852, in beffen Zeitschr. Bb. 5. S. 287—293).

4) Der "Schaafzoll" ift eine ablodliche, durch die frembherrliche Befetgebung nicht aufgehobene Realabgabe. (Erf. bes Revif. Rolleg. für &. R. v. 10. Marg 1848, in beffen Zeitschr. Bb. 2. S. 240-245).

- 5) Die Lebnspferdegelder ftellen feine Steuer, namentlich feine Grundsteuer, fondern eine fchlechthin auf dem Lehnsverbande beruhende Abgabe bar. Die in ben vormals zum Konigreiche Weftphalen geborig ge= wefenen Landestheilen bei ehemals fteuerfreien Rittergutern eingeführte Grundfteuer ift beshalb nicht an die Stelle der Lebnspferdegelber getreten. (Grf. bes Db. Trib, v. 21. Febr. 1850, in beffen Entich. Bb. 19, S. 317).
- C. Siftorifche Bemerkungen, inebefondere über die fremd= herrliche Gefengebung, in Betreff der Rahrunge= und Ge= werbe = Abgaben, für die Erlaubniß zum Betriebe eines Be= werbes, oder ohne diefe Bestimmung von den Gewerbetreiben= den gewiffer Rlaffen ober von Innungen.

Diefe Urt von Abgaben ift:

1) in den vormale Roniglich Weftvhälischen Landestheilen durch das Weftvhälische Gewerbefteuer= Gef. v. 5. Aug. 1808 über die Einführung einer Patentfteuer, und v. 12. Febr. 1810 über die Erhebung berfelben, welches lettere bas erftere befeitigte, aber wortlich in fich aufnahm, fcon unentgeldlich aufgehoben. 1)

schaftliche Abgaben ober Auflagen vermuthet, namlich: 1) Reujahregelb und Glocenthaler, 2) Wickengeld, 3) Gefahrschilling, 4) Mark: und Eggergeld, 5) Jestungsgeld, Festungshafer, 6) Hahnenhafer, 7) Schweingeld zu Altena und Blettenberg, 8) Herrenrindergeld, 9) Entscheiberhafer, 10) Gutten, 11) Strobes gelb, 12) Blutgebnte. 1) Gef. Bullet. bes Konigreichs Weftphalen, Jahrg. 1808, Th. II. C. 274 ff.

3m Art. 2. wird die Lofung eines Batents fur alle diejenigen, welche innerhalb bes Staates Sandel, Gewerbe, Induftrie ober Sandwerf treiben wollen, angeordnet; es erflart ber Art. 20. Die Batente fur rein perfonlich, und Der Art. 21. jeden mit einem Batente Berfebenen gur unbefchranften Betreibung des Gewerbes im ganzen Staate befugt. Damit waren fortan gewerbliche Erflufiv=, wie 3mangs und Bannrechte, Monopole und gewerbliche Real= privilegien unvereinbar und von felbft fortgefallen. Dit dem foldbergeftalt aufgehobenen Objefte ter Befteuerung mußte aber auch bie barauf rubende Steuer aufhoren, mochte biefe lettere urfprunglich unter ber Form eines Erbzinfes, oder eines Erbpachtstanons, oder wie fonft mittelft fpeciellen Titele, in einem befonderen Erbzine = oder Erbpach: = Bertrage uber Ber= leihung des gewerblichen Erflufiv=, Zwange= oder Realrechte auferlegt, oder mochte fle aus tem allgemeinen Grunde eines, ber fruberen Landesverfaffung angeborigen, der Guts=, Berichte= oder Schutherrlichfeit antlebenden So= heiterechts hergeleitet fein. Rur Diefe, naturgemaß fcon aus der Gewerbe= freiheit abzuleitende Folgerung hatte denn auch der Art. 1. des Gewerbe= Bef. v. 12. Febr. 1810 ausgesprochen, indem derfelbe die Bestimmung an Die Spike ftellte:

"Die Abgaben, welche bieber von bem Sandel, ben Gewerben und von ben Sandwerfern erhoben worden find, follen, unter welcher Benennung bie Erhebung auch ftattgefunden haben mag, aufgehoben und abgefchafft fein und bleiben. 1)

Dagegen

2) ift in ten vormals Großherzoglich Bergischen Landes=

theilen2) das Nahere hieruber in den Agrargefeten bestimmt.

Der Art. 2. des Bergifchen Defr. v. 13. Gept. 1811 fchafft ohne Ent= schädigung ab, weil durch die indireften Auflagen erfett: "die Induftrieftener und andere Abgaben, womit der Sandel, die Konfumtion oder der Betrieb der Kunfte und Sandwerke belaftet waren," und führt beisvielsweise unter Mr. 1 .- 35. bergleichen einzelne Abgaben auf.

Ferner verfügte der Art. 3. die Abschaffung ter Bebühren für Ertheilung nicht mehr bestebender Brivilegien, oder welche als Bezahlung des berr= Schaftlichen Schutes entrichtet murden; (f. oben S. 1002. gu A ad 3.)

3) Cbenfo ift in den Frangof. Depart, durch Urt. 9. Dr. 4. des Frangof. = hanfeatischen Defr. v. 9. Dec. 1811 verordnet: "daß als Folgen der Leibeigenschaft die an einen Gutoberrn fur Die Errichtung von Berkftatten, Ausübung von Gewerben, oder für andere, jedem zustehende burgerliche Rechte zu entrichtenden Abgaben betrachtet werden und bergleichen Abgaben mit der Leibeigenschaft felbst unentgeldlich aufgehoben find."

thefer und andere Gewerbtreibende, bei welchen bis bahin bie Ausubung bes Ge: werbes mit besonderen, und zwar mit Realprivilegien, verbunden war, ebenfo bie Rrugwirthschaften u. Dublen. Die Ronigl. Beftphalifchen Agrargefete

enthalten feine Bestimmungen hieruber.

St. 50. Nr. 106. u. Jahrg. 1810, Th. I. S. 122 ff., St. 8. Nr. 22. — Dies Batentfteuer: Bef. entsprach in feinen wefentlichen Bestimmungen bem Breuf. Bewerbesteuer. Gef. v. 28. Oft. u. 2. Nov. 1810. Bergl. befonders ben S. 30. bes letteren mit Urt. 1. jenes Bestphalischen Batentsteuer : Bef.; jedoch bagu SS. 32. 33. bes Gef. über bie polizeil. Berhaltniffe ber Gewerbe v. 7. Sept. 1811, G. S. 1811, S. 265 und Defl. v. 11. Juli 1822, G. S. 1822, S. 187.

1) Die Gefete von 1808 und 1810 umfasten unter Andern auch bie Apo-

<sup>2)</sup> Es war auch hier eine Berordn. v. 31. Marz 1809, publicirt am 12. Mai 1809, über Ginführung einer allgemeinen Patentsteuer, über Freiheit ber Gewerbe und bes Sandelne und über Aufhebung bes Gildenzwanges ergangen. (Bergl. Lois anterieures bes Großherzogthume Berg bie 3. Nov. 1809 in Bb. I. bee Bergi= fchen Gefet Bulletins.)

Diefe Beftimmungen ber frembberrlichen Gefete lagen ben betreff, Bestimmungen ber brei Breug. Gef. v. 21, April 1825 gum Grunde.

D. Entscheidungen der Berichtshofe in Betreff der Rahrungs = und Bewerbs = Abgaben.

1) In den vormals Weftphälischen Landestheilen ift die Bererblichfeit der Apothefer= Privilegien, fowie die Pflicht zur Entrichtung von Abgaben für die Ausübung folder Brivilegien aufgehoben, felbst wenn diese Abgaben als Erbzins für die Berleiher des Privilegiums vorbedungen waren. (Erf. bes Db. Erib. v. 22 Marg 1839, in beffen Entfch. Bb. 4.

G. 226 ff.) ')

Ebenso hat das Revis. = Rolleg. für L. R. S. unterm 27. Juli 1853 angenommen, tag Erbpachtzinfen und fonftige Abgaben, welche beim Er= werb einer Apothete und Weinschankgerechtigkeit und des mit erfterer verbundenen Real-Apotheker=Brivilegiums in den Landestheilen, in welchen die Apotheferprivilegien durch die Weftphälischen Batentgefete v. 5. Aug. 1808 und 12. Febr. 1810 aufgehoben find, foweit fie fur tie Berleihung tiefer Brevilegien auferlegt, nach S. 58. A. unentgelblich aufgehoben find und bleiben. (Beitfchr. bes Revif. Rolleg., Bb. 6. G. 361 ff.)

2) a) Die Erf. der D. L. G. zu Magdeburg und Salberftadt v. 10. Juli 1821 und 17. Mai 1822 bestimmen wegen Berabfetung bes fur cine aufgehobene Rrug= und Schankgerechtigkeit fruber übernommenen Erbyachtefanone. (Simon's u. v. Strampff's Rechtefpr., Bb. 1. S. 331 ff )2)

b) Der für eine Schanfgerechtigfeit nebft bem Biftuglienhandel flipulirte Schenken = und Erbengins ift fur eine unentgeldlich aufgehobene Bewerbe-Abgabe ju erachten. (Erf. bes Revis. Rolleg. fur E. R. S. v. 26. Rov. 1852, in beffen Beitschr. Bb. 6. S. 207.)

3) Rudfichtlich eines von einer Windmuble, fur erhaltene Rongeffion gum Aufbau derfelben, vorbedungenen Ranons, hat das Db. = Trib. (per sent. v. 2. Febr. 1849), unter Aufhebung diefes Kanons, angenommen, daß die Grundfate der Gewerbe-D. v. 17. Jan. 1845, §§. 1., 2., 3. u. S. 190. auf die in ben vormale Weftphälischen Landestheilen aufgehoben

gemefenen Abgaben feine Unwendung mehr finden. 3)

4) Das Revif. = Rolleg, für L. R. S. bat unterm 27. Dai 1853 erfannt: a) daß in den vormals zum Konigreiche Weftphalen gehörigen Landestheilen die ausschließlichen Gewerbeberechtigungen und bas Recht, Rongeffions = Abgaben fur ten Betrieb tee Gewerbes zu erheben, nicht erft durch das Gewerbesteuer=Ed. v. 2. Nov. 1810 u. tie allgem. Gewerbe=D. v. 17. Jan. 1845, fondern bereits durch die Westphälischen Defreie v. 5. Aug. 1808 u. 12. Febr. 1810, fomie durch bas G. v. 21. April 1825

Durch bas oben gebachte Erf. wurde ber Dlagiftrat gu D. mit bem Anfpruche auf Entrichtung eines Ranons u. einer bestimmten Quantitat Papier resp. ber bafür vereinbarten Abgaben, bes Erbzinfes, mit Rudficht auf Art. 1. bes Gef. v.

12. Febr. 1810 u. § 58. A., abgewiesen.

3) Bergl. auch bie Erlaut. gu SS. 98. ff. A., SS. 77. B. und SS. 74. ff. C.,

betr. Die Eviftionsleiftung.

<sup>1)</sup> Bergl. ebenbaf. tas Reffr. ber Min. ber geiftl. Ang., bes 3. n. ber 3. v. 2. Jan. 1837, betr. bie Aufhebung ber Realprivilegien ber Apothefer in ben vormale Beftphalischen ganbestheilen, worin bemerkt ift, daß mit ber Aufhebung biefer Brivilegien ber Erlag ber von ben betr. Gewerben entrichteten Abgaben aller Art, verbunden fei, die Gewerbe-Ronceffion fortan auch ein für fich gestellter, gur allei-nigen Disposition der Regierung gehorender und feinem Mitverhandeln zwischen ben Raufbetheiligten felbst unterliegender Begenstand bleibt.

<sup>2)</sup> Bergl. hierzu bas Defr. v. 4. Dec. 1812 über bie Bebingungen gur Er: richtung von Rrugwirthschaften im Gef. Bullet: bes Ronigreiche Befiphalen, Jahrg. 1812, Thl. II. S. 496, St. 42. Nr. 187.

Dr. 938, aufgehoben worten, und b) tag Abgaben für ausschließ= liche Bewerbeberechtigungen in Diefen Landestheilen fofort und nicht erft mit dem eintretenden Falle eines geltend zu machen= ben Widerfpruchsrechtes megfallen. (Beitfchr. bes Revif. : Rolleg., 28b. 6. S. 341.)

## 8 u 6. 59. A., 6. 40. B., 6. 38. C.

(Bergl. auch §§. 68-75. A., 50-56. B., 48-54. C.).

Die lebnoberrlichen Rechte und bei bem Bef. Dir. 939. ben

Blut= u. Rottzehnt betreffent.

1) Die Bestimmung in Rr. 2. bes S. 40. B. wegen Aufhebung des Blutzehnt an Domainen, vorbehaltlich des Gegenbeweifes 1), grundet fich auf den Art. 27. Rr. 12. des Berg. Defr. v. 13. Gept. 1811 (f. oben S. 1003 Note 1.), tie Mr. 3. S. 40. B., wegen Abschaffung bes Rott = zehnten, aber auf Art. 28. ebendafelbft. Diefe Bestimmungen fehlen in

ren Befegen Dr. 938. und 940. (A. u. B.)

2) Die Aufbebung ber lebnberrlichen Rechte und aller baraus für den Lebnbefiger entsprungenen Befchrantungen, der Bortaufe-, Retratt= und Beimfallerechte u. f. w., beruhte a) für die vormale Beftphali= fchen Landestheile auf dem Defr. v. 28. Marg 1809, welches nur die auf 4 Augen ftebenden Lehne ausnahm, fur die Bermandelung in Allodium, laut Art. 10., bagegen eine jahrliche Abgabe von einem Prozent bes aus= zumittelnden Ertrages des Lehns als Grundzins stipulirte und nach Urt. 14. beffen Ablöfung mit bem 20fachen Betrage gestattete; b) fur die vormals Bergifchen auf tem Defr. v. 12. Jan. 1809, Deffen Art. 4. alle Lebne= tienftbarkeiten ohne Enischatigung aufhob; c) für die Frangof. Landes= theile auf Art. 1-7. tes Frangof, = hanfeatischen Defr. v. 9. Dec. 1811, beffen Urt. 7. die gute= und lehnsherrlichen Rechte, mit Ausnahme ter bafelbit Rap. III. nur fur ablosbar erflarten nugbaren Realrechte, unentgeld= lich aufhob.

3) Die S. 68-75. A., 50-56. B., 48-54. C., in welchen die befonderen Abgaben und Dienfte gur Ablofung vorbehalten, die gum Beim= fall oder nur auf 4 Augen gestandenen Lehne ausgenommen find, bezüglich der in Rudficht auf ben Lehnsherrn durch Ginführung ber Lehnpferdegelder 2c. noch nicht allodifizirten Lehne, eine jahrliche Abgabe von einem Brogent Des Reinertrages, gurud bis auf die Gefetfraft ber gebachten fremtherrlichen Befete bestimmt und wegen Bertheilung des Allodificationszinfes bei Afterverlehnungen verfügt wurde, find gegenwärtig, zufolge S. 2. Dr. 1 u. 3. und §. 5. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850, durch unentgeldliche Aufhe-bung bes in den drei Orfegen bestimmten Allodifikationszinfes, vorbehaltlich ter Ablöfung von Abgaben, Leiftungen und austrucklich vorbehaltenen Rutungen, außer Rraft getreten. 2) (Bergl. Kommentar gu ben betr. SS. bes

Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850.)

4) In Betreff ter Wirfungen diefer Aufhebung ift zu bemerken:

a) Durch das R. des Juftig-Din. v. 17. Aug. 1850 3) find, mit Rudficht auf eine Verfügung des Fin. Min., fammtliche Gerichtsbehörden, welche bisher ale Lehnsturien das lehnsberrliche Intereffe Des Fistus mahrzuneh= men hatten, benachrichtigt, daß Fistus feinen Unfpruch auf Bablung einer

2) Wegen ber Bauerlehne vergl. Die Erlaut. gu S. 78. A., S. 58. B., S.

56. C.

<sup>1)</sup> Dem Pringip biefer Bestimmung entspricht bas vorlette Alinea bes §. 3. Ablös. Ges. v. 2. Marg 1850.

<sup>3)</sup> Bergl. in Bb. I. S. 192.

Allodififatione-Summe aus ben fruberen Berhandlungen erhebe, wenn nicht bereits der Allodifikations=Konfens wirklich ertheilt und die Allodifikations-Urkunde ausgefertigt ift. (3. M. Bl. 1850. S. 306., Zeitschr.

bes Revif. Rollg. Bb. 3. S. 180.)

b) Gelbft rechtsfraftige Judifate über die Erifteng unentgeldlich aufgebobener Rechte fteben an fich ber Unwendung bes S. 2. des 26= lof. Gef. v. 2. Marg 1850 nicht entgegen. (Erf. bee Revif. Rolleg. fur &. R. G., in beffen. Beitichr. Bb. 4. G. 375. ff., f. gum S. 99. bes Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850.)

c) Der S. 99. Alin. 2. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 ift indeff auf ben S. 100. nicht zu beziehen und foblieft ein rechtsverbindliches Uner= fenntnif des Auseinanderfepungsplans jeden Ginmand aus SS. 2. u. 3. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 wegen ber erfolgten unentgelt= lichen Aufhebung der bier gedachten Rechte aus. (Erf. des Revif. Rolleg. für E. R. S. v. 25. Oft. 1850, in beffen Zeitschr. Bb. 3. S. 307., f. jum S. 100. bes Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850.)

d) Dies ift aber nicht der Fall, fobald noch die Erifteng ber Abaabe ftreitig mar. (Erf. bes Revif. Rolleg. fur L. R. G. v. 13. Gept. 1850, in befe-

fen Braj. Samml. S. 66. Mr. 6.)

# 3 u § § 60. u. 61. A., § § 41. u. 42. B., § § 39. u. 40. C. Die Aufhebung der Zwangs= und Bannrechte betreffend. 1)

Die fremdberrlichen Defrete.

1) Im Ronigreiche Weftphalen find die 3mange und Bannrechte burch die Ronstitution v. 15. Nov. 1807 Art. 10-16., 46. ff. und die gum S. 58. A. angeführten Patentfteuergefete vom Jahre 1808 Art. 19. und 1810 Urt. 21. abgefchafft; im Großberzogthume Berg und in den Frangof. Depart. hingegen im Bufammenhange mit der Algrargefetgebung.

2) Das Großherzoglich Bergifche Defr. v. 13. Sept. 1811 bebt im Art. 16. alle Banngerechtigkeiten ohne Ausnahme, von welcher Natur fie fein mogen, auf, und befonders ben Muhlenzwang; 2) wogegen

3) tas Frangof.=hanfeat. Defr. v. 9. Dec. 1811 im Urt. 16. einer= feits a) die Bannrechte, mit Ginfdluß der ihnen anflebenden Rebenverbindlich feiten (sujétions accessoires) und ber für Befreiung von benfelben Rechten gu entrichtenden Beldabgaben (redevances payées à titre d'abonnement) aufhob, andererseits b) aber von der unentgeldlichen-Aufhebung ganglich ausnahm a) Diejenigen Zwangs = und Bannrechte, zu welchen ursprünglich eine andere Berfon, ale ber Guteberr der 3mangepflichtigen berechtigt war, B) diejenigen, welche zwar einem Butsherrn, aber fraft eines Uebereinkommens guftanden, burch welches ber Guteberr ber Kommune (ben Bannpflichtigen) noch irgend einen andern Bortheil für die Grundung der Bannrechte zugeftanden hatte, ale ben, Die Mühlen, Badofen oder andere Gegenstände, mittelft welcher bas Bann= und 3mangerecht ausgeübt murde (Die Fabrifationsanstalten), zu unterhalten.

B. Die Breug. Befege.

1) Mit Rudficht auf die ad A. zu 3. a. erwähnte Bestimmung erhielt der S. 39. des Gef. Nr. 940. den Bufag: "daß auch tiejenigen Reallaften fortfallen, in welche perfonliche Abgaben oder für die Fabrikationsanstalt zu

1) Bergl. die Erlaut. ju S. 58. A., S. 39. B., S. 37. C., betr. die Aufhes bung ber Rahrunge: und Gewerbe-Abgaben, fowie ber Monopole.

<sup>2)</sup> Das Recht a) die Einwohner zu zwingen, zur Muhle zu fommen, b) jestem Andern zu untersagen, in bem Bannbezirfe Muhlen zu erbauen, und c) die benachbarten Müller zu verhindern, in dem Bannbegirte ihr Gewerbe gu treiben.

Ieiffende perfonliche Dienste verwandelt worden;" die Bestimmungen 3 3. b. α. β. aber wurden (abgeseben von einer Redaktionsverbesserung) wort= lich in den §. 40. Rr. (C.) 940. übernommen.

- 2) Diese Ausnahmen des §.40. (C) können sich jedoch nur a) auf die vom Großherzogthume Berg abgezweigten und b) auf die bei ihrer Bereinigung mit den Französ. Depart. mediatistren, hierauf zum Lippe= und Ober=Ems=Depart. geschlagenen Landestheile beziehen, nicht auf diejenigen, welche vor der Bereinigung mit Frankreich (dem Ober=Ems-Depart.) zum Königreiche Westphalen gehört hatten, weil in diesen letzteren die Aussche bung der Iwangs= und Bannrechte bereits vor ihrer Vereinigung mit Frankreich durch die Westphäl. Konstitution v. 15. Nov. 1807 und daß Pa=tentseuergeset v. 1. Jan. 1808, resp. 12. Febr. 1810, unbedingt und ohne Ausnahme ersolgt war, wogegen daß Großherzoglich Vergische Defr. v. 13. Sept. 1811, dessen Ausschen bereits in Folge Französ. Senat=Konsults und Kaiserl Defr. v. 13. u. 14. Dec. 1810 die Abtrennung eines Theils des Großherzogthums Berg und dessen Bereinigung mit Frankreich ausgesprochen war.
- 3) Dabei haben jedoch die §§. 60. Ar. 938. (A.) und 41. Ar. 939. (B.) zugleich mit den Zwangs = und Bannrechten, entsprechend ihrem bei §. 4. u. §. 5. (A.) erörterten allgemeinen Brinzip, bloß die per = fönlichen Abgaben für Befreiung von der Zwangspflicht und die per = fönlichen Dienste für die Fabrikationsanstalt unentgeldlich abgeschafft, wo= gegen nach §. 61. Ar. 938. (A.) u. §. 42. Ar. 939. (B.) Reallasten, wennschon gleicher Art und gleichen Ursprungs, fortdauern, weil, obwohl nach dem Ber= gischen Defr. v. 13. Sept. 1811 Urr. 21., 23. alle Frohnden ausgehoben waren, sich darin doch seine spezielle, wie in den Westphälischen Defreten über= haupt gar keine Bestimmung bezüglich folcher Reallasten vorsand, durch welche dieselben wegen ihres Zusammenhanges mit einem Bann = rechte ausgehoben worden wären (s. dagegen oben S. 1008 sub A. ad 3.).
- 4) Die für den Bereich des Gesetzes Nr. 938. (A.) (die Altmark, das Herzogthum Magdebung und die übrigen vormals Westphälischen Theile der Provinz Sachsen) erlassenen Berordn. v. 23. Juli u. 11. Dec. 1845 (vergl. oben S. 950—955 die Erläut. zu §. 5. Nr. 4., §. 6. u. §. 44.) beziehen sich nach Ausweis der Einleitung der gedachten Berordn. nicht auf den §. 61. A., also nicht auf Dienste, welche, laut §. 60. A., für Fabrikationsanstalten (Zwangs-Mühlen, Schmieden u. s. w.) zu leisten sind, westhalb die Beurtheilung der etwanigen Ungemessenheit solcher Dienste, wie der unabänderlichen oder widerrussichen Berwandlung derselben in gemessene oder in Abgaben, nicht den Bestimmungen jener Berordn., sondern den im §. 61. A. angeführten §§. 5., 6., 44. u. 56. des Ges. Nr. 938. (A.) unterliegt.
- 5) In den von Hannover erworbenen Diftriften sind auch die Bwangs und Bannrechte, mit Einschluß der für die Befreiung von der Zwangspsticht übernommenen persönlichen Abgaben und für die Fabrikationsanstalt zu leistenden persönlichen Dienste, durch die Hannöverschen Bersordn. nach der Reoksupation (vergl. oben S. 881 ff.) wieder herzgestellt, daher durch §. 118. A. nur für ablösbar erklätt worden, früher nach Maaßgabe der §§. 86 90. der Ablösf. Ordn. v. 13. Juli 1829; wogegen sie jest resp. aufgehoben oder ablösbar sind, gemäß §. 58. Alin. 2. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 nach §§ 4. u. 5. der GewerbesOrdn. v. 17. Jan. 1845 und des Entschädigungssehes. de eod.
- 6) Dies lettere gilt auch fur die laut §. 40. C. in den vormals Fran= 3of. Landestheilen aufrecht erhaltenen Zwangs= und Bannrechte.

1010 Bon d. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

7) Wegen der Eviftionsleiftung vergl. das Rabere ju \$\$. 98. ff. A., 77. ff. B. u. 74. ff. C. (f. unten S. 1027 ff.)

# Bu S. 62. A., S. 43. B. u. S. 41. C. Die Behnten betreffend.

1) Obigen & gufolge gehören alle Behnten, ohne Unterschied, ob ber Behntberechtigte zugleich ein Gutoberr, oder irgend eine andere Berson ift, zu ben fortdauernten (nur ablösbaren) Rechten, im Gesetze Rr. 939. (B.) jedoch mit Ausnahme bes Blut- und Rottzehnten. (Bergl. die Erläut.

oben G. 1007 jum S. 40. B. Mr. 2. und 3.)

2) Bon temfelben Grundsage waren die fremdherrlichen Agrargesete ausgegangen. Bergl.: 1) tas Westphälische Defr. v. 18. Aug. 1809, welches über Ablösung der Frucht= und der Fleisch= oder Blutzehnten, insgleichen der von Gemeinden zu entrichtenden Zehnten verfügt; teegl. v. 7. Sept. 1810 zur Erleichterung der Zehntablösungen; 2) das Bergische Defr. v. 19. März 1813 über die rechtliche Eigenschaft der Zehnten, welche letzteren (ausschließlich der Blut= und Rottzehnten) den Grundrenten beisgezählt werden, wie über deren Ablösung und Eintragung; 3) die Art. 71. bis 75. des Französ. Defr. v. 9. Dec. 1811, beir. den Loskauf der Zehnten, und das Französ. Defr. v. 22. Jan. 1813 über denselben Gegensftand, dessen Art. 1. alle bestehenden Zehnten jeder Art und ohne Rücksicht auf ihren Ursprung (Art. 7.) für nur ablösliche Grundabgaben erklärt.

3) Im Bereiche des Gesetzes Nr. 939. (B.) kommen häusig Gegenleistungen tes Zehntberechtigten, namentlich zur Erbauung und Unterhaltung von Kirchen= 2c. Gebäuden, oder auch zur Vorhaltung der Zuchtihiere an die Zehntpflichtigen, vor, welche bereits nach dem Bergischen Dekret v. 19. März 1813 §. 4. Art. 24. ff. lostäuflich waren und nach den daselbst gegebenen Bestimmungen abgeschätzt und vom Werthe des Zehntrechts abgerechnet wurden; deren Ablösdbarkeit auch im §. 6. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 mit der Wirkung anerkannt ist, daß für den Fall der Ablösung solcher Reallasten und Gegenleistungen zugleich die sonst unablösbare Pflicht zur Erbauung und Unterhaltung von Kirchen= 2c. Gebäuden mit abgelöst wer= den soll. 1)

### 3 u § §. 63.-66. A., § §. 44.-47. B. und § §. 42.-45. C.

Die den Markenherrn (Wald=, Stutisatione=2), Weideherrn), sei es als Theilnehmern an der Mark, oder sei es als Borstehern der Markengenossenschaften, oder Inhabern der s. g. Markal=gerichtsbarkeit (als Warkenrichtern, Golzgraven) oder wegen der Aufsicht und Berwaltung, an den Marken und um derselben willen zuständigen Antheile oder Ginkunste betreffend.

A. Rechtsgeschichtliche Bemerkungen. Begriff und Befen

der Marken=Verfassung.

<sup>1)</sup> Am häusigsten kommen bergleichen Gegenleistungen, befonders zur Erbauung von Nirchen, im vormaligen Großherzogthume Berg und in vormals Kurkölnischen Eandestheilen vor. (Bergl. ben revid. Entwurf des Provinz. Rechts des herzogthums Berg, der vormals Kurkölnischen Enslaven und der herrschaften homburg ze. Berslin 1837 S. 82 ff. und Wotive S. 112, Köln. Ed. v. 7. Oft. 1751, Bewer, Rechtsfälle Bd. 1. S. 25, 138, Bd. 2. S. 79-81, Bd. 4. S. 182; — besgl. Blenarbeschluß des Ob. Trib. v. 1. Juli 1850, in den Entsch. Bd. 20. S. 59, wegen Sicherstellung der Kirche, resp. des Ablösungefapitals, durch den Jehntherrn, im Herz ogthume West phalen.)

2) Bon seutum, Schild.

Die uralte Deutsche Marken-Verfaffung findet fich hauptfachlich nur in Beftphalen und am Rhein. Gie hat befonders Bald= und Beide= grunde, auch Torf=, Lehm=, Steinlager 2c., bald in größerer bald in ge= ringerer Austehnung, zum Gegenstande. Das eigentliche Subjett bes Gigenthumerechte an ter Darf ift Die Gefammtheit ter Markengenoffen (ter Erben ober Beerbten) - Die gange Markengenoffenschaft, als moralifche Berfon, welcher bas Eigenthum ter Mart ungetheilt, (als condominium pro indiviso, in solidum, ale Befammteigenthum) zugehort. Deren ge= meinschaftliche Benunung ift in ber Regel nach bestimmten ideellen, öfter ietoch an fich und in Beziehung auf tie Rugungsgegenftande (ale Solz, Torf, Daft u. f. m.) verschiedenartigen Rugungsantheilen ter Markengenoffen ge= (Bergl. Gidhorn's Ginleit. in bas Deutsche Privatrecht S. 168. S. 453, 454, S. 372. S. 906, Runbe, Deutsches Brivatrecht S. 181 d. S. 155 Rinblinger, Munfterfche Beitrage Bb. II. S. 29, Gidborn's Deutsche Staats und Rechtsgefchichte §. 60., 84.a., 345.h., Mofer's Donabrudiche Gefchichte. Th. I. S. 13 ff., Entich. bee Db. Trib. in ber Zeitschr. bee Revif. Rolleg. Bt. 6. 6. 270). Die Rutungsantheile ter einzelnen Genoffen find in ter Regel fubjeftiv-bingliche, nemlich bestimmten Sofen in der Rachbarfchaft und Um= gegend ber Mark anklebente Rechte, jedoch völlig unabhängig von ter Mit= gliedschaft zu einer politischen Gemeinde. Bu folden Rupungerechten ber Markgenoffen gehören, je nach der Beschaffenheit der Mark, die Biehtrift, das Beholzungerecht, Mastung, Blaggehauen, Torf-, Mergel= und Lehm= graben, Steinbrechen u. f. w.; tergl. Rechte nutt und ubt jeder Erbe (Beerbte, Genoffe) an ter Mark, jum Beften feines berechtigten Sofes und gur Befriedigung ber Bedurfniffe beffelben an benjenigen Rugungegegen= ftanden aus, welche die Mark bietet und die in seinem Markenrecht begriffen find. (Bergl. Runde's a. a. D., Eichhorn's Deutsches Brivatrecht S. 453, S. 280. S. 700, und die Zeitschr. bes Revif. Rolleg. a. a. D.). Markgenoffen befagen jedoch öfter auch andere Guter und Sofe, ohne Mit= glieder der Markgenoffenschaft zu fein, besonders erworbene einzelne Dienft= barteiterechte auf Solz, Maft, Weide u. bergl. auf ben Markengrunden, Die ihnen aber fein Recht gaben, an der Berwaltung der Mark Theil zu neb= men; ebenfo tonnte einem einzelnen Martbeerbten, neben feinem aus ber Theilnahme am Gefammteigenthum ber Mart und dem markengenoffenschaft= lichen Rechte fliegenten Rupungsantheil, auf Grund fpezieller Titel, auch noch ein befonderes Servitutrecht in der einen oder andern Beziehung gu fteben. (Bergl. Beitschr. bes Revif. Rolleg. Bd. 6. G. 272-276).

Das Markenrecht (bae mit ber Berfaffung ber Mark zusammenbangende Theilnahmerecht jedes Genoffen) beruhte, beziehungsweife (vermöge Autonomierechts ter zur Benoffenschaft gehörigen Theilnehmer am echten Gigen= thum ter Mart), auf Billfuhren und Bertragen, ober auf Gewohnheit und Bertommen, ober als Bubehor von Sofen, auf Berleihung und Erwerb Diefer letteren. (Bergl. Gidhorn's D. Brivatr. S. 280. S. 700 S. 168. S. 453,

Runde a. a. D., Kindlinger a. a. D. G. 14, 121).

Die Besiter ber zur Benutung ber Marfengrunde berechtigten Sofe (bie Beerbten oder Markengenoffen) festen bas Recht und beschloffen in gemeinfamen Berfammlungen , (Markenkonvention, Soltingen), über Ber= waltung und Rugung der Mark, besetten ursprünglich auch durch Genoffen aus ihrer Mitte bas Markengericht, mablten ten Boifteber und Marken= richter (Dber-Erberen, Solggraven), welchem Borfit und Leitung, der Berfammlungen der Markengenoffen, auch die Bollstreckung der Urtheile, wie die Ausführung ter gemeinschaftlichen Beschluffe oblag. Spater murbe bies Umt vielfach erblich und mit dem Befige größerer Buter verbunden. Den Markenrichtern ftand jedoch, auch nachdem fie das Amt erblich und als mit einem bestimmten Gutebesit verbunden, ausübten, eine eigentliche Civil= ober Kriminal = Jurisdiftion in den Markenangelegenheiten nicht zu.

übten ibr Umt ber Aufficht und Bolizei, wie ber Bermaltung und Ausführung ber gemeinsamen Beschluffe wesentlich nur im Auftrage und in Bertretung ber Genoffenschaft, welche lettere gum Markenrichter refp. bem Markenvorsteber niemals in einem autsberrlichen Berbaltnif fand, jene markenherrlichen Umtebefugniffe maren nicht Ausfluß einer guteberrlichen ober gerichtsberrlichen obrigfeitlichen Gewalt, und find felbft auch nicht als aus ter Advokatie - einer Schutherrlichkeit - berftammend zu betrachten. (Bergl. Beitider, bes Revif. Rolleg. Bb. 6. G. 204-206 und bie Allegate bafelbit). Alls ein allgemein hergebrachtes gewöhnliches Recht ber Markenrichter gilt Die tertia marcalis, bas Recht, bei Bufchlagen (d. b. bei der Gemeinheits= theilung, b. i. ber Spezial-Separation einzelner Theile ber Mark unter ben Benoffen zu privativem Eigenthum), wie bei Berauferungen von Marten= grunden, in der Regel ten britten Theil der davon betroffenen Grundftude oder ter Kaufgelter dafür, zu verlangen. (Möfer's Westphälische Beitrage von 1781 St. 40). Diefer dritte Theil (Die terlia marcalis) fteht dem Martenberrn aber überhaupt bei einer Theilung und Berauferung nur auf benjenigen Ueberreft des Markengrundes und feiner Rugungen gu, welcher nicht zur Deckung des Bedarfs an Weite, Golz, Blaggen u. f. w. ber zur Markengenoffenschaft gehörigen Sofe und Rolonate erforderlich ift und Diefem Bedurfnig entspricht; auch muffen guvor die auf ter Mart rubenten Servituten und Runungsrechte berudfichtigt und abgezogen fein, ebe bie tertia marcalis fur den Markenberen von dem freibleibenden Reft berechnet werden barf. Jedoch gehoren zu folchen besonderen, neben den Dienftbar= feiterechten Dritter, wie den Unrechten und Bedürfniffen ber Markengenoffen, vorweg zu befriedigenden Rugungsberechtigungen, nicht blos etwanige eigene Dienstbarkeiterechte bes Markenherrn, beziehungsweife einzelner Theilnehmer an der Markgenoffenschaft, fofern fie auf einem andern Rechtsgrunde, ale auf der Mitgliedschaft zum Berbande und dem Markenrechte beruben, fon= bern auch diejenigen einzelnen Rugungen, Gefälle und Untheile, welche dem Martenherrn mahrend ber Dauer der martengenoffenschaftlichen Berbindung und Nutungeverhaltniffe, bor bem Gintritt ber Theilung oter Beräußerung von Markengrunden, zustanden. Das Recht zur tertia marcalis wird übrigens erft durch eine Theilung und Beräußerung begrundet und lebt erft mit biefer auf.

B. Fremdherrliche Befetgebung.

Allein das Bergifche Defr. v. 13. Cept. 1811 enthielt im Art. 35. folgende Diefen Gegenftand betreffende Beftimmung:

Es solle bas, unter ber Benennung dritter Fuß, britter Pfennig, tertia marcalis, oder jeder andern von gleicher Natur, befannte Recht, welches auch deffen Betrag fein möge, als Souverainetätsrecht in benjenigen Gegenden beibehaleten werden, wo solches zum Besten ber Domainen, über öde und wüste Haben, Sümpfe und andere unfultivirte Gründe ausgeübt wurde, mit Borbehalt der dem Negenten und denjenigen, welchen dieser die Besugniß dazu übertragen wird, ebenso aber auch den Gemeinden zustehenden Klage auf Abtheilung (action en cantonnement, d. h. Provosation auf Gemeinheitstheilung, — Spezial-Separation —, Aussscheidung eines Antheils vom Grund und Boden zu privativem Eigenthum an Stelle der Berechtigung), um das Drittel oder den sonstigen Antheil, welcher dem Staate, resp. die Z oder den sonstigen Antheil, welcher den Markengründen zusteht, sich abgesendert anweisen zu lassen.

Es hatte diese Bergische Gesetzebung aber nicht sowohl den aus dem privatrechtlichen Berhältniß als Markenherrn, sondern den aus dem landessherrlichen Berhältniß als Staatsfiskus abgeleiteten Anspruch auf die tertia marcalis zum Gegenstande. (Bergl. die Anmerk. weiter unten).

C. Preußische Gefetgebung. AA. Gefetliche Bestimmungen.

<sup>1)</sup> Dagegen hat jest ber S. 4. der Gem. Theil. D. fur die Rheinpro.

vinz, mit Ausnahme ber Kreise Duisburg und Rees 2c. v. 19. Mai 1851 (G. S. 1851 S. 373) bestimmt, baß bas Recht bes Fistus auf ben britten Buß, dritten Pfennig (tertia marcalis) im Herzogthume Berg ohne Enischädigung aufgehoben ist 1) llebrigens geschieht, zufolge bieses Gesetzes, die Theilung ber Marken, Erbenwaldungen u. dergl. nach Maaßgabe ber auf Miteigenthum, Grundgerechtigseiten und sonstige Ruyungsberechtigungen sestzustellenden Theilnahmeverhältnisse (des Markenherrn, wie der verschietenen Markengenossen und Dienstbarkeitsberechtigten), in Gemäßheit dieses

zu Berkaufen ober Berpachtungen übrig gelaffen hatte."
Die Tenbenz bes §. 4. ber Rheinischen Gem. Th. D. v. 19. Mai 1851 geht mithin auf die unentgelbliche Abschaffung bes siefalischen Anspruchs auf den britten Fuß, ohne Rücksicht darauf, ob dieser Anspruch Markengrunde, bei denen Fiskus Markenherr ist, oder Gemeinweiden und Gemeinheitsgrunde außerhalb eines solchen Berhältnisses betrifft, ob er aus dem markens, oder aus dem landesherrlichen Bers

haltniß abgeleitet wirb.

Bergl. Die Motive ber Regierung und resp. Die Ausführung ber Agrar-Rom. ber H. R. S. 181 ber ftenogr. Berichte ber II. R. pro 1850.

<sup>1)</sup> In früherer Beit bezog in bem pormals Rurpfälzischen Bergogthume Berg bas Rammeral-Merar (bie Soffammer, ber Fistus), gang abgefeben von ber ihm ale Markenherr (Markenrichter, Cfutifationes ober Beibeherr) gebuhrenben tertia marcalis aus bem Berhaltniß ju ben Beerbten, ben Benoffen bes Martengrundes, ben britten Auf ober Pfennig von allen zu veräußernben Gemeinheites grunden (gleichviel ob Rorporations:, Burger: ober Intereffenten : Bermogen,\*) und es verlangte Fistus eine Abfindung bafur bei allen Theilungen von Bemeindeweiden und sonstigen Gemeingrunden. Dieses fiefalische ober Sou-verainetätsrecht (wie es das Bergische Defr. v. 13. Sept. 1811 bezeichnete), wurde burch Kurfürstliche B. v. 20. Nov. 1772 im Interesse der Landesfultur und gur Beforberung ber Gemeinheitstheilungen nur' einstweilen in Betreff berjenigen Gemeinden fuspenbirt und erlaffen, welche vor bem Ente bes Jahres 1773 ben ge= meinschaftlichen Befit folder Gemeingrunde aufgehoben und Diefelben unter fich speciell eingetheilt haben murben. Das Bergische Defr. v. 13. Sept. 1811, welsches biefes, vielmehr nicht auf bem markenherrlichen, sondern auf bem landes herrlichen Berhaltnig bes Fistus beruhende Recht in feinem Urt. 35 erwähnt und babei ausbrucklich beitehalt, gab solchergestalt eigentlich über die tertia marcalis der Markenherrn keine Bestimmung, während andererseits die oben gedachten §S. der brei Ges. v. 21. April 1825 allein die aus dem mar= kenherrlichen Nechtsverhältniß hergeleitete tertia marcalis betreffen und hinge= gen jenes aus der gandesherrlichfeit abgeleitete, im Bergifchen Defr. von 1811 als Couverainetaterecht bezeichnete fiefalische Recht auf andere Bemeingrunde, bei benen Fisfus nicht Marfenherr ift, unberührt laffen und barüber gar feine Beftimmung geben. Deshalb bedurfte es baruber, beim Erlag einer befonderen Bemeinheitstheilungs Dron. fur tie Rheinproving, einer ausbrudlichen Entscheidung, und biefe murde auf Antrag ber Agrar-Rom. ber II. R., wie im S. 4. ber Gem .= Theil. D. v. 19. Mai 1851 geschehen, gegeben, wobei in Erwägung fam, baf fich bei ber dichten Bevölferung des herzogthums Berg ein nach Befriedigung der Rugungs-befugniffe aller Marfengenoffen, wie der Servitutberechtigten, übrig bleibender Ueberschuß von den Marfengrunden nur in außerst wenigen Fällen ergeben wurde. Dhnehin waren früherhin die Markenherrn mit bem-allgemein angebrachten nub lediglich in einer bevorstehenden Theilung von Marken gegründeten Anspruche auf eine tertia marcalis, durch gleichförmige Entscheidungen in allen Instanzen abgewiesen worden, "weil ihr Necht auf die tertia marcalis vor einer wirklichen Theilung der Mark nur zur Ansübung gekommen, wenn die Markengenoffen eine Berangerung von Darkengrunden beschloffen hatten, foldbergeftalt ber Ertrag bie= fee Rechte ein gufälliger, überdieß aber auch nur insoweit zu erwarten gewesen, als ber Bebarf ber Markengenoffen noch einen Ueberschuß von dem Markengrunde

<sup>\*)</sup> Bergl. über ben Begriff und Unterschieb bie Defl. v. 26. Juli 1847 (G. 5. 1847 C. 327, f. in Bb. I. S. 348),

neuen Gesetzes, ba bie, §§. 63. ff. A. §§. 44. ff. B. und §§. 42. ff. C. ge-bachten Rechte fortbauern, auch biefe §§. in Gultigfeit verblieben find.

2) Diefe marten berrlichen Rechte fonnen (nach ber Auffaffung ber 66. 64. A., 45. B. und 43. C.) im Gigenthume ber Marfengrunde felbit besteben, mabrend ben übrigen Theilnehmern (ben Markengenoffen, Beerbten an der Mart), nur bestimmte Rugungerechte geboren, oder auf einem mar= fenherrlichen Miteigenthum fich grunden, ober in einem gewiffen Untheil (pars quota) am gemeinschaftlichen Gigenthume ber Genoffen ber Dart. oder auch nur in gewiffen Dubungeantheilen oder Abagben und Leiftun= gen, mie in der Naturalabfindung bei ter Beraugerung, oder bei einer Bemeinheitstheilung (Bufchlagen) befteben. Alle Diefe Rechte find in ben Befeten von 1825 unbedingt fur forttauernd erflart, ohne Rucfficht auf ihren Urfprung, ob diefelben entweder auf Miteigenthum, oder auf befonberen privativen Rugungerechten beruhten, oder aber ein Aequivalent und Alfridens der dem Markenberrn guftebenden Markalgerichtsbarkeit, ber polizeili= chen Aufficht, ber Bermaltung unt Geschäftsführung, Behufs Befoldung ber f.g. Juftitiarien, wie der Aufsichts= und anderen Bermaltungsbeamten, find; mo= gegen aber auch tem Markenberen Diejenigen Berpflichtungen und Roften, Die er gegen ben Benug jener Rechte bisber verfaffungemäßig zu beftreiten hatte, fernerbin gur Laft bleiben.

### BB. Enticheidungen der Berichtshöfe.

1) Die bei der Theilung hervorgetretene Frage: "ob durch den Art. 42. der Berfaff. Urkunde v. 31. Jan. 1850, beziehungsweise durch die Bestimmung Nr. 4. §. 3. des Ablös. Ges. v. 2. März 1850, auch die tertia marcalis der Markenherrn und Markenrichter Westphälischer Marken unentgeldich aufgehoben sei?" ist von dem Revis. Kolleg. für L. K. S. (per sent. v. 5. Nov. 1852) aus dem Grunde verneint, weil die mit dem Amte des Markenrichters oder Markenherrn verbundenen Funktionen nicht aus der Patrimonial=Gerichtsbarkeit und Polizei entspringen, überhaupt ih= rem Ursprunge und Wesen nach nicht mit einem gutsherrlichen obrigkeit= lichen Verhältniß zusammenhängen. (Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bb. 6. S. 200. ff. und Präj. Samml. dessetb. S. 36. Nr. 19.)

2) Diefelbe Entscheidung hat angenommen, daß die Markalterz — das bei Zuschlägen (Ausweifung eines privativen Eigenthums aus der Mark an die Markengenoffen) ebenso, wie bei Beräußerung von Markengrunden, dem Markenherrn zustehende Theilnahmerecht — bei einer Gemeinheitstheilung der ganzen Mark dem Markenherrn zuzusprechen ist, weil ihm durch diese Total=Separation jede fernere Aussicht auf Geltendmachung eines sol-

chen Unfpruche entzogen werte.

3) Ein Markenbeerbter, dem auch die Mast in der Mark zusteht, ist der Regel nach vollständiger Miteigenthümer der Mark, wogegen eine sogen. Wahrgerechtigkeit nur den Anspruch auf eine Grundgerechtigkeit und nicht auf ein Miteigenthum begründet. (Erk. des Revis. Kolleg. für L. K. S. v. 8. März 1851. und des Ob. Trib. v. 21. Okt. 1852, in der Zeitschr. des Revis. Kolleg. Bb. 6 S. 268 — 278.) 1)

<sup>1)</sup> Es handelte sich in diesem Falle um eine Holzmark mit masttragenden Baumen, Gichen und Buchen. An den Rugungen der Mark concurrieten auch f. g. Wahrberechtigte, welche mit den Beerbten, den Markgenoffen, nicht dieselben Bersonen waren; die f. g. Wahrberechtigung hatte nur eine Befugniß auf unsschädliches Brands und Lagerholz gegen angemessene Bergütigung in s. g. Wahrstorn (auch Bäckerkornwahr genannt) zum Gegenstande; sie erwies sich als eine von der ausgedehnteren Holzberechtigung der Markbeerbten durchaus verschiedene, untergeordnete und vereinzelte Berechtigung.

## 3 u S. 67. A., SS. 48., 49. B. u. SS. 46., 47. C.

Prafumtionen wegen der in §§. 58-60. A., 38-41. B., 36-39. C. genannten Rechte.

- 1) Bergl. die Erlaut. zu §§. 46. u. 56. A., §§. 25. u. 36. B., §§. 24. u. 34. C.
- 2) Bum G. 47. C. Während die Weftphalifche und Bergifche Gefetgebung abweichend über bas Jagdrecht verfügt und baffelbe zum Theil als ein besonderes, vom Grundeigenthume unabhängiges Recht anerkannt hatte,1) hob ber Art. 14. des Französ,=hanseatischen Defr. v. 9. Dec. 1811 die ausschließlichen Rechte zum Fischfange in den nicht öffentlichen (nicht schiff= ober flogbaren) Bluffen und die der Jagd, gum Bortheil eines jeden Gigenthumers innerhalb ter Grengen feines Grundftude, unentgeldlich auf, wogegen ber &. 47. C. über Beides die weiteren Bestimmungen einer befon= beren Berordnung vorbehielt. Die vielfachen Kontroverfen, welche in den bier gedachten gandestheilen in Betreff ber Jagdgerechtigkeiten auf fremden Grundftucken entstanden, worüber bie Ordre v. 2. Gept. 1827 nebst Be- fauntmachung bes Staats-Min. v. 20. Juni 1828, Die B. v. 16. Nov. 1839, besgl. Die Defl. berfelben v. 3. Jan. 1845 ergingen', find nunmehr burch bas Gef. v. 30. Oft. 1848 befeitiget, mahrend die Ablosbarkeit ber als Dienstbarkeit (Servitut) laftenden Fischerei auf ftebenden oder fliegen= den Privatgewäffern im Art. I. des Ergang. Gef. zur Gem. Thl. Ordn. v. 2. Marg 1850 und im S. 1. ber Rheinischen Gem. Ibl. D. v. 19. Mai 1851 ausgesprochen ift.

3) Die im §. 47. C. vorbehaltene Berordn. über den Umfang und die Wirkung des Dekr. v. 9. Dec. 1811 ist jedoch in Betreff der in deffen Art. 14. verfügten unentgeldlichen Aufhebung des ausschließlichen Rechts zum Fischsange in Brivatgewässern, deren Eigenthum einem Dritten gehört, nicht ergangen. Es hat daher bei dieser unentgeldlichen Aufhebung durch das Franzöf. Dekr. v. 1811 sein Bewenden, da nach §. 3. des Bublikat. Bat. v. 9. Sept. 1814 wegen Wiedereinführung des A. L. R., jeder, welscher zur Zeit der wieder eingetretenen Gesetzkraft desselben sich in einem, nach bisherigem Rechte gültigen und zu Recht bestehenden Besitze irgend eines Rechts befindet, dabei gegen jeden privatrechtlichen Anspruch geschützt

werden foll.

# Bu §§. 68 — 75., 76. u. 77. A., §§. 50 — 56., 57. B. unb §§. 48 — 54.. 55. C.

## Die lehnsherrlichen Rechte betreffend.

1) Bergl. wegen Aufhebung der lediglich aus dem Obereigenthume der Lehnsherrn entspringenden Rechte und des Allodistationszinses, den §. 2. Mr. 1. u. 3. des Ablöf. Ges. v. 2. März 1850 und die § §. 59. A., 40. Mr. 4. B. und 38. C. nebst den Erläut. dazu.

2) Bum §. 76. A. Bergl. oben S. 227, und wegen ber vorbehaltenen Rechte der Agnaten und Mitbelehnten nach §. 77. A. und 55. C. und ber bieferhalb feit dem Jahre 1818 ergangenen gefetzlichen Bestimmungen, Don=

niges, Landfult. = Gefengeb., Bt. 2. S. 196-202. 2)

<sup>1)</sup> Bergl. Donniges Landfult. Gesetz. Bb. 2. S. 188—191; besonders über die Kontroversen und den Inhalt der zur Entscheidung berselben ergangenen Berordsnungen, welche indes lediglich die Jagdgerechtigseit betreffen, daher gegenwärtig kein praktisches Interesse mehr haben. Das Französ. Sanfeat. Defr. v. 1811 galt übrigens auch im Lippe: Depart. vermöge Defr. v. 8. Jan. 1813.
2) Das Königl. Westphälische Defr. v. 28. März 1809, betr. die Allodissa

### 3 u S. 78. A., S. 58. B. u. S. 56. C.

Die Bauerlehne betreffent.

Die Roniglichen Immediat = Bauer = und Schulgen = Lebne in ten alten Lantebibeilen maren ichon in fiuberer Beit allotificirt, in ter Altmart, welche hier nach ten unten folgenten Bemerkungen hauptfachlich intereffirt. vorbebaltlich ter Praftanta und Dienfte unt gegen einen Lebnsfanon, turch rie Defl. v. 28. 2lug. 1721 1). Das Wefiphalifche Defr. v. Marg 1809 fand alfo nur noch Brivat-Bauerlebne, auch in ber Altmark, bor, über teren Beschaffenbeit tie Bemerkungen oben E. 870 ff. zu vergleichen fint 2). Rudfichtlich tiefer Bauerlebne in ter Alltmart fant, abmeichent von ter Berfaffung ter tortigen Bauer= guter, Beimfall und Lautemium ftatt 3), wenngleich von tiefem Beimfallerechte fast niemals Gebrauch gemacht mar, vielmehr bie Lehnoftuce, welche großentheils feit altefter Beit \*) einen integrirenten, tamit verwachsenen Befanttheil ber Bauerguter bilteten, ftete mit tiefen, gegen ein billiges Lofegelt, nicht nur auf Rollateralen, fontern felbft auf weibliche Erben im Erb= gange gelangt, audy fonft wohl mit ten Gutern veraufert maren. Doch waren auch in Betreff folcher bauerlichen Lebne bei Befigveranterungen in ter Regel besondere Lebusbriefe und Urfunden ausgefertigt und baburch rem Rechtsverhaltniß nach tie Lebnftucke von ten Allotialbefigungen getrennt gehalten.

Durch tas Weftphalifche Defr. v. 28. Marg 1809 mar nun aber tie Allorififation aller Lehne, mithin auch ter bauerlichen, unter Aufhebung ter Lautemial = und Konfenegelter, ter Raducitat und bee Beimfalle, wie aller feustigen Beschränkungen, vorbehaltlich ter Grundabgaben, gegen eine jahrliche Abgabe von 1 Prozent bes Ertrages, ausgesprochen, soweit fie nicht ber Ausnahme unterlagen, tag fie tem Beimfall nabe, oter nur noch auf

4 Augen fanten.

Mabrent nach S. 58. A., S. 40. Mr. 4. B. u. S. 38. C. tie lebnoberrlichen Rechte aller Urt, fofern fie bei Ginfubrung ter fremten Gefete noch forttauernd gewefen, nebft tem Bortaufe =, Retraft = und Beimfallerechte, ingleichen allen anteren baraus fur ben Lebnbefiger entfprungenen Befchranfungen, aufgehoben fein und bleiben follen, follten nach §. 78. A., §. 58. B. und §. 56. C. tie Bauerlehne nicht ter Beurtheilung ter eben getacheten §. tee Sit. II., fondern tes Tit. II. als Bauerguter unterworfen fein, und es war ter Begriff ter Bauerlehne tabin bestimmt: taf barunter folche Guter zu versteben, bei welchen die Rechte des Guteberrn aus bem guteberrlichen und bem lebneberrlichen Berbaltnif qu= fammengefest find.

In Rudficht auf tiefe Begriffsbestimmung entstand (jedoch nur in Be-

1) Mylius C. C. M. Th. II. Abth. 5. S. 123. Nr. LXXIV., Rabe's Sammlung Bb. I. Abth. 1. S. 597, Goepe Broving. Recht ber Altmart S. 403 u. Th. II. S. 64 u. 65.

tion ber Lehne, begriff laut Art. 1. auch bie Rronlehne in fich, nahm nur allge-mein bie auf vier Augen ftebenben b. h. foldte Lehne aus, beren Benger nur noch einen lebenben, zur Sufceifien berufenen Nachfolger hatten (Art. 7.). Doch follen nach Art. 8. tie Lehne, über welche ber Ronig von Beftphalen feit feiner Thronbesteigung verfügt, zwar als Allotium, integ in ter Eigenschaft als Majorate, auch untheilbar und unveräußerlich befeffen werben und bem landesherrlichen Geimfallerecht unterworfen bleiben. Gbenfo behielt Art. 9. tie Errichtung von Fibeifommiffen in Berbindung mit landesherrlichen Guter-Dotationen por.

<sup>2)</sup> Bergl. auch Goepe a. a. D. S. 392 ff. 3) Goete a. a. D. Th. I. S. 406, 408, 419.

<sup>4)</sup> Sie finden fich bereits im Landbuch Rarl IV. von 1378.

zug auf die Allimarkischen Bauerlehne; benn in andern Landestheilen, für welche die Gesetze von 1825 galten, hatten sich abnliche Kontroversen nicht ergeben), —

1) tie Frage: ob diefe Altmärfifchen Bauerlehne nach §. 59. A. in Berbindung mit §6. 68-74. A., oder nach §. 78. A. zu beurtbeilen und

gu behandeln feien? und

2) mit Rücksicht auf die von einer Seite vertheitigte Behauptung: "daß, da zusolge ber Verfassung ber Altmärkischen Bauerlehne stets nur ein Sohn bes letzen Besitzers, und zwar nach Auswahl bes Lehnsherrn, zur Lehnsfolge berechtigt gewesen und es im Interesse best Lehnsherrn gelegen habe, benjenigen Sohn auszuwählen, welcher noch keine Descendenz habe, — die Altmärkischen Bauerlehne fast immer nur auf 4 Augen gestanden": ob daber bas Wessphälische Dekr. v. 28. März 1809 auf bergleichen Altmärkische Brivat Bauerlehne gar keine Anwendung gesunden und somit die im Westsphälischen Dekr. v. 28. März 1809 ausgesprochene Allotisstation bei den altmärkischen Bauerlehnen nur die Ausnahme gebildet habe? 1)

In Folge der Kontroverse zu 1. und des Antrages der Märkischen Brovinzialstände auf teren Entscheidung, wurden die Prozesse und Verhandlungen bei den Gerichten und Auseinandersetzungsbehörden über die Altmärkischen Bauerlehne durch die K. D. v. 18. Febr. 1838 (v. K. Annal. Bb. 22. S. 77. Nr. 67.) siftirt und sehr aussührliche legislative Verhandlungen eingeleitet, bei denen sich, abgesehen von untergeordneten Schattirungen, haupt-

fächlich zwei Deinungen geltend machten,

a) ob die Bauerlehne (wie ste in der Broving Sachsen, hauptsächlich in der Altmark vorsommen), wenn auch seuda impropria-irregularia, doch für wirkliche Lehne zu erachten und nach Lehnrecht zu beurtheilen, des halb denn auch durch das Westphälische Dekr. v. 28. März 1809, unter Bestätigung des §. 59. A., in freies Eigenthum verwandelt seien, während der §. 78. A. nur auf solche Güter Unwendung sinde, bezüglich deren ein und demselben Berechtigten gleichzeitig lehnsherrliche und gutsherrliche Rechte zustehen, beiderlei Rechte also in einer Person zusammentreffen und Lehnsherr und Gutsherr ein und dieselbe physische oder moralische Berson ist? oder

b) ob der §. 78. A. sich auf alle Bauerlehne ohne Unterschied ausbehne, es möge der Lehnsherr zugleich Gutsherr des Bafallen sein oder nicht? indem, im Sinne des Gesetzes von 1825 und mit Rücksicht auf besesen §§. 3. 16. u. 55, der je nige Lehnsherr, zu welchem, wenn auch nicht ber ganze Bauerhof, sondern nur das eine oder andere Stück besselben, und zwar auch lediglich in einem lehnsherrlichen und nicht in einem gutseherrlichen Berhältnif stehe, dennoch fur den Lehnsnerus bezüglich eines solchen einzelnen Stücks und speciellen Obiektes, als Gutsberr betrachtet

und beurtheilt werden muffe?

Eine praktische Folgerung der einen oder andern Ansicht war die, daß nach der Ansicht zu b. (zufolge §. 75. der Ablöß. Ordn. v. 13. Juli 1829) das Heimfallsrecht erst in Volge besonderer Brovosation, und zwar gegen 2 Prozent des Reinertrages, nicht, wie nach §. 71. A., nur gegen 1 Brozent, ablösbar war, außerdem noch besonders ein Löse= und Konsensgeld abzulösen gewesen, überdieß, nach damaliger Lage der Gesetzebung, das Heimfallsrecht offen geblieben, späterhin, zusolge des Ges. v. 25. April 1835 G. S. 1835 S. 53., wenigstens, bei 2 oder 4 Augen, nur gegen 5 oder 10 Prozent des Reinertrages abzulösen gewesen wäre.

<sup>1)</sup> Bergl. unter anbern: Goețe's Altmark. Proving. Recht Th. I. S. 396, 398-411, 416 n. 419.

Sierauf wurde jedoch, - gur Bermeibung einer Erschütterung bes in allen, bem Gefete v. 21. April 1825 unterworfenen Landestheilen, auf Grund des Weftphalifden Defr. v. 8. Marg 1809 u. des Gef. v. 21. April 1825, bereits gebildeten Rechtszuftandes, Die Kontroverfe zu 1) auf den Staats= Ministerial=Bericht v. 14. Dft. 1845 durch die R. D. v. 8. Nov. 1845 (G. S. 1845, S. 721-724) nach der erften Unficht gu a) und gwar übereinstimmend mit ben Entscheidungen und Gutachten des Db. Trib. von 1834 u. 1836 legislativ entschieden. 1) Die Kontroverfe gu 2) bat nunmehr aber durch die Bestimmungen in Dr. 1., 3., 4. und 6. 6. 2. des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 alle Bedeutung verloren.

Sind nun aber Die Altmärkischen Bauerlebne nicht als Bauerauter nach dem Titel II. bes Bef. A., fondern ale mirfliche Lebne zu beurtbeilen. bei welchen, nach ihrer Allodififation fcon burch bas Weftvhälische Defr. v. 28. Marg 1809, gufolge S. 59. A. Die lebnsberrlichen Rechte aller Urt mit allen daraus entspringenden Beschränfungen aufgehoben bleiben, fo ift bierunter auch das nur ale Ausfluß ter Lebneverbindung zu betrachtende Recht auf ein Lofegeld beim Gintritt von Kollateralen oder weiblichen Abfommlingen um fo mehr mit begriffen, ale taffelbe nur auf Dbfervang beruht, mogegen befondere Abgaben und Leiftungen, fomobl nach 6. 69. A., ale nach S. 5. Des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 bis zur Ablofung

porbehalten bleiben.

Bu bemerten ift noch, bag bas Revif. Rolleg. fur L. R. G. unterm 21. Mai 1852, mit Rudficht auf S. 99. Allin. 2. Des Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 erkannt bat, daß in den vormals gum Konigreiche Weftphalen ac. gehörigen Landestheilen ein, vor Berfundung bes Siftirunge = Gef. v. 9. Dft. 1848 apert gewordenes Bauerlebn jest nicht mehr eingezogen merben fann. (Braj. Samml. bes Revif. Rolleg. G. 67 Rr. 7.)

### Bum Titel IV.

Bon der Berbindlichkeit in Beziehung auf die Grundfteuer der mit Reallaften beschwerten Grundftude.

3u SS. 79-97. A., SS. 59-76. B. und SS. 57.-73. C.

A. Borausgegangene fremtherrliche Befetgebung.

Die fremdherrlichen Gefete folgten ben bieruber in Frankreich erlaffenen Bestimmungen, 2) in Folge beren, mit Aufhebung aller Befreiungen, eine allgemeine Grundsteuer eingeführt mar, welche ber Gigenthumer, Erbyachter, oder erbliche Rugnieger bes Grundftucks, felbft bann, wenn letteres mit Brundrenten und Leiftungen belaftet, zu entrichten hatte, gegen Die Befugniß, bem zu ben Grundrenten und Leiftungen berechtigten Empfanger einen . verhaltnifmäßigen Theil der letteren, in der Regel & ibred Betrages abzugieben, nur mit Ausnahme der Falle, wo das Gegentheil oder ein anderes. von diefer Regel abweichendes Beitrageverhaltniß tes Renteberechtigten gur Grundsteuer vertrageweise stipulirt worden mar; obicon auch die Frangof. Befetgebung in Bezug auf die Befugniß zum Bunftelabzuge Seitens ber in Eigenthumer verwandelten Erbpachter fogar beim Borbandenfein alterer Bertrage, burch die fie von allen Beitragen gur Grundfteuer befreit maren, schwankte.

Ein folder Funftelabzug entsprach ber auf ben Reinertrag ber Grund-

<sup>1)</sup> Bergl. G. S. 1845. a. a. D., f. in Bb. I. S. 300-302. Goete a. a. D. S. 413, 414. 2) Bergl. Diefelben oben S. 890, Unter : Abschnitt I. Rap. III. Tit. I. Stud 3. ad II. B. in ben Anmerk.

ftude, indef ohne Abrechnung ber barauf haftenben Renten und Leiftungen, mit 20 pCt. ober 1 bes Reinertrages angelegten Grundffeuer. 1)

Ge bestimmte barüber:

1) im Ronigreiche Beftobalen2) das Grundfteuergefet b. 21. Aug. 1808 Art. 59., in Berbindung mit tem Defr. v. 31. Mai 1812,3) und begüglich ter Behnten mit bem Defr. v. 18. Jan. 1813.4) Der Art. 60. bes Grundsteuergesetes fcbloß jetoch bie Bulaffigkeit eines folden Ubzuges, in Ermangelung anderer besonderer Uebereinkunfte zwischen Buibberrn und Befiger, bei ben f. g. Meier=, Erbleihe=, Bind= und anderen Gutern Diefer Urt ans, beren Befiger nach den alten Gefeten und Bewohnheiten verpflichtet feien die Steuern, außer ben barauf haften= ben Renten, noch befonders zu entrichten.

2) 3m Großherzogthume Berg galten, zufolge ber Berwaltungs= Reffripte v. 30. Juli 1810 und 4. Febr. 1811, wonach die Franzof. Ge= fete in Beziehung auf Die Befugniß, } an ben Renten einzubehalten, als anwendbar auf das Großherzogthum erflart worden, Ausweis des unterm 9. Marg 1813 genehmigten Staatsratho = Gutachtene über tas Gefuch ter Rolonen ter Munizipalitat Lohne (Kreis Soeft) v. 22. Juli 1811 — a) das Franzof. Gef. v. 1. Dec. 1790, wegen tes Funftelabzuges, und 23. Nov.

1798 (3. Frimair Jahr 7) — wonach:

ber Funftelabzug auch bann, wenn bie Bflichtigen, vermöge ber alte-ren Gefete und Gewohnheiten, bazu fein Recht gehabt, zuläffig fei, jeboch unbeschabet ber Bollzichung ber Erbzinskontrakte, wodurch ber Rente: ober Binopflichtige die öffentlichen Abgaben ohne Abzug ausbrucklich übernommen bat, ober welche mit Beifugung irgend einer andern Rlaufel gefchloffen find, worans die Uebereinkunft der Bartheien bervorgebt, daß die öffentlichen Abgaben ben Rentes ober Binepflichtigen außer ber Rente ober Leiftung gur Laft bleiben follen ;

b) das Gutachten des Staatsraths von Frankreich v. 21. Jan. 1809, monach:

ber Erbpachter befugt ift, bem Erbverpachter ; vom Betrage ber Abgabe ein: gubehalten, wofern nicht bas Gegentheil ausbrucklich bedungen worben.

Danach wurde auch die Befugnif ber Kolonen ber Mairie Lohne aner= fannt, bei Entrichtung ber gangen Steuer von ihren Rolonaten, ben Erb= verpachtern am Betrage ihrer Abgaben & einzubehalten, toch vorbehaltlich ber nach bem 1. Jan. 1810 Diefer Ginbehaltung halber abgeschloffenen Berträge.

3) Dies Defret autorifirte bie Pflichtigen, ben Gigenthumern ber Praftationen

ben Sten Theil berfelben in Abzug zu bringen.

<sup>1)</sup> Bergl. auch S. 3. S. 5. bes Gef. v. 30. Mai 1820 über bie Einrichtung bes Abgabenwesens (G. S. 1820. S. 134), ingl. SS. 1. 6. bes Grundsteuer-Gef. v. 21. Jan. 1839 für bie westlichen Provinzen (G. S. 1839 S. 30).

2) Bergl. oben S. 893 Abth. I. Kap III. Tit. I. Stück 3. sub III. B.

<sup>4)</sup> Nach biesem Defr. soll tie Bergutigung bes Zehntberechtigten und ber ihm zu machenbe Abzug ben 10ten Theil ber Grundsteuer betragen, wenn ber Zehntherr ben 10ten Theil bes Reinertrages\*) bezieht; in allen andern Fallen aber, wo ber Zehnte mehr ober weniger, als ben 10ten Theil bes Ertrages aus. macht, foll fich bie Bergutigung nach bem Betrage bes Behnten richten, biefelbe aber auf bie Sauptgrundsteuer fich beschränten und weber auf Bulages centimen, noch auf irgend eine andere, nach bem Fuße ber Grund= ftener repartirte Abgabe ausdehnen.

<sup>\*)</sup> Bergl. über ben hierbei vorgefommenen Drudfehler im Gefet, Donnie ges a. a. D. Bb. 2. S. 114.

3) Fur die Frangof. Depart. hatte Art. 35. bes Frangof. = hanfea= tifchen, fpater auf bas Lippe=Depart. ausgedehnten Defrets v. 9. Dec. 1811 bestimmt:

"baß in Ermangelung entgegengesetter Stipulationen bie Schuldner von Rensten zu einem Abzuge nach Berhältniß der Grundsteuer ermächtigt seien, mit Ansnahme der Meiers, Erbleihes, Zinsgüter u. f. w., bei benen die Grundsteuer, vermöge alter Gefete und Gewohnheiten, dem Besiter ber Güter oblag, rücksichlich deren es gegentheils einer förmlichen Uebereinkunft bes durfe, wenn die Grundsteuer dem Berpächter zur Last fallen folle."

B. Das Preufische Gefet v. 25. Sept. 1820.

Dbige fremdherrliche Bestimmungen — wegen des Funftelabzuges — in Betreff der Meier-, Erbleihe-, Bind- und ahnlichen Guter aber ber Best- phalifchen und Frangof. - Sanfeatischen Gefete — gingen auch in die §§. 29.—32. des Gef. v. 25. Sept. 1820, nur mit der Abweichung, über, daß

1) ber Abzug niemals mehr, als die von dem Bauern felbst bezahlte Grundssteuer betragen; auch 2) bem Gutsherrn freistehen solle, den Reinertrag bes Bauerguts nachzuweisen, und wenn die Grundsteuer weniger als z dieses Reinsertrages betrug, die gleichmäßige Verminderung dieses Abzuges zu verlangen; server 3) daß gar fein Abzug oder Ersah wegen der Grundsteuer in Bezug auf beisbehaltene Dienste oder dafür, wie für zufällige Rechte eingetretene Renten statische; übrigens 4) (in Uebereinstimmung mit dem Art. 4. des Besiphälischen Oefrets v. 18. Jan. 1813, den Abzug dei Zehnten betr.), überall mit Beschränstung des Abzuges auf die hauptgrundsteuer.

Doch wurden die Prozesse über die Bestimmungen wegen des Fünstelsabzuges laut Ges. v. 25. Sept. 1820, bereits durch die Ordre v. 18. Sept. 1822 (G. S. 1822, S. 207) und die Deflaration v. 27. Dec. 1823 (G. S. 1824, S. 11) fistirt.

C. Die betr. Bestimmungen der drei Gefege v. 21. April

1825.

AA. Allgemeine und gemeinschaftliche Bestimmungen.

Babrend in den Ablofunge-Gefegen 1) für das Fürftenthum Giegen v. 18. Juni 1840 (G. G. 1840, G. 151), besgl. fur bas Bergogthum Beftphalen de eod. (B. S. 1840, S. 153), Die Borfcpriften refp. Der Großberzoglich Bergischen und ber Großberzoglich Seffifchen Berordnungen wegen des Funftelabzuges, 1) blog vorbehaltlich rechtsbeftandiger Bertrage, Die Regel blieben und nur dabin modificirt worden find: bag a) foweit die Grundsteuer tes belafteten Grundstude einen andern, als ten Sten Theil bes wirklichen Reinertrages ausmacht, auf Berlangen des Berechtig= ten oder bes Berpflichteten auch ber Fünftelabzug in eine andere, Die= fem Berhaltnif entsprechende Abzugequote zu verwandeln ift, b) ber Realberechtigte befugt fein foll, fich badurch vom Funftelabzuge zu befreien, daß er bem Befiter bes verpflichteten Brundftucks Die gange barauf haftende Grund= fleuer erstattet; fodann 3) auch in dem Gef. wegen Ablofung ber Reallaften in den pormale Raffauifchen Londestheilen nebft Betlar v. 4. Juli 1840 (G. G. 1840, G. 191) S. 107., ohne weitere fpezielle Bestimmung über ben Abgug, nur angeordnet ift, "daß ber Werth der Leiftung um fo viel, ale ber Beitrag bes Berechtigten zur Grundfteuer ausmacht, geringer abgefchatt werten folle", - enthalten bagegen die brei Gefete v. 21. April 1825 eine wefentliche Beranderung des gangen Spfteme in Betreff des Fünftelabzuges in den vormale Westphälifchen, Bergifchen und Frangof. Landestheilen, indem dafelbit der Fünftelabzug

<sup>1)</sup> Bergl. Die Heffische B. v. 27. Febr. 1811 in Sommer's Darftellung ber Rechtsverhaltniffe ber Bauerguter im herzogthume Westphalen, S. 308 und ihren Inhalt oben S. 892 ff. sub III.

fortan nur noch ale Ausnahme zu den anderen, ihm vorausgehenden Be-

ftimmungen ericbeint. Denn es ift:

AAA. vorweg die Berbindlichkeit zur ganglichen oder theilmeifen Ber= gutigung der Grundfleuer Seitens bes Leiftungsberechtigten an den leiftungepflichtigen Grundbefiger im Wefentlichen auf die beiden Falle befdrankt, wenn a) ein folcher Abzug überhaupt durch Bertrag oder Judifat bestimmt 1) und bei theilweifer lebertragung insbefondere, der 2111= theil des Berechtigten entweder a) auf einen aliquoten Theil (z. B. ein Drittheil) oder B) auf eine in fich und ein fur allemal bestimmte Aperfionalfumme festgestellt mar, ober

b) der Berechtigte vor Ginführung ber fremden Gefete entweder die gange Grundsteuer oder einen folden aliquoten Theil derfelben, refp. eine unabhangig von ben Beranterungen bestimmte Averstonalfumme bereits

wirklich thatfächlich beigetragen batte; .

(\$\$. 83-87 A. in Berbindung mit \$\$. 79-82, A. \$\$. 62-66 B. # # \$\$. 59-61 B. \$\$. 60-64 C. # # \$\$. 57-59 C.)

wogegen

BBB, ber Fünftelabzug nur noch als Ausnahme im Allgemeinen auf

Die Falle beschränft bleibt, wenn

a) vor Ginführung der fremden Gefete der Berechtigte wirklich ichon gur Grundfteuer, nur nicht nach einem bestimmten aliquoten Berhaltniß oder nicht in einer unabanderlichen Aversionalfumme, beigetragen batte, oder

b) ein vorber fteuerfreies Grundfluck verlieben mar und feiner ber Falle porlag, in tenen ohnehin ichon ber Leiftungepflichtige bie Grundsteuer allein gu tragen batte.

(§§. 88., 89. A., 67., 68. B., 65., 66. C. in Berbinbung mit §§. 79., 81., 83. A., 59., 62. B., 57., 60. C.)

Dabei laffen die brei Gefete von 1825 auch die oben S. 1020 beim Gef. v. 25. Sept. 1820 gu B. 1., 2., 3., 4. gedachten Bestimmungen bestehen, und werden ten Diensten auch zufällige Rechte, z. B. Laudemien, unsbedingt gleichgestellt (§ 90-93. A., 69-72. B., 67-70. C.). Dem-nach gilt denn die Berbindlichfeit des leistungspslichtigen Besitzers zur alleinigen Tragung der Grundsteuer als Regel, soweit nicht in den allegirten §§. ausdrücklich das Gegentheil bestimmt ift. 2) (Bergl. §§. 81., 82. A., S. 61. B., 59. C.)
BB. Befondere Bemerfungen zu den einzelnen § S.

1) Bu Sf. 79. A., 59. B. u. 57. C. Bergl. über das Motiv der Beifügung tes Bortes "ausdrücklich" vor Bertrag oder Judikat, mit Bezug auf eine fehlerhafte Ueberfetung bes Art. 59. bes Beftphalifchen Grundfteuer = Gef. und bes Art. 3. bes Beftphalifchen Defr. v. 18. Jan. 1813, Doenniges Landfult. Gefeng. Bd. 2. S. 114, 206.

2) Bu ff. 80. A., 60. B. u. 58. C. Die fpezielle Musnahme ber oben gedachten fremdherrlichen Defrete und bes S. 32. Dr. 2. des Gef. v.

<sup>1)</sup> Ale eine folde vertragemeife Stipulation wirb es auch angefeben, wennt bie Grundverleihung eines fruber fteuerfreien Grundftucke bamale mit Bufage ober ausbrudlicher Ermahnung ber Steuerfreiheit ftattgefunden hat. (§. 83. A., §. 62. B., \$ 60. C.) Begen ber Jubifate ift auf S. 117. A., S. 94. B., S. 91. C. ver

<sup>2)</sup> Bergl. über ben Begenftand bie Abhandlungen von Dr. Commer über ben Funftelabzug bei vormale ftenerfreien Befigungen in ben Landen bes ebema= ligen Konigreiche Weftphalen, in Commere Arneberg. Archiv Bb. 1. S. 337-350, beegl. Bb. 3. G. 595 inebefondere 612 ff.

- 25. Sept. 1820 wegen alleiniger Uebertragung ber Grundfteuer Seitens ber Meier=, Erbleihe=, Zins= und anderen Güter diefer Art nach Maaß= gabe der älteren Gefetze und Gewohnheiten, blieb in den Gejetzen v. 21. April 1825 fort und trat an deren Stelle die allgemeine, auf alle ver= pflichtete Grundftucke ohne Ausnahme ausgedehnte Borausfetzung, "wenn sie vor Einführung der fremden Gefetze die Grundfteuer ohne Beistrag oder Vergütigung Seitens des Berechtigten wirklich trugen."
- 3) Der Schluffat tes §. 80. A., §. 60. B. u. §. 58. C. bezieht fich auf die frühere Steuerverfaffung, wonach namentlich in Magdeburg, Halberstadt, Wernigerode, Derenburg, Minden, Ravensberg, Berg und Effen das mit Renten und Leistungen belastete Grundbesitzthum geringer besteuert wurde, als das folchergestalt nicht belastete. (Bergl. Donniges a. a. D. S. 206, 207. mit Bezug auf die daselbst angeführten Bershandlungen der Minist. Kommission.)
- 4) Bu §. 81. A. Diefe nur in tem Gef. für tie vormals zum Königreiche Westphalen gehörigen Landestheile vorkommende Bestimmung:
  "wonach der verpstichtete Grundbesitzer die Steuer allein und ohne Bergütigung zu tragen hat, wenn die Berleihung eines steuerfreien Grundstücks
  vor Einführung der fremden Gesetze dergestalt vorgenommen wurde, daß ter
  Berleihungsvertrag die Steuerfreiheit weder zusagte, noch ausdrücklich erwähnte", beruht hauptsächlich auf der Bravis in der Brovinz Sachsen,
  wonach das Westphälische Defr. v. 31. Mai 1812 (Temme S. 51.), befonters in ten Landestheilen Magteburg, Halberstadt, Mansfeld, dem Saalfreise und dem Hohensteinschen, nicht zur Ausführung gesommen war (vergl.
  Dönniges a. a. D. S. 207, 208. mit Rücksicht auf die dort angeführten
  Spezial-Aften der Min. Kommission); wogegen
- 5) für den Fall zu 4. in ten vormals Bergifchen und Frangof. Lanbestheilen der verpflichtete Besitzer zum Funftelabzug in der Regel berechtiat bleibt.
- 6) Bu §. 86. A., §. 65. B. u. §. 63. C. Die Verbindlichfeit des Berechtigten zur Bergütung betrifft im Allgemeinen nur die Hauptsgrundsteuer, nicht die Beischläge. (Vergl. Art. 4 des Westphälischen Defr. v. 18. Jan. 1813, betr. die Pflicht zur Vergütigung im Zestnerhältniß, Temme S. 55., und §. 31. des Ges. v. 25. Sept. 1820; jedoch auch tas Judikat zu CC. ad 2. unten (S. 1023) über den Fall, wenn in Erbspachtsfontrakten speziell tas Gegentheil stipulirt war.)
- 7) Bei S. 88. A, S. 67. B. u. S. 65. C. ift bie frühere Steuerverfaffung mehrerer Landestheile, wonach die Berechtigten auch fcon tamals Rugungen und Gefälle, welche fie aus tem belafteten Grundftucke bezogen, befonders versteuern mußten, berücksichtiget.
- 8) Bu S. 90. A., S. 69. B. u. S. 67. C., betr. ben Funftelabzug bei Behnten, vergl. über bas Motiv ber Saffung Donniges a. a. D. C. 211.
- 9) Bu § 92. u. 93. A., § 5. 71, u. 72. B., § 69. u. 70. C. wegen Ansschließung bes Funftelabzuges in Bezug auf Dienste, zufällige Rechte und bafür eingesetzt Renten vergl. §. 32. Nr. 3. u. 4. des Gef. v. 25. Sept. 1820. Die fremoherrlichen Gefetze hatten nemlich ben Funftelabzug nur in Bezug auf beständige Geldrenten, Fruchtprästationen und Zehnten, insofern sie vor Einführung der fremoherrlichen Grundseuer schon existirten, verfügt.
- 10) Bu § 94-97. A., 73-76. B. u. 71-73. C. werden Beftimmungen über die rudwirkende Kraft der neuen Gefete gegeben; zu §.
  76. B. fpeziell für die Mairie Lohne, Kreis Soeft, mit Bezug auf bas
  Staatsraths-Gutachten v. 22. Juli 1811. (Temme S. 83.)

CC. Enticheidungen ber Berichtsbofe über einzelne &. Des

Titel IV.

1) (Bu SS. 79., 81., 83. A.) Sat ein Ritterautsbesiter bor ber fremd= berrlichen Gefetgebung, bei Bererbpachtung einzelner Beftanotheile feines Rittergutes, die auf demfelben haftenten Lehnspferdegelber fernerbin allein zu tragen fich verpflichtet, ber Erbpachter aber alle übrigen Laften und 216= gaben, ale Rontribution u. f. w., allein übernommen, fo trifft die ingwischen auf die vererbrachteten, ebemels fteuerfreien Grundftude gelegte Grundfteuer ben neuen Erwerber, und der Erbverpachter fann wegen der Uebernahme ber Lebnevferdegelder zur Bergutigung jener Grundsteuer nicht angehalten merden.

Erfannt von dem Db. Trib. unterm 21, Febr. 1850.

Denn bie Lehnspferbegelber ftellen feine Steuer, namentlich feine Grund= fleuer, fondern eine fchlechthin auf tem Lehneverbande beruhente Abgabe bar. Die in ben chemale jum Konigreich Bestphalen gehörig gewefenen Landestheilen (ber Altmart) bei ehemals fteuerfreien Rittergutern eingeführte Grundfteuer ift beehalb nicht an bie Stelle ber Lehnspferdegelber getreten. Die Grundfteuer ift auf bas allgemeine Besteuerungsrecht bes Staates, bas Lehnspferbegelb bagegen auf die Lehnherrlichfeit zuruckzuschienen. (Entscheib. Bb. 19. S. 317-330.)

2) (Bu S. 62. B.) Die vertragsmäßige Verpflichtung bes Erb= verpächters zur Entrichtung ter auf ber Cache haftenden Abgaben (insbefontere folder, welche nach ben gur Beit bes gefchloffenen Bertrages beftandenen Gefeten der Erbpachter gu tragen hatte) ift auch nach Berfun= Digung ber Gef. v. 21. April 1825 (§ . 15., 19. u. 35. B.) ohne Rudficht auf die burch Diefe Gefete gum Beften bes Erbvachtere ftattacfundene Berwandlung der Erbpachtsgerechtigkeit in volles Gigenthum für fortbestebend qu achten.1)

Angenommen von bem Db. Trib. durch Plenarbefchl. v. 31. Oft. 1842.

(Entsch. Bb. 8. S. 180. ff., J. M. Bl. 1843. S. 64.)

1) a) Ale überwiegende Grunte für bas fontrattliche Fortbefichen ber Berpflichtung des Erbverpachters, - vbwohl im Allgemeinen berjenige, welcher ben Diegbrauch ber Sade habe, auch die auf biefer rubenben Laften tragen muffe, werben angeführt, "daß ber Betrag ber Nugungen ben Berth bes Gegenstandes bestimme und ber Bins bas Surrogat ber bem Erbpachter überlaffenen Rugungen fei, welche fich in bem Daafe verminderten, ale fortlaufende Laften, Brund=, Rom= munalfteuer u. f. m., auf ber Sache rubten. Der Ranon fei bem Erbverpachter, als nunmehrigen blogen Realberechtigten, verblieben, nebft allen anderen, bem Ranon gleich zu ftellenden Braftationen bes bauerlichen Befigers. Darin finde er

feine Dedung für tie ichon fruher austrudlich übernommenen Abgaben."
h) Bahrend bas Db. Trib. fruher, im Jahre 1828, entichieden hatte: "baß ein Rolon, teffen Borfahr fein Grundftud gegen einen bestimmten jahrlichen Bins vom Fiesen nach Eigenthumsrecht mit ber Zusicherung in Erbgewinn erhalten hatte, daß sein Grundstück von allen Lasten, sie mögen Namen haben, wie sie wollen, wie bisher, also ferner befreit sein solle, hiernach, außer der Befreiung von ber Grundsteuer, auch die Befreiung von folden Reallasten und Abgaben verlangen burfe, welche erft fpater Grundftucken biefer Art auferlegt und beim Abfchluß bes Kontrafts nicht vorhergesehen worben, " (vergl. Simon's und v. Strampff's Nechtsspr. Bb. 3. S. 141-150; besgl. bie Entsch. rom 3. 1832 in Commer's Arneb. Archiv Bb. 3. G. 599-616\*), - hatte baffelbe fpater

<sup>\*)</sup> In ben Grunden bes Erf. bes D. L. G. gu Samm wird bemerft, baß nad ber Kontributionsverfassung im Bergogthume Kleve ber jährliche Stenerhebarf auf ben f. g. Erbentagen von ben ftanbefabigen Grundbefigern ober Geerbten burch bie Beberolle, ben f. g. Sundertzettel, festgestellt murbe, bas gur Raffe ber Königl. Domainenkammer entrichtete Steuerkontingent bes betreff. Jah-

3) (Bu S. 89. A.) Wenn (in ben zum vormaligen Ronigreiche Weffphalen gehörigen Landestheilen) ein, vor Ginführung ber fremden Gefebe ftenerfrei gewesenes, mit Reallasten beschwertes Grundftud dem Berpflich= teten erweislich durch ben Berechtigten verlieben worden, fo fann ein Unfpruch auf ten Funftelabzug burch die Bezugnahme auf den S. 89. des Gef. Dr. 938. nicht begrundet werden: ber Berpflichtete, welcher gangliche ober theilweise Erftattung der Grundfteuer fordert, bat vielmehr den befonberen Rechtsgrund hierzu nachzuweifen, folglich barguthun, bag nach bem Inhalt tes Berleihungsvertrages ter Berechtigte die Grundfteuer gang ober zum Theil verguten muß. - Sat dagegen eine Berleihung des Grund = ftude Seitene bes Berechtigten nicht ftattgefunden ober nicht nach= gewiesen werden tonnen, fo braucht ber Berpflichtete gur Begrundung bes Unspruche auf ben Funftelabzug nach §. 89. a. a. D. nur bie Steuers freiheit bes Grundftude vor Ginführung der fremden Gefete barguthun; behauptet der Berechtigte, daß einer der in ten SS. 79. u. 81. gedachten Falle, in denen der Berpflichtete Die Grundfteuer allein zu tragen bat, vor= handen fei, fo liegt der Beweis diefer Behauptung dem Berpflichteten ob.

Ungenommen von dem Db. Trib. durch den Blenarbefchluß v. 18.

Dai 1840, deffen Grunde bemerfen:

Die Falle S. 79. und S. 80. wiederholten nur in anderer und allgemeinerer Faffung die Bestimmungen bes S. 32. Nr. 1. u. 2. des Gef. v. 25. Sept. 1820, wogegen ber S. 81. des Gef. v. 21. April 1825 weiter gehe und bem Berpflichte ten bie ausschließliche Uebertragung ber Grundsteuer auch bann auflege, wenn bei

im Jahre 1836, in einem gang gleichen Falle erfannt: "baß (in Landestheilen, welche jum vormaligen Großherzogthume Berg gehört haben), Die Berichtigung ber gur Bestreitung ber Gemeindebedurfniffe ausgeschriebenen Abgaben feit bem Def. v. 21. April 1825 bem fruheren Erbpuchter als jegigen Eigenthumer obliege, wenngleich berfelbe biefe Abgaben nach bem Erbpachtefontrafte zu tragen nicht verpflichtet gewesen, und bies auch von Rommunalfteuern gelte, welche nach bem Repartitionssuße ber Grundsteuern ausgeschrieben worden. (Bergl. Entsch. Bb. 1. S. 64 und Sommer's Arnsberg. Archiv Bb. 3. S. 67 ff., \*) Entsch. Bb. 2. G. 213.\*\*)

res auch ben Bedarf gur Bestreitung ber Rommunailasten in fich faßte; Fistus hatte in langfähriger Obfervang, feit Errichtung bes Erbyachtstontraftes im 3. 1765 bis jum 3. 1826, ununterbrochen alle von bem Erbpachtgut ju entrichtende Abgaben, fowohl Schagungen, ale Bulagecentimen und bie neuere Rommunalfteuer gezahlt, - mit Ausnahme allein von 3 Thaler 22 Stuber, welche ber Erbpachter

auch ferner allein beizutragen behielt.
\*) Bergl. dazu den Auffat von Arndts in Sommer's Archiv Bd. 5. S. 571 ff.; ferner über bie Berpflichtung bes Bauern gur Tragung ber Grundfteuern, beziehungsweife gegen und ohne Bergutigung, über ben Funftelabzug von ben bauerlichen Leiftungen und wegen Bergutung ber Grundfteuer in Anfehung ber rudftanbigen Abgaben in und außer bem guisherrlich-bauerlichen Berhaliniß, Belster a. a. D. §§. 113-117. S. 340-347.

\*\*) Das Db. Trib. nahm in biefem Erf. damals an, bag burch die Berwandlung der Erbpacht in volles Eigenthum (nach §§. 15. u. 35. B.), in Folge deffen der Erbverpachter, (zufolge S. 19. B.), bezüglich feines Kanons in die Rathegorie eines blogen Realglaubigers getreten, auch eine Kontraktebestimmung auf gehoben worden fei, wonach bem Erbpachter nur eine bestimmte Art von Grund: abgaben, nämlich bie contributiones extra territorium, auferlegt worden war und baß bie von Seiten bes Berpachtere erfolgte Berichtigung ber Grundabgaben, ein= fchlieflich ber Kommunalsteuer, bis gur Bublifation bes Gef. v. 21. April 1825, ben Erbyachter bennoch nicht von ber Anwendung ber in Betreff ber Uebertragung ber Grundsteuer veranderten Bestimmungen biefes Gefeges entbinde.

ber Berleihung eines fteuerfreien Grundftude ber Steuerfreiheit feine Ermahnung gefchehen fei. Aus bem Stillichweigen im Berleihungsvertrage über bie bem Grundftud zustehende Steuerfreiheit muffe gefolgert werden, daß der Inhaber bes Grundflucks bie biefem letteren fpater auferlegte Staatsabgabe als Eigenthumer ober Rutungsberechtigter allein entrichten muffe, ohne von feinem Autor Eviftion forstern zu konnen zc. Der Funftelabzug finde fonach bei vormals fleuerfreien Brundftuden niemals ftatt, wenn bas Grundftud bem Berpflichteten burch ben Berechtigten verliehen ift, fondern nur dann, wenn bas zwischen bem Grundbefiger und bem Berechtigten hinfichtlich ber auf ben Grundftuden haftenben Braftationen bestehende Rechteverhaltniß auf einem andern Rechtegrunde, als auf vertragemäßiger Berleihung beruht zc. Die Anwendung bes S. 89. A. habe nur Schwierigkeit, wenn die thatfachliche Boraussetzung Diefer Borfchrift nicht flar porliege, ber Urfprung bes Rechteverhaltniffes im Dunkeln bleibe, fur welchen Fall bie Frage entscheibend sei: wem ber Beweis barüber obliege, bag bie Boraussegungen, unter benen ber Funftelabzug nach S. 89. nur ftattfindet, vorhanden seien? inebefondere: ob der Anspruch auf Gewährung des Fünftelabzuges ichon burch ten Nachweis ber fruheren Steuerfreiheit bes Grundftude begrundet werde, ober ob ber Berpflichtete noch außerdem barthun muffe, bag feiner ber in ben §§. 79., 81., 83. bezeichneten Falle vorliege, in benen ber Funftelabzug ausgeschloffen bleibt. (Entsch. Bb. 5. S. 228 ff.)

4) 3 u § §. 92., 93. A., § § 71., 72. B., § §. 69., 70. C.

Die Berpflichtung, ben Gutsherrn auf ber Jagd zu befoftigen, ift ein gu= fälliges Recht im Sinne Des S. 93. Des Wef. v. 21. April 1825 A.; Dabei findet daher der Funftelabzug nicht ftatt. (Erfannt von dem Revis. Kolleg, für L. R. S. unterm 6. Sept. 1850, Braj. Samml. beffelb., S. 85, Rr. 3.)

5) Der Funftelabzug nach ben Gef. v. 21. April 1825 (inebefondere §6. 89. A., 68. B., 66. C.) findet nur bei Leiftungen, welche Reallaften find, nicht bei Grund gerechtigkeiten, auch nur bei folchen Reallaften fatt, welche auf den in einem guteberrlich=bauerlichen Berhaltniß ftebenden ober zu erblichen Besitrechten verliehenen Gutern haften, feinesweges bei folden Reallasten, bei welchen die Berechtigung den Bauern oder erblichen Befiger gegen ten Outsberrn oder Berleiher gufteht; von einer Befugniß Diefes letteren zum Fünftelabzug handelt so wenig der Tit. III., als der Tit. IV. ber Gef. v. 21. April 1825. (Erf. b. Db. Trib. v. 22. Oft. 1847, in ber Zeitschr. bes Revis. Rolleg. Bb. 3. S. 252.) 1)

6) Die im vormaligen Konigreiche Weftphalen eingeführte Grundfteuer, welche bei bewohnten Saufern nach dem Reinertrage des Miethewerthe verlangt wird, haftet nicht auf bem Gebaude allein, fondern auf dem gangen Grundstück, alfo sowohl auf ber Bauftelle, als dem darauf errichteten Ge= baude. (Erf. des Ob.-Trib. v. 8. Sept. 1847, in den Entsch. Bb. 16. S.

404 - 409.

DD. Schlußbemerkungen zum Titel IV. mit Rücksicht auf

das Ablof. = Gef. v. 2. März 1850.

Fortan haben die oben erläuterten Bestimmungen des Tit. IV.. zufolge S. 66. des Ablof.=Gef. v. 2. Marg 1850, jedenfalls in Bezug auf die Un=

Beibe = und Solzberechtigungen enthalt die Großherz. Beffifche B. v. 27. Febr.

1811 (f. oben G. 915 ff. ad III.).

<sup>1)</sup> a) Dies Ert. bemerkt, bag von ben Anspruchen bes Befigere auf Bauhuls fen und fonftige Golgberechtigungen in ben §§. 21., 53., 54., 55., 56., 57. Die Rede fei, ohne daß dafelbst von einer Berechtigung des Verpflichteten zum Funftelabzug hinfichtlich berfelben gesprochen werbe und ohne bag bie Bestimmungen bes Tit. IV. barauf ausbehnende Anwendung fanden; barauf paffe auch die ratio legis nicht. (a. a. D. G. 260). Bergl. ebendaf. auch bie Ausführungen über ben Unterschied von Reallast und Servitut mit Bezug auf die Bestimmungen im Tit. IV. ber brei Gef. v. 21. April 1825 (S. 246-249, 253 ff., 260 u. 262). b) Abweichenbe Pringipien hinfichtlich bes Beitrags zur Grundfteuer von

Iegung des Auseinandersetzungsplanes und die Berechnung der Ablösungsrente nur noch einen proviforischen Charafter, indem es nach §. 66. bei
obigen Borschriften über die Ansprüche der Berpstichteten auf eine Bergütigung der Grundsteuer, oder einen Abzug von den Leistungen wegen
derselben, nur bis zur Ausführung der Ablösung bewenden soll,
wogegen bei der Ablösung der Reallasten nach Maaßgabe des Ablös.
Ges. v. 2. März 1850, weder eine Ermäßigung der Absindung wegen der
den pslichtigen Grundstücken auferlegten oder aufzuerlegenden Grundsteuer,
noch eine Umschreibung der von den berechtigten Grundstücken für die abgelösten Reallasten zu entrichtenden Steuern auf die verpflichteten Grundstücke, stattsinden soll. 1)

Doch scheint hierdurch so wenig, wie durch die besonderen Bestimmungen bes vorletten Alin. im §. 66. a. a. D. der Frage prajudizirt: "ob die Bestimmung des Alin. 1. des §. 66. auch auf den Fall Anwendung finde, wenn bei der Berleihung von Grundstücken zu Erbzins, Erbyacht oder sonst und erblichen Rechten, im Vertrage, resp. Gewinnbriefe die ordinaire und ertraordinaire Schatzung vom Berleiher ausdrücklich übernommen und solchersgestalt die Befreiung von Steuern zugesagt ist und ob nicht dennoch vom verpflichteten Bestiger ein Gewährsanspruch für die ihm kontraktlich eingestumte Befreiung auch nach ber Ablösung noch geltend gemacht werden

könne? 2)

1) Dieser lette Sat bezieht fich hauptsächlich auf die Grundsteuer-Berfassung in Schlesien, wo neben bem Nittergutsacker auch die den Guteberrn zustehenden Dienste und andere Gerechtsame Gegenstand der Grundsteuerveranlagung gewesen sind. Bergl. hierüber die Reftr. v. 15. Febr. 1821, 22. Mai ej. a., 9. Mai 1823 in der Königsberger Samml. S. 269, 271, 285 und die Allegate Anm. 2. S. 131

Band 2. Diefes Werfs. -

<sup>2)</sup> Bergl. hierbei ben oben S. 1023 zu CC. sub 2. alleg. Plenarbeich. bes Db. Trib. Es ift wohl nicht anzunehmen, bag ber S. 66. bes Ablof. Gef. v. 2. Marz 1850 bie auf Bertragen bernhenden Brivatrechts: Berhaltniffe habe andern wollen; auch erhellt aus ben Motiven bes Ablöf. Bef. und ben Rammerverhandlungen über ben S. 66. beffelben, bag man babei lediglich an bie allgem. Motive wegen bes Fünftelabzuges und nicht an bergl. fpezielle Bertrage gedacht hat. Bergl. Die fte: noge, Berichte ber I. u. II. K., namentlich über die Sigung der II. K. v. 4. Dec. 1849, S. 1533 u. der I. K. v. 8. Febr. 1850, S. 2568, 2569 u. 2570. — Das Ablöf. Gef. v. 2. März 1850 hat aber, abgesehen von den Bestimmungen über die Absindung durch die Rentenbank, resp. durch Kapital im 2. Alin. des §. 66., aus dem Grunde, weil durch bessen §. 2. das Erbachtss u. nutbare Eigenthumsverhaltnif in volles Eigenthum verwandelt ift, im Allgemeinen auf bie Grundsteuerverhaltniffe ber fruheren Erbpachter, Meier und Rolonen und beren Befugniß zum Gunftelabzuge zc. in ben Landestheilen, in benen Die Wef. v. 1825 gelten, feinen Ginfluß mehr üben fonnen, nachdem Diefelben ichon burch bie Gefete v. 1825 bas Gigenthum erworben und biefe Gefete auch bereite bie Steuerbeitrageverhaltniffe bestimmt hatten. Beshalb auf Die Beitrage bes Berechtigten gu ber bem leiftungspflichtigen. Gute obliegenden Grundsteuer, bei ber Berechnung ber Ablösungerente, resp. ber Entfcabigung, - abweichend von den entgegengefetten Beftimmungen ber fruheren, (burch S. 1. bes Gef. v. 2. Marg 1850 aufgehobenen) Ablofungeordn. v. 13. Juli 1829 S. 127., 18. Juni 1840 S. 131 fur bas Bergogthum Bentphalen, u. 4. Juli 1840 S. 107. fur bie vormale Raffauischen gandestheile und Beglar, - nicht gerudfichtigt werben foll, fpricht im Allgemeinen ber §. 96. Ablof. Gef. v. 2. Marg 1850 aus, indem banach "bie Regulirung ber Kommunal= und Grundfteuer = Berhaltniffe" (zwischen ben bei bem Ablösungeverfahren betheiligten - Berpflichteten und Berechtigten, -) "ber funftigen Gemeindeordnung und ben Befegen über bie Grundsteuer porbehalten bleiben follte," - welche Gefete bamale in nahe Ausficht ftanden.

#### Bum Titel V.

Von der Gewährsleistung für aufgehobene Rechte.

3 u § §. 98 — 112. A., § §. 77 — 90. B., § §. 74 — 87. C.

A. Vorausgegangene fremdberrliche Gefetgebung.

1) Die Weftphalischen Batentsteuergesete enthalten feine speziellere Beftimmungen wegen ber Eviftion. Auch fwricht ber Art. 18. bes Defr. v. 18. Aug. 1809 über die Art und Weise ber Ablösung von Diensten, Behnten u. f. w. nur von Pachtern (Temme, S. 23); hingegen

2) bestimmt tas Großberzoglich Bergische Defr. v. 13. Sept. 1811, nachtem taffelbe im Urt. 16. ohne Entschädigung und ohne Husnahme alle Banngerechtigfeiten und insbesondere ben Diublengwang abge-

schafft hatte (vergl. oben Erlaut. zum g. 41. B.) im Art. 17 .:

bag benjenigen, welche in früheren Zeiten von Privatpersonen burch Rauf ober eine bem Raufe gleichgestellten Titel bergleichen abgeschaffte Berechtigfeiten erworben haben, fein Anfpruch auf Entschädigung ober Erfat bes . Erwerbspreises zusteht,

und im 2(rt. 20, 1)

bag biejenigen, welche eine Duble ober einen andern Gegenstand, bem ein Bannrecht antlebt, gegen eine Erbrente ober einen Erbzins übernom: men haben, nur eine verhältnigmäßige Verminderung der ihnen oblie: genden Abgaben verlangen fonnen, ber Bachtvertrag mag biefen Gegenstand allein oder zugleich auch beibehaltene oder leskäuflich erklärte Guter oder Rechte in sich begreifen; für bas gegebene Antrittse oder Einfaufsgeld (Borhener) tonnten sie weber Entschädigung, noch Erfat forbern.

Endlich bestimmt

3) das Frangos. = hanfeatische Dekr. v. 9. Dec. 1811 (auf das Lippe=Depart. anwendbar laut Defr. v. 8. Jan. 1813)

a) im Art. 27.:

daß al diejenigen, welche von Privatpersonen unenigelblich aufgehobene Elechte erworben haben, weber Erstattung bes Preises, noch Schadensersals verlangen fennen, bageger 3) biejenigen, welche bergleichen Nechte von der Staats. somaine (bem Fissus) erwoeden haben, Anfpruch auf Erstattung der von ihm bafür gegebenen Gelbsummen, oder dem Staate bafür abgetretenen anderen Gegenstände und Bater Saben follen;

b) im Art. 29., im Bujammenhange mit Art. 28.:

tag biejenigen, welche jur mentgelblich aufgehobene Rechte Erbrenten über; nommen haben, a) für den gull, daß dergleichen Rechte ben alleinigen Gegenstand der Berleihung bilden, ben Gelag der Nenten, B) für den Fall, daß sie dergl. Rechte in Berbindung mit anderen Gutern ober mit ablösbaren Rechten erworben haben, eine im Berhaltniß zu bem Werthsantheil der abgeschafften Rechte fiehende Ermäßigung und Berminderung der von ihnen dafür übernommenen Abgaben ver-langen, jedoch y) in beiben Fällen feinen Anspruch auf Erstattung von Einkaufsober Erbstandsgelbern machen fonnen.

B. Das Preußische Geset v. 25. Sept. 1820.

In beffen g. 14. ift nur aus tem Frangof. Defr. v. 9. Dec. 1811 folgende Bestimmung übernommen:

feten v. 21. April 1825, sondern in der Ablös. D. v. 13. Juli 1829 das Rabere

<sup>1)</sup> Der Art. 18. handelt von ben Berhaltniffen bloffer Bachter, und ber Art. 19. von den ben blogen Bichtern gleich geachteten erblichen Befigern. (In Betreff ber letteren vergl. Art. 13. und 14. nebit ben Erlant. ju SS. 21. n. 22. B.) Ueber bie Gemahrerechte ber Zeitpachter murbe nicht in ben Breuf. Ge-

In ben vormaligen Franzöf. hanfeatischen Depart. bewendet es bei der befonsteren Borschrift, daß, wer Rechte, die ohne Entschädigung abgeschafft sind, von Privatpersonen gekauft hat, weder Zurückerstattung des Kauspreises, noch Schabenersat fordern, wer aber solche Rechte von den Staatsbomainen erkauft hat, nur auf Zurückzahlung des von ihm bezahlten Kauspreises oder auf Zurückgabe ber dasfür von ihm an den Staat überlaffenen Gegenstände Anspruch machen kann.

C. Die betreffenden Bestimmungen der drei Gefete v. 21. April 1825.

AA. Im Allgemeinen.

Die Bestimmung des Ges. v. 25. Sept. 1820 ist demnächst in den Ges. v. 21. April 1825, mit Rücksicht auf die Verfügungen des Bergischen und des Französ. Sanseatischen Dekrets, sowie nach Analogie der Prinzipien des A. L. R. in der Lehre von Erbzins und Erbpachtverträgen, erweitert und auf alle drei Ländergruppen ausgedehnt worden. Dabei sind die Bestimmungen der fremdherrlichen Bergischen und Französ. Sanseatischen Geste und die Rücksicht auf die aus ihnen bereits erworbenen Rechte, bei den der Eviktion günstigeren Bestimmungen der Ges. Nr. 939. A. u. 940. C. maaßgebend gewesen, namentlich:

a) bei §§. 80., 81. B. u. §§. 77., 78. C. wegen Erstattung bed Kaufgeldes resp. Einkaufs = und Erbstandsgeldes Seitens des Fiskus, wenn die Berleihung vom Staate ausgegangen war, (vergl. Art.' 17. des Berg.

Defr., Art. 27. des Frangof. Defr.);

b) bei §§. 84. B. u. 81. C., wonach eine verhältnismäßige Ermäßi= gung des Zinses oder Bachtgeldes für den Verlust eines unentgeldlich aufgehobenen Rechtes auch dann Blat greisen soll, wenn letteres in Verbinzung mit anderen Gegenständen (z. B. ein Mühlenzwangsrecht in Verbinzung mit Waffernutungen u. s. w.) verliehen und der Zins oder das Pachtgeld dafür nicht abgesondert von den übrigen Gegenständen der Verleihung vorbedungen war. (Vergl. Art. 20. des Verg. Defr., Art. 29. des Französ. Defr.)

Dagegen enthält das Gef. Dr. 938. A. abweichende und ftrengere Prin=

zipien. (S. unten zu C C.)

BB. In Betreff des Wegenstandes der Gewähreleiftung.

1) Bu §. 98. (A.), §. 77. (B.) und §. 74. (C.).

a) Diese Borschriften nebst den folgenden & des Tit. V. sind nur dann anwendbar, wenn für solche Rechte Eristion verlangt wird, welche nach den Bestimmungen der drei Ges. v. 21. April 1825 selbst unentgeldslich ausgehoben worden. Dahin gehören:

aa) Die Leibeigenschaft mit ihren Folgen (S. 4.), bb) Personalfrohnen, Gessindezwangsdienst, Abgaben für den Heirathstonsens und ungemessenne Dienste (SS. 5. 6.), ferner — abgesehen von den hier nicht in Betracht kommenden Besugnissen der SS. 7., 8., 9. — cc) das Mortuarium (S. 10.), dd) Personaldsgaben und Dienste sür den Schutz (S. 11.), ee) Jagdsrohnen, Dienste wegen der Gerichtsbarkeit und Chrendienste wegen der Lehndverbindung gder auf Schutz und personslichen Beistand abzweckende, ks. 17.), ee) Jagdsrohnen, Dienste wegen der Gehutz und versonslichen Beistand abzweckende, ks. 17. hohndienste von Gemeinden, für welche nicht Grundstücke oder dingliche Rechte überlassen oder Gelbsummen verschulde worden (S. 13.), gg) steuerartige Abgaben aus obers, schutz und gutsherrlichen Rechtsverhältnissen (S. 58. Nr. 1. A., S. 38. B. und S. 36. C.), hh) Nahrungssund Gewerbsadgaben für die Ersaubniß zum Gewerbebetriebe oder von Innungen und gewissen Klassen won Gewerbtreibenden, ingl. Leistungen wegen des Schutzes bei staatsbürgerlichen Rechten, wie bei besonderen Monopolen oder Privilegien (S. 58. a. b. A., S. 39. B., S. 37. C.), ii) die sehnherrlichen Rechte nehst den aus ihnen entspringenden Borsausse, Retraste, Deimfallskabechten u. s. (S. 59. A., S. 40. Nr. 4. B., S. 38. C.), kk) der Blutz und Nottzehnte nach S. 40. Nr. 2. und-3. B., ll) die Zwangsspsicht und den persönlichen Diensten sür Fabrisationsanstalten (S. 60. A., S. 41. B. und S. 39. C.), außerdem noch S. 39. C. auch Reallasten,

welche aus ber Bermanbelung folder perfonlicher Abgaben und Dienste entftan: ben find. 1)

b) Gegenstand ber Gewährsleiftung nach Maaggabe ber Gef. v. 21. April 1825, Tit. V. find alfo feinesweges folde Rechte, welche nicht erft burch biefe Befete, fondern ichon fruber durch die in Birtfamteit ge= bliebenen fremoberrlichen Gefete, insbefondere durch die Batentgefete wegen Einführung einer allgemeinen Gewerbefreiheit und Gewerbefteuer aufgeho= ben find, wohin tie Berechtigungen gum (fei es erflusiven ober allgemeinen) Bewerbebetriebe geboren; benn folder Berechtigungen er= wähnen bie §. 58. A., §. 39. B., §. 37. C. nicht; diese letteren handeln vielmehr nur bom Rechte auf Abgaben für die Erlaubniß zum Ge= werbebetriebe oder beffen Ausubung. 2)

CC. Befondere Bemerfungen zu einzelnen SS.

1) 3u §§. 99. u. 100. (A.), 78. u. 79. (B.), 75. u. 76. (C.).

Die gemeinschaftliche Bestimmung, wodurch ebensowohl bem Raufer, als bem Erbzins = oder Erbvachts = oder fonftigen erblichen Befiger der Unfpruch auf Buruderftattung bes Raufpreifes, wie bes bezahlten Ginkaufs = ober Erbstandsgeldes, ingl. Schadenersat versagt wird, entspricht ebensowohl dem §. 216. 21. 2. R. I. 21. und bem Grundsatze casum sentit dominus, als ben oben gedachten Beftimmungen bes Bergifchen und Frangof. Defrets.

2) Die § §. 101 - 106. A., welche ben Erlag eines fortlaufenden Erbpachtstanons oder Binfes behandeln, haben in Betreff ber vormals Weftphalifden Landestheile, in welchen es an vorausgegangenen fremdberr= lichen Vorschriften fehlte, ftrengere, refp. an die betreff. landrechtlichen Beftimmungen fich anschließende Regeln aufgestellt und im zweiten Falle bes S. 101., laut S. 103., nur bann eine Ermäßigung bewilligt, wenn bas zum Grunde liegende Rochtsverhaltniß ein erbpachtliches mar 3); wo= gegen bas Gef. A. und C. auch in bem Falle, wenn bas aufgehobene Recht in Berbindung mit anderen Gegenftanden verlieben und der Bins oder das Pachtgeld dafür nicht abgesondert vorbedungen mar, bennoch ohne Unterschied, ob bas Bestyverhaltnig ein eigenthumliches, erbzinsliches ober erbpachtliches gemefen, in Berücksichtigung der betreff. fremdherrlichen Ber-

1) Bergl. hierüber die R. der Min. der J. u. des J. v. 3. u. 18. April 1837

Entsch. bes Nevis. Kolleg. in bessen Zeitschr. Bb. 6. C. 361 ff.
3) Bergl. im Allgemeinen wegen ber Remission §. 762., 763., 764., 770. in Berbindung mit §. 815. A. E. R. I. 18., insbesondere §. 758., wonach wegen

Unglücksfälle 2c. fein Erlaß ftattfindet.

<sup>1)</sup> Vergl. hieruber die R. der Man. der J. u. des J. v. 3. u. 18. April 1837 (s. Koch & Agrangeseggeb. 3. Auslage S. 374).

2) Bergl. die Erläut. zu S. 58. (A.) S. 39. (B.) u. S. 37. (C.) und das Erk. des Revis. Kolle g. für E. K. S. v. 27. Mai 1853. (Zeitschr. Bd. 6. S. 341. ff., s. oben S. 1001 ff. zum S. 58. (A.) sud D. Nr. 4., desgl. unten sud CC. Zus. 4., desgl. die in der vorhergehenden Note alleg. R. v. 3. u. 18. April 1837, wonach der Anspruch auf Entschäusigung für eine mitverpachtete Schenks und Herzbergigerechtigkeit, welche nicht erst durch das Ges. v. 21. April 1825, sondern schone burch Ginführung der Gewerbefreiheit (burch die Beftphälischen Gewerbesteuerge= fege v. 5. Aug. 1808 und 12. Febr. 1810) aufgehoben und werthlos geworben, nicht unter die Vorschriften ber drei Ges. v. 21. April 1825 über die Gewährse leiftung fällt; ferner das R. der Min. für geistl. Ang., des J. u. der J. v. 2. Jan. 1837, (Entsch. Bd. 4. S. 227, 228) betr. die Aushebung der Realprivilegien der Apothefer, welche, fowie die dafur übernommenen Erbzinfen, Erbpachte und andes ren Abgaben gleicherweise nach den Gewerbesteuergeseten und nicht nach Tit. V. ber Gef. v. 21. April 1525, die Eviftionsleiftung betr., zu beurtheilen find, ingl. bas Erf. bes Ob. Trib. v. 22. März 1839 (a. a. D.), wonach die Pflicht zur Entrichtung von Abgaben für die Ausübung vererblicher Apothefers und ahnlicher Privilegien felbst bann für aufgehoben erachtet wird, wenn biefe Abgaben als Erb= gins für die Berleihung bes Privilegiums porbedungen waren. Bergl. auch bie

1030 Bon b. Ablof. ber Reallaften, ben Regulirungen u. Gem. Theilungen.

gifchen und Frangof. Gefete, nach Berhaltnig bes Berluftes, eine Binds

remission bewilligt. 1)

3) Die § 107 - 110. A., 85 - 88. B., 82 - 85. C. enthalten bie Grundfate über Ermittelung und Beranschlagung bes Berluftes und ber

Bindremiffion refp. fur die Bergangenheit und fur Die Butunft.

4) Bu SS. 111. u. 112. A., 89. u. 90. B., 86. u. 87. C. ift jest binfichtlich ber Organifation und ber Entscheidung von Schiederichtern auf ben S. 34. ber B. v. 30. Juni 1834 und tie Inftruktion v. 12. Dft. 1835 (v. R. Annal., Bb. 19. S. 975) zu verweifen.

### Bum Titel VI.

### Allgemeine Bestimmungen.

A. Bu SS. 113. u. 114. A., S. 91. B., S. 88. C. im Allge= meinen.

1) Bergl. wegen ter eingetretenen Suspenstonen, des Umfangs und Gegenstandes derselben, oben S. 897—903.

2) Die K. D. v. 18. Sept. 1822 bezog sich, soweit sie den dem Zehntpflichtigen gestatteten Fünftelabzug betraf, nur auf die Brozeffe darüber in den vormals zum Königreiche Westphalen gehörigen Landestheilen, und die dazu ergangene Dekl. v. 27. Dec. 1823 vorzugsweife auf die Altmark und bas Magdeburgifche. Wegen Aufhebung ber letteren war beshalb auch nur in bem Gef. Rr. 938. Berfügung ju treffen. (§. 114. A.)
B. Richterliche Enticheidungen über ben Ginfluß der Sus

penfion der Prozesse.

1) Die' in ter R. D. p. 5. Mai 1815 2) verordnete Suspension ber

ober für ben Betrieb eines Gewerbes übernommen worden find. 2) v. R. Jahrb. Bb. 5. H. 10. C. 8. Bergl. auch Belter a. a. D. Anl. VIII. S. 435, R. D. v. 23. Febr. 1817 u. R. bes Juftig-Min, u. bes Min. bes

3. de 1817. Ant. IX. X. S. 437-443.

<sup>1)</sup> Bu S. 103. A. vergl. über bie Frage, unter welchen Umftanden bei einem Gute Erbzins: ober Erbpacht: Qualität anzunehmen fei, Die Grf. Des D. L. G. gu Halberstadt und des Db. Trib. v. 14. Rov. 1826 und 9. Oft. 1827 in Sismon's u. v. Strampff's Rechtsfpr. Bb. 2. S. 206-211, worin angenommen wird, ber eigentliche Unterschied zwischen dem Erbzins und der Erbracht bestehe nicht fos wohl in dem Berhaltniffe bes Ranons zu ben Dugungen bes Guts, fondern in ber Absicht ber Kontrahenten felbst und befonders in bem Willen bes Berleihenden, entweber bas Obereigenthum mit feinen Ausstuffen, Entrichtung bes Binfes in recognitionem dominii u. f. w., fich vorzubehalten, oder bas Eigenthum ber Substang gang sich zu referviren, die erbliche Nugung aber gang zu veräußern und ben Bins dagegen in compensationem fructuum anzunehmen. Diefe Entich. nehmen in Bezug auf bie SS. 101. und 103. A. an, daß ber Besitzer einer Erbzins: Dabl= und Malz-Muhle, welchem zugleich bas privative Schroten des Breihand: und Biermalzes, als Bannrecht, beigelegt war, nicht berechtigt ift, wegen Aufhesbung biefes letteren verhältniffmäßige Gerabsegung des Kanons zu fordern, wenn biefer nicht abgesondert fur bas Erbzinerecht und bas Bannrecht vorbedungen ge= wefen. - Dagegen ift von bem Revif. Rollegium fur E. R. G. (nicht verof: fentlicht) in' einem ahnlichen Falle, in welchem einer Muhle bas privative Braumalgichroten nicht als Zwangerecht, fondern als eine extlusive Gewerbs= berechtigung beigelegt war, auf unentgelblichen Begfall bes fur biefe lettere übernommenen verhältnißmäßigen Theils vom Kanon (teffen Aufhebung icon burch bie Westphälischen Batentsteuergesetze v. 1808 u. 1810 geschehen und burch S. 58. A. nur bestätigt fei), und babei ferner erfannt: "bag bie Bestimmungen wegen Gemahrsleiftung fur aufgehobene Rechte im Tit. V. bes Gef. Dr. 938. feine Anwendung auf Abgaben finden, welche für ausschließliche Gewerbeberechtigungen

bauerlichen und gutoberrlichen Prozesse in den wieder gewonnenen und neuen Provingen traf nicht alle Prozesse dieser Urt, fondern nur diejenigen, beren Entscheidung von Auslegung und Anwendung ber frembberrlichen Defete abbing; fie ftebt baber nicht als Juftitium bem Laufe ber Berjab= rung in anderen Brogeffen entgegen. Erkannt von dem Db. = Erib. unterm 6. April 1848.

Die R. D. v. 5. Mai 1815 verordnete hinfichtlich ber gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe jowohl in den wieder gewonnenen alten und neuen (de 1803) Provingen, als in den neu erworbenen Provingen (de 1814) 1) die provisorische Betaffung bes bamaligen (aktuellen) Zustandes; dem entsprechend 2) bie Aussehung der weiteren Gesetzgebung (namentlich des Cb. v. 14. Sept. 1811 über die gutsherrliche bauerlichen Negulirungen rechts der Elbe) bis zur und nach ber Revision, auch 3) die Suspension aller Prozesse, welche "barüber" (b. h. in Betreff ber gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe) in ben wieder gewonnenen Provingen [ben alten und neuen de 1803), und in ben neuen Provingen (de 1814) über bie Auslegung und Anwendung ber vormaligen Frangofischen Gesethe (b. h. überhaupt ber frembherrlichen) entstanden waren, und zwar 4) mit Beibehaltung bes aktuellen Befitzitandes. (Entich. Bb. 17. S. 314-319)

Die angeordnete Suspension hat zwischen ben wieder gewonnenen alten und neuen und ten neu erworbenen Provinzen feinen Unterschied gemacht; dort wie bier waren die filteren Borfdriften über die gutsherrlich = bauer= lichen Berhältniffe, theils durch ten Code, theils durch Frangof., Bergifche oder Weftphälische Spezialgesetze unterdrückt. Die Suspension traf überall nur folche Prozeffe, bei beren Entscheidung es auf Anwendung ber fremd= herrlichen Gefete ankam, benen man vor ber Revision feine weitere Gin= wirkung gestatten wollte. Die Frage, ob ein folder Brozeg vorliege oder angestellt merbe, beffen Entscheidung von ber Anwendung der Frangofischen Gefete abhange, bedurfte ber vorgängigen Prufung und konnte erft instructa causa beantwortet werden. Deshalb fpricht bie K. D. v. 5. Mai 1815 bie Suspension nur fur bie bereits entstandenen Prozesse erwahnter Art aus; Die Unftellung einer, das gutsberrlich = bauerliche Ber= haltniß betreff. Klage war durch tiefelbe nicht gehemmt, und nach ber Be= ftimmung zu 4. fonnte fie bennoch im poffefforischen Rechtswege erhoben werden, um den aktuellen Befitsftand (im Jahre 1815) festzustellen. (Bergl. bie alleg. Entscheidung.)

2) Im Anschluß an die zu 1. gedachte Entscheidung ist durch den Blenarbefchluß des Db.= Trib. v. 21. Juni 1852 fernerweit entschieden, daß eine Unterbrechung der Berjährung durch das (in ter R. D. v. 5. Mai 1815) angeordnete Juftitium nur hinsichtlich solcher derartiger Ansprüche eingetreten ift, wegen welcher ber Prozeg entweder fcon anbangig mar, oder während der Dauer der Suspension wirklich angestellt worden ift. (Entsch. Bb. 23. S. 1 u. Striethorft's Archiv, Bb. 6. S. 186, besgl. Juft.

Min. Bl. 1852, S. 198.)

## 3 u § §. 115. u. 116. A., § § 92. u. 93. B., § §. 89. u. 90. C.

Betreff. die Berbindlichkeit, die Art und Beit ber Erftat= tung von Rückständen an Abgaben und Leiftungen aus der Beit von Ginführung der fremden Gefete bis zur Bublifation des Gef. v. 25. Sept. 1820, fowie über das Borzugerecht im Konfurfc.

Bergl. hierzu die Erlaut. über die verschiedenen Suspenfions = Ber = ordnungen im Rap. III. Tit. I. Stud 4., oben S. 894-903, und §§. 65. u. 66. des Gef. v. 25. Sept. 1820.

## 3u S. 117. A., S. 64. B. und S. 91. C-

1) Diese Bestimmung bezieht sich nur auf die feit Bublikation

der fremden Gefete bis zur Bublifation der Gef. v. 21. April 1825 ergangenen Bergleiche, Juditate und fonstige rechtsgültige Fest=

fegungen.

2) Uebrigens bewendet es bei der Aufrechthaltung von Abgaben und Gerechtfamen durch dergl. rechtsgültige Titel, auch dann keines we= ges, wenn dadurch fortdauernde und ablösbare Gerechtfame unverwandelt erhalten werden sollen, da die Ablösbarkeit folcher Gerechtfame bereits früher durch §. 9. der Ablös. D. v. 13. Juli 1829, gegenwärtig aber unbedingt durch §. 6. u. §. 97. des Ablös. Ses. v. 2. März 1850, und namentlich im §. 97. desselben bestimmt ist:

"baß die Ablösbarkeit der Reallasten, sowie die Regulirungsfähigkeit der noch nicht zu Eigenthum besessen Stellen ohne Rücksicht auf die früher baüber abges gebenen Willenserklärungen, auf Berjährung oder früher darüber ergangenen Jusdifate, lediglich nach den Borschriften des Ablös. Ges. v. 2. März 1850 zu beurstheilen ist."

3) Das Revis. - Kolleg. für L. K. S. hat untern 10. Febr. 1852 erkannt, daß ein bei seiner Ausbedingung früher als nicht ablösbar bezeichneter Erbpachtstanon durch den §. 97. des Ablös. Ge-s v. 2. März 1850 ablösbar geworden und daß darauf auch nicht die Ausnahmebestimmungen der §§. 91. u. 92. a. a. D. Anwendung finden. (Zeitschr. deffelb., Bd. 5. S. 70 ff.)

4) Bezüglich ber Nichtigkeitoklage ift auf die in einem analogen Falle ergangene Entich. bes Db. = Trib. v. 7. Nov. 1850. (Stricthorft's Archiv,

Bb. 1. S. 106) zu verweisen.

### 3u S. 118. A.

Wegen der abweichenden Bestimmungen für die von Sannover abgetretenen Distrifte bezüglich der ungemessenen Dienste, des Sterbefalls, der steuerartigen und Gewerbs Mbgaben, der Zwangs und Bann wie der lehnherrlichen Rechte, vergl. die Erläut. zu den im §. 118. (A.) allegirten §.

### 3u S. 119. A., S. 95. B., S. 92 C.

Bergl. Unter-Abschn. I. Kap. I. Tit. II., oben S. 852 ff. Bu SS. 120 — 124. A., 96 — 100. B., 93 — 97. C.

1) Wegen ber Behörden vergl.: a) das Ges. v. 25. Sept. 1820, Mr. 624., betr. die Errichtung ber Gen. Kommissionen zu Magdeburg (jest zu Stendal) und zu Münster, b) den Erlaß v. 19. Mai 1851, betr. die Errichtung einer besonderen General-Kom. zu Merseburg (G. S. 1851, S. 459) c) die B. v. 30. Juni 1834 (§. 1.) (G. S. 1834, S. 96).

2) Wegen ber Rreisvermittelungsbehörden, vergl. Die SS. 2 - 6. Der

V. v. 30. Juni 1834.

3) Wegen des Gerichtshofes zweiter Instanz (Revissons Kollegium für Landeskultur Sachen zu Berlin) und dessen Kompetenz, vergl. die B. v. 22. Nov. 1844 (G. S. 1845, S. 19). Die nur das schiederichterliche Versfahren betreff. Ministerial Instruktion v. 31. Oft. 1825 ist durch die v. 12. Oft. 1835 (v. K. Annal. Bb. 19. S. 975) ersett.

4) Wegen der Koften 2c. vergl. das Regl. v. 25. April 1836 nebst Inftr. v. 16. Juni 1836 (G. S. 1836, S. 181 u. 187.) und die Erlaut. zu

tiefen Berordn. weiter unten.

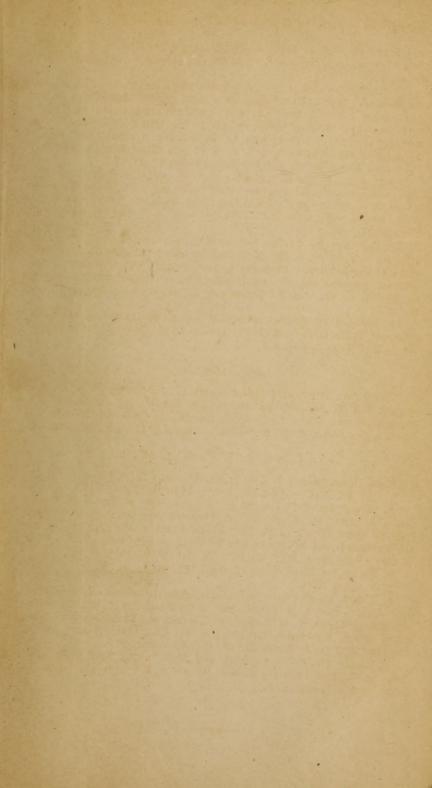



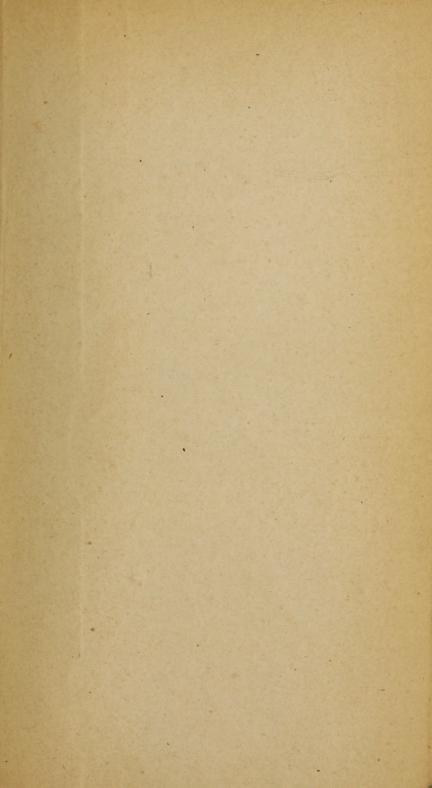

